

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







# Europäischer Geschichtskalender.

Bierter Jahrgang. 1863

unb

Januar bis März 1864.

Derausgegeben

pon

B. Soulthess.

Motio : facta loguuntur.



Mördlingen.

Drud unb Berlag ber C. S. Bed'ichen Buchhanblung.

1864.

H 1088.60.3 H 1088.60.3 Lourd Sund, (4-6, 9-27.)

### Vorbemerkung des Herausgebers.

Die Anlage bes Geschichtstalenbers ift auch in biesem Jahrgang biefelbe geblieben, wie in ben fruberen. Der Rath einfichtiger Freunde ging übereinstimmend babin, daß es nicht wünschenswerth sei, in ber Mittheilung ber Actenftuce eine wesentliche Beschrantung eintreten zu laffen, inbem bas Buch gerabe burch bie Berbinbung von Daten und Actenftuden feine Brauchbarkeit bewährt habe. Fur benjenigen, ber sich nur etwas ernsthafter mit Politik beschäftigt, ift es in ber That fast unerläßlich, die wichtigsten Actenstücke bezüglich einer Frage und zwar nicht blog die biplomatischen fortwährend unter ber hand zu haben und ber Geschichtstalender burfte wohl bas bequemfte Silfsmittel fein, um fich möglichst schnell über bas vorliegende Material zu orientiren. Zu biesem Ende hin sind bie zahlreichen biplomatischen und nicht = biplomatischen Actenftude möglichst sorgfältig ausgewählt und einige wenige vollftanbig, die meisten bagegen in langeren ober kurzeren Auszugen, je nach ihrer Bebeutung für bie Zeitgeschichte ober für bie weitere Entwicklung ber betreffenben Angelegenheit mitgetheil? Daß babei auf Deutschland ganz besondere Rucksicht genommen worden ift, durfte wohl felbstverständlich sein, und der Leser wird barum nicht bloß bezüglich ber polnischen Frage, sonbern auch bes Fürstencongresses, des preußischen Berfassungsconflictes und ber beutsch= banischen Angelegenheit taum ein irgend bebeutsames Actenftuck vermiffen, von bem nicht wenigstens bie Sauptstelle mitgetheilt ware unb bas beigefügte Register ift geeignet, bas Aufsuchen wesentlich zu er= leichtern. Es scheint kaum möglich, in ben engen Raum mehr Mate-

rial zusammenzubrängen ober die Benützung bequemer zu machen. Namentlich aber wird es dem Leser erwünscht sein, in dem vorliegenden Jahrgange des Buches nicht bloß diejenigen Thatsachen und die Hauptsstellen aller derjenigen Actenstücke zu sinden, die in's Jahr 1863 fallen, sondern als Beilage auch eine Fortsetzung der Chronit für das erste Quartal des lausenden Jahres, so daß er sich in den Stand gezsetzt sieht, den ganzen Berlauf der schleswigzholstein'schen Frage die zur Erstürmung der Düppeler Schanzen und der Eröffnung der Lonzdoner Conferenzen zu verfolgen. Wenn sich trotz aller Sorgfalt einzelne Unrichtigkeiten eingeschlichen haben sollten, so darf wenigstens von benjenigen, welche die Quellen wie die Wühe einer derartigen Arbeit kennen, wohl nicht umsonst einige Nachsicht in Anspruch geznommen werden.

Ende April 1864.

### Chronik

ber

### wichtigften Greigniffe

im

## europäischen Staatenspfteme

im

Jahre 1863.

1. Jan. (Ber. Staaten). Emancipationsproclamation bes Prafibenten Lincoln.

(Ber. Staaten). Beftvirginien wirb vom Congresse als Staat anertannt. 2. 5. (Soweben). Der Ronig ergreift bie Initiative beguglich einer Revifion

ber Berfaffung.

(Dane mart) lebnt neuerbings bie Bermittlungsvorichlage Englands in ber Streitfrage mit Deutschland ab.

Wreffe ber rheinischen Inbuftriellen an ben Ronig. 6. (Breugen).

Conflict awifden bem englischen Gesanbten Chriftie und (Englanb).

ber brafilianifchen Regierung.

7. (Spanien). Die Deputirtentammer verwirft ein Amenbement Mon's. bas einen Tabel bes General Prim wegen feiner handlungsweise in Mexico gu enthalten fcheint, mit 149 gegen 73 Stimmen. 9.

(Defterreich). Eröffnung fammtlicher Landtage mit Ausnahme berjenisgen von Ungarn, Siebenburgen, Croatien und Benegien.

(Frankreich) richtet an bas Cabinet von Bashington nochmals bas Anerbieten einer freundschaftlichen Bermittlung zwischen bem Norben und Gu-Die Regierung ber Bereinigten Staaten lebnt basselbe ab.

12. (Frantreid). Eröffnung ber Rammern. Thronrebe bes Raifers.

(Rom). Der papftl. Runtius überreicht bem Kaifer Napoleon eine Denkschrift über bie abministrative Organisation bes Rirchenstaats.

(Ber. Staaten). Eröffnung bes Congreffes bes Subbunbes in Richmonb. Botichaft bes Prafibenten Jefferson Davis.

14.

(Preugen). Eröffnung bes Lanbtage. Thronrebe bes Ronigs. (Ruflanb). Gewaltfame Meerntenanshebung in Barfcau. Bahlreiche Schaaren verlaffen bie Stabt und fammeln fich in ben Balbern.

15. (Stalien). Ein t. Decret erffart bie ben Brafecten von Reapel und Balermo wegen bes Garibalbi'ichen Unternehmens ertheilten außerorbentlichen Bollmachten bom 20. b. DR. an für erlofden.

(Spanien). Spannung mit Frantreich. Reconftruction bes Minifteriums. Der Minifter bes Auswärtigen Calberon Collantes wirb fallen gelaffen,

D'Donnel bilbet ein neues Cabinet.

(Danemart) lehnt auch gegenüber Ruflanb, bas fie befürwortet, bie 16. englischen Bermittlungevorfcblage in ber Streitfrage mit Deutschland ab.

17. (Comeben). Der Burger- und ber Bauernftand bes Reichstage befchließen,

bem Konig für feinen Berfaffungevorichlag zu banten.

(Breugen). Ablehnende Antwort bes Konigs auf bie Abreffe ber rheis 18. nifchen Inbuftriellen.

(Negypten). Der Bicetonig von Aegypten +. Jomael Bafcha folgt ihm. 21. (Soweiz). Der Rationalrath genehmigt ben mit Frankreich abgeschloffenen Bertrag bezuglich bes Dappenthals mit 75 gegen 11 Stimmen. Der Stanberath tritt bem Befcluffe einstimmig bei.

(Danemart). Das Landsthing bes bunifchen Reichstages verlangt in einer Wereffe an ben Ronig eine weitere Ausscheibung holfteine und bagegen eine engere Bereinigung Schleswigs mit bem eigentlichen Romigreich Danemart.

(Rufland). Ausbruch ber langst vorbereiteten Jufurrection in Polen. Ein Rational-Centralcomité ruft als (geheime) proviforifche Rationalregierung 22.

25.

2.

bie Nation zu ben Waffen und erklärt zugleich burch Decret ben bäuerlichen Grundbefit für ausschliegliches und erbliches Eigenthum, wofür ben bisherigen Gigenthumern eine Entschäbigung aus Rationalfonds vermittelft ber

Staatsichulb zugesichert wirb.

22. 3an. (Deutschlanb). Die Bunbesversammlung verwirft ben am 14. Aug. v. 3. von Desterreich, Bayern, Sachsen, Sannover, Buritemberg, Rurheffen, Beffen-Darmftabt und Raffau gestellten Antrag auf Einberufung einer Delegirtenversammlung behufe Berathung von Gefetesentwürfen über Civilprozes und Obligationenrecht.

23. (Defterreich). Das neue Breggefen wird publigirt.

24. (Breufen). Circularbepeiche Bismarts über bas Berbaltniß Defterreichs und Preugens zu Deutschlanb.

(Ruglanb). Die geheime polnische Rationalregierung ernennt Diros:

lawsti jum Dictator.

(Ruflanb). Die ruffifche Regierung in Polen verhängt ben Belagerungs-26. auftanb über Warichau. 27.

(Ber. Staaten). Burnfibe wird bes Obercommanbos über bie Potomac-

armee enthoben und burch General Boofer erfett.

(Griechenlanb). Die Nat.-Berfammlung ertlart fich nach Beenbigung ber Bahlprufungen für conftituirt.

29. (Breugen). Das Abg.-Baus richtet mit 255 gegen 68 Stimmen eine

Abreffe an ben Ronig gegen bas Ministerium Bismart.

30. (Rom). Die papftl. Regierung fcreibt ein Unleben von 4 Dill. Scubi ju 5% und jum Curfe von 85 aus.

31. (Rugland). Der Belagerungszustand wird auch über einen Theil von Litthauen verhängt.

(Frankreich). Der Senat nimmt bie ibm vorgelegte Antwortsabreffe mit allen gegen eine Stimme (bes Bringen Rapoleon) an. (Breugen). Die 4 öftlichen Armeecorps werben in Folge bes Ausbruchs

ber Insurrection in Polen zu einer Armee unter bem Oberbefehle bes Beneral v. Werber vereinigt.

1. Febr. (Preugen). Gen. v. Alvensleben und Flügelabjutant v. Rauch werben in besonberer Mission nach St. Petersburg und Barichau gesandt.

(England). Berftorung bes englischen Gefanbtichaftsgebaubes in Jebbo. (Ruglanb). Die geheime polnische Nationalregierung fest für Barfchau ein fog. Stadtoberhaupt ein.

(Griechenland). Die provisorische Regierung legt ibre Bewalt in bie

Banbe ber nationalversammlung nieber.

(Ber. Staaten). Der Congreg nimmt einen Gesepentwurf bezüglich

Bewaffnung von Regern mit 80 gegen 54 Stimmen an.

3. (Breugen). Ablehnenbe Antwort bes Ronigs auf die Abreffe bes Abg.-Baufes. (Franfreich). Jules Favre regt in ber Abreftbebatte bes gefengebenben Korpers die polnische Frage an. Der Sprechminister Billault antwortet ablehnend.

(Deutschland). Der Bergog von Coburg-Botha lebnt bie ihm angebo-

tene ariecische Krone ab.

5.

(Englanb). Eröffnung ber Parlamentsfeffion. (Griechenlanb). Die Rat. Berfammlung befchließt, ber bisherigen provisorischen Regierung ihre Bollmacht mit bem Rechte ber Miniferernennung au belaffen.

(Preugen). Das herrenhaus erlägt einstimmig (bie liberale Minorität ist weggeblieben) eine Abresse an ben König gegen bie Bestrebungen bes

Abg.-Baufes.

(Schweben). Der Berfaffungsausschuß bes Reichsrathes ertiart fich fur den Reformvorschlag der Regierung.

7. Febr. (Ber. Staaten). Beginn ber Belagerung von Charleston burch bie Unionstruppen.

8. " (Preußen). Geheime Convention mit Rufland gegen bie polnische Insurrection.

9. " (Desterreich). Der Lanbtag von Galigien wird in Folge ber polnischen Birren plöhlich vertagt und nicht wieber einberusen.

, " (Ber. Staaten). Die gesammte Miffiffippifiotte ber Union liegt vor Biceburg, um es anzugreifen.

10. " (Preugen). Das Abg. Saus verwirft fast einstimmig bas von ber Regierung eingebrachte Diatengeset.

13. " (Franfreich). Der gesengebenbe Rorper nimmt bie ihm vorgelegte Antwortsabreffe folieflich mit allen Stimmen gegen biejenigen ber Gunf an.

17.—23. Febr. (Rugland). Miroslawsti trifft auf bem Kriegsschauplate ein, wirb von ben Ruffen geschlagen und ergreift bie Flucht.

17. Febr. (Breu fien). Das Abg. Saus erflatt mit 274 gegen 45 Stimmen bie Minifter für verfassungewibrige Ausgaben pro 1862 mit ihrer Person unb ihrem Bermögen haftsat.

18. " (Deutschland). Bapern regt burch eine Circularbepesche an die Bollver-

einsftaaten bie öfterr. Antrage v. 10. Juli v. 3. wieber an.

19. " (Ber.=Staaten). Der Senat genehmigt ben Gesehesentwurf, ber alle Burger vom 20, bis 45. Lebensjahre jum Militärbienst verpflichtet.

21. " (Schweiz). Großrathswahlen im Kanton Tessin. Sieg ber liberalen Partei. " (Frankreich) forbert bie englische Regierung auf, ibentische Noten an Preußen gegen die mit Rußland abgeschlossene Convention zu richten. Engsland lehnt ben Borschlag ab.

, (Griechenlanb). Sturg ber provisorischen Regierung, bie Rat. Ber-

fammlung befchließt, felbft ein Minifterium gu ernennen.

23. " (Mexico). General Foren bricht enblich mit ber frangbfischen Armee gegen Mexico auf.

25. " (Defterreich). Der Landtag von Eprol erklärt fich auf den Antrag des Bischofs von Briren mit 34 gegen 18 Stimmen neuerdings für Aufrecht-haltung der Glaubenseinheit.

26. " (Spanien). Entlaffung bes Minifteriums D'Donnel. Bilbung bes

Cabinets Miraflores.

28. " (Schweben). Die Regierung legt bem Reichstage ein Blaubuch bezüglich ber beutsch-banischen Streitfrage vor.

(Brengen). Das Abg. Saus fpricht fich mit 246 gegen 57 Stimmen

gegen bie Convention mit Rugland aus.

- " (Ztalien). Die Dep. Rammer bewilligt bas von ber Regierung zur Deckung bes Deficits geforberte Anleben von 700 Mil. mit 204 gegen 32 Stimmen. Der Senat tritt bem Beschlusse mit 116 gegen 5 St. bei.
- 2. Marz. (Donaufürstenthümer). Die Nationalversammlung nimmt ein von 32 Deputirten eingebrachtes, gegen den Fürsten gerichtetes Amendement zur Antwortsabresse mit 52 gegen 5 Stimmen (50 Mitglieder enthalten sich der Abstimmung unter Abgabe einer Erklärung) an. Der Fürst weigert sich, die Abresse anzuhören.
- Anf. Marz. (Ruflanb). Die geheime polnische Nationalregierung erflärt sich gegen eine Ausbehnung ber Insurrection auf die polnischen Provinzen Desterreichs und Preußen. Der Erzbischof Felinsti und 8 andere Mitglieber bes polnischen Staatsraths forbern ihre Entlassung.
  - 5. " (Preußen) erflätt bem englischen Gefanbten gegenliber bie Convention mit Ruglanb für einen tobten Buchftaben.
- 6. " (Eartei). Die Pforte richtet eine Rote an Franfreich und England über bie Bebingungen, unter benen allein fie ben Ban bes Suezcanals gestatten tonne.

# Europäischer Geschichtskalender.

Bierter Jahrgang. 1863

unb

Januar bis Marz 1864.

Berausgegeben

nod

B. Soulthess.

Motio : facta leguentur.



Mördlingen.

Drud unb Berlag ber C. S. Bed'ichen Buchhanblung.

1864.

H 1088.60.3 H 2000cle Sund, (4-6, 9-27.)

### Vorbemerkung des Berausgebers.

Die Anlage bes Geschichtstalenbers ift auch in biefem Jahrgang biefelbe geblieben, wie in ben fruberen. Der Rath einfichtiger Freunde ging übereinstimmenb babin, daß es nicht wünschenswerth sei, in ber Mittheilung ber Actenftude eine wesentliche Beschrantung eintreten zu laffen, indem bas Buch gerabe burch bie Berbindung von Daten und Actenftuden feine Brauchbarteit bewährt habe. Für benjenigen, ber fich nur etwas ernsthafter mit Politit beschäftigt, ift es in ber That fast unerläglich, bie wichtigften Actenftude bezüglich einer Frage und zwar nicht blog die biplomatischen fortwährend unter ber hand au haben und ber Geschichtstalenber burfte wohl bas bequemfte Silfsmittel fein, um fich möglichst schnell über bas vorliegende Material au orientiren. Bu biefem Enbe bin find bie gablreichen biplomatischen und nicht = biplomatischen Actenftude möglichft sorgfältig ausgewählt und einige wenige vollständig, die meiften bagegen in langeren ober fürzeren Auszugen, je nach ihrer Bebeutung für bie Zeitgeschichte ober für ble weitere Entwicklung ber betreffenben Angelegenheit mitgetheil? Dag babei auf Deutschland gang besondere Rucksicht genommen worben ift, burfte wohl felbstverftanblich fein, und ber Lefet wird barum nicht bloß bezüglich ber polnischen Frage, sonbern auch bes Fürftencongresses, bes preußischen Berfassungsconflictes und ber beutich= banischen Angelegenheit taum ein irgend bebeutsames Actenftuck vermiffen, von bem nicht wenigstens bie Sauptstelle mitgetheilt ware und bas beigefügte Regifter ift geeignet, bas Aufsuchen wesentlich ju erleichtern. Es scheint taum möglich, in ben engen Raum mehr Mate-

rial zusammenzubrängen ober die Benützung bequemer zu machen. Namentlich aber wird es dem Leser erwünscht sein, in dem vorliegenden Jahrgange des Buches nicht bloß diejenigen Thatsachen und die Hauptsstellen aller derjenigen Actenstücke zu sinden, die in's Jahr 1863 fallen, sondern als Beilage auch eine Fortsetzung der Chronik für das erste Quartal des laufenden Jahres, so daß er sich in den Stand gessetzt sieht, den ganzen Berlauf der schleswigsholstein'schen Frage dis zur Erstürmung der Düppeler Schanzen und der Eröffnung der Lonsdoner Conferenzen zu verfolgen. Wenn sich trotz aller Sorgsalt einzelne Unrichtigkeiten eingeschlichen haben sollten, so darf wenigstens von densenigen, welche die Quellen wie die Wähe einer berartigen Arbeit kennen, wohl nicht umsonst einige Nachsicht in Anspruch gesnommen werden.

Ende April 1864.

### Chronik

bet

### wichtigften Greigniffe

im

## europäischen Staatenspfteme

im

Jahre 1863.

1. Jan. (Ber. Staaten). Emancipationsproclamation bes Brafibenten Lincoln.

(Ber. Staaten). Beftvirginien wirb vom Congresse als Staat anerkannt.

(Soweben). Der Ronig ergreift bie Initiative beguglich einer Revifion 5. ber Berfaffung.

(Danemart) lebnt neuerbinge bie Bermittlungevorfolage Englande in

ber Streitfrage mit Deutschland ab.

(Breugen). Wreffe ber rheinischen Induftriellen an ben Ronig. 6.

Conflict zwischen bem englischen Gefanbten Chriftie unb (England). ber brafilianifden Regierung.

7. (Spanien). Die Deputirtenkammer verwirft ein Amenbement Mon's, das einen Tabel bes General Prim wegen seiner Handlungsweise in Mexico au enthalten fcheint, mit 149 gegen 73 Stimmen. 9.

(Defterreid). Eröffnung fammtlicher ganbtage mit Ausnahme berjent=

gen von Ungarn, Siebenbürgen, Croatien und Benegien.

(Frantreid) richtet an bas Cabinet von Bashington nochmals bas Anerbieten einer freunbichaftlichen Bermittlung zwifchen bem Norben und Susben. Die Regierung ber Bereinigten Staaten lehnt basfelbe ab.

12. (Frantreich). Eröffnung ber Rammern. Thronrebe bes Raisers.

(Rom). Der papfil. Runtius überreicht bem Kaiser Rapoleon eine Denkschrift über die administrative Organisation bes Kirchenstaats.

(Ber. Staaten). Eröffnung bes Congresses bes Subbundes in Richmond.

Botichaft bes Prafibenten Jefferfon Davis. 14.

(Breugen). Eröffnung bes Landtage. Thronrebe bes Ronige.

(Rugland). Gewaltsame Meerntenausbebung in Warfcau. Zablreiche Schaaren verlaffen bie Stadt und sammeln fich in ben Balbern.

15. (Italien). Ein t. Decret erflort bie ben Brafecten von Reapel und Palermo wegen bes Garibalbi'fchen Unternehmens ertheilten außerorbentlichen Bollmachten vom 20. b. M. an für erloschen.

(Spanien). Spannung mit Frankreich. Reconstruction bes Ministeriums. Der Minifter bes Auswärtigen Calberon Collantes wird fallen gelaffen,

D'Donnel bilbet ein neues Cabinet.

22.

16. (Danemart) lehnt auch gegenüber Rufland, bas fie befürwortet, bie englischen Bermittlungevorfclage in ber Streitfrage mit Deutschland ab.

17. (Soweben). Der Burger- und ber Bauernftanb bes Reichstage befchließen,

bem Ronig für feinen Berfaffungevorfclag zu banten.

18. (Breuken). Ablebnende Antwort bes Konigs auf bie Abreffe ber theis nifchen Induftriellen.

(Aegypten). Der Bicetonig von Aegypten †. Ismael Bafcha folgt ihm. 21. Soweiz). Der Rationalrath genehmigt ben mit Frankreich abgefcolof= fenen Bertrag bezüglich bes Dappenthals mit 75 gegen 11 Stimmen. Der Stanberath tritt bem Befdluffe einstimmig bei.

(Danemart). Das Lambsthing bes banifchen Reichstages verlangt in einer Abreffe an ben Konig eine weitere Ausscheibung holfteine und bagegen eine engere Bereinigung Schleswigs mit bem eigentlichen Königreich Danemart.

(Rugland). Ausbruch ber langft vorbereiteten Infurrection in Polen. Ein Rational-Centralcomité ruft als (gebeime) provisorifche Rationalregierung

bie Ration zu ben Waffen und erklärt zugleich burch Decret ben bauerlichen Grundbefit für ausschließliches und erbliches Eigenthum, wofür ben bieberigen Eigenthumern eine Entschäbigung aus Rationalfonds vermittelft ber

Staatsichulb jugefichert wirb.

22. 3an. (Deutschlanb). Die Bunbesversammlung verwirft ben am 14. Aug. v. J. von Desterreich, Bayern, Sachjen, Dannover, Burttemberg, Kurbeffen, Beifen-Darmstadt und Naffau gestellten Antrag auf Einberufung einer Deles girtenversammlung behufe Berathung von Gefebesentwürfen über Civilprozeß und Obligationenrecht.

23. (Defterreich). Das neue Prefigefet wird publizirt.

24. (Breugen). Circularbepefche Bismarts über bas Berhaltniß Defterreichs und Preußens zu Deutschlanb. 25.

(Rugland). Die gebeime polnische Nationalregierung ernennt Diros-

lawsti jum Dictator.

(Rugland). Die ruffifche Regierung in Polen verhängt ben Belagerunge-26. auftanb über Warichau. 27.

(Ber. Staaten). Burnfibe wird bes Obercommandos über bie Botomac-

armee enthoben und burch General Booter erfest.

(Griechenland). Die Nat.-Berfammlung erflatt fich nach Beenbigung ber Bahlprüfungen für constituirt.

29. (Breugen). Das Abg.-Baus richtet mit 255 gegen 68 Stimmen eine

Abreffe an ben König gegen bas Ministerium Bismart.

(Rom). Die papftl. Regierung fcreibt ein Anleben von 4 Dill. Scubi 30. gu 5% und jum Curfe von 85 aus. 31.

(Rugland). Der Belagerungszustand wird auch über einen Theil von

Littbauen verhängt.

(Franfreich). Der Senat nimmt bie ibm vorgelegte Antwortsabreffe mit allen gegen eine Stimme (bes Bringen Rapoleon) an.

(Breugen). Die 4 öftlichen Armeecorps werben in Folge bes Ausbruchs ber Infurrection in Bolen ju einer Armee unter bem Dberbefehle bes General v. Werber vereinigt.

1. Febr. (Preußen). Gen. v. Alvensleben und Flügelabjutant v. Rauch werben in besonberer Miffion nach St. Betersburg und Barfchau gefanbt.

(Englanb). Berftörung bes englischen Gefanbtichaftegebaubes in Jebbo. (Ruglanb). Die geheime polnische Rationalregierung fest für Barfchau ein fog. Stabtoberhaupt ein.

(Griechenland). Die provisorische Regierung legt ihre Bewalt in bie

Sanbe ber nationalversammlung nieber.

2. (Ber. Staaten). Der Congreg nimmt einen Gefepentwurf bezüglich Bewaffnung von Regern mit 80 gegen 54 Stimmen an.

3. (Breugen). Ablehnenbe Antwort bes Ronigs auf Die Abreffe bes Abg.-Baufes. (Frankreich). Jules Favre regt in ber Abregbebatte bes gefengebenben Körpers bie polnische Frage an. Der Sprechminister Billault antwortet abs

(Deutschland). Der Bergog von Coburg-Gotha lebnt bie ihm angebo-

tene griechische Krone ab.

5. (England). Eröffnung ber Parlamentefeffion.

(Griechenlanb). Die Nat. Berfammlung befchlieft, ber bisberigen provisorischen Regierung ihre Bollmacht mit bem Rechte ber Minifterernennung au belaffen.

(Breugen). Das herrenhaus erläßt einstimmig (bie liberale Minorität ift weggeblieben) eine Abreffe an ben Ronig gegen bie Bestrebungen bes Abg.-Bauses.

(Someben). Der Berfassungsausschuß bes Reichsratbes ertlart fich für

ben Reformvorschlag ber Regierung.

7. Rebr. (Ber. Staaten). Beginn ber Belagerung von Charleston burch bie Unionstruppen.

8. (Breugen). Bebeime Convention mit Rufland gegen bie volnische Infurrection.

9. (Defterreich). Der Landtag von Galigien wird in Folge ber polnischen Wirren plöplich vertagt und nicht wieber einberufen.

(Ber. Staaten). Die gesammte Miffiffippiffotte ber Union liegt vor Bideburg, um es angugreifen.

10.

- (Preußen). Das Abg. : Saus verwirft fast einstimmig bas von ber Regierung eingebrachte Diatengelet. 13. (Frantreich). Der gesetgebenbe Rorper nimmt bie ibm vorgelegte Ant-
- wortsabreffe ichlieflich mit allen Stimmen gegen biejenigen ber Gunf an.

17 .- 23. Febr. (Ruglanb). Diroslaweti trifft auf bem Rriegefchauplate ein, wird von ben Ruffen geschlagen und ergreift bie Rlucht.

17. Febr. (Breugen). Das Abg. Saus erffart mit 274 gegen 45 Stimmen bie Minifter für verfassungswidrige Ausgaben pro 1862 mit ihrer Berson und ibrem Bermogen baftbar.

18. (Deutschlanb). Bapern regt burch eine Gircularbepefche an bie Bollver-

einsftaaten bie bfierr. Antrage v. 10. Juli v. 3. wieber an. (Ber. = Staaten). Der Senat genehmigt ben Gefebesentwurf, ber alle 19. Burger vom 20. bis 45. Lebensjahre jum Militarbienft verpflichtet.

21. (Soweig). Großrathewahlen im Kanton Teffin. Sieg ber liberalen Partei. (Frankreich) forbert bie englische Regierung auf, ibentische Roten an Breugen gegen bie mit Rugland abgeschlossene Convention ju richten. England lehnt ben Borfchlag ab.

(Griechenlanb). Sturg ber proviforifden Regierung, bie Rat. : Ber-

fammlung befoließt, felbft ein Minifterium ju ernennen.

23. (Mexico). General Foren bricht enblich mit ber frangofischen Armee gegen Merico auf.

25. (Defterreich). Der Landtag von Eprol erflatt fich auf ben Antrag bes Bifcofe von Briren mit 34 gegen 18 Stimmen neuerbinge für Aufrechthaltung ber Glaubenseinbeit.

26. (Spanien). Entlaffung bes Ministeriums D'Donnel. Bilbung bes

Cabinets Miraffores.

28. (Someben). Die Regierung legt bem Reichstage ein Blaubuch bezuglich ber beutich banifchen Streitfrage por.

(Preugen). Das Abg. - Saus fpricht fich mit 246 gegen 57 Stimmen

gegen bie Convention mit Rugland aus.

- (Italien). Die Dep. : Kammer bewilligt bas von ber Regierung gur Dedung bes Deficits geforberte Anleben von 700 Mill. mit 204 gegen 32 Stimmen. Der Senat tritt bem Beschlusse mit 116 gegen 5 St. bei.
- 2. Marg. (Donaufürstenthümer). Die Rationalbersammlung nimmt ein bon 32 Deputirten eingebrachtes, gegen ben Fürsten gerichtetes Amenbement jur Antwortsabreffe mit 52 gegen 5 Stimmen (50 Mitglieber enthalten fich ber Abstimmung unter Abgabe einer Ertlarung) an. Der gurft weigert fic, bie Abreffe anguboren.
- Anf. Mard. (Ruflanb). Die geheime polnische Nationalregierung erklärt fich gegen eine Ausbehnung ber Insurrection auf die polnischen Brovingen Desterreichs und Preugen. — Der Erzbischof Felinsti und 8 andere Mitglieber bes polnischen Staaterathe forbern ihre Entlassung.
  - (Preugen) erflart bem englischen Gefanbten gegenliber bie Conbention mit Rukland für einen tobten Buchftaben.
  - в. (Türkei). Die Pforte richtet eine Rote an Frankreich und England über bie Bebingungen, unter benen affein fie ben Ban bes Suezcanals gestatten tonne.

Digitized by GOOGLE

7. Man. (Danemart). Die Stanbeversammlung von holftein beschließt, ba ber Landtagscommiffar bie Annahme einer Abreffe an ben Ronig über bie Beschwerben bes Lanbes verweigert, sich an ben beutschen Bund zu wenben.

(England). Bermählung bes Pringen von Bales mit ber Brinceg

Alexandra von Canemark.

10 .- 19. Marg. (Ruglanb). Der polnifche Infurgentenführer Langiewicz erffart fich jum Dictator unb ernennt eine Civilregierung, wirb aber von ben Ruffen genothigt, auf öfterreichisches Gebiet übergutreten und von ber öfterreichischen Regierung internirt.

(Donaufürftenthumer). Die Nationalberfammlung ertheilt bem Ministerium ein Distrauensvotum und erklärt, fie werbe nur einem verfassungsmäßigen Ministerium bas Bubget bewilligen. Filtst Cousa erklärt

barauf bie Seffion für gefchloffen.

(Ruglanb). Gin faiferl. Decret trennt in Litthauen bas Intereffe ber

meift nicht = polnischen Bauern von bem bes polnischen Abels.

(Stalien). Gin f. Decret regelt bas Recht bes f. Erequatur über alle 16. von außen fommenben tirchlichen Dispositionen. - 74 Bischopfe und Bis: thumspermefer protestirten bagegen.

(Mexico). Die frang. Armee unter General Foren nimmt ihre Stellung

por ben Mauern von Buebla ein und beginnt bie Belagerung.

(Breugen). Froftige Jubelfeier bes Aufrufe "An mein Boll."

17 .- 19. Marg. (Frantreich). Bolenbebatte im Senat.

18. Marg. (Schweig). Der Gr. Rath von Bern befchließt, bas neue Steuers system auch auf ben Jura auszubehnen.

19. (Norwegen). Der Storthing beschlieft mit 72 gegen 35 Stimmen bie

Ginführung jahrlicher Storthings.

(Someig). Die neue Berfaffung wird in Bafelland in allgemeiner Ab-22.

ftimmung mit einer Dehrheit von nur 287 Stimmen angenommen.

(Griechenland). Der außerorbentliche englische Bevollmachtigte theilt 23. ber Regierung mit, bag bie Dachte fich über ben Bringen Bilbelm von Danemart als zufünftigen König von Griechenland geeinigt batten. 25.

(Schweben). Gine Abanberung ber Erbfolge wirb bom Conftitutione:

ausschuß ohne Discussion verworfen.

26. (Defterreich) spricht burch Circularbepesche bie bestimmte Erwartung aus, baß bie eben in München eröffnete Generalconferenz ber Bollvereinsftaaten feine Propositionen vom 10. Juli v. J. in ernfte Erwägung gieben werbe. (Defterreich). Sammtliche auf bem Lanbtage von Throl nicht erschienene

Balfchtproler legen ihr Manbat nieber. Balfiber Biberftand Balfchtprole.

(Ruflanb). Die gebeime polnifche Rationalregierung übernimmt wieber 27. bie alleinige Leitung ber Insurrection und erklart jebe fernere Dictatur für Hochverrath.

28. (Defterreich). Demonstration ber Majorität bes ungarischen Lambtage

von 1861.

(Danemark). Resolutionen einer Bolleversammlung im Cafino gu Ropenhagen gegen jebe Gesammtftaateverfaffung und bagegen für Aufrecht= haltung und Entwidelung ber conflitutionellen Gemeinschaft Danemarts und Schleswigs und für Ausscheibung Bolfteins.

29. (Schweiz). Die neue Berfassung von Lugern wird vom Bolle in allge-

meiner Abstimmung faft einstimmig angenommen.

(Breufen). Abichluß eines Sanbelsvertrags mit Belgien.

(Griedenland). Pring Bilhelm von Danemart wird von ber Rat .= Berfammlung einstimmig ale Georg I. jum Ronig gewählt. 3Ö. (Rugland). General Graf Berg wird vom Raifer jum ad latus bes

Großfürften Statthaltere von Bolen ernannt.

(Danemart). Gine tonigl. Befanntmachung verorbnet bie Andicheibung Solkeins aus bem Gesammiftaat nach ben Tenbenzen ber eiberbinischen Bartei. 51. Marg. (Breugen). Reme Debatte bes Abg.-Baufes über bie Saltung Brenkens

gegenüber ber polnifchen Infurrection.

(Someben). Große Aufregung in Schweben. Das Bolenschiff in Maimo. Meetings. Fürft Cgartorpeti. Schweben wirft feine Blick neuers bings auf Kinnland.

2. April. (Griechenlanb). Tumult in Athen in Folge bes Befchluffes ber Rat. Berfammlung, ihren Mitgliebern einen Monatgehalt von 300 Drachmen ausaufeben.

3 .- 5. April. (Ruflanb). Die Stimmung in Ruflanb beginnt fich immer ents Schiebener gegen bie polnifche Insurrection gu wenden. Die Abeleversamm: lung und bie Dunigipalitat von St. Petersburg richten Lovalitätsabreffen am ben Raifer.

4. April. (Türtei). Befuch bes Gultans in Aegypten.

6. (England). Der brittifche Bevollmächtigte in Japan richtet an ben Taitun eine Art Ultimatum.

(Soweig). Das garganifde Bolt nimmt bie vom Gr. Rathe revibirte

Berfaffung an.

(England, Frantreich und Defterreich) haben fich verftanbigt und richten an Rupland wefentlich übereinftimmenbe Depefcen ju Gunften 10. Polens. Die meiften Staaten zweiten und britten Ranges unterftuben ben Soritt ber brei Dachte.

(Rugland). Um bem Schritte ber brei Dachte bie Spite abzubrechen, verspricht ein taiferl. Manifest ben Bolen eine bebingte Amnestie, Dieselbe

bleibt vollkommen erfolglos.

(Danemart). In Danemart wirb von einer Reihe von Boltsverfamm= lungen bem Ropenbagener Cafinobefchluffe vom 28. Marg und ber igl. Betauntmachung bom 30. Mary bezüglich Solfteine beigeftimmt, in Solftein, fo weit es möglich ift, gegen bie lettere protestirt.

13. (Deutschland). Defterreich und Breugen proteftiren in Robenbagen gegen

bie Mafregel vom 30. Marz bezäglich Solftein. (Breugen). Die Regierung wird im Abg. Gaufe über die fcleswig-holfteinische Frage interpellirt. Der Ministerprasident erklart, die Regierung 17. werbe einen allfälligen Krieg mit ober ohne Zustimmung bes haufes führen. (Preußen). Das Abg.-haus genehmigt einen felbständig eingebrachten

22. Entwurf eines Miniftereverantwortlichkeitsgefetes. Die Regierung lehnt ihre

Buftimmung ab.

(Rom). Schreiben bes Bapftes an ben Raifer von Rugland zu Gunften Polens. 25. (Deufchland). Bapern bringt in einer Dentschrift an bie Bollvereinsftaaten barauf, bag Defterreich auf feine Propositionen vom 10. Juli v. 3. wenigstens eine Antwort ertheilt werbe.

(Soweig). Der Gr. Rath von Teffin befchlieft, bie Beiftlichteit vom Erziehungewefen, ben Religioneunterricht ausgenommen, gang auszuschließen.

26 .- 27. April. (Rugland). Antwort ber russischen Regierung auf bie überein-

ftimmenben Roten Englands, Frankreichs und Defterreichs.

27. April. (Ruglanb). Die ruffifche Regierung legt im wefentlichen bie gange Bermaltung bes Ronigreichs Bolen in bie Banbe bes Militars und unterftlitt basfelbe burch Organisirung einer Bauernpolizei.

28. (Frantreich). Der gefengebenbe Rorper bat bas gange Bubget in vier Situngen erlebigt und genehmigt es folleglich mit 240 gegen 7 Stimmen. 29. (Ruglanb). Der Raifer empfangt an feinem Geburtstage eine Reibe

von Deputationen und Loyalitätsabreffen aus allen Theilen bes Reichs. (Deutschlanb). Landtagemablen in Bayern. Die weit überwiegenbe Mehrzahl ber Gewählten gebort ber großbeutichen Bartel an.

(Deutschlanb). Richliche Bewegung in Samover. Lanbesversammlung in Celle. Die Regierung entschlieft fich, eine Borfpnobe einzuberufen.

- April. (Deutschlanb). Agitation in ben Arbeitervereinen für und gegen Lafalle.
  - 1. Mai. (Frankreich). Bahlagitation in Paris. Der Moniteur erinnert baran, baß Bersammlungen von mehr als 20 Personen für die Bahlen gessehlich verboten seien.

(3talien). Gin Antrag Baffoglia's auf Beeibigung ber Priefter finbet

in ber Dep. = Rammer feinen Anklang; er zieht ihn zurud.

3. " (Someig). Die Neuwahlen jum Gr. Rathe in Lugern fallen gu zwei

Drittbeilen zu Gunften ber liberalen Bartei aus.

2.—6. Mai. (Ber. Staaten). Schlackt bei Chancellorsville. Der Unionsgeneral Hooder wirb geschlagen und geht über ben Rappahannoc purlid. Der Sübbundsgeneral Stonewall Jackson + an ben am 2. Mai erhaltenen Wunden.

- Mai. (Rußlanb). Rüftungen in Finnland. — Der akabemische Senat und ber Magistrat von Helsingsors in Finnland verweigern wiederholt die Unterzeichnung von Loyalitätsabressen an den Kaiser.

7. " (Stalien). Die Dep. Rammer geht in geheimer Sigung über ben bon ber Barlamentscommission ju Untersuchung bes Brigantaggio erflatteten Bericht

jur Tagesorbnung über.

(Preugen). Beginn ber Militarbebatte im Abg. . Saufe.

- 8. " (Frantreich). Schluß ber Session bes gesetzgebenben Körpers. Ein kaiserl. Decret verfügt bessen Auslösung und ordnet die Reuwahlen auf ben 31. Mai an.
  - , " (Deutschland). Die II. Kammer von Hessen Darmstadt erklätt die von ber Regierung mit dem Bischof von Mainz abgeschlossene Convention vom 23. Aug. 1854 filr rechtsungültig.

" (Englanb). Graf Russell erflatt im Oberhause, bag bie Regierung nicht gewillt sei, bas Schwert zu Gunsten Bolens zu ziehen, sonbern sich auf

bie biplomatische Intervention beschränken werbe.

9. " (Danemart). Der (Rumpf-) Reichstrath beschließt eine Abresse an ben Ronig, um die Regierung zu weiteren Schritten auf ber betretenen Bahn mun auch bezüglich Schleswigs zu treiben.

(Frantreid). Runbidreiben Berfigny's an bie Brafecten bezäglich ber

Bahlen.

10. " (Rufland). Ausbruch ber Insurrection auch in Riew, Bolbynien,

Pobolien und ber Utraine.

- 11. " (Ber. Staaten). Die Unionsregierung lehnt bie Aufforberung Frankreichs, sich an ben Schritten ber europäischen Mächte zu Gunften Polens zu betheiligen, ab.
  - " (Schweiz). Der Bunbesrath lehnt die englische Aufforberung zur Unterftlitzung ber biplomatischen Intervention für Polen mit Ruchficht auf die Neutralität der Schweiz ab.

" (Preußen). Conflict zwischen bem Rriegeminifter und bem Biceprafibenten

bes Abbg. = Hauses.

- 12. " (England). Lorb Palmerfton erklärt im Unterhause, bag bie Stadt Rom zur Zeit von einer franzöfischen Garnison regiert werbe, baß bie Autorität bes Papstes null und berselbe nur eine Puppe in ber Hand ber Franzosen sei, bie baher für alles verantwortlich wären, was bort geschebe.
  - " (Rom). Ein Runbschreiben ber Poenitensiaria Apostolica befiehlt ben ital. Bischsfen, ihre Geistlichen anzuweisen, bas Todeum am 6. Juni, bem Jahresfeste ber ital. Einheit, nicht zu fingen.
    - " (Frankreich). Umwälzung in Mabagaskar. Der Häuptling Rabama II. wirb geköhtet und seine Wittwe zur Königin ausgerufen. Die Franzosen ziehen sich zurück.

12. Dai. (Preugen). Sas Minifterium verlangt vom Abg. - Saufe bie Auftimmung ju bem Berlangen bes Kriegeministere und erklart, bis babin ben Sipungen bes Saufes nicht beiguwohnen.

13. (Danemart). Das Ministerium fest es burch, bag in ber Abreffe bes (Rumpf=) Reichstrathes mit 25 gegen 20 Stimmen bie Stelle bezuglich

Schleswig geftrichen wirb.

(Breugen). Das Abg. : Saus lebnt bas Begehren bes Mintfleriums mit 15. 295 gegen 20 Stimmen ab und befcbließt mit 167 gegen 138 Stimmen bie Minifter jum Ericheinen im Saufe ausbrudlich aufzuforbern.

((Ruflanb). General Murawiew wirb jum Gouverneur von Bilna ernannt, um bie Insurrection in Litthauen mit allen Mitteln ber Strenge'

au unterbruden.

16. (Griechenlanb). Erfte Confereng ber brei Schutmachte ju Lonbon: ber griechische Thron wird für erlebigt erflart.

17. (Mexico. General Ortega übergibt nach zweimonatlicher helbenmüthiger Bertheibigung wegen Mangel an Lebensmitteln Buebla ben Frangofen. 18.

(Breugen). Das Minifterium beharrt auf feinem Begebren, bas Abg. Baus auf feiner Ablehnung besfelben.

Ber, Staaten). General Grant folieft Bidburg ein und beginnt bie förmliche Belagerung.

20. (Griechenlanb). Eine revolutionäre Bewegung in Athen wird von ber Nationalgarbe unterbrudt.

(Preugen). Das herrenhaus fpricht fich für bas Berhalten ber Regierung in ber polnischen Frage aus und für bie Absichten ber Begierung bei ben Stellvertretungetoften ber ine Abg. - Dans gewählten Beamteten.

21. (Breugen). Der Ronig tritt burch ein von fammtlichen Dimiftern gegen: gezeichnetes Schreiben an bas Abg. : Saus für bas Begehren ber Minister

in bem Conflict berfelben mit bem Saufe ein. (Mexico). Confiscationsbecret Forey's gegen bie ben Frangofen feinb:

lichen Mericaner.

(Frantreid). Perfigny weist ben Prafecten von Baris an, bie Can-bibatur bes frn. Thiers mit allen Mitteln zu befampfen.

22. (Breugen). Das Abg. : Saus richtet mit 239 gegen 61 Stimmen eine

neue Abreffe gegen bas Minifterium an ben Ronig.

26. (Breugen). Der Ronig lebnt bas Begebren bes Abg. - Saufes wieberum ab unb folieft ben Lanbing.

(Afien). Eroberung ber Stadt Berat burch Doft Mobammeb, ber brei

Tage nachher ftirbt.

28. (Franfreich). Berfigny erläßt noch unmittelbar vor ben Bablen an fammtliche Brafecten ein Manifest gegen bie alten Barteien.

(Brafilien). Der brafilianifche Gefanbte in England forbert und er-

balt feine Baffe.

- 29. Ber. Staaten). Die Armee bes Gubbunbes unter Lee gebt über ben Rappahannoc und ergreift ihrerfeits die Offensive. Ginfall in Bennsplpanien
  - (Spanien). Die über bie Protestanten Matamoras 2c. in Granaba unb Malaga verhängte Gefängnifftrafe wird von der Königin in Berbannung umgewanbelt.
- 31. (Stallen). Beröffentlichung bes Gefehentwurfs ber Brigantaggio : Coms miffion.
  - Juarez raumt Mexico und verlegt ben Regierungsfits nach (Merico). S. Luis Botofi.
- (3talien). Reues Manifeft bes Bratenbenten Murat.
- 1. Juni. (Frantreich). Allgemeine Bablen jum gesetgebenben Rorper. Totale Miederlage ber Regissung in Baris. Thiers ift unter ben Gewählten.

1. Juni. (Prengen). Gine Dronnung ber Megierung befettigt bie Freihelt ber Breffe.

" (Rußlanb). Die geheime polnische Nationalregierung erläßt burch Becret ein Strafgeset in Sachen ber politischen Berbrechen und organistri 2. geheime Revolutionstribunale.

(Mexico). Pronuntiamento ber Stabt Mexico. Die Sicherheit ber Stabt wird den Fremden übertragen, General Salas zum Civil: und Mi-

litarchef ernannt.

(Rom). Prozef Benangi=Faufti.

(Bollanb). Das Colonialbubget bes neuen Colonialminifter Frangen van ber Putte wird von ber II. Kammer mit 43 gegen 25 St. genehmigt, bon ber I. Rammer mit 22 gegen 16 Stimmen. Die Reform ber Colonial= verwaltung ift bamit gesichert.

5. (Griechenlanb). Die Soupmachte feten in einer britten Confereng gu London bie Bebingungen feft, unter benen Pring Bilbelm v. Danemart als

Ronig von Griechenland anerkannt werben foll.

(Breugen). Die Stabtverorbneten von Berlin und einer Reihe anberer Stabte wollen gegen bie Pregorbonnang vom 1. Juni remonfiriren. Die Regierung verbietet ihnen bie Berathung von politischen Angelegenheiten unb orbnet die ftrengsten Magregeln bagegen an. Die Stadtverordneten und Ma-gistrate fügen fich. — Der Kronprinz spricht fich in Danzig unumwunden gegen bie jungften Dagnahmen ber Regierung aus.

(Griechenland). Pring Bilbelm von Danemart nimmt bie griechifche

Atome an.

(Norwegen). Bericht bes Ausschnifes bes Stortbine über bas auch biefem von ber Regierung vorgelegte Blaubuch bezüglich ber beutschenischen Streitfrage.

7. (Italien). Feier bes Berfaffungsfeftes. Der niebere Rlerus balt in einer Reibe von Stabten bes Tebeum ab. Gine Angabl Bfarrer wird bafür

von ihren Bischöfen a divinis suspenbirt.

(Belgien). Erneuerung ber Balfte beiber Kammern. Partei gewinnt einige Stimmen im Senat, verflert bagegen einige in ber Repräsentantenkammer, so baß ihre Majorität in bieser nur noch 61 gegen 55, in jenem 32 gegen 26 St. betragt.

(Merico). Gingug Foren's in Merico.

12/13. Juni. (Ruflanb). Der Erzbifchof Relineti von Barkhau wird nach St. Betersburg beschieben und auf ein taiferliches Schlof internirt.

15. Juni. (Frantreich). Die Nachwahlen jum gesetzgebenben Rorper fallen trot aller Anftrengungen ber Regierung überwiegenb ju Gunften ber Opposition aus.

(Ruflanb). Der neue Generalgouverneur Murawiem ergreift in Litteinen wahren Bertilgungefrieg gegen ben polnischen Abel ber ihm untergebenen Gouvernemente beginnt.

16, (Mexico). Gen. Forey beruft eine Rotabelnversammlung gur Entschei:

bung über bie Regierungsform.

(England). Die japanifche Regierung bat bit von England für ben Morb Richardsons geforberte Entschäbigung bezahlt, verweigert bagegen bie

Auslieferung ber Diorber.

17/18. Juni (England, Frantreich und Defterreich) haben fich nach bem Borichlage Defterreichs über fechs bestimmt formulirte Forberungen an Musland an Gunsten Bolens verständigt, als Basts von Unterhandlungen auf einer Confereng ber 8 Machte, welche ben Biener Bertrag unterzeichnet haben unb legen biefelben wieberum in wefentlich gleichlautenben Roten Rufland vor. England und Frankreich forbern überdieß einen Baffenstillstand während ber Unterbanblungen.

18. (Defterreid). Ersffnung bes Reicherathe.

18. Juni. (Deutschlanb). Babern logt benjenigen Regierungen, welche mit ihm ben frang.spreuß. Hanbelsvertrag verworfen haben, eine Bunctation ju vorlaufiger Bereinbarung für bie Butunft bor.

(bollanb). Die II. Rammer verwirft mit 33 gegen 17 Stimmen ben Sanbelevertrag mit ber Schweiz wegen ber in mehreren Rantonen noch ge-

festichen illiberalen Bestimmungen beguglich ber Juben.

(Stalien). Die Dep. Kammer ertheilt nach einer mehrftunbigen Debatte über bie auswärtigen Angelegenheiten bem Ministerium mit 202 gegen 20. 52 St. ein Bertrauenevotum.

(Belgien). Ronig Leopold enticheibet als Schieberichter in ber englifch-

brafilifden Differeng ju Gunften Brafiliens.

(Mexico). Es wird eine Regierungsjunta eingefest: Almonte, Erabifchof 22. Labaftiba unb General Salas.

21.

23. (Deutschlanb). Eröffnung bes baprifchen Landtags, Thronrebe bes Romigs.

24. (Frankreich). Mobification bes Minifteriums. Perfigny wirb fallen gelaffen. Das Inftitut befonberer Sprechminifter wird im wefentlichen aufgegeben.

25. Juni. (Someig). Der Gr. Rath v. Margan befchlieft bie Ginfuhrung bes Boltoveto und votirt mit 80 gegen 60 St. ein Gefen, bas ben Marg. Juben bie burgerlichen Rechte verschließt. 26.

(Griechenlanb). Die brei Schumuchte erflaren bie Bereinigung ber

Jonifden Infeln mit Griechenland.

(Ber. Staaten). Gen. hoofer wirb von ber Unionsregierung abberufen. und Gen. Meabe jum Obercommanbanten ber Botomacarmee ernamt. 28.

29. (Danemart). Erbpring Ferbinand, ber Obeim bes Ronige, +.

**3**0. (Griechenlanb). Berfuch einer Militarrevolution in Atben. fandten ber Schutmachte erzwingen einen Baffenftillftanb. Englifche Marinetruppen befeten bas Bantgebaube und bleiben bafelbft.

(Soweig). Der papfil. Runtius remonstrirt neuerbings gegen bie Ueber-einkunft mit Italien bezuglich ber Teffiner Bisthumsguter. Der Bunbesrath balt es nicht für nothwendig, barauf auch nur zu antworten. — Der Bunbesrath labet bie Regierung von Margau ein, über ben Befdluß bes Gr. Rathes in ber Jubenfrage Bericht ju erstatten.

1.-3. Juli. (Ber. Staaten). Solact von Gettybburg. Die Armee bes Sab-

bunbes wirb gefchlagen und muß fich wieber gurudgieben.

3. Juli. (Comeig). Die jurafficen Mital, bes Gr. Ratbes von Bern befchließen, an ben Berhanblungen feinen Antheil mehr ju nehmen, bis bie Bunbesbehörben ben nach ihrer Anficht verfaffungswibrigen Befchluß eines Steuergefetes für ben gangen Ranton aufgehoben haben wurben.

(Ber. Staaten). Bidsburg ergibt fich ben Unionstruppen unter Be-

neral Grant.

(Deutschlanb). Antwortsabreffe ber baprifchen Abgeordnetenkammer

auf die Thronrebe des Königs.

7. (Ruflanb). Der Marigraf Bielopolefi erhalt einen Urlanb ine Ausland und General Berg ftatt feiner ben Borfit im polnifchen Staatsrathe bei Berhinberung bes Groffftrften Statthalters.

8. (Ruflanb). Raiferl. Utas betreffenb Emancipation ber taiferl. Abanages

und Domanenbauern.

9. (Dentich land). Die Bunbesverfammlung befolieft, Damemart aufgus fordern, bie Befanntmachung v. 30. Mary binnen 6 Bochen außer Birt's samteit zu seten.

(Ber. Staaten). Wort Subfon ergibt fich ben Unionstruppen unter

Gen. Bants.

11. (Stalien). Die Regierung läßt in Genua an Borb bes frangofifden

Digitized by GOOGLE

15.

Posisifies Aunis fünf neapolitanische Banbiten mit Austimmung bes frang.

Confule auf ihrem Bege nach Marfeille verhaften.

11. Juli. (Mexico). Die Notabelnversammlung beschieft bie Ginführung einer absoluten Monarchie und überträgt bie Krone bem Ergbergog Maximilian von Defterreich.

(Deutschlanb). Die Landtagemablen in Sannover fallen faft zur Balfte

ju Gunften ber Fortidrittspartei ans.

(Rugland). In Folge ber Gefangenhaltung bes Erzbifchofe von Bar-12. icau in Rugland wird in Barichau eine allgemeine Rirchentrauer angeordnet. (Schweig). Eröffnung bes eibg. Schützenfeftes in La Chaux-de-Fonds.

Daffelbe gestaltet fich gewiffermaßen jum internationalen.

13. (Ruglanb) antwortet auf ben zweiten Schritt ber brei Dachte zu Gunften Polens enticieben ablehnend und versucht jugleich, Defecreich bon ben Beftmächten ju trennen.

(Ber. Staaten). Der Pobel von Newport wiberfest fich ber Confcrip-

tion, bie nicht burchgeführt werben fann.

16. (Defterreich). Eröffnung bes Landtage von Siebenburgen in Bermannstabt.

17. (Deutschlanb). Die Generalconfereng ber Bollvereineftaaten in Dinden wird geschlossen, ohne bag Desterreich auf seine Propositionen v. 10. Juli

v. J. geantwortet worben mare.

(Danemart). Eröffnung ber Stanbeverfammlung von Schleswig. Der t. Commiffar verweigert ihr bas Recht, die Bahlen zu prufen. Die beutsche Majoritat legt baber ihr Manbat nieber. Die Regierung ruft bie Stellvertreter ein und ba biefe nicht erscheinen, fo muß fie bie Stanbeversammlung für geschloffen ertlaren. Der Lanbtagsabichieb lebnt alle wefentlichen Begehren ber letten Diaten, namentlich bie Aufbebung bes Sprachreferiptes, ab.

(Donaufürftenthumer). Ein polnisches Freicorps wird von ben rumanischen Truppen verhindert, die russische Granze zu überschreiten und

entwaffnet.

18/19. Juli. (Breußen). Abgeordnetenfeft in Roln.

(Schweig). Botichaft bes Bunbesraths an bie Bunbesversammlung bezüglich ber Aarg. Jubenfrage. (Defterreich) weist ben Berjuch Ruflands, es von den Westmächten zu

trennen, von ber Sanb.

(Someig). Abgeordnete von 36 beutiden Arbeitervereinen in ber Soweis 20. erkaren sich in Burich einstimmig gegen Lafalle und für SchulterDelitich.
(Defterreich). Die magnarischen Mitglieber bes Lambtags von Sieben-22.

burgen legen ihr Manbat nieber.

(Mexico). Manifest bes permanenten Ausschuffes bes mericanischen Congresses gegen bie Frangofen.

23. (Italien). In Folge Reclamation ber franz. Regierung werben ibr bie in Genua verhafteten neapolit. Banbiten wieber ausgeliefert.

28.

(Englanb). Schluß ber Barlamentefeffion. (Schweiz). Der Rat.-Rath beauftragt ben Bunbesrath, vom Ranton Aargau bie politische und bürgerliche Gleichstellung ber Juben zu erwirken. Der Stanberath tritt bem Befdlug mit 28 gegen 10 St. bei.

31. (Rugland). Die Bauernemancipation wird in Rugland als in ihrem

erften Stabium burchgeführt betrachtet.

1. Mug. (Stalien). Die Dep. Rammer bricht bie Berathung bes fog. Brigantaggiogesetes ab und nimmt ben bom Abg. Pica gestellten Antrag eines borläufigen Gefetes barüber an.

2. " (Deutschlanb). Der Raifer von Defterreich befucht ben Ronig von Breugen in Gaftein und labet ibn ju einem Congreffe fammtlicher Furften

Deutschlands nach Frankfurt ein.

3. 11. 12. Mug. (Englanb, Frantreich unb Defterreich) richten gum brittenmal wesentlich ibentische Depeschen an Rugland, in benen fie biefes für die Folgen seiner Bolitik gegenüber Bolen verantwortlich erklaren. 4. Aug. (Deutschlanb). Der Sonig von Breußen lehnt die Einladung Defter-

reichs zu einem beutschen Fürftentage ab.

(England). Der Lord Obercommiffar ber Jonifchen Infeln verfägt bie Auflbfung bes Jonischen Parlaments und ordnet neuwahlen an, um ber

Bereinigung ber Inseln mit Griechenland beigustimmen. 12. Aug. (Rugland). Ein fais. Utas verorbnet für die Utraine bezüglich ber Emancipation ber Bauern von ihren (polnischen) Gutsberren wesentlich bie-

felben Magnahmen wie in Litthauen.

15 .- 16. Aug. (Englanb). Die japanifche Stabt Ragofima, bem Fürften Satsuma gehörig, wird von ber englischen Gecabre bombarbirt und in Erümmern gelegt.

17. Aug. (Deutschlanb). Erbifnung bes beutiden Fürftentages in Frantfurt. Defterreich legt bemfelben ben Entwurf einer Reformacte bes beutschen Bunbes vor. Die Fürsten nehmen sie als Grundlage ihrer Berathungen on unb beschließen, ben Ronig von Preugen burch ein Collectividreiben nochmale zur Theilnahme einzulaben.

(Frantreich). Der Moniteur besavonirt nach langem Bogern bas Seque-

ftrationsbecret bes Generals Forey in Mexico.

" (Ber. Staaten). Durchführung ber Confcription in Remoort unter 19. bem Soupe einer farten Militarmacht.

(Deutschland). Bergog Aler. Rarl von Anhalt : Bernburg +. Mit ibm erlischt bie bernburgische Linie und fallt bas Land an Anhalt = Deffau.

20. (Deutschland). Der Ronig von Preugen lebnt auch bie Collectiveinlabung bes fürftentages jur Theilnahme an feinen Berathungen ab.

21. (De ut fchlanb). Berfammlung bes beutschen Abgeordnetentages in Frankfurt. Befcluffe über ben öfterr. Entwurf einer Reformacte bes beutfchen Bunbes und bezüglich ber fcleswig : holftein'ichen Frage.

(3talten). Die Regierung publicirt bas Cefen gegen bas Brigantens unwefen unb erflatt zugleich 11 neapolit. Provinzen für gefährbet, alfo ben

Ausnahmebestimmungen biefes Gefetes unterliegenb.

24 (Ber. Staaten). Die Unionstruppen bor Charleston gerftoren nach

7tagigem Bombarbement Fort Sumter.

(Danemart) weigert fich, ber Aufforberung bes beutschen Bunbes, bie 27. tgl. Befanntmachung vom 30. Marg beg. Solftein außer Birtfamteit ju au feten, nachzutommen.

(Someig). Der Gr. Rath von Margau ertheilt ben Juben mit 89 gegen 28. 64 Stimmen alle politischen und burgerlichen Rechte gemäß bem Befcluffe

ber Bunbesverfammlung.

29. (Schweben). Der Minifter bes Auswärtigen Graf Ranberftrom unterbanbelt in Ropenhagen über eine Alliang mit Danemart, verlägt aber Ropenhagen wieder, ohne daß ein Bertrag unterzeichnet worden ware.

(Spanien). Regeraufstand auf St. Domingo.

- 1. Gept. (Deutschlanb). Der Fürstentag in Frankfurt schließt feine Berathungen über eine Reformacie bes beutschen Bunbes. Die Mehrzahl ber Kürsten richtet wieber eine Ginlabung an ben Ronig von Preugen, ihrem Werte beigutrefen.
- " (Preugen). Auflösung bee Abg. : Saufes und Anordnung von Neuwahlen.
- Anf. Sept. (Ber. Staaten). Gine Expedition ber Union geht von Reworleans nach Teras ab.
  - 7. Sept. (Ruglanb) beantwortet ben britten Schritt ber brei Machte gu Gunften Polens mit der Erflärung, die Diseuffion nicht weiter fortfeben zu wollen,

.Q. Gept. (Ber, Staaten). Die Unionstruppen unter General Rofentrant befeben Chattanooga in Teneffee.

(Italien). Die an Frankreich ausgelieferten film Briganten werben von 12.

biefem ben ital. Behörben wieber überantwortet.

(Deutschlanb). Bericht bes preug. Gesammtminifteriums an ben Ronig 15.

Aber bas Refultat bes Frankfurter Fürftentages.

(Schweig). Der Gr. Rath von Genf befchlieft einen Tabel gegen bie 16. Regierung wegen ihrer Dulbung ber Fagy'fchen Spielbolle. Die Regierung fchlieft barauf bie Situngen bes Gr. Ratbes.

(Rugland). Eröffnung bes finnischen Landtags. Thronrebe bes Raisers. 19 .- 20. Sept. (Ber. Staaten). Der Unionsgeneral in Teneffee Rofenfrans

verliert eine zweitägige Schlacht gegen ben Subbunbegeneral Bragg und muß fich auf Chattanvoga gurudgieben.

(Deutschlanb). Der Ronig von Preugen lebnt ben Beitritt ju ber am 22. beutschen Fürstentage vereinbarten Reformacte bes beutschen Bunbes ab.

(Breugen). Die Regierung legt im Berwaltungswege ben im Abg.

Saufe fibenben Beamten bie Roften ihrer Stellvertretung auf.

" (Breugen). Die Regierung weist bie Regierungsprajibenten mit Rud. 24. ficht auf bie bevorstebenben Bablen an, ber Opposition ber Beamteten gegen bie Regierung grundlich und nachhaltig entgegen zu treten. 25.

(Ruglanb). Großfürft Conftantin verlägt Baricau, um nicht wieber

babin zurüdzutehren.

" (Danemart). Die Regierung legt bem (Rumpfe) Reicherath ben Ent= 28.

wurf einer neuen Berfaffung fur Danemart - Schleswig vor. , (Englanb) verfucht es, ber vom beutichen Bunbe gegen Danemart ein-29. geleiteten Execution in holftein entgegen ju treten und bie Frage einer internationalen Bermittlung zu unterziehen. Der beutiche Bund lehnt bie Aumuthung ab.

(Rom). Auf bie Nachricht, bag ber papftl. Conful in Neapel wegen Unterftubung bes Brigantenunwefens von ber ital. Regierung feine Baffe erhalten babe, fenbet bie papftl. Regierung auch bem ital. Conful in Rom,

Baron Tecco, bie seinigen au.

1. Oct. (Deutschlanb). Die Bunbesversammlung beschließt bie Grecution gegen Danemart bezüglich Solfteins.

(Stalien). Die von ben Briganti beimgesuchten neapol. Provinzen werben in zwei militarifche Bezirte abgetheilt und ben Generalen Ballavicino unb Franzini unterftellt.

(Mexico). Marfchall Foren übergibt feine Bollmachten bem General

Bazaine und febrt nach Europa gurud.

(Ber. Staaten). Der biplomatifche Agent bes Gubbunbes Dafon berläßt England. 3.

(Atalien). Große Militarrevue bes Ronige im Lager von Somma.

(Mexico). Autwort bes Erzh. Max an bie mexicanische Deputation, bie

ihm in Miramare bie mericanische Krone anbietet.

(Englanb). Das Barlament ber Jonifchen Infeln nimmt bie Bereinigung mit Griechenland an, verwirft bagegen bie von England baran 5. gefnupften Bebingungen, namentlich bie Schleifung ber Feftungswerte von Corfu, und wird beshalb vom Lord Obercommiffar auf 6 Monate vertagt.

6. (Deutschlanb). Conferengen von Bevollmachtigten berjenigen Bollvereinsregierungen, welche bem frang, preuß. Sanbelspertrag abgelehnt baben, in

Munden.

(Soweben). Der verftarfte Staatsausschuf befchlieft ein Staatsanleben

von 35 Mill. Thir. für bie Staatseisenbabnen.

8. (Ber. Staaten). Der General bes Stabunds Lee macht einen erfolge loses Bessuch, ber Potamacarmee ber Union in ben Riden zu tommen.

- 9. Oct. (Defterreich). Der Landtag von Giebenburgen befchlieft, ben Reiche rath zu beschiden und nimmt sofort die Bablen in benselben vor.
- 13. (Frantreich). Der Staatsminifter Billault +.

14. (England) richtet eine zweite Depesche an ben beutschen Bund, um einer

Grecution in Solftein entgegen ju wirten.

(Deutschland). General-Berjammlung bes Nationalvereins in Leibzig. 16. Diefelbe erflart fich einstimmig gegen bie Reformacte bes Fürftencongresses, für bie Reicheverfassung und die herftellung eines wahren Bunbesftaats. (Griechenlanb). Die Rationalversammlung ertlart die Mitglieder bes

17. letten Ministeriums bes Königs Otto auf 10 Jahre aller politischen Ehren-

rechte für verluftig.

(Ber. Staaten). Der Brafibent Lincoln ruft 300,000 Freiwillige unter bie Baffen.

18. (Deutschlanb). Feier bes Jahrestage ber Bolferfclacht bei Leipzig. (Frantreich). Befuch ber Raiferin ber Frangofen am Bofe von Mabrib.

19. (Frantreich). Der Staateratheprafibent Rouber wirb an Billault's Stelle jum Staatsminifter ernannt.

20. (Defterreich). Die Abgeordneten Siebenburgens treten in ben Reichsrath ein. Derfelbe ift bamit verfassungemäßig ale weiterer conftituirt.

(England) richtet in ber polnischen Frage noch eine lette Depesche an Rußland. Frankreich und Desterreich laffen bie Frage ohne einen solchen Schritt fallen.

21. (England) richtet eine britte Depefche an ben beutschen Bund gegen eine

Erecution in Bolftein.

23. (Deutschlanb). Gine von Defterreich berufene Ministerconfereng in Nürnberg berath über bie an Preußen zu ertheilenbe Antwort auf seine Ablehnung, ber Reformacte bes Fürstencongresses beigutreten.

24. (Donaufürftenthumer). Surft Couja entlaft bas bisberige Mini-

fterium und bilbet ein neues.

25. In Genf fiegt bie rabicale Babl-(Someig). Nationalrathemablen. lifte mit Fagy.

27. (Belgien). Die breijährige Balfte-Erneuerung ber Gemeinberathe ergibt ein entschiebenes Uebergewicht ber liberalen Bartei.

28. (Breugen). Allgemeine Landtagswahlen. Trop aller Anftrengungen

bringt bie Regierungspartei nur 37 ihrer Canbibaten burch. (Deutschland). General-Bersammlung bes Reformvereins in Frantfurt.

Derfelbe erklärt fich einstimmig für die Reformacte bes Fürstencongresses. (Someig). Die Fagy'iche Spielbolle wird endlich balb freiwillig gefchloffen. 3Õ. (Deutschland). Antwort Defterreiche auf bie Beigerung Brengens, ber

Reformacte bes Fürftencongresses beigutreten.

31. (Ruglanb). Der Großfürft Constantin wirb feiner Stelle als Statts halter von Polen formlich enthoben, General Berg tritt vollständig an feine Stelle, um bie Insurrection auch in Congrespolen burch alle Mittel gu unterbrüden.

(Griechenland). Der neue König Georg trifft in Athen ein und ftellt

Bulgaris an bie Spipe seines Ministeriums.

5. Nov. (Frantreich). Eröffnung ber Kammern. Die Throncebe bes Kaisers erklart, daß die Wiener Bertrage aufgehört haben zu existiren und schlägt einen allgemeinen Congres fammtlicher Converane Europas vor, um bie schwebenben Fragen zu lösen und eine neue Ordnung ber Dinge in Europa gu begrunben. "Bwei Bege fteben offen. Der eine führt gum Fortichritt burch bie Berfohnung und ben Frieden, ber andere, früher ober fpater, ja logar auf verhängnisvolle Weise jum Kriege." An bemfelben Tage geben bie Einladungen jum Congres an fammtliche Souverane Europas ab.

(Deutschlanb). Eröffnung ber Confereng von Bewollmachtigten fammte

lider Bollvereinsftaaten in Berlin behufs Berhanblungen liber Erneuerung ber Bollvereinsbertrage.

. " (Desterreich). Der Reichsrath bewilligt 20 Mill. G. für Linderung

bes Nothstandes in Ungarn.

8. " (Ber. Staaten). Gen. Meabe geht mit ber Potomacarmee über ben Rappahannoc und macht einen erfolglosen Bersuch, die Armee bes Subbunds unter Gen. Lee anzugreisen.

9. " (Breußen). Eröffnung bes Landtags. Thronrebe bes Ronigs.

11. " (Stalien). Kurzer Besuch bes Königs in Reapel. Flottenrevne.

13. " (Danemark). Der (Rumpf=) Reichstath nimmt mit 41 gegen 16 Stim= men die neue Berfassung für Danemark-Schleswig an, die icon mit dem 1. Januar 1864 in Kraft treten soll.

14. " (England). Das Protofoll, burch welches England ber Schirmherrschaft über bie Jonischen Inseln entsagt und dieselben an Griechenland abtritt, wird von ben Bertretern sämmtlicher füns Erofmächte in London unterzeichnet.

15. " (Dänemark). König Friedrich VII. †.

(Danemart). Ronig Friedrich VII. †. . (Schweig). Staatsrathemablen in Genf. Die rabicale Bablifte fiegt,

aber Fagy felbft bleibt in ber Minberheit.

(Donaufürstenthümer). Biebereröffnung ber Nationalversammlung. (Danemart). Gestüht auf bas Londoner Protofoll wird ber Pring Christian von Glüdsburg in Kopenhagen als Christian IX. zum König für bie bisherige banische Gesammtmonarchie, mit Einschluß ber beutschen Herzogthümer Schleswig-holstein und Lauendurg, ausgerufen und beschwört die Berfassung.

(Deutschlanb). Der Erbpring Friedrich von Augustenburg erklärt auf Grund ber legitimen Erbrechte der Elbherzogthumer burch Proclamation seinen Regierungsantritt als herzog Friedrich VIII. von Schleswig-holstein.

" (Ber. Staaten). Der Unionsgeneral Burnfibe wird in Teneffee gefclagen und zieht fich auf Knorville zurud. Der fübbunbifche General Longfixeet fclieft bie Stabt ein.

18. (Danemart). Der neue Ronig fügt fich ber brobenben Stimmung in Ropenhagen und unterzeichnet bie neue Berfaffung fur Danemart. Chleswig.

18/19. Nov. (Preußen). Das herrenhaus ertheilt der Presordonnanz v. 1. Juni mit 77 gegen 8 Stimmen seine Genehmigung; das Abg.-Haus erflärt sie mit 269 gegen 46 Stimmen für verfassungswidrig.

19. Nov. (Breufen). Loyalitätsabreffe bes herrenhauses an ben Konig.

(Danemart). König Chriftian IX. verlangt in Schleswig und holstein die Leistung des homagialeides binnen 3 Tagen. Dieselbe wird in holstein von der Mehrzahl der Beamten, in Schleswig wenigstens theilweise verweigert.

" (Deutschlanb). 24 holfteinische Stanbemitglieber beschließen eine Eingabe an ben beutschen Bund für Bahrung ber Lambebrechte. — Der herzog von Coburg-Gotha anerkennt ben herzog Friedrich als herzog von Schleswigs holftein. herzog Friedrich nimmt seinen Bohnsit in Gotha und bilbet ein Rinisterium.

21. " (Breußen). Die Regierung bebt in Folge bes Befchluffes bes Abg.haufes bie Bregorbonnanz vom 1. Juni wieber auf.

22. " (Deutschlanb). Eine gewaltige Bewegung für enbliche Befreiung ber beutschen herzogthümer vom banischen Joche durch vollständige Trennung berselben von Odnemark auf Grund bes legitimen Erbrechts des herzogs Friedrich im Gegensate gegen die Bestimmungen des Londoner Protociolls ergreift ganz Deutschland. Zahlreiche Bersammlungen in allen beutschen Staaten sangen an sich immer entschiedener und energischer dasur auszuhrrechen.

24. " (Deutschlanb). Die wieber gufammentretenben Rammern von Burttemberg ertiaren fich fofort einstimmig für Bahrung ber Rechte ber beutschen Bergogthamer gegenkter Danemart. Dasfelbe gefcieht von ben Lanbtagen von Sachen, Baben, heffen-Darmftabt und mehrerer kleiner Staaten.

24. Rob. (Deutschlanb). Reue Bersammlung von Mitgliebern und Stellvertretern ber holsteinischen Stänbeversammlung in hamburg. Dieselbe erklart fich einftimmig fur die Rieler Eingabe vom 19. Rob.

" (England) lebnt ben vom Raifer ber Frangofen vorgeschlagenen Congres

fammtlicher Souverane Guropa's befinitiv ab.

(Deutschlanb). Landtagewahlen in Rassau. Rieberlage ber Regierung. (Ber. Staaten). Der fubbunbifche General in Tenessee Bragg wirb ge-

folagen und zieht fich nach Georgia zurud.

27. " (England) richtet eine Depelche an ben beutschen Bund gegen die Anssprüche bes herzogs Friedrich und für die Durchführung des Londoner Prostokolls.

" (Deutschlanb). Gine Bersammlung von Mitgliebern ber holfteinischen Bitterschaft ertheilt ber Gingabe ber Stanbemitglieber an ben Bunb ihre Bus

stimmung.

25.

2Ĝ.

28. " (Deutschlanb). Die beutsche Bunbesversammlung befchlieft, ben banischen Gesanbten für holftein nicht anzuerkennen und erklart bie Stimme

für holftein in suspenso.

" (Preußen). Das Abg.-Saus seht einen Ausschuß nieber, zur Unterssuchung ber bei ben lehten Bahlen vorgekommenen gesehwidrigen Beeinflussung ber Bahler und Berkummerung der versassungsmäßigen Bahlfreiheit preuß. Staatsbürger.

" (Schweben). Sammtliche 4 Stanbe bes Reichstages bewilligen eine fimmig einen von ber Regierung verlangten Ertra-Crebit von 3 Mill. Thir. unter voller Anerkennung ber Regierungspolitit bezüglich ber beutschenischen

Streitfrage.

29. " (Ber. Staaten). Der fübblinbifche Gen. Longstreet gibt die Belagerung von Knorville in Teneffee auf, wird von den Unionstruppen verfolgt und geschlagen.

(Ruglanb). In Barfcau werben bie Berhaftungen gerabezu maffenhaft vorgenommen und viele ber Berhafteten nach Rugland und Sibirien

transportirt.

1. Dec. (England). Sir John Lawrence wird an Lord Elgin's Stelle jum Bicetonig von Oftindien ernannt.

2. " (Prensen). Debatte bes Abg. Saufes über Schleswig-holftein. Das Saus erflärt sich mit 231 gegen 63 Stimmen für Rudtritt Preußens vom

Londoner Protofoll.

3. " (Frankreich). Die Regierung verlangt von ben Kammern eine Auleben von 300 Mill. Fr., angeblich um ebenfoviel Schapbons in consolibirte Schulb umzuwandeln. Der gesetzgebende Körper beendigt die Bahlprufungen. Faft sammtliche angesochtenen Bahlen werden trop aller Rachweise der Opposition

bon ber Majoritat genehmigt.

4. " (Deutschland). Desterreich und Preußen verständigen sich darüber, die Rechte der beutschen Herzogthumer gegen Danemark nur innerhalb der Bestimmungen des Londoner Protokolls zur Geltung zu bringen, den weitergehenden nationalen Tendenzen der deutschen Bewegung dagegen gemeinsam entgegen zu treten und erlassen identische Roten au die Regierungen der übsrigen deutschen Staaten.

" (De fterreich). Antwort Rechbergs auf bie Interpellation Rechbauer beguglich Schleswig-holftein. Lebhafte Debatte bes Abg.-haufes über bie aus-

wärtige Politit Desterreichs.

(Danemart). Unter bem Drud ber Grofmachte wiberruft Chriftian IX.

bie tgl. Befanntmachung vom 30. Marg bezüglich holftein.

" (Deutschland). In Rurnberg treten Mitglieber ber beiben großen

Digitized by GOOGLE

Parteien zusammen und beschließen die Mitglieber aller beutschen Lanbtage zu einer Bersammlung nach Frauksurt behufs Bahrung der nationalen Rechte in Schleswig : holftein einzuladen.

7. Dec. (Deutschland). Unter bem Drude ber beiben Grofmachte verwirft bie Bunbesversammlung ben Ausschufgantrag auf Occupation holfteins und be-

schließt die fofortige Ausführung ber Erecution.

" (Desterreich). Der Kaiser bescheibet eine Deputation bes Biener Gemeinberathes in Sachen Schleswig - Holfteins sehr ungnäbig. Die Regierung ist bemüht, die nationalen Regungen in den deutschen Provinzen für Schleswig-Holftein möglichst zu unterdrücken und die Sammlungen für dasselbe auf bloge Wohltbatigkeitszwecke einzuschränken.

" (Schweiz). Eröffnung ber neugewählten Bundesversammlung. Die Bhysiognomie des Rat.=Raths ift bieselbe geblieben. Die bisberigen Mit=

glieber bes Bunbesraths werben wieber gemählt.

8. " (Frantreich). Da ber allgemeine Congreß burch die Ablehnung Englands bahingefallen ift, so schlägt Frantreich burch Circularbepefche einen beschränkten Congreß resp. Ministerconserenzen vor.

Schweben). Schluß ber Reichstages. Thronrebe bes Ronigs.

9. " (Preußen). Die Regierung verlangt vom Abg. - Sause mit Bezugnahme auf die schleswig - holstein sche Frage die Bewilligung zu einem Anlehen von 12 Mill. Ehlru.

" (Deutschland). herzog Friedrich eröffnet ein unverzinsliches Anleben

bebufe Bilbung eines ichleswig : holftein'ichen Beeres.

10. " (Ber. Staaten). Eröffnung bes Congresses in Basbington; Botschaft bes Prafibenten Lincoln. Eröffnung bes Congresses bes Gubbunbes in Richmond; Botschaft bes Prafibenten Jefferson Davis.

12. " (Ttalien). Der Finanzminister legt bem Parlament ein Resums über bas Resultat ber Finanzen von 1861 bis 1863 und die Aussichten bis

1865 vor.

" (Griechenlanb). Die Rat. Berfammlung vertagt auf unbestimmte Zeit jebe Discussion über bie Annerion ber Jonischen Infeln.

14. " (Frantreich). Die Regierung unterliegt neuerbings bei ber Wiebermahl

Belletans in Paris.

" (Donaufürstenthümer). Der Ministerpräsibent ersucht bie Rationalsversammlung, die Abresbebatte aufzuschieben bis ans Ende ber Session und macht bies zu einer Cabinetsfrage. Die Versammlung willsahrt bem Besgehren.

15. " (Deutschland). Die Berliner Zollconfereng vertagt fich bis nach Reujahr. Preupen erklart seine formelle Kundigung ber Bollvereinsvertrage.

"(Danemart). Die Regierung beschließt, ber Erecution bes beutschen Bundes in holstein und Lauenburg keinen Wiberstand entgegen zu sehen. Dagegen werden die beursaubten holsteinsichen Soldaten zu den Fahren (nach Schleswig) gerusen, in holstein noch farte Pferberequisitionen ausgeschrieben und aller Cassenbeitand in holstein nach Danemark gebracht. Die ganze Armee wird um Danewirke concentriet.

" (Rußland). General Berg legt ber kath. Geistlichkeit in Bolen eine außerordentliche Contribution von 12 Broc. aller ihrer Einnabmen auf.

" (Jtalien). Garibaldi, ber mahrend bes ganzen Jahres seine Insel nicht verlassen, erläßt einen Aufruf an die Italiener zum Angriff von Benezien aufs kunftige Frühjahr.

" (Ber. Staaten). Die Unionsarmeen in Birginien und in Tenesse haben

Winterquartiere bezogen.

16. " (Ber. Staaten). Der Congres von Washington verwirft mit 98 gegen 59 Stimmen einen Antrag, Friedenscommissäre nach Richmond zu schieden, mit 82 gegen 74 Stimmen den Antrag, als Grundsat auszusprechen, daß der Krieg nicht aus Eroberungs und Unterjochungszwecken weiter geführt

werben burfe, das vielmehr nach Bezwingung des Aufftandes die rebelischen Staaten unbeschadet ihrer alten Berhe wieder in die Union aufgenommen werben sollten, und beschieft dagegen mit 93 gegen 64 Stimmen, den Krieg fortzusehen, so lang noch Rebellen unter den Baffen ständen.

17. Dec. (Deutschlanb). Der Ronig von Bapern erklärt fich burch handscheien an feinen Minifter bes Meußern entschieben fur bie Rechte bes herzogs

Friedrich.

18. " (Prenfen). Das Abg. Dans richtet mit 207 gegen 107 Stimmen eine

Abreffe an ben König um Rudtritt vom Lomboner Protofoll.

" (Frankreich). Der Senat nimmt bie ihm vorgelegte Antwortsabreffe einftimmig an. Pring Rapolson nimmt weber an der Debatte noch an der Abstimmung Theil.

19. " (Breupen). Abreffe bes herrenhaufes an ben Konig bezüglich ber

Schleswig : Polstein'ichen Frage.

" (Danemart). Eine tgl. Befanntmachung verlegt bie Bollgranze an bie Eiber.

, Danemart). Der (Rumpfe) Reicherath bewilligt bie von ber Regierung

geforberte außerorbentliche Anleihe von 10 Mill. Thirn.

21. " (Dentschand). Berfammlung von 500 Mitgliedern der Landtage aller beutschen Staaten in Franksurt. Dieselben genehmigen durch Acclamation einstimmig eine sehr energische Ertlärung für vollständige Trenmung Schleswigs Holsteins an Dänemart, sehen — unter Widerspruch eines Theils der Abg. ans Bapern, Wirttemberg und Desterreich — einen Centralausschuß nieder und ernemern den Anspruch des beutschen Boltes auf ein Parlament.

" (Danemart). Schluß bes (Rumpf:) Reicheraths. Rgl. Botichaft an ben-

felben.

, " (Frankreich). Der Kaifer antwortet auf die Abresse ben Senats außerft friedlich, indem er an seiner Idee eines Congresses seschält. "Sich in Europa schlagen, heißt einen Bürgerbrieg führen."

" (Rom). Der Papft befett im Confifterium eine Anzahl vacanter Bischolsfibe in ben ebenadigen Provinzen bes Kirchenkaats obne Einverftanbnig mit

ber ital. Regierung.

22. " (Dentschland). Eine neue Bersammlung von Mitgliebern und Stells bertretern ber holftein ichen Ständeversammlung (die unzweifelhafte Majorität ber Stände) beichlieft mit 61 gegen 5 Stimmen in hamburg, an ben beutschen Bund die Bitte zu richten, daß er die Thronfolge bes herzogs Friedrich anerkenne und ihn in die Regierung ber herzogthumer einsehe.

" (Schweben). Die offizielle Staatszeitung erflart, bag eine Bollmacht zur Unterzeichnung bes mit Danemart unterhanbelten Allianzvertrages nie-

male ertheilt worben fei.

23. " (Deutschlanb). Die beutschen Grecutionstruppen, 12000 Sachsen und hannoveraner, ruden in holftein ein. Als Reserve fteben 5000 Desterreicher in hamburg, 5000 Preußen in Lübed'.

(Danemart). Die Danen raumen holftein Schritt für Schritt bor ben

einrudenben Erecutionstruppen bes beutschen Bunbes.

" (Deutschlanb). Babern trägt am Bunbe auf fcleunige Losung ber

foleswig = holftein'ichen Erbfolgefrage an.

24. " (Danemart). In Folge weiteren Druckes ber Grofmachte auf ben König, auch bie neue Berfassung bom 18. Rovember wieber aufzuheben, bietet bas Ministerium Hall seine Entlassung an. Der König versucht bie Bilbung eines Ministeriums aus Gesammistaatsmannern.

27. " (Preußen). Der Ronig lebnt bas Begehren ber Abreffe bes Abg. Daufes

ab und verlangt eine unbebingte Bewilligung ber Anleibe.

" (Deutschlanb). 20,000 holfteinische Manner treten als Landsgemeinbe in Eimshorn gusammen und erflaren ben herzog Friedrich für ihren rechtsmäßigen Landesberrn.

27.Dec. (England) richtet eine brobende Depesche an ben bentichen Bund für Durchführung bes Londoner Protokolls und fchlägt zur Röfung ber schleswigs bolftein'schen Frage eine Conferenz von Bertretern der Unterzeichner jenes

Prototolle und eines folden bes beutschen Bunbes vor.

28. " (Deutschland). Desterreich und Preußen tragen am Bunde barauf an, Danemark anfzusorbern, bas Grundgeset vom 18. Rov. d. 3. für Schleswig befinitiv wieder aufzuheben, und im Falle der Ablehnung das Herzogithum Schleswig als Pfand militärisch zu besehen. Dessen Darmstadt trägt dagegen baraus an, Schleswig vielmehr zum Schutze aller Rechte einstweisen durch Bundestruppen zu belegen.

" (Deutschland). Die im herzogthum holftein ansässigen Mitglieber ber schleswig-holftein'schen Pralaten und Ritterschaft in ordentlicher Bersammlung zu Kiel erklären sich in einer Abresse an die beutsche Bundesversammlung

für bas Erbfolgerecht bes Bergoge Friebrich.

(Danemart). Der Ronig nimmt die Entlassung bes Ministeriums Sall an und beauftragt, ba die Bilbung eines Ministeriums aus Gesammtstaatsmannern nicht gelungen ist, den bisherigen Gultminister Monrad mit der Bilbung eines neuen Cabinets.

29. " (Deutschlanb). Die beutschen Executionstruppen find in Holftein bis Riel vorgerüdt. Fast in jeder größeren Ortschaft bes Landes wird, sobald

bie Danen fie geräumt, Herzog Friedrich als Landesherr ausgerufen.

30. " (Deutschland). Herzog Friedrich trifft ganz unerwartet in Riel, ber Hauptstadt Holsteins ein, wo er mit großem Jubel empfangen wird. Er ermahnt zum vorläufigen Gehorsam gegen die Bundescommissäre und nimmt nach und nach die hulbigung von Deputationen der Gemeindevertreter und Magistrate aller Städte des Landes entgegen.

" (Danemart). Die Danen bemoliren ben auf holftein'ichem Boben als

Theil bes Danewirte angelegten Brudentopf in Friedrichftabt.

31. " (Deutschland). Die beutschen Executionstruppen find bis Rendsburg vorgerückt. Mit Ausnahme bes Rendsburger Kronwerks und ber 6 jenseits ber Eider gelegenen Börser, welche die Banen ju raumen sich weigern, ift

gang Solftein von ben Bunbestruppen befest.

" (Deutschlanb). Die württembergische Regierung erklätt sich in ber II. Kammer entschieben für die Rechte des Gerzogs Friedrich. Bapern, Bürttemberg und Sachsen haben sich dießfalls verftändigt. Baben, Gessens Darmstadt, Weimar, Coburg-Gotha, Olbenburg und mehrere Kleinstaaten versolgen dasselbe Ziel. Die Regierungen von Haundver, Kurhessen und ber meisten Kleinstaaten schwanken.

" (Danemart). Bilbung bes Ministeriums Monrab. Der Ronig geht

jur Urmee nach Schleswig ab.

Ende Dec. (Rußland). Die Insurrection in Polen ist in Folge der Berluste durch die Russen und durch den Eintritt des Winters dem Erlöschen nahe. Eine Berordnung des Generals Berg unterstellt die zur völligen Wiederscherftellung der Ruhe sammtliche Polizeibehörden des Königreichs Polen den Militärbehörden.

## II.

## Dentschland

unb

die beiden deutschen Großmächte.

## Deutschland.

## Gemeinsame Angelegenheiten. - Mittel - und Aleinftaaten.

3. Jan. (Kurheffen). Die Stänbeversammlung beschließt, um ihrersseits bem Bundesbeschlusse vom 24. Mai v. J. möglichst gerecht zu werben, einstimmig: "Der Staatsregierung die Borlegung eines Gessehentwurss anheimzugeben, burch welchen den kurhessischen Standessherren, sowie einer Bertretung der kurhessischen Mitglieder der vormaligen Reichstiterschaft schon jeht und vor der anderweiten Bereinbarung über die Zusammensehung der Ständeversammlung und die Bahl der Landtagsabgeordneten die Mitgliedschaft in der Ständeversammlung und die Befugniß verliehen werde, schon in die bermalige Ständeversammlung einzutreten."

. " (Kurheffen). General Hahnau wirb penfionirt.

7. " (Bunbestag). Die Bunbescommiffion für ein gemeinsames Dbligationenrecht wirb in Dreeben eröffnet und ber Bertreter

Defterreichs, Ritter v. Raule, jum Prafitenten gemablt.

" (Baben) macht burch Circularbepesche einen Vermittlungsantrag bezüglich ber am Bunde schwebenden Delegirtenfrage: "Die Beswilligung sämmtlicher bisher von der Bundesversammlung beschlofs senen Matricularbeiträge für Bundeszwecke und die Veränderungen und Erhöhung der Contingentsähe des Bundesheeres, woraus den Einzelstaaten sinanzielle Lasten erwachsen, einer Versammlung von bevollmächtigten und mit dem Rechte desinitiver Beschlußsassung ausgerüsteten Delegirten der deutschen Ständeversammlungen zu übertragen."

13. (Rurheffen). Der Lanbtagscommiffar muß zugestehen, bag bie Reubesetzung bes Finanzministeriums und bes Ministeriums bes Auswärtigen ohne Berantwortlichkeit ber betreffenben Minister erfolgt sei. Die Ständeversammlung faßt sofort ben Beschluß, ben Berfassungsausschuß zu beauftragen, Anträge anläfilich ber "versfassungswidrigen" Berwaltung jener Ministerien zu stellen. Die versassungsmäßigen Reverse gehen baraushin nachträglich ein.

15. Jan. (Baben) begrunbet burch ein anticipirtes Botum feinen burch bie Circularbepeiche vom 7. b. M. gemachten Bermittlungsantrag

in ber Delegirtenfrage:

Andahnung einer Bundesresorm) ist die zeschäftliche Lage angezeigten Weges (zur Anbahnung einer Bundesresorm) ist die jeht Umgang genommen worden, nämlich von Vorlage eines auf Grundlage der Reichsversassurfungsurkunde von 1849 ausgearbeiteten Gegenentwurfes, sowie von erneuter Vereins barung desselben mit den zur Mitwirkung vollberechtigten Gewalten, also der in Einzelkammern oder in einem eigens dazu devollmächtigten Varlasmente versammelten Abgeordneten des deutschen Bolkes. Die großt. Regierung, welche in dieser Vereinbarung zwischen Regierungen und Nation den allein segenbringenden Weg zu einer Neugestaltung erblickt und nicht ansteht, zu bekennen, daß es an den deutschen Regierungen in ihrer Gesammtheit ist, nach Ablehnung der 1849 zu Stande gebrachten Urkunde einen revidirten Gegenvorschlag zu machen, unterläßt es nur darum, ihrersseits einen solchen vorzulegen, weil sie sich nicht verhehlt, wie wenig Aussicht auf Ersolg ihre Ansorderungen zur Zeit haben würden, welche nur von dem Maße der im nationalen Interesse nothwendigen Leistungen begränzt sind. In Anbetracht aber der neuesten unter den Bundesregierungen bervorgetreteinen Gegensähe wolle sie zum Beweis entgegenkommender Gesinnung eine der Abstimmung vom 22. Januar d. J. vorgreisende Erstärung geben z.

einer Petition bes Gemeinberaths von Wiesbaben zu Gunften bes franz. : preuß. Handelsvertrags ab, indem berselbe damit seine Competenz überschritten habe und spricht dem Bürgermeister wegen Zulassung der Petition ihr Missallen aus. Eine zahlreiche Bürger: versammlung beschließt dagegen ihre Zustimmung zu dem Schritte bes Gemeinderaths und ihren Dank für das würdige Benehmen des Bürgermeisters und protestirt gegen die Zurückweisung der

Petition.

21. Jan. (Rurheffen). Die Stänbeversammlung beschließt einstimmig, bie Regierung um bie formelle Beseitigung einer Reihe von, seit bem 4. September 1850 verfassungewidrig erlassener gesehlicher

Bestimmungen zu ersuchen.

22. " (Bunbestag). Der am 14. Aug. v. 3. von Desterreich, Babern, Sachsen, Hannover, Württemberg, Kurhessen, Heffen Darmstadt und Nassau gestellte Antrag auf Einberufung einer Delegirtenversammlung behufs Berathung von Gesehesentwürsen über Civilproceß und Obligationenrecht wird mit 9 gegen 7 Stimmen abgelehnt. Dagegen stimmen: Preußen, Baben, Kurhessen, Luremburg, Holstein-Lauenburg, sächsische Häuser, bie 15 u. 17. Stimme.
Braunschweig-Rassau enthält sich ber Abstimmung.

Botum Preußens: "... Richt bloß burch bie formelle, bem Geiste ber Bunbesverträge frembe Behanblungsweise, welche biese Angelegenheit seit Erlaß ber ibentischen Roten bom Februar 1862 erfahren hat, wird bie t. Regierung verhindert, berfelben naber zu treten, sondern auch burch bie materielle Untauglichkeit und Salbbeit ber Borfchlage felbft. Ausfchliffe ber Lanbesvertretungen mit fo befchrantten berathenben Befugniffen, wie bie beantragten, wurden nach Anficht ber t. Regierung eine practifd gang bebeutungs: lose Einrichtung fein, nur geeignet, bem Geschäftsgange ber Bunbesverbanblungen ein neues Moment ber Schwerfalligfeit und Berichleppung guguführen. Nur in einer Bertretung, welche nach Daggabe ber Bebolkerung jebes Bunbesstaates aus letterer burch unmittelbare Babl besvorgebt, kann bie beutsche Ration bas berechtigte Organ ihrer Einwirkung auf bie gemeinfamen Angelegenheiten finben. Innerhalb ber befte ben ben Bunbesverträge und nach ber bisberigen Praris wurde aber einer folden, ber Bunbeeversammlung beizugebenben Bolfevertretung eine practifche Thatigfeit nur auf bem Gebiete ber Matricularleiftungen an Truppen und Gelbbeitragen jufallen. Um ihr einen befriedigenben Wirkungstreis und jugleich eine erhöhte Bebeutung für bie Einigkeit und Feftigkeit bes Bunbes ju gewähren, würbe bem neutralen Organismus burd Abanberung und Ernenerung ber Bunbeevertrage bie bem jegigen Bunbestag fehlenbe gefengebenbe Gewalt für bas Bunbesgebiet beigelegt und beren Umfang in einer ber Thatigfeit eines beutschen Barlaments wurbigen Ausbehnung bemeffen werben muffen. Wenn eine folche, nach ber Bollszahl bemeffene Rationalvertretung mit Rechten ausgestattet wurde, welche fie befähigten, ber bie Bunbes-regierungen vertretenben Centralbehörbe als Gleichgewicht an die Seite zu treten, so würbe bie t. Regierung einer so gestalteten Bunbesgewalt ausgedehntere Befugnisse einraumen konnen, ohne die Interessen Preußens zu gefährben. Es fragt sich nur, ob die Schwierigkeiten überwunden werden konnen, welche in dem Umftande beruhen, daß erhebliche Theile des Bundes: gebietes zu flaatlicher Einheit mit Ländern verbunden find, welche nicht zum Bunbe ober ju Deutschland geboren, und beren Bewohner nach ben Bertragen sowohl als nach ihrer Nationalität, ihrer Sprache und ihrer Reigung fich jur Betheiligung an einer beutfchen Rationalbertretung nicht eignen, während ihnen ebensowenig jugemuthet werben tann, ihre Gesetzgebung aus ben Sanben einer ihnen fremben Bollevertretung ju empfangen. Diefes Sinbernig flest allen auf bie Gefammtheit bes Bunbes berechneten Ginrichtungen im Bege, sobalb biefelben eine wirklich eingreifenbe und fruchtbare Mitwirtung bes beutschen Boltes bei ben gemeinsamen Angelegenheiten fich jur Aufgabe stellen, und bas Institut ber Delegirtenversammlung wurde nur in soweit nicht barunter leiben, als es zu einer practischen Bedeutung überhaupt nicht gelangte. Ronnten bie Schwierigkeiten gelost werben, fo wurben fich bie Bebenten beben, welche bie t. Regierung abhalten, für bie von ihr erftrebten Reformen bas gefammte Bunbesgebiet in Ausficht ju nehmen. So lange aber biefe Lofung nicht gefunden wird, lagt fich bem geftellten Biele nicht baburch naber treten, bag man bas vorhandene Reformbeburfniß für bie Gefammtheit bes Bunbes fcheinbar, sonbern nur baburch, baß man es in engerem Kreise wirklich zu befriedigen sucht. In biesem Sinne bat bie t. Regierung ben Beg freier Bereinbarungen und fundbarer Berträge unter ben einzelnen Bunbesgliebern als Surrogat allgemein umfaffenber Einrichtungen angebeutet, und gibt bie hoffnung nicht auf, baß ber Neberzeugung von ber Richtigkeit besfelben auch bie Anerkennung ber übrigen Bunbesregierungen auf bie Dauer nicht fehlen werbe."

Botum Kurhessens: "Die kursurstliche Regierung ift bei Stellung bes Antrags vom 14. August v. 3. von ber Boraussehung ausgegangen, daß die Einführung von Delegirtenversammlungen als Bundessage, nicht bloß in Folge einer Bereinbarung unter einzelnen Regierungen statistinden ille; da jeboch schon jett als seistebend anzunehmen ist, daß eine solche Einführung ber fraglichen Bersammlungen, wohu unzweifelhaft Stimmeneinsbelligkeit ersforderlich ift, nicht eintreten kann, hiernach ein weiteres Borscheiten in dieser

Sache den angestredten Ersolg nicht nur nicht zu erreichen vermag, sondern sogar besondere politische Nachtheile herbeizusühren draht, so hält die kurfürstelliche Nachtheile Nachtheile herbeizuschihren des und hie kurfürstelliche Regiezung, wie sie glaubt in wahrhaft sobenativer Gesunnung, eine weistere Bersolgung dieser Angelegenheit für nicht räthlich, und vermag beshalb den gestellten Mehrheitsanträgen des Ausschusses ihre Zustimmung nicht zu ertheilen."

Botum Defterreichs: " . . . Die Berfaffung bes beutschen Bunbes wird nach ihrer Ansicht nicht mehr auf die Dauer von bem Einflusse ber polisthumliden Staatseinrichtungen unberührt bleiben fonnen, die munmehr in allen beutschen ganbern herrichen. Zwischen ber Bunbesverfaffung und ben Berfassungen ber Ginzelstaaten wird bie nothwendige Uebereinstimmung und ein lebenbiger Bufammenhang hergestellt werben muffen. Gelange bieß nicht, so mußten in Butunft ber Birtfamteit bes Bunbes immer engere Schranten gezogen werben. Der Bund wurde fich lodern, fatt fich ju be= festigen. Die taif. Regierung verschließt sich nicht bieser Ertenntniß, aber sie hegt zugleich bie tiefe Ueberzeugung, daß bie Aufgabe zeitgemäßer Entwickelung ber Gesammiversassung Deutschlands an strenge Bebingungen ge= bunden ift, an Bedingungen, die nicht ohne Gefahren von unberechenbarer Ausbehnung übertreten werben tonnen. Das Bohl ber Fürften und Bolter Deutschlands, ja ber europäischen Gesellschaft verlangt, bag biese Entwidelung allmählich und auf ber ficheren Grundlage bes bestehenben Bertrags: und Berfaffungerechtes fortidreite. Die Bestrebungen für Bunbesreform burfen nicht Bege einschlagen, noch sich in Formen Neiben, die sich für die eigenthumliche Ratur und bie Berhaltniffe bes beutschen Staatenvereins nicht eig= nen. Sie muffen bie gange Ration in ihrer allein burch ben Bunbestag erhaltenen und gewährleisteten Einheit umfassen. Sie bürsen den Bundeskörper nicht verkleinern, kein Mitglieb bes Bunbes bem anbern unterordnen, nicht bas Wefen bes Bunbes als einer Bereinigung unabhängiger und zu freier Selbftbestimmung in gleichem Dage berechtigter Staaten gerftoren ober unter= graben. Sie burfen enblich nicht ploplich und gewaltsam in ben regelmäßigen Sang bes Berfassungelebens ber Gingelftaaten eingreifen. Entschlossen, biefe Bebingungen unverrudt einzuhalten, fleht bie taif. Negierung biefelben in bem Borichlage volltommen gewahrt, bie Entwürfe gemeinsamer Gesehe für Deutschland einer Bersammlung von Abgeordneten ber Ständeversammlungen zur Berathung vorzulegen. Sie ift weit entfernt, burch biefen Borschlag in seiner jetigen Geftalt und in feiner vorübergebenben Bestimmung bie Aufgabe ber Ausbilbung ber beutschen Bunbesverfassung für erschöpft zu halten. Aber fie wird in bem von Deutschlands Regierungen in wohlmeinenber Absicht und in voller Freiheit gefaßten Befchluffe, junachft für ben bestimmten gerabe jest au erreichenben Amed jum erstenmale eine Berfammlung von Ditgliebern beutscher Bolkevertretungen ju gemeinsamer Berathung ju berufen, einen bebeutsamen erften Schritt und eine wohlberechnete lebergangemaß: regel erbliden. Und fie vermag bem Ginwande, daß eine Magregel folden Gewichtes bem wahren Beburfnisse ber Nation nicht entgegenkomme, irgenb eine Berechtigung in fo lange wenigstens nicht jugugefteben, als biefe Ginrebe weber auf eine klare Begriffsbestimmung gestützt noch burch ben hinweis auf irgend einen Borfchlag beftartt fein wirb, welcher eben fo rechtmäßig in feiner Begrunbung, wie berjenige, welchen bie Debrheit bes Ausschuffes empfiehlt, benselben an innerem Gehalt und forbernber Wirfung übertrifft. . .

Rach erfolgter Abstimmung gibt Desterreich eine Erklärung ab, ber sich biejenigen Gesanbten, welche mit Desterreich gestimmt hatten, sowie ber braunschweigenassaussche Gesanbte für Rassau anschließen:

n. Rachbem aber nun diese hoffnung getäuscht worden, glaubt die kaif. Begierung ben ernsten Ansorberungen der Lage nicht durch einen un-

frucktbaren Ausbruck des Bedauerns genügen zu können, sondern sie glaubt es sich selbst und ihren Jundesgenossen schuldig zu sein, hiemit zu erklären:

1) daß sie sich das Recht wahre, den Antrag vom 14. Aug., nachdem er nicht als Bund der andregel ausgesührt werden kann, durch Bereindar rung mit denjenigen hohen Regierungen in Aussührung zu deinbar vung mit denjenigen hohen Regierungen in Aussührung zu deinbar, welche dies benmächst zur Förberung der in Hannover und in Dresden im Gang beständlichen Gesetzgebungswerfe sür nührlich halben würden; 2) daß sie singen, welche diesebelalte, bei erneuter Hossung auf Annäherung der Ansichten auch in der Mitte dieser hohen Bersammlung auf kunäherung der Ansichten Antrag zurückzusschmann; endlich 3) daß sie, weungleich die Schwierigkeiten der deiben Fragen der Errichtung eines wirkameren erecutiven Organs des Bundes und der vorganischen Einführung einer aus den Bollsvertretungen der Eingelstaaten hervorzehenden Gesammtvertretung nicht verkennend, sür ihren Theil zedezeit bereit sei, in eine Berathung bieser deiben Fragen einzutreten, und sich bieser Busdeben wertenlisten Dersündstiger Bundesgenossenschaft und freisinniger Busdebigung der Ersondernisse der Zeit zu nahen, von welchem sie bereits in den seicherigen Berhandlungen Beweise abgelegt zu haben glaubt."

24. Jan. (Rurheffen). General Babnau entleibt fic.

(Breußen). Gine Circularbepefche Bismarts gibt ben Bertrestern Preußens Renntniß von den mit Desterreich seit dem Anfange Dec. 1862 gepflogenen Unterhandlungen über das Delegirtenproject:

"... Ich hatte zur herbeiführung bessern Einverständnisses beiber hofe bie Initiative in ber Form von Unterredungen mit bem Grafen Karolyi ergriffen, in welchen ich bem tais. Gesandten Nachstehendes zu erwägen gab.

"Nach meiner Ueberzeugung muffen unfere Beziehungen zu Defterreich uns vermeiblich entweber beffer ober schlechter werben. Es fei ber aufrich: tige Wunfc ber t. Regierung, daß die erftere Alternative eintrete; wenn wir aber bas hierzu notbige Entgegenkommen bes kaiferlichen Cabinets nachhaltig vermißten, so sei es für une nothwendig, die andere ine Ange zu fassen und uns auf biefelbe vorzubereiten. 3ch habe ben Grafen Karolyi baran erinnert, baß in den Jahrzehnten, die den Ereignissen von 1848 vorhergingen, ein ftillichweigenbes Abtommen zwischen ben beiben Großmächten vormaltete, fraft beffen Defterreich ber Unterftugung Preugens in europaifchen Fragen ficher war und une bagegen in Deutschland einen burch Defterreiche Opposition unvertummerten Ginflug überließ, wie er fich in ber Bil: bung bes Zollvereins manifestirt. Unter biefen Berhaltniffen erfreute fich ber beutsche Bund eines Grabes von Einigkeit im Innern und von Anfeben nach Außen, wie er seitbem nicht wieber erreicht worben ift. Ich habe umerörtert gelassen, burch wessen Schuld analoge Beziehungen nach ber Reconstituirung bes Bunbestage nicht wieber zu Stanbe gekommen find, weil es mir nicht auf Recriminationen für die Bergangenheit, sondern auf eine practifche Ges faltung ber Gegenwart antam. In letterer finden wir gerade in ben Staas ten, mit welchen Preußen, ber geographischen Lage nach, auf Pflege freunds schaftlicher Beziehungen besonderen Werth legen muß, einen zur Opposition gegen une aufftachelnben Einfluß bes tais. Cabinets mit Erfolg gettenb ges macht. 3ch gab bem Grafen Karolvi ju erwägen, bag Defterreich auf biefe Beise jum Rachtheile für bie Gesammiverhaltnisse im Bunbe bie Sympathien ber Regierungen jener Staaten vielleicht gewinne, sich aber biejenigen Preußens entfrembe.

"Der kaiferliche Gesandte tröstete sich barüber mit der Gewischet, daß in einem für Desterreich gefährlichen Kriege beide Großskaaten sich dennoch unter allen Umständen als Bundesgenossen wiedersuden würden. In dieser Borausssehung liegt meines Erachtens ein gefährlicher Jrrthum, über welchen vielleicht erst im entscheiden Augenblicke eine für beide Cabinette verhängsnisvolle Klarheit gewonnen werden würde, und habe ich deshalb den Grasen

Karolyi bringenb gebeten, bemfelben nach Kraften in Bien entgegenzutreten. Ich habe hervorgehoben, daß schon im letten italienischen Kriege bas Bund= niß für Desterreich nicht in bem Mage wirkfam gewesen sei, wie es hatte ber Fall fein tonnen, wenn beibe Dachte fich nicht in ben borbergebenben acht Kahren auf bem Gebiete ber beutschen Politik in einer schlie glich nur für Dritte Bortheil bringenben Beife betämpft und bas gegenseitige Bertrauen untergraben hatten. Dennoch seien bamals in bem Umfanbe, baß Breufen bie Berlegenheiten Defterreichs im Jahre 1859 nicht jum eigenen Bortheil ausgebeutet, vielmehr jum Beiftanbe Defterreichs geruftet habe, bie Radwirtungen ber fruberen intimeren Berbaltniffe unvertennbar gewesen. Sollten aber lettere fich nicht neu antnupfen und beleben laffen, fo murbe unter abnlichen Berbaltniffen ein Banbnig Preugene mit einem Geg = ner Defterreich's eben fo wenig ausgefchloffen fein, als , im entgegenges festen Falle, eine treue und fefte Berbinbung beiber beutichen Großmächte gegen gemeinschaftliche Feinbe. Ich wenigstens würbe mich, wie ich bem Gra-fen Karolyi nicht verhehlte, unter ähnlichen Umftanben niemals bazu entfoließen tonnen, meinem allergnabigften herrn gur Neutralität gu rathen; Defterreich habe bie Bahl, seine gegenwärtige antipreußische Politit mit bem Stubpunite einer mittelftaatlichen Coalition fortgufegen, ober eine ehrliche Berbinbung mit Breufen zu suchen. Bu letterer zu gelangen, fei mein auf-richtigfter Bunfc. Diefelbe tonne aber nur burch bas Aufgeben ber uns feinblichen Thatigkeit Desterreichs an ben beutschen Höfen gewonnen werben. Graf Katolhi erwiderte mir, daß es für das Raiferhaus nicht thunlich sei, feinen trabitionellen Ginfluffen auf bie beutschen Regierungen ju entsagen. 3d ftellte bie Existenz einer folden Trabition mit bem hinweis in Abrebe, baß hannover und heffen feit hunbert Jahren vom Anbeginn bes fieben= jahrigen Krieges vorwiegend ben preußischen Ginfluffen gefolgt feien, und bag in ber Epoche bes Fürsten Metternich bie genannten Staaten auch von Wien aus im Interesse bes Einverständnisses zwischen Preußen und Desterreich aus-brücklich in jene Richtung gewiesen worden seien, daß also die vermeintliche Trabition bes öfterreichischen Kaiserhauses erft seit bem Fürsten Schwarzenberg battre, und bas Syftem, welchem fie angebore, fich bisher ber Confolibirung bes beutschen Bundniffes nicht forberlich erwiesen habe. 3ch bob bervor, daß ich bei meiner Antunft in Frankfurt im Jahre 1851, nach eingehenben Befprechungen mit bem damals auf bem Johannisberg wohnenben Fürsten Betternich gehofft habe, Defterreich felbst werbe es als bie Aufgabe einer weisen Politit ertennen, une im beutschen Bunbe eine Stellung ju schaffen, welche es für Preußen ber Delihe werth mache, seine gesammte Kraft für ge= meinschaftliche Awede einzuseben. Statt beffen habe Defterreich mit Erfolg babin geftrebt, uns unfere Stellung im beutiden Bunbe ju verleiben und ju erichweren, und uns thatfachlich auf bas Beftreben nach anberweiten Anlehnung en hinzuweifen. Die ganze Behanblungeweise Preußens von Seiten bes Wiener Cabinets icheine auf ber Boraussehung ju beruhen, bag wir mehr als irgend ein anberer Staat auswartigen Angriffen ausgesett feien, gegen welche wir frember Bilfe beburfen, und bag wir uns beshalb von Seiten ber Staaten, von welchen wir folche Silfe erwarten tonnten, eine rliafichtelofe Behandlung gefallen laffen mußten. Die Aufgabe einer preußischen Regie= rung, welcher bie Intereffen bes koniglichen Saufes und bes eigenen Lanbes am Bergen liegen, werbe es baber fein, bas Brrthumliche jener Borausfehung burch bie That nachzuweisen, wenn man ihren Worten und Bunschen teine Beachtung ichente.

"Unfere Ungufriebenheit mit ber Lage ber Dinge im beuts ichen Bunbe erhielt in ben lesten Monaten neue Rahrung burch bie Entsichoffenheit, mit welcher bie mit Defterreich naher verbundenen beutschen Resgierungen in ber Delegirtenfrage angriffsweise gegen Preußen vorgingen. Bor 1848 fei es unerhört gewesen, bag man am Bunde Fragen von irgend wels

Digitized by GOOGLE

cher Erheblickeit eingebracht habe, ohne sich des Einverständnisses beiber Großmächte vorher zu versichern. Selbst da, wo man auf den Wierernsch minder mächtiger Staaten gestohen sei, wie in der Angelegenheit der subbetuschen Bundessestungen, habe man es vorgezogen, Zwede von dieser Wichtigkeit und Dringlichteit viele Jahre hindurch unerfüllt zu lassen, anstatt den Wiebersprechenden mit dem Versuch der Majorisirung entgegenzutreten. Heut zu Tage werde dagegen der Wieberspruch Preußens nicht nur gegen einen Antrag, sondern gegen die Versassungsmäßigkeit desselben als ein der Beachtung unwerther Zwischenfall behandelt, durch welchen man sich im entschlossenen Borgehen auf der gewählten Bahn nicht beitren lasse. Ich habe den Grasen Karolyi gedeten, den Inhalt der vorskehend angedeuteten Unterredung mit möglichster Genauigkeit, wenn auch auf vertraullichem Wege, zur Kenntnis des Grasen Rechderg zu bringen, indem ich die Uederzeugung aussprach, daß die Schäben unserer gegenseitigen Beziehungen nur durch rückhaltlose Offien-

beit zu beilen versucht werben konnten-"Die zweite Unterrebung fand am 13. Dec. v. J., einige Tage nach ber erften, ftatt. 3d fuchte ben Grafen Rarolpi auf, um ben Eruft ber Lage ber Dinge am Bunbe feiner Beachtung ju empfehlen, und verbeblte ibm nicht, baß bas weitere Borfdreiten ber Majorität auf einer von uns für verfaffungs: wibrig erkannten Bahn uns in eine unannehmbare Stellung bringe, bag wir in ben Confequengen beffelben ben Bruch bes Bunbes porausiaben, baf herr v. Ufebom über biefe unfere Auffasfung bem Freiherrn v. Rubed unb Freiherrn v. b. Pforbten teinen Zweifel gelaffen, auf feine Anbeutungen aber Antworten erhalten babe, bie auf fein Berlangen nach Ausgleichung schließen liegen, indem Freiherr v. b. Pforbten auf beichleunigte Abgabe unferes Dinoritätsvotume brange. 3ch bemertte hiergegen, bag unter folden Umftanben bas Gefühl ber eigenen Burbe uns nicht gestatte, bem an ber anberen Seite berbeigeführten Conflict ferner auszuweichen, und bag ich beshalb ben ton. Bunbestagsgesanbten telegraphisch jur Abgabe feines Minoritatsvortums veranlaßt habe. Ich stellte in Aussicht, daß wir bie Ueberschreitung ber Competenz burch Wajoritätsbeschlüsse als einen Bruch ber Bunbespertrage auffaffen und bem entfprechenb verfahren wurben, inbem bieffeits ber tonigliche Bunbestagsgefanbte ohne Substitution ab. berufen werben wurde, und beutete bie praftifchen Confequengen an, welche fich aus einer solchen Situation in verhältnismäßig kurzer Zeit ergeben mußten, indem mir naturlich bie Birtfamteit einer Berfammlung, an welcher wir uns aus rechtlichen Grunben nicht mehr betbeiligten, in Bejug auf ben gangen Gefcaftetreis bes Bunbes nicht weiter für gulassig anerkennen könnten. Wir würden also auch die preußischen Barnifonen in ben Bunbesfestungen nicht mehr ben Befdluffen ber Bunbesversammlung unterftellen fonnen. Unwahr ift, bag ich fur biefen Rall von ber Burudgiehung biefer Garnisonen gesprochen haben foll. 3ch habe im Gegentheil auf die Conflicte aufmertfam gemacht, welche bas Berbleiben berfelben nach fich ziehen könne, nachbem ihre Befehlshaber ber Autorität ber Bunbesverfammlung bie Anertennung gu verfagen haben würben.

Benige Tage barauf erhielt ich die vertrauliche Mittheilung, daß der öherreichische Gesandte in Petersburg über Berlin auf seinen Posten zurücklehren und die schwende Streitstrage mit mir bespreichen werde. Als derselbe (Graf Thun) hier eintras, habe ich mich nicht abhalten sassen lassen werde einer Berfähnigung gemachten Erössnungen in der entgegenkommendsten Beise aufzunehmen. In Folge derselben erklärte ich mich bereit, auf verschieden zwischen und veradredete Auswege zur Beisegung der Frankfurter Schwierigkeiten einzugehen und insbesondere auf den Vorschlag: die Abstimmung dier Majoritätsanträge in der Delegirtenfrage zu theisen und nachdem sie über Punkt 1 ersolgt und der Mangel der zur Durchsührung der Sache nöthigen

Stimmeneinhelligfeit conftatirt witre, bie gange Angelegenheit als eine gur weitern Berhandlung am Bunde noch nicht reife an bie einzelnen Bundesregierungen zur Berstänbigung unter einanber zu verweisen. Graf Thun fchug mir barauf vor, eine Busammentunft zwischen bem Grafen Rechberg und mir Behufe weiterer Beiprechung ber Frage ju veranftalten. 3ch erflarte mich hierzu geneigt, erhielt inbeffen in den folgenden Tagen burch Graf Katolyi vertrauliche Mittheilungen, nach welchen Graf Rechberg vor unserer Rufammentunft bie Ertlärung meines Ginverständniffes mit Bunbesreform= vorschlägen erwartete, für welche meines Erachtens längere und eingehenbere Borverhandlungen erforberlich gewesen waren. Da hierzu bie Zeit bis jum 22. ju turz war, so glaubte ich auf die vorgeschlagene Busammentunft nur in dem Falle eingehen zu können, daß von vorgängigen bindenden Berabredungen Abstand genommen werbe. 3ch fügte hinzu, baß es mir vor der Sand nur barauf angutommen fcheine, ju verhuten, bag bie Berftanbigung burch bie in Frankfurt zu erwartenben Borgange erschwert werbe, und baß ich bei meinem Eingeben auf Graf Thuns Borfchlage biefes Ziel hauptfächlich im Auge gehabt habe, beffen Erreichung burch bie hereinziehung principieller Fragen von ausgebehnter Tragweite einstweilen nur beeintrachtigt werben würde. Da Graf Rechberg hierauf erklaren ließ, bag Defterreich auf weitere Berfolgung bes Antrags in Betreff ber Delegirtenversammlung nicht ohne gesichertes Nequivalent verzichten konne, so ist die Zusammenkunft bieber unter-blieben. Bon anderer Seite ist der k. Regierung inzwischen der Bermittlungsvorschlag gemacht worden, fie moge ihrerseits die Depesche bes Grafen Bernftorff vom 20. Dec. 1861 jurudziehen, wenn anbererfeits auf bie Durchführung ber Antrage wegen ber Delegirten verzichtet murbe. 3ch tann biefe beiben Fragen inbeffen nicht auf gleiche Linie stellen. Die Depefche bes Grafen Bernftorff begnügt sich bamit, die Ansicht ber t. Regierung barüber auszu= sprechen, in welcher Beise eine Reform ber beutschen Berbaltniffe in Angriff zu nehmen sei; es war biese Aeußerung burch eine Anregung bes t. sachsischen Cabinets hervorgerufen worben, und die f. Regierung hat mit biefer Rote an bie freien Entichliegungen ber übrigen Bunbesregierungen appellirt, ohne auf biefelben in irgend einem Bege brangend einwirten gu wollen. So lange wir une fagen mußten, baß bie Ueberzeugung von ber Richtigkeit unferer Borfchlage bei ben übrigen Regierungen noch nicht bin= reichenben Anklang gefunden hatte, um einen Erfolg in Aussicht nehmen zu können, haben wir die Frage ruben lassen, und erst nachbem wir burch bas Berfahren ber Majorität in ber Delegirten-Angelegenheit zu einer Aussprache provocirt worden waren, hat ber t. Bunbestagsgesandte ben Auftrag erhalten, in seiner Abstimmung die Ausichten der t. Regierung von neuem zu entwideln. Die Antrage wegen ber Delegirtenversammlung bagegen find nicht mit berfelben Rücksichtnahme auf die Unabhängigkeit der Regierungen von entgegen: ftebenber Anficht in's Leben getreten, sonbern es ift versucht worben, sie ben ausbrudlich wibersprechenden Regierungen auf bem Bege neuer und bem Inhalt ber Bundesvertrage Gewalt anthuenber Interpretationen letterer, aufzubrangen. Einem folden Berfahren gegenüber tann Preußen im Bewußtfein seines auten Rechtes lediglich benjenigen Bunbesregierungen, welche bie Ginigkeit im Innern des Bundes durch ihr aggressives Berfahren in Frage ftellen, bie Gorge für bie Beilegung ober bie Berantwortung für bie Folgen bes von ihnen beraufbeschwornen Conflictes überlaffen.".

2. Febr. (Kurheffen). Der Berfaffungsausschuß ber Stünbeversfammlung fieht fich genöthigt, wegen totalen Mangels an Borlagen fich beschwerend an die Regierung zu wenden.

3. " (Bannober). Die von ber Regierung einberufene Synobal:

commiffion (14 Mitglieber, barunter auch einige Thefimehmer ber Celler Berfammlung) wirb burch ben Cultusminifter Lichtenberg eröffnet.

3. Febr. (Gotha). Der Landtag votirt einftimmig bem preußischen ` Abg.-Hause wegen seiner Haltung in ber Abresbebatte feinen Dank.

4. " (Coburg: Gotha). Der Herzog lehnt bie ihm angebotene

griechische Krone ab.

7. " (Kurheffen). Die Ständeversammlung nimmt einen Antrag auf Entschäbigung ber 1850 entlassenen Civil- und Militarftaats- biener einstemmig an.

" (Anhalt = Deffau). Der neugewählte Abgeordnete für Rothen erklärt wie seine brei Borganger seinen Brotest gegen die Rechts= beständigkeit ber in Birksamkeit stehenden Verfassung und legt fein

Manbat nieber.

- " (Coburg=Gotha). Der Landtag von Gotha einigt fich mit ber Regierung über die Stellung der Prefigewerbe in dem neuen Gewerbegesehe.
- 9. " (Baben). Der Prafibent ber II. Kammer macht berfelben bie Mittheilung, baß bie Commission zu Berathung bes franz.spreuß. Hanbelsvertrages mit stillschweigenber Zustimmung ber Regierung in Folge ber Ablehnung mehrerer Staaten ihre Berathungen bis zu weiterer Entwicklung biefer Frage ausgesetzt habe.
- 14. " (Baben). Die II. Kammer erklart fast einstimmig, daß bas preuß. Abg.-Daus in Wahrung seiner verfassungsmäßigen Rechte seine Pflicht erfüllt und darin zugleich die versassungsmäßigen Rechte aller deutschen Staaten gewahrt habe. Der Minister v. Roggens bach erklart, der babische Antrag auf Beseitigung des Bundess beschlusses von 1854 bez. Preß- und Vereinswesen sei wiederholt in Erinnerung gebracht worden, zulett mit dem Bemerken, salls die Sache am Bunde sich weiter verzögere, so vermöge die Resgierung sich nicht ferner an den Bundesbeschluß zu kehren, sondern werde auf dem Wege der Particulargesetzgebung vorgehen.
- 18. " (Babern) regt burch Circularbepesche neuerbings die österr. Anträge vom 10. Juli v. J. an und erklärt bezüglich der burch den franz.-preuß. Handelsvertrag eingetretenen Bollvereinskrisis, daß sie immer noch bereit sei, den Bollverein auf seinen "bisherigen Grundlagen" zu erneuern und babei auf "einzelne" Modificationen des Bereinstariss oder anderer Bestimmungen einzugehen, während Preußen zu wiederholten Malen und in verschiedenen Formen seine Absicht erklärt habe, die dermaligen Bollvereinsverträge nach ihrem bevorstehenden Ablaufe nicht auf der bisherigen, sondern nur auf einer das dermalige Bereinsspstem umgestaltenden Grundlage ers neuern zu wollen.
- 23. " (Anhalt = Deffau). Köthen wählt zu Abgeordneten wie-

berum zwei entschiebene Anhanger ber forthauernben Mechtebestärt = bigteit ber Berfaffung von 1848.

25. Febr. (Baben) funbigt icon jest befinitiv auf ben Berbft 1867 bie

Spielpacht in Baben=Baben.

28. " (Desterreich). Antwort bes öfterr. Cabinets auf bie Anschul= bigung ber preuß. Circularbepesche vom 24. Januar bezüglich ber Politit Defterreiche und Preugens gegenüber Deutschland:

. . Eine Regierung, beren Sanblungsweise von einer anberen in einem an britte Bofe gerichteten und bann ber Deffentlichkeit übergebenen Documente fo birect jum Gegenstande ber Erörterung gemacht wird, wie une bies in jenem Berliner Schriftstude wiberfährt, wird, wenn sie sich im Rechte fliblt, ber verzeihlichen Berfuchung unterliegen, von ben nicht genau ober nicht vollftanbig enthulten Borgangen auch ben letten Schleier binwegzuziehen. Demungeachtet verzichten wir auf biefes Mittel ber Abwehr. . . . Die Auseinandersehung bes preußischen Cabinettes, bie uns beschäftigt, bietet uns eine boppelte Seite ber Betrachtung bar. Sie enthält erstens ein unverkennbar aufrichtiges Zeugniß für bie politischen Gesunnungen ihres Berfaffers; fie enthalt zweitens eine beschönigende Darftellung bes Thatbestandes ber vielbe= sprocenen Borgange, eine Darftellung, die fich großentheils zur Anklage gegen uns, jur Befdwerbe über bas, mas man in Berlin unfere Rudfichtelofigteit nennt, gestaltet. Unfere Rudfichtelofigteit! Benn unfer erhabener Monarch eine Stellung nicht opfert, bie, aus ber Geschichte ber Jahrhunderte bervorgegangen, geheiligt burch bie Bertrage, seiner Krone von Rechts wegen ge= buhrt, und ber Macht und Große seines hauses entspricht, so verlett Defter= reich eine Rudficht, die es bem verbundeten Preugen schuldig ift! Wenn ber taiferliche fof ber Politit Preugens nicht jur Befriedigung von Anspruchen verhilft, die auf keinem Rechtstitel beruhen, die vielmehr die Rechte mitver= bunbeter Staaten offen antaften, und bie man in unklaren Umriffen anbeutet, ohne für fie eine bestimmte Formel ju finden, ober eine beutlich ertennbare Grenze zu ziehen, fo fest Desterreich abermals bie Rudfichten aus ben Augen, bie ber anbern beutschen Grofmacht gebühren! Und ber Regierung Preußens war es vorbehalten, jogar unser wohlgemeintes Bestreben, bem Berlangen ber beutschen Ration nach freisinniger Entwicklung ber Bunbesverfassung, so viel an une ift, Genuge zu thun, unter ben Gefichtspunkt einer gegenüber Preußen verübten Rudfichtelofigfeit ju ftellen! Bas ift ferner bamit gemeint, bag wir in Hannover und Raffel Breugens Intereffen nicht burch unfern Ginflug freuzen follen? Berlangt man von uns, bag wir bort Gefanbte unterhalten, um in Fragen, wo ber Standpunkt ber beiben beutschen Dachte verschieben ist, nicht für uns, sonbern für Preußen zu arbeiten? Beklagen wir uns über Preußens Einfluß ins Karlerube? . . . Benn man uns von Berlin aus bie Alternative ftellt, entweber uns aus Deutschland jurudzuziehen, ben Schwerpuntt unferer Monarchie — wie ber preußische Minister meinte — nach Ofen ju verlegen, ober im nachsten europaischen Conflicte Breugen auf ber Seite unferer Gegner zu finden, fo wird bie öffentliche Meinung Deutschlands über folde Gefinnung urtheilen, bie Ereigniffe werben fie richten, wenn fie je gur That werben follte. Uns aber kommt es zu, ben Borwand, ben man fich in Berlin zurechtlegen zu wollen scheint, rechtzeitig als einen solchen zu kennzeichnen . . . "

28. " (Bapern). Gin igl. Decret verfügt bie Auflofung bes Lanbtags

und orbnet Neuwahlen an,

1. März. (Naffau). Eine große Berfammlung ber liberalen Bartei fest mit Rudficht auf bie berannabenben Lanbtagemablen einen

Ausschuß nieber und erläßt flatt eines Bahlprogramms eine An-

fprace an bas naffauifche Bolt:

"... Alle diese Grundsate, welche wir hiermit, veranlast durch specielle Landesbeschwerden, als Zielpunkte der Thätigkeit der zu wählenden Abgeordeneten in den Vordergund gestellt haben, finden sich bereits als zu Recht beskehen anerkannt in der Zusammenstellung des Staatsrechts (Codifikation) vom Jahre 1849. Dieses von der Regierung mit der berechtigten Bertretung des Landes vereindarte und im Berordnungsblatt durch Edict vom 28. Dec. 1849 als das "anerkannte gesehliche Staatsrecht des herzogthums" verkündete Berfassungsrecht ist dem Lande durch einen nicht als rechtmäßig anzuerkennenden Act entrissen worden. Die unverkürzte und volle Wiederhersellung bessellen wird sowohl durch die berechtigten Interessen des Landes, als durch das verletzte Rechtsgeschihl gesordert, und ist von dem neu zu wählenden Landetage anzuskreden..."

- 8. Marg. (Gera). Der Landtag beschließt einstimmig, von ber Resgierung bie Gemeinsamkeit bes Militärs beiber Reußischer Linken zu forbern und legt eine sehr entschiedene Stimmung gegen eine Militärconvention mit Breußen an ben Tag.
- 10. " (heffen Darmftabt). Die II. Rammer fpricht fast einstim: mig bem preuß. Abg.-Dause ihre Anertennung aus.
  - " (Raffau). Die II. Rammer wählt ben Abg. Braun, ben eifs rigen Agitator für ben franz.spreuß. Handelsvertrag mit 12 von 21 Stimmen wieder zu ihrem Bräfibenten; ber Candibat ber großs beutschen Bartei bleibt mit 9 Stimmen in ber Minderheit.
- 11. " (Deffen = Darmstabt). Die Regierung beharrt in Antwort auf eine Interpellation in ber II. Kammer auf ihrem bisherigen Standpunkte bezüglich bes franz.=preuß. Hanbelsvertrages.
  - " (Anhalt=Deffau). Die neuen Abg. von Köthen erklaren fich wiederum für die Rechtsbestandigkeit der Berfassung von 1848 und legen zugleich ihr Mandat nieder.
- 15. " (Babern). Gine Bersammlung ber liberalen Bartei beschließt in Rurnberg bie Grunbung einer beutschen Fortschrittspartel in Babern.
- 20. " (hannover). Der Ausschuß ber Celler Paftoralconferenz ers läßt eine Ansprache an die evang. Gemeinden und entwickelt barin fein Brogramm für die auf ben 22. April anberaumte große Landessversammlung.

24. " (Bollverein). Eröffnung ber General=Bollvereines Conferenz in Manchen.

" Das Leipziger Central-Comité beruft nun boch unter bem Ginflusse Lasalle's einen allg. beutschen Arbeitercongreß ein.

25. " (heffen Darmftabt). Die II. Kammer verwirft bie Resgierungsforderung von 18,000 fl. Apanage und 11,000 fl. Erzgiehungekoften für ben Bringen Wilhelm.

26. " (Desterreich) spricht in einer Circularbepesche die bestimmte Erwartung aus, bag bie eben in Munchen eröffnete General-Con-

Digitized by GOOGLE

fereng ber Bollvereinoftaaten feine Bropositionen vom 10. Juli v. 3. einer eingehenben Brufung unterziehen werbe.

30 , (Solftein). Allerh. Befanntmachung bes Ronigs von Danes

mart (f. Danemart).

" (Sannover und Braunschweig). Angeblicher Abschluß eines Staatsvertrags fur ben Successionsfall in Braunschweig.

4. Apr. Unterzeichnung bes Schlugprototolls ber hamburger Gibe-Boll=

commission.

6. " (Rurheffen). Der neue preuß. Gesandte trifft in Raffel ein. Um folgenden Tage bringt die Kaffeler Btg. die Ernennung des neuen kurheff. Gesandten in Berlin. Der Kurfürst hat also seinen Willen durchgeset, Breußen hat den ersten Schritt thun muffen.

10. (Rurheffen). Die Stänbeversammlung genehmigt schließlich einstimmig bie von ihrem Ausschuß theilweise mobificirte Regies rungsvorlage bezüglich Bertretung ber Stanbesherrn und ber Ritterschaft.

12. " (Bapern) wahrt burch eine Circulardepefche bie Rechte bes Saufes Wittelsbach gegen eine alfällige Uebertragung ber griechisichen Krone auf ben Bringen Wilhelm von Danemark.

12—18. Apr. (Bapern). Gine außerorbentliche Generalfpnobe ber Pfalz nimmt bie von ber Regierung vorgeschlagene neue Bahl=

ordnung mit 40 gegen 6 Stimmen an.

13. Apr. (Bunbestag). Desterreich und Preugen protestiren vorläufig in Kopenhagen gegen bie allerhöchste Bekanntmachung v. 30. Marz bez. Holstein.

- 14. " (heffen=Darmstabt). Die II. Rammer nimmt ben Antrag ihres Ausschusses für Reform ber evangelischen Kirchenversaffung mit allen gegen 4 (abelige) Stimmen an.
- 16. " (hoffen Darmstabt). Die II. Rammer beschließt in geheimer Situng, ben Großherzog um freiwilligen Bergicht auf einen angesmeffenen Theil seiner bisberigen Civillifte zu ersuchen.
- 22. " (Hannover). Große kirchliche Lanbesversammlung in Celle. Dieselbe genehmigt eine Eingabe an ben Köuig bezüglich ber Borssprobe und ber Spnobe, ein Gesuch an ben Cultminister bez. ber Teuselssormel und des heimlichen Gebrauchs bes neuen Ratechismus und spricht schließlich auf ben Borschlag des Pros. Swald die Ueberzzeugung aus, daß zum bauernben Schutz der evangelischen Kirche eine allgemeine beutsche Spnobe Noth thue.
- 25. , (Bollverein). Babern bringt in einer Denkschrift an bie Münchner Generalconferenz barauf, baß Desterreich auf seine Prospositionen vom 10. Juli v. J. wenigstens eine erste allgemeine Antwort ertheilt werbe und zwar babin, baß die Berhandlungen über Fortsehung und Erweiterung bes Bertrags mit Desterreich

gleichzeitig mit ben Berhandlungen Aber bie Erneuerung bes Bolls

vereins murben eröffnet werben.

"... Sollte es nicht gelingen, hierüber, ober über bie an Desterreich zu ertheilende vorläufige Antwort eine Uebereinstimmung zu erzielen, so würde nur erübrigen, baß wenigstens diejenigen Regierungen, welche bezüglich ber Erneuerung bes Zollvereinsvertrags und ber weiteren Berhandlungen mit Desterreich im wesentlichen übereinstimmen, sich bezüglich ihres weiteren gesmeinschaftlichen Bersahrens in beiben Richtungen verständigen."

27. Apr. (Sannover). Der König lehnt es ab, bie Deputation ber

Celler Berfammlung ju empfangen.

29. " (Bapern). Allgemeine Lanbtagewahlen. Die große Mehrheit ber Gemählten gebort ber ministeriellen und großbeutschen Bartei an. Die Fortschrittspartei bleibt in entschiedener Minderheit. Deftiger Bahltampf in Rurnberg.

" (hannover). Gine königl. Berordnung beruft eine Borfpnobe ein. Diefelbe foll aus 24 von ben Geistlichen zu mahlenden geiste lichen, 24 von den Kirchengemeinden zu mahlenden weltlichen und 16 vom König zu ernennenden Mitgliedern, Geistliche und Welt-

liche in gleicher Babl, befteben.

30. (Holftein). Rachbem zahlreiche Bersammlungen in Riel, Renbeburg, Altona, Ihehoe, Hamburg zc. gegen bie banische Magregel bom 30. April protestirt haben, erinnert bie Regierung baran, daß nach ber bestehenben Berfassung alle und jebe Abhaltung politischer Bersammlungen unerlaubt sei und brobt mit unnachsichtlicher Strenge.

(Bunbestag). Olbenburg trägt barauf an, baß ber Bund fich von ben Bereinbarungen mit Dänemark von 18th, förmlich lossage, "nachdem die königl. sherzogl. Regierung dieselbe unerfüllt gelassen und thatsächlich verlett, da sie ferner den tractatmäßigen Charakter der dadurch eingegangenen Berpflichtungen in der an die Regierungen von Ocherreich und Preußen gerichteten Noten vom 6. Rov. v. J. in Abrede gestellt und sich sogar von denselben durch die Bekanntmachung vom 30. März d. J. im Prinzip losgesagt hat."

5. Mai. (Braunschweig). Die Regierung lehnt eine Betition bes Braunschweiger Burgervereins um Einberufung einer Landesspnobe ab.

8. " (heffen Darmstabt). Die II. Kammer beendigt ihre Bers handlungen über ben Entwurf eines Rirchengesetes und erklart foließe lich nach sechsstundiger Debatte mit allen gegen 4 Stimmen:

"baß die ohne ständische Zustimmung zwischen der großt. Regierung und dem Bischose von Mainz unter dem 23. August abgeschlossene vorläusige Uebereinkunft rechtsungültig ist, da sie Bestimmungen enthält, welche der Berfassung, den Gesehen und Berordnungen, sowie dem seitherigen Rechtsebestande im Großberzogthum widersprechen. Die Kammer ertlätt, daß die Uebereinkunst feine Wirksamkeit äußern dars, und verwahrt sich auf das Entsschenkte gegen sede etwa beabsichtigte sernere Anwendung dieser Uebereinkunst als einen Bruch der Berfassung."

9. " (Baben). Die II. Rammer beenbigt die Berathung des von ber Regierung ihr vorgelegten Entwurfs einer neuen Berwaltungs-

Digitized by 🔽 OOG [

organisation und ertheilt bemselben mit ben angebrachten Mobifi=

cationen ihre einstimmige Benehmigung.

9. Mai. (Rurheffen). Die Regierung lehnt ben Antrag ber Stanbeversammlung wegen Entschäbigung ber 1850 entlaffenen Staatsbiener ab. Die Ständeversammlung spricht fich einstimmig für ben Erlag einer Bewerbeorbnung im Sinne vollftanbiger Bewerbes freiheit aus.

- 12. " (Beffen: Darm ftabt). Die II. Rammer beschließt mit 35 gegen 5 (abelige) Stimmen, bie Regierung um Revision bes Preß=
- (Bannover).

gefetes zu erfuchen.

Der Ausschuf bes Celler Bolts-Rirchentages erklart in einer Ansprache an bie evang. Gemeinben bie Bitten und Buniche bes Landes in ben wefentlichften Buntten fur nicht erfüllt burch bie t. Berordnung v. 29. v. Dt., erfennt aber in ber= felben boch immerbin einen Fortschritt und ermahnt zu lehafter Theilnahme an ben Bahlen für bie Borfpnobe.

14. " (Sannover). Aufruf ber Sannover'ichen Fortichrittspartei be-

auglich ber bevorstebenben Landtagemablen:

. . Die Bergangenheit ber neu eingetretenen Minister ift uns eine Ga= rantie bafur, bag ein ungefetlicher ober unfittlicher Drud auf bie Bablen vom Ministerium nicht versucht werben wirb. Dem Lande wird also, trot ber großen Mangel bes burch einseitige Berordnungen wieberbergeftellten Bablgefetes vom Jahre 1840, Gelegenheit geboten, burch bie Bahl feiner Bertreter nicht allein ein Urtheil abzugeben über bie jungftverftoffene Reactionsperiobe, fonbern entscheibenb mitzuwirten fur bie fo lange vergeblich ersehnte Berftellung befferer Buftanbe. Erfüllen bie Babler ihre Pflicht auch nur zum kleinen Theile, so wird hannover endlich einmal wieder eine zweite Kammer erhalten, welche nicht in unterwürfiger hingebung an die Bunfche ober Befehle ber Minifter bie wesentliche Aufgabe einer Landesvertretung fucht; sonbern welche, in bem vollen Gefühle ihrer verfaffungemäßigen Rechte und Berantwortlichkeit, felbständig mitarbeitet an ben Angelegenheiten bes Bater-

"Leicht wird freilich bie Aufgabe ber nachsten Stanbeversammlung nicht fein. Sieben Jahre lang bat bas vorige Ministerium nach Kraften gearbeitet, die so gludlich begonnene Entwicklung bes öffentlichen Lebens zu unterbrechen und gurudzuschrauben, einseitig alte, nicht mehr auf bie jetigen Buftanbe paffenbe Berfaffungevorschriften wieber in bas Leben zu rufen, mit ben burch bie äußerste Anspannung aller Mittel zusammengebrachten will= fahrigen Rammern einen großen Theil ber fegensreichen Gefetesvorschriften aus ber Zeit von 1848 bis 1855 ju beseitigen, burch eine ungeheure Steis gerung aller Ausgaben, verbunden mit ber Beseitigung der nothwendigsten Befugniffe ber Stande und des Schapcollegiums bei der Controle des Staatshaushalts unfere fo blühenben Lanbes fin anzen ernfilich zu gefährben. Manches Jahr hindurch wird es ber vollen hingebung unabhangiger, einfichtiger und patriotifcher Manner in ber Stanbeversammlung beburfen, sollen feste Berfassungszustände, gesunde Grundsätze der Gesetzgebung und ein sparsamer geficherter Staatshaushalt wieberhergestellt werben.

"Durch bie ohne Buftimmung ber Stanbeversammlung einseitig erlaffene Berordnung vom 1. August 1855. ift eine Reihe wichtiger Berfaffungs= porfchriften, namentlich über bie Bufammenfegung beiber Rammern, wefentlich abgeanbert. Diese Berordnung enthält einen Eingriff in bas öffentliche

Digitized by GOOGLE

Staft unjeves Landes, zu weichem auch die Mitwirtung umd Guiselftung der Bundesversammlung eine Befugniß nach unzweiselhaften Bestimmungen der Bundes- und Landesversassung nicht ertheilen konnte. Alle späteren Besichlässe der Ständeversammlung über die Berfassung, die Gesetzgebung und die Finanzen leiden durch die rechtlichen Mängel einer solchen Grundlage. Die Unsicherheit des Rechtes, welche durch diese einseitigen Eingrisse in das Rechtes des die einstelltzung unserer dientlichen Berhältsverwisseln im Lande und für die Entwicklung unserer disentlichen Verhältsnisse von der verderfolischen Wirkung.

"Unfer Land hängt mit Liebe an ben Grundschen ber Berfassung vom 5. September 1848. Nach ber ftrengen Regel bes Rechtes könnten sie, als in giltiger, versassungsmäßiger Weise niemals ausgehoben, noch heute als zu Recht bestehend angesehne werden. Sollte es also dem neuen Ministerium nicht gelingen, unter Mitwirkung der jest zusammentretenden Kammern in ben Hauptpunkten die beseitigten Bestimmungen der Versassung und Seschung aus den Jahren 1848 die 1855 wieder herzuskellung und Gesehzgebung aus den Jahren 1848 die 1855 wieder herzuskellen und damit den Frieden und einen allgemein anerkannten Rechtszuskad im Lande zurückzussühren, so ist die Gesahr nicht gering, daß die Rechtsunsicherbeit und die Versassungsconslicte sich unabsehder sorthestanzen; und die Röglichseit tritt heran, daß bei irgend einer Gelegenheit das Land und seine Bertreter sich veranlast sehen, unter Beseitigung des jezigen Zustandes eine fach auf das formell nicht aufgehobene Recht von 1848 zustückzugehen. . . . ."

15. Mai. (Deffen Darmstabt). Die II. Kammer tritt in bem Constitt mit ber Regierung über die Berbindlichkeit ber auf früheren Landtagen vereinbarten, jedoch nicht in Gesehessorm veröffentlichten Besoldungs und Bersonaletats der einzelnen Staatsämter (des sog, siren Etats) einstimmig dem vermittelnden Antrage bei, "die Regierung zu ersuchen, daß folche underzüglich zu einer Revisson der dermaligen Bersonal und Besoldungsetats der Civilbehörden im Geiste größerer Bereinsachung und der Ersparung die geeigneten Einleitungen treffe und den Ständen darüber jedenfalls für die nächste Finanzperiode, in Betreff der Gesandtschaften jedoch schon sür diese Beriode, die geeignete Vorlage mache." Die Regierung lätt die Erklärung ertheilen, sie "besürworte eine Organisation des Bundes, welche gestatte, das active Gesandtschaftsrecht auf die Bundescentralbehörde zu übertragen."

" (Holftein). Das Magistratsgericht in Kiel und bas Obersgericht in Slücktabt lehnen die ihnen zugemuthete Berfolgung wegen Theilnahme an den stattgefundenen politischen Bersammlungen ab.

25. " Ansprache bes Ausschusses bes Nationalvereins an bie Mitglieber berfelben:

"Der verhängnisvolle Ernst ber politischen Lage hat ben Ausschuß bei seiner biesmaligen Zusammenkunft zu eingehenben Besprechungen aufgeforbert. Indem wir von dem Ergebnis berselben den Bereinsmitgliedern Rechenschaft ablegen, vertrauen wir auf ihre Uebereinstimmung und fordern stechenschaft ablegen, zu der sie sich mit uns bekennen, in den besonderen Kreisen ihrer politischen Thätigkeit bei sedem Anlaß zur Geltung zu bringen. "Durch die Stellung der preußischen Regierung zu dem Aufstand

"Durch bie Stellung ber preußischen Regierung gu bem Aufftanb in Bolen, burch ben Abicling ber Convention mite Ruflanb, burch ben gehaffigen Bolling ummenschlicher Auslieferungevertrage, iburch ein heraus-

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

forberndes und bennoch schwankendes Berhalten zu den Weigen Wischen — burch diese von ganz Europa verurtheilte Politik wird die Ehre der Nation gekährdet und zugleich der bewassense Sinmischung des Auslands die willstommenste Handhabe geboten. Wir achten das helbenmiktig vertheidigter Beite auf nationale Existenz; sind die Eroberungen, die deutscher Beist und deutsche Arbeit auf ehemals polnischen Boden gemacht haben, unwiderrussich, so verschmähen wir es doch, die Helsenshelser der Unterdrückung zu sein. Wir scheuen den Krieg nicht, der für eine gute Sache unternommen und von vertrauenswördigen Kührern geleitet wird; wir verahscheuen aber den Krieg, den eine absolutistische Cabinetspolitik im Dienst verwerslicher Interessen uns ausdrängen will, und halten den schonungsstosen unwerschlichen Kampf- gegen die Träger einer solchen Politik für die erste bürgerliche Aflicht.

"Zeigt fich bas Ministerium Bismart bereit, uns in einen Krieg zu verwideln, ber mit bem lahmenben Bewuftfein bes Unrechts geführt werben mußte, fo wirb es bagegen burch bie Berfolgung feiner reactionaren Bolitit genöthigt, selbst vor ber einsachen biplomatischen Aufrechthaltung unseres Rechts, bes beutschen Rechts gegenüber ber Anmagung Danemarts, fraftlos zurlidzuweichen. Dem Batriotismus einiger Wittel und Aleinstaaten überlaffen es bie Großmächte Preugen und Defterreich, bie einzig würbige Antwort ju finben, bie Deutschland auf bas banifche Marzpatent geben tann. Es gilt in ber Sache ber Bergogthumer nicht allein die verpfandete Ehre ber Ration: es gilt auch, eine Stellung ju gewinnen und ju befestigen, bie für ben Schutz unferer Ruften, für bie Entfaltung unferer Geemacht, für bie gange politische Butunft Deutschlands von unberechendarer Wichtigkeit ift. Dies tann nur erreicht werben, wenn die uralte Berbindung ber herzog: thumer in ihrem vollen Umfang wieber hergeftellt, ihr Berhaltnig ju Danemart auf bie Grunbfage ber Perfonalunion gurudgeführt und bie ausschließ: liche Erbfolge bes Manneftamms jur Anertemung gebracht wirb. Londoner Brotocoll, bas bie Erbfolge eigenmachtig anbert, bat fur Deutsch= land und die Herzogthümer niemals bindende Kraft gehabt; die Berabrebungen von 1851 und 1852, die schmählichen Schranken, die man zwischen Deutschland und feinem Rechte ziehen ließ, find burch Danemart felbft in bem Batent bom 30. Mary gebrochen. Jeht ift es unfere Aufgabe wahrlich nicht, biefe Schranken mubfelig mit eigener Sand wieber aufzurichten, fonbern über ihre Trummer hinweg nach bem ungeschmalerten Besit ber alten Rechte au greifen! Schon hat fich bie Erkenntniß biefer Pflicht in zahlreichen Berkammlungen bes Nationalbereins, aber auch in politischen Kreisen, bie sonft ben Bestrebungen bes Bereins seinbselig abgewendet find, laut und nachbrudlich geaußert. Man fühlte, daß hier ein gemeinsames Interesse alle achtbaren Parteien, alle biejenigen, welchen bie Ehre und Wohlfahrt ihres Baterlands am Bergen liegt, ju einmuthigem Sanbeln verbinbet. Nur burch bie Annahme und entichloffenfte Ausführung bes olbenburgifchen Antrage konnen bie Sunden ber Bergangenheit gefühnt werben. Und ift es vielleicht für biefe Guhne ju fruh? Saben bie Berzogthumer noch nicht lange genug ben banifchen Drud erbulbet, spielt bas Ausland noch nicht lange genug mit unferer politischen Ohnmacht?!

"Es ist wahr: ein Blid auf die letten Schidsale der nationalen Bewegung scheint jede Hossimung niederzuschlagen. Als im Jahr 1859 Deutschland dem Arieg entgegenging, wurde das Berlangen tausendsach laut, es musse die Greitung der deutschen Politik und Heeresnacht in die Hand Preu pens gelegt werden. Jene Kriss verlief ohne Entscheidung, sie hatte aber die Erskenntnis der alten Bahrbeit auss neue belebt, daß Deutschland die Stellung, die ihm unter den Balkern gebührt, nicht einnehmen wird, so lange nicht seine Bersassung im Geist der bundesstaatlichen Einheit von Grund aus resore mirt ist. Diese Erkenntnis schus den Nationalverein und sührte zu dem Aus-

bend ber Auversicht, ber in unserer Erklätung vom 4. September 1860 niebergelegt ift: Deutschland werbe willig bem Oberhaupt bes mächtigften beutschen Staats bie politifche und militarifche Leitung anvertrauen, wenn biefe Dacht burch energische Bertretung aller nationalen Intereffen fich fabig erweise, ihren gefchichtlichen Beruf thatfrafrig ju erfüllen. Und was ift feither geicheben? Schritt für Schritt ift bie preußische Regierung von ihrer Aufgabe weiter gurudgewichen, bis ju bem Puntt, auf bem wir fie heute erbliden: nicht als ben Schirmherrn, sonbern als ben gefährlichsten Wiberfacher ber nationalen Intereffen. Beute wie im Fruhjahr 1859 bebroht uns Kriegsgefahr; aber bie Aufrufe, bie bamals Breugen jur Leitung beriefen, erneuern fich nicht - fie Mingen wie ein bitterer Sohn auf die Begenwart. Beute wie im herbft 1860 ift es bie gleiche Gefinnung, die ben Nationalverein beberricht; wenn aber Diejenigen, bie jest an ber Spite bes preußischen Staates, vom eigenen Bolke verurtheilt, am Ruin ber preugifden Staatsmacht arbeiten, vollenbe nach ber Leitung Deutschlands greifen wollten, fo murben fie in ber erften Reibe ber Rampfer gegen eine folde Bermeffen= heit bem Rationalverein begegnen.

"Doch bas Unheil, bas über Preußen und baburch über Deutschland getommen ift, barf weber unfere Hoffnung entmuthigen, noch unfere Thatigkeit labmen. Die Bestrebungen bes Bereine find nicht auf augenblidlichen Erfolg gerichtet, fie find beehalb unabhangig von ber augenblidlichen Geftaltung ber Dinge. Sein Ziel ist unverruckt basselbe geblieben — bie politische Einheit Deutschlands - und nur bie Wege jum Ziel find verdunkelt. Je mehr burch eine furchtbar verblenbete Regierungspolitit bie innere Freiheit und bie außere Sicherheit Deutschlands bebroht ist, um so lebenbiger wird im Bolt bas Bewußtfein ber eigenen Pflicht und ber eigenen Rraft, fich bie Burgfcaften einer befferen Butunft ju erringen. Darum feben wir, bag teine Ungunft bes Augenblide bas fortidreitenbe Bachethum unferes Bereins gu hinbern vermag, bag bie in ber Reicheverfassung verkörperte Ibee ber nationalen Reugestaltung immer tiefere Burgel folagt, bag ber Ruf nach Bieberherftellung bes nationalen Parlaments fogar in ben Lagern unferer Segner nachguhallen beginnt. Dies find Erfolge, bie uns mit Buverficht er-fullen, gur Beharrlichfeit und verboppelten Energie ermuthigen milfen. Geben wir voran in festgeschlossenen Reihen — es gilt ber Freiheit und ber Große hes Raterlands!"

27. Mai. (Lippe). Die Regierung verbietet bie Bilbung einer Forts fcrittspartei.

28. " (Rurheffen). Die Stänbeversammlung verwirft ben Resgierungsvorschlag bezüglich Hanbhabung ber Dienstorbnung im Staatsbienste.

30. " (Sachsen). Der am 25. April in Leipzig gegründete Forts schrittsverein für ganz Sachsen, ber in ber beutschen Frage auf bem Boben ber Reichsverfassung stehen und im Innern eine energische und consequent vorwärtsgehenbe Reformpartei herstellen will, ers läst einen Aufruf an alle Freunde des Fortschritts in Sachsen:

Das sächsische Boll entbehrt seit nun länger als zwölf Jahren die wichtigken ber vorher auf verfassungsmäßigem Wege erlangten oder seierlich ihm verheißenen Rechte und Freiheiten. Fast alle andern deutschen Staaten erstreuen sich entweder bereits einer Freiheit, welche das öffentliche Leben in ihnen befriedigt und begludt, oder sind in der friedlich und träftig wachsen ben Entwickung und dauernden Begründung diese hohen Gutes, welches dauch materielles Bollerzehen niemals ausgewogen werden tann, begriffen.

Die in jenen Jahren burchlebte Periobe ber Reaction und bes Saikfanbes hat im fachfischen Bolle bas Bewußtsein, burch eigenen Berth und unverjährbare Berheißungen Anrecht auf gleiche Freiheiten und Rechte zu haben, zu erdrücken nicht vermocht. Um biese zu erreichen, gilt es vor allem, sie unermübet zu erstreben. Bu biesem Zwede hat sich ein Fortschrittsverein in Sachfen gebilbet. . . . "

4. Juni. Deutsch : evangelische Rirchenconfereng in Gifenach. Es nehmen

baran 26 Abgeordnete aus 22 Landesfirchen Theil.

(Bollver ein). Erflärung Breugens an ber Generalzollconfereng in Munchen bezüglich ber Bentichrift Baberne vom 25. April für Beantwortung ber ofterreichischen Bropositionen. Breufen beharrt barin auf seiner Anflicht, bag es nicht thunlich sei, bie Berhandlungen über bie Fortsetzung bes Bollvereins und über bie Regelung bes Berhaltniffes au Defterreich gleichzeitig in Angriff au nehmen, bag bie lettern vielmehr erft bann aufgenommen werben konnten, nachbem bie Fortbauer bes Bollvereins unb gwar "unter Aufrechthaltung bes mit Frankreich gefcoloffenen Bertrags" gesichert sein werbe. Sachsen erklart fich zu Unterhanblungen mit Desterreich jeberzeit bereit, jumal es "bie hoffnung nicht aufgeben tann, bag es gelingen werbe, noch febr weitgebenbe unb beiben Theilen portheilhafte Erleichterungen in dem Bertebr mit Defterreich zu erreichen, ohne beshalb bie, wenigstens vom Stanb= puntte ber fachfichen Intereffen aus, bochanguichlagenben Bortbeile bes frang. Danbelevertrage aufopfern ju muffen." Dagegen lebnt Sachsen bie in ber baberifden Dentschrift angebeutete Bilbung eines Sonberbundes in Bollfachen giemlich entschieben ab: "Die facfifche Regierung bermag nicht anzuertennen, bag bann, wenn eine Uebereinstimmung ber Anfichten in ber Generalconfereng nicht au erreichen fein follte, fur ben einen ober ben anbern Theil ber bort vertretenen Staaten bereits ein Anlag zu besonberen Berhandlungen vorhanden fei, halt fich vielmehr fur verpflichtet, icon jest offen ju erklaren, bag, wenn in biefem Falle bennoch von ber einen ober ber anbern Seite hierzu geschritten werben follte, fie fich an folden Berhandlungen nicht betheiligen murbe."

(Rurbeffen). Die Stanbeversammlung lebnt ben von ber Regierung vorgelegten Befetesentwurf über Errichtung eines Staatsgerichtehofes und bie Beibehaltung bes proviforifdes Befetes von

1831 beg. bes Oberappellationsgerichts einstimmig ab.

(Beffen = Darmftabt). Die II. Rammer befchließt (in Folge ber Erfahrungen beim Prefgefet) mit allen gegen 9 Stimmen, bag wenn ein mit bem Lanbtage vereinbarter Gefetesentwurf nicht bis jum Busammentritt bes nächsten orbentlichen Lanbtags von ber Regierung publicirt werbe, bie Buftimmung ber Stanbe erlofchen fei.

" (Bollverein). Babern gibt an ber Munchner Generalaoll= conferenz eine weitere Erelarung babin ab, bag bei ben Berhandlungen Wer die Erneuerung bes Zollvereins ihrer Ansicht nach "die bissberige Grundlage und Organisation bes Bereins beibehalten und jedes weiter gehende Postulat lediglich als offene Frage behandelt werden sollte, wodon die Erneuerung der disherigen Bereinsverträge nicht abhängig zu machen seien, und fordert Preußen auf, sich besstimmt darüber zu äußern, ob seiner Ansicht nach die österreichischen Propositionen von Seite des Bereins auch sernerhin noch under antwortet gelassen werden, oder allenfalls den einzelnen Regierungen anheimgegeben werden soll, dies nach eigenem Ermessen zu thun; dann auf welcher Grundlage und unter welchen Boraussezungen es die Eröffnung von Berhandlungen über die Erneuerung des Zollvereins zu proponiren gebenke."

13. Juni. (Rurheffen). Die Regierung legt ber Stänbeversammlung einen neuen Staatsbienstgesehesentwurf vor, nachdem bie Stanbe

ben erften Entwurf einstimmig abgelehnt haben.

17. " (Bapern) erneuert seinen Brotest bezüglich Uebertragung ber griechifchen Krone auf ben Bringen Bilbelm bon Danemart.

18. (Bunbestag). Die vereinigten Ausschüffe erstatten ber Bunbesversammlung Bericht und Antrag in der Schleswig-Holsteinischen Frage. Der Antrag nimmt sowohl von dem Oldendurgischen, daß ber Bund sich nun auch seinerseits von dem Berpstichtungen der Jahre 1851 und 1852 lossage, als von dem Hannoverschen, daß der Bund die dänische Verordnung v. 30. März einsach für nichtig erkläre, Umgang und geht vielmehr dahin, die dänische Regierung auszuschern, daß sie selbst diese Berordnung binnen sechs Wochen außer Wirksamkeit sehe und dem Bunde dinnen derselben Frist mittheile, daß sie zur Einsührung einer die Herzogthümer Holstein und Lauendurg mit Schleswig und Dänemark vereinigenden Gesammtsverfassung, sei es nun auf Grundlage der Vereinbarungen von 18%, oder der englischen Bermittlungsvorschläge, die nöttigen Einsleitungen getrossen habe. Zugleich soll der vereinigte holsteinsche Weigerung Dänemarks zu ergreisenden Maßregeln vorzuschlagen.

, (Zollverein). Bayern richtet an bie in näherer Beziehung zu ihm stehenden Regierungen eine Depesche bezüglich Erneuerung der Bollvereinsverträge auf der bisherigen Grundlage und fügt derselben eine "Bunctation zu einer vorläufigen Bereindarung" unter bens jenigen Regierungen, welche den franz. Handelsvertrag verworfen und benselben nicht als neue Grundlage der Zollvereinsverträge

annehmen wollen, bei.

Depesche: "... ba in ber preußischen Erstärung vom 5. Juni bas Borhaben, bie Aunahme bes mit Frankreich abgeschlossenn Bertrags zur Bebingung ber Erneuerung ber Jollvereinsverträge zu machen, ziemlich bestimmt ausgebrückt ist, und ba hiernach wie nach bem ganzen bisherigen Berfahren ber preußischen Regierung die Besorgniß nabe liegen bürste, es werbe bieselbe auch fernerhin bemüht sein, biesenigen Regierungen, welche gebachten Bertrag

abgelehnt haben, noch zu besten Annahme und zu allen sich hierans ergebenben Confequengen, inebefonbere jur Auflösung bes bieberigen Bertrags: verhaltnisses mit Defterreich zu bestimmen; so liegt es nicht außer bem Bereiche bes Bahrscheinlichen, daß die Antwort ber preußischen Regierung auf bie neuerliche Aufforberung vom 13. biefes ber fruberen abnlich ober minbeftens einer Miehnung gleichtommenb und bilatorifc fein werbe. Es burfte bemgufolge für alle biejenigen Regierungen, welche entweber ben frangofischen Bertrag abgelehnt haben, ober minbestens benselben nicht für höher und wich= tiger anschlagen, ale bie Erneuerung bee Bollvereine auf ber bieberigen Grund= lage, eine bringenbe Beranlaffung gegeben fein, biefe Eventualität, wie in ber bieffeitigen Denkschift vom 25. April b. J. bereits angebeutet und von mehreren Regierungen als zweckmäßig anerkannt worben ist, jeht schon ins Muge ju faffen und ihr Berfahren fur einen folden Fall jum Boraus feft: auftellen und gemeinschaftlich zu regeln. Und felbft in bem erwünschten Falle, baß bie zu erwartenben weiteren Aeußerungen in einem Sinne erfolgen, welcher ben Eintritt in die in ber Erklärung des preußischen Commissärs vom 5. v. De. in Aussicht gestellten Berhandlungen ermöglichen wird, möchte es bennoch rathlich fein, fich jest icon, für ben Fall etwaiger Erfolglofigfeit biefer Berhandlungen, in ber vorermahnten Beife über ein weiteres gemeinschaftliches Berfabren eventuell zu einigen."

Punctation: 1) Die contrahirenben Regierungen erkaren hiermit ihre Bereitwilligfeit, ben bestehenben beutschen Bollverein, und zwar im Wefent-lichen auf ber burch bie Bertrage vom 4. April 1853 festgesetten Grundlage, fortjuseben und ju biesem Ende bemnachft Berhandlungen zu eröffnen und einen Bertrag abzuschließen. 2) Im Falle nicht alle ben gegenwärtigen Bolls verein bilbenben Staaten geneigt fein follten, einer Fortfepung bes Bereines auf ber angegebenen Grunblage beizutreten, werben bie jest contrabirenben Staaten wenigstens ihrerfeits bie Continuitat bes Bereines mabren und ju biefem Enbe einen Erneuerungevertrag foliegen, ben vorläufig nicht beitretenben Staaten aber ben fpatern Beitritt ausbrudlich vorbehalten. 3) Sollte es von Seite ber ben Bollverein fortfetenben Regierungen für angemeffen erachtet werben, ben Berein selbst in zwei Gruppen zu theilen, so soll jebebiefer Gruppen ale ein integrirender Theil bes Zollvereines betrachtet werben und amifchen benfelben vollfommene Berkehrefreiheit für alle inlanbifchen Landes- und Industrieprodutte, sowie, soweit möglich, volltommene Gleichheit aller inneren Ginrichtungen besteben. Die vollftanbige Bereinigung foll fofort wieder eintreten, sobalb bie entgegenstebenben Binberniffe beseitigt finb. 4) Die contrabirenben Regierungen erflaren in gleicher Beife ihre Bereitwilligfeit, ben unterm 19. Februar 1853 mit Defterreich abgefchloffenen Bertrag ju erneuern und in Gemäßbeit bes Artikel 25 besfelben zu erweitern. biefem Ende wollen diefelben mit der t. t. österreichischen Regierung aus Anlaß der Prapositionen berfelben vom 10. Juli v. J. in Berhanblung treten, und werben sofort nach Abschluß bes gegenwärtigen Bertrages aus ihrer Mitte eine ober mehrere Regierungen bevollmächtigen, welche bie Berhand= lungen mit Desterreich führen follen. 6) Die contrabirenben Regierungen ertiaren fich ferner bereit, eine angemeffene Reform bes gegenwärtigen Bereins= tarifs im Sinne ber Erleichterung mit Rudficht auf die Berhaltniffe gu Defterreich entweber in nachster Beit, ober im Laufe weiterer Berhanblungen eintreten zu lassen. 7) Dieselben verpflichten fich enblich gegenseitig, sowohl bei ben erwähnten Berhandlungen mit Desterreich, als auch bei allen sonstigen Maßregeln, welche eine wesentliche Abanberung ber bisherigen Grundlagen und Beftimmungen bes Bolivereins bezweden, nur im gemeinichaftlichen Gin= verständnisse zu versahren und zu biesem Enbe einen fortwährenben birekten Berfebr zu erhalten.

<sup>19.</sup> Juni. (Sann over). R. Batent begäglich Aufhebung bes Staber Bolle.

22. " (Deffen Darmftabt). Die II. Kammer berweigert bem Mb nifterium neuerbings mit allen gegen 8 Stimmen bie Bollmacht gum Abichluß von Danbelevertragen.

29. \_ (Bavern). Eröffnung bes Lanbtage. Thronrebe bes Ronigs: " . . . Die Reubilbung ber Rammer ber Abgeorbneten ift in Bablen, beren Freiheit Meine Regierung in feiner Beife beengt hat, und unter bem frischen Gindrude lebhafter Grörterungen über bie eingreisenben Fragen erfolgt, welche bermalen ganz Deutschland beschäftigen. Hieburch wird Mir eine ausreichenbe Gewährschaft geboten, baß 3ch burch bas Organ biefes Lanbtages ben unverfalichten Ausbrud ber öffentlichen Meinung über jene Fragen vernehmen werbe. Es wirb Dir jur hoben Genugihnung gereichen, auf biefem Bege Dich in ber Ueberzeugung beftartt ju feben, bag Deine Politit mit ben Bunfchen und Sympathien Meines treuen Bolles im Ginflange fic befindet. 3ch habe im Bereine mit mehreren beutschen Regierungen am Bunbe einen Antrag fiellen laffen, burch welchen Ich bas Werk gemeinsamer Gefet gebung forbern und gleichzeitig eine Reform ber Bunbesverfassung anbahnen zu konnen glaubte. Diefer Berfuch ift gescheitert, 3ch werbe Mich inbeffen hieburch nicht abhalten laffen, ju jeber ben mahren Beburfniffen Deutschlands entsprechenden Ausbilbung bes Bunbesversaffung, unter ente foiebenem gefthalten an ber Gelbftanbigfeit Baperne, bereitwillig und fraftig mitzuwirken. Die Borforge für bie materiellen Intereffen bes Lanbes und für Aufrechthaltung feiner Unabhangigteit, fowie die Rudficht auf die handelebeziehungen zu einem benachbarten Bunbesstaate haben auch Mich bestimmt, dem von der königlich preußischen Regierung im Ramen bee Bollvereine mit Frantreich abgefcoloffenen Banbelevertrage in seiner bermaligen gaffung nicht beigutreten. Die hieraus für ben Fortbeftand bes Bollvereines abgeleiteten Beforgniffe vermag 3ch nicht für begründet 3u ertennen. Ich gebe Witch vielmehr gerne ber hoffnung bin, daß die nicht nur auf Erhaltung, fonbern auch auf Erweiterung bes Bolivereines gerichteten Beftrebungen Meiner Regierung von fegensreichem Erfolge werben begleitet fein. Die Lage ber europäischen Berhaltnisse ift leiber nicht fo gestaltet, bag fle eine Berminberung ber baperischen Behrfraft als rathlich erscheinen ließe. Die Baterlandsliebe ber Kammern wird vor ben Anstrengungen nicht gurudtreten, welche bie Chre und Unabhangigfeit Baperne erheischt. Die Gunft ber Umftanbe wirb geftatten, ohne erhöhte Inanspruchnahme ber Steuerkraft bas Erforberliche vorzukehren. . . . Es ist mir nicht entgangen, daß die Gefehgebung Meines Lanbes im Bereiche ber inneren Bermaltung in mehrfacher Beziehung einer Umgestaltung bebarf. Die Gewerbsfrage befindet fich in einem Uebermangestabium, welches eine Lofung auf gefehlichem Bege erforberlich macht. Es gilt hiebei, bie Anforberung freier Bewegung mit bestehenben Rechten und Intereffen in möglichft iconenber Beife auszugleichen. Gine wahrhaft gebeihliche Erlebigung biefer Angelegenheit ift aber burch gleichzeitige umfaffenbe Reformen auf bem Gebiete ber Gemeinbeverwaltung, ber Armenpflege, ber Anfaffigfeites und heimathsgefengebung bebingt. Bon ber Er-tenntuif ber tiefeingreifenben Bichtigfeit biefer Reformen burchbrungen, ift Meine Regierung angelegentlich mit benfelben beschäftigt. Aber wie schwierig auch biefe Gefammtaufgabe fich gestalten mag, — reblichem Eifer, gepaart mit patriotischer Opferwilligkeit, wird es gelingen, ben Weg ersprießlicher LBfung zu finden, — zum sprechenden Belege dafür, daß jede Schwierigkeit zu bewälligen ift, wo bie Krone und die Bertreter der Nation in wechselseitigem Bertrauen fich begegnen."

24. " (hamburg). Die Burgericaft verwirft ben bon ihrem Ausfouffe ausgearbeiteten Antrag auf Ginführung eines Millafbstemes wie in ber Goweig mit bem Bringip allgemeiner Behrpflicht.

26. Juni. (Lippe). Die Regierung verbietet bie Abhaltung einer Bollsversammlung au Besprechung firchlicher Angelegenheiten.

29. " (Beffen Darmstabt). Die I. Kammer beschließt mit großer Mehrheit bem Beschluffe ber II. Kammer für Einführung ber Spnobal: und Presbyterialversaffung nicht beizutreten, weil die Stänbe
in Fragen ber innern Kirchenversaffung nicht zu irgend welcher Neußerung zuständig seien.

30. " (Rurheffen). Der Rurfürst genehmigt bas Finanggeset nach ben Befchluffen ber Stänbeversammlung. Damit ift bie 13jahrige

Bubgetlofigteit bes Lanbes beenbigt.

1. Juli. (Heffen : Darmstabt). Die II. Rammer erklärt sich mit allen gegen eine Stimme für unbebingten Beitritt zum franz.= preuß. Handelsvertrage und wünscht erst nach erfolgtem Beitritt Berhanblungen über Mobistitation bes Art. 31 besselben.

2-4. Juli. (Bapern). Abregbebatte ber Abg.: Rammer. Die nach-

bem Antrage ber Commission beschlossen Abresse lautet:

... Dankbar erkennt bieselbe in ber burch bie Lage ber Gefetgebung wie burch ben Umschwung ber politischen Berhaltniffe veranlagten, von Seite ber Staatsregierung in feiner Beife beengten Neuwahl ber Rammer bie Abficht Em. t. Maj., ber Stimme Ihres Bolles im Geifte ber Berfaffung Gelegenheit jur Geltendmachung barzubieten. Freudig begrüßt die Kammer ber Abgeordneten die Berficherung Ew. f. Maj., daß bas Scheitern bes Antrages, welchen Allerhöchftbiefelben im Bereine mit mehreren beutschen Regierungen jum Zwede ber Forberung gemeinsamer Gesetgebung, sowie zur Anbahnung einer Reform ber Bunbesverfaffung hatten ftellen laffen, teinen Stillftanb in ben Unterhanblungen zur herbeiführung einer, ben wahren Bebürfniffen Deutschlands entsprechenben Bunbesreform nach sich ziehen folle, sonbern bag Ew. f. Maj. auch ferner in jeber geeigneten Beife biezu traftig mitzuwirten bereit feien. Die bestehenben Berhaltniffe Deutschlanbs, wie folche aus bem Berlaufe einer vielhunbertjährigen Geschichte bervorgegangen finb, bedingen bie foberative form ber Bunbesverfaffung. - Gine bie Dog= lichteit rafden Entichluffes und thatfraftigen Sandelne in fich vereinende Boll: jugsgewalt und eine Bolfsvertretung, ausgestattet mit ausreichenben Befug= niffen und getragen von ber öffentlichen Deinung gang Deutschlands, werben es vermögen, bem Beburfniffe Aller nach Ginigung, sowie ben berechtigten Unfpruchen ber Gingelnstaaten auf Selbstänbigfeit gerecht ju werben. Dachtstellung und Geltung ber beutschen Großstaaten wird bann jum Beile bes gesammten Baterlanbes bienen und eine fraftige Burgschaft geschaffen' werben für wirksamen Schut nach Außen und segensreiche Entwidelung ber geistigen und materiellen Krafte im Innern. Die Kammer ber Abgeordneten theilt mit Em. t. Daj. Regierung die Ueberzengung, daß ber von ber tgl. preußischen Regierung mit Frankreich abgeschlossene Sandelsvertrag in seiner gegenwärtigen Fassung in teiner Weise annehmbar erscheint, und er wird bies namentlich fo lange bleiben, als berfelbe Bestimmungen enthalt, bie jene hoffmungen, welche aus eingegangenen Berpflichtungen gegen ein Brudervolk erwachsen find, für alle Zukunft zerftören. Die Kammer der Absgeordneten gibt sich aber auch gerne der von Ew. k. Maj. ausgesprochenen hoffnung bin, bag ber, vorzugeweise burch Baperne Mitwirtung gegrunbete fegensreiche Bollverein erhalten bleiben werbe, und glaubt, bag bie Beforgnif einer Gefährbung feines Bestanbes in bem Dage fcwinben wirb, ale bie Berhandlungen barthun werben, bag bie baperifche Regierung mit

bem unverkrächlichften Zesthalten an Beseitigung der oben derkrieu Bestimmungen des Handelsvertrages die seste Absidet verdindet, die Erhaltung des Vereines durch alle mit den eingegangenen Berpstächnigen und den politischen und materiellen Interessen des Landes vereindaren Jugekändnisse zu ermöglichen. Muß die Bollsvertretung mit Ew. L. Maj. auf das Liesste der leuropälischen Berhältnisse es nicht gestattet, die Mittel, welche die Wehrtrast des Landes außer den siefür regelmäßig erforderlichen Beirägen in Anspruch nimmt, auf productivere Weise zu verwenden, so wird sie doch nicht anstehen, diesenigen Summen zu bewilligen, die für den Schut der Erse und Unabhängigkeit des Baterlandes nothwendig sind. . . . Freudigen Herzens spricht die Kammer die Gesühle des Dankes aus, zu weichem Ew. Pazi, unermiddliche Gorge sur das gestitzt und materielle Wohl Baperns, die badunch bedingte steigende Wohlschri und Justiedenheit im Innern, die ershöhte Gestung und Achtung nach Ausen sie verpflichten."

Der vom Abg. Boll und ber Fortichrittspartei gestellte Amendemenis-

antrag jur beutschen grage:

"Bir banten Gw. t. Maj. für bie Bufage, ju jeber ben mahren Beburfniffen Deutschlands entsprechenben Umbilbung ber Bunbesverfaffung fraftig mitwirten ju wollen. Bu biefen wahren Beburfniffen bes beutichen Bolfes rechnen wir die Berftellung einer aus bessen Mitte bervorgegangenen Bollsvertretung, und wir vermochten in ber beabsichtigt gewesenen Delegiztenversamms lung eine Befriedigung biefes Beburfniffes nicht zu ertennen. Das baperifche Bolt halt mit Em. t. Daj. fest an ber Selbstänbigfeit Bayerns und es ift nicht gewillt, in einem anberen beutschen Staate aufzugeben ober einem solchen sich unterordnen zu lassen; wir glauben aber, daß eine den wahren Bebürfnissen Deutschlands entsprechende Ausbildung ber Bundesverfassung nicht zu, erreichen sei ohne Unterordnung ber beutschen Bunbesstaaten unter eine, wie immer gebilbete Centralgewalt, beren Birtungetreis genau begrenzt und nicht weiter ausgebehnt würbe, als es bie Förberung der gemeinsamen Interessen im Innern und die Aufrechthaltung der Ehre, Sicherheit und Machtstellung nach Außen unumgänglich erheischt. Wie bringend nothwendig eine folde, die Doglichkeit rafden Entschließens und thatträftigen Handelns in fich vereinende Gewalt für Deutschland sei, beweist gerade jeht die Haltung, welche basselbe in der schleswigsholfteinischen Anges legenheit ben rechtsverlepenben Schritten Danemarts gegenüber annimmt" bleibt, mit 15 Stimmen, da fich die Pfälzer bemselben nicht anschließen, in ber Minorität:

ebenso zwei Amenbementsantrage zur hanbelsfrage, berjenige bes Abg. Boll und ber Fortschrittspartei : In bem von ber t. preuß. Regierung im Ramen bes Bollvereins abgeschlossene hanbelsvertrag vermögen wir eine Befährbung ber Unabhangigfeit Baperne nicht ju ertemen, find aber mit Ew. f. Maj. ber Ueberzeugung, daß burch bie Borforge für bie materiellen Interessen bes Lanbes, sowie auch in Rudficht auf bie Sanbelsbeziehungen ju Desterreich, bie Bemühungen ber Regierung Em. t. Daj. fich rechtfertigen, Abanberung in bem ermahnten Bertrag ju erzielen. Bir munichen und erwarten nichts sehnficher, als bag bie auf Erhaltung und Erweiterung bes Bollvereins gerichteten Bestrebungen der Regierung Ew. t. Maj. von segens: reichem Erfolg begleitet fein mogen. Der Bollverein ift biejenige Schopfung, welche, seitbem bas beutsche Bolt bie Frembherrschaft von seinem Boben verjagt hat, bei weitem bas meiste zu seiner Einigung und materiellen Rrafti= gung beigetragen hat. Eben beshalb tonnen wir aber nicht verhehlen, bag nich bie lebhaftefte Beforgniß ber Gemuther bemachtigt bat, feit bie noch fowebenben Berhanblungen einen Ausgang genommen haben, welcher ben Fort: bestand des Zollvereins in Frage stellt und bamit nicht nur die bedauerlichste Gefährbung ber nationalen Interessen, sonbern auch eine neue Berklüftung besorgen läßt. Wir würden in der Auflösung des Rollvereins ein National=

ung lad erbilden und feben mit Songen nach einer Benbung jener Berhandlungen, welche die Gefahr befeitigen und die Unficherheit beenden, welche schon

jest lahmend auf Banbel und Gewerbe wirten."

wie berjenige des Abg. Umbicheiden und der Pfälzer: "Die Kammer der Abgeordneten erkennt das Gewicht der Gründe, welche Ew. k. Raj. Regierung bestimmten, dem von Preußen mit Frankreich abgeschrossen handelsvertrag in seiner dermaligen Fassung nicht deizutreten. Sie gibt sich jedoch mit Ero. k. Maj. dem freudigen Bertrauen hin, daß die auf Erhaltung des Jollvereins Errichteten Bestredungen von segensreichem Erselge begleitet sein und daß zu z gleich die aus eingegangenen Berbindlichkeiten gegen einen benachdarten Bundesskaat erwachsenen hoffnungen in Erfüllung geben werden. Sodald an die Stelle der Forderung unbedingter Annahme des Handelsvertrags mit evenztueller Kündigung des Jollvereins einerz und der einsachen Molehuung des Bertrags anderersseits von aufrichtiger Berschnlichkeit geleitete Unterhands Lungen über die einzelnen Mangel des Handelsvertrags gestrein sind, werden die Sesonallsverins, diesem Rationalung lid von unübersehbarer Bedeutung, verschwinden."

indem jener mit 15, dieser mit 20 Stimmen in der Minderheit bleibt, die ganze Abresse dagegen in der Fassung des Ausschusses mit 108 gegen 36 Stimmen (der Fortschrittspartei und der Fraction der Pfälzer) ange-

nommen wirb.

2. Juli. (Bunbestag). Beschluß ber Bunbesversammlung bezüglich ber Unterfunft= und Berpflegungetoften ber Bunbesgarnison in Frankfurt.

6. " (Rurh effen). Die Stänbeversammlung beschließt einstimmig, ihren Beschluß vom 13. Dec. 1862 für Annahme bes frang. Sanbels-

vertrages ber Regierung in Erinnerung zu bringen.

9. " (Bunbestag). Die Bunbesversammlung nimmt mit Mehrheit ben Antrag ber vereinigten Ausschüffe vom 18. Juni bez. ber schleswig-holsteinischen Frage an.

11. " (Bann'b ver). Allgemeine Lanbtagewahlen. Faft bie Balfte ber Bemahlten gebort ber Fortidrittspartei an.

- 17. " (Bollverein). Die General-Bollconferenz in Munchen wirb geschloffen, ohne bag Desterreich auf seine Propositionen geantwortet worben ware.
  - " (Raffau). Die II. Kammer erklärt mit 13 gegen 11 Stims men die vorjährige Zustimmung der U. Kammer zu dem Entwurfe eines Prefgesetses für erloschen, weil die Regierung dasselbe bis jeht nicht publizirt hat.

23. " (Baben). Schluß bes Lanbtags. Der Großherzog mirft in ber Thronrebe einen befriedigten Rudblid auf die Reihe ber vom

Landtage bereits erlebigten gefetgeberifchen Arbeiten :

Ende fähren merbe. . . . Röbert sich bamit der Zeitpunkt, in weichem die Thätigkeit der Gesetzgebung ihre bedeutsamste Aufgade erfällt hat, so tritt um so ernster die Pstächt an die Staatsbürger, die begonnene Umgestaltung in der rastiosen Arbeit des Lebens weiter zu führen. Rur apserdereite Mitwirtung derselben süchert den endlichen Erfolg. Wir müssen und sie der währen als wahre Freunde der Freiheit, jener Freiheit, die sich selbst beswähren als wahre Freunde der Freiheit, iner Freiheit, die sich selbst besweicht, und jenes Fortschrites, der, aus der Einsicht des Bedürsnisses hersvorgehend, sich in besonnener Erwägung des Staatswohls, in treuer Liebe zum Baterlande verwirtlicht."

- 28. Juli. (Deffen = Darmstabt.) Die II. Kammer verwirft bie binbenbe Kraft ber firen Etats für die Gesandtschaften und bewilligt bafür mit 31 gegen 14 Stimmen ftatt 60,000 ft. nur
  30.000 ft.
- 27. " (Babern). Die II. Kammer beschließt einstimmig, bie Resgierung um eine Borlage auf Abkürzung ber sechöfährigen Finangsperioden noch auf diesem Landtage zu ersuchen. Die Regierung lehnt den Antrag ab.
- 28. " (Frankfurt). Der Senat entschließt fich endlich mit Dehrebeit ber Stimmen für die Zuläffigkeit berjenigen 19 Artikel, welche die Grundlage zu einer Berfaffungeanderung bilden follen, und macht barüber eine Borlage an die gesetzebende Bersammlung.
- 30. " (Bapern). Der Abg. Bölt interpellirt die Regierung bezüglich ber i. J. 1849 versprochenen Borlage behufs Erweiterung und Umbilbung bes Reichstathes. Die Regierung weist in ihrer Antswort auf die befriedigenden Zustände des Landes und die Eintracht zwischen den drei Factoren der Gesetzebung hin, um jene Zusmuthung abzulehnen.
- Aug. (Sannover). Resultat ber Bahlen zur Borspnobe. Die geistlichen Bahlen find in unermitteltem Gegensahe ausschließlich auf entschiebene Orthodore, die weltlichen auf unzweifelhafte Anshänger ber Celler Bersammlung gefallen.
- 2.—3. Aug. (Fürstencongreß). Der Raifer von Desterreich bes sucht ben König von Preußen in Gastein. Der Raifer übers gibt bem König eine Dentschrift über bie unabweisbare Resform ber beutschen Bunbesverfassung. Die Fürsten verabschieben sich. Am Abend bringt ein Abjutant bes Kaisers bem König die sormliche Einladung zu einem Congreß sämmtlicher beutscher Fürsten auf den 16. gl. M. in Frankfurt.

Defterreichtiche Denkschrift über die Rothwendigkeit einer Reform der deutschen Bundesverfassung: I. Je unsichere fich die Lage Europas gestaltet der, defto unabweislicher tritt an die deutschen guten die Aufgrade heran, Angesichts der inneren und außeren Gefahren, weiche Deutschland bebroben, sich rechtzeitig einer haltbaren Stellung zu versichern. Eine solche Stellung kunn unter den Berhaltniffen, die sin den letten Jahren ausgebildet haben, augenscheinlich nicht wehr einsach

auf die bestehende Bundesverfaffung gegründet werden. Geit lange find bie Bundesvertrage von 1815 und 1820 in ihren Fundamenten er ich ut : tert. Eine Reihe gufammenwirkenber Thatfachen hat bas Gebanbe biefer Bertrage allmählich immer tiefer untergraben. Der gange Gang ber inneren Entwidelung Deutschlands mahrend bes lettens Jahrzehenis hat auf bie Institution bes Bunbes in ihrer bisherigen Gestalt fo ungunftig als möglich eingewirft. Theils bat die Unfruchtbarkeit aller Bemühungen, burch ben Bund die gemeinsamen beutschen Interessen gu forbern, ben Bund in ber allgemeinen Deinung entwerthet, theils haben bie Bebingungen, unter welchen die Bunbesvertrage geschloffen wurden, burch die politischen Ereigniffe ber Reuzeit folgenreiche Beranberungen erfahren. In Desterreich wie in Breugen find neue Staatseinrichtungen geschaffen worben, Ginrichtungen, welche auf bas Berhaltnis beiber Monarchien jum Bunde einen machtigen Einfluß ausüben muffen, bis jest aber noch jeber Bermittelung und jebes regelmäßigen Busammenhanges mit bem Organismus bes Bunbes entbehren. Auch alle anderen beutschen Regierungen haben wiederholt und feierlich bas Bebürfniß einer gründlichen Neugestaltung ber Bunbesverfassung anerkannt. So hat fich benn in Deutschland unaufhaltsam ein fortschreitender Proces ber Abwendung von dem bestehenden Bunde vollzogen, ein neuer Bund aber ift bis heute nicht geschloffen und bas Facit ber neueften beutschen Geschichte ift somit jur Stunbe nichts als ein Buftanb vollftanbiger Berfluftung unb allgemeiner Zerfahrenheit. Dan bentt in ber That nicht zu nachtheilig von biefem Buftanbe, wenn man fich eingesteht, bag bie beutschen Regierungen im Grunde schon jest nicht mehr in einem sesten gegenseitigen Bertrags= verhaltniffe zusammenstehen, sondern nur noch bis auf weiteres im Borgefühle naber Rataftrophen nebeneinanber fortleben. Die beutsche Revolution aber, im Stillen geschurt, wartet auf ihre Stumbe.

"Diese Bahrheiten, beklagenewerth wie sie find, wurden boppelt geführlich fein, wenn man bie Augen bor ihnen verschließen ober fich ihnen wie einem unabanberlichen Berhangnig ohne einen entschloffenen Berfuch ber Abhilfe unterwerfen wollte. Beije Regierungen werben allerbinge nicht freiwillig einen Augenblid ber Gefahr und Rrifis mablen, um an ben Reften einer zwar wantend gewordenen, aber noch nicht burch neue und volltommnere Schöbfungen erfetten Rechtsorbnungen ju rutteln. Aber fast wie Fronie mußte es Mingen, wollte man biefen an fich richtigen Sat auf ben Statusquo ber beutichen Bunbesverhaltniffe anwenben. Diefer Statusquo ift folecht= bin daotifd. Der Boben ber Bunbesvertrage fewantt unter ben gugen bessen, ber sich auf ihn stellt, ber Bau ber vertragemäßigen Orbnung ber Dinge in Deutschland zeigt überall Riffe und Spalten, und ber bloße Bunfc, bag bie morfchen Banbe ben nachften Sturm noch aushalten mogen, kann ihnen bie bazu nöthige Festigkeit nimmermehr zurudgeben. Defterreich, noch Preugen, noch bie übrigen beutschen Staaten konnen fich mit irgend einem Grabe von Bertrauen auf ben Bund in feinem jetigen Austand stützen. Je beutlicher fie dies erkennen, desto weniger dürfen sie an ber vollen Berechtigung bes Berlangens nach einer Reform, burch welche bas Bunbesprincip mit neuer Lebenstraft erfüllt wurde, zweifeln. Prufe man nur mit Unbefangenheit bie Stimmen, welche in unseren Tagen biefen Ruf erheben! Sie erionen heute nicht mehr aus bem Lager ber bestructiven Parteien, bort wird im Gegentheil jebe hoffnung auf eine gesetzliche Reform ber beutschen Bunbesverfassung verschmäht und verspottet, benn ber Rabicalismus weiß, daß feine Ernte auf bem burch feine beilfamere Saat befruchteten Felbe reift. Die beutschen Regierungen selbst find es beute, welche thr Heil in der Reorganisation des Bundes erbliden. In den Kammern find es die gemäßigten Parteien, welche zu diesem Ziele mit Ungeduld hindrangen, mit Ungeduld, weil sie sublen, daß, je langer die Reform bingusgeschalen wird. hinausgeschoben wird, um so weitergebenbe Forberungen fich bervorwagen und im Bollsgeiste Unterftutung finden werben. Es ist der Trieb der Selbsterhaltung, welcher den Regierungen und den Kammern diese Richtung zeigt, — Desterreich und Preußen aber sollten nicht bloß um ihrer beutschen Berbündeten willen einem so gerechten Berlangen entgegentommen, sondern auch im eigenen Interesse sich dabaran erinnern, daß sie es sich selbst und derenzweit schuldig sind, die größten Anstrengungen und Opier nicht zu schenen, um den Bund, der das Centrum Europa's bildet, in lebenssähigem Zu-

fanbe zu erhalten. "Bas Desterreich betrifft, so ist es sich über biesen Punkt vollkommen flar geworden. Die kaiferliche Regierung ift mit festem Billen, wenn auch mit jener außerften Borficht, bie ihren Grunbfagen und Erabitionen entspricht, an die Frage ber Ausbildung ber Bumbesverfaffung und besonders an die schwierige Aufgabe, die gesetzgebende Gewalt des Bundes zu organis firen, berangetreten. Sie bat ben folgenreichen Schritt, Die Bertretungen ber Einzelftaaten gur Theilnahme an ben Bunbesangelegenheiten gu berufen, zunächst nur in der Form einer vorübergehenden Maßregel, eines erft burch die Erfahrung zu bewährenben Berfuche in Borichlag gebracht. Erft bie Ablehnung ihres Antrags auf eine Delegirtenversammlung ad hoc hat fie genothigt, um so entschiebener ihre Mitwirfung zu einer organischen Reform in Ausficht zu ftellen. Seitbem ift Defterreichs Wort für ein ernstes Streben nach biefem Ziele verpfandet, und ber Kaifer fühlt fich gebrangt, biefes Berfprechen einzulofen. Der Raifer hat bem eigenen Reiche zeitgemaße Institutionen verliehen. Er ertennt vollkommen an, bag auch die deutsche Ration in ihrer Gesammtheit mit Recht eine Neugestaltung ihrer politischen

halt und für Seinen Theil zu gewähren bereit ift. II. "Defterreichs Reorganisationsvorschläge konnen nur auf bem mit voller Klarheit und Entschieheit sestgehaltenen Foberativ-

Berfassung erwartet, und Er halt es als Fürft bes Bundes für Pflicht, Seinen Mitfurften offen barzulegen, was Er in biefer Beziehung für möglich

princip beruhen.

Ξ

Ľ

ŗ

ŗ

3

5

ľ

¢

5

"Manches hat sich in Europa seit 1815 veranbert, aber heute wie bamals bietet die burch die Aufthlung des beutschen Reiches zur Nothwendigkeit geworbene, burch bie europäischen Bertrage fanctionirte Bestimmung, bag bie beutschen Staaten unabhangig und burch ein Föberativband vereinigt sein werben, die einzig mögliche Grunblage für bie politische Berfaffung Deutschlands bar. Man tann biefer Bahrheit nicht birect ober inbirect entgegen handeln, ohne ben festen Boben ber Birklichkeit zu verlieren. Man kann nicht von den ibealen Forberungen ober von Doctrinen, die einem specifischen Interesse künstlich angepaßt sind, ben Maßstab für das Reformwerk ents nehmen, ohne die Gegenwart einer ungewissen und von den augenscheinlichsten Befahren umringten Butunft ju opfern. Gine bem Bunbesprincip entgegens gefehte Richtung tann man in Deutschlands gemeinsamen Angelegenheiten nicht einschlagen, ohne bei jebem Schritte auf Warnungszeichen zu ftogen und am Ende des Wegs an einem Abgrunde anzukommen. Monarchische Staaten, zwei Grofmachte unter ihnen, bilben ben beutschen Staatenverein. Ginrichtungen, wie eine einheitliche Spipe ober ein aus birecten Bollsmahlen hervorgebendes Parlament, passen nicht für biesen Berein, fie wiberftreben seiner Ratur, und wer fie verlangt, will nur bem Ramen nach ben Bund, ober bas, was man ben Bunbesstaat genannt hat, in Babrheit will er bas allmähliche Erlöschen ber Lebenstraft ber Einzels flaaten, er will einen Bustand bes Uebergangs zu einer funftigen Unification, er will bie Spaltung Deutschlands, ohne welche biefer Uebergang fich nicht vollziehen tann. Solche Einrichtungen wird Desterreich nicht vorschlagen. Bobl aber balt es ben Augenblid für gefommen, wo bie Gorge für bas Bohl Deutschlands gebieterisch verlangt, daß bie Grundlagen, auf welchen ber Bund ursprünglich errichtet wurde, verstärft und das Föberativprincip

gegenüber ber icon bem Begriffe nach burch basfelbe beschräntten Souveranetat ber Ginzelstaaten mit erbobter Kraft und Birtsamtelt ausgestattet werbe. Der beutsche Bund ift ale ein Bund ber Fürften geschloffen, er ift aber auch ausbrudlich als bas an bie Stelle bes vormaligen Reiches getretene National= band ber Deutschen anerkannt, und er wird sich künftig, um den Bedürs: niffen unserer Epoche zu entsprechen, mit Nothwendigfeit icon burch ben Charafter feiner Berfassungeformen ber Belt als ein Bund ber beutschen Staaten ale folder, ber Fürften wie ber Bolfer barftellen muffen. Raifer erblidt baber in ber Kräftigung ber Executivgewalt bes Bunbes und in ber Berujung ber conftitutionellen Rorperichaften ber Gingelstaaten gur Theilnahme an ber Bunbesgesetzgebung zwei in gleichem Grabe unabweis= bare und fich zugleich gegenseitig bebingende Aufgaben. Diefer Ueberzeugung bat bie Regierung bes Raifers icon burch bie Rote an ben Grafen v. Bernftorif pom 2. Februar 1862, bann wieber burch bie oben erwähnte Erklärung in ber Bunbestagsfitung vom 22. Januar bes gegenwärtigen Jahres Ausbrud verlieben.

"Die Grundlinien für ihren Reformplan sind somit bereits gezeichnet. Sie wird die Errichtung eines Bundesdirectoriums und die periodische Einberusung einer Bersammlung von Abgeordneten der Bertretungskörper der Einzelstaaten in Borschlag bringen. Nicht verkennend, daß es starter Gegengewichte bedarf, um gegenüber dieser leiteren Einrichtung das monarchische Princip und die berechtigte Selbständigkeit der Einzelstaaten gegen mögliche Uebergriffe sicher zu stellen, neigt sie fich zugleich zu dem Gedanken, daß die beste Garantie dieser Art und ein werthvolles Mittel zur Bahrung der fürstlichen Rechte und der hoben Stellung der deutschan Dynastien in periodischen persönlichen Bereinigungen der Souweräne Deutschlands gesunden werden könnte. Auf den Borschlag der Errichtung eines Bundesgerichtes endlich wird sie unter angemessen Modificationen gleichfalls zurückkrommen. Dies sind in den wesentlichken Umrissen die Absichten des Kaisers in Bezug

auf bie Grundlagen einer beilfamen Lofung biefer ernften Frage.

"Was aber bie Mittel und Wege betrifft, um eine Berftanbigung ber beutschen Regierungen über die Frage ber Bunbesverfassung herbeizuführen, fo begründet mehr als Eine Erfahrung die Besorgniß, daß es weder schrift= lichen Unterhandlungen der Cabinette, noch auch Conferenzen der Minister gegeben fein murbe, bie gablreichen Schwierigfeiten biefes Unternehmens gu bemeistern. Die Frage der Reform berührt so vielfache Interessen, sie er= öffnet bas Zelb ber Discussion für so mannigsatige unvereinbare Bunsche und Meinungen, bag bie Summe ber bemmenben und ftorenben Momente, ber angstlichen Zweifel, ber unlösbaren Wibersprüche leicht in bas Unenbliche anwachsen und jede Hoffnung auf Erfolg überwuchern würde, wenn man blogen Unterhanblern, die tein eigenes freies Berfügungerecht jur Berathung mitbrächten, ben Sieg über alle jene hindernisse und das Gelingen ber Einigung erwarten wollte. Die beutschen Fürften aber in eigener Berfon, bie Erager ber Rechte, um bie es fich handelt, bie bochften Intereffenten an Deutschlands Sicherheit und Wohlfahrt, von beutscher Gefinnung sammtlich befeelt, werben fich burch unmittelbaren Gebantenaustausch leichter und beffer ale burd Mittelspersonen über bie große Aufgabe verfteben. 3m Beifte bes Raisers ist baber ber Entschluß gereift, die Fürsten Deutschlands und die Magiftrate ber Freien Stabte jum Zwede eines Einverftanbniffes über bie Reorganisation bes beutschen Bunbes ju einer Busammentunft einzulaben, und ber Raifer eröffnet biese Abficht por allen Anbern bem machtigften Seiner beutschen Bunbesgenoffen, bem Könige von Breugen.

III. "Ohne Preußens bundesfreundliche Mitwirtung gibt es für die Aufgabe ber Reorganisation des Bundes teinen bestinitiven Abschluß. Die preußischen Bundeslande umsassen ein Drittheil der beutschen Bevölkerung, sie erstrecken sich von den bstlichen zu den westlichen Grenzen Deutschlands, die Bundes-

Digitized by GOOGLE

verträge geben Preußen ein Recht bes Biberspruchs gegen jebe tiefer greifende Reuerung. Preußens Wille kann baber die Reform ber Gesammtverfassung Deutschlands factisch und rechtlich hinzbern. Um für die reine Regation in Deutschland das Feld zu behaupten, bedarf es nicht einmal der Größe und einkußreichen Stellung der preußischen Monarchie, selbst mindermächtige Staaten vermögen durch ihre bloße Entschlung die sehnlichsten Wünsche, die lautersten Bestredungen ihrer Bundeszenossen zu vereiteln. Preußens Beto hat jedensalls diese verneinende Krast. Wird es eingelegt, so kamn sich der Heud die Gemmithein nicht aus seinen gegenwärtigen tiesen Bersalle erheben. Aber die Dinge sind in Deutschland so weit gediehen, daß ein absoluter Stillstand der Resprinzbewegung nicht mehr möglich ist, und die Regierungen, welche dies erkennen, werden sich zuletz gezwungen sehen, die hand an ein Werk der Roth zu legen, indem sie sich zur partiellen Aussichnisse der Bundesresorm im Bereiche der eigenen Staaten entschließen, und zu biesem Zwocke unter Wahrung des Bundesverfältnisse ihrem freien Bu die nicht eine Bundesverhältnisse ihrem freien Bu die nicht eine Bundesverhältnisse ihrem freien Bu die nicht einen Burdesverhältnisse ihrem freien Bu die nicht ein Musselleich zu web under der Bundesverhältnisse sehen.

"Rann Preußen einer Eventualität entgegenzuseben munfchen, bie eine fo gangliche Entfrembung von feinen beutschen Bunbesgenoffen in fich foliegen wurde? Es ift mahr, bie Anschauungen Preugens über Beruf und Bestimmung bes beutschen Bundes haben fich in ben letten Jahren nur ju febr bon benjenigen, welche oben bargelegt wurden, unterschieben. Bit bliden in eine Zeit jurud, in welcher nicht Kraftigung und Belebung bes Bunbesprincips, sonbern beffen Burudführung auf die Bebeutung eines blogen an fich unvolltommenen - Alliangverhaltniffes als ber leitenbe Bebante ber beutschen Politit Breugens bingestellt murbe. Allein die Greigniffe find feitbem fortgefdritten, und vielleicht enthalt ihr Gang für Preußen mehr als Einen ernften Beweggrund, fich entschieben von Richtungen abzuwenben, welche zu keinem gludlichen Ziele geführt haben. Die Bukunft Deutschlanbs ift in ein gefährliches Dunkel gehullt, burch Erinnerungen an bie Bergangenbeit hat bet Raifer Sich baber nicht abhalten laffen wollen, Seine Anfichten über bie Mittel, ben Blid in biefe Butunft aufzuhellen, vertrauenevoll Seinem erhabenen Berbunbeten von Breugen mitgutheilen. Er gablt auf bie Beisheit und bie Gefinnungsgröße bes Königs, bem unmöglich entgeben kann, wie gang anders geachtet und gesichert Deutschland seinen Plat unter ben Boltern einnehmen, in wie hohem Grabe fein Ginfluß und feine Dachts ftellung fich fteigern wurben, wenn die Berfassung bes Bunbes in erneuter und ben Anforberungen ber Beit entsprechenber Gestalt aus einer gemeins famen Berathung und einem einmuthigen Beschlusse aller beutichen Fürsten bervorginge. Belde Erfahrungen auch bie Rolgezeit uns vorbehalten moge, bem Raifer wird es ftets jur Beruhigung gereichen, gegenüber bem Ronige ausgesprochen ju haben, daß es beute von Preugens Entschliegungen abs bange, ben beutichen Bund wieber auf bie Bobe feiner fur bie Ration und

31. Aug. (Fürstencongreß). Die vom 31. Juli batirten Ginlabunges schreiben Desterreichs zu einem Congreß auf ben 16. August in

Frankfurt gehen an sämmtliche beutsche Fürsten ab.

Großartiges allg, beutsches Turnfest in Leipzig. Gengreß von Abgeordneten aller beutschen und öfterr. Gisenbahnen in Salzburg.

ihre Fürften wie für Europa's Frieben fo unenblich wichtigen Beftimmung

(Baben). Evangelische Lanbesconferenz in Durlach. Dieselbe erklärt fich für Trennung ber Schule von ber Kirche und ftimmt ber Anregung Schenkels zur Gründung eines beutschen Archentages bei.

4. Aug. (Fürstencongreß). Der König von Preußen lehnt bie Einladung Desterreichs zu einem Fürstencongresse ab und schlägt

bagegen Minifterialconferenzen vor:

"... Giner in die Intereffen Meines Boltes und ber gesammten beut= ichen Nation so tief eingreifenben Frage gegenüber sind es junächst zwei Erwägungen, welchen 3ch im Interesse ber Sache selbst Weine Entschließungen unterordne. Ginmal kommt es barauf an, zu verhüten, daß bas bestehenbe Dag ber Einigung vor jeber Gefahrbung burch bas Streben nach einem festeren Bande bewahrt werbe. In biefer Beziehung entnehme 3ch aus Eurer Dajeftat Abficht, bie wesentlichen Grundlagen ber Bundesverfassung ju erhalten, bie Bürgschaft, daß bas Gute, soweit es vorhanden, bem Streben nach Befferem nicht ohne Sicherheit bes Erfolges geopfert werben wirb. Meine zweite Erwägung ift bie, bag bie Erreichung bes fur bie Butunft gestedten Zieles burch bie Bahl bes Beges wesentlich beeintrachtigt ober geförbert werben wirb. Unsere Arbeiten wurden, Meiner Ansicht nach, baburch nicht erleichtert werben, daß Wir sie mit einer Zusammentunft ber Souverane beginnen. Es icheint mir Unerläglich, bag einem fo bebeutsamen Schritte, wenn er ben gewollten Erfolg haben foll, eingebenbe Borarbeiten und Conferengen Unferer Minifter vorausgeben, über beren Ergebniß folieglich von ben Souveranen die Entscheidung zu treffen sein wird. Aus biesem Grunde glaube ich Mir die Annahme ber Einladung Gurer Majestät zum 16. b. M. versagen und Eurer Majestät vorschlagen zu sollen, daß wir die Fragen, über welche von ben Souveranen fammtlicher Bunbesftaaten zu befoliegen fein wirb, jundchft in Ministerialconferengen ber Bertreter ber 17 Stimmen bes engeren Rathes ber Bunbesversammlung berathen und festitellen laffen."

- 7. " (Fürstencongreß). Der Raifer von Desterreich erneuert bie Einladung an ben König von Preußen zur Theilnahme an bem auf ben 16. festgesetzten Congreß ber beutschen Fürsten und wünscht, daß ber König, wofern seine Gesundheit wider Verhoffen ihn hindern sollte, selbst nach Frankfurt zu kommen, einen Prinzen seines Hauses bahin senden möge. Der König lehnt auch dies sosort ab.
- 13. " (Fürstencongreß.) Eine preußische Depesche an ben preuß. Gefandten in Bien theilt bemselben bie österr. Denkschrift vom 3. August mit:
  - "... Dieses Actenstüd erhält sowohl burch seinen Inhalt wie burch bie Art ber Mittheilung eine so weit greisende Bedeutung, daß es nicht allein Gegenstand der ernstesten Erwägung werden muß, sondern auch das Bebürniß sernerer Auftlärung für uns dringend hervorrust. Was uns in demselben ganz besonders hat überraschen mussen, ist nämlich die Art, wie die Borschläge zu einer organischen Resorm der Bundesverfassung durch Ansschauungen motwirt werden, welche die Grundlage des Bundesversbands felbst in Frage stellen. Wir konnten nicht darauf gesaßt sein, die Bundesverträge, deren gewissenhafter Durchsibrung wir seit fast einem halben Jahrhundert, durch materielle Leistungen und durch den Verzicht auf eine freiere Bewegung unserer eigenen Bolitik, so exhebitische Opfer zu dringen sortsahren, von der kaiserlichen Regierung als eine werthose und hinselft geschungen Institution dezeichnet zu sehen. Das Promemoria enthält in dieser Beziehung Deductionen, welche zu der Aussaltung siehen, als sehe Desterreich das disserige Bundesverhältniß, dessen Justand als ein "schlechtin chaotischer" bezeichnet wird, schon als gelöst an. . Gelingt es aber nicht, anderweite Einrichtungen herzustellen, welche den Segensah der Particular= und der

Gefammtinteressen Deutschlands angemessener als bisher vermitteln, so wird bie Erschütterung des Bertrauens auf die Bundesverträge das einzige Ergebniß der Fröffnungen bleiben, welche die kaiserliche Regierung ihren Bundesgenossen gemacht hat. Zedenfalls entnehmen wir für jest aus derselben das Recht und die Pflicht, Klarbeit darüber zu verlangen: ob Defletreich und die Staaten, welche auf die motivirte Einladung des laisersichen hofe an dem Congress in Frankfurt theilnehmen, die vertragsmäßigen Bundespflichten rüchgaltlos anertennen oder nicht. Es ist einleuchtend, daß die Entschend berüber von dem wesentlichsten Einstuß auf die maßgebens den Grundlagen unserer Gesammtpolitit sein muß."

14. Aug. (Fürsten congreß). Gine weitere preußische Depesche an ben preußischen Gesanbten in Wien theilt bemselben ben Berlauf ber öfterr. Gintabung an Preußen zum Fürstencongreß mit unb bemerkt bazu:

". . . Mir scheint es, bag Borfchlage, welche tief in bie gemeinsamen Intereffen fammtlicher Bunbesftaaten einzugreifen bestimmt finb, wenn fie Erfolg haben follen, nicht von einer ber Bunbeeregierungen einseitig porbereitet, und in einer fur bie andern überraschenben Beife bis ju bem Stadium fcleuniger Befchlugnahme burch bie Souverane felbst geforbert werben tonnen. Ich halte es ber Burbe bes Ronigs, meines allergnabigften herrn, nicht entsprechenb, sich nach Frankfurt zur Entgegennahme von Borsicklagen in Bunbesangelegenheiten zu begeben, über welche ber Rath Preugens nicht vorher gehort ift, und beren volle Tragweite Gr. Majefiat erft in Frankfurt eröffnet werben foll. Um folde Fragen gur perfonlichen Entsicheibung ber Monarchen reif zu machen, war es unerläglich, fie vorber in biplomatifchen Berhandlungen ober Ministerialconferengen gu er= 3ch weiß nicht, auf welche Erfahrungen bie taif. Regierung ben in bem zweiten Promemoria enthaltenen Ausspruch flütt, bag ber Weg bloger ministerieller Conferengen fich noch jebes mal ale unpraftisch erprobt babe, und bag bas icon fo oft gescheiterte Experiment weitaussehenber Berathungen begreisticher Beise nicht wiederholt werbe. Unseres Biffens ift die Bundes: reformfrage feit ben Dresbener Conferengen einer berartigen Berathung nicht unterzogen worden. Gine allerhöchste Meinungeerklarung über bie beabsich: tigten Reformvorschlage zu erbitten, liegt für mich teine Beranlassung vor, fo lange une über ben Inhalt und bie Tragweite berfelben nur allgemeine und unvollfommene Andeutungen jugefommen find. Ew. Erc. werben ju Ihrer eigenen Renntniß aus bem anliegenben Memoire, in welches ber Konig Allerhöchst seine eigenen Aeußerungen gegen ben Kaifer verzeichnete, unb welches am 4. b. nach Wien geschickt wurde, bas nothige entnehmen. Die t. Regierung hat ihrerfeits ben Moment jur Ergreifung ber Initiative von Reformvorfclagen nicht geeignet gehalten; wenn fie aber veranlaft wirb, fich auf biefem Gebiet auszusprechen, fo tann ich, unter Bezugnahme auf bie Ew. Erc. befannten, in unserer Abstimmung in ber Delegirtenfrage in ber Sibung vom 22. Januar b. 3. niebergelegten Motive, lebiglich bie Meinung wieberholen, bag ich nur in einer nach bem Berhaltnig ber Bollegabl ber einzelnen Staaten aus birecten Bablen hervorgebenben Bertretung bes beutschen Bolte, mit Befugniß gu befcliegenber Mitwirtung in Bunbesangelegenheiten, bie Grunblage von folden Bunbesinstitutionen ers tenne, ju beren Bunften bie preußische Regierung ihrer Gelbftanbigfeit in irgenb welchem erheblichen Umfang entfagen tonnte, ohne bie Jutereffen ber eigenen Unterthanen und bie politische Stellung bes preußichen Staats wesentlich zu benachtbeiligen."

17. " (Fürften congreg). Eröffnung bes Congreffes ber beutichen Fürften in Frantfurt. Anger bem Ronig von Preugen und einigen

Keinern haben sich sammtliche Farsten Deutschlands eingefunden. Eröffnungsrebe bes Raisers, Antwort bes Ronigs von Babern. Defterreich legt ben vollständig ausgearbeiteten Entwurf einer Bundesreformacte vor. Die Fürsten beschließen, an den König von Preußen eine Collectiveinladung zur Theilnahme zu richten. Der König von Sachsen übernimmt es, dieselbe personlich nach Baben: Baben zu überbringen.

Eröffnungsrebe bes Kaifers von Defterreich: ... Meine Borschläge sind ohne Zweisel ber Bervollsommnung sähig. Ich bin ber erste, es anzuerkennen. Allein Ich gebe Meinen erhabenen Berblinbeten zu bebenken, ob es in Unserm gemeinsamen Interesse liege, um der möglichen Berbeisten, ob es in Unserm gemeinsamen Interesse liege, um der möglichen Berbeisten willen die Annahme des Plans, der jedensalls im Bergleich mit dem gegenwärtigen Zustand einen hoben Gewinn für Deutschland in sich schließt, auch nur um eine kurze Frist zu verzögern. In der vorgesschlagenen Reformacte selbst sind die nötigen versassungsmäßigen Mittel dargeboten, um in gesehlich geregeltem Gang mit sicherer hand die Mängel des ursprünglichen Werks zu beseitigen, und die Versassungkände des Bundes in immer vollständigeren Einklang mit allen begründeten Ansordeungen zu sehen. Nicht in der Eröffnung weitaussseher Berathungen, sondern nur in einem raschen und einmuthigen Errathungen, sondern hur in einem kaschen und einmuthigen Errathungen, sondern der Früsten, vor deren bochsinniger hingebung an die gemeinsame große Sache untergeordnete Rücksichen als bedeutungstos zurückreten, vermag Ich die Möglichkeit zu erblicken, sessen den Boden in der Frage der Zukunft Deutschlands zu gewinnen. . . . ."

Antwort des Königs von Bapern: "... Die Uebereinstimmung im Ziel und Streben Uns bewußt, haben wir Uns versammelt, ohne im einzelnen die Borschläge zu kennen, welche Ew. kais. Majestät Unserer gemeinsschaftlichen Berathung zu übergeben beabsichtigen. .. In diesem Geist werde Ich bie Borschläge Ew. kais. Majestät in die gewissenhafteste Erwägung nehmen und Mich darüber aussprechen, und Ich glaube hiermit der gleichen Sesimmung aller hier vereinigten Bundesgenossen Ausdruck gelieben zu haben. Ew. kais. Maj. hat es selbst ausgesprochen, daß die Borschläge der Bervollskommung sähig sind, und so ledhaft Ich auch den Bunsch theile, daß die Grundzüge dos Reformplanes ohne weitaussehende Berathungen eine rasche und einmüttige Billigung sinden mögen, und daß der Ration so nach alter beutscher Sitte die Bahn der Entwicklung durch ihre Fürsten selbst geöffnet werde, so wenig möchte Ich es doch ausschließen, daß sienen Unserem ersten Jusammentritt einzelne Modifießen, daß schon aus diesem Unserem ersten Jusammentritt einzelne Modifießen, daß eingung zu sördern vorzehen könnten, zumal etwa solche, welche die rasche Einigung zu sördern und zur segensreichen That des freien Entschlusses zu gestalten vermögen…"

Defterreicificer Entwurf einer Reformacte bes beutichen Bunbes:

Abschnitt I. Allgemeine Verfügungen. Art. 1. Erweiterung bes Bunbeszwecks. Die Zwede bes beutschen Bunbes sind: Wahrung ber Sicherheit und Machtstellung Deutschlands nach außen, Wahrung ber öffentlichen Ordnung im Innern, Förderung der Bohlfahrt ber beutschen Nation und Vertretung ihrer gemeinsamen Anliegen, Schut der Unverlehbarkeit und verfassungs-mäßigen Unabhängigkeit der einzelnen beutschen Staaten, Schut des öffentlichen Rechtsusstands in denselben, Gemeinsamkeit der Gefetzebung im Vereich der den Bunde verfassungsmäßig zugewiesenen Angelegenheiten, Erleichterung der Einführung allgemeiner beutscher Geseh und Einrichtungen im Vereich der gesehens dem Gewalt der einzelnen Staaten. Art. 2. Reue Organe des Bundes. Die Leitung der Bundesangelegenheiten wird von den souberdnen Fürsten und freien Städten Deutschlands einem aus ihrer Mitte hervorgehenden Dieceto-

rium übertragen. Gin Bunbebrath wirb aus ben Bevollmächtigten ber Regierungen gebilbet. Gine Berfammlung ber Bunbebabgeorbneten wirb periobifch einberufen werben. Gine Fürftenversammlung wirb periobifch zusammen-

treten. Gin Bunbesgerichtshof wirb errichtet.

Ē.

:

:

٠

2

Ļ

I

7

Abschnitt II. Directorium und Bunbesrath. Art. 3. Bilbung bes Directoriums. Das Directorium bes beutschen Bunbes besteht aus bem Raifer von Cesterreich, bem Konig von Breugen, bem Romig von Bavern und zweien ber am 8., 9. und 10. Bunbesarmeecorps betheiligten Souves rane. Lettere beibe Directorialmitglieber werben in ber Beise gewählt, bag biejenigen Regierungen, welche jufammen eines ber genannten Armeecorps aufzustellen haben, aus ihrer Mitte je ein Directorialmitglieb für eine Beriobe von 6 ober nach Umftanben von 3 Jahren mablen, und abwechselnb in jebem britten Jahr bie Bertretung eines biefer Corps im Directorium ruht"). Die am Directorium betheiligten Fürsten werben fich in ber Regel burch Bevollmächtigte am Bunbesfit vertreten lassen, es bleibt jeboch ben Souveranen vorbehalten, fich bei wicheigern Beranlaffungen gu vereinigen, um bie Befugniffe bes Directoriums in Perfon auszuüben. Art. 4. Bilbung bes Bunbe Grathe. Der Bunbeerath besteht aus ben Bebollmachtigten ber 17 Stimmen bes engern Rathe ber Bunbesversammlung. Defterreich und Breugen führen im Bunbesrath je brei Stimmen, fo bag bie Rahl ber Stimmen fich auf 21 erhoht. Die für bas Directorium ernannten Bevollmächtigten werben in ber Regel ihre Regierungen auch im Bunbebrath vertreten. Art. 5. Borfit im Directorium und im Bunbeerath. Art ber Abftimmung. Berhaltniß ju ben vollmachtgebenben Regierungen. Bulfebehörben. Den Borfit im Directorium und im Bundesrath führt Defterreich. 3m fall ber Berbinberung bes öfterreichifchen Bewollmachtigten geht ber Borfit auf Breugen über. Dit bem Borfit finb teine anbern Befugniffe als bie jur formellen Leitung ber Gefchafte erforberlichen verbunden. Alle Beichluffe bes Directoriums werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Die Befdluffe bes Bunbeerathe werben mit ein: facher Stimmenmehrheit gefaßt, fofern nicht bie nachfolgenben Artifel Ausnahmen von biefem Grundfat anordnen. Die Directorialbevollmächtigten, sowie die Mitglieber bes Bunbesraths, find an bie Beisungen ihrer Regierungen gebunden. Doch sind die Regierungen und vorzugeweise die Directorialhöfe verpflichtet, ihre Bevollmächtigten mit thunlichft ausgebehnten In-Aructionen ju verfeben, bamit ber Gang ber Bunbesgefcafte burch ben Berfehr zwischen ben Bevollmächtigten und ihren Bollmachtgebern so wenig wie möglich aufgehalten werbe. Die Beziehungen zwischen bem Directorium und ben einzelnen Regierungen werben burch beren Bevollmächtigte im Bunbes: rath vermittelt. Die Militarcommiffion ift bem Directorium untergeordnet. Als weitere Bulfsbehörben werben bemfelben eine Commiffion für Inneres und Juftig, eine Finanzcommiffion und eine Commiffion für hanbels- und Bollfachen beigegeben. Directorium und Bunbeerath haben ihren Sit gu

<sup>\*)</sup> Da die obige Bestimmung über die beiden durch Wahl zu besehenden Stellen im Directorium keine Classe der deutschen Souverane grundschlich von der Wahl andschließen soll, so ist erkautend zu demerken, daß die vorgeschlagene Textirung auf der Unterstellung beruhe: es werde in Folge der noch schwedennen Berdandlungen über die Keserdenfunsteitendbission des Bundesherres die Ausschlagen diese Truppentörpers und die Wiedereintheilung der Contingente desselben in die drei gemischten Armeecorps beschlossen werden. Für den Fall des Fortbestens der Reserve-Division bleibt die Frage offen, wie der Westellen in der Bestung jener beiden Stellen in dem Falle einzurichten wäre, wenn statt der gegenwärtig bestehenden der gemischen Corps, deren vier gekildet ober eine andere neue Eintheilung vorgezogen würde.

Rrantfurt am Main. Art. 6. Allgemeiner Grundfat, betr. bie Befugniffe bes Directoriums unb Bunbesraths. ziehende Gewalt bes Bunbes wird burch bas Directorium ausgeübt. Directorium tann sich bei Ausübung biefer Gewalt bes Beiraths bes Bunbes= rathe bebienen, ift aber an bessen Beichluffe nur in ben Fallen gebunben, fur In ben An= welche bie nachfolgenben Artifel bieg ausbrudlich vorschreiben. gelegenheiten ber Bunbesgesetgebung vertritt bas Directorium bie Gesammt= beit ber Bunbesregierungen auf Grund ber Beschluffe bes Bunbesrathe, be= giehungeweise ber Fürftenversammlung. Art. 7. Auswärtige Berhalt = niffe. Die völkerrechtliche Bertretung bes Bunbes in feiner Eigenschaft als Gesammtmacht fteht bem Directorium ju. Der prafibirende Directorialbevoll= machtigte nimmt bie Beglaubigunges und Abberufungefchreiben ber fremben biplomatischen Agenten entgegen. Er vermittelt ben schriftlichen und mund: lichen Berfehr mit benfelben auf Grund ber Befchluffe bes Directoriums und in beffen Namen. Das Directorium hat bas Recht jum Zwed ber Unter= handlung über Gegenftanbe ber Bunbesthatigkeit biplomatifche Agenten iebes Ranges bei auswärtigen Staaten ju beglaubigen. Die Beglaubigungs: unb Abberufungsschreiben bieser Agenten, sowie die ihnen zugehenden Inftructionen werben von bem prafibirenben Directorialbevollmächtigten im Ramen und Auftrag bes Directoriums vollzogen. Bertrage mit auswärtigen Staaten über Gegenftanbe ber Bunbesthatigfeit tonnen von bem Directorlum nur mit Buftimmung ber Fürstenversammlung, ober, wenn biefe nicht vereinigt ift, mit Buftimmung bes Bunbesrathe ratificirt werben. Sofern folde Bertrage ben Bereich ber Bunbesgesetzgebung berühren, tann beren Ratification nur mit Borbehalt ber Buftimmung ber Berfammlung ber Bunbesabgeorbneten erfolgen. Art. 8. Rrieg unb Frieben. Dem Directorium liegt bie Sorge für bie aufere Sicherheit Deutschlands ob. Ergibt fich bie Befahr eines feinb lichen Angriffs auf ben Bund ober einen einzelnen Theil bes Bunbesgebiets, ober wirb bas europaifche Bleichgewicht in einer für bie Sicherheit bes Bunbes bebrohlichen Beise gefährbet, so hat das Directorium alle burch bie Um= ftanbe erforberten militärifchen Borfichts- und Borbereitungsmaßregeln anzu-Es ubt ju biefem 3wed fammtliche nach ber Bunbestriegeverfaffung bem Bund justebende Befugniffe aus. Insbesondere tommt es ibm an, die Kriegsbereitschaft und Mobilmachung bes Bundesbeeres ober einzelner Contingente besfelben ju befchließen, für bie rechtzeitige Inftanbfehung ber Bunbesfestungen ju forgen, ben Bunbesfelbherrn ju ernennen, bie Bil= bung bes hauptquartiers und ber heeresabtheilungen ju veranlaffen, eine eigene Kriegstaffe bes Bunbes ju errichten. Bu einer formlichen Kriegs= erklarung bes Bunbes ift ein im Bunbesrath mit zwei Drittheilen ber Stim= men gefaster Befchluß erforberlich. Ergibt fich bie Gefahr eines Rriegs awifchen einem Bunbesftaat, welcher jugleich außerhalb bes Bunbesgebiets Befitungen hat, und einer auswärtigen Macht, fo bat bas Directorium ben Befcluß bes Bunbesraths, barüber ob ber Bund fich am Rriog betheiligen wolle, ju veranlaffen. Die Entscheibung hierüber erfolgt mit einsacher Stim-menmehrheit. Wirb bas Bunbesgebiet burch feinbliche Streitfrafte angegriffen, fo tritt ber Stand bes Bunbestriege von felbst ein. Das Directorium hat bas Recht, Friebensunterhanblungen einzuleiten, und zu biefem 3wed eigene Bevollnächtigte zu ernennen und mit Infructionen zu verfeben. Es hat jedoch über die Bebingungen bes Friedens die Anficht bes Bunbestaths zu vernehmen. Die Annahme und Bestätigung bes Friedens= vertrags tann nur auf Grund eines mit einer Stimmenmehrheit von zwei Orittheilen gefasten Beschlusses bes Bundesraths geschehen. In bem Fall bes Art. 45 der Wiener Schlufatte hat bas Directorium die zur Behauptung ber Neutralität bes Bunbes erforberlichen Magregeln ju befchließen. In Bezug auf Streitigkeiten einzelner beutscher Staaten mit auswärtigen Staaten hat das Otrectorium die burch die Art. 36 und 37 ber Wiener

Colufacte ber Bunbeeverfammlung jugewiefenen Befugniffe ausjunben. Mrt. 9. Innere Sicherheit. Die Sorge für bie Aufrechthaltung ber öffentlichen Orbnung und ber Gefehlichkeit in ben einzelnen Bunbesflaaten liegt jundchft ben betreffenben Regierungen ob. Das Directorium bat jeboch and feinerseits barüber zu wachen, daß ber innere Friede Deutschlands nicht gefährbet werbe. Sind Rubeftorungen ju beforgen, fo ift es berufen, auf beren Berhütung binguwirten. Sind Unruben wirtlich ausgebrochen, fo hat es bie jur Bieberberfiellung ber herrschaft ber Gefebe erforberlichen Daß: regeln zu ergreifen, wenn bie betheiligte Regierung bieß beantragt, ober wenn fie ber nothigen Mittel zur Bewältigung ber Unruhen entbehrt, ober wenn bie Unruhen fich über mehrere Bunbeskaaten erftreden. Art. 10. Friebe und Eintracht zwischen ben Bunbesgliebern. Das Directorium hat für bie Erhaltung bes Friebens und ber Gintracht unter ben Bunbesgliebern Sorge zu tragen. Selbsthilfe zwischen Bunbesgliebern ift unterfagt, und jebem Bersuche zu einer solchen hat bas Directorium Einhalt zu thun. Bei ben Streitigkeiten aller Art zwischen Bunbesftaaten bat es seine Bermittlung eintreten zu laffen, und falls ber Bergleichsversuch erfolglos ift, bie Berweifung an bas Bunbesgericht zu beschließen. Art. 11. Bunbesgefes gebung. Das Directorium ubt auf Grund ber Befchluffe bes Bumbesraths Namens ber bentschen Regierungen bas Recht bes Borschlags in Angelegen: heiten ber Bunbesgesetzgebung aus. (Art. 20.) In gleicher Beise steht bem= felben bie Initiative auch in benjenigen Angelegenheiten zu, in welchen bie Erlaffung eines gemeinsamen Gesetes ober die Gründung einer geweinsamen Einrichtung von ber freien Buftimmung ber einzelnen Staaten abhangt, bie Birkfamkeit bes Bunbes gegenüber biefen letteren fich somit nur als vermittelnbe barftellt. (Art. 21.) Der Bunbesrath hat in beiben Fällen bie in bie Berfammlung ber Bunbesabgeorbneten einzubringenben Borlagen vorzu: bereiten. Gesehvorschläge, welche eine Abanberung der Bunbesverfassung in fich schließen, ober auf Kosten bes Bunbes, eine neue organische Einrichtung begrunden follen, oder der gesetzgebenden Gewalt des Bundes einen neuen feither ber Gefehgebung ber Einzelftaaten angehörigen Gegenstand überweisen, konnen im Bunbesrath nur mit einer Mehrheit von wenigstens 17 Stimmen genehmigt werben. Borfchlage, burch welche einzelnen Bunbesgliebern besonbere nicht in ben gemeinsamen Berpflichtungen aller begriffene Leiftungen ober Berwilligungen für ben Bund angefonnen werben, bebürfen der freien Buftimmung aller betheiligten Regierungen. Ueber Religionsangelegenheiten fabet tein Befchluß als mit allseitiger freier Zustimmung statt. Art. 12. Bunbes-Executive. Das Directorium hat bafür zu sorgen, baß bie Bunbesgesete, die Bunbesbeschlüsse, die Erkenninisse des Bunbesgerichtes, die am Bunde vermittelten Bergleiche, die vom Bunde übernommenen Garantien burch die betheiligten Regierungen vollzogen werben. Ergeben fich hierbei Simberniffe irgend einer Art, fo fleht es bem Directorium ju, bas Gefchaft ber Bollniebung unmittelbar von Bunbeswegen in die hand zu nehmen. tann ju biefem 3wed Commiffare ernennen und benfelben, wenn nothig, eine angemeffene Truppenzahl gur Berfügung ftellen. Art. 13. Billitar angeleg enheiten. Dem Directorium liegt bie hanbhabung ber Kriegeverfaffung bes beutschen Bunbes ob. Es führt bie burch biefe Berfassung bem Bund in Bezug auf bas Bunbesheer, bie Bunbesfestungen und bie Ruftenvertheibigung überwiefenen Befchafte. Es hat fich ber genauen und vollftanbigen Erfullung ber militarifden Bunbesverpflichtungen in allen Bundesftaaten zu verfichern, auch auf zweckmäßige Uebereinstimmung in ber Organisation bes Bunbesheeres hinzuwirken. Es hat sein Augenmerkunaus: gefett babin zu richten, bag bas Seerwefen bes Bunbes, ohne unnöthige Belaftung ber Bevolferungen, im Frieben getraftigt, vervolltommet unb in einem allen Anforberungen an bie Wehrfraft Deutschlands entsprechenben Stande erhalten werbe. Berben ju biefem Zwed neue gefetzliche Bestim-

mungen, organische Borfchriften ober Menberungen ber Bunbebleiegeversaffung erforberlich, fo hat bas Directorium biefelben im Bunbesrath in Anvegung zu bringen. Bebarf bas Directorium in ben Källen ber Art. 9, 10 unb 12 ber unmittelbaren Berfügung über militärische Mittel, fo hat es bie Stellung ber für ben jebesmaligen Zwed am meiften geeigneten Eruppenkörper jum Bunbesbienft zu beschließen. Ift ber Zwed biefer Magregel erreicht, fo hat bie Berwendung gum Bunbesbienft wieber aufguboren. Die Roften ber Berwendung von Truppen im Bundesbienst bat der Bund, vorbebaltlich aller gefethich begründeten Erfatverbindlichkeiten, vorfchufweise ju bestreiten. im Bunbesbienft ftebenben Truppen tragen bie Abgeichen bes Bunbes. Babrend gemeinsamer Uebungen, überhaupt mabrend jeber Bereinigung ber Contingente mehrererer Bundesstaaten, werben gleichfalls biese Abzeichen getragen. Art. 14. Bunbessinanzen, Das Directorium läst die aus den Matrieularbeitragen ber einzelnen Staaten gebilbete Bunbescaffe verwalten. läft von brei ju brei Jahren nach eingeholter Zuftimmung bes Bunbes: raths ben Boranschlag ber orbentlichen Bunbesauslagen aufstellen, unb ber Berfammlung ber Bunbesabgeorbneten vorlegen. Es lagt die von der Berfammlung der Bunbesabgeordneten genehmigten Matricularumlagen austheilen. Bur Dedung unvorhergesehener Bunbesausgaben tann bas Directorium mit Genehmigung bes Bunbesraths unb ber Berfammlung ber Bunbesabgeordneten, ober, wenn lettere nicht vereinigt ift, unter Borbebalt ber Rechtfertigung vor berfelben, außerorbentliche Matricularumlagen ausschreiben. Es läßt ben Rechenschaftebericht über bie abgelaufene breifabrige Beriobe bes Bunbeshaushalts ber Berfammlung ber Bunbesabgevehneten vor= legen. Art. 15. Berhältniß zur Berfammlung ber Bunbesab: geordneten. Dem Directorium fleht bie Ginberufung, Eroffnung, Berta: gung, Auflöfung, Schliegung ber Berfammlung ber Bunbesabgeorbneten zu. Zur Einberufung außerorbentlicher Sipungen besselben bebarf dasselbe jeboch ber Buftimmung bes Bunbesraths. Das Directorium bat vor ber Berfammlung ber Abgeordneten bie Gesammtheit ber Bunbebregierungen zu vertreten, insbesonbere wird es bie vom Bunbesrath genehmigten Gesethentwürfe und sonftige Borlagen einbringen, und für bie barüber in ber Abgeordnetenverfammlung zu eröffnenbe Berhanblung geeigneten Falles Commiffare ernennen. Es ift berechtigt, ber Berfammlung ber Abgeordneten Dittheilungen über allgemeine Bundesangelegenheiten zugeben zu laffen, und beffen Anficht barüber einzuholen. Rach bem Schluffe ber Seffion ber Abgeordnetenverfamm: lung wird es bie Ergebnisse ber Berhandlungen besselben ber Schluffassung ber Fürstenversammlung unterziehen, ober, falls eine folche ausnahmsweise nicht flattfinden follte, die Schluffassung im Bunbesrath veranlassen.

Abichnitt III. Die Versammlung der Bundes Abgeordneten. Art. 16. Zusammensetzung ber Versammlung. Die Versammlung der Bundesabzeordneten geht durch Delegation and den Vertretungekörpern der einzelnen deutschen Staaten hervor. Sie besteht aus 300 von diesen Körzern der einzelnen Beitzliedern. Desterreich entsende zum Bunde 75 vom Reichserath aus der Zahl seiner den deutschen Bundeslanden angehörigen Mitglieder oder aus den Mitgliedern der Landtage des Bundeszehietes gewählte Abgeordnete. Preußen entsendet 75 Abzeordnete aus der Zahl der Bertreter der deutschen Bundeslande im preußischen Landtage. Dadern entsendet 27 Abzeordnete, Sachsen, hannover, Währttemberg entsenden je 15, Baden 12, Kurzehlesse, Sachsen, hannover, Währttemberg entsenden je 15, Baden 12, Kurzehlesse, Oschsen, hannover, Währttemberg entsenden je 15, Baden 12, Kurzehlesse 3, Großberzogthum Hessen, holltendurg-Schwerin und Recklendurgswis Limburg 4, Braunschweig 3, Mecklendurg-Schwerin und Recklendurgswisten und Sachsen-Weiningen, Schwerzburg 3, AnhaltsDessen, Anhalts-Berndurg, Schwarzburg-Sondershausen, Anhalts-Berndurg, Schwarzburg-Sondershausen, Indexendurg, Schwarzburg-Swein, Kanhalts-Berndurg, Schwarzburg-Sondershausen, Schwarzburg-Stine, Schwarzburg, Schwarzburg-Sinder, Rrankfurt, Bremen,

hamburg je einen Mgeorducien, und zwar alle biefe Staaten aus ber Mitte ihrer Bertretungskörper.") In benjenigen Staaten, in welchen bas Zweikammerfoftem beftebt, wählt bie erfte Rammer ein Drittheil, bie zweite Rams mer zwei Drittheile ber Bunbebabgeordneten. Wo die Abgeordnetenzahl nicht burch 3 theibar ift, wird die betreffende Regierung bestimmen, wie die Zahl ber Bertreber unter beibe Rammern gu vertheilen fei. Art. 17. Rabere Beftimmungen über bie Art ber Bilbung ber Berfammlung. Die Bahl ber Bunbesabgeordneten erfolgt in jedem Staate fogleich nach bem Bufammentritt ber betreffenben Lanbesvertretung. Gie erfolgt für bie Dauer bes Manbats ber wählenben Körperschaft, bleibt jeboch nach Ablams bieses Manbats ober nach Auflösung ber wählenben Körperschaft bis zur erfolgten Reuwahl ber nachstfolgenben Bersammlung wirtsam. Die personische Fabigteit zur Mitgliebschaft ber wählenben Körperschaft entscheibet zugleich über bie perfonliche Sabigteit ber Mitgliebichaft ber Berfammlung ber Bunbesabges orbneten. Für je 3 Bunbesabgeordnete wird ein Erfahmann gewählt. Dies jenigen Bahlförperschaften, bie weniger als 3 Bunbesabgeorbeie zu ernennen haben, wählen je einen Ersahmann. Die Lanbewertretungen ber Einzelstaaten konner ihre Abgeorbneten jum Bunbe nicht an Inftructionen binben. Bunbesabgeorbneten beziehen gleichmäßige Taggelber und Reife-Entfchabi: gungen aus ber Bunbestaffe. Art. 18. Einberufung, Bertagung, Auflöfung ber Berfammlung. Die Berfammlung ber Bunbesabgeorbneten wird regelmäßig in jebem britten Jahre im Monat Mai nach Frankfurt a. D. einberufen. Sie tann vom Directorium mit Justimmung bes Bunbesrathes jebergeit gu einer außerorbentlichen Sigung einberufen werben. Gine Bertagung ber Bersammlung fann vom Directorium bochftens für eine Beit von zwei Monaten ausgesprochen werben. Durch eigenen Beschluß kann fich bie Berfammlung höchstens auf acht Tage vertagen. Im Halle einer Auflöfung ber Berfammlung wirb bas Directorium neverzüglich bie Bunbes: regierungen aufforbern, die Reuwahlen, fobalb als thunlich vornehmen zu laffen. Sobalb bie Neuwahlen erfolgt finb, wird bas Directorium gur Bieber: einberufung ber Berfammlung fcreiten. Die Regierungen werben in ber Regel baffir forgen, bag bie Stanbetammern ber einzelnen Staaten nicht gleichzeitig mit ber Berfammlung ber Bunbesabgeorbneten tagen. Art. 19. Innere Ginrichtung ber Berfammlung. Die Berfammlung ber BunbeBabgeorbneten wählt ihren Brafibenten, ihre Biceprafibenten und Schriftflihrer. Die Sitzungen der Bersammlung find öffentlich. Die Geschäfts: orbnung wird bestimmen, unter welchen Bebingungen vertrauliche Sthungen ftattfinden tonnen. Die Berfammlung pruft die Bollmachten ihrer Ditglieber und enticheibet über die Bulaffung berfelben. Bur Befchluffähigfeit ber Bersfammlung ift die Anweienheit von wenigftens zwei Drittheilen ber Mitglieber exforberlich. Die Befchluffe werben mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt, sofern nicht die nachfolgenben Artifel Ausnahmen von diesem Grundsatz ans ordnen. Die Berfammlung wird mit Genehmigung bes Directoriums ihre Gefchifteorbnung feftftellen. Art. 20. Befchliegenbe Befugnig ber Der Benfammlung ber Bunbesabgeorbneten fieht bas Berfammlung. Recht beschließenber Mitwirtung jur Auslibung ber gesetzgebenben Gewalt bes beutschen Bunbes au. Die geseigebenbe Gewalt bes Bunbes erftrect fich: 1) auf Manberungen ber Bumbesverfaffung; 2) auf bie bestehenben ober neu au errichtenben organischen Ginrichtungen bes Bunbes; 3) auf ben Bunbeshaushalt; 4) auf Feftftellung allgemeiner Grundzüge für bie Gefehgebung ber Ginzelftaaten, über bie Angelegenheiten ber Breffe und ber Bereine, über liberarifches und funftlerifches Gigenthumsrecht, über Beimathrecht, Anfaffigmachung und allgemeines beutsches Bürgerrecht, über gegenseitge Bollftrechung

Digitized by GOOGLE

<sup>\*)</sup> Beffen-homburg ift bier übergungen, ba es teine ganbesvertzeinng befitt.

rechtelträftiger Erfeminiffe, über Auswanderungen, fowie Aber blefenigen Gegenftanbe von gemeinsamem Intereffe, beren allgemeine Regelung etwa fünf: tig ber gesetgebenben Gewalt bes Bunbes burch verfaffungemäsige Beichluffe bes Directoriums (Art. 11) und ber Abgeordnetenberfammlung würbe über: tragen werben. Gefehesvorfchlage, welche eine Abanberung ber Bumbesverfassung in sich schließen, ober eine neue organische Einrichtung auf Rosten bes Bunbes begründen follen, ober ber gefetgebenben Gewalt bes Bunbes einen neuen feitber ber Gefetgebung ber einzelnen Staaten angehörigen Begenftanb überweisen, konnen in ber Berfammlung ber Bunbesabgeorbneten nur mit einer Debrheit von wenigftens Bierfünfteln ber Stimmen angenommen mer-Bie bas Directorium, fo besitt auch bie Abgeorbnetenverfammlung bas Recht, Bunbesgefebe in Borfchlag ju bringen. Art. 21. Berathenbe und vermittelnbe Befugnif ber Berfammlung. Die Berfammlung ber Bundesabgeordneten ift gleich dem Directorium berechtigt, in Angelegenheiten, welche bem Bereich ber gesethgebenben Gewalt bes Bunbes nicht zugewiesen find, die Ginführung gemeinsamer Gefebe ober Einrichtungen auf bem Bege freier Bereinbarung in Antrag zu bringen. Um in ben einzelnen Staaten gur Ausführung gelangen gu tonnen, beburfen jeboch bie in Angelegenheiten folder Art von ber Abgeorbnetenversammlung gefaßten Befchtuffe ber Bustimmung ber betreffenben Regierungen und Bertretungen (Art. 25.) In allen Ange: 22. Recht ber Borftellung und ber Beichwerbe. legenheiten bes Bunbes fleht ber Bersammlung ber Bunbesabgeorbneten bas

Recht ber Borftellung und ber Befcwerbe gu.

Abschnitt IV. Die gurftenversammtung. Art. 23. Ginrichtung ber Fürftenverfammlung. In ber Regel wirb nach bem Schluffe ber orbentlichen ober außerorbentlichen Situngen ber Berfammlung ber Bunbesabgeordneten eine Berfammlung ber fouveranen fürsten und ber oberften Magistrate ber freien Stabte Deutschlands sich vereinigen. Der Raifer von Defterreich und ber König von Preußen gemeinschaftlich erlaffen bie Ginlabungen zur Fürstenbersammlung. Die nicht perfonlich erscheinenben Souverane konnen fich burch einen Bringen ihres haufes als Alter Ego vertreten Bwei Bertretern ber bentichen Stanbesberren wird in ber Filrften: versammlung ein Antheil an einer Curiatstimme (anstatt des erloschenen Antheile ber beiben Sobengollern) jugeftanben. Art. 24. Stimmorbnung. Die Berhanblungen ber Fürftenversammlung tragen ben Charafter freier Berathung und Berkanbigung zwifchen unabhangigen und gleichberechtigten Souveranen an fich. Deutschlands Fürsten und freie Stabte find jeboch überein: gekommen, bie für bie Befchliffe bes Bunbebrathes gettenbe Stimmorbnung in ber Art auch unter fich in Anwenbung zu bringen, bag ein Befchluß ber Fürstenversammlung nicht aufgehalten werben tann, wenn bie bejahenben Stimmen bas im Bunbesrathe je nach ber Natur bes Gegenstanbes vorgefdriebene Stimmwerhaltnig erreichen. Art. 25. Gegenftanbe ber Befoluffe ber Fürftenverfammlung. Die Fürftenverfammlung nimmt bie ihr burch bas Directorium unterlegten Ergebniffe ber Berhandlungen ber Abgeordnetenversammlung in Erwägung. Sie faft die enbyüttigen Beschluffe über biejenigen Antrage ber Berfammlung ber Bunbesabgeorbneten, welche nicht ber Buftimmung ber Bertretungeforper in ben einzelnen Staaten be-Sie lagt bie mit ihrer Sanction versehenen Bunbesgesetze sowohl burch bas Directorium als in ben einzelnen Staaten verkünbigen. Gie pflegt Berathung wegen thunlichster Forberung ber Aussubrung über biejenigen Antrage ber Berfammiung ber Bunbesabgeorbneten, über welche ber enbgultige Beichluß ben verfaffungsmäßigen Gewalten ber einzelnen Staaten zusteht. (Art. 11 und 21.) Sie pruft bie Borftellungen und Befchwerben ber Bersammlung ber Abgeordneten in allgemeinen Bundesangelegenheiten, und läßt bem Directorium bie betreffenben Entschliegungen jugeben. Sie fann alle für bas Gefannutvaterland wichtigen Angelegenheiten in ben Areis ihrer Berathung gieben. Ueber folgende Gegenstände: Aufnahme neuer Mitglieber in ben Bund, Neuberung bes Stimmverhältniffes im Bunde bei verandertem Befipftande der Bundesglieber, steht die Schluftaffung ausschliehlich der Fürsten:

versammlung zu.

Abfcnitt V. Das Bunbesgericht. Art. 26. Doppelte Gigen: fcaft bes Bunbesgerichts. Das Bunbesgericht entscheibet, im Ramen bes beutschen Bunbes, theils in richterlicher, theils in fchieberichterlicher Gigen: schaft. Art, 27. Richterliche Wirksamteit bes Bunbesgerichts. Das Bunbesgericht in seiner richterlichen Gigenschaft taun angerufen werben: 1) von Bunbeeregierungen ober von Brivatpersonen gegen ben beutschen Bunb, wenn erstere gegen letteren Ansprüche aus privatrechtlichen Titeln erbeben. und ein besonderer Gerichtsstand hierwegen nicht begrundet ift; 2) von Brivatpersonen gegen mehrere Bunbesglieber, wenn bestritten ift, welche der lete teren eine Forberung ber erfteren ju befriedigen habe; 3) von Brivatpersonen gegen ben Souveran, die Civillifte ober ben Staatsfiscus eines einzelnen Bunbesstaats, wenn wegen ber behaupteten, auf privatrechtlichen Titeln berubenben Forberung in ber Berfassung ober Gesetzebung bes betreffenben Staats tein Gerichtsfland begrundet ift; 4) von Privatpersonen behufs ber Eröffnung bes Rechtswegs gegen eine einzelne Bunbesregierung, wenn erftere auf Grund ber Berfassung und ber bestehenden Gefete bes Landes und nach Ericopfung ber lanbesgesehlichen Mittel ber Abbulfe über Berweigerung ober hemmung ber Rechtspflege Beichwerbe fubren; 5) von Bunbesregierungen gegen andere Bundesregierungen, wenn der flagende Theil Befriedigung einer Belbforberung ober Erfüllung eines privatrechtliche Leiftungen betreffenben Bertrags ober Schabloshaltung wegen Richterfüllung eines folden Bertrags verlangt; 6) in benjenigen Fällen, für welche bem Bunbesgericht, mit Bustimmung bes Directoriums und bes Bunbesraths, burch bie Berfaffung ober Gefetgebung eines Einzelstaats eine richterliche Gewalt besonbers übertragen werben follte; endlich tritt 7) in Fallen, wo es fich zwischen zwei ober meh-reren Mitgliebern bes Bunbes um ben vorläufigen Schut bes jungften Befitftanbes banbelt, bas Bunbesgericht an die Stelle bes nach Art. 20 ber Biener Schlufacte zu bezeichnenben oberften Gerichtshofs. Art. 28. Schiebsrichterliche Birtfamteit bes Bunbesgerichts. Der fchieberichterlichen Entideibung bes Bunbesgerichts werben vom Directorium nach vergeblich versuchter Bermittlung auf Berlangen bes einen ober bes anbern ber freitenben Theile überwiesen: 1) alle nicht zu ber im Art. 27 unter 5 erwähnten Ra= tegorie geborigen Streitigkeiten amifchen Mitgliebern bee Bunbes; 2) Streis tigfeiten zwischen Mitgliebern regierenber beutscher Familien über Thronfolge, Regentschaft, Regierungefähigfeit, Bormunbschaft, sowie über Anspruche an bas Sausfibeicommig, infofern nicht über bas Berfahren in bergleichen Streitigfeiten und beren Enticheidung burch bie Berfaffung bes betreffenden Lanbes, Sausgesete ober Bertrage besondere Bestimmung getroffen ift; 3) Streitigs feiten zwischen ber Regierung eines Bunbesftaats und einzelnen Berechtigten, Corporationen ober gangen Claffen, wenn biefelben wegen Berlepung ber ihnen burch die Bundesversassung (Art. 13 bis 18 ber Bundesacte) gewährs leifteten Rechte Rlage fubren; 4) Streitigfeiten zwischen der Regierung und ber Lanbespertretung eines Bunbesptaats über Auslegung ober Anwenbung ber Lanbesverfassung, fofern jur Austragung folder Streitigkeiten nicht icon anberweitig Mittel und Wege gefetlich vorgeschrieben find, ober biefelben nicht jur Anwendung gebracht werben tonnen. Art. 29. Conftige Aufgaben bes Bunbesgerichts. Damit in ber Anwendung gemeinsamer beutscher Gefete über Civil- ober Strafrecht bie möglichfte Gleichartigfeit beftebe, ift bas Bunbesgericht berufen, in fallen, wo fich bezüglich biefer Anwendung in der Rechtsprechung der obersten Gerichtshöfe der Bundesstaaten Berschiedenbeiten ergeben, bas Directorium behufs ber weiter erforberlichen Beraulaffung auf bas Bedürfniß einer autbentischen Auslegung ober gesehlichen Regelung

aufmerkfam zu machen. Das Bunbesgericht hat bem Directorium auf Erforbern rechtliche Gutachten zu erftatten, infofern es fich nicht um galle banbelt, in welchen bas Bunbesgericht bennnächft felbft zuftanbig werben fann. art. 30. Befonbere Bestimmungen. Wo teine besondern Entscheis bungenormen vorhanden find, hat bas Bunbesgericht nach ben in Rechtsftreitigkeiten berfelben Art vormals von den Reichsgerichten subfibiarisch befolgten Rechtsquellen zu erkennen, infofern folche auf bie jetigen Berhaltniffe ber Bunbesglieber und auf die Streitsachen selbst noch anwendbar find. tigfeiten ober Befchwerben, welche bereits vor Errichtung bes Bunbesgerichts burch einen Bunbeebeschluß enbgültig erlebigt worben find, tonnen nicht von neuem bor bem Bunbesgericht angebracht werben. Art. 31. Bufammen= fepung bes Bunbesgerichts. Das Bunbesgericht beftebt aus einem Prafibenten, zwei Biceprafibenten und zwölf orbentlichen Beifibern. Für die fchieberichterliche Entscheibung in Streitfallen zwischen Regierung und Stanben eines Bunbesstaates (Art. 28 unter 4) wird das Bundesgericht burch zwölf außerorbentliche Beifiger verftartt. Zwolf orbentliche Mitglieber bes Bunbesgerichts werben von ben Regierungen aus ben Mitgliebern ber oberften Gerichtshofe ernannt. Defterreich und Preugen ernennen je zwei, Bavern einen, die folgenben 14 Stimmen des Bunbesraths in einem der Reihenfolge ber Stimmordnung entsprechenben Bechsel fieben orbentliche Beifiger. orbentliche Beifiger bes Bunbesgerichts ernennt bas Directorium mit Ruftim= mung bes Bunbesrathe aus ber Bahl ber orbentlichen öffentlichen Rechtslebrer an ben beutschen Hochschulen. Das Directorium ernennt ferner mit Austimmung bes Bunbesraths aus ber Mitte ber fünfzehn orbentlichen Mit= glieber bes Bunbesgerichts ben Brafibenten und bie beiben Biceprafibenten. Alle biefe Ernennungen erfolgen auf Lebensbauer. Die awölf aufterorbent= lichen Mitglieber bes Bunbesgerichts werben von ben Regierungen auf Borschlag und aus der Mitte der Ständeversammlungen auf zwölf Jahre ernannt. Diefe Ernennungen gescheben burch biefelben Regierungen, beziehent= lich in berfelben Reihenfolge, wie die Ernennung der ordentlichen Beifiper. Bo zwei Kammern einen Bunbedrichter zu bezeichnen haben, wechfelt in Ermangelung eines Ginverstänbniffes bas Recht bes Borfchlage zwifchen benfels ben, wobei bas Loos ben Anfang zu bestimmen hat. Sollte fich bemnachft bas Beburfnig einer Bermehrung ber Mitgliebergahl bes Bunbesgerichts hetausstellen, so kann bas Directorium mit Bustimmung bes Bundebraibs eine solche Bermehrung beschließen. Die Zahl ber außerorbentlichen Beisiber muß alebann in gleichem Berhaltnig wie bie ber orbentlichen erhöht werben. Das Bunbesgericht hat seinen Sitz zu Frankfurt a. Die orbentlichen Mitglieber muffen am Gibe bes Bunbesgerichts wohnen. Die Rangleibeam= ten bes Bunbesgerichts werben auf bessen Borschlag vom Directorium ernannt. Die Aufstellung einer Bunbesamwaltschaft bleibt vorbebalten. Art. 32. Grundzüge ber Berfassung bes Bunbesgerichts. Das Bunbesgericht wird in mehrere Senate eingetheilt werben, bamit eine zweckmäßige Bertheilung ber Geschäfte in Senats- und in Plenarfipungen flattfinbe und in ben zur richterlichen Entscheibung bes Bunbesgerichts geborigen Fallen (Art. 27) ein Instanzenzug hergestellt werbe. Die schieberichterlichen Ent= icheibungen bes Bunbesgerichts (Art. 28) erfolgen in orbentlicher, und wenn fie Streitigkeiten zwischen Regierung und Stanben eines Bunbesstaats be= treffen, in außerorbentlicher Plenarsihung, zu welcher letteren ber Prafibent bie fammtlichen orbentlichen und augerorbentlichen Beifiger einberuft. in ben gefehlichen formen gefällten Schiebsfpruche unterliegen feiner weitern Berufung und find fofort vollziehbar. Art. 33. Unabhangige Stellung bes Bunbesgerichts. Die brbentlichen Mitglieber bes Bunbesgerichts werben fur ben Bund in Gib und Pflicht genommen und vom Bund aus ber Matriculartaffe befolbet. Sie tonnen nach ihrer Ernennung weber Gelbbezüge noch Ehrenauszeichnungen von einem einzelnen Bunbesglieb erhalten.

Gegen ihren Billen konnen fie nur burch einen Spench bes Bunbesgerichts selbst von ihrem Ami entlassen werden. Rach erreichtem 70. Lebensjahre kann bas Directorium fie mit vollem Gehalt in ben Rubestand verfeben. Die außerorbentlichen Mitglieber bes Bunbesgerichts, jur Ausübung ihres Amtes einberufen, werben gleichfalls fur ben Bund in Gib und Pflicht genommen, und erhalten vom Bunde Reiseenischabigungen und Functionegebuhren aus ber Matriculartaffe. Ein Reglement wird die betreffenben Gehalte und Gebuhren feststellen. Art. 34. Bunbesgerichtsftatut. Die naberen Beftimmungen über bie Berfassung bes Bunbesgerichtes, sowie über bas Berfahren vor bemfelben werben burch ein Statut getroffen werben, welches bas Bunbesgericht zu entwerfen und bem Directorium zur weiteren Beranlassung vorzulegen haben wirb. Art. 35. Begfall ber früheren gerichtlichen Bunbeseinrichtungen. Mit Ginführung bes Bunbesgerichts tommen bie feitherigen Bestimmungen über Austragalinftang, beziehentlich bas Bunbes: schiedsgericht, auch die Competenz der Bundesversammlung in den im Art. 29 ber Biener Schlufacte bezeichneten Fallen und ber Bunbesbefchließ vom 15. Sept. 1842 in Wegfall. Dagegen bewendet es auch fernerhin bei Art. 24 ber Schlufacte. Schlugbeftimmung. Art. 36. Die beftebenben Bunbesgefete behalten ihre Kraft und Gültigkeit, soweit fie nicht burch bie porftebenben Bestimmungen abgeanbert werben.

Collectivichreiben ber Furften an ben Konig von Preußen: "... Rach Kenntnignahme ber von Gr. Maj. bem Kaifer uns mitgetheils ten Borfchläge haben wir in benfelben alleitig eine geeignete Grunblage für unfere Berhandlungen erkannt, beren Refultat wir Ew. Majenat jebenfalls zur Ginholung Allerhichfihrer bunbedverfaffungemaßigen Justimmung vor-

legen wurben. Bir begen aber ben lebhaften Bunich 2c. . . . "

17. Aug. (Babern). Die II. Rammer geht mit 69 gegen 52 Stimmen über eine Rurnberger Betition bezüglich ber Schleswig Dols ftein'schen Frage zur motivirten Tagesorbnung über.

19. " (Anhalt Bernburg). Herzog Alerander Rarl + im 30ften Jahre feiner Regierung. Mit ihm erlischt die Anhalt-Bernburg'iche

Linie und fallt bas Land an bie Deffau'sche Linie.

20. " (Fürftencongreß). Der König von Preußen lehnt auch bie

Collectiveinlabung ber Fürften ab:

"... um so mehr, als Ich auch jest noch keine amtliche Mittheilung ber ber Berathung zu Grunde gelegten Anträge erhalten habe; dasjenige aber, was auf anderen Wegen zu Meiner Kenntniß gelangt ist, Mich nur in der Absicht bestärft, Meine Entschließungen erst dann sektzustellen, wenn durch geschäftsmäßige Bearbeitung der Angelegenheit von Seiten Meiner Käthe die zu erörternden Abänderungen der Bundesversassung, in ihrem Berhältnisse zu erbrechtigten Machtstellung Preußens und zu den derechtigten Interessen der Kathon, eingehend geprüst sein werden. Ich dies Reinem Lande und der Sache Deutschlands schuldig, vor einer solchen Prüsung der einschlägigen Fragen seine Mich bindenden Erklärungen gegen Meine Bundesgenossen abzugeben; ohne solche aber wirde Meine Theilnahme an den Berathungen nicht aussührbar sein. Diese Erwägung wird Mich nicht abhalten, jede Mittheilung, welche Meine Bundesgenossen an Mich werden gelangen lassen, mit der Bereitwilligsteit und Sorgsalt in Erwägung zu ziehen, welche Ich ermitabet. . . ."

21. " (Fürftencongreß). Depefche Bismarts an ben preußischen Bunbestagsgefandten in Frankfurt:

". . Die in ber preußischen Monarchie jeberzeit befolgten Grunbfabe be-

The state of the s

bingen, bag nur nach forgfälliger und von Gr. Majeftat gefetlich vorgeschriebener Erwägung an competenter Stelle Entschließungen gefaßt werben, welche bie Intereffen bes Staates betreffen. Bon biefer Regel abzuweichen, wollen bes Konige Dajeftat fich am allerwenigsten in einem Fall entichließen, wo es fich um die wichtigsten und folgenschwerften Entscheidungen handelt, ju welchen ein Monarch im Interesse seiner Staaten berufen fein taun. . . . Ew. Erc. werben seinerzeit aus bem t. Ministerium von Berlin aus bie eingehenbere Entwidlung ber Ansicht ber f. Regierung über bie biesseitigen und über bie vorliegenden öfterreichischen Reformplane erhalten. Für jest ertlare ich nur: bag bie letteren, unferer Anficht nach, weber ber berechtigten Stellung ber preußischen Monarchie noch ben berechtigten Intereffen bes beutichen Bolts entiprechen. Breugen wurde ber Stellung, bie feine Dacht und feine Geschichte ihm in bem europonifchen Staatenverein geschaffen haben, entsagen, und Gefahr laufen bie Rrafte bes Lanbes 3meden bienfibar ju machen, welche ben 3n= tereffen bes Lanbes fremb finb, und für beren Bestimmung uns basjenige Mag von Ginflug und Controle fehlen wurde, auf welches wir einen gerechten Anspruch baben."

24. Mug. (Fürstencongreß). Desterreich richtet vor ber zweiten Sigung bes Fürstencongresses ein Promemoria an die sammtlichen Theilnehmer:

nehmer ausbrudlich hervorgehoben wurde, wollte mit ber Annahme bes gebachten Entwurfs als einer geeigneten Berathungsgrundlage nicht etwa auch schon die Genehmigung ber einzelnen Bestimmungen besselben ausgesprochen werben. Se. Majestat ber Raifer gibt Sich hiervon volle Rechenschaft, hoffen Sich aber anbererseits mit ber Auffassung Allerbechftibrer Bunbesgenoffen ju begegnen, wenn Gie glauben, aus ber Thatsache ber allseitig bekunbeten Geneigtheit, bas Reformwert auf ber Bafis jenes Entwurfs gu Stanbe gu bringen, eine boppelte Folgerung ableiten ju tonnen. Einmal icheint nam: lich Gr. Maj. bie Boraussetzung gerechtfertigt ju fein, bag bie Bebenken, welche etwa gegen einzelne Borfcblage bes Entwurfs von ber einen ober ber anbern Seite gehegt werben follten, fich nicht gegen bas Shftem und bie leitenben Gebanten, auf welchen feine Conftruction beruht, richten, fo= mit auch nicht Anlaß zu folden Aenberungsantragen bieten könnten, die ben Entwurf in seinen wesentlichen Theilen und in dem nothwendigen Zusammenhange seiner wichtigern Berfügungen alteriren wurben. Zweitens halten Se. Maj fich überzeugt, daß, wenn eine allseitige Einigung über Aban= berungen bes Entwurfs nicht erreicht werben tonnte, bie Annahme bes lettern, selbst in seiner unveränderten Fassung, ber erhabenen Berfammlung jebenfalls erwünschter fein wurde, als ein Zersplittern und Auseinandergehen der Meinungen und ein resultatloses Ende der Berhand-Musgebend von biefen Gefichtspunften und ferner erwagend, bag es weber nothig noch erwunfcht fein burfte, bie Berathung ber im Detail etwa vorzuschlagenben Modificationen ben Fürsten in Berson vorzubehalten und baburch beren Aufenthalt in Frankfurt über Gebühr zu verlängern, neigen Se. Maj. ber Kaiser in Bezug auf bas weiter einzuhaltende Berfahren Sich ju ber Anficht, baß bie Fürstenconfereng bie Berathung ber Reforms acte nunmehr ben bier anwesenben Miniftern überweifen könnte, soferne bieß mit ber Maßgabe geschähe, daß es in allen benjenigen Bunkten, in welchen nach reislicher gemeinsamer Brufung ber Aenberungsantrage nicht ein anberweites Ginverftanbniß zu Stanbe fame, bei ber Raffung ber allfeitig angenommenen Berathungsgrundlage fein Bewenben zu behalten hatte . . . Eine weitere Bereinfachung des Geschäfts tonnte nach Gr. Daj. Erachten

C - - - I -

daburch erreicht werden, daß einige Hauptbestimmungen des Entwurfs, für beren Unnahme sich vielleicht bereits eine allgemeine Geneigtheit in der Mitte der versammelten Fürsten ausgesprochen hat, von der Fürstenconserenz nicht nur im Grundsate, sondern aus dem Wortlaute nach genehmigt, sonach in den Minsterconserenzen als dereits sesssschaften keiner weitern Discussion unterzogen würden. Se. k. k. Majestät geben anheim, ob nicht unter den Bestimmungen des Entwurfs namentlich Art. 2, Art. 4, Art. 5 Allinea 1 dis 3, Art. 6, Art. 14 Allinea 2, 4 und 5, Art. 16, Art. 18 Allinea 1, Art. 20 bis 22, Artistel 23 Allinea 1, Art. 24, Art. 26, Art. 36 von der erhabenen Bersammlung geeignet gesunden werden könnten, unverändert angenommen zu werden. Solchen Falles würde den Ministern nur die Ausgade bleiben, die hier nicht genannten Artisel des Entwurfs zu revidiren und nach Prüsung der zur Borlage kommenden Aenderungsanträge vorbehaltlich der Rastsistation der Souveräne textuell sessynstellen, auch vielleicht, wenn etwa Lüden bemerkt werden sollten, ergänzende Bestimmungen zu beantragen.

"Um übrigens zugleich allen Anständen zuvorzukommen, welche se nach den Berkassungeverhältnissen der einzelnen beutschen Staaten bei den hohen Mitgliebern der Conserenz gegen Erklärungen von definitiv verhslichtendem Charakter obwalten könnten, glauben Se. k. k. apostolische Majestät mit den im Obigen entwicklien Borschlägen schließich noch die weitere Bemerkung verbinden zu sollen, daß es sich empsehlen durfte, dei allen in der Fürstenconserenz erfolzgenden Erklärungen von bindendem Charakter, insosern dieselben nach den Einrichtungen des betressenn Staates den Bordehalt der Zustimmung der constitutionellen Körperschaften erforderlich erscheinen lassen sollten, allgemein und ohne daß dies jedes Mal noch besonders ausgedrückt werden müßte,

biefen Borbehalt als einen felbftverftanblichen ju betrachten."

21.—22. Aug. (Abgeordnetentag). Bersammlung bes Abgeordsnetentages in Frankfurt. Es nehmen baran mehr als 300 Absgeordnete aus ben verschiebenen beutschen Staaten (Desterreich aussgenommen) Theil. Bericht Häussers über ben österr. Entwurf einer Resormacte bes beutschen Bundes. Ginstimmige Beschlusse bezüglich ber beutschen und ber schleswigsholstein'schen Frage:

Befdlug bezüglich ber beutschen Frage. 1) Der Abgeordnetentag erblickt in Desterreichs Initiative und in ber Theilnahme fast aller Bunbes: mitglieber ein erfreuliches Zeugniß ber allerwarts siegreichen Ueberzeugung von ber Ungulänglichkeit ber bestehenben Bunbesformen und ber bringenben Nothwendigkeit ber Neugestaltung; ob zugleich die Bürgschaft, daß das gute Recht bes beutschen Bolfes auf eine feiner wurdige Berfassung enblich jur Erfullung tommt, ift von weiterem Entgegentommen ber beutichen gurften abbangig. 2) Det Abgeordnetentag kann nur bon einer bundesstaatlichen Einheit, wie sie in ber Reichsverfassung von 1849 rechtlichen Ausbruck gefunden hat, die volle Befriedigung des Freiheits-, Einheits-, Sicherheits- und Machtbedurfniffes der Ration hoffen; indeffen ift der inneren Krifis und den außeren Fragen gegenüber ber Abgeordnetentag nicht in ber Lage, ju Defterreichs Ent= wurf sich lebiglich verneinenb zu verhalten. 3) Er muß aber eine Reibe von Ginzelbestimmungen ber Reformacte, inebesondere bie Busammens fepung und Competeng ber Delegirtenvertretung, für bochft bebenklich erachten und muß vielmehr bie Bilbung einer von ber Ration erwählten Bertretung als unerläßliche Borbebingung bes Gelingens bezeichnen. 4) Der Abgeordnetentag betrachtet bie Anerkennung ber Gleichberechtigung beiber Grofmächte im Staatenbund als ein Gebot ber Gerechtigkeit und ber Politik, ebenso ben Gintritt ber nichtbeutschen preußischen Provinzen. 5) Unter allen Umftanben erffart ber Abgeordnetentag: bag von einem einfeitigen Borgeben ber Regierungen eine gebeihliche Lofung ber Nationalreform nicht gu

Digitized by GOOGIC

erwarten ift, sonbern nur von der Zustimmung einer nach Rorm der Bundesbeschlüsse vom 30. März und 7. April 1848 zu berusenden Ras

tionalversammlung.

Befcluß bezüglich ber fcbleswig-holftein'fchen Frage: "Gegenüber bem Befchluffe, ben am 9. Juli biefes Jahres bie Bunbesverfamm-lung in Betreff Schleswig-holfteins gefaßt hat, ertlart ber Abgeordnetentag: Nach altem Rechte, wie nach bem Staatsgrundgesete, welches unter ber von ber beutschen Centralgewalt anerkannten provisorischen Regierung am 15. Sept. 1848 ins Leben getreten ift, find die Bergogthumer fest mit einander verbunbene und felbständige Staaten unter ber Berrichaft bee olbenburgifchen Mannestammes. Die Bereinbarungen von 183%, die bas Recht ber Berzogthumer verfümmern, von ber Bertretung berfelben niemals anerfannt, von Danemart felbst vielfach verlett und burch bas Margpatent gerriffen find, haben für Deutschland keine bindenbe Kraft. Durch ben Beschluß vom 9. Juli, welcher fich bem ungeachtet auf ben Boben jener Bereinbarungen und ber minbeftens ebenso ungenügenben englischen Borschläge stellt, hat ber Bunbestag feiner Pflicht gegen Deutschland und die Berzogthumer nicht genügt. Doch ift biefer Beichluß gefaßt und nicht mehr ungeschehen ju machen. Leiftet Danemart nicht Folge, fo muß bor Allem, wenn nicht neue Schmach auf bie alte gebauft werben foll, ber gefaßte Befchluß ungefaumt und mit voller Energie burch ben Ginmarich ber Bunbestruppen in Bolljug gefest werben. hier juerft wird ber Berth ber fürftlichen Reformbestrebungen feine Probe gu befteben haben. Ift bas nationale Gelbstgefühl, bas bie Ohnmacht unferer auswärtigen Bolitit als einen brennenben Schimpf empfindet, in ben beutschen Reglerungen lebenbig geworben, fo wirb ber Uebergang von ber Bollftredung eines unzulänglichen Bunbesbefchluffes zur enbgultigen, wahrhaft befriedigenben Löfung ber fcbleswig-bolfteinifchen Frage — jur Bieberberftellung bes alten Rechtes in seinem vollen ursprünglichen Um= fange - burch ben Berlauf ber Ereigniffe unfehlbar gebahnt werben. Beichen im Gegentheile bie Bunbesregierungen auch biesmal vor biefer Aufgabe gaghaft gurud, fo weiß Deutschland, was es von ben ihm gebotenen Reform-entwurfen zu halten hat, und tein beichonigendes Wort wurde bann bie Ueberzeugung erschüttern, bag ber Grundgebante ber nationalen Bewegung auch biesmal nicht erfüllt, sonbern mit gehaltlofen Berbeigungen erftick werben foll."

22-31. Aug. (Fürftencongreß). Beitere Situngen bes Fürftencongreffes jur Berathung ber ofterr. Reformentwurfes. bergog von Medlenburg:Schwerin gibt in ber zweiten Sipung bes Congresses vom 22. Aug. eine Erffarung ju Prototoll, bie, nach einer Reihe von Mobifitationsantragen, babin ichließt: "An und für fich empfiehlt fich bie Ginführung bes conftitutionellen Spftems in bie Bunbesinstitutionen nicht. Die Borquesebungen ber englifchen Berfaffung fehlen in Deutschland. Wenn aber bennoch eine beutsche Nationalvertretung, die sich nicht auf Ropfzahl, sonbern auf geiftige Rrafte ftutt, von bobem Werthe auch für die beutiche Bunbesgesammtheit sein tann, fo beißt es nicht bie Inftitution beschranten ober schwächen, fonbern unterftuten, wenn man biefelbe bor Conflicten ficher ju ftellen fucht, die zwischen ber politischen Gewalt und einer mit bem Steuerversagungerechte ausgerüfteten Berfammlung erfahrungemäßig zu entsteben und mit bem Untergange ber einen ober ber anberen zu enben pflegen."

22. Mug. (Bagern). Die II. Rammer macht auf bie Anregung ihres

Prafibenten Grafen Hegnenberg-Dux eine Demonstration zu Sunsten ber ofterr. Reformacte.

23. Aug. (holftein). Das Spruchcollegium ber Universität Riel erklärt sich in einem Rechtsgutachten für bie Forberung ber beutschen
Majorität ber aufgelösten schleswig'schen Ständeversammlung.

24. " Ansprache des Ausschuffes des Nationalvereins an die Bereins=

genoffen :

"Raum vier Jahre find verfloffen feit bem Wiebererwachen ber nationalen Bewegung. Anfangs mit geringen Ditteln gegen Schwierigfeiten aller Art antampfenb, gelahmt noch burch ben einer vergangenen Beit angehörenben Groll ber alten Parteien und vor allem burch die Muthlosigkeit und Gleichgiltigkeit eines großen Theils bes beutschen Bolks, gehemmt burch noch vorhandene particularistische Gegensate auch im Bolte, auf bas Aeuperfte von fast allen Regierungen und retrograden Elementen angeseindet, ohne jede Stupe als die Gerechtigkeit ihrer Sache bat die nationale Partei täglich an innerem Salt gewonnen, mehr und mehr die tuchtigen Kräfte ber Ration in fich vereinigt und ihre Gegner felbst endlich gezwungen, auf ben nationalen Boben, welchen fie zuerft verläugneten, wenigstens icheinbar herabzusteigen. Heute, in einem Augenblick, wo Breugens Einfluß und Preußens Kraft burch ben innern Conflict gelahmt finb, feben wir ben Raifer von Defterreich wie faft alle übrigen beutschen Fürften laut und offen vor ber Ration bie gange liche Unbrauchbarkeit ber Bunbeeverfassung und die höchste Dringlichkeit ihrer Ausbesserung im liberalen und nationalen Sinne bekennen und in ber alten Reichsftabt Frankfurt fich ju perfonlichen Berathungen über eine neue Gestaltung ber beutschen Gesammiverfassung vereinigen. Die beutsche Frage ift officiell auf die Lagesordnung gefeht. An ber Ration ift es, diesmal ihre enbliche Losung zu sichern. Taufcht nicht alles, so naben für une bochft wiche tige, wenn nicht entschebenbe Ereignisse. In einer solchen Arisis muß bie Ration noch sefter als bisher sich um bas Banner ber Freiheit und Ginhelt jusammenschaaren, sich selbst mit ben Ereignissen ins Klare seben, mit Besonnenheit bas Brauchbare annehmen, und bas Berberbliche mit Entschloffens beit gurudmeifen. . . Bor 50 Jahren opferten unfere Bater freudig auf Leipzigs Schlachtfelb ber Freiheit bes Baterlandes Blut und Leben. forberte von une bas Baterland nur kleine Gaben. Debge die Gebächtniß: feier ber heiligen Tage bes Befreiungsjahres die Sohne gemahnen, in bem Ringen ber Nation um innere Freiheit und Einheit nicht zu erlahmen, und, wenn bie Entscheidung naht, es ben Batern gleich zu thun."

25. " (Fürstencongreß). Baben wahrt sich gegenüber bem österr. Promemoria v. 21. b. M. in einer Note an ben Grafen Rechberg bie volle Freiheit seiner Entschlusse gegenüber ben Beschlussen bes Congresses:

"... Wenn zunächst die großherzogliche Regierung auch mit bereitwilsligem Enigegenkommen und dem redlichen Willen, aus dem t. öfterreichischen Antwurf die möglichst ausgedehntesten Resultate zu gewinnen, in demselben nach Maßgabe der von Sr. t. hoh. bereits abgegebenen Erklärungen eine genügende Grundlage für die Berhandlungen erkannt hat, so vermag sie doch nicht zuzugeben, daß die Bedenken, welche etwa gegen einzelne Borschläge des Entwurfs von der einen oder der andern Seite gehegt werden sollten, sich nicht gegen das System und die leitenden Gedanken richten könnten, auf welchen die Construction des Ganzen beruht. . . Bon dieser Aussassigung ausgehend, kann die großh. Regierung nicht dahin gelangen, zuzugestehen, daß es in allen benjenigen Punsten, in welchen es nach reisticher, gemeind gamer Präsung der Aenderungsaniräge nicht zu einem anderweitigere Ein-

verftanbniß tame, bei ber gaffung ber allfeitig angenommenen Berathungs-grundlage fein Bewenben haben tonnte. Go lange ein Einverstänbniß unter allen boben Bunbesfürsten und freien Stabten nicht erzielt fein wirb, mußte fefigehalten werben, bag teinerlei Berpflichtung auf ben Inhalt ber eine zelnen Artikel ber Reformacte übernommen worben ift, und Se. t. Hobeit haben ben Unterzeichneten beauftragt, biefe Freiheit von jeder Berbinblichkeit für bie großherzogliche Regierung ausbrudlich ju mahren. Gin weiterer Borfolag bes Bromemoria's geht babin, einige Sauptbestimmungen bes Ents wurfes von ber Fürstenversammlung nicht nur im Grunbsate, fonbern auch bem Wortlaut nach in ber Art genehmigen zu lassen, daß dieselben sonach in ber Ministerconferenz, als bereits feststebenb, feiner weitern Discuffion unterzogen Se. igl. hobeit erachtet eine folche Berfplitterung bes Entwurfe, beffen Bestimmungen ein eng verbunbenes Gefüge von, wenn auch nicht überall gleich wichtiger, boch nirgenb unwefentlicher Bebeutfamfeit barftellt, fur un= aulaffig, und vermöchte über einzelne Bestimmungen nicht in irgend verpflichtenber Beife fich zu außern, und wenn Allerhöchstberfelbe bem Bunfche Gr. f. f. Majeftat nach einem rudhaltlofen Deinungsaustaufde auch feinerfeits gerecht ju werben bestrebt fein wirb, fo tann es boch nur unter bem ausbrudlichen Borbebalte gefcheben, bag Ge. t. Sobeit fur bie großberzogliche Regierung bie Erflärung über Annahme ober Richtannahme ber Reformacte für ben Schluß ber Gesammtberathung aller einzelnen Artifel re-fervirt und fich nicht früher zu binden gemeint ift, bevor die Gesammtheit aller zu einer neuen Bunbesverfassung vereinten Bestimmungen fich überbliden läßt. . . . "

25. Aug. (Fürstencongreß). Antwort bes fachs. Ministers v. Beuft auf bie babifche Rote vom 22. Aug. an ben Grafen Rechberg:

25. " Berfammlung bes beutschen Juriftentags in Mainz. Derfelbe

befchließt theils einstimmig, theils mit Mehrheit:

"Es sieht an sich bem Richter in sebem einzelnen gegebenen Falle bas Recht zu, die verfassungsmäßige Giltigkeit der angerusenen Gesete, insbesondere die Frage, ob die ersorderliche Zuziehung versassungsmäßiger Stände stattgesunden habe, zu prüsen; es ist jedoch die Schassung eines endgiltig bierzüber erkennenden unabhängigen obersten Gerichtshofes anzubahnen; Streitigsteiten über einseitig von der Staatsregierung ausgehende Beränderungen der Berfassung, der Wahlgeset u. s. w. wären einem zu schasssenden unabhängigen Bundes oder Reichsgerichte demnächt zu übertragen."

- 27. " (Bunbestag). Der banische Gesanbte erflärt, baß seine Resgierung sich nicht im Stanbe besinde, die Proclamation v. 30. März zuruckzunehmen, bagegen sei sie bereit, "jede wünschenswerthe Austunft über alle Dispositionen bieser Proclamation zu geben" und alle Borschläge, welche ihr in Beziehung auf die Herzogthumer Holstein und Lauenburg gemacht wurden, in "ernste Erwägung" zu ziehen.
- 30. " (Fürftencongreß). Defterreich beantragt burch ein zweites

Promemoria ben fofortigen Beginn bon Conferengen ber in Frank-

furt anwesenben Minister:

"... Auf das innigste vertraut mit der hochwichtigen Frage des Augenblids, sowie nicht minder mit den Gebanken ihrer Fürsten über deren Inhalt und Gestaltung jum wahren Wohl des gemeinsamen Baterlandes, werden die in Berathung tretenden Minister eingehender Instructionen nicht bedürsen; in Berathung tretenden Winister eingehender Instructionen nicht bedürsen; auch zwar insbesondere die Bevollmächtigten in den Stand zu setzen, die von der Fürstenversammlung ihrer Prüsung zugewiesenen Entwurssartifel so weit zu erledigen, daß nur noch die Ratissication der Souverane vorbehalten bliede. Bugleich wären die Minister anzuweisen, keine derzenigen Bestimmungen, welche seitens der Fürsten nach gemeinsamer reislicher Erörterung bereits sestgesellt worden sind, in den Ministerconserenzen zum Gegenstand abermaliger Discussion zu nehmen, und überhaupt von dem Grundsah auszugeden: es seien die ausgesehten Artisel im Geist jener angenommenen auszuseillen und in diesem Sinn das Resormwert zu ergänzen und abzuschließen."

1. Sept. (Für ft en congreß). Schluß bes Fürstencongresses. Die Reformacte wird zu Ende berathen und von der Mehrheit besinitiv festgestellt, so daß teine Ministerconserenzen stattsinden. Baben stimmt nicht zu. Zweites Collectivschreiben an den König von Breusen. Schlukrebe des Kaisers von Desterreich.

Officielle Bufammen ftellung ber von ber Conferenz ber fouteranen Fürften und freien Stabte Deutschlands theils mit Stimmeneinhelligfeit, theils mit überwiegender Stimmenmehrheit genehmigten Beftimmungen

bes Entwurfs einer Reformacte:

Abschnitt I. Allgemeine Berfügungen. Art. 1. In ber Faffung bes Entwurfs angenommen. Art. 2. In ber Fassung bes Entwurfs ange-nommen. Art. 3. Das Directorium bes beutschen Bunbes besteht aus sechs Stimmen: 1) aus bem Raifer von Defterreich; 2) aus bem Ronig von Preußen; 3) aus bem König von Bahern; 4) aus ben Königen von Sacfen, hannover und Burttemberg, in jahrlichem Bechfel burch einen aus ihrer Mitte, insofern nicht eine andere gemeinschaftliche Bereinbarung unter ihnen eintritt; 5) aus einem burch ben Großherzog von Baben, ben Kurfürsten von Seffen, ben Großherzog von Beffen, ben Konig von Danemart als Bergog von Holftein und Lauenburg, ben Konig ber Rieberlande als Großbergog bon Luxemburg, ben Herzog von Braunschweig, bie Großberzoge von Medlenburg-Schwerin und Medlenburg-Strelit und ben Bergog von Raffau ju wah-lenben Bunbesmitgliebe; 6) aus einem burch ben Grophergog von Sachfen-Beimar, ben Großherzog von Olbenburg, bie Berzoge von Sachfen-Reiningen, Sachjen-Altenburg, Sachjen-Roburg-Gotha und Anhalt, bie Fürften bon Schwarzburg-Sondershansen, Schwarzburg-Rubolstadt, Liechtenstein, Walbed, Reuß altere Linie, Reuß jungere Linie, Schaumburg-Lippe und Lippe, ben Lanbgrafen von heffen-homburg und bie freien Stabte Lubed, grantfurt, Bremen und hamburg ju wählenben Bunbesgliebe. Die Bahlen unter 5 und 6 gefchehen auf brei Jahre und unter Anwendung bes im Art. 6 ber Bunbesacte festgestellten Stimmverhaltniffes, infofern nicht unter ben unter 5 genannten Staaten eine anbere gemeinschaftliche Bereinbarung eintritt. Die Mitglieber bes Directoriums werben fich in ber Regel burch Bevollmächtigte am Bunbesfite vertreten laffen. Es bleibt ihnen jeboch vorbehalten, fich bei wichtigeren Beranlaffungen zu vereinigen, um die Befugnisse bes Directoriums in Person ausgulben. Art. 4. In ber Faffung bes Entwurfs angenommen. Art. 5. Den Borfit im Directorium und im Bunbesrath führt Desterreich. Im Falle ber Berhinderung bes öfterreichischen Bevollmächtigten geht ber Bor-

fit auf Breufen über: Dit bem Borfibe find teine anberen Befugniffe, ale bie jur formellen Leitung ber Gefcafte erforberlichen, verbunben. fcluffe bes Directoriums werben mit einfacher Stimmenmehrheit gefafit. Bei Stimmengleichheit wirb bie Bahl ber Bevollerung (nach ber Bumbesmatritel) ber bon jeber Stimme vertretenen Staaten, alfo 1) Defterreiche, 2) Preugene, 3) Bayerns, 4) ber brei Königreiche, 5) ber im Art. 3 unter 5 genannten Staaten, 6) ber ebenbafelbft unter 6 genannten Staaten, nach ben fich gegen-Aberftebenben 3 Stimmen jusammengerechnet und foldergeftalt bie Debrbeit enticieben. Die Beidluffe bes Bunbesrathe werben mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt, sofern nicht bie nachfolgenben Artitel Ausnahmen von biefem Grunbfate anordnen. Die Directorialbevollmächtigten, sowie bie Mitglieber bes Bunbesrathe find an die Beisungen ihrer Regierungen gebunden. find bie Regierungen und vorzugeweise bie Directorialhofe verpflichtet, ihre Bevollmächtigten mit thunlichst ausgebehnten Inftructionen zu verseben, bamit ber Gang ber Bunbesgefcafte burch ben Bertehr zwischen ben Bebollmachtigten und ihren Bollmachtgebern fo wenig wie möglich aufgehalten werbe. Die Begiehungen zwischen bem Directorium und ben einzelnen Regierungen werben burch beren Bevollmächtigte im Bunbeerathe vermittelt. Die Militarcommiffion ift bem Directorium untergeordnet . . . Directorium und Bunbes: rath baben ihren Sit zu Frankfurt a. M. Art. 6. In der Fassung bes Entwurfs angenommen. Art. 8. Dem Directorium liegt bie Sorge fur bie außere Sicherheit Deutschlanbs ob. Bei Gefahrbung ber Sicherheit bes Bunbes, insbesonbere wenn berfelbe ober ein einzelner Theil bes Bunbes: gebiets mit einem feinblichen Angriffe bebroht ift, hat bas Directorium alle burch bie Umftanbe erforberten militärischen Borfichts= und Borbereitungs= maßregeln anzuordnen. Es übt zu biefem Zwede fammtliche nach ber Bunbes-Triegoversaffung bem Bunbe guftebenbe Befugniffe aus. Insbefonbere tommt es ihm zu, die Kriegsbereitschaft und Mobilmachung des Bundesheeres ober einzelner Contingente beffelben gu befchließen, für bie rechtzeitige Inftanb= sebung ber Bunbesfestungen gu forgen, ben Bunbesfelbherrn gu ernennen, bie Bilbung bes Hauptquartiers und ber Heeresabtheilungen zu veranlaffen, eine eigene Kriegstaffe bes Bunbes ju errichten. Bu einer formlichen Kriegs= erflarung bes Bunbes ift ein im Bunbesrath mit zwei Drittheilen ber Stimmen gefaßter Befchluß erforberlich. Ergibt fich bie Gefahr eines Rrieges zwischen einem Bunbesstaate, welcher zugleich außerhalb bes Bunbesgebiets Besitzungen hat, und einer auswärtigen Macht, so hat das Directorium ben Beschluß bes Bunbeerathe barüber, ob ber Bund fich am Kriege betheiligen wolle, ju veranlassen. Die Entscheidung erfolgt ebenfalls hieruber mit zwei Drittheilen ber Stimmen. Wird das Bundesgebiet burch seinbliche Streittrafte angegriffen, so tritt ber Stand bes Bunbestrieges von felbst ein. Das Directorium hat bas Recht, Friebensunterhanblungen einzuleiten und ju biefem Awede eigene Bevollmächtigte ju ernennen und mit Inftructionen ju versehen. Es hat jeboch über bie Bebingungen bes Friedens bie Anficht bes Bunbesraths zu vernehmen. Die Annahme und Bestätigung bes Friebens= vertrags tann nur auf Grund eines mit einer Stimmenmehrheit von zwei Drittheilen gefaßten Befchluffes bes Bunbesraths gefcheben. In bem Falle bes Art. 45 ber Wiener Schlufacte bat bas Directorium bie gur Behauptung ber Reutralität bes Bunbes erforberlichen Dagregeln ju beichließen. In Bezug auf Streitigkeiten einzelner beutschen Staaten mit auswärtigen Staaten hat bas Directorium bie burch bie Art. 36 und 37 ber Wiener Schlufacte ber Bunbesversammlung zugewiesenen Befugnisse auszuüben. Art. 9. Die Sorge für bie Aufrechthaltung ber öffentlichen Ordnung und ber Gefehlichkeit in ben einzelnen Bunbesftaaten liegt jundchft ben betreffenben Regierungen ob. Das Directorium hat jeboch auch seinerseits barüber zu machen, bag ber innere Friebe Deutschlands nicht gefährbet werbe. Ereten Fälle von Rubestörungen ein, so hat bas Directorium biejenigen Befugnisse

auszuüben, welche bie Art. 25 bis 28 ber Biener Schlufacte ber Bunbesversammlung zuweisen. Art. 11. Das Directorium übt auf Grund ber Befcluffe bes Bunbesraths namens ber beutschen Regierungen bas Recht bes Boffcblage in Angelegenheiten ber Bunbesgesetzgebung aus. (Art. 20.) gleicher Beise fieht bemselben bie Initiative auch in benjenigen Angelegenheiten zu, in welchen die Erlassung eines gemeinsamen Befetes ober die Grunbung einer gemeinsamen Ginrichtung von ber freien Buftimmung ber einzelnen Staaten abhangt, bie Birkfamkeit bes Bunbes gegenüber biefen letsteren sich somit nur als eine vermittelnbe barstellt. (Art. 21.) Der Bunbes= rath hat in beiben Fällen bie in bie Berfammlung ber Bunbesabgeorbneten einzubringenben Borlagen vorzubereiten. Gefehesvorschläge, welche eine Abänberung ber Bunbesverfassung ober einen Zusat zu berselben enthalten, ober ber gefengebenben Gewalt bes Bunbes einen neuen, feither ber Gefengebung ber Ginzelftaaten angehorigen Gegenftanb überweifen, tonnen im Bunbesrathe nur mit Ginbelligfeit fammtlicher 21 Stimmen genehmigt werben. Borfchlage, burch welche einzelnen Bunbesgliebern besondere, nicht in ben gemeinfamen Berpflichtungen Aller begriffene Leiftungen ober Berwilligungen für ben Bund angesonnen werben, beburfen ber freien guftimmung aller betheiligten Regierungen. Ueber Religionsangelegenheiten finbet tein Befolufe andere ale mit allfeitiger freier Zuftimmung ftatt. Art. 14. Das Directorium läßt bie aus ben Matricularbeiträgen ber einzelnen Staaten gebilbete Bunbestaffe verwalten. Es lagt von brei ju brei Jahren nach eingeholter Buftimmung bes Bunbesraths ben Boranichlag ber orbentlichen unb außerorbentlichen Bunbesauslagen aufstellen und ber Berfammlung ber Bunbesabgeorbneten jur Genehmigung vorlegen. Es läßt bie von ber Berfammlung ber Bunbesabgeordneten genehmigten Matricularumlagen ausschreiben. Rommt in Betreff bes Boranfolags eine Ginigung mit ber Berfammlung ber Bunbesabgeorbneten nicht zu Stanbe, fo ift bis zu einer Berftanbigung ber Boranschlag ber vorhergehenden Periode maßgebend, insosern die darin enthaltenen Ausgaben nicht ausbrücklich nur für einen vorübergehenben bereits erreichten 3wed bestimmt finb. Bur Dedung unvorhergesehener Bunbesausgaben tann bas Directorium mit Genehmigung bes Bunbesrathes unb ber Bersammlung ber Bunbesabgeordneten, ober wenn lettere nicht vereinigt ift, unter Borbebatt ber Rechtfertigung vor berfelben außerorbentliche Matricularumlagen ausschreiben. Es läft ben Rechenschaftsbericht über bie abgelaufene breijährige Beriobe bes Bunbesbausbalts ber Berfammlung ber Bunbesabgeorbneten vorlegen. Abiconitt III. Die Berfammlung ber Bunbesabgeorbneten.

\* = :

:

٠:

:

:

:-

::

į٤

.

٠,

7

7

:

C

Ţ.

20

Œ

C

Ċ

II.

Art. 16. Die Bersammlung ber Bunbesabgeorbneten geht burch Delegation aus ben Bertretungeforpern ber einzelnen beutschen Staaten hervor. besteht aus 302 von biefen Korpern gewählten Mitgliebern. Defterreich ent: fendet zum Bunde 75 vom Reichsrathe aus ber Zahl feiner ben beutschen Bunbestanbern angehörigen Mitglieber ober aus ben Mitgliebern ber Lanbtage bes Bunbesgebietes gewählte Abgeordnete. Preußen entfendet 75 Abgeorbnete aus ber Bahl ber Bertreter ber beutschen Bunbeslande im preußischen Landtage. Bapern entfendet 27 Abgeordnete, Sachsen, Sannover, Burttemberg entfenden je 15, Baben 12, Rurheffen 9, Großherzogthum Beffen 9, holftein und Lauenburg 5, Luxemburg und Limburg 4, Braunschweig Redlenburg-Sowerin und Dedlenburg-Strelit zusammen 6, Raffan Sachsen-Beimar 5, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg und Sachsen-Roburg-Botha je 2, Olbenburg 3, Anhalt 2, Schwarzburg-Sondershausen, Schwarzburg-Rubolftabt, Liechtenftein, Balbed, Reuß altere Linie, Reuß jungere Linie, Schaumburg-Lippe, Lippe, Heffen-Homburg je einen, die freien Stäbte Lübed, Frankfurt, Bremen je einen, Hamburg 2 Abgeordnete, und awar alle biese Staaten aus ber Mitte ihrer Bertretungetorper. In benjenigen Staaten, in welchen bas Zweilammerfpftem besteht, wählt bie erfte Rammer ein Drittheil, die zweite Rammer zwei Drittheile der Bundesabge-

orbneten. Wo bie Abgeordnetenzahl nicht burch brei theilbar ift, wird bie betreffenbe Regierung bestimmen, wie die Bahl ber Bertreter unter beibe Kammern zu vertheilen sei. Art. 18. Alinea 1. In der Fassung bes Ent= wurfe angenommen. Art. 20. Der Berfammlung ber Bunbesabgeorbneten fteht bas Recht beschließenber Mitwirkung jur Ausübung gesetzgebenber Gewalt bes beutschen Bunbes gu. Die gefetgebenbe Gewalt bes Bunbes erftreckt fich: 1) auf Abanberungen ber Bunbesverfassung unb Buste zu berfelben; 2) auf ben Bunbeshaushalt; 3) auf Feststellung allgemeiner Grunbzuge für bie Gesethgebung ber Ginzelftaaten über bie Angelegenheiten ber Preffe und ber Bereine, über literarifches und funftlerifches Eigenthumsrecht, über Beimatrecht, Anfaffigmachung und allgemeines beutsches Burgerrecht, über gegenseitige Bollftredung rechtefraftiger Erfenntnisse, über Auswanderungen, sowie über biejenigen Gegenstanbe von gemeinsamem Interesse, beren allgemeine Regelung etwa funftig ber gefetgebenben Gewalt bes Bunbes burch berfassungsmäßige Beschlusse bes Directoriums (Art. 11) und ber Abgeordnetenberfammlung murbe übertragen werben. Gefetesvorfclage, welche eine Abanberung ber Bunbesverfaffung bezweden, ober ber gefetgebenben Gewalt bes Bunbes einen neuen seither ber Gesethgebung ber Einzelstaaten angehörigen Gegenstanb überweisen, tonnen in ber Berfammlung ber Bunbesabgeordneten nur mit einer Dehrheit von wenigstens brei Biertheilen ber Stimmen angenommen Wie bas Directorium, so befitt auch bie Abgeordnetenversammlung bas Recht, Bunbesgesete in Borfclag ju bringen. Betreffen folde Borfchlage eine Abanberung ber Bunbesverfaffung ober einen Bufat ju berfelben ober bie Ueberweisung eines neuen seither ber Gesetzebung ber Einzelstaaten ans gehörigen Gegenstandes an bie gesetzgebenbe Gewalt bes Bunbes, fo tonnen fie von ber Abgeordnetenversammlung nur mit einer Dehrheit von wenigstens brei Biertheilen ber Stimmen beschloffen werben. Art. 21. In ber Faffung bes Entwurfs angenommen. Art. 22. In ber Fassung bes Entwurfs ans genommen.

Abschnitt IV. Die Für ftenversammlung. Art. 23. In ber Regel wirb nach bem Schlusse ber orbentlichen ober außerorbentlichen Sigungen ber Berfammlung der Bundesabgeordneten eine Berfammlung der souveranen Fürsten und ber oberften Magiftrate ber freien Stabte Deutschlands fich vereinigen. Der Raiser von Desterreich und ber König von Preußen erlassen gemeinschaftlich bie Ginlabungen gur Rürftenversammlung. Die nicht perfonlich ericeinenben Souverane konnen fich burch einen Pringen ihres ober eines anbern beutschen Bauses als Alter ogo vertreten laffen. (Die Berathung bes Alinea 4 biefes Artifels wurde ben Ministerconferenzen überwiesen.) Art. 24. In ber Fassung bes Entwurfs angenommen. Art. 26. In ber Fassung bes Entwurfs angenommen. Art. 27. Buntt 3. (Ge wurde befchloffen, bie Worte "ben Souveran" zu ftreichen.) Art. 28. Puntt 3. . . . . 3) Streitigkeiten zwischen ber Regierung eines Bunbesstaats und einzelnen Berechtigten, Corporationen ober ganzen Claffen, wenn biefelben wegen Berletung ber ihnen burch bie Bunbes: verfassung (Art. 13 bis 18 ber Bunbesacte) gewährleisteten Rechte Klage führen, so weit bas betreffende Rechtsverhaltniß nicht vor bem 1. Jan. 1863 burch Bunbesbeschluß ober burch bie einschlägige Landesgesetzgebung geregelt ift. Gegenwärtig in anerkannter Wirksamkeit stehenbe Berfassungen konnen burch Klagführung bei bem Bunbesgericht nicht angefochten werben. Art. 36. In bet Faffung bes Entwurfe angenommen.

Schluferklärung bes Großherzogs. von Baben: "In ben Er-Märungen zu ben einzelnen zur Discuffion gebrachten Artikeln ber Reformacte find bie Bebenken niebergelegt, welche biefelben hervorrufen, und mittelbar ergeben fich baraus auch bie positiven Anschauungen über Art und Umfang ber Reform, welche auf ber gegebenen Grundlage bes Staatenbundes möglich und rathsam erscheint.

"Da ber Bund, so lange er seine gegenwärtige Raiur als ein blofer

Sengtenbund beibehlit, nicht von einer in ihm follbfilindig conflituirten Re-gierungsgewalt, sondern nur nach Instruction der Einzelregie ungen durch beren Beauftragte geleitet werben tann, fo forbert nicht blog bie Rudficht auf bas gleiche Recht Aller, fonbern felbft bas Intereffe bes Gangen, bag auch Allen ein verhaltnigmäßiger Antheil an ber Bilbung bes Gesammtwillens eingeraumt werbe. Bur eigentlich leitenben Beborbe bes Bunbes eignet fich beshalb nicht ein irgendwie aus einigen wenigen Bundesgliebern jusammengesehtes und ausschließlich von benfelben zu instruirenbes Directorium, sonbern nur ber Bunbesrath felbft, in welchem ben beiben Grofmachten, flatt ber bisher im engern Rathe geführten einen, mehrere Stimmen einzuräumen burch die bestehenden Machtverhaltnisse gerechtsertigt ift. Die Ausführung bes einmal burch Befchluß bes Bunbesraths festgestellten Bunbeswillens tann bagegen zwedmäßig einem fleineren Collegium überlaffen werben, welches, ba es als vollziehender Ausschuß des Bundesraths erscheint, und jedensalls an beffen Inftructionen gebunden werben mußte, richtiger auch formell als ein solcher Ausschuß, nicht als ein selbständiges Directorium bestellt würde. Die Bilbung des bestimmenden Gesammiwillens im Bunde wird burch Mitwirs tung fammtlicher Bunbesglieber nicht mehr verzögert, als burch Mitwirtung von nur 5 ober 6; burch die Bulaffung gablreicherer vermittelnber Ginfluffe wird fie umgekehrt erleichtert und ber Bund gegen die Gefahren gefcutt, welche ihm aus dem unvermittelten Gegensat einiger weniger Directorialhofe und ben unter ihnen ohne Mitwirtung ber Dehrzahl ber Bunbesglieber gefaßten formellen Mehrheitsbeschluffen broben würden. Dagegen wirb ber Bollzug des einmal festgestellten Bunbeswillens mit allen bei der Ausführung fich ergebenden Detailfragen burch Ueberlassung besselben an einen kleineren Ausschuß an Energie gewinnen, unb nabezu unentbehrlich erscheint eine berartige Einrichtung, um ber Bunbeeregierung eine constitutionelle Bertretung ber Bunbesbevölkerung an bie Seite ftellen zu können.

"Beit wichtiger für eine regulare und fichere Thatigfeit ber Bunbesregierung, als eine eventuelle Rebuction ber jest am Bunbestage geführten Stimmen, ift bie flare und unzweibeutige Anerkennung ber Da= joritatsbefoluffe. Aber auch biefer Grunbfat, fo naturgemäß und wunschenswerth er an sich ift, läßt sich unter ben gegebenen Berhältnissen nicht ausnahmslos burchführen. Gin formeller Dajoritatebeschluß tann bie Thatfache nicht wegraumen, bag eine etwa biffentirenbe Großmacht bem inneren Lebensgesepe ihres Staates folgen wird und muß; er brachte nur über ben Bund die Calamitäl eines formell giltigen, aber thatfächlich unausführbaren Beschluffes, und bamit bie Gefahr gegenseitiger Erbitterung ober felbft einer vollständigen Zerreigung bes Bundes. Die wichtigften Entschliegungen bes= selben in seinen Beziehungen nach Außen und die entscheidenden Umgestal= tungen im Innern find burch bie Natur ber Berhaltniffe an bas Ginverftandniß Desterreichs und Preußens geknüpft, bas durch eine Majorität von amei Dritteln nicht ersett werben kann. Unter bieser Boraussehung verliert allerbings bie vorgeschlagene Ausbehnung ber Bunbeszwede ben größten Theil ihrer realen Bebeutung; aber eine gewaltsame Anspannung ber Bunbesgewalt zu größeren Leiftungen, als sie, so lange bie beiben Großstaaten mit einer ihr überlegenen Dacht neben berfelben fteben, zu erfüllen vermag, tann biefe Leiftungen felbst boch nicht hervorbringen und bebroht die Existent bes Bunbes, bessen Erhaltung, wenngleich mit bescheibener Birksamkeit, ein wichs

tiges nationales Intereffe bilbet.

"Die bebeutendste Krästigung wird ber Bund aus ber herzustellenden Boltsvertretung gieben, die aber freilickent, wenn sie aus directen Boltswahlen hervorgehen wurde, die von ihr gehofften Früchte tragen fann, und da sie den einzigen Entgelt für das vorübergehende Opfer des Bundesstaates bildet, deshalb nur in solcher Gestalt zu empfehlen ift, wennsgleich Desterreich zugestanden werden mag, daß es, seinen besonderen Bergleich Desterreich zugestanden werden mag, daß es, seinen besonderen Bergleich Desterreich

hallniffen entsprechend, auf bem Princip ber Delegation füt fich beharre. In thr mi bie in feinem anbern Organe bes Bunbes zur unmittelbaren Erfcheis nung tommenbe nationale Ginbeit ihren Ausbrud finben; fie ift bagu berufen und fie allein ift bazu befähigt, allmählich eine größere practifche Ginheit unseres Staatslebens zu vermitteln und die Ausbilbung einer selbstän= bigen mit reicherem Inhalt ausgestatteten Bunbesgewalt porzubereiten. jebe Bersammlung von Bertretern bes Bolles bebarf, foll ihre Stellung nicht volltommen inhaltelos fein, neben bem Rechte ber Witwitung bei ber Gefehgebung einen wirkfamen Ginfluß auf Feststellung bes Staatshaushalts. Berfammung ber Bunbesabgeorbneten wurde eine wenig wurdige Aufgabe verbleiben, wollte ihr bas Recht entzogen fein, ben Bunbeshaushalt burch eine jahrlich wieberkehrenbe Bewilligung feftzustellen. Bahrend somit einerseits bie Befugniffe ber Bunbescentralinftitutionen im Entwurfe geftartt werben mulfen, wirb es nöthig sein, anbererseits bie Einzelstaaten gegen bie mögliche Einmifdung bes Bunbesbirectoriums in beren inneres Regierungefpftem ficher

au ftellen, wie es Art. 9 auch in feiner jetigen Faffung noch möglich macht. "Die wesentlichen materiellen Boraussetzungen, von beren Gintreten 3ch Meinen Beitritt zu einer Reformacie zur Zeit abhängig mache, faffen fich bemnach babin gufammen: 3ch filmme nicht: 1) für Errichtung eines von einzelnen Directorialhofen gu inftruirenben Bunbesbirectoriums, welches obne bie Schranke conflitutioneller Berantwortlichkeit seine auszuüben hat (Art. 3 und 5). 3ch ftimme nicht: 2) für bas principielle Aufgeben bes in ben realen Berhältniffen begrünbeten und in ber bisherigen Bunbespraris beobachteten Grunbfapes, bag bie beiben beutschen Grofmächte ein borgangiges Ginverftanbnig unter fich bergeftellt haben muffen, bevor ein Bunbesbeschluß in bestimmten, speciell zu bezeichnenben wichtigen Fragen gefaßt werben soll (Art. 8). 3) Ich stimme nicht für eine aus Delegirten zu bilbenbe Bollsvertretung, wenn auch befürwortet werben kann, von einer aus birecten Bollswahlen zu bilbenben Rationalreprasentation öfterreichische Abgeordnete beshalb nicht auszuschließen, wenn folde, ben beftebenben Berbalt: niffen bes Kaiferstaates entsprechend, nach bem Princip ber Delegation gewählt werben (Art. 16). 4) 3ch filmme nicht für bie thatfachliche Bernichstung bes Buftimmungsrechtes ber Bunbesabgeordneten bei Festfiellung bes Bunbeshaushalts burch Befdrantung beren Bewilligungerechte auf neue, ben Boranicklag ber vorhergebenben Beriobe veranbernbe Bubgetpositionen (Art. 5) 3d ftimme endlich nicht bei gur Ausbehnung ber Befugniffe bes Directoriums auf bas Recht und bie Pflicht ber Ueberwachung, bag ber innere Friebe Deutschlanbs nicht gestort werbe (Art. 9). Muß auch bereitwilligft jugegeben werben, bag es gelungen ift, wefentliche Berbefferungen bes Ent: wurfs zu verwirklichen, so hat fich boch aus ben Besprechungen ber hohen Fürstenversammlung nach ber Zusammenstellung ihrer Beschluffe ergeben, bas bie Mehrheit ber Anfichten zu einer Art ber Reform fich neigt, welche biefen von Mir in ben eingereichten Separatvota naber begrunbeten Bunfchen nicht in ausreichenbem Maße entspricht, noch auch andere baselbst ausgesprochene, wenngleich minber wefentliche Bebenten beseitigt. Da nun nach bem Borfdlag Sr. f. k. Majestät Meine jetige Abstimmung zugleich einen Berzicht auf fernere Geltenbmachung biefer von Mir gestellten Anforberungen mit fich bringen würbe, fo stimme Ich nunmehr auch gegen ben porliegenben Entwurf im Gangen.

"Wie bereit Ich auch sein mag, jeberzeit Opser Meiner Rechte und Meis ner Stellung zu bringen, wo bieselben dem Zustandekommen des großen nastionalen Werkes der Einigung Deutschlands gebracht sind, ja wie bereit Ich wäre, benselben auch das schwerere Opser der Ideen zu bringen, wornach sich mach Meiner sesten Ueberzeugung die künstige Verfassung Deutschlands zum Bobie beutschen Volken und Landes gestalten muß, wenn unter allen Meinen Hoben Berbandeten, wenn von der Gesammtheit der deutschen Souverane ein

Einverftunbnif über eine bavon verfchiebene neue Berfaffungoform bes beutschung weber für berechtigt noch für verpflichtet, als nicht feststebt, bag bas burch bas Zustanderommen einer solchen neuen, den gerechten Ansprüchen bes babischen Lanbes und bes bentschen Bolles entsprechenben Bunbesreferm auch wirklich jum Abschluß gebracht werbe. Bur Zeit ift aber weit eher bie ums gekehrte Befürchtung gerechtfertigt, bag burch bie in einem unabanberlich bie Buftimmenben verpflichtenben Befchluffe liegenbe Erfdwerung bes fpateren Aus tritts ber in ber hohen Berfammlung nicht vertretenen Souverane bas Wert fich auch von formeller Seite mehr bebroht als geförbert finden möchte, um so mehr als ausgesprochen ift, daß bie berathenen Artifel in ber Form, in welcher sie aus hoher Bersammlung bervorgehen, auch bem Wortlaute nach festgestellt, und für die fünftigen Ministerconferenzen unveranderlich normirt gelten follen. Ich habe wiederholt hervorgehoben, wie auferft wilnschenswents filt die Förderung des unternommenen Bertes es sich erweisen warbe, wollte ohne eine vorgängige Abstimmung über bie berathene Reformacte beren nunmehrige Mittheilung an Se. Majeftat ben Konig von Preußen erfolgen, und jundift bie Bebingungen bes Beitritts ber beutichen Grofmacht fefigeftellt werben, ohne beren Theilnahme bas begonnene Bert ber Einigung nur in einer neuen Schwächung bes beutschen Bunbes und in einer weitern Löfung ber Busammengebörigkeit ber wichtigften Bestanbtheile bes gemeinsamen Baterlanbes enbigen würben.

"Tropbem ber Gegensat ber Meimungen in ber Abstimmung über bas Gesammitvert nunmehr zum Ausbrud gekommen ift, findet fich inbeffen eine weitere Berhandlung in Falle einer Mittheilung bes bisherigen Resultates ber Berathungen an bie in ber Berfammlung nicht vertretenen Staaten nicht In berfelben tann es gelingen, einige ber wefentlichsten für ausgeschloffen. bie nationale Einheit und Boblfahrt bes beutschen Baterlanbes wie bie Selbft-Kändigkeit seiner Staaten bedrohliche und mit ben Rechtsansprüchen seiner Boller nicht übereinftimmenbe Berfügungen aus bem Entwurfe zu entfernen, baburch auch für Baben eine Berftanbigung zu ermöglichen und so bas unter-nommene Wert einem gebeihlichen Abschluß naber zu fuhren. Inbem Ich Mich für biefen erwünschten Fall im voraus bereit erkläre, an etwaigen späteren gefchäftlichen Conferengen über bie fchlieftliche Festfehung eines bann eiwa ausquarbeitenben Grundgefetes bes beutiden Bunbes, falls bagu nach erfolgter Berflänbigung ber beutschen Grofmachte eine gemeinsame Einlabung beiber ergeben wurde, Dich bereitwilligft betheiligen ju wollen, behalte 3ch Mir folieflich zu biefem fo verbefferten und auf bunbeeverfaffungemäßigem Bege in freier Bereinbarung mit ben gefehmäßig berufenen Bertvetern ber

Ration ju vollenbenben Berte Deinen Beitritt vor."

·

ı

í

;

1

ŝ

;

Zweites Collektivschreiben ber Fürsten an ben König von Preußen: "Angefichts bes Schreibens, mittelft beffen Ew. Dajeftat unter bem 20. August die Etalabung haben beantworten wollen, welche Wir, die in Frankfurt a. D. versammelten beutschen Fürsten und Bertreter ber freien Stabte, an Ew. Majeftat ju richten uns gebrungen gefühlt haben , tonnen Bir, nach Beenbigung Unserer Berathungen Une nicht trennen, ohne Ew. Rafeftat nochmale Unfer innigftes Bebauern barüber auszubruden, bag Bir Allerhöchftihre perfonliche Mitwirkung zu bem unternommenen großen Berk entbehren mußten. Gerne fcoppfen Bir jeboch aus Em. Daj. Berficherung, baß Allerhöchstbiefelben jebe Mittheilung, bie Ihre Bunbesgenossen an Sie würben gelangen lassen, mit ber von Ew. Waf, jeberzeit ber Entwidelung ber gemeinsamen vaterlandischen Interessen gewibmeten Bereitwilligfeit und Sorgfalt in Erwägung ziehen wurben, bie für Uns Alle so bare hoffnung auf eine endliche allgemeine Berftanbigung. Aus Unfern Berathungen ift ber bem gegenwärtigen Schreiben beigefügte Entwurf einer Reformacie bes beutschen Bunbes hervorgegangen. Bon beutscher Eintracht

Digitized by GOOGLE

und apferwilliger Sesimming sammilich beseelt, sind Wir unter Und über benfelben vollkommen einig geworden und werden es als ein hohes Glüdfür Uns Alle und für Unsere Bölker betrachten, wenn nunmehr in der Brust Aw. Maj. Unseres mächtigen und wohlgesunten Bundesgenossen, Entschließungen reisen werden, durch welche Deutschland, Dank dem Einverständnissseiner Fürsten, auf der bundesgesehlichen Grundlage an das Ziel einer heilsemmen Resorm seiner Berfassung gelangen wird. Auch bei diesem abermalisgen wichtigen Anlasse erneuern Wir den Ausdruck der bundesserundlichen Gestunungen, von welchen Wir sin Maj. beseit sind."

1. Sept. (Sannover). Entwurf einer Synobalverfaffung nach ben Befchluffen ber von ber Regierung für bie Borfpnobe niebergefeten

Commission.

14. " Die Gemeinberathe von Berkin und Lelpzig laben fammtliche Städte Deutschlands zu gemeinsamer Feier ber Leipziger Schlacht

in Leipzig felbft ein.

5. " (Babern). Die II. Kammer lehnt mit 70 gegen 55 Stimmen ben von ber Regierung verlangten außerordentlichen Militärcredit für die 4 lehten Jahre der Finanzperiode ab und bewilligt ihn einstimmig nur auf 2 Jahre. Dieselbe tritt ebenso einstimmig dem Bunsche des Abg. Kolb bez. Revision der Militärversassung bei.

(Preußen). Bericht bes gesammten Staatsministeriums an ben König über bie vom Fürstencongreß vereinbarte Reformacte und die Bebingungen, unter welchen allein Preußen zu einer solschen die Hand bieten kannte. Diese bestehen in der Einräumung eines Beto an beibe Großmächte mindestens gegen Kriegserklärunsgen, in der Gleichstellung Preußens mit Desterreich bezüglich des Vorsites und endlich in der Herstellung einer wahren, aus directer Betheiligung der ganzen Nation hervorgebenden Nationalvertretung:

. . Wie ber Entwurf vorliegt, fann unfer allerunterthanigfter Antrag nur bahin gehen, bag es Em. Majestät gefallen möge, bemfelben bie aller-bochste Zustimmung zu versagen. Bis in die letten Decennien ift es mit Sorgsalt vermieben worben, die haltbarkeit bes Bundes burch eine Erweiterung feines urfprunglichen Zwedes auf die Brobe zu ftellen. Dan fagte fich mit Recht, bag bas Ginverftanbnig ber machtigften Mitglieber über bie Zielpunkte ber gemeinsamen Bestrebungen bie unentbehrliche Grundlage jeber , wirkfamen Action bes Bunbes bilbe. Und biefe Gemeinsamkeit ift um fo fcmerer herzustellen und festgubalten, ale weber Breugen noch Defter= reich ber Freiheit vollständig entfagen tonnen, ihre Stel= lung zu ben Fragen europäischer Politit nach ben Intereffen ber Gefammtheit ihrer Monarchieen gu regeln. Der vorliegenbe Entwurf lost biefe Schwierigfeit burch ben einfachen Mechanismus einer Mehrheite = Abstimmung im Schoofe bes Directoriums und burch eine Erweiterung bes Bunbeszweds bis ju bem Mage, bag bie Politit jeber biefer beiben Mächte in ber burch bas Centralorgan bes Bunbes zu bestimmen= ben Gefanimipolitit bes letteren aufzugeben habe. In ber Theorie ift biefe Lofung eine leichte, in ber Praris ift ihre Durchführung unmög: lich und trägt ben Keine ber Boraussehung in sich, bag bas neue Bunbes-verhältniß in vergleichungsweise fürzerer Zeit als bas alte, um uns ber Borte bes faiserlich bfterreichischen Promemoria zu bebienen, ben Einbruck von Resten einer wankenb geworbenen Rechtsorbnung machen werbe, welcher ber bloge Bunfc, bag bie morfchen Banbe ben nachften Sturm noch aus:

halten mögen, die nöthige Festigsteit nimmermehr junidgeben Wimte. Um einer beflagenswerthen Eventualität vorzubengen, erscheint es uns unserläglich, daß der Bund durch eigene Action in die Besziehungen ber europäischen Politik nur mtt dem Einverständziehungen ber beiben Großmüchte eingreife, und daß jeder der beiben letteren ein Betomindelten Sgegen Kriegserklätungen, so lange nicht das Bundesgebiet angegriffen ift, zustehe.

Diefes Beto ift für die Sicherheit Deutschlands selbst unentbehrlich. Ohne baffelbe würbe je nach ben Umftanben bie eine ober bie andere ber beiben Grofmächte in die Lage kommen, sich der anderen, durch eine Majorität weniger Stimmen verftarten - ja felbft mit ber anberen gufammen, fich ber Rajorität biefer Stimmen unterwerfen zu follen — und boch ber Natur ber Dinge nach und ihrer eigenen Griftens balber fich nicht unterwerfen zu tonnen. Man tann fich einen folden Zustand auf die Dauer nicht als möglich benten. Es können Institutionen weber haltbar sein, noch jemals werben, welche bas Unmögliche von Breußen ober von Desterreich forbernb - nämlich fich fremben Intereffen bienstbar ju machen -, ben Keim ber Spaltung unverkennbar in sich tragen. Richt auf ber gezwungenen, ober gesorberten unb boch nicht zu erzwingenben Unterordnung ber einen Macht unter bie andere, sondern auf ihrer Einigkeit beruht die Kraft und die Sicherheit Deutschlands. Jeber Berfuch, eine große politische Maßregel gegen den Willen der einen ober ber anbern burchzuseten, wird nur sofort die Macht ber realen Berhalts nife und Gegenfate jur Birtfamteit bervorrufen. Es mare eine verbananifpolle Selbfitaufchung, wenn Preußen fich ju Gunften einer fceinbaren Einheit Befchrantungen feiner Gelbftbeftimmung im Boraus auflegen wollte, welche es im gegebenen Ralle thatsachlich zu ertragen nicht im Stanbe ware. Der Anspruch jeber ber beiben Grogmachte auf ein berartiges Beto ift um fo weniger ein unbilliger ju nennen, als bie Berechtigung, eine Rriegserflarung zu hindern, verfassungsmäßig jeber Minorität beiwohnt, welche Aber Stimmen auch nur um 1 übersteigt (Art. 40 b. B. Sch.M.), ein solches Drittheil aber, sobalb ibm feine ber beiben Grogmachte angehort, niemals eine Bevolkerung reprajentiren tann, welche ber ber preußischen ober ber öfterreichischen Bundesländer gleichkame. Die 4 Königreiche, Baben und beibe heffen bilben zusammen bas an Bollszahl flärfte Drittheil ber Plenarstimmen, welche fich ohne Betheiligung einer ber Grofmachte combiniren läßt; fit haben zusammen 12,916,000 Einwohner und 25 Stimmen im Plenum, affo 3 über %. Es bestehen 23 Stimmen im Plenum, welche zusammen nur 2,400,000 Einwohner ihrer Staaten vertreten, und jeder Kriegserklärung ihr gemeinsames Beto entgegensehen tonnen. Um wie viel mehr hat Preugen, mit einer Bevölkerung von 14% Millionen im Bunbe, auf basselbe Recht Ans iprud. . . : Inbem wir Ew. Maj. bie Partit Preußens mit Desterreich und die Beilegung eines Beto in den oben bezeichneten Grenzen als unseres allerunierthänigsten Dafürhaltens nothwendige Borbedingungen ber Buftim= mung zu einer Erweiterung bes Bunbeszwedes und ber Competenz ber Bunbes-Central=Beborbe bezeichnen, verkennen wir nicht, bag bamit bie Aufgabe einer Bermittlung ber bivergirenben bynastischen Interessen behufs Erleichterung ber einheitlichen Action bes Bunbes nicht gelöft wirb. Den Streit derfelben burch bie Majoritätsabstimmungen ber im Directorium vertretenen Regierungen kurzer Hand zu entscheiben, scheint uns weber gerecht noch politisch unnehmbar. Das Element, welches berufen ift, die Conberintereffen ber ein: gelnen Staaten im Interesse ber Gesammtheit Deutschlands zur Einheit zu vermitteln, wird wesentlich nur in ber Bertretung ber beutschen Ration gefunden werben tonnen. Um die Institution ber letteren in biesem Sinne que einer fruchtbringenden zu machen, wird es nothwendig sein, fie mit ents prechenberen Attributionen auszustatten, ale bies nach bem Frankfurter Entwurf der Fall sein soll und ihre Ausammensepung so zu regeln, daß die Be-

beutung eines jeben Bunbeslandes ben feiner Bichtigkeit angemeffenen Ausbrud barin finbe. Die ausgebehnten Befugnisse, welche in ber Reformacte bem aus wenigen und ungleichen Stimmen gufammengefeten Directorium, mit und ohne Beirath bes Bunbesrathes, gegeben werben; bie unvolltommene und ben wirflichen Berhaltniffen nicht entprechenbe Bilbung ber an Stelle-einer Nationalvertretung vorgeschlagenen "Bersammlung von Bunbesabgeorbneten", welche burch ihren Urfprung auf bie Bertretung von Barticularinteressen, nicht von beutschen Anteressen bingewiesen ist, und bie auf einen kleinen Rreis berhaltnigmäßig untergeordneter Gegenftande beschränkte und bennoch vage und unbestimmte Befugniß auch biefer Berfamm= lung - laffen jebe Burgichaft bafür vermiffen, bag in ber beabsichtigten neuen Organisation bes Bunbes bie mabren Beburfnisse und Interessen ber beutschen Nation und nicht particularistische Bestrebungen gur Geltung tom: men werben. Diefe Burgichaft tann Em. Maj. Staatsministerium nur in einer wahren, aus birecter Betheiligung ber ganzen Nation bervorgehenden Nationalvertretung finden. Nur eine foldse Bertretung wird für Preußen die Sicherheit gewähren, daß es nichts zu opfern bat, was nicht bem gangen Deutschland zu Gute tomme. Rein noch so fünftlich ausgebachter Organis: mus von Bunbesbehörben tann bas Spiel und Wiberspiel bynastischer particularistifcher Interessen ausschließen, welches sein Gegengewicht und fein Correctiv in ber nationalvertretung finden muß. In einer Bersammlung, bie aus bem gangen Deutschland nach bem Mapftab ber Bevollerung burch birecte Bahlen hervorgeht, wird ber Schwerpuntt, so wenig wie außer Deutsch= land, so auch nie in einen einzelnen von dem Ganzen fich innerlich los: losenben Theil fallen; barum tann Preußen mit Bertrauen in fie eintreten. Die Interessen und Beburfnisse bes preufischen Boltes find wesentlich und ungertrennlich ibentisch mit benen bes beutschen Boltes; wo bies Element gu feiner wahren Bebeutung und Geltung tommt, wird Preugen niemals befürchten durfen, in eine seinen eigenen Interessen wiberftrebenbe Politik binein-gezogen zu werben; - eine Befürchtung, die boppele gerechtfertigt ift, wenn neben einem Organismus, in welchem ber Schwerpuntt außerhalb Breugens fallt, bie widerstrebenben particularistischen Elemente principiell in die Bilbung ber Bollevertretung hineingebracht werben. . . Bir ftellen Ew. Maj. allerunterthänigft anheim, über bie hauptpunkte junacht mit allerhöchftberen Bunbesgenoffen in Berhanblung zu treten und fobalb Em. Daj. ber Geneigtheit begegnen, auf die vorstehend angebeuteten Grundlagen einzugeben, bie taif. bfterreichische Regierung zu ersuchen, in Gemeinschaft mit Ew. Maj. Regierung Ministerialconferengen ju anberweiter Feststellung eines bemnacht ben beutiden Fürsten und freien Stabten jur Genehmigung vorzulegenben Reformplanes zu berufen. Bon bem Beidluffe ber beutiden Souverane wird es alsbann abhangen, ob fie über basjenige, was fie ber Ration barjubieten beabsichtigen, die Aeugerung ber letteren felbft burch bas Organ ge: mahlter Bertreter vernehmen, ober ohne beren Mitwirtung bie verfaffungemäßige Ginwilligung ber Lanbtage jebes einzelnen Staates herbeiguführen versuchen wollen. . . .

21. Sept. Generalversammlung ber tath. Bereine Deutschlands in Frankfurt. Dieselbe faßt einstimmig und mit Acclamation folgende Resolutionen:

1) Die in Frankfurt versammelten Katholiken erneuern bie auf allen früheren Generalversammlungen ausgesprochene Erklärung, daß sie für ihre Kirche das volle Recht und die volle Freiheit fordern, welche nach göttlichem und menschlichem Gesete ihr gebührt; daß sie aber nicht minder allen ander ven in Deutschland bestehenden Confessionen gleiches Recht und gleiche Freiheit zugestehen. Sie sehn in endlicher Durchführung des Princips der Parität die sicherste Grundlage des religiösen Friedens und in einem ehrlichen Bette

kampfe ber Biffguschaft und Liebe ben einzigen Weg jur Seilung ber reli-giden Spaltung ihres Baterlands. — 2) Indem sie der hoffnung leben, daß das deutsche Boll aus seiner religiosen Entzweiung sich wieder erheben werbe und allfeit bas tieffte Berlangen trage, ihre getrennten Brüber auf bent Boben ber Einen und ewigen Wahrheit wieberzustnben, forbern sie alle ehrenhaften Manner auf, ben graffen Fanatismus zu verurtheilen, ber in einem Theile bet beutschen Biffenschaft und Preffe bie Baffen ber Luge und Berleumbung gegen bie katholische Kirche führt. — 3) Angefichts ber schreienben Ungerechtigkeit, mit ber in beutschen Rammern und jungft in gang besonberem Dage in ber zweiten Kammer ber Stanbe zu Darmftabt bie Gewissensfreiheit ber Katholiken und die wohlerworbenen Rechte ber Kirche ans gegriffen wurben, erklart bie Generalversammlung feierlich, bag es Pficht aller Ratholiten, ber Laien wie ber Priefter ift, mit jedem erlaubten Mittel Gefeten entgegenzutreten, welche bie Freiheit ber Rirche und bie volle Entfaltung bes göttlichen Lebens hindern. — 4) Auf das tieffte burchbrungen von der Burbe ber mahren Biffenschaft und vollfommen überzeugt von ber Nothwendigkeit einer allfeitigen Fortentwidlung bes menfolichen Geiftes, glaubt bie Generalversammlung zugleich betennen ju sollen, bag nach tatholischen Grunbfapen ber von Gott gegrunbeten Autoritat ber Rirche bas Recht wie die Pfficht zusteht, suber alle biefe Bestrebungen, in soweit fie bas Gebiet ber religibsen Babrheit berühren, nach bem Magitab ber gottlichen Offenbarung zu urtheilen. — 5) Die Generalversammlung protestirt im Interesse ber driftlichen Religion und im hinblid auf bas fittliche Bohl bes beutschen Boltes gegen jeben Bersuch, die Schule von der Kirché zu trennen; fie verslangt für die Kirche das Recht, Schulen zu gründen und für die Familien bie Freiheit bes tatholischen Unterrichts. In jeber Dagregel, burch welche tatholifde Schulftiftungen ihrem urfprunglichen 3med entfrembet werben, ertennt fie ebenfalls eine Schreienbe Berletung ber Princips ber Gerechtigkeit, welche bas Junbament ber Staaten ift. — 6) Die Generalversammlung will nicht unterlaffen, mit wehmuthevoller Theilnahme ber Grauel ju gebenten, welche bergeit in Ruffifch-Bolen verübt werben. Sie verabscheut in gleichem Rafe die unerhörten Gewaltthaten der rufftschen Regierung wie die unmenfchlichen hanblungen ber Revolution. Inbem fie einen ber tiefften Grunbe bes Ungluds, bem bie polnische Nation verfallen ift, in ber ungerechten Unterbrudung ber katholischen Rirche erkennt, forbert fie alle ihre Glaubensgenoffen auf, fich mit bem beil. Bater im Gebete ju vereinigen, bamit fich Gott ber Leiben der polnischen Kirche und bes um die Christenbeit einstens hochverbienten, einer gottvergesseuen Bolitit bes vergangenen Jahrhunderts geopferten polnischen Bolfes erbarme. - 7) In unwanbelbarer Ereue bem heiligen Stuhle ergeben und tiefgerührt von ben enblofen Leiben bes beiligen Baters, erneuert die Berfammlung ben feierlichen Protest gegen alle Gewaltthaten, burch welche bie weltliche Macht bes Pabftes verkummert und seine völkerrechtliche Stellung gefährbet wirb. Sie bittet aufs angelegentlichfte alle Ratholiken Deutschlands, in bem Gifer, mit bem fie Bius bem Neunten bas Almosen bes Peterspsennig bisher gespenbet haben, nicht zu erkalten, bamit die fortbauernbe Roth bes Baiers ber Chriftenheit in ber Beharrlichkeit feiner Rinber Linberung finbe.

22. Sept. (Fürft encongreß). Der König von Preußen beantwortet bas Collectivichreiben ber Fürsten in Uebereinstimmung mit bem Bericht bes Staatsministeriums vom 15. b. M. Gine Circularbepefche Bismarks theilt ben preuß. Gefanbten an ben verschiebenen beutschen Hofen biefen Bericht mit und rechtfertigt bie barin festgehaltenen Gesichtspunkte.

26. " (Fürftencongreß). Graf Rechberg theilt ben ofterr. Ge-

fanbten an ben beutschen Sofen feine vorläufige Anflicht aber bie

preug. Antwort auf bie Reformacte mit:

"... Rach unserer Ueberzeugung find die brei (prajubiciellen) Borbebingungen, von beren vorgangiger Annahme ber I. preußische hof fogar feinen Entschluß abhangig machen will, ob er über eine Reform bes Bunbes unterhandeln wird ober nicht, nicht allein unvereinbar mit der Aufrecht= erhaltung bes faberativen Princips in Deutschland, sonbern es scheint mir auch fehr bezeichnenb, baß Breugen ben bestimmten Antragen seiner Bunbesgenoffen nichts als allgemeine Ansprüche gegenüberstellt, beren schwantenbe Form und beren Lilden keine bestimmte und klare Ibee geben konnen. Es wird eine unangenehme und wenig lobnenbe, aber keineswegs schwere Aufgabe fein, jeben ber Irrthumer wie ber schreienben Wiberspruce nachzuweisen, in welche bie preußischen Minister in ihrem Bericht vom 15. b. M. fich verwirrt und verwickelt haben (se sont confusement embrouilles) . . . Nach meiner Anficht wurde es fich empfehlen, in bundesfreundlichem Ton eine vollftanbige Ablehnung ber preußischen Antrage ju entwerfen und bem Berliner Cabinet mittelft ibentisther Noten aller bei ber Reformacte betheiligten Regierungen mitzutheilen, und zwar mit bem bringenben Ausbrud ber hoffnung, daß Breugen nicht auf unannehmbaren Braliminarbedingungen befteben, fonbern bag es einwilligen werbe, auf ber Bafis berjenigen Borfcblage ju verhandeln, welche von 24 beutschen Regierungen bereits angenommen find. Die Erklärung, daß diese Borschläge nicht ohne practisches Resultat bleiben burfen, wird in diese ibentischen Noten febr wohl aufgenommen werden tonnen. Außerbem möchte es am Blate fein, einige ber Sofe, welche zwar bie Reformacie nicht en bloc angenommen, aber fich an bem Frankfurter Fürstentag in einem dem hauptzweck gunstigen Sinne betheiligt haben, besonders die Sofe von Medlenburg-Schwerin und Sachjen-Beimar, einzulaben, baß fie an biefem Schritt Theil nehmen, wenigstens fofern fie benfelben mit ihren Anfichten übereinstimmenb finben."

26. Sept. Deutscher Handwerkertag in Frankfurt. Derselbe lehnt bas Brincip freier Genossenschaften ab und spricht fich für bas Princip

ber Zwangeinnungen aus.

" (Bapern). Die II. Kammer beharrt gegenüber einem Beichlusse bes Reichsraths mit 70 gegen 57 Stimmen barauf, ben
außerorbentlichen Militärcrebit nur auf 2 Jahre zu bewilligen. —
Der Reichsrath verwirft ben Beschluß ber II. Kammer bezäglich Abkurzung ber Finanzperioben einstimmig und spricht mit 26 gegen
17 Stimmen bloß ben Wunsch einer balbigen Borlage aus.

28. " Bersammlung katholischer Gelehrter in München.

29. " (Bunbestag). Erfte engl. Depefche bezüglich ber foleswigbolftein fchen Frage (f. Englanb).

(Anbalt). Der frühere Anhalt-Bernburg'iche Minifter v. Schäpell

erhalt feine Entlaffung.

1. Oft. (Bunbestag). Die Bunbesversammlung beschließt ben Gintritt bes Erecutionsverfahrens gegen Danemart:

"I. die t. danische herzoglich holstein-lauenburgische Regierung hat ihre bundesmäßigen Berpstichtungen bezüglich der Berfassungsverhältnisse der Herzogthumer holstein und Lauenburg nicht erfüllt, und insbesondere dem Bundesbeschlusse vom 9. Juli d. J. durch ihre Erklärung vom 27. August d. J.
micht Folge geleistet; es ist daher nunmehr das geeignete Executionsversahren

ju befchließen, um bie Ausführung ber Bunbetbefchluffe vom 11. Februar und 12. August 1858, vom 8. Märg 1860, vom 7. Jebruar 1861 und 9. Juli 1863, soweit biefelbe nicht bereits flattgefunden bat, in ben genannten beiben Bergogthumern berbeiguführen. II. ber Auftrag gur Bollgiehung ift an bie kaiserliche öfterreichische, bie t. preußische, bie t. sachfische und bie t. hannoverische Regierung zu ertheilen, und zwar find 1) Die hochsten Regierungen bon Sachsen und hannover zu ersuchen, je einen Civilcommiffar zu ernennen, welche eintretenden Falles nach ber ihnen bieferhalb von ber Bunbesverfamm= lung zu ertheilenden Justruktion bas Executioneversahren zu leiten und bemaufolge, bis jur vollständigen Erreichung bes ad 1 bezeichneten Grecutions: awedes, im Auftrage bes beutschen Bunbes bie Berwaltung ber Bergogthumer Holstein und Lauenburg anstatt und im Ramen bes Konigs-Bergogs, unbeschabet ber nur zeitweise fiftirten Rechte beffelben, zu führen haben murben und 2) bieselben bochsten Regierungen zu veranlassen, ben Civilcommissaren eine Truppenabtheilung von eiwa 6000 Manu, in zwischen ihnen zu verabrebenber Bufammenfepung, beizugeben, zugleich aber auch bie bochften Regierungen von Desterreich und Preugen zu ersuchen, in Gemeinschaft mit benen von Ronigreid Sachen und Sannover jur fofortigen Unterftubung ber gebachten Truppenabtheilung im Falle thatfächlichen Wiberstandes gegen die Executionsvollftredung überlegene Streitfrafte bereit zu balten. III. Bon biefem Befchluffe ift ber toniglich-berzoglichen Regierung bie Aufforberung gur Folgeleiftung und Anzeige barüber binnen 3 Wochen ju richten."

6. Ott. (Sannover). Eröffnung ber Borfpnobe.

6.—12. Oft. (Bollverein). Auf die Einladung Baberns tritt in München eine Conferenz von Bevollmächtigten der Regierungen von Babern, Hannover, Württemberg, Kurheffen, Großt. Heffen, Rassaund und Franksurt zusammen, um über eine gemeinsame Haltung bes züglich der Erneuerung des Bollvereins zu berathen. Registratur über das Ergebniß der Conferenz:

1) Sammtliche Bevollmächtigte fprechen ihre Ueberzeugung aus, bag bie Erhaltung bes Zollvereins bas unverrudbare Biel ber Bestrebungen ihrer Regierungen bleiben wirb. 2) Die königlich preußische Regierung hat in ihren neuen Borschlägen für die bevorstehende Conferenz in Berlin wegen Erneuerung bes Bollvereins bie Zustimmung ju bem von ihr mit Frankreich vereinbarten Bertragen wieberholt beantragt. Anbererfeits ift bie Aufrechthaltung und weitere Ausbilbung ber hanbelspolitischen Berbinbung mit Defter= reich bei ber letten Generalconfereng von fast allen Bereinsregierungen als ihren Bunfchen und Absichten entsprechend, bezeichnet worben. Die t. f. ofter: reichische Regierung nimmt in biefer Beziehung, geftüht auf ben Bertrag vom 19. Februar 1853, ein von mehreren Bereinsregierungen bereits ausbrudlich anerkanntes Recht in Anspruch. Nach ben vorliegenben thatfaclichen Berg haltniffen wurde aber bie Fortfetung und fernere Entwidelung einer engeren hanbelspolitischen Berbindung mit Desterreich burch bie Bertrage mit Frants reich in Frage gestellt. Um bieses hohe Interesse nicht preiszugeben, und zugleich die in dem Bereinsvertrag vom 4. April 1853 Art. 38 und 42 in Aussicht genommene Erstredung des Bereins auf die übrigen beutschen Staaten zu wahren, erachten es die versammelten Commissäre für erfore berlich, bağ bem preußischen Borfclage unter hinwelfung auf ben Charrafter bes Bollvereins, als eines für gang Deutschland bestimmten Infitute und auf bie in Ditte liegenben vertragemäßigen Beftimmungen ber Antrag auf bie fofortige Eröffnung von Berhanblungen mit Defferreich auf Grundlage feiner Propositionen vom 15. Juli v. J. gegenübergestellt und biefer Antrag von ben bier vertretenen Regierungen zwar in mbglicht concilianter Beife, aber auch mit aller Bestimmtheit und Confequeng

Digitized by GOOGLO

vertreten ober unterflützt wirb. 3) In nothwendiger Folge biervon ware für ben Fall neuer Berhanblungen mit Frantreich, unter Bezugnahme auf bie abgegebenen Erklärungen und unter Wahrung des eingenommenen Stand: punties, insbesondere baran festzuhalten, daß besondere Bertehrserleichterungen mit Defterreich und ben übrigen bem Bollvereine noch nicht beigetretenen beutschen Staaten vereinbart werben burfen, ohne bag biefelben sofort auch auf Frankreich jur Anwendung tommen. 4) Behufs mehrerer Sicherftellung gemeinsamen und gleichmäßigen Berfahrens ift es wunschenswerth, daß bie von ben hier vertretenen Regierungen ju ben bevorftebenben Berliner Berhandlungen zu entsenben Commissare bort bei allen wichtigen Fragen, welche bie vorstehend aub 2) und 3) erwähnten Puntte betreffen, nur nach vorgangigem Benehmen mit einander handeln. 5) Fur ben Fall, daß ber vorbin sub Rr. 2 ale nothig anerkannte Antrag von Seiten anderer Bereinsregierungen einen entschiebenen Biberfpruch erfahren und bie Berliner Ber: handlung bie Sicherstellung bes sub 1) anerkannten Bieles ber gemeinsamen Bestrebungen nicht herbeiführen sollte, bleibt zwar ben bier vertretenen Regierungen bie Entschließung über ihre weitere Action borbehalten, inbeffen wird die hoffnung ausgebrudt, bag biefelben aisbann eine anderweite Berathung behufs thunlichfter Berftanbigung über ferneres gemeinfames Borgeben eintreten laffen wollen.

7. Dit. (Baben). Gine Confereng bes tath. Rlerus in Appenweiher fpricht fich in einer Reibe von Resolutionen febr entschieben gegen eine Trennung ber Schule bon ber Rirche aus und erklart fcbließ lich: "Wollte man biefe wohlbegrunbeten Ansprüche ber Rirche an bie Boltofdulen überhaubt nicht berudfichtigen, fo mußten wir auf . Grund bee Brincips ber Gemiffens- und Uebergengungefreiheit mit allem Nachbrud volle Unterrichtofreiheit verlangen, Die Berwenbung ber tatholifden Mittel gur Grunbung und Erhaltung tirchlicher Schulen beanspruchen, und bie Betheiligung ber Geiftlichen an ber Leitung ber nichtconfessionellen und bem firchlichen Ginfluß ent=

gogenen Schulen verfagen."

(Bunbestag). Dibenburg tragt fur ben Fall, bag Danemart ber Erecution in Solftein Wiberftand leifte, neuerbings am Bunbe barauf an, fich von ben Bereinbarungen mit Danemart von 1851 und 1852 loszusagen.

14. " (Bundeving). , bolfteinischen Frage (f. England). (Bunbestag). Zweite engl. Depefche bez, ber ichleswig-

Einweihung bes Rolner Dome.

16. " Generalversammlung bes Rationalvereins in Leipzig. felbe fpricht fich einstimmig gegen die Reformacte bes Fürstencon-

greffes aus:

"Unfere große nationale Bewegung hat ben beutschen Fürften wieberum bas Bekenntnig ihrer Rechtmäßigkeit abgerungen. Das beutsche Bolt wirb beffen eingebent bleiben. Es wird von nun an noch lauter von ben Regierungen bie enbliche Erfüllung ihrer aufs neue anerkannten Pflicht, unhalt: bare Buftanbe zu beseitigen und mitzuwirken an ber Aufrichtung eines neuen Deutschlands, forbern. Die von Defferreich vorgelegte und auf bem Fürftentage ju Frantfurt berathene Reformacte genügt in teiner Beife ben Anfpruden ber Ration auf Ginheit und Freiheit. Gie gefahr: bet die freiheitliche Entwickelung und selbst die constitutionellen Grundlagen ber Gingelftaaten, vorzugeweife burch bie Erweiterung ber Bunbespolizei , bie

Bestimmungen sider die Fackenversammlung, die Jusammensehung und Competenz des Bundesgerichts und die Delegirtenversammlung. Sie läst alle Gebrechen unserer Gesammtversassung unter neuen Ramen und Formen bes stehen, enthält überhaupt nicht einmal eine irgend ausreichende Ausbesserung des bestehenden Staatendundes, verstärft den politischen Einstus Desterreichs und die particularistische Stellung der Königreiche auf Kosten Preußens und der überigen Staaten, garantirt die volle Souverdneidt der Ginzussassund deskätigt die Ausschließung ächt deutscher Krovingen. Die Durchsührung dieser Resonnacte wäre kein weiterer Schritt zur Einheit. Sie ist daher von der Rationalpartei mit aller Entschiedenheit zu bekämpfen. Nicht minder unzureichend sind die preußischen Gegenvorschläge, wenn sie von einer solchen Reglerung überhaupt ernstisch sweicht sein kontonalpartei hält sest an der Keichsverfassung. Ihr Jiel ist und beiebt die hert ellung eines wahren Bundesstaats. Nie wird sie den Rechtsbeden der Ration preisegeben. Rut das deutsche Boll selbs in einem freigewählten Barlamente kann über sein Bersassungsrecht entschieden."

18. Oct. Großartige Feier bes Jahrestags ber Leipziger Schlacht in Leipzig selbst. Gine große Anzahl beutscher Stäbte ist babei burch Abordnungen vertreten. Feierliche Ginweihung ber von König Lubwig von Babern errichteten Befreiungsballe in Reblbeim.

21. " (Bunbestag). Dritte engl. Depefche bezüglich ber foleswig-

bolfteinischen Frage (f. England).

22. " (Bunbestag). Die Bundesversammlung beschließt, die engl. Depesche wom 29. v. M. ablehnend zu beantworten, ba die Erecution in Holftein-Lauendurg eine innere beutsche Frage sei.

23. " (Fürstencongreß). Auf ben Wunsch Defterreichs findet in Rurnberg eine Conferenz von Bevollmächtigten statt, um fich über eine gemeinsame Antwort an Preußen bezüglich feiner Ablehnung ber Reformacte und seiner Forberungen bezüglich ber beutschen Frage zu verständigen. Es wird beschossen, die Antwort Defterreich zu überlassen und dieselbe in Berlin zu unterführen.

28. " Generalversammlung bes beutschen Reformvereins. Referat Bysbenbrugt's. Die Bersammlung spricht fich einstimmig für die Res

formacte bes Fürftencongreffes ans:

"I. Die Bersammlung ertennt in ber Berusung und in dem Jusammentritte bes deutschen Fürstentags, woraus die Resormacte hervorgegangen, eine patriostische That. II. Die Bersammlung erkennt nämlich in der Resormacte eine geeignete Grundlage für die Entwicklung der Bersasser Deutschlands zu seinere Einheit und größerer Freiheit, und spricht sich für deren Amahmans. III. Die Bersammlung hosst, daß alle Regierungen und Landesvertreztungen, welche die dem Abschinste der Bundesresorm für das gesammte Deutschland mitzuwirken haben, der Folgen eingedenkt sein werden, welche eintreten müssen, wenn sie die Justimmung zu der Resormacte entweder versagen oder an unzukässige Bedingungen knüpsen. IV. Die Bersammlung billigt, daßzur Hertelbung der noch sehlenden Einigkeit sedes mit dem Grundgedanken der Resormacte vereindare Entgegendomen statische, sie empstehlt aber, daß auf einsch dich gelöstem Gegensate die Durch führung der Resormacte innerhalb der Grenzen des bestehenden Rechtes, namentlich durch baldige Bevusung der Abgeordneten der geeinigten Staaten gesordert werde. V. Insossen eine Redisson der Resormacte eintreten sollte, empstehlt die Bersammlung drüngend solgende Berbessenungen: 1) Die Wiederhersselbung des Art. 14 der

Digitized by 6.00gle

Reformacte (Feststellung bes Bundessinanzhaushalts) in seiner ursprunglichen Fassung. 2) Die Wiederannahme des Grundsates (Art. 11), daß bei Abänderungen der Bundesversassung und Zusähen zu derselben 17 Stimmen unter 21 genügen. 3) Festsehung einer zweisährigen Beriode für die regelmäßigen Bersammlungen der Bundesabgeordneten anstatt einer derijährigen. 4) Die Aufnahme einer Bestimmung, wodurch die regelmäßige Thätigseit der Bersammlung der Bundesabgeordneten auch in dem Falle der Ausschlichung der selben gesichert wird, namentlich durch Festsellung des Grundsates, daß die Neuwahlen binnen bestimmter Zeit vorzunehmen sind.

28. Oft. (Bollverein). Babern richtet eine neue Denkschrift an sammtliche Bollvereinstregierungen, um sie zu gleichzeitiger Behandlung ber Erneuerung ber Bollvereinsvertrage und ber öfterr. Propositionen aufzuforbern.

29. " (Bunbestag). Erffarung bes banifchen Gefanbten am Bunbe

in Antwort auf ben Erecutionsbeschlug vom 1. Oft :

"... Und was die übrigen in der genannten Bekanntmachung v. 30. Marz enthaltenen Bestimmungen betrifft, so ist die königliche Regierung volldommen bereit, in Berhandsungen mit dem Durchlauchtigsten Bund einzutreten, um sich mit demselben über Beränderungen in diesem Act zu verständigen, welchem die königliche Regierung also insofern nur einen provisorischen Charakter beilegt. Alles was der deutsche Bund durch eine Erecution in holstein und Lauenburg würde erreichen können, kann sonach auf dem Wege der ruhigen Berständigung leichter und vollständiger herbeigeführt worden. . . ."

" (Beffen Darmftabt). Die I. Kammer fpricht fich einstim-

mig gegen ben frang.=preuß. Banbelepertrag aue.

0. " (Fürstencongreß). Desterreichische Antwort auf die Ableh-

nung ber Reformacte burch Breugen :

Beisung an ben öfterr. Gesandten in Berlin: "... Geftägt auf bie gewichtigen Einwendungen, welche sie ben brei Borbebingungen Preußens entgegenstellt, muß die faiserliche Regierung die Ueberzeugung aussprechen, daß eine auf ber Grundlage biefer Bebingungen geführte Unterhandlung bem scheridentiven Princip, auf bessen Anerkennung und unverbrücklicher Geltung Deutschlands Integrität, Sicherheit und Bohlsabet beruben, schon in ihren Ausgangspunkten wiberstreiten wurbe. Entweber mußte ein Berständigungsversuch auf Basis jener drei Punkte alsbald zum Bruch sühren, ober er mußte die beiben beutschen Mächte von dem Riel einer normaken Entwicklung ber Bundesversassung in der bebenklichten Beise ablenken. In eine solche Unterhandlung einzutreten vermag die kaiserliche Regierung sich nicht zu entschließen. ... Se. Waj. der Kaiser hat zur freiesten gemeinsanen Bergatbung der Bors

foldige Desterrichs ben Anlah gegeben, sammtliche Theilnehmer an ber Fürsterconserenz sind auf diese Berathung ruckstielles eingegangen, von keiner Seite
sind irgendwelche besondere Bedingungen oder Anforderungen als präsudiciell
für die Mitwirkung zur gemeinsamen Aufgabe bezeichnet worden. Es fällt
und schwer, anzunehmen, daß Preußen unter diesen Umftänden glauben sollte,
einen hinlänglichen Beweis bundesfreundlichen Entgegenkommens abgelegt zu
haben, wenn es, allein von allen deutschen Regierungen, dabei beharrte, vor
seinem Eintritt in die Verhandlung die Gewährung einzelner bestimmter Zugeständnisse zu verlangen . . ."

Memoranbum: "... Ein Beto Desterreichs und Preußens für ben Fall eines nicht durch einen Angriss auf das Bundesgebiet veranlasten Bundesstriegs — formelle Gleichstellung Preußens mit Desterreich in der Leitung der Bundesangelegenheiten — Schaffung einer aus directen Bahlen nach dem Maßstad der Bevölkerung hervorgehenden Bertretung — dies sind die breierlei

Anforderungen, welche bas Cabinet von Berlin ber Frankfurter Reformacte gegenübergestellt bat, ohne fich bor Erlangung biefer Zugeständniffe auf eine

Berhanblung liber biefelben einlaffen zu wollen. .

A. Gin Beto Defigerreiche unb Preugene. Bieberholt erflart bas t. preufifche Staatsminifterinm in feinem Bortrage bie Uebereinftimmung zwischen Defterreich und Preußen für bie unentbehrliche Grundlage jeber wirkfamen Action bes Bunbes. Derfelbe Bortrag fügt aber fogleich bingu, daß biefe Uebereinstimmung schwer herzustellen und sestzuhalten sei, und statt eines Mittels, biefe Schwierigkeit zu überwinben, wirb für bie Butunft bas formliche Recht verlangt, ben Mangel an Uebereinstimmung burch ein Beto an conftatiren! Weber Desterreich noch Preußen — so sagen die preußischen Minifter - tonnen ber Freiheit vollständig entfagen, ibre Stellung ju ben Fragen europäischer Politik nach ben Interessen ber Gesammtheit ihrer Monarchien zu regeln. Ausgehend von biefem Sahe erklären fie es für einen in der Praxis unausführbaren Anspruch, daß die Politik jeder biefer beiben Machte in ber Gefammtpolitif bes Bunbes nach ben Befchluffen bes Centralorgans beffelben aufzugehen habe. Durch ben Mechanismus einer Dehr= beiteabftimmung tann nach ihrer Anficht bie Löfung biefer Schwierigkeit nicht vermittelt werben. Sie ziehen sich beschalb auf bie reine Negation bes natio-

nalen Bumbes gurud, auf ein Beto für beibe Machte.

"hier muß nun junachst bie Thatsache ine Auge fallen, bag bas t. preußische Staatsministerium eine Forberung, welche bie fais. Regierung felbft teineswege für ficherhoben bat, nicht nur im namen Breugens, fonbern auch im Namen Desterreichs aufstellt. Wan zeigt fich also um Desterreichs Unabhängigteit von einer gemeinsamen beutschen Politit in Berlin ftrenger besorgt ale in Bien. Offenbar bat man nicht für bie preußische Monarchie allein ein fo unbeschränttes Daß ber Unabhangigkeit forbern wollen. nicht icon biefer einzige Umftanb genugenb, um über bie Ratur biefer gangen Forberung bas Marfie Licht ju verbreiten? Defterreich feinerfeits begehrt fein Beto. Ge fieht, wie Breugen, nur mit einem Theile feiner Befitpungen im beutichen Bunbe, es ift in Guropa eine felbftanbige Dacht, wie Preußen; nur bie Anertennung ber Gemeinsamkeit mit Deutschland, mur ber Bille, bie gefammtbeutichen Interessen als bie eigenen ju bebanbeln, tann für Desterreich, wie für Preußen, bem Entichlusse zu Grunbe liegen, in Fragen beutscher Bolitit fich burch bie Enticheibungen bes Bunbes beftimmen ju laffen. Ohne biefen Billen, ohne bie Er= Tenninif, baf beibe große Dachte ben Kreis ber Intereffen, für welche fie als folde einzufteben berufen find, um ihrer Selbfterhaltung willen nicht auf ben eigenen Lanberumfang beschränken burfen, bag fie ihn auf bas gesammte Deutschland ausbehnen muffen - ohne biefe Ertenntnig und biefen Billen fallen weber Prengens noch Defterreiche Intereffen mit benjenigen Deutsch= lands zusammen. Es besteht alsbann keine solche Ibentität, es besteht, wenn bie eine ber beiben Dadite am Bunbe festhalt, bie anbere nicht, teine gerechte Begenfeitigfeit, es tonnen und muffen bagegen bie verhangnifvollften Contrafte hervortreten. Sollen biefe Contrafte fünftig zu einer formlichen Regel bes Bunbesrechtes erhoben werben? Goll bie eine ber beiben Machte ein Beto gegen einen Arieg im Guben, bie anbere gegen einen Rrieg im Norben einlegen burfen? Und foll in Butunft nur ber nicht-bfterreichilche und nicht-preußische Theil Deutschlands verpflichtet bleiben, einen Gefammtwillen bes Bunbes in ben bochften beutschen Angelegenheiten anzuerkennen?

"Mit wollem Grunde wird übrigens jugleich hervorgehoben werben burfen, welche farte und zuverläffige Burgichaft bie Beftimmungen ber Reformacte baffir gewähren, bag in ber Bunbesabftimmung nut bas fiere und unbeftreitbare Intereffe Deutschlands zum Ausbrucke gelange. Bas ber Bortrag vom 15. September über bie Stimmverbaltniffe im Plenum fagt, ift nicht genau autreffenb, ba bie Reformacie kein Bienum kennt. Bon ben 21 Stim-

Digitized by GOOGLE

men bes Bunbestrathes ber Reformacte haken Defterreich und Pomfen 6, Danemark und die Rieberlande, die prajumtiv ohnehin meist gegen einen Bunbestrieg sein werben, 2 zu führen; es bleiben also 13 reindeutiche Stimmen übrig, und von diesen muffen sich 11 mit den Stimmen der einen Großmacht vereinigen, wenn gegen die Ansicht ber anderen eine Kriegeerklarung beschlossen worden soll. Dies gewährt wohl mehr als hinlangliche Sicherheit.

"Noch eine lette wichtige Betrachtung möge, ehe ber Gegenstand verlassen wirb, gegen die Forberung eines Beto geltend gemacht werden. Der ministerielle Bortrag vom 15. September kart uns nicht darüber auf, ob unter biesem Beto ein bloßes Recht der Enthaltung Preußens von einem Bundestriege ober das Recht, einen solchen Krieg zu untersagen, verstanden werben solle. In der ersten Unterstellung wäre der gewählte Ausdruck nicht genau, in der zweiten kinnte sich das Beto jedenfalls nur gegen einen von Bundeswegen zu erklärenden Krieg richten, während es das Kriegs und Frieden strecht det einzelnen Souverane diesen nicht entziehen könnte. Es wird aber nicht einer besonderen Ausführung oder der heranziehung nahe liegender Beispiele bedürsen, um zu beweisen, das es ein Spstem von Sep aratb und niffen grundfählich autoristren, ja mit Nothwendigkeit hervorrussen hieße, wenn man den beiden Erosmächten das Recht einkaumen wollte, die Entschung des Bundes über Krieg und Frieden zu hemmen.

"II. Formelle Gleichftellung Preugens mit Defterreid. . . .

"III. Directe Bablen jur Abgeorbnetenverfammlung. britte und lette Forberung Preugens - biejenige einer birect gewählten und mit ausgebehnteren Befugniffen, als nach ber Reformacte, verfebenen Boltsvertretung - biefe Forberung ftellt fich allerbinge entschieben und tief ein: greifend auf bas Gebiet ber Bunbeereform. Um fo gerechtfertigter aber ift das Berlangen, zu wissen, wie man sich Rechenschaft zu geben habe von ber Ausführung eines fo weit reichenben Gebantens, und ob in bemfelben auch alle Folgerungen begriffen feien, welche eine folde Berbeigung nothwendig bebingt. Der Bortrag bes königlich preußischen Staatsministeriums vom 15. September befriedigt in feiner Beziehung biefes Berlangen. Bie follen die Bab= len eingerichtet werben, aus welchen bie Boltsvertretung am Bunbe unmittel= bar bervorgeben foll? hat man ein einschränkenbes, in gang Deutschland ein: auführendes Bablipfiem im Auge? Bie foll ein foldes in ben verschiebenen Staaten gur verfaffungsmäßigen Geltung gebracht werben? Sollen Bablen nach allgemeinem Stimmrecht flattfinben? Ift an eine Erneuerung bes Bersuchs von 1848 gebacht? Soll ein Oberhaus bas Correctiv bilben für bie Gefahren allgemeiner Bablen? Und wenn bie Befugniffe bes Parlaments ausgebehnter fein follen, als biejenigen ber Abgeordnetenversammlung ber Reformacte, wird bann nicht auch die Centralgewalt ftarter, als bas Directorium ber Reformacte, organisirt fein muffen? 3ft Preugen baranf vorbereitet, fich einer folden Centralgewalt, wenn fie nicht ausschließlich in feinen eigenen Ganben ruht, ju unterwerfen ? Ueber alle biefe wichtigen Fragen murbe man in dem Bortrage ber preußischen Minifter vergeblich irgend eine Austunft suchen. Rur ber gewagten Boraussehung begegnet man bort, bag ber speci= fild breufifche Standpuntt in einer aus birecten Bablen hervorgegangenen Berfammlung fich vollftanbiger als in einer Berfammlung von Delegirten mit bem allgemeinen beutschen Standpunkt ibentificiren wurbe. Rur einer Nationalvertretung ber ersteren Art glaubt, beshalb bie t. preußische Regierung Opfer bringen gu tonnen, bie jeboch nicht naber angebeutet werben. Als gewagt wird jene Voraussehung wohl nicht mit Unrecht bezeichnet werben burfen, benn bis jeht liegt nur eine Erfahrung vor, biejenige von 1848. Damals war Desterreich in Frankfurt unvollständig, Preußen vollständig, und sogar unter hinzutritt der nicht zum Bunde gehörigen Provinzen vertreten — und bemungeachtet war zwischen Berlin und Frankfurt bald ein so

- pragnanter Zwiefpalt vorhanden, wie ihn eine rogelmäßig gewählte Rammers vertretung hoffentlich niemals berbeiführen wurde.

"Der Unbestimmtheit ber preußischen Forberung gegenüber vermag nun aber bie kaiserlich öfterreichische Regierung bie Borichlage ber Frankfurter Restormacte nur mit um fo tieferer Ueberzeugung zu bevorworten. . . . "

- 31. Oft. (Rurhessen). Schluß bes Landlage. Der Rurfürst ents schließt fich enblich, ben Landtageabschied zu unterzeichnen. Die Stänbe werben ohne die übliche Zusicherung ber landesberrlichen Hulb und Gnabe entlassen Der Prasident schließt die Situng mit einem Hoch auf die Berfassung.
- 5. Nov. (Bollverein). Eröffnung ber Conferenz von Bevollmächstigten fämmtlicher Bollvereinsftaaten zu Berlin behufs Berhandslungen über Ernemerung ber Bollvereinsverträge.
- 9. " (Sachsen). Eröffnung bes Lanbtage. Thronrebe bes Königs.
  10. " (Hessen Darmstabt). Die II. Rammer lehnt jebe fernere Bewilligung für standesherrliche Grundrentenablösung wegen bes aufgehobenen Steuerprivilegiums nach eingehenber hestiger Diescuffion unter Biberspruch ber Regierung mit Aberwiegenber Mehrsheit ab.
- 11. " (Raffau). Die Regierung verbietet, unmittelbar vor ben Bahlen, bas Organ ber Oppositionspartei.
- 14. " (Bunbestag). Um bie Erecution abzuwenden, erffart fich Danemart bereit, bag instunftige die Finanzgesete ben holsteinschen Ständen so vorgelegt werden sollen, daß fie ben ganzen Beitrag Holfteins zu ben gemeinschaftlichen Angelegenheiten umfaffen.

15. Rob. (holftein). Ronig Friedrich VII.- von Danemart + ohne Leibeserben. Geftutt auf bas Londoner Brotofoll \*) folgt ibm

<sup>\*)</sup> Anmerk. Die biesfälligen Bestimmungen biese Protokles lauten: "In Betracht, baß die mit den allgemeinen Interessen des europäischen Gleichgewichts eng verküpste Aufrechterhaltung der Integrität der denropäischen Monarchie für die Bewahrung des Friedens von hoher Bichtigkelt ist, und daß eine Combination, mittelst welcher die männliche Nachkommenschaft mit Ausschluß der Beiber zur Erbsolge in die Gesammtheit der gegenwärtig unter dem Scepter Sr. Maj. des Königs von Dänemark vereinigten Lande, derusen würde, zur Sicherstellung der Integrität dieser Monarchie das geeignetste Mittel sein durfte, haben der Kalser von Oesterreich, der Prinzprässdent der kranzbsischen Kepublik, die Königin von Großbritannien, der König von Preußen, der Kanig von Preußen, der Kanige und Schweden auf Einladung des Königs von Dänemark beschlossen und Schweden auf Einladung des Königs von Dänemark beschlossen und Schwedenn Act europäischer Anerken nung annoch ein Unterpsand der Bestänzlicher Anerken nung annoch ein Unterpsand der Bestänlicher Erwägung der Interessen seiner Monarchie mit Zustimmung der Erbprinzen und der nächsen durch das dänische Königsgeset zur Erbsolge berusenen Agnaten, sowie auch im Einverständniß mit dem Kaiser aller Reußen,

Bring Christian von Schleswig : Solftein : Sonderburg : Giddeburg als Christian IX. in ber Regierung ber bisherigen bauischen Gessammtmonarchie, also auch ber beutschen Herzogthumer Schleswig, Holftein und Lauenburg.

16. " (Holftein). Gestüht auf bas legitime Erbrecht erklärt ber Erbprinz Friedrich von Schleswig-Holstein-Sonderburg : Augusten: burg burch Broclamation seinen Regierungsantritt als Herzeg

Friedrich VIII. von Schleswig-Bolftein:

"Schleswiger! Solfteiner! Der lette Fürft ber banifchen Linie Eures Regentenhauses ift babingegangen. Rraft ber alten Erbfolgeordnung unferes Lanbes und bes olbenburgischen Saufes, fraft ber Ordnungen, welche bie schleswig-holsteinische Lanbesversammlung in bem Staatsgrundgesete ausbrudlich bestätiget hat, fraft ber von meinem Bater zu meinen Gunsten aus: gefiellten Bergichteurkunde, erffare 3ch bieburch als erfigeborner Pring ber nächsten Linie bes olbenburgischen Hauses, bag Ich bie Regierung ber Herzog: thumer Schleswig-holftein antrete und bamit bie Rechte und Ritichten über-nehme, welche bie Borfebung meinem haufe und junächt Mir überwiesen hat. — Ich weiß, daß biese Pflichten in schwerer Zeit an Wich herantreten, Ich weiß, daß zur Durchführung meines und eures Rechtes Mir zunächst feine anbere Dacht gu Gebote flebt, als bie Gerechtigfeit unferer Sache, bie Beiligkeit alter und neuer Gibe und eure Uebergeugung von ber Reftigkeit bes Banbes, welches mein Geschid unb bas Eure vereint. — Ihr habt bis jest Ungerechtigkeit ebenso mannhaft getragen als ihr mannhaft gekampst hattet, Ungerechtigkeit abzuwehren. Fir bas Joch, bas man euch auflegte, gab bis jest ein unbestrittenes Recht ben Borwand, benn ber König von Danemart war zugleich euer herzog. Bon jest an ware die herrschaft eines Könige von Danemart über euch eine Usurpation und rechtloje Gewaltthat.

Chef ber alteren Linie bes holftein=gottorp'schen Hauses, erklart hat, bie Erbfolgeordnung in seinen Staaten bergestalt festseben zu wollen, bag feine Krone in Ermangelung mannlicher, vom König Friebrich III. zu Danemart in geraber Linie abstammenber Rachtommenschaft — an ben Prinzen Christian zu Shleswig-Holstein-Sonberburg-Glüdsburg, und an die aus der Ehe dieses Prinzen mit ber Prinzeffin Louise ju Schleswig-holftein-Sonberburg-Gludsburg, gebornen Prinzessin von helsen, entsproffenen Descenbenten nach bem Rechte ber Erfigeburt von Mann zu Mann übertragen werbe: so verpflichten bie hoben contrabirenben Theile in woller Burbigung ber Beisheit ber Anfichten, welche für die einstige Annahme jener Combination entscheibend gewefen, fich gemeinschaftlich, im Falle einer Berwirklichung ber bor: hergesehenen Döglichkeit bas Successionerecht bes Prinzen Christian au Schleswig-Bolftein-Sonberburg-Bludsburg unb ber mannlichen aus beffen Che mit genannter Bringeffin in geraber Linie entsproffenen Descenbenten auf bie Gesamutheit ber gegenwärtig unter bem Scepter Gr. Daj. bes Ro-nigs von Banemart vereinigten Lande anzuertennen." Art. 2 bestimmt, bag, falls bie Descenbeng ber Linie bes Pringen Christian balb erlofchen follte, bie hoben contrabirenben Theile in Erwägung ziehen werben, was bann zu gefcheben habe. Art. 3 lautet : "Es ift ausbrudlich verstanden, daß die gegenseitigen aus ber Bunbesacte von 1815 und bem bestehenben Bunbesrecht hervorgebenben Rechte und Berpflichtungen bes Königs von Danemark und bes beutschen Bunbes in Betreff bet Bergogthumer Holftein und Lauenburg burch ben gegenwärtigen Bertrag nicht veranbert werben follen."

Und unfere gemeinsame Aufgabe ift es, diefer herrichaft ein Enbe ju machen. - 3ch tann euch jett nicht aufrufen, Gewalt mit Gewalt zu begegnen. Guer Land ift von fremben Truppen befeht, ihr habt teine Baffen. Mir liegt beehalb vor allem ob, die Regierungen bee Bunbes um Schut meines Regierungerechtes und eurer nationalen Rechte anzugeben. Der beutiche Bunb ift niemals ber legitimen Erbfolge entgegengetreten. - Die Orbnung, auf welcher bie Regierungen Deutschlands beruhen, ift bieselbe, auf ber meine Rechte begrundet find. Und bie Regierungen Guropas werben ber burch bie Erfahrung bestätigten Babrbeit nicht wibersteben, bag ein haltbarer Buftanb da nicht bauern tann, wo eine willtürliche Rechtsorbnung einem Bolte gegen feine geheiligten Bunfche, gegen feine von Gott gefehte Rationalität und gegen fein uraltes Recht aufgebrangt werben foll. - Lauenburger! Guer icones Land, Gegengabe für ein Land, beffen Namen ich burch meine Geburt trage, unterliegt berfelben Erbfolge, foweit nicht Rechte anberer Glieber meines Saufes und altere und begrimbete Rechte beuticher Regentenbaufer baran haften. Ich gebe Guch das Bersprechen, daß Ich einer nationales Recht als mein eis genes betrachte, und, soweit Ich berufen bin, effe Rechte und Freiheiten beduten werbe. - Schleswig-Bolfteiner! Bon ber Ueberzeugung burchbrungen, bag mein Recht eure Rettung ift, gelobe 3ch, für Dich und mein Saus ju euch ju fteben, wie 3ch in der Schlacht zu euch gestanden, Mich nicht zu trennen von Euch und unferem Rechte. Und jo gelobe und fowore ich gemaß bem Staatsgrundgefese, die Berfassung und die Geset ber herzog-thumer Schleswig-holstein zu beobachten, und die Rechte des Bolles aufrecht ju balten. Go mabr Dir Gott belfe und fein beiliges Bort."

16. Nov. (Bunbestag). Der babifche Gefanbte v. Mohl zeigt ber Bunbesversammlung ben Regierungsantritt bes Herzogs Friedrich von Schleswig-Holftein an, mit bem Beifügen, ber Herzog erachte es "für eine, wie er sich schmeichle, überflüffige Magregel, wenn er hiemit eine seierliche Rechtsverwahrung gegen jebe etwarge Besstreitung seiner Regentenrechte, so wie gegen jebe mit bem vollen Genusse berselben nicht zu vereinigende Handlung verbinde."

17. " (Dibenburg) protestirt gegen ben Regierungeantritt Chrisfian IX., so weit fich berfelbe auf bie Bergogthumer Schleswig-

Bolftein beziehe.

18. " (Frankfurt). Der gesetzebenbe Korper beschließt einstimmig, ben Senat zu ersuchen, ben bieberigen Erbprinzen von Augustens burg als nunmehrigen Berzog von Schleswig-Holftein und Lauens burg anzuerkennen und seine Anerkennung am Bunde aufs brins genbste zu beantragen.

19. " (Holftein). 24 Mitglieber ber holfteinischen Stänbeversammslung treten trot bes Berbotes ber banischen Behörben in Riel zusfammen, erklaren sich für bas legltime Erbrecht bes Herzogs Friedrich und beschließen eine Eingabe an ben Bund mit ber bringenben Bitte, "schleunigst die geeigneten Maßregeln zu ergreisen, um die Rechte ber Herzogthumer und bes Bundes selbst gegen die ernstlich brobende Gesahr sicher zu stellen, daß die Entscheidung nicht dem Rechte, sondern der Sewalt anheimfalle." Die nicht anwesenden Mitglieber der Stände werden aufgesordett, dem Schritte beizustreten.

19. Rob. (Coburg : Gotha). Herzog Ernst ist ber erste, ber ben Erbpringen von Augustenburg als Herzog von Schleswig-Holstein anerkanut hat. Herzog Friedrich nimmt seinen Sit vorläufig in Gotha und bilbet ein Ministerium.

20. " (Desterreich). Der Abg. Rechbauer interpellirt im Reichs-

rathe bie Regierung megen Schleswig-Solftein.

" (Hamburg). Eine schleswig-holsteinische Bollsversammlung ift von der Polizei dreimal ausgelöst worden und wird erst geduldet, da sie sich von der Altona benachbarten Borstadt St. Pauli auf

bie anbere Seite hamburge gurudzieht.

21. " (Bundestag). Der banische Sesandte zeigt die Thronbesteisgung Christian IX. au, ber babische Gesandte legt seine Bollmacht für Friedrich VIII. por; verschiedene Regierungen stellen Antrage in ber schleswig-holsteinischen Frage. Anzeige, Bollmacht, Antrage werden dem holsteinischen Ausschuß überwiesen.

" (Holftein). Gine Anzahl Mitglieber ber holfteinischen Ritters fcaft erficket in einer Bersammlung zu Riel ihre Justimmung zu ber Eingabe ber Stänbemitglieber vom 19. Nov. an die Bundess

versammlung.

Die Mehrzahl ber Beamten in Holftein verweigert ben von ihnen

geforberten Sulbigungseib für Christian IX.

22. Die Bewegung für Schleswig-Holstein fängt an, ganz Deutschsland zu ergreisen. Zahlreiche Bollsversammlungen sprechen sich in energischen Resolutionen für die Rechte der Herzogthümer aus. Ueberall werden Comite's eingesetzt und Gelbsammlungen veranskaltet, hie und da auch die Organisation von Frelwilligen vorbereitet.

23. " (Preußen). Die Abg. Stabenhagen und Virchow bringen Ramens ber beiben liberalen Fractionen im Abg. Daufe einen Antrag

bezüglich Schleswig-Bolfteins ein.

24. " (Holftein). Reue Versammlung holfteinischer Ständemitglieder in Hamburg. Die Rieler Eingabe vom 19. Nov. an den Bund wird einstimmig gutgeheißen; dieselbe erhalt nachträglich 38 Untersichriften.

- " (Bürttemberg). Beibe Kammern treten nach auberthalbjähriger Bertagung wieder zusammen und beibe sprechen sich sofort
  und einstimmig, die I. Kammer durch eine Abresse an den König,
  die II. Kammer durch eine Resolution, für die Rechte der Herzogthümer Schleswig-Holstein und für die legitime Erbsolge in denselben aus.
- " " (Helfen Darmstadt). Beibe Kammern erklären sich eine stimmig für Bahrung ber Rechte Schleswig-Holsteins, die erste in allgemeinen Ausbrucken, die zweite, indem sie Regierung ersucht, durch Anerkennung des Herzogs Friedrich das Recht und die In-

tegrität Deutschlands ju wahren und die Bereitwilligfeit ber Rammer erflart, die Regierung mit ben Mitteln bes Landes zu Durchfuh-

rung biefes Rechts ju unterftaten.

24. Nov. (Sach feu). Antwoot bes Ministers v. Beuft auf eine Interpellation in ber II. Kammer: "Sachsen beantrage am Bunde die Richtzulassung eines dänischen Gesandten und Anordnungen, damit das für holstein bestimmte Executionscorps mit der den Umständen entsprechenen Berstärtung in holstein und Lauendurg einväde, um diese Bundes- länder die zu dem Zeitpunkte besetz zu halben, wo der Bund sich der Lage sehen wird, dem von ihm als rechtmäßig anerkannten Rachsolger in gedachten Herzogthümern lehtgebachte Bundesländer zu eigener Berwaltung zu übergeben."

": Der Ausschuß bes Rat. Bereins tritt in Berlin gusammen, senbet eine Deputation an Bergog Friedrich mach Gotha und erläßt einen

Aufruf fur Schleswig-holftein an bas beutfche Bolt.

25. " (Sachsen). Die I. Kammer spricht einstimmig "ihre Befries bigung mit ber von ber Regierung in ber zweiten Kammer abges gebenen Erklärung aus, seht babei jedoch voraus, daß dieselbe bes müht sein werde, auch die Rechte Holsteins auf und an Schlesswig zur Geltung zu bringen, und erklärt, daß das sächsische Bolk und seine Bertreter die Regierung in dem Bestreben, das Berssassungsrecht der Herzogthumer Schleswig-Holstein und die Rechte Deutschlauds hinsichtlich derselben überhaupt wie rücklichtlich der rechtmäßigen Erbfolge zu wahren und fremden Anmaßungen und seinen Eingeösen gegenüber deutsches Recht und deutsche Ehre zu schirmen, selbst wenn hierbei die äußersten Wittel ergrissen werden müßten, in jeder Weise zu unterküben bereit sei." Die U. Kamswer tritt dem Beschlusse einstimmig dei, doch mit dem Zusabe der rechtmäßigen "agnatischen" Erbfolge, womit sich auch die I. Kammer zusrieden erklärt.

(Breußen). Magiftrat unb Stadtverorbnete von Berlin bes foliegen bie Eröffnung einer Subscription für Schleswig-Dolftein

und erlaffen eine Ansprache an bie Bewohner ber Stabt.

" (Raffau). Lanbtagswahlen. Die Regierung erkeibet eine volls ftandige Rieberlage. Die Muftige II. Rammer gabit 17 Liberale, 6 Cleritale und nur 1 absoluten Anhänger ber Regierung.

26. " (holftein). Herzog Friedrich verlangt von Danemart bie Rausmung ber Herzogthumer von banischen Truppen und bie Entlaffung ber im eigentlichen Königreich Danemart befindlichen schließwig-holsftelnischen Truppen in die Berzogthumer.

" (Desterre ich). Der Gemeinberath von Innebruck beschließt eine Danks und Zustimmungsabresse an den Reicheratheabg, Rechs bauer und Gen. für ihr Bergeben in der schleswig-holfteinischen Sache.

26. Nov. (Anhalt). Eröffnung bes erften Lambtage für bas vereinigte Serzonthum Anhalt.

" (heffen Darm ftabt). Die Il. Rammer erklart fich einstim= mig für eine etwaige Sequestration Holfteins und für alebalbige

Anerkennung bes Bergogs Friebrich.

27. " (Witrtemberg). Antwort Hügels auf eine Interpellation in der II. Kammet: Die Regierung habe allerdings bem Orängen nicht widerstanden und am 23. Rov. 1852 sich dem Londoner Protokoll angeschlossen, sehe sich aber durch die seitherigen Maßeregeln Dänemarks von ihren Verbindlickteten vollständig befreit. Die Erhfolgestage bedürse der Prüsung, die Regierung sei jedoch darüber außer Zweisel, daß dem Bunde das Recht zustehe, zur Aufrechthaltung der inneren Ande und die zur Regelung der Succossionsfrage, welche auch auf Schleswig Anwendung sinde, Holstein militärisch zu besehen. Wenn Herzog Friedrich legitimirt sein werde, so könne derselbe den Bund ausstordern, ihm Schleswig mit Wassenzewalt zu verschaffen. In dieser Richtung werde er bei Sr. Maj. dem König seinen Antrag stellen.

" (heffen=Darmftabt). Minister Datwigt erklart in der H. Rammer, die Regierung fei zu allen zur Bahrung ber Rechte ber Bergogsthumer erforberlichen Schritten bereit und sei ihr Bundestages

fanbter babin inftruirt.

" " (Samburg). Die Polizei fchließt bas Bureau bes fchleswig-

holfteinischen Comité als angebliches Werbeburean.

, (holftein). Das in Riet versammelte Plenum ber schleswigholfteinischen Ritterschaft beschließt mit allen gegen eine Stimme eine Eingabe an ben Bund gegen die Ansprüche Christian IX. und für die legitimen Rechte vos Herzogs Friedrich und um ben Bund aufzusvohern, die Rechte des Landes zu schlieben.

(Anhalt) erhebt alte Anspruche auf bie Erbfolge im Bergog:

thum Lauenburg.

28. " (Bunbestag). Die Bunbesversamming entzieht bem banischen Sesanten bas Wort, so lang seine Bollmacht nicht anerkannt sei. Anhalt erklärt, baß ber Herzog die Regierung bes Herzogthums Lauenburg antreie und ben Schut bes Bundes in Anspruch nehme. Sachsen stellt den von ihm angekändigten (s. 24. Nov.) Antrag, dem sich Württemberg sosort anschließt. Hessen-Darmskadt beantragt, die banische Regierung aufzusordern, alle banischen Truppen aus den Herzogthümern Holstein und Lauendurg zurückzuziehen und das holstein-lauenburgische Bundescontingent dem beutschen Bunde bis auf weiteres innerhalb des Bundesgebiets zur Verfügung zu stellen. Endlich beschließt die Bundesversammlung mit großer Mehrheit, die Führung der holstein-lauenburgischen Stimme zur Zeit zu su suspenden gemeinschaftliche Erklärung zu Pros

Digitized by GOOGIO

totoll (Programm ihrer gemeinfamen Bolitit in ber foleswig-hol:

fteinifchen Frage):

"Die Stellung ber t. ofterr. und ber t. preuß. Regierung ift burch ben Bertrag bedingt, welchen beibe in Gemeinschaft mit ben Regierungen von Frankreich, Großbrittannien, Rußlanb und Schweben 1852 in Lonbon mit ber Krone Danemart abgeschloffen haben, nachbem bie Borbebingungen beffelben burd Berhanblungen mit Danemart im Laufe ber Jahre 18'%, fest: gestellt worben waren. Beibe Regierungen faffen bie Gefammtheit biefer Berabrebungen als ein untrennbares Ganges auf, welches durch ben Londoner Bertrag feinen Abschluß erhalten hat. Nachbem ber Fall, welchen biefer Bertrag im Auge hatte, nunmehr eingetreten ift, find beibe Regierungen gur Musführung bes Bertrages bereit, wenn bie Rrone Danemart ihrerfeits bie vorgangigen Berabrebungen ausführt, beren Berwirklichung eine Boraussetung ber Unterzeichnung bes Lonboner Bertrages burch Areugen und Deferreich bilbete. Die Sueceffion in Lauenburg fleht bem Ronig Christian von Danemart nach Anficht beiber Regierungen auch bann ju, wenn ber Londoner Bertrag hinfällig wird, nachdem ber nachstberechtigte Erbe weis land Ronig Friedrichs, ber Pring Friedrich von Heffen, seine Rechte auf Ronig Christian übertragen bat. Die Bulaffung bes vom Konige von Danes mart fur Lauenburg ernannten Gefandten in bem Dage, wie die Bertreter ber einzelnen Beftanbtheile ftimmberechtigter Curien gur Theilnahme an ben Situngen berechtigt finb, erfcheint baber nicht anfechtbar. Für Einraumung bes auf ber Gefammteurie holftein und Lauenburg rubenben Silmmrechts aber vermögen beibe Regierungen nur bann ju voliren, wenn ber Ronig Chriftian biejenigen Bufagen erfullt, im Bertrauen auf welche beibe Dachte ben Lonboner Bertrag, welcher ihnen gegenüber ben Succeffionstitel bes Ronige in holftein bilbet, angenommen haben."

28. Rov. (De fterreich). Der Gemeinderath von Wien beschließt eine Abresse an ben Kaifer zu richten um Schutz für bie Rechte ber

Herzogthumer Schleswig-Holftein.

29. " (Raffau). Ungnäbige Antwort bes Herzogs an die Deputation einer Bollsversammlung von Wiesbaben: er wisse, was er von dem Bertrauen, das man zu ihm zu haben vorgebe, zu halten habe; der Ausfall der Landtagswahl habe ihn hierüber belehrt; die Rechte des sog. Herzogs von Augustendurg seien noch untlar; er liebe überhaupt Deputationen nicht, die aus dem Schoose von Volksversammlungen hervorgegangen seien.

" (hamburg). Der Burgerausschuß lehnt ben Antrag, bie Burgerfchaft moge ben Senat ju Anerkennung bes Berzogs Friedrich

aufforbern, mit 10 gegen 8 Stimmen ab.

30. " (Sowarzburg-Sonberebaufen). Eröffnung bes Landtage. Die Regierung erklart, baß fie fest auf ihrem früheren
Standpunkte, bem Antrage Dibenburge auf Rucktritt von ben Bereinbarungen mit Danemark von 18%, beharre.

1. Dec. (Bollverein). Die Bollconferenz in Berlin beginnt bie Berathungen über ben Hanbelsvertrag mit Frankreich, nachbem fie
biejenigen über bie Tarifreform zu Enbe geführt hat.

, (Solftein). Bergog Friedrich ift bis jeht theils formlich theils

menigstens principiell anerkame von Baben, Beimar, Coburg-Sotha, Meiningen, Altenburg, Braunschweig, Balbed, Reuß j. &.

1,-2. Dec. (Breugen). Zweitägige Debatte bes Abg. Daufes über bie foleswig-holfteinische Frage. Der Ministerpraftbent verliest eine

Schriftliche Erlarung bes Staatsministeriums:

Einleitende Bemerfung bes Minifterprafibenten: "Es ift richtig, daß der Londoner Bertrag nicht zwijchen ben Großmächten, fonbern von einer jeben berfelben mit Danemart, abgeschloffen ift. Sowobl ber Inhalt bes Bertrags bestätigt bies, als auch bie Form; er ift unterzeichnet auf ber einen Seite von Danemart, und auf ber gegenüberstehenben Seite von ben sammtlichen übrigen Contrabenten, und bie Ratificationen find von jeber Macht mit Dänemark ausgewechselt, nicht von den Rächten unter-

Ertlarung bes Staatsminifteriums: "Unfere Stellung ju ber banischen Frage ift burch eine Bergangenheit bedingt, von der wir uns nicht willfürlich lofen fonnen, und welche une Pflichten gegen die herzogthumer, gegen Deutschland und gegen bie europäische Machte auferlegt. Die Aufaabe unferer Politit wird es sein, biesen Berbindlichkeiten fo ju entsprechen, wie es unfere oberfte politische Pflicht, die Sorge für die Ehre und die Sicherheit unferes eigenen Baterlandes gebietet. Für Preußens Stellung gur Sache ift gunachft ber Londoner Bertrag von 1852 maßgebenb. Die Unterzeich: nung beffelben mag beklagt werben; aber fie ift erfolgt, und es ift ein Gebot ber Ehre wie ber Klugheit, an unserer Bertragstreue keinen Zweisel haften zu lassen. Indem wir aber bieses Gebot für uns selbst anerkennen, bestehen wir ebenso auf seiner Geltung für Danemark. Der Londoner Bertrag bilbete ben Abschluß einer Reihe von Unterhandlungen, welche 1851 und 1852 zwiichen Deutschland und Danemark gepflogen worden waren. Die aus benfelben bervorgegangenen Bufagen Danemarte und ber Bertrag, welchen Preußen und Defterreich auf Grund berfelben in London vollzogen haben, bebingen sich gegenseitig, so baß sie mit einanber stehen ober fallen. Die Aufrechthaltung bieser Stipulationen ift einstweilen insbesondere filt S chles = wig von wesentlicher Bebeutung. Sie gibt uns das Recht, in biesem herzgothum bie Erfullung vertragsmäßiger Zusagen von Danemart zu sorbern. Fallen aber mit bem Londoner Bertrage bie Berabrebungen von 18 %, fo fehlen und in Betreff Schleswigs folche vertragemäßige Rechte, welchen bie Anerfennung ber europäischen Grofmachte jur Seite ftanbe. Die Lossagung von ben Berträgen von 1852 würde also ber Stellung Schleswigs und ben beutschen Forberungen in Betreff berfelben bie 1852 geichaffene vertragemäßige Grundlage entziehen, und bie allfeitige Anertennung einer andern von neuen Berhandlungen ober von bem Ausgang eines europäijoen Krieges abhangig machen. Damit aber bie Bertrage für uns biefen Werth und ihre Geltung behalten, ift es nothwendig, bag fie von banifcher Seite gewiffenhaft ausgeführt werden. Daß bies bisher nicht geschen ift, barf ich als alleitig uns bezweiselt anfeben und halte mich ber Aufgablung ber Einzelnheiten bier überhoben. Die Entscheibung über die Frage, ob und wann wir burch Richt= erfüllung der banischen Berpflichtungen in ben Fall geseht find, uns von bem Londoner Bertrag loszusagen, muß bie Regierung fich vorbehalten; fie tann biefelbe weber bem beutiden Bunbe überlaffen noch fie hier zum Gegenstanbe von Erklärungen machen. Wir haben mit ber öfterreichischen Regierung Berabrebungen getroffen, welche eine übereinftimmenbe haltung beiber Rachte in Betreff bes Londoner Bertrags und seiner Confequengen ein fim eilen ficherftellen. Diefelben geben von ber Annahme aus, daß in Lauenburg ber Konig Christian auch ohne ben Londoner Bertrag successionsberechtigt sein wurbe, nachbem ber nachste Erbe, ber Pring Friedrich von Beffen, ju seinen Gunften entsagt bat. In Betreff Bolfteins

Digitized by GOOGIC

bagegen beruht file uns ber Gueceffionstitel auf bem Louboner Bertrag, und ift die Berwirklichung beffelben von ber Erfüllung ber Borverträge abhangig, welche mit bem Conboner Bertrag in folibarifchem Jufammenhang fteben. Dag letteres ber Fall fet, ift burch bas Beugnif bes competenteften aller Beugen, bes orn. Blubme, welcher 1851 und 1852 banifcher Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten war, im bamifchen Reichstath befraftigt worben. Auf biefer Auffassung beruht unsere burch die Zeitungen bereits bekannte Abftimmung in ber Bunbestagefitung vom 28. Rob. Bir feben, fo lange wir ben Louboner Bertrag nicht als hinfallig betrachten, in Ronig Chriftian ben Erben bes Reches und bes Unrechts feiner Borganger. Demaufolge bestehen bie Beweggrunde fort, burch welche ber Executionebefchluß pom 1. Oft. hervorgerufen wurde, mabrend burd bie Umftanbe eine beichleunigte Ausführung beffelben geboten erscheint. Bu biesem Behuf haben wir in Bemeinfchaft mit Defterreich bie erforberlichen Antrage gur fofortigen Bollglehung ber Execution gestellt. Wie auch bie Entscheibung hierüber in Frant-furt ausfallen moge, unter allen Umstänben wird Preußen nach Maßgabe feiner Stellung als europäische Macht und als Bunbesglieb für bas beutsche Recht in den Herzogthilmern und für sein eigenes Aufeben im Rathe ber Grofmachte mit besonwener festigfeit einfteben. In Erfullung biefer Aufgabe rechnet bie Regierung auf die bereitwillige Unterfillhung bes Lanbes und seiner Bertreter. Bum Behuf unserer bundesbeschlufmäßigen Mitwirtung bei ber Execution wird sie bie erforderlichen militärischen Bortehrungen ju treffen haben, und wegen Beschaffung ber baju notbigen Gelbmittel bem Landtage ju verfaffungemäßiger Befchlufnahme, eine Borlage machen."

Befolug bes Abgeordnetenhaufes (mit 231 gegen 63 Stimmen angenommen): "In Erwägung 1) bag ber Erbpring von Schlemigeholftein-Muguftenburg fraft eines unameifelbaften Erbfolgerechts feinen Aufpendo auf bie Regierung ber Berzogthumer erhoben bat, 2) bag weber ber beutsche Bund noch bie Stanbe ber Bergogthumer Schleswig und Bolftein ben Beftimmungen bes Lonboner Bertrags vom 8. Mai 1852 beigetreten finb, 3) bag Danemart burch eine Reihe vertragewibriger Magregeln, burch vielfache Bebrudungen ber beutschen Bevollerung und Sprache in Schleswig, burch bas Batent vom 30. Marg 1863 und endlich burch bie Bollgiehung ber neuen Berfassung für Danemart-Schleswig bie Bereinbarungen von 1851 und 1852 und damit die Bedingungen selbst gebrochen hat, unter welchen die beutiden Grofmachte bem Londoner Bertrage beigetreten find, daß baber bie Bestimmungen biefes Bertrags für bie beutschen Großmächte jebe Berbinblichkeit verloren haben, 4) bag in biefer Sachlage bie Anwesenheit banischer Truppen in bem Bunbeslande Bolftein eine Berletung bes Bunbesgebietes bilbet - erklärt bas Abg.-Bans: bie Ehre und bas Interesse Deutschlands verlangen es, bag fammtliche beutsche Staaten bie Rechte ber Bergogthumer ichuben, ben Erbpringen Friedrich von Schleemig-Golftein-Augustenburg ale Bergog von Schleswig-Solftein anertennen und ihm in ber Geltenbmachung feiner Rechte wirtfamen Beiftanb leiften."

1. Dec. (Bapern). Beibe Semeinbecollegien von Munchen beschließen eine Abresse an ben in Rom weilenben König mit ber Bitte um Rücklehr in sein Land. Der König entspricht und trifft sofort bie Anstalten zur Abreise.

2. " (Baben). Eröffnung bes Laubtags. Thronrebe bes Groß: bergogs:

Bunbesverfassung auf bem Bege perfonlichen Reinungsaustausches ber Fürften zu ordnen, wedte von neuem die hoffnung der Nation auf endliche Befriedigung gerechter Bunsche. Freudig bemielben Folge leiftenb, ware 3ch

gern bereit gewesen, einer allseitigen Uebereinftimmung gegenliber abweichenbe Anfichten zu opfern. Wer fcon ber Mangel eines Einverftanbniffes unter ben beiben machtigften Bunbesftaaten trubte bie Aussicht auf einen gunfligen Erfolg. Um so weniger glaubte 3ch nach bem Scheitern Meiner vermitteln-ben Antrage Beschluffen beitreten zu sollen, für welche weber bie Billigung noch bie Ginigung bes gefammten Deutschlands erwartet werben tonnte. Barb somit auch nur die Anerkennung ber bringenben Rothwenbigfeit einer beut: ichen Berfassungereform gewonnen, so gebenke 3ch boch gerne ber freundlichen Beziehungen, welche bie in Frankfurt verfammelten Fürsten in bem gleichen Streben nach einem boben nationalen Biele vereint hielten, und bewahre in bankbarer Erinnerung als ein Zeugniß ber Liebe Deines Boltes die Zustim: mung, welche Meinem Hanbeln aus allen Theilen des Landes entgegenkam. Inmitten biefes Ringens nach größerer Einheit erfieht ber Ration burch ben Rathichlug ber Borfebung eine ernfte Aufgabe. Gin ebler Bruberftamm im'Rorben, lange gepruft und bewährt in vielen Leiben ift burch bas Recht eines zweisellosen Erbganges fich selbst und seinem großen Baterlande zurud: gegebon. Eine einseitig festgesette Erbfolgeordnung, welche weber bas Recht ber Stände noch die Ansprüche der Nationalität beachtet, brobt ihn aufs neue bem Berbanbe bes gemeinsamen Baterlanbes zu entfremben. Meine Regierung bat nicht gezogert, zu thun, was bas gute Recht forbert, und fie wirb auch fernerhin, getragen von ber erhebenben Ginmuthigfeit aller Barteien mit Muth und Entschlossenheit die beiligen, aber ernften Pflichten erfüllen, welche bem beutschen Bolle bort erwachsen find. Ich weiß, bag bie Sache in Ihren Bergen machtigen Bieberhall finbet, und bag für beutsches Recht und beutsche Ehre seibst die Uebernahme ber schwersten Opfer Ihre freudige Bustimmung erbält . .

2. Dec. (Württemberg). Die U. Kammer mablt brei ber Regierung mehr ober minber migliebige Canbibaten für ihr Prasibium mit je 48 Stimmen; Frhr. v. Barnbuler bleibt mit je 34

bis 35 Stimmen in ber Minberbeit.

"(Coburg=Gotha). Der Ausschuß bes gemeinschaftlichen Landtags richtet eine Dankabresse an ben Herzog für sein Borgehen in ber schleswigsholsteinischen Sache. — In Gotha bilbet sich ein Central-Wehrcomite zur Unterftühung Schleswigsholsteins.

(Bremen). Die Burgerschaft forbert mit allen gegen 1 Stimme ben Senat auf, beim Bunbe nach Kräften für Anerkennung und Berwirklichung bes Rechts ber Herzogthumer, vor allem aber für

beschleunigte Action bes Bunbes zu mirten.

2./10. (Solftein). Rorrespondenz Bergoge Friedrich mit Raifer Ra-

poleon.

4. Dec. (Desterreich und Preußen) richten an die Regierungen ber übrigen deutschen Staaten ibentische Noten ju Unterführung ihrer behufs Durchführung des Londoner Protokolls gerichteten

Untrage am Bunbe:

"Die Gesahren für ben allgemeinen Frieden, welche sich an die Entwidlung ber ichleswig-holsteinischen Angelegenheit knüpsen können, machen es ber kais. (f. preuß.) Regierung zur Pflicht, sich gegen ihre beutichen Bundesgenossen in Bezug auf die nächsten zu ergreifenden Maßregeln auszuhrechen; es gereicht ihr zur besonderen Genugthuung, sich dabei in voller lebereinstimmung mit der k. preuß. (kais. österr.) Regierung zu besinden. Es handelt sich bekanntlich am Bundestag zeht um die schleunige thatsächliche Ausfuhrung der am 1. Ott. I. J. beschlossenen Executions maßregeln. Desterreich

Digitized by GOOGI

und Breufen ertemen biefe als nothwendig im Jutereffe ber Sicherheit und ber Rechte Deutschlunds an, und sind bereit, bagu auf ber einmal angenommenen Bafis mitzuwirten, auf welcher fie, ohne Brajubig für bie anberen am Bunbestag ichwebenben Fragen und ohne bem Auslanb : eine Berechtigung jum Ginfpruch bargubieten; burchgeführt werben tonnen. Eine Angahl benticher Regierungen aber will bie Erecution ausbrudlich und formell in eine Occupation bes Lanbes auf Grund ber ftreitigen Successionefrage vermanbelt millen, und biele Bericbiebenbeit ber Auffassungen · bat zu unserem Bebauern bieber bie Erftattung bee langft erwarteten Ausdufberichts verbindert, und brobt in der Bundesversammlung selbst zu einer Umeinigkeit zu führen, welche bie gange Maßregel selbst unmöglich machen murbe. Das Berhalten ber beiben beutichen Grogmachte ju ben eine Occupation forbernben Untragen ift gleichmäßig burch bas Intereffe Deutschlands und burch ibre europäische Stellung bebingt. Gie tomen nicht, unter bem Namen irgendwelcher Occupation ober Intervention - mit ben Beffen in ber Sapb gegen ben Conboner Bertrag auftreten, fo lange fie beffen Gultigfeit anerfennen. Ueber bie Bebingungen, an welche fich bieg Anerkenntnig knupft, haben fie fich in ihrem Botum in ber letten Bunbestagssitung ausgesprochen. Sie muffen barnach bie ernfteften Beberiten bagegen geltenb machen, daß Deutschland und fie selbst ohne brin-;; genbe Bothmenbigfeit ber Eventualität eines Rriege ausgefent werben, beffen Dimenfionen unberechenbar finb, beffen Folgen und Gefahren aber vorzugemeife auf bie beiben beutichen Grogmachte gurudfallen murben. Die beutichen Bunbesgenoffen tonnen überzeugt fein, bag Defterreich und Preugen, nach : bem fie fich Aber biese Prage vollständig geeinigt haben, in berselben bie Rechte und Interessen Deutschlands mit bem nachbrud wahren werben, welcher nach ber Gesammtlage Europas anwendbar ift. Wenn bie beiben Machte biefur bas Bertrauen ihrer Bunbesgenoffen in Anspruch nebmen, so muffen fie zugleich auch barauf aufmerkfam machen, bag ber Bund ' felbft, wann er feine Stellung in Guropa mabren will, bie lettere in europaifchen Fragen auch vom europäischen und politischen Gesichtspunkte auf-fassen muß. Sie mussen bie beutschen Regierungen bitten, ernstlich zu erwägen, welche Gefahren für ben Bund selbst sich an ein übereiltes und einer einfeitigen Tenbeng folgenbes Berfahren tnupfen tonnen. Ge fann bem Anseben besselben nicht forberlich fein, wenn bie beiben Grogmachte in einer Frage, in welcher fie einig und bekanntlich burch europäische Berträge gebunden find, über ftimmt werden. Roch bebenklicher aber ware es, wenn der Bund ben Ginbrud machte, für Guropa ftatt ber Burgichaften bes Friebens und ber Orbnung, welche man von ihm erwartet, Gefahren und Elemente ber Uneinigteit ju fchaffen. Defterreich und Preugen ver-Langen von ihren Bunbesgenoffen nicht ein Bergichtleiften auf ihre eigenen . Auffastungen in ber Successionsfrage. Es fleht nichts im Bege, bag fie biefelben bei ber Abstimmung am Bunbe noch ausbrudlich mabren. Aber es ift bringenb zu wunschen, daß fie durch biefelben, im Binblid auf bie obigen Erwägungen, fich nicht binbern laffen, ber einfachen Ausführung ber einmal beschloffenen Executionsmagregeln zuzustimmen, und fich fo ben beiben Brogmachten anzuschliegen. Gin barüber zu faffenber Befdlug bebarf teiner weiteren aussuhrlichen Motivirung, fonbern eventuell unter Borbehalt ber Erbfolgefrage nur bes einfachen Hinweises auf bas volltommen Ungenügenbe ber bieber an ben Bumb gelangten Ertlarungen. Indem bie taif. (t. preuft.) Regierung bienach an bie . . Regierung bas Erfuchen richtet, bag ihr Bunbes: tagsgefanbter inftruirt werben moge, bem öfterreichifchepreußischen Antrage auf iofortige Ausführung ber einfachen Execution augustimmen, barf fie bie Boffs nung aussprechen, bag bie . . . ben obigen Erwägungen fich nicht verschließen, und bie volle Bergniwortlichteit fur bie ernften und unabs

weistiden Folgen eines weiter getriebenen Diffenfes in ber Bunbesverfammlung fich vergegenmartigen werbe."

Graf Rechberg antwortet im Abg. Saufe (Defterreich). auf bie Interpellation Rechbauers, übereinstimmend mit ber Er: flaring ber preug. Regierung vom 1. b. M., bag Defterreich feiner: feite am Londoner Bertrage bezüglich Schleswig-Bolfteine festbalte und fich barüber mit Breugen geeinigt habe. Debatte bes Saufce über bie Antwort bes Ministers und über bie ausmartige Politit Defterreichs überhaupt. Rechbauer, Bring und anbere beutsche Abgeordnete ertlaren fich fur nicht befriedigt burch bie Antwort bes Grafen Rechberg.

(Solftein). Gine Berfammlung von Bertrauensmännern beschließt in hamburg allgemeine Steuerverweigerung und Gelbst: besteuerung für einen Lanbesfonbs,

(Bannover). Die Borfpnobe beenbigt bie erfte Berathung bes Entwurfe. Bon ben Bertretern ber Gemeinben erflaren fich 12 für, 12 gegen bas Sange beffelben, wie es aus ben Berhand:

· lungen bervorgegangen.

(Sachfen). Der Minifter b. Beuft erflart in ber IL Rammer, Sachsen babe bas Lonboner Prototoll weber unterzeichnet, noch fei es bemfelben formlich beigetreten. Es fei nur unter bem austrudlichen Borbehalt gefchehen, bag bamit in teiner Beife einem Befchlug bes Bunbes vorgegriffen werbe, falls biefer jur Erörterung bet Frage Anlag erhielte. Schon burch biefen Borbebalt habe Sachfen jest freie Entschließung, and wenn Danemart nicht, wie gefcheben, feine Berpflichtungen gebrochen batte.

(Bolftein), Bergog Friedrich eröffnet in Gotha ein freiwil-

liges unvergindliches Unleben.

(Beffen=Darmftabt). Die I. Rammer tritt bem Befcluffe ber II. Kammer "als Ausbruck bes Wunfches, bag es möglich fein moge, die Gelbftanbigfeit und bie Berfaffung ber Bergogthumer burch bie Trennung von ber Krone Danemart zu mabren" mit 40 gegen 10 Stimmen bei, finbet jeboch "eine birecte Aneutennung bes Prinzen Friedrich burch bie großh. Regierung bebenklich, da eine folde Anertennung nur burch ben Bund als folden nach grundlicher juriftifcher Brufung erfolgen tann."

Bufammentunft ber Fuhrer beiber großer Parteien Deutschlands, bes Rat. Bereins und bes Reformvereins in Rurnberg. Diefelben beschließen einmuthig, fammtliche bergeitige Mitglieber ber beutschen Lanbespertretungen auf ben 21. b. M. ju einer großen Berfamm=

lung nach 'Frankfurt einzulaben:

"Diefer Bersammlung wird vorgeschlagen, fic auszusprechen für bie althergebruchte verfassungsmäßige unzertrennliche Berbindung ber herzoge thümer Schleswig-holftein, — für die Selbstündigkeit ber herzogthumer und ihre vollftändige Trennung von Danemark, — für die Erbsolgeberechtigung Friedrichs von Conberburg-Augustenburg als Bergog von Schleswig-Bolftein.

Die Bersammung verhandelt und beschließt über die zur mischiedenen und raschen Durchsührung der Rechte der Herzogthümer ersorderlichen gesetlichen Mittel. Wie wir Unterzeichnete diese Beschlüsse einmuthig gesaft haben, so-vertrauen wir, das dieselben den unsern Genoffen freudig ausgenommen werden. Das deutsche Bolk aber wird inzwischen ebensownig als seine Berweten saumen, in den Borbereitungen zur thatkrästigen Unterstührung der herzogthümer psiichtgetreu, wie es dieselben begonnen, und ohne Untersbrechung sortzusahren.

- 8. Dec. (Beimar). Eröffnung bes Lanbtags. Der Minifter v. Batsborf hebt hervor, wie die Regierung auch ferner fest und unbeirrt zu dem Ziel mitwirten werde, das allein geeignet sei, eine ges beihliche Lösung der schleswig-holsteinischen Frage herbeizuführen, nämlich die völlige Trennung der Herzogthumer von Danemark.
- 7. (Bunbestag). Unter bem Drud ber ibentischen Rote Defterreichs und Breufens v. 4. b. M. verwirft die Bundesversammlung ben Ausschugantrag "bie jum Zwede ber Erecution (in Bolftein) fruberer Bundesbeichluffe bereits burch ben Beichluft vom 1. Oct. in Ausficht genommenen Dagregeln nunmehr jum Soute aller Recte, beren Babrung bem beutschen Bunbe unter ben gegenwartigen Berhaltniffen obliegt, fofort in Bollgug ju feben" und befolieft auf ben Antrag von Defterreich und Breugen mit 8 (Defter: reich, Brengen, Sannover, Rurheffen, Medlenburg, bie 15te - DI= benburg, Anhalt und Schwarzburg -, 16te - Lichtenstein, Reug, Lippe, Walbed und homburg - und 17te Curie - die 4 freien Stabte) gegen 7 Stimmen (Luremburg enthalt fich): "in Ermagung 1) bag bie in Biff, III. bee Bunbeebefcluffes v. 1. Oct. b. I. binnen brei Bochen erforberte Folgeleiftung und Angeige (Danemarks) hierüber nicht erfolgt ift; 2) bag burch die Ausführung ber ins Auge gefaßten Dagregeln ben bom beutschen Bunbe innerhalb feiner Competeng ju faffenben Entschließungen über bie von mehreren Regierungen gestellten Antrage in ber bolfteinschen Erb= folgefrage nicht prajubicirt wird; 3) bag bie in Art. X. ber Bunbes:Executionsoxbnung vorgesehene Gefahr im Berguge abs porbanden erachtet werben muß, - bie in Biff. IV. bes Befdluffes vom 1. October vorgesehene Aufforderung jum fofortigen Bollgug ber beschlossenen Magregeln nunmehr an bie Regierungen von Defterreich, Breugen, Gachsen und Danupper ju richten."
  - (Defterreich). Ungnäbige Antwort bes Raifers an die Depustation bes Gemeinderaths von Wien. Die Regierung erlaubt teinerlei Bollsversammlungen für Schleswig-Polstein, schon bestehenden Bereinen wird die Besprechung dieser Frage verboten, die Sammlungen für Schleswig-Holstein werden auf bloß wohlthätige Zwecke beschränkt, die Statthalter der Provinzen erhalten den Aufstrag, die Bewegung sorgsältig zu überwachen.

" (Sachfen). Der Konig antwortet auf bie Abreffe einer Boltsberfammlung in Leipzig, er werbe am Bunde fest auf feinem bise

Digitized by GOOGLE

her eingehalfenen Standpunkte verharren; die Succeffionsfrage sei jedoch nicht so einsach, wie viele glauben, sondern fehr berwickelt; er habe sich eingehend mit berselben beschäftigt, ohne die jeht zu einem klaren Resultate gelangt zu fein.

'. Dec. (Raffau). Die Regierung unterliegt auch bei ben Bablen ber

Bochftbesteuerten gur I. Kammer.

" (Frantfurt). Die gesetgebenbe Bersammlung beschließt ein: ftimmig vom Senate eine Erflarung über sein Botum in ber Bun- besversammlung v. 7. Dec. zu forbern und auf die schleunige An-

erteunung bee Bergoge Friedrich ju bringen.

(Olbenburg). Eröffnung bes Lanbtags. Der Minister p. Rof: sing weist barauf bin, jest ober nie sei ber Augenblick gekommen, um bie Rechte ber Herzogthumer auf eine agnatische Erbfolge und bemgemäß auf eine Ausbebung ihrer bisherigen Verbindung mit Danemark zur unverkummerten Geltung zu bringen.

(Bapern). Abreffe einer Boltsverfammlung in Augeburg an

ben Ronia:

"Ew. Maj. haben Sich an dem jüngsten Bundesbeschlusse nicht beiheiligt, Babern hat keinen Theil an der Schuld an dem was gegen Schleswig-holstein dis beinte gesündigt wurde, und darum blidt das deutsche Belt in diesem Augenblid auf E. M. Es ruft Ihnen zu: "Führe Du uns wie einst Dein Stammberr dei der Beroneser Klause den deutschen Kaiser von dem Nedermuthe der Besschen der treffischen beiteite, so destreite Du uns von dem Hohne der Danen!" E. M. hoben ein trefsischen deer und ein opferbereites Boll; versammeln Sie des Lambesvertretung um Sich, sie wird geden was E. M. verlangen. Senden Sie, sobald der Leitpunkt dazu gesommen ift — und er wird kommen — Ihre Truppen an die Gestade der Nordsee, sie werden mit Freuden dem königlichen Kuse solgen, mit Jubel auf dem Schauplah ihrer siegreichen Kämpse der empfangen werden. Setzen Sie herzog Friedrich in sein Erbe ein, und das deutschlässe Kolten wird kusten Beinen Keinen Keinen Keinen Keinen deutschen. Inden E. k. M. solche Entschlässe solzen, genügen Sie nicht allein den heihen Wünschen Ihres Volkes und den Lant Ihrer treuen Bapern; nein, Sie schischen auch Ihre Witssuchen und das Baterland von einer Zeit voller Eespeen und unberechendaren Ereignissen."

10. " (Holftein). Eine Proklamation Herzogs Friedrich an bie Schleswig-Holfteiner knobigt ihnen die balbige Befreiung durch die Bundestruppen an und verheift ihnen die ungefäumte Reubildung der schleswig-holfteinschen Armee, "um selbst die Bertheidigung unsferes Landes zu kornehmen."

(Baben). Die I. Kammer nimmt in ber Antwortsabreffe auf bie Throurebe bes Großherzogs bie Stelle über Schleswig-Polftein einftimmig, bie über bie Bunbesreform gegen 3, und bie gange

Abresse gegen biefelben 3 Stimmen an:

form, welche die Einheit des gemeinsamen Gutschlusses erleichtere, die Kraft des Bollzugs verburge, und dem beutschen Bolt das Recht der Mitwirkung und der Controle in den Bundesangelegenheiten sichere, und im Borgefühl der kommenden Prüsungen, hatte die deutsche Ration ansänglich mit hossender Erwartung den Fürstentag in Frankfurt begrüßt. Sie hatte in dem Be-

wuftlein ber großen Schwierigfeiten einen jeben Banbetreform ihre Milbrilde möglichst ermäßigt. Benn auch biese beschebene Erwartung nicht bestelbigt worden ift, so liegt der Grund davon nicht in dem Auftreten Ew. königt. Loheit. Bielmehr hat bas babische Boll mit bankbarer Freude wahrgenousmen, bağ Em. f. S. auch in ber Fürstenverfammlung gu Frankfurt bie bingebenbe Baterlandeliebe, bie unbeugjame Achtung ber constitutionellen Rechte und die flaatsmännische Boraussicht wiederum glanzend bewährt haben, welche, in ber Lanbesregierung geubt, Gw. t. D. bie Liebe, bas Bextrauen und bie Berehrung Aller in fortwährend fleigenbem Grab erworben haben. In ber Angelegenheit ber beutich en fragogthumer, welche wie feine andere die gange beutiche Nation aufregt, haben Ew. f. S. fofort die Mahnung ber gottlichen Fügung erkannt, welche die unnatürliche und unerträglich geworbene Berbinbung ber beutschen Bolterichaften mit bem banifchen Staat gelost bat, und burch Sochftibre unverzügliche Anerkennung ber Rechtsanfpruche bes Berjogs Friebrich von Schleswig-Bolftein ben einzigen Beg bezeichnet, auf welchem bem ichwergepruften Bruberftaum volles Recht und wirtfame Bulle gemabrt wirb. Wenn von ben Regierungen einzelner beutschen Bunbesftaaten noch Bebenten gegen bie Richtigfeit biefes Enticheibes gehegt werben, so ift bod unbestreitbar, bag niemand in ber Welt ein befferes, sowohl natürliches als auch geschichtlich begründetes Recht habe, um die Zweisel ber Thronfolge burch Anextennung ju exledigen als bas Bolt ber bergogthilmer felbst, beren Regierung in Frage geset wird. Wenn nur erft die Freiheit ber Meugerung bes ichleswig-bolfteinischen Boltswillens gefichert fein wirb, fo wird es auch flar werben, bag fernere Zweifel an bem Recht bes Bergogs Friedrich in Bahrheit Bormanbe find gur Bergewaltigung an einem eblen beutschen Bollsstamm. Wo baber, wie hier, Fürsternecht und Bollsrecht gussammengeben, wo die Ansprüche der Legitimität durch das Recht der Rationalität getragen werben, ba barf ber enbliche Sieg nicht zweifelhaft fein."

- 10. Dec. (Braunschweig). Eröffnung bes Lanbtage burch ben Misnister v. Campe, ber sich für bie Rechte ber herzogthumer unb für bie legitime Erbfolge erkart.
- 11. " (Hamburg). Die Bürgerschaft beschließt in außerorbentlicher Situng einstimmig, bem Senat zu erklären, hamburg wolle ben herzogthunern mit allen Kräften beifteben, und von bemselben bie Anerkennung bes herzogs Friedrich zu verlangen.
  - Megierung zu ersuchen, das Erbsolgerecht des Herzogs Friedrich alsbald anzuerkennen und am Bunde den Antrag auf bewassnete Besehung des Herzogthums Schleswig zu stellen. Der Minister d. Hügel erklärt: Er fühle nicht minder lebendig als irgend Siner für Deutschlands Ehre, aber es könne nicht in der Absicht einer gewissenhaften beutschen Regierung liegen, daß die Mittelstaaten ohne oder gegen Desterreich und Preußen voranzugehen und damit die schweren Folgen und Bechselfälle eines europäischen Consticts auf sich zu laden haben. Nur durch ein einmütziges Handinhandgehen der Mittelstaaten mit den Großstaaten konse euwänschte Ziel erreicht werden. Die Regierung werde die Frage der Succession in Erwägung ziehen und die von ihr gewonnene rechtliche Ansicht bei dem Bunde mit derselben Entschiedenheit und

Rafchbeit' gur Geliung zu beingen bemubt fein, mit welcher fie bieber in ber Angelegenheit vorgeschritten sei.

12. Dec. Die 4 Erecutioneregierungen laffen Danemart bie Rotification gugeben, holfteln binnen 7 Tagen gu raumen.

, (Baben). Einstimmige Antwortsahresse ber II. Kammer auf

die Thronrebe bes Großherzogs:

. . . 3bre Antrage ber Ginbelt wie ber Freiheit Deutfchlanbs genugenbere Garantien ju fchaffen, find micht burchgebrungen; mas an Beranberungen beliebt wurde, war mehr dazu angethan Bebenken zu erwecken als folde zu beschwichtigen. Wenn wir bies um Deutschlands willen betlagen, fublen wir une jugleich gebrungen in ben freudigen Dant von Bergen einzuftimmen, ben bas babifche Bolt bereits vor uns aus eigenem Antrieb Em. t. g. bargebracht bat. Das erhebenbe Beispiel eines bochbergigen Rürften, ber burch alle Schwierigfeiten unbeiert in felbfilofer hingebung bas gute Recht ber Ration verfreten bat, wird in Baben wie in Deutschland unvergeffen bleiben. Moge bie allfeitige Ginficht von ber Rothwenbigkeit einer nationalen Reform, welche ben Flirftentag ins Leben rief, balb ju fruchtbaren Thaten reifen; gerne werben wir die Band bieten ju jeber Löfung, welche bie verfassungemäßigen Rechte ber Gingelnen beschitt, und bie Ginheit und bie Macht bes Gangen auf vollsthumlichen Granblagen forbert. - Gine ernfte Brufung ber jungft von allen Seiten, namentlich auch von ben Regierungen, vielfach angerufenen vaterlänbischen Gefinnungen fteht und bevor in ber beiligen Pflicht, bie Schleswig . Solftein bem gefammten beutfchen Bolt auferlegt. Das unnatürliche Band, bas bie Berzogifdimer an Danemart gefesfelt, ift rechtlich burch ben Tob gelost; fie geboren fich felbft und Deutschland · wieber an. So will es nicht blog bas feit Jahrhunderten verbriefte Recht bes Lanbes und die nationale Selbständigkeit eines ehlen beutschen Stammes, so will es vor allem auch bie Sicherheit und bie Ehre unferes großen Baterlanbes. Reine frembe Macht und fein frembes Intereffe vermogen bavon eiwas abzubrechen und jenem Stamm eine Erbfolgesconung einseitig aufzu- , bringen, beren Willfur bas heiligste Recht ber Gelbstbeftimmung beutscher Lanber vernichten wurde. Bon Dant und Frende tief bewegt, bat bas babifche Boll vernommen wie Em. t. S. auch hier ungefaumt für Deutschland ein: getreten finb, und fernerbin eintreten wollen für eine Angelegenheit, burch beren Ausgang bas Schidfal unferer Ration auf lange bin bestimmt werben wirb. Bohl bertennen wir bie Schwierigfeiten nicht, bie vor allem aus ben beutschen Berhaltniffen felbft entspringen, aber wir bauen auf bie Berechtigkeit einer Sache, bie in aller herzen lebt und alle Gewissen bewegt; wir bauen auf bie fiegreiche Macht ber feltenen Gimmutbigfeit, bie alle Stamme und alle Parteien Deutschlands zu einem Gebanten bereinigt; wir geben auch jeht nach ben bellagenswerthen jungften Borglingen bie hoffnung nicht auf, es werbe bei ben beutschen Burften und Regierungen bie Ginficht durchbringen, bağ bier eine gleiche Gefahr besteht für bie Throne wie für die Bolter. Bas immer die Butunft an Pflichten und Gorgen bringen mag, bas babifche Bolt wird ftanbhaft und treu gu Em. t. g. flegen, und fein Opfer wird ibm ju fower fein, wenn es gilt burch Thaten beutfche Gore und beutfches Recht voll und ungefcmalert einzulofen! . . .

Die Regierung verlangt vom Landtag einen Crebit von 2,300,000 fl. behufs eventueller Mobilmachung bes babifchen Armeecorps.

13. , (Coburg : Sotha). Der Herzog gestattet ber Regierung bes Berzogs Friedrich die Neubilbung eines Theits ber fcliedwig-hol: steinschen Armee auf seinem Gebiete. — : Das mabhangig von ber

Gotha'iden und von ber ichlestwigsholfteinichen Regierung gebilbete SauptsBehreomite in Gotha wird von ber Regierung aufgelost.

13. Dec. Die einzelnen Sulfscomites für Schleswig-Holftein in Burttemberg, in Baben, am Mittelrhein und in Thüringen seben in Stuttgart, Offenburg, Frankfurt und Gotha Central-Lanbescomités ein.

14. " (Bunbestag). Die Bunbesversammlung genehmigt die Inftruction für die Bundescommissäre nach Holstein, v. Könnerit aus Sachsen und Nieper, der an die Stelle des ablehneuden von Rundhausen tritt, aus Hannover, und beschließt eine Matricularumlage von 17 Mill. fl.

" (DIbenburg). Der Landtag richtet eine einstimmige Antwortsabresse au den Großherzog und erklärt sich bereit, freudig alle Mittel zum Schutze der Rechte Schleswig-Holsteins zu bewilligen.

" (We'rmar). Die Regierung verlangt vom Landtage einen Credit von 500,000 Thirn. und die Ermächtigung zur Erhebung einer Rriegsfteuer für 1864 und 1865.

, (Sannover). Solug ber Borfpnobe. Berfohnliche Rebe bes

Cultusminifters.

15. " (Bellverein). Die Berliner Zolleonferenz vertagt fich bis nach Neufahr. Preußen fündigt eventuell die Erneuerung ber Zollvereinsverträge auf Ende 1865.

, "(Baben). Die II. Kammer genehmigt einftimmig ben von bet Regierung geforderten Crebit von 2,800,000 fl. behafd eventueller Mobilmachung bes babifchen Armeecorps.

(Sachfen). Die II. Kammer beschließt auf ben Antrag ihres Biceprasibenten und 44 Mitgliebern einsteinmig, ihre Entrüftung über ben Bundesbeschluß vom 7. Dec. auszusprechen und bei ber Regierung auf Besehung Schleswigs und auf Amerkennung ber agnatischen Erbsolge in den Herzogthumern zu bringen.

, " (Heffen: Darmskabt). Die II. Kammer wieberholt einstims mig ihren Beschluß v. 26. Nov. auf sosortige Anerkennung bes Herzegs Friedrich und willigt nur bann in eine gemeinschaftliche Abresse beider Kammern, wenn die I. Kammer bem Anerkennungss beschluß unbedingt, ohne Zusat ober Borbehalt beitrete..

(Braunfdweig). Ginftimmige Antwortsabreffe bes Lanbtags

auf bie Thronrebe bes Bergogs:

... Unverbrüchliche Treue tann ber Bahrheit niemals entbehren. Diefe nöthigt die treugehorsamste Landesversammlung zu dem unterthänigen Bekenntmis, daß sie das Scheitern des öfterreichischen Reformprojects nicht zu beklagen vermag und daß sie nur in einer frastig centralisiten Bollziehungsgewalt mit einem vom Bolle frei gewählten deutschen Parlamente die sessengewalt mit einem vom Bolle frei gewählten deutschen Parlamente die sessenst wurd die Beschen Beites erdlicht, welches Ew. Hobeit dankbarst verehrte Baterlandsliebe sich gestellt hat. Eine tiese Zerrüttung des großen Gesammtvaterlandes wirst freilich in der Gegenwart ihre schwärzesten Schatten auf

jenes leuchtenbe Riel. Der mächtigste, rein beutsche Staat, bas "Sowert Deutschlands", bietet bas Bilb ichwerer Krantheit, bes rudfichtslofeften Rampfes gegen bas eigene verfassungstreue Bolt von Seiten einer Regierung, bie ben Lebensberuf bes eigenen Staates sowohl in ber fortichreitenben Entwidelung bes Berfaffungelebene, ale in ber ichteunigften Schlichtung bes beutich = bani= foen Streites in rein beutschem Intereffe bieber nicht ertannt hat. Gefinnungen und Entschlusse aber eines madellos wort- und verfaffungstreuen Fürften, beffen Ahnen im Belbenbuche ber beutschen Ration verzeichnet fleben und beffen eigener Rame inmitten seiner Mitfürften wie im beutschen Bolte ben besten Klang hat, Gefinnungen und Entschlüsse, wie fie Ew. Hoheit ber Lanbesversammlung als bie Ihrigen haben verfunben laffen, find Troftesworte in tiefem Schmerz. Sie werben jene Schatten wieber verschwinden machen und ber politischen Bergweiflung voebeugen, ble anderorts in beutschen Lanben icon ihr unbeimliches Antlit ju zeigen beginnt. Bie bie Lanbes: versammlung in vollster Uebereinstimmung mit Ew. Sobeit bas Erbfolgerecht bes Bergoge Friedrich von Schleswig-Bolftein-Sonverburg-Augustenburg als begrunbet anerkennt, fo flebet biefelbe Gottes Segen berah auf Ein. Sobeit Entichiebenheit und Beharrlichfeit in Berfechtung ber ungeschmaferten Rechte unserer theueren beutschen Bruberftamme im Norden Jene Rechte und Deutsche lands Spre find ungertrennlich. Sejen Ew. Hobelt ber vollften hingebung bes braunschweigischen Lanbes und seiner Bertreter gewiß, wenn es gilt, bie banifden Unferbruder mit Baffengewalt aus bem beutschen Boterlande ju pertreiben."

- (Medlenburg). Der Landtag lebut eine Betition für 15. Dec. Schleswig-Holftein ab und lägt biefelbe bem Antragsteller gurud: geben.
- 17. " (Beffen = Darmftabt). Die IL Rammer befolieft einftimmig, bie Regierung um fofortige Borlegung eines Gofetesentwurfs über Einführung voller Bewerbefreiheit und Freigugigkeit au ersuchen.
  - (Bannover). Gine große Bolleversammlung beschließt eine Betition an bas Ministerium für Ginberufung bes Lanbtage. Der Minister lebnt bas Begehren in seiner Antwort ab.

(Babern). Der Ronig lehnt bas Begehren mehwerer Abreffen um Ginberufung bee Lanbtage ab, erklart fich bagegen in einem Banbidreiben an ben Minifter bes Auswartigen für bas Erbfolge-

recht bee Bergoge Friedrich:

36 Beranfaffung zu erflaren, bag 3d ben Stipulationen bes Landoner Brotofolle fortwährend bie Anertennung verweigerte, und ebenfo entichieben Meine Zustimmung für einen nachträglichen Beitritt hiezu verweigern werbe, baß Ich bie Erbanspruche ber herzoglichen Schleswig-holstein:Sonberburg-Augustenburgifchen Linie für rechtlich begrunbet erachte und bereit bin, mit allen Rraften fur bie Durchfuhrung ber hieburch bebinge ten Bolitit fur bie Rechte ber Berjogthumer unb Deutichlanbe einzustehen, in bem festen Bertrauen, bag 3ch Dich hiebei in voller Uebereinftimmung mit Meinem treuen Bolle befinde. — Aber getreu Deinen Pflichten als beuticher Bunbesfürft und wohl erwägenb bie Lage ber Dinge, hoffe 3ch ber Buftimmung aller Besonnenen ficher ju fein, wenn ich bas vorgestedte Biel bei bem Bunbe unb burch ben Bunb ju erreichen ftrebe. - 3ch trage Ihnen auf, mir unverweilt bie nothigen Borichlage zu unterbreiten, um Meine hier bargelegten Absichten in's Werk zu seien, und ermächtige Sie, von dieser Beiner Entschließung auch öffentlich Aunde zu geben."

- 18. Dec. (Breufen). Das Abgeorbnetenhaus richtet, bewer es fiber bie von ihm in Folge ber fcbleswig bolfteinifchen Berwidelung geforberte Bewilligung eines Anlebens von 12 Mill. Thalern Befolug faßt, eine Abreffe an ben Ronig mit ber bringenben Bitte: "bom Londoner Bertrag gurudgutreten, ben Eubpringen von Muguftenburg ale Bergog von Schleswig-Bolftein anguertennen und babin wirken zu wollen, bag ber beutiche Bund ibm in ber Befigergreifung und Befreiung feiner Erblande wirtfamen Beiftand leifte." (f. Breugen.) (Baben) nimmt einen Gefdaftetrager bes Ronigreiches Stalien an.
  - (Frantfurt). Der gefetgebenbe Rorper befolieft einftimmig, ben Senat ju ersuchen, fich bei bem ichleswig-holfteinischen Unleben mit 100,000 Thalern au betheiligen.

19. " (Bolftein). Der fachfifche General D. Bate Abernimmt ben Dberbefehl über bie Erefutionetruppen (12,000 Sachfen und Banneveraner, 10,000 Defterreicher und Breugen) und erläft feinen erften Tagesbefehl.

(Beimar). Der Lanbtag bewilligt einftimmig ben von ber Regierung verlangten Crebit von 500,000 Thalern nebft ber Ermachtigung gur Erbebung einer Rriegesteuer und ermachtigt bie Regierung faft einstimmig, fich an ber fcbleewig . bolfteinifchen Unleibe mit 150,000 Thalern zu bethelligen.

(Frantfurt). Der Genat fucht fich in Antwort auf ben Befolug bes gesetgebenben Korpers vom 9. Dec. über fein Berhalten in ber Abftimmung am Bunbe vom 7. b. DR. ju rechtfertigen.

(An halt). Der Landtag fpricht fich mit Mehrheit für bie vollfanbige Trennung ber Bergogtbumer bon Danemart ans. Die Gurie ber Rittericaft fimmt bagegen.

(Beffen-Darmftabt). B. v. Gagern wird jum Gefanbten

am Bofe bon Defterreich ernannt.

(Medlenburg). In Roftod erlägt bie Bolizei eine Angabl von Strafurtheilen wegen Theilnahme am Nationalverein.

- 20. " (Solftein). Die 5000 Mann öfterreichische Reservetrubben ruden in Damburg ein.
- (Berfammlung von Mitgliebern ber Lanbesbertre-"tungen fammtlicher beutschen Staaten in Frankfurt). Diefelbe befolieft einstimmig burch Acclamation, ohne Debutte, folgenbe bom Musichuffe einstimmig beantragte und pom baverifchen Abgeorbneten Gbel begrunbete

Ertlarung ber Rechte: "Die wirffame Giderung ber Rechte Deutschlands an Schleswig-Bolftein beruht unbebingt auf Bosloftung ber herzogthumer von Danemart. Der Tob Friebriche VII. bat bie Betbinbung bet Berjog-thumer mit Danemart geloft. Der Londoner Bertrag vom 8. Mai 1852, ohne Buftimmung ber Bollevertretung und ber berechtigten Agnaten gu Stanbe gekommen und vom Bunbe nicht anerkannt, begrundet tein Thronfolgerecht Chriftian's IX. in ben Bergogtbumern. Im Gange bes Redte ift Friebrich

Digitized by GOOGLC

и.,,

\*\* 1 .

won Galespigehalfieire Conberburg-Augustumburg jup Erhfalge berufen. Die Boltenbmachung ber Epronfolge bes Bergogs Friedrich ift augleich bie Gelstenbmachung ber Rechte Deutschlanbs an Schleswig Dolftein. Dieraus ents fpringt bie Berpflichtung bes beutichen Bolts, fitt feine verlette Ehre, für fein geführbetes Recht, für feine unterbrudten Stammesgenoffen und ihren rodfundfigen Flirsten jebes notbige Opfer ju bringen. Gimmlithig in biefer Anschauung übernohmen bie hier versammelten Mitglieber beutscher Boltsvertretungen bie Berpflichtung, mit allen gefetlich gulaffigen Mitteln in ihrem Wirkungstreise bahin zu ftreben, baß 1) wo und soweit bies nicht bereits erfolgt ift, bas Recht bes Herzogs Friedrich von Angustenburg anertaunt und die Anertennung burch den Bund erwirft werde, 2) daß oh ne Rudficht auf fremben Ginfpruch biefem Rechte Geltung verfchafft, bie Ermnung ber herzogthumer von Danemart vollzogen, ibre verfassungemäßige ungertrennliche Verbindung und ihre Selbftfanbigfeit, fowie bie Unabhangigfeit ber Bolisvertretung in Schledwig-holftein fefort hergeftellt werbe. Gie verpflichten fich ferner, biejenigen beutithen Regierungen gu unterftuten, welche für das volle Recht her Gerzogthümer ehrlich und thatkrüftig eintreten, und biejenigen Regierungen mit allen verfaffungemäßigen Mitteln gu befambfen, welche das Recht und die Ehre Deutschlands in biefer Sache preisgeben.

Die Berfammlung beschließt barauf nach fängeren Berhanblungen mit großer Mehrheit einen Central=Ausschuß von 36 Mitgliebern niebergus , festen gale Mittelbunkt ber gefetelichen Thatigfeit ber beutschen Ration filt Durchführung ber Rechte ber Bergogthumer Schleswig - Solftein und ihres rechtmäßigen Bergogs Friedrich VIII. Der Ausschuß ift ernidchtigt, eine aus einer fleinen Rabl von Berfonen bestehenbe Commission für bie geschäftliche Leitung einzuseten. Der Ausschuß tann nach Lage ber Umftanbe eine abermalige Berfammlung von Mitgliebern ber beutschen ganbesvertretungen be-Gegen bie: Nieberfepung eines folden Central : Ausschuffes protefliren eine Angahl baperifcher, wilritembergifcher und bfterreichifcher Abgeordneten unter bem Bortritt bes Grafen Begnenberg Dur, Briffibenten ber Baperifchen Abgeordnetenkammer und des Freiheren v. Lerchenfeld, des Führers ber Majorität berfelben Kammer : "Die Unterzeichneten feben fich genothigt, bem Mutrage auf Bilbung eines Ausschusses gegenüber folgende Erffarung abzugeben: In Erwägung, bag ein Ausschuß mit beschränttem ftreng umforiebenen Wirtungetreife ber Bebeutung bet Cache und ber Berfunminng nicht aufgemessen, und ben won ihm gehegten Euwartungen nicht aufprechend fein murbe; bag bagegen ein folder Ausschuß mit weitergeben ben Be-fugniffen ober unbestimmtem Birtungetreife bet jebem Acte feiner Thatigteit bem Conflicte mit ber bestehenben Gefetgebung ausgefett ift, baber jebenfalls befürchten laft, baf bie Bilbung eines folden Organes bie Intereffent Schloswig : holfteine, beren Bahrung bie erfte Aufgabe biefer Berfammlung ift, weit mehr gefährben ale forbern, in fernerer Erwägung, baß bei ber natur ber gegenwartigen Berfammlung, beren Mitglieber tein Manbat aufzuweifen haben, auch teine Berpflechtung befteben tann, an ber Abftinumung ider Boidluffe Theil ju nehmen, welche ber lieberzeugung bes Bingelnen wibenftreiten. Und biefen Grunben ertlaren bie Unterzeichneten fich jeber Befchluffaffung über einen Antrag auf Bilbung eines Ausfchuffes entgegen umb jebe Berantwortung für bie Folgen eines folden Befchluffes ablehnenb."

Enblich beschließt bie Bersammlung ohne Debatte: "fie batte es im befon: bern Limblic auf vie schleswig-holsteinische Angelegenheit für Pflicht, für bas mobilbegrinbete, unter ben vorliegenden Umftanben nicht langer abweisbare Bocht ber beutschen Ration auf eine allgemeine Bolfevertretung - Parlament - und für die Rothwendigkeit baldigfter Herstellung eines folden fich feierlich ausgufpredjen."

Die Bersammlung jählt 491 Abgeordnete, -- und zwar 109 Bapern, 70 Frankfunter, 49 Buritemberger, 47 Preußen, 43 Babener, 42 Darmftabter, 32 Aurshessen, 21 Raffanter, 40 Gachsen, 10 Roburger, 8 hausschtenen, 8 Same burger, & Bremer, 7 Defterreicher, 6 Braunfdweiger, 6 Beimasaner, 5 DI: benburger, 4 Schleswig-holfteiner, 2 Meininger, 1 Balboffer, 1 Reuger

(jungerer Linie) und 1 Rubolftabter.

In ben befoloffenen Ausschuß werben mit bem Recht ber Gelbstergangung gewählt: R. Barth, Rolb, Boll, Cramer und Benftel aus Bagern, &. Seeger und Feber aus Burtiemberg, Sauffer und Bluntichli aus Baben, G. Miller und G. Barentropp aus Frankfurt, Lang aus Naffau, Det aus Darmflabt, Rebelthan aus Kurheffen, Fries aus Beimer, Streit aus Koburg, henneberg aus Gotha, v. Bennigfen und Miquel aus Dannover, Bieweg aus Braunfdweig, Pfeiffer aus Bremen, Gobefron aus hamburg, E. Wiggers aus Renboburg, Sabertorn und Mammen aus Sachsen, v. Unruh, Löwe, Schulze-Delipsch, F. Dunder, v. Hoverbed, Twesten, Pauli und v. Spbel aus Preußen, Rechbauer, Fledh und Groß aus Defterreich.

In ben engeren gefchifteführenben Ausschuß wurben vom Sechsunbbreifiger-Auskäuß, nechbem berfelbe fich ergänzt hat, die herren Dr. G. Müller und Dr. G. Barentrapp bon Frankfurt, Brater und Kolb aus Bayern, Säuffer aus Baben, Met aus Darmftabt und Lang aus Roffen gewählt. Der Gis

ift Frankfurt.

21. Dec. (Samburg). Die militarifden Uebungen in ber Turnhalle bon St. Pault und noch in einem anbern Local werben in Folge brobenben Berlangens ber Generals ber öfterr. Bunbestruppen von

ben hamburgifden Behörben gefchloffen.

" (Lubed). Die Bargericaft befdlieft bei Belegenbeit ber Bewilligung bes Beitrags zu ber bom Bund ausgefchriebenen Matricularumlage bie zuversichtliche Erwartung auszusprechen, ber Senat werbe nach Rraften bagu mitwirken, bag ber obschwebenbe Conflict mit Danemart in einer bem Rechte und ber Ebre Deutschlanbs

enffprechenben Beife werbe gelost werben."

22. " Reue Berfammlung holfteinischer Stanbemits (Bolftein). glieber und Stellvertreter in hamburg, ba fie in Altona von ben banifden Beborben verbinbert wirb. Lebbafte Debatten. herige Prafibent ber Stanbeversammlung, Baron Scheel-Pleffen und 5-6 andere Mitglieber icheiben aus. Die Mehrheit beschließt fast einstimmig eine Gingabe an ben Bund mit ber Bitte, die Thronfolge bes Herzogs Friedrich anzuerkennen und ihn in die Regierung ber Bergogtbumer einzuseben.

... Das Land ist tief ergriffen von bem Ernfte feiner Lage, wenn es ben Blid in bie Butunft richtet. . . .

"Die holfteinschen Stanbe, bas verfassungemäßige Organ bes Lambes, find nicht versammelt; ihre Berufung wird hoffentlich balb erfolgen, aber bas Land tann auch bie babin nicht ftumm bleiben. Die unterzeichneten Abgeord neten und Stellvertreter gur holfteinschen Stanbeversammlung, welche als folde fich wohl als bie ermablten Bertranensmanner bes ganbes bezeichnen burfen, folgen baber nur bem Rufe ber Bflicht, wenn fie unverholen aussprechen, was nach ihrer gewiffenhafteften Ueberzeugung bie Be-wohner ber herzogthumer hoffen unb erstreben.

Die Bereinbarungen von 1851 und 1852 tomiten felbft wahrend bes Bestebens ber bynastischen Berbinbung zwischen ben herzogthumern und bem Konigraid Dimemart zu einer befriedigenben Orbung ber Berfassprocehaltmife nicht führen. Babrlich, bas bisherige Perhalten Danemaris bat es bis gur booften Evibeng tiar gemacht, bas, welche Berfprechungen es auch

immerbin gut geben gebringt, und ihr welcher Beife auch ein fo genannter Befammtftaat eingerichtet werben mochte, es bennech niemals nachlaffen würbe, bie Jucorporation Schleswigs in bas Königreich als bas hauptziel feiner Bolitit mit allen erbenklichen Mitteln zu verfolgen, und bag bemnach ein nie enbenber, die beften Krafte nutilos verzehrenber, alles Bollswohl untergrabenber und felbft ben Frieden Europa's ftets bebrobenber Kampf zwischen bem Konigreich und ben Bergogthimern unausbleiblich fein wurde. . . . . Mit bem Lobe Ronigs Friedrich VII. ift nun aber unsere Landessache in eine gang neue Phase getreten. Der Mannsfamm bes alteren Zweigs ber königlichen Linie ift ausgeftorben. Bur Thronfolge in ben Berzogthumern Schleswig und Golftein ift nach bem Bergicht bee Bergoge Chriftian Anguft von Schleswig-Bolftein-Sonberburg-Augustenburg beffen altefter Sohn Friebrich ber gunachft Berechtigte. Das ift bie im Lanbe allgemein berrichenbe, auf bie anertannteften Rechtsautoritaten geftühte Uebergeus gung. Gine Beranberung bes bestehenben Thronfolgerechts ift ohne Buftimmung bes beutschen Bunbes, ber berechtigten Agnaten und namentlich ber perfaffungemäßigen Beetretung bes Lambes, welche 1459 biefen Stemm er= mablie und unter Chriftiat IV. bie jebesmalige Babt, bas Recht ber Theis lung burch bas Recht ber Erftgeburt erfette, eine rechtliche Unnibglichkeit. Dieje amentbehrliche Buffimmung ift von teiner Geite jemale erfolgt. beher auch burch ben Conboner Bertrag vom 8. Mai 1852, wie man benfelben auch beuten moge, bas Thronfolgerecht ber augustenburgischen Linie nicht aufgehoben werben tann, ift unbestreitbar.

"Bwar hat die Neuzeit Beispiele genug gebracht, daß berechtigte Fürsten, die ihr Bolt verwarf, durch Staatsvertrage beseitigt worden sind; aber daß ein legitimer Fürft, ben sein Bolt begehrt, durch Bertrage anderer Staaten rechtlich beseitigt werde, das tann Lein Herrscher behaupten, ohne ben Boben zu untergraben,

auf bem er felber ftebt.

"Go ift burch eine Fügung ber Borfehung ben Herzogthumern ein neuer Rechtsgrund für ihre Unabhängigkeit von Danemark gegeben, und das Land sieht mit Sehnsucht dem Augendlick entgegen, wo es dem les gittmen Thronfolger möglich sein wird, als herzog von Schleswig holftein die Regierung des Landes zu übernehmen. Bobl wiffen wir, wie große hinderniffe noch zu überwichten sind, um dies ersehnte Ziel zu erreichen; aber wir haben an der Gerechtigkeit nicht verzweisfelt, wie sie von Men verlassen und unrettbar verloren schien. Und jeht trägt uns das Recht eines eigenen Fürsten, es trägt uns die gebilhrende Theilnahme des dentschen Bolkes und der Mestzadt seiner herrscher, und wir vertrauen zu dem allmächtigen Gott, daß der hohe deutsche Aund nicht zogern wird, das Recht unseres Fürsten auf die ihm augestammten. Serzogthümer Schleswig und holften anzuerkennen und ihn dalbigft in den Stand zu sehen, die Regierung der Lande zu übernehmen."

Bon ben 49 Abgeordneten, aus benen die Ständeversammlung zur Zeit besteht, (da die landgrästiche Viristimme nicht wohl gerechnet werden kann, und ber Wahldistrikt Neumünster-Preet ohne Vertretung ist), sind 42 erschienen, und von diesen haben 33 für die Anerkennung des Herzogs Friedrich sich erklätt 9 da gegen (1 Geistlicher, 4 ritterschaftliche und größere Gutsbesitzer, 1 länds licher Abgeordneter und 2 Justizbeamte als städtische Vertreter). Bon den 37 vorhandenen Stellvertretern sind nur die Hältste erschienen. Im Ganzen haben von 60 ober 61 Anwesenden 49 die Adresse unterzeichnet, so das über das Botum der Ständeversammlung, wenn sie körmlich einbetussen worden

mare, taum ein Zweifel möglich ift.

22. Der facfifche Minifter v. Beuft verftanbigt fich in Munchen mit ber baberifden und in einer Zusammentunft mit bem

warttembergifchen Minifter v. Sagel in Angebung auch mit ber warttembergifchen Regierung über ihre wettere gemeinfame hals tung in ber schleswig-holfteinischen Frage.

22. Dec. (Rurbeffen). Eröffnung ber Ständeverfammlung burch ben

Minifter v. Stirnberg:

"Die ganze Aufmerkamkeit und Theilnahme unseres größeren wie engeten Baterlandes ist gegenwärtig von Ereignissen in Anspruch genommen, in denen das Schickal eines in seinen vaurländischen Einrichtungen und legitimen Ansprüchen schiefel seinen Berichtung entsprüchen schiefel und Jeften Anspruchen keiner Entschiedung entsgegengeht. An ihrem Theil hat es die Regierung nie an der Bereitwäligkeit sehlen lassen, der guten Sache des deutschen Rechts und Interesses in den Berzogithümern Schut angedeisen zu lassen, und sie ist sich insbesondere jeht der hohen Berpflichtungen derwührt, welche ihr das Recht und die Ehre der houtschen Nation gerade in diesem Augendlicke auferlegen. Im Berein mit ihren Bundesgewossen entschosen, dem Austressen. Im Berein mit ihren Bundesgewossen entschosen, dem Auchte sein volles Genüge zu verschaffen, hosst sie er ehten Wege nicht zu versäumen und glaubei sin diesem Bestreben der freudigen Nitwirdung dieser Bersammung dei Erstüllung der deshalbigen bundesmäßigen Berpflichtungen verscher Jalten zu dürfen."

(Frankfurt). Der gesetzebenbe Korper erklart einstimmig bie Antwort bes Genats fiber feine (Richt-) Abftimmung am 7. Dec.

für unbefriedigend.

23. (holftein). Die Bundestruppen und zwar die Sachsen und Hannoveraner — die Desterreicher, die schon bereit waren, Altona zu besehen, bleiben nach eingeholter Entscheidung bet Bundestehörden in Hamburg — überschreiten die Grenze bei Büchen. Die danis schen Truppen weichen Schritt für Schritt vor ihnen zuruck. Erste Bekanntmachung der Bundescommissäre. Der erste Ort, der von den Danen geräumt wird, Wandsbeck, ruft sogleich den Perzieg Friedrich als legitimen Landesberrn aus.

(Bundestag). Auf ben Antrag Baperns beschlieft bie Bundess versammlung, ben Ausschuß zu beauftragen, die Erbsolgefrage "ohne weiteren Berzug" eingehend zu prufen und "mit ber ber Dringslichteit bieser Angelegenheit entsprechenden möglichsten Beschleunisgung" bas Ergebniß seiner Brufung ber Bundesversammlung vorzutragen. Desterrett, Preußen, Medlenburg und Luxemburg stimmen hagegen. Die in dem Antrag ursprünglich enthaltene Frift von

8 Tagen hatte Babern felbft fallen laffen.

(Rurheffen). Ginftimmige Autworteabreffe ber Stanbebera

fammlung an ben Rurfürften:

Das Land heischt es von uns als erfte und dringendste Pfilcht, Zeugnis abzulegen von der einmuthigen Begeisterung, mit der es einstehen will für das Recht Deutschlands, für das Kricht Schleswigs Halletus und seines legitimen Fürsten. Die Bewegung, welche das gange deutsche Pall ersticht nach leines bei Spannung, mit der nan allüberall der Entschedung ber deutschen Fürsten harrt, daß sie bie Nation sübern nocken in dem Kampse um ein Stild beutscher Erde, sie durchberingt und beseulster Erde, sie durchberingt und beseulster der Unterthanen Erd. ?. D., und wir durch es mit Stolz fagen, kein Stand, dein Alber, sain Berufstreis hat sich davon ausgeschlossen. Wit freudigen Einverständnig haben wir es

proclamirt fofort ben Herzog Friedrich als ihren rechtmäßigen Lanbesherrn.

(Bolftein). In jeber Stabt bes Lanbes wirb, fobalb bie Danen fie geraumt haben und bie Bundestruppen eingezogen find, fofort von ber Bevolkerung - obne bie minbefte Unordnung - Bergog Fried: rich ale legitimer Lanbesberr proclamirt. Die und ba werben biejenigen Beamteten, welche bem banifchen Ronige ben Bulbigungeeib geleiftet haben, gewaltfam entfernt. Begen beibes ertlaren fic

bie Bunbescommiffare burch öffentliche Befauntmachung:

. . . Richt nur, bag man bier und ba fo weit gegangen ift, anftatt bie Entidelbung bes b. beutschen Bunbes gu erwarten, burch aufgeregte Berfammlungen ben Erspringen Friedrich von Augustenburg als Bergog von Holftein formild proclamiren ju wollen, fo hat man fich anberwarts in ftraf= barer Richtachtung ber Gefete bes Lanbes fo welt hinreißen laffen, verfaffungs= mäßig eingesehte, unter Unserem Schut flebenbe Beborben außer Thatigfeit seinen zu wollen, umb Unsern Entschließungen wegen Entlaffung von Beam ten, welche bas Bertrauen bes Canbes nicht genießen, burch gewaltsame Entfernung berfelben vorzugreifen. Saben Bir auch Rundgebungen ber Un-banglichkeit und Liebe fur bas Augustenburger Saus, fo lange es babei bleibt und die gefehlichen Schranten innegehalten werben, nicht entgegenzutruten, fo 

Tropbem fahrt eine Stadt nach ber anbern fort, fogleich nach

Mbzug ber Danen ben Bergog Friedrich ju proclamiren.

(Babern). Gin Ministerialerlaß ertlart bie Berbindung ber Comites für Schleswig-Bolftein mit bem 36er Ausschuß ber Frantfurter Abgeordnetenversammlung für unvereinbar mit bem bestebenben Bereinsgefes.

," (Bolftein). Die Universität Riel richtet noch bor bem Abguge ber Danen aus ber Stabt eine Bulbigungsabreffe an ben Bergog Friedrich und eine Eingabe an den beutschen Bund um Schut ber Lanbedrechte. Die Decane aller vier Facultaten überbringen bie Abresse bem Berzog Friedrich nach Gotha.

27. " (Bunbestag). Der englifche Gefanbte richtet an bie Bunbesversammlung im Auftrage bes Grafen Ruffell eine Rote, in welcher biefelbe bor "übereilten" Schriften gewarnt und ihr mit ,ernften Berwidelungen" gebrobt wirb. Um folderlei zu vermeiben, folägt England eine Confereng fammtlicher Unterzeichner bes Londoner Brototolle und eines Bertreters bes beutschen Bunbes am irgend einem Ort, über ben man fich vereinigen wurde, vor (f. Englanb).

" (Preugen). Der Ronig lebnt bie in ber Abreffe bes Abg.= Daufes ausgesprochene Bitte um Rudtritt vom Londoner Bertrage ab und verlangt vom Abg. Daufe bie bebingungelose Bewilligung

bes geforberten Anlebens (f. Breugen).

- 27. Dec. (Dolftein). 20,000 holfteinische Manner treten in Sanbeborn als Lanbedgemeinbe zusammen, proclamiren ben Berzog Friedrich als ihren legitimen Landesherrn und beschießen, ihm eine Abresse durch eine Deputation zu übersenden, mit der Bitte, nicht, langer feinem treuen Erblande fern zu bleiben.
  - 🗼 Die 5000 Mann preußische Reserve ruden in Lubed ein.

28. " (Bunbestag). Defterreich und Preugen ftellen ben Antrag, Schleswig auf Grund ber Bereinbarungen von 183% (und bes Londoner Protokolls) in Pfand zu nehmen, Heffen-Darmstadt das gegen beantragt, dasselbe ohne Rücksicht auf jene Bereinharungen zu beseben.

Antrag Desterreichs und Preußens: "Dobe Bundesversammlung wolle an die t. danische Regierung die Ausscherung richten, das Grundgeseb vom 18. Nov. d. J. bezüglich des Herzogthums Schleswig nicht in Bollzug zu seten, sondern basselbe besmitit wieder auszuheben, und sie wolle wet biesem Berlangen die Erkläsung verdinden, daß im Falle der Weiserung der bertichte Bund, im Gestügle seines Rechts und seiner Matre, die ersporderlichen Maßregeln ergreisen müßte, um sich durch eine militärische Besetzung des herzogthums Schleswig ein Pfand für die Erfüllung seiner gerechten Forderung zu verschaften. An der Wirkung des bereits gelegenklich des Aundesdeschlässe vom 7. Dec. amsgesprochenen Bordealts einer rechtlichen Prüfung der Erhsolgespage würde selbstverständlich durch die Annahme des vorziehenden Antrags nichts geändert werden.

Antrag von heisen-Darmstadt: "h. Bundesversammlung wolle zum Soune after Rechte, berein Babrung dem dentschen Bunda unter den zegenwärtigen Berhälknissen auch in Bezug auf dos herzogthum Schleswig obliegt, insbesondere zur Berhinderung der Einverleibung Schloswigs in das Königreich Ohnemerk und zur Sicherung aller verfassunges mäßigen Beziehungen holsteins zu Schleswig, die nöthigen Rasregeln schlungst ergreifen, namentlich die einstweilige Besehung Schleswigs durch Bundestruppen bis zur Erleigung der jeht schliebenden

Fragen anerbnen."

Die geschäftsleitende Commission des Frankfurter 36er Ausschuffes erläßt "feindseligen Berochtigungen gegenüber" folgende

Erflärung.:

Dir wollen kein Aufgebot regelloser Freischauten; wir wollen aber baß die Wehrkraft der Herzogthümer in den Stand geseht werde, unter der Führung ihres rechimäßigen Fürften einem erbitterten Feind mit Siegessgewischelt entgegenzatreten. Wir werden mit dem Hetzog Friedrich geben — unsedigt und rücklids — fo lange der Setzog mit seinem Lande geht. Und da wir zu dem zuwersightlichen Glauben deregtigt sind, daß diese Vorzogssiehung allegeit zutressen, daß Derzog Friedrich für die Sache des Volkes, zu bessen Führer er betusen ist, frastvoll und treu bis zum Aeußersten einstehen wird, so fürcken wir keinen Iwisspalt zwischen ihm und dem Bekrebungen ver Kanton, der und verpflichten könnte, unser Wege von dem seinigen zu trannen. Er wird sein Voll, und Deutschaft wird ihn nicht verlassen zutreter eingesetzt dat, und im Sinne des Ausschaftlich wird und zu seinem Stellvertreter eingesetzt dat, und im Sinne der Versammung vom 21. December zu sprechen, wenn wir erklären, daß die Mittel, über welche der Ausschaft verwendet werden, kair kunden im jehigen Fliebt, ganz allein und woschlichten für da der der Ausschläufe Pflicht, als die Förderung dieser Sache mit unsere ganzen Kraft und wir haben

- for bie Dauer bes übernommenen Auftrage jeber, Theilnahme an folden Barteibestrebungen, welche bie Einmuthigfeit bes Wirtens für biefen bochken Bwed irgendwie gefährben kommten, vollftanbig entfagt."

(Dolftein). Brataten und Ritterfchaft treten in orbentlicher Convocation in Riet zufammen und befdliegen eine neue Eingabe an ben Bund mit ber Bitte um Anertennung bee Bergoge Friedrich und um Schut bee Rechtes Bolfteine wie feines Fürften auf voll: ftanbige und ungertrennliche Berbinbnug Bolfteine mit Schleswig. 29. " (Solftein). Die Bunbestruppen find bie Riel vorgernat und 24 .. befeben biefe Stabt. Much hier wirb fofort nach ihrem Ginguge Bergog Friedrich als legitimer Landesberr proclamitt.

Die Bunbescommiffare entheben ben Brafibenten ber bieberigen bolfteinischen Regierung in Plon, Graf Moltte, und zwei feiner

Rathe ihrer Stellen.

29. Dec. (Bapern). Das ichleswig-holfteinische Comité in Augeburg wirb aufgelodt, meil es bie von ihm gefammelten Gelber tret bee Minifterfalverbotes an ben 36er Ausschuß nach Frankfurt gu fenben beschlossen hatte.

" (Württemberg). Die Regierung wird in ber II. Kammer neuerbinge interpellirt, und ju einer mumwundenen Erflarung über ihr ganges ferneres Berhalten in ber ichleswigeholsteinischen Ange:

legenheit aufgeforbert.

(Sowarzhurg=Rubolftabt). Die Regierung ertheilt auf - eine Eingabe bes Laubtagsausschusses bezüglich ber foleswig-bolfteinischen Frage eine unentschiebene Antwort.

(Bolftein). Bergog Friedrich trifft gang unerwartet in Riel ein und wird von ber Bevolkerung mit großem Jubel empfangen.

(Bannover). Aufruf gu einer allgemeinen Lanbesverfammlung auf ben 10. Januar 1864 nach hannover und gu Bilbung eines Centralausschuffes ber verschiebenen Comités bes Lanbes.

Die Regierung milbert bie Bestimmungen bes (Gadfen). bestehenben Bereinsgesehes zu Gunften ber Comites ju Unterftubung

Schleswig-Bolfteine.

(Rurheffen). In ber Stanbeversammlung wird ber Antrag geftellt, die Regierung ju ersuchen, fich bei bem ichleswig-holfteinfchen Anleben mit 250,000 Thir. aus Lanbesmitteln gu betheiligen.

(Bunbestag). Defterreich ftellt am Bunbe ben Antrag, bie Bunbescommiffare babin zu inftruiren, bag fie ben Bergog Friedrich auffordern, die Bergogthumer wieder zu verlaffen. - Der englische Besandte richtet eine neue brobenbe Rote an bie Bunbespersamm= lung und wiederholt feinen Borfcblag einer Confereng auf Grund bes nunmehrigen status quo (f. Englanb).

(Bolftein). Die Bunbestruppen befegen Rendeburg. Bolftein ift bamit von ben Danen geräumt, mit Musnahme bes Kronwerts von Rendeburg und ber ju holftein geborigen, jenfeits

ber Eiber gelegenen 6 Borfer.

herzog Friedrich erläßt eine Proclamation an bie Schleswigs Holfteiner:

eine unabweisliche Pflicht, wenn ich nicht entziehen wollen. Ich erfülle eine unabweisliche Pflicht, wenn ich nicht langer zogere, die Sorgen diesernsten Zeit mit Euch zu tragen. Berwicklungen, welche vor meinem Regierungsantritte entstanden, haben den deutschen Bund veranlaßt, zur Badrung der Landestechte gegen die die den Mossen die Berwaltung des Landes walt einzuschreiten; Commissare des Bundes haben die Berwaltung des Landes übernommen. Die Bundesexecution, von Ansang an nicht gegen meine Regierung gerichtet, ist jett gegenstandslos geworden. Ich habe nie einen Zweisel darüber gesassen, das ich die Rechte des Landes in ihrem ganzen Umssang anerkenne und zur Geltung beringen will. Ich habe nie einen Zweisel darüber Beund die Gründe, welche ihn zur Anotdnung commissarsschaften Berwaltung bewogen, sür beseitigt erkennen wird. Ich habe die begründete Zwersicht, daß der gegenwörtige Zwischenzustand nur von kurzer Dauer sein wird, und hege die Erwartung, daß meine getreuen Unterthanen die vom Bunde angeordnete vorläusige Berwaltung achten und Conflicte vermeiden werden. Schleswig-Holsteiner! Ich brauche Euch nicht zu sagen, wie ich Such die liebe und Treue, welche Ihr wir entzgegendringt, danke. Ihr sieht mit einer Einmüthigkeit und Entschlossenheit zu mir, welche der Belt beweisen werden, daß mein Souveranetätsrecht in Eurer freien leberzeugung, Eurer Baterlandsliebe und Euren unbeuglamen Willen eine siehere Stüpe sindet. Danket mit mir dem allmächtigen Gott, der uns bis hierher gesührt hat. Er wird uns dann auch weiter sühren."

31. Dec. (Burttemberg). Der Minister v. hügel gibt ber U. Kammer bie erbetene unumwundene Erklärung, die Regierung erachte sich aller Berbindlichkeiten bes Londoner Protokolls entbunden, sie erachte den Herzog Friedrich aus dem Hause Augustenburg als zur Erbsolge in Schleswig-Polstein berechtigt und habe in diesem Sinne ihrem Bundesgesandten eine entschiedene Instruction zugehen lassen; zwischen den Regierungen von Württemberg, Babern und Sachsen

berriche in biefer Angelegenheit volle Uebereififtimmung.

" (Rurheffen). Unerwartete Bertagung ber Ständeversammlung burch ben Rurfürsten.

## Preußen.

1. Jan. Neujahradresse bes Magistrats von Berlin an ben König: "... Dem Geiste, wie er aus Ew. kgl. Maj. bei der Uebernahme Allerhöchstdero Regierrung sprach, jubeite mit der gesammten Nation unsere Bürgerschaft entgegen. Diese Stimmung — wir verhehlen es uns nicht — ist der neuesten Wendung unserer inneren staatlichen Berdültnisse gegenüber augenblicklich zu rückgetreten. Unsere Bürgerschaft sieht mit Bekümmerniß einen Constict von ties eingreisender Bedeutung ungelöst aus dem alten in das neue Jahr überzgeben, den sich vordrägenden Stimmen Einzelner gegenüber verharret sie schen, den sich vordrägenden Stimmen Einzelner gegenüber verharret sie schen, den sich vordrägenden Stimmen Einzelner gegenüber verharret sie schen den der die einträchtiges Jusammengeben von Kürft und Volk sir der deiden gleich theuere Wohlsahrt und Voröse des Baterlandes gesichett ist. . . . " (s. Jahrgg. 1862 S. 189.)

. " Die größten und angesehenften rheinischen und westphalischen Industrieellen w. richten eine Abresse über die Lage

bee Lanbee an ben Konig:

" . . . Das Fundament ber verfassungemäßigen Monarchie ift bas Recht, und das Recht wird verlett, wenn die Staats=Regierung die Finanz-Ber= waltung ohne die Grundlage eines verfassungemäßig festgestellten Staatshaushalts-Stats führt. Dit Trauer feben wir in Folge eines beklagenswerthen Conflicte, den ein verfassungewibriger Befclug bee Berrenhauses noch scharfte, ben inneren Frieden des Landes getrübt, die Geltung Preußens in Europa gefchwächt, ja, bas Anfeben bes Königthums im Bolte gefähr bet, und unsere Besorgniß wachst bei ber Bahrnehmung, bag am Throne Em. Maj. ber Gesammtheit bes Bolkes ein fleiner Bruchtheil mit Rundgebungen entgegentritt, die nur in bem Ausbruck ber Lopalität gegen Ew. tgl. Maj. ber Gefinnung bes Landes entsprechen, in allem Uebrigen aber bas öffentliche Rechtsbewußtsein verleten und ben Rig bes Zwiespalts er we i= tern. Wir wollen bie Macht ber Krone in der Ausübung bes ihr allein austehenben Regierungsrechtes vor jeber Schwächung bewahrt wissen; wir betrachten biefes unantaftbare, burch bie Berfassung geheiligte Recht als eine Bürgichaft für bie gebeihliche Entwidelung bes Baterlands. Aber ebenfo unantafibar ift une bas burch bie Berfaffung nicht weniger geheiligte Recht bes Lanbes, burch feine verfassungsmäßige Bertretung mitzuwirten bei ber Gefetgebung und die Staatsausgaben zu bewilligen. Wir verkennen nicht ble weisen Absichten, welche Em. kgl. Maj. mit einer Reform ber Beeres= organisation verbinden; wir wollen ein fartes Beer, bas in Beiten ber Gefahr bie ganze Kraft bes waffenfähigen Bolles umfaßt; wir wünschen teineswegs, daß jene wichtige Anordnung zurudgenommen, sondern baß

Digitized by GOOGIG

fie unter verfaffungemäßiger Mitwirtung ber Lanbesvertretung mittels ber bom lande allgemein erfehnten Befchrantung ber Prafengeit in ben Grangen ausgeführt werbe, welche eine gewissenhafte Prufung ber volkswirthichaftlichen Buftanbe und ber finanziellen Leiftungsfähigfeit bes Lanbes nothwenbia ericeinen lagt. Die Erwartung ift begrunbet, bag bas Saus ber Abgeorbneten, nachbem bem Rechte bes Lanbes Anerfennung geworben, ju einer Berftanbigung in biefem Ginne bie Band bieten wirb."

9. Antwort bes Konigs auf bie Neujahre:Abreffen bes Magi= ftrate und ber Stabtverorbneten in Berlin:

. . . Da bie allgemeine Lanbeslage berührt worben ift, fo gibt Mir bieg Beranlaffung, barauf bingumeifen, bag ber Buftanb, welcher Conflict genannt wirb, nicht fowohl zu einer Berwirrung ber Gemuther führt, als aus einer leiber noch fortbauernben Berwirrung hervorgegangen ift. An Meinem aufrichtigen Billen, bie Berfaffung aufrecht zu erhalten und ju fcupen, barf Riemand zweifeln, bem nicht barum zu thun ift, Diftrauen zu säen und der Einheit vor Rönig und Land entgegenzuarbeiten. Was Ich nach gewiffenhafter , inniger Ueberzeugung jum Bohl bes Baterlandes erforberlich halte, muß 3ch innerhalb ber verfassungemäßigen Grenzen mit allen zu Gebot stehenden Mitteln zu verwirklichen suchen und barf Mich in diesem Beftreben burch vorübergehende Berkennung Meiner Absichten nicht irre machen laffen. Es ift bie Aufgabe ber Berftanbigen und Boblgefinnten aller Claffen, namentlich ber Gemeinbevertreter, bie Berhaltnisse ruhig und parteilos zu prufen, die gewonnene Ginsicht zu verbreiten und das Berstandniß der Lage ber Dinge und Meiner Absichten unter Denen berbeiguführen, beren Digtrauen und Beforgniß aus irriger Auffassung hervorgeht. Geschieht bies nach Rraften, fo wird die Beruhigung ber Gemuther wieder einkehren, welche mit Dir jeber treue Preuge berbeifebnt."

10.

Eröffnung bes Landtags. Rede bes Ministerpräsibenten: "Die Regierung Sr. Maj. begrüßt Sie mit dem lebhaften Bunfche, baß es in biefer Sipungsperiode bes Lanbtages gelingen moge, über bie im vorigen Jahre ungeloft gebliebenen Fragen eine bauernbe Berftanbigung herbeizuführen. In Ermangelung eines gesethlich festgestellten Staatshanshalts: Etats für bas Jahr 1862 bat bie fgl. Regierung in erhöhtem Mage ihr Augenmert barauf gerichtet, bie Berwaltung mit Sparfamteit gu fubren ; fie hat jeboch nicht unterlassen burfen, alle biejenigen Ausgaben zu bestreiten, welche gur ordnungemäßigen Fortführung der Berwaltung, fowie gur Erhaltung und Körberung der bestehenden Staats-Einrichtungen und der Landeswohlfahrt nothwendig gewesen sind. Sobald ber Rechnungs-Abschluß gefertigt ift, wird die Regierung eine Borlage über die Staats-Ginnahmen und Ausgaben bes abgelaufenen Jahres einbringen und bie nachträgliche Genehmis gung beiber haufer bes Lanbtages ju ben geleisteten Ausgaben beantragen. Der Staatshaushalts-Etat für bas Jahr 1863 wirb Ihnen von Reuem vorgelegt werben. . Die Aufftellung bes Staatshaushalts-Etats für bas Jahr 1864 ift fo weit vorgeschritten, daß ber Abschluß in Kurzem bevorftebt, und bie Staatsregierung wird benfelben alebalb ju Ihrer Berathung gelangen lassen. . . Die Regierung Sr. Maj. wird in Erfüllung der gegebenen Busicherung Ihnen einen Gesethentwurf jur Abanberung und Ergangung bes Gefetes über bie Berpflichtung jum Rriegebienfte vom 3. Gept. 1814 vorlegen. Sie gibt fich ber Hoffnung bin, daß die Reorganisation bes heeres, ju beren Aufrechthaltung bie Regierung Gr. Maj. fich im Interesse ber Machtstellung Preußens einmuthig verpflichtet erachtet, auch burch bie gesetliche Feststellung ber ju ihrer Durchführung erforberlichen Aus-gaben nunmehr ihren vollstänbigen Abschluß gewinnen werbe. . . Die angemeffene Erweiterung ber Marine muß fortgefest ale ein bringenbes Intereffe bes Lanbes angesehen werben, und bie Regierung Gr. Maj. wirb gur

Digitized by \$ OOGIC

16.

14. Jan. Der Präfibent Grabow eröffnet die Sitzungen bes Abgeord.=

Saufes mit einer fehr entschiebenen Anrebe:

... Bor brei Monaten verließen wir biefe Raume mit bem bom gangen Lanbe getheilten Bunich, bag es gelingen moge, ben ohne unfer Berichutben ausgebrochenen Berfaffungsconflict ju lofen. Im hinblid auf bie tgl. Borte: "Bwijchen uns fei Bafrheit!" muß jeboch mit tiefftem Bebauern unum-wunden ausgesprochen werben, bag jener Conflict in ben verflossenen brei Monaten immer größere Dimenfionen angenommen und ben Ausbau unferes verfassungemäßigen Rechtestaates gefährbet hat. Bis zu ben Stufen bes Thrones ift bas Saus ber Abgeordneten, bie alleinige, aus allgemeinen Bahlen hervorgegangene mahre Bertretung bes preußischen Bolfes verbächtigt, verleumbet, geschmabt worben. Im Interesse bee Dienstes find beamtete Abgeordnete gur Disposition gestellt und versept worben, welche, getreu ihrem Berfaffungseibe, bie unftreitig bem Abgeordnetenhaufe verfaffungemäßig ju= stehenben Rechte geubt und gewahrt haben. Die gesetlich aufgehobenen Conbuitenlisten find im Berwaltungsmege über bas politische Berhalten ber Beamten, insbesonbere ber unabhängigen Richter, wieber eingeführt worben. Der Artifel 99 ber Berfassung ift verlett, und, burch bas von ihr gebotene Ministerverantwortlichkeitsgefet nicht geschutt, steben wir einer bubgetlofen Regierung gegenüber. Doch bas Land ift in biefem immer fcharfer bervortretenden Conflicte feinen gewählten Bertretern zu ihrer vollen Befriedigung jur Seite getreten. . ."

" Der Finanzminister bringt im Abg. Jause bas bereits im Mai v. J. vorgelegte und bann wieber zurückgezogene Bubget für 1863 ein.

18. " Antwort bes Konigs auf bie Abresse ber rheinischen-Induftriellen vom 6. b. M.:

. . . An Meinem und Meiner Regierung aufrichtigen Wunfche, ben jehigen, bie Gemuther beunruhigenben Buftanb ju beseitigen, burfen bie Unterzeichner ber Abresse nicht zweiseln, aber fie burfen fich auch ber Prufung ber Frage nicht entziehen, wer benfelben herbeigeführt hat. Alle Afte Meiner Regierung ju Anfang bes verflossenen Jahres beweisen, wie febr es berfelben barum zu thun war, ber Bolfevertretung entgegen zu tommen und auf verfassungemäßigem Boben mit ihr zusammen zu wirken. Meine Regierung burfte, indem sie mehr gewährte, als bis dahin üblich gewesen war und außerbem noch auf bie Weitererhebung ber Rufchfagofteuer von nabezu vier Millionen Thalern verzichtete, auf Anerkennung ihres guten Billens hoffen und hatte biefe Anerkennung namentlich in einem weisen Gebrauche ber Rechte gefunden, welche ber Bollevertretung zustehen. Allein fie ift in biefer Hoffnung getäuscht worben. Nach fünfmonatlichen Berathungen hat bas Haus ber Abgeordneten bas Budget pro 1862 mit fo erheblichen Absehungen potirt, bag mit ber Annahme besfelben bie Boblfahrt und Sicherheit bes Staates unvereindar gewesen ware, wie bies Meine Regierung im Laufe ber Debatten jum öfteren unummunden erflatt hat. Das Abgeorbneten haus selbst war nach mehrsachen klaren Aeußerungen von ber Unmöglichkeit ber Ausführung ber gefaßten Beschlusse überzeugt. Es hat bie Unmöglichkeit ber Bereinbarung über einen Staatshaushalts-Stat selbst und wissentlich herbeigeführt. Wenn bas herrenhaus ben absolut unausführbaren Be-

Digitized by GOOGLE

fcbluffen bes Abgeordnetenhauses gegenüber ben ungebührlich verturzten Etat nach bem ihm guftebenben verfassungemäßigen Rechte verwarf, fich aber gleiche geitig auf die Geite Meiner Regierung ftellte, fo that es, mas es nach ben Umftanben für unvermeiblich hielt, und verbient bas Urtheil nicht, welches die Abresse über dasselbe fällt. Ungern habe 3ch die Neußerung gelesen, die in der Noresse mit Bezug auf die Ergebenheitsbezeugungen Plat ge-sunden hat, welche Mir von einer großen Zahl Meiner Unterthanen schriftlich und munblich bargebracht worben find, und zwar mit gleichem Rechte, mit welchem bie theinisch-meftphalische Abresse Mir vorgelegt worben ift. Die Abreffe nennt bie von Dir angeordnete Armee : Organisation eine weise Magregel, die aufrecht erhalten werben muffe, bamit in Zeiten ber Gefahr ein ftartes heer vorhanden fei, welches die gange Rraft bes maffenfabigen Bolles umfaffe; gleichzeitig aber wirb eine Abfurgung ber Brafengzeit gewunscht. Gins widerfpricht bem Anbern. Rach Meiner auf langjährige Erfahrung begrunbeten feften Ueberzeugung murbe nichts fo febr jur Somadung bee Beeres beitragen, als eine gefegliche Berminberung ber Dienstgeit. Enblich spricht bie Abresse zu meiner Genugthuung aus, wie man allgemein anerkenne, daß 3ch das Bohl des Bolkes im herzen trage. Bei einem solchen Auerkenntnisse ift es um so betrübender, zu sehen, wie Meine besten und reblichften Absichten eine ungerechtfertigte Beurtheilung und unmotivirten Wiberftand finden. 3ch muß ben Unterzeichnern ber Abreffe Deine Königliche Aufforberung jugeben laffen, ben auf Organistrung eines folden Biberftanbes gerichteten Ginfluffen ju begegnen und beren Birtung nicht burch aufregende Schritte ju verftarten. Die Berftanbigung zwischen Ebron und Land wirb baburch nur erichwert. . . . .

22. Jan. Die Abgeordneten Birchow und Carlowih bringen, von mehr als 200 Mitgliedern unterstüht, im Abgeordnetenhause ben Antrag und Entwurf einer Abresse an den König ein. — Das Ministerium legt demselben einen Gesetzestentwurf bezüglich der Diaten der Mitglieder des Abgeordnetenhauses vor, um den Beamteten für die Zukunft die Kosten der Stellvertretung auszulegen.

Die Bunbesversammlung verwirft mit Mehrheit ber Stimmen bas von Desterreich und ben Mittelstaaten vorgeschlagene Delegirten-

Broject. (f. Deutschlanb.)

24. ". Circulardepesche Bismar d's über seine Berhandlungen mit ber öfterreichischen Regierung bezüglich bes Delegirten = Projectes. (f.

Deutschlanb.)

27.—29. Jan. Oreitägige Debatte bes Abgeordnetenhauses über bie Abresse. Außer bem Entwurfe ber Commission (Entwurf Birschows-Carlowib) liegen bemselben Entwürse von Binde (Fraction ber Attliberalen) und von Reichensperger (tatholische Fraction) vor. Rebe bes Ministerpräsidenten v. Bismard (Recht und Macht), Prostestation bes Grafen Schwerin, Rebe bes Kriegs-Ministers. Die Entwürse von Binde und Reichensperger bleiben in der Minderheit, Ar Entwurf der Commission wird angenommen mit 255 gegen 68 Stimmen, wovon 11 der seudalen, 57 der altliberalen und der tastholischen Fraction angehören (mit Ausnahme der seudalen Fraction ist indeß das Haus einig, daß die Berkassung verlett sei):

"Ew. Königliche Majestät haben bie beiben Saufer bes Lanbtags ber Monarchie wieberum einberufen. Das haus ber Abgeotbneten ift biesem Ruse

gefolgt, burchbrungen bon bem ernften Billen, bie unverbritchliche Erene gegen bie Krone, bie gewiffenhafteste Sorge für die Aufrechthaltung ber Berfaffung von Neuem zu bethätigen. Es verhehlt fich nicht, bag es feine Arbeiten unter bufteren Borzeichen beginnt. Aber gerabe beshalb fühlt es um fo mehr bie Pflicht, Em. Majestät bie Lage bes Landes ebenso offen, wie ehrfurchisvoll barzulegen. — Die lette Session wurde geschlossen, bevor für bas Jahr 1862 bas von ber Berfassung vorgeschriebene Ctats = Giefet fefigestellt worden war. Der Gtatsentwurf für bas Jahr 1863, welcher vor Ablauf bes vorigen Jahres bätte vereinbart sein sollen, war zurudgezogen worden. Die Aufforberung an bie Regierung Ew. Majestät, biesen Etat noch rechtzeitig wieder vorzulegen, war ohne Erfolg geblieben. - Seitbem haben bie von Em. Majeftat berufenen Minister verfaffungs wibrig bie Berwaltung ohne gesetlichen Etat fortgeführt, und sogar, entgegen einer bestimmten Erklärung bes Hauses ber Abgeordneten, folche Ausgaben verfügt, welche durch Beschlüsse bes Hauses besinitiv und ausbrudlich abgelehnt waren. — Das oberfte Recht ber Bolfsvertretung, bas ber Ausgabe=Bewilligung, war bamit angegriffen — ein Recht, welches bie Grund= lage bes constitutionellen Staatslebens überhaupt ift, welches baher auch alle bestehenben constitutionellen Berfassungen gewährleisten, und welches bisher, unter fteter Anerkennung burch bie Staateregierung felbft, von ber preußischen Bolfsvertretung geubt mar. Das Land fah mit Schreden ben gangen Gewinn unferer bieberigen ftaatlichen Entwidelung in Frage gestellt. Ge ftanb gu seinen Abgeordneten. — Nur eine kleine, ber Nation seit lange ent= frembete Minberheit hat, gestütt burch bie Minister Ew. Majestat, bis ju ben Stufen bes Thrones bie gröbsten Berlaumbungen gegen einen Factor ber Gesetzgebung getragen und ben Bersuch nicht gescheut, bas Urtheil über Dag und Bebeutung flarer Berfaffungerechte ju verwirren. - Gleichzeitig ift vielfach ein Migbrauch ber Regierungsgewalt, wie er in ben truben Jahren vor Beginn ber Regentschaft Em. Majestät stattfanb, bervorgetreten. verfaffungetreue Beamte, jumal folche, welche jugleich Abgeordnete maren, mit brudenben Magregeln beimgefucht worben. Ge ift bie Breife verfolgt worben, wo fie für bas Recht offen eintrat. Es ift ber Berfuch gemacht, bie Ausübung unzweifelhafter ftaatsbürgerlicher Rechte Seitens nicht einberufener Lanbwehr= manner burch ungulaffige, außerhalb ber Dienstordnung liegenbe Befehle militarifder Borgefetten ju binbern. - Em. Majefiat baben noch jungft gu erklaren geruht, daß Riemand an Allerhochft Ihrem Billen zweifeln burfe, bie beichworene Berfassung aufrecht zu halten und zu ichuten. In ber That wagt Niemand, einen folden Zweifel ju begen. Aber gestatten Ein. Majestat es offen auszusprechen — bie Berfassung ift burch bie Minister icon jest verlest. Der Artifel 99 ift feine Bahrheit mehr. Das fcmere Uebel einer bubgetlosen Regierung ift über bas Lanb getommen. Und bie neue Selfion bat begonnen, obne bag burch ein that fachliches Entgegenfommen ber Regierung auch nur bie Aussicht eröffnet ware, es werbe gelingen, bie geregelte Sanbhabung ber Finangen jurudguführen und bie Beeres-Einrichtung wieber auf gefehliche Grunblagen ju fluben. — Das Auslanb fieht mit Staunen einen Conflict fich verlangern, welcher bie Achtung por bem preußischen Ramen mit jebem Tage tiefer berührt, welcher bie Stimme ber Regierung im Rathe ber Bolter ihrer besten Kraft zu berauben brobt. weiß wohl, daß Pflicht und Gemiffen bie preußische Boltevertretung zwingen, bas Recht, welches bie Berfassung ihr verleiht, ohne lebergriff, aber auch ohne Abbruch nach allen Seiten hin mahrzunehmen, und bag bie Ausficht auf außere Berwidelungen fein Wittel gur Musgleichung unferes inneren Bermurfniffes ift. Es weiß, bag Preußen seinen Ginflug in Deutschland und bamit feine Starte nur bann wieber gewinnen fann, wenn es junachft bei fich verfassungsmößige Ordnung berfiellt, und wenn es fobann bas beutiche Bolf und beffen Bertreter jur Mitwirfung an ber flaatlichen Ginigung bes großen Baterlanbes aufruft. - Inmitten biefer Bebrangnig lagt bas preugische Bolf, welches in

fo vielen Gefahren erprobt ift, welches in Treue nub Ausbauer von keinem andern übertroffen wird, nicht von ber hoffnung, daß Ew. Majeftat Weisheit die ehrliche Stimme feiner gesehlichen Bertreter unterscheiben werbe von bem Rathe berer, welche in dem Kampse ber Partrien ihre an sich ohnmächtigen Bestrebungen durch ben erhabenen Namen Ew. Majestät zu besten und zu flühen sich bemühen. — Königliche Majestät! Unsere Stellung als Bertreter best Landes legt und die gebieterische Pflicht auf, feierlich zu ertlären, daß ber innere Frieden und die Kraft nach Außem dem Lande nur durch die Rücklehr zu versassen und bie Rraft nach Außem dem Lande nur durch die Rücklehr zu versassen werden können."

31. Jan. Der König lehnt es ab, bie Abreß : Deputation bes Abges orbnenhauses zu empfangen. Das Haus beschließt bie birecte schrifts liche Zusendung an benselben.

Die 1 2011 f. ... Of .....

3.

" Die & öftlichen Armeecorps werben mit Rücksicht auf die in Polen ausgebrochene Insurrection zu einer Armee unter bem Oberbefehl bes Generals v. Werber vereinigt.

1. Febr. General v. Alvensleben und Flügelabjutant v. Rauch geben in besonderer Mission, jener nach St. Betersburg, dieser nach Barschau ab. — Proclamation bes commandirenden Generals und bes Oberpräsidenten ber Proving Posen gegen jede Betheiligung an ber polnischen Insurrection.

"Antwort bes Ronigs auf die Abresse bes Abgeordnetenhanses

(ohne Gegenzeichnung eines Minifters):

.Ich habe bie Abresse, welche bas Saus ber Abgeordneten unter bem 29. v. M. an Dich zu richten beschlossen bat, empfangen. 3hr Inhalt sowohl, als ber Beg, auf welchem bieselbe Mir zugegangen ift, laffen Dich glauben, baf es bem Saufe barum ju thun ift, Deine perfonliche Anschauung und Billensmeinung tennen ju lernen. Deshalb richte 3ch, ohne Bermittlung Meiner Minifter, Mein fonigliches Wort an bas Saus ber Abgeorbneten. Die Abreffe befundet einen tiefgreifenben Begenfat in ber Stellung bes Saufes ju Meiner Regierung. Es wird bie Anfchulbigung gegen Meine Minister erhoben, bag fie nach bem Schluß ber letten Situngsperiobe bes Lanbtages verfaffungswidtig die Berwaltung ohne gefehlichen Etal forts geführt, daß fie auch folche Ausgaben, welche durch Befchluffe bes haufes anebrudlich abgelehnt worben feien, verfügt und fich baburch einer Berlet ung bes Art. 99 ber Berfassungsurfunbe schulbig gemacht hatten. Zwar hat bas hans ber Abgeordneten mit Recht jeben Zweifel an Meinem ernften und gewiffenstreuen Billen , bie Berfaffung bes Canbes aufrecht zu erhalten, ausgefchloffen; basfelbe hat aber Anordnungen Reiner Regierung, welche mit Deiner Genehmigung getroffen worben, als Thatfachen jur Begrunbung ber Befdwerbe über Berfasjunge Berlepung angeführt. 3ch wurbe jene Ans orbnungen nicht zugelaffen haben, wenn 3ch barin eine Berfaffungeverletung batte ertennen tommen, und muß bie gegen Meine Regierung erhobene Befculbigung als unbegründet aus voller Ueberzeugung zurüchweisen. Das Sans ber Abgeordneten hatte von feinem verfaffungemäßigen Rechte ber Dits wirfung bei Zeftfiellung bee Staatshaushalts in einer Beife Gebrauch gemacht, baß es Meiner Regierung, wie dieselbe dies ohne Rüchalt wiederholt ausge= fprochen batte, unmöglich war, ben unausführbaren Befchluffen bes Saufes ihre Buftimmung gu ertheilen. Sein gleichfalls verfassungemäßiges Recht ausubenb, batte bas herrenhaus ben vom Saufe ber Abgeordneten bis jur Unausführbarteit abgeanberten Staatshaushalt- Gtat für bas 3ahr 1862 abgelehnt. Da min die Festsehung bieses Etats nach der Borschrift der Ber : faffung für die verjährige Situngsperiode bes Landtages unmöglich geworben

Digitized by GOOGLE

war, und ba bie Berfaffung für einen folden Rall feine Bestimmungen ents balt, fo ift es unverftanblich, wenn bas Saus ber Abgeordneten eine Berfaffunge = Berlepung barin ertennen will, baf Meine Regierung bie Berwaltung ohne gesethlich festgestellten Etat fortgeführt bat. Ich muß es viel: mehr als eine Ueberfchreitung ber verfaffungemäßigen Befugniffe bes haufes ber Abgeordneten bezeichnen, wenn bas haus feine einseitigen Beschluffe über Bewilligung ober Berweigerung von Staats : Aus: gaben ale befinitiv maggebenb für Meine Regierung betrachten will. Die Abresse bezeichnet bas Recht ber Ausgabe Bewilligung als bas oberfte Recht ber Bolksvertretung. Auch 3ch erkenne bies Recht an und werbe es achten und wahren, so weit es in ber Berfassung feine Begründung findet. Ich aber muß das Haus barauf ausmerksam machen, daß nach ber Verfassung bie Mitglieber beiber Saufer bes Lanbtags bas Bolf vertreten und ber Staatshaushalts-Gtat nur burch Gefet, nämlich burch einen von Dir geneb: migten, übereinftimmenben Beidluß beiber Sauferibes Lambtage ber Monarchie festgestellt werben tann. War eine solche Uebereinstimmung nicht zu erreichen, so war es bie Pflicht ber Regierung, bis zur Berbeiführung berfelben die Bermaltung ohne Störung fortzuführen. Sie hatte unverantwortlich gehandelt, hatte fie bies nicht gethan. Wenn bie Abreffe aber ausführt, "bag bie neue Seffion begonnen habe, ohne bag Meine Regierung burch thatfach: liches Entgegenkommen auch nur bie Aussicht eröffnet babe, ju einer geregelten Sandhabung ber Finangen gurudgutebren und bie Beeres : Einrichtungen auf gesetliche Grunblagen ju ftuben," fo muß Dich bas im bochften Grabe befremben. Denn es ift babei ganglich mit Stillschweigen übergangen, bag in ber Eröffnungerebe bes allgemeinen Lanbtage ber Monarchie bie Borlage bes Bubgets pro 1863 und 1864, die Borlage einer Erganzung zum Gesete vom 3. Sept. 1814 ilber bie Berpflichtung jum Kriegebienst angefündigt worben, und außerbem behuse nachträglicher Genehmigung burch bas haus ber Abgeorbneten bie Borlegung ber Rechnungen über Ginnahmen und Ausgaben pro 1862 zugefagt worben ift, welche zu bem von Meinem Finangminifter angegebenen Zeitpunkt erfolgen wirb. Wie kann bas haus ber Abgeordneten fich barnach der Einsicht verschließen, daß Meine Regierung es sich bringend angelegen fein läßt, bie Finangverwaltung bes Staates fobalb als möglich wieber auf eine gesehliche Bafis ju ftellen? Benn in Beranlaffung bes eingetretenen Conflicts von mehreren flänbischen Corporationen und aus ber Mitte ber Bewohner vieler Rreife bes Lanbes Dir gahlreiche Abreffen überreicht worben find, in benen bie Unterzeichner Dir ihre perfonliche Ergebenheit und ihre Zustimmung zu ben Anordnungen Meiner Regierung ausgebrückt haben, so hat es Mich unangenehm berührt, bieselben in ber Abresse bes hauses ber Abgeorbueten als eine kleine, ber Nation seit lange entfrembete Minberheit bezeichnet zu feben. Ich habe biefe Runbgebungen aus allen Stanben unb Claffen Meiner getreuen Unterthanen mit Befriedigung empfangen, und muß ben Borwurf, bag bie Theilnehmer in Treue und hingebung für ihr preußifces Baterland gegen Andere zuriktfteben, als ungerechtfertigt um fo mehr gurudweifen, ale bem Saufe ber Abgeordneten nicht unbefannt geblieben fein kann, was 3ch auf jene Abressen geantwortet und wie 3ch Meinen Dank perfonlich ausgesprochen habe. Das haus ber Abgeorbneten hat ferner eine Beschwerbe über Digbrauch ber Regierungsgewalt vorgetragen und zur Begrunbung berfelben auf bie Dagregeln Deiner Regierung gegen einzelne Be= amte und Landwehrmanner und gegen bie Preffe Bezug genommen. hiebei jedoch, wie auch nicht behauptet worben, die gesetlichen Befugnisse ber Beborben in Ausübung ber Disciplin nicht überschritten worben finb, unb ba über bie vorgekommenen Ausschreitungen ber Breffe lebiglich Unfere Gerichte zu erkennen haben, fo war ber Lanbesvertretung keine hinreichende Beranlasfung gegeben, fich mit ben berührten Borgangen gu befchäftigen und fie gum Gegenstand ihrer Beschwerbe zu machen. Das Haus ber Whgeordneien wirb

bie in ber Berfaffung ben vericiebenen Gewalten gefetten Schranten anguertennen haben; benn nur auf biefer Grunblage ift eine Berftanbigung binfichtlich berjenigen Gebiete möglich, auf welchen ein Bufammenwirten Deiner Regierung mit ber Lanbesvertretung erforberlich ift. 36 beflage tief ben Biberfireit ber Anfichten, ber in Betreff ber Gestfehung bes Staatshaushalts-State fich entwickelt hat. Ge tann aber eine Bereinbarung über ben Gtat nicht burch Preisgebung ber verfaffungemäßigen Rechte ber Rrone und bes Berrenhaufes erwirft, es fann nicht, ber Berfaffung entgegen , bas Recht ber Bewilligung und Berweigerung ber Staatsausgaben ansichlieflich auf bas Saus ber Abgeorbneten übertragen werben. Es ift Meine lanbesherrliche Pflicht, bie auf Dich vererbien und verfassungemäßigen Dachtbefugnisse ber Krone ungeschmalert zu bewahren, weil 3ch barin eine nothwendige Bebingung für die Erhaltung bes inneren Friebens, für die Bohlfahrt bes Lanbes und für bas Anfeben Breugens in feiner europaifchen Stellung erkenne. Rachbem 3ch feit einem Jahre burch verminberte Anforderungen an bie Leiftungen bes Boltes, von nabezu vier Dillionen, fowie burch bereitwilliges Gingeben auf bie ausführbaren Wünfche ber Bertretung beffelben bewiesen habe, bag es Dier wahrhaft barum zu thunt ift, eine Ausgleichung bes Biberfpruchs berbeiguführen , ben Deine Regierungs: maßregeln im Großen wie im Kleinen gefunden haben, erwarte 3ch, baß bas haus ber Abgeordneten biese Beweise bes Entgegenkommens nicht ferner unbeachtet laffen wirb, und forbere basfelbe nunmehr auf, feinerfeite Meinen landesväterlichen Absichten fein Entgegenkommen in einer Art zu beweisen, bag bas Wert ber Berftanbigung ermöglicht wirb, welches Dleinem Bergen ein Beburfnig ift, Deinem Bergen, beffen einziges Berlangen barauf gerichtet ift , bas Bohl bes preußischen Bolfes ju forbern , und bem Lanbe bie Stellung ju erhalten, bie eine glorreiche Geschichte burch treues Bufam: mengeben von Konig und Bolt bemfelben angewiesen bat."

3. Febr. Im herrenhause wird ein von 51 Mitgliedern unterftütter Antrag auf eine Loyalitäts : Abresse an ben König eingebracht.

" Instruction bes Ronigs an ben Oberbefehlshaber bes 4. Ars meecorps an ber russischen Granze; ber Gintritt bes Kriegs und Belagerungszustanbes wird barin vorgesehen.

" Fünfzigjähriger Gebenktag bes Aufrufs an bie Freiwilligen. Theilnahmslofe Feier in Berlin, von der Regiernng möglichst ge-

hinbert.

5. " Das herrenhaus nimmt die Abresse an den König nach bem ihm vorgelegten Entwurfe ohne Discussion unter Ramensaufsruf einsteinmig an. Die liberalen Mitglieder des haufes fehlen entweder ober verlassen vor der Abstimmung den Saal; die Misnister schweigen.

"Ew. kgl. Majeftat halt bas herrenhaus für Pflicht, sich mur in besons bers wichtigen Momenten des Staatslebens mit dem unmittelbaren Ausbruck seiner Gesinnungen zu nahen. Wir sind der Ueberzeugung, daß der gegenswärtige Zeitpunkt ein solcher ist, der es rechtsertigt, wenn wir uns in tiester Ehrsurcht erlauben, von diesem Borrecht Gebrauch zu machen. So treten wir benn vor Ew. kgl. Majestät in dem Bewustssein der unwandelbaren Treue, indem, je schwieriger die Lösung mancher Fragen der inneren Politik erscheint, wir es um desto mehr als unsere Pflicht erkennen, uns in patriotischer hir gebung um Ew. kgl. Majestät zu vereinigen. Die zur Mitzwirtung bei der Gesetzebung berusenen Gewalten besinden sich in einem Conflicte, der entstanden ist, während jede ein ihr nach der Bereisssungs-

Urkunde formell zustehendes Recht geübt hat. Unbestritten barf nach Art. 62 berfelben bas Abgeordneten baus jebe einzelne, felbft unvermeibliche Aus: gabe, welche in bem von ber Staateregierung beiben Saufern bes Lanbtage porzulegenben Entwurfe bes Staatshaushaltsgefehes vorgeschlagen wirb, verweigern. Unbestritten barf bas herren haus ben gangen Gesetentwurf berwerfen. Unbestritten ift es, bag ohne freie Ginwilligung ber Krone kein Gefet zu Stande kommen kann, also auch nicht bas über den Staats= haushalt, auf beffen Buftanbetommen bie Berfaffung rechnet. Aber nirgends ichreibt bie Berfaffung vor, wer bei entftebenbem Diffenfus zwischen der Krone und leinem ober ben beiben Häusern ober zwischen ben beiben Baufern felbst, von benen nach Art. 83 ber Berfassung nicht eine allein, fondern welche beibe bas ganze Bolt vertreten, nachgeben muffe. ren conflitutonellen Staaten liegt bie thatfachliche Rothwenbigkeit bes Nachgebens für bie Krone in solchem Falle barin, baß fie sofort ober binnen turger Frift bes gefehlichen Rechts entbehrt, bie gur Fortfuhrung ber Berwaltung erforberlichen Staatseinnahmen ju erheben. Die preufifche Berfaffung erhalt ber Rrone im Art. 109 ausbrudlich und unbeftreitbar biefes Recht. Bir bezweifeln in ber Erinnerung an die bei ber Revision ber Berfaffung gepflogenen Berhanblungen, bag ohne biefe Bestimmung die Berfaffung ju Stanbe gekommen ware. Es gibt alfo tein Gefet, auf welches ber eine ober anbere Theil behufs Löfung biefes Conflictes fich ftuten konnte. Aber es gibt ein Bort, bas ber beutschen Sprache allein angehört, welches ben Herricher bes Lanbes auch ben Lanbesvater nennt. . . . In biefer fcweren, aber unabweislichen Aufgabe werben wir bie Regierung Em. t. Dagi. nach unferen Rraften unterftugen. . . . "

6. Febr. Die Fortschrittspartei beschließt burch Einbringung eines Ges sehesentwurfs über Ministerverantwortlichkeit im Abg.: Sause bie Initiative zu ergreisen.

"Antwort bes Konigs auf bie Abreffe bes Herrenhaufes, bie er in Gegenwart ber Minifter, alfo in conftitutioneller Form, ent-

gegen nimmt:

"Es muß Meinem Berzen wohlthun, in der loyalen Abresse bes herrenshauses, welche Sie Mir verlesen haben, die volle Uebere instimmung mit Meinen Gesinnungen zu stween. . . . Es wird dies Ziel von Meiner Regierung erstrebt werden, indem sie mit Festigkeit auf dem von ihr vertretenen Standpunkte beharrt, aber jeder verschnlichen Annäherung, welche die Machtsellung Preußens im Auge bedält, zugänglich bleibt. Ich danke dem Herrenbause für die Unterstübung, welche dasselbe Meiner Megierung zugesichert hat, und für die hingebung und das Beretrauen, von welchem das haus in der Abresse Mir hat Zeugniß geben wollen."

"Abschluße einer geheimen Convention mit Rußland gegen bie polnische Insurrection.

O. " Das Abg. Saus verwirst fast einstimmig das von der Regierung vorgelegte Diätengeset. Die Regierung nimmt in der Debatte das Recht in Anspruch, die Verhältnisse berjenigen Abgeordneten, welche Beamtete sind, im Verwaltungswege zu ordnen. — Der Kriegsminister bringt die Novelle zum Wehrpfichtgeset von 1814 ein: die Regierung beharrt auf ihrer Forderung, die Zahl der jährlich auszuhebenden Recruten um 23,000 zu vermehren, die dreisährige Dienstzeit sestzuhalten und die Reservepslicht von 2 auf 4 Jahre zu erhöhen.

- 13. Febr. Auffische Eruppen, welche von ben polnischen Insurgenten verfolgt, auf preuß. Gebiet übergetreten find, werben von preuß. Truppen bewaffnet und mit Musit wieber nach Rufland geleitet.
- 14. " Die Aussuhr von Waffen nach Bolen und Rugland wird vers boten. Bier am 12. Febr. in Ehorn verhaftete junge Polen werben an Rugland ausgeliefert.
- 15. " Die S.B. General v. Albeneleben und Flügelabjutant v. Rauch tehren von St. Betersburg und Barfchau wieber nach Berlin zurud.
- 16. Antwort bes Ministerprasibenten auf eine Interpellation ber polnifchen Fraction bezüglich ber Broclamation bes commanbirtenben Generals und bes Oberprasibenten ber Proving Posen vom 1. Febr. Gine Discussion wird an diese Antwort nicht geknüpft.
- 17. " Schulge-Delisssch und v. Cartowis bringen in Folge einer Bersständigung ber beiben großen Fractionen des Abg.-Hauses eine Interpellation ein, in welcher die Regierung gefragt wird, ob ein Bertrag mit Rußland zu Unterbrüdung des polnischen Aufsstandes abgeschlossen werden, eventuell, was der Inhalt desselben sei, und welche dadurch motivirt wird, daß der Ministerpräsident zu der gestrigen Behauptung des Abg. Kantad rücksicht einer Consvention geschwiegen habe.

" Die Bubgetcommission erstattet bem Abg.: Sause einen Borbericht über die Behandlung ber Bubgetfrage und schlägt bem Sause eine dießfalls vom Abg. Forkenbed beantragte und von ihr mit 32 gegen 2 Stimmen angenommene Resolution vor. Das Abg. Daus genehmigt die Resolution in namentlicher Abstimmung mit 274 gegen 45 Stimmen (ber seubalen, ber altliberalen und

ber fath. Fraction):

"1) daß es der Berathung des Gesehentwurse über die Ausgabe und Einnahmen des Jahres 1862 vorbehalten wird, die Summen derjenigen Ausgaben des Jahres 1862 sestjustellen, für welche, als verfassungswidrige, die Rinister mit ihrer Person und ihrem Bermögen verhastet bleiben; 2) daß die Bersassungsverlehung settens der Minister die Berathung des Etats für 1863 weder rechtlich noch thatsächlich zur Unmöglichtett macht, das haus vielmehr durch Wahrnehmung seiner versassungswähigen Stellung der Berlängerung versassungswidriger Zuständer, so viel an ihm liegt, vorbeugen muß; 3) daß es demgemäß in die Berathung des Etats-

entwurfs für 1863 eintritt."

Debatte bes Abg. Daufes über die Interpellation von Schulges Detitsch und Carlowis bezüglich der Convention mit Ruße Iand. Der Ministerpräsident lehnt es ab, die Interpellation zu beantworten. Die Abg. Hoverbeck und Carlowis beantragen daher von 134 Mitglieden unterftützt, "das Haus der Abgeordneten wolle beschließen zu erklären: das Interesse Preußens erfordert, daß die k. Staatsregierung gegenüber dem im Königreich Bolen ausgebrochenen Aufstande weder der rufsischen Regierung noch den Aufsständischen irgend eine Unterstätzung oder Begünstigung zuwende, demgemäß also auch keinem der kämpfenden Theile gestatte, das

- preußische Gebiet ohne vorgangige Entwaffnung zu betreten." Der Antrag wird einer Commission von 21 Mitgliebern überwiesen.

18. Febr. Die Feier bes Jahrestage bee Suberteburger Friebens be-

forantt fich auf ben Feftgottesbienft in ben Rirchen.

20. " Berathung ber Commission bes Abg.: hauses über ben Antrag Hoverbed: Carlowit bez. bes polnischen Aufstandes. Kein Minister hat sich eingefunden. In der Sache selbst ist die Commission einig und mit allen gegen 3 Stimmen wird beschlossen, den Anstrag nach seinem Wortlaute zu aboptiren.

24. "Lord Russell gibt im engl. Oherhause die ersten Aufschlüsse über ben Inhalt und die Tragweite der von Preußen mit Russland gegen den polnischen Ausstand abgeschlossennen Convention. Die franz. Regierung schlägt England den Erlaß identischer Noten an Preußen gegen die Convention mit Russland vor und so die Spisse einer allfälligen europäischen Intervention zu Gunsten Polens gegen

Preugen ju richten.

26.—28. Febr. Dreitägige heftige Debatte bes preuß. Abg. Saufes über bie Convention mit Rugland. Provocivende Rede bes Misnisterpräsidenten, schneidende Antwort Simsons, Rede Twestens, Schlügrebe bes Berichterstatters Sybel. Das Abg. Daus genehmigt nut 246 gegen 57 Stimmen den vom linden Centrum modifizirten Antrag: "Das Juteresse Breußens ersorbert, daß die t. Staatsregierung gegenüber dem im Königreich Polen ausgebrochenen Aufstande keinem der kämpsenden Theile irgend eine Unterstühung oder Begunstigung zuwende, noch auch Bewassneten gestatte, das preußische Gebiet ohne gleichzeitige Entwassnung zu betreten."

- " Der Borstand bes beutschen Bereins in Posen spricht sich im Insteresse ber beutschen Bevölkerung, bie Kaussente in Stettin, Berlin, Danzig, Bosen, Königsberg, Bromberg, Insterburg, Köln 2c. spraschen sich vom Standpunkte ber materiellen Juteressen gegen bie

Convention mit Rugland aus.

2. Marz. Erfte Sigung ber Militarcommiffion bes Abg.-Haufes zu Berathung ber von ber Regierung eingebrachten Novelle zum Militargeset von 1814.

3. " Debatte bes Abg.-Hauses über bie ebang, Kirchenversassung und ben consossionellen Charakter ber höheren Unterrichtsanstalten.

"Das Abg. Saus berath bas Bubget für 1863. Der Ansat von 35,000 Thir, geheimer Fonds für bas Ministerium bes Junern wird nach bem Antrage ber Commission gestrichen.

5. " Der Abg. Lette bringt im Abg.-Haufe ben Entwurf einer Kreis= orbnung und einer Organisation ber ländlichen Bolizei ein.

9. " Schulze Delitich und 118 Gen. bringen einen Gefeteeentwurf betreffenb Minifterverantwortlichteit ein.

12. "Der Abg. Fordenbed bringt in ber Militarcommiffion

igitized by GOOGLE

bes MBg.-Danfes feine Gegenantrage gegen bie Robelle jum Di-

litärgefes ein.

17. Marg. Die Jubelfeier bes Aufrufs "An mein Boll" erfolgt in Berlin offiziell mit militärischem Pomp; die Stimmung ber Bevöllerung ift eine frostige; die Gewerbe lehnen die Theilnahme an der Feier ab.

20. " Der Regierungscommiffar lebnt in ber Militarcommiffion bes Abg. Daufes ben vom Abg. Fordenbed eingebrachten Entwurf eines Militargefetes ab, namentlich bie zweijabrige Dieuft zeit, mit ber Erflarung, bag barüber teine Verftanbigung mögetich fei.

23. Die Regierung lebnt burch ihren Bertreter ben im Abg.-Daufe eingebrachten Entwurf eines Minifterverantwortlichteite:

gefetes ab.

24. " Resolutionen bes Abg. Saufes über bas Unterrichtswefen

als Grundlage für ein fünftiges Unterrichtsgeset.

29. " Abichluß eines Sanbelsvertrags zwischen Breugen und Belgien in Berlin im Ginn und Geift bes frang.spreuß. Sans belsvertrages.

30. " Die preuß. Regierung bricht entschieden mit ber Parlei bes Rastionalvereins: bie Subbeutsche Zeitung und die Wochenschrift

bes Bereins werben in Breugen verboten.

31. " Der Finangminifter legt bem Abg. Dause einen Gesehesentwurf betr. bie Festftellung ber Uebersicht ber Staatsrechnung von 1862 vor.

- " Neue Debatte über die polnische Frage im Abg. Sause gelegentlich der eingegangenen Petitionen gegen die Convention mit Rußland. Das Haus geht nach dem Antrage der Commission, daß die Convention thatsächlich rückgängig geworden sei und sonach die Petitionen als durch den Beschluß des Hauses vom 28. Febr. exledigt betrachtet werden mußten, zur Tagesordnung siber.
- 14. April. Der Abg. Barft erstattet ber Bubgetcommission einen Borbericht über bas von ber Regierung bem Abg. Sause vorgelegte Militärbubget sur 1863 und trägt neuerdings aus Trennung des Extraordinariums vom Ordinarium, auf Berweisung aller Kosten für die Armeereorganisation ins Extraordinariums und auf den Absstrich derselben mit 5,972,462 Thirn. an. Die Commission beschließt, die eingehende Behandlung des Militärbudgets zu verschieden, die die Militärcommission ihre Berathung des Fordenbedichen Entwurst eines Militärgesetes im Gegensatz gegen die von der Regierung eingebrachte Rovelle beendigt haben werde.

16. "Die Militareommission bes Abg.-Hanses beschließt mit 16 gegen 3 Stimmen ben Fordenbed'schen Entwurf eines Missidrgesehes ihren Antragen an bas Haus im Gegensat gegen bie von

ber Regierung beantragte Militarnovelle gu Grunde gu legen.

17. April. Der Abg. Tweften interpellirt bie Regierung, ob fie ben bani= ichen Erlag vom 30. Mary b. 3. ale eine Berlebung ber in ben Rabren 1851 und 1852 von Danemart gegebenen Buficherungen betrachte und verlangt, bag bie Regierung bie bamale übernommenen Berpflichtungen, namentlich ben Beitritt gum Londoner Brotofoll von 1852, als babingefallen erkläre. Debr. fügt er bingu, tonne gur Beit gur Abwehr nicht gefcheben; ein Rrieg fei bei ber inneren Bertkuftung unmöglich, bas haus felbft murbe bagegen opponiren. Der Ministerprasibent erklart barauf munachft, wenn bie Regierung es für nothig finden follte, einen Rrieg gu führen, fo werbe fie ibn führen mit ober ohne bas Gutbeißen biefes Hauses und verliedt bann eine Antwort, nach welcher Defterreich und Breugen in Ropenbagen bereits protestirt haben und fich über weitere Schritte fowohl unter fich ale mit bem beutschen Bunbe verständigen wurden. Die Frage bes Londoner Prototolls wird mit Stillichweigen übergangen.

18. " Das Abg.-Haus genehmigt ben handelsvertrag mit Belgien

mit allen gegen 2 (tath.) Stimmen.

20. " Die Militärcommission bes Abg. Sauses befchließt barauf anzutragen, das Haus wolle, nachdem es über den Entwurf eines Misstärgesets (resp. die Rovelle zum Militärgesets von 1814)

Befdluß gefaßt, folgende Ertlarung abgeben:

"I. 1) Die Militargerichtsbarteit ift auf bie rein militarifchen Bergeben und Berbrechen ju beschränken; 2) bie militarischen Ehrenge= richte in ihrer gegenwartigen Gestalt find aufzuheben; 3) es ift bringenb erforberlich, bie Grundlagen ber Ausbildung ber Offiziere, namentlich burch , Aufhebung refp. gangfiche Umformung ber Cabettenhaufer ju anbern; 4) bas Recht jebes im Beere bienenben Behrpflichtigen, nach Daggabe feiner Renntniffe und Rabigfeiten jum Offizier beforbert zu werben, ferner bie Beförberung von Unteroffizieren zu Offizieren, und zwat rudfichtlich ber Subalternsfteben ohne ein wissenschaftliches Eramen, auch für ben Friedenszuftand gesetzlich ju orbnen und zu sichern und bie thatsächlich bestehende Bevorzugung bes Abels in ben Offigierstellen gu befeitigen; 5) es ift erforberlich: bie bei einem magi= gen Friedensheere finanziell julaffige Erhöhung bes Solbes ber Ge-meinen und Unteroffiziere baldigst einzuführen und babei bie bieber bevoraugten Eruppen bes Garbe-Corps ben Linientruppen gleichzustellen; 6) bie Anfpruche ber Gemeinben auf Gerois-Entschäbigung find im Wege ber Gefetgebung balbigft neu ju orbnen. II. Dur ein Minifterium, welches bas verfasjungemäßige Bubgetrecht bes Abgeordnetenbaufes anertennt und aufrecht erhalt, tann einen befriedigenben Abichluß ber Gefengebung über bas Heerwesen berbeiführen unb bamit ben innern Frieden bes Lanbes wiederherftellen."

22. "Das Abg. Saus nimmt ben Entwurf eines Ministerverants wortlichkeitsgesehes nach bem Antrage ber Commission mit großer Mehrheit an. Der Ministerpräsident erklärt den gegenwärstigen Beitpunkt für ungeeignet zu Erlassung eines solchen Gesehes, dessen nothwendige Vorbedingung sei, daß für seine Haubhabung die Versassung eine vollkommen klare und vollständige Grundlage biete, weßhalb die Regierung dem Entwurse nicht zustimmen konne.

25, April. Die Budget commiffion nimmt ihre Arbeit bezüglich bes Militarbudgets fur 1863 wieber auf, ba ber Bericht ber Dilitarcommiffion fertig ift. Die Anfage für bie Armeereorganisation werben fofort wieber fammtlich in's Extraordinarium gestellt.

Die Fortichrittspartei bes Abg. Baufes labet bas linte Centrum 30. au einer Abreffe an ben Ronig über bie Lage bes Lanbes ein.

1. Mai. Das linke Centrum lebnt ben Antrag ber Fortschrittspartei auf Erlaß einer Abreffe an ben Ronig über bie Lage bes Lanbes ab.

Ein Antrag bes Abgeord. Ronne, bie Cartellconvention amifchen Breufen und Rufland vom 8. August 1857 für ungultig zu erklaren, wirb von ber betreffenben Commission bes Abg. Daufes einstimmig empfohlen.

Die Bubgetcommiffion beschlieft, beim Darine etat biefelben

Brunbfate anaumenben wie beim Militarbubget.

Die Commission bee Abg. Hauses jur Brufung ber mit ben ebemale Reichsunmittelbaren gefchloffenen Bertrage befchlieft faft einstimmig ben Antrag, bie Staatsregierung aufzuforbern, bie bereits gefchloffenen Bertrage in ihren wefentlichften Beftimmungen außer Rraft zu feben, und ohne borgangige Genehmigung ber Lanbesvertretung feine Entschäbignng für bie genannten Stanbesberren feftaufeten ober an biefelben gablen gu laffen.

2. Der Minifter bes Junern verweigert eine Antwort auf bie Interpellation des Abg. Birchow, bezuglich nicht auf die Berfaffung

beeibigter Staate (Militar:) Beamteter.

Die Abg. Lette, Fancher und Gen. bringen einen Gewerbes 5.

Befesesentwurf ein.

7. Beginn ber Militarbebatte im Abg. Saufe (Novelle ber Regierung gum Militargefet von 1814 und Antrag Fordenbed.) Bericht ber Militar=Commiffion. 8.

Das Kammergericht verurtheilt bie ursprünglichen Unterzeichner bes Aufrufs zur Sammlung eines Rationalfonds zu je 2 Thaler

Bufte ober 1 Tag Gefangnif.

9. Fortsehung ber Militarbebatte bes Abg. Saufes : ber Rriegs: minister erklart die Forderungen ber Commission für unannehmbar.

11. Fortsetung ber Militarbebatte bes Abg. Saufes. Conflict zwifchen bem Biceprafibenten v. Bodum = Dolffe und bem Rriegeminiftet. Der Biceprafibent fieht fich veranlakt, fich zu bebeden amb bas haus auf eine Stunde zu vertagen.

12 Das Staatsminifterinm richtet ein Schreiben an bas Abg. Dans, worin es ertlart, bag, fo lange ber in ber geftrigen Gibung erhobene Anfpruch auf ein Recht ber Befchrantung ber Rebefreiheit ber Minister burch ben Brafibenten bes Saufes aufrecht erhalten werbe, die Minifter ben Berhandlungen des haufes nicht mehr beiwohnen tonnten und worin eine formliche Bergichtleistung bes

Saufes auf jenen angeblichen Ausbruch burd bie formliche Ertla: rung, bas Saus babe feine Dischtlinargemalt über bie Minifter, verlangt wirb. Das Saus beschließt, biefes Schreiben ber Beichafte: orbnungs-Commission ju überweisen und ingmischen feine Sigungen ju fuspenbiren. Die Commiffton versammelt fich fofort. Das Mini: fterium lehnt bie Ginlabung besfelben zu biefer Sigung ab. Commiffion befchließt barauf einstimmig, beim Abg.-Baufe barauf angutragen, es wolle beschliegen : "1) bag ber Brafibent jeben Rebner, alfo auch die Minister, unterbrechen tam; 2) bag burch eine folche Unterbrechung bas verfaffungemäßige Recht ber Minifter, jeberzeit gebort zu werben, nicht beeintrachtigt wird; 3) bag es bingegen verfaffungewibrig ift, wenn bie Minifter ihre Gegenwart im Saufe willfürlich von Borbebingungen abbangig machen; 4) bag bemnach bas Baus fich nicht veranlagt findet, auf bas in bem Schreiben bes Staatsministeriums bom 12. Mai ausgesprochene Berlangen einzugeben."

13. Mai. Reue Unterhandlungen zwischen ben beiben großen Fractionen bes Abg. Daufes über ben Erlaß einer Abresse an ben Konig; bie Fortschrittspartei ist fast einstimmig basur, das linke Centrum will bagegen erst die schwebende Ordnungsfrage erledigt wissen. Die Fortschrittspartei beharrt jedoch auf ihrem Entschluß und bringt

ben Entwurf ein.

15.

" Das Abg. Daus genehmigt ben Antrag ber Geschäftsordnungs-Commission vom 12. b. M. bezüglich bes Conflicts mit dem Ministerium mit 295 gegen 20 Stimmen und beschließt mit 16.7 gen 138 Stimmen, auf Grund bes Art. 60 der Berfassung eine ausbruckliche Aufforderung an die Minister, im Hause zu erscheinen, zu erlassen.

18. "Das Staatsministerium richtet ein neues Schreiben an bas Abg. "Hans, es habe nicht einen Berzicht auf bas vom Prässibenten beanspruchte Recht ber Unterbrechung eines rebenden Minissters, sondern eine Erklärung verlangt, daß dem Präsibium den Ministern gegenüber eine Disciplinarverfügung und namentlich das Recht des Ordnungsrufes nicht zustehe. Das Haus beschließt, daß es keinen Grund habe, seinen Beschlüssen v. 15. etwas hinzuzusügen und im fernern: die das Ministerium in Erfüllung seiner versassungsmäßigen Psticht vor dem Hause erscheine, die Militärfrage von der Tagesordnung zu entfernen und dagegen sofort die Abresse in Berathung zu nehmen.

20. " Das herrenhaus beschließt gelegentlich einer Betition in scharsem Gegensatz gegen die Beschlüsse des Abg. Hauses mit allen gegen 1 Stimme der Regierung für ihr Berhalten in der polnischen Frage den Dant des Hauses auszusprechen und eine Betition, die bahin geht, die Stell vertretungskoften von den Beamten, welche Mitglieder des Abg. Hauses sind, selbst tragen an lassen und die Diaten der Abgeordneten heradzusehen, der Res

gierung zu überweisen, "unter ausbrudlicher Anerkennung bes Rechts berfelben, bie Frage, ob bie im Abgeordnetenhause fitzenden tonigt. Beamten die Rosten ihrer Stellvertretung selbst tragen sollen, besinitiv, und diejenige, über die Gewährung der Reisegelber und Diaten an die Abgeordneten bis jum Erlaß eines besfallsigen Gesfebes provisorisch zu entscheiden."

21. Mai. Der Konig tritt burch ein von sammtlichen Ministern gegens gezeichneten Schreiben an bas Abg. : haus für bas Begehren ber Minister in bem Conflict berfelben mit bem haufe ein:

" . . . Unfer Staateminifterium bat burch feine Schreiben vom 11. unb 16. b. DR. bem Saufe ber Abg. wieberholte Gelegenheit geboten, ben Borgang v. 11. b. DR. auf bie Bebeutung eines vereinzelten Falles gurudjuführen. Das haus ber Abgeordneten ift biefem verföhnlichen Schritte feinerseits nicht entgegengetommen, sonbern bat bie erbetene Erffarung verfagt und fich inbi-rect ben von Seiten bes Brafibiums am 11. b. Dt. bethatigten Anspruch auf eine Disciplinargewalt über Unfere Minifter angeeignet. Ein folcher Aufpruch entbehrt ber gesehmäßigen Grundlage, und Wir tonnen es ber Burbe Unferer Regierung nicht für entsprechenb erachten, bag Unfere Minifter als Bertreter ber Krone ben Berhanblungen bes Saufes unter Berzichtleistung auf bie ihnen rechtlich zustehende und verfassungemäßig verbriefte felbstanbige Stellung gegenüber bem Saufe ber Abgeordneten und bem Prafibium besfelben bei wohnen. Wir fonnen baber bas Saus ber Abgeorbneten nur ermabnen, einer Lage ber Dinge, unter welcher bie wefentlichften Intereffen bes Lanbes leiben, ein Enbe zu machen, inbem bas Saus ber Abgeorbneten Unferen Ministern bie von benfelben verlangte Anerkennung ihrer verfassungemäßigen Rechte gewährt und baburch bas fernere geschäftliche Busammenwirken ermöglicht, ohne welches ein Ergebniß ber Berhanblungen bes Lanbtags fich nicht in Ausficht nehmen läft."

Das Haus beschließt fast einstimmig, bie Botschaft bes Königs

ber Abregcommission zu überweisen.

22. Die Abreßcommission erstattet bem Abg.-Hause Bericht und legt ihm ben Entwurf einer Abresse vor. Die Fraction ber Altliberalen stellt bemselben ein Amendement entgegen, das die Abresse lediglich auf den jüngsten Constitt beschränkt und dahin schließt: Das Abg.-Haus sei gemäß dem factischen Hergang außer Stande, die verlangte Erklärung abzugeben, von der das Ministerium sein Wiedererscheinen im Hause abhängig machen wolle; die Dinge seien leider dahin gediehen, daß ein Ergebniß von Verhandslungen des gegenwärtigen Ministeriums mit dem gegenwärtigen Abgeordnetenhause nicht mehr abzusehen sei. Das Haus lehnt das Amendement der altliberalen Fraction mit 257 gegen 41 Stimmen ab und genehmigt den Entwurf der Commission mit 239 gegen 61 Stimmen:

"Ew. Maj. allerhöchste Botichaft vom 20. b. M. ist von bem hause ber Abg. ehrsurchtsvoll entgegengenommen worden. Dieselbe bezieht sich auf ben Bergang, welcher in der ehrerbietigst beigefügten Aussertigung des betreffenden Theils der stenographischen Berichte wiedertgegeben ist. — Bir konnen daraus nur entnehmen, daß Ew. Raj. die Berhandlungen des hauses nicht wahrs heitsgetreu vorgetragen worden sind. Unser Prässenicht hat in der Sitzung vom 11. d. M. nicht den Anspruch erhoben, die Minister Ew. Maj. seiner

Digitized by GOOGLE

Disciplinargewalt zu unterwerfen. Er hat nicht unter Berufung auf seine Disciplinargewalt ben Ministern Schweigen geboten, sonbern nur Gebrauch gemacht von bem ftete und ohne Biberfpruch ber Minister geubten Recht, bas Wort jederzeit felbst zu ergreifen und zu dem Zwede Schweigen zu verlangen. In Uebereinstimmung bamit hat bas Saus ber Abgeordneten am 15. b. M. ben Befchluß gefaßt: baß ber Prafibent vermoge bes ihm allein zu= stehenden Rechts, die Berhandlungen zu leiten und die Ordnung im hause aufrecht zu erhalten, jeben Rebner, auch die Minifter und beren Stellvertreter, unterbrechen kann. Das haus hat hiernach von den Ministern keine Ber= zichtleistung auf ihre verfassungemäßige felbständige Stellung gefordert; ce hat sich streng auf ben vorliegenden Fall beschränft, und, jur Vermeibung eines weber daburch noch burch die Zeitumstände gebotenen Streites , jede Beschluffassung über bas Recht jum Orbnungeruf, zur Entziehnng bes Wortes und zu einer fogenannten Disciplinargewalt forgfaltig vermieben. Dagegen haben bie Minister Ew. Maj. wiber ben Wortlaut ber Berfassung, welcher jebem ber beiben Saufer bas Recht zuspricht, bie Gegenwart ber Minister zu verlangen, ihr Erscheinen abhangig gemacht von ber unmöglichen Bebingung ber Zurudnahme einer Behauptung, welche bei biefem hergang weber von bem Prafibium noch von bem Saufe ausgesprochen war.

"Das haus ber Abgeordneten ftand bei Empfang ber Allerh. Botfchaft in Begriff, Ew. Maj. mit feiner Borftellung gegen bies Berfahren feine allgemeinen Befchwerben über bie Minifter ber Krone

offen und ehrerbietig bargulegen.

"Es sind mehr als brei Monate vergangen feit unserer ehrfurchtsvollen Abresse vom 29. Jan. b. J., ohne daß bie Rudkehr zu verfassungemäßigen Bustanden erfolgt, ohne daß eine Burgichaft für diefe Rudfehr gewonnen mare. Die Minifter Em. Daj. fahren vielmehr fort, verfaffungewibrige Grundsähe offen auszusprechen und zu bethätigen. Richt genug bamit, haben fie ihre Mitwirfung bagu verweigert, bas in ber Berfaffung verheißene Ausführungsgefet über bie Berantwortlichkeit ber Minister mit der Landesvertretung zu vereinbaren; ja fie haben keinen Anstand genom= men, vor versammeltem Hause zu erklären, daß sie ihre Berantwortlichkeit bem Spruche bes von ber Berfaffung bagu berufenen Gerichtshofes nicht umterwerfen konnen. Inzwischen bat bas Saus ber Abgeordneten pflicht= maßig biejenigen Berhanblungen fortgefest, welche bem Lanbe feine volle-thumliche Behrverfassung erhalten, bem heer bie gesetliche Grunblage sichern, bie Orbnung bes Staatshaushalts herftellen, bem Lanbe fein verfaffunge= mäßiges Recht und seinen inneren Frieden wiedergeben sollten. Die Dinister ber Rrone find es, welche burch bas Abbrechen ber perfoulichen Berhand: lung mit bem Saufe biefen 3med ber Seffion vereiteln.

"Dem innern Zerwürfniß hat sich stets wachsend die außere Gesahr zugesellt. Unter Ew. Maj. Regierung war Preußens äußere Lage gunstiger gesworden, als seit langer Zeit. Die hossinungen auf Wiederherstellung der Macht und Einheit Deutschlands hatten sich von neuem belebt. Die gegenswärtigen Minister Ew. Maj. haben biese Erwartungen gestäusch d. Durch ihre Politif nach Außen, durch ihr verfassungswirtiges Versahren im Innern haben sie das Vertrauen der Völler und der Regierungen verscherzt. Sie selbst haben im Hause der Abgeordneten aussprechen müssen, daß Preußen Feinde ringsum hat, daß ihm ringsum kriegerische Berwicklungen drohen. Preußen steht fast allein in Deutschland, ja in Europa. Das haus der Abg. hat seine Stimme zu wiederholten Malen erhoben, um die Minister Ew. Maj. auszuhalten auf den geschlecken, welche sie in der auswärtigen Politif betreten haben. Sein Rath ist zurüdgewiesen worden. Die Winister haben erklärt, sie würden, wenn sie es für nötzig hielten, den Krieg führen mit oder ohne Gutheißen der Landes-

pertretung.

"Das Haus der Abg. naht dem Throne in einem Augenblick, in welchem es leiber nicht mehr zweiseln tann, bag Gw. Maj, bie Absichten bes Saufes und die Bunfche des Landes nicht ber Wahrheit getreu vorgetragen werben. Es erfüllt noch einmal seine Gewissenspflicht, inbem es vor Ew. Majeftat in tiefster Chrfurcht erklart: Das haus ber Abgeordneten hat kein Mittel ber Berftanbigung mehr mit biefem Minifterium; es lebnt feine Dit: wirkung zu ber gegenwärtigen Politif ber Regierung ab. Jebe weitere Berhanblung befestigt une nur in ber Ueberzeugung, bag zwischen ben Rathgebern der Krone und dem Lande eine Klust besteht, welche nicht anders als burch einen Bechfel ber Perfonen, und mehr noch, burch einen Bechfel des Spstems ausgefüllt werden wird. R. Maj.! Das Land verlangt vor allem die volle Achtung seines verfassungsmäßigen Rechts. Seit bem Bestehen ber Berfassung sind die Rechte und Interessen ber Krone von der Bolksvertretung stets gewissenhaft geehrt, ift den Ministern die Anerkennung und Ausübung ihrer verfassungemäßigen Rechte nie bestritten worben. Aber bie wichtigsten Rechte ber Bolksvertretung sind miß= achtet und verlett. Bergeblich harrt bas Land ber in ber Berfaffung verbeigenen Gefete. Dioge Gw. tgl. Daj. biefem Buftanbe, ber für Staat und Königthum ichwere Folgen birgt, eine Schrante feten. Moge fo, wie in ben ruhmreichsten Tagen unserer Bergangenheit, Em. Majeftat ben Glang bee toniglichen Saufes, die Dacht und Sicherheit ber Regterung in bem gegen: feitigen Bande bes Bertrauens und ber Treue zwischen gurft und Bolf suchen und finden! Rur in biefer Ginigfeit find wir ftart. Getroft tonnen wir bann — aber auch nur bann — einem jeben Angrisse entgegenseben, er tomme woher er wolle."

24. Dai. Der König lehnt es wieberum ab, bie Abreffe bes Abges. orbnetenhaufes perfonlich entgegen zu nehmen.

26. Antwort bes Königs auf die Abresse bes Abgeordnetenhauses,

wieberum ohne Gegenzeichnung eines Minifters:

"Ich habe bie Abreffe bes Saufes ber Abgeordneten vom 22. b. DR. er: halten. Benn bie Erwieberung auf Meine Botichaft vom 20. b. nur ber bereits zur Berathung gestellten Abresse einleitend hinzugefügt worden ift, so fteht dies Berfahren mit ben früher und jest wieberholten Berficherungen ehrs furchtsvoller Gefinnungen gegen Dich nicht im Ginklang. , Gine Bethätigung biefer Gefinnungen tann 3d auch in ber vom hause ausgesprochenen Boraus: fetung nicht finden, daß Dir bie Absichten bes hauses und bie Bunfche bes Lanbes nicht ber Bahrheit getreu vorgetragen werben. Das Abgeordnetenhaus follte es wissen, daß Mir die Lage bes Landes wohl bekannt ist, daß Preußens Könige in und mit ihrem Bolte leben, und daß fie ein klares Auge und ein warmes Berg für bie mahren Beburfniffe bes Lanbes haben. Auch über die Borgange in der Sitzung vom 11. bs. war Ich genau und wahrheitsgetren unterrichtet. Es batte beghalb ber Ginreichung bes ftenogras phischen Berichts über biefelbe nicht beburft. Die Thatsache fieht fest, baß bas Brafibium einen Meiner Minister nicht nur unterbrochen unb ihm Schweigen geboten, sondern ihm auch burch Bertagung ber Sitzung bas wieder ertheilte Bort sofort entzogen hat. Diesem Acte konnte keine andere Deutung gegeben werben, als daß es fich um eine Anwendung ber Disciplinargewalt bes Prasibiums gehandelt habe. In feinen Rudaußerungen auf bie Schreiben bes Staatsministeriums vom 11. und 16. b. hat bas haus ber Abgeordneten es vermieden, fich über ben hauptpunkt auszusprechen. Auch bie Abresse versucht ihn zu umgeben. Wenn es in berfelben jedoch beißt: "bas haus hat von ben Ministern feine Bergichtleistung auf ihre verfaffungemäßige felbständige Stellung geforbert," fo febe 3ch hierin neben bem Anerfenninis, bag bie Bertzeter ber Krone - wie felbstverftanblich - ber Disciplinargewalt bes Prafibiums überhaupt nicht unterworfen find, insbesondere bie Buficerung, Digitizgdoby

baß auch bas haus einen unberechtigten Anspruch in biefer Beziehung nicht ferner erhebt. Hatte bas Haus eine folche Neugerung rechtzeitig gethan, fo wurde es feine Beranlaffung zu ber grundlofen Befchuldigung gefunden haben, baß Meine Minifter burch bas Abbrechen ber perfonlichen Berhandlung mit bem hause bie Erfüllung bes Zweckes bieser Gession vereitelt hatten. Danach wurde 3ch Meine Minifter haben veranlaffen konnen, die Berhandlungen mit bem Saufe wieder aufzunehmen, und von neuem zu versuchen, ob und in wie weit dieselben einem befriedigenden Abschluß entgegengeführt werden könnten. Allein bas Saus hat in feiner Abreffe felbft jebe Boffnung auf irgenbein erfprießliches Refultat ber fortgefesten Berhandlungen abgeschnitten. Die Abresse beklagt, bag in ben letten brei Do= naten bie Rudfehr zu verfaffungemäßigen Buftanben nicht erfolgt fei. Meine Minifter haben es an ben jur Erzielung eines gefehlich geordneten Staatshaushalts erforberlichen Borlagen nicht fehlen lassen. Sie tragen nicht bie Berantwortung bafür, bag bie Beichlugnahme über biefelben nicht erfolgt ift, vielmehr hat bas Saus Zeit und Rrafte auf Berathungen und Discuffionen verwendet, beren Tendeng und Form icon feit langerer Beit Zweifel an einem bie Lanbesintereffen förbernben Refultat ber Berhanblungen erweden mußten. Die Behauptung, bag Meine Minister verfaffungewibrige Grunbfate ausgesprochen und bethätigt haben, sowie bag bie wichtigsten Rechte ber Bolfevertretung migachtet und verlett worden feien, entbehrt jeder thatfachlichen Begründung. Es wäre Sache des Hauses gewesen, den Nachweis dieser Behauptung wenigstene zu versuchen, und die vermeintlich migachteten Borschriften ber Berfassungs-Urfunde zu bezeichnen. In bieser Sinsicht wird jedoch nichts weiter angeführt, als daß Meine Minister ihre Mitwirkung zu Bereinbarung eines Gefetes über bie Ministerverantwortlichkeit für jest abgelebnt Ebensowenig wie ben frühern Ministern tann aber ben gegenwartigen eine Berfassungs : Berlehung aus bem Grund jum Borwurf gemacht werben, baß sie eine weitere Bertagung biefer Gefengebung, für welche ein bestimmter Zeitpunkt nicht vorgeschrieben ift, ben Interessen bes Landes für entsprechenb halten. Die Haltung, welche die Mehrheit des Hauses beobachtet hat, so oft bie Beziehungen Preußens zum Ausland in ben Kreis seiner Erörterungen gezogen worden find, hat Mich mit tiefem Leibwesen erfüllt. Man hat die auswärtige Politit Meiner Regierung aus bem fcroffften Standpuntt bes innern Partei-Interesses beurtheilt, und einzelne Mitglieder des Sauses hatten fich fo weit vergeffen, mit Berweigerung ber Mittel felbst zu einem gerechten Krieg zu broben. Diefer haltung entsprechen die Behauptungen der Abreffe über bie auswärtigen Berhaltniffe Preugens und die baran gefnupften Anschuldigungen gegen Meine Regierung. Der Birflichkeit entsprechen fie nicht. Die Stellung Breugene ift nicht ifolirter, ale bie anberer europaifchen Staaten; ebensowenig aber wie die übrigen Mächte kann Preußen sich unter den gegebenen Berhaltniffen ber Nothwendigfeit entziehen, ben gegenwärtigen Beftanb feiner Behrfraft ungeschwächt aufrecht zu erhalten. Wenn gleich 3ch nicht gesonnen bin, patriotischen Beirath auch in Fragen ber auswärtigen Politik von der hand zu weisen, so kann ein folder doch nur dann von Werth fein, wenn er fich auf volle Kenntniß aller einschlagenben Berhältniffe und Berhandlungen flütt. Bird über Richtbefolgung biefes Rathe aber Befchwerbe erhoben, fo liegt barin ein unberechtigter Bersuch bes Hauses, ben Kreis seiner verfassungemäßigen Befugnisse zu erweitern. Unter allen Umständen ift und bleibt es ausschliegisch Mein burch Artifel 48 ber Berfaffunge-Urfunde verbrieftes fonigliches Recht, über Krieg und Frieben gu befinden. In biefer, wie in jeder andern Beziehung ift es Meine Pflicht, ben auf Gefet und Berfassung beruhenden Umfang koniglicher Gewalt ungeschmälert zu mabren, und das Land vor den Gefahren ju behüten, welche eine Berlegung bes Schwerpuntis Unferes gefammten öffentlichen Rechtsbestands in ihrem Gefolge baben wurde. Mit allem Ernft muß Ich bem Bestreben bes Saufes ber Abgeorb-

neten entgegentreten, sein verfaffungemäßiges Recht ber Theilnahme an ber Gefengebung ale ein Dittel jur Beidrantung ber verfassungemäßigen Freis beit konigl. Entichließungen zu benüten. Gin foldes Beftreben gibt fich barin tund, daß bas haus der Abgeordneten feine Mitwirtung ju ber gegenwärtigen Politit Meiner Regierung ablehnt, und einen Wechfel in ber Rerfon Reiner Rathgeber und Deines Regierungeinftems verlangt. Dem Artifel 45 ber Verfassunge-Urkunde entgegen, wonach der König die Minister ernennt und entlaft, will bas Saus Dich nothigen, Dich mit Diniftern gu umgeben, welche ibm genehm find; es will baburch eine verfassungewibrige Meinherrichaft bee Abgeorbnetenhaufes anbahnen. Dief Berlangen weife 3d jurud, Meine Dinifter befiben Dein Bertrauen, ihre amtlichen Sanblungen find mit Meiner Bewilligung gefcheben, und 3ch weiß es ihnen Dant, baß fie es fich angelegen fein laffen, bem verfassungewibrigen Streben bes Abgeorbs netenhaufes nach Machterweiterung entgegenzutreten. Unter ber Mitwirfung, welche bas Saus Meiner Regierung ju verweigern erflart, fann 3ch nur biejenige versteben, ju welcher bas Saus verfassungemäßig berufen ift, ba eine andere von ihr weber beausprucht werben fann, noch von Reiner Regierung verlangt worben ift. Angefichte einer folden Beigerung, welche überbieg burch ben Gefammtinbalt und bie Sprache ber Abreffe, sowie burch bas Berhalten bes Saufes mabrend ber verfloffenen vier Monate in ihrer Bebeutung klar gestellt wirb, läßt eine fernere Dauer ber gegenwärtigen Session feine Resultate erwarten, fie murbe ben Interessen Des Lanbes weber feiner innern Lage, noch feinen auswärtigen Begiehungen nach entsprechen. Auch 3ch suche, wie Meine Borfahren, ben Glang, die Macht und die Sicherbeit Meiner Regierung in bem gegenseitigen Banbe bes Bertrauens unb ber Treue zwischen Fürft und Bolt. Mit bes Allmächtigen Gulfe wird es Dir gelingen, bie firaflichen Berfuche gu vereiteln, welche auf Loderung biefes Banbes gerichtet finb. In Meinem Bergen fleht bas Bertrauen auf bie treue Anhanglichkeit bes preugischen Boltes an fein Konigshaus ju feft, als baf es burch ben Inhalt ber Abreffe bes Abgeordnetenhauses erschüttert werben follte."

27. Mai. Das Abg.-Haus vernimmt bie Antwort bes Königs auf seine Abresse. Eine königliche Botschaft kündigt zugleich den Schluß der Session an und entbietet das Haus auf den Rachmittag in den weißen Saal des königs. Schlosses. Der Prässbent des Abg.-Hauses schließt die Sitzung "in der session Zuversicht, daß Preußens Bolk, ohne die Bahnen der strengsten Gestlichkeit auch nur einen Augenblick zu verlassen, in dem hestig entbrannten Bersassungskampf sich treu und sessi um seine beschworene Bersassung und seine Bertreter schaaren und das Palladium seiner durch sie erwordenen Rechte und Freiheiten gegen jede verfassungswidter: Prässbent v. Bismarck schließt den Landtag mit einer Rede im Ramen des Königs:

"Die Regierung Seiner Majestät hatte bei ber Erdssnung biefer Situngsperiode ben Bunsch und bas Bestreben kundgegeben, ein einmuthiges Zusammenwirken mit den beiden Sausern des Landtags herzusstellen. Die bestehnde Versassung und die gemeinsame Singebung für das Bobl des Landes und die Eppe der Krone war als die Grundlage bezeichnet worden, auf welcher biefes Ziel zu erreichen sein werde. Rach dem Ergebnis der Thatigseit des Landtags in den verstossenen werde Rach dem Ergebnis jedoch im Besentlichen unerfüllt geblieben. . . Das haus der Abgeord neten ist schon durch die Kundgebungen, von welchen der Beginn seiner Arseiten ist schon durch die Kundgebungen, von welchen der Beginn seiner Arseiten ist schon durch die Kundgebungen, von welchen der Beginn seiner Arseiten ist schon durch die Kundgebungen, von welchen der Beginn seiner Arseiten ist seiner Beginn seiner Arseiten ist seiner Beginn seiner Arseiten ist seiner Beginn seiner Arseiten der Beginn seiner Arseiten ist seiner Beginn seiner Arseiten der Beginn der Beginn seiner Beginn seiner Beginn der Be

Digitized by GOOGLE

beiten begleitet war, inebesondere aber burch die an des Könige Majestät ge= richtete Abresse vom 29. Januar be. 3e. in einen schroffen Gegensat ju ber Regierung getreten, und obgleich an basselbe burch ben Allerh. Erlag rom 3. Februar b. 3. bie ernfte Aufforberung ergangen mar, fowohl burch Anertennung ber in ber Berfaffung ben verfchiebenen Gewalten feftgefetten Schranten, als burch bereitwilliges Eingehen auf die landesväterlichen Absichten Gr. Maj. bes Konige bas Wert ber Berftanbigung zu ermöglichen, fo ift boch bas Baus in feiner biefer Berftanbigung wiberftrebenben Saltung verblieben; namentlich hat basselbe burch weitgreifenbe Berhandlungen über bie au &= wärtige Bolitit bie Wirksamkeit ber Regierung Gr. Majestat zu lahmen gefucht und baburch bie Aufregung in ben an Polen grenzenben Provinzen wefentlich gesteigert. Das Saus ber Abgeordneten hat nicht Bebenken getragen, ben Entftellungen und Angriffen ber Gegner ber preufifchen Regierung Musbrud ju geben und Beforgniffe megen außerer Gefahren und friegerifcher Berwidelungen zu erregen, zu benen bie Beziehungen ber Regierung Gr. Maj. au ben auswärtigen Machten feine begrundete Beranlaffung gaben. Golieflich hat bas Haus in der Abresse vom 22. ds. Mis. der Regierung die ihm verfaffungsmäßig obliegenbe Mitwirkung überhaupt zu verfagen erklärt; hiermit ift ber Schluß feiner Berathungen unvermeiblich geboten. Die Regierung Sr. Maj. tann es nur tief beklagen, bag bie Erlebigung ber bem Lanbtage vorgelegten Finanggefete, und namentlich bie zeitige Feststellung bes Staate: haushaltsetats für bas Jahr 1863 auf biefe Weife vereitelt morben ift, unb behält fich die Entschließung über die Wege vor, auf welchen dieselben jum Abichluß zu bringen fein werben. Die Regierung Gr. Majeftat er: tennt ben vollen Ernst ihrer Aufgabe und bie Große ber Schwierigkeiten, welche ibr entgegentreten; fie fühlt fich aber fart in bem Bewußtsein, bag es bie Bewahrung ber wichtigsten Guter bes Baterlanbes gilt, und wird baber auch bas Bertrauen festhalten, bag eine besonnene Burbigung biefet Intereffen schließlich zu einer bauernben Berstänbigung mit ber Lanbesvertretung führen und eine gebeihliche Entwidelung unferes Berfaffungelebens ermöglicht werbe."

1. Juni. Die Regierung erläßt eine Bregorbonnang, burch welche bie verfaffungemäßige Freiheit ber Breffe beseitigt wirb:

"1) Die Bermaltungebehörben find befugt, bas fernere Ericheinen einer inlanbifden Zeitung ober Zeitschrift wegen fortbauernber, bie öffentliche Boblfahrt gefährbenber haltung zeitweife ober banernb zu verbieten. Gine Ge-fährbung ber öffentlichen Bohlfahrt ift als vorhanden anzunehmen, nicht bloß wenn einzelne Artitel für fich ihres Inhaltes wegen zur ftrafrechtlichen Berfolgung Anlaß gegeben haben, sonbern auch bann, wenn bie Gefammt= haltung bes Blattes bas Bestreben erkennen läßt ober babin wirkt: bie Ehrfurcht und die Treue gegen ben König zu untergraben, ben öffentlichen Frieben burch Aufreizung der Angehörigen des Staates gegen einander zu gefährben, bie Ginrichtungen bes Staates, bie öffentlichen Behorben und beren Anorbnungen burch Behauptungen zu entstellen ober burch Schmähungen und Berbohnungen bem Saffe ober ber Berachtung auszuseten, zum Ungehorfam gegen bie Gefete ober gegen bie Anordnungen ber Obrigfeit angureigen, bie Gottesfurcht und die Sittlichkeit zu untergraben, die Lehren, Einrichtungen ober Gebrauche einer ber driftlichen Rirchen ober einer anerkannten Religions gesellschaft burch Spott herabzuziehen. 2) Das Berbot erfolgt, nach vorheriger ameimaliger Bermarnung bes betreffenben Berlegers, burch Blenarbefchluß ber Regierung, in beren Begirke bie Zeitung ober Zeitschrift erscheint. 3) Wenn ber Regierungsprafibent bie Ueberzeugung gewinnt, bag bie Haltung einer Beitung ober Zeitschrift ben in S 1 bezeichneten Charafter hat, fo hat er bem Berleger berfelben junachft eine mit Grunben unterftutte fcriftliche Bermarnung zu ertheilen. Bleibt biefe und eine nochmalige Bermarnung fruchtlos,

so kann innerhalb ber zwei auf die lette Berwarnung folgenden Monate bas - Berfahren wegen des Berbotes der Zeitung ober Zeitschrift bei der Regierung eingeleitet werden. Ist innerhalb biefer Frist die Ginleitung des Versahrens nicht erfolgt, so ist vor späterer Ginleitung eines solchen eine nochmalige por

berige Berwarnung erforderlich."

Bericht bes Ministeriums an ben König zu Begründung ber Preß= orbonnang : . . . . Je mehr bie Staateregierung fich genothigt fab, ben unberechtigten und übertriebenen Grwartungen und Forberungen ber Parteien Wiberftand zu leiften, besto leibenschaftlicher und rudhaltlofer migbrauchte ein Theil ber Preffe bie berfelben gewährte Freiheit jur heftigften und felbft gebaffigsten Opposition gegen die Regierung Em. t. Maj. und zur Untergrabung aller Grunblagen eines georbneten Staatemefens, sowie ber Religion unb ber Sittlichkeit. An ber beklagenewerthen Berirrung ber Gemuther, welcher bie jebige Lage ber Staateverhaltniffe zuzuschreiben ift, tragt unzweifelhaft bie vollig ungezügelte Einwirfung ber Preffe einen großen Theil ber Soulb. Die positive Gegenwirkung gegen die Ginfluffe berfetben vermittelft ber confervativen Preffe fann icon beshalb ben munichenewerthen Erfolg nur theilweife haben, weil bie meiften ber oppositionellen Organe burch eine langjährige Gewoh: nung bes Publifums und burch bie inbuftrielle Seite ber betreffenben Unternehmungen eine Berbreitung befiten, welche nicht leicht zu belämpfen ift. Die Ginwirtung ber Juftigbehörden aber auf Grund bes Brefgefetes vom 12. Mai 1851 und bee Strafgesetbuche bat fich ale ungureichenb erwiefen, um bie Ausschreitungen ber Preffe erfolgreich ju binbern. Der Rampf wird feitens ber letteren jum Theil auf eine Beife geführt, bei welcher bie Remebur burch bie Rechtspflege taum möglich ift. Die gehaffigften Angriffe und Infinutionen gegen die Staatsregierung, ja gegen die Krone felbft, werben mit Borbebacht fo gefaßt, baß fie zwar für Jebermann leicht verftanblich, auch fur bie große Daffe bes Bolfes juganglich und von verberblichfter Birkung finb, ohne jeboch jeberzeit ben Thatbestand einer strafbaren Hanblung, wie ibn ber Richter seiner Rechtsprechung zu Grunde legen muß, nachweisbar barzustellen. Oft auch bieten ganze Artifel für fich nicht bie Sanbhabe jur gerichtlichen Berfolgung, mabrend boch ber Busammenhang berfelben mit ber gesammten sonftigen haltung bee Blattes bie flare Ueberzeugung von ber verwerflichen und flaatsgeführlichen Absicht gewährt. Es existirt eine Anzahl gerabe in ben unteren Schichten ber Bevolterung viel gelesener Blatter, welche auf solche Beise täglich bie verberblichsten Auffassungen und Darftellungen verbreiten und augenfällig einen vergiftenben Ginfluß auf die öffentliche Stimmung und auf bie Sittlichkeit bes Boltes üben. Gegen biefe gefahrliche Ginwirtung ber Preffe tann eine Remebur nur eintreten, wenn neben ber gerichtlichen Berfolgung einzelner ftraffälliger Kundgebungen ein Blatt auch wegen feiner Gefammthaltung jur Rechenichaft gezogen werben fann, wenn ber Staateregierung bie Möglichfeit gegeben wirb, ber fichtlich unb fortbauernb verberblichen Saltung eines Blattes ein Ziel zu feben. . . .

Bugleich ergeht eine Ministerial: Instruktion, ber zusolge bie Zeitungen über Regierungsmaßregeln nichts veröffentlichen burssen, woburch bieselben als ungesehlich ober versaffungsmäßig hinz gestellt werben. Angriffe auf die innere und äußere Politik ber Regierung sollen nicht gebulbet werben: selbst eine Kritik auswärstiger Zustände wird verboten, insofern hinter berselben ein Tabel ber preuß. Politik sich verbergen sollte. Die Regierungen sollen rücksichtlos und ohne Zögern mit ben beiden Berwarnungen vorzgehen, damit die Zeitungen entweder sich fügen ober sosort versboten werben können.

4. Juni. Die Stabtverordneten von Berlin befchließen mit 66 gegen 14 Stimmen, eine Deputation an ben Ronig ju fenben, um "bem Ronig ehrfurchtevoll vorzustellen, bag bie im Wiberspruch mit ber Berfaffung eingeführten Befdrantungen ber Breffe burch Unterbrudung von Zeitungen und Zeitschriften feitens ber Bermaltungsbeborben nicht nur bas Berfrauen auf bie Geltung ber Berfaffung und bie Befete erfcuttern, fonbern auch wichtige Eigenthume-Intereffen bem freien Ermeffen ber Berwaltungebehörben anbeimgeben und tief verlebend in bas burgerliche Leben und Bewerbe eingreifen; baf ferner bie Fortführung ber Regierung ohne einen geordneten Staatsbaushalt und ber immer tiefergebenbe Berfaffungeconflict ben Crebit und bas Bertrauen ber befigenben und gewerbetreibenben Claffen in immer weiteren Rreifen gefährben, und ihn unterbanigft au bitten, burch ichleunige Berufung bes Lanbtage bie Wieberber= ftellung eines berfaffungemäßigen Buftanbes berbeizuführen." Magistrat beschließt am folgenben Tage, sich an ber Deputation ber Stabtverordneten zu betheiligen. Die Stabtverordneten ber bebeutenbsten Stäbte ber Monarcie faffen abnliche Befchluffe ober treffen Ginleitungen bagu.

. " Seche ber verbreitetsten Berliner Zeitungen protestiren übers einstimmend gegen die Pregordonnanz, die fie für verfaffunges widrig erklären. Sie erhalten sofort dafür die erste Berwarnung

und werben bem Gerichte überwiesen.

6. " Rundreise des Kronprinzen in der Provinz Preußen. Die Stadtverordneten einer ganzen Reihe von Städten der Provinz besschließen, unter den obwaltenden Umständen alle Empfangsseierslichkeiten zu unterlassen und auch keine Deputationen an ihn zu schicken. In Danzig ergreist der Kronprinz die Gelegenheit, sein Bedauern auszusprechen, daß er zu einer Zeit hergekommen sei, in welcher zwischen Regierung und Volk ein Zerwürsniß obwalte. "Ich habe von den Verordnungen, die dazu geführt haben, nichts gewußt. Ich war abwesend. Ich habe keinen Theil an den

Rathichlagen gehabt, bie bagu führten.

"Ein Erlaß des Ministers des Innern an sammtliche Regierungen verbietet die Berathung von politischen Angelegens heiten durch die Stadtverordneten versammmlungen und ordnet die strengsten Maßregeln dagegen an. In Königsberg und anderen Städten wird dem Borsteher der Stadtverordneten bei 100 Thlr. Buse verboten, die Berathung einer Abresse oder derzleichen zuzulassen. In Solingen wird eine Sidung der Stadtverordneten, um über die Lage des Landes zu berathen, vom Landsrath verhindert. In Cottbus sinden die Stadtverordneten, als sie über eine Abresse berathen wollen, das Sitzungslokal gesperrt. In Rordhausen erhalten die Stadtverordneten von der Regierung in Ersurt einen Verweis, weil sie über eine Abresse verhandelt, wenn

such burch motivirte Tageborbnung abgelehnt hatten. Gine von Breslan wirklich abgegangene Deputation wird weber vom König noch von den Ministern empfangen und die abgegebewe Abresse unseröffnet zurückgeschickt. Ginige Stähte protestiren und wollen remonstriren. Nachgerade fügen- sich jedoch alle. Die trot des Bersbots an den König abgegangenen Abressen bleiben unbeachtet.

18. Juni. Die Stadtverordneten von Berlin befchließen, in Butunft alle Abreffen und Deputationen an bas tgl. Saus überhaupt zu unter:

laffen.

" Der Brofessor an der Berliner Universität v. Holhendorff wird von der Regierung verwarnt, weil der am 4. d. M. in der Berssammlung des ersten Local-Bahlbezirks auf eine Instimmungsserklärung zu dem Wirken des Abg.-Hauses angetragen hatte. Korsrespondenz darüber zwischen dem Cultminister und dem Senat der Berliner Universität.

23. " Die Stadtverordneten von Ronigeberg in ber Neumart lehnen alle Empfangescierlichkeiten für die Prinzen Albrecht und Friedrich

Rarl ab, mit 9 gegen 6 Stimmen felbft eine Begrugung.

27. " In Berlin conftituirt fich ein "Berein gur Bahrung ber vers faffungemäßigen Prefereiheit in Breugen", entfaltet jeboch teine

bebentfame Thatigfeit.

- " Bahrend bes ganzen Monats find von ben Behörben gegen bie liberale Preffe nach allen Seiten hin zahlreiche Berwarnungen erfolgt. In Folge bavon ist die Preffe der Opposition siber innere Angelegenheiten fast ganzlich verstummt.

4. Juli. Mebiginalrath und Brof. Möller in Königsberg wird suspenbirt, weil er ben Borfit in einer Bersammlung geführt, welche bie heimkehrenben Abg. begrüßt und burch Resolutionen sich für bas Abg.-Haus ausgesprochen hatte.

6. " Ein aus 46 ber angesehensten Burger Kölns bestehendes Comito labet bie 3 Prafibenten bes Abg.-Hauses, bie sammtlichen Abg. ber freisinnigen Fractionen aus Rheinland und Westfalen und Schulzes Delibsch auf ben 18. und 19. b. M. zu einem großen "probinzziellen Bankett" nach Köln ein. Die Regierung halt es micht für rathsam, die Demonstration zu verbieten.

18,/19. Juli. Das Abgeordnetenfest in Köln gestattet sich zu einer großartigen Demonstration ber öffentlichen Meinung am Rhein für

bas Aba. Baus.

31. Juli. Tob bes Bringen Friedrich. Die Stadtverordneten von Berlin beschließen mit 34 gegen 26 Stimmen die Absendung einer Abresse ober einer Deputation zu unterlassen. Im Ministerium wird best halb die Frage einer Auflösung der Stadtverordnetenversammlung ventilirt.

3.

- Aug. Die trot bes Berbotes an ben König gelangten Abreffen ber Stabtverordneten einzelner Stäbte beginnen an biefelben zurud zu geben, mit ber Ungeige, bag fie "aus bem tgl. Rabinet ohne berude fichtigenbe allerh. Bestimmung an ben Minister Des Innern abge= geben worben feien."

Befuch bes Raifers von Desterreich bei bem Ronig von Breugen

2. " Befuch Der seuter-in Gaftein (f. Deutschlanb). Der Ronig lebnt bie Ginlabung zn einem Congreg ber beutschen Fürften ab und folägt bagegen Minifterconferengen von Bertretern ber 17 Stimmen bes engeren Rathes ber Bunbesversammlung vor (f. Deutschlanb).

13 .- 14. Aug. 3mei Depefchen Bismards aus Gaftein pracifiren bie Stellung, welche Breufen bem öfterreichischen Borgeben in ber beutfchen Reformfrage gegenüber einzunehmen gebentt. (f. Deutschlb.)

7 .- 31. Mug. Fürftencongreß in Frantfurt. Collectiveintabung ber versammelten Fürften an ben Ronig. Reue Ablehnung bes Ronigs. (f. Deutschlanb.)

1. Gept. Schluß bes Fürstencongresses in Frankfurt. Zweites

Collectividreiben an ben König. (f. Deutschlb.)

Das ohne bie Theilnahme und gegen ben Billen Preugens erreichte Resultat bee Fürstencongresses veranlagt bas Ministerium, beim Ronige bie Auflosung bes Abgeorbnetenhauses und bie Anordnung von Reuwahlen ju beantragen. Der Konia ae-

nehmigt ben Antrag.

Bericht bee Minifteriums an ben Konig: " . . . Bir tonnten uns nicht verhehlen, bag weitere Berhanblungen mit bem gegenwärtigen Abgeordnetenbaufe für bie Berftanbigung über bie fchwebenben Streit: fragen feine Aussicht boten. Die Stellung, welche bie Dehrheit bes Saufes ju Ew. Maj. und ju Allerhöchstbero Regierung eingenommen, und bie Forberungen, mit welchen biefelbe in bie verfassungemäßigen Rechte ber Krone einzugreisen versucht hatte, schlossen jebe Hoffnung auf ferneres Zusammenwirken und auf ein befriedigendes Ergebniß besselben aus... Die Lage ber Dinge in Em. Maj. Staaten hat feitbem feine Beranlaffung ju einer Aenberung unferer bamale von Gw. Daj. gutgebeißenen Antrage geboten; bagegen find auf bem Bebiete ber beutschen Bunbes : Berfaffung Beftrebungen ju Tage getreten, beren unverfennbare Abficht es ift, bem prußifchen Staate biejenige Dachtstellung in Deutschland und in Europa zu verfummern, welche bas wohlerworbene Erbtheil ber ruhm: vollen Geschichte unferer Bater bilbet, und welche bas preufische Bolt fich nicht ftreitig machen ju laffen jebergeit entschloffen gewesen ift. Unter biefen Umftanben wirb es für Ew. Maj. Unterthanen zugleich ein Beburfnif fein, bei ben bevorstehenben Reuwahlen ber Thatsache Ausbruck zu geben, baß keine politifche Meinungeverschiebenbeit in unserem Land tief genug greife, um, gegenüber einem Bersuche jur Beeintrachtigung ber Unabhangigfeit und ber Birbe Breugens, bie Ginigfeit bes Boite in fich und bie unverbruchliche Ereue ju gefährben, mit welcher basfelbe feinem angeftammten herricherhaufe anhängt. Die Borgange ber jungften Tage haben uns baber in ben im Juni be. 36. Em. Maj. allerunterthanigft unterbreiteten Antragen nur beftarten fönnen. . ."

## 12. Sept. Bablaufruf ber Fortidrittspartei:

. . . Ohne die Mitwirfung Preußens, ohne die Theilnahme bes beutfcen Bolles haben bie beutschen Fürsten getagt, um eine neue Berfaffung bes beutschen Bunbes zu berathen, in welcher weber Breufen noch bas beutsche Bolt ble Stellung finben murben, welche fie nach geschichtlichem und naturlichem Recht fur fich in Anspruch nehmen tonnen und muffen, Die Minifter halten es für ein Beburfnift unferes Polfes, bei ben bevorftebenben Reuwahlen der Thatsache Ausbruck zu geben, daß teine politische Meinungsverschiebenheit in unserem Lanbe tief genug greife, um, gegenüber einem Bersuche jur Beeintrachtigung ber Unabhangigfeit und Burbe Preugens, bie Ginigfeit bes Boltes in sich und die unverbruchliche Treue zu gefährben, mit welcher basselbe feinem angeftammten Berricherhaufe anhangt. - Wir, Die wir bem Central: Bablcomité ber beutschen Fortschrittspartei von Ansang an angehört haben, burfen mit gutem Gewissen behaupten, baß es zu biesem Zwede eines neuen Abgeorbnetenhaufes nicht beburft batte. Das Brogramm vom 9. Juni 1861, auf welches hin sich unsere Partei gebildet hat, und welchem wir niemals untreu geworben finb, tragt an feiner Spipe folgenbe zwei Gabe: "Bir find einig in ber Treue fur ben Ronig und in ber feften Uebers zeugung, bag bie Berfassung bas unlösbare Band ift, welches gurft und Bolt jufammenhalt. Bei ben großen und tiefgreifenben Ummaljungen in ben Staatensuftemen Guropa's haben wir aber nicht minber bie flare Ginficht gewonnen, bag "bie Existen; und bie Größe Preugens abhangt von einer feften Ginigung Deutschands, bie ohne gemeinsame beutsche Bolfevertretung nicht gebacht werben fann." Diesem Programm hat unfere Partei in und außer bem Parlament mit hingebung nache gestrebt. Benn ihr jest ber Borwurf gemacht wird, daß sie in die verfassungemäßigen Rechte ber Krone einzugreifen versucht habe, so kann sie. fich rubig auf bas Urthell ber gangen Welt berufen, welche ihr bas Zeugniß gibt, baß sie mit Mäßigung und Gebulb bas verfassungemäßige Recht bes Lanbes vertheibigt, bag fie nie und nimmer ben Boben bes (Befetes verlaffen hat. . . Die Forberungen, welche bie liberale Bartei bes funf: tigen Abgeordneten-haufes zu ftellen bat, find burch bie bieberigen Kampfe ju Aller Bewußtfein gelangt. Es find bie folgenben: 1) Bolle Freiheit ber Presse und bemnach unverzügliche Beseitigung ber Berordnung vom 1. Juni b. J. 2) Ausführung bes in ber Berfassung zugesagten Gesehes über bie Berantwortlichfeit ber Minifter. 3) Thatfachliche Anerkennung bes Ausgabebewilligungerechtes bes Abg. Saufes. 4) Reform bes Berrenhaufes. 5) Gin heer auf volksthumlicher Grunblage mit zweijähriger Dienstzeit. 6) Deutsches Barlament aus freier Boltswahl. Das find Forberungen, in welche jeber ehrliche Freund ber verfassungemäßigen Monarchie, jeber wahre beutsche Mann mit vollem herzen einstimmen muß. Es find aber auch bie Forberungen, ohne beren Erfüllung bie Butunft unferes Lanbes und unferes Berricherhaufes jebem Bufalle ber außeren Greigniffe preisgegeben ift. . ."

## 15. " Bahlaufruf ber ministeriell = feubalen Partei:

Die Regierung hat — wie wir aus ben Motiven ber Aufläsungsorbre entnehmen — sich barauf beschränkt, mit Beiseitelassung aller Rebenbinge zwei Fragen in ben Borbergrund zu stellen: die Frage nach ber Geltung bes Königthums in Preußen und bie Frage nach der Stellung Preußens in Deutschland, und wir glauben ben ernsten und wohlmeinenben Absichten Sr. Maj. des Königs am besten zu entsprechen, wenn wir auch unsererseits ben Schwerpunkt unserer Action in diese beiben Fragen verlegen. Bie Se. Maj. der König wieberholt anerkamt, herrscht nach wie vor das unbedingteste Einverständnit zwischen, der Krone und beren Räthen. Umsonst ist es also schon um deswillen, die Lösung unserer Ariss, wie dies die Gegner allein ins Auge zu salsen scheinen, in einem

Digitized by GOOGLE

Ministerwechsel zu suchen. Aus biesem Grunde glauben wir uns auch mit unferem Aufruf nicht allein an die Freunde und Anhanger bes zeitigen Mini= fteriums, sonbern an alle biejenigen wenden ju follen und ju burfen, welche mit une bie Krone als ben lebenbigen Mittelpuntt ber preukischen Berfassung betrachten und beren Blid bell genug ift, um bie unvermeiblichen Folgen einer trohigen Bieberwahl nicht zu überfeben. Rur bas Königthum vermag unfere inneren Wirren zum heilsamen Austrag zu bringen; nur ein ftartes Königthum vermag auch bie Stellung Preußens in Deutsch lanb ju mahren und ju ftarten. Es ift nur bie einsache Consequenz jener inneren Auflehnung, wenn die Zührer der beutschen Agitation wie in der polnischen so auch in ber beutschen Frage ihren parlamentarischen Sieg über bie Krone mit bem Breisgeben ber "Großmachtftellung" Preußens in Deutschlanb zu ertaufen bereit fteben. Wir haben inbeffen bas Bertrauen ju ber Debrgabl unferes Bolte, bag fein preußischer Patriotismus starter ift als bie Runfte einer unpatriotischen Demofratie; wir haben bie Soffnung nicht aufgegeben, baß es nur ber richtigen Stellung ber Frage bebarf, um bas im preußischen Bolte lebendige Bewußtsein ber Ginbeit mit feinem Konige überall jum rechten Ausbrud gelangen zu laffen. Die neuesten Borgange in Deutschland und Europa muffen jeben Patrioten mehr als je mit ber Ueberzeugung erfullen, baß bas eigenfle Bert unseres Konigs und herrn, bie neue heeresorgani= fation, beren Zwedmäßigkeit sich neuerbings in ben an Bolen grenzenben Pro= vingen auf bas Erfreulichfte bewährt bat, ihrer festen gefetlichen Grund: lage nicht langer entbebren fann, wenn Preugen nicht in Stunben wichtiger Entscheidung wehrlos werben foll. . .

15. Sept. Bericht bes Staatsministeriums an den König über bie

beutsche Frage. (f. Deutschlb.)

" Die 7 Berliner Rebacteure werben wegen ihres Protestes gegen bie Bregverordnung vom 1. Juni in erfter Inftang freigesprochen.

22. "Antwort bes Ronigs an bie beutschen Fürsten, welche bas Collectivschreiben aus Frankfurt vom 1. Sept. an ihn unterzeichnet hatten. (f. Deutschl.)

" Ein Erlaß bes Staatsministeriums spricht im Berwaltungewege bie Aufhebung ber Zahlung von Stellvertretungstoften aus Staatsfonds für bie eine Bahl ins Abg. Daus annehmenden Be-

amteten aus.

24. "Der Minister bes Innern macht ben Regierungs-Bräsibenten eine an das Staatsministerium ergangene t. Ordre vom 7. April bekannt, — in welcher es heißt, der König könne sich der Wahrnehmung nicht verschließen, daß viele mittelbare und unmittelbare Staatsbeaute sein, daß be amte sich der Opposition gegen die Staatsregierung angeschlossen, und statt letztere thatkrästig zu unterstützen, ihr sogar Schwiesrigkeiten bereitet hätten; das Wohl des Vaterlandes sordere gebieterisch, daß solchen mit der Ausgabe königlicher Beamten unverträglichen Bestrebungen mit allen Mitteln, welche die Gesetzebung zulasse, entgegengetreten, und die nothwendige Einheit aller Regierungsorgane mit vollem Nachbruck angestrebt werde — und fügt eine Ermahnung an die Regierungspräsidenten bei, dem lebel gründlich und nachsbaltig entgegenzutreten:

. . . "Ber als Beamter geschworen hat, "bem Rönige, feinem Allergnäbigsten herrn, unterthänig, treu und gehorfam zu fein", ift biefes Gibes

Digitized by GOOGLE

weber als Babler, noch als Gewählter entbunden, und wenn Se. Maj. beftimmt ben verfassungsmäßigen Weg vorzeichnet, auf welchem seine Beamten
ihn begleiten sollen, so find Alle zum (Beborsam, blejenigen aber, welche bes
krings Gnade aus besonderem Bertrauen in Stellen von politischer Bebeutung berufen bat, noch außerdem zu thatfrästiger Unterstützung der königl.
Staatsregierung verpflichtet."

26. Sept. Die Regierung fucht bie Ausübung bes Bablrechts von Seite bes Militars bei ben bevorstehenben Bablen möglichst zu verhindern.

28. Der Kronpring und bie Kronpringeffin verreisen auf langere Zeit nach England.

8. Oct. Antwort bes Konigs auf eine Abreffe ber Dorfgemeinbe Stein= grund in Schlesien, welche zu wiffen wunscht, ob ber Konig wirklich

mit bem Ministerium einig fei und wen fie mablen folle:

"Benn die Gemeinde bei den Bablen Mir ihre Treue bekunden will, so fann dies nur durch die Wahl solder Manner geschehen, welche den sesten Willen haben, Meine Minister in der Turchsührung der ihnen von Mir übertragenen Ausgaben zu unterstühen. Gin feinbliches Berhalten gegen Meine Regierung läßt sich mit der Treue gegen Meine Perfor nicht vereinigen; denn Meine Winister sind durch Mein Vereinigen; denn Meine Minister sind durch Mein Vereinung ihren vor allem ausgetragen babe, ist die Fest kellung Meiner großen und ernsten Pflichten zu unterstützen. Das Bert, dessen Durchsührung Ich ihnen vor allem ausgetragen habe, ist die Fest kellung der Deereseinrichtungen, welche Ich sich sie dicherheit des Baterlandes als nothwendig und in der Erleichterung des Dienstes sur die Alteren Wehrmänner als nützlich und gerecht erkannt habe. Ich würde die Pflichten gegen Mein Bolt verlehen, wenn Ich diese Ziel nicht mit voller Entschiedenheit erstrebte. Sobald dasselbe erreicht ist, wird der Friede im Lande sich neu und dauernd begründen und die Ausstührung Meiner Absichten sie weitere gedeibliche Entwicklung der Gesetzgebung aus dem Boden der Berjassung gessichter sein. Das dahin die Bestrebungen Meiner Minister in Uebereinstimmung mit Meiner eigenen Willensmeinung gerichtet sind, darauf kann die Gemeinde krast Meiner Bersicherung vertrauen."

15. " Kölner Dombaufest. Der König nimmt nicht baran Theil, nachbem Gr. v. Bismard bei ber Einlabung auffallenber Beife über-

gangen worben mar.

18. " Feier ber Schlacht von Leipzig. Die Entfaltung beutscher Fahnen wird in einzelnen Stäbten, wie Erfurt zc. von ber Polizei verboten. In Berlin find an den tonigl. Gebauben nur preußische Fahnen

aufgezogen.

28. "Allgemeine Lanbtagswahlen. Trot aller Anstrengungen bringt bie Regierungspartei nur 37 ihrer Canbibaten burch. Die Fortsschrittspartei geht verstärkt aus der Wahlurne hervor, die Partei des linken Centrums bleibt sich ziemlich gleich, die kathol. Fraction verliert einige Site, die altliberale Fraction erleidet eine vollstänzbige Riederlage.

4. Nov. Das Kammergericht erkennt gegen ben Abg. Twesten als Stabtsgerichtsrath wegen Unterzeichnung bes Wahlaufruss der Fortschrittspartei auf eine Berwarnung.

9. Nov. Eröffnung bes Landtags. Die Thronrebe bes Königs ftellt in bem Conflict mit bem Abgeordnetenhause keine wesentliche Concession in Aussicht:

. . Co ift Mein bringenbfter Bunfch, bag ben zwischen Meiner Regierung und einem Theil ber Landesvertretung entstanbenen Berwürfnissen ein Ende gemacht werbe. Meine Konigepflicht gebietet Mir, Die Dacht und Rechte Meiner Krone nicht minder wie die verfassungemäßigen Befugnisse ber Lanbeevertretung hochzuhalten und zu schüten. Ueber ben Umfang und bie Grenzen bes, an fich unbestrittenen, Rechts ber Lanbesvertretung zur Mit-wirkung bei ber gesehlichen Feststellung bes Staatshaushaltsetats haben fich entgegengesette Auffassungen geltend gemacht. Um zur Ausgleichung berfelben zu gelangen, wird Ihnen eine Borlage gemacht werben, welche bestimmt ift, bie Befugniffe ber Regierung, für ben Sall, bag ber Staatshaushaltsetat nicht zur gefestlichen Feststellung gelangt, zu regeln, und ber Befürchtung ent= gegenzutreten, bag Meine Regierung in foldem Fall eine unbeschrantte Berfügung über die Staatsjonds, ohne Rudficht auf bas Recht ber Landesvertretung, in Anspruch zu nehmen beabsichtige. Ich habe aber nicht allein für die innere Bohlsabet, sondern auch für die außere Sicherheit bes Staats Sorge au tragen, und muß in beiben Beziehungen auf Ihre Mitwirfung rechnen tonnen. Die neue Formation bes heeres ift aus dem unabweislichen Bebürfniß hervorgegangen, mit der gesteigerten Wehrkraft der Nachbarlander gleichen Schritt zu halten, und ben wirthichgeftlichen Intereffen ber eigenen Bevollterung burch bie Bertheilung ber gefehlichen Behrpflicht Rechnung gu tragen. Das heer ift auch nach ber Reorganisation, wie 3ch bieß schon im Jahr 1860 an diefer Stelle ausgesprochen, bas preußische Bolt in Waffen, und awar in größerer Babrheit, als gubor; benn mabrend bie verftartte Dr= ganisation ber Linie eine Erleichterung ber alteren Landwehrclassen möglich macht, ift die Gefammtftarte ber Landwehr unverändert geblieben. Diese Formation hat fich in ben berfloffenen Jahren, auf Grund ber Bewilligung bes Landtage mahrend ber Sigungsperioden von 1860 und 1861, zu einer bauern: ben Staatsemrichtung ausgebilbet, beren Bestand ohne bebenfliche Gefährbung ber wichtigsten Intereffen bes Landes nicht mehr in Frage gestellt werben Die Ertenntniß biefer Gefahr legt Dir bie Pflicht auf, Deine nach ber Berfassung erforberliche Buftimmung nur einem folden Staatshaushalts-Etat zu ertheilen, burch welchen die Erhaltung ber bestehenben Beereseinrich= tung fichergeftellt wirb. Um einen gesehlichen Abschluß biefer Angelegenheit endlich berbeizuführen, wird Ihnen ber umgearbeitete Entwurf eines Gefehes über bie Berpflichtung zum Kriegsbienst vorgelegt werben. Ge ift seither bie Erwartung in Erfüllung gegangen, daß bie Durchführung ber Reorganisation bes Beeres in ben Finangtraften bes Staates tein hinbernig finbe. Die Ginnahmen find, wie bekannt, im vorigen Jahre fo ergiebig gewesen, daß fie nicht nur zur vollständigen Dedung ber Staatsausgaben ausgereicht, sondern auch noch einen beträchtlichen Ueberschuß geliefert haben, über beffen Berwendung Ihnen Borfchläge zugehen werben. Bu gleichen hoffnungen berechtigen auch bie biegjahrigen Staatseinnahmen; fie werben, fowejt bieß jest zu überseben ift, ausreichende Mittel bieten, fammtliche Staatsausgaben biefes Jahres ohne Rudgriff auf ben Staatsschap zu beden. Meine Regierung wirb Ihnen ben Staatshaushaltsetat für bas laufenbe Jahr mit einem Rachtrag unverzüglich vorlegen. In bem Staatshaushaltsetat für bas Jahr 1864, welcher ebenfalls alebald zu Ihrer Prüfung gelangen wird, ist zwar das scheinbar vorhandene Deficit noch nicht beseitigt, berfelbe liefert jedoch ben erfreulichen Beweis, baß die Staatseinnahmen, ohne die bewährten Grunbfate bei ber Beranfolagung zu verlassen, in erheblichem Mage haben bober angenommen werden konnen, und die Mittel barbieten werben, in allen Berwaltungszweigen zahlreiche neue Bebürfnisse zu befriedigen. . . . Die Berhandlungen über die Fortsetzung des

Zollvereins find zwischen ben Bereinsregierungen eröffnet worden. Deine Regierung, festhaltend an ber Banbelspolitif, welche fie im vollen Ginflang mit ber Lanbesvertretung befolgt, ift in biefe Berhanblungen mit bem ernften Bestreben eingetreten, bas Band, welches bie materiellen Interessen bes größten Theile von Deutschland umichlieft , unter Aufrechthaltung bes mit Frankreich gefchloffenen Bertrage von neuem ju befestigen, und bemnachft, fobalb ber Zollverein in seinem Fortbestand gesichert sein wirb, seine Beziehungen zu bem öfterreichischen Raiferftaat zu regeln. Um ber von ber Tagespreffe in gefabrbrobenber Beije beförberten Aufregung im Lanb entgegenzuwirken, bat Meine provisorifche Berorbnung gegen berartige Ausschreitungen auf Grund bes Art. 63 ber Berfassungeurfunde erlassen werben mussen. Diese Berorbnung wird mit einem Gefegentwurf wegen Abanberung einiger Bestimmungen bes Preggefebes und Strafgefebbuche Ihnen jur verfassungemäßigen Beichluß: nahme vorgelegt werben. Die auf die Wieberberftellung bes frubern Ronigreichs Bolen gerichteten aufftanbischen Bewegungen haben bie Rube unserer Granwrovingen bebroht. Bir burfen uns Glud munichen, bag bie von Dir angeordnete Truppenaufftellung und bas fraftige Auftreten Meiner Beborben Preußen vor ernfteren Rachtheilen behutet haben. Der beutiche Bund bat beschlossen, auf dem Wege der Grecution diejenigen bundesrechtlichen Forderungen zur Geltung zu bringen, welchen bie Regierung Gr. Daj. bes Ronigs von Danemart in Betreff ber Bergogthumer Solftein : Lauenburg bieber nicht genugt hat, ober bis zum Eintritt ber Execution nicht genügen wirb. Im fall eines ben Crecutionstruppen überlegenen Biberstanbs ift bie Mitwirfung preußischer und bfterr. Streitfrafte in Aussicht genommen. Collte biefer gall eintreien und Berwendung außerorbentlicher Mittel erheilden, fo wird Meine Regierung bem Lanbtag beghalb bie erforberlichen Borlagen machen. Bon bem bisherigen Berlauf der Berhandlungen über die von der kaif. ofterr. Regierung angeregte Bunbeereform wird Meine Regierung bem Landtag Mittheis lungen zugeben laffen. 3ch habe bie Mangel ber bestehenben Bunbesverfassung niemals verfannt, aber ju ihrer Umgeftaltung weber ben gegenwärtigen Doment noch bie eingeschlagenen Bege für richtig gewählt halten fonnen. Tief werbe Ich es bedauern, wenn die von Mir gegen Meine Bundesgenoffen ausgesprochene Befürchtung fich bewahrheiten folle: bag bie Schwächung bes Bertrauens, beffen bie Bundeseinrichtungen gur Erfüllung ihrer Zwede beburfen, und die Unterschähung ber Bortheile, welche fie ben Mitgliebern bes Bunbes in ber gegenwärtigen Lage Guropa's gewähren, bas alleinige Ergebniß von Reformberfuchen fein wurben, welche ohne Burgichaft bes Gelingens unternommen wurden. Diefe Bürgichaft aber tann nur folden Reformen beiwohnen, welche, in gerechter Bertheilung bes Ginfluffes nach bem Berhalt= niffe ber Dacht und ber Leiftungen, bem preußischen Staat bie ihm in Deutschland gebuhrende Stellung fichern. Diefes gute Recht Preugens und mit ihm bie Macht und die Sicherheit Deutschlanbs zu wahren, febe 3ch ale Deine bl. Pflicht an. Deine Berren! Wir fleben in einer bewegten Zeit, vielleicht an ber Schwelle einer bewegteren Butunft, um so bringenber richte 3ch an Sie die Aufforberung, an die Lösung Unserer innern Fragen mit dem ernsten Willen der Berständigung heranzutreten. Das Biel tann aber nur bann erreicht werben, wenn die für die preußische Monardie unentbebrliche Macht bes tonigl. Regiments ungeschwächt erhalten wird, und 3ch von Ihnen bei ber Musubung Ihrer verfaffungemäßigen Rechte in der Erfüllung Deiner landesherrlichen Pflichten unterflüht werde. Gemeinfam haben Wir für Ehre und Wohl des Baterlands zu wirken. Diefer Aufgabe find meine Bestrebungen unwandelbar und ausschließlich gewidmet, und in unerschüttertem Bertrauen auf die Treue Meines Bolfs hoffe ich dieselbe fo zu lösen, wie 3ch es vor Gott verantworten fann."

10. Nov. Das herrenhaus beschließt eine Antworts: Abresse an ben Konig, bas Abg.-Daus bagegen unterläft es. Der Minister bes

Digitized by GOOGIC

Innern legt bem erstern die Preforbonnanz vom 1. Juni und ben Entwurf einer Prefigesehnovelle vor, mit der Bemerkung, die Regierung hoffe, daß das Haus den Rothstand, welcher die Begordnung vom 1. Juni veraulaste, anerkennen und gleichzeitig genehmigen werde, daß die Berordnung vom 1. Juni so lange in Kraft bleibe, bis die beantragte Abanderung des Prefigesetes ersolgt und dadurch ein anderer Zustand in den betreffenden Bers bältnissen herbeigeführt sei.

12. Nov. Das Abg. Saus wählt neuerbings mit 224 gegen 37 Stimmen, welche auf ben Canbibaten ber ministeriellen Partei fallen, Grabow zu seinem Prafibenten, v. Unruh und v. Bodum-Dolffs zu

Biceprafibenten.

13. "Der Finanzminister legt bem Abg. = Haufe ben Staatshaus= haltsetat und ben Nachtragsetat für 1863, das Bubget für 1864, endlich die Uebersicht ber Staatseinnahmen und Ausgaben von 1862 vor.

13. " Rebe bes Abg. Joh. Jacoby an seine Babler im zweiten Berliner Dahlbezirk (Hinbeutung auf eine Steuerverweigerung als bas lette Mittel zu Lösung bes schwebenben Conflictes).

18. "Das herrenhaus ertheilt mit 37 gegen 8 Stimmen ber Preßördonnanz vom 1. Juni seine Genehmigung und erklärt, daß es ein dringendes Bedürsniß zur Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit und ber staatlichen Ordnung sei, jene Berordnung so lange in Wirksamkeit zu erhalten, bis mit Zustimmung beider häuser des Landtags anstatt berselben andere gesehliche Bestimmungen in Wirksamkeit treten können.

19. " Debatte bes Abg. : Hauses über bie Breforbonnanz. Die vom Präsibenten bezeichneten Referenten Simson und Gneist beantragen: 1) Rach S. 63 ber Berfassung ber Presordonnanz bie Genehmisgung zu versagen; 2) nach S. 103 ber Berfassung zu erklären: die Presordonnanz sei weber zur Aufrechthaltung der Ordnung, noch zur Beseitigung eines Nothstandes erforderlich, eine Beschränkung der Pressreiheit überhaupt nicht im Berordnungswege zulässig, auch der Inhalt der Presordonnanz der Berfassung entgegen. Der Unstrag 1 wird mit 278 gegen 39, der Antrag 2 Absah a und b mit großer Majorität, Absah o mit 269 gegen 46 Stimmen ansgenommen.

, Das Herrenhaus nimmt bie ihm vorgeschlagene Abresse

mit 72 gegen 8 Stimmen an:

"Ew. Maj. haben mit eben so viel Milbe wie Festigkeit es ausgesprochen, baß von ben Rechten bes Königthums nichts vergeben werben bart... Ew. Maj. in diesen Begen mit unerschütterlicher Treue zur Seite zu stehen, wird bas herrenhaus sich zur heilig. Pflicht machen. .. Bir werden auch gern zu bem Friedenswerfe mitwirken, welches Ew. Maj. baburch beabsichtigen, baß die Besugnisse der Staatsregierung zu Letstung der nothwendigen Ausgaben, sur den Fall, daß eine Einigung über den Staatshaushalts-Etat nicht zu

Stande gekommen ift, burch eine neue Befetvorlage naber geregelt werben follen. Durchbrungen von ber Ueberzeugung, bag bie neue Formation bes heeres, welche wir Ew. Daj. Beisheit verbanten, fich als ebenso zwedent: sprechend wie ben wirthichaftlichen Intereffen bes Landes forberlich bewährt hat und baber in ihrem Fortbestande nimmermehr gefährbet werben barf, werben wir ben in Aussicht gestellten Entwurf eines neuen Gefetes über bie Berpflichtung jum Rriegebienft einer forgfaltigen Brufung unterwerfen. . . Die Lage von gang Europa ift eine bewegte. Die verschiebenften, ja gang bivergirenben politischen Anschauungen haben mit Dant es begrußt, bag Em. Maj. Die Ehre und bie Rechte Ihrer Krone und Preugens in fefter Sand gehalten haben. In ber That tann nur baburch, baß bie Dachtstellung Breugens und fein provibentieller Beruf fur Deutschlanb allseitige Anerkennung findet, die Ginheit, Macht und Sicherheit des beutschen Baterlandes mahrhaft gefordert werden. Bir durfen mit Zuversicht hoffen, daß die sorgsame Bahrung der Ehre und der Rechte Ew. Naj. Krone auch bei ber tais. bfterr. Regierung bie Ueberzeugung hervorrusen wirb, daß nur im Einverftanbniß und burch gemeinsames Borgeben mit Breußen bas Gebeihen und die Sicherheit Deutschlands zu erreichen ift. . Unser Eroft in mannigfachen Zerwurfnissen und unsere Freude ift, daß Ew. Daj. mit uns an bem Bertrauen festhalten, es ift noch basfelbe alte preugifche Bolt, welches burch Goties Gnabe Ihrer tgl. Regierung anvertraut ift. Das fefte und wohlwollende Regiment in Gerechtigfeit und Bucht, welches Ew. Daj. auch für die Butunft zugesagt haben, wird — baran zweifeln wir nicht — auch Brregeleitete balb auf die rechten Bege zurucführen. Ew. Maj. werden mit Genugthuung seben, baß Ihr Bolt auch jest noch in Thaten bie alte Treue ju bewähren wiffen und mit Dant und Breis ertennen wird, wie ihm in seinem Könige ber Segen Allerh. Ihrer glorreichen Bater erhalten und erneuert ift.

21. Nov. Gine t. Berordnung hebt in Folge bes Beschluffes bes Abg.= hauses gemäß Art. 63 ber Verfassung bie Prefordonnanz vom 1. Juni

mieber auf.

22. " Ernennung von 10 neuen lebenslänglichen Mitgliebern bes

herrenhauses.

23. " Der Kriegsminister bringt im Abg. Sause ben umgearbeiteten Entwurf bes Gesehes über bie Berpflichtung zum Kriegsbienste ein.
— Die Abg. Stavenhagen und Birchow bringen Namens ber beiben libetalen Fractionen einen Antrag bezüglich ber schleswig-holssteinischen Frage ein. (f. Dischle.)

28. Preußen und Desterreich haben sich bezügl. ber schleswig-holfteinischen Frage im wesentlichen verständigt und geben in ber Bundesversammlung eine gemeinsame Erklärung zu Protokoll, nach ber fie ihrerseits entschlossen sind, am Londoner

Bertrag festzuhalten. (f. Dtfcblb.)

Das Abg. Daus beschließt auf ben Antrag von Schulze=Delitsch und Carlowit, einen Ausschuß nieberzuseten zu Untersuchung ber bei ben letten Bahlen vorgetommenen gesehwis brigen Beeinfluffung ber Babler und Bertummerung ber berfassungsmäßigen Bablfreiheit preuß. Staatsburger.

1. Dec. Debatte bes Abg.-Daufes über bie foles mig = holfteinifche Frage. Erftarung bes Staatsminifteriums. (f. Dtichtb.)

Digitized by GOOGLE

- 2. Dec. Schluß ber Debatte bes Abg. Saufes über bie fchleswigholfteinische Frage. Die Antrage v. d. Bepbt (feubale Fraction) und Balbecte (augerfte Linke) werben in namentlicher Abftimmung jeder mit 268 gegen 37 Stimmen (bie polnische Fraction enthält fich ber Abstimmung) verworfen und ber Antrag ber Commiffion (Birchow-Stavenhagen) mit 231 gegen 63 Stimmen angenommen. (f. Dtichib.)
- Das Abg. Saus befchließt nach bem Antrage ber Bubget-Com-3. mission bas Bubget für 1863 vorerft gurudzulegen und gunachst bas Budget für 1864 festzuftellen.
- 4. Ibentische Note Preugens und Defterreichs an bie Regierungen ber beutschen Mittel= und Rleinftaaten. (f. Dtichlb.)
- Regierung verlangt vom Abg.-Saufe bie Genehmigung 6. jur Ginleitung einer Unterfuchung gegen ben Abg. Jacoby megen ber Rebe an feine Wahler vom 13. November.
- 7. " Unter bem gemeinsamen Drude Defterreiche und Preugens verwirft bie Bunbesversammlung mit 8 gegen 7 St. ber Antrag bes Ausschuffes auf "Occupation" ber Bergogthumer und befchließt bagegen ben fofor= tigen Gintritt ber "Grecution" gegen Danemart "ohne Brajubig für bie vom beutschen Bunbe innerhalb feiner Competeng gu faffenden Entschließungen über bie von mehreren Regierungen ge= ftellten Antrage in ber holfteinischen Erbfolgefrage" (f. Dtfcblb.).

Die Regierung ordnet Kriegebereitschaft fur bie Marine an.

8. " Die Regierung ordnet Kriegsvereitungli ju. Die Regierung verlangt vom Abg. Saufe ein Anlehen von für bie wegen ber ichleswig-bolfteinischen Angelegenheit erforberlichen militärifchen Magregeln. Dem nächsten Lanbtag foll über bie gefchebene Berwendung Rechenschaft abgelegt werben. Das Baus befchließt, ben Gefetesentwurf einer befonbern Commiffion gu überweifen.

Das Abg.-haus mablt Grabow mit 253 gegen 25 Stimmen; bie auf ben Canbibaten ber feubalen Fraction fallen, gu feinem

Prafibenten fur ben Reft ber Geffion.

Die feubale Fraction bes Abg. - Saufes fest ein Gegenuntersuchungs comité bezüglich ber Bablen ein. Die Regierung verbietet allen Behörben, bem vom Abg. Saufe zu Untersuchung ber Bahl= umtriebe eingesetten Ausschuffe irgend welche Aufschluffe gu ertheilen.

- Versammlung von Vertrauensmännern ber liberalen Bartei von Rheinland und Bestfalen in Roln behufe Besprechung ber foleswigbolfteinischen Frage. Aufruf berselben an bie Bewohner biefer Provinzen.
- Die mit Brufung bes von ber Regierung geforberten Anlebens von 12 Mill. Thirn. beauftragte Commiffion bes Abg-Baufes

trägt mit 15 gegen 6 Stimmen barauf an, eine Abresse an ben König zu richten.

- 18. Dec. Das Abg. Saus nimmt mit 207 gegen 107 Stimmen (bie feus bale, die tatholische, die polnische Fraction und die Fraction ber außersten Linken) die ihr vorgeschlagene Abresse an ben König au:
  - . . Das Saus ber Abgeordneten bat bereits in eingebenber Berbandlung die fchleswig-holfteinische Frage erortert und die Richtung ber Politit, welche einzuhalten Deutschlands Ghre und Intereffe nach unferer Ueberzeugung gebleten, in feinem Beschlusse vom 2. Dec. bezeichnet. . . . Preußen und Deutschland find bemnach verpflichtet, bas Erbrecht Friedrich VIII. anzuertennen, die Busammengehörtzteit und Unabhängigkeit der herzogthumer berzustellen, und bas beutiche Bunbesgebiet von ber Anwesenheit banischer Truppen ju befreien. Diefer Berpflichtung ichleunig und wirtsam nachzutommen, bat tein anberer beuticher Staat bringenbere Aufforberung, als ber preußische. Auf bem Boben ber Bergogthumer bat unfer tapferes Beer feine erften Giege feit ben Befreiungefriegen erfochten, und bamit feine Baffenebre fur ben enblichen Triumph ber von ihm ruhmreich aber erfolglos vertheibigten Sache eingefett. Die Unterbrudung ber Bergogthumer feit 1851 war bie erfte und nothwendige Rolge ber unbeilvollen Uebereinfunft von Olmun, beren verberbliche Rudwirkung auf Breußens innere Zustande und beutsche Machtstellung, bon jebem patriotifchen Bergen bitter empfunden, erft mit ber Befreiung ber herzogthümer wieber getilgt fein wirb. Mit tiefem Leibwefen fieht beshalb das Haus ber Abgeordneten die königliche Staatsregierung in einer Rich= tung wirfen, welche nicht die Befeitigung, fonbern die Berftellung und Kräftigung ber Bereinbarungen von 1834, jur Folge zu haben brobt. . . . Sie haben von Anfang an feine andere europäische Bebeutung, ale bie fcwere Gefahrbung gerabe ber preußischen Staateinteressen gehabt, so bag jebe preußische Thatigfeit ju ihren Gunften ein Act ber Gelbftgerftorung genannt werben muß. . . . Das haus ber Abg. wendet fich an Gw. Daj., um bie schwere Schulb von fich abzuwenden, bag es nicht Alles versucht habe, um eine Bolitit zu anbern, welche bas Land auf lange Zeit zu schädigen brobt. Denn nach bem Spftem bes Minifleriums muffen wir furchten, bag in feinen banben bie begehrten Mittel nicht im Intereffe ber Bergogthumer und Deutsch= lands, nicht zum Rugen der Krone und des Landes verwendet werden burften. . . . Darum bitten wir Ew. Maj. ehrfurchtevoll und bringend, von bem Londoner Bertrag gurudgutreten, ben Erbpringen von Schleswig-Bolftein-Augustenburg als herzog von Schleswig-holftein anerkennen, und bahin wirken ju wollen, bag ber beutiche Bund ihm in ber Befitergreifung und Befreiung feiner Erblande wirtfamen Beiftand leifte. Das Saus ber Abgeordneten bat feinen marmeren Bunfc, ale einer Politit, welche, getragen von bem Bertrauen ber Nation und ausgeführt mit rudhaltlofer hingebung an bie nationale Sache, biefe hohe Aufgabe fich jum Biele fette, alle Mittel freudig jur Berfügung ju ftellen."
  - "Die Regierung bringt im Abg.-Hause einen Gesetzentwurf bezüglich Fest ein g bes Staatshaushaltsetats ein für ben Fall ber Nichtvereinbarung zwischen Regierung und Landtag über das jährliche Budgetgeset. Der einzige Artikel des Entwurfs enthält die Bestimmung, daß der zuleht vereindarte ordentliche Etat bis zur Bereinbarung eines neuen, und die außerordentlichen Ausgaben, so weit dieselben für vereinbarte dauernde Zwecke bestimmt seien, in stüherer Hohe fortdauern sollen.

19. Dec. Das Herrenhaus genehmigt mit großer Mehrheit bie ihm vom Grafen Arnim-Boppenburg vorgeschlagene Abresse an den König, nachdem ein Amendement der liberalen Minorität, das die Losssagung vom Londoner Protokoll forderte, keine ausreichende Unters

ftutung gefunden bat:

- ... Die Successionefrage (in Schleewig-Bolftein) wirb vom beutschen Bunbe jur Zeit als eine offene betrachtet. In ber Berfaffungsfrage aber foreitet ber Bund burch seinen Befchluß vom 7. Dec. b. 3., bem Bertragsbruch Danemarks gegenüber, nach zehnjährigen Berhandlungen zur That. Diese Magregel soll und barf ber Frage: wer nunmehr ber rechtmäßige Herrscher ber Gerzogthumer sei? in keiner Weise prajubiziren. Niemand aber tann bestreiten, bag, wenn es sich um Lojung jener Frage, und, falls Breugens Intereffe bies rechtfertigt, um Durchführung berfelben mit ber Gewalt ber Baffen hanbelt, Breugens Stellung gunftiger fei, wenn holftein von beutschen Truppen, als wenn es von banischen Truppen besett ift. . . . Das Herrenhaus geht von dem Grunbfape aus, bag, fo wenig ber Lanbes= vertretung bas Recht bestritten werben tann, auch in ben Fragen ber augeren Politit ihre Bunfche und Anfichten ber Rrone gegenüber auszusprechen, bies nicht babin führen barf, biefe Bunfche und Unfichten hober ju ftellen als die Pflicht: ber Krone die verfassungemußige Mitwirkung ber zu jenem Bwede nöihigen Mittel gu gewähren. Das herrenhaus ift fich aber auch bewußt, bag jenem Rechte ber Lanbesvertretung ihre Bunfce und Anfichten in Fragen ber außeren Bolitik auszusprechen, und benselben innerhalb ihrer Competenz Geltung zu verschaffen, bas altere Recht ber preußischen Konige, welches ber Artitel 48 ber Berfaffung aufs Reue beftätigt, gegenübersteht: in Fragen ber außern Politit, welche in ber Regel bie Frage über Krieg ober Frieben in ihrem Schoofe tragen, selbstanbig und endgiltig qu entscheen. Auch bas herrenhaus murbe mit Freuden einen beutschen Fürften als herricher jener beutschen Länber begrüßen. Auch wir würben, wenn Ew. Maj. nach Brüfung bes Rechts und der europäischen Berhältnisse es im Interesse Preußens für gerechtfertigt erachten follten, jenem Buniche bes beutichen Bolfes durch die preußischen Waffen Nachbrud ju geben, freudig die hiezu nothigen Mittel gewähren. Aber bies fann fein Grund fein, bie nothigen Mittel gu verfagen. . . . Aus allen biefen Grunben fühlt bas herrenhaus fich gebrungen : Gurer f. Maj. ehrerbietigft zu erflaren, bag es bie unbebingte Genehmi= gung bes Gefeteentwurfes über ben Gelbbebarf für bie militarifchen Dagregeln in Folge ber zwischen Deutschland und Danemart schwebenben Streit: fragen seinerseits als eine unabweisliche Pflicht erkennt, bag es aber, auch wenn wiber Berhoffen berfelbe bie Genehmigung bes anbern Baufes nicht finden sollte, von der Zuversicht erfüllt ift, daß die Opferbereitschaft des preußischen Boltes, wo es sich um die Ehre und Pflicht Preußens wie um ben Schut eines beutschen Bundeslandes gegen Bergewaltigung Seitens Danemarte handelt, nothigenfalle ohne ein Gefet jene Mittel ge= mabren werbe."
- 27. " Der König lehnt bie in ber Abresse bes Abg. Sauses niebers gelegten Forberungen bezüglich ber Haltung Preußens in ber schlesswig-holsteinischen Frage burch eine vom gesammten Staatsministerium unterzeichneten Antwort ab:
  - "... Benn an die Spite biefer Abresse ber Sat gestellt worben ift, baß bas haus ber Abgeordneten bereits die Richtung bezeichnet habe, welche einzuhalten Deutschlands Ehre und Interessen gebieten, so will Ich annehmen, baß bamit ber Mir nach ber Berfassung und ben Geseten bes Landes zusstehenben Entscheibung über bie Beziehungen ber Monarchie zum Auslande

nicht hat vorgegriffen werben sollen. . . . Das Haus ber Abg. kann überzeugt fein, bag bie Richtung, in welcher Deine Regierung bie auswärtige Bolitit bisher geführt bat, bas Ergebniß Deiner reiflich erwogenen Entichließ: 3ch habe bie letteren gefaßt mit Rudficht auf bie von Preußen gefchloffenen Bertrage, auf bie Gefammtlage Guropa's und auf unfere Stels lung in berfelben, aber zugleich mit bem feften Willen, bas beutsche Recht in ben Berzogthumern ju mahren und für bie berechtigten Biele, welche Breugen ju erftreben bat, erforberlichen galls mit ben Baffen in ber Sand einzufteben. In welcher form und ju welchem Zeitpuntt jedes einzelne jur Erreichung biefer Biele führende Mittel gur Anwendung ju bringen fein wirb, barüber tann die Mir verfassungsmäßig zustehende Entscheidung nur von Mir Selbst getroffen werben. Die Successionsfrage wird durch den Deutichen Bund unter Meiner Mitwirtung geprüft werben, und bem Er: gebniß biefer Brufung tann 3ch nicht vorgreifen. Bevor basfelbe festfleht, handelt es fich um bie Beschaffung ber Mittel für bie vom beutiden Bunbe beichloffenen Grecutionsmaßregeln und für bie im Gefolge berfelben etwa nothig werbenben Bertheibigungeanstalten. Die Bollgiebung bes Bunbesbeschluffes ift eine bem Staate rechtlich und vertragsmäßig obliegenbe Bflicht, und bie Gefahren, welche fich aus berfelben leicht und schnell entwideln konnen, burfen bas Land nicht unvorbereitet treffen. Unter biefen Umständen kann bas haus die schwere Berantwortlichkeit nicht auf fich nehmen wollen, biefe gang unentbehrlichen Mittel gu verfagen, ober ihre Bewilli= gung an Bebingungen gu Enupfen, welche in bie zweisellofen Rechte Meiner Krone eingreifen. 3ch wurde es nicht verfteben, wenn baffelbe Sans, welches Deine Regierung fo lebhaft zur Action brangt, in bem Augen-blid und auf bem Felbe, wo biefe Action eintreten kann und muß, die Mittel ju berfelben verfagte. 3d wurde es um fo weniger verfteben, ale Deine Gefinnung und Dein Wort bafür burgen, baf bie Mittel, welche 3ch jum Schute bes Rechts und ber Chre bes Lanbes forbere, auch biefem 3mede enisprechend werben verwandt merben. Jeber Zweifel daran wiber= fpricht bem Bertrauen, welches bas preugifche Bolt in bas Bort feiner Ronige ju fegen gewohnt ift. 3ch muß bas Saus unter mahnenber hinweisung auf ben Grnft bes Momentes und auf bie Bichtigkeit ber Entideibung fur bie Butunft bes Baterlandes, ju vertrauensvoller Bertathung ber Borlage vom 18. Dec., und im hinblid auf die unaufhaltsame Emwidelung ber Thatsachen, ju beschleunigter Bewilligung ber für bie Er: fullung ber Bunbespflichten und für bie Sicherstellung ber Lanbesvertheibigung unabweislich nothwendigen Anleibe aufforbern."

28. Dec. Preußen und Desterreich beantragen am Bunbe, an Danemark bie Aufforderung zu richten, bas Grundgesetz vom 18. Nov. für Schleswig besinitiv wieder auszuheben, widrigenfalls der deutsche Bund sich durch eine militärische Besetzung des Herzogthums Schleswig ein Pfand für die Ersüllung seiner gerechten Forderung vers

schaffen murbe (f. Deutschland).

## III.

## Defterreich.

3. Jan. Der Abg. Schusella labet seine Babler in Bien zu einer Besprechung ein. Der Staatsminister verbietet die Zusammenkunft als ungesetlich.

. " Gröffnung fammtlicher Landtage (außer Ungarn, Siebenburgen,

Croatien und Benetien).

17. " (Giebenburgen). Busammentritt ber fachsischen Ratione-Uni-

23. " Das neue österreichische Prefgeset wird publicirt.

26. " (Throl). Der Bischof von Briren erneuert im Throler Landtag ben Antrag auf Erhaltung ber Glaubenseinheit.

2. Febr. (Siebenbürgen). Die sächsische Rations-Universität spricht sich in einer Abresse an ben Kaiser neuerbings für die Reichsteins heit und die Reichsberfassung aus.

. " (Galizien). Der Landtag wird in Folge ber polnischen Wirren

plöblich vertagt und nicht wieder einberufen.

15. " Die österreichische Bresse aller Barteien spricht fich einstimmig gegen die preußische Convention mit Rußland und gegen eine Er-

neuerung ber Milang mit Preußen und Rufland aus.

22. " (Ungarn). Der Judex curiae, Graf Apponpi, sieht sich burch bie immer allgemeiner werbenben Klagen bes ungarischen Hanbels= standes genothigt, eine Bertrauens=Commission niederzusehen, um die Frage zu prüsen, ob die traurigen Erscheinungen, welche in der ungarischen Handelswelt zu Tage treten, wirklich ihren Grund in den 1861 wieder eingeführten ungarischen Handels= und Wechselgesehen haben.

25. " (Throl). Der Lanbtag nimmt nach einläßlicher ziemlich heftiger Debatte mit 34 gegen 18 Stimmen ben Antrag bes Bischofs
von Briren in ber Glaubenseinheitsfrage an, Se. Maj. ben Kaiser
zu bitten, er wolle "bei ben eigenthumlichen Verhältniffen Tyrols"
an bem taiserlichen Protestanten-Patente solgende Abanderungen genehmigen:

- "1. Ju Eprol besteht feine Pfarrgemeinde ber evangeliften Sirche, weber augeburgifden noch helvetischen Betenntniffes, und es foll auch in Butunft in biefem Lande teine atatholifche Gemeinbe ober Filiale fich bilben burfen. 2. Die Gangelifchen, bie fich in Throl aufhalten, gehören hinfichtlich ihres öffentlichen Gottesbienftes, Rirchen-, Unterrichts-, Wohlthatigfeits-Anftalten, Stiftungen, Fonds und Bereine, hinfichtlich Gemeinbeversammlungen, Gemeinbevertretung und Presbyterium zu ber ihnen am nächsten liegenben Gemeinbe ihres Bekenntniffes einer anbern öfterreichischen Proving. In Tyrol ift ihnen nur bas Religions-Brivat-Exercitium gestattet. 3. Das protestantische Bethaus in Meran bleibt der Benützung der bort weilenden Richtkatholiken als Privat-Oratorium anbeimgestellt. 4. Atatholiten tonnen in Tyrol unbewegliches Gigenthum erwerben, muffen jeboch von Fall zu Fall sich bie Erlaubniß durch ein Lanbesgeset erwirken." Weiter heißt es in dem Beschluß: "Der Lanbtag theilt zwar noch immer die Uebergengung, baß bie Ausnahme-Beftimmungen auf Grund bes bisherigen gesehlichen und thatfachlichen Ausnahmegustanbes und bes Allerhöchsten Sanbichreibens vom 17. Sept. 1859 nach S. 17 ber Lanbesordnung ju fanctioniren waren, betritt jeboch, ohne Lanbesrechte aufjugeben, im pflichtichulbigften Weborjam ben ihm burch ben allerhochften Land= tagsabichieb vom 13. Juni 1861 vorgezeichneten Weg bes S. 19 ber Lanbes= ordnung, und stellt hiemit die unterthänigste Bitte, Gure t. f. apostol. Majestät wolle biefen Gegenstand im Ginne und Wortlaute bes ermabnten Lanbtage= abichiebes burch allerhochfteigene und unmittelbare Burbigung ju erlebigen geruben."
- 26. Febr. Feier bes Jahrestags ber Reichsverfassung. Dieselbe findet bieß= mal in Böhmen ohne Wiberstand, in Galizien nur von Seite ber Ruthenen, in Siebenburgen nur von Seite ber Sachsen statt.

28. , Antwort Defterreichs auf bie Anklage ber preußischen Circulars Depesche vom 24. Januar, bezüglich ber Stellung zu Deutschland

(f. Deutschlanb.)

1. Marz. (Ungarn). Gine Deputation bes Besther Handelsstandes richtet an ben Kaiser bas Gesuch um Wiederherstellung ber beutschen allgemeinen Wechselordnung und um die Einsuhrung bes beutschen Handelsgesetbuches.

6. " (Siebenburgen). Der fiebenburgifche hoftangler ermächtigt ben Bifchof Schaguna, einen Congreg ber Rumanen einzuberufen.

9. " (Tyrol). Die Abgeordneten aus Balfchtprol beantragen am Landtage die Trennung besselben in zwei Abtheilungen, die eine für Deutsche, die andere für Balfchtprol.

10. " (Bohmen). Der Landtag verwirft mit 130 gegen 70 Stim= men einen Antrag Palach's und ber czechischen Partei auf Revision

bes Landtagsmahlgefetes.

16. " (Benetien). In Bien werben Conferengen mit Bertrauens= mannern aus Benetien gur Berathung eines Lanbesstatuts eröffnet.

" (Borarlberg). Der Landtag bon Borarlberg spricht fich ein=

ftimmig gegen bas Jefuitengymnaftum in Felbtirch aus.

" (Ungarn). Die Jubercurial-Conferenz in Besth schließt, ohne bem Begehren bes Hanbelsstandes gerecht zu werben, ihre Berathungen, indem ber Judex ourias, Graf Apponpi, ale Ergebniß ber

Conferenz conftatirt, baf bie Octropirung irgend einer gesehlichen Magregel nicht gewünscht werbe und lebiglich bie ehebalbigfte Berufung einer Commiffion von Richtern in Ausficht ftellt, welche bie einzelnen Artitel bes ungarifden Wechfelrechts revibiren und eine entsprechenbe Borlage machen foll.

21. Marg. (Böhmen). Gin Antrag bes Abg. Rieger und ber czechischen Partei für Ginberufung ber Lanbtage von Ungarn, Croatien, Siebenburgen und Benetien wirb am bobmifden Landtag mit 138

gegen 63 Stimmen berworfen.

(Throl). Sammtliche auf bem Landtage nicht erschienene Ab-

geordnete Balfchtprole legen ihr Manbat nieber.

28. " (Ungarn). Mehr als DU Weitglieder bew bamaligen Führer ber Magnaten und Abgeordnete, überreichen bem bamaligen Führer ber Majorität, Franz Deat, ein Lanbtagsalbum. Anrebe bes Baron Eotvos, Antwort Deat's. Beibe Reben bezeugen, bag bie bamalige Majoritat noch immer auf bemfelben Standpunkte fteht und an ben Gefeben von 1848 noch immer entschieben festhält.

29. " (Ungarn). Diejenigen Besther Blatter, welche bie Reben von Ebtvos und Deat vom vorhergebenben Tage mittheilen, werben mit

Beschlag belegt, die Drudereien berfelben verfiegelt.

8. April. (Benetien). Schluf ber Berathungen ber in Wien verfammelten Conferengen über ein Lanbeoftatut für Benetien.

(Ungarn). Der Judex curiae, Graf Apponni, wird entlaffen

und Graf Anbraffy an feine Stelle ernannt.

12. " Desterreich unternimmt gemeinsam mit Frankreich und England einen ersten Schritt bei Rufland ju Gunften Polens.

Depefche bes Grafen Rechberg an ben öfterr. Gefchaftetrager in St. Retersburg: "Geit ber Nieberlage und Bersprengung ber ihrer Bahl und Organisation nach bebeutenbsten bewafsneten Banben barf man annehmen, baf ber Aufftand in Bolen auf weniger ernsthafte Proportionen gurudgeführt ift. Diese Thatsache, welche bie russische Regierung ber bis babin auf ihre Burbe und die militarifche Ehre ju nehmenden Rudfichten enthebt, geftattet une heute, Ihre Aufmertfamteit auf ben unbeilvollen Ginfluß gu lenten, welchen bie Unruhen in Bolen auf unsere eigenen Provingen üben. In ber That ift es unmöglich, bag Galigien nicht von so beklagenswerthen Greignissen berührt werbe, wie fie fich in ber unmittelbaren Rabe feiner Grengen erfullen. Es find auf diese Weise ber taiferlichen Regierung ernfte Bertegenheiten bereitet worben, und fie muß besthalb einen gang besonberen Werth barauf legen, beren Wiederverkehr verhutet zu sehen. Das Betersburger Cabinet wird ohne Bweifel felbst bie Gesahren ber periodischen Budungen anerkennen, welche Bolen in Aufregung bringen, und es wirb einseben, bag es an ber Zeit ift, auf bie Mittel Bedacht zu nehmen , ihnen baburch ein Liel zu sehen , daß man ben Rußland unterworfenen polnischen Provinzen die Bedingungen eines dauerhaften Friedens gewährt. Man wurde in biefer Beise unbeilvolle Consequen= zen für ganz Europa und für die unmittelbar unter jenen Conflicten leidens ben Länder vermeiben; Conflicte, welche gleich dem, den wir eben jett zum Ausbruch kommen gesehen, die unvermeibliche Wirkung haben, in einer für die Cabinette beunruhigenden Art bie öffentliche Meinung aufguregen, und wohl

gerignet find, bebauernswerthe Berwidlungen entsteben gu leffen. Sie werben, herr Graf, biefe Bemerkungen bem herrn Bicekangler in ber freundschaftlichften Form vorlegen und uns in Kenntniß seben, welche Aufnahme biefelben gefunden haben."

20. April. (Siebenburgen.) Eröffnung bes Rumanencongreffes in

hermannstadt.

- 21. " (Sieben burgen.) Ein taif. Decret beruft ben Lanbtag von Siebenburgen auf ben 1. Juli nach hermannstadt und erläßt für benselben eine provisorische Geschäftsordnung. Demselben sollen namentlich auch Gesehesentwurse über die Durchsührung ber Gleichsberechtigung ber rumänischen Ration und ihrer Consessionen, über den Gebrauch der drei landesüblichen Sprachen im öffentlichen amtslichen Berkehr und über die endgültige Regelung der Art und Beise der Entsendung der Abgeordneten Siebenburgens in den Reichstrath vorgelegt werden.
- 3. Rai. Frhr. v. Helfert wird feiner bieberigen Stellung als Untersftaatssecretar bes Unterrichts entlassen.

(Siebenburgen.) Erlaß einer Amnestie für Siebenburgen.

. " (Siebenburgen.) Der Kaifer empfängt eine vom Bifchof Schaguna geführte Deputation und nimmt die Abreffe bes rumäs nischen Congresses entgegen. Der Congress spricht sich barin für bas Diplom von 1861 und für die Reichsversaffung vom 26. Fesbruar aus:

"Diese allergnäbigste kaiserl. Entschließung (vom 18. October 1861) wird von unserer Ration als ein Document verehrt werden, mit welchem eine neue, seit lange ersehnte Goode im politischen Leben der Rumänen Sieben-dürgens zu beginnen hat; als Schlüssel, welcher die Psorten des Sebäudes des staatlichen Systems dem Großtüssen die Romen siebenbürgen erössen die Kumänen als politische Ration eintreten in das Concert jener Rationen, die noch allein jenes Gebäude mit Ausschließung der rumänischen Nation dewohnen. . Die Rumänen wünschen sehnlichst das Rommen der constitutionellen Gelegenheit des siebendürgischen Landtags herbei, wo sie, erhoben in den lange verdienten Stand einer politischen Nation, mitwirkend mit vereinbarten Krästen an der Verwirklichung des constitutionellen Princips, an der Reichseinheit, sir welche die sehr getreue rumänische Kation auch schon in den Jahren 1848 und 1849 in ihren Nationalversfammlungen aus eigenem Antriebe zur Besestigung des Thrones Ew. Maj., zur Consolidirung des Kaiserreichs, zur Bezwindung der össentlichen Ruhe, zur Besteldigung der verschiedenen Bösser unter dem milben und dierlichen Scepter Ew. Maj. sanctionieren constitutionenken Instintionen beweisen können."

Das Finanzministerium begibt 40 Mill. Loofe von 1860 an,

bas Haus Rothschilb.

11. " Das Ministerium forbert ben evangel. Oberkirchenrath auf, mit Energie bie Borbereitungen zur Einberufung ber ebang. Synobe zu treffen, bamit diese ben 3. ober 4. August eröffnet werden könne.

12. " (Eprol.) Intoleranter Hirtenbrief bes Fürstbifchofs von Erient, bezüglich ber Saculaxfeier bes bortigen Concils: "Rachbem Martin

Luther, um feine Leibenfchaften gu befriedigen, die Fahne ber Em= porung gegen bie Rirche Jefu Chrifti erhoben hatte, ichaarten fich um ihn balb bie verworfenften Menfchen von gang Guropa 2c. 2c."

Der evang. Oberkirchenrath trifft endlich bie Borbereitungen, - Mai, um bie Generalfpnobe auf ben 4. Oct. einzuberufen. Gie findet trot-

bem bis Ende December nicht ftatt.

Unterhandlungen zwischen England, Frankreich und Defterreich über einen zweiten Schritt gegen Rufland gu Gunften Polene. Defterreich folägt ben beiben Westmächten 6 bestimmt formulirte Forberungen bor, über bie es hinquegugeben feinerseits nicht im Falle sei.

Juni, (Bobmen.) Die Czechenführer Balady und Rieger erklaren fich für bie Ruffen und gegen ben polnischen Aufftand.

Befuch bes Bergoge von Coburg in Wien.

(Siebenburgen.) Raiferliches Rescript an ben am 1. Juli

zusammentretenden Siebenbürgischen Landtag:

"... Außer ben im Art. 2 Unferes faisetl. Diplome vom 20. Oct. 1860 bezeichneten gemeinsamen Angelegenheiten ber Gesetgebung, worüber auch bie Bertreter Unferes geliebten Groffürftenthums Siebenburgen in Gemeinschaft mit den übrigen Bertretern bes Gefammtreichs zu berathen haben werben, follen aber alle anderen Gegenstände ber Gefetgebung verfassungsmäßig in und mit ben betreffenden Landtagen ber einzelnen Königreiche und Lander, und zwar in Unferem Großfürstenthum Siebenburgen im Ginne feiner fruberen Berfaffung erlebigt werben. Allein nebft noch vielen anbern ift namentlich jener Theil ber alten Berfaffung bes Großfürstenthums Siebenbürgen, welcher fich auf die Zusammensetzung des Landtags bezieht, in Folge ber Aufhebung ber Eremtionestellung bes Abels, ber Frohnen und bauerlichen Leiftungen, und ber Reftstellung gleicher burgerlicher Pflichten und Rechte fur alle Claffen ber Bewohner bes Lanbes so wesentlich veranbert worben, daß ein auf ber Grunblage bes Art. 14 vom Jahr 1790-1791 einberufener Landiag, woburch ber größte Theil bes Bolles von ber Austibung politischer Rechte ausgeschloffen worden ware, ben wahren Lanbesintereffen entgegen, nicht als eine folche wirkliche Bertretung ber gesammten Bevolterung bes Lanbes, ohne Unterschieb ber Geburt, bes Standes, ber Nationalität und Religion, angefehen werben fonnte und würde, welcher bas unerläßliche moralifche Anfeben innewohnt, um fowohl bie inneren Angelegenheiten Siebenburgens jur Befriedigung aller basselbe bewohnenben Boltsflamme zu lofen, als auch Unfere wiederholt aus: gesprochene landesväterliche Absicht bezüglich seiner flaatsrechtlichen Berhaltniffe zur Gesammtmonarchie zur Aussührung zu bringen. Da bie im Jahre 1848 beschloffene Union bes Großfürstenthums Siebenburgen mit Ungarn mit voller . Gefetestraft niemals ju Stanbe getommen und auch factifch fogleich aus: einander gefallen ift, fo haben wir Uns bereits in Unfern Entschließungen bom 20. Oct. 1860 bewogen gefunden, biefelbe unberührt zu laffen, und nur bie Wieberherstellung ber fiebenburgifchen Lanbesvertretung ju befehlen. Ermangelung einer anbern gefestichen und antbenbbaren Grunblage war es eine gebieterische Regentenpflicht, für ben auf ben 1. Juli b. J. in Unferer . f. Freiftabt hermannftabt einberufenen Lunbtag eine provifvifche Lanbtage: ordnung, du exlaffen, und bie Bablen ber Abgeordneten für benfelben nach ben Bestimmungen biefer Landtagsorbnung vornehmen zu laffen. Rachbem Wir feit bem Antritte Unferer Regierung gum erften Male bie Bertreter Unferes geliebten Groffürftenthume Siebetrategen lanbtaglich verfammelt

Digitized by GOOGIC

baben, würde es bem Berkommen entsprechen, bag Wir bem Beispiele Unserer Borganger glorreichen Andenkens folgend: alle und die einzelnen im allgemeinen und besondern in ihren Rechten, Gesetzen, Privilegien, Immunitaten und Befreiungen, welche nämlich diesem Unserm Groffürstenthume Siebenburgen von weiland St. Daj. bem bochsteligen Rais. Leopold I., sei te biplomatisch, sei es burch andere biefem Diplome nachfolgende Entichlieftungen und Bestätigungen gewährt und verlieben, und auch burch bie Rachfolger besfelben glorreichen Anbentens, Unfere Borganger, befraftiget murben, in ber Art und Beife wie bieß zulest burch Ge. Daj. Unfern Allerburchlauchtigften herrn Obeim, Raifer Berbinand I., als König von Ungarn und Böhmen biefes Ramens ben Fünf= ten, mittelft eines feierlichen Diplomes, in welches ber Bortlaut bes Leopol= binischen Diplomes aufgenommen wurde, stattgesunden hat, nicht nur gnäbig bestätigen, sondern auch verfichern, biefelben ungeandert aufrecht zu halten und das einzelne gütig Bersprochene auch in Wirklichkeit zu vollführen. Allein ba eben auch jebes materielle Gefet nach ben Forberungen ber mit ber Beit wechselnben politischen und nationalen Jutereffen ber Staaten und Bolter naturgemäß manchen allmählichen progressiven Aenberungen unterworfen ift, fo find auch in Giebenburgen bie burch Uns wieberholt befrattigte und gur Geltung gebrachte burgerliche und politische Gleichberechtigung aller Bevollerungeflaffen ohne Unterschied ber Nationalität und Religion, sowie die allgemeine Wehr= und Steuerpflicht solche werthvolle Thatsachen, welche berechtigte wirkliche Interessen geschaffen haben, und viele Bestimmungen bes burch Une bezogenen Leopoldinischen Diplomes und ber darauf gefolgten Entschließungen und Bestätigungen als nicht mehr ausführbar erscheinen laffen. hiezu kommt noch, daß Wir, in ber Erwägung, daß im Angesichte ber Concentrirung ber Staatsgewalt in allen ganbern Europa's bei ben bochften Aufgaben bie gemeinfame Bebandlung für die Machtstellung ber Monarcie ein Gebot unabweis: licher Rothwendigkeit geworben ift, die Ansprüche ber einzelnen Länder mit biefem Gebote politischer Nothwenbigkeit ausgleichenb, bas bochwichtige Recht ber Theilnahme an ber Gesetgebung in gemeinschaftlichen Angelegenheiten auf Die Gesammtheit ber Lanber und Bolter Unseres Reiches übertragen haben. Bir tonnen daher bas herkommen in Betreff bes Leopolbinischen Diploms nicht beobachten, weil die Ausführung fo vieler Bestimmungen besselben that: fachlich unmöglich geworben ift, und es mit ber Gerechtigkeit und Unferem Gewissen unvereinbarlich ift, etwas thatsachlich unmöglich geworbenes ju beftatigen. Inbessen wollen wir nach jener Zuneigung, von welcher Bir für euch Lieben Betreuen und bas gange Uns theure Groffürstenthum Giebenburgen geleitet werben, zur erwünschten Beruhigung bes Lanbes offen anerkennen und hiemit feierlich erklaren: bag wenn ber innere ftaatsrechtliche Aufbau Unferes geliebten Groffürftenthums Siebenburgen und feine Beziehung ju Unserem Gesammtreiche hinfichtlich ber enbaultigen Reststellung ber Art und Beife ber Entfenbung ber Abgeordneten Siebenburgens jum Reicherathe verfaffungemäßig im Bereine mit euch Lieben Getreuen zu Stande gebracht fein wird, es Unferem lanbesväterlichen Gergen gur Befriedigung gereichen werbe, auf eure allfälligen Blinfche und Bitten hierüber ein feierliches Diplom ausjusertigen, welches auch burch Unsere Nachfolger jederzeit vor der Ablegung bes homagiume ju bestätigen fein mirb. . ."

18. Juni. Eröffnung bes Reichsraths burch ben Erzh. Karl Lubwig im Ramen bes Kaisers:

Digitized by GOOGLO

<sup>...</sup> Mit Befriedigung können wir auf die in ungeftörtem Wechsel sich heilsam ergänzende Thätigkeit der Landiage und der Vertretung des Reiches bliden. Sie subst ums in lebensvoller Gestalt dem Gedanken entgegen, der unseren Staatsgrundgesehen innewohnt, in der nothwendigen Einheit des Ganzen die möglichst steie und selbständige Bewegung seiner Theise zu bewahren. Rachdem durch das kauf, Reservick vom 24. Upril de. 36. auch der wahren.

Lanbtag bes Groffürstenthums Slebenburgen einberufen worben ift, finder fich unter ben Königreichen und Länbern, welche Desterreichs Scepter verelnigt, teines mehr, bem nicht bie Bahn jur Theilnahme an ben Berathungen ber gemeinsamen Angelegenheiten eröffnet mare, welche burch bas Diplom vom 20. October 1860 und bas Patent vom 26. Februar 1861 ber Reichevertre: tung vorbehalten find. Laffen Sie uns hoffen, daß jene Ueberzeugungen über bie Mittel und Wege zu bem von Allen fehnlichft gewunfchten Ziele, von welchem jungft ein lohaler Ausbrud von ben fernen Grenzen bes Reiches an bie Stufen bes Thrones gelangt ift, mit siegreicher Kraft sich weiter und weiter verbreiten und zum allgemeinen Seile fich bethätigen werben. schauen wir die Berhältnisse, des Kaiserstaates, so werden wir uns ermuthigt fühlen, mit Zuversicht an dem begonnenen Werke auszuharren und vertrauens: voll ben tommenben Beiten entgegen ju geben. Unter ben Segnungen eines ungeftorten Friebens hat ber Reichstath feine erfte Seffion gefchloffen; fie begluden uns beim Beginne ber zweiten und es wird fortan ber Bunfch und bas Ziel ber eifrigsten Bemühungen ber Regierung Gr. Maj. sein, fie ferner ungetrubt bewahren zu konnen. Gesichert und geschirmt burch freiheitliche Institutionen sehen wir auf allen Gebieten bes geistigen und materiellen Lebens eine rege Thatigkeit sich entfalten, bes Reiches Krafte in rascherer Entwidlung begriffen, fein Anfeben und feine Machtstellung fich mehr und mehr befestigen. Faffen wir die Lage ber Finangen in's Ange, so zeigt fie uns befriedigenbe Fortschritte auf jener Bahn, welche jum Zwede ihrer vollstanbigen Regelung eingeschlagen worden ist. . . . Se. t. t. apostolische Majestät wunschen und erwarten, daß die Finanzvorlagen, sobald sie an bas Saus ber Abgeordneten gelangen, gepruft und in vorbereitenber Beife berathen werben, indem bis zu bem Zeitpunkte, mit welchem bie Beschluffassung eintreten kann, bie Theilnahme ber Abgeordneten bes Groffürstenthum Siebenburgen an ben Berathungen bee Reichsraths in biefer Seffion fich gewättigen läßt."

18. Juni. Zweiter gemeinsamer Schritt Englands, Frankreichs und Defter-

reichs gegenüber Rufland ju Gunften Polens.

Defterr. Depefche: "... Bir find auf biefe Beife in natürlicher Folge baju veranlaßt worben, im Ginvernehmen mit ben Cabinetten bon London und Paris bie Erklärung bes russischen Hoses zu prüsen. Sie erschienen uns als ben Gr wartungen entsprechenb, welche wir von ber Beicheit und ben freifinnigen Absichten bes Raifers Alexander hegten. Das Cabinet von St. Petersburg felbst schien in ber That den Wunsch an den Tag ju legen, in einen Austausch bon 3been über bie gur Erreichung bes gemeinfamen Bieles unferer Bunfche geeignetften Mittel einzugeben. Defterreich, Frantreich unb England haben sich somit gewissermaßen aufgeforbert gefunden, ihre Ansichten in eine bestimm: tere Form zu bringen und barüber freunbschaftliche Erörterungen mit ber ruffifchen Regierung ju pflegen. Befeelt von bem Geifte ber Berfohnung, welcher unseren erften Schritt geleitet hatte, haben wir nicht gezogert, ben une angezeigten Weg zu verfolgen. Wir haben bemzufolge nach ben Bebingungen geforscht, burch welche bem Königreiche Bolen Rube und Frieben wiebergegeben werben konnten, und find babin gelangt, biefe Bebingungen in ben folgenden seche Puntten zusammenzusaffen, welche wir der Erwägung .: bes Cabinetes von St. Petersburg empfehlen. I. Bollftanbige und allgemeine Amneftie. II. Rationale Bertretung , welche an ber Gefetgebung bes Lanbes theilnimmt und wirksame Dittel ber Controle besitt. III. Ernennung von Polen zu den öffentlichen Aemtern in folcher Beise, daß eine besondere natio: nale und bem Lanbe Bertrauen einflößenbe Abministration gebilbet werbe. IV. Bolle und gangliche Gewiffensfreiheit und Aufhebung ber bie Ausübung bes tatholifden Gultus treffenben Beidrantungen. V. Ausschliefenber Bebrauch ber poinischen Sprace als amiliche Sprace in ber Berwaltung, ber Auftig und bom Unterrichtswesen. VI. Einführung eines regelmäßigen und

Digitized by GOOGLE

gesehlichen Retrutirungsspitems. Mehrere von ben Bestimmungen biefes Programmes bilben einen Theil bes Entwurses, welchen bas Cabinet von St. Betersburg selbst zeiner Haltung vorgezeichnet hat, andere enthalten Bortheile, welche basselbe verheißen ober hat hossen lassen feine endlich überschreitet bas Maß bessen, was die Berträge zu Gunsten der Polen seizeschaft haben. Bir überlassen uns baher gern der Ueberzeugung, das diese Borschläge von dem rufsichen hofe als Grundlagen jenes Austausches von Ibeen, wozu derzielbe sich geneigt gezeigt hat, ausgenommen werden. . ."

20.—29. Juni. (Eprol). Feier bes Jubilaums bes Concils von Trient. Die Glaubenseinheitspartei überreicht ber bischöflichen Versammlung

burch eine Deputation eine Abreffe.

21. Juni. Der bieberige Brafibent bee Abg. Saufes, Brofeffor Basner, wirb jum Brafibenten bes Unterrichterathes ernannt.

24. Das herrenhaus genehmigt bie ihm vorgeschlagene Antworts-Abresse fast ohne Discussion mit allen gegen 3 Stimmen:

"Bertrauensvoll ber Zukunst ins Auge blidenb, wünschen wir mit Ew. Raj. die Erhaltung des ungestörten Friedens, unter bessen Segnungen wir die zweite Session beginnen. Zwar wersen unheilvolle Kämpse in einem Nachbarreiche ihre brohenden Schatten über unsere Grenzen; aber wir verstrauen, die Regierung Ew. Majestät werde im Berfolge ihres Borgehens auch sernerhin mit staatsmännischem Blide inmitten aller trüben Berwicklungen jedem wahrhaft berechtigten Anspruche des nationalen und sirchlichen Lebens, sowie den Interessen der Menschlichsteit ihre thätige Theilnahme widmen, zugleich aber die Sorge für Erhaltung des uns so kostandmen Witwarmer Abeilnahme begleiten wir die erfreullichen Fortschritte der Berhandlunzen der Bundescommission zur Herkellung einer allgemeinen wirsen Erhandlunzen der Bundescommission zur Herkellung einer allgemeinen beutschen Civilproze hord nung noch überdies auch darum, weil beren glüdliche Erfolge die alten Jundamente, auf denen De sterr eich Schellung in unauslösslichem Bundesverhältnisse stehender Länder noch inniger knüpsen."

25. " Eine Erklärung von 11 Mitgliebern ber czechischen Bartei, in welcher bieselben mit Bezug auf ihre Bebenken gegen bie Competenz bes Reichsrathes die Gründe barlegen, weßhalb sie an bessen Sibungen nicht theilnehmen können, wird vom Abg. Dause nicht amerkannt. — Beginn ber Abresbebatte im Abg. Dause, Rebe Grocholski's über die polnische, Rebe Berger's über die beutsche Frage.

26. " Fortsetzung ber Abregbebatte im Abg. : Hause. Erot einer Ers läuterung bes Abg. Grocholsti zu seiner Rebe vom vorigen Tage wird ein Amendement bes Abg. Herbst zu bem Bassus über Bolen

apaenommen :

"Das Abgeordnetenhaus erkennt in dem gemeinsamen Borgehen Desterreichs mit England und Frankreich in den gegenwärtig ganz Europa dewesguden Angelegenheiten des Königreichs Polen einen Ausbruck weifer und gerechter Politik nach Außen, und wenn die kaiserl. Regierung, unveränderlich lesthaltend an der Integrität des Reiches, sin die Forderungen der Renschlichkeit und die gerechten Ansprücke eines schwer mißhandelten Rachdarskammes auf Sicherung seiner nationalen und religiösen Bedürsniffe mit and deren Rächten das Bort erhebt, so wurde damit nicht nur den Sympathien und Bünschen der Bewohner Oesterreichs entsprochen, sondern es werden auf biesem Bege auch die wahren Interessen des Reiches und der Weltsteben ge-

forbert. Wir erdiden mit Freude hierin einen neuen Beleg, daß bie taiferl. Regierung ein Soften ber außeren Politik angenommen, in welchem nur die Intereffen ber Boller bes Reichs maßgebend find."

Rebe bes Grafen Rechberg über bie Leitung ber auswärtigen Politik. Gin Amendement bes Abgeordn. Winterstein bezüglich ber

Bollfrage :

"Mit nicht minder reger Theilnahme sieht bas Abgeordnetenhaus den Ersfolgen, jener Bemühungen entgegen, welche die kaifert. Regierung zur Babrung der österreichischen Rechte und Interessen der Umbildung des Handelsvertrags mit den Zollvereinsstaaten gewidmet hat"

und ein Amendement bes Abgeordneten Bring bezüglich ber beut-

ichen Frage:

"Mit reger Theilnahme verfolgt bas Abgeordnetenhaus die Bemühungen ber kaifert. Regierung, die Reform bes deutschen Bundes zur Birklichkeit zu machen, um damit dem innern Bedürfuiß eines großen Theils der österreischischen Staatsbürger und der Machtstellung des ganzen Reichs gerecht zu werden"

werben verworfen und bagegen ber Ausschußantrag angenommen: "Mit reger Theilnahme versolgt das Abgeordnetenhaus die Bemühungen ber kaiserl. Regierung, die Verhältnisse bes deutschen Bunbes und seiner Zollgebiete in entsprechenber Weise fortzubilden, und damit den Anschauungen eines großen Theils seiner Staatsbürger und der Machtstellung des ganzen Reichs gerecht zu werden."

27. Juni. Schluß ber Abresbebatte. Der Abg. Schinbler bedauert, daß bas versprochene Gesetz zur Regelung der confessionellen Berhältnisse noch nicht vorgelegt sei. Der Staatsminister antwortet, eine Commission zu Regelung der confessionellen Berhältnisse, welche aus drei Katholiken und drei Protestanten unter seinem Borsitze zusammengesett gewesen, sei in der freisinnigsten Weise vorgegangen und es sei alle Aussicht vorhanden, daß die Mission des Bischofs Fester nach Rom zu einem guten Resultate führen werde; der Gesetzentwurf werde seiner Zeit dem Reichbrathe vorgelegt werden. Der Schluß der Abresse wird nach dem Antrage des Ausschusses vorgenommen:

"Der erfreuliche Aufschwung auf bem Gebiete bes geiftigen und materiellen Lebens unter bem Schrime freiheitlicher Inflitutionen wirb feine fruchtbrin-genben Rudwirkungen nicht vermiffen laffen; je mehr biefe Inflitutionen fich entfalten und einleben, je mehr ihr Beift auch die Birkfamkeit aller Regierungeorgane burchbringt, befto ficherer werben biefe-Rudwirfungen fein. Das geiftige Leben bebarf aber auch einer weiter schreitenben Reform bes Unter: richtswesen's, und bas Abg.-haus tann nicht unterlassen, eine ben gegenwartigen politischen Inftitutionen bes Staates entsprechenbe Regelung bee Bereinsrechtes, fowie ber Berhaltniffe ber Confessionen unter fich und zur Staatsgewalt als eine bringenbe Rothwenbigkeit voranzustellen. Die wirthschaftlichen Intereffen erheischen bie endliche Bornahme ber ichon in ber abgelaufenen Seffion in Ausficht gestellten Aenberung ber Binsgeletgebung; bie Gifenbahnen bedürfen ber Ausbehnung und Bervollftanbigung, bann neuer legislativer Bestimmungen, um, ohne ben Unternehmungsgeift gu lah: man, die Bortheile biefer Bertebromittel ber Bevolferung ergiebiger gugumenben, namentlich aber ber Bollsvertretung bei ber Errichtung neuer Linien ben ihr gebührenben Ginfluß zu fichern. Mehr noch als auf anberen Gebieten

ber Justiggesetzung erachtet bas Abgeordnetenhaus Arformen auf jenem bes materiellen Strafrechts für nothwendig, und wenn das Zustandetommen eines vollständigen neuen Strafgesetzes für die nächste Zukunst nicht gewärtigt werden kann, so erscheinen jene Abänderungen um so dringlicher, welche alsbald auch ohne vollständige Revision des Strafgesetzes ausstührten find, und allseitig als ein unadweisliches Bedürfniß anerkannt werden. Auch ersordert die Heiligkeit des Rechts und die Würde seiner Psiege eine geänderte Stellung der Richter, um ihnen ihre volle Unabhängigkeit zu sichern."

13. Juli. Antwort Ruftlands auf die öfterr. Depeschen ber brei Mächte bezüglich Bosens: Bersuch einer Trennung Desterreichs von ben Bestmächten (f. Ruftland).

5. Da die 11 czechischen Mitglieber bes Abg.: Hauses ber Aufforrung zu erscheinen, nicht entsprochen haben, so wird ihr Mandat vom Abg.: Hause für erkoschen erklärt.

16. " (Siebenburgen). Eröffnung bes Siebenburgifchen Lanbtags

in Hermannstabt. Die magyartschen Mitglieber erscheinen nicht. 17. " Der Finanzminister legt dem Abg,=Hause bas Budget vom Rov.

17. " Der Finanzminister legt dem Abg.=Hause bas Bubget vom Rov.
1863 bis Ende 1864 vor.

19. " Defterreich lehnt ben Trennungsverfuch Ruflands in einer Dep. nach Baris und London entschieben ab:

"Die Depefche bes Fürften Gortichatoff berührt brei Bunkte, welche gang besonders Desterreich betreffen, und über welche die kaiferliche Regierung sich mit Entschiedenheit aussprechen muß, bevor fie fich mit ben Regierungen von England und Frankreich über bie Saltung ine Ginvernehmen fest, welche bie drei Machte in Folge ber ruffischen Antworten anzunehmen für gut finden werden. 3ch will nicht untersuchen, ob ein gehelmer Gebanke ben Fürften Gortichatoff beim Schreiben ber brei Paffagen, um welche es fich hanbelt, leiten tonnte. 3ch beschrante mich barauf, zu erklaren, bag biefelben geeignet find, ein zweibeutiges Licht auf bie Absichten Defterreichs zu werfen und es in eine Stellung zu bringen, welche es nicht annehmen fonnte. Stellen ber ruffifchen Depefchen, welche fofort eine Bemerkung erheifchen, find folgenbe: 1) jene, wo Fürst Gortschakoff andeutet, daß unsere Depeiche vom 18. Juni die Beigerung Ruglands, einer Conferenz beizutreten, vorahne und so zu sagen zum Boraus billige; 2) wo eine Art von Gleichstellung zwischen ben polnischen Provinzen bes öfterreichischen Raiserstaats und bem im allgemeinen mit bem Ramen bes Königreichs Polen bezeichneten Lanbe aufgestellt wird; 3) enblich jene, wo bie ruffische Regierung vorschlägt, fich mit Defterreich und Preußen in's Ginvernehmen ju feten, um bas Loos ihrer betref= fenden polnischen Unterthanen festzustellen. 3ch ersuche Em. ac., sich gegen herrn Droupn be Lhups (Lord Ruffell) fehr bestimmt auf folche Beife ausjufprechen, daß fein Zweifel über bie Gefinnungen ber faif. Regierung übrig bleibe. Bas die Conferenz betrifft, so constatirt unsere Depesche vom 18. Juni an ben Grafen Thun einfach eine flare Thatfache, inbem fie gu versteben gibt, daß ber Zusammentritt berselben von ber Theilnahme Ruglands abhangt. Es ift in ber That flar, bag man nicht in Confereng mit Rugland verhanbeln tonnte, wenn diese Macht es ablehnt. Daraus folgt jeboch nicht, bag ein foldes Ablehnen von uns gebilligt werbe. Der Borichlag einer Confereng ift im Gegentheile nach unferer Anficht fur bie ruffifche Regierung volltommen annehmbar. Wir haben übrigens ben Grafen Thun bereits telegraphisch beauftragt, fich in biefem Ginne auszusprechen und biefe irrige Auslegung unserer Depesche zu berichtigen. Was bie Gleichstellung zwischen Galizien unb bem Königr. Bolen anbelangt, so muffen wir jede Insimpation biefer Art mit

Emischiebenheit zurückneisen. Was endlich bie von Ausland vorgeschlagene Form der Bereinbarung betrifft, so haben wir bereits in Petersburg erflärt, daß das zwischen den drei Cabinetten von Wien, London und Paris hergestellte Einwerkandniß ein Band zwischen benselben bilbet, von welchem Desterreich sich jeht nicht loslösen kann, um abgesondert mit Rustand zu unterhandeln."

22. Juli. (Siebenburgen). Die magyarischen Mitglieber bes Landtags (44 Mitgl. und 7 Regalisten) beurlauben sich gemeinschaftlich beim kais. Statthalter, Grasen Crenneville. Baron Kement, Gras Mito und Bischof Hannold wollen sich mit einer Denkschrift nach Wien begeben. Rugleich veröffentlichen fie eine Erkfarung über

ihren Schritt:

"Wir find tief burchbrungen von der hohen Wichtigkeit jener Fragen, beren Lösung burch ben einberufenen Landtag angebahnt werben foll. biefen verbienen por allen jene besondere Beachtung, welche bie Feststellung ber gegenseitigen Berhaltniffe ber verschiebenen Rationalitaten bes Baterlandes behandeln. Wir wünschen es aufrichtig, daß die nationale, confessionelle und inbividuelle Gleichberechtigung aller in unferem Baterlande wohnenben Rationalitäten und unter biefen jene ber Rumanen verkundigt und gesichert werbe. Daß bies mit gewissenhafter Aufrechterhaltung ber Ginheit und Burbe bes Baterlandes und auf gesetlichem Wege vollzogen werbe, wollen wir um so mehr, weil es unfer bochfter Bunfch ift, daß die im Bergen des Bater: landes so lange entbehrte Eintracht bergestellt, daß ber Wille und die Krufte fammtlicher Burger bes Baterlanbes, welcher Sprace und Confession fie immer angeboren mögen, für bie Beforberung bes allgemeinen Bohles gewomm werben. Bir halten bie obermahnten wichtigen Lösungen ohne Aufopferung ber verfaffungemäßigen Freiheit nicht nur für möglich, sonbern wir erachten bie Bahrung unserer constitutionellen Freiheit als bas einzige erfolgreiche Mittel, mit beffen Anwendung die Lofung und Sicherstellung ber bereits erwahnten nationalen und anberer hochwichtiger Fragen erreicht werben fann. taufenbiabrigen Bafis unferer Berfaffung find auf bie neueren Beiten ver: fciebene Inftitutionen, Rechte und Gefete überkommen, beren auf gefetlichem Bege zu erfolgenbe Abanderung, Erfetung burch neue, ober gangliche Auf hebung jur nothwendigfelt geworben ift. Dies glaubt und weiß Niemand besser als wir; allein wir sind eben so fest überzeugt, daß es das gefährlichste Beginnen mare, wenn mit ben eine Abanberung erheischenben Inftitutionen, Rechten und Gefeten zugleich bie Grunbfesten unserer Berfassung erschüttert ober gar umgefturgt wurden. Diefe Grundlagen bilben bie unentbehrlichen Garantien eines jeden freien Staates; diese Grundlagen, und nur diese sind geeignet, um auf benfelben bas Bebaube ber conftitutionellen Freiheit, ber nationalen, confessionellen und individuellen Gleichberechtigung aufzuführen. trachten nur eine solche Lösung für berechtigt, schicklich und heilsam; zu einer entgegengefesten Lofung find aber, unserer Ueberzeugung nach, weber wir noch Anbere berechtigt. Wir wurben gegen bie Berfaffung und bie Gefete unferes Baterlandes fündigen, wenn wir in einem Landtage unsere Sibe einnahmen, welcher mit wesentlicher Berletung unserer Berfassung zu Stande getommen ift, über welchen bie meiften jur Bertretung berechtigten Rorperhaften unseres Baterlandes sich in gleichem Sinne geäußert haben. Wir würben unsere constitutionelle Freihelt noch schwerer verletzen, wenn wir an ber unserer obbegrundeten Ueberzeugung schnurftrade entgegenfiehenben Lösung ber obichwebenben Fragen une betheiligten.

23. Juli. (Sie ben burgen). Der Siebenburgische Hoftanzler erflärt burch Zuschrift an ben Landtag die Ernennung des römisch-tathol. Bischofs Hahnold zum Mitgliede des Landtags als Regalist auf Be-

fehl bes Raifers für erloschen.

- 24. Juli. Das Abg.-Dans vertagt fich auf unbestimmte Beit, nachbem es einen Finanzausschuß eingefest bat.
- 4. Aug. Der Raifer labet fammtliche beutsche Fürsten zu einem Congresse behufs Berathung ber bentschen Bunbesresormfrage nach Frankfurt ein (f. Deutschlanb).

" (Benetien). Hirtenbrief bes Bischofs von Berona gegen bas

(offizielle) Giornale di Verona.

5. " (Siebenbürgen). Ein taiferl. Rescript wegen bes Austritts ber Magyaren aus bem Landtag und Anordnung von Neuwahlen, erfidrt, daß der Kaiser die "negative Haltung" der Ausgetretenen mit um so größerem Bebauern und Mißfallen bemerkt habe, als die Sewählten, wenn ihre politische Ueberzeugung ihnen die Theile nahme verboten, gar kein Mandat hätten annehmen sollen. Sollten die Ausgetretenen von neuem gewählt werden, so werde von ihrer Loyalität erwartet, daß sie ihrer neuerlichen Berufung Folge leisten, eventuell das neue Mandat sogleich ablehnen werden.

12. " Dritter gemeinschaftlicher Schritt Englands, Frankreichs- und

Defterreichs gegenüber Rugland ju Gunften Bolens:

"Defterreichifche Depefche: "Wie ich ju Ihrer Kenntniß gebracht habe, bebauert bie taif. Regierung lebhaft, bag Rufland nicht in befriedigenber Beije auf die Eröffnungen geantwortet hat, welche Desterreich, im Bereine mit Frankreich und Großbritannien, in St. Betersburg gemacht hatte. ber That ftimmt Fürst Gortschafoff ben als Grunblage ber Unterhandlungen vorgeschlagenen seche Puntten nur unbestimmt bei. Er bestreitet bie 3wedmäßigkeit, ju beren sosoriger Anwendung zu schreiten, vor der völligen Biederherstellung der materiellen Ordnung. Der herr Vicelanzler scheint zu glauben, daß die bloße Besprechung dieser Erundlagen die Durchführung der zur Wiedereinschrung der Autorität der Regierung in Polen ergriffenen Maßregeln beeintrachtigen konnte. Die Mitwirkung ber Dachte wurde gubem ben ju faffenben Befchluffen bas Geprage einer Einmengung in bie inneren Ans gelegenheiten Rußlands geben, welche bas Cabinet von St. Petersburg nicht jugeben mochte. Der ruffische Hof verweigert sonach, eine Conferenz der acht Machte anzunehmen, welche bie Wiener Congrefacte unterfertigt haben. Inbem bas ruffifche Gouvernement bie in biefem Acte erwähnten allgemeinen Grundfate als außer Betracht ftebend ansieht, wurde baffelbe nur zu einem birecten Ginverftanbniffe mit ben Sofen von Defterreich und Preugen einwilligen, um die respective Lage ihrer polnischen Besitzungen, auf welche fich bie Stipulationen von 1815 ausbehnen, mit ben Forberungen ber Begenwart und ben Fortichritten ber Zeit in Ginklang ju bringen. herr Fürst Gortichakoff hat uns überdieß bemerklich gemacht, daß diese Berfahrungsweise bem im Jahre 1815 eingehaltenen Borgange entsprechend mare. Die taiferliche Regierung muß conftatiren, bag in ber Mehrzahl biefer Buntte ihre Meinung von der des ruffischen Gouvernements abweicht. . . Indem wir fo unfere Anfichten bem Furften Gortfcatoff mittheilen, erübrigt uns, eine gebieterische Bflicht zu erfühlen, numlich feine ernftefte Aufmerkfamkeit auf bie Wichtigkeit ber Lage und die Berantwortlichkeit zu lenken, welche biefelbe auf Rufland labet. Defterreich, Frankreich und Großbritannien haben bie bringenbe Rothwenbigfeit hervorgehoben, einer Sachlage ein Enbe zu feten, welche beklagenes werth und voll Gefahren fur Guropa ift; fie haben zu gleicher Zeit die Mittel bezeichnet, welche nach ihrem Dafürhalten angewandt werben muffen, um gu

blesen Bieke zu gelangen, und sie haben ihre Minvirung angehoten, um basselbe sicherer zu erreichen. Wenn Rußland nicht alles thut, was von ihm abhängt, um die gemäßigten und versöhnenden Intentionen der drei Mächte zu unterstützen, wenn es auf den Weg, welcher ihm durch freundliche Rathschläge angezeigt wird, nicht eingeht, welcher ihm durch freundliche Rathschläge angezeigt wird, nicht eingeht, welche sieh den schweren Folgen ans, welche die Verlängerung der polnischen Wirren nach sich ziehen kaun."

7. Aug. Der Raifer eröffnet den Congreß der deutschen Fürsten in Frankfurt und legt demfelden den Entwurf einer Reformacte der

beutschen Bunbesverfassung vor (f. Deutschland).

20. " (Siebenburgen). Eine kaiserl. Entschließung erklart die Collectiveingabe der nicht in den Landtag eingetretenen magyarischen Mitglieder als weder in materieller, noch felbst in sormeller Beziehung zu einer weiteren amtlichen Berhandlung geeignet, indem die Unterfertiger dieser Eingabe durch ihren verweigerten Eintritt in den Landtag nur mehr als Brivatpersonen erscheinen, solglich nicht berusen seien, vermeintliche staatsrechtliche Ansprüche des Großfürstenthums Siebenburgen oder einzelner Classen der Bewohner

berfelben gegenüber ber Krone geltend ju machen.

21. " (Siebenbürgen). Der Landtag nimmt in britter Lesung eine stimmig eine Abresse an den Kaiser an, in der er erklärt, "die weitaus überwiegende Mehrheit des Landes lege einen hohen Werth auf die Jahrhunderte lang dewahrte Selbständigkeit des Landes als eines besondern unabhängigen Gliedes der ungarischen Krone und könne demnach die 1848 beschlossene Union in Uebereinstimmung mit der im k. Rescripte enthaltenen Erklärung als mit voller Sessenstraft zu Stande gekommen nicht betrachten", die Erlassung einer neuen, von dem Wahlgesehe des Jahres 1791 abweichenden, provosorischen Wahlordnung als durch die Berhältuisse gerechtsertigt anerkennt, endlich über den Austritt der Magyaren ein tieses Besdauern und, obschon die Bertretung des Landes darin ein hinderniss sie Aussand die Aussand ein Folge der Reuwahlen auch die disher unvertrestenen Bezirke ühre Abgeordneten senden werden.

31. " (Siebenbürgen). Der Landtag nimmt bie t. Proposition, betreffend bie politische und religiose Gleichberechtigung ber ruma-

nifchen Ration und ihrer Confessionen an.

1. Sept. Schluß bes Fürstencongresses in Frankfurt (f. Dtschlb.). Der Raiser kehrt über Roburg, wo er bie Königin von England besucht, nach Wien zurud, bas ihn glanzend empfängt. Gine Abresse bes Gemeinderaths ber Hauptstadt wird sehr buldvoll entgegen genommen.

17. " Das Abg. Daus erklärt die Gefangennehmung bes galigischen Abg. Rogawski für nicht gerechtfertigt und fordert die Freilassung besselben. Der Justizminister ertheilt sofort den diesfälligen Befehl an das Lemberger Landesgericht.

23. " (Benetien). Rachbem ber Fürstbischof von Trient ben "Mef-

fag. die Roveredo" für seine Didcese, der Bischof von Berona das "Giornale di Berona" sür die seinige verboten, und der Bisthumsberweser von Udine der "Rivista Fi rulana" ihres "irreligiösen Bershaltens wegen" eine ernste Ermahnung gegeben hatte, verbietet der ganze venetianische Episcopat (10 Bischose und 1 Bisthumsversverweser mit dem Patriarchen von Benedig an der Spike) in einem Collectivpastoralschreiben allen ihm unterstehenden Didcesanen das Lesen und Behalten der drei Zeitungen: "Dieser unserer Macht und Bedienend, verwerfen, verbieten und verdammen wir obige drei Zeitungen, so zwar, daß Alle, welche unserer geistlichen Pflege untersworfen sind, von nun an sie weder lesen noch behalten dürsen, ohne eine schwere Sünde zu begehen, und ohne den von den Kirchengesehen verhängten Strasen zu verfallen."

- 24. Sept. Die Estensische Brigabe wird endlich aufgelöst. Armeebefehl Benebets an biefelbe. Der Herzog von Mobena nimmt Abschied von ihr.
- 27. " (Tyrol). Glänzende Jubelfeier ber 500jährigen Bereinigung bes Landes mit Desterreich. Der Kaiser trifft unerwartet selbst in Innsbruck ein.
- 30. " (Siebenburgen). Der Landtag beschließt einstimmig die Inartikulirung des Octoberdiploms und der Februarversaffung in das Besehdt des Großfürstenthums.
- 5. Oft. Eine kaiserliche Botschaft an ben Reicherath forbert benselben zu Behandlung ber Finanzvorlagen auf und spricht die Hoffnung aus, daß der Abschluß unter Mitwirfung von Abgeordneten aus Siebenbürgen werde ersolgen können. Steuervorlagen des Finanzministers. Das Abg.-Haus beschließt, mit der Berathung der Finanzvorlagen bis zum Eintritt Siebenbürgischer Abgeordneter zu warten.
- 9. " Artikel ber offiz. Wiener Abendztg. über bie leitenden Grundsgedanken ber öfterr. Handelspolitik. Die öfterr. Regierung ware bemnach nicht ungeneigt, selbst bas Freihandelsprincip zu adoptiren, um die Annahme ihret Propositionen an den deutschen Bollverein zu ermöglichen.
- , " (Sie ben burgen). Der Landtag beschließt ben Reicherath zu beschiden und die Wahlen in benselben sofort vorzunehmen. Es werden 10 Sachsen, 13 Rumanen und 3 Magyaren gewählt.
- 14. " (Siebenburgen). Bertagung bes Landtags.
  - " Das herrenhaus begrüßt auf Antrag seines Präsibenten bie taif. Initiative in ber beutschen Resormsrage mit breimaligem Hochruse. Im Abg.-Hause war eine ahnliche Demonstration nicht zu Stande getommen.

15. Oft. Die Regierung legt bem Abg. Dause bie Forberung eines Anslehens von 96 Mill. G. vor (33% Mill. zu Deckung bes Desiscits, 30 Mill. zu Linberung bes Nothstands in Ungarn, 12 Mill. zu Einziehung von Münze und 20 Mill. zu Einziehung von Saslinenscheinen).

20. " Der Prafibent bes Abg.-Saufes begruft ben Gintrilt ber Sieben= burgen und ertlart, bag ber Reicherath bamit als weiterer in bem

Bollgenuß feiner Rechte und Bflichten eingetreten fei.

21. " Das Abg. Daus genehmigt mit Ablehnung bes Ausschußantrags nach ber Regierungsvorlage bas Geset wegen Forterhebung ber Steuererhöhungen währenb ber Monate November und December 1863, bis zum Zustanbekommen bes Bubgets.

23, " Graf Widenburg wirb feiner Stelle als handelsminifter euthoben.

28. " Das Abg.=Haus beschließt gelegentlich ber Budgetberathung trot bes ministeriellen Wiberspruchs nach bem Antrage des Ausschuffes, daß es die pachtweise Ueberlassung der Strafanstalten an weibliche geistliche Orden als zweckwidrig anerkenne und die Regierung auffordere, die dießfalls bestehenden Verträge aufzulösen, neue Ver=

trage aber in teiner Beife abzufchließen.

- " (Ungarn). Der ungarische Hoftanzler läßt bei Gelegenheit ber Berhanblungen bes Finanzausschusses über die Regierungsforderung von 30 Mill. G. zu Linderung des Nothstandes in Ungarn erklären, daß er "als Minister Gr. Maj. sich in Betreff des in der Berhandlung stehenden Gesetzes (also vor der Hand nicht allgemein) Gr. Maj. und dem Reichstathe für den Bollzug dieses Gesetzes in jener Art für verantwortlich hält, und erklärt, wie dies durch das von Gr. Maj. allerhöchst sanctionirte Princip der Ministerverantswortlichteit ersorderlich wird."
- 6. Nov. Das Abg. Saus bewilligt nach bem Antrage bes Finanzaus- schusses 20 Mill., statt ber von ber Regierung geforberten 30 Mill. zu Linderung bes Nothstandes in Ungarn.

7. " Das Abg.-Haus bewilligt einstimmig und ohne Discussion mach bem Antrage bes Ausschusses eine Anteihe von 69, eventuell

85 Mia. S.

17. " Lebhafte Debatte im Abg.-Dause über bie Zustände Galiziens.

18. " Die Regierung theilt ben sammtlichen Zollvereinsregierungen ben Entwurf eines Tarifs im Sinne seiner Borschläge vom 10. Juli 1862 nebst einer erlauternben Denkschrift mit.

24. " (Ungarn). In allen Stäbten bes Lanbes werben an ben Straßeneden aufruhrerische Proclamationen eines fog. Lanbes: Unabhängigkeitsausschuffes "im Namen bes Gouverneurs Lubwig Koffutb" angeschlagen.

30. Nov. In Folge ber burch bie fchleswig-holfteinische Frage eingetrestenen Bewegung interpellirt ber Abg. Rechbauer im Abg. Daufe

ben mit Ansarbeitung eines Bereinegesebes beauftragten Ansschuf über ben Stanb feiner Berathungen.

- 1. Dec. Der Gemeinberath von Wien beschließt eine Abreffe für Schleswig-Holftein an ben Raifer ju richten.
- 2. Das Abg.-Haus mimmt bie Antrage seines Ausschuffes bezüglich ber Bewilligungen für bie Kriegsmarine an und versagt bemnach bie zum Bau von Pangerfregatten geforberten Mittel.

" Der bisherige Gefandte in Samburg, Graf Blome, wird ab-

berufen und gum Gefanbten nach Munchen ernannt.

- 3. Der Wiener Halfsansschuß erhalt die Bewilligung von Gelbsammlungen für Schleswig-Holstein und richtet eine Abresse an bas Abg. Haus für die legitime Trennung der Herzogthumer von Danemark.
- 4. Desterreich und Preußen erlassen ibentische Noten an bie beutschen Mittels und Aleinstaaten bezüglich ber schleswigsholstelnischen Frage (s. Deutschle.). Rechberg antwortet an bemselben Tage im Abg. Sause auf die Interpellation Rechbauers: Desterreich und Preußen hätten sich über diese Frage vollständig geeinigt und seien entschlossen am Londoner Vertrage sestzuhalten. Rechbauer, Brinz und andere beutsche Abgeordnete erklären sich von der Antwort bes Ministers sehr wenig befriedigt. Das Haus streicht im Budget für 1864 wiederum die Functionszulage für den Botschafter in Rom. Graf Rechberg erklärt, die Regierung bleibe bei ihrem Standpunkte. Auch ein Ausschuft wird angenommen, obgleich Graf Rechberg erklärt, daß er auf diesen Wunsch nicht eingehen könne.
- 5. Eircularbepesche bes Grasen Rechberg an die Höse von Paris, London und St. Betersburg über die schleswig holsteinische Frage. Graf Rechberg constatirt darin das eingetretene vollkommene Einverständniß mit dem Cabinette von Berlin und spricht die Hossinung beider Regierungen aus, zu einer friedlichen Lösung zu gelangen, behuse welcher sie jedoch der Unterstühung der andern Mächte bes dürsen, deren Rath in Ropenhagen von Gewicht sei. Dänemart sei durch seine Zusagen von 1851/52 gegen Desterreich und Preußen ebenso gebunden, wie die beiden deutschen Mächte in Betreff der Erbsolgefrage. Diese seinen bereit, das Princip der Integrität derdänischen Monarchie wie im Jahre 1852 zu achten, bestünden aber ihrerseits auch auf der Erfüllung der ihnen gegenüber einges gangenen Verpssichtungen.
- 7. " Der Kaiser ertheilt ber Deputation bes Wiener Gemeinberaths mit ihrer Abresse für Schleswig-Holstein einen sehr ungnäbigen Bescheib: es ware bester, wenn ber Semeinberath statt sich mit Fragen hoher Politik ober mit Gegenständen, die nicht seinem Wir-

dungetreife angehören, ju befchaftigen, fich um bie Gemeinbeange-

legenheiten befummerte.

7. Dec. Desterreich und Preußen sehen es burch ben Druck ihrer ibenstischen Rote vom 4. bs. Ms. auf die beutschen Kleinstaaten burch, daß die Bundesversammlung nicht die "Occupation" Holsteins, sons bern die "Execution" gegen Danemark beschließt (s. Deutschlb.)

9. " Das Sanbelsministerium legt ben Sanbelstammern ben Ent-

wurf eines öfterr.=beutschen Zolltarife vor.

11. Das Abg.-Haus bewilligt nach lebhafter Debatte bas Militärs bubget nach ben Anträgen ber Majorität bes Ausschuffes mit 123 Mil. (statt 125, wie die Regierung fordert) für die 14monatliche Beriode bis Ende 1864.

17. Der Ausschuß bes Abg. Dauses beantragt, auf die von ber Regierung geforberte Ropf= und Klassenstener für diese Finangperiode nicht einzugehen und legt ein amendirtes Luxussteuergefet vor. Der Finanzminister zieht in Folge bavon jene Borlage zurud.

19. (Cyrol.) Die 14 in Folge ber Manbatonieberlegung neusgewählten wälschtprolischen Abgeordneten zum Landtage Tyrols geshören wieberum sammtlich ber Trennungspartei an. Wälschtprol beharrt bei bem Spsteme passiven Widerstandes.

20. " Der Ausschuß bes Abg.-haufes bringt endlich seinen Entwurf eines Gesetzes über bas Bereins- und Bersammlungsrecht gur Bor-

lage. Das Haus vertagt fich bis nach Reujahr.

28. " Desterreich und Preußen tragen am Bunbe barauf an, Danemark jum Wiberruf ber neuen Verfassung vom 18. Nov. aufzuforbern, mit ber Drohung, verneinenden Falles Schleswig als Pfand in Besit zu nehmen (s. Deutschland).

31. " Defterreich tragt am Bunbe barauf an, ben Bergog Friedrich in Riel burch bie Bunbescommiffare aufzuforbern, bie Bergogthumer

au verlaffen (f. Deutschland).

## ш.

Außerdeutsche Staaten.

## 1, Portugal.

- 2. Jan. Biebergusammentritt ber Cortes. Die Dep. Rammer mahlt ben minifteriellen Canbibaten mit einer Mehrheit von 27 Stimmen gu ihrem Brafibenten.
- 7. Febr. Die Dep.=Rammer nimmt bie Antwortsabresse mit einer Mehr= heit von 26 Stimmen (77 gegen 51) an.
- 2. Marz. Die Dep.-Rammer genehmigt die Abschaffung ber Majorate mit 91 gegen 10 Stimmen.
- 21. April. Die Bairetammer tritt mit 53 gegen, 26 St. bem Beschluffe ber Dep.-Rammer bezüglich ber Majorate bei.
  - 1. Mai. Gine Dep. bes Ministerprassenten Marquis be Louls insftruirt ben portugiesischen Gesandten in St. Betereburg, die Besmuhungen ber Gesandten Frankreichs und Englands zu Gunsten Bolens seinerseits nach Möglichkeit zu unterstützen.
  - 1. Juli. Solug ber Parlamentsseffion. Thronrebe bes Königs.
  - 28. Sept. Die funge Ronigin wirb von einem Bringen entbunben.

## 2. Fpanien.

. 8. Nan. Abrefibebatte ber Deputirtenkammer. Gin Amenbement Mon's, bas einen Tabel bes General Brim wegen feiner Sanblungsweise in Merico auszusprechen icheint, wirb mit 149 gegen 73 Stimmen - verworfen.

Die Deputirtentammer nimmt bie minifterielle Antwortsabreffe

mit 166 gegen 77 Stimmen an.

Spannung mit Frankreich in Folge ber Debatten über Merico. Das gange Cabinet gibt feine Entlaffung. Gen. D'Bonnell allein bleibt und bilbet ein neues Ministerium. General Gerrano übernimmt ftatt Calberon Collantes bas Portefeuille bes Auswärtigen.

7. Febr. Bertagung ber Cortes.

- 26. Das Ministerium D'Donnell wirb entlassen. Bilbung bee Cabinete Miraflores.
- 21. Marg. Spanien richtet eine Depesche an Ruflanbe zu Gunften Polens.
- 10. April. Biebergusammenfritt ber Cortes. Miraflores legt benfelben bas Programm bes Minifteriums vor. Daffelbergieht bie Borlagen feiner Borganger bezüglich Berfaffungeberanberungen gurud.

Berurtheilung ber Protestanten Matamoras 2c. in Granaba.

Die Dep.-Rammer ermächtigt nach langerer Debatte bas Mini: fterium follieflich mit großer Majoritat gur Forterhebung ber Steuern.

6. Mai. Bertagung ber Cortes.

- 19./29. Mai. Die über bie Brotestanten in Granaba und Malaga verbangte Gefangnifftrafe wirb von ber Konigin in Berbannung gleicher Dauer umgewanbelt.
- Die Cortes werben burch t. Decret aufgelost und Reuwahlen angeorbnet.

20. " Eine miniperieue Continui baltung von Wahlbersammlungen. Eine ministerielle Berorbnung beschräntt fehr wesentlich bie 26:

Aufftanb auf St. Domingo gegen bie Spanier.

- 1. Oct. Die bemocratische Partei erklärt, daß sie sich ber Theilnahme an den Wahlen enthalten werbe und verlangt allgemeines Wahlrecht, Preffreiheit und Decentralisirung der Berwaltung.
- 18. " Befuch ber Raiferin ber Frangofen am Hofe von Mabrib.
  - 4. Rov. Eröffnung ber neuen Cortes. Thronrebe ber Konigin.
  - 5. Die Dep.-Rammer wählt mit 160 gegen 90 Stimmen (Mon) ben minifteriellen Canblbaten Rios p Rosas jum Prafibenten.
- 13. Frnennung bon 48 neuen Senatoren.
- 23. Dec. Die Deputirtenkammer genehmigt bie Antwortsabresse auf bie Ehronrebe mit 141 gegen 75 Stimmen.

- 6. Jan. Conflict zwischen bem englischen Gesanbten Christie und ber brafilianischen Regierung.
- 1. Febr. Berftorung bes englischen Gesanbschaftsgebanbes in Jebbo.
- 5. " Eröffnung ber Parlaments seffion. Thronrede ber Königin.
  20. " Graf Russel beantwortet im' Oberhause eine Interpellation Lord Ellenboroughs, indem er die russische Recrutirung in Polen "ben unklügsten und ungerechtesten Schritt nennt, benn die russische Regierung hätte thun können und bezüglich der preußische russische Regierung sich an der Unterdrückung des Aufstandes bestheiligte und gewissermassen eine nachträgliche Berantwortlichkeit für die von Russland ergriffenen Conscriptionsmaßregeln übernommen babe."
- 21. " Die englische Regierung wird von der französischen aufgeforsbert, identische Noten an Preußen gegen die mit Rufland abgesschlossene Convention zu richten.
  - 2. Marz. England geht auf ben franz. Borfclag, die Spike gemeinsfamer Schritte für Bolen gegen Breußen zu richten, nicht ein, wendet sich viel mehr direct an Rugland und fordert durch Cirsculardepesche die WienercongreßeMächte zu einem ähnlichen Schritte auf. Gegenüber Breußen begnügt es sich vorerst, eine Abschrift seiner Convention mit Augland zu verlangen.

5. Freußen verweigert die von England verlangte Abschrift feiner Convention mit Rufland. Hr. v. Bismart bezeichnet fie bem engl. Gefandten als einen todten Buchstaben, da die Instructionen, die nothwendig gewesen wären, um sie ins Leben zu führen, nies mals ertheilt worden seien.

10. " Bermahlung bes Pringen von Bales mit ber Bringeffin Ale-

ranbra von Danemart. Festlicher Ginzug in Lonbon.

11. "England verzichtet barauf, eine Abschrift ber Convention mit Rugland von Preußen zu verlangen, ba fie allem Ansehen nach im wesentlichen wirklich ein tobter Buchstabe bleiben zu sollen scheine.

- 13. Marg. Preußen lehnt es ab, bie Schritte Englands in St. Beterstatung zu Gunften Bolens zu unterftuben.
- 6. April. Der britische Bevollmächtigte richtet an ben Taitum von Japan eine Art Ultimatum.
- 10. " Erfte, wesentlich identisch lautende Rote ber brei Machte England, Frankreich und Desterreich an Rugland zu Gunften Bolens:

Englische Depefche: "3. Dt. Regierung balt es für ihre Pflicht, ber Regierung Gr. Daj. bes Raifers von Rugland von neuem bas tiefe Intereffe zu bezeugen, welches fie im Bereine mit bem übrigen Europa an ber Boblfahrt bes Königeriche Polen nimmt. Die fo allgemein für bie polnische Nation gebegte Sympathie burfte schon an und fur fich 3. M. Regierung rechtfertigen, wenn fie gu Gunften bes polnischen Stammes an bie ebelbergigen und wohlwollenben Gefinnungen Gr. faiferl. Daj. appellirt, welche in letter Beit durch mannigfache und wichtige Berbefferunge: nud Reformmaßregeln einen erleuchteten Bunich funbgethan bat, die Bohlfahrt aller Claffen ihrer Unterthanen zu beforbern. Aber in Bezug auf bas Ronigreich Polen fühlt Ihrer Majeftat Regierung, baß bie großbritannische Regierung ein besonderes . Recht besitht, ihre Ansichten ber Regierung Sr. tais, Maj. mitzutheilen, indem Großbritannien in Gemeinschaft mit Desterreich, Frankreich, Preußen, Bortugal, Spanien und Schweben ben Wiener Bertrag vom Juni 1815 mitunterzeichnet bat und aus biefem Grunbe 3. M. Regierung berechtigt ift, bei jeber Angelegenheit, welche ihr eine Abweichung von ben Bestimmungen und Stipulationen jenes Bertrages ju constituiren icheint, ine Mittel gu treten. Durch ben erften Artifel jenes Bertrages murbe bas Großherzogthum Barfchau zu einem Königreiche Polen erhoben, welches unter gewissen, in jenem Artitel fpecificirten Bebingungen mit bem Raiferthum Ruglanb unaufloslich verbunden fein follte, und J. D. Regierung bedauert, fagen gu mulfen, bag, obgleich bie Union bes Ronigreiches mit bem Raiferthume aufrecht erhalten worden ift, bie Bebingungen, von welchen diefe Union flar und beutlich abhängig gemacht worben ift, von ber ruffischen Regierung nicht erfüllt worben find. Der Raifer Meranber ftellte in Ausführung ber burch ben Biener Bertrag eingegangenen Berpflichtungen im Ronigreiche Bolen eine Rationalbertretung und nationale Institutionen ber, wie fie mit ben Sthu-lationen bes Bertrages im Ginklange ftanben. J. M. Regierung braucht bier nicht auf die Art und Beife einzugeben, in welcher jene Arrangemenis von jener Zeit an bis jum Aufstande von 1830 jur praftischen Ausführung gebracht worden find. Aber nachdem jener Aufftand burch bie Erfolge ber taif. Baffen unterbrudt worben war, wurden jene Arrangements weggefegt und eine ganglich verschiedene Ordnung der Dinge auf kais. Autorität hin bergeftellt. Fürft Gortschafoff folgerte, wie feine Amtevorgunger bei fruberen Gelegenheiten folgerten, bag bie Unterbrudung jenes Aufruhre alle im Wiener Bertrage in Bezug auf bas Königreich Polen eingegangenen Berpflichtungen ' Ruglands anulire und bem Raifer von Rugland freie Band laffe, mit bem Königreiche Bolen wie mit einem eroberten Lanbe zu verfahren und über seine Bewohner und feine Inftitutionen nach Gutbunten ju verfügen. 3. Dt. Regierung jeboch tann ihre Buftimmung nicht zu biefer Doctrin geben. . . Der ruffifche herricher befag biefes Ronigreich auf Brund ber feierlichen Stipulation eines Bertrages, ben er mit Großbritannien, Defterreich, Frantreich, Breugen, Bortugal, Spanien und Schweben eingegangen mar, und ber Auf-Rand ber Bolen konnte ihn der so übernommenen Berpflichtungen nicht ent= binden, noch auch die Unterschriften auslöschen, burch welche feine Bevoll:

mächtigten jene Berpftichtungen eingegangen waren und er felbft fie ratificirt hatte. Da sich nun also die Frage erhoben hat, ob die von Rugland durch ben Wiener Bertrag übernommenen Berpflichtungen getreulich in Ausführung gebracht worben find ober es gegenwärtig werben, fo fühlt fich 3. Dt. Regies rung zu ihrem tiefen Bebauern zu ber Erklärung gezwungen, baß biefe Frage verneinend beantwortet werben muß. . . Es springt in die Augen, daß, selbst wenn Bolen wieder unterworfen werben foll, bie Erinnerung an die Befdide bes Rampfes es noch für lange Beit zu einem bitteren Feinde Ruglands und zu einer Quelle ber Schwäche und Gefahr machen wird, statt daß es ein Element der Sicherheit und der Stärke abgeben foll. J. M. Regierung richtet baher an bie russische Regierung bas ernstlichste Ersuchen, allen ben vorstehen: ben Betrachtungen ihre ungetheiltefte Aufmerkfamteit juzuwenden; und Ihrer Maj. Regierung erlaubt fich überbies, ber taiferl. Regierung gu bebenten gu geben, bag, auch abgefeben von Bertragevernflichtungen, Rugland als ein Glieb ber europaischen Staatensamilie Rudfichten gegen andere Rationen zu nehmen hat. Die Zustanbe, wie fie nun icon feit einer langen Reihe von Jahren in Bolen eriflirt haben, find nicht allein fur Rugland, sondern auch für den allgemeinen europäischen Frieden eine Quelle ber Gefahr. Die Rubeftorungen, welche fortwährend unter ben polnifchen Unterthanen Gr. taif. Daj. ausbrechen, rufen in nothwenbiger Folge eine ernfte Aufregung ber Gemüther in anberen Lanbern Guropa's hervor, welche ihren Regierungen nur vielfache Beforgniffe einflößen tann, und bie möglichen Falles Berwidelungen ber ernftesten Art berbeiführen burfte. 3. D. Regierung begt baber bie tiefgefühltefte hoffnung, es werbe bie ruffifche Regierung biefe Angelegenheiten in einer folchen Weise orbnen, bag bem polnischen Bolte ber Friede wiebergeschenkt und auf bauernber Grundlage befestigt werben moge."

13. April. Der Kriegsminister Gir George Lewis +.

" England forbert die Regierungen ber verschiebenen Staaten Europa's neuerdings auf, die Schritte ber brei Mächte in St. Bestersburg zu Gunften Bolens zu unterfrühen.

24. " England erflart bie von Rugland ertheilte Amneftie für

ungenügenb.

8. Mai. Graf Russel erklärt im Oberhause, er wolle nicht, baß man die von den Mächten erhobenen Borstellungen zu Gunsten Polens und den guten Erfolg, den sie haben könnten, in zu rosiger Farbe sehen möge; England werde weder das Schwert zu Gunsten Polens ziehen, noch etwas Anderes thun, als an die russische Regierung Borstellungen richten, welche Englands würdig seien, zumal da England hierin von Frankreich und Desterreich unterstützt werde. Er verlangt vom Hause, Bertrauen zur Regierung zu haben, welche das beste und praktischte thun werde, nicht an der Macht der öffentlichen Meinung zu zweiseln, der selbst der Czar Rechnung tragen müsse und zu hoffen, daß die göttliche und menschliche Serrechtigkeit nicht zugeden werde, daß eine solche Unterdrückung noch lange ungestraft bleibe.

12. " Lord Palmerston erklärt im Unterhause gelegentlich einer Debatte über Rom und Neapel, daß die Stadt Rom zur Zeit von einer französischen Garnison regiert werbe, daß die Autorität des Papstes

null und berfelbe nur eine Buppe in ber Sand ber Frangofen fei, bie baber fur alles verantwortlich felen, mas bort gefchebe.

15. Mai. Lord Balmerfton erklart fich im Unterhause fur bie Forberung bes Gultans bezüglich bes Guezeanals.

16. \_ Erfte Confereng ber brei Schutmachte Gricchenlanbe ju Lon-

bon: ber griechische Thron wird für erlebigt erklart.

5.—28. Dai. Diplomatifche Correspondenz zwischen Graf Ruffel und bem brafilianifchen Gefandten. Der lettere forbert ichlieflich feine Baffe.

5. Juni. Dritte Conferenz ber griechischen Schubmachte ju London: Feststellung ber Bebingungen, unter welchen Pring Wilhelm von Danemart ale Ronig von Griechenlanb anerkannt wirb.

16. Die japanische Regierung bat bie von England fur ben Mord Richardson's verlangte Entschäbigungesumme bezahlt, verweigert bagegen bie Auslieferung ber Morber, unter bem Bormanbe, baf fie

berfelben nicht habhaft werben tonne.

17 .- 18. Juni. England, Frantreich und Defterreich richten jum zweitenmal wefentlich gleichlautenbe Roten an Rugland, nachbem fie fich in Folge langerer Unterhanblungen über feche Puntte als Bafis der Unterhandlungen auf einer Conferenz ber acht Mächte, welche ben Wiener Bertrag unterzeichnet haben, geeinigt hatten, welchen Buntten England feinerseits noch die Forberung ber Broclamation eines provisorifden Baffenstillstanbes beifügt.

Englifche Depefche: ". . . . Die Regierung 3. Daj. wünscht nicht, eine fruchtlofe Discufsion sortzuseten. Ich werbe also über jebe auf meine vorhergegangene Depesche bezügliche Controverse hinweggehen; ich werbe es nicht unternehmen, in biefer gegenwärtigen Mitthellung ben genauen Sinn bes Artikels im Wiener Bertrage zu bestimmen, ber Polen betrifft. Die Regierung J. Maj. wünscht mit bem Kaiser von Außland eine prattische Lösung für eine fehr fcwierige und bochft wichtige Aufgabe zu finden. . . . Es ift teine leichte Sache, bas verlorene Bertrauen und ben Frieben, ber gegenwärtig von allen Seiten gebrochen ift, wieber herzustellen. Die Regierung J. Maj. würde sich eines großen Ofinkels für schuldig halten, wenn sie das Bertrauen ausspräche, daß voge Erklärungen, wohlwollende Absichten, ja selbst die Aussführung einiger weisen Gesetz auf den Geist der Polen eine gemügende Wirs fung gur Rudführung bes Friebens und bes Gehorfams üben wurben. Unter ben gegenwärtigen Umftanben glaubt bie Regierung J. DR., bag man nichtsbestoweniger bas folgende Broject von Magnahmen als Bafis ber Pacification annehmen muffe: (Folgen die sechs Punkte. s. Desterreich.) Diese sechs Punkte konnten dazu dienen, auf Masnahmen zu führen, die nach einer ruhigen und erfcopfenben Berathung getroffen werben follen. Aber es ift fcwer, ja beinabe unmöglich, bas nothige Bertrauen und bie nothige Rube gu gewinnen, jo lange die Leibenschaften von Tag zu Tag fich fteigern, ber haß ibbilich wirb, und ber Entschluß, ju siegen ober zu fterben, sich mit einer mehr und mehr ernftlichen hartnadigfeit bestärft. . . . Das Erfte, was zu thun ift, ift nach ber Meinung ber Regierung 3. DR. eine Ginftellung ber Feinbfeligfeiten berguftellen. Diefe Einstellung tonnte im Ramen ber Menfchlichkeit burch eine Broclama-tion bes Kaifers von Rufland, ohne seiner Burbe baburch Abbruch zu thun,

Digitized by GOOGLE

herbeigeführt werben. Die Polen hatten gang uatürlich an ber Bohlihm bieses Aftes nur Theil, wenn sie selbst sich ber Feinbseligkeiten jeder Art während ber Einstellung der Feinbseligkeiten enthalten würden. Wäre einmal die Ruhe momentan hergestellt, so müßte man dann die Mächte zu Rathe ziehen, welche den Biener Vertrag unterzeichnet haben. Preußen, Spanien, Schweden und Portugal müßten darum gefragt werden, was nach ihrer Meinung dem Bertrage Wirksameit gäbe, bei welchen diese Mächte contrabitende Parteien waren. Die Borschläge J. Maj. gehen nun auf Folgendes: 1) Annahme der sechos erwähnten Punkte als Basis der Unterhandlungen; 2) ein provisorischen Basisenstülltand soll von dem Kaiser von Rußtand proclamitt werden; 3) eine Conserva der acht Mächte, welche den Wiener Bertrag unterzeichnet haben...."

8: Juni. Schiebsfpruch bes Konigs Leopold von Belgien in bem englisch

brasilischen Conflict.

26. " Prototoll ber 3 Schuhmächte bezüglich ber Bereinigung ber jonifchen Infeln mit Griechenland.

13. Juli. Graf Ruffel fpricht fich im Oberhause nochmals gegen einen Krieg mit Ruflanb aus.

28. " Schluß ber Parlamente:Seffion.

6. Aug. Der Lorb = Obercommissar ber jonischen Infeln verfügt bie Auflösung bes jonischen Parlaments und ordnet Reuwahlen an, um ber Bereinigung ber Inseln mit Griechenland beizustimmen.

3., 11., 12. Aug. England, Frankreich und Defterreich richten in Folge ber unbefriedigenben Antwort Ruflands auf ben zweiten Schritt berfelben zum brittenmal wesentlich gleichlautenbe De-

pefchen an Rugland zu Gunften Bolens.

Englische Depesche: "... Die ruffische Antwort ift weit entfernt, auf die Borftellung, welche J. Maj. Regierung im Berein mit Frankreich und Defterreich an das Cabinet von St. Petersburg gerichtet hatte, eine befriedigende Antwort zu ertheilen. Die Depefche fagt zwar im Beginn: "bas kaiserliche Cabinet laffe bas Princip gelten, baß jebe Macht, bie einen Bertrag unterzeichnet, bas Recht befitt, ben Sinn besfelben von ihrem eigenen Gefichtspunkt auszulegen, vorausgesest, bag bie Auslegung fich innerhalb ber Grengen bee Sinnes halt, ben es möglich ift, bem Bertrag nach bem Bortlaute felber beizulegen." Fürst Gortschakoff fügt bingu: "Kraft biefes Princips bestreitet bas taiferliche Cabinet jenes Recht teiner ber acht Machte, bie ber Wiener allgemeinen Afte von 1815 beigetreten find." Fürst Gortschafoff schweift jedoch weit von der Frage der Auslegung des Wiener Bertrags ab, schreibt die Fortbauer bes Aufftanbes in Polen ber moralischen und materiels len Gulfe ju, bie er vom Ausland erhalte; gibt in vager Beife bie feche Puntte ju, verwirft die vorgeschlagene Ginftellung ber Feinbseligkeiten, weiger fich, eine Conferenz ber acht Machte anzunehmen, bie ben Bertrag unterzeichnet haben, und erklart fich julest, daß die Wieberherstellung ber Ordnung ber ernsten Anwendung irgendwelcher jur Pacification Bolens bestimmten Das regeln vorhergeben muffe. 3. Daj. Regierung will nun bie Sauptpuntte ber Fürft Gortschafoff'schen Antwort auf die in meiner Depesche ibm vorgestellten Erwägungen einer ruhigen Brufung unterziehen. . . Indem Furft Gortichafoff zu ben specifischen Borfchlagen ber Regierung J. Maj. übergebt, fast er in Bezug auf die feche Puntte, bag die meiften ber von ben brei Dachten angebeuteten Magregeln "ichon burch ble Initiative unseres erlauchten hern beschloffen ober entworsen sind." Gegen Enbe ber Depesche findet fich ein

himmeis auf die "Makregeln, an benen Se. Maj. festhält, sowohl an den icon vorhandenen Reimen wie an ihrer Entwidlung, die er vorausfeben ließ." Obgleich diese Stelle weit entsernt ift, eine bestimmte Zusage einer nationalen Bertretung mit wirksamer Controle ober einer nationalen Berwaltung zu fein, gewährt fie boch einige Hoffnung, daß ber Kaifer Alexander ben Gingebungen feines eigenen wohlwollenben Gemilthe und ben Rathichlagen Guropa's schließlich Gehör geben werbe. Der Borschlag einer Einstellung ber Beinbseligkeit ift verworfen, "aus Gerechtigkeit gegen bie treue Armee bes Raisers, gegen die friedsertige Mehrheit der Polen, und gegen Rußland, wels dem diese Agitationen schmerzliche Opfer auferlegen." Der Borschlag einer Confereng ber Machte, bie ben Wiener Bertrag unterzeichnet haben, ift berworfen, und damit die Aussicht auf ein sofortiges und freundliches Einver= nehmen. Anstatt bieses reblichen und billigen Borschlags benkt bas russische Cabinet, daß die brei Mächte, welche die Separatvertrage zwischen Desterreich und Rufland, und Preußen und Rufland vor dem allgemeinen Wiener Bertrag vorschlugen, eine Zusammentunft halten, und bag Großbritannien und Frankreich hinterbrein von bem Ergebniß ihrer Berathungen in Renntniß gefest werben follten. Zwei Grunbe gibt es, beren jeber allein hinreichen wurde, über biefen Borfchlag ben Stab gu brechen. 1) Wenn man bie bewußten Bertrage von ben Bestimmungen bes allgemeinen Wiener Bertrags trennt, fo haben fie nur auf materielle Zwede Bezug - auf bie Benuthung von Flugufern, die Regulirung von Leinpfaben, ben freien Baarentransport aus einer Provinz in die andere, und solche andere Dinge. Keine politische Entwidlungen ober Details tommen barin vor. 2) Es liegt auf ber Banb, daß eine folche Conferenz Desterreich in eine falfche Stellung bringen, und mit seinen Beziehungen zu Frankreich und Großbritannien unvereinbar sein würde. Se. Maj. der Kaiser von Desterreich hat daher im richtigen Gefühl feiner Burbe ben ruffischen Borfchlag fogleich verworfen. Indem sie ihre Ansichten bem Fürsten Gortschafoff mittbeilt, bat 3. Maj. Regierung noch eine gebieterische Pflicht zu erfüllen. Sie muß Gr. Erc. ernflichfte Aufmerkfamkeit auf die Bebenklichkeit der Lage lenken, und auf die Berantworts lickteit, welche fie auf Rußland wälzt. Großbritannien, Desterreich und Franks reich haben gezeigt, wie bringend nothig es ift, einem beklagenswerthen Bus ftand, ber voll Gefahr fur Europa ift, ein Enbe zu machen. Sie haben zu-gleich bie Mittel angedeutet, die ihrer Meinung nach zum Biel führen wurben, und ihre Mitwirfung jur fichern Erreichung beffelben angeboten. Wenn Rußland nicht alles was von ihm abhängt, thut, um die gemäßigten und verföhnlichen Abfichten ber brei Machte ju forbern, wenn es nicht ben Pfab betritt, ben freunbschaftliche Rathschläge ihm erschließen, so macht es sich für bie schweren Folgen verantwortlich, welche bie Fortbauer ber polnischen Un= ruben haben tann."

29. Sept. England versucht es, ber vom beutschen Bunbe gegen Danemark eingeleiteten Execution in Holftein entgegen zu treten und die Frage einer internationalen Bermittlung zu unterziehen:

Depesche Russels an ben englischen Gesanbten in Franks
jurt: "... Bare ber Ausschußbericht nicht weiter gegangen, als zu ber haupten, daß das kön. Patent (vom 30. März b. 3.) ben Beschluß ber Bundesversammlung, soweit er das herzogthum holstein betrifft, nicht ers fülle; daß der herzog von holstein nicht das Recht hat, über die Finanzen holsteins ohne Zustimmung seiner Bertretung zu versügen; daß er nicht das Recht hat, Gesehe für holstein zu erlassen, außer unter Mitwirkung ber Ständeversammlung holsteins; daß die langen Zögerungen der hänischen Regierung, zu einem befriedigenden Arrangement zu kommen, die Bundeserscution nothwendig gemacht haben: J. Maj. Regierung hätte, obgleich sie die Einmischung ber deutschen Bundesversammlung gerade zu dieser Zeit beklagt

12 T

haben würde, nicht in Abrebe stellen konnen, daß die aufgestellten Principien bie gefunden und in ber That die Fundamentalprincipien conftitutioneller Regierung waren. Aber es fann nicht behauptet werben, bag bie Constitution ber gangen banischen Monarchie ber Jurisdiction bes beutschen Bunbes unterworfen sein kann. Wenn bie Bertretung ber herzogthumer holstein und Lauenburg ein Beto gegen bas Borgeben bes banischen Parlaments und ber banischen Regierung hatte, ift es klar, daß bie nothwendigsten Magregeln für die Bertheidigung Danemarks gegen einen äußern Feind gehindert, Die gange Action ber banifchen Monarcie gelahmt, und die Integrität und Unabhängigkeit Danemarks ernstlich bedroht sein wür-ben. J. Maj. ist durch den Tractat von London vom 8. Mai 1852 verbunden, die Integrität und Unabhängigkeit Danemarks zu achten. Der Kaiser von Defterreich und ber Ronig von Breugen haben biefelbe Berbindlichfeit 3. Maj. würde nicht mit Gleichgültigfeit eine militarifche Occupation holfteins feben, welche nur unter Bedingungen aufhören konnte, welche wesentlich die Conftitution ber gangen banischen Monarchie berühren. 3. Maj. Regierung wurde biese militarische Decupation nicht als eine rechtmäßige Ausubung ber Macht bes beutschen Bundes anertennen, noch zulassen, baß fie mit bem Ramen einer eigentlichen Bundeserecution belegt werden konnte. 3. Maj. Regierung murbe bei ber Ausführung eines folden Schritts gegen Danemart und bas europaifche Intereffe nicht gleichgultig fein. J. Maj. Regierung ersucht baber bie beutiche Bunbesversammlung febr ernftlich einaubalten, und die Streitfrage zwischen Deutschland und Danemart ber Bermittlung anberer Dachte zu unterwerfen, welche ber Streit nicht berührt, bie aber bei ber Erhaltung bes Friebens von Guropa und ber Unabhangigfeit Danemarks tief interessirt finb."

1. Oct. Eröffnung bes jo nifchen Parlaments. Der Lord-Obercommiffar legt bemfelben bie Bebingungen vor, unter welchen bie Inseln

mit Griechenland vereinigt werben follen.

5. " Das jonische Parlament nimmt die Bereinigung der Inseln mit Griechenland an, erklärt aber mit großer Mehrheit, daß die Festungswerke von Corfn, welche England zuvor schleisen will, in ihrem gegenwärtigen Zustande an Griechenland übergeben werden sollen. Der Lord-Obercommissär vertagt deshalb das Parlament bis zum April 1864.

14. " England richtet eine zweite Depesche an seinen Gesanbten in Frankfurt, um einer Erecution in Holstein entgegen zu wirken:

"... Bollen Sie dem Präsidenten der Bundesversammlung vorstellen, daß J. Maj. Regierung Grund habe zu glauben, es werde die Antwort, welche Dasnemart der Bundesversammlung geben wird, seine Bereitwilligkeit zeigen, das Patent vom 30. März im Sinne des Bundesbeschlusses vom März 1860 zu modificiren, d. h. desselbe provisorisch zu machen, die die bestimtive Stellung holsteins mit Deutschald vereindart ist. Auf diese Weise werden die holsteinischen Stände ihre constitutionellen Privilegien als durch das königl. Patent anerstannt beibehalten. Aber wenn dies geschen, dann holst Dänigl. Patent anerstannt beibehalten. Aber wenn dies geschen, dann holst Dänemark Aufschuber Bundesezecution zu erlangen. Sie wollen dem Präsidenten der Bundeseversammlung vorstellen, daß eine Bundesezecution selbst in der Boraussehung, daß sie genau auf Holstein beschränkt bliebe, nicht ersolgen könnte, ohne die schwichen Schwierigkeiten zu vergrößern. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die dänische Regierung hierauf mit Repressalen und einer dem deutschen Honde sehr nachtseiligen Blotade erwiedern würde. Aber solche Rasregeln würden in Deutschland soviel Erbitterung hervorrusen, wie die Bundeseze-

cution in Danemark. Es würbe sonach ber Streit vergistet werben, Anssprüche auf Entschädigung würben von beiben Seiten erhoben werben und neue Schwierigkeiten sich einer friedlichen Ausgleichung entgegenstellen. Sollte dann wieder ber Krieg auf Schleswig und Justand ausgedehnt werden, so wäre in Erinnerung zu bringen, daß Desterreich und Preußen, sowohl wie Großbritannien und Frankreich durch den Bertrag vom Jahre 1852 verspsichtet sind, die Integrität und Unabhängigkeit Dänemark zu achten. Die Berpslichtungen würden natürlich erfüllt, könnten aber neue Berwicklungen in Franksurt hervordringen. — J. Maj. Regierung läßt die Ansprüche des Bundes in Holstein und Lauenburg völlig gelten, ist aber der Ansicht, daß, wenn die Forderungen der Bundesversammlung auf die deutschen Herzogthümer sich beschränkten, dieselben ohne Bundeserecution und ohne sich den mit der Erzereifung einer solchen äußersten Maßregel verbundenen Gesahren auszusehen, befriedigt werden könnten."

20. Oct. England richtet in ber polnischen Frage schließlich noch eine lette Depesche an Rußland mit ber wiederholten Erklarung, daß "bie Rechte Bolens in berselben Urkunde enthalten seien, welche ben Raifer von Rußland zum König von Bolen mache." Frank-

reich und England unterlaffen einen berartigen Schritt.

21. , England richtet eine britte Depefche an feinen Gefanbten in Frantfurt gegen eine Bunbeserecution in holftein und fur inter-

nationale Bermittlung:

Bundesversammlung und ber König von Dänemark den Wunsch hegen, die lange Reihe von Unterhandlungen und Streitigkeiten, welche zwischen ihnen fattgefunden haben, auf billige und unparteiliche Weise zum Abschlüßt zu bringen, die Schwierigkeiten babei nicht groß sein sollten. Zu dem Ende sollten, wie es J. Maj. Regierung scheint, zwei Principien als Grundlagen einer Bereindarung ausgestellt werden. Erstens, daß all dassenige, was sich aus Finanz- und Gesetzgebungssachen der Herzogthümer Holstein und Lauendurg bezieht, oder daraus entspringt, den im deutschen Bunde geltenden Grundssätzen gemäß geordnet werden solle; zweitens, daß alles, was internationale Streitfragen betrifft, der Bermittlung snicht der schiedsrichterlichen Entschlegen betreift, der Bermittlung snicht der schiedsrichterlichen Entschleden und vollkommenen Ausgleichung unterzogen werden soll."

5. Ror. England erhält gleich allen übrigen Staaten Europas vom Raifer ber Franzosen die Einladung zu einem allgemeinen euro = paischen Congreß behufs einer Revision ber Berträge von 1815.

14. Nov. Das Prototoll, burch welches England ber Schirmherrschaft über bie jon ischen Inseln entsagt und bieselben an Griechenland abtritt, wird von ben Bertretern sämmtlicher fünf Großmächte in London unterzeichnet. Die Festungswerke von Corfu werden vor der Uebertragung des Gilands von Griechenland geschleift werden. Der Bertreter Griechenlands weigert sich barum, dem Protokoll durch seine Unterschrift beizutreten.

20. Der Bicekonig von Oftindien Lord Elgin +.

25. " Die englische Regierung lehnt die Theilnahme an dem vom Kaiser ber Franzosen vorgeschlagenen allgemeinen europäischen Consgresse eststilb ab.

Digitized by 200gle

Depesche bes Grafen Ruffel an Lord Cowley: "... J. Maj. Regierung gewahrt in bem Schritt mit voller Anerkennung ben Bunfch bee Raisers ber Franzosen, ber in mehreren Theilen Europa's vorhandenen Unruhe ein Enbe zu machen, und ben allgemeinen Frieden auf festere Grundlagen ju ftellen ale es, feiner Anficht nach, biejenigen finb, auf benen biefer Friede jest beruht. Der Raifer erklart, daß Frankreich bei biefer Frage sich uneigennutigig verhalte, daß er für feinen Theil feine Bergrößerung suche, und daß bie zu sichernben Interessen nicht bie Frankreichs, sondern die Europa's seien. J. Maj. Regierung kann ebenfalls erklären, daß Großbritannien in dieser Sache unintereffirt ift, baß es keine Bergrößerung fucht, und baß es bloß Mäßigung und Frieben anzurathen bat. Aber Frankreich und Großbritannien, welche auf biefe Weise felbst interesselos sind, find verbunden, zu erwagen, was die Weltlage ift, und was auf einem Congres bas mahrschein: liche Benehmen folder Machte mare, welche aufgeforbert werben möchten, Opfer an Gebiet, ober Ansehen und moralischer Starte, ju bringen. - Ge wurde ziemlich zwedlos fein, bei biefer Gelegenheit weiteres über die Bertrage von 1815 zu sagen. Praktisch gesteht ber Kaifer ber Franzosen bie bindenbe Kraft vieler Theile biefer Bertrage zu, und J. Maj. Regierung raumt ebenfo bereitwillig ein, daß einige Theile berfelben abgeandert ober migachtet worben find, und daß noch andere Theile jur Beit bebroht ober in Frage gestellt find. Bie J. Maj. Regierung aus ben von hrn. Droupn be Chups gegebenen Erörterungen entnimmt, muß nach Anficht ber faiferlichen Regierung es jebermann flar sein, daß mehrere Fragen bis jest nicht gelöst sind, welche Guropa in Berwirrung bringen tonnen. Bon biefer Art find folgende: Darf ber Rampf in Bolen noch weiter verlängert werben ? Soll Danemark in Rrieg mit Deutschland gerathen, und find bie Machte, welche fruber an ber Berhandlung biefer Frage theilnahmen, gleichgültig bagegen geworben? Anarchie in den Donaufürstenthümern fortbauern, und so in jedem Augenblid bie orientalische Frage wieber zu eröffnen broben ? Gollen Italien und Desterreich fortwährend in feinblicher haltung gegen einanber fteben bleiben? Soll bie Befetung Roms burch frangofifche Truppen in unabsebbare Beit fortbauern? — Die kaiserliche Regierung stellt die weitere Frage: Sollen wir, ohne neue Gubneversuche gemacht ju haben, ber hoffnung entjagen, ben Rationen Europa's Die Lasten zu erleichtern, die ihnen, in gegenseitigem Diß: trauen, burch übermäßige Baffenruftungen aufgelegt find? - Dieß, ohne Aweifel, find die Hauptfragen, welche ben Frieden Europa's entweder stören oder bedrohen: aber es gibt eine fernere Frage, welche, wie J. Maj. Regierung erachtet, biefer gangen Sache ju Grunde liegt, und bas ift folgenbe: Ift es wahrscheinlich, bag ein allgemeiner Congreg ber europäischen Staaten eine friedliche Losung ber verschiebenen strittigen Materien barbieten wurde? Dieß, in ber That, ift bie Frage, welche bie Regierungen ber verschiebenen Staaten vor allem ernfilich und aufmertsam zu erwägen haben. Rach unserem Dafürhalten gibt es ein hauptbebenten, bas unsere Schluß: solgerung zu bestimmen hat. Rach bem Krieg, ber Deutschland von 1619 bis 1649 verheerte, und nach ben aufeinander folgenden Kriegen, unter benen ber europäische Continent von 1793 bis 1815 zu leiben hatte, war es mög: lich, Gebietevertheilungen und Rechtsbefinitionen burch einen Congres vorzunehmen, weil die europäischen Bolfer ber Schlächterei mube und durch die Kriegslasten erschöpft waren, und weil bie im Congreß zusammentretenden Dadte burch bie Zeitumstanbe bie Mittel in ber Sand hatten, ihre Befcluffe und Anordnungen auszuführen. Aber im jetigen Augenblick, nach einer langen Friebensbauer, ift teine Macht willens, irgend ein Gebiet aufzugeben, auf bas fie einen Rechtstitel burch Bertrag ober langen Befit hat. Go finb 3. B. bon den obenerwähnten Fragen, welche Europa beunruhigen ober bebroben, zwei ber gefährlichsten biejenigen, welche Bolen und Italien betreffen. Prufen wir ben gegenwärtigen Stand biefer Fragen, und feben wir ju, ob

es wahrscheinlich ift, daß ein Congreß zu einer gütlichen Lösung berselben verhelfen wurde. Erftens, mas Bolen anlangt, fo ift biefe Frage für Frant= reich, Defterreich ober Großbritannien feine neue. Mehrere Monate lang haben biefe Dachte, mabrend fie fich jeber Drobung forgfältig enthielten, von Rufland burch freundliche Borftellungen bie Annahme von Magregeln beis lender Ratur zu erlangen gesucht, aber nichts erreicht als oft wieberholte Bersprechungen, daß sobald die Insurrection unterdrückt sei, Wilbe und Berföhnung eintreten folle. Würbe es ba etwas frommen im Namen eines Congreffes Borftellungen ju wieberholen, welche bereits mit fo geringem Erfolg gemacht worden find? - Ift es wahrscheinlich, daß ein Congres im Stanbe fein wurde, beffere Bedingungen für Polen ju fichern, es ware benn burch vereinigte Unwendung von Baffengewalt? Durch Ruglande militarifches lieber= gewicht und feine iconungelofe Strenge ift mittlerweile ein betrachtlicher Fortichritt gur Unterwerfung ber Infurgenten gemacht. Läßt sich erwarten, bag Rugland im Stoly seiner Starte bas bewilligen werbe, was es in ben frühern Tagen feiner Entmuthigung verweigert hat? Burbe es auf ben blogen Bunich bes Congresses ein unabhängiges Bolen berftellen ? Aber wenn Rugland nicht wollte, bann wird bie Aussicht: entweber eine Demuthigung fur Europa, ober Krieg mit Rufland, und biejenigen Mächte, welche bie Kosten und Bagniffe eines folden Kriege nicht auf fich nehmen wollen, muffen alfo wohl die andere Alternative zu vermeiden wünschen. Es läßt sich zudem in Bahrheit sagen, daß die jestige Zeit eine Uebergangsperiode ist. Aufftand unterbrudt ift, bann wirb fich's zeigen, ob bie Berfprechungen bes Raifers von Rugland in Erfüllung geben! Wird ber Aufftand nicht unterbrudt, ober wird, um ihn zu unterbruden, bas polnische Bolt mit neuer und - wenn bas möglich ift - mit erschwerter Strenge behandelt, fo werben fich andere Fragen ergeben, welche weitere Erwägung erforbern mogen, aber welche in einer großen Berfammlung von Reprafentanten aller Dachte Gu= ropa's taum eine Lösung finden wurden. In der That ift zu besorgen, daß von Lag zu Lag auftauchenbe Fragen, gefarbt von ben wechselnben Greigniffen ber Stunde, vielmehr zu nutlofer Debatte als ju prattifcher und nutlicher Berathung Anlaß geben würden in einem Congreß von 20—30 Reprafentanten, ber teine oberfte Autorität anerkennte, und burch teine festen Berfahrungeregeln geleitet ware. Geben wir jur italien ifchen Frage über, fo ergeben fich frifche Schwierigkeiten. Erstens ift es bie Abficht, burch einen neuen Bertrag ben jetigen Besitftand in Italien gu fanctioniren ? Der Papft und die den abgesetten Fürsten verwandten Souverane konnten sich einerseits weigern, bem König von Italien einen ihm bis jest vorenthaltenen Titel zu geben; und ber König von Italien andererfeits würde fich mahricheinlich einer Anordnung widerfehen, die ihn, implicit wenigstens, von der Erwerbung Roms und Benetiens auszuschließen schiene. — Ober ift beabsichtigt, von Defterreich im Congres ben Bergicht auf Benetien ju verlangen? 3. Maj. Regierung bat guten Grund ju glauben, bag fein ofterreichischer Reprofentant einem Congreß beiwohnen wurde, wo ein folder Borfclag jur Berhandlung tame. Bir wiffen, bag, mare ein foldes Borbaben im Boraus angezeigt, fo murbe Defterreich es ablehnen, überhaupt ben Congreß zu beschicken, und wurde bie Frage ohne Anzeige aufe Tapet gebracht, fo murbe ber öfterreichische Minister sofort bie Berfammlung verlassen. Also auch in biefer hinficht wurde ber Congreß fich balb im Angesicht ber Alternative befinden: Nullität ober Krieg. Allein ift es möglich einen Congreß zu versammeln, und einen italienischen Repräfentanten jum Git barin einzulaben, ohne ben Buftand Benetiens zu biscutiren ? Der Raiser ber Franzosen mare wohl die erfte Person, welche die Unmöglichkeit eines folden Berfahrens fühlte und einraumte. - Bas Deutschlanb und Danemart betrifft, fo ift es mahr, bag mehrere von ben Dachten Europa's sich bei bieser Frage interessirt haben, aber bie Zugabe Spaniens, Portugals, Italiens und ber Türkei zur Berathung würde die Aussicht auf eine befrie-

bigenbe Lösung taum vermehren. Und wenn fich mit Bezug auf Polen und Rtalien tein beilfames Ergebnig erwarten läßt, ift es ba rathfam, einen allgemeinen europäischen Congreß zu berufen, um ein Heilmittel sür die Anarchie in ber Molbau = Ballachei ju finden? Baren alle biefe Fragen - bie polnische, italienische, banische, bonaufürstenthümliche — burch blogen Dei= nungsausspruch zu lofen, fo mochten vielleicht bie Anfichten ber brittifchen Regierung von benen bes Raifers ber Frangofen nicht febr abweichenb gefunben werben. Aber wenn mit ber blogen Aeuferung von Meinungen und Bunfchen fich tein positives Resultat erreichen liege, fo erfcheint es gewiß, bag bie Berathungen eines Congreffes aus Forberungen und Anspruchen bestehen wurden, welche bie einen erhoben und benen bie anbern fich wiberfesten; und ba es in einer folden Berfammlung teine oberfte Autorität gabe, um bie Majoritätsbefchluffe in Bollgug gu fegen, fo wurden voraus: sichtlich viele Mitglieber bes Congresses sich in schlimmerer Stimmung voneinander trennen, ale fie gusammengetreten waren. Und baraus folgt, bag ber vorgeschlagene Congreg mahrscheinlich teine Minberung ber Kriegeruftungen bewirten murbe. Alfo unvermögenb bie Wahrscheinlichkeit jener wohlthätigen Folgen zu erkennen, die der Kaiser der Frangolen fich versprach, ale er einen Congres vorschlug, fühlt J. De. Regierung, eigener fefier Ueberzeugung gemäß und nach reiflicher Berathung, fich außer Stand Gr. faif. Maj. Ginladung anzunehmen."

1. Dec. Sir Joh. Lawrence wird an Lord Elgin's Stelle jum Bice- tonig von Oftinbien ernannt.

" Lord Wobehonse wird in außerorbentlicher Mission nach Kopen-

hagen gesanbt.

5.

17. Depesche bes Grafen Russel an ben englischen Gesanbten in Dre to en gegen bie beutsche Bewegung wiber bas Londoner Brotofoll:

"Die Regierung J. M. hat mit Ueberraschung und Schmerz bie Sprache vernommen, welche hinsichtlich bes Lonboner Bertrages vom Mai 1852 geführt worben ift. Die Mächte, welche jenen Bertrag unterzeichneten ober bem= felben fpater beitraten, muffen eingebent fein, baß fie fich burch benfelben nicht allein Danemart, fonbern auch Großbritanien, Franfreich, Ruß= lanb und Schweben gegenüber, welche Theilnehmer an bem Bertrage waren, und allen ben übrigen Staaten und Machten gegenüber verbinblich machten, beren Beitritt zu bemfelben gesucht und erlangt murbe, und bag es ber ausgesprochene Gegenstand und Zwed jenes Bertrags war, nicht bie wechselsei-tigen Beziehungen Danemarts und Deutschlands zu regeln, sonbern als ein für bas allgemeine Interesse Europa's wesentliches Abkommen zu bienen. Gine Berletung ber von Canemart in ben Jahren 1851-1852 gegen Deutschland übernommenen Berbinblichfeit ift ein Bergeben, welches gehörig empfunden und beffen Abstellung mit Recht geforbert werben tann. Gine folde Berletung kann aber nicht zur Birkung haben, einen anbern Theilnehmern gegenüber eingegangenen feierlichen europäischen Bertrag ungiltig zu machen. Die von Danemark im Jahre 1852 hinfichtlich holfteins und Schleswigs ertheilten Berfprechungen mogen für Defterreich und Preugen ber überwiegenbe Beweggrund gewesen sein, bem Bertrag vom Mai 1852 beigutreten, aber wenn biefe Machte an ben Berpflichtungen bes Bertrags nicht treu halten, fo konnen fie nicht mit bem geringften Anschein von Recht als Entschulbigung bafür anführen, bag ihre Erwartungen binfichtlich ber Erfullung ber von Danemart ju anberer Beit und in anberen Urfunden übernommenen Berbinblichfeiten getäuscht worben seien. Die gesammte Grundlage bet vertragemäßigen Festsetungen in Europa wurde umgesturzt werben, wenn ein solder Grund als

Digitized by GOOGLE

eine Entschuldigung für ben Bruch einer Karen und einfachen vertragemäßi= gen Berpflichtung jugelaffen werben tonnte. Irgenb ein Souveran tonnte, jur Erfüllung feiner Berbindlichkeiten aufgeforbert, fagen: "Dein Beweggrund für Bieberrufung jebes Bertrags mit Euch war, daß ich mit einem ber Bertragstheilnehmer ein anberes Abkommen hatte. Dieses andere Abkommen war nicht gehalten worben und baber ift mein Bertrag mit Guch null und nichtig." 3. DR. Regierung ift überzeugt, ber Dresbener hof werbe einsehen, bağ eine berartige Beweisführung, wenn fie als giltig zugelaffen wurbe, jeben bestehenden Bertrag in Trummer verwandeln wurde. Ich enthalte mich ber Anführung von beispielsweisen Fallen, in benen eine berartige leichtfertige und launenhafte/Art ber Bertrageauslegung fich als ernstlich nachtheilig für bie beutschen Dachte selbst erweisen burfte. Für jest genuge ce J. DR. Regierung, ju erklaren, baß fie jedes Abgeben von bem Erbfolge= vertrage von 1852 seiten solcher Mächte, welche ben gebachten Bertrag unter= zeichnet haben ober bemselben beigetreten finb, als gänzlich unverträglich mit ehrlicher Gefinnung (good faith) erachten wurbe."

27. Dec. Rote bes englischen Gefandten am beutichen Bunbe an ben Prafibenten ber Bunbesversammlung unter Mittheilung einer

Abschrift bes Londoner Vertrags vom 8. Mai 1852:

... Der Unterzeichnete ist gleichzeitig beauftragt, zu bemerken, baß bie bobe Bundesversammlung ersehen will, daß durch diesen Bertrag Frankreich, Großdritannien, Rußland und Schweden übereinkommen, König Christian IX. als Rachfolger in aken Besthungen anzuerkennen, welche Se. Maj. der verskorbene König von Tänemark inne hatte. Diese Amerkennung hat bereits seitens aller dieser Möchte stattgehabt. Der Unterzeichnete ist daher angewiesen hervorzuheben, daß, wenn die Bundesversammlung durch irgendeinen überzeilten Schritt einen dem Londoner Bertrag entgegengesehten Weg einschlägt, ernste Verwicklungen sich ergeben dursten. Der Unterzeichnete ist serne beauftragt Sr. Exc. dem Präsidirenden der Bundesversammlung zu erklären, daß die Regierung J. britannischen Maj. bereit ist, diese Gegenstände in einer Edonserenz zu verhandeln, welche an irgendeinem Ort, über den man sich vereinigte, zusammenträte, und an welcher alle Paciscenten des Londoner Bertrags und ein Bertreier des beutschen Bundes theilnehmen würden."

28. " Die englische Regierung läßt mit ber allmäligen Schleifung

ber Festungewerke von Corfu beginnen.

31.

" Gine Depesche bes Grafen Ruffel an ben englischen Gesanbten beim beutschen Bunbe wieberholt ben Borschlag einer Conferenz zu Lösung ber schleswig-holsteinischen Frage, biegmal unter Aufrecht-

baltung bes eingetretenen status quo:

"Die Ereignisse, welche eingetreten sind seit dem Tobe des vorigen Königs von Danemark, haben die Regierung J. Mai, mit ernster Besorgniß ersüllt. Zuerst hatten die Dinge einen gunstigen Anschein. Der Nachsolger Friedrichs VII. wurde allgemein anerkannt, ebensowohl in Hosstein, Lauendurg und Schleswig, als in dem Königreich Danemark. Ginige der Richter und Brosessowie, als in dem Königreich Danemark. Ginige der Richter und Brosessowie und Sersam behielten im allgemeinen die Oberhand. Dieser innern Justimmung solgte die Anerkennung von Seiten Frankreichs, Großdritanniens, Rußlands und Schwedens. In Deutschland aber war ein sehr verschiedener Geist vorhertschend. Simige der Souveräne und Staaten, welche dem Bertrag von London beigetreten sind, zeigten sich als die ersten, welche die Ansprüche des Brinzen von Augustendurg auf die Erbsolge in den Herzogthümern holstein und Schleswig unterstützten. Die zwei deutschen Erosmächte Desterreich und Preußen gingen auf gemäßigtere Weise vor. Die Rechtsansprüche Christians IX. auf die Regierungsnachsolge in den Kriedrichs VII. ge-

Digitized by GOOG

mäß ben Borausbestimmungen bes Londoner Tractals wiesen fie nicht gerabequ von ber hand, aber fie machten bie Anerkennung feines Rechtstitels bavon abhangig, daß ber Konig bie Berpflichtungen erfülle, welche fein Borganger in ben Jahren 1851 bie 1852 übernommen hatte. 3. DR. Regierung tonnte feiner von ben ebengebachten Anfichten beipflichten. Sie tonnte feine Ansprüche bes Pringen von Augustenburg julaffen, bie im Biberfpruch ftunben mit ben von J. Maj. in Folge bes Lonboner Tractats von 1852 eingegangenen Berbinblichkeiten. Sie ift ber Anficht, bag ber Konig von Danemart verbunben ift, bie Berpflichtungen von 1851 ju erfüllen, aber fie hatt nicht bafür, bag bas Recht auf bie Rrone irgenbwie abhangig fei von ber Erfüllung biefer Berpflichtungen. Inbem baber J. DR. Regierung bereitwilligst die Erbfolge Christians IX. anerkannte, brang sie im Berein mit Frankreich und Rugland auf die Ausführung aller Berbindlichkeiten feiner Krone gegenüber Deutschland. Sie tonnte die Geneigtheit bes Konigs biefen Berpflichtungen soweit thunlich nachzukommen nicht in Zweifel setzen. Er ift von Geburt ein beutscher Pring, und seine natürliche Reigung, feine beutschen Unterthanen mit gleicher Hulb zu behanbeln, wie seine banischen, konnte nicht in Frage gestellt werben. Welchen Grund zu Klagen auch immer bie Parteilichfeit ber banifchen Beamten bes verftorbenen Konigs gegeben haben mogen, so glaubt man boch, bag biese Ursachen aller Wahrscheinlichkeit nach in Folge ber gleichmäßigen Behandlung und bes unparteilichen Borgebens bes neuen Souverans, befeitigt werben wurben. Ungludlicherweise erhoben fich zwei hinberniffe gegen eine Bereinbarung, wie fie bie Freunde bes Friedens gewünscht haben möchten. Das eine war bie Conftitution von Dane: mart-Schleswig, angenommen im verfloffenen Rovember von bem Reichs: rath ju Ropenhagen; bas anbere, bie haltung Deutschlanbs. Die neue Constitution Danemarks scheint 3. M. Regierung auf eine Incorporation Schleswige hinauszulaufen, und als folde mit ben Berpflichtungen ber Krone Danemark im Wiberspruch zu flehen. In ber That, die Bertheibigung ber banifchen Minister ift in biefem Punkt fehr unbefriedigend. Aber bie von Grn. Hall hinfichtlich bes anbern Punkts vorgebrachten Grunbe, nämlich bie gegenwärtige Baltung Deutschlanbs, find fehr gewichtig. Seine Grunde konnen ungefähr wie folgt, bargelegt werben: Danemark hat bas t. Patent vom vergangenen Mary für holftein jurudgenommen. Es bat frieblich fich ber Bunbeserecution unterworfen, obgleich es fie nicht im Bunbesrecht begründet betrachtet. Run verlangt man von ihm bie Zurudnahme ber fürzlich eingeführten Berfassung für Danemark und Schleswig. Aber welche Sicherbeit bietet man ihm, daß bieß bas lette, ihm abverlangte Zugeftanbniß fein wird? Schon werben eine neue Berfaffung für Schleswig und eine gemeinsame, für bie Monarcie als Grunbe vorgeschütt, aus welchen fünftig neue Ansprüche und weitere Forberungen berguleiten finb. Bann enblich wirb Danemart Rube hoffen konnen vor biefen unaufhörlichen Anforberungen? Wenn feine Unabhängigfeit bewahrt bleiben foll, so ware es besser, bag es jest Bider: ftanb leiftete, als bag es burch ftete, aber nutlofe Zugeftanbniffe fich ichwachen ließe. Obgleich nach bem Erachten J. D. Regierung fr. Sall einen falichen Standpunkt einnimmt, fo findet fie boch in ben im allgemeinen von ibm entwidelten Grunden viele Bahrheit. Danemart bat ein Recht, bie Grangen ber Ansprüche Deutschlands zu erfahren, und in die Möglichkeit versett zu werben, biefen langen und ermübenben Streit seinem Enbe enigegenzuführen. Mag nun Danemart mabrend eilf Jahren feinen Berbindlichkeiten fich entzogen haben, mag Deutschland biese Zeit hindurch Danemark mit begründeten und unausführbaren Anforderungen gequalt haben, fo ift es jest Beit, daß biefem Streit ein Ziel gefest werbe. Die Mächte, welche ben Lonboner Tractat unterzeichnet haben, sind es, nebst bem beutschen Bund, welche am ersten bazu berusen sind, die Bestimmungen und Bebingungen eines endgültigen Uebereinkommens festzustellen. Ihre Maj. Regierung verlangt baber im Interesse bes Friedens:

"1. Daß eine Conferenz ber Mächte, welche bas Londoner Prototoll unterzeichnet haben, im Berein mit einem Abgeordneten bes beutschen Bundes in Baris ober London tagen möge, jur Berhandlung ber Streitigleiten zwischen Deutschland und Danemart;

"2. baß, bis biefe Conferenz ihre Arbeiten beenbigt habe, ber status

quo aufrecht erhalten bleiben folle.

"Das glaubt J. M. Regierung sich berechtigt, um bes Friedens von Europa willen zu verlangen. Sie hat fein anberes Intereffe in Beziehung auf Danemart als bas, welches einer ber alten und unabhängigen Monarchien Europa's gebührt. Aber fie hat ein Intereffe baran, bag Europa ber Friebe erhalten werbe. Sie ersucht baber auf bas bringenbfte, bie Souverane und ihre Cabinette in Betracht ju gieben: wie fcmierig es fein murbe, bie Streitigkeiten an schlichten, wenn fie einmal bem blutigen Schiebsgericht bes Kriegs anbeim ... gefallen waren. Ber tann es vorausbestimmen, welche Ausbehnung ein folder Krieg nehmen, welche Gelufte et weden mag, welche Gegenben von feiner Bermuftung betingefucht werben wurben? Es ift an fich von verhalt: nismäßig geringer Bebeutung, ob ein Bring aus bem Saufe Gludsburg ober ein Bring aus bem Saufe Augustenburg in Solftein ober in Schleswig regiere. Unter jebem ber beiben gurften tonnen bie Freiheiten unb Brivilegien feiner Unterthanen gleichmäßig gefichert fein. Aber von großer Bebeutung ift es, bag bie Treue ben Bertragen bewahrt werbe, bag man Recht und Befit achte, und bag bie Rriegsflammen fich nicht über Europa verbreiten, aus Anlag von Fragen, welche ein rubiges und zeitiges Balten ber Gerechtigkeit und Bernunft einer friedlichen Lofung entgegenführen bürfte."

herheigeführt werben. Die Bolen hatten gang naturlich an ber Wohlthat bieses Attes nur Theil, wenn sie selbst sich ver Feinhseligkeiten jeder Art während ber Einstellung ber Feinhseligkeiten enthalten würden. Wäre einmal die Ruhe momentan hergestellt, so müßte man dann die Machte zu Rathe ziehen, welche den Wiener Vertrag unterzeichnet haben. Preußen, Spanien, Schweben und Portugal müßten darum gefragt werden, was nach ihrer Meinung dem Bertrage Wirksamsteit gabe, dei welchen diese Mächte contrahirende Parteien waren. Die Vorschläge J. Mas, gehen nun auf Folgendes: 1) Annahme der sechs erwähnten Punkte als Basis der Unterhandlungen; 2) ein provisorischer Wassenntalikand soll von dem Kaiser von Ruhland proclamitt werden; 3) eine Conserenz der acht Mächte, welche den Wiener Bertrag unterzeichnet haben..."

18: Juni. Schiebespruch bes Konige Leopold von Belgien in bem englisch-

brafilifden Conflict.

26. " Prototoll ber 3 Schukmächte bezüglich ber Vereinigung ber jo-

13. Juli. Graf Ruffel fpricht fich im Oberhause nochmals gegen einen Rrieg mit Ruglanb aus.

28. " Schluß ber Parlamente:Seffion.

6. Aug. Der Lorb = Obercommissär ber jonischen Infeln ver= fügt bie Auflösung bes jonischen Parlaments und ordnet Neuwahlen an, um ber Bereinigung ber Inseln mit Griechenland beizustimmen.

3., 11., 12. Aug. England, Frankreich und Defterreich richten in Folge ber unbefriedigenben Antwort Ruglands auf ben zweiten Schritt berfelben zum brittenmal wesentlich gleichlautenbe De-

pefchen an Ruglanb gu Gunften Bolens.

Englische Depeiche: "... Die russische Antwort ift weit entfernt, auf die Borftellung, welche J. Daj. Regierung im Berein mit Frankreich und Desterreich an das Cabinet von St. Petersburg gerichtet hatte, eine befriedigende Antwort zu ertheilen. Die Depesche fagt zwar im Beginn: "bas kaiserliche Cabinet laffe bas Brincip gelten, baß jebe Macht, bie einen Ber-trag unterzeichnet, bas Recht besitht, ben Ginn besselben von ihrem eigenen Gesichtspunkt auszulegen, vorausgesett, daß die Auslegung fich innerhalb ber Grengen bes Ginnes halt, ben es möglich ift, bem Bertrag nach bem Bortlaute felber beigulegen." Fürft Gortfchatoff fügt bingu: "Kraft biefes Princips bestreitet bas taiserliche Cabinet jenes Recht feiner ber acht Machte, bie ber Wiener allgemeinen Atte von 1815 beigetreten finb." Fürst Gortichakoff schweift jeboch weit von ber Frage ber Auslegung bes Wiener Bertrags ab, schreibt die Fortbauer des Aufstandes in Polen der moralischen und materiel= len Gulfe gu, bie er vom Ausland erhalte; gibt in vager Beife bie feche Buntte ju, verwirft bie vorgeschlagene Ginftellung ber Zeinbseligkeiten, weigert fich, eine Conferenz ber acht Dachte anzunehmen, bie ben Bertrag unterzeichnet haben, und erklart fich julest, daß die Bieberberftellung ber Ordnung ber ernsten Anwendung irgendwelcher jur Bacification Bolens bestimmten Dagregeln vorhergeben muffe. J. Maj. Regierung will nun bie hauptpuntte ber Fürft Gortichafost'ichen Antwort auf die in meiner Depesche ihm vorgestellten Erwägungen einer ruhigen Prüsung unterziehen. . . Indem Fürst Gort-schafost zu den specifischen Borschlägen der Regierung J. Maj. übergebt, sagt er in Bezug auf bie feche Puntte, bag bie meiften ber von ben brei Dachten angebeuteten Magregeln' "foon burch bie Initiative unseres erlauchten herrn beschloffen ober entworfen sind." Gegen Ende ber Depesche findet fich ein

hinweis auf die "Magregeln, an benen Se. Daj. festbalt, fowohl an ben schon vorhandenen Reimen wie an ihrer Entwidlung, die er voraussehen lieg." Obgleich biese Stelle weit entfernt ift, eine bestimmte Zusage einer nationalen Bertretung mit wirksamer Controle ober einer nationalen Berwaltung zu fein, gewährt fie boch einige hoffnung, daß ber Raifer Alexander ben Gingebungen feines eigenen wohlwollenben Bemuthe und ben Rathichlagen Guropa's schließlich Gebor geben werbe. Der Borfchlag einer Einstellung ber Feinbseligkeit ift verworfen, aus Gerechtigkeit gegen bie treue Armee bes Raifers, gegen bie friebfertige Dehrheit ber Bolen, und gegen Rufland, weldem diese Agitationen schmerzliche Opfer auferlegen." Der Borschlag einer Conferenz ber Dachte, bie ben Biener Bertrag unterzeichnet haben, ift verworfen, und bamit bie Ausficht auf ein fofortiges und freundliches Ginvernehmen. Anstatt bieses reblichen und billigen Borschlags benkt bas russische Cabinet, bag bie brei Machte, welche bie Geparatvertrage zwischen Defterreich und Rugland, und Preußen und Rugland por bem allgemeinen Wiener Bertrag vorfchlugen, eine Busammentunft halten, und bag Großbritannien und Frankreich hinterbrein von bem Ergebniß ihrer Berathungen in Renntniß gesetzt werben sollten. Zwei Gründe gibt es, beren jeber allein hinreichen wurde, über biefen Borfchlag ben Stab zu brechen. 1) Wenn man die bewußten Bertrage von ben Bestimmungen bes allgemeinen Wiener Bertrags trennt, so haben fie nur auf materielle Zwede Bezug - auf bie Benutung von Flugufern, die Regulirung von Leinpfaben, ben freien Baarentransport aus einer Proving in die andere, und solche andere Dinge. Reine politische Entwidlungen ober Details kommen barin por. 2) Es liegt auf ber Hand, daß eine folche Conferenz Defterreich in eine falfche Stellung bringen, und mit seinen Beziehungen zu Frankreich und Großbritannien unvereinbar fein wurde. Se. Daj. ber Raifer von Desterreich hat baber im richtigen Gefühl seiner Burbe ben russischen Borschlag sogleich verworfen. Indem sie ihre Ansichten bem Fürsten Gorticatoff mittheilt, hat J. Maj. Regierung noch eine gebieterische Pflicht zu erfüllen. Sie muß Sr. Erc. ernftlichste Aufmerklamkeit auf die Bebenklichkeit der Lage lenken, und auf die Berantworts lichkeit, welche sie auf Rußland wälzt. Großbritannien, Desterreich und Frankreich haben gezeigt, wie bringend nothig es ift, einem beklagenswerthen Bus stand, ber voll Gefahr fut Europa ift, ein Enbe zu machen. Sie haben que gleich die Mittel angebeutet, die ihrer Meinung nach jum Biel fuhren wurben, und ihre Mitwirtung jur fichern Erreichung beffelben angeboten. Wenn Rußland nicht alles was von ihm abhängt, thut, um die gemäßigten und verföhnlichen Absichten ber brei Machte zu forbern, wenn es nicht ben Pfab betritt, den freundschaftliche Rathschläge ihm erschließen, so macht es fich für bie schweren Folgen verantwortlich, welche bie Fortbauer ber polnischen Un= ruben baben fann."

29. Sept. England versucht es, ber vom beutschen Bunbe gegen Danemark eingeleiteten Execution in Holstein entgegen zu treten und die Frage einer internationalen Bermittlung zu unterziehen:

Depesche Russels an ben englischen Gesanbten in Franks
jurt: "... Wäre der Ausschußbericht nicht weiter gegangen, als zu ber haupten, daß das kön. Patent (vom 30. März b. 3.) den Beschluß der Bundesversammlung, soweit er das herzogthum holstein betrifft, nicht erzsules daß der Herzog von holstein nicht das Recht hat, über die Finanzen holsteins ohne Zustimmung seiner Vertretung zu verfügen; daß er nicht das Recht hat, Gesete für holstein zu erlassen, außer unter Mitwirkung der Ständeversammlung holsteins; daß die langen Ihrungen der hänischen Regierung, zu einem befriedigenden Arrangement zu kommen, die Bundeserezution nothwendig gemacht haben: J. Maj. Regierung hätte, obgleich sie de Einmischung der deutschen Bundesversammlung gerade zu dieser Zeit beklagt

by Ca

haben würbe, nicht in Abrebe ftellen konnen, daß die aufgestellten Brincipien die gesunden und in der That die Fundamentalprincipien constitu= tioneller Regierung wären. Aber es kann nicht behauptet werben, daß bie Constitution ber ganzen banischen Monarchie ber Jurisbiction beutschen Bunbes unterworfen sein kann. Wenn bie Bertretung Herzogthumer Holftein und Lauenburg ein Beto gegen bas Borgeben bes bamifchen Barlaments und ber banifchen Regierung batte, ift es klar, bag bie nothwendigsten Magregeln für die Bertheidigung Danemarks gegen einen äußern Feind gehindert, die ganze Action ber banischen Monarchie gelähmt, und die Integrität und Unabhängigkeit Danemarks ernstlich bedroht fein mur-ben. J. Maj. ist durch den Tractat von London vom 8. Mai 1852 verbunben, die Integrität und Unabhängigkeit Danemarks zu achten. Der Kaifer von Desterreich und ber König von Breußen haben biefelbe Berbinblichfeit übernommen. 3. Daj. wurbe nicht mit Gleichgultigfeit eine militarifche Occupation Solfteins feben, welche nur unter Bedingungen aufhören konnte, welche wesentlich die Conftitution ber gangen banischen Monarchie berühren. 3. Maj. Regierung würbe biese militärische Decupation nicht als eine recht= mäßige Ausübung ber Macht bes beutschen Bundes anertennen, noch zulassen, baß sie mit dem Namen einer eigentlichen Bundesexecution belegt werden könnte. 3. Maj. Regierung murbe bei ber Ausführung eines folchen Schritts gegen Danemart und bas europäische Interesse nicht gleichgültig fein. J. Maj. Regierung ersucht baber die beutsche Bundesversammlung fehr ernftlich ein= guhalten, und die Streitfrage zwijchen Deutschland und Danemart ber Bermittlung anberer Machte gu unterwerfen, welche ber Streit nicht berührt, bie aber bei ber Erhaltung bes Friedens von Europa und der Unabhängigkeit Danemarke tief interessirt finb."

1. Oct. Eröffnung bes jonischen Parlaments. Der Lord-Obercommissar legt bemfelben bie Bebingungen vor, unter welchen bie Inseln mit Griechenland vereinigt werben follen.

5. " Das jonische Parlament nimmt die Bereinigung ber Inseln mit Griechenland an, erklärt aber mit großer Mehrheit, daß die Festungswerke von Corfu, welche England zuvor schleisen will, in ihrem gegenwärtigen Zustande an Griechenland übergeben werben sollen. Der Lord-Obercommissär vertagt beshalb das Parlament bis zum April 1864.

14. " England richtet eine zweite Depesche an seinen Gesandten in Frankfurt, um einer Erecution in Holstein entgegen zu wirken:
"... Bollen Sie dem Präfibenten ber Bundesversammlung vorstellen, daß

"... Bollen Sie dem Präsibenten der Bundesversammlung vorstellen, daß J. Maj. Regierung Grund habe zu glauben, es werde die Antwort, welche Dasnemark der Bundesversammlung geben wird, seine Bereitwilligkeit zeigen, das Patent vom 30. März im Sinne des Bundesbeschlusses vom März 1860 zu modificiren, d. h. basselbe provisorisch zu machen, die die seise werden die holsteinischen mit Deutschland vereinbart ist. Auf diese Beise werden die holsteinischen Stände ihre constitutionellen Privilegien als durch das königl. Patent anerstant beibehalten. Aber wenn dies geschehen, dann hosst Tonigl. Patent anerstant beibehalten. Aber wenn dies geschehen, dann hosst Tonigl. Patent anerstant beibehalten. Aber wenn dies geschehen, dann hosst Tonigl. Patent anerstant beibehalten. Aber wenn dies geschehen, dann hosst Dänemark Aufschuber Bundeserecution zu erlangen. Sie wollen dem Präsidenten der Bundeseverlammlung vorstellen, daß eine Bundeserecution selbst in der Boraussetung, daß sie genau auf Holstein beschränkt bliebe, nicht ersolgen könnte, ohne die schwierigseiten zu vergrößern. Es is se sehrscheinich, daß die dänische Regierung hierauf mit Repressalien und einer dem deutschen Hondesere houteden in Deutschland soviel Erbitterung hervorrusen, wie die Bundeseres

31

cution in Danemark. Es würbe sonach ber Streit vergistet werben, Ansprüche auf Entschädigung würden von beiden Seiten erhoben werden und neue Schwierigkeiten sich einer friedlichen Ausgleichung entgegenstellen. Sollte dann wieder der Krieg auf Schleswig und Jüssand ausgedehnt werden, so wäre in Erinnerung zu bringen, das Desterreich und Preußen, sowohl wieder in Erinnerung zu bringen, das Desterreich und Preußen, sowohl wie Brohbeitannien und Frankreich durch den Bertrag vom Jahre 1852 verspsichtet sind, die Integrität und Unabhängigkeit Dänemark zu achten. Die Berpslichtungen würden natürlich erfüllt, könnten aber neue Berwicklungen in Franksurt hervordringen. — J. Maj. Regierung läßt die Ansprüche des Bundes in Holstein und Lauenburg völlig gelten, ist aber der Ansicht, daß, wenn die Forderungen der Bundesversammlung auf die deutschen Herzogthümer sich beschränkten, dieselben ohne Bundesvereution und ohne sich den mit der Erzestellung einer solchen äußersten Maßregel verbundenen Gesahren auszusehen, besteilicht werden könnten."

20. Oct. England richtet in ber polnischen Frage schließlich noch eine lette Depesche an Rußland mit ber wiederholten Erklärung, daß "die Rechte Bolens in berselben Urkunde enthalten seien, welche ben Kaiser von Rußland zum König von Bolen mache." Frank-

reich und England unterlaffen einen berartigen Schritt.

21. " England richtet eine britte Depesche an seinen Gesanbten in Frankfurt gegen eine Bundesexecution in Holstein und für inters

nationale Bermittlung:

"... J. Mas. Regierung ist der Meinung, daß, wenn die deutsche Bundesversammlung und der König von Dänemark den Wunsch hegen, die lange Reihe von Unterhandlungen und Streitigkeiten, welche zwischen ihnen stattgesunden haben, auf billige und unparteilsche Weise zum Moschluß zu bringen, die Schwierigkeiten dabei nicht groß sein sollten. Zu dem Ende sollten, wie es J. Maj. Regierung scheint, zwei Principien als Grundlagen einer Bereindarung ausgestellt werden. Erstens, daß all dassenige, was sich auf Finanz= und Gesetzbengssachen der Herzogthümer Holstein und Lauensburg bezieht, oder daraus entspringt, den im deutschen Bunde geltenden Grundssätzen gemäß geordnet werden solle; zweitens, daß alles, was internationale Streitstagen betrifft, der Vermittlung (nicht der schiedeskrichterlichen Entscheisdung) befreundeter nichtbeutscher Mächte zum Zwed einer friedlichen und vollkommenen Ausgleichung unterzogen werden soll."

5. Nor. England erhält gleich allen übrigen Staaten Europas vom Raifer ber Franzosen die Einladung zu einem allgemeinen euro = paischen Congres behufe einer Revision ber Berträge von 1815.

14. Nov. Das Prototoll, burch welches England ber Schirmherrschaft über die jonischen Inseln entsagt und dieselben an Griechenland abtritt, wird von den Bertretern sämmtlicher fünf Großmächte in London unterzeichnet. Die Festungswerke von Corfu werden vor der Uebertragung des Gisands von Griechenland geschleift werden. Der Bertreter Griechenlands weigert sich barum, dem Protokoll burch seine Unterschrift beizutreten.

20. " Der Bicetonig von Oftinbien Lord Elgin +.

25. Die englische Regierung lehnt bie Theilnahme an bem vom Kaiser ber Franzosen vorgeschlagenen allgemeinen europäischen Consgresse befinitiv ab.

Digitized by G200gle

Depesche bee Grafen Ruffel an Lord Cowley: " . . . 3. Maj. Regierung gewahrt in bem Schritt mit voller Anerkennung ben Bunich bes Kaisers der Franzosen, der in mehreren Theilen Europa's vorhandenen Unruhe ein Ende zu machen, und den allgemeinen Frieden auf festere Grundlagen zu stellen als es, seiner Ansicht nach, biejenigen sind, auf benen dieser Friede jest beruht. Der Kaifer erklärt, daß Frankreich bei dieser Frage sich uneigennutigig verhalte, daß er für feinen Theil feine Bergrößerung fuche, und daß bie zu fichernben Interessen nicht bie Frankreiche, sonbern bie Guropa's seien. 3. Maj. Regierung tann ebenfalls erflaren, baß Großbritannien in biefer Sache unintereffirt ift, baß es teine Bergrößerung fucht, und baß es bloß Mäßigung und Frieden anzurathen bat. Aber Frankreich und Großbritannien, welche auf biefe Beije felbft intereffelos find, find verbunden, ju erwägen, was die Weltlage ift, und was auf einem Congreg bas wahrschein: liche Benehmen folcher Mächte wäre, welche aufgeforbert werben möchten, Opfer an Gebiet, ober Ansehen und moralischer Starte, zu bringen. — Es wurbe ziemlich zwedlos fein, bei biefer Gelegenheit weiteres über bie Bertrage von 1815 zu sagen. Praktisch gesteht ber Kaifer ber Franzosen bie binbenbe Kraft vieler Theile biefer Bertrage gu, und J. Maj. Regierung raumt ebenfo bereitwillig ein, daß einige Theile berfelben abgeandert ober mißachtet worben find, und daß noch anbere Theile zur Zeit bebroht ober in Frage gestellt find. Wie J. Maj. Regierung aus ben von hrn. Droupn be Lhups gegebenen Erörterungen entnimmt, muß nach Anficht ber taiferlichen Regierung es jedermann klar sein, daß mehrere Fragen bis jest nicht gelöst sind, welche Europa in Berwirrung bringen konnen. Bon biefer Art find folgende: Darf ber Rampf in Polen noch weiter verlangert werben ? Soll Danemart in Rrieg mit Deutschland gerathen, und find die Machte, welche fruher an der Berhandlung biefer Frage theilnahmen, gleichgultig bagegen geworben ? Soll Anarchie in ben Donaufürstenthumern fortbauern, und so in jedem Augen= blid bie orientalifche Frage wieber zu eröffnen broben ? Sollen Italien und Desterreich fortwährend in feinblicher Galtung gegen einander steben bleiben? Soll bie Befetung Rome burch frangofifche Truppen in unabsebbare Beit fortbauern? — Die kaiferliche Regierung ftellt bie weitere Frage: Sollen wir, ohne neue Guhneversuche gemacht zu haben, ber hoffnung entsagen, ben Nationen Europa's Die Laften ju erleichtern, die ihnen, in gegenseitigem Dig= trauen, durch übermäßige Waffenruftungen aufgelegt find? — Dieß, ohne Zweifel, find bie hauptfragen, welche ben Frieben Guropa's entweber ftoren ober bebroben: aber es gibt eine fernere Frage, welche, wie 3. Maj. Regierung erachtet, diefer gangen Sache ju Grunde liegt, und bas ift folgenbe: Ift es wahricheinlich, daß ein allgemeiner Congreß ber europäischen Staaten eine friedliche Lolung ber verschiebenen ftrittigen Materien barbieten wurde? Dieß, in ber That, ift bie Frage, welche bie Regierungen ber verschiebenen Staaten vor allem ernfilich und aufmerkfam zu erwägen haben. Rach unferem Dafürhalten gibt es ein hauptbebenten, bas unfere Schlußfolgerung zu bestimmen hat. Nach dem Krieg, der Deutschland von 1619 bis 1649 verheerte, und nach ben aufeinander folgenden Kriegen, unter benen der europäische Continent von 1793 bis 1815 zu leiden hatte, war es mög= lich, Gebietevertheilungen und Rechtsbefinitionen burch einen Congreg vorzunehmen, weil bie europaifchen Bolter ber Schlachterei mube und burch bie Rriegelaften ericoppft waren, und weil bie im Congreß zusammentretenben Machte burch bie Zeitumstänbe bie Mittel in ber Sand hatten, ihre Beschluffe und Anordnungen auszuführen. Aber im jegigen Augenblid, nach einer langen Friedensbauer, ist keine Macht willens, irgend ein Gebiet aufzugeben, auf bas fie einen Rechtstitel burch Bertrag ober langen Besit hat. So find 3. B. bon ben obenermahnten Fragen, welche Guropa beunruhigen ober bebroben, zwei ber gefährlichsten biejenigen, welche Bolen unb Italien betreffen. Brufen wir ben gegenwärtigen Stand biefer Fragen, und sehen wir zu, ob

es wahrscheinlich ift, bag ein Congreß zu einer gutlichen Lösung berfelben verhelfen wurde. Erstens, mas Bolen anlangt, fo ift biefe Frage für Frantreich, Defterreich ober Großbritannien feine neue. Mebrere Monate lana haben biefe Machte, mahrend fie fich jeber Drohung forgfaltig enthielten, von Rugland burch freundliche Borftellungen die Annahme von Magregeln beis lender Natur zu erlangen gefucht, aber nichts erreicht als oft wiederholte Berfprechungen, daß sobald die Insurrection unterbrudt sei, Milbe und Berföhnung eintreten solle. Würde es ba etwas frommen im Namen eines Congreffes Borftellungen zu wieberholen, welche bereits mit fo geringem Erfolg gemacht worben find? - Ift es wahrscheinlich, bag ein Congres im Stanbe fein wurde, beffere Bedingungen für Polen zu fichern, es ware benn burch vereinigte Anwendung von Waffengewalt ? Durch Ruglande militarifches Uebergewicht und feine iconungelofe Strenge ift mittlerweile ein betrachtlicher Fortidritt gur Unterwerfung ber Infurgenten gemacht. Läßt sich erwarten, daß Rußland im Stolz seiner Stärke das bewilligen werde, was es in den frühern Tagen seiner Entmuthigung verweigert hat? Burbe es auf ben blogen Bunfc bee Congresses ein unabhängiges Polen herstellen ? Aber wenn Ruß-land nicht wollte, bann wird bie Aussicht: entweber eine Demuthigung für Guropa, ober Krieg mit Rugland, und diejenigen Machte, welche bie Kosten und Bagnisse eines solchen Kriege nicht auf sich nehmen wollen, mussen also wohl bie andere Alternative zu vermeiden wünschen. Es läßt sich zudem in Bahrheit sagen, daß die jestige Zeit eine Uebergangsperiode ift. Aufftand unterbrudt ift, bann wirb fich's zeigen, ob bie Berfprechungen bes Raifers von Rußland in Erfüllung geben! Wird der Aufstand nicht unterbrudt, ober wirb, um ihn zu unterbruden, bas polnische Bolt mit neuer und - wenn das möglich ift - mit erschwerter Strenge behandelt, so werben fich andere Fragen ergeben, welche weitere Erwägung ersorbern mögen, aber welche in einer großen Berfammlung von Reprafentanten aller Dachte Guropa's taum eine Losung finben würben. In ber That ift ju beforgen, bag von Tag ju Tag auftauchenbe Fragen, gefarbt von ben wechselnben Greigniffen ber Stunde, vielmehr ju nutlofer Debatte als ju praftifcher und nutlicher Berathung Anlaß geben würben in einem Congres von 20-30 Res prasentanten, der keine oberste Autorität anerkennte, und durch keine sesten Berfahrungeregeln geleitet ware. Geben wir gur italien ifchen Frage über, fo ergeben fich frifche Schwierigkeiten. Erftens ift es bie Abficht, burch einen neuen Bertrag ben jetigen Befitftanb in Italien gu fanctioniren ? Der Bapft und die den abgesetten gurften verwandten Souverane konnten fich einerseits weigern, bem Konig von Italien einen ihm bis jeht vorenthaltenen Titel zu geben; und ber Rönig von Italien andererfeits wurde fich mahricheinlich einer Anordnung widerfeten, die ihn, implicit wenigstens, von der Erwerbung Roms und Benetiens auszuschließen schiene. — Ober ift beabsichtigt, von Desterreich im Congreß ben Bergicht auf Benetien zu verlangen? 3. Maj. Regierung hat guten Grund zu glauben, bag tein bflerreichischer Reprafentant einem Congreß beiwohnen wurbe, wo ein folder Borfclag jur Berhanblung tame. Bir wiffen, bag, mare ein folches Borhaben im Boraus angezeigt, fo murbe Defterreich es ablehnen, überhaupt ben Congreß zu beschicken, und würde bie Frage ohne Anzeige aufs Tapet gebracht, so wurde ber bfterreichische Minister sofort die Bersammlung verlassen. Also auch in dieser Hinsicht wurde ber Congreß fich balb im Angeficht ber Alternative befinden: Nullität ober Krieg. Allein ist es möglich einen Congreß zu versammeln, und einen italienischen Repräsentanten zum Sit barin einzulaben, ohne ben Zustanb Benetiens zu biscutiren? Der Raifer ber Franzosen mare wohl bie erfte Person, welche bie Unmöglichkeit eines solchen Berfahreus fühlte und einräumte. — Was Deutschland und Danemark betrifft, so ift es wahr, bag mehrere von ben Machten Europa's sich bei bieser Frage interessirt haben, aber bie Zugabe Spaniens, Portugals, Rtaliens und ber Türkei jur Berathung wurde bie Aussicht auf eine befrie-

bigenbe Lösung taum vermehren. Und wenn sich mit Bezug auf Polen und Stalten fein heilsames Ergebniß erwarten läßt, ift es ba rathsam, einen all= gemeinen europaischen Congreß zu berufen, um ein Beilmittel für bie Anar= die in ber Molbau = Ballachei ju finden? Baren alle biefe Fragen - bie polnifche, italienische, banifche, bonaufürftenthumliche - burch bloken Deinungsausspruch zu löfen, fo möchten vielleicht die Ansichten ber brittischen Regierung von benen bes Raisers ber Franzosen nicht fehr abweichenb gefunben werben. Aber wenn mit ber blogen Aeugerung von Meinungen und Bunichen fich tein positives Resultat erreichen ließe, fo ericheint es gewiß, bag bie Berathungen eines Congresses aus Forberungen und Anspruchen befteben wurden, welche bie einen erhoben und benen bie anbern fich wiberfesten; und ba es in einer folden Berfammlung keine oberfte Autorität gabe, um bie Majoritatebefchluffe in Bollgug gu feben, fo wurben boraus= fictlich viele Ditglieber bes Congreffes fich in fclimmerer Stimmung boneinanber trennen, als fie zusammengetreten maren. Und baraus folgt, baß ber vorgefchlagene Congreg mahricheinlich teine Minberung ber Rriegeruftungen bewirten murbe. Alfo unvermogenb bie Wahrscheinlichkeit jener wohlthätigen Folgen zu erkennen, die der Kaiser der Frangofen fich verfprach, als er einen Congres vorschlug, fühlt 3. D. Regie= rung, eigener fefter Ueberzeugung gemäß und nach reiflicher Berathung, fich außer Stand Gr. faif. Maj. Ginlabung anzunehmen."

1. Dec. Sir Joh. Lawrence wird an Lord Elgin's Stelle jum Bice- tonig von Oftinbien ernannt.

5. " Lord Bobehouse wird in außerordentlicher Mission nach Ropen-

hagen gefanbt.

17. " Depesche bes Grafen Russel an den englischen Gesandten in Dre 8 den gegen die beutsche Bewegung wider das Londoner Brotokoll:

"Die Regierung J. M. hat mit Ueberraschung und Schmerz bie Sprache vernommen, welche hinsichtlich bes Londoner Bertrages vom Mai 1852 geführt worben ift. Die Machte, welche jenen Bertrag unterzeichneten ober bemfelben fpater beitraten, muffen eingebent fein, bag fie fich burch benfelben nicht allein Danemark, sonbern auch Großbritanien, Frankreich, Ruß-land und Schweben gegenüber, welche Theilnehmer an bem Bertrage waren, und allen ben übrigen Staaten und Machten gegenüber verbinblich machten, beren Beitritt zu bemfelben gesucht und erlangt murbe, und bag es ber ausgesprocene Gegenstanb und Zwed jenes Bertrags war, nicht bie wechselseistigen Beziehungen Danemarts und Deutschlanbs zu regeln, fonbern als ein für das allgemeine Interesse Europa's wesentliches Abkommen zu bienen. Gine Berletung ber von Canemark in den Jahren 1851—1852 gegen Deutschland übernommenen Berbinblichkeit ift ein Bergeben, welches gehörig empfunben und beffen Abstellung mit Recht geforbert werben tann. Gine folche Berletung tann aber nicht gur Wirtung haben, einen anbern Theilnehmern gegenüber eingegangenen feierlichen europaifchen Bertrag ungiltig ju machen. Die von Danemart im Jahre 1852 hinfichtlich holfteins und Schleswigs ertheilten Berfprechungen mogen für Defterreich und Preugen ber überwiegenbe Beweggrund gemesen fein, bem Bertrag bom Mai 1852 beigutreten, aber wenn biefe Machte an ben Berpflichtungen bes Bertrags nicht treu halten, fo konnen fie nicht mit bem geringften Anschein von Recht als Entschulbigung bafür anführen, bag ihre Erwartungen hinfichtlich ber Erfüllung ber von Danemark ju anberer Beit und in anberen Urfunden übernommenen Berbinblichfeiten getäufcht worben feien. Die gesammte Grunblage ber vertragemäßigen feftsetungen in Europa würbe umgestürzt werben, wenn ein solcher Grund als

eine Entfculbigung für ben Bruch einer flaren und einfachen vertragsmäßi: gen Berpflichtung jugelaffen werben tomite. Irgend ein Souveran tonnte, jur Erfüllung feiner Berbinblichfeiten aufgeforbert, fagen: "Dein Beweggrunb für Wieberrufung jedes Bertrags mit Euch war, daß ich mit einem ber Bertragstheilnehmer ein anberes Abkommen hatte. Diefes anbere Abkommen war nicht gehalten worben und baber ift mein Bertrag mit Guch null und nichtig." 3. DR. Regierung ift überzeugt, ber Dresbener Bof werbe einseben, baß eine berartige Beweisführung, wenn fie als giltig zugelaffen würbe, jeben bestehenden Bertrag in Trümmer verwandeln würde. Ich enthalte mich ber Anführung von beispielsweisen Fällen, in benen eine berartige leichtfertige und launenhafte/Art ber Bertragsauslegung sich als ernftlich nachtheilig für bie beutichen Dachte felbft erweifen burfte. Bur jest genuge es 3. M. Regierung, ju erflaren, baß fie jebes Abgeben von bem Erbfolge= vertrage von 1852 feiten folder Machte, welche ben gebachten Bertrag unterzeichnet haben ober bemselben beigetreten finb, als gänzlich unverträglich mit ehrlicher Gefinnung (good faith) erachten wurbe."

27. Dec. Rote bes englischen Gesanbten am beutschen Bunbe an ben Prasibenten ber Bunbesversammlung unter Mittheilung einer

Abschrift bes Londoner Bertrags vom 8. Mai 1852:

".. Der Unterzeichnete ist gleichzeitig beauftragt, zu bemerken, baß die hobe Bundesversammlung ersehen will, daß durch diesen Bertrag Frankreich, Großbritannien, Rußland und Schweben übereinkommen, König Christian IX. als Nachsolger in allen Besthungen anzuerkennen, welche Se. Maj. der verzstorbene König von Dänemark inne hatte. Diese Anerkemung hat bereits seitens aller dieser Mächte stattgehabt. Der Unterzeichnete ist baber angewiesen bervorzuheben, daß, wenn die Bundesversammlung durch irgendeinen überzeilten Schritt einen dem Londoner Bertrag entgegengesetzen Weg einschlägt, ernste Verwicklungen sich ergeben dürsten. Der Unterzeichnete ist serner beauftragt Sr. Exc. dem Präsidirenden der Bundesversammlung zu erklären, daß die Regierung J. britannischen Maj. bereit ist, diese Gegenstände in einer Conferenz zu verhandeln, welche an irgendeinem Ort, über den man sich vereinigte, zusammenträte, und an welcher alle Paciscenten des Londoner Bertrags und ein Bertreier des deutschen Bundes theilnehmen würden."

28. " Die englische Regierung läßt mit ber allmäligen Schleifung

ber Festungswerke von Corfu beginnen.

31.

" Eine Depefche bes Grafen Ruffel an ben englischen Besanbten beim beutschen Bunbe wieberholt ben Borschlag einer Conferenz zu Lösung ber schleswig-holsteinischen Frage, biegmal unter Aufrecht=

haltung bes eingetretenen status quo:

"Die Ereignisse, welche eingetreten sind seit dem Tode des vorigen Königs von Danemark, haben die Regierung J. Maj. mit ernster Besorgniß erfüllt. Zuerst hatten die Dinge einen gunstigen Inschein. Der Nachsolger Friedrichs VII. wurde allgemein anerkannt, ebensowohl in Holstein, Lauendurg und Schleswig, als in dem Königreich Dänemark. Einige der Richter und Brosession, als in dem Königreich Dänemark. Einige der Richter und Brosession der Kube und Geshorsam behielten im allgemeinen die Oberhand. Dieser innern Zustimmung solfte die Anerkennung von Seiten Frankreichs, Großbritanniens, Rußlands und Schwedens. In Deutschland aber war ein sehr verschiedener Geist vorherrichend. Singe der Souveräne und Staaten, welche dem Bertrag von London beigetreten sind, zeigten sich als die ersten, welche dem Bertrag von London beigetreten ind, zeigten sich als die ersten, welche die Anfrüche des Prinzen von Augustendurg auf die Erbsolge in den Herzogthümern Holstein und Schleswig unterstützten. Die zwei deutschen Erosmächte Desterreich und Preußen gingen auf gemässigter Weise vor. Die Rechtsansprüche Christians IX. auf die Regierungsnachsolge in die Lande Friedrichs VII. ges

man ben Borausbestimmungen bes Lonboner Tractats wiesen fie nicht gerabezu von ber hand, aber sie machten bie Anerkennung seines Rechtstitels bavon abhangig, bag ber Konig bie Berpflichtungen erfülle, welche fein Borganger in ben Jahren 1851 bis 1852 übernommen hatte. 3. DR. Regierung konnte keiner von ben ebengebachten Anfichten beipflichten. Sie konnte keine Ansprüche bes Prinzen von Augustenburg julaffen, die im Biberfpruch ftunben mit ben von J. Maj. in Folge bes Londoner Tractats von 1852 eingegangenen Berbinblichkeiten. Sie ift ber Anficht, bag ber König von Danemark verbunden ift, bie Berpstichtungen von 1851 zu erfüllen, aber sie hält nicht bafür, bag bas Recht auf bie Rrone irgendwie abhängig fei von ber Erfüllung biefer Berpflichtungen. Inbem baber 3. DR. Regierung bereitwilligst bie Erbfolge Chriftians IX. anerkannte, brang fie im Berein mit Frankreich und Rufland auf bie Ausführung aller Berbinblichkeiten feiner Rrone gegenüber Deutschland. Gie konnte bie Geneigtheit bes Ronigs biesen Berpflichtungen soweit thunlich nachzukommen nicht in Zweifel seben. Er ift von Beburt ein beutscher Pring, und seine natürliche Reigung, feine beutschen Unterthanen mit gleicher hulb zu behanbeln, wie seine banischen, konnte nicht in Frage gestellt werben. Belden Grund ju Rlagen auch immer bie Parteilichkeit ber banifchen Beamten bes berftorbenen Konige gegeben haben mogen, so glaubt man boch, baß biese Ursachen aller Wahrscheinlichkeit nach in Folge ber gleichmäßigen Behanblung und bes unparteilschen Borgehens bes neuen Souverans, befeitigt werben würben. Ungludlicherweise erhoben fich amei Sinberniffe gegen eine Bereinbarung, wie fie bie Freunde bes Friebens gewunscht haben mochten. Das eine war bie Conftitution von Danemart = Sales wig, angenommen im verfloffenen Rovember von bem Reichs= rath ju Kopenhagen; bas andere, bie Baltung Deutschlands. Die neue Conflitution Danemarks icheint J. M. Regierung auf eine Incorporation Schleswigs hinauszulaufen, und als folde mit ben Berpflichtungen ber Krone Danemart im Wiberspruch zu fleben. In ber That, Die Bertheibigung ber banifchen Minifter ift in biefem Buntt febr unbefriedigenb. Aber bie von orn. Sall hinfictlich bes anbern Buntte vorgebrachten Grunbe, namlich bie gegenwärtige Baltung Deutschlanbe, find febr gewichtig. Seine Grunbe tonnen ungefähr wie folgt, bargelegt werben: Danemark hat bas t. Batent vom ver= gangenen Mary für Bolftein jurudgenommen. Es bat frieblich fich ber Bunbeserecution unterworfen, obgleich es fie nicht im Bunbesrecht begründet betractet. Run verlangt man von ihm die Burudnahme ber fürzlich eingeführten Berfaffung für Danemark und Schleswig. Aber welche Sicherheit bietet man ihm, bag bieg bas lette, ihm abverlangte Jugeftanbnig fein wirb? Schon werben eine neue Berfassung für Schleswig und eine gemeinsame, für bie Monarchie als Grunbe vorgeschupt, aus welchen fünftig neue Ansprüche und weitere Forberungen berguleiten find. Wann enblich wird Danemark Rube hoffen konnen vor biefen unaufhörlichen Anforderungen? Wenn feine Unabhängigkeit bewahrt bleiben foll, fo ware es beffer, bag es jest Biber= ftanb leistete, als bag es burch stete, aber nuplose Zugestänbnisse sich schwächen ließe. Obgleich nach bem Erachten 3. M. Regierung fr. Sall einen falfchen Standpunkt einnimmt, so findet fie boch in den im allgemeinen von ihm entwidelten Grunben viele Bahrbeit. Danemart hat ein Recht, bie Grangen ber Ansprüche Deutschlands zu erfahren, und in die Möglickeit versett zu werben, biefen langen unb ermubenben Streit feinem Enbe entgegenzuführen. Mag nun Danemark während eilf Jahren seinen Berbindlichkeiten fich entzogen haben, mag Deutschland biefe Zeit hindurch Danemark mit begründeten und unausführbaren Anforberungen gequalt haben, fo ift es jest Beit, bag biefem Streit ein Ziel gesett werbe. Die Mächte, welche ben Londoner Tractat unterzeichnet haben, find es, nebst bem beutschen Bund, welche am erften bagu berufen find, die Bestimmungen und Bebingungen eines enbgultigen Uebereinkommens festaustellen. Ihre Daj. Regierung verlangt baber im Interesse bes Friedens: Digitized by GOOGLE

"1. Daß eine Conferenz ber Mächte, welche bas Londoner Brotokoll unterzeichnet haben, im Berein mit einem Abgeordneten bes beutschen Bundes in Baris ober London tagen moge, jur Berhandlung ber Streitigkeiten zwischen Deutschland und Danemark;

"2. baß, bis biefe Conferenz ihre Arbeiten beenbigt babe, ber status

quo aufrecht erhalten bleiben folle.

"Das glaubt J. D. Regierung fich berechtigt, um bes Friebens von Europa willen zu verlangen. Sie hat tein anberes Intereffe in Beziehung auf Danemart als bas, welches einer ber alten und unabhängigen Monarchien Guropa's gebührt. Aber fie hat ein Interesse baran, bag Guropa ber Friebe erhalten werbe. Sie ersucht baber auf bas bringenbfte, bie Souverane und ihre Cabinette in Betracht zu ziehen: wie schwierig es sein wurbe, bie Streitigkeiten ju folichten, wenn fie einmal bem blutigen Schiebsgericht bes Kriegs anheim: gefallen waren. Ber tann es vorausbestimmen, welche Ausbehnung ein folder Krieg nehmen, welche Geliifte er weden mag, welche Gegenden von feiner Bermuftung beingefucht werben wurben? Es ift an fich von verhaltnigmaßig geringer Bebeutung, ob ein Bring aus bem Saufe Gludeburg ober ein Bring aus bem Baufe Muguftenburg in Solftein ober in Soleswig regiere. Unter jebem ber beiben Furften tonnen bie Freiheiten unb Brivilegien feiner Unterthanen gleichmäßig gefichert fein. Aber von großer Bebeutung ift es, bag bie Treue ben Bertragen bewahrt werde, bag man Recht und Besits achte, und bag bie Kriegsstammen sich nicht über Europa verbreiten, aus Anlaß von Fragen, welche ein ruhiges und zeitiges Balten ber Gerechtigfeit und Bernunft einer friedlichen Lofung entgegenführen bürfte."

# 4. Frankreich.

- 9. Jan. Die frangösische Regierung richtet an bas Cabinet von Bashington nochmals bas Anerbieten einer freundschaftlichen Bermittlung zwischen bem Rorben und Suben.
- 12. " Eröffnung ber Rammer. Thronrebe bes Raifers:
  - .... Der gesetgebenbe Rorper wird feine lette Seffion beginnen. Dem burch bie Berfaffung geftedten Termine vorgreifen, mare in meinen Augen ein Alt ber Unbankbarkeit gegen bie Kammer, bes Difftrauens gegen bas Lanb gewesen. Die Zeit ist vorüber, wo man es für nothwendig hielt, irgend einen gludlichen Zwischenfall als Gelegenheit aufzugreifen, um fich ber Stimmen einer beschränkten Bahl von Bablern ju versichern. Beute, wo Alles abflimmt, gibt es in ben großen Daffen biefe frubere Beranberlichteit nicht mehr, und die Ueberzeugungen wechseln nicht bei bem leisesten Hauche, ber die politische Atmosphäre aufzuregen scheint. Da wir uns nun zum letten Male zusammenfinden, fo ift es nicht unnut, unfere Blide auf bas, mas wir seit fünf Jahren zusammen vollbracht, zurückzuwerfen. . . . Sie werben noch einmal burch nütliche Arbeiten bas Enbe Ihres Manbats fennzeichnen, unb wenn Sie in Ihre Departements zurudgefehrt fein werben, fo laffen Sie es nicht unbefannt, daß, wenn wir viele Sinberniffe übermunden, viel Rugliches vollenbet haben, bieß geschehen ift Dant ber hingebenben Mitwirfung ber großen Staatsförper und Dant ber Gintracht, bie zwischen uns geherricht hat; daß aber nichtsbestoweniger Bieles zu thun übrig bleibt, um unsere Einrichtungen zu vervolltommnen, die wahren Ideen zu verbreiten, um das Land baran zu gewöhnen, auf sich selbst zu rechnen. Sagen Sie Ihren Mitburgern, daß ich ftets bereit fein werbe, Alles anzunehmen, was im Intereffe ber größten Angahl ift; aber wenn es benselben am Bergen liegt, bas begon= neue Bert zu erleichtern, fo empfehlen Gie ihnen auch, Conflicte zu vermeiben, welche nur Digbebagen erzeugen, bie Berfaffung, welche 3hr Bert ift, ju befestigen, in die neue Rammer Manner gu fchiden, die, wie Sie, ohne Rudhalt bas gegenwartige System annehmen, die fruchtlofen Rampfen ernfte Berathungen porziehen, Danner, bie, befeelt vom Geift ber Zeit und von mabrer Baterlandeliebe, in ihrer Unabhangigfeit ben Weg ber Regierung erleuchten und niemals gogern, bie Festigkeit bes Staats und bie Große bes Baterlanbes über ein Privatintereffe zu ichagen."
- 31. " Der Senat nimmt ben ihm vorgelegten Entwurf einer Antworts= Abresse mit 121 gegen 1 Stimme (bes Prinzen Napoleon) an.

4. Febr. Beginn ber Abregbebatte im gesetgebenben Körper. Die Opposition ber Funf ftellt ihre Begenantrage jum Entwurf ber Commission. Debatte über Bolen. Der Sprechminister Billault ante mortet Jules Fabre enticieben ablebnenb: ber gegenwärtige Aus genblid fei nicht gunftig fur bas Gintreten in eine Discuffion über bie polnifche Frage; Frankreich habe feine alten Sympathien für Polen nicht verloren, aber er fei ber Anficht und bie Regierung mit ibm, bag bie Polen mehr von ber grogmuthigen und liberalen. Gefinnung bes Raifers von Rugland erwarten burften, als von einem Aufftanbeberfuch, ber nur neues Unglud fur bas ungludliche Land berbeiführen werbe.

Abrefibebatte bes gesetgebenben Körpers. Die Opposition ber 6. " Funf greift bie mexicanif de Expedition mit großer Entschie-

benbeit an.

Abrefibebatte bes gesetgebenben Rorpers. Die Abreffe wird 13. folieglich mit allen gegen bie Stimmen ber funf angenommen.

18. Erfte frangofifche Depefche nach St. Betereburg ju Bunften Bolens und gwar unter hinweisung auf die Wiener Congregatte.

Frantreich ergreift bie Gelegenheit ber ruffifchepreußifchen Convention vom 8. Febr., um bie Spite ber europäischen Bewegung au Gunften Polens gegen Breugen au richten. Es ichlägt England ben Erlag einer ibentischen Note an Breugen bor und hofft, bag auch Defterreich einem folden Schritte beitreten werbe.

Depefche Drounn's an ben frangof. Gefanbten in Lonbon: "... Die burch bie gang ungewöhnliche Recrutirung in Bolen aufgestachelten Unruben mußten nothwendig unfere Aufmertfamteit auf fich zieben. Die betrübenben Borfalle bes Boltswiberftanbes gegen eine Magregel ber inneren Berwaltung tonnten allerbinge nur aus bem Gefichtspuntte ber Menfdlichfeit in Betracht gezogen werben; aber bas in Betersburg unterzeichnete Abkommen bat biefer Rrifis unvermuthet einen politifchen Charafter gegeben, über ben ohne allen Zweifel ben Cabinetten ein Urtheil gufteht. . . .

1. Marg. England und Defterreich find bem von Frankreich vorgefchla-

genen Schritte gegen Breufen nicht beigetreten.

Eircularbepesche Droupn be Lhups: "... Die Regierung Ihrer britannischen Majestät ift bem Schritte, ben zu thun wir geneigt waren, nicht beigetreten. Desterreich seinerseits fühlte sich, während es unsere Anschauung theilte, nicht veranlaßt, eine Convention, für welche es Ansangs blog die So Tibarität abgelehnt hatte, officiell zu tabeln. Bei so bewandten Umftanben hat bie taiferliche Regierung einem Borichlage, welcher eine Uebereinstimmung porsaussete, teine Folge mehr zu geben. Bir haben jeboch Grunbe zu ber hoffs nung, daß bie burch die Unterzeichnung ber Petersburger Convention hervorgerufene Birfung nicht gang verloren fein wird, und bag bie beiben contra-birenben Hofe bie Ginmuthigfelt ber burch biefes Abkommen veranlagten Bemertungen beritefichtigen werben. Bas uns betrifft, fo werben wir fortfah-ren, ben Greigniffen mit jenem Interesse au folgen, welches einzufissen fie geeignet finb. Unsere Pflichten in biefer Angelegenheit stimmen mit benen ber anberen Großmächte überein, die sich mit uns in gleicher Lage befinden. Die Mube, welche wir uns gegeben haben, es babin zu bringen, daß jeber

Schritt ber Cabinette einer vorhergehenben Berabrebung untergeordnet werbe, legt übrigens Zeugniß von ben Gesinnungen ab, die uns bei einer Sache beseelen, welche unsererseits weber eine besondere Politik, noch ein vereinzeltes Sandeln bedingt."

17.—19. Marz. Bolenbebatte im Senat. Reben bes Prinzen Napoleon und bes Sprechministers Billault. Der Senat geht über bie eins gereichten Betitionen für Polen mit 113 gegen 17 Stimmen zur Lagesorbnung über.

20. Marz. Der Kaiser erklart ausbrucklich seine Zustimmung zu ber Rebe

Billaults gegen ben Prinzen Napoleon.

10. April. Frankreich, England und Desterreich haben sich zu einem gemeinsamen Schritte gegen Rußland zu Gunften Bolens

geeinigt. (f. England und Defterreich.)

Frangofifche Depefche an Rufland: ". . . Bas bie Erhebungen Bolens charafterifirt, und was ihnen eine erceptionelle Bebeutung verleiht, ift, baß sie nichts als bas Resultat einer vorübergehenden Krifis barftellen. Bir-Tungen, die fast genau in berfelben Beise in jeder Generation sich wiederholen, konnen nicht auf rein zufällige Ursachen zuruckgeführt werben. Diese periodisch geworbenen Bucungen find das Symptom eines eingewurzelten Uebels, fie bezeugen die Ohnmacht der Combination, welche man feither ausgesonnen, um Polen mit ber Stellung auszufohnen, bie man ihm gegeben. Anbererfeits find biefe nur gu haufigen Storungen, fo oft fie gum Borichein tommen, ein Gegenstand ber Beforgniß und ber Beunruhigung. Polen, mit feiner Lage im Mittelpunkte bes Festlanbes, tann nicht eine Beute ber Agitation fein, ohne bag auch bie verschiebenen ihm benachbarten Staaten unter einer Erschütterung leiben, beren Rudschlag sich in gang Europa fuhlbar macht. Das ist zu allen Zeiten gescheben, wo bie Bolen zu ben Baffen griffen, und biese Conflicte — Beweis beffen ift ber Conflict, von bem wir in biesem Augenblid Beugen finb — haben nicht nur bie Folge, baß fie in bennrubis genber Beife bie Gemuther aufregen, sonbern fie tonnen, wenn fie langer bauern, auch bie Beziehungen ber Cabinette ftoren und bie beklagenswertheften Berwicklungen provociren. Es liegt beshalb im gemeinfamen Intereffe aller Dachte, eine unaufhörlich wiebertehrenbe Gefahr befinitiv befeitigt zu feben. - Bir geben uns gern ber hoffnung bin, daß ber ruffische hof Erwägun: gen, die feine Aufmertfamteit in fo bobem Grabe verbienen, mit bemfelben Gefühl entgegennehmen wirb, wie bas ift, welches fie uns eingab. Er wirb fich, wir bertrauen barauf, von ben liberalen Absichten befeelt zeigen, von welchen bie Regierung Gr. Maj. bes Raifere Mexanber schon fo glanzenbe Beweise abgelegt, und er wirb in seiner Beisheit anerkennen, bag es an ber Zeit sei, sich nach ben Mitteln umzusehen, Bolen bie Bebingungen eines bauerhaften Friebens ju gemähren."

26.—27. April. Antworten Ruglands auf bie Depeschen ber brei Mächte

gu Gunften Polens. (f. Ruglanb.)

28. " Der gesethgebenbe Körper hat bas ganze Bubget in vier Situngen erlebigt und genehmigt es schließlich mit 240 gegen 7 Stimmen.

1. Mai. Die Agitation für bie bevorstehenden Neuwahlen zum gessetzgebenden Körper fangen in Paris an lebhaft zu werden. Der Moniteur erinnert baran, daß Bersammlungen von mehr als 20 Personen für die Wahlen gesehlich verboten seien.

- 4. Mai. Eine Depesche Droupn's an ben französischen Gesanbten in London sindet die russische Antwort an Frankreich vom 26. April "versöhnlich und freundlich". Rußland erkenne den abnormen Charakter der polnischen Situation an und glaube, daß die Erpsicationen der drei Höße zu einem nühlichen Ergebnisse führen können. Nur weise Rußland die Bezugnahme auf den Text der Berträge von 1815 ab, indem es erklärt, eine Probe nicht wieder beginnen zu wollen, welche für Polen und für Rußland die Quelle des Unglücks und für Europa eine Ursache der Unordnung geworden sei. Da Frankreich sich nun selbst auf den breiteren Standpunkt der allgemeinen Interessen gestellt habe, so habe es nichts dagegen einzuwenden, dem Fürsten Gortschakoff auf einen minder beschränkten Boden zu solgen.
- 8. Mai. Schluß ber Seffion bes gesethgebenben Körpers. Ein taiserl. Detret verfügt bessen Austösung und ordnet die Neuwahlen auf ben 31. Mai an.
- 9. " Berfigny als Minister bes Innern richtet ein Runbschreiben an fammtliche Brafecten bezüglich ber bevorftebenben Bablen:
  - . . . Gabe es in Frantreich nur Parteien wie in England, bie fiber bie Leitung ber Gefcafte verfchiebener Anficht, aber alle gleichfehr unferen Grundinstitutionen anhanglich find, fo konnte bie Regierung fich bei ben Bablen barauf beschränken, bem Kampf ber verschiebenen Meinungen rubig zuzuseben. Aber in einem Lanbe wie bem unfrigen, bas nach so vielen Budungen erft seit zehen Jahren ernstlich constituirt ift, konnte bas regelmaßig organifirte Barteigetriebe, bas bei unfern Rachbarn bie öffentlichen Freiheiten so fruchtbringend forbert, beute nur erft um ben Preis flattfinden, bag bie Revolution verlangert und die Freiheit gefährbet wilrbe. Denn bei uns gibt es Barteien, bie erft weiter nichts als Fact ionen finb. Aus ben Trümmern der gefallenen Regierungen gebilbet und, wiewohl mit jedem Tage burch die Zeit, welche fie allein beseitigen kann, geschwächt, suchen fie nur in bas berg unferer Inftitutionen einzubringen, um beren Brincipien gu falfchen, und rufen fie die Freiheit nur an, um fie gegen ben Staat ju verwenben. Angefichts einer Coalition von Feinbfeligfeiten, von Gefühlen bes Grolls unb bes Aergers, bie fich gegen bie großen Dinge bes Raiferreichs tehren, ift Ihre Bflicht, herr Prafect, gang naturlich vorgezeichnet. . . Die Abftimmung ift frei. Damit aber bas aufrichtige Gemuth ber Bevollerungen burch Runftgriffe ber Sprache und burch zweibeutige Glaubenebetenntniffe nicht hintergangen werben tonne, fo bezeichnen Sie offentlich bie Canbibaten, welche ber Regierung am meiften Bertrauen einfiogen. Die Bevollerungen follen wiffen, wer bie mehr ober weniger verhüllten Teinbe bes Raiferreichs finb, und fich mit aller Freiheit, aber auch mit vollständiger Gachtenntnig aussprechen. . . 3ch lente Ihre Aufmerksamkeit auf ein anderes Manover, bas man einfach nur ber gesunden Ginficht ber großen Menge kenntlich gu machen braucht. Die Anhanger gewiffer Canbibaturen fcheuen fich nicht, zu behaupten, bag biefelben in Ermanglung ber Unterftubung ber Beborben fich auf allerhochfte Sombas thien berufen konnten, als wenn bie Beborben in ben Wablen etwas anberes fein tonnten, ale bas Bertzeug bes taiferlichen Gebankens. . . "
- 17. " Buebla ergibt sich nach bem hartnädigsten Biberstanbe enblich ben Frangosen. (f. Merico.)
- 21. " Berfigny veröffentlicht ein Schreiben an ben Brafecten von Baris,

burch bas berfelbe angewiesen wirb, bie Canbibatur bes herrn

Thiers in Baris mit allen Mitteln gu bekampfen:

"Ich beeile mich, Ihren Bericht über bie im zweiten Bahlbezirk umlaufenben Gerüchte zu beantworten, benen zufolge bie Regierung Bebenken truge, herrn Thiers ju befampfen, und beghalb gesonnen mare, beffen Mitbewerber, herrn Devind gurudzugieben. 3ch ermachtige Sie, biefe Geruchte in bunbigfter Beife zu bementiren. Weun herr Thiers ber Große bes neuen Raifer= reichs seine Gulbigung bargebracht und als Freund unserer Staatseinrichtungen sich bem allgemeinen Stimmrecht vorgestellt hätte, so wurde die Regierung feinen Wiebereintritt in das öffentliche Leben mit Sympathie aufgenommen haben. Aber seitbem er eingewilligt hat, in einer Bersammlung ber alten Parteien, die ausschließlich von erklärten Feinden des Kaisers und des Kaiser= reiche gebilbet war, zu erscheinen, um fich zu ihrem Bortampfer zu machen, hat er felbft bie Aufnahme, welche bie Regierung bem berühmten Gefchichts= schreiber des Consulats und des Kaiserreichs zu bereiten geneigt gewesen mare, unmöglich gemacht. Db nun herr Thiers mit ober ohne Biberwillen vor bas allgemeine Stimmrecht trete, ob er einwillige ober nicht, seine haltung ju erklaren, es ift tein Zweifel mehr möglich. Er bleibt fortan einer ber Bertreter eines Regierungspftems, bas von Frankreich verbammt worben ift, und bas die Regierung beghalb zu befampfen verpflichtet ift. herr Thiere ift ein zu rechtlicher Mann, als bag ibn Jemand beschuldigen burfte, er wolle einen Gib leisten, ben er nicht zu halten beabsichtige. Herr Thiers will aber bie Bieberherstellung eines Regierungsspftems, bas Frankreich und ihm felber verberblich geworben ift, eines Regierungsspftems, bas ber Gitelfeit einiger Be= niger schmeichelt und bem Wohle Aller unheilvoll wird, das die Autorität von ihrer natürlichen Grunblage verschiebt, um fie ben Leibenschaften ber Tribune schuklos preiszugeben, das die befruchtende Regsamfeit der Action durch die unfruchtbare Aufregung bes Wortes erfest, bas achtzehn Jahre hindurch nur Ohnmacht im Innern, Sowäche nach außen erzeugt, und, entsprungen aus bem Aufftand, inmitten ber Aufftanbe fortbestanben und in einem Aufstanbe sein Ende gefunden hat. Nein, Herr Prafect, Angesichts des vergrößerten Frankreiche, Angesichts bieses Frankreichs, bas erst, seitbem Herr Thiers und die Seinigen nicht mehr an der Spipe der Geschäfte stehen, zu so großem Ruhm und Gebeihen gelangt ift, im Schofe biefer großen Stabt, ber rubigften, reichsten und schönften bes Weltalls, wird mahrlich bas allgemeine Stimmrecht gegen die Regierung, welche das Land aus dem Abgrunde gezogen hat, bie Manner nicht aufstellen, burch beren Schuld bas Land in ben Abgrund gerieth."

26. Mai. Die Erzbischöfe von Cambray, Tours und Rennes und bie Bisfchöfe von Mes, Nantes, Orleans und Chartres magen es, eine

Art Bahlmanifest ber clericalen Bartei zu erlassen:

"... Bill man nun wissen, was unsere Meinung als Bürger ift? Wir sind ganz einsach der Meinung unserer Vernunst, unseres Gewissens, unserer Ersahrung; und das ist unser Recht. Die Regierung muß ge achtet werden; die Regierung muß controlirt werden. Die Regierung achten: die Vernunst und die Relieung sion verlangen es; und welches Unglüch, welche Verdrechen hat nicht unter und die Veraduung und heradvürdigung der Regierung verursacht? Aber die Regierung zu controliren ist eine politische und sociale Nothwendigkeit. Zu welchen Fehlern haben sich nicht die Regierungen hinreißen lassen, die undegrenzt und ohne Controle waren? Es ist leicht, mancherlei Systeme der Brovinzen und Gemeinden; aber in Wirdstatie, Parlamente, Rechte der Provinzen und Gemeinden; aber in Wirslichteit ist in Frankreich augensblicklich nur ein einziges großes Mittel der Controle aufrecht geblieben, d. h. jeme Art politischer Freiheit, deren Handlung vorzugsweise vom Wähler und Exwählten ausgeübt wird. Wir ehren, wir empfehlen die guten und ehlen

Seknanngen, wir bedauern die Keinlichen Gründe, und wir verdammen die schlechten Borwande. Denen bie nicht ftimmen, aus Furcht die Berechtigung ber Regierung anguertennen, antworten wir: "ihr hindert nichts, wenn ihr nicht ftimmt, und ihr gebt alles auf." Denen bie ba ausrufen : "Der Rampf ift nicht aufrichtig, man tampft im Duftern," antworten wir: "Werbet ihr bann beller feben, wenn ihr bie Mugen verschloffen haltet ?" Denen bie weberholen: "Der Rampf ift nicht gleich, wir find im voraus geschlagen," legen wir bie Frage vor: "Burbet ihr auch auf einem Schlachtfelb, wo man fitrbt, also gublen ? Rein, ihr wurbet eure gabl nicht bemerten und wurbet nicht an bie Flucht benken. Und übrigens, wenn ihr im Kampf geschlagen werbet, würbet ibr es minber fein, wenn ibr nicht tampftet?" Bollt ibr aber nach ber Anficht bes Burgers im allgemeinen unter ben jetigen Berhaltniffen auch bie Deinung des Bischofs wissen, hier ift sie: Zwei Hauptinteressen sind in diesem Ausgemblick mit der Politik Frankreichs vermischt und ihr untergeordnet. Bei uns ift's die religiöse Freiheit; in Rom ift's die weltliche Unabhängigkeit bes Oberhaupts ber Rirche. Die religiofe Freiheit ift bie erfte aller, und es muß ausgesprochen werben, in unserer fo aufgeregten Gesellschaft bat biefe religiofe Freiheit keine bessere Stupe als die öfsentliche Freiheit. Der Ausschluß einer gewiffen Angahl Abgeorbneter, welche fich bem bil. Stuhl am treueften bewahrt haben, ift eine beklagenswerthe und bezeichnende Sache. Es geschieht in Stalien nichts ohne die Erlaubniß Frankreichs. Alfo wenn ihr Schriftfieller feib, fcreibt; wenn ihr gemablt werbet, fprecht; wenn ihr Babler feib, ftimmt ab. Und nun feht warum alle Stimmen fich vereinen, euch zur Wahlurne zu rufen. Die Regierung fagt euch: ich will bas Gute, ich will es aufrichtig; aber wenn man mich nicht auftlart, mir nicht rath, mich nicht controlirt, tonnen fich für Frantreich, feine Intereffen, feine Finangen, für feine Politit Gefahren erheben, welche ich allein nicht zu beschwören im Stanbe mare. Das Baterland fagt euch: Bu meinem Bohlergeben, zu meinem Fortschritt find mir Gefete, Institutionen, Reformen nithig; gebt mir also weise Gefets geber, gerade fefte, überzeugte, rechtschaffene Gemuther, welche bem öffentlichen Bohl ergeben find. Die Religion ruft euch zu: ich mache mit ber Gesellschaft fcmere Beiten burch, ich bebarf wachsamer Bertheibiger.

28. Mai. Persigny erläßt noch unmittelbar vor den Wahlen an sammt= liche Präsecten ein Manisest gegen die alten Parteien, das an allen Straßeneden in Paris und in allen Gemeinden bes

Landes angeschlagen wird:

"Bum erften Dale feit bem Besteben bes Raiferreichs magen es bie feindfeligen Parteien, bie Staatseinrichtungen, welche fich Frankreich gegeben bat, angefichts ber allgemeinen Abstimmung anzugreifen. Bu gemeinfamer Ans ftrengung verbündet, suchen bie Manner von 1815, von 1830 und von 1848 auf verschiebenen Buntten ben guten Glauben bes Lanbes zu überrumpeln, um gegen ben Raifer bie Freiheiten gu tehren, welche er furglich gegeben hat; und alle nehmen, als gehorchten sie Einem Loofungswort, ihre Buflucht gu bemselben Manovre. Da fie die großen Dinge, die jeit gehn Jahren vollbracht wurben, nicht laugnen konnen, benn Jebermann hat fie vor Augen, fo fallen fie über die Mittel her, welche jur Musführung biefer Dinge gebient, über bie Staatefinangen nämlich, weil wenige Leute nur in berartigen Fragen bewandert sind und sie beshalb um so straftoser Lüge und Irrthum verbreiten ju tonnen hoffen. Ihre Rechnung ift febr einfach. Wenn es ihnen gelange, bie öffentliche Meinung über unfere Finanglage ju beunruhigen, fo wurden fie gleichzeitig bas Bertrauen bes Lanbes in unfere Ginrichtungen fomachen, und bas ift gerabe bas Beheimniß ihres Unterfangens. Das Land jeboch, Berr Prafect, wird nicht lange mehr fich burch folche lugnerifche Behauptungen beihören laffen. Wenn ber Kaifer innerhalb zehn Jahren Frankreich zu einem fo hoben Grabe bes Gebeihens bringen konnte, fo hat bies feinen

Grund barin, daß er unsere hilsemittel ausgezeichnet zu verwenden wußte; benn das össentliche Gedeiben und eine gute Finanzverwaltung können eines ohne das andere nicht bestehen. . Die Finanzlage Frankreichs ist also ebenso sest begründet, als das Ergebniß der Thätigkeit des Kaiserreichs glänzend ist. Dies ist die Wahrheit, dies wird das biedere französische Volk begreisen, und dies wird die Geschichte zum Ruhm des Kaisers bereinst verkündigen."

- 31. Mai. Der mericanische Prafibent Juarez verzichtet nach bem Fall von Buebla auf die Behauptung von Mexico und zi ht sich nach S. Luis Potosi zurud. Die Hauptstadt von Mexico steht daburch ben Franzosen offen. (f. Mexico.)
- 31. Mai u. 1. Juni. Allgemeine Wahlen zum gesetzebenden Körper in ganz Frankreich. Die Regierung erleibet in Paris eine eclastante Ricberlage, indem sie in der Hauptstadt auch nicht Einen ihrer Candidaten durchsett; Thiers ist in Paris, Berryer in Marseille gewählt. Im Ganzen ist indes der Sieg der Regierung vermöge der rücksichtlosesten Wahlbeeinstung ein überwältigender.

3. Juni. Der Cultminister richtet ein tabelnbes Runbschreiben an bie fieben Erzbischse und Bischöfe wegen ihres Wahlmanifestes.

4. " Antwort bes Erzbischofs von Tours auf bes Tabelsschreiben bes Cultministers.

12. " Das Bahlmanifest ber sieben Bischöfe wird bem Staatsrath überwiesen.

15. "Bon ben 10 Nachwahlem jum gesetzebenden Körper fallen trop aller Anstrengungen ber Regierung 6 zu Gunsten der Opposition aus. Paris ist nunmehr ausschließlich oppositionell vertreten und in Bordeaux wird der Oppositionscanditat nur mit 40 Stimmen geschlagen. Das Gesammtresultat ergibt die Wahl von 249 Regiezrungscandidaten und von 34 wider Willen der Regierung Gewählten.

17/18. " Frankreich, England und Desterreich haben sich zu einem zweiten gemeinsamen Schritt gegenüber Rußland geeinigt, nachdem Frankreich und England die von Desterreich vorgeschlagenen sechs Bunkte als Grundlage von Unterhandlungen acceptirt hatten. Wie England regt auch Frankreich überdieß die Nothwendigkeit

eines Baffenstillstandes mahrend ber Unterhandlungen an.

Depesche ber franz. Regierung: "Die Antwort bes St. Betersburger Cabinettes auf die gleichzeitigen Mittheilungen, welche die brei Höse von Frankreich, England und Desterreich über die Ereignisse in Polen ihm zugehen ließen, hat unsere Erwartung nicht getäuscht. Indem es den Geschen, welche und geseitet und welche nach seinen eigenen Erklärungen keiner menschenfreundlichen Regierung fremd sein können, volles Recht widerfahren ließ, nahm es keinen Anstand, und die Bersicherung seiner tiesen Betrüdnis über eine solche Lage der Dinge und seines heißen Bunsches, dieser Lage ein schleuniges Ende zu machen, zu ertheisen. Wir hatten die Beisheit und gleichzeitig die liberalen Absichten des Kaisers Alegander angerusen, indem wir es als zeitgemäß bezeichneten, die Bedingungen auszusuchen, unter welchen den so schwer vom Geschicke heimgesuchten und ber Theilnahme so würdigen Ländern Rube und Frieden zurückzegeben werden könnten. Der russische Dos erklätt uns, daß nichts seinen Wünschen mehr entspreche, und mit den Mächen über

Digitized by GOOGLE

bie Liefe bes Uebels übereinstimmenb, gibt er als winschenswerth zu, fich über bie Deittel gur Abbulfe gu verftanbigen. Außerbem labt er uns ein, uns mit ihm in Erklärungen einzulaffen. — Es war alfo für bie Regierung bes Kaisers, sowie für die Cabinette von London und Wien der Augenblick gefommen, ihre 3been über bas jur Erreichung ihrer gemeinsamen Beftrebungen zu beobachtenbe Berfahren auszutauschen und, von bem versöhnlichen Beifte befeelt, ber fie bereits bei ihren fruberen Schritten geleitet, tamen fie überein, ber russischen Regierung als Grundlage ber Unterhandlungen solzgende sechs Puntte vorzuschlagen: (Folgen die sechs Puntte s. Desterr.) — Mehrere ber Bestimmungen bieses Brogrammes, bilben einen Theil bes Planes, den fich das Petersburger Cabinet für fein Auftreten vorgezeichnet hat. Die andern gehen kaum über bie verheißenen ober in Aussicht gestellten Reformen hinaus. Sammtliche find ber einfachste Ausbrud ber Grundgefepe ber Gerechtigkeit und Billigkeit, und enthalten nichts, was nicht in Uebereinstimmung mit ben Stipulationen ber Bertrage ftunbe, welche bie ruffice Regierung in Bezug auf Bolen binben, Wir geben uns alfo gerne ber Ueberzeugung bin, baß biefe Borfclage von Seiten bes St. Petersburger Cabinets keine Einwenbung hervorrufen werben unb biefes sie als Grunblagen der Unterhanblungen annehmen wirb. — Wenn anbrerseits die Cabinette, indem fie fich an Rugland wenden, ben Gründen bes allgemeinen Intereffes geborchen, fo haben boch auch bie Rudfichten ber Menfchlichkeit an bem Gefühle, bas fie leitet, ihren Antheil. Polen bietet in biefem Augenblid einen ichmerge lichen Anblick bar. Je länger ber Kampf sich hinauszieht, um so blutiger wird er burd bie Erbitterung und ben Bag auf beiben Geiten werben. Sicher= lich wunicht ber ruffische Sof bas Aufhoren ber Feindseligkeiten, welche Roth und Trauer in ben alten polnischen Provingen verbreiten. Das Fortbauern diefer Gräuel während ber Unterhandlungen konnte eine Debatte, welche, wenn fie nuben foll, rubig bleiben muß, einen gereizten Charafter verleihen. Ge ware also flatthaft, für eine auf Beibehaltung eines militarischen status quo begrundete provisorische Pacificirung zu sorgen, welche ber Kaifer von Rußland verfunden wurde, und welche die Bolen ihrerfeits unter ihrer eigenen Berantwortlickfeit einzuhalten batten. — Bas bie Form biefer Unterhands lungen anbelangt, fo bat bie ruffifche Regierung felber in ihren Mittheilungen an bie brei Cabinette ihre Anficht hieruber fundgegeben. Sie hat in ihrer Depejde an Baron Bubberg vollkommen bas Recht ber ehebem jur Regelung bes politifchen Spftems von Europa zusammenberufenen Machte anerkannt, fich mit ben Berwidelungen ju beschäftigen, welche biefes Spftem fioren tonn: ten. Roch ausführlicher fprach fie fich hierüber gegen Baron Brumnow aus: "Se. Maj., fagte Fürft Gortichatoff ju bem ruffifchen Gefanbten in London, gibt ju, baß, bei ber eigenthumlichen Lage bes Ronigreiche, bie aufregenben Unruben bie Rube ber angrenzenben Staaten fibren konnen, zwischen welchen am 3. Mai 1815 bie gur Regelung ber Geschide bes Bergogibums Barfcan bestimmten Separatvertrage ju Stanbe tamen. Se. Maj. gibt ferner zu, baß biese Unruhen auch bie Mächte interessiren können, welche bie allgemeine Transaction vom 9. Juni 1815 unterzeichnet haben, in welche bie hauptbestimmungen biefer Separatbertrage aufgenommen worben finb." - Go gab also bas St. Petersburger Cabinet von vornherein und unaufgeforbert zu verstehen, daß es bie Mitwirtung ber an ber Schlufacte bes Wiener Congreffes betheiligten acht Machte annehme. Inbem bie Regierung Gr. Maj. felber ben Dispositionen, beren verföhnlichen Charafter fie würdigt, qu ent= sprechen beabsichtigt, ift fie bereit, ihrerseits biefen Unterhandlungen beigutres ten, und fich in der Conferenz, beren Buftanbetommen zwedmäßig erscheinen wirb, vertreten zu laffen, wenn, wie wir hoffen, Rugland ben ihm gur Annahme von ben brei Machten vorgeschlagenen Grundlagen beitritt. Bir werben une gludlich fcaben, menn bie Entichliegung, welche Raifer Alexander faffen wird, im Ginflange mit ben großen Intereffen fieht, welche wir aus gleich=

zeitig gerechten und machtigen Beweggrunden seiner erleuchteten Fürsorge anzuempfehlen uns veranlaßt saben. Denn, einmal der Entscheidung durch die Gewalt entzogen, welche sie vielleicht wieder einmal mehr abschneiden würde, als sie zu lölfen, trate diese Frage von jest an in die Bahn der freunbschaftslichen Dischsion, die einzig geeignet ift, eine dis jest vergeblich gesuchte Lölung berbeizuführen, und die der Aufflärung unserer Zeit, wie der großherzigen Beinnungen aller Cabinette wiltbig ware."

20. Juni. Die französische Regierung faßt in einer gleichzeitig nach Lonbon und Wien gerichteten Depesche bie Eventualität eines Mißerfolgs ins Auge, welchen sowohl eine unmittelbare Ablehnung ber
Forberungen ber 3 Mächte vom 17. Juni von Seite Rußlands
als die Möglichkeit eines negativen Ergebnisses ber vorgeschlagenen
Conferenzen barstellen könnte, wünscht, daß die Bande, welche die
Mächte in der polnischen Frage verbänden, noch enger gezogen werben möchten und schlägt die Redaction eines diplomatischen Aktes,
sei es einer Convention oder Protokolls vor, mittelst bessen die Lage
eines festen und bauerhaften Friedens zu versehen und zur Erreichung dieses Ziels ihre Streitkräfte zu vereinigen, falls die Mittel
ber Ueberredung erschöblt wären.

bet develteding eligiblit idaten.

21. " Die französische Regierung zieht in einer an das öfterreichische Cabinet gerichteten Depesche die Gründe der Behutsamkeit in Erswägung, mit welchen die Borsicht dem Wiener Hofe rathe in der polnischen Frage vorzugehen. Die Würde der 3 Mächte erheische, ihre Borschläge an Rußland aufrecht zu erhalten. Frankreich sein bereit, Desterreich jede Unterstühung zuzusichern, auf welche es nühslicherweise bei allen Eventualitäten rechnen könnte; es sei bereit, Desterreich die Garantie zu geben, welche es ein Recht haben würde, in dem Falle zu verlangen, daß seine geographische Lage es gewissen Geschren ausselehen würde. Indem Frankreich vorschlage, das Band der beiderseitigen Kräfte noch enger zu schließen, glaube es Desterreich alle Sicherheiten anzubleten, welche dasselbe für seine Interessen fordern könne.

24. " Mobification bes Ministeriums: Der Kaiser läßt bas Institut besonberer Sprechminister im Wesentlichen fallen. Der bisserige Sprechminister Billault wird statt Balewsti zum Staatsminister ernannt, mit ber Aufgabe, zugleich die Regierung im gesetzgebenden Körper zu vertreten; Herr Delangle als Justizminister wird durch herrn Baroche, Graf Persigny als Minister bes Innern durch herrn Boudet, herr Rouland als Unterrichtsminister durch herrn Duruh erset, endlich herr Rouher zum Staatsrathspräsis

benten ernannt.

3. Juli. General Foreh wirb zum Marschall von Frankreich ernannt.
13. " Ablehnenbe Antwort Ruglands auf die zweiten übereinstimmenben Depeschen Frankreichs, Englands und Desterreichs. (f. Rugland.)

3. Mug. Frantreich, England und Defterreich richten jum britten Mal wesentlich ibentische Depefchen an Rufland.

Frangbiische Depesche: "... Die Regierung bes Kaisers wollte burch bie bisherigen gemeinsamen Schritte ber brei Machte Außland veranlassen, auf Mittel zu sunnen, wie die Rube auf dauernbem Grunde wiederherzustellen sei, und ber Bieberkehr von Unruhen vorzubeugen, welche niemals ausgebroschen sind, ohne alle Geister in Europa aufzustören und ben Frieden in Gesahr zu bringen. Die russische Regierung schien ansangs unsere Bemerkungen als berechtigt anzuerkennen. Sie hatte und gewissermaßen ausgeforbert, ihr unsere Ansichten vorzutragen, und wir mußten glauben, daß sie bereit sei, auf die Rathschlage einzugehen, beren Eröffnung wir als zwecknäßig erachteten. Da die Höse Englands und Desterreichs mit uns in berselben Lage waren, haben wir gemeinsam die Grundlagen selfgestellt, welche als Ausgangspuntt benutzt werden könnten, und das Programm, über das wir uns versständigt hatten, den elementarsten Grundlähen der Billigkeit gemäß, gab ein klares Zeugniß von unserer Mäßigung.

"So haben wir nun mit eben so viel Ueberraschung als Bebauern bas Cabinet von Betersburg seine anfängliche haltung anbern, unfere Erdffnungen ausbrücklich abweisen und ftatt bessen unan-

nehmbare Borfdlage machen feben. . .

"Die polnische Frage ist, bem Fürsten Gortschakoff nach, eine europäische nur burch ihren Urfprung und burch ihre revolutionaren Bestrebungen, und die gegenwartigen Greignisse find einzig bas Bert einer tosmopolitifchen Demagogie. Unfere Zeit hat bie Gesellschaft von ju vielen verschiedenen Bewegungen aufgeregt gesehen, als baß man unter einer und berfelben Benennung bie verzweifelten Anftrengungen eines feine Nationalität vertheibigenben Bolkes und die ordnungslosen Bestrebungen kranker Geister, welche fich an ben Grundlagen felbst ber gesellschaftlichen Ordnung vergreifen, zusammenwerfen konnte. Die Agitationen Polens haben Urfachen, bie nichts Gemachtes, nichts Zufälliges finb. Sie finb bas Re-fultat eines Zustanbes, ber nun balb ein Jahrhunbert währt, und vielleicht mehr als trgend eine andere Conjunctur bazu beigetragen hat, die Revolution in Europa ju gebaren und zu unterhalten. Die Erhebung, welche wir vor uns feben, burch flare Symptome vorher verkundet, ift burch eine Magregel hervorgerufen worben, welche bei bem Zustande ber Geister nicht verfehlen tonnte, bie bebauerlichsten Folgen zu haben. Polen hat barauf geantwortet, inbem es nicht an die revolutionare Leibenschaft, sondern an das appellirte, was bas Bochfte ift im Bergen ber Menschen, an bie Ibeen ber Gerechtigkeit, bes Baterlandes, ber Religion. Ift bas nicht eine Thatsache von unbestreit: barer Gewißheit, bag bie gange polnische Ration, Jebermann und jeber Stand nach seinen Mitteln, handelnd und leibend nach Ort und Umftanben, Leib und Seele hingab an bie Insurrection? Was finb, solcher Kundgebung gegenüber, die Agitationen einiger Emigranten-Comité's? Die Cabinette has ben auch ben wahren Charatter biefes Aufftanbes nicht migverstanben. haben seine Bebeutung dem ruffischen Sof getennzeichnet. In ben frangofischen Rammern, im englischen Barlament, im österreichischen Reichsrath hat sich die öffentliche Meinung ber brei Lanber burch bie angesehenften Organe vernehmen laffen, um bie Regierungen zu ermuntern, daß fie auf bem von ihnen einges schlagenen Wege beharren. Ueberall in Europa, wo es berathende Rörperschaften gibt, hallten biefelben Tone wieber. Außerhalb ber conftitutio: nellen Kreise haben überall gang freiwillige Demonstrationen die Lebhaftigkeit bes Bollegefühle befundet, beffen Ginmuthigfeit bie Breffe taglich conftatirt. Durch bas Gefühl ihrer Berantwortlichkeit zu größerer Zurüchaltung und Umficht genothigt, haben fast alle Cabinette vom romischen Bofe bis jur ottomanischen Bforte, von Stockholm bis Lissabon, in Depeschen, beren Inhalt

Digitize 13 Google

bas russische Cabinet kennt, Ansichten Ausbruck gegeben, die mit den von den bei höfen besonders dargelegten ganz übereinstimmen. Die Regierungen, statt der öffentlichen Meinung vorzugreisen, sind ihr nachgegangen und haben sie im Maße gehalten. Das ist, was ihrerseits die Regierung des Kaisers gethan hat, und nachdem sie diese Pflicht ersüllt, nimmt sie keinen Anskand, zu behaupten, daß es ein Berharren in einem verderblichen Bahne sein würde, wenn man sortsahren wollte, die schrecklichen Zuckungen, welche Polen mit Blut überschwemmen, aus Gründen zu erklären, die mit dem Zeugnisse der Geschichte und mit den Thatsachen der Geschungen wenig im Einklang siehen.

"Das Cabinet von Petersburg ift bereit, fagt es uns, bie fechs Bunfte, welche ihm als Grundlage ju ben Berathungen anempfohlen worben find, in Erwägung ju ziehen; aber es macht babei bie Bebingung, bag ber Aufstand vorher unterbrudt fein muffe. . . Die drei Sofe hatten fich geschmeichelt, bag mabrend ber Baffenrube für beibe Barteien annehm= bare Arrangements getroffen werben konnten und die einstweilige Ginftellung ber Feinbseligkeiten nur die Ginleitung jum enbgiltigen Friedensichlusse fein wurde. Das Cabinet von Betersburg weift biefe Eingebung im Ra= men ber ruffifden Ration und ber Armee gurud. . . . Enblich fest bas Cabinet von Betersburg an bie Stelle ber Ginwilligung, bie es in seinen früheren Erflatungen für ben Busammentritt einer Confereng ber bei ber Unterzeichnung ber Wiener Afte betheiligten Machte gegeben zu haben foien, ben Borfchlag von Befpredungen zwischen Rugland, Defterreich und Preußen über die durch den Stand der Dinge in Polen an= geregten Fragen ber inneren Berwaltung. Die Machte hatten übrigens nur ein Interpretationsrecht, welches Rußland zu nichts verpflich= ten fonne, und es fei nichts Rugbringendes von einer neuen Discuffion über Stipulationen zu erwarten, über bie foon fo oft bebattirt worben fei, ohne daß man fich habe verftanbigen konnen. . Der öfterreichische Sof, ben bie russische Regierung einlub, sich an bieser Separatverhanblung zu betheiligen, von welchet wir, sowie die Regierung Ihrer britischen Majestät, Spanien, Portugal und Schweben ausgeschlossen sein würden, hat zuerst anerkannt, daß dieser Borschlag nicht angenommen werben konnte, und hat ihn ohne Baubern, ale feiner Burbe juwiber, jurudgewiefen.

"Die Regierung des Raisers kann ihrerseits weber die vom Petersburger Cabinet angebotene Combination, noch bie zu beren Unterftutung in ber Depefche bes hrn. Fürsten Gortschafoff bargelegten Bemerkungen unterschreiben. Wir find über= zeugt, bag auf bem eingeschlagenen Wege ber ruffische Sof fich eben fo fehr von ben Rathichlagen einer weifen Politif als von ben Stipulationen ber Bertrage ent= fernt. Da es uns aber nicht gelungen ift, ihm die Ueberzeugung, von der wir burch= brungen find, beigubringen, fo tonnen wir heute nur die Ruglofig= feit unferer Bemühungen conftatiren. . . Wir mußten voraussepen, baß bie ruffische Regierung, von bemfelben Willen wie bie Machte befeelt, an beren Meinung sich anzuschließen nicht ablehnen wurde. Rachbem fie ihnen bazu erft hoffnung gemacht, hat es ihr beliebt, ihre Eroff= nungen zurudzuweisen unb ihre Competenz zu bestreiten. Die absolute Unabhangigkeit ber Entschliegung und bie volle Ausübung ber Souveranität für fich in Anspruch nehmend, gibt bas Cabinet von Petersburg uns die volle Freiheit unferes Urtheilens und Berfahrens qua rud, und wir tonnen nichts weniger thun, als bavon Act nehmen. Uebrigens (folgt ber allen 3 Depelchen gemeinsame Schluß, f. Desterr.)

14./17. Aug. Zwei Depeschen Droupns be Khups an Seneral Bazaine schreiben bemselben eine Art politischen Programms für Mexico vor. Es wird im wesentlichen barin sestgestellt, daß, welche Rechte Frankreich auch durch ben Krieg erlangt habe, es in Mexico weder

eine Groberung, noch eine Rieberlaffung, noch felbft einen politifden ober commerziellen Bortheil, mit Ausschluß anberer Dachte, haben wolle. Auch wird ber provisorischen Regierung anempfohlen, bie allgemeine Abstimmung in einer Beife ins Bert zu feben, bak gar tein Zweifel mehr über ben eigentlichen Willensausbruck bes mericanischen Bolfes berrichen tonne. Enblich erhebt fich ber Di= nifter gegen jeben Drud und jebe 3mangemagregel, bie ben Beariffen ber Civilisation jumiberlaufe, wie g. B. Sequestrationen, Proferiptionen zc. Die fruberen Forberungen Frankreichs follen burch eine eigene Commiffion im Ministerium bes Ausmartigen festgestellt, bie eigentlichen Expeditionstoften von bem Rriege= und Marineministerium ausammengestellt werben. - Bugleich besabouirt ber Moniteur nach langem Schweigen enblich in aller form bas Sequestrationsebict Forey's (f. Merico); bie Regierung habe auf bie erfte Runbe bavon bie Beifung ertheilt, es jurudjugieben.

20. Mug. Gin taiferl. Decret erklart bas Wahlmanifest ber 7 Bifcofe

nach einem Befchlug bes Staaterathe für Migbrauch.

24. Eröffnung ber Generatrarpe ver Deputienten.
Uebung werben von ben Prafibenten berfelben offenbar auf höhere Anordnung gar feine politischen Eröffnungereben gehalten.

13. Oct. Der Staatsminifter Billault +.

Divlomatische Ernennungen: ber bieberige Gefanbte in Rom Bring Latour wird jum Gesanbten in London ernannt, Sartiges von Turin nach Rom, Malaret von Bruffel nach Turin versett.

Besuch ber Raiserin Eugenie am Bofe zu Mabrib.

18. " Besuch ber Kaiserin Eugenie am Hofe zu Mabrib. 19. " In Folge bes Tobes von Billault wirb ber Staatsrathspräsibent Rouber jum Staatsminifter, Rouland jum Staateratheprafibenten und bie Sh. Forcabe, Chair b'Eftange und Buitry gu Biceprafibenten bes Staaterathe ernannt.

5. Rov. Eröffnung ber Rammern. Thronrebe bes Raifers: Diefelbe erörtert bie polnifche Frage und fchlagt ju Lofung berfelben einen europäifchen Congreg bor, inbem fle ertlart, bag bie Bertrage von 1815 aufgebort hatten zu bestehen und eine Revision berfelben bas einzige Mittel fei, um bem Rriege auszuweichen:

" . . . Der gefengebenbe Rorper ift feit Grunbung bes Raiferreichs gum britten Male erneuert worben, und jum britten Dale fann ich mir, trot einiger localer Meinungsverschiebenheiten, nur Glud ju bem Ergebnisse ber Bablen wünschen; Sie Alle haben mir benselben Gib geleistet; berselbe burgt mir für Ihren Beiftanb. Es ift Ihre Pflicht, bie Geschäfte bes Lanbes rafc und gut ju erlebigen, indem Sie der Verfassung treu bleiben, die uns elf Jahre der Bohlsahrt beschieden hat und die aufrecht zu erhalten Sie gefcworen haben. . . Jebenfalls wurde bie Boblfahrt unferes Landes einen rafcheren Aufschwung nehmen, wenn politifche Wirren nicht ftorend bazwifchen traten; in bem Leben ber Nationen aber treten unvorhergesehene Greigniffe ein, welche fie ohne Furcht ins Auge faffen und ohne Baghaftigfeit ertragen

Digitized by GOOGLE

muffen. Dagu gehören: ber ameritanische Krieg, bie unvermeibliche Occupation Mexico's und Cochinchina's, und ber polnische Aufstand. Die fo viel kritifirten Expeditionen in ber Ferne waren feineswegs bie Ausführung eines vorher überlegten Planes; bie Macht ber Umftanbe vielmehr veranlaßte fie, und tropbem find sie nicht zu beklagen. Wie konnten wir in der That auch unfern auswärtigen Sanbel ausbehnen, wenn wir einerseits auf jeben Ginfluß in Amerita verzichteten, und wenn andererfeits gegenüber ben im Befit ber Englanber, Spanier und Bollanber befindlichen ungeheuren Gebiets: ftrichen Frankreich allein ohne Besitzungen in ben asiatischen Gewässern blieb! Wir haben in Cochinchina eine Stellung erobert, welche, ohne une in bie Wirren der Local-Regierung zu verwickeln, uns gestatten wird, die gewaltigen hilfsmittel jener Lanber auszubeuten und fie burch ben Banbel ju civilifiren. In Mexico haben wir gefehen, wie nach unerwartetem Wiberstand, ben ber Muth unserer Solbaten und Matrosen überwand, die Bevölkerung uns als Befreier empfing. Unsere Bemühungen werben nicht unfruchtbar gewesen sein, und wir werben für unsere Opfer eine reiche Entschäbigung finden, wenn bie Geschide jenes Lanbes, bas uns seine Biebergeburt verbanken wirb, einem Fürften anvertraut find, ben seine Ginficht und feine Borguge einer fo eblen Sendung würdig machen. Laffen Sie uns baber Bertrauen zu unferen über= feeischen Unternehmungen haben, bie begonnen wurben, um unsere Chre zu rachen! Sie werben mit bem Triumph unserer Intereffen endigen, und wenn auch befangene Gemüther nicht ahnen, wie viel reiche Früchte die für die Butunft gefäeten Reime in sich bergen, so wollen wir uns boch ben so zu sagen an ben beiben außersten Weltenben, sowohl zu Leking wie in Mexico erworbenen Rubm nicht trüben laffen.

"Die polnifche Frage erforbert größere Aussubrlichkeit. Beim Aus-bruch bes polnischen Aufftanbes waren bie Beziehungen zwischen ben Regierungen Ruglands und Frankreichs ber besten Art; seit bem Frieben waren biefe Regierungen in ben großen europaischen Fragen in Ginvernehmen gewesen, und ich nehme keinen Anstand zu erklären, daß während bes italieni= fcen Krieges, so wie bei ber Einverleibung ber Grafschaft Rizza und Savopens ber Kaifer Alexander mir bie aufrichtigste und herzlichste Unterftützung gelieben bat. Diefes gute Einvernehmen murbe Rudfichten auferlegen, unb ich mußte die Sache Polens für sehr populär in Frankreich halten, um tein Bebenken zu tragen, eines ber erften festlanbischen Bunbniffe in Frage zu ftellen, um bie Stimme ju Gunften einer Nation ju erheben, bie in Rußlanbs Augen rebellisch war, in ben unfrigen jeboch bie Erbin eines in ber Geschichte und ben Bertragen verzeichneten Rechtes. Inbeffen biefe Frage berührte die wichtigsten europäischen Interessen und konnte nicht von Frankreich allein behanbelt werben. Nur eine unserer Ehre ange= thane Beleibigung ober eine Bebrohung unferer Grenzen legt uns die Pflicht auf, ohne vorber erzieltes Einverständniß zu handeln. Es ward baber nöthig, wie jur Beit ber Ereigniffe im Orient und in Sprien, mich mit ben Dach= ten, welche ahnliche Grunde und Rechte wie wir für sich hatten, zu verstän= bigen. Der polnische Aufstand, welchem seine Dauer einen nationalen Charafter verlieh, erwedte überall Sympathien, und das Streben ber Diplomatie war barauf gerichtet, bieser Sache so viel Anhang wie möglich zu gewinnen, um mit bem vollen Gewichte ber Meinung Europa's auf Ruß= lanb ju bruden. Diefes Bufammentreffen faft einftimmiger Bunfche fchien uns bas geeignetste Mittel zu fein, burch Ueberrebung auf bas Cabinet von Petersburg einzuwirken. Leiber wurden unsere uneigennützigen Rathschläge als Einschüchterung ausgelegt, und ftatt bem Kampfe Ginhalt zu thun, bienten die Schritte Englands, Defterreichs und Frankreichs nur bagu, feine Erbit-terung noch mehr gu fteigern. Bon beiben Seiten werben Erceffe begangen, welche man im Interesse ber Denschlichkeit in gleicher Beise beklagen muß. Bas bleibt also zu thun übrig? Sind wir in die alleinige Wahlzwi=

ichen Krieg und Schweigen verfest? Rein! Ohne bag wir zu ben Baffen greifen ober foweigen, bleibt uns noch ein Mittel übrig, namlich bie polnifche Sache einem europäischen Gerichtshof ju unter: breiten. Rufland hat bereits erklart, daß Conferenzen, in welchen alle anberen Fragen, bie Guropa in Bewegung fegen, jur Erörterung famen, feine Burbe in feiner Beife verleten murben. Laffen Gie uns Act von biefer Erklarung nehmen. Moge fie une baju bienen, ein für alle Ral ben Gabrungen ber Zwietracht ein Enbe zu machen, welche auf bem Puntte fteben überall auszubrechen, und moge felbst aus ber Diffimmung bes burch fo viele Elemente ber Auflösung gerrutteten Europa ein neues Reitalter ber Orbnung und bes Friebens erfieben. Ift nicht ber Augenblid gefommen, bas von ber Beit untergrabene und Stud für Stud von ben Revolutionen zerftorte Gebaube auf neuen Grundlagen wieber aufzuführen? 3ft es nicht . bringlich, burch neue Uebereinfunfte bas anzuerkennen, was fich unwiberruflich vollzogen hat, und in gemeinsamer Uebereinstimmung bas zu vollzieben, was ber Beltfriebe erheischt? Die Bertrage von 1815 haben aufgehört ju befteben. Die Dacht ber Greigniffe bat fie gefturgt ober ftrebt babin, fie zu frürzen. Fast überall find fie gebrochen worben, in Griechenland, in Belgien, in Frantreich, in Italien, fowie an ber Donau. Deutschland regt fich, um fie zu veranbern, England bat fie burch bie Abtretung ber jonischen Infeln in bochberziger Beise mobifizirt, und Rugland tritt fie in Barfchau mit Fußen. Immitten biefer allmählichen Berfetung bes europäischen Grund= vertrags entflammen fich beiße Leibenschaften im Uebermaß, und im Guben fowohl wie im Rorben erheischen mächtige Interessen eine Lösung. alfo gerechtfertigter und vernünftiger, als bie europäischen Machte gu einem Congresse einzulaben, auf welchem Gigenliebe und Biberftanb vor einem oberften Schiebegericht verfdwinben wurben? Bas fieht mehr in Gin-Klang mit unferem Beitalter und mit ben Bunfchen ber Debraabl, als fic an bas Gewiffen und bie Bernunft ber Staatsmanner aller Lanber zu wenben und ihnen zu fagen: haben nicht bie Borurtheile und ber Groll, welche uns trennen, icon ju lange gebauert ? Goll bie eiferfüchtige Rebenbuhlerichaft ber Großmachte ohne Unterlag ben Fortschritt ber Civilisation verhinbern? Sollen wir burch übermäßige Ruftungen immerfort gegenseitiges Diftrauen begen? Sollen bie werthvollften hilfsmittel auf unbeftimmte Beit in eitler Schauftellung unserer Staatsfrafte erichopft werben? Bollen wir ewig einen Buftand ber Dinge fortbesteben lassen, welcher weber ber Friebe mit seiner Sicherheit noch ber Rrieg mit seinen Gludsaussichten ift? Lassen Sie uns nicht langer bem Umfturggeifte ber ertremen Parteien baburch eine funft= liche Bichtigkeit verleiben, bag wir uns burch engherzige Berechnungen ben gerechten Beftrebungen ber Bolter wiberfepen. Laffen Gie und ben Duth baben, an bie Stelle eines tranthaften und unficheren Bustanbes bauerhafte und regelmäßige Berbaltniffe ju feben, auch wenn biefelben Opfer toften follten. Bereinigen wir uns, ohne vorgefaßtes Spftem, ohne erclufiven Chr= geig, blog von bem Gebanken befeelt, einen Buftanb ber Dinge berguftellen, ber sich hinfort auf bas wohlverstandene Interesse ber Herricher und Boller flützt. Dieser Aufrus, gern will ich es glauben, wird von Allen gehört werben. Eine Weigerung wurde geheime Plane vermuthen laffen, bie bas Tageslicht scheuen. Aber selbst wenn ber Borschlag nicht ein-flimmig genehmigt wurde, hatte er boch ben ungeheuren Bortheil, Europa bemerklich gemacht zu haben, wo bie Gefahr und wo bie Rettung liegt. Bwei Bege fteben offen. Der eine führt jum Fortichritt burch bie Berfohnung und ben Frieben, ber anbere, früher ober fpa= ter, ja fogar auf verhangnifvolle Beife jum Rriege burch hartnädiges Zesthalten an einer überwunbenen Bergangen= beit. Sie tennen jest, meine herren, bie Sprache, bie ich vor Europa gu führen beabfichtige. Bon Ihnen gebilligt, burch bie öffentliche Zustimmung

sanctionirt, kann fie nicht versehlen, gehört zu werben, weil ich im Ramen Franfreichs fpreche."

An bemfelben Tage noch gehen bie an alle Souverane Euro: pa's gleichlautenb gerichteten (vom 4. Nov. batirten) Ginlabungen bes Raifers nach Baris ju bem angefunbigten Congresse ab:

"Angefichte ber Ereigniffe, welche täglich auftauchen und fich brangen, balte ich es für unumgänglich, meine bollen Gebanten ben Souveranen auszu:

iprechen, benen bas Schickfal ber Bolfer anvertraut ift.

"Jebesmal wenn ftarte Stoge bie Grundlagen ber Staaten erschüttert und beren Grenzen veranbert haben, griff man zu feierlichen Transactionen, um bie neuen Elemente zu verbinden und die vollenbeten Umgeftaltungen zu fich= ten und zu beiligen. Dies war ber Gegenstand bes Westfälischen Friedens im 17. Jahrhundert und ber Biener Berhandlungen 1815. "Auf biefer letteren Grundlage ruht augenblidlich bas politische Gebaube

Europas. Und bennoch, Sie wiffen es, fturgt baffelbe von allen Seiten que

iammen.

"Wenn man bie Lage ber verschiebenen Bolter aufmertfam betrachtet, fo ift es unmöglich, zu vertennen, baß faft auf allen Buntten bie Biener Bertrage gerftort, veranbert, vergeffen und bebrobt finb. Daraus folgen Pflichten ohne Regel, Rechte ohne Titel und Forberungen ohne Bugel, - eine um fo furchtbarere Gefahr, ale bie burch bie Civilisation berbeigeführten Bervoll= tommnungen, welche die Bolter unter fich burch bie Solibaritat ihrer materiellen Intereffen verbunden haben, ben Krieg nur noch zerftorenber machen mürben.

"Es ift bies ein Gegenstanb eruften nachbenkens. Barten wir es nicht ab, einen Ausweg einzuschlagen, bis plötliche, unwiberftebliche Greigniffe unfer Urtheil trüben und und wider Billen in entgegengesete Richtungen treiben mürben.

"Ich will Ihnen beshalb, um bie gegenwärtige Lage zu regeln unb bie

Butunft ju fichern, einen Congreg vorschlagen.

"Auf ben Thron gerufen durch die Borfebung und ben Willen bes frangöfischen Bolles, boch erzogen in der Schule des Unglück, ift es mir viels leicht weniger als irgend einem Anbern geftattet, bie Rechte ber Souverane ober bie berechtigten Ansprüche ber Bölfer zu verkennen. Auch bin ich bereit, ohne ein vorgefaßtes Spftem in ben internationalen Congres ben Beift ber Mäßigung und Gerechtigkeit zu bringen, bas gewöhnliche Erbtheil berjenigen, welche so viel verschiebene Prüfungen burchgemacht haben.

"Wenn ich die Juitiative für eine solche Eröffnung ergreife, so geschieht es nicht aus Eitelfeit; aber, ba ich berjenige Souveran bin, bem man am meisten ehrgeizige Plane gutraut, so liegt es mir am Bergen, burch biefen freien und ehrlichen Schritt ben Beweis ju führen, bag es mein einziges Biel ift, ohne Bogern zur Berftellung bes Friedens in Europa zu tommen. Birb mein Borfchlag angenommen, fo bitte ich Sie, Baris jum Ber famm=

lungsort zu wählen.

"Falls die mit Frankreich allitren und befreundeten Fürsten es angemessen finden follten, burch ihre perfonliche Gegenwart die Bebeutung ber Berathungen zu erhöhen, so werbe ich stolz barauf fein, ihnen meine bergliche

Gaftfreunbichaft zu bieten.

"Europa wird vielleicht einiges Gewicht barauf legen, baß bie Hauptstabt, von welcher so oft bas Signal ju Erschütterungen gegeben worben ift, jum Sit ber Conferengen werbe, welche bestimmt find, bie Grundlage für eine allgemeine Pacification festzustellen. . . . "

23. Nov. Auf die Anfrage des englischen Cabinets theilt die französische Regierung bemfelben einige Anbeutungen über bie ihrer Anficht nach einem europäischen Congreß zunächst vorzulegenben Fragen mit.

Depesche Droupn's an ben Geschäftsträger in Lonbon: . . . Das Londoner Cabinet erkennt mit uns an, daß mehrere ber Beftimmungen bes Wiener Bertrags in bebenklicher Weife verlett morben finb. Manche ber in ben Berträgen vorgenommenen Aenberungen finb nicht von allen Machten als gefehlich anerfannt worben. Bas biejenigen Aenberungen betrifft, welche von allen Grofmächten gutgebeißen wurben, fo konnen wir nicht umbin, auf die unwiderstehliche Gewalt aufmertsam zu machen, mit welcher fie ben Regierungen fich aufgebrangt haben. Die Art wie England fetbst ihnen beigutreten fich beeilt bat, beweist wie wenig bie fruberen Combinationen, um mit Lord Ruffel zu reben, ben Anforderungen ber Beit, bem Fortschritt ber Meinung, ber manbelbaren Bolitit ber Regierungen und ben wechselnben Bedürfnissen ber Nationen entsprechen, und sind wir nicht andererfeite zum Glauben berechtigt, bag bie harmonie und bas Gleichgewicht bes Ganzen in Folge so wichtiger Umanberungen einigermaßen gelitten babe? Bir geben mit Lord Ruffel ju, bag biefe Beranberungen nicht nothwendig einer allgemeineren und feierlicheren Sanction bedürfen; aber wir benten, bag es vortheilhaft fein wurde, die Trummer hinwegguräumen und alle lebenben Glieber in einen einzigen lebenben Körper wieber zu vereinigen. Was bie Umwanb. lungen betrifft, benen bie Mächte teine einstimmige Gutheifung gegeben baben, so bilben fie ebenso viele Beranlassungen zu Streit, welche Europa jeben Augenblick in zwei Lager theilen konnen. War'es nicht besser, anstatt bie Entscheibung hierliber ber Gewalt und bem Bufall zu überlaffen, wenn man biefe Fragen in einer ber Billigkeit entsprechenben Beife gu lofen versuchte, und diese Beranderungen bann burch eine Revision sanctionirte? Die britte Rategorie umfaßt jene Bestanbtheile bes Wiener Bertrags, welche bebrobt find. Babrend ber Raifer Guropa auf bie Gefahren einer fo tief bewegten Lage aufmerkfam machte, beutete er auch bie Methobe an, um bie grauenhaften Ungludefalle, welche er voraussieht, abzuwenden - Ungludefalle, bie ihm vielleicht weniger Bangigkeit als anbern zu verursachen brauchten. Denn bie Fragen, aus benen ein Rrieg beutzutag entfleben tann, intereffiren Frankreich nur mittelbar, und es würde von Frankreich allein abhängen, ob es an bem Kampf theilnehmen ober ihm von fern zusehen will. Als ber jungfte ber Souverane erachtet ber Raifer nicht, bag ihm bas Recht guftebe, fich bie Rolle eines Schieberichters anzumaßen, und jum Frommen ber anbern Machte bas Programm bes vorgeschlagenen Congresses im vorbinein feftzustellen. Dieg ift ber Grund ber Burudhaltung, Die er fich felbft auferlegt hat. Es ist überdieß so schwierig, die noch nicht gelösten Fragen, welche Guropa beunruhigen konnen, aufzugahlen. Gin beklagenswerther Rampf tränkt ben polnischen Boben mit Blut, regt bie Rachbarftaaten auf und bebroht bie Belt mit ernften Störungen. Bergebens rufen brei Dachte bie Biener Bertrage an, welche beiben Theilen wibersprechenbe Beweisgrunbe an bie hand geben. Soll bieser Rampf ewig bauern? Anspruche bie einanber wiberftreiten, erregen Saber zwifden Danemart und Deutschland. Die Erhaltung bes Friedens im Norben ift einem Zufall preisgegeben. Die Cabi= nette haben fich icon burch ihre Unterhandlungen an bem Streit betheiligt. Sind fie jest gegen ihn gleichgultig geworben? Soll die Anarchie an der untern Donau fortbauern und jeben Augenblid wieder eine neue blutige Arena jum Streit über bie orientalifche Frage eröffnen burfen ? Sollen Defter: reich und Italien in feinblicher haltung einander gegenübersteben, stets bereit, ben Baffenftillftanb ju brechen, welcher ben Ausbruch ihrer Erbitterung hindert? Soll die Besetsung Roms burch frangosische Truppen auf undes ftimmte Zeit fich hinausziehen? Muffen wir enblich, ohne einen neuen Berfuch zur Berichnung, ber Hoffnung entsagen, die Laft zu mindern, welche die unverhältnifmäßig großen burch gegenfeitiges Migtrauen verurfachten Rriege= ruftungen ben Rationen auferlegen? Dieg find unferer Meinung nach bie Sauptfragen, beren Prufung und Entscheibung bie Machte ohne Zweifel für ersprieglich halten wurden. Lorb Ruffel erwartet boch sicherlich nicht, bas wir hier die auf jedes dieser Probleme anwendbare Lolungsweise specificiren ober bie Art ber Sanction, welche ihr ber Congreg ertheilen burfte, angeben follen. Den beim Congreg vertretenen Mächten wurde bas Recht zustehen, über biefe verschiebenen Puntte ein Urtheil zu fallen. Wir wollen nur beifügen, baß es unferer Deinung nach eine Gelbsttaufdung ware ihre Lofung burd bas Labprinth biplomatifcher Correspondenzen und Separat= unterhandlungen anstreben zu wollen, und bag ber von une vorgeschlagene Beg, weit entfernt, mit Rrieg ju enben, ber einzige ift, ber ju einer bauerhaften Bacification führen fann."

25. Nov. Das englische Cabinet lehnt bie Ginlabung jum Congreß befinitiv ab (f. England). Die ganze Ibee wird baburch als babingefallen betrachtet. Ungufriebenbeit in ben Tuilerien. Spannung zwischen Frankreich und England.

Die Regierung verlangt vom gesetgebenben Rorper bie Bewilli= bung nachträglicher Credite jum Bubget von 1863 im Betrage von

93,834,501 Frce.

Finangbericht Foulbs. Derfelbe folägt eine Unleihe von 300 Mill. Frce. vor, um ebensoviel Schatbons in consolibirte Soulb umzuwanbeln.

3. " Der gesetzgebenbe Körper beenbigt bie Bahlprufungen, nachbem bie Majorität über bie Befdwerben ber Opposition meift in gefcoloffenen Reiben zur Tageborbnung übergegangen ift. feche Bablen und auch biese meift ber Opposition angeborig, find

für ungultig erflart worben.

7. " Eröffnung von Unterhandlungen über einen Handelsvertrag mit Schweben und Norwegen.

8. " Da ber beabsichtigte allgemeine Congreß sämmtlicher Souverane Europas burch bie befinitive Beigerung Englands unmöglich geworben ift, fo regt bie frang. Regierung nunmehr bie Abhaltung eines befchrantten Congresses b. b. bloger Ministerial=

conferengen an.

Circularbepefche Droupn's belhups: "Die Souverane haben auf ben Brief bes Raifers geantwortet, und sammtlich in biefen Antworten biefe fühne Initiative ehrend anerkannt, welche von ben Gefahren ber gegenwartigen Lage bie Bülle abzieht, und um bieselben zu beschwören, bie frieblichsten und lonalften Mittel vorschlägt. Wie Sie wiffen, bat bie Debrzahl ber Bofe ohne Borbehalt bem Borfcblag Frankreichs beigestimmt. Andere haben ihrer Buftimmung gewisse Einschränkungen beigefügt, indem fie von bem frango-fifchen Cabinet die vorgangige Aufftellung bes Programms ber tunftigen Berhandlungen forberten. Die beutschen Souverane, welche perfonlich ber Congreß: ibee gewogen find, mußten ihr Berhalten bem Collectivbeschlug ihrer Dit= verbundeten unterorbnen. Die Antwort bes beutschen Bunbestage ift une noch nicht zugegangen. Gine einzige Macht, England, hat abgelehnt. Unter biefen Umfanben muffen wir bem britifchen Cabinet unfer ganges Bebauern, ben Souveranen, welche ohne Bebingungen angenommen baben, unfern Dant aus-

Digitized by GOOGIC.

brilden, und benjenigen, die nähere Ansschliffe von uns verlangt haben, eine Ertlärung abgeben. Die frangöfifche Regierung bielt fich nicht für ermächtigt, bie hohe Gerichtsgewalt Europa's an ein Brogramm zu bim ben : es lag bem Gebanten bes Raifers fern fich als Schiebsrichter aufzuwerfen. Es ift überfluffig, bie Gefahren, welche ben Beltfrieben bebroben, Die Gefahren find offentundig. Es ftanb nur ben auf einem aufzuzählen. Congreß vereinigten Dachten ju, bie Fragen, welche verhanbelt, und biejes nigen, welche übergangen werben follten, feftguftellen. Die Erflarung bes Raifers vom 5. Rov. gestattete zwei Boraussehungen: eine einstimmige ober eine theilweise Annahme. In bem erften Fall murbe fich eine große Beschwichtigung in ben Gemuthern tunbgegeben, und maren felbft alle Schwierigkeiten nicht gelöst worben, so würbe fich immerhin ein besseres Ein= vernehmen unter ben Fürften berausgeftellt haben. Tägliche Beziehungen, bei benen jeber feine Been hatte austaufden, feine Bunfche und Befürchtungen ausbruden tonnen, wurben viele Empfinblichkeiten jum Schweigen gebracht, viele Misverständnisse gehoben und viele Borurtheile beseitigt saben. Das wahrscheinlichs Ergebniß bieser Besprechungen ware eine heilsame ehrenhafte Transaction gewesen. Frankreich, bas in ber Eventualität eines allge= meinen Congresses für fich felber nichts ju forbern hatte, wurbe mit allen aufgeflarten Regierungen gemeinschaftliche Sache gemacht haben, um Ausfohnungen berbeiguführen, alten Groll ju lofden, und jene unabweisbaren Berbefferungen, welche ben Revolutionen und bem Krieg guvortommen, ju forbern. Bar bieß nur ein leeres Traumgebilb? Neuere Greignisse haben uns seitbem bas Gegentheil bewiesen, und früher als wir es geglaubt, die Boraussehungen bes Raifers befraftigt. Der Konig von Danemart ftirbt; bie Leibenschaften erhiten fich, die Bölter gerathen in Aufregung, und die Regierungen schwanken unentschlossen zwischen bem Buchftaben ber Bertrage und bem Rationalgefühl ihres Landes. Gin Congreg allein konnte bie Pflichten ber burch Conventionen gebundenen Berricher mit ben regelmäßigen Bestrebungen ihrer Bolfer in Ginflang feben. Leiber hat bie Ablehnung Englands bas erfte Resultat, bas, wie wir hofften, aus bem an Europa gerichteten Aufruf bes Raifers fich ergeben würbe, unmöglich gemacht. Es bleibt also noch bie zweite Unterftellung: ber engere Congref. Es bangt von bem Billen ber Souve: rane ab, bag er jur Birtlichfeit werbe. Bir tonnten nach erfolgter Ablehnung bes britischen Cabinets unsere Pflicht als erfüllt ansehen und, in ben etwa ju Stanbe tommenben Ereignissen, nur auf unser Ermessen und auf unsere Sonberinteressen Rudfict nehmen. Allein wir ziehen es vor, von ber uns bezeugten Willfährigkeit (bonnes dispositions) Act zu nehmen, und bie Souverane, bie unfern Planen beigetreten finb, baran ju erinnern, bag wir bereit find, offen mit ihnen bie Bahn ber gemeinsamen Berftanbigung Gine Uebereinstimmung ber Plane und bes Berhaltens ber haupcontinentalmächte, welche, wie wir, bie Gefahren ber Gegenwart und bie Nothwenbigkeiten ber Butunft begreifen, wurde fower in die Bagfchale ber spatern Greignisse fallen und bie Bunbnisse wie bie Beschlugnahmen nicht mehr bem Ungefahr preisgeben. Als es fich um einen allgemeinen Congreß hanbelte, konnte ber Raifer, ohne ber Rolle, bie er fich felber vorge= zeichnet, absichtlich untreu zu werben, weber ein Programm von vornherein aufstellen, noch fich mit einigen Mächten benehmen, um bann ben übrigen einen borber vereinbarten Blan aufzuerlegen, unb fo burch Sonberunterhands lungen bie Berathungen einzuleiten, an benen er sich ohne vorgesaßten Plan und frei von jeder Privatverpflichtung zu betheiligen enschloffen war. aber beute biefe Berfammlung nicht mehr vollftanbig fein tann, fo wirb fie auch nicht bie Autorität eines Schiebsgerichts besitzen, bie einem europais schen Congreß zugekommen wäre, und wir begreifen nunmehr, daß, bevor bie Souverane Bufammentommen, fie ihre Dinifter ber auswartigen Angelegenheiten beauftragen, fich über bie zu verhandelnben Fragen naber zu ver-

fländigen, bamit fich bem Congres umsomehr Aussichten gur Erreichung eines praftifchen Resultates barbieten."

12. Dec. General Fleury geht in außerorbentlicher Miffion nach Ropen-

hagen.

14. "Die Regierung erleibet bei ben Rachwahlen zum gesetzgebenben Körper neuerbings eine Rieberlage. In Paris wird Eugen Pelletan, ber bei ber ersten Wahl nur ein Mehr von 100 Stimmen hatte, mit 15,289 gegen 9503 wieber gewählt.

18. "Der Senat nimmt bie ihm vorgelegte Antwortsabresse einstimmig an. Rebe bes Marquis be Boiss. Rebe Dupins über Bolen.

Bring Rapoleon foweigt.

21. " Herr Thiers bringt ein Amendement jum Gesehesentwurf bezugs lich ber Anleihe von 300 Millionen ein, bas bie Ausgabe an Schats

bone für 1864 auf 100 Millionen beschränken will.

24. "Debatte bes gesetzebenben Körpers über bie Anleihe und bas Amenbement Thiers. Glänzende Rebe Thiers. Bei ber Abstim= mung wird bas Amenbement verworfen und die Anleihe mit 229 von 256 Stimmen genehmigt. Thiers, Berryer und A. enthalten sich ber Abstimmung.

29. " Der Senat ertheilt ber Anleihe von 300 Millionen einftimmig

feine Genehmigung.

# 5. Italien.

1. Jan. Ein Circular bes Ministers bes Innern ordnet eine Nationals Subscription zu Entschädigung ber von ben Briganten heimgesuchten Familien und zu Belohnung bes gegen bieselben an ben Tag geslegten Muthes an.

4. Die von Frauen aus Benebig, Ttieft und Iftrien mit ber Ueberreichung eines koftbaren Geschenkes für die Königin von Portugal beaustragte Deputation wird vom König Biktor Emanuel

empfangen.

— " Der Justigminister ernennt eine Commission zu Ausarbeitung eines Gesehentwurfes, welcher bie Freiheit bes nieberen Clerus gegen bie Berfolgungen ber hohen Geistlichkeit schützen soll.

12. " Conflict ber Regierung mit bem Erzbischof von Florenz.

15. "Ein königl. Decret verordnet, daß bie ben Prafekten von Bas lermo und Reapel gelegentlich bes von Garibaldi versuchten Freischaarenzuges gegen Rom ertheilten außerorbentlichen Bollmachsten mit bem 20. b. M. wieber erlöschen sollen.

7. " Unterzeichnung eines Hanbelsvertrage zwischen Frankreich und

bem Königreich Italien.

22. " Eine Depesche bes Ministers bes Auswärtigen, Graf Pasolini, au ben italienischen Gesanbten in Paris berichtet ihm über die Dielbes sprochene Unterredung mit dem neuen französischen Gesanbten Sartiges bezüglich Roms vom 25. Dec. vor. Js. (s. Jahrgang 1862 S. 266 und 292) und verwahrt sich gegen solche Schlisse, wie man sie aus ber im französischen gelben Buche veröffentlichten Despesche bes Grafen Sartiges ziehen konne:

"... Ich habe beigefügt, daß wir zwar das Programm des Grafen Cavour in seiner ganzen Ausbehnung zu dem unseren machen, daß wir jedoch es nicht für nüglich halten, von Neuem in eine Discussion einzugehen, weiche im gegenwärtigen Momente nur ungenügende Aussichten auf die Erzielung jenes Einverständnisses zu bieten scheint, das wir so nachbrucklich herbeiwunschen. Diese Jurickhaltung wurde und von der Absicht eingegeben, nicht ungloser Weinungsverschiedenheiten, die auf eine so belicate Frage Bezug haben, zu betonen. Um zu vermeiden, weiner Antwort einen allzu absoluten Cha-

rafter ju geben, und um gleichzeitig ben Beweis ju liefern, bag unfere Sal= tung teinen hintergebanten in fich foließt, habe ich mich auf bie 3wifchenfalle berufen, welche bie gegenwärtige Lage berbeigeführt haben. Sabe ich notbig, beizufügen, bag bie Berfohnung jeberzeit ber Zwed unserer Bolitit fein wirb, und bag ich meinerseits Alles aufbieten werbe, um bas Gintreten bes Tages zu beschleunigen, an bem bie Unterhanblungen mit Ruben wieber aufgenommen werben konnen? Meine Worte waren von dem Bunfche eingegeben, bas Pringip ber Nichtintervention ausnahmslos auf gang Italien angewenbet zu feben; ba jeboch in ber Unterrebung, um bie es fich bier hanbelt, kein Borfchlag formulirt wurbe, so konnte ich mich nicht über bie etwa baraus bervorgebenben Confequenzen aussprechen."

7

j

:: ::

1- -- -- ---

Die Regierung hobt ben neugebilbeten bemotratischen Berein 26. Jan.

von Palermo auf.

28. .. Wieberzusammentritt bes Parlaments. Debatte über bas Bubget.

4. Febr. Conflict ber Regierung mit bem Bermefer bes Bisthums

Mailand, Mfgr. Caci ca.

Die Deputirtentammer geht über eine Interpellation bezüglich ber in Polen ausgebrochenen Insurrection, in Ermägung, bag es nicht zeitgemäß fei, fie in biefem Augenblide zuzulaffen, zur Tages= ordnung über.

Der Finanzminister verlangt vom Barlament bie Ermächtigung ju einer Anleibe von 700 Mill. Fre. behufe Dedung ber bereits eingetretenen und fur bie nachfte Butunft vorauszusehenben Deficits.

Das lette Stud ber Gifenbahn Reapel-Rom wird bem Bertebr

übergeben.

- 25./28. Febr. Debatten ber Abgeordnetenkammer über bas von ber Regierung geforberte Unleben. Die Ermächtigung bazu wird foließ= lich mit 204 gegen 32 Stimmen ertheilt.
  - 8. Marg. Die Regierung richtet eine Depesche an bas Cabinet von St. Betereburg ju Gunften Bolene.

Auch ber Senat genehmigt bie von ber Regierung geforberte An= leibe bon 700 Millionen mit 116 gegen 5 Stimmen.

Die Regierung begibt 500 Millionen bes von beiben Saufern genehmigten Anlebens von 700 Millionen an bas Saus Rothschilb.

16. " Gin tonigl. Detret regelt bas Recht ber tonigl. Erequatur bezüglich aller von außen tommenber firchlicher Difpositionen.

Der Minister bee Auswärtigen, Graf Pasolini, tritt gurud; Bisconti Benosa wirb an feine Stelle ernannt.

- Ein neuer Ausfall bes General Birio gegen bie Schweiz wirb **26.** in ber Deputirtentammer vom Minifter Beruggi enticbieben guruckgewiesen.
- April. Die Regierung läßt bie Granze gegen bie Schweiz, namentlich im Beltlin, militarifch befegen.
  - 9. Befuch bee Ronigs in Floreng.



14. April. Unterzeichnung eines Hanbelevertrags zwischen Belgien und bem Konigreiche Stalien.

17. Die Regierung wird in ber Deputirtenkammer bezüglich ihres Spstems in Sicilien interpellirt. Die Kammer geht zur Tagesordnung über.

18. Debatte ber Deputirtenkammer aber bas Blutfpftem in

Reapel.

21. " Gine Depesche ber italienischen Regierung an die französische macht berfelben ben Borfchlag einer militärischen Uebereinkunft gegen bas Brigantaggio in Neapel.

23. " Reue Depefche ber ital. Regierung an bas Cabinet von St.

Petersburg ju Gunften Bolens.

1. Mai. Gin Antrag Paffaglia's bezüglich Beeibigung ber Briefter finbet in ber Deputirtenkammer keinen Anklang; er zieht ihn zurud.

" Die militarischen Magregeln im Belftin gegen bie Schweig

werben wieber abgestellt.

- 7. Der Prafibent ber Deputirtenkammer verkundet bie in geheimer Situng beschloffene Lagesordnung bezüglich bes von ber Parlamentscommission zu Untersuchung bes Brigantaggio erstatteten Berichtes.
- 11. " Die Deputirtenkammer befchließt eine parlamentarische Unters suchung bes Zuftanbes ber Rriegs= und Hanbelsmarine.
- 12. " Die ital. Regierung richtet nochmals eine Depefche ju Gunften Bolens an bas Cabinet von St. Betersburg.
- 21. "Die Parlamentefeffion wird burch tgl. Decret für gefchloffen erklart.
- 25. " Eröffnung ber neuen Seffion bes Parlaments: Thronrebe bes Konias.
- 26. " Caffinis wird statt Tecchio mit 160 Stimmen jum Prafibensten ber Deputirtentammer ernannt. Tecchio erhalt 48, Crifpi (Linke) 29 Stimmen.

31. Beröffentlichung bes Gefetesentwurfs ber Brigantaggio : Coms

miffion.

- " 74 Bischofe und Bisthumsverweser protestiren gegen bas Blacet=Decret ber Regierung.
- Der neapolit. Pratenbent Murat bringt fich ber Bevollerung, burch ein Manifest wieber in Erinnerung.
- 1. Juni. Antwortsabreffe ber Dep. Rammer. heftige Scene bei Belegene beit bes Baffus berfelben über Rom und Reapel,
- 7. Feier bes Berfaffung &festes. Der niebere Clerus fingt in einer Reihe von Stabten bas Le Deum.
- 11. " Der Erzbischof von Spolito wird gefänglich eingezogen.

15. Juni. Sine Angahl Pfarrer in verschiebenen Discesen wird wegen Theilnahme an ber Verfassungsfeier vom 7. b. M. von ihren Bischsen a divinis suspendirt.

- " Die Einziehung ber Rlofterguter im Reapolitanischen

tann ale beenbigt angesehen werben.

17—20. " Debatte ber Deputirtenkammer über bie auswärtigen Anges legenheiten. Die Kammer ertheilt schließlich ber Regierung mit 202 gegen 52 Stimmen ein Bertrauensvotum.

21-27. " Italienisches Rationalschießen in Turin.

11. Juli. Die Regierung läßt in Genua an Bord bes franz. Postschiffes Aunis fünf neapolit. Briganti auf bem Wege von Rom nach Marseille mit Zustimmung bes franz. Consuls verhaften. Die franz. Regierung erhebt bagegen Einsprache.

21. " Die Deputirtentammer genehmigt ben Gefebesentwurf bezüglich einer Gintommenfteuer nach ben Bunfchen ber Regierung mit 130

gegen 70 Stimmen.

23. " Die Regierung legt ber Dep.-Rammer bie Documente in ber Aunis Angelegenheit vor. Die 5 Briganten werben gleichen Tages an ber Grenze bes Mont Cenis ben franz. Behörben übergeben.

- 31. Die Berathung über bas von ber Parlamentscommission vorgeschlagene Brigantaggio Befet wird von ber Deputirten-Rammer abgebrochen.
  - 1. Aug. Die Dep.:Rammer nimmt ben vom Abg. Bica gestellten Anstrag eines unvollständigen Brigantaggiv= Gefetes an und einigt fich bahin, die eigentliche Debatte über die neapol. Berhalts niffe bis zur Biebereinberufung ber Rammer zu verschieben.

5. " Der Bischof Gennaro von Alife (neapol. Pring terra di lavoro) tritt in ben Senat ein und leiftet ber erfte neapol. Bischof ben

Gib auf die Verfaffung und ber Treue bem Konige.

6. Der Senat tritt bem Beschlusse ber Dep.-Kammer bez. Untersbruchung bes Brigantenwesens bei.

7. " Unterzeichnung eines Sanbelevertrage zwischen England und bem Binigreich Stalien.

11. " Gin igl. Decret vertagt bas Parlament.

- 21. "Die Regierung publigirt bas Geset bezüglich bes Briganten= wesens und erklart zugleich 11 Provingen für gefährbet und bemgemäß ben Ausnahmsbestimmungen bieses Gesets unterliegenb.
  - 12. Sept. Die auf ber Aunis gefangen genommenen und wieder an Frankreich ausgelieferten 5 Briganten werben von den franz. Bes hörden auf der Gränze des Mont Cenis der italienischen Gendars werte wieder überliefert.

- 1. Oct. Solus bes ben Briganti zu ihrer freiwilligen Unterwerfung gesehten Termins. Wieberaufnahme ber Operationen gegen bieselben. Die von ihnen heimgesuchten neapolit. Provinzen werben in zwei Militärbezirke abgetheilt. Der eine unter General Pallavicino umumfaßt die Kreise Benevent, Molife und Malese, ber andere unter General Franzini ben Kreis Bovivo-Avellino.
- 3. Der König halt im Lager von Somma eine großartige Revue ab.
  - " Sanbelsvertrag zwischen Rugland und bem Königreich Italien.
- 11. Nov. Besuch bes Königs in Neapel.

16. " Flottenrevue bes Königs in Reapel.

17. Bieberzusammentritt bes Parlaments. Der König tritt an bemfelben Tage bie Rudreise von Neapel an. Erlaß einer Amnestie
für bie neapolit. Brovingen.

22. " Der König Bictor Emanuel geht mit Effer auf die Ibee bes Raifers Napoleon bez. eines allgemeinen Congresses ein.

Hanbschreiben bes Königs an Napoleon: "... Ein unausgesetter Kampf ist in einem großen Theile Europa's zwischen bem öffentlichen Gewissen und ber burch die Berträge von 1815 geschaffenen Sachlage ausgebrochen. Daher dieser Unstriebe, ber nur zunehmen kann, solange die euros
päische Ordnung nicht auf der Grundlage der Nationalitätes und Freiheitsprincipien, welche das eigentliche Leben der Bölker der Reuzeit sind, errichtet
werben wird. .. Ich trat mit Bergnügen dem Borschlag Ew. kaiserl. Mei.
Beine und meines Bolkes Weitwirkung sind der Durchsubtung dieses
Planes zugesichert, der als ein großer Fortschritt in der Geschichte der Menschbeit bastehen wurde. . ."

28. Die Dep.:Rammer nimmt ben Hanbels: und Schiffahrtevertrag mit Frankreich mit 157 gegen 49 Stimmen an. Der Finanzminister schlägt ben Ausfall für bie Staatseinnahmen im ersten Jahr auf 1 Mill. Fres. an.

1. Dec. Die Deputirtenkammer beschließt mit großer Mehrheit bie gessehliche Ablösbarkeit ber kirchlichen Zehnten und Grundzinse.

5. Die Deputirte d'Onbes-Reggio interpellirt die Regierung bez. ber traurigen Zustände Siziliens und beantragt die Einsetzung einer parlamentarischen Untersuchungscommission.

10. "Schluß ber heftigen Debatten über bie Interpellation von Ondes-Reggio bezüglich Siziliens. Sein Antrag wird verworfen und bagegen ein Antrag, die von der Regierung getroffenen Maßeregeln zu billigen, mit 206 gegen 52 Stimmen angenommen.

12. Der Finanzminister gibt ber Dep.-Rammer ein Resumé über bie Finanzlage bes Lanbes von 1861-63 und über bie biegfälligen

Aussichten bis 1865.

15. Proclamation Garibalbi's, ber bas gange Jahr feine Insel nicht verlaffen bat, an bie Italiener:

"Italiener! Angesichts ber heuchlerischen Umtriebe . . . ber Diplomatie. was bleibt ben Stalienern ju thun übrig? Sich zu vereinigen, aber nicht mehr zur Stupe von Mannern, welche mit ihren politischen Schlichen nichts anberes bezwecten, als haß ober Uneinigfeit; fich zu vereinigen, aber nicht mehr im Geifte beffen, welcher bie Lebenstrafte ber Ration in brubermörberischen Conflicten vergeubet bat (Rattaggi); fich zu vereinigen, aber bloß im Ramen jenes einen, in beffen Redlichfeit wir immer in ber außerften Rrifis mit finblicher Zuversicht vertrauten, in Bictor Emanuel; er allein hat nie fein Wort gebrochen. Die hinterliftigen Runfte ber Diplomatie werben fich, wie es immer ber Fall war, an feiner Reblichkeit brechen. Auf ihn kann bas Land im nächst bevorftebenden Kampf vertrauen, weil er, der immer die Schutwehr ber Schidfale Italiens mar und auf ben Schlachtfelbern berfelben bas Gefchick feiner Rrone in ungleichen Rampfen hintangufeten wußte, niemals ju betrügerifchen Bergleichen fich berbeilaffen, wohl aber uns glorreich nach Rom und Benebig zu fuhren wiffen wirb. Dan belehne ihn fchleunigft mit ber Dictatur über bas gange Reich; man fchliege bas Parlament, man eröffne bie Confcriptionen noch vor bem Fruhjahr gur fchleunigen Bilbung von Freischaaren, welche bie Borbut bes regularen Beers gu bilben haben. Man bilbe bie Cabres einer Reserve aus mobilen Nationalgarben und eile an ben Mincio. Dann werben fich im Namen Italiens und bes Dictatore Bictore Emanuel alle Parteien vereinigen; bann wird bas Briganten= wefen, welches ben glangenbften Gbelftein ber Rrone verwuftet, aufhoren; bie öfterr. Bollwerfe werben finten; bie Bolter Benetiens und 31lpriens werben auffteben; Italien wird wieber einen eigenen Ginfluß haben und auf ben Besit seiner Sauptstadt vollen Anspruch machen fonnen."

6. Dec. Die Dep.-Rammer nimmt alle Artifel bes activen Bubgets

(672,389,451 Frc.) an.

21. " Beginn der Debatte über bie Erneuerung des Brigantaggios Gefețes (Gefet Bica) in der Deputirtentammer.

" Garibalbi gibt feine Entlaffung ale Deputirter ein und

richtet ein Schreiben an feine Babler in Neapel.

23. " Die Dep.:Rammer beschließt bie Berlangerung bes Brigantag= gic-Gesebes bis Enbe Febr. 1864 und vertagt sich bis jum 4. Febr.

27. " Manisest von 22 Deputirten ber Linken, bie ihr Man= bat niebergelegt haben.

#### Rom.

12. Jan. Der papftliche Runtius in Paris überreicht bem Raiser in Antwort auf die fortwährenden Begehren nach Reformen eine Denkschrift über bie abministrative Organisation bes Rirchenftaats.

30. " Die papfil. Regierung schreibt ein Anlehen von 4 Millionen Scubi zu 5 % und zum Rurfe von 85 aus.

- 16. Marz. Allocution bes Papstes bezüglich Polen.
- 18. April. Gine Depesche ber franz. Regierung erinnert wieber an bie längst verlangten Reformen.

22. " Der Papft richtet an ben Raiser von Rugland ein Schreiben zu Gunften ber Polen.

- 12. Mai. Ein Runbschreiben ber Bonitentiaria Apostolica befiehlt ben italienischen Bischöfen, ihre Geistlichkeit anzuweisen, bas Tebeum am Jahressest ber italienischen Einheit nicht zu fingen.
  - 3. Juni. Urtheil bes papfil. Gerichtes in bem Proces Faufti= Benenzi. Fausti, Benenzi und Gulmanelli werben zu 20 Jahren, 7 andere Betheiligte zu 5 bis 15 Jahren Gefängnißstrafe verurtheilt.

23. Die neapolitanischen Banbenführer Stramenga und Triftany werben von ben Franzosen verhaftet.

- Mug. Encyclica bes Papftes an bie Bifchofe Staliens.
- Sept. Auf bie Nachricht, baß ber papstliche Consul in Neapel wegen bes ben Räubern geleisteten Beistandes seine Basse erhalten habe, fendet die papstliche Regierung ihrerseits dem bisherigen italien nischen Consul in Rom, Baron Tecco, seine Basse zu.

- Rufland und Breußen protestiren gegen einen hirtenbrief bes papfil. Carbinal-Bicars und gegen ein für Polen ausgeschriebenes

Aubilaum.

Digitized by 1430g [e

- 11. Oct. Auch General Montebello gerath in Differenzen mit bem papfil. Kriegsminifter be Merobe und geht nach Paris.
- 21. Dec. Der Papft besetzt ohne Einverständniß mit ber Regierung bes Rönigreichs Italien eine Anzahl vacanter Bischosssifte in ben ehemaligen Provinzen bes Rirchenstaats. Die Ernensnungen werben von ber italienischen Regierung nicht anerkannt.

## 6. Someiz.

6.—9. Jan. Berfammlung ber vom Bunbesrath einberufenen Experten behufs Borberathung eines hanbelsvertrages mit Frankreich.

12. Busammentritt ber Bunbesversammlung in Bern. Der Baabtlanbische Abg. Eptel stellt im Stänberathe ben Antrag: "ben Bunbesrath einzulaben, bie Frage ber Alpenübergänge, welche sich am besten zur herstellung von Eisenbahnen eignen, so wie die Bortheile, welche von ben verschiebenen Richtungen vom Standpunkt ber Technik, ber Dekonomie, ber Bolitik und bes hanbels geboten werben, einer genauen Prüsung unterwerfen zu lassen."

13. , Botfchaft bee Bunbebrathe über ben mit Frantreich behufe enblicher Beilegung ber Dappen thalfrage abgefchloffenen Bertrag.

16. " Der Nationalrath verwirft übereinstimmend mit bem Bundesrath die Petitionen für Regelung des Eisenbahntransportwesens durch den Bund.

21. Der Rationalrath genehmigt ben Dappenthalvertrag mit

75 gegen 11 Stimmen.

23. " Der Stänberath genehmigt ben Dappenthalvertrag eins fimmig.

24. " Der Stänberath verwirft ben Antrag Eptel, betreffenb Alpen:

eisenbahnen, mit 22 gegen 17 Stimmen.

26. Der Nationalrath entscheibet sich mit 72 gegen 17 zu Gunsten bes sog. Keinen Kalibers als einheitlichen Normal-talibers für alle Handseuerwassen ber eidgenössischen Armee. Die Infanterie, welche noch nicht mit dem Jäger-Gewehr versehen ist und die gewehrtragende Mannschaft des Genie und der Artillerie sollen mit einem neuen gezogenen Gewehr und die Cavallerie mit neuen gezogenen Pistolen jenes Kalibers bewassent werden.

27. Der Nationalrath sest bie Bewilligung eines Rachtrage= crebites von 800,000 Frc. für bas Militärwesen mit 59 gegen

21 Stimmen aus.

31. " Schluß ber Bunbesversammlung.

13. Febr. (Baabt.) Das Begehren Cytele, bağ ber Gr. Rath feinen

im Stanberath gestellten Antrag bezüglich Alpeneisenbahnen billige, wird von bemfelben mit 76 gegen 66 Stimmen verworfen. Eptel gibt barauf feine Entlaffung ale Regierungeprafibent, Regierunge: rath und Stanberath ein.

14. Febr. (Margau.) Der Bunbeerath erklart fich fur bie burch bie Volksabstimmung vom 12. Nov. 1862 (f. Jahrg. 1862 S. 304)

beeintrachtigten Rechte ber Jeraeliten im Ranton Margau.

(Teffin). Grograthsmablen. Sieg ber liberalen Bartei. 21. "

Decan Lachat von Delsberg wird jum Bifchof von Bafel gemablt. Der von ben Bertretern ber Diocesanstanbe portirte Brobst Leu von Lugern bringt gegenüber ber Abneigung ber Geiftlichkeit nicht burch.

5. Marg. (Lugern). Der Gr. Rath genehmigt ichlieglich fast einftimmig bie neue Berfaffung für ben Ranton.

18. " (Bern). Der Gr. Rath beschließt ein neues Steuerspftem auch

auf ben frangofischen Theil bes Rantons auszubehnen.

(Bafellanb). Die neue Berfaffung wird vom Bolle in allgemeiner Abstimmung mit einer Mehrheit von bloß 287 Stimmen angenommen.

(St. Gallen). Lanbammann Weber nimmt feine Entlaffung

bon allen feinen Memtern und tritt ine Brivatleben gurud.

(Lugern). Die neu revibirte Berfaffung wird vom Bolte in allgemeiner Abstimmung fast einstimmig angenommen.

6. April. (Margau). Das agrgauische Bolt nimmt bie vom Großen Rathe revidirte Verfaffung in allgemeiner Abstimmung an.

12. " (Bajerrano,. bemocratischen Revisionspartei. (Bafellanb). Babl bes neuen Lanbraths. Sieg ber ultra-

Der Bunbesrath richtet eine Berbalnote an ben italienischen Gefanbten über bie angeblichen magginiftischen Umtriebe in ber Schweig.

Der Bunbebrath läßt ben Regierungen von Defterreich und Stalien bie amtliche Mittheilung zugeben, bag fein magginiftischer Ginfall von ber Schweiz aus zu beforgen fei.

26. " (Teffin). Der Gr. Rath beschließt, bie Beiftlichkeit vom Ergiehungswesen gang auszuschließen, ben Religionsunterricht immers

bin ausgenommen.

3. Mai. (Lugern). Die Neuwahl bes Gr. Rathes fallt zu zwei Drittheilen gu Gunften ber liberalen Bartei aus.

Der Bunbesrath lehnt die Aufforberung Englands, fich ber biplomatifchen Intervention ber brei Grogmächte ju Gunften Polen & anzuschließen, mit Rudficht auf die Neutralität ber Schweis ab.

(Lugern). Der Gr. Rath bestellt bie neue Regierung überwiegend aus Mitgliebern ber liberalen Bartei, boch wird auch ein confervatives und ein rabicales Mitglieb beigezogen.

- 31. " (Bafellanb). Sammtliche Canbibaten ber ultrabemocratifden Revifionspartei werben in bie Regierung gewählt. Die Anhanger ber bieberigen Regierungspartei enthalten fich ber Abstimmung.
  - 3. Juni. (Teffin). Der Gr. Rath verwirft bas Gifenbahnconceffions: gefuch Mouton (Lutmanier) und conceffionirt bagegen mit 77 gegen 32 Stimmen Die Gesellschaft Gillar für bas teffinische Binneneifenbabnipftem.
- (Margau). Der Gr. Rath befdließt bie Ginführung bes Bolts: veto und votirt mit 80 gegen 60 Stimmen ein Gefet, bas ben Marganifchen Juben ben Genug ber burgerlichen Rechte mefentlich verschlieft.
- 30. " Der papftliche Runtius remonstrirt beim Bunbeerathe neuerbings gegen bie Uebereinfunft mit Stalien bezüglich ber Teffiner Bisthumsguter. Der Bunbesrath halt es nicht fur nothwenbig, barauf auch nur ju antworten. - Der Bunbebrath labet bie Regierung von Margau ein, über ben Befdlug bes Gr. Rathes in ber Inbenfrage Bericht zu erftatten.
  - 2. Juli. (Bern). Der Gr. Rath entscheibet nach ameitägiger Debatte bie Frage, ob bas neue Steuergeset auch auf ben Jura anwenbbar fei und ob bie Berfaffung tein Binbernig barbiete, mit 93 gegen 57 Stimmen babin, bag bie Berfassung eine folche Anwendung gestatte und überweist bie Angelegenheit einer Commiffion mit bem bem Auftrage, ju prufen, wie überhaupt bie Ginbeit ber gangen Gesetzgebung zwischen bem alten und bem neuen Ranton berauftellen fei, junachft jeboch mit Bezug auf bie Steuerfrage. Bum Bericht hierüber wird ihr eine Frift von einem halben und jum Bericht über bie gange Befetgebung eine folde von einem Jahre gefett.

(Bern). Die Abgeordneten bee Jura erflaren, an ben Berbanblungen bes Gr. Ratbes feinen Antheil mehr nehmen zu wollen, bis bie Bunbesbehörben ben nach ihrer Anficht verfaffungewibrigen Befchlug eines Stenergesetes für ben gangen Ranton aufgehoben haben wurben.

Rusammentritt ber Bunbesversammlung. Der Brafibent bes Staatsrathe, Bigier von Solothurn, berührt in feiner Eröffnungerebe bie Möglichkeit einer Bunbesverfaffungerevifion.

12. \_ Eröffnung bes eibgenöffifden Goutenfeftes. Daffelbe gestaltet fich burch bie gablreichen beutschen und italienischen Gafte

au einer Art von internationalem.

Botichaft bes Bunbesrathes an bie Bunbesversammlung betreffenb

bie aargauische Jubenfrage.

Rach achttägiger Debatte nimmt ber Nationalrath ben Gefetees entwurf bes Bunbeerathes über bie Rieberlaffungeverhalts niffe mit 43 gegen 40 Stimmen an.

20. Suli. Abgeordnete von 36 beutschen Arbeitervereinen in ber Schweiz erflaren fich in Burich einstimmig gegen Lafalle und für Soulze-Delitich.

Der Stänberath verwirft bas Rieberlaffungegefet mit 23

gegen 19 Stimmen.

28. " Der Nationalrath beauftragt ben Bundesrath, vom Kanton Aar: gan bie politifche und burgerliche Gleichstellung ber 38raeliten au ermirten und genehmigt ben Bertrag mit Italien beguglich ber Teffiner Bisthumsfache mit 62 gegen 13 Stimmen.

Der Stänberath tritt bem Befdluffe bes Nationalrathe in ber gargauifden Rubenfrage mit 28 gegen 10 Stimmen bei.

1. Mug. Schluß ber Seffion ber Bunbesversammlung.

Erfte Sottharbsconfereng in Lugern.

- 28. " (Margan). Der Gr. Rath ertheilt ben Juben mit 89 gegen 64 Stimmen alle politischen Rechte gemäß bem Berlangen ber Bunbesversammlung.
- 14. Sept. St. Galler Conferenz ber Lutmanier: und Simplontantone, um ihre Intereffen gegenüber ber Gottharbeconferengtantone gu mabren.
- 16. " (Genf). Der Gr. Rath beschließt mit 28 gegen 10 Stimmen, einen Tabel gegen bie Regierung auszusprechen wegen ihrer Dulbung ber Spielholle.

19. " (Genf). Der Staaterath folieft bie Situngen bee Gr. Rathes

wegen feines Tabelsvotums bezüglich ber Spielholle.

27. " Grunbung einer neuen grofartigen Crebitbant in Bern. Stampfii wirb aus bem Bunbeerath austreten, um an bie Spige biefes neuen Inftitute gu treten.

29. " Zweite Conferenz ber Gott barbetantone in Lugern.

9. Oct. (Genf). Gin Schreiben bes Staatsprocuratore Berve an ben Staatsrath erklart ben fog. Frembenclubb (Spielhölle) für gesetwidrig und verlangt bießfällige Verfügungen bis zum 1. Nov.

25. " Nationalralyvwy... flegt bie rabicale Liste mit Fazy felbst. Rationalrathemablen in ber gangen Schweig. In Genf

- (Genf). Gin Schreiben bes Spielpächters Bias an ben Generalprocurator erklart bemfelben bie freiwillige Schliefung bes fog. Frembenclubbe (Spielhölle).
- 12. Nob. (Bern). Gine Berfammlung juraffifcher Grofrathemitglieber in Delsberg beschließt, an ben Grofratheberhandlungen wieber Antheil au nehmen.

15. " (Benf). Staaterathewahlen. Die rabicale Lifte flegt, aber

ohne Fagb, ber in ber Minberbeit bleibt.

- 23. Rov. Antwort bes Bunbesraths auf die frangofische Ginladung zum eur opäischen Congresse. Die Schweiz ist bereit, an einem solchen Congresse Theil zu nehmen, seht aber voraus, bag die Frage wegen Nordsavohen barauf zur Sprache werbe gebracht werben.
  - 7. Dec. Eröffnung ber neuen Bunbesversammlung. Der Nationalsrath mahlt Ruffp (von Baabt) zu seinem Prafibenten, Seeger (von Nargau) zu seinem Biceprasibenten, ber Stänberath Schenk (von Bern) zu seinem Prasibenten, Roguin (aus Baabt) zu seinem Biceprasibenten.

13, " Bahl bes Bunbe braths burch bie Bunbesversammlung. Die bisherigen Mitglieber beffelben werben wieber gewählt und Stampfli burch Schenk (ebenfalls von Bern) erfest. Dubs (von Burich) wirb jum Prafibenten, Schenk jum Biceprafibenten gewählt.

17. " Befdluß bes nationalrathes bezüglich ber Juragewäffercorrection.

21. Der Stänberath tritt bem Beschluffe bes Rationalraths bezüglich ber Juragemaffercorrection bei.

26. " Schluß ber Bunbeeverfammfung.

### 7. Belgien.

- 30. Jan. Der Burgermeifter und bie alten Schöffen und Gemeinderathe von Antwerpen geben in Folge ber Reuwahlen ihre Demiffion.
- 29. Marg. Abichluß eines Hanbelevertrage mit Preugen behufe Ablofung ber Schelbezolle.

— April/Mai. Abschluß weiterer Berträge mit Holland, Frankreich 2c. behufs Ablösung ber Schelbezölle.

19. Mai. Die Repräsentantenkammer genehmigt schließlich ben Gefetessentwurf betreffent bie Stiftung von Unterrichtsstipenbien mit 61 gegen 36 Stimmen.

22. " Die Reprafentantenkammer genehmigt einstimmig bic Bertrage

wegen Ablöfung ber Schelbegolle.

- 23. " Schluß ber Kammersession.
- 9. Juni. Erneuerung ber Hälfte beiber Kammern. Die lisberale Partei gewinnt im Senat einige Stimmen, verliert bagegen 6 Stimmen im Reprösentantenhaus, so daß hier das Verhältniß nur noch 61 gegen 55 Stimmen (50 Clericale und die 5 Abgesorbneten von Antwerpen) ist. Im Senat stehen 32 gegen 26 Stimmen.
- 20. " Der Gemeinberath von Antwerpen erläßt ein Sulferuf = Dlanifest an sammtliche Gemeinberathe bes Lanbes.
- 15. Juli. Conferenz von Bevollmächtigten ber betheiligten Machte bezüglich ber Ablösung ber Schelbegolle. Der Bertrag wirb einftimmig genehmigt.
- 23. Aug. Katholischer Congreß in Mecheln.
- 27. Oct. Dreifahrige Balfte: Erneuerung ber Gemeinberathe. Entichiebenes Uebergewicht ber liberalen Bartei.

- 10. Nov. Eröffnung ber Rammern. Thronrebe bes Ronigs.
- 12. Dec. Das Repräsentantenhaus beschließt nach fast breiwöchentlichen Berhanblungen mit 57 gegen 56 Stimmen bie Annullirung ber (clericalen) Bahlen von Brügge.

21. " Beginn ber Abregbebatte im Reprafentantenhaus.

24. " Das Repräsentantenhaus geht über einen Antrag ber Abgeorbneten von Antwerpen gegen ben Festungsbau mit 56 gegen 40
Stimmen zur motivirten Tagesordnung über. 6 Mitglieber ber
Rechten enthalten sich ber Abstimmung.

### 8. Solland.

5. Jan. Der Colonialminister nimmt in Folge bes Botums ber I. Kammer bom 29. Dec. v. J. seine Entlassung.

23. " Auch bie I. Kammer erklärt fich für bie Durchstechung ber Lanbenge

von Norbhelland.

- Febr. Der liberale Abgeorbnete von Rotterbam, Franfen van ber

Butte, wirb jum Colonialminifter ernannt.

- 24. Febr. Wiebereröffnung ber II. Kammer. Der neue Colonialminister zieht bas Colonialgesetz zurud, um es umzuarbeiten. Die Regierung legt ber Kammer einen Antrag vor zu Errichtung eines nationalen Dentmals für die Befreiung von der Franzosenherrschaft.
- 21. März. Die II. Kammer nimmt neuerdings einen Gesetesentwurf über Zehntenablösung an. Das Gesetz geht zum britten Mal an bie I. Kammer.
  - 1. Mai. Die I. Kammer verwirft jum britten Mal mit 23 gegen 13 Stimmen bas Gefet über Ablöfung ber Zehnten.
  - 4. Juni. Die II. Rammer genehmigt mit 43 gegen 35 Stimmen bas Colonialbubget bes neuen Ministers.
- 18. "Die II. Kammer verwirft mit 33 gegen 17 Stimmen ben mit ber Schweiz abgeschloffenen Hanbelsvertrag wegen ber barin enthaltenen intoleranten Bestimmungen bezüglich ber Israeliten.

25. " Die II. Rammer nimmt ben Regierungsantrag auf Erbauung ber ersten Gifenbahn in Java mit 54 gegen 13 Stimmen an.

1. Juli. Die Freilassung ber Skaven tritt in ben westinbischen Colonien mit biesem Tage in Birkfamkeit.

, Auch die I. Kammer nimmt das Colonialbudget für 1863, mit 22 gegen 16 Stimmen, und damit die Reform der Colonialberwaltung an.

- 19. Sept. Schluß ber Seffion ber Generalstaaten burch ben Minister bes Innern.
- 21. " Eröffnung ber neuen Seffion ber Generalftaaten burch ben Ronig.
- 24. " Antwortsabreffe ber 1. Rammer. Debatte über Limburg.
- 30. Die II. Kammer nimmt bie Antwortsabresse mit 50 gegen 4 Stimmen an. Gin Bassus bezüglich Limburg wird nur mit 27 gegen 26 Stimmen verworfen.
- 17. 18. Rov. Feier ber 50jährigen Erinnerung ber wiedergewonnenen Unabhängigkeit bes Lanbes von ben Franzosen. Der König empfängt die gesammte II. Rammer; Ansprache an ben König; Antwort besselben.
  - 3. Dec. Die II. Kammer nimmt bas Bubget für bas Innere (Thorsbede) mit 50 gegen 14 Stimmen an.
  - 7. Die II. Kammer beschlieft mit 32 gegen 28 Stimmen, im Jahre 1864 nicht bloß 6%, sonbern 11% Millionen Staatsschulben zu amortistren.
- 29. " Die I. Rammer verwirft ben Etat bes Ministeriums bes Auswärtigen mit 19 gegen 14 Stimmen. Der Minister gibt barauf feine Entlassung ein.
- 31. "Die I. Kammer nimmt ben Etat bes Ministeriums bes Insnern (Thorbecke) und benjenigen bes Colonialministeriums mit 22 gegen 11 Stimmen an.

## 9. Schweden und Norwegen.

5. Jan. (Soweben). Ein königl. Rescript befiehlt, bem Reichstage

ben Entwurf einer neuen Berfassung vorzulegen:

"Das schwebische Bolf bat unter bem Beistand ber Borsebung seine Freis beit bermaßen bewahrt und seine Entwicklung so weit geforbert, bag es unter ben Bolfern, die auf ber Bahn ber Nationalfreiheit vorwärts foreiten, feine Stelle mit Ehren einnimmt. Dazu wurde es ohne eine Reprafentation, Die auf nationalem Boben erwachsen und je nach ben Forberungen ber Zeit ausgebilbet worben, nicht gelangt sein. Die mit ber Zeit in ber Nation eintretenben Aenberungen erforbern auch beständige Aenberungen in seiner Repräs fentationsform. Die vier Stanbe, welche früher bas Bolt in eben fo viele Claffen theilten, haben langft begonnen, fich theils unter einanber, theils mit neuen ihnen gur Seite entstanbenen Claffen gufammengufchmelgen. beihen bes Baterlanbes tann bie Stanbeseintheilung innerhalb ber Reprafentation nicht langer beibehalten werben, als fie im Bolt felbft einen feften Brund findet. Es mußte baber von bobem Belang erscheinen, bevor biefer Boben felbst morfc wurde, eine zeitgemäßere Form an bie Stelle ber alten ju seten. Se. kal. Majestat, welche in ben neulich angenommenen Communal= Berfaffungen einen neuen Beweis zu finben geglaubt, bag bie Stanbesbegriffe, welche in benfelben feine Berudfichtigung gefunden, einen großen Theil ihrer Bebeutung verloren haben und um so weniger eine fichere Unterlage für eine neue Reprafentationsform bilben konnen, fühlt fich von feiner Ronigspflicht bewogen, jest eine Lösung ber Frage über eine Umgestaltung ber Repräsentation her= beizuführen, wie sie von der allgemeinen Meinung des Landes sehnlichst erwunfcht wirb; und überzeugt, bag bie Reichoftanbe, in bochfteigener Baterlandsliebe, bereitwillig find, für das, was fie als die Anforderung des allgemeinen Bohls ansehen, alte Rechte sowohl als neue Ansprüche und kleinere Meinungsverschiebenheiten zu opfern, wollen Se. Majeftat hiermit ben Reichsftanben gur Brufung in grundgefehlicher Beife bie Borfcblage gu einer neuen Reichstageordnung und ben bamit jusammenbangenben Aenberungen in ber Regierungsform vorlegen, welche die Nationalprafentation in ber Beife gu orbnen bezweden, bie Gr. f. Majeftat mit ben jetigen Berbaltniffen ber Besellschaft am übereinstimmenbsten und für beren kunftige Entwicklung am besten geeignet ericeinen."

Grunbzüge bes fgl. Berfassungsentwurfs: Die Landesvertretung, welche ben historischen Erinnerungen zu lieb ben namen "Reichstag" auch ferner führt, soll in zwei gleichberechtigte Rammern zersallen. Privatanträge können in beiben eingebracht werben; bie Regierungsvorschläge gelangen an beibe, und die eine hat in Gesehgebungsangelegenheiten ein Beto gegenliber ber anbern, mit Ausnahme jedoch bes Staatsbudgets, ba die Roften

ber laufenben Berwaltung für jebe Seffion geordnet werben muffen; für bas Bubget ftimmen baber bie beiben Rammern ale eine, fo bag einfache Debrbeit enticheibet. Bas bie Busammensetung ber beiben Kammern anlangt, fo foll bie erfte von ben neugefchaffenen "Lanbethingen" (höheren Communalbehörben für die einzelnen Lehne ober Aemter) und von den außerhalb ber Landsthinge febenben Stabten Stodholm und Gothenburg burch Stabtbevoll= mächtigte erwählt werben. Die Wahl geschieht nicht auf Lebenszeit, sonbern auf neun Jahre; bie Mitglieber biefer Kammer erhalten feine Diaten. Durch bie Bebingungen für bie Bablbarteit — Befit eines Grunbeigenthums von 80,000 Riblen. Berth, ober eines jahrlichen Ginkommens von 4000 Reiche: thalern - foll bas confervative Intereffe, wenn es nicht ein bloges Stanbes ober perfonliches Intereffe ift, gufriebengestellt werben. Die Mitglieber ber zweiten Kammer werben auf brei Jahre gewahlt, also für brei Sessionen, und zwar ein Mann für jede Domfaga ober jeben Gerichtsbistrikt, und in ben Städten einer für je 10,000 Ginwohner. Danach wird die ganze Kammer aus 170 bis 180 Mitgliebern bestehen. Die Stabte erhalten bier ein großes Uebergewicht über die Landbevolkerung: in ber ersten Rammer haben bagegen bie Interessen bes flachen Landes bie Oberhand. Den einzelnen Bablbistriften ift bie Bestimmung anheimgegeben, ob fie mittelbar ober unmittelbar mablen wollen in ber Borausficht, bag bie bunnbevollferten ausgebehnten Diftrifte mittelbare Bablen, die bichter bevölkerten und politisch mehr erregten unmittel= bare vorziehen. Die Bahlbarteit ift bei ber zweiten Rammer auf bie einzels nen Bablbiftrifte beschränkt; bei ber erften finbet fich eine folde Beschränkung nicht. Auch ift ber Cenfus fur bas Bablrecht zur zweiten auffallenb boch: Besit eines Grundeigenthums von 1000 Rthlrn. ober einer Ginnahme von jährlich 800 Rihlen. ober Besit eines Bachtguts von 6000 Rihlen. sind Bebingungen, burch welche eine Menge von bisher berechtigten Personen ihr Bahl= recht verlieren. Gemilbert werben biefe Bebingungen inbeg baburch, bag in Folge ber neuen Steuerverordnungen bie Schätzung bes Grunbeigenthums eine bebeutenb höhere geworben ist. Die Zeit ber einzelnen Sessionen ist auf vier Monate jedes Jahrs vom 15. Jan. an festgeseht. Da ber Reichstag sich mit allen Gegenständen, welche die Gesellschaft berühren, also auch mit firchlichen, ju befaffen hat, fo foll jur Bahrung ber Intereffen ber Kirche ber gur Salfte aus Brieftern bestehenben Synobe (Kirkomote) ein Beto gegen ben Reichstag in Bezug auf Rirchliches zugestanben werben ; baburch foll bem Ginwande gegen die Reform vorgebeugt werben, bag bas religible Intereffe einen Antheil ber Briefterschaft an ber Reprafentation felbft erforbere. Ebenso foll ber Abel burch bas Fortbestehen bes Ritterhauses und burch bas Nacht bes: felben zu einem Beto in Privilegienfragen eine Burgicaft feines Beftebens und feiner Borrechte erhalten.

17. Jan. (Some ben). Der Burger= und ber Bauernftand bes Reichs= tages beschließen, bem König für seinen Berfassungsvorschlag zu banten.

6. Febr. (Schweben). Der Berfassungkausschuß bes Reichstages bes schließt, ben Regierungsvorschlag bezüglich ber Repräsentation 6: form, nach bem Ausbruck bes S. 81 ber Berfassung, anzurathen, so baß ber Borschlag bis zum nächsten Reichstag ruben wärbe, wo alsbann die Reichstände Beschluß darüber zu sassen.

17. " (Schweben). Der Reichstag spricht fich für gemeinschaftliches Maaß, Gewicht und Munze in Schweben, Norwegen und Dane:

mark aus.

28. " (Soweben). Die Regierung legt bem Reichstage ein Blaus buch fiber bie fchleswigsholfteinifche Frage vor.

2. Marg. Die Regierung richtet eine Depefche an bas ruffifche Cabinet

gu Gunften Bolene.

19. " (Someben). Der Berfaffungsausichug bes Reichstages legt bemfelben einen umfaffenden Bericht über ben Berfaffungevorfolag ber Regierung vor, ben er in allen Theilen als prattifc und zwedentfprechenb befinbet.

(Norwegen). Der Storthing erflatt fich mit 72 gegen 35

Stimmen für bie Ginführung jahrlicher Sefftonen.

26. " (Someben). Die von einem Mitgliche bes Reichstages beantragte Abanderung ber Erbfolge wird bom Berfaffunge-Ausschuß bes Reichstags ohne Discussion verworfen.

28. " (Schweben). Wer Priegerium De Gonoben mit einigen Regierungsvorlage bezüglich Ginführung von Spnoben mit einigen (Someben). Der Briefterftanb bes Reichstages nimmt bie

- (Someben). Große Aufregung in Folge ber polnifchen " (Schweben). Große Aufregung in Folge ber poinifce a Insurrection. Meetings in Stocholm und anderen Städten. Fürst Czartorpeti. Die öffentliche Meinung richtet ihre Blide neuerbings auf Finnland. Das Bolenschiff in Malmo.
  - 7. April. Die Regierung richtet eine zweite Depefche an bas ruffifche Cabinet ju Gunften Bolene.
  - 2. Mai. (Someben). Debatte bes Reichstags über bie polnifche Frage. Der Abel und ber Briefterstand potiren eine motivirte Tagesorbnung, in welcher lebhafte Sympathien für Polen und bie Buverficht ausgesprochen werben, bie Regierung werbe mit Rudficht auf Erhaltung bes Friebens für Bolen wirten, wenn nicht ein fcwebifches Intereffe Rrieg forbere. Der Burgerftanb verwirft ben Friebensvorbehalt, und fpricht im Bertrauen, bag bie Regierung bie Gefinnungen bes Landes tenne, lebiglich feine Sympathien aus. Auch ber Bauernftand beschränkt fich auf ein einfaches Bertrauenes votum.
  - 6. Juni. (Normegen). Der Berfaffungsausschuß bes Storthings ipricht in feinem Bericht an ben Storthing über bas von ber Regierung auch ibm vorgelegte Blaubuch bezüglich ber beutich shanifchen Streitfrage feine vollstandige Ruftimmung zu ber Saltung ber Regierung in bieser Angelegenheit aus, ohne indeft einen Antrag gu ftellen:

"Die unauflösliche Berbinbung Schleswigs mit Danemart ift außer burd besondere Tractate der Großmächte und Hannovers auch von Schweden burch ben Tractat vom 3. Juli 1720 garantirt worden. Diese Garantie, so wie die Garantien beider Reiche als Theilnehmer an den Londoner Tractaten von 1851 und 1852 enthalten bereits in sich selbst für die schwedisch norwegische Union Unlag und Aufforberung, an ben Schritten theilgunehmen, bie ber Broed

biefer vollkerrechtlichen Staatsatte in gegebenen Fallen erheischen möchte. Aber neben biefem allgemeinen europäischen Interesse bat bie Frage besondere Bebentung fur Die vereinigten Reiche fowohl in Folge ber Stellung Danemarts als ihr Nachbarland, als auch in Folge ber Wichtigkeit, welche bie Aufrechthaltung ber Gelbsistanbigkeit Danemarks für bie ftanbinavische Salbinsel bat. Die Unterwerfung bes banifchen Reichs unter frembe Berricaft, ober feine fortwährende Abhangigfeit von irgend welcher ausländischen (Großmacht mußte bie eigene Sicherheit Rorwegens und Schwebens ber Gefahr sowohl eines natürlichen Alliirten beraubt zu werben, als auch anbererseits einem überlegenen Feinde größeren Bugang ju Operationen auf ber Balbinfel zu eröffnen, ausftellen. Aus ben bem Storthing gegenwärtig vorgelegten Aftenftuden geht hervor, bağ biefe Politit unter ben machsenben Schwierigkeiten in ben letten Jahren in bemfelben Beifte wie früher mit Umficht und Klugheit geleitet und mit Festigkeit und Burbe gehandhabt worben ift. Der Minister bes Auswartigen bat in seinen Auslassungen an die fremben Machte beständig bas große allgemeine europäische und bas besondere Interesse ber vereinigten Reiche an einer friedlichen und zufriedenstellenben Löfung hervorgehoben, und ihr Recht gewahrt, felbftftanbig jur Erreichung eines folden mitzuwirten. Als ber naturlichfte und ficherfte Weg jur Entfernung ber gegenwartigen und jur Borbeugung fünftiger Schwierigkeiten mit Bezug auf Die hier behandelten Berhaltniffe bat ber Minister bes Auswärtigen sowohl bei ben fremben Machten, wie bei ber tonigl. banifden Regierung in ben letten Jahren gu wieberbolten Malen ernfte Borftellungen über bie Rothwendigkeit einer möglichft fonellen und vollständigen Aufhebung ber Gemeinschaft in ber Bermaltung und Befetgebung zwischen ben eigenen Lamben ber Krone Danemart einerseits nnd den zum Bunde gehörenden Staaten des banischen Königs andererseits gemacht. In gleicher Beife hat Ge. Erc. fortbauernd bestimmte Ginsprache eingelegt gegen bie Behauptungen Deutschlands auf ein Recht an Schleswig, und in einer Depefche vom 21. Juni vor. 36. in Beranlassung einer hins wendung bes t. banischen Ministers bes Auswärtigen Canemarts Unabbangigfeit gegenüber jeber Ginmifchung in feine innern Angelegenheiten unborbehalten anerfannt und mit Starte bervorgehoben. Es fann nicht ber Beruf bes Ausschuffes fein, fich auf bie Gingelnheiten ber Politit einzulaffen, bie burch bie vorgelegten Aftenstude bezeichnet wirb, aber inbem biefelbe burch vorftebende Darftellung bat begründen wollen, bag bie hier behandelten Berbaltniffe von Intereffe fur bie vereinigten Reiche find, glaubt er bie Deinung ber Reprasentation zu treffen, wenn er bie hoffnung ausspricht, bag es ber Beisheit Gr. Daj. gluden moge, im Berein mit ben gegen Danemart freunds icaftlich gefinnten Dachten eine friedliche und befriedigende gofung ber ba= mifch = beutichen Frage herbeiguführen. Schlieflich glaubt ber Ausschuß ausfprechen zu muffen, bag bas Entgegentommen, welches burch bie Borlage ber behandelten Aftenftude bem Storthing bewiesen, und ber Schritt, ber bamit gefcheben ift, basselbe in ben Stand ju feben, ber auswartigen Politit ber vereinigten Reiche gu folgen, Anspruch bat auf bie Ertenntlichfeit ber Representation."

- 22. Juni. (Rorwegen). Der Ronig folieft bie Geffion bee Storthings.
- 22. Juli. Der Ronig befucht ben Ronig von Danemart in Stobsborg.
- 18. Aug. (Rorwegen). Der König versagt bem wiederholten Besschlusse bes Storthings, dem Militärstrafgesethuche mit der Mobissication zuzustimmen, daß die Brügelstrafe beim Militär abgeschafft werde, seine Zustimmung.

- 29. Aug. Der Minifter bes Auswärtigen, Graf Manberftrom, unter: banbelt in Ropenhagen über ben Abschluß einer Alliang mit Dane= mart, verläft aber bie banifde Sauptftabt wieber, ohne bag ein Bertrag unterzeichnet worben mare.
  - 6. Oct. (Schweben). Der verftartte Staatsausschuß beschließt mit 62 gegen 52 Stimmen ein Staatsanleben von 35 Mill. Thirn. für bie Staatseisenbahnen, nachbem bie Frage auf bem Reichstage unentschieben geblieben mar, indem fich zwei Stanbe fur 35, zwei für 32 Millionen ausgesprochen hatten.

23. " (Schweben). Der Staatsausschuß trägt beim Reichstage auf bie Bewilligung bes fog. großen und kleinen Crebites nur in bem

gewöhnlichen Betrage an.

14. Nov. Antwort bes Konigs auf bie Ginlabung bes Raifers ber Frangofen gur Theilnahme an einem allgemeinen europäischen Con-

greffe.

20. " Eine Circularbepefche bes Grafen Manberftrom an bie Unterzeichner bes Londoner Protofolls verlangt Ausfunft, mas bie Groß= machte gegenüber ber gefährbeten Lage Danemarts ju thun ge= benten und bringt auf eine Berftanbigung, um bie Beraubung Da= nemarte und bie Berrudung bes europaifchen Gleichgewichte gu verbinbern.

23. " (Schweben). Die Regierung verlangt vom Reichstag einen außerorbentlichen Crebit von 3 Millionen Thalern gu Rriege =

ruftungen.

- 28. " (Someben). Sämmtliche 4 Stanbe bewilligen einstimmig unb unter voller Anerkennung ber Regierungspolitit ben von ber Regie= rung verlangten außerorbentlichen Crebit von 3 Mill. Thirn. Er-Marung bes Ministers, Grafen Manberftrom.
  - 8. Dec. (Schweben). Schluß bes Reichstages. Thronrebe bes Rönigs:
    - . . . Die Rube, welche bei Eröffnung bes Reichstags in unferem Belt= theil herrschte, ist später gestört worden, und wiewohl wir selbst baburch nicht unmittelbar bebroht sind, haben wir doch Interessen, die mit der Erhaltung des Friedens und des Bellerrechts in ganz Europa verbunden sind. Noch lebhafter mussen wir die Bekümmerniß über die Gesahren theilen, die Danesmarts Königs und Volk umgeben, mit denen wir jest auch in der Sorge über einen hingeschiebenen geliebten Monarchen, ber Mein und Schwebens treuer Freund war, Theil nehmen. — In bem Rath ber Mächte werbe 3ch fets suchen, bas Wort ber vereinigten Reiche in die Wagschale ber Gerechtigfeit zu legen. Aber man muß nicht von uns verlangen, bag wir außerbem auch unfer Schwert in bie Bagichale legen follen, ohne zu berechnen, wie weit ber Zwed burch bie Mittel, bie uns zu Gebote fteben, erreicht werben tann."

- 21. Dec. (Schweben). Die officielle Bosttibning erklart, bag bie Bollmachten zur Unterzeichnung bes mit Danemark unterhandelsten Allianzvertrages niemals ertheilt worben seien.
- 22. (Rorwegen). Bolleversammlungen in Christiania, Drontheim zc. beschließen Abressen an ben Konig, um ihn zu einem thattraftigen Beistand Danemarte aufzuforbern.

## 10. Banemark.

5. Jan. Die Vermittlungsvorschläge Englands in ber beutschbanischen Streitfrage werben von ber banischen Regierung wieberholt entschieben abgelehnt (f. Jahrg. 1862 S. 235 und 318):

Depefche Sall's an ben banifchen Gefanbten in Lonbon: . Lord Russel versichert uns abermals, daß das britische Cabinet den Bunich hegt, die Eristens und Integrität Danemarts zu erhalten; aber biefe Integrität wurde Lord Ruffel burch seinen Borschlag unsehlbar vernichten, inbem er bie Monarchie in eine Angahl von Bestandtheilen spalten will, bie jeber einzeln in Birklichkeit alle Attribute ber Souveranetat befiten und nur burch einen Staatsrath verbunben sein würben, eine Art gemeinsamer Reprasentatioversammlung zwar, die aber, von Anfang an, zur Ohnmacht verbammt, in turger Frift gang ju besteben aufboren murbe. Ich bebaure es sagen ju muffen, aber Lorb Ruffel's lette Depefche fieht gang barnach aus, als ob er biefe Berftudelung ber Monarchie fcon als vollenbete That= sache betrachtete. Er geht in ber That von ber Ibee aus, bag nur eine burch bie Person bes Souverans allein verknüpste Union von Staaten vorhanden fei, und burchaus nicht von bem bis jest burch bas europäische Staaterecht ausschließlich anerkannten Princip, daß die banische Krone eine Einheit repräfentirt. Rurg, jene Monarchie, bie bas britische Cabinet zu erhalten wünscht, würde burch Lord Russel's Borschlag ihrer Unabhängigkeit, ihrer Lebenskraft beraubt, indem er eine Regelung ber constitutionellen Angelegenheiten begun= stigt, die sich durch nichts empsiehlt, als daß sie von den deutschen Mächten in Borichlag gebracht worden ift. - Es ftebt une nur Gin Beg offen, und biefen einzuschlagen, bat bie tgl. Regierung fich gewillt erklart. Wir muffen uns einerfeits ber Rothwendigfeit fügen, ben holfte in if den Stanben bie vom Bunbestage für fie geforberte Stellung einzuräumen, aber mit ben Borbehalten, bie erforberlich find, bamit biefe Proving nicht herr und Schieberichter ber übris gen Monarchie werbe. Anbrerfeits muß Schle swig von ber Ginwirkung bes Bunbes ausgeschlossen und bezüglich der gemeinsamen Angelegenheiten in seinen constitutionellen Beziehungen zum Königreiche bleiben. Der erfte Buntt wird jeden Borwand zu einer Bundesexecution in Holstein aufheben. Der zweite ift für bie Eriftenz bes banischen Staats eine unumgangliche Bebingung."

16. Jan. Die banische Regierung lehnt auch gegenüber Aufland, bas fie befürwortet hatte, bie englischen Bermittlungsvorschlage

in ber beutschebanischen Streitfrage entschieben ab:

Depesche hall's an ben banischen Gesanbten in St. Beter 8burg: ".. Meine Antwort an bie engl. Regierung zeigt, wie irrig bie Meinung sein würde, die im Bundestage in Frankfurt die oberfte schieberichterliche Gewalt in allen Bersassungskangelegenheiten in den zum Bunde gehörigen Ländern sähe. Bas wir über den Streit gesagt haben, der einmal zwischen ben beutschen Großmächten und dem Bunde entstehen könnte, wenn dieser sich

nicht ftrenge innerhalb seiner Grenzen halt, hat die Erfahrung ber letten Tage nur allaufebr gerechtfertigt. Diefes Streben, feine Birtfamteit über feine bunbesrechtliche Competenz hinaus auszubehnen — ein Streben, unter welchem wir in biefer Zeit leiben - wirb in einer mehr ober weniger naben Butunft bie ernstesten Berwicklungen in Deutschland und Europa hervorrusen. Es wurde baber zu munichen jein, daß man nicht bie Augen biefer Gefahr gegenüber schlösse, so lange es noch Zeit ift sie zu beschwören, und bag man sofort einen beilfamen Wiberstand gegen Eingriffe bote, ber fonft unsehlbar und unverzüglich große Dimensionen annehmen wirb. — Enblich habe ich nun noch einmal mich bestrebt, bie ichleswigiche Frage zu beleuchten. Sinficte lich biefes Punttes schmeichle ich mir nicht mit ber hoffnung, bie vollständige Billigung bes Fürften Gortichatoff ju erhalten. Die Regierung bes Konigs hat die Ansichten und Argumente reiflich erwogen, die die Depeschen des Fürsten nach und nach in Betreff bieser Sache geltenb gemacht haben, und bie Erinnerung an bie feiner Zeit geleisteten wichtigen Dienfte, bie Dant's barteit für bas aufrichtige Intereffe, bas man uns bezeigt, machen uns wirtlich geneigt, uns ben Anfichten ber befreundeten Machte, und namentlich Ruglands möglichft zu nabern. Es gibt aber Fragen von folder Bichtigfeit und Bebeutung, daß eine Regierung ihr eigenes Urtheil nicht bem ihrer Freunde, felbst ihrer aufrichtigsten Freunde unterordnen tann. Und die foleswigsche Frage ift für uns eine Frage biefer Art. Ich glaube nicht bier auf bie Ginzelheiten in unferer barauf bezüglichen Argumentation zuruckkommen gu muffen. Der Furft tennt biefelben bereits aus unferm Demoranbum an ben bfterreichischen hof, welches Sie f. 3. bem taif. Cabinet mitzutheilen bie Ehre gehabt haben. Ich werbe hier nur eine kleine Bemerkung hinzufugen, beren Richtigkeit, wie ich hoffe, von ber großen politischen Erfahrung bes Aurften anerkannt werben wirb. Diefe fogenannten internationalen Berpflichtungen, bie Danemart bem Bunbe gegenüber eingegangen fein follte, ftutt biefer gang einfach auf eine biplomatifche Correspondeng zwischen ben Miniftern. Ge gibt feinen ausgefertigten Tractat, es gibt feine Rotificationen zwischen Souveranen, es gibt feine constitutionelle Billigung ber Bolfereprafentation. Und boch follte nach ber Behauptung bes Bundes die Rede von einer feierlichen und beständigen Berpflichtung sein, die ein nicht jum Bunbe gehörenbes Lanb unter bie beständige Controle bes Bunbestags ftellte. Es scheint mir, daß biefes eine formelle Argument binreicht, um jebe Art von Zweifel über bie Realität zu entfernen. . .

21. Jan. Das Landsthing beschließt mit 39 gegen 2 Stimmen (10 Mitglieber enthalten fich ber Abstimmung) eine Abresse an ben König zu richten, um gegenüber bem engl. Bermittlungsvorschlage eine weitere Ausscheidung holfteins und bagegen eine engere Bereinigung bes eigentlichen Königreiche Danemark und Schleswigs zu verlangen:

es Klar steht es vor uns, daß es jest mehr als je nothwendig ift, es ber Welt tund zu thun und außer Zweisel zu stellen, wozu man die Regierung und das Voll Danemarts nicht wird willig sinden können, weil die Einwilligung dasselbe sein würde, als sich selbst auszugeden und zu der Aufzlösing des Reichs die hand zu reichen. Eine gemeinsame Bersassung für das Lönigreich und Schleswig ist der correcte Ausbruck sin die saatsrechteliche Stellung des Herzogthums zum Königreich und zur Krone; sie ist nothewendig, um die constitutionelle Freiheit in den besonderen Angelegenheiten zu wahren. Das politische Band, welches das Königreich und Schleswig verbindet, bedarf eben so sehr der Krässung und Entwicklung in streiem und vollschämulichem Geiste, als die Bedölkerung Schleswige einen giltigen Anspruch barans hat, der Güter einer freien Entwicklung theilhassig zu werden. Zede Schwäckung der constitutionellen Ermeinschaft würde dahingegen für deibe verderblich sein, und jedes Bestreben, Schleswig eine mit dem beutschen

Bunbestanbe gleichartige politische Stellung ju geben, wurbe, wie eine trau: rige und toftipielige Erfahrung gelehrt bat, gegen bas Befteben bes banifchen Staats gerichtet fein. Aber, Ew. Maj.! bas gange öffentliche Leben ihres getreuen Bolfes wirb ftete ber Unterbrechung ausgesett und von einer gebeih: lichen Entwidelung abgeschnitten fein, fo lange es nicht gelingt, bas unabbangige banifche Reich gegen bemmenbe und ftorenbe Ginwirtungen ber Bunbesgewalt, welcher bie beutschen Bergogthumer untergeben find, gn fichern. Mit Befriedigung haben wir baber feiner Zeit gebort, wie die Regierung Ew. Maj. in ber Antwort auf die Eingabe von 71,000 banifchen Mannern fich zu ber Ueberzeugung befannte, bag bas Berhaltniß Golfteins nun fo geordnet werben muffe, bag Em. Daj. Ihre Bunbespflichten als Gerzog von Holftein erfüllen konnen, ohne bag bie Unabhängigkeit ber anberen Lanbestheile getrantt werbe. Zwei Sahre find nun balb verfloffen, feitbem biefe Ueber-zeugung ausgesprochen wurbe, aber noch ift fein wirkfamer Schritt zu ihrer Musführung gethan. Wir verfennen feineswegs bie Schwierigfeit ber Berhalt= niffe, aber wir glauben nicht, bag biefelbe burch Barten verringert wirb. Und in teinem Falle tann es gebulbet werben, bag bie fowebenbe Stellung Holfteins eine in immer weiterem Umfange benutte Beranlaffung ju frember Einmischung in bie inneren Angelegenheiten bes banifchen Kronlandes Schleswigs abgebe. Allergnäbigster Konig! Wir tennen nur eine Bolitit, bie wir aus vollem Herzen und mit bereitem Willen unterflüpen können, und welcher fic bas banifche Bolt mit unerschütterlichem Bertrauen anschließen wirt, wenn fie mit Restigkeit und Duchtigkeit verfolgt wirb. Es ift bie Politik, die barauf binausgeht, unfer constitutionelles Leben, nicht minber auf bem gemeinsamen, als auf bem besonbern Gebiete, zu wahren und zu entwickeln, unsere natio-nale und politische Selbständigkeit aufrecht zu erhalten und zu schüten, bie Berbinbung zwifchen ben ungertrennlichen Theilen bes Reiches Danemart zu traftigen und zu befestigen. Für eine folche Bolitit ift bas banifche Bolt jest wie vor 15 Jahren bereit jebes Opfer gu bringen, und nur von biefer Bolitit tonnen wir hoffen, baß fie Antlang und Unterftutung im gangen Rorben finben merbe."

27. Jan. Schluß bes banifchen Reichstages.

29. Der König lehnt die Abresse bes banischen Landsthings bez. Schleswig und holstein ab, weil diese Angelegenheit zur Competenz bes Reichsrathes, aber nicht bes Reichstages gehörten, obwohl er ben lopalen und patriotischen Geist nicht verkenne, aus bem die Abresse hervorgegangen sei.

- 18. Febr. (Holftein.) Die holsteinische Ständeversammlung beschließt einstimmig eine Abresse über die Beschwerben des Landes an den König-Herzog zu richten. Der t. Landtagscommissär verweigert jedoch die Annahme, weil darin auch die schleswig'sche Frage berührt wird. (s. Dischl.)
  - 7. Marg. (Solftein.) Die holfteinische Stanbeversammlung beschließt, sich beschwerenb an bie beutsche Bunbesversammlung zu wenben.
- 28. "Resolution einer Bollsversammlung im Cafino von Ropenshagen gegen jebe Gesammtstaatsverfassung, für Aufrechthaltung und Entwickelung ber conftitutionellen Gemeinschaft Danemart: Schlesswigs und für Ausscheibung Holsteins:

\_1) Die Forberung bes beutschen Bunbestags, bie lette Enticheibung in allen gallen ju haben, wo bie Reprafentanten bes Bunbeslandes Solftein mit ber Regierung ober mit ben Reprafentanten ber banifchen Lanbestheile uneinig find, und beffen Berfuch, einen bunbesmäßigen Ginfluß auf bas banifche Krons land Schleswig auszuuben, macht jebe Gefammtftaatsverfaffung unvereinbar mit ber Unabhangfeit ber banifchen Rrone unb ber Selbstänbigkeit bes Reiches Danemark. 2) Die ungeschwächte Aufrechterhaltung ber burch viele Drangfale erreichten conftitutionellen Gemeinschaft bes Konigreichs und Schleswigs ift ein Recht ber unabhangigen banischen Landestheile. Die Besestigung bieser Gemeinschaft auf breiterer Grundlage und ihre Entwidlung ju großerer Rulle ift eine Bebingung fur bie Sicherheit ber Krone und ber Boblfahrt bes Bolfes, wohingegen eine Erweis terung bes provinziellen Gebiets gur Bertheilung bes Reiches führen murbe. Die Ordnung der inneren Berbaltniffe Schleswigs und bes Ronigreichs ift eine Sache zwifchen Sr. Maj, bem Konig und Allerbochftbeffen Untertbanen in ben beiben Lanbestheilen, geht bagegen bie fremben Machte nichts an. 3) Die Bewahrung ber Gelbständigfeit und ber conftitutionellen Freiheit bes Reiches Danemark machen es jeht nothwenbig, unerachtet ber bamit verbunbenen Opfer ben in einer Reihe von Regierungeaußerungen fcon enthaltenen Grunbfat burchauführen, daß bie bestebenbe Gemeinschaft in gewissen Angelegenheiten und in ber Bermaltung zwischen banischen Lanbestheilen und bem Bunbes= Tanbe Solfte in mit ber Aufhebung ber Gemeinschaft ber Berfaffung aufhören muß. Rachbem bie holfteinischen Stanbe fich geweigert haben, Beichluffe gu faffen über bie ihnen vorgelegten Gefete in gemeinschaftlichen Angelegenheiten, erbeifcht bie Fortfetung bes Staatslebens, bag in ber bevorftebenben Seffion bes Reicherathe bestimmte und entscheibenbe Schritte jur Durchführung bieles Grundfages gethan werben."

30. Marz. In Uebereinstimmung mit ben Forberungen bes banischen Landsthings und ben Kopenhagener Cafinobeschluffen erläßt ber König eine allerh. Bekanntmachung, burch welche Holfte in aus ber bisher noch festgehaltenen Gemeinsamkeit mit ben übrigen Theilen ber Monarchie ausgeschieben wirb:

Als Bir in Unserer Allerböchsten Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 bie Absicht aussprachen, die verschiebenen Theile Unserer Monarchie burch eine gemeinschaftliche Berfaffung ju einem wohlgeordneten Gangen ju vereinen, waren Wir uns volltommen bewußt, was benn auch aus ben vorausgehenben Berhanblungen binlänglich bervorgeht, bag eine folde gemeinschaftliche Berfassung nur unter ber Bebingung möglich fei, bag Unfere Souveranetat in Unferen beiben beutschen Bergogthumern nicht weiter, ale burch bie bestehenben, von uns angenommenen Bunbesgesehe begrengt und beschränft und bag bie Bevöllerung biefer Bergogthumer fich ber neuen Staatsorbnung aufrichtig anschließen wurbe. Diese Boraussehungen find nicht in Erfüllung gegangen. Die beutsche Bunbes: versammlung bat fich in bie inneren Berfassungeangelegenbeiten Unserer Donarchie eingemischt und Forberungen aufgestellt, welche weber in ben Bunbes-gefeben eine Berechtigung finden, noch mit der Unabhangigkeit Unferer Krone und ben Rechten Unferer jum Bunbe nicht gehörenben Lanbe vereinbar find, und bie holfteinischen Provinzialftanbe haben nicht nur jeben Borfchlag zu einer Uebereinkunft abgelehnt, sondern fich selbst im Principe gegen eine jebe auf eine gemeinschaftliche Repräsentation gebaute Gesammtverfassung erklärt. Ein folder Buftand innerer Berwurfniffe, welcher icon ein Decennium binburch bie Entwidelung Unferes Reichs gelähmt hat, barf nicht fortbauern. Rad ben unbefriebigenben Ergebniffen ber letten holfteinischen Stanbeverfammlung muffen Bir es baber jest für Unfere Regentenpflicht halten, über bie verfaffungemäßige Stellung bes Bergogthums Bolftein in ber Monarcie

Bestimmungen ju treffen, welche, soweit bies möglich ift, ben Forberungen bes beutschen Bunbes entsprechen. Wir haben uns babei auf bas bringenb Nothwendige beschränft, um bie weitere Ausbilbung und endgiltige Ordnung ber freien Mitwirtung Unferes Bolts und beffen verfaffungemäßigen Bertretern vorzubehalten. Wir haben baber allergnabigft befchloffen und befehlen biemit wie folgt: " . . . Art. 2. Das herzogthum holftein foll auch in Rufunft an ben im vorläufigen Rormalbubget vom 28. Febr. 1856 für eine zweijabrige Finanzperiobe aufgeführten, für bie Monarchie gemeinschaftlichen Ausgaben Theil nehmen. . . . Die über bie Anfate bes Normalbubgets binaus nothigen Bufduffe follen fur Solftein ben holfteinifden Stanben jur Bewil= ligung vorgelegt werben. Art. 5. Die gefetgebenbe Gewalt in allen gemein= Schaftlichen Angelegenheiten foll für Unfer Bergogthum Solftein von Une und ben holfteinischen Stanben im Berein, ausgeübt werben. Benn ein folches Gefet von Une mit Genehmigung ber Stanbe für holftein erlaffen wirb, ohne bag ein gleichlautenbes Gefet gleichzeitig in ben übrigen Landestheilen eingeführt werben tann, follen bie in Folge beffen nothwenbigen Beranftal= tungen getroffen werben, infofern bas Gefet ein Berbaltnig betrifft, worin eine verschiebene Gesetzgebung mit ber Aufrechthaltung ber bisberigen Ge= meinschaft unvereinbar ift."

- 4.—7. April. In Danemark wird von einer Reihe von Volksversfammlungen ben Kopenhagener Casinobeschlüssen vom 28. März und ber kgl. Bekanntmachung vom 30. März bezüglich Holstein beigesstimmt, in Holstein bagegen wird, so weit es möglich ift, gegen bie lettere entschieben protestirt.
- 17. April. Defterreich und Breußen protestiren vorläufig burch ibenstische Roten für sich und für ben beutschen Bund gegen bie kgl. Bekanntmachung bezüglich Holftein vom 30. Marz.

2. " Eröffnung bes außerorbentlich einberufenen Reichsraths (Rumpf=

reicherath). Ronigl. Botschaft an benselben:

. . Die Berhanblungen, welche mit ben beutschen Grofmachten mab= rend ber letten Berfammlung bes Reichsrathe begonnen hatten, haben nicht au bem beabsichtigten Biel geführt. Wir find beghalb burch bie Beichluffe bes beutschen Bunbes und burch bas Auftreten ber holfteinischen Provingial= ftanbeversammlung in bie Nothwenbigfeit verfett worben, über bie verfassungs= mäßige Stellung unferes Bergogthume Solftein in ber Monarchie eine Be= ftimmung zu treffen. Obgleich unfere Betanntmachung vom 30. Darz b. 3. bezwedt, ben Forberungen bes Bunbes möglichft baburch ju genugen, baß unferm Berzogthum eine größere Selbftanbigfeit und Freiheit eingeraumt wird, laffen bie Mittheilungen, welche wir hieruber bereits von ben beutschen Großmächten erhalten haben, teinen Zweifel barüber auftommen, bag auch biefe Beranstaltung angefochten werben wirb. Dies wirb inbeg feineswegs unfern feften Entichluß erschuttern, bie Unabhangigfeit und freie Entwidlung unferer jum beutichen Bund nicht geborenben Lanbestheile zu behaupten. Zebes vom Reichsrath angenom = mene und von uns bestätigte Gefes wirb beshalb im Rönig = reich und im Bergogihum Schleswig in Rraft treten, fofern bieg nicht im Gefet felbst bavon abhangig gemacht ift, bas ein entsprechenbes Gefet gleichzeitig für Solftein erlaffen wirb, unb jeber bom Reicherath bewilligte Zuschuß zum Normalbubget wirb verwandt wer= ben tonnen, felbft wenn ein entfprechenber Betrag für Bol-ftein nicht erreicht wirb, es fei benn, bag bas Gegentheil ausbrudlich bei ber Bewilligung felbst bestimmt worben ware. Uebereinstimmenb mit biefem Grundfat find bie Gefehentwurfe verfaßt, beren bringenbe Bichtigkeit

Uns jur Berufung Unferes Reicherathe jur gegenwärtigen außerorbentlichen Berfammlung bestimmt hat. Rachbem Bir bestimmt haben, baß bie aus ben Herzogthumern holstein und Lauenburg recrutirten Abtheilungen Unferes Beers eine felbftanbige Organisation erhalten sollen, ift es nicht allein nothig, ein Rormalbubget für biejenigen militärischen Inftitutionen festjustellen, welche bis weiter auch ferner gemeinichaftlich bleiben, sondern zugleich auch für bie banifche Beeresabtheilung bie Orbnung burchjufuhren, welche lange aufgelchoben werben mußte. Es wirb hiebei bie Aufgabe fein, burch eine amedmäßige Benutung einer verfürzten Dienstzeit und burch eine planmäßige Entwidlung bes verfucheweise bereits eingeführten Refervespftems ber banifchen heeresabtheilung eine größere Starte ju geben. Die Reform in ber Boll: gefengebung, worauf bie materiellen Intereffen bes Lanbes Anfpruch baben, tann nicht langer verschoben werben. Ge ift bei ber Ausarbeitung bes Gefetentwurfe, ber bem Reicherath vorgelegt werben wirb, ben bier ausgefprocenen Anfchauungen und Bunfchen fo wefentlich Rechnung getragen, bag eine Berftanbigung hieruber teine Schwierigfeit haben tann. Dbgleich biefer Entwurf bereits einmal ben holfteinischen Stanben jur Befdlufnahme por: gelegen hat, wird biefen boch noch, bevor bas Gefet in Kraft tritt, Gelegenheit geboten werben, burch ihre Buftimmung Uns in ben Stanb ju feben, biefelben Bestimmungen für ben gangen Umfang bes jepigen Bollgebiets burch: jufuhren. Bahrend ber letten Berfammlung bes Reicherathe hatten Bir Borfcblage zu einigen Beranberungen im Berfaffungegeset vom 2. Det. 1855 vorlegen laffen. Obgleich bie fpater eingetretenen Berhaltniffe eine verftartte Aufforberung zu einer umfaffenben Revifion ber bestehenben Berfaffungs: bestimmungen enthalten, haben wir es boch für gang richtig ansehen muffen, daß eine folche bis zur nächsten orbentlichen Zusammenkunft bes Reicheraths verschoben werbe, welche die lette in ber gegenwärtigen Bablperiobe fein und nach wenigen Monaten flattfinben wirb. Ge find wichtige Gefetvorichlage, bie in ber gegenwärtigen Berfammlung jum Abichluß gebracht werben follen. Ihre fonelle und gludliche Beenbigung wirb eine Stute für unfere Bestrebungen sein, um unter fowierigen unb gefahrvollen Berhältniffen bie Selbftanbigfeit un feres Baterlanbs ju behaupten."

23. **Abril**. Die Regierung legt bem Reichbrathe ben Entwurf eines Bollgefetes für Danemart und Schleswig (eventuell auch mit Ginfolug holfteine) und ein Blaubuch bezüglich Schleswig-Bolftein vor. Bliren-Finede folagt bie Rieberfebung eines Ausschuffes jur Untersuchung ber politischen Lage bes Lanbes, Claufen eine Abreffe an ben Ronig vor, um ibn ju weiterer Berfolgung bes burch bie allerhöchfte Bekanntmachung bom 30. Marg betretenen Weges auch in Beziehung auf Schleswig aufzuforbern. Das ftatt bes ausgestoßenen Thomfen fur Schleswig neu gewählte Mitglieb bes Reicherathe, Sandens, fenbet eine energifche Protestation ein, in ber er ertfart, "bag er in teiner Beise fich an ben Berhandlungen einer Rorperschaft betheiligen tonne und werbe, welche boch noch ba ift, obgleich bas Bergogthum Schleswig burch feine verfaffungemäßige Bertretung bie entichiebenften Brotefte gegen ibre Befdluffe ausgesprochen bat, weil jeber Betheiligung an ben Berhandlungen bie Anerkennung ber Bafis untergeschoben wirb. Bafis aber tann von une nie anerkannt werben; fie ift banemartfoleswigfche Gemeinsamkeit; fie bat nie rechtlich eriftirt; fie wirb nie rechtlich existiren. Ihre etwaige Existenz liegt allein im Ge-

biete ber Gewalt. Rie wirb ein versaffungsmäßiger Beg zu ihrem Ziele führen. Schleswig opfert fich nicht felbft."

27. April. Der Antrag bes Baron Bliren auf Niedersehung eines Aus= schusses zur Untersuchung ber politischen Lage bes Lanbes wird vom

Reicherath mit 38 gegen 14 Stimmen verworfen.

28. " Der Finanzminister erklart bezüglich ber vorgeschlagenen Zollseinheit, bas vom Reichstrath behandelte Gesetz werbe, vom König sanctionirt, für Dänemart-Schleswig am 1. April 1864 ins Leben treten, zuerst aber ben holsteinischen Ständen vorgelegt werden, die jedoch nur zwischen bem unbedingten Anschluß und ber Berlegung ber Zolllinie an die Eider zu wählen hätten.

- " (Solftein). Die banische Regierung verbietet die Abhaltung aller

und jeber politischen Berfammlungen in Solftein.

1. Mai. (Holftein). Die neue holfteinische Regierung beginnt nach ber t. Berordnung vom 30. Marz ihre Wirksamkeit in Plon.

5. " Eine Bollsversammlung in Oversee erklart sich für bie Cafinobeschluffe vom 28. März und verlangt bie fofortige Einverleibung

Sübjütlands, b. h. Schleswigs.

"Bährend Tscherning bem Reichbrath einen Abregentwurf vorlegt, ber fich bamit begnügt, die bisherigen Schritte ber Regiestung bezüglich Holstein zu billigen, aboptirt ber Ausschuß bes Reichbraths im wesentlichen ben Entwurf Clausens, ber bazu bestimmt ist, die Regierung zu weiteren Schritten nun auch bezüglich

Schleswigs zu treiben:

"Rach langen und veinlichen Berhandlungen mit bem beutschen Bunbe, nach wiederholten fruchtlofen Berfuchen, ein Ginverftanbnig mit ber bolfteini= ichen Stänbeversammlung zu erzielen, haben Ew. Maj. es für nothwendig erachtet, bem Gerzogthum Solftein eine besonbere Stellung in ber Ro= narchte anzuweisen. Tief eingreisenb ift bie Bestimmung ber neuen Ordnung, bag ber holstein'ichen Ständeversammlung in allen gemeinschaftlichen Angelegenheiten Antheil an ber gesetgebenben Gewalt für holftein beigelegt mor= ben ift. Es ift eine Selbstfolge, bag biefe Ordnung nicht hemmend und fibrend auf die Entwidlung berjenigen Lanbestheile, für welche der Reichstath Befoliffe faßt, einwirten tann, inbem ein vom Reicherath gefaßter und von Em. Raj. bestätigter Befclug, moge berfelbe in Golftein burchgeführt werben ober nicht, jest wird in Rraft treten tonnen, ohne bag bie holfteinische Stanbeversammlung hiergegen hindernd aufzutreten vermag. Dit Freuden bat ber Reichstath aus ber allerhöchsten Botschaft bei Eröffnung ber gegenwärtigen Bersammlung vernommen, daß Ew. Maj. fich übereinstimmend hiermit ausfprachen. Hiert bie nothwendige Bedingung für eine fünftige freie und rubige Entwicklung und ber Weg ju einer Auflojung ber Gemeinichaft, wenn biefe frembe Ginmifchung in innere Angelegenheiten hervorzurufen brobt. Wir erachten es inbeg für wichtig, bag bas beränberte Berhaltnig ausbrudlich verfassungsmäßige Bestätigung erhalte, und baß hierauf bezügliche Borschläge noch in ber gegenwärtigen Diat bes Reicherathe vorgelegt werben. — Indem bie Berbinbung zwischen bem Berzogthum Solftein und ber übrigen Monarchie gelodert wirb, fiellt fich ein fraftigeres Aneinanberichließen bes Königreichs und Soleswige ale Rothwenbigfeit beraus. Bir haben mit Befriebigung bemertt, bag in ber tonigt. Botfchaft eine umfaffenbe Reform bes Berfaffungs:

gesehalb nothwendig, damit das Bolt im Königreich und in Schleswig sich mit Liebe der gemeinschaftlichen Bersassung anschließen kann, sondern auch der veränderten Stellung wegen, welche den holsteinischen Ständen zugesagt worden ift. Gleichwie wir uns darauf vertrösten, daß dahin adzwesende Borzechlase dem Reichstath in der nächsten Ditt werden vorgelegt werden, dergestalt erwarten wir auch, daß in keinem der Landestheile, welche nicht zum deutschen Bund gehören, irgend eine Beranstaltung getrossen werden wird, wodurch der Entwidelung der gemeinschaftlichen Bersassung vorgegriffen werzehen könnte. — Allergnädigster König! Der Reichstath erblicht in den Gesahren, welche das Baterland umringen, eine verstärkte Aussorderung, durch einmuthiges Jusammenwirken Ew. Majestät in der Handbabung der greicheit und Selbsstständigkeit des dänischen Reichs zu stügen. Die Drier, welche möglicherzweise nothwendig werden dürften, sind wir zu bringen bereit, um diezenigen Enter zu bewahren, welche das beste Lesithum eines Bolses ausmachen."

11. Mai. Der Ministerprafibent Sall verlangt in ber Abregbebatte bie Streichung bes Sates über Schleswig und forbert ein entschies benes Bertrauenss ober Migtrauensvotum für bie Regierung.

13. Schluß der Abregbe batte. Der rein ministerielle Abregents wurf Tschernings wird mit 31 gegen 8 Stimmen verworfen, und der Entwurf des Ausschusses, jedoch mit Weglassung der vom Ministerium bekampften Stelle über Schleswig, mit 25 gegen 20 Stimmen angenommen.

22. Der Reichstath verwirft mit allen gegen 4 Stimmen ben Anstrag Krügers, eine Gesammtverfassung für Danemark und Schles-wig zu verlangen, nachdem die Minister ihn als "unzeitgemäß" bezeichnet hatten. Das Zollgeseh wird mit 35 gegen 6 Stimmen angenommen und die außerorbentliche Session des Reichstathes gesschlossen.

10. Juni. Ein offener Brief bes Königs willigt in die Annahme ber griechischen Krone burch ben Prinzen Wilhelm unter ber Bebingung, daß die jonischen Infeln mit dem Königreiche Griechenland vereisnigt werden.

29. " Erbpring Ferbinand (geb. ben 22. November 1792, Oheim bes Königs) †.

9. Juli. Der bentsche Bund sorbert die banische Regierung auf, ber tonigl. Bekammtmachung vom 30. Marz keine Folge zu geben, widzrigenfalls er sich genöthigt sehen würbe, zur Aufrechthaltung ber verletten Rechte, was die Herzogthumer Holstein und Lauenburg betrifft, bas bereits burch ben Bundesbeschluß vom 12. Aug. 1858 eingeleitete Erecutionsversahren wieder aufzunehmen, in Betreff bes Herzogthums Schleswig aber alle geeigneten Mittel zur Geltendmachung der ihm durch ein völkerrechtliches Abkommen erworbenen Rechte in Anwendung zu bringen. (s. Deutschland.)

17. " (Goleswig). Eröffnung ber Stanbeberfammlung bes Bergogs thums Schleswig. Der t. Commiffar verweigert ben Stanben, be-

Recht, die Bahlen zu prufen. In Folge bavon legen 24 Mitgliesber, die beutsche Majorität des Landtags, ihr Mandat nieder. Da die Versammlung daburch beschlußunfähig geworden ift, so ruft die Regierung die Stellvertreter ein.

Ertidrung ber ausgetretenen Abgeorbneten: .... Der igi. herr Commiffar hat es weber verfucht noch versuchen fonnen, bie gegen bie Aufstellung ber Bablifte vorgebrachten Befchwerben irgend ju entfraften; gleichwohl hat er es beharrlich verweigert, bie Frage zur Abstimmung gelangen zu lassen, ob die Ständeversammlung in den erhobenen Reclamationen einen Grund gegen bie Giltigkeit ber betreffenben Bahl finbe. Entweber ift biefes Berfahren bes t. herrn Commissars ein Attentat auf bas erfte Recht jeber Reprasentativ= Versammlung, bas namlich, über bie genügende Legitimation ihrer Mitglieber zu entscheiben, ober es wurbe, im Falle basselbe mit ber Berfaffungeverordnung vereinbar erscheinen tonnte, baraus mit Nothwenbigfeit folgen, bag es ganglich in bas Belieben ber Regierung gestellt fei, burch Aufammenfepung ber Bablcollegien (Bablbirectorien) aus rudfichtelofen Partei= mannern, benen es alebann freiftanbe, jebesmal nach Gefallen fowohl gefetlich wahlberechtigte Staatsburger von ber Aufnahme in die Bablliften auszu= foliegen, als auch andererfeits allen beliebigen Berfonen bem Gefete juwiber Bablberechtigung einzuräumen, eine Berfammlung von Abgeordneten gang nach Willfur jufammenzusepen. Unter folden Umftanben haben bie 24 Ab= georbneten es mit ihrem Gewissen nicht vereinbar finden tonnen, sich zu irgend einer ferneren Berhandlung zu versteben und damit Principien zur Geltung bringen zu helfen, burch welche bie Landesvertretung jeber rechtlichen Unterlage beraubt und zu einer leeren Poffe berabgewürdigt würde, und ba jebe Ginfprace und jeber Brotest seitens bes t. Commissars ohne alle Beach= tung gelaffen wurde, fo mar bie Nieberlegung ber Manbate bas Gingige, mas une jur Babrung ber Rechte ber Lanbesvertretung, wie bes Lanbes felbft übrig blieb."

22. Juli. Der König von Schweben besucht ben König von Danemark

in Stobsborg.

26. " Der König von Danemark erwidert den Besuch des Königs von

Someben burch einen Gegenbefuch in Malmo.

30. " (Schleswig). Bon ben einberufenen Stellvertretern find nur brei erschienen. Der t. Commissar sieht sich baber genothigt, die Ständeversammlung für geschlossen zu erklären. Der Landtags= abschieb lehnt alle wesentlichen Begehren ber letten Diaten, nament= lich die Ausbebung ber Sprachrescripte, ab.

27. Mug. Der banische Gesanbte am beutschen Bunbe erklart, baß seine Regierung nicht im Stanbe sei, bie königl. Bekanntmachung vom 30. März zu widerrusen, und bloß zu jeber wünschenswerthen "Auskunft" und ernsten "Erwägung" allfälliger Vorschläge bereit sei. (s. Deutschland.)

29. Antunft bee schwebischen Ministere bee Auswärtigen, Grafen Manberftrom, in Ropenhagen. Unterhanblungen über eine Defenfiv-

Mlianz zwischen Danemart und Schweben.

3. Sept. Circularbepesche bes herrn hall gegen bie von Seite Deutsch= lands angebrobte Bunbeserecution:

Digitized by Google

1

4

3

... Die Selbständigkeit, welche Deutschland fut Holstein mit einer Beftigfeit geforbert hatte, welche in umgefehrtem Berhaltniffe ju ber Gefehlichteit ber Forberung fanb, ift von ber Regierung bes Ronige eingeraumt worben. Rach unferer Auslegung ber Bekanntmachung vom 30. Mary und, wie man bald zu feben befommen wirb, nach unferer Beife fie auszuführen, wirb Solftein von jest ab bagu gelangen, bie gange Freiheit zu genießen, die ber Bunb wunschen fann. Aber bie Regierung ift auf bem Bege ber Berfohnung noch weiter gegangen. Sie bat fich bereit erflart, fich mit bem Bunbestage auf Berhandlungen einzulaffen, wenn biefe Berfammlung nach einer etwas genaueren Untersuchung ber Befanntmachung, ale bie, welche fie berfelben bieber hat zu Theil werben laffen, zu bem Resultate tommen follte, bag noch einige Punkte zurudstehen sollten, in benen bie Bekanntmachung nicht hinreichenb bie holsteinischen Interessen mabrgenommen bat. Unter biefen Umftanben sieht man leicht ein, bag jebe Befegung von holftein, ju welcher ber Bund follte fcreiten wollen, felbft jebes Bormanbes entbehren murbe, um noch als bunbesmäßige hanblung betrachtet werben zu können. Ihr Gegenstand wurde fein, nicht Holstein eine felbstftanbige und unabhängige Stellung ju ichaffen, sonbern ben Ronig ju gwingen, Forberungen einer gang anderen Art mit hinficht auf Theile ber Monarchie zu bewilligen, bie, wie man auch fonst über die Competenz bes Bunbes mit hinsicht auf bas Bunbesgebiet urtheilen mag, außerhalb feines gefetlichen Umtreifes liegen. Benn die Armeen Deutschlands über die Giber gingen, wurde jeber ben inters nationalen Charafter eines folden Schrittes anerfennen. Aber tann man einen einzigen Augenblid baran zweiseln, bag ber Bund einen burchaus glei: den Digbrauch ber Dacht begeht, wenn er fich in Besit von Solftein fest, mit ber notorischen Absicht, auf die Einnahmen dieses Landes Beschlag zu legen und sonach die übrigen Theile der Monarchie zu zwingen, allein die Laft ber Staatsschulb und bie anberen Ausgaben zu tragen, von benen ein Theil mit Recht Solftein obliegt? Diese neuen Laften, ju benen bie bebeutenben Ausgaben tommen, welche burch bie Furcht nothwendig gemacht werben, baß bie beutschen Truppen von einem Tag auf ben anberen einen Einfall in Schleswig und in Jutland machen burften, wurde balb Danemark erbruden und uns schließlich zwingen, uns zu unterwerfen. Allen Sophismen ber Belt wird es nicht gelingen, ben mabren Charafter einer fogenannten Grecution ju verbergen, die unter solchen Umftanden und in solcher Absicht geschieht; und ber einfachfte Menfchenverftand wird begreifen, bag wir uns niemals ruhig in bie Stellung finden tonnen, die man uns bereiten will, und die folimmer als Rrieg fein murbe. Unfer Entichluß mar begwegen lange gefaßt, und ich habe allen Grund, ju glauben, bag wir nicht auf unfere eigenen Bulfemittel beforantt fein werben, in einem Rampfe, in welchem es nicht blog bas Schidfal Danemarts, sonbern auch bie beiligften Intereffen bes gangen Rorbens gilt. . . . "

4. Sept. Der schwebische Minister verläßt Ropenhagen wieber, ohne bag ein Allianzvertrag unterzeichnet worben ware.

28. "Eröffnung bes Reichsraths. Die Regierung geht auf ber Bahn einer allmäligen Ginverleibung Schleswigs einen Schritt weiter: Die t. Botschaft vertundet die Borlegung einer neuen für das eis gentliche Königreich Danemart und das Herzogthum Schleswig ges meinsamen Berfassung.

0. Der Kriegsminister legt bem Reichsrath einen Gesehesentwurf, bie provisorische Ordnung ber banifch schleswig'ichen Beeresabtheis

lung betreffenb, vor.

1. Det. Die beutsche Bunbesversammlung befchlieft bie Ginleistung bes Eretutionsversahrens gegen Danemart. (f. Deutschlanb.)

:1

::

::

Ţ

---

j

٠.١

zή

: 1

.\*1

-1

- 12

\*:

::

: 2

= 1

77

D. 1. 2. 11 11 12

, in

33

::

2. " Bufolge ber bem Reicherath vorgelegten Staatbrechnung hat bas banische Ministerium bas gemeinsame Bubget bis 1863 ohne Bustimmung ber holsteinischen Stände befinitiv auch für Holstein regulirt und zur Deckung ber die Einnahmen übersteigenden gesammtsstaatlichen Ausgaben 593,000 Thir. aus ber besonderen holsteinisschen Casse genommen.

- 23. "Der Ausschuß bes Reichsraths erstattet Bericht über ben vorgesschlagenen Entwurf einer neuen Bersassung für Dänemart-Schleswig und trägt auf eine Reihe von 57 Mobisicationen an. Bliren, Hansen und Krüger beantragen einen Schlußparagraphen folgenden Inhalts: "Gegenwärtiges Gesetzt tritt nicht in Kraft, bevor es nicht einer für das Königreich und Schleswig nach dem Wahlgesetz vom 7. Juli 1848 gewählten Bersammlung zur Begutachtung, eventuell Beschlußfassung vorgelegt worden. Nimmt biese Versammlung das Gesetz unverändert an, so wird es mit der Bestätigung des Königs zum Grundgesetz des dänischen Reichs. Wird das Gesetz jedoch mit Beränderungen angenommen, so soll dasselbe wiederum dem Reichs-rath zur Lotalannahme, eventuell Totalverwersung vorgelegt werden."
  - 2. Nov. Berathung bes Verfassungsentwurfs burch ben Reichsrath. Der Conseilpräsident tritt sammtlichen vorgeschlagenen Amendements entsgegen. Alle werden mit 40 gegen 14 Stimmen verworfen.

7. " Der Conseilpräfibent beantragt im Reichbrathe bie Ginführung ber in Berathung liegenden neuen Berfaffung für Danemart-Schleswig

schon auf ben 1. Januar 1864.

9. " Der von Bliren, Hansen und Krüger beantragte Schlufartikel zur neuen Berfassung wird mit 47 gegen 5 Stimmen verworfen, die Einführung ber neuen Berfassung schon auf den 1. Jan. 1864 bagegen mit 41 gegen 2 Stimmen genehmigt.

13. " Die neue Berfassung für Danemart = Schleswig wirb in britter Lesung mit 41 gegen 16 Stimmen (nur 4 Stimmen über bie erforderliche Zweibrittelsmehrheit hinaus) angenommen. Beifalls=

sturm der Tribunen.

15. " König Friedrich VII. † unerwartet in Glückburg. Mit ihm erlischt ber Mannestamm ber königlichen Linie bes ols benburgischen Hauses. Streitige Erbfolge mit Bezug auf bie Ber=

zogthumer Schleswig, Solftein und Lauenburg.

16. "Geftüt auf bas Lonboner Prototoll wird ber Prinz Chrisftian von Glückburg als Christian IX. in Ropenhagen zum König für die bisherige banische Gesammtmonarchie, mit Einschluß ber Herzogthumer Schleswig, Holstein und Lauendurg ausgerufen, und beschwört die Berfassung. Das bisherige Ministerium Hall wird von dem neuen Könige beibehalten.

16. Rov. (Schleswig-Holftein.) Der Erbpring Friedrich von Augustendurg erflart burch Patent, daß er, gestüht auf die legistime Erbfolgeordnung der Herzogthumer und des oldendurs gischen Hauses, die Regierung der Perzogthumer Schleswig-Holstein antrete. (s. Otschle.)

17. Die Communalbehörbe von Ropenhagen überreicht bem neuen Ronig eine Abreffe, welche von ihm bie Unterzeichnung ber neuen Berfassung von Danemart = Schleswig verlangt. Der Ronig forbert Bebentzeit. Aufregte Stimmung ber Bollsmaffen in

Ropenhagen.

18. Der König fügt sich ber immer brobenber sich gestaltenben Stimmung ber Bolksmassen ron Ropenhagen und unterzeichnet die neue Berfassung im geheimen Staatsrath. Der Conseilpräsident Hall theilt die Thatsache sofort dem außerordentlich zusammender rufenen Reichsrathe mit. Derselbe beschließt, den König in corpord bafür zu begluckwünsichen.

19. (Schleswig Solfte in.) Die neue banische Regierung verlangt in Schleswig und holstein bie Leistung bes homagialeibes für Christian JX. binnen brei Tagen. Dieselbe wird in holstein von ber Mehrzahl, in Schleswig wenigstens theilweise verweigert.

(Schleswig = holftein.) 24 holfteinische Ständemitglieder befchließen in Riel eine Abresse an die beutsche Bundesversammlung für vollständige Trennung der Herzogthumer von Danemark. Die nicht anwesenden Mitglieder werden eingelaben, bem Schritte beis

gutreten.

21. " 96 Delegirte aus 37 bänischen Städten berathen und bes schließen in Ropenhagen eine Abresse an den König, um ihm für die Unterzeichnung der neuen Bersassung zu danken und zum Besharren auf dem eingeschlagenen Wege aufzufordern. — Der Consseilprässent Hall hat seine Entlassung als Minister für Holstein eingegeben; Unterhandlungen mit dem Grasen Karl Moltke wegen Uebernahme des holsteinischen Ministeriums.

22. " In Deutschland beginnt eine allgemeine Agitation für voll-

fanbige Trennung ber Bergogthumer von Danemart.

24. Der Prafibent ber holfteinischen Stänbeversammlung, Baron v. Scheel-Pleffen, wirb nach Ropenhagen berufen. Unterhandlungen mit ihm wegen Uebernahme bes holfteinischen Ministeriums.

" (Shleswig-Bolftein.) Gine Berfammlung holfteinischer Ständemitglieder in hamburg heißt einstimmig die Rieler Eingabe vom 19. Nov. gut. Dieselbe erhalt nachträglich 38 Unterschriften.

27. " (Schleswig-Holftein.) Das in Riel versammelte Blenum ber schleswig-holstein'schen Ritterschaft beschließt mit allen gegen eine Stimme eine Singabe an ben beutschen Bund, gegen die Erbsolge des Königs Christian IX. und für die Rechte des Landes und des legitimen Thronsolgers.

- 28. Nov. Die beutsche Bundesversammlung beschließt ben banischen Gessandten für Holstein und Lauendurg nicht zuzulassen und suspendirt vorläufig die holsteinische Stimme am Bunde. Desterreich und Preußen erklären sich zu Protokoll für Aufrechthaltung des Lonboner Protokolls unter gewissen Boraussehungen und anerkennen die Succession Christians IX. in Lauendurg selbst für den Fall, daß das Londoner Protokoll hinfällig werde. (s. Otschlo.)
  - 1. Dec. Hall zieht sein Entlassungsgesuch als Minister für Holstein wieber gurud.
  - 2. " Der Reichsrath genehmigt in britter Lefung bas jur Berfaffung vom 18. Nov. gehörige Bahlgefet für Danemart-Schleswig.
  - " (Schleswig.) Die neue Verfassung für Dänemark-Schleswig vom 18. Novbr. wird im Herzogthum Schleswig amtlich promulairt.
  - 4. " Die Regierung verlangt vom Reicherathe bie Bewilligung eines Anlehens von 10 Mill. Thir.
    - (Solftein.) Proflamation Christians IX. an bie Solfteiner: " "An Unfere lieben und getreuen Unterthanen im Herzogthum holstein. Wir Christian IX. von Gottes Gnaben 2c. thun tunb hiermit: bie Thronfolgeordnung für die banische Monarchie, festgestellt nach schweren Erschutte-rungen burch bas Geset vom 31. Juli 1853, sollte ein Wert bes Friedens fein. Durch aufopfernbe hingebung anberer angebahnt, ift fie von Uns angenommen worden, ohne perfonlichen Ehrgeig, allein in ber hoffnung bem Bohl bes geliebten Baterlanbs baburch ju bienen. In bem europäischen Staatenrecht hat fie Anerfennung gefunden burch einen feierlichen Tractat, an welchem fich bie meiften und größten Machte Guropa's betheiligt haben, ba fie bie Integrität ber banischen Monarchie als eine Rothwendigkeit für ben europäischen Frieben erkannten. Dennoch haben fich ber foldergestalt gur Boblfahrt Unferes Lanbes und jur Bahrung bes Beltfriebens getroffenen Orbnung gegenüber Beftrebungen geftenb gemacht, welche auf bie Berfplitterung ber banifchen Monarchie gerichtet finb, und benen bie unbegrun: betften Erbanfpruche jum Dedmantel bienen. Bu Unferer innigen Betrübniß muffen Wir wahrnehmen, bag biefelben auch in Unferem Bergog= thum Golftein Raum gewinnen, die Gemuther in Aufregung feben und Un-gewißheit und Zweifel selbst bei benen hervorrusen, auf beren Treue und hingebung Wir vorzugsweise zu bauen berechtigt sind. Holsteiner! Wir erten= nen in ber Aufrechthaltung ber banischen Monarchie eine Unserer wichtigften Regentenpflichten. Die Wir es baber felbstverftanblich nicht bulben tonnen, daß bagegen gerichtete Bestrebungen burch bie haltung eines Theils bes Beamtenstanbes genahrt werben, jo find Wir überhaupt feft entichloffen und geruftet, allen aufrührerischen Bewegungen mit Dacht entgegenzutreten, unb jeben gur ftrengften Berantwortung gu gieben, ber fich in biefer Richtung ju ungefestichen Schritten fortreißen lagt. Bir begen inbeffen bie Zuverficht, bag Unfere lieben bolfteinischen Unterthanen, burch so manche Banbe mit Uns verknüpft, in ber Treue gegen Uns sich nicht wankenb machen lassen, bag bie Zweiselnden zur Pflichtertenntniß, die aufgeregten Gemüther jur Besonnenheit gurudtebren, und so Unferem landesväterlichen herzen Dagnahmen werben erspart werben, bie bemfelben gu tiefem Schmerz gereichen wurden. Die vieljahrigen Beftrebungen, eine Berftanbigung über bie Berfassungeverhaltnisse ber gesammten

Wonardie herbeizuführen, haben zu Unferem großen Leidwesen bisher nicht zum Ziel geführt. Indem es aber Unsere Absicht ift, Unseren beutschen Bunbesländern, in gleicher Beise wie solches hin sichtlich bes zum Bunde
nicht gehörigen Theils der Monarchie bereits geschehen, eine
keldkändige Stellung in der Monarchie zu verseihen, geden Wir Uns der
hossinung hin, daß Unser herzogthum Holstein, wenn es sich zuseiben
fühlt in dem Genuß einer wahren constitutionellen Freiheit
und fremder Sinmischung damit jeder Korwand genommen ist, aus freien
Stüden sich einer engeren Verbindung mit dem übrigen Theil
der Monarchie zuneigen, und sich eine, alle Theile zusriedenstellende Ordnung der Berhältnissen, und sich eine, alle Theile zusriedenstellende Ordnung der Berhältnissen baben Bir Unser Kegierung angetreten. Um seichwierigen Berhältnissen baben Bir Unsere Kegierung angetreten. Um suversichtlicher rechnen Wir auf die hingebung aller Unserer Unterthanen.
Benn auch ihr in Treue zu Uns steht, wird Gott, so vertrauen Wir, Unsere
Bestrebungen mit Ersolg krönen, die allein auf die Wohlsahrt und den Frieben Unseres Landes gerichtet sind."

6. Dec. (Lauenburg.) König Christian richtet ein Belobungeschreiben an bie Beamten und Localbeborben Lauenburgs für ihr loyales

Berbalten.

" (Holftein.) Ein vom 4. bs. Mts. batirtes t. Patent fest bie Bekanntmachung vom 30. März außer Kraft.

7. Die beutsche Bundesversammlung beschließt mit 8 gegen 7 Stimmen bie sofortige Bollziehung ber Execution in Holftein. Die Minderheit hatte für einsache Occupation bes herzgogthums gestimmt. (f. Otschlb.)

8. " König Chriftian genehmigt auch bas Bahlgeset zur Berfassung vom 18. Nov., wie es aus ben Berathungen bes Reichstraths her-

vorgegangen ift.

14. (Holftein.) Die banische Regierung läßt im 14. Bataillon in Rapeburg bie holsteinische Mannschaft ausscheiben und instrabirt sie nach Blon.

Die banische Regierung wird von ben mit ber Erecution in Solftein beauftragten vier beutschen Regierungen aufgeforbert, Sols

ftein binnen 7 Tagen zu raumen.

" (Solftein.) Instruction ber Regierung in Bion an bie tgl. Beamten in holstein, für ben Fall ber Execution von Seite bes

bentichen Bunbes:

15.

"Rachbem bie Regierung wegen Ertheilung einer Instruction an die Beamten des herzogthums holstein für den Fall des Eintritts einer Bundeserecution in den genannten Landestheilen höheren Orts die erforderlichen Anträge gestellt, hat das Ministerium für die herzogthümer holbein und Lauenburg, geseitet von der Rücsicht, daß, wenngleich die gegenwärtig vom deutschen Bunde beschlossen Ercution als ein berechtigter Act nicht angesehen werden könne, es dennoch im Interesse jowohl Sr. Majestät des Königs, wie des Landes liegen werde, daß eintretenden Falls die lopalen Beamten des herzogthums holstein thunlichst ihre Junctionen innerhalb des schnigs dazu erwirkt, daß es den, von der Regierung resortienden Beamten gestattet werde, des es den, von der Regierung resortierenden Beamten gestattet werde, des an sie gestellten Ansorderungen der Bundesantoritäten sact isch Jose zu leisten. In Lebereinstimmung hiemit und um er dem Bemerken, daß es sich dabei indessen von selbst verkeht, daß

16

bie erwähnte factische Unterwerfung nur so weit gehen barf, als Amtspsticht und Treue gegen Gr. Maj. ben König solches gestatten, wirb . . . . ersucht, sich bei bem Eintritt ber beregten Eventualität hiernach Ihrerseits gefälligst zu verhalten, und eine bem entsprechende Instruction auch den Bohlderselben untergebenen Beamten zu ertheilen. Indem noch bemerkt wird, daß auch die Regierung selbst Allerhöchst autorisitt worden ist, innerhalb der vorbezeichenten Grenzen den Aufsorderungen der Bundesautoritäten factisch Folge zu geben, darf die Regierung schließlich hinzusügen, wie höheren Orts darauf Bedacht genommen wird, die nachtheiligen Folgen, welche sich etwa für die Gr. Maj. dem König treuen Beamten baraus ergeben möchten, daß sie sich der ihnen ertheilten Instruction gemäß verhalten, nach Kräften zu beseitigen."

15. Dec. König Christian ruft auch bie beurlaubten holsteinischen Golbaten unter bie Waffen:

"Die Berhaltnisse haben uns veranlaßt, einen größern Theil Unseres heeres unter die Baffen zu rufen. Wir haben Guch bisber nicht bem beimat= lichen Heerbe entziehen, bas Land nicht Guerer Krafte berauben wollen. Jest aber, ba man Euch von verschiebenen Seiten über Unfere Rechte irre gu leiten und Gud jum Treubruch ju verführen fucht, jest halten Bir es für Unsere Herrscherpflicht, Euch unter die Fahne zu rusen. Wir vertrauen fest barauf, daß mit der Krone auch die Treue zum Landes= und Kriegsherrn auf Uns vererbt ift, bafur burgt Uns bie ehrenhafte Saltung, welche Gure bereits unter ben Sahnen versammelten Rameraben rühmlich bewährt haben. Wir werben Euch Führer geben, die ihr kennt und achtet, von denen Ihr wißt, baß Guer Bohl ihnen am Bergen liegt, baß fie Guch ftete auf ber Bahn ber Ehre und ber Pflicht führen werben. Gilt herbei, Solbaten, gu Eurer Fahne, bereit jum möglicherweise bevorftebenben Rampfe für bas Bobl, für bie Ehre und Freiheit ber Monarchie! 3hr habt Guch bei ber Comman= bautschaft Unfrer Stadt Flensburg ju melben, wohin bie Beforberung burch bie Gifenbahn unentgeltlich geschieht, und mo bie Reisetoften Guch vergutet merben."

19. Antwort Danemarts auf bie Notification ber bevorstehenben Execution in holftein burch ben beutschen Bunb:

... Der Unterzeichnete hat seinem allergnäbigsten Konig biefe Note sofort vorgesegt, und ist von Gr. Daj. beauftragt, die Aufmerksamkeit der . . . Regierung auf folgenbes ju richten: Der Befchluß ber beutschen Bun= besversammlung vom 7. b. Dt. entbehrt schon aus bem Grund aller Berbind= lichkeit für die kgl. Regierung, weit berfelbe gefaßt worden ift, nachbem ber Bevollmachtigte Gr. Daj. bes Ronigs aus ber Bunbesversammlung wiber= rechtlich ausgeschlossen worben war. Inspern ber gebachte Beichluß fich bem-nachft auf ben frühern Bunbesbeschluß vom 1. Det. beruft, vermag bie kgl. Regierung barin umsoweniger einen gultigen Grund bes jest beschloffenen so= genannten Executioneverfahrens anzuerfennen, ale bie formliche Aufhebung ber in bem lettermahnten Beschluß beanstanbeten f. Bekanntmachung vom 30. Marg b. J. spater erfolgt ift, ale bie von ber t. großbritannischen Regierung angebotene Bermittlung jur Schlichtung ber zwischen Danemart und bem Bund obichwebenben Differenzen von ber f. Regierung in ber Gigung vom 29. Oct. angenommen worben ift, als biefelbe enblich in berfelben Sikung fich bereit erklart bat, ""in jebem Punkt, in welchem bie für bie Bunbes= lande verlangte Selbständigteit und Gleichberechtigung nicht icon ale binlanglich gefichert angefehen werben mochte, bem Bund entgegengufommen."" Wenn nun aber auch bas Successionsrecht Sr. Maj. des Königs und die Gultigfeit bes Lonboner Bertrags vom 8. Mai 1852 von ber Bundesverfammlung in Frage gestellt worden ist, so tritt ber eigenthümliche Charakter ber sogenannten Bunbesexecution nur um so beutlicher hervor, als eben vom

Standpunkt bes bentichen Bundes aus die Anerkennung S. M. des Lönigs als herzog von holfein und Lauenburg durch den Bund jeder Forderung in Bezug auf die dem Gerzogthum Holftein von Sr. Maj. als herzog von holftein zu gebende verfaffungemäßige Stellung selbstverständlich wentigstens hatte vorausgeden müssen. Schließich muß noch demerkt werden, daß die an die f. Regierung ergangene Ausstorderung den Bestimmungen der Erecutionsordung vom 3. Aug. 1820 (Art. 10) in der wichtigen Beziehung nicht entsipricht, daß der kal. Regierung keine Wöglichkeit gelassen worden ist, durch Erfüllung bestimmter Forderungen die Erecution zu beseitigen, die vielmehr als das einzige Object des Veschusses hingekellt wird. Unter diesem Umskänden werden Sr. Waj., mein allergnäbigster König, in der beschossenen sogenannten Erecution ein in dem Bundesrecht begründetes Bersahren nicht anerkennen können, sondern müssen sich vielmehr dagegen Ihre allerzhöchsten souveränen und dynastischen Rechte ausdrückle beschlen haben, gegen dem angekündigten unzweisichaften Uebergriff hiermit seierlicht zu protest ir en, so behalten Dieseben Sich auch alle die sernern Beschlen möchen."

20. Dec. Berlegung ber Bollgrange an bie Giber.

21. Der Reichsrath genehmigt bas von ber Regierung verlangte Anlehen von 10 Mill. Thirn. Schluß ber Session. Ronigliche

Botfcaft:

"Die vor acht Jahren bei Zusammentritt bes Reicherathe gebegte Soffnung auf Ordnung ber Berfaffungeverhaltniffe murbe in Erfullung gegangen fein, wenn ber Bund, gegenüber Danemart, innerhalb feiner Befugniffe geblieben ware. Danemart wurde baburch gezwungen, bie Gefammtftaateverfaffung für holftein und Lauenburg aufzuheben. Die auf Wiebervereinigung gerichteten Bestrebungen sind an ber Berweigerung ber Buftimmung feitens ber holfteinischen Stanbe ftete gescheitert. Das neue Grundgefet gab bem Reicherath feine Befugnif in Sachen, bie bieber unter Sonberreprafentation geftanben, und gilt jest nur für ben nichtbunbifden Theil ber Monarchie; ba es aber bas Biel ber Regierung ift, ben Bunbeslanbern biefelbe Gelbftandigfeit und Freiheit zu geben, so ift baburch ber Weg angebahnt, worauf ein verfassungemäßiger Abichluß burch Uebereinkunft bes Reichsraths mit ben bolfteinischen Stanben möglich wirb. Gine folche Uebereinfunft verhinbert bie neue Berfassung nicht; es ift barum wohl nur ein Difverftanbniß, wenn einige Dadte unenticieben find, wie weit fie unbebingt eingegangene tractatmaßige Berpflichtungen erfullen wollen.- Erot ber Erfullung aller Bunbes-befchluffe von Seiten Danemarts fieben bie Bunbestruppen bennoch im Begriff, die beutschen Bergogthumer zu besethen. Wir konnen hierin keine bunbeerechtliche Execution erfennen, haben aber, ju möglichfter Bermeibung eines Busammenstoßes, die Buruckiehung ber Truppen beschloffen, um bieffeits ber Eiber bie gange Bebefraft unferes Bolfs ju fammeln, und werben babei von ber Ueberzeugung geleitet, baß sich unser treues tapferes Bolt um seinen König schaaren werbe, wo die Freiheit und Rettung des Baterlands auf bem Spiele fteht."

22. " (Holftein.) Die Mehrheit ber Mitglieber und Stellvertreter ber holfteinischen Ständeversammlung erklärt fich in einer Bersamms lung zu hamburg gegen die Ansprüche Danemarks und für die legitimen Erbrechte des herzogs Friedrich von Augustendurg.

" (Schleswig.) Anch bas Wahlgesetz zur Verfassung vom 18. Nov. wird mit der Sanction des Königs Christian im Herzogthum Schleswig amtlich publicirt.

- 23. Dec. (holftein.) Die beutschen Bunbestruppen ruden in holftein ein. Die Danen ziehen sich Schritt für Schritt vor benfelben zurud. Die Bevölferung proclamirt hinter ben abziehenden Danen sofort den herzog Friedrich als ihren rechtmäßigen Landesberrn.
- 24. In Folge ber Pression ber Großmächte auf ben Ronig Christian bezüglich ber Berfassung vom 18. Nov. gib't bas Dinisterium hall feine Entlassung.

25. " (Lauenburg.) Die Regierung loft auf Befehl aus Ropen= hagen bas lauenburgifche Truppencorps auf und entläft bie Mann=

fcaft in ihre Beimath.

27. " (holftein.) 450 in Lauenburg ausgeschiebene holfteinische Solbaten weigern fich in Plon, weiter nach Norben zu marschiren und muffen entlassen werben.

28. " Konig Chriftian nimmt bie Entlaffung bes Minifteriums hall an und beauftragt ben bisherigen Gultminifter, Bifcof

Monrab, mit ber Bilbung eines neuen Cabinets.

, " Der bisherige commanbirenbe General auf ber Insel Seeland, General be Meza, wirb zum höchstcommanbirenben General ber activen Armee ernannt.

29. " Die Danen fprengen ben auf holfteinischem Gebiet gelegenen

Brudentopf von Friedricheftabt.

31. "Bilbung des Ministeriums Monrad. Der Rönig geht unmittelbar barauf zur Armee nach Schleswig ab. Die Danen haben ganz holstein (mit Ausnahme bes Kronwerks von Rends-burg und ber jenseits ber Giber gelegenen 6 Dörfer) geräumt; bie Besenng holsteins burch bie beutschen Bunbestruppen ist eine vollständige.

## 11. Rufland.

14. Jan. (Polen.) Gewaltsame willfürliche Recrutirung in Barfcau. Zahlreiche Schaaren verlaffen bie Stabt und sammeln sich in ben Balbern.

22. " (Bolen). Enblicher Ausbruch ber lange vorbereiteten Insurrection. Die ruffischen Truppen werben an verschiedenen Orten
- überfallen. In Warschau constituirt sich ein National-Centralcomité
als provisorische Nationalregierung. Dieselbe ruft burch Proclamation die Nation zu den Wassen und erläßt gleichzeitig zwei Decrete zu Gunsten des bäuerlichen Bestehes und zu Gunsten der

fog. Baueler :

"1. Das Centralcomite ale proviforifche Rationalregierung. In Erwägung, bag bie Freigebung bes bauerlichen Befibes tros bes allgemeinen Bunfches bes Lanbes, in folge ber von ber rauberifchen Regierung veranstalteten hinberniffe, bisber nicht gur Aussuhrung gelangt ift; ferner in Erwagung, bag bie Abtretung ber (Grunbe gu freiem Eigenthum an bie Aderbauern, welche biefelben bisher unter bem Titel bes Grundzinfes, bes Frohnbienftes ober anderer Berbinblichkeiten beseffen haben, bas Bermogen ber bisherigen Gigenthumer vermindert, bat befchloffen und befchlieft: Art. 1. Zeglicher Grundbefit, ben bieber jeber Landurirth unter bem Titel bes Frohnbienftes, bes Grundzinses ober unter irgendeinem andern Titel beseffen bat, fammt ben baju gehörigen Garten, Bohn- und Birthichaftsgebauben, nebft ben bamit verbundenen Rechten und Brivilegien, wird vom Datum gegen= martigen Decrets ausschliefliches und erbliches Gigentbum bes bisberigen Befibers, ohne alle wie immer beschaffenen Berbindlichkeiten, Abgaben, Frohne ober Bine, lebiglich mit ber Bebingung, Die bavon entfallenben Steuern gu bezahlen und ben gebührenben Lanbesbienft zu verrichten. Art. 2. Die bisberigen Eigenthumer ber ben freien Laubwirtben übergebenen Grunbstude erbalten eine bem Berth berfelben entsprechenbe Entschähigung aus Rationals Art. 3. Der Grunbfat bezüglich ber fonds vermittelft ber Staatsichulb. Bestimmung ber Bobe ber Schapung bes Bobens, fowie bie Art bes Crebits inftitute werben in besondern Decreten angezeigt werben. Art. 4. Alle von ber tauberifchen Frembregierung bezüglich ber fogenannten bauerlichen Bera baltniffe erlaffenen Berordnungen und Referipte find aufgehoben, und vet binben eben beghalb niemanben. Art. 5. Gegenwärtiges Decret muß fowohl auf das Privateigenthum als auch auf bas Eigenthum ber Regierung, ber Rirche und aller Uebrigen angewendet werben. Art. 6. Mit ber Berfunbung und Bollziehung gegenwartigen Decrets beauftragt bas nationale Central: comité ale provisorifie Rationalregierung bie Dilitar: und Civiloefe."

"2. Das nationale Centralcomité als provisorische Rastionalregierung. In Erwägung, baß die Abschüttelung des fremden Jochs eine möglichst große Anzahl von Kämpsern erheischt, und sich niemand dem Kriegsdienst entziehen kann; in Erwägung, daß jeder Bürger, der sich von seiner Hände Arbeit ernährt, sokalbe er in den Krieg zieht, ein gesichertes Loos sowohl für sich als auch für seine Familie haben muß, hat beschließer und des geschließer. Art. 1. Die häusler, hintersassen, Beisassen, knechte und im allgemeinem alle lediglich von ihrem Berdienst lebenden Bürger, die, zu den Wassen des rufen, in den Reihen des Nationalheers für das Baterland kämpsen werden, erhalten von den Nationalgütern einen Antheil von einer Strecke von mins bestens drei Morgen. Art. 2. Mit der Berkündigung und Invollzugsehung gegenwärtigen Decrets beauftragt das nationale Centralcomité die Mistäxeund Eivilches.

25. Januar. (Polen). Die poinische Rationalregierung ernennt Mie=

roslawski zum Dictator.

26. " (Polen.) Die ruff. Regierung in Bolen verhängt ben Belage= rungezustand über Warfchau. Die Recrutirung wird auch in ben

Provinzen wie in Barfchau vorgenommen.

27. " Der Raiser theilt bei ber Parade eines Garberegiments ben Offizieren die Thatsache ber polnischen Insurrection selbst mit und bemerkt dazu: "Gleichwohl will ich selbst nach diesen gräulichen Nachrichten nicht die ganze polnische Nation anklagen. Ich sehe in allen diesen schmerzlichen Ereignissen das Werk der revolutionären Partei, die überall sich den Umsturz der gesehlichen Ordnung geslobt hat. Ich weiß, daß diese Bartei darauf rechnet, die in Eure Mitte hinein Verräther zu sinden; aber sie wird meinen Glauben an die Pflichtergebenheit meines treuen und ruhmvollen Heeres nicht erschüttern."

31. " (Litthauen). Der Belagerungszustand wird auch über einen

Theil von Litthauen verhängt.

2. Febr. (Polen). Erlag ber gebeimen Rationalregierung an bie

Bewohner von Barfchau:

8. " Ruffischreußische Convention gegen die polnische Insurrection.

17. " (Bolen). Mierostawsti trifft auf bem Rriegichauplate ein.

22./23. Febr. (Bolen). Mieroslawsti wird von ben Ruffen geschlagen und ergreift bie Flucht, womit seine Rolle in Bolen ausgespielt ift.

<sup>-</sup> Marg. (Polen). Die polnifche Nationalregierung erflart fich gegen

eine Ausbehnung ber Insurrection auf die polnischen Provinzen

Defterreichs und Breugens.

Aufruf an bie Bolen in Bfterr. und preuß. Gebiet: "... Bruber! ber Rampf mit bem ruffischen Cjaren, welcher von allen Reinben Bolens ber fcredlichfte ift, verlangt bie Mitwirtung aller polnischen Provingen und bie Concentrirung aller Nationaltrafte; beshalb barf und foll es weber im preußischen noch im öfterreichischen Gebiet zu einem Aufftande kommen. Die Rothwendigfeit. fich in Groß-Bolen (Bofen), in Beftpreußen, in Rlein-Bolen und in Galigien rubig zu verhalten, befreit jeboch nicht bie bortige Bevollerung, fich an dem Kriege gegen Rugland ju betheiligen; biefe Theil: nahme ist vielmehr die Pflicht eines Jeben und die Richterfullung berfelben als ein Rationalverbrechen zu betrachten. Kampffähige, besonbers militärisch ausgebilbete Bolen follen fich ben Reiben ber Freiheitetampfer anschließen. Bewaffnet, unter guter Leitung follen fie, die Wachsamteit ber Grenzbeborben umgebend, die feindlichen Corbons überfchreiten. Die zweite Pflicht jener Provinzen ift, ben Aufftanb burch Baffenzufuhr zu verftarten. Gewehre, in großerer und fleinerer Bahl, sowie auch einzelne, gefaufte, geschentte ober beftellte follen ben Aufstanbischen burch alle Grenzpunkte geliefert werben. Die britte Pflicht ift, jur Rationalsteuer beizutragen, beren Ertrag jum Ankauf von Baffen bestimmt sein wirb. Die öffentliche Meinung Europa's mit bem wahren Zustanbe, bem Charafter, ber Stärke und ber Ausbehnung bes Aufftanbes befannt ju machen, gebort ju euren Pflichten. Die punktliche und eifrige Erfüllung berfelben wird bie Brovingen im öfterreichischen und preußi: ichen Gebiete in eine reiche Quelle verwandeln, welche ben Aufftanb in Congregpolen, in Litthauen und Reugen fraftigen. . . .

- Marg. (Bolen). Der Erzbifchof Felinsti und 8 andere Mitgliebet bes polnifchen Staatsraths forbern ihre Entlassung.

3. " Eintritt ber Befreiung ber Leibeigenen in ganz Rufland nach ben Bestimmungen ber Emancipationsacte vom 3. März 1861.

10. " (Bolen). Der Insurgentenführer Langiewieg erklart fich jum Dictator.

11. " (Bolen). Mieroslawski protestirt gegen bie Dictatur von Langiewicz.

12. " (Bolen). Langiewicz ernennt eine Civilregierung.

13. " (Litthauen). Ein kaiserl. Ukas tritt ben revolutionären Tensbengen bes polnischen Abels in Litthauen baburch entgegen, daß er allen birecten Beziehungen zwischen ben (polnischen) Gutsbestern und ihren (meist rusischen) Bauern ein Ende macht, indem er "in Anerkennung der Nothwendigkeit, localer Berhältnisse halber, die Aufhebung der obligatorischen Beziehungen zwischen den Gutssbesiehen und den auf ihren kändereien anfässigen, zeitweilig verspsichteten Banern baburch zu erleichtern und zu beschleunigen, daß die lehteren mit Hülfe der Regierung ihre Landantheile kausen", verfügt: . . "2) Alle obligatorischen, auf dem Boden ruhenden, Beziehungen zwischen Bauern und Gutsbesiehern hören vom 1. Mai 1863 an auf. 3) Bon diesem Augenblick an sind diese Bauern freie Eigenschlungen an die Distriktskassen von diesen werden sie Beldzahlungen an die Distriktskassen werden damit sosort von

ihren polnischen Gutebesitzern emancipirt und zugleich bie finanzielle Unabhängigkeit ber lehteren zerstört, indem sie gang in die Banbe ber ruffischen Regierung gegeben werben.

15. Marg. (Polen). Schreiben bes Ergbischofs Felinsti von Barfchau

an ben Raiser:

"Sire! Immer war es die Aufgabe und das Borrecht der Kirche, in den Augenbliden großen Unglücks und öffentlichen Leidens die Stimme zu erheben zu den Mächtigen der Erde. Kraft diese Borrechts und dieser Pflicht wage ich in meiner Eigenschaft als erster Seelenhirt des Königreichs Polen mich an Ew. Maj. zu wenden, um zu sagen, wessen meine Keerde dringend des dürftig ist. Das Blut kließt in Strömen, und die Unterdückung, statt einzuschäusern, sieigert nur die Erditterung. Ich seiber Maj. an, im Namen der christlichen Liebe und im Namen der Interessen von des Wah, des Britisterungs zu flehe Erd. Maj. an, im Namen der christlichen Liebe und im Namen der Interessen Institutionen reischen nicht aus, das Glüc des Landes zu sichern; Volen wird sich in icht mit einer Berwaltungs-Autonomie zusrieden geben; es bedarf politiesinen Lebens. Sire, ergreisen Sie mit starker Hand die Initiative in der volnischen Frage, machen Sie daraus eine unabhängige Nation, die mit Rußland nur durch das Band Ihrer erhabenen Dynastie verknüpst ist! Das ist die einzige Lösung, welche dem Blutverzießen Einhalt zu thun und eine selte Grundlage zur besimitiven Beruhtzung des Landes zu schassen. Die Zeit drängt. Zeber verlorene Tag reißt den Abgrund zwischen Thron und Nation weiter aus. Warten Sie nicht, Sire, aus das Ende des Kanupses! Es ist mehr wahre Größe in der Milde, welche vor dem Blutbade zurückenicht, als in einem Siege, welcher ein Königreich entvölstert."

19. " (Bolen). Langiewicz fieht sich genöthigt, auf österreichisches Gebiet überzutreten. Es wird von ber öfterr. Staatsregierung internirt.

27. " (Bolen). Die geheime Nationalregierung in Barfchau übernimmt wieber die alleinige Leitung ber Insurrection und erklärt jebe ferenere Dictatur für Hochverrath.

30. " (Polen.) General Graf Berg wird vom Raiser zum adlatus

bes Großfürsten=Statthalters von Polen ernannt.

- 31. " (Litthauen). Gine fogenannte Nationalregierung in Bilna erläft ein Manifest und erklärt Litthauen und Rothrufland für untrennbare Theile Bolens.
  - 3./5. April. Die Abelsversammlung bes Gouvernements St. Petersburg und bie Municipalität von St. Petersburg richten Lopalitätsabressen an ben Kaiser gegen bie Ansprüche ber polnischen Insurrection, auch auf "bas Erbtheil Ruglanbs" und gegen "bie Möglichkeit", Ruß- land Provinzen zu entreißen, welche die alte Wiege russischer Rechtzgläubigkeit und um ben Preis von Strömen russischen Blutes bem gemeinsamen Vaterland einverleibt worben sind.

9. " (Polen). Die geheime Nationalregierung verbietet die Zahlung aller Steuern an die russische Regierung und theilt dagegen ihrers seits das ganze Land in 23 Kreise mit eigenen Zweigcomite's ein behufs des Einzugs der Steuern, der Leitung der Recrutirung und

ber Handhabung ber Strafgesete.

13. " Gin taiferliches Manifest bietet ben Bolen , um bem bebor=

ftebenben biplomatifden Schritte ber eurspäischen Grogmacht wo möglich bie Spite abzubrechen, eine bebingte Aumestie an:

... In Unferer Furforge fur bie Bufunft bee Landes wollen Bir alle vergangenen Acte ber Emporung ber Bergeffenheit übergeben. Demgemaß bewilligen Bir, von bem fehnlichen Bunfche befeelt, bem Blutvergießen, melches eben fo fruchtlos für die einen als schmerglich für die anderen ift, ein Biel ju feten, allen Unferen Unterthanen im Konigreich, welche fich bei ben letten Unruhen betheiligt haben, vollstänbige Berzeihung, weim ihnen fur anbere Berbrechen ober fur in ben Reiben Unferer Armee verubte Bergeben feine Berantwortlichfeit jur Laft faut, und wenn fie bis jum 1. (13.) Dai bie Baffen nieberlegen und jum Geborfam gurudtebren. Une liegt bie Berpflichtung ob, bas Land vor ber Wieberfehr jener orbnungswibrigen Agitation gu bewahren und feinem politischen leben eine neue Mera ju eröffnen. Diefe fann nur burch eine rationelle Organisation ber Autonomie in ber Localverwaltung, als Grunbstein bes gangen Gebanbes, eingeführt werben. Wir ha: ben in ben bem Ronigreich burch Une verliebenen Inflitutionen bie Grund: lagen bagu gegeben; zu Unferem aufrichtigen Bebauern bat aber bas Resultat noch nicht ber Prufung ber Erfahrung unterworfen werben tonnen in folge ber Aufreigungen, welche an die Stelle ber fur jebe Reform unerläglichen Bebingungen ber offentlichen Ordnung Chimaren ber Leibenschaft gefeht haben. Indem Bir auch beute noch biefe Institutionen in ihrer Integrität aufrecht erhalten, behalten Wir Uns vor, wenn fie fich in ber Praris bewahrt haben werben, mit beren weiterer Entwidelung nach ben Bedürfniffen ber Beit unb bes Lanbes vorzugehen. Rur allein burch bas Bertrauen, welches bas Lanb Unfern Abfichten gegenüber zeigen wirb, wird bas Ronigreich Polen bie Spuren bes gegenwärtigen Unglude vermifchen und ficher auf bas Biel losgeben fonnen, welches Unfere Gurforge ibm bezeichnet. Wir rufen biegu ben gottlichen Beistand an, damit es Uns vergonnt fei, bas, was Bir immer ale Unfere Dif: fion betrachtet haben, ju erfüllen."

" (Bolen). Die geheime Rationalregierung verwirft fofort bie 13. burd ben Telegraphen gemelbete Amnestie bes Raifers : "Wir er: Maren entschieden, bag wir jebe Gnabe verwerfen. Denn wir baben ben Rampf begonnen, nicht um mehr ober weniger freie Inftitutiomen gu gewinnen, bie unter ber mostowitifchen Regierung niemals irgend eine Garantie une bieten tonnen, fonbern um bas uns verbafte Joch abzuwerfen und vollständige Unabhangigkeit und Freiheit ju erkampfen. Die Ration vergießt ihr Blut, benn fie will politifche Grifteng, benn fie will Unabhangigfeit, will eine felbstffanbige Ration bilben. In weffen Bruft ein echtes polnifches Berg folaat, ber wird bei ber Erinnerung an bie vielen Graufamteis ten ber mostowitischen Regierung, beim Anblid fo vieler frifcher Grabbugel und fo vieler Opfer, beim Anblid ber rauchenben Erummer unferer Stabte und Dorfer, beim Anblid bes noch nicht ertalteten Blutes unferer bingemorbeten Bruber, nur mit Schaubern an irgend einen Bertrag mit Mostau benten tonnen, wird bie Ams nestie mit Berachtung von fich weifen und mit ber gangen Nation ausrufen : Beg mit Carengnabe, wir haben bas Schwert ergriffen, bas Schwert allein wird unfern Streit mit Mostau entscheiben."

17. Die Gesandten Frankreichs, Englands und Desterreichs übergeben gleichzeitig und mit identischen Begleitschreiben dem ruffichen Casbinet die Roten ihrer resp. Höfe zu Gunften Bolens, Google

24. April. (Bolen). Die russische Regierung verbietet in Warschau bie Abhaltung von Processionen außerhalb ber Rirchen.

25. " (Bolen). Erot bes Berbotes finden in Warschau boch Broscessionen statt. Die babei betheiligten Geistlichen werben verhaftet, ber Erzbischof erhalt Hausarrest. In Folge eines Befehls aus St. Betersburg werben bie verhafteten Geistlichen am folgenden Tage

wieber freigelaffen.

26./27. April. Rußland antwortet auf die ersten übereinstimmenden Roten Englands, Frankreichs und Desterreichs zu Gunsten Bolens, indem es den Hinweis auf die Verträge nicht ablehnt, aber sich die Ausslegung derselben selbst vorbehält und was die Mittel einer practissen Lösung der Frage betrifft, Europa darauf verweist, daß die hauptsächlichste Ursache der polnischen Insurrection in den fortwähsenden Ausbehungen der kosmopolitischen Revolutionspartei außershalb Polens liege. Die Antwort an England ist die einlässlichste, kurger biesenige an Frankreich und noch kurzer jene an Oesterreich.

Untwort an Englanb: "... Der erfte Theil ber engl. Depeich eift einer rudblidenben Untersuchung ber Rechtsfrage gewihmet. Der zweite brudt ben Bunfc aus, bag bem Ronigreiche Polen ber Friede wiedergegeben und auf bauerhaften Grundlagen errichtet werben moge. 3ch werbe biefe beis

ben Puntte ber Depefche bes Lord Ruffel beantworten.

"Bas bie Rechtsfrage betrifft, fo stellt fich die Regierung 3. brit. Majestät auf einen Boben, ben bas taiferliche Cabinet nie gogern wirb, ju betreten: auf jenen ber Bertrage. Immerhin banbelt es fich weniger um ben Text, als um bie Auslegung. Wir haben bas Recht, nicht ohne Borbehalt alle jene Andlegungen zuzulaffen, welche man hier machen möchte. Die Acte bes Biener Congresses bejagt : "Die respectiven polnischen Unterthanen Ruglands, Defterreichs und Breugens werben eine Reprafentation und nationale Inftiintionen erhalten, geregelt nach bem Dibbus ber politischen Existenz, welche sebe bet Regierungen, ber sie angehören, ihnen zu gewähren für nüplich und paffenb erachten wirb." Der Raifer Alexander I. entwidelte biefe Brincipien im Sinne feiner perfonlichen Anfichten. Er octropirte Bolen bie Berfaffung vom 12. (24.) December 1815. Dies war ein freiwilliger Aft seiner souve: ranen Initiative. Er conftituirte um fo weniger ein unwiberrufliches Arrangement gegenüber ben fremben Dachten, ale bie Acte ber Berfaffung felbft, von fpaterem Datum als ber Blener Bertrag, ihnen nie mitgetheilt worben war. Lord Ruffel bestreitet bas Princip, nach welchem ber Aufftanb in Bolen im Jahre 1830, ber fo weit gegangen, bie Absehung ber souberanen Opnaftie auszusprechen, bie fraft ber Biener Acte zugeftandenen Grundlagen ber poli-tifchen Eriftenz vernichtet hat. Tropbem, bag bie Geschichte mehr als einmal biefen Schluß bes natürlichen Rechtes bestätigt bat, tann bie Theorie Stoff jur Controverfe bieten. Bir glauben, bag man conftatiren tonne, bag, wenn ber Aufstand die internationalen Berpflichtungen nicht aufhebt, er wenigstens bit freiwilligen Entwidelungen vernichtet, welche ein ebelmuthiger Gebatite benfelben angefügt hatte, und welche einen für Polen und Rugland unheilvollen Ausgang genommen haben.

"Ich komme nun zu dem zweiten Theile der Depeiche Lord John Russels. Es ift die Absicht unseres hohen Herrn, zu einer praktischen Lösung zu gelangen, und wir sehen voraus, daß dies auch der Bunsch der Regierung Ihrer brit. Maj. ift. Da ihr Iwed darin besteht, bem Königreich Polen die Ruhe und die Bohlsahet zu sichern, welche der Gegenstand der Fürsorge Se. Maj. sind, so erscheint es uns schwer, nicht zu einer Berftändigung zu gelangen. Die

Digitized by GOOGLE

Berfchiebenheit ber Auffaffungen liegt in ber Thatfache, bag bie englische Regierung ju glauben fceint, bie Berfaffung von 1815 fei bas eingige Beil: mittel, geeignet gur Beruhigung ber gegenwartigen Aufregung Polene. Aber bie britische Regierung und Ration, beren waltischer Sinn bie Große Englands geschaffen, werben nicht behaupten können, daß es eine einzig mögliche Form ber Regierung für alle Boller gebe, welches auch ihre Geschichte und ibre Entwidelung fein mogen. Bor Erreichung ber politischen Reife, von welcher England ein Beifpiel bietet, find noch viele Stufen gurudgulegen und eine jebe Ration hat nach ihren eigenen Inftincten in biefer Bahn voranguforeiten. Gerecht und natürlich ift, daß ein von ben wohlwollenbften Ab: sichten erfüllter Souveran die Tragweite und Ausbehnung der Inflitutionen berechne, bie bestimmt finb, feine Unterthanen in bie gunftigften Bebingungen ber Erifteng zu versehen. Der Gebanke umferes erhabenen Gerrn hat sich so-fort bei feiner Thronbesteligung kund gethan und kann von Riemanben in Europa verkannt werben. Ge. Maj, bet die Bahn ber Reformen mit Ent: schloffenbeit betreten. Auf bas Bertrauen und bie hingebung feines Bolles fich ftutenb, hat Se. Daj. binnen wenig Jahren eine fociale Umgestaltung unternommen und burchgeführt, welche anbere Staaten nur in einem langen Zeitraume und unter großen Auftrengungen zu verwirflichen vermochten. Seine Obsorge ift babei nicht steben geblieben und bas System einer flufen: wei fen Entwidelung ift auf alle 3meige bes öffentlichen Dieuftes und auf bie bestehenben Ginrichtungen angewendet worben. Ge erfchlieft für Rufland ben Beg eines regelmäßigen Fortichrittes. Der Kaifer verharrt auf bemfelben ohne Ueberfturgung, ohne fich hinreifen zu laffen, mit forgfaltiger Berudfich-tigung ber Elemente, welche bie Beit zur Reife zu bringen hat, aber auch ohne jemals von bem Bege abzuweichen, ben er fich vorgezeichnet. Diefes Berfahren bat ihm bie Dankbarfeit und die Liebe feiner Unterthanen gewonnen. Uns bunkt, es verleihe ihm auch Anspruche auf die Sympathien Europas. Die gleichen Absichten haben nicht aufgehört, Se. Maj. zu erfüllen, sobald Ihre Obsorge sich bem Königreiche Bolen juzuwenden vermochte. Wir werben bier nicht in eine Aufgablung ber nationalen, meift electiven Ginrich: tungen eingeben, mit welchen biefes Lamb ausgestattet ift. Diefelben icheinen in Europa nicht binreichend verftanden worden zu fein, fei es wegen der Entfernung, fei es vielmehr, weil fich einer gerechten und unparteitschen Beurtheilung demärische Leidenschaften und die selbstfüchtige Thatigkeit einer feindseligen Bartei in den Weg ftellten. Das von unserem erhabenen herrn inaugurirte Syftem enthält einen Reim, ben Beit und Erfahrung jur Reife bringen muffen. Er ift bestimmt, fich m einer ab ministrativen Antonomie auf ber Grunblage ber provinciellen und municipalen Einrichtungen zu entwideln, bie in England ber Ausgangspunkt und die Grundlage ber Größe und Bluthe des Landes gewesen find. Allein bei ber Ausführung biefes Gebantens fließ ber Raifer auf Schwierigfeiten, welche . vorzugsweise in den Aufreizungen der Partei der Unorbnung bestehen. Liefe Partei bat begriffen, bag, wenn fie ber friedlichen Debrheit bee Ronig: reiche gestatte, in biefe Bahn regelmäßigen Fortfchrittes einzulenten, ihre Beprebungen vereitelt sein wurben. Diese Umtriebe gestatteten nicht die Berwirklichung ber neuen Institutionen. Es war unmöglich, zu conflatiren, wie fit fich bewähren, inwieweit fie ben wahrhaften Bedürfniffen und bem Grabe der Reise des Landes entsprechen. Erst nachdem diese Ersahrung gemacht ist, wird man ein Urtheil über biefes Daß fällen und basselbe vervollftanbigen tomen. Das Manifest vom 1. (13.) April beutet in biefer hinficht bie Absichten unferes erhabenen herrn an. Reben einem Acte ber Gnabe, welcher feit bem Berschwinden der wichtigsten bewaffneten Banden eine große Ausbehnung erbelten tonnte, hielt ber Kaiser bie bereits verliehenen Institutionen aufrecht und erklarte, er behalte fich vor, ihnen bie von ber Zeit und ben Beburfmifen bes Lambes geforberten Entwickelungen zu verleihen.

"Ge. Dageftat taum fich baber beguglich ber Bergangenheit auf bie Reinheit

feines Gewiffens berufen; was die Zufunft betrifft, so richtet fie fich norb: wendig nach bem Bertrauen, dem feine Absichten in dem Konigreich begegnen werben. Indem er fich auf biefem Boben halt, glaubt unfer erhabener herr als bester Freund Polens zu handeln, als ber einzige, welcher bas Biel feiner Bohlfahrt auf praktischem Wege verfolgt. Lord Aussel fordert Aufland in . feiner Gigenschaft als Glieb ber europäischen Gesellschaft auf, die hieraus fließen= ben Pflichten ber Rudficht gegen bie anberen Staaten zu erfullen. Rugland ift zu unmittelbar betheiligt an ber Rube Bolens, um nicht gu wurdi= gen, was ihm seine internationale Stellung anempfiehlt. Es wäre schwer zu behaupten, daß in diefer Sinficht Ruftand einer ferupulofen Gegenfeitig teit begegnet ware. Die permanente Berfcworung, welche fich answarts organifirt und bewaffnet, um bie Unordnung im Ronigreiche ju erhalten, ift eine allgemein notorische Thatsache, beren Misstande vorzuglich in ber moralischen Wirkung liegen, welche bie Leiter bes Aufstandes baraus ableiten, um bie friedliche Bevollerung hineinzuziehen, indem fie bie Deinung von einer bi= recten Beihulfe bes Auslandes verbreiten. So hat fich ein boppelter, gleich feibiger Einfluß erzeugt: ber, welcher burch bie von auswärts kommenben Aufbebungen auf ben Aufstand geubt wirb, und ber, welchen bie Fortbauer eben biefes Aufftanbes ihrerfeits auf die öffentliche Deinung in Guropa ubt. Diese beiben Ginstuffe wirken auf einanber zurud und haben enblich die Lage herbeigeführt, welche die Dtachte jeht der Aufmerksamkeit des kaiserlichen Ca= binets empfehlen. Dan verlangt von ihm, es folle bas Ronigreich in die Lage verfeben, einen bauerhaften Frieden ju genießen. Diefer Bunfch ift ben Dachten burch bie Ueberzeugung eingeflößt, bag bie periobischen Unruben in Bolen auch in ben angrengenben Staaten eine Erfcutterung bewirten , beren Rudichlag fich in gang Europa fühlbar macht, daß fie die Geifter in einer beunruhigenden Beife aufregen unb, wenn fie fich verlangern, Berwidlungen ber ernsthafteften Ratur berbeiführen tonnen. Die Regierung Ihrer britischen Majestät stütt sich außerbem, um bies Berlangen zu begründen, auf bie Ber= trage von 1815, welche bas Schidfal ber verschiebenen Theile Polens geregelt haben. Wir fleben nicht an, ju erklaren, bag biefe Blinfche mit benen un= feres erhabenen herrn vollstänbig übereinstimmen. Ge. Dag, gibt ju, baß bei ber eigenthumlichen Stellung bee Konigreiche bie Unruben in bemfelben bie Rube ber angrenzenben Staaten fibren tonnen, zwifchen welchen aur 21. April (3. Mai) 1815 bie Separatvertrage abgeschloffen worden find, welche bestimmt waren, bas Schidfal bes Bergogthums Warschan zu regeln, und baß fie jene Dadbte intereffiren tonnen, welche die allgemeine leberein= kunft vom 28. Mai (9. Juni) 1815 unterzeichnet haben, in welche bie haupt = fächlichften Bestimmungen jener Separatvertrage aufgenominen wurben. Der Raifer glaubt, bağ Erörterungen auf biefen Grunblagen und in bem Geifte ber eben an uns gerichteten Mittheilungen ein ben allgemeinen Intereffen ent= fprechenbes Ergebniß herbeiführen fonnen.

"Unfer erhabener Herr nimmt mit Befriedigung Act von den Gefühlen des Bertrauens, welche die Regierung Ihrer brit. Maj. ihm bezeugt, indem sie ihm anheimgibt, dafür zu sorgen, wie das Königreich Polen in eine Lage zu bringen sei, welche es möglich macht, jene wohlwollenden Absichten zu verswirklichen. Aber je mehr der Kaiser geneigt ist, den gegründeten Besongnissen wirklichen. Aber je mehr der Kaiser geneigt ist, den gegründeten Besongnissen der angrenzenden Staaten und der Theilnahme Rechnung zu tragen, welche die Unierzeichner der Berträge von 1815 einem Justand widmen, der für Se. Maj. selbst ein Gegenstand lebhaster Besorgnisse ist, um so mehr betrachtet es unser erhabener Herr als seine Pslicht, die ernste Ausmerksamkeit der Höse, die sich mit Vertrauen an ihn gewendet haden, auf die wahren Ursachen dieser Lage und auf die Mittel zu senken, auf die wahren Ursachen dieser Lage und auf die Mittel zu senken, wodurch ihr abzuhelsen wäre. Wenn die Regierung J. brit. Maj. den Kinkslag hervorhebt, welchen die Untuben in Polen auf die Kuhe Europas üben, so müssen Europas von seher in der Lage

waren, auf die Ruhe Polens zu üben. Seit 1815 hat sich in diesem Land ein dis dahin in bessen Geschichte unbekannter materieller Wohlkand entwicklt, während andere Staaten in demselden Zeitraum manche innere Krisen durchzgemacht haben. Die Ruhe ist im Jahr 1830 nur in Hosse des von auszemacht haben. Die Ruhe ist im Jahre 1830 nur in Hosse des von auszensteller gesommenen Anstoses gestört worden; achtzehn Jahre später, im Jahre 1848, als sait sanz Europa von der Revolution zerrüttet war, dat das kienigreich Polen seine Ruhe zu wahren gewußt. Wir sind überzeugt, es würde sehn so sein, ohne die sortwährenden Aussehungen der sosmopolicischen Revolutionspartei; wenn diese Bartei, die überalt auf den Umsturz der Ordnung ausgeht, ihre Thätigkeit gegenwärtig auf Polen concentritt, so würde man ausgeht, ihre Thätigkeit gegenwärtig auf Polen concentritt, so würde man einen schweren Irrthum begeben, wollte man annehmen, daß ihr Tichten und Trachten nicht über diese Erenze hinausgeht. Was sie such has ift ein Hebel, um auch den Ress Europas umzustützen.

"Die Cabinette, welche Werth barauf legen, daß das Königreich Polen bals bigst wieder zu einem dauerhaften Frieden gelangt, würden daher die Berwirtlichung dieses Wunsches nicht beiser sichern können, als indem sie ihrerzieits darauf hinarbeiten, die moralische und materielle Unordnung zu beseisen, die man sich in Europa zu verbreiten bemüht und so die Hauptquelle ber Agitationen zu verstopfen, worüber ihre Borsicht sich beunruhigt. Wir hegen die selte Hoffnung, daß, wenn sie in diesem Geist die Bande seiter knupsen, welche sie vereinigen, sie der Sache des Friedens und der allgemeinen

Intereffen einen wirksamen Dienft leiften werben."

Antwort an Frankreich: ".. Die frang, Regierung weift auf ben Rudichlag biefer Aufregungen auf bie benachbarten Staaten und auf bie Beanguigung bin, welche biefelben in bem übrigen Guropa bervorrufen. . . Aber es ware wunschenswerth, sich gerabe über die Wahl ber zweddienlichen Dittel zu verständigen. Der herr Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten pon Frankreich erfennt die Liefe bes Uebels und- bie Chumacht ber Combinationen an, die bis jest erbacht wurden, um Polen mit ber ihm gemachten Lage auszusohnen. Es ift dies ein Grund mehr, die Erfahrungen nicht wieder von neuem anzufangen, die eine Quelle von Unglud für Polen und Rußland, eine Ursache von Unruben für Europa gewesen find und aller Babrfceinlichkeit nach wiederum zu benfelben Ergebniffen führen wurden. Das Hebel, an bem gegenwartig bas Ronigreich leibet, ift feine vereinzelte Ericheinung. Bang Guropa ift bavon befallen. Die tevolutionaren Beftrebungen, Die Geißel ber heutigen Zeit, ziehen fich in biefem Lanbe zusammen, weil fie barin Bunbftoff genug finden, um basselbe jum heerbe eines Branbes ju machen, ber fich über bas gefammte Festland ausbreiten wurde. Die Regierungen, beren Aufgabe bie Beilung biefes Uebels ift, konnen barum nicht genug Achtfamkeit, Klugheit und Schonung verwenden, um bie Elemente, bie als gemeinschaftliche Gefahr beseitigt werben muffen, von benen zu unterfceiben, die burch eine beharrlich und reiflich verfolgte Entwidlung jur Begrunbung einer bauerhaften Bufunft bienen fonnen. Unfer erhabener Gebieter wibmet fich biefem Berte, bas mit bem anbern von Gr. Daj. feit Ibrer Thronbesteigung verfolgten in Zusammenhang fteht, um alle Theile feines Reiches auf bie Bahn eines regelmäßigen Fortschritts einzuführen. Ich babe bie Blane unferes erhabenen Souverans in ber beigefügten Depeiche niebergelegt, welche ich als Antwort auf eine mit ber Depeice bes herrn Proupn be Lhups analoge Mittheilung ber Regierung Ihrer britischen Maj. an ben Gefanbien Gr. ruff. Daj. in London gerichtet habe. Auf Befehl bes Raifers ift Gw. Ercellenz angewiesen, bem herrn Minister ber auswärtigen Angelegenbeiten Frankreichs eine Abichrift biefes Actenftude einzubandigen. wird baraus erfeben, welchen Antheil unferer Anficht nach bie Regierung bes Raifers Rapoleon baran nehmen fann, die Berwirklichung des von ihr im Ramen ber Menfchlichkeit und ber bestanbigen Intereffen Guropas uns aus: gebrudten Bunfches zu beichleunigen. Gie wird gewiß ertennen, bag, mabrenb

bie Elemente ber tosmopolitischen Revolution über beinabe alle Länder verbreitet find, und von allen Seiten, nach allen Punkten, wo fich Ausficht auf Unordnung und Umfturg bietet, gufammenftromen, bie Sorge ber Bieberberftellung ber Ruhe und bes Friedens nicht ben Bemühungen einer einzigen Regierung überlaffen bleiben barf, und bag burch bas Berlangen, wir mochten einen Brand lofchen, der auswärts unerschöpfliche Nahrung findet, die Frage in einen Birtel ohne Ausgang tommen wurbe. . .

Antwort an Defterreich: " . . Der herr Minister ber auswärtigen. Angelegenheiten Desterreichs wird ficherlich nicht verkennen, bag bie Rudtehr bes Ranigreiche Bolen gu ben Bedingungen eines bauerhaften Friebens nicht blog von ben inneren Magregeln abhangt, welche zu biefem Behuf in Anwenbung gebracht werben konnen. Wir glauben nicht erft nothig zu haben, ihn bingumeisen auf die einwirkende, von ber Partei ber europäifchen Revolution organisirte permanente Berschwörung, welche bie hauptquelle diefer Bewegun= gen ift. Die auswärtigen Regierungen, welche fich für bie Beruhigung Polens intereffiren, aus Rudficht auf ben Ginftuß, ben ber Buftanb biefes Lanbes berufen ist, auf die Rube Europa's auszuüben, konnen viel thun, um diese Ursache ber Unordnung, deren Gegenstoß schließlich fie selbst berühren würde, au befeitigen; fo lange biefelbe besteht, wird fie in jedem Falle bie Birfung baben, ben Erfolg ber Bemühungen ju burchfreuzen, welchen wir zu bem Awede uns hingeben, die Ruhe wieder herzustellen, deren jenes Land und die benachbarten Staaten gleicherweise bedürfen. Wir hegen die seste Ueder= zeugung, bag zu seinem Theile bas Wiener Cabinet, indem es in der Haltung verharrt, welche es von Beginn ber gegenwärtigen Bewegung an angenommen hat, nichts verabfaumen wirb, um jenen gefährlichen Umtrieben Magregeln entgegenzuseben, die eben fo entsprechend feinen eigenen Interessen als ben internationalen Beziehungen gu Ruflanb finb."

27. April u. 13. Mai. (Polen.) Die russische Regierung legt im wesent= lichen bie gange Bermaltung bes Konigreichs in bie Banbe bes Militare und unterftust baefelbe burch Organisirung einer Art

Bauern-Polizei.

29. April. Geburtstag bes Raifere. Derfelbe empfängt gablreiche Deputationen bes Mostauer Abels, ber Stabt und ber Universität Dostau, ber Mostauer Altglaubigen, ber Stabte Twer, Zaroslam, Blabimir 2c., sowie bie Abelsmarfchalle von Nowgorod, Twer, Efibland, Livland und Rurland. Ansprache bee Raifere an biefe

Deputationen:

"Ich banke Ihnen, besonders für den Ausbruck Ihrer patriotischen Gefühle, welche burch bie Unruhen im Konigreiche Bolen und ben westlichen Gouvernements und ben Anspruch unserer Feinbe auf alten ruffischen Befit bervorgerufen find. Ihre Abreffen und biejenigen, welche 3ch taglich aus allen Stanben und aus allen Gouvernements erhalte, bilben inmitten aller Meiner Sorgen einen wahren Troft für Mich. Ich bin auf die Einheit diefer Gefühle mit Ihnen und für Sie ftolg. Sie bilben unsere Kraft, und folange fie erbalten bleiben, und wir Gott um Gulfe bitten, wird er uns nicht verlaffen und die Ginheit bes ruffifchen Reichs unerschüttert bleiben. Unfere Feinde haben geglaubt uns veruneinigt zu finden, aber fie haben fich getäuscht. bem Gebauten allein an bie uns brobenbe Gefahr haben fich alle Stanbe bes russischen Reichs um ben Thron vereinigt, und ihrem Caaren bas Bertrauen gezeigt, welches ihm über alles theuer ift. Ich verliere noch nicht bie hoffnung, bag es nicht jum allgemeinen Krieg tommen wirb; aber wenn er uns beschieben ift, fo bin 3ch überzeugt, bag wir mit Gottes Gulfe bie Grangen bes Reichs und bie mit biefem untrennbar verbumbenen Gebiete gu vertheibigen miffen werben." Digitized by Google

2. Mai. (Bolen.) Der Regierungspublicift Minifgeweti wirb in Barfchau ermorbet.

" (Polen.) Das "Centralcomité als provisorische Rationals

Regierung" nimmt ben Titel "Nationalregierung" an:

10.

28.

"In Erwägung, daß die Cache ber Unabhangigfeit Bolens feit brei Dlo: naten fich zu einem offenen Rampfe mit ber Frembberrichaft gestaltet bat, daß unter ber Fahne bes Bollsaufftanbes gegenwärtig bereits alle Schichten bes polnischen Boltes ohne Unterschieb bes Stanbes und Bekenntnisses vertreten find, daß ber Aufftand, fich unter bem Drucke bes übermächtigen Tobfeindes organifirend, nicht allein sich nicht erdrücken läßt, sondern sich im Gegentheil burch ein breimonatliches Ringen immer mehr erweiterte unb. bie Mittel jum weiteren Kampfe mit ben Mostowitern vorbereitete; in Grmagung, baß bie gange Ration auf Aufforberung bes Centralcomité auf bem Altare bee Baterlandes ihr Blut und ihre Sabe nieberlegt und bamit ber Machtbefugnig bes Comité die erhabenfie Sanction, nämlich die Sanction ber freiwilligen Anerkennung, ertheilt. - Diefe Beranberung bes Ramens ber Regierung bat feinerlei Beranberung ber Grunbfate gur Folge; biefe bleiben vielmehr biefelben, namlich: a) Ertampfung und Gicherung ber Un= abhangigfeit ber Lanbe Bolens, Litthauens und Rothruflands (Reußen, Rus); b) Gigenthumsverleihung an die Bauern in Bolen, Litthauen und Rothrußland im Ginne bes Decrets vom 22. Januar b. 3.; c) Meichheit vor bem Gefete hinsichtlich aller Einwohner Polens, Litthauens unb Rothruftlands ohne Unterschied ber Stanbe und Befenntniffe; d) Berburgung ber allerweis teften nationalen Entwidelung und Berechtigung ber Sprache gegenüber ben mit Bolen vereinigten Brubervölfern Litthauene und Rothruglanbe; e) Anerkennung Litthauens und Rothruglands als vollständig mit Kronpolen gleich= berechtigter und bas ftaatliche Gange Bolens bitbenber Lanbestheile; f) Bertretung ber nationalen Principien und Trabitionen ohne Prajudicirung irgendwelcher Regierungsform für die Butunft, ba bies gur Competenz ber nation gehört, und nur die Nation selbst, nach Erlangung ihrer Unabhängigkeit, barüber zu beschließen bas Recht hat.

" (Rothrugland.) Ausbruch ber Infurrection in Riem, Bolbynien, Bobolien und ber Ufrane.

(Baltische Provinzen.) Die Ritterschaften ber baltischen

Brovingen richten eine Ergebenheitsabreffe an ben Raifer:

"Ew. Maj. treue baltische Lande kennen nur Eine Pflicht, nur Eine Fahne. Unfere Berbindung mit dem größen Reiche hat auf zahllosen Schlachtselbern bie Bluttause empfangen. Und soll der Krieg entbrennen, so dürste es den Offseeprovinzen beschieden sein, als erster Kampsplatz des Reiches Borposten zu sein. Auf dieser Stelle — bessen getrauen wir und mit sester Zuversicht — werden Ew. Maj. Feinde ersahren, daß trotz verschiedener Sprache und Institutionen gleiches Gesibl für Thron und Monarchie die Bewohner der Fisseprovinzen mit Außlands Kernvoll einigt, und Sie, Maj., unser erharbener Herr, werden in und in der ernsten Stunde der Gesahr nichts versmissen von der unerschüttrlichen Treue und der opfersreubigen hingebung nuserer Borsahren."

13. (Bolen.) Der Termin bes faiferlichen Ammeftieerlaffes vom

13. April läuft ohne allen Erfolg ab,

15. (Litthauen.) General Razimow als Gouverneur von Wilna, Grodno, Rowno und Minst, wird durch General Murawiew ersest.

Rüstungen in Finnland.

, (Finnland.) Der gcabemifce Genat und ber Magiftrat von

::

helsingfore verweigern wiederholt die ihnen zugemuthete Unterszeichnung von Lopalitätsadressen an den Kaiser.

2. Juni. (Bolen). Die geheime Nationalregierung erläßt burch Descret ein Strafgefet in Sachen ber politischen Berbrechen und ors

ganifirt bie Revolutionstribunale:

"Die Rationalregierung: Bom Tage ber Beröffentlichung bes De-crets verpflichtet bie Ginwohner bes Lanbes folgenbes Strafgefet in Sachen der politischen Berbrechen. Die Nationalregierung verordnet: § 1. Jede That, welche geeignet ift, die Thatfrast ber Nationalregierung zu schwächen, ben revolutionaren Impuls zu gefährden, überhaupt alle Thaten, welche ber na= tionalen Sache icablich find, werben ale Staateverbrechen betrachtet. § 2. Die Revolutionstribunale werben an ben bes Staatsverbrechens Schulbigen folgende Strafen vollziehen: Tobesftrafe, Chrenverluft, verbunden mit Befannt= machung in ben Zeitschriften, endlich Ausweisung aus bem Wohnorte und fogar aus bem Lande auf langere ober fürzere Zeit. Die Wahl einer biefer Strafen hangt von ber Sobe ber Schulb ab, beren ber Angetlagte überführt ift. Ju Falle die Tobesstrafe nicht vollzogen werden tann, wird der Ber-urtheilte außerhalb des Schutes der Gesetze erklärt. § 3. As Erundsat wird angenommen, bag jeber Burger bas Recht hat, einen anbern ju verklagen — burch Anzeige. Die Borschrift, welche in biesem Paragraphen ent= halten ift, unterliegt Ausnahmen, und zwar: Regierungscommiffare, fowohl Civil ale Militar, Wojewobschaftevorsteher, in Barfchau fungirenbe Beamte werben bem Gerichte in Folge einer Qualifitatione Decifion ber Nationals regierung übergeben werben. Rreisbeamte werden gerichtet auf Anklage orts licher Regierungscommissare. Die Untersuchung wird von bem Revolutions-tribunal geführt. Jedem Angeklagten fteht die Bertheibigung zu. Das Urtheil wird burch bie Zeitungen bekannt gemacht."

"Die Nationalregierung, erfennenb bie bringenbe nothwenbigfeit, bem politifc-revolutionaren Gericht bie mabren Wege anzuweisen, verordnet Folgendes: § 1. In jebem Rreife, und in ber Stabt Barfchau bejonders, werben Revolutions-Tribunale eingeführt. § 2. Die Jurisdiction ber Rreis-Revolutione-Tribunale erstreckt fich blog auf ben Rreis, in welchem fie eingeführt worben. Dem Warschauer Revolutions-Tribunal unterliegen alle Einwohner ber Stadt und Borftabt, ohne irgend eine Ausnahme. § 3. Ent= zogen find ber Macht bes Revolutions : Tribunals Militars in activem Dienft, für welche besonbere Kriegsgerichte eriftiren. § 4. Jebes Revolutions= Eribunal besteht aus einem Prafes und zwei Mitgliedern. Das Urtel wirb burch Stimmenmehrheit gefällt. S. 3. Auf Borfiellung ber Regierunge: commiffare wird bie Nationalregierung ju jedem Kreistribunal einen Prajes und zwei gefchworne Richter berufen. Die Ernennung ber Mitglieber bes Revolutions-Tribunals erfolgt unmittelbar burch bie Nationalregierung. § 6. Bei jedem Revolutions-Tribunal wird ein Procurator burch Romination der Nationalregierung fungiren. In der Stadt Barfchau wird die National= regierung von ben beiben Canbibaten, welche ihr die stäbtische Aufstanbsorganisa= tion vorgestellt, einen Procurator ernennen. Der Procurator ift ber öffentliche Anklager, seine Pflicht ift Aufficht ber ftricten Bollführung bes gefällten Urtheils. Die Revolutions-Tribunale werden auf Grund bes von der Nationalregierung bestätigten Strafcober und bes Berfahrungscober ihr Urtheil fallen."

8. Juni. (Lithauen). Der neue Generalgouverneur Murawiew ers greift die außersten Mittel, um die Insurrection in Litthauen zu unterbrucken, indem er eine "Instruktion für Errichtung einer Mis-.. litär-Civilverwaltung" in den ihm untergebenen Gubermen erläßt, burch welche an die Stelle ber Civilbehörden eine bis ins Meinste Betail organistrte Militärbictatur tritt:

... Art. 2. In jebem Rreise foll ein unerbittlicher friegspolizeilicher Borftanb ernanut werben. Die oberften Militarbefehlshaber find jugleich mit ben Bubernialhauptleuten verpflichtet, sofort Kriegsfreispräsecten zu ernennen, und zwar folde, die burch ihre Energie und Umficht befannt find, indem babei ben Stabsoffizieren, welche die bort flationirten Truppen besehligen, ber Borrang gegeben wirb, bort aber, wo folde bereits ernannt waren, fich aber in Ausübung ihrer Functionen ungureichend erwiesen haben, sollen sofort andere an ihre Stelle treten. Unter ben Befehlen ber Rriegsfreishauptleute fteben alle bort ftationirten Truppen und alle civilen Gewalten. Polizeiprafecten, Diftrictscommissarien, Burgermeister, turz alle Polizeibeamte follen unter ihrer unmittelbaren Gewalt fteben. Bon ihnen abhangig und unter ihrer ihrer unmittelbaren Gewalt fteben. Bon ihnen abhangig und unter ihrer Botmäßigfeit find alle Gutsbesiber, Dienstleute, Geiftlichfeit, Abel, Ginhufer und die gange Land= und Stadtbevolferung ohne Unterschied bee Berufe und Stanbes. Den Kreishauptleuten wird anempfohlen, alle bem Monarchen und ber ruffischen Berrschaft treuen und ergebenen Bewohner unter ihren Schut zu nehmen, namentlich die Landbevölkerung, indem fie dieselbe burch Anwenbung von Truppenmacht gegen bie Aufftanbischen schützen und aus ben Lands bewohnern felbst eine Landwehr nach unten erläuterten Dasgaben bilben. Anmerkungen: Zuverlässige Listen aller Eigenthümer in den Kreisen und Stabten in Form ber Rreisburgerbucher find einzuführen und fortwahrend in Orbnung ju halten, indem bie Beschäftigung jedes Einzelnen und ber Grad bes erworbenen Butrauens barin vermerkt wird; über Alle muß bie strengste Aufficht geführt werben. In biefen Buchern barf bie Landbevolkerung nicht mit jenen vermischt, sondern nur bie Bahl ber Ginwohner jeder Gemeinde aufgeführt werben. Art. 3 banbelt von ben Befugniffen ber Kriegefreis: hauptleute und schärft wiederholt die Errichtung einer Landwehr, d. h. eines , Bauernaufgebote gegen bie Aufstandischen ein. Art. 6-8 verfügen eine all: gemeine Entwaffnung, mit Ausnahme ber Bauern, wo nur Berbachtige ents waffnet werben follen. Der Art. 9 befiehlt bie Cauberung ber Kreife von allen ber Regierung nicht jugethanen Individuen, Abel, Geiftlichkeit u. f. w. und die fofortige friegerechtliche Aburtheilung aller berer, welche "mehr ober weniger" am Aufftanbe theilgenommen. Art. 10. Allen Gutebefigern, ihren Bermaltern ober Commiffarien, welche ihr Bermögen verwalten, ift aufs ernft: lichfte ausbrudlich bekannt zu machen, bag fie für jegliche Bildung von rebellischen Banben ober Conspirationen gegen bie Regierung innerhalb ihrer Befitungen perfonlich verantwortlich gemacht werben; ebenfo für Unterftutung von bergleichen Unternehmungen mit Gelb, Nahrungsmitteln jeber Art und um fo mehr für perfonlichen Antheil baran ihrer felbft, wie ihrer Dienerschaft. Art. 11. Gleicherweise sollen fie bafür verantwortlich sein, wenn herumtreiber in ihren Baufern fich verbergen ober Aufstanbischen ober Störern bes öffents lichen Friedens ber Aufenthalt bafelbft gestattet wirb. Art. 12 fcarft uns nachsichtliche Strenge gegen bie Briefter und Klöfter ein. Art. 13. Diejenigen Burger, namentlich Grundbefiger, Berwalter, gleicherweise Borfteber von Rlos nern und Ortsgeiftliche, welche fich irgendwie am Aufstand betheiligen, aufrührerifche Proclamationen verbreiten, furz, ben Aufftanbifchen Boricub leiften ober ben nachsten Beborben nicht unverzüglich von fich etwa bilbenben Banben Aufftanbifder, gleicherweise von Borbereitungen jum Aufftanb Angeige machen, ober ben Aufftanbifden irgend welche Bilfe ober Theilnahme ers weisen, haben die Rriegetreishauptleute sofort zu verhaften und bem Rriege: gericht zu überliefern. Dies ift ben Gemeinden fiscaler und zeitweise berpflichteter Bauern bekannt zu machen und find fie zur Wachsamkeit und ftrengs ften Aufficht in Pflicht zu nehmen, daß im Bereich ihrer Gemeinde und auf ben Borwerken felbft nicht irgend welche aufständische Busammenkunfte, Be-

Digitized by GOOGLE

rathungen, turg irgend welche Borbereitungen zum Aufftanbe ftatthaben. Art. 14. Auf alle liegende Bermogen und Fonde aller berjenigen, ohne Untericieb bee Stanbes, welche ben Aufftanbischen ben Gib geleiftet, ober Aufftand irgend welchen Theil genommen, fei es, daß fie ihm Gelb ober anberes Material geliefert, fei es, baß fie aufrührerische Broclamationen verbreitet, sei es, daß fie im allgemeinen burch ber Regierung feindliche und aufrührerische Tenbengen bie Bewalt ber Regierung umgufturgen fich bemuht haben, ift fofort Sequefter zu legen, und zwar nach Maggabe ber gu biefem Zwede allerhochft bestätigten Grundfape. Art. 15 verfügt u. a. bie 3mangeablofung ber Frohnben auf ben Gutern ber betreffenben Gigenthumer, ber Bine foll, wie alle übrigen Ginfunfte, nicht ben Gigenthumern gegeben, sonbern in ben Bereinstaffen niebergelegt werben. Art. 16 verorbnet gum Ueberfluß "bie schärfiten unb härtesten Mittel, um ben Aufstand niederzu-schlagen." Art. 17. Die Kreishauptleute sollen sosort alle ländlichen und ftabtischen Bolizeibeamten, Oberförster, Balbwarter und andere im Staatebienst stebende Individuen, welche Beweise nicht gang zuverlässiger Treue gegeben haben und welche ben Aufftanbischen mehr ober weniger geholfen ober fich bem gemeinschaftlichen Borgeben mit ben Staatsbeamten und Truppen bei Unterbrudung bee Aufftande nicht angeschloffen haben, verhaften. Gubernatoren follen folche, nachbem fie ihre Bergeben gepruft haben werben, ihres Amtes entheben und bem Kriegegericht übergeben ale boppelt Schuldige: insofern fie ihren Gib zwiefach gebrochen haben, indem fie bem Aufstand nicht nur nicht entgegentraten, wie es ihre Pflicht war, sonbern sogar fich bemfelben angeschloffen haben. In Art. 18 werben bie Förster und bie Wald: wehr ebenfalls unter bie Rriegshauptleute gestellt. Diejenigen Beamten ber Balbwehr, welche sich bes Berbachts ber Unterlassung von Anzeigen schuldig machen, follen wie die Aufftanbischen behandelt und friegegerichtlich abgeurtheilt werben. Art. 19 enblich weift bie Berpflegung ber Truppen auf bie Guter bon "am Aufftanbe mehr ober weniger betheiligten" Gigenthumern an.

9. Juni. (Bolen). In ber Sauptkaffe ber Schatcommiffion von Barichau wird ein großartiger Manco entbedt.

12. " (Bolen). Der Rapuziner Konacefi wirb in Barschau mittelft bes Stranges hingerichtet.

13. " (Bolen). Erzbischof und Rapitel von Warschau protestiren gegen bie hinrichtung eines Briefters. Der Erzbischof wird beghalb ter legraphisch nach St. Betersburg beschieden und geht sofort babin ab, um nicht wieder zuruchzukehren.

18. " (Bolen). Die Nationalregierung erklärt, baß die betreffenden Beamten der Finanzcommission die in der Staatskasse mangelnden 22,012,992 Gulden und 20 Groschen poln. auf Befehl der Rattionalregierung von der Hauptkasse an die Nationalregierungskassen

abgeliefert hätten.

" " (Finnland). Ein kaiserl. Ukas berust ben allgemeinen Lands tag ber Stände Finnlands auf ben 15. Sept. ein und ruft bamit die sinnische Bersassung von 1772 wieder ins Leben.

24. " Die ruffifche Regierung rechtfertigt burch eine Circularbepefche

bie Abführung bes Erzbischofs von Warschau nach Ruftland:

bischofs vor fich gingen, bezeichnen ihre Bebeutung und erschweren noch ihre Tragweite. Demn, in der That, als die Dimissionen der Mitglieder des Staatsraths eingegeben wurden, war es den Bestrebungen der repolutionaren

Digitized by GOOGIC

Partei gelungen, die polnische Frage auf den Boden der europäischen Diplomatie zu fellen. Es handelte sich darum, glauben zu machen, die Unordnungen bes Ronigreichs feien teineswegs bie Thaten einer Minorität, sonbern wirflicher Ausfluß einer wahrhaft nationalen Bewegung. Die Dimiffion bes Erzbischofe mußte biefem politischen Manover ein großes Gewicht geben. Auch gefcah es, baß, im Augenblid, wo Mfgr. Felinsti in Warfcau feine Dimission einreichte und sie auf die Borstellungen bes Großfürsten wieber que rudjog, ber Moniteur in Paris fie als angenommen barftellte. Die Bir= tung auf die Discussion des gesetzgebenden Körpers in Paris war also hervorgebracht. Auch dießmal noch gelang es bem freundlichen, doch festen Worte des Großfürsten Statthalters ben Erzbischof zu einer gerechteren Burbigung ber Zurudhaltung, welche ihm ber Charafter, mit bem er befleibet fei und bie Pflichten gegen feinen herricher auferlegten, jurudjuführen. Inbeffen wenige Tage spater kannte gang Warschau ben Inhalt biejes Auffages, bie frembe Preffe gab mehrere Lefearten beefelben; ber Wortlaut felbft murbe gu= lett ber Deffentlichkeit übergeben. Als Digr. Felinski ben an Se. Maj. ben Raifer gerichteten Brief vorlegte, war man gerabe am Borabend ber beim französischen Senat angefünbigten Discussionen wegen ber Petitionen zu Gunften Bolens. Dan begreift baber ben Ginfluß, welchen ein fo offentunbiger Beitritt des Erzbischofs von Warschau zum Programm der Actionsportei aus-Die Indiscretion, welche fie ben Commentaren bes Bublifums überliefert, genau in dem Augenblick als die Mächte über die Repliken dis= cutiren, welche fie ben Regreffivnoten bes faif. Cabinets machen wollten, war so berechnet, daß der ganze Erfolg, den man von einem solchen Schritt er: wartete, eintraf. Ohne ju prufen, bis ju welchem Buntt bas Berfahren bes Migr. Felinsti fich mit feinen Pflichten als hoher geiftlicher Burbentrager, ber burch einen Treueschwur an den Herrscher gebunden und mit seinem pers fonlichen Bertrauen bekleibet war, vereinigen läßt, mußte bas taif. Cabinet baraus ichlieften, bag biefer Bralat, inbem er zwischen ben Gingebungen feines Bewiffens und außern Antrieben fcwantte, nicht mehr bem Bwed entspreche, welchen man burch seine Ernennung in einem schwierigen Augenblick, wo es barauf ankam, bie moralische Autorität ber Religion von bem Standpunkt wieber zu erheben, auf welchen man fie batte finten laffen, indem man unter ihrem geheiligten Mantel bie Berechnungen ber politischen Leibenschaften verbarg, hatte erreichen wollen. Es ist augenscheinlich, daß biese Schwächen ben Erzbischof ber Gefahr aussetten, unter ben Sanben einer Bartei, welche ents ichloffen mar, vor feinem Mittel jurudjufdreden, ein um fo gefährlicheres Instrument zu werben, ale er aufrichtig und überzeugt mar. Diefe Betrach: tungen haben feine Berufung nach Rugland motivirt."

25. " (Litthauen). General Murawiew belegt bie fammtlichen lies genden Güter bes (polnischen) Abels ber Provinz willfürlich mit einer Abgabe von 10 %:

"In Kenntniß gesetzt, daß meine Projecte, betreffend die Belastung der liegenden Guter des Abels mit einstweiliger zehnprocentiger Abgade von dem von ihm selbst ermittelten und declarirten Ertrage des in ihrem Besit sich besindenden Ackelandes, die höhere Bestätigung erhalten haben, beaustrage ich besindenden Ackelandes, die höhere Bestätigung erhalten haben, beaustrage ich Ihmen anvertrauten Guberniums desto leichter zu bewerkstelligen, unverziglich entsprechende Anordnungen auf der Basis solgender Hauptprincipien zu tressen:

1) Die Eintreidung der zehnprocentigen Abgade kreisweise nach den zu diesem Zwei verserigten Plänen, aus allen dem Abel gehörigen Gütern, und zwar durch die Kriegskreiscommissar und die ihnen untergebene Landespolizet zu bahenden Abgade einen stebentagigen Termin zu bestimmen. Sollte irgend einer Abgade einen siedentägigen Termin zu bestimmen. Sollte irgend einer der Erundbesitzer in der bestimmten Zeit die von ihm zu zahlenden Abgade einen kebentagigen Termin zu bestimmen.

gabe nicht entrichten, so sind sofort die Areisprafekten zu ermächtigen, unverzüglich und unnachsichtlich alle im Haus und Borwerk sich befindenden Wobilien, Bieh, Pferde und Getreibevorräthe delselben zu verkaufen. 3) Ueber alle Grundbesither, aus beren Familien sich einzelne Mitglieder, ohne anzugeben wohin, entfernt haben sollten, mir sofort zu berichten, dami ich Ansordnung treffen könne, ihre Abgade zu erhöhen, weil solche doppelt schuldig im Berhältniß zu Andern erschenen. 4) Alle auf diese Beise zusammengebrachten Summen haben die Kriegskreispräsecten an die Kreiskassen abzuliesern ze."

27. Juni. Zweiter gemeinsamer Schritt ber brei Mächte Frankreich, England und Desterreich zu Gunsten Bolens: Uebergabe ber bestreffenben Noten an ben Fürsten Gortschaff.

28. " (Rothrugland). Die Insurrection will in Bolhynien, Bobolien und ber Ukraine nicht recht Fuß faffen. Rundmachung bes "Departements ber poln. Nationalregierung fur Ruthenien":

"Das Centralcomité hat zu Ende bes vorigen Jahres alle Kräfte Congrespolens concentrirt, es legte den Unzufriedenen Schweigen auf, und bezsiegte die Widerspenstigen. Das gleiche Ziel erreichte kurz darauf auch das Litthauer Comité. Nur in den Reußenländern gelang es der Nationalbehörde vicht, sich zum Mittelpunkte der patriotischen Bestredung zu machen. Die Folgen, waren leicht vorauszuschen. Während in Congrespolen und Litthauen der Ausstand durch geschickte Leitung dem Feinde immer bedrohlicher wurde, zeigte sich die reußische Nationalbehörde machtlos sowohl gegen den Feind als zur Vereinigung der vorhandenen Kräfte. Das Centralcomite, jeht Nationalregierung, hat sich dadurch bewogen gefunden, neue Mitglieder für das erussische Comité zu ernennen, die ganze dießer bestandene Organisation in Bolhynien, Bodolien und der Ukraine auszutösen, und die Bürger dieser Propinzen zum Gehorsam gegen die neu eingesetzte Behörde auszusordern. Stark durch das Bertrauen der Nationalregierung und solidarisch mit derselben verdunden, übernehmen wir die Leitung dieser Länder, und hossen zubersichtlich, das die treuen Söhne des Baterlandes, die traurigen Folgen der Anarchie erkennend, unter Führung der von uns ernannten Behörden mit neuem Eiser an's Wert gehen werden."

- 30. (Litthauen). Erlaß Murawiews gegen ben niebern Abel und bie sog. Einhusner, bie vormals zum niebern Abel gehörten. Die Grundstüde aller Personen bieses Standes, welche an bem Aufstand theilnehmen ober ihn irgendwie begünstigen, sollen sosort benselben abgenommen und zur Benühung ben Taglöhnern und kleinen Bauern ber Semeinden, zu welchen sie gehören, übergeben werden, wobei diesenigen, welche sich besondere Berdienste beim Niederwersen bes Aufstands ausgezeichnet, vorzugsweise zu berücksichtigen sind. Zugleich werden die Bauern ausgesorbert, zene Abeligen, welche sich ber Theilnahme am Aufstand schuldig ober verdächtig machen, sosofort zu verhaften und an das Militärcommando abzuliefern.
- 2. Juli. (Polen). Ein Erlaß ber geheimen Nationalregierung ordnet bas Berfahren ber Revolutionstribunale und creirt zugleich 3 höchfte Gerichte ober Obertribunale in Warschau, Litthauen und Ruthenien. Jebes Obertribunal besteht aus einem Bräsibenten und vier Richtern, die ein Collegium bilben. Außerdem gehört ein Pros

Digitized by GOOGLE

curator bazu. Die Richter und ben Procurator ernennt die Rastionalregierung, biefelben find unabsehdar. Die Obertribunale ents scheiben mit Stimmenmehrheit, die Urtheile berselben find endgültig. Berufung von benselben ist Riemandem gestattet. Alle Borschriften für die Revolutionstribunale gelten auch für die Obertribunale u. s. w. 5. Juli. (Bolen). Die geheime Rationalregierung becretirt ein Zwangssanlehen von 26 Mill. poln. Gulben und ernennt Ladislaus Czarstoryski, Joseph Orbega und Severin Galczowski zu Berwaltern bieser Schuld.

" (Litthauen). Broclamation Murawiews an alle Stände seines Amtsbezirls:

"Es ift bie Zeit gekommen, in ber bie Regierung entschloffen ift, mit unbeugfamer Festigkeit bem verbrecherischen Treiben ber Rebellen Grenzen gu feben, nachbem fie ihnen bis jest Beit und Mittel gegeben, um fich ju bebenten und jur Pflicht gurudgutehren. Die hauptforberer bes Aufftanbes und ihre Belferebelfer, bie alle Stanbe jur Theilnahme am Aufruhr anspornen, die friedlichen Landbewohner aufreizen, ihr gemeinschaftliches Bermogen rauben und bie treuen und pflichtgetreuen Unterthanen bes Raifers einem qualvollen Tobe unterwerfen, tragen eine große Berantwortlichkeit vor Bott, bem Raifer und bem Bolfe, und werben ber gerechten Strafe nicht ents geben. Aus ben Acten ber Untersuchungscommiffionen, ben Berichten ber Militarchefe und ben Ausfagen ber Gefangenen geht berbor, bag außer ben Schlachtfigen (Bauernabel), Stäbtern und fonftigem mußigem Bolt, bas fich niemals burch gute Sitten ausgezeichnet, eine große Angabl Berfonen, bie an ben gegenwärtigen Unordnungen theilnehmen und mitwirfen, ber fatholis foen Beiftlichteit, bem eingebornen Abel und ben Gutebefigern angebort. Der Antheil biefes Stanbes ift fo allgemein geworben, bag bie Abelsmaricalle, auf meinen Befehl gefragt, fich nicht entichließen tonnten, biejenigen Berfonen namhaft ju machen, auf beren politifche Zuverlaffigteit man bauen tonne. Die Friebensrichter und andere Personen, die bei ben Friedensinftitutionen Aemter bekleiben, haben die beilige Pflicht, die ihnen von ber Regierung und Gefellichaft auferlegt ift, Forberer folder Ginrichtungen ju fein, bie bas Bohl und Gebeiben bes Boltes bezweden, vergeffen unb find hauptlenter ber revolutionaren Bewegungen geworben. In Folge beffen war ich gezwungen, fie aus bem Dienfte auszuschließen, bem Kriegsgerichte zu übergeben und einen großen Theil ber Friebeneinstitutionen eingeben zu laffen. Endlich bat die katholische Beiftlichkeit noch nie so breift und gesehwidrig ihre verbrecherischen Sandlungen an den Tag gelegt, wie jest; ber Ruf zum Auf: ftanbe erschallt von der Sobe ber Kangel; Reben, vom Geifte bes Saffes und ber Berfiorung burchbrungen, bort man in ben fatholifden Beiligthumern; ja einige fanatische Geiftliche greifen selbst zu ben Baffen, gefellen sich zu ben Rebellenhaufen und führen einzelne berfelben an. Die hobe Geiftlichkeit aber, bie bas beste und ficherfte Mittel befist, um bas Land gu beruhigen, rine Ermahnung im Ramen Gottes, jur Orbnung und gesetlichen Pflicht jurudtehren — ift absichtlich unthätig und gibt bamit ihre Zustimmung ju ben blutigen Birren und Unordnungen, burch bie bas Bolt, bas fich ber gefehmäßigen Obrigfeit in Treue unterwirft, bem Raifer, feinem Befreier, dankbar und grenzenlos ergeben ift, litt und noch immer leibet. Gine folche Sachlage barf nicht langer gebulbet werben. 3ch rufe alle Stanbe jur Ers füllung ihrer Pflicht. Jebes Glieb ber Gefellschaft ift jeht verpflichtet, vernunftig und redlich sich zu seiner Unterthanenpflicht zu wenden und Angefichts ber gegenwärtigen Borgange, bie bas gange Lanb mit unfag: lidem Elend bedroben, besonders aber die Grundbesiper, die Regierung bei

Bieberberftellung ber Rube und Ordnung ju unterftupen. Gbelleute und Gutebefiger inebefonbere follen ihre unnügen hoffnungen fahren laffen unb, verantwortlich fur ihre Familie und bie Perfonen, die fie gu Berwaltern ihrer Befitungen eingeseht haben, sich ber gesemmäßigen Gewalt unterwerfen, jebe Theilnahme am Aufftand und Unterftutung ber Rebellen burch Gelb und Borrathe aufgeben, bie Boswilligen, bie fich auf ihren Gutern, Balbern, überhaupt in ihrem Gebiete zeigen, anhalten und ben Sanben ber Regierung ausliefern. Im entgegengesetten Falle ift ber Befehl ertheilt, bie Schulbigen ju ergreifen und bem Kriegogerichte ju übergeben, ihre Besitungen aber mit Befchlag zu belegen und bie Ginfunfte berfelben, fowie ben Erlos von bem vertauften beweglichen Gigenthum jur Dedung ber Ausgaben, welche bie Bacififation bes Lanbes erforbert und gur Unterflützung berjenigen ungludlichen Familien, welche burch bie Buth ber Rebellen gelitten haben, zu verwenden. Bon meiner Seite werben icon alle Anordnungen getroffen und auch in Ausführung gebracht, bie auf Unterbrudung und Bernichtung ber rebellischen Um-36 habe bie Militarobrigfeiten in Uebereinstimmung triebe bingielen. mit meiner bereits veröffentlichten Instruction jur Organisation einer mili: tärifch-burgerlichen Bermaltung im Lanbe mit Bollmachten zu entschiebenem Sanbeln ausgestattet und ihnen aufgetragen, alle bem Raifer und ber Re= gierung treuen und ergebenen Ginwohner, insbesondere die Lanbbevölkerung unter ihren Schut zu nehmen und burch Militargewalt vor Dighanblungen ber Aufftanbischen sicher zu ftellen. Ich habe an die zeitweilig verpflichteten und Kronbauern einen Aufruf ergeben laffen, fie möchten Miligen bilben, unt ihre Dörfer vor Munderung und ber Buth ber Insurgenten ju bewahren; ich habe ihnen bie Beisung gegeben, fie sollen in ben Grengen ihrer Dorfgemeinden und Meiereien teine Zusammentunfte der Aufruhrerischen, Be-waffnung und überhaupt Borbereitung jum Aufstande bulben, sondern alle Theilnehmer und Forberer bes Aufftanbes, weß Ranges und Stanbes fie auch feien, ergreifen und fie ben nachften Militarcommanbos übergeben. Die Regierung wird bei ber Erfüllung ihrer Pflicht, bas Land von bem Glenbe, welches die Revolutionsparteien über basselbe bringen, zu erretten, nicht schwanken; fie wird die Theilnehmer und Führer des Aufftandes nicht ungeftraft laffen, indem fie lieber an Ginzelnen ein ftrenges Beispiel ftatuirt, als unnützes Blutvergießen und Opfer julaft. Biele ber Schulbigen haben laut friegsgerichtlichen Urtheils icon bie verbiente Strafe erlitten; hunberte von Bersonen, und unter biesen eine nicht geringe Anzahl Geistlicher und Guts= befiber, werben in Festungen und Rertern gefangen gehalten und nach Been : bigung ber Untersuchung nach bem Dage ihrer Schulb geftraft werben. In= bem die Regierung alle Mittel gur Wieberherstellung ber Ordnung anwendet und ben gesetlichen Weg geht, um ben Staat ganz und ungetheilt zu er= halten, wirb sie in ihrer Thätigkeit vor keinem hinderniß zurudbeben; auf bie Heeresmacht und bas Bolk gestütt, ift fie ftark und unbezwingbar, und bas Bewußtfein ber Gerechtigfeit ber Sache und bas patriotifche Gefühl gang Ruglands für bieselbe mehren und Traftigen ibre Starte. Der weftliche Theil ift sowohl burch die Mehrzahl ber eingebornen Bevölkerung, als burch hifto= risches Recht ein russisches Land, ein altes Gigenthum ber russischen Raifer, und nur burch ein unzertrennliches Band mit ber ruffischen Ration fann ber Abel biefer Gegend, ber fich ben Bolnischen nennt, von ber Gnabe bes Dio= narchen Berbefferung feines Dafeins erwarten; jest aber arbeitet er burch gesehwibrige Sandlungen selbst ber Ausführung biefes Borbabens entgegen. Ich fage, jeber Berfuch, von welcher Seite er auch ausgeben mag, die Em= porung mit irgend welchen Mitteln weiter aufrecht zu erhalten, wird mit Strenge und unwanbelbarer Gerechtigfeit verfolgt werben ; augleich erflare ich aber auch, bag ich, vom Willen bes Kaifers berufen, bem Lanbe bie Rube wieder zu geben, bereit sein werbe, die Sand zur Gulfe zu reichen und am Auße bes Thrones unseres gnäbigen Monarchen für jene unglücklichen Opfer einer wahnstunigen Ansheherei und eines treubrüchigen Betrugs Fürsprache einzulegen, die, zu eibverlegenden Sandlungen verleitet, volle und offenherzige Reue zeigen und, zur Unterthanenkreue zuruchgekehrt, bieses nicht nur durch Worte, sonbern burch Thaten beweisen werden."

- 7. Juli. (Bolen). Der Markgraf Wielopoleki erhalt Urlaub, General Berg ftatt seiner ben Borsis im Staaterathe bei Berhinderung bes Groffürsten Statthalters.
- " (Litthauen). Ein Decret Murawiews besiehlt ben Gouvers neuren ber Bezirke von Bilna, Grobno, Kowno und Minst, sofort ben Gesammtbetrag ber von den Insurgenten in den betreffenden Kreisen weggenommenen Gemeindes und Staatsgelder zu ermitteln, sodann benselben, "auf die den Bürgern polnisch er Nationalität gehörigen Besitzungen zu repartiren und zugleich den militärischen Besehlschabern in den Kreisen unbedingte und unnachsichtige Betreis bung der auf die Besitzungen kommenden Beträge binnen zehn Tasgen anzubesehlen, im Falle aber, wenn irgend ein Besitzer binnen der gestellten Frist die besohlene Zahlung der auf seine Besitzung repartirten Summe nicht leisten sollte, das Besitztum des Ungeborsamen behufs Beitreibung des Betrags verkaufen zu lassen."
- 8. "Raiferl. Utas, betr. bie Emancipation ber (mehr als 2 Mill. Seelen zählenden) kais. Apanages und Domänenbauern. Durch diese Maßregel werden benselken "nicht nur alle biejenigen persönslichen Rechte gewährt werden, welche den aus der Leibeigensschaft getretenen Bauern gewährt worden, und welche sie bisher nicht gehabt hatten, fondern ihnen auch behuse Berbesserung und Beschtigung ihrer ökonomischen Berhältnisse ihre Landquoten unter besonders festgesehten Bedingungen als Eigenthum überlassen werden, so daß alle kaiserlichen Palaiss und Apanagenbauern 2 Jahre nach der Publikation des Reglements über ihre neue Organisation in die Classe der bäuerlichen Landeigenthumer treten können." Es wird ihnen hiefür die Berpstichtung auferlegt, im Lause von 49 Jahren den Kauspreis an die Krone in solchen Jahreszahlungen abzustragen, welche Ben Obrok, den sie bisher für die bloße Benutung derselben Ländereien gezahlt hatten, nicht übersteigen.
- 12. " (Polen). In allen Rirchen Warschaus wird ein Erlaß bes turz zuvor ernannten Generalvicars der Erzbiscese verlesen, burch welchen wegen der Gefangenhaltung bes Erzbischofs eine allgemeine Rirchentrauer angeordnet wird. "Die Gloden, Orgeln, Musik und Gesang follen schweigen, bis unser Erzbischof zurückgekehrt sein wird."
- 13. " Antwort Ruflands auf ben zweiten Schritt ber brei Mächte. Die ruffische Regierung lehnt alle Begehren berselben unumwunden ab, die Erdrterung ber sechs Punkte, so lange die Ordnung in Polen nicht wiederhergestellt sei, den Waffenstillstand als mit der Würde des Kaisers unverträglich, die vorgeschlagenen Conserenzen der Wiener

Bertragsmächte enblich, indem es lebiglich Conferenzen ber brei Theilungsmächte für angemeffen erklärt.

Antwort an England: " . . . Lorb Ruffel legt uns feche Buntte por, bie er für geeignet halt, die Bacifitation bes Ronigreiche Polen berbeiauführen. . . Bir find nicht im Stande, biefe hoffnung ohne gewiffe Bor: behalte zu theilen. Go wie wir bie Sache ansehen, muß ber Reorganisation bes Ronigreichs unter allen Umftanben bie Wieberberftellung ber Ordnung im Lanbe vorangeben. Diefes Resultat hängt von einer Bedingung ab, auf welche ich bie Regierung Ihrer britifchen Maj. aufmerklam gemacht habe unb welche nicht nur unerfullt, sonbern nicht einmal in ber Depesche Lorb Ruffels berubrt ift. Wir meinen bie materielle Unterftützung und moralische Ermuthigung, welche ben Aufftanbischen von außen zu Theil wirb. . . . Wenn Lord Ruffel genau von bem, was im Königreich Bolen vorgeht, unterrichtet mare, so würbe er, wie wir, wissen, bag bie bewaffnete Emporung überall, wo sie auch immer Confifteng zu gewinnen und fich ein fichtbares Saupt zu geben fucte, flets germalmt worben ift. Die Massen fich bon ihr fern gehalten, die landliche Bevölkerung beweift ihre offene Reindseligkeit wegen ber Unordnungen, burch welche die Agitatoren bie industriellen Classen ruiniren. Der Aufftand erhalt fich allein burch einen Terrorismus, wie er noch nie in ber Geschichte vorgekommen. Die Banben werben hauptfachlich aus Glementen recrutirt, welche bem Lanbe fremb finb. Sie fammeln fich in ben Balbern und zerstreuen sich bei bem ersten Angriffe, um fich an anberen Orten wieber ausammengufinden. Berben fie gu bart bebrangt, so geben fie über bie Grenge, um an einem anderen Punkte wieber ins Land hereinzukommen. tischer Begiebung ift bas ein Bubneneffect, mit bem man auf Europa wirten will. Das Actionsprincip ber leitenben Comités von außerhalb ift, die Agi= tation um jeben Preis aufrecht ju halten, um ber Preffe fortwährenb Stoff ju Berichten zu liefern, die öffentliche Meinung zu taufchen und zur Plage ber Regierung eine Gelegenheit ober einen Borwand zu einer biplomatischen Intervention zu geben, welche zur militärischen Action führen foul. Alle Hoffnung bes bewaffneten Aufstanbes ift barauf gerichtet; barauf bin bat er bon Anfang an gearbeitet. Lorb Ruffel wird zugeben, bag bei biefer Lage bie Magregeln, welche er uns anempfiehlt, fich nur mit Schwierigfeit practifc jur Anwendung bringen laffen wurden. . . . Wenn Garl Ruffel aufmertfan ben Erzeugniffen jener Preffe folgt, welche ber polnifchen Rebellion ergeber ift, fo muß er wiffen, daß die Insurgenten weber Amnestie, noch Autonomie noch eine mehr ober weniger bollftanbige Bertretung verlangen. Gelbft bi vollständige Unabhängigkeit bes Königreichs wurde für fie nur ein Mittel gu: Erreichung bes eigentlichen Ziels ihrer Bestrebungen sein. Dieses Ziel if bie herrschaft über Provinzen, in welchen bie ungeheure Mehrheit ber Be völkerung bem Bolksstamme ober ber Religion nach aus Ruffen besteht; mi Einem Borte ein bis nach beiben Meeren fich erftredenbes Polen, welche unausbleiblich einen Anspruch auf die polnischen Provinzen im Gefolge haber würbe, bie anberen benachbarten Mächten geboren. Wir wollen bier feit Urtheil über biefe Bestrebungen fallen. Es genügt für uns, ju zeigen, ba fie vorhanden find, und bag bie polnischen Insurgenten tein Gehl barau machen; bas Refultat, ju bem fie schließlich führen würben, tann nicht zwei felhaft sein. Es würbe ein allgemeiner Weltbrand werben, ben bie in alle Lanbern zerstreuten Elemente ber Unordnung, welche eine Gelegenheit sucher Alles in Europa auf ben Kopf zu stellen, verschlimmern würben.

"hiernach wird es uns der erste Staatssecretar Ihrer britischen Majestet wohl erlassen, seinen auf Ginstellung ber Feindseligkeiten abzielende Borichlag zu beantworten. Der Zweck läßt sich nur baburch erreichen, da die Insurgenten ihre Wassen niederlegen und sich der Milbe des Kaiser überantworten. Jeder andere Ausweg würde unverträglich mit der Würd

unseres erhabenen Gebieters und ben Gefühlen ber ruffischen Ration sein. Bubem wurde er ein Resultat haben, welches gerabezu im Biberspruch mit bem von Lorb Ruffel empfohlenen ftanbe.

"Bas bie Ibee einer Confereng ber acht Mächte betrifft, bie ben Biener Bertrag unterzeichneten, auf welchem bie ale Bafen zu Grunde gelegten feche Puntte erörtert werben follten, fo erbliden wir in ihr ernftliche Unguträglichkeiten, ohne bag wir im Stanbe maren, irgenb einen Bortheil barin zu sehen. Wenn die betreffenden Magregeln zur Pacifikation des Landes binreichen, fo erfcheint eine Conferenz zwedlos. Sollten bingegen bie Daß: regeln weiterer Erwägung unterbreitet werben, so wurde baraus eine birecte Einmischung frember Dachte in bie intimften Bermaltungebetails erfolgen, eine Einmischung, welche keine Großmacht gestatten barf, und welche England in Bezug auf seine eigenen Angelegenheiten sich ficher nicht gefallen laffen würbe. Eine folde Einmischung wurbe weber bem Geifte noch bem Buch: ftaben ber Biener Berträge entsprechen, auf (Grunblage berer wir bie Mächte zu einem freunbschaftlichen Ibeenaustausche eingelaben haben; sie würde bie Birtung haben, das Ziel, welches fie fich gestedt haben, noch weiter in die gerne ju ruden, indem fie bie Regierung ihres Anfebens und ihrer Autorität beraubte, und die Anspruche und Allusionen ber polnischen Agitatoren noch erhöhte. Das im Jahre 1815 beobachtete Berfahren fceint uns Mar genug, bie Beschaffenheit ber Berathungen anzubeuten, welche über Fragen flattsinben Wanen, die einerseits auf allgemeine Interessen, und andererseits auf admis niftrative Details Bezug haben, welche ausschlieflich in ben Bereich ber benachbarten fouveranen Staaten fallen. Damals warb in ber Braris ein Unterschieb zwischen biesen beiben verschiebenartigen Interessen seftgestellt. Die einen waren Gegenstand befonderer Berhandlungen zwischen ben Sofen Ruß: lands, Defterreichs und Preußens, zwischen welchen bie geschichtlichen Ueberlieferungen eine fortwährenbe Berührung und unmittelbare Nachbarfcaft, eine innige Solibarität geschaffen hatten. Alle Bestimmungen, welche bie innere Berwaltung und die gegenseitigen Beziehungen ber feit bem Biener Congresse unter ihre herrichaft gestellten polnischen Gebietetheile regeln sollten, find in Bexträgen niebergelegt, welche am 21. April (3. Mai) 1815 birect zwischen biefen brei bofen abgeschlossen wurden. Spater wurden fie burch eine Reihe besonderer Conventionen vervollständigt, so oft die Umftande es erheischten. Blog bie in biefen Berträgen erwähnten allgemeinen Grundfate, welche Gu= ropa intereffiren konnten, wurben in die Biener Congrefacte vom 29. Dai (9. Juni) aufgenommen, bie von allen bazu eingeladenen Mächten unter: zeichnet warb. Gegenwärtig hanbelt es fich nicht um biefe allgemeinen Grunbfate; bochwürben bie abministrativen Details und weiteren Arranges ments einen brauchbaren Gegenstand jur Discussion burch bie brei Mächte abgeben, um die Stellung ihrer polnischen Besitzungen, auf welche fich die Bestimmungen ber Bertrage von 1815 erftreden, in Ginflang mit ben Anforberungen ber Gegenwart und dem Fortschritte ber Zeit zu bringen. Das kaiserliche Cabinet erklärt fich schon jest bereit, in abnliche Unterhanblungen mit ben Cas binetten von Wien und Berlin zu treten. Jebenfalls ift die Bieberherftel: lung ber Rube eine unerläßliche Bebingung, bie jeber ernftlichen Anwendung ber zur Pacificirung des Königreichs bestimmten Dagregeln vorhergeben muý. . . .

Antwort an Frankreich: ... Wir schaben uns glüdlich, zu sehen, bas bas Zuileriencabinet gleichsalls bem Gebanken, ber uns bei ber Beantwortung ihres ersten Schrittes leitete, Gerechtigkeit wibersahren läßt. Dieser Gebanke entsprang nicht allein aus bem Wunsche, einem Begehren, bas uns in freunbschaftlichster Form ausgebrukt worben war, zu genügen. Er war uns außerbem burch bas Gefühl ber moralischen Solibarität vorgeschrieben, welche, gegenüber ber offenkundigken Action ber revolutionaten Elesmente aller Länber, die sich heute in bem Königreiche Polen

concentrirt, und ben europäischen Charakter ber Frage bilbet, zwischen ben Großmächten besteht. Wir mußten um fo mehr bie Auf: merkfamkeit ber Regierung bes Kaifers Napoleon biefem Gegenstanbe zuwenden, als einer ber Hauptherbe biefer Aufregung fich in Paris felbst befindet. Mit Benütung ihrer gefellichaftlichen Berbindungen bat die polnische Emigration bafelbft eine ausgebehnte Berschwörung organisirt, bie einerseits ben Zweck hat, burch ein Spftem beifpiellofer Schmabung und Berlaumbung bie öffentliche Meinung Frankreiche irre zu führen, anbererfeite, bie Unorbnungen in bem Konigreiche theils burch materielle Unterftugung, theils burch bie Schredensherrichaft eines verborgenen Comité's, theils burch Berbreitung besonders ber Ueberzeugung einer activen Intervention von Augen ju Gunften ber unfinnigften Bestrebungen bee Aufftanbes, zu unterhalten. Dieser Ginfluß ist heutzutage bie Sauptquelle einer Aufregung, die ohne benfelben bereits unter ber Action ber Gefete, vor ber Gleichgültigkeit ober bem Wiberwillen ber großen Daffe erloschen mare. In ihm muß man also die moralische Ursache der Berlängerung der peinlichen Sachlage suchen, beren schleunige Beilegung bie frangofische Regierung, wie wir, so fehnlich im Ramen bes Friedens und ber Menschlichkeit herbeiwunscht. Bir geben uns gerne bem Glauben bin, baß fie feinen Difbrauch ihres Namens zum Bortheil ber Revolution in Bolen und Europa gestattet wirb. Diese Erwägungsgründe bestimmen den Charafter der von uns an das Tuileriencabinet gerichteten Ginlabung; fie bestimmen gleichfalls ben Gegenstanb und die Tragweite des Ibeenaustausches, zu bem wir baffelbe aufgeforbert Wenn in einem Lande die Ordnung ernstlich gestort ift, so vermögen die benachbarten Staaten nicht gleichgültig dabei zu bleiben, und die übrigen Machte konnen ohne Zweifel, im hinblid auf die allgemeine Sicherheit, Antheil baran nehmen. Aber ein positives Recht in biefer Beziehung lagt sich nur auf die Bestimmungen der bestehenben Berträge begründen. muffen wir felbst aus bem freundlichen 3beenaustaufche, auf ben wir uns einzulaffen geneigt finb, jebe Anfpielung auf Theile bes ruffifchen Reiches ausschließen, auf welche fich keine Sonberbestimmung irgend einer internationalen Acte anwenben läßt. . . . . "

Antwort an Defterreich: " . . . In Bezug auf Berathungen in Conferenz, an welchen alle Machte, welche bie Wiener Generalacte v. 27. Mai (9. Juni) 1815 unterzeichnet haben, Theil nehmen wurden . . . vermöchten wir weber Opportunität noch praktischen Rupen barin zu erkennen, bag ihrer Berathung Fragen unterzogen würben, welche fich an das innerste Detail ber Berwaltung bes Königreichs knupfen murben. Reine Grogmacht konnte auf eine folche birecte Ginmischung in ihre inneren Angelegenheiten eingeben. Dies felbe liegt übrigens weber im Geiste, noch im Buchstaben ber bestehenben Bertrage und wurde bas Ziel ber Pacifikation, auf welches alle Bunfche und Bemühungen ber Dachte gerichtet finb, nur weiter hinausruden, inbem fie bie Anmagungen ber polnischen Agitatoren um eben so viel erhöhen, als bas Ansehen ber souveranen Autorität verringern würbe. Herr Graf v. Rechberg hat, indem er feinen eventuellen Beitritt zu einer berartigen Combination von ber vorläufigen Buftimmung bes faiferlichen Cabinets abhangig machte, mit einem von unserem erhabenen Gebieter volltommen gewürdigten Billigfeite: gefühle felbst die Unmöglichkeit geahnt, in welcher wir une befanben, barauf einzugehen. Bir erkennen mit Bergnfigen in biefer Zuruchaltung einen Beweis der freundschaftlichen Gesinnungen des Wiener Cabinets und ein Zeugniß ber richtigen Bürbigung ber Sitclation von Seite bes Herrn Grafen von Rechberg. . . .

15. Juli. Ein kaiferl. Decret ordnet für ben Rovember eine neue Recrustirung von 10 auf 1000 Seelen an.

18. " (Litthauen). Gin Decret Murawiews belobt bie von ihm ins

Leben gerufenen Bauernwachen zu Berfolgung und Entbedung Aufs ständischer und verheißt benselben für jeden von ihnen aufgegriffenen und an den Kreismilitärchef abgelieferten Aufftändischen 3 Gilber: rubel und wenn er bewaffnet ift, 5 Silberrubel.

19. Juli. Das öfterr. Cabinet lehnt bie von Rußland in seinen Antworten an die drei Mächte vom 13. Juli versuchte Trennung Desterreiche von den Westmächten sofort entschieden von der Hand (f. Desterreich).

27. " (Litthauen). Gin Erlaß Murawiews befiehlt, baß "biejenigen Aufftanbischen, welche sich in ben Balbern aushalten, verbiffene und in Bosheit befangene Rebellen, sobalb sie gesangen genommen werben, zumal wenn sie Bürger, Abelige ober Geistliche find, binnen 24 Stunden bem Kriminalgerichte übergeben und mit bem Tobe bestraft werben sollen, nachdem die Militärbesehlshaber ber Kreise bas Urtheil bestätigt haben."

31. Die Bauernemancipation wird in Rugland als in ihrem ersten Stadium burchaeführt betrachtet.

(Bolen). Die geheime Nationalregierung erläßt ber biplomatischen Intervention gegenüber, beren Zielpunkte sie für ungenügenb
erklärt, eine Broklamation an die Bolen und ein Manifest an die
Böller und Regierungen Europas, in welcher alle nationalen Forberungen in ihrem ganzen Umfange sestgehalten und namentlich
auch Litthauen und Reußen als untrennbare Gebiete Bolens bezeichnet werden. Als Endziel des Ausstands wird neuerdings die
Biederausbauung Bolens in den Grenzen von 1772 erklärt.

, , Der Kaifer befichtigt bie jur Bertheibigung Finnlanbs getroffenen Makregeln.

3, 11, 12. Aug. England, Frankreich und Desterreich verwenden sich zum brittenmal in übereinstimmenden Noten an die russische Respirung für Bolen.

11. Aug. (Bolen). Gine Berfügung ber ruffischen Regierung sett für alle Städte einen 12tägigen Termin für die Entrichtung ber rückständigen Steuern an, nach bessen Ablauf folgende Mittel angeswendet und zur Aussährung gebracht werden sollen: S. 1. Den Hausbesitzern eine militärische Sinquartierung, ohne die mindeste Rücksicht in der Ausbehnung, wie sie das Haus nur zu sassen im Stande ist, zu geben. S. 2. Häuser, Magazine, Fabriken 2c. micklichen und mit dem kaiserlichen Siegel zu verseben 2c.

12. " (Kothrußland). Ein kaiserl. Ukas verkundet für die Ukraine wesentlich dieselbe Maßregel, wie sie unter dem 13. März für Litzthauen getroffen wurde. Mit dem 13. Sept. soll jedes obligatorische Berhältniß zwischen Abel und Bauern aushören und letztere den Kaufpreis nicht an die Grundbesther, sondern an die Resgierung zahlen, durch welche also der Abel allein zu seiner Entschä

bigung gelangen tann.

25. Aug. Groffurft Conftantin geht von Barfchau nach St. Betersburg, um nicht mehr nach Bolen gurudgutehren.

Durch faifert. Utas wird ein großer Theil ber Refervearmee jur Linie berangezogen, mas als eine porbereitenbe Dafregel jur Dobilifirung angeseben wirb.

(Finnland). Gin taifert. Utas gestattet ber finnischen Sprace

bas gleiche Recht wie ber bisber officiellen schwebischen.

5. Sept. (Polen). In Warfchau wird eine Verfügung bes Statthals tere in Betreff ber Gingiehung ber rudftanbigen und laufenben Abgaben bekannt gemacht. "In Erwägung, bag bie bisherige Grecutionsart jur Gintreibung von Steuern, felbft bie Ginquartierung größerer Militarabtheilungen, unter ben jegigen Umftanben nicht ausreichenb ift, wirb ber Personalarreft und bas Schliegen ber Banblungen und Fabriten ale Erecutionsmittel eingeführt."

Rufland beantwortet die britten übereinstimmenden Depeschen ber brei Machte baburch, bag es bie Discuffion für gefchloffen erflärt.

Antwort an England: "... Inbem wir bie Bemertungen, welche Lord Ruffel anführte, mit ber Achtung empfingen, welche wir ftete fur bie Meinungen ber Regierung 3. brit. Maj. begen, tonnen wir nur bebauern, baraus ben Schluß ziehen zu muffen, bag wir bas Ziel nicht erreicht haben, welches wir uns vorgestedt hatten. Bon bem Augenblide an, wo biefe Discuffion nur barauf hinausgeben tonnte, bie Berichiebenheit unferer Anfichten ju conftatiren und ju bestätigen, wurde es nur ju febr gegen unfere verfobnlichen Dispositionen gehandelt sein, biese Discussion zu verlangern, und wir glauben, bag wir in biefem Buntte mit ben Gefühlen bes erften Staatsfecres

tare 3. brit. Daj, nicht im Biberfpruche fteben."

Ant wort an Frantreich: "... Wir glauben ben Bunfchen bes orn. Minifters ber auswärtigen Angelegenheiten Frantreichs entgegenzufommen, inbem wir uns einer ferneren Discuffion enthalten, welche ben von une in Aussicht genommenen verfohnlichen Bwed nicht erfüllen wurde, wenn fie gu nichts anberem führen follte, als beibe Regierungen in ihren Ansichten über eine Frage zu bestärfen, über welche wir lebhaft bebauern, uns mit bem Tui-Ieriencabinet nicht in Uebereinstimmung ju finden. Wir werben in ber Depefche bes orn. Droupn be Lhups nur einen Buntt besonbers hervorheben, weil uns barauf antommt, jum voraus jeben neuen Anlag ju Digverftanb: niffen zu beseitigen. 3ch fpreche hier von ber wieberholt und unter verschie-benen Formen burch Grn. Droupn be Lhups vorgebrachten Anspielung auf bie weftlichen Provingen Ruglands, ale feien biefe in einem gewiffen Grab ber internationalen Stipulationen theilhaftig, welche 1815 bie Gefchide bes Bergogthums Barichau geregelt haben. Das faiferl. Cabinet vermag biefen Standpunkt in feinem, felbft nicht bem beschränkteften, Dage zuzulaffen, und Em. Erc. wird ersucht, Brn. Droupn be Lhups bie bereits in meiner frubern Depefche gemachte Erflärung zu wieberholen, baß, flets bereit, ihre Berpflichtungen gegen alle Machte gewissenhaft zu erfüllen, Se. Maj. jebe Anspielung auf Theile feines Reiches, auf welche teinerlei internationale Stipulation ihre Anwendung finbet, turzweg felbft aus einem freunbichaftlichen Ibeenaustaufch ausschließen muß. . .

Antwort an Desterreich: "... Ginen so großen Werth wir auch barauf gelegt batten, uns mit bem Biener Cabinet in einer Frage, von ber wir glauben, baß in berfelben unfere Intereffen ibentisch find, zu verftändigen, so find wir boch entfernt bavon, eine Discussion verlangern zu wollen, welche

nur eine Berichiebenheit ber Meinung berausstellen wurbe. .

10. Sept. (Bolen). Warschau wird auf 10 Tage vollständig abgeschloffen und bem strengsten Belagerungszustand unterworfen, um wo möglich endlich ber geheimen Nationalregierung auf die Spur zu tommen. Selbst die Frauenklöster werden nicht verschont. Die geheime Nationalregierung wird nicht gesunden.

\_ (Finnland). Eröffnung bes Lanbtage. Thronrebe bes Raifere: "... 3d hatte bie Regierung bes Großfürstenthums ermachtigt, Anleiben ju machen ausschließlich zu bem 3med, ben Ansprüchen bes letten Rriege gu genugen und die Roften ber Gifenbahn von Belfingfore nach Tawastehus ju beden. Der Rechenschaftsbericht über die Berwendung ber Anleihen wird er: geben, bag bie gegenwartigen Ginfunfte binreichen, um biefe Schulb ju berzinfen und zu amortifiren. Dein Wunfch ift es jeboch, bag in Butunft feine neue Anleihe gemacht werbe ohne Bugiehung ber Stande bes Großfürften: thums, abgesehen von einer unvermutheten seindlichen Invasion ober einem anberen unvorhergesehenen öffentlichen Unglud. Die neuen Steuern, bie ich bem Landtage werbe vorschlagen laffen, find bagu bestimmt, verschiebene Dag: regeln auszuführen, welche auf bas Boblfein bes Lanbes und bie Beforberung bes Bolfeunterrichts berechnet finb. Manche Bestimmungen ber Grundgefebe find nicht mehr anwendbar auf ben Zuftand ber Dinge, ber feit ber Bereinis gung bes Groffürstenthums mit bem ruffifchen Reich eingetreten ift; andern fehlt es an Klarheit und Bestimmtheit. In dem Bunsche, diesen Unvolltom= menheiten abzuhelfen, beabsichtige ich Gefebentwurfe ausarbeiten gu laffen, welche Erlauterungen und Erganjungen jener Bestimmungen enthalten, und dem nachsten gandtage, ben ich in brei Jahren einzuberufen bente, vorgelegt werben follen. Das constitutionell=monarchische Princip mirecht erhaltenb, welches ben Sitten bes finnischen Bolles innewohnt, und bas in allen feinen Gefegen und Institutionen ausgeprägt ift, will ich in biefe . Entwurfe ein ausgebehnteres, als bas jest von ben Stanben besessen Recht jur Orbnung ber Steuervertheilung, sowie bas Recht, Antrage ju ftellen, bas fie vor Alters befessen, aufnehmen laffen, werbe mir jeboch in allen Fragen, welche eine Menberung ber Grundgefete betreffen, bas Recht ber Initias tive vorbehalten. Sie kennen meine Gesinnungen, meine Wünsche für bas Glud und Gebeiben ber meiner Fürsorge anvertrauten Bolfer; teine meiner handlungen ift bazu angethan gewesen, bas Berftanbnig zu ftoren, welches zwijchen bem Souveran und der Nation herrschen soll. Ich wünsche, daß dasselbe sortbauere, daß es wie bisher eine Bürgschaft der guten Beziehungen sein möge, bie mich mit bem braven und lopalen finnischen Bolf verbinden. Ge wird machtig beitragen zu ber meinem Bergen fo theuren Boblfahrt bes Landes, und mir einen Beweggrund mehr liefern, Gie in regelmägiger Bieberfehr um mich ju versammeln. An Ihnen ist es, burch bie Burbe, Mäßigung und Aube Ihrer Berhandlungen ju beweisen, bag in ben handen eines verfianbigen, jur Arbeit entschlossenen, mit feinem Fürften in einem praktifchen Ginne für die Entwickelung seiner Wohlsahrt einigen Bolkes liberale Institutionen, weit entfernt eine Gefahr zu sein, vielmehr eine Burgschaft ber Ordnung und bes Gebeihens werben."

19. , (Bolen). Attentat auf General Berg in Baricau. Der Balaft Zamopsti, aus bem es geschehen, wird vom ruffischen Dislitär geblundert.

- " (Polen). Die geheime Rationalregierung erklärt, daß das Atstentat auf General Berg auf ihren Befehl stattgefunden habe: "ber

3med besfelben war, bem Regime bes Generals Berg, welcher bie Miffion erhalten hatte, bie Murawiew'fche Ausrottungspolitik im Ronigreiche ine Leben ju rufen, gleich bei feinem Beginn ein Enbe au machen."

15. Oct. (Litthauen). Gin Erlag Murawiem's an bie Regierungen ber unter ibm ftebenben Gouvernemente erklart ben Aufftand in feinem Begirte für unterbrudt.

(Bolen). In Barichau wird von ber ruffifchen Regierung bas

27. " (Bolen). In Warjagan wie Den Verboten. Tragen jeder Art von Trauerkleibern verboten. Officielle Entlaffung bes Großfürsten Conftantin ale Statthalter von Bolen. General Berg tritt vollständig an feine Stelle.

General Berg legt ber Stabt Barfchau, "welche (Polen). eine fo große Bahl Berfcmorer und Morber tolerirt und in ihrem Schoofe birgt," willfürlich eine außerorbentliche Contribution auf. 1) Diefelbe follen von allen Eigenthumern von Saufern und anbern Grunbftuden im Berhaltnig von 8 pCt. ber im allgemeinen Berzeichniß ber Gintunfte von Baufern und Gebauben Barfcaus unb ber Borftabt Braga für 1861 enthaltenen Angaben entrichtet mer-2) Diese Contribution ift bis 1. November 1. 3. zu ent: 3) Ber bis jum erwähnten Datum bie Contribution nicht gablt, wird zu ihrer Entrichtung im Bege ber militarifchen Grecution gezwungen werben, und zwar im erhöhten Berhaltnig bon 12 pCt.

(Bolen). Maffenhafte Berhaftungen in Barichau.

Anf. Nov. Ein Tagsbesehl bes Gen. Berg an die russische Armee in Bolen zeigt ihr bie Enthebung bes Groffürften Conftantin und feine Ernennung jum Statthalter von Bolen an.

2. Nov. (Bolen). Attentat auf ben Landespolizeimeifter Gen. Trepow

in Warfchau.

18. Die Betereburger Bant ftellt ihre Bablungen in Metallgelb ein.

(Bolen). Neue maffenhafte Berhaftungen in Barichau. **1**9.

(Bolen). Der ruffifche Beb .= Rath Arcimowicz wirb burch taif. **2**3. Utas jum Mitglieb und Biceprafibenten bes Staatsrathe ernannt.

(Bolen). In Barfchau werben abermale maffenhafte Ber: haftungen vorgenommen.

(Bolen). General Berg legt eine außerorbentliche Contribution von 12 pCt. auf die Ginnahmen ber tatholischen Geiftlichkeit.

(Bolen). Die Regierung befiehlt fammtlichen Gutebefigern und ihren Bebienfteten, bie fich in Barfchau aufhalten, fich binnen 7 Tagen in ihre Beimat zu begeben.

(Litthauen). General Muramiem laft bie Guter ber tros feines Befehls bis jum 15. November nicht gurudgetehrten Gute-

befiber mit Befchlag belegen.

23. Dec. (Finnlanb). Gin taiferl. Utas gestattet bie Berlangerung bes Lanbtags bis Mitte Mark 1864.

26. " (Bolen). Die geheime Nationalregierung erläßt in polnischer, litthauischer und kleinrussischer Sprace einen Aufrus an die Bauern in allen der russischen Herrschaft unterworfenen ehemals polnischen Landestheilen, worin sie denselben das Bersprechen der völligen Emancipation und Eigenthumsverleihung seierlich wiederholt und sie auffordert, in Gemeinschaft mit dem Abel zum Sturze der russischen Herrschaft, die auf allen Ständen gleich schwer laste, die Bassen zu ergreisen.

29. " (Polen). Die Regierung beginnt in Warschau und in andern Städten Congrespolens Ergebenheitsabressen einzusammeln. Rzeswuski, ber Stellvertreter bes Erzbischofs von Warschau, weigert sich, einen hirtenbrief behufs Ermunterung zu bieser Demonstration zu

erlaffen.

30. " (Bolen). Auf taiferl. Befehl wird für die Dauer bes Kriegszustandes eine oberste Landes-Bolizei-Berwaltung unter einem General-Polizei-Minister für das Königreich Bolen geschaffen. Dieselbe ressoritet vom Statthalter und ihr Chef ist Mitglied bes Abministrationsrathes. Ihm sind alle Militärbezirks: Chess sowohl ber
Gubernien als ber speciellen Kreise untergeordnet. Er hat das
Recht, alle Berwaltungsbeamten, welche sich nicht ber Regierung treu
beweisen, die zu den Souvernements-Sivil-Gouvernenren abzusehen
oder zu suspendiren, sowie für die Sicherheit des Lebens und Bermögens aller Einwohner, namentlich der von den Ausständischen
versolgten Landbewohner, für die Sicherheit der Eisenbahnen und
aller Communication zu sorgen. Durch kaisert. Decret wird General Trepow zum Generalpolizeimeister, General Annenkow zu
seinem Stellvertreter ernannt.

31. , Ein officieller Bericht über bas bisherige Resultat ber Bauernsemancipation weist nach, daß bis zum Schlusse bee Jahres bereits 99,88 Prozent ber Gesammtmasse ber Bauern ihre Beziehungen zu ben Grundbesitzern vollkommen geregelt haben, so daß nur noch ein

fleiner Bruchtheil zu erlebigen bleibt.

## 12. Türkei.

2. Jan. (Donaufürstenthümer). Der von ber Abrescommission vorgelegte Entwurf einer Antwortsabresse auf die Thronrebe bes Fürsten vom 16. Dec. v. J. bringt bemselben ben Dank der Rastion für ben "glorreichen Act ber Union" bar, erwartet die angestündigten Gesetvorlagen mit "lebhafter Freude", und verspricht den thätigsten Beistand "für alles, was die moralische und materielle Brosverität des Landes und bie kunftige Größe Romaniens anstrebt":

"Die Kammer wird alle Mittel bewilligen für die Ertwicklung ber öffentslichen Freiheiten, Berbesserung der Finanzlage durch Herftellung eines Eleichzewicks zwischen Einnahmen und Ausgaden, Organisirung des öffentlichen und Privateredits, Schaffung von össenlichen Arbeiten, herstellung von Straßen, und insbesondere einer Eisenbahn zwischen Jass und der Hauptstadt. Gleiche Thätigkeit wird in Betress der Entwicklung der agricolen, commerciellen und industriellen Interessen, der Heiden Der Künste und Wissenschaften, Organisirung der Militärgewalt im Interesse der Künste und Wissenschaftlichen Interessen des Looses der Staatsbeamten, Lösung der Grundentlastungstrage, Einführung des Solaets Etaatsbeamten, Lösung der Grundentlastungstrage, Einführung des Staates in seine Rechte über die griechischen Widmungsklöster zugesagt — kurz in Betress der Ausfüllung aller Lüden der gegenwärtigen Selezzgebung durch organische Seses und aller politischen und socialen Resormen, an deren Mangel Romanien zeht leidet. . . . "

. " Der Großvezier Fuad Pascha wird entlassen und Kiamil Pascha

an seine Stelle ernannt.

13. " (Aeghpten). Der Bicekönig überläßt bem Kaiser ber Fransposen ein Bataillon von 500 Regern zur Besatzung von Beracruz.
" " (Serbien). Die nach Serbien bestimmten großartigen Wassen-

fenbungen aus Rugland find trot ber Protestationen ber Pforte

aus ben Donaufürstenthumern abgegangen.

14. " (Donaufürstenthümer). Die Nationalversammlung beschließt gegen bie ausbrudlichen Bestimmungen ber Pariser Convention und trot bes Wiberstandes ber Regierung, die Einkunfte ber sog. Widmungsklöster im Bubget für 1863 unter die Staatseinkunfte aufzunehmen. Die Regierung erklärt, daß sie biesen Beschluß nicht aussuhen könne.

17. " (Montenegro). Derwisch Bascha bezieht Winterquartiere in

Scutari, ber Blodhauferbau in Montenegro wird bis jum Fruhjahr verschoben.

18. Jan. (Argypten). Der Bicetonig †. Ismael Pafcha folgt ihm. Erflärung beffelben an bie europäischen Confuln.

- Febr. (Montenegro). Miffion bes Fürsten nach Constantinopel, um gegen bie Erbauung einer Militärstraße burch bas Land zu remonstriren.

2. , (Aeghpten). Der franz. Conful in Alexandria erzwingt für bie Mighanblung eines Frangofen eine eclatante Genugthung.

4. , (Donaufürstenthümer). Der Abg. Banu und 32 Mitsglieder der Nationalversammlung bringen ein Amendement zur Antswortsabresse auf die Thronrede des Fürsten ein. Dasselbe gibt eine Uebersicht siber die Lage des Landes seit dem Pariser Bertrag und weist nach, daß, wenn die Errungenschaften, welche das Land jenem Bertrage, der Convention und der definitiven Bereinigung verdankt, nicht jene Früchte getragen, die man zu erwarten berechtigt war, die Ursache nur darin zu suchen sei, daß die Regierung nicht einem constitutionellen Regime gehuldigt habe. Das Amensbement schließt mit den Worten:

"Es ift schmerzlich, Ihnen und der Welt die Bunden der Nation in ihrer ganzen Nacktheit enthüllen zu mussen. Wir halten es jedoch für unsere Pflicht, die Leiden der Nation vor den Thron unseres Erwählten zu bringen, damit der Fürst sowie wir und das Land sich überzeugen, daß das Uebel seinen Culminationspunkt errreiche, und die Regierung den den Landesinteressen nachtheiligen Irweg verlasse, welchen sie wandelt. Dann, wenn alle Staatsgewalten in lebereinstimmung sind, wird Rumänien auch in der Lage sein, mit Bortheil aus der Krise hervorzugeben, welche sich um uns her vorbereitet und welche vielleicht dazu angethan ist, dem ganzen Orient eine veränderte Gestalt zu geben."

Bepalt zu geben.

, " Grundung einer fog. Nationalbant in Constantinopel mit hilfe

englischer und frangöfischer Capitalisten.

6. " (Donaufürstenthumer). Beginn ber Abregbebatte. Die Rammer verwirft mit 53 gegen 12 Stimmen (19 Abg. enthalten sich der Abstimmung) sosort den ersten Sat des von der Abress commission vorgelegten Entwurfs. Die Abrescommission tritt dars aushin zurud; die Rat.-Bersammlung mablt eine neue Commission.

13. " Fuad Bafcha wird wieber jum Kriegeminister ernannt.

19. , (Megypten). Der Bicetonig geht gur hulbigung nach Con-

fantinopel.

23. , (Donaufürstenthümer). Die Nationalversammlung bes ihließt nach langem Widerstande ber Regierung mit 63 gegen 48 Stimmen, die Abresse ber 32 in Betracht zu ziehen.

25. , (Donaufürstenthumer). Die Gesandten ber beim Parifer Frieben betheiligten Machte in Constantinopel richten an ihre Ses neralconfuln in Bucharest folgende telegraphische Depesche:

Bir find mit Recht beunruhigt über die Lage ber Dinge, wie fie fich in

Bucharest gestaltet hat, und sind einstimmig von der Rothwendigkeit überzeugt, jedem Angriff auf die Versassung und jeder Handlung der Versammlung zuvorzukommen, welche die Rechte des Fürsten compromittiren könnte. Die Hauptsache ist, eine locale Frage zu verhindern, eine allgemeine zu werden. Sie werden die Gitte haben, sich mit ihren Collegen über eine schnelle und energische Handlungsweise zu verständigen, um dies Ziel zu erreichen, indem Sie jede Meinungswerschiedenheit und jede untergeordrate Frage bei Seite seite seite sehen. Sie werden sich ferner mit denselben zu verständigen haben, um uns Ihre gemeinsame Beurtheilung über alles das mitzutheilen, was dazu beitragen kann, der gegenwärtigen Krisis einen friedlichen Ausgang zu geben."

28. Febr. (Montenegro). Der Pfortenrath willfahrt bem Begehren Montenegros um Auflaffung ber Blodhaufer und Ausgleichung bes

Grenzgebiets burch eine Localcommiffion.

" " (Aeghpten). Der neue Bicekonig erhalt von ber Pforte bie Anvestitur und Großveziersrang.

— " (Herzegowina). Luca Bucalovich tritt zurück. Neue Bewegung. Abbi Bascha ertheilt bem Lande eine Art Statut.

2. Marz. (Donaufürstenthümer). Der Abregentwurf ber 32 wirb von ber Rationalversammlung mit 52 gegen 5 Stimmen ans genommen. 50 Abg. enthalten sich unter Abgabe einer Erflärung ber Abstimmung.

5. " (Donaufürstenthümer). Der Fürst empfängt die Rammers

beputation, weigert fich aber, bie Abresse anzuhören.

6. " (Megppten). Die Pforte richtet an ihre Bertreter in London und Baris eine fehr einläfliche Depefche über die Bedingungen, unter welchen allein fie die Fortsetung und Bollenbung der Arbeiten

bes Suczcanale ihrerfeite genehmigen tonne:

Es wird in bem Aftenftud junachft barauf aufmertfam gemacht, unter welchen Bebingungen bie Pforte fich mit bem Fortgang bes Unternehmens bes Baues bes Suezcanals einverstanden erklaren tonne. Da ein Ginverstanbniß zwischen ben beiben großen Seemachten, wie fie es gewünscht hatte, bis jest nicht zu Stande gekommen fet, fo fet fie gezwungen, fich ohne Bogern frei über bie Sache auszusprechen, um so mehr, ba fie mit Bebauern sebe, daß die Arbeiten mehr und mehr vorrildten, ohne daß die wichtigen Fragen, welche fich baran foloffen, gelost worben feien. Es tonne ber Pforte nicht in ben Ginn tommen, die Realisation einer Unternehmung hindern gu wollen, welche von einem großen allgemeinen Ruten sein konnte, aber sie konne nicht barauf eingeben, wenn nicht 1) fie internationaler Stipulationen versichert ware, welche, abnlich wie für die Darbanellen und den Bosporus, bie wollständige Reutralität garantirten, und 2) Bedingungen erfülle wurden, welche geeignet waren, die wichtigen Interessen, die ju beschien sie berufen fei, zu gewährleisten. Der jetige Entwurf aber gebe keine einzige biefer un: embehrlichen Garantien. Zwei Sachen batten von Anfang an ihre ernftefte Aufmerkfamteit auf fich gelenkt. 1) Ungeachtet ber Aufhebung ber Leibeigen: schaft wurden die vorbereitenben Arbeiten bennoch einzig und allein auf biesem Bege betrieben. Die ägyptische Berwaltung zwinge monatlich 20,000 Den= fcen, ihre Arbeit und ihre Familien zu verlaffen, um am Canal zu arbeiten ; biefe Leute feien spater genothigt, auf eigene Roften ju ihrem Berb gurudgutehren. Die Rahl ber jo bem Aderbau und ben Gewerben Entzogenen beschränke sich aber nicht hierauf, man könne sogar berechnen, daß beständig

60,000 Mann ihrem herb und ihrer Arbeit entriffen feien. Die Pforte febe fich baber in die Unmöglichkeit verfett, folche Magregeln in Aegopten zu bulben, ba fie fie boch nicht in ben anbern Theilen bes Reichs gestatte. Der zweite Buntt bestebe barin, bag bie Compagnie beanspruche, man folle ibr mit den Gugwaffercanalen alles fie umgebende Land überlaffen. Auf biefe Beife wurden die Stabte Suez, Timfah Said, sowie die gange Grange von Sprien natürlich in bie Banbe einer anonymen Compagnie fallen, welche, größten= theils aus Fremben bestehenb, ber Gerichtsbarkeit und Autorität ihres respectiven Landes unterworfen fein murben. Es lage also nur an ber Com= pagnie, an wichtigen Puntten bes Territoriums bes osmanischen Reichs Colonien anzulegen, bie fast unabhangig von biefem Reich fein wurben. Die Einwilligung ber Pforte muffe alfo ungertrennlich verbunden fein mit ber vorläufigen Lofung folgender brei Fragen, nämlich ber Reutralitats: erflarung bes Canale, ber Aufhebung ber Zwangsarbeit unb bem Bergicht ber Compagnie auf Befit ber bie Canale um: gebenben Territorien. Obgleich nun bie Compagnie bas Gelb für bie bisher ausgeführte Arbeit auf ihr eigenes Rifico verausgabt habe, fo murbe man fich boch mit ihr zu einigen suchen wegen Rudzahlung bes verausgabten Gelbes, falls fie nicht ihre Arbeiten follte fortfegen wollen. In biefem Fall werbe bann die hobe Pforte, welche stets aufrichtig wunsche zu thun, mas an ibr liege, bie Berbindungen ju erleichtern, im Ginverftanbnig mit bem Bicetonig von Aegupten Magregeln ergreifen, um die Ausführung biefer großen Unternehmung bes Canalbaues möglich zu machen.

7. Marz. (Montenegro). Der Sultan empfängt bie montenegris nifche Gefanbtschaft, um ihr bie Gewährung ihrer Bitten anzuzeigen.

10. " (Donaufürftenthumer). Die Nationalversammlung befchließt mit 55 gegen 47 Stimmen, bezüglich ber Berathung bes Bubgets auf ben Antrag bes Abg. Rofetti ju erflaren, 1) bag fie, wenn and ber Antrag ber Bubgetcommission an und für fich febr berechtigt ift, benfelben boch fo lange nicht votiren konne, bis fie auf ben Ministerbanten ein Ministerium befitt, welches fich ben confitutionellen Principien ju fugen bereit ift, 2) bag, ba gemäß ber Convention die Rammer ausschlieglich berechtigt ift, die Ginhebung bon Steuern zu beschliefen, jebweber, ohne Unterschieb, ber bon ber Rammer nicht votirte Steuereinbebungen anordnen ober folden Unordnungen nachkommen wirb, bie Befete bes Lanbes verlett," worauf bie Minister und ihre Anbanger ben Sigungesaal verlaffen. Bei ber Specialbebatte werben bierauf alle Amenbemente verworfen und der Absat 1) mit 50 gegen 11, ber Absat 2) mit 48 gegen 3 Stimmen (ein Theil ber im Saale gebliebenen Abgeordneten enthalt fich ber Abstimmung) und endlich bei ber zweiten Lesung beibe Abfabe mit 48 gegen 3 Stimmen gum Befchlug erhoben.

14. , (Donaufürstenthumer). Fürst Couza schließt in Folge ber Befchuffe vom 10. b. DR. Die Seffion ber Nationalversammlung

für 1862 und 1863.

Botschaft bes Fürften: Ge find vier Monate, seit Ich Sie einberusen habe, um burch Botirung des ersten Budgets ber beiben vereinigten Lander dem abnormen Stand unserer Finanzen ein Ende zu machen. Das Material zu biesen wichtigen Arbeiten wurde Ihnen rechtzeitig vorgelegt, und Ich hoffte mit Recht, daß vor Ende des Jahres 1862 ein geordnetes Budget der Ein-

Digitized 18500gle

nahmen und Ausgaben bes landes votirt werbe. Ebenso hat Ihnen Deine Regierung eine Reibe von organischen und Unificirungsgeseten vorgelegt, die bas Land fcon feit vier Jahren mit gerechter Sehnfucht erwartet. Dit Bebauern aber muß 3ch conftatiren, bag bie Rammer ben Boben prattifcher Arbeiten verlaffen Ihre Rraft und Ihre Thatigkeit ging in politischen Discuffionen, im Streit von Parteien und Perfonlichkeiten verloren, und trot ber lobens: werthen Bestrebungen einiger aus Ihrer Mitte, beren Intentionen und Ergebenheit Ich zu ichaben weiß, wurde eine toftbare Zeit ohne irgendwelches nupliche Resultat vergeubet. Die außerorbentliche Gesfion bes Monats Rovember, so wie die ordentliche der Monate December, Januar und Februar find zu Ende, ohne daß das Budget votirt und die verschiebenen zum Theil noch aus früheren Seffionen rudftanbigen Gefetvorlagen in Berathung gezogen waren. Ohne ber Rammer Boswilligfeiten gegen bie Executive ober Unfennt: niß ihrer Pflichten zuzuschreiben, finde Ich, bag unfere Unerfahrenheit, unsere Ungebulb und bie untluge Ueberfturgung unferer Fortfchrittebestrebungen une von ber von neuem ben Rumanen auferlegten Diffion entfernt baben. Nur in biefer Beife kann Ich Dir bie bebauerlichen Kampfe erklären, beren Schauplat seit einiger Zeit die Kammer gewesen ift; benn anders läßt fich nicht entschulbigen jenes Botum eines Theils ber Kammer, worin bie öffentlichen Beamten zum Ungehorfam gegen bie Regierung aufgerufen werben, und welches eine wahrhafte Berwirrung berbeizurufen im Stanbe ware, wenn nicht bie Borfebung bem rumanischen Bolte jenen gefunden Sinn und jenen wirt: lichen Patriotismus verliehen hatte, mit dem es jeberzeit die Uebel, benen es ausgesett mar, zu beschwören wußte. Diese Lage machte es Mir - um noch unliebsamere Borfalle ju vermeiben - unmöglich, die Seffion über ihren legalen Termin zu verlangern. Meine S.B. Deputirten! Die Kampfe, welche wir eben burchgemacht haben, mogen uns allen jur Lehre bienen. Im öffente lichen wie im Privatleben hat jeder Tag seine Aufgabe; der Fortschritt ist ein Werk ber Zeit; Agitationen hinbern nur ben natürlichen Lauf, und bie Manbatare einer Nation burfen bei Erörterung ber ihnen anvertrauten großen Intereffen niemals bie Mäßigung und Gebulb aus ben Augen laffen, bon ber Ihnen die Executivgewalt im Laufe dieser Session mehrfache Beweise gu geben Gelegenheit hatte. Salten Sie, Meine B. Deputirten, fest an ber Ibee: daß eine Entwicklung unserer Kräfte und Institutionen ohne vollstänbige Uebereinstimmung zwischen ber Executivgewalt und ben legaten Bertretern bee Landes unmöglich ift. Bor allem anbern muß, und bas ift bie wichtigste Bebingung, jede Staatsgewalt ihrem gangen Umfange nach respectirt werben. Dann nur werben wir Rumanien ber gludlichen Butunft entgegen-führen konnen, welche ibm vorbehalten ift, und in wurdiger Beife ben Sympathien entsprechen, welche sowohl bie erlauchte fügerane Pforte als bie boben garantirenden Mächte unserem Baterlande gegenüber ohne Unterlaß an den Tag legen."

7. April. (Aeg ppten.) Der Gultan langt mit 7 Rriegsschiffen und großem Gefolge jum Besuch bes Bicekonigs in Alexandrien an.

18,/20. " (Aegypten.) Der Bicekonig schließt mit ber Suezcanals Compagnie Contracte ab, bezüglich Bezahlung seiner Schulb und Aussührung bes Sugwassercanals auf seine Rosten.

— " (Donaufürstenthümer.) Die Regierung verlangt, daß in allen Kirchen wie früher wieder ausschließlich die romanische Sprache zur Anwendung komme.

1. Mai. Fuab Bafca wirb vom Gultan wieber jum Grofvegier ernannt.

9. Juni. (Donaufürstenthümer.) Fürst Couza ernennt sich selbst zum Oberbesehlshaber ber Truppen.

22. Juni. (Aeghpten.) Die Pforte und ber Bicetonig von Aeghpten suchen fich über die Suezcanal-Frage birect zu verständigen. Der Bicetonig schidt zu biesem Zwede Nubar Pascha nach Konstantinopel.

2. Juli. (Gerbien.) Die Pforte genehmigt ben von ber europäischen

Commiffion beantragten neuen Festungerapon für Belgrab.

17. " (Donaufürstenthümer.) Gin unter Miltowefi's Führung stehenbes Bolencorps wird von ben Truppen ber Donaufürstensthämer verhindert, die russische Granze zu überschreiten und entswassnet.

- 29. " (Aegypten.) Nubar Bascha kehrt mit Instructionen ber Pforte bezüglich bes Suezcanals versehen nach Aegypten zurud.
- 24. Oct. (Donaufürstenthumer.) Der Fürst entläßt bas bisherige Rinisterium und bilbet ein neues unter bem Borsitze von Rogals nitschano.

15. Rob. (Donaufürsteuthumer.) Eröffnung ber Rationalversamme lung. Thronrebe bes Fürsten:

"Die Uneinigkeit, welche mabrend ber letten Rammerfession gwischen meiner Regierung und ber Berfammlung geherricht, bat nur bie Birtung gehabt. bas Bert unserer Reorganisation um ein Jahr zu verzogern. Befeelt von bem Bunfche, jebes Migverftandniß zwischen ben beiben Gewalten zu befeis tigen, habe ich ein neues Ministerium ernannt, und habe Sie unmittelbar barauf einberufen. Dein Ministerium wirb fich Ihnen mit bem festen Billen, bie früheren Conflicte zu beseitigen, vorstellen; es wird bas leicht werben burch bie gegenseitige Achtung ber Rechte meiner Regierung und ber Rechte ber Rammer, wie fie burch bie Convention vom 7./19. Aug. 1858 feftgeftellt find. 3ch bin gludlich, daß ich Ihnen fagen tann, bag unfere auswärtigen Beziehungen bie allerbeften find. Die hohe Pforte und bie garantirenben Racte fahren fort, unferer nationalen Reorganisation sympathisirenbe Ermutbigungen gutommen gu laffen. . . Das Gleichgewicht unferer Finangen ift seit mehreren Jahren gestört. Mein Ministerium wird Ihnen eine Auseinandersehung ber finanziellen Lage geben, Ihnen gleichzeitig bas Bubget für 1864 vorlegen, sowie die Rechnungen bes Jahres 1861. Wenn die Finanze fragen befeitigt find, fo werben andere Fragen Ihre Aufmertfamteit in Anfpruch nehmen. Das Land wartet noch auf bie neme Organisation, welche ihm burch bie Convention versprochen ift. Inbem ich mehr als irgend jemand wunsche, bie Beburfniffe bes Landes vollftandig jufriedenzustellen, habe ich meinem Minifterium eine Reibe von Gefesentwurfen empfohlen, welche, bingugefügt ju benen, bie in ben letten Sipungen berathen wurben, beftimmt find unfere Aerragenisation zu vervollständigen. Der Gesetzentwurf, welchen ich gang besonders Ihrer Aufmerklamteit empfehle, ift berjenige, welcher bas Geschick ber Banern betrifft. Sie werben nicht vergessen, baben, daß ber Art. 45 ber Comvention bestimmt, "bag ohne Bogerung das Geseh, welches die Beziehungen ber Grunbeigenthumer zu ben Bebauern bes Bobens regelt, einer Revis fion unterworfen werbe, um ben Buftanb ber Bauern gu verbeffern." Die Landbevollterung wartet nichtsbestoweniger noch auf bie Erfüllung biefes Bersprechens. Die Bauernfrage ist in biesen Räumen schou bebattirt worben, und ein Gefegentwurf wurde burch bie Debrheit ber Rammer bes Jahres 1862 genehmigt. 3d babe biefes Botum nicht fanctioniren können, benn es entsprach meinen Banichen nicht, ja selbst nicht ben Banichen berjenigen, welche es

unterfifit batten; es befriedigte weber die Interessen ber Bauern noch ber Grunbeigenthumer, noch weniger aber bas nationale Interesse. Als Fürft ber Rumanen muß und will ich mit gleichem Gifer über bas Bohlbefinden und Aber bie Rechte aller Rumanen wachen. Ich forbere Sie baber auf, ben neuen Gefehentwurf, welcher Ihnen vorgelegt werben wirb, mit gewiffenhafter Aufmerkfamteit zu prufen. Die Bauernfrage muß balb in wohlwollenber Beife enticieben werben. Ich erwarte biefe Entscheibung von Ihrem Batriotismus, . benn ich zweiste nicht, daß Sie ebenso wie ich überzeugt sind, daß die Berbefferung ber Lage ber Lanbbevolkerung gur Confolibirung ber rumanifchen Rationalität unumganglich nothig ift. Dit bemfelben Bertrauen empfehle ich Ihnen ben Entwurf fur bas neue Wahlgefet. Dann nehme ich Ihre ganze Aufmerksamkeit noch für eine andere Frage in Anspruch. Es ist die Berbef: ferung bes Buftanbes ber ehemaligen hauptstabt ber Molbau. Durch bie Concentration aller großen Abministrationen in Bucharest hat bie Stabt Jassp sehr an ihren materiellen Interessen gelitten. Bergessen wir nicht, baß Jassp bie Wiege ber Union war. Ich habe eine berathenbe Commission ernannt, welche damit beauftragt ift, die geeigneten Mittel aufzufinden und vorzufolggen, um biefer Stadt bie Bichtigkeit und Lebenbigkeit wieber ju geben, welche fie verloren hat. Heut ift mehr als jemals die Stunde jum handeln gekommen. Ich erbitte inftanbig bie Unterftutung durch Ihren Gifer und Ihre Einficht, ich erbitte Sie im Namen der geheiligsten Interessen, im Ramen ber Butunft Rumaniens. Bevor ich endige, will ich Ihnen noch einige Worte, und zwar mit berfelben Aufrichtigkeit, fagen. Große Ereignisse scheinen fich im Ausland vorzubereiten. Bobl! Benn bie anbern Rationen, felbft bie machtigften, ihren inneren Zwiespalt vergeffen, um für jebe Eventualität einig und fart ju fein, glauben Sie, baß es im Interesse unseres Lanbes ift, in Parteistreitigkeiten ju verharren, welche seit so viel Jahren unsere Krafte erschöpfen, unsere Organisation hindern und unsere Schwäche verlangern? Glauben Sie, bag biefes Spftem unaufhörlicher Feinbseligkeit, welche babei beharrt, jeben Act, ja jeben Gebanken meiner Regierung zu beargwöhnen, geeignet fei, unfere jungen Inftitutionen ju befestigen und unfere nationale Eriffen, ju begrunden? Ich bin und tann nur fein mit meinem Land und fur mein Land; bas ift meine Milfion, bas ift meine Pflicht, welche ich unter allen Umftanben zu erfüllen bereit sein werbe. 3ch habe bie feste Hoffnung, baß Sie mir beifteben werben, wenn biefe Stunde tommt. Ohne Gintracht und ohne Ihre Unterflühung ift auf feinen Erfolg zu rechnen; ich verlange fie nochmale im Ramen Rumaniens von Ihnen. . . . . Ginigen wir une in einem einzigen Gebanten, ju einem einzigen Zwede: bie Organisation unb bas Gebeiben Rumaniens. . ."

19. Nov. (Donaufürstenthumer.) Der Finanzminister beantragt bie Erhebung ber Steuern für bas lette Quartal von 1863, obgleich

bie Rammer bes Bubget nicht bewilligt hat.

22. " (Donaufürftenthumer.) Die Rationalversammlung ges nehmigt nach bem Antrage ber Commission bie Erhebung und Berwenbung ber Steuern im letten Quartal bes laufenben Jahres.

11. Dec. (Donaufürstenthümer.) Stürmische Sihung ber Rationals versammlung. Majoritäts: und Minoritätsentwurf einer Antworts: abresse auf die Thronrede. Die Commission schlägt einen neuen Entwurf vor.

14. (Donaufürftenthümer.) Das Ministerium verlangt von ber Nationalversammlung die Berschiebung ber Abrestiscussion und bie Berathung ber vorgelegten Gesehesentwürfe aber die Gifen=

babnen und bie Bant, inbem es baraus eine Cabinetsfrage macht.

Die Berfammlung gibt einftimmig nach.

19. Dec. (Donaufürftenthumer.) Die Rationalversammlung bewilligt bem Finangminifter einen Crebit von 10 Mill. Biafter. um bie rudftanbigen Rablungen bes Staats und bie feit Monaten unbezahlt gebliebenen Gehalte ber Beamteten zu beden.

(Donaufürstenthumer.) Die Rat.Bersammlung genehmigt 25. mit 97 gegen 3 Stimmen bie von ber Regierung vorgelegten Blane einer Sacularifirung ber Rlöfter in ber Molbau und Ballachei.

(Donaufürftenthumer.) Die Pforte labet, auf Beran-26. laffung Englands, bie Bertreter ber europ. Mächte gu Ronftantis nobel au Conferengen bebuft Regulirung ber Frage ber Donaus fürftentbumer ein.

## 13. Griechenland.

27. Jan. Die Nationalversammlung erklärt sich nach Beenbigung ber Wahlprüfungen für constituirt und beginnt die Berathung einer Geschäftsorbnung. Es wird beschlossen, nur einen Prafibenten und biefen nur je auf einen Monat zu ernennen.

28. " Der englische Specialgesanbte Elliot schlägt ber provisorischen Regierung in Folge eines aus Lonbon erhaltenen Telegrammes ben

Bergog von Coburg-Gotha gum Konige vor.

2. Febr. Die provisorische Regierung legt ihre bisherige Gewalt in Die

Sanbe ber Nationalversammlung nieber.

3. "Der Herzog von Coburg lehnt die griechische Königskrone befinitiv ab. — Die Nationalversammlung bestätigt durch Deeret die Ehronentsehung bes Königs Otto und constatirt die durch allgemeine Abstimmung mit 230,316 Stimmen von 240,701 Abstimmenden erfolgte Wahl bes englischen Prinzen Alfred zum König von Griechenland.

5. " Die Nationalversammlung beschließt, ber provisorischen Regierung ihre bisherigen Bollmachten mit dem Rechte der Ministerernennung

zu belaffen.

14. " Die bisherigen Mitglieber ber provisorischen Regierung, Bulgaris, Kanaris und Rusos werden von der Nationalversammlung wieder als folche gewählt.

20. " Kanaris gibt seine Entlassung als Mitglieb ber provisorischen Resgierung. Bulgaris und Rusos bilben ein neues Ministerium.

21. " Sturz ber provisorischen Regierung. Die Nationalversammlung beschließt, in Zutunft bas Ministerium selbst zu ernennen.

- 27. " Der neue Minister bes Auswärtigen erläßt eine heftige Circulars bepefche gegen jeben Bersuch einer Wiebertehr ber baber. Dynastie.
- 7. Marz. Die Nationalversammlung beauftragt ben biplomatischen Ausschuß, die nothigen Schritte zu thun zu Bezeichnung eines Thronscandibaten.

23. Mary. herr Eliot theilt ber Regierung burch eine Depefce bes Grafen Ruffel mit, bag bie 3 Schusmächte fic Aber ben Bringen Bilbelm von Danemart als gutunftigen Ronig von Griechenland geeiniat batten.

30. Bring Bilbelm wirb von ber Rationalversammlung einstimmig ale Georg I. zum Könige gewählt und bie erfolgte Babl bem

Lande burch eine Broclamation perfundet.

1. April. Die Rationalregierung beschlieft burch Decret ben "beigen Bunfc ber Bereinigung ber jonifchen Infeln mit Griechenland unter bem constitutionellen Ronigthum George I. auszubruden und England für feine wohlwollenden Abfichten in biefer Begiebung gu banten." - Diefelbe befchließt ferner auf ben Antrag ihres Brafibenten Balbis, ben Abgeorbneten einen Monatsgehalt von 300 Drachmen auszufeben.

2. " Tumult in Athen gegen ben Befchluß ber Rationalberfammlung, ihren Mitgliebern eine Monatebiat von 300 Drachmen feftzuseben.

3. " Die Rationalbersammlung faßt bezüglich ber 300 Drachmen einen ausweichenben Befchluß.

4. " Eine Deputation ber Rationalversammlung gebt nach Ropenbagen ab.

- 6. " Der außerorbentliche englische Abgefandte Elliot tehrt wieber nach England gurud.
- 8. Rai. Militarerceffe in Athen. Der englische und ber frangofische Gefanbte richten bieffalls energifche Roten an bie Rationalverfammlung.

10. " Eine revolutionare Bewegung in Athen wird, von ber Rationals

garbe unterbrudt.

- 30. , Die Rationalversammlung genehmigt bie von Danemart gefor: berte Aussetzung einer Leibrente von 12,000 Bfb. Sterl, fur ben neuen Ronig (aufer ber Civillifte von 1 Mill. Drachmen) aus ben an bie Schubmachte zu gablenben Rinfen.
- 5. Juni. Die brei Soubmachte Griechenlands feten burch Confereng gu London bie Bebingungen fest, unter welchen Bring Bilbelm von Danemart ale Ronig von Griechenfand anerkannt werben foll.

6. , Empfang ber griechischen Deputation burch ben Ronig von Da-

nemart und ben Bringen Bilbelm.

26. Prototoll ber brei Schutmächte bezüglich ber Bereinigung ber jonifden Infeln mit Griechenland.

30. " — 2. Juli. Bersuch einer Militärrevolution in Athen. Die Gefanbten ber Sousmächte erzwingen einen 48ftunbigen Baffenftills ftanb. Englische Marinetruppen beseben bas Bantgebaube, unb bleiben bafelbft.

- 17. Juli. Die Rationalversammlung erklärt ben Königspalast, bie tal. Ställe und bie tgl. Apothete für Staatseigenthum, vorbehalten bie Entschäbigungeanspruche britter Berfonen (bes Konige Otto).
- Die Nationalversammlung erklärt bie Mitglieber bes letten Ministeriums bes Ronigs Otto auf 10 Jahre ber politischen Chrenrechte für verluftig.
- 31. " Ankunft bee neuen Ronige in Athen, nachbem berfelbe gubor bie Bofe ber brei Sousmachte besucht batte. Er erlaft ein Manifest an bie Nation und bestellt fein Ministerium, an beffen Spite er Bulgaris ftellt.
- 10. Rov. Die Nationalbersammlung wählt mit 140 gegen 113 Stimmen ben minifteriellen Canbibaten gu ihrem Brafibenten. - Auf ben ausbrudlichen Bunich bes Konige fchifft fich bie englisch-frangofische Befatung, bie feit bem Juni im Bantgebaube lag, im Biraus mieber ein.
- Das Protofoll, burch welches England ber Schirmherrschaft über bie jonifchen Infeln entfagt und biefelben an Griechenland abtritt, wird von ben Bertretern fammtlicher funf Grogmachte in London unterzeichnet. Die Festungewerte von Corfu follen nach biefer Convention gefchleift, bie fammtlichen Infein fur neutral erklart und bie jonische Rirche wie bieber vom griechischen Patriarcat in Constantinopel abbangig bleiben. Der Bertreter Griechenlanbs weigert fich, biefen Bebingungen augustimmen und lebnt es befibalb ab, bem Prototoll burd feine Unterfdrift beigutreten.

Die Nationalversammlung annullirt alle Beforberungen und Anstellungen, bie in ber Armee und Motte seit bem 13. Februar statt-

gefunden haben, ale Anfang einer Armeeorganisation.

Der König fpricht gegen eine Deputation ber Nationalversammlung fein Bebauern über ben Befcluft gegen bie letten Dinifter bes Ronigs Otto ans und bofft auf Rudnabme besfelben.

2. Dec. Die Nationalversammlung lebnt es ab, für ben verftorbenen Ronig von Danemart ein Sympathievotum auszusprechen.

12. " Die Rationalverfammlung vertagt jebe Discuffion über bie ionische Frage auf unbestimmte Beit.

## IV.

Außereuropäische Staaten.

## 1. Vereinigte Staaten von Mordamerika.

31. Dec.—2. Jan. Siegreiche Gefechte bes Bunbesgenerals Rofenkrant über ben Subbunbsgeneral Bragg bei Murfreesborough (Temeffee).

1. Jan. Emancipationsproclamation bes Brafibenten Lincoln:

"Rachbem am 22. September im Jahre bes herrn 1862 von bem Prafibenten ber Bereinigten Staaten eine Proclamation erlaffen worben, welche

u. a. biefe Bestimmungen enthalt:

"Daß am ersten Tage des Januar in dem Jahre unseres herrn 1863 alle Personen, welche in einem Staate oder bestimmten Theile eines Staates, bessen von benn ab und auf ewig frei sein soldwen gehalten werden, dann, von dann ab und auf ewig frei sein sollen, und daß die Erecutive der Bereinigten Staaten, mit Einschluß ihrer Armees und Flottenbehörden, die Freiheit solcher Versonen anerkennen und aufrecht erhalten, und keinen Act oder keine Acte ausstühren wird, um solche Personen oder einige von ihnen in irgend einer Bestredung, welche sie zur Erlangung ihrer sactischen Freiheit machen, zu hindern. Daß die Erezutive am vorbesgeten ersten Tage des Januar durch eine Proclamation die Staaten und Theile von Staaten, wenn es deren gibt, in welchen die Einswohner damn im Aufruhr gegen die Bereinigten Staaten begriffen sind, bez zeichnen wird, und daß die Thatsache, daß irgend ein Staat oder besse wölkerung an diesem Tage in Treu und Glauben in dem Congresse der Bereinigten Staaten durch seine dazu in Wahlen, woran eine Majorität der berechtigten Wähler theilgenommen hat, gewählen Mitglieder vertreten ist, in Abwesenheit eines starken gegentheiligen Zeugnisses als vollständiger Beweis getten soll, daß ein solcher Staaten begriffen sind, im Ausbesenheit eines starken gegentheiligen Reugnisses als vollständiger Beweis getten soll, daß ein solcher Staaten begriffen sind.

"So bezeichne ich, Abraham Ancoln, Prässehent ber Bereinigten Staaten, in Kraft ber mir übertragenen Machtvollsommenheit als Oberbesehlshaber ber Armee und Flotte ber Bereinigten Staaten in Zeit bes sactischen bewassneten Ausruhrs gegen die Behörden und die Regierung der Bereinigten Staaten, und als eine geeignete und nothwendige Kriegsmaßreges, um besagten Ausruhr zu unterdrücken, an biesem ersten Tage des Januar im Jahre unsen Herrinachtzeichnhundertdreinnbsechzig und in Uebereinstimmung mit meinem Borsabe so zu thun, öffentlich kund gemacht für die volle Dauer von hundert Tagen von dem Tage des ersten obenerwähnten Ersasses, als die Staaten und Theise von Staaten, deren Bevölkerung an diesem Tage im Aufruhr gegen die Bet-

einigten Staaten begriffen finb, bie folgenben:

"Arlansas, Texas, Louisiana — ausgenommen bie Gemeinben von St. Bernarb, Placquemines, Jefferson, St. John, St. Charles, St. James, Ascernston, Assumption, Terre, Bonne, Lasourche, St. Mary, St. Martin und

Orleans mit Einschluß ber Stabt Neworleans —, Mississippi, Mabama, Floriba, Georgia, Sübcarolina, Norbcarolina und Birginien — ausgenommen die in Westvirginien bezeichneten 48 Grasschaften und gleicherweise die Grasschaften von Bertley, Accomac, Northampton, Elisabeth City, York, Princes Ann und Norsoll mit Einschluß der Städte Norsoll und Portsmouth; und sollen diese hier ausgenommenen Theile für jeht so belassen bleiben, als ob diese Proclamation nicht erlassen worden wäre.

"Und Kraft der vorbesagten Machtvollkommenheit und zum erwähnten Zwede befrästige und erkläre ich, daß alle Sclaven in den aufgezählten Staaten und Theilen von Staaten frei sind und hinfüro frei sein sollen, und daß die Erecutive der Bereinigten Staaten, mit Einschluß der Armee- und Marinebehörden derselben, anerkennen und aufrecht halten wird die Freiheit

besagter Berfonen.

"Und ich schärfe hiermit ben fo frei Erklärten ein, fich aller Gewaltthätigkeiten, außer im Zustande der Nothwehr, zu enthalten, und ich empfehle ihnen an, daß sie in allen Fällen, wo es gestattet wird, getreulich für angemeffenen Lohn arbeiten mögen.

"Und fernerhin erflare ich und thue tund, daß folde Berfonen von tauglicher Körperbeschaffenheit in den bewaffneten Dienft der Bereinigten Staaten aufgenommen werden sollen, um Forts, Stellungen, Stationen, und andere Blate zu besehen und Fahrzeuge aller Gattungen in besagtem Dienste zu bemannen.

"Und hierzu — indem ich es aufrichtig als einen Act der Gerechtigkeit erkläre, der von der Berfassung gestattet ist dei militärischer Nothwendigkeit — ruse ich das ruhige Urtheil der Menschen und die gutige Gnade des alls mächtigen Gottes an."

2. Jan. Eröffnung bes Congresses bes Gubbunbes in Richmond. Bot-

fcaft bes Brafibenten Jefferson Davis.

15. " Die ganze Armer bes Bunbesgenerals Grant wendet fich jur Belagerung Bideburgs am Diffiffippi.

27. " Burnfibe wirb als Obergeneral ber Potomacarmee entlaffen und

" burch General Hooter erfest.

31. " Confoberirte Kanonenboote burchbrechen vor Charleston für turze Zeit bie Blotabe.

2. Febr. Das Repräsentantenhaus nimmt mit 80 gegen 54 Stimmen

ein Geset behufe Bewaffnung von Negern an.

Dasselbe sett fest, baß ber Päksibent bie von ihm für nöthig erachtete Anzahl von Negern auf einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren bewassen solle. Ihre Kleidung, Austrüftung und Besoldung soll benen der andern Soldaten gleich sein; sie sollen unter dem Commando von weißen oder schwarzen Offizieren stehen, und den Kriegsartifeln, sowie den vom Prässednenten etwa zu erlassenden speciellen Borschriften unterworfen sein; sedoch hat ein schwarzer Offizier über weiße Offiziere oder Soldaten keinenkei Autorität, und die sarbigen gemeinen Soldaten oder Arbeiter sollen keinen höheren Soldals 10 Dollar der Monat erhalten. Eine Clausel bestimmt, daß feine Sclawen lopaler Eigenthümer in dieser Weise angenommen noch Ausbedebureaus in Delaware, Naryland, Westwirginien, Kentucky, Lenessee und Missouri ohne die Einwilligung der Governors dieser Staaten eröffnet werden sollen.

6. " Eine Depesche Sewards lehnt den Vermittlungsvorschlag ber

frangofischen Regierung bom 9. Januar ab.

Dec. 1862 bis Febr. 1863. Diplomatische Correspondenz zwischen Hrn. Seward und Lord Ruffel über die Ausrustung confoberirter Kriege=

schiffe in England. Hr. Seward erklärt wieberholt, daß sich die Bereinigten Staaten vorbehalten, zu gelegener Zeit vollen Schabensersat für die von den englisch-conföderirten Raubschiffen angerichtete Zerktörung von Eigenthum zu beanspruchen. Unterm 8. Dec. schreibt er an den Gesandten in London: "Es ist nicht unsere Absicht, England mit ungestümen Forderungen wegen einer soforzigen Gelbentschäbigung zu bedrängen"; er will sürerst nur Gazantien gegen die Ausrüftung weiterer Raubschiffe in England haben, aber er gibt jene Forderungen keineswegs auf, sondern stellt sie nur einstweisen zurück. Graf Russel seinerseits erklärt sofort, daß England solche Entschäbigungsforderungen nicht anerkennen könne; worauf Hr. Seward unterm 19. Febr. 1863 entgegnet, daß die Bereinigten Staaten die Forderung sesshalten, um später barauf zurückzukonmen.

19. Febr. Der Senat nimmt ben Gesetesentwurf an, ber alle Burger ber Union vom 20.—45. Lebensjahre zu breijährigem Militars bienft verpflichtet.

9. Marz. Circularbepefche Sewarbs bezüglich ber Ablehnung jeber frems ben Intervention von Seite bes Congresses und ber Regierung ber Union:

"Im Auftrage bes Präsibenten übersenbe ich Ihnen hiermit eine Abschrift ber beifolgenden Resolutionen des Congresses der Bereinigten Staaten in Bezug auf auswärtige Intervention bei der gegenwärtigen Rebellion. Dem Ansuchen jener Körperschaft gemäß werden Sie instruirt, die Resolutionen zur Kenntniß der Regierung zu bringen, bei welcher Sie accreditirt sind. Sie werden jene Pflicht erfüllen, indem Sie dem Minister der auswärtigen Ansgelegenheiten die Resolutionen vorlesen, oder ihm, salls er es vorziehen sollte, eine Abschrift berselben hinterlassen. Ju gleicher Zeit sind Sie zu der Erklärung ermächtigt, daß die Resolutionen vollfländig in Einklang mit den Grundsätzen und der Politik siehen, welche alle Schritte des Präsidenten in Bezug auf die betressende Frage geleitet haben und auch in Zukunft in allen Fällen leiten werden."

Resolutionen bes Congresses in Bezug auf frembe Intersvention bei ber gegenwärtigen Rebellion: "In Erwägung, baß aus ber bem Congresse vorgelegten biplomatischen Correspondenz berdorgeh, baß ben Bereinigten Staaten ein ber Form nach freundlicher, auf bie Herstellung bes Friedens durch fremde Bermittlung abzielender Borschlag vom Raiser ber Franzosen gemacht und vom Prasibenten rasch abgelehnt worden ist;

"in fernerer Erwägung, baß ber Gebante an eine Bermuttlung ober Intersvention in einer ober der andern Gestalt von auswärtigen Regierungen als ausstührtbar betrachtet und die betreffenden Regierungen durch diesen Irrthum zu Schritten veranlast werden mögen, welche geeignet sind, die gegenwärtig zwischen ihnen und den Bereinigten Staaten bestehenden guten Beziehungen zu kören;

"in Erwägung enblich, daß, um in Butunft jeder Möglichkeit eines Mißverständnisses in dieser hinsicht vorzubeugen und den Bereinigten Staaten
den Bollgenus jener Freiheit von fremder Einmischung zu sichern, worin
eines der höchten Rechte unabhängiger Staaten besteht, scheint es angemessen,
daß der Congreß eine Ansichten darüber ausspreche, und er beschließt demgemäß wie solat:

"Bahrend bie vereinigten Staaten in vergangenen Zeiten bie freunbicaft: liche Bermittlung ober ichiebsgerichtliche Enticheibung frember Dachte jum Brede einer friedlichen Schlichtung internationaler Fragen gefucht und angenommen haben, wo die Bereinigten Staaten einerseits und irgend eine an: bere souverane Macht andererseits bie ftreitenden Parteien waren, und während fie nicht geneigt find, ben natürlichen und menschlichen Bunfch frember Machte, inneren Birren Ginhalt zu thun, beren immer weiter um fich greifender Einstuß auch andere Lander heimgesucht hat, namentlich im hinblide auf ben von bem amerikanischen Bolke tief beklagten Umstanb, bag ber von ber Rebellion gegen bas Leben ber Nation geführte Streich schwer auf bie Arbeiterbevölkerung Europas niebergefallen ift, falfc auszulegen, kann ber Congreß boch keinen Anstand nehmen, jeben Borschlag frember Ginmischung in ben gegenwärtigen Kampf insofern als ungerechtfertigt und unstatthaft ju betrachten, als feine einzige Erklärung fich in einer falfchen Auffassung ber Frage, sowie des wahren Charakters des Krieges findet, in welchem die Res publit begriffen ift.

"Die Bereinigten Staaten ringen jest mit einer unprovocirten und frevelhaften Revolution, welche nach Zerstörung biefer Republik trachtet, um eine neue Macht aufzubauen, beren Edstein bem Gingeständnisse ihrer Führer gemaß bie Sclaverei bilben foll; jur Unterbrudung ber Rebellion und um bas burch bie Republit zu retten und bie Errichtung einer folden Dacht zu verhinbern, verwendet die Nationalregierung jest ihre Heere und Flotten in bem festen Glauben, bag an biefer Anstrengung alle Plane von Berichwörern und Rebellen icheitern werden. Bahrend fie in biefem Kampfe begriffen finb, von welchem fo viel abhangt, ift jeber Borfcblag einer fremben Dacht, in welcher Geftalt er auch immer auftreten mag, ber jum Zwed hat, biefen Anftrengungen Ginhalt zu thun, genau im Berbaltniffe zu feinem Ginfluffe eine Grmuthigung ber Rebellen und ihrer unverhohlenen Anspruche, und baber geeignet, ben Rampf zu verlangern und zu verkittern, erhöhte Opfer an Gut und Blut zu bewirken und ben beißersehnten Tag bes Friebens zu verzögern. In biefer Ueberzeugung, und nicht baran zweifelnd, bag ein jeber folcher, obgleich in guter Absicht gemachter Borichlag bie National=Interessen beeintrach: tigt, wird fich ber Congreß genöthigt seben, jeben in ber gleichen Richtung gemachten weiteren Berfuch als einen unfreunblichen Schritt gu betrachten, gegen ben er ernftlich Ginfprache erhebt, bamit nichts im Auslande vorfallen möge, was die Rebellion fraftigt ober jene Beziehungen bes Bohlwollens gegen frembe Dachte, welche bie Bereinigten Staaten mit greuben begen, schwächen kann.

Der Rebellion warb von Anfang an, ja selbst schon zur Zeit ber ihrem Ausbruch vorhergebenben Berichwörung, burch die hoffnung auf ben Beiftand frember Machte Borichub geleistet; ihre Führer prahlten häufig bamit, bie Bolter seien so abhängig von ber regelmäßigen Zusuhr bes großen Sauptserzeugnisses bes Sibens, daß ihre Regierungen fich früher ober spater genothigt feben wurden, in irgend einer nachbrudlichen Beife auf Seite bes Subens zu treten, und bag fie fogar bis zur fremben Intervention geben würben, wenn fie mit einer milberen Form nicht burchbrangen; bie Rebellion wird jest burch biefe hoffnung aufrecht erhalten, welche jeber Borfchlag frem= ber Einmischung neu belebt, und ohne biefe belebenbe Unterftugung murbe fie balb ber gereiften und väterlichen Autorität ber Nationalregierung weichen muffen. In Erwägung biefer Dinge, welche burch bie Beweggrunde bes fo ermuthigten Biberftandes noch verschlimmert werben, bebauern bie Bereinigten Staaten, bag auswärtige Dachte ben Sauptern ber Rebellion nicht freimutbig erklart haben, bas Werk, an welchen fie begriffen feien, fei haffenswürdig, und eine neue Regierung, wie bie, welche fie ju gründen suchten, mit ber Sclaverei als ihrem offen eingestanbenen Ecklein und zu keinem anderen ausgesprochenen Zwede ber besonderen Erifteng, fei fo emporend fur die Givillfation und bas fittliche Gefühl ber Menscheit, daß fie in ber Gefellschaft ber Rationen tein Billtommen und teine Anexfennung erwarten burfe.

"Im Bertrauen auf die Gerechtigkeit ihrer Sache, welche zugleich allerwärts unter den Menschen die Ursache guter Regierung und menschlicher Rechte ift, in dem Bunsche nach baldiger Wiederherstellung des Friedens, welche Rube im Innern sichert und jeden Anlaß zur Alage von Seiten des Auslandes hinvegräumt, und in der wohlbegründeten vertrauensvollen Erwartung der schließlichen Unterdrückung der Rebellion, wodurch alle diese aus gegenwärtiger Gesahr geretteten Dinge auf immer gesichert sein werden und die über ihre Feinde triumphirende eine und untheilbare Republik als ein Beispiel für die Menscheitigen bleiben wird, zeigen die Bereinigten Staaten hiermit ihren unabänderlichen Entschluß an, den Krieg so lange nach den Grundsähen christlicher Staaten sortzuleben, die die Rebellion besiegt ist, und rusen für ihre Sache in Ehrsurcht den Segen des allmächtigen Gottes an."

4. April. General Grant hat mit feinen Truppen Stellung genommen, um Bideburg (Mififfippi) entscheibenb anzugreifen.

7. 9. Beginn ber Belagerung von Charleston (Subcarolina). Ein Angriff ber unionistischen Panzerschiffe wird von ben Subbunbischen abgeschlagen.

16. " Die Unionsstotte unter Abmiral Porter paffirt gludlich Bides burg. Das Gros ber Belagerungsarmee wird nach bem Guben ber Stabt transferirt.

27,28. " Die Botomacarmee unter Hoofer überschreitet ben Rappahannot.

2/6. Mai. Zweite Schlacht bei Freberiksburg (Chancellorsville). Hooter wird geschlagen und geht über ben Rappahannot zurud. Tob bes Sübbundsgenerals Jackson.

11. " Eine Depesche Sewards lehnt ben Antrag Frankreichs, bie biplomatische Intervention bei Rugland zu Gunften Polens zu unter-

ftüten, ab.

16,17. " Der Bundesgeneral Grant schlägt ben Subbundsgeneral Bemberton bei Bakerscreek und bei Blak River Bribge und wendet sich zur Belagerung von Bicksburg.

18. , General Grant beginnt Bickburg einzuschließen.

19. " Abmiral Porter eröffnet bie Befchiegung Bicksburgs von ber Suffeite.

19/22. " Bergebliche Bersuche, bie Erbforts von Bidsburg zu ersturmen. 23. . Depefche Sewarbs an General Bants über bie Saltung ber

Bunbeeregierung gegenüber Mexico:

"Bir spiehen mit der Republik Mexico auf freunbschaftlichem Juße und in diplomatischen Beziehungen. Bir betrachten jenes Land als den Schauplat eines mit Bürgerkrieg versetzen Kampfes gegen einen ausländischen Feind. An diesem Conflict nehmen wir keinen Theil; im Gegentheil, wir besteißigen ans absoluter Richtintervention und Nichteinmischung. Ihre Ausgabe ist es, als Commandeur des Grenzbepartements darüber zu wachen, daß aus dem Gebiet der Bereinigten Staaten weder der einen noch der andern der kriegsstützenden Parteien irgend eine Unterstützung geleistet werde. Benn unsere Consuln auf mexikanischem Boden sich in prekarer Lage glauben, so mögen sie lieber das Land verlassen, als den Schut unserer Wassen anrusen.

Digitized by 00gle

25. Mai. Neuer vergeblicher Sturm auf Bideburg. General Grant beginnt eine regelmäßige Belagerung,

27. Bergeblicher Sturm bes Bunbesgenerale Bants auf Bort

Hubson. (Mississippi.)

Die Armee bes Subbunbes unter General Lee fangt an über 29. ben Rappahannot zu geben.

13. Juni. Die Potomacarmee unter General Hooter beginnt ben Rudzug, um fich bem Ginfall Lees in Marbland und Bennfplvanien entgegen au feben.

14. Binchester und Martinsburg werben von ben Unionstruppen ben Confoberirten Preis gegeben, fo bag ber Armee Lee's ber Beg über Williamsport nach Marbland und Bennsplvanien offen ftebt.

Lee fteht mit feiner gangen Armee in Marblanb. **19**.

General Sooter wird im Oberbefehl über bie Botomacarmee 28. burch General Meabe erfest.

- Juli. Beginn ber Conscription im Gebiete ber Norbstaaten.

1 .- 3. Juli. Schlacht bei Gettyeburg (Bennfplvanien.) Rieberlage ber Subbunbearmee unter Lee, ber fich jeboch in aller Ordnung nach Birginien gurudzugieben beginnt.

Bideburg (Diffiffippi) ergibt fich ben Unionetruppen unter Beneral Grant.

- Bort Subson (Mississippi) ergibt fich ben Unionetruppen unter 9. Lee. Der gange Lauf bes Miffiffippi ift bamit in ber Gewalt ber Norbstaaten.
- Eine Broclamation bes Prafibenten bes Subbunds Jefferson Davis ruft alle Manner von 18 bis 40 Jahren unter bie Baffen.

15 .- 17. " Bobelunruben in Nemport gegen bie Confcription. Diefelbe fann nicht burchgeführt werben.

Proclamation Lincoln zum Schut ber Regerfolbaten ber Union 30. ...

gegen bie Barbareien ber Gubbunbifden:

"Es ift die Pflicht jeder Regierung, ihre Burger zu beschüten, ohne Unterschied der Classe, hautsarbe oder Lage, und namentlich diejenigen, welche ordnungsmäßig als Soldaten im öffentlichen Dienste organisitt find. Das Bollerrecht und die Gebrauche und Sitten des Krieges, wie er von civilisirten Machten geführt wird, geftatten teinen Unterschied binfichtlich ber Sautfarbe in ber Behandlung von Kriegsgefangenen als öffentliche Keinbe. Wenn eine gesangene Verson wegen ihrer Hautsarbe und ohne daß sie sich gegen die Kriegsgesehe vergangen hat, verkauft ober zum Sclaven gemacht wird, so ist bies ein Ruckau in die Barbarei und ein Verbrechen gegen die Civilisation bes Jahrhunderte. Die Regierung ber Bereinigten Staaten wird allen ihren Solbaten benselben Schut verleihen, und wenn ber Feind irgend einen wegen ber hauptfarbe vertauft ober jum Sclaven macht, so soll biefes Berbrechen burch Repressalien an ben in unseren Sanben befindlichen seindlichen Gefangenen bestraft werben. Es wird beshalb verfügt, daß für jeden Solbaten ber Bereinigten Staaten, welcher ben Kriegsgesesen zuwider getobet wird, ein Rebellen-Solbat hingerichtet werben foll, und für jeben Golbaten ber Ber-

einigten Staaten, ber vom Feinde zum Sclaven gemacht ober in die Sclaverei verlauft wirb, ein Rebellen-Solbat zu harter Arbeit an den öffentlichen Berten so lange angehalten werden soll, bis der andere freigelassen wird und bie einem Kriegsgefangenen schulbige Behandlung erfährt."

19. Aug. Wieberaufnahme ber Conscription in Newhork unter bem Schut einer binreichenben Militarmacht.

21. Der Bunbesgeneral Rosentrant langt mit seiner Armee vor Chatanooga (Tenessee) an und beginnt noch am gleichen Tage die

Beschießung ber Stabt.

22. Blutbab zu Lawrence in Ranfas.

24. " Fortgang ber Belagerung von Charleston: Fort Sumter ift nach siebentägigem Bombarbement ber Unionstruppen vollständig

zerftört.

- Diplomatische Correspondenz zwischen der Bundesregierung und dem engl. Cabinete bezüglich der in England für die Regierung des Sübbundes in Ausrustung begriffenen Laird'schen Panzerschiffe. Seward erklärt endlich auf's bestimmteste: "Wenn die Laird'schen Panzerschiffe auslausen, so ist die Fortdauer des Friedens zwischen den Bereinigten Staaten und England eine Unmöglichteit." Lord Russel verzichtet nunmehr auf seine bisherige Ausrede, daß der Regierung teine Rechtsbesugniß zu abministrativem Ginschreiten zustehe und zeigt dem nordamerikanischen Sesandten an, daß die englische Regierung die ersorderlichen Beschle ertheilt habe, um das Auslausen der Panzerschiffe zu verhindern.
- Sept. Bon Reworleans aus geht eine breifache Expedition von Bunbestruppen nach Teras.

6. " Fortgang ber Belagerung von Charleston: Morris-Island mit den Forts Wagner und Gregg werben von ben Conföberirten geräumt.

" Chattanooga wird von ben Confoberirten geraumt und von

ben Truppen bes Generals Rofenkrans befest.

- 19.120. " Zweitägige Schlacht am Chidamauga (Tenessee) zwischen bem Bunbesgeneral Rosenkrant und bem Subbundsgeneral Bragg. Rosenkrant unterliegt und muß sich auf Chattanooga zuruckziehen.
  - 1. Od. Der Agent bes Sabbunds in London, Mason, verläßt England.
    5. , Die Armee bes Sabbundes in Tenessee unter General Bragg beginnt Chattanooga zu belagern.
  - 8. " Die Armee bes Subbunds unter Lee geht über ben Rapidan vor, versucht aber umsonft ber Potomacarmee in ben Ruden zu tommen. General Lee tehrt in seine alte Stellung zurud.

17. , Brafibent Lincoln ruft neuerbinge 300,000 Freiwillige unter

die Baffen.

19. , General Rosentrans wird als Besehlshaber in Tenessee abbes

rufen und General Grant mit ben Oberbefehl über alle Bunbes:

truppen baselbft betraut.

23. Oct. Gine Depefche Semarbe an ben nordameritanischen Gefanbten in Baris Dabton erklart, bag bie Errichtung einer fremblanbifden und monarchischen Regierung in Mexico fich weber leicht, noch für Die Bereinigten Staaten munichenswerth erweisen werbe, movon bie frang. Regierung icon in Renntniß gefett worben fei. Doch bege bie Regierung zu Bafbington nicht im geringsten bie Absicht, ber freien Gelbstbestimmung bes meritanischen Boltes zu nabe zu treten, ober es irgendwie in ber Ginfetung und Durchführung einer freis gemablten Regierungsform zu behindern. Uebrigens habe ber Rrieg in Merico noch nicht ben Sturg ber inlanbifden Regierung gur Folge gehabt, und bie Regierung ber Bereinigten Staaten fei nicht gewillt, eine Regierung anzuerkennen, beren Erifteng noch von bem Bechfel bes Rriegsgludes abhangig fei.

2. Nob. Der Bunbesgeneral Bante lanbet an ber Barre bes Rio granbe (Teras) und ichlägt fein Sauptquartier in Brownsville auf.

16. " Der Gubbunbogeneral Longstreet zwingt nach viertägigem Rampfe bie Unionsarmee unter Burnfibe jum Rudjuge nach Knorville (Teneffee), bas von ben Confoberirten umzingelt wirb.

23 .- 25. Nov. Schlacht bei Chattanooga. Sieg ber Bunbesarmee unter General Grant über bie Gubbunbearmee unter Bragg. Diefer

räumt Lootoutmountain und Missionarpribge (Tenessee). 26. Nov. Die Botomacarmee unter General Meabe geht über ben Ra-

piban vor.

29. " Longstreet gibt bie Belagerung von Knorville auf.

Die Bunbestruppen besehen bas Fort Efperanga (Teras) am Eingange ber Matagorbabay unb find bamit herrn bon Mittel= und Bestteras, sowie aller bebeutenberen Buntte an ber Oftfufte, Salvefton ausgenommen.

2. Dec. Die Potomacarmee unter Gen. Meabe geht wieber über ben Rapiban gurud und begieht Winterquartiere.

10. " Eröffnung bes Congreffes in Bashington. Botichaft bes Brafiben: ten Lincoln.

Der Prafibent conftatirt, bag bie Regierung ber Bereinigten Staaten gu allen auswärtigen Machten in friedlichen und freundschaftlichen Beziehungen fiebe; daß die Krifis, welche die Freunde der Union zu entzweien gebroht habe, vorüber fei; daß die Rebellion in die engste Umgrenzung gusammen= gebrangt worden; und ertlart ferner, bag er mit größter Enticiebenbeit an feiner Emancipationspolitit festhalten werbe. Ueber bie Blotabefrage beißt es in ber Botschaft, nachbem bes Ginschreitens ber britischen Regierung gegen bas Auslaufen neuer, ben Bereinigten Staaten feinblicher Expeditionen aus britischen Safen und ber in ahnlicher Beise von Seite Frankreichs bethätigten Reutralität gebacht worben: "Blotabefragen find mit bem Geifte ber Offen heit, Gerechtigkeit und bes gegenseitigen Wohlwollens besprochen und zum

Anstrage gebracht worben. Unfere Prisengerichte haben sich burch ihr unparteisches Berfahren die Achtung und das Bertrauen der Seemachte erworben."

In ber bie Botichaft begleitenben Proclamation bietet ber Prafibent allen Bewohnern ber rebellifchen Staaten - mit Ausnahme ber hoberen Officiere (vom Oberft exclusive auswarts) und berjenigen Personen, welche in bem Minifterium ber confoberirten Regierung ein Amt befleibet ober welche früher ein richterliches Amt innegehabt haben ober aus bem Dienste ber Bereinigten Staaten ausgetreten und ju ben Rebellen übergegangen finb, und ferner berjenigen, welche farbige Solbaten anbere benn als Kriegegefangene behanbelt haben — volle Amneftie unter ber Bebingung an, baß fie ben Bereinigten Staaten Treue ichworen und bie Beobachtung ber vom Congresse erlaffenen Gefete und ber Proclamationen bes Prafibenten geloben. Außer ber Amneftie wird gleichfalls bie Biebereinfetjung in fammtliches Befithum (Sclaven ausgenommen) zugefagt. Benn ferner in einem ber abgefallenen Staaten von Burgern, beren Angaht wenigstens gleich einem Behntel ber bei ber Brafibentenwahl bes Jahres 1860 in bem betreffenben Staate abgegebenen Stimmen ift, eine Localregierung errichtet wirb, so foll biefer Staat auch ohne ben vorgeschriebenen Gib in die Union wieder aufgenommen werden Der Prafibent erflart ben in ber Proclamation vorgefchlagenen Robus für den besten, den die Executive anzugeben wisse, die Annahme anberer Borfcblage fei baburch jeboch teineswegs ausgeschloffen.

Der Candibat ber republikanischen Bartei, Colfar, wird vom Re-

prafentantenhaus zum Sprecher gewählt.

10. Dec. Eröffnung bes Congresses in Richmond. Botschaft bes Prafisbenten Gefferson Davis. Der Bericht bes Finanzministers Memsminger enthüllt rüdhaltslos bie verzweiselte Finanzlage bes Subbunbes.

17. Der Congreg verwirft mit 98 gegen 59 Stimmen ben Antrag Fernando Boobs und ber bemofratischen Bartei, bag ber Brafibent erfucht werbe, Commiffare zu ernennen, bie "mit ben Beborben in Richmond" über Beenbigung "biefes blutigen, verheerenden und uns menichlichen Rrieges" in Unterhanblungen treten follten. Gbenfo verwirft berfelbe mit 82 gegen 74 Stimmen ben Antrag berfelben Bartei, ben Grunbfat auszusprechen, bak ber Rrieg nicht aus Eroberungs = und Unterfocungezweden weiter geführt werben burfe, baf vielmehr nach Bezwingung bes Aufftanbes bie rebellifden Staas ten unbeschabet ihrer alten Rechte wieber in bie Union aufgenommen werben follten. Dagegen wirb mit 93 gegen 64 Stimmen ju ertlaren beschloffen, bag ber Congreg bie energischfte unb rud: fictetofefte Fortfetung bee Rrieges bis jur unbebingten Wieberbers ftellung ber Bunbesautorität über bas gesammte Nationalgebiet begehre; bag er jeben Waffenftillftanbs =, Friebens = ober Bermitts lunge-Borfclag, folange noch ein Rebell in Baffen gegen ben Bund ftebe, verwerfe und bag er, alle fruberen Parteibezeichnungen außer Acht laffend, mabrend bes Rrieges nur zwei Barteien anertenne: Batrioten und Berrather. Gine fernere Resolution ertlart es für bie Bflicht bes Congreffes, ber Regierung alle zur Unterbruckung ber Rebellen erforberlichen Mittel an Mannschaften und Gelb gur Berfftaung zu ftellen.

#### 2. Megico.

15. Jan. Proclamationen Forep's an bie Mexicaner.

17. " Proclamation Forep's an die frangofische Expeditionsarmee.

23. Febr. General Forey bricht von Drigaba auf.

28. " Frangösischer Kriegerath in Guecholac; Beschluß, bag alle frangöfischen Streitkrafte fich am 8. Marz in Bewegung feten sollen.

16. Marg. Die frangöfische Armee nimmt Stellung vor Puebla und be-

ginnt bie Belagerung ber Stabt.

- 17. " Ein ägyptisches Regerbataillon wird burch Uebereinkunft zwischen ber frangösischen Regierung und bem Bicekonig von Aegypten als Befahung nach Beracruz gelegt.
- 8. Mai. General Commonfort wird bei bem Bersuch, Puebla mit Les bensmitteln zu versehen, bei San Lorenzo von den Franzosen geschlagen.

. " General Forcy stellt bas enblich aus Frankreich erhaltene Bela-

gerungegeschut vor Buebla auf.

17. " Die Franzosen vor Buebla schießen Bresche. Die Stadt ergibt fic.

19. " General Forey halt seinen Einzug in Puebla. Gine Division ber Franzosen bricht fofort gegen Merico auf.

21. " Confiscationsbecret Forey's unb Bortrag Bubins barüber. Die

frang. Regierung berweigert bemfelben ihre Genehmigung.

27. "General Ortega und mehrere ambere mexicanische Oberoffiziere entweichen auf bem Transport nach Beracruz aus ber französischen Kriegsgefangenschaft.

29. " Der Präfibent Juarez verkundet burch Decret bie Räumung Merico's und die Berlegung des Regierungssites nach San Luis

Potofi.

31. " Juarez verläßt Merico mit ben Ministern, ben Truppen und seinen Anhängern. Der Gemeinberath übernimmt bie Zügel ber Regierung, übergibt bie Bewachung ber Stadt ben fremben Con-

fuln und beren Angehörigen und knupft burch biefelben Unterhands lungen mit ben Frangofen an.

2. Juni. Pronunciamento in Mexito. General Salas wirb zum Civilsund Militärchef ber Stadt ernannt.

7. General Bagaine gieht mit ber Borhut ber frangofischen Armee in Merico ein.

- 9. " Profibent Juarez langt in San Luis Potofi an und erläßt ein Manisest zu fortgesehter Bekampfung ber fremben Inbasion an bie Nation.
- 10. " General Foren halt mit bem franz. Gesanbten Dubois be Sasligny und bem General Almonte seinen Einzug in Merico an ber Spite von ca. 15,000 Mann.

2. " Gen. Foreh fest einen neuen Gemeinderath ber Stadt Mexico ein.

16. "General Foreh fest eine Junta superior del godierno aus 35 Mitgliebern bestehenb ein, ernennt die Mitglieber besselben und becretirt die Einberufung einer Notabelnversammlung zur Entscheisbung über die Regierungsform.

22. Die von Gen. Forey eingesette Oberjunta ernennt die neue Regierung: General Almonte, Erzbischof Labastiba und General

Salas.

2. Juli. General Forey ernennt 215 Mitglieber ber Notabelnvers fammlung.

8. 🚅 Feierliche Eröffnung ber Notabelnversammlung.

10. " Die Commission ber Notabelnversammlung trägt auf Einführung

einer gemäßigten erblichen Monarchie an.

11. "Die Notabelnversammlung beschließt die Einführung einer absoluten erblichen Monarchie und proclamirt den Erzherzog Marimimilian von Desterreich zum Kaiser von Merico. Im Falle der Weigerung desselben, die Krone anzunehmen, soll der Kaiser der Franzosen ersucht werden, den Mann zu nennen, der am meisten sein Vertrauen genieße, damit dieser den Thron von Merico des steige. Von den 215 berusenen Notabeln sind 30 nicht erschienen; von den erschienenen spricht sich nur einer gegen die Einführung der Monarchie aus.

" Die Notabelnversammlung bestätigt bas Triumvirat Almonte,

"Labastiba und Salas.

- 22. " Der permanente Ausschuß bes Congresses ber Republik Mexico erlätt ein Manisest an die Nation für fortgesetten Widerstand gegen die fremde Invasion.
  - 1. Oct. Maricall Foren gibt seine Bollmachten an General Bagaine ab und kehrt nach Europa gurud.

- 3. Oct. Erzherzog Max empfängt bie mexicanische Deputation, bie ihm bie mexicanische Raisertrone anträgt. Antwort bes Erzherzogs:
  - Ift auch die Aufgabe, Mexico's Unabhängigkeit und Wohl unter bem Sout bauenhafter und freier Ginrichtungen ju fichern, eine überaus eble, fo muß ich boch, in vollem Einverftanbniffe mit Gr. Daj. bem Raifer ber Franzosen, beffen ruhmreiche Initiative bie Regeneration Ihres schönen Baterlanbes möglich macht, erkennen, baß bie Wonarchie nicht auf legitimer und fester Grundlage wieberhergestellt werben tann, ohne bag bie gange Ration in freier Runbgebung ihres Billens ben Bunfc ber Sauptftabt bestätigt hatte. Bon bem Ergebniß ber Abstimmung ber Gesammtheit bes Lanbes muß ich baber vorerft bie Annahme bes mir angebotenen Ehrons abhangig machen. Anbererseits gebietet mir aber auch bas Berftanbnig ber geheiligten Pflichten eines herrschers für bas wieberaufzurichtenbe Raiserreich jene Garantien gu forbern, welche unerläßlich finb, um es bor ben feine Integrität und Gelbft: ftanbigkeit bebrobenben Befahren zu fichern. Sind bie Burgichaften einer feftbegründeten Butunft erlangt, und wendet fich bie allgemeine Bahl bes eblen mexicanischen Bolfs mir ju, fo ware ich bereit, gestütt auf die Bustimmung meines erlauchten Familienhaupts, und bertrauend auf ben Schut bes AU-machtigen, die Krone anzunehmen. Fur ben Fall, daß die Borfebung mich gu ber hohen civilisatorischen Miffion, bie mit biefer Krone verbunben mare, beruft, muß ich Ihnen, meine herren, schon jest meinen feften Entschluß erflaren, bem beilbringenben Beispiele meines taiferlichen Brubers folgenb, burch eine constitutionelle Regierung bem Lande bie Bahnen eines auf Ordnung und Gesittung bafirten Fortschritts zu eröffnen, und sobalb bas weite Reich vollständig pacificirt ware, ben Fundamentalpact mit ber Nation burch meinen Eib zu besiegeln. Nur auf biesem Wege konnte eine neue und mahrhaft na= tionale Bolifit ins Leben gerufen werben, in welcher alle Barteien, ihres alten Grolles vergessenb, mithelfen wurben, Mexico zu jenem hervortagenben Rang unter ben Bolkern zu erheben, der ihm unter einer Regierung bestimmt scheint, welcher ale oberfter Grunbfat galte, Billigfeit im Recht malten ju laffen. . . "
- 7. " Eine von General Bazaine organisirte Expedition bricht gegen San Luis Botosi auf.
- 4. Nov. Schreiben bes Erzherzogs Maximilian an General Almonte:
  "Seien Sie versichert, mein lieber General, daß ich in keiner Weise unsschlässig bin. Mein Entschluß steht fest, und ist seit meiner Rebe v. 3. Okt. vor Mexico und der ganzen Welt laut ausgesprochen worden. Ich erwarte, um die Zügel der Regierung zu ergreisen, nur noch den Vollzug der Bebingungen, die mir nicht allein die eigene Würde, sondern vornehmlich auch das Interesse Ibres Baterlandes zu stellen gebot. Ich habe Ihnen bereits in meinem Briese vom 9. Oct. diese Zusicherungen ertheilt und erneuere sie hier mit Vergnügen. Sie können von meinem Schreiben den Gebrauch machen, der Ihnen zur Zerstreuung etwaiger in Mexico noch bestehenden Zweisel gezeignet erscheint."

12. " Gen. Commonfort wirb zwischen San Luis und Calaya von mericanischen Parteigängern überfallen und niebergemetelt.

20. " Lette Situng bes mericanischen Congresses in San Luis Potosi. Es sind nur 58 Mitglieber anwesend.

- " Constict zwischen ben franz. Autoritäten, bem Erzbischof Labaftiba und ber clericalen Partei. Der Erzbischof nimmt keinen Antheil nehr an ber Regentschaft. 17. Dec. Prafibent Juarez verläßt San Luis Botofi und geht nach Monsteret, ber Hauptstadt bes Staates Rueva Leon.

24. General Mejia zieht ohne Schwertstreich in San Luis Botofi ein.

26. Dec. Der Erzbischof Labastiba von Merico protestirt gegen die Aufsrechthaltung des Berkaufs der Kirchengüter durch die neue Resgierung.

29. " Der neue frangöfische Gefanbte Montholon trifft in Beracrug ein; ber bieberige, Saligny, schifft fich ju gleicher Zeit wieber nach

Frantreich ein.

31. Der Erzbischof Labastiba ernenert seinen Protest gegen bie Aufrechthaltung bes Berkuns ber Rirchengüter unter Beifügung ber Ercommunication. Der oberste Gerichtshof erklärt sich beshalb für incompetent in diebfälligen Rechtsfragen und weigert sich, ben Bersügungen ber Regentschaft Folge zu geben.

## Ergänzungen.

Deutschland. 30. Sept. Eine Berfammlung beutscher Protestanten beschließt bie Bilbung eines beutschen Protestantenvereins und bie regelmäßige

alljährliche Berufung von Protestantentagen:

Statuten bes Bereins: § 1. Auf bem Grunde bes evangelischen Christenthums bilbet fich unter benjenigen beutschen Brotestanten, welche eine Erneuerung ber evangelischeprotestantischen Rirche im Geifte evangelischer Freis heit und im Einklang mit ber gefammten Culturentwicklung unferer Zeit anftreben, ein beutscher Protestantenverein. Derfelbe setzt sich namentlich zum 3med: 1) Den Ausbau ber beutschen evangelischen Rirchen auf ben Grund: lagen bes Gemeinbeprincips und bie Anbahnung einer organischen Berbindung ber einzelnen Lanbeskirchen auf biefen Grundlagen. 2) Die Wahrung ber Rechte, Ehre, Freiheit und Selbftanbigfeit bes beutschen Broteftantismus unb bie Befampfung alles unprotestantischen, hierarchischen Befens innerhalb ber einzelnen Lanbestirchen. 3) Die Erhaltung und Forberung driftlicher Dulbung und Achtung zwischen ben verschiebenen Confessionen und ihren Mitglie: 4) Die Anregung und Forberung aller berfenigen driftlichen Unternehmungen und Berte, welche bie fittliche Kraft und Boblfahrt unferes Bolts bebingen. § 2. Es bleibt ber Selbstbestimmung ber Brotestanten in ben einzelnen beutschen Länbern, Provinzen, Bezirken und Stäbten überlassen, besonbere Bereine ju bilben, welche hinwieber mit bem Gesammtverein ale Bweigvereine in Berbinbung treten. Bur Mitgliebschaft ift berechtigt jeber Deutsche, ber fich zur protestantischen Rirche betennt, und fich zur Mitwirtung ber Bereinszwede in bie Lifte einzeichnen läßt."

Ein Antrag, unter ben Zweden bes Bereins "bie freie Fortentwicklung ber Lehre" voranzustellen, wird von der Bersammlung verworfen und ein Antrag statt "Erneuerung der evang.-protest. Kirche" zu sagen "Erneuerung der evang.-protest. Kirche" zurlägezogen, nachdem der Berichterstatter es als die bestimmte Absicht des vorgeschlagenen Entwurfs ausgesprochen hatte, jede Einwirkung auf die Lehre der Kirche fern zu halten.

England. 3. Sept. Eine Depesche bes engl. Gesandten in Kopenhagen, Sir A. Paget berichtet Lord Russel, er habe sowohl von Hrn. Hall als von dem schwesbischen Gesandten Eraf Hamilton ersahren, daß die dänische Regierung keine schriftliche Jusage Schwedens besitz, im Falle von Feindselligkeiten auf dem Bundesgediete den Dänen zu hilse zu kommen. Eraf Manderström habe ein solches Versprechen auch mündlich nicht geben können, vielmehr gerathen, einer Bundesserecution keinen Biberstand enigegen zu setzen; die Großmächte würden Deutschland ja doch nicht erlauben, holsein permanent besetzt zu halten und so Dänemark gewissermaßen durch Aushungerung zum Rachgeben zu zwingen, auch würden sie von Deutschland eine deutliche Desinition der Occupationszwede verlangen.

10. Sept. Eine Dep. bes engl. Gesandten in Wien Lord Bloomfield berichtet Lord Aussel, Graf Rechberg hätte ihm erklärt, er habe sich nicht ohne Erfolg bemüht, den Wortlaut der Bundesbeschlußtassau zu mildern, aber die Bundesgesehe zu ändern, das sei für Oesterreich und Preußen eine Unmöglichkeit. Dänemark habe versprochen, den herzogthümern keine Gesehe zu octrohiren und wie habe es dieses Bersprechen gehalten?

. , Eine Depesche Russels an den britischen Repräsentanten in Paris schilbert bie Gesahr der Lage und stellt folgende seiner Meinung nach unumstöhliche

vier Sate auf:

.1) Danemark ift Deutschland eine erschöpfenbe foriftliche Ertlarung über bie Bebeutung ber Orbonnang vom 30. Marg für bie Gefete und namentlich fur bie finanzielle Stellung ber Bergogthumer Bolftein und Lauenburg fculbig. 2) Deutschland tann gerechter Beife teine Bunbeseretution anordnen, um die Ginführung einer Danemart, Schleswig, Golftein und Lauenburg gemeinsamen Berfassung zu forbern ober zu verhindern. 3) Die Angelegenheiten Schleswigs tonnen zwischen Deutschland und Danemark nur als eine internationale Angelegenheit behandelt werben. 4) 2016 eine Sache von internationaler Bebeutung ist zu wünschen, daß Deutschland mit Benauigkeit angebe, welche Rechte es fur bie beutschen Ginwohner Schleswige in Anspruck nimmt, und in welcher Beise Danemart die zu Gunften der Deutschen übernommenen Berbinblichkeiten nach der Meinung des beutschen Bundestags verlest hat. . . . Wenn die Regierung des Kaifers der Franzosen der Meinung ift, daß ein britifches und frangofifches Anerbieten guter Dienfte irgenb einen Rupen verspricht, so mare J. Maj. Regierung zu einer solchen Politik Sollte jeboch bie frangofische Regierung einen folden Schritt für wahrscheinlich fruchtlos halten, so konnten bie zwei Dachte ben Regierungen bon Defterreich und Breufen und bem beutschen Bunbe bie Erinnerung qua rufen, bag irgend ein von ihnen unternommener Schritt, ber bie Integrität und Unabhangigkeit Danemarks ichwachen tann, bem Bertrage vom 8. Mai 1852 zuwiberlaufen murbe."

18. , Ter engl. Bertreter in Paris melbet Russel, daß die franz. Regierung seinen Borschlag vom 16. Sept. ablehne. Hr. Drouhn be Lhuhs billige zwar alle vier Paunkte Lord Russels, aber er sage, daß er von einem förmlichen Schritt sich keinen Bortheil verspreche. Das Amerbieten guter dienste wäre nublos. Der zweite vorzeschlagene Schritt (die Mahnung an den Bertrag von 1852) wäre großentheils der von England und Frankreich in der polnischen Frage besolgten Politik analog. Er habe keine Lust (und ergestand offen, daß er es dem Kaiser sagen werde), Frankreich in dieselbe Stellung gegenüber Deutschland wie gegenüber Russland zu bringen. .. Wollte man an die deutschen Mächte eine solche Mahnung wie an Russand richten, so müßte man bereit sein, weiter zu gehen und eine Handlungsweise zu ergreisen, die der Bürde zweier Großmächte angemesselsener wäre zu. Schließlich habe der französsische

Minister gesagt, daß Frankreich fich völlig freie Sand laffen wolle.

10. Er. Eine Depeiche bes engl. Gesandten in Bien Lord Bloomfield zeigt dem Grasen Russel an, daß Gras Rechberg ihn über etwaige, dei der Bundesseraution in Holstein zu besürchtenden Insurrectionsversuche, dez. wegen Beschitigung der Autorität des König-Herzogs (soweit solche nicht durch die Executionsordnung bedingt iei) beruhigt habe. Graf Rechberg sügte dinzu, daß er sür die Disciplin der öfterreichischen, feineswegs aber der sächsischen und hamdverischen Aruppen einstehen könne, und daß, um Fraternisurungen zwischen den österreichischen Truppen und den holsteinern zu verhüten, hauptsschilch ungarische und polnische Regimenter nach holstein gesandt werden sollten.

12, Etp. bes in außerordentlicher Mission nach Berlin und Kopenhagen gessandten Lord Bobebouse an Lord Russel aus Berlin:

"Ich bin geftern Abend bier angetommen und habe bente im Dinifterium

bes Auswärtigen eine lange Unterrebung mit Brn. v. Bismart gehabt. 3d begann bas Gefprach mit ben Borten, baß J. Maj. geruht habe, mir eine Senbung anzuvertrauen, beren Bwed bas Beftreben fei, Mittel zu finben, um bie Berwirfniffe zwifchen Deutschland und Danemart beigulegen. Ge. Grc. Winne sich baber versichert halten, daß ich nicht ben Anwalt bes einen ober anberen Theiles spielen wurbe, aber ich muffe ihm rund beraussagen, wie Ihrer Maj. Regierung überzeugt sei, daß, wenn Deutschland einerseits und Danemark anbererfeits entschloffen waren, von ihren Pratentionen nichts fabren zu laffen, es unnut fein wurde, ben Kriegsausbruch verhindern zu wollen. Br. v. Bismark erwiberte, er muniche fo lebhaft, wie irgend Jemand, ben Frieben aufrechtzuerhalten, aber bie Bolteftimmung feiin gang Deutich: land fo beftig gegen Danemart, bag es ber preußischen Regierung unmöglich fei, von Danemark weniger ale bie vollständige Erfüllung feiner Berfprechungen ju forbern. Die öfterreichische Regierung, fagte er, febe bie Sache ebenso an, und die Kleineren beutschen Regierungen seien noch weniger im Stanbe, Rugeftanbniffe zu machen, ba in ben meisten Meineren Staaten eine so farke Gefinnung in Bezug auf Schleswig-Holftein herrsche, bag bie Fürften jener Staaten ihren Thron gefahrben murben, wenn fie ben Bollemunich bekampfen wollten. 3ch fragte, ob es mit ben Principien, welche bieber bie Beziehungen ber europaischen Staaten zu einanber regiert hatten, übereinstimme, daß zwei ber Großmächte, bie einen Bertrag mit ben brei anberen Großmächten eingegangen hatten, fich ohne Scheu weigerten, bem Bertrage treut zu bleiben, weil ber beutsche Bund bemfelben nicht beigetreten fei. Wenn, fagte ich, Desterreich und Preußen sich ale Bunbesmitglieber verpflichtet glaubten, ihre Bertragsannahme von der des Bundes abhängig zu machen, so hät= ten fie eine Erklärung in biefem Sinne abgeben follen, als fie ben Bertrag unterzeichneten. Aber ich muffe jebenfalls fragen, aus welchen bentbaren Gründen Defterreich und Preußen fich weigern konnten, Christian IX. als Rönig von Danemark anzuerkennen. Der Bunbestag, bachte ich boch, behne seine Bratentionen nicht auf bas Königreich aus, und wenn Christian IX. nicht König sei, so möchte ich gern wissen, wen man als ben König ansehen Ich ftelle biefe Frage, fagte ich, weil Ihrer Maj. Regierung erfahren habe, bag ber Gefanbte, ber abgeschieft worben, um bie Thronbesteigung bes Königs anzuzeigen, in Wien nicht empfangen worben sei und, wie es scheine, auch in Berlin nicht empfangen werben folle. Hr. v. Bismart fagte, er bebaure febr, bag ber öfterreichifche Sof ben banifchen Gefanbten nicht empfangen habe; ohne die Weigerung Defterreiche, glaube er, wurde ber König von Breugen ihn empfangen haben, aber jest, fürchte er, werbe bies unmöglich fein, ba ber König von Preußen, wenn er in biefer Sache anbers als Defterreich handelte, fich großer Unpopularität in Deutschland aussetzen wurde. Die öfterreichische Regierung, glaube er, gebe so weit, zu behaupten, baß, wenn ber Bertrag von 1852 fallen follte, auch bie Bergichtleiftungen, traft beren Christian IX. ben Thron bestieg, ihre Giltigkeit verlieren wurden, ba fie erfolgt waren, um bie banischen Lande als ein Ganges zu bewahren, und daß der Prinz von Augustenburg auf das Königreich Danemart Anfprilde besite, die sobann giltig werben bürften. 3ch muß jeboch hrn. von Bismart bie Gerechtigkeit wiberfahren laffen, ju fagen, bag er biefer Doktrin nicht bas Wort reben wollte. Wir gingen von biefem Theile bes Thema's auf bie anbrobenbe Bunbesexecution fiber. 3ch fragte, aus welchem Grunde die Grecution jest flattfinden folle, nachdem Danemark bas Batent vom 30. März zurudgenommen. hr. v. Bismart erwiberte, bie Grecutions= grunbe feien in einem Defrete bes Bunbestags aus bem Jahre 1858 enthalten, worin Danemart aufgeforbert warb, feine Berbinblichfeiten in Bezug auf bie Ich sagte, eine Stellung Solfteins in ber banifchen Berfaffung zu erfüllen. Execution sei gewiß einer Occupation vorzugiehen, obwohl keine Execution und teine Occupation beffer gewesen ware; aber jebenfalls, hoffe ich, bag beitre

Einmariche ber Bunbestruppen eine Proclamation ergeben werbe, um bie Ginwohner Solfteine gur Rube ju ermahnen. Laut ben 3. Daj. Regierung augetommenen Berichten fei in Solftein bie Rube nicht gestort, und es murben wohl gewiß Schritte gethan werben, bamit ber Bring pon Muguftens burg und feine Barteigunger nicht im Stanbe feien, Freischaaren ju bilben und unter bem Schute ber Bunbestruppen eine aufftanbifche Bewegung ju organifiren. frn. v. Bismarts Sprace über biefen Buntt mar nichts weniger als beruhigenb. Er fagte: eine Proflamation, wie ich fie munichte, werbe erlaffen werben, aber ber Bring von Muguftenburg werbe fonber Zweifel im Gefolge ber Bunbestruppen ein: gieben und bie Sahne bes Aufftanbes ju erbeben fuchen. ber Bewegung Ginhalt ju thun, wurde es nothig fein, ben Pringen ju verhaften und bie von ihm gebilbeten Schaaren mit Gewalt auseinander ju fprengen. Bare bies möglich, ohne einen unbegabmbaren Ausbruch ber Bolfeleibenichaft in Deutschlanb bervorzurufen? 36 stellte barauf Gr. Erc. bringend vor, wie groß bie Gefahr eines Rrieges zwischen Deutschland und Danemart fein wurde, wenn man feine entschiedenen Dagregeln ergriffe, und wie ungerecht es ware, unter bem Scheine einer Erswingung von Bunbeerechten bie Rebellion ju fouren. fr. v. Bismart entgegnete mir, bag er bie brobenbe Kriegsgefahr fo gut wie ich bebaure. 3ch erwähnte auch bes Streites über Renbeburg und fprach bie Soffnung aus, baß man bafur Gorge tragen werbe, einen Bufammenftog mit ben Danen auf jenem Buntte ju bermeiben. fr. v. Bismart versicherte, die Bundestruppen wurden teinen Theil bes ftreitigen Rendsburger Gebietes im Rorben ber Eiber befeben. Bir tamen bann gur Grörterung ber ichleswig'ichen Frage, bie, wie Ihrer Lorbichaft wohl bekannt, bie hauptursache bes langwierigen Streites zwischen Deutschland und Danemart ift. 3ch sagte, es sei unmöglich, au einer Lofung ju gelangen, wofern bie beutschen Machte nicht genau angeben tonnten, worin ihre an Danemart gerichteten Forberungen bestanben, und daß ich hoffen wollte, er werde im Stande fein, mir über biesen Bunkt eine beutliche Aufklarung ju geben. Dr. v. Biemart fagte, bie Forberungen Deutschlands feien biefelben, welche fie immer gewesen - namlich, bag Danemart fein Berfprechen erfulle, Schleswig nicht ine Konigreich einzuverleiben und eine gemeinsame Berfassung ju geben, unter ber holftein, Schleswig und Lauenburg gleiche Rechte mit bem Königreiche besigen wurden. 3ch erwiderte, A. Maj. Regierung sei überzeugt, daß es ein hoffnungsloses Unternehmen sei, über bie gemeinsame Berfaffung eine Erörterung angutnüpfen. Gilf Jahre feien in bem fruchtlofen Bemuben vergangen, die beutschen und die banischen Ans nichten über bas, worin bie gleichen Rechte besteben, in Gintlang gu bringen fei es mahricheinlich, bag bie Danen fich jemals berbeilaffen murben, ben Bewohnern ber Bergogthumer, b. h. ber Minoritat in einem gemeinfamen Barlamente, biefelbe Bahl Ditglieber wie ber banifchen Rajoritat zu geben? Burbe ein foldes Arrangement ber Billigfeit ober ber Gerechtigfeit entsprechen ? or. v. Bismart fagte, bag bie Danen feine baare Gleichzahl ber Ditglieber mit ben Deutschen haben wurben, weil in Schleswig febr viele Danen feien und biefe ohne 3weifel banifchen Mitgliebern ihre Stimmen geben wurben. Ce. Erc. entwidelte bes Langeren feine 3been über bie gemeinfame Ber: faffung, aber ich kann nicht fagen, baß ich von ihm etwas gebort habe, was im Laufe biefer endlofen Erörterungen nicht aber und abermals wieberholt worben ware. 3ch brangte ihn, irgend eine andere Alternative anzugeben, allein er fagte, bas fei bie Sache ber Danen und nicht ber Deutschen. fragte ibn bann, mas bie beutschen Dachte in Bezug auf die vom Ronige jungft unterzeichnete Conftitution verlangten. Ueber biefen Bunft - fagt er - fonne von einem Compromiffe feine Rebe fein. Bor bem 1. Januar muffe ertlart werben, bag bie Berfaffung auf Schleswig unanwenbbar fei, fonftwürbenbiebeutiden Dachte

fich aller gegen Danemart eingegangenen Berbinblichkeiten, einschließlich bes Bertrage von 1852, enthoben halten. Damit, bağ ber Zusammentritt bes neuen Reichsrathe blos verschoben worben. tonnten fie fich nicht begnugen. Ich fagte, er werbe wohl gufrieben fein, wenn ber Ronig bie Erflarung erließe, baß bie Berfaffung nicht in Bezug auf Schleswig in Rraft gefet werben tonne. Wenn bie Frage nicht burch ben gegenwärtigen Reicherath, ber mit bem Enbe bee Jahres aufhore, erlebigt wurde, so konnte es nothwendig werden, ben neuen Reichsrath einzuberusen, ber bann allein bas Gefet anbern konnte. Ge. Erc. fagte, vorausgefett, bag Schleswig burch irgend einen königlichen Att vor bem 1. Januar von ber Wirksamkeit bes Gesetzes ausgenommen wurde — benn am 1. Januar solle bie neue Verfassung in Kraft treten — so liege ihm wenig baran, welche Berfammlung bie ichliegliche Abichaffung bes Gefetes vornahme. Er fei inbeg überzeugt, ber Ronig werbe seine jetigen Minister entlassen muffen; ein coup d'état ware bie beste Losung ber Schwierigkeit. Die Sache sei, bag Deutsch: land nie auf gutem Buge ju Danemark fteben werbe, fo lange in Danemark bie gegenwärtigen bemofratischen Staatseinrichtungen beständen. 3ch fagte, baß ich es bedauerte, diese Sprache ju boren, bie einer Erklarung gleich tomme, bağ bie beutschen Regierungen wirklich im Begriffe feien, bie inneren Ginrich: tungen einer unabhängigen Monarchie abzuändern; und ich hob gegen herrn v. Bismart einbringlich bervor, welche Gefahr bie beutichen Regierungen liefen, Revolution im Innern zu erregen, indem sie ben Planen ber schles: wig-bolfteinischen Bartei bie Sanb boten. Nichts, fagte ich, konne bas Auftreten bes Pringen von Augustenburg rechtfertigen. 3ch folog bas Gefprach, bas von herrn v. Bismart mit ber größten Artigfeit geführt murbe, inbem ich ihn ersuchte, mir ein Memoranbum über bie Forberungen ber beutichen Dachte ju geben. herr b. Bismart war bagu gern bereit, und es wurde bemnach ein Memoranbum (bas ich in Abschrift beschließe) aufgesett, welches, wie wir überein tamen, falls ber Ronig und ber öfterrei: chifche Gefandte es billigen, von herrn v. Bismark, bem Grafen Carolyi und 3. Maj. Gefanbten paraphirt werben foll."

Memoranbum: Die bsterreichische und die preußische Regierung verlangen, daß die danische Regierung die von 1851—1852 eingegangenen Berbindlichkeiten ausführe, so daß, abgesehen von den Bundesbanden, welche holkein allein angehen, Schleswig mit dem Königreich Danemark nicht enger verbunden sei als holkein. Sie erachten daher, daß die Berfassung vom 18. Rov. 1863 eine Bersehung der Berbindlichkeiten Danemarks ift, und sie verlangen, daß die bänische Regierung vor dem 1. Januar Maßregeln tresse, damit jene Bersassung nicht in Bezug auf Schleswig in Wirsamkeit geseht werde. Rachdem solche Maßregeln ergriffen sein werden, erwarten sie Borsschlage über die Art, wie die Bersprechungen von 1851—52 erfüllt werden

follen, von Danemart zu erhalten.

13. Dec. Lord Bobehouse melbet bem Grasen Russel, daß er mit bem Grasen Karolyi, bem österreichischen Gesandten in Berlin, eine Unterredung gehabt, und datüber nicht mehr zu sagen habe, als daß derselbe sich über die deutsch dänischen Wirren eben so äußere, wie Hr. v. Vismark. An demselben Lage schreibt Lord Wodehouse, daß Hr. v. Vismark ihm gesagt: das Wemorand um sein vom König gutgebungen, und werde daßer in der angegebenen Weise paraphirt werden. Zum drittenmal schreibt Lord Wodehouse an demselben Lage: er freue sich zu sehen, daß die Sprache, die er gegen Hrn. v. Vismark über die Gesahr eines Aufstands in holskein gesührt, einigen Eindruck auf ihn gemacht habe; so sagregeln gegen die Bildung von Freischaren zu ergreisen, und die preußische Regierung werde sich sofort mit dem Prinzen von Augustendurg in Correspondenz setzen um ihn zu bewegen suchen, nicht nach holskein zu gehen.

14. Dr. Gine Depefche bes englischen Gefanbten in Berlin berichtet fiber bie von om. v. Bismart einige Lage por ber Antunft bes Lord Bobeboufe ju Berlin in vertraulicher Unterrebung ausgebrudten Unfichten, wie bie fchleswig : hol= neinische Frage ju einer Losung gebracht werben tonne. fr. v. Bismart balt eine gemeinfame Berfaffung fur Danemart und bie Bergogthumer nach bem Plane von Christian VII., ober bie Bereinigung bes beutschen Theiles von Schleswig mit Solstein unter abgefonberter Legislatur und Berwaltung (von bem übrigen Theile ber banifchen Monarchie) für ersprießlich. Ein britter Plan fei die abministrative Bereinigung von Subschleswig mit holstein, ohne daß jedoch das erstere dem beutschen Bunde einverleibt werbe. Graf Ca= rolpi, fügt ber Befanbte bingu, habe fich in abnlichem Sinne geaußert.

15. , Sir Malet , ber englische Gefanbte am beutschen Bunbe , erhalt von bem Bunbesprafibialgefanbten, Baron Rubed, auf eine Anfrage, welche Ragregeln ber beutsche Bund ergreifen werbe, falls ber Pring von Augus ftenburg es fich einfallen laffen follte, im Gefolge ber Bundestruppen fich nach holftein zu begeben, die Antwort: daß ein folches Borgehen des Augupenburgere "ein europäischer Standal und eine Beleibigung für die banische Regierung fein, welche bie banische Regierung fogar berechtigen wurde, ber

Bunbeserecution felbft Biberftanb ju leiften."

Der englische Gesandte in Berlin melbet Lord Ruffel, bag Lord Bobes house von bort abgereist sei, ohne daß es ihm gelungen ware, von der preußis ichen Regierung eine bestimmte Angabe über bie Bereinbarungen, mit benen Leutschland zufrieden sein wurde, zu erhalten. "Die preußische und die ofter-reichische Regierung haben somit die alte Politik des Bundestages, über die lich Dänemark jo häufig zu beschweren hatte, befolgt, und bloß gesagt, was sie nicht wollen, aber jede Andeutung über den Character der Bereinbarung, bie fie annehmen murben, bestimmt perweigert." Es sei baber unwahrscheinlich, daß Lord Bobehouse die banische Regierung gewillt finden werde, eine bie Organisation ber Monarchie betreffende Politif aufzugeben, bie im Falle eines Rrieges folibe Bortheile verheiße.

" Anfunft Lord Bobehouse in Ropen hagen. Er berichtet Lord Ruffel, bag er ohne Bergug fich ju herrn Sall begab und ihm ben Rath ertheilte, bie Rovember-Berfassung jurudjunehmen, weil man erachten tonne, baß fie ben Berfprechungen von 1852 zuwiderlaufe, und weil Großbritannien ein Recht habe, zu erwarten, daß die dänische Regierung die Dinge nicht auf's Aeußerste treiben werbe. herr hall lehnte ben Rath ab; er werbe feines: falls ber Minister fein, auf bessen Empfehlung ber englische

Rath befolgt werben murbe.

. Lord Ruffel instruirt Lord Bobebouse neuerbings babin, Die Zurudnahme ber Berfaffung bom 18. Rovember für Schleswig von Danemart zu erzies lm: "Ein Cafuist könnte über ben Sinn ber Worte: "Einverleibung in Das nemart ober auf die Einverleibung abzielenbe Schritte" einen Streit erheben, und zeigen, bag es taum irgenbeinen bem herzogthum holftein, für fich gewamen, portheilhaften Schritt geben tonne, ber fich nicht so barftellen ließe, als zielte er von fern auf bie Einverleibung Schleswigs in Danemart ab. Mudlicherweise aber ift im vorliegenden fall ein fo fein augespittes Raison= mement nicht vonnöthen. Das am 18. November fanctionirte Grund: gefet für bas eigentliche Danemarkunb Schleswig ift thatfaclid eine Ginverleibung Schleswigs in Danemart. Es bestimmt, daß Schleswig im Parlament von Danemark vertreten fein foll, und bag alle bom Parlament ober Rigeraad erlassenen Gesete im herzogthum Schles: mig, sowie im Königreich Danemark gelten sollen. (Lord Russel citirt verschies dene Baragraphen der Rovemberverfassung.) Zwar ist sowohl Danemark als Schleswig eine besondere reprasentative Bersammlung gelassen, aber es ift flar, daß diefe Berfammlungen nur für briliche Angelegenheiten da fein follen, und daß all ihre Macht über gemeinsame Angelegenheiten vom Risgraad

21.

absorbirt werben wirb. Diese Berfaffung ift, wie man fich erinnern muß, nicht dem Landtag von Schleswig vorgelegt und in einer Bersammlung votirt worben, in welcher nur elf Bertreter Schleswigs zugegen waren, von benen 7 für und 4 gegen bie neue Berfaffung stimmten. Die neue Berfaffung alfo, ber bie erforberliche Sanction bes Herzogthums Schleswigs fehlt, und bie ben Berbinblichkeiten ber banischen Krone wiberftreitet, follte, insoweit fie fich auf Schleswig bezieht, gurudgenommen werben. Wie bies gefcheben foll, bas haben ber Konig, seine Minister und sein Parlament zu entscheiben. Ge ift ber Wunsch ber Regierung J. Maj., daß es in ber bem Character und ber Burbe Danemarks als eines freien und unabhängigen Staats angemessensten Weise geschehen möge. 🌤

Gine Depefche bes Lord Bobehoufe aus Ropenhagen berichtet über feine erfte Unterrebung mit bem frang. General Fleury, ber eine ber seinigen ähnliche Sendung hatte: "Der General sagte, J. Maj. Gesandter in Paris habe ihm meine Instructionen gezeigt, und er wolle mir fogleich fagen, er habe ben Auftrag vom Raifer, fich an feiner Unterhandlung in Robenhagen zu betheiligen, sonbern ber banischen Regierung ausbrücklich zu erklären, baß, wenn Danemart in Krieg mit Deutschland gerathen follte, Frankreich ihm nicht zu hilfe kommen würbe, und in allgemeinen Ausbrücken zur Mäßigung und zu Concessionen an Deutschland zu rathen." hierauf theilte Lord Bobehouse bem General mit, daß er ben Auftrag habe, ber banifchen Regierung bie Aufhebung ber November Berfaffung bringenb anzurathen, und fragte, ob er fich ihm barin anschließen wurbe. Borber batte er bei herrn v. Ewers, bem ruffischen Gefanbten, angefragt und nachber auch ben schwebischen Gesandten, ben Grafen Samilton, eingelaben, eine in jenem Sinne gefaßte ibentische Rote an bie banische Regierung mit zu unterzeichnen. Graf hamilton lehnte biefes ab, was von feiner Regierung gutgebeißen wurde; bie ruffische und bie frangofische Regierung erlaubten auf Anfrage ihren Bertretern, sich bem Schritte des Lord Wodehouse anzufoliegen.

Lord Wobehouse erhalt von Garl Ruffel bie Weisung, ber banifchen Regie-· 20. rung zu erklaren, "bag bie Burudnahme ber Rovember-Berfaffung, fo weit fie Schleswig betrifft, unumganglich fet, unb bag bie banifche Regierung of-

fentlich irgend ein Unterpfand für bie Zurücknahme geben sollte."

Unterredung zwischen Lord Bobehouse und hrn. v. Ewers mit hrn. Sall,

bie jum Rudtritt bes banifchen Premiers führt:

Lord Bobehoufe fagte frn. Sall, er habe ber banifchen Regierung ben Rath zu ertheilen, Magregeln zu treffen, bamit die neue Berfassung nicht auf Schleswig angewandt werbe. 3. Majeftat Regierung Zwed fei es, ben Beg zu neuen Unterhandlungen mit Deutschland zu eröffnen, und ba Defterreich und Breußen auf Unterhandlungen nicht eingeben wollten, so lange bie neue Berfassung fortbeftebe, so muffe man vorerft biefes Sinbernig befeitigen, herr v. Ewers gab benfelben Rath. herr hall laugnete, bag Danemart feine Berbinblichkeiten gegen Deutschland burch bie neue Berfaffung breche, und wollte wiffen, was Danemark burch bie Befolgung bes englischen Rathes gewinnen wurbe. Gei ber geringfte Grund porhanben, angunehmen, bag bie Zurüdnahme ber Berfassung Deutschland befriedigen würde? Und würde dieses Augeständniß nicht das Borspiel fernerer Forberungen sein? Er habe selbst feinen innigeren Wunich, als die ftreitigen Fragen einer Conferenz ber Dachte, welche ben Bertrag unterzeichnet haben, vorgelegt zu feben; aber welche Burgschaft habe die dänische Regierung dafür, daß die Angelegenheit, nach Befol= gung bes englischen Rathes, por eine Confereng tommen werbe? Danemart fei gern bereit, an bem vom Raiser der Franzosen vorgeschlagenen Congresse Theil zu nehmen, aber England habe ben Congreg-Borfcblag abgelehnt, und frantreich wolle anderswo als auf bem Congresse nicht unterhandeln. Bobeboufe erfucte barauf herrn Sall, bie Bichtigleit ber Situation

Digitized by GOOGLE

wohl zu erwägen. Er muffe herrn hall erflaren, fagte er, bag, "wenn bie banifche Regierung unseren Rath verwerfen follte, J. Maj. Regierung es Danemart überlaffen mußte, Deutschland auf eigene Berantwortlichkeit bie Stirn ju bieten". Berr Sall erwiderte, er fenne fehr mohl bie Gefabren, die Dänemark drohen würden, wenn es den Rath zurückwiese, aber die Befahr ber Unnahme ichiene ihm noch größer. Gegenwärtig feien ber Ronig und fein Bolt einig, und biefe bergliche Ginigung fei eine gewaltige Schupmehr. Aber burch bie Burudnahme ber Berfaffung murbe biefer große Bortheil verloren geben. Die ruffifche Regierung habe die Politif ber banischen Regierung ftets mit ungunftigen Augen betrachtet, aber von 3. D. Regierung habe er ein wohlwollenberes Urtheil erwartet. Die Unterrebung bauerte noch eine geraume Beit, aber fie blieb ohne Ergebniß. — General Fleury hatte ein Separatgefprach mit herrn hall und reine am felben Tage nach Berlin ab. - Unmittelbar nach Lord Bobehouse und herrn v. Ewers tam Sir A. Paget ju herrn Sall und unterftupte bie Grunde von Lord Bobe: boufe, inbem er einen neuen hinzufügte. Berr Ball fei ber Echopfer ber neuen Berfaffung, die fo laute Beichwerben veranlaffe, und ber Ronig burfe baber erwarten, bag auch herr hall felbst ihre Aufhebung beantrage. "Der Ronig", fagte Gir M. Paget, "ift für bie porhanbene Krifis in keiner Weife verantwortlich. Er hat bei seiner Thronbesteigung die Magregel, der nichts als die königliche Unterschrift fehlte, fertig vorgefunden, und Ihre Ercelleng wiffen beffer, ale irgend Jemand, mas bie Folgen gewesen maren, wenn er bie Unterzeichnung verweigert hatte." Um bes Königs und um bes Landes willen alfo ersuche er ihn (Ball), felber bie Aufgabe ju übernehmen, bie boch, wenn die Monarchie nicht als Opfer fallen folle, Giner ober ber Andere werde ausführen muffen. herr hall erwiderte, bag es feiner Ueberzeugung nach für bie Dynastie und bas Land bas Beste sein murbe, eine Stellung in Schleswig einzunehmen und bort einen Angriff Deutschlands abzumarten. Selbst wenn ce ibm nicht unmöglich mare, felbft bie Aufhebung feiner eigenen, eben burchgegangenen Dagregel vorzuschlagen, und felbft wenn er bie Annahme eines solchen Borschlages durchsehen konnte, was er für eben so unmöglich halte, fo febe er nicht ein, welchen Bortheil es Danemark bringen wurbe. Es werbe ihm keine hilse versprochen für ben Fall, bag Deutschland in seiner Angriffspolitit beharre; es fei nicht einmal eine Aussicht auf ein Innehalten mit ber Execution vorhanden. Man habe bie Burudnahme bes Patents vom 30. Marg verlangt; Danemart habe es gurudgenommen; man habe bie Raumung Solfteins verlangt; Danemart babe es geräumt. Nahme Danemart jest bie Berfaffung gurud, fo murbe irgenb ein anberes Bugeftanbnig verlangt merben. Gir A. Baget erwiberte, bag bie Burudnahme ber Berfaffung an fich allerbings nicht genugen wurde, aber ware bie Berfaffung einmal beseitigt, so murbe ben Unterhandlungen tein Sinderniß im Wege fteben. Und herr hall folle doch bedenken, in welcher Lage Danemart fich befinden murbe, wenn es ben Rath ber Machte verworfen batte, und bann felber ichließen, ob bie Annahme bes guten Rathes von gar feinem Bortheile fur bie Do: narchie mare.

Sir Buchanan berichtet aus Berlin über eine Unterredung mit herrn von Bismard, worin ber lettere nachwies, daß Preußen durch die Unterzeichnung bes Bertrages von 1852 bloß gegen Tanemark und gegen keine andere Macht eine Berbinblichkeit übernommen habe. Ferner sagte herr v. Bismard: "Bie die Tinge jett stehen, konnen wir jeden Augenblid, wo wir wollen, ben Krieg haben. Der Krieg hebt jeden Bertrag auf und würde das Vonsdoner Protokoll annulliren, und dann kann die Regierung die augustenburgische Erbfolge anerkennen. Wenn die letten Rachrichten aus Kopenhagen amtliche Bestätigung erhalten sollten, können wir auf dem Puntte sein, und an Sie (an England) wegen einer Anleihe behuse

eines großen Krieges zu wenben."

28. Dec. Depefche Ruffel's an Lorb Cowley in Paris:

"Nichts ift verwickelter ober fruchtbarer an Berlegenheiten, als bie schleswig = holfteinische Frage, wenn man fie in ihren Gingelheiten untersucht. Es gibt teine unbankbarere Arbeit, als bie langen und bunkeln Depefchen zu lesen, in benen fich ber Sinn hinter einer Maffe von Worten verftedt. Gine brei: tere und allgemeinere Auffaffung ber Frage wurde vielleicht zu einer richtige ren Burbigung ber Thatfachen führen und möglicher Beife einen Faben liefern, mit bessen hilfe wir aus bem bunkeln Jrrgarten ins offene Tageslicht eintreten tonnten. Als bas Ronigreich Danemart eine unumfchrantte Monarchie war, ba war ber Ronig, wenn bespotifc, boch unparteiifc. Fand er einen fahigen beutschen Staatsmann in Solstein, fo machte er ihn gu feinem Minifter; wenn Danen und Deutsche in Schleswig haberten, fo zeigte er nicht etwa, bag er bem einen Theile ben Borgng vor bem anbern gab. Aber biefe Beziehungen anberten fich vollständig, ale freie Inftitutionen gewählt wurden und die in Ropenhagen vorherrschende Nationalität mit Rraft umb Ausschließlichkeit bie gange Berwaltung ber Monarchie burchbrang. Seit jener Zeit gibt es nichts als Streitigkeiten, Beschwerben, Ginmischungen in bie innere Regierung Danemarts, Prototolle, Abmachungen, bie jeber Theil nach seiner eigenen Beise auslegt, und zuweilen bewaffnete Feinbseligkeiten. Und boch gibt es zwei Principien, bie, wenn man fie fest im Auge behalt, ben Streit aufhellen und einen Rrieg verhindern konnten. Das eine Brincip ift fenes, welches bie Unterzeichner bes Lonboner Bertrags aufgestellt haben: baß bie Aufrechthaltung ber Integrität ber banifchen Monarchie, bie mit ben Intereffen bes Gleichgewichts ber Macht jusammenhangt, von hoher Bichtigkeit für die Erhaltung bes Friedens ift." Das andere Princip ift ein aus ber Erfahrung ber letten funfzehn Jahre abgeleitetes Corollar. Es besteht barin: "bag bie beutschen Bewohner ber unter bem Scepter bes Rönigs von Danemart ftebenben Staaten und Lande fowohl burch bie eingeführten Inftitutionen, wie burch die vom Könige mit Handhabung ber Institutionen betrauten Manner reichliche Sicherheit für eine gerechte und unparteiische Regierung erhalten follen." Dies icheint ber Zwed ber beutichebanischen Unterhandlungen von 1851-1852 gewesen ju fein. Diese Zwede find ungludlicher Beife noch nicht erreicht, aber wenn jene Principien allseitig zugegeben werben, so ware bod wenigstens ein Schritt zu einer friedlichen und enbgiltigen Losung gethan."

Depefche Ruffels an ben englischen Gefanbten in Berlin: "Wenn bie beutsche 31. Nationalität in holftein und einem Theile von Schleswig ben Grund für bie Zerstüdelung Danemarts abgeben foll, so ware bie polnische Nationalität in Posen ein eben so starker Grund für die Zerstückelung Preußens. Die ficherfte Boltitt für Preußen mare baber, immer Ereu und Reblichfeit zu üben und feinen vertragemößigen Berpflichtungen nachzukommen."

Gine Depefche bes englischen Gefanbten in Bien berichtet, bag auch ber frangofifche Gefanbte, ber Bergog von Grammont, bem Grafen Rechberg wegen ber Unwesenheit bee Bringen von Augustenburg in Riel Borstellungen gemacht habe. Graf Rechberg erwiberte, bag Desterreich und Preußen genau fo wie England und Frankreich bachten und beim Bunbe auf feine Entfernung bringen wurben. Auf feine eigene (bes englischen Gefanbten) Frage: "Und wenn ber Bund ben Borfchlagen Biens und Berlins fein Gebor ichenten will?" habe ber Graf Rechberg geantwortet: "Bir muffen ben Bring mit Gewalt fortichaffen laffen, wenn er einer Aufforberung, bie Berzogthumer zu verlaffen, nicht nachgibt."

### Beilagen.

ı.

# Chronik der Ereigniffe im europäischen Staatenspftem.

### Januar bis Marz 1864.

1. Jan. (Italien). Der König brudt beim Neujahrsempfang ber Beputation ber Rammern sein Bebauern barüber aus, baß bas Jahr 1863 keine günstige Gelegenheit für die Erlösung Italiens geboten habe, meint aber, baß am Horizonte bes Jahres 1864 europäische Berwidelungen von allerdings noch unbestimmter Gestalt sich zeigten, die leicht die erwünschte Gelegenheit bieten konsten; das Land könne auf ihn zählen, wie er auf bas Land zähle.

2. " (Bunbestag). Der bsterr. Prafibialantrag, ber Bund wolle ben Herzog von Augustenburg aufforbern, Holstein zu verlassen, bleibt mit 7 Stimmen (Desterreich, Preußen, Sachsen, Kurhessen, Medlenburg, Luremburg und die 16. Curie) gegen 9 in der Mins

berbeit.

" (holftein). Der Ausschuß bes sog. Lanbescomite in Riel forbert zu Gründung schleswig-holsteinischer Bereine wo möglich in allen Orten und in allen Districten des Landes behufs "Heranziehung aller Kräfte zu der politischen Arbeit für die Selbständigkeit und Freisheit des Landes" auf.

- " (Desterreich) richtet eine Berbalnote an bie Regierungen ber verschiebenen beutschen Staaten gegen bie Wirksamkeit bes 3Ber Aus-

fouffes in Frankfurt.

" (Mexico). Die Regentschaft (Almonte und Salas) entseth die in Folge der Ercommunitation des Erzbischofs Labastida widers spenstigen Richter (f. 1863 31. Dec.) ihrer Stellen und trifft neue Ernennungen statt derselben.

3. , (Frantreich). Berhaftung von 4 Stalienern, Greco und Genoffen, wegen augeblichen Complotte gegen bas Leben bes Raifers.

Digitized 200000

4. Jan. (Breußen). Bubgetbebatte bes Abg.-Saufes. Die für ben Etat bes Ministeriums bes Innern geforberten 35,000 Thir. zu geheimen Ausgaben im Dienste ber Polizei werben mit großer

£

Mehrheit geftrichen.

, " (Preußen). Situng ber Anleihecommission bes Abg. Sauses. Hr. v. Bismarck wieberholt seine Behauptung, daß die Vereindarungen von 18%, Preußen allein das Recht geben, sich um Schleswig zu bekümmern und daß der Schutz für die Deutschen Schleswigs davon abhange, daß Preußen diese Bereindarungen aufrecht erhalte. Er bestreitet die Competenz des deutschen Bundes; politische Fragen seien keine Rechtsfragen, nur Machtfragen; Preußen könne sich nicht majoristren lassen, etwa durch eine Majorität, die ein paar Millionen repräsentire; die deutschen Großmächte seien das Glashaus, das den beutschen Bund vor europäischem Zugwind schlie.

5. " (Sach fen). Der Minister v. Beust bemuht sich, die Abstimmung Sachsens in der Bundesversammlung v. 3. d. M. für Aus-weisung des Herzogs Friedrich aus Holftein zu rechtfertigen. — Entschiedene Antwort Beufts auf eine grobe Note des englischen

Befanbten in Dresben.

" " (Donaufürstenthümer). Fürst Cousa genehmigt die von ber Nationalversammlung beschlossenc Aushebung der Klöster in der Moldau und Wallachei. Großartige Kundgebungen im ganzen Land zu Gunsten der Maßregel. Die rumänische Geistlichkeit leistet der Bewegung Vorschub.

8. " (Preußen). Der Bubgetausschuß bes Abg.-Hauses befchließt fast einstimmig, auf einsache Ablehnung bes Budgets für 1863

anzutragen.

" (holfte in). Die einzige bisher noch zurückebliebene Stabt bes Landes, Heiligenhafen, sendet eine Hulbigungsbeputation an ben

Bergog Friebrich nach Riel.

" (Rugland). Eine Regierungsverordnung in Bolen befiehlt die Sequestrirung des beweglichen und unbeweglichen Bermogens der Theilnehmer am Aufstande und legt den tath. Bischofen und Bisthumsverwesern eine abermalige Contribution von 18 %, den Cannonicis von 16 % ihrer Einnahmen auf.

7. " (Preußen). Die Commission bes Abg. Saufes beschließt eins fimmig, auf Ablehnung ber Regierungsvorlage bezüglich Ergans

jung bes Art. 99 ber Berfaffung angutragen.

" " (Sachfen). Die I. Kammer tritt einstimmig ben Befchluffen ber II. Kammer vom 15. Dec. v. J. bezüglich ber schleswig-holsteinis schen Frage mit bem Zusate bei, baß "sobalb es die Berhältnisse gestatten, die verfassungsmäßigen Stänbe ber betheiligten Länder über die Thronfolge gehört werben möchten."

" (Lichtenstein). Der Landtag beschließt eine Abresse an den

Fürften zu erlaffen, worin bie Anerkennung bes Bergoge Friebrich gewünscht wirb.

- 7. Jan. (Italien). Die Abg.-Rammer nimmt bas Entlaffungsgesuch Garibalbi's an; seine Freunde stimmen bagegen.
- 8. " (Frankreich) richtet eine Depesche an sammtliche Mittel= und Kleinstaaten Deutschlands, in der es den Londoner Bertrag ein "ohnmächtiges Wert" nennt und seine Thellnahme an der von England betriebenen Conferenz von derjenigen des deutschen Bundes abhängig macht:

"Die englische Regierung hat am 31. Dec. an die Regierung bes Kaisers eine Mittheilung gelangen lassen, in welcher sie den Zusammentritt einer Consierenz, entweder zu Paris oder zu London, vorschlägt, die zur Berathung über die Angelegenheiten der Kerzogthümer berusen sein würde. Sie würde aus den Bertretern der Mächte bestehen, welche den Bertrag von 1852 unterzeichnet haben, zu denen ein Bevollmächtigter des Leutschen Bundes hinzuträte. Als die Regierung des Kaisers das erste Mal über diesen Gegenstand sondirt wurde, mußte sie, um jede Berwechslung zu beseitigen, den wesentlich hinstellen, welcher zwischen einer Conserenz kattsündet, die eine specielle Frage discutirt, und zwischen dem allgemeinen oder engeren Congreß, bessen zie des vom Kaiser auszegangen war. Ein Congreß, der die verschiedemartigsten Interssen zu regeln hatte, dot Elemente der Transzation, die, wenn die Berathung auf ein isoliertes Intersse bestehen ließ, und da er überdies eine Berdandlung nicht mehr unter seine Auspicien nehmen wollte, von der er mehrere der Mächte, die der Ider aussichten werden. Indem er sich durch diese eines Congresse wen wollte, von der er mehrere der Mächte, die der Ider eines Congresse wen wollte, von der er mehrere der Mächte, die der Ider und gesonnt, den Borschlag, die Conserenz in Paris zusammentreten zu lassen, diesennt, den Borschlag, die Conserenz in Paris zusammentreten zu lassen, diesen Borschlag, die Conserenz in Paris zusammentreten zu lassen, der Wunschlage.

"Aber die Regierung des Kaisers hat darum nicht weniger den Bunsch,

"Aber die Regierung des Kaisers hat darum nicht weniger den Bunsch, die Anstrengungen zu unterstühen, welche versucht werden möchten, um schwerteren Berwicklungen vorzubeugen. Die Erhaltung des Friedens war der Zielpunkt meines erhabenen Herrn, als er die Souveräne zu einer Berstänbigung unter einander einlub, um das politische Spstem Europa's weiter zu bestehigen. Der Zwed Gr. Raj. ist derselbe geblieben, und odwohl er sorts dauernd überzeugt bleibt, daß nur ein einziger Beg mit Sicherheit dahin sühren kann, so hat er doch keine unbedingten Kinwendungen gegen die Comsbination, welche von der englischen Regierung angedeutet wurde. Gleichwohl würden einige vorläusige Aufklärungen für ihn nothwendig sein, und dieselben

find bon ben Dachten erbeten worben.

"Die Londoner Conferenz (von 1852) hat, wie ber gegenwärtige Juftand ber Dinge es zum Ueberflusse beweist, nur ein ohnmächtiges Werk zu Stande gebracht. Ihre Beschlüsse werben heute durch die Mehrzahl ber secunstären Staaten Deutschlands bestritten, sogar durch einige von denen, welche ihnen zugestimmt hatten. Wenn man heute wieder zusammentritt, so würde es wesentlich sein, sich auf Bedingungen zu stellen, welche geeignet sind, die Holfnungen eines befriedigenderen Resultats zu geben. An erster Etelle ist es von Wichtigkeit, die Conferenz nicht daburch in Conflict mit dem Bundestag zu sehn, daß man die Bevollmächtigten einlübe, über Fragen zu berathschlagen, welche thatsächlich schon entschieden sein burseten; und die Regierung des Kaisers hat sich an die Mächte gewandt, um zu ersahren, ob sie geneigt wären, zum Ausgangspunkt den actuellen Statusquo in holkein und in Schleswig zu nehmen, das heißt die schwebenden Fragen vorzubebalten.

"Bu gleicher Beit lebhaft mit einem Puntte beschäftigt, ber ein großes

Intereffe far Deutschland ju haben scheint, ift ber Raiser mit ber englischen Regierung ber Meinung, bag bie Theilnahme bes beutschen Bundes an ben Berhanblungen, welche eintreten könnten, von großem Rupen sein würde. Ge ist bebauerlich, baß Deutschland nicht birecten Antheil an ben Arrangements genommen hat, welche 1852 jur herstellung einer neuen Successionsorbnung in Danemark getrossen wurden. Aber man muß sich fragen, ob ber Bundestag sich bafur entschieden wurde, auf diese Gebankenreihe einzugehen.

"Im Schoße eines allgemeinen ober engeren Congresses, ber noch über andere Fragen als die ber herzogthümer discutirte, wurde ber beutsche Bund, wie ich glaube, kein Bebenken getragen haben, seine Sache einem europälischen Tribunal zu unterbreiten. Einer ber Bortheile bieses Berschnungsplanes war eben ber, ber Empfindlichkeit und ben Interessen eines zeben gerechte Rücksicht zu Theil werden zu lassen. Da aber der Bundestag bei mehreren früheren Gelegenheiten alle die Zumuthungen abgelehnt hat, welche bahin zielten, daß die Unterzeichner bes Londoner Tractats seine Dissernz mit Dänemark in die hand nähmen, so muß der Kaiser, ehe er seinerseits den Borschlag des englischen Cabinets annimmt, sich zuvor darüber klar fein, ob die Anschauungsweise der beutschen Staaten in dieser hinsicht sich geändert hat.

"Dies ift die Mittheilung, herr Minister, welche ich Befehl habe an Sie zu richten. Ich wurde bemnach Ihnen sehr verpflichtet sein, wenn Sie mich in ben Stand sehen wollten, meine Regierung wissen zu sassen, ob die 3bee einer Conferenz durch die Regierung . . gebilligt wird, und ob sie geneigt sein wurde, in Franksurt dafür zu ftimmen, daß Deutschland bei dieser 3u-fammentunft durch einen besonderen Bevollmächtigten vertreten werde."

8. Jan. (Danemart). Der bisherige Gefandte am hofe in Berlin Quaabe übernimmt bas Ministerium bes Auswärtigen in bem neusgebilbeten Cabinet Monrab.

" (Württemberg). Die II. Rammer genehmigt einstimmig bie Ausschußantrage für schleunige Anerkennung bes Herzogs Friedrich, für die Besetzung Schleswigs burch beutsche Truppen und gegen die Entscheidung einer europäischen Conferenz; mit 74 gegen 1 Stimme werden der Regierung überdieß alle Mittel angeboten für den Fall einer Mobilmachung des württ. Truppencorps.

- " (Preußen). Situng bes Budgetausschusses bes Abg.-hauses. Die Regierung bestreitet nachbrücklich bas Recht bes Hauses auf Controlle ber Staatsvermögens, welches ber König als Repräsentant bes Staates verwalte; bie Verfassung kenne keine Controlle. Der Ausschuß beschließt, beim Hause barauf anzutragen, es möge bie Regierung zur Vorlage bes geforberten Spezialnachweises über ben Staatsschap aufforbern und bis biese erfolgt sein werbe, bie Descharge für die Staatsrechnungen von 1859, 1860 und 1861 verweigern.
- " (Reuß j. L.). Der Lanbtag ermächtigt einstimmig bie Regierung, fich bei bem schleswig-holsteinischen Anlehen mit 50,000 Thirn. zu betheiligen.
- 8./9. Jan. (Frantreich). Debatte bes gesetgebenben Korpers über bie außerorbentlichen Crebite für 1863. Bericht Larrabure. Glansgenbe Rebe Berryer's über bie Finanzwirthschaft bes Raiserreichs.

Der Geschesentwurf wird mit 232 gegen 14 Stimmen (eine Ans jahl Mitglieber enthalten fich ber Abstimmung) genehmigt.

9. Jan. (Breußen). Die Anleihe=Commission bes Abg. Dauses vers wirft alle Antrage auf Bewilligung eines Theils ber geforberten 12 Mill. und beschließt mit 13 gegen 6 Stimmen einfache Abzlehnung bes ganzen Anlehens.

" " (holft ein). Gine Bekanntmachung ber Bunbescommiffare bebt bie bisherige Regierung in Blon völlig auf und überträgt ble Resgierung einer aus einem Prafibenten und 5 Mitgliebern bestehenben Beborbe unter bem Ramen "berzogliche Lanbesregierung in Riel."

, " (Belgien). Die Reprafentantenkammer genehmigt bie Antwortsabreffe auf die Thronrebe vom 10. Nov. v. 3. mit 58 gegen

52 Stimmen.

, " (Donaufürstenthumer). Die Pforte und die Großmächte in Konstantinopel protestiren gegen die von der Nationalversamms lung beschlossene und von dem Fürsten sanctionirte Ausbedung der Riefter in der Moldau und Wallachei. Rur die Bertreter Franksreichs und Italiens wollen erst Instruktionen einholen.

10. , (Bapern). Die Regierung gestattet neu gebilbeten Schleswigholstein-Bereinen bie Sammlung von Beitragen nur unter ber ausbrudlichen Bebingung, daß die gesammelten Gelber nicht an

ben 36er Ausschuß in Frankfurt abgeliefert werben burfen.

., (hannover). Große Landesversammlung in Hannover, R. b. Bennigsen wird zum Bräsibenten ernannt und einstimmig eine Resolution und eine Abresse an den König für Schleswig-Holstein und Anerkennung des Herzogs Friedrich angenommen. Der König lehnt es ab, die Abresse aus den Händen der dazu gewählten Deputation entaegenzunehmen.

, , (Raffau). Lanbesversammlung in Diez. Bon ben Befcluffen berfelben wirb bem Minifterium Renntnig gegeben, bagegen von

einer Deputation ober Abreffe an ben Bergog abgefeben.

11. " (Bunbestag). Desterreich und Preußen erneuern bringenb ihren Antrag vom 28. Dec. v. J. bezüglich Inpfandnahme von Schleswig auf Grund ber Bereinbarungen von 18<sup>5</sup>%. Die Bunbess versammlung beschließt, die Abstimmung barüber bemnächst vorzusnehmen.

11.—13. Jan. (Prengen). Debatte bes Abg.-Hauses über bas Bubget für 1864. Für die Einstellung ber Armeereorganisationskoften ins Orbinarium nach dem Berlangen der Regierung stimmen nur die Minister, die fendale Fraction und einige Katholiken; auch der Antrag, diese Roften im Extraordinarium zu bewilligen wird mit 280 gegen 35 Stimmen verworfen.

11. , (Defterreich). Die Regierung verlangt vom Reichsrath bie Bemilligung eines außerorbentlichen Crebites von 14 Mill. jum Miltarbubget von 1864, wovon 10 Mill. für Ausführung be-

Bumbeserecution in holftein. Mühlfelb und Gen. interpelliren ben Grafen Rechberg über bie Politit ber Regierung in ber schleswig-holfteinischen Frage.

11. Jan. (Dibenburg). Der Landtag beschließt, die Regierung zu ersuchen, fich bei bem schleswig-holfteinischen Anleben mit 100,000 Thirn. zu

betheiligen.

" " (Danemart). Bufammentritt bes Reichstags.

" " (Spanien). Die Regierung legt ben Cortes ben Entwurf eines neuen Bahlgesetzes vor.

11./12. Jan. (Frantreich). Beginn ber Abregbebatte im gesets gebenben Körper. Generalbebatte. Glängenbe Rebe bes Hrn. Thiers.

12. Jan. (Hannover). Gin Erlaß bes Ministeriums verbietet bie Berbinbung ber schleswig-holsteinischen Bereine bes Lanbes unter sich und mit bem 36er Ausschuß in Frankfurt.

" " (Belgien). In Brugge unterliegen bie Canbibaten ber Resgierungspartei gegen brei mit großen Mehrheiten gewählte Kleritale.

- 13. " (Breußen). Antwort bee Konigs auf bie Abreffe bes herren: hauses vom 19. Dec. v. J.
  - " " (Italien). Der Bisthumsverweser von Mailand, Mfgr. Caccia, wird in Monza verhaftet, um nach Turin geführt zu werben.

14. " (Bunbestag). Der österr.spreußische Antrag vom 28. Dec. v. J. wird von ber Bunbesversammlung mit 11 gegen 5 Stimmen (Desterreich, Preußen, Kurheffen, Medlenburg und 16. Curie) abgelehnt.

Desterreich und Preußen erklären barauf: "Angesichts ber eben erfolgten Ablehnung ihres gemeinsamen Antrages mussen die allerb. Regierungen von Desterreich und Preußen leshaft bedauern, daß die gehosste Verständigung über die von ihnen zur unverweilten Sicherung der Rechte des beutschen Bundes in Bezug auf Schleswig vorgeschlagenen Maßregeln nicht erzielt worden sind. Unter solchen Umständen glauben die beiben Regierungen in der ihnen, durch ihre Dazwischenunft bei herbeisen Regierungen in der ihnen, durch ihre Dazwischenkunft bei herbeisührung der jene Rechte sessielt worden Stipulationen von 183%, erwachsenen besonderen Stellung, sowie wegen der großen Pringlichteit der Sache, sich der Pflicht nicht entziehen zu dursen, die Gestendmachung jener Rechte in ihre eigenen Hande zu nehmen und ihrerseites zur Ausstührung der in ihrem Hauptsantrage vom 28. v. M. und Jahres bezeichneten Maßregeln zu schreiten. Purch Abgade vorstehender Erkärung kommen die Gesanden dem Austrage ihrer allerh. Regierungen nach."

Babern, Sachsen, Burttemberg, Baben, Heffen=Darmstabt, bie Mehrzahl ber sächsischen Häuser (Weimar, Meiningen, Coburgs Gotha) bie 13. und 15. Eurie protestiren bagegen. Der Antrag von HessensDarmstabt (v. 28. Dec. v. J.) bleibt in ber Minberheit.

14. " (Frankreich). Der Raifer übergibt bem neuen Carbinal Bonnes chofe bas Barett mit einer politischen Ausprache:

"... Sie haben in ber Nabe beobachtet, wohin bas Aufgeben jebes Princips, jeber Regel, jebes Glaubens führt. Darum muffen Sie auch gerabe so wie ich barüber erstaunt sein, nach so turger Zwischenzeit bie Leute, bie kaum erft bem Schiffbruche entronnen find, wieberum bie

Binde und die Starme gur hilfe aufbieten gu feben. Gott beschütz Frankreich zu sichtlich, um zu gestatten, bag ber Geift bes Uebels es abernals in Aufregung fturze. Der Kreis unserwungen innerhalb besselleben bewegen, jeber ehrliche Mann tann sich ungezwungen innerhalb besselleben bewegen, ba ein Jeber bas Bermögen besitt, seine Gebanken auszubruden, die Regierungshandlungen zu beaufsichtigen und an den öffentlichen Geschäften seinen gerechten Anibeit zu nehmen. . . . "

14. Jan. (Frankreich). Abrefbebatte. Amenbementsvorschlag ber Opposition gegen bie offiziellen Canbibaturen. Rebe bes Hrn. Thiers. Das Amenbement wird mit 198 gegen 44 Stimmen veworfen.

" (Belgien). Das Cabinet gibt in Folge bes Ausfalls ber Bahlen in Brugge, welche seine Majorität im Repräsentanten=

haufe zweifelhaft machen, feine Demiffion ein.

15. " (Desterreich). Ein Artikel ber halboffiziellen "Wiener Abenbspost" über Borgange am Bunbestag vom 14. b. M. bezeichnet Desterreich und Preußen als bie beiben "Bormächte" Deutschlands.

- " " (Desterreich). Der Abg. Rechbauer interpellirt ben Obmann bes Finanzausschusses bezüglich ber Anlebenfrage, um "bem Abg.» hause Gelegenheit zu geben, offen und unumwunden seine Mißsbilligung über die Haltung bes Ministeriums bes Aeußern in ber schleswig-holsteinischen Frage, die gegen das Recht und die Ehre Deutschlands, aber noch mehr gegen das eigenste Interesse Destersreichs verstoße, auszusprechen."
- " " (Baben). Die Regierung beschließt, alle Magregeln, welche einer Mobilifirung bes babischen Armeecorps vorhergeben, sofort einstreten zu laffen.
- , " (holft ein). Gine Berfammlung ber holfteinischen Geiftlichkeit in Reumunfter beschließt einstimmig eine Eingabe an ben Bund um Anerkennung ber legitimen Rechte bes Herzogs Friedrich.
- 16. " (Desterreich und Preußen) verlangen von Danemart bie sofortige Aushebung ber Berfassung vom 18. Nov. v. J. mit bem Beifügen, baß, wenn bie Erklärung, baß tiefelbe erfolgt sei, nicht im Laufe bes 18. b. M. ben Gesanbten berselben zugehe, biefelben angewiesen seien, Kopenhagen zu verlassen.
  - . . (Preußen). Schlußabstimmung bes Abg.-Hauses über bas Bubget für 1864 als Ganzes. Das verkurzte Bubget, wie es aus ben Beschlüssen ber Commission hervorgegangen, wird mit allen Stimmen gegen die ber seubalen Fraction und einem Theil ber außersten Linken (Jacoby und Gen.) angenommen. Schulbe-De-libsch beantragt eine Resolution zur beutschen Frage. Jacoby und Twesten über die Frage einer eventuellen Steuerverweigerung.
  - . , (Babern). Das Collegium ber Gemeinbebevollmächtigten bon Rurnberg protestirt gegen einen allfälligen Durchmarsch öfterreis hischer Truppen nach Schleswig.
  - , , (Spanien). Das Ministerium Mirastores gibt feine Ent

laffung ein. Bilbung eines Uebergangsminifteriums unter bem

Borfite bes Brn. Arragola.

18. Jan. (Preußen). Die Anleihecommission bes Abg. Sauses stellt ihren Bericht sest. Hr. v. Bismard erklärt die völlige Lossagung Preußens vom Londoner Protokoll für eine Frage der Opportunität, bestreitet dem Bunde die Competenz, über die Successionsfrage zu entscheiden und schließt dahin: "Wir haben zu Ihnen nach wie vor das Bertrauen, daß Sie uns diesenigen Mittel, welche wir so nothwendig bedürsen, auf verfassungs mäßigem Wege zugänglich machen werden, sonst müssen wir sie nehmen, wo wir sie bekommen." Die bisherige Minderheit der Commission erklärt in Folge der Borgänge am Bundestage vom 14. d. M. auch ihrersseits den Beitritt zu dem die Regierungsvorlage einsach ablehnenden Beschusse der Commission.

" (Danemark) lehnt die Sommation Desterreichs und Preußens vom 16. b. M. ab. Die banische Regierung verlangt von ben beiben beutschen Großmächten eine Frist von 6 Bochen vom 1. Febr. an, um bem banisch-schieswisschen Reichstath Zeit zu lassen, die Rüdnahme ber neuen Berfassung zu beschließen. England und Frankreich unterstützen die Forberung Danemarks. Desterreich und

Preußen lehnen fie ab.

(Italien). Der Justizminister bringt in ber Abg. Rammer einen Gesetsesentwurf behufs Unterbrudung ber geistlichen Körper-

fchaften und Aufhebung bes Behntens ein.

, " (Italien). Garibalbi erläßt ein neues Manifest, burch bas er bie Einsehung eines Central=Actions-Comité verkündigt. Alle Blatter, die dasselbe bringen, werden von der Regierung mit Beschlag belegt.

" (Frankreich). Abrestebatte. Gin Amenbement gegen ben englischen hanbelsvertrag wird mit 182 gegen 50 Stimmen ver-

worfen.

19. " (Bunbestag). Defterreich und Preugen geben bie gemeinfame

"Erklärung ab,

"baß ihre allerh. Regierungen, indem sie nach der Ablehnung ihres am 11. d. M. erneuten gemeinschaftlichen Antrages vom 28. v. M. und Jahres die Entschließung kundgaben, nunmehr ihrerfeits ungesäumt zu der Ausführung der von ihnen für die Sicherung der Rechte des deutschen Bundes in Bezug auf Schleswig für nöthig und unausschiedlich erachteten Maßnahmen zu schreiten, davon ausgingen, daß hierdurch die sernere Ausstührung der Ansordungen nicht beiert werde, welche Seitens der hohen Bundesverlammlung durch die Beschlüsse vom 7. und 14. v. M. und J. in Betress der gerzogthümer Hoselieln und Lauendurg getrossen worden sind. Desterreich und Preußen hasden, bei der nicht zu vermeidenden Betretung holsteins durch ihre nach Schleswigs bestimmten Truppen, eine Beeinträchtigung jener Anordungen nicht bez weckt. Aber die beiden Regierungen überlassen sich hiebei aller ding se ber zuversichtlichen Hossen, daß ihrem die Wahrung der Interse unt zu vermeichen des kabrung der Intersessen das bereit wil-

lige und bundesfreunbliche Entgegentommen berjenigen ihrer hoben beutschen Berbundeten, beren Bundesgebiete hiedurch berührt werben, und ber Bundess verwaltung in holstein und Lauenburg nicht fehlen werbe."

19. Jan. (Breußen). Das Abg.-haus lehnt bie von ber Regierung geforberte Abanberung bes Art. 99 ber Berfaffung mit allen gegen bie Stimmen ber feubalen Fraction ab.

" (Preußen). Circularbepeiche Bismards an bie beutschen Regierungen über bie Bolitit Preußens in ber schleswig-holsteinischen Frage (vom Ministerprafibenten in ber Sigung bes Abg. Daufes vom 21. verlesen, ihrem Wortlaut nach bisber nicht veröffentlicht).

Sie bebt (nach ben Berichten ber preuß. Blatter) juerft bervor, bag ber Entichluß, Schleswig zu oecupiren, teineswege im (Begenfat zu irgent einem positiven Bunbesbefchluf ftebe, ba ber Befchlug vom 11. rein negativ fei. Diefer Befdlug tonne baber mur bie Folge haben, bag bie beiben Grogmachte bei ihrer Action nicht als Beauftragte bes Bunbes hanbeln und baber keinen Grund abgeben, biefer Action Sinberniffe ober Comierigfeiten bei bem Durch= marich burch Holstein in ben Weg zu legen. Es scheine überhaupt bie Weis gerung, fich ber Action Preußens und Cefterreiche anzuschließen, auf einem Migoerftandniß ju beruhen. Gang ungerechtfertigt fei ber Borwurf, baß Breugen beabsichtige, ben Buftanben in Schleswig und Solftein eine langere Tauer zu fichern, wie fich benn auch an biefen Irthum ber (Rlaube tnupfe, bag entweber blog bie Fortbauer biefer Buftanbe möglich fei ober ber Erbpring von Auguntenburg jum Bergog eingefest werben muffe. Ohne bie letetere Frage erbrtern zu wollen, fei boch barauf aufmertfam ju machen, bag bie preußische Regierung Rudficht auf bie Bertrage und bie internationalen Beziehungen nehmen muffe. Ueberbies babe ber Bund in ber Erbfolgefrage noch feine Entscheidung getroffen, und es fei zu munichen, bag bie Prufung mit größter Grunblichkeit vor fich geben moge. Auch fei wohl zu erwägen, baß, wenn bie Erbfolgefrage nur fur Bolftein ohne Schleswig entichieben werbe, bie gange Sache ber Bergogthumer in eine nachtheilige Lage gerathen murbe. Man burfe nicht vergeffen, baf ber Bund feinen Eroberungsfrieg gegen Da-nemart fuhren tonne und bag beshalb bie Orbnung ber Berhaltniffe mit ber größten Borficht in bie Sand ju nehmen fei. Bas bie gufunftige Orbnung betrifft, fo wird junachft conftatirt, bag bie von Danemark 1814, gemachten Berfprechungen die Rechte ber Bergogthumer in feiner Beije gefichert batten, daß eine Fortbauer ber in Folge bessen eingetretenen Buftanbe unmöglich fei und Teutschland barauf bringen muffe, bag ftatt berfelben eine vollkommene Sicherftellung ber Rechte ber Berzogthumer und ber beutschen Bewohner berfelben eintrete. Es werben bann bie Combinationen besprochen, um biefe Sicherftellung berbeiguführen. Gine berfelben gebe bahin, daß bie Frage nur mit Aufhebung ber Bufammengehörigkeit ber Gerzogthumer gu lofen fei. Giner folden Bojung fei für ben Sall, bag bie Grunbung einer neuen Dy-naftie nicht anganglich mare, jebenfalls bie herftellung einer neuen Berfonal: union zwifden ben Bergogthumern und Canemart vorzugieben, jugleich mit der Erhebung Rendsburgs jur Bunbesfestung und anberweitigen ntibigen Garantien. Gine folde Stellung ber Bergogthumer werbe allerbinge bie Buftimmung ber anbern europaifchen Machte erlangen muffen, wie es benn auch für bie Berzogthumer felbft wunfchenswerth fei, bag ihre Stellung bie Sanction Guropa's erlange. Jebenfalls sei bas von ben beiben deutschen Grofmachten Erzielte, nämlich entweber Aufhebung ber Novemberverfaffung ober Occupation Schleswigs, eine beffere Grunblage für Berhanblungen, als bas Berweilen in holftein und bie Richt-Decupation Schleswigs. Man burfe ich also der hoffmung bingeben, daß die beutschen Regierungen ber Politik ber beiben Großmächte juftimmen wurben. Digitized by Google 19. Jan. (Preußen) muthet bem Commandanten ber Bundestruppen in Holftein, Gen. Hake, zu, sich "um mögliche Collisionen zu vers meiden" unter das Obercommando des Feldmarschalls Wrangel zu stellen. Hake lehnt die Zumuthung sofort und entschieden von der Hand.

" (Raffau). Berfetzungen, Dienstentlaffungen und Beförberungen als Antwort ber Regierung auf die gegen fie ausgefallenen Lande

tagewahlen.

(Burttemberg). Die II. Kammer beschließt einstimmig, "bie Regierung bringenb zu ersuchen: 1) bem beutschen Bunbe zur Sicherung ber Rechte ber Herzogthümer Schleswig-Holstein biejenige Truppenzahl, welche sosort ausgerüstet werben kann, zur augenblicklichen Berfügung zu stellen; 2) für die Mobilmachung des württembergischen Contingents alles Erforberliche jeht schon in der Beise vorzukehren, daß dasselbe auf die erste Aufforderung der Bundesversammlung auszumarschiren im Stande ist; 3) durch einen selbstsständigen dringenden Antrag am Bunde dieselben Magnahmen von Seiten der bundestreuen deutschen Staaten herbeizussühren."

20. " (holftein). Die fächfischen Bunbestruppen raumen Riel und concentriren fich im westlichen Theile bes Lanbes, um ben öfterreichisch-preußischen Truppen ben Durchmarfch gegen Schleswig ju

ermöglichen.

, " (Frankreich). Nieberlage ber Regierung bei ben Nachmahlen zum gesetzgebenben Körper in Spinal und im Departement bes Rieberrheins.

" (Belgien). Die Kammern werben in Folge ber eingetretenen Ministerkrisse vertagt. Die Führer ber katholischen Partei lehnen es ab, die Zügel ber Regierung zu ergreisen und bevorworten beim König die Bilbung eines Cabinets aus blogen Fachmannern.

21. " (Bunbestag). Die vereinigten Ausschuffe beauftragen einste weilen wegen Dringlichkeit ber Sache bie Bunbescommissäre in Holstein, bem Durchmarsch ber österr.=preuß. Truppen keinerlei hin=

berniffe entgegen zu ftellen.

" (Breußen). Die preußischen Truppen gegen Danemark ruden in hamburg, Lübed, Olbenburg und holstein ein, ohne vorher bie Einwilligung ber betreffenben Regierungen ober ber Bunbescommissäre nachzusuchen. Hamburg und Lübed beschweren sich barüber in Berzlin, Olbenburg am Bunbe, die Bunbescommissäre protestiren.

" (Desterreich). Debatte bes Abg. Saufes über die von der Regierung geforderten geheimen Breffonds im Betrag von 525,000 fl. Schmerling erflärt den Entscheid für eine Frage des Bertrauens ober Miftrauens gegenüber der Regierung. Die Bewilligung ersfolgt darauf mit großer Mehrheit.

" (Bapern) labet bie Mittel= und Rleinstaaten zu einer Con=

ferenz über bie Lage ber ichleswig-holfteinischen Frage ein.

21. Jan. (Frantreich). Abrefbebatte bes gefengebenben Rorpers. Das Amenbement ber Opposition gegen bie Fortbauer ber Sicherbeitegesehe wirb mit 203 gegen 35 Stimmen verworfen.

" (Rugland). Gin taiferl. Utas verfügt bie Ginführung von Brovinzial= und Rreisvertretungen mit Ausnahme ber fog. moft= lichen Gouvernemente (Litthauen), ber baltifchen Provingen, Archangele, Aftrachane und Beffarabiene.

" " (Rugland). Ben. Murawiem ordnet in Littbauen die Ginführung von Bolfeschulen ju Gunften ber ruffischen Sprache an.

, , (3talien). Circular ber Regierung gegen bie Beftrebungen

ber Actionspartei.

22. " (Bunbestag). Die Bunbesverfammlung genehmigt bie vom Bunbesgeneral Sate in Solftein erfolgte Ablebnung ber ibm pon Seite ber preukischen Regierung gemachten Bumutbung, fich obne weiteres unter bas Obercommando bes Felbmarfchalls Wrangel gu Defterreich und Breugen wieberholen ihre berubigenben ftellen. Erffärungen bom 19. b. Die Bundesversammlung genehmigt bie Bereinigung ber bieberigen ofterreichischen und preufischen Refervetruppen in Bolftein mit ber öfterr.spreug. Armee gegen Das nemart "wogegen felbftverftanblich ber Antrag auf Berufung an= bermeiter Referven für ben Beburfniffall vorbebalten bleibt" und ertheilt ben Bunbescommiffaren in Solftein neue Inftruttionen:

"Benn bie bobe Bundesversammlung jur Zeit nicht für angemeffen erichreiten, fo tann fie fich boch im hinblid auf Art. XLVI ber Wiener Schluß : acte nicht veranlagt feben, benjenigen Entschließungen entgegen zutreten, welche bie bochften Regierungen von Defterreich und Breugen in ihrer Eigenicaft als europäische Machte in Bezug auf bas nicht zum Bunde gehörige herzogthum Schleswig faffen ju muffen glauben, vorausgefest, baß fie ben Rechten bes Bunbes und bem Bollauge ber Bunbesbefcluffe und Anord: nungen beffelben in Bezug auf bie Berzogthumer holftein und Lauenburg in feiner Beife zu nabe treten. Diefe Borausfehung finbet in ber Erflarung ber beiben hochften Regierungen vom 19. b. DR. ihre Anertennung und die Garantie ihrer Einhaltung bei ber nicht zu vermeibenden Betretung holfteins burch bie nach Schleswig bestimmten österreichischen und preußischen Eruppen. Es wird baber bei bem Durchmarich ber genannten Truppen weber bie in Ihren Sanben rubende Regierungsgewalt noch die bisherige rechtliche und thatsachliche Stellung bes Commandirenden Generallieutenants v. hate und ber ihm untergebenen Bundestruppen irgend eine Beeintrachtigung ober hemmung erleiben. Ebenfo ift es felbftverftanblich, bag eine bleibenbe Befegung holfteinifcher Gebiete ben Bunbestrup: pen allein vorbehalten bleibt . . . "

, (Breugen). Zweitägige Debatte bes Abg. Daufes über bie Anleibe. Diefelbe wird mit 275 gegen 51 Stimmen (ber feubalen und bes größern Theile ber tatholifchen Fraction) verworfen und nach bem Antrage von Schulbe-Delitich mit großer Debrbeit

bie Erflarung beichloffen:

"In Erwägung, bag Breugen gemeinfam mit Defterreich am Bunbe erflarte, es werbe fich bem Bunbesbeschlusse vom 14. bs. wiberfepen, bie

Digitized by GOOGLE

ichleswigs-halkeinische Sache in die eigene hand nehmen und die Besetzung Schleswigs als europäische Großmacht ausstühren; in Erwägung, daß Preußen damit von Deutschland abfällt und seine Großmachtsellung mißbraucht; in Erwägung, daß diese preußisch-österreichische Politit kein anderes Ergebnis haben kann, als die herzogthumer abermals Dane mark zu überliefern; in Erwägung, daß die angebrohte Bergewaltigung den wohlberechtigten Wiberstand ber übrigen beutschen Staaten und bamit den Bürgerkrieg in Deutschland heraussovetet, — erklärt das haus der Abgeordneten, daß es mit allen ihm zu Gebote stehenden gesehlichen Mitteln dieser Politik entgegentreten werde."

22. Jan. (De fterreich). Die erste Section bes großen Finanzaussschusses bes Abg.-Haufes beschießt, barauf anzutragen, ben von ber Regierung geforberten Crebit von 10 Mill. nicht unb bagegen bloß 5,343,020 fl. und zwar zur Leistung ber ausgeschriebenen Bunbes-

matricularumlage zu bewilligen.

(Holftein). Die große aus fast 500 Mitgliebern bestehenbe Landesbeputation aus Holstein trifft in Frankfurt ein und übergibt dem Bundestag ein Gesuch um Anerkennung des Herzogs Friedrich.

- (Sachfen). Die II. Rammer befchließt einstimmig, bie Regierung gu ersuchen: "1) im Berein mit ben bunbestreuen beutschen Regierungen bas Anseben und bie Autorität bes beutschen Bundes gegen bunbeswibrige Unternehmungen energisch zu vertheibigen; 2) für bie fofortige Anertennung bes Bergogs Friedrich von Schleswig-Bolftein beim beutichen Bund fraftigft einzutreten: 3) fur ben Fall, bag eine fofortige Abstimmung über bie Erbfolgefrage vom Bunde nicht zu erlangen fein follte, im Berein mit ben gleich= gefinnten beutschen Regierungen eine Erflärung beim Bunbe abzugeben, worin bas Erbfolgerecht bes Bergoge anerkannt und, fobalb bie Majoritat fich bafur berausgestellt bat, auf fofortige Bulaffung eines Bevollmächtigten besfelben beim Bunbestag angetragen wirb: 4) baf fie im Bereine mit ben bunbestreuen Regierungen somobi auf eine fofortige Berftartung ber Bunbestruppen in Bolftein als auch sobald wie thunlich auf die Besetzung Schleswigs burch Truppen bunbestreuer beutscher Regierungen hinwirke."
- 24. " (Preußen). Das Herrenhaus verwirft bas vom Abg. Hause beschlossene Bubget für 1864 mit 58 gegen 17 Stimmen und stellt bie ursprüngliche Vorlage ber Regierung wieber her.
- 25. " (Preußen). Das Abg. = Saus beschließt, dem Beschlusse bes Serrenhauses vom 24. folgende Erklärung entgegenzuschen:
  - "1) Der Beschluß des herrenhauses, durch welchen der Staatshaushalts-Etat, wie ihn das Abgeordnetenhaus beschloß, abgelehnt, und der dem Hause verfassungsmäßig nicht vorliegende Regierungsentwurf angewammen wurde, verstößt gegen Art. 22 der Berfassung und ist deßhalb null und nicht ig; 2) der Beschluß des herrenhauses verletzt das wichtigste Kecht des Abgeordsnetenhauses und entzieht der Regierung das Recht, die von dem Abgeordsnetenhause bewilligten 137,971,941 Thir. auszugeden; 3) die Staatsregierung begeht einen offenen Bersassungsbruch, wenn dieselbe fortsährt, ohne Zustimmung beider Häuser siber Staatsmittel eigenmächtig zu versügen; 4) sede

Anleihe ohne Genehmigung ber Lanbesvertretung ift verfaffungewibrig und

für ben preußischen Staat für alle Zeit unverbinblich."

Die von ber Regierung vorgelegte Militärnovelle wird mit 268 gegen 34 Stimmen abgelehnt. Ausschußbericht Gneist's barüber ("mehr ein Buch als ein Bericht, ber literarische Abschluß ber Militärfrage"). Die Weigerung ber Regierung gegenüber ber parlamentarischen Wahluntersuchungs Commission wird mit großer Rehrheit für eine Verlehung bes §. 82 ber Versassung erklärt.

Eine igl. Botschaft schließt bie Session bes Landtags. Schluß= rebe bes Ministerprafibenten v. Bismard im Ramen bes Konigs:

"Bei ber Eröffnung ber Gipungsperiobe wurde von bes Konige Daj. ber bringenbe Bunfc tunb gegeben, bie zwischen Allerh. J. Regierung und einem Theile ber Lanbesvertretung entstandenen Bermurfniffe ausgeglichen gu jeben. Diefer Bunfch ift nicht in Erfüllung gegangen, obwohl bie Regierung Sr. Maj. es an entgegenkommenben Schritten nicht bat fehlen laffen. Das haus ber Abgeordneten bat an bemfelben Standpunfte festgehalten, welcher jur Auflösung bes letten Saufes vor Ihnen führte. In angeblicher Bertheibigung verfassungemäßiger Rechte hat es eine Reihe von Beschlussen gefaßt, welche ben unverfennbaren Stempel bes Strebens an fich tragen, feine Rechte ohne Rudficht auf bie Gleichberechtigung ber übrigen Staats: gewalten und ohne Rudficht auf bas Bohl und die Intereffen bes lanbes ausjuuben. Durch Ablehnung bes Gefetentwurfes behufs Ergangung bes Artikel 99 ber Berfassungs-Urkunde hat das Abgeordnetenhaus den Bersuch zus rudgewiesen, ber Wieberkehr eines bubgetlofen Buftanbes ohne Beeintrachtigung ber Rechte ber Krone, wie ber Lanbesvertretung vorzubeugen. Dasselbe Baus bat ben Staatshaushalt-Etat für bas Jahr 1863, wenngleich ihm gur verfaffungemäßigen Prufung und Befchlußfalfung über benfelben bis jum Ablaufe bes verfloffenen Jahres noch eine ausreichenbe Zeit zu Gebote ftanb, gar nicht in Berathung gezogen; bagegen hat es in bem Etat für bas eben begonnene Jahr nicht bloß mehrere für bie Beburfnisse ber Berwaltung unsentbehrliche Dispositionssonbs gestrichen, sonbern es hat auch in Bezug auf ben Militar-Etat biejenigen Beschlusse bes früheren hauses erneuert, wit beren Ausführung bas preußische Beer ber Schwächung und Berrüttung Preis gegeben fein wurde. Es hat biefe Befchluffe gefaßt ohne Borberathung bes Gejebentwurfes über bie Berpflichtung jum Rriegebienfte, beffen Borlegung das frühere Saus zur Borbebingung seiner Berathung des Militar:Etats gemacht batte. Durch biefe Befdlugnahmen ift bas Berrenbaus von Reuem veranlaßt worben, in Ausubung feines versaffungemaßigen Rechtes, ben gangen Staatshaushalts-Etat fur bas Jahr 1864, wie er aus ben Berathungen bes Abgeordnetenhauses hervorgegangen war, zu verwerfen. . . . Zur Ausführung ber bom beutiden Bunde beichloffenen Erecution in Solftein und gur Bahrung ber Machtstellung und Ehre Preugens in der weiteren Emwidlung biefes Streites, beburfte und bebarf bie Regierung Gr. Dajeftat außerorbentlicher Mittel fur die Dillitar: und Marine-Bermaltung. Bahrend bas herrenhaus in einer Abreffe an bes Konigs Maj, feine vertrauens: volle Bereitwilligkeit jur Unterftupung ber Krone in biefer ernften Frage ausgesprochen hat, ift von bem Saufe ber Abgeordneten bie erforderte Genehmigung ju einer Anleibe verfagt, und fogar bie Bewilligung besjenigen Gelbbedarfs verweigert worben, welchen Preußen, als Mitglieb bes beutschen Bunbes, beizutragen unzweifelhaft verpflichtet ift. Inbem bas haus biefen Be-Muß faste, ift es um fo enticiebener mit ber vertrauensvollen Gefinnung m Biberipruch getreten, von welcher bas preußische Bolf für seine Könige jeberzeit befeelt war, als bes Königs Maj, in ber Allerh. Antwort vom 27. v. Dr. auf bie Abreffe bes Saufes feine Gefinnung und fein tonig.

liches Bort ale Burgichaft bafür bingeftellt bat, bag bie beantragten Gelbmittel jum Soupe bee Rechts und ber Ghre bes Lanbes ver: manbt werben wurden. Der feindselige Charafter biefer Befchluffe, in welchen fich bas Bestreben ausbrudt, bie auswärtige Politit ber Regierung einem verfaffungswibrigen Zwange zu unterwerfen, ift burch Refolutionen erhöht worben, burch welche bie Debrheit bes Saufes ber Abgeordneten, in ber von ihr willfürlich aufgestellten Borquefegung triegerifcher Bermidlungen zwischen Breugen und anberen beut: den Staaten, im Boraus gegen bas preuß. Baterland Bartei nimmt. Ein folches Auftreten bes Saufes ber Abgeordneten tann auf die Befestigung und Entwidlung unferer Berfaffungezustande nur verberblich einwirken, und es muß einstweilen auf bie hoffnung einer Berftanbigung verzichtet werben. Die Regierung Gr. Daj. wird fich aber unter allen Umftanben fur verpflichtet halten muffen, mit ganzer Kraft und in voller Ausübung ber königlichen Rechte für die Erhaltung bes Staats und für bas Bohl und die Ehre Breußens einzustehen. Sie halt an ber Ueberzeugung fest, bag fie hierbei in ber patriotifchen Gefinnung bes Lanbes eine ausreichenbe und machfenbe Unterftugung finben werbe."

25. Jan. (Defterreich). Der große Finanzausschuß bes Abg. Sauses beschließt, barauf anzutragen, ber Regierung statt ber gesorberten 10 Mill. bloß 5,343,950 fl. als Matricularbeitrag für bie Bunbesserecution in Holstein zu bewilligen und zwar mit bem Zusat, baß bieser Betrag "zu keinem anbern Zwecke verwendet werden bürse." Auf ben Antrag bes Abg. Herbst wird überdieß mit 18 gegen 16 Stimmen beschossen, bem Hause solgende Erklärung vorzuschlagen:

Das haus ber Abgeordneten vermag ben Borgang ber taifert. Regierung in Bezug auf die Occupation Schleswigs als einen den wahren Interessen Desterreichs entsprechenden und den allgemeinen Frieden sichernden nicht anzuerkennen, und fühlt sich baher zu dem Ausspruch verpflichtet, daß es jede Berantwortung für die Folgen dieses Schrittes von sich ablehne."

25. " (Preußen). Ginzug ber preußischen Truppen in Riel. Die preußische Fahne tritt an bie Stelle ber Bunbesfahne. Die bisherige Burgermache vor ber Wohnung bes Herzogs Friebrich muß zurudgezogen werben.

" (Holftein). Die theologische Facultät und die Geistlichkeit Riels erlassen eine öffentliche Erklärung gegen die Berliner Kreuzzeitung und fordern "die Gleichgesinnten durch ganz Deutschland hin auf, insbesondere die Vertreter der Theologie und die geistlichen Brüber, gegen diesen Migbrauch des Kreuzes Ehristi mit ihnen Zeugniß abzulegen und sich demgemäß vor Gottes Angesicht und vor dem deutschen Bolke durch Anschluß an diese Erklärung ober sonst lobald als thunlich öffentlich auszusprechen."

(Lauenburg). Abreffe an bie Bundes : Commissare mit mehr als 1200 Unterschriften für Trennung von Danemart:

"... Mit dem Tode unseres bisherigen Landesherrn, Königs Friedrich VII, von Dänemart ist auch an unser Land die ernste Frage getreten, wer den ersledigten Herzogsthron zu besteigen haben werde. Die rechtliche Unwerdindlich teit des aus dem Londoner Tractate beruhenden dänischen Thronsolgegesesse vom 31. Juli 1853 für Lauenburg, als einem selbständigen deutschen Bundesstaat, kann Ihnen nicht zweiselhaft sein. Das Land erwartet mit Bertrauer

bie allein zu Recht bestebende Enticheidung von ber hoben beutschen Bunbesversammlung. . . Wir fieben unter allen Umfianten zu Peutschland und perwerfen ben undeutschen und unberechtigien Beichluß der Ritier- und Landichaft mit voller Enticiebenheit. Das lant bat feine Bertretung, Die im Stanbe mare, bie mabre Rechtsüberzeugung feiner Bewohner fund ju geben. Theil burch ihren Grundbefit einflugreicher Danner im ganbe ift feinen In: tereffen gerabezu fremb. Bir beklagen es, bag mit außerbem auch in ben Rreifen, bie vermöge ihrer anttlichen Stellung auf die Saltung ber Bevolkerung Ginfluß zu uben berufen find, bee in biefer ernfien Beit fo nothmenbi= gen Schupes großentheils entbehren. . . Wir erbliden in der Wiedervereinis gung mit ber Rrone Danemart teine Garantie ber Gelbiffanbigfeit unferes Landes, fonbern nur bie unerschöpfliche Quelle fiets neuer Bermirrungen. hat unfer gand auch bem unmittelbaren Trude ber unferen Intereffen gerabein feindlichen banifchen Regierung ferner gestanben und Cant unjerer Berfaffung bieber tropen tonnen, fo haben une bie bitteren Erfahrungen unferer Ctammesgenoffen boch bie Ueberzeugung zur evidentesten Rlarbeit gebracht, baß, wenn jest Deutschland nicht unsere volle Gelbstandigfeit mabrt, auch une eine Zeit bevorfieht, ba wir es schmerzlich bereuen mußten, bie Rechte unseres Lanbes nicht mit allen unferen Rraften aufrecht erhalten zu haben. Deutschland wird enticheiben! Wir fteben ju ihm."

26. Jan. (Deutschlaub). Bersammlung bes 36er Ausschuffes in Franks furt. Derfelbe cooptirt eine Anzahl neuer Mitglieber (meist ber großbeutschen Partei angehörig, die jedoch nachher ablehnen), und erlößt einen Aufruf an die Nation:

"Amei Machte, bie ben Anspruch erwirft haben, die Grogmachte Dentichlands zu beigen, find in offener Widerfepung begriffen gegen bas Recht bes Bunbes, ber Bunbesftaaten unb ber Ration. . . . Dit bem nadten Brotefte aber ift nichts gethan. Die Regierungen, Die bas Bemugtfein ihrer Pflicht und ihres Rechtes bewahrt haben, muffen banbeln und belfen. Sie muffen handeln, wenn nicht ber Glaube an bie oft gerühmte Bebeutung ber Mittelftaaten bis an bie Burgel vertilgt, bie monarchijde Ctaats: ordnung in ihren Grundlagen erschüttert, bas Bolf unaufhaltsam, fruber ober ipater, auf die Babn ber Selbsibilfe gebrangt werben foll. Go fed und rudfichtelos bas Berfahren ber Gegner, jo fuhn und energisch muß bas ibrige fein. Auf ihrer Ceite steht bas gute Recht, fieht ber Wille ber Nation. Gie tampfen um ben bochften Preis, um bie freiheit von öfterreichischer-und preufischer Anechtschaft, um bie Rettung ihres Dajeine. . . Reine Regierung wird fernerhin Ansprüche haben auf die Achtung und bas Bertrauen bes Bolfes, bie nicht ber Sache ber gerzogthumer, bas beißt ber Sache Deutschlands ihre gange Behrtraft ohne Rüdhalt zur Berfügung fiellt. Dies ift das Begehren, das wir auszusprechen haben, nicht aus eigener Willfür, son= bern - wir miffen es - im Ramen ber Ration; ein ernfies und großes Begehren, boch nicht aus leichtjertiger Laune entsprungen, sonbern bie Frucht ter tiefen Ueberzeugung, baß fur Deutschland eine Ctunde gefommen ift, wo nur ber Entichluß, ehrenvoll Alles ju magen, bie Gefahr abwenbet, fcmach: voll Alles ju verlieren. Das beutsche Bolt ift erfüllt von diefer Ueberzeugung, ift es auch erfüllt vom thatfraftigen Entschluge 3ft es seinerzeit bereit, nicht nur ju protestiren, fonbern ju banbeln? . . . L'agt Euch nicht entmuthigen burch bas erfte Diflingen, nicht irre führen burch biplomatifche Bintelguge, nicht einschläfern burch ben zogernben Berlauf ber Dinge! Das find bie Pflichten, die uns bas Baterland auferlegt. Thue Beber bas Ceine, mannhaft und beharrlich!"

26. " (Frantreich). Abreß = Debatte bes gesethgebenden Rorpers. Amendement begliglich Merico. Umfaffenbe Rebe bes hrn. Thiers

Digitized 21 Google

über bie Frage. Das Amendement wird mit 201 gegen 47 Stimmen verworfen.

27. Jan. (Danemart). Abresbebatte im Landsthing. Monrab erklart, es sei schwer zu fagen, auf welche Abmachungen man banischerseits eingehen, weniger schwer, auf welche man nicht eingehen werbe: auf ein vereinigtes Schleswig-Holftein, ober ein felbständiges Schleswig ober eine Theilung Schleswigs werbe die Regierung niemals einzgeben.

28. " (Frankreich). Depesche Droupn be Lhups an ben Gefandten in Loubon in Antwort auf eine Depesche bes englischen Cabinets

für Magregeln ju Aufrechthaltung bes Londoner Bertrags:

Der Raifer erkennt die Wichtigkeit bes Londoner Bertrags an, insofern berfelbe bezwect, bas Gleichgewicht und ben Frieden Europas zu bewahren. Baprend bas frangofifche Gouvernement biefem Zwede bes Bertrages ihren vollen Beifall gollt, muß fie bennoch anerkennen, bag bie Umftanbe eine Aenberung besfelben nothig maden fonnen. Der Raifer ift ftete geneigt gewesen, große Rudficht auf die Gefühle und Bestrebungen ber Nationalitäten zu nehmen. Man fann unmöglich vertennen, bag bie nationalen Gefühle und Beftrebungen Deutschlands auf eine engere Bereinigung mit ben Deutschen Schleswig-Bolfteins gerichtet find. Dem Kaifer murbe jebes Mittel wiberftreben, woburch er bie Berpflichtung übernahme, mit ben Baffen bie Bunfche Deutschlands zu bekämpfen. Es ware verhältnißmäßig leicht für England, einen folden Rrieg gu führen, ber fich auf Operationen gur Gee befchranten murbe, auf Blotabe und Wegnahme von Schiffen. Schleswig und England liegen fern von einander. Aber ber Boben Deutschlands und Frankreichs berühren fich, und ein Rrieg zwischen Deutschland und Frantreich mare ber unheilvollfte und gewagtefte, ben bas Raiferreich unternehmen formte. Reben biefen Erwägungen fann ber Raifer nicht umbin , fich ju erinnern, bağ er in Gu: ropa ju einem Gegenstande bes Mißtrauens und bes Berbachtes in Bezug auf feine angeblichen Bergrößerungeprojecte nach bem Rhein bin gemacht worben ift. Gin Rrieg, an ben Grengen bee Rheins begonnen, murbe biefen grundlosen und ungerechtfertigten Anschulbigungen eine noch größere Rraft verleihen. Aus biefen Grunben tann bie Regierung bes Raifers teine Berspflichtung in Betreff Danemarts übernehmen. Wenn fpater bes Gleichgewicht ernfilich bebroht würde, so burfte ber Kaiser geneigt sein, neue Magregeln im Interesse Frankreiche und Europa's zu ergreifen. Für ben Augenblid aber will ber Kaifer feiner Regierung bie volle Freiheit bes Sanbelns bewahren."

28. (Bunbestag). Rurheffen trägt auf befchleunigte Entscheibung in ber Erbfolgefrage an. Die Bunbescommissare fragen empfehlenb

bezüglich einer Ginberufung ber holfteinischen Stanbe an.

"— 1. Febr. (Defterreich). Debatten bes Abgeordnetenhauses über ben Zehn-Millionen-Credit. Abg. Tinti und 80 Mitglieder ber ministeriellen Partei beantragen, über die Resolution Herbst zur Tagesordnung überzugehen. Reben bes Grasen Rechberg und bes Hrn. v. Schmerling. Bei ber Abstimmung werden die Ansträge bes Ausschusses angenommen, die Resolution Herbst bagegen wird mit 103 gegen 59 Stimmen verworfen.

, (Schleswig). Tagesbesehl bes Prinzen Friedrich Karl aus

Blön in Holstein:

... Solbaten! in wenigen Tagen wird es fich zeigen, ob Rrieg ober

Frieben ift. Sollte ber zweite banische Rrieg beginnnen . . . Boblan benn! suchen wir biefen Feind auf! wibersehen wir uns seinem Rudzuge! zerftreuen wir seine Reihen! Nach biesem Erfolg werbet ihr ben Feind nicht zu Athem tommen laffen und ihn raftlos verfolgen, um ihn zu vernichten, ehe er auf seine Inseln entweicht."

28. Jan. (Danemart). Die in ben banifchen Bataillonen am Danes wert bienenben holfteiner, 750 Mann, werben in Maasbull aus-

geschieben, entwaffnet und nach Ropenhagen transportirt.

" (Rugland). Berhaftung bes angeblichen Stadtchefs von Barschau.
29. " (Holftein). Deputirte von circa 50 neugebilbeten Schleswigs Holftein=Bereinen nehmen in Riel ein Gesammtstatut an.

(Danemart). Die Danen raumen bas bisher noch feftge-

haltene Rronwert von Renbeburg.

" (Frantreich). Abrestebatte bes gesetzebenben Körpers. Zwei Amendements ber Opposition, von benen bas eine bie Bolen als friegsührende Ration anerkennen will, bas andere ben Abbruch ber biplomatischen Beziehungen zu Rufland verlangt, werben nach langerer Debatte, ein serneres Amendement bagegen bezüglich Rom saft ohne Debatte verworsen und die ganze Abresse mit 234 gegen 12 Stimmen angenommen.

30. , (Schleswig). Felbmarschall Wrangel als Höchstcommanbirenber ber vereinigten öfterreichische preußischen Streitkräfte verlangt von bem banischen Commandanten General be Meza die Raumung bes

herzogthume Schleswig.

" (Danemart). Die Abresse wird im Follething mit 74 gegen 5 Stimmen angenommen. Monrad erklärt sich gegen die von Bissmard proclamirte Personalunion; Danemark musse sich an die Berseinbarungen von 1851/52 halten und ihnen die Bebeutung geben, die sie haben und burchzuführen suchen, was es bemnach als sein Recht ansehe.

30. " (Frantreich). Glangenbes Refultat ber neuen Anleihe.

31. " (Schleswig). General be Mega lebnt bie Aufforberung Brans gels, Schleswig zu raumen, ab.

" (Breußen). Antwort Breußens auf bas von England gestellte Begehren einer formlichen Erklarung, daß es an bem Principe ber

Integrität ber banifchen Monarcie festhalte :

"Die kgl. Regierung hat, indem sie die Rechte, zu deren Geltendmachung gegen Danemark sie in Gemeinschaft mit Defterreich schreitet, auf die Stipuslationen von 1851—52 basirt, durch eben diesen Act das Princip der Integrität der dänischen Monachie anerkannt, wie dasselbe durch das Abkommen von 1851—52 seitgeset ift. Indem die königl. Regierung zur Occupation Schleswigs schreitet, ift sie nicht gesonnen, diese Princip zu verlassen. Den n sedeswigs schreitet, ift sie nicht gesonnen, diese Princip zu verlassen. Den n Kegierung dei ihrer Weigerung, ihre Bersprechungen von 1852 zu erfüllen, herbeigeführt werden könnten, oder in Folge der bewassineten Intervention ans derer Mächte sich gen bit higt sehen sollte, Combinationen zu entsagen, die nicht länger ein Ergebniß liesern würden, das im Berhältniß zu den Opsern kande, welche die Ereignisse den deutschen Nächten auserlegen möchten, so

Digitized 21900gle

fomien feine befinitiven Arrangements ohne Mitwirkung ber Machte, bie ben Londoner Bertrag unterzeichneten, getroffen werben. Die britifche Regierung wurde bie konigliche Regierung bann bereit finden, mit ihr zu einer Berftanbigung über bie endgiltige Lölung ber banischen Frage zu gelangen."

ij

1

1

31. Jan. (Baben). In Folge einer Bersammlung von Mitgliebern ber bemofratischen Bartei aus Baben, Babern, Hessen, Massau und Rheinpreußen richten die babischen Theilnehmer eine Petition an die babische Regierung, den Ständen eine alsbalbige Borlage zu machen zu Organisation eines dem schon bestehenden Armeecorps als Reserve dienenden Boltsbeeres.

, " (Rurheffen). 165 Abgeordnete ber verschiebenen Schleswig-Holftein-Bereine bes Lanbes richten eine Abresse an ben Kurfürsten für entschiebenes Auftreten in der schleswig-holsteinischen Frage.

- " (Rugland). Entlassung bes Geh. Raths v. Laschnekt als Gouverneur bes Guberniums Warschau, bes letten Polen, ber noch im Amte als Gouverneur ift. Polen ift nunmehr in den Spiten der Berwaltung wieder gang russificirt und die Machtbesugniß der polnischen Verwaltungsbehörden auf Rull reducirt.
  - 1. Febr. (Schleswig). Proclamation Brangels an bie Schleswiger. Die Preußen überschreiten von Riel, die Desterreicher von Rendsburg aus die Grenze. Die Preußen nehmen Edernförbe. Herzog Friedrich wird sofort in Gottorf und in Edernsförbe von ber Bevölkerung als Landesherr proclamirt.

, " (Danemark). Die Wahlen für den Reichstrath nach ber neuen Berfassung vom 18. November werben auf den 5. und 29. März ausgeschrieben. — Der König, der Kronprinz und Mourad langen

im Danewerk an.

" " (Baben). Staaterath Matthy übernimmt das Sandelsminifterium.

2. " (Schleswig). Gefecht ber Preugen bei Miffunde.

" " (holftein). In Riel erscheint bie erfte Deputation aus Schleswig, um bem Herzog Friedrich zu hulbigen.

3. " (Schleswig). Die Desterreicher erflurmen Jagel und ben

Ronigeberg und bringen fiegreich bis jum Danewert vor.

" (Schleswig). Preußen ernennt ben früheren Polizeibirektor von Berlin, Frhrn. v. Zeblit, Desterreich ben Grasen Revertera zu Civilcommissaren ber Allifrten im Herzogthum Schleswig.

" (Schleswig). Felbmarfchall Brangel will ohne weiteres bie Telegraphenstation Renbsburg befegen. Bunbesgeneral Sate ver-

binbert ee.

" (Danemart) legt auf bie öfterreichifden, preußifden und an=

beren beutschen Schiffe in banischen Bafen Beschlag.

" (Schleswig). Felbmarschall Wrangel lehnt das Begehren bes Bunbesgenerals Hake, ihm das Kronwerk von Rendsburg und die zu Polstein gehörigen 6 Dörfer auszuliefern, ab.

- 3. Febr. (Burttemberg). Die Regierung verlangt vom Landtage einen Credit von 750,000 fl. behufs Rriegsbereitschaft eines Theils bes württembergischen Armeecorps.
- , " (Bollverein). Biebereröffnung ber Bollvereine:Confereng in Berlin.
- . " (England). Eröffnung bes Parlaments. Die Thronrebe fagt über bie beutschebanische Berwickelung bloß, baß "bie Lage bes Constinents ber Königin große Sorge verursache, baß sie, ununterbrochen bemuht, eine friedliche Ausgleichung ber entstandenen Differenzen herbeizuführen und die Gefahren abzuwenden, welche aus dem Beginn eines Krieges im Norden Europa's entstehen durften, ihre Bemühungen im Interesse bes Friedens fortsehen werbe."
- 4. " (Danemart). Der König verläßt bas Danewert und geht nach ber Infel Alfen.
- " " (Ber. Staaten). Prafibent Lincoln orbnet eine neue Aushebung von 200,000 Mann an, die zunächst durch freiwillige Berbung, nicht genügenden Falls aber durch Conscription bewerkstelligt werden soll.
- 5. , (Schleswig). Felbmarschall Wrangel orbnet auf ben 6. b. M. bie Erstürmung bes Danewerks burch bie Desterreicher und ben Uebergang über bie untere Schlei burch bie Breußen an. Der banische Ariegsrath beschließt mit 9 gegen 1 Stimme, bas Danes wert zu räumen und ben Ruckzug ber ganzen Armee nach Norben zu bewerkstelligen, was während ber Nacht geschieht.
- , " (Sachfen). Die I. Kammer tritt ben Beschlässen ber II. Kammer vom 22. Januar bei. Der Minister v. Beuft erklärt, baß eine Annäherung an bie beiben Großmächte unmöglich sei, so lange bieselben am Londoner Protokoll sesthielten.

, " (Ruglanb). Ein Dekret bes Generals Murawiew führt für Litthauen bie russische Sprache als bie ausschließliche Geschäfts: sprache ein.

6. " (Schleswig). Die Breugen bewerkftelligen ohne Wiberstand ben Uebergang über bie Schlei, bie Desterreicher besetzen bie von ben Danen geräumte Stadt Schleswig und brechen sofort zu beren Berfolgung auf. Blutiges Gesecht ber Destereicher bei Oversee mit ber Nachhut ber banischen Armee. Herzog Friedrich wird in Schleswig als Landesherr proclamirt.

. " (Danemart). Konig Christian erläßt von Sonderburg aus eine (nachber besavouirte) Proklamation an die banische Armee:

... Solbaten! Ihr habt freudigen Muth unter langwierigen und ftarken Beichwerben bewährt. Empfangt hiefür eures Königs Dank! Das Danes wert ift aufgegeben. In Feindes Cewalt sind die Kanonen, welche seinen hochmuth zügeln sollten. Offen liegt das Land für den Feind. Lief fühle ich mit euch, was wir dabei verloren haben. Aber, meine Freunde! Ich habe nur diese eine Armee zur Bertheibigung des Landes, und eure kriegekundigen

Führer waren ber Ansicht, baß ich nicht langer eine Armee haben würde, wenn ich euch jeht nicht zurüczöge. Deghalb faßten fie ben Entschluß, zu weichen. Solbaten! 3ch stehe allein in der Welt mit meinem Bolt. Bisber hat feine Macht erklätt, mit der That uns beizusteben. 3ch verlasse mich auf euch und auf meine Flotte. Bereit seib ihr, euer Blut zu vergießen, aber wir find wenige gegen viele, daher muß es theuer bezahlt werden. Der alle mächtige Gott gebe, daß die Zeit der Rache balb schlagen moge für alle Gewalt und alles Unrecht, welches mir und meinem Bolte zugefügt worden ist."

7. Febr. (Schleswig). Die Preußen und Desterreicher ruden in Flensburg ein. Gine Proklamation Brangels zeigt ben Schleswigern bie Einsehung ber öfterreichisch-preußischen Civilcommissure an.

wersen sollte, hat seine sofortige Entsernung aus bem Amte zu gewärtigen. Die beutsche Sprache ift sortan die Geschäftsprache. Bolitische Demonstrationen, welche irgend einer anderen Richtung als berjenigen gelten, welche die zur Kriegssührung verbundenen Regierungen der beiden deutschen Grofmächte gemeinschaftlich versolgen, und Versuch, ir gend einer anderen Autorität Eingang zu verschaffen, untersage ich ausbrücklich, und bemerke, daß, wenn solche dennoch vorsommen sollten, die Urheber und Theilnehmer derselben nachdrücklichste bestraft werden sollen. Die Betheiligung von Beamten an solchen Demonstrationen und Bersuchen wird, neben andersweitigen gesetzlichen Strafen, die sosonige Entsernung aus dem Amte zur Folge haben.

Bergog Friedrich wird an bemselben Tage in Flensburg von ber

Bevölkerung ale Lanbesherr proclamirt.

(Danemark). Bestürzung und Aufregung in Ropenhagen. Der Kriegsminister erklart, baß er seinerseits zum Rückzuge vom Daneswerk keinen Besehl ertheilt habe, General de Meza wird zur Berantwortung nach Kopenhagen berusen und General Lüttichau einstweilen mit dem Oberbesehl der Armee betraut. Beide Hause bes Reichstags beschließen die Ueberreichung der Abresse einstweilen auszusehen und nehmen dagegen eine das Volk zur Ruhe mahenende Resolution an. Monrad erklärt, daß ber König an der Käusmung des Danewerks keinen Theil habe.

" (Hessen Darmstabt). Landesversammlung in Darmstadt. Resolutionen für sofortige Anerkennung des Herzogs Friedrich und für die "Nothwendigkeit, daß die bundestreuen Regierungen zur Erleichterung des gemeinsamen Handelns unter den jehigen bes drohten Berhältnissen einen engeren politisch=militärischen Berband unter sich herstellen und alle Vorbereitungen treffen, um ihre Selbstsständigkeit, um Deutschlands Recht und Ehre selbst mit den Waffen wahren zu können. Das hessische Volk wird jedes Opfer bringen, um die Regierung Sr. k. Hoh. hierbei zu unterstützen."

8. " (Schleswig). Erfte Befanntmachung bes preugifchen Civil-

Commiffare v. Beblit:

"... Der mahrend ber Dauer ber Besetung bes Herzogthums Schleswig mit ber obersten Autorität im Lande betraute Oberbesehlshaber der verbündeten Armeen hat durch seine Bekanntmachung vom 7. d. M. bereits sammtliche im Lande angestellte Beamte bestätigt, unter ber Boraussehung, daß biesselben sich der Autorität desselben und der Civilcommissare unbedingt unters

werfen und bag nicht burch gang befonbere Umftanbe beren Entfernung nothwendig gemacht wirb. Alle Beamten, welche biefe Berpflichtung einzugeben bereit finb, baben, fo lange fie berielben treu bleiben und nicht fonit burch bienftliches ober außerbienftliches Berhalten gu ihrer Entfernung aus bem Amte Anlag geben, auf Gout und Unterflütung in ibrer Amteführung burdaus ju rechnen, und es ift Borfehrung getroffen, bag Bebrobungen ber Beamten burch irregeleitete Daffen, burch welche jene an einzelnen Orten zum Berlaffen ihrer Memter veranlagt worden finb, fich nicht wieberholen. Gegen bie ftrafbaren Urbeber und Theilnehmer folder Er: ceffe wird unnachfichtlich mit allen zu Gebote stehenben Mitteln eingeschritten Die Gleichzeitigfeit ber mit ftrafbaren Ausschreibungen verbundenen politischen Rundgebungen an mehreren Orten bes fub: lichen Theiles bes Bergogthums Schleswig und bie Gemeinsamteit ber Rich= tung, in welcher biefelben erfolgt finb, erhobt bie Rothwendigkeit folgenber, bei ber augenblidlichen Lage ber Dinge in militärischer und politischer Begiebung gebotenen Anordnungen: 1) Politifche Bereine, und inebefoubere folde, welche unter einander ober mit auswärtigen Bereinen in Berbindung fteben, find nicht zu bulben. 2) Deffentliche Demonstrationen und Kundgebungen politischer Art, von welcher Bartei fie auch ausgeben mogen, find unbebingt zu verhindern. Insbesondere barf unter teiner Bebingung ber Entscheidung ber Successionsfrage thatfächlich irgenbwie vorgegriffen werben."

8. Febr. (Danemart). Die Proclamation bes Ronigs vom 6. b. M.

wird in gemilberter Faffung nochmals erlaffen.

9. " (Bunbestag) Die vereinigten Ausschüffe "feben fich verans laßt, ben Bunbes-Commissaren in Holftein bringenb zu empfehlen, ben Beburfnissen ber in Schleswig operirenben allierten Armee und ber borthin nachrudenben Truppen in Bezug auf Transportmittel x. x. nach Möglichkeit zu entsprechen."

" (Schleswig). Brangel erklärt bem Bunbesgeneral hate, baß es "für bie Sicherheit und Freiheit ber Kriegsoperationen für ihn von zwingender Nothwendigkeit werde," Altona, Neumunster und Riel mit 4 Bataillonen zu besehen und hofft die diegfälligen Ansordnungen von der "so oft gezeigten Willfährigkeit" des Bundes-

generals.

" (Danemart). Beibe Baufer bes Reichstags befchliegen eine

ermunternde Ansprache an bie Armee.

, (Olbenburg). Die Regierung lehnt ben Bunfc bes Lanbtags, fich am schleswig = holfteinischen Anlehen mit 100,000 Chalern zu betheiligen, unumwunden ab.

10. , (Schleswig). In Apenrade wird Herzog Friedrich als Lan-

besherr proclamirt.

, (Danemart). Der Ronig fehrt von Conberburg nach Ropen-

hagen zurück.

" (Defterreich). Beibe Häufer bes Reichsraths nehmen bie Borfchläge ber gemischen Commission behufs Ausgleichung ber zwisschen beiben Häusern bestehenben Differenzen über eine Reihe von Anfähen bes Bubgets für 1864 an und ermöglichen so bas constitutionelle Zustandekommen bestelben.

11.

10. Febr. (Samburg). Die Burgerschaft lehnt bie vom Senat fur ben Schut ber Rufte geforberte Erhöhung bes schon bewilligten Crebites von 1 auf 2 Mill. Mart B. in geheimer Situng ab.

" (Bundestag). Die vereinigten Ausschuffe legen endlich ben ersten Theil ihres Berichtes und Antrages in ber holfteinischen Erbs

folgefrage ber Bunbesversammlung vor:

Antrag ber Majoritat (v. b. Pforbten): "Die Bundesversammlung wolle beschließen: 1) bag ber am 8. Dai 1852 ju London jum Zwede ber Begründung einer neuen Successionsorbnung für bie unter bem Scepter Gr. Daj, bes Königs von Danemart bamale vereinigt gewesenen Staaten abgefoloffene Bertrag teinerlei verbinbliche Kraft für ben beutschen Bund habe; 2) bag bie Ausführung biefes Bertrages nicht blog burch bie fpateren Er: eigniffe und burch bas eigene Berhalten ber f. banifchen Regierung in Bezug auf bie beutschen Bergogthumer unmöglich geworben, sonbern auch ber Bunb nicht in ber Lage fei, biefen Bertrag jest unter nachtraglicher Anerkennung beefelben gur Grundlage feiner Entichlieftungen zu nehmen; 3) daß baber auch bie in ber 33. vorjährigen Sigung vom 28. November zur Borlage getommene Bollmacht Gr. Dai. bes Ronigs Christian IX. von Danemart für ben Geh. Conferengrath Freiherrn von Dirdind = Bolmfelb aus biefem Titel nicht angenommen werben tonne; 4) bag vielmehr ber Ausschuß für bie bolftein-lauenburgifche Berfaffunge-Angelegenheit gu beauftragen fei, über bie Erbfolge in ben Bergogthumern Solftein und Lauenburg gum Zwede ber Enticheibung über bie vorliegenben Bollmachten mit möglichfter Beichleunigung weiteren Bortrag zu erstatten, ohne babei ben Bertrag vom 8. De ii 1852 jur Grundlage zu nehmen."

Antrag ber Minberheit (Defterreich und Breugen): 1) Diefen Antrag abzulebnen; 2) ben Ausschuß zu beauftragen, in Bollziehung bes Bunbeebeschlusses vom 28. November und 23. December v. J. auf die Prüfung ber Erbfolgefrage selbst für die Bergogthümer Holftein und Lauenburg und

ber bamit jufammenhangenben Borfragen einzugeben.

Die Bunbesversammlung beschließt, bie Abstimmung in 14 Tagen

vorzunehmen.

- " (Holftein). Der Bundesgeneral Hafe lehnt die Zumuthung Wrangels vom 9. b. M. "auf Grund der von Bundeswegen erstaffenen Instruktion" von der Hand. Die Bundes Commissäre beantworten das Schreiben der vereinigten Ausschüffe der Bundes versammlung sehr einläßlich dahin, daß "sie in allen Fällen, wo man von Seite des Obercommando's der verbündeten Armee ihre Bermittlung überhaupt in Anspruch genommen habe, an einem Entgegenkommen von ihrer Seite es wahrlich nicht haben sehlen lassen" und verlangen im Falle von Mißtrauen von Seite der Bundesversammlung lieber ihre Entlassung von einem Auftrage, der "von gewisser Seite her unausgeset die gehässigfte und vers bächtigendste Kritik ersahre."
- " (Preußen). Die erste Division ber preußischen Dampstanonenboote wird in Stralfund in Dienst gestellt.
- " (Desterreich). Der Finanzminister begibt bie 40 Millionen Anleihe an die Creditanstalt in Berbindung mit den Häusern Rothschild, Sina und Wodianer zum Curse von 96.

11. febr. (Frantreich). Suezcanalbantett in Baris. Beftige Tifche

rebe bes Pringen Rapoleon gegen England.

12. " (Holftein). Altona wird von einem Bataillon Breußen trot bes Brotestes ber Bunbescommissäre besetzt. Eine telegraphische Depesche aus Franksurt weist die Bunbescommissäre an, "bas preussische Militär auszunehmen;" die Burger fügen sich ben Einquartirungsbesehlen. Die Hauptwache bleibt in ben Händen ber Bunsbestruppen.

, (Schleswig). Die beutschen Abgeordneten der schleswig'schen Ständeversammlung kommen in Schleswig zusammen und beschließen eine Deputation von 12 Mitgliedern an den König von Preußen und an den Kaiser von Desterreich zu senden, um für die Anerstennung der Landesrechte und des Herzogs Friedrich zu wirken.

, (Danemart). Gine banifche Circularbepefche funbigt beharr:

liche Fortsetung bes Rrieges an:

"... Gegenwartig nehmen unsere Truppen eine Stellung ein, welche bie Flanke bes Feinbes bebroht, und, sich auf bas Meer flühend, sind sie im Best aller Bortheile, welche bie geographische Configuration bes Landes darbietet. Düppel ift in ber That die einzige strategische Bostion, welche uns, beschinkt auf unsere eigenen Kräfte, wie wir es sind, gestattet, einen langeren Krieg zu unterhalten, auf welchen wir, wie es schint, uns vorzubereiten haben. Bor der Occupation Schleswigs hatten wir mit Deutschald Frieden schießen können; nach diesem Ereigniß jedoch bleibt der Regierung des Königs nur Ein Beg übrig: ben Krieg sortzusehen bis zur Wiederscher berstellung der alten Ordnung der Dinge in Schleswig, und bis bieses Ferzogthum wieder unter die Autorität des Königs zurückgeschrist. Rur dann wird es und gestattet sein, unsere Bemühungen zur Beendigung unseres Constitees mit Deutschland neuerdings im Bege von Unterhandlungen zu versuchen."

" (Desterreich). Das Abg.-Haus genehmigt ein weiteres Ansleben von 40 Mill., nachbem am 17. Nov. bereits 69 Mill. beswilligt worden, so daß die Gesammtsumme der für 1864 durch Inauspruchnahme des Credits zu schaffenden Betrags (abgeseben von

Rriegetoften) bis jest 109 Dill. beträgt.

13. " (Bunbestag). Der Conflict in Holstein zwischen Brangel und ben Bunbesautoritäten liegt ber Bunbes Bersammlung vor. Cesterreich und Preußen erklären, "es handle sich im Wesentlichen um eine Truppenregulirung auf einigen Bunkten der Hauptverbinsbungslinien der Armee" und wünschen bezügliche Weisungen der Bundesversammlung an General Hate "Behuss Regulirung der Frage". Sachsen protestirt "gegen die wider seierliche Zusage, ohne Zustimmung des Bundes ergriffene Maßregel" und beantragt, die Bundesversammlung wolle dagegen reclamiren, Erfüllung der gesmachten Zusagen verlangen, und alle, zur Sicherstellung ihres Anssehnes erforderlichen Maßnahmen ergreisen, insbesondere die, in dem Bundesbeschus vom 22. Januar d. J. vorbehaltene Berufung ans berweitiger Referven und zwar aus Truppen des 7. und 8. Bundes-Armeecorps bewirken."

18. Febr. (Breußen). General v. Manteuffel geht in außerorbentlicher Mission nach Dresben. — Der König empfängt eine Deputation ber Universität Kiel und nimmt eine Abresse berselben um Anerstennung bes Herzogs Friedrich entgegen. — Auftauchen ber Ibee, die schleswig-holsteinische Frage durch ein Arrangement mit Oldenburg Behuss einer Gedietserweiterung für Preußen zu lösen.

" (Schleswig). Der Bergog Friedrich wird auch in ber letten

Stadt Schleswigs, in Sabereleben, proclamirt.

" (Danemart) erlägt eine Blotabeorbnung.

13./14. Febr. (Desterreich und Breugen) erlaffen besondere Circulardepeschen an die verschiedenen beutschen Regierungen, um sie zu Berwerfung der Ausschufgantrage am Bunde vom 11. Februar, namentlich der ausbrücklichen Bestreitung jeder Rechtsverbindlichkeit des Londoner Bertrags, zu veranlassen.

14. Febr. (Naffau). Die Regierung verbietet die fog. Lichtmegvers fammlung der Fortschrittspartei in Rübesheim und löst eine flatt berfelben veranstaltete Bersammlung für Unterstützung der Berwuns

beten in Schlesmig-Bolftein auf.

14./15. Febr. (Solftein). Die Preugen befeten auch Neumunfter und Riel. Die Bunbesautoritäten laffen es gescheben. Bunbesgeneral Bate concentrirt bie hannover'sche Brigabe um Altona.

15. Febr. (Defterreich). Schluß ber Seffion bee Reicherathe. Thron:

rebe bes Raifers:

. . . 3ch habe nichts unterlaffen, um ber Monarchie bas toftbare Gut bee Friebene ju erhalten. In Defterreiche Bestimmung liegt es, ftart gegen jeben möglichen Angriff, eine friebensliebenbe Stimme im Rathe ber Bolter ju führen. Der freundschaftliche Charafter ber Beziehungen meiner Regierung ju ben großen Machten Europa's entspricht ju meiner Befriebigung volltom: men biefen Gefinnungen. Gine feit Jahren bauernbe Rrifis in ben Berbalt-niffen amifchen Deutichlanb und Tanemart ift inbeffen gum Ausbruch getommen und bat fich ungeachtet ber verföhnlichen Ginwirkungen meiner Regierung bis zu triegerischen Ereignissen gesteigert. Als beuticher Fürft habe ich mich an ben erforberlichen militärischen Magregeln zur Durchführung ber Bunbeserecution in Solftein in Gemäßheit ber Befchluffe bes Bunbes betheiligt, und im Ginverftandnig mit Breugen habe ich es fur nothig erachtet, Soleswig ale Pfanb fur bie Erfullung ber von Danemart übernommenen, aber auf's Beharrlichfte mifachteten Berbinblichfeiten in Befit ju nehmen. Die treffliche Führung und helbenmuthige Tapferteit ber verbunbeten Armee für Schleswig - Solftein bat bem Rechte und ber Ehre Defterreiche, Breugens und bes gesammten Deutschlands rafche und glanzenbe Genugthuung ertampft. Die ruhmlichen Erfolge, welche ich im Lerein mit meinem toniglichen Berbunbeten von Breugen errungen habe, Erfolge nicht für 3 mede bes Chr geiges und ber Eroberung, fonbern für einen Bwed ber Gerechtigfeit, ben Guropa fennt, werben, ich hoffe es zuverfichtlich, ben lange in ihren Rechten gefrantten ganben, fur welche wir fle im Bunbe mit Preugen errungen, eine gludliche Butunft fichern, ben Frieben ber Welt und unferes theuren Baterlanbes aber nicht in welterem Umfange gefährben. Umgeben von ber Bertretung meines Reiches, freue ich mich boppelt bes Gluds, mit welchem ber himmel Desterreichs Baffen gesegnet, ber ruhuwollen Siege, qu benen er feine Fahnen geseitet hat. Denn ich weiß es: einig in biesem Gefühle ber

Frande, einig in ber Anerkennung der Braven, die für unsere Ehre geblutet, einig bort überall, wo es gilt, Cesterreichs Ramen hoch zu halten, sind mit mir meine treuen Boller. Durch Ihren Mund haben sie das Zeugnis diefer Einigkeit der Welt geliefert, sie wollen wir hüten als ein kostdares Kleinob, benn es liegt in ihr eine unreschütterliche Macht. Desterreich hat gezeigt, daß es in seiner verzüngten Gestalt den gleen guten Geist dewahrt und in die neuen freiheitlichen Bahnen des staatlichen Lebens das Erbtheil seiner Kraft und seines Ruhmes mitgenommen hat."

15. Febr. (holftein). Die preußischen Autoritäten verhaften in Riel ben Universitätsprofessor Molbach. Derfelbe wird nach Flensburg transportirt, nach turzem Berbor aber wieber entlassen.

, (Baben). Der Großherzog nimmt bas Crebitiv eines Ber-

tretere bee Ronigreiche Italien entgegen.

16. " (Beffen : Darmftabt). Die II. Rammer beidlieft mit allen gegen bie 5 anwesenben abeligen Stimmen: 1) ber großberzoglichen Staateregierung fur beren Thatigfeit in ber ichleswig-holfteinischen Angelegenheit ihre Anerkennung auszusprechen; 2) biefelbe zu ersuchen, an bem Bunbestage auf foleunige Erlebigung ber unverantwortlich verzögerten Erbfolgefrage zu bringen, auf alle Falle aber felbftanbig mit ber Anerkennung bes Bergoge Friedrich vorangugeben; 3) biefelbe ferner zu ersuchen, mit ben übrigen bunbestreuen Regierungen Deutschlands bie nothigen Bereinbarungen ju treffen, um gemeinfam, felbft mit ben außerften Mitteln, bie Rechte bes Bunbes, ihre eigene Gelbstänbigfeit, namentlich aber bie Rechte ber Bergogthumer und ihres rechtmäßigen furften ju mabren; 4) inebefondere biefelbe ju ersuchen, auf eine ftartere Befetung Solfteine mit Bunbestruppen, fowie auf eine Mitbesetung Schleswigs binguwirken." Der Minifter von Dalwigt erklarte fich gegen bie Antrage, inbem er bie einseitige Anerkennung bee Bergoge friedrich und bie "außerften Mittel" ablebnte.

17. " (Shleswig). Die Civilcommiffare erklaren bie Berfaffung vom 18. November außer Kraft.

" " (Defterreich). Der Finanzminister sichert bem nieberösterreichts schen Gewerbeberein zu, baß ber neue, bem Bollverein vorgeschlagene Bolltarif jebenfalls nicht ohne bie Zustimmung bes Reichsrathes werbe festgestellt werben.

. , (Frantreich). 60 Arbeiter von Paris erlaffen ein Manifeft, burch bas fie bei ben bevorstehenben Erganzungswahlen zum gesets gebenben Körper in Paris burch einen ber ihrigen vertreten zu

fein berlangen.

18. " (Bunbestag). Die Bunbesversammlung beschließt, in Erwisberung auf ben banischen Embargo auf alle beutschen Schiffe ohne Unterschieb ber Flagge auch auf alle banischen Schiffe in beutschen Safen Embargo legen zu laffen.

" (Schleswig). Die Civilcommiffare erffaren bie banifchen Sprach:

rescripte für aufgehoben.

18. Febr. (Brengen). General v. Manteuffel geht in außerorbentlicher

Mission nach Hannover ab.

(Defterreich). Der in Galigien wegen Betheiligung an ber polnifchen Infurrection in Untersuchung ftebenbe Fürft Abam Gapicha entweicht aus ber Saft. - Angelegenheit Schufelta in Rieberösterreich.

(Sannover). Eröffnung bes Landtags. Die Thronrebe wirb burch ben Rriegsminifter verlefen. Tifchrebe bes Ronigs. II. Rammer mabit ju Brafibentichaftecanbibaten Graf Bennigfen mit 77 gegen 8, Lanbrath Reubourg mit 35 gegen 29 und R. v. Bennigfen mit 53 gegen 26 Stimmen.

(Schweben). Der fcmebifde Gefanbte am Sofe von Roben:

hagen geht nach Stockholm ab.

(England). Die Schleifung ber Forte Bigo und Abrame auf

Corfu hat begonnen.

18./19. Rebr. (Deutschland). Ministerconfereng in Burgburg gwis ichen Bertretern von Babern, Burttemberg, Sachfen, Baben, Beffen-Darmftabt, Raffau, Braunichweig, Beimar und Coburg-Gotha. -Rurheffen und Hannover hatten bie Theilnahme abgelebnt.

Es wird befchloffen, ben positiven Ausspruch bes Bunbes in ber Successionefrage fo bringend wie möglich ju beschleunigen und ferner am Bunbe auf Ginberufung ber holfteinischen Stanbe unb Berftartung ber Bunbestruppen in Solftein burch weitere Bunbes: truppen, welche unter ben Bunbesgeneral zu ftellen feien, anzutragen.

19. Febr. (Schleswig). Die Breugen besethen Rolbing, bie erfte Stabt in Jutland. General v. b. Mulbe erhalt Befehl, bie Stabt nicht wieber zu raumen, aber auch nicht barüber hinauszugehen.

(Solesmig). Die Civilcommiffare beben bas banifche Berbut

ber ichleswig-holfteinischen Farben auf.

(Rurheffen). Da Rurbeffen bie Befchidung ber Burgburger Confereng abgelehnt bat, fo beschließt ber foleswig-holfteinische Ausfoug von Raffel, eine neue, ziemlich brobenbe Abreffe an bas Di: nifterium gu richten.

(Defterreich). Der Rriegeminister General Degenfeld erhalt

feine Entlaffung und wird burch F.=M.=L. Frant erfett.

" (Defterreich). Die öfterreichische Flotille. (8 schwere Fahr: zeuge) läuft von Bola aus jum Schut ber öfterr. und beutichen Schiffe gegen banifche Raperei.

20. " (Breußen). General v. Manteuffel geht in außerorbentlicher Miffion nach Wien.

(England) macht Defterreid, Preugen und Danemart ben Borfolg einer Conferenz ohne Baffenftillstanb. Defterreich und Preugen nehmen ben Borfchlag an, Danemart gibt eine ausweichenbe Antwort.

- 20. gebr. (Schleswig). Die Civilcommiffare ftellen für bie Beautieten bie Forberung bes Bienniums an ber Universität Riel wieber ber.
  - " (hannover). R. r. Bennigsen trägt in ber II. Kammer auf einen gemeinsamen Ausschuß beiber Lammern von je 7 Mitgliebern an, zu schleuniger Berathung und Berichterstattung über eine anges meffene Abresse ber Stänbeversammlung zu Wahrung und Durchs juhrung ber bedrohten Rechte ber Derzogthumer und ihres rechts mäßigen Herzogs Friedrich VIII. R. v. Bennigsen wird einstims mig zum ersten Generalspndicus gewählt.

" (bolftein). Der banifche Mangfuß wird von ben Bunbescom-

miffaren befeitigt und ber alte Mungfuß wieber bergeftellt.

, " (Belgien). Da bie bisherigen Berfuche ju Bilbung eines neuen Ministeriums fruchtlos waren, fo werben bie Kammern wieber einberufen.

21. , (Preußen). In Stralfund wird bie zweite Divifion von Ras nonenbooten in Dienft gestellt.

" (Danemart) ertlart bie Oftfufte von Schleswig und Solftein

in Blotabezustand.

22. " (heffen = Darmstabt). Die I. Rammer lehnt ben gangen Gesehesentwurf bezüglich ber religiösen Erziehung ber Kinder ab, ins bem bei Art. 1. der Regierungsentwurf, der Ausschußantrag und ein Antrag Mousangs verworsen wird.

, (Sannover). Die II. Rammer nimmt ben Antrag Bennigfens

mit allen gegen bie Stimmen ber brei Minifter an.

" (Spanien). Das neue Ministerium Arrazola legt ben Rams mern auch feinerfeits ben Entwurf eines neuen Babigefebes por.

23. " (Dlb en burg). Der Landtag lehnt die Regierungsvorlage, die Bahl der Abgeordneten von 49 auf 37 Mitglieder (auf 8000 ftatt auf 6000 Seelen 1 Mitglied) herabzusehen, ab, obgleich der frühere Landtag einen bahin zielenden Beschluß gefaßt hatte.

" (Breugen). Der Konig empfangt bie Deputation ber ichleswig'ichen Stanbemitglieber und ihre Abreffe um Anerkennung bes

herzogs Friedrich. Antwort bes Königs.

24. " (Defterreich). Die Regierung verhangt ben Belagerungegu= ftanb uber Galigien.

. , (Schweben). Der bisherige schwedische Gesandte am hofe von Stockholm nimmt seine Entlassung und wird abberufen.

. , (Rugland). General Berg verlangt Grgebenheites Declaratios nen von fammtlichen Beamteten in Bolen.

. (Rugland). Die Stanbe von Finuland befchließen bie Ab-

schaffung ber Tobesstrafe.

24.25. Febr. (Dänemark). In beiben Things wird eine neue Abresse an den König statt der am 27. und 30. Januar beschlossenen, aber wegen der schnellen Abreise des Königs zum heer nicht übergebenen vorgeschlagen.

25. Sebr. (Bunbestag). Abstimmung über bie Antrage ber vereinigten Ausschüffe bezüglich ber schleswig-holsteinischen Frage
vom 11. Febr. Die beiben ersten Bunkte bes Majoritätsantrags
(v. d. Kiorden) bleiben mit 7 Stimmen in der Minderheit (es stimmen bafür Bayern, Bürttemberg, Sachsen, Baden, die Ernesstimischen Häuser und die 13. Curie (Braunschweig-Rassau); das gegen werden die Antrage 3 und 4 mit 9 Stimmen (indem zu den obigen noch Hannover und Kurhessen treten) angenommen. Die bei 1 und 2 in der Minderheit Gebliebenen (die sog. Bürzburger) geben zugleich mit ihrer Abstimmung die Erklärung ab; daß sie binnen 8 Tagen die Erstattung des zweiten Theils des Ausschußvortrags erwarteten, eventuell weitere Anträge stellen würden.

Sachsen und Württemberg tragen auf Einberufung ber holsteinischen Stände an und verlangen Abstimmung in 8 Tagen. Es ergeben sich 8 Stimmen bafür, 8 Stimmen bagegen, worauf Abstimmung in 14 Tagen beschlossen wirb.

Desterreich und Breugen geben eine "Erklarung und Antrag" ab, burch ben sie ben Oberbefehl auch über die Bundestruppen in holstein für ben Oberbesehlshaber ber vereinigten öfterreichische preußischen Streitkräfte und bie Bestellung zweier weiterer Bundes commissare in holstein burch Desterreich und Breugen verlangen. Der Antrag wird auf die vor Ausführung ber Execution in holstein unter ben 4 Executionsregierungen getroffenen und von der Bundesversammlung genehmigten Berabredungen gestübt:

"Die unmittelbare Ausführung ber Execution hat ohne Wiberstand in Holftein stattgefunden, so baß es möglich gewesen ift, die (Herr und preuß.) Truppen, welche damals die ersten Reserven bildeten, aus Holstein herauszw ziehen und mit den anderen Geeresabtheilungen von Cesterreich und Preußen in bas herzogthum Schleswig einruden zu laffen. Die feitbem eingetretenen Ereignisse, welche mit ber Aufbringung beutscher Schiffe burch banische Kreuger von banischer Seite bie Bestalt voller Rriegeführung angenommen haben, laffen ebensowohl bie Erecutionstruppen in Bolftein als bas heer ber Berbunbeten in Schleswig als bebrobt erfcheinen und fcon jest werben erftere gegen Angriffe von Norben her nur burch bie Occupation bes herzogthums Schleswig burch österreichische und preußische Truppen gebeckt. Insofern bas burch, wie bies auch burch ben f. suchsischen Antrag vom 13. Februar b. 3. anertannt wirb, bas Beburfniß einer verstärtten Besetung holfteins bervor-tritt, finb zu biesem Zwede, ben obengebachten Bunbesbeschluffen gemäß, gunachft Defterreich und Preugen berufen, bas Erecutionscorps unter Generallieutanant v. Sate wieber auf"bie erforberliche Starte zu bringen, also bie ermannten, von ihnen bisponibel gehaltenen erften Referven von je 5000 Mann in holftein aufzuftellen. Es ift aber bamit zugleich ber weiter vorgesehene Fall eingetreten, bag die von Defterreich und Breußen bereit gehaltenen "überlegenen Streitfrafte", bie jur Dedung ber Executionsaufftellung im Norden sich in Activität befinden, ju bemjenigen Zusammenwirten mit den übrigen Bundeserecutionstruppen berufen find, welches nach Maßgabe ber getroffenen Berabrebungen ben gemeinsamen und einheitlichen Dbers befehl bebingt, über ben Defterreich und Preußen fich verftanbigt hatten. Die Gefanbten von Desterreich und Preugen find angewiesen, noch befonbers

hervorzuheben, wie bringenb nothwendig vom blog militärifchen Gefichtepuntte aus biefe Ginbeit bes militarifden Oberbefehls für bie in ben beiben Bergogthumern holstein und Schleswig aufgestellten Truppen ift. Der Schut gegen feinbliche Angriffe, bas bagu nöthige Ineinanbergreifen ber firategischen Operationen und ber Erfolg bes offenfiven, wie befenfiven Rampfes gegen ben gemein am en Gegner tonnen nur burch bie einheitliche Leitung gefichert werben. Die Regierungen von Defterreich und Preugen finden biefe Rafregel in ben bereits von ber b. Bunbesversammlung genehmigten Berabrebungen, beren Borausfepungen jest eingetroffen finb, begrunbet. Sie munichen aber um fo mehr eine nochmalige Gutheißung berfelben burch bie b. Bunbesverfammlung, ale baburch zugleich allen weiteren grrungen und Digverftanbniffen, wie fie bei neuerlichen Borgangen in Altona fattgefunden haben, vorgebeugt und bas gange Berhaltnig bauernb regulirt werben wurbe. Sie feben es zugleich als felbftverftanblich an - wie bies icon in bem Ausschußvortrage vom 19. Sept. v. 3. ausgeproden ift -, bag nunmehr auch bie Regierungen von Defterreich und Preugen je einen Civilcom miffar ernennen, welche in Gemeinschaft mit bem t. fach= nichen und bem t. hannoverischen Commissarius bie Berwaltung bes Bergogthume Bolfteine gu leiten und in ben gemeinfamen Angelegenheiten bie Begiebungen gur Bermaltung Schleswigs gu vermitteln haben wurben."

- 25. febr. (Schleswig). 700 Manner ans Angeln hulbigen in Riel bem herzog Friedrich als ihrem legitimen Lanbesherrn.
- ", (England). Der Unterstaatssecretar Layard erklart im Untershus auf die Aufragen mehrerer Mitglieder, Danemark habe offiziell den Beistand der Westmächte auf Grund des Londoner Bertrags beansprucht, England glaube jedoch den von diesem vorgesehenen Fall noch nicht eingetreten. Lord Palmerston theilt dem Untershause bezüglich der Berletung der Gränze Jütlands von Seite der österreichisch-preußischen Streitkräfte durch die Besetzung von Kolding mit, Feldmarschall Wrangel habe damit den ausbrücklichen Instructionen seiner Regierung zuwider gehandelt, wofür ihm diese einen "Berweis" ertheilen werde, doch würden die Alliirten aus stratez gischen Gründen die eingenommene Position sesthalten.
- 26., (Schleswig). Eine Monstrebeputation von fast 1500 Mitsglieber aus allen Theilen bes Lanbes hulbigt in Kiel bem Herzog Friedrich als ihrem legitimen Lanbesherrn.
  - . (England). Graf Russel antwortet im Oberhaus auf eine Juterpellation Lord Malmesbury's: Jutland burfe als Schabenstrat für gekaperte Schiffe occupirt werben, wenn Danemark die Raperei fortsete, aber nicht als Garantie für Ersat ber Kriegs-boften; wenigstens habe England die beutschen Mächte gewarnt, indem es ihnen begreislich zu machen suche, Danemark konnte das lettere berechtigter Weise als "Invasion" betrachten, wodurch ber Krieg eine Erweiterung erlangen wurde.
  - , " (Frankreich). Berurtheilung ber wegen bes beabsichtigten Attentats auf ben Raifer verhafteten vier Italiener. Mazzini wird als Anstifter bes Complottes bezeichnet.

26./27. Sebr. (Burttemberg). Debatte ber II. Rammer über ben von ber Regierung geforberten außerorbentlichen Militarcrebit. theilungen bes Ministere von Bugel über bie Resultate ber Burgburger Ministerconferenz. Die Rammer bewilligt mit 55 gegen 15 Stimmen bie geforberten Credite, "in Erwartung, die Regierung werbe im Ginverftanbnig mit ben mittleren und fleineren Staaten Deutschlands alles aufbieten, bag vom beutschen Bund bie Rechte bes Bergoge und bes Bolfes von Schlesmig-Bolftein ohne langeren Bergug anerkannt und mit allen Mitteln burchgeführt werben." Gin weiterer Antrag, bie Regierung bafur verantwortlich zu machen, baß fur bie nationale Sache wenigstens von jest an bie außerften Mittel in Unwendung gebracht werben, wird mit 59 gegen 21 Stim: men abgelebnt und ebenfo ber Antrag, bem bunbeswibrigen Bor: geben ber Grofftaaten burch einen engeren Bund ber Mittelftaaten vorzubeugen und bas Aufgebot ber gangen Wehrtraft zu veranlaffen. Mit 50 gegen 30 Stimmen wird jedoch befchloffen, "bie lleber: zeugung auszusprechen, bag bem bunbeswibrigen Borgeben ber beutiden Großmächte gegenüber bie Rechte Deutschlanbe und ber Bergegthumer wie bie eigene Gelbstänbigfeit ber beutschen Mittel= und Rleinstaaten nur burch ein festes Bunbnig berfelben unter fich und burch bie Berufung einer gemeinsamen Boltsvertretung ber fo berbunbeten Staaten gefichert werben tonnen, bemgemag bie t. Staats, regierung zu erfuchen, fur ben Abichluß eines folden Bunbniffes ihrerfeite nach Rraften thatig gu fein."

27. Febr. (Breußen). Das Friedensgericht von Duffelborf verurtheilt auf die Rlage bes Abg. Ruder den Fiscus zu Nachzahlung der Stellvertretungskoften. Erster Fall gerichtlicher Entscheidung in

biefer Frage.

, (Hannover). Die I. Kammer tritt bem Beschlusse ber II. Kammer bezüglich einer gemischten Kommission für die schleswigsholsteis nische Frage bei, aber mit Weglassung ber die Anerkennung des Herzogs Friedrich enthaltenden Stelle.

, (Baben). Antrag Bluntschli's auf Reorganisation ber I. Kammer. , (Danemart). Der Reichstag vertagt fich wegen ber Wahlen zum Reichsrath bis zum 8. März. Antwort bes Königs auf bie

Abresse beiber Thinge bes Reichetage:

"Mein treuer Reichstag! Ich banke euch für eure Meinungsäußerung. Ich vertraue auf euch, auf mein treues banisches Bolk. Ich will feststehen und bis zum außersten ausharren; ich will alles thun um einen Frieden zu erlangen, mit welchem Tanemark gedient sein kann. Ich will nicht die Aushebung der bestehenden politischen Berbindung zwischen dem Königreich und Schleswig. Ich will ein freier König sein über ein freies Bolk. Frei ist nur der König, wenn das Land selbständig sit; stei ist nur das Bolk, wenn der verfassungsmäßige Zustand bewahrt und entwicklich wird. Ich bosse zum gnädigen Gott, daß man einstmals auf mein Gradmal wird sehn können: Kein herz schlug treuer sur Tänemark! Gotlei mit euch!"

27. Febr. (Frantreich) macht feine Theilnahme an einer Conferenz vor- läufig von berjenigen Danemarts und bes beutiden Bunbes abbangig.

Eircularbepesche: "... Bir haben Grund zur Annahme, daß die Cadinette von Wien und Berlin der Idee dieser Berathung ihre Zustimmung zu ertheilen geneigt sind. Bir glauben außerdem zu wissen, daß der östert. Sof sortwährend noch den Bertrag von 1852 als die Besis sür ein neueres Uebereintommen ansieht. Das Krincip der Integrität der dänischen Monarchie wurde
in den identischen Erklärungen der beiden beutschen Sose vom 31. Jan. anerkannt und, nach den sormellen Bersicherungen des österreichischen Cabinets,
unter den Schutz Europa's gestellt. Die Feindseligkeiten haben die Stipulationen, welche Desterreich und Preußen nicht allein mit Dänemark, sondern
auch mit mehreren andern Mächten binden, nicht außer Krast geseht. Desterreich sordert seine Actionsfreiheit nur in Bezug auf die von 1851 die 1852
zwischen Dänemark und Deutschland zu Stande gekommene Transaction über
die Stellung der Herzogthümer in der Monarchie, und die ehemaligen Beziehungen zwischen Schleswig und holstein. Nichts veranlaßt uns, vorausziehungen zwischen Schleswig und holstein. Vichts veranlaßt uns, voraus-

28. " (England) erklärt bie von Dänemart gestellten Bebingungen für seinen Gintritt in eine Conferenz für nicht annehmbar und acceptirt eine weitere Frist für seine enbgültige Entscheibung.

, (Bapern). Landesversammlung in Erlangen. Dieselbe be-

Schließt einstimmig zu erklaren:

1) Schleswig-Holstein als selbständiges beutsches Land von seinem recht= mäßigen Bergog Friedrich VIII. regiert, ift bie von bem Rechte bes ichleswigholfteinischen Bolles, sowie von ber Ehre und ben Interessen Deutschlands gebotene Losung bes beutsch-banischen Streites; jebe andere ift unrecht und unwürbig; 2) ba bie bisherigen Schritte ber baperifden Regierung jur Berwirklichung ber in bem königlichen Erlag vom 17. Dec. 1863 unter ber Zustimmung bes gesammten baberischen Bolles verfündeten Politik sich unzureichend gezeigt haben, so bebauern wir tief, daß die klar vorgezeichnete Bahn ju fefter Ginigung ber reinbeutschen Staaten bieber nicht mit Energie eingeschlagen worden ist, und wir erwarten, daß durch sofortige Einberufung des baberischen Landtags und burch Ausbietung ber baperischen Heerestraft bem wollen Ernfte ber gegenwärtigen Lage entsprocen werbe; 3) auch jest noch, beffen find wir gewiß, bebarf es nur ber Erfüllung ber nationalen Pflicht, ber Beharrlichfeit, eines unverzagten nachhaltigen Sanbelns von Seite bes beutschen Bolts und jener Regierungen, welche fich ber nationalen Sache treu bewiesen haben, und insbesondere eines offenen Bertrauens ber letteren ju bem Opfermuth ber beutschen Nation und ihrer einzelnen Stämme, um die foleswig-holfteinische Sache und bamit Deutschlands Ehren- und Lebensfrage ber nationalen und rechtmäßigen Lösung fiegreich entgegenzuführen."

" " (Baben). Die Stabt Pforzheim richtet eine Petition an bie I. Rammer "bie Regierung um alsbalbige Borlage eines Gesehes über bie Wehrbarmachung besjenigen Theils ber waffensähigen Besbillerung Babens zu ersuchen, welcher nicht schon zu bem bestehens ben großh. Armeecorps beigezogen ist" und labet alle Gemeinben

bes Lanbes gum Beitritt ein.

" (Danemart). General be Meza wird vom König auf bas bes flimmte Berlangen bes Ministeriums vom Oberbesehl ber activen Armee besinitiv entlassen und Gen. v. Gerlach an seine Stelle ernannt.

Digitized b 22 OOGLE

28. Febr. (Defterreich). Der Raifer empfängt bie Deputation ber fchleswigschen Stänbemitglieber. Antwort bes Raifers auf bie Abresse berfelben.

29. " (Schleswig). Das Danewert wird unter bem Jubel ber Be-

polferung ju bemoliren begonnen.

" (Spanien). Rudtritt bes Ministeriume Arragola.

1. Marg. (Breugen). Der bisherige preug. Gefanbte am Bunbe, v. Spbow, wirb abberufen und burch v. Savigny erfest.

" " (Rom). Conflitt zwifden ben papftlichen und ben frangösischen

Truppen in Rom.

" " (Belgien). Wieberzusammentritt ber Rammern. Das Mini= fterium ertheilt benselben Aufschlusse über bie noch schwebenbe Misnisterkrifis.

2. " (Danemart). Die bisher in Danemart festgehaltenen Manns schaften ber holsteinischen Regimenter werben endlich größtentheils in ihre heimath entlassen.

" (Burttemberg). Die I. Kammer tritt ben Beschluffen ber II. Kammer vom 27. Febr. bei, boch ohne bie Boraussetzung unb

ohne ben Bufatbefdluß.

, " (Sannover). Erfte Besprechung ber II. Kammer über bie Berfaffungefrage.

" (Solftein). Die Burgerbeputirten von Riel bringen bei ben

Bunbescommiffaren auf fchleunige Ginberufung ber Stanbe.

" (Defterreich). Eröffnung ber fammtlichen Landtage ber Dos narchie mit Ausnahme berjenigen Ungarns, Croatiens, Siebenburs

gens, Benetiens und Galigiens.

(Rugland). Ein taiferl. Manifest an bie Bauern bes Königreichs Polen befreit dieselben auf einen Schlag von der Gewalt und der Jurisdiction der Gutsbesitzer oder deren Bachter, ertheilt ihnen ihren disherigen Besit als völliges Eigenthum, orzganistrt freie Bauerngemeinden, in denen dieselben ihre Bojts und deren Beister so wie ihre Schulzen selbst wählen und macht die Entschädigung der bisherigen Gutsherren, die theils durch eine sehr mäßige Grundsteuer der Bauern theils durch Staatssonds ohne Beslaftung der Bauern aufgebracht werden soll, völlig von der Regierung und dem politischen Berhalten der Gutsbesitzer selbst abhängig:

"... Um ein= für allemale den Bedrückungen ein Ende zu machen, wurde im Jahre 1861 das Ablösungsgesetz erlassen, wodurch Ihr von den den Frohnbiensten befreit wurdet. Nächstem beabsichtigte man durch ein neues Geset über die Zinsbarmachung Euere Lasten zu vermindern, die Höhe der von den Gutsbesitzern berechneten Abssung bedeutend berunterzusseh, und somit Eure künstige Eristenz eins für allemale sestzuskellen. Des erhoben diesenzigen, die mit diesen wohltsätigen Bestimmungen surs Volk nicht zustrieden waren, einen offenen Ausstad. Rebellen standen gegen die rechtsmäßige Behörde des Kaisers und Königs auf und wagten den Kampf mit

ben kaiserlichen Truppen, und ba sie mit offener Gewalt und burch Krieg nichts erlangen konnten, so nahmen sie ihre Zuslucht zu nichtswürdiger List, bemühten sich, Euch mit leeren Hossnungen zu täuschen, versprachen Guch unsentgetlich Boben zu geben, und die Eigenthümer bafür zu entschäbigen, als wenn Ihr nicht selbst einsehen könntet, daß Rebellen, die nur von Raub und Alünderung leben, nicht im Stande sind, den Eigenthümern die ungeheure Summe zu ersehen, welche der von Euch besessen Boden repräsentirt. Nicht nur auf Heuchelei und Betrug rechneten die Rebellen, sondern auch auf Gewalt und Mord; sie mordeten Unschuldige und drohten einem Jeden mit dem Pole, der Gottes und des jüngsten Gerichtes eingebent keinen Berrath an Pflicht und Gewissen bes jüngsten Gerichtes eingebent keinen Berrath an Pflicht und Gewissen begehen und ihrer heuchlerischen Stimme kein Gehör geben wollte! . . . "

2. Marg. (Spanien). Bilbung bes Cabinets Mon.

3. Bundestag). Situng ber Bundesversammlung. Abstimmung über ben österr. preuß. Antrag bez. Holstein vom 25. Febr. Die Bürzburger Conferenzregierungen beginnen aus einanberzugehen. Antrage Bayerns, Hannovers und heffens Darmstabts.

Abstimmung über ben österr. preuß. Antrag (Obersbesell Brangels über bie Bundestruppen in Holstein, Berstärfung berselben burch weitere 5000 Desterreicher und 5000 Preußen, die sich schon bort besinden, und Ernennung von zwei weiteren Bundesscommissären durch Oesterreich und Preußen): für denselben erklären sich 6 Stimmen, nämlich Desterreich, Preußen, Hannover, Kurhessen, Medlenburg und die 16. Curie; bedingungslos gegen denselben erklären sich nur 3 Stimmen, nämlich Bapern, Baden und die 13. Kurie, (Braunschweig und Rassau, welches letztere indeß für den österr. preuß. Antrag votirte; für die Kurie gilt jedoch die Abstimmung Braunschweigs, weil dieses gegenwärtig die Stimmsührung hat). Mit Mehrheit (worunter Sachsen, Württemberg, Darmstadt, die kleinen sächsichen Häussch, die Ileinen sächsen, dan den Ausschuss bescholossen.

Bahern (mit Burttemberg, Baben und Braunschweig) trägt barauf an, die Bundestruppen in Holstein durch baherische und Truppen eines der drei gemischten Armeecorps zu verstärken, den Oberbesehl über die Bundestruppen nicht an Wrangel zu überstragen und es diesem zu überlassen, sich mit dem Oberbesehlshaber der Bundestruppen "über die von Oesterreich und Preußen für erssorderlich erachtete Etappenstraße und der Besehung" zu verständigen. Sach en schließt sich Bahern an, meint aber: "die Frage trete unabweislich an den Bund herau, ob nicht seine Betheiligung am Kriege für ihn unter den von Oesterreich und Preußen hervorzeshobenen Umständen durch Psiicht und Ehre geboten sei und will es den genannten Regierungen anheimgeben, diese Frage zur Entsicheidung zu bringen; werde sie bejaht, so werde auch die Untersordnung der Bundestruppen unter den vorgeschlagenen Oberbesehl keiner Schwierigkeit begegnen."

Darmftabt meint, bag genugenbe "Grunde ohne Zweifel bas für fprechen, an ber vhnehin nicht mehr gebotenen bieberigen Trennung bee factischen Borgebene in Solftein und in Schleswig nicht langer festzuhalten, fonbern bie Dagregeln bes Bunbes in Solftein mit benfenigen ber beiben beutschen Grokmachte in Schleswig ju einer bie beiben Bergogthumer umfaffenben einheitlichen Action gu verschmelzen" und tragt bemgemäß barauf an, Bunbestruppen, bie unter ben Oberbefehl Brangels geftellt werben follen, als Theil: nehmer an ben Operationen gegen Danemart zu fenben, auch ben Oberbefehl ber Bunbestruppen in Solftein an Brangel zu über: geben und zwei weitere (ofterr. und preug.) Bunbescommiffare in Bolftein unter ber Bebingung jugulaffen, bag fich bie Bunbeeverwallung auch über Schleswig erftrede, alles "unter fortmabrenber Offenhaltung ber Erbfolgefrage". Die großt. Regierung hofft, bag "bie patriotischen Motive, von welchen fie hiebei geleitet werbe, Seitens ihrer Bunbesgenoffen, namentlich auch Seitens ber b. Regierungen von Defterreich und Breugen vollstänbig werben gewur: bigt werben."

Hannover trägt barauf an, an Danemark von Seite bes Bundes ben Krieg zu erklaren, falls biefes nicht die mit Beschlag belegten beutschen Schiffe herausgebe (wobei felbstverständlich ber Dberbefehl über die Bundestruppen ebenfalls an Wrangel fallen und ben Forberungen Desterreichs und Preußens entsprochen wurde).

8. Marz. (Someben). Der bisherige schwebische Gesanbte am hof au Kopenhagen, Graf Hamilton, wird abberufen.

" " (Defterreich). Ernennung ber Mitglieber bes Unterrichtsraths.

, " (Belgien). Die II. Kammer beschließt, bie Genehmigung ber rudftanbigen Bubgets burch vorläufige Bewilligung von zweimonatlichen Crebiten provisorisch zu ersetzen.

, " (Spanien). Das Ministerium legt ben Cortes sein Programm vor: Mon erklärt, er sei entschlossen, die Berfassungsfrage zu lösen

und bie Reform von 1858 aufzuheben.

" (Ruglanb). Gen. Murawiew erneuert feinen Befehl, ber bie ruffifche Sprache fur bie ausschließliche Geschäftssprache in Litthauen erflärte.

4. " (Solftein). Die Universität Riel beschließt eine Eingabe an ben beutschen Bund fur Einberufung ber holsteinischen Stanbe.

5. " (Danemart). Allgemeine Bahlen jum Foltething bes Reichsraths. Das Resultat ift ein überwiegenber Sieg ber eiberbanischen und friegerisch gefinnten Bartei.

(Griechenlanb). Bulgaris erzwingt vom Konig bie Ent:

laffung bes Rriege= und bes Justigminifters.

, " (Mexico). Erzh. Max trifft in Paris ein, um sich mit Raspoleon über die Annahme der mexicanischen Krone definitiv zu versftändigen.

- 6./7. Marg. (Some ben). Bolleberfammlung in Stocholm ju Gunften Danemarts. Bieberholte Strafenerceffe.
- 7. Marz. (Breugen). Der außerorbentliche Abgefanbte General von Manteuffel kehrt nach erfolgter Berftanbigung mit Defterreich über bas weitere Borruden ber alliirten Truppen in Jutland wieber nach Berlin zurud.
- " (Desterreich und Preußen) notificiren ben übrigen Unterzeichnern bes Londoner Bertrages ben Ginmarich ihrer Truppen in Jutland und erflären zugleich, unter welchen Bebingungen fie nuns mehr zu einem Baffenstillstand und Conferenzen bereit feien:
  - "Die . . . Regierung batte gehofft, bag bas banifche Gouvernement verlöhnlichere Gefinnungen an ben Tag legen werbe. In biefem Fall wurben bie beiben beutschen Grofmächte sich beeilt haben, ihre militärische Action zu unterbrechen und auf Berhandlungen einzugeben. Wir muffen jeboch mit Bebauern feststellen, bag unjere Erwartung getäuscht wurde. Die Baltung bes Ropenhagener Sofe, feine Beigerung, an ben von England vorgefchlagenen Conferengen theilgunehmen, legt und bie Pflicht auf, in ben 3mangemagregeln ju beharren, ju benen wir unfere Buflucht genommen. Bichtige ftrategische Erwägungen haben bie Ermächtigung begründet, welche bem Obercommans banten ber bfierreichifchepreußischen Truppen gegeben wurde, in Jutlanb eins juruden, um bie Stellung feiner Truppen ju fichern und bie in Fribericia miammengezogenen Danen im Schach ju halten, indem er fie verhinbert, bie Alanten ber Armee zu bebroben, ober alle ihre Krafte ber Bertheibigung ber Duppeler Linie ju meiben. Die beiben Dachte haben um fo weniger gegogert, biefe ftrategifche Bewegung zu erlauben, ba fie berechtigt maren , Repreffalien gegen bie Anordnung ber banischen Regierung zu ergreifen, welche bie Begnahme ber auf bem Deer befinblichen Schiffe, nicht allein ber triegführenben, fonbern auch anberer Staaten bee beutschen Bunbes befiehlt. Die hiermit ben militarifchen Operationen gegebene Ausbehnung anbert übrigens nichts an ben fruberen Grffarungen ber . . Regierung bezüglich ihrer Stellung ju bem gegenwärtigen Berwürfniß. Um noch mehr zu beweisen, bag ihre verjöhnlichen Gefinnungen aufrichtig find, und bag ihre Absichten sich nicht geanbert haben, erflart fich bie . . . Regierung bereit, mit Danemart einen Baffenftillstand abzuschließen, sei es nun auf ber Bafis ber gegenseitigen Raumung ber Stellungen ju Duppel und auf Alfen burch bie banifchen Truppen und ber öfterreichisch preufischen Armee in Jutland ober bes militarischen uti-possidetis. In einem wie in bem anbern Fall ftellt aber bie . . . Regierung die Bedingung in den Baffenstillstand die Einstellung der Feinbseligfeiten auf bem Deer miteinguschließen, bie von beiben Seiten gemachten Prifen berauszugeben und bas über bie in ben Safen befindlichen Schiffe berbangte Embargo aufzuheben. Gbenfo erflart fich bie . . . Regierung bereit, mit ben betheiligten Dachten in Confereng über bie Mittel gu treten, bie geeignet wiren, ben Frieben wieberberguftellen."

", (Raffau). Bersammlung ber nassauischen Fortschrittspartei

pu Raftel in Beffen-Darmftabt.

8. , (Shleswig). Einmarfc ber Alliirten in Jutland. Die Breus fen werfen bie Danen nach Fribericia gurud, bie Defterreicher bes feben nach einem lebhaften Gefechte Beile.

(Danemart) erflart bie preußischen hafen Swinemunbe, Stralsund, Bolgaft, Greifswald, Cammin und Barth vom 15. Marg

en in Blotabemftanb.

8. Marz. (Sannover). Die I. Kammer nimmt bie von ber gemeins fcaftlichen Commission vorgeschlagene Abresse fast einstimmig an:

" . . . Stanbe halten es fur ihre Pflicht , hiermit öffentlich und feierlich Ramens bes gesammten bannoverifchen Boltes auszusprechen, bag es ben Stanben und bem Lande ein erhebenbes Gefühl ift, fich eine gu miffen mit feinem Ronig in bem Bestreben, die Rechte ber genannten Bergog. thumer, por Allem bie ichwergefrantten Rechte Schleswig-Bolfteine auf Selbn: ftanbigfeit, auf ftaatliche Bufammengeborigfeit und auf ben burch bas in ben herzogthumern geltenbe, vom Bunde anerkannte Recht ber agnatifchen Erbfolge berufenen legitimen gurften mit aller Rraft ju mahren; fich eine ju wiffen mit feinem Ronige in ber lleberzeugung, bag ohne bie Kraft, welche bas Banb ihrer Bereinigung ben beutschen Staaten verleihet, auch bie Gelbftanbigfeit und bie Integritat unferes Konigreiches gefahrbet wirb; und bag, wie in allen bie Eriften; bes Bunbes bebrobenben Sturmen sein gutes Recht als seine sicherfte, wenn nicht seine einzige Stupe erfceint, ber erhabene Beruf eines jeben beutschen Surften es ibm gur Doth: wenbig teit macht, mit allen in feinen Kraften ftebenben Mitteln babin gu ftreben, bag, wo ber Bund berufen ift, über bie verfaffungsmäßigen Rechte eines Bunbestanbes einen Ausspruch zu thun, bas Recht und nur bas Recht biefem Ausspruche ju Grunde ju legen ift. . . . .

, " (England). Graf Ruffel erklart im Oberhause, ber Flotte sei befohlen, sich in ben heimischen Kriegshafen zusammen zu finden,

um fogleich über fie verfügen zu tonnen.

" (Frankreich). In Cambrah flegt bei ber Nachwahl für ben gesetzebenben Körper ber Oppositions : Canbidat über ben ber Res gierung.

9. " (Schleswig). Die Civilcommiffare verfügen die Abschaffung ber banifchen Reichsmunge und die Wiebereinführung des ichleswig-

holfteinischen Courantgelbes.

" (Hannover). Die II. Kammer nimmt einstimmig die von ber gemeinsamen Commission vorgeschlagene und von der I. Kammer unter bem 8. d. M. genehmigte Abresse an ben König für Schlesswig-Holstein an.

, " (Frankfurt). Berhandlungen bes gesetzebenben Körpers über bie Revision ber Verfassung: 37 gegen 28 Stimmen erklaren sich

für bie Lebenslänglichfeit ber Genatoren.

" (England). Lord Ruffel präcifirt gegenüber ber ersten ausweichenden Antwort Danemarks auf ben englischen Conferenzrorschlag ohne Waffenstillstand und ohne bestimmte Grundlage in einer Depesche an den englischen Gesandten in Kopenhagen die Stellung Englands zu einer möglichen Lösung der beutsch-dänischen Streitfrage burch die vorgeschlagene Conferenz:

geren Monrad und herrn Duaabe zu fagen, baß es nach ber Anficht bei Regierung Ihrer Majestät eine sehr große Unflugheit wäre, eine gute Aussicht auf die Lösung einer Frage von sich zu stogen, wegen beren all Machte Deutschlands bereit sind, in Waffen gegen Danemart zu ftreiten, wolld rend weber Frankreich noch Großbritannien, noch Rassund ober Schweben unter ben jezigen Umfländen bereit sind, für Davenaut zu kumpfen. E

fceint taum möglich, bag Danemart zu einer fpateren Zeit eine beffere Gelegenheit finden wurde, Frieden zu foließen. Wie die Dinge jest fleben, find Defterreich und Breugen bereit, ben Roten vom 31. Januar treu ju bleiben, und bie Integritat ber banifchen Monarchie aufrecht zu halten. Ge ift freilich ju erwarten, bag Defterreich und Preugen bie Bereinigung holfteins mit Schleswig porichlagen, und bag fie geltend machen werben, bag ber von beiden Theilen jest eingegangene Krieg die Bereinbarungen von 1851 und 1852 gerriffen habe. An ben neutralen Dadten wird es fein, jene Bereinbarungen mit den ju ben jetigen Berhaltniffen baffenben Mobificationen ju unterftuben und eine Organisation ber Monarchie vorzuschlagen, die sowohl zu einem bauernben Frieben führen und bie Rraft Danemarts als eines unabhangigen Staates mabren, wie auch bie beutschen Unterthanen bes Ronigs gufrieben= nellen tonnte. Die banifcben Minifter muffen fich erinnern, bag, wenn ber Krieg einmal ausgebrochen ift, die Friedensbedingungen nothwendig von den Ereignissen bee Kriege abhangen, und es steht nicht zu erwarten, bag bie banischen Theile ber banischen Monarchie im Granbe fein werben, einen Rampf gegen die vierzig Millionen Deutschen, die sich balb gegen Danemark zusammenichaaren burften, lange auszuhalten. Aber felbft bie Beere Defterreichs und Preugens allein murben bet größten Armee, welche Danemart ins Relb ju ftellen vermag, fich mehr ale gewachsen zeigen. Bur Gee gwar kann bie banische Kriegeflotte ben beutschen Handel beunruhigen und schäbigen, aber es ift nicht wahrscheinlich, bag ein so ausgebehntes und reiches Land wie Deutschland lange Beit jeine Ochwache gur Gee ertragen murbe, ba biefelbe es in ben Augen Guropa's berab: feben mußte. Die banifche Regierung benkt vielleicht, bag Cefterreich burch feine eigenen Bertegenheiten fich balb gezwungen feben werbe, bie Operationen gegen Danemart aufzugeben; aber felbft wenn bies ber fall mare, und Preugen allein im Felde bliebe, so ware auch Preufen zu fart für Danemart. Wahr= ideinlich aber ift, bag, wenn Preugen eines Beiftanbes beburfte, bie Meineren beutschen Staaten ibm gu Bilfe eilen wurben, und wenn fie bies thaten, warbe es zu weiter reichenben Zweden als benjenigen Sefterreichs geschehen und Danemart hatte bei einem folden Taufche nichts zu gewinnen. Nach einer Berechnung aller Bahricheinlichkeiten erfieht Ihrer Majeftat Regierung, baß es im Intereffe Danemarts ift, eine Confereng angunehmen und in einen Baffenftillftand zu willigen, ber jeht auf Grundlage bes gegenwärtigen mili: tarifden Statusquo fich erlangen ließe. Ihrer Majeftat Regierung will fich aber nicht berausnehmen, einem unabhängigen Staate wie Danemart irgenb eine Politit, welche biefer Staat nicht einschlagen will, vorzuschreiben. Ware Ihrer Majeftat Regierung gewillt gewesen, fich im Ramen Großbritanniens jur materiellen Unterftukung Canemarts ju verpflichten, fo hatte Ihrer Das jeftat Regierung bas Recht gehabt, jum Entgelt für biefen Beiftanb bie Art, wie Danemart feine gegen Deutschland eingegangenen Berbindlichkeiten erfullen foll, vorzuschreiben. Aber Ihrer Dajeftat Regierung hat nie ihren materiellen Beiftanb angeboten und fo ift jie auch anbererfeits nicht weiter gegangen, ale bag fie Danemart Rathicolage ertheilt hat, mit bem aufrichtigften Bunfche es baburd, aber ohne irgenb ein Berfprechen materieller Unterftubung, jur Aufrechthaltung feiner Integrität unb Unabbangigfeit in Stand ju feben. Ge wird an ben Rathen bes Ronige von Banemart fein, ju erwägen, ob bie gegenwartige Empfehlung ber britifchen Regierung befolgt werben foll. 3m Bejahungefalle werben Frantreich, Ruß-land und Schweben gewiß und Deutschland mahricheinlich ben Conferengvorfolg annehmen. Im anbern Ralle fann Ihrer Dajeftat Regierung fich teiner Buverficht bingeben, bag Danemart fpater eine ebenfo gunftige Lage ju er: warten baben wirb.

9. Mary. (Spanien). Die Regierung legt bem Genate einen Bes

febesentmurf bezüglich Aufhebung ber Berfaffungeveranberungen von 1858 por.

9. März. (Bereinigte Staaten). Der Sübbunbegeneral Prefton wird nach Merico geschickt, um einen auf gegenseitiger Anerkennung beruhenben Hanbelsvertrag abzuschließen.

10. " (Babern). König Mar II. †. Der taum großichrig gewor:

bene Kronpring folgt ibm als König Lubwig II.

" (Schleswig). Die Alliirten besetzen horsens in Jutland. " (Rugland). Dem finnischen Landtage wird ein neues Breß-

gefet mit Aufhebung ber Praventiv-Cenfur vorgelegt.

11. " (Coburg: Gotha). Befuch bes Bergogs in Baris.

" (Breußen). Die Stabtverordneten von Berlin beschließen, am 22. b. M., bem Geburtstage bes Königs, teine Abresse zu erlassen,

bagegen ben Tag burch ein Festmahl zu feiern.

12. " (Bunbestag). Situng ber Bunbesversammlung. Babern nimmt bie zweite Balfte bes v. b. Bforbten'ichen Antrages über bie Erbfolgefrage als felbständigen Antrag auf und stellt bemnach ben Antrag auf Anerkennung bes Bringen bon Augustenburg als Bergog von Solftein, auf Zulaffung feines Bevollmächtigten gu Fub= rung ber bolftein'ichen Stimme und auf Abstimmung barüber binnen 8 Tagen. Defterreich und Breugen opponiren, Bayern lagt ben Antrag auf Abstimmung binnen 8 Tagen- fallen. Defterreich beantragt bie Bermeifung bee Antrage an ben Ausschuß, mas Babern Mit Defterreich ftimmen Breugen, Sannover, Rurbeffen, Luxemburg, Medlenburg und bie 16. Curie alfo 7 Stimmen, mit Babern, Sachsen, Württemberg, Baben, Darmftabt, bie 12, 13., 15. unb 17. Curie alfo 9 Stimmen, fo bag ber Antrag Baberns ohne Abstimmungefrift fteben bleibt und jeben Augenblid bie Abftimmung baraber verlangt werben tann. Der Untrag von Sachfe n und Burttemberg auf Ginberufung ber holfteinischen Stanbe wird nach bem Bunfche Defterreichs und Breugens mit 10 Stim= men (worunter Burttemberg, Sannover und Rurheffen) gegen 6 Stimmen (Babern, Sachsen, Baben, Darmftabt, bie 12. und 13. Curie) ben Ausschuffen überwicfen.

Die zweite halfte bes Antrags v. b. Pforbten in ber Erbsfolgefrage (Anerkennung bes herzogs Friedrich und Zulassung seines Bewollmächtigten) ift fehr einlählich begründet. Diese Begründung läht Lauensburg ganz außer Betracht und behält die Untersuchung über diesen Theil ber Erbsolgefrage einer besonderen Bortragserstattung vor, dagegen erachtet es, "um zu klaren und zu überzeugenden Resultaten zu gelangen", für nothwendig, mit der Darstellung der Berhältnisse Holsteins auch die von Schleswig zu verbinden. Den ersten Theil bildet auf S. 1—24 eine in acht Abschnitte gruppirte geschichtliche Darstellung, welche mit der im negativen Theile des Ausschusgutachtens gegebenen zusammensällt. Auf S. zind des Gonclusionen daraus in sechs Punkten zusammengelaßt, deren Kern sich dahin wieder geben läßt: Die herzogthümer Holstein und Schleswig stehen sein 1460 unter sich in grundzelssicher untrennbarer Realunion und zugleich mit dem

Abnigreiche Danemark in Bersonalunion unter bem olbenburgischen Sause, aber nach verschiebenen Erbfolgegesehen. In Danemart find nach ber Lex regia von 1665 bie Cognaten, in holftein und Schleswig nach ben Primogeniturstatuten (bem Gottorp'schen von 1608, bem Sonberburgischen von 1633 und ber Lex regia-ducalis von 1650) nur bie Agnaten erbberechtigt, b. b. ift gegenwärtig ber Erbpring Friedrich Christian August von Augustenburg "als ber legitime Bergog von holftein und Schleswig zu erachten". Das Botum menbet fich barauf gur "Erörterung ber ftreitigen Fragen" und unterzieht die gegen die augustenburgische Erbfolge in officiellen banischen Actenmiden wie in Brivatichriften erhobenen Ginwendungen "in ihren hauptrich tungen und Grundlagen" in 13 Abschnitten einer naberen Brufung. Darauf fast es bie Ergebniffe biefer Brufung in folgenber Schlugbetrachtung jus sammen: "Wenn man auf die lange Reihe ber gegen die Erbfolge ber sonbers burgifden Linie und junachft bes augustenburgifden Saufes erhobenen Ginwendungen gurudblidt, fo muß man gerabe burch fie gu bem Bebanken ans geregt werben, bag biefes Erbrecht febr fest begrundet fein muß, weil es nach so vielen, dasselbe angeblich vernichtenden Thatsachen immer wieder hervortritt und neue Anerkennung findet. Und in der That, wenn die rechtliche Uebers zugung ber bei einem Rechteverhaltniß Betbeiligten als ein wichtiges Zeugniß für bas Recht felbst betrachtet werben muß, fo fehlt es bem Erbrecht in Frage an biefem Zeugnig nicht. Es foll bier nicht ausführlicher von ber nabezu einstimmigen Kundgebung bes Lanbes Holstein und seiner gesehlichen Bertreter gesprochen werben. Dieselbe ift niebergelegt in ben vielen an die hohe Bunbesversammlung gelangten Gingaben. Es foll vielmehr hauptsächlich barauf bingewiesen werden, welche Neberzeugung fich in ben Gliebern bes olbenbur: gischen haufes selbst zu erkennen gibt. Die in biefer hinsicht maßgebenben thatsachen bis zum Ebict von 1806 sind bereits im Berlause biefer Erbrterung erwähnt worben. Bertrauliche Meußerungen ber Ronige von Danemart aus spaterer Zeit, obwohl bereits in Drudfdriften behandelt, konnen bier nicht in Betracht gezogen werben. Aber zu ber Frage ift man wohl berech: tigt, wie viele Glieber bes Baufes fich benn bagu befannt haben , bag Ronig Christian IX. legitimer herzog von Schleswig Solftein fei? Enblich bilben ja bie mit bem offenen Briefe von 1846 beginnenben und mit bem Lonboner Bertrage von 1852 abgeschlossenen Bestrebungen für Gründung einer neuen Erbfolgeordnung ben fprechenbften Beweis fur bie Erifteng eines entgegen: ftebenben Rechts, und wenn etwa entgegnet werben follte, daß biefes entgegen: ftehende Recht nur auf Seite ber Gottorp'ichen Linie zu finden sei, so wiber: legte fich bies ichon burch bie Babl bes Brinzen Christian von Glückburg zum Trager ber neuen Orbnung, und burch bie Motive, welche in bem Barichauer Protofoll vom 5. Juni 1851 bafür angegeben werben, sowie in ber barin enthaltenen Inausfichtnahme anberer Bergichtleiftungen, welche nütlich unb wunschenswerth sein konnten. Wenn es mahr ift, was bie banischen unb beutschen Gegner bes sonberburgifden Saufes mit fo viel Aufwand von Grunben vertheibigt haben, baß biefes haus schon im Jahre 1806 nicht bas geringfte Erbrecht auf Schleswig ober holftein batte, und bag nur ber Gottorp's iden Linie theilweise Rechte auf holstein zustanden, so tonnte ja burch Bertrage zwischen bem königlichen Sause von Danemark und ber Gottorp'schen Linie Mes geordnet werben, und es ware gewiß viel einfacher gewesen, bie vereinigten Rechte auf ein Blieb bes Gottorp'ichen Saufes ju übertragen, als burch bie Bahl eines Gliebes gerabe jenes sonderburgifchen Saufes und burch bas Bemüben um Bergichte ober neue Berluftgrunde ber übrigen Glieber bebielben bem langft vernichteten Rechte wieber ben Schein ber Erifteng gu geben!" Schlieflich erörtert fobann bas Botum noch bie praftifche Frage, welche Folge bie Bunbesversammlung biefer Ueberzeugung von ber Legitimität bes Herzogs zu geben veranlaßt und je nach Umständen berechtigt und verpflichtet fei, ober mit anberen Borten, es untersucht folieglich bie Competen 2

ber Bunbesversammlung in biefer Angelegenheit, gegen bie fich bekanntlich icon zweifelnbe und absprechenbe Stimmen erhoben baben. Sier fei nun junadift foviel gewiß, daß die Bunbesversammlung tein Gerichtshof sei, welcher mit binbenber Rraft über Erbfolgeftreitigkeiten ju enticheiben hatte; nur muffe man babei wohl beachten, bag biefer Sat nicht etwa ausschlieflich ober in besonberer Beife von ber hohen Bunbesversammlung gelte. Er gelte von jeber anderen europäischen Macht gang genau ebenfo wie vom beutschen Bunde. "Behn in einem einzelnen unabhangigen Staat ein Streit über bie Thronfolge entsteht, so find die Staaten weber einzeln, noch im Verein berechtigt, über biefen Streit eine richterliche Entscheidung ju treffen, aber fie konnen fich ver: anlaßt fehen, sich darüber auszusprechen, welchen ber verschiedenen Pratendenten fie anerkennen wollen, und welche Folge fie biefer Anerkennung geben wollen. Dabei ift es ihre Sache, ob fie fich bei ihrer Entschlieftung lediglich von ihrer rechtlichen Ueberzeugung ober auch ausschließlich von politischen Erwägungen leiten laffen. . . . Durch biefe Gape ift bas Berhaltniß bes beutichen Bunbes au bem Streite über bie Erbfolge in Schleswig jebenfalls im Allgemeinen auch geregelt und man wird bem Bunbe in teiner Weise bas Recht bestreiten tonnen, fich barüber auszusprechen , wen er ale Bergog von Schleswig aner: tennen wolle. . . Anders gestaltet fich bie Sache in Bezug auf Holstein. hier tritt zu bem foeben erorterten allgemeinen Rechte noch bie besondere Besugniß hingu, welche jeder Genossenschaft zusteht, sich barüber Kar zu werden und auszusprechen, welchen Fürsten sie als ihren Bunbesgenoffen zu betrachten habe, und biefe Befugniß steigert sich zu einer unabweistichen Berpflichtung, wenn man erwägt, daß ber Zwed bes Bunbes bie Erhaltung ber außeren wie ber inneren Sicherheit Deutschlands und ber Unabhangigfeit und Unverlesbarteit ber einzelnen beutschen Staaten ift. Daß biefer Bunbeszwed bei jebem Streite über bie Erbfolge in einem Bunbebftaate wefentlich berührt wird und daß er bei bem jest schwebenden Streite über bie Erbfolge in Solftein geradezu gefährdet erscheint, bebarf wohl keines weiteren Nachweises. Hieraus foll übrigens teineswegs gefolgert werben, daß um diefer Befugnik und Berpflichtung willen bie Bundesversammlung, wenigstens für Bundeslanbe, bas oberfte Tribunal jur Entscheidung von Erbsolgestreitigkeiten sei. Bielmehr ist vollständig anzuerkennen, daß, wenn in der Berfaffung eines Bunbesftaates eine Fürforge irgend welcher Art für bie Enticheibung von Erbftreitigfeiten getroffen ift, bie Bunbeeversammlung biefer Enticheibung in keiner Weise vorzugreisen berechtigt ware. Sbenso würde eine freiwillige Bereinbarung aller Betheiligten von ber Bunbeeversammlung anzuerkennen fein. Wo aber weber bas Eine noch bas Anbere vorliegt, ba tritt bie Berpflichtung ber eigenen Entidliegung unmittelbar an bie Bunbeeversammlung beran, unb bei biefer muß fie fich von Grunben bes Rechtes allein leiten laffen. allerwenigsten aber barf fie biefe Entschließung gang ober theilweise aus ber Band und frember Einwirkung ober Entscheibung Breis geben. . . Die hohe Bundesversammlung tann fich baber einer Beschlußfassung barüber nicht langer entschlagen, welchen ber beiben Prätenbenten fie als legitimirt erachten und jur Stimmführung julaffen wolle. Dan fann fogar jugeben, bag barin feine unabanberliche Entscheibung ber Erbstreitigfeiten enthalten fein wirb, und bag auf die Frage gurudgntommen wire, wenn von irgend welcher Seite noch Beweife besseren Rechtes erbracht wurden. Man kann bies um so leichter, je fester eben biefe Ueberzeugung ift, bag biefe Eventualität nicht eintreten fann. ... Aus biefen Erwägungen ergibt fich auch, baß man nicht fagen kann, bie hohe Bunbesversammlung verlete, wenn fie jeht eine Entschließung fasse, ben Grunbfat bes rechtlichen Gebores für alle ftreitenben Theile, bag man aber wohl fagen muffe, bie bobe Bunbeeversammlung verzögere bie Erfüllung

ihrer obrigfeillichen Pflichten, wenn fie ihre Entschließung langer aussehe."
12. Marz. (Schleswig). Die Allitrten besehen Scanberborg und Aarshuus in Jutland.

- 12. Marg. (Chileswig). Bei ben Civilcommiffaren in Renoburg ersicheint bie erfte banifchagefinnte Deputation ans Apenrabe.
  - " (Dlbenburg). Dem Ersuchen bes Lanbtags entsprechenb erstärt bie Regierung bezüglich ber Gerüchte über Austauschprojecte, baß fie solchen Projecten volltommen fremb sei und baß auch weber an fie noch unmittelbar an ben Großherzog jemals barauf bezügliche Borschläge von irgend einer Seite ber gelangt feien.
  - " (Hollanb). Die II. Rammer entscheibet sich nach fünftägiger Debatte mit 39 gegen 14 Stimmen für ben Grundsat bes neuen "indischen Comptabilitätengesetes", daß nämlich das gesammte Coslonialbudget fortan im Boraus zu veranschlagen und ben Rammern in spezisizirtem Etat zur Beschlußfassung vorzulegen sei.
- 13. " (Sachfen). Landes Bersammlung für Schleswig : Holstein in Dresben. Sie ist schwach besucht und von ziemlich mattem Berlauf.
  " (Italien). Die jogen. Aunis-Briganten werben in Reapel verurtheilt, die beiden Brüber La Gala zum Tobe.
- 14. " (Sh leswig). Das bisherige banische Berbot aller Bereine und Gesellschaften zu nicht-politischen Zweden wird von ben Civils commissaren für ausgehoben erklart.

" " (Danemart). Der Commanbirenbe in Jutland, Gen. heger: mann, zieht fich mit seiner Armeedivifion bis nach Morfs zurud.

15. , (Norwegen). Gröffnung bes Storthings. Thronrebe bes

"Gute herren und norwegische Manner! Den uns allen bekannten Ereignissen gegenüber habe 3ch es sur Meine Pflicht erachtet, ben Storthing bes Königreichs Norwegen einzuberusen, um burch die Beschüsse besschen bie nämliche Freibeit bes handelns in Betreit Justeht. Unablässe bemüht, den Bilern, deren Geschich die Berjassung Meiner Leitung anvertraut hat, allzuschwere Opier zu ersparen, so lange nur immer die Berdaltnisse es gestatten, habe Ich boch die Möglichkeit nicht außer Acht lassen durfen, das die Forderung solcher Opser unabweislich werden könnte. Die Berschiedenheit der in zedem der beiden Reiche geltenden verfassungsmäßigen Bestimmungen dat deschalb die Einderusung des Storthings nothwendig erschern lassen, um die hindernisse zu beseitigen, die sonst den nach Rassade der serveren Entswickung der Ereignisse gleichzeitig in beiden Reichen zu tressenden Vorsehrungen sich entgegenstellen könnten. Ohne Zweisel wird der Storthing Meine Ansichung darin theilen, daß beide Brudervöller gleichmäßig sich bereit sinden louten, den Ansforderungen zu entsprechen, welche die Berhältnisse an sie stellen."

Als fpater bie Mitglieber bes Storthings ben Monarchen im Bniglichen Palaft begludwunichen, antwortet ber lettere u. A.:

"Es hat Mir besonders am herzen gelegen, Mich in Ihrer Mitte einzufinden, um baburch die Bedeutung an den Tag zu legen, welche Ich an Ihre Berathungen knüpfe. Die seit Unserer letten Trennung eingetreitenen Treigenisse, deren ganzen Ernst Wir empsinden, verlangen wieder eine gemeinsame Berathung zwischen König und Boll, und die Betheuerungen, mit welchen Sie Mich begrüßt haben, verleihen Mir die Uederzeugung, daß diese Berathungen das gegenseitige Zutrauen besestigen werden, welches Uns die Kraft gibt, die Prüsungen, wenn sie kommen sollten, mit einander zu tragen. Mit

Bertrauen jum Allmächtigen, der bieber schirmend über bie vereinigten Königreiche gewaltet, werbe Ich bahin streben, die Sendung, zu der Ich bernien, auszuführen, und mit Zuversicht baue Ich auf die Opferwilligkeit des norwegtschen Bolts, wenn es im Verein mit dem Brudervolk zu erfüllen gilt, was Wir für Unsere Pflicht erachten."

In ber ersten Sipung bes Storthings legt Staatsrath Bellisen 6 kgl. Propositionen vor, von benen sich die erste auf die Berwens dung norwegischer Streitkräfte jum Beistand Dänemarks bezieht:

"Se. Maj. ber König, ber bie Wichtigkeit, ben vereinigten Reichen bie Segnungen bes Friebens zu erhalten, volltommen würdigt, und beffen ernftefte Bestrebungen beghalb auf bie Bermeibung eines Friedensbruchs gerichtet sein werben, hat boch nicht von ber Möglichkeit absehen konnen, baß ber in unferem Nachbarlande Danemark eingetretene beklagenswerthe Kriegszustand es ben vereinigten Reichen nothwendig erscheinen laffen burfte, militarische Dag: regeln zu treffen, wie sie burch bie Fortentwicklung ber Greigniffe und burch bie in Folge bessen möglichen Falls mit anderen Mächten abzuschließenben Bereinbarungen veranlaßt werben möchten. Um nun in Betreff Norwegens bie Machtvolltommenheit über bie Streitfrafte und Gelbmittel zu erlangen, welche Se. Maj. in ben Stand feten konnten, für die beiben vereinigten Reiche biejenigen Anordnungen zu treffen, welche, nach reiflichster Ueberlegung, bem Bohl ber vereinigten Reiche als entsprechenb erachtet werben sollten, er: fucht Se. Maj. ber Ronig ben Storthing bes norwegischen Reiches, inbem Bochberselbe mit Zuversicht barauf rechnet, bag ber Storthing mit gewohnter Baterlanboliebe und unbeirrtem Blid auf bie obwaltenben Berhaltniffe bie Bestrebungen Gr. Daj. in biefer wichtigen Angelegenheit unterftugen werbe, bie folgenben Befchluffe zu faffen: 1) Der Stortbing genehmigt, bag bie nor: wegischen Linientruppen und bie Ruber - Flotille, wenn und soweit Ge. Daj. es für nothwendig erachtet, zum Beistand für Danemark mahrend bes gegenmartigen Kriege mit ben beutschen Machten verwenbet werben. 2) Als außerorbentlicher Bufchuß zum Bertheibigungewefen wird ein Betrag bie gu 500,000 Spcs. (750,000 Thir. pr. Ert.) bewilligt, und werben Se. Maj. zugleich ermachtigi, weitere 300,000 Spce. (450,000 Thir. pr. Ert.) für ben gleichen 3wed zu verwenden, welche Summe jedoch erft jur Berwendung tommen foll, wenn ein neuer außerorbemtlicher Storthing einberufen worben ober gleich: geitig einberufen wirb. Um einerseits ben Storthing in ben Stand gu feten, fich in biefer wichtigen Sache eine selbstänbige Ansicht zu bilben, und anbererfeits boch auch nicht bas Geheimniß ber biplomatischen Berhanblungen zu verleten, bas, abgesehen von ben bei internationalen Unterhandlungen obwaltenben Rudfichten, unumganglich nothig ift, um nicht bas Berhaltniß ber beiben Königreiche zu anderen Mächten zu beeintrachtigen, wird Ge. Majestät ber Ronig bem Storthing zwar bie Brotofolle ber wegen befagter Beranlaffung abgehaltenen Sipungen bes vereinigten Staatsraths zukommen lassen, worin bie vom Minister bes Auswärtigen verfaßte Darlegung ber Sachlage, sowie bes Antheils, ben bie vereinigten Königreiche an biefer Angelegenheit genommen haben, und ferner bie Abschriften ber von ber norwegischen Regierung baburch hervorgerufenen Bebenken enthalten find, welche Documente jeboch in Ansehung ihres Inhalts zur Zeit nicht zu weiterer Kenntniß als jener ber Bur Brufung berjenigen Actenftude, Storthingemitglieber gelangen burfen. beren Natur eine noch ftrengere Geheimhaltung erforbert, ersucht Se. Maj. ben Storthiug, eine Commission zu wählen, bie als zur Berschwiegenheit amtlich verpflichtet angesehen, und welcher bie besagten Actenftude gugeftellt werben follen, bamit beren aus jener Prufung gewonnene Ueberzeugung bem Storthing jur Richtschnur bienen konne."

15. Marz. (Schleswig). Beginn ber Beschießung ber Duppeler Schansgen burch bie Preugen.

15. Marz. (Schleswig & Solftein). Im Einverftändniß zwischen ben öfterreichische preußischen Civilcommissaren für Schleswig und ben Bundescommissaren für Holstein wird die Zollinie zwischen Holstein und Schleswig aufgehoben und die Zollinie an die jutische Grenze verlegt.

16. " (Schleswig). Die Preugen befehen bie zu Schleswig gehörige Infel Fehmarn und nehmen bie gange banische Befahung gefangen.

" (Samburg). Die Burgerschaft genehmigt mit 96 gegen 41 Stimmen bie brei vom Senat für untrennbar erklärten Gefetese entwürfe über Staatsangehörigkeit und Burgerrecht, über Sewerbes freiheit und über Aushebung ber Realgerechtsame.

17. " (Preußen). Erftes rühmliches Scegefecht ber preußischen Rriegsmarine gegen ein überlegenes banisches Geschwaber vor Strals jund. Der Besehlshaber, Capitan jur See Zachmann, wird bafür

bom Könige telegraphisch jum Contre-Abmiral ernannt.

" (Danemark) nimmt die von England vorgeschlagene Conferenz nunmehr an, aber nur auf Grundlage der Bereinbarungen von 1851/52. Depesche an den dänischen Gesandten in London: "... Indem die königl. Regierung die Conferenz annimmt, gest sie von der Boraussetung aus, daß die Unterhandlungen von 1851 bis 1852 in unzweideutiger Beise die Grundlage der Berhandlungen bilden werden und gibt sich der höffnung hin, daß, indem sie ihren Beitritt von dieser Beding ung abhansig macht, ihre Ansichten zu keinem Einwand Anlaß geben werden. .. Für mes und für den Ersolg eventueller Unterhandlungen ist es und edingt unserläßlich, daß jeder Plan eines Abkommens, der mittelbar ober unmittelbar irgend welchen Einfluß von Seite des deutschen Bundestags auf Gebiete, die nicht zum deutschen Aunde gehören, in sich zu begreifen scheinen könnte, von vornherein beseitigt wird. . . . "

, " (Englanb). Ein Mißtrauensvotum gegen herrn Stansfelb als einen ber Lorbs ber Abmiralität wegen seiner Beziehungen zu Razzini wirb vom Unterhaus nur mit 171 gegen 161 Stimmen abgelehnt.

, (Stalien). Pairsschub von 23 neuen Senatoren, um ber Regierung in ber Frage ber Grundsteuerausgleichung die Majorität zu fichern.

, , (Ruglanb). Gin Erlag Murawiews verbietet bie fernere Ertichtung polnifder Schulen in Litthauen.

18. " (Deutschlanb). Der 36er Ausschuß in Frankfurt regt bie Abhaltung neuer Bolksversammlungen für Schleswig Dolftein im Laufe ber Ofterwoche an und schlägt bießfällige Resolutionen vor.

" " (Brengen). Auch in Reuwied entscheibet bas Gericht in ber Diatenfrage gegen ben Fiscus.

, " (Griechenlanb). Sturz bes Ministeriums Bulgaris. Ernennung eines neuen Cabinets unter bem Borsitze bes Abmirals Kanaris.

18/20. Marz. (Bollverein). Conferenz zu Prag zwischen Bevollmachtigten von Desterreich und Proußen behufs Auszleichung ihrer Differenzen bezuglich bes Handelsvertrags mit Frankreich.

19. " (Breußen). Breußische Rriegsschiffe geben von Stratsund aus

wieber in See, ohne banifchen Schiffen zu begegnen.

(Breugen und Defterreich) lehnen bie Forberungen Danes marts, bie Bereinbarungen von 1851/52 jur Grundlage ber Conferenz zu machen, ab.

Depefche bes englischen Gefanbten in Berlin: "Ich hatte beute fruh mit orn. v. Bismart wieberholt eine Unterrebung. Ge. Ercelleng begann fie mit ber Bemerfung, bag er bie Befehle bes Ronigs über bie Angelegenheit entgegengenommen habe, bag es nach Anficht Gr. Majeftat und ber Regierung für Preußen unmöglich fei, an einer Conferenz auf ber Grundlage von 1851-52 theilzunehmen, und bag bie bfterreichische Regierung, ber ein babin lautenber Borichlag gemacht worben fei, fofort nach Berlin telegraphirt habe, bag fie biefen Borfchlag für unjulaffig halte. Er jagte: Danemark habe sich 12 Jahre lang geweigert, die Berpflichtungen von 1851—52 zu erfüllen, unter dem Borgeben, daß es unmöglich sei, und jetzt, wo J. Maj. Regierung eine freie Conferenz porichlage und Defterreich und Breugen bereit feien, biefelbe gu befchiden, erhebe bie banifche Regierung ben Anfpruch, bie Bebingungen für ben Busammentritt ber Confereng vorzuschreiben, und ichlage als Grunblage für ihre Verathungen Abmachungen vor, auf Grund beren eine Schlichtung ber Zwistigfeiten swifchen Deutschland und Danemart her-beizuführen sich 12 Jahre lang als unmöglich erwiesen habe. 3ch antwortete: ber Borschlag Danemarts sei nichtsbestoweniger eine logische Folge ber von Breugen und Desterreich am 31. Januar abgegebenen Ertlarungen über ben 3med ihres Einmariches in Goleswig. Gie hatten bamale gefagt: fie ftanben im Begriff, in bas Bergogibum einzuruden, um ben Abmadungen von 1851-52 Geltung zu verschaffen, und ba Danemart finde, bag es bem von ihnen zu biefem 3wed ausgeübten Drud nicht langer widersteben konne, fo erklare es fich jest bereit, mit ihnen an einer Confereng theilgunehmen, um einen Bergleich auf Grundlage jenes Abkommens ju Stande ju bringen. Gr. v. Bismart bemertte: bie banische Regierung muffe boch einsehen, bag bie Abmachungen von 1851-52 burch ben Rrieg hinfallig geworben feien, und burfe nicht erwarten, im Jahr 1864 biefelben Friedensbebingungen ju er= langen, bie ihr bei Beenbigung bes Rriege von 1848 bewilligt worden feien. Ich erwieberte, bag es mir nicht um irgendwelche bestimmte Friebenebebingungen ju thun fei."

" (Schleswig). Der Prafibent und fammtliche Mitglieber bes bisherigen Appellationsgerichtes werben von ben Civilcommiffaren entlassen.

" (Italien). Die II. Kammer nimmt ben Gesetsentwurf zur Ausgleichung ber Grundsteuer mit 194 gegen 123 Stimmen an.

20. " (Schleswig). Befchießung von Fribericia in Jutland burch bie Defterreicher und Breugen.

" (Defterreich). Circularbepesche an bie Bertreter Defterreichs bei ben nicht in ben beutsch-banischen Streit verwidelten Regierungen :

... Benn Danemart billige Concessionen batte machen wollen, jo wurde ber Rrieg nicht ausgebrochen sein, und noch jeht könnte ber Friebert wieberhergestellt werben, sobalb nur Danemart in jene Concessionen einwilligen wollte. Aber es halt an ber Bilbung eines Reichstathes auf Grundlage

ber Berfaffung vom 18. Rovember fest, und will biefe Berfaffung, gegen welche Deutschland protestirt, und die im Biberspruch mit ben von Danemark übernommenen Berpflichtungen fleht, in Schleswig eingeführt miffen. Um ber Fortbauer eines folchen irregularen Buftanbes ber Dinge Biberftanb ent. gegenzustellen, war ber Bund im Begriffe, Schleswig mit Eruppen zu über: ziehen, wenn Preußen und Desterreich fich nicht beeilt hatten, bem Bunbe in ihrer Eigenschaft als europäische Mächte, welche von Dänemart die Erfüllung gemiffer, von ber Succession in ben Bergogthumern unabhangiger Berpflich: tungen au forbern hatten, zuvorzukommen. Benn Defterreich nnb Preugen nicht raich ihre Action an Stelle berjenigen ber beutschen Mittelftaaten gefeht hatten, wenn die Leitung ber Angelegenheiten in die Banbe ber Partei übergegangen mare, welche bie banifche Monarchie gerftudeln will, fo murben bie Reinbseligkeiten um nichts weniger in Schleswig ausgebrochen fein; bie Tragmeite bes Kriegs murbe außerbem größer gemejen fein, und bie Mächte, welche fich für die Erhaltung ber banischen Monarchie intereffiren. hatten sich Berwickelungen gegenüber gesehen, die für bas Gleichzewicht im Rorben Europa's viel brobenber gemesen sein murben. Die militärische Interrention Cefterreiche und Preugens bat biefe Gefahr vorläufig in ben Bintergrund gebrangt; fie wurde biefelbe gang befeitigt haben, wenn bie Dachte ben letten Eröffnungen ber beiben beutschen Grogmachte Rechnung getragen und Danemart nicht in seinem Wiberftanbe ermuthigt hatten. Es bangt fomit von ben nichtbeutiden Machten ab, jur Beruhigung ber erhitten Leiben= schaften in Leutschland beizutragen und den Conflict mit Danemark auf dem Boben zu erhalten, wo er sich gegenwärtig befindet. Defterreich und Preußen werben bann ihrerfeits befto leichter babin gelangen, fich nicht von ber in Deutschland berrichenden Bewegung überfluthen ju laffen - eine Aufgabe, bie immer schwieriger wirb, je langer ber Streit fich binaustiebt. Die Berathungen bes Bunbestages jeigen auferbem gur Genuge. welche Anftrengungen bie Bofe von Wien und Berlin machen muffen, um ihre Bunbesgenoffen ju verhindern, bem Streite ernftere Dimenfionen ju geben."

20. Marg. (Frantreich) erflart, auf ber Conferenz ben "Wunsch ber Berolterung" als Grundlage eines Abkommens vorschlagen zu wollen:

Derefche Droupn be Lbups an ben (Refandten in London: ... 3ch wunfche, bag Gie vor einer Theilnahme an ber Confereng bem Londoner Cabinet bie Ibeen und Empfindungen tundgeben, mit denen wir an biefelbe herantreten. . . Bir find fern bavon, bie Beisbeit ber Combination zu bestreiten, welche unter bie Obhut bes öffentlichen Rechts Guropa's ju ftellen ber Gegenstand bes Lonboner Bertrage mar, und wenn wir, von der Opposition Deutschlands und den Rundgebungen der Herzogthumer abfebend, nur den Eingebungen unferer traditionellen Sympathien für Danemark folgen bürften, würben alle unsere Anstrengungen babin gehen, biesen Bertrag aufrecht ju erhalten. Aber es ift une nicht geftattet, die Binberniffe ju bertennen, welche fich ber reinen und einfachen Ausführung bes Bertrags von 1852 entgegenstellen. Wenn ber Londoner Bertrag für einige Mächte eine gefonderte Existeng und eine Autorität besitt, die ihm unabhangig bon ben mifden Deutschland und Danemart in ber namliden Beit eingegangenen Berbindlichkeiten anhaftet, ist er hingegen für andere Mächte eben jenen Berbindliffeiten unterworfen, von benen er fich nicht trennen läft. Unter ben beut: iden Staaten haben bie einen ihre Beistimmung zu bemfelben verweigert ober ft nur in eingeschränfter Form ertheilt, die andern haben ihm früher juge: plumt, erklaren fich aber gegenwartig von ihm entbunden. Der beutiche Bund enblich scheint ben Berth einer Acte zu bestreiten, an welcher er nicht theil= genommen bat. Angesichts biefer Verschiebenheit ber Auffassungen, welche unüberfleigliche Hinderniffe in schaffen brobt, scheint es mir unerläftlich, die durch ben gegenwärtigen Rrieg berührten Intereffen zu prufen, ohne fich ausschließe

Digitized by GOOGLE

lich von bem Buchftaben bes Bertrags bestimmen zu lassen. Der Gegenstand und ber wirkliche Charakter diese Streits ist offenbar die Rivalität der Bolkeftämme, welche die danische Monarchie bilben. Es tritt bei jedem berselben sein Nationalgesühl an den Tag, dessen Stärke nicht in Zweisel gezogen werden Kam. Bas kann dehhalb natürlicher erscheinen, als daß man in Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel den Bunsch der Bevölkerungen zur Grundlage nimmt? Dieses Wittel, welches mit den wahrhaften Interessen beider Theile übereinstimmt, scheint und an geeignetsten, ein billiges und die Gewähr der Dauer bietendes Abkommen herbeizussühren. Indem wir die Anwendung eines Grundprincips unseres öffentlichen Rechts verlangen, und indem wir sowohl für Dänemark als für Deutschland den Bortheil dieses Princips in Anspruch nehmen, glauben wir die gerechteste und leichteste Lösung dieser Frage vorzuschlagen, welche in ganz Europa eine so lebhaste Unrube hervorrust."

21. Marz. (Frankreich). Zwei Nachwahlen zum gesetzgebenben Körper in Paris fallen mit großen Mehrheiten auf Carnot und Garnier-Bages, zwei Mitglieder ber provisorischen Regierung von 1848.

(England) faßt nach ben Berichten seines Gesandten in Ropens hagen die Bebingung, die Danemart an eine Betheiligung bei einer Conferenz knüpft, nicht als eine absolute auf, sondern nur als die von Danemart zunächst vorgeschlagene neben möglichen anderen.

Depefche Ruffels an ben englischen Gefanbten in Ropen: hagen: " . . J. Maj. Regierung freut sich, baß bie banische Regierung ben Conferenzvorschlag annimmt, und nicht auf ber formlichen Anerkennung bes Abkommens von 1852-52 feitens Desterreichs und Breugens, ale ber Grunblage, auf welcher bie Berathungen ber Conferenz ftattfinden follen, besteht. . . . Danemark will eine Conferenz auf Grunblage ber Unterhandlungen von 1851-52 annehmen. Desterreich und Breugen wollen biefe Grundlage nicht annehmen, und vermuthlich auch keine andere, burch welche die freien Berathungen ber Conferenz, zum minbesten bem Anschein nach, begranzt unb beschränkt würden. Aber Gr. Monrad selbst fagt, mahrend er auf die Grund: lage von 1851—1852 bringt: ihre Annahme würde bie Erörterung eines andern Abkommens nicht ausschließen, wenn man auf biefer Grundlage nicht zu einem Abkommen gelangen konnte. Dieses ber Billigkeit entsprechende und prattifche Bugeftanbnig icheint aus ber fachlichen Differeng gewiffermagen eine bloß formelle zu machen. Desterreich und Preußen können sich, während sie eine Grunblage nicht einraumen, nicht weigern, auf ber Conferenz bie Unter: handlungen von 1851—52 zu erörtern; und Danemark wurde fich, wahrend es auf ber von ihm vorgeschlagenen Grundlage besteht, nicht weigern, andere Arten eines Abkommens zu erörtern, falls fich eine Uebereinkunft auf ber erwähnten Grundlage als unthunlich erweisen sollte. . . . Immerbin wird 3. Maj. Regierung Frankreich, Rugland und Schweben, sowie bem beutschen Bund eine Conferenz jur Bieberherstellung bes Friedens vorschlagen, und gu gleicher Zeit bemerten, bag Danemart feine Buftimmung jur Confereng an die Bedingung knüpft, daß die Unterhandlungen von 1851—52 die Grundlage ber Berathungen bilben follen."

" (Stalien). Garibalbi verläßt Caprera und schifft fich über

Malta nach England ein.

(Danemart). Salug bes Reichstages. Botschaft bes Königs:
"... Rehmt Unsern Gruß an alle Gauen bes Landes mit. Sagt es Euren Mitbirgern, daß Unser herz blute bei dem Gebanken daran, was Unser getreuen Unterthanen sowohl diesseits wie jenseits der Königsau ausstehen milsen; aber sagt ihnen auch zugleich, daß Unsere Feinde den dänischen Mam nur schlecht kennen, wenn sie glauben, sie können durch die Bürden, welche

Digitized by GOOGLE

auf feine Schultern gelagt werben, ben Wunfch bei ihm hervorrufen, bag Bir bes Baterlandes beilige Sache opfern follten. Durch Drobung, Gewalt brauden au wollen, ließ Unfer Borganger auf bem Thron fich bewegen, ben berjogthamern Bolftein und Lauenburg eine besondere Stellung in ber Monars die zu geben, und nun uennt man ben baburch nothwendig gemachten guftanb einen Bruch tractatmäßiger Berpflichtungen. Im Ramen biefer Berpflichtungen wollführt man eine Execution in holftein und occupirt Schleswig als Pfanb. Unter ber Execution in Bolftein und unter bem Schut ber Eruppen bes beutschen Bunbes läßt man ber revolutionaren gegen Uns gerichteten Bewegung freien Spielraum. Schleswigs Occupation benutt man bagu, biefen Lanbestheil als eine preußische ober öfterreichische Proving zu behandeln; geistliche und weltliche Beamte fest man maffenweise ab; unter nichtsfagenben Behauptungen foleppt man Priefter und Obrigfeitsperfonen in's Gefängnig und behandelt fie ichlimmer benn simple Berbrecher; bas Grabmal über Unfere tapfern gefallenen Rrieger hat man gefchanbet und niebergebrochen; Unfern Ramensjug hat man auf allen öffentlichen Gebauben ausgeftrichen, ben Gebrauch ber Bezeichnung "Königlich" verboten; Danebrog, bes Lanbes alte Jahne, muß ber Aufruhrefahne von 1848 weichen; bie Bestimmungen ber besondern ichleswig'ichen Berfaffung über bie Gprachverbaltniffe trantt man geradezu durch Machtgebot. Auch nicht einmal hier ftand der Feind fill; er hat bie Konigsau überfcritten und überfcwemmt nun Rorb-Jutlanb! Roch stehen wir allein! Wir wissen nicht, wie lange Europa ein müßiger Bufdauer ber Gewaltthat, bie man gegen Uns unb Unfer Bolf übt, fein will. Bir wieberholen bem Reichstag Unfere Zusage. Wir find willig, alles an thum, um einen Frieden ju erreichen, mit welchem bem Baterlande gebient fein tann; aber bas muffen Unfere Feinde wiffen, baß bie Beit noch fehr fern liegt, wo Bir ober Unfer Bolt bagu genothigt werben tonnten, Une einem für Danemart bemuthigenben Frieben ju unterwerfen. Gures Ronigs lettes Bort an Euch und bie, welche Gud gewählt haben, fei Ausbauer! Bott fei mit Guch!"

Der König geht noch am gleichen Tage zur Armee nach Alfen ab. 22. März. (Preußen). Das Staatsministerium macht bekannt, baß bie angebrohte bänische Blokabe von Swinemunde bis zum heutigen

Tage nicht gur Ausführung getommen fei.

" (Breußen). Geburtstag bes Königs. Gine Deputation ber preußischen Bollsvereine und ber patriotischen Bereinigung überreicht bem König eine Lovalitätsabresse mit beinabe 100,000 Unterschriften.

Antwort bes Ronigs:

... Ich weiß, es ift ein erfrenlicher Umschwung eingetreten, und es sind Ersolge errungen, die auch Ihnen mit zu banken sind. Das beweist die große Theilnahme und die in so hochherziger Beise durch alle Stände bewährte Opserwilligkeit für Meine Armee, die sich ihrer Borsahren würdig greigt hat. Ich fürchte jedoch, diesen Umschwung bewirken nur die Siege Meines Bolkes in Bassen, die sich hossentlich noch wiederholen werden. De un jene Partei, die das Bolk wissentlich verwirrt, will gar nicht die Siege der Armee, durch welche die Sicherheit des Staates und des Thrones bedingt with, und so ist es nicht unmöglich, daß wir, wenn dies vorüber, wieder Zeiten entgegengehen, wie wir sie seit zahren gekannt haben. Dann wird es Ihre Ausgabe sein, so seit zusammenzuhalten, wie Sie eith hier vor Mir kehen."

Der König fpricht bem Ministerium feine vollste Bufriebenheit mit feiner Fahrung ber innern und auswärtigen Angelegenheiten aus.

, (Someben). Rene Strafentumulte in Stocholm.

, (Defterreich und Breugen) nehmen bie bon England por-

Digitized by 2300gle

24.

**26**.

gefclagene Conferenz ohne Baffenftillftanb und ohne Conferengebafis an.

23. Marg. (Englanb). Gine Note bes englischen Gefandten zeigt bem beutschen Bunde bie Eröffnung von Conferenzen in ber beutscheba-

nischen Streitfrage an:

"... Die Regierungen von Oesterreich und Preußen haben ihre Bereitwilligkeit kundgegeben, ihre Bertreter zu einer solchen Conserenz abzuordnen. Auch die Regierung von Dänemark hat die Annahme einer Conserenz zugesagt, vorauszgeset, daß dieselbe berusen würde, um auf der Basis der Berhandlungen von 1851—52 zu berathen. Da nun jene Berhandlungen unter den Auspicien Oesterreichs und Preußens stattgesunden und die zu Stande gebrachten Arzungements mit Dänemark die Genehmigung des deutschen Bundes erhalten haben, so würde J. M. Regierung durchans geneigt sein, diese Berhandlungen und Arrangements zum Ausgangshunkte der Conserenzberathungen von 1864 zu machen. Aber da es wilnschenswerth ist, jede Misselligkeit und die daburch zu bestürchtende Berzögerung zu vermeiden, so schlägt Ihre Maj. vor, als Basis der Conserenz schlechthin diese anzunehmen: daß Mittel gesucht werden, um dem Norden Europa's die Segnungen des Friezbens wiederzubringen."

" (Bollverein). Die Berliner Bollconferenz vertagt fich bis

gum 18. April.

" (Breußen). Zahlreiche Berfammlung der Wahlmänner von Berlin. Dieselbe beschließt mit allen gegen 1 Stimme, zu erklären:

"1) Die vollständige Trennung von Danemart ift bas Recht ber Bergogthumer, und nur in biefer Trennung tann ber angemeffene Preis fur bie bargebrachten Opfer und befonbers für bas vergoffene Blnt gefunden werden. 2) Unbeirrt von Drobungen und Ginfchuchterungen haben unfere fchleswigholsteinischen Brüber sich bahin ausgesprochen: ungetrennt bei einander und unter einem felbständigen Fürsten Deutsche fein und bleiben zu wollen. Es muß ihnen jest Gelegenheit gegeben werben, ihren Billen in voller Freiheit und in feierlicher Form bor Guropa gu erflaren, ihren Staat gu conftituiren und somit jeben Ginfpruch bes Auslandes in bie beiligften Angelegenheiten ber beutiden Ration von vornherein ale nichtig gurudgeweisen. 3) Preußen und Desterreich haben 1851 bie Gergogthumer entwaffnet an Danemart übergeben und jest burch ihr einfeitiges Borgeben biefelben verhindert, fich felbft mit Silfe bes beutichen Boltes von ber unberechtigten banifchen Berrichaft zu befreien. Gie tragen baber gang Deutschland, ben Bergogthumern und ihren eigenen Bolfern gegenfiber bie Berantwortlichkeit, bag eine unbeilvolle Bolitit bas nicht wieber aufgebe, mas abermals mit bem Blute tapferer Krieger gewonnen ift."

" (Englanb). Gine Rote bes englischen Gesanbten zeigt bem beutschen Bunde an, bag bie Conferenzen am 12. April in London eröffnet werben sollen und labet ben Bund ein, burch einem Ber-

treter an bemfelben Theil zu nehmen.

28. (Deutschland). Der Anregung bes 3ber Ausschusses entsprechend "finden in ganz Deutschland (Desterreich ausgenommen) zahlreich bes suchte Bolksversammlungen statt, um noch einmal die Auschauungen und den Willen der Nation bezüglich der Lösung der schlesvoigshols steinischen Frage zum Ausdruck zu bringen. Meist werden dabei die von jenem Ausschuß vorgeschlagenen Resolutionen — hie und da mit einiger Abschwächung oder Berstärkung — angenommen:

"1) Die herzogthamer Schleswig-holfteln haben bas Recht, eng mit einander verbunden, von Danemart vollständig getrennt unter ihrem eigenen Fürsten zu leben. 2) Zede Entscheidung, die wider den Willen des Bolfs über sein Schifdal getrossen wird., jede Uebereinkunst mit fremden Mächten, die das Kecht der herzogthümer preisgibt, ift null und nichtig, ist eine rechtlose Gewalthat und zugleich ein Berrath an den Interessen und der Chre Deutschlads. Der nächste Moment wird sie zerreisen und vernichten. 3) Noch immer sehlt uns eine geordnete Bertretung der Kation, ein deutsches Parlament! Deshald erhebt das Bolf unmittelbar seine Stimme. Wir lassen nicht ab, die nationalen Forderungen beharrlich auszusprechen, die Inhaber Gewalt zu mahnen und zu warnen. Verhallt jede Rahnung erfolgles, so mögen die Schuldigen dem verdienten Geschid andeim sallen."

29. Marg. (holftein). Abgeordnete von 71 fchleswig-holfteinischen Bereinen bes Landes beschließen in Rendsburg einstimmig, zu erklaren:

Die souveranen herzogthumer Schleswig-holstein haben bas Recht, eng mit einanber verbunden von Danemart vollständig getrennt unter ihrem eigenen Fürsten herzog Friedrich VIII. zu leben. Jede Entscheidung, die gegen den Willen unseres Bolfs über unser Schicklas getrossen wird, jede lebereinsunft fremder Mächte, die das Recht Preis gibt, ift null und nichtig, ist eine rechtlose Gewaltthat und zugleich ein Berrath an den Interessen und der Ehre Deutschlands. Festhaltend an unserm Recht werden wir solcher Gewaltthat den außersten Biberstand entzgegensesen.

(Preugen). Das Staatsministerium erklart, bag bie angesbrobte banifche Blotabe von Stralfund, Bolgaft, Barth, Greife:

walb und Rammin bis heute nicht ausgeführt worben fei.

" (Griechenland). Definitive Unterzeichnung bes Protofolls behufs Regelung ber griechischen Frage burch bie Bertreter ber fünf Großmächte zu London. Auch der Bertreter Griechenlands tritt bemfelben nunmehr bei.

30. " (Schleswig). Die Preugen eröffnen bie erfte Barallele gegen bie Duppeler Schangen. Fribericia wird von ben Defterreichern

bloß cernirt.

" (Norwegen). Berhanblungen bes Storthings über die Brospositionen ber Regierung. Bericht und Antrag des Ausschusses, bessen Winorität (7 Stimmen) die Unterstützung Danemarks von einer Allianz mit den Westmächten abhängig machen will, während die Rajorität (8 Stimmen) nur eine Allianz ohne nähere Bedinsgung fordert:

"... Obgleich bie große Majorität bes norwegischen Bolles sicherlich keine nähere politische Berbindung zwischen ben vereinigten Reichen (Schweben: Korvegen) und Odnemart wünscht, würde doch der Untergang Odnemarts in hohem Grade die Theilnahme des norwogischen Bolles erweden, einmal, weil ein verwandtes und durch so viele Bande an uns gekeitetes Bolk davon detrossen würde, andererseits weil eine Unterdrückung Dänemarks durch die deutschen Mächte die Krast des nordischen Stammes schwächen würde. Im Bertrauen zu der Weisseit des Königs, im Bertrauen zu der norwegischen Regierung und im Bertrauen zu dem Maune, dem die Leitung der auswärzigen Angelegenheiten der vereinigten Reiche anvertraut ist (dem Frasen Manderkröm) ernihält sich der Ausschusse des ausdrückliche Bed ing un g für das Bukundekommen des Storthing-Beschiesse hinzustellen, das die Intervention

Digitized by 3500gle

filt Danemart nur nach Abschluß einer bie Reiche sichernben Allianz erfolgen solle. Dagegen wird proponirt, daß eine Abschrift des Gutachtens zur Kennt: nißnahme von den Anschauungen des Storthings der norwegischen Regierung zugesandt werde. Der Ausschuß hulbigt den Anschauungen, welche die Regierungen der vereinigten Reiche nähren, in so sern diese keine Geneigtheit ossenbart haben, auf eigene Hand den Kanupf zu erössnen. Ein Krieg, der ohne Berbündete mit den deutschen Mächten gestührt würde, würde schwere Bürden mit sich sähren und körend auf die Industrie einwirken, während es mehr als ungewiß sein würde, ob die Betheiligung Schweden Rorwegens am Kriege Dänemark zu einer wirklichen hilse gereichen möchte."

30. Marz. (Raffau). Eröffnung bes Landtags. Thronrebe bes Herzogs. " (Frankreich). Der Afsienhof verurtheilt Mazzini wegen Theilenahme am Complott Greco in contumaciam zur Deportation.

(Norwegen). Nach fünfftündiger Debatte wird mit 109 gegen 2 Stimmen die Berwendung der norwegischen Lands und Seemacht nach dem Antrage des Ausschusses bewilligt, die Theilnahme Norwegens am Kriege jedoch von einer garantirenden Allianz mit 69 gegen 42 Stimmen (welche eine Allianz mit England und Frankreich verlangen) abhängig gemacht. Der Ausspruch gegen eine poslitische Berbindung der drei scandinavischen Reiche endlich wird mit 57 gegen 54 Stimmen genehmigt.

" (Vereinigte Staaten). General Grant tritt als Generaliffimus und Oberbesehlshaber in Washington und auf bem Kriegsschauplate an Halled's Stelle. Präsident Lincoln ordnet die Aushebung von weiteren 200,000 Mann als Reserve bis zum 15. April an, zunächst durch Werbung Freiwilliger, für den Rest durch Conscription.

- April. (Deutschland). Obgleich Deutschland bis jett nicht im Kriege mit Danemark fich befindet, so ist bennoch bereits eine Anzahl verschiedenen beutschen Staaten (außer Desterreich und Preußen) angehöriger Schiffe von dänischen Kreuzern aufgebracht und zum Theil von dänischen Prisengerichten condemnirt worden.

— " (Deutschland). Merkwürdige Enthullungen bes englischen Blaubuches über bie Stellung Hannovers gur fcleswig-holftein'schen

Frage.

14. " (Deutschlanb). Der Bundestag beschließt mit großer Mehrheit, sich an den Londoner Conserenzen durch einen Bevollmächtigten ohne Bedingungen und mit einer sehr allgemein gehaltenen Instruction zu betheiligen. Babern bleibt mit einem Gegenantrag mit wenigen Stimmen in der Minderheit. Die Wahl des Gesandten fällt auf den kgl. sächsischen Staatsminister v. Beust.

18. " (Schleswig). Erfturmung ber Duppeler Schangen burch bie Breugen. Die Danen ziehen fich nach ber Insel Alfen gurud. Wrangel erhalt von Berlin ben Befehl, ben größern Theil ber preugis

fchen Truppen und bee Belagerungsgeschutes jur Befehung Mitlands und gur Belagerung Fribericia's zu verwenden.

20. April. (Englanb). Borläufige Eröffnung ber Londoner Conferengen, obgleich ber Bertreter bes beutschen Bundes noch nicht eingetroffen ift. Die Bertreter Defterreichs und Preugens erklären, so lange an bemfelben keinen Theil zu nehmen.

25. " (England). Birtliche Eröffnung ber Londoner Conferenzen. Der Antrag auf Ginstellung ber Feindfeligkeiten zu Lande und zur See, jedoch mit Aufrechthaltung ber (banischen) Blotabe wird von ben Bertretern Defterreichs, Breugens und Danemarts ad roforendum genommen.

Bertreter ber theilnehmenben Mächte an ber Conferenz: Burft La Tour d'Auvergne für Frankreich; Graf Aussel und Lord Clarendon für England; Graf Apponn und Geheimerath v. Biegeleben für Cefterreich; Graf Bernstorff und Geheimerath v. Balan für Preußen; v. Beust für ben Bruften Bund; Graf Brunnow und v. Ewers für Rußland; Graf von Bachmeister für Schweben; Minister Quaabe, v. Bille und Staatsrath Arieger für Danemark.

## Ergängung.

30. Jan. (Preugen). Depesche Bismard's an ben preugischen Gesfandten in London:

... In meiner Depefche vom 24. bs. Mts. habe ich fcon wieberholt, bag es une völlig unmöglich ift, ben Londoner Bertrag aufrecht zu erhalten und jugleich bie ihm vorbergegangenen und innerlich mit ihm jufammen bangenben Bereinbarungen offen verleben ju laffen. Daburd, bag Danemart gwolf Jahre lang feine Berbinblichteiten unerfüllt gelaffen und fie gulest burd bie Berfaffung vom 18. Rovember enbgültig und formlich gebrochen bat, baben wir bas Recht etlangt, une vom Lonboner Bertrag losober es noch einmal verfuchen follten, Danemart jur Erfüllung feiner Berbinb. lichfeiten gu bewegens nur ber aufrichtige Bunfd, unfere Begiebungen ju ben Mitunterzeichnern bes Lonboner Bertrags nicht gu traben, hat une vermocht, bie lettere Alternative ju mablen und fomit gu beweisen, daß wir bem genannten Bertrage treu bleiben. Die Regierung Ihrer britischen Majestät wird uns nicht die Anerkennung verfagen konnen, daß wir uns bemubt haben, bie uns burch ben Lonboner Bertrag auferlegten Berpflichtungen auf's Gewissenhaftefte zu erfullen. Aber wenn wir an allen Be-Rimmungen von 1851-52 festhalten, fo find wir es une felbft und ben Intereffen Deutschlands, bie wir in ben Bergogthumern gu beichuben haben, ihulbig, die Periode ber blogen Bersprechungen, die so gang unwirksam geblieben find, nicht weiter in die Lange gieben zu laffen, sonbern Sorge zu tragen, bag Berpflichtungen, beren Borbanbenfein und binbenbe Rraft Riemand ablaugnet, erfüllt merben. Bir tonnen uns bievon nicht abichreden laffen burch ben letten une burch J. brit. DR. Regierung gemachten Borfcblag, Danes nemark eine Frift von 6 Bochen ju gonnen, bamit es bie Novemberverfaffung in verfaffungemäßiger Beife, b. b. burch Anwenbung biefer vertragewibrigen Berfaffung felbft, aufzuheben fuche. . . Rachbem bie banifche Regierung fi

aus eigenem Antriebe eine Stellung bereitet hat, die auch von den nichtbeutsichen Großmächten als selkstwerschuldet betrachtet wird, so fann man es, denken wir, nur als gerecht ausehen, daß Danemark, wenn es die selbstgeschaffenen Schwierigkeiten nicht hinwegräumen kam, und gestatte, die vertragswidrigen Folgen desselben durch unsere Besehung des herzogthums Schleswig zu der seitigen. Sollte Dänemark dieser Besehung mit Wassenig zu beseitigen. Sollte Dänemark dieser Besehung mit Wassenigen auf die weitere Entwicklung der deutschen flattsinden müssen, deren Folgen auf die weitere Entwicklung der deutsche Beziehungen einen um so bedenklicheren Einslus üben dürsten, als die zwischen den beiden Ländern den Berträge dann aufhören würden, in Kraft zu sein. Erst von jenem Augenklick an würde die Integriztät der dänischen Monarchie eine Frage werden, die eine Lösung heischt. . . ."

11.

## Der Bertrag von London

vent 8. Mai 1852.\*)

3m Namen ber heiligen unb untheilbaren Dreieinigkeit.

Ihre Majestät die Königin des vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland, Se. Majestät der Kaiser von Oesterreich, König von Ungarn und Böhmen, der Bring-Präsident der französischen Republit, Se. Majestät der König von Preußen, Se. Majestät der Kaiser von Rußland und Se. Majestät der König von Schweben und Norwegen haben, in Erwägung ziehend, daß die Erhaltung der Integrität der dänischen Monarchie, als verknüpst mit den allgemeinen Interessen des Gleichgewichts der Mächte in Europa, von hoher Wichtigkeit ist für die Erhaltung bes Friedens und daß eine Combination, durch welche die Nachfolge in

<sup>\*)</sup> Sowohl ber Londoner Bertrag, als die biplomatischen Depeschen, welche bie Bereinbarungen zwischen Danemark und Deutschland von 1851—52— auf welche sich Sanemark jeht zu stützen sucht, nachdem es in den langwierigen Unterhandlungen mit dem deutschen Bunde seit 1855 sich denselben auf jede Weise zu entziehen und am Ende die "tractatmäßige" Verbindlickkeit besselben geradezu in Abrede gestellt hatte — sinden sich vollständig und ihrem ganzen Wortlaute nach in

Shillany biplomatisches handbuch. Sammlung ber wichtigften europäischen Friedensschlässe, Congresacten und sonstigen Staatsurfunden vom westphälischen Frieden bis auf die neueste Zeit. Mit kurzen geschicht-lichen Einleitungen. 2 Bande. Nördlingen 1855.

allen gegenwärtig unter bem Scepter Sr. Majestät bes Königs von Das nemart vereinigten Gebieten bem Mannöstamme, mit Ausschluß ber Frauen, jusiele, das beste Mittel wäre, um die Integrität dieser Monarchie zu sichen, haben sich auf das Ersuchen Sr. dänischen Majestät entschlossen, einen Bertrag abzuschließen, um den auf diese Successionsordnung bezügslichen Arrangements ein neues Pfand der Dauer durch einen Act eurospässcher Anerkennung zu verschafsen.

Bu biefem Zwede haben bie hohen Theilnehmer bes Bertrags gu ihren Bevollmächtigten ernannt zc. 2c.

Rachbem fie fich ihre gegenseitigen Bollmachten mitgetheilt und bies selben in aller Form befunden, haben bie Obengenannten folgende Artikel angenommen:

- Art. 1. Rachbem Se, Maj. ber König von Danemark bie Intereffen seiner Mmarchie in ernfte Erwägung gezogen und mit Zustimmung Sr. f. H. bes Erbpringen und feines nachften Bermanbten, ber Rraft bes banifchen Konigegefehes ur Radfolge berechtigt ift, ferner im Ginverftanbnig mit Gr. Daj, bem Raifer bon Anfiland, Chef ber alteren Branche bes Saufes Solftein-Gottorp, feinen Bunfc er-Min but, die Successionsordnung für feine Staaten in der Beife ju reguliren, bag in Ermangelung mannlicher Rachkommenschaft in birecter Linie von Ronig Friedrich III. ron Lanemart feine Krone auf S. S. ben Prinzen Christian von Schleswig-Holstein-Somberburg : Gludsburg und auf bie Rachtommen aus der Ghe diefes Prinzen mit 3. L. h. der Brinzessin Louise von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Gludsburg, geb. Bringfin von Beffen, nach ber Erfigeburt von Mann auf Mann übertragen murbe verpflichten fich bie hoben contrabirenben Parteien in Anerfennung ber weifen Abfichten, welche die Annahme biefer Combination entschieben haben, für den Sall bes Eintritts ber m's Auge gefaßten Eventualität, in S. S. bem Pringen Chriftian bon Schlesmig-holftein-Sonberburg-Gludeburg und feinen birecten Rachtommen aus feiner Che mit ber besagten Pringeffin bas Recht anquerkennen, in ber Totalität ber gesenvarig unter bem Scepter S. D. bes Königs von Danemart vereinigten Staaten nachtufolgen.
- Art. 2. Die hohen contrahirenben Parteien, in Anerkennung bes Princips bit Integrität ber banischen Monarchie als eines feststehen, verpflichten sich, weis inte Erdfmungen, bie S. Maj. für geeignet erachten möchte, ihnen zu machen, wenn wes Gott verhaten möge) bas Erlöschen ber mannlichen birecten Rachkommenschaft S. h. bes Prinzen Christian von Schleswig-Holstein-Sonberburg-Glücksburg aus wert ihr mit der Prinzessin Louise broben sollte, in Erwägung zu ziehen.
- Art. 3. Es ist ausbrücklich verstanden, daß die gegenseitigen Rechte und Berskutlichteiten Sr. Maj. des Königs von Länemark und des deutschen Bundes beräuslich der Herzogthümer Holstein und Lauenburg, wie solche Rechte und Berbindslichtein durch den Bundesvertrag von 1815 und die bestehende Bundesacte sestgestellt sind, durch diesen Bertrag in keiner Weise geschmälert werden sollen.
- Art. 4. Der gegenwärtige Bertrag soll ratificirt und die Rotificationen binnen ich Seden, ober wo möglich noch früher in London ausgewechselt werden.

Bu welcher Beglaubigung bie respectiven Bevollmächtigten biesen Bertrag unterzeichnet und bemselben ihre Siegel beigefügt haben.

So geschehen zu London den 8. Mai i. J. d. Gnade 1852. Malmesbury. — Rübeck. — Balewski. — Brunnow. — Bunsen. — Rehausen. — Bille.

## Bewegung der Börfeneurse im Sahre 1863.

Indem die Börsen den politischen Ereignissen unterlagen, konnte der Bersolg ben Erwartungen unmöglich entsprechen, benen man sich zu Ansang des Jahres binseben zu dürfen glaubte. Die Fortdauer des Bürgerkrieges in den Bereinigten Staaten, die polnische Insurrection zu Ansang und das plöpliche Auslodern der schleswige holsteinischen Frage zu Ende des Jahres standen einem Ausschwunge der Kurse hindernd im Wege.

Tropbem, namentlich aber trop bem andauernden Ausfall des amerikanischen Berkehrs nahmen — nach den Zusammenstellungen der Frkf. Handelsztg. — sowohl Industrie als Handel in England einen erheblichen Ausschwung gegen die beiden Borjahre. Die Aussuhr betrug in den ersten 11 Monaten der Jahre

1862 1863 1861 115,355,004 Rf. St. 113,280,779 Af. St. 132,135,168 Pf. St. In Lancashire hat fich bie Lage ber arbeitenben Rlaffen wesentlich gebeffert und bie Krifis, welche diesen Lanbestheil seit bem Ausbruche bes Bürgerkrieges in Amerika fo fcmer beimgefucht hatte, barf jur Beit als wefentlich überwunden betrachtet werben. Die große Summe von Kapitalien, welche burch bie Stodung in ber Baum: wollindustrie flussig geworben waren, spornten wie im Jahre 1862 so auch noch in ber erften Balfte bes Jahres 1863 ben Unternehmungegeift an. Der lang anbauernbe Belbuberfluß, ber im borbergebenben Jahre besonders in ausländischen Staatsanleiben einen Abjug gesucht hatte, rief in biefem Jahre vorzugeweise die Gründung von Actien: gefellichaften aller Art bervor, von benen jeboch nicht alle ale folibe Unternehmungen angeleben werben burfen. Auch ber Barifer Crebit Mobilier, gegen ben fich bieber England wie mit einer dinefifden Mauer abgefoloffen hatte, fand enblich bas Bauberwort, welches ihm die Pforten der Londoner City öffnete und in den Monaten Mai und Juni berrichte vielfach ein gewaltiger Schwindel an ber Stod-Erchange. Frembe Unleben tamen verhällnismäßig wenig an ben englischen Markt. Außer ber confoberirten Anleihe von 300,000 L., burch welche England seine Borliebe für ben Süben mit theurem Gelbe bezahlen mußte, wurde eine Anleihe von Benezuela im Betrage von 1 Mill. Pfb., 3,300,000 Pfb. brafilianifche und 2,100,000 portugiefifche und verfchiebene fleinere Anleihen mit gutem Erfolge aufgelegt. Bon ber großen italienischen Anleibe wurben in England ftarte Boften untergebracht. Das Berfenfpiel warf fich inbeg neben ben Actien mehr auf altere auslanbifche Obligationen und zwar ausschließlich auf solche, welche seit vielen Jahren keine Zinsen bezahlten, die aber irgend welche Anhaltspunkte für ein waghalfiges Spiel boten. So wurden griechische Obligationen, die vor der Entifronung des Königs Otto 5—6 ftanden, die auf 40 getrieben, um bei Jahresschluß wieber auf 25 zu finken. Mexicaner hielten mit ben Fortschritten ber frangöfischen Expedition gleichen Schritt. Sie stiegen nach ber Besignahme ber Stadt Merico bis auf 48 und gingen wieber bis auf 32 jurud. Weniger große Schwankungen erfuhren spanische Passiven. Es konnte nicht fehlen, bag in Folge bes unfinnigen Borfenspiels, welches ben Sommer über in London getrieben wurde,

ber Gelbwerth beträchtlich anziehen mußte. Dazu kam noch ein fortwährenber Erport von Gold und Gilber fur bie aus bem Driente eingeführte Baumwolle. Wie nun in Rolge ber Ueberspeculation und einer momentanen Benbung ber polmiden Birren ber Borfenschwindel nachließ, ba wurde bie eintretenbe Ernuchterung burch ben fortwährend fleigenben Disconto rasch geförbert. Schonungslos mobistzirte bie Bant von England dem jeweiligen Bedürfnisse entsprechend den Disconto, erhielt das mit ber Bant flets eine angemeffene Referve und beugte fo bem Ausarten ber Klemme in eine Rrifis aus. Die meiften foliben Berthpapiere, Staats: und Gifenbahneffelten jo wie anerkannte Bankactien schlossen höher als am Schlusse bes Jahres Aber auch ber größte Theil ber nengeschaffenen Actien notirten - auf bem Rurszettel wenigstens - bei Jahresichluß mit Agio. Dabei waren bie Bamme wollpreise neuerbings auf eine nie gesehene bobe geschraubt worben. Bon gebiegenen umfichtigen Saufern wurde baber bie finanzielle Lage bes englischen Marttes immer noch als eine fehr gefährliche bezeichnet. Wärbe es in Amerika zu einem rafchen Ariebensfchuffe fommen, bann wurben große Berlufte in vielen Branchen unvermeiblich fein. Aber auch ohne die Wieberherstellung bes Friebens in Amerika wirb es vielfach als fraglich angefeben, ob bie wenn auch noch fo ftarte Conflitution bes englischen Gelbmarttes Alles bas werbe ertragen tonnen, was man ihr im letten Jahre zugemuthet hat. Confols am 31. Dec. 1862 zu 92% fcoloffen am gleichen

Eage 1863 ju 91%.

Die Pariser Borse machte wie immer fo auch im Jahre 1868 Sprünge, bie fich burch bie politifchen und finangiellen Greigniffe gerabegu micht erklaren laffen. Sie fchien eine Beitlang bem Erebit Mobilier, ber fich in feinem Jahresbericht formlich ben Bertreter bes Raiferreichs auf finanziellem Gebiete genannt hatte, gang willenlos hingegeben zu fein und hat biefe Singabe an bie große Finanggefellichaft theuer bezahlen muffen. Bon einem geregelten gefunden Gefchaft mar im Grunde während bes gangen Jahres teine Rebe. Balb bie jahefte, burch nichts motwirte hauffe, balb wiberftaubstofe, unaufhaltsame Baiffe, so ging es bas gange Jahr hindurch. Gleich zu Anfange besselben wurde die Rente auf 71, Mobilier auf 1200, spanifcher Mobilier auf 900 fr. gefchnellt, ohne baß irgend ein nur erwähnenswerthes Errignif eingetreten ware. Die gange Sauffe beruhte auf ben Geruchten, welche ber Mobilier über seine gunftige Bilang und Aber bie von ihm erlangte Concession ber turfifchen Bant verbreiten ließ. Aber fcon am 15. Januar war es mit ber rafc enfgeschoffenen Treibhauspflanze zu Enbe. Der Bantausweis hatte eine Abnahme bes Baarvorrathe um 51 Mill. conftatirt, bie Bant mußte ihren Disconto von 4 auf 5 pCt. erhöhen und wenige Lage nachber tamen bie erften Rachrichten über bie polnichte Infurrection. Die Bente fant in wenigen Lagen auf 69, bie beiben Mobis liers um 100 Arcs. und mehr. Die schon auf ben vorhergegangenen October mit Zuversicht angekundigte Ginnahme Puebla's wollte immer nicht kommen, die preußischtuffifche Convention vom 8. Febr. veranlafte bie frangofische Regierung zu einer orohenben Saltung und bie einmal ichen geworbene Borfe wollte fich nicht fobalb wieber beruhigen. Da mußte Anfangs Marg bie große Finangmacht bes Saufes Rothfchild bem ilingeren Rebenbuhler, bem Mobilier ber Bereire, aus ber Riemme bellen. Das Saus Rothichilb abernahm bie italienifche Anleihe von 500 Mill. jum Theil feft, jum Theil als Commiffionar. Run gingen feine Intereffen mit benen bas Exebit Mobilier vorübergebenb Sand in Sant; noch einige Tage vor ber Emiffion ber Anleihe (12. Marg) mußte ber Disconts auf 4%, am 27. Marg auf 4 pEt. herabgefett werben. Biber Erwarten fand bie italientiche Anleihe gute Aufnahme und behamptete fich fogar mitten unter ben Stürmen, bie bas gange Jahr hindung tobten, burd bie mächtige Batronage ber Rothichild'ichen Saufer. Wie welt fich biefer Ginfluß erftredt, last fich an einer bezeichnenben giffer anschaulich machen. In Lanuar 1863 kand öfterreichische Rationalanleihe 1 pCt. höher als italienische Rente. Run hat Desterreich im 3. 1863 bie Borfe nicht weiter in Anspruch ge-nommen, als mit der Emission eines früheren Anlehensrestes, Italien bagegen hat bie coloffale Summe von 500 Mill. auf ben Martt geworfen; Die politifchen Berbelimifie waren für das eine Land nicht bebrohlicher als für bas andere, bennoch er-

Digitized by CTOOG 6

ged fich am Schlusse bes Jahres 1863 ein Unterschieb zwischen Rational- und itw timifcher Anleihe von 7 pct. zum Rachtheile bes öfterreichischen Staatseffeftes. -Der Crebit mobilier wußte bie unfreiwillige Unterftugung ber großen Gelbmacht mobl auszunühen. Bis Ende März war es ihm gelungen, seine eigenen Actien wieber bis 1265 fr. vorzuschieben. Run war ber Boben gut vorbereitet, um einen Sauptichlag zu versuchen. Best wurde bie Riefenbivibenbe von 100 Fr. und weitere 100 Fr. als bereits verbient angekündigt und die Berthe des Credit Mobilier jum Familierwapier gestempelt, Gerüchte von einer Kapitalverboppelung und von ber Gefattung bes Smniums verbreitet. Woblier erreichte wirklich 1460, ber spanische 1003. Mur bie Rente, die von Riemandem besonders protegirt wurde, tonnte es nur wenige Sous über 70 bringen. Als nun aber bie Regierung weber bie Rapitalover: boppelung noch die so heiß ersehnten Obligationen bewilligte, da wurde zu einem anderen Mittel gegriffen, um die zu Fortfehung bes Treibens erforberlichen Rapi: talten aufzubringen. Die spanische Lochteranstalt hatte schon vorher ihr Kapital er: boben muffen und nun wurden noch unter bem frischen Ginbrud ber 100 Frants: Divibende weitere Filialanstalten in Amsterbam, Turin und London gegrundet. Und fiehe ba, ber Crebit Mobilier bekam seine Actien nicht nur abgenommen, sonbern er fand eine Reihe von Nachahmern, die gleichzeitig ein Dutend Concurrenzanstalten an ben nämlichen Sanbelspläten ins Leben riefen. Jest war auch bie Zeit getom: men, die kaiserlich türkische Bank, von der bis dahin niemand etwas wissen wollte und eine neue turkische Anleihe ben nach Agiogeschäften verlangenben Parifern por sulegen. Die sammilichen neuen Actien wurden mit einem Aufgelb von 20-50 pC. an den Marti gebracht und — man follte es nach ben Erfahrungen des 3. 1856 taum glauben - genommen. Wie viel freilich in ben hanben ber erften Unternehmer felbft geblieben und wie viel fie um bie Kurfe zu halten gurudgetauft haben, bas wird man wohl erst später ersahren. Alles dieß geschah in den Monaten April und Mai. Länger vermochte jeboch ber Crebit Mobilier biese schwinbelhafte Sauffe nicht festzuhalten. Der politische Horizont wollte sich noch immer nicht ausheitern. ber febr schwierigen Mailiquibation zeigte es sich, wie ungunftig bie Position bet Borfe war. Bon ba an war bie rudgangige Bewegung nicht mehr ju fauen. Ge kamen die besten politischen Nachrichten, sie blieben ohne Einwirkung auf die Borfe Das Migtrauen hatte einmal die Oberhand gewonnen und die Reaction war nich mehr gurudzuhalten. Die am 11. Juni endlich eintreffenbe Rachricht von ber Gin nahme Puebla's ließ die Börse falt und es wurde ihre Birkung burch die gleich zeitige Erhöhung bes Disconto's von 3% auf 4 pCt. vollftändig paralpfirt. And ber Rudtritt Perfigny's in Rolge ber Bablen wurde von ber Borfe nicht honorint ber Ausfall ber Bablen hatte eben ber allgemeinen Berstimmung nur nene Rahrung Die Juniliquibation war für bie Sauffiers mit ben größten Berluften ver gegeben. Mobiliers, die im April 1470 berührt hatten, gingen bis auf 1150 gurud Amfangs Juli begann die sommerliche Rube für die Borfe, früher als sonft. Madricht von ber Besehung Mexico's burch bie Franzosen kam ju spat umb bracht faft teine Beranberung bervor. Enbe August gewann zwar ber Crebit Mobilie wieber einen Bortheil über bie Balffiers: Rente konnte auf 69,10, Mobiliers au 1235 getrieben werben; aber es bauerte nicht lange und Ende September finden wi bie Rurse schon wieber auf bem Stande der Juniabrechnung. Bon da an verschlim merte fich bie Lage mehr und mehr. Gleich Anfangs bes Monats machte fich be Inappe Gelbstand fühlbar und schon am 8. Oct. mußte die Bank ihren Disconto vo 4 auf 5 pCt. erhöhen. Die Kurse sielen und sielen. Man erwartete ben Finan bericht Foulds, welcher in der Regel vor der Eröffnung der Kammeen erscheint, allei man wartete vergeblich. Das Schweigen des Hrn. Fould war ein sehr beredtes. A ber Borfe betrachtete man eine neue Anleihe schon als falt accompli. Enblich at 5. Nov. eröffnete ber Raifer die Rammern. Die Theonrebe, welche einen Congre verkündigte und ben anderen Mächten für ben Fall ber Weigerung ein fehr buftere Horoscop ftellte, wurde zwar in Paris als eine "friedliche" betrachtet und wahren in Deutschland die Börsen über einander ftilrzien, welbete der Telegraph von Par täglich "Börle fest" und siemlich unveränderte Aurfe. Freilich war die Barifer Bör

Digitized by GOOGLE

mit bem Jullen fcon lange vorausgeeilt, benn ber 5. Rov. traf fie ungefähr bei ben niedrigften Rotixungen bes Jahres, mabrend bie beutschen Plape ben Sommer über giemlich gestiegen waren. Freilich warb von oben ber alles aufgeboten, um bie Boufe, beren Gulfe man momentan beburfte, in erträglicher Laune zu erhalten. Aber em 6. Nov., einen Lag nach ber Eröffnung ber Kammern, fab fich bie Bant genothigt. ben Disconto auf 6 pCt. und am 12. Nov. auf 7 pCt. ju erhöhen. Am 3. Dec. enblich wurde ber Finangbericht bes frn. Foulb veröffentlicht. Er tam ber Borfe, wenn auch nicht unerwartet, boch ungelegen. fr. Foulb hatte bei ber Converfion erklart, bas große Buch werbe nun nicht weiter geöffnet werben. Aber ichon ein Jahr fpater muß er eine Anleibe von 300 Mill. aufnehmen. Daß ber Minifter fich nur ungern zu einem Geftanbniß entschloß, bas seinem finanziellen Rufe einen fcmeren Stoß versetzte, verftebt fich von felbft. Die Anleibe wurde inden von den Kammern in den letzten Tagen des Jahres ohne Wiberftand votirt. Die Börfe foleppte fich aber ben Reft des Jahres ohne alles Leben bin. Sie fah den weitern und den engeren Congres verfcheiben, ohne irgend welche Theilnahme zu bezeigen. Die Bant von Frankreich fchloß das Jahr mit einem Baarvorrath von etwa 175 Mill. gegen eine Rotencirculation von über 800 Mill. ab. Die Bilanz der Börfe war nicht viel gilne ftiger und alles mahnte zu großer Borsicht. Man notirte in Baris am 31. Dec.:

|                       | 1861   | 1862  | 1003          |
|-----------------------|--------|-------|---------------|
| 3 pCt. Rente          | 67,55  | 69,55 | <b>66,3</b> 5 |
| Credit Mobilier       | 727,50 | 1155  | 1035          |
| Span. Grebit Mobilier | 418    | 820   | 610           |
| Atalienische Rente    | 66     | 72    | 71.40         |

Bezüglich Italien ift bas wefentlichfte schon bemerkt, ba ber größte Theil des neuen Anlebens in Frantreich untergebracht wurde. Die Finanglage ber aus gehenden Großmacht hat sich überhaupt nicht gebessert. Die Erträgnisse der Steuern find immer noch unbefriedigend und bas Defigit bleibt ein wahrhaft erfchredenbes. Das unaufhörliche Drängen ber Ataliener nach bem Befite Roms und Bemebigs ift nicht jum geringfien Dage eben baraus zu erklaren, bag fie ber Anficht finb, bas junge Ronigreich werbe fonft an finanzieller Berruttung ju Grunbe gebn. Benn wir bennoch bie italienischen Staatspapiere am Schluffe 1863 nicht niebriger feben, als vor einem Jahre, fo ist bas fast ausschliehlich ber schon ermähnten Patronags tes Saufes Rothichild zuzumeffen.

Rugland hatte bas gange Jahr hindurch mit ber polnischen Insurrection in fampfen und ift burch biefette auch finanziell wieder bebeintend zurudgeworfen werben. Die gemachten Anftrengungen ju Bieberaufnahme ber Metalljahlungen has ben sich als erfolglos bewiesen. Das successive Herabsehen bes Agias muste eingefellt und bamit die Einlöfung ber Roten gang aufgegeben werben. In ben letten Monaten bes Jahres flopfte Rufland an allen Gelbmärften wegen einer neuen Anleihe an, ahne feinen Zweit zu erreichen. Inbeffen behaupteten ruffifche Fonbs am ben auswärtigen Marten mit feltenen Ausnahmen eine große Festigkeit.

Sar bie weitere Entwidelung ber ofterreichifden Baluta erwies fich bas Jahr nicht sehr günstig. Obwohl die burch die neue Bankarte dem Staat erwade fenen Berpflichtungen getreulich erfüllt worden find, obwohl bie Schuld des Staates an die Bant fich im Laufe bes Jahres um 31 Mill. fl. und ber Rotenumlauf um 30,2 Mill. fl. verminbert haben, folog bie Bantvaluta boch mit einem gegen bas Berjahr um 3 pCt. verichlechterten Rurfe. Bare es ber Finangverwaltung vergonnt gewesen, die nächsten Jahre ohne eine neue Inanspruchnahme der Rationalbank das Standenber ju führen, fo hatte fich bie Bantacte immerbin als wirtfam jur herftellung ber Baluta erweisen mogen. Diese Aussicht war aber bereits febr zweiselhaft geworben als schon wieber zum allerletten Aushülfsmittel einer jeden Finanzverwaltung, zu einer unverzinslichen Lotterieanleihe geschritten werben mußte und ift wohl jest in Folge bes Krieges gegen Danemart ganglich geschwunden, ba biefer faft abne Ameifel Berwidelungen berbeiführen wirb, bie taum annehmen laffen, bag es gelingen follte, ohne eine abermalige Gulfe burch bie Rationalbank bamit fertig zu werben. Denn wenn trop alles beffen was ber Staat im Laufe b. 3. 1863 ber

Digitized by GOOGLE

Bank geleistet hat, die Baluta am 31. Dec. boch um 3 pct. schlechter stand als an bem Tage, an welchem bie neue Bankacte ins Leben trat, wenn ichon i. 3. 1863 mitten im Frieden die Finanzverwaltung ihren bringenbsten Bedarf nicht andere zu beden vermochte, als burch Operationen, welche man im burgerlichen Berkehr Bechfeireiterei nennt, so scheint es fast erwiesen, baß bie Erwartungen, welche man an die neue Bankacte geknüpft hatte, eitle Läuschungen waren. Der Kurs auf London folog am 31. Dec. 1862 114,80. Er ging im Laufe bes Frühjahrs und Sommers auf 110 herab, tonnte fich aber auf biefem Stanbe nicht lange be: haupten, ging unter bem Einbrud ber frangofischen Thronrebe und ber fcbleswigholsteinischen Wirren wieder auf 121 und schloß mit 118,25. Einen Glanzpuntt in ber Gefcichte bes Finangiahres bilbete bie Uebernahme ber 40 Mill. bes 1860er Anlebens burch bas Saus Rothichilb jum Rurfe von 102,50 unter Concurreng bes frangbfifden Crebit Diobilier, beffen Angebot gleichfalls ben Pariture überflieg. Sochft ungunftig auf die allgemeine volkswirthschaftliche Entwickelung Desterreichs wirkte die folecte Getreibeernte in ben bfilicen Brovingen bes Reichs. Der Staat mußte gablreiche Unterftugungen und Borfchuffe gewähren; bie Baluta wurde von bem gange liden Aufhören ber Getreibeausfuhr gebrudt, die Gifenbahnen litten betrachtliche Gin: bufe. Die Rationalbank hat ungeachtet ber ihr burch bie neue Acte auferlegten fucceffiven Notenverminberung ein boberes Erträgniß geliefert als im vorigen Jahre. Die Staatsfonds erfuhren im Laufe bes gangen Jahres nur geringe Schwantungen. Blog 1860er Loose gingen gegen ben bochften Kurs, welchen sie mit ber Emission bes Anlebensreftes erreicht hatten, erheblich gurud. Die wichtigften Rotirungen zeigten am Schlusse bes Jahres in Bergleichung mit ben beiben Borjahren:

| 31. Dec.           | 1861   | 1862   | 1863   |
|--------------------|--------|--------|--------|
| 5 pCt. Metalliques | 66     | 76,40  | 72,60  |
| Nationalanleben    | 81,50  | 81,90  | 80,15  |
| 1860er Loofe       | 81,80  | 92,60  | 93,10  |
| Lonbon             | 141,90 | 114,80 | 118,23 |
| Banfactien         | 736    | 809    | 786    |

Die Effectivbebedung der Bank betrug am Schlusse des Jahres eirea 11 Mill. mehr als im vorigen Jahre, der Notenumlauf um 30 Mill. weniger und es stellte sich das Berhältniß der Effektivbedung zum Notenumlauf von 1:3,18 auf 1:2,69, mithin um ein bedeutendes günstiger. Dabei hatte sich die rückzahlbare Schulb des Staates um eirea 25 Mill. vermindert.

In Amerika wurde der Krieg mit abwechselndem Ersolge fortgesetzt. Der Süden scheint weniger den Ersolgen des Kordens als seiner eigenen Erschöpfung und Schwäche nach und nach zu erliegen. Die Schuld der Bereinigten Staaten ist am 30. Rod. 1863 auf 1,312,685,386 Dollars gestlegen, worunter 421,655,428 Orllars underzinsliches Papiergeld. Die Bons der Breeinigten Staaten haben sowohl ar der Franksurter Börse als in Holland und England gute Absachen gestunden, was zu Aufrechthaltung und Krästigung des Bertrauens in den Rordslaaten nicht wernig beiträgt. Indessen ist das von Krn. Chase eingeschlagene Finanzspstem (die groß Papiergeldemission, seine nen errichteten Kationalbanken und die mehrsach versuchtet Rahregelungen der Geldspeculanten) der Art, daß ein hoher Grad von Misstrauer gerechtsetzigt erscheint. Das Goldagio hatte in Rewyork im Laufe des März 73 poserveicht, sank im Juni die 23 pot. und schloß Ende des Jahres mit 51—52 posement in Remyork:

| ·                                      | Dec. 1861 | 1862 | 1863        |
|----------------------------------------|-----------|------|-------------|
| 6% Ber. Staaten pr. 1881               | 93        | 104  | 109%        |
| 5 % pr. 1874                           | 83        | 92   | 101         |
| 5 % pr. 1874<br>6 % Wiffouri" pr. 1874 | 50        | 52   | 66 <u>%</u> |
| 7 % Californien                        | 52        | 113  | 121         |
| 7% Californien<br>Bechfel auf Lonbon   | 109       | 146  | 165         |

## Uebersicht der Greignisse des Jahres 1863.

Seit 1859 hatte sich Europa, was allgemeines Interesse belangt, vorzugsweise mit der Lösung der italienischen Frage beschäftigt. Das Jahr, 1863 brachte neue Fragen. Bunächst war es die polnische Frage, die bis gegen den Schluß des Jahres die gesammte Diplomatie in Athem erhielt, und kaum war sie von denjenigen drei Großmächten, die sich darin zu Sprechern der öffentlichen Meinung Europas gemacht hatten, sallen gelassen worden, als der unerwartete Tod des Königs von Dänemart den längst vorausgesehenen Kampf um sein Erde und um die Rechte und Interessen Deutschlands zum Ausbruch bringen mußte.

Obgleich Riemand fich barüber taufden tonnte, bag es in Bolen gu Ruffand. einem gewaltsamen Ausbruch tommen muffe, so trat bie Thatsache boch mehr eber weniger überrafchend ein. Dem allgemeinen Buge entsprechend, ber feit 1859 aberall in Europa bie Oberhand gewonnen und unter Alexans ber II. auch Rufland ergriffen batte, war von biefem feit 1861 ein ernftlicher Berfuch gemacht worben, Bolen feiner Rationalität wieber ju geben and ibm eine gewife Autonomie ber Bermaltung einzurdumen, aber allertings unter ber absoluten Bebingung, bag bas neue Spftem nicht gu ciner politifchen Revolution, nicht zu einer Löfung ber polnischen von ben allgemeinen Intereffen bes ruffifchen Reiches führen burfe. Der Erfolg entsprach indeg keineswegs seinen Erwartungen. Umfonft wurden die ruffifden Senerale, bie bisher bie Central : Berwaltung bes Lanbes in allen Zweigen geführt hatten, nach und nach fämmtlich abberufen und burch geborene Bolen erfett, umfonft bie Gouverneureftellen ausschlieflich Polen anbertrant, umfonft ein polnifder Staatsrath gu Borberathung ber Gefete als eine Art berathenber Stanbe, bie freilich nicht von ber Ration fenbern vom Raiser gewählt und mit wenigen Ausnahmen auch bon ihm befolbet wurben, errichtet, umfonft Kreis- und Gubernialrathe, welche bie

Aufland. Bevollerung mabite, eingeführt, umfonft bem polnifden Unterrichtswefen größere Sorgfalt zugewenbet, namentlich bie Universität Barfcau vervollftanbigt unb erweitert. Die öffentliche Meinung bes Lanbes machte feine Miene, bem ruffifchen Gouvernement und feinen Intentionen entgeger Die Maffe ber lanblichen Bevollferung blieb gleichgultg, bei au fommen. Abel aber und bie ftabtifche Bevollerung verlangten nicht blos abminiftrative fonbern politische Autonomie und ber passive Wiberstand, ber fich nament lich in Barfchau ju bethätigen fuchte, fant eine möchtige Stute an be tatholischen Kirche. Zwar gelang es ber ruffifchen Regierung ju Unfan bee Jahres 1862, ben erzbischöflichen Stuhl von Warschau nach ihren Bunfche befett zu feben und ber neue Erzbischof Felineti suchte einig Reit in der That eine vermittelnde Stellung einzunehmen; allein auch e vermochte fich barin nicht zu behaupten und fab fich balb von ber allge meinen Stromung fortgeriffen. Bu Enbe bes Jahres 1862 mar bi Stimmung offenbar ju einem Ausbruche reif. Die geheimen revolutie naren Comité's marteten nur auf ben geeigneten Moment, um bie Bemi gung aus bem paffiven Biberftand ju einem activen Schlage binuber führen zu konnen und die Regierung ihrerseits fuchte nach einem geeig neten Mittel, um bie revolutionaren Clemente, welche bie Gabrung Maffen unterhielten und nicht zur Rube kommen ließen, wo möglich at einmal zu beseitigen. Die vom Raifer icon im September 1862 fi bas gange Reich nach langer Beit wieber angeordnete Recrutirung ichie ber Regierung bie gesuchte gunftige Gelegenheit gu bieten, folug jebo ins Gegentheil um und arbeitete gerabe ber revolutionaren Bartei für ib 3mede in bie Banbe. Rachbem bie Regierung ihre Borbereitungen getroffe wurde in Barican am 14. Jan. Rachts zu jener Refrutirung geschritte Sie erfolgte nicht nach irgend welchen gesehlichen Rategorien, sonbern al folut willtubrlich: wer immer beschäftigungelos in ber Stabt verweilte ob irgendwie ber Bewegung Borfdub ju leiften fcien, ober fonft bet Regi rung verbächtig fein mochte, follte ergriffen, ins Militar geftedt und unschäblich gemacht werben. Immerbin hatten bie Borbereitungen mie fo gebeim gehalten werden konnen, bag nicht viele von dem ihnen bevo ftebenben Schidfal unterrichtet worben maren. Bablreiche Schearen De ließen bie Stadt ichon an ben vorhergebenben Tagen und in ber verban nigvollen Racht. In biefer brang bas Militar in bie Baufer ein, ergr biejenigen, die für ben 3med geeignet schienen und führte fie ab; ein maltiger Jammer berrichte in ber gangen Stadt. Diese Stimmung !

uibte bas revolutionare Comité, um ju offenem Biberftand übergugebene negent. Die gefichenen Schaaren fammelten fich in ben Balbern, vereinigten fic mit anderen, die schon bereit waren, und überfielen auf verschiebenen Pantten det Landes die ruffischen Trudpen, während das geheime revolutionäre Comité nunmehr hervortrat, fich als provisorische Nationalregierung confilmirk und burd Broclamation die Ration zu ben Waffen rief. die Maffen zu gewinnen, wurden bie Banern burch biefelbe Proclamation fojort für freie Gigenthumer ber von ihnen bisber befeffenen Grundftude mart, ben Tagiobnern ein fleines Befittoum aus ben Rationalgutern feierlich verheifen und bie Entichabigung ber bieberigen Gigenthumer auf de Rationalismulb gewälzt. Der Kampf ber polnischen Ration mit ber gweltigen Macht Auflands mar alfo neuerbings aufgenommen und bis Nahricht verfehlte nicht in ber öffentlichen Meinung Europa's biejenige Uninahme hervorzurusen, die dem unglücklichen Bolte nicht verfagt werder tonnte, obgleich man fich gesteben mußte, baß ber vorzweifelte Berfuch un fehr wenig Ausflicht auf Erfolg barbot, foferne nicht irgend eine ber europäischen Machte ben Bolen eine betfenbe Sand reichen würde, was im ber That gang und gar nicht wahrscheinlich war. Desterreich und Prems sen nuften das Ereignis nothwendig mit mistrauischen Augen betrachten und eine Ausbehnung ber Insurrection auch auf Bosen und Galizien bejogen; England und Frankreich waren zunächst nicht in der Lage, für die Boien gar viel thum zu können. Die polnische Frage wurde zwar fown au 4. Februar im gesetzgebenden Körver Frankreichs zur Sprache gebrucht. iber von der Regierung entschieden ablehnend beantwortet. Erst als mujen fich nicht bamit begungte, feine Grenzen zu mahren und jebe Udentragung ber Infurrection auf fein Bebiet zu verhindern, fondern mib Anfand gemeinfame . Sache zu machen fich anschidte, anberte fich bie Studion und bot Frankeich Gelegenheit, die Frage aufzunehmen.

Der große Kampf zwischen ber Bollsbertretung in Preußen und Preußen. " bit Kime und ihren Ministern waltete- noch immer ungelöst und seit ber Anig die Leitung der Geschäfte in die Hände des herrn v. Bismarck gesicht, war eine Berständigung oder Ansgleichung wenn nicht geradezu uns miglich, doch in weite Ferne gerückt worden.

Beibe Theile beriefen fic auf bie Berfaffung. Während die Bollsbeitetung diefelbe icon burch die Borgange des verstoffenen Jahres für strogen eruchtete, glaubte der König, noch immer innerhalb berfelben stillen zu fein. Dem Wortlaut nach mochten sich in der That auch Bernfen, beibe barauf ftuben. Allein mabrend bas van ber öffentlichen Meinung getragene Abgeordnetenhaus biefelbe im Sinne ber Beit ausligte und im Sinne ber Beit weiter aushilben wollte, fab ber Ronig, in berfelben nicht fowohl eine Schrante als eine Stute feiner Gewalt und wollte fie viel: mehr im Ginue ber frühern unumschrantten Macht bes toniglichen Regimentes aufgefaßt wiffen. Durch bie Umftanbe und ben Rampf felbft mar er indeg viel weiter nach ber einen Seite geführt worben, ale bies vom Abgeordnetenbause nach ber anbern Seite gesagt werben tann. Die Beit ber "neuen Aera" war langft vorbei. Schritt für Schritt hatte fich ber Ronig ber feubalen Partei, die ihrerfeits ausgesprochener Dagen bie Berfaffung nur bulbete, bie absolute Macht ber Rrone laut proclamitte und mit Ungebulb bem Moment, ba bie Berfaffung gang befeitigt werben tounte, entgegen barrte, genabert und fich ibr am Ende, indem er eines ihrer Baupter, ben frn. v. Bismard, an bie Spipe ber Staateregierung ftellte, gang in die Arme geworfen, immerbin obne bie Berfaffung, wie er fie auffafte, antaften ju mollen. Der Biberstand, bem bie Armee: organisation von 1859, sein eigenstes Wert, wie er wiederholt erklätte, benegmete, und ber Busammenhang, in dem biese Frage mit bem Budgetbewilligungerechte bes Laubtags ftanb, führte ibn weiter und weiter. Um jene aufrecht zu erbalten, follte biefes in immer engere und engere Schranten gezwungen werben, fo febr, bag, wenn bas Abgeordnetenhaus barauf ein: gegangen ware, von biefem Funbamentalrechte jeber Bolisvertretung in ber That blog bie leere Form übrig geblieben fein wurbe.

Schon im März 1862, als das Abgeordnetenhaus nur Miene machte, sein verfassungsmäßiges Recht auf die Controle der Finanzen, die bisher vielsach bloß eine sehr allgemeine und mehr scheindare als reelle gewesen war, zu einer Wirklickeit zu machen, wurde dasselbe nach Sause geschickt und das liberale Ministerium Auerswalds-Schwerin entlassen. An seine Stelle trat unter der Leitung des disherigen Handelsminisders v. d. Hehdt ein schon halb seudales Ministerium; neue Wahlen wurden angesordnet. Das Resultat war eine Verstärkung der oppositionellen Partei und nachgerade die Ueberzeugung, daß es sich nicht mehr um den dieher angestrebten weiteren liberalen Ausbau der Versassung, sondern um Sein oder Richtsein dieser selbst, so wie sie bisher allgemein ausgesasst und in den letzten Jahren gehandhabt worden war, handle, war bereits eine allgemeine geswarden. Die öffentliche Meinung stand weit überwiegend zum Abgeordswetenhause; mit wachsender Hossmung sah nur die seudale Partei, wie im

Gebrunge bes ausgebrochenen Rampfes bie Berfaffung mehr und mehr in preisen, Frage geftellt wurde und meinte, bag ber Augenblick tommen muffe, wo ce bem Ronige gerabesu ummöglich fein werbe, mit ihr zu regieren. Unter biefen Umftanben tonnte auch bie zweite Seffion bes Landtage von 1862 ju teiner Berftanbigung führen. Der Bruch zwifchen bem Abgeordnetenbaufe und ber Regierung murbe vielmehr ein vollständiger : jenes verweis gerte mit großer Mehrheit bie Roften ber Reorganisation, ber Ronig aber antwortete bamit, bag er auch bas Uebergangeministerium v. b. Setht entlieft, bie Leitung ber Geschäfte Berrn v. Bismard übertrug, bie Seffion bee Lanbtage ichlof und gunachft obne Bubget regierte. feubale Partei fat fich enblich wieber am Ruber, aber noch teineswegs am Biele ihrer Bunfche. Bu einer offenen Berletung ber Berfaffung war ber Konig noch immer weit entfernt, feine Bustimmung ertheilen gu wollen. An burchgreifende Mittel, bie Oppofition gu brechen, konnte bas ber nicht gebacht werben. Br. v. Bismard mußte es mit Balliativmitteln verfucen, die zu feinem Biele führten und überzeugte fich balb, bag es jebenfalls langerer Reit fur ibn beburfe, um bie Gegenstromung au bewals tigen, wofern nicht bie europäischen Berbaltniffe irgend eine Berwickelung berbeiführten, burch bie ber nachfte Gegenstand bes Bermurfniffes bei Seite gebrungt und bie gange Sachlage eine andere Wendung nehmen Unter folden Umftanben begann bas Jahr 1863.

Am 10. Januar trat ber Lanbtag wieber gusammen. Der Ronig ließ ibn burd eine Rebe bes Minifterprafibenten eröffnen; fie ftellte von Seite ber Regierung teine irgend wesentliche Concession an die Forberungen bes Lanbes in Ausficht und bas Abgeordnetenhaus fanb fich einer Lage gegenüber, bie feit feinem letten Beifammenfein nur gefährlicher geworben war. "Der Conflict" - erflarte ber Brafibent besselben, Berr Grabow, in feiner Eröffnungerebe - "hat in ben verfloffenen brei Dos \_naten immer größere Dimenfionen angenommen und ben Ausbau unferes "verfaffungemäßigen Rechtsftgates gefährbet. Bis an ben Stufen bes "Thrones ift bas haus ber Abgeordneten, bie alleinige, aus allgemeinen "Bablen bervorgegangene mabre Bertretung bes preußischen Boltes ver-"bachtigt, verläumbet, geschmäht worben. Im Intereffe bes Dienftes \_find beamtete Abgeordnete jur Disposition gestellt und verfest worben, -welche getreu ihrem Berfaffungseibe bie unftreitig bem Abgeordnetenhaufe "verfaffungemafig guftebenben Rechte geubt und gewahrt haben. Die ge-"feblich aufgehobenen Conbuiteliften find im Bermaltungewege über bas

Preugen, "politifche Berhalten ber Beamteten, insbefondere ber unabfangigen Richter, "wieber eingeführt worben. Der Artitel 99 ber Berfaffung ift verlebt "und burch bas von ihr gebatene Ministernerantwartichkeitigefet nicht "gefchütt, fteben wir einer budgetlofen Regierung gegenaber." Das game Saus war, mit Ausnahme ber fleinen feubalen Fraction, barüber einig baf bie Berfassung burch bie Regierung verlett fei und legte biefe Ueberzeugung in einer Abreffe an ben Ronig nieber, Die nach breitägiger Debatte mit 255 gegen 68 Stimmen angenommen murbe und bie mit ber feier= lichen Ertiarung fchlog, bag "ber innere Frieben und bie Rraft nach Außen "bem Lanbe nur burch bie Rudfehr gu verfaffungemäßigen Buftanben wie-"bergegeben werben tonne." Der Ronig hielt jeboch fest gut feinen Die niftern, wies bie Anklage einer Berfaffungsverletzung burch bie Minifter enticbieben jurud und fellte ber Anfchanung bee Daufes bie andere gegene über, bag bie jabrliche Seftsetzung bes Bubgets verfaffungemäßig burch ein "Gefeh" ju erfolgen babe, bas wie jebes anbere Gefeh nur bann für alle Theile rechtlich binbend fei, wenn ce burch übereinstimmenben Befding beiber Baufer bes Landtage zu Stanbe getommen und von ibm genehmint worden fei. Es ift flar, daß burch bie Anextennung biefer Theorie bas Bubgetbewilligungerecht bes Abgeordnetenhaufes volltammen illufarifc geworben mare. Dennoch trat bas herrenhaus in seiner Abreffe an ben Ronig bemfelben einftimmig - bie liberale Minderheit beafelben mer eingeschüchtert in ber Sibung theils gar nicht erschienen, theils batte fie por ber Abstimmung ben Saal verlaffen - und entschieben bei, inbem es fich "in patriotischer hingebung um ben Ronig vereinigen und seine Regierung nach Kräften unterfuten" ju wollen erklarte. Der Ronia erwieberte mit Befriedigung, daß feine Regierung "mit Restigleit auf bem von ihr vertretenen Standpuntte verharren werbe." Sang übereinstime mend bamit legte bie Regierung bem Lanbtage ein Bubget für 1863, parbas genau nach benfelben Gefichtspuntten bezüglich ber Raften ber Armee= reorganisation ausgearbeitet war, wie jenes für 1862, bas. bon bem Wogeorbnetenbause mit so übermiegender Mehrheit verworfen worben mac. ferner eine Novelle zum Militärpflichtgeset von 1814, bie alle Forberuns gen ber Regierung aufrecht erhielt und eine blog zweijährige Dienstheit absolut ablehute, endlich ein Diatengeset, bas teinen anbern Amed batte. als die liberalen Beamteten burch materielle Gründe für bie Antunft vorn Gintritt in bas Abgeordnetenhaus abzuhalten. Bon vornberein tonnte teine Aweifel barüber obmalten, basbas Abgearbnetenbaus biefe Bortagen alle mit

gung fiberwalltigetiber Meincheit vermerfen werbe. Die Entscheibung ver- preigen. Mante fich jeboch. Raum war ber Landtag gusammengetreten, fo brach bie Insurrection in Bolen aus und balb genug tam bas Abgeordnetenhaus in bie Lage, fich auch mit biefer Frage ju beschäftigen, bie für Preugen allerbinge fcon wegen Bofen von befonderer Bebeutung war. Da inbeg bie Leiter ber Bolen Mug genug waren, ju erkennen, bag es weit aber ihre Rrafte ginge, es zugleich nicht bloß mit Rugland, sonbern auch mit. Breugen und Defterreich aufzunehmen, fo erfolgte weber in Pofen noch in Galigien irgend ein Berfuch von Wiberftand gegen bie öfterreicifche ober preußische Regierung. Eine verbaltnigmäßige Ueberwachung ber Grenze war baber alles, was burd bie Sachlage felbst biefen Regieruns gen obzuliegen fcbien. Defterreich begnugte fich auch bamit, allein nicht ebenso Breugen. Die polnische Insurrection, beren Tragmeite vorerft noch nicht zu ermeffen war, fcien frn. v. Bismard möglicher Beife biejenige Berwidelung bargubieten, beren er zu beburfen glaubte. Schon am 31. Jaunar wurden die 4 öftlichen Armeecorps zu einer Armee unter bem Obers. befehl bes Generals v. Werber vereinigt und am folgenden Tage General v. Almensleben und Hügelabjutant v. Rauch nach St. Betereburg und Barfcau gefandt, burch welche am 8. Februar zwischen Preugen und Rufland eine Couvention behuft Unterbruckung ber polnischen Insurrece tion vorläufig abgeschloffen wurde. Die Bestimmungen biefer Convention blieben geheim; allein schon was bavon bekannt wurde, war genügenb, bas Abgeardnetenhaus zu veranlaffen, fich über bie Lage auszusprechen, und basfeibe entsprach in ber That mur ber öffentlichen Meimung, wie fie fofort in Preufen überall ju Tage getreten war, wenn es am 28. Febr. nach breitägiger beftiger Debatte mit aberwältigenber Mehrheit bie Ertlärung. befchiog: "bas Intereffe Preugens erforbere, bag bie igl. Staatsregierung \_gegenüber bem im Ronigreich Bolen ausgebrochenen Aufftanbe feinem ber "tampfenden Theile irgend eine Unterftatung ober Begunftigung juwenbe, "noch auch Bewaffneten gestatte, bas preußische Gebiet ohne gleichzeitige "Entwaffnung ju betreten." Dr. v. Bismard, ber bie Möglichfeit einer Bergrößerung Preugens nach biefer Seite bin und im Ginverftanbniffe mit Ruffand vorandzusehen meinte, ware über bie. Opposition bes Abgeordnetenhauses ohne Ameifel loicht hinweggegangen. Allein die öffentliche Meinung Europa's und ber Raifer ber Frangofen nothigten ihn balb, feine Plane fallen und bie ruffifche Convention gu einem "tobten Buchfanten": merben an laffen.

Wohl legte bie öffentliche Meinung Europa's alsbalb ihre Theile Raflenb . nabme für bie ungludlichen Bolen an ben Tag. Aber felbft fie fcieu nur geringe Soffnung ju nabren, bag ben Bolen biegmal gelingen werbe, was ihnen 30 Sahre früher unter viel gunftigeren Umftanben miglungen war, und bie Regierungen maren offenbar gang und gar nicht geneigt, bie Bolen in ihrem Berfuche ju unterftuten. Gelbft biejenige Frantreiche lebnte, wie icon ermabnt, im gefetgebenben Korper eine berartige Bus muthung entschieben ab. Die Nachricht bom Abschluß ber Convention zwischen Rufland und Breugen führte indeg fofort eine Wendung berbet. Rapoleon erklarte, bag burch biefe Convention bie Frage zu einer euros paifchen gemacht worden fei und fchlug bemgemäß bem englischen Cabinet einen gemeinsamen Schritt jeboch nicht gegen Ruflanb, sonbern gegen Breugen' vor. Die Wenbung war zu auffallend, um nicht politische Sintergebanten vermuthen zu machen. Die englische Regierung lebnte ihre Betheiligung ab und jog es vor, fich zuerft allein an Rugland zu wenden, um es an feine tractatmäßigen Berpflichtungen gegen Bolen zu erinnern und ein gutes Bort fur biefelben einzulegen, mabrend es zugleich bie fammtlichen Machte, welche bie Biener Congregacte unterzeichnet hatten, aufforberte, feinen Schritt beim Cabinet von St. Betereburg ju unterftugen. Bu gleicher Beit trat es mit Frankreich und alebalb auch mit Oefterreich in nabere Berbinbung und alle brei verftanbigten fich babin, in übereinstimmenbem Sinne und gewiffermagen folibarifc ibre Ber= wendung fur Bolen in St. Betereburg eintreten gu laffen. Am 10. und 12. April richteten alle brei Dachte bieffallige Depefchen an ihre Bertreter am ruffischen Sofe, die von biefen an einem und bemfelben Tage und in berfelben Stunde mit einem wöllig gleichlautenben Begleitfchreiben an ben Fürsten Gortschatoff überreicht wurben. England ftutte fich in feiner Depefche vornehmlich auf bie Biener Congregacte, bie bas jebige Ronigreich Bolen nur unter gewiffen Bebingungen mit Rufland vereinigt habe und erklärte, daß Rufland biefe Bebingungen nicht erfallt habe und bag feine Ausrebe, Bolen habe feine allfälligen Anspruche burch ben Aufftand von 1830 verwirtt, von ber englischen Regierung als flichaltig nicht anertannt werben tonne; übrigene liege es Ruglanb, felbft abgefeben von Bertragsverpflichtungen, in feinem eigenen Jutereffe und mit Rudfict auf bie ernfte Aufregung, bie burch bie fich immer wieberholenben Berfuche Bolens in ben Gemuthern ber anbern Lanber Europa's hervorgerufen wurbe, ob, biefe Angelegenheiten endlich und "in einer folden Beife gu orbnen, bag

"bem polnifchen Bolte ber Friebe wieber gefchentt und auf bauernber Restend. "Grundlage befestigt werben moge." Frankreich und Defterreich ftutten fich aus berfchiebenen Motiven weniger auf bie Bertrage von 1815 unb Die barans für Ruftland berguleitenben Berpflichtungen, sonbern suchten mehr aus ben auch von England in zweiter Linie hervorgehobenen Berbaltniffen ihre Forberung ju begrunben, bag es fur bie ruffifche Regierung an ber Beit fein burfte, fich nach ben Mitteln umaufeben, Bolen bie Bes bingungen eines "bauerhaften Friedens" ju gewähren. Alle brei Debes ichen wurden von Rufland unter bem 26./27. beffelben Monats beants wortet am ausführlichften biejenige ber englischen Regierung. fifche Cabinet ertfarte, bag es nie anftebe, bie Discuffion auf bem Boben ber Bertrage aufannehmen, beren Auslegung es freilich fich felbft referbirte: es gab am, "bag bei ber eigenthumlichen Stellung bes Ronigreichs Bolen "bie Unruben in bemfelben bie Rube ber angrengenben Staaten ftoren \_tounen, amifchen welchen am 3. Mai 1815 bie Separatvertrage abge-"foloffen worben feien, welche bestimmt waren, bas Schicffal bes Bergoge "thums Barfcau ju regein, und bag fie auch jene Dachte intereffiren "tounten, welche die allgemeine Uebereintunft vom 9. Juni 1815 unterzeiche "net laben" und baf barum "Erörterungen auf biefen Grundlagen und in "bem Geifte ber eben an bas ruffifche Cabinet gerichteten Mittbeilungen "ein bem allgemeinen Intereffe entsprechenbes Ergebnig berbeiführen konnten." Solieflich tonnte es freilich nicht umbin, bie Dachte feinerfeits barauf aufmertfam gu machen, bag, feiner Anschauung nach, bie polnifde Infurrection unt ben fortbauernden Ausbehungen ber über gang Guropa ausgebreiteten tosmopolitischen Revolutionspartei gugufchreiben sei und bag baber bie Mante ju ber gewünschten Pacification Polens am meiften felbft beitragen tounten, wenn fie jene Quelle berfelben verftopfen wurden. Die brei Machte ertannten bie Antwort Ruftanbe fur befriedigenb, namentlich bağ basselbe ber Ibee augustimmen schien, bie gange Frage in einer Confereng ber Biener Congregmachte gur Grörterung bringen gu laffen unb bemubten fich, über bie Grundlagen einer folden Confereng fich ju verftanbigen. Defterreich, bas in ber gangen Frage junachft betheiligt mar, übernahm es, biejenige Buntte ju formuliren, burch bie ber Amed einer bauernben Bacification Bolens erreicht werben konnte und die zugleich ber Art maren, bag fie Aufland gemabren burfte, ohne feiner Burbe ober Die Boridlage feinen wohlverftanbenen Intereffen etwas zu vergeben. Defferreins wurden von England und Frankreich nach langeren Berhand-

Ausland lungen genehmige und gegen Ende Juni überreichen bie brei Befanbten wieberum gleichgeitig bem Fürften Gortfchatoff bie Depefchen ber brei Blichte. Die Forberungen berfelben waren in folgenben feche Bunften formulirt: 1) Bollftanbige und allgemeine Amneftie; 2) nationale Bertretung, welche an ber Gefetgebung bes Lanbes theilnimmet und wirtfame Mittel ber Controle befist; 3) Ernennung von Polen zu ben öffentlichen Memtern in folder Beife, bag eine besondere nationale und bem Lanbe Bertrauen einflößenbe Abministration gebilbet werbe; 4) volle und gangliche Bewiffensfreiheit mit Aufhebung ber bie Ausübung bes tatholifchen Cultus treffenben Beschränkungen; 5) ausschliefenber Gebrauch ber polnischen Sprache als amtlicher Sprache in ber Berwaltung, ber Rechtspflege unb bem Unterrichtswefen; 6) Einführung eines vegelmäßigen und gefehlichen Recrutirungelibstem. Wenn es Anfiland wirklich um eine bauerhafte Berubigung Bolens gu thun war, fo tonnte es gegen biefe Forberungen wenig einwenden und mit Recht mochte bas öfterreichifche Cabinet von benfelben fagen: "Mehrere von ben Bestimmungen biefes Brogramms bilben einen "Theil bes Entwurfes, weichen bas Cabinet von St. Betersburg felbft "feiner Baltung vorgezeichnet bat, anbere enthalten Bortheile, welthe bas: sfelbe verheißen ober bat hoffen laffen, leine enbfich fiberfcreitet bas "Maaß beffen, was bie Bertrage ju Gunften ber Polen feftgefett hatten". Es fceint, daß die brei Mächte fich in ber That einiger Hoffnung bingaben, bag Ruffland auf ihre Forberungen eingehen werbe.

Ungefähr zu berselben Zeit hatte bie polnische Insurrection ihren Höhepunkt erreicht. Dem Aufruse ber geheinen Rationakregierung vom 22. Januar entsprechenb tauchten balb überall in Polen und Litthauen Keinere und größere Schaaren aus, welche vereinzelte russische Detachement übersielen, größere wenigstens bennruhigten. Doch belbete sich niegenbe ein stärkeres, sest organisische Insurrection operirte sich niegenbe ein stärkeres, sest organisische Insurrection operirte für sich und unter ihrem eigenen Kührer und jeber von diesen operirte für sich und unabhüngig von jedem andern. Iwar hatte die Nationalregterung sichen am 25. Januar Mieroslawski zum Dictator ernannt und berselbe war auch am 17. Febr. in Bolen eingetrossen, aber schon wenige Tage nachber wurde die Abtheilung, beren Besehl er übernommen hatte, von den Russen geschlagen und zersprengt; der Dictator selbst sloh und zog sich dass über die prenßische Grenze zurück. Glücklicher schien ein anderer Führer, der aus dem Posenschen gebürtige Laupiewicz, iber das Commands über die Insurgenten im Saudomirschen sührte und nach einigen gebürtigen

Befichten am 10. Mary fich felbft jum Dictator erklarte und eine nuflanb. Civilregierung ernannte, welche Makregeln die gebeime Rationalregie-Allein auch fein Glud bauerte nicht lange. Bie es rung genebmigte. foint wesentlich burch innere Bermurfniffe unter feinen Schaaren geschwächt, mußte er bor ben rufftichen Trubpen, bie fich in größerer Augabl auf ihn warfen, weichen und icon am 19. Mary fab er fich genothigt, auf öfterreichifches Bebiet übergutreten, wo er ertannt und internirt wurbe. Die geheime Nationalregierung ergriff nun wieber bie Bugel und erffarte jebe fernere Dictatur fur Dochberrath. Benn es indeg ben Infurgenten auch nirgends gelingen wollte, größere Corps unter anerkannten Führern zu organifiren, ben Ruffen mit Kraft entgegengntreten und die Infurrection jum Aufftand ju erheben, fo breiteten fie fich bagegen nach und nach über bas gange Land in gablreichen Haufen aus; wo fic Reinere ruffische Abtheilungen verloren, wurden fie überjallen und aufgerieben, wo immer aber sie ihre Kräfte concentrirten, 20gen fich bie Infurgenten jurud, ober totten fich auf, nm fich auf irgent einem andern Buntte wieber zu fanrmeln. Am gablreichsten waren bie Schaaren lange ber öfterreichifch-preugifden Grenze, ba ihnen Baffen und Munis tion wefentlich and Galigien und Pofen geliefert werben mußten und ebens baber auch gablreiche Barteiganger ju Bulfe jogen. Die gebeime Ras tionalregierung Satte bas für bie Bflicht ber volnischen Unterthanen Defterreicht und Breugens erflart, bagegen laut ausgesprochen, bag es weber im preufifden noch im bfterreichifden Bebiet zu einem Aufftund tommen folle und burfe. Die gange Ansurrection litt indeg von Ansang an an einem mbeilbaren Gebrechen: bie Bauern hatten bem am 22. Januar von ber Nationalregierung an fie gerichteten Aufruf nicht entsprochen; sie blieben überall rubig, vielfach neigten fie fich im Gegentheil auf bie Seite ber Regierung, von ber fle offenbar mehr erwarteten ale von ben Berbeiffungen ber revolutionaren Bartei. Dagegen ftanb mehr und mehr ber gefammte Abel mit feinen Angestellten und Bebienfteten, bie tatholifche Beiffichteit und bie gange Bevollerung ber Stabte auf Seite ber Infurrection, ließ fich willig von ber gebeimen Rationalregierung leiten und leiftete ben bewaffneten Schaaren allen möglichen Borschub. Scon zu Aufang Marz gaben ber Erzbifchof Felinsti von Warschau und acht anbere Mitglieber bes polnifchen Staaterathes, b. b. alle nicht befolbeten Miglieber berfelben ihre Entlassung und am 15. Marg richtete ber Erge Moof ein Sareiben an ben Raifer, bas er felbft fofort in bie Deffent:

Rufland, lichteit brachte und in bem er bem Raifer unumwunden erklarte, "bas bie bon ibm ben Bolen berliebenen Inftitutionen nicht ausreichten, bas "Glud bes Lanbes zu fichern, baß Bolen fich nicht mit einer Berwaltungs: "Autonomie gufrieden geben werbe, fonbern politifches Leben anstrebe" und von ihm gerabezu verlangte, er "moge Polen zu einer unabhangigen Ration "machen, bie mit Rugland nur burch bas Band ber Dunaftie verknupft fei." Der Erzbifchof fprach bamit aus, was bie gange Nation bachte und vermochte fich bie Bewegung auch nicht von einer Insurrection jum Aufftand ju erheben, fo muß man boch gesteben, bag fie fich auf eine Urt allgemeiner Berfcmorung ftutte, bie an Grofartigfeit mohl ihres Gleichen in ber Geschichte fuct. Gang Warfcau zumal nahm an berfelben Theil. Trot aller Anstrengung und aller Machtmittel gelang es ben Ruffen nicht, bie geheime Ras tionalregierung, beren Sit mabricheinlich Warfdau mar, ausfindig au machen und boch gab biefe geheime Gewalt fich unter ben Augen ber ruf= fifchen Regierung jeben Moment und in ber verfchiebenften Beife tunb. Ihre Erlaffe erfcbienen gebrudt und fanben fich alebalb in Jebermanns Sanben, ein formliches Regierungeblatt erlauterte biefelben und in Barfcau tauchte sogar eine gange Reibe von Zeitungen auf, bie alle gebeim gebrudt waren und boch giemlich regelmäßig erfcienen und weite Berbreis Ale bie ruffische Regierung, um bem von ihr bamale ertung fanben. warteten erften biplomatischen Schritt ber brei Machte jum Boraus gu begegnen, ju Anfang Aprile benjenigen Aufftanbifchen eine allgemeine Amneftie verkundete, welche binnen eines Monats bie Baffen nieberlegten und jum Gehorfam gurudtehrten, fo erklärte bie geheime Nationalregierung sofort, bag fie jebe Gnabe verwerfe und als ber Termin verftrichen war, ergab es fich, bag auch nicht ein Bole von berfelben Gebrauch gemacht hatte. Bu berfelben Zeit verbot die geheime Nationalregierung die Rablung aller Steuern an bie ruffifche Regierung und organisirte bagegen ihr eigenes Steuerwesen, indem sie bas gange Land in 23 Kreise mit eigenen Zweigcomite behufe bee Ginguge ber Steuern, ber Leitung ber Recrutirung und ber Sanbhabung ber Strafgefete eintheilte. Marten "jebe That, welche geeignet ift, bie Thattraft ber Nationalregierung zu bemmen, ben revolutionaren Impuls zu ichmachen, überhaupt alle Thaten, welche ber nationalen Sache fcablich finb" für Staatsverbrechen, au beren Bestrafung burch Deeret vom 2. Juni in jebem Rreise und in ber Stadt Warfcau inebesonbere eigene Repolutionstribungle eingeführt wurden. Balb entwidelte fich neben ber freiwilligen hingebung an bie

Beiorbungen ber geheimen Regierung ein furchtbarer Terrorismus gegen Rusiand. alle Lemen und Biberwilligen und bamit ein Buftanb, ber grauenhaft wer. In Barfchau, in ben übrigen Stäbten, überall auf bem Laube finden fich bie ruffische Regierung mit ihren Organen und die geheime nvolutionare Regierung mit ihren Agenten gegenaber. Jene brotte mit offener Bewalt, biefe benühte bie geheime Furcht. Jebe forberte Steuern für fich und verbot bei schwerer Strafe folde an ben Gegner ju ents richten und jebe machte von ben Gewaltmitteln, bie ihr ju Gebote fans ben, ben rudfichtelofeften Gebrauch. Ber ber ruffifden Regierung ju wiberfteben magte, fab fich ber oft affaellofen Solbatesta preisgegeben und wer ber revolutionären Regierung nicht zu Willen war, wurde nur allawbiufig bom geheimen Dolche ihrer Agenten erreicht. Es war von beiben Seiten ein Ringen auf Leben und Tod, boch mit bem Unterschieb, best bie Mittel ber ruffischen Regierung ungleich nachhaltiger waren, als biejenigen ber Revolution, sobalb biese auf ihre eigenen Kräfte beschränkt bleiben follte.

Als bie Infurrection ausbrach, mochte bie ruffifche Armee, bie in Polen ftanb, nicht riel über 60,000 Mann gablen, was wohl genügte, hi pr behaupten, nicht aber, die Infurrection überall zu verfolgen und nieberzufchlagen, gumal Barfchau nicht gefährbet und baber von Ermps bu nicht allzusehr entblögt werben burfte. Indeft wurden, nachem icon am 26. Januar ber Belagerungezustand über Barichan und bas Ronige mich Bolen und balb barauf auch fiber bie Gouvernements von Litthauen erhängt worben war, alebalb weitere Ernppen aus Rufland berbeige-Appen und bis um die Mitte bes Jahres burfte bie aufängliche Militare macht in Bolen fast auf bas boppelte, bis Eube bes Jahrs auf bas breis iche gebracht worben fein. Bu Anfang bes Jahre ichien bie Stimmung u Rufland felbst bem Unternehmen der Polen nicht absolut feindlich gu fein und es machten fich fogar Stimmen laut, die für basfelbe aufzutreten bogien. Allein ber Anspruch, ben bie Polen über Congrespolen binans auf auf bas fcon früher von Rufland erworbene Litthauen, in bem von jefer nur ber Abel und bie Bevöllerung ber Stäbte ber polnischen, die Lands beböllerung bagegen burchaus ber ruffischen Race angehörte, und bas bekannte 🌬 seit 1830 mit Gewalt kirchlich ruffificirt worden war, erhoben, Sewirkte tinen Umfolag ber Stimmung in Ruffland und biefe entwickelte fich immer wh far die Regierung und gegen die Jusurrection der Polen. Die Roperung that matthrish the möglichfles, biefen Umschlag zu beförbern und

viennen fo richteten benn ichon zu Anfang April bie Aboleversammlung und bie Municipalität von St. Betereburg Lopalitätsabreffen an ben Raffer, benen -Ra zu Erbe bes Monats Mostan und eine Reihe von Stabten und Cor-Dorationen bes innern Ruflands, im Dai auch ble Ritterschaften ber baltifden Brovingen anfchloffen. In Litthauen ging neben ben mititarifden Magregeln zu Unterbruckung bes Aufftanbes auch eine politische ber, inbem ein taiferlicher Iltas bie wie gefagt meift rufflichen Bauern mit einem Stollag von ihren wolnischen Gutsberren emancipirte und die Entschäbis gung biefer letteren gubem in ber Art regulirte, bag fie in Butunft auch mutettell gang vom Belieben ber ruffifchen Regierung abbingen. im Mot bie Jufurrection auch in Rothruftland, in Kiew, Bobotien, Bol-Bonien und ber Ukraine ausbrach, wurde für die lettere burch kuiferlichen Blas gn berfelben Daftegel gegriffen. In Congrespolen wurde fcon im Mai die garne Bertoultung im wefentlichen in die Sande ber Militargemont belegt und wern es biefer auch nicht fobalb gelingen konnte, bie über fo weite Streden ausgebehnte Infurrection ju erbruden, fo war fie boch im Stanbe, alle größeren Stabte ber ruffifchen Regierung ju erhatten und jebe Deganifation farterer Infurgentenmaffen gu verhindern, fo bag bie Insmrection auf bie allerbings gablreichen Reinen Schuaren beffcantt blieb, bie nichts Enticheibenbes unternehmen konnten und beren endliche Unterbriddung für die Aussen nur eine Frage ber Beit zu fein febien. Rufland batte baber Enbe Juni fo ziemlich freie Band, auf bie Aorbermmen ber brei Mächte gang ober thellweise einzugebu, ober auch bieselben vollig von ber Sand zu weifen. Denn bag fie Bolen thatfachich Salfe bringen warben, war nicht wahrscheinlich. Hatte boch Graf Ruffet im englischen Parlament offen und wieberholt ertlart, bag bie Regierung ber Routen nicht gefonnen fei, über biptomutifche Gertite binauszugebn : Defterreich seinerseits bedurfte bes Kriebens und bachte nicht baran, für Poten jum Schwerte zu greifen; Frankreich aber war nicht in ber Lage, feinen Wählichen für Polen einen thatfächlichen Nachbrud zu geben, so lange Pronfen, bas breit zwischen ihm und Rufland gelagert ift, offen gu bies fem biels. In Preufen aber ftant eine Benbung ber Politit noch teines= wege fin Ausficht.

"Da bas Minikeriam Bismarct zu keiner irgend wesentlichen: Comme ceffien geneigt war, so hatte es bem Landtag nur einige wenige, ihur brücgerabezu unausweichslichen Borkagen gemacht, bas Bubyet für 1863 und fie Novelle zum Militärgesch von: 1824. Das Abg. Stund begann bed

Bereffung bed Bubgete, fdritt aber in berfelben umr langfatt bor, wit benden benfenigen Theil, ber bie Armeetoften Betraf und bor nach bem Bors folge ber Regierung bie Reorganisationstoften wiebermu im Orbina rinn enthielt, erft bann ju behandeln, wenn über bie Militarusbeilt all bet bebingenben Grundlage beffelben entichieben fein tourbe. Bu biefet hette ber Abg. Fordenbeck ale Gegenantrag ben vollig ausgearbeiteten Entwurf eines vollftanbigen Mittagefetes eingebracht, burch bas bein Aufdenungen und Forberungen ber Regierung gegenüber biejenigen bes. hufte im einzelnen bargelogt und prlieffirt werben follten. Das Saus begann bie Debatte barüber, bie vorausficklich langere Reit in Anforma nahm, am 7. Mai, wurde barin aber icon am 11. besfelben Manats buch einen Conflitt zweichen bem Driegeminifter und bem Biceprafibenten 1. Bodums Dolffe, ber balb gu einem völligen Bruch mit bem Minifterinin, für besten Forberung indes ber König selbst eingetreten war, führte, unters broben. Der Antrag ber Fortichrittspartei, neuerbings eine Abreffe über die Lage bes Landes an ben Rönig gu erlaffen, wurde seht vom binden Centrum, bas ihn bisber wieberholt abgebehnt hatte, angenommen und mit 299 gegen 61 Stimmen wurde eine Fassung genehmigt, in ber bem Rinig mumwumben erlätt warb, bag bas Land vor allem bie volle Mos stung feines verfaffungemäßigen Rechtos verlange, wahrenb bie wichtigften "Rechte ber Bollsweutretung migachtet und verlett feien, fo bag zwifchen den Rathgebern ber Rrone und bem Lanbe eine Rluft beftebe, welche "nicht anders als burch einen Wechfel ber Personen und mehr: noch burch einen Basfel bes Spfiems ausgefüllt werben tonne." Der Ronig ants bottete ebenfo ununtwunben, "et weise biefes Berlangen gurud, indene .bie Minifter fein Bertrauen befähen und er ihnen Dant bafür wiffe, bag ik es fich angelegen fein Begen, bem verfaffungewibrigen Streben bes .Mg.-Daufes entgegengutreten" und ceffarte bie Geffion, obne bie Been; bipung ber Bubgeiberathung abgumanten, für geschioffen.

Die Berkreier des Boldes hutten auch in dieser Session nichts erreiht. Die Regierung und das Haus der Abgesehneten standen sich in demielben tiefen Widerstreit wie disher gegenilder. Umsonst waren alle Interpellationen, alle Resolutionen, alle Beschlässe des Hauses gewesen, unsonst hatte as sich wieder und wieder in directen Abrossen an den Wiriste zu dem Beschlässen und Spseichert. Der Kling stand zu den Wiristern und Edskennerchset. Wer Kling frand zu den Wiristern und lehnte alle Juniter sand iehnte alle Juniter sand iehnte alle Juniter

Vomien Befatitffe ber Wegeorbneten. Go lange er bas Bertrauen bes Rbnigs befaß, batte er bie Macht in Banben und war entschloffen, fie au braus den. Doch war er genothigt, fich möglichft innerhalb ber Formen ber Berfaffung ju balten, ba ber Konig ju einer offenen und birecten Berbehung berfelben bie Band ju bieten nicht gewillt mar. Dag biefes Abgeorbnetenhaus indeß zu einer Berftanbigung mit ber Regierung, b. b. gu einer principiellen Unterwerfung unter ihre Forberungen fich nimmermehr verfteben werbe, lag außer Zweifel. Die Anflosung besfelben unb bie Anordnung von Reuwahlen, fobalb ber Moment bagu gunftiger ware, wurde baber icon jest ine Ange gefaßt und vorbereitet. fammunge im Sinne ber feubalen Partei ftanb inbeg vor allem bie Breffe ber Fortfchrittspartei im Bege, bie "ihren vergiftenben Ginfluß auf bie öffentliche Stimmung", taglich und ftunblich in Taufenben von Blattern in alle Schichten ber Gesellschaft ergof und benen bie feubale Bartet mit vergeblicher Mube auf bemfelben Wege entgegenzuarbeiten verfucht batte. Raum war baber ber Lanbtag entluffen, fo fiel ein vernichtenber Golag gegen jene Preffe: eine Orbonnang ber Regierung beseitigte bie Prefe freiheit, "ba bie Einwirtung ber Justigbehörben auf Grund bes Preggesehes vom 12. Mai 1851 und bes Strafgesehbuches fich ale ungureichend erwiesen batten, um bie Ausschreitungen ber Preffe erfolgreich gu hinbern", führte bas Berwarnungsspftem ein und ertheilte ben Berwal= tungebehörben bie Befugnig, Zeitungen und Zeiffdriften zeitweife ober bauernb zu verbieten und zwar nicht bloß wegen einzelner ftraffalliger Artitel, fonbern auch um ihrer "Gefammthaltung" willen, inbem offen eingestanden wurde, bag "oft gange Artibel für sich nicht bie handhabe "ju gerichtlicher Berfolgung, nicht ben Thatbestanb einer ftrafbaren Sanb= "tung, wie ibn ber Richter feiner Rechtsfprechung gu Grunde legen muffe, "barboten". Die gange Breffe bes Lanbes war bamit bem Belieben ber Regierung und ihrer Organe überantwortet und bie gesammte Oppofitionspreffe hatte nur die Babl, entweber unterbrudt gu werben ober fich felbft jum Schweigen zu verurtheilen. Die Orbonnang entsprach inbeg bem Buchftaben ber Berfaffung, bie in Rolbfällen ber Regierung eine gewiffe biscretionare Gewalt überträgt, wenn ber Lanbtag gerabe nicht versammelt ift und bis jum Biebergusammentritt berfelben. war gum minbeften zweifelhaft, ob jene Bestimmung auch auf bie berfaffungemäßig garantirte Preffreiheit Anwendung finben burfte, ein Mablich eingetreiener Rothfall lag. jebenfalls nicht vor, enblich war ber Lerab-

tag jur Beit bes Erlaffes allerbings nicht versammelt, aber nut, weil bie pomien Regierung ihn wenige Tage vorher geschloffen batte, um biefe Orbonnang erlaffen zu tonnen, ba fie wohl wußte, bag er feine Zuftimmung zu eines folden Magregel fo ju fagen einftimmig verweigert baben wurbe. Geche ber gelefenften Berliner Zeitungen proteftirten baber gegen die Berfugung als eine "verfaffungswibrige." Gie erhielten bafür fofort bie erfte Berwarnung und wurden ben Berichten überwiesen. Eine Angahl anberer Beitungen bes Lanbes foloffen fich ber Erflarung an, aber alle faben fice genothigt, um ihre Erifteng ju retten, bie Oppofition gegen bie Regies rung einzustellen und vorerft über immere Angelegenheiten fo giemlich gang ju fcweigen. Sie glaubten es um fo eber thun gu burfen und ju follen, als ja bie Magregel bie Lefer ber Zeitungen, bie gange gebilbete Rlaffe, man tann fagen bie gange Maffe bes Boltes eben fo fower traf als bie Zeitungen felbft. Die öffentliche Meinung begann auch wirklich fich zu regen. Die Stadtverordneten von Berlin gingen voran, indem fie fcon am 4. Juni beschloffen, burch eine Deputation beim Ronige felbft gegen bie "im Biberfpruch mit ber Berfaffung eingeführten Befdrantungen ber Breffe" wie gegen "bie Fortführung ber Regierung ohne einen geordneten. Staatshaushalt" ju remonftriren und um "bie Bieberberftellung eines verfafe fungemäßigen Auftanbes burch folleunige Berufung bes Lanbtage" zu bitten. Der Magistrat faste am folgenden Tage ben Befchluß, fich bem Schritte bet Stadtverorbneten angufdliefen und in einer gangen Bolbe von anderen Städten wurben abntiche Schritte theils befchloffen theils vorbereitet. Die Regierung antwortete burch einen Erlag, ber bie Berathung politifcher Angelegenheiten burd bie Stadtverorbnetenversammlungen verbot und bie ftrengften Magregeln bagegen anerbnete. Es war inbeg wieberum zweifelhaft, ob bie Stabteorbnung, auf bie fich bie Regierung für biefen Erlag ftutte, ihr bie Gewalt bagn wirflich gab. Der Mament war fur bie Regierung jebenfalls gefährlich. Der Biberftand gegen bas Minifterium Bismard foien fich vom Abgeorbnetenbaufe, beffen Anftrengungen völlig vergeblich gewefen und in allen Formen von ber Bewalt entweber enticieben gurudgewiesen worben ober unbeachtet geblieben waren, auf bie Bevölkerungen ber Stäbte und beren naturliche Bertreter, die Stadtverorbneten übertragen gu wollen. Wenn in ben größeren Stabten ber Monarcie biefelben Befcluffe gefaßt murben, wie. in Berlin und wenn bie Bewegung fich in allen Provinzen von ben ardferen auf bie mittleren und Reineren Stabte fortpflanzte, wie es ben Anfebein batte und wenn die Stadtverordnetenberfammlungen überall trot

pringen allet angebrobten Strafen, geftütt auf das, bas fie für ihr wehlbegrunt betes Reckt bielten, Abreffen beschloffen und Deputationen: wählten, fo batte fich ein: Sturm berangewällt, bem ber Konig bas Minffterium Bis mard vielleicht gum Opfer batte bringen muffen, Ginen Angenblid fchien eine folche Ausbreitung ber Bewegung, eine folde Entschloffenbeit ber Stabtverorbnetenversnmmlungen, ein folder Abreffenfturm nicht ummöglich, vielleicht fogar mabricheinkich. Allein es ergab fich balb, bag es ber Bewegung an Entschiedenheit wie an Nachhaltigfeit gebrach. Gegenüber bem energifden Auftreten ber Regierung gerieth fie fofert ine Stoden, Stabtverordnete und Magifitat von Berlin ergaben fich, eine von Brestan wirklich abgegangene Bebutation murbe weber vom Konig noch von ben Ministern empfangen und erhielt ihre Abreffe uneröffnet gurud. Rachgerabe fügten fich alle und begungten fich bie einen zu protestiren, andere zu remonfitis ren, noch andere bie Abresse ale Brivatpersonen zu unterzeichnen. Pretestation wurde indest ad acta gelegt, die Remonstrationen Mieben unbeachtet, bie trop allem eingegangenen Abressen gingen unbeantwortet ans bem Cabinet bes Königs an die Absender zurfict. Das Minifierium hatte im entfcheibenden Moment die Oberhand behalten. Die Stimmung ber Bevolkernna blieb freilich tropbem im Often wie im Beften ber Monarchie immer biefelbe und fand wieberholt einen bezeichnenden Ausbruck. Anfang Juni lebnte eine gange Reibe won Glabten ber Proving Preugen bei Gelegenheit einer Aunbreise bes Kronpringen es ab, benfehren feierlich me empfangen; basfelbe gefcab ipater in bet Reumart ben Pringen Albrecht und Friedrich Rarl und im Derbst bei Gelegenheit: ber Manobex felbft bem Könige gegenüber. Der Kronpring fühlte fich von ber allgemeinen Stimmung fo fiberrafcht und ergriffen, buf er fich in Rinigsberg gu ber unumwumbenen Erffarung bewogen fand, er habe an ben lettere Maßregeln ber Regierung teinen Theil und nicht bazu gerathen. Ertlarung beutete- auf bie Schwierigkeiten bin, mit benen bas Minifterium Biemack felbst bie in ben Schoof ber toniglichen Familie binein an timubien batte, blieb aber natürlicher Beise mmächft obne waltische Confedutus.

Borerst stand das Ministerium nicht bloß den innern Schwierigkeisten gegenstder fest, sondern auch den ängeren. Richt die mindesten vorrt werten der bereitzten ihm die deutschen Berhäldnisse. Bon "moralischen Erstand, and wielmehr mar deine Mede mehr, Preusen hatte sich vielmehr in statzens und Masse der Coasition Destaureichs und der mittelstatlichen Repieruns

gn ju etnehren, bie ihm foon im vorigen Jahre fotwelf in ber BAll Denn uninstrage als in ber Bunbesreformfrage entgegen getreten war. So wit et fich inden um bloke Abweite banbeite, blieben bie Anftrengungen bet Minifleriume Biemard allerbings nicht ohne Erfolg.

In ber Bollvereinsfrage bielt Preugen mabrent bes gangen Jahres noch immer feine urfprängliche Forberung auf Annahme bes Sanbelsbern ings mit Frankreich ober Auflöfung bes Zollvereins aufrecht. mabrend die lettere für Breußen wie für die übrigen. Bollvereinsftaaten vernäuftiger Weise gleichmäßig gevabezu eine Unmöglichkeit war und th fich gar nicht fragen mochte, welcher von beiben Theilen burch biefelbe ebentuell mehr gefchabigt murbe, ichien es bereite anger Bweifel, bag. es Pungen nicht gelingen, werbe, bie unbedingte Annahme bes. frausolifden handelsvertrags von Seite ber übrigen Bollvereineftagten gu enzwingen. Nicht minder ungweifelhaft ftellte fich bagegen auch bevaus, bag. Defterreich not im Stande fein wurde, weber ben gesammten Bollverein von bena buch die gange Zeitentwidelung bebingten, unaufhaltsamen Fortigritte gunt Inihandelsprineip zurückzuhalten, noch auch ben Bollverein gu. ferengen, um mit ben nichtweussischen Bliebern ober wenigstens mit einem Theile berfelben ein befonderes Bunbnig auf Grund eines mehr: ober minder ges mifigien Schutzollfoftenes abgufchließen. Der für ben Bollverein allein; mafgebende, roin vollemirthichaftliche Gefichtemmit war von beiben Seiften den bas hereinziehen frember, politifcher Gefichtspunkte verwiert und giribt worben. Mit vollem Recht und im wahren Interesse ber weit forbe stichrittenen Andustrie nicht bloß. Dreugens, sonbern auch feiner übrigen Bollverbunbeten hatte jenes seinen Sanbelsvertrag mit Frankreich auf bie. Innbfate bes Freihandel : Spstems bafirt, aber mit Unrecht bamit zus ich in Art. 31 jemes Bertrages bie wirthschaftliche Ausschließung Defterricht aus Bentfcbland angestrebt, um bie politifche wenigstens verzuber min. Mit Recht hatten auf ber anbern Geite bie Mittelftaaten fich jener withhaftliden Ausscheibung. Defterreiche wiberfest und mit Recht bie: Beseitigun bes Art. 31 bes frangössischen hanbelowertrags, bie Aufrechte haltung und möglichste Answildung des Vertrags von 1858 gwischen demer Zellvenin und Desterreich geforbert; aber mit Unrocht hatten fie sich nicht. begnügt, die Befeitigung jenes Artitels jur Bobingung ihren Beitritts; im französischen Haubelsverwag zu machen, sonbern, nur um Desterreiche bis in seiner wirthschaftlichen Entwickelung weit hinter Deutschland gurfich Michen ift, ju befriedigen, im Gegensabe gegen bie Beburfniffe unb

Buifd Banfche bes überwiegenben Theiles ihrer Bebofferungen ben gangen Bertrag verworfen, ohne nur angleich ihre Forberungen, wie Baben verlangt hatte, genau pracifiren ju tonnen, aus bem einfachen Grunbe, weil fie nicht wußten, wie weit Defterreich, um feinen Gintritt in ben Bollverein gu ermöglichen, von feiner fcubgollnerifden Bafis aus Concessionen gu machen geneigt ober im Stanbe fein wurbe. Die Stellung ber mittels Raatlichen Regierungen war barum auch eine febr fcwierige, ba fie es mit Rudfict auf ihre Bevöllerungen entschieben nicht magen burften, ihre Opposition gegen Breugen und ihre Zuneigung für Desterreich bis zu einer Sprengung bes Bollvereins ju treiben. Am weiteften burfte fich Babern Allein umfonft brang es in ber Generalconfereng ber Bollvereineftaaten gu Munchen im Frubjahr 1863 barauf, bag Defterreich auf feine Propositionen vom 10. Juli v. J. wenigstens eine erfte allgemeine Antwort ertheilt werbe und zwar babin, bag bie Berhandlungen über Fortfebung und Erweiterung bes Bertrage mit Defterreich bom Jahre 1853 gleichzeitig mit ben Berhandlungen über bie Erneuerung ber Boll: vereinevertrage wurben eröffnet werben; umfonft foling es feinen naberen Berbunbeten im Juni bie Erneuerung ber Bollvereinsvertrage auf ber bisberigen Grundlage eventuell ohne Breugen vor: bie Generalconferena folog im Juli ihre Berathungen, ohne bag Defterreich auf feine Propositionen geantwortet worben mare; Sachfen batte fogar eine Belegenbeit ergriffen, um im Boraus ju erklaren, bag es an einem Boll-Sonberbunb Als barauf Preugen zu einer weiteren feinen Antheil nehmen werbe. Generalconfereng in Berlin einlub, um über bie Erneuerung ber Rollvereinsvertrage zu berathen, veranftaltete Babern noch vorber ben Bufammentritt einer Confereng berjenigen Staaten, bie ben Sanbelsvertrag Frantreich verworfen hatten, feste aber nichts anberes burch, als ben Befolug, daß bem Antrage Brengens auf Genehmigung bes Sandelspertrags mit Frantreich berjenige auf sofortige Eröffnung von Unterhandlungen mit Defter= reich entgegen gesett werben folle. Im November trat bie Berliner Bollconferen wirklich gusammen und ba querft bie Tariffrage in Behandlung genommen wurde, ergab es fich neuerbings, bag bie Intereffen bieffalls und amar im Sinne einer entschiebenen Rebuction ber bieberigen Anfabe nicht allgu weit auseinanbergingen; allein fobalb bie Confereng gur Frage bes Sant belevertrags mit Frankreich ale ber von Preugen für bie Erneuerung bei Bollvereinevertrage geforberten Grundlage überging, borte bie Berftanbi gung auf und fodten bie Berbanblungen, so bag Breugen fich verantas

ich, noch bor bem Schuffe bes Jahres bie Fortfehnug jener Ber- Deutstige feinerfeits, wie es gebrobt hatte, ju funbigen. Jebermann bielt indes biefe Kanbigung blog für formell, Riemand glaubte an eine wirtlice Auflösung bes Bollvereins. Breufen wirb auf bie Ausschlieftung Defterreiche, Defterreich auf ben Beitritt jum Bollverein verzichten muffen, fo lange es nicht in ber Lage ift, mit feiner fcutgollnerifchen Bergangenbeit befinitiv au brechen und mit bem Rollvereine fich eutschieden ben Grunbfaben bes Freihanbelsbrincipes augumenben.

Unenblich größere Schwierigfeiten bot bie Bunbeereformfrage. Bon einer Anitiatibe Brenfiens tonnte indeß in biefer Frage teine Rebe mehr fein. Durch bie Schwächung, ber Breufen in Folge feiner innern Buflande anheim gegeben war, ermuthigt, batten es bie mittelftaatlichen Res gierungen ichon im Jahre 1862 gewagt, ihrerseits bervorzutreten und eine Blung ber beutschen Frage in ihrem Sinne zu versuchen. Im Bereine mit Desterreich hatten fle am Bunbe ben Antrag auf Ginberufung von Delegirten ber verfcbiebenen Stanbeverfammlungen geftellt, um aber Gesehestentwürfe betreffend Civilproces und Obligationenrecht zu berathen. Det Antrag, felbst als bloger Berfuch, ber einer weiteren Ausbildung febig fei, war in ber That au burftig, um bie öffentliche Deinung au gewinnen. Die Ration blieb talt und bie Bunbeeversammlung verwarf cm 22. Januar 1863 ben Antrag mit 9 gegen 7 Stimmen, indem bie Regierung von Rurbeffen, bie ibn mit Defterreich geftellt, für gut gefunden hatte, ihn folieftlich mit Prengen ju verwerfen. Defterreich und bie Mittelftaaten behielten fich indes vor, unter gunftigeren Umftanben auf ben Antrag gurudgutommen. Birtlich fühlte fich Defterreich balb ftart genig, die Frage in großartigerer Beise in die Sand zu nehmen.

Benn Defterreich nach bem italienischen Rriege am Ranbe bes Bers Defterbetbene fant, fo muß man gesteben, bag fich fein fprichwörtliches Glad mr aufs neue bewährt bat, indem es auf der Unterlage einer der Mannigfaltigfeit feiner Länber und Bolfer wie bem Grabe ihrer politifchen Bilbung entsprechenben Berfaffung fich wieber emporgurichten verfuct hatte. Lift fic auch nicht vertennen, bag bie verfaffungemäßigen Buftanbe Defterreicht noch febr mangelhaft, bas politifche Leben noch immer ein außerft bejdranties ift. und ber Beftand ber Berfaffung felbft vielleicht nur bas burd garantirt erfceint, bag jeber Rudfdritt in biefer Begiehung Deftermich and fofort wieber an ben Rand bes finanziellen Abgrundes ftellen wurde, fo war boch eine Grundlage gewonnen, bie Defterreich nicht blog

Defterreid.

im Innern, sondern auch im Rathe der Mächte und namentlich Deutschland gegenüber eine feste Stellung gewährte. Freilich war die Februars verfassung von der Hälfte des Reichs nicht anerkannt worden und Ungarn, sowie Croatien beharrten auf dem von ihnen seit zwei Jahren beobachteten passiven Widerstande. Dagegen gelang es der Regierung, in diesem Jahre den Landtag von Siedenbürgen zur Beschickung des Reichsraths zu vermögen, wodurch derselbe sich als weiterer constituiren konnte und die Hossinung genährt werden mochte, daß es am Ende auch noch gelingen werde, Ungarn und Croatien zur Anerkennung zu bewegen. Rach außen, namentlich gegenüber Italien, suhr Desterreich sort, die zurückhaltende Boslitik zu beobachten, die es sich seit 1860 zum Grundsate gemacht hatte. Bor allem aus suche es seine Stellung in Deutschland zu besestigen und ben günstigen Moment zu benühen.

Deutsch-

Alle Berfuche, bie beutsche Frage zu lofen, waren entweder geschei: tert ober batten feinerlei Ausficht auf Erfolg. Dem für Defterreich ge= fahrlichften, ber Errichtung eines Bunbesftaats unter Führung Preugens, war Defterreich, sobalb Breugen bamit bervorzutreten gewagt batte, im Bereine mit ben Regierungen ber Mittelftaaten alebalb entgegengetreten. Rett war von biefem Plane teine Rebe mehr. Bon einem beutschen Bunbesftaat, beffen Leitung amar Breufen übertragen werben follte, aber nur unter ber Bebingung einer Unterordmung specififc preugifcher Intereffen unter allgemein beutsche, ber Ibee bes Rationalvereins und feiner Bartei wollten biejenigen, die in Folge ber inneren Bermurfniffe in Breugen ans Ruber getommen maren, gang und gar nichts miffen, und wenn auch Dr. v. Bismard bie 3bee eines beutschen Bunbesftaats teineswegs gang fallen ließ, fo hatte er unter bemfelben Ramen umgekehrt vielmehr eine Unterordnung beuticher unter preugische Intereffen, ein Grofpreugen im Muge, von bem er fich felbst fagen mußte, bag es in Deutschland nur mit Blut und Gifen aufgerichtet werben tonnte. Für ein feubales Bremgen fand fich in ben anberen beutschen Staaten nur febr wenig Berftanbnig und noch weniger Zuneigung. Preugen war vorerft in Deutschland burch= aus isolirt. Bas es bier verlor, ichien Defterreich gumachfen au follen. bas fich langfam aber ftatig consolibirte, und zwar auf einer verfassungs= mägigen Grundlage, bie ihm eine lebhafte Theilnahme auch von Seite ber übrigen beutschen Stämme ficherte. Schon hatte fich bie große Debr= gahl ber übrigen beutschen Regierungen offen an Desterreich angeichloffer und felbft ben Bollverein, ber Breugen wenigstens auf materiellem Gebiete

eine gewiffe Führung übertragen hatte, in Frage gestellt. Dieß fchien in Dentidbet That ber Moment für Defterreich, um einen enticheibenben Beriud m wagen und bie Bunbebreformfrage in feine Banb gu nehmen; mufite fic nachgerabe boch auch Defterreich gefteben, bag ber alte Bunbestag nicht blog ben Bedürfniffen und ben lauten Forberungen ber Ration nicht mehr genuge, fonbern felbft ben Intereffen Defterreiche eine fefte Stube nicht mehr zu bieten im Stanbe fei. In einer Dentfcrift, Die es um bie Mitte bes Jahres ausarbeiten ließ, zeichnete es bie Lage ber Dinge in Deutschland mit einer Scharfe, bie nicht fcneibenber batte fein tonnen. "Unaufhaltfam - fo außerte es fich - bat fich in Deutschland ein forts foreitenber Broceg ber Abwendung von bem beftebenben Bunbe vollzogen, ein neuer Bund aber ift bis beute nicht geschloffen und bas Facit ber neuesten beutschen Geschichte ift somit gur Stunde nichts als ein Auftanb "bellftanbiger Berkluftung und allgemeiner Berfahrenheit. Dan bentt in ber That nicht zu nachtheilig von biefem Auftande, wenn man fich eine geftebt, baf bie beutiden Regierungen im Grunde icon jest nicht mebr .in einem feften gegenseitigen Bertrageverhaltniffe gusammen fteben , fons "bern nur noch bis auf weiteres im Borgefühle naber Rataftrophen neben "einander fortleben. Die beutsche Revolution aber, im Stillen gefcontt, "wertet auf ibre Stunbe."

Diefer Aussicht wollte Defterreich zubortommen. Die beutiche Ras tion follte in ihren berechtigten Bestrebungen menigstens bis auf einen gewiffen Grab und fo weit es unter ben obwaltenben Umftanben erreiche bar fein mochte, ohne ben Intereffen ber verschiebenen Regierungen gu nabe zu treten, befriedigt werben. Die Ibeen bafur gaben Defterreich fine eigenen Erfahrungen, feine eigenen Berfaffungezuftanbe an bie Banb. Dir Raiser hatte seinem Reiche eine Berfaffung gegeben, welche bie verforbenen Stamme beffelben gur Theilnahme an ben gemeinfamen Angelegenbeiten berief und boch fo vorsichtig abgewogen und umschränkt mar, baf bie Regierung teine wesentliche Ginbufe an ber ungehemmten Ausübung ihrer bisherigen vollen Gewalt erlitt, an ber Bertretung ber verichiebenen Rönigreiche und Lanber im Reichbrathe im Gegentheil einer Stute genofi, ber bie wieberbefeftigte Stellung bee Reiches in Europa wesentlich mit zu verbanten war. Sollte nicht etwas abnliches auch in Deutschland zu erreichen sein? Die unerläglichen Bebingungen bafür wiren nur, erftlich einen Organismus auszubenten, ber ber Ration zwar tuen gewiffen Ginfing auf ihre eigenen Angelegenheiten einraumte, aber

Deutid jugleich bie Garantie bot, bag von einem Drud auf die Regierungen feine Rebe fein tonnte und zweitens Breugen zum Bergicht auf feine bisberigen Blane und jum Gintritt in biefen neuen Organismus zu bewegen. Der Blan murbe in Wien im Laufe bes Juli in allen feinen Gingelnbeiten festgestellt und die Ausführung energisch in die Band genommen. Durch eine von Defterreich ungewohnte Schnelligkeit follte fie überrafchen, burch ihren Glanz imponiren. Die erfte Mittheilung wurde an Breufen gemacht, bie Entgegennahme ließ aber fofort ahnen, bag bem Belingen bes Blans von biefer Seite faft unüberfteigliche Binberniffe entgegen ftan-Am 2. August machte ber Raifer bem Konige bon Breufen, ber von frn. v. Bismard begleitet bamals in einem öfterreichifden Babe, in Gaftein, verweilte, einen Befuch, theilte ibm bie bereits ermagnte Dent: forift über bie nicht langer zu verschiebenbe Rothwendigkeit einer Reform ber beutschen Bunbeeverfaffung mit und enthullte ibm feine Abficht, bie fammtlichen beutschen Fürften verfonlich ju einem Congreg nach Frantfurt a. DR. einzulaben und benfelben ben Entwurf einer im Gingelnen ausgearbeiteten Reformacte, beren Grundzuge ber Raifer anbeutete, bor-Der König verwarf ben Plan, ber ihm gang unerwartet zulegen. tam und beffen nabere Ausführung ibm noch nicht mitgetheilt wurde, teineswegs abfolut, aber er hatte bagegen allertei gewichtige Bebenten einzumenben und glaubte nicht, bag es fich barum handle, ihn jebenfalls fofort ins Wert zu feten. Noch ebe inbeg ber Raifer wieber abreiste, brachte ein Abjutant beffelben bem Ronige bie formliche Ginlabung zu bem vorgeschlagenen Congresse und zwar icon auf ben 16. beffelben Monate. Ohne bie Antwort Breugens abzuwarten, gingen alsbalb auch bie Ginlabungen an bie fammtlichen übrigen beutschen Fürften ab. Jett lebnte Breugen bie Einlabung feinerseits ab und als ber Raifer ben Ronig aufforberte, fich, wofern ibn felbft feine Gefundheit an ber Theilnahme verbinbere, wenigstens burch einen Bringen feines Saufes vertreten ju laffen, murbe bas gleichfalls fofort abgelehnt. Die Doffnung Defterreichs, auch Breugen für feinen Plan, wenigstens für ein vorläufiges Gingeben auf benfelben gu gewinnen, war also, wenn fie im Ernfte wirklich je gehegt worben, ber-Dagegen entsprachen bie übrigen beutschen Fürften ohne mefent= liche Ausnahmen fammtlich ber Ginlabung bes Raifers und am 16. August fab Frantfurt bie beutschen Fürften mit gablreichem Befolge in feinen Mauern vereinigt. Am 17. eröffnete ber Raifer bie glangenbe Berfammlung und legte feinen Mitfurften ben auch ihnen bieber im Gingelnen noch

unbekannt gebliebenen Entwurf vor. In seiner Eröffnungsrebe verhehlte Deutsches ber Kaiser nicht, daß er seinerseits nicht "weitaussehende Berathungen" wünsche, sondern es lieber sahe, wenn die Fürsten "in einem raschen und einmuthigen Entschlusse" ben Entwurf sosort auch zum Beschlusse erhöben. Doch dazu konnten sich dieselben nicht verstehen. Der König von Babern, der dem Kaiser antwortete, betonte vielmehr sosort, daß er die Borschläge in "gewissenhafte Erwägung" ziehen werde und sprach bereits von "Mosdificationen" derselben. Immerhin wurden sie einmuthig für eine "geseignete Grundlage" weiterer Berhandlungen anerkannt.

Die Sauptbestimmungen bes Entwurfes gingen babin, ben Bunbeszwed auf bie Bahrung nicht blog ber Sicherheit, sonbern auch ber Rachts ftellung Deutschlands nach außen auszubebnen, als neue Organe bes Bundes die Leitung ber Angelegenheiten einem Directorium ju übergeben und bemfelben einen aus ben Bevollmächtigten ber Regierungen gebilbeten Bunbesrath an bie Seite ju feben, mabrend periobifch eine Berfammlung von Bunbesabgeorbneten einberufen werben und ebenfo periobifc eine Berfammlung ber Fürften gufammentreten, enblich ein Bunbesgerichtebof gebilbet werben follte. Bas die Ausführung biefes Organismus im Gingeinen betrifft, fo follte bas Directorium aus bem Raifer von Defterreid, bem Ronige von Breugen, bem Ronige von Babern und zweien ber am 8., 9. und 10. Bunbesarmeecorps betheiligten Souveranen, ber Bunbesrath aber aus ben Bevollmächtigten ber bisberigen 17 Stimmen bes engern Rathes ber Bunbesverfammlung befteben, boch Defterreich und Preugen barin ftatt 1 je 3 Stimmen führen, bie Besammtzahl ber Stimmen also auf 21 erbobt merben. Die Bunbesabgeordneten follten nur alle brei Sabre aufammentreten, in ber Babl von 300 ju gwei Drittheilen aus ben zweiten, au einem Drittheil aus ben erften Rammern ber Stanbeverfammlungen burch Delegation hervorgeben und mit befchließenber Stimme an ber gesetgebenben Gewalt bes Bundes mitwirken; bie Fürftenversammlung ends lich follte in ihren Berhanblungen ben Charafter freier Berftanbigung gleichberechtigter Souverane tragen, aber ein Befdlug berfelben nicht aufgehalten werben konnen, wenn bie bejahenben Stimmen bas im Bunbesrathe je nach ber Ratur bes Gegenftanbes vorgeschriebene Stimmverhaltnig erreiche. Geine eigene Stellung batte Desterreich baburch gewahrt, bag es fich ben Borfit im Directorium und im Bunbesrathe vorbebielt unb feine Intereffen namentlich auch baburch, bag, mabrend zu einer formlichen Rriegserflärung bes Bunbes ein im Bunbesrath mit zwei Drittheifen ber

Denich-Stimmen gefaßter Befchluß erforberlich fein follte, bie Frage, ob ber land. Bund fich an bem Kriege eines feiner Glieber, bas zugleich außerhalb bes Bundesgebietes Besithungen habe, betheiligen wolle, mit einfacher Stimmenmehrheit sollte entschieben werben können.

Bepor noch ber Congreg jur Detailberathung biefes Entwurfes fdritt, trat am 21. August ber fogenannte Abgeordnetentag ebenfalls in Frankfurt jufammen, um fich über benfelben auszusprechen. Debr als 300 Mitglieber ber Stanbeversammlungen ber verschiebenen beutschen Staaten, Defterreich allein ausgenommen, fanben fich bagu ein. Obgleich obne Manbat für biefen Zwed mochte bie Berfammlung boch mit Jug als bie Bertretung nicht ber Gefammtheit aber boch eines großen Theile, vielleicht ber überwiegenben Mehrbeit ber Nation betrachtet werben und ibr Befdluß mußte baber ale ein fcmerwiegenbes Moment in bie Bagicaale fallen. Ginftimmig ging berfelbe babin, bag bie Berfammlung amar "nur von einer bundesftaatlichen Ginbeit, wie fie in ber Reichever-"faffung von 1849 rechtlichen Ausbrud gefunden habe, bie volle Befrie-"bigung ber Beburfniffe ber Ration hoffe", bag fie inbeg "ber innern Rrifis und ben außeren Fragen gegenüber nicht in ber Lage fei, ju Defterreiche "Entwurf fich lediglich verneinend ju verhalten;" fie glaube aber eine Reibe von Gingelbestimmungen ber Reformacte, inebefonbere bie Bufammen= fetung und bie Competeng ber Delegirtenvertretung für "bochft bebenklich" und bie Bilbung einer von ber Ration ermählten Bertretung ale "unerlägliche Borbebingung bes Gelingens" bezeichnen ju muffen, indem unter allen Umftanben eine endliche Löfung ber beutschen Frage nicht von einem einseitigen Borgeben ber Regierung ju erwarten fei, fonbern nur von ber Buftimmung einer nach Rorm ber Bunbesbefdluffe vom 30. Marg und 7. April 1848 zu berufenben Nationalvertretung.

Am folgenden Tage begann ber Fürstencongreß die Berathung bes Entwurse. Der Kaiser führte ben Borsit und leitete die Berhanblungen. In einem besondern Promemoria an die sammtlichen Theilnehmer des Congresses suchte Desterreich zum Boraus den Grundsat sestzustellen, daß Abanderungsanträge wenigstens nicht gegen "das Spstem und die leitens den Gedanten" seines Entwurses gerichtet sein dürsten und seinem Bunsche Eingang zu verschaffen, daß die Fürsten nur über die Hauptpunkte Besschluß faßten und daß es bezüglich bersenigen Bestimmungen, über welche sein anderweitiges Einverständniß zu Stande kommen sollte, bei der Fastung des österreichischen Entwurse sein Bewenden haben sollte. Segen

bie erftere Zumuthung mabrte fich inbeg Baben feine Freiheit und mas Deufgbie lettere betraf, so mochte bie Dehrheit ber Fürften sich boch nicht fo weit ber abfoluten Leitung Defterreiche hingeben und jog es vor, ben Entwurf vielmehr Buntt für Buntt bis ju Enbe ju berathen. beschloffenen Abanberungen verbienen wenigstens einige als in verfciebenen Beziehungen befonbere bezeichnend bervorgehoben ju werben: Die Babl ber Mitglieber bee Directoriums wurde von 5 auf 6 Mitglieber erhoben, b. h. ben übrigen Fürsten außer Desterreich, Breugen und Babern 3 ftatt blog 2 Mitglieber jugeftanben; ferner murbe für weitere Abanberungen ber Bunbeeverfaffung ober bie Ginführung neuer organischer Ginrichtungen u. bgl. ftatt ber von Desterreich proponirten 17 Stimmen vielmehr Stimmeneinbelligfeit geforbert und enblich für Theilnahme bes Bunbes an einem Rriege folder Bunbesfürften, bie augleich auch aukerbalb bes Bunbes Befibungen haben, nicht blog Stimmenmehrheit, sonbern wie fur einen Bunbestrieg zwei Drittheile ber Stimmen verlangt. Um 1. September murbe ber Congrest gefchloffen. Baben ftimmte bem Glaborat ale Gangem nicht gu und gab eine besondere Schlugerklärung zu Protokell. Noch beschloffen bie Farften, bie vor Beginn ihrer Spezialberathungen eine Collectiveinlabung gur Theilnahme an Breugen gerichtet hatten, die biefes jeboch ebenfo wie die frubere Ginlabung Desterreichs ablebnte, wieberum eine Collectiveinlabung an basfelbe, ihren Befdluffen beigutreten. Dann trennten fie fic. Anschauungen ber öffentlichen Deinung über bas Refultat bes Congreffes gingen weit auseinanber. Biele gaben fich ber hoffnung bin, bag ein lebenefabiges Bert gefchaffen worden fei und wenn fie auch gefteben muße ten, daß bas Bebotene felbft ben befcheibenften Bunfchen ber Nation taum genüge, so tröfteten fle fich bamit, bag etwas boch beffer fei als gar nichts. So viel aber ftand für Jebermann fest, daß die unveränderte Aufrechthaltung ber bieberigen Bunbeeverfaffung von allen Betheiligten, Fürften wie Bolkern, nunmehr formlich und befinitiv Breis gegeben mar.

Bahrend dieser Borgange in Deutschland hatten die diplomatischen Austand. Berhandiungen ber brei Mächte mit Rußland zu Gunsten Polens eine entscheidende Bendung genommen. Um dem ersten Ausbrausen der öffents lichen Meinung Europa's einige Genugthuung zu gewähren und ihr Zeit zu lassen, sich wieder zu seben, hatte das rufstsche Cabinet sich mit den drei Rächten in einläsliche Berhandlungen eingelassen und sich wenigstens den Anschen gegeben, ihren Wünschen entgegen kommen zu wollen, zumal es Ansanze nicht sicher war, mit der in Polen vorhandenen Militärmacht

Ruffand, Die Prafurrection nieberbruden ju tonnen und felbft auf bie öffentliche Meinung in Rufland nicht absolut gablen konnte. Sobald aber biefe ganalich au Sunften ber Regierung umgeschlagen hatte und sobalb es burch Berbeigiebung neuer Militarmaffen fich ftart genug fühlte, Bolen neuerbinge zu bewältigen, ftanb fein Entschluß fest, fich in teine Unterhanblungen einzulaffen, bevor bas Land wieber unterworfen fei und auch bann fich die Magregeln ber Pacification nicht von außen bictiren zu laffen, fonbern nach eigenem Ermeffen und ausschließlich ruffischem Intereffe gu banbeln. Go erfolgte benn am 13. Juli bie Antwort Ruflanbe auf ben aweiten Schritt ber brei Mächte, bie in jeber Begiehung und unumwunden ablehnend lautete. Es verwarf bie Erörterung ber feche Buntte, fo lange die Ordnung in Polen nicht wieberhergestellt fei, ben Baffenftillftand als mit ber Burbe bee Raifere unverträglich, bie vorgefchlagenen Conferengen ber Wiener Bertragsmächte enblich, indem es lebiglich Conferengen ber brei Theilungsmächte für angemeffen erflarte. Geine Magnahmen in Bolen felbft entsprachen ber Stellung, bie er in folder Beife Guropa gegenüber einnabm. Schon im Mai mar ber bieberige Gouverneur von Litthauen, General Nagimow, abberufen und burd General Murawiem erfest morben, ber fofort bie außerften Mittel ergriff, um ben Aufftanb niebergufolagen und ben polnifden Abel in feinen Gouvernements völlig ju ber-3m Juli murbe auch Wielopoleti, Die Seele ber bieb, ruffischen Regierung in Warfcau, entlaffen ober in Urlaub gefdidt und an feine Stelle Ben. Berg ernannt, ber auch feinerseits teine anbere Aufgabe tannte, als ben Aufftand burch jebes Mittel, fei es welches immer es wolle, ju beendigen. Unter biefen Umftanben blieb ben brei Dachten taum etwas anderes übrig, als bie gange Frage fallen ju laffen ober alebalb jum Schwerte zu greifen. Es fcheint, bag Frankreich unter Umftanben biegu nicht ungeneigt war. Schon im Juni hatte es England und Defterreich eine engere Muliang ju biefem 3mede vorgefcblagen und fich gegenüber Defterreich fpegiell bereit erklart, ibm jebe Unterftutung augufichern, auf welche basselbe nutlicher Beife rechnen konne, sowie jebe Garantie au leiften, bie basselbe für feine Interessen forbern tonne. Allein Defterreich ging nicht barauf ein, England wunschte um jeben Preis ben Frieben ju erbalten, Schweben bot Frankreich für einen Rrieg nur eine burchans un= gureichenbe Unterlage, Preugen aber ftanb auf ber Seite Ruflanbs. fat fich Frantreich volltommen ifolirt. In ber erften Balfte bes Auguft richteten zwar Frankreich, England und Defterreich noch einmal übereinftimmenbe Depefden an bas Cabinet von St. Betereburg, aber eigentlich Aufland. nut, um die totale Ablebnung aller ihrer Forberungen von Seite Ruflands zu conftatiren und basselbe für bie Folgen verantwortlich zu machen. Die Gefahr fur Rugland war beseitigt. Es gogerte baber auch nicht mit feiner Antwort, in ber es bie Discuffion für gefchloffen erklarte. England mußte barauf jum Boraus gefaft fein, Defterreich fcbien faft frob, aus feiner theilweise folefen Stellung baburch berausgekommen zu sein, Frankreich allein glaubte fich wenigftens nicht obne weiteres bamit begnugen zu burfen.

Frantreiche Stellung mar allerbings eine anbere als biejenige ber Brantbeiben Staaten, bie fich ihm in biefer Frage naber angefdloffen und mit ihm es unternommen hatten, bie öffentliche Meinung Europa's, bie Intereffen ber humanitat und bie Rechte eines unterbrudten Boltes gegens über bem russischen Cabinet zu vertreten. Rapoleon mußte auf die offentliche Meinung seines Landes mehr Rudlicht nehmen als bie ofterreis chifche Regierung und ging nicht bavon aus, um jeben Breis einen Rrieg vermeiben zu wollen, wie England. Aber obne Allite konnte er nicht baran benten. Auch Frantreich blieb baber nichts anderes übrig, als bie polnische Frage fallen zu lassen. Inbef mußte menigftens ein Ausweg gefunden werben, ber ben Schein rettete, wenn Bolen befinitib Breis gegeben werben follte; bie inneren Berhaltniffe Frantreichs machten bieg bem Raifer gur boppelten Bflicht. Am 12. Januar 1863 mar ber gefetgebenbe Rorper ju feiner letten Geffion jufammengetreten. Raiser eröffnete sie mit einer Thronrebe, in ber er einen befriedigten Ructblid auf die verfloffenen funf Jahre marf, um ber Berfammlung gu erklaren, bag es in feinen Angen ein Act ber Unbankbarteit gewesen ware, wenn er, wie es bie öffentliche Meinung gewünscht und eine Zeitlang fogar erwartet hatte, bem von ber Berfaffung geftedten Termine vorgegriffen und foon früher Neuwahlen angeordnet batte, und um ichon jest bie hoffnung auszusprechen, bag bas Land ibm bemnachft eine ebenfo ergebene Rammer, wie biefe mar, fdiden möchte. "Sagen Sie Ihren Mitburgern, "folog er, bag ich ftete bereit fein werbe, Alles angunehmen, was im "Intereffe ber großen Angabl ift; aber wenn es benfelben am Bergen "Hegt, bas begonnene Bert zu erleichtern, fo empfehlen Gie ihnen auch, "Conflicte ju vermeiben, welche nur Diftbebagen erzeugen, bie Berfaffung, "welche Ihr Bert ift, ju befestigen und in bie neue Rammer Manner gu "ichiden, bie wie Sie ohne Rudhalt bas gegenwärtige Spftem annehmen "und fruchtlofen Rambfen ernfte Berethungen vergieben,"

Frant.

Der Bunich wie bie Sorge bee Raifere lag nabe genug. In ber öffentlichen Meinung Frankreichs war in ben letten Jahren ein entschie: bener Umfdwung eingetreten. Rachbem bas Raiferreich bem allgemeinen Gefühl ber Unfleerheit und ber vollig ungewiffen Butunft, ber bas Land entgegen trieb, ein Enbe gemacht und eine fefte Ordnung gegrundet batte, ergab fich bie Ration, nur um bie "Orbnung" nicht zu gefährben, faft willenlos in bas eiferne Regiment, bas bem frangofifcen Ramen wieber bas alte Uebergewicht in Europa verschaffte und unter beffen Sout Banbel nnb Inbuftrie einen allgemeinen Aufschwung nahmen. Baris wurde burch ungeheure Bauten eine gang neue Stadt und eine Beitlang ichien ce, als ob feine Bevollerung, bie fo oft Regierungen erhoben und wieber gefterat hatte, alles anbere vergeffen habe, um nur nach Gelb und Lurus gu Allmablig jeboch hatte fich eine anbere Strömung bemerkbar gemacht und brobte immer machtiger anzuschwellen. Babrend Frankreich fort und fort an ber Spipe ber Civilifation fteben wollte und in feiner auswärtigen Politit es überall als feine Aufgabe betrachtete, bie Ibeen ber Beit gur Geltnng ju bringen und ben Bolfern in ibrem berechtigten Wiberftand gegen Unterbrudung eine bulfreiche Sand zu bieten, batten bie Frangofen felbst alle politischen Freiheiten zum Bortbeil ber Sewalt eingebuft und maren zu willenlosen Bertzeugen eines einzigen Mannes geworben. Satt ber "Orbnung" und überfattigt babon begann wieber ber Drang nach Freiheit fich geltenb zu machen. Bon allen Seiten eingeengt und jurudgebrangt und bem Raifer nur langfam einige wenige Conceffionen abringend, mochte fich biefer Drang wenigstens bei ben Bab: len zum gesetzgebenben Körper geltenb machen. Am 8. Mai erfolgte ber Schluß ber Seffion und um ber Bablagitation fo enge Schranten wie möglich ju gieben, murben bie Neuwahlen ichon auf Enbe beffelben Donats angefest. Tropbem brachte bas Resultat ben in ben Gemathern eingetretenen Umfdwung ju vollem Ausbrud. Bobl ficherte bas allgemeine Stimmrecht, bie Unterftupung ber welt überwiegenben Debrbeit bes Rierus und ein ohne allen Ruchalt und ohne alles Maag geubter Einfluß ber Gewalt im Intereffe ber offiziellen Canbibaturen ber Regierung auf bem flachen Lande und in ber Mehrzahl ber Meineren und mitt= leren Stabte bas unbebingte Uebergewicht. Allein anbers in Baris und in ben übrigen großen Stabten bes Lanbes. Umfonft foleuberte Berfignt, ber Minifter bes Innern, ein Manifest gegen bie "alten Parteien", bie "jum erften Mal feit bem Befteben bes Raiferreich es magten, bie

"Staatseinrichtungen, welche sich Frankreich gegeben, Angesichts ber allees "meinen Abstimmung anzugreisen", umsonst ging er so weit, die Caudis batur des Hrn. Thiers in Baris ganz insbesondere und mit allen Mitteln zu bekämpsen. Die Regierung erlitt in Paris eine vollständige Rieder: lage: auch nicht ein einziger ihrer Caudidaten vermochte durchzudringen; Hr. Thiers wurde mit großer Majorität gewählt. Auch die großen Städte Lyon, Marseille, Bordeaux erklärten sich überwiegend gegen die Regierung, in sehr vielen anderen ergab die Abstimmung wenigstens eine starke Minderheit für die Candidaten der Opposition. Im Gauzen freisich blieb das Uebergewicht immerhin überwältigend auf Seite der Regierung: 249 offiziellen Candidaten gegenüber hatten nur 34 wider Billen der Gewalt ihre Bahl durchzusehen vermocht. Indeß auch so blieb die Thatssache für die Entwicklung der öffentlichen Meinung Frankreichs bedeus tungsvoll genug. Der Kaiser konnte sich darüber kaum einer Täuschung hingeben.

Bu biefer Schwierigkeit im Junern tam bie mericanifche Frage, Mexico. bie um fo fcwerer auf ihm laftete, als bas gange Unternehmen in Franks reich burchaus unpopular war. Konnte es auch nicht zweifelhaft fein, bag bie frangofifche Erpetitionsarmee bis nach Merico vorbringen werbe, fo war boch felbst biefer Erfolg nur burch schwere Opfer an Gelb unb Menfchenleben zu erlangen und bas politifche Refultat auch bann noch ein febr unficheres. Die Schlappe, welche bie frangofifchen Baffen im vorigen Jahre vor Puebla erlitten hatten, mußte inbeg unter allen Umftanben ausgewest werben und fo unvorsichtig fie fich bamals vorgewagt hatten, fo vorsichtig wurden jest bie Borbereitungen ju bem neuen Felbzuge ge-Erft im Februar brach General Foren mit feiner Armee von Drigaba auf, fast gebn Monate nach jenem Greignig. Am 16. Marg langten bie Frangofen wieber vor Buebla an und begannen fofort bie Belagerung. Die Mericaner, welche bie Stabt unter General Ortega befett hielten, legten eine Tapferteit, einen Muth und eine Ansbauer an ben Tag, bie Niemand ihnen zugetraut hatte. Erft nach zwei Monaten gelang es General Foren, bie Stadt gur Uebergabe gu gwingen, nachbem mehrere Forte berfelben nicht ohne empfinbliche Berlufte erfturmt worben waren und in mehreren Strafen Baus filr Baus hatte genommen wers ben muffen, erft nachbem ein Berfuch ber Mexicaner, bie Stabt weiter mit Lebensmitteln ju verfeben, gefcheitert war. Diefes Refultat mar für bie Frangofen nichts weniger als vielversprechenb. Bum Glud für fie

Derten ergab es fich jeboch balb, bag bie Wiberftanbelraft bes mericanifchen Staats mit ber Uebergabe Buebla's erschöpft mar. Die Baffe zwifden Buebla und Merico wurben nicht weiter vertheibigt, Mexico felbft icon am 31. Mai von Juareg, ber fich mit bem Reft ber Armee nach San Luis Botofi gurud 209, geräumt. General Foret bielt am 10. Juni mit etwa 15,000 Mann feinen Gingug in bie Sauptstadt. Er ernannte fofort eine Oberjunta von 35 Mitgliebern, welche ihrerseits eine Art Regentschaft aus bem Beneral Almonte, bem Erzbifchof Labaftiba und bem General Salas beste: Bend einsette, und berief 215 Rotable bes Lanbes, um über bie gutunftige Regierungeform zu entscheiben. Schon am 11. Juli befchloffen biefe ein: ftimmig bie Ginführung einer abfoluten erblichen Monarchie und mablten ben Erzherzog Ferbinand Maximilian von Defterreich nach ben Bunfchen bes Raifere Rapoleon jum Raifer. Gine Deputation ging fofort nach Guropa, um ben Ergbergog gur Annahme ber Babl eingulaben: bie Antwort lautete nicht ablehnenb, boch vorerft auch noch nicht befinitiv zuftim-General Foren verließ jedoch Mexico zu Anfang Octobers, und uberließ bie vollständige Unterwerfung bes Laubes feinem Rachfolger, Be Gine Angahl Expeditionen ging ju bicfem Zwede von neral Bazaine. Merico ab und so weit die frangosischen Waffen vorbrangen, leisteten die Mericaner weiter teinen nennenswerthen Biberftanb; wo bie Frangofen einzogen, erklärten fich bie Beborben ohne große Schwierigkeiten für bie Monarchie und ben Erzherzog Mar. Doch gelang es bis zu Enbe bes Jahres nicht, Juares zu unterwerfen ober zu Raumung bes Lanbes felbft au zwingen, obgleich er am 17. December auch San Luis Potofi ben Frangofen zu überlaffen fich genothigt fab. Von einer völligen Unter: werfung, von einer bauernben Bacification bes ausgebehnten Lanbes konnte teine Rebe fein; überall machten Guerillas bie Strafe unficher, felbft awifchen Merico und Beracruz, nur ber organifirte Biberftanb konnte ale gebrochen betrachtet werben. Inzwischen trat ben Frangofen eine anbere Schwierigfeit entgegen. Seit bem Beginn ber Expedition hatten fle fic im Lande felbst auf die clericale Partei im Gegenfat gegen die burch Juarez vertretene liberale zu ftuben gesucht. Die ungemeffenen Anspruche ber erfteren, welche ben Bertauf ber Rirchenguter wieber rudgangig machen wollten, zwang indeg General Bazaine offen mit ihr zu brechen; ber Ergbifchof Labaftiba nahm an ber Regentschaft teinen Theil mehr. Mittelpartei besteht nicht, felbft bie Elemente fehlen, um eine folche gu bilben. So maren bie Frangofen mehr und mehr ohne andere Stute im

lande als ihre Baffen und ber Kaifer mußte immer bringenber wänschen, Merica in Rolge einer befinitiven llebereinkunft mit bem Graberzog Max feine Irubben gurudgieben gu tonnen.

Die gange mexicanische Expedition machte trop bes militarischen Er- Frantfolges ben Ginbruck eines vom Raifer begangenen Fehlers, ber burch bas Refultat ber Bablen in Frankreich felbst nicht aufgewogen murbe. Die diplomatische Erlebigung ber polnischen Frage mußte baber um so forge fältiger erwogen werben, felbft wenn fie folieflich fallen gelaffen werben mußte. Der Raifer fant einen Ausweg. Am 5. Rovember eröffnete er die Seffton ber Rammern. Er ging in ber Thronrebe über bas Ergeb: nif ber Bahlen leicht hinweg, indem er bie Rieberlage ber Regierung in Baris einfach \_lotalen Deinungsverschiebenbeiten" auschrieb und fich bamit noffete, bak alle Mitglieber ber Berfammlung ihm benfelben Gib gekiftet batten, ber ibm fur ibren Beiftanb burge", und ging bann febr unbführlich zur polnischen Frage über, um mit ber 3bee zu schließen, bag nur ein enropäischer Congress, bem biese fowie alle anderen gur Zeit noch ungeloften europäischen Fragen jur Entideibung vorzulegen waren, im Stande fei, einen allgemeinen Krieg abzuwenben. "Die Bertrage von "1815, erklarte er, haben aufgehort zu eriftiren. Die Dacht ber Ereig-"niffe bat fie gefturgt ober ftrebt babin, fie zu fturgen. Bas ift alfo "gerechtfertigter und vernunftiger, ale bie europaifchen Dachte zu einem Congreffe einanlaben, auf welchem Gigenliebe und Biberftanb vor einem "oberften Schiebsgericht verfdwinden wurden? Laffen Sie uns ben Muth "haben, an bie Stelle eines franthaften und unfichern Buftanbes bauerhafte und regelmäßige Berbaltniffe ju feben, auch wenn biefelben Opfer loften follten. Bereinigen wir und, obne vorgefahtes Spftem, obne erdufiben Chrgeig, blog von bem Gebanten befeelt, einen Buftanb ber Dinge "berguftellen, ber fich binfort auf bas moblverftanbene Intereffe ber Berr-,ider und Bolter ftust. Diefer Aufruf, gern will ich es glauben, wirb "ton Allen gebort werben. Gine Beigerung wurde gebeime Blane ber-"nuthen laffen, Die das Tageslicht icheuen. Aber felbft wenn ber Bor-, haig nicht einstimmig genehmigt wurde, batte er boch ben ungeheuren "Berthil, Europa bemerklich gemacht zu haben, wo bie Gefahr und bie "Rettung liegt. Amei Bege fteben offen. Der eine führt gum Forts aftritt burd bie Berfohnung und ben Frieben, ber anbere, fruber ober "bater, ja fogar auf verhangnifvolle Weife gum Rriege burch bartnadiges Beftbalten an einer überwundenen Bergangenbeit. Gie tennen bamit bie

Brent- "Sprache, bie ich vor Europa ju führen beabsichtige. Ben Ihnen gebilligt, reich. "burch bie öffentliche Buftimmung fanctionirt, tann fie nicht verfehlen, ge-"bort zu werben, weil ich im Ramen Frankreiche fpreche." Done Bergug gingen an alle fouveranen Furften Guropa's Die Ginladungen ju einem folden Congresse und zwar in Paris ab. Die polnische Frage wurde unter biefer Form auch von Frankreich fallen gelaffen und Rugland hatte nunmehr freie Banb, bie Infurrection, von Guropa weiter unbehelligt, gewaltfam zu erbruden und bie Schwierigfeiten in ber ihm convenirenben Beise zu lösen.

Europa war junachft mit ber trangofifden Congregibee beschäftigt. Die öffentliche Meinung marb fich indeg balb barüber Mar, bag ber Borfchlag von Seite Rapoleons tein uneigennütziger mar. Ram ber Congreg nicht zu Stanbe, fo malzte ber Raifer feinem eigenen Lanbe wie Guropa gegenüber jebe Berantworlichkeit ab, tam er bagegen zu Stanbe, fo fiel ibm, obwohl er es befcheiben ablebnte, bie Rolle eines Schieberichters von Europa bis auf einen gewiffen Grad wenigstens nothwendig von felbft zu, jumal Frankreich bei teiner einzigen ber ichwebenben europäischen Fragen birecte und fo betheiligt mar, bag von irgend einer Seite von ibm ein Opfer batte geforbert werben tonnen, mabrent auf ber aubern Seite faft teine einzige Dadit mar, bie bas für fich nicht befürchten mußte und überbieß bot ber Congreg ben Anlag zu neuen Alliangen, neuen Combinationen für Frankreich und bieß gerade für ben in ber That nicht unmöglichen, vielleicht fogar mabricheinlichen Fall, daß er ftatt gu einem bauernben Frieden im Gegentheil nur ju neuen Differengen und tieferen Spaltungen führen wurbe. Die Regierungen ber verschiebenen Staaten Guropa's nahmen baber bie Ginlabung meift nur mit großem Digtrauen entgegen. Blog zwei Staaten gingen fofort und mit Gifer auf ben Borfcblag ein, Italien und Danemart, weil bas eine wie bas andere bon einem folden Congresse nur Bortheile boffen zu burfen und feineswegs Opfer befürchten zu muffen glaubte. Die übrigen fagten amar theils gu, theils lehnten fie wenigstens nicht ab. Doch geschah es nicht ohne Borbehalte. Die meisten ließen in ihren Antworten wenigstens burchbliden, bag fie von dem Borfchlage, fo lodend er auch lautete, unter ben obwaltenben Berhaltniffen ber europäifchen Staaten unter fich wenig ober feinen Erfolg erwarteten. England allein hatte ben Duth, biefe feine Ueberzeugung auch offen auszusprechen, in einer einläglichen Depefche on bas frangofifche Cabinet mit Rudficht auf jebe einzelne ber zu lofenben

Fragen naber zu begrunden und die Ginlabung folieflich befinitip abzw Brand lebnen. Da bas britifche Cabinet bamit nur aussprach, mas bie meiften übrigen Cabinete nicht minber gebacht und nur auszusprechen nicht gewagt batten, fo mußte ber gange Plan burch bie Weigerung Englands als geicheitert betrachtet werben. Frankreich felbft tonnte fic barüber nicht taufden, wenn es auch die Ibee felbft aufrecht zu erhalten bemuht war. Der Raifer fühlte fich perfonlich verlett und balb geftatteten fich bie Verbaltniffe Guropa's fo, bag er in ber Lage war, es England auf's em= pfindlichfte fühlen zu laffen.

Am 15. Rovember ftarb gang unerwartet ber Conig Friedrich VII, Danevon Danemart. Dit ibm erlofch ber Manneftamm ber tonigt. Linie bes Saufes Olbenburg. Das Ereignig mochte wohl gang Europa in Bewegung feten, ber Fortbeftand ber bish. banifden Monarchie war baburch in Frage geftellt. Rach bem bisber geltenben, anerkannten Erbrechte mußte fie auseinanderfallen. Das eigentliche Königreich Danemart und bie beutschen Berzogthumer Schleswig, Solftein und Lauenburg folgten verfchiebenem Rechte : in jenem war auch bie weibliche Linie jur Erbfolge berechtigt, in biefem bagegen nicht und follte ber Thron auf ben Mannsftamm einer ber jungeren Linien bes Saufes Oldenburg übergeben. Der für Danemart verbangniftvolle Moment mar indest langft vorausgeseben worden und somebl König Friedrich als fein unmittelbarer Borganger auf bem Thron von Danemart batten fich bemubt, beufelben abzuwenden und bas bieber guls tige Erbfolgerecht mit Buftimmung Europa's abguanbern. Defterreichs und Preugens war bieg im Jahr 1852 vorläufig gelungen, England, Frantreich, Rufland, Defterreich und Breufen, Schweben und Dinemart unterzeichneten am 8. Mai jenes Jahres ju London einen Bertrag, burch welches fie bie Bemubungen Ronig Friedrich VII., feine fammte lichen Staaten auch fur ben Fall feines Tobes beifammen zu erhalten. ale in europaifchem Intereffe für begründet erachteten und fich verpfliche teten, ben Bringen Christian von Schleswig-Bolftein: Sonderburg: Gludsburg im Falle bes Ablebens Friedrich VII. als feinen Rachfolger in allen jenen Staaten anertennen ju wollen, obgleich Pring Chriftian nach ben bestehenben Erbrechten weber auf die Rachfolge in Danemart, noch auf bicienige in ben bentichen Bergogthumern rechtliche Aufpruche machen Der Bertrag von London war somit ein bloger Ausflug polis tifder Convenieng und fonnte rechtliche Birtung nur erlangen, wenn ch bem Konig Friedrich gelang, fewohl bie fammtlichen naber berechtigten

Danemari. Manaten jum Bergicht auf ihre Ansprüche als auch die Stande ber verfciebenen Theile feines Reichs zur Anerkennung jener Abmachung zu ver-Er ftarb indeg, ohne bag ibm bieg gelungen mare. 3mar hatte er fo viel erreicht, bak fur bas eigentliche Danemart bie naber Berechtigten fowohl als ber banifche Reichstag bem Abtommen beipflichteten und für bas eigentliche Danemart mochte ibm benn auch Bring Christian un-Aber für bie beutichen Bergogthumer mar bas feines: bestritten folgen. wegs ber, Fall. Sobalb baber König Friedrich bie Augen geschloffen hatte, erhob ber Erbpring von Schleswig-Bolftein-Sonderburg-Augustenburg als nachfter Agnat feine Anspruche auf bie Bergogthumer Schleswig, Bolftein und Lauenburg. - Schon am 16. November erklärte er feinen Regierungs: antritt ale Bergog Friedrich VIII. von Schleswig-Bolftein und fuchte fein Recht junachft beim beutschen Bunbe jur Geltung zu bringen. Ingwischen war Bring Christian in Ropenhagen nicht bloß als Ronig von Danemart, fonbern auch ale Bergog von Schleswig, Solftein und Lauenburg ausgerufen worben und vorerft maren biefe wie jene in feinem Befit.

Der Tob bes Konige Friedrich erfolgte in einem für Danemart besonbers gefährlichen Momente. Der langjährige Streit amifchen Danes mart und Deutschland über bie Rechte und Anspruche ber Bergogthumer war, gang abgeseben von der Erbfolgefrage, gerade zu einem Buntte gebieben, wo alle weiteren biplomatischen Unterhandlungen fruchties und bem beutiden Bunde nichts anderes übrig zu bleiben ichien, als zu Zwangsmitteln au greifen. Durch bie Bereinbarungen von 1851-52 amifchen Danemart und ben beiben beutschen Grofmachten ale Manbataren bes beutschen Bunbes, auf beren Grund allein Preugen und Defterreich bem Londoner Bertrage beigetreten waren, hatte fich Danemark verpflichtet, nicht blok bie Brovingialversaffungen ber beutschen Bergogtbumer wieber berguftellen, sonbern bem Reiche burch Bereinbarung mit ben verschiebenen Stanbeverfammlungen feiner einzelnen Bestanbtheile eine Gefammtverfaffung gu geben, burch welche bie Herzogthumer nicht minber als bas eigentliche Danemart ihren berechtigten Antheil an ben gemeinsamen Angelegenheiten nehmen und einen billigen Ginflug auf biefelben follten ausüben konnen; außerbem batte Danemart bie ausbrudliche Berpflichtung übernommen, bas Bergogthum Schleswig niemals bem eigentlichen Danemart einzuver-Beber ber einen noch ber anbern Berpflichtung war Danemart nachgetommen, und es batte fich begbalb zwifden bem beutiden Bunbe und ber banischen Regierung ein Streit über bie auf jene Bereinbarungen

wn 1851-52 gegranbeten Rechte und Anfpruche junachft Solfteine, Danebann auch Schieswige entsponnen, ber fich auf bie unerquidlichfte Beife burch bie letten 12 Jahre binburchschleppte, ohne ju irgend einem Resultate zu führen. Bie ein Mal wand fich Danemart Deutschland gegenaber, um feinem gegebenen Borte gu entschlipfen, mabrent es in ben bergogtbamern felbft alle Mittel ber Gewalt in Bewegung fehte, um fie seinem Billen gu beugen. Dehr ale einmal befchloß ber Bund Grecution in Solftein, aber jebesmal ging er wieber gurud unb fette fie vorerft wieber aus, fobalb Danemart auch nur eine fleine Conceffion und felbft biefe nur feeinbar ju machen verfprach. 280 es nur möglich war, fprach fic bie Mentliche Deinung in Dentfchland laut und energifch ju Gunften ber famer gefrantten Rechte nicht blof Bolfteins, fonbern auch Schleswigs and, ohne jeboch einen wefentlichen Ginftuß auf bie ber gangen Angelegen: beit in ihrer Debrbeit nur wenig geneigte Bunbesversammlung in Frantfurt ausaben zu tonnen. Die Biberftanbetraft ber Bergogthumer mußte enblich, fo bachte Danemart, erfahmen, bie öffentliche Meinung in Deutsch= land felbit ermuben. Soritt für Soritt tam Danemart feinem Biele nabet und wenn es barauf vergichten mußte, Bolftein in eine gang jum Bortbeile bet Ringreichs ausgebachte Befammtftaateverfaffung bineinzugwängen, fo gefoat es boch mur, um bagegen Schleswig befto fefter ju faffen und in biefer ober jener Form factifc bem Ronigreich ju incorporiren. Die Gefammtftaats: pertei batte in Robenhagen langft ber eiberbanifchen weichen muffen: ibr geborte bas Minifterium Dall, ihr bie große Dehrheit fowohl bes baui: fden Reidstags ale bes nur noch fur bas Ronigreich und Schleswig beftebenben Reicherathe an. Alles ichien enblich ben Danen ju einem ents fdeibenben Schlage reif zu fein. Im Frabjahr fiel er zuerft gegen holftein, im Spatherbft gegen Schleswig: am 30. Marg murbe burch eine tonigliche Bekanntmachung ohne Auftimmung ber Stanbe und gegen ihren Billen Solftein aus ber Gefammtheit ausgeschieben, fo weit biefe bem banifden Intereffe biente, und am 13. Rovember vom fog. Rumpfreiche: rath eine neue Berfaffung fur Danemart : Schledwig, bie biefes factifch in jenes incorporirte, angenommen. Bwei Tage fpater ftarb Ronig Frieb: rid, noch bevor er Beit batte, ben Befchluffen bes Reicherathe feine Sanction au erteilen. Auch ohne biefes unerwartete Ereigniß batte es nach jenen Borgangen ju einem Bruche mit Deutschland tommen muffen. Dun aber war burd ben Gintritt jenes Ereigniffes bie gange Sachlage eine anbere geworben. Best tonnte fich Deutschland unmöglich mit bem bieber Geforberten begungen. Digitized by Cogle

Deutid-

Der Moment fand indes Deutschland nicht in der Lage, mit berjenigen Einmuthigkeit, berjenigen Entschlossenheit des Willens, derzenigen Energie der That aufzutreten, wie er einer großen Nation gjemt, die nur ihr unzweiselhaftes Recht wahrt.

Noch mar bie Bunbesreformfrage ungelöst, noch mar felbft ber Fortbestand bes Bollvereins nicht gesichert, noch lag bie Bertxetung ber bochften nationalen Jutereffen Deutschlanbs in ben Banben bes Bunbestage, über ben bas confervative Defterreich fo eben ein mabrhaft vernichtenbes Urtheil offen vor aller Belt ausgesprochen batte. Um 1. Sept. war ber Fürstencongreß auseinanbergegangen und halb lag es unzweifelhaft por, bag fein Wert fo wenig als ein lebensfähiges fich bemabren murbe, wie die gange Reihe ber ihm vorangegaugenen Berfuche. felben Monato erstattete bas preugische Stagtsminifterium bem, Ronige feinen Bericht über bie aus bem Fürstencongreß bervorgegangene Reformacte vom Standpunkte ber preugischen Intereffen aus. Gein Gelug ging babin, bag bas Bert für Preugen nicht annehmbar fei. Gin Peto Defterreichs und Preußens fur ben Fall eines nicht burch einen Angriff auf bas Bunbesgebiet veranlagten Bunbestriege - formelle Gleichftellung Breugens mit Desterreich in ber Leitung ber Bunbesangelegenheiten -Schaffung einer aus birecten Bablen nach bem Magiftab ber Bebollerung bervorgebenben Bertretung : bas waren bie Anfoxperungen, welche Prengen ber Reformacte gegenüberftellte, ohne fich por Erlangung biefer Zugeftanbniffe auf eine Berbandlung über biefelbe einlaffen zu wollen. Die "Gemeinsamkeit - so meinte bie preugische Staatsschrift - ift um so "fdwerer berguftellen und festgubalten, ale meber Preugen nach Defter-"reich ber Freiheit vollftanbig entfagen tonnen, ihre Stellung zu ben Fragen europäischer Politit nach ben Intereffen ber Gesammtheit ihrer De-"narchieen zu regeln. -Der vorliegende Entwurf lost biefe Schwierigkeit "burch ben einfachen Mechanismus einer Mehrheitsabstimmung im Schoofe "bes Directoriums und burch eine Erweiterung bes Bunbeszweds bis "ju bem Maage, bag bie Politit jeber biefer beiben Machte in ber burch "bas Centralorgan bes Bunbes ju bestimmenben Gesammtpolitit bes let-"teren aufzugeben habe. In ber Theorie ift biefe Lofung eine leichte, in "ber Praris ift ibre Durchführung unmöglich und tragt ben Reim ber "Borausfehung in fich, bag bas neue Bunbesverbaltnig in vergleichungs-"weise fürzerer Zeit als bas alte, um uns ber Worte bes taif, Afterr. "Promemoria gu bebienen, ben Ginbrud von Reften einer mantenb ge=

"worbenen Rechtsorbnung machen werbe, welchen ber blofe Bunfc, baf Dentebie morfeben Baube ben nächften Sturm noch ausbalten mögen, bie no-"thige Festigloit nimmermehr gurudgeben tonnte. Um einer betiggens-"werthen Eventualität vorzubengen, erfcheint es uns unerläglich, bag ber "Bund burch eigene Metion in Die Begiehungen ber europäischen Bolitft "nur mit bem Ginverftanbnig ber beiben Grogmachte eingreife unb bag "jeber ber beiben letteren ein Beto minbeftens gegen Rriegserklarungen, "fo lange nicht bas Banbesgeblet angegriffen ift, juftebe". Der Ronig von Breufen genehmigte bie Anschaumngen und Forberungen seiner Mis wifter umb leinte feinen Beftritt au bor Reformacte bes Fürftencongreffes am 22. Sebt, befinitiv ab. Damit mafte bais Wert als gefcheitert anertannt werben. Bufaltig in benfelben Tagen fanben auch bie Generals verfammtungen ber beiben großen Barteien, welche bie Ration und gwar junadft gerade in biefer Frage Spalten, bes Reformvereins und bes Rationalvereins fatt : jener forach fich in Frankfurt einftimmig für, biefer au Lebmig eben fo einftimmig gegen bie Reformacte ber Fürften and. Umfonft verfucte Defterreich auf einer Confereng gu Rurnberg im October bie Mittel: und Rieinftaaten ju weiteren Schritten im Sinne bes öfterreichischen Planes gufammen gu halten; es wurde beschloffen, die weitere Fortführung ber Angelegenheit bem bfterreichtigen Cabinette felbst gu aberlaffen und bie Geritte besfelben im Bertin lebiglich ju unterftuben. Selbft bas febeint unr von wenigen gefcheben au fein, ale Graf Rechberg in einer einläftlichen DenMirift an bie breufifche Regierung ihre forberungen ju wiberlegen fuchte. Die gange Angelegenheit gerieth alsbalb ine Stadten. Wie Die preufische Ibee eines Bunbesftaats an Defterreich, fo war ber öfterreichifche Berfuch einer Reformacte an Preugen geideitert. Die Frage wurde jubem fcnell von ben Ereigniffen überholt.

Deutschiend wurde von der banischen Frage nahe genug berührt. Die langwierigen Berhandlungen und die langathmigen Actenstüde, die zwischen Danemark einerseits und dem Bunde voer seinen Mandataren, Desterreich und Breußen, andererseits seit zehn Jahren gewechselt worden waren, hatte die Ration sehr gleichgültig gelassen und nach und nach gestudezu gelangweilt. Das Maaß des Unwillens über die danische Raduslistere war wohl voll, allein ein entschiedenes Eingreisen wurde längst weder dam Bundestage noch von den beiden Großmächten, welche die ganze Angelegenheit saft abschilch in die Länge zu spinnen schlenen, erwartet. Der dänische Erlas vom 80. März bezüglich Holstein hatte indeß selbst

Digitized by 2600gle

Denifd ben Bund aufgeforedt. Am 9. Juli befoloft berfelbe. Dinemert aur Aurudnahme jener Berorbnung aufzuforbern und ibm wibrigenfalls mit Grecution zu broben und ba Danemart jener Aufforderung nicht entiprach. fonbern wie immer ausweichend antwortete, fo murbe am 1. Det. bie Execution in Solftein und Lauenburg wirklich beschloffen. Danemart fucte neue Ausfluchte und wurde barin von England unterftutt; ale ber Tob bes Könige Friedrich bie gange Sachlage mit einem Schlage ber-Der beutsche Bund war burch bie Festigkeit bee Rouigs von Babern babor bewahrt worben, bem Conboner Bertrag beigutreten und noch weniger hatten ibm die Bevollerungen ber Bergogthamer ober bie bentiche Ration augestimmt. Für ben beutschen Bund mechte Christian IX. wohl Konig von Danemart fein, aber mit nichten jugleich auch Bergog von Holftein, Lauenburg und Schleswig, obgleich er burch ben Tob Friedrich VII. factifch in ben Befit berfelben getreten mar. Die beutiche Biffenschaft hatte die banifche Erbfolgefrage, beren folgenreicher Eintritt porgeseben werben mußte, langft ihrer mannigfaltigften Untersuchung unterzogen und bie angesehenften Staatsrechtslehrer Deutschlands batten fich nach ber einläglichsten Prufung übereinstimment babin ertfart, bag nach ben bestehenden Erbrechten, die zu verändern bie Mächte, welche ben Low boner Bertrag unterzeichneten, nicht bas minbefte Recht in Anspruch nebmen tonnten, bie Bergogthumer Bolftein und Schleswig, an bas Baus Augustenburg fallen mußten, sobald mit bem Tobe Ronigs Friedrich ber Mannestamm biefer Linie bes Saufes Olbenburg erlofden murbe. Rechtlich mußte mit biesem Ereignif die vollständige und befinitive Axennung ber Bergogthumer von Danemart erfolgen und bie beutfche Ration, Die bis babin teinerlei befriedigende Löfung ber Berwidelung mit Danemart voraussehen mochte, hatte offenbar nur auf ben Gintritt bieses Ereigniffes gewartet. So wie er aber vorlag, gerieth fie in eine gewaltige Bewegung, bie fonell alle Stämme ber Ration mit unwiberfteblicher Semalt ergriff. Ueberall bilbeten fich Bereine jur Unterftubung Schleswig-Bolfteins, überall traten, nachbem taum 8 Tage verfloffen maren. Bolleversammlungen ausammen und verlangten bie nunmehr zu Recht geworbene factifche, vollftanbige, befinitive Trennung ber Bergogthumer unter ibrem legitimen Bergog Friedrich VIII. aus bem Saufe Augustenburg. bie Bevölkerungen ber Bergogthumer, obgleich noch unter bem ichmeren banifchen Joche seufgend, versuchten nach Rraften fich zu regen und fanden eine mächtige Ermuthigung in ber wachsenben Bewegung ber Ration.

Die Regferungen ber verschiebenen Staaten, bie Bunbesverfammfung felbit Douffebunte von berfelben nicht unberührt bleiben. Dänemart ertannte, bak ber entfcheibenbe Augenblick gekommen fei.

Das tiefne Belt ber Danen, bas einft burch feine gunftige Lage Danemifchen ber Rorbfee und Offee eine große und vielfach entfcheibenbe Rolle im Rorben Europa's gefpielt hatte, fab fich felt langem icon auf bie befcheibene Aufgabe gurficigebrangt, bas mas ibm von fruberer Dacht und Große, was ihm von früherem Reichthume felbft geblieben mar, forge fam gufammengubalten, um wenigftens biejenige Gelbftanbigleit, bie allein noch möglich ichien, an bewahren. Die Reftbaltung ber beutiden Bergogthumer und bie möglichfte Ausbeutung berfelben im Intereffe bes Bangen und namenstich ber Hauptfladt Ropenhagen war ihm bagu unerlafflic. Seit bem Anfange bes Jahrhunberts war baber auch erft leife, bann immer farter und farter bas faft inftinctive Beftreben bervorgetreten, bas beutiche Element, bas es bisber unbefangen in fein eigenes Befen aufgenommen und barin hatte walten laffen, wieber auszuscheiben und gurftetgubrangen. Dagu tam allmablig bie immerbin noch entfernte Ausficht, bag ber Mannoftamm ber regierenben tonigtichen Familie ausfterben tonnte und baf bann ber legitime Gang ber Erbfolge bas Reich auseinanberreifen und bie beutschen von ben banifchen Theilen beffelben ausscheiben warbe. In ben vierziger Jahren trat biefe Gorge querft offen berbor und verrieth fofort ben gebeimen Bunfc, bie biftorifden Rechte ber beutschen Bergogthumer bem Intereffe bes banifden Theile ber Monardie untergnorbnen und jum Opfer ju bringen. Allein gleich ber erfte Berfud Ronige Chriftian VII., an bie legitime Erbfolge ju rubren, rief bas gange bentiche Rechtebewuftfein ber Bergogibfimer mach, ber beutiche Bund nahm fich Solfteins als eines feiner Blieber an und ber Danens Bnig mußte fich borerft bescheiben. Die Frage ruhte jeboch ficht lange, bas Jahr 1848 rief fie alebalb mit verftärfter Gewalt wieber hervor. Die Bewegung war jest eine bopbelte: bie beutschen Bergogthumer, aufgefcredt burch jenen erften Berfuch ber Danen und bie Gefahr, bie ihnen brofte, bentlich erkennend, erhoben fich, um ihre alten, burch bie Lange ber Zeit vielfach verwifchten Lanbebrechte wieber berguftellen und fich burd bie Ernenerung ber alten Ausammengehörigfeit Schleswigs unb hoffteine und bie Durchfilbrung ber urfpelinglich beftanbenen blogen Berfmalunion mit Danemart gegen febe Cbentnalitat ju ficern; bie Danen Arerfeits beuftsten ben in verhängniftvoller Beife in bemfelben Moment

Danemari. eingetretenen Thronwechfel, um eine neue Berfaffung au erawingen und fich ein völlig bemotratifches Regiment zu geben, burch welches ber nach allen Berbaltniffen unselbstanbige neue Ronig Friedrich VII. ju einem willen lofen Wertzeug ber Bevollerung Ropenhagens, bas bie gange Monarchie in feinem ausichlieflichen Intereffe ju leiten ben Anspruch machte, berabfant. Die beiben Bewegungen mußten: jufammenftoffen und ber offene Rrieg amifcen beiben Nationalitäten fofort gum Ausbruch tommen. Bergogtbumer fucten und fanben Anfange einen Rudhalt an ber beutiden Ration und gunadit an Breuken. Aber balb wurden fie von biefem im Stich gelaffen und ale bie beutsche Bewegung, felbft gufammengebrochen war, nahm Defterreich, bas fich ploblich wieber muporgerichtet batte, auch biefe Frage in feine Sand, amang Breugen in feine Bahn und machte mit biefem vereint ber gangen Erbebung ber Bergvathumer ein Enbe. Die alte Berbindung swiften Splffein und Schleswig, ber wesentlichfte Bebel ihres bisherigen Wiberftandes, wurde befinitiv aufgelott und bie angeftrebte Berfonalunion burch bie Mee einer Gefammiftaateperfaffung, beren Grundlinien jeboch gang unbestimmt gezeichnet maten, exlett,. Bie Bergogthumer faben fich in ihrem berechtigten Streben weit gurudgeworfen: Die Erhaltung provinzialftänbifcher Rechte und bie von Danemart formell eingegangene Berpflichtung, Schleswig wenigstens nicht in Danemart einzwerteiben, waren alles, woran fie fich noch Mammern fonnten und Mammern mußten, um ihre Gelbitanbigfeit zu retten und ber banifchen liebermacht gu wiberfteben.

Die Lage ber Herzogthümer war solchergestalt nicht bloß eine böchft schwierige, sondern sie schien in Wahrheit eine wöllig verzweiselte. Bon der Nation nothgebrungen im Stiche gekassen, von den delbem deutschen Großmächten entwassen im Stiche gekassen, band ben dentschien Großmächten entwassen zur Europa gegen sie verschworen, indem as sich bemühte, ihnen auch noch die letzte einzige Hossnung auf Erlösung von ihren Drängern, die Aussicht, durch den Tod des regierenden Rönigs von Dänemark getrennt zu werden und unter einem eigenen führsten ihres Daseins wieder froh werden zu können, abzuschweiden und sie durch eine Grbsolgeordnung auch serner an Dänemark zu sessien und sie durch eine neue Erbsolgeordnung auch serner an Dänemark zu sessien und konnen den den den bezeichneten Vereindarungen traten Daskerveich und Preußen dem Londoner Vertrage bei, eine Reihe nichtbeutscher Mächte zweiten und britten Ranges folgten dem Anderweich mehrere der größeren währte und selbst in Deutschland verwochten wehrere dern größeren Mittelstaaten, wie Hannoper, Sanhfen, Württemberg demschlan nicht zu

wiberfteben. Der benefche Bund alle folder trat beit Berfrage gwar nicht Danebei; aber, wie bie Dinge bamals mit noch lange lagen, konnte barin mer ein febr zweifelbafter Etoft ertannt werben: biefer ichwerfällige und ber Sache ber Bergogibumer aberbieß nicht allgu geneigte Organismus war zumal bei ber von feinen einfluftreichften und möchtigften Gliebern eingenommenen Stellung nicht in ber Lage, ben Bergogthumern einen irgenbwie energifchen und wirffamen Suffet in Ausficht ju ftellen. Condoner Bertrag war freilich ein burchaus willfürlicher Act, ber an bie Stelle bes bieber in Europa auertamnten fibrfilichen Erbrechts bie reine Convenieng ber fünf Grofmachte feste und bamit ein für fammiliche unabhangige Staaten bochft gefährliches Princip einfahrte; allein bie fünf Grofmadite batten man einmal gefprochen und Deutschland ichien fich unter ber Leitung feiner beiben Grofmachte bem Spruche wenn auch mit einigem Biberftreben fugen ju wollen. Die Bergogthumer waren bolls tommen verlaffen, gang Euroda ichien gegen fie, niemand war für fie und wenn bie Danen felbft ihrer Guthe fich trop allebem nicht fo gang ficher fühlten, fo waren fle nur um fo mehr entfoloffen, bie Frift, bie ihnen vergount feint modite, zu benühen.

Aunachft bachten fie keinen Augenblid baran, bie mit Deutschlanb eingegangene Berpflichtung wirlich ju halten. 3hr ganges Ginnen unb Erocken ging vielmehr von Anfang an babin, fich berfelben auf jebe Beife und burd jebes Mittel an entgieben, felbft bie provingielle Gelbftanbigfeit Solfteine gn untergraben und namentitht bie Einberleibung Schleswigs in bas eigentliche Danemart vorzubereiten, bis entweber Deutschlanb ermibet es freiwillig geschen laffe ober bie Umftaube es erlaubten, fie trob Deutschland ju einer vollenbeten Thatfache ju machen. Der Angenblick bam febien enblich getommen. Gine Tyrannei ohne Gleichen fcien wahund eines Beitraums bon 12 Jahren bie eine Balfte Schledwigs banis fiet, bie andere mirbe gemacht ober boch gebrochen und zu fernerem Biberfland obninaddis gemacht an baben. Gine neue gemeinfame Berfaffung für Danemart-Schiedwig wurde bem Reicherathe, aus bem bie Solfteiner ansgefchieben waren und an bem bie bentichen Schleswiger teinen Theil mitmen, vorgelegt und aus 15. 90ob. wit bem Bufabe genehmigt, bag fie foon em 1. Innuar 1864 in Rraft treten follte. Da ber beutfche Bund bereits wegen holftein Grecution angebrobt hatte, fo fcien Danemart midde anderes Mirin in Meiben, ale entweber anrild ober weiter auf ber rinugi betretenen Boffe vorwirts ju gehn. Ge wählte bas lehtere unb

Dane es gebrach ber entscheibenben: Magregel nichts mehr als bie Buigliche mark. Sanction, als Friedrich VII. plöhlich ftarb.

Bring Chriftian folgte ibm ale Chriftian IX. in allen bieber m Danemart geborigen Theilen, im eigentlichen Roniereich rechtlich, weil fitt biefes burch ben Bergicht ber naber Berechtigten und burch bie Buftimmung bes Reichstages ber Londoner Bertrag berfect geworben war, in Schlesmig, holftein und Lauenburg wenigstens factifch. Sofort trat an ibn bie Frage, ob er bie neue Berfaffung für Danemart. Schleswig fanc tioniren follte ober nicht. Der Enticheib, mochte er fo ober fo anofallen, war mit brobenben Gefahren ungusweichlich verknüpft. Ertheilte er jenet Berfassung seine Sanction, so mußte er fürchten, fich bie gange Bucht bes beutschen Bunbes auf ben Sals zu laben, verweigerte er fie bagegen, fo lief er Gefahr, bas Miftrauen bes Danenthums, bas foon wach war, in belle Mammen auflobern zu febn und vielleicht eine Erhebung in feiner eigenen Sauptstabt gegen seine Donaftie von gestern bervormunken. 3wifoen biefen beiben Gefahren hatte er ju wahlen. Die lettere bag ibm für ben Augenblid naber. Schon am erften Tage, nachbem er ben Ehron bestiegen, überreichte ihm eine Deputation ber Communalbeborbe eine Abreffe, welche jene Sanction energisch von ihm verlangte, während bie Massen auf die Antwort harrend seinen Balaft umlagerten und ihren Born laut an ben Lag legten, ale bie Deputation mit ber Antwort gurudtehrte, bag ber Konig menigstens Bebentzeit für feinen befinitiven Befcheib verlangt habe. Babrent ber Racht gewann bie Bewegung an Rraft und Ausbebnung und am folgenben Morgen war bie Stimmung in Robenhagen so brobend, daß ber König es nicht wagte, langer zu wiberftebn. Er berief ben gebeimen Staatsrath aufammen und vollzog bie Sanction. Der Confeilprafibent Sall theilte bie Thatfache fofort bem auferorbentlich aufammen berufenen Reicherathe mit und biefer befolog, ben Ronig in corpore für biefe Conceffien au ben Willen bes banifden Beites an begludwünichen. Ropenhagen war zufriedengeftellt und trat in feine Rube gurud. Diefer nachften Gefahr war ber Ronig ausgewichen. Die ibm pon Deutschland ber brobende andere Gefahr lag memigftens entfernter und ber Konig glaubte fich ber gewerfichtlichen hoffnmeg bingeben an bat: fen, biefer Befahr unter allen Umftanben nicht ohne Bunbesgenoffen begegnen ju muffen.

Sein nächster Blid fiel auf bie ftammberwandten Milker: von Schwerwegen, ben und Normegen, mit beren Alnige fein Borglinger bie empften Be-

jubungen angefinftpft hatte. Der Durig von Schweben und Rorwegen Co foien perfonlich geneigt, ben Danen felbft materielle hilfe gu gewähren wegen. mb batte in ber That burch seinen Borfclag einer Beform ber fowebijden Berfaffung, ben er bem Beichbtage am 5. Januar 1863 vortegte mb ber bie fcwierige Frage, an ber fich bie Stunde feither umfenft at genabt batten, burch touigliche Buitiative auf eine nach allen Geiten bitlige Beife an lofen ichien, fich ein neues Anrecht auf bas Bertrauen feiner Ration erworben. Das gewaltthatige Borgeben ber Danen in Schieswig und in Solffein und bie Art und Beife, wie Dinemart feinen einaegangenen Berpflichtungen auszuweichen fuchte und felbft ben unzweifelbaft benchtigten Ansprüchen Deutschlands, felbft ben befcheibenften forberungen bes Bunbes ein taubes Dhr entgegenfehte, erregte gwar auch in ben fcans binevischen Reichen Miffallen und begegmete bie und ba lautem Tabel. Aber im allgemeinen neigte fich bie öffentliche Meinung beich entfchieben auf bie Seite Danemarte für ben gall, bag es zu einer Entideibung burg bes Schwert tommen follte, und wünfate wenigstens Galesmin Dimmart zu erhalten und iebem Giufinffe bes beutschen Bunbes entgogen p feben. Die Regierung nahrte biefe Reigung, vertrat bie Anfpräche Dinenacis gegen Deutschland bei ben übrigen Unterzeichnern bes Lonbener Bertrage mit regem Effer und ihr Bertreter am Sofe von Roben: fogen, Graf Samilton, fuchte fie auf biefer Babn weiter ju führen. 3m August erfchien ber fcwebifche Minister bes Auswärtigen, Graf Manberfrim, felbft in Kovenhagen und es wurde ernftbaft fiber eine Offenfice und Defenfto-Maliang gwifchen beiben Regierungen unterhandelt. Obwohl biefe Unterhandlungen gur Beit noch im Dunkel fchweben, fo fcheint boch fo viel ficher an sein, daß beibe Theile fich im wesentlichen verständigden ub baf ein Allianzvertrag zu Stanbe tam, bem nur noch bie beiberfeis ige Ratification feblie. Gine einflufreide Bartei in Stockbolm war ins bif einer meterhellen Unterftutung Danemarts gegen bie überlegene Macht Omtichtenbe entichieben abgeneigt, ber Tob bes Dinentonigs tam bar mifen und die Miliang werbe von Schweben nicht vatifigirt. Die gus derficifice Erwartung ber Danen war getäufcht. Allein Danemart mochte immerbin ber hoffnung bingeben, von Sameben fallieftich boch noch Helficille naterBott zu werben, wenn es gelänge, irgent eine anbene Recht begut au bewegen.

Shuntlide fünf Grofenachte, Die ja ben Louboner Bertrag unterpufact fathen, fanden bis auf einen gewiffen Grab auf Solle Banemarts.

Dinenteri. Miliain fle hatten bie willtürliche Abanberung ber gefetslichen Erbselgeorbenung nur eventuell amerkunt, keineswegs aber genoniert, waren als zu einer Halfe, nur fle nöthigenfalls mit Gewalt burchzustlichren, durchaus nicht verpflichtet. Bon den beiben beutschen Grofimächten nuchte Dänemart von wern herein ganz absehen, Rustand war, von der Unterbrütung der polnischen Insurrection gänzlich in Anspruch genommen, nicht in der Lage, ihm helfen zu können, Frankreich hatte kein dieretes Interesse, sich für Dönemart in einen Krieg mit Deutschland zu stärzen, wosern es diesen Krieg nicht aus andern Gründen fuchte, was zwar allevdings nicht außere halb des Bereichs der Möglichkeiten lag, aber duch sehr zweiselhaft war; mux England interessische sieblast für Dönemark und war schon vorher für dasseiche wenigstens diedomatisch thätig gewesen.

Griechen-

Die Art, wie Die griechtiche Frage wenige Monate fritter von Engband und unter feiner Leitung von ben funf Grofmadten erlebigt worben war, mochte für bie Durchführung bes Londoner Bertrage als ein bebeujungsbolles Pracebens betruchtet werben. England hatte gwar bie Babl bes Bringen Alfreb gum Ronige von Griechentanb icon ju Enbe bes Maires 1862 abgelehnt, aber bie griechische Revolution boch bis auf einen gewiffen Grab unter feinen Saus genommen unt Ro ju Anfang bes Nahres 1863 große Dabe gegeben, ben Grieden einen Ronig auszufinben. Buerft suchte es einen foichen unter ben verftbiebenen Gliebern bes Saufes Coburg und foling nach einander ben Ronig von Bortugal und ben Gergog von Coburg-Gotha vor; ale feboch beibe enbaultig ablednten, tichtete es feine Angen anf vie Randlie beffelben Bringen Chriftian bon Gladbburg, ber burch ben Londoner Bertrag gum Rouige von Danemart besignict war, als der Bring von Wales fich im Frühjahr mit einer Tochter beffelben, ber Bringeffin Alexandra, vermicht hatte. Der zweitgeborne Gohn beffelben, Bring Bilbeim, obgleich er taum 18 Jahre alt war, tourbe jeht bestimmt, bud unflite Boll ber Griechen gu regieren, bie Abrigen. Großmächte ließen fich bie Babl gefullen, bie gelechische Rattomalversammlung genehmigte fie am' 30. Wirz und am 5. Jani wurde ber Buing bon ben brei Schutmidchten unter bem Mamen Borg I. Wrutlich 26 Ring von Griedenianb unertannt. Um 26. Juni unterzeithneben onbilich bie brei Schubmächte amb: um 14. November bie Reprofentinten fammtlicher fünf Grofmachte ju Lonbon bas Bretotoll, burd :welches bie ionifiben Anfeln von Grofferitannien feiner bieberigen Schatherfchaft ent= laffen und lunter Bebingungen, beneur Griedenbund inbef erft foller gus

ftimmte, mit bitefem veroinigt wurden. Bu Enbe Octobers langte ber junge minge Rinig in Albeit an und ergriff bie Bugel ber Regierung. Das gange Arrangement bilbet einen in ber Sfat gang einzigen Borpang in ber mueren Befchichte. Durch einen in aller gorm abgefchioffenen und unterpigneten Bertrag gwifchen ben fogen, brei Schubmficten Griechenlanbe, England, Frankreich und Ruffland einerfeits und ber Arone Bayerns am bererfeits war am 7. Mei 1832 ber Bring Dito von Bapern gum Ritulg wa Guichenland gemahlt mb bie Erbfolge felbft genan regulirt worden. Bie fpierr bezugtich Danemorfe, fo betten bie brei Gantanadete bubbt in "Intereffe bes europäischen Gleichaemichts" arbanbelt. Dreiffig Inbie lang regierte Adnig Otto in Griechenland. Die Beriche war fite Grie denland feine ungludliche. Die Stunde jeboch für bas absterbente thes lifche Reich war noch wicht gekommen und König Otto war nach feiner eigenen Anlage und nach ben allaemeinem Berbelliniffen Guroba's nicht im gall, fie feinerfeits berbeigufabren: Diefes Umftanbe bemitchtigten fic die Faltignen, fie machten eine Renglution und vertriaben ben Binin. Die brei Schntwächte anerkamsten bie wollenbete Thatfache. Umfonft protefinte Babern und berief fich auf ben in aller Form abgefoloffenen Bertres von 1882. Amentifchen bat bie Ameribie im Griechenland bie Oberband gewonnen, die Finangen find wällig gerruttet, die Disciplin im Svere bat aufgebort, die Kaltionen belämpfen fich in ber Rationalverfammitme und wieberholt mit ben Baffen in ber Band felbft in ben Straffen Athens. Bon ber "groffen Sbee", bom Sturg bes thetifden Reithes, Die ben Grund ober Bormand mir Bertrelbung bes Königs Dito gebitbet hat, ift teine Robe mehr. Sintt auch bas Land mehr und mehr wieder tu de frührere Barbarei zweild, fo war boch England, bas fich ber Bisung biefer griechischen Frune fo gang befonbers angenommen batte, einer Sorge pmachft vällig enthoben. Die Türfte bat bon biefer Seite wereuft nicht Lartei. # flocien und tonnte wahrend bes Jehred 1868 ibr Dafeln glemitt mpeftet weiter fulften. Ingwischen wenderen fich freifich ihre Blide mit feigenber Songe nach Rorben, wo bie ihrer fugeringn Macht unterworfenen Domnifteftentbilimer, Gerbien und Montenegro, ja felbft Boenien und Bulgarien fich auf einen gemeinfamen Berfuch, bas morfche Gebitabe unes puftigen, im Stillen gu verftinbigen und mit großer Anftvengung vorzubereiten fcheinen. Imbeg umf bagu ber gfinftige Angenblick abgewortet beiben nob bod Jahr 1868 ibrfief, afiete baf es gu einem Ausbend bing. Um fo fuvier tounte England feine gange bipfomatifige Thitigibit England.

Engiand, ben Berhaltniffen bes Rorbens gnwenben. Geine Betweibung für Bolen nahm bas Cabinet faft mabrend bes gangen Jahres in Anspruch, forte indeg trot ber Berbinbung mit Frankreich und Defterreich und obgleich England und Frankreich nicht ohne Erfolg fammtliche Dedite gweiten und buitten Ranges aufgeforbert batten, ihre Bemühungen in St. Betersburg and ibrerfeits ju unterftuben, wie wir gefeben, ju feinem Refultat. engifiche Cabinet im Parlament offen erffarte, bafes nicht baran bente, feine Schritte gegenüber Ruffand nothigenfalle mit ben Baffen ju unterftligen, war bieft vorauszuseben. Die öffentliche Meinung in England felbft war bamit fo ziemlich einverftanben und troftete fich, bag England far bas ungfildliche, Bolen gefhan habe, was es thun tounte, ohne feine eigenen Intereffen au gefährben. Im übrigen Guropa erregte bagegen bas Benehmen Englands Befremben und war nicht gerabe geeignet; bie Achtung vor bemfelben zu erboben. Raum waren bie Berbanblungen mit Ruftlanb wegen Bolen gefchloffen, nahm bie banifche Frage die Aufmerkfamleit bes buitifden Cabinete und zwar in fteigenbem Grabe in Anspruch. an ben langwierigen Berhandlungen ber letten Jahre zwifchen Banemart und bem bentichen Bunbe batte fich England gang befonbere betheiligt. Bieberholt hatte so nicht nmbin tonnen, bas Unrecht Danemarts und feine unzweifelhafte Berbehung feinrlich und formlich gegebener Berfprechen ummmunden gu conftatiren. Aber fowie bie Berfaltniffe gu einer Rrifis gut tommen fchienen, ftellte es fich entschieben auf bie Seite Danemarts. Un bem Ruftandekommen bes Londoner Bertrags hatte es einen bervorragenben Antheil genommen, bie Aufrechthaltung ber bieberigen banifchen Gesammenmonardie lag bis auf einen gewissen Grab in feinem Intereffe, var allem aber wünschte es bie Störung bes Friedenszuftandes zu verbinbern, ba bieg leicht gu Beiterungen führen mochte, bie es fürchtete. Unablästig war es baber in Ropenhagen sowohl wie in Frankfurt thatig, um gier Baffigung ju ermabnen und wo möglich Schritte ju verfaten, bie ju einer Entideibung burch Baffengewalt führen tonnten. Seine Bemubungen waren inbeg: bier wie bort ziemtich exfolglos. In Ropenhagen erwiderte man ibm, bag feine Borfchlage gang ebenfo gut gur Auftbfung ber Mottarchie fubren wurden wie bie Forberungen Deutschlands und in Frankliert wurde ihm erffart, bag bie bolftein iche Frage eine rein teuere Angelegenheit Deutschlands fei, bas teine Ginmifchung bes Anslandes gugeben tonne. Schon por bem Tobe bes Konigs von Danemart bemutibte fic babet Gualand undonft, eine allfällige Erecution in Solfwin abzuwenin und die gange Frage einer internationalen Bermittlung zu Aberaus Gusten. noten. Rach dem Gintritt diefes Ereignisses war es im Hall, seine Bos nihungen, zumal gagenstber Deutschtand, zu verboppeln.

Dentschland war indes nicht geneigt, gerabe in biefer Frage England ein Deutsmilliget Ohr zu leiben. Die Ration fühlte, daß es fich nicht blog um bie Löfung. bit foleswig-bolftein'iden Frage an fich handle, fonbern in und mit biefer frage um ibre Butunft überhaupt. Daber warf fie fich mit einem Gifer, ben. Riemand erwartet batte, und mit einer Ginftimmigfeit, ber fich faft Dies mand entziehen tomate, auf biefe Frage. Man mochte fagen, daß ein: ginget Befchick ber Ration biefe Frage auf ihren Weg gelegt habe. Boltotick und Fürftenrecht gingen in berfelben Sand in Sand, und biefes Recht war fo einfach und Mar, baft es Nebermann ertennen mußte, ber it überhaupt erkennen wollte und tein Intereffe batte, es abfichtlich gu bets mifden und gu vertleinern. Bon einem Enbe Deutschlands bis jum ans bem ertonte baber and alebalb ber Ruf nach vollftenbiger Trenneng beit herzeitelmer von Danemart burd Anertennung bes Anguebenburners ais ihres kraitimen Karften. Lange genng batte bie bentiche Ration matichen. wie bas fleine Bolt ber Danen eines ihrer Blieber mighanbelte und os langiem, Schritt für Schritt burch alle Mittel ber Gewalt feiner Rationalität zu entfleiben und fich filt alle Antunft bienftbar zu machen fuchte. Die Burbe nicht nur, bie einfachfte Chre ber Ration tounte bieft unmone lig linger bulben; fie fublte es als eine brennenbe Somad, baß fie od fo lange ertragen batte. Gie fablte, baft jeht ober nie ber Angenblick felrumen fei, nicht fich ju rachen, wohl aber ihrem eigenen guten Rechte Ihung ju verfchaffen, fei as gegen wen immer es wolle und tofte es bil es wolle. Durch ben Londoner Bertrag war Dentichland jebenfalle. mit gebunden; ber beutsche Bund batte bemfelben niemals feine Auftima was ertheift. Wenn auch mehrere ber beutfchen Begierungen, wenn ihm umentlich bie beiben beutfchen Grofimachte beigetreten waren, gebunden lonnten and fie fic burch benfelben ficherlich nicht mehr fublen, feit Danemart. bie Berpflichtungen, Die es 1851/52 gegen fle übernommen und auf welche bin fie allein jenem Bertrage beigetreten waren, fo vielfach und guleht fa unperfelhaft anger Acht gelaffen, perfett und gebrochen batte. Enblich wollte ber bentiden Ration überhaupt nicht einleuchten, baf es ben fünf Große midten jufteben folle, die Erbfolge in ben Bergogthumern willfürlich abpindern und über beutsche Fifteftenthämer nach bloffer Convenien; zu berbubeln wie aber bas berrenlofe Griechenland. Mit Recht fchien bie beutfche

Denne Ration barouf geblien ger bitten, baft in biefer Frage ihre Atisften ibnen votungeben warben, ba fie in bem legitimen Rechte bes Anguftenburgers ja nur ihr eigenes legitimtes Recht vertheitigten und bie Filgen nicht moeis felbaft fein tonnten, die in der That nabe genug lagen und felber ober ftater eintreten mußten, wenn fie ben Grofmachten ein foldes Recht freiwillig maesteben wurden. Die gange Ration war in vieser Frage einig und es febien ibr faft unmöglich, bag bie Regierungen von Dofterroich und Prougen fich in Diefer Frage von ihr wurden trenuen Binnen. Die Ration fublte ihre Macht wieb mar bereit, Gut und Blut baran gu feben, fie einteal geltenb zu machen: Der : Mugenbfid fobien : ganftig.! Weint gang Dentfchland mit Ginfchlafe ber beiben Grofmachte foft gufammen bielt, wen megite es fürchten? Wer mochte es wagen, einer fo ungeheuren Macht fich entgenenaufeiem? Sicherlich wicht Schweben .: bas fich wobl bilden wurde, in ben Streit fich eingumifthen, Bufftanb taum, ba es mit Polen binreidenb befchliftigt war, nur : febr unwahrfcheintlicher Boffe England, bas ja nur ben Frieden und gwar ben ffrieden um feben Poit ten Auge hatte, wie es in ber polnischen Frage fo eben flar wentig in ben Lag gelegt batte. Frantveich allein fcien gu-fürchten; Fruntseich allein war in ber lage und vielleicht geneigt, einen Rrieg mit: Deutschlund, gu funten. Aber bie beutiche Ration war berett, ifin aufgenehmen und glaubte ibn, einig mib nur für ihr gutes Recht tampfenb, nicht ichenen zu muffen. Mer Babricheinibiteit nach wirte inden felbft Fehntveich Deutschland gewähren laffen. Die Losveifung ber Bergogthumer ben Banemart und ibbe Bereinigung mit Deutschlond mitthen von Guropa tum minbeften ebenfe als vollandete Thatfachen hingenommen werben, wie bie Einverkeis bung Savoyens und Migga's in Frantreich. Go ungeführ baibte nien en Deutfeffanb.

Die heiben bentschen Grofandste over vielmahr die Leiter der andrich und wärtigen Politik berseiten, Hr. v. Bismard in Betlin und Geaf-Rechberg
preusen,
in Ablen, waren nicht dieser Ansicht. Sie meinten, das berseiten jede
Reuntuss dessen gebräche, was sie die realen Berschlinisse nannten und sie
waren nicht geneigt, den Enthusiasmus und die absolute Opserwilligkeit
ber Nation zu benühen; geschweige benn des Lewegung sich henzigeben.
Die schleswigsholsteinsche Fraze war ihnen, so weit sie eine populäre
Fruge war, von jeher widermärtig gewesen, die Agitation, in die sich ganz
Bentschand zu wersen anschilte, erschien ihnen silv ihre besonderen June

Digitized by Google

Rechts, fonbern lebiglich ber Convenienz

Da die Refonmatte des Fänfteneugreffes ben bundesflantlichen preusen. Binen Brengend, wie fie bie Fortfdrittenartei und ihre fichrer udietten, is venig entiprach ale ben bamit Leinesvegs gufammenfallenben Bidnen, vie fie wenn auch unter bemfelben Ramen bie Regierung im Ange batte, je glandte Dr. v. Bismard ben Angenblick gekommen, um Reuwahlen: um Abgeorenetenhause gu verfnehen. Er erklärte, baf in jener Thatfothe bie "werkundere Abficht vorliege, bem preufifchen Staat feine wohlerword "bent Medtiftellung in Denticland und in Europa gu vertimmern" und! ph fich ber Deffnung bin, bag einem folden Berfuche gegenaber bie poor litifor Deinamastverfciebenbeiten in ben hinterneund treton wilcom. Amel-Lage nach bem Schlug bes Fürftencompresses wurde baber bas Mageorbe micujans burch Binigliches Decrat für aufgeloft ertiart und Rentweblons ingerbnet. Der Erfolg entfprach inbeg in teiner Beife bon Erwartum gu ber augenblidlichen Loiter bes vereififden Staates. Erop ber aufers ften Anstrengungen ber Abgierung, ihrer Organs und ber fenbalen Batetetplang to bem Ministerium am 28. October, bem Toge ber allgemeinen-Bablen, doch nur etwa 37 ihrer Anhängen burchzusehen. Die Bige ber Dinge im Juneam war alfo nicht wefentlich verländert. Das Land bielt in feiner weit übertwiegenben Dethebeit feft au feinen Anschaumgen und: Beftrebungen. Aber bie: Begeberung, gab nicht minber auch teinen ihrer-Applicand. Am 9: Revember worde ber Landtag eröffnet und bie-Efrontebe bes Rönigs legte es ungweibentig an ben Tag. Die Frettering einer vollftelindigen Aneptemming ber Armeestorganifation ofine bio-Encession einer amnifchrigen Dienstzeit und die Annahme des biestiss. stiere Beseichentwurfe Aben; die Bempflichtung zum Kriegebienst blieb: bieille. Auferbem leate bie Mogierung bem Sanbtage bie Preforbonnang: ben 1. Juni, gu nachträglicher Gemehmigung nebft bem Entwurf seines Prefesenwelle, die ihr die Breffe vollständig pu Füßen legen follde. und weiter einen Gefehestentwurf ju Abanberung ber Berfaffung por, burch. ben für ben Fall ber Richtvereinbarung zwifchen: Regierung und Landtag über bat jabrliche Bubget ber zwieht vereinbarte Ctat in Rraft bleiben folite. Der Breckorbonname vom 1. Juni murbe vom Mogeorbiedenhaufe fofort die Genehmigung mit großer Mehrheit verfagt und die beantragte Betfaffungsverfinderung, welche dem Landtig fein wichtigstes Recht aus ben fünden gewunden und die Stände and mitbefolioffenben befinitto auf les: islig berathende harabgebrütt haben würde, später mit weit überwiegen: ht Mehrheit vorworfen. Jugwischen hatte bie beutsche Bewegung für:

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

Breifen, Gelleftwige Bolifiein guich Breufen ergriffen und ifcon aut 28, Robember brachten bie Abgeordneten Stavenhagen und Birchow Ramens ber beiben großen Factionen bes Abgeordnetenhaufes ben Antrag auf eine bieffällige Refolution im Saufe ein: nach zweitägiger Debutte fprach fich basfelbe wirklich mit 281 gegen. 63 Stimmen für bie Anextennung bes. Pringen von Magnftenburg ale Bergoge von. Schleswig : Dolftein and und ertfarte es für ein Bebot ber Ebre und bes Intereffes fammtlicher beutiden Staa: ten, ibm in ber Geltenbmachung feiner Rechte wirffamen Beiftanb ju leiften. Benn fomit Preugen auf bie Banfche feines Bolles Rudficht nehmen wollte, fo war ihm ber Weg, ben es in biefer Magelegenheit ein: guidlagen batte, flar genug vorgezeichnet. Die gange Stellung jeboch, melde bas Regiment bes Dru, v. Bismard ju ben innern Barteitinpfen in Breufen eingenommen batte, tonnten von born berein toum einen Zweifel barüber laffen, bag ibm bie foletwig-holftein'iche Berwicklung mar vielleicht gang gelegen getommen fei, aber nur als Berwickeinng und nicht um bie Frage als eine bentiche zu lofen, fonbern lebiglich um fie au benathen, wenn fie ihm die Beleganbeit bieten follte, ben inneren preuftifchen Auftanben baburd eine andere Wendung zu geben. Dagn hatte er fchen an Anfang bes Jahres bie polnische Jusurrection benithen wollen, allein bie Baltung Frankreicht batte ibm ben Saben fury obgeschnitten. Beit Borfict in bie Sand genommen, mochte bie banifche Frage eber jum Biele führen. Allein um babin ju gelangen, ftanb es von feinem Stanbpurutte aus von vormberein fest, daß eine Lofung gefucht werben muffe, die gu= gleich eine Rieberlage ber ibm gegenüberftebenben Mujoritat bes Abgearbnetenhanses und wo immer möglich einen speziellen Bottheil für Prentigen in fich foldfie. Daran, fich ber bentichen Bewogung anguschliegen ober fich an die Spipe berfelben gu ftellen, bacte Berr von Bidmard nicht einen Augenblid, tonnte auch in ber That nach ber gangen Stellung welche er gegenfiber Dentfchanb wie gegentiber ber Bullsvertvetung feines eigenen Lanbes eingenommen hatte, nicht baran benten.

Defleureid, Roch weniger war im Grunde von Destervoich zu erwarten. Seini Regierung liebt es zwar, gelegentlich ihre beutschen Gessunungen hervor zuheben und scheinbar einen großen Eiser für die Interessen Deutschland an den Tag zu legen und ihre Freunde im Reich zeben sich eine amen kennendwerthe Mühe, sie beim Worte zu nehmen und den Schein will wan unbesanzen sein, zwaß wan gestehen, daß das deutsche Interesse in Wen nur von unterzeit

nbacten Gewicht ift. Der Raiferflaat befteht eben jum großeren Theile Dianus nicht : beutiden Glementen und bas Intereffe ber Gefammtmonarcie ift es, bas ben Ausschlag gibt und wonach feine auswärtige Politit gekut wirb. Die Februarverfaffung tonnte hierin um fo weniger etwas anbern, ale bie Leitung biefer Ungelegenheiten bem Grafen Rechberg ver-Nieb, ber forgfaltig innerhalb ber befannten Bahnen ber biplomatifden Ueberlieferungen Defterreichs an verharren fich bemubte. Die Bewegung für Schleswig-Bolftein, welche gang Dentschland ergriff, machte fic allerbings auch in ben beutschen Provinzen Defterreichs geltenb; auch bier begannen fich Comite's ju bilben, auch hier wurde die Regierung im Reichsrathe interpellirt, auch hier wurden Betktionen an die Bolksvertretung und Abressen an ben Raiser selbst vorbereitet. Allein ba in Defterreich keinerlei gefetliches Bereinsrecht bestebt, so fiel es ber Regierung nicht fower, bie ihr unbequeme Agitation icon im Reime zu erftiden. Die Interpellationen wurden vorerft vom Grafen Rechberg nicht beantwortet, bie Sammlungen fur Schleswig-Bolftein nur gestattet, foweit es fich um reine Boblibatigteitewerte ohne alle politifche Beimifdung zu hanbeln fcien, bie Statthalter ber verfchiebenen Rronlanber erhielten gemeffene Befehle, bie Bewegung forgfältig ju übermachen und ben birecten Abreffen an ben Raifer machte biefer felbft ein Enbe, indem er eine Deputation des Wiener Gemeinderathes febr ungnäbig befchieb und fie von volitischen Intereffen geradezn an bie forgfältigere Babrung ibrer eigenflichen Aufgabe verwies. Die tanm begonnene Bewegung gerieth baburch alsbalb in's Stoden unb ließ ber Regierung, die auch von ber Majorität im Reicherathe nichts zu bejorgen batte, volltommen freie Banb.

Die nachfte Entscheidung fiel ber Bunbesversammlung in Frankfurt Denifo-Ber bieberige Gefandte für Bolftein und Lauenburg legte 28. Rovember berfelben seine neue Bollmacht Ramens bes Königs Chris fin IX. von Danemart ale Bergogs von Bolftein und Lauenburg vor, während ber Bring von Augustenburg burch ben babifden Gefandten bem Bunde feinen Regierungsantritt ale legitimer Bergog von Schleswig-Bols ftein und Lauenburg wotifigirte und die Anerkennung beffelben als feines Bertretere verlangte. Benigftene ein vorläufiger Enticheib mußte gefaßt werben und biefer fiet babin aus, daß mit großer Dehrheit beschloffen burbe, bie Sabrung ber bolftein-lauenburgifden Stimme vorerft ju fufpenbiten. Der Zwiesvalt ber Anschauungen und ber Interessen trat inbeg fofet anf's entfcbiebenfte ju Tage. Defterreich und Preugen gaben eine

Demis gemeinsame Erklärung zu Prototoll, welche babin ging, daß fie ihrerseits burch ben Londoner Bertrag gebunden und zu Anwendung bestelben bereit seien, wosern Dänemart sich herbeilasse, diejenigen Bereinbarungen zur Ausführung zu bringen, auf welche hin sie jenem Bertrage beigetreten seien und die mit demselben ein untreunbares Ganzes bildeten. Uebrigens, meinten sie, stände dem König Christian von Dänemark bezüglich Lauens burgs die Succession nach Ansicht beider Regierungen auch dann zu, wenn der Londoner Bertrag hinfällig wurde.

In biefer gemeinsamen Erflarung Defterreiche und Preugens lag bereits ein formliches Programm: bie beiben Regierungen hatten fich vorläufig verftanbigt und zwar gegen Deutschlaub verftanbigt. Uneinig unter fich über bie Bunbesreformfrage, b. b. über bie Art und Beife, wie Deutschland ben speziellen Intereffen ber einen ober ber andern Dacht ausschlieglich ober boch überwiegend bienftbar gemacht werden tome, trafen fie alebalb barin überein, bag Deutschland fich jebenfalls nicht zu einer nationalen Macht über ober neben ihnen erbeben burfe. Benige Tage fpater fcheint die vollftanbige Ginigung ju Stanbe getommen ju fein. Ueber bie Grundlagen berfelben maltet noch ber Schleier bee Bebeimniffes: bie Bielbuntte gingen offenbar babin, in erfter Linie einen Bruch mit Danemart wegen Solftein zu verhindern, in zweiter Liuie aber, wenn ein folder wegen Schleswig nicht auszuweichen fein follte, Die beutiche Bemegung mit allen Mitteln in Schranten zu halten und bie Durchführung ber gangen Angelegenheit mit ober ohne ben Beitritt bes übrigen Denticolands in ibre Sanbe gu nehmen. Allem Anfchein nach mar es Preugen, welches bie Initiative ber Unterhandlungen ergriff, auf welche Defterreich feiner= feits einging, fei es nun gegen gemiffe anberweitige Concessionen ober Garanticen von Seite Breugens, ober fei es, bag Defterreich feinem Rebenbubler um teinen Preis die ausschließliche Führung einer Angelegenbeit. beren Tragweite gur Beit noch gar nichte zu ermeffen mar, überlaffen wollte. Ohne bie beutsche Bewegung, beren intenfive Starte fo wenig an verkennen war wie ihre gewaltige Ausbreitung über alle Stamme ber Mation, maren - barüber laffen bie bamaligen Meußerungen ber offigiofen Organe beiber Regierungen und bie feitherigen Enthullungen ber englischen Diplomatie keinem Zweifel Raum - für bie Rechte und Ansprüche ber Bere jogthümer energische Magregeln überall nicht vorauszuseben gewesen. Rouig Chriftian IX. von Danemart mare wie als factifcher fo auch als rechte licher Nachfolger Friedrich VII. in ber Regierung ber Bergogthumer

wn fammtlichen Machten mit Einfthluft Defterreichs und Breufens gner- Deut tunt, bie Berbanblungen maren wie bieber fortgefchleppt worben und ber Bund batte fich folieglich mit irgend welchen nicht wefentlichen Conceffionen Danemarks begnugen muffen und begnugt. Durch ben Eintritt ber bentiden Bewegung war bieg nunmehr allerbings unmöglich geworben. Bis auf einen gewiffen Grab mußte, wenn ein gewaltsamer Ausbruch mmieben werben foute, ben Forberungen ber Nation Rechnung getragen. bir Bewegung wenigstens eine gewiffe Befriedigung bargeboten werben. Mein, wenn bas geschah, so burften Desterreich und Prengen sich auch ber hoffnung hingeben, daß die Agitation in ihrer Zerfplitterung allmählig fich legen und es ihrem Ginfluffe auf bie Regierungen ber Mittels und Reinstaaten gelingen werbe, die gange Frage in ber bisberigen Babn an ethalten und bie nationale Bewegung Deutschlanbs von ihrem Liele erft abplenten, folicelid unfoablid ju maden. Buerft galt es abgulenten. Dur comfequent in ihrer rechtlichen Auffoffung ber Sachlage verlangte bie Nation und biejenigen Regierungen, welche mit ihr ju geben entschloffen ober geneigt was ren, bag auf Grund ber ftreitigen Succeffionsfrage von ber früber befchloffenen Execution in holftein nunmehr abgeseben und von ber Bunbesverfamm= lung jest vielmehr eine Occupation biefes Bundeslandes beschloffen werbe. Die principielle Bebeutung eines folden Befdluffes für ben weitern Berlauf und die foliekliche Losung ber gangen Frage lag auf ber Band und vom Standpunkte ber beiben Grofmächte mußte einer folden Benbung wihmendig von vornherein vorgebeugt werben. Bis jum 4. Dezember hatten fich Defterreich und Preugen vollftanbig geeinigt und erliegen unter biefem Tage an bie Regierungen ber fammtlichen übrigen beutfchen Staaten gleichlautenbe Roten, burch welche bieselben in ziemlich brobenbem Tone mi bie "ernften und unabweislichen Folgen" aufmertfam gemacht wurden, bie ein weiter getriebener Diffens amifchen ber Majoritat ber Bunbesperfammlung und ben beiben Großmächten nach fich gieben müßte. An bems selben Tage beautwortete Graf Rechberg endlich bie im Reicherath an ihn gerichtete Interpellation, nachbem Gr. v. Bismard schon zwei Tage bother bem preußischen Abgeordnetenbause eine fcriftliche Ertlärung bes Siellsminifteriums vorgelefen batte. Beibe erflarten übereinftimment, bag die Regierungen von Desterreich und Breußen fich burch ben Loudoner Bertrag für gehunden eracteten, nur mit bem Unterschied, bag ber preus Micht Ministerprofibent die Möglichkeit einer Lossagung Preugens von inem Bertrage betonte, mas ber öfterreichische Minister seinerseits

Dente nicht that. Auch fr. v. Bismard erffarte übrigens, "bag bie Regierung "fich bie Entscheibung über biefe Frage vorbehalte- und fie weber bem beut: "fchen Bunde überlaffen, noch im preugifchen Landtage gum Gegenftand von "Erffarungen machen tonne." Die Majorität bes preugifchen Abgeordnetenhaufes fehte ber Erklarung ber Regierung einen febr entichiebenen Befolnft gegen bie weitere Giltigfeit bes Londoner Bertrage und fur bie Anertennung bes Augustenburgers entgegen und felbft im öfterreichifden Reichstage ertlarten fich mehrere ber berborragenbften beutiden Abgeord: neten unumwenden für nicht befriedigt burch bie Antwort bes Minifters und burch bie gange beutsche Bolitit ber Regierung. Weber bie eine noch bie andere ber beiben Regierungen ließ fich baburch beirren. Der Drud, ben fie gemeinsam auf bie Heineren und Heinsten beutschen Begierungen ausgenbt, that feine Birtung, jumal aufer Medlenburg auch Sannover und Rurbeffen auf ihre Seite traten und am 7. December wurde bie Occu: pation Solfteins mit 8 gegen 7 Stimmen von ber Bunbesberfamms lung verworfen und die Execution befchloffen mit dem theils bedeutungs. lofen, theils bebentlichen Bufabe, bag burch bie Ausführung ber ine Auge gefaßten Magregeln ben vom bentichen Bunbe "innerhalb feiner Competeng" an faffenben Entschließungen in ber Erbfolgefrage "nicht prajubicirt" werben folle. Der erfte Schritt in ber foleswig bolftein'ichen Frage war bamit getban und amar jum Rachtbeil bes nationalen Intereffes, bie Schulb aber mußte nicht sowohl ber Uebermacht ber beutschen Grogmächte als ber eigenen Uneinigkeit und Schwäche ber Regierungen ber Mittel = und Meinstaaten Deutschlands felber zugemeffen werben.

Die Nation fühlte es und die Bewegung erhielt badurch zunächst nur einen neuen Impuls. War sie im allerersten Ansange sich selbst hie und da noch etwas undar gewesen, waren hie und da noch unreise Plane daran geknüpft worden, so hatte sich die Bewegung doch sehr bald selbst gekantert und war sich ihres Zieles volltommen bewußt geworden. Und da alle Kreise der Nation von ihr ergriffen worden waren und sich mit gleichem Eiser an derselben betheiligten, stellte sich mit der wachsenden Energie auch der Entschluß sest, kein legales Mittel undenützt zu lassen, um der Nation zu ihrem Rechte zu verhelsen, aber zugleich auch streng innerhalb der gesehlichen Bahnen zu bleiben. Wo die Kammern schon versammelt waren, wie in Sachsen und Hessendert, ober wo sie bald darauf zussammen traten, wie in Württemberg und Baben sprachen sie sich einstimmig und zwar nicht bloß die zweiten, sondern auch die ersten Kammern

im Sinne ber nationalen Forberungen ans, in anbern Staaten wurde Deuffeauf eine außerorbentliche Ginbernfung ber Lanbtage gebrungen, in Batern; beffen Konig Mar um feiner angegriffenen Gefundheit willen in Italien weilte, gingen Die beiben Gemeinbecollegien ber Refibeng fo weit, ben Konig telegraphisch um die Ruckehr in die Mitte feines treuen Bolles ju ersuchen und erhielten alebalb bie bejahenbe Busage, mabrend gu berfelben Beit fortmabrenb in jeber groferen und Meineren Stabt, ja faft in jebem Stabten Bolfeberfammlungen abgehalten und Belbfammlungen veranftaltet murben, bie im erften Augenblide einer wahrhaft großartigen Opferwilligfeit aller Stanbe ohne Ausnahme zu begegnen fcbienen. Gelbft bie bieberigen tiefen Barteibifferengen traten für ben Moment in bon Umsonft war es bisher wiederholt verfucht worben, bie Führer ber fog. großbeutichen und ber fog. Meinbeutichen Partei ju einem unbefangenen Meinungsaustaufch ausammen zu bringen. Sest gelang es ohne Schwierigkeit. Am 6. December traten bie anerkannteften Fahrer ber beiben Barteien in Rurnberg aufammen und befchloffen einheltig, auf ben 21. gl. DR. alle berzeitigen Mitglieber fammtlicher beutiden Stanbeversammlungen ju einer großen Bersammlung nach Frankfurt einzulaben, um fich für bie Erbfolgeberechtigung bes Bergogs Friedrich, als bem Retnpuntt ber gangen Frage, wenn fie im nationalen Intereffe geloft werben follte, "auszusprechen" und über bie jur entschiebenen und rafchen Durchführung ber Rechte ber Bergogthumer erforberlichen gefehlichen "Mittel gu befcbließen." Rach allen, was in ben letten Jahren vorausgegangen war, erfcbien biefes Refultat ber Zusammentunft als ein bebeutfames Ereigniß und die Ration war berechtigt, baran große Soffnungen ju tnupfen. Obwohl fie von bem Gefühl burchbrungen und getragen mar, baf bie Lofung ber foleswig-bolfteinifchen Frage über ihre gange gufunftige Entwidelung, and barüber entscheiben werbe, mas fie, wenn auch auf verfciebenen Begen und unter oft leibenfcaftlichen und bitteren Barteitampfen, boch mit allen Rraften anftrebte, eine Bunbesperfaffung, bie Deutschlanbs Einheit und Dentschlands Macht in Europa gur Geltung brachte, fo fcienen boch beibe großen Barteien bereit, ihre bieberigen Differengen, ibre fpeziellen Bielpuntte vorerft gang bei Seite gu legen und gemeinfam ihre Kräfte ungefcwächt und ungetheilt ber nächsten Aufgabe allein gugu-Noch bevor bie Bersammlung ftatt fanb, war ber König Mar bon Babern, bas ale ber grofte ber Mittelftaaten ben Beruf ju haben fchien, an bie Spipe ber nationalen Bewegung ju treten, jumal es Ronig

Tamb.

Daufd Max gemejen mar, ber ben Beitritt jum Londoner Bertrag nicht nur feinerfeits entfcbieben abgelehnt, fonbern auch benjenigen bes Bunbes allein verbinbert batte, in Munchen eingetroffen und batte fofort bie öffentliche Erklarung erlaffen, bag er "bie Erbanfpruche bes Augustenburgers für "rechtlich begrundet erachte und bereit fei, mit allen Rraften für bie Durch--führung ber bieburch bebingten Politit für bie Rechte ber Bergogthumer "und Deutschlands einzufteben," immerbin mit bem ausbrudlichen Beifügen, baf er "getreu feinen Pflichten als Bunbesfürft und wohl erwägend bie Lage ber Dinge, ber Buftimmung aller Besonnenen ficher gu fein "hoffe, wenn er bas vorgestedte Biel bei bem Bunde und burch ben Bund jan erreichen ftrebe." Benige Tage nachber trat bie große Berfammlung ber Laubtgadabgeorbneten gufammen, Gegen 500 Mitglieber ber verschiebenen Stänbeversammlungen Deutschlands nahmen baran Theil, alle größeren Staaten, auch Defterreich und Breugen, bie meiften ber Meineren waren bertreten. Ginftimmig von allen Anwesenben, burch Acclamation und ohne Debatte warbe eine vom Ausschuffe einmuthig beantragte und vom baverifchen Ageordneten Chal mit berebten Borten begrundete "Erffarung ber Rechte" genehmigt. Die Richtigfeit bes Londoner Bertrage wurde barin neuerbings laut ausgesprochen und bie Rechte bes Bergogs Friedrich und feines Bolles entichieben anertannt, wie bie "Berpflichtung bes beutiden Bolles, fur feine verlette Ehre, für fein geführbetes Recht, für feine unterbrudten "Stammesgenoffen und ihren rechtmäßigen Fürften jebes notbige Opfer gu "bringen.". Die Ginmuthigkeit ber Anschauungen bes beutschen Bolles fanb in biefer einftimmigen Erflarung einen großartigen Ausbrud. Allein ber Rejofutionen maren auf hunberten von Bolleversammlungen in Deutschland bereits genug und mehr als genug gefafit worben; follte nicht neben ber Anfchauung bes beutschen Bolles auch seinem Billen ein entschiebener Ausbrud gegeben werben? Der Ausschuß hatte in ber That bie Frage vorberathen, mar aber ju feinem Befdluffe getommen: es war barfiber vielmehr ein Zwiespalt zu Tage getreten, ber sich alebaib auch auf bie aroke Berfammlung Abertrug. Es war beantragt worben "als Mittelpuntt ber gesehlichen Thatigkeit ber beutschen Ration" in ber gangen Augelegenbeit einen Centralausschuß von 36 Mitgliebern nieberguseten: biefer Antrag wurde aber querft im Ausschuf und nachber auch in ber großen Berfammlung vom Freiheren v. Lerchenfold und vom Grafen Degnenberge Dur, ben Führern ber Majorität ber baberischen Rammer ber Abgeordneten und bes Ausschuffes bes großbeutiden Reformvereine betampft. Sie

und etwa 40 anbere Mitglieber - Babern, Burttemberger und Defters Dentidmider - legten Broteft gegen bie Rieberfebung eines folden Ausschuffes ein, inbem fie erklärten, bag "ein folder Ausschuß mit beschränktem, ftreng umidriebenen Birtungetreife ben Erwartungen nicht entsprechen, mit weitergebenben Befugniffen ober unbestimmtem Birtangefreife bei jebem Acte feiner Thatigfeit bem Conflicte mit ber beftebenben Gefebgebung ausgesett fein wurbe" und verlieften ben Saal. Der Antrag wurbe gwar bennoch von ber Berfammlung mit großer Debrheit gum Befdlug erhoben und ein Centralausicuft gewählt. Allein ber nationalen Manifeftation war burch bie eingetretene Spaltung bie Spite abgebrochen. Buerft bie baberifche und fpater auch bie hannoverfche Regierung hielten es für angemeffen, ben fammtliden foleswig-bolfteinifden Bereinen und Comite's ihres Landes alle und jebe Berbindung mit bem Frankfurter Ansfchuffe ju verbieten. Derfelbe sammelte awar feither bie an ihn eingehenben Beiber und war auch fonft nach allen Geiten bin thatig, um bie Bewegung ju fammeln und auf allen Puntien wach ju erhalten. Allein eine eingreifenbe Thatigkeit konnte ibm nicht mehr vergonnt fein. Bie burch ben Bunbesbefcluß vom 7. December begiglich ber Regierungen, fo batte bie nationale Bewegung beguglich bes popularen Rachbrude burch bie Saeffien eines Theils gerabe ihrer einflufreichften Fuhrer in ber Abgeordnetenverfammlung bom 21. December eine erfte Rieberlage erlitten.

Unterbeffen batten auch bie Bevöllerungen ber Bergogthumer felbst fich zu regen angefangen. Obwohl noch unter bem Drude bes banifchen Regimentes fenfgend, bas fie fest zusammengeschnurt bielt, begannen fle boch wieber aufmathmen, sobalb fie nur ben frischeren Luftzug fpurten, ben ihnen bie machtige Bewegung ber beutschen Ration gufuhrte. Buerft machte es fich in Bolftein bemerflich, wahrend Schleswig und Lauenburg gurudftanben, jenes, weil es im Rorben von banifchen Beams im, im Saben von banifchen Truppen überschwemmt war, biefes, weil bas en fich nicht untüchtige Boll feit langeter Beit einem politifchen Stills leben verfallen erfcheint, in bem ber Abel und bie Beamtenschaft bes Lindgens ganglich vertommen waren. Solftein bagegen batte feinen Racken unt wiberwillig unter bas Joch ber Danen gebengt unb alle Stanbe bielten bort mit feitmer Ginmathigfeit gusammen, einen Meinen Bruchtheil bes eingeseffenen Abels allein ausgenommen, ber burch bie Aussicht auf hof mit Gefundienftellen an Dimemark gebinden war und an ber Oppoflier bes Lanbes gegen bie Danen mur bis auf einen getriffen Grab

Deutes- fic betbeiligt hatte, weil ihm bie bemotratifche Birthichaft in Ropenhagen von Bergen guwiber mar. Die Proclamation bes Pringen von Augustenbura vom 16. Nov. hatte ihren Weg auch nach Holftein gefunden und bort in weiten Rreifen unter bem tiefen Drude neue Boffnungen angefact. Die Bevölkerung erkannte fofort, bag bie Anerkennung ber Rechte bes Saufes Augustenburg ber einzige Weg fei, um auch ju ihrem Rechte au gelangen und ichon am 19. Rob. magten es 24 Mitglieber ber Stanbes verfammlung trop bes banifden Berbotes in Riel jufammengutommen, fich für bas legitime Recht bes Bergogs Friedrich auszusprechen und eine Eingabe um Schut ber Lanbesrechte an ben bentichen Bunb ju richten, am 24. gl. DR. trat ber Eingabe in einer neuen Berfammlung gu Samburg noch eine weitere Angabl von Stanbemitgliebern bei : am 22. Des cember endlich tamen bie Mitglieber und Stellvertreter ber Stanbe Bolfteins wiederum in hamburg und zwar biesmal faft vollgablig zusammen und beschloffen eine neue Gingabe an ben Bund, mit ber Bitte, bas Recht bes Bergoge Friedrich ale ihres legitimen Fürften anguerkennen und ibn balbigft in ben Stand ju feten, bie Regierung bee Lanbes ju übernehmen. Dit vollem Rechte bemerkten bie Unterzeichner in biefer Gingabe: "Zwar "bat bie Neuzeit Beispiele genug gebracht, baf berechtigte Kürften, bie ibr "Boll berwarf, burch Staatsvertrage befeitigt worben find; aber bag ein "legitimer Fürft, ben fein Boll begehrt, burch Bertrage anberer Staaten rechtlich befeitigt werbe, bas tann tein herricher behandten, ohne ben Boben zu untergraben, auf ben er felber fteht." Ebenbasselbe that bie bolfteinische Ritterschaft, querft am 21. Rov. eine Angabl einzelner Mitglicber, bann am 27. gl. M. bas in Riel versammelte Blenum berfelben, endlich nochmals am 28. Dec. Pralaten und Ritterfchaft in orbentlicher Convocation ju Riel. Am 26. Dec. wandte fic auch bie Lanbesuniverfitat Riel mit einer Gingabe in bemfelben Ginne an ben Bumbestag. Die angesehensten Corporationen bes Lanbes, die wohl als feine Bertreter betrachtet werben mochten, batten bamit bie Ueberzeugungen ber Bevoltorung in unaweibeutiger Weise an ben Tag gelegt und ibre Erffärungen mukten um fo mehr in's Gewicht fallen, ale alle bie bieber erwähnten Mani= feftetionen noch bor ber Durchführung ber Erecution, noch bebor bie Danen bas Land geräumt hatten, erfolgten. Gin ebenfo ungweibeutiges Benguiß für bie Gefinnungen bes Lanbes war es auch, bag, als Ronig Chriftian

alebalb nach seiner Thronbesteigung von fammtlichen Beamteten Soffteine ben Dulbigungseib verlangte, die Leistung besselben von ber aberwiegenben

Wehrheit ber Aufgeforberten verweigert wurde. Das Boll felloft nutite fich Dom vorerft usch gedulben. Allein kaum hatten bie Bundestruppen ben Bodets Holfteins betreten, so brach auch die Ueberzeugung und der ruhige aber: entschiedene Wille bes Bolles mit unwiderstehlicher Macht zu Tage.

Die Ausführung ber bom beutschen Bunbe am 7. December befoloffenen Erecution in Solftein war junachft ben Regierungen bon Sachfen und hannover, in zweiter Linic benjenigen von Defterreich und Preugen übertragen worden. Bene follten Solftein felbft mit etwa 12,000 Mann befeten, biefe bagegen je 5000 Mann an ber Granze ale Referven aufftellen und fur ben fall eines Biberftanbes von Seite Danemarts grafere Militartrafte bereit balten. Am 12. December notifizirten bie vint Regierungen Danemart ben Befdluß bes Bunbes unb forberten es auf, Solftein binnen 7 Tagen zu raumen. Die Antwort konnte nicht zweifels haft fein. Go fehr bie Danen auch Luft gehabt batten und fo fehr fte fich auch bis zulest bas Ansehen gaben, als ob fie entschloffen warn, ben verhaften Deutschen ichon in Bolftein einen bartnadigen Biberftanb entgegenzuseben, so konnten fie boch im Ernfte nicht baran benten. 6. December fcon fant Konig Chriftian für gut, bie Betanntmechung vom 30. Marg, bie gunachst ben Anlag ju Ginleitung ber Grecution gegeben batte, aufer Rraft ju feben, und ohne ben Gintritt ber beutschen Bewegung batte ber Bund feinem frubern Berfahren in biefer Angelegenbeit gemäß auch ohne allen Zweifel bie Erecution wieber fiftirt. Jest war es für Danemart zu fbat. Es mußte froh fein, bag am Tage barauf: vom Bunbestage nicht die Occupation, sondern bloft die Execution befcloffen murbe. Es begnügte fich, am 19. December auf bie Rotification. ber Execution mit einem feierlichen Protest zu antworten, verlegte am-20. December bie Bollgrange an bie Giber und befahl feinen Ernppen, fich vor ben einrudenben Deutschen ohne Wiberftanb, aber nur Schritt. für Schritt hinter bie Eiber und in die feste Stellung bes Danewerts aurud au gieben.

Am 23. December überschritten die Bundestruppen die Gränzen ber Herzogihümer und besehten langsam vorrüdend bis zu Ende bes Mosnats das gauze Herzogihum Holstein, indem sie am 29. in Riel, am 31. in Rendsburg einzogen. Laum hatten sie die Gränzen überschritten, so brach das lang verhaltene Nationalgesühl der Bevöllerung auf allen Punkten gewaltig hervor. Schon die erste größere Ortschaft, die von den Dänen geräumt wurde, Wandsbed, proclamirte, noch bevor die Buns

Deuts- bedtruppen einzogen, fofort auf offenem Martie ben Bergog Friedrich umb biefelbe Manifestation bestete sich von Ort ju Ort, von Attena bis Renbsburg, an die Ferfen ber abgiebenben Danen. Richt ein größerer Ort blieb, wie es scheint, zurud und überall geschach es in volltommener Ordnung, mit bemjenigen Ernfte und mit berfenigen Entfciebenbeit, bie biefem Stamme eigen flub. Die und ba wurben babei fene Beamteten, welche ben Danen ben Sulbigungseib geleiftet, befeitigt, boch ohne Gewaltthat ober Erceffe; bie ärgften Dranger fanben für gut, bas Lanb freiwillig ju Die vom Bunbe ben Truppen beigegebenen Civilcommiffare machten am 26. December ben Berfuch, biefen Demonstrationen, nament-116 ber Broclamation bes Augustenburgers, fo lange ber Bunbestag über bie Anfpritche beffelben noch nicht entichieben habe, burch einen Erlag entgegenzutreten, allein ohne ben minbesten Erfolg. Das Boll mar ent= fichloffen , und Gewalt gegen basfelbe ju gebrauchen, mar unter ben obwaltenben Umfidnben boch nicht möglich. Am 27. traten wohl 20,000 bolfteinifche Monner aus allen Theilen bes Lanbes, felbft aus benen, welche im Augenblid von ben Danen noch nicht geraumt waren, in Elmeborn unter freiem himmel zu einer großen Lanbesgemeinbe zusammen, proclamitten einftimmig ben Bergog Friedrich als ihren rechtmäßigen Lanbesherrn und beschloffen ihm burch eine Deputation die Ginfabung ju fenben, er moge feinem treuen Erblanbe nicht langer ferne bleiben. fant eine fonelle Erfüllung. Am 30. December traf ber Bergog, ber bieber in Gotha feinen Bohnfit genommen, ein Cabinet gebilbet und eine freiwillige Anleibe ausgeschrieben hatte, gang unerwartet in Riel selbst Ein unenblicher Jubel ber Bevollterung empfing ibn. Die Regierungen bon Defterreich und Breufen faben ben Schritt febr ungern, angfi= liche Gemuther erfcraden. Der Bergog batte gang richtig gefühlt, bak er bem Lanbe, auf bas er Anspruch machte und bas ihn verlangte, unmisatie ferne bleiben burfe, bag er fich mit biefem Bolte, bas er ans frember Rnechtschaft zu befreien berufen foien, fich nothwendig in birecte Berbinbung feben muffe: eine fonelle, gewaltfame Enticheibung fucte er inbek nicht, burch eine Broclamation an bie Schleswig-holfteiner forberte er fie felber auf, "bie vom Bunde angeordnete vorläufige Berwaltung zu goten und Conflicte ju vermeiben." Er vertraute auf fein Gefdid, auf bie Rraft biefer Stumme, auf bie Unterftubung ber Ration, aber er tonnte fic auch nicht verhehlen, bag noch große und mannigfaltige Schwierigseiten im Boge ftanben, bie Abertolitigt werben mußten, um endlich ans Biel ju gelangen, has er, bas sein Bolt, bas bie Ration fich gesteckt hatten und Deutschas fie nur erreichen konnten, wenn fie ebensa vorsichtig wie entschoffen bemfelben zustrebten.

Der fühnfte, aber augleich, wenn die beutsche Ration einig war, ficherfte Beg - Rapoleon und die Frangofen batten ihn unter abnlichen Umftanben ohne Zweifel, ohne auch nur einen Augenblid angufteben, eingeschlagen und bochft mahricheinlich nach turgem Entfcheibungetampfe ihr Biel erreicht, ohne bag weiter in Guropa auch nur ein Schuf gefale len, ein Schwert aus ber Scheibe gefahren ware — war burch bie Stele lung, welche bie beiben beutschen Grofmächte in ber Frage einnehmen an muffen glaubten, vereitelt worben. Sie wollten einen allgemeinen Arieg, vermeiben und trieben ibm allem Anschein nach gerabe entgegen. Bab. rend alle Blide nach Rorben gerichtet waren, begann es fich auch, obwecht noch leife, im Guben gu regen. Die ital. Frage, beren gofung feit 1859 3talien. gang Europa beschäftigt hatte, war feit bem Enbe bes Jahres 1862 gang garudgetreten. Sie lag in ber Band bes Raifers ber Frangofen, unb lange hatte er burch feine Saltung gegenüber Rom ben Italienern bie Soffnung gewährt, wenigstens bie rom. Frage burch ibn in irgend welcher Beife nach ihren Intereffen geloft ju feben, bis er fast ploglich ben gaben abiconitt, bie Frage umlehrte und flatt wie bisher Rom nunmehr Italien ju Borfchlas gen bezügfich einer Ausgleichung ber zwischen beiben fcwebenben Diffes rengen aufforberte. Die Regierung bes Königs Bictor Emanuel lehnte es ibrerfeits ab, folde Borfclage an machen, worauf bie Frage vorerft ganglich rubte, Rom von weiteren Zumuthungen Frankreiche verfcont blieb und feine gefährbete Erifteng wie bisber fortfriften tonnte. Italien, von Frankreich folichergestalt im Stiche gelaffen, blieb auf fich felber befcrantt .und mochte feine Lage rubig in Ueberlegung gieben. Groß genug, fich felber gu genugen, mar bie Aufgabe, bie ibm von ber Sachlage! felbft geftellt war, fo mannigfaltig und fo fcwierig, um es hinreichend au beschäftigen. Durch ben Erieg von 1859 ber Uebermacht Defterreiche entlebigt und burch bie Lombarbei vergrößert hatte Garbinien im Jahre 1860 bie Berhaltniffe benutt, um mit rafcher Thattraft Essena: und bie Bergogthumer, ben größten Theil bes Rirchenftaates, Reapel und Sicilien mit fich zu vereinigen und fich jum Ronigreich Italien emporgus fcwingen. Es galt jest, bas fchnell Gewonnene zu fichern. Und biefe Aufgabe war nicht leicht. Benn bie Ginheit Italiens eine Babrheit fein' follte, for machte fie in ber Gefetgebung und Berwaltung burchnefilbet und

3mm, bie alte Gifersucht zwifchen ben mannigfaltigen Gliebern burch bie gemeins famen Antereffen und bas Gleichgewicht aller berechtigten Kactoren für immer beseitigt werben. Billig bot fich bie Lombarbei bagu bar, nicht allangrofe waren bie Schwierigkeiten in Tostang, ben Bergogthumern und einem Theile ber Romagna, aber ber übrige Theil bes Rirchenftaats, Reavel und Sicilien wiberftrebten vielfach felbft ben einfachften Forberungen ftaatlicher Ordnung und boten theils noch ganglich unentwickelte, theils burchaus verkommene Auftanbe ba, bie nur allmälig und vorfichtig geboben werben tonnten. Es war bieg um fo fcwieriger, als Reapel vorerft noch von Turin aus regiert werben follte und bei jeber Reuerung theils mit Recht, theils mit Unrecht über Biemontefismus geflagt murbe. Dennoch war bas offenbar bie nachfte, bie bringenbfte, bie wichtigfte Anfgabe bes neuen Staates. Dan taun nicht fagen, bag feine Anfpruche auf Benedig und Rom unbegrundet waren: es lagt fich nicht vertennen, bag bie öfterreichliche Berrichaft in Benetien nicht auf ber freien Buftimmung feiner Bewohner, fonbern lebiglich auf ber militarifden Gewalt bes Raifer= ftaats beruht, und bag bie weltliche Berricaft bes Bapftes ben Beburfniffen ber Zeit in feiner Weise gennigt nnb taum wird geläugnet werben tonnen, baf, wenn beute bie öfterreichifche Regierung ihre Truppen aus Benetien und Frankreich die feinigen aus Rom gurudziehen murbe, morgen foon bie Bebolferung bes einen wie bes anbern fich nicht einftimmig, aber boch mit übermaltigenber Dehrheit bem Ronigreich Stalien anfchlöffen. Davon ift naturlich teine Rebe: Defterreich will und fann vielleicht nicht auf Benetien verzichten, ber Papft aber, weit entfernt, von bem Benigen, was ihm geblieben, laffen zu wollen, verlangt fort und fort bie Rudgabe ber ibm gewaltsam entriffenen Provingen, bie tatholische Welt balt bie Unterlage weltlicher Berrichaft fur bas haupt ihrer Rirche fur unentbebrlich und bie tatholifchen Mächte, Frankreich voran, konnen in ber That nicht baran benten, ben Papft zu einem Wertzeuge bes Ronigs von Stalien berabfinten zu laffen. Es ift nicht mahricheinlich, bag bie weltliche Berrfchaft bes Papftes fich auf bie Daner werbe behaupten laffen und es ift vielleicht möglich, bag Italien in Folge großer Ereigniffe, bie nicht vorandaufeben finb, bereinft auch noch in ben Befit Benetiens gelange. Allein vorerft ift Stallen viel ju fdwach, um bas eine ober bas anbere mit Bewalt erzwingen zu konnen. Galt es im Jahre 1860 mit rafcher Thattraft Schlag auf Schlag bie Umftanbe auszunüten, fo mochte es jett feine Aufgabe fein, fich in biefelben ju fugen und fich borerft in fich felbft gu

feftigen, bis es im Stanbe ware, aus eigener Rraft und follte felbft 3wim. ein Menfchenalter barüber verftreichen, jene Aufgaben in bie Banb au nehmen. Gin Finanguftanb, ber bis jest ein regelmäßiges jabrliches Dificit von mehr als 300 Mill. Fr. answeist, ware allein genugend gewefen, ben jungen Staat vorerft in seine Schranten zu weisen. Die fog. Actionspartei ließ jeboch Italien nicht aur Rube tommen und bie Regierung, wenn fie and tolltibnen Streichen vorzubengen fuchte und ihnen, wofern fie bennoch verfucht murben, entgegentrat, ließ fich boch von ber Actionspartei auf die falfche Babn loden, die Befreiung Benetiens und Roms zu ihrer hauptfächlichften Aufgabe zu machen und ihr bringenbere Intereffen vielfach hintangufeben. Rur mit großer Dabe tonnte bie Confeription in ben Brovingen bes ebemaligen Rirchenstaats burchgefitbet werben, trop einer febr ansehnlichen Militarmacht gelang es nicht, bas Brigantenunwesen in Reapel zu unterbruden und selbit Sicilien verfiet in anarchifche Buftanbe, ber bie Regierung, wie bie Parlamentebebatten gegen Enbe bes Jahres an ben Tag legten, vielfach nur mit militärischer Billtubr entgegengutreten bermochte. Die benetianifche wie bie romifche Frage rubten freilich offiziell, weil fie ruben mußten. Aber taum foben burch bie banifchebentiche Frage bie Moglichkeit eines großen Rrieges aufe gutauchen, fo murben auch wieber alle hoffnungen mach. Baribalbi, ber bas gange Sahr ftill auf Caprera geblieben, begann wieber ju agitiren und feine Anbanger zu organifiren und felbft ber Ronig meinte am 1. Januar 1864, bag "am Borigonte bes neuen Jahres Berwicklungen von allerbings und unbestimmter Geftalt fich zeigten, bie leicht bie erwanfchte Belegenheit gur Erlbfung Italiens bieten Winnten, welche ibm leiber bas Nabr 1863 verfagt babe."

Während so Italien mit Ungebuld auf den Ansbruch eines allges meinen Krieges harrte, waren die Staaten zweiten und britten Ranges nicht in derselben Lage. In kräftiger innerer Entwickelung begriffen, hatten sie alle Ursache, die Erhaltung des Friedens lebhaft zu wünschen. Spanien hatte sich klüglich mit England von der merikanischen Expedition Spanien. zurückgezogen, sobald es sah, daß Frankreich damit Plane verdand, die mit seinen geheimen Bünschen nicht übereinstimmten. Es erfolgte dadurch eine Berstimmung zwischen beiden Ländern, die das Cadinet D'Donnel erst in's Schwanken und dann gänzlich zu Falle brachte. Selbst die liber rale Union, auf die dasselbe sich im Congres gestützt hatte, erhielt dadurch einen Stoh, der ernstere Parteikumpse in Anslicht zu stellen schien. Das

Comis. Aberaust glickliche Gleichgewicht, bas bie Butnbesverfaffung zwischen ben gemeinsomen Angelegenheiten und bem berechtigten Ginzelleben iebes eins gelnen Rantons bergeftellt batte, ficherte ber Schweig fortmabrend bie Achtung bes Auslandes und bie freiefte Entwidelung im Innern. Eifer pflegte fie bie Ausbildung ihres bortrefflichen Miligipftems, bas nicht blos für paffenb und gureichend erachtet wirb, um ber neutralen Alpenrepublit felbft im Falle eines allgemeinen Rriege wirtfamen Schut an fichern, fonbern bem auch, mit ben für andere Berhaltniffe nothigen Mobificationen, noch eine größere Butunft bestimmt au fein icheint. Gine Reibe von Rantonen bemubte fich wiederum die Bestimmungen ihrer Berfaffung mit ben Bebarfniffen und ben Anschanungen ibrer Bevöllerungen fortwährend in Uebereinstimmung zu erhalten. Laffen fich auch die Bortheile bavon nach ber einen Seite nicht verkennen, fo verliert fich bagegen, wenn biefes Streben, wie es in ber Schweiz vielfach ber Fall zu fein scheint, in ein mabres Revistonsfieber ausartet, jene Stätigfeit und festigfeit ber politifden Grundlinien, bie fur bie Entwidelung im Großen nicht Belgien, minber wichtig ift. In Belgien hielten fich bie beiben großen Barteien bes Lanbes, bie liberale und bie clericale Partei, fortwährend in einer Beife bie Bagge, bie awar jebem Gingelnen bie volle Freiheit ber Entwidelung fichert, aber berjenigen bee Gangen, fofern fie bie Mitwirfung aller Erafte in Anfpruch nimmt, nicht forberlich fein tann. Roch hielt fich vorerft bie liberale Bartei am Ruber, jeboch nur mit Dube. Bei ber Erneuerung ber Balfte ber Mitglieber ber Rammern im Juni verlor bie ohnebin finoace. Majorität im Reprafentantenbaus wieber einige Stimmen und Die im December erfolgte Anullirung ber Bahlen in Brugge follte fie fpater völlig in Frage ftellen. Die Agitation Antwerpens gegen ben Seftungegurtel, in ben es fich mehr und mehr eingezwängt fublte, tom auch im Laufe bes Jahres 1863 nicht gur Rube. Der Rönig, bie Regierung und bie Mehrheit ber Rammern blieben inbessen fest und ber allgemeine Auftand Europa's am Schluffe bes Jahres war in ber That nicht geeinnet, auf ein Softem zu verzichten, das für ben Fall einer allgemeinen Conflagration bem Lanbe allein bie Aufrechthaltung feiner Unabhangigkeit bolland, an fichern fchien. In holland mar bas liberale Ministerium Thorbecte mit Umficht aber jugleich mit Entschiebenheit bemubt, bie verfaffunge: maftigen Auftanbe nach ben Beburfniffen ber Zeit weiter auszuhilben: tie Reform ber Colonialvermaltung wurde in biefem Jahre befchloffen and die Unterftellung bes fo wichtigen Colonialbudgets unter die Con-

trolle ber Rammern wenigstens für bas klinftige Jahr borbereitet. Wife biefe Gonaten hatten nicht gerabe Urfache, ben Rrieg zu fürchten, aber bas größte Intereffe, bie Erhaltung bes Friebens zu wünfchen.

Der gewaltige Rampf, ber nun icon im vierten Sabre in ben Rord. ungehenern Gebieten ber Bereinigten Staaten Nordomerita's awifchen bem Siben und bem Rorben muthet und bereits fo viel Blut getoftet, fo machtige Summen verfchlungen bat, war mohl geeignet, bie bffentliche Meinung Europa's von einem allgemeinen Rriege, ber fich - bie junacht Betheiligten allein ausgenommen - für teinen anbern Staat irgend wie als eine amingende Nothwendigkeit barftellt, abzufchreiten. Die erften gwei Jahre war unter wechfelnbem Erfolge gekimpft worben, teiner ber beiben Theile vermochte ein Uebergewicht zu behaupten, immer ftellte fich nach turger Beit ein Gleichgewicht ber, bas in Europa bie Ueberzeugung bervorrief, die norblichen und die füblichen Staaten wurden fic am Enbe bech friedlich ausscheiben muffen und nur bort ein freier Bunbesftaat bleiben; ' hier eine ariftocratische Selavenrepublit aufgerichtet werben. Auf Diefer Anschauung berubten auch bie wieberholten Bermittlungsanerbieten, bie ber Raifer ber Frangofen verfucte. Die Confolibirung ber füblichen Confoberation zwifden Merico und ber nörblichen Union ware feinen Blanen allerbings febr förberlich gewesen und batte ber Errichtung einer Des narchie in Mexico allein die Garantie wenigstens einiger Dauer zu fichern vermocht. Der Congreg ber Union ging aber auf alle berartigen Anerbieten nicht ein. Im Norben ber Union zweifelte bie öffentiiche Moinung trop ber bisberigen geringen Erfolge ber Rriegführung, trop bet großen Opfer aller Art, welche fie bennoch geforbert hatten und trop ber mannigfaltigen eigenen Barteiung, feinen Augenblid batan, bag ber Gaben folieflich boch bewältigt und bie atte Union wieber bergeftellt werben wurde. Das Rabr 1863 brachte in ber That eine entfchiebene Wendung in ber Lage ber Dinge. In militärischer Tüchtigkeit gumal ber Rubret bem Rorben Anfangs enticieben aberlegen, begann ber Guben alleemach ju fühlen, bag bas Berhaltnig ber Rrafte gwifchen ben beiben friegführens ben Theilen swohl am Menfchen, wie an materiellen Mitteln ein uns gleiches fei. Durch bie Blotabe aller feiner Bafen von Europa abgefchnitten, fand ber Saupterportartitel bes Gubens, bie Baumwolle, faft gar teinen Andweg mehr, die Breife aller Lebenebeburfniffe erreichten eine entfehliche Bobe und ber Uebergang gu andern Culturen war überhaupt nicht leicht und jedenfalls nicht fo fonell ju bewertftelligen: Seine Finangen waren

Rorb, boner furchtbar gerruttet und um feine Armeen gu ergangen, mußte es amerita. allmalig fo ziemlich bie gange weiße mannliche Bevolkerung unter bie Baffen rufen. Auch ber Rorben mußte bie Rutunft mit einer fcweren Nationalfould belaften und bie bieberige Erneuerung feiner Beere burch Freiwillige murbe immer fcmieriger und mußte fclieglich als nicht mehr genugenb erkannt werben. Allein er ertrug jene leicht und batte burch Ginfubrung ber Conscription bas Mittel in ber Sanb, sein Beburfnig volltommen befriedigen ju tonnen. Der Congreg entschloß fich freilich nur ungern bagu und fie tonnte auch in ben meiften Staaten nicht vollftanbig burchgeführt werben; aber fie biente immerhin als wefentliche Erganzung ber fortbauernben freiwilligen Werbung. Die Gefammtzahl ber verfchiebenen Armeen ber Union burfte mabrent bes gangen Jahres taum je unter 300,000 Mann gefunten fein, mabrent ber Guben bie feinigen wohl nur mit Mube auf etwa 200,000 Mann ju erhalten vermochte; bie Confoberation war aber viel leichter im Fall, ihre Rrafte auf jedem beliebigen Buntte bes von ihr vertheibigten Gebietes concentriren gu tonnen, während die Union ihre Rrafte nach ber Sachlage vielfach geniplittern mußte und theilweise noch mebr zersplitterte, ale es burch bie Umftanbe wirklich geboten mar. Unvertennbar aber jog fich bas Res, bas bie Union um ben Sonberbund zu ichlingen bemuht war, immer enger und enger. Die Blotabe ber gangen Oftfufte ber Gubftaaten murbe aufrecht, erhalten und war in ber That eine effective: bie Baumwolle mochte aufgestavelt. vom Feinde gerftort werben ober verfaulen, nach Europa gelangte nur wenig und ebenfo unterlag bie Zufuhr von Kriegsmaterial wie biejenige europäischer Manufacturen ben größten Schwierigleiten. Bom Beften aber wurde bie Confoberation nunmehr gang abgefdnitten, als fic Bickburg nach langerer Belagerung enblich am 4. Juli an General Grant unb Bort Bubfon am 9. besfelben Monats an General Banks ergeben mußten, fo bag bie Union ben gangen Lauf bes Miffisibi bis nach Ren-Orleans hinunter beherrichte. Im Spatherbft gelang es ber Union auch, fo ziemlich gang Teneffee, um bas bisher mit wechselnben Erfolge getampft worben mar, in ihre Sewalt zu betommen. Dagegen führte bie Belages rung von Charleston, bas mit allen Mitteln ber Runft befestigt worben war und beffen Bertheibigung von bem tuchtigen und entschloffenen Gubbunbegeneral Beauregarb geleitet murbe, ju feinem wefentlichen Resultate. Die Entscheibung mußte awischen Bafbington und Richmond, wo fich bie hauptarmeeen beiber friegführenben Theile am Botomac und fablich von

biefem Fluffe noch immer gegenüberftanben, erfolgen. Aber gerabe bier trat mahrend bes gangen Jahres tein enticheibenber Schlag ein. Rachbem fich bort ber Unionegeneral Burnfibe ju Enbe bee Jahres 1862 burch ben Berluft ber Schlacht von Friberiteburg ale unfabig ermiefen batte. wurde er burch hoofer erfett, ber fich indeft nicht beffer bemabrte. Enbe Mai ergriffen bie Gubbunbifden unter General Lee wieber bie Offenfive. brachen in Bennfplvanien und Marpland ein und gwangen baburd Sooter auch feinerseits zurudzugehn. Bafhington selbst ichien neuerdings bedrobt: Sooter wurde abgesett und burch Meabe erfest. Am 1. April tam es bei Gettyeburg amifchen beiben Armeen gur Schlacht: nach breitägigem Rampfe wurde General Lee gezwungen, fich gurudzuziehen, mas er indes in voller Ordnung zu bewertstelligen vermochte. Seither lagen fich wieber beibe Armeen am Rappahannoc und Rapidan wie bisber gegenüber. Die Anftrengungen bes Gubbunbes liegen mabrenb bes gangen Jahres nach allen Seiten nicht nach, aber bie Berlufte, bie er mabrent beefelben erlitt, waren empfindliche, ber Rreis, ber fich um ihn folog, murbe immer enger und feine Rrafte begannen, nur allmälig aber fichtlich, ju fcminben. Der Sieg bes Rorbens mochte fich etwas vergogern, aber er war offenbar nur noch eine Frage ber Beit.

Der Blid wendet fich am Schluffe bes Jahres mit größerer Schluf. Sorge nach bem alten Europa gurud. Die Befehung Solfteins burch bie Truppen bes beutschen Bunbes, bie mit bem letten Tage bes Jahrs vollendet wurde, war nur die Ginleitung gur Entscheibung bes beutsch-banischen Streites. Nicht Solftein sonbern Schleswig bilbete ben Rern ber Frage und ichon hatte noch in ben letten Tagen bes Jahres Beffen-Darmftabt am Bunbe barauf angetragen, baefelbe im Ginne ber nationalen Bewegung "jum Schut aller Rechte" burch Bunbestruppen gu befeten, Defterreich und Preugen bagegen es auf Grund ber Bereinbarungen von 18%, burch ein ofterreichifch preußisches Armeecorps in Bfand zu nehmen." Gin Rrieg Init Danemart mar unter allen Umftanben nicht zu vermeiben. Danemart mar entschloffen, Schleswig bis auf's außerfte zu vertheibigen, benn es handelte fich in ber That um feine Erifteng. Deutschland aber mußte ben Rrieg aufnehmen; bie Nation fuhlte, baß bie enbliche Entscheibung in biefer Frage auch zugleich über ihre Butunft enticheiben werbe.

## Berichtigungen.

Seite 72 3. 18 v. u. ift: Abschnitt V. Das Bunbesgericht einzufügen. " 110 3. 6 v. o. ift:

" 110 3. 6 v. o. ist: (Lauenburg.) Die Ritter= und Landschaft spricht sich mit 9 gegen 8 Stimmen unbebingt und ohne Borbehalt für Anerkennung Christian IX aus und

"111 3. 7 v. o. (Lauen burg.) Protest einer Bersammlung von Bablern und Bürgern gegen ben Beschluß ber Ritter: und Lanbichaft, Christian IX unbedingt zu hulbigen weggefallen.

## Register.

2Bo es nothig ober munichenswerth ichien, ift neben ber Seitengahl ber Monat mit romischen, ber Monatotag mit arabischen Biffern bezeichnet.

Abgeordnetentag. S. 23-113 (VIII 21-22). Acten ft ü de: VIII 21 (Befchluffe bez. Fürstencongreß und Schleswig-holftein) S. 65. Abgeordnetenversammlung: 1863 S. 23—113 (XII 21) 1864 S. 307—57 (1 26,

II 23, III 18, 28). Acten flude: 1863, XII 6 (Befdluffe in Rurnberg) S. 98, XII 21 (Befdluffe in

Frantfurt, Protestation Lerchenfelb) S. 105, XII 28 (Erflarung ber gefcaftes leitenben Commission) G. 111. 1864, I 26 (Aufruf an bie Ration) S. 318, III 28 (Ofter = Resolutionen) S. 354.

Anhalt. S. 23—113 (117, 23, III 11, VIII 19, IX 29, XI 26, XII 19.)

**Baben.** 1863, S. 23—113 (I 7, 15, II 9, 14, 25, V 9, VII 23, VIII 3, 25,

IX 1, X 7, 21, 22, XII 2, 10, 12, 13, 15, 18).

1864, S. 307-57 (I 15, 31, II 1, 15, 27, 28).

Acten ftüde: VII 23 (Thronrebe) S. 46, VIII 25 (Note bez. Fürstencongreß)

S. 67, IX 1 (Schlußerffärung bes Großberzogs am Fürstencongreß) S. 72, XII 2 (Thronrebe) S. 95, XII 10 (Antwortsabresse ber I. Kammer) S. 100,

XII 2 (Antwortsabresse S. 95, All IO (Antwortsabresse et l. Raumer) S. 100, XII 12 (Antwortsabresse et ll. Kammer) S. 102.

Sayern. 1863, S. 23—113 (II 18, 28, III 15, IV 12, 12|18, 29, VI. 17, 18, 23, VII 2—4, 27, 30, VIII 17, 22, IX 25, 26, XII 1, 9, 17, 22, 26, 29.

1864, S. 307—57 (I 10, 16, 21, II 18, 28, III 10).

Acten flüde: 1863. IV 25 (Denkschist et 3. 30lverein) S. 34, VI 18 (Depesche und Punctation bez. 30lverein) S. 41, VI 23, (Thronrede) S. 43, VII 2 (Antwortsabresse b. II. Rammer) S. 44, VIII 17 (Rebe des Rönigs am Fürsten Congress) S. 54, X 6 (Beschlüsse der Münchener Sonderconserenz dez. 30lverein) S. 84, X II 9 (Muschwager Whresse) S. 100, XII 17 (Tol. Somblöweis) verein) S. 81, XII 9 (Augsburger Abreffe) S. 100, XII 17 (tgl. Sanbichreis ben) G. 104.

1864. N 28 (Refolutionen ber Lanbesversammlung in Erlangen) S. 337.

Braunfdweig. S. 23-113 (III 30, V 5, XII 10, 15). Acten ftude: XII 15 (Antwortsabreffe) S. 103.

Bremen. S. 23-113 (XII 2).

Belgten. S. 218—219, 311, 312, 313, 316, 333, 338, 340.
Bunbestag. 1863, S. 23—113 (1 7, 22, IV 13, 30, VI 18, VII 2, 9, VIII 27, IX 29, X 1, 8, 14, 29, XI 14, 16, 21, 27, XII 7, 14, 23, 27, 28, 31) S.

1864, S. 307—57 (I 2, 11, 14, 19, 21, 22, 28, II 9, 11, 13, 18, 25, IH 3, 12, IV 14).

Actenftude: 1863, X 1 (Grecutionebefchl. gegen Danemart) S. 80, XI 28 (öfterr.: preuß. Erflarung beg. Schlesmig-holftein) G. 93, XII 7 (Grecutionebeichl. gegen Danemart) S. 100, XII 12 (Antwortsabreffe II. Rammer) S. 99, XII 28 (An= trage von Defterreich, Preußen und von Carmftabt bez. Schlesnig) S. 111.

1864, I'14, (öfterr.-preuß. Erflarung beg. Schlesmig) S. 312, I 19 (beruhigenbe Erflarung Defterreiche und Preugene) G. 314, 1 22 (Reue Buftruction fur bie Bunbescommiffare in holftein) G. 317, Il 11 (Ausschuffantrage in ber Grbfolgefrage, Thl. 1.) G. 328, 11 25 (öfterr preuß. Antrag und Ertlarung beg. Solftein) S. 324, III 12 (Antrag v. b. Pforbten bez. Erbfolgefrage, Thl. II) **S**. 344.

Coburg Gotha. 1863, S. 23—113 (II 3, 4, 7, XI 19, XII 2, 13). 1864. S. 307-57 (III 11).

Danemart. S. 228-244, 310, 311, 314, 322, 323, 324, 325, 327, 329, 333,

336, 337, 338, 340, 347, 349, 352, 399.

Actenftude: 1863, I 5 (Ablehnung ber engl. Bermittlungevorichlage) S. 228, 1 16 (Depefche an Rugland über bie engl. Bermittlungevorichlage) G. 228, I 21 (Abresse bes Landsthings bez. Schleswig) S. 229, III 28 (Resolutionen ber Casinoversammlung bez. Schleswig) S. 231, III 30 (Kgl. Bekanntmachung bez. Holstein) S. 231, IV 22 (Threnrebe) S. 232, V 9 (Abresentwurf bes Reichstaths) S. 234, VII 17 (Erflärung ber beutschen Mehrheit ber schleswig's schen Stände) S. 235, IX 3 (Depesche bez. Bundesexecution) S. 236, XII 4 (Rgl. Proclamation an bie holfteiner) S. 240, XII 15 (Regierungeinstruction für ben gall ber Erecution) S. 241, XII 15 (Einberufung ber beurlaubten bolfteinischen Solbaten) S. 242, XII 19 (Antwort an Deutschland bez. Execus tion) S. 242, XII 21 (Thronrebe) S. 243.

1864, Il 6 (Rgl. Proclamation) S. 325, Il 12 (Pepefche bez. energische Fortfetzung bes Rampfes) S. 329, Il 27 (Antwort bee Ronige an ben Reichstag) S. 336, III 17 (Bebingungen ber Conferengannahme) S. 349, III 22 (Thronrebe) S. 352.

Deutschland. S. 23-113, 307-57, 382-85, 386-91.

**England.** S. 172—185, 299—306, 325, 332, 335, 337, 342, 349, 352, 353, 3**54,** 357.

Acten früde: 1863, IV 10 (Depefche an Ruflanb beg. Polen) S. 173, VI 17 (zweite Depefche an Ruflanb für Polen) S. 175, VIII 3 (britte Depefche an Rugland für Polen) G. 176, IX 3, 10, 16, 18 (Pepefche bez. Solftein) G. 299, IX 29 (Depesch an den beutschen Bund bez. Holstein) S. 178, X 14 (zweite Lepesch an den beutschen Bund) S. 178, X 21 (britte Lepesch an den beutschen Bund) S. 178, X 22 (blichnung der Theilnahme an einem europäischen Congresse) S. 179, XII 10 (Depesch bez. Cesterreich) S. 300, XII 12 (Texpesch aus Berlin) S. 300, XII 14—31 (Depesch bez. Schleswig) S. 304, XII 14—31 (Texpesch bez. Schleswig) S. 304, XII 14—31 (Texpe All 17 (Depefche an Sachsen für ben Londoner Bertrag) S. 182, XII 27 (Rote an ben beutschen Bund für ben Londoner Bertrag) G. 182, XII 27 (Rote an ben beutschen Bund für ben Lonboner Bertrag) G. 183, XII 31 (Conferengporfolag an ben beutschen Bunb) G. 183.

1864, III 3 (Depesche an Danemark über die Aussichten besselben) S. 342, III 21 (Depefche nach Ropenhagen) S. 352, III 23 (Depefche an ben beutschen Bund,

Einlabung zur Conferenz) S. 354.

Frankfurt. 1863, S. 23-113 (VII 28, XI 18, XII 9, 18, 19, 22). 1864, €. 307—57 (III 9). Frankreich. S. 186—204, 307, 309, 310, 312, 313, 314, 316, 317, 321, 322,

**323, 329, 331, 335, 337, 342, 351, 352, 393—95, 397—99.** 

Acten ftude: 1863, I 12 (Thronrebe) G. 186, Il 21 und III 1 (Depefche bezüglich ... ber preugischerusischen Convention) S. 187, IV 10 (Depesche an Rugland für Polen) S. 188, V 9 (Bahlerlaß Perfigny's) S. 189, V 21 (Bahlerlaß Berfigny's gegen Thiers) S. 190, V 26 (Bahlerlaß ber 7 Blichtfe) S. 190, V 28 Bablerlaß Berfigny's gegen bie alten Parteien) S. 191, VI 17 (zweite Depefche an Ruflanb für Polen) S. 192, VIII 3 (britte Depelde an Ruflanb f. Polen) 195, XI 5 (Thronrebe) S. 197, XI 5 (Ginlabung zu einem europäischen Congreß) S. 200, XI 23 (Depesche an England bezügl. Congreß) S. 201, XII 8 (Depefche beg. beichrantien Congresses) G. 202.

1864, I 8 (Depefche an bie beutschen Regierungen bez. Londoner Bertrag) S. 309, I 14 (Anrebe bes Raifers an Carb. Bonnechofe) S. 312, I 28 (Depefche bezüglich eines Rrieges mit Deutschland) G. 322, II 27 (Antwort auf ben engl. Couferenzvorfclag) S. 337, III 20 (Borfclag einer Befragung ber Berzogthumer)

**S**. 351.

Fürstencongreß, beutscher. S. 23—113 (VIII 2, 3, 4, 7, 13, 14, 17, 20, 21, 22-31, 25, 30, IX 1, 22, 23, 26, 30).

Actenstüde: VIII 17, (Schreiben an ben König von Preußen) S. 63, IX 1 (Reformacte nach ben Beschlüffen bes gurftencongreffes) G. 69, IX 1 (aweites Schreiben an ben Konig von Preugen) S. 75.

Griechenland. S. 280-282, 340, 355.

Samburg. 1863. S. 23-113, (VI 24, XI 20, 27, 29, XII 11, 21).

1864. ©. 307—57 (II 10, III 16).

**Hannover.** 1863. ©. 23—113 (II 3, III 20, 30, IV 22, 27, 29, V 13, 14, VI 19, VII 11, VIII 1, IX 1, X 6, XII 4, 14, 17, 30).

1864. S. 307-57 (1 10, 12, II 18, 20, 22, 27, III 2, 8, 9, IV -). Acten ft ute: 1863. V 14 (Wahlaufruf ber Fortschrittspartei) S. 36.

1864. III 8 (Abresse beiber Rammern an ben Ronig) G. 342.

Deffen-Darmstadt. 1863. S. 23-113 (III 10, 11, 25, IV 14, 16, V 8, 12, 15, VI 12, 22, 29, VII 1, 23, X 29, XI 10, 24, 26, 27, XII 5, 15, 17, 19). 1864. S. 307-57 (II 7, 16, 22).

Acten flüde: V 8 (Befchluß ber II. Kammer bez. Concorbat) S. 35. Solland. S. 220-221 347.

**Solfielm.** 1863. ©. 23—113 (III 30, IV 30, V 15, VIII 23, XI 15, 16, 19, 21, 24, 26, 27, XII 1, 2, 4, 5, 10, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31). 1864. ©. 307—57 (I 2, 6, 9, 15, 20, 22, 25, 29, II 2, 11, 12, 15, 20, III 2, 4, 15, 29).

Acten ftude: 1863. XI 16 (Proclamation bee Erbpringen von Augustenburg) S. 88, XII 22 (Gingabe ber Stänbemitglieber an ben Bund) S. 107, XII 26 (Bekanntmachung ber Bunbescommiffare gegen Demonstrationen für ben Auguftenburger) G. 110, XII 30 (Proclamation bes Bergoge Friedrich) G. 113. 1864. III 29 (Protest ber Schleswig-Bolftein-Bereine) S. 355.

Italien. S. 205-210, 307, 309, 312, 314, 317, 347, 349, 350, 352, 356. Actenftude: I 22 (Depejde beg. Berhalten gegen Franfreich betr. Rom) S. 305, X 22 (Antwort an Frankreich bez. Congreg) S. 209, XII 15 (Proclamation Garibalbi's) S. 209.

Auriftentag. S. 23-113 (VIII 25).

Ratholifche Bereine, beutsche. S. 23-113 (IX 21).

Actenftude: IX 21 (Befoluffe) S. 78. VI 12, 13, 30, VII 6, X 31, XII 22, 23, 30, 31). 1864. ©. 307-57 (I 31 II 19).

Actenftude: I 22 (Botum beg. Delegirtenproject) S. 25, XII 22 (Thronrebe) S. 109, XII 23 (Antwortenbreffe) G. 109.

**Lauenburg.** 1863. (XII 24, 27).

1864. S. 303-57 (1 25).

Acten ftude: 1864. 1 25 (Canbesabreffe fur Trennung von Danemart) S. 321.

Lichtenstein. G. 308.

Lippe-Detmold. S. 23-113 (V 27, VI 26).

Lübed. S. 23-113 (XI 21).

Medlenburg. S. 23—113 (XII 15, 19). Merico. S. 294—297, 307, 340, 395—97.

Raffau. 1863. S. 23—113 (I 10, 17. III 1. 10, VII 17, XI 11, 25, 29, XII 7. 1864. S. 307-57 (I 10, 19, II 14, III 7, 30).

Actenstüde: III 1' (Bahlansprache ber Fortschrittspartei) S. 32. **Rationalberein**. S. 23—113 (V 25, VIII 24, X 6, XI 24, XII 6).

Actenftude: V 25 (Ansprache bes Ausschusses) G. 37, VIII 24 (Ansprache bes Ausschuffes) S. 67. X 16 (Beidluffe ber Generalversammlung) S. 82.

**Deferreid.** 1863. S. 26, 32, 33, 47, 51, 52, 53, 64, 79, 83, 84, 90, 91, 93, 96, 98, 99, 105, 150-166, 307-57, 385-86. 1864. S. 307-57 (1 2, 11, 15, 16, 21, 22, 25, 28, II 11, 12, 13, 15, 17, 19,

24, 28, III 2, 3, 7, 19, 20, 23). Actenftude: 1863. I 22 (Botum und Erflarung beg. Delegirtenproject) S. 26, I 25 (Beschluß bes Tyroler Lanbtags bez. Glaubenseinheit) G. 150, Il 28 Depefche an Preugen bez. ber Stellung ju Deutschland) S. 32, IV 12 (Depefche an Rugland für Polen) G. 152, V 4 (Abresse bes rumanischen Congresses bon Siebenburgen) S. 153. VI 15 (Raiferl. Refcript an ben Lanbtag von Siebenburgen) S. 154, VI 18 (Thronrebe) S. 155, VI 18 (zweite Depeiche an Ruß-land für Polen) S. 156, VI 24 (Antwortsabresse bes Herrenhauses) S. 157, VI 24 (Antwortsabresse bes Abgeordnetenhauses) S. 157, VII 19 (Depesche an Frankreich und England bezüglich Ruffland) S. 159, VII 22 (Ertistung ber siebenburgischen Magyaren) S. 160, VIII 3 (Denkschrift bezüglich Bunbesverfassung) S. 47, VIII 12 (britte Tepesche an Ruftlanb für Polen) S. 161, VIII 17 (Kaiserl. Rebe bei Erössnung bes Fürstencongresses) S. 54, VIII 17 (Entwurf einer Resormacte) S. 54, VIII 21 (Promemoria) S. 64, VIII 30 (zweites Promemoria) S. 68, VIII 22 (Depesche bez. ber preußischen Antwort betr. Fürstencongreß) S. 79, X 30 (Depesche au Preußen bez. Ablehnung ber Reformacte) G. 84, XII 4 (3bentifche Rote Defterreiche und Preugens bez. Execution ober Occupation Solsteins) S. 96. 1864. II 15 (Thronrebe) S. 330, III 7 (Depefche bez. Ginmarich in Jutland)

S. 341, Ill 20 (Circularbepefche bez. Krieg mit Danemark) G. 354.

Dibenburg. 1863. S. 23-113 (XI 17, XII 19, 4.

1864. ©. 307—57 (I 11, II 9, III 12).

**Trensen.** 1863. ©. 24, 27, 52, 53, 63, 76, 90, 91, 92, 94, 96, 105, 110, 114—149, 357, 367—71, 378—82. 1864. ©. 307—357 (I 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 31, II 11, 3, 118, 20, 21, 23, 27, III 1, 7, 11, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 29).

Acten ft ude: 1863. I i (Abreffe bee Magiftrate von Berlin an ben Rbnig) S. 114, I 6 (Rheinische Abresse an ben König) S. 114, I 9 (Antwort bes Königs an ben Magistrat von Berlin) S. 115, I 10 (Thronrebe) S. 115, I 15 (Prafibialrebe Grabow's) S. 116, I 18 (Antwort bes Königs auf bie Rhein. Abresse) S. 116, I 22 Botum beg. Delegirtenproject) S. 24, I 24 (Depefche beg. Stellung Defter:

reichs und Preußens zu Deutschland) S. 27, I 29 (Abresse des Abg. Saufes) S. 117, II 3 (Antwort des Königs an das Abg. Haus) S. 119, II 5 (Abresse Herrenhauses) S. 121, II 8 (Antwort des Königs an das Herrenhauses) S. 122, II 17 (Resolutionen des Abg. Hauses dez. Ludget) S. 123, V 21 (Schreiben des Königs an das Abg. Hauses dez. Ludget) S. 123, V 21 (Schreiben des Königs an das Abg. Hauses dez. 129, V 22 (Abresse des Abg. Hauses des Königs) S. 131, V 27 (Throntedde) S. 133, VI 1 (Pressondanum und Ministerialbericht) S. 134, VIII 4 (Ablesse nung der Theilnahme am Fürstencongreß) S. 52, VIII 13 und 14 (Oppesche bezüglich Fürstencongreß) S. 63, VIII 20 (Neue Absehung der Theilnahme am Fürstencongreß) S. 63, VIII 20 (Neue Absehung der Theilnahme am Fürstencongreß) S. 63, IX 3 (Ministerialbericht bezüglich Ausschlang des Abgeordneten-Hauses) S. 138, IX 12 (Bahlprogramm der Fortschrittspartei) S. 139, IX 15 (Bahleauful der ministeriellen Partei) S. 139, X 8 (Schreiben des Königs des Ebahlen) S. 141, XI 9 (Throntede) S. 141, XI 19 (Antwortsabresse des Herrenhauses) S. 144, XII 18 (Abresse des Abgeordn. Hauses des Königs der benhauses) S. 144, XII 18 (Abresse des Abgeordn. Hauses des Königs der Daus) S. 148.

1864. I 19 (Depesche bez. Lösung ber schleswig sholstein'ichen Frage) S. 315, I 22 (Resolutionen bes Abg.-Hauses bez. Schleswig sholstein) S. 317, I 25 (Resolutionen bes Abg.-Hauses bez. Schleswig sholstein) S. 319, I 25 (Throntebe) S. 319, I 30 (Depesche bez. Londoner Bertrag) S. 357, I 31 (Ertlärung bez. Integrität Dänemarks) S. 323, III 7 (Depesche bez. Einmarsch in Jütland) S. 341, III 19 (Ablehnung ber bänischen Conferenzbedingungen) S. 350, III 22 (Antwort bes Königs auf eine Loyalitätsadresse) S. 353, III 24 (Berliner Re-

folutionen) S. 354.

Portugal. S. 169.

Protestantentag, beutscher. G. 299.

Reformverein. S. 23—113 (X 28, XII 6).

Actenftude: X 28 (Befcluffe ber Generalverfammlung) G. 83.

Rom. S. 211—212, 338.

**Musland.** ©. 245—71, 308, 317, 323, 324, 325, 326, 333, 335, 338, 340, 341, 344, 349, 365—67, 372—78, 391—393.

Actenfinde: 1863. I 22 (erste Decrete ber geh. poln. Regierung) S. 245, II 2 (Erlaß ber geh. poln. Regierung) S. 246, III — (Aufruf an die österr. und preuß. Polen) S. 247, III 15 (Erzbischof) Felinsti an den Kaiser) S. 248, IV 12 (Amnestiedecret) S. 249, IV 26 27 (Depesche an England, Frantreich und Desterreich bez. Polen) S. 250, IV 29 (Amsprache des Kaisers) S. 254, V 10 (Decret der geh. poln. Regierung) S. 255, V — (Baltische Ergebenheits-adresse) S. 255, VI 2 (Poln. revol. Strasgeset und Revolutionstribunale) S. 256, VI 8 (Militärdictatur in Litthauen) S. 257, VI 24 (Depesche bez. Fessinsti) S. 258, VI 25 (Decret Murawiews) S. 259, VI 28 (Revol. Regierung in Rothrussand) S. 260, VII 5 (Proclamation Murawiews) S. 261, VII 13 (zweite Depesche an England, Frankreich und Desterreich bez. Polen) S. 264, IX 7 (britte Ecpesche an England, Frankreich und Desterreich bez. Polen) S. 268, IX 18 (Thronrede in Finnland) S. 269.

1864. Ill 2 (Bauernemancipation in Polen) S. 338.

**Sachfen.** 1863. S. 23—113 (V 30, VIII 25, XI 9, 24, 25, XII 4, 7, 15, 22, 30. 1864. S. 307—57 (I 5, 7, 22, II 5, III 13).

Act en fi u de: V 30 (Aufruf bee Fortidrittevereins) S. 39, VIII 25 (Antwort an Baben bez. Fürstencongreß) S. 68.

**Schleswig** (vgl. Danemart), 1864. S. 307—57 (I 28, 30, 31, II 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, III 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 30, IV 18).

Actenftude: 1864. Il 7 (Proclamation Brangels) S. 326, Il 8 (Erlaß Zeblit)
S. 326.

**Somerzburg-Mudolitabt.** S. 23—113 (XII 29).

Comariburg. Conbershaufen. S. 23—113 (XÍ 30).
Comeben und Morwegen. S 222—27, 332, 333, 340, 341, 347, 354, 355, 356.

Acten ft de: 1863. I 5 (Rgl. Berfassungs = Reformvorfcfag) S. 222, VI 6 (Ausfchußbericht bes Norweg. Storthings bez. bes beutsch-banischen Streites) S. 224,
XII 8 (Thronrede in Schweben) S. 226.

1864. III 15 (Thronrebe in Rorwegen) S. 347, III 30 (Norweg. Storthing beg. Danemart) S. 355.

Comeiz. S. 213-17.

Spanien. S. 170-171 312, 313, 333, 335, 338, 339, 340, 343.

Zürtei. S. 272-279, 308, 311.

Acten ft ude: I 4 (Antwortsabresse an Fürst Cousa) S. 273, III 5 (Depesche bez. Suezcanal) S. 274, III 14, (Botschaft Cousa's) S. 275, XI 15 (Botschaft Cousa's) S. 277.

Bereinigte Staaten Nordamerikas. S. 289—93, 325, 344, 356. Acten stüde: I 1 (Emancipationspracsamation Lincoln's) S. 285, III 9 (Depesche und Congrespresolutionen gegen fremde Einmischung) S. 287, V 23 (Depesche bez. Mexico) S. 289, VII 30 (Procsamation Lincoln's) S. 294, XII 10 (Botsschaft Lincoln's) S. 292.

**Eximar.** S. 23—113 (XII 6, 14, 19). **Exirtemberg.** 1863. S. 23—113 (XI 24, 27, XII 2, 11, 13, 22, 29, 31). 1864. S. 307—357 (I 8, 19, II 26, III 2).

**30 Subsectin.** 1863. ©. 23—113 (III 24, IV 25, VI 5, 13, 18, VII 17, X 6, 28, XI 5, XII 1, 15). 1864. ©. 307—57 (II 3, III 18, 24).

## Europäischer Geschichtskalender.

Fünfter Jahrgang. 1864.

Derausgegeben

pon

&. Soulthess.

Deito: facta loquuntur.



Drud und Berlag ber C. S. Bed'ichen Buchhanblung.

I.

Chronik

ber

wichtigften Greigniffe

im

europäischen Staatensnsteme

(Deutsch-banischer Arieg. Sondoner Conferen3)

im

Jahre 1864.

1. Jan. (Stalien). Der Ronig fpricht beim Reujahrsempfang fein Bebauern aus, baß bas Jahr 1863 teine gunftige Gelegenheit für bie Erlofung Italiens geboten babe, meint aber, bag am horizonte bas Jahres 1864 europäische Berwidelungen von allerdings noch unbestimmter Gestalt fich zeigten, bie leicht bie erwünschte Gelegenheit bieten tonnten.

2. " (Deutschland. — Bundestag). Die Bundesversammlung lehnt ben Antrag Desterreichs, ben Bergog Friedrich aus holstein zu entfernen, mit 9 gegen 7 (resp. mit 10 gegen 6) Stimmen ab.

. (Deutschland. - Solftein). Der Ausschuß bes Lanbescomité forbert

ju Bilbung von Schleswig-Bolftein-Bereinen im gangen Lanbe auf.

" (Mexico). Die Regentschaft entfett bie in Folge bes Excommunicationsbecretes bes Erzbischofs Labastiba wiberspenftigen Richter ihrer Stellen und trifft neue Ernennungen.

" (Franfreich). Entbedung bes Complotte Grecco und Ben, gegen bas

Leben bes Raifers.

(Deutschlanb. - Bayern) gestattet neuen Schleswig-Bolftein-Bereinen bie Sammlung von Beitragen nur unter ber ausbrudlichen Bebingung, bag biefelben nicht an ben 3Ger Ausschuß in Frankfurt abgeliefert werben burfen.

5. " (Deutschlanb. — Sachsen). Entschiebene Antwort Beufts auf eine

grobe Rote bes englischen Gefandten bezüglich Schleswig-Bolftein.

(Eurtei. — Donaufurftenthumer). Surft Couza genehmigt bas Gacus-larifationebecret ber Rationalversammlung bezüglich ber griechischen Rlofter. Die öffentliche Meinung erklart fich bafur und bie rumanische Geiftlichkeit leiftet ber Bewegung Borichub.

" (Deutschland. — Solftein). Sammtliche Stabte bes Lambes ohne Ausnahme haben nach und nach hulbigungsbeputationen an ben herzog

Friedrich nach Riel gesenbet.

(Frankreich) erfart in einer Circularbepesche an bie beutschen Regierungen

ben Londoner Bertrag von 1852 für ein ohnmächtiges Bert.

" (Deutschland. - Solftein). Die Bunbescommiffare beseitigen bie bisberige banifche Regierung in Blon und feten eine berzogliche Lanbesregierung in Riel ein.

(Türtei). Die Pforte proteftirt gegen bas Rlofter : Sacularisationsbecret Couza's und wird barin von England, Desterreich, Preugen und Rugland

unterftütt.

10. " (Deutschland. — Sannover). Gine große Lanbesversammlung in hannover befchließt eine Abreffe an ben Ronig für Schleswig-holftein. Konig lehnt es ab, bie bamit beauftragte Deputation zu empfangen. Minifterium verbietet bie Berbinbung ber Schleswig = holftein = Bereine bes Landes unter fich ober mit bem 36er Ausschuß in Frankfurt.

(Frantreich). Thiers eröffnet bie Abregbebatte im gefetgebenben Rorper 11.

mit einer glangenben Rebe.

(Defterecic). Die Regierung verlangt vom Reicherathe bie Bewilligung eines außerorbentlichen Crebites von 10 Mill. G. für bie Ausführung ber Bunbeserecution in Solftein. Digitize 1 by Google

12. Jan. (Italien). Die Deputirtenkammer beschließt mit 150 gegen 46 Stimmen bie Berlangerung bes Brigantengesetes bis Ende April und votirt ein Darsleben von 1 Mill. L. für herstellung von Landstraßen in ber von ben Bris

ganten vorzuglich beimgesuchten Proving Bafilicata.

(Belgien). In Brügge unterliegen bei ben Wahlen zum Repräsentantenhaus die Regierungscandibaten ber clericalen Bartei. Die Majorität ber ministertellen Partei im Repräs.-Haus ist baburch eine zweiselhafte geworben und bas Ministerium bietet beshalb bem Konig seine Entlassung an. Lange Ministercriss.

13. " (Preugen). Das Abg.-Saus verweigert neuerbings mit 280 gegen 35 Stime men bie im Bubget für 1864 von ber Regierung angesetten Summen für

bie Armeereorganisation.

14. " (Deutschland. — Bundestag). Der öfterreichischerereissische Antrag bez. Schleswig wird mit 11 gegen 5 Stimmen abgelehnt; ber Antrag heffens Darmstadts bleibt in der Minderheit. Desterreich und Preußen erklaren, die Angelegenheit nunmehr allein ohne den Bund in die Hande nehmen zu wollen. Berwahrung Bayerns.

" (Frantreich). Abrefbebatte bes gesetgebenben Rorpers. Thiers vertheibigt bas Amendement ber Opposition bezüglich ber offiziellen Candidaturen. Es

wirb mit 198 gegen 44 Stimmen verworfen.

15. " (Desterreich). Interpellation Rechbauers im Abg.-Hause bezüglich ber

"unbeutichen Bolitit ber Regierung gegenüber Danemart.

" (Deutschland. — Baben). Die Regierung beschließt, alle Maßregeln, welche einer Mobilisirung bes gesammten babischen Armeecorps vorhergeben muffen, sofort eintreten zu laffen.

(Italien). Garibalbi sest burch ein Manisest ein Central-Actions-Comité ein. Die Regierung belegt alle Blätter, die basselbe bringen, mit Beschlag und erläßt ein Circular an die Prasecten gegen die Umtriebe der Actionspartei.

— " (Rußland). Entlassung bee letten Gouverneurs polnischer Rationalität im Königr. Bolen. Dasselbe ist in den Spiten ber Berwaltung nunmehr wieder vollständig russificiert.

16. " (Desterreich und Preußen) richten an Danemart bie Sommation, bie Berfassung für Danemart-Schleswig v. 18. Nov. 1863 binnen 48 Stunben wieber auszuheben.

" (Ruflanb). Die Regierung beginnt in Bolen Lovalitätsabreffen eingugieben, querft von ben Juben und Kaufleuten, bann von ben Beamteten.

enblich von ben Abelscorporationen.

18. " (Danemark) lehnt bas Berlangen Desterreichs und Preußens, die neue Bersassung für Danemark-Schleswig sofort außer Kraft zu seinen, einsach ab und kann sich noch nicht bazu entschließen, Desterreich und Preußen, wie England bringend wünschte, wenigstens zu erklären, baß es bereit sei, ben Reichsrath sofser einzuberufen, um die Bersassung v. 18. Nov. in constitutioneller Weise abzuschaften.

" (England) ichlägt Frankreich und ben übrigen Theilnehmern bes Londoner Bertrags gemeinsame Schritte behufs Sicherung ber Integrität ber banischen Monarchie und zwar eventuell auch burch materielle Unterftühung Danemarks vor.

18/20. Jan. (Englanb) verlangt zuerft von Desterreich und bann von Preugen bie formliche Erklarung, baß sie an bem Princip ber Integriat ber banischen Monarchie festhalten.

18. Jan. (Italien). Die Regierung legt bem Barlament einen Gefehesentwurf bezüglich Unterbrudung ber geiftl. Korperschaften u. Aufhebung bes Zehntens vor.

19. " (Deut fch lanb. - Bunbestag). Beruhigenbe Ertiarung Defterreiche und Preugens.

" (Preugen). Das Abg. : Saus verwirft ben Regierungsantrag auf Abanberung bes Art. 99 ber Berfassung (Beschränfung bes Budgetbewilligungsrechtes) mit allen gegen bie Stimmen ber feubalen Fraction.

19. Jan. (Deutschland. — Burttemberg). Die II. Kammer beschließt einsstimmig, die Regierung bringend zu ersuchen: 1) bem beutschen Bunde zu Sicherung ber Rechte ber Herzogthumer Schleswig-holstein diesenige Truppenzahl, welche sofort ausgerüstet werden kann, zur augenblicklichen Berfügung zu stellen; 2) für die Mobilmachung des württ. Contingentes alles Ersorberliche jeht schon in der Weise vorzukehren, daß dasselbe auf die erste Aufstorderung der Bundesversammlung auszumarschien im Stande ist; 3) durch einen selbständigen dringenden Antrag am Bunde dieselben Masnahmen von Seite der bundesgetreuen deutschen Staaten herbeizuführen.

" (Deutschland. — Raffau). Die Regierung schreitet in Folge bes ihr ungunftigen Rejultats ber Landtagewahlen gegen bie ihr mistliebigen Beamten mit Bersehungen und Dienstentlassungen ein und belohnt ihre Anhanger

burch Beforberungen.

19—21. Jan. (Preußen). Miflungener Bersuch, ben Oberbeselsbaber ber Bunbestruppen in holstein zu bewegen, sich ohne Weiteres unter ben Oberbesehl bes Söckscommanbirenben ber allierten Preußen und Cesterreicher zu stellen. Preußische Truppen rüden ohne vorhergegangene Genehmigung und trop Protesse in Hamburg, Lübed, Olbenburg und holstein ein. Die Bunbestruppen räumen Kiel und concentriren sich seitwärts ber Durchzuglinien ber österr. und preuß. Truppen.

20. Jan. (Deutschand). In den verschiedenen deutschen Staaten finden in Folge der Borgange v. 14. d. M. am Bunde zahlreiche Bolfsversammlungen ftatt, welche sich energisch gegen die handlungsweise Desterreichs und Preußens aussprechen und von ihren Regierungen theils die selbständige Anerkennung bes herzogs Friedrich theils militärische Mahregeln zum Schube Deutschlands

gegen Bergewaltigung von Seite ber "Bormachte" verlangen.

21. " (Aufland). Ein faiserl. Ulas verordnet die Einsührung von Kreis- und Provinzialvertretungen in ganz Rufland, mit Ausnahme ber westlichen und ber baltischen Gouvernements, Archangels, Aftrachans und Bessarbiens.

Murawiew beginnt eine Reihe von Pecreten zu erlaffen, welche auf volls ftanbige Unterbrudung ber polnischen Sprache in ben Gouvernements von

Litthauen abzielen.

" (Deutschland. — Bavern) labet bie Mittel- und Rleinftaaten gu einer Conferenz behufe Berathung ber Lage gegenüber ben beiben Großmächten ein.

21—22. Jan. (Deutschland. — Bundestag). Die Bunbesversammlung läßt sich zu neuen Instructionen an die Bundescommissäte herbei: dem Ducchmarich der Cesterreicher und Preußen durch Solstein soll kein hinderniß in den Beg gelegt werden; die Entlassung der bisherigen österr. und preuß. Reservertruppen in holstein wird bewilligt.

" Jan. (Preußen). Debatte bes Abg.-haufes über bie 12 Mill. Anleihe. Die Bewilligung ber Anleihe wirb mit 250 gegen 51 Stimmen verworfen und eine Resolution genehmigt, die sich energisch gegen die bieber von der Res

gierung in ber beutschabanischen Streitfrage befolgte Politit ausspricht.

22. Jan. (Deutschland. — Sachsen). Die II. Kammer beschließt einstimmig, von ber Regierung bie selbständige Anerkennung bes herzogs Friedrich, so wie bie sofortige Berstärtung ber Bunbestruppen in holstein zu verlangen.

23. " (Prengen). Das herrenhaus verwirft bas Bubget für 1864, wie es aus ben Berathungen bes Abg.-haufes hervorgegangen ift und ftellt ben ursprung-

lichen Regierungsantrag wieber ber.

25. " (Preußen). Das Abg.: Saus lehnt bie von ber Regierung vorgeschlagene Militarnovelle (mit breifähriger Dienstzeit) mit 268 gegen 34 Stimmen ab und erklärt ben Beschluß bes herrenhauses v. 23. b. M. für null und nichtig. Ein kgl. Decret erklärt die Session bes Landtags für geschlossen.

, (Deurreich). Der große Finanzausschuß bes Abg. Haufes beschließt, beim hause barauf anzutragen, statt ber von ber Regierung gesorberten 10 Mill. Anleihe nur so viel zu bewilligen, als wirklich für die Bundeserecution in

Digitized by CTOOOP

Holftein erforbert mirb, und fich jugleich burch eine Resolution gegen bie Politit ber Regierung in ber beutsch-banischen Frage zu erklaren.

25. Jan. (Danemart) erklart enblich feine Geneigibeit, bem Reicherath bie 26:

schaffung ber Berfaffung v. 18. Nov. vorzuschlagen.

26. " (Frankreich). Abregbebatte bes gesetzeb. Körpers. Thiers vertheibigt bas Amenbement ber Opposition bezüglich Mexico. Dasselbe wird mit 201 gegen 47 Stimmen abgelehnt.

28. Jan. — 1. Febr. (Defterreich). Debatte bes Abg. Saufes über ben 10 Mill. Crebit. Der Erebit wird nach bem Antrage bes Finanzausschusses nur theils weise bewilligt, die vorgeschlagene Resolution gegen die Politik ber Regierung in ber beutsch-dänischen Frage wird dagegen mit 103 gegen 59 Stimmen verworfen.

" (Deutschland. — Solftein). Die Bunbescommiffare regen am Bunbe

empfehlend bie Einbernfung ber holfteinischen Stanbe an.

29. " (England). Die Canalflotte wirb von ber Regierung Angesichte ber

beutsch-banischen Berwickelung beimbeorbert.

30. " (Deutsch banischer Krieg). Die allirte österr. preußische Armee unter bem Oberbesehl bes preuß. Felbmarschalls Wrangel ist in holstein langs ber schleswig'schen Granze aufgestellt. Wrangel forbert ben banischen Obergeneral be Meza auf, Schleswig zu raumen. Die Forberung wirb abgelehnt.

(Frantreich) lehnt ben Antrag Englands auf eine eventuell auch materielle Unterftühung Danemarts und einen Krieg gegen Deutschland unumwunden ab.

, " (Rußland). Bericht Murawiews über ben Plan, einen großen Theil ber polnischen Bevölkerung Litthauens in bas Innere Rußlands zu versesen und durch russische Colonisationen zu ersesen.

31. " (Defterreich und Preußen). Gleichlautenbe Erffärung an England über ihre Stellung jum Londoner Bertrage v. 8. Mai 1852. (f. Deutschland.)

1. Febr. (Deutsch-banischer Krieg). Proclamation Brangels an bie Schleswiger. Die Preußen unb Defterreicher ruden über bie Eiber in Schleswig ein. Herzog Friedrich wird in ben ersten Ortschaften jenseits ber Granze sofort als Landesherr proclamirt.

2. " (Deutschland. — Schleswig). herzog Friedrich empfängt in Riel bie

erfte Hulbigungsbeputation aus Schleswig.

" (Deutschentischer Rrieg). Gefecht ber Breugen bei Miffunde.

3. " (Deutich-banifcher Rrieg). Die Defterreicher erfturmen Jagel und ben Ronigeberg unb bringen bis jum Danewert vor.

" (Deut chand. — Solftein). Difflungener Berfuch Brangels ohne Beiteres bie Telegraphenftation in Renbeburg und biejenigen an ber Ber-

binbungelinie mit Breugen gu befegen.

" " (Deutschland. — Bollverein.) Biebereröffnung ber vor Beihnachten v. J. vertagten Zollconferenz in Berlin. Nachbem bie Tariffrage zu allseitiger Befriedigung erledigt ift, soll nunmehr bie streitige Frage bes französ. Hanbelsvertrags in Angriff genommen werben.

. " (En glanb). Eröffnung bes Parlaments. Die Thronrebe fpricht fich begug-

lich ber beutschebanischen Berwickelung fehr gemäßigt aus.

" (Deutschland. — Bunbestag). Der Bericht v. b. Pforbtens an bie vereinigten Ausschüffe bezüglich ber Erbfolgefrage in holstein liegt endlich gebrudt vor.

5. " (Deutsch-banischer Arieg). Die Danen raumen in ber Racht auf ben 6. Friedrichsstadt, bas Danewert und die Befestigungen an ber Schlei und beginnen ben Rudzug über Flensburg hinter bie Oflippelftellung.

" (Deutschlanb. — Solftein). Brangel lebnt bie Forberung bes Bunbesgenerals in holftein, ibm bie 6 ju holftein gehörigen Dorfer jenfeits ber

Eiber auszuliefern, ab.

6. " (Deutsch-banischer Krieg). Die Allierten besehrn Schleswig, wo die

Bevölkerung sofort ben herzog Friedrich als Landesherr proclamirt. Die Preußen seben unter dem Prinzen Friedrich Karl über die Schlei. Die Oesterreicher versolgen die abziehenden Danen: blutiges Gesecht bei Ceversee mit der danischen Rachbut.

6. Febr. (Danemark). Furchtbare Aufregung in Kopenhagen: Die königliche Familie ift perfonlichen Beleidigungen ausgeseht. Die Regierung verlangt die Hille Englands, Frankreichs, Ruftlands und Schwebens. Das Gesuch ift bei den brei ersteren Mächten auf ihre Garantie Schleswigs vom J. 1720 unterftübt.

7. " (Deutsch's anischer Krieg). Die Preußen ruden in Flensburg ein. herzog Friedrich wird auch hier von der Bevölkerung als Landesberr procla-

mirt. Proclamation Brangels.

8. " (Deutschanischer Krieg). Eine Proclamation bes preuß. Civils commiffars Fron. v. Beblie unterfagt ben Schleswigern alle und jebe politischen Demonstrationen, namentlich in ber Erbfolgefrage; bie banischen und banischsegesinnten Beamten sollen gegen ben Willen ber Bevollerung geschätzt werden, sofern sie sich ben Civilcommissaren ber Alliirten unbebingt unterswerfen.

9. " (Deutschland. — Golftein). Brangel verlangt von ben Bunbescommifs faren bie Beseipung von Riel, Altona und Reumunfter burch preußische Trup-

pen. Die Bunbescommissäre lehnen bie Zumuthung ab.

10. " (Deutschebanischer Krieg. - Schleswig). Bergog Friedrich wirb

in Apenrabe von ber Bevollerung ale Lanbesberr proclamirt.

11. " (Deutsch-banischer Krieg). Die Desterreicher ruden nach Rorben vor, um ben Rest bes schleswig'ichen Festlandes bis an die jutische Eranze zu besetzen; bie Preußen nehmen Stellung gegen die Duppeler Schanzen, Prinz Friedrich Karl schlägt fein hauptquartier in Gravenstein auf.

11. " (Deutschland. — Bunbestag). Der babr. Gefanbte v. b. Pforbten legt ber Bunbesversammlung ben ersten Theil seines Berichtes und Antrags Ramens ber Majorität ber vereinigten Ausschüffe vor. Gegenantrag von Desterreich und Preußen. Die Bersammlung beschließt mit 10 Stimmen,

in 14 Tagen barüber abzustimmen.

12. " (Danemart). Gine banifche Circularbepefche funbigt trot ber Raumung

bes Canewerts eine energische Fortsehung bes Krieges an.

" (Dentschand. — Holftein). Ein preuß. Bataillon rudt trot bes Protestes ber Bunbescommissare in Altona ein. Auch Kiel und Reumunster werben in ben folgenden Tagen von den Preußen besetz. Die Bundesautoritäten
und die Bevölkerungen weichen der Gewalt. Für Neumunster und Kiel werben von Wrangel preußische Stadtcommandanten ernannt.

" (Deutsche ban. Rrieg. — Shleswig). Die Mitglieber ber beutschen Majorität ber fruheren Stänbeversammlung treten in Schleswig zusammen und beschlieben, eine Deputation von 12 Mitgliebern nach Berlin und Wien zu

schiden um Anerkennung ber Lanbesrechte und bes herzogs Friedrich.

" (Deutschland. — Bundestag). Außerorbentliche Sigung ber Bundesversfammlung. Anzeige Hate's über ben Conflict mit Brangel. Erflärungen Desterreichs und Preußens. Sachsen stellt ben Antrag, zu Aufrechthaltung ber Bundesautorität eine genügende Truppenzahl nach holstein zu schieden.

13. " (Breußen). Gen. v. Manteuffel trifft in außerorbentlicher Diffion in

Dreeben ein (Differengen bezüglich Bolftein).

" (Deutsch-banischer Krieg. — Schleswig). herzog Friedrich wird auch in Sabereleben, ber letten Stadt bes herzogihums im Rorben, von ber Bevollerung als Lanbesherr proclamirt.

(Danemart) belegt bie öfterreichischen, preufischen und beutichen Schiffe in banifchen Safen mit Befchlag und erläft eine Blotabeordnung behufe

Blofirung ber bentichen Seehafen in ber Rorbs und Offfee.

14. " (Defterreich und Breuben) richten ibentifche Roten an bie Regierungen

ber Mittels und Rleinstaaten gegen bie Antrage ber Majoritat bes Aus-

ichuffes ber Bunbesverfammlung v. 11. Rebr.

15. Febr. (Defterreich). Schluß ber Seffion bes Reichstathes. Ehronrebe bes Raifers. Gin faiferl. Batent ruft bie Lanbtage ber Monarchie, mit Ausnahme Galiziens, Ungarns, Croatiens und Beneziens auf ben 2. März zusammen.

" (Deutschaban. Rrieg. - Schleswig). Die öfterr.:preuß. Civicom: 17.

miffare ertaren bie Berfaffung v. 18. Rov. 1863 außer Rraft.

(Deutschaban. Rrieg. - Schleswig). Die ofterr.-preuß. Civilcom: 18. miffare ertlaren bie banifchen Sprachrescripte außer Rraft.

(Breugen). Gen. v. Manteuffel gebt in befonderer Diffion nach Ban-

nover (Differenzen bez. holstein). -19. Febr. (Deutschland). Ministerconferenz in Burzburg. Es nehmen Theil: Babern, Burttemberg, Baben, Sachsen, Beffen-Darmftabt, Raffau, Braunfcweig, Beimar und Coburg-Gotha. Hannover und Kurheffen haben abgelebnt. Die Confereng beschließt mehrfache Untrage am Bunbe.

19. Rebr. (Defterreich). Gine öfterr. Flotte (8 fcwere Kriegsschiffe) läuft von Pola aus, um öfterreichische und beutsche Schiffe junachft in ber Rorbfee ju fcuben. (Deutsch-banifcher Rrieg). Die Preugen befeben Rolbing in Jutlanb.

Remonftrationen Englands. Die Breugen erhalten Befehl Rolbing befett zu erhalten, aber vorerft nicht barüber hinauszugeben.

(England) lehnt bas Gulfegefuch Danemarts v. 6. Jebr. ab.

22. (Preußen). Gen. v. Manteuffel geht in besonberer Senbung nach Bien

ab (Differenzen über bas weitete Borruden ber Allierten in Jutlanb).

23. (England). England macht junachst Preugen, Defterreich und Danemark ben formlichen Borichlag einer Conferenz ber Londoner Bertragsmächte und bes beutschen Bundes in London obne Baffenftillftand und ohne Conferenzbafis.

24. (Defterreich). Gin faifert. Manifest verhangt ben Belagerungezustand

über Galigien.

25. (Deutschland. - Bunbestag). Abftimmung über bie Ausschufantrage in ber holfteinischen Erbfolgefrage: bie erneuerte Erflarung gegen bie Gultigfeit bes Lonboner Bertrags wirb nach bem Berlangen von Defterreich und Breugen verworfen, ber Reft angenommen. Sachfen und Burttemberg beantragen bie Einberufung ber holsteinischen Stände. Erflärung und Antrag Desterreichs und Preugens auf Auslieferung Solfteins an bie Alliirten.

(Dentich : banifcher Rrieg). Defterreich und Preußen geben auf ben englischen Conferenzvorfclag ein, Danemart spricht bagegen ben Bunfc aus, nicht fofort barauf antworten ju muffen, ba es fich augenblidlich ber öffent-

lichen Meinung gegenüber genothigt fabe, benfelben abzulehnen.

(Deutsch=ban. Krieg. - Schleswig). 700 Manner aus Angeln

hulbigen bem Bergog Friedrich in Riel.

26. (Deutschand Rrieg. - Schleswig). Gine Monstre-Deputation von fast 1500 Mannern aus allen Theilen bes Lanbes tommt nach Riel, um bem Bergog Friedrich ju hulbigen.

(Deutschan. Krieg. - Schleswig). Das Danewert und bie banis fcen Befestigungen von Friebrichstabt werben unter ber Theilnahme unb bem

Jubel ber Bevölkerung bemolirt.

2. Marg. (Musland). Raiferl. Utas bezügl. Bauernemancipation im Rgr. Polen. (Deutschland. - Bundestag). Der öfterr. preuß. Antrag v. 25. Febr. wird an die Ausichuffe verwiesen. Die Burgburger-Conferengftaaten beginnen auseinanberzugeben: Antrage von Babern, Darmftabt zc. Bapern ftellt ben ihm bon ber Burgburger Confereng jugetheilten Antrag beg. Enticheibung ber Erbfolgefrage vorerft noch nicht. 5.

(Mexico). Ergh. Mar verftanbigt fich in Paris befinitiv mit bem Raifer

Napoleon über bie Annahme ber mericanischen Raisertrone.

7. " (Breugen). Gen. b. Manteuffel verläßt Bien wieber, nachbem er eine

Berftanbigung mit Defterreich bezüglich weiteren Borrudens ber Mitrten in Jutland ju Stanbe gebracht. Defterreich und Preugen notifiziren biefen Entichlug ben Lonboner Bertragemächten.

8. Marg. (Deutsch-banifcher Rrieg). Die Allierten ruden in Autland ein. Die preuß. Garbebivifion nimmt Stellung por Friebericia; Gefecht ber Cefter-

reicher bei Beile.

(England). Graf Ruffel ertfart im Oberhaufe, ber Canalflotte fei befohlen, fich in ben beimischen Rriegebafen jufammen zu finden, um fogleich über fie verfügen ju tonnen.

(Deutschland. - Frantfurt). Die Burgericaft enticheibet fich bei Berathung bes Berfaffungerevifionsentwurfs mit 37 gegen 28 Stimmen für bie

Lebenslänglichkeit ber Mitglieber bes Genats.

(Deutschland. - Bayern). König Maximilian II. +. Der taum volls 10.

jährig geworbene Kronpring folgt ibm als König Lubwig II.

(Deutschlanb. - Coburg : Gotha). Befuch bee herzoge am hofe ber 11. Tuilerien im Intereffe ber folesw.sholftein. Sache.

12. (Deutschland. - Bunbestag). Bavern nimmt ben Antrag v. b. Pforbten zweite Salfte (Erbfolgefrage) als felbitanbigen Antrag auf, bermag es aber nicht zu einer Abftimmung ju bringen. (Danemart). Ablauf ber von England ber banifchen Regierung begug-

lich einer Antwort auf seinen Conferenzvorschlag gesetzten Frift.

(Bolland). Die II. Rammer genehmigt ben (Mefetesentwurf, ber bas Co: tonialbubget fortan in ben Rreis feiner Befugniffe zieht. Die I. Rammer ftimmt bei und ber Konig fanctionirt bas Gefes.

13. (Deutsch ban. Arieg). Die Defterreicher gieben in Marbuus (Butlanb) ein; bie Danen haben fich in aller Gile bis über bas Lymfjord gurudgezogen.

" (Dentid. ban. Rrieg). Das Gros ber allierten Operationsarmee in Aut-14. land wirb wieber gegen Beile gurudverlegt.

(Peutschen, Rrieg. - Schleswig-Bolftein). In Folge einer Berftanbigung ber Civilcommiffare fur Chlesmig und fur Solftein wird bie Bollgrange zwifchen ben Bergogthumern aufgehoben.

(Norwegen). Eröffnung einer aufererbentlichen Gibung bes Storthings. Thronrebe bee Konige. Gine fal. Proposition verlangt bie Genehmigung gu Bermenbung ber normegischen Streitfrafte behufe allfälliger Unterflugung Panemarte.

, (Ber. Staaten). General Grant wirb an Sallede Stelle jum Obergeneral ber Unionsarmee ernannt.

17. , (Deutsch ban. Rrieg). Erftes rubmliches Seegescht ber preuß. Marine gegen bie Danen vor Stralfunb.

18. " (Danemart) nimmt enblich ben englischen Conferengvorschlag an, aber nur auf ber Bafie von 18 ... England faßt bie Bebingung ale nicht absolut gemeint auf und fieht bavon ab.

(Griechenlanb). Sturg bes Minifteriums Bulgaris. Milbung eines

Minifteriums Canaris.

.- 20. Darg. (Deutschland. - Bollverein). Refultatlofe Confereng gwis fcen preußischen und öfterreichischen Bevollmachtigten in Prag.

19. Marg. (Stalien). Die Regierung fest in ber Deputirtenfammer trop beftigen Biberftanbes bie Annahme bes fog. Steuerausgleichungsgefetes mit 194 gegen 123 Stimmen burch und ernennt 23 neue Senatoren, um bem Gefete auch im Senat die Annahme zu fichern.

, (Frantreid) folagt England vor, bie Bunfche ber Bevollerung ber Berjogtbumer jur Grunblage einer neuen Lofung ber beutich = banifchen Streit= frage zu machen.

"-21. Marg. (Deutsch. ban. Krieg). Das Bombarbement von Friebericia (Jutland) wird von ben Allirten begonnen, aber alsbald wieber eingestellt.

28.

21. März. (Frankreich). Die Regierung erleibet eine neue Bahlnieberlage in Paris. Carnot und Garnier-Pages werben mit großen Mehrheiten zu Mitgliebern bes gesehgeb. Körpers gewählt, beibe ehemal. Mitglieber ber provisorischen Regierung von 1848.

" (Stalien). Garibalbi verläßt Caprera, um über Malta nach England

zu gehen.

" (Spanien). Der Senat erklärt sich nach bem Borschlage bes Ministeriums mit 81 gegen 16 Stimmen für die Aushebung der Berkassungsveränderungen von 1858 und für die vollständige Wiederherstellung der Verkassung von 1845. Der Congreß tritt dem Beschlusse mit 187 gegen 17 Stimmen bei.

24. " (Denticland. — Bollverein). Die Berliner Bollconfereng tann fich über ben frang. hanbelevertrag nicht einigen und vertagt fich vorerft über Oftern.

" (Frankreich). Aufruhr in Algier.

26. " (England) labet ben beutschen Bund gur Theilnahme an einer Conferenz in London behufs Wiederherstellung des Friedenszustandes im Norden ohne vorläufigen Waffenstillstand und ohne Unterhandlungsbasis ein.

, (Mexico). Bibaurri raumt Monteren por bem anrudenben Juariftischen

General Ortega.

27. " (Rom). Fulminante Rebe bes Papftes im Confistorium gegen Rugland wegen feiner Behandlung Bolens.

" (Deutschland). Ofterversammlungen in gang Deutschland. Resolutionen

bes 36er Ausschusses.

" (Rom). Der Papst autorisirt ein neues Anleben von 50 Mill. Fr. zu 5%.
29. " (Griechenland). Das modisizirte Protokoll ber Conserenz ber fünf Großmächte bez. ber Abtretung ber Jonischen Juseln wird nunmehr auch von

bem Bertreter Griechenlands acceptirt.

30. " (Norwegen). Der Storthing genehmigt mit 109 gegen 2 Stimmen bas Begehren ber kgl. Proposition v. 15. b. M., knüpft jedoch die Theilnahme Norwegens am Kriege mit 69 gegen 42 Stimmen (welche eine Allianz mit England und Frankreich verlangen) an die Bedingung einer garantirenden Allianz überhaupt und erklärt sich mit 57 gegen 54 Stimmen gegen eine politische Berbindung der drei scandinavischen Reiche.

, (Preugen). Gin Theil ber Preffe beginnt für Annexion ber Bergogthumer

an Breugen ju agitiren.

— April. (Deutschland. — Sannover). Enthullungen bes englischen Blaubuches über bie geheime Bolitit hannovers in ber Schleswig-Solftein ichen Frage.

1. " (Eurtei. — Donaufürstenthümer). Der Fürst Couza legt ber Rationalversammlung einen neuen Gesehesentwurf bezüglich Emancipation ber

Bauern por.

3.

2. " (Deutschland. — Medlenburg). Die Regierung von Medlenburg-Schwerin publicirt bas bem Lanbtage vorgelegte Geset wegen Bestrafung für Dienste vergeben ber Guteleute auf ben ritterschaftlichen Gutern (bas sog. Brugelgeset), obgleich basselbe nur von ber Ritterschaft angenommen, von ber Lanbschaft bagegen abgelehnt worben war.

" (Deutschland. — Damburg). Die Mündung ber Elbe wird von banischen

Kriegeschiffen blofirt.

" (Mexico). Prafibent Juares fest fich, nachbem Bibaurri hat weichen muffen, in Monteren fest und ift nun wieber herr ber Staaten Coahuila

und Neu-Leon.

i. " (Deutschland. — Holkein). Bierzig Mitglieber ber Stänbeversammlung beschließen in Riel eine seierliche Rechtsverwahrung gegenüber ber bevorstehens ben Londoner Conserenz. Das Consistorium ber Universität Kiel, bas Obers gericht bes Landes, die Geistlichkeit, die Lehrerschaft, eine große Anzahl Guts-besitzer, Abgeordnete ber Städte schließen sich in besonderen Bersammlungen bem Beschusse beständemitglieder an.

4. April, (Englanb). Dr. Stansfelb fieht fich aus Rudfichten für ben Kaifer ber Frangosen genothigt, von seiner Stelle ale einer ber Lorbe ber Abmiralität

gurudgutreten.

(Ber. Staaten). Der Congreg erftart einstimmig, nicht anzuerkennen, baß die Monarchie auf ben Ruinen amerikanischer Republiken unter Dit= wirfung europäischer Dachte begründet werben tonne. Der Senat tritt inbeg bem Beidluffe einftweilen nicht bei.

7. (Deutsch banifcher Rrieg. - Goleswig). 300 Rotable tommen in Schleswig jufammen und wahlen 40 Delegirte, um gemeinfam mit ben Mitgliebern ber holfteinischen Stanbe bie Lanbesrechte gegenüber ber Lonboner

Confereng zu mabren.

8. (Griedenlanb). Die Rat. Berfammlung genehmigt ben Beitritt jum Prototoll ber Grogmachte, betreffend bie Bereinigung ber Jonischen Infeln.

(Defterreich). Der Raifer trifft, nachbem bie eingetretene Differeng gwis 9. fchen ihm und bem Erzbergog Dar beigelegt ift, mit ben Miniftern Rechberg und Somerling und ben brei Softafigler - Stellvertretern in Miramare ein und vollzieht bie Staatsacte mit bem Erzbergog Max wegen Annahme ber mericanischen Raisertrone.

(Mexico). Empfang ber mexicanischen Deputation burch ben Eigen 10. Dar in Miramare: Annabme ber merican. Raifertrone. Bertrag bes neuen Raifere mit Frankreich und Abschluß einer Anleibe von 305 Dill. Fr.

11. (Deutschland. - Raffau). Die I. Rammer beschließt eine Antworts: abresse auf die Thronrede, in ber fie fich für ben handelevertrag mit Frankreich ausspricht und bie Ungufriebenheit bes Landes mit bem beftebenben Regierungs= fpftem conftatirt. Der Bergog lebnt es ab, bie Abreffe entgegen gu nehmen.

" (England) Garibalbi in England. Großartiger Gingug besfelben in London. Die englifche Ariftocratie etweist ibm bie ausgesuchteften Chren.

Der Bring von Wales besucht ibn.

13. (Deutschland. - Baben). Gine vom Gribischof von Freiburg einberufene Berfammlung von Delegirten fammlicher tathol. Landcapitel fundigt ber beab-

fichtigten Schulreform energifchen Biberftanb an.

14. (Deutschland. - Bunbestag). Die Bunbesversammlung beschließt auf ben Antrag bee Ausschuffes, Die Londoner Confereng burch einen Bevoll: machtigten mit einer gang allgemein gehaltenen Inftruction zu beschiden und mablt bazu ben fachfifchen Staateminister v. Beuft. Bagern bleibt mit feinen Gegenantragen wie bei ber Babl bes Gefanbten mit wenigen Stimmen in ber Minberheit.

(Turtei. - Tunis). Aufftanb ber arabifchen Stamme bee Gubens gegen ben Bey. Sie verlangen bie Beseitigung ber Conftitution, bie Bieberherabsesnng

ber Ropffteuer und die Entlaffung ber Minister. (Mexico). Raifer Max fcifft fich in Trieft nach Mexico ein. Er geht

querft nach Rom, um ben Gegen bes Papftes einzuholen.

(Schweig). Der Bunbesrath entzieht Maggini neuerbings bas Afplrecht. (Spanien). Differeng zwischen ber Regierung von Peru und bem fpanis 15. ichen "Commiffar" Magarrebo. Gine franische Flotille befest in Folge bavon bie Chinchas = Infeln.

(Rugland). Der Finnische Landtag wird burch eine taifert. Botichaft in

ruffifcher Sprace gefchloffen.

16. (Deutschlanb. - Bollverein). Defterreich richtet, nachbem bie Besprechung mit Breußen in Prag zu keinem befriedigenben Resultate geführt bat, eine energische Depefche an Bapern und bie mit diesem verbundeten Bollvereineregierungen, um eine enbliche Enticheibung über feine Borfclage bom 10. Juli 1862 ju veranlaffen.

17. (Deutschland. - Solftein). 250 Beamtete, welche bem Ronige Chriftian im vorigen Jahre gehulbigt hatten, beschließen auf einer Bersammlung in

Reumunfter, ihre Bulbigung jurudjunehmen.

- 17. April. (Ruglanb). Der Erzbifchof Felinsti von Barfchau wird befinitiv feines Amtes enthoben.
- " (Eurkei. Donau für ftenthumer). In Folge ber brobenben Saltung Rußlands und Desterreichs macht ber Fürst enblich ber Ansammlung polnischer Flüchtlinge in Roman ein Enbe.

17. Febr. Die Preußen vor Duppel schlagen eine Brude über ben Edensund

und befegen bie Salbinfel Broader.

22. " Eine allgemeine Recognoscirung auf ber ganzen Linie ergibt, baß bie Duppeler Berschanzungen nicht ohne schweres Belagerungsgeschütz genommen werben können.

13. Marg. Die Batterien bei Gammelmark eröffnen ihr Reuer gegen bie

Dänen.

17. " Die Danen machen ben mislungenen Bersuch eines Aussalles. Die Preußen besethen vielmehr befinitiv bie Börfer Duppel und Radebull und brangen bie Danen vollständig hinter ihre Schanzen zurud.

28/29. Mary. Eröffnung ber erften Parallele gegen bie Danen.

2. April. Beginn ber Beichiegung ber Duppeler Bericanjungen burch bie Preugen.

10/11. April. Eröffnung ber zweiten Parallele gegen bie Danen. 13/14. " Eröffnung ber britten Barallele gegen bie Danen.

18. April. (Deutsch ban, Arieg). Die Preußen erstürmen unter bem Befehle bes Prinzen Friedrich Karl die Düppeler Schanzen mit einem Berluft von eirea 1200 Mann an Tobten und Berwundeten. Die Länen verlieren ca. 1500 Mann an Tobten und Verwundeten und ca. 4000 Mann an Gefangenen und ziehen sich auf die Insel Alsen zurud. — Wrangel erhält von Berlin den Besch, den größeren Theil der preuß. Truppen und des Belagerungsgeschützes zur Beschung Jüllands und zur Belagerung ber Festung Friedericia zu verweitben.

19. " (Deutschland. — Raffau). Die II. Kammer beschließt eine Antwortsabresse auf die Thronrede in bemselben Sinne wie die I. Kammer. Der

Bergog lehnt bie Entgegennahme berfelben ebenfalls ab.

" (Deutschland. — Sachsen). Die Mitglieber ber II. Rammer unters zeichnen zuerst ben vom Ber Ausschuß in Frankfurt angeregten Protest beutscher Landtagsabgeordneter gegenüber ber Londoner Conferenz.

20. " (Deutsch-ban. Krieg). Die Allirten ruden von Beile aus wieber in

Jütland vor.

, " (Rondoner Conferenz). Borläufige Eröffnung ber Londoner Conferenzen, obgleich ber Bewollmächtigte bes beutiden Bundes noch nicht eingetroffen ift. Desterreich und Preußen nehmen barum an der Sigung keinen Theil.

21. " (Breugen). Der Konig besucht feine Armee in Schleswig.

" (Deutschland. — Baben). Tebatte ber II. Kammer über bie Schulsfrage. Energische Erklärung bes Ministers Lamen gegen bie ultramontanen Umtriebe in bieser Frage.

22. " (Defterreich). Graf Forgach wirb als ungarischer hoftangler burch ben Grafen hermann Bich im Ginne einer enblichen Durchführung ber Februar-

verfassung erfett.

" (Englanb). Garibalbi verläßt England ziemlich unerwartet wieder. Es wird allgemein geglaubt, daß die englische Regierung die Abbrechung seines Aufenthalts aus Ruchichten für den Kaifer der Franzosen veranlagt habe.

24. " (Rugland). Aufhören ber Rirchentrauer in Barichau.

25. , (Londoner Confereng). Eröffnungefigung.

Bevollmächtigte: Defterreich: Graf Apponpi, v. Biegeleben; Pre us gen: Graf Bernstorff, v. Balan; Danemark: v. Quaabe, v. Bille, v. Krieger; England: Graf Russel, Graf Clarenbon; Frankreich: Prinz Latour b'Auvergne; Rugland: v. Brunnow; Schweben: Graf Bachtmeister; beutscher Bunb: v. Beuft.

25. Abril. (Turtei. - Donaufürftenthumer). Die Rat. Berfammlung, uns aufrieben über ben Entwurf bes Bauernemancipationsgefetes, ertheilt bem Ministerium Cogalnitschano ein Migtrauenevotum. Das Ministerium bietet seine Entlassung an. Der Gurft verweigert fie, lagt ber Rat.-Berfammlung ein neues Bablgefet vorlegen und prorogirt fie bis jum 14. Mai.

(Türkei. - Tunis). Der Bey ermäßigt bie Ropffteuer wieber auf bie Balfte.

27. (Griechen land). Stury bes Ministeriums Canaris; Bilbung eines Dinifteriums Balbis. Aufregung gegen ben banifchen Grafen Sponned.

(Stalien). Die Dep.-Rammer genehmigt bie Berlangerung bes Briganten-28.

gefetes bis jum 31. Dec. 1864.

(Deutsch ban. Rrieg). Gin Erlag Brangel's legt Jutland gum Erfas für bie bon Danemart jur See genommenen preug, und beutschen Schiffe eine Contribution von 650,000 Thirn, auf. 29.

(Deutsch ban. Rrieg). Die Danen raumen bie Festung Friedericia in Zütland.

(Deutschland. — Raffau). DR. II. Rammer beschließt, einen Antrag auf Bieberherstellung ber Berfaffung von 1848 in Erwägung ju gieben. Die Regierung fahnbet mit allen Mitteln ber Polizei auf Petitionen fur Wieberberfiellung jener Berfaffung und für Abichaffung ber feudalen Jagbgefebe und verbietet bie ihr mifliebigen Beitungen.

(Belgien). Der Ronig nimmt enblich bie Demiffion bes Ministeriums Unterhandlungen mit ber clericalen Bartei. Brogramm ihrer Führer. 30. (Deutsch ban. Krieg). Die Allierten haben gang Jutland bis gum Limfjord

occupirt.

1.

2.

(Deutschland. - Bollverein). Bayern lehnt bie Theilnahme an ber Berliner Bollconfereng, bie am 2. Dai wieber eröffnet werben foll, ab.

(Deutschland. - Sannover). Beidlug ber II. Rammer gegen ben Dinifter bes Auswärtigen, Grafen Platen, in Folge ber Enthüllungen bes englischen Blaubuches. Die I. Kammer tritt bem Befchlusse nicht bei.

Massenbafte Auswanderung ber Tichertessen nach ber Mai. (Rußland). Turfei. Traurige Lage berfelben.

(Englanb). Die Canalflotte wirft in ben Themfebunen Anter. Sammts liche Beurlaubte berfelben find telegraphisch einberufen.

(Türfei. - Tunis). Der Ben Schafft bie Constitution wieber ab. (Deutschland. - Bollverein). Wiebereröffnung ber Berliner Bollconfereng. Bapern, Burttemberg, Seffen-Darmftabt und Raffau fehlen; Rurheffen und hannover ertlaren, bag fie nur bei Befchidung ber Confereng von Seite aller Bollvereine-Regierungen an ben weiteren Berhanblungen Theil nehmen

fonnten.

(Deutschland. - Bunbestag). Defterreich und Breugen vermögen ihre 3. Antrage auf Besetung ber ichleswig'ichen Insel Fehmarn burch Bunbestruppen und bezüglich ber weiteren Instructionsertheilungen an Srn. v. Beuft im Ausichuffe nicht burchzusepen und laffen fie porerft fallen.

(Londoner Confereng). Zweite Situng: Berathung ber Baffenstillftanbe-frage. Danemart will fich ju einer Aufhebung ber Blofabe ber beutichen Safen nicht herbeilassen, während bie beutschen Bevollmachtigten barauf be-

fteben, wenn fie ju einer Baffenrube bie Banb bieten follen.

(Ber. Staaten). Gen. Grant geht mit ber gangen Botomacarmee über ben Rapiban. Gen. Butler rudt im Guben von Richmond am Jamesfluß vor. (Frantreich). Beginn ber allg. Discuffion bes gefengeb. Rorpers über 6. bas Budget. Rebe bes orn. Thiere über bie Finangwirthicaft bes Raifers

reichs. (Defterreich). Die Regierung gestattet bem Raifer von Mexico bie Ans

werbung von 6000 Mann bfterr. Freiwilliger.

- 6.—12. Mai. (Ber. Staaten). Schlacht zwischen ben Armeen von Grant und Lee in ber Bilberneß. Lee zieht fich nach Spotsplvania zurud.
- 8. Mai. (Deutschland). Der 36er Ausschuß übermacht hrn. v. Beuft in London einen von ungefähr 1400 Mitgliebern beutscher Ständeversammlungen unterzeichneten Protest gegen jebe willführliche Entscheidung ber Schleswig-Holstein's sche Frage durch die Londoner Conferenz.
  - (Deutschand. Goleswig Solftein). 20,000 Manner aus Holftein und Schleswig erklären sich auf einer großen Landsgemeinde in Rendsburg für die vollständige Trennung von Danemart, für Anerkennung des Herzogs Friedrich und für die Forderung, daß den Bertretern des Landes Gelegenheit gegeben werde, für das Recht desselben feierlich Zeugniß abzulegen, mit dem Beisügen, sie "seien entschlossen, für has sie schon einmal in Baffen gestanden, das lehte einzusehen."

9. " (Deutsch'eban. Rrieg). Rühmliches Seegefecht ber erften Abtheilung bes

öfterr. Norbseegeschwabers bei Selgoland gegen die Danen.

(Londoner Conferenz). Sie Sitzung: bie Conferenz einigt sich über eine Wassenruhe auf die Dauer eines Monats vom 12. Mai an gerechnet auf der Grundlage des utl possidetis. Danemark muß einräumen, daß auf so lange auch seine Blokabe der beutschen Seehäfen aufgehoben werde.

10. (Deutschland. — Joliverein). Die II. Kammer von Sachsen ermächtigt bie Regierung zu einem Abkommen mit Preußen in ber Zollvereinsfrage auf Grundlage bes Hanbelsvertrags mit Frankreich. Die I. Kammer tritt bem

Beschluffe einstimmig bei.

11. " (England). Das Unterhaus verwirft die von Baines beantragte zweite Lejung ber Reformbill, welche die 6 Pfund Mether zum Bahlrecht zulassen will, mit 272 gegen 216 Stimmen. Minister Glabstone erklärt sich entschieden für die Reform.

" (Preugen). Abresse Arnim-Bophenburg an ben König für vollständige Trennung ber herzogthumer von Danemart als eigener Staat ober burch

Annexion an Breußen.

(Defterreich). Ein vom Finanzministerium versuchtes Anleben von 70 Dill.

mißlingt.

" (Deutschland. — Baben). Einläßliche Debatte ber II. Kammer über bie allgem. Behrpflicht. Die Kammer geht fiber bie bießfälligen Petitionen gegen blos 2 Stimmen gur motivirten Tagesorbnung über.

"(Türkei. — Tunis.) Ankunft eines türkischen Geschwaders vor Tunis. Auch Frankreich, England und Italien haben starke Flottenabiheilungen bahin geschickt. Differenzen zwischen dem englischen und dem französischen Consul.

12. " (Londoner Confereng). Bierte Sigung.

Erklärung Preußens. "Bevor die Bevollmächtigten Desterreichs und Preußens in eine Discussion über die Bedingungen einer Wiederhersstellung des Friedens mit Danemark eintreten können, glauben sie bemerken zu mussen, das sie das Feld der Discussion sit vollkommen frei von jeder Beschränkung, die aus Engagements, welche vor dem Kriege zwischen ihren Begierungen und Danemark bestanden haben mögen, hervorgeben könnten, destrachten und daß die Grundlage, auf welcher neue Combinationen gesunden werden können, nach ihrer Ansicht die Hauptausgade der zu eröffnenden Unterdandlungen sein wird. Indem daher die deutschen Mächte für sich eine volle Freiheit der Discussion und die Möglichkeit, Borschläge zu machen, welche sie für geignet halten, einen soliden und dauerhasten Friedenszuskand herzuskellen, in Anspruch nehmen, sind sie keineswegs gemeint, irgend eine Combination auszuschlieben, die zu diesem Ziele sühren könnte, ohne erwordene Rechte zu beeinträchtigen."

, (Deutschland. — Raffau). Die II. Kammer beschließt mit allen gegen 6 Stimmen, die Regierung aufzusorbern, die Berhandlungen mit Preußen

bezüglich Erneuerung ber Zollvereinsverträge fofort wieber aufzunehmen und zwar im Sinne bes hanbelsvertrags mit Frankreich.

13. Mai. (Deutschlanb. - Anhalt). Conflict bes herzogs mit bem Lanbtage. Der herzog will bie Stanbe im gegebenen Falle nur als berathenbe gelten

laffen und ihres Beirathe unter Umftanben entbebren.

14. " (Deutschland. — Holstein). Besuch bes herzogs Friedrich beim Kronspringen von Preußen in hamburg. Auf der Rüdreise wird der Herzog in Altona seierlich als Landesherr empfangen und eine weitere offizielle Begrüßung von Seite der Behörden nur durch das Dazwischentreten der Bunsbescommissure verhindert.

(Türkei. — Donaufürstenthumer). Staatsstreich bes Fürsten Couza: Wiebereröffnung ber Nat.-Bersammlung; die Regierung verlangt die Botirung bes Bubgets und des neuen Wahlgesets; die Kammer weigert sich mit dem gegenwärtigen Ministerium in Unterhandlung zu treten. Die Nat.-Bersamm-lung wird gewaltsam ausgelöst und das Wahlgeset der allgemeinen Abstim-

mung unterzogen.

15. , (Preufen) fagt fich in einer Dep. Bismarks an ben preuß. Gefanbten in London entschieben und unumwunden vom Londoner Bertrage los. (f. Otfolb.)

" (Deutschlanb. — Medlenburg. Die Regierung von Medlenburgs Schwerin publicirt eine "revibirte Berordnung über Wilbbieberei und Jagbsfrevel" auf die bloge Genehmigung ber Ritterschaft hin, obgleich bas Gefet von der Landschaft auf allen drei letten Landtagen verworfen worden war.

17. , (Londoner Conferenz). Fünfte Sigung.

Preußen pracifirt, was die deutschen Bevollmächtigten unter einer soliben und dauerhaften Pacificirung verftehen: "Es ist dieß eine Pacification, welche den Herzogthümern absolute Garantien bote gegen die Wiedertehr ieder fremden Bedrückung, die so in Zukunft jede Ursache von Streitigkeiten, von Revolution und Krieg ausschlösse und damit Deutschland diejenige Sicherbeit im Rorden gewährte, deren es bedarf, um nicht periodisch in denjenigen Justand zu sallen, der den gegenwärtigen Krieg herbeigeführt hat. Diese Garantien konnen nur in einer vollständigen politischen Unadhängigkeit der unter sich durch gemeinsame Institutionen en verbundenen Gerzogthümer gesunden werden." Dane marf erklärt den Borschlag der deutschen Mächte sir unannehmbar und weigert sich, ihn auch nur ad reseenadum zu nehmen.

18. " (Preußen). Wrangel wird in ben Grafenstand erhoben und im Oberbefehl ber alliirten Armeen in Schleswig durch den Prinzen Friedrich Karl
ersett. — Unter dem Borsite bes gew. Ministers v. b. hehdt und der lebhaften Unterflühung der Regierung tritt in Berlin ein Comité zu Gründung
einer Actiengeschlichaft für den Bau des Schleswig-Holstein-Canals zu Ber-

binbung ber Oftsee mit ber Rorbsee gusammen.

(Schweben - Rorwegen). Bilbung eines schwebisch-norwegischen Geschwabers bei Gothenburg unter bem Herzog von Oftgothland.

(Belgien). Der König lebnt bas Programm ber clericalen Minifters canbibaten ab. Das Ministerium zieht sein Entlassungsgesuch jurild.

21. " (Deutschland. — Zollverein). Babern schickt Unterhandler in Sachen ber Zollvereinsfrage nach Wien und labet die ihm näher verbündeten Zollsvereinsregierungen zu einer neuen Sonberconferenz nach Minchen ein.

22. " (Frantreich). Marichall Belliffier, General-Gouverneur von Algerien, †. " (Defterreich). Gröffnung ber erften Generalspnobe ber evangel. Rirche

angeburg. und belbet. Betenntniffes in Bien.

. (Eurfei. — Donaufürftenthumer). Allgemeine Boltsabstimmung über bas neue Bablgefet jur Rat. Berfammlung: es wirb mit großer Mehrheit angenommen. 754,148 Stimmberechtigte, 682,621 Ja, 1307 Rein.

24. , (Portugal). Die II. Kammer nimmt mit großer Mehrheit ben Gesetsesemwurf an, burch welchen die Erblichkeit ber Pairswürde abgeschafft wirb,

Digitized by GOOGLE

28.

24. Mai. (Ber. Staaten). Gen. Grant zwingt Gen. Lee burch Mandbriren, fich

zwijchen ben Rorth= und South-Anna-Blug zurudzuziehen.

25. " (Türtei. — Donaufürstenthumer). Die Conferenz ber Großmächte zu Constantinopel beschließt, eine gemischte Commission zu ernennen für die Berwaltung ber Molbau=Balachischen Klostergüter, die die Eigenthumsfrage gelöst fei.

26. , (Berein. Staaten). Beschwichtigenbe Erklarung Sewards bezügl. einer Aeuherung bes frangos. Moniteurs über ben Beschluß bes Repras. Saufes

vom 4. Mai in Betreff Mexicos.

27. Deutschland. — Naffau). Die I. Kammer erklärt sich mit allen gegen 3 Stimmen für Reconstruirung bes Zollvereins mit Preußen, gegen eine Zolleinigung mit Desterreich, gegen einen Zollsonberbund und gegen eine

ausnahmsweise Begunftigung Defterreichs.

(Londoner Conferenz). Sechste Situng. Die beutschen Bevollmächtigten verlangen die besinitive Trennung der Herzogthümer von Dänemark als selbständigen Staates unter dem Herzog Friedrich von Augustenburg. England stellt dem Berlangen den Antrag auf Theilung Schleswigs entgegen, baß der nördliche und mittlere Theil berselben dis zur Schlei in Danemark einverleibt würde, Holstein dogegen, Lauendurg und das süllichste Schleswig an Deutschland sielen unter der Bedingung, daß es weber Rendsburg zu einer

Bunbesfestung noch Riel zum Bunbeshafen erflare.

Borichlag Defterreichs und Breugens, bem fich ber Bevollmad: tigte bes beutschen Bunbes anschließt: "Rachbem bie in ber letten Conferengfibung von Desterreich und Preußen gestellten Forderungen von den banifchen frn. Bevollmächtigten ale vollständig unannehmbar, felbst in ber Boraussenung, bag bie Entscheibung bes Bunbes bie Erbfolgerechte S. Daj. bes Königs von Danemark auf bie Herzogthumer zulasse, erlart worben sind, haben bie Bevollmächtigten ber beutschen Machte bie Beisung erhalten, im Einverständniffe mit bem Bertreter bes beutschen Bundes bie vollftandige Trennung ber Bergogthumer Schleswig und Solftein von bem Ronigreiche Danemart und ihre Bereinigung ju einem Staat unter ber Souveranitat bes Erbpringen von Schleswig-holftein-Sonberburg-Augustenburg - ber in ben Augen Deutschlands nicht nur bie meiften Erbfolgerechte auf bie Bergogthumer geltenb zu machen vermag, und beffen Anerkennung von Geiten bes beutschen Bunbes folgeweise gefichert erscheint, sonbern welcher auch unzweis felbatt bie Stimmen einer ungebeuren Dagoritat ber Bevollerung biefer Berzogthumer in fich vereinigen wirb - ju verlangen."

Antrag von Englanb: "Die Bevollmächtigten Großbritaniens haben mit lebhaftem Bebauern gefehen, bag bie lette Conferengfipung nicht bas Refultat gehabt bat, bie Grunblagen eines Ginverftanbniffes zwifchen Deutichland und Danemark aufzurichten. Unferer Anficht nach burfte man bie Gles mente eines festen und bauerhaften Friebens weber in ben Engagements von 1851-52 finden, welche teine anderen Früchte getragen haben, als Bermurf: niffe und Wirren, noch in ber Analyfe eines unflaren und complicirten Rechtes; aber ohne bie Grundlagen eines festen und bauerhaften Friedens aufstellen zu können, sind die neutralen Mächte nicht befugt, dem feierlichen Bertrage zu entfagen, in welchem fie bie Integrität ber banifchen Monarchie anerkannt haben, und eben fo wenig konnen fie ju einem neuen Arrangement mitwirten, welches für Deutschland ungenugend ober für Danemart bemuthis genb mare. Die Elemente eines festen und bauerhaften Friebens muffen mit: Seit langen Jahren begen bie Deutschen hin anberswo gesucht werben. innerhalb bes beutschen Bunbes eine lebhafte Sympathie für ihre Brüber, welche Unterthanen bes Königs von Danemart finb; bie Danen ihrerfeits lieben ihre Unabhängigkeit und wünschen ihre alte Monarchie zu erhalten. Dieje beiberseitigen Gefühle haben Anspruch auf die Achtung Europa's. Berhütung eines fünftigen Kampfes und zur Befriedigung Deutschlands

mußte man unserer Anficht nach Solstein, Lauenburg und ben füblichen Theil von Schleewig gang bon Danemart abtrennen. Um ein fo großes Opfer von Seiten Danemarte ju motiviren und um bie Unabhangigfeit ber banifchen Monarchie aufrecht zu erhalten, es ist unserer Ansicht nach wünschenswerth, bag bie Grenglinie nicht weiter nordlich ale bie Schleimunbung und bas Danewert gezogen werbe. Ebenso erforbert bie Sicherheit Danemarts, bag ber Deutsche Bund auf bem von Danemart abgetretenen Gebiet weber Festungen erbaue noch beibehalte, noch befestigte Safen anlege. Gin billiges Abtommen bezug. lich ber Staatsichulb und ber Bergicht Desterreiche, Preugens und bes Deutschen Bunbes auf jebes Ginmischungsrecht in Die inneren Angelegenheiten Danemarts wurden bie Beziehungen zwischen Deutschland und Danemart vollends freundschaftlich ju gestalten geeignet fein. Roch bleibt eine Frage, welche nicht Gegenstand bes Friebensvertrages fein tann, welche aber für England ein Intereffe bat und nicht mit Stillschweigen übergangen werben barf. Nach ber Meinung bes Bevollmächtigten Großbritaniens ist es felbsis verftanblich, bag bas funftige Gefchid bes mit bem Bergogthum Solftein gu vereinigenben füblichen Theiles bes herzogthums Ochleswig nicht ohne beffen Buftimmung festgestellt werbe. Wenn der König von Danemart in bas Territorialopfer willigt, welches man im Ramen bes Friebens ihm anfinnt, so ware es eine Forberung ber Gerechtigfeit, daß die Unabhängigfeit seines Ronigreichs von ben europäischen Großmächten garantirt wurbe.

Danemart erklärt ben Antrag ber beutschen Machte für noch unzuläffiger als ben in ber letten Situng von ihnen gemachten. Den englischen Borschlag nimmt es ad referendum, ift bagegen nicht zu bewegen, ihn

wenigftens "im Brincip" icon jest angunehmen.

Die beutschen Mächte nehmen ben Borschlag Englands im Princip an, indem sie erklaren, bag Lauenburg allenfalls bas Object eines Aus-

tausches gegen einen Theil bes norblichen Schleswigs bilben konnte.

Die neutralen Machte erklaren fich fur ben Borfchlag Englands und verlangen — Rugland ausgenommen — ansbrudlich für bie an Deutschland abzutretenben Theile ber bisherigen banischen Monarchie, bag bie Stimme ber Bevollerungen gehört werben solle.

29. Rai. (Ber. Staaten). Grant zwingt Gen. Lee burch Manover fich an ben

Chicahominy jurudjugieben.

(Mexico). Antunft bes neuen Raiferpaars in Bera Crug.

31. " (Deutschland. — Bollverein). Abidluß eines neuen Bertragsents wurfs zwischen Defterreich und ben baprifchen Bevollmächtigten in Wien.

" (Ber. Staaten). Die Cleveland : Convention ftellt Fremont ale Prafibents

fcaftecanbibaten auf.

- " (Deutschland. — Medlenburg Schwerin). Die Regierung fieht fich ber allgemeinen Difbilligung ber öffentlichen Meinung in gang Deutschs land gegenüber genothigt, bas von ihr erlassene Prügelgeset v. 2. April burch eine eigene Circulardepesche zu rechtfertigen.

(Rugland). In Litthauen erfolgen unter Begunftigung ber Regierung

zahlreiche Uebertritte von ber fathol. zur griechischen Religion.

1. Juni. (Deutschland. — holftein). Besuch bes herzogs Friedrich in Berlin. Angebliche Zumuthungen Preugens an ben herzog, angebliche Abslehnung besselben.

(Griechenland). Griechische Truppen nehmen von den Jonischen Inseln

Befit.

2. " (Londoner Conferenz). Siebente Sigung. Danemart erflärt feine Bustimmung zu bem Borfchlage Englands, aber nur unter allen möglichen Referven. Preußen schlägt die Theilungslinie Apenrabe-Londern vor; Danemart erflärt fie für unannehmbar. Preußen schlägt eventuell eine Theis lungslinie Blensburg-hoper vor; Danemart erflärt jedoch auch biefe Linie

für unannehmbar. — Rugland erklärt auf seine Ansprüche an Holstein zu

Gunften bes Großberzogs von Olbenburg verzichten ju wollen.

2. Juni. (Deutschland. — Bundestag). Die Bunbeeversammlung genehmigt bie am 28. Mai in ber Londoner Conferenz von ihrem Bertreter in Bereinigung mit Defterreich und Preußen abgegebene Erklärung (für ben Augusten: burger) mit 15 gegen 1 Stimme (Luxemburg).

(Rufland). Gin Telegramm bes Groffürften Dichael melbet bem Raifer bas Enbe bes Rrieges im Raufasus und die völlige Durchführung ber ruf=

fifchen herrichaft.

3. (Deutschland). Der geschäftsleitenbe Ausschuß bes 36er Comité in Frankfurt ruft bie schleswig - holft. Ausschüffe und Comités in gang Deutschland gu energischen Rundgebungen gegen jebe Theilung Schleswige auf.

(Deutschland. - Bollverein). Der gesetgeb. Rorper von Frankfurt befoließt nach bem Antrage bes Senates ben Beitritt Frankfurts ju bem neuen

Zollverein mit Preußen und Sachsen.

(Ber. Staaten). Grant versucht ben Uebergang über ben Chicabominy au erzwingen, wird aber von Lee mit großem Berlufte gurudgeichlagen.

(Turfei. - Donaufürftenthumer). Fürft Couga geht mit großem 5. Gefolge nach Constantinopel, wo er bom Gultan außerst gnabig empfangen wirb. 6.

(Deutschebanischer Rrieg. - Schleswig). Gine gabireiche Bolteversammlung in Böghoveb bei habereleben erklart sich gegen eine Trennung vom übrigen Schleswig und gegen eine Einverleibung in Danemark.

(Deutschland. - Solftein). Bergog Friedrich ftattet bem Ronig von Sachsen in Dresben einen Besuch ab, verzichtet bagegen auf ben projectirten Befuch in Wien und fehrt über Berlin, wo er beim Kronpringen absteigt, nach Solftein zurüd.

(Breugen). Befuch bee Ronige in Stettin. Alottenrevue in Swinemunde. (Defterreich). Der neue Hoftangler von Ungarn ertlart fich bei Gelegenheit bes Bürgermeisters=Banketts in Wien offen für bie Februarverfaffung.

(Deutschland. - Sannover). Rach bem Borgange Defterreichs und Breugene erflart fich nunmehr auch bie hannover'sche Regierung ben Rammern und bem von ihnen ventilirten Diftrauenevotum gegenüber für eine Lösung ber schleswig-holsteinischen Frage im Sinne ber nationalen Forberungen.

(Schweig). Der Bunbesrath labet auf ben August fammtliche Regierungen ju Beschickung eines internationalen Congresses bezüglich Behanblung ber im

Rriege Bermunbeten nach Genf ein.

(Griechenland). Anfunft bes Ronige in Corfu.

(Ber. Staaten). Die Baltimore-Convention ftellt Lincoln ale Prafibent: schaftecanbibaten auf und erklärt fich für vollständige Abschaffung ber Stlaverei.

8. (Türkei. - Tunis). Der verhafte Schapmeister raumt bas Land und fcifft fich mit feinen Schaben nach Europa ein; ber noch mehr verhaßte Rhasnabar bleibt.

(Londoner Conferenz). Reunte Sigung: Berlangerung ber Baffenrube um 14 Tage. Danemart hat felbst bagu nur wiberstrebend bewogen werben konnen. (Franfreich) lebnt in einer Dep. an bie englische Regierung einen Rrieg 10.

gegen Deutschland nochmals ab, indem es erklart, daß eine bloge Demonstration für ben von England beabsichtigten Zwed zweifelsohne nicht genugen wurbe. 11. (Frankreich). Renan wird feiner Stelle als Professor am Collège de

France formlich entfett, nachbem er eine Berfetung an bie faiferl. Bibliothet

abgelehnt hatte.

(Ber. Staaten). Lincoln nimmt bie ihm von ber Baltimore-Convention angebotene Prafibentschaftscanbibatur an und erflart, bag er mit bem vor= geschlagenen Amendement zur Constitution, welches bie Abschaffung ber Sclaverei bezwede, einverstanben fei.

(Merico). Ginzug bes neuen Kaiserpaars in bie Hauptstabt.

12. (Londoner Confereng). England regt unter ben Mitgliebern ber Confereng

Digitized by GOOQIC

eine mittlere Theilungellinie in Schleswig, Gelting-Brebftebt, an, finbet aber bamit weber bei Danemart noch bei ben beutschen Machten Anklang.

13. Juni. (Ber. Staaten). Das Reprajentantenhaus bebt bas Gefet bezüglich

flüchtiger Sclaven mit 84 gegen 58 Stimmen auf.

14. " (Deutschlanb). Die geschäftsleitenbe Commission bes 36er Ausschusses erklart sich neuerbings gegen jebe Bermengung ber Bunbesresormfrage mit ber schleswig-holsteinischen Angelegenheit.

" (Deutsch banischer Arieg). Der banische Capitan hammer landet auf Splt (schleswig'sche Bestseeinseln) und führt eine Anzahl beutsch gefinnter Einwohner nach Kavenhagen ab.

, (Deutschland. — Lauenburg). Der Landtag verwahrt fich gegen eine

Einverleibung bes Lanbes wiber bie Rechte besfelben.

15. " (Deutschland. — Schleswig-holstein). Einzelne Organe ber öffentlichen Meinung in holstein und Schleswig fangen an, sich für eine nähere Anlehnung bes Landes an Preußen auszuhrrechen.

" (Schweden. — Norwegen). Die schwebisch-norwegische Escabre beginnt sich wieder aufzulösen; ihr Commandant, Prinz Obcar, geht zu seiner Fa-

milie nach Schonen.

" (Ber. Staaten). Grant geht in 3 Corps über ben Jamesfluß und concentrirt fich bei Bermuda hundreb.

16.—18. Juni. (Defterreich und Ruglanb). Zusammentunft ber beiden von ihren ersten Ministern, Fürst Gortschafoss und Graf Rechberg, begleiteten Raifer in Rissingen.

Juni. (Ber. Staaten). Gine von Grant versuchte Neberrumpelung von

Petersburg mißlingt. Grant verschanzt sich vor ber Stabt.

18. Juni (Londoner Conferenz). Behnte Sigung: Berhanblungen über bie

Frage einer Consultation ber Bevolferung.

Preußen erflärt: "Wir haben ichon wiederholt barauf hingewiesen, baß bie Confereng, um die Informationen ju besiten, beren fie bebarf, über bie Buniche ber Bevollerung bes Lanbes, beffen Butunft ben Gegenstand ihrer Berathungen bilbet, aufgeklart sein follte. Geleitet von bieser Ueberzeugung und im Auftrage unserer Regierung verlangen wir, daß die Bewohner Schleswigs bezüglich ber Dispositionen, bie ihrethalb getroffen werben sollen, consultirt und bag weber über bas Schidfal eines Theils noch über bas ienige ber Gesammtheit biefer Bevollterungen entichieben werbe, ohne bag vorher ihre Bunfche lopal conftatirt waren. Wir find ermächtigt, die Art ber Ausführung und die Ausbehnung der diefem von uns vorgeschlagenen Princip ju gebenben Anwendung ju biscutiren." D'efterreich tritt bem Borfchlage nur in fo fern bei, ale es "bie Bustimmung beiber Bergogthumer gur Abtretung eines Theils von Schleswig burch bas Organ ihres Souverans und ihrer verfaffungemäßigen Bertreter" verlangt; bagegen fpricht es fich gegen eine allfällige Befragung ber Bevolterung nach Gemeinben ober Diftricten Danemart, England, Rugland und Schweben ertlaren fic gegen ben Borfclag Breugens, Frantreich will bas Brincip einer Befragung ber Bevolferung nur auf bie gemischten Bezirfe anwenden, ber Bertreter bes beutiden Bunbes allein tritt auf bie Geite Breugens.

Lester Borfchlag Englands "an eine befreundete Dacht zu appelliren, bamit fie eine Grenzlinie bezeichne, welche weber fublich ber burch Danemart, noch nörblich ber burch bie beutschen Machte zugeftandenen Theilungelinie

burchginge."

(Breußen). Aubieng einer ichleswig'ichen Deputation bei Bismart. Meußer-

ungen besselben über bie Theilungslinie.

(Belgien). Die Repräsentantenkammer verwirft nach breiwöchiger Debatte über die Ministerkrisis ein von Nothomb beautragtes Mistrauensvotum gegen das liberale Ministerium mit 57 gegen 56 Stimmen.

Digitized 2/Google

19. Juni. (Deutschland. — Olbenburg). Besuch bes Großherzogs beim Kaiser von Rugland in Kissingen. Der Kaiser bestätigt in einem Schreiben an den Großherzog die von seinem Bevollmächtigten an der Londoner Conferenz ausgesprochene Berzichtleistung auf seine Ansprüche an Holstein zu Gunsten des Großberzogs.

" (Deutschland. — Burttemberg). Gine zahlreich besuchte Landesversammlung in Stuttgart spricht sich für Erhaltung des Zollvereins im Sinne einer Berständigung mit Preußen aus. Gine Gegendemonstration

fommt bereits nicht mehr ju Stande.

" (Someig). Enblicher Abschluß bes Sandelsvertrages mit Frankreich.

" (Turtei. — Donaufürstenthumer). Fürst Couza hat in Constantinopel seine Absichten wesentlich erreicht: ein von den Bertretern der garantirenden Mächte unterzeichnetes Protofoll mit der Pforte genehmigt mit einigen Modificationen das von Couza promulgirte Zusapstatut und das vom Bolk genehmigte Wahlgeseh.

(Ber. Staaten). Der confoberirte Raper Alabama wirb von ber Unionscorvette Rearsage im Angesichte bes Hafens von Cherbourg in Grund gebohrt.

20. " (Deutschland. — Bollverein). Gröffnung ber Munchener Sonber-Conferenz. Kannover findet sich endlich noch ein, Kurhessen betheiligt sich bereits nicht mehr baran.

" (Danemark). Differenz zwischen bem König Christian unb bem Mini= sterium Monrab. Das Ministerium bietet seine Entlassung an. Beilegung

ber Differeng.

21. " (Deutsch'= banischer Krieg. — Schleswig). Gine zweite zahlreiche Boltsversammlung spricht sich in Lygumtsofter ebenfalls gegen jebe Theilung bes Landes und Einverleibung von Norbichleswig in Danemark aus.

(Stalien). Der Senat genehmigt ben Gefetesentwurf bezüglich Aus-

gleichung ber Grunbsteuer mit 96 gegen 55 Stimmen.

22. " (Deutschland. — Schlesmig-Bolftein). Runbreise bes herzogs Friedrich in Dithmarschen. Er ergreift die Gelegenheit sich öffentlich gegen ben ihm vorgeworsenen Particularismus und für die Gewährung aller bestechtigten Erwartungen Deutschlands und Preußens auszusprechen.

, (Deutschland. — Bollverein). Die Münchener Sonder=Conferenz beseitigt die baprisch=öfterreichische Punctation und ersett sie durch einen Ent= wurf hessen=Darmstadts, der von den öfterr. Bevollmächtigten ad referendum

genommen wirb. Inzwischen vertagt fich bie Conferenz.

" (Londoner Conferenz). Elfte Situng: Desterreich und Preußen erklären, ben Borschlag Englands anzunehmen, aber nur im Sinn einer Mediation, Dänemark lehnt ihn bagegen gänzlich ab.

23. " (Defterreich und Preußen). Der Kaifer von Desterreich besucht ben König

bon Preußen in Karlsbab.

" (Deutschland. — Bundestag). Olbenburg melbet seine Ansprüche auf

Erbfolge in Schleswig = holftein an.

24. " (Schweben). Differenz zwischen bem König und bem Ministerium in Folge ber Bemühungen bes Königs für eine scanbinavische Union. Das Ministerium bietet seine Entlassung an. Die Differenz wird beigelegt.

" (Spanien) lehnt bie Ausgleichungsvorschläge Peru's ab und verweigert bie herausgabe ber Chinchas-Inseln, bevor es von Beru vollständige Genug-

thuung werbe erhalten haben.

25. " (Londoner Conferenz). Lette Sigung. Die Conferenz geht resultatios

auseinander.

" (Danemark). Eröffnung bes Reichstrathes burch kgl. Botschaft. Die Majorität beiber Thinge legt in ben Prafibentenwahlen ihre eiberbanische Ge= sinnung an ben Lag.

" (Deutschland). Außer ber Deligirtenversammlung ber folesw. : holft. Ber= eine und ber beiben Bollsversammlungen im nörblichken Theil von Schleswig

Digitized by GOOGLE

haben fich gegen eine Theilung Schleswigs in gang Deutschland gegen 350 Lanbes:, Begirte: ober Ortsausschuffe und öffentliche Berfammlungen ausge: fprochen und ebenfo bie Landtage von Baben (II. R.), Braunfcweig, Bremen, Frankfurt, Hannover (l. u. ll. R.), Koburg, Kurheffen, heffen Darmstabt (l. R.), Rasjau (Mitgl. ber l. u. ll. K.), Sachjen (l. u. ll. K.). 25. Juni. (Deutschland. — Burttemberg). König Wilhelm I. +. Der Kron-

pring folgt ibm als König Karl I.

(Deutschland. - Raffau). In Folge ber außerften Anftrengungen ber Regierung fiegt biefelbe in ber Landtagswahl ju Rubesbeim mit 67 gegen 64 Stimmen über ben bisherigen Abg. Braun, ben Canbibaten ber Forts farittspartei.

27. (Deutschland. — Sannover). Die II. Rammer spricht fich trop bes Wiberftanbes ber Minifter mit 45 gegen 37 Stimmen für Aufhebung ober

Abanberung ber Comanenausscheibung aus.

(Italien). Die Dep.-Rammer nimmt bas Ausgabebubget für 1864 mit

142 gegen 60 Stimmen an.

(England). Die Regierung legt beiben Saufern bes Barlamente bie Brotofolle ber Londoner Confereng por und erflart fich für Aufrechtbaltung ber Neutralität in bem wieber ausgebrochenen Kriege zwischen Deutschland und Danemark.

28. (Englanb). Dieraeli funbigt im Unterhause ein Diftrauenevotum gegen

bas Ministerium an. Ringlate fest bemfelben ein Amenbement entgegen. (Deutschland. — Bollverein). Die neuen Bollvereinsvertrage werben in Berlin zwischen Preußen, Sachsen, Baben, Kurhessen, ben thuringischen Staaten, Braunschweig unb Frankfurt vollzogen. Mit hannover und Olbenburg ichweben bie Unterhanblungen noch.

(Deutschland. - Baben). Die Il. Rammer nimmt bas ihr bon ber Regierung vorgelegte Gefet betr. Bufammenfetung ber Schulauffichtsbeborben

nach breitägiger Debatte mit allen gegen 2 Stimmen an.

(Deutid bonifcher Rrieg). Die Preugen feben unter Gen. Berwarth v. Bittenfelb vom Sunbewitt nach Alfen über und erobern bie Infel. 29. 3000 Danen und gabireiches Kriegematerial fallen in ihre Banbe. Der Reft ber banifchen Armee wirb auf bie Salbinfel Refenis gebrangt, von wo er fich ju Goiffe rettet.

30. (Bolland). Erneuerungswahlen ber Balfte zweiter und eines Drittheils erfter Rammer. Das Resultat ergibt eine Berftartung ber liberalen unb

minifteriellen Bartei.

(Belgien). Antrag bes Abg. Orte.

(Deutschland. — Baben). Agitation für und wider Schenkel als Borftanb bes Brebigerfeminars wegen feines Buches "Characterbilb Refu."

1. Juli. (Belgien). Sturmische Sitzung ber Reprafentantenkammer. Die Mitglieber ber Rechten greifen ben Antrag Orts mit Leibenschaft an und verlaffen sammtlich ben Sipungssaal, so daß die Rammer nicht mehr beschluße fähig ift.

(Englanb). Die Morning : Poft veröffentlicht eine Reihe biplomatifcher Actenftude, welche bie Bieberberftellung ber norbifchen Allianz erweifen follen. Diefelben werben von Berlin, Wien und St. Betereburg aus offiziell

für burchaus erfunben erflärt.

3.-16. Juli. (Ber. Staaten). Ginfall ber Gubftaatliden in Bennfplvanien und

Marpland.

4.-9. Juli. (England). Debatten bes Unterhauses über bie beutich sonnische Streits frage. Dieraeli tragt auf ein Digtrauenevotum gegen bas Ministerium an, Ringlate ftellt bemfelben ein Amendement auf entschiebene Billigung ber Neutralitat Englands in biefer Frage entgegen. Sieg bes Ministeriums mit 313 gegen 295 Stimmen. - Dagegen wird im Oberhause ein von Lord Malmes:

Digitized by GOOGLE

bury vorgeschlagenes Diftrauenevotum mit 177 gegen 168 Stimmen angenommen.

5. Juli. (Franfreich). Der Raifer begludwünscht ben General Deligny fur bie

Unterbrückung ber Insurrection in Algier.

(Deutschabanifder Rrieg. - Schleswig). Der Augustenburger wirb auch auf ber Infel Alfen von ber Bevollerung ale Lanbesberr proclamirt.

"-12. Juli. (Belgien). Die Secession ber Clericalen verhinbert wieberholt bie Abhaltung einer Sigung ber Reprafentantenkammer. Durch ben Tob eines Mitgliebes ihrer Bartei verliert die liberale Partei befinitiv die bisherige absolute Majoritat ber Stimmen.

7. Juli. (Deutschlanb. - Bunbestag). Die Bunbeeversammlung forbert ben Großh, v. Olbenburg auf, bie Gingabe ber Rechtebegrunbung feiner An-

fpruche auf Schleswig-Solftein zu beschleunigen.

(Breugen). Beginn bes großen Polenproceffes vor bem Staatsgerichtshof

in Berlin.

- (Danemart). Das Ministerium Monrab gibt in Folge einer birecten Aufforberung bes Ronigs feine Entlaffung ein. fr. Bluhme und Graf Moltte, frühere Gefammtstaatsmanner, erhalten ben Auftrag, ein neues Cabinet ju bilben.
- (Deutsch banifder Rrieg). Die Allierten feten über ben Lymfjord und 10. befegen gang Jutlanb.
- " (Odweben). In Folge ber nunmehrigen Saltung Englands gegenüber 11. bem beutich-banifchen Rriege beichließt bie ichmebische Regierung, bie jufammen gezogenen Streitfrafte zu Baffer und zu Lande wieber aufzulojen.

(Deutsch banifder Rrieg). Danemart fucht bei Defterreich und Preugen 12. birecte um Baffenruhe und Ginleitung von Friedensunterhandlungen nach.

(Deutschland. - Bollverein). Die Borfchlage Soffen-Darmftabte auf ber Münchener Sonberconfereng werben von Defterreich angenommen. Feft: flellung einer Bunctation. Schluß ber Confereng.

(Deutsch banifcher Rrieg). Die Allierten besehen Sult und bie übrigen 13. Westsee : Inseln Schleswigs. Der banische Capitan hammer ergibt fich in Folge bavon mit feiner Flotille.

(Belgien). Auflösung ber Kammern und Anordnung von Reuwahlen.

**1**5. (Deutschland. — Bapern). Die Fabrit- und handelerathe ber bebeutenbsten Stäbte bes Lanbes sprechen sich nach und nach übereinstimmend aufs bringenbste für ben Gintritt in ben neuen Bollverein auf Grundlage bes hanbelsvertrages mit Frankreich aus.

15/16. Juli. (Deutfc banifder Rrieg). Die Allirten bewilligen Danemart eine Baffenruhe vom 20. bis jum 31. Juli und erklaren fich bereit, mit bem=

felben Unterhanblungen zum Abschluß eines Friedens einzuleiten.

19. Juli. (Deutschland. - Olbenburg). Gine Lanbesversammlung ber folee: wig-holftein'ichen Ausichuffe erklart fich gegen bie bom Großbergog erhobenen Ansprüche auf bie Berzogthumer.

(Deutschland. — Baben). hirtenbrief bes Erzbischofs von Freiburg gegen

bas Gelet vom 28. Juni bezüglich ber Ortsichulbehörben. (Ber. Staaten). Der Unionegeneral Sperman ift von Teneffee aus bis por Atlanta in Georgien borgerudt.

(China). Ranting wirb von ben Raiferlichen wieber genommen.

21. (Deutschland. - Bunbestag). Der Forberung Desterreichs und Preugens entsprechend wird von ber Bundesversammlung auch ber Erbpring von Augustenburg aufgeforbert, bie Rechtsbegrundung feiner Anspruche auf Schleswig-Bolftein einzugeben.

(Deutschland. - Solftein). Der Obercommanbant ber Allirten in Schleswig zeigt bem Bunbesgeneral Sade an, er habe Befehl, fich jum Berrn von Rendsburg zu machen. Hade erwibert, ba er augenblidlich nur über

4 Compagnien verfüge, so muffe er ber Uebermacht weichen. Die Bunbestruppen raumen alebalb bie Stabt. Es ziehen 6000 Preugen ein.

23. Juli. (Frantreich). Gin Decret bee Raifere entscheibet ben bieberigen Conflict zwischen ber Militar : und Civilgewalt in Algerien zu Gunften ber
erfteren.

26. " (Deutsche banifder Arieg). Beginn ber Friedenbunterhandlungen in Bien.

Der beutsche Bund wird babei ganglich bei Geite gelaffen.

29. , (England). Schluß ber Parlamenteseffion. Epronrebe im Ramen ber Rönigin.

30. " (Rom). Encyclica bes Papfles an bie Erzbifchofe und Bischofe Polens. " (Ber. Staaten). Grant versucht umsonft, Betersburg burch Sturm zu

nehmen.

— " (Deutschland). Auf die Aufforderung des 36er Ausschusses in Frankfurt sprechen sich zahlreiche Bolksversammlungen in ganz Deutschland energisch gegen die Ansprüche des Große, von Oldenburg auf Schleswig-Holstein aus.

--- (Deutschland. — Soleswig Solftein). Die fchleswig-holftein'ichen Bereeine weisen in beiben Berzogthumern bie Pratentionen bes Großh v. Olbensburg zurud und erklaren, fest an herzog Friedrich halten zu wollen.

- Aug. (Deutschland. - Coleswig Dolftein). Agitation für und wider einen mehr ober weniger engen Anschluß an Preußen. Meinungeaußerungen ber Pralaten und Ritterschaft, ber größeren Grundbesiter, ber Delegirten ber Schleswig-Holftein-Bereine, bes Stäbtetages und einer Reihe von Bauerntagen.

1. " (Deutic banifder Arieg). Colug ber Friedenbunterhanblungen in Wien. Abichlug von Friedenspraliminarien und eines breimonatlichen Waffenftillftanbes.

2. " (Frantreid). Der Moniteur verfündet ben Schiedsspruch bes Raisers in ber Suezcanalfrage zwischen ber Compagnie und bem Bicetonig von Aegypten.

4. " (Deutschland. — Bunbestag). Der hessische Prinz Friedrich Wilhelm erhebt am Bunde unter Bezugnahme auf sein Erbsolgerecht in Danemark Anspruch auf Lauenburg.
5. Aug. (Italien). Gin tgl. Decret behnt die Anwendung bes tgl. Placets auf

5. Aug. (Italien). Ein kgl. Decret behnt die Anwendung des kgl. Blacets auf biejenigen handlungen ber Bischofe aus, welche Ernennungen von Cekonomen, Pfarrern und geistl. Bicaren ober Berfügungen über die geistlichen Güter enthalten.

" (Rufland). Das haupt ber bisherigen geheimen polnischen Rationals regierung und vier Abiheilungsvorstände berfelben werben zu Warschau auf bem Glacis ber Citabelle gehangt; 16 andere bei jener Regierung betheiligte Personen werben zur Deportation nach Sibirien begnabigt.

" (Ber. Staaten). Der Unione-Abmiral Ferragut paffirt Fort Morgate, swingt Fort Bowell jur Uebergabe, macht bie fübstaatlichen Panzericiffe

tampfunfahig und nabert fich Mobile (Alabama).

8. " (England). Die Grundsteinlegung ju einem D'Connel-Denkmal in Dublin gibt ju fast vierzehntägigen Ruhestörungen zwischen Crangisten und Katholiken in Belfast Beranlaffung.

8.—21. Aug. (Schweig). Internationaler Congreß ju Genf behufe Organisation

bes Sanitatebienftes in Rriegezeiten.

10. Aug. (Deutschland. — Coleswig Dolftein). Baron v. Scheel-Plessen wirb telegraphisch nach Wien berusen, um als Bertrauensmann die Bevollmächtigten ber Allierten bei ben Friedensunterhandlungen zu unterstützen. Die öffentliche Meinung in beiben herzogthumern ertheilt ihm bagegen in einer Reihe von Bersammlungsbeschluffen ein entschiedenes Mistrauensvotum.

11. " (Deutfolanb. - Baben). Erlag bee Minifteriume bee Innern gegen

ben hirtenbrief bes Erzbischofs von Freiburg v. 19. Juli.

" (Griechenland). Die Nat. Bersammlung beginnt die Revision der Bersassung.
12. (Belgien). Das Resultat der Kammerwahlen ergibt einen Sieg der liberalen Partei, die von 59 auf 64 Stimmen gestiegen ift, wahrend die katholische Partei von 57 auf 52 finkt.

13. Mug. (Spanien). General Prim, eines ber Saupter ber Brogreffiftenpartei,

wird nach Oviebo verbannt.

15. " (Dane mart). Der Conseilprafibent verlieft im Reicherath eine Erflarung bes Gesammtministeriums, bag in Anbetracht ber Abtretung Schleswigs bas Grundgeset v. 18. Nov. 1863 wegfallen werbe.

16. " (Deutschland. — Sachsen). Die II. Kammer geht mit 58 gegen 16 Stimmen bezüglich ber Petitionen um Wieberherstellung bes Bahlgesetes von 1848 zur Tagesorbnung über und anerkennt mit 42 und 32 Stimmen bie Rechtsbeständigkeit ber gegenwärtigen Ständeversammlung.

" (Franfreich). Der Konig von Spanien besucht bie taiferl. Familie in

St. Cloub und wird mit großem Ceremoniell empfangen.

17. " (Deutschland. — Beffen Darm ftabt). In Uebereinstimmung mit ber II. Rammer und mit ihren eigenen fruheren Beschluffen spricht fich bie I. Rammer nochmals für ben Beitritt zum neuen Zollverein aus.

" (Deutschland. — Baben). Der evang. Oberkirchenrath lehnt bas Begehren um Entfernung Schenkels als Borftand bes Predigerseminars ab

und mahrt bie Freiheit ber theologischen Ferschung.

18. " (Ber. Staaten). Durch eine geschickte Tiversion am James River geslingt es Gen. Grant enblich, sich befinitiv an ber Welbon : Eisenbahn sublich von Petersburg festzusetzen.

19., 21., 25. Aug. (Ber. Staaten). Lee fucht umfonft in brei Schlachten, fich

ber Welbon - Gifenbahn wieber zu bemächtigen.

19., 21., 25. Aug. (Mexico). Einzug bes franz. Generals Caftagny in Monterey. Flucht bes republicanischen Prafibenten Juarez.

20. — 25. Aug. (Preußen). Befuch bes Könige von Preußen in Wien.

22. Aug. (Danemart). Bille brobt im Bolksthing bes Reichsraths mit einem Mißtrauensvotum gegen bas Ministerium. Der Finanzminister erklärt, ber Reichsrath sei nicht ber Ausbruck ber gegenwärtigen Bolksstimmung und bas Ministerium wurde baher in jenem Fall eine Auslösung beantragen.

" (Someig). Blutiger Conflict zwischen ben Independenten und ben Rasbicalen in Genf. Der Bunbesrath läßt bie Stadt sofort burch eidgenöffische

Truppen befegen.

23. " (Beru). Circularbepefche ber peruanifchen Regierung in Antwort auf bie

Mittheilung ber fpanischen Regierung v. 24. Juni.

24. " (Some etz). Der Er. Rath von Genf befchlieft fast einstimmig, bie zwisfchen ben Parteien streitige Frage bem Entscheib bes Bunbesrathes zu überstaffen.

25. " (Deutsch-banischer Krieg). Beginn ber Unterhandlungen über einen befinitiven Frieben in Bien. Der beutsche Bund wird wieberum ganglich bei

Seite gelaffen.

26. " (Türtet. — Donaufürstenthumer). Fürst Couza erläßt ein Ruralgeset, bas die Frohnben gegen Entschäbigung aushebt und mit dem 24. April 1865 in Krast treten soll.

27. , (Breußen). Der Ronig besucht auf feiner Rudreise von Bien ben Konig

von Bayern in Hohenschwangau.

" " (Turkei. — Tunis). Die insurgirten Stämme fangen an, sich bem Bey wieber zu unterwerfen.

28. " (Stalien) anerkennt ben neuen Kaiser von Mexico.

29. " (Belgien). Zweiter tathol. Congreg in Decheln.

" (Ber. Staaten). Die National-Convention ber bemocratischen Bartei zu Chicago bezeichnet M'Elellan als ihren Prafibentschaftscandibaten.

1. Sept. (Deutschland. — Schleswig : holftein). Sechezehn beutsche Rechtsfacultäten haben sich gutachtlich für bie rechtliche Begründung ber Ansprüche
bes Augustenburgers ausgesprochen.

1. Sept. (Danemart). Bertagung bee Reicherathe burch eine furze tgl. Botichaft. " (Ber. Staaten). Der fübficatliche General Good wirb bei Buesboro vom

Unionegeneral Sherman geschlagen und raumt Atlanta.

2. " (Someig). Der Bunbeerath entscheibet ben Streit in Genf zu Gunftenber Inbepenbenten. James Fagy, burch ben eibg. Untersuchungerichter vorgelaben, verläßt Genf und geht nach Ferney; er wird von ber franz. Regierung internirt.

3. . (Spanien) anerfennt bas neue Raiferthum Merico.

3./9. Sept. (Belgien). Beibe Rammern genehmigen bie nothwenbigen Crebite für ben Ausbau ber Befestigung von Antwerpen.

5. Sept. (Frankreich). Gen. Bagaine, ber Oberbefehlshaber ber frang. Streit:

frafte in Mexico, wirb jum Maricall von Franfreich ernannt.

5.—10. Sept. (Japan). Gine combinirte Gecabre von englischen, französischen und hollandischen Kriegeschiffen forcirt die Strafe von Simonofeli gegen ben Fürsten von Regato.

6. Sept. (Frankreich). Die Raiferin Eugenie gebt in bie Baber von Schwals bach und empfangt baselbft bie Besuche bes Königs von Preugen und bes

Raifers von Rugland.

" (Türkei). Ein Protokoll ber Bevollmächtigten ber 5 Großmächte bestätigt Daub Pascha neuerbings auf 5 Jahre als Gouverneur bes Libanon. Italien protestirt gegen seine Ausschließung von biesem Act.

8. " (Deutschland. — Beffen = Darm ftabt). Die II. Kammer beschließt eins ftimmig, bie Regierung bringenbft um alsbalbigen Beitritt jum neuen Bollsverein, jebenfalls aber jum Eintritt vor bem 1. Oct. ju ersuchen.

" (Frantreich). Marschall Mac Mahon wirb jum Generalgouverneur von

Algerien ernannt.

12. " (Frankreich). Gine Tep. Troupn's be l'huns an ben franz. Gesanbten in Rom bereitet ben heil. Stuhl auf bie in Unterhanblung befindliche Conspention mit Italien zu Raumung Roms burch bie Franzosen vor.
" " (Englanb). Die Kriegsschiffe beiber kriegführenben Parteien in ben Ber.

Staaten werben auf Befehl bet Konigin aus allen englischen Safen ausgeschloffen.

, " (Deutschland. — Bollverein). Seffen Darmftabt erflatt feinen Beitritt jum neuen Bollverein.

13. " (Preußen). Die Regierung bat nunmehr auch bie Reorganisation ber Artillerie als Schluß ber Armeereorganisation wesentlich burchgeführt.

" (Bortugal). Die Neuwahlen zu ben Cories ergeben eine Berfiartung ber Majorität für bas im wefentlichen liberale Ministerium.

, (Spanien). Entlassung bes Ministeriums Mon. Narvaez bilbet ein neues Ministerium, bas bie Cortes aufibst unb Neuwahlen anordnet.

" (Beru). Befchluß bes Congresses bezüglich bes Streits mit Spanien nach

einer Berhandlung von 20 Tagen.

15. (Frankreich und Italien). Abschluß einer Convention zwischen Frankreich und Italien. Frankreich berpflichtet sich, Rom binnen zwei Jahren zu raumen, Italien bagegen, seine hauptstabt nach Florenz zu verlegen.

" (Deutschland). Generalversammlung ber tath. Bereine Deutschlande in

Bürzburg.

19. " (Griechenlanb). Die Rat. Bersammlung beschließt in Revision ber Bersfassung mit großer Dehrheit bie Abschaffung bes Senats.

" (Ber. Staaten). Sieg bes Unionsgenerals Sheriban am Opequan im

Shenandoahthal über ben substaatlichen General Carly.

20.—22. Sept. (Italien). Blutige Unruhen in Turin. Das Parlament wirb auf ben 5. Oct. einberufen.

21. Sept. (Ber. Staaten). Zweiter Sieg Sheribans über Garly bei Fishers hill. 22. \_ (Deutschland, — Rollverein). Rassausse und württemb. Beauf-

2. " (Deutschland. — Bollverein). Rassausche und württemb. Beaufstragte tressen in München ein. Ein längerer Wiberstand gegen Preußen wird als unmöglich erkannt.

23. Sept. (Atalien). Das Ministerium Minghetti Beruggi wirb entlaffen unb Gen. Lamarmora mit Bilbung eines neuen Cabinets betraut. Die Einberufung ber Rammern wirb auf ben 24. Oct. verschoben.

(Zurtei. - Tunis). Die Orbnung wird als wieberhergestellt betrachtet. Die türkifche und ebenfo bie englische, frangofische und italienische Flotte ver-

laffen bie Rhebe wieber.

24. (Deutschland. - Burttemberg). Entlassung bes Ministeriums Linden;

Bilbung bes Minifteriums Barnbuler.

24./28. Sept. (Schweiz). Beibe Rathe ber Bunbesversammlung genehmigen mit großen Debrheiten ben Sanbelevertrag mit Frantreich, obgleich bie befteben= den Rechte ber Kantone bezüglich ber Nieberlassungeverhaltnisse burch benfelben beeinträchtigt werben.

26. (Deutschland. - Bollverein). Raffan zeigt feinen Beitritt zum neuen

Rollverein an.

(Solland). Die II. Rammer fpricht fich in ihrer Antwortsabreffe auf bie Thronrebe neuerbinge für entschiebene Durchführung ber begonnenen Colonialreform aus.

(Mexico). Die Frangofen ziehen in Matamoros ein. Juarez wendet

fich nach Chibuabua.

26./29. Sept. (Schweiz). Beibe Räthe der Bundesversammlung genehmigen ein-

stimmig bas Berfahren bes Bunbesrathes in ben Genfer Birren.

27. Sept. (Deutich = banifcher Rrieg). Der Militargouverneur ber Allirten in Jutland erläßt gefcarfte Berordnungen, um einen Drud auf Danemart auszuüben und ben langeren Wiberftanb ber banifchen Bevollmächtigten in Wien gegen bie überaus mäßigen Forberungen ber Allierten zu beugen.

(Spanien). Die Ronigin Chriftine fehrt nach Spanien gurud.

(Deutschland. - Bollverein). Eröffnung ber neuen Berliner Bollconferenz.

28. (Rom). Der Carbinal Generalvicar von Rom orbnet "in biefem ernften Augenblid" auf Befehl bes Papftes einen Bugact an.

(Danemart). Berlobung ber Bringeffin Dagmar mit bem Groffürften Thronfolger von Rugland.

(Rom). Grofartige Demonstration ju Gunften ber frangoi. sital. Con-29.

vention bom 15. Sept.

30. (Deutschland. - Rollverein). Dritte Gipung ber Berliner Bollconfereng. Alle bisher ben Bollverein bilbenben Staaten, auch Babern und Burttemberg, haben nunmehr erflatt bem neuen Bollverein beitreten zu wollen und find zu biefem Behufe auf ber Confereng vertreten.

(Griechenland). Rönig Georg wird von Desterreich anerkannt.

(Englanb). Befuch bes Pringen von Bales am Sofe feines Schwieger:

vatere in Ropenhagen.

- Sahlreiche Prefprocesse und bisciplinarische Untersuchungen (Breugen). gegen liberale Richter und Anwalte wegen Betheiligung an ben Bablen follen bie Opposition mehr und mehr einschüchtern.
  - 1. Oct. (Deutschland. Bollverein). Gine neue Befprechung gwijchen öfterr. und preuß. Bevollmächtigten ju Prag führt wieber zu feinem Refultate.

(Deutschland. - Baben). Die neue liberale Berwaltungereform trut

mit biefem Tage ine Leben.

3. (Danemark). Die Partei ber Bauernfreunde bringt in beiben Things bes Reichstages einen Abregentwurf für Bieberherftellung ber urfprunglichen Berfaffung von 1849 ein.

(Defterreich). Graf Anbrassp wirb als judex curia von Ungarn ent-

laffen und burch Graf Torot erfest.

(Deutschlanb. - Frantfurt). Die Burger genehmigen in allgemeiner Abstimmung bie Gleichstellung ber Jeraeliten und ber ganbbewohner.

Digitized by GOOGLE

4. Oct. (Frantreid). Die Raiferin Gugenie besucht auf ber Rudtehr von Schwal: bach bas preufifche Ronigspaar in Baben-Baben. Darmftabt, wo fich bie ruffische Raiferin befindet, wird babei abfichtlich und auffallend umgangen.

(Breugen). Borfalle in Glogau. Die bffentliche Deinung erflart fich bei biefer Gelegenheit neuerbinge laut gegen bie Militargerichtebarteit. Die Regierung findet jeboch nicht fur angemeffen, ber öffentlichen Deinung irgend eine Concession zu machen.

(Deutschland. - Bayern). Entlaffung bes bieberigen Miniftere bes

Auswärtigen und bes Sanbels, Frorn. b. Schrend. (Deutschland. — Baben). Die Wahlen gu ben Ortsiculrathen find in Folge ber Einwirfung bes Elerus an vielen, meift tathol. Orten nicht gu Stanbe getommen. Das Minifterium orbnet neue Bablen an und verfügt, baß, wenn fie wieber nicht gu Stanbe tommen follten, bie Ernennungen burch bie Regierung erfolgen murben.

(Griechenlanb). Preugen hat ben Ronig Georg anerkannt.

6. (Deutschland. - Bunbestag). Defterreich und Breugen verlangen von ber Bunbesversammlung, bag ben Civilcommiffaren in holftein eröffnet werbe, ber geschehene Abichluß von Telegraphenvertragen mit hamburg und Lubed fei eine Ueberschreitung ihrer bloß abministrativen Befugniffe, welche eine formelle Ungultigfeit implicire.

(Spanien). Abmiral Bingon wirb aus ben Gemaffern von Beru abbes rufen und burch Abmiral Pareja erfett, ber neue Instructionen, eine Art

Ultimatum an Beru, erhalt.

7.

Großer Bechfel in ben Gefanbtichaftspoften. (Frantreid).

wird zum Gefandten in Berlin ernannt.

10. (Italien). Toastrebe bes Marchese Bepoli, eines ber beiben Unterzeichner ber Convention vom 15. Gept. im Ramen Italiens, in Dailanb.

(England. - Canada). Gin Congreg von Regierungsmitgliebern ber verschiebenen Colonien Englands in Rorbamerika verftanbigt fich in Quebec einmuthig über bie Errichtung einer Föberation nach Art ber Ber. Staaten.

11. (Deutschland. - Raffau). Die Regierung genehmigt trop eines aus: brudlichen Befchluffes bes Landtags ben Bertauf bes Rlofters Marienftabt

an eine geiftl. Corporation.

12. (Deutschland. - Bollverein). Unterzeichnung bee Bertrage, burch welchen Bapern, Burttemberg, Geffen : Darmftabt und Raffau bem neuen Boll: verein auf Grundlage des frangof. handelsvertrages und bevor mit Defterreich über Erneuerung bes Februarvertrage ein Abfommen getroffen ware, beitreten. (Turtei. - Lunis). Die Aufftanbifden werben von ben Truppen bes

Ben bei Cala Sbira gefchlagen.

15. (Brafilien). Bermablung ber Pringeffin Ifabelle mit bem Grafen b. Gu.

16.

(Desterreich). Insurrectionsversuch in Friaul. (Deutschlanb). Bersammlung bes 36er Ausschusses in Weimar. Befolüffe.

(Schweig). Die Partei ber Inbepenbenten in Genf behauptet bei ber Bahl eines Mitgliedes bes Nationalraths bas errungene Uebergewicht über bie Rabicalen.

18. (Deutschlanb. - Rurheffen). Die Stanbeversammlung beschließt faft einstimmig, in bie Berathung bes Bubgets einzutreten und verwirft ben Antrag auf eine eventuelle Berweigerung bes Bubgetabichluffes.

(Ber. Staaten). Sieg bee Bunbesgenerals Gheriban bei Strasburg in

Sbenandoabthale über ben Subbunbegeneral Longftreet.

(Rom). Der Bapft verlangt in einem Schreiben an ben Raifer Mar ale Grundlagen für ein Concordat mit Merico ben Ausschluß aller anbern Culte neben dem tatholifchen und die Leitung bes gesammten, höhern sowohl als niebern, Unterrichts burch bie Organe ber Rirche. 19.

(England. - Canaba). Raubjug confoberirter Freibeuter nach St. Albans Digitized by GOOQIC

im Gebiete ber Berein. Staaten. Große Erbitterung in ben Norbstaaten gegen Canba und gegen Englanb.

19. Oct. (Griechenland). Der König richtet an bie Nat. Bersammlung eine tastegorische Botschaft, burch welche bem Abschluß ber Berhanblungen über bie Bersassung ein Termin gesetzt und die Ereirung eines Staatsraths statt bes ausgehobenen Senats gesorbert wirb, widrigenfalls ber König sich die Freiheit seiner Action vorbehält.

21. " (Stalien). Ginleitungen zu einer febr wefentlichen Reduction ber Armee und ber Flotte.

21. " (Griechenlanb). In Folge ber kgl. Botichaft v. 19. b. M. beschleunigt bie Rat.-Bersammlung ihre Berfaffungsarbeiten und genehmigt bie geforberte Einsetzung eines Staatsraths mit 136 gegen 124 Stimmen.

22. " (Defterreich). Ein faiferl'. Decret beruft nur ben weiteren Reichsrath auf ben 12. Rov. ein. — Ernennung zahlreicher neuer Comitatsvorstände für Ungarn.

23. " (Deutschland. — Lauenburg). Der feubale Landtag erklärt sich mit 14 gegen 4 Stimmen für einen Anschluß an Preußen unter Bebingungen und wählt eine Deputation nach Berlin.

" (Ber. Staaten). Das Bolf bes Staates Maryland nimmt in ber Urabs fimmung die neue Staatsverfassung an, welche bie Sclaverei unbedingt und ohne Entschäugung für die Eigenthümer abschaft.

24. " (Deutschlanb). Der Ausschuß bes großbeutschen Reformvereins beschließt bei ber Lage ber Dinge in Deutschland auf eine Generalversammlung bes Bereins ganzlich zu verzichten und erläßt beshalb eine Ansprache an bie Mitglieber bes Bereins.

" (Italien). Zusammentritt bes Barlaments. Das Ministerium legt bemselben einen Gesetsentwurf für die Berlegung der Hauptstadt nach Florenz vor. Mittheilung der Convention mit Frankreich vom 15. Sept. und der biplomatischen Correspondenz darüber.

25. " (Danemark). Das Follething bes Reichstages verwirft mit 44 gegen 44 Stimmen bie von ber Partei ber Bauernfreunde vorgeschlagene Abresse, in ber die Wiederherstellung der Bersassung von 1849 betont wird.

26. " (Deutschlanb. — hamburg). Die Bürgerschaft fügt sich endlich bem Billen bes Senats bezüglich ber Bürgerrechtserwerbung und genehmigt bie brei Geset über Staatsangehörigkeit und Bürgerrecht, über Gewerbefreiheit und über Entschäbigung wegen Aushebung ber Realrechte.

27. " (Defterreich). Entlaffung bes Grafen Rechberg als Minifter bes Auswartigen. Er wirb burch ben FML. Grafen Mensborff Pouilly erfest.

" (Deutschland. — Kurheffen). Die Stänbeversammlung beschließt eine fitimmig bie Niebersethung eines Ausschuffes, um wegen ber totalen Gesetzgebungsstodung geeignete Borschläge einzubringen.

28. , (Frankreich). Besuch bes Kaisers Napoleon bei ben russischen Majestäten in Rizza. Kalte Begegnung.

30. " (Deutsch banischer Arieg). Friebensschluß zwischen Desterreich Breußen und Danemark zu Bien: Die herzogthümer werben burch benselben an Desterreich und Preußen abgetreten und bie Ariegskosten ausschließlich auf die herzogthümer gewälzt, die überdieß auch noch einen für Danemark sehr günftig berechneten Theil ber banischen Staatsschuld zu übernehmen haben.

- " (Deutschland. — Baben). Durchführung, bes neuen Schulaufsichtsgesetes. In 95 tath. Gemeinden, die beharrlich nicht wählten, muß die Regierung die Ernennung der neuen Schulaufsichtsbehörden treffen.

- " (Englanb). Die Ferienreben ber Minister, wie biejenigen ber hervorragenbsten Führer beiber Parteien sprechen sich übereinstimmenb für die Bos litif ber Nicht-Einmischung, wo die Interessen des Landes nicht birecte berührt seien, aus.

1. Rob. (Deutschlanb). Die Generalversammlung bes Rationalvereins beichließt, bie Frage einer beutschen Centralgewalt (Oberhauptsfrage) bem Entscheib bes Parlaments vorzubehalten und spricht sich für einen bloß maritimen Anschluß ber Bergogthumer an Breugen aus.

(Deutschland. - Bayern). Conflict zwifden bem Rultusminifter und

bem Bifchof von Speper.

(England) anertennt bas neue Raiserthum Merico. (Spanien) anerkennt bas neue Raiferthum Mexico.

(Deutschland. - Raffan). Der Lanbtag wird vom Bergog "wegen ber von ihm angenommenen Saltung" aufgelost und Neuwahlen angeordnet. Die Fortidrittspartei balt gablreiche Berfammlungen gu Befprechung ber Bablen, aber außer Lanbes auf preußischem und barmftabtischem Gebiete; ber gouvernementalen und clericalen Partei find bagegen Bahlversammlungen gestattet.

(Atalien). Der Finanzminister Gella legt bem Parlament bie verzweiselte Kinanzlage des Landes dar und verlangt die Genehmigung einer Reihe schwerer Steuererhöhungen fo wie bie Boranebezahlung ber Grunbfteuer fur 1865,

um bem brobenben Staatsbankerott zu entgeben.

7.—19. Nov. (Italien). Debatten ber Deputirtenkammer über bie Berlegung ber Sauptstadt nach Floreng. Der Borichlag wird folieflich mit 317 gegen 70 Stimmen angenommen. Die Erklarungen ber Minister wie bie Reben ber Deputirten beweisen übereinstimmenb, baß Italien burch die Annahme ber Convention v. 15. Sept. feinesmege auf Rom verzichtet.

7. Rov. (Ber. Staaten). Eröffnung bes Congresses bes Gubbunbes in Richmonb. Botschaft bes Prafibenten Jefferson Davis. Der Congreß lehnt bie vorge-

schlagene Bewaffnung ber Neger ab.

(Rugland). Gin faif. Utas bebt ben größten Theil ber fath. Rlofter in

Polen auf.

(Ber. Staaten). Lincoln wird mit 213 von 234 Stimmen neuerbings auf 4 Jahre jum Prafibenten ber Union gewählt. Bollftanbige Rieberlage ber bemocratischen Bartei. Drei Biertheile bes neuen Reprafentantenhauses und bie weit überwiegende Mehrheit des neuen Senates gehoren der republicanifden Bartei an.

(Türkei. - Donaufürstenthumer). Die Generalrathemahlen sind

pollftanbig im Sinne ber Regierung ausgefallen.

(Defterreich). Der Binangminifter ichreibt ein Steueranleben von 25 Mill.

au febr brudenben Bebingungen für ben Staat aus.

9/11. Rov. (Danemart). Das Bolfsthing bes Reichsrathes genehmigt ben Biener Friedensvertrag mit 70 gegen 21 Stimmen, bas Landething mit 55 gegen 4 Stimmen.

11. Nov. (Defterreich). Die Regierung verkundet ben Kriegezustand gegen ben italienischen Aufftanbeversuch in Friaul und bietet jur Berfolgung ber Infurgenten freiwillige Schützen aus Tyrol auf.

12/14. Nov. (Deutschebanischer Krieg). Auswechslung ber Ratificationen bes Biener Friedens zwischen Danemart, Breugen und Defterreich.

12. Rov. (Griechenland). Gine tgl. Botichaft verlangt von ber Nationalversammlung die Mobification von zwei Bestimmungen ber neuen Berfassung. Die Bersammlung entspricht ben Bunfchen bes Konigs nur bezüglich bes einen, minber wichtigen Bunttes.

(Ber. Staaten). Der Unionsgeneral Sherman beginnt mit feiner Armee

von Atlanta aus feinen Bug burch Georgien.

(Deutschland. - Soleswig-holftein). Die ofterr. Truppen be-13. ginnen ihren Rudmarich aus ben Berzogthumern, bie preußischen Truppen folgen langfam nach. 14.

(Defterreich). Eroffnung bes Reicheraths. Thronrebe bes Raifers, Die

öffentliche Deinung fpricht fich fehr unbefriedigt über biefelbe aus.

14. Rov. (Beru). In Folge der Streitigkeiten zwischen Spanien und Beru tritt in Lima ein Congres von Bevollmächtigten ber verschiedenen sudamerikanischen Staaten zusammen unter bem Borsite Berus.

(Schweiz). Die Partei ber Independenten in Genf behauptet in ben

Großrathemablen ihr bisheriges lebergewicht.

16. " (Stallen). Die Regierung erklärt sich offiziell gegen ben Insurrectionsversuch in Friaul; ihre Truppen zersprengen eine zahlreiche Banbe, die babin ziehen will.

17. " (Italien). Der Finanzminister erklärt, bag bis zum 25. b. M. von ber Deputirtenkammer finanzielle Borkehrungen getroffen fein mußten, weil fonft bie

Staatsmafdine nicht fortarbeiten fonnte.

19. " (Deutschland. — Medlenburg). Der Landtag lehnt einen Antrag auf Beitritt zum Zollverein ab, ohne nur die Motivirung hören zu wollen.

20. " (Deut fcland). Lebhafte Unterhandlungen zwischen Desterreich und Preußen über Beenbigung ber Bundeserecution in holstein und Lauenburg. Preußen verlangt die vollständige Räumung derselben durch die Bundestruppen, Desterreich dagegen ware geneigt, dem Bunde eine Mitbesehung bis zum Austrage der Erbsolgefrage zuzugestehen.

21. , (Italien). Die Deputirtenfammer nimmt bie Finangvorlagen Gella's mit

157 gegen 77 Stimmen an.

22. " (Defferreich). Das herrenhaus beschließt eine Antwortsabresse, die le-

biglich ein Wiederhall ber Thronrebe ift.

23. , (Italien). Der Justizminister legt bem Parlament nach Zurudziehung bes früheren Gesetesentwurfs einen neuen behufs Aushebung aller Rlöster, Einziehung aller geiftlichen Guter und Befoldung bes gesammten Clerus burch ben Staat vor.

, (Spanien). Die Corteswahlen find überwiegend zu Gunften bes Mini-

fteriums Rarvaez ausgefallen.

"(Deutschland. — Dedlenburg). Die Ritterschaft entschließt fich ber öffentlichen Meinung gegenüber, bie harteften Bestimmungen bes fog. Prügelsgeses etwas zu milbern; bie Lanbschaft (Stabte) erflart sich neuerbings gegen bas Geseth überhaupt.

(Griechenland). Die Opposition erklart unter Protesten ihren Austritt

aus ber Rat.=Berfammlung.

24. (Preußen). Nachdem die österreichischen Truppen holstein bereits vollsständig geräumt haben; erhalten die preuß. Truppen Contreordre. Bon ben bereits abgezogenen preuß. Truppen erhält die 13. Division Befehl, sich bei Minden (Drohung gegen hannover), die 6. Livision, sich bei Berlin (Drohung gegen Sachsen) zu concentriren.

" (Preußen). Die Stadverordnetenwahlen find fast in allen Städten ber "Monarchie im Sinne ber liberalen Opposition ausgefallen; ebenso auch eine

Reibe von Erfatwahlen zum Abgeordnetenhaufe.

" (besterreich). Die Regierung erklärt auf geschene Interpellation, baß sie vorerft nicht die Absicht habe, bem Reichstath ein Ministerverantwortlich= teitsgeset vorzulegen.

(Deutschland. - Kurheffen). Die Stänbeversammlung beschließt in gebeimer Situng einstimmig, bem Rurfürsten in einer Abresse bie nach allen Seiten ber Gesetzgebung troftlose Lage bes Lanbes barzulegen. Der Kurfürst

verweigert bie perfonliche Entgegennahme ber Abresse.
(3talien). Der Senat nimmt bie Finanzvorlagen Sella's mit 108 gegen

27 Stimmen an.

25. " (Defterreich). Die Regierung erklärt, daß fie über die Berhangung bes Belagerungszustandes in Galizien nur aus freiem Willen Auskunft ertheilen werbe, aber keine verfassungsmäßige Berpflichtung bazu anerkenne.

" (Deutschlanb. — Baben). Das erzbischöftiche Orbinariat in Freiburg untersagt bem Clerus alle Beziehungen zu ben neuen Ortsichulbeborben.

- 25. Rov. (Danemart). Das Lanbething bes Reicherathes fpricht fich für bas fortbesteben bes Reicherathes neben bem banifchen Reichstage aus.
  - (Peru). Der pernanische Congreß verlangt burch eine Deputation vom Prafibenten Pezet, daß er die Spanier burch die im hafen von Callao liegende peruanische Flotte angreifen laffe ober seine Burbe nieberlege. Der Prafibent verspricht bieg bis jum 28. Rob., geht sofort nach Callao und lägt burch einen Kriegerath erflaren, bag bie peruanifche Flotte außer Stanbe fei, fich mit ber spanischen zu messen.

(Deutschanischer Rrieg). Jutland ift von ben Allirten wieber voll-26. ftanbig geräumt.

(Breugen). Die preug. Preffe erhebt hohenzollern'iche Erbanfpruche auf bie Bergogthumer Schleswig und Solftein.

26. (Deutschlanb. - Bavern). Die vom Bischof von Sreper eigen: machtig errichtete theologische Lehranftalt wird von ber Regierung polizeilich

27. (Deutschland). Preußische Truppen, die auf bem Rudzuge aus Schleswig bereits in Samburg angelommen waren, febren wieber um unb nach

Altona zurück.

(Deutschland). In Folge einer Berftanbigung zwischen Defterreich und Preugen einerseits, Sannover und Sachsen anderseits ruden 1 Bataillon Bannoveraner und 2 Compagnien Sachfen momentan wieber in Renbeburg ein.

(Deutschland). Der Bunbesgeneral Sade in Solftein melbet ber Bunbes-28. versammlung telegraphisch, daß die Preugen die Etappenstraßen besetzten und fich um Altona concentrirten; er verlangt beghalb Berhaltungebefeble.

(Rugland). Gin taiferlicher Utas bebt bie Leibeigenschaft auch in Trans-

fautafien auf.

(Beru). Der subamerikanische Congreß in Lima erklärt, in Rolge ber Erflarung bes peruanischen Kriegerathe vom 25. b. M., bem peruanischen Congreß, bag, wenn Peru bie Spanier angreife, es auf eine Unterftugung ber übrigen fübameritanischen Staaten nicht rechnen burfe.

29. Breugen verlangt von Sannover und Sachfen bie Rau-(Deutschland). mung ber Bergogtbumer burch bie Bunbestruppen ohne Bunbesbeschluß und als einfache Folge ber Bunbeserecutionsorbnung. Hannover gibt alsbalb nach, Sach en weigert fich bagegen ohne Bunbesbeschluß feine Truppen jurudgurufen und fest ben Drobungen Preugene bie fofortige Ginberufung aller Beurlaubten unter bie Sahne und anberweitige Kriegevorbereitungen entgegen.

Breugen und Defterreich legen ber Bunbesversammlung ben Friedensvertrag mit Danemart vor. Preußen erflart, bag es die Erecution in Holstein für beendigt ansehe und zu einer Ersebigung der Erbfolgefrage bie Band nicht bieten werbe, fo lange bie Bunbestruppen Bolftein nicht geraumt hatten. Sach fen verlangt einen Bunbesbeschluß, ob bie Grecution als erlebigt ju betrachten fei. Auf ben Antrag Baperne befchließt bie Bunbesversammlung mit 8 gegen 7 Stimmen, bem Bunbesgeneral Sade in holftein bie Instruktion zu ertheilen, bag er vorerft bie von ihm besetten Stellungen inne behalten folle.

(Danemark). Der König tritt eine Runbreise in bem soeben von ben

Alliirten wieber geräumten Jutlanb an.

29. Oct. bis 6. Dec. (Defterreich). Das Abg.-Haus unterzieht bie Politik ber Regierung und die Lage des Landes in sechstägiger Debatte über die Antworts: abresse einer ebenso einläglichen als freimuthigen Kritik und genehmigt schließe lich ben Entwurf feines Ausschusses mit großer Mehrheit gegen etwa 40 St.

29. Oct. bis 9. Dec. (Italien). Senatsbebatte über bie Berlegung ber haupts ftabt. Der Senat tritt schließlich bem Antrage ber Regierung mit 134 gegen 37 Stimmen bei.

1. Dec. (Deutschland. - Bundestag). Desterreich und Preußen beingen ben gemeinsamen Untrag ein, die Bundeserection in Holstein als beendigt zu erflären. Baperns Antrag, benselben an die Ausschüffe zu verweisen, wird von der Mehrheit abgelehnt und vielmehr beschlossen, ichon in den nächsten Tagen zur Abstimmung zu schreiten.

hannover befiehlt, ohne einen Bundesbeichluß abzuwarten, bag fammtliche bisponible Baggons ber hannov. Gifenbahn bis zum 6. b. M. nach harburg geschafft werben sollen, um die hannoverschen Bundestruppen aus

Solftein nach Saufe zu führen.

Beginn ber Unterhandlungen zwischen Preußen und Frankreich über Mo-

bificirung bes hanbelevertrages.

" (Defterreich). Der Belagerungezuftanb in Friaul wirb wieber aufgehoben. Die zahlreichen Gefangenen werben bem Kriegegerichte überwiesen;

bie Hauptanführer find nach Italien entkommen.

2. " (Desterreich). Eine östert. Eircularbepeiche an die deutschen Regierungen erklätt, das Ausborn der Mitbejehung Holseins durch Bundestruppen beeinträchtige nicht die Geltung des vollen Rechtes des Bundes auf competenzmäßige Entischeibung in der Erhfolgefrage und rath Bapern und Sachsen bringend ab, in den bevorstehenden Bundesbeschluß irgend einen Borbehalt bezüglich des Rechtes auf weitere Besehung holseins durch Bundestruppen bringen zu wollen.

" (Deutschand. — Rurheffen). Der Kurfürst antwortet ber Stänbeversammlung sehr ungnäbig auf ihre Abresse v. 24. v. M., die er als einen Eingriff in seine Rechte betrachtet. Der Stadtrath und der Bürgerausschuß ber Residenz votiren bagegen der Ständeversammlung einstimmig eine Dankund Bertrauensadresse und eine Reihe anderer Städte des Landes schließt

fich ber Refibeng an.

3. " (Deutschland. - Lauenburg). Gin preußisches Garberegiment befett

bas Bergogthum Lauenburg.

" (Deutschland. — Holftein). Constict zwischen ben Bundescommisser und ber von ihnen einzesetzen herzoglichen Landesregierung über Abführung holsteinischer Cassenüberschüsse an die Regierungen von Sachsen u. Hannover. " (Deutschland. — Bapern). v. b. Pfordten wird wieder zum Minister

bes Auswärtigen, Frhr. v. Schrend wieber jum Bunbestagsgesanbten ernannt.
5. (Deutschland. — Bunbestag). Die Bunbesversammlung fügt sich mit 9 gegen 6 Stimmen bem öftert.-preuß. Antrag und erklatt bie Bunbeserefu-

tion in holftein für beenbigt. Botum Sachsens und Bayerns.

" (Defferreich) schlägt Preußen vor, ben herzog von Augustenburg provisorisch an die Spitze ber herzogthumer zu stellen und die übrigen Erbansprecher an ein Austrägalgericht zu weisen.

" (Deutschland. — Sachsen) entläßt bie am 29. v. M. aufgebotenen Truppen wieber und befiehlt bem Gen. hade und bem Civilcommisch v. Ronne-

rip, Solftein zu raumen.

6.

7. " (Deutfcland. — Solftein). Die hannoverschen Bunbestruppen beginnen Solftein gu raumen. — Die Bunbescommiffare übergeben Solftein und Lauenburg ben öfterr.-preuß. Civilcommiffaren. Diese verlangen von allen Beam-

teten eine Anerfennunge= und Geborfameerflarung.

" (Preußen). Der König zieht an ber Spitse ber aus Schleswig-Holftein zurückgekehrten Truppen in Berlin ein. Rebe bes Derbürgermeisters von Berlin. Die ganze Stadt illuminirt zur Feier bes Tages. Die Stadtverordnetenversammlung scheint aus ihrer schmollenden Stellung zum königlichen hause beraustreten zu wollen. Der König spricht in einem Armeebefehl seine Freude darüber aus, daß sich die von ihm gegebene Armee-Reorganisation bewährt habe.

" (Italien). Der Kronprinz humbert wird zum Commandanten ber Mis

litärdivision von Reapel ernannt und nimmt seinen Bohnsit baselbst.

8. Dec. (Rufland) macht ein neues Lotterieanlehen von 100 Mill. G.R. Bebenflicher Zuftand ber Baluta und ber Staatsfinangen.

, (Turfei. — Donaufürftenthumer). Die Bablen zur neuen Rat.= Berfammlung fallen nach ben Bunfchen bes Fürften Couza aus; bie Partei ber Bojaren fieht fich von berfelben ganzlich ausgeschloffen.

" (Rom). Der Papft richtet eine Encyclica an sammtliche Bischofe ber tath. Chriftenheit gegen bie "moberne Civilisation" und verdammt 80 bestimmte Sabe als Lehrmeinungen ober Ausstüffe berfelben.

(Deutschland. - Solftein). Auch bie fachfichen Bunbestruppen beginnen ihren Rudjug aus Golftein und zwar mit Bermeibung bes preußischen

Gebietes über Raffel, Roburg und Sof.

" (Stalien). Der Senat genehmigt bie Berlegung ber Hauptstadt nach Flo-

reng mit 134 gegen 47 Stimmen.

9.

" (Ber. Staaten). Prafibent Lincoln erklart sich in seiner Botschaft an ben Congres für energische Fortsetzung bes Krieges bis zum endlichen Siege über bie Consoberation ber Substaaten und empfiehlt bemselben neuerbings bas Amensbement zur Constitution, bas die Abschafjung ber Sclaverei in sammtlichen Staaten ber Union bezweckt.

10. " (3talien). Der Senat votirt ben Gesetsentwurf bezüglich Entschäbigung von Turin und Berlegung bes Cassationshojes von Mailand nach Turin.

Deutschland. — Solftein). Die Universität Riel remonstrirt gegen bie von ben öfterr.-preuß. Civilcommissaren gesorberte Gehorsamkeit-Erklarung und mahrt bie Erbrechte bes Augustenburgers. Die Civilcommissare raumen bas Zugeständniß ein.

11. " (Dentidland. — Solftein). Das Poftwefen und bie Telegraphenverwalstung werben von ben Givicommissaren aus bem bisberigen Geschäftstreife

ber Landesregierung ausgeschieben und unter prenfische Chefs gestellt.

12. (Italien). Der König unterzeichnet bas Gesetz zu Berlegung ber Hauptstadt nach Florenz. Bon diesem Tage an beginnt die mit Frankreich burch
bie Convention v. 15. Sept. stipulirte zweijährige Frist zur Räumung Roms
burch die Franzosen.

13. " (Preugen). Gine Pepefche Bismards an Defterreich erklart, bag Preugen eine Entscheidung ber schleswig-holsteinischen Erbfolgefrage ablehne, bevor feine jutunftige Stellung in ben Berzogthumern festgestellt fei und regt bei Defter-

reich bie Annerion ber Bergogthumer an Breugen an.

(Preußen) erklart in einer Depesche an bie in ber Bunbesversammlung v. 5. b. M. in ber Minberheit gebliebenen Regierungen, besonders an Sachsen und Babern, daß es sich einem Mehrheitsbeschlusse über die Competenz des Bundes hinaus nicht unterzogen hätte und nie unterziehen werbe.

" (Defterreich). Das Abg.-Saus genehmigt bie Fortbauer ber Steuererhöhungen ftatt auf 6, wie die Regierung geforbert hatte, nur auf 3 Monate, gibt bagegen in ber Rogawsfi'ichen Frage ber Regierung principiell nach.

" (Ber. Staaten). Der Unionsgeneral Sherman ift auf feinem Buge von Atlanta burch gang Georgien bei Savannah angelangt, nimmt bas Fort

D'Allifter und bietet ber Unioneflotte bie Sanb.

14. , (Deutschland: — Sollverein). Nebereinfunft zwischen Preußen und Frankreich über die im Handelsvertrag anzubringenden Mobificationen. Die von Desterreich und den ihm früher näher verbündeten Zollvereinsstaaten gesors derte Modification des Art. 31 befindet sich nicht darunter.

, (Frankreich. — Algier). Beenbigung ber Operationen gegen bie aufftanbischen Araber im Suben. General Jussuf fehrt nach Algier zurud.

15. , (Italien). Die Deputirtentammer verlangert bas fog. Brigantengefet neuerbings bis Enbe bes 3. 1865.

" (Deutschland. — Zollverein). Preußen nimmt nunmehr die Unters handlungen mit Desterreich bezüglich ben Abschluß eines Handelsvertrages zwischen Desterreich und dem Zollverein wieder auf.

15 Dec. (Defterreich). Der Finanzausschuß bes Abg.-Saufes ftellt bas Gebahrungsbeficit für 1865 vorläufig auf 22% Dill. fest und beschließt, bas Bubget muffe wenigstens um biese Summe burch Ersparungen herabgesett werben.

15. u. 16. Dec. (Ber. Staaten). Der Unionsgeneral Thomas ichlägt ben in Teneffee eingefallenen General Boob und zwingt ihn unter großen Berluften

jum Rudzuge.

17. " (Stalien). Die Deputirtenkammer genehmigt bas provisorische Bubget für 1865 nach bem Berlangen ber Regierung, die ihrerseits für bas besinitive Bubget eine Ersparnis von 60 Mill. im Heerwesen verspricht.

18. " (Deutschland. — Bapern) weist bie Unschuldigungen und Drohungen

ber preuß. Depefche v. 13. b. M. nachbrudlich gurud.

(Türfei. - Donaufürstenthümer). Eröffnung beiber Rammern.

Thronrebe bes Fürsten Couga.

19. " (Italien). Der Cassationshof von Reapel weist bas Gesuch ber zum Tobe verurtheilten Briganten Brüber La Gasa (Aunis-Angelegenheit) ab.

Der König begnabigt bieselben.

21. " (Defterreich). Desterreich beharrt in seinen Antworten auf die preußische Depesche v. 13. b. M. auf seinem Borschlage bezüglich der schleswig-holsteinsschen Erbsolgefrage und weist die Forderung einer Annexion der Herzogthümer an Preußen ab, außer wenn Cesterreich bafür bezüglich seines deutschen Gebietes ein Aequivalent erhielte.

(Deutschland. — Raffau). Landtagemahlen gur II. Rammer. Die Op-

position erringt wieberum die Majoritat.

" (Italien). Die Regierung genehmigt die Statuten einer Actiengesellschaft behus Berkaufs der Staatsdomanen. Die Gesellschaft bezahlt dem Staat sofort 50 Mill. Fr. und bald darauf weitere 150 Mill. Borjchusse.

" (Danemark). Beibe Thinge bes Reichstraths verftandigen fich über einige Dobificationen ber Berfaffung vom 18. Nov. 1863 nach ben Forberungen ber

Regierung.

(Ber. Staaten). Der Unionsgeneral Sherman besetht Savannah in Georgien.
"(Mexico). Kaiser Maximilian schlägt bem Runtius ben Abschluß eines
Concordats mit bem papstlichen Stuhle auf wesentlich liberalen Grundlagen vor.

22. " (Spanien). Eröffnung ber Cortes. Thronrebe ber Königin.

(Preußen). Die Stadiverordnetenversammlung von Berlin lehnt den Anstrag, ihren Befchluß v. 18. Juni 1863 wieder aufzuheben, mit 54 gegen 26 Stimmen ab.

, (Stalien). Gin fönigl. Decret erflärt bie Sacularisation ber Rlöster, Seminare und anderer für die Staatsverwaltung nöthiger Gebäude in Florenz als burch bas össentliche Wohl geboten. Zwölf der größten Klöster von Flo-

renz werden in Folge bes Decretes aufgehoben.

" (Breußen). Uriheil bes Staatsgerichtshofes in Berlin im großen Polenprocesse. Derselbe entspricht weber ben Antragen ber Staatsanwaltschaft noch ben großartigen Zurichtungen und ber langen Dauer ber Berhanblungen. Der größere Theil ber Angeklagten hat schon während ber Verhanblungen vom Gerichtshof in Freiheit geseht werben mussen.

24. " (Italien). Karbinal Anbrea macht bem Kronprinzen humbert in Reapel . einen Besuch und nimmt offen eine oppositionelle Stellung gegen die römische

Politik an.

" (Granfreid). Gin faifert. Decret ernennt ben Pringen Rapoleon jum

Mitglied und Biceprafibenten bes geh. Rathes.

" (Deutschland. — Burttemberg). Gine königs. Berordnung hebt die in Folge der Bundesbeschlüffe erlassenen Berordnungen von 1855 und 1856 bes güglich des Bereins: und Preswesens wieder auf.

25. " (Deutschland. — Sachsen) weist die Anschuldigungen und Drohungen ber preuß. Depesche v. 13. d. M. nicht weniger nachbrücklich als Bayern zuruck. " (Ber. Staaten). Mißlungener Bersuch einer großen nordstaatlichen Ex-

pebition unter Abmiral Borter und General Butler gegen Bilmington in Rord-Garolina.

26. Dec. (Rom). Der Bapft verleibt ben geweihten hut und Degen biesmal nicht einem tath. Fürften, fonbern feiner Armee.

(Defterreich). Der Staatsminifter theilt bem berrenbaufe mit, bag ber 27. Raifer feine Antworteabreffe "wohlgefällig" gur Renntnig genommen babe.

Raifer Maximilian anerkennt im Wefentlichen bie von ber (Merico). republifanischen Regierung vollzogenen Bertaufe von Rirchengutern.

(Defterreich). Der Raifer lebnt bie Entgegennahme ber Scheel-Bleffen-28.

iden Abreffe aus Bolftein (für Annerion an Breuken) ab.

(Deutschland. - Burttemberg). Biebergusammentritt bes Lands 29. tags. Der Abg. Feber tragt auf Ginführung bes allgemeinen Bebripftems an und die II. Rammer beschließt mit 58 gegen 22 Stimmen die Drudlegung bes Untrage.

(Deutschland. - Raffau). Auch bie Bablen ber Grofgrundbefiter und ber Sochfibesteuerten gur I. Rammer fallen in ber Debrbeit wieber gegen

bie Regierung aus.

(Deutschland. - Solftein). Die fammtlichen großeren Blatter bes Lanbes 30. und eine lange Reibe von Berfammlungen haben fich energisch gegen bie' Scheel-Pleffeniche Abreffe ausgesprochen. - Der Jahrestag ber Antunft bes Bergogs Friedrich wird faft überall im Lande von ber Bevollerung festlich begangen.

(Deutschland. - Raffau). Die Regierung verbietet bie beffifche Lanbedzeitung und bas Raffauer Bürgerblatt und verwarnt bie Roln. Zeitung und

31.

bas Frants. Journal. (Preußen). Differenzen mit bem Domtapitel von Roin. Der Regierungscommissar erklart, bag bie Regierung fammtliche von ber Debrheit bes Domcapitels fur ben erzbischöflichen Stuhl vorgeschlagene funf Canbibaten ablehne. (Rom). Correspondeng zwischen bem frang. General Montebello und bem papfil. Profriegeminifter Merobe: ber frang. General erflart fic bereit, bas papftliche Offizierscorps am Neujahrstag zu empfangen, Merobe lebnt bie Ginlabung in verletenber Beife ab.

(Schweiz). Das eibg. Affisengericht in Genf spricht sammtliche ber Ursbeberschaft bes blutigen Conflictes vom 22. Aug. Angeklagte frei.

" (Spanien). Gin Rriegerath von Generalen giebt bie Frage ber Auf:

gebung St. Domingo's in Ermagung.

" (Deutschland. - Sannover) agitirt in Bien und Berlin gegen ben Bergog von Augustenburg und für ben Großbergog von Olbenburg. öffiziofe Breffe fpricht fich febr unumwunden gegen die bisberige Politit ber Mittelftaaten in ber foleswig-bolfteinschen Frage und für bie Politif ber beiben Bormachte aus.

(Italien). Die von ben beiben Rammern beschloffene Borausbezahlung ber Grundsteuer für 1865 ift nach offizibsen Angaben ju & Theilen wirklich burch bie Steuergablenden felbft, theils burch Gemeinbeverwaltungen ac. wirt-

lich einbezahlt worden.

(Griechenlanb). Der Ronig ernennt ben General Ralergis in Baris gu feinem Oberftallmeifter. Das Ministerium versucht bagegen ju opponicen, wird aber beichwichtigt.

II.

## Deutschland

unb

die beiden dentschen Großmächte.

## Dentichland.

## Gemeinsame Angelegenheiten. - Mittet- und Aleinflaaten.

31. Dec. 1863. (Desterreich und Preußen) richten eine gleichlautenbe

sehr bringenbe Circularbepesche an bie beutschen Regierungen gegen ben Bestand und die Wirksamkeit des 36er Ausschusses in Frankfurt: "Die Borgange, welche am 21. b. Dt. in Frankfurt a. Dt. ftattgefunben, haben bie ernste Aufmerkamkeit ber königl. preuß, wie ber kaiserlich öfterr. Regierung auf fich ziehen muffen. Gie bilben ben Schlufftein einer Reibe von Bestrebungen, welche seit langerer Zeit Deutschland in Aufregung erhalten, und welche jest in ber schleswig - holsteinischen Angelegenheit und in bem Berfuche, bie Leitung berfelben ben Regierungen aus ber Banb zu winben, einen willtommenen Bormanb und ein wirkfames Mittel für ihre Agis tation zu finden glauben. Go lange lettere nur vereinzelt und ohne anbern ale moralischen Busammenhang auftrat, tonnte fie minber gefährlich erscheinen. Es ift aber jest ber Berfuch gemacht worben, ihr einen Mittelpunkt und eine Organisation ju geben und ihr jugleich materielle Mittel ju Gebote ju ftellen, welche ihr eine gang andere Bebeutung verleihen. Auf bem letten fog. Abgeordnetentage in Frankfurt a. D. hat man fich nicht auf aufreizenbe Reben und auf die offen ausgesprochene Absicht beschränkt, burch keine gefepliche Schrante fich binben ju laffen, sonbern man bat fich, auch gegen ben

Wiberspruch weniger besonnener Elemente verleiten lassen, einen permanenten Ausschuß nieberzuseten, welcher sich zum amtlichen Organ des Willens der Deutschen erklärt, und als solches dazu bestimmt ist, einen Mittelpunkt für die Thätigkeit der Bereine zu bilden, diese in sortwährendem Jusammenhange un erhalten und über die Mittel, welche die Eesammtheit derselben darbietet, einheitlich zu verfügen. Zugleich schreitet die herstellung von Bereinen, welche mehr oder weniger ausdrücklich politische Zwecke verfolgen, überall fort, und es werden in der Bendung, welche man den Turners und Wehrdereinen gibt, und in der Bildung von Freischaaren, welche angeblich die, an sich sehr aussreichenden mittärischen Kräste des Bundes unterstützen sollen, die Einleitungen getrossen, um organisite materielle Kräste in Bereitschaft zu haben, welche in einem günstigen Augendick für revolutionäre Zwecke berwendbar find. Deutschand ist auf diese Weise von einem Repe revolutionärer Elemente durchzogen, welche vorläusig durch den moralischen Orud, den

sie auf bie Entschließungen ber Regierungen üben, die bestehende gesetzliche Ordnung zu erschüttern streben, und die nächste Zufunft mit ernstlichen Gesahren bedrohen, wenn die Regierungen nicht bei Zeiten der weiteren Entwicklung mit Energie entgegentreten. Wir sind der Ansicht, daß die bestehenden gesetlichen Borschriften in den deutschen Bundesländern den Regierungen hiezu hinreichende und wirksame Mittel an die Hand geben. Die Erundzüge, welche in dem Bundesbeschlusse vom 13. Juli 1854 in Bezug auf die Behandlung und die Regelung des Bereinswesens ausgestellt worden sind, reichen dazu aus, wenn sie überall mit Ernst und Energie in Anwendung gebracht werden. Ich erinnere besonders an den § 4 besselben, durch welchen jede Berbindung der Bereine untereinander als unstatihaft erklärt ist.

"Der unvertennbare 3med bes in Frankfurt einen permanenten Git habenben Ausschusses ber Sechsundbreißig steht in birectem Widerspruche mit bieser Bestimmung. Richt minber find bie Bereine, welche bie Bilbung von bemaffneten Freischaaren bezweden, unzweifelhaft als folche zu betrachten, welche bie öffentliche Rube und Sicherheit gefährben, und welche nach § 1 berfetben Grundzuge in teinem beutschen Bundeslande gebulbet werben follen. Bir erachten und felbst und jebe beutsche Bunbesregierung für verpflichtet , biefe Bestimmungen im gegenwärtigen Augenblide in Anwendung zu bringen. Die Fortbauer bes permanenten Ausschuffes am Gipe bes Bunbes: tages felbft in ber Eigenschaft eines Gentralausschuffes für gang Deutschland fann aber ebenfowenig gebulbet werben, wie etwa feine Bieber= herstellung an einem anbern Orte ober unter einem anbern Namen. Die Bilbung von Freischaaren werben wir auf unserem Gebiete nicht zugeben und eben so wenig ihnen ben Durchgang burch basselbe gestatten. Es liegt im bringenben Interesse ber beutschen Sache, welche ber Bund in Solftein in seine eigene hand genommen hat, daß bieses Land nicht burch ben Einfluß frember revolutionarer Clemente gum Brennpuntte ber Bestrebungen ber Umsturzpartei gemacht werbe. Jeber Ber-such ber Bilbung organisirter Streitfrafte unter bem Namen unb zur Berfügung einer nicht anerkannten und zur Militärhoheit nicht berechtigten Autoritat, wurde bem Bunbesrechte und beu Bunbeszweden nicht minber als ben völferrechtlichen Grunbfagen wiberfprechen, und fann baber auf bem Territorium bes beutschen Bunbes nicht zugelassen werben. 3ch habe mich in Borftebenbem über die Grunbfate ausgesprochen, zu beren Befolgung bie tonigl. Regierung gegenüber ber gegenwartigen Agitation in Deutschland entichlossen ift. Wir hoffen zwar, bag bie beutschen Regierungen, in richtiger Burbigung bes Ernstes ber Lage, bie nachbrudliche Aufrechthaltung ihrer Autorität burch bas eigene Interesse für geboten erachten werben. Jeboch schöpfen wir bas Recht, auf biese Rothwenbigkeit ausbrudlich ausmerksam zu machen, aus ber Thatsache, baß in keinem Theile bes Bundesgebiets bie öffentliche Rube gestört ober bebroht werben kann, ohne baß baburch bie anbern Glieber und bie Gesammtheit bes Bunbes gur Bahrung ihrer eigenen und ber gemeinsamen Sicherheit verpflichtet und berechtigt murben. Em. 2c. ersuche ich, fich im Ginne biefer Bemertungen gegen bie bortige Regierung zwar nur munblich und vertraulich, jedoch mit allem Nachbruck auszusprechen, und ich bemerke nur noch, bag vollkommen gleichlautende Instructionen auch Ihrem öfterreichischen (preußischen) Collegen gugeben."

2. Jan. (Bunbestag). Die Bunbesversammlung lehnt ben Antrag Desterreichs, an ben Herzog Friedrich bas bestimmte Ersuchen zu stellen, Holstein sofort zu verlassen, mit 9 gegen 7 Stimmen (Desterreich, Preußen, Kurhessen, Mecklenburg, Luxemburg, bie 16. Curie und Sachsen) ober (ohne Sachsen) eigentlich mit 10 gegen

6 Stimmen ab.

- 2. Jan. (Holftein). Der Ausschuß bes Lanbescomité forbert zu Grünbung von Schleswig-Holstein-Bereinen im ganzen Lanbe auf, ba "bie Lage bes Lanbes bringend bie Heranziehung aller Kräfte zu ber politischen Arbeit für bie Selbständigkeit und Freiheit besselben erforbert."
- 3. " (Bahern). Gine Entschließung bes Ministeriums bes Innern gestattet ben Schleswig-Holstein-Berein in Ansbach nur unter ber ausbrücklichen Bebingung, baß die gesammelten Gelber nicht an ben 36er Ausschuß in Frankfurt abgeliefert werben burfen. Später geschieht basselbe gegenüber mehreren anderen neu gegründeten Schleswig-Holstein-Bereinen.
- , " (Sachsen). Die Schl. ந.: Bereine bes Lanbes organisiren sich in Leipzig und bestellen ben Leipziger Ausschuß als Borort in Sachsen.
- 4. " (Solftein). Die gefehlichen Lanbesvertretungen beiber Dithmar's ichen richten eine Abreffe an ben Bund für ben herzog Friedrich.
- " (Breußen). Hr. v. Bismard wieberholt in ber Anleihe-Commission bes Abgeordnetenhauses seine Behauptung, daß die Vereinbarungen von 18½ Preußen allein das Recht geben, sich um Schleswig zu bekümmern und daß der Schutz für die Deutschen Schleswigs davon abhänge, daß Preußen diese Vereinbarungen aufrecht erhalte. Er bestreitet die Competenz des deutschen Bundes; politische Fragen seine keine Rechtsfragen, nur Machtsragen; Preußen könne sich nicht majoristren lassen, etwa durch eine Majorität, die ein paar Millionen repräsentire; die beutschen Großmächte seien das Glashaus, das den beutschen Bund vor europäischem Zugwind schütze 2c.
- 5. " (Sachfen). Minister von Beuft entschuldigt in ber II. Kammer bas Botum Sachsens vom 2. b. M. am Bunbe.

Entschiebene Antwort Beusts auf eine grobe Note bes englischen Gefanbten in Dresben von bemfelben Tage:

mich befinde, diejenigen Stellen zu bezeichnen, beren verletzende Sprache nur der Flüchtigkeit (légereté) der Behauptungen gleichkommt, welche fich jogar nicht scheuen die Ehre unserer Fahnen anzugreisen. Sie lagen, daß nach Ansicht der englischen Regierung das Benehmen der deutschen Truppen nicht nur den Beschluß des Bundestags, sondern auch die Gerechtigkeit verletzt hat, und daß Bavern, Sachsen und Bürttemberg gemeinschaftlich bafür verantwortlich gemacht werden mussen. Es ist das erste Mal, daß ich von einem solchen Benehmen unserer Truppen in Holstein sprechen höre. Ich würde versucht sein, von Ihnen die Angabe von Thatsachen zur Unterstützung einer so gewagten Behauptung zu verlangen. Wenn ich darauf verzichte, so geschiebt es, weil das Benehmen der Bundestruppen in einem Bundeslande, in welchem sie sich in Folge eines Beschlisses des Bundestags besinden, ein Gegenstand ist, der eine fremde Regierung durchaus nichts anzeht (vest un sujet qui ne concerne en rien un gouvernement etranger). Dasür die Regierungen von Bayern und Württemberg, die nicht einna Beweis mehr von der Unwissen, verantwortlich machen zu wollen, ist ein Beweis mehr von der Unwissen heit (l'Ignorance) über die Dinge, welche in Deutschland vorgehen. Sie sagen mir endlich, daß, wenn die Truppen

bes Bunbes in Schleswig einfallen wurben, bevor bie Machte, welche ben Londoner Bertrag unterzeichnet haben, ihre Meinung über biefe Angelegenheit batten fund thun fonnen, die ernstesten Folgen baraus entfteben tonnten. Der Bunbestag, Sie wiffen es, fteht im Begriff fich über bie Antrage ausqu= fbrechen, welche ihm in Bezug auf bas Berzogthum Schleswig gemacht morben finb. Die Warnung (l'avertissement), welche bie Regierung Ihrer Majeftat uns gutommen laffen will, ift wohl geeignet, bie Aufmerkjamkeit ber Regierung bes Konigs auf fich ju lenken. Lettere wirb fich ber ernfthafteften Brufung berfelben nicht entziehen. Sie werben mir aber geftatten, Ihnen bemertlich zu machen, bag tein wirtfameres Mittel als bie Anbrobung bon Gewalt gebacht werben tann, um eine Regierung, welche mit Gifer auf ihre Ehre und Burbe balt, ju veranlaffen, ben Folgen einer bom Pflichtgefühl bictirten Enticheibung ruhig bie Stirn gu bieten (pour lui faire braver les conséquences d'une décision dictée par le sentiment du devoir)."

- 6. Jan. (Solftein). Die einzig bieber noch gurudgebliebene Stabt bes Lanbes, Beiligenhafen, fenbet eine Sulbigungebeputation an ben Herrog Friedrich nach Kiel.
- 7. " (Bunbestag). Die Bunbescommiffare in Solftein berichten. bag bie Anwesenheit bes Bergoge Friedrich im Lanbe noch zu teinen befonbern Berlegenheiten Unlag gegeben babe.
- " (Bapern). Die Generalberfammlung bes großbeutichen Bereins bon Munchen beschlieft, auf eine ausbrudliche Billigung bes Benehmens ber BB. v. Lerchenfelb und Gen. in ber Abgeordnetenversammlung in Frankfurt und auf eine ausbrudliche Digbilligung bes bafelbft eingesetten 36er Musichuffes zu verzichten. Ginlägliche Mittheilung bes Brof. Bogl über bie Borgange in Frankfurt und bie Stellung ber Großbeutschen zu benselben.
- " (Rurheffen). Stabtrath und Burgerausichuf von Raffel befoliegen einstimmig, eine Abreffe in ber foleewig-holfteinischen Ungelegenheit an ben Rurfürften ju richten, bevor ju Berufung einer allgemeinen Lanbeeversammlung gegriffen werbe. Der Rurfürst ant= wortet ausweichenb, einzelne Regierungen burften nicht vorgreifen, bas fuhre ju Unordnungen, es fei lebiglich bie Cache bes Bunbes: tage, über bie Anspruche bee Bergoge Friedrich Enticheibung gu treffen 2c.

" (Sachfen). Die I. Rammer tritt einstimmig ben Befcluffen ber II. Kammer v. 15. Dec. v. J. bezüglich ber fcleswig-holfteinischen Frage bei mit bem Bufate, bag "fobalb es bie Berhaltniffe geftatten, bie verfassungemäßigen Stanbe ber betheiligten Lanber über bie Thronfolge gehört werben möchten."

" (Liechtenftein). Der Lanbtag beschlieft eine Abresse an ben Fürften zu erlaffen, worin bie Unertennung bes Bergoge Friedrich gewünscht wirb.

(Burttemberg). Die II. Rammer genehmigt einstimmig bie Ausschuffantrage für ichleunige Anerkennung bes Bergogs Friedrich, für die Besehung Schleswigs durch deutsche Truppen und gegen die

Gntscheidung einer europäischen Conferenz; mit 74 gegen 1 Stimme werben ber Regierung überbieß alle Mittel angeboten für ben Fall einer Mobilmachung bes wurtt. Truppencorps.

8. Jan. (Reuß j. L.). Der Lanbtag ermächtigt einstimmig bie Regierung, fich bei bem schleswig-holstein'schen Anlehen mit 50,000 Thirn. zu

betheiligen.

9. " (Holftein). Gine Bekanntmachung ber Bundescommistäre hebt bie bisherige Regierung in Plon völlig auf und überträgt die Resgierung einer aus einem Präsibenten und 5 Mitgliebern bestehenben Behörbe unter bem Namen "herzogl. Landesregierung in Kiel."

10. " (Defterreich). Depesche an Bayern gegen bie von ben Mittels ftaaten und ber öffentlichen Meinung Deutschlands in ber schleswig-

bolfteinischen Frage eingenommenen Stellung :

... Gin Befchlug, wie ibn bie Minoritat am Bunbe am 7. Dezember beantragte, batte uns baber feineswegs als in ber Berfaffung bes Bunbes begrunbet, vielmehr nur als berfelben entichieben wiberftreitenb ericeinen tonnen. Antrüpfend an biefe Betrachtung fühlen wir uns in unferem Gewiffen als beutsche Dacht und als aufrichtiger Berbunbeter Baverns und ber übrigen beutschen Staaten aufgeforbert, uns über ben an Cefterreich unb Preußen erhobenen Anspruch, bag biese Dachte fich in Frankfurt überftimmen Taffen follten, far und bestimmt gegen bie t. baverifche Regierung aus: gufprechen. Die Bunbesgefete gewähren teinem Ditgliebe bes Bunbes ein Beto, und Ge. Daj, ber Raifer haben erklart, auch in einem reformirten Bunde ein folches nicht begehren, sonbern bie verfaffungemäßigen Debrheite: befdluffe, felbft in Fragen bes Krieges und Friedens, anertennen ju wollen. Unfer allergn. Monarch anbert nichts an biefer Erflarung. Aber biefelbe fest ben Bund voraus, wie ihn die bestehenden Grundvertrage constituirt has ben, ober wie ihn die Reformvorschläge bes Raifers für die Zutunft conftis tuiren murben. Ginen Bund bagegen, welcher obne Rudficht auf Gefet und Berfaffung nach politifder Convenien; beliebige Beichluffe faßt, tonnten Se. Maj. ber Raifer nicht vor Augen haben. Niemanb ift mehr als gerabe bie t. baperifche Regierung berufen, biefen Unterschieb richtig zu wurdigen. Wir tonnen une es nicht verfagen, in biefer Sinficht an fie eine Frage ju Angenommen, bag in einer Angelegenheit, welche bas Ronigreich Bapern anginge, ber Bund feine Befugniffe überfdritte, etwa in bie verfassungsmäßige Unabhängigkeit Baperns eingriffe, unter bem Drude einer aufgeregten öffentlichen Meinung von einem competenzwidrigen Befchluffe jum anbern fich hinreißen ließe, - wurde bann bie t. baverifche Regierung fich für verpflichtet halten, diefe Beichluffe anzuertennen, fich ohne Biberrebe majorifiren gu laffen? Die f. Regierung wird biefe grage ohne Zweifel verneinen, wie fie fie ftets verneint hat, - fie wird aber eben beshalb fich auch eingefteben muffen, bag bas Dajorifirungerecht bes Bunbes feine gefetlichen Grengen babe und bag ber Bund biefe Grengen namentlich bann mit einiger Borficht werbe einhalten muffen, wenn es fich barum banbelt, Defterreich und Preugen ju überftimmen und biefe Dachte in Biberfpruch mit Berbindlichkeiten gu feten, in welche fie fich als Mitglieder ber europäischen Bolferfamilie eingelaffen haben.

"Das taifert. Cabinet glaubt fich ber Afficht, bie Babrheiten rechtzeitig und mit Festigkeit auszusprechen, um so weniger entziehen zu burfen, als es bie Gefahr, baß eine Mehrheit am Bunbe zu Beschluffen übergehen könnte, bie in ber Bunbesverfassung ihre Rechtsertigung nicht fanben, ja ben grunbgesetlichen Charakter bes Bunbes verläugnen wurben, seit ben gleichlautenben Roten Cester-

Digitized by GOOGIC

reichs und Preußens vom 5. Dezember nicht verschwunden, sondern noch erhöht siebt. Es ift dies in einer doppelten Beziehung der Fall, in Beziehung auf die Behandlung der Erbfolgefrage nämlich, und auf die Evenstualität einer militärischen Besehung des herzogthums

Schleswig.

"Der beutsche Bund fieht, mas ben ersteren Puntt betrifft, bem Lonboner Bertrage bollfommen frei gegenüber, er ift nicht burch biefen Bertrag gebun= ben, und in unseren Augen ift nichts überfluffiger, als bag er fich biefe Freis heit erft ausbrudlich mahre. Niemand verlangt vom Bunbe, baß er bem Londoner Bertrag beitrete, Niemand verkennt, bag ber Bund in ber Erb= folgefrage gang so selbständig zu handeln habe, als ob biefer Bertrag niemals geschlossen worden ware. Defterreich und Preugen, obwohl individuell an bemfelben festhaltenb, haben nicht gezogert, bies anzuerkennen. Nicht am Bunbe ift es alfo, biefe Dachte an ihre Bunbespflicht zu erinnern, wohl aber können und müssen biese Daachte vom Bunde verlangen, baß er in ber Erbfolgefrage nicht nach Billfur und um politifcher Bortheile willen, fonbern nach Recht, Gefet und Verfaffung, namentlich alfo nicht ohne Beachtung ber Schranten feiner Competenz verfahre. Ronig Chriftian IX. hat ben Thron nicht traft bes Lonboner Bertrages, fonbern traft bes von seinem Borfahren in ber Regierung, bem König Friedrich VII. in feiner Eigenschaft als Bergog von Solftein und beutscher Bunbesfürft eben so gut wie in seiner Eigenschaft als König von Danemark, erlassenen und von ben beutschen wie von bem banischen Ministern contrasignirten Thron= folgegesetes vom 31. Juli 1853 bestiegen. Der Bund hat gegen bieses Gefet niemale protestirt, er hat fogar ausbrudlich burch feinen Befchluß vom 29. Juli 1852, alfo zu einer Beit, wo ber Londoner Bertrag bereits gefchloffen war, die fgl. banifche Bekanntmachung vom 28. Januar beffelben Jahres genehmigt, worin die Absicht im voraus verfündigt war, mit bem Beiftande ber Grofmachte die Erhaltung ber banifchen Monarchie in ihrem feitherigen Bestande ficherzustellen. Es tann bies ben Bund zwar unftreitig nicht binbern, auch jest noch seine verfassungemäßige Autorität gegenüber jenem Thronfolgegefete, soweit es sich auf holstein und Lauenburg bezieht, geltend gu machen und berechtigten Reclamationen gegen baffelbe, Folge gu ver= schaffen. Aber jene Autorität erstreckt sich nicht weiter, als sie auch gegenüber einer von bem Souveran irgend eines anbern Bunbeslandes errichteten neuen Succeffionsorbnung fich erftreden wurbe, unb biefe Reclamationen tonnen nicht anbere ale in ben Formen eines geordneten Ber = fahrene und nach regelmäßigem Gebor aller Betheiligten er = lebigt werben. Dies ift nach unserer Ueberzeugung in recht= licher Hinsicht bas Berhältniß bes Bunbes zur Erbfolgefrage, beren politische Tragweite wir an biefer Stelle nicht erörtern wollen.

"Nichts behauern wir enblich ernftlicher, als daß man in Frankfurt bem Antrage Desterreichs und Preußens, durch militärische Besetzung Schles wigs die Incorporation dieses Landes in Danemark verhindern und dadurch rechtzeitig ein sicheres Phand für die Wahrung der Rechte Deutschlands zu ergreisen, theils ein zweiselndes Zögern, theils einen anderen Antrag entgegenstellen zu wollen scheint, den wir nicht mehr als übereinstimmend mit den Grundsesehen des Bundes anzuerkennen vermöchten. Der Vorschlag Dester reichs und Preußens geht dis an die äußerste Grenze, dessen, was mit dem besensiven Charakter der Bundesinstitution verzeindar ist. Der Vorschlag der großt, hessischen Regierung dagegen überschtet diese Grenze. Der Art. 2 der Bundesatte, die Art. 35 und 37 der Biener Schlußakte erlauben nicht, daß der Bund ein nicht beutsches Land aus dem Grunde militärisch besetz, weil ein Fürst, der als Bundessürft noch nicht einmal anerkannt ist, möglicher Weise künstig den Bund um Vertretung seiner Ansprücke auf diese Land angehen könnte. Als Se. Maj. der Raiser

Digitized by GOOGLE

porfclugen, bas Rriegerecht bes Bunbes auf bie Falle auszubehnen, in welchen bas europaifche Gleichgewicht bebroht mare, ertlarten bie Dita fürsten Sr. Maj. sich gegen biefen Borschlag, weil berselbe geeignet fei, ben Bund in politische Berwicklungen hineinzuziehen. Und boch ift ber Awed ber Erhaltung bes Gleichgewichtes ein Zwed ber Sicherheit und ber Bertheibigung. Jeht aber foll ber Bund berechtigt fein, ohne Beiteres of = fen fi v vorzugeben, um einem Pratenbenten bie Erbfolge in einem nicht zum Bunbe gehörenben Lande zu fichern! Und man ichwankt in Frankfurt zwischen einer auf bem Standpuntte ber Bunbesverfaffung in fo hobem Grabe gewagt ericheinenben Magregel und bem Antrage, welchen bie beiben mächtigften Bunbesglieber gestellt haben, um sich ihren Bunbesgenoffen zu nabern, um ben Boben für eine gemeinsame Action Deutschlands rafch wieber zu gewinnen, um bafür zu forgen, bag Deutschland in bie bevorstehenben europaifchen Berhanblungen stark und mit jedem möglichen thatfächlichen Bortheil der Stellung eintrete! Bare jener öfterreichifch-preußische Antrag mit bemfelben Gifer, ben man für andere Programme zeigt, angenommen worben, fo waren unfere Truppen schon auf bem Marsche nach ber Giber. Ober will man sich etwa mit ber thatfachlichen wenngleich bunbesbeichlugwibrigen Dc= cupation Solfteine begnügen? Bill man ben Pringen Friebrich, wahrenb feine Sache noch anhangig ift und fein Erfcheinen in Solftein Cefterreichs und Preugens Berhalten in zweibeutiges Licht ftellt, unter bem Schute ber Bunbestruppen feine funftige Regierung organifiren laffen, auf bie Befahr hin, baß Guropa, wenn es feine Berathungen eröffnet, Holstein im Befige Deutschlands, Schleswig im Besithe Danemarts finde ? Desterreich und Preußen tonnen die Berantwortlichkeit weber für eine folde Enthaltung, noch für eine verbedte Eroberung Schlesmigs übernehmen, und ba fie in ihrer eigenen freien Action als Großmachte bas vollfommen ausreichenbe Mittel befigen, bie Rechte Deutschlands in bieser Sache, die vor Allem auch ihre eigenen find, zur Geltung zu bringen, fo wird ihnen, wie wir fa ft icon beforgen muffen, zulest feine Babl bleiben, als an bie Stelle von Bunbesbeichlüffen, bie auf fich warten laffen ober biefeinenverfaffungemäßigen Charat: ter an fich tragen, ihreigenes unabhängiges hanbelnzu fepen.

"So lange als möglich werden wir inbessen an ber hoffnung sesthalten, daß unsere Sprache, welche, weil ernst und freimuthig, barum nicht weniger freundschaftlich gemeint ift, noch zu rechter Zeit bei unseren Berbundenen Gebör sinden und sie bewegen werde, die Dinge in Deutschland nicht zum Bruche gu treiben, zunächst aber ohne serneres Bögern ben österreihisch-preußischen Antrag vom 28. Dezember zum Beschlusse zu erheben. Wir hoffen dies vor Allem von dem Münchener Cabinette, bessen weicheit und Besonnenheit sich in so vielen früheren Berwickelungen bewährt hat, und bessen Ginfluß hinzreichen würde, um auch unsere übrigen Bundesgenossen zum Wiederan: schluß an Desterreich und Preußen zu bestimmen und die entzstandene Gesahr einer Sprengung der Solidarität Deutschischen, ohne die Ueberzeugung auszudrücken, daß diese Frage ihre Winnschlussen, ohne die Ueberzeugung auszudrücken, daß diese Frage ihre Winngentweder mit Ehre und Erwinn, ober mit Schmach und Versust für Deutschland sinden wird, je nachdem Deutschland die Grenzen der Gesellickseit eins

halten wird ober nicht."

10. Jan. (Hannover). Große Lanbesversammlung in Hannover. R. v. Bennigsen wird zum Präsibenten gewählt und einstimmig eine Resolution und eine Abresse an den König für Schleswig-Holstein und Anerkennung des Herzogs Friedrich angenommen. Der König lehnt es ab, die Abresse aus den Händen der dazu gewählten Deputation entgegenzunehmen. Der Minister v. Hammerstein erklärt

berselben seinerseits, ber König wolle ber Bundesentscheidung nicht burch irgend welche Erklärung vorgreifen, verweigert bagegen eine

positive Erklärung über bie Absichten bes Rönigs.

11. Jan. (Bun bestag). Desterreich und Preußen erneuern bringend ihren Antrag v. 28. Dec. v. J. bezüglich Inpfandnahme von Schleswig auf Grund ber Bereinbarungen von 185%. Die Bundesverfammlung beschließt, die Abstimmung barüber bemnächst vorzunehmen.

" (Defterreich). Die Regierung verlangt vom Reicherath bie Bewilligung eines außerorbentlichen Crebites von 10 Mill. zu Deckung ber Executionskosten in Holftein Muhlfelb und Gen. interpelliren ben Grafen Rechberg über die Politik ber Regierung in der schleszwig-holstein'schen Frage.

" (Dibenburg). Der Lanbtag befchließt, bie Regierung zu erfuchen, fich bei bem fcbleswig-holftein'ichen Anlehen mit 100,000 Thirn.

zu betheiligen.

11—12. Jan. (Bayern). Desterr. Quartiermacher finden sich in Rurnsberg ein. Die bortige Presse erklärt sich sofort energisch gegen einen allfälligen Durchmarsch österreichischer Truppen ohne einen Bundessbeschluß.

12. Jan. (Sannover). Ein Erlaß bes Ministeriums verbietet bie Berbinbung ber fcbleswig-holsteinischen Bereine bes Landes unter sich

und mit bem 36er Musichuf in Frankfurt.

13. " (Holftein). 80 holfteinische Prediger beschließen in einer Bers sammlung zu Reumunfter eine Eingabe an die Bundesversammlung und eine Deputation an den Herzog Friedrich.

" " (Bremen). Die Bürgerschaft erklärt sich gelegentlich bes Bremmischen Beitrags zu ben Kosten ber Lunbeserecution für schleunige Anerkennung bes Herzogs Friedrich und gegen eine Ginmischung bes Auslandes. Der Senat erklärt sich bamit einverstanden.

14. " (Bunbestag). Der öfterr.:preußische Antrag vom 28. Dec. v. J. wird von der Bundesversammlung mit 11 gegen 5 Stimmen (Desterreich, Preußen, Kurhessen, Medlenburg und 16. Curie) absgelehnt.

Desterreich und Preußen erflaren barauf: "Angesichts ber eben ersolgten Ablehnung ihres gemeinsamen Antrages. mussen die allerh. Regiezungen von Desterreich und Preußen lebhaft bebauern, daß die gehosste Berftandigung über die von ihnen zur unverweilten Sicherung der Rechte bes beutschen Bundes in Bezug auf Schleswig vorgeschlagenen Maßregeln nicht erzielt worden sind. Unter solden Umständen glauben die beiden Regierungen in der ihnen, durch ihre Dazwischenkunft bei herbeisährung der jene Rechte sessen ber großen Dringlichkenkunft bei herbeisährung der jene Rechte seistenden der großen Dringlichkeit der Sache, sich der Pflicht nicht entz ziehen zu durfen, die Gelten den ach ung jener Rechte in ihre eigenen hände zu nehmen und ihrerseits zur Ausstührung der in ihrem Hauptantrage vom 28. v. M. und Jahres bezeichneten Maßregeln zu schreitage ihrer allerh. Regierungen nach."

Babern, Sachsen, Burttemberg, Baben, Beffen:Darmftabt, bie Mehrzahl ber fachfischen Saufer (Weimar, Meiningen, Coburg-Gotha) bie 13. und 15. Curie protestiren bagegen. Der Antrag von Beffen: Darmstadt (v. 28. Dec. v. 3.) bleibt in ber Minberheit,

15. Jan. (Defterreich). In Folge ber Borgange am Bunbe intervellirt ber Abg. Rechbauer ben Obmann bes Finanzausschuffes, inbem er fich febr entschieben gegen bie Saltung bes Ministeriums bes

Meußern ausspricht.

(Baben). Die Regierung beschließt in Boraussicht möglicher Eventualitäten, alle Dagregeln, bie einer Mobilifirung bes babifchen Armeecorps vorbergeben, fofort eintreten gu laffen.

16. " (Defterreich und Breugen), Commation an Danemart

(f. Mug. Chronit).

(Bavern). Das Collegium ber Gemeindebevollmächtigten von Rurnberg protestirt gegen einen allfälligen Durchmarich öfterreichischer Truppen nach Schleswig.

(Frantfurt). Bublication bes neuen auf bem Brincip ber Bewerbefreiheit beruhenben Gewerbegefebes, bas mit bem 1. Dai in

Rraft treten foll.

17. " (Rurheffen). Der bleibenbe lanbftanbifche Ausschuß verlangt in einer Abresse an bas Ministerium die ichleunige Wiebereinberufung ber Stänbeversammlung. Das Ministerium antwortet ablehnenb.

28. " Danemart lehnt bie Commation Defterreiche und Breufens ab. Dieje haben für biefen vorausgefebenen Gall ihre Magregeln bereits getroffen und fich barüber verständigt, bag ber Oberbefehl über bie gesammten öfterreichischen und preugischen Streitfrafte bem preußiichen Felbmaricall Brangel übertragen werben folle. Dit Rudficht auf bie Stimmung in Deutschland verzichtet Defterreich barauf, feine Truppen ihren Weg burch Deutschland nehmen zu laffen und wird fie über Breslan zu birigiren.

18. " (Desterreich). Erflarung neupocego in Desterreichs und

(Dlbenburg). Der Landtag verwirft einen zweibeutigen Antrag für Schleswig-Solftein mit 26 gegen 23 Stimmen und fpricht fich mit 48 gegen 4 Stimmen fur fofortige Anertennung bes Ber-2008 Friedrich und fur Betheiligung an bem ichleswig-bolfteinischen Anleben aus.

19. ,, (Bunbestag). Defterreich und Preugen geben bie gemeinsame

Erflarung ab.

"baß ihre allerh. Regierungen, indem fie nach ber Ablehmung ihres am 11. b. D. erneuten gemeinschaftlichen Antrages vom 28. v. DR. und Jahres bie Enticliegung tunbgaben, nunmehr ihrerfeite ungefaumt zu ber Ausführung ber von ihnen für bie Sicherung ber Rechte bes beutiden Bunbes in Bejug auf Schleswig für notbig und unaufschieblich erachteten Dagnahmen ju foreiten, bavon ausgingen, bag hierdurch bie fernere Ausführung ber An-

Digitized by GOOGLE

ordnungen nicht beirrt werbe, welche Seitens ber hohen Bundesversammlung durch die Beschlüsse vom 7. und 14. v. M. u. J. in Betress der executionsmäßigen Besehung und Verwaltung von Bundeswegen für die Gerzogthümer Holfte in und Lauenburg getrossen worden sind. Desterreich und Preußen haben, bei der nicht zu vermeibenden Betretung holsteins durch ihre nach Schleswig bestimmten Truppen, eine Beeinträchtigung jener Anordnungen nicht bezweckt. Aber die beiben Regierungen überlassen sich hiebei aller dings der zuversichtlichen hossung, daß ihrem die Wahrung der Interessen Deutschsands sowie berzenigen Schleswigs bezweckenden Vorgehen das bereitwillige und bundessenvolliche Entgegensommen derzenigen ihrer hohen beutschen Berbandeten, deren Bundesgebiete hiedurch berührt werden, und der Bundesverwaltung in hosstein und Lauenburg nicht fehlen werde."

19. Jan. (Breußen). Circularbepesche Bismards an die deutschen Regierungen über die Bolitik Breußens in der schleswigsholsteinischen Frage (vom Ministerpräsidenten in der Sinning des Abg.-Hauses vom 21. verlesen, ihrem Wortlaut nach bisher nicht veröffentlicht).

Sie hebt (nach den Berichten der preuß. Blätter) zuerst hervor, daß der Entichlug, Schleswig ju occupiren, feineswege im Gegenfat ju irgend einem positiven Bundesbeschluß stehe, ba ber Beschluß vom 14. rein negativ sei. Diefer Befdluß tonne baber nur die Folge haben, daß die beiben Großmachte bei ihrer Action nicht als Beauftragte bes Bundes handeln und baber feinen Grund abgeben, biefer Action Sinberniffe ober Schwierigkeiten bei bem Durch= marfc burch holftein in den Beg zu legen. Es scheine überhaupt die Bei: gerung, fich ber Action Breußene und Sefterreiche anzuschließen, auf einem Digber ftanbnig ju beruhen. Gang ungerechtfertigt fei ber Borwurf, bag Preußen beabsichtige, ben Buftanben in Schleswig und Solftein eine langere Dauer zu sichern, wie sich benn auch an diesen Irrthum ber Glaube knupfe, baß entweber blog bie Fortbauer biefer Zustände möglich fei ober der Erb= pring von Augustenburg zum Herzog eingesetzt werben muffe. Ohne bie lete tere Frage erörtern zu wollen, sei boch barauf aufmerksam zu machen, baß die preußische Regierung Rücksicht auf die Berträge und die internationalen Beziehungen nehmen muffe. Ueberbieß habe ber Bund in ber Erbfolgefrage noch feine Enticheibung getroffen, und es fei zu wunfchen, bag bie Prufung mit größter Grunblichteit vor fich geben moge. Auch fei mohl zu erwägen, baß, wenn bie Erbfolgefrage nur für Solftein ohne Schleswig entschieben werbe, bie ganze Sache ber herzogthumer in eine nachtheilige Lage gerathen wurde. Man durfe nicht vergessen, daß der Bund keinen Eroberungekrieg gegen Da= nemark führen konne und bag beshalb bie Orbnung ber Berhaltniffe mit ber größten Borficht in die Hand zu nehmen sei. Was die zukunftige Ordnung betrifft, so wird zunächst constatirt, daß die von Danemark 186%, gemachten Bersprechungen die Rechte ber Herzogthumer in feiner Weise gesichert hatten, baß eine Fortbauer ber in Folge beffen eingetretenen Buftanbe ummöglich fei und Deutschland barauf bringen muffe, bag ftatt berfelben eine volltommene Sicherstellung ber Rechte ber Berzogthumer und ber beutschen Bewohner berfelben eintrete. Es werben bann ble Combinationen besprochen, um biese Sicherstellung herbeizuführen. Eine berfelben gehe bahin, daß die Frage nur mit Aufhebung ber Zusammengeborigkeit ber Berzogthumer zu lofen sei. Giner solchen Lösung sei für ben Fall, daß die Gründung einer neuen Opnastie nicht anganglich ware, jebenfalls bie herstellung einer neuen Perfonalunion gwifchen ben herzogthu mern unb Danemart vorzuziehen, zugleich mit ber Erhebung Renbsburgs jur Bunbesfeftung und anberweitigen nöthigen Garantien. Gine folche Stellung der Herzogthumer werbe allerdings bie Zustimmung ber anbern europäischen Mächte erlangen muffen, wie es benn auch für bie herzogthumer felbst wünschenswerth fei, daß ihre Stellung bie Sanction Europa's erlange. Jebenfalls fei bas von ben

beiben beutschen Grofmachten Erzielte, namlich entweber Ausbebung ber Rovemberverfaffung ober Occupation Schleswigs, eine beffere Grundlage für Berhandlungen, als bas Berweilen in Holftein und die Richt-Occupation Schleswigs. Dan burfe fich alfo ber hoffnung bingeben, bag bie beutichen Regierungen ber Politit ber beiben Grogmachte guftimmen murben.

(Defterreich). Schmerling erklart in ber Finanzcommiffion bes Abg.-Daufes bei Gelegenheit bes 10 Mill. Crebites, bag bie Anleibe in Folge ber schleswigschen Expedition voraussichtlich werbe erhöht werben muffen.

(Samburg). Couriere bes preugischen Regierung zeigen bem Senat einfach an, bag am folgenben Tage ein preußisches Corps

in bie Stabt einrücken und Quartier machen werbe.

(Solftein). Preugen muthet bem Commandanten ber Bunbes: truppen in Solftein, Gen. Sate ju, fich, "um mögliche Collifionen zu vermeiben", ohne Beiteres unter bas Obercommando bes Felb: marfchalls Wrangel zu stellen. Sate lehnt bie Zumuthung fofort und entschieben von ber Sanb.

(Raffau). Berfehungen, Dienstentlaffungen unb Beforberungen als Antwort ber Regierung auf bie gegen fie ausgefallenen Land-

tagewahlen.

20. " (holftein). Die fachfischen Bunbestruppen raumen Riel und concentriren fich im westlichen Theile bes Lanbes, um ben öfterr. preuß. Truppen ben Durchmarich gegen Schleswig zu ermöglichen. (Babern). Gine gablreiche Boltsversammlung in Munchen be-

schließt eine Abresse an ben König:

. . . Bir fühlen une gebrungen, in biefem für alle Intunft verbange nifwollen Augenblid unferem Ronig ben Gib ber Treue gu erneuen, indem weir ihm fagen, daß wir mit Gut und Blut gu ihm fteben, wenn er gur Abwehr ber angebrohten Demuthigung und jur endlichen Ginsebung bes Derzogs von Augustenburg in alle feine Rechte, die gesammte Kraft unferes Bolles ausbietet. Gin Sturm ber Begeisterung wird burch bie beutschen Lanber weben, wenn Ew. Dajeftat in Gemeinschaft mit Ihren erlauchten Bunbesgenoffen eine Truppenmacht nach ben Berzogthumern fenben, bie jebe verratherifchen Sonbergelufte, jeben bunbesbrüchigen Frevel nieberzuhalten vermag, und jugleich geruben, jur Gewährung nachhaltiger Mittel für biefe beilige Cache, bie beiben Rammern bes Lanbtags einzuberufen. Roch tonnen wir nicht glauben, bag es zum Meußersten tomme, bag Deutsche gegen Deutsche bas Schwert ziehen follen. Roch hoffen wir, bag in ber elften Stunbe bie beutiden Grofmachte vor bem fluche bes Burgerfrieges jurudichreden werben, aber es brangt uns beute, in bie Schale ber Entscheibung auch bas bayerische Schwert zu werfen, und barum beschworen wir Ew. Majeftat in bem schleus nigen heeresaufgebote jum Soube bes gefahrbeten Rechtes auf Opferwilligkeit auch bes Lehten in Ihrem Bolle ju gablen und feft zu vertrauen, bag wir uns in ber Stunde ber Enticheibung unferes Bilrften werth zeigen werben."

(Burttemberg). Die II. Rammer beschließt einstimmig:

"bie Regierung bringenb ju ersuchen 1) bem beutschen Bunbe ju Siches rung ber Rechte ber Bergogthumer Schleswig-Bolftein biejenige Truppengahl, welche fofort ausgeruftet werben tann, jur augenblidlichen Berfügung gu ftellen; 2) für die Mobilmachung bes württ. Contingents alles Erforberliche jest icon in ber Beise anzubahnen, bag baffelbe auf bie erfte Aufforberung ber Bunbes-

versammlung auszumarfciren im Stanbe ift; 3) burch einen felbftanbigen bringenben Antrag am Bunbe biefelben Magnahmen von Seite ber bunbes:

treuen beutschen Staaten berbeiguführen."

21. Jan. (Preußen). Die preuß. Truppen ruden auf ihrem Marsch gegen Schleswig in Hamburg, Lübed, Olbenburg und Holstein ein, ohne vorber die Einwilligung der betreffenden Regierungen ober der Bunbescommissäre nachzusuchen. Die Bundescommissäre protestiren, Hamburg und Lübed beschweren sich barüber in Berlin, Olbenburg am Bunde.

" (Bunbestag). Die verein. Ausschüffe beauftragen einstweilen wegen Dringlichkeit ber Sache bie Bunbescommissäre in Holstein, bem Durchmarsch ber öfterr.-preuß. Truppen keinerlei hinberniß ent=

gegen zu ftellen.

" (Bapern) labet die Mittelstaaten und einen Theil der Kleinsstaaten zu einer Conferenz über die Lage der schleswigsholst. Frage

nach einem noch näher zu bestimmenben Orte ein.

22. " (Bundestag). Die Bundesversammlung genehmigt die vom Bundesgeneral Hafe in Holstein erfolgte Ablehnung der ihm von Seite der preußischen Regierung gemachten Zumuthung, sich ohne Weiteres unter das Obercommando des Feldmarschalls Wrangel zu stellen. Desterreich und Preußen wiederholen ihre beruhigenden Erklärungen vom 19. d. M. Die Bundesversammlung genehmigt die Vereinigung der bisherigen österreichischen und preußischen Resserberuppen in Holstein mit der österreichischen und preußischen Kames mark "wogegen selbstwerständlich der Antrag auf Berufung and ersweiter Reserven für den Bedürsnißsall vorbehalten bleibt" und erstheilt den Bundescommissären in Holstein neue Instructionen:

"Wenn bie bobe Bunbesversammlung gur Beit nicht für angemeffen erachtet bat, ju Dagnahmen in Bezug auf bas bergogthum Schleswig ju fcreiten, fo tann fie fich boch im Sinblid auf Art. XLVI ber Biener Schluß= acte nicht veranlagt feben, benjenigen Entichliegungen entgegengutreten, welche bie bochften Regierungen von Desterreich und Breugen in ihrer Gigen= ichaft als europäische Machte in Bezug auf bas nicht zum Bunde geborige herzogthum Schleswig fassen zu mullen glauben, vorausgesett, baß fie ben Rechten bes Bunbes und bem Bollzuge ber Bunbesbeschluffe und Anordnungen beffelben in Bezug auf bie Bergogthumer Solftein und Lauenburg in feiner Beife zu nahe treten. Dieje Borausfepung findet in ber und die Garantie ihrer Einhaltung bei ber nicht zu vermeibenden Betretung Holfteins durch die nach Schleswig bestimmten österreichischen und preußischen Truppen. Es wird daher bei dem Durchmarisch ber amanie Erklärung ber beiben hochsten Regierungen vom 19. b. M. ihre Anerkennung weber bie in Ihren Sanben rubenbe Regierungsgewalt noch bie bis= berige rechtliche und thatfachliche Stellung bes commandirenden Benerallieutenants v. hate und ber ihm untergebenen Bunbestruppen irgend eine Beein= trachtigung ober hemmung erleiben. Ebenfo ift es felbstverftanblich, bag eine bleibende Befegung holfteinischer Gebiete ben Bunbestrup= pen allein porbehalten bleibt . . . #

" (Breußen). Zweitägige Debatte bes Abg.-Hauses über bie Ansleihe. Dieselbe wirb mit 275 gegen 51 Stimmen (ber feubalen und bes größern Theils ber katholischen Fraction) verworfen und

nach bem Antrage von Schulte-Delitsch mit großer Mehrheit bie

Erflärung beichloffen:

"In Erwägung, bag Preußen gemeinsam mit Desterreich am Bunbe erflatte, es werbe fich bem Bunbesbefchluffe vom 14. bs. wiberfeten, bie schleswig : holsteinische Sache in die eigene Hand nehmen und die Besehung Soleswigs ale europäische Grogmacht ausführen; in Ermagung, bag Preugen bamit von Deutschland abfallt und feine Grogmachtftellung migbraucht; in Erwägung, bag biefe preußifch-ofterreichische Politit fein anberes Ergebnig haben fann, ale bie Bergogthumer abermale Danemart ju überliefern; in Erwägung, daß bie angebrohte Bergewaltigung ben wohlberechtigten Biberftanb ber übrigen beutichen Staaten und bamit ben Burgerfrieg in Deutichland herausforbert, - erflart bas Saus ber Abgeorbneten, bag es mit allen ihm gu Gebote ftebenben gefetlichen Mitteln biefer Politif entgegengetreten werbe."

22. Jan. (Cachfen). Die II. Kammer beschließt einstimmig, bie Regie-

rung zu ersuchen:

"1) im Berein mit ben bunbestreuen Regierungen bas Ansehen und bie Autorität bes beutschen Bunbes gegen bunbeswibrige Unternehmungen energifch ju vertheibigen; 2) für bie fofortige Anertennung bes Bergogs Friebrich von Schleswig-Bolftein beim beutschen Bunbe fraftigft einzutreten; 3) fur ben Rall, bag eine fofortige Abstimmung über bie Erbfolgefrage vom Bunbe nicht zu erlangen fein follte, im Berein mit ben gleichgefinnten beutichen Regierungen eine Erklarung am Bunde abzugeben, worin bas Erbfolgerecht bes Bergoge anerkannt und fobalb bie Majoritat fich bafür berausgestellt bat, auf fofortige Bulaffung eines Bevollmachtigten besfelben beim Bunbestag angetragen wird; 4) bag fie im Berein mit bunbestreuen Regierungen fowohl auf eine fofortige Berftarfung ber Bunbestruppen in Solftein als auch fobalb wie thunlich auf bie Besetung Schleswige burch Truppen bunbestreuer beutscher Regierungen binwirte."

Die große aus fast 500 Mitgliebern bestehenbe (Holstein). Lanbesbeputation aus Holftein trifft in Frantfurt ein und übergibt bem Bunbestag ein Gesuch um Anerkennung bes Bergogs Friedrich.

Den einrudenben preuß, und öfterr. Truppen wird in ben meiften Orten paffiber Biberftanb entgegengesett, indem bie Einquartirung verweigert wirb. Die neue Lanbeeregierung in Riel erlägt baber eine Berordnung, nach welcher allen Requisitionen ber preuß, und öfterr. Truppencommanbanten Folge zu leiften ift.

(Babern). Abreffe einer gablreichen Bolteversammlung in Mugs-

burg an ben König:

In ber schleunigsten Anerkennung bes herzoge Friedrich von Schleswig-Solftein und ber Ginfepung beefelben in feine Rechte, welche jugleich bie Rechte ber beutschen Herzogthumer finb, in bem thatfraftigen Eingreifen ber Bebrfraft ber bunbestrenen Regierungen tonnen wir allein bie wirkfame Bereitfung von Mediatifir ungsgelüsten, die Abwendung der Unterjochung und Berreigung Deutschlands finben. Berfammeln Gw. f. Majeftat bie Bertreter Des Lanbes um fich; biefelben werben Beugniß geben, wir find beffen überdengt, einstimmiges Zeugniß bafür ablegen, baß Ihr ganges Bolf bereit ift alle und jebe Opfer für die Freiheit und Selbstänbigfeit bes Baterlanbes, für die gefährbeten Rechte und die fo fonobe verkannten Intereffen besfelben ju bringen. Benn Ew. f. Majeftat im Berein mit Ihren bunbestreuen Dits fürften, wenn bas baverische Bolt, eins mit ben Bevöllerungen ber bunbestreuen Staaten ben enticiebenen Willen zeigen, bem Bunbesbruch und bem

Digitized & GOOGLE

unbentichen verratherischen Sonderftreben mit aller Gewalt fich entgegenzusehen, fo ift wohl, wir hoffen es zu Gott, bas außerfte noch abzuwenden."

24. Jan. Der 3 Ger Ausschuß ber Abgeordnetenversammlung vom 21. Dec. tritt in Frankfurt zusammen und beschließt eine Ansprache an bas beutsche Bolt zu richten:

"Zwei Mächte, die den Anspruch verwirkt haben, die Großmächte Deutschs zu heißen, sind in offener Widersetzung begriffen gegen das Recht des Bundes, der Bundesstaaten und der Nation. Eigen mächtig haben sie ihre Truppen in das Bundesland Holstein gesendet. Gewaltthätig sind sie über die Grenzen eines selbstständigen Staates vorgedrungen, ohne Bundesgenehmigung verfolgen sie ihren Weg, unter dem Borwand, die Erfüllung jener Berträge von 1851—52 zu erzwingen, die, im Namen des Bundes ge-

ichloffen find.

"Und dieser Rechtsbruch wird vollbracht, nicht etwa in ungemessenem Eiser filtr eine gute Sache, sondern im Dienste der verwerklichsten Politik; die Bersträge, ein Dedmantel früherer Schmach, nichtig von Anbeginn, überdies von Dänemark vielsach gebrochen, sind durch den Tod Friedrich VII. und durch das Ausleden der Augustenburgischen Erhölge inhaltslos geworden. 12 Jahre lang ließ man sie mit Füßen treten. Jeht, wo ihr Bollzug zu gerzwingen. Deht man heere in Bewegung, um diesen Bollzug zu erzwingen. Preußen und Desterreich, indem sie von dem dänischen König die Aussührung der Berträge sordern, welche sein Borsahr als herzog von Schledwig-holsein geschlossen hat, erkennen auch ihn in dieser Eigenschaft au, stellen sich auf den rechtlosen Boden des Londoner Protokolls, ergreisen Partei sir die Feinde der herzogthümer und Deutschlands.

"Eine Anzahl beutscher Regierungen bat gegen ben gewaltsamen Bruch ber Bunbesorbnung Brotest erhoben. Das Bolt und bie Bergogthumer, bie gange entruftete Nation foließt fich ihrem Proteste an. Benn bie 500 Abgeorbneten beute abermale versammelt maren, nicht bie Stimme eines Gingigen murbe fich ausschließen von biesem Proteste, von biesem Berbammungeurtheil. bem nadten Proteste aber ift nichts gethan. Die Regierungen, bie bas Bewußtsein ihrer Bflicht und ihres Rechtes gewahrt haben, muffen banbeln und helfen. Sie muffen banbeln, wenn nicht ber Glaube an bie oft gerühmte Bebeutung ber Mittelstaaten bis an bie Burgel vertilgt , bie monarchifche Staatsordnung in ihrer Grundlage erschüttert, bas Bolf unauf= haltfam früher ober fpater auf bie Bahn ber Gelbfthulfe gebrungt werben foll. So fed und rudfichtelos bas Berfahren ber Gegner, fo fühn und energifch muß bas ihrige fein. Auf ihrer Seite fteht bas gute Recht, fteht ber Bille ber Nation. Sie kampfen um die hochsten Breise, um die Freiheit von Bfterreichifcher und preußischer Rnechtschaft, um bie Rettung ihres Dafeins. Die Gegner, umringt von innern und äußern Feinden, pochen mehr auf den Schein als auf ben Befit ihrer Uebermacht; fie find nur ftart, wenn bas übrige Deutschland rathe und muthlos jurudweicht.

"Biel zu lange schon wartet Deutschland auf ben ersten Schritt, auf die An = erkennung bes herzogs, ben das eigene Bolt einmüthig mit lauter Stimme anerkannt hat. Reine Ausstucht, keine Formfrage burfte in einem Augenblick von so verhängnisvoller Bebeutung biesen Ausspruch ber Regierungen, fur sich ober am Bunbe länger aufhalten. Mit Scham und Erbitterung steht wie beit Belf die Truppen Desterreichs und Preußens vordringen, sieht wie bie Behörben einer freien Stadt die schnobeste Missandlung demuthig hinnehmen und wie bie höchste Behörbe des Bundes sich vollendeter That-sache beugt, deren Bollendung zu hindern die heiligste Psiicht war.

"Reine Regierung wirb fernerhin Anspruch haben auf bie Achtung und bas Bertrauen bes Bolles, bie nicht ber Sache ber herzogthumer b. h. ber

Sache Deutschlands ihre gange Behrkraft ohne Rudhalt gur Bersfügung ftellt.

"Dies ift bas Begehren, bas wir auszusprechen haben nicht aus eigener Billfur, fonbern, wir wiffen es, im Ramen ber Ration, ein ernftes unb großes Begehren, nicht aus leichtfertiger Laune entsprungen, fonbern bie Frucht ber tiefen Ueberzeugung, baß fur Deutschland bie Stunde getommen ift, wo nur ber Entschluß, ehrenvoll Alles zu wagen, bie Gefahr abwenbet, schmachvoll Alles zu verlieren. Das beutsche Bolt ift erfüllt von bieser Ueberzeugung; ist es auch erfüllt von ber Thattraft? Entschlossen ist es seinerseits bereit, nicht nur zu protestiren, sonbern auch ju handeln? Alle Lanbesvertretungen, alle (Gemeinden und Genoffen-Schaften ruft bie gleiche Pflicht; fie ruft jeben einzelnen Mann in jebem beutichen Land, fie ruft mit lautester Stimme bie Bevollerungen jener machtigften Staaten, bie man verbammen will, bas Wertzeug jenes Berrathes zu fein, bie Bertzeuge Preugens und Defterreichs im Dienfte ber unwürdigften Politif. Sollen euere Sohne ihr Blut vergießen? Soll bie Steuer und Schulbenlaft, die euch bebrudt, von neuem anschwellen? Richt mit unserem Gut und Blut foll bie Schanbe ber Ration eingetauscht werben. Deutsche in allen Lanbern! bulbet es nicht, bag ber bofe Billen bes Ginen unb bie Somache bes Anbern namenlofes Unbeil über Deutschlanb bringt! Laßt nicht ab, bie guten Regierungen zu stüpen, bie schwachen zu fpornen, bie fchlechten schonungelos ju befampfen. Beift bie kleinmuthigen Einflüsterungen von euch, es fei boch Alles vergeblich; ihr habt noch nicht Alles gethan. Wir fprechen nicht von gewaltsamem Umfturg als einzigem Rettungsmittel, bem letten und außerften, zu welchem ein Bolf nur greifen barf, wenn es alle gefetlichen Mittel bis auf die Reige ericoppft bat. Sanbelt in ber Ausübung eures gefehlichen Rechtes, ftatt revolutionar gu fprechen. Macht bie Bolitit, bas Geschäft eurer Mußeftunben, gur taglichen Berufearbeit, verbreitet die Bewegung über Stadt und Land, über alle Rlaffen ber Gefellschaft, erneuert raftlos euere Forberung, bestürmt bie saumseligen Fürsten, ets brudt mit euren Anklagen bie pflichtvergeffenen Minifter. Die fchlechtgefinnten Regierungen suchen bas Gelb jur Ausführung ihrer Plane, verweigern ihren Ranbhaften Lanbesvertretungen was fie begehren. Laffet feinen Zweifel barüber, baß eine Anleihe zu folchem Zwede niemals bie Anerkennung bes Lanbes erhalten und ben Belferebelfern bei folden Gefchaften ftatt Rapital und Bins, bie ein folches Gefchaft machen, die öffentliche Berachtung ju Theil werbe. Steuert von euerem Reichthum und euerer Armuth jur Unterflühung ber Bergogthumer. Gebt ihnen, wenn bie Zeit getommen ift, Baffen und Manner, welche fie beburfen. Lagt euch nicht entmuthigen burch bas erfte Diflingen, nicht irre führen burch biplomatische Winkelzuge, nicht einschläfern burch ben aogernben Berlauf ber Dinge. Diefes find bie Bflichten, bie uns bas Baters land auferlegt. Thue Jeber bas Seine mannhaft und beharrlich!"

- 25. Jan. (Preußen). Gine t. Botschaft verfügt ben Schluß ber Seffion bes Landtags. Schlußrebe bes Ministerpräsibenten von Bismard im Ramen bes Königs (f. Preußen).
  - , " (Desterreich). Der große Finanzausschuß bes Abgeordnetenhauses beschließt, darauf anzutragen, der Regierung statt der gesorderten 10 Will. bloß st. 5,343,950 als Matricularbeitrag für die Bundeserecution in Holstein zu bewilligen und zwar mit dem Zusah, daß dieser Betrag zu "keinem andern Zwede verwendet werden bürse". Auf den Antrag des Abgeordneten Herbst wird überdies mit 18 gegen 16 Stimmen beschlossen, dem Hause solgende Erklärung vorzuschlagen:

"Das haus ber Abg. vermag ben Borgang ber kaiferl. Regierung in Bezung auf bie Occupation Schleswigs als einen ben mahren Interessen Desterzreichs entsprechenben und ben allgemeinen Frieben sichernben nicht anzuerzkennen und fühlt sich baher zu bem Ausspruch verpflichtet, baß es jebe Berzantwortung für die Folgen bieses Schrittes von sich ablehne."

25 Jan. (Holftein). Einzug ber preuß. Truppen in Kiel. Die preuß. Fahne tritt an die Stelle der Bundesfahne. Die bisherige Bürgerswache vor der Wohnung des Herzogs Friedrich muß zurückgezogen werden.

Die theologische Facultät und bie Geiftlichkeit Riels erlaffen eine öffentliche Erklärung gegen bie Berliner Kreuzzeitung und forbern

"bie Gleichgefinnten in ganz Deutschland hin auf, insbesondere die Beretreter der Theologie und die geistlichen Brüder, gegen diesen Mißdrauch des Kreuzes Christi mit ihnen Zeugniß abzulegen und sich demgemäß vor Gottes Angesicht und vor dem deutschen Bolke durch Anschluß an diese Erklärung oder sonst sobald als thunlich öffentlich auszusprechen."

" (Lauenburg). Abreffe an die Bunbes-Commiffare mit mehr

als 1200 Unterschriften für Trennung von Dänemart:

.... Mit bem Tobe unseres bisherigen Lanbesherrn, Ronigs Friebrich VII. von Danemark ift auch an unfer Land bie ernfte Frage getreten, wer ben erledigten Bergogethron zu besteigen haben werbe. Die rechtliche Unver= bindlichteit bes auf bem Londoner Tractate beruhenben banifchen Thronfolgegesetes vom 31. Juli 1853 für Lauenburg, als einem selbständigen beutschen Bunbesstaat, fann nicht zweifelhaft fein. Das Land erwartet mit Bertrauen bie allein zu Recht bestehenbe Entscheibung von ber hohen beutschen Bunbesversammlung. . . Bir fieben unter allen Umftanben ju Deutschland und verwerfen ben undeut= fcen und unberechtigten Beschluß ber Ritter= und Lanbschaft mit voller Enticiebenheit. Das Land hat teine Bertretung, die im Stanbe mare, bie mahre Rechtsüberzeugung feiner Bewohner fund ju geben. Ein Theil burch ihren Grundbesit einflugreicher Manner im Lande ift seinen Intereffen gerabezu fremb. Wir beklagen es, bag wir außerbem auch in ben Rreisen, die vermoge ihrer amtlichen Stellung auf die Haltung ber Bevolkerung Ginfluß gu üben berufen finb , bes in biefer ernften Beit fo nothmen= bigen Schupes großentheils entbehren. . . Wir erbliden in ber Wiebervereinigung mit ber Rrone Danemart feine Garantie ber Selbftanbigfeit unseres Lanbes, sonbern nur bie unerschöpfliche Quelle stets neuer Berwirrungen. Hat unser Land auch bem unmittelbaren Drude ber unseren Interessen gerabezu feinblichen banifchen Regierung ferner geftanben unb Dant unferer Berfaffung bieber tropen konnen, fo haben une bie bittern Erfahrungen unferer Stammesgenoffen boch bie Ueberzeugung jur evibenteften Rlarfeit gebracht, bag, wenn jeht Deutschland nicht unfere volle Selbständigfeit mabrt, auch uns eine Beit bevorsteht, ba wir es ichmerglich bereuen muften, bie Rechte unferes Lanbes nicht mit allen unferen Kraften aufrecht erhalten gu haben. Deut fch= land wird enticheiben! Bir fteben gu ihm."

26. " (Bunbestag). Antrag von Weimar, Meiningen und Coburg-

Gotha wegen ihrer Erbanfpruche auf Lauenburg.

28. " (Bunbestag). Kurheffen trägt auf befchleunigte Enticheibung in ber Erbfolgefrage an. — Die Bunbescommiffare fragen empfeh= lenb an wegen Ginberufung ber holfteinischen Stänbe.

" " — 1. Febr. (Defterreich). Debatte bes Abgeordnetenhauses über ben Zehn=Millionen=Credit. Abg. Tinti und 80 Mitglieber

ber ministeriellen Partei beantragen, über bie Refolution Herbst zur Tagesorbnung überzugeben. Reben bes Grafen Rechberg und bes Hrn. v. Schmerling. Bei ber Abstimmung werben bie Antrage bes Ausschusses angenommen, die Resolution Herbst bagegen wird mit 103 gegen 59 Stimmen verworfen.

29. Jan. (holftein). Deputirte von ca. 50 neugebilbeten Schleswig-holftein-Bereinen nehmen in Riel ein Gesammtstatut an.

31. " (Defterreich und Preußen). Gleichlautenbe Untwort auf bas von England gestellte Begehren einer formlichen Erklärung, baß fie an bem Principe ber Integrität ber banischen Monarchie festhalten:

"Die Igl. (faif.) Regierung bat, indem sie die Rechte, zu beren Geltendsmachung gegen Danemart fie in Gemeinschaft mit Cesterreich (Preußen) schreitet, auf die Stipulationen von 1851—52 basirt, durch eben diesen Act das Princip der Integrität der danischen Monarchie auerkannt, wie dasselbe durch das Abkommen von 1851—52 festgesett ist. Indem die Igl. (fais.) Resgierung zur Occupation Schleswigs schreitet, ist sie nicht gesonnen, dieses Princip zu verlassen. Benn sie jed och in Kolge von Berwicklungen, die durch das Beharren der dänischen Regierung dei ihrer Meigerung, ihre Berssprechungen von 1852 zu erfüllen, herbeigeführt werden könnten, oder in Folge der bewassen von 1852 zu erfüllen, herbeigeführt werden könnten, oder in Folge der bewassen zu entsagen, die nicht länger ein Ergebniß liesern würden, das im Nerhältniß zu den Opfern stänger ein Ergebniß liesern würden, das im Nerhältniß zu den Opfern stänge, welche die Ereignisse den deutschen Mäcken auserlegen möchten, so könnten keine des initiven Arrangements den Mit wirkung der Mächte, die den Londoner Bertrag unterzzeichneten, getrossen werden. Die britische Regierung würde die Igl. (fais.) Regierung dann dereit finden, mit ihr zu einer Berständigung über die endzistige Lösung der dänischedusschieden Frage zu gelangen."

" (Baben). In Folge einer Bersammlung von Mitgliebern ber bemokratischen Bartei aus Baben, Bapern, Hessen, Rassau und Rheinspreußen richten die babischen Theilnehmer eine Betition an die babische Regierung, den Ständen eine alsbaldige Borlage zu machen zur Organisation eines dem schon bestehenden Armeecorps als Resserve bienenden Bolksheeres.

, " (Rurheffen). 165 Delegirte ber verschiebenen Schleswig-Holftein-Bereine bes Lanbes richten eine Abresse an ben Kurfürsten für entschiebenes Auftreten in ber schleswig-holsteinischen Frage.

1. Febr. (Deutschischer Rrieg). Die Preugen und Desterreicher ruden in Schleswig ein. Die Preugen besehen Edernforbe.

" " (Schleswig). Herzog Friedrich wird sofort nach dem Einruden ber Alliirten in Gottorp und in Edernforde von der Bevollerung als Landesherr proclamirt.

" " (Baben). Staatsrath Matthy übernimmt bas Hanbelsministerium.

2. " (Schleswig). Herzog Friedrich empfangt bie erfte hulbigungs: beputation aus bem Schleswigschen.

3. " (Bollverein). Biebereröffnung ber Enbe Dec. v. J. bertagten Bollvereins-Conferenz in Berlin.

3. Febr. (Deutschebanischer Rrieg). Die Defterreicher erfturmen Jagel und ben Königsberg und bringen siegreich bis jum Danes wert vor.

, " (Schle ewig). Preugen ernennt ben Frhrn. v. Zeblit, früheren Boligeiprafibenten von Berlin, Defterreich ben Grafen Revertera gu

Civilcommiffaren für bas Bergogthum Schleswig.

" (Holftein). Gin preuß. Telegraphenbeamter nimmt auf Befehl Wrangels von ber Telegraphenftation Renbsburg Besitz und verlangt sammtliche Stationen an ber Bahn. Der Bundesgeneral hate gibt bem holsteinischen Beamteten 12 Mann zum Schut; die Besetung weiterer Stationen unterbleibt barauf.

" (Bürttemberg). Der Finanzminister verlangt von ber II. Ram-

mer 750,000 fl. für Kriegebereitschaft.

4. " (Bunbestag). Der Bericht von b. Pfordten als Referenten ber vereinigten Ausschuffe über bie holsteinische Erbfolgefrage liegt in seinem ersten Theile endlich gebrudt vor.

" (Holftein). Das Consistorium ber Universität Riel beschließt, bem König von Breufen eine Abresse um Anerkennung bes Bergogs

Friedrich burch eine Deputation überreichen zu laffen.

5. " (Deutschebanischer Rrieg). Die Danen raumen bas Danes wert und bewerkstelligen ihren Rudzug hinter bie Duppler Schanzen und nach ber Insel Alfen.

" (holftein). Wrangel lehnt bie Forberung Bate's, ihm bie 6 gu Holftein gehörigen und nun von ben Allierten befeten Borfer aus-

zuliefern, ab.

" (Sachsen). Die I. Kammer tritt ben Beschluffen ber II. Kam-

mer bom 22. Jan. bei.

- 6. " (Deutsch : banischer Krieg). Die Desterreicher besehen Schles: wig und brechen alebalb zur Berfolgung ber abziehenben Danen auf. Gesecht bei Deversee.
- " " (Schleswig). Herzog Friedrich wird in ber Stadt Schleswig sofort als Lanbesherr proclamirt.
- 7. " (Schleswig). Die Breugen und Defterreicher ruden in flensburg ein. Gine Proclamation Brangels zeigt ben Schleswigern bie Einsetzung ber öfterreichisch-preußischen Civilcommiffare an:
  - "... Jeber Beamte, ber sich biefer Autorität nicht ohne Beiteres unterwerfen sollte, hat seine sofortige Entsernung aus bem Amte zu gewärtigen. Die beutsche Sprache ist sortan bie Geschäftssprache. Politische Demonsstrationen, welche irgend einer anberen Richtung als berjenigen gelten, welche bie zur Kriegssührung verbundenen Regierungen ber beiben beutschen Großmächte gemeinschaftlich versolgen, und Bersuche, irgend einer ans beren Autorität Eingang zu verschaffen, untersage ich ausbthällich, und bemerke, daß, wenn solche bennoch vorkommen sollten, die Urheber und Eheilnehmer berselben nachdrücklicht bestraft werden sollten. Die Beiheiligung von Beamten an solchen Demonstrationen und Bersuchen wird, neben anderweitigen gesehlichen Strafen, die sofortige Entsernung aus bem Amte zur Volge haben."

Herzog Friedrich wird an bemfelben Tage in Flensburg von ber Bevöllerung als Lanbesherr proclamirt.

7. Febr. (heffen:Darmstabt). Lanbesversammlung in Darmstabt. Ressolutionen für sofortige Anerkennung bes herzogs Friedrich und für bie

"Nothwenbigkeit, daß die bundestreuen Regierungen zur Erleichterung des gemeinsamen handelns unter ben jehigen bedrohten Berhältnissen einen engeren politisch-militärischen Berband unter sich herstellen und alle Borbereitungen treffen, um ihre Selbständigkeit, um Leutschlands Recht und Ehre selbstämdigkeit, um Dentschlands Recht und Ehre selbst mit den Baffen wahren zu konnen. Das hessische Bolt wird jedes Opfer bringen, um die Regierung Gr. k. hoh. dierbei zu unterflützen."

8. " (Soleswig). Erfte Betanntmachung bes preußischen Civil.

Commiffare v. Reblit :

. . . Der mabrent ber Dauer ber Befetzung bes Bergogthums Schleswig mit ber oberften Autorität im Lande betraute Cherbefehlshaber ber verbfinbeten Armeen hat burch feine Bekanntmachung vom 7. b. Dr. bereits fammtliche im Lande angestellte Beamte bestätigt, unter ber Boraussepung, daß bleselben fich ber Autorität besselben und ber Civilcommissäre unbebingt unter= werfen und bag nicht burch gang befonbere Umftanbe beren Entfernung nothwendig gemacht wird. Alle Beamten, welche biefe Berpflichtung einzugeben bereit find, haben, fo lange fie berfelben treu bleiben und nicht fonft burch bienftliches ober außerdienstliches Berhalten ju ihrer Entfernung aus bem Amte Anlag geben, auf Schut und Unterftugung in ihrer Amteführung burchaus zu rechnen, und es ift Bortebrung getroffen, bag Bebrobungen ber Beamten burch irregeleitete Daffen, burch welche jene an einzelnen Orten zum Berlaffen ihrer Aemter veranlagt worben find, fich nicht wieberholen. Gegen bie ftrafbaren Urheber und Theilnehmer folder Erceffe wird unnachfichtlich mit allen ju Gebote flebenben Mitteln eingeschritten werben. Die Gleichzeitigfeit ber mit ftrafbaren Ausschreitungen ber: bunbenen politischen Runbgebungen an mehreren Orten bes sublichen Theiles bes Bergogthums Sobleswig und bie Gemeinsamteit ber Richtung, in welcher biefelben erfolgt finb, erhobt bie Rothwenbigfeit folgenber, bei ber augenblidlichen Lage ber Dinge in militärifcher und politifcher Beziehung gebotenen Anordnungen: 1) Politische Bereine, und inebesons bere folde, welche unter einanber ober mit auswärtigen Bereinen in Berbinbung fleben, find nicht zu bulben. 2) Deffentliche Demonstratios nen und Rundgebungen volitifcher Art, von welcher Partei fie auch ausgeben mogen, find unbedingt gu verhindern. Inebefondere barf unter teiner Bebingung ber Enticheibung ber Successionsfragethat: fächlich irgenbwie vorgegriffen werben."

Lehrer Banfen in Flensburg ertlart Brangel mit Entichloffen:

heit, die banischen Beamten "müßten" fort.

- " " (Hamburg). Der Senat verlangt von der Bürgerschaft bring: lich, die für Kriegsrüstungen bewilligte 1 Mill. M.B. auf 2 Mill. zu erhöhen.
- 9. " (Bunbestag). Die vereinigten Ausschüffe "sehen fich veranlast ben Bunbes-Commissären in Holstein bringenb zu empfehlen, ben Bedürfnissen ber in Schleswig operirenben allitrten Armee und ber borthin nachrudenben Truppen in Bezug auf Transportmittel z. nach Möglichkeit zu entsprechen."

" " (holftein). Wrangel erklärt bem Bunbesgeneral Sake, baß es

"für bie Sicherheit und Freihelt ber Kriegsoperationen für ihn von zwingenber Rothwendigkeit werbe," Altona, Neumunster und Kiel mit 4 Bataillonen zu besetzen und hofft die diesfälligen Anordnungen von ber "so oft gezeigten Willfährigkeit" bes Bundesgenerals.

9. Febr. (DIbenburg). Die Regierung lehnt ben Bunfc bes Landztage, fich am schleswig-holsteinischen Anleben mit 100,000 Thirn.

zu betheiligen, unummunben ab.

10. " (Schles wig). Herzog Friedrich wird in Apenrade als Landesberr proclamirt.

, " (Hamburg). Die Bürgerschaft lehnt die vom Senat für den Schut der Kuste geforderte Erhöhung des schon bewilligten Credites von 1 auf 2 Mill. Mark B. in geheimer Sitzung ab.

11. " (Bunbestag). Die vereinigten Ausschüffe legen endlich ben

ersten Theil ihres Berichtes und Antrages in ber holsteinischen Erb=

folgefrage ber Bunbesversammlung vor:

Untrag ber Dajorität (v. b. Pforbten): "Die Bunbesversammlung wolle beschließen: 1) bag ber am 8. Mai 1852 ju London jum Zwede ber Begründung einer neuen Succeffionsorbnung für bie unter bem Scepter Gr. Maj, bes Königs von Danemark bamale vereinigt gewesenen Staaten abge= foloffene Bertrag teinerlei verbindliche Rraft für ben beutichen Bund habe; 2) bag bie Ausführung biefes Bertrages nicht blog burch bie fpateren Er= eignisse und burch bas eigene Berhalten ber t. banifchen Regierung in Bezug auf die beutschen Berzogthumer unmöglich geworben, sonbern auch ber Bund nicht in ber Lage fei, diesen Bertrag jeht unter nachträglicher Anetkennung besselben zur Grundlage seiner Entschließungen zu nehmen; 3) bag baber auch bie in ber 33. vorjährigen Sigung vom 28. Rovember jur Borlage getom= mene Bollmacht Sr. Daj. bes Konigs Chriftian IX. von Danemart für ben Geb. Conferengrath Freiherrn von Dirdind-holmfelb aus biefem Titel nicht angenommen werben tonne; 4) bag vielmehr ber Ausschuß fur bie holfteinlauenburgifche Berfaffunge Angelegenheit ju beauftragen fei, über bie Erbfolge in ben Bergogthumern Kolftein und Lauenburg jum Zwede ber Enticheibung über bie vorliegenben Bollmachten mit möglichfter Befchleunigung weiteren Bortrag zu erflatten, ohne babei ben Bertrag vom 8. Mai 1852 gur Grund: lage ju nehmen."

Antrag ber Minberheit (Defterreich und Breugen): "1) Diefen Antrag abzulehnen; 2) ben Ausschuß zu beauftragen, in Bollziehung bes Bunbessbeschlusses vom 28. November und 23. December v. J. auf die Prüfung ber Erbsolgefrage selbst für die Herzogthumer Holstein und Lauenburg und ber

bamit zusammenbangenben Borfragen einzugeben."

Die Bundesversammlung beschließt, die Abstimmung in 14 Tagen vorzunehmen. Preußen, Desterreich, Hannover Kurhessen, Medlensburg und Luxemburg stimmen für 4 Bochen; Baperns Antrag, in 8 Tagen abzustimmen, bleibt mit 6 Stimmen in der Minderheit.

" (Holftein). Der Bunbesgeneral Hate lehnt bie Zumuthung Wrangels vom 9. b. M. "auf Grund ber von Bunbeswegen erlafsenen Instruktion" von ber Hand. — Die Bunbescommissäre besantworten bas Schreiben ber vereinigten Ausschusse ber Bunbesspersammlung vom 9. b. M. sehr einläßlich bahin, baß "sie in allen Fällen, wo man von Seite bes Obercommando's ber verbünbeten Armee ihre Vermittlung überhaupt in Anspruch genommen habe, an

einem Entgegenkommen von ihrer Seite es wahrlich nicht haben fehlen laffen" und verlangen im Falle von Mißtrauen von Seite ber Bundesversammlung lieber ihre Entlassung von einem Auftrage, ber "von gewisser Seite her unausgeseht bie gehässigfte und verdächtis genofte Kritik erfahre."

11. Febr. (36 er Ausschuß). Umlaufschreiben ber geschäftsleitenben Commission bes 36er Ausschusses an bie schleswig-holsteinischen Bereine und Comité's:

. . . Man tann fich junachft ber Babrnehmung eines machfenben Peffimiemus nicht verfchließen, welcher Angefichte ber beutigen Lage am Sieg ber nationalen Bewegung verzweifelt. Diefer Poffimiemus fagt fich: bie Baponette ber Grofmächte entscheiben in Schleswig und werben in Holstein enticheiben; bie bunbestreuen Regierungen magen Teine Politit, bie irgend Erfolg verhieße, und benjenigen, die ben Duth haben, fehlt es an ber aus: reichenben Macht; bie Resolutionen und Abressen ber Bevöllerungen richten nichts aus. Wozu hilft es nun, biese wirkungslosen Demoustrationen ins Unenbliche fortzuseben, Gelber zu fammeln, die ben 2Beg aller unferer truben Erfahrungen geben werben, ein ichleswig-holfteinifches Geer auszuruften, bas nichts zu thun haben wirb, und eine Freiwilligenbewegung im Fluß zu erhalten, die an der Macht der Lerhältnisse scheitern, oder im besten Falle über= ftuffig fein wird? Dieje Anficht breitet fich aus, je mehr bie fog. "Macht ber Thatsachen" im Rorben fortschreitet. Sie recrutirt sich aus allen Schichten, faugt ihre Rabrung aus guten und ichlechten Motiven, und man fann fagen, baß sie zwei politische ("runbbestimmungen reprasentirt : in bem einen Falle beginnt und enbet fie mit ber reinen, tragen, feigen Regation, im andern hat fie noch einen Schluffat und erblicht in ber Butunft bie einzige Rettung bie Revolution. (Bestatten Sie une, biefer Anficht gegenüber unfere eigene auszusprechen. Us beruht auf einer seltsamen Berkennung ber Thatsachen, wenn man glaubt, bie Bewegung in Deutschland fei bis heute ohne Er= folg gewesen. Im Gegentheil, die Erfolge liegen Mar zu Tage, werm auch bas Endziel noch lange nicht erreicht ift. Bon ben beutschen Regierungen, welche man die gutgefinnten nennt, weil sie mit mehr ober weniger, die meiften allerbings mit höchst unzulänglicher Energie auf bie Seite bes Rechts und ber legitimen Erbfolge in ben Bergogibumern getreten find, hat ein guter Theil biefe Gefinnung erft aus ben Runbgebungen ber bffentlichen Melnung geschöpft. Ja Defterreich und Preußen, diese ber nationalen Ehrensache feinb. lichen, auf ihren principiellen Gegensat gegen bie nationale Stromung podenben Dadite, find bennoch von berfelben öffentlichen Meinung nach Schleswig getrieben worben. Wir ftüten uns auf bas Zeugniß bes englischen Minifters, ber in ber Oberhaussibung vom 4. Febr. bifentlich erflaren konnte: "in allen Depeschen ber beiben Mächte werbe bie Borftellung betont, bag, wenn sie nicht nach Schleswig zögen, folch eine Aufregung in Deutschlanbentfieben unb folch ein Freiwilligen: beer nach Solftein aufbrechen murbe, bag fie ber Gefahr eines Burgerfrieges ausgesett maren." Und was biefe Machte auch sonft noch im Schilbe führen mögen, gleichviel mit welchem Programm fie über bie Eiber gegangen find, - bas vergoffene Blut und bie bem Rrieg bargebrachten Opfer machen es ihnen von Tag ju Tag schwerer, ihr Programm gegenüber bem ber Ration an halten. Die öffentliche Meinung alfo hat es babin gebracht, bag bie Truppen Defterreichs und Preugens am Danewert und an ber Schlei getampft und geblutet und ihre Baffenehre eingefest haben, baß die Schleswiger von Ort zu Ort, von Landschaft zu Landschaft ihren Bergog Friedrich proclamiren konnen: bie öffentliche Deinung barf angefichts biefer Erfolge in ihrem Streben, vollends bis ans Biel burchzuhringen, nicht resten und nicht ruhen. Man sagt uns von manchen Seiten: auf bem Wege

ber bem Ausschuß ber Abgeordneten burch sein Manbat angewiesen ift - bem Wege ber friedlichen Agitation - fei nichts zu erreichen. Wir antworten mit bem Aufruf vom 24. Januar: biefe Behauptung wirb begrundet fein von bem Augenblid an, wo alle Mittel ber friedlichen Agitation bis jum letten erfchöpft finb; zur Stunde find fie es noch nicht. Im Suben wie im Norsben, in Bapern und Württemberg wie in Preußen und anberwärts ift noch keineswegs alles gescheben, mas gescheben konnte, um bie Fürsten und ihre Rathgeber nicht allein von ber Einmuthigkeit, sonbern auch von ber unerfcutterlichen Energie bes Bolfewillens ju überzeugen. Die Preffe, bie Bereine, bie Lanbesvertretungen haben vielfach ihre Schulbigfeit nur halb ge= than. Die Ahnung einer gewaltsamen Katastrophe, die über turz ober lang aus ber Preisgebung ber herzogibumer fich entwickeln wurde, gewinnt in immer weiteren Rreifen Berbreitung; fie ift noch neuerlich von bem Führer ber confervativen Partei in Bayern mit rudhaltlofer Scharfe ausge= fprochen worben. Wenn aber ber gewaltsame Umfturg ber bestebenben Staats: ordnung von jebem gefitteten Bolf ale ein fcmeres Uebel empfunden wirb, und die Theilnahme an revolutionaren Entwürfen für jeben gewiffenhaften Mann ber fcwerfte Entschluß feines politischen Lebens ift, fo muß es unsere Aufgabe bis jum lebten Augenblid fein, bie verblenbeten Regierungen und Dynaftien von bem Abgrund gurudguhalten, bem fie entgegengeben. Erft wenn bie außerfte Anftrengung ber geregelten Bolfefraft fruchtlos geblieben ift, tritt bie Revolution in ihre Rechte ein; bann erft befitt fie auch bie Rraft, ihre Gegner unwiberftehlich niebergumerfen.

12. Febr. (Holftein). Altona wird von einem Bataillon Preußen trot bes Protestes ber Bunbescommissäre besetzt. Gine telegraphische Depesche aus Franksurt weist die Bunbescommissäre an, "bas preussische Militär auszunehmen"; die Bürger fügen sich den Ginquartirungsbesehlen. Die Hauptwache bleibt in den Händen der Bundes

truppen.

" " (Schleswig). Die beutschen Abgeordneten der schleswig'ichen Ständeversammlung kommen in Schleswig zusammen und beschließen, eine Deputation von 12 Mitgliedern an den König von Breußen und an den Kaiser von Oesterreich zu senden, um für die Anerskennung der Landesrechte und des Herzogs Friedrich zu wirken.

13. " (Bunbestag). Der Conflict in Holftein zwischen Wrangel und ben Bunbesautoritäten liegt ber Bunbesversammlung vor. Defterzreich und Preußen erklären, "es handle sich im Wesentlichen um eine Truppenregulirung auf einigen Punkten ber Hamee" und wünschen bezügliche Beisungen ber Bunbesversammlung an General Hake "Behuss Regulirung vor Bunbesversammlung nochester Maßregel" und beantragt "die Bunbesversammlung wolle bagegen die miber seierliche Zusage, ohne Zustimmung bes Bunbes ergriffene Maßregel" und beantragt "die Bundesversammlung wolle bagegen reclamiren, Erfüllung der gemachten Zusagen verslangen, und alle, zur Sicherstellung ihres Ansehens ersorberlichen Maßnahmen ergreisen, insbesondere die, in dem Bundesbeschluß vom 22. Jan. d. J. vorbehaltene Berusung anderweitiger Reserven und zwar aus Truppen des 7. und 8. Bundes-Armeecorps bewirken."

, " (Preußen). General v. Manteuffel geht in außerorbentlicher Mission nach Dresben. — Der König empfängt die Deputation

ber Universität Riel und nimmt bie Abresse berselben um Anertennung bes herzogs Friedrich entgegen. — Auftauchen ber 3bee, bie schleswig-holsteinische Frage burch ein Arrangement mit Olbenburg Behuss einer Gebietserweiterung für Preußen zu lösen.

13. Febr. (Schleswig). Der herzog Friedrich wird auch in ber letten Stadt Schleswigs, in habereleben, von ber Bevollerung als Lanbes:

berr proclamirt.

13/14. Febr. (Desterreich und Preußen) richten abmahnenbe Roten gegen die Antrage v. b. Pforbten in der Erbfolgefrage v. 11. d. M. an die verschiedenen beutschen Regierungen.

14. Febr. (Preußen). Abichluß eines Bertrages mit Olbenburg über Sicherung und Ausbehnung ber preuß. Marine-Stabliffements im

Jabbebufen.

" (Naffau). Die Regierung verbietet bie fog. Lichtmefversammlung ber Fortschrittspartei in Rubesheim und löst eine statt berselben veranstaltete Versammlung "für Unterstützung ber Verwundeten in Schleswig-Holstein" auf.

14./15. Febr. (holftein). Die Breußen beseten auch Reumunfter und Riel. Die Bunbesautoritäten laffen es geschehen. Bunbesgeneral

Sate concentrirt bie hannover'iche Brigabe um Altona.

15. " (Preußen). Preußische Blätter melben, baß bas sechste Armeecorps mobilistrt und in ber Lausit (gegen Sachsen) aufgestellt werben solle.

" (Baben) hat bas Ronigreich Italien anerkannt: ber Großbergog

nimmt bas Crebitiv eines ital. Gefchaftstragers entgegen.

16. " (Baben). Debatte in ber II. Kammer über bie clericale Agitation in ber Schulfrage.

, (heffen-Darmftabt). Die II. Kammer beschließt mit allen

gegen bie 5 anwesenben abeligen Stimmen:

1) ber großherzoglichen Staatsregierung für beren Thatigkeit in ber schleswigs holfteinischen Angelegenheit ihre Anerkennung auszusprechen; 2) bieselbe zu ersuchen, an bem Bundestage auf schleunige Erledigung ber unverantwortlich verzögerten Erbsolgefrage zu dringen, auf alle Falle aber selbständig mit ber Anerskennung des herzogs Friedrich voranzugehen; 3) bieselbe sernezu ersuchen, mit den übrigen bundestreuen Regierungen Deutschlands die nöttigen Bereinbarungen zu tressen, um gemeinsam, selbst mit den außersken Mitteln, die Rechte bes Bundes, ihre eigene Selbständigkeit, namentslich aber die Rechte der Herzogthümer und ihres rechtmäßigen Fürsten zu wahren; 4) insbesondere dieselbe zu ersuchen, auf eine färkere Besetzung holzkeins mit Bundestruppen, sowie auf eine Mitbesetzung Schleswigs hinzuwirken." Der Minister von Dalwigs erklärt sich gegen die Anträge, indem er die einseitige Anerkennung des herzogs Friedrich und die "äußersten Mittel" ablehnt.

17. " (Schleswig). Die Civilcommiffare ertlaren bie Berfaffung bom 18. Rovember außer Kraft.

" " (Bapern). Der schleswig-holsteinische Berein in Rurnberg befchließt eine Abreffe an ben König und beauftragt eine Deputation
mit ber Ueberreichung berselben. Der König lehnt bie personliche

Entgegennahme ab und läßt bie Deputation auf ben constitutionellen Weg verweisen:

. . . Die Freude über ben Erfolg beutscher Baffen ift feine ungetrubte. Defterreich und Preußen haben fich thatfachlich vom beutschen Bunbe losgefagt, fie tampfen als Desterreicher und Preußen, nicht ale Deutsche; alle anderen beutschen Stämme find von biesem Rampfe ausgeschloffen, und bie bereinstigen Sieger werben, so muffen wir furch= ten, allein endgiltig über bas Schickfal Schleswig-holfteins enticheiben, und ber bentiche Bund mirb rathe und machtlos Beldes Schidfal Defterreich und Breugen für zu gehorchen haben. Schleswig-Holstein bestimmt, noch weiß man es nicht. Aber die ben fremben Machten wieberholt gegebenen Buficherungen, bie Integrität bes banifchen Reichs zu bewahren, einzelne Erfcheinungen wie 3. B. bas in biefen Tagen erfolgte Befeten verschiebener Buntte in Solftein trot ber Protestation ber Bunbesautoritaten, bas Berbot, bag Schleswigs Bolt feinen Fürften proclamire, die Entfernung beutscher Farben, und ber ben banischen Beamten in unbegreislicher Beise zugesicherte Schut, fo baß bieselben gegen ben Billen ber Bevolferung unb von folder ale bie eigentlichen Unterbruder auf bas heftigste gehaßt, in ihren Aemtern verbleiben, lassen bringend beforgen, daß, wenn Desterreich und Breußen nicht schon im Geheimen über bas Schicksal Schleswig-Holfteins sich geeinigt, so boch für alle Eventualitäten sich offene Sand behalten und faum geneigt fein werben, ein ungetheiltes Schleswig= Bolftein bem allein legitimen Fursten ju übergeben, ben bes Bolfes Stim= mung in holftein wie in Schleswig fich ermablt. Und beshalb find Alle, welche es mit Deutschland und mit Schleswig-Bolftein treu und ehrlich meis nen, tief befümmert, weil ber 3wed, fur ben jest beutsche Rrieger ibr Blut vergiegen, in unbeimliches Duntel gehüllt ift. Aber Gines ift fcon jest gewiß. Die Autoritat bes beutfchen Bunbes ift vernichtet, Defterreich und Preußen handeln für fich, migachtend bie Beschluffe bes Bunbes. Sie wollen zeigen, baß sie bie Dachtigeren find, bag bie anderen beutschen Staaten feinen Billen, und wenn auch, boch keine Kraft ihn burchzuseten haben. Desterreich und Breußen sinb, gelingt ihr Blan, fortan Deutschlanb; ihr Gebot, ihr Bille enticheibet; bas übrige Deutschland bilbet mit feinen gurften und flebenden Seeren ein Bafallenthum, bas auf Befehl zu Baufe bleibt, in ben Rrieg gieht und wieber beimtehrt, wie man es eben braucht, und wiberfest es fich, fo theilt man es. fer Beife verfteben Defterreich und Preugen, verfteben Bismard und Rechberg Deutschlands Ginheit. Und Angefichts biefer Gefahren, mas thut ber Bund, mas thun die bundesgetreuen Staaten, mas beren gurften? Seit Monaten feine That. Bie ber Furchtsame inmitten bes brennenben Schiffes nicht wagt, fein Leben ju retten burch einen fühnen Sprung in bie tobenben Fluthen bes Meeres, um bas nabe Ufer zu erreichen, und jam= mervoll untergeht, fo gelähmt icheinen bie bunbestreuen Staaten, daß fie jaubern, bis alle hoffnung auf Erfolg ju Enbeift. Beispiel bes raschen und entschlossenen Sanbeins, bas ihnen Defterreich und Breugen gegeben, nicht bie Borftellungen und Bitten ihrer Bolfer, thatfraftig einzuschreiten in bem Rampf gegen Danemart, nicht bas Bertrauen auf ihre ftolgen und schönen Beere, welche vor Begierbe brennen, enblich einmal wirk= liche und ehrenvolle Dienfte bem Baterland leiften gu tommen, nicht bie Erfahrung, bag Defterreich und Preugen überall ba, wenigstens fcheinbar, nachgegeben, wo fie auf einen thattraftigen Wiberstand zu floken noch befürchteten, nicht bie Lehre ber Geschichte, bag bis in bie neuesten Zeiten berab Fürstengeschlechter spurlos verschwunden find, nicht die Furcht, dem eignen Boll fich ju entfremben - Nichts war im Stanbe, bem beutschen Bunbe

und ben bundestreuen Rurften fo viel Duth einzufionen, nur einen Theil ihrer Beere nach holftein zu werfen, um mit einer ebenburtigen Dacht Defterreich und Breugen gegenüber qu fteben, bamit bie nun bort ftebenben Bunbeserecutionstruppen ihre Aufgabe erfüllen, bie Rachte ber Bergogthumer ichupen und Uebergriffen ber beiben Grofmachte wirffam entgegentreten tonnen. Dan ift nicht im Stanbe, bie Erbjolgefrage gur Enticheibung gu bringen, weil nach ber Enticheibung gehanbelt werben müßte und fatt beffen man fich lieber die täglich eintretenden Greigniffe als fait accompli gefallen läßt. Und wenn bie eignen Souveranetaterechte, an welchen bem Bolte gegenüber bis auf bas fleinfte jestgehalten wirb, in Folge ber brobenben Stellung ber Großmachte aufgegeben werben, find nicht auch Rechte bes Bolfes gefahrbet, bie baffelbe nicht aufgegeben haben will? Aber bie Stimme bes Bolles ift nicht beachtet, trot wieberholter Bitten te in Land tag jufammenberufen worben, um bie Bertreter bes Boltes zu boren. Konigliche Dajeftat! Geruben Gich Afterhöchstbiefelben bie Begeifterung in bas Gebachtniß gurud gu rufen, welche bas gange Lanb bewegte, als Allerhochftbiefelben mitten im Binter, perfonliche Gefahr nicht achtenb, von Rom in 3hr getreues Land gurud= geeilt, als Sie bie foniglichen Borte fprachen, mit und burch ben Bunb mit allen Kraften für die gerechte Sache Schleswig-Holfteins einzustehen, erinnern fich Giv. Dajeftat ber Begeisterung jener Dtanner, welche ans holftein in die konigliche Residen; gekommen waren, um nach ihrer Ruckehr allent= halben zu verkunden, daß fie in Baperns Rönig einen echten deutschen Fürften gefunden, der ihre Sache nicht verlassen wird und Gw. Majestat werden es begreiflich finden, wenn bas Bolf bie Rathe ber Krone anklagt, baß fie gogern, ben Willen Gw. Majeftat burch rafches Sanbeln in Bollzug gu feben. Ber mit und burch ben Bund gu hanbeln gelobt bat, ber wirb auch fur ben Bunb eintreten mufffen, wenn frembe Gewalt feine Befoluffe migachtet, ihnen entgegenhanbelt ober seine Wirksamkeit überhaupt lahm legen will. Man kann mit ober burch ein Organ nur bann handeln, wenn baffelbe in leben 6 = fabiger Beife eriftirt. In bem Momente, wo bie bunbestreuen Regies rungen bulben, bag bie Großmachte bie Befcluffe bes Bunbes migachten, bat berfelbe aufgebort zu eriftiren und ber Wille ber Grogmachte entfcheibet allein. Diefe Befahr ju beseitigen, gibt es nur Gin Mittel. Dacht, welche unfern Regierungen zur Seite fteht, ift eine nicht geringe; fie besteht in wohlgerufteten Armeen, welche nur bes Wintes harren, in bem Bolke, das Schleswig-Holftein für Deutschland gerettet wiffen will, und vor allem in ber Gerechtigfeit ber Sache, welche Muth, Zuversicht und Bertrauen gibt. Roch hat bas Bolf bas Bertrauen nicht gang verloren, noch glaubt es, wie es felbst bereit ift, für feine Ehre und Selbstänbigkeit alle Guter bes Lebens einzuseten, ein gleicher Muth werbe feine Fürften und Regierungen befeelen, welche mehr noch ale bie Bolfer zu verlieren im Begriffe fteben. Bir bitten baber Gw. Dajeftat allerunterthanigft, aller= chleunigft bei, burch und fur ben Bund biejenigen Schritte gu thun, modurch eine Achtung gebietende, für alle Eventualitäten gerüstete Bunbesmacht aufgestellt und bie in Solftein bloggestellte Bunbesarmee verftarft werbe, um im enticheiben ben Momente thatfraftig für bie Rechte Schleswig-Holfteins, nothigenfalls felbft gegen Defterreich und Breugen, einzustehen und zu erwirken, bag bas vereinte Schleswig-Holftein seinem legitimen Fürsten übergeben werbe."

17. Febr. (Beffen = Darm ftabt). Die I. Rammer beschließt mit allen gegen 4 Stimmen

"unter dem Ausbruck ihrer freudigen Bewunderung des helbenmuths der beutschen Truppen, durch welche mit unerwarteter Schnelligkeit der größte Theil des herzogthums Schleswig von dem danischen Druck befreit worden

Digitized by GOOGLE

ift, die Erwartung auszusprechen, die großherzogliche Regierung werde wie bisher auch fernerhin bahin wirken, daß durch Regelung der Erhfolge in Schleswig-Holstein die Rechte dieser deutschen Lande und das Interesse Deutschade gewahrt werde, und zu diesem Behus darauf dringen, daß die hohe Bumbesversammlung über die Erbfolgefrage Entschiedung tresse und den Verzetreter des als rechtmäßig anerkannten Herzogs von Holstein als Bundestagssgesandten zulasse, serner die Suversicht auszusprechen, daß nichts geeigneter ein könne, das volle Einverständniß zwischen den deutschen Erosmächten und ben übrigen Mitgliedern des Bundes herbeizusühren, als die die dem Recht und Fundament aller Staaten entsprechende Ordnung der obengenannten Erbsfolgeangelegenheit."

18. Febr. (Bunbestag). Die Bunbesversammlung beschließt, in Erwisberung auf ben banischen Embargo auf alle beutichen Schiffe ohne Unterschieb ber Flagge auch auf alle banischen Schiffe in beutschen

Bafen Embargo legen zu laffen.

, " (Schleswig). Die Civilcommissare erklären bie banischen Sprachs rescripte für aufgehoben.

" (Breugen). General v. Manteuffel geht in außerorbentlicher

Mission nach Hannover ab.

" " (hannover). Eröffnung bes Lanbtags. Die Thronrebe wirb burch ben Kriegsminister verlesen. Lischrebe bes Königs. Die II. Kammer wählt zu Prasibentschaftscandibaten Graf Bennigsen mit 77 gegen 8, Lanbrath Reubourg mit 53 gegen 29 und R. v. Bennigsen mit 35 gegen 26 Stimmen.

18/19. Febr. Ministerconferenz in Würzburg zwischen Bertretern von Bapern, Württemberg, Sachsen, Baben, Heffen:Darmstabt, Rassau, Braunschweig, Weimar und Coburg:Gotha. — Kurbessen und San-

noper baben bie Theilnabme abgelebnt.

Es wird beschloffen, ben positiven Ausspruch bes Bundes in ber Successionsfrage so bringend wie möglich zu beschleunigen und ferner am Bunde auf Einberufung ber holsteinischen Stände und Berstärstung ber Bundestruppen in holstein burch weitere Bundestruppen, welche unter ben Bundesgeneral zu stellen seien, anzutragen.

18-20. Febr. (Anhalt). Beschluß ber Mehrheit bes Lanbtags bez. Generalspnbicus, Protest ber ritterschaftlichen Abgeordneten; Ber-

mittlung.

19. Febr. (Kurhessen). Da Kurhessen bie Beschidung ber Burzburger Conferenz abgelehnt hat, so beschließt ber schleswig-holsteinische Aussschuß bon Kassel, eine neue, ernste Abresse an bas Ministerium zu richten:

"... Wir wollen barüber ichweigen, daß die turfürfiliche Reglerung die Sinladung zu der Würzburger Conferenz in letter Stunde ablehnend beantwortet hat, obgleich gerade diese Berathung dem Recht der Herzogthumer und ihres rechtsmäßigen Regenten zu dienen bestimmt war, und von deutschen Reglerungen beschickt worden ist, denen die Anerkennung niemals versagt werden wird, daß sie vor allen andern durch ihr muthiges Eintreten für die gerechte Sache der Herzogthumer die größten Verdienste um Deutschlands Recht und Chre sich erworden haben. Aber unterlassen wollen wir es nicht, noch einmal mahnend unsere Stimme zu erheben und hohem Ministerium zuzurnsen: die Zeit ift eine sehr ernste,

und die schleswig-holfteinische Sache von höchfter, vielleicht boch noch nicht vollftändig gewürdigter Bebeutung! Die Folgen, wenn wider Treu und Glauben die Entscheidung bieser Sache burch die Mitschuld Kurhessens noch langer verschleppt ober gar gegen Recht und Gerechtigkeit entschieden werden sollte, werden schwert und unausbleiblich sein!"

- (Schleswig). Die Civilcommiffare beben bas bisberige Ber: bot ber ichleswig-holfteinischen Farben auf.
- 20. (Solftein). Der banifche Mungfuß wirb von ben Bunbescom: miffaren befeitigt und ber alte Dungfuß wieber bergeftellt.

(Soleswig). Die Civilcommiffare ftellen fur bie Beamteten bie Forberung bes Bienniums an ber Universität Riel wieber ber.

(Sannover). R. v. Bennigfen trägt in ber II. Rammer auf einen gemeinsamen Ausschuß beiber Rammern bon je 7 Mitgliebern an, zu fcbleuniger Berathung unb Berichterftattung über eine angemeffene Abreffe ber Stanbeberfammlung ju Bahrung und Durch: führung ber bebrohten Rechte ber Berzogthumer und ihres recht= magigen Bergoge Friedrich VIII. - R. v. Bennigfen wird einftimmig jum erften Generalfpnbicus gewählt.

(Beffen : Darmftabt). Die II. Rammer beschlieft eine einsei: tige Abreffe an ben Großbergog zu erlaffen, soweit bie von ihr gefaften Befdluffe fich mit berjenigen ber I. Rammer nicht vereinigen ließen.

- (Samburg). Der Genat legt boch enblich Befchlag auf bie " banifche Boft: und Telegraphenberwaltung.
- (Deutschabanischer Rrieg). England ichlägt neuerbinge ben 21. Bufammentritt einer Confereng ju Wieberberftellung bes Friebens und zwar ohne zum Boraus bestimmte Conferenzbasis bor. Defterreich und Preugen ertlaren fich im allgemeinen bagu bereit, Danemart nimmt bagegen Anstand, auf ben Borichlag einzugeben.

(36er Ausschuß). Die geschäfteleitenbe Commiffion ruft gu Unterftubung ber bom Rriege am meiften nothleibenben Wegenben

Soleswige auf.

(Beffen : Darmftabt). Die I. Rammer lebnt ben gangen Be-22. sehentwurf bezüglich ber religiofen Erziehung ber Rinber ab, inbem bei Art. 1 ber Regierungsentwurf, ber Ausschufantrag und ein Antrag Moufangs fammtlich verworfen werben.

(Medlenburg). Die Regierung verbietet bie Schrift: Der Bernichtungetampf wiber bie Bauern in Medlenburg - jur Gefcichte bes Junterthums in Deutschland und gum Berftandnig feiner

Bolitit v. Moria Wiggers.

(Breugen). Gen. b. Manteuffel geht in befonberer Miffion nach Bien, um fich mit Defterreich über ein weiteres Ginruden in Satlanb zu verftanbigen.

" (Breugen). Der Ronig v. Breugen empfängt bie Deputation " ber ichleswigschen Stanbemitglieber für vollständige Trennung bon

Danemart, für Anertennung ber alten Erbfolge unb für bie alte Bereinigung mit Solftein. Unbestimmte Antwort bes Ronigs.

23. Rebr. (Sannover). Die II. Kammer nimmt ben Antrag Bennigsens

mit allen gegen bie Stimmen ber brei Minifter an.

(DIbenburg). Der Landtag lehnt bie Regierungevorlage, bie Rahl ber Abgeordneten von 49 auf 37 Mitglieder (auf 8000 statt auf 6000 Seelen 1 Mitglied) herabzuseben, ab, obmobl ber frühere Landtag einen babin zielenben Beichluß gefaßt batte.

(Schleswig). Der Jostabter Bowe wird in Glensburg befeitigt. 24.

(Bremen). Die Burgerichaft beschießt fast einstimmig,

ben Senat zu ersuchen, im Berein mit ben Senaten ber übrigen freien Stabte und womöglich mit anbern gleichgefinnten Bunbesregierungen fchleuniaft ben bringlichen Antrag in bie Bunbeeversammlung gu bringen: bag über bie holfteinische Erbfolgefrage innerhalb einer bestimmten turzen Frift bie Abftimmung porzunehmen, ber bestebenbe Ausschuß bemnach aufzusordern fei, un= gefaumt ben Bericht über biefelbe ju erstatten".

(Bunbestag). Abstimmung über bie Untrage ber vereinigten 25. Musichuffe bezüglich ber ichleswig-holfteinischen Frage bom 11. Febr. Die beiben ersten Buntte bes Dajoritätsantrages (v. b. Bforbten) bleiben mit sieben Stimmen in ber Deinberheit (es ftimmen bafur Bayern, Burttemberg, Cachfen, Baben, bie Erneftinischen Saufer und bie 13. Curie (Braunschweig-Raffau), bagegen werben bie Untrage 3 und 4 mit 9 Stimmen (indem zu ben obigen noch hannover und Kurheffen treten) angenommen. Die bei 1 und 2 in ber Minberheit gebliebenen (bie fog. Würzburger) geben zugleich mit ihrer Abstimmung bie Erklärung ab: baß sie binnen 8 Tagen bie Erstattung bes zweiten Theiles bes Ausschuftvortrags erwarteten, eventuell weitere Antrage ftellen murben.

Sachlen und Burttemberg tragen auf Ginberufung ber bol= fteinischen Stände an und verlangen Abstimmung in 8 Tagen. ergeben fich 8 Stimmen bafür, 8 Stimmen bagegen, worauf 216:

ftimmung in 14 Tagen beschloffen wirb.

Defterreich und Breugen geben eine "Ertlarung und Antrag" ab, burch ben fle ben Oberbefehl auch über bie Bunbestruppen in Solftein für ben Oberbefehlehaber ber vereinigten Bfterreichisch-preußischen Streitfrafte und bie Beftellung zweier weiterer Bunbescommiffare in Holftein burch Defterreich und Breugen verlangen. Der Antrag wird auf die vor Ausführung ber Execution in Solftein unter ben 4 Executioneregierungen getroffenen und von ber Bunbeeversammlung genehmigten Berabrebungen gestütt:

"Die unmittelbare Ausführung ber Grecution hat ohne Wiberftand in Holffein stattgefunden, so daß es möglich gewesen ist, die (östere. und preuß.) Truppen, welche damals die ersten Reserven bilbeten, aus holstein berauszugieben und mit ben anbern Beeresabtheilungen von Desterreich und Preußen in bas Bergogthum Schleswig einruden zu laffen. Die feitbem eingetretenen Greignisse, welche mit ber Aufbringung beutscher Schiffe burch banische Kreuger bon banifcher Seite bie Gestalt voller Rriegeführung angenommen haben,

lassen ebensowohl die Grecutionstruppen in Solstein als das Beer ber Berbunbeten in Schleswig als bebrobt erfcheinen und ichon jest werben erftere gegen Angriffe von Rorben ber nur burch bie Occupation bes Bergogibums Schleswigs burch öfterreichilche und preufische Truppen gebedt. Infofern baburch, wie bies auch burch ben t. fachfischen Autrag vom 13. Februar b. J. anertanut wirb, bas Beburinig einer verftartten Befetung holfteine bervortritt, find zu biefem Zwede, ben obengebachten Bunbesbefchluffen gemäß, ju = nadft Defterreich und Prengen berufen, bas Grecutionecorps unter Generallieutenant v. hate wieber auf bie erforberliche Starte gu bringen, alfo die erwähnten, von ihnen bisponibel gehaltenen erften Referven von je 5000 Mann in Solftein aufzuftellen. Es ift aber bamit jugleich ber weiter vorgesehene fall eingetreten , daß bie von Cesterreich und Preugen bereit gehaltenen "überlegenen Streitfrafte", bie jur Dedung ber Grecutionsaufftellung im Norden fich in Activität befinden, ju bemjenigen Zusammenwirten mit ben übrigen Bundesexecutionstruppen berufen find, welches nach Maßgabe ber getroffenen Berabredungen ber gemeinsame und einheitliche Obers befehl bedingt, über ben Defterreich und Preußen fich verftanbigt hatten. Die Gefandten bon Defterreich und Preugen find angewiesen, noch besonbers hervorzuheben, wie bringend nothwendig vom bloß militärischen Gesichtspunkte aus diefe Ginheit bes militarifchen Oberbefehls fur die in ben beiben Bergogthumern holstein und Schleswig aufgestellten Truppen ift. Der Schut gegen feindliche Angriffe, bas bagu nöthige Ineinandergreifen der ftrategifchen Operationen und ber Erfolg bes offenfiven, wie befenfiven Rampfes gegen ben gemeinsamen Gegner tounen nur durch die einheitliche Leis tung gesichert werben. Die Regierungen von Cesterreich und Preußen finden biese Mafregel in ben bereits von der h. Bundesversammlung genehmigten Berabrebungen, beren Boraussepungen jest eingetroffen find, begrundet. Sie wunfchen aber um fo mehr eine nochmalige Gutheißung berfelben burch die h. Bundesversammlung, als badurch zugleich allen weiteren Zrrungen und Digverständniffen, wie sie bei neuerlichen Borgangen in Altona flattgefunden haben, vorgebeugt und bas gange Berhaltniß bauernb regulirt werben murbe. Gie feben es gugleich als felbstverstanblich an - wie bies icon in bem Ausschupvortrage vom 19. Gept. v. 3. ausgesprochen ift -, bag nunmehr auch bie Regierungen von Cesterreich und Preußen je einen Civilcommiffar ernennen, welche in Gemeinschaft mit bem f. fachfischen und bem f. hannöverischen Commissarius die Berwaltung bes Berzogthums Solftein ju leiten und in ben gemeinsamen Angelegenheiten bie Beziehungen jur Bermaltung Schleswigs zu vermitteln haben mürben.

- 25. Febr. (Schleswig). 700 Männer aus Angeln hulbigen in Riel bem herzog Friedrich als ihrem legitimen Lanbesherrn.
- " " (Holstein). Die seit bem 12. b. M. in Holstein stationirten preuß. Truppen (Brigabe bes Generals v. Raven) werben ber alliirten Armee einverleibt und ziehen die weiße Armbinde an.
- 26. " (Schleswig). Gine Monstrebeputation von fast 1500 Mitgliebern aus allen Theilen bes Landes hulbigt in Riel bem Herzog Friebrich als ihrem legitimen Landesherrn.
- 26./27. Febr. (Burttemberg). Debatte ber II. Kammer über ben von ber Regierung geforberten außerorbentlichen Militärcrebit. Mittheislungen bes Ministers von Higel über bie Resultate ber Bürzburger Ministerconferenz. Die Kammer bewilligt mit 55 gegen 15 Stimmen bie geforberten Crebite,

"in Erwartung, die Regierung werbe im Einwerftändniß mit ben mitte leren und fleineren Staaten Deutschlands alles ausbielen, daß vom deutschen Bund die Rechte des herzogs und des Boltes von Schleswig-holstein ohne längeren Berzug anerkannt und mit allen Mitteln durchgeführt werden."

Ein weiterer Antrag, die Regierung bafür verantwortlich zu machen, daß für die nationale Sache wenigstens von jest an die äußersten Mittel in Anwendung gebracht werden, wird mit 59 gegen 21 Stimmen abgelehnt und ebenso der Antrag, dem bundeswidrigen Borgehen der Großstaaten durch einen engeren Bund der Mittelsstaaten vorzubeugen und das Aufgebot der ganzen Wehrkraft zu versanlassen. Mit 50 gegen 30 Stimmen wird jedoch beschlossen,

"bie Ueberzeugung auszusprechen, baß bem bundeswibrigen Borgeben ber beutschen Großmächte gegenüber bie Rechte Deutschlands und ber Gerzogthumer wie die eigene Selbsiftanbigkeit ber beutschen Mittel- und Kleinstaaten nur burch ein sestes Bundniß berselben unter sich und durch die Berufung einer gemeinsamen Bolksvertretung der so verbundeten Staaten gesichert werden können, bemgemäß die t. Staatsregierung zu ersuchen, für ben Abschluß eines

folden Bunbniffes ihrerfeits nach Kraften thatig ju fein."

27 Febr. (Bannover). Die I. Kammer trift bem Beschlusse ber II. Kammer bezüglich einer gemischten Commission für die schleswig-holsteis nische Frage bei, aber mit Weglassung ber die Anerkennung bes Bergogs Friedrich enthaltenben Stelle.

" " (Baben). Antrag Bluntschli's auf Reorganisation ber I. Kammer. 28. " (Bapern). Lanbesversammlung in Erlangen. Dieselbe beschließt

einstimmig zu erklären:

1) Schleswig-Bolftein als felbstftanbiges beutsches Land von feinem rechtmäßigen Bergog Friedrich VIII. regiert, ift bie von bem Rechte bes ichleswigholfteinischen Boltes, sowie von ber Ehre und ben Intereffen Deutschlands gebotene Lösung bes beutsch banischen Streites; jebe anbere ift unrecht und unwurdig; 2) ba bie bieberigen Schritte ber baperischen Regie-rung zur Berwirklichung ber in bem toniglichen Erlaß vom 17. Dec. 1863 unter ber Buftimmung bes gefammten baperifchen Boltes verfunbeten Bolitif fich ungureichenb gezeigt baben, fo bebauern wir tief, bag bie flar vorgezeichnete Bahn gu fefter Ginigung ber reinbeutschen Staaten bisher nicht mit Energie eingeschlagen worden ift, und wir erwarten, daß durch fofortige Einberufung bes bayerifchen Lanbtage und burch Aufbietung ber baperifden Beerestraft bem vollen Ernfte ber gegenwärtigen Lage entsprochen werbe; 3) auch je bt noch, beffen find wir gewiß, bebarf es nur ber Erfüllung ber nationalen Pflicht, ber Beharrlichteit, eines unverzagten nachhaltigen handelns von Seite bes beutschen Bolts und jener Regierungen, welche fich ber nationalen Sache treu bewiesen haben, und insbesonbere eines offenen Bertrauens ber lettern ju bem Opfermuth ber beutichen Ration unb ihrer einzelnen Stamme, um bie foleswig = holfteinifche Sache und bamit Deutschlande Ehren: und Lebenefrage ber nationalen und rechtmäßigen Lösung fiegreich entgegenzuführen."

, (Baben), Die Stabt Pforzheim richtet eine Petition an bie II. Kammer "bie Regierung um alsbalbige Borlage eines Gesetzes über bie Wehrbarmachung besjenigen Theils ber waffenfähigen Besölkerung Babens zu ersuchen, welcher nicht schon zu bem bestehen; ben großh. Armeecorps beigezogen ist" und labet alle Gemeinden bes

Lanbes jum Beitritt ein.

28. Febr. (Defterreich). Der Kaifer empfängt bie Deputation ber Schleswigschen Stänbemitglieber. Antwort bes Kaisers auf bie ihm überreichte Abresse:

".. Die Größe ber fur Ihre Sache bargebrachten Opfer gewährt Ihnen eine neue Burgschaft, baß Ihrem Lande nicht eine vorübergebende Erzleichterung, sondern für seine berechtigten Ansprücke bauernde Befried is gung beschieben sein werbe. Die Borfebung hat mir Pflichten aufertegt, die ich bem den allgemeinen Frieden Europa's bedrohenden Wunsche (nach völliger Losetrennung) nicht nachzusehen vermag. Zuversichtlich hoffe ich aber, daß den herzogibumern eine ehrenvolle, gesicherte, den Rechtsgrundsüben und Wohlsfahrtsbedingungen entsprechende Zukunft gewahrt sei."

29. " (hannover). Die II. Kammer tritt bem Befchluß ber I. Kammer b. 27 b. M. bei, um einen gemeinsamen Schritt fur Schles:

wig-Holstein zu erzielen.

" (Anhalt). Militärconvention mit Breugen.

" " (Schleswig). Das Danewert wirb unter bem Jubel ber Be-

1. Marz, (Breugen). Der bisherige preuß. Gefanbte am Bunbestag, v. Sybow, wird abberufen und burch v. Savigny ersett.

2. " (Burttemberg). Die I. Kammer tritt ben Beschlüssen ber II. Kammer v. 27. Febr. bei, boch ohne bie Boraussehung und ohne ben Zusatheschluß.

, " (Sannover). Erfte Besprechung ber II. Kammer über bie Ber-

faffungefrage.

" " (Holstein). Die Bürgerbeputirten von Riel bringen bei ben Bunbescommiffaren auf schleunige Einberufung ber Stanbe.

3. " (Bunbestag). Sihung ber Bunbesversammlung. Abstimmung über ben österr.: preuß. Antrag bez. Holstein vom 25. Febr. Die Bürzburger Conferenzregierungen beginnen auseinanberzugehen. An-

trage Baperns, Sannovers und Beffen-Darmftabte.

Abstimmung über ben österr.-preuß. Antrag (Oberbesell Brangels über bie Bundestruppen in Holstein, Berstärfung berselben durch 5000 Cesterreicher und 5000 Preußen, die sich schon dort besinden, und Ernennung von zwei weiteren Bundescommissären durch Cesterreich und Preußen): für denselben erklären sich 6 Stimmen, nämlich Cesterreich, Preußen, Hannover, Kurhessen Medlendurg und die 16. Gurie; bedingungslos gegen benselben erklären sich nur 3 Stimmen, nämlich Bayern, Baden und die 13. Gurie, (Braunschweig und Nassau, welches lettere indeß für den österr.-preuß. Antrag votirte; für die Gurie gilt jedoch die Abstimmung Braunschweigs, weil dieses gegenwärtig die Stimmssührung hat). Wit Nehrheit (worunter Sachsen, Württemberg, Darmstadt, die kleinen sächsichen Hausschuft beschlossen.

Bayern (mit Burtemberg, Baben und Braunschweig) trägt barauf an, die Bundestruppen in holstein burch baberische und Truppen eines der drei gemischen Armecorps zu verstärfen, den Oberbesehl über die Bundestruppen nicht an Brangel zu übertragen und es diesem zu überlassen, sich mit dem Oberbesehlshaber der Bundestruppen "über die von Desterreich und Preußen für erforderlich erachtete Etappenstraße und deren Besehung" zu verständigen. Sache zen schließt sich Bayern an, meint aber: "bie Frage trete unabweislich ar ben Bund heran, ob nicht seine Beiheiligung am Ariege für ihn unter ben von Desterreich und Preußen hervorgehobenen Umständen duch Pflicht und Spre geboten sei und will es ben genannten Regierungen anheimgeben, diese Frage zur Entscheidung zu bringen und, werde sie besaht, so werde auch die Unterordnung der Bundestruppen unter den vorgeschlagenen Oberbesehl keiner

Schwierigfeit begegnen."

Darmstadt meint, daß genügende "Eründe ohne Zweisel dafür sprechen, an der ohnehin nicht mehr gebotenen bisherigen Trennung des sactischen Borzgehens in Holstein und in Schleswig nicht länger sestzuhalten, sondern die Maßregeln des Bundes in holstein mit benjenigen der beiden beutschen Mroßmäcke in Schleswig zu einer die beiden Herzogthümer umfassenden Stoßen Action zu verschmelzen" und trägt demgemäß darauf an, Bundestruppen, die unter den Oberbesehl Brangels gestellt werden sollen, als Theilnehmer an den Operationen gegen Dänemark zu senden, auch den Oberbesch der Aundestruppen in Holstein an Brangel zu übergeben und zwei weitere (österr. und preuß.) Bundescommissär in Holstein unter der Bedingung zuzulassen, daß sie Bundesverwaltung auch über Schleswig erstrecke, alles "unter sortswährender Ofsenhaltung der Erhsolgestage." Die großt. Regierung hosst, daß "die patriotischen Motive, von welchen sie hiebei geleitet werde, Seitens ihrer Bundesgenossen vollständig werden gewürdigt werden."

Sannover trägt barauf an, an Danemart von Seite bes Bunbes ben Rrieg zu erflaren, falls biefes nicht bie mit Befchlag belegten beutschen Schiffe herausgebe (wobei felbstwerstänblich ber Oberbefehl über bie Bunbestruppen ebenfalls an Brangel fallen und ben Forberungen Desterreichs und Preußens

entiprochen murbe).

3.

2. Marz. (Burttemberg). Die bemocratische Fraction tritt in Stutts gart aus bem schleswigsholfteinischen Bereine aus und veröffentlicht

ein eigenes "Programm ber Bolkspartei":

"1) Da bie schleswig-holsteinische Frage nichts anberes als die beutschen und biese wieder die politische Frage sches einzelnen beutschen Landes ist, so kann ben beutschen Kerzogthümern nur durch Berbesserung der kaatlichen Justände in ganz Deutschland geholsen werden, und hier sind es dauptsächlich brei Punkte, auf welche die Bestrebungen der Bolkspartei gerichtet sein mussen; 2) ein Parlament mit Centralgewalt, die im Holds auf die gegenwärtige Lage vorerst durch eine Coalition der Mittelstaaten zu dilben wäre; 3) die aufrichtige Durchsührung des constitutionellen Princips, also suretemberg: Rüdsehr auf den gesehlichen Boden der deutsche, Wiederscherstellung des auf Grund des § 89 der Verfassungurkunde beseitigten Wahlsgeleges vom 1. Juli 1849 und Verfassungservision; 4) eine unser Mittarwesen ergänzende vollsthümsliche Wehrversassung; 5) die Volkspartei wählt aus ihrer Mitte ein Schleswig-Holstein-Comité, welches die Ausgade hat, das Interesse Musselsen Sinne nach Kräften sur bessen Vereinigung mit Deutschland zu wirken."

" (Hamburg). Erklarung ber Majorität ber Burgerichaft gegen bie bisherige Haltung bes Senats in ber ichleswig-holfteinischen Frage:

"Die Bürgerschaft hat am 11. December ben Senat ersucht, die alt hersgebrachte und versassungsmäßige unzertrennliche Verbindung der herzogthümer Schleswig-holstein, die Selbständigteit dieser herzogthümer und ihre vollftändige Trennung von Danemark, sowie die gesehliche Erbsolge mit allen ihm zu Gebot stehenden Mitteln schüben und ftüben zu wollen, und hat sich ihrereseits zur hergabe dieser Mittel, soweit sie von ihr abhängen, bereit erklärt. Die Bürgerschaft hat serner am 6. Januar dem Senat gegenüber die zuverssichtliche Erwartung ausgesprochen, daß derselbe bei der am Bundestage bes

vorftebenden Abstimmung über bie Erbfolge in Schleswig-Solftein feine Stimme für bas Recht bes Gerzogs Friedrich VIII. abgeben merbe. Per Senat bat trot bes von einzelnen Ditgliebern geftellten Ausfunfteerfuchens ber Burger: ichaft auf beibe Beschlusse keine Radantwort ertheilt, während die Regierungen faft aller anberen beutschen Staaten, bie burch ahnliche Beschluffe ber Bolte: vertretungen baju veranlagt waren, in mehr ober minber erfcopfenber Beife Aufschluffe über bie Richtung ihrer Politit in biefer, bem beutschen Bolte fo bodwichtigen Angelegenheit gegeben haben. Das Intereffe, bas Bamburgs Bevollerung und Burgericaft baran baben, bag auch ihnen eine offene Er-Marung bes Senats werbe, ift wefentlich baburch gefteigert, bag einerfeits nach glaubwurdigen Mittheilungen Samburg in ber 16. Curie zu wieberholten Malen im Sinne berjenigen Staaten gestimmt bat, von benen eine ben Bun: schen ber beutschen Ration entsprechenbe Lofung ber foleswig-holsteinischen Brage nicht erwartet werben tann; und anbererfeite bei ber jebigen Sachlage fich febr wohl ber Rall erneuern konnte, bag von einer einzigen Gurie und viel: leicht bon einer einzigen Stimme innerhalb ber Curie bie Entscheibung ber großen Frage abhangig mare. Der Gebante an bie Möglichkeit aber, bag burch bie hamburgifche Abstimmung eine nationale Lofung jener Frage nicht nur nicht geforbert, fonbern vielleicht fogar befinitiv gefort werben tonnte, erfüllt bie Bevollferung und Burgerichaft Samburge mit angftlicher Beforgnif und fteis gert ben allgemeinen Bunich nach einer befriedigenben Austunft. Aus biefen Grunden bezieht fich bie Burgerschaft auf ihre Beschluffe vom 11. December und 6. Januar, die fich hiermittelft wieberholt, und erfucht ben Genat bringenb um eine nngefaumte, bie ausgefprochenen Beforgniffe beruhigenbe Ant: mort auf biefe Befchluffe."

4. Marg. (Solftein). Die Universität Riel beschließt eine Eingabe an ben beutschen Bund für Einberufung ber holsteinischen Stänbe.

7. " (Preußen). (Ben. v. Manteuffel tehrt von seiner außerorbentslichen Wission von Bien wieber nach Berlin zurud. Preußen unb Desterreich haben sich barüber verständigt, ihre Truppen in Jutland eintuden zu lassen.

, " (Desterreich und Breußen) notificiren ben übrigen Unterzeichnern bes Londoner Bertrags ben Einmarsch ihrer Truppen in Jutland und erklären zugleich, unter welchen Bebingungen sie nunmehr zu einem Baffenstüllftand und Conferenzen bereit seien:

"Die . . . Regierung hatte gehofft, daß das banische Gouvernement versähnlichete Gefinnungen an den Tag legen werbe. In biefem gall mutben bie beiben beutschen Großmächte fich beeilt haben, ihre militarische Action gu unterbrechen und auf Berhanblungen einzugeben. Bir muffen jeboch mit Bebauern festftellen, bag unfere Erwartung getaufcht murbe. Die Baltung bes Kopenhagener Sofe, feine Weigerung, an ben von England vorgefclagenen Conferengen theilgunehmen, legt une bie Pflicht auf, in ben Broangemagregeln ju beharren, ju benen wir unfere Zuflucht genommen. Wichtige ftrategische Erwägungen haben bie Ermächtigung begrunbet, welche bem Obercommanbanten ber öfterreichifchepreußischen Eruppen gegeben wurde, in Jutland eingus ruden, um bie Stellung feiner Truppen gu ficern und bie in Fribericia gufammengezogenen Danen im Schach zu halten, inbem er fie verhinbert, bie Rlanten ber Armee gu bebroben, ober alle ihre Rrafte ber Bertheibigung ber Duppeler Linie zu weihen. Die beiben Machte habe um fo weniger gezogert, biefe ftrategifche Bewegung zu erlauben, ba fie berechtigt waren, Repreffalien gegen bie Anordnung ber banifchen Regierung zu ergreifen, welche bie Begnahme ber auf bem Meer befinblichen Schiffe, nicht allein ber friegführenben, wubern auch anderer Staaten bes beutschen Bunbes befiehlt. Die biermit ben

militärischen Operationen gegebene Ausbehnung anbert übrigens nichts an ben früheren Erklärungen ber . . . Regierung bezüglich ihrer Stellung zu bem gegenwärtigen Zerwürfniß. Um noch mehr zu beweisen, daß ihre verschnlichen Gesinnungen aufrichtig sind, und baß ihre Absichten sich nicht geändert haben, erklärt sich die . . . Regierung bereit, mit Dänemark einen Wassenstellung der Stellungen zu Düppel und auf Alsen ber gegenseitigen Räumung der Stellungen zu Düppel und auf Alsen die danischen Truppen und der öfterreichisch-preußischen Armee in Jütland oder des militärischen uti-possidetis. In einem wie in dem andern Falle stellt aber die . . . Regierung die Bedingung, in den Wassenstillsfand die Einstellung der Feinbseligkeiten auf dem Weer miteinzuschließen, die von beiden Seiten gemachten Arisen berauszugeben und das über die in den Rassenung bereit, mit den beiheiligten Mächten in Conserenz über die Wittel zu treten, die geeignet wären, den Frieden wiederberzussellen."

7. Marg. (Naffau). Berfammlung ber naffauischen Fortschrittspartei

zu Raftel in Beffen-Darmftabt.

" (Medlenburg). Die Beschlüsse ber Stände über bas Gesets wegen Bestrasung von Dienstvergehen ber Gutsleute auf ben rittersschaftlichen Gütern (bas sog. Prügelgeset) wird ben beiben medlensburgischen Landesherrn durch den ständischen Ausschuß auftragsgemäß mitgetheilt. Der ritterschaftliche Beschluß lautet zustimmend, der jenige der Landschaft dagegen ablehnend. Die medlendurg-schwerinssche Regierung publicirt das Gesetz gleichwohl.

" (Hamburg). Der Senat erklärt bem Burgerausschuß auf seine Mittheilungen vom 11. Dec., 6. Januar (und 3. März) in der schleswig-holsteinischen Sache, er habe disher keine Antwort gegeben, weil er die früheren Beschüffe nur für den Ausbruck der Bunsche und Ansichten der Bürgerschaft, nicht für eine Beantwortung bedürfende Ansrage gehalten habe. Die Sache schwebe ja noch beim Bunde und von einer Verpslichtung zur Auskunstertheilung über das, was er künstig thun wolle, könne doch nicht die Rede sein.

3. " (Deutsch-banischer Krieg). Ginmarich ber öfterr.spreußischen

Truppen in Jütlanb.

8./9. Marg. (Sannover). Beibe Kammern nehmen bie von ber gemeins ichaftlichen Commiffion vorgeschlagene Abresse, bie I. Rammer fast

einstimmig, bie II. Kammer einstimmig an:

"... Stände halten es für ihre Pflicht, hiermit öfsentlich und feierlich Namens des gesammten hannoverschen Boltes auszusprechen, daß es den Ständen und dem Lande ein erhebendes Gefühl ift, sich eins zu wissen mit seinem König in dem Bestreden, die Rechte der genannten Herzogsthümer, vor Allem die schwerzektankten Rechte Schlesvig-Holsteins auf Selbskändigkeit, auf kaatliche Jusammengehörigkeit und auf den durch das in den Herzogthümern geltende, vom Bunde anerkannte Recht der agnatischen Erdsog berusenn legitimen Fürsten mit aller Kraft zu wahren; sich eins zu wissen niesen Könige in der Ueberzeugung, daß ohne die Kraft, welche das Band ihrer Bereinigung den beutschen Staaten verleiht, auch die Selbskändigkeit und die Stiegenstät unseres Königreichs gefährdet wird; und daß wie in allen die Erstenz des Bundes bedrohenden Stürmen sein gutes Recht als seine sicherste, wenn nicht seine einzige Stühe

erfcheint, ber erhabene Beruf eines jeben beutschen Fürften es ihm jur Roths wendigteit macht, mit allen in seinen Kraften flebenben Mitteln babin ju ftreben, bag, wo ber Bund berufen ift, über versassungsmäßige Rechte eines Bundeslandes einen Ausspruch zu thun, bas Recht und nur bas Recht biesem Ausspruch zu Grunde zu legen ift."

9. Marz. (Soleswig). Die Civilcommiffare verfügen bie Abschaffung ber banischen Reichsmunge und die Biebereinführung bes foleswig-

holsteinischen Courantgelbes.

" " (Frankfurt). Berhandlungen bes gesethgebenben Körpers über bie Revision ber Berfassung: 37 gegen 28 Stimmen erklaren sich für die Lebenslänglichkeit ber Senatoren.

- 10. " (Bapern). König Max II. †. Der taum großjährig gewor: bene Kronpring folgt ihm ale König Lubwig II.
- 11. " (Coburg: Gotha). Besuch bes Herzogs am hofe ber Tuilerien.
- 12. " (Bunbestag). Situng ber Bunbesversammlung. nimmt bie zweite Balfte bes v. b. Pforbten'fchen Antrages über bie Erbfolgefrage als felbstänbigen Antrag auf und stellt bemnach ben Antrag auf Anerkennung bes Prinzen von Augustenburg als Bergog von Solftein, auf Bulaffung feines Bevollmächtigten gu Gub: rung ber bolfteinischen Stimme und auf Abstimmung barüber binnen 8 Tagen. Defterreich und Breugen opponiren, Babern läft ben Antrag auf Abstimmung binnen 8 Tagen fallen. Defterreich beantragt bie Berweisung bes Antrags an ben Ausschuff, mas Babern befampft. Dit Defterreich ftimmen Breugen, Sannover, Rurheffen, Luxemburg, Medlenburg und bie 15. Curie, alfo 7 Stimmen, mit Babern, Sachsen, Burttemberg, Baben, Darmftabt, bie 12., 13., 15. und 17. Curie also 9 Stimmen, so bak ber Antrag Baberns ohne Abstimmungefrift fteben bleibt und jeben Augenblid bie Abftimmung barüber berlangt werben tann. Der Antrag von Sachfen und Burttemberg auf Ginberufung ber holfteinischen Stanbe wird nach bem Buniche Defterreichs und Breukens mit 10 Stimmen (worunter außer Sannover und Rurheffen auch Burttemberg felbft) gegen 6 Stimmen (Babern, Sachsen, Baben, Darmftabt, bie 12. unb 13. Curie) ben Musichuffen überwiefen.

Die zweite Halfte bes Antrags v. b. Pforbten in ber Erbfolgefrage (Anerkennung bes herzogs Friedrich und Aulassung seines Bevollmächtigten) ist sehr einläßlich begründet. Diese Begründung läßt kauenburg ganz außer Betracht und behält die Untersuchung über diesen Theil der Erbsolgefrage einer besonderen Berichterstattung vor; dagegen sei es, "um
zu klaren und zu überzeugenden Resultaten zu gelangen", sur nothwendig erachtet worden, mit der Darstellung der Berhältnisse holseins auch die von Schleswig zu verdinden. Den ersten Theil bildet auf S. 1—24 eine in acht Abschitte gruppirte geschichtliche Darstellung, welche mit der im negativen Theile des Ausschusgutachtens gegebenen zusammenställt. Auf S. 25 sind die Conclusionen daraus in sechs Punkten zusammengesast, deren Kern sich dahin wieder geben läst: die herzogthümer holstein und Schleswig stehen seit 1460 unter sich in grundgeschlicher untrennbarer Realunion und zugleich mit dem Konigreiche Danemark in Personalunion unter dem oldendurgischen Hause,

aber nach verschiedenen Erbfolgegesehen. In Danemark flub nach ber Lex regia bon 1665 bie Cognaten, in Solftein und Schleswig nach bem Primogeniturftatuten (bem Gottorp ichen von 1608, bem Sonberburgifchen bon 1633 und ber Lex regia-ducalis von 1650) nur die Agnaten erbberechtigt, b. h. ift gegenwärtig ber Erbpring Friebrich Chriftian August von Augustenburg "ale ber legitime Bergog von Solstein und Schleswig ju erachten". Botum wenbet fich barauf gur "Erorterung ber ftreitigen Fragen" und unterzieht bie gegen bie augustenburgifche Erbfolge in offiziellen banifchen Actenftuden wie in Privatichriften erhobenen Ginwendungen "in ihren Sauptrichtungen und Grundlagen" in 13 Abichnitten einer naberen Brufung. Darauf faßt es bie Ergebniffe biefer Brufung in folgenber "Schlugbetrachtung" jufam: men: "Wenn man auf die lange Reibe ber gegen die Erbfolge ber fonberburgischen Linie und zunächst des augustenburgischen Sauses erhobenen Ginweitbungen gurudblidt, fo muß man gerabe burch fie gu bem Gebanten angeregt werben, daß blefes Erbrecht febr fest begrundet fein muß, weil es nach so vielen, basselbe angeblich vernichtenben Ehatsachen immer wieber hervortritt und neue Anerkennung findet. Und in ber That, wenn bie rechtliche Ueberzeugung ber bei einem Rechteberhaltnig Bethelligten ale ein wichtiges Beugnif für bas Recht selbst betrachtet werden muß, so fehlt es bem Erbrecht in Frage an biefem Zeugniß nicht. Es foll hier nicht ausführlicher von ber nabezu einstimmigen Rundgebung bes Lanbes Golftein und feiner gefetlichen Bertreter gesprochen werben. Diefelbe ift niebergelegt in ben vielen an die bobe Bunbesverfammlung gelangten Gingaben. Es foll vielmehr hauptfachlich barauf hingewicfen werben, welche Ueberzeugung fich in ben Gliebern bes olbenburgifchen hauses selbst zu erkennen gibt. Die in biefer hinficht maßgebenden Ehatsachen bis zum Eblet von 1806 sind bereits im Berlaufe biefer Erorterung erwähnt worben. Bertrauliche Aeugerungen ber Könige bon Danemart aus fpaterer Beit, obwohl bereits in Drudichriften behandelt, konnen bier nicht in Betracht gezogen werben. Aber zu ber Frage ift man wohl berech= tigt, wie viele Glieber bes Saufes fich benn bagu befannt haben, bag Ronig Christian IX. legitimer Herzog von Schleswig=Bolstein sei? Enblich bilben ja die mit bem offenen Briefe von 1846 beginnenden und mit bem Londoner Bertrage von 1852 abgefchloffenen Bestrebungen für Gründung einer neuen Erbfolgeordnung ben fprechendften Beweis für bie Erifteng eines entgegenftebenben Rechts, und wenn etwa entgegnet werben follte, bag biefes entgegen: ftebenbe Recht nur auf Seite ber Gottorp'ichen Linie zu finden sei, so wider= legte sich bies schon burch die Wahl des Prinzen Christian von Glückburg zum Trager ber neuen Ordnung, und burch bie Motive, welche in bem Barschauer Prototoll vom 5. Juni 1851 bafür angegeben werbeu, sowie in ber barin enthaltenen Inquefichtnahme anderer Bergichtleiftungen, welche nütlich und Wenn ce wahr ift, was bie banischen und wünschenswerth fein konnten. beutschen Gegner bee fonberburgifden Baufes mit fo viel Anfwand von Grun= ben vertheibigt haben, bag biefes Saus icon im Jahre 1806 nicht bas ge= ringste Erbrecht auf Schleswig ober Solftein hatte, und bag nur ber Gottorp' schen Linie theilweise Rechte auf Holstein zustanden, so konnte ja durch Bertrage zwijchen bem königlichen Saufe von Danemark und ber Gottorp'ichen Linie Ales geordnet werben, und es wäre gewiß viel einfacher gewesen, die vereinigten Rechte auf ein Glieb bes Gottorp'ichen Saufes zu übertragen, als burd bie Babl eines Gliebes gerabe jenes fonberburgifchen Saufes und burch bas Bemühen um Bergichte ober neue Berluftgrunde ber übrigen Glieber beffetben bem langft vernichteten Rechte wieber ben Schein ber Erifteng gu neben !" Schlieflich erörtert sobann bas Botun noch bie praftifche Frage, welche Rolge bie Bunbesversammlung biefer lleberzeugung von ber Legitimität Bergogs zu geben veranlaßt und je nach Umftanben berechtigt und ver pflichtet sei, eber mit anderen Worten, es untersucht schließlich die Compet eng ber Bunbesversammlung in Diefer Angelogenbeit. Sier ift nun que

nacht foviel gewiß, bag bie Bunbesversammlung fein Gerichtsbof ift, welcher mit binbenber Rraft über Erbfolgeftreitigfeiten au enticheiben batte; nur muß man babei mohl beachten, bag biefer Gat nicht etwa ausschließlich ober in befonberer Beife von ber hoben Bunbeeversammlung gilt. Er gilt von jeber anberen europaifchen Macht gang genau ebenfo wie vom beutschen Bunbe. Benn in einem einzelnen unabhängigen Staat ein Streit über bie Thronfolge entsteht, fo find bie Staaten weber einzeln, noch im Berein berechtigt, über biefen Streit eine richterliche Gulicheibung ju treffen, aber fie tonnen fich veranlaßt feben, fich barüber auszusprechen, welchen ber verfchiebenen Pratenbentent fie amertennen wollen, und welche Folge fie biefet Anerkennung geben wollen. Dabel ift es ihre Sache, ob fie fich bei ihrer Enticklieftung lebiglich von ihrer rechtlichen Ueberzeugung ober auch ausschließlich von politischen Erwägungen leiten lassen. . . . Durch biese Gape ift bas Berhaltnif bes beutschen Bunbes ju bem Streite über bie Erbfolge in Schleswig jebenfalls im Allgemeinen auch geregelt und man wird dem Bunde in keiner Weise das Recht bestreiten tonnen, fich barüber auszusprechen, wen er als Bergog von Schleswig aners tennen wolle. . . . Unbers gestaltet fich bie Gache in Bezug auf holftein. Sier tritt zu bem soeben erörterten allgemeinen Rechte noch die besondere Befugniß hinzu, welche jeder Genossenschaft zusteht, sich barliber klar zu werden und auszusprechen, welchen Fürsten fie als ihren Bunbesgenoffen zu betrachten habe, und bieje Befugniß fleigert fich zu einer unabweislichen Berpflichtung, wenn man erwägt, bag ber Zwed bes Bunbes bie Erhaltung ber außeren wie ber inneren Sicherheit Tentschlands und der Unabbangigfeit und Unverlepbarkeit ber einzelnen beutschen Staaten ist. Daß bieser Bunbeszweck bei jebem Streite über bie Erbfolge in einem Bunbebflaate mefentlich berührt wird und bağ er bei bem jest ichwebenben Streite über bie (Prbfolge in Solkein gerabezu gefährbet erscheint, bebarf wohl keines weiteren Rachweises. Bieraus foll übrigens feineswegs gefolgert werben, bag nm biefer Befugniß und Berpflichung willen bie Bunbesversamulung, wenigstens für Bunbeslanbe, bas oberfte Tribunal jur Guticheibung von Erbfolgestreitigkeiten fei. Bielmehr ift vollständig anzuerkennen, daß, wenn in ber Berfaffung eines Bundesftaates eine Rurforge irgend welcher Art für bie Enticheibung von Grbstreitigkeiten getroffen ist, die Bundesversammlung biefer Entscheidung in keiner Beise vorzugreifen berechtigt ware. Gbenso wurbe eine freiwillige Bereinbarung aller Beiheiligten von ber Bunbesversammlung anquerkennen sein. Bo aber weber bas Gine noch bas Anbere vorliegt, ba tritt bie Berpflichtung ber eigenen Entschließung unmittelbar an bie Bundesversammlung beran, unb bei biefer muß fie fich ben Grunden bes Rechtes allein leiten laffen. Am allerwenigsten aber barf fie biefe Entschliefung gang ober theilmeise aus ber Sand und frember Ginwirfung ober Entscheibung Preis geben. . . Die bobe Bundesversammlung tann fich baber einer Beichluffassung barüber nicht langer entschlagen, welchen ber beiben Bratenbenten fie als legitimirt erachten und jur Stimmführung julaffen wolle. Man faun fogar jugeben , bag barin keine unabanberkiche Entscheibung ber Erbstreitigkeiten enthalten sein wird, und daß auf die Frage gursichzutommen wäre, wenn von irgend welcher Seite noch Beweise besseren Rechtes erbracht würden. Man tann dies um fo leichter, je fester eben biese Ueberzeugung ift, baß biese Gventualität nicht eintreten tann. . . . Aus biefen Ermagungen ergibt fich auch, bag man nicht fagen tann, bie bobe Bunbesversammlung verlebe, wenn fie jest eine Entichliegung faffe, ben Grundfat bes rechtlichen Gebores für alle ftreitenben Theile, bag man aber mohl fagen muffe, die bobe Bunbeeverfammlung verzögere bie Grfullung ihrer obrigkeitlichen Pflichten, wenn sie ihre Entschließung langer aussetze."

12. Marg. (Dibenburg). Dem Ersuchen bes Landtags entsprechend erklart bie Regierung bezüglich ber Gerüchte über Austauschprojecte mit Preußen, baß fie soichen Brojecten vollkommen fremb sei und auch

Digitized by GOOGIC

weber an fie noch unmittelbar an ben Groffbergog jemals barauf bezügliche Boricblage von irgent einer Seite ber gelangt feien.

14. Marg. (Schleswig). Das bieberige banifche Berbot aller Bereine und Gesellschaften zu nicht-politischen Zweden wird von ben Civilcommiffaren für aufgehoben ertlart.

15. " (Deutschebanischer Rrieg). Die Breufen beginnen bie form-

liche Beschießung ber Duppeler Schangen.

" (Soleswig-Bolftein). Im Ginberftanbnig amifchen ben öfterr ... preuß. Civilcommiffaren für Schleswig und ben Bunbescommiffaren für holftein wird bie Bolllinie zwischen holftein und Schleswig aufgehoben und bie Bolllinie an bie jutifche Grenze verlegt.

" (Sannover). Bertagung ber Stanbe bis jum 28. April.

16. " (Deutsche banischer Krieg). Die Breugen besethen bie gu Schleswig gehörige Insel Fehmarn und nehmen bie gange banifche Befahung gefangen.

17. " (Sachfen). Durch Entscheibung bes Ministeriums bes Innern wird bie foliefliche Bestätigung ber Babl bes Raufmanns Bering jum Stadtrath von Leipzig ausgesprochen trot feiner Gigenschaft

als Mitglieb bes Nat.=Vereins:

"Un und für fich muffe bas Dinisterium zwar anertennen, bag die Rreisbirection bei ber Beanstandung ber Bahl, die fie ungern ausgesprochen, voll= tommen im Gintlang mit bem bisberigen Grundfat gehandelt babe, Mitglieber bes Nationalvereins ju öffentlichen Aemtern nicht juzulaffen, indes behalte fich bas Ministerium bie Freiheit vor, von biefem Princip geeigneten Balls abzugeben. Im allgemeinen sei nicht zu vertennen, bag bei jegiger Zeitlage bie Bebenten gegen ben Rationalverein überhaupt erheblich an Gewicht verloren haben. habe auch nichts verlautet, daß bas Programm bes Bereins, beffen agitatorifche und provocirende Durchführung auch speciell gegen Sachfen gerichtet gewesen, grunbfahlich aufgegeben fei, fo feien boch burch ben Bang ber Greigniffe, ohne Buthun irgend einer Bartei, fo wefentlich veranberte Berhaltniffe in Deutschland eingetreten, bag in Bezug auf ben Rationalverein nicht mehr gleiche Befürchtungen wie bisher nothig erscheinen, und es hieße bie Bichtigkeit bes Nationalvereins überschätzen, wenn man sich jeht noch wirklicher Gefahren von biefer Seite verfeben wollte."

17. " (Deutschenischer Rrieg). Erftes rühmliches Seegefecht ber preufischen Kriegemarine gegen ein überlegenes banifches Geschwaber vor Stralfund. Der Befehlshaber, Capitan jur See, Jachmann, wirb bafur bom Ronige telegraphifch jum Contre-Abmiral ernannt.

18. " Danemart ertlart fich endlich auch feinerseits bereit, auf bie bon England vorgefchlagene Confereng ju Bieberherstellung bes Friebens einzugehen, aber nur auf Grundlage ber Bereinbarungen b. 1851/52.

" (Der 36er Ausschuß) in Frantfurt regt bie Abhaltung neuer Bolleversammlungen für Schleswig-holstein im Laufe ber Ofterwoche an und ichlägt bieffällige Resolutionen vor.

18-20. Marg. (Bollverein). Confereng ju Brag gwifchen Bevoll: machtigten bon Defterreich und Preugen behufe Musgleichung ihrer Differenzen bezüglich bes Sanbelsvertrags mit Frankreich.

19. Marg. (Breugen und Defterreich) lehnen bie Forberungen Dane:

Digitized by GOOGLE

marts, die Bereinbarungen von 1851/52 zur Grundlage ber Con-

fereng gu machen, ab.

Depefde bes englischen Gefanbten in Berlin: "Ich hatte beute früh mit Brn. v. Bismard wieberholt eine Unterrebung. Ge. Erc. begann fie mit ber Bemertung, bag er bie Befehle bes Ronigs über bie Angelegens heit entgegengenommen babe, daß es nach Anficht Gr. Daj. und ber Regierung fur Breugen un moglich fei, an einer Confereng auf ber Grunblage von 1851-52 theilzunehmen, und bag bie öfterreichische Regierung, ber ein dabin lautender Borfchlag gemacht worben fei, fofort nach Berlin telegraphirt habe, daß fie biefen Borfcblag für ungulaffig balte. Er fagte: Danemart habe fich 12 Jahre lang geweigert, bie Berpflichtungen von 1851-52 gu erfullen, unter bem Borgeben, baß es unmöglich fei, und jest, wo 3. Daj. Regierung eine freie Confereng vorschlage und Defterreich und Preußen bereit feien, biefelbe zu beschiden, erhebe bie banifche Regierung ben Anspruch, ble Bebingungen für ben Busammentritt ber Confereng vorzuschreiben, und fchlage als Grundlage für ihre Berathungen Abmachungen vor, auf Grund beren eine Schlichtung ber Bwiftigfeiten zwijchen Deutschland und Danemart berbeis zuführen sich 12 Juhre lang als unmöglich erwiefen habe. 3ch antwortete: ber Borschlag Banemarts fei nichtsbestoweniger eine logische Folge ber von Preußen und Defterreich am 31. Januar abgegebenen Ertiarungen über ben Bwed ihres Ginmariches in Schleswig. Sie hatten bamals gefagt: fie fianben im Begriff, in bas Berzogthum einzuruden, um ben Abmachungen von 1851-52 Geltung zu verschaffen, und ba Danemart finde, bag es bem von ihnen zu biefem Zwed ausgenbien Drud nicht langer wiberfteben tonne, fo erflare es fich jest bereit, mit ihnen an einer Conferenz theilzunehmen, um einen Bergleich auf Grundlage jenes Abtommens ju Stande ju bringen. fr. v. Bismard bemertte: bie banifche Regierung muffe boch einsehen, bag bie Abmadungen von 1851-52 burch ben Rrieg binfallig ge= worben feien, und burfe nicht erwarten, im Jahr 1864 Diefelben Friebens= bebingungen ju erlangen, bie ihr bei Beenbigung bes Rriegs von 1848 bewilligt worben seien. 3ch erwieberte, daß es mir nicht um irgendwelche beftimmte Friedensbebingungen gu thun fei."

- 19. Marg. (Schleswig). Der Brafibent und fammtliche Mitglieber bes bisherigen Appellationsgerichtes werben von ben Civilcommiffaren entlaffen.
- " " (Raffau). Einberufung bes Landtags mit Ausnahme bes Abg. Braun "wegen Beanftanbung seiner Bahl". Erklärung Brauns.
- 20. " (Deftereich). Circularbepefche an bie Bertreter Defterreichs bei ben nicht in ben beutsch-banischen Streit verwidelten Regierungen:
  - "... Benn Danemark billige Concessionen hatte machen wollen, so würde der Krieg nicht ausgebrochen sein, und noch jest konnte der Frieden wiederhergessellt werden, sobalb nur Danemark in jene Concessionen einzwilligen wollte. Aber es halt an der Bildung eines Reichsraths auf Grundlage der Berfassung vom 18. Robember sest, und will diese Berfassung, gegen welche Deutschland protesit, und die im Widerspruch mit den don Danemark übernommenen Berpstichtungen steht, in Schleswig eingesührt wissen. Um der Fortdauer eines solchen irregulären Zustandes der Dinge Widerkand entzgegnzustellen, war der Bund im Begriffe, Schleswig mit Truppen zu überzziehen, wenn Preußen und Desterreich sich nicht be eilt hätten, dem Bunde in ihrer Eigenschaft als europäische Rächte, welche von Dänemark die Erfüllung gewisser, don der Succession in den Herzogthümern unabhäniger Verpslichtungen zu sort auf omme n. Wenn Desterreich und Preußen nicht rasch ihre Action an Stelle derjenigen der deutschen Mittelstaaten geset

hatten, wenn bie Leitung ber Angelegenheiten in bie Sanbe ber Bartei übergegangen ware, welche bie banifche Monarchie gerftudeln will, fo murben bie Feinbfeligfeiten um nichte weniger in Schleswig ausgebrochen fein; bie Tragweite bes Kriegs würde außerbem größer gewesen sein, und die Dachte, welche fich für bie Erhaltung ber banifden Donardie interef. firen, hatten fich Berwickelungen gegenüber gefeben, die für bas Gleichgewicht im Norben Guropa's viel brobenber gewesen fein murben. Die militarifche Intervention Defterreiche und Breufene bat biefe Gejahr vorläufig in ben hintergrund gebrangt; sie murbe biefelbe gang befeitigt haben, wenn bie Machte ben letten Eröffnungen ber beiben beutschen Grogmachte Rechnung getragen und Danemark nicht in feinem Biberftanbe er= muthigt batten. Es bangt fomit von ben nichtbeutschen Dachten ab, jur Beruhigung ber erhipten Leibenschaften in Deutschland beizutragen und ben Conflict mit Danemart auf bem Boben zu erhalten, wo er fich gegenwartig befindet. Defterreich und Preußen werben bann ihrerseits besto leichter babin gelangen, fich nicht von ber in Deutschland berrichenben Bemegung überfluthen zu laffen - eine Aufgabe, bie immer fchwieriger wirb, je langer ber Streit fich hinauszieht. Die Berathungen bes Bunbes: tages zeigen außerbem gur Genuge, weldhe Austrengungen bie Bofe von Bien und Berlin machen muffen, um ihre Bunbesgenoffen zu verhindern, bem Streite ernftere Dimenfionen ju geben."

23. Marz. (Bunbestag) Gine Note bes englischen Gesanbten zeigt bem beutschen Bunbe bie Eröffnung von Conferenzen in ber beutsch-ba-

mifchen Streitfrage an:

"... Die Regierungen von Oesterreich und Preußen haben ihre Bereitwilligkeit kundzegeben, ihre Kertreter zu einer solchen Sonserenz abzusordner. Auch die Regierung von Danemark hat die Annahme einer Conserenz zugesagt, vorausgeset, daß dieselbe berusen würde, um auf der Basie ber Berhandlungen von 1851—52 zu berathen. Da nun jene Verhandlungen unter den Auspicien Desterreichs und Preußens statigennden und die zu Stande gebrachten Arrangements mit Vänemark die Genehmigung des deutsichen Bundes erhalten haben, so würde J. M. Regierung durchaus geneigt sein, diese Verhandlungen und Arrangements zum Ausgangspunkte der Conserenzberathungen von 1864 zu machen. Aber da es wünschenswerth ist, jede Mishelligkeit und die dadurch zu bestücktende Verzögerung zu vermeiden. so schlägt Ihre Maj. vor, als Basis der Conserenz schlechtsin diese anzunehmen: daß Mittel gesucht werden, um dem Korden Europa's die Segnungen des Friedens wiederzubringen."

24. " (Bollverein). Die Berliner Zollconferenz vertagt fich bis zum 18. April, nachbem Preußen eine Erklärung abgegeben hat, in welscher es

bie Mobistationen bezeichnet, die es bezüglich des Zolls und Handelsverstrages mit Frankreich bei letterer Regierung zu beantragen geneigt ist, und zugleich an diesenigen Bereinstegierungen, welche biesem Bertrage und den übrigen damit in Berbindung gedrachten Bereindarungen noch nicht besselmmt haben, die Ansorderung stellt, sich bestimmt zu erflären, daß ihre Zustimmung zu den genaunten Berträgen in dem Falle für gesichert angenommen werden könne, wenn eine Berständigung auf Erundlage der von Breußen zu machenden Borschläge zu Stande köme. In derselben Erkärung wird serner von Seite Preußens die Bereitwilligseit ausgesprochen, über die in Artikel 25 des Bertrages mit Oesterich vom 19. Febr. 1853 in Aussicht genommene möglichse Amadherung und Gleichstellung der beiderseitigen Joskarise in Randerdandlungen zu treten.

24. Mars. (Breugen). Bablreiche Berfammlung ber Bahlmanner von Berlin. Diesetbe bejchließt, mit allen gegen 1 Stimme, ju erklaren:

1) Die vollftanbige Trennung von Danemart ift bas Recht ber Bergogthumer, und nur in biefer Trennung tann ber angemeffene Preis fur bie bargebrachten Opfer und besonbere für bas vergoffene Blut gefunden werben. 2) Unbeirrt von Prohungen und Ginichuchterungen haben unfere fcbleswige holfteinifchen Brüber fich babin attsgesprochen: ungetrennt bei einanber und unter einem felbftanbigen Surften Deutsche fein und bleiben gu wollen. Ge muß ihnen jest Gelegenheit gegeben werben, ihren Billen in voller Freiheit und in feierlicher Form vor Europa zu erkläs ren, ihren Staat gu constituiren und fomit jeben Ginfpruch bes Auslandes in bie beifigften Angelegenheiten ber beutschen Ration von vornberein als nichtig gurudgumeifen. 3) Preugen und Defterreich haben 1854 bie Bergogthus mer entwaffnet an Danemark übergeben und jest burch ihr einseitiges Borgeben biefelben verhindert, fich felbft mit Gilfe bes beutschen Boltes von ber unberechtigten banifchen Berrichaft zu befreien. Gie tragen baber gang Deutschland, ben Bergogthumern und ihren eigenen Boffern gegenüber bie Berant= mortlichteit, bag eine unbeilvolle Bolitit bas nicht wieber aufgebe, mas abermals mit bem Blute tapferer Rrieger gewonnen ift."

(Raffau). Das hofgericht von Wiesbaben weist bie Ginleitung **25.** einer Disciplinaruntersuchung gegen bie Obergerichtsanwälte Braun, Lang und Schentel megen Theilnahme an ber Rafteler Berfammlung ber Fortschrittspartei ab.

" (Bunbestag). Gine Rote bes englischen Befanbten zeigt bem **26**. beutschen Bunbe an, bag bie Conferengen am 12. April in London eröffnet werben follen und labet ben Bund ein, burch einen Ber-

treter an berfelben Theil zu nehmen.

" (Deutschland). Der Anregung ber 36er Ausschuffes entsprechend 28. finden in gang Deutschland (Desterreich ausgenommen) zahlreich bebesuchte Boltsversammlungen statt, um noch einmal bie Anschauungen und ben Willen ber Nation bezüglich ber Lofung ber ichleswig-holfteinischen Frage zum Ausbruck zu bringen. Meift werben babei bie von jenem Ausschuß vorgeschlagenen Resolutionen - nur bie und ba mit einiger Abschwächung ober Berftartung - angenommen:

"1) Die Bergogthumer Schleswig : Solftein haben bas Recht, eng mit einanber verbunden, von Danemart vollstänbig getrennt unter ihrem eigenen Fürsten zu leben. 2) Jebe Entscheibung, bie wiber ben Billen bes Bolfes über fein Schidfal getroffen wirb, jebe Uebereintunft mit fremben Machten, bie bas Recht ber Bergogthumer preisgibt, ift null und nichtig, ift eine rechtlofe Gewaltthat und jugleich ein Berrath an ben Intereffen und ber Ghre Deutschlands. Der nachte Moment wird fie gerreifen und vernichten, 3) Roch immer fehit und eine geordnete Bertretung bet Ration, ein beutiches Barla= ment! Deshalb erhebt bas Bolf unmittelbar feine Stimme. Wir laffen nicht ab, bie nationalen Forberungen beharrlich auszusprechen, die Inhaber ber Gewalt zu mahnen und zu warnen. Berhallt jebe Dahnung erfolglos, fo mogen bie Schulbigen bem verbienten Befchid anheimfallen."

**29**. (Holftein). Abgeordnete von 71 fcleswig : holfteinischen Bereinen bes Landes beschließen in Renbeburg einstimmig, zu ertlaren:

"Die fouveranen Bergogtbumter Schleswig-Bolftein baben bas Recht, eng mit einander verbunden von Danemart vollständig getrennt unter ihrem eigenen Fürften Bergog Friedrich VIII. ju leben. Jebe Enticheibung, bie

Digitized by GOOGLE

gegen ben Billen unferes Boll's über unfer Schidfal getroffen wird, jebe Uebereinkunft frember Machte, die das Recht Preis gibt, ift null und nichtig, ift eine rechtlofe Gewaltthat und zugleich ein Berrath an ben Interessen und ber Ehre Deutschlands. Festhaltend an unserm Recht werden wir folder Gewaltthat den außersten Biberstand entgegen: seben."

30. März (Nassau). Eröffnung bes Lanbtags. Thronrebe bes Herzogs.
31. " (Kurhessen). Wieberzusammentritt ber Stänbeversammlung. Erstlärung ber neu eingetretenen Ritterschaft. Die Regierung legt ihre früheren Gesehentwürfe bezüglich bes Vereinss und Versammlungsrechts und bezüglich ber Presse wieber vor, da die von der Stänbeversamms lung angebrachten wesentlichen Aenderungen wegen der Bundesbesschlässe von 1854 nicht hätten sanktionirt werden können.

" (Raffau). Antritterebe bes neugewählten Bräsibenten ber II. Kammer bezüglich ber Bahlen und ber Handlungsweise ber Regierung. Der Regierungscommissär Werren protestirt gegen bie Rebe. — Erstlärung ber neuen Mitgliebes Schenk gegen bie Octropirungen; alle neuen Mitglieber, mit Ausnahme eines einzigen, treten berselben bei.

- April. Obgleich Deutschland bis jeht nicht im Kriege mit Danemark sich befindet, so ist bennoch bereits eine Anzahl verschiedenen beutschen Staaten (außer Oesterreich und Preußen) angehöriger Schiffe von banischen Kreuzern aufgebracht und zum Theil von bänischen Prisengerichten condemnirt worden.

- " (Hannover). Die Enthüllungen bes englischen Blaubuches über bie bisherige Politik Hannovers in ber schleswig-holsteinischen Frage erregen in Hannover und in ganz Deutschland bas ungeheuerste

Auffehen.

1. " (Holftein). Besuch bes Herzogs Friedrich in Preet, wo er von

ber Bevollerung feierlich ale Lanbesherr empfangen wirb.

2. " (Medlenburg-Schwerin). Rescript bes Großherzogs an ben stänbischen Ausschuß: Anzeige ber geschehenen Publication bes Prüsgelgesets, bie burch eine Kritit ber stänbischen Beschlusse motivirt wirb.

3. " (Nassau). Werren wird befinitiv zum Director ber Lanbesre-

gierung ernannt.

5. " (holftein). 40 von ben 49 Mitgliebern ber holft. Ständevers fammlung treten in Riel zusammen und beschließen eine "Declaration ber Landesrechte", die durch eine eigene Deputation zur Kenntniß ber

Londoner Conferenz gebracht werben foll:

"Bir, bie unterzeichneten Abgeordneten zu ber gegenwärtig aus 49 Mitgliebern bestehenden bolsteinischen Ständeversammlung erklären, gegenüber ber zu London zusammentretenden Conferenz europälicher Mächte hierdurch feierlicht, was folgt: Bir legen Berwahrung ein gegen jede Entscheidung, die auf gedachter Conferenz über das Schiffal der herzogthumer S.-p., insbersondere über die Person des Nachfolgers auf den durch den Tod des Königsberzogs Friedrich VII. erledigten Thron berselben getroffen werden möchte,

ohne baß zuvor die Stimme bes lanbes über bie Erbberechtigung biefes Rachfolgers vernommen worden ist, wir erfluren vielmehr jebe Anerkennung eines folden, die von europäischen Machten erfolgen möchte ohne vorgängige Befragung bee Lanbes ale für letteres rechtlich unverbinblich unb ungiltig. Bir erklaren ferner hierburch vor Gott und Menschen als bas Recht biefes Landes: 1) Die Bergogthumer S.-B. find auf ewig ungertrennlich mit einanber verbundene felbständige Staaten; 2) auf ben Thron berfelben ift ausfchlieflich berufen ber Mannesstamm bes Olbenburger Fürstenhaufes nach Linealfolge und Primogenitur. 3) Dem König von Danemart, Chriftian IX., gebuhrt barnach keinerlei Recht an ben Thron ber Bergogthumer, weil er burch naber berechtigte Agnaten ausgeschloffen wirb, ber Lonboner Tractat vom 8. Mai 1852 aber, sowie bas banische Thronfolgegeset vom 31. Juli 1853 für bie Bergogthumer rechtlich unverbindlich und machtlos find, jener, weil fremben Mächten keinerlei Berfügung zusteht über bas ihnen nicht zugehörige Lanb, biefes, weil ihm bie Bustimmung ber ichleswig'ichen und holftein'ichen Stanbeversamm= lung, ber Agnaten und bes beutschen Bunbes fehlt. 4) Der nachftberechtigte unter ben jest lebenben gurften bes Olbenburger Saufes ift vielmehr nach bem Berzicht feines Baters ber herzog Friebrich von G.-h.: G.: A., ber als Berzog Friedrich VIII. von Schleswig Dolstein die Regierung anzutreten bereits er-Nart hat. Wir nehmen ferner davon Aft, daß die Stimme des Landes hiermit übereinftimmend in gablreichen Gingaben an bie Bunbesversammlung, sowie in hulbigungs-Abressen und Deputationen an ben Berzog Friedrich VIII. von Seiten ber ichsesw.-holft. Ritterschaft, ber Lanbesuniversität, ber Geiftlichteit, bes Lehrerftanbes, ber Stabte und Landbiftritte holfteins wie Schleswigs fich unzweis beutig babin ausgesprochen bat, ale ben rechtmäßigen Ehronfolger eingig und allein ben Bergog Friedrich von Schleswig-Bolftein-Sonderburg-Auguftenburg anquertennen und für ibn, ale ben legitimen Lanbesberen, Gut unb Blut einseten zu wollen; wir legen enblich hierburch feierlichst Berwahrung ein gegen jebes Arrangement europaischer Dadbte, burd welches ben Bergogthumern wider ihren ausgesprochenen Willen ein unrechtmäßiger Berricher aufgezwungen und bie burch ben Tob Friedrich VII. befinitiv gelofte Berbinbung mit bem Königreich Danemart mittelft Gewalt wieber bergeftellt werben foll, und werfen auf die Urheber eines folden Arrangements die Berantworts lichteit für bie unausbleiblichen nachtheile und Gefahren für Rube und Frieben unferes Lanbes, Deutschlands und Europas."

Dieser Erklärung tritt sofort bas Consistorium ber Universität Kiel, bann eine Bersammlung von Geistlichen, ein von 37 Stäbten bes Lanbes beschickter Stäbtetag in Reumunster, eine Bersammlung von Gutsbesitzern in Kiel, endlich ein großer Theil der Lehrersschaft bei.

- 6. April. (Rassau). Berhanblungen ber II. Kammer: Die Ausschüsse verlangen von ber Regierung die Acten über die wegen unerlaubter Beeinstussung der Wahlen erwachsenen Untersuchungsacten aus sämmtlichen Wahltreisen und ferner die Acten über ergangene Bersügungen gegen einzelne Staatsbürger und bestimmte Klassen berselben (Semeinbebedienstete, Lehrer, Staatsbiener) wegen ihrer Nichtbetheiligung an den Wahlen. Die Regierung erklärt, daß die Acten darüber nicht vorgelegt werden.
- 7. " (Schleswig). 300 Rotable bes Landes treten in Schleswig zufammen und mahlen, ba bie Berfammlung von ben Civilcommissaren verboten wirb, 40 Delegirte, meift frühere Ständemitglieder, welche

Digitized by GOGIC

einstimmig ber holsteinischen Declaration ber Lanbesrechte mit unwesentlichen Mobificationen beitreten und ein Comité bestellen, um sich mit ben Holsteinern zu verständigen.

8. April. (Nassau). Der Abgeordnete Lang bringt in ber II. Kammer ben Antrag auf Wieberherstellung ber "noch immer zu Recht be-

ftebenben" Berfaffung von 1849 ein.

9. " (Kurhessen). Das Ministerium erklärt bem Ausschuß ber Ständeversammlung, nachdem bie beutschen Großmächte die Sache einmal
in die Hände genommen hätten, bleibe den Mittelstaaten, insbesonbere Kurhessen nichts anderes übrig, als "sich an die Fersen der Großmächte zu hängen und je nach den Umständen so gut es gehe, das Recht
zu wahren"; entscheibe der Bundestag sich früher über die Anerkennungsfrage, als die deutschen Großmächte wollten, so werde alles
verborden.

11/16. April. (Nassau). Berhandlungen ber I. Kammer. Eines ber

gewählten Mitglieber, Dilthen, gibt bie Ertlarung ab:

"Bei meinem Eintritt in bie Kammer halte ich mich im Interesse ber Wahrung ber Bundesrechte zu ber Bemerkung verpstichtet, daß ich aus der Betheiligung bei den letten Wahlverhandlungen und der Annahme der Wahl meinerseits einen Berzicht auf die verfassungsmäßigen Rechte des Landes gegenüber der Berfassungs- und der Wahlordnung vom 25. Kovember 1851 nicht gesolgert haben will".

Diefer Erklärung schließen sich sämmtliche neugewählte Mitglieber ber Kammer an. — Mit 9 (fämmtliche gewählte Mitglieber ber Kammer) gegen 6 Stimmen wird folgenbe Antwortsabresse auf die

Thronrebe bes Herzogs beschlossen:

"... Die natürliche Lage bes Lanbes, feine Abfah: und Berkehrswege bürften nach unferer Unficht von ber Regierung Em. Sobeit bei ben Berhandlungen (über bie Erhaltung bes Bollvereins) vorzugeweise zu berudfichtigen und bie Erneuerung ber bieberigen hanbelspolitifcen Berbinbungen mit Breußen nicht burch Bekampfung bes frangösischen Sanbelsvertrags in Frage zu ftellen fein. Moge bie von Ew. Sobeit ausgesprochene Boffnung, es werbe ber Bollverein nen geträftigt auf Grunblage eines zeitgemäß verbefferten Tarifs und mit erleichterten Berkehrsbeziehungen aus ben Berhanblungen hervorgeben, fich balb erfüllen und baburch ben weiteren nachtheiligen Folgen ber aus ber Ungewißheit ber jehigen Buftanbe hervorgerufenen Lahmung bes handels und ber Gemerbe vorgebeugt werben. Wir begen babet bie zuversichtliche Soffnung, bag eine neue Bollverbindung nicht in bas Leben treten werbe, bevor ben Ständen Belegenheit geboten war, fich hieruber auszusprechen. .. Uns wird es immer eine beilige Pflicht fein, bas lanbesväterliche Bestreben Em. Sobeit für bie Wohlfahrt bes Ihnen von Gott anvertrauten Landes mit allen Rraften ju unterftuben, wie es treuen Stanben geziemt. Wir erachten es baber für unfere besondere Pflicht, Ew. hobeit nicht zu verhehlen, bag vielerorts nicht volle Bufriebenheit mit ben öffentlichen Angelegenheiten bee Landes besteht. Bir werben bie Urfachen biefer beklagenswerthen Erfcheis nung einer allfeitigen Prufung unterziehen und Ew. Sobeit bie une biernach geboten ericheinenden Menderungen in Gefetgebung und Bermaltung in Borschlag bringen, eingebent unseres Gibes, nur allein ben wahren Bortheil bes Lanbes unb seiner Einwohner, beren Wohl ja untrennbar ift von bem bes Landesherrn, ohne alle Mebenabsichten vor Augen zu haben. Solchen gemeinschaft = lichen in ihrem Endziel übereinftimmenben Bestrebungen muß auch eine Ber-

ftanbigung über bie Mittel und Wege gelingen. Wir hoffen, bag bann bem materiellen Wohlftande fich ein Buftand ber vollen politischen und rechtlichen

Befriedigung in gleichem Daage anschließen werbe."

Der Regierungscommiffar ertlart fofort, bag biefe Abreffe vom Bergog nicht wurde angenommen werben. Der Bergog lehnt unter bem 16. April bie Entgegennahme ber Abresse wirklich ab, worauf bie Rammer beschließt, fie im Archiv zu beponiren.

12. April. (Chleswig). Die Civilcommissäre verbieten ben Beamteten bei Strafe fofortiger Amtsentsetzung Resolutionen ober Abreffen bezüglich

ber Londoner Confereng zu unterzeichnen.

13. " (Baben). Gine bom Erzbijchof nach Freiburg einberufene Conferena bon 35 Delegirten aus sammtlichen fath. Landcapiteln bezüglich ber Schulfrage, beschließt, bag bie tath. Geiftlichkeit fich an ben nach bem Borichlage ber Regierung organisirten Ortsichulrathen nicht wurde betheiligen tonnen.

14. " (Bunbestag) Die Bunbesversammlung beschließt nach bem Antraa ber Mehrheit ber vereinigten Ausschuffe, bie Londoner Confereng gu beschicken und zwar ohne bie Betheiligung bes Bunbes von Bebingungen abhangig zu machen (gegen Bayern, Braunschweig unb Olbenburg) und bem Gefandten nur eine allgemein gehaltene Instruction zu ertheilen (gegen Bayern, Baben, die 12. Curie (thuringische Staaten), die 13. Curie (Braunschweig und Raffau), Olbenburg, Reuß j. L., Walbed, Beffen-homburg, Frankfurt). Die Instruction lautet:

"Auf Grund ber Bunbesverfassung und bestehenden Bunbesbeschlusse auf bie Anerkennung ber Rechte und bie Sicherftellung ber Interessen bes beutschen Bundes und ber Bergogthumer Holftein, Lauenburg und Schleswig, inebefondere auf bie größtmögliche Gelbstanbigfeit ber letteren binguwirten; 2) ju moglichfter Bermeibung eines Diffenfes unter ben beutschen Bertretern in ber Confereng bei allen wichtigeren Berathungegegenftanben nach einer vorgangigen Berftanbigung mit ben biebfalls in gleicher Beife instruirten Bevollmächtigten von Desterreich und Preußen zu trachten." Anstatt bes Sates: "inebesondere auf bie größtmöglichfte Gelbftanbigfeit ber Bergogthumer binguwirfen," batte ber baberifche Gesanbte folgenbe Textirung beantragt: "insbesondere bie Anertennung bes Erbpringen von Augustenburg als Bergog von Solftein unb Schleswig, und bemnach bie vollstänbige Trennung beiber Bergogthumer von Danemart ju vertreten."

Schlieflich wirb zum Gesandten fast einstimmig ber fachsische Staatsminifter v. Beuft gemablt; ber baperifche Bunbestagegefanbte

v. b. Bforbten bleibt mit 2 Stimmen in ber Minberbeit.

Der Schleswig : Bolftein : Berein in Erlangen beschlieft unter Theilnahmel von mehr als 1800 Berfonen einstimmig folgenbe Refolutionen:

"Angefichts ber in London jusammentretenben Conferenzen erklaren wir feierlich was folgt: 1) Im Anschluß an die Declaration ber holsteinischen Stanbe bom 5. April legen wir Berwahrung ein gegen jebe Enticheibung, welche über bie Rachfolge auf ben erlebigten Ehron ber herzogthumer Schleswig-Bolftein ohne bie Buftimmung bes Lanbes getroffen werben mochte, und erklaren jebe folche Abmachung für unverbindlich und nichtig. 2) Wir erffaren jebe Abmachung, burch welche bie rechtlich und thatsachlich gelöste Berbindung ber Herzogthumer mit Danemarf erneuert werben sollte, für einen Berrath an Deutschland, auf welchem der Fluch der Nation und bes freventlich vergossenen Blutes der deutschen Krieger lastet. 3) Bir erklären, daß das deutsche Bolk sich keiner Abmachung, welche die Rechte der Herzogthumer und die Ghre Deutschlands schädigt, fügen, sondern alle Wittel daran setzen und ziede Eelegenscht ergreisen wird, um sie zu vernichten und Recht und Ehre wieder herzustellen."

Gine lange Reihe von Schlesm.-holft.-Bereinen in allen Theilen Deutschlands schließt fich in ben nachften Bochen biefen Resolutionen

an ober fast abnlich lautenbe.

14. April. (Kurheffen). Die Stänbeversammlung verwirft einstimmig bas ibr von ber Regierung nochmals vorgelegte Brekgeset.

16. " (Zollverein) Eine preuß. Dep. an Bahern weigert sich, die Bieber = eröffnung ber am 24. März vertagten Berliner Zollconferenz länger als bis zum 25. April zu verschieben.

" " (Solftein) Bergog Friedrich richtet an bie Londoner Confereng

folgende Erflärung:

"Die Thatsache, daß in Kurzem eine Conferenz zusammentreten wird, um barüber zu berathen, wie dem Norden Guropas der Frieden zurückzugeben sei, legt mir die Pflicht zur Carlegung meines Rechtes auf, welches unzerzenndar ist von dem meines Landes und bessen Aneikennung allein im Stande ist, einen dauerhasten Frieden sicher zu stellen. Ich lasse wollen Absichten der hohen Mächte, dem Blutvergießen ein Ende machen zu wollen, volle Gerechtigkeit widersahren. Mag indessen ein Ende machen zu wollen, volle Gerechtigkeit widersahren. Mag indessen große Ziel hinzuwirken, unbestritten sein, so ist es doch ohne Zweisel dadurch beschaft, daß eine solche Bersammlung nicht besugt ist, weder über das Geschied eines Souverans, noch über das eines Landes ohne deren Theilnabme und Austimmung zu verfügen.

eines Landes ohne beren Theilnahme und Zustimmung zu verfügen. "Nach bem hinscheiden St. Majestät des König-herzogs Friedrich VII. bin ich durch die Borsehung auf den Thron der Kerzogthümer Schleswigs Holsein berufen worden. Das Erbfolgerecht, welches ich als Repräsentant der erstgeborenen Linie des oldenburgischen hauses geltend mache, entspricht dem allgemeinen Rechte Deutschlands und dem Rechte berienigen Länder Europas, in denen die Erbfolge des Mannsstammes gilt. Die Erbfolge des Mannsstammes und das Erstgeburtsrecht nach der Nähe der Linie sind für die Herzogthümer sestzestellt, nicht bloß durch die Gesetz des regierenden Hauses, sondern zugleich durch Bereindarungen zwischen dem Fürstenhause und den Ständen, sie sind seit Jahrhunderten als Gesetz beodachtet worden und bilden die Erundlage für das kecht der Herzogthümer. Auf dieser Grundlage ruht das Kecht der Herzogthümer auf ihre Union und ihre Seldständigkeit. Dieses mein Recht besteht una bhängig von der Anerkennung irgend einer fremden Macht. Es ist ausschließlich eine innere Angelegenheit bieses Landes.

"Der Londoner Bertrag vom 8. Mai 1852 vermochte nicht das übereinsstimmende Recht meines Hauses und meines Landes zu beeinträchtigen. Seine Aussiührung würde vielmehr die geheiligten Rechte der Kronen und der Bölfer verletzen. Dieser Vertrag hat niemals die Justimmung der Agnaten noch der Landesvertretungen erhalten. Ihre Justimmung war die Boraussetzung jenes Bertrages. Se. Waj. der König von Dänemark hat in Betress der Hoerzogthümer sie nie erfüllt, während er sie in Betress Dannemark wenigstens zum Theil in Aussiührung gebracht hat. Der Deutsche Bund, dessen getreten.

"Mein Recht ift in sich selbst eine Macht, benn es ruht in bem Gewiffen

bes Bolkes und es ist die Bedingung der Wohlfahrt des Landes. Schon der erste Bersuch, welchen der Kopenhagener hof im J. 1846 machte, das Erbsfolgerecht der Herzogthümer dem Danemarks anzunähern, rief sofort einen allgemeinen Widerspruch und eine Bolksdewegung hervor. Als dann dessen ungeweitet die dänische Regierung bald darauf versuchte, in einem der Herzogsthümer die agnatische Erbsolge auszuheben und Schleswig mit Dänemark zu verdinden, da erhob sich die gesammte Bevölkerung beiber Lande zur kriegerischen Bertheidigung ihrer Unabhängigkeit. In einem blutigen Kampse, der nicht weniger als drei auf einander solgende Jahre andauerte, hat dieses Bolk den Beweis geliesert, daß ihm sein Recht, wie das seiner Fürsten heilig ist.

Dieselben großen Principien ber Legitimität und ber Nationalität maren es, welche nach bem Tobe bes König-Herzogs Friebrich VII. bas Lanb in Bewegung festen. Die eingeborenen Beamten verweigerten in überwiegenber Mehrzahl einem unberechtigten Fürften ben Gib ber Treue. Die Boltsbewegung brobte eine kriegerische Wendung zu nehmen, als die Truppen bes Bunbes und bie Armeen ber beutschen Großmächte bas Land vom banischen Joche befreiten. Die befreite Bevöllerung hat die Abzeichen einer fremben Konigs= Herrichaft vernichtet, sie hat zum Theil noch während der feindlichen Besehung mein Recht proclamirt. Gin zweiter Krieg verfolgt noch feine blutige Babn. Belchen Ramen man bemselben auch beilegen mag, er ift in seinem Ursprunge und feinem Befen nach ein Erbfolge-Rrieg. Die Erflarungen ber Lanbesvertretungen und ber verschiebenen Rörperschaften, sowie bie Bulbigungen, welche mir von ben Bewohnern bes Lanbes bargebracht finb, laffen feinen Aweifel barüber, daß, welche Ungunst europäischer Berhältnisse auch entgegenfteben moge, biefes Land ebensowenig als ich jemals auf sein legitimes Recht verzichten wird und bag in biefem Rechte in ber That jene unwiberftebliche Macht wohnt, welche basselbe überall gewinnt, wo es mit bem Interesse und bem Gewiffen bes Boltes ungertrennbar vermachfen ift.

"Ich weiß es, welche Berantwortlichkeit ich übernommen habe, als ich mein Bolk für mein Recht aufrief; hätte es sich bloß um meine Person und um mein Haus gehandelt, so würde ich jurückzeschreit sein, nicht dor den Gesahren des zu detretenden Weges, doch vor dem Blutverzießen, welches sich schwer vermeiden ließ. Indeß die seite Ueberzeugung, daß mein Recht die Erundlage der Freiheit und der Wohlsahrt des schleswig-hosseinlichen Volles ist, hat alle meine Schritte seit dem Tode Friedrich VII. geleitet. Denn seit alten Zeiten besteht acht zu verdicht der Gegensat zwischen Schleswig-Hosseinern und Danen. Die letzten acht Jahrhunderte hat derselbe mit Blut getränkt. Der Bersuch, die beiden Bölker zu verdinden, ist, welche Form auch gewählt wurde, stets gescheitert. Die im Jahre 1852 den Herzogthümern ausgelegte Form der Berbindung mit Danemark hat zu einer tyrannischen Unterdrückung geführt, welche selbst vor der Schwelle der Kirche und der Schule nicht zurückspetete. Das schleswig-holsteinisch Bolk erkennt in seiner Unabhängigkeit die einzige Pürgschaft seiner Zukunst; jedes andere Abkommen würde nur dazu bienen, einen neuen Rampf zu entstammen und unheilvolle Berwirrung ins Leben zu rusen.

"Die Trennung ber Herzogthümer von Danemark ist nicht allein eine Forberung ber Legitimität und ber Gesehlickeit, sie ist eine Forberung ber Menschlickeit und bes Weltsriedens. Denn gelänge es auch der Gewalt, noch einmal die herzogthümer unter das dänische Joch zu beugen, so würden sie boch nur die erste günstige Gelegenheit abwarten, um ein eben so illegitimes als verhaßtes Joch abzuwersen. Und ich sir meinen Theil würde es als eine heilige Pflicht betrachten, sie, wenn der Augenblid da ist, zu den Wassen zusen. Sollte aber ungeachtet der freiwilligen und nicht sornlichen Kundzgebung der Bedlferung und ihrer gegenwärtigen Bertreter Europa noch Zweisel über die wahre Meinung des Landes hegen, sollte Europa dem geschicklichen Recht eine neue Bekrästigung geben wollen, so wird es kein

angemeffeneres Mittel geben, ale bie Berufung auf bie form =

liche Billensaußerung bes Lanbes. "Benn es verschiebene Formen gibt, biefen Billen zu constatiren, ich werbe mich mit jeber form einverftanben erflaren, vorausgefett, baß biefelbe volle Burgichaft für bie Freiheit ber Willeneaußerung gibt und baß fie unanfechtbar feftstellt, ob die Schleswig-Bolfteiner fich als meine Unterthanen, ober ale bie Unterthanen bes Ronige von Panemart betrachten. Obwohl entichloffen, mein Land nicht wieber ju verlaffen, murbe ich bennoch, um felbft ben Schein einer Beeinfluffung gu vermeiben, einwilligen, für biefen 3med auf bie Dauer einer folden Billene: außerung mich außerhalb biefes ganbes aufzuhalten.

"Die Unabhängigfeiteliebe ber Bergogthumer ift fein unmachtiges Bollen. Sie tragen bie für ihre Entwidelung nothwenbigen Gigenschaften und Silfequellen in fich; fic beklagen nur, bie jeht noch feine Gelegenheit erhalten ju baben, burch Theilnahme an bem Rampfe, welcher für ihre Sache entbrannt ift, bie Starke ihres Willens aufs Reue zu beweisen. Gewähre man ihnen bie Freiheit, bie Mittel ihrer Bertheibigung auf benjenigen fuß ju feben, auf bem fie waren, als Europa, nicht Danemart, ihnen die Baffen entwand, und fie werben burch die That beweisen, baß fie ihre Unabhangigfeit gu

erftreiten und zu behaupten im Stanbe finb.

"Ich habe mich nicht begnügen wollen, mein und bes Lanbes Recht gegen einen möglichen Gingriff zu verwahren und meine Betheiligung zu verlangen. Ich habe mich verpflichtet gehalten, zugleich barzulegen, wie bie Berwirklichung biefer Rechte bem Willen ber Bevolferung entspricht und wie in ber Achtung vor benfelben bie Forberungen ber Gerechtigfeit und bie Bebingungen eines bauerhaften Friedens fich vereinigen. Denn bie Erfahrung ber Bergangenheit wird gelehrt haben, daß, fo lange die fcleen. bolft. Frage nicht im Ginklange mit bem Rechte gelöft wird, biefelbe unaufhörlich auf ben Schlachtfelbern und in ben Congressen Europa's aufs Reue auftauchen wird bis ju bem Tage, an welchem bem legitimen und bem nationalen Rechte volle Gerechtigkeit geworben fein wirb."

16. April. (Bollverein). Defterreich, burch bas Refultat ber Brager Confereng mit Preugen v. 18 .- 20. Marg nicht befriebigt, richtet eine Circularbepefche an die Regierungen ber Munchener Bollconferenz,

in ber bie Beantwortung folgenber Fragen erbeten wirb:

"1) Auf welches bestimmte Minimum wurden bie bieber nur im allgemeinen ale noch zu boch gegriffen bezeichneten Positionen bes neuen ofterreichischen Tarifentwurfe ju ermäßigen fein? 2) Burben bie betreffenben Regierungen ben preußisch-frangofischen Bertrag auch bann acceptiren, wenn ber Art. 31 besselben teine Abanberung erlitte? 3) Wie wurben in biefem Falle biefe Regierungen ben in Art. 25 bes Februarvertrags vom Jahre 1853 gegen Defterreich auf Berbeiführung einer Bolleinigung eingegangenen Berpflichtungen genügen ?"

17. " (Holftein). Ca. 250 Beamtete, welche Christian IX. gebulbigt haben, treten in Deumunfter gufammen und beschließen, ihre Sulbigung zurudzunehmen und bavon Anzeige in Ropenhagen zu machen.

18. " (Deutschebanischer Rrieg). Erstürmung ber Duppeler Schanzen

burch die Breugen unter bem Pringen Friedrich Rarl.

" (Sachfen). Gin bom 36er Ausschuß in Frankfurt entworfener Broteft wird zuerft von fammtlichen Abgeordneten ber II. Rammer unterzeichnet und beschloffen, benfelben bem Bevollmächtigten bee beutschen Bunbes an ber Londoner Confereng Frorn. v. Beuft zu übermachen: "Angefichts bes Busammentritts ber Lonboner Conferenz und in Ermangelung

einer Gesammivertretung unserer Ration, erklären wir, die Mitglieder beutscher Landesvertretungen, vor Deutschland und Europa: Das klare Recht und der ausgesprochene Volkswille sorbert die Trennung der Herzogihumer Schleswig-holstein von Panemark. Das klare Recht und der ausgesprochene Bolkswille beruft den Prinzen Friedrich von Augustenburg zur Erbsfolge in den unzertrennlich verbundenen Herzogthümern. Ift diese Recht bestritten, so sieht die Entschwen geiner Conserent der Mächte, sie steht allein dem Bolke und seinen Bertretern zu. Gegen jede Berfügung, die über das Schickal der herzogthümer ohne oder wider ihren Willen getrossen werden sollte, protestiren wir im Namen der Nation und verwahren sture, protestiren wir im Namen der Nation und verwahren sture und alle Zukunst das Recht Deutschlands und des schleswig-holsteinischen Bolkes."

18. Apr. (Beffen Darmftabt). Die II. Rammer befchließt mit 32 gegen 12 Stimmen nach bem einstimmigen Antrag bes Ausschuffes:

"In ber Ansicht, daß bei einer nationalen Politik Deutschlands die Aufnahme ber Uebung in ben Wassen in die allgemeine Erziehung der mannlichen Jugend das Mittel sein wird, eine Organisation ber bewassneten Macht zu bewirken, die mit kurzerer Dienstzeit und großer Berminderung der öffentlichen Ausgaben die wohlbegrundeten Borwürse gegen die Größe und Kostpieligkeit unserer jehigen militärischen Ginrichtungen beseitigt, die große, Regierung zu ersuchen, zeitgemäße Reformen im Sinne einer alls gemeinen Wehr haft mach ung mit militärischer Einübung sämmtlicher mannlicher Jugend und tüchtig ausgebildeten stehenden Gabres vorzubereiten."

19. " (Baben). Die II. Kammer verwirft in ber Bubgetberathung bie von ber Regierung beantragte Erhöhung ber Dotation bes Erzbissthums Freiburg mit 27 gegen 26 Simmen.

" (Raffau). Die II. Kammer beschließt nach einer überaus heftigen Discussion die Antwortsabresse nach bem Entwurfe ber Mehrheit des Ausschusses mit 16 gegen 6 Stimmen, obgleich die Regierungscommisser wiederholt erklärt hatten, daß die Abresse in dieser

Fassung nicht werbe angenommen werben:

"... Die Fortbauer bes Bollvereins wird von bem einftimmigen Urtheile bes Lanbes gewunscht. Die Gemeinsamteit ber wirthichaftlichen Intereffen ber gollverbunbeten beutschen Staaten spricht hiefur fo laut, bag, wenn biefe allein entscheiben, bie hoffnung begrunbet ift, bag bie bermalen ftatt= finbenben Berhandlungen balbigft jur Befeitigung ber obmaltenben Schwierig= feiten, insbesonbere auch berjenigen, welche burch ben nach bem Urtheile ber überwiegenben Dehrheit bet betheiligten Rreife ben wirthichaftlichen Intereffen unferes Landes forderlichen preußisch-frangofischen Sanbelevertrag erregt find, führen werben. Wir bauen barauf, bag vor bem befinitiven Abichlug eines neuen Boll: ober Sanbelevertrage bas lanbftanbijde Mitwirfungerecht werbe in Anspruch genommen werben. . . . In Schleswig-holftein sind noch fortwahrend die Rechte und Interessen ber beutschen Ration und ber Bergog-thumer schwer bebrobt. Wir geben uns ber hoffnung bin, Gurer hobeit Regierung werbe auf bas Gifrigfte bie Beftrebungen forbern, bie auf Anerkennung und Durchführung bes Rechts ber Berzogthumer gerichtet finb, eng mit ein-anber verbunden, von Tanemart vollständig getrennt unter ihrem eigenen Fürften zu leben. Benn Gure hoheit zu biefem Zwed es nothig ober bienlich erachten, Bochfibero Truppen auf ben Rriegefuß gu feten, fo wirb bas Land mit Freuden bie erforberlichen Mittel in reichem Dage bereit ftellen. Wir konnen gerabe hier nicht umbin, Gurer Hobeit Aufmerksamkeit barauf au lenten, bag fowohl bie Unficherheit ber Bertehres und Sanbeleverhaltniffe, welche ber nabe Ablauf bes Bollvertrage in Berbindung mit ben wegen bes

Hanbelsvertrags obschwebenben Differenzen im Gefolge hat, als bie mangels hafte Bertretung und theilweise Preisgebung beutschen Rechts, beutscher Ehre und beutscher Intereffen und bie Ungewißheit über bie letten Biele bes ent = brannten Kriegs, daß alle biefe Uebel in bem ungludlichen Umftanbe begrun= bet finb, baß bis heute noch bie Bufammenfassung ber biplomatifchen Bertre= tung und ber militärischen Suhrung ber gangen Ration in ben Sanden einer einheitlichen, von einer mabren beutichen Bolfevertretung umgebenen Centralgewalt fehlt. Bir bitten beshalb Gure Sobeit. Höchstbero Fürsorge babin richten zu wollen, daß endlich die der deutschen Ration geworbenen Berheißungen und bas wieberholt anerkannte Recht verwirklicht werben moge, in einer wohlgeordneten Gesammtverfasjung in ber Reihe ber europaifchen Staaten bie Ehren- und Dachtstellung einzunehmen, wozu fie nach ihrer Größe, ihrer geschichtlichen Busammengeborigkeit und ihrer forts geschrittenen Bilbung mehr als irgend eine Andere berufen ift. . . . . Gnas bigster Herzog und Herr! Gurer Hobeit Erwartung in Höchstbero verbienst= lichem Streben, bas Bohl bes burch Gottes Rugung Bochft Ihrer Regenten= gewalt nach bem Staatsgrundgefet untergebenen Lanbes ju forbern, wobei Gott Bochft Ihnen seinen gnabigen Schut verleihen wolle, burch Dero ge= treue Stanbe unterflügt zu werben, glauben wir nicht beffer entsprechen zu können, als indem wir von treuester Anhänglichkeit an Sochft Dero Person und bas herzogliche Saus befeelt, in ber hochften Ehrerbietung mit berjenigen Offenheit und Bahrhaftigteit, wie fie une burch bie Berufung gur Bertretung bes Landes zur Pflicht gemacht ift, bei Eurer Hoheit Zeugniß von ber Stimmung bes Lanbes ablegen und Abhilfe ber beftebenben Befdwerben erbitten. Durch bie neueften Magnahmen Gurer Sobeit Regierung, woburch bie wefentlichften Bolferechte beeintrachtigt und bie Grund: lagen der Rechtsordnung angetastet worden sind, ist bas Land in schwere Sorgen und Befummernif verfest. Es fieht fich in feinen politischen und burger= lichen Rechten angegriffen und felbst seine materielle und geistige Entwicklung gehemmt. Die Erlöfung aus biefer Bebrangnig erwartet es von ber erleuchteten Einficht Gurer Sobeit durch Bieber ber ftellung beeverfaffungemäßi= gen Rechtszustandes und ben Ausbau ber barin verheißenen Grundlagen ber Staatsorbnung. Das naffauische Bolf ift vermoge seines Rechtssiunes und seines Bilbungestanbes gewiß fo febr wie irgend ein anberer beutscher Boltsftamm werth, ber Wohlthaten theilhaftig zu werben, welche ihm bie Berfaffung burch bie Sicherung feines Rechtszustanbes und feiner wirthschaft= lichen und geiftigen Entwidlung verheißt. Bollten Gure Sobeit geruben, hierin ben Wünschen bes Landes entgegenzukommen, basselbe würde nie vergeffen für bie bochberzige Entichliegung burch gesteigerte Liebe und Anbang: lichkeit seinen Dank abzutragen."

Der Herzog lehnt die Entgegennahme ber Antwortsabresse ber II. Kammer ab, wie er schon vorher diejenige ber I. Kammer ab-

gelehnt hatte.

20. Apr. (Zollverein). Gine öfterreichische Depesche an Preußen erklärt sich mit bem Resultat ber Prager Conserenz v. 18.—20. März, wie sie von Seite Preußens aufgefaßt werbe, keineswegs zufrieden gestellt.

Die Depesche beginnt mit ber Anerkennung, daß ber preußische "Standpunkt eine ben erneuerten engbestreunbeten Beziehungen ganz entsprechende Einkleidung" ersahren habe; sie constatirt aber "mit aufrichtigem Bedauern", daß die Schlußfolgerungen, welche bas preußische Cabinet aus ber von ben beiberseitigen Bevollmächtigten in Prag aufgenommenen "Registratur" gezogen, als ob Oesterreich auf die im Bebruarvertrag in erster Linie in Aussicht genommene Zolleinigung verzichte, "weber nach ben Instructionen noch nach ben

in Gemäßheit berselben abgegebenen Erllärungen bes bieffeitigen Bevollmächztigten als gerechtsertigt" erachtet werben könnten. Eine "gemeinsame Grundslage" für die weiteren Bereinbarungen sei dort "nicht gewonnen" worden, insofern der preußische Bevollmächtigte sich "ausschließlich" auf den Boden der zweiten Alternative des Art. 25 des Kebruarvertrags (Berkehrerleichterungen und Fortbildung des genannten Bertrags) gestellt, während doch, wenn Art. 31 des französischen Handelbertrags siehen bleibe, jener Bertrag einer "für Cesterreich irgend werthvollen Fortentwicklung gar nicht fähig" sei. Hr. v. Bismarck, heißt es in der Lepelche dann weiter, spreche in seinem Erslaß die "Hoffnung" aus: Lesterreich alsbald "Namens des Jollvereins und gemeinsam mit Bayern und Sachsen" zu weiteren Berhandlungen auf der von ihm vorausgesehten Grundlage einladen zu können; dagegen müsse peremptorisch erklärt werden: Lesterreich werde "nur" auf Grundlage der ersten Alternative des Art. 25 (Andahnung der Bolleinigung) verhandeln. Diese Berhandlungen zu eröffnen, sei es "bereit", es sei aber ebenso "entschlossen von seinem verztragsmäsigen Recht darauf" Gebrauch zu machen, und es "müsse in beiser Beziehung alle seine vertragsmäßigen Recht darauf" Gebrauch zu machen, und es "müsse in dieser Beziehung alle seine vertragsmäßigen Ansprücke vorbehalten . . . "

21. Apr. (Zollverein). Eine baberische Depesche an Preußen verlangt von bemselben eine weitere Berschiebung bes Wieberzusammentritts ber Berliner Zollconferenz "allenfalls bis Enbe Mai", ba Desterreich burch bas Resultat ber Prager Conferenz sich nicht befriedigt gebe:

. . . Es burite fich vielmehr in ersterer Linie für bie tgl. preußische Regierung bie Erwägung aufbringen, wie fie ben fraglichen Bestimmungen bes gebruarvertrages und ben hieraus hervorgebenden Berpflichtungen, so wie ben hierin begrundeten gewichtigen Interessen mehrerer Bereineregierungen und insbesondere ber baperifchen, für welche ber Berfehr mit Desterreich von weit größerer Wichtigkeit ift, als jener mit Frankreich, in einer Beife zu entsprechen vermoge, die wenigstens einige gegründete Aussicht auf einen gunftigen Erfolg barbietet. Die bayerische Regierung wenigstens fann nur wieberholt ihre bei jeber paffenben Gelegenheit ausgesprochene Ueberzeugung barlegen, baß sie eine Annahme bes frangofischen Bertrages ohne vorhergebende befriedigenbe Fest: ftellung bes handelspolitischen Berhaltniffes ju Defterreich weber mit ben Berpflichtungen, noch mit ben mahren Interessen bes Bollvereines für vereinbar erachte. Bu einer Berathung von Seite ber Bollconfereng scheint ber bayes rifchen Regierung bei biefer Sachlage feine Berantaffung vorzuliegen, ba fich biefelbe für jest lebiglich auf bie Entgegennahme ber auf bie preußische Aufforberung vom 23. vorigen Monate erfolgenben Antworten beidranten mußte und ein weiteres Material erft bann gegeben ware, wenn bie Möglichkeit einer Berstänbigung mit Defterreich burch Aufstellung einer annehmbaren Bafis für biefe Berhandlung von Seite ber königlich preußischen Regierung in Aussicht fteben wirb. .

" " (Baben). Debatte ber II. Kammer über bas Schulgeseth. Entschiebene Erflärung bes Ministers Lamen gegen bie Agitation ber

clericalen Bartei.

(Nassau). Der Abg. Lang begründet in der II. Kammer seinen Antrag auf Auschebung der octropirten Berfassung von 1851 und Wiederherstellung der Berfassung von 1849. Der Regierungscommissär verliest eine Erklärung des Ministeriums, in welcher auf die Gefährlichkeit des Antrages ausmerksam gemacht, von einer Berathung desselben abgerathen und der Entschluß des Ministeriums ausgesprochen wird, daß dem Antrage auf keinen Fall würde Folge gegeben werden, weshalb auch die Regierung von jeder Betheiligung an der Debatte abstehen werde.

28. Apr. (Schleswig). Ein Erlaß ber Civilcommissare sichert allen driftlichen Glaubensbekenntnissen gleichen Schutz zu und hebt bie Bestimmungen vom 15. Sept. 1758 bezüglich ber gemischten Ehen (zum Nachtheil ber Katholiken) auf.

" " (Naffau). Debatten ber II. Kammer über bie von ber Regierung geforderte Ungültigkeit ber Wahl bes Abg. Braun. Der Ausschuß trägt auf Annullirung ber Wahl, aber zugleich auf eine Rechtse verwahrung an. Die Kammer nimmt ben ersten Antrag einstimmig, ben zweiten mit 15 gegen 5 Stimmen an.

25. " Zusammentritt ber Londoner Conferenz.

" (Baben). Die sämmtlichen Mitglieber ber I. Kammer, an ihrer Spihe ber Präsibent Brinz Wilhelm, unterzeichnen ben (vom 36er Ausschuß angeregten) Protest gegenüber ber Londoner Conferenz (f. 18. Apr.).

" (Lauenburg). Nebereinstimmend mit dem Protest und Berwahrung der Bürger der Stadt Lauendurg v. 27./29. Dec. 1863, dem Protest der Bürger der Stadt Mölln v. 30. Dec. 1863, der verwahrenden Erklärung der Einwohner des Amt Schwarzenbecker Bahlbistricts v. 2. Jan. 1864 und den Erklärungen von 1200 Landesangehörigen vom Januar 1864 beschließt der mit Genehmigung der Bundescommissäre constituirte "Lauendurgische Berein" einstimmig eine Erklärung zu Handen der Bundesversammlung und des Ber-

tretere bes beutschen Bunbes an ber Londoner Confereng:

"... Der Regierungsnachfolger Friedrichs VII. im Königreich Tanemark nach der Thronfolgeordnung vom Jahre 1853 ist im herzogthum Lauenburg nicht der berechtigte herrscher. Die rechtliche Entscheldung der Sucscession und ter berechtigte herrscher. Die rechtliche Entschen bunde ber Sucscession und ter beracht all ein dem hohen deutschen Bunde zu. Die Mäckte, welche in London sich vereinigt haben, sind nicht besugt, willkürlich, dem Rechte zuwider, über das Land zu Gunsten Tänemarks zu verfügen. Es würde, wenn dieses geschehen sollte, zu den Rechtsverletzungen, welche durch die Wiener Verträge dem Lande zugefügt sind, zu dem Unrecht des Londoner Vertrags vom Jahre 1852 eine neue Rechtsverletzung hinzutreten, deren Folzgen nicht minder nachtheilig für das Land und für ganz Deutschland sein würden, als die Folgen der früheren rechtswidrigen Vorgänge. Es lebt zeboch das Vertrauen im Lande, daß der hohe beutsche Bund, daß zumal die löniglichen Regierungen von Kreußen und Hannover, welche in den abgestöcklichen Berträgen die Rechte des Landes ausdrücklich und bestimmt geswährleistet haben, es nicht zulassen und hand den dem Rechte des Landes ausdrücklich und bestimmt geswährleistet haben, es nicht zulassen werden, daß eine dem Rechte zuwiders Laufende und dem Interesse Deutschlands entgegenstehende Entscheidung von unbeikommender Stelle getrossen werde."

26. " (Samburg). Die Bürgerschaft bewilligt in zweiter Berathung bie vom Senat geforberte zweite Mill. M.B. für Ruftenschut.

28. " (Hannover). Wieberzusammentritt ber seit bem 15. März bertagten Stänbe. Der Abg. Miquel beantragt in ber II. Kammer
sofort eine Zuschrift an die Regierung, welche, indem sie das "Erstaunen und ben tiesen Mismuth des Landes" über die Erklärungen
bes Grasen Platen ausspricht, die Regierung zu einer schleunigen
und bundigen Erklärung über die Richtigkeit ober Unrichtigkeit der

Mittheilungen bes englischen Blaubuchs, zur unumwundenen Losfagung von bem Londoner Prototolle und zur Anerkennung Friedrichs VIII. als zu bem Schritte aufforbert, der allein jedem ferneren Mißtrauen wehren und ben Beweis geben könne, daß die Regierung bie Politik des Grafen Platen nicht billige.

— Apr. (Schleswig und Holftein). Auf Anweisung ber Delegirtens versammlung ber Schleswig-Holstein-Bereine organisiren sich bie Männer, welche ber früheren schleswig-holsteinischen Armee angehört

haben, zu "Bereinen schlesw.-holft. Kampigenoffen."

29. " (Deutschebanischer Krieg). Die Danen raumen bie Festung Friedericia. Ganz Jutland mit Ausnahme bes jenseits bes Lymsfjords gelegenen Landstrichs ift in ben handen ber Alliirten.

" (Hannover). Die Regierung wird in der II. Rammer über die früheren Berhandlungen bez. Flotte und Kuftenschutz und den seits herigen Erfolg interpellirt. Der Minister gesteht, daß dieselben ohne Ersolg geblieben seien, meint aber, "es sei jett ein solcher Schutz nicht mehr so nöthig, denn die österr. und preuß. Flotten seien seitz her gewachsen und gerne bereit, und zu helsen." Schallendes Bestäckter ber Kammer.

" (Raffau). Die II. Rammer beschließt trot bes Wiberspruchs ber Regierung mit allen gegen 6 Stimmen, bie Wiederherstellung

ber Berfaffung bon 1849 in Berathung zu ziehen.

30. " (Hannover). Die II. Kammer beschließt in Folge ber Enthüllungen bes englischen Blaubuches auf ben Antrag Miquels vom 28. b. M. bez. ber Politik bes Ministers Grafen Platen folgenbe Resolution:

. . . Um so schmerglicher — Stanbe können bas ber f. Reg, nicht berhehlen - ift bas Erftaunen bes gangen Lanbes über ben Inhalt bes bem englischen Parlament vorgelegten Blaubuche, nach welchem ber Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, herr (Graf Platen, in feinen vertraulichen und bisber ber Deffentlichkeit entzogenen Unterredungen mit bem englischen Gefandten fich rudfichteloe für bie fog. Integrität ber banifchen Monarcie, ben Rechtsbeft and bes Londoner Protofolls und gegen bie Gucceffions: rechte bes Bergogs Friebrich gang im Wiberspruch mit bem Rechte und ben Pflichten Deutschlands und inebesonbere ben Aufgaben unferes Ronigreichs ausgesprochen haben foll und bamit bie bebauerlichften Unfichten und Intentionen in biefer beiligen Sache tunbgegeben haben wurbe. Stanbe halten es für ihre bringenbe Pflicht, bem allgemeinen Bebauern unb bem tie fem Difmuth bes Lanbes über biefe Dinge Ausbrud ju geben und die t. Regierung bringend zu erfuchen, schleunigft offen fich barüber zu erklaren, ob und inwiesern der erwähnte Inhalt jener in dem Blaubuche ents haltenen Depeschen in der Bahrheit begründet ist und in allen Fällen nicht nur die große Beforgniß bes Landes burch bie enbliche offene Darlegung bes wahren Standpunttes ber t. Regierung felbft in ber ichlesw. bolft. Sache gu zerftreuen, sondern auch jedes fernere Deifetrauen auf immer burch eine buns bige Losfagung von bem Lonboner Protofoll und eine entichiebene Anertennung bes legitimen Bergogs von Schleswigeholftein Friebrichs VIII. ju beseitigen und gang unzweifelhaft flarzustellen, bag bie t. Regierung ben nach ben ermahnten Depefchen von bem herrn Grafen Platen eingenommenen Standpunkt in teiner Beife billigt."

Ende Apr. (Preußen). Gebicht für Annexion ber Herzogthumer an Breu-

Ben, gebrudt in ber Deder'ichen Oberhofbuchbruderei.

— Apr. (Desterreich). Von Seite keines ber im Laufe des März und April versammelten Landtage der deutscheösterreich. Kronländer, auch nicht derjenigen von Oberösterreich oder Steiermark, erfolgte eine Demonstration für die deutsche Sache in den Herzogthümern, sondern lediglich lopale Anerkennung der tapfern Armee.

— Mai. (Holfte in und Schleswig). Bon Preußen aus wirb in ben beiben Herzogthumern eine Abresse an ben König von Preußen in Umlauf geseht, welche gerabezu bie Einverleibung ber Herzogthumer

in Preugen berlangt:

" . . . Gw. f. Maj. Feinde find unfere Jeinde! Sie find unferes Landes fconungelofe, rudfichtelofe Ausfauger und Unterbruder gewefen. . . . Wir wagen es, in biefem feierlichen Augenblid auszusprechen, was bie Bruft vieler Tausenbe bewegt und die laute Freude unseres Gerzens noch mit einem Wölk-chen bangen Schweigens verschleiert: ber Sieg ber Preußen wurde sich in unfer Aller entfehlichftes Unglud, in ben vollftanbigften Ruin unferer familien verwandeln, er wurde Taufenbe von uns auf immer von bem Boben ihres Geburtelandes verbannen, wenn Ew. Maj. nach dem, was fich jest unter uns zugetragen, Ihre fougenbe Sanb von uns abzogen und uns unter irgend einer Form wieberum bem banifchen Regimente überließen. Rönigliche Dajeftat! Gin gemeinfames Band bes Schubes und Trupes gegen Danemart und jeben anbern außern Feind umichlinge unfer Land bis jur Ronigsau mit Breugen! Schleswigs Sohne find bereit, ihre Seetuchtigkeit auf ber preußisch-beutschen Rriegemarine zu bemahren und mit Preugen und Deutschland gegen gang Guropa eingufteben für bes preußifch = beutfchen Reiches Grenge an ber Ronigsau und fur ber Bergogthumer Gelbftregierungerecht und innere provinziale und locale Freiheit und Selbständigkeit. Die Integrität bes preußifch=beutiden Reiches beutider Ration bis jur Ronigsau und bie innere Gelbstänbigteit ber Bergogthumer, bas fei unfer, fei Breugens und gang Deutschlande oberftes Princip, Felbgeschrei und Losung! Doge ber Gott ber Heerschaaren und Schlachten, ber auch ber Gott bes Bolferglude und ber Boblfahrt bes Einzelnen ift, Ew. Majeftat Berg lenken, daß es in biefer für unsere, für Breugens und Deutschlands Butunft vielleicht auf Jahrhunberte enticheibenben Beit, unbefummert um ber Englander, Ruffen, Frangofen Dreinreben, sich entschließe und hanble, wie Ew. Majestät großer Ahnherr, wie Ronig Friedrich folder Lage und Aufgabe gegenüber fich entichloffen und gehanbelt haben würbe."

2. " (Zollver ein). Enbliche Wiebereröffnung ber Berliner Zollconferenz. Die Bertreter Baperns, Württembergs, Heffen-Darmstadts und Nassau's fehlen; biejenigen Kurhessens und Hannovers erklären, baß sie nur bei einer Betheiligung aller Zollvereinsregierungen an

weiteren Berhandlungen Theil nehmen tonnten.

" " (Heffen=Darmstabt). Die II. Kammer steht bavon ab, in eine nochmalige Berathung bes Gesehesentwurfs über bie religiöse

Erziehung ber Rinber einzutreten.

3. " (Bunbestag). Die Mehrheit ber vereinigten Ausschüffe erklart sich gegen bie von ben beiben Grofmachten vorgeschlagene Befehung ber schleswig'schen Insel Fehmarn burch Bunbestruppen und beharrt

gegen ben Bunich Desterreichs und Preugens barauf, baß jebe weitere Instructionsertheilung an ben Bevollmächtigten bes Bundes bei ber Londoner Conferenz von einer ausbrildlichen Beschluffaffung ber Luns besversammlung selbst abhängig bleibe.

- 6. Mai. (Hannover). Borläufiges Referat an bie II. Kammer über bas Bubget (Domanenfrage).
- 8. "Der 36er Ausschuß ber Bersammlung von Mitgliebern beutscher Lanbesvertretungen übermacht bem Bevollmächtigten bes beutschen Bunsbes an ber Londoner Conferenz, Hrn. v. Beuft, die von ihm entsworsene und betriebene "Rechtsverwahrung der deutschen Landtagssmitglieder", mit der Bitte, dieselbe zur Kenntniß der Conferenz zu bringen (s. d. Wortlaut 18. April Sachsen). Dieselbe ist von 1350 resp. 1353 Mitgliedern der verschiedenen deutschen Landtage unterzeichnet und zwar sind ihr nach den einzelnen Staaten beigetreten in:

Anbalt: Bon 35 Lanbtagemitgliebern 1 Mitglieb. Baben: Bon 63 Mitgliebern ber Zweiten Rammer 61. Bapern: Bon 148 Mitgliebern ber Abgeordnetentammer 121. Braunfcmeig: Bon 46 Canbtagemitgliebern 42. Bremen: Bon 145 Burgericaftemitgliebern 111. Frantfurt: Bon 98 Mitgliebern und verpflichteten Suppleanten bes Gefetgebenben Rorpers 90. Samburg: Bon 132 Burgerfcaftemitgliebern 107. Sannover: Bon 87 Mitgliebern ber Zweiten Rammer 64. Seffen Darmftabt: Bon 50 Mits gliebern ber Zweiten Rammer 43. Rurheffen: Bon 53 Mitgliebern ber Ständeversammlung 47. Liechtenstein: Bon 15 Landtagemitgliebern 12. Lippe=Detmolb: Bon 14 Abgeordneten ber II. Gurie 11. Lubed: Bon 119 Burgericaftemitgliebern 41. Dedlenburg : Gowerin und Stres lit: Bon ben Mitgliebern ber Ritterschaft (beren ausehnliche Zahl nicht genau befannt ift) 12. Naffau: Bon ben Mitgliebern ber Erften Rammer 9, von 24 Mitgliebern ber Zweiten Rammer 17. Olbenburg: Bon 49 Lanbtage= mitgliebern 48. Defterreich: Lanbtag bes Königreiche Bohmen: Bon 241 Mitgliebern 20. Lanbtag bes herzogthums Steiermart: Bon 63 Mitgliebern 20. Borarlbergischer Landtag: Bon 20 Mitgliebern 3; im Ganzen von 760 Mitgliebern 46. Breugen: Bon 348 Mitgliebern bes Abgeordnetenbaufes 183. Reuß, jung. Linie: Bon 13 Lanbtagemitgliebern 12. Cachfen: Bon 75 Mitgliebern ber Zweiten Rammer 59. Gachfen-Beimar: Bon 30 Landtagemitgliedern 27. Sachsen=Meiningen: Die fammtlichen 24 Landtagemitglieber. Sachsen=Coburg=Gotha: Gothaischer Landtag: Die fammtlichen 19 Mitglieber. Coburgifcher Lanbtag : Die fammtlichen 11 Ditglieber. Sachien = Alten burg: Bon 15 Landtagsmitgliebern 10. Schwarz= burg=Rubol ftabt: Bon 15 Landtagsmitgliebern 10. Schwarzburg= Sonbershaufen: Bon 15 Lanbtagemitgliebern 7. 2Balbed: Die fammtlichen 15 ganbtagsmitglieber. Bürttemberg: Bon 88 Mitgliebern ber Abgeordnetenfammer 79.

"Der Ausschuß bes Resormbereins, bessen Führer sich an ber vom 36er Ausschuß in Franksurt betriebenen Rechtsverwahrung beutsscher Landtagsmitglieber nicht betheiligen, tritt in Nürnberg zusammen und beschließt, eine besondere "Ansprache" zu erlassen:

"Unabhängig von ber wechselnden Politit der Regierungen, hat der beutschen Reformverein die Einheit der beutschen Ration, das Recht der Gesammtheit und aller ihrer Theile von seinen ersten Anfängen an vertreten. Es war die Consequenz dieses seines Principes, daß er unmittelbar nach dem Tode Friederichs VII. von Dänemart für das sowohl im schlichten Bolksbewußtsein als in

ber Biffenschaft begründeten Landes-, Staats- und Fürstenrecht ber Berzogthilmer Schleswig-holstein und ihres angestammten herzogs Friedrichs VIII. eingetreten ift. Inzwischen hat der ruhmreiche Erfolg der österreichisch-preußischen Wassen eine Politif der beutschen Großmächte begleitet, welche nach ihren kundsgegebenen Motiven und Zwecken mit den Gesühlen der beutschen Nation in Widerspruch stand. Der Feind ist ohne den Bund geschlagen. Allein das Recht, um das es sich handelt, ist von den Siegern die zur Stunde nicht nur nicht auerkannt, sondern noch vor der Bestagung der schleswig-holsteinischen Stände zum Gegenstande der Berhandlung mit fremden Mächten gemacht. Sich selbst und seinen Grundsähen treu, hält es der Resormverein an der Zeit, wiederholt und seinen Grundsähen und insonderheit dem Vertreter des deutschen Bundes in London zuzurgen, daß die deutsche Nation, insolange sie sich selbst achtet, jede Sösung der schleswig-holsteinischen Frage, die gegen das Recht der Herzogsthumer, ohne Zustimmung ihrer gesehlichen Vertreter und ihres Fürsten ersfolgt, von sich weist und weisen muß!"

8. Mai. (Preußen) richtet eine Circularbep. an bie beutschen Regierungen, in ber es erklärt, baß es mit Desterreich auf bie von ihnen vorgesschlagene Betheiligung bes beutschen Bunbes an bem weiteren Kriege gegen Dänemark burch Besehung ber schleswissichen Insel Fehmarn mit beutschen Bunbestruppen verzichte und zugleich auf bas ganze bisherige Verhaltniß zwischen ben beiben Großmächten und ben übrigen Bunbesstaaten in bieser Angelegenheit von seinem Standpunkte aus

einen Rudblid wirft:

.... Durch ben Befchluß vom 14. Jan. b. 3. hat ber Bunbestag ju unferm lebhaften Bedauern biefe Theilnahme abgelehnt, und wir faben uns genothigt, mit Defterreich allein bie Bahrung beutscher Interessen in bie Sand au nehmen. Unfer Borgeben wurde von unerwartet rafchem Erfolge gefront; boch blieb auch nach bem ersten Gelingen noch eine ernste friegerische Thatig= feit in Aussicht und wir glaubten alsbann bei ben beutschen Regierungen ben febr natürlichen und gerechtfertigten Bunfch mabrzunehmen, an biefer Tha= tig teit fich zu betheiligen. Bir waren bereit, biefem Bunfche entgegen= gutommen, benn wir begriffen febr mohl, wie fcmerglich es namentlich ben in Holftein aufgestellten beutschen Truppen fein mußte, mußige Zuschauer ber Kriegsthaten der verbündeten Armee zu bleiben. Aus dieser Rudficht ging der öfterreichisch-preußische Antrag vom 25. Februar b. J. hervor, welcher offenbar ben Umftanben am angemeffensten war und ben beutschen Regierungen bie leichtefte Gelegenheit bot, burch einen raschen Entschluß in bie weitere Entwickelung ber friegerischen Ereignisse mit einzugreifen und zugleich Difftanbe zu beseitigen, welche fich in Betreff ber nothwendigen Magregeln zur Sicherung unserer Armee im Ruden und ihrer Berproviantirung ergeben hatten und welche bem Auslande bas traurige Schauspiel beutscher Uneinigkeit in einem fo entscheibenben Momente ju bieten brobten. Die ohne Kriegserklarung erfolgte Begnahme beutscher Schiffe - auch außer ben bfterreichischen und preu-Bifchen - Seitens ber Danen batte unferes Grachtens biefen Entichlug nur erleichtern konnen. Statt beffen begegnete bie Annahme unferes Antrags uns erwarteten Schwierigfeiten von ben verfcbiebenften Seiten ber. Bon einer Seite verlangte man eine vorhergehende Sommation an Danemart, von anderer Seite die Theilnahme anderer beutscher Regierungen an ber Besetzung Holsteins burch Heranziehung entlegener Bunbesarmeecorps. Daneben wurben wegen bes Ro= ftenpunttes Schwierigkeiten erhoben; und enblich wurde bie Theilnahme bes Bundes an ber Berwaltung bes burch unfere Streitfrafte eroberten Bergogthums Schleswigs burch einen bom Bunbestag ju ernennenben Commiffar beansprucht. Wie wenig wir auch biese Forberungen als nothwendig in der Ratur ber Sache begrundet erachten tonnten, fo find wir boch in teiner ber-

felben ben Bunfchen ber beutschen Regierungen entgegengetreten. Gben fo bereitwillig hat die taiferlich öfterreichische Regierung zu einer Ausgleich ung die hand geboten. Sie mußte nur mit uns auf der Erhaltung der Ginbeit des militärischen Oberbefehls bestehen, welche selbswerftändlich die wesentliche Bedingung jedes Erfolges ift.

"Als sich nichtsbestoweniger die Berhanblungen in den Ausschüssen in die Länge zogen, schien sich in der Besetung der Insel Febmarn noch ein Mittel zur wenigstene theil weise praktischen Erfülung der auf Theilnahme an der Aktion gerichteten Künsche unserer Verdündeten darzubieten, ohne die weitschie Entwicklung der an den Antrag vom 25. Februar geknüpsten Fragen abzuwarten. Gerade die dem Angrisse ausgesetzte Lage der Insel und die daburch gegebene Aussicht auf eine wirklich kriegerische Thätigkeit mußte, — so glauben wir — unseren Vorschlag den Truppen in Holstein wie den deutsichen Regierungen erwünscht erschenen lassen. Se lag auf der Hand, daße ein schlenziger Entschluß hier vor Allem am Plage war; wir dursten einen solchen um so mehr erwarten, als der Bund schon vor Jahren im Ramen Holsteins Ansprücke auf diese Insel gemacht hatte, deren Geltendmachung durch die vorgeschlagene Maßregeln doch nur hätte erleichtert werden können.

"Aber auch hier traten wieder Zögerungen, Bebenklichkeiten und Borfragen ein — und auch hier hat es nichts geholsen, daß wir diese Borfragen über Berstärfung der Executionstruppen, in voller Uebereinstimmung mit der kaisserlich öfterreichischen Regierung, durch unsere Zustimmung rasch zu erledigen bereit waren. "Der General v. Hate hat die vor Bochen erbetene Ermächtigung noch nicht erlangt, und wird sie voraussichtlich nicht erlangen. Angesicht bieser, von uns in der That nicht erwarteten Wendung wird es für uns Pflicht, die Sache fallen zu lassen und unserem Borschlage keine

meitere Folge gu geben.

"Aber wir haben aus biesem Gange ber Dinge auch bie traurige Erfah= rung Schöpfen muffen, welchen Schwierigkeiten wir begegnen wurden, wenn wir bei einer großen politischen Action une auf ben Bund ftupen, ober wie man es hier fo vielfach von uns geforbert hat - feinem Impulfe folgen wollten! Benn wir nach dem ablehnenden Beschlusse vom 14. Januar nicht in Gemeinschaft mit Defterreich von unserem Rechte selbstftanbigen Sanbelns Gebrauch gemacht hatten, fo mare die gange Angelegenheit mabriceinlich noch jett nicht über bas Stabium theoretischer Discussion hinausgefommen. Und wenn es zu einer Conferenz, wie fie jest in London versammelt ift, und ja auch icon bamale vorgeschlagen war, getommen mare, welche Stellung batte ber Bund und ein Bevollmächtigter bes Bunbes auf berfelben einnehmen konnen, wenn bie fiegreichen heere Defterreichs und Preugens nicht in Schleswig ftanben? Und wenn wir die Rudfichten und Bebenklichkeiten erwägen, welche felbft bie Theilnahme an der schon im Gange befindlichen Action verhindert haben, — wie können wir ba bas Bertrauen gewinnen, welches unumgänglich nöthig ist, wenn wir unsere Bolitit mit ber bes Bunbes verschmelgen follen ? Wenn wir auch bankbar anerkennen, daß einzelne Regierungen fich in richtiger und patriotifcher Burbigung ber gemeinsamen Biele une angeschloffen haben, so bat boch eine Mehrheit nur felten am Bunde in biefem Ginne erreicht werben tonnen; und wir haben es mit Bebauern erfahren muffen, daß wir nicht allein zur Bah= rung unserer eigenen , sonbern zur Wahrung ber anerkannten beutschen Interesfne, wie zum Schute ber beutschen Schifffahrt, auf unsere eigenen und Desterreichs Kräfte angewiesen waren, und daß die geringste von unseren Bundesgenossen geforberte Unterfiugung in Folge von Mißtrauen und boctrinaren Beiterungen ausblieb. Die Sache, die wir und Desterreich gegenwärtig versechten, bat, wir burfen es fagen, unter biefer unnaturlichen und beflagenewerthen Differeng zwischen einer Majorität von Bundesregierungen und ben beiben größeren beut= fcen Mächten noch nicht gelitten. Aber wir muffen, um ber Zufunft Deutschlands willen, bringend wunschen, daß die beutschen Regierungen fich ber Er=

Digitized by GOOGLE

kenntniß eines solchen Zustandes nicht verschließen und die Rachtheile erwägen werden, welche berselbe für alle beutschen Berbaltnisse und materiellen Interessen mit sich sühren muß. Daß das bisher von then gingeschlagene Bersahren ihre eigenen Ziele nicht gefördert hat, können die Bindesreglerungen nicht verkennen. Es liegt in ihrer Kand allein, das richtige und natürliche Berhaltniß wieder herzustellen; und wir hossen gern, daß bei ruhiger Betrachtung auch für sie biese Ersahrung nicht versoren sein, wird."

8. Mai. (Bürttemberg). Eine allgemeine Landesversammlung in Stutts gart spricht sich trot mehrfachen Wiberspruchs in ihren Resolutionen aus für:

"... Borläufige Berbinbung ber beutschen Mittel- und Kleinstaaten, gestütt auf eine gemeinsame Bertretung und allgemeine Wehrhaftmachung bes Boltes, und Befreiung berselben von bem herrschenden Einsluß Preußens und Destereichs; bie politische Constituirung Gesammtbeutschlands mit Centralgewalt und Par- lament ohne preußische und ohne österreichische Spite als unser Endziel. . "

, " (Holftein und Schleswig). Gine große Landesversammlung von ca. 40,000 Personen in Rendsburg beschießt einstimmig zu er=

flären:

"1) Wir halten unerschütterlich fest an unserem guten Recht. Getrennt von Danemark wollen wir ein freies S.-H. unter unserm angestammten herzog Friedrich VIII. 2) Wir fordern, daß den Bertretern, des Landes Gelegenheit gegeben werbe, für diese unser Recht seierlich Zeugniß daulegen. 3) Sollten fremde Mächte willfürlich über uns versügen wollen, so sind wir entschlossen, für unser Recht, für das wir schon einmal in Wassen fan aben, das Lette einzusehen. 4) Die Landesversammlung in Rendsburg spricht den verbündeten Armeen den Dank des schleswischen Bolkes aus für die siegreich vollzogene Befreiung des schleswischen Landes. Sie Ist es aber gleichzeitig der Ehre und der Selbstachtung ihres Bolkes schuldig, das dringende Berlangen auszusprechen, daß endlich der wehrbaren Mannschaft vergönnt werzehen möge, mit den Wassen, daß endlich der wehrbaren Mannschaft vergönnt werzehen möge, mit den Bassen in der Hand an der Fortsehung des Befreiungswertes theilzunehmen."

Eine Berfammlung von 2-3000 Mannern, die nicht mehr nach Rendsburg gelangen konnten, nimmt in Ihehoe biefelben Resolutio-

nen an.

9. " (Deutschenischer Krieg). Ruhmbolles Seegefecht bes öfterr. Geschwabers gegen bie banische Flotille bei Helgoland. Der Capitan ber Fregatte Rabehth, Tegethoff, wird bafür vom Kaiser zum Contres Abmiral ernannt.

" " (Londoner Conferenz). Es wird Waffenruhe auf die Dauer eines Monats beschlossen. Die Danen bleiben mährend berselben im Besitze der Insel Alfen, die Allierten in demjenigen Jutlands. Die Blocade wird aufgehoben.

10. " (Schleswig). Die beiben Civilcommissäre antworten auf bie Mittheilung ber Resolutionen ber großen Landesversammlung vom 8. b. M. in Rendsburg und das Gesuch, dieselben ihren h. Regierungen zur Kenntniffnahme zu unterbreiten, ablehnend, indem sich "dieselben weder nach Form noch Inhalt zu einer offiziellen Mittheislung eigneten" und schiden die Eingabe zurudt.

" (Sannover). Berhandlungen ber I. Rammer über bie Enthullungen

Digitized by GOOGLE

bes engl. Maubuches bez. ber Politik bes Grafen Blaten in ber fcblesw.:holft. Angelegenheit.

Erklärung ber Regierung: "Die königliche Regierung muß es mit voller Entschiedenheit ablehnen, über den Inhalt einseitiger und in keiner Weise beglaubigter Berichte auswärtiger Gesandten, aus deren Unterredungen mit einzelnen Mitgliedern des Ministeriums in irgend welche Eröterungen einzutreten. Die Regierung halt in Beziehung der Behandlung der Berdorden Schleswig und kauendurg unabanderlich fest an dem Standpunkte, welcher von Sr. Majestät dem Könige in der Thronrede vom 18. Federuar dieses Jahres unter dem Beisall der Allgemeinen Ständeversammlung bezeichnet worden ist; und, überzeugt, daß nur durch die volle politische Selbständigkeit der Herzogthumer ein dauernder Friede gesichert werden kann, wird sie im Berein mit ihren deutschen Kundesgenossen fortsahren, ihren ganzen Einssul dahin gestend zu machen, daß ein solcher Frieden erreicht wird. In Rücksicht auf die Successionsfrage endlich, in welcher die Regierung sich ledigslich durch Sründe des Rechts bestimmen lassen kann, muß bieselbe auch jett jedes einseitige Borgeben ablehnen."

Erklärung des Grafen Platen: "Die dem englischen Parlamente vorgelegten Berichte des hier beglaubigten königlich großbritanischen Gesandten, von demen kein einziger von dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten borber veristirit ist, geden weder ein vollständiges, noch, soweit dieselben vorliegen, richtiges Bild von dem Inhalte der zwischen dem gedachten Eesandten und dem Minister über die schleswig-holsteinische Sache stattgehabten Unterredungen. Berichte über die mehrsach erfolgte entschied währung des deutschen Rechts und die energische Zurückweisung versucktung, wie über dem Ausdruck der liederzeugung des Ministers der ausswärtigen Angelegenheiten, daß nur durch Lostrennung der Ferzogthümer von Dänemark ein dauernder Friede erreichdar sein werde, sehlen gänzlich und die vorgelegten Berichte, die häusig nur Auszüge sind, enthalten in den wesentlichsen Punkten eine irrthümliche Ausställung und Nisverständnisse. Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten muß daher jede Berantwortlichkeit für diese einseitigen und nicht von ihm verisierten Berichte entschieden ablehnen, und gegen jede Beurtheilung der hannoverschen Politik auf Grund derseben Verwaderung einlegen."

Auf die bestimmte Anfrage an das Ministerium, was die von ihm gebrauchten Worte "politische Selbständigkeit der Herzogthümer" bebeuten sollen und ob darunter, wie man nach dem natürlichen Bortsinn allerdings annehmen sollte, die völlige Trennung von Dänemark verstanden werden durfe? antwortet der Minister v. Hammersstein: diese Borte seien in derselben Bedeutung wie dei den hansnoverschen Abstimmungen am Bunde gebraucht, weitere Erläuterungen zu geben musse er dagegen ablehnen.

10. Mai. (Sachsen). Die II. Kammer ermächtigt in geheimer Sitzung einstimmig die Regierung zu einer Erneuerung des Zollvereins mit Preußen auf Grundlage des Handelsvertrags mit Frankreich. Die I. Rammer thut ebendasselbe gleichfalls einstimmig.

" " (Baben). Die II. Kammer beschließt gelegentlich bes Militärsbudgets auf ben Antrag bes Ausschusses, die Regierung möge mit allen Mitteln darauf hinwirten, daß die in der Bundeskriegsversfassung bestimmte Dienstzeit bei der Infanterie auf 1½ Jahre, bei den anderen Wassen verhältnißmäßig herabgeseht werde.

- 11. Mai. (Zollverein). Bertrag zwischen Preußen und Sachsen bez. Erneuerung bes Zollvereins auf Grundlage bes Handelsvertrags mit Frankreich.
  - " (Breußen). Abresse bes Grafen Arnim=Bophenburg und einer Anzahl anderer hochgestellter conservativer Männer an den König bez. Lösung der fchl.-holft. Frage:
    - ... Zwei Gabe ergeben fich aus Borftebenbem flar und unwiberleglich für Jeben, ber ein Berftanbniß hat fur preußische Ghre und fur bas Schicial beutscher Stammgenoffen; - Ginmal: Wenn burch ben hartnadigen Erot bee Gegnere bie verbundeten Urmeen ber beutschen Grogmachte gerechte Forberungen mit blutigen Opfern erfampfen mußten, wenn Preugen Taufende feiner Lanbestinder am großen Tag ber Enticheibung auf bem Kampiplate bluten fah und betrauert, fo muß fur folden Preis ein wurdiger Lohn gewonnen werben. - Zweitens: Wenn die banifche Regierung icon vor diesem Rampfe ein un= erträgliches Joch auf bie Schultern ber beutschen Berzogthumer legte, fo bat ihr Berfahren mabrend bes Rampfes fie vollende unfahig gemacht, ferner über biefelben zu herrichen. Die nationale Erbitterung, welche fie bort zwischen ber bentichen und banifchen Bevolkerung gefchurt und jur bochften Bobe gefteigert hat, macht eine friedliche und erträgliche Eriften; ber erfteren unter banifcher Berrichaft unmöglich. Wir halten bie Erennung bes beutichen Schleswigs und Solfteins von Danemart nub ibre Bereinigung zu einem Ganzen, - fei es unter einem eigenen ganbes: herrn und bem wirtfamen Schute eines machtigen beutschen Staates, sei es als ein Theil dieses letteren. — für die einzige Lösung, welche die Opfer lohnt, die wir gebracht, welche Dauer bes Friedens und Wohlbefindens fur die Betheiligten verspricht. Allergn. Ronig und Berr! Das preußische Bolt, beg find wir gewiß, wird feine Opfer scheuen, um Gw. Majefiat in ben Stanb zu feten, diese Lösung mit aller Krajt zu verfolgen.
      — Wir betrachten es als heilige Pflicht gegen bas Baterland wie gegen unfere gefallenen Bruber: einzusteben bafur, bag ihr Blut nicht umfonft geflossen ift, - bag es eine Frucht trage, für welche Preugen in allen ferneren Beiten feiner belbenmuthigen Opfer in Dantbarteit gebenten fann."

" (Baben). Bericht Lamey's an bie II. Kammer über bie bezüglich ber Wehrberfassung eingegangenen Petitionen. Der Antrag bes Abg. Ropfer für die Einführung der allg. Wehrpslicht wird mit allen gegen 2 Stimmen abgelehnt und eine motivirte Lagesordnung an-

genommen.

" (Anhalt). Der Vorsitzende der herzogl. Staatsministeriums, Dr. Sintenis, übergibt dem Landtage eine "Ordre" des Herzogs, in welcher Auskunft über die dem Landtage vorgelegten Gesehentwürse — durch welche theils bisher Anhalt-Dessauköthen'sches Recht auf Anhalt-Verndurg, theils umgekehrt disher Anhalt-Verndurgisches Recht auf Anhalt-Dessauköthen übertragen werden soll — verlangt und für den Fall, daß sich deren Publication nicht dis zum 1. Juli ermöglichen lassen sollte, ein "Verzicht auf den Veirath des Landtags" und der Schluß des letzteren in Aussicht gestellt wird.

" (Holftein). Antwort bes Herzogs Friedrich an die Deputation, welche ihm die Beschlüsse ber Rendsburger Landesversammlung v. 8.

b. M. überbringt:

" . . . Das Geschick hat es gewollt, baß bas Land in einem Augenblicke,

in bem es sich um Sein ober Richtsein hanbelte, bei ben ruhmreichen Thaten Anderer Zuschauer sein mußte. Wir ist es mehr als Allen schwer geworden, eine gleiche Stellung einzunehmen. Es war meine Pflicht, die ich im Interesse bes Landes erfüllte. Ich bin mir wohl bewußt, daß ich diese Stellung nur durchstühren kommte gegenüber einer so loyasen und beharrlichen Bovolkerung, wie die schleswig-holsteinische. Die Kampsgenoffen der schleswig-holsteinischen Armee, die sich in Rendsburg unter ihren Corpszeichen versammelten, sind nicht nur die Zeugen einer thatkräftigen Bergangenheit, sondern auch die Bürgen, daß es dem Lande im Augenblick der Noth an Bertheidigern nicht sehlen wird. Ein König von Tänemark wird über dieses Land nicht wieder herrichen. Ich din überzeugt, daß ich auf die ganze Kraft meines Boltes für die Erreichung des gemeinsamen Zieles rechnen kann. Möge das Land überzeugt sein, daß auch ich süben des Landes freudig meine Person einsehen werde."

12. Mai (Hannover). Die I. Kammer lehnt einstimmig ben Beschluß ber II. Kammer gegen ben Minister Grasen Platen ab, "in ber Anslicht, die Mittheilungen bes engl. Blaubuches seinen ungeeignet zu einer richtigen Beurtheilung ber Politik bes Grasen Platen und im Bertrauen, es werbe ber Regierung gelingen, mit ihren Bundesgenossen einen befriedigenden Abschluß ber Nationalsache zu finden."

" (Nassau). Die II. Rammer beschließt, mit 16 gegen 6 Stimmen, bie Regierung aufzuforbern, bie Berhandlungen mit Breußen und zwar auf Grundlage bes Handelsvertrags mit Frankreich, sofort wieber

aufzunehmen.

13. " (Schleswig). Der Oberpräsibent Rosen und ber gesammte Magistrat so wie bas Deputirtencollegium von Flensburg werben wegen forts gesetter Renitenz von ben Civiscommissaren entlassen.

" (Kurhessen). Die Stänbeversammlung verwirft die von der Regierung vorgeschlagene Nothcivilehe gegen 9 Stimmen, die von der Linken beantragte obligatorische Civilehe gegen 6 Stimmen und nimmt die facultative Civilehe gegen 8 Stimmen an.

" (Anhalt). Debatte bes Landtage über bie "Orbre" bes Herzogs v. 11. b. M. Erklärung bes Staatsministeriums. Berwahrung bes

Langtage gegen bie Orbre bee Bergoge.

Erklärung bes Staatsministeriums: "... Bir wollen jedoch hierbei Gelegenheit nehmen, uns gegen den Landtag über zwei Punkte auszusprechen, die denselben, wie uns nicht unbekannt geblieben, bei der bisherigen Bearbeitung der ihm vorgelegten Gesehrtwürse vorzugsweise beschäftigt haben und principiell so wichtig sind, daß wir wünschen müssen, daß die Stellung der Staatsregierung zu ihnen dem Landtage völlig klar sei. Der erste Punkt ist der, ob der Landtag zu den Gesehentwürsen nur Beirath nach f. 18 o der Justimmung nach f. 19 der Landschaftsordnung zu ertheilen habe. Wir müssen ganz entschieden daran sest halten, daß diesen Paragraphen gemäß hier nur von Beirath die Rede sein konten, nicht von einer Zustimmung. Hierauf sind wir nicht nur durch unsere innigste Ueberzeugung, sondern auch durch höch sten Besehl hingewiesen. Wir müssen daber den Landtag ersuchen, es als sicher ansehen zu wollen, daß von biesem Standbunkte nicht abgewichen werden werde. Der zweite Punkt ist der Kevision der dem Landtage vorzeselegten Geseh in materieller Hinsicht. Die Staatsregierung hat in Bezug auf sämmtliche Borlagen, wie schon in dem Schreiben vom 21. März an den Herrn Unterdirector hervorgehoben worden, nur den Zweck versolgt, de

bisher in Anhalt-Deffau-Köthen geltende Recht in ben naher bezeichneten Theilen auf Anhalt-Bernburg auszubehnen, zum geringeren Theile umgekehrt Bernburger Recht, so weit es zwedmäßig schien, für das Anhalt-Deffau-Köthensche Land einzusühren. . . Die Staatsregierung muß daber alle etwaigen Antrage ablehnen, welche auf eine Revision, eine Abanderung der in Anhalt-Deffau-Köthen nach den betreffenden Eesen geltenden rechtlichen Bestimmungen eingehen. Abgesehen davon, ob dergleichen überhaupt nöthig oder wünschenswerth seien, ist die Staatsregierung durchaus unvorsbereitet, Fragen von solcher tief und weitgreisenden Wichtigkeit, wie sie hier erhoben werden können, nebenher und gelegentlich in Erwägung zu ziehen. . ."

Erklärung des Landtags: "In Erwägung 1) daß die Beendigung ber Commissiones und Abtheilungeberathungen über bie umfangreichen Gefet: vorlagen, welche bem Landtage für die gegenwärtige außerordentliche Diat zugegangen find, zwar in naber Aussicht fleht, baß fich jedoch ber Tag, an welchem die Berhanblungen barüber jum Abschluß gelangt sein werben, vom Landtage um fo weniger im voraus bestimmen lagt, ale bie Dauer biefer Berhanblungen hauptsächlich bavon mit abhängt, ob die vom Landtage zu den verschiebenen Gesekentwürsen zu stellenden Anträge eine bereitwillige Aufnahme Seitens ber lanbesherrlichen Commiffarien finben; 2) bag ber Lanbtag eifrigft bestrebt gewesen ift, bem ausgesprochenen Bunfche ber Staatsregierung nach möglichster Beschleunigung ber Berhandlungen auf jebe Beife zu entiprechen und ble Berathungen so weit abzukurzen, als bies bei ber Bichtigkeit ber vorliegenben Gesetze mit ben Interessen bes Landes irgend vereinbar erschien; 3) daß den Landtag kein Borwurf trifft, wenn es nicht möglich gewesen ift, bie Berathung fo zahlreicher und umfaffenber Gefetvorlagen innerhalb einer Frist von vier Wochen, wie gewünscht worben, zu beenbigen, und zwar um fo weniger, ale bem Lanbtage einerseite bie betreffenben Gefebentwurfe großen= theils in einer unfertigen und unzwedmäßigen Form zur Berathung überwiesen finb, fo bag bieselben erft mit einem betrachtlichen Zeitaufwanbe burch ben Landtag unter Zuziehung von Regierungs-Commissarien haben umgearbeitet und neu redigirt werben muffen, andererfeite aber bem gegenwärtigen Landtag die unabweisbare Pflicht obliegt, auch die bestehenden Dessau-Köthen'schen Gesetze, welche auf den vormals bernburgischen Landestheil ausgebebnt werben follen, einer Berathung zu unterziehen, ba biefe Gefete größtentheils ohne lanbstänbifche Mitwirkung, ja zum Theil unter ausbruck-lichem Borbehalte ber nachträglichen Zustimmung bes Lanbtags nur provisorisch erlassen worden sind, eine Psticht, von deren Erfüllung sich der Lanbtag burch bie ausgesprochenen Buniche und bas eigene Streben nach möglichster Beschleunigung ber Berhandlungen nicht abhalten laffen barf; 4) bag nach § 18 ber Lanbichaftsorbnung ber Beirath bes Lanbtags ju allen Gefeken, welche bas gemeine Wohl und bas Befte bes Landes angeben, erforberlich ift, bag mithin ber fur ben Fall einer langeren Dauer ber Berhandlungen in Aussicht gestellte Berzicht ber Krone auf ben Beirath bes Landtags zu ben vorgelegten Gesehen, welche bas Bohl bes Landes auf bas Tieffte berlihren, gang abgeseben von ber Frage, in wie weit es nach ben Paragraphen 19 und 31 ber Lanbschaftsorbnung jum Erlaffe ber betreffenben Gefehe einer Zustimmung bes Landtags bedarf, ben Bestimmungen ber Landschaftsorbnung zuwider läuft — beschließt ber Landtag: a. ben lanbesberrlichen Commiffarien gegenüber bie Erflarung abzugeben, bag fich jur Beit noch nicht bestimmen läßt, ob bie Bublitation ber jur Berathung porliegenden Gefete bis jum 1. Juli biefes Jahres erfolgen fann, bag ber Landtag aber jeden Borwurf einer Berzögerung der Berhandlungen mit Ent= schiebenheit zurudweisen muß; b. eine unterthänigste Borftellung an Se. Sobeit ben Bergog zu richten und barin unter Bezugnahme auf bie ein-Schlagenben Bestimmungen ber Lanbichaftsorbnung bie gnabigfte Ertheilung einer beruhigenden Erklärung, daß es nicht in der bochften Abficht liege,

bas verfaffungemäßige Recht bes Lanbtages auf bie Abaabe feines Beiraths zu ben vorliegenden Gesehen zu verkummern, unteribaniast zu erbitten.

(Braunfdweig). Die Abgeorbnetenversammlung beschlieft: 13. Mai.

"Nachbem bie Abgeordnetenversammlung aus bem von ber englischen Regierung veröffentlichten Blaubuche über bie foleemig-bolfteinische Grage erfeben, wie bie berzogliche Lanbesregierung bem Anbrangen ber ausmartigen Tiplomatie auf Berlaffen bes von ihr eingenommenen Rechtsftanbpunttes andauernb unb mannhaft widerstanden, fühlt sich bie Berfammlung zum nochmaligen Ausbrude ihres Dantes umsomehr verpflichtet, als bie Regierungen anderer Staaten, insbesonbere bie t. hannover'sche Regierung, nicht in gleicher Weise bas Recht und bie Ehre Deutschlands zu mahren gewußt haben."

(Breugen) fagt fich enblich entschieben bom Londoner Bertrag 15.

bon 1852 Los.

Depesche Bismards an ben preuß. Gefanbten in Lonbon: Da in ben bevorstehenden Sipungen ber Conferen; voraussichtlich die Frage über bie Stellung ber beiben beutschen Machte gu bem Lonboner Bertrage von 1852 zur Erbrterung tommen wirb, finde ich mich barüber zu folgenden Bemerkungen veranlast: Bis zum Lobe des Königs Friedrich VII. konnten bie beutschen Dachte erwarten, daß die Rrone Danemark ben gegen fie übernommenen Berpflichtungen nachkommen, und bag baburch und burch eine, bis bahin immer unterbliebene Borlage bes Thronfolgegefetes an bie Stanbe ber Bergogthumer bie im Londoner Tractat in's Auge gefaßte Thronfolge=Ordnung ju vollem rechtlichen Beftanbe gelangen wurde, ebe ber vorgesehene Rall ber Thron-Erlebigung wirklich eintrate. Mit bem Tobe bes Rönigs wurde biese Erwartung nicht allein hinfällig, sondern der Nachfolger bes felben auf bem banilden Thron bekundete burch ben Act vom 18. November sofort bieAbficht, jenen Berpfichtungen nicht nachzufommen. Die fonigliche Regierung bat barauf fofort auf die Connexitat biefer Berpflichtungen mit ber beabfichtigten Thronfolge=Orbnung aufmertfam gemacht - tvorüber ich unter Anderem nur auf meinen Erlag bom 23. Rovember Rro. 487 zu verweisen brauche - und wieberholt erklärt, baß sie sich hiernach für berechtigt erachten muffe, ben Tractat von 1852 ale nicht mehr binbenb für fie angujeben. Benn fie nicht fogleich ihren Rudtritt von bemfelben ausspreche, fo thue fie bies nur aus Rudficht auf bie übrigen Dachte und in der hoffnung, bag eine Rachgiebigfeit Danemarte, burch Burud: nahme bes offenen Bruche feiner Berpflichtungen, die Borbebingungen noch wieder herstellen und die Möglichkeit ber Erhaltung bes Friedens barbieten konne.

"Selbft als biefe hoffnung getäuscht war, als mit bem 1. Januar bie vertragswidrige Conftitution fur Schleswig nicht allein nicht gurudgenommen, fonbern in's Leben getreten war, haben bie beiben beutschen Mächte noch keinen unmittelbaren Gebrauch von ihrem Rechte machen wollen. Sie haben noch in bem Augenblide, wo Danemart fie zu friegerischen Dagregeln genothigt hatte, burch bie Depefche vom 31. Januar be. 3. erflärt, baß fie nicht beabfichtigen, bas Princip ber Integrität ber banis fcen Monarchie anzufechten. Aber sie haben gleichzeitig ausbrücklich erklart, bag ein ferneres Beharren Danemarks auf bem eingeschlagenen Bege fie zu Opfern nothigen wurbe, welche es ihnen gur Pflicht machen tonnten, bie Combinationen von 1852 aufzugeben, und über eine anderweite Orbnung eine Berftanbung mit ben Unterzeichnern bes Londoner Tractats ju fuchen. Diefer Fall ift vollftandig eingetreten. Die banifche Regierung hat ihr Bebarren auf ber Beigerung bis auf's auferfte getrieben und ben bewaffneten Biberftanb bis gule &t fortgefest.

"Rach allen biefen Borgangen tann bie Regierung fich in teiner Beife mehr an bie Berpflichtungen gebunben erachten, welche fie am 8. Mai 1852 unter anberen Boraussehungen eingegange

war. Diefer Bertrag ist von ihr mit Danemart und nicht mit den anderen Mächten abgeschlossen, und nur zwischen Kopenhagen und Berlin sind die Ratisicationen ausgewechselt, nicht zwischen Berlin und Londou oder St. Betersburg. Selbst wenn, was wir nicht zugeden, der Londoner Bertrag zwischen und und den Reutralen Berpstichtungen zu schaffen bestimmt gewesen wäre, so würden solche mit dem Bertrage selbst hinfällig sein, sodalb letzterer es wegen Richtersüllung seiner Borbedingungen würde. Die königliche Regierung erachtet sich danach, in Uebereinstimmung mit der Ertsärung vom 31. Januar, als vollkommen frei von allen Berpstlichtungen, die aus dem Londoner Tractate von 1852 gefolgert werden könnten und berechtigt, jede anderweite Combination, ganz unabhängig von biesem Tractat, zu erörtern.

"Daß bie Löfung einer Frage, beren europäische Tragweite bie königl. Regierung niemals verkannt hat, in Gemeinichaft mit ben übrigen Großmächten versucht werbe, solgt aus ber Natur ber politischen Beziehungen, und bie königliche Regierung hat in bem Schlußsah ber Erklärung vom 31. Januar nur bieses natürliche Berhältniß anerkannt. Durch bie Annahme ber englischen Einlabung zur Conferenz hat fie auch burch bie That ihre Bereitwilligkeit gezeigt, die Mittel bazu gemeinsam auf zufuchen und zu berathen; und bies und nichts Anderes kann die Aufgabe ber

Confereng fein."

15. Mai. (Medlenburg-Schwerin). Die Regierung publicirt eine "resvibirte Verordnung über Wilbbieberei und Jagbfrevel" auf die bloße Genehmigung ber Ritterschaft hin, während ber Gesetsvorschlag von ber Landschaft auf allen brei letten Landtagen verworfen worden war.

17. " (Londoner Conferenz). Breußen erklärt im Berlaufe ber Situng, daß es sich vollständig von den Stipulationen des Londoner Bertrags v. 1852 lossage und verlangt demgemäß eine vollständige Bereinigung der beiden Herzogthümer, Trennung derselben von Dänemart und Unabhängigkeit in politischer und administrativer Hinscht, jedoch mit Personalunion unter dem König Christian. Desterreich schließt sich dieser Forderung an (s. allg. Chronit).

" (Hannover). Bolteversammlungen in Hilbesheim, Göttingen und an anberen Orten bes Lanbes erklaren fich für sofortige Entlassung aller eine solche Bolitit, wie sie Graf Blaten verfolgt hatte, vertheis

bigenben Rathe ber Rrone.

18. " (Holftein). Unter bem Borsthe bes gewesenen preuß. Ministers v. b. Hehbt tritt in Berlin ein Comité zu Gründung einer Actiengesellschaft für ben Bau bes Schleswig-Holstein-Canals zusammen.

21. " (Zollverein). Bayerische Bevollmächtigte treffen behufs neuer Unterhandlungen mit Desterreich in Wien ein; zugleich labet Bayern seine näheren Zollverbundeten zu einer neuen Conferenz nach München ein.

22. " Erster beutscher Journalistentag in Gisenach. Derselbe erklart:
"folgende Säte für die nothwendigen Grundlagen einer rechtlichen Stellung ber Presse und sorbert alle beutschen Zeitungen und Zeitschriften, alle Bollse vertretungen und sonstige Organe der öffentlichen Meinung auf, für beren Geltendmachung mit allen Kräften zu wirken: 1) Strenge Ausschließung jeder Praventivmaßregel, also insbesondere jeder Art von Concessionen, desgleichen der Einreichung von Psiichteremplaren vor der Herausgabe eines Preserungen nisses und der Cautionen. 2) Strenge Ausschließung jedes administrativen

Ermeffens. inebesondere jeder Art von Berwarnungen und darauf gegründeter Unterdrüdungen eines Blattes, Ausschließung jeder polizeilichen Beschlagnahme.

3) Bollftändige Unabhängigfeit der Gerichte, volle Seffentlichkeit und Berweifung der Prefprocesse vor die Geschwornen.

4) Anwendung der allgemeinen Strasgesetz und Rechtsgrundsate auch auf die Presse unter Ausschluß jeder Art von Specialgesetzen."

und beschließt im ferneren den Ausschuß zu beauftragen,

"ohne Bergug eine überfichtliche Darftellung ber feit einigen Sahren in Raffau geubten beigipiellofen Behandlung ber Preffe abiaffen zu laffen unb

für beren Berbreitung burch gang Deutschlanb gu forgen."

23. Mai. (Breußen). Eine Deputation von 17 Mitgliebern überreicht bem König die Arnim-Bophenburgiche Abresse mit 30,000 Untersichriften. Auf die Ansprache des Grafen Arnim antwortet der König: "... Ueber die Form der Lösung kann ich keine Auskunft während ber schwebenden Berhandlungen geben. Aber ich bege das Bertrauen, daß die Opser für die deutsche Sache auch für die Interessen bes en geren Baterlandes fruchtbringend sein werben."

" (Baben). Die clericale Agitation gegen bie beabsichtigte Schuls reform hat eine Agitation auch von ber anbern Seite hervorgerufen.

Abressen aus Offenburg 2c.

24. " (Rurheffen). Die Stänbeversammlung beschließt mit 28 gegen 24 Stimmen, statt bes § 1 bes Ausschußantrages bez. ber Regiezrungsvorlage eines Gesehesentwurfs für Regelung bes Bereinsrechtes ben § 1 bes Gesehes von 1848 wieber herzustellen.

25. " (Damburg). Die Bürgerschaft lehnt mit 90 gegen 59 Stimmen ben Antrag bes Senats bez. einer obligatorischen Bürgerrechtserwerbung bloß für bie mit 3000 M.B. Besteuerten ab und ebenso mit 78 gegen 71 Stimmen ben Antrag ber Linken, ben Erwerb bes Bürgerrechts für Alle obligatorisch zu machen.

26. " (Baben). Gine Bersammlung von 80 evang. Geistlichen in Karlsruhe erklärt sich energisch gegen Schenkel wegen seines "Charakterbildes Jesu" und verlangt von der Regierung seine Abberusung

als Borftand bes Prebigerseminars.

27. " (Nassau). Die I. Kammer erklärt sich mit allen gegen 3 Stimmen für Reconstruirung bes Zollvereins mit Preußen und bagegen gegen eine Zolleinigung mit Desterreich, gegen einen Zollsonberbund und gegen eine ausnahmsweise Begünstigung Desterreichs.

" " (Frankfurt). Der gesethgebenbe Rorper nimmt ben Entwurf einer revibirten Berfaffung schließlich mit 57 gegen 6 Stimmen an.

28. " (Londoner Conferenz). England gibt auch seinerseits ben Loudoner Bertrag von 1852 auf und schleswig vor, holstein, Lauenburg und ben süblichsten Theil von Schleswig bis zur Schleimundung und zum Danewert von Dänemart abzutrennen. Desterreich und Preußen verlangen bagegen, nachbem Dänemart ihren Borschlag vom 17. b. M. bezüglich Bersonalunion für durchaus unannehmbar erklärt hätte, nummehr bie vollkommene Trennung der herzogihumer Schleswig und Holstein von ber banischen Krone und zwar unter ber Sousveranetat bes Erbpringen von Augustenburg (f. allg. Chronit).

- Mai. (Med'lenburg = Schwerin). Circularbepesche und Dentschrift ber Regierung zu Rechtsertigung ber Polizeistrasverordnung (bes sog. Prügelgesetes) vom 2. April. Die vielsachen Angrisse auf jenes Gest werden barin ber bemocratischen Partei zur Last gelegt, welche bie auf dem "geschichtlichen Rechte" beruhenden Institutionen Weckstenburgs "zur Zielscheibe des oberstächlichsten liberalistischen Rason=nements" gewählt habe und das Land nach allen Richtungen hin verlästere.
- " (Raffau). Gewaltsames Borgeben ber Regierung im Kreise Rübesheim gegen eine Bieberwahl bes bisherigen Abg. Braun.
  - 1. Juni. (Zollverein). Babern und Desterreich verständigen sich über folgende Registratur, beren einzelne Bestimmungen, die Zustimmung ber von Bahern bereits nach München einberusenen Conferenz seiner näheren Zollverbündeten vorausgesetzt, Preußen als Minimum ber Forberungen Desterreichs, Baherns und seiner näheren Zollverbün:

beten vorgeschlagen werben follen:

1) Art. 31 bes frangöfischen Bertrags wird babin abgeanbert, bag bas Bollverhaltniß bes Bollvereine Defterreich ju unbebingt von ber Gleichfiellung Frankreichs mit ben meistbegunstigten Rationen ausgenommen ift. 2) Desterreich führt feine Bollreformen auf Grundlage seines Tarifentwurfs vom 18. Rovember v. J. allenfalls mit einigen Mobificationen burch und verpflichtet fich, als Zwifchenzoll von ben aus bem freien Bertebr bes Bollvereins tommenben Baaren nur die Salfte bes allgemeinen Bolls als Regel festzuseten. Ausgenommen find babei a) bie Waaren, welche im Zwischemerkehr ganz zollfrei fein sollen; b) bie Waaren, welche in biesem Berkehr einer hoheren Quote als ber Bulfte bes allgemeinen Zolles unterliegen; c) bie Baaren, welche auch im Zwischenverfehr bem gangen allgemeinen Boll gu gablen haben. 3) Die Tariffape bes Zollvereins follen wenigstens 10 Procent mehr als bie Salfte ber öfterreichischen Bollfate betragen, und er verpflichtet fich, chenfalls ale Regel, von ben aus bem freien Berfehr Defterreichs tommenben Waaren mit benselben Ausnahmen wie a, b und c sub 2 - nur bie Salfte seines Außenzolles zu erheben. 4) Die Ausnahmen von ber Regel bes halben Augenzolles werben auf bem Wege ber Berhandlung feftgefest. Als Grundfat wirb babei, bie Ausnahmen sub a möglichst ju erweitern, bie sub b und c moglicht zu vermeiben, serner die Ausnahmen sub b und o nicht burchgebends auf beiben Seiten für biefelben Baaren ober für eine gleiche Angabl Baaren, fonbern mit Rudficht auf bie Berfchiebenheit ber Augengolle eine Berfchieben= heit ber Lifte ber Ausnahmen zu statuiren, woburch im Ganzen eine billige Compensation ber beiberseitigen Interessen erzielt wirb. Defterreich besteht übrigens barauf, bag feine Weine im Bollverein nicht unter bie Ausnahmen b und c fallen. 5) Reine Erbobung ober Ermäßigung ber Bolle barf ohne gegenseitiges Ginverfianbnig flattfinden. 6) Die bestehende Durchjuhr-zollfreiheit wird aufrecht erhalten. 7) Bertehrsverbote bei Krieg, Senchen und hungerenoth als vorübergebenbe Dagregeln bleiben vorbehalten. 8) Die übrigen Bestimmungen bes Februarbertrags werben beibehalten und ausgebilbet. 9) Der neue Bertrag wird abermals auf 12 Jahre abgeschloffen und läuft vom Jahr 1866 an. Babrenbbeg wird bie Annaherung ber Außentarife behufs ber folieflichen Zolleinigung betrieben. Für ben Fall, als auf ben bezeichneten

Grundlagen bie Erneuerung bes Zollvereins nicht zu erreichen fein sollte, erflatt Desterrich seine Bereitwilligfeit mit jeber fich bilbenben Zollvereinszuuppe entweber auf Grundlage seiner Propositionen wom 10. Juli 1862 ein engeres Zollbunbniß, ober unter Zugrundelegung ber borstehenden neuen Borschlage einen Zollvertrag abschließen zu wollen."

1. Juni. (Holstein). Besuch bes Herzogs Friedrich in Berlin. Unterredung mit Bismarc. Angebliche Zumuthungen an ihn und an-

gebliche Ablehnung berfelben.

2. " (Bunbestag). Die Bunbesversammlung ertheilt einmuthig ihre Bustimmung zu bem gesammten bisherigen Auftreten ihres Bevoll: mächtigten an ber Londoner Conferenz, Hrn. v. Beust, und namentlich zu seinen in Uebereinstimmung mit Desterreich und Preußen am

28. Mai abgegebenen Erklärungen:

"Indem die hohe Bundesversammlung von ben weiteren Berichten Ew. Erc. bis zu jenem vom 29. v. M. (einschließlich Nr. 12) Kenntniß genommen, hat dieselbe das Prafibium ersucht, Exc. ben Ausbruck ber lebhaften Befriebigung und ber vollsten Anerkennung bekannt zu geben, zu welchen Berfürbigung und ber vollsten Metressen Beutschlands erfolgverheißende Fortgang der Conferenzverhandlungen und die von Ew. Exc. unter schwierigen Berhältenissen entrickle, eben so eifrige als umsichtige perfonliche Wirksamkeit gerrechten Aulas bieten. Insbesondere hat die hohe Bundesversammlung die von Ew. Exc. im Einvernehmen mit den Hrn. Bevollmächtigten von Desterzeich und Preußen in der Sitzung vom 28. Wai abgegebenen Erklärungen gebilligt, welche sie als in vollem Einflange mit dem Geiste und Inhalte Ihrer allgemeinen Instruktionen erkennt."

3. " (Bollverein). Der gesetgebenbe Körper von Frankfurt beschließt in geheimer Sitzung auf ben Antrag bes Senates ben Beitritt Frankfurts zu bem neuen Bollverein mit Preußen und Sachsen.

" (36er Ausschuß). Die geschäftsleitenbe Commission bes 36er Ausschusses erläßt folgenben Aufruf an die schleswig-holsteinischen Ber-

eine und Ausschuffe:

"Nach ben übereinstimmenben Berichten öffentlicher Blätter ift vor bie Lonboner Conferenz ber Borfchlag gebracht worden, einen Theil bes Herzogthume Schleswig mit holftein, einen Theil mit Danemart zu verbinben. Bir find bon ber Ueberzeugung burchbrungen, bag ein foldes Abtommen, falls es getroffen wurde ohne bie frei und unzweibeutig ausgesprochene Einwilligung bes Boltes, verwerflich und nichtig ware. Wird über bas Schidfal Schleswigs auf Grundlage bes bisherigen Rechtszustanbes entschieben, fo weiß man, bag biefes Land feit altefter Zeit von ber Giber bis jur Ronigsau ein Ganges war, getrennt von Danemart und eng verbunden mit Solftein. Bird aber bie Enticheibung nicht aus Grunben bes Rechtes, sonbern aus politischen Erwägungen geschöpft, jo muß barüber vor allem bie Stimme ber Bevoller ung gehört werben, beren gange Butunft von bem verhangnig-wollen Ausfpruch abbangt. Diefes Recht ber Bevollerung geltenb zu machen ift bie Pflicht bes Bunbes, bem bie Bertheibigung Holfteins und feiner Berbindung mit Schleswig obliegt; ift die Pflicht Preugens und Defterreichs, die mit bem Blut ihrer Lanbestinber Schleswig befreit haben; ift bie Pflicht aller Machte, bie einen bauernben Friebenszustand begründen wollen — benn bie gewaltsame Theilung Schleswigs ware ein Keim bes Unfriedens und neuer Rampfe. Die foleswig-holfteinischen Bereine in Deutschland, wenn fie unfere

<sup>&</sup>quot;) Der genane Bortlaut ber Argiftratur ift officiell nicht befannt geworben.

Ueberzeugung theilen und unferer Forberung zustimmen, laben wir ein, bies bffentlich auszusprechen, bamit Niemand im Zweifel barüber fei, baß bas beutsche Bolt bie eigenmächtige Zerreißung Schleswigs als eine unverantswortliche That verurtheilen wurde."

6. Juni. (Bürttemberg). Das Comité ber Versammlung v. 3. Januar 1863 beschließt, auf ben 19. b. M. eine große Landesversammlung in Stuttgart zu veranstalten, um sich für ben Beitritt
zum neuen Zollverein auf Grundlage des Handelsvertrags mit Frankreich behufs Erhaltung des Zollvereins auszusprechen.

" (Hannover). In Folge ber Borgange auf ber Londoner Conferenz vom 28. Mai ift die Regierung nunmehr in ber Lage, auf eine Interpellation in ber II. Kammer "bem Vernehmen nach habe bie Regierung eine feste Stellung in ber schleswig-holsteinischen An-

gelegenheit angenommen", folgenbe Antwort zu ertheilen:

"Es gereicht mir gur Befriedigung, auf bie ergangene Interpellation er-wiebern gu konnen, bag bie Bevollmächtigten von Desterreich und Preußen im Berein mit bem Gefanbten bes beutschen Bunbes auf ber Londoner Conferenz bie Lostrennung ber herzogthumer von ber banifchen Krone und beren ungetrennte Bereinigung in einem unabhängigen, bem beutschen Bunbe einzu= verleibenben Staate unter ber erblichen Souveranetat bes Pringen von Augustenburg ju erreichen ftreben. Die fonigliche Regierung foließt, fo viel an ihr ift, biefen Bemuhungen fich an, und vertraut ber Rraft bes vereinten Peutschlands und bem Gerechtigfeitsgefühl ber neutralen Machte, wenn fie fich ber hoffnung bingibt, bag bas erftrebte Biel unter annehmbaren Bebingungen auf friedlichem Wege erreicht werben wirb. Wenn nicht bezweifelt werben kann, bag biefe Erklärung allfeitig befriedigen muffe, so barf ich biefen Anlag mohl benüten, um aufmertfam barauf ju machen, bag bie von ber koniglichen Regierung in biefer hochwichtigen Angelegenheit bewahrte haltung durch ben Bang ber Ereignisse vollständig gerechtsertigt worden ift. Auf ber einen Seite an ben übernommenen internationalen Berpflich = tungen bis gu bem Augenblid fefthaltenb, in welchem bie Bafis berfelben von allen Seiten aufgegeben ift, hat die konigliche Regierung auf der andern Seite jedem begründeten Rechtsanspruch bie freie Entwidelung offen gehalten und ber von ihr eingenommenen vermittelnben Stellung gebührt unbebenklich ein Theil bes Erfolges, bag Deutschland bei Berfolgung bes eben bezeichneten Rieles jett in Ginmuthigfeit gufammenfieht."

" (Baben). Die Regierung legt ber II. Kammer ben Gesethes: entwurf über bie Zusammensetzung ber Aufsichtsbehörben für bie

Gemeinbeschulen vor.

, " (Medlenburg-Schwerin). Bährend ber Magistrat von Rostod einen Antrag bes sog. zweiten Quartiers auf Zurücknahme ber polizeilichen Brügelbekanntmachung und Abschaffung ber Brügelstrafe für Rostock abgelehnt hat, erklärt sich nunmehr auch bas sog. erste Quartier gegen bas Prügelspftem.

" (Schles wig). Eine zahlreiche Bolksversammlung in Böghoveb bei habersleben im nörblichsten, banisch rebenben Theil Schleswigs erklärt sich gegen eine Trennung vom übrigen Schleswig und gegen eine Einverleibung in Dänemark. Eine Deputation von 9 Mitgliebern, von benen nur eines beutsch spricht, geht nach Berlin ab, um gegen jebe Theilung zu protestiren.

7. Juni. (Baben). Die I. Kammer genehmigt bie ihr von Geh. Rath Bluntschli vorgeschlagene Reorganisation ihrer Zusammensehung und richtet besthalb eine Abresse an den Großherzog.

" (Rurheffen). Die Stanbeversammlung ertlart sich mit allen gegen 7 (stanbesherrliche und ritterschaftliche) Stimmen für Bieberberftellung ber außer Wirksamkeit gesehten Verfassungsbestimmungen.

8. " (Soleswig). Die Norbbeutiche Big. in Flensburg ertlart fich in einer Art Programm für "näheren Anichluß" ber Berzogthumer an Preußen.

, " (Samburg). Die Burgerschaft lehnt mit 83 gegen 71 Stimmen zum brittenmal bas vom Senat geforberte obligatorische Burgerrecht aller mit 3000 M.B. Einkommen besteuerten Staatsangehörigen ab.

9. " (Londoner Confereng) einigt fich über eine Berlangerung ber

Baffenruhe um 14 Tage.

, " (Bunde stag). Die Bundesversammlung genehmigt fast einstimmig die nunmehrigen Antrage der vereinigten Ausschüffe bezüglich der Nebertragung des Geschäftsverkehrs zwischen der Bundesversammlung und hrn. v. Beuft in London an jene Ausschüffe.

" (Sannover). Die II. Rammer nimmt bie ihr von ber Regierung vorgelegte Rirchenvorstands- und Synobalorbnung unveranbert

an und verwirft alle Aenberungen ber I. Kammer.

10. " (Raffau). Die II. Kammet erklart fich mit allen gegen 4 (clericale) Stimmen für Abanberung bes Gemeinbegesetze, beson: bere gegen bie Lebenslänglichkeit ber Burgermeister.

11. " (Sannover). Debatte ber II. Kammer über bie Abanberungsvorfchlage ber Regierung jum Bahlgeset. Bennigsen über bie Berfaffungefrage überhaupt.

13. " (Sannover). Die II. Kammer nimmt bas neue Bahlgeset

schließlich einstimmig an.

14. " (36er Musichug). Die geschäfteleitenbe Commiffion bes 36er

Musichuffes erläßt folgenbe Erflärung:

"Es ift in ber jüngsten Zeit die Nachricht verbreitet worden, ber preußische Ministerpräsident habe an den Herzog Friedrich von Schleswig-Holstein das Ansinnen gestellt, gegenüber der preußischen Staatsgewalt eventuelle Verpflichtungen einzugehen, welche die politische Selbständigkeit der herzogthumer zu Gunken des preußischen Einstusses deschaften würden, der herzog aber habe das Ausinnen abgelehnt. An diese Angaben, deren Richtigkeit die zeht nur in den allgemeinsten Umrissen sessieht, hat sich eine leidenschaftliche Polemis in öffentlichen Blättern gekuligt; der nabeliegende Zusammenhang jener anzeitichen oder wirklichen Zumuthungen mit der Frage der Bundesreform macht sich geltend und verbittert den Streit.

"Bir wiffen Alle, welchen Ginfluß die Macht der bffentlichen Meinung auf den bisherigen Berlauf der schleswigsholfteinischen Sache geübt hat. Die Bedingung dieser Macht war die Einigkeit. Die beiden großen Barteien, die sich in der nationalen Berfassungsfrage seindlich gegenüberstehen, verstagten ihren Kampf und schlossen das Bündnis, das ihnen die Kraft verlieh, den Billen der gesammten Ration in die Bagschale der Entsteidung zu werfen. Der Ausspruch des Abgeordnetentags vom 21. December, die Beschlüsse der Scherbersammlungen, die Rechtsverwahrung der 1400 Landtags und Bürgersschaftsmitglieder sind Zeugnisse einer Einmuthigkeit, wie sie in unseren zer

riffenen Baterland kaum noch ihres Gleichen gehabt hat. Ihrift es gelungen, bie beutschen Großmächte auf ben Beg zu brangen, ben sie wiberwillig gegangen sind, und bem Ausland zu zeigen, daß es ein beutsches Bolt gibt, bessen gerechte Forberungen zu miseachten gefährlich werben könnte. Allein wir steben noch nicht am Biel, wir burfen und noch nicht eines gesicherten Ersolgs rühmen. Es wäre unverantswortlich, in biesem Augenblid bas Bündniß der Parteien zu lodern, auf dem unsere Stärte beruht. Seine Aufrechtbaltung ist leicht, wenn wir, ohne rechts ober links zu bliden, unsere einzige Aufgabe, die Befreiung der hers

jogthumer, unerschütterlich im Auge haben.

"Die beutsche Berfassungstrage gehört ber Zukunft; für ihre Lösung, gleichviel in welcher Gestalt sie bem Einzelnen vorschwebt, gibt es keinen sestenen festeren Grund, als einen ehrenvollen Ausgang des Kampses um die Sache der Herzogthümer. Lassen wir die Aundesmächte auf diesem Schlackteselb um die Gunst der öffentlichen Meinung wettesfern. Unterstützen wir keine von ihnen, wenn sie sich für ihren Antheil am Sieg einen Kauspreis voraus bedingen will, dessen der dewährung die Mißgunst der übrigen erwecken, ihre Mitwirkung lähmen und der seindseligen Einmischung des Auslandes zum willtommensten Borwand dienen würde. Fürchten wir nicht, daß die preußische Regierung ober das preußische Bost, — wenn solche Bedingungen wirklich gestellt und abgelehnt sind — sich um beswillen der Sache der Herzogthümer entziehen werde. Die Regierung weiß, daß sie nicht zurücktreten kann, ohne an ihrer Machtsellung in Deutschland und Europa mehr einzubüßen, als sie durch die Zusagen des Herzogs zienals gewonnen hätte. Das Boll weiß, daß die höchste Achtung und der gewichtigste Einsluß bemienigen Staate gesichert ist, der mit der entschossschung eine Krast für ein großes Interesse einseht.

"Erstiden wir also ben ausgebrochenen Streit im Enteften; verlagen wir unsern einheimischen und auswättigen Feinben den Triumph, uns über Fragen der Zukunft entzweit zu sehen, mahrend die Aufgabe der Gegenwart unsere ganze Bachsamkeit, unser einmuthiges Jusammen-wirken sorbert. In Loubon wird über die Theilung Schleswigs verhandelt: dort muß sich die Macht der öffentlichen Meinung nochmals bewähren. Keine Theilung wider den Willen des Volkes, keine Auslieserung deutscher Städte an die Brutalität der dänischen Gewalthertschaft, kein schmählicher Friedensschlus nach einem siegerichen Krieg: dies ist unser gemeinsames Losungswort!

14. Juni. (Holftein). Die Bunbescommissäre veröffentlichen bas von ber Regierung vorbehaltlich ber Genehmigung ber Stände entworfenc Budget vom 1. Mai 1864 bis bahin 1865, das bei bem Wegfall einer Civilliste und alles Militäraufwandes einen Ueberschuß von ca. 3 Mill. Thirn. ausweist.

" (Hannover). Die Conferenz beiber Kammern hat sich endlich über ben Borschlag einer übereinstimmenden Erklärung bez. der schlesw.=holst. Angelegenheit geeinigt, mit der sich auch das Ministerium einberstanden erklärt und der von beiden Kammern angenommen wird:

"Da nach ben am 6. in beiben Kammern von Mitgliebern ber Regierung abgegebenen Erffärungen dieselbe nicht länger Bebenken getragen hat, sich für die Lostrennung der herzogthümer von der dänischen Krone und für beren ungetrennte Vereinigung in einen unabhängigen, dem beutschen Bunde einzuverleibenden Staat unter der erblichen Souveränetät des Erbsprinzen von Augustendburg auszusprechen, und somit keine Veranstaffung mehr vorhanden ist zu Besürchtungen, wiesolche durch die Beröffentslichung des englischen sogenamten Blaubuches in weiteren Kreisen entstanden waren, daß die Politik der Regierung in dieser nationalen Angelegenheit nicht immer ausschließlich durch das Recht der Berzogthümer und die damit innig verbundenen

Interessen Deutschlands geleitet werde, Stande vielmehr mit Zuversicht erswarten, daß die königliche Regierung auf dem gewonnenen Rechtskandpunkte mit Festigkeit beharren und namentlich einer Theilung Schleswigs mit Energie widerstreben werde; so beschließen sie, über die in dieser Sache einsgegangenen Petitionen nunmehr zur Tagesordnung überzugehen."

14. Juni. (Coburg). Der Landtag beschließt, die Berathung über alle Borlagen ber Regierung zu vertagen, bis die Regierung ihm bas ver-

sprochene Prefgeset vorlege.

15./19. Juni. (Olbenburg). Besuch bes Großherzogs beim Raiser von Rugland in Riffingen. Schreiben bes Kaisers an ben Großherzog: Formelle Bestätigung ber auf ber Londoner Conferenz erklarten Cesbirung seiner Erbansprüche auf Holstein an ben Großherzog.

16. " (Defterreich). Zusammentunft bes vom Grafen Rechberg begleiteten Kaisers von Desterreich mit bem Kaiser von Rugland, ber

feinerseits vom Fürsten Gortschatoff begleitet ift, in Riffingen.

, " (Rurheffen). Die Stanbebersammlung nimmt bas mobificirte Bereinsgeset fchließlich mit 44 gegen 17 Stimmen an.

17. " (Coburg). Die Regierung legt bem Lanbtage nunmehr ein Breß-

geset vor.

18. Juni. (Schleswig). Gine Anzahl banisch gefinnter Manner aus Rorbschleswig tritt in Flensburg ausammen und richtet eine Eingabe an die Civilcommissare mit ber Erklarung.

baß die Bolksversammlung v. 6. b. M. keineswegs die wahre Denkweise ber Nord- und Mittelschleswiger ausbrücke, daß vielmehr der durchaus über- wiegende Theil der Bewohner jener Landestheile, wenn man ihnen Gelegens beit gebe, ihre Meinung zu äußern, mit ihnen darin einig sein werde, daß, gleichwie sie keine Theilung Schleswigs wünschen, wenn solche vermeidlich sei, sie vor allem den bestimmten und innigsten Bunsch begen, unter allen Umftänden bei Dänemark zu bleiben und von Holstein sich zu trennen, wenn dies auch durch Abtretung des südlichen Theils des Landes geschem sollte, und daß sie Errichtung eines selbständigen Schleswig- Holstein in Bersonalunion mit Dänemark als das schlimmste Uebel für sich und ihre Rachtommen ansehen. Diese Erklärung wollen sie auf Berlangen von ihren Mitbürgern unterschreiben lassen, um sie als wirklichen Bunsch und Meinung Nord- und Mittelschleswigs zu constatiren.

" " (Kurhessen). Die Ständeversammlung genehmigt schließlich bas von ihr modificirte Religionsgeset mit 34 gegen 17 Stimmen.

19. " (Bollverein). Eröffnung ber Munchener Conber-Bollconferenz. Der zwischen Bayern und Desterreich vereinbarte Entwurf v. 1. b. M. wird von ben übrigen Bevollmächtigten abgelehnt.

" " (Burttemberg). Lanbesversammlung in Stuttgart für Erhaltung bes Bollvereins. Dieselbe genehmigt fast einstimmig folgende

Resolutionen:

"Angesichts ber naben Gesahr, welche burch bie neueste Entwicklung ber Dinge ber Ethaltung bes Zollvereins broht, erklart bie Bersammlung: 1) Die wirthschaftliche Bluthe Burttembergs beruht auf ber burch ben Zollverein begrunbeten engen Berbindung beutscher Staaten zu einem einheitlichen freien handelszgebiet. 2) Als unumgängliche Bebingung, um biese enge Berbindung Burtztemberg für die Zukunft zu sichern, erkennen wir die Wiederausnahme ber

Berhandlungen Burtiembergs mit Preusen zur Erhaltung bes Bollvereins auf Grundlage des prenßisch-französischen Handelsvertrags. Die nothwendige Folge einer fortgesetzen Ablehnung des lestern wäre die Tremung Bürttembergs vom Jollverein: ein nationales und wirthschaftliches Unglück, welches die Grundlage des Gedeibens von Industrie, Handel und Landwirthschaft auf's Schwerfte verletzen würde und um jeden Preis abzuwenden ist. 4) Diese Rachtheile können insbesondere durch einen Handelsvertrag mit Desterreich, so vortheilhaft dessen Bedingungen sein möchten, nicht entsernt ausgeglichen wers den; eine Zolleinigung mit Desterreich aber ist den Interessen Württembergs mur dann zuträglich, wenn nach vorausgegangener politischer und sinanzieller Consolidirung des ersteren Staates der ganze Zollverein diese Verbindung eingeht."

Ferner wird eine hiemit übereinstimmende Eingabe an die Regierung beschlossen. Die Antwort der verschiedenen Mitglieder der Regierung lautet mehr verschiedend als ablehnend. Die Gegenvartei

bringt es zu teiner namhaften Demonftration mehr.

20. Juni. Der 36er Ausschuß kann bem Bevollmächtigten bes beutschen Bunbes an ber Londoner Conferenz als Resultat ber von ihm einsgeleiteten Agitation gegen eine Theilung Schleswigs telegraphisch ben Bericht zukommen lassen:

"Bon 240 Schleswig-holstein-Comités ift bis heute Protest erhoben gegen jebe eigenmächtige Theilung Schleswigs. Deutschland zieht die Opfer bes Krieges einem schimpflichen Frieden vor, welcher beutsche Städte bem Feind

überliefert".

" (Schleswig). Miglungener Bersuch, eine Gegenbemonstration ber banisch gesinnten Norbschleswiger in Linnestow zu Stanbe zu bringen.

21. " (Sachfen). Die II. Kammer beschließt einstimmig und ohne Debatte folgende nach London bestimmte Erklärung, ber bie I. Kam, mer sofort ebenfalls einstimmig beitritt:

"Die Stänbeversammlung Sachsens erklärt, baß jebe ohne bie freie und unzweibeutig ausgesprochene Zustimmung bes Bolkes vorgenommene Theilung Schleswigs, welches ganz und ungetheilt ein Recht auf unzertrennliche Verbindung mit Holstein hat, eine schwere Rechtsverletzung sein würde, gegen welche jeder deutsche Stamm und jeder deutscher Staat entschieden protestiren und mit allen Mitteln ankämpsen muß."

" (Schleswig). Gine zweite große Bolteversammlung in Rordfoleswig zu Lygumtlofter ertlart ihre Zustimmung zu ben Erklarungen

berjenigen von Böghoveb v. 6. b. M.

22. " (Zollverein). Sonder-Zollconferenz in München. Heffen-Darmftadt macht einen neuen Borschlag, der von Desterreich ad referendum genommen wird. Die Conferenz vertagt sich bis zum Gintreffen einer Antwort.

, " Busammenkunft bes von Rechberg begleiteten Kaisers von Desterreich mit bem von Bismarck begleiteten König von Breuken in Karlsbab.

" (holftein). Besuch bes herzogs Friedrich in Dithmarschen. Er ergreift in heibe bie Gelegenheit, sich gegen ben ihm in ber preuß. offiziofen Presse zum Borwurf gemachten Particularismus zu vertheibigen:

"... hinfort wirb tein gurft, ber über Schleswig Solftein herricht, bem natürlichen und iconen Drange zu Deutschland bin wehren wollen; teinem, felbft wenn er es wollte, wirb es möglich fein, particulariftifchen

Tenbenzen zu hulbigen! Jebes Banb, welches uns naber mit Dentschland verfnüpft, wirb uns willtommen fein, und benjenigen, bie uns vom Joche ber Brembherrichaft befreit haben, Opfer gu bringen, welche bas Beil Deutsch lands erforbert, werben wir nie und weigern. Dag bas gange fchleswig-bolfteinische Bolt in bieser hinficht gesonnen ift, wie ich, beifen bin ich gewiß."

22. Juni. (Londoner Confereng). Borlette Situng. Gin letter Berfuch ber Reutralen, ben beutich:banifchen Streit burch einen Schiebsrichter beizulegen, wird von Danemart abgelebnt.

23. (Bunbestag). Oldenburg melbet vorläufig feine Unfpruche auf Solftein und Schleswig an und ftellt eine nabere rechtliche Begrun-

bung berfelben in Ausficht.

" (Defterreich und Breugen) richten ibentische Dep. an ihre Bertreter an ben Höfen von London, Paris, St. Betersburg und Stodholm über bie Stellung, in welche fie Schritt fur Schritt burch bie Bartnadigfeit Danemarts gebrangt worben, jo bag eine Bieber-

aufnahme ber Feinbseligkeiten vorauszuseben sei:

"Als bie Regierung bes Königs (Raifers) Theil an ben Conferenzen in London nahm, war fie von bem eifrigen Berlangen bejeelt, burch einen bauerns ben und festen Frieden bem blutigen Conflict ein Biel gu feben, welcher zwisichen ben beiben beutschen Grofmachten einerseits und Danemart andererseits ausgebrochen war. Gest entschlossen, Deutschland die gerechte Gerugthuung zu verschaffen, welche seine Ehre und seine Interessen zu fordern bas Recht hatten, suchten wir boch zu gleicher Zeit eine für bas Gleichgewicht bes euros paifchen Rorbens ungefährliche Bofung. Wir hielten feft baran, bag bas Blut unferer braven Golbaten nicht vergebens geftoffen fein burfe; aber wir wollten zu gleicher Beit ben Rampf nicht verlangern über ben Buntt bins aus, ben wir von Anfang an fest gestellt hatten. Unfere haltung in ben Conferenzen ift immer biefen Gapen gemaß gewesen. Wir wurben geneigt gewesen sein, eine Combination anzunehmen, welche ben Bergogthus mern eine besondere politische Eristenz sichernd, boch ein byn'a ftisches Band zwischen ihnen und bem eigentlichen Danemart hatte bestehen laffen. Da ein Arrangement biefer Art weber bei ber banifchen Regierung, noch bei ben neutralen Dachten Unflang fanb, fo mußten wir nach einer anbern Bafis fuchen. Als wir barauf verlangten, bag bie Berzogthumer zu einem unabbangigen Staate unter einem befonberen Souveran erhoben wurben, waren wir geneigt, Danemart einen Theil Schleswigs ab gutreten, obwohl bie Bereinigung bes gangen Bergogthums mit holftein mit ftets gleichem Gifer burch biese Lande felbst, sowie durch gang Deutschland angestrebt wurde. Wir wurden eine reale und wichtige Concession gemacht haben, indem wir juliepen, baß ein Theil Schleswigs in Danemart incorporirt wurde, ba es gerade biefe Incorporationeversuche finb, die gegen übernommene Berbinblichkeiten gemacht, ben Streit zwischen Deutschland und Danemart vergiftet und ben gegenwärtigen Streit hervorgerufen haben. Als endlich bie Unmöglichkeit fich zeigte, über eine gerechte Demarcationslinie einig zu werben, und als England vor-schlug, die guten Dienfte einer befreundeten Macht in Anspruch zu nehmen, haben wir erklärt, daß wir diesen Borschlag um so mehr annahmen, als berfelbe ben Bestimmungen bes Parifer Bertrages gemäß fei. Es waren bie banischen Bevollmächtigten, welche in ber Sigung vom 22. v. Mts. burch eine tategorifche Burudweifung biefen letten Berfuch jur Berfohnung jum Scheitern brachten; es waren ebenso bie banischen Bevollmachtigten, welche in berfelben Sipung fich weigerten, auf bie Berlangerung bes Baffenftillftanbes einaugeben, welche bie Bevollmächtigten Preugens und Defterreichs verlangten.

Digitized by GOOGIG

Wir muffen diese Thatsachen seierlich sessischen; benn sie beweisen, daß, wenn die Londoner Conserenzen nicht zum gewünschen Resultate geführt haben, baran lediglich das Kopenhagener Cabinet die Schuld trägt. Wenn das Friedenswert unterbrochen und die Wiederausnahme der Feindseligkeiten nahe bewörstehend ist, so kann eine Berantwortlichkeit dafür nicht auf die deutschen Rächte sallen. Die Berantwortlichkeit lastet ganz und gar auf Dänemark, welches das lehte Bermittlungsanerbieten abgelehnt und jede Berlängerung des Wassenstilltandes verweigert hat. Unsere Bevollmächtigten sind beauftragt, eine Erklärung in diesem Sinne bei Erdssnung der Sihung am 25. abzusgeben...."

24. Juni. (Bapern). Dompropft Döllinger und Gen. sehen sich genöthigt, bie für 1864 nach Würzburg angesagte Bersammlung kath.
Theologen und Gelehrten Deutschlands (in Kolge ber ihnen von Rom

gemachten Schwierigfeiten) wieber abzufagen.

25. "Außer ber Delegirtenversammlung ber schleswisholft. Bereine in Rendsburg und ben beiben Bolksversammlungen in Nordschleswig haben sich gegen eine Cheilung Schleswigs in ganz Deutschland gegen 350 Landes, Bezirks ober Ortsausschüsse und öffentliche Bersammlungen ausgesprochen und ebenso die Landtage von Baden (I. und H. K.), Braunschweig, Bremen, Frankfurt, Hannover (I. und H. K.), Coburg, Kurhessen, Darmstadt (I. K.), Nassau (Witgl. d. I. und H. K.), Sachsen (1. und H. K.)

" (Lonboner Confereng). Lette Sipung. Die Confereng geht

obne Resultat auseinanber.

, " (Hannover). Miquel trägt in ber U. Kammer auf Aufhebung ober Abanberung ber Domanenausscheibung an. Der Finanzminister erklärt, daß die Annahme bes Antrags den Bestand bes gegenwärtigen Ministeriums gefährben wurde.

" (Burttemberg). König Bilhelm I. †. Der Kronpring folgt

ihm als König Karl I.

"—28. Juni. (Baben). Dreitägige Debatte ber II. Kammer über ben Gesehentwurf betr. Organisation ber Ortsschulbehörben. Erklärung bes Ministers Lameh gegen die Orohung ber Kirchenbehörbe. Der Gesehentwurf wird schließlich mit allen gegen 2 Stimmen angenommen.

" " (Nassau). Der bisherige Abgeordnete Braun unterliegt bei ber Bahl in Rubesheim mit 64 gegen 67 Stimmen ben Anstrengungen

ber Regierung

26. " (Deutschehanischer Krieg). Bieberaufnahme bes Kriege von

Seite ber Preußen.

, " (Holftein.) Eine Delegirtenversammlung ber schlesw.:holft. Kampf: genoffen beschließt eine Centralisation ber Bereine. Auch in Schleswig hat fich eine Anzahl solcher Bereine gebilbet.

Der engere Ausschuß ber ichlesw. holft. Bereine beschließt eine Abresse an ben Bergog Friedrich fur einen nabern Anschluß ber Ber-

zogthümer an Preußen:

"... Roch find wir nicht am Biel, noch muffen große und fcwere Opfer

gebracht werben. Ganz Deutschland, und vor allem bie herzogifinmer selbst, sind bereit, au der Seite der bentschen Grofinachte den Kampf für die Freiheit und nationale Unabhängigkeit Schleswig-holfteins aufzunehmen. Das Land kame es aber nicht verkennen, daß die schließliche Entscheid ung in den handes aut Führ nag derufen ist. Ge ist durchdrungen von der Aerberzeugung, daß es gerade in diesem Augendick geboten ift, und Garantien zu sichern, welche die entschlossen und energische haltung der nordbeutschen Großmacht ver bürgen. Ew. hoheit haben es ausgesprochen, daß Sie, von der gleichen Ueberzeugung durchdrungen, bereit sind, Preußen die jenige Stellung im Land einz zuräumen, welche es in unserm, in seinem, in des ganzen Bartexlands Interesses in unserm, in seine dangen. Hoher Ew. hoheit ihr diese hochberzige Wort und ennehmen muß. Wir danken Ew. Hohei sind bass, welche Kämpfe auch noch bevorstehen mogen, das Recht Ew. hoheit und bes Landes und bamit bessen beutsche Aufunft auf alle Zeit gesichert sind."

27. Juni. (Hannover). Die II. Kammer genehmigt ben Antrag Disguels bez. ber Domänenausscheidung mit 46 gegen 40 Stimmen:

"Stanbe halten fich, getreu ihrer verfaffungemäßigen Aufgabe, ben Uebergeugungen bes Canbes einen offenen und mahrhaften Ausbrud gu geben, gebrungen, ber t. Regierung gegenüber auszusprechen, wie bie auf Grund bes Gefenes vom 24. Marg 1857 burch eine jur Salfte aus regierungeseitig etnannten, jur Balfte aus von ben bamaligen Stanben gewählten Ditgliebern aufammengefeste und enbgültig entideibenbe Commission ausgeführte Ausscheibung des überwiegenden Theils der Domanen behufs Anrechnung des Quiahrigen Reinertrags Durchschnitts auf bie t. Bebarffumme noch immer in teiner Beife ben Beifall bes Lanbes hat finben tonnen. Go wenig auch Stanbe irgend gemeint find, ben Erforberniffen bes f. Saus- und Sofbalte entgegenautreten, fo wenig wurben fie boch es mit ihren Pflichten gegen bie Rrone und gegen bas Land vereinbar balten, wenn fie verfcweigen wollten, wie jene in Deutschland allein bastehenbe Ausscheibung nicht blos die finanziellen und wirthichaftlichen Intereffen bes Lanbes auf bas empfindlichfte beeintrachtigt, fonbern auch namentlich in Folge ber Unbestimmtheit und steigenben Natur ber in foldem Dage wohl von teiner Seite beabsichtigten Berlufte ber Generalfaffe, ber baburch berbeigeführten vielfachen Berfchiebenbeit ber Intereffen bes Kronguts und ber Lambesverwaltung und bes Hereinziehens bes Anhabers ber bochften Gewalt in privatrechtliche Berhaltniffe und Berwicklungen, eine fortbauernbe Quelle von Dipbeutungen, Berftimmung und Diftrauen ju fein brobt. Stanbe halten baber eine Burudnahme ober minbeftens eine auf ber Grunblage ber Billigfeit und ber gerechten Burbigung beiberfeitiger Bunfche und Bedurfniffe beruhenbe wefentliche Umgestaltung jener Ausscheibung für bringend im Interesse aller Betheiligten geboten. Gie find babon burchbrungen, daß jest nach einer fechejährigen Erfahrung, welche auch manche, aus ber Schwierigkeit, ja fast Unmöglichkeit, die vereinbarten Grundlagen bes Ausfceibungevertrage vollständig richtig auszuführen, febr leicht erklärliche Itt: thumer thatfachlich berichtigte und vielfache nicht vorgesehene, bebenkliche finan= gielle und politische Kolgen klarstellt, in einer Zeit ber Rube und bes Friedens ber geeignete Moment, ein bauernbes, auf allfeitiger Uebereinstimmung rubens bes Bert ju fcaffen, getommen ift. Gie hoffen, t. Regierung werbe mit ihnen die Nothwendigkeit einer solchen Reform und die aus dem einfachen Ablehnen ober bem zogernben Hinausschieben berfelben zu befürchtenben Gefabren nicht vertennen und geben fich baber ber Erwartung bin, t. Regierung werbe balb in ber Lage sein, ihnen dieserhalb entsprechende Borlagen zu machen."

28. " (Bollverein). Kurheffen ift von Bapern und feinen naberen Bollverbundeten bereits abgefallen, mabrend hannover noch fommantt.

Digitized by GOGIC

Die neuen Zollvereinsverträge auf Grundlage bes franz. Hanbelsvertrags werben in Berlin zwischen Breußen, Sachsen, Kurheffen, ben thuringischen Staaten, Brounschweig und Franksurt
vollzogen. Die Unterhanblungen über ben Beitritt auch Olbenburgs
sind noch nicht beendigt. Bapern und seinen Zollverbündeten wird
ber Beitritt und ber Eintritt in dieselben Bortheile bis zum 1. Oct.
vorbehalten. Schluß ber Berliner Zollconferenz.

28. Juni. (Sannover). Die Conferenz beiber Rammern verftanbigt fich

bezüglich ber Synobalangelegenheit.

29. " (Deutschebanischer Rrieg). Die Breugen nehmen Alfen.

" " (Heffen=Darmstabt). Die II. Kammer beharrt mit 33 gegen 6 Stimmen auf ihrem früheren von der I. Kammer abgelehnten

Beschlusse bez. Berfassungereformen in ber evang. Rirche.

30. " (Lauenburg). Die Ritters und Landschaft protestirt in einer Eingabe an die Bunbesversammlung gegen eine Entscheidung über die Souveranetät bes "freilich geringen, aber boch unbeffritten selbs ständigen, deutschen Bunbeslandes" ohne ihre Mitwirkung und Zustimmung:

. . . Um fo zuverfichtlicher burfen wir erwarten, bag nur mit Erhaliung ber Gelbstanbigfeit und feitherigen Berfaffung fo wie aller Rechte bes Landes, wenn foldes nach bem Gange ber Ereigniffe und in Folge ber Antrage ber Fürftenhaufer, welche Anfprliche aus bem Grunbe bes Erbrechts auf bas Lanb gu haben vermeinen, geschehen muß, nur unter unserer Mitwirtung und Beiftimmung Berfügung über bas Lanb getroffen werben wirb. Das Recht ber Lanbftanbe, bei ben Sanblungen, welche eine Abanberung und Feststellung ber Staaterbfolge bezweden, ober eine Lanbesveraußerung involviren, jugezogen gu werben, mag bavon in früheren Zeiten auch in einzelnen Fallen thatfachlich abgewichen fein, wir b man heutigen Lages nicht in Abrebe ftellen wollen. Gine ber-artige Mitwirfung ber Lanbstänbe wird fcon beshalb ale erforberlich angefeben werben muffen, weil biefelben bie Lanbesverfaffung gegen Beeintrachtigungen gu mahren berufen find. Wir bitten bemnach ehrerbietigft: ""Bobe Bunbesversammlung wolle, im galle ber Entscheibung über bie auf bas Bergogthum Lauenburg erhobenen Succeffionsanspruche ober ber im Bege ber politischen Eransaction über bas Land ju treffenben Berfügung es nicht gestatten, bag bie eine ober bie andere gefchebe, ohne baß bie Gelbftanbigfeit bes Lanbes, als eines eigenen beutschen Bergogthums und bie verfassungemäßigen Rechte beffelben in ihrem gangen Umfange gefichert werben, and nicht anbere ale unter Mitwirfung und Buftimmung ber gefesmäßigen Lanbesvertretung.""

" (Sachfen). Die I. Kammer beschließt einstimmig, die Regierung zu ersuchen, beim Bunde dahin zu wirken, daß derselbe sich an der Fortsehung des Krieges gegen Dänemark betheilige und die Erbsolgefrage schleunigst erledige. Der Cultusminister erklärt, der sächsische Bundestagsgesandte sei bereits dahin instrukt und hält das Eintreten des Bundes in den Krieg und die Anerkennung des

Herzogs Friedrich für unzweifelhaft.

" (Beffen=Darmstabt). Die II. Rammer beharrt mit 28 bis 30 Stimmen gegen 8 bis 10 auf ihren früheren Beschluffen bestreffenb bie rechtliche Stellung ber Kirchen im Staate.

Juni u. Juli. Heftige Bewegung in ben beutschen Arbeitervereinen für und wiber Coulse-Delibic ober Laffalle.

- Juli, (Holstein). Die schlesmeholft. Bereine bes Landes so wie andere Bersammlungen sprechen sich entschieden, zum Theil sehr energisch gegen die Bratenssonn des Großt, b. Oldenburg aus.

1. Juli. (Hannover). Die II. Kammer beschließt mit Zustimmung bes Justizministers, die Regierung möge erwägen, ob nicht, wenn ein gemeinsames Borgehen mit den übrigen Bundesstaaten unwahrscheinlich sei, Hannover seinerseits mit der Bildung einer Bundesstate beginnen solle. Die I. Kammer lehnt den Beschluß der II. R. in der Domanenstrage einstimmig ab.

" (Rurheffen). Bertagung ber Stänbe auf unbestimmte Beit.

" " (Coburg). Der Landtag wird von der Regierung verabschiebet, nachdem er den Prefigesehentwurf durchberathen und gmendirt hat. Ueber die Sanction desselben befragt, ertheilt die Regierung keine Zusage, worauf der Landtag erklärt, daß die Unterlassung der Sanction dem vorjährigen Regierungsversprechen und der Berkassung zuwider sein wurde.

3. " (Holftein). Antwort bes Bergogs auf die Abreffe bes Ausschuffes ber ichles.-holft. Bereine v. 26. v. M.:

- rt gesprochen habe. ich barf hoffen, daß das Land mich fünftig in den Stand feben wird, jeine Verpflichtung gegen Deutschland zu erfüllen, und die Beziehungen zu bersenigen Macht zu plegen, die auch in Butunft die nächste und wirksamfte Stütze gegen Dänemart jein wird. Moge dem Lande bald vergönnt sein, zu beweisen, daß es ein fraftiges Glied Deutschlands ift."
- 4. " (Seffen Darmftabt). Die I. Kammer tritt bem Beschlusse ber II. Kammer für Gewerbefreiheit und Freizugigfeit bei.

5. " (Schleswig). Herzog Friedrich wird auch in Augustenburg auf Mjen von ber Bevölkerung als Lanbesherr proclamirt.

" " (heisen Darmstabt). Die II. Kammer erneuert ihren vorjährigen Beschluß bez. des franz. Handelsvertrags, ertheilt ber Regierung mit großer Majorität ein Tadelsvotum wegen ihrer diehfälligen Politit und beschließt am 7. d. M., eine einseitige Abresse an den Großherzog in dieser Sache zu erlassen.

6. " (Solftein). Der Beburtstag bes Bergogs Friedrich wird in allen Stabten bes Lanbes, in Riel von ber Universität, festlich begangen.

, " (Sachfen). Die II. Rammer tritt bem Befchluffe ber I. Rammer v. 30. v. Dt. bezüglich ber Theilnahme an bem ferneren Kriege gegen Danemart bei.

, " (Kurhessen). Der Vorstand des Ministeriums des Janern v. Stirnberg wird entlassen (weil er die Unisorm der Dienstmänner in Kassel genehmigt hatte, ohne erst die Willensmeinung des Kursfürsten einzuholen).

7. " (Bunbestag). Die Bunbesversammlung beschließt, ben Großherzog

v. Olbenburg um möglichfte Beschleunigung ber Begrunbung feiner Successionsanspruche auf Schleswig-Holftein zu ersuchen.

7. Juli. (Bollverein). Bieberaufnahme ber Munchener Boll-Conber-

conferenz.

9. " (Schleswig). Mißlungener Bersuch, eine Versammlung von Bertrauensmännern in Flensburg zu einer Meinungsäußerung für "engsten" Anschluß an Breugen zu veranlassen.

10. " (Deutschanischer Rrieg). Die Alliirten feben über ben

Lymfjord und befeten gang Jutland.

11. " (Jollverein). Auch Hannover und Olbenburg treten bem neuen Zollverein mit Preußen bei, indem sich Hannover dadurch wenigstens einen Theil seines bisherigen Pracipuums sichert.

12. " (Deutschabanifcher Rrieg). Danemart fucht bei Defterreich

" (Bollverein). Die Dunchener Boll:Conberconfereng, von Rurbeffen

und Breugen um Baffenstillstand und Frieden nach.

u. Sannover bereits verlaffen, verftanbigt fich über folgende Bunctationen: "Unter thunlichfter Aufrechtbaltung und Fortbilbung ber Bestimmungen ber Bertrage bom 19. Februar 1853 (bes Sanbels- und Bollvertrags, bes Boll- und Dungfartelle) im Sinne weiterer gegenseitiger Annaherung und mit bem Biele ber Anbahnung ber allgemein beutschen Bolleinigung werben awifchen Defterreich und bem Bollvereine neue Bertrage auf bie Dauer ber nachften Bollvereinsperiobe abgeschloffen werben. Für bie Orbnung ber gegenfeitigen Bertehrebeziehungen binfichtlich ber Bolle follen nachftebenbe Buntte jur Grundlage bienen: 1) Ueber möglichfte Annaberung und Gleichftellung ber beiberseitigen Bolltarife, sowohl in Bezug auf bie Bollfabe als auf bie Kalfung ber einzelnen Tarifpositionen und Unterabtheilungen werben Berhande lungen gepflogen. Als Ausgangspunkt with von Seiten Defterreichs ber Entwurf vom 18. November 1863, auf Seite bes Bollvereins ber neueste preußische Tarifentwurf bienen. 2) Die in bem Sanbels- und Zollvertrage vom 19. Februar 1853 für ben Zwischenvertebr vereinbarten gegenseitigen Bollbefreiungen und Bollbegunftigungen follen, fo weit es mit Rudficht auf die Differenz ber neuen Carife thunlich erscheint, aufrecht erhalten und im Sinne ber Berabredung unter Biffer 3 Absat 1 bes Schlußprotofolls zu Artifel 3 bes genannten Bertrags weiter ausgebehnt werben. 3) Jeber ber beiden vertragichließenden Theile wird, wenn er eine Ermäßigung ober Mbschaffung bee Augenzolls fur einen im Zwischenverkehr von bem anberen Theile begunftigten Artifel fur nothwendig erfennen follte, hierfiber porlaufig mit bem anderen Theile Rudfprache pflegen. - Letterer, welcher von bem gefaßten Befchluffe jebenfalls wenigstens brei Monate bor beffen Ausführung benachrichtigt werben foll, wird berechtigt fein, feinen Zwischenzoll bis ju einem bie Differeng ber beiben Außengolle um 10 pot. bes boberen berfelben übersteigenden Betrage zu erhöhen. 4) Die bestehende Durchfuhrzollfreiheit in beiben Rollgebieten bleibt aufrecht. 5) Wenn fpater bie Möglichfeit eintritt, zu einer größeren Annäherung ber beiberfeitigen Tarife, als gegenwartig zu erreichen fein wirb, zu gelangen, sollen Berhaublungen über weitergehenbe gegenseitige

" (Burttemberg). Eröffnung bes Landtags. Thronrebe bes Königs.
13. " (Deutschehartscher Krieg). Die Allirten besehen die Insel Sylt.

Bertehrserleichterungen fattfinben."

" (Hannover). Ausgleichung ber abweichenben Beschlusse beiber Kammern. Auch die verstärtte Conserenz über die Domanenausscheibung ist resultatios geblieben.

13. Juli. (Baben). Die Durlacher Conferenz erklärt sich für Schenkel.
14. " (Bunbestag). Desterreich und Preußen tragen ohne Rücksicht auf ben bereits vorliegenden Ausschußbericht v. d. Pforden, ohne Rücksicht auf ihre Erklärung an der Londoner Conferenz v. 28. Mai und den Bundesbeschluß v. 2. Juni, am Bunde darauf an, daß an den Augustendurger ganz ebenso wie bereits an den Oldenburger die Aussorberung, seine Ansprüche auf Schleswig-Polstein zu begründen, gerichtet werde, und unterstützten ihren Antrag durch identische Despeschen an die verschiedenen deutschen Regierungen.

" (Bapern). Der Fabrit: und Handelsrath v. Nurnberg richtet eine Borftellung an ben Ronig für Beitritt jum neuen Bollverein

auf Grunblage bes frang. hanbelsvertrags.

15. " (Deutsche banischer Krieg). Desterreich und Preußen geben auf bas Gesuch Danemarks vom 12. b. M. ein und bewilligen bemselben behufs Einleitung von Friedensunterhandlungen eine Waffenruhe bis zu Ende des Monats.

16. " (Baben). Die I. Rammer genehmigt bas Gefet über Schulaufficht mit allen gegen 2 Stimmen. Bertagung ber Rammern auf

unbeftimmte Beit.

" " (Medlenburg). Mannede: Duggentoppel trägt beim engern Ausschuß ber Ritter: und Lanbichaft neuerbings auf Anschluß an ben Bollverein an.

19./22. " (Bapern). Bersammlung bes baperischen Episcopats in Bamberg. Dieselbe beschlieft eine Abresse an ben König und ein Bastoralsschreiben an bas bayr. Boll.

19. " (Baben). hirtenbrief bes Erzbischofs von Freiburg gegen bas

neue Schulauflichtsgeset.

Das von beiben Kammern mit ber Regierung vereinbarte Geset wird als ein "irrthumliches" bezeichnet, das "ein schweres Unrecht begehe." Den Geistlichen wird übrigens der Eintritt in den Ortsschultath nicht geradezu untersagt, wohl aber abgerathen. Bas die Erziehung der Kinder betrifft, so sei es kein leeres Wort und keine Uebertreibung, daß durch das neue Schulgeset die katholische Keligion in großer Gesahr sei. "Wenn selbst wilbe Thiere mit Lebensgesahr ihre Jungen vor seindlichen Angrissen vertheibigen, um wie viel mehr sollten christliche Estern die von Gott ihnen anvertrauten Kinder vor den Gesahren ihres Seelenheils schühen."

" (DIben burg). Gine Lanbesversammlung ber schleswig-holsteinichen Ausschüffe beschließt eine Erklärung und eine Abresse an ben

Großherzog gegen feine Anspruche auf Schleswig-holftein.

21. " (Holftein). Der Prinz Friedrich Karl zeigt dem Bundesgeneral Hade an, daß er Besehl habe, sich zum Herrn von Rendsburg zu machen. Hade erwiedert, da er augenblicklich nur über 4 Compagnien verfüge, so musse er ber Uebermacht weichen, die Berantwortlichkeit aber von sich abweisen. Die Bundestruppen räumen die Stadt in aller Eile noch vor dem Einmarsch der Preußen. Es rücken 6000 Preußen ein. " (Bundestag). Die Mehrheit der Bundesversammlung sügt sich dem Ansimnen Desterreichs und Preußens und beschlieft mit 11 gegen

Digitized by OOSIC

5 Stimmen (Bayern, Württemberg, Sachsen, Heffen-Darmstadt und bie 13. Curie) die verlangte Aufforderung an den Augustendurger zu richten. — General Hade zeigt der Bundesversammlung die ihm notificiete Besetzung Rendsdurg durch die Preußen an und seinen Entschluß, der Uebermacht zu welchen. Die Bundesversammlung deschließt, telegraphisch dieses Verhalten zu billigen und weist den Bundesgeneral an, im Falle einer wirklichen Besetzung der Stadt durch Preußen, einen förmlichen Protest dagegen einzulegen.

21. Juli. (Schleswig). Gine Berfammlung von Gute: und großen Grund: bestigern beschließt in Schleswig mit 25 gegen 7 Stimmen eine Be-

tition un engern Anschluß am Breugen.

" (Sannover). Gin tonigl. Decret vertagt bie Stanbe.

22. " (Burttemberg). Antwortsabresse ber II. Kammer auf bie

Ehronrebe bes Königs:

"... Em. f. Maj. haben auf bem Fürftencongresse Bachftibre Bereit: willigfeit, jur Bofung ber beutichen Berfaffungsfrage nach Kraften mitzuneirfen, thatfächlich bewiesen. Die Ungulanglichfeit ber Bunbeeversamm-lung und bie Rothwenbigfeit ihrer Umgestaltung ift von allen Gelten aner: kannt. Das beutsche Bolt wird nimmer zur Rube kommen, bis biefe Bebenes frage geloft. Daffelbe weiß die Schwierigfeit ber Aufgabe mohl zu mur: bigen, und feine Erwartungen balten fich in ben Grengen bes Erreichbaren. Allein bie Befriedigung ber allgemeinen beutschen Intereffen, bie Giderung ber burch Bundesbeschliffe vielfach verletten Bolferechte und bie Wahrung ber nationalen Ehre find unabweisbare Forberungen, welche nur burch berftellung einer mit ausreichenben conftitutionellen Befugniffen ausgestatteten Gesammtvertretung Deutschlande, in welcher bie Ration ben achten Ausbrud ihres Willens zu erfennen vermag, nur duich Ginfepung einer in allen gemeinfamen Angelegenheiten über ben ein gelnen Regierungen fteben: ben Centralgewalt befriedigt werben fonnen. Wenn Regierung und Stanbe fich in bem Streben nach biefem hoben Biele vereinigen, jo vermag auch bie Rraft bes einzelnen Staates für bas Gejammtvaterland Erfolge gu erringen. -- Den Bunfchen und Soffnungen Em. f. Daj, in hanbele: politischer Begiebung ichließen wir une an, wir werben biefe Berbalt: niffe, jo wie die Mittheilungen ber Regierung hierliber mit bem gangen Ernfte prüten, welchen bie bobe Bebeutung ber Sache erforbert." - Mit 64 gegen 21 Stimmen wirb ber Commissionsantrag angenommen, an Se. Maj. bie Bitte ju richten, bezüglich ber Preffe und bes Bereinemefene bie auf Grund ber befannten Bundesbeichfuffe "einfeitig ergangenen Berordnungen au beseitigen, diese Berbaltniffe, wie die Kammer ber Abgeordneten ichon fruber aber bis jest ohne entsprechenben Erfolg, gebeten bat, auf verfaffunge-mäßigem Bege zu ordnen und bezüglich berfelben endlich einen gefehlichen Buftanb herzustellen."

24. " (Bayern). Gine Berfammlung von Industriellen in Rurnberg erklart fich fehr bringenb fur ben Beitritt jum neuen Bollverein.

25. " (Holftein). Delegirtenversammlung ber Schleswig-Holftein-Bereine in Rendsburg. Es sind babei 93 holfteinische Bereine burch 172 und 17 schleswigsche Bereine burch 26 Delegirte vertreten. Die vom Ausschusse vorgeschlagenen Resolutionen werden bis auf die lette bezüglich einer engeren Verbindung mit Preußen angenommen:

"Nachbem bie letten glorreichen Baffenthaten ber bentichen Großmächte bie völlige Rieberlage Danemarts zur vollenbeten Thatfache gemacht haben, fpricht

bie Telegirtenversammlung ber ichleswig-holsteinischen Bereine bas bringenbe Berlangen ber Bevölkerung aus, bag burch ichleunigfte befinitive Constitutung bes ichleswig-holsteinischen Staats unter seinem rechtsmäßigen Fürsten Berzog Friedrich VIII. ben mit ben schwersten Nachtheilen verbundenen provisorischen Zuständen in lürzeter Arist ein Ende gemacht werde. In unserem Gewissen gebunden durch bas berzog Friedrich VIII. geleistete Gelöbnig der Treue, weisen wir mit Entrustung den Berzinch eines deutschen Fürsten zurud gegen unsern und den Berzinch eines deutschen Fürsten zurud gegen unsern und des ganzen dentschen Bolle Billen und gegen unsern und bes ganzen dentschen Bolle Billen und gegen unsern und ber ganzen von der Ueberzeugung, daß nur eine enge Berbindung mit dem preußischen Staat die bentsche Jutunst unseres Landes für alle Zeiten sichert, erklären wir, daß wir eine Gemeinsamkeit der biplomatischen, militärischen und maritimen Einrichtungen mit Areuben bezingen würben, daß wir aber an der von unserm herzog beschworenen Bersalfung mit berselben Treue sesthalten wie an ihm selber.]"

Statt bes letten Baffus bagegen wird mit 102 gegen 98 Stim: men folgenbe Faffung beschloffen:

"Da nicht bie Delegirtenversammlung ber schleswig-holfteinischen Bereine, sonbern einzig und allein Gerzog Friedrich in Berbindung mit der Landesvertret ung competent ift, das Nequivalent zu bestimmen, welches Deferreich und Preußen für die dem Lande gebrachten großen Opfer gebubt, io wird die schlenige Einsetzung unseres Gerzogs in die Regierung Schles-wig-holfteins das sicherste Wittel sein, die Rechte unseres landes mit den Insteressen jener Mächte in vollen Einstang zu bringen, indem Kurst und Volk ihre Berpflichtung anerkennen, Opfer bringen zu mussen."

- 26. Juli. (Deutscheba nischer Krieg). Beginn ber vorläufigen Friedensunterhandlungen in Bien ohne Bugug weber eines Bertreters bes beutschen Bundes noch eines solchen ber zunächst betheiligten Bergogthumer.
  - " " (Bapern). Der Hanbels- und Fabritrath von Fürth richtet eine Abreffe an ben König für Beitritt zum neuen Zollverein.
  - " (Burttemberg). Die U. Kammer fast einstimmig ben Beschluß:
    "In Erwägung, daß das Recht des deutschen Bundes und die Ehre beutscher Bundestruppen durch die gewaltthätige Befehung Rendsburgs durch prensische Eruppen verlett worden, und durch die sen Gewaltact und die Politik Preußens die ganze Zukunst Deutschlands schwer bedroht wird, beschließt die Kammer: 1) einen seierlichen Protess gegen diesen Act der Gewalt zu erheben; 2) die Regierung dringend aufzusordern, in Gemeinschaft mit den übrigen Bundesregierungen der drohen Bergewaltigung entgegenzutreten; 3) die Bereitwilligkeit auszusprechen, alle Opfer zu diesem Zweck zu bringen."
- 27. " (Raffau). Der Reg.-Commiffar theilt ber Ständebersammlung in geheimer Situng mit, bag bie Regierung Ginleitung treffen werbe, um ben Auschluß Raffau's an ben neuen Zollverein zu bewirten.
- 28. " (Bunbestag). Preußen gibt ber Bunbesversammlung Aufklärungen über bie Renbsburger Vorfälle, indem es die Motive barlegt, welche preußticherseits für Besehung Rendsburgs maßgebend
  gewesen seien, nemlich Schutz gegen die Wiederkehr von Excessen,
  und verbindet damit den Ausbruck der Erwartung, daß diese Auf-

klärung befriedigen werbe. Bloß mündlich fügt der Gesandte bei, daß einer Rücklehr der Bundestruppen nach Kendsburg preußischerzseits nichts entgegenstehe. Erklärungen von Hannover und Sachsen; die sächsische Regierung erklärt, daß sie, eingedenkt der früheren Borzsälle in Mtona und der Ersolglosigkeit ihrer damaligen Beschwerde, sich enthalte, einen Antrag zu stellen, vielmehr die Anregungen nichtzbetheiligter Bundesregierungen abwarten wolle. Alles wird dem Ausschuss überwiesen.

28. Juli. (Defterreich) bringt burch eine Depefche bie Bunctationen ber Munchener Boll-Sonberconfereng v. 12. b. M. gur Renntnig ber

preuß. Regierung mit bem Beifügen:

"... Sollte wiber Erwarten bas tgl. Cabinet es ablehnen, in die angebotene Berhandlung sofort einzutreten, so würden wir zu unserm größten Bebauern barin eine Misachtung ber uns gegenüber bestehenden Bertragsvoerpslichtungen erkennen mussen, und wir würden uns teiner Läuschung dar wier singeben, daß ein solches Borgehen unvereindar sein würde mit dem zwischen beiden Regierungen so glücklich bestehenden bundesfreundlichen Berhaltniß."

" (Bapern). Entlaffung bes Justigministers Mulzer und bes Cultusministers v. Zwehl; Ernennung ber Hh. Bombard und v. Koch

an ihre Stelle.

Eine Bersammlung von Delegirten ber Fabrit: und Handelsräthe von Kitingen, Würzburg, Schweinfurt, Aschaffenburg, Markibreit und Miltenberg beschließt eine Eingabe für Beitritt zum neuen Zollverein.

29. " (Banern). Untwort bes Ronigs auf bic Abreffe ber Bamberger

Bersammlung ber bapr. Bischofe:

"... Mit Befriedigung habe Ich biefe Abresse entgegengenommen und baraus erkannt, bag die Liele, welche die kirchlichen Oberhirten verfolgen, ebenso wie die Mittel und Bege, beren fie sich zu bedienen gebenken, unter vollständiger Babrung ber von Meinem Bater sorgfältig gestegten, boch gludlichen confessionellen Buftande bes Landes auch Endzweck und Wege Weiner Regierung sein können. 3ch freue Mich der Gintracht zwischen Kirche und Staat, welche sicherlich die Rrucht bieser lebereinstimmung Meiner Anschauungen mit benen ber geistlichen Stern Meiner latholischen Unterthanen sein wird. . . . "

" " (Beffen=Darmftabt). Die II. Kammer befchließt mit allen

gegen 3 Stimmen

"bie Staatsregierung zu ersuchen, zur enblichen Constituirung Schleswigholsteins und Einsehung seines allein berechtigten Perzogs Friedrich auf unberzügliche Berusung ber rechtmäßigen Bolfsvertretung Schleswig-holsteins hinzuwirken, zur Rettung bes guten Rechts und der beutschen Ehre gegenhinzuwirken, zur Rettung bes guten fichts und der beutschen Ehre gegenkenter den neuesten Gewaltthaten in Schleswig-Polstein mit den übrigen Regierungen die entschiedensten Rafregeln zu ergreifen, namentsich die Berusung einer allgemeinen deutschen Bolksvertretung herbeizussuführen."

" (Raffau). Die II. Kammer schließt vorläufig mit 16 gegen 7 Stimmen ben in Rübesheim-St. Goarshausen gegen ben bisherigen Abg. Braun burchgesetten Regierungscandibaten aus und weist die fernere Untersuchung ber Wahl an einen besonderen Ausschuß.

30. Juli. (Lauenburg). Der Landtag tritt neuerbinge gur Erlebigung

einiger Geschäfte ungehindert jufammen.

31. " (Hannover). Bersammlung bes hannover'schen Haubelstags. Derselbe erklärt sich für ben nunmehr erfolgten Beitritt zum neuen Zollverein. Ferner erklären sich 21 Stäbte für, 9 (worunter bie Resibenz) gegen die Einführung ber Gewerbefreiheit.

- " Gine große Angahl von Schleswig-Holftein-Bereinen und Berfammlungen in allen Theilen von Deutschland befchließt nach ber Anregung

bes 36er Ausschusses bie Erklärung:

"Es erwartet und verlangt bie beutiche Nation, baß bie beutichen Regierungen, ber Berpflichtung getreu, welche sie feierlich übernommen haben, ohne Aufschub am Bunbestag bie Anersennung bes Herzogs Friedrich aussprechen, und ihm die Möglichkeit gewähren, die Regierung nach ben Bestimmungen bes beschwornen Erundgesetes in ben Herzogthumern augutreten."

" (Bahern) ertheilt seinem Bundestagsgesandten bie Weisung, in bem vereinigten Ausschuffe bez. ber Rendsburger Borgange v. 21. b. M. "mit Ernst und Rachbrud auf eine Wieberherstellung bes früheren Zu-

ftanbes im Befentlichen" binguwirten.

- Aug. (holftein und Schleswig). Die einzelnen Schleswig-holfteins Bereine sprechen sich bie einen für bie Majorität, bie anbern für bie Minorität ber Delegirtenversammlung vom 25. Juli aus.

1. " (Deutsch-banischer Krieg). Abschluß von Friedenspraliminarien und eines breimonatlichen Baffenstillstandes behus Unterhandlungen über einen befinitiven Frieden zu Wien.

, " (Sachfen). Die II. Kammer beschließt einstimmig:

"bie burch Difbrauch einer überlegenen Gewalt erfolgte Besetung Renbeburge burch preußische Truppen für eine Berletung bes Rechtes bes beutschen Bumbes und eine Krantung ber Ehre beutschen Bunbestruppen zu erflaren und gegen biesen von einer beutschen Bunbesmacht vollzogenen Geswaltact Berwahrung einzulegen."

2. " (Schleswig). Friedensfeier in Flensburg. Antwort bes preuß. Civilcommiffare v. Zeblit für einen möglichft innigen Anschluß an Preußen.

4. " (Bunbestag). Kurheffen überreicht eine Eingabe bes hessischen Prinzen Friedrich Wilhelm, worin dieser unter Bezugnahme auf sein Erbsolgerecht in Danemart (in Folge ber Beseitigung bes Londoner Bertrags von 1852) auch auf Lauenburg Anspruch erhebt.

5. " (Sachfen). Die I. Kammer tritt bem Beschluffe ber Kammer vom 1. b. M. bez. ber Renbsburger Ereigniffe einstimmig bei.

" (Bahern). Der Fabrit- und Hanbelbrath von Regensburg er-

"ein trauriges Gebot ber Rothwenbigkeit, ber Annahme bes franz. Hanbelsvertrags bas Wort zu reben", nachbem "all bie höchst anerkennenswerthen Bestrebungen ber Regierung gegen benselben theils burch bas Richtstanbhalten ber übrigen beutschen Mittelstaaten, theils burch bie unverläffige haltung Desterreichs selbst sich leiber als fruchtlos erwiesen haben."

6. " (Sobleswig). In Ovenum auf Ofterland-Fohr wird herzog

Friedrich von ber Bevölkerung als Lanbesherr proclamirt.

8. Aug. (holftein und Schleswig). Bersammlung bes Corps ber schleswig-holfteinischen Bralaten- und Ritterschaft. Es sind 29 Mits glieber anwesenb, welche fich mit allen gegen 5 Stimmen für bas von Preußen gewünschte Interim und für einen engen Anschluß an

Breufen aussprechen:

" . . . Babrend Brataten und Ritterschaft ber Bergogthumer Schlestrigholftein fich ber Ueberzeugung bingeben, bag bie Erbfolgefrage bem Recht bes Lanbes entsprechend erlebigt werben wird, glauben fie fich, ben Dachten gegen: über, welche bei ber Regelung ber ftaats: und polferrechtlichen Berbaltniffe ihres Baterlands bas Sauptgewicht in bie Bagichaale legen werben, fiber zwei Buntte aussprechen ju muffen, beren Feftfellung ihnen fur bas Wohl bes Baterlands von großer Bebeutung erfcheint. Der erfte berfelben betrifft eine ohne weitern Auffcub fofort berbeiguführenbe Bieberber ftelung einer gemeinsamen einheitlichen Regierung für beibe Bergogthumer. Die Bereinigung berfelben wirb geboten burch bas urafte anerkannte Recht, die nralte Gewohnheit und Liebe bes Zusammenfeins, endlich burch ben großen Rathen, ben fie ftete gebracht. Bralaten und Ritterschaft find ju fest babon überzengt, bag bie Bereinigung beiber Lanber hauptbebingung ihres Boble und Gebeihens ift, um nicht ben lebhaften Bunich auszusprechen, bag biefelbe balb, ja fobalb bie Umitanbe foldes irgenb gestatten, mochte ine Leben gerufen werben. Der zweite Buntt, beffen Bralaten und Rittericaft ju ermabnen fic erlauben, berfibrt in anberer, aber ebenfalls febr wefentlicher Beife bas Bobl ihres Laterlands. Pralaten und Ritterschaft glanden anssprechen zu muffen, daß ihrer Ansicht zufolge ein enger Anschluß bes Staats Schleswig-Bolftein an einen machtigen beutschen Staat im bochften Grabe ben Intereffen und zugleich ben Binichen bes Lanbes gemäß ift, und find ber Anficht, daß ohne eine folde Antehnung an eine traffige Stute Schledwig-holftein fdweren und gefahrvollen Bermidlungen entgegengeben tonnte; fie wunfden biefen In: folug um fo mehr, als fie überzeugt find, bag berfelbe auch ben Interessen bes gemeinsamen beutschen Baterlands entspricht. Diesen zu bienen werben bie befreiten Herzogthumer steis freudig bereit sein. Pralaten und Ritterschaft werben beghalb bie gerbeiführung einer Gemeinfamfeit ber bis plomatifchen, militarifchen und maritimen Berbaltniffe ibres Baterlandes mit bem prengischen Staat als ein für alle Theile beilverfprechenbes Greigniß begrußen."

9. " (Lauenburg). Der Bundesgeneral hade lagt bas bisher von Executionstruppen völlig entblöfte Land durch hannoveraner befehen.

" (Nassau). Die II. Kammer erklärt sich mit 14 gegen 6 Stimmen für die Wiederherstellung der (noch immer zu Recht bestehenden) Berfassung v. 28. Dec. 1849 und des Wahlgeseites v. 25. April 1849. Die Regierung erklärt, "sie werde dem Antrag keine Folge geben und jeden etwaigen Angriff auf die bestehende Berfassung mit aller Entschiedenheit zurückweisen."

10. " (Holftein). Der frühere Präfibent ber holfteinischen Stänbeversammung, Baron Karl v. Scheel-Bleffen, wird telegraphisch nach Bien berufen, um bei ben Friedensunterhandlungen behülflich zu sein.

" (Med'l enburg). Der Justizminister hat von ben Strafanstalten und höhern Gerichten Gutachten barüber eingefordert, ob die Prügel als Strafe für Gesetesübertretungen und als Mittel zur Beahndung pon "Lügen und Aufzüglichkeiten" im Inquisitionsprocesse zu ents

behren feien. Die Behörben haben fich für bie vollständige Entbehr: lichkeit ausgesprochen.

11. Aug. (Baben). Erlaß bes Ministeriums bes Immern gegen ben hirtenbrief bes Erzbischoss von Freiburg v. 19. Juli bez. bas Schulgeseb.

" (Brengen). Die offig. preng. Preffe fpricht fich febr erbittert über bie Befehung Lauenburge burch Bunbestruppen aus; bie preuß.

Regierung remonstrirt gegen bie Magregel in Saunover.

13. " (Bayern). Die bebeutenbsten Firmen von Speper beschließen eine Eingabe an ben König um Beitritt zum neuen Zollverein noch vor bem 1. Oct. Fast sammtliche bebeutenbe Firmen ber gangen Pfalz schließen sich an.

16. " (Sachfen). Die II. Kammer geht mit 58 gegen 16 Stimmen zur Logesordnung über bezüglich ber Betitionen um Wieberherstellung bes Wahlgesets von 1848 und erkennt mit 42 gegen 32 Stimmen die Rechtsbeständigkeit der gegenwärtigen Ständeverfammlung au.

Auch ein vermittelnder Antrag wird abgelebnt.

" (Anhalt). Die Regierung publizirt im Anhalt. Staatsanzeiger bie vom letten Landtag schließlich modificirten Gesete, für die dersselbe mit Mehrheit seine "Mittleistung" in Anspruch nahm, nach ihrer ursprünglichen, vom Landtage abgelehnten Borlage als Gesete, die "nach eingeholtem ständischem Beirath" mit dem 1. Oct. für die Bernburger Landestheile in Kraft treten sollen.

" Abhaltung bes fecheten Bereinstags beutscher Genoffenschaften in

Mainz unter bem Borfit von Schulze-Delibich.

17. " (Lauenburg). Die Ritter: und Lanbichaft beschließt eine Gingabe an ben beutschen Bund zu richten gegen eine herbeiziehung Lauenburge zu ben banischen Staateschulben und ben Kriegekoften bes beutsch-banischen Krieges.

" (Baben). Der evang. Oberkirchenrath verwirft durch Erlaß ben Antrag auf Entfernung Schenkels von der Borstanbschaft des evang.protest. Predigerseminars, misbilligt den Protest der 117 Geistellichen gegen Schenkel und die Berbreitungsweise besselben, und erklärt

fich für die Freiheit ber theologischen Forschung.

" (Nassau). Die Ständeversammlung erklärt mit 24 gegen 10 Stimmen ben Berkauf der ehemaligen Abtei Marienstadt an eine geistliche Gesellschaft für ungültig und die Beamteten der Landestregierung und das Ministerium verantwortlich für den dem Lande daraus erwachsenden Schaden. — Die I. Rammer nimmt mit 11 Stimmen (barunter Prinz Nicolaus) gegen 5 Stimmen (die Bertreter einiger abeliger Herrn) den Antrag ihres Ausschusses sür den Anstalluß Rassau's an den neuen Bollverein an.

18. " (Sachfen). Das offic. Dresb. Journal theilt ben Bortlaut bes bon Sachfen beabsichtigten Antrags am Bunbe gegen Art. 1 ber in Bien ohne Mitwirkung bes beutschen Bunbes von Defterreich und

Prengen abgeschlossenen Friedenspraliminarien mit Danemart mit, bahin gehend, daß die deutschen Großmächte ersucht werden sollten, bem Bunde "beruhigende Aufklärungen" zu ertheilen, und fügt bei, der Antrag sei bereits für die Sitzung der Bundesversammlung v. 11. Aug. angemeldet gewesen, habe aber "wegen einiger aus der Geschäftsvednung hergeleiteter Schwierigkeiten" nicht eingebracht werden können und jetzt verzichte Sachsen auf die Einbringung desselben "dringenden Wünschen entsprechend" völlig.

20./25. Mug. (Breugen). Der König von Breugen besucht in Begleitung bes herrn von Bismard ben Raiser von Oesterreich in Wien.

"Mug. (Hamburg). Gine Bekanntmachung bes Senats publicirt bie von Hamburg und Lübeck am 22. Juli mit ben Bundescommissaren für Holstein abgeschlossenen Telegraphenverträge. Preußen erhebt bagegen Einsprache und bestreitet ben Bundescommissaren die Competenz zum Abschluß solcher Berträge.

22. " Siebenter Congreg beutscher Bollewirthe in Sannover.

23. " (Sachsen). Schluß bes Lanbtags. Thronrebe bes Königs. — Antwort Beusts auf eine tabelnbe Depesche Bismarcks über bie Schlußberichterstattung bes Bunbesbevollmächtigten auf ber Londoner Conferenz und ben Borwurf, ber eigentlichen Frage frembe Gegenstände herbeigezogen und die von ihm befürwortete Anerkennung des Erbprinzen von Augustendurg und die Verweisung der Oldendurgischen

Anspruche an bie Aufträgalinftang eingemifcht zu haben:

"... Die Gelegenheit, welche mir gedoten wird, mich über diesen Kunkt zu rechtfertigen, ift mir um so erwünschter, als ich — offen darf ich es bekennen — mich dabei mehr in der Lage eines Klägers als der eines Angeklagten besinde. Hätte ich, als die Bevollmächtigten Desterreich und Preußens mir am 27. Mai erdssenten, sie seien angewiesen in Gemeinschaft mit mir die völlige Postreinnung der Herzogthümer unter dem Schreter des Erdprinzen don Augustendung zu verlangen, mich auf den Standhunkt gestellt, welchen mir der Erlaß des Hrn. Ministerpräsidenten d. Bismard vorschreidt — hätte ich mir gegenwärtig gehalten "daß die Arbeit des Hrn. v. d. Ksorden nicht über das Stadium eines Gutachtens hinausgekommen sei," so hätte ich auch solgerechterweise ablehnen nichsen, der Erklärung Desterreichs und Preußens wich anzuschließen, so lange der Bund nicht die Erdberechtigung des Erdprinzen von Augustendurg in Holstein strusich anerkannt haben würde. Ich dätte sollen nach Frankfurt berichten, und einen Bundesbeschluß, der die Erhfolgeskage entscheide, beantragen. Damals wurde auf die adzugedende Erklärung Werth gelegt, und es ist kaum zu bezweiseln, daß ein solcher Bundesbeschluß erfolgt wäre, wenn ich ohne denselben Anstand genommen hätte, mich anzuschließen. Daß ich es nicht gethan, wird mir vielleicht bereinst noch zum Borwurf gereichen. Daß ich es nicht gethan, wird mir vielleicht bereinst noch zum Borwurf gereichen. Daß ich es nicht werden abgegebene Erklärung ein ernster

24. " (Holfte in und Schleswig). Städtetag in Reumunster. Es sind von 51 Städten und Fleden Schleswig-Holfteins 41 burch 82 Deputirte vertreten, auch die Bestsee-Inseln. Die Versammlung erklatt sich einstimmig gegen bas Interim und nur für einen bebingten

Anfolug an Preugen;

"Ancidem die Bralaten und die Ritterickaft fich zu einer Erflärung in unferer Landesfache veranlaßt gesehen haben, fühlen die Abgeordmeten des schles: wig-bolfteinischen Stäbtetages in Ermangelung einer Die Rechte bes foleswigbolfteinischen Bolfes vertretenben Landesversammlung auch ihrerseits zu einer Kundgebung fich gebrungen. Dem in jener Erflärung ausgesprochenen Danke für bie burd bie tapferen Truppen ber beutiden Grofmachte erfampfte wollstänbige Tremming Schleswig : holfteins von Danemart ichliegen wir uns rudhaltlos an, sowie wir bas Beburfnig eines bie Selbftandigfeit nicht aufe bebenben Anfcluffes ber vereinigten Bergogthumer an Deutfch= lanb unb, infoweit bas Intereffe Deutschlanbs es erforbert, an Breugen aus wollfter Ueberzeugung anertennen. In ber Ginfegung einer Interimsregierung vermögen wir bagegen ein geeignetes Mittel fur bas ju erftrebenbe Biel in teiner Beije ju erbliden, beforgen vielmehr, bag bie allseitig ersehnte balbige Ordnung ber inneren, wie ber außeren Berhaltniffe des Landes baburch nur unnöthiger Beife vertogert und gefährbet wird. Die herftellung geordneter Buftanbe ift nach unferer leberzeugung junachft und por Allem burch bie ungefaumte Anerkennung bes bom Lanbe langft anerfannten Fürsten, Gerzogs Friedrich VIII., bedingt."
Statt bes Anichlusses an Deutschland und, soweit bas Interesse Deutsch-

Statt bes "Anschlusses an Deutschland und, soweit das Interesse Deutschse lands es erforbert, an Preußen" hatte ber urspringliche Antrag bes Aussichusses gelautet "Anschluß an Deutschland und an Preußen insonderheit." Das gegen beschoft die Bersammlung, von einer Erwähuung bes Staatsgrundges

fetes Umgang zu nehmen.

25. Aug. (Deutsch-banischer Krieg). Erfte Sibung ber Friebensconferenz in Bien, wieberum ohne Buzug weber eines Bevollmächtigten bes beutschen Bunbes noch eines Bertreters ber betheiligten Bergogthumer.

" (Bollverein). Gine aus Schönbrunn batirte Antwort Breugens auf die öfterr. Dep. v. 28. Juli bez. Bollverein gibt Defterreich teine bestimmte Antwort, macht aber hoffnung seinen Wünschen entgegen kommen zu wollen.

" (Coburg). Die Regierung lagt ben Termin vorübergeben, ohne

bas vom Landtage beschloffene Brefgeset zu publiciren.

26 .- 29. Mug. Funfter beutscher Juriftentag in Braunschweig.

27. Aug. (Breußen). Der König von Preußen macht auf ber Rudreise von Wien bem jungen König von Babern in Hohenschwangau einen Besuch.

31. " Der Führer ber socialiftischen Bartei ber Arbeiter in Deutschlanb,

Ferb. Laffalle, † in Folge eines Duells zu Genf.

" (Bayern). Der König ergreift die Initiative, um in einem Cabinetsschreiben das Gesammtministerium aufzusordern, die Gründe für und wider die von der II. Kammer wiederholt und zulett einstimmig gesorderte Abkürzung der sechsjährigen Finanzperioden abermals einer Prüsung zu unterwersen und darüber Gutachten zu erstatten.

1. Sept. (Soleswig-Holstein.) Sechszehn beutsche Rechtsfacultäten haben sich bis jett in Gutachten für bas ausschließliche Erbsolgerecht bes Herzogs Friedrich erklärt im Anschluß an die Untersuchungen bes Hrn. v. Warnstedt.

2. Sept. (Schleswig). Herzog Friedrich wird in Wht auf ber Insel Robr von ber Bevölkerung als Lanbesberr proclamirt.

" " (Heffen Darmstadt). Die I. Rammer nimmt in geheimer Sihnng ben Untrag ihres Ausschusses an, burch welchen bie Bebingungen jestgeseht werben, unter welchen allein sie bem von ber II. Rammer amenbirten Bubget ihre Zustimmung ertheilen will.

3. " (Holftein). 31 nicht-ritterschaftliche Gutsbesther lehnen mit einer Majorität von 22 Stimmen die Beschlusse der Pralaten und Ritter-

fchaft ab und treten benjenigen bes Stabtetags bei.

6. " (Heffen=Darmstabt). Die II. Kammer nimmt bie von ber I. Kammer zur Bebingung ihrer Annahme bes Bubgets gemachten brei

Buncte einstimmig an.

8. " (Holftein). Nachbem die Schleswig=Holftein=Vereine in zahls reichen Versammlungen ihr entschiedenes Migtrauen gegen den nach Wien berufenen Baron v. Scheel-Plessen ausgedrückt, beginnen nuns mehr sog. Bauerntage sich in zahlreichen Versammlungen eben das für und zugleich über die Lage des Landes und die schwebenden Fragen auszusprechen.

" (heffen=Darmstabt). Die II. Kammer beschließt einstimmig, bie Regierung bringenbst zum alsbalbigen Beitritt zum neuen Boll-

berein, jebenfalls aber noch bor bem 1. Oct., zu ersuchen.

12. " (Bollverein). Heffen-Darmstadt läßt in Berlin seinen Beitritt zum neuen Zollverein anzeigen. Preußen erläßt barauf die Ginlabung zum Zusammentritt ber Berliner Zollconferenz auf den 26. Sept., um den Beitritt Heffen-Darmstadts entgegen zu nehmen.

13 .- 15. Sept. Generalversammlung ber tath. Bereine Deutschlands in

Bürzburg. Resolutionen berselben:

"1) erklätt es die Versammlung für eine Pflicht der deutschen Katholiten, sich nicht von den Franzosen und Belgiern übertreffen zu lassen an Opferwilligkeit für das bedrängte Oberhaupt der Kirche und empsiehlt Betheiligung an der papflichen Anleibe; 2) sordert sie auch religiöse Verreiung Schleswigsholieins, sür das so viel katholischen gestossen Irusts, unter dem dort die Katholischen schnachten; 3) beklagt die Versammlung den Streit in Baden, ergreist Partei sür den Erzbischof, der sür die Rechte der Keligion und der Familie kantei sür den Erzbischof, der sür die Rechte der Keligion und der Familie kantei sür den Erzbischof, der sür die Rechte der Keligion und der Familie kantei sür den Erzbischof, der sür die Kenmuthigen Wänner, die Grafen v. Schmising-Kerssendor, welche ihre Entslassung aus der preußischen Armee nehmen mußten, weil sie principiell gegen das Duell waren, und erklärt, daß das Benehmen des preußischen Kriegsministeriums eine Berurtheilung christlicher Krincipien sein, debendert sie die Gedischen angegrissen werden, und erklärt den Fortschritsmännern, daß es ein Hohn gegen die Gerechtigkeit sei, Freizügisseit, Associationsrecht u. dgl. sür sich zu verlangen, der Kirche aber solche Freiheit beschränken zu wolken."

Die Gelehrten ber Versammlung beschließen in einer Separats conferenz, an ben Bapst eine Abresse zu richten, um ihm ben Dank auszusprechen für die Fürsorge, die er den Gelehrtenversammlungen erwiesen, und ihm zu erklären, daß die Unterzeichner dieser Abresse

sich seinen Entscheidungen aber die Autorität ber Kirche ber Wissen; schaft gegenüber unterwerfen und bag sie in Zukunft beobachten wollen, was der Bapft für die Gelehrtenversammlung entschieden habe.

13 .- 15. Cept. Evangelischer Rirchentag in Altenburg. Resolutionen beefelben

unter bem Ramen "Beugniffe aus feinen Berhandlungen."

15. " (Aurheisen. Der frühere (vor ber Wieberherstellung ber Bers jaffung) Minister Rhobe wird wieber jum Minister bes Inuern ersnannt.

" " (Baben). Das erzbijchöfliche Ordinariat verbietet bem Clerus auf's entschiedenste, sich an bem neuen Institute ber Ortsschulräthe zu betheiligen und weist die Pfründen au, aus ihren Witteln keine Gelber für geleistete Megnerdienste an diejenigen Schullehrer zu versabsolgen, welche sich an ben neuen Schulbehörben betheiligen.

17. " (Rurheffen). Gen. v. Ende wird wieber gum Rriegeminifter ernannt.

22. " (Zollverein.) Naffauische und Württemb. Bevollmächtigte treffen in München ein. Sie muffen fich mit bem baberischen Minister v. Schrent überzeugen, baß nichts anberes mehr übrig bleibe, als bem neuen Zollverein auch ihrerseits bedingungslos beizutreten.

24. " (Burttemberg.) Entlaffung ber bisherigen Minifter v. Linben, Sigel und v. Hugel und Erfetung berfelben burch v. Barnbuler,

Geffler und Renner.

26. " (Bollverein). Raffau zeigt in Berlin feinen Beitritt zum neuen Bollverein an.

27. " (Medlenburg). Die wegen Betheiligung am Rat. Berein Ansgeklagten und in erster Inftanz Kerurtheilten werben vom Rathe ber Stadt Rostod als Recursinstanz freigesprochen.

28. " (Bollverein). Bayern zeigt in Berlin feinen Beitritt gum neuen

Rollverein an.

"—30. Sept. (Schleswig-Holftein). Befuch bes Grn. v. Ahlefelb in Berlin im Auftrage bes Herzogs Friedrich. Bismarck folgt beshalb bem König erft am 1. Oct. nach Baben-Baben nach. Reine Berftändigung.

30. " (Bollverein). Die Bewollmächtigten von Bapern und Burttensberg treten in die Berliner Zollconferenz ein, die badurch wieder vollständig von allen bisherigen Zollvereinsflaaten beschieft ist.

- " (Hannover) trennt sich immer entschiedener von den übrigen Mittelstaaten, die offiziöse Presse spricht von einer Tripelallianz Desterreich-Preußen-Hannover gegen den revolutionaren Geist der Zeit.
  - 1. Oct. (Zollverein). Gine Conferenz zwischen preußischen und öfterreichischen Bevollmächtigten zu Prag führt wiederum zu keinem Resultate.
  - " " (Baben). Die neue Berwaltungsreform tritt mit biesem Tage in's Leben.

- 1. Oct. . (Schwarzburg:Rubolftabt). Das neue Gewerbegefet mit Gewerbefreiheit tritt an biefem Tage in Rraft.
- 3. " (Defterreich). Die öfterr. Rorbfee-Flotille fegelt wieber ab, mit Ausnahme ber Fregatte Rabenth, bie in Geeftemunde überwintert.
- 4. " (Burttemberg.) Auch ber bieberige Auftizminister v. Bachter wird entlaffen und burch ben Prafibenten bes Geb. Raths v. Reurath erfest.
- " " (Rurheffen). Wieberzusammentritt ber Ständebersammlung. Der Präsident wirft zur Eröffnung einen schneibenden Ruchlick auf die unerquickliche Lage des Landes.
- " " (Frankfurt), Die Burger genehmigen in allgemeiner Abstim= mung bie Gleichstellung ber Jfraeliten und ber Landbewohner.

5. " (Bapern) Der Minifter bes Auswärtigen und bes hanbels, Frhr. v. Schrent erhalt feine am 21. Sept. nachgesuchte Entlaffung.

- " (Baben). Die Wahlen zu ben neuen Ortsschulräthen sind beendigt; in einer Anzahl kath. Ortschaften ist eine Wahl nicht zu
  Stande gekommen; ein Erlaß des Ministeriums des Innern ordnet
  eine zweite Wahl an, mit dem Beifügen, daß, wenn auch diese nicht
  zu Stande komme, für einen Ersah der zu wählenden Mitglieder
  des Ortsschulraths durch die großt. Regierungsbehörden selbst werbe
  gesorgt werden.
- 6. " (Bundestag). Desterreich und Preußen beantragen, ben Bunbescommissären in Holstein zu eröffnen, daß ber Abschluß von Telegraphenberträgen mit Hamburg und Lübeck eine Ueberschreitung ihrer blos abministrativen Besugnisse sein, welche eine formelle Ungültigkeit implicire.

Die Bundesversammlung beschließt, ben von der Commission von Sachverständigen vorgelegten Entwurf eines allg. deutschen Rachbrucksgesetzes den Regierungen behufs ihrer Beitrittserklärung zur Kenntniß zu bringen. Preußen stimmt dagegen mit der Erklärung, daß es jedes weitere Borgehen des Bundes in dieser Sache als einen Eingriff in die Landesgesetzgebung der einzelnen Staaten betrachte.

10. " (Anhalt). Gine Petition gegen bie neulich wieber octropirten Gefete wird von ber Regierung abgewiesen.

11. " (Raffau). Die Regierung genehmigt ben Bertanf bes ehemaligen Rlofters Marienstadt an eine geistliche Corporation trot bes bestimmtesten Widerspruchs, den die IL Kammer bagegen erhoben hat.

12. " (Bollverein). Bertrag Preußens, Sachsens z. mit Babern, Burttemberg, Heffen-Darmstadt und Nassau über beren Beitritt zu ben neuen Zollvereinsverträgen v. 28. Juni und 11. Juli b. J.

14. " (Medlenburg: Schwerin). Gin Erlaß bes Ministeriums bes Innern an ben Rath ber Stadt Rostod ertheilt bemselben eine strenge Ruge über bie Aufhebung bes polizeiamtlichen Strafbesches gegen etwa vierzig bortige Einwohner wegen Theilnahme am Nat.-Berein

und befiehlt Aufrechthaltung ber Berbote gegen ben Nat.:Berein bei Bermeibung "fcharfen lanbesberrlichen Einfehens."

16. Oct. (36 er Auschuß). Bersammlung bes 36er Ausschuffes in Beimar. Die österr. Mitglieber sinb sammtlich ausgeblieben. Der Ausschuß genehmigt ben finanziellen Bericht ber geschäftsleitenben Commission, ber eine Gesammteinnahme von fl. 603,257 nachweist und beschlieft einbellig:

"daß die Bewegung mit allem Nachbrud weiterzuführen sei, und daß inse besondere er selbst, als Organ der Versammlung von Mitgliedern deutscher Landesvertretungen, welche berusen ift, das leider noch immer nicht errungene Parlament zu ersehen, seine Thätigseit nicht einstellen durfe, bis das nationale Programm in der schleswig sholsteinischen Sache vollständig durchgestührt ist. Bis dahin muß somit auch die Vereinigung aller Patrioten, welche für diese, dem Streit der Parteien entrücke Sache geschlossen wurde, unersschützt aufrecht erbalten werden.

"Es gilt insbesondere zu wachen fur bas bisher migachtete und noch immer bedrohte Selbftbestimmungerecht bes ichleewig : holfteinischen Diefes Recht erheischt vor Allem bie unverweilte Ginberufung ber nach bem Staatsgrundgesete vom 15. Gept. 1848 gemahlten Lanbesvertretung, wie nicht minber bie enbliche Anerkennung und Ginfetung bes Bergoge Friedrich; biefes Recht erheischt ferner freie, nur burch Deutschlands und bie eigenen Intereffen bestimmte Beschlußfaffung bes Landes über bas neu zu ordnende Berhaltniß zu Deutschland und über bie Frage, ob und welche Bertrage mit Preugen zu ichließen feien; über ben Anfchluß Schleswig-holfteins an ben Bollverein, ben Deutschland und die eigenen Interessen forbern; und enblich uber ben Gintritt Schleswige in ben beutschen Bunb, meldericon burch bas Staatsgrundgefet vorgesehen und für Schleswig wie für bas gesammte Peutschland gleich unumgänglich ift. — Wir find ber festen Ueberzeugung, bag bas Bolt von Schlesmig-holftein wie bieber feine Pflicht gegen fich und Deutschland treu erfullen und im Besthalten an feiner innern Freis heit nicht erlahmen, bag es inebefondere fein Staategrundgefet gegen alle Angriffsversuche ftanbhaft vertheibigen werbe. Rur auf bem vom Staatsgrundgefet felbft vorgefdriebenen Wege barf eine etwa erforberliche Abanberung beefelben erfolgen. Die gesammte beutsche Ration, wir hoffen es nicht minber zuversichtlich, wird ben nordischen Brubern in bem Rampfe für ihre Rechte und Freiheiten ohne Wanten gur Geite fteben. mehr ihr ein gemeinsames politisches Sanbeln erschwert wirb burch bie im Laufe bes letten Jahres fo grell an's Licht getretenen Gebrechen ber beutschen Gesammtverfaffung und fo lange ihr gerechter Anspruch auf ein beutsches Parlament und eine verbefferte Centralgewalt nicht erfüllt ift: fo lange tritt um fo gebieterifcher forobl an bie Lanbesvertretungen als an jeben einzelnen Burger die Pflicht heran, biefe große nationale Sache nicht zu verlaffen, bie fie burch alle Duben und Fahrlichfeiten gludlich hindurch und bas Recht Schleswig-Bolfteins vollständig jum Siege geführt ift. Thun wir alle unfere Schulbigteit, so wird biefes Biel fo gewiß erreicht, ale bie Erfolge, welche bie Ration fcon bis beute errungen bat."

- 18. " (Rurheffen). Die Ständeversammlung beschließt mit allen gegen 2 Stimmen in die Berathung des Budgets einzutreten und verwirft ben Antrag Traberts auf eventuelle Verweigerung der Budgetabsschlusses.
- 19. " (Lauenburg). Das herzogthum foll burch Personalunion an

Breußen annectirt werben. Der Graf Bernftorff läßt an bie Ditglieber

bes Lanbtage folgenbe Buschrift richten:

"Mein herr Principal, ber herr Graf von Bernftorff: Golbenfteen von bier, beabsichtigt am nächsten Landtage ben Anschluß bes Bergogthums Lauenburg an Preußen zu empfehlen und näher zu motiviren, und hat mich beßhalb beauftragt, Ihnen diefes mitzutheilen, mit bem Ersuchen, fich bis zu ber Beit biefe Angelegenheit gefälligft naber ju überlegen und mit Ihren Bablern ju besprechen. Der Berr Graf hat namlich burch ben preußischen Botschafter in London, den herrn Grafen v. Bernftorff zu Stintenburg, Mittheilung erhalten, daß Se. Majestät der König von Preußen, fowie auch der Mi= nifter herr von Bismard geneigt finb, auf die Bunfche bes Lanbes Lauenburg einzugehen, wenn basselbe ben Wunsch ausspricht, sich an Preußen anschließen zu wollen. In biesem Falle ift ber König von Preußen geneigt, bas Bergogthum Lauenburg als ein gesonbertes, ihm ober ber Krone perfonlich gehöriges Land zu übernehmen, mit bem Berfprechen, bie Berfassung bes Herzogthums Lauenburg vollstänbig aufrecht zu erhalten, auch bafür einzustehen, bag Lauenburg weber Rriegefoften noch Schulben gu bezahlen befomme. Majestät ber König von Preußen wurde in diesem Falle alles auf diese An= gelegenheit Bezughabenbe mit Cefterreich ordnen und fich burch Auszahlung einer Gelbfumme hiermit auseinanberfegen. Dit bem Erfuchen, biefe Angelegenheit naber in Ermagung zu ziehen, zeichnet im Auftrage bes Gerrn Grafen v. Bernftorff-Gylbenfteen, Woterfen, October 1864, G. Graban."

23. Oct. (Lauenburg). Die Nitter: und Lanbschaft bes Herzogthums erklärt sich mit 14 gegen 4 Stimmen (3 bäuerliche und 1 städtischer Bertreter) für den Anschluß an Breußen und beschließt hierauf mit 15 gegen 3 Stimmen "den Bunsch auszusprechen, daß unter Bahrung der Selbständigkeit des Landes als eines eigenen deutschen Herzgogthums und unter Gewährleistung seiner Landesverfassung das Herzogthum an Preußen kommen möge, falls eine Einigung über die Anschlußmodalitäten, worüber Unterhandlungen an betreffender Stelle angeknüpft werden sollen, herbeigeführt wird." Gine Desputation von 3 Mitgliedern soll den Bunsch nach Berlin übersbringen und über die Begingungen resp. Modalitäten unterhandeln.

, Der Ausschuß bes großbeutschen Reformvereins beschließt, auf bie Abhaltung einer Generalversammlung ganglich zu verzichten und richtet

eine Unsprache an die Mitglieber bes Bereins:

"Der Ausschuß des beutschen Reformvereins hat sich am 23. October in Franksurt versammelt, um über die Anberaumung der statutenmäßigen Jahresversammlung zu berichten. Die Berechtigung der Sache der Resform steht in der Ueberzeugung des Ausschusses unverrückt sest; der Gedanke, sür welchen vor zwei Jahren die großdeutsche Bersammlung begeistertes Zeugniß abgelegt hat, und sür dessen Berwirklichung der Resormverein gegründet worden ist, hat durch die traurigen Ersahrungen der süngsten Zeit weitere Bekräftigung sinden müssen. Die Resorm der Bersassiung bes deutschen Bunsdes, und hiefür die Hersellung einer kräftigen Bundeserecutivgewalt, sowie einer mit constitutionellen Besugnissen und unadveiseliches Bedürfniß, sowohl um die Machtsellung nach Außen, als die Wohlsahrt und bürgerliche Freiheit im Innern kräftiger als bisher zu sördern." Das einst im mige Berlangen der Ration muß Befriedigung finden. Iede andere Lösung her nationalen Frage bedroht nach Außen die Integrität des Baterlandes, —

felbft filr ben übrigbleibenben Rumpf nach Innen bie Ginheit, die Freiheit und ben burgerlichen Frieden. Ungufriedenheit ber nation und Erfolglofigteit ber Politit hat fich an jeben ber Schritte geheftet, welche in jungfter Beit mit Berleugnung bes forberativen Beiftes in ben beutschen Berhaltniffen gethan worben find. Solches war die Folge ber geringen nachhaltigkeit und Empfänglichkeit für die officielle Initiative der Bundeereform, der wenig bunbesgenöffifchen Gefinnung, welche bie hanbelspolitische Rrifis berbeigeführt und bis ju ihrem Ausgange bezeichnet bat, ber Unentschloffenheit, beim Berantreten ber praftifchen Probe bem Bunbesverhaltniffe einen neuen nationalen Beift einzuhauchen, es war enblich bie Folge ber Rudfichtelofigfeit, womit man von ber einen Seite und um turg berechneter Erfolge willen über bas Recht bes Bunbes, bes beutschen Bolfes und eines feiner ebelften Stamme fich hinwegfest, ber rathlofen Schmache, womit man von ber anbern Seite biefe hinwegfepung hingenommen bat und ohne ben Rüdhalt einer nas tionalen Bertretung wohl hinnehmen mußte. Rur bas fraftige und einmuthige Gintreten bee beutschen Boltes hat eine noch folimmere Entwidlung abgewendet. Indem wir biefe Uebergeu: gung aussprechen, fonnen wir und nicht verhehlen, bag es bei ber Berfahren : heit ber beutschen Berhaltniffe und bei ber Ungewißheit ihrer nachften weiteren Entwidlung zwedmäßig ift, bie Berufung ber Generalversammlung auf einen fpateren Zeitpunkt zu verschieben. Wir vertrauen, bag bie Bereinsgenoffen biefen Schritt billigen und in bem gemeinsamen Rampfe für bie gute Sache nicht ermuben werben. Gelbst wenn bie nachstberufenen Trager ben Erfolg ber Reformbestrebungen preisgeben, werben bie letteren einft por bem Richterftuhle ber vaterlanbischen Geschichte Rechtfertigung finben."

23./24. Dct. Zweiter Bereinstag beutscher Arbeitervereine in Leipzig.

25. Oct. (Med'lenburg=Schwerin). Erlak bes Grokher20gs an ben

Magistrat ber Stadt Rostod:

"Mit Befremben haben Bir zuerft aus öffentlichen Blattern, nunmehr aber auch aus den mit euerem Berichte vom 17. d. Dt. eingereichten hieneben que ruderfolgenben Acten erfeben, bag ihr einen von bem bortigen Polizeiamte gegen mehrere bortige Einwohner wegen Theilnahme an bem fogenannten Nationalverein im December v. 3. erlaffenen polizeilichen Strafbefcheib burch eine polizeiliche Entscheibung bes Raths aus bem Grunde wiederaufgehoben babt, weil ihr euch erdreiftet, bem bestebenben Berbote bes gebachten Bereins in Unferen Lanben bie verbinbliche Rraft abzusprechen. Wir find nicht gemeint, diesen ofsenbaren Migbrauch, dessen ihr euch in der Sandhabung ber euch zuftebenben Bolizeigewalt Unferen lanbespolizeilichen Unorbnungen gegenüber ichulbig gemacht habt, ungernigt babingehen, noch auch benfelben in feinen Birfungen fortbestehen ju laffen, wollen jeboch vor Beiterem eure Bernehmlaffung und Rechtfertigung folderhalb entgegennehmen, was ihr etwa annoch zu eurer Rechtfertigung anführen zu können vermeint. Bei bem Befehle Unseres Ministerii bes Innern vom 14. b. D., gur Ber-meibung icharfen lanbesberrlichen Ginfebens, bas in bem Bublicate vom 1. October 1859 enthaltene Verbot ber Theilnahme an ber hier gur Frage ftebenben und anberen politischen Berbindungen aufrecht zu halten und ju handhaben, behalt es übrigens bas Bewenden."

(Samburg). Die Burgerichaft fügt fich endlich bem Willen 26. bes Senats bezüglich ber Burgerrechtserwerbung und genehmigt bie brei zusammenbangenben Befete über Staatsangeborigfeit und Burgerrecht, über Gemerbeverhaltniffe (Gewerbefreiheit) und über Enticha: bigung wegen Aufhebung bev Realrechte.

(Defterreich). Graf Rechberg erhalt bie am 21. b. M. nach:

Digitized by GOQIC

gesuchte Entlassung als Minister bes Ausw. und wird burch ben

F.=M.=L. Graf Mensborff=Pouilly erfest.

28. Oct. (Kurheffen). Die Stänbeversammlung beschließt einstimmig bie Niebersehung eines Ausschusses, um wegen ber seit Jahren auf allen Gebieten ber Gesetzgebung burch Schulb ber Regierung eingetretenen Stockung geeignete Vorschläge einzubringen und bestellt ben Ausschuß aus je 3 Mitgliedern aus jedem ber 4 Stänbe, Ritterschaft, Höchsteleurten, Stäbten und Landgemeinden.

30. " (Deutschebanischer Krieg). Abschluß bes befinitiven Friedens zwischen Desterreich-Breußen und Danemark. Derselbe lautet so gunftig als nur immer möglich für Danemark. Dänemark tritt seine "Rechte" auf die Herzogthümer Holftein, Schleswig und Lauenburg an Desterreich und Breußen ab, die Enclaven werden in Nordschleswig compensirt, es behält die Halbinsel Stenderup zu bessere Sicherung Fünens, die Kriegskosten werden vollständig auf die Herzogthümer gewälzt, die außerbem eine verhältnißmäßig überaus hohe Quote der dänischen Staatssschuld zu übernehmen haben (f. den Wortlaut Beilage II.).

31. "-1. Nob. Generalbersammlung bes Rat.-Bereins in Gisenach. Die-

selbe beschließt:

I. In ber beutschen Frage: "Der Nationalverein, burchbrungen von ber gleichniäßigen Nothwenbigfeit eines beutschen Parlaments und einer einheitlichen Centralgewalt, halt fest an feinem Beschlusse vom 6. Oct. 1862, burch welchen bie Reichsverfaffung fammt Bahlgefet und Grundrechten als ber Rechtsboben ber Ration anerkannt murbe. Ueber bie Erager ber Centralgewalt hat bie im Barlament vertretene gefammte Ration ju ent = fcheiben. Diefer höchsten Entscheidung haben fich alle Parteien , Stamme, und Staaten zu unterwerfen. Go lange bie freiheitsfeinbliche und unbeutsche Richtung ber Regierungen in ben Ginzelstagten, namentlich in Breu-Ben, fortbauert, ift bie Durchführung ber Reicheverfassung un möglich. Ohne bas höchste Ziel ber nationalen Bewegung auch nur einen Moment aus ben Augen ju verlieren, ift es baber eine bringenbe Aufgabe bes Bereins und bie Pflicht ber Bereinsgenoffen, bie freiheitliche Entwicklung in ben Gin gels ft a aten mit thattraftiger Benutung aller verfaffungemäßigen Mittel zu ertam= pfen und die in ben particulariftifchen Tenbengen ber Regierungen und ber Gefetgebung in ben Einzelftaaten begrünbeten Sinberniffe einer nationalen Entwidlung wegzuräumen. Hier ift bas Felb, auf welchem bie gemeinsame Arbeit an bem großen nationalen Bert angegriffen werben muß und mit ficherer Ausficht auf Erfolg burchgeführt merben fann."

il. In ber ichles wig sholsteinischen Frage: "Der Nationalverein erklätt es für die Pflicht bes beutschen Bolkes, zu wachen über das Selbstetit menngsrecht der durch beutsche Tapferkeit befreiten herzogthumer. Rur die Interessen beu duch beutsche Tapferkeit befreiten herzogthumer. Bif daher die Ausgabe der Bereinsgenossen, den herzogthümer in dem Kampse gegen jede Bergewaltigung zur Seite zu stehen und mitzuwirken, daß endlich ihnen das dieher misachtete Recht zurückgegeben werde durch Einberusung der Landesversammlung auf Grund des Staatsgrundzesets vom 15. Sept. 1848 und die Anerkennung und Einsehung des vom Lande berusenen herzogs Friedrich VIII. Der Nationalverein verwirft auf das entschiedenste die Annexion der herzogthümer an Breußen als eine schwere Gefährbung der bundesstaatsschaftschen Einigung der Nation. Die deutschen Interessen, die Bertheibigung beutscher Küsten, deutsche Gandel und beutsche Industrie

verlangen bagegen bie Einverleibung Schleswigs in ben beutschen Bund, ben Eintritt Schleswig- holfteins in ben Zollverein, und fo lange eine beutsche Flotte nicht vorhanden ift, ben maritimen Anschluß ber Herz 30gthumer an Preußen. Die undeutsche und freiheitsfeindliche haltung bes Ministeriums Bismarc barf die unverzügliche Verwerthung der maritimen Arafte der Herzogthumer fur das Gesamntvaterland nicht verhindern. Die vom Ausschuß eingeleitete Vereinigung mit den Patrioten anderer politischen Gesinnung zur Rettung der nationalen und politischen Unabhängigkeit der Herzogthumer ist die zur vollständigen Durchführung des ganzen Rechtes berselben fortzusehen."

1. Rov. (Bapern). Conflict zwischen bem Rultminifter und bem Bis schof von Speper wegen eigenmächtiger Eröffnung einer theolog. Lehrsanstalt.

2. " (Naffau). Der Landtag wird "wegen ber von ihm eingenommenen

Baltung" burch ein Decret ber Bergoge aufgeloet.

3. " \*(Bunbestag). Olbenburg übergibt enblich nach auffallend langem Bogern bie geforberte Begrundungsschrift für seine Ansprüche auf Schleswig-Holstein, Herzog Friedrich von Augustenburg eine Erganzung zu ber seinigen.

" (Bapern). Ministerialerlaß gegen bie Abhaltung von Schullehrer-Exercitien burch bie Jesuiten ohne vorhergegangene Erlaubniß

ber Regierung.

" (Schleswig). Die österr.:preuß. Civilcommissäre veröffentlichen ein Bubget vom 1. Nov. 1864 bis bahin 1865 für bas Herzog: thum. Dasselbe ergibt einen Ueberschuß von 2,013,274 M. B. Eine Einberufung ber Stänbeversammlung ist barin auf ben März

1865 vorgefeben.

7. " (Lauenburg). Die vom Grafen Bernstorss-Gylbensteen begleistete Deputation ber Ritters und Landschaft wird vom König von Breußen und vom Ministerpräsidenten v. Dismard empfangen. Der König erklärt sich bereit, auf die Wünsche ber Lauenburger einzugehen, doch sei hierüber zunächst eine Verständigung mit dem Kaiser von Desterreich erforderlich. Bismard erklärt der Deputation dassselbe, zweiselt indeß nicht an der Einwilligung Desterreichs und

fügt (nach bem Bericht ber Deputation) bei:

"Se. Maj. ber König beabsichtige in Betracht ber Bunfche ber Lanbesvertretung nicht eine Einverleibung bes Lanbes in Preußen, werbe vielmehr Selbständigkeit und Berfassung bes Lanbes in Preußen, werbe vielmehr Selbständigkeit und Berfassung bes Lanbes erhalten und eine Personalunion, etwa in der Art wie früher mit Reuenburg bestanden, bewertstelligen, worüber seiner Zeit eine Bereinbarung mit ben Ständen des Landes zu tressen jele. Bielleicht werde auch die Angelegenheit in den preussischen Rammern zur Sprache kommen, doch erblick die Regierung keine Schwiesrigkeit darin. Das Land werde vorläufig unter gemeinschaftlich östert.spreuß. Berwaltung gestellt werden. Ueber die Bestimmungen des Friedens wegen der dänischen Staatsschuld und ber Kriegskosten fönne die Regierung nobeiem Augenblick seine das Land beruhigende Erklätung abgeben, wobei es zugestanden werden musse, das die besonderen sinanziellen Verhältnisse des Landes beim Abschluß der Friedenspräliminarien aus Unkunde außer Acht

gelaffen seien, es fiehe also zu erwarten, bag bie Lanbesvertretung Lauenburgs, ba ihre Beigerung, zu jenen Schulben und Kosten herangezogen zu werben, rechtlich begründet sei, Ginsprache bagegen erheben werbe. Die anzeregte Garantie bes Deutschen Bundes für die bemnächstige neue Ordnung der Landesverhältnisse betreffend, so milse eine solche entschieden abgelehnt werben, da Se. Maj. der König sich einer berartigen Controle nicht unterwerfen werbe."

9. Nov. (Preußen). Eine Depesche Bismards an Desterreich erklärt bemfelben, baß Breußen nunmehr bereit sei, neuerbings mit ihm über sein zukunftiges Berhältniß zum Zollverein in Unterhandlungen zu treten.

11. " (Holftein). Gine Deputation ber stäbtischen Kollegien bon Riel überreicht bem Berzog Friebrich eine Abresse gelegentlich bes nummehr hergestellten Friebens.

Abresse an ben Herzog: ... Das Land halt fest an bem Erbsolgerecht Ew. Hoheit; in biesem Recht erblidt es seine Rettung, in ihm weiß es bie Berbindung mit Centschand, für welche es Jahrhunderte lang gekampft und gelitten hat, am besten gesichert. Die Einleitung geeigneter Shritte um ben so erwünschten Anschluß ber Herzog thu mer an Deutschland und zunächst an Preußen in einer Beise herbeizusühren, die einerseits die Selbständigkeit bes Landes dauernd sicher stellt, andrerseits dem Ganzen zum Ruhen gereicht, übersassen wir vertrauensvoll dem Ermessen Ew. Hoheit. An und aber ist es unverbrüchlich zu halten an dem was wir als Recht erkannt haben."

Antwort bes herzogs: "... Die herzogthumer werben aber in Butunft nicht ausschließlich auf sich selbst zu sehen, vielmehr sich stells vor Augen zu halten haben, was sie bem Gesammt vaterlande und zunächst Preußen schuldig sind. Was das Land nach bieser Seize hin an Opfern zu bringen hat, liegt in seinem eigensten Interesse. Bor Allem können die herzogthumer, wenn sie die Gunft ihrer Lage und die Kraft ihrer seetüchtigen Bevöllerung für die nordeutsche Seemacht, beren Wimpel jest in diesem hafen weben, verwenden, Großes leisten, aber auch kein beutsche Staat bedarf mehrals Schleswig-holstein der maritimen Sicherung. Die Aufrechthaltung der Unabhängigkeit des Landes gegen Danemark wird künftig unser hauptsächliches Augenmerk sein mussen. ...

12. " (Heffen=Darmstabt). Die II. Kammer spricht sich in ber Berathung ber im vorigen Jahr von ber I. Kammer abgelehnten und nun von ber Regierung neuerbings vorgelegten Strasprocessorbnung mit 33 gegen 11 Stimmen für die Ueberweisung ber politischen und Presvergehen an die Schwurgerichte und im weiteren Verlauf auch für die Beschränkung ber Besugnisse der Staatsanwaltsschaft, in beiben Punkten gegen die Ansicht der Regierung, aus.

12. 14. Nov. Auswechslung ber Ratificationen bes Wiener Friedens zuerst in Kopenhagen, bann in Wien und Berlin.

13. Nob. (holftein). Die Desterreicher beginnen ben Rudzug aus ben Bergogthumern. Die Preugen folgen langfam nach.

" (36er Ausschuß). Die geschäftsleitende Commiffion des 36er Ausschusses erläßt in Folge des Abschlusses des Wiener Friedens ein Rundschreiben an sammtliche Schleswig-Holftein-Bereine Deutschlands, um ihnen ihre Ansichten über die daburch geschaffene Lage bargustellen:

Der hobe Gewinn, welcher in ber nunmehr befiegelten Thatfache ber Befreiung Schleswig-Bolfteins von ber Frembherrichaft liegt, ift von uns schon früher sattsam gewürdigt worden. Aber bei aller Genugthuung über biefes Ergebniß burfen wir bie Angen nicht verfchliefen gegen bas tief verletenbe Berfahren, gegen bie Eigenmacht und bie gangliche Difactung bes nationalen Rechts und ber Gelbibeftimmung bes Boltes, womit bie beiben Großmächte wie bisher, so auch bei Abschluß bieses Friedensvertrags zu Werke gegangen find. Rach bem Inhalt besfelben zu urtheilen, mare ber Rrieg mit Danemart nichte Anderes gewesen als ein Groberungefrieg, beffen Ausgang au ber Abtretung breier, bieber ber banifchen Krone gehöriger Provingen an Defterreich und Preufen geführt hat. Inbem ber Konig von Panemart feinen angeblichen Rechten auf biefe Provinzen entfagt, wirb baburch ber Lonboner Bertrag mittelbar ale rechtegiltig anerfannt. Rur bae Recht ber Gewalt ift es, welches seine Geltung aufhebt, und bas Recht ber Gewalt fann fie eben fo aut wiederherftellen. Die Gigenschaft ber beiben Grogmachte als Glieber bes Deutschen Bunbes, bie Rechte bes Bunbes auf holftein und Lauenburg, die alten verbrieften Rechte Schleswig-Bolfteins, bas Recht eines beutfcen Fürften gur Thronfolge in ben Bergogthumern, Alles bieß ift in bem gangen langen Aftenftud nicht mit keiner Gilbe angebeutet. Mit gleicher Rudfichtslofigfeit wird bas Gelbftbestimmungerecht bes ichlesmig-holfteinischen Lanbes und Bolles, sein Recht, über die Friedensahmachungen gehört zu werben, in bem Bertrag bei Geite geschoben. Gang nach Art ber alten Cabinets. politit hat man es nicht fur ber Dube werth gehalten, biefem Lande auch nur einen Schein ber Beachtung ju gonnen, welche heute bem Willen aller übrigen europaifchen Bolfer gezollt wirb; gleich einer unterjochten, bem Recht bes Siegers verfallenen Bolterichaft werben bie Bergogtbumer ber fouveranen Berfügung ber beiben Dachte babingegeben. Insbesonbere werben bem Lanbe Schleswig-golftein bie fomerften finanziellen Laften aufgeburbet, es wirb gu Gunften bes befiegten Danemart in bie Bahlung ber ofterreichischepreußischen Rriegetoften verurtheilt, ohne baß es vorber um feine Buftimmung befragt und ohne bag jest auch nur feine nachträgliche Genehmigung vorbehalten worben ware. Im beichamenben Gegenfage ju biefer unwürdigen Behandlung, welche einem beutschen Bolfestamme von seinen beutschen Befreiern wiberfahrt, ist in Sänemark die Bolksvertretung sofort einberusen worden, um dem Bertrag ihre Zustimmung zu ertheilen, ohne welche bie Ratisication besselben banischer Seits nicht erfolgen tonnte. Ein foldes Berfahren, welches bie 2Billtur und Bergewaltigung Danemarks nur beseitigt zu haben scheint, um die Willkur und Gewalt unserer Groß: machte an bie Stelle ju fepen, barf ein ehrliebenbes Bolt nimmermehr mit Stillschweigen hinnehmen. Bor allem gilt es, auf bie unverzügliche Einberufung ber ichleswig-bolfteinischen Lanbesversammlung ju bringen, beren Buftimmung ju bem Friebenevertrag eingeholt werben muß, foll berfelbe nicht mit bem Matel ber Richtigfeit behaftet fein. Beiterhin haben wir gegen bie in Art. 3 bes Bertrags enthaltene Anerfennung eines banischen Rechts auf Schleswig-Bolftein und bie etwaigen Folgerungen baraus für jest und alle Zukunft Berwahrung einzulegen. Da ber König von Danemart ein Recht auf bie Bergogthumer nicht befeffen bat, fo konnte er ein foldes auch nicht auf Desterreich und Preugen übertragen. Beber aus biefem noch aus irgend einem anberen Titel kann bie Ration ein Berfügungerecht ber beiben Machte über Schleswig-holftein und feine Butunft anerfennen; jebe ohne ben Billen bes Lanbes ju treffenbe Anorbnung in beffen flaatsrechtlichen Angelegenheiten wird fie als ungiltig und unverbinblich betrachten. Sie muß vielmehr, nachbem jeber Bormanb jur ferneren binbaltung bes inneren Abschlusses jest vollenbs entfallen ift, mit verstärkiem Rachbrud barauf bestehen, bag bas nationale Brogramm gur fofortigen und unverfurzien Durchführung tomme, ohne jebe Ginmifcung Dritter und

lebiglich nach Maggabe bes Rechts und ber Selbstbeftimmung bes schleswigholsteinischen Boltes. Wir sind überzeugt, daß die geehrten Comités und Bereine mit dieser unserer Auffassung sich in vollem Einverständniss befinden und im Sinne berselben ihre Littsamkeit für die Sache Schleswig-Holsteins unermüblich sortsehen werden. Nur der standhaften Ausdauer ist der endliche Sieg beschieben, nur sie wird die Politik, nelche durch berechnete Berschleppung das beutsche Bolt zu ermüben hosst, zwerlässig zu Schanden machen."

Die Commission halt ee, zumal die Erössnung sowohl des öfterr. Reichsraths als des preuß. Landtags bevorsteht, sur angemessen, diese Erklarung namentlich auch den sammtlichen Abgeordneten, welche der Versammlung deutscher Landesvertreter vom 21. Dec. 1863 beigewohnt, mit einer hinweisung auf die Verpflichtung zuzusenden, welche damals alle Abgeordnete einhellig übernommen haben. Die Commission hebt den Vortlaut des damaligen Veschlusse hervor, worin die Ueberzeugung der ganzen Versammlung bezügl. der Rechte Schleswig-Holsteins constatirt wird, und an deren Schluß es heißt: "Sie (die Abgeordneten) verpflichten sich, diezenigen deutschen Regierungen zu unterstützen, welche für das volle Recht der Herzogshümer ehrlich und katkräftig eintreten und diezenigen Regierungen mit allen versassicht und mäßigen Witteln zu bekampfen, welche das Recht und die Ehre Deutschlands lands in dieser Sache preisgeben."

- 15. Nov. (Baben). Brof. Edarbt wird in Folge ber von ihm in ber Generalversammlung bes Nat.: Bereins angenommenen Haltung von seiner Stelle als Hofbibliothetar entlassen.
  - " " (Holftein). Zusammentritt einer aus Bertretern ber beiben Großmächte und ber Regierungen von Sachsen und Hannover bestehenden Commission zu Untersuchung ber Rendsburger Besahungs- verhältnisse in Folge ber Vorgänge vom 21. Juli zwischen Preußen und den Bundestruppen.
- 16. " (Medlen burg-Schwerin). Beibe Quartiere in Rostock forbern ben Rath ber Stadt auf, bie Rechte ber Stadt und die Unabhängigkeit ber Justiz gegenüber bem Ministerialrescript v. 14. Oct. bezüglich bes Nat.-Bereins energisch zu wahren.
- 17. " (Preußen). Ein Circularerlaß bes Ministerpräsibenten ermächtigt und verpstichtet die preuß. Generalconsuln, Consuln, Viceconsuln und Consularagenten nun, da die Herzogthümer durch den Friedensschluß in den Bestis von Preußen und Desterreich übergegangen seien, die auf Weiteres sich derjenigen Schiffe der genannten Herzogthümer, welche sich an sie wenden würden, gleich wie der preußischen Schiffe anzunehmen. Desterreich erläßt eine ähnliche Weisung an seine Consuln, regt jedoch bei Preußen die Anerkennung einer eigenen interimistischen schlesw.-holst. Flagge an.
- 19. " (Defterreich) geht auf die Proposition Preußens v. 9. d. M. bez. Zollvereinsfrage ein, wünscht aber weitere Verhandlungen nicht wieder in Prag sondern in Berlin zu eröffnen, um neue Zögerungen abzuschneiben.

, " (Med'l'enburg). Der Landtag in Malchin befchließt ohne Debatte, ben Antrag auf Anschuß an ben Zollverein "auf sich beruhen zu laffen"; nicht einmal bie Motive werben verlesen. 20. Nob. (Breußen). Unterhandlungen mit Desterreich über die Beenbigung ber Bundesexecution in Holstein und die Entfernung der Bundese truppen aus bemselben.

" " (Bapern). Die Fortschrittspartei organisirt fich neuerbings auf einer Bersammlung in Nörblingen unter Beibehaltung ihres früheren

Programms.

,, " (Sachsen): Das officiöse Dreeb. J. bekampft in einem sehr einläßlichen Artikel bie Behauptungen ber officiösen preuß. Blätter, welche aus bem Art. 3 bes Friedensvertrages folgern, daß nicht nur Preußen und Oesterreich ein sofortiges Besthrecht auch auf Holstein und Lauendurg, so daß die Bundestruppen dieselben ohne Weiteres zu räumen hätten, erworden haben, sondern auch das Recht, über den Thron ber Herzogthümer zu verfügen.

23. " (Lauenburg). Die Deputation nach Berlin berichtet bem Landtag über ben ihr geworbenen Empfang von Seite bes Königs und Bismarck. Der Landtag beschließt mit allen gegen 1 Stimme eine Dankabresse an den König von Preußen für die von ihm ausgesprochene huldvolle Geneigtheit gegen das Herzogthum Lauendurg und erneuert seinen Protest v. 17. Aug. betreffend Uebernahme eines Theiles der

banifchen Staateschulb und eines folden ber Rriegetoften:

"Da bie banische Staatsschulb vermöge ber besonderen Stellung Lauenburgs in der danischen Monarchie dem Kerzogthum gänzlich unbeitommend ift, da das herzogthum sich zu ben Kerzogthum gänzlich undeitommend ist, da bas herzogthum sich zu ben geführten Kriege in gar keinem anderen Berziglich bestunden bat, als jedes andere deutsche Bundesland, da hinsicklich ber Rechte und Pflichten des Landes durch Verträge Dritter rechtlich giltige Berfügungen nicht getrossen werden können, weder Zuziehung noch Zustimmung Lauendurgs zu dem Friedensschlichsen werden können Westund noch Zustimmungen hinsichtlich der danischen Staatsschuld und der Kriegssossen als su das Herzogthum dauendurz rechtsverdindlich von der Landesvertretung nicht angesehen werden können und von derselben wider eine aus denselben herzeleitete staatssich Belastung des Landes hiermit laut und seierlich protestirt werde."

", (Medlenburg). Die Ritterschaft bes Landtags findet fich gegenüber ber öflentlichen Meinung mit 40 gegen 6 Stimmen boch veranlaßt, das Brügelgesch wenigstens einigermaßen zu milbern; die Landschaft (Abg. ber Städte) erklart sich neuerdings gegen bas

ganze Gefet.

24. " (Holftein). Die am 15. b. M. in Kiel zusammengetretene Commission ber Executionsregierungen gelangt zu bem Abkommen, wonach sich bie k. preuß. Regierung "mit Freuben" ber k. sächstischen und ber k. hannoverschen Regierung gegenüber bereit erklärt, die in Rendsburg und zwar in der daselbst inne gehabten Stärke wiederum einruckenden Bundesexecutionstruppen mit allen militärischen Ehren bort empfangen zu lassen.

" (Breugen). Nachbem bie Desterreicher holftein bereits fast vollständig geräumt haben, erhalten die Preußen plötlich Gegenbes fehl: bie noch nicht abgezogenen preuß. Truppen sollen in Holstein

fteben bleiben, während aus Schleswig immer noch preuß. Truppen nachruden und folde, bie ichon in Samburg eingerudt find, wieber nach Altona gurudtehren. Die 13. Division, Die bei Minben concentrirt ift, foll (ale Drohung gegen hannover) vorerft bort bleiben und bie 6. Divifion (ale Drohung gegen Sachsen) bei Berlin concentrirt werben.

24. Nov. (Rurheffen). Die Stänbeversammlung beschließt auf ben Antrag ihres am 27. Dct. eingesetten Musichuffes in gebeimer Gipung ein: ftimmig, bem Rurfürsten bie traurige Lage bes Lanbes in einer Abresse barzulegen:

Die Abresse erinnert im Gingang baran, daß seit bem Juni 1862 bis jest fo gut wie nichts geichehen fei , um bas lanbesherrliche Beriprechen auf berstellung eines verfassungsmäßigen Rechtszustandes einzulöfen. Man fei babin gekommen, zweiseln zu muffen, ob bies überhaupt jemals geschehen werbe. Dann auf die Schilberung ber Difregierung übergebend, unter welcher bas Land feit brei Generationen feufge, knupft bie Abreffe unmittelbar an bie feit bem Regierungsantritte bes gegenwartigen Kurfürsten ber materiellen Ent-widlung bes Lanbes in ben Weg gestellten hinbernisse an:

"Raft man die öffentlichen Lehr= und Bilbungsanstalten in's Auge, welche ja bie erfte und wesentlichfte Boraussehung für jebes ftaatliche und sociale Gebeihen bilben, fo werben fich leider einem prufenben und vergleichenben Blid bie unerwünschteften Babrnehmungen aufbrangen. Inobefonbere bietet bie ehrwürdige Lanbesuniversität, biefer alte Stolz bes Lanbes, seit Jahrzehnten trop aller für bieselbe Seitens ber Lanbesvertretung stets freudigst bewilligten Gelbaufwenbungen, ein Bilb bes Burudidreitens, um nicht gu fagen bes Berfalls, bar, welches burch ben Gegensat bes unter sonft ziemlich gleichen Ber= baltniffen eingetretenen Emporblubens ber Schwefterftabt Giegen und ihrer Universität boppelt schmerzlich bervortritt. Die hauptsächliche Ursache hiervon wird allgemein und wohl nicht ohne Grund barin erblidt, bag Ew. konigl. Hoheit Ministerien bes Innern, mit wenigen Ausnahmen, anstatt ihre Aufgabe barin zu finden, der Universität ausgezeichnete Lehrtrafte zu verschaffen und bie erprobten ju erhalten, fich bei Beftellung ber Professoren baufig mehr burch eine specifisch-politische religiose Richtung, ale burch akabemische Tuchtig: feit und wiffenfcaftlichen Ruf bestimmen liegen. Die bobere Bewerbefcule gu Raffel hat ben bei ihrer (Grunbung gehegten Erwartungen feineswegs in bem Grabe entsprochen, wie bies bei gleichartigen, in berfelben Zeit gegrundeten, inzwischen zu allgemeiner Anerkennung gelangten und zum geistigen Mittelpunkte ber Lanbesinftbuftrie geworbenen Inftituten anberer beutschen Mittelftaaten ber Fall ift. Die biefer wichtigen Lanbesanftalt geftedten engen Grenzen machen fie gur boberen Ausbilbung ber Boglinge ungeeignet, nothigen bie ftrebfamere Jugenb jum Befuch auswärtiger Anstalten und bilben fo ben erften Grund, um folche ber Beimath und ber beimischen Inbuftrie gu entfremben. Der Bolfsichule fehlt noch beute biejenige gesetliche Regelung, welche boch icon por etwa breißig Jahren von Gw. tonigl. Cobeit Regierung als entschiebenes Beblirfniß ertlart wurbe, und für welche bie Schulgesete anberer Rachbarftaaten so empfehlenswerthe Borbilber liefern. Statt boffen lafteten bis in bie jungfte Beit auf ber Boltsichule Rurbeffens Regulative, welche, ftreng burchgeführt, ber Bolfebilbung bie empfinblichften nachtheile gufugen mußten und felbft jest nur in ungenugenber Beise verbessert worben find. Ja, Em. königl. Sobeit hatten gar haufig aus bem Munbe bieberer, schlichter Lanbleute bie wahrheitgemage Klage vernehmen konnen, bag ihren Rinbern in ber Schule weniger gelehrt murbe, als fie ihrer Beit, also vor einem Menschenalter, zu lernen Gelegenheit fanden. Dennoch liegt in biefen bebauerlichen Dingen noch keineswegs ber Schwerpunkt bes -

verzeiben Gw. fonial. Hobeit unfern Freimuth, wenn wir es aussprechen -

über bas gamze Land verbreiteten tiefen Unmuths. "Kurbesiens Wohlstand würde vollends geschwunden sein, wenn nicht wenigs ftens ber länblichen Bevölferung in ben Ablösungegesetzen von 1832 und 1848, in ber Aufhebung ber Frohnben, Behnten, Binfen, bes Lehnverbanbes und ber vornehmlich brudenben Bann- und Zwangerechte noch zu rechter Zeit ein Rettungeanter bargeboten mare. Gleichwohl fann bas ganb ber Segnungen ber bamit angebahnten Entlastung bes Grunb unb Bobens boch nur in einem viel geringeren Dage theilhaftig werben, jo lange bem Uebergang zu einem mahrhaft rationellen Landwirthschaftsbetriebe noch die andern alten hindernisse in bem Wege fichen, fo lange auf bem übrigen Gebiete ber Agriculturgefetgebung Rurbeffens, anflatt bem rühmlichen und fegensreichen Beifpiele anberer beutschen Staaten zu folgen, auf bem seit nunmehr breifig Jahren unverrudt festgehaltenen Standpunfte beharrt wird. Gin zeitgemäßes Berkoppelungsgefes ift es por Allem, mas langft unb allerfeits als eine unentbebrliche Erganjung anerkannt, auch von Gw. fgl. Sob. Regierung icon vor Sabren wieberholt gugefagt, und bennoch fo wenig ber vorigen, ale ber bermaligen Stanbeverfamme lung, beren fortwährenden Antragen unerachtet, bieber proponirt wurbe. Benn wir ferner bervorbeben, daß Kurbessen bieber noch feine Aderbauschule besith, baß vielmehr die zu verschiedenen Zeiten auf beren Begrundung gerichteten Beftrebungen auf ichwer zu erflarenbe, aber unüberwindliche Sinberniffe geftoßen find, fo glauben wir, bag Em. tonigl. hobeit nach allem biefem bie Sorge, in die une die Lage der Landwirthichaft verfest, nur allzu begrundet finben werben. Und leider in noch höherem Grabe gibt die Lage ber Gewerbe in Kurbeffen zu ben ernstesten Beforgniffen Anlag. Die Zunftordnung vom 5. Marg 1816, welche mit ben menigen ju berfelben bis jum Schluffe bes folgenben Jahrzehnts ericbienenen Rachtrage noch beute in ben meisten Lanbestheilen fast burchgängig bas giltige Recht für die Gewerbe, einschließlich bes taufmannischen Sandels bilbet, war von Ew. fonigl. Sobeit Regierung bereits vor fünfundzwanzig Jahren als unzureichend erfannt worben. Diefelbe ift mit ben Beburfniffen unferes Lanbes und vorzugeweise ber Gewerbtreibenben felbst vollends unverträglich geworden, nachden eine Mehrzahl beutscher Regierungen mit ber Entfesielung ber inbuftriellen Rrafte bes Boltes burch Ginführung ber Gewerbefreiheit vorausgegangen ift. Gin wesentliches hinberniß eines gebeihlichen Bertehre bilbet icon innerbalb unferes eigenen Staates bas unflare, nicht seiten widerspruchsvolle Berhältnift und ber ben klarsten Korbes rungen ber Bolfewirthschaft wibersprechende Inhalt alterer und neuerer Particularverordnungen ber verichiebenen Lanbestheile. Defto größere Bebeutung murbe ber balbige Erlag bes unter ber Mitwirkung eines von Em. konigl. Sobeit selbst bestellten Commissare ausgearbeiteten, von ber beutschen Bunbes= versammlung zur Ginführung empfohlenen, ingwischen in fast allen beutschen Staaten bereits jur Geltung gelangten allg. beutichen Sanbelsgefesbuches haben. Gerade für Rurheffen, beffen Gejetgebung über bie Sanbelsgefellschaften mit ber Berordnung vom 21. Rovember 1788 abichlieft, alfo für bie Buleitung bes Kapitals zur Inbustrie in ben Formen ber Kommanbit= unb Actienge= sellschaften keine Bestimmungen enthält, bürfte bieser Magregel ein besonberer Berth beizulegen fein. In dem Mangel an Gefetgebung auf biefem Gebiete glauben wir einen ber Grunde zu erbliden, die babin geführt haben, daß Rurheffen, fo febr es auch bazu burch feine natürliche Lage und feine Berbinbungen, burch feinen Reichthum an billigen und großentheils noch unausgenutien Bafferfraften, an Fossilien, an Holz, an Steinen und an Lanbespros bucten aller Art porquasweise berufen gewesen mare, an bem großartigen Aufschwunge, ben die Industrie seit Jahrzehnten, wie in gang Deutschland, so nas mentlich auch in allen unfern Rachbarftaaten genommen bat, in taum nennenswerthem Grade betheiligt erscheint. Königl. Hoheit! Wir dürfen es wohl

als Thatfache hinstellen, baß feit breißig Jahren, außer ben Actiengesellschaft-

ber Rurfürst-Friedrich: Wilhelms Nordbahn und ber Frankfurt-hanauer Gifenbahn, außer einigen Gasbereitungsanstalten und außer der Rauheimer Kurhausgesellschaft, in ganz Kurhessen tein industrielles Actienunternehmen entftanden ist, daß also biese, während der gedachten Zeit allenthalben zur Geltung, ja in gewissem Sinne zur Herrschaft gelangte Form ber Industrie in Ew. fonigl. Sobeit Lanben noch nicht bat Burgel faffen burfen. Ew. fonigl. Hobeit Regierung hat fich gegenüber ben auf Gründung industrieller Actiengesellschaften gerichteten Besuchen wieberholt so entschieben abgeneigt erwiesen, baß ber Unternehmungegeist von biesem Gebiete ganglich verscheucht ift. Schon bie einfache Berfagung berartiger, auf unbezweifelter Solibität bes Unternehmene beruhender Gefuche batte biefe Wirtung haben muffen; wie viel mehr aber mußte bas ber Fall fein, als Em. fonigt. Sobeit Ministerium bes Innern in einem vorzugsweise wichtigen und als nütlich erkannten Falle bieser Art bem Radfuchenben nach mehr als fechszehn Monate langem Sinhalten enblich bie — mit einer pflichttreuen Amtsführung freilich wohl kaum vereinbare — Antwort ertheilte: bag es nicht in ber Lage fei, eine allerhöchste Entschließung mittheilen zu laffen. Allem Anscheine nach verstedte fich hinter biefem eigen= thumlichen Verfahren nur bieselbe Berwaltungsmaxime, welche in so zahlreichen anbern Fällen industriellen Fremben die Rieberlassung theils verwehrte, theils verleibete. Wir reben bier nicht von ben empfinblichen hemmniffen und Rachtheilen, von welchen bie Inbuftrie burch bie fo lange verzögerte und auch beute nur theilweis in Angriff genommene Ergangung bes Gifenbahnnepes und burch bie bisher gang unterbliebene herstellung eines inlanbischen Telegraphennepes betroffen ift. Das hierburch nur gesteigerte unläugbare Zuruckleiben, ja bas unverkennbare Siechthum ber turheffischen Industrie außert feine nachtheiligen Birtungen auf ben gangen Staatsorganismus. Babrend ben inbuftriellen Bezirken anderer Länder theils zu dauernder Ansiedelung, theils zu vorüber: gehendem Erwerbe bie Arbeiter von nabe und ferne guftromen und beren überschießende Arbeitetrafte ber Landwirthichaft zu Rugen tommen , haben in Rurhessen bie Arbeiter= unb Bevölkerungsverhaltniffe mehr und mehr eine ungunstige Richtung genommen. Immer mehr greift bie für bie Sitilichteit fo verberbliche Gewohnheit um sich, bag bie traftige, arbeitefähige Jugenb, einen bauernben, lohnenben Erwerb suchenb, ben bie Heimath nicht barbietet, außer Lanbes geht, um gunftigen Falls theilweis in ber Binterzeit gurudgu-Indem fo bie besten Rrafte ber inlanbischen Production entzogen werben, find es furheffische Arbeiter, welche berfelben, wegen ihrer Tuchtigkeit sehr gesucht, vielmehr in der Provinz Sachsen wie in Bestphalen, in den Rheinlanden wie in Holland und anderwärts Konkurrenz machen helfen. Aber schwerer noch als biese Nachtheile find biejenigen, welche unser Staatswesen burch bauernbe Auswanderung treffen, zu ber befanntlich Rurheffen icon feit lange einen unverhältnismäßigen Beitrag lieferte. Ew. königl. Soheit wollen uns allergnäbigst gestatten, bier nur andeutungsweise an bie betrübenben Ergebniffe ber amtlichen Statistif ju erinnern, ausweislich beren bie bis jum Jahre 1834 in lebenbiger Bunahme begriffene Bevolkerung Kurheffens ichon in ben folgenben funfzehn Jahren nur eine unverhaltnigmäßig geringe Bermehrung, in ben weiteren neun Jahren bis Enbe 1858 aber fogar eine erhebliche Berminderung erfuhr. Wenn auch in den folgenden bret Jahren an beren Stelle wieber eine fleine Bevolkerunge = Bunahme trat, wenn auch gu hoffen steht, daß inzwischen in der Erwartung besserer Zustände eine weitere gunftige Entwidlung gefolgt ift, fo burfte boch bie Thatfache nicht leicht wieber auszugleichen fein, bag im Gegenfat zu allen anberen beutschen Bollvereins: ftaaten, Kurheffen an Zahl und Wohlstanb feiner Bevolkerung verhältnismäßig febr gurudgeblieben ift, - eine Ericheinung, beren leibige Bebeutung naber auszuführen wir une verfagen."

Manche gerechte Rlage, beißt es am Schluffe, brange ber Lanbtag absichtlich jurud; er fei überzeugt, bag bie gegebene Schilberung von ber Roth bes Lanbes

genugen werbe, "um einen Regenten, ber bas Bewußtfein feines boben Berufes unb feiner beiligen Bflichten befite, zu ben entfprechenben Entichließungen zu veranlaffen."

Der Kurfürst verweigert bie personliche Entgegennahme ber Abresse

Die Eingabe erfolgt beohalb burch ben Lanbtagecommiffar.

25. Nov. (Breugen). Der König halt Revue über bie bei Minben conscentrirte Division. Toaftrebe bes Bringen Friedrich Karl.

- " (Baben). Da bie nach bem neuen Gesetz über bie Aufsichtsbeschörben ber Boltsschule zu bestellenben Ortsschulräthe in ben meisten Gemeinden des Landes bereits ihre Thätigkeit begonnen haben, so weist ein Erlaß des erzbischöflichen Ordinariats an sämmtliche Pfarrer dieselben an, diese Schulbehörben nicht anzuerkennen und in keinerlei geschäftliche Berdindung mit ihnen zu treten. Auch sollen die Pfarrer durch ihren Einsluß bei den Stiftungscommissionen ihrer Gemeinden dahin wirken, daß die disherigen Beiträge aus kirchlichen Stiftungen zu den Gehalten der Lehrer sistirt werden.
- 26. " (Preußen). Mission bes Fürsten von Hohenzollern nach Wien. Die "Hamburger Börsenhalle" publicirt 5 Actenstüde, welche Erbsansprüche ber Hohenzollern auf die Herzogthümer bocumentiren sollen. (Wieberabbrud ber Beilagen zu einer Schrift bes Berliner Prosessors Helwing v. J. 1846).

" (Bayern). Die Regierung erklärt die vom Bischof von Speper eigenmächtig errichtete theol. Lehranstalt unter polizeilicher Androhung

befinitiv für geschloffen. Der Bischof fügt fic.

27. " (Holftein). 1 Bat. Hannoveraner und 2 Comp. Sachsen ruden nach bem Kieler Abkommen vom 24. b. M. wieber in Renbsburg ein und werben von ben Preußen mit militärischen Ehren empfangen.

" (Schleswig). In Folge einer Aufforberung bes Borftanbes bes holfteinischen Stäbtetages haben auch eine Reihe anderer Stäbte Holfteins Deputationen zu Unterstützung der Abresse ber Rieler Stabtbehörben v. 11. b. M. an Herzog Friedrich geschickt. Nunmehr folgen ihnen auch die schleswigschen Stäbte Schleswig, Dusum und Edernforbe.

- 29. " (Schleswig). Die Burgermeister ber Städte Schleswig, Husum und Edernförbe werben wegen ber Deputationen an Herzog Friedrich nach Flensburg citirt und erhalten einen Berweis. Ein Erlaß ber öfterr-preuß. Civilcommissäre verbietet ben Leamteten neuerdings, an politischen Demonstrationen, besonders bezüglich der Erbsolgefrage, Theil zu nehmen.
  - " " (Holftein). Der Bundesgeneral Hade telegraphirt der Bundessversammlung, daß die Preußen die Etappenstraßen besetzten und um Altona 12 Bat. Infanterie und 4 Schwadronen Cavallerie concentrirten.
  - " " (Breugen) verlangt von Sachsen und hannover bie sofortige Raumung ber herzogthumer holstein und Lauenburg burch ihre (Bundes-) Truppen.

, . . . Die seit bem Bejchluß vom 1. Oct. 1863 eingetretenen Greig= niffe find bekannt. Diefelben haben zu bem am 30. Oct. b. 3. zu Bien zwischen 33. D.D. bem Ronig von Breugen und bem Raifer von Cefterreich einerfeits und Se. Maj. bem Konig von Danemart anbererfeits abgefchloffenen Frieben geführt , welcher burch bie am 16. b. D. erfolgte Auswechselung ber Ratificationen rechtstraftig geworben ift, und von welchem bie f. preußische Regierung sich beehrt, der f. sachsischen (f. hannoverischen) Regierung anliegend ein mobilbeglaubigtes Exemplar amtlich ju überreichen. Durch biefen Frieben ift bie Grecution gegenstanbelos geworben. Die Regierung Gr. Maj. bes Rönigs von Danemart, gegen welche bie Execution verfügt worben , bat burch die Cession aufgehört, in den Herzogthumern zn existiren. Die Berbeiführung einer gleichartigen unb gleichberechtigten Berbinbung mit ben übrigen Theilen ber banifchen Monarchie hat aufgehört ein Gegenstand ber Forberungen bes beutichen Bundes zu fein. Die Regelung eines bis zur Gerfiellung einer folden Gefammtverfassung eintretenben provisorischen Bustanbes fallt bamit Insbesonbere ift bie beanstanbete Berfugung vom 30. Darg von selbst weg. 1863 in Wegfall gefommen. Die Gelbstänbigfeit ber Bergogthumer in ihren innern Berhaltniffen und eine bem Bunbeerecht entsprechenbe Berfaffung berselben ift bamit im vollsten Daß gesichert. Die Forberungen ber angezogenen Bunbesbeschluffe und die Zwede bes Grecutioneversahrens find bamit theils wollstänbig erreicht, theils gegenstandslos geworden, und bas lettere muß baburch als beenbigt und vorschriftsmäßig vollzogen angesehen werben. Die Bundes: executionsordnung vom 3. Aug. 1820 fcpreibt in Uebereinstimmung mit bem Art. XXXIV ber Wiener Schlufacte: "Die beauftragte Regierung wird mabrend ber Dauer bee Executioneverfahrens die Bundesversammlung von bem Erfolg besfelben in Renntniß erhalten, und fie, sobalb ber Zwed vollstänbig erfult ift, von ber Beenbigung bes Geschäfts unterrichten", für einen folden Fall vor: "Art. XIII. Sobald der Bollziehungsauftrag vonschriftsmäßig erfüllt ift, bort alles weitere Executionsverfahren auf, und die Truppen muffen ohne Berjug aus bem mit ber Erecution belegten Staat jurudgezogen werben. mit ber Bollziehung beauftragte Regierung hat ju gleicher Beit ber Bunbesversammlung bavon Rachricht zu geben." Es wird burch biefe flaren und unaweibeutigen Borfdriften ben mit ber Grecution beauftragten Regierungen bie Bflicht auferlegt, sofort und ohne weitere Dazwischenkunft ber Bunbesversamm= lung bie angegebenen Magregeln in Bollzug zu seten und von dem Geschehenen ber Bunbesversammlung Anzeige zu machen. Durch die Aufnahme der betreffenben Bestimmung in bie Wiener Schlufacte ift bieselbe gu einem Theil ber Grundvertrage bes Bunbes geworben, und bie fonigl. preußifche Regie: rung, indem fie ihrerseite biefe Pflicht erfüllt, fordert die übrigen mit ber Execution beauftragten Regierungen auf, bies ebenfalls in Gemeinschaft mit ihr zu thun. Da burch ben Bunbesbeschluß vom 1. Oct. 1863 bie königs. Regierungen von Sachfen und Sannover ersucht worben finb, Givilcommissare jur Leitung bes Grecutioneverfahrens und jur Berwaltung ber Bergogthumer mahrend besselben zu ernennen und benselben eine angemessene Truppenzahl jur Berfügung zu fiellen, fo richtet bie fonigl. preußische Regierung auf Grund ihrer bunbesmäßigen und in ben Bunbesgrundgefeten, namentlich ber Wiener Schlußacte, begrunbeten Berechtigung und Berpflichtung junachft an bie königt. sächsische (hannoverische) Regierung, wie sie es ebenmäßig an die königt. hannoverifche (fachfifche) Regierung ibnt, bas bunbesfreundliche Erfuchen, ibre Commissar jurudgurufen und ihre Truppen aus ben herzogthumern gurudzuziehen, worauf die gemeinschaftliche Anzeige an die Bundesverfammlung erfolgen wirb. Der Unterzeichnete ift beauftragt, fich eine Antwort auf biefes gang ergebenfte Erfuchen in fürzefter Frift gu erbitten."

II. "Der Unterzeichnete ze. ift von seiner Auerhöchsten Regierung in Berefolg seiner auf bas Aufhören ber Bunbeserecution bezüglichen Rote vom heutigen Tag noch zu folgenber weiterer Mittheilung beauftragt. Die f. preus

silibe Regierung hat sich in ihrem an die t. fachsische (t. bannoverische) Regierung gerichteten Ansuchen um Burudberujung ber Civilcommiffare und ber Grecutionstruppen einfach auf ben bunbeerechtlichen Stanbpuntt geftellt. Sie barf aber nicht vergeffen, bag ihr aus bem Friebenevertrag noch besonbere Anspruche gufteben, welche fie berechtigen, biefes Ersuchen auch in ihrem eigenen Ramen zu fiellen. Durch bie Ceffion Gr. Daj. bes RB= nige Christian IX. find bie Rechte und bamit ber vorläufige Befitftanb bes lettern, wie er jur Beit ber Berbangung ber Execution in ben Berzogthumern bestand, und unabbangig bon ber Grage, inwieweit biefer Befititand ein befi= nitiver ober ein in petitorio aufechtbarer ift, auf Defterreich und Preugen übergegangen. Diefer vorläufige Befitftanb tonnte und tann, fo lange bie gegen benfelben erhobenen Anspruche anderer Pratenbenten nicht jur Anerkennung gebracht finb, weber vom Bunbe noch von einer anbern Regierung angefochten werben. Auch bie Erecution bob ibn rechtlich nicht auf, sonbern war aus bestimmt formulirten, auf bem Berbaltnig ber Bergogtbumer zu ber bamaligen Regierung berfelben berubenben Grunben verfügt worben. follte nach ber ausbrudlichen Bestimmung bes Bunbesbeschlusses vom 7. Dec. (Erwägungen Biffer 2) "ben vom beutschen Bund innerhalb seiner Competens gu faffenben Entichliegungen über bie von mehreren Regierungen gestellten Mutrage in ber Erbfolgefrage nicht prajudiciren", fondern es blieb und bleibt noch beute ben Bratenbenten vorbehalten, ihre Anfpruche gegen ben Befit= ftanb geltenb ju machen, welchen Ronig Christian auf Grund ber formalen Lage ber im Lanbe publicirten Erbfolgegefete bei bem Tobe feines Borgangers angetreten hatte. Durch ben Frieben bom 30. Oct. b. 3. ift biefer Befit = ftand auf Breugen und Desterreich übertragen worben. In Folge beffen find nunmehr biefe beiben Dachte allein gur Berwaltung und militarifchen Befegung berechtigt, und jebe berfelben bat ben Anfpruch barauf, bag teine anbere Autorität ober Truppenmacht außer ihrer eigenen und berjenigen ihres Mitcontrabenten im Friebensvertrag in benfelben zugelaffen werbe. Für irgenb eine britte Regierung läßt fich, nachbem ber Titel ber Execution binfällig ge= worben ift , tein anberer ("rnnb für die Aufstellung eines Truppencorps ober bie Ausübung einer Civil: ober Militarverwaltung auf bem Gebiet ber Berzogthumer auffinden. Die f. preußische Regierung beehrt fich baber auch aus biefem Grund und in ihrem eigenen Ramen als einstweilige recht= liche Mitbesiterin ber Bergogthumer Golftein und Lauenburg an bie f. fachfische (f. hannoverifche) Regierung bas gang ergebenfte Erfuchen um Burudberufung ihres Commissare und ihrer Truppen aus ben gebachten Herzogthumern zu richten."

Hannover gibt sofort nach und erklärt sich bereit, die Herzogthumer zu räumen, Sachsen bagegen lehnt die Forberung ab und verlangt vorerst einen Beschluß ber Bundesversammlung.

29. Nov. (Sachsen) ruftet gegenüber ber brobenben Haltung Preußens. Die sammtlichen Beurlaubten werben augenblicklich zu ben Fahnen einberufen. Die Cassen bes Staats muffen nach Dresben abgeliesert werben und sollen nach bem Königsstein in Sicherheit gebracht werben.

, " (Bundestag). Außerorbentliche Sitzung ber Bundesversammlung. Desterreich und Preußen legen ber Bundesversammlung ben Friedenssvertrag mit Danemart vor.

Erklarung unb Antrag Sachsens: "Unter hinweis auf Artitel 13 ber Executionsordnung ift von ber toniglich preußischen Regierung burch die bortseitige Gesandtschaft am diesseitigen toniglichen hofe die Ansicht zu erkennen gegeben worden: es hatten gegenwartig die Regierungen von Sachsen und hannover ihre in den herzogthumern holstein und Lauendurg befindlichen

Truppen ohne Bergug gurudjugieben, und hiervon bem Bund Angeige gu machen, beibes ohne einen Bunbesbeichluß abzuwarten ober ju propociren. Diefer Auffaffung bes nur ermabnten Artifele ber Grecutione: ordnung bat die konigl. sachfische Regierung ohne weiteres nicht beizupflichten vermocht. Art. 13 fagt: "Sobald ber Bollziehungsauftrag vorschriftsmäßig erfüllt ift, bort alles weitere Executionsverfahren auf." Es fragt fich nun, wer barüber zu entscheiden hat, ob ber Executionsauftrag vor-schriftsmäßig erfüllt fei. In bas Ermessen ber beauftragten Regierung ober Regierungen tann bieg wohl nicht gestellt fein. . . . Bebenfalls glaubte fie die Frage: ob und inwieweit unter ben neuerdings eingetretenen Umitanben die Bejetung und Berwaltung obgedachter Berzogthumer feitens bes Bunbes aufzuhören habe, ale eine folche betrachten zu follen, welche die Regierungen von Sachsen und Hannover durch eine vorgreifende Berfügung ber Enticheibung bes Bunbes ju entziehen nicht berechtigt feien. Die hinweisung auf vorstehende Momente wird zugleich die biesfeitige Regierung rechtfertigen, wenn fie anders als im Wege der Anfrage fic nicht in der Lage glaubt, bem letten Abjat bes Art. 8 ber Erecutionsordnung Folge zu geben. Die fgl. Regierung hat, ohne fich über die Frage auszufprechen, ob der Executionsauftrag als erledigt zu betrachten fei, wozu fie zur Beit noch keinen Beruf hatte, jene Zweisel ber königl. preußischen Regierung nicht vorenthalten, und sie erachtet sich, ganz abzesehen von der ferneren Frage, ob überhaupt ein Befehl jur Burudziehung an den Commanbirenden ber Bundestruppen burch eine andere Behörde als die Bundesversammlung ergeben könne, nicht für ermächtigt, den ihr ertheilten Auftrag ohne vorausgehenden Bundesbeschluß als erledigt anzusehen, und demgemäß zu verfahren. Da aber ingwifchen von ber tonigl. preugifchen Regierung in bringenofter Beife ein berartiges Borgehen beansprucht wird, so erachtet es die königs. Regierung, obicon von Geite ber faif. ofterreichifchen Regierung, welche fich bezüglich bes von ber fonigl. preußischen Regierung jur Begrundung ihres Berlangens angerufenen Befittitels in gang gleicher Lage befindet, ein berartiges Austinnen bisher in keiner Weise au sie gestellt worden ist, gleichwohl für ihre Pflicht an hohe Bunbesversammlung den Antrag zu stellen: wolle hoher Bunbesversammlung gefällig fein, unverweilt einen Befdlug barüber ju faffen, ob bie fonigl. fachfifche Regierung ben ihr ertheilten Auftrag als vorschriftsmäßig erfüllt zu betrachten und bemgemäß ihre Truppen aus ben Bergogthumern jurudzuziehen habe."

Ertlarung Preugens: "1) Indem ber Gefandte fich vorbehalt, in Berfolg ber heute gemachten Borlage bes Friedensvertrags mit Danemart, Ramens feiner allerh. Regierung eventuell weitere Erflarungen bingugufügen, refp. bie ber Sachlage entsprechenben Antrage in hoher Bunbesversammlung ju ftellen, muß er in Bezug auf bie Anfragen bes General-Lieutenants v. Bade vorläufig icon jest erklären, baß seine allerh. Regierung teine andere Regelung ber militärischen Verhältniffe in ben Berzogthumern holftein und Lauenburg gestatten kann als beren schleunige Räumung seitens ber Executionstruppen, welche nach notorischer Erledigung ber Execution gemäß Art. 13 ber Executionsordnung bereits von felbst (burch bie betreffenden Regierungen) hatte verfügt werben muffen. 2) Der Gefandte fieht fich biefem Antrag gegenüber zu ber Erklärung veranlaßt, daß nach Art. 13 ber Executions= ordnung ber t. fachfischen Regierung selbst bie Frage zu entscheiben obliegt, daß unter den gegebenen Berhältnissen das Grecutionsverfahren in den Herzog: thumern holftein und Lauenburg gegenstandlos geworben ift. Die t. sachfische Regierung wird bemgemäß die weitere Berpflichtung anzuerkennen haben, ihre Truppen unverweilt aus ben Herzogthümern zurückzuziehen, und baß bieß gefchehen bei ber Bunbeeversammlung jur Anzeige ju bringen. Des Gefanbten allerh. Regierung muß auf ber in ben unzweifelhaften Bestimmungen ber Bunbesgesete begrundeten Forberung bestehen, bag bie Burudrufung

ber Executionstruppen und der Civilcommissäre aus den Herzogthumern ungesäumt erfolge, und würde, wenn solches nicht geschähe, nur alle diejenigen, welche ein solches den Bundesverträgen widersprechendes Berhalten beobachteten, für die Folgen allein verantwortlich machen können."

Ertlarung Baperns: "Der Gefandte ift fcon jest in ber Lage, ju erklaren, daß nach Anficht ber tgl. Regierung ber an die tgl. Regierungen von Sachsen und hannover burch bie Bunbesbeschluffe vom 1. Dct., 7. und 14. Dec. v. 3. ertheilte Auftrag noch nicht ale erfüllt zu betrachten ift, und bag vielmehr bie Berwaltung ber herzogthumer holftein und Lauenburg burch bie Civilcommiffare im Ramen bes boben beutschen Bunbes, sowie die Besetzung berselben burch die t. fachfischen und die t. hannoverischen Truppen gur Zeit noch fortgubauern habe. In bem Bundesbeichluß bom 7. Dec. v. 3. ift bie Entichließung ber hoben Bundesversammlung in ber Erbfolgefrage ausbrudlich vorbehalten worben, und ber ausichließ = liche Standpunkt ber Execution, welcher in bem por bem Tobe Ronige Friedrich VII. gefaßten Bunbesbeschluß vom 1. Oct. v. 3. enthalten war, ift überdieß burch die Bundesbeschluffe vom 25. Febr. und 2. Juni d. J. so wesentlich alterirt worden, daß bie auch nach biesen Beschluffen bis jest fortbauernde Besetzung und Berwaltung ber beiben Herzogthumer im Namen bes Bunbes eine Bebeutung und Aufgabe erhalten bat, beren etwaige Mobification jebenfalls nicht eber in Ermagung gezogen werben tann, als nachbem bie allerhöchften Regierungen von Defterreich und Breugen ber boben Bunbesversammlung über ben von ihnen mit Dänemark abgeschlossenen Frieden diejenigen Mittheilungen gemacht haben werben, welche bei ber soeben erfolgten Borlage bes Friedensvertrags in Aussicht gestellt worden sind."

Der Antrag von Sachsen so wie ber Bericht bes Bundesgenerals Hade, ber um neue Instructionen nachsucht, werben an die Ausschüsse verwiesen. Auf ben Antrag Baperns wird inzwischen ber lettere mit 8 gegen 7 Stimmen angewiesen, seine jetigen Stellungen bis auf Weiteres nicht zu verlassen.

— Nov. (Nassau). Zahlreiche Wahlversammlungen ber Fortschrittspartei auf preußischem und hessen-barmstädtischem Gebiete, ba die Regierung nur ihren Anhängern bergleichen Versammlungen gestattet.

1. Dec. (Holstein). Die letten bisher in Hamburg und ber Umgegend liegenden Desterreicher gehen von Hamburg nach Desterreich ab.

" " (Sannover). Die Regierung ertheilt ben Befehl, baß sammtliche bisponible Gisenbahnwagen ber hannoverschen Gisenbahn bis zum 6. Dec. nach Harburg geschafft werben sollen, um bie hannoverschen Bunbestruppen nach Hause zurudzuführen.

" (Bundestag). Defterreich und Breugen legen ben gemeinschaftlichen Antrag vor, die Bundeserecution für beendigt zu erklaren.

Defterreich erklärt, daß auf Grund bes Artikel 3 bes Friedensvertrages über eine ben Bundesrechten und ben Bundesintereffen entsprechenbe Löfung Berhandlungen mit Preußen stattsanden, von denen Desterreich ein günftiges Ergebnig hoffe.

Ertlarung Preußens: "Unter Bezugnahme auf die von dem faiferl. öfterreichischen herrn Prasidialgesandten abgegebenen Erflarungen ift der Gessandte beauftragt, in Ergänzung berselben Namens seiner allerhöchten Regierung noch hinzuzusügen, daß auch die königl. preußische Regierung mit Befriedigung burch den Abschluß des Friedens die Möglichkeit gegeben findet, burch

Digitized by 4000gle

Berhandlungen ber beiben Mächte unter einanber und mit ben Bratenbenten bie befinitive Lofung ber ftreitigen Fragen herbeiguführen, aber ablebnen muß, ber beffalle eingeleiteten Berhanblung Folge gu geben, fo lange nicht ber ihres Erachtens unberechtigten Fortbauer bes Executioneverfahrens ein Biel gefest ift. Um biefes zu bewirten, hat bie tonigliche Regierung bie beiben Roten, welche fich ber Gefandte beebrt, hober Bunbesversammlung hiermit vorzulegen, bei ben königlichen Regierungen von Sachjen und Sannover übergeben laffen. königlich hannoverische Regierung hat in bewährter bundesfreunblicher Gefinnung fich gur Ausführung ber in Artitel XIII ber Grecutionsorbnung vorgeschriebenen Dagnahmen bereit ertlart, bie tonigl. fachfifche Regierung bagegen ift hierauf nicht eingegangen. Unter biefen Umftanben bat bie fonigi. Regierung ben gemeinschaftlichen Antrag mit ber taiferl. öfterreichischen Regierung gestellt, um ber hoben Bunbesversammlung Gelegenheit gur Ber : batung ber Bermidelungen ju geben, welche aus ber fortgefesten Richterfüllung ber Ausführung bes Artitels XIII ber Executionsorbnung fich ergeben fonnten, und erfucht um fcleunigfte Erlebigung biefes Antrages."

Ein Antrag Baberne, benjenigen von Desterreich und Breugen an bie Ausschuffe zu verweisen, erhalt nicht bie Mehrheit, vielmehr wird

beidloffen, bemnächst barüber abzustimmen.

1. Dec. (Bollver ein). Beginn ber Unterhandlungen zwischen Breugen und Frankreich über bie im Sanbelevertrage anzubringenben Mobificationen.

" " (Beffen=Darmftabt). Die II. Kammer lehnt bie unbebingte Unnahme ber Strafprocegorbnung, wie biefelbe aus ihren Berathungen bervorgegangen, mit 31 gegen 15 Stimmen ab, und beschließt mit 26 gegen 20 Stimmen, daß bie jetige Fassung aller einzelnen Artitel burch bie I. Rammer ale Bebingung ihrer Unnahme zu betrachten fei. (Medlenburg). Das Urtheil bes Roftoder Magiftrate bezüglich

ber Theilnehmer am Nat.-Berein wird burch Ministerialrescript fraft landesherrlicher Oberpolizeigewalt caffirt und ihm bei 1000 Thirn. Strafe befohlen, ein neues Erkenntnig auf Grundlage bes Minifterial: erlaffes von 1859, burch welches ber Rat. Berein berboten murbe. auszufertigen.

2. " (Sachfen). Die Flucht ber Caffen nach Dresben, refp. Konigsftein wird wieber eingestellt.

" (Rurheffen). Die Stanbeversammlung vernimmt bie Untwort bes Rurfürsten vom 30. Nov. auf ihre Abresse v. 24. v. M. Derfelbe versucht es nicht einmal, die Rlagen berfelben über die traurigen Buftanbe bes Lanbes nach allen Seiten ber Befetgebung ju wiberlegen, sonbern weist fie einfach ale Gingriff in bie "unveräußerlichen Brarogative Unserer Rrone und eine gesicherte Orbnung bes Staats: lebene" ab, inbem ber Rurfürft erklärt, bag er

"bie bermalige Busammensehung ber Stänbeversammlung, wie bie Regierung bereits wieberholt zu ertennen gegeben, nicht als eine zum befinitiven Abichluß gelangte betrachten tann und bas Buftanbetommen einer Bereinbarung hierüber vom Standpunkt Unserer Regierung aus als die unerläßliche und funbamentale Voraussetzung eines wirklichen und befriedigenden Abichluffes ber Berfaffungefrage betrachtet werben und jugleich als ber mefentlichfte Schritt gu einer gebeihlichen, fegensreichen Entwicklung ber Berhaltniffe bes Lanbes auch in hinficht feiner materiellen Intereffen betrachtet werben muß."

Digitized by GOOQIC

3. Dec. (Defterreich). Gine öfterr. Circularbepesche sucht bie beutschen Regierungen burch die Erklärung zu beruhigen, daß das Aushören der Mitbesehung holsteins durch Bundestruppen die Geltung bes vollen Rechtes des Bundes auf "competenzmäßige" Entscheidung in der Erbsolgefrage nicht beeinträchtige. Babern wird bringend abgerathen, in den bevorstehenden Bundesbeschluß eine Wahrung des Rechtes auf weitere Besehung holsteins durch Bundestruppen aufnehmen zu wollen.

" " (Holftein). Die am 24. v. M. sistirten preuß. Truppenmärsche haben wieber begonnen.

, " (Lauenburg). Das 3. preuß. Garberegiment geht von Altona . gur Befehung Lauenburgs ab.

" (Bapern). Die Generalbersammlung bes protestantischen Bereins ber Pfalz erklärt fich in einer Resolution fur bie Entscheibung bes babischen Oberkirchenrathes in ber Angelegenheit Schenkel.

4. " (Holftein). Conflict ber Bunbescommissare mit ber von ihnen eingesetzten herzogl. Lanbesregierung in Riel wegen Abführung von Cassenüberschuffen nach Hannover und Dresben. Erklärung ber Bunbescommissare.

, " (Bahern). Hr. v. b. Pforbten wirb nach langen Unterhandlungen endlich, nachdem am Tage zubor im Ministerrath ein Programm allseitig vereinbart worden war, wieder zum Minister des Auswärtigen ernannt.

5. " (Bunbestag). Die Bunbesversammlung nimmt ben öfterr.-preuß. Antrag v. 1. b. M. mit 9 gegen 6 (Bapern, Burttemberg, Sachsen, Heffen-Darmstadt, sachs. Herzogthumer, Nassau und Braunschweig) Stimmen an.

Botum Bagerns: "Der Grunbfat, bag Niemanb mehr Recht übertragen fann, ale er felbft bat, leibet auch auf ben Art. 3 bes Friebesvertrages bom 30. October b. J. Anwendung. Die t. Regierung hat aber niemals anertannt, bag bem jegigen Rönige von Danemart auf die herzogthumer Schleswig und Bolftein anbere Rechte gufteben, ale bie eventuellen Erbrechte, welche ihm als Glieb ber Gludeburgifchen Linie für ben Fall bes Aussterbens ober Bergichtes bes gangen Augustenburgifchen haufes gutommen, und fie hat um jo weniger Grund, biefe ihre Ueberzeugung nochmals naber ju begrunden, feilbem auf ben Conferenzen zu London in der Sipung vom 28. Mai b. 3. biefelbe Anschauung burch bie Bertreter von Desterreich und Breugen ebenfo wie durch den Bertreter des Deutschen Bundes fund gegeben und burch ben Bundesbeichluß vom 2. Juni b. 3. allfeitig anerkannt worden ift. Unmöglich tonnen alfo jest bie bochften Regierungen von Defterreich und Preußen aus aus bem Art. III. bes Friebenevertrage Rechte ale übertragen betrachten, beren Richterifteng fie felbft feierlich anertannt und geltend gemacht haben. Aber auch Befit an ben genannten Bergogthumern hatte ber Ronig von Danemart nicht, als er ben Friedensvertrag ichloß, unb ber Art. III. biefes Bertrages tann baber fur biefelben ebensowenig einen Besititel als ein Recht, fonbern bochftens nicht begrundete Anfpruche übertragen. Im Befige von Schleswig waren und find bie beiben beutschen Machte, in bem Befit von Solftein war und ift ber Deutsche Bund, und zwar ausschließlich. Denn bie Anwesenheit öfterreichischer und preußischer Truppen in Solftein beruht

Digitized by 4000gle

auf ber von ben bochften Regierungen von Desterreich und Breugen felbft ale erforberlich anerkannten und veranlaften Buftimmung ber hohen Bunbes: versammlung ober ihrer Organe, und hatte nie ben 3med bauernber Befetung, sonbern murbe ftete nur auf bas Bedürfniß ber militarifchen Berbinbung mit Schleswig ober bes Rudmariches auf Etappenftragen geftupt. Die bobe Bunbesversammlung ift allerbinge verpflichtet, bas von ihr allein jest legal besessen herzogthum holftein balbmöglichst ju übergeben, aber nur an ben legitimen Bergog, und jebenfalle nicht an ben jegigen Ronig von Danemart ober an Nachfolger in beffen Rechte ober Ansprüche. Jebe andere Berfügung über bas Bergogthum Solftein wurbe eine birefte Berlegung ber Baupt= unb Grunb= verpflichtung fein, wie fie Art. II. ber Bunbesatte allen Bunbesgliebern gegen einander auslegt. Der vorliegende Antrag bezeichnet aber nicht einmal, an wen benn ber Besit bes Herzogthums Holstein übergeben foll, und feine Annahme würbe baher einem völligen Preisgeben bes Landes von Seite bes Bunbes gleichstehen. Die fonigl. Regierung wurde hiernach bem gestellten Antrag nur haben zustimmen konnen, wenn bamit zugleich bie Unerfennung bee legitimen Bergoge verbunben gemejen mare. Die in Aussicht gestellte Berhandlung mit ben Pratenbenten tann jene Ans erkennung nicht erseten, und bie bobe Bunbesversammlung fann bie ihr obliegende Pflicht, die bei ihr anhängig gemachte Erbsolgefrage zur Lösung zu bringen, und bis babin ben Befit und bie Berwaltung bes Landes zu behaupten und fortzuführen, weder auf Andere übertragen noch ichlechthin aufgeben. Die t. Regierung verkennt babei nicht, baß bezüglich bes Herzogthums Lauenburg theilweise andere Berhaltniffe und Rechtegustanbe bestehen. Gie wurdigt bantbar bie Erfolge, welche Cesterreich und Preugen burch ihre tapferen Armeen fur bie beutschen Interessen errungen haben. Gie erfennt vollständig bie Bebeutung ber Thatfache an, bağ bas herzogthum Schleswig fich im Befige ber beiben Machte befindet und bag es bochft munichenewerth ift, biefes Land mit Solftein baldmöglichst in diejenige thatsächliche Berbindung zu seben, welche rechtlich begrundet ift. Deshalb ift die fonigl. Regierung gerne bereit, mitzuwirken, jur Berftellung einer gemeinschaftlichen Bermaltung unb Befetung ber Bergogthumer Schleswig-Holftein und Lauenburg burch Defterreich, Preugen und ben Bund bie jur Entscheibung ber Erbfolgefrage. Botum Sachfens: "Wenn bie hoben Regierungen von Defterreich

und Preugen fich babin aussprechen, bag bie burch Bunbesbeschlug vom 7. December v. 3. verhangte Execution gegenstandelos geworben fei, jo mag biefer Auffassung insofern nicht widersprochen werden, als das Object des voraus-gegangenen Beschlusses vom 1. October v. J., bessen Bollzug jener fernere Beschluß in's Wert setze, nicht mehr besteht. Allein die dem Bunde gegenwartig vorliegenbe Frage ift hiermit nicht erschöpft. Es barf gunachft nicht unerörtert bleiben, ob überhaupt ber Bunbesbefclug bom 7. December v. 3. den vollständigen Character eines Executionsbeschlusses hatte. Bunbeserecution — vergleiche Art. 6 und 14 ber Erecutionsorbnung — finbet gegen eine Bunbesregierung ftatt, also gegen eine Regierung, welche ber Bunb als rechtmäßige Regierung eines Bunbestandes betrachtet. Der Grecutionebefcluß vom 1. October mar gegen bie zweifellos legitime Regierung bes Ronigs Friedrich VII. von Danemart, Bergoge von Bolftein und Lauenburg, gerichtet. Als jedoch der lediglich die Ausführung jenes Befchluffes verfügende Befchluß am 7. December gefaßt murbe, mar die Bollmacht bes Abgefandten bes vermeintlichen Landesherrn zuvor bereits beanftanbet und in Folge beffen bie Stimme für Holftein und Lauenburg suspenbirt worben. Der Antrag ber hoben Regierungen von Desterreich und Preußen, welcher zum Beschluß erhoben wurde, hatte in feiner Begrundnng die Erwägung aufgenommen, daß durch die Ausführung ber ins Auge gefaßten Magregel ben vom Deutschen Bund innerhalb jeiner Competenz zu fassenden Entschließungen über die von mehreren Regierungen gestellten Antrage in ber Erbfolgefrage nicht prajubicirt werbe, und es hatten

bie für ben Antrag sich aussprechenben Stimmen fast sämmtlich auf biesen Borbehalt Bezug genommen, beziehentlich ihr Botum baburch motivirt. rend die biffentirende fehr ftarte Minoritat die Execution beshalb überhaupt nicht für zuläffig erachtete, weil biefe nur gegen ein wirkliches und anerkanntes Bunbesglieb fich richten tonne, ließ fonach felbft bie Dajorität barüber feinen Zweifel bestehen, daß die Frage, wer als rechtmäßiger Regierungsnachfolger betrachtet werben muffe, eine ftreitige fei. Durch bie Guspenbirung ber Stimme aber hatte ber Bund bies in feiner Dajoritat anertannt. Dag unter folden Berhältnissen ber damalige Executionsbeschluß mehr eine politische Maß= regel mar, bie burch bie Ginfleibung in einen Grecutionebeichluß gu grrungen Anlaß geben werbe, ist von ber fachsischen Regierung in ihrem Botum nicht unbeachtet geblieben. Konnte aber noch irgend ein Zweifel barüber obwalten, ob ber Bund mit bem Befchluß vom 7. Dec. v. 3. bem Konig Chriftian von Danemart einen Besitztitel für Golftein und Lauenburg nicht mittelbar zuerkannt, indem er anscheinend gegen Sr. Maj. Regierung Grecution beschlossen habe, so machte ber fernere Beschluß vom 25. Februar b. 3. jebenfalls biefer Unficherheit ein Enbe, indem ber Bund befinitiv aussprach, bag bie Bollmacht bes Abgesandten Gr. Daj. aus bem Titel bes Londoner Bertrage nicht angenommen werben tonne, und bag ber Ausschuß bei seiner Berichterftattung über bie Erbfolge biefen Bertrag nicht zur Grundlage gu machen habe. Bon biefem Augenblide an, wo ber Befigtitel, fraft beffen Ronig Chriftian bie Regierung über bie gesammten, unter bem Scepter Ronige Friedrich VII. vereinigt gewesenen Landestheile angetreten hatte, in ben Augen bes Bundes hinfällig mar, mar auch die Execution als folche binfallig und gegenftanbelos. Der Bund batte es fofort nicht mehr mit ber banischen Regierung zu thun, gegen welche bie unterm 7. Dec. in Bollzug gesehte Execution am 1. Oct. beschlossen worben war. Dennoch wurbe von keiner Seite baran gebacht, die sogenannte Execution einzustellen. Die bamit von dem Bunde übernommene Befehung und Berwaltung ber Bergogthumer Golftein und Lauenburg wurbe aufrecht erhalten und mußte aufrecht erhalten bleiben, bis ber Bund sich in ber Lage befinden werbe, ben Besit und die Berwaltung derselben bem von ihm anerkannten rechtmäßigen Befiger zu übergeben. Ift bies boch ein Berfahren, welches ebenmäßig bann eintreten muß, wenn eine infolge normaler Grecution gegen ein aners erfanntes Bunbesglieb erfolgte Befetung unb Berwaltung aufzuhören bat. Dies ift bie Lage, in welcher fich ber Bund auch heute noch befindet, und es scheint baber ber biesseitigen Regierung unzweifelhaft, baß bie Frage, wen ber Bund als rechtmäßigen Lanbesherrn anzuseben habe, entichieben fein muß, bevor er wegen Aufgabe ber für bas betreffenbe Bunbeslanb übernommenen Befehung und Berwaltung Beschluß fassen kann. Diesen Ermäaungen aufolge glaubt bie fonigl. Regierung ben ihr vorligenben Antrag als verfrüht betrachten zu bürfen und vermag aus biesen Grunben ihm nicht beis zustimmen."

- 5. Dec. (Desterreich) schlägt Preußen vor, bie Herzogthümer factisch bem Herzog Friedrich als bem bestlegitimirten Erbansprecher zu übergeben und die übrigen Prätendenten an ein Austrägalgericht zu weisen.
- " (Holstein). Eine Bekanntmachung des Oberbefehlshabers ber alliirten Armee kundigt das Aushören der Bundesexecution an, ohne des Bundesbeschlusses Erwähnung zu thun, und daß die beiden Resgierungen beschlossen hätten, die oberste Verwaltung der drei Herzogsthümer einstweilen in der Hand ihrer disherigen Civilcommissäre für Schleswig zu vereinigen.

6. Dec. (Sachfen) entläßt bie einberufenen Truppen wieber und befiehlt Ronnerit und Sade bie Raumung ber Bergogthumer.

7. " (holftein). Die Bunbescommiffare übergeben ben öfterr.-preuß. Civilcommiffaren bie Berwaltung und verlaffen Altona. Die han-

noverischen Bunbestruppen treten ben Rudmarich an.

" (Solftein). Bekanntmachung ber öfterr.spreuß. Civilcommissare:
"... Um bie Aufgabe erfüllen zu können, bie obere Leitung ber gesammten Berwaltung ber Herzogthumer in beren Interesse und so zu führen, bah ber Entscheidung über bie Zukunft ber Herzogthumer in keiner Beise vorgegriffen wirb, mussen wir und vor Allem ber willigen Unsterordnung und bereiten Unterstützung aller Behörden und Beamten im Lande versichert halten können."

Bon ben holft. Beamteten, junachft ben hoberen, wird eine An-

ertennunge= und Beborfamteitertlarung verlangt.

- "—11. Dec. (Holftein). Ankunft ber neuen preuß. Besatungstruppen. Dieselben sollen unter Gen. Herwarth v. Bittenfelb Holftein, Lauenburg und die Offseite Schleswigs besetzen, mahrend die Desterreicher die Bestseite Schleswigs inne haben und 1 Bataillon nach Altona legen.
- 8. " (Bapern). Gr. v. Schrent wieb wieberum gum baber. Bunbestagegefanbten ernannt.

9. " (Solftein). Erlaß ber öfterr.:preuß. Civilcommiffare an bie hol-

steinische Lanbesregierung:

"Die sächsischen Truppen werben erst am 14. b. M. ansangen, das herzogisum Holstein zu verlassen, weil ihnen erst von da ab die hannoverischen Eisenbahnen, und auch dann nur unter Beschräntungen, zur Berfügung gestellt werben. Da für diese Berzögerung durchaus kein Grund in der Natur der Sache liegt, dieselbe vielmehr nur durch den Wunsch der größern Bequem-lichteit wegen statt des Marsches die Besörderung der Eisenbahn zu benüben, und durch den gewählten Umweg veranlaßt ward, so haben die aus der Berzögerung entstehenken Kosten keinen Anspruch darauf, innerhalb der Entschädigungen sür die Executionstruppen gerechnet zu werden, und es darf auch durchaus keine weitere Belastung des Herzogthums Holstein erwachsen. Es werden daher den sächsischen Executionstruppen, welche sich nicht mehr im Austrage des Bundes, sondern nach dem Belieben der königlich sächsischen Kegiezung im Lande besinden, von jetzt an keine Leistungen auf Kosten des Landes, weder in Naturallieferungen, Quartier, noch sonst gewährt werden köhnen, sondern es wird, was ihnen freiwillig von den Einwohnern gewährt wird, nach Ordnung von Preisen alles von benselben bezahlt werden müssen.

10. " (Holftein). Die Universität Kiel macht sich zum Organ ber von vielen holft. Beamteten getheilten Bebenken gegen eine unbebingte Gehorsamkeitserklärung nach bem Erlaß ber österr.:preuß. Civilcommissäre v. 7. b. M.:

"... Es könnte barunter möglicher Weise auch bas bem Bernehmen nach von einer Partei im Königreiche Preußen versolgte Bestreben, die Herzogthumer jenem Königreiche zu incorporiren, ober die Anerkennung ber bermeintlichen Ansprüche bes Großherzogs von Olbenburg eingeschloffen sein, Bestrebungen, gegenüber benen völlig unthätig zu sein, wir uns nicht verpflichten können. Dagegen sind wir bereit, ber factischen Bestergreifung Desterreichs und Preu-

hens uns ju bem Zwede willig unterzuorbnen und biefelbe bereitwillig ju unterftuben, um bas von ben Gesanbten bieser beiben Machte auf ber Conferenz zu Lonbon unterm 28. Mai erklarte Ziel möglichst balb zu ereichen."

- 11. Dec. (Holftein). Das holft. Bost: und bas Telegraphenwesen werben aus bem Geschäftstreise ber Landesregierung ausgeschieben und preus sischen Chess untergeordnet. Die bisherigen holft. Telegraphenbes amteten werden sammtlich zur Disposition gestellt.
- 12. " (Holft ein). Die öfterr.preuß. Civilcommissäre "beeilen sich, bem Curatorium ber Universität zu erwiebern, daß sie weit entfernt babon seien, irgend Jemand, geschweige ben Bertretern ber Wissenschaft, in ihrer Rechtsüberzeugung beengenben Zwang anlegen zu wollen." Die Erklärungen ber Beamteten erfolgen nunmehr ohne Wiberrebe, theils mit theils ohne ausbrücklichen Vorbehalt.

, " (Bapern). Gine Circularbep. v. b. Pforbtens an bie beutschen Regierungen erörtert bie Stellung Baperns zu ber schleswigsholfteis nischen und in ber beutschen Frage überhaupt.

13. " (Preußen). Hr. v. Bismard lehnt in zwei Dep. an Defterreich ben Borschlag besselben vom 5. Dec. ab, weigert sich, auf eine Entsscheibung in ber schlesw.:holft. Erbfolgefrage einzugehn, bevor bie zukunftige Stellung Preußens in ben Herzogthumern festgesett sei und regt vertraulich bie förmliche Annexion berselben an Preußen an.

" (Preußen). Eine Dep. Bismards an Bahern und Sachsen kommt auf die Borgänge vom 5. d. M. am Bunde zuruck und warnt bieselben brohend vor jedem kunftigen Versuch einer Ueberschreitung der Competenz des Bundes durch Majoritätsbeschlusse:

" .... Der Bund bat nur genau bie Rechte, welche bie Bertrage ibm beilegen, und wir kennen keinen Artikel ber lettern, nach welchem ber Bunb Bate biefe Verschiebenischt ber Auffassung nur rein theoretischen habe. Wäte biefe Verschiebenheit ber Auffassung nur rein theoretischer Ratur, so konnten wir uns damit begnügen, unsere Ansicht constatirt zu haben. Wir burfen aber nicht verhehlen, daß wir in berselben eine große practische Gefahr erbliden, auf welche aufmertfam ju machen wir für unfere Pflicht erachten muffen. Es liegt in bem Berfuch, an bie Stelle ber Execution bie Occupation unb Sequestration ber Gerzogthumer zu sehen unb ber Bunbes-versammlung die Besehung und Berwaltung berfelben bis zu bem Augenblid ber befinitiven Enticheibung über ihre Butunft ju vinbiciren, eine Dens beng jur Ausbehnung ber Competeng ber Bunbesverfamm: lung, welche in ben Bertragen teinen Boben finbet, und wir baber\_als gefahrlich für bas Besteben bes Bunbes felbst zu bezeichnen nicht umbin konnen. Der Bestand bes Bunbes ift auf ber Achtung aller Bunbesglieber por ben febr porfichtig gezogenen Grengen biefer Competeng begrunbet; jeber Berfuch willfürlicher Erweiterung berfelben berührt und erschüttert bie Grunblagen bes Bunbes felbft. Gin Regiment von Majoritaten, welches an bie Stelle jener Achtung ein Princip bes eigenen Beliebens feten wurde und ben Ans fpruch machen wollte, auf unfere Politit über bie Bestimmungen ber Bunbesvertrage hinaus leitenb einguwirten, tonnte von uns nicht ertragen werben. Wir find nur besjenigen Bundes Mitglieber, beffen Grundgefete fich in ben Bunbesvertragen niebergelegt finben; bas Dag ber Befugniffe, welche ber Gesammtheit bem einzelnen Mitgliebe gegenüber beiwohnen, ift burch biefe Bertrage bemeffen, und bie Ueberschreitung ber bamit gegebenen Competer

fällt mit bem Bruch bes Bunbes zusammen. Jebe Regierung, welche Werth auf die Bortheile und die Sicherheit legt, die ihr das Fortbestehn des Bundes gewährt, sollte baber vor Competenz-Ueberschreitungen, durch welche das gemeinsame Band zerrissen werden kann, sorgsältig auf der Huft sein. Bit sind nicht gewillt, unsere politische Selbständigkeit über das Maß unsere nachweisbaren Bundespflichten hinaus beeinträchtigen zu lassen, der Bersuch dazu aber würde zur Thatsache geworden sein, wenn den 6 Simmen der Minorität vom 5. b. M. noch 2 andere hinzugetreten wären. Wir würden dann in den Fall gekommen sein, dem zu Unrecht gesasten Beschlusse gegenüber, von der uns aus der Verletung der Verträge erwachsenden Freiheit des Hand beis zur Wahrung unserer Rechte den vollen Gebrauch zu machen. Wir können nur wünschen, daß der köntzlichen Regierung über diesen unsern Entschluß für ähnliche Fälle kein Zweisel selbseit, und darum hade ich sed nicht überstüssig erachtet, auch nachdem der augenblickliche Fall durch die Kestimmung vom 5. b. W. entschieden ist, auf die dabei in Frage gestellten Prinscipien zurückzukommen."

In ber Dep. an Sachsen finbet fich folgenbe Rechtsbebuction: im Borbeigeben will ich bes Digverftanbniffes erwähnen, welches fich barm tundgibt, daß ber Besittitel bes Konigs Christian IX. auf ben Lonboner Bertrag zurudgeführt.... Sollte es wirklich einen Staatsmann von bem juriftischen Scharffinn bes Brn. v. Beuft entgangen fein, bag ber Lonboner Bertrag von 1852 bem Konig Christian IX. teine neuen Rechte wie lieben hat, noch verleihen konnte, sonbern daß berfelbe nur das Bersprechen ber Anerkennung berjenigen Rochte enthielt, welche für benfelben aus ben barin erwähnten Bergichten und aus ben beabsichtigten legislatorischen Schritten bes Königs von Danemark behufe Menderung ber Thronfolge hervorgeben wurden, und diese Bergichte und bas Thronfolgegeset von 1853, welches in allen Theilen ber Monarcie in formal gultiger Beife publi: cirt murbe, nicht aber die benfelben von fremben Dachten versprochene Inerkennung, bilbeten ben Besittitel bes Konige Christian IX., und wurden burch ben Beitritt ober Nichtbeitritt irgenbeiner Macht zu bem Lonboner Bertrag an und für fich und in ihrem Bestehen nicht berührt. Ge ift baber leicht ju erkennen, mit wie wenig Recht bie fachfische Erklarung bie Aussprüche bee Bunbes, in welchen berfelbe ben Londoner Bertrag als für ihn nicht vorhanden bezeichnet, bazu anwenden konnte, ben Charakter ber Execution stillschweigend in bie bem Bunbesrecht frembe Occupation zu verwandeln."

13. Dec. (Kurheffen). Die Stänbeversammlung beschließt in Folge ber Antwort bes Kurfürsten auf ihre Abresse v. 24. v. M. mit allen gegen 2 Stimmen folgenbe Erklärung:

"Die Stänbeversammlung hatte es in ber Abresse vom 24. v. D. vermieben, bie aus bem Berfaffungsftreit herrührenden Fragen gum Gegenftand ihrer Beschwerbeführung zu machen. Diesmal hanbelt es fich in ber That nicht um die politischen Rechte und Freiheiten. Die Stanbe hielten fic vielmehr burch ihren Gib verpflichtet, bem Lanbesherrn gegenüber freimutbig auszusprechen, wie fie bie Lage bes Landes betrachten, und bag unerfetliche Nachtheile, ja fowere Gefahren für ben Staat entflehen muffen, wenn, wie seither, selbst auf Gebieten, welche mit ber Potitit nichts zu schaffen haben, bie Thatigfeit ber Regierung ftill fieht und bie wichtigften Lanbesintereffen wo nicht mifachtet, boch verkannt ober erft im außerften Drange ber Rothwenbigkeit zu spät gewahrt werben. Nur barauf kommt es an, ob biese Beschwerbe mabr ift ober nicht. Die von fammtlichen Miniftern contrafignirte Allerhochfte Erwiderung vom 30. v. M. gibt hierauf feine Antwort. Statt beffen wirb ohne allen Grund bas Recht ber Stanbe bestritten, bie Regierungsthatigkeit als folche einer Beurtheilung zu unterziehen. Mit Uebergehung bes eigents lichen Inhalts ber Abresse werben bie mit bem Junipatent zusammenhangenben

Digitized by GOOGLE

politischen Fragen berbeigezogen und ber Streit über bie Birkfamteit ber vor Bieberberftellung ber Berfassung von 1831 ergangenen Gefete und Ordnungen, welche bie Stanbe in feiner Beije berührt hatten, wirb an biefer Stelle wieber aufgenommen. Enblich ift eine anberweite Zusammensehung ber Standeversammlung nicht blos als "bie unerläßliche und fundamentale Boraussehung eines wirklichen und befinitiven Abschluffes ber Berfaffungs= fragen", fondern in völlig unerfindlicher Weise als "ber wesentliche Schritt gu einer gebeihlichen und fegenereichen Entwidlung ber Berbaltniffe bes Lanbes auch in Sinficht feiner materiellen Intereffen" hingestellt. Die Stanbe wurben bie ganz unzweibeutigen, burchaus lopalen Ziele ber Abresse verwischen, wollten fie fich, gegen ihren Willen, in bie von ber hoben Staatsregierung hier eingemischten Streitigkeiten — beren Bichtigkeit bie Stanbeversammlung am wenigsten vertennt - bei biefer (Welegenheit verwideln laffen. Die noch nicht gelöften Fragen bes Berfaffungerechtes follen wie bieber fo auch fernerbin jebe an ihrem Plate ihre grundliche Erörterung finden. hier gilt es anderen, für jeben politischen Standpunkt gleich wichtigen und gleich bringlichen Lanbesintereffen. Die Allerhöchfte Erwiberung bestreitet bie in ber Abresse gegebene Darstellung von bem Zustand des Landes in keiner Beise; sie erkennt selbst an, bag bie Regierung bie Aufgabe habe, bie burch bie mahren Bebürfnisse bes Lanbes gebotenen Magregeln zu treffen, und erklart, daß die Regierung Gr. t. Hoh. bes Kurfürsten "nicht ablassen werbe, fich mit aller Sorgfalt ber rechtzeitigen und erfolgreichen Lofung biefer Aufgabe angunehmen." Die Stanbeberfammlung bat ein ausbrudliches Bugeständniß ihrer Beschwerben für bie Bergangenheit nicht erwartet. Nicht Anertennung, nicht Worte, fonbern Sanblungen find es, benen fie ent: gegenfieht. Es tommt auf eine burchgreifenbe Befferung von Buftanben an, und eine folche tann fich weber ploplich noch andere ale burch bie That vollziehen. Erfolgt biefelbe im Sinne ber mabren Landeswohlfahrt, fo barf bie Stanbeversammlung felbst einer abwehrenben und unbefriedigenben Erflarung gegenüber nichtebestoweniger ihren 3med ale erreicht ansehen. Gra folgt biefelbe nicht, fo werben fich bie Stanbe durch ihren Gib verpflichtet erachten, auf verfassungsmäßigem Wege und im eigensten Interesse ber lanbesherrlichen Autorität bas Land vor fortgesetter Bernachlässigung seiner Wohlfahrt zu wahren unb beschließt auf Grund der porstehenden Erklarungen zur Zeit von einer weiteren Entschließung abzustehen."

Erklärung bes ritterschaftlichen Abg. v. Trott, bem sich bie ritterschaftl. Abg. v. Keubell, v. b. Malsburg und v. Berschner anschließen: "Ich habe bezüglich ber Abresse vom 24. Nov. keine anbere Absicht gehabt und keine anbere Tenbenz versolgt als bie, burch die Darstellung ber Lage bes Landes als ber Folge bes bisherigen Berhaltens ber Regierung, dem Landese herrn bie Ueberzeugung zu verschaffen, baß eine un veränderte Fort dauer diese Just andes ähnliche Resultate herbeissühren werbe, als sie bereits früher in einer die landesherrliche Autorität und die Interessen als sie bereits früher genben Weise eingetreten sind — die fremde Einmischung zur Schlichtung des Zwiespaltes zwischen Regierung und Boll. Ich beklage es ties, daß die wohlgemeinte Absicht verkannt worden ist und die Wünsche stein, daß bie wohlgemeinte Absicht verkannt worden ist und die Wünsche für das unzertrennliche Wohl des Landessürsten und des Baterlandes kein geneigtes Ohr gefunden haben; ich glaube aber nunmehr den Ereignissen, welche, wie es scheint, über das Baterland kommen sollen, mit Ruhe entgegenssehen zu bürsen und jede deshalbige Berantwortung meinerseits absehnen zu können."

14. Dec. (Zollverein). Preußen vereinbart Namens bes Zollvereins mit Frankreich die im Handelsvertrage anzubringenden Modificationen. Der Art. 31 besselben, bessen Beseitigung Desterreich und die früher

naher mit ihm verbunbeten Staaten geforbert hatten, befinbet fich nicht barunter.

- 14. Dec. (Heffen Darm ft abt). Die II. Kammer vertagt die Regierungsvorlage bezüglich ber Kosten für Einführung ber Bezirksstrafgerichte bis nach dem Beschlusse ber I. Kammer über die neue Strafprocesorbnung und die damit zusammenhängenden Gesete.
- 15. " (Bollverein). Baron Hock geht als Bevollmächtigter Defterreichs behufs neuer Unterhandlungen mit Preußen und bem Bollverein von Wien nach Berlin ab.
- " (3 ber Ausschuß). Die geschäftsleitenbe Commission beschließt gegenüber ber preuß. Unnexionstendenzen alle ihre disponibeln Mittel für allfällige Unterftühung berjenigen schleswig sholsteinischen Beamteten, die wegen ihrer Haltung bezüglich des Herzogs Friedrich entslassen wurden ober sich genothigt sehen sollten, ihre Entlassung zu nehmen, zu verwenden.
- 17. " (Bunbestag). Die großt, und herzogl. fachfischen Regierungen überreichen unter entsprechenber Erklärung eine Denkichrift über bie Berechtigung ber Sachsen-Ernestinischen häuser auf bie Succeffion in Lauenburg.
- 18. " (Bapern). Antwort v. b. Pforbtens auf die brobende Dep. Bismarce v. 13. b. M.

Die Dep. lehnt es jundchft entschieben ab, fich irgendwie über ihre Ab-ftimmung vom 5. b. M. am Bunbe jur Rebe ftellen ju laffen. "Insoferne bagegen bie tgl. preußische Regierung auf Gefahren aufmertfam machen will, welche bem Fortbestanbe bes Bunbes broben, find wir gerne bereit, ihr auf biefes Felb ber Betrachtung zu folgen; benn wir wunfchen aufrichtig bie Erhaltung biefes Bunbes ber gefammten beutschen nation, und erkennen bie Pflicht aller Bunbesregierungen an, jur Befeitigung und Berbutung von Gefahren mitzuwirfen, welche ber Erhaltung bes Bunbes bereitet werben tonnten. Bon biesem Standpunkté aus haben wir bie Depesche bes kgl. preußischen Herrn Staatsministers sehr genau erwogen und sind mit ihm zu der Ueberzeugung gekommen, daß allerdings bei Gelegenheit berjenigen Frage, welche burch ben Bundesbeschluß vom 5. December diese Jahres entschieden worden ift, der Fortbestand bes Bundes schwer bedroht war. Nur können wir leiber in Bezug auf ben Grund und ben Ursprung biefer Gefahr nicht biefelbe Uebereinstimmung ber Anschauungen bekennen. Richt in ben Anfichten ber Minoritat vom 7. Dec. v. 38. und 5. Dec. be. 38. über bie Berechtis gung bes Bundes zu Occupation ber berzogthumer lag bie Gefahr eines Bunbes-bruches, sonbern in ben Anfichten ber t. preußischen Regierung über ihre Berechtigung zur Selbsthilfe. Ueber bie Competenz bes Bunbes hat, bies wird wohl nicht bestritten werben, nicht eine einzelne Regierung, sondern bie Bunbesv'er fammlung felbft zu entscheiben und bochftens tann bann noch in Frage tommen, ob ber Fall ein folder ift, baß zu einem gultigen Beschlusse Einstimmigkeit gehört. Auf ber anbern Seite ist es nach Art. Al. ber Bundesakte unbestreitbar, daß die Bundesregierungen unter sich unter keiner Boraussehung das Recht der Selbsthilfe haben, sondern alle ihre Streitigkeiten in ber Bunbesversammlung jum Austrage ju bringen berpflichtet find. Bir tonnen baber auch bei bem besten Willen barin, bag bie tonigl. preufische Regierung fich entschloffen bat, ben Beichluß ber Bunbesversamm: lung abguwarten, nichts anderes erbliden, als die einfache Erfüllung ber erften und unerläftlichken Bunbespflicht, sowie wir umgefehrt in jedem thatfachlichen Borgeben gegen bie tonigl. fachfifche Regierung einen offenen Bunbesbruch batten erkennen muffen. Die Frage ber Occupation ift übrigens nunmehr beseitigt. Der tonigi. preußische Gerr Staatsminifter erachtet es aber gleiche wohl nicht für überfluffig, uns über ben Entichluß ber tonigl. preuß. Regierung nicht im Zweifel ju laffen, jebem ju Unrecht gefaßten Bunbesbefchluß gegenüber von ber ihr aus ber Berletung ber Bertrage erwachsenben Freiheit bee hanbelne gur Bahrung ihrer Rechte ben vollen Gebrauch gu machen. Bir muffen hiernach beinahe glauben, bag ber eigentliche 3med ber Depefche bes herrn Staatsminiftere von Bismard barin besteht, bie fonigl. Regierung von jebem ferneren Botum in ber Bunbeeversammlung abzuhalten, zu welchem bie t. preußische Regierung bie Berechtigung nicht anerkennt. Wenn bem fo fein sollte, so muffen wir ebenfalls ber t. preußischen Regierung teinen Zweifel barüber laffen, bag es unfer fefter Entichlug ift, wie bisher, fo auch ferner unfere Abstimmungen nur aus unferer eigenen Ueberzeugung zu fcopfen und über bie Kompeteng ber Bunbesversammlung nur beren Grunbgefete und Befdluffe, nicht aber bas Belteben einer einzelnen Regierung entscheiben gu laffen. Bir legen Berth auf bie Fortbauer bes Bunbes, nicht etwa weil er uns mehr Bortheile ober Sicherheit brachte, als irgend einem anbern ber Bunbesglieber, sonbern weil wir es, wie fcon gesagt, für eine Pflicht halten, bas politische Band ber gesammten beutschen Ration zu erhalten. Wir finb aber nicht gewillt, ben Charafter bes Bunbes als eines Bereines gleich berechtigter Staaten in ber Art beeintrachtigen zu lassen, bag ein einzelnes Mitglied ihm bas Maß seiner Thatigkeit vorzeichnen konnte."

- 18. Dec. (Baben). Das erzbischöfft. Orbinariat erläßt eine Inftruction für die Ortsgeistlichen "die kirchliche Leitung der religiösen Erziehung und Bildung in den kath. Bolksschulen betreffend", dahin gehend, der kath. Beistliche solle von der Bolksschule als solcher und von ihren Aufsichtsbehörden keinerlei Notiz nehmen, als ob sie gar nicht vorhanden wären; dagegen solle er mittelst des Religionsunterrichts und der Ueberwachung der religiösen Erziehung nicht allein auf die Schuljugend, sondern auch auf die Lehrer einen directen Einsus gewinnen, auch "auf die in der Schule gebrauchten Lehr- und Lesebücher ein wachsames Auge haben und wahrgenommene Uebelstände im Benehmen mit den Eltern und dem Lehrer beseitigen."
- 21. " (Desterreich). Graf Mensborff antwortet Breußen auf seine Dep. v. 13. b. M., wenn er auf ben Gebanken einer Einverleibung ber Herzogthumer zurudkomme, so musse er baran erinnern, baß ja schon Graf Karolyi ermächtigt gewesen sei, bem Könige Wilhelm selbst zu erklären, baß Desterreich in biese Einverleibung nur gegen bas Aequivalent einer ihm selbst zu gewährenden Vergrößerung seines beutschen Gebietes willigen könne.
  - " " (Rassau). Allgemeine Wahlen zur II. Kammer. Die Oppossition erringt neuerbings ben Sieg, boch gelingt es ben außersten Anstrengungen ber Regierung, ihre Partei um einige Site zu versftärken.
  - " " (Rurheffen). Die Stänbeversammlung lehnt gelegentlich ber Bubgetberathung die Forberung ber Regierung, die Prafenzeit bes

Militars von 13-16 Monaten auf 24 Monate zu erhöhen, fast einstimmig ab.

22./31. Dec. (Kurhessen). Bachenfelb'sche Reithausangelegenheit. Der allgemeine Unwille tritt in einer heftigen Debatte ber Stänbeverssammlung zu Tage. Der Kurfürst muß endlich nachgeben.

" " (Schleswig-Holftein). Baron Karl von Scheel: Plessen und 16 andere meist dem höheren Abel angehörige Unterzeichner richten eine Abresse für "engsten Anschluß an Breußen" an den König von Breußen und an den Kaiser von Desterreich und laden zu weiteren

Beitritteerflarungen ein.

"Nachbem ber Friede vom 30. Oct. b. J. geschlossen und allseitig ratifi: cirt worben, haben die unterzeichneten Bewohner ber Bergogthumer Schleswig-Bolftein fich vereinigt, um in ehrerbietigfter Borftellung ben Ausbrud ihrer Buniche in Beziehung auf bie fernere Gestaltung ber öffentlichen Berhaltnisse biefer herzogthumer an Ew. Majeftaten gelangen ju laffen. Go wie wir mit Freuden ben Gintritt bes lang ersehnten Augenblid's begrüßt haben, in welchem es Em. Majeftaten gefallen hat, bie Einheit ber Berwaltung ber Gerzogthumen Schleswig-Holftein unter allerhöchst beren Botmagigfeit in's Leben treten gu lassen, so hoffen wir auf die bauernde Gewähr solcher Einheit durch Mit: aufnahme Goleswigs in ben beutichen Bunb. Mit bem unbebingteften Bertrauen geben wir uns ferner ber hoffnung bin, bag Em. Maje-ftaten Bortehrungen treffen werben, welche bie ftaatliche Ginheit ber herzogthumer für bie Dauer zu sichern geeignet fein und ihnen bie beste Gemahr für bie Segnungen eines außern und innern Friebens bieten werben. Biegu halten wir für erforberlich: 1) bag eine unparteitsche rechtliche Unter: fuchung ber Frage: wer zur Erbfolge in bie Lanbesherrschaft über bie Beraogibumer berufen fei, angestellt, unb 2) baß bas Refultat folcher Unter-fuchung einer nach gesemmäßigem Borgang vereinigten schleswig-holsteinischen Stanbeversammlung in überzeugenber Beife funbgegeben werbe. Goute bie Untersuchung ju bem Ergebniffe führen, bag ein bestimmter Fürft ein un bestrittenes Recht auf die Erbfolge in beiden Herzogthümer und allen Theilen berfelben bat, fo burften wir bon ber Gerechtigfeiteliebe Gurer Dajeftaten etwarten, bag Allerhöchstbiefelben biefem gurften bie Regierung ber Bergogthumer übertragen werben. Auch in bem Fall, daß fich ergeben follte, baß eine Anwendung der Grundfage bes Erbrechts ju einer Berfplitterung ber Bergog-thumer führen wurbe, vertrauen wir ber weifen Fürsorge Gurer Majeftaten. Anfpruche auf Theile tonnen tein Recht auf bas untheilbare Bange begrunben. Golde Anspruche werben gegen bie Rudficht auf bie Boblfahrt ber Lanbe gurudtreten muffen. Diefe erforbert möglichfte Gide: rung burch genügenbe Machtverhaltniffe, welche Gure Majeftaten ben Bergogthumern nicht werben vorenthalten wollen. Sie tann ihnen aber nach unferer innigsten Ueberzeugung nicht beffer gewährt werben ale burch ben engften Anfolug an eine ber beutschen Grogmächte und zwar an bie preußische Monarchie als die nachstbelegene berfelben. Dabei geben wir mit voller Buversicht von ber Erwartung aus, bag ben Bergogthumern unter allen Umftanben eine ben Gigenthumlichfeiten berfelben entsprechenbe Gelbftanbigkeit in Bezug auf bie inneren Angelegenheiten werbe erhalten werben. Wir bitten Gure Dajeftaten, fich bei Allerhochftberen Entschließungen jum Bohl ber Bergogthumer von biefen Gefichtspuntten leiten und eintretenben Falls eine Borlage an bie vereinigte Stanbeversammlung ber Bergogthumer Schleswig-Bolftein gelangen zu laffen. Gure Majeftaten werben bann bem Friebenswert bie Krone auffeten und fich bie in ihrem einheitlichen Dafein auf die Dauer gesicherten Berzogthumer zu ewigem Dant verpflichten."

- 23. Dec. (Hannover). Die offiziöse Preffe spricht sich nachgerabe gang unumwunden gegen die ganze bisherige Politik ber Mittelstaaten in der schleswig-holsteinischen Frage und gegen die Ansprüche des Augusten-burgers aus. Hannover ist auch in Wien und Berlin für die Bestrebungen des Großh. v. Oldenburg thätig.
- 24. " (Burttemberg). Gine tonigl. Berordnung hebt bie in Folge ber Bundesbeschlusse erlassenen Berordnungen von 1855 und 1856 bezüglich Breß- und Bereinswesen auf. Halbamtlicher Artitel bes Staatsanzeigers bazu.
- " " (Preußen). Gine Circularbep. an die beutschen Regierungen zeigt benselben an, baß ber König die Kronspndici zu einem Gutsachten über bie schleswigsholsteinische Erbfolgefrage aufgeforbert habe.
- 25. (Cachien). Antwort auf bie Depesche Bismards v. 13. b. D. or. v. Beuft vermabrt fich in ber ziemlich umfangreichen Dep. junachft gleich frn. v. b. Pforbten bagegen, bag ber preuß. Regierung bas Recht que ftebe, einzelne Bunbeeregierungen wegen ihrer Abstimmungen am Bunbestage gur Rechenschaft zu ziehen, geht bann aber ausführlich auf bie preugische Auffassungeweise ein, wonach es bem Bunbe unter keiner Boraussehung hatte geftattet fein burfen, bie gegenstandelos geworbene Execution in eine Occupation Holfteins umzuwandeln. Das fächfifche Cabinet glaubt, bag biefe Befugniß bes Bunbes aus feinem Wefen hervorgehe und nicht erft erwiefen zu werden brauche. Inbeffen habe gerabe bie fachfifche Regierung es abfichtlich vermieben, bie Frage über bie Begrundung bes auf ben Biener Frieden geftutten Befittitels ber beiben Großmächte anzuregen und würde überhaupt fich hierüber nicht ausgesprochen haben, wenn nicht bie Rote bes frn. v. Bismard hierzu provogirte. Das fachfische Cabinet kommt nach einer langeren Auseinanberetung ber in Betracht fommenben Rechtspuntte zu ber bereits in jener Ab-ftimmung in ber Bunbestagssitzung vom 5. Dec. ausgesprochenen Ansicht, daß bem Konig Christian von Danemark überhaupt teine Rechte an ben Herzogthumern jugeftanben hatten und berfelbe fomit allenfalls nur Anspruche, bie niemals vom Bunbe anerfannt feien, an bie beiben Grofmachte habe abtreten tonnen. — Die Drohung, daß ber Bund burch eine Competengüberschreitung feine Grifteng gefährbet haben murbe, beantwortet Gr. v. Beuft in folgenber Beise: "Ueber bas Maß jeber Competens hat ba, wo über ber beichtuffalsen-ben Autorität eine höhere Instanz sieht, biese im Zweiselsfall zu entscheiben. Bo sie nicht besteht, ift bie beschlußsassenbe Autorität selbst Richter, nicht aber ein einzelnes Mitglieb ber Bersammlung, welche biefelbe barfiellt. Für die Bunbesversammlung gibt bies Art. XVII. ber Biener Schlufacte über-Die in bem Erlaffe bes Berrn Ministerprafibenten bies an bie Hanb. v. Bismard empfohlene Achtung vor ben Grundgefeten bes Bunbes bebingt bie Achtung und Ausführung jedes Majoritätsbeschluffes, ber verfassungsmäßig zuläffig ift, und verfassungemäßig unzulässig find Majoritätebundesbeschluffe nur in ben Fallen, für welche bie Bunbesgrundgefete bie Ginftimmigfeit ausbrudlich verlangen. Gin Bunbesbruch tann baber burch einen verfaffunge: mäßigen Dajoritatebefchluß nie berbeigeführt werben, wohl aber wurde bies ber Fall sein, wenn ein Bundesglied sich weigerte, einem solchen Bundesbes fcuffe Folge zu geben, ober wohl gar es unternehmen wollte, beffen Aus-führung mit Gewalt zu verhindern." Der Schluß der Depefche enthält eine bofliche Einlentung, bag bas fachfifche Cabinet niemals baran gebacht habe, bie bevorzugte Stellung ber beiben Grogmachte am Bunbe gu bestreiten, aber eine Bertretung bes Bunbes bei ber ferneren Berwaltung ber Bergogthumer bis jur Erlebigung ber Erbfolgefrage fei ein berechtigtes Berlangen gewefen.

26. Dec. (Bapern). Ministerialralrath v. Pfrehichner wird zum hanbelsminister ernannt. — Der Ausschuß ber Fortschrittspartei beschließt in einer Bersammlung zu Nürnberg, an ber Forberung bes Bunbesstaates für Deutschland festzuhalten.

27. " (Burttemberg). Lanbesversammlung ber fog. Bollspartei in

Eflingen. Diefelbe befchließt einstimmig:

"1) Die Nothwenbigkeit einer burchgreifenden Revision ber Berfassung ift allgemein anerkannt; insbesondere in Bezug auf die Landesvertretung spricht sich die Bersammlung für Beseitigung der Privilegirten und für allgemeines Stimmrecht, für geheime und directe Bablen und für eine Rammer aus.
2) Die Bersammlung erklärt die Bieberstellung des Gesetes vom 1. Jusi 1849 für das geeignetste Mittel, die Ausgabe der Bersassungsrevision in ber friedigender Beise zu lösen, und wahrt wiederholt die Rechte des Landes gegenüber der einseitigen Aushebung jenes Gesetes."

28. " (Defterreich). Der Raifer lebnt die Annahme ber Scheel-Plef:

fen'ichen Abreffe aus Schleswig-holftein ab.

" (Württemberg). Wieberzusammentritt bes Landtags. Die II. Kammer genehmigt die Forterhebung ber Steuern bis Ende Juni 1865. Der Abg. Feter bringt einen Antrag auf Einführung ber allgemeinen Wehrpflicht ein.

28./29. Dec. (Naffau). Wahlen ber hochstbesteuerten Grundbesiter und ber hochstbesteuerten Industriellen gur I. Kammer. Die Regierung

erleibet auch bei biefen Bablen eine Nieberlage.

29. " (Sannover). Stuve, ber mit Ende bes Jahres seine Stelle als Burgermeifter von Osnabrud nieberzulegen ertlart hat, unterliegt

baselbft bei ber Wahl von brei Bürgervorstehern.

30. " (Schleswig-holftein). Währenb zu ber Scheel-Plessen'ichen Abresse für "engsten Anschluß an Preußen" taum ein halbes Dutenb Beitrittserklärungen erfolgt find, haben sich sämmtliche fünf größere Blätter bes Landes einstimmig und energisch gegen dieselbe ausgessprochen und eine allgemeine Agitation hat im Lande begonnen, sich in größeren und kleineren Bersammlungen sehr unumwunden dagegen auszusprechen.

" " (Nassau). Die Regierung verbietet die heffische Landeszeitung und das Nassauer Bürgerblatt und verwarnt die Kölnische Zeitung

und das Frankf. Journal.

31. " (Medlenburg). Die Regierung sieht sich gezwungen, die bestehenbe Zunftordnung einigermaßen zu milbern. Nach bem amtlichen Staatskalenber sind seit 1849 93,000 Menschen aus bem Lande ausgewandert, mehr als der sechste Theil der ganzen Bevölkerung.

## Preußen.

Fortsetzung ber Bubgetbebatte bes Abg.-Bauses. Das Haus beschließt, ben Anfat von 35000 Thirn. gebeime Polizeiausgaben und ebenso einen Unsat für Ausbildung von Sefangenwärtern im rauben

Baufe zu Samburg zu ftreichen.

Sitzung ber Unleihecommiffion bes Abg. Saufes. fr. v. Bismard wiederholt seine Behauptung, bag bie Bereinbarungen von 185%. Breugen allein bas Recht geben, fich um Schleswig zu betummern und baf ber Schut fur bie Deutschen Schleswigs bavon abhange, bag Breufen biefe Bereinbarungen aufrecht erhalte. Er bestreitet bie Competeng bes beutschen Bunbes; politische Fragen seien teine Rechtsfragen, nur Machtfragen; Breugen tonne fich nicht majorifiren laffen, etwa burch eine Majorität, bie ein paar Millionen reprafentire; bie beutschen Grofmachte seien bas Glashaus, bas ben beutschen Bund vor europäischem Zugwind ichute 2c.

Der Bubgetausschuß bes Abg.-Baufes befchließt faft einstimmig, auf einfache Ablehnung bes nachträglich wieberum vorgelegten Ctats für 1863 angutragen. — Der Antrag ber Commiffion bez. bes Militaretats für 1864 (Referent v. Baerft) beobachtet genau basselbe Berfahren wie in ben letten Jahren: Die Reorganisationetoften fammtlich zu ftreichen; bie Regierung verlangt 39,372,000 Thir., woven 37,845,000 im Orbinarium und 1,526,000 im Extraordis narium; unter ben lettern find teine Reorganisationstoften, unter ben erstern bagegen 5,625,000 Thir. und biese will bie Commission ftreiden.

Die Commission bes Abg.-Saufes beschließt einstimmig, auf Ablebnung ber bon ber Regierung beantragten Erganzung bes Art. 99 ber Berfaffung (Bubgetbewilligungerecht) angutragen. — Der Regierungscommiffar erflart im Babluntersuchungsausschusse bee Abg. Hauses, bas Berbot ber einzelnen Minister an bie von ihnen reffortirenben Beamteten, ben Requisitionen bes Ausschuffes teine Folge zu geben, berube auf einem Beschluffe bes Gesammiminifteriums.

8. Jan. Sigung bes Bubgetausschusses bes Abg. Saufes. Die Regierung beftreitet nachbrudlich bas Recht bes Saufes auf Controlle bes Staatsvermögens, welches ber König als Reprafentant bes Staates verwalte; bie Verfaffung tenne teine folde Controlle. Der Ausschuf beschlieft, beim Saufe barauf anzutragen, es moge bie Regierung gur Borlage bes geforberten Specialnachmeises über ben Staatsichat aufforbern und bis biefe erfolgt fein werbe, bie Decharge fur bie Staaterech: rechnungen von 1859, 1860 und 1861 verweigern.

Der Abg. Birchow interpellirt bie Regierung beg. eines Rudtritte Breugens bom Londoner Bertrage. Bismard ertlart, er werbe aut= worten, fobalb bas Saus über bie Unleihe werbe Befchluß gefaßt Beginn ber Debatte über bie Militarerigeng für 1864.

Referat bes Berichterstatters v. Vaerst.

Abstimmung bes Abg.-hauses über ben Mililaretat für 1864. Für bie Ginstellung ber Armeereorganisationstoften ins Orbinarium nach bem Berlangen ber Regierung ftimmen nur bie Minifter, bie feubale Fraction und einige Ratholiten; auch ber Antrag, biefe Roften im Extraordinarium zu bewilligen, wird mit 280 gegen 35 Stimmen verworfen.

Antwort bes Rönigs auf die Abresse bes Herrenhauses v. 21. " Autwort. Dec. v. J.:

"Ich habe bie Abresse berrenhauses vom 21. Dec. v. J. empfangen und mit Befriedigung von ihrem Inhalt Kenntniß genommen. Der Breed ber Forberung, welche Meine Regierung an die Landesvertretung gestellt hat, ift, wie die Abresse mit Recht bemerkt, einestheils die Erfüllung bestimmter bunbesrechtlicher Berpflichtungen, zu welchen bie Mittel nicht verfagt werben fonnen, anberntheils die Wahrung von Preugens Machtftellung und Ghre gegen jeben Angriff bei biefer Erfullung. Dag bas herrenhaus bie Lojung ber Aufgabe, welche Preugens Politit jur Zeit gestellt ift, mit voller Zuverficht in ber Sand feines Konigs fieht, baran habe 3ch nie gezweifelt; aber ber erneute Ausbrud biefes Bertrauens ift Mir erfreulich gewesen in einer Beit, welche ernfte und folgenschwere Entschluffe von Mir forbern. Ich bin überzeugt, bag bas Land, welches Meine Gefinnungen tennt, biefes Bertrauen theilt. Das herrenhaus wird von der richtigen Erkenntniß geleitet, daß Angesichts der brobenden Berwicklungen die Wege der Politik sich nicht im im Boraus bestimmen laffen, und bag Rechtsfragen und vollerrechtliche Beziehungen nicht burch Bunfche und Sympathien, fo naturlich biefelben auch fein mogen, entschieben werben konnen, bag aber, wenn jenes Biel, über welches Alle einig find, nämlich bie Wahrung ber Rechte Deutschlands, jowie ber Chre und Macht Breugens erreicht werben foll, es unumganglich nothig ift, für alle galle geruftet zu fein. Ich fpreche bem Berrenhaufe fur bie Bufage feiner vertrauensvollen Unterftugung Meinen Dant aus und mag ber hoffnung nicht entfagen, daß in beiben Saufern bes Landtages fich bie hingebung an bes Baterlanbes Aufgabe fraftig genug erweifen werbe, um jebe Rudficht auf ichwebenbe Differenzen in ben hintergrund treten zu laffen und Meiner Regierung burch einmuthigen Beichluß bie Dittel gur Berfügung gu ftellen, welche für bie Löfung jener Aufgabe erforberlich finb."

Der Magistrat von Berlin beschließt, ber Anweisung ber Regierung, ber Bahl-Untersuchungscommission bes Abg.-Baufes teine Austunft au ertheilen, nicht Folge ju geben, beim Oberprufibenten Befcwerbe

zu erheben und um Aufhebung ber Berfügung zu bitten. — Der öfterr. Oberft v. Schonfelb (vom Generalstab) verweilt in Berlin, um die gemeinsamen Borbereitungen zum Feldzug in Schleswig fest: zustellen.

14. Jan. Der Bundestag verwirft ben Antrag von Desterreich und Preußen bez. Schleswig. Erklärung ber beiben Großmächte, die Frage nunmehr allein und ohne ben Bund in ihre Hand zu nehmen (s. Deutschlb.).

16. " Preußen und Desterreich verlangen von Danemart bie sofortige Aufhebung ber Berfassung v. 18. Rov. für Danemart-Schleswig, mit bem Beifügen, daß, wenn die Erklärung, daß sie erfolgt sei, nicht binnen 48 Stunden ben Gesandten berselben zugehe, dieselben angewiesen seien, Kopenhagen zu verlassen.

"Schlußabstimmung bes Abg. Hauses über bas Bubget für 1864 als Ganzes. Das vertürzte Bubget, wie es aus ben Beschlussen bes Hauses hervorgegangen, wird mit allen Stimmen gegen bie der feudalen Fraction und eines Theils der äußersten Linken (Jacoby und Gen.) angenommen. Schulze: Delitsch beantragt eine Resolution zur beutschen Frage. Jacoby und Twesten über die Frage einer

eventuellen Steuerverweigerung.

18°, Die Anleihecommission bes Abg. Dauses stellt ihren Bericht fest. Hr. v. Bismard erklärt die völlige Lossagung Preußens vom Londoner Protokoll für eine Frage der Opportunität, bestreitet dem Bunde die Competenz, über die Successionsfrage zu entscheiden und scließt dahin: "Wir haben zu Ihnen nach wie vor das Vertrauen, daß Sie uns diesenigen Mittel, welche wir so nothwendig bedürfen, auf versassungsmäßigem Wege zugänglich machen werden, sonst müssen wir sie nehmen, wo wir sie bekommen." Die disherige Minderheit der Commission erklärt in Folge der Borgänge am Bundestage vom 14. d. M. auch ihrerseits den Beitritt zu dem Beschlusse der Commission, die somit einstimmig auf Ablehnung der Anleihe anträgt.

Das Abg. Haus lehnt die von der Regierung geforderte Abänderung bes Art. 99 der Verfassung mit allen gegen die Stimmen der seudalen Fraction ab — wahrt die Rechte des Hauses gegenüber dem Schreiben bes Staatsministeriums v. 21. Nov. v. J. (Zurücknahme der Preßsvedonnanz) — und versagt die von der Regierung gesorderte gerichtliche

Berfolgung bes Abg. Jacoby.

19. "Ausschußbericht Sneist's über bie Militarnovelle (mehr ein Buch als ein Bericht, ber literarische Abschluß ber Militarfrage): ber Antrag

bes Musichuffes geht auf einfache Ablehnung.

Circularbep. Bismard's an die beutschen Regierungen über die Politit Preußens in der schlesw.-holft. Frage: Borschlag der Herstellung einer Personalunion zwischen Danemart und den Herzogthümern (f. Dtschl.).

Preugen muthet bem Commandanten ber Bunbestruppen in Solftein, Gen. v. Sade zu, fich "um mögliche Collifionen zu vermeiben" unter

Digitized by GOOGLE

bas Obercommando bes Felbmarschalls Brangel zu stellen. Der Bundesgeneral lehnt die Zumuthung sofort und entschieden ab.

19./21. Jan. Die preußischen Truppen ruden in Holstein ein, ohne sich vorher mit den Regierungen von Hamburg, Lübeck, Olbenburg oder den Bundescommissären verständigt zu haben. Olbenburg beschwert sich darüber am Bunde, die übrigen begnügen sich zu protestiren und theilweise in Berlin zu remonstriren.

20. Jan. Bericht ber Commission bes Herrenhauses über bie Pregnovelle.

Das fechs SS Amendement.

21./22. Jan. Debatte bes Abg. Hauses über bie Anleihe und über bie Resolution Schulzes Delitsch. Bismarck erklärt sich für Personalunion zwischen Dänemark und ben Herzogthümern und verliest bie Circularbepesche bafür vom 19. b. W. Bei ber Abstimmung bes Hauses wird die Anleihe mit 275 gegen 51 Stimmen verworfen und bagegen die Resolution Schulzes Delitsch mit 145 gegen 105 Stimmen angenommen (s. Otschlb.).

23. Jan. Das Herrenhaus verwirft bas Bubget bes Abg.-Hauses mit 58 gegen 17 Stimmen und stellt ben ursprünglichen Regierungsetat

wieber her.

25. " Das Abg. Haus beschließt, dem Beschlusse des Herrenhauses dom

23. b. M. folgende Erklärung entgegen zu feten:

"1) Der Beschluß bes herrenhauses, burch welchen ber Staatshaushaltsetat, wie ihn bas Abg.-haus beschloß, abgelehnt und ber bem hause verfassungsmäßig nicht vorliegende Regierungsentwurf angenommen wurde, verstößt gegen
Art. 22 ber Bersassung und ift deßhalb null und nichtig; 2) der Beschluß bes herrenhauses verlett das wichtigfte Recht des Mbg.-hauses und entzieht ber Regierung das Recht, die von dem Abg.-hause bewilligten 137,971,941 Thr. auszugeben; 3) die Staatsregierung begeht einen offenen Berrassung ber uch, wenn dieselbe fortsährt, ohne Zustimmung beider häuser über Staatswittel einseitig zu versügen; 4) jede Anleihe ohne Genehmigung der Landesvertretung ist verfassung swidtlig und für den preußischen Staat für alle Zeit unverbindlich.

Die von der Regierung vorgelegte Militarnovelle wird mit 268 gegen 34 Stimmen abgelehnt. Die Beigerung der Regierung gegen- über der parlamentarischen Bahluntersuchungs-Commission wird mit arofter Mehrheit für eine Berletung des § 82 der Verfassung erklärt.

Gine tgl. Botschaft schließt bie Session bes Landtags. Schlußrebe bes Ministerprafibenten v. Bismarct im Namen bes Konigs:

"Bei ber Eröffnung ber Situngsperiobe wurde von bes Königs Maj. ber bringende Bunsch tunb gegeben, die zwischen Allerh. J. Regierung uub einem Theile ber Landesvertretung entstandenen Zerwürfnisse ausgeglichen zu sehen. Dieser Bunsch ist nicht in Erfüllung gegangen, obwohl die Regierung Sr. Maj. es an entgegenkommenden Schritten nicht hat sehlen lassen. Das haus der Abgeordneten hat an demselben Standpunkte sestgehalten, welcher zur Ausschlung bes letten hauses vor ihnen führte. In an geblicher Beretheibigung verfassungsmäßiger Rechte hat es eine Reihe von Beschlüssen gefaßt, welche den unverkennbaren Stem pel des Strebens an sich tragen, seine Rechte den unverkennbaren Stem pel des Strebens an sich tragen, seine Rechte den pa führt auf dicht auf die Gleichberechtigung der übrigen Staatsen gewalten und ohne Rücksicht auf das Bohl und die Interessen des Landes

auszunden. Durch Ablehnung bes Gesetentwurfes behufs Erganzung bes Artitel 99 ber Berfassunge=Urfunde bat bas Abgeordnetenbaus ben Bersuch ju= rudgewiefen, ber Wiebertehr eines bubgetlofen Buftanbes ohne Beeintrachtigung ber Rechte ber Krone wie ber Lanbesvertretung vorzubeugen. Dasselbe Saus hat ben Staatshaushalt-Etat für bas Jahr 1863, wenngleich ihm jur verfaffungmäßigen Brufung und Befchlußfaffung über benfelben bis jum Ab= laufe bee berfloffenen Jahres noch eine ausreichenbe Zeit zu Gebote ftanb, gar nicht in Berathung gezogen; bagegen hat es in bem Etat für bas eben begonnene Jahr nicht bloß mehrere für bie Bedürfniffe ber Berwaltung unentbehrliche Dispositionsjonds gestrichen, sondern es bat auch in Bezug auf ben Wilitär=Etat biejenigen Beschlüsse bes früheren Hauses erneuert, mit beren Ausführung bas preußische Beer ber Schwachung und Berrüttung Preis gegeben sein wurde. Es hat diese Beschlusse gefaßt ohne Borberathung des Gefebentwurfes über bie Berpflichtung jum Kriegebienfte, beffen Borlegung bas frühere haus zur Borbebingung feiner Berathung bes Militar-Stats gemacht hatte. Durch biefe Befdlugnahmen ift bas Berrenhaus von Reuem veranlaßt worden, in Ausübung feines verjaffungemäßigen Rechtes, ben gangen Staatshaushalts-Etat für bas Jahr 1864, wie er aus ben Berathungen bes Abgeordnetenhauses hervorgegangen mar, ju verwerfen. . . . Bur Ausführung ber vom beutschen Bunbe beschlossenen Execution in Holftein und zur Bahrung ber Machtstellung und Ehre Preußens in ber weiteren Entwicklung bieses Streites bedurfte und bebarf die Regierung Sr. Majestät außerorbentlicher Mittel für die Militar- und Marine-Bermaltung. Bahrenb bas herrenhaus in einer Abresse an bes Königs Daj. seine vertrauens= volle Bereitwilligfeit zur Unterftutung ber Arone in biefer ernsten Frage ausgesprochen hat, ift bon bem hause ber Abgeordneten die geforderte Genehmigung zu einer Anleihe verfagt und fogar die Bewilligung besienigen Gelb= bebarfe verweigert worben, welchen Breugen ale Mitglieb bee beutschen Bundes beizutragen unzweifelhaft verpflichtet ift. Inbem bas haus biefen Befchluß faste, ift es um fo enticiebener mit ber vertrauensvollen Gefinnung in Wiberspruch getreten, von welcher bas preußische Bolt für feine Ronige jeberzeit befeelt war, ale bes Ginige Daj. in ber Allerh. Antwort vom 27. v. Dt. auf die Abresse beaufes feine Gefinnung und fein tonigliches Bort ale Burgichaft bafür hingestellt hat, bag bie beantragten Gelb= mittel jum Soupe bes Rechts und ber Ghre bes Lanbes verwandt werben wurden. Der feinbselige Charafter biefer Beschluffe, in welchen fich bas Bestreben ausbrudt, bie auswärtige Politif ber Regierung einem verfaffungewibrigen 3mange ju unterwerfen, ift burch Refolutionen erhöht worben, burch welche bie Dehrheit bes Saufes ber Abgeorbneten, in der von ihr willfürlich aufgestellten Borausse pung trie= gerifcher Bermidlungen zwischen Breugen und anberen beut: ichen Staaten, im Boraus gegen bas preuß. Baterland Partei genommen hat. Gin foldes Auftreten bes Saufes ber Abgeordneten tann auf bie Befestigung und Entwidlung unferer Berfaffungezustanbe nur verberblich einwirten, und es muß einstweilen auf bie hoffnung einer Berftanbigung verzichtet werben. Die Regierung Gr. Maj. wirb fich aber unter allen Umftanben für verpflichtet halten muffen, mit ganger Rraft und in voller Ausübung ber koniglichen Rechte für bie Erhaltung bes Staats und für bas Bohl und bie Chre Preugens einzustehen. Sie halt an ber Ueberzeugung fest, baß sie hierbei in ber patrio= tifchen Gefinnung bes Lanbes eine ausreichenbe und machfenbe Unterflützung finben werbe."

1. Febr. Die alliirte preuß. öfterr. Armee geht unter bem Befehl bes Felbmarfchalls Brangel über bie Giber und rudt in Schleswig ein.

3. " Gefecht bon Diffunbe.

6. Febr. Die Preußen sethen unter bem Befehl bes Bringen Friedrich Karl über die Schlei. Die Danen raumen das Danewerk und ziehen sich hinter die Düppeler Schanzen und auf die Insel Alsen zuruck.

7. " Wrangel schlägt sein Hauptquartier in Flensburg auf. Preußen und Desterreich schieden Civilcommissäre für die Berwaltung des eroberten Schleswigs, jenes den Frhrn. v. Zedlit, dieses den Grafen Revertera. Wrangel und Zedlit erlassen Proclamationen gegen alle polit. Demonstrationen, namentlich in der Edrsolgefrage.

11. " Die erfte Division ber preuß. Dampftanonenboote wird in Stral-

fund in Dienft geftellt.

12. " Beschluß bes Staatsministeriums bezüglich ber Grunbfate, nach welchen in Ermanglung eines gesehlichen Bubgets bie Berwaltung

mabrend bes laufenben Jahres geführt werben foll:

"Nach eingehenber Berathung ber bei Ausführung ber Ctats fur bas Sabr 1864 ju befolgenben Grunbfate ift unter befonberer Rudfichtnabme barauf, bağ ein gefestlich festgestellter Staatshaushaltsetat für bas gabr 1864 nicht zu Stande getommen ift und bag bie bergeitigen politischen Berbaltniffe, inebejondere bie militarifden Magnahmen gegen Danemart, bie größte Sparfamteit erheischen, von bem Roniglichen Staatsministerium folgendes befchloffen worben: 1) Bei Berwenbung ber fowohl im Orbinarium ale im Extraorbinarium ber Etate für bas Jahr 1864 ausgesetten Ausgabefonds ift mit außerster Sparfamkeit zu Werke zu gehen und barauf zu halten, bag nur folde Ausgaben geleiftet werben, welche gut Genügung rechtlicher Berpflichtungen bes Staats, zur Erhaltung ber bestehenben Staatseinrichtungen, zur ordnungsmäßigen Fortführung ber Verwaltung und bagu nothwendig find, die Staateeinnahmequellen nach gefunden ftaate: und volkewirthichaftlichen Grundfaten fo ergiebig ale möglich zu machen. 2) Bon ben bei ber Berathung bes Staatshaushaltsetats für bas Jahr 1864 feitens bes Abgeordnetenhaufes nicht bewilligten Ausgaben, welche fich nach ber angeschloffenen speciellen Rachweifung auf 5,769,697 Thir. im Ordinarium, 92,300 Thir. im Extraordinarium und 500 Gulben im Etat ber Sobengollernichen Lanbe belaufen, werben folgenbe Poften, nämlich 5,625,634 Ehlr. Koften ber Armee-Reorganifation, 31,000 Ehlr. Dispositionssonds für allgemeine politische Zwede und 35,000 Thir. ju geheimen Musgaben für Zwede ber boberen Bolizei als folche anerkannt, welche im Staatsinteresse nothwendig und uneutbehrlich sinb. Es wird baber für julaffig erachtet, über biefe Musgaben nach ben gu 1 gebachten Grunbfagen zu verfügen. hinfichtlich aller übrigen, nicht bewilligten Ausgaben gilt als Regel, daß biefelben nicht zu verwenden, fondern als erfpart au verrechnen finb. Sollte jeboch bei naberer Brufung feitens ber einzelnen Berwaltungechefe fich ergeben, daß bie Leiftung einer ober der andern biefer Ausgaben nach ben concreten Berhaltniffen nicht unterbleiben tann, fo ift bagu nach Berftanbigung mit bem Finangminister unter beffen Theilnahme bie Allerhöchste Genehmigung einzuholen. 3) Die in ben Etats für bas Jahr 1864 ausgesetten Befolbungsfonds, einschließlich ber neuen Besolbungen und Besolbungeerhöhungen, ferner die Fonde zu anderen perfon: lichen Ausgaben, ju Benfionen und Unterftützungen einschließlich ber Erbobungen, können vom 1. Januar 1864 ab zahlbar gemacht werben, mit ber Maßgabe, baß es ber eigenen Brufung und bem Ermeffen ber einzelnen Berwaltungs=Chefs überlaffen bleibt, in welchem Umfange, fowohl in Bezug auf die hobe ber Zahlungen, als bes Anfange-Termins berfelben, fie von biefer Ermachtigung Gebrauch machen wollen. 4) Die zu fachlichen Ausgaben und fonftigen materiellen Beburfniffen bestimmten Fonbe ein: folieflich ber bon bem Extraordinarium in bas Orbinarium übertragenen

Digitized by GOOGIC

Fonds von 600,000 Thir. ju Stromregulirungen und Sasenbauten, und von 150,000 Thir. ju größeren Lanbesmeliorationen und Deichbauten, find unter Berudfichtigung ber ju 1 gebachten Grunbfate nach Bebarf ju verwenbens In allen fallen jeboch, in welchen neue Ausgaben ober Ausgabe-Erbobungen zahlbar gemacht werben sollen, welche nicht nach ber Fraction bemessen sind, sonbern ihrem Betrage nach sessitiehen und bemnach die Natur von Dispositionsfonds ober von festen Zuschüffen haben, hat über die Zulässigkeit dieser Berwendungen, insofern die einzelnen Dehranfate den Betrag von 1000 Thir. erreichen ober überfteigen, zuvor eine Berftanbigung mit bem Finanzminifter stattzufinden. 5) Bauten und Anlagen, welche noch nicht in Angriff genommen find, follen nicht begonnen, und barf über bie biergu im Ertraorbinarium bes Staatshaushaltsetats für bie Jahre 1863 unb 1864 aus-gesetten Fonds nicht verfügt werben. Sollte in einzelnen Fällen sich bie Rothwenbigfeit ergeben, jur Abwenbung von Rachtheilen von biefer Bestimmung abzugeben, fo ist bazu nach Berstänbigung mit bem Finanzminister unter bessen Theilnahme die Allerhöchste Genehmigung zu erbitten. Unter gleichem Bor-behalte barf auch über folgende extra ord in a ir e Ausgaben für jest nicht verfügt werben, als 1) über 11,000 Thir. jur Fortsetung ber Bohrs versuche auf Steinsalz in Oberschlesten; 2) über 50,000 Thir. Bulduß zu ben Konds für größere Lanbes-Meliorationen und Deichbauten; 3) über 10,000 Thir. zum Ankauf von Pferben für die Haupt- und Lanbesgestüte; 4) über 50,000 Thir. Roften ber in Berlin ju errichtenben Dentmaler; 5) über 27,565 Thir. jur Errichtung einer Anftalt jur Grziehung und Ausbilbung weiblichen Gefindes in Altborf; 6) über 85,800 Thir. jur herstellung eines über bie öftlichen Provinzen bes Staates zu legenben trigonometrischen Repes. Ferner ift bei Disposition fiber folgenbe Boften, nämlich 200,000 Thir. Bufouß jum Chauffee-Neubaufonbs, 35,000 Ehlr. ju Baupramien an Bergleute, barauf zu halten, bag bie Berwenbung in jeber julaffigen Beite befchrantt wirb. Die Befdlufnahme barüber, ob bie extraordinairen Ausgaben, über welche nach ben vorftebenben Bestimmungen für jest nicht bisponirt werben barf, am Jahresichlug als erfpart ju verrechnen ober jur fünftigen Berwenbung zu referviren find, bleibt bis gegen ben Ablauf bes Jahres 1864 vorbehalten."

14. Febr. Abichluß eines Bertrages mit Olbenburg über Sicherung und Ausbehnung ber preuß. Marine-Etablissements am Jahbebusen.

15. " Die Preußen nehmen Stellung vor ben Duppeler Schanzen.

21. " In Stralsund wird auch die zweite Division ber Kanonenbootstotille

in Dienst gestellt.

27. " Das Friedensgericht von Duffelborf verurtheilt auf die Klage des Abg. Häder den Fiscus zur Nachzahlung der Stellvertretungskoften. (Erster Fall gerichtlicher Entscheidung in dieser Frage. In der Folge kommt eine große Anzahl Fälle derselben Frage zur Entscheidung der Gerichte, die fast in gleicher Zahl für und wider den Fiscus entschein.)

1. Marz. Der bisherige Bunbestagsgesanbte v. Spbow wird abberusen und ber bisherige Gesanbte in Bruffel v. Savigny an seine Stelle ernannt.

11. " Die Stadtverordneten von Berlin beschließen, am 22. b. M., bem Geburtstag bes Königs, teine Abresse zu erlassen, ben Tag aber boch burch ein Festmahl zu feiern.

17. " Erstes und ruhmliches Seegesecht ber preuß. Marine gegen bie Banen vor Stralfund: 3 preußische Schiffe mit 56 Kanonen kampfen

3 Stunden lang mit 7 banischen Schiffen mit 179 Kanonen. Der Commandant ber preuß. Schiffe, Capitain zur See, Jachmann, wird vom König bafür telegraphisch zum Contreadmiral ernannt.

19. Marz. Die Arcona geht mit 3 Kanonenbooten von Stralfund aus

wieber in See, finbet jeboch tein banisches Schiff mehr.

22. " Das Staatsministerium macht öffentlich bekannt, daß die banische Blotade von Swinemunde bis zu diesem Tage nicht zur Aussführung gekommen sei.

" Geburtstag bes Königs. Eine Deputation ber preuß. Bolksvereine und ber patriotischen Bereinigung überreicht bem König eine Slud: wunfd: und Lovalitätsabresse mit beinabe 100.000 Unterschriften.

Antwort bes Königs:

"..., Ich weiß, es ist ein erfreulicher Umschwung eingetreten und es sind Erfolge errungen, die auch Ihnen mit zu banken sind. Das beweist die große Theilnahme und die in so hochherziger Weise durch alle Stände bewährte Opferwilligkeit für Meine Armee, die sich ihrer Borsahren würdig gezeigt hat. Ich surchte jedoch, diesen Umschwung bewirken nur die Siege meines Bolkes in Wassen, die sich hossentlich noch wiederholen werden. Den niene Bartei, die das Bolk missentlich verwirrt, will gar nicht die Siege der Armee, durch welche die Sicherheit des Staats und bes Thrones bedingt wird, und so ist es nicht unmöglich, daß wir, wenn dies vorüber, wieder Zeiten entgegengehen, wie wir sie seit zwei Jahren gekannt haben. Dann wird es Ihre Ausgabe sein, so fest zusammen zu halten, wie jett Sie hier vor mir stehen."

Der Konig spricht bem Ministerium feine bollfte Zufriebenheit mit seiner Führung ber innern und ber auswärtigen Angelegenheiten aus.

- 29. Marz. Die Regierung bringt zur öffentlichen Kenntniß, baß bie banische Blotabe von Stralfund, Wolgast, Barth, Greifswalb und Cammin bis zu biesem Tage nicht effectiv ausgeführt sei.
- April. Gine tgl. Cabinetsorbre befiehlt bie ungefaumte Ausführung ber Reorganisation ber Artillerie als Schluß ber gesammten Armeereorganisation.

— " Ein Theil der liberalen preuß. Presse spricht sich mehr und mehr

für Annexion ber Bergogthumer an Breugen aus.

14. " Ein banifcher Schoner und eine banifche Fregatte werben von Stralfund aus von preußischen Ranonenboten jum Abzug gezwungen.

— " Zahlreiche Berhaftungen in den Kreisen Strasburg und Libau wegen Theilnahme an der polnischen Insurrection.

18. " Die Breußen unter bem Brinzen Friedrich Karl erstürmen bie Duvbeler Schanzen.

- 19. " Ein Rescript bes Hanbelsministers an die Prasibenten ber Oftseesprovinzen stellt bem Handelsstande eine Entschädigung für ben Schaben ber banischen Blotabe in Aussicht.
- 21. " Besuch bes Königs bei ber Armee auf bem Kriegsschauplat im Sunbewitt.
- 24. April. Die Grille greift bei Rugen bie banische Schraubenfregatte Torftenskiolb an; bas banische Schiff weicht aus.

24. April. Einige preuß. Abgeordnete ber Linken verweigern ben Protest sammtlicher Abgeordneten Deutschlands gegenüber ber Londoner Conferenz und erklaren fich fur Annexion ber Herzogthumer an Preußen.

5. " Die "Grille" will von Danzig aus mit einer banischen Fregatte

anbinden; ber Däne weicht aus.

- " Ein in Berlin gebrucktes und als Flugblatt weithin verbreitetes Gebicht ruft zur Annexion ber Herzogthumer auf. Eine von Preuspen aus in Holftein und in Schleswig start verbreitete Abresse an ben König von Preußen stellt basselbe Berlangen. (s. Dtichlb.)
  - 2. Mai. Bahern, Württemberg, heffen-Darmstabt und Nassau beschieden bie Berliner Zollvereins-Conferenz nicht mehr. hannover und Kurshessen erklären, baß sie nur bei ber Beschickung ber Conferenz von Seite aller Zollvereinsregierungen an den weiteren Verhandlungen Theil nehmen könnten.

9. " Eröffnung ber festen Rheinbrude bei Cobleng. Theilnahme bes

Könige.

Der König erwiebert bei ber ersten Begrüßung: "Sie haben bie ruhmvollen Thaten ber Armee erwähnt, wie sie an ben Ufern ber Oftsee, im beutichen Reichslande, ben Sieg unseren Fahnen verschafft haben; Sie haben gesagt, baß das neu errichtete Werk ebenso ben Zweden des Friedens, als auch
benen des Krieges diene. Ich freue Mich, von Ihnen das aussprechen zu
hören, was Mir in diesen Tagen an allen Orten, wohin Ich gekont worden ist; daß nämlich die Wehrhaftigkeit des Bolkes den Grund zu
all er materiellen und staatlichen Größe bildet. Die Beachtung dieser Regel
hat Mir Mein hochseliger Bater eingeprägt, Mein hochseliger Bruder hat danach gehandelt und Ich werde stets darauf Acht haben", — und spricht beim Festmahl seine Freude darüber aus, "daß bei den Reden, die er in der jüngsten
Zeit entgegengenommen, die Anerkennung ausgesprochen worden sei, daß die Geltung eines starken Preußenthums auf der Armee beruhe; eine gebeibliche und sichere Entwicklung der Industrie sei nur unter dem Schutze
ber Armee zu erwarten."

11. " Abreffe bes Grafen Arnim : Boppenburg und Gen. an ben Ro-

nig für Lossagung vom Londoner Prototoll (f. Dtichlb.).

, " Sachsen erklärt fich zuerst bereit, einem neuen Zollverein mit Preugen auf ber Grundlage bes franzos. Hanbelsvertrags beizutreten.

15. " Depesche an ben preuß. Gesanbten in London: Preußen sagt fich

endlich vom Londoner Protofoll los (f. Dtichlb.).

17. " Der (feubale) preuß. Bolksverein ertheilt bem Ministerium im Gegensatz gegen die Arnim-Bophenburgische Abresse ein Bertrauensvotum, in dem von vollständiger Trennung der Herzogthümer von Dänemark gar nicht die Rede ist. Auch die Kreuzzeitung erklärt sich gegen die Abresse und fürchtet, "daß durch Annexionsgelüste und solche Demonstrationen die schwer gewonnene Einheit mit Desterreich gegen die Demokratie gesprengt werden möchte."

18. " Felbmarschall Brangel wird in ben Grafenstand erhoben und vom Oberbefehl ber alliirten Armee enthoben. Pring Friedrich Karl wird

jum Bochftcommanbirenben in Schleswig ernannt.

23. Mai. Die Arnim-Bophenburgische Abresse wirb mit zahlreichen Untersichriften bem König übergeben. Antwort bes Königs (f. Dtichlb.).

28. " Preußen und Desterreich verlangen in ber Sitzung ber Londoner Conferenz die vollständige Trennung ber beiben Herzogthumer von Danemart unter bem Herzog von Augustenburg (f. Allg. Chronit).

6. Juni. Befuch bes Ronigs in Stettin. Flottenrevue in Swinemunbe.

14. " Die Borftanbe ber brei preuß. Großlogen richten, "um ben allerh. Intentionen möglichst zu entsprechen", einen Erlaß an sammtliche Logen bes Königreichs, um fie zu Unterstützung ber Regierungspolitik zu ersmahnen.

15. " Mehrere ansehnliche Organe ber öffentlichen Meinung in Schleswig-holftein sprechen fich entschieben für eine nabere Anlehnung ber

Herzogthumer an Preußen aus.

16. " Eine tonigl. Cabinetsorbre fanctionirt bie neue Organisation ber Artillerie.

18. " Gine Lanbtagswahl in Eroffen (Schlesten) fallt mit 162 gegen 152 Stimmen zu Gunften ber Fortschittspartei aus.

" Der König geht nach Karlsbab. Der Ministerprästbent v. Bis-

mard begleitet ihn.

22.—23. Juni. Der König empfangt in Karlsbab ben Besuch bes vom Grafen Rechberg begleiteten Kaisers von Defterreich.

25. " Die Londoner Conferenz geht resultatlos anseinander.

28. " Außer Sachsen treten nunmehr auch Baben, Kurhessen, bie thürringischen Staaten, Braunschweig und Franksurt bem neuen Zollverein mit Preußen auf ber Grundlage bes französischen Handelsvertrags bei.

29. Juni. Die Preußen gehen unter General Herwarth v. Bittenfelb vom Sunbewitt nach Alfen über und nehmen bie Infel.

1. Juli. Berurtheilung bes Abg. Jacoby wegen ber Rebe an seine Bahler in Berlin.

7. " Beginn bes großen Bolenproceffes bor bem Staatsgerichtshof in Berlin.

11. " Auch Hannover und Olbenburg treten bem neuen Bollverein mit Preußen bei.

12. " Danemart bittet um Frieben.

- 21. " Die Preußen machen fich gewaltsam zu herren von Renbeburg. Die Bunbestruppen weichen ber Uebermacht und räumen bie Stadt.
  - 1. Aug. Abschluß von Friedenspräsiminarien mit Danemart zu Wien, ohne Zuzug bes beutschen Bunbes.
- 20.—25. Aug. Der König besucht ben Kaiser von Desterreich in Wien. Preußen anerkennt bas Kaiserthum Mexico: ber König empfängt in Schönbrunn ben Gesanbten bes Kaisers Maximilian.
- 11. Sept. Der König besucht auf ber Durchreise von Baben-Baben nach Berlin die Kaiserin der Franzosen in Schwalbach.

12. Sept. Seffen-Darmftabt tritt bem neuen Bollverein mit Preugen bei.

26. " Raffau tritt bem neuen Bollverein mit Preugen bei.

- 28. " Bahern und Württemberg treten bem neuen Zollverein mit Preußen bei. Damit sind nun wieder sämmtliche Staaten bes bisherigen Zollvereins an der Zollconferenz in Berlin vertreten.
- Oct. Bon ben Unterzeichnern bes Bahlaufrufs ber Fortschrittspartei v. 12. Sept. 1863 find nunmehr alle 5 im Staatsbienst stehenben Abg. von ben Gerichten bafür verurtheilt worden.

— " Bahlreiche Disciplinarverhandlungen vor bem Obertribunal gegen Richter und Anwälte wegen Betheiligung an ben Oppositionswahlen.

- 5. " Borfall in Glogau. Die öffentliche Meinung spricht fich neuers bings fehr allgemein und fehr energisch gegen bie Militargerichtebars teit auch in Richt-Dienstsachen aus.
- " Das Ministerium benützt ben Ablauf ber breifährigen Amtsbauer ber Witglieber bes Disciplinarhofes für nicht-richterliche Beamte, um alle bes Liberalismus verbächtigen Beamten aus bemfelben zu entfernen.
- 17. " Die offiziöse Nordb. Allg. Ztg. wiederholt ihr schon im Juli gegebenes Dementi ber Behauptung, daß Preußen Desterreich ben Besth seiner außerbeutschen Länder garantirt habe.
- 18. " Stiftung bes "Duppeler Sturmfreuges" und eines Erinnerungs-
- 23. " Der feubale Landtag von Lauenburg erklart fich für eine Personalunion mit Breugen und sendet eine Deputation nach Berlin.
- 27. " Bismard wird auf ber Rudreise von Biarrit in Baris vom Kaiser ber Franzosen empfangen.
- 30. Oct. Friedensschluß mit Danemart zu Wien: Preußen und Desterreich lassen sich von König Christian die Herzogthümer SchleswigHolstein und Lauendurg abtreten und wälzen die gesammten Kriegslasten auf dieselben. Der beutsche Bund wird wiederum gänzlich
  bei Seite gelassen.
  - 1. Nov. Die Generalversammlung bes Nat. Bereins spricht sich zu Gunften eines maritimen Anschlusses ber Herzogthumer an Preußen aus.
  - 7. " Die Lauenburger Deputation wird vom König und vom Ministers prästbenten empfangen.
- 13. " Die öfterr. Truppen beginnen ihren Rudmarich aus ben herzogthumern, bie Breugen folgen langfam nach.
- 15. " Die Stellvertretungsfrage ist nunmehr in ben meisten Fällen in zweiter Instanz entschieben. Die Entscheidung für und gegen ben Fiscus halten sich an Zahl so ziemlich die Waage. Die Frage gestangt nunmehr in letzter Instanz an das Obertribunal.
- 16. " Die polnische Frage wird als erlebigt betrachtet. General v. Wersber wird seines Commandos über das combinirte Armeecorps der öftlichen Provinzen wieder enthoden. Auch der russische Commissar, Oberst v. Wehmarn, kehrt nach St. Petersburg zurück.

17. Nov. Ministerialrescript bez. bes ben schleswig-bolfteinischen Schiffen ju gemährenben Schutes.

Rachwahl zum Abg.-Baufe in Nachen. Die Opposition flegt mit "Rachwayi zum Stimmen.

18. " Nachwahl zum Abgeordnetenhause in Magbeburg. Sieg ber Op: position.

24. " Nachdem bie öfterr. Truppen Holftein bereits vollständig geräumt haben, erhalten bie preuk. Truppen Gegenbefehl. Bon ben bereits abgezogenen preug. Truppen erhalt bie 13. Division Befehl, sich bei Minben (Drohung gegen Hannover), die 6. Division sich bei Berlin (Drobung gegen Sachsen) zu concentriren.

Nachwahl jum Abg.-Hause in Crefelb. Sieg ber Opposition.

**2**5. " Die Stadtberodnetenwahlen find in Berlin, Breslau &., fast überall, im Sinne ber Oppositionspartei ausgefallen.

" Antrittsaubieng bes neuen frang. Gesanbten Benebetti. 27.

" Nachwahl zum Abg.-Hause in Zinten (Oftpreußen). Sieg ber 28.

feubalen Bartei (v. Tettau gegen Sauten-Julienfelbe).

29. Breugen verlangt von Sachsen und hannover tategorisch bie Raumung ber Bergogthumer als einfache Folge ber Bunbeserecutionsordnung. Hannober ift bereit, sofort nachzugeben, Sachsen berlangt bagegen einen Bunbesbeschluß und ruftet gegen Bergewaltigung.

Berbot ber in Leipzig erscheinenben Deutsch. MIg. Btg. Die Rreugzig, brobt ben Correspondenten beutscher Blatter aus Preugen.

Schluß bes großen Bolenproceffes in Berlin.

3. " Ronigliche Cabinetsorbre gegen bie Berliner Gemeinbebehörben.

5. " Die Bunbesversammlung fügt fich mit 9 gegen 6 Stimmen bem öfterr.-preußischen Berlangen und ertfart bie Bunbeserecution in Solftein fur beenbigt. Die Bunbestruppen raumen Solftein und bie Bunbescommiffare übergeben bie Berwaltung bes Lanbes ben öfterr .. preuk. Civilcommiffaren.

Glanzenber Ginzug ber erften aus Schleswig gurudgetehrten fiegreichen Truppen in Berlin. Rebe bes Ronigs. Rebe bes Oberbur: germeifters Sepbel von Berlin. Allgemeine Mumination ber Stabt. Armeebefehl bes Rönigs. Auch Reprafentanten ber Berliner Stabt:

behörben werben zur tonigl. Tafel gelaben.

Rebe bes Oberbürgermeisters v. Berlin: "... Bas in vergan-genen Tagen Preußen groß gemacht hat — ber in ber Brust bes Königs still gereiste, aus bem eigensten Leben, Pflicht und Beruf bes Staats geschöpfte Entschluß, ber sest und fühn die Gunst des Augenblicks bei der Stirnlocke satzt; das auf den Ruf seines Königs in voller kriegerischer Rustung bereit stebende Bolt; die strenge Zucht bes Gehorsams und der Pflicht, der freudige Todes und Schlachtenmuth bieses "Bolts in Wassen" — bas ift auch die Signatur biefer jungften ruhmbollen Lage. Und wieberum ift es Preugens gutes Schwert, burch bas bie Grangen bes beutichen Baterlanbs weit hinaus gerudt finb. Es ift ein Bort, bas einft König Friedrich Bilbelm III., gefegneten und iheuren Andentens, gefprochen: "Bas Preußen erworben hat, es ift Deutsch-

land gewonnen." Ein halbes Jahrhunbert, funfzig lehrreiche Jahre find feitbem berfloffen, und ihre Lehren laffen ohne Gelbfttaufdung und ohne Uebermuth heute laut es uns fagen: Auch jener Boben, ber in biefen Tagen mit unferm Blut getrankt ift, jenes boch nach Norben fich erstredenbe bon zwei machtig hinaus lodenben Deeren umfpulte gand mit bem fproben Erg feiner Bebolterung - es wird bauernb und ficher und gu rechtem Bewinn nur dann Deutschland erworben und fich felbft wieber gegeben fein, wenn und soweit Breugens Dadit und Wehr es fchirmend umfangt, Preugens ftrenge Bucht und Orbnung und ftaatebilbenbe Rraft es erfaßt und burchbringt. Wir freuen une bee glorreich errungenen Friedens und find ftolg barauf. Großes ist erreicht. Doch, es ruht die hand noch am Schwert. Wir vertrauen bem kednig. Er wird bas rechte Bort fprechen zu rechter Zeit. Was er aus freier königlicher Entschießung zur Bahrung beuticher Dacht und Ehre begonnen, er wird es hinausführen ju einem guten, für Preugen und Deutschland ehrenvollen und fegensreichen Enbe. Und Breugens Bolt - beffen find alle bort Zeugen bie ba leben, wie die, welche ben schönen Tod für König und Baterland ftarben - Preugens Bolt wirb niemals es an fich fehlen laffen, wenn bie Ehre und fein Ronig es ruft. Doch auch bas ftolze Wort, bas treu gemeinte, es tritt gern bescheiben aurud in bas Befolge ber That. . .

Armeebefehl bes Königs: ... Die Tage von Duppel und Alfen sind burch euren helbenmuth auf ewige Zeiten in der Kriegsgeschichte verzeichnet. Meine neu begründete Flotte bat sich den Landtruppen würdigst angeschlossen, und zöhlte in ihrem Erstlampf nicht die Jahl der seinblichen Schisse. Bereint mit den tapfern Truppen Meines erhabenen Berbündeten, des Kaisers von Desterreich Mojestät, habt ihr den Feind überall bestegt. Der Segen der Borsehung hat auf euch gerubt, weil ihr gottessürchtig, pstichtgetreu, gehorsam und tapfer waret. Aber auch die andern Theile Meines heeres haben sich Meine Zusriedenheit erworben. Bedeutende Streitkrässe haben in sowerem Dienst die östlichen Eränzen des Staats gegen den andringenden Aufruhr geschützt: die übrigen Abtheilungen haben durch unverdrossenden durch veraus die übrigen konten berch unverdrossen der Urganis auf Unserer Kriegsbereitschaft aufrecht erhalten. Somit hat sich die neue Organisation, welche Ich der Armee gegeben habe, glänzend bewährt. In Stolz und Freude blide Ich auf Meine ruhmreiche gesammte Kriegs-

macht..."

8. Dec. In ber Berliner Stabtverorbnetenversammlung wirb bie Aufhebung bes Beschlusses v. 18. Juni 1863 angeregt.

" Erlaß bes Oberkirchenraths bez. bes babischen Rirchenstreits für

und wiber Schenkel.

11. " Das Postwesen und die Telegraphenverwaltung in Holstein werben von den Civilcommissären aus dem bisherigen Geschäftstreise ber Landesregierung ausgeschieden und unter preußische Chefs gestellt.

13. " Rachwahl zum Abg. Sause in Bromberg. Sieg ber Opposition. " " Hr. b. Bismard erklärt ben Mittelstaaten in Depeschen an Bapern, Sachsenze., daß sich Preußen einem competenzwidrigen Majoritätsbeschluß ber Bundesversammlung am 5. d. M. nicht unterzogen haben würde und auch in Zukunft nicht unterziehen werde und regt in einer Despesche an Desterreich die Annexion der Herzogthumer an Preußen an. Jedenfalls verweigert Preußen eine Lösung der schlschuscholst. Erbsolgefrage, bewor seine zukunstige Stellung in den Herzogthumern festgestellt sei (s. Otschlo.).

15. " In ber Stadtverorbnetenversammlung von Berlin wird ber form-

liche Antrag auf Aufhebung bes Beschlusses vom 18. Juni 1863 gestellt.

15. Dec. Nachwahl jum Abg. Saufe in Meurs (Rheinproving). Sieg ber

feubalen Partei.

16. " Zusammentritt von 25 Abgeordneten ber verschiebenen liberalen Fractionen, um sich für ben bevorstehenden Landtag über die einzunehmende Haltung zu verständigen. Es wird beschlossen, in die Berathung des Budgets für 1865 einzutreten, in der Militärfrage die bisherige Stellung sestzuhalten, bezüglich der auswärtigen Politik eine möglichst passive Haltung zu beobachten.

17. " Einzug ber aus Schleswig zurudgefehrten Barbebivifion in Berlin.

18. " Eine Orbre bes Königs befiehlt bie Errichtung von Denkmalern in Duppel, auf Alfen und in Berlin.

20. " Einzug ber letten aus Schleswig gurudgekehrten Truppen in Berlin.

21. " Desterreich lehnt eine Annerion ber Herzogthumer burch Preußen ab, außer wenn es bafür bezüglich seines beutschen Gebiets ein Aequivalent erhielte.

22. " Die Stadtverordnetenversammlung von Berlin lehnt ben Antrag, ihren Beschluß vom 18. Juni 1863 wieder aufzuheben, mit 54 gegen

26 Stimmen ab.

23. " Urtheil bes Staatsgerichtshofes im großen Polenprocesse. Dasselbe entspricht weber ben Anträgen bes Staatsanwaltes noch ben großen Zurüstungen für bie Behanblung bes Processes. Die größere Zahl ber Angeklagten hat schon vorher vom Gerichtshof entlassen werben müssen.

24. "Die Regierung forbert bie Kronspnbici zu einem Gutachten in ber schleswig-holsteinischen Erbfolgefrage auf und zeigt bieß ben übrigen beutlichen Regierungen burch eine Circularbepesche an.

- " Abreffe bes (feubalen) oftpreußischen Boltsvereins an ben König für engsten Anschluß ober Annexion ber Herzogebumer an Breußen.

29. " Einberufung bes Landtags auf ben 14. Januar 1865.

30. " Der Oberpräsibent ber Rheinprovinz erklärt als kgl. Wahlcommissen bem Domcapitel von Köln, daß ber König die sämmtlichen fünf von ihm für die Wiederbesetzung des erlebigten erzbischöstlichen Stuhles vorgeschlagenen Candidaten verwerfe.

— " Fast die gesammte preußische Presse, mit nur sehr wenigen Ausnahmen, hat sich eifrig für die Annexion der Herzogthümer oder doch für den engsten Anschluß derselben an Preußen ausgesprochen.

## III.

## Defterreich.

11. Jan. Die Regierung verlangt vom Reicherath einen außerordentlichen Credit von 14 Mill. jum Militärbudget für 1864 und zwar 4 Mill. für Kriegsprästationen und Kriegsschadenvergütung von 1859 und 10 Mill. für Aussührung der Bundeserecution in Holstein. — Mühlfeld und Gen. interpelliren die Regierung mißbilligend bezüglich ihrer Politik in der schleswigsholsteinischen Frage.

15. " Rechbauer interpellirt ben Finanzausschuß bez. seines Berichtes über ben Zehn-Mill.-Crebit mit ftarter Digbilligung ber unbeutschen

Politit ber Regierung.

19. " Das Abg.-Saus beschließt zu Erledigung bes Finanzgesetzes eine gemischte Commission aus beiben Häusern. Das herrenhaus tritt

bem Beschluffe am 21. b. D. bei.

21. " Das Abg. Saus nimmt in britter Lesung bas Luxussteuergeset mit 67 gegen 54 Stimmen an. Debatte über die von der Regierung als geheime Preßsonds gesorberten fl. 525,000. Schmerling erklärt die Bewilligung für eine Frage des Vertrauens oder Mißtrauens.

Die Bewilligung erfolgt barauf mit großer Majorität.

25. " Der Finanzausschuß bes Abg. Hauses beschließt, barauf anzutragen, ber Regierung statt ber geforberten 10 Mill. nur fl. 5,343,950 als Matricularbeitrag für die Bundesesezecution in Holstein zu bewilligen und zwar mit dem Zusate, daß dieser Betrag "zu keinem anderen Zwede verwendet werden durse." Auf den Antrag von Herbst wird mit 18 gegen 16 Stimmen überdieß eine das Vorgehen Desterreichs in Deutschland tadelnde Resolution beschlossen (s. Dtschlb.).

28. "—1. Febr. Berhandlungen bes Abg. Saufes über ben Zehn-Mill.: Crebit. Reben von Rechberg und Schmerling. Der Antrag bes Finanzausschusses wird angenommen, bagegen die Resolution Herbst

mit 103 gegen 59 Stimmen bermorfen.

3. Febr. (Deutschebanischer Krieg). Die Desterreicher ersturmen Jagel und ben Königsberg und bringen stegreich bis jum Danewert vor.

4. Febr. Ein Aunbschreiben bes Finanzministeriums an sammtliche Lanbesfinanzbirectionen äußert sich unumwunden bahin, daß auch wenn
bie angestrebte Zolleinigung mit Deutschland nicht zu Stande komme
und Desterreich allein oder mit einigen ber Zollvereinsregierungen
einem beutschen Zollverein, der den franz. Handelsvertrag unverändert
angenommen und somit seinen Zolltarif ganz nach den Grundsäten
bes Freihandelssystems umgestaltet habe, gegenüberstände, seine bisherigen
Tarise, sein bisheriges hohes Schutzollspstem nicht aufrecht erhalten,
sondern den Tarisentwurf v. Nob. 1863 werde durchsühren und zu
niederen Schutzöllen übergehen müssen.

6. " (Deutschenischer Rrieg). Blutiges Gefecht ber Defterreicher mit ber Nachhut ber vom Danewert abziehenben banifchen

Armee bei Deversee.

10./11. Febr. Beibe Saufer nehmen bie Ausgleichungsvorschläge ber gemischten Commission für bas Finanzgeset an.

11. Febr. Der Finanzminister begibt bie 40 Mill.:Anleihe ber Crebitsanstalt in Berein mit ben Sausern Rothschild, Sina und Wobianer.

12. " Das Abg. Saus genehmigt ein weiteres Anlehen von 40 Mill., nachbem am 17. Nov. v. J. bereits 69 Mill. bewilligt worben, so daß die Gesammtbewilligung auf 109 Mill. gestiegen ist.

14. " Ein taifert. Batent beruft bie Lanbtage ber einzelnen Kronlanber (außer Galizien, ben Länbern ber ungarischen Krone und Benetien)

· auf ben 2. März zusammen.

15. " Schluß der zweiten Seffion bes Reichsrathes. Thronrebe bes Raifers:

"In ber bebeutungsvollen Zeit, in welcher Ihre zweite Seffion geschloffen wirb, ift es mir ein erhöhtes Beburfnig, ebe Sie scheiben, Sie um mich verfammelt gu feben. . . . Bur besonberen Befriedigung gereicht es mir, in Ihren Reihen auch bie von mir berufenen und bie gewählten Bertreter meines Großfürstenthums Siebenburgen zu erbliden. Noch war ber Jubel bes Festes nicht verhallt, mit welchem jenes Land, bas eine feste Burg an ber Beftgrenze meines Reiches ift, seine vor einem halben Jahrtausenb vollzogene Bereinigung mit ber Krone Desterreichs beging, als von der Oftgrenze ber Sie, m. S. Abgeordneten Siebenburgens, mit freudiger Buverficht bie Bahn ju jener gemeinsamen Thatigkeit betraten, welche ein neues, taglich mehr fich festigendes Band um meine Bolter schlingt. Mit mabrer Genugthnung habe ich biefe Erscheinungen begrüßt, in welchen ich ben Ausbruck eines segensvollen Ginverständniffes mit meinen Absichten und bie Burgen einer gludlichen Bufunft erkannte. . . . Dbgleich bie nunmehr geschloffene Session nicht reich an vollenbeten Thatsachen ber Gesetzgebung ist, so barf fie boch nicht als eine unfruchtbare bezeichnet werben. Einige Gesetbestimmungen, welche, aus Ihren Berathungen hervorgegangen, für ben inneren ftaatlichen Organismus und bie Durchführung ber anerkannten Regierungsgrundfate von Wichtigkeit find, haben bereits meine Sanction erhalten. . . In hervorragenbster Beise haben Sie Ihre Thatigkeit ber Regelung bes Staatshaushaltes zugewenbet. Durch bie Feststellung bes Boranichlages meiner Regierung in bem von beiben Saufern bes Reicherathes vereinbarten Linangefete ift bie verfaffungemäßige Grundlage für bie Finanzgebahrung in ber laufenden vierzehn= monatlichen Berwaltungsperiobe gesichert worben. Durch Ihre Bustimmung jur Fortfepung ber vorjährigen Steuer= unb Gebührenerhobungen, bann gur

angemeffenen Bentitung bes Staatscrebits ift jene Erganzung ber Bebedung möglich gemacht, welche bie außerorbentlichen Staatsbedurfnise im gegenwartigen Finangjahre erheischen. Benn auch bas von meiner Regierung Ihnen vorgelegte Reformwert ber birecten Befte uerung wegen bes Um= fanges und der Wichtigkeit dieses Zweiges der Gesetzebung in der abgelausenen Session von ben beiben Saufern bes Reichsrathes nicht mehr in Berathung gezogen werben tonnte, fo ift boch burch die erfolgte Mittheilung ber Gefetentwürfe und ihrer Motive eine genauere Befanntichaft mit ben Borlagen und bem ihnen gu Grunde liegenben Syfteme vermittelt und ber gebeihlichen Bijung ber eben jo großen als bringenben Aufgabe ber Steuerreform in ber nachften Seffion eine wefentliche Forberung jugeführt worben. - Folgenreiche Greigniffe ber jungften Zeit lenten unferen Blid von ben inneren Berbalt: nissen Desterreichs seiner außern Lage zu. Befeelt von bem Bunfche, mich gang ber Sorge für bie ungeftorte Entwidlung ber Boblfahrt und Bluthe meines Reiches zu wibmen, habe ich nichts unterlaffen, um ber Monarchie bas in einer Epoche innerer Reugestaltung boppelt toftbare But bes Friebens ju erhalten. Es ift in Defterreiche Bestimmungen gelegen, fart ju fein gegen jeben möglichen Angriff, aber eine friebliebenbe Stimme im Rathe ber Bolfer zu führen. Der freundschaftliche Character ber Beziehungen meiner Regierung zu ben großen Machten Europas entspricht zu meiner Befriebis gung volltommen biefen Gefinnungen. Gine feit Jahren brobenbe Rrifis in ben Berhaltniffen zwischen Deutschland und Danemart ift inbeffen gum Ausbruch gekommen, und hat sich ungeachtet ber verföhnlichsten Ginwirkungen meiner Regierung bis ju friegerischen Greignissen gesteigert. 216 beutscher Fürft habe ich mich an ben militarifchen Dagregeln, welche gur Durchführung ber Bunbeserecution in Solftein erforberlich geworben find, in Gemagheit ber Befdluffe bee Bunbes betheiligt und im Ginverstandnig mit bem Ronig von Preußen habe ich es fur nothig erachtet, bas Berzogthum Schleswig als ein Bfand für die Erfüllung ber Berbindlichkeiten in Bent ju nehmen, welche Danemark gegenüber ben beutschen Machten übernommen, aber auf bas Beharrlichfte migachtet bat. Die treffliche Führung und die belbenmutbige Tapferfeit ber verbundeten Armee fur Schleswig - holftein hat bem Rechte und ber Ehre Defterreichs, Breugens und bes gesammten Deutschlands eine rafche und glangende Benugthuung erfampft. Dit Freuden febe ich mein Bufammenwirfen mit meinem toniglichen Berbunbeten von Breugen von ben rubmlichsten Erfolgen begleitet, welche nicht Zweden bes Chrgeizes und ber Eroberung gelten, fonbern einem 3mede ber Gerechtigfeit, ben Guropa 3d gebe mich ber zuversichtlichen Soffnung bin, bag biefe Erfolge ben lange in ihren Rechten gekrankten Lanben, für welche wir fie im Bunde mit Breugen errungen, eine gludliche Butunft fichern, ben Frieben ber Welt und bes theueren Baterlandes aber nicht in weiterem Umfange gefährben werben... Mit dem Bewußtsein patriotischer Pflichterfüllung, welche ich bankbar anerkenne, werben Sie in Ihre Heimath jurudkehren. Desterreich bat gezeigt, bag es in feiner verjüngten Geftalt ben alten guten Geift bewahrt und in bie neuen freiheitlichen Bahnen seines ftaatlichen Lebens bas Erbtheil seiner Kraft und feines Ruhmes mitgenommen hat..."

17. Febr. Der Finanzminister sichert bem nieberösterr. Gewerhverein zu, daß ein neuer Zolltarif jebenfalls nicht ohne Zustimmung des Reichs-

rathe werbe festgestellt werben.

18. " (Galizien). Fürst Abam Sapieha entweicht aus ber Untersuchungs= haft in Lemberg.

19. " Der Kriegsminister Graf Degenfelb wird entlassen und burch ben F.-M.-L. v. Franck ersetzt.

" " Die Regierung trifft alle Maßregeln, um eine Flotte von 12 Kriegs:

schiffen zu Unterftutung ihrer Bolitit bez. Schleswig-Holftein in bie Norbsee zu senden. Die ersten 8 Schiffe geben von Bola ab.

21. Febr. Erzherzog Mar geht mit großem Gefolge nach Bruffel und an ben Hof bes Raifers ber Frangofen.

24. " (Galigien). Ein taiferl. Manifest verhängt ben Belagerungs:

zuftand über Galigien.

- 29. " (Galizien). Die Statthalterei von Galizien verfügt bie Entswaffnung bes Landes binnen 14 Tagen und die Stellung aller Ausländer binnen 48 Stunden.
- Marz. Rudtunft bes Bischofs Fegler von Rom, wo er über eine Modification bes Concordats unterhanbeln follte.
  - 2. " Eröffnung bes Lanbtage in ben beutsch-flavischen Rronlanbern.
- 3. " Ernennung bes Unterrichterathe für bie gesammte Monarchie.
- 8. " (Deutschanischer Rrieg). Gefecht ber Defterreicher bei Beile in Butlanb.
- 16. " (Ungarn). Zahlreiche Berhaftungen in Besth und in verschiebenen Theilen Ungarns.
- 17. " (Krain). Der Lanbtag beschilest mit allen gegen 3 Stimmen und trot bes Wiberstandes des Statthalters die Beeibigung der Gemeinder rathe und der Gemeindeborsteher auf die Reichse und Landesversassungen.

- " Differenz zwischen bem Kaiser und bem Erzh. Mar bez. einer An-

nahme ber Mexicanischen Raisertrone.

18.—20. Marz. Desterreich versucht es umsonft, sich auf einer Conferenz in Brag mit Breußen in ber Zollvereinsfrage zu verstänbigen.

- 20. " Eine Circularbep. an die Bertreter Desterreichs bei ben nicht in ben beutsch-banischen Streit verwidelten Regierungen spricht sich überaus offen über die Stellung Desterreichs zu Danemart aus (f. Dtichlb.).
  - 6. April. (Schlesien). Dem Abg. Dr. Prutekt wird als Priefter vom Fürstbischof von Breslau besohlen, sein Mandat niederzulegen, weil er sich im Landtage über die Leistungen der Geistlichen als Lehrer nicht sehr günstig geäußert hat.

8. " (Dalmatien). Der Landtag wird burch taif. Decret aufgelöft.

9. "Die Differenz zwischen bem Kaiser und bem Erzh. Max ist beisgelegt. Der Kaiser trifft, begleitet von den Ministern Graf Rechberg und Schmerling und ben brei Hoffanzler-Stellvertretern in Miramare ein und vollzieht mit dem Erzherzog die Staatsacte bez. Thronfolge wegen Annahme der Mexicanischen Kaisertrone.

— " Einberufung ber evang. Generalspnobe beiber Bekenntzisse auf ben 22. Mai nach Wien, um, nach bem Erlaß bes Staatsministers "bie zur befinitiven Feststellung ber Kirchenversassung geeignet erachteten Gesetsentwürfe zu formuliren und bem Kaiser zur Schlukkassung

zu unterbreiten."

20. " Defterreich richtet eine Depesche an bas preuß. Cabinet mit ber Erklärung, bag ber Ausgang ber Prager Conferenz bez. ber Bollver:

einsfrage seinen Erwartungen nicht entsprochen babe und baf es nicht gewillt fei, auf ber zweiten Alternative bes Februarvertrags (Bollerleichterungen) sonbern lebiglich auf ber ersten (Zolleinigung mit bem Rollverein) au verbanbeln.

(Siebenburgen). Die Regierung orbnet bis jum 9. Mai jum britten Dal in ben magvarischen und Szeckler-Diftricten Bablen zum

Lanbtag an.

22. " (Ungarn). Graf Forgach nimmt feine Entlaffung als ungarifder hoftangler. Graf hermann Bidh tritt an feine Stelle.

(Tyrol). Der Landtag verwirft bas Gemeinbegeset in ber pon 27. "

ber Regierung vorgelegten liberalen Faffung.

- Bon Seite teines einzigen Landtage erfolgt eine Demonftration für bie beutsche Sache in ben Bergogthumern, felbft nicht in Stepermart ober Oberöfterreich, fonbern lediglich lovale Anerkennung ber tapferen Armee.
- 2. Mai. (Tprol). Landtag: Ein Antrag bes Abg. Sartori auf Bilbung politischer Begirte nach bem Umfange ber gegenwärtigen Gerichtsbegirte und auf Creirung einer eigenen Statthaltereiabtheilung (einer politischen Beborbe zweiter Inftang) für Balfctprol wirb vorläufig einstimmig genehmigt. - Die beiben bieberigen (liberalen) 2bg, jum Reichbrath werben mit 28 gegen 19 Stimmen burch bie Führer ber clericalen Bartei Greuter und Saklmanter erfett. Mit 41 Stimmen gegen 4 wird die Beibehaltung bes politischen Checonsenses beichloffen. - Antwort ber Regierung auf bie vorjährigen Antrage bes Lanbtags: bie Antwort auf die Universitätsfrage wird fast als abschlägig betrachtet, bie Abanderung bes (verhaften) Beerergangungegefetes wird abgelehnt, auf ben Glaubenseinheitsbeschluß erfolgt gar teine Antwort.
- Der Finanzminifter schreibt ein neues Anleben im Betrage von

Die erste öfterr. Flottenbivision langt in ber Norbsee an. 4. "

Die Regierung gestattet Mexico bie Anwerbung von 6000 Freis 6. willigen.

(Deutschanischer Rrieg). Ruhmbolles Seegefecht bee ofterr. 9. Geschwaders bei Helgoland gegen bie banische Flotille. Der Befehlsbaber, Capitan Tegethoff, wird bafür vom Raifer zum Contre-Abmiral ernannt.

(Siebenburgen). Die Wahlen jum Lanbtag find in ben Dagyarifden und Szedler-Diftricten zum britten Dal auf biefelben Man-

ner ober auf Befinnungegenoffen berfelben gefallen.

10. " (Dberöfterreich). Der Landtag entscheibet fich nach zweitägiger Debatte in namentlicher Abstimmung, gegen ben Antrag bes Aus-fcuffes, im Princip für die gangliche Ausbebung ber bisherigen Un= theilbarteit ber Bauerngüter und für bas Ersuchen an bie Regierung

Digitized by 12 OOGLE

einen entsprechenben Gesehesentwurf an ben Reicherath (nicht an ben

Lanbtag) gelangen zu laffen.

12. Mai. (Tyrol). Lanbtag: Der Abg. Pfretsichner interpellirt ben Regierungscommissär zum zweiten Mal über bas Schicksal ber Glaubenseinheits-Beschlusses. Der Statthalter antwortet ausweichenb. — Die Magistrats und Bürgermeisterwahlen in Jansbruck fallen ganz clerical aus.

" (Bohmen). Der Landtag wählt 22 Mitglieder in den Reichserath. Rieger beantragt, die Ersahwahlen für die 11 Renitenten (Czechen) nicht vorzunehmen, Graf Leo Thun, die Frage einer Commission zu überweisen. Der Oberstlandmarschall erklärt den Antrag Riegers für unzulässig, der Antrag Thun wird mit 117 gegen 79 Stimmen verworfen.

13. "Eröffnung ber Offerten auf bas 70 Mill. Anlehen v. 3. Mai: Es sind nur zwei Offerten eingegangen, die eine auf 23%, die ansbere auf 10 Mill. Die erstere wird angenommen, die andere absgelehnt. Für den Rest von 46% Mill. verständigt sich der Finanzminister mit den Uebernehmern der 23% Mill. und einem Consortium von Banquiers.

22. " Eröffnung ber ersten Generalspnobe beiber Betenntniffe in Bien.

23. " (Siebenburgen). Bieberaufnahme ber Sibungen bes Lanbtags. Nur Gin neues Mitglieb magharifcher Nationalität (Regalift) tritt ein.

25. " (Böhmen). Der Landtag erktert mit 101 gegen 94 Stimmen bie czechische Sprache für obligatorisch auch in ben beutschen Mittelsschulen.

30. " Aubienz einer Deputation ber evang. Generalspnobe beim Raiser. Antwort bes Raisers.

1. Juni. Desterreich verstänbigt sich mit Bevollmächtigten Baperns in einer neuen Registratur über bie Forberungen, welche, die Zustimmung ber Münchener Sonberconferenz vorausgeset, Preußen in der Zollsvereinsfrage vorgelegt werden sollen.

- " Energischer Protest einer Anzahl ausländischer Westbahn-Actionäre an das Finanzministerium bez. der Berpstichtungen der Regierung

aus ber von ihr übernommenen Zinsengarantie.

2. " Evang. Seneralspnobe: Bericht über bie Deputation an Schmerling bez. interconfessionelle Angelegenheiten. Es wird beschloffen, eine Dentschrift und eine Betition um Borlage eines biesfälligen Gesetzesentwurfs an ben Reichbrath ber Regierung einzureichen.

6. " (Ungarn). Bei Gelegenheit bes Bürgermeisterbankettes in Wien spricht sich ber neue ungarische Hofkangler Graf Bich ganz unerswartet offen und entschieden für ben Eintritt ber Ungarn in ben Reichsrath aus.

7. " (Dalmatien). Der Pobesta und fammtliche Stabrathe von Spoleto werben ihres Amtes enthoben und ein kniferl. Commissär eingeset.

8. Juni (Rrain). In Laibach wirb Dr. Cofta jum Burgermeifter gewählt: eclatanter Sieg ber flaventiden Bartei.

Der Raifer trifft in Riffingen mit bem ruffichen Raifer au-

fammen.

19. " Die Mundener Sonbergollconfereng lebnt bie awifden Babern und Defterreich vereinbarten Borfclage ab. Beffen-Darmftabt macht einen neuen Borfdlag, ber von Defterreich acceptirt wirb.

Der Raifer besucht ben Konig von Breufen in Rarlebab.

- 24. " (Benetien). Beinabe in allen Stabten erfolgen Demonstrationen als am Jahrestage ber Schlacht von Solferino.
- 28. Juni. Der Bollverein beginnt fich auf ber Grundlage bes frang. Sanbelsvertrags neu ju conftituiren. Abfall Rurheffens von Defterreld).
- 11. Auli. Auch Sannover fällt von Defterreich ab und tritt bem neuen Rollverein auf ber Grundlage bes frang. Banbelevertrages bei.

Schluß ber erften evang. Generalfpnobe fur bie beutschesslavischen

Lanbestheile.

26. " In Wien werben zwischen Deftereich, Preugen und Danemart ohne Rugug weber eines Bertreters bes beutschen Bunbes noch eines solchen ber Bergogthumer über bie Praliminarien behufe Wieberherstellung

bes Friebens Unterhandlungen eröffnet.

29. Gin Sirtenbrief bes Carbinal-Ergbischofs von Wien empfiehlt bringend bie Betheiligung an bem papftlichen Anleben von 50 Mill. Fr., ba ber Beterspfennig ju Dedung ber Beburfniffe bes beil. Stubles nicht binreichenb gewesen sei, mit bem Beifugen: "Das Reich, welches gegenwärtig bon Turin aus beherricht wirb, bat auf Butunft teinen Anspruch; bas Busammenwirken europäischer Berwidlungen ift es, woburch es tummerlich zusammengehalten wirb."

" (Siebenburgen). Die Bablen gum Lanbtag werben in ben 31. magparifchen und Szeckler-Diftricten jum vierten Dale, mit einer be-

fonberen Anfprache bes Guberniums ausgefcrieben.

1. Aug. Abidlug von Friedenspraliminarien gwifden Defterreich-Breugen und Danemart zu Wien.

" (Ungarn). Busammentritt best ferbifden Rationalcongreffes in Carlowit behufs ber Bahl eines Patriarchen und Regelung ver-

ichiebener firchlicher Angelegenheiten.

12. " (Siebenburgen). Gin taif. Rescript genehmigt bie vom Land: tage beschloffenen Gefetesartitel bezüglich eines oberften Gerichtshofes für Siebenburgen:, beharrt jeboch barauf, bag berfelbe nicht, wie ber Lanbtag wünfchte feinen Git im Lanbe babe, fonbern in Bien.

20./25. Aug. Der Raifer empfängt in Wien ben Befuch bes Ronigs von

Breugen.

20. Aug. (Eprol). Zahlreiche Berhaftungen in Balichtvrol.

Digitized by 29009 e

— Aug. Bon 57 Hanbelsgremien ber Monarchie, welche zu Gutachten über ben Tarifentwurf vom Nov. 1863 aufgeforbert worden sind, haben sich nur 13 gegen benselben ausgesprochen, 42 aber ihm bedingt ober unbedingt zugestimmt.

25. " Beginn ber befinitiven Friedensunterhandlungen zwischen Defterreich-Breußen und Danemart zu Wien wiederum ohne Zuzug weber eines Bertreters bes beutschen Bundes noch eines solchen ber Her-

zogthümer felbft.

2. Sept. Der neue serbische Patriarch wirb ausbrudlich nur fur bie Serben, nicht aber jugleich auch fur bie Rumanen bestätigt.

13. " (Ungarn). Die fog. Alt-Conservativen stellen wieber eine Art Brogramm für Lösung ber Ungarischen Frage auf, an ihrer Spite

ber judex curiae, Graf Anbrassy.

14. " Desterreich anerkennt ben König Georg von Griechenland und beglaubigt einen Gesandten an seinem Hofe, nachdem er von bem beabsichtigten Schritte Babern Anzeige gemacht hat.

19. " (Ungarn). Graf Anbraffy gibt feine Entlaffung als judex

curiae ein und wird burch Graf Töröt erfett.

19./20. Sept. (Ungarn). Rurger Besuch bes Raifers in Romorn.

23. Sept. (Siebenburgen). Der Landtag fügt fich gegen eine Minberheit von etwa 30 Stimmen in ben Willen bes Raifers bezüglich bes Sibes bes oberften Gerichtshofes.

27. " (Dal matien). Busammentritt bes neugewählten Lanbtags. Die

Majorität ift nunmehr ber Regierung gefichert.

- 28. " Auch Bayern, Württemberg, Heffen-Darmstadt und Rassau sehen sich genöthigt, Desterreich im Stiche zu lassen und bem neuen Zoll- verein auf ber Grundlage bes franz. Handelsvertrags beizutreten.
  - 3. Oct. Die öfterr. Norbseeflotte segelt wieber ab, mit Ausnahme einer Fregatte, die in Geestemunde überwintert.

12. " Depesche Rechbergs an Frankreich bezüglich ber französisch-ital.

Convention vom 15. Sept.

Die Depesche ist in ihrem Wortlaut nicht veröffentlicht und bloß folgende, mehr ober weniger genaue Analyse berselben bekannt geworden: Die Depesche knüpft an die verschiedenen Conversationen an, in welchen der französische Botschafter dem östert. auswärtigen Amt die beim Abschluß der Convention sitt Frankreich maßgebend gewesenen Erwägungen dazzulegen den Auftrag gehabt und nimmt keinen Anstaud zu erklären, daß das östert. Cabinet, obischon es lebhaft bedauere, daß man nicht Kom selbst vor dem Abschluß zu Rathe gezogen, mit aufrichtiger Genugthuung die Bersicherung entgegennehme, daß Frankreich seb glich das Interesse der Sicherstellung der päpstlichen Autorität im Auge gehabt. Eben darin, daß Frankreich der Convention seine Unterschrift gegeben, erblice Desterreich eine Garantie für diese Autorität, eine Garantie, die nach der Art und Weise, wie die Regierung des Königs Victor Emanuel sich über die feierlichsten Berträge hinweggeset, durch die von dieser Seite jeht übernommene Berpssichtung allein nicht als gegeben habe betrachtet werden können; aber Frankreich sei mächtig genug,

Digitized by GOOGLE

auch wenn ber lette seiner Soldaten ben römischen Boben verlassen habe, biesen Boben ausreichend zu schüten. Im Uebrigen werbe natürlich bem Bapft sowie jeber anderen außerhalb ber Convention stehenden Macht die volle Freiheit der Entschließungen zu wahren sein, und wie der Papst das unbedingte Recht habe, bei irgend welcher künftigen Bedrohung den Schut der katholischen Mächte in Anspruch zu nehmen, würden umgekehrt die katholischen Mächte sich das unbedingte Recht vindictren müssen, innerhalb der Grenzen der politischen Convenienz und Opperstunität ihm diesen Schut zu gewähren, und Guropa würde in einem solchen Fall ohne Zweisel hossen, Desterreich und Frankreich in Einstracht neben einander stehen zu sehen.

15. Oct. Depefche Rechberge an ben Gefanbten in Rom.

Auch biefe Depesche ift bis jest nicht veröffentlicht und nur folgende, mehr ober minber genaue, Analyfe bekannt geworben: Bon einer Unterrebung bes Runtius in Bien, Mfgr. Falcinelli, mit bem Grafen Rechberg, worin ber Erftere auf bie im 3. 1861 flattgefunbenen Berhanblungen amifchen Rom, Desterreich, Frankreich und Spanien hingewiesen hatte, ausgehenb, spricht bie Rote die Anficht aus, bag bie burch bie September-Convention berbeigeführte Lage wohl nicht barnach angethan erscheine, auf jene Berhanblung jest zurudzutommen, zumal biefeibe im Jahre 1861 baran gescheitert sei, bag Frankreich bamals als Ausgangspunkt bie Anerkennung bes factischen Buftanbes ber Dinge in Italien geforbert babe; inbeffen, wird bingugefügt, behalte fich bie taiferl. Regierung vor, biefen Buntt in nabere Erwägung ju gieben. Im Uebrigen wird die Gelegenheit ergriffen, ben bem Cabinet bes Baticans bes kannten Gefinnungen ber kaiferl. Regierung wieberholten Ausbruck zu verleiben, Gefinnungen, benen gufolge ber beil. Stuhl ftets aller ber Beihilfe gewärtig fein tonne, welche bemfelben Defterreich ben Umftanben nach ju leiften vermöge. Eine warme Anerkennung wird fobann ber Haltung bes Carbinal-Staatsfefretars gegenüber bem orn. v. Sartiges in Bezug auf bie Aufflärungen ertheilt, welche ber Lettere über bie Convention zu geben beauftragt war; namentlich wird rühmend hervorgehoben, daß der Carbinal:Staats: fetretar, gemäß ber Rube und Befonnenbeit, bie fein Berfahren allezeit tenn= zeichne, nicht vorweg fich gegen die Convention erklart, auch in Bezug auf bie Raumung Rome teinen Biberfpruch erhoben und in Bezug auf bie Reubitbung einer papfilichen Armee eine Discuffion zugelaffen habe. Bas ben britten hauptpunkt ber Convention, bie Uebernahme eines Theiles ber papfts lichen Staatsfoulb Seiten Italiens betrifft, fo enthalt fich die Rote, bierüber einen Rath zu ertheilen, wie sie überhaupt ber bewährten Beisheit und Umficht bes vaticanischen Cabinets gegenüber Urtheile wie Rathschläge gu unterlaffen fich bescheibe, nimmt es inbeg als felbstverftanblich an, bag ber beil. Bater in biefer Krife wie ftete teines feiner Rechte preisgibt und bie Antegrität bes heil. Stuhles nicht antaften läßt; bei aller Rudficht auf ben Raifer Napoleon und ohne burch ein provocirendes Auftreten benfelben zu reizen, tonne hierburch allen ben möglichen Bechfelfallen, welche fich innerbalb ber gestellten Frift von zwei Jahren ereignen mogen, Rechnung getragen merben.

16. " (Benetien). Aufftandsversuch bei Ubine und bei Belluno.

22. " Ein taiferl. Patent beruft blog ben weiteren Reichstrath auf ben 12. Rov. ein.

" (Ungarn). Ernennung zahlreicher neuer Comitatsvorstände. 27. " Graf Rechberg erhält die unter dem 21. d. M. nachgesuchte Entlassung als Minister des Auswärtigen und wird durch den F.-M.-L. Grafen Pouilh-Mensborst, z. Z. Statthalter von Galizien, erseht.

6./7. Nov. (Benetien). Scharmütel zwischen ben Truppen und ben

Aufftanbischen in Friaul.

9. " Der Finanzminister sieht sich genöthigt, ein Steueranlehen im Bertrage von 25 Mill. zu sehr brüdenben Bebingungen für ben Staat (noch um 1% ungunstiger als bei bemjenigen von 1860) zur allgemeinen Subscription auszuschreiben.

lf. " (Benetien). Die Regierung verkundet ben Belagerungezustand

in Friaul und bietet freiwillige Schuten in Tyrol auf.

12. " Zusammentritt bes weiteren Reichsraths. Eröffnungsrebe bes Prasibenten Hasner über Deutschland. Die Czechen aus Böhmen und Mähren
fehlen. Dagegen hat sich ber größere Theil ber Polen eingefunden.
14. " Eröffnung bes weiteren Reichsraths. Thronrebe bes Raisers:

... Es ist meine Absicht, sobald bie Beenbigung Ihrer Aufgaben ben Schluß bieser Sipungsperiobe herbeigeführt haben wirb, ben engeren Reichsrath in feine Birtfamteit treten zu laffen. Ebenfo gebe ich mich ber Erwar-tung bin , bag in ber öftlichen Salfte meines Reiches bie verfaffungsmäßige Thatigfeit, welche icon in meinem Großfürftenthume Siebenburgen erfreulich waltet, allenthalben auf's Reue werbe beginnen tonnen. Auf biefes Biel, welches ich im Intereffe jener Ronigreiche, wie nicht minber bes gesammten Reiches in naber Zeit erreicht gu feben wünsche, find bie ernften Bemuhungen meiner Regierung gerichtet. Bertrauen und mabre Ginficht werben gu fegen: vollem Gelingen führen. Gine Reihe bebeutfamer Ereigniffe fur mein Saus wie für mein Reich liegt zwischen bem Schluffe ber vorigen Sipungsperiobe und bem beutigen Tage. . . Befeelt von bem eifrigen Bestreben, gur Erhaltung und Befestigung bes allgemeinen Friedens beizutragen, wunfche ich mir Glud au bem guten Einvernehmen und ben freunbichaftlichen Beziehungen, welche awifchen meiner Regierung und ben übrigen großen Dachten Guropas befteben. Ich werbe nicht aufhören, biefe Beziehungen forgfältig zu pflegen und Alles ju thun, um von meinem Reiche, welches gegenwärtig mit fo wichtigen inneren Aufgaben beschäftigt ift, auswärtige Berwickelungen fern gu halten. Gine Urface langiabrigen Streites im Rorben Deutschlanbe ift foeben auf die ehrenvollste Beise beseitigt worben. Die Bertretung meines Reiches wird mit bewährtem patriotischen Gefühle meine Befriedigung barüber theilen, bag bem Kriege zwischen ben beutschen Machten und Danemark burch ben Friedensvertrag, ber zu Bien am 30. Oct. unterzeichnet wurde, und beffen Ratification binnen wenigen Tagen gewärtiget wirb, ein Ziel gesetht worben ift, welches die Erfüllung auch ber höchsten Erwartungen in sich folieft. Die Tapferkeit ber verbundeten Truppen und ber Kriegemarine Defterreichs und Preugens bat einen glanzenben Preis erfochten, bie weise und gerechte Burudhaltung ber neutralen Machte bas enbliche Ginberftanbnig erleichtert. Die Einigkeit zwischen mir und meinem erhabenen Bunbesgenoffen, bem Ronige von Breußen, hat ihren hohen Berth burch bentwürbige Erfolge von Neuem exprobt. Das gesammte Deutschland aber, ich zweise nicht, wird Angesichts ber ruhmvollen und gludlichen Lösung ber Frage, von ber es im Innerften bewegt wurbe, jene Gintracht wieber finben, welche für feine eigene Sicherheit und Wohlfahrt, wie für die Ruhe und bas Gleichgewicht Europas eine fo machtige Burgicaft bilbet. Bu meinem Bebauern haben bie unbeil-vollen Birtungen, welche in letter Beit bie Ereigniffe im Ronigreich Bolen auf die benachbarten ganber meines Reiches ubten, meiner Regierung bie Rothwendigfeit auferlegt, Ausnahmsmaßregeln gur Babrung ber innern Rube und jum Soute ber Berfon und bes Gigenthums ber friedlichen Bevollerung über biefe ganber gu verhangen. Sie find von gunftigem Erfolge für bie Sicherung biefer gefährbeten Intereffen gewefen. Mit Befriedigung habe ich mahrge-

nommen, daß ein Theil biefer Magregeln fich fcon bermalen entbehrlich gezeigt bat, und gerne gebe ich mich ber Erwartung bin, in nicht ferner Reit fie vollig befeitigt zu feben. Ihre besondere Aufmertsamteit werben die Angelegenheiten ber Finangen meines Reiches in Anspruch nehmen. Die ungunftigen Berhaltniffe, welche allenthalben ben europäischen Gelbmarkt beberrichen, konnten nicht ohne hemmende Wirkungen auf die Fortschritte ber vollswirthschaftlichen und finanziellen Entwidelung Defterreichs bleiben. In biefer unbertennbar fcwierigen Lage ift bie Bebedung bes gefteigerten Staatserforberniffes boch ftete punttlich erfolgt. Das ernfte Streben nach Erfparungen bietet berubis genbe Anhaltspuntte, nach erfolgter Tilgung ber außerorbentlichen Staatenablungen, welche in der gegenwärtigen Beriode noch bestehen, die endliche Beseitigung ber Störungen im Gelbwefen und im Gleichgewichte bes Staatshaushaltes zu erwarten. Es werben Ihnen ausnahmemeife in ber gegenwartigen Sihungsperiobe amei Staatevoranfolage, namlich jener für bas Jahr 1865 und in unmittelbarer Folge auch jener für das Jahr 1866 vorgelegt werben. Durch biefe Uebergangemagregel foll eine geordnete Beitfolge in ben Seffionen bee Reichsrathes und ber Landtage angebahnt und bie Moglichfeit gesichert werben, bie Bubgetarbeiten rechtzeitig vor bem Beginn bes Finanzjahres jum Abichluffe zu bringen... Ihrer eingehenben Burbigung empfehle ich bie an Sie gelangenben Gefebentwürfe zur Regelung ber birecten Befteuerung, beren balbige Birtfamteit ebenfofebr im Intereffe einer gerechteren und gleichmäßigeren Bertheilung ber Steuerlaft, als einer mehr entsprechenben Bebedung bes Staatserforberniffes zu wünschen ift. Ihre Thatigkeit wirb fich ber Behandlung noch anderer Finanzvorlagen zuwenden, welche bie Berbefferung beftebenber Gefete und ibeilweife nicht unerhebliche Erleichterungen ber Steuertrager jum Zwede haben. Seit einer Reihe von Jahren nimmt bie volkswirthschaftliche Einigung Deutschlands, welche im 19. Artifel ber Bunbebacte ale ein Biel ber Bestrebungen bee Bunbes bezeichnet ift und in spateren Bertragen eine bestimmtere Gestalt und einen ben Reitverhaltniffen entsprechenben Ausbrud erhalten bat, bie volle Aufmertfamfeit meiner Regierung in Anspruch. Bur gebeihlichen Losung biefer Aufgabe, bie im Bunbeeverhaltniffe gelegen und für die Intereffen Defterreichs von hober Wichtigkeit ist, sind Berhanblungen nothwendig geworden, welche von meiner Regierung mit jenem Ernft, welcher ber Sache gebubrt, noch gegenwärtig forts geführt werben. Die Ergebnisse berfelben werben Ihnen von meiner Regierung mitgetheilt werben, und ich hoffe, bag fie für die Feftftellung bee neuen Bolltarifes, welche im Laufe biefer Geffion zu erfolgen bat, nicht ohne gunftigen Ginfluß fein werben. . . Ge ift mein Bunfch, beffen Grfullung Ihr hingebenber Eifer mir verburgt, die Aufgaben, zu welchen Sie nunmehr sich wenben , rafc ihrer Bollenbung entgegenreifen ju feben , benn eine Reibe wichtiger und umfangreicher Borlagen ift von meiner Regierung für bie Thas tigfeit bes engeren Reichbrathes vorbereitet, beren Bieberfehr an jene Boraussehung gefnupft ift. Geehrte Mitglieber meines Reichsrathes! Inbem ich Sie mit ber Berficherung meiner taiferlichen hulb und Gnabe an Ihre wich= tigen Aufgaben geleite, vertenne ich bie Schwierigfeit berfelben nicht. feft ift mein Bertrauen, bag es mit Ihrem Rath und Beiftand mir gelingen werbe, bas Reich, bas bie Borfebung mir anvertraut, mit ftarter Sand einer gludlichen Butunft entgegen ju führen. Ich fchopfe biefes Bertrauen aus ber Liebe und Ereue, aus ber Ginficht und Rraft meiner Boller, welche ich mit bem innigen Bunfche meines Bergens, bag ihre Geschide jum Beile unb Ruhme ihres gemeinsamen Baterlandes fich erfüllen mogen, bem allmächtigen Schupe bes himmels empfehle."

Die öffentliche Meinung spricht fich febr unbefriedigt über bie Thronrebe aus.

16. Rov. Die Regierung legt bem Reicherathe ben mit Erzherzog Maxi-

milian bei seiner Annahme ber Mexicanischen Kaiserkrone abgeschlof:

fenen Familienpact vor.

Das Herrenhaus bestellt seine Abrescommission. Graf Anton Auersperg (Anast. Grün), bem bisher bie Aufgabe überlassen wurde, bie Antwortsabresse zu entwerfen, wird biesmal nicht in bie Commission gewählt, bagegen ber bisher übergangene Graf Leo Thun.

Das Abgeordnetenhaus verweigert ben czechischen Mitgliebern aus Mähren abermals ben erbetenen Urlaub. Die reichsräthliche Staatsschulbencommission legt ihren zweiten Jahresbericht, über ben Stand ber Staatsschulb Ende Oct. 1863, vor. Minister Schmerling theilt mit, baß ber Abg. Rogawski aus Galizien vom bortigen Kriegsgerichte nur ab instantia freigesprochen worden und baher seines Mandates verlustig sei.

17. Nov. Die Regierung legt bem Abgeordnetenhause bie Staatsrechnung für bas Jahr 1862, bas Bubget für 1865 und bie Steuerreform:

projecte bor.

19. " Abgang ber ersten Freiwilligen von Triest nach Mexico. Mit Genehmigung bes Kaisers soll nun auch eine Trabantenleibgarbe für ben Kaiser von Mexico in Desterreich organisirt werben.

. " Resultat bes Steueranlehens: statt 25 Mill. sinb 50,018,600 fl.

gezeichnet worben.

Das Abg.-haus verweist die Frage, ob der galizische Abg. Rosgawski in Folge eines kriegsgerichtlichen Urtheils wirklich seines Mandates verlustig sei, mit großer Mehrheit an einen Ausschuß; gegen die Ueberweisung stimmen fast nur die Minister. Rebe Bergers.

. " Das Abg.-haus beschließt, bie nicht erschienenen Czechen aus Bobmen und Mähren aufzuforbern, ihre Blate im hause einzunehmen.

Abreftbebatte bes Herrenhauses. Die Abresse ist lediglich eine (von Münch=Bellinghausen verfaßte) Umschreibung ber Thronrebe. Reben von Graf Rechberg und Graf Leo Thun — bagegen von Graf Ant. Auersverg und Graf Wickenburg.

24. " Das Abg.-Haus bestellt seinen Finanzausschuß. Die Wahl fällt überwiegend auf Mitglieber ber eigentlich ministeriellen Partei. — Staatsminister Schmerling antwortet auf die Interpellation Schinds

Iers wegen Borlage eines Ministerverantwortlichkeitsgesetzes,

"baß es nicht die Absicht ber Regierung sei, in der gegenwärtigen Session bem Reichsrathe einen Gesetentwurf über die Regelung der Ministerverantwortlickkeit vorzulegen, weil sie erachte, daß durch die Borlage und Berathung dieses Gesetes die noch schwebenden Bersassungslagenheiten minder befördert, als vielleicht verzögert werden dürsten, und weil sie es überhaupt süt durchaus opportun erachte, erst dann ein so wicktiges Geset der versassungsmäßigen Behandlung zu unterziehen, wenn die Reichsversassung na Ilen Theilen des Reiches thatsächlich zur Gestung gekommen sei. Daß die Frage an und für sich noch nicht eine vollkommen geklärte sei, dafür dürste sie nur auf die Thatsachen, daß weber über die Personen, die von einer Berantwortlichkeit getrossen werden sollen, noch über die legissativen Köperschaften, welchen gegenüber die Berantwortlichkeit Plat greisen soll, zur Zeit eine eigente

liche Alarheit herrsche. Es sei nämlich Gegenstand einer sehr weitläusigen Erörterung in manchen Areisen gewesen, daß auch die Statihalter den Landstagen gegenüber als verantwortlich erklärt werden sollen. Sodann sei beinahe in allen Staaten Europas, wo eine constitutionelle Einrichtung bestehe, ein sehr geraumer Zeitraum verstrichen, die diese Angelegenheit geregelt wurde, ja in sehr vielen Bersassungskaaten sei sie zur Zeit noch gar sucht geregelt. Heraus durfte sich ergeben, daß, so sehr wünschenswerth es auch bein möge, daß die angeregte Frage in gesehlicher Weise geregelt werde, sich boch nicht behaupten ließe, daß es unzertrennlich von der eigentlichen Ents widesung des constitutionellen Principes sei."

25. Nov. Die Regierung erklärt bem Rogawski-Ausschuß bes Abg.-Hauses, baß sie über bie Berhängung bes Belagerungszustandes in Galizien bem Reichsrath nur aus gutem Willen Auskunft ertheilen werbe,

eine Berpflichtung biegu bagegen nicht anertenne.

27. " Rieberschlagung aller bei ben galigischen Militärgerichten schwebenben Untersuchungen wegen Steuerzahlung an bie revolutionare Regierung.

- 29. " Beginn ber Abrestbebatte bes Abg. Bauses. Allgemeine Debatte: Reben von Gistra, Kinsty, Berger x., alle erklären fich entschieben für "Umkehr". Beginn ber speciellen Debatte: Frage ber jährlichen Reichserathssessionen.
- 30. " Einzug ber siegreichen Truppen aus Schleswig in Bien.
- 1. Dec. Fortsetung ber Abrestebatte bes Abg.-Hauses. Rebe Schmerlings bezüglich Ungarn und Benetien. Eine beabsichtigte Interpellation bezüglich holstein unterbleibt in Folge bes Ersuchens und ber Mittheilungen bes Ministeriums in ber Abrescommission.

2. " Fortsetzung ber Abreftbebatte bes Abg.-Hauses: Deutsche Frage.

Rebe bes Grafen Mensborff.

- 3. " Fortsetung ber Abresbebatte bes Abg. Sauses: Galizien. Reben Laffers und Schmerlings. Die Regierung unterliegt mit 60 gegen 104 Stimmen.
- 4. " Sitzung bes Abg-Hauses: acht ablehnenbe czechische Mitglieber erklären burch eine Zuschrift an bas Haus, baß sie, gestützt auf bas Octoberbiplom von 1860, ben unvollständigen Reichsrath nicht als eine Vertretung bes gesammten Reichs ansehen könnten; 3 andere suchen aus bemselben Grunde einen Urlaub nach. Die Mehrheit bes Hauses beschließt beibe Erklärungen als Mandatsniederlegung zu betrachten.

5. " Fortsetzung ber Abregbebatte bes Abg.-Bauses: Finangen.

6. " Schluß ber Abrestbebatte bes Abg. Hauses: ber Paffus über bas Concorbat wird burch ein Amendement Mühlfelbs abgeschwächt und badurch eine Debatte vermieden. Die ganze Abresse wird mit allen gegen etwa 40 Stimmen genehmigt, übrigens unter ausbrücklicher Verwahrung einer Reihe von Führern der Opposition gegen jede Unterstellung einer Absicht, das Ministerium erschüttern zu wollen:

".. Die hobe Bebeutung ber vom Thron gefprocenen Borte legt bem Abgeordnetenbaus bie Pflicht auf, mit ehrfurchtsvollem Freimuth auch feine

Auffassung der großen Fragen, welche das Reich bewegen, Ew. Majestät in treuer Ergebenheit zu unterbreiten. Die gemeinfamen Angelegenheiten ber Rönigreiche und Lander bes Raiferftaats, ju beren verfaffungemäßiger Behandlung die Reichsvertretung junachft als Gesammtreichsrath einberufen wurbe, werben im Abgeorbnetenhaus bie ihrer Bichtigfeit entsprechenbe Sorgfalt und hingebende Thatigkeit finben. Gleicher Eifer und gleiche Pflichttreue werben ben Angelegenheiten bes engern Reicheraths zugewendet werben, beffen unmittelbar folgende Birtfamfeit Em. Majeftat in Ausficht genommen. Das Baus fühlt sich jeboch verpflichtet auszusprechen, bag bie regelmäßige jährlich wieberkehrenbe Wirksamkeit bes engern Reichsraths ein in ber Berfaffung begründetes Recht ber in ihm vertretenen Ronigreiche und gander ift, bag in biefer regelmäßigen Biebertehr eine Burgichaft fur verfassungemäßige Buftanbe in benfelben liegt, und baß fie für bie Erfüllung so vieler wichtigen und bringenben Aufgaben ihrer gemeinsamen Gesetzgebung nicht entbehrt werben tann. Das Abgeordnetenhaus muß es tief beklagen, baß in einem großen Theil bes Reichs bie verfassungsmäßige Thätigkeit noch gar nicht begonnen bat, ober völlig unterbrochen ift. Entschiedenes Borfchreiten ber Regierung jur Beseitigung bieser ben Interessen bes Reichs und seiner Bewohner so fehr abträglichen Zustande würde bas Bertrauen wieber beleben und bom Abgeordnetenhaus mit lebhafter Freude begrüßt werben. Bir geben ums der Hoffnung hin, daß in nicht ferner Zukunft im Combardische ven etia: n i sch en Königreich eine aus Wahlen hervorgegangene Landesvertretung tagen werbe, und betrachten es als Gegenstand ernster Sorge für Ew. Maj. Regierung, baß ber Lanbtag Galfziens eheftens feine far biefes Ronigreich überaus nothwenbige Birffamteit wieber aufnehmen tonne. Bon hoher Bichtigkeit für bas ganze Reich ist insbesondere auch die Herstellung verfassungsmäßiger Bustanbe in ben beiben Königreichen Ungarn und Croatien. Denn nur hierin sieht bas Abgeorbnetenhaus den Weg, die Einsicht in die wirklichen Bedürfnisse des Reiche und aller seiner Bblter balbigft zu vermitteln, und die Schwierigkeiten zu beheben, welche einem gebeiblichen Zusammenwirken aller Kräfte für die Interessen bes Reiches und seiner Theile noch entgegensteben. Wir halten barum bie ungefaumte Ginberufung ber Lanbtage biefer Ronigreiche fur bringenb nothwenbig. Es wird bamit einem wohlbegrunbeten und gerechten Berlangen in jenen Länbern begegnet und auch bas aufrichtige Streben von Ew. Maj. Regierung bethätigt werben, die Fruchte conftitutionellen Staatslebens in Defterreich allfeitig zur balbigen Reife zu bringen. Wir hegen bas Bertrauen, bie gefetliche Bertretung jener Konigreiche werbe fich ber Leberzeugung nicht verfciliegen, bag bie gemeinschaftliche Behanblung ber gemein: famen Angelegenheiten bes Reiche im Intereffe aller liege, und burch biefes unabweislich geboten fei. Das Abgeordnetenhaus wird feinerfeits nicht anstehen, was an ihm ift, beigutragen, bag bei unverrudter Babrung biefes in ber Reichsverfassung ausgesprochenen Grundfages jenen Lanbern im verfaffungemäßigen Weg bie nothigen Garantien für ihre Autonomie in allen Angelegenheiten werben, welche ihren Landtagen vorbehalten find. Und wenn Baterlandeliebe und flares Erfennen ber Intereffen des Staats und seiner Bewohner beiberseits zusammenwirken, bann wird auch bas Werk gelingen, ju bem nach Kräften beizutragen, wir für eine beilige Bflicht eines jeben balten. . . Eure Majestät baben vom Ebron berab ben boben Berth bes allgemeinen Friebens für Defterreich verfündet; auch bas Abgeordnetenhaus halt einen geficherten und Die Bürgichaft ber Dauer in fich tragenben Frieben für eine unentbehr: liche Bebingung jur Bohlfahrt bee Reiches. Golden Frieden für Defterreich berzustellen und zu befestigen, erkennt bas haus als ein unverruchares Biel für Eurer Majestät Regierung. Der Friede mit Danemark hat einer langjährigen Bergewaltigung ber Elbe-Herzogthümer ein Enbe gemacht, welcher fich entringen ju belfen ihnen verfagt blieb. Der vorausgegangene Rampf hat — Dank der Tapferkeit der kaiserlichen Truppen und Artegomarine —

ben bfterreichifchen Baffen neue Lorbeeren gebracht. Aber noch ift bas Werk nicht wollenbet, welches Gure Majeftat als Gegenstand ber innerften Bewegung bes gesammten Deutschlands anerkannt und wofür Defterreichs tapfere Sohne geblutet haben; noch barren bie herzogthumer ber enbgültigen Regelung ihrer Berhaltniffe, und bas Abgeordnetenhaus glaubt mit Zuverficht, bag bie kaiserliche Regierung kräftig bestrebt sein werbe, bas begonnene Werk zu tronen, und im Bufammenwirten mit bem beutichen Bunb ben Berzogthümern zu ihrem vollen Rechte in ber Erbfolge und in ber felbfi= ftanbigen Orbnung ihrer Angelegenheiten zu verhelfen. boben Berth ber Bunbesgenoffenfchaft mit Breufen filt bie Erfolge in bem nunmehr jum Abschluffe gebrachten Rrieg anertennt bas Abgeorbnetens haus im vollften Maage; es tann aber nicht unterlaffen, auch bie innerfte Ueberzeugung von bem gleich hoben Berth auszusprechen, ber in ber aufs richtigen Pflege ber bunbesrechtlichen Begiehungen gu ben anberen Staaten bes beutschen Bunbes für Defterreich gelegen ift. Es wird barum alle Bemühungen von Gurer Majestät Regierung freudig begrußen, welche babin geben, bunbeswibrigen Sonberbeftrebungen enigegenzutreten, und burch Reformen ber Bunbesverfaffung bie Bambe noch enger au knüpfen, welche alle Länder Deutschlands au Einem großen und mächtigen Ganzen vereinen. Die unbeilvollen Ereignisse im Königreich Bolen, welche in einem Land bes Reichs bie Berhängung von Ausnahmemahregeln berbeigeführt, erfüllen auch uns mit tiefer Betrübnig. Saus gewärtigt von Eurer Majestät Regierung bie ihr nach ber Bers faffung obliegenbe Darlegung ber Grunbe, welche bie Berhangung unb theilweise Fortbauer jener Ausnahmsmafregeln nothwendig gemacht, bann ber Erfolge, welche baburch erzielt wurden, tann jeboch ben lebhafteften Bunich nicht unterbruden, bag, wenn eine bieber beren Rothwenbigfeit vorhanden war, biefe boch in kurgefter Beit entfallen moge. Gure Majeftat haben bie befondere Aufmertfamteit bes Reicherathe für bie Reichefinangen in Anfpruch ju nehmen geruht. Und in ber That ift bie Finanglage bes Reichs eine fehr ernfte. Die Ausgaben überragen fortwährenb bie Gimahmen, bie boch gespannte Steuerlaft ber Staatsburger ertragt taum mehr eine Er: bohung, bas Staatsvermogen ift nambaft verringert, bie fiete Benützung bes öffentlichen Crebits auch in Jahren bes Friedens muß zu foweren Bedrangs niffen und kann enblich zu unheilvollen Artfen führen. Das Abgeordnetens haus vermag in dem bloßen Streben nach Ersparungen zur Andahnung bes Gleichgewichts im Staatsbausbalte für eine fern liegende Zeit eine Gewähr für eine bauerhafte Ordnung bes Staatshaushalts nicht zu erkennen, es halt vielmehr die vollige Umtehr zur ftrengen Regelung ber Staatsausgaben nach bem Dage ber orbentlichen Ginnahmen - außerorbentliche Falle ausgenommen - für ben unverweilt nöthigen und allein erfolgreichen Schritt, um jenes Gleichgewicht wieberherzuftellen und die finangiellen Krafte bee Staats ber Biebererftartung juguführen, beren bas Reich bebarf, um seine Machtstellung zu behaupten und seine innere Boblfahrt gu fichern. Ramentlich erscheint es unerläglich, nach ben icon in fruberer Beit von Gurer Majeftat ausgesprochenen Intentionen, bie Aus: gaben für Beer und Flotte berabzufegen, und es tann bieg bei einer erfolgreichen nur burch bie Intereffen ber Biterreichischen Biller bestimmten Leitung ber auswärtigen Ungelegenheiten ohne Gefahr fur bas Reich geschehen. Ebenso geftatten bie geanberten Einrichtungen im bffentlichen Leben ber Gemeinben und Lanber bereits im ausgiebigsten Maße die Bereinfachung ber flaatlichen Berwaltung. Bie das Abgeordnetenhaus diefe Gesichtspuntte bei der Feststellung der Ausgaben für maßgebenb erachtet, wirb es auch bie Gefekentwürfe zur Regelung ber birecten Besteuerung im Interesse einer gerechten und gleichmäßigen Bertheilung ber Steuerlaft forgfältiger Burbigung unterziehen. Die Schlufe

fassung über bie Bulaffigteit und Angemeffenheit einer Refistellung bes Staatsvoranschlags für bas Jahr 1866 in unmittelbarer Folge auf jene für bas 3ahr 1865 glaubt bas haus bem Zeitpunkt ber wirklichen Borlage jenes Boranschlags vorbehalten zu mussen. Die Staatsrechnung für 1862 wird ber verfassungemäßigen Brufung vom Saufe unterzogen werben; allein folche Brüfung kann nur burch bas im Auftrag Eurer Majestät schon längst in Aussicht gestellte Geset über bie Winisterverantwortlichkeit ihre mabre Bebeutung erlangen, und bas Abgeordnetenhaus halt ce für feine Pflicht, Flar und bestimmt auszusprechen, baß biefes Gefet eine ber bringen : ften Erganzungen ber conflitutionellen Staatseinrichtungen für Desterreich bilbe. Die fcweren Bebrangniffe, unter welchen bie Inbuftrie im Raiferftaat leibet, find jum großen Theil bie Folgen unabwendbarer Greigniffe; nicht wenig aber tragen hiezu bas Schwanken ber Baluta, bie burch ben Bebarf bes öffentlichen Crebits erzeugte Bertheuerung bes Capitals für alle Zweige ber Bollswirthschaft, bann bie Unficherheit bei, in welcher fich bie Frage ber hanbelspolitischen Stellung Desterreichs zu ben anberen Staaten Deutschlanbs seit längerer Zeit und namentlich mit hinblid auf das nahe Ende des Bertrage vom Jahre 1853 befindet. Das Abgeordnetenhaus muß es baber auch bebauern, daß bie Regierung Gurer Majestat noch immer nicht in ber Lage ift, bie Resultate ber Berhanblungen über biese Frage vorzulegen. Bir geben uns jeboch ber Erwartung bin, bag bie großen Nachtheile, welche burch bie Erfolglofigkeit ber bisherigen Berhanblungen auf hanbelspolitischem Gebiet ben öfterreichifden Interessen erwachsen find, und fernerbin broben, mittelft ber in Aussicht gestellten Beranberungen ber Bollgesetzgebung fich werben verringern laffen. Gine fraftigere Bahrung und Forberung wirb aber ben volkswirthicaftlichen Interessen nur burch beren im Staatsorgaiusmus bisher mangelnbe einheitliche Leitung ju Theil werben. Die Bichtigkeit ber Eisenbahnen als Berkehrsmittel hat das Abgeordnetenhaus schon in der letzten Seffion bestimmt, bie Rothwenbigkeit eines neuen Gifenbahnconffionsgefetes auszusprechen, woburch nicht nur ber Unternehmungsgeift ermuntert, sonbern auch ber Reichsvertretung ber ihr gebuhrenbe Ginfluß bei Errichtung neuer Linien gesichert wird. Wir können baber nur wiederholt ehrfurchtsvoll bitten, baß Eure Majestat geruhen moge, bie Regierung mit ber Einbringung einer folden Borlage vor ben versammelten Reicherath zu beauftragen. Gefegenimurfe gur Ausbehnung bes Gifenbahnnebes, bann gur Forberung ber vollewirthicaftlichen Intereffen überhaupt, fowie bie anderen gur Competeng bes gefammten Reichsraths gehörigen Borlagen wird bas Abgeorbnetenhaus ber forgfaltigften Berathung unterziehen. Auch geben wir uns mit hinblid auf bie von Gurer Majeftat bereits in Aussicht gestellten Borlagen für ben engeren Reichsrath schon jest ber Hoffnung hin, bag bie Regelung jener Berhaltniffe ermöglicht werbe, welche burch bie von Eurer Majestät mit Sr. Heiligkeit vereinbarte Acte vom 18. August 1865 berührt finb."

- 9. Dec. Die offic. Wiener Abenbpost außert bie Ansicht, es bestehe schwerlich ein ausschließliches Erbrecht auf beibe Herzogthumer Schleswig und holstein, baber Billigkeitsgrunde schließlich wohl maßgebend fein wurden.
- 12. " (Benetien). Die venetianische Central-Congregation remonstrirt beim Kaiser gegen die allzu schwere Militärlast.
- 13. " Das Abg.-haus genehmigt bie Fortbauer ber Steuererhöhungen borläufig nur für die brei ersten Monate von 1865 statt auf 6 Monate, wie die Regierung ursprünglich gefordert hatte, und beschließt gegenüber einem Bertagungsantrage Bergers mit großer Majorität, daß

ber galizische Abg. Rogawski burch bas Urtheil bes Kriegsgerichtes bie personliche Fähigkeit, Mitglieb bes Hauses zu sein, verloren habe.

16. Dec. Das Abg. Saus vertagt fich bis zum 9. Januar.

27. " Das Staatsministerium theilt bem Herren-Hause mit, bag ber Raiser bie Antwortsabresse besselben "wohlgefällig" zur Kenntniß genommen habe.

31. (Croatien). Die Generalcongregation bes Fiumaner Comitats beschließt eine Reprasentation an ben Kaiser um Einberusung bes

croatischen Lanbtags.

### III.

Anßerdentsche Staaten.

## 1. Portugal.

- 3. Jan. Eröffnung ber Cortes. Thronrebe bes Ronigs.
- 17. " Mobification bes Ministeriums.
- 24. Mai. Die II. Rammer nimmt mit großer Mehrheit einen Gesehesentwurf an, burch welche bie Erblichkeit ber Barswurbe abgeschafft wirb.
- 18. Juni. Schluß ber Session ber Cortes. Thronrebe bes Königs. Das Hauptgeschäft ber Session war bie Aushebung bes Tabakmonopols.
- 13. Sept. Die Corteswahlen haben eine bebeutenbe Majorität für bie Regierung ergeben.
- Nov. Differenzen mit Rom. Abberufung bes Gesandten Marschalls Salbanha.

## 2. Spanien.

11. Jan. Die Regierung legt ben Cortes ben Entwurf eines neuen Bablgefetes bor.

16. " Der Congreß erklart sich gegen ben neuen Bahlgesetz-Entwurf; bas Ministerium gibt seine Entlassung ein.

17. " Bilbung eines neuen Ministeriums. Fr. Arrasola übernimmt barin bas Brafibium, fr. Benavides bas Innere.

22. Febr. Der Minister bes Innern legt ben Cortes ein mobificirtes Wahlgeset vor.

General Ganbara wird burch fonigl. Decret ftatt bes General Bargas jum General : Capitan ber Insel St. Domingo, mit bem Commando über bas Operationscorps, ernannt.

Das Ministerium erleibet bei ber Commissionswahl bes Congresses zu Brufung bes neuen Bahlgefetes eine Nieberlage und nimmt feine Entlaffung.

2. Marg. Bilbung eines Ministeriums Mon.

Die Regierung legt bem Senat einen Gefetentwurf behufs Aufhebung ber Berfaffungeveranberungen von 1858 vor.

Der Senat erklärt fich mit 81 gegen 16 Stimmen für bie borgefchlagene Aufhebung ber Berfaffungeveranberungen von 1858 und bie Wieberherstellung ber Berfaffung von 1845 in ihrer Reinheit.

Unfunft bee fpanifchen "Commiffare" Magarrebo in Lima. Die veruanische Regierung will ihn nicht als solchen, sondern bloß als fpanifchen Gefandten anertennen.

12. April. Abreise bes spanischen Commissars Mazarrebo von Lima nach Callan.

Mazarrebo trifft vor ben Chinchas-Inseln mit 2 spanischen Fregatten unter Abmiral Bingon gusammen. Die peruanischen Beborben werben von biesem aufgeforbert, fich zu ergeben und fügen fich ohne Wiberftanb. Die Spanier besethen bie Inseln.

, Auch ber Congreß erklärt fich mit 187 gegen 17 Stimmen für bie Wieberherstellung ber Berfaffung von 1845.

3. Mai. Großes Bankett ber Progressistenpartei in Mabrib. Diejenigen Blätter, welche bie babei gehaltenen Reben bringen, werben gerichtlich verfolgt.

7. " Abmiral Pingon und Commiffar Magarrebo erlaffen von ben

Chinchas:Infeln aus folgende Erklärung:

"Die Greignisse, welche fich am 14. April auf ben Chinchas-Infeln augetragen haben, find in ben bem Publicum befannten Documenten erklart worben. Die Reprafentanten ber Konigin haben ftete ber Maßigung bes peruanischen Boltes vertraut, welches man aus bem Memoranbum vom 12. bes= selben Monate ersehen tann, und bie natürliche Rube ber Gemuther wirb bie Frage auf ihren mahren Boben ftellen. heute, ba bas biplomatifche Corps, welches in Lima refibirt, eine Commiffion, aus ben S.B. Gefanbten Grogbritanniens, Franfreichs und Chile's zusammengesett, nach ben Chinchas-Inseln gefandt hat, um mit uns über bie jetige Lage ju conferiren, erklaren bie Unterzeichneten von neuem freiwillig, bag Spanien teineswegs barauf Anspruch macht, fich in die Regierungsform der peruanischen Republik zu mischen, und baß die Befehung ber Infeln als Repreffalie bis jum Entichluß ber Regierung J. Maj. aus besonbern Umstänben jeber anbern Feinblichkeitshanblung vorzugieben ift, welche burch Blutvergießen bie Regelung ber ichwebenben Frage verzögern konnte. Die Reprafentanten ber Konigin haben ben Kaufleuten ber Republit und ben peruanischen Agenten in ihren Transactionen und in Erfüllung ihrer Pflichten fein Sindernig in ben Weg gelegt, als ob es fich um befreundete Intereffen hanble. Gie haben ausbrudlich vom erften Tag an bas Laben von Guano ben Schiffen verboten, welche nicht bas Bifa ber Behörben von Callao vorzeigen, bie nach ben bestehenben Instructionen gleichsalls alle Documente ber Capitane legalisiren por ihrem Abgang nach ihrem Bestimmungsort. Da die Unterzeichneten einen Beweis ihrer guten Befinnungen liefern wollen, fo bitten fie bie Sh. Gefanbten Englande, Frantreiche und Chile's, gleichfalls jur Renntnig ihrer Collegen ju bringen: bag bas Schiff "Jquique" wieber herausgegeben wirb; bag bas spanische Geschwaber auf ber Desensive beharren wirb, solange man es nicht nothigt, eine andere haltung anzunehmen; bag es ben Beborben 48 Stunden Beit gibt, im Kall es nothwendig werben follte, gegen irgenbeinen Safen ber Republit Feinbselig= teiten zu eröffnen; bag bie Regierung 3. Maj., gufolge ihrer munblichen Er-Marung vom 16. April an ben Commanbanten ber fremben Seeftationen, bie Bablung burchaus teiner besonberen Schuld reclamiren wirb, bie nicht folgende drei Bebingungen erfüllt, nämlich: daß fie spanischen Ursprunge ift und bie Rechte fortlaufenb und auch augenblidlich noch in ben Sanben von Spanien fich befinden; bag bie Crebite ober Forberungen, welche einigen Zweifel auftommen laffen, einer gemifchten Commiffion vorgelegt werben follen; enblich baß bie Berüchte vom Bunfche feitens Spaniens, in Beru ober in irgenbeiner anbern ber nicht anerkannten Republiken Amerika's europäische Dynastien zu errichten, jeber Art von Begrunbung entbebren."

19. " Der Minister bes Auswärtigen erklärt sich im Congreß neuerbings gegen eine Anerkennung Italiens und für die gesicherte Unabhängigsteit bes Papstes.

21. " Mazarrebo wirb auf seiner Rudtehr nach Spanien in Panama insultirt und entgeht nur mit Muhe ben gegen ihn gerichteten Bersfolgungen.

24. Juni. Gine Circularbep, bes Ministers bes Auswärtigen erklart, baß Spanien bas Berlangen Berus, bie Chinchas:Inseln wieber ju rau-

Digitized by 3.00gle

men, abgelehnt habe und bag biefelben bis zu vollftanbiger Satis: factionsleiftung befest bleiben wurden. — Bertagung ber Cortes.

- 13. Aug. Die Regierung verbannt ben Gen. Prim zeitweilig nach Oviebo.
- 13. Sept. Das Ministerium Mon gibt seine Entlassung ein.

16. " Bilbung eines Cabinets Narvaez.

- 23. " Das Ministerium Narvaez löst bie Cortes auf und ordnet Reuwahlen auf ben 22. Nov. an.
- 27. " Das Ministerium Narvaez gestattet ber Königin Christine bie Rudtehr nach Spanien.
- 26. Oct. Abmiral Pareja wird an die Stelle des Abmirals Binzon zum Commandanten der spanischen Streitkräfte in den Gewässern von Beru ernannt und geht mit einer Art von Ultimatum dahin ab.
  - 1. Nov. Die Königin empfängt einen Bertreter bes neuen Raifers Maximilian von Mexico.
- 12. " Der Infant Don Enrique wird nach ben canarischen Inseln verbannt.
- 22. " Die Corteswahlen fallen in ihrer großen Mehrheit zu Gunften bes Minifteriums Narvaez aus.
- 14. Dec. Das Ministerium Narvaez bietet ber Konigin seine Entlaffung an (Frage wegen St. Domingo).
- 17. " Das Ministerium gieht sein Entlaffungsgefuch wieber gurud.
- 22. " Eröffnung ber Cortes. Thronrebe ber Ronigin.
- 31. " Gine vom Ministerium berufene Kriegsjunta berath bie Frage bes völligen Wieberaufgebens von St. Domingo.

# 3. England.

- 31. Dec. 1863. England schlägt ben Londoner Vertrags-Mächten ben sofortigen Zusammentritt einer Conferenz behufs Lösung ber beutschbanischen Frage in Paris ober in London vor, ber aus Vertretern
  jener Mächte und eines solchen bes beutschen Bundes bestehen würde.
  - 9. Jan. Eine Depesche Aussels an die Gesandten in Wien und Berlin erklärt sich geneigt, die von England angeregte Conferenz so lange zu verschieben, die Dänemark die Versassung vom 18. Nov. 1863 mit Beziehung aus Schleswig widerrusen haben werde; allein alsbann musse auch eine Invasion Schleswigs verschoben werden, die jener Widerrus in versassungsmäßiger Weise ersolgen könne. Als Verhandlungsbasis für die Conferenz proponirt England: 1) Ausrechthaltung des Londoner Vertrags. 2) Volle Sicherheit für die beutschen Unterthanen des Königs von Dänemark in Holstein, Lauenburg und Schleswig.

11. " Eine Dep. Russels nach Wien und Berlin ergänzt seinen Borsschlag v. 9. b. M., bez. einer Conferenzbasis, burch Beifügung von 3) als Zeugniß seiner Absicht, die Verpflichtungen von 1851/52 zu erfüllen, soll der König von Dänemark Frankreich, England, Rußland und Schweben versprechen, dem Reichstrath den Widerruf derzienigen Theile der Versassung vom 18. Nov. 1863, der Schleswig

betrifft, vorzuschlagen.

14. " Der englische Gesandte in Frankfurt berichtet an Lord Ruffel über bie Borgange am Bunde vom gleichen Tage. Der Bericht schließt babin:

"Der Borgang ift von ber allerernsteften Bebeutung und bie Erffärung von Desterreich und Preußen ist unzweifelhaft eine Berletung ber Bunsbesverfaffung" (is undoubtedly a violation of the diet's constitution).

15. " Gine Dep. Ruffels nach Kopenhagen bringt in Danemart, ben Reicherath ohne Verzug zusammenrufen und bemselben einen Antrag auf Abschaffung ber Verfassung vom 18. Nov., soweit sie Schleswig betrifft, vorzulegen.

18. " Circularbep. Ruffels an bie Gesanbten in Paris, Wien, Berlin,

St. Petersburg unb Stocholm:

... Es ist die Ansicht 3. Maj. Regierung, daß eine angemessene Rudsicht auf wohlverstandene Interessen die Aufrechthaltung des Bertrags von 1852

und ber Integrität ber banischen Monarchie erheischt. Bu biesem Zwede ift jeboch ein Ginverftanbniß und eine Cooperation ber Bertragsmächte nothwendig und 3. Maj. Regierung wünscht beshalb zu wissen, ob Frankreich biezu geneigt ware, um die Berpflichtungen bes Bertrags von 1852 und namentslich die Integrität der banischen Monarchie aufrecht zu halten."

18. Jan. Eine Dep. Ruffels nach Wien verlangt von Desterreich eine formelle Erklärung, baß es an bem Princip ber Integrität ber banischen

Monarchie festhalte.

" " Gine Dep. Ruffels nach Ropenhagen bringt neuerbings in Danemark, ben Reichsrath sofort einzuberusen, um die Novemberverfaffung wieder abzuschaffen.

"... Es ware bas nur bie Erfüllung einer Berpflichtung, bie nicht gelaugnet werben tann, jeboch, ohne Zweifel ohne es zu beabsichtigen, gebrochen

worden ift."

20. " England verlangt auch von Preußen eine formliche Erflarung, bag es an bem Princip ber Integrität ber banischen Monarchie festhalte.

24. " Ruffel ichlägt Frankreich nochmals eine Berftanbigung und eben-

tuelle Cooperation ber Londoner Bertragsmächte vor:

"... Ihre Daj. Regierung halt feft an ber von ben Grofmachten in ber Einleitung jum Londoner Bertrag ausgesprochenen Meinung, bag bie Integritat ber banischen Monarchie nicht blos ein Element bes Gleichgewichts ber Mächte, sonbern auch ein Pfant bes Friedens fei und munfcht bager bie Integritat ber banischen Monarchie, bie ber hauptsächlichfte Gegenstand jenes Bertrags war, aufrecht zu erhalten. 3. Maj. Regierung ift angftlich bemubt, biefes Ziel womöglich auf bem Wege frieblicher Unterhanblungen zu erreichen; allein es besteben in Deutschland zwei febr verschiebene Auffassungen bes Streites zwischen Deutschland und Danemark. Die eine Partei sucht ben Prinzen von Augustenburg in ben Besit von Holftein und nachher auch in benjenigen bes herzogthums Schleswig zu feten. Gin anderer Theil bes Bunbes bagegen, aus ben großen Monarchien Desterreich und Preußen bestehenb, anerkennt ben Bertrag von 1852 und verlangt von bem jetigen Konig von Danemark nur bie Erfüllung ber von seinem Borganger in ben Jahren 1851 — 52 ein-gegangenen Berpflichtungen. Der erfte Plan führt zu einer Zerftuckelung ber banifchen Monarchie und um bie Ausführung biefes Planes zu verhinbern, sucht J. Maj. Regierung das Einverständniß und die Mitwirkung (concert and cooperation) Frankreiche, Ruflands und Schwebens nach, in ber Absicht, Danemark in seinem Biberstande gegen eine folche Berftudelung wennnöthig materielle Unterftutung ju gewähren (in ordre to give if necessary material assistance to Danmark in the resistance of such dismembrement). Der Blan Desterreichs und Preußens scheint eine Erfüllung gewisser Bersprechungen von Seite Danemarts in's Auge zu fassen, die mit der Unabhangigteit und Integrität besselben vereindar ware und nur fur den Fall, daß Danemark alle biese Berpflichtungen erfüllen und bag bie beutschen Dachte bennoch weitere Forberungen an basfelbe ftellen follten, fonnten ernfte Berwidelungen entfteben. Diefer Fall kann, wie zu hoffen ist, kaum als wahrscheinlich angenommen werben. Allein J. M. Regierung wünscht auch biesen Fall nicht von der Erwägung ber Machte, bie fie zu einem Ginverstandniß mit ihr einlabet, auszuschließen. Gs scheint inbeß 3. M. Regierung, baß, wenn ein vollstänbiges Einverstänbniß über biefe Angelegenheit zwischen Großbritannien, Frankreich, Rußland und Schweben hergestellt werben konnte, bie moralische Wirkung einer solchen Union an fich icon genugen murbe, um ben beabfichtigten 3wed zu erreichen. Em. Erc. Antwort an herrn Droupn be l'huns bezuglich ber Ereignisse von 1830 in

England.

Belgien war vollsommen zutreffend. In Belgien ftand bas Bolt auf und bemächtigte sich der Hauptstadt. In holstein und Schleswig erfolgte dagegen die Thronbesteigung des jetigen Königs ganz friedlich. Erst als die deutschen Truppen in holstein einruckten und insurrectionelle Bewegungen schilten und ermunterten, trat jene Opposition gegen die Herrschaft Christians IX. zu Tage und erst als zahlreiche democratische Agenten des deutschen Rat.-Bereins sich über die Dorfschaften holsteins ausbreiteten, zeigte die ländliche Bevölkerung irgend einen Widermillen gegen die herrschaft des Königs von Tänemark. Selbst jetz zeigen die Dorfbewohner wenig Lust, steiwillig die Fluth der beutschen Invasion anzuschwellen. Alles berechtigt vielmehr zu der Annahme, daß, wenn die deutschen Truppen Holstein räumten, die Antorität Christian IX. leicht und ruhig wieder hergestellt würde."

24. Jan. Depefche Ruffels an ben englischen Gefanbten in Baris:

"Der franz. Botschafter las mir eine Depesche vor, durch die er angewiesen war, anzufragen, ob die Depesche 3h. Maj. Regierung v. 18. b. M. auf materielle ober bloß auf moralische Unterftuhung Danemarks hinweise. 3ch antwortete, daß sie allerdings auf materielle Unterftuhung hin-weise."

29. " Die Canalflotte wird von ber Regierung mit Rudficht auf bie

beutschanische Berwickelung heimbeorbert.

30. " Frankreich lehnt eine materielle Unterstützung Danemarks und einen eventuellen Krieg mit Deutschland unumwunden ab.

4. Febr. Eröffnung ber Parlamentssitung burch tonigl. Commission. Die Thronrebe erklart, bag

"bie Lage bes europ. Continents ber Königin große Sorge verursache und baß sie, beselt von bem Wunsche ber Erhaltung bes europ. Friedens und ununterbrochen bemuht, eine friedliche Ausgleichung ber zwischen Oanemark und Deutschland entstandenen Differenzen herbeizuführen und die Gesahren abzuwenden, welche aus dem Beginn eines Krieges im Norden Europas entifieden burften, ihre Bestrebungen im Interesse bes Friedens fortsetzen werde."

Abresbebatte in beiben häusern. Lord Derby verurtheilt im Obershaus die auswärtige Politik der Regierung namentlich gegenüber Deutschland, das wohl wisse, daß ein von dem alleitig isolirten England geführter Krieg ihm nicht gefährlich sei; in der That aber wäre ein solcher Krieg Englands größtes Ungläck. Im Unterhaus beklagt Disraeli die auswärtige "Confusionspolitik" Englands; Poutschland durch Erst ausgemuntert und dann verlassen, Frankreich beleidigt, Deutschland durch Erst Aussellell, Dänemark durch Lord Palmerston ausgehetzt worden. Russel vertheidigt im Oberhaus, Palmerston im Untersbaus die Regierungspolitik: Der Krieg sei zwecklos, nachdem den deutschen Erspmächten angeboten worden, die Aushebung der dänischsleswissischen Rovemberversassung durch die Großmächte zu garantiren und jene die Festshaltung des Londoner Bertrags zugesagt hätten.

6. " Danemark verlangt bie Hulfe Englands, Frankreichs, Ruglands und Schwebens. Das Gesuch ift bei ben brei ersteren Machten auf

bie Garantie Schleswigs vom 3. 1720 gestütt.

18. " Die Forts Bigo und Abrams auf ber Insel Corfu werben auf Befehl ber englischen Regierung geschleift.

19. .. England lebnt bas Bulfegesuch Danemarte b. 6. Febr. ab:

"Dhne ben Schritt Danemarte v. 25. Januar hatte bie englische Regierung Danemart nicht einmal seine guten Dienfte gemahren tonnen; weitere Schritte tounten nur im Ginverftanbnig und nach reiflicher Ueberlegung mit Frantreich

und Rufland gethan werben (after full consideration and communication

with France and Russia)."

20. Febr. England schlägt Desterreich und Preußen neuerbings ben Zusammentritt einer Conferenz zu Wieberherstellung bes Friedens und zwar ohne gleichzeitigen Waffenstüsstand vor. Desterreich und Preußen erklären sich bazu alsbald im Allgemeinen bereit. Danemark sucht seine Antwort hinauszuschieben.

26. " Russel beantwortet im Oberhause eine Interpellation bahin, baß Jütland als Schabenersat für gekaperte Schiffe von den Alliirten beseht werden bürfe, aber nicht als Garantie für Ersat der Kriegstöften, was Dänemark als eine "Invasion" betrachten könnte, wodurch der Krieg eine Erweiterung erlangen würde. Palmerston erklärt im Unterhaus, die Basis der von England angeregten Conferenz werde der Londoner Bertrag von 1852 sein, über etwaige weitere Arrangements könne er bagegen nichts mittheilen.

29. " Ruffel erklärt im Oberhause, eine Berfolgung Mazzinis wegen seiner angeblichen Betheiligung an bem Complott Greco und Gen. gegen bas Leben bes Kaisers Rapoleon sei unstatthaft, ba Beweise

feiner Theilnahme fehlen.

5. März. Gine Circularbep. Ruffels schilbert bie bis jetzt fruchtlos gebliebenen Bemühungen Englands für Aufrechthaltung des Friedens und wälzt alle Verantwortung für die möglicher Weise kommenden Ereigniffe von bemselben ab:

"... Nicht bie Bartnädigfeit bes in seinem Staatsrechte verletten Danemart, sonbern ber unbegreifliche Eigenfinn Deutschlands treiben letteres zu Schritten, bie uns früher ober später bie Einmischung zur Pflicht

machen werben..."

8. " Huffel erklärt im Oberhause, die Flotte habe ben Befehl erhalten, fich in ben heimischen Gewäffern einzusinden, um sogleich über sie

berfügen zu tonnen.

9. " Eine Depesche Russels an den engl. Gesandten in Ropenhagen präcisirt der ersten ausweichenden Antwort Danemarks auf den Consferenzvorschlag Englands gegenüber die Stellung der englischen Resgierung zu einer möglichen Lösung der deutschänischen Streitfrage

burch bie borgeschlagene Conferenz:

"Ich sehe mit Bebauern, daß herr Quaabe der Meinung ift, es sei nur eine sehr geringe Aussicht auf eine Annahme der Conferenz vorhanden. She Sie am 12. d. M. eine Antwort verlangen, bitte ich Sie, herrn Monrad und herrn Quaade zu sagen, daß es nach der Ansicht der Regierung Ihren Majestät eine sehr große Unklugheit wäre, eine gute Aussicht auf die Lösung einer Frage von sich zu stoßen, wegen deren alle Mächte Deutschlands bereit sind, in Wassen gen Dänemark zu streiten, während weder Frankreich noch Eroßbritannien, noch Außland oder Schweben unter den jehigen Umständen bereit sind, für Dänemark zu kämpfen. Es sehigen Umständen der hesser geit eine besser Geslegenbeit sinden würde, Frieden zu schließen. Wie die Dinge jeht stehen, sind Oesterreich und Preußen bereit, den Roten vom 31. Januar treu zu bleiben und die Integrickt ber dänischen Monarchie ausrecht zu halten. Es ist freilich

su erwarten, baf Defterreich und Preugen bie Bereinigung Goffeins mit Schleswig vorfchlagen und bag fie geltenb machen werben, bag ber von beiben Theilen jest eingegangene Rrieg bie Bereinbarungen von 1851 und 1852 gerriffen habe. An ben neutralen Dadien wirb es fein, jene Bereinbarungen mit ben ju ben jebigen Berbaltniffen paffenben Mobificationen ju unterftuben und eine Organisation ber Monarchie vorzuschlagen, bie fo wohl zu einem bauernben Frieben führen und bie Kraft Danemarks als eines unabhangigen Staates mahren, wie auch bie beutschen Unterthanen bes Ronigs gufrieben ftellen konnte. Die banifchen Minister muffen fich erinnern, bag, wenn ber Krieg einmal ausgebrochen ift, bie Friebensbebingungennoths wendig von ben Ereignissen bes Krieges abhangen, und es steht nicht zu erwarten, bag bie banischen Theile ber Monarchie im Stanbe fein werben, einen Rampf gegen bie vierzig Millionen Deutschen, bie fich balb gegen Danemart Bufammenichaaren burften, lange auszuhalten. Aber felbft bie Beere Defterreichs und Preugens allein wurben ber größten Armee, welche Danemart in's Felb ju stellen vermag, sich mehr als gewachsen zeigen. Bur Gee zwar tann bie banische Kriegsstotte ben beutschen Sanbel beunruhigen und schäbigen, aber es ift nicht mahrscheinlich, bag ein so ausgebehntes und reiches Land, wie Dentschland, lange Beit seine Schwäche zur Gee ertragen würde, ba biefelbe es in ben Augen Guropa's berabfegen mußte. Die banifche Regierung benkt vielleicht, daß Desterreich durch seine eigenen Berlegenheiten sich balb ges awungen feben werbe, bie Operationen gegen Danemart aufzugeben; aber felbft wenn bies ber Kall ware und Preugen allein im Felbe bliebe, so ware auch Preußen zu ftart für Danemart. Bahricheinlich aber ift, baß, wenn Preußen eines Beiftanbes beburfte , ble Kleineren beutschen Staaten ibm gu Gilfe eilen wurben, und wenn fie bies thaten, murbe es ju weiter reichenden Zweden als benjenigen Defterreichs geschehen, und Danemart hatte bei einem folden Taufche nichts zu gewinnen. Rach einer Berechnung aller Bahriceinlichkeiten erfieht Ihrer Majeftat Regierung, bag es im Interesse Dauemarte ift, eine Conferenz anzunehmen und in einen Waffenstillstand zu willigen, ber jest auf Grundlage bes gegenwärtigen militärischen Status quo fich erlangen ließe. Ihrer Majestät Regierung will sich aber nicht berausnehmen, einem unabhängigen Staate wie Danemart irgend eine Politit, welche biefer Staat nicht einschlagen will, vorzuschreiben. Ware J. Maj. Regierung gewillt gewesen, sich im Ramen Großbritanniens zur materiellen Unterftubung Danemarts zu vers pflichten, fo hatte Ihrer Majeftat Regierung bas Recht gehabt, jum Entgelt für biefen Beiftand bie Art, wie Danemart feine gegen Deutschland einges gangenen Berbinblichfeiten erfüllen foll, vorzuschreiben. Aber Ihrer Majeftat Regierung hat nie ihren materiellen Beiftand angeboten, und fie ift ans bererseits nicht weiter gegangen, als bag fie Danemart Rathschlage ertheilt hat, mit bem aufrichtigsten Bunfche, es baburch, aber ohne irgend ein Berfprechen materieller Unterftugung, jur Aufrechthaltung feiner Integrität unb Unabhängigfeit in Stand ju feten. Es wird an ben Rathen bes Königs von Danemart fein, zu erwägen, ob bie gegenwärtige Empfehlung ber britifchen Regierung befolgt werben foll. Im Bejahungsfalle werben Frantreich, Rußland und Schweden gewiß und Deutschland wahrscheinlich ben Conferenzvorschlag ammehmen. Im anbern Falle fann Ihrer Majeftat Regierung fich feiner Bus verficht bingeben, bag Danemark später eine ebenso gunstige Lage zu erwarten haben wirb."

17. März. Ein Mißtrauensvotum gegen Hrn. Stansfelb als einen ber Lords ber Abmiralität wegen seiner burch ben Prozeß Greco in Paris enthüllten Beziehungen zu Mazzini wird im Unterhaus nur mit schwacher Mehrheit (171 gegen 161 Stimmen) abgelehnt.

18. " Die Debatte über bie beutsch-banische Frage wird vom Oberhaus auf ben Bunsch Russels bis nach Oftern vertagt.

21. März. England faßt nach ben Berichten seines Gesandten in Kopenshagen die Bedingung, die Dänemark an eine Betheiligung an einer Conferenz knüpfte, nicht als eine absolute, sondern nur als eine von Dänemark gewünschte und neben anderen mögliche Basis der Unterhandlungen auf und betrachtet demgemäß Dänemark als seinem

Conferenzvorschlag zustimmenb: "... Bas bie Conferenz betrifft, fo ift Hrn. Monrad und Hrn. Quaabe bekannt, baß 3. Maj. Regierung Defterreich und Breußen vorschlug, zu einer Confereng zusammenzutreten, um ben Frieben im Norben Guropa's wieber herzustellen, ohne daß irgend eine andere Bafis von vornherein festgestellt werbe. Defterreich und Breußen haben ben Borfchlag in biefer Form angenommen, während Danemart jest erflart, einer Confereng mit ber Bafis ber Unterhandhandlungen von 18% beitreten zu wollen. Defterreich und Preugen werden voraussichtlich weber auf biese noch auf irgend eine anbere Basis eingehen, welche, wenigstene anscheinenb, ben freien Berathungen ber Confereng Schranten feten wurben. Aber fr. Monrab fagt felbft, mabrent er auf ber Bafis ber Berhandlungen von 181/2 besteht, baß bie Annahme berfelben nicht bie Distuffion von Arrangements anberer Art ausschließen wurbe, wenn ein Uebereinkommen auf jener Grunblage nicht zu erreichen fein wirb. Diefes offene und prattische Zugestanbniß scheint die Differenz mehr auf eine formelle gu= rudguführen. Defterreich und Breugen, wahrend fie feine Bafie gulaffen, konnen fich nicht weigern, über bie Transactionen von 183% ju biscutiren, und Danemart, mabrend es auf feiner vorgeschlagenen Bafis besteht, wurde nicht anstehen, anberen Arten eines Uebereinkommens Gebor zu schenken, wenn ein Ginverständniß auf jener Grundlage fich als unausführbar erweisen follte. Der Ausbrud "Berfonal-Union" fceint in bie gegenwärtigen Unterhandlungen lebiglich gebracht zu fein, um neue Schwierigkeiten zu schaffen und mehr übeln Billen hervorzurufen. Danemart fann bie Berbindlichfeiten, welche ibm ber über Solstein und Lauenburg hanbelnbe Artitel bes Bertrags von 1852 auflegt, nicht abläugnen, und man fann somit fagen, baß ber Ronig von Danemark biefe beiben Berzogthumer bereits burch bas Band ber Perfonal-Union besitzt. Aber es wird besser sein, diesen prajudicirlichen Ausbruck 3. Daj. Regierung wirb beshalb Frantreich, Ruß: gar nicht zu gebrauchen. land, Schweben und bem beutschen Bunbe eine Confereng gur Berftellung bes Friebens vorschlagen und gleichzeitig bemerten, bag Danemart feine Buftim: mung zu berfelben von ber Bebingung abhangig macht, bag bie Berhands lungen von 18% als Grundlage ber Berathungen angenommen werben."

23. " Eine Note bes englischen Gesanbten zeigt bem beutschen Bunbe bie Eröffnung von Conferengen in ber beutsch-banischen Streitfrage an:

milligkeit kund gegeben, ihre Bertreter zu einer solchen Conferenz abzuordnen. Auch die Regierung von Danemark hat die Annahme einer Conferenz zugejagt, vorausgesetzt, daß dieselbe berufen würde, um auf der Basis der Berdandlungen von 18%, zu berathen. Da nun jene Berdandlungen unter ben Auspicien Desterreichs und Preußens stattgesunden und die zu Stande gebrachten Arrangements mit Danemark die Genehmigung des deutschen Bundes erhalten haben, so würde J. Maj. Regierung durchaus geneigt sein, diese Berzhandlungen und Arrangements zum Ausgangspuncte der Conferenzberathungen von 1864 zu machen. Aber da es wünschensberrit ist, jene Mißbelligkeit und und die daburch zu befürchtende Berzögerung zu vermeiden, so schlägt J. Maj. Regierung vor, als Basis der Conserenz schlechtin diese anzunehmen: daß Mittel gesucht werden, um dem Norden Europa's die Segnungen des Friedens wiederzubringen.

6. " Eine Note bes englischen Gesanbten zeigt bem beutschen Bunbe

Digitized by GOOGLE

an, bag bie Conferengen am 12. April in London eröffnet werben follen und labet ben Bund ein, burch einen Bertreter an benfelben Theil zu nehmen.

3. April. Garibalbi langt in Southampton an.

4. " Der herzog von Newcastle legt wegen Kranklichkeit bas Colonial= ministerium nieber. Lord Clarendon tritt ins Ministerium ein. Dr. Stansfelb tritt von feinem Boften ale Abmiralitätelord gurud. Erffarung beefelben.

Der Finanzminister Glabstone legt bem Unterhaus bas Bubget für 1864/65 vor, bas einen Ueberschuß von 2,570,000 Bf. St. aufweist. Der Darlegung antwortet ein lauter und allgemeiner Bei-

fall bes Baufes.

Lord Balmerfton bemerkt auf eine Interpellation im Unterhause, bag für eine Bertretung ber Bergogthumer auf ber beborftebenben Conferenz hinreichenb gesorgt sei, inbem fie "burch ben Gefanbten ihres gesehlichen Souverans vertreten waren".

Dberhausbebatte über bie beutschebanische Streitfrage. Lorb Stratbeben verlangt energische Unterftutung Danemarts; Lorb Ruffel erflart fich gegen einen Rrieg, inbem er auf bie Staatsschulb bin-

meist.

11. " Grofartiger Einzug Garibalbi's in London. Derfelbe fteigt beim Bergog von Southerland ab.

" Lord Clarendon trifft in specieller Mission in Baris ein. 13.

Unterhausbebatte über bie beutsch-banische Streitfrage in Folge 19. einer Motion Osborne's gegen ben Londoner Bertrag von 1852. Osborne gieht ichlieflich feine Motion gurud.

England versucht bie Lonboner Confereng ju eröffnen, ohne bie 20. Ankunft bes Bertreters bes beutschen Bunbes abzumarten. Defter: reich und Preugen nehmen inbeg teinen Theil baran und zwingen baburch bie Conferenz, sich auf ben 25. b. M. zu vertagen.

21. .. Erklarung Glabstone's im Unterhaus über bie bevorstebende Bieberabreife Garibalbi's. Die öffentliche Meinung bebarrt tropbem auf ber Ueberzeugung, bag ber unerwartete Entschluß Baribalbis burch bie englische Regierung veranlagt worben fei.

23. Der Bring v. Wales besucht Garibalbi beim Bergog v. Souther:

lanb.

- 27. Garibalbi fcifft fich in Begleitung bes Herzogs und ber Berzogin bon Southerland wieber nach Caprera ein. Abschiebsabreffe an England.
  - 1. Mai. Die Canalflotte wirft in ben Dunen Anter; fammtliche Beurlaubte berfelben find telegraphifch einberufen.
  - Lord Grey erflart im Unterhause, nach ben bestimmteften Berficherungen Defterreichs werbe bas öfterr. Norbsegeschwaber blok bie

Blotabe ber Elb- und Wesermundungen hindern, nicht aber in die Ofises gehen; für diesen Fall seien der englischen Flotte Justructionen ertheilt, die jedoch nicht mitgetheilt werden könnten.

9. Mai. Lorb Grey theilt bem Unterhause bie Nachricht von bem österr...
banischen Seegesecht mit: bie Desterreicher seinen geschlagen worden und nach Helgoland retirirt, welche (irrthumliche) Rachricht mit lauten Cheers begrüßt wirb.

11. " Das Unterhaus verwirft die von Baines beantragte zweite Lesung ber Reformbill, welche die 6 Pfd.-Miether zum Wahlrecht zulassen will, mit 272 gegen 216 Stimmen. Minister Glabstone erklärt sich nachbrücklich für die Bill.

12. " Der Erzbischof von Canterbury empfängt in Mitte einer Anzahl von Bischöfen eine Deputation mit ber von 11,000 Geistlichen unterzeichneten sogenannten Orforder Declaration, daß die Bibel nicht bloß Gottes Bort enthalte, sondern sei und daß die Ewigkeit der Höllenstrafen als koftbares Eigenthum der anglicanischen Kirche gewahrt werden musse.

17. " Sitzung ber Londoner Conferenz: Desterreich und Breußen tragen auf staatliche Unabhängigkeit der Herzogthümer mit Personalunion an. Die engl. Blätter wollen wissen, daß unmittelbar nach der Conferenz ein Ministerrath stattgefunden und Palmerston auf materielle Unterstützung Dänemarks angetragen, die Königin aber ihre Justimmung verweigert habe.

26. " Debatte bes Oberhauses über bie beutsch-banische Streitfrage. Lorb Ellenborough greift ziemlich beutlich bie Königin als bas eigentliche Hinberniß einer wirksamern Unterstützung Danemarks an. Russel erklärt sich neuerbings gegen einen Krieg für Danemark.

28. " Sitzung ber Londoner Conferenz: England ichlagt bem beutschen Borichlage gegenüber eine Theilung Schleswigs vor (f. allg. Chronit).

, " Der Lord-Obercommissär ber Jonischen Inseln unterzeichnet bas Abtretungsprotokoll und erläßt eine Proclamation an die Jonier.

10. Juni. Die englische Flotte geht von Plymouth nach Spitheab (Drohung nach ber Oftsee hin).

14. " Frankreich lehnt zum zweiten Mal bie ihm von England zugemuthete materielle Unterstützung Danemarks und einen eventuellen Krieg gegen Deutschland ab.

18. " Situng ber Londoner Confereng: England trägt barauf an, bie Entscheidung über eine Theilungslinie in Schleswig einem Schiebsrichter (bem Kaiser ber Franzosen) zu übertragen. Die beutschen Mächte
nehmen ben Vorschlag nur bedingt an, Danemark lehnt ihn ganz ab.

25. " Resultatloser Schluß ber Lonboner Conferenzen.

27. " Die Regierung legt die Acten ber Londoner Conferenz beiben Häusern des Parlaments por. Lord Russell legt im Oberhaus, Lord Palmerston im Unterhaus die Politik der Regierung bar.

Lord Palmerfton: "... Da im erften Stabium biefer Berhandlungen flar geworben war, bag Frantreich und Rugland feine Neigung hatten, Danemart materiell zu ftupen, so wußten wir, daß bie gange Laft biefer Rraftanftrengung auf England allein hatte fallen muffen. Unter biefen Umftanben haben wir es nicht für pflichtgemaß erachtet, unferer Wonarchin bie Uebernehmung einer folden Aufgabe zu empfehlen. . . 3ch will nicht fagen ich halte es in ber That für recht, diesen Vorbehalt zu machen — baß, wenn ber Rrieg einen anbern Charafter annehmen follte, wenn bas Befteben Danemarts als eines unabhängigen Staats in Europa auf bem Spiel ftunbe; wenn wir Grund hatten gu furchten, bag wir in Ropenhagen bie Grauel einer mit Sturm genommenen Stadt, die Berftorung bes Eigenthums, bie Binopferung nicht nur feiner Bertheibiger, sonbern feiner friedlichen Ginwohner, bie barauf folgenden Confiscationen, bie Gefangennehmung bes Monarchen und andere Demuthigungen biefer Art zu feben haben wurden - ich will nicht fagen, bag, wenn irgend eines biefer Greigniffe zu broben ichiene, bie Stellung Englands nicht ein Gegenstand für abermalige Erwägung werben könnte. Wir bürften es bann für unfere Pflicht halten, eine anbere Bolitik einzuschlagen, aber jebenfalls würbe solch eine Beränberung bem Parlament angezeigt, und bas Parlament, wenn es jur Beit nicht figen follte, ju biefem Zwed einberufen werben."

28. Juni. Disraeli trägt im Unterhaus auf eine Abresse an bie Königin gegen bas Ministerium an. Kinglake sett bem Antrag ein Amendement zu Gunsten bes Grunbsates ber Nichteinmischung in ben beutsch= banischen Streit entgegen.

Antrag Disraeli's: "Es sei eine unterthänige Abresse an Ihre Maj, ju richten, um 3. Maj. bafür zu banken, daß sie die Correspondenz über Danemart und Deutschland und die Protokolle der neulich in London gegaltenen Conferenz dem Parlament vorzulegen beschlen hat; 3. Majestät zu versichern, wie das haus mit tiesem Leidwesen vernommen habe, daß die Conferenz ihre Sitzungen geschlossen, ohne die wichtigen Zwede, wegen deren sie Zusammengerusen worden war, erfüllt zu haben; 3. Majestät großes Bedauern darüber auszudrüden, daß das von 3. M. Regierung beobachtete Bersahren die von ihr eingestandene Politit, die Integrität und die Unadhängigkeit Dänemarks zu wahren, nicht sessenzieten, zugleich aber den gerechten Einstuß dieses Landes im Rath Europa's geschwächt (lowered) und dadurch die Bürgschaften des Friedens verringert hat."

Amenbement Ringlate's: Statt obigen Tabels fei ber Königin in ber Abresse "bie Zufriedenheit bes hauses barüber auszusprechen, baß bie Minister in ber jetigen Conjunctur Ihrer Majestät gerathen haben, sich einer bewassneten Ginmischung in ben jetigen Krieg zwischen Danemart und ben beutschen Mächten zu enthalten."

Parteiversammlung ber Torys, an ber 231 Mitglieber bes Untershauses Theil nehmen. Graf Derby theilt berselben ben Antrag Disraeli's mit. Es wird ber Antrag auf bewaffnete Intervention zu Gunften Dänemarks gestellt. Graf Derby erklärt sich bagegen und will sich überhaupt für ben Fall eines Ministerwechsels keinestwegs binden.

2./3. Juli. Die Morning-Post veröffentlicht eine Reihe apolropher biplomatischer Depeschen, welche bas Wieberausseben ber nordischen Allianz barthun sollen. 4. Juli. Gine Parteiversammlung ber Torps beschließt, daß Lord Malmesbury einen mit bemjenigen Disraeli's übereinstimmenden Antrag im Oberhause stellen solle.

Beginn ber Unterhausbebatte über bie banische Frage. Rembegate

ftellt ben Antrag:

"Ihrer Maj, bie Meinung bes Haufes zu erkennen zu geben: baß bie Unabhängigkeit Danemarks und bie Bestitungen bieses Königreiches unter ben von ben Bertretern ber neutralen Mächte auf ber Conferenz vorgeschlagenen

Bebingungen garantirt werben follen."

- 9. Juli. Schluß ber viertägigen Unterhausbebatte über bie bänische Frage. Der Antrag Newbegate's wird ohne Abstimmung abgelehnt und bas Amendement Kinglake's mit 313 gegen 295 Stimmen angenommen. Das Oberhaus beschließt bagegen bas Mißtrauensvotum Malmesbury's mit 177 gegen 168 Stimmen.
- 29. " Schluß bes Parlaments. Thronrebe im Namen ber Königin.
  - 8. Aug. Grundsteinlegung zu einem D'Connel-Denkmal in Dublin. In Belfast wird er bagegen in offigio verbrannt. Bierzehntägige Rubeftörungen in letterer Stadt zwischen Drangisten und Katholiken.
- 5—10. Aug. Gine englische Flotte verbunden mit französ, und hollandischen Schiffen forcirt die Meerenge von Simonosaki in Japan, zerstört die Batterien des Fürsten von Negato und schließt einen Vertrag mit bemselben ab.
- 12. " Die Kriegsschiffe beiber friegführenben Barteien Norbameritas werben burch Befehl ber Königin von allen englischen Safen ausgeschloffen.
- 10. Oct. (Canaba). Programm bes Coalitionsministerium Brown-Cartier. Gine Notabelnversammlung in Halifar (Neu-Schottland) erklart sich einstimmig bafür. Gin Congreß von Regierungsmitgliebern sammt- licher englischer Colonien in Nordamerika zu Quebec beschließt einstimmig bie Bereinigung sämmtlicher Colonien zu einem Bundesstaat.

19. " (Canaba). Gränzberletzung bes Gebiets ber nordamerikanischen Union burch sübstaatliche Parteigänger von Canaba aus: Ueberfall ber Stabt St. Albans. Differenzen mit ber Union barüber. Heftige Erbitterung in ben Norbstaaten gegen Canaba und gegen England.

- " Die Ferienreben ber Parlamentsmitglieber sprechen sich übereinstimmenb für ben Grundsatz ber Nicht:Intervention Englands in bie Händel bes europäischen Festlandes aus, so lange die englischen Interessen nicht birect berührt seien. Biele regen daneben die Frage ber Parlamentsreform mit scheindar großem Eifer wieder an.
- 1. Nov. England anerkennt bas Kaiserthum Mexico: bie Königin nimmt bie Creditive eines Bevollmächtigten bes Kaisers Max entgegen.
- 19. Dec. (Canaba). Die Colonialregierung läßt bie Granze gegen bie Union befehen, sucht aber zugleich ben gegründeten Beschwerben ber lettern möglichst gerecht zu werben.

## 4. Frankreich.

3. Jan. Berhaftung von vier Italienern, Greco und Gen., in Paris wegen angeblichen Complottes gegen bas Leben bes Kaifers.

4. " Gesetzebenber Körper: Der Ausschußbericht bes (gouvernemenstalen) Dep. Larrabure über die von der Regierung für 1863 gesforderten Supplementarcredite spricht sich sehr entschieden für Beenbigung der mexicanischen Expedition und gegen das System der Kriegszüge in fremden Ländern, für die Aufrechthaltung des Friedens und für Beschränkung der Ausgaben aus.

3. "Die französ. Regierung richtet eine Depesche an sämmtliche Mittelsund Kleinstaaten Deutschlands, in der es den Londoner Bertrag ein "ohnmächtiges Werk" nennt und seine Theilnahme an der von Engsland betriebenen Conferenz von derzenigen des deutschen Bundes ab-

hängig macht:

"Die englische Regierung hat am 31. Dec. an die Regierung bes Raisers eine Mittheilung gelangen laffen, in welcher fie ben Bufammentritt einer Confereng, entweber zu Baris ober ju Conbon, vorfclagt, bie gur Berathung über bie Angelegenheiten ber Bergogthumer berufen fein murbe. Sie murbe aus ben Bertretern ber Dachte besteben, welche ben Bertrag von 1852 unterzeichnet haben, zu benen ein Bevollmachtigter bes Deutschen Bunbes bingu-trate. Als bie Regierung bes Raifers bas erfte Mal über biefen Gegenstanb fonbirt murbe, mußte fie, um jebe Bermechelung gu beseitigen, ben wefent= lichen Unterschied beutlich hinftellen, welcher zwischen einer Confereng ftatt= findet, bie eine specielle Frage discutirt, und zwischen bem allgemeinen ober engeren Congreß, beffen Ibee bom Raifer ausgegangen war. Gin Congreß, ber bie verschiebenartigften Interessen zu regeln hatte, bot Elemente ber Eransaction, die, wenn die Beraibung auf ein isolirtes Interesse beschränkt bleibt, nothwendig fehlen werden. Indem der Kaiser sich durch diese Erwägung leiten lief. und ba er überdies eine Berhandlung nicht mehr unter feine Aufpicien nehmen wollte, von ber er mehrere ber Dachte, bie ber 3bee eines Congreffes jugestimmt haben, hatte ausschließen muffen, hat er nicht umbin gekonnt, ben Borfclag, die Conferenz in Paris zusammentreten zu lassen, abzulehnen.

"Aber die Regierung des Kaisers hat darum nicht weniger ben Wumsch, die Anstrengungen zu unterstühen, welche versucht werden möchten, um schwereren Berwickelungen vorzubeugen. Die Erhaltung des Friedens war der Zielpunkt meines erhabenen herrn, als er die Souverane zu einer Berstänzbigung unter einander einlub, um das politische System Europa's weiter zu obesestigen. Der Zwed Sr. Maj. ist derselbe geblieden, und obwohl er sortbauernd überzeugt bleibt, daß nur ein einziger Weg mit Sicherheit dahin führen kann, so hat er doch keine unbedingte Einwendungen gegen die Comphination, welche von der englischen Regierung angedeutet wurde. Gleichwohl

wurden einige vorläufige Aufflarungen für ibn nothwendig fein, und biefelben

find von ben Dlächten erbeten worben.

"Die Londoner Conferenz von 1852 hat, wie ber gegenwärtige Justand ber Dinge es zum Aeberstusse beweißt, nur ein ohnmächtiges Wert zu Stande gebracht. Ihre Beschilfse werben heute durch die Mehrzahl ber seents baren Staaten Deutschlands bestritten, sogar durch einige von denen, welche ihnen zugestimmt hatten. Wenn man heute wieder zusammentritt, so würde es wesentlich sein, sich auf Bedingungen zu stellen, welche geeignet sind, die hossmung eines befriedigenderen Resultates zu geben. An erster Stelle ift es von Wichtigkeit, die Conferenz nicht daburch in Conflict mit dem Bun = bestag zu sehen, daß man die Bevollmächtigten einsübe, über Fragen zu berathschlagen, welche that säch sich sie Röchen ein durften; und die Regierung des Kaisers hat sich an die Wächte gewandt, um zu ersahren, ob sie geneigt wären, zum Ausgangspunct den actuellen Statusquo in holstein und in Schleswig zu nehmen, das heißt, die schwebenden Fragen vorzubehalten.

"Zu gleicher Zeit lebhaft mit einem Punkte beschäftigt, der ein großes Interesse sin Deutschland zu haben scheint, ist der Kaiser mit der englischen Regierung der Meinung, daß die Theilnahme des deutschen Bundes an den Berhandlungen, welche eintreten könnten, von großem Nuben sein wurde. Es ist bedauerlich, daß Deutschland nicht directen Antheil an den Arrangements genommen hat, welche 1852 zur herftellung einer neuen Successionssordnung in Danemark getrossen wurden. Aber man muß sich fragen, ob der Bundestag sich bafür entschein wurde, auf diese Gedankenreihe einzugehen.

"Im Schoße eines allgemeinen ober engeren Congresses, ber noch über andere Fragen als die der herzogthumer discutirte, wurde der beutsche Bund, wie ich glaube, kein Bedenken getragen haben, seine Sache einem europäischen Tribunal zu unterbreiten. Giner der Bortheile diese Berfohnungsplames war eben der, der Empsindlickkeit und den Interessen zeben gerechte Rücklicht zu Theil werden zu lassen. Da aber der Bundestag bei mehreren früheren Gelegenheiten alle die Jumuthungen abgelehnt hat, welche dahin zielten, daß die Unterzeichner des Londoner Tractates seine Disseren mit Danemark in die Hant nähmen, so muß der Kaiser, ehe er seinerseits den Vorschlag bes engslischen Cabinets annimmt, sich zuvor darüber klar sein, ob die Ansschweise der der beutschen Staaten in dieser hinsicht sich geandert hat.

"Dies ist die Mittheilung, herr Minister, welche ich Besehl habe, an Sie zu richten. Ich würde bemnach Ihnen sehr verpflichtet sein, wenn Sie mich in ben Stand sehen wollten, meine Regierung wissen zu lassen, ob die Idee einer Conserenz durch die Regierung . . . gebilligt wird, ober ob sie geneigt sein würde, in Franksurt dafür zu stimmen, daß Deutschland bei dieser Zussammenkunft durch einen besonderen Bevollmächtigten vertreten werde."

8.—9. Jan. Debatte bes gesetgebenden Körpers über bie gesorberten außerorbentlichen Supplementarcredite für 1863. Einläßliche Rebe Berryers über die Finanzwirthschaft des Kaiserreichs. Der Gesetzesentwurf wird mit 232 gegen 14 Stimmen angenommen

11. " Gesetg. Körper: Beginn ber Abreftbebatte; Commissionsentwurf einer Antwortsabresse; Amendements ber Opposition. Rebe bes Hrn. Thiers.

Commissions entwurf einer Antwortsabresse: "Sire, ber gesetzgebende Körper iheilt das Bertrauen, das Sie zu seiner Zusammensehung begen. Trot der Lebhgtigkeit des Wahltampses hat das Bolt doch bewiesen, daß es den kaiserlichen Institutionen, Ihrer Person und Dynastie ergeben ist. Im Begriffe, an der Prüfung der Stadsangelegenheiten Antheil zu nehmen, werden wir niemals diese Principien und Gesinnungen aus dem Auge verziteren und, um sie nicht abzuschwächen, stets im Ginklange mit Ihnen handeln.

Em. Majeftat batte Recht, ber öffentlichen Meinung auf bem Bege ber In = buftrie= und Sanbelefreiheit voranzugeben. Frantreich, bas lange an fich felbst gezweifelt, hat beute Bertrauen zu seiner eigenen Kraft. Unsere Industrie hat burch ihre Anftrengungen und Opfer bie frembe Concurreng befleben tonnen. . . Gw. Majestat, beren Freifinn fich nicht verleugnet, tunbet uns abermale neue Reformen an. Wir werben bie une vorgelegten mit bem Bunfche prufen, Ihnen in Ihrer Liebe jum wahrhaften Fortichritt beizusteben. Alle Magnahmen, welche ben Zwed haben, bie Sinberniffe, welche ber freien Transaction und ber individuellen Initiative im Wege ftehen, forischaffen, auf billige Weise in ber Arbeitsfrage bas Berhaltniß zwischen ben in verschiebenen Lebenslagen fiebenben Staatsbürgern zu regeln, die Befugniffe ber Gemeinben und Departements ohne Schwächung ber Centralgewalt ju erweitern, werben von uns mit Beifall und Dant aufgenommen werben. . Der Elementarunter= richt hat sich seit 1848 mächtig entwickelt... Der gesetzgebende Körper glaubt mit Ihnen, Gire, bag bie am weiseften regierten Rationen fich nicht fchmeis cheln burfen, ftete auswärtigen Berwidelungen zu entgeben, und bag fie biefelben ohne Selbstäuschung wie ohne Schwäche in Erwägung ziehen muffen. Die Expeditionen in der Ferne, in China, Cochinchina und Mexico, die auf einander gefolgt find, haben wirklich viele Gemuther in Frankreich wegen ber Berpflichtungen und Opfer, welche fie jur Folge haben, beunruhigt. Bir erkennen an, bag fie in ber Ferne unferen Landsleuten und ber frangofischen Flagge Respett verschaffen und auch, baß sie unserem Seehandel förderlich sein können; aber wir würben uns freuen, nächstens bie guten Erfolge, bie Ew. Majestät uns erhoffen läßt, wirklich eintreten zu sehen. Die Erinnerungen unferer Gefdichte, bie Gefühle ber Menfolichkeit, bie une befeelen, erregen unfere lebhaftefte Theilnahme an bem Gefchice ber Bolen. Wir haben mit Schmerz gesehen, bag bie vereinten Bemühungen ber brei Großmächte nicht haben bazu kommen konnen, biefe wichtige Frage nach Ihren wohlwollenben Absichten ju lofen. Wir konnen burchaus nicht verkennen, daß die aufrichtige und herzliche Unterflützung Ruflands bei wichtigen Gelegenheiten Frantreich von Rugen ift. Wir würden bebauern, wenn unfere guten Beziehungen zu jener Macht kalter werben sollten. Auch haben wir mit hober Befriebi= gung jenen bochbergigen Gebanten eines europaifchen Congresses aufgenommen, beffen Anregung für Ihre Regierung eine Chre in ewige Beiten fein wirb. Frankreich, bem Sie Glang und Ruhm wiebergegeben haben, weiß Ihnen Dant, daß Sie sein Gelb und das Blut seiner Kinder nicht für Dinge auf bas Spiel fepen wollen, bei benen weber feine Ehre, noch fein Interesse betheiligt ift. Frankreich, in sich einig und fest, seiner Kraft sicher und voll Bertrauen auf Sie, fürchtet keinen Angriff; heute hat es keinen anbern Chrgeiz als ben, seine Rube zu fichern, seinen materiellen Wohlstand burch Arbeit und Frieden und seinen Sittenzustand durch die gewissenhafte und stusenweise auffteigenbe Bethätigung ber burgerlichen und politischen Freiheit zu heben."

Amenbements ber Opposition: Das Amenbement ju S. 1 über bie offiellen Canbibaturen lautet: "Die zwei Millionen Stimmen, welche bie Opposition erhalten hat, tonnen nicht als bas Resultat einiger socalen Berwürfnisse betrachtet werben; sie sind ein überlegter Ausbruck für die Rücksorberung ber Freiheit. Ohne ben abministrativen Druck würde sich ganz Frankreich ber Abstimmung ber Städte Paris, Lyon, Marseille, Lille, Borzbeaux, Kantes, Toulouse, St. Citienne, Dijon, le Havre, Straßburg, Brest, Rimes, Toulon, Met, Mühlhausen, Kancy, Limoges, Angers, Boulogne-surs Mer, St. Lo, Tours, Bersailles, St. Quentin, Dünkirchen, Grenoble, Boitiers, Beziers, Cette, Bourges, Laval, Cibous, St. Omer, Balenciennes, Air, Abbeville, Chalons-sur-Sanon, Bastia, Chartres, Bergueux, Alais, Bienne, Agen, Carare, Seban, Montlugon, Beauvais, St. Bierre-les-Calais, Balence, St. Brieue, Thiers, Gebweiler, Libourne, Billefrance, Sens, Beaune mit angesschlossen, Krankreich zweiselt nicht an sich selbs; es hält sich würdig.

ber Rechte, welche alle anberen Bölker besitzen. Die abministrativen Freiheiten, welche man ihm verspricht, haben nur Werth, wenn fie bagu bienen, die politischen Freiheiten ju fichern und zu besestigen. Lettere konnen burch erstere nicht vergessen gemacht noch ersetz werden. Das System ber officiellen Canbibaten vergewaltigte und entstellte bie Bablfreibeit." Gin Amendement gu S. 2 über " bie in bivibnelle Freiheit" erklart bie Gicherheitsgesete und Ausnahmemaßregeln für unvereinbar mit ber individuellen Freiheit. Das Amenbement zu & 3 erflart bie Freiheit ber Preffe für bas traftigste Mittel ber Civilisation. Das Amenbement zu & 4 über bie Freiheit ber Arbeit erflart bie icon einmal geforderte Aufhebung ber Gefete über Coalition ber Arbeiter für eine Bohlthat und außerbem erflart es die Ent= widlung ber Gelbständigkeit ber Gemeinden fur bas einzige Mittel gur Gr= gielung mahrer Decentralisation. Das Amendement gu S. 5 forbert Entwid: lung und Unentgeltlichfeit bes Primarunterrichts. Das Amendement ju S. 6 erklart, bag nur ber Mangel an liberalen Inftitutionen bas Aufbluben pon Algerien und feiner Colonien binbert. Gin weiteres Amenbement über Mexico verlangt bie Beendigung biefer Franfreich ruinirenben Unternehmung. Bu &. 7, ber Rom behandelt, wird ein Amendement gestellt, welches bie Beenbigung ber frangofischen Occupation besurwortet. 3m 3ntereffe Bolens wird enblich burch ein Amenbement ber Abbruch ber biplomatifchen Beziehungen Franfreiche mit Rugland verlangt.

Rebe des hrn. Thiers: "... Ich erfläre als ehrlicher Mann, wenn man uns die nothwendige Freiheit gibt, so werbe ich, sur meinen Theil, sie annehmen, und man wird mich alsdann unter die Zahl der unterhänigen und dankbaren Bürger des Kaiserreichs zählen können. Wenn aber unfere Pflicht es ist, hinzunehmen, so gestatten Sie mir auch, Ihnen zu sagen, daß die Pflicht der Regierung ist, zu geden. Man bilde sich nicht ein, daß ich hier eine trotig sordernde Sprache sühren will; nein, ich weiß, daß um zu ersangen, man ehrerbietig sordern muß. Ich sordere deßhalb ehrerbietig. Für nich sordere ich nie etwas, nur für mein Land werde ich nie Bedeuten tragen, zu sordern, und zwar in dem geziemenden, achtungsvollen Ton. Man sei aber auf der hut! Dieses heute kaum erwachende, dieses aufsochende Land, bei dem das Uedergreisen der Wünsche so nahe am Erwachen liegt, dieses Land, das heute gestattet, daß man für es im ehrerbietigsten Lon verlangt.

wird vielleicht eines Tags gebieterisch forbern."

14. Jan. Der Kaiser ergreist bie Gelegenheit ber Uebergabe bes Baretts an ben neu ernannten Carbinal Bonnechose zu einer politischen Ansprache an benselben gegen bas Austreten ber neuen Opposition im gesetzebenben Körper:

"... Sie haben in ber Räge beobachtet, wohin bas Aufgeben jedet Princips, jeder Regel, jedes Glaubens führt. Darum muffen Sie auch gerade so wie ich darüber erstaunt sein, nach so kurzer Zwischenzeit die Leute, die kaum erst dem Schiffbruche entronnen sind, wiederum die Winde und die. Stürme zur hilfe ausbieten zu sehen. Gott beschütt Frankreich zu sichtlich, um zu gestatten, daß der Geist des Uebels es abermals in Aufregung stürze. Der Kreis unserver Versassung ist weit gezogen; da ein Jeder das Vermögen besitzt, seine Gedanken auszudrücken, die Regierungsbandlungen zu beaufsichtigen und an den öffentlichen Geschäften seinen gerechten Antheil zu nehmen. . . "

Abrefbebatte bes gesetzeb. Körpers: Amenbementsvorschlag ber Opposition gegen bie officiellen Canbibaturen. Rebe bes Hrn. Thiers. Das Amenbement wirb mit 198 gegen 44 Stimmen verworfen.

'8. " Abrefibebatte bes gesethgeb. Körpers. Das Amendement einer

schutzellnerischen Opposition gegen ben Handelsvertrag mit Engsland wirb mit 182 gegen 50 Stimmen verworfen.

19 Jan. Hr. Droupn be l'Hups ertheilt bem engl. Gesanbten, ber ihn im Auftrag seiner Regierung aufforbert, sich mit ben Regierungen von Großbritannien, Desterreich, Preußen, Rußland und Schweben über ein gemeinsames Hanbeln zu ber Aufrechthaltung ber Bestimmungen bes Bertrags von 1852 und insbesonbere zur Sicherung ber Integrität ber bänischen Monarchie zu verständigen, vorerst eine ausweichende Antwort:

"Frankreich halt an bem Bertrag von 1852 seft; das heißt, es ift unser Bunsch, daß berselbe in Kraft erhalten bleibe. Wir erkennen die Bichtigkeit der Integrität der danischen Monarchie für das Gleichgewicht Europas an, und wir sehen kein anderes Mittel, diese Integrität zu sichern, als die im Jahr 1852 sestgestellte Successionsordnung. Sie verlangen nun don uns, mit den anderen Theisnehmern des Bertrags uns zu einem gemeinssamen Handeln zum Zwede seiner Aufrechthaltung zu verständigen. Durch welche Nafregeln soll dieses Einverständniß und dieses gemeinsame Handeln verwirklicht werden? Durch diplomatische Mittel? Die haben wir angewandt und sind bereit, sie ferner anzuwenden. Geht Ihr Borschlag weiter, etwa, im Nothsall, auf Anwendung von Gewalt, so müssen wir unsere Antewort vorbehalten; wir sagen nicht nein, aber auch nicht ja. . . "Schließlich behält sich der Minister vor, die diereten Besehle des Kaisers einzuholen.

" Nachwahlen zum gesetzeb. Körper: Nieberlage ber Regierung im Dep. Nieberrhein und in Epinal. In Nimes bagegen wird ber Regierungscanbibat gewählt (bie Wahl aber später vom gesetzeb.

Rörper anullirt).

21. "Abrestebatte bes gesetzeb. Körpers: Das Amenbement ber Oppofition gegen die Sicherheitsgesetze wird mit 203 gegen 35 Stimmen verworfen.

22. "Abrestebatte bes gesetzgeb. Körpers. Es sind zwei Amendements bezüglich ber Presse gestellt; ber zweite wird zurückgezogen, bas erste verworfen.

23. "Abrestebatte bes gesetzeb. Körpers. Das Amendement ber Opposition bezüglich Algier wird mit 222 gegen 18 Stimmen bers worfen.

26. "Abresbebatte bes gesetzgeb. Körpers: Amendement ber Opposition bezüglich Mexico. Umfassende Rebe des Hrn. Thiers. Das Amendement wird mit 201 gegen 47 Stimmen verworfen.

28. " Franfreich lehnt ben Antrag Englands auf gemeinsame Maßregeln zu Aufrechthaltung bes Londoner Bertrages und einer materiellen

Unterftutung Danemarts für gewiffe Falle entschieben ab:

Depesche bes hrn. Droupn be l'huys: ".. Der Raiser erkennt bie Bichtigkeit bes Londoner Bertrags für die Aufrechthaltung des Gleichgewichts und für den Frieden Europas an. Aber die französische Regierung, obwohl sie dem Zwede dieses Bertrages volle Rechnung trägt, ist gleichwohl bereit anzuerkennen, daß die Umstände eine Aenderung desselben sordern konnen. Der Kaiser ist stets geneigt gewesen, den Gesühlen und Bestrebungen der Rationalitäten große Rücksicht zu widmen. Es ist sunmöglich, zu leugnen, daß das nationale Gesühl und die Bestrebungen der Deutschen auf eine engere

Berbinbung zwischen ihnen und ben Deutschen ber Berzogthumer Holstein und Schleswig gerichtet finb. Der Raifer wurde Biber willen gegen Alles fühlen, mas ihn nöthigen tonnte, ben Bunichen ber Deut= fchen mit ben Baffen entgegengutreten. Es murbe vergleichsweife leicht für England sein, einen folchen Krieg zu unternehmen, welcher für England fich immer nur auf maritime Operationen, auf Blofirung von Sajen und Gefangennahme von Schiffen beichranten murbe. Aber ber Boben Deutich: lands fiogt an ben Boben Frantreichs und ein Rrieg zwifden Frantreich unb Deutschland murbe ber ungludlichfte und gemagtefte aller Rriege fein, auf welche bas Raiferthum fich einlaffen tonnte. Außer biesen Ermägungen kann ber Kaiser nicht umbin, sich zu erinnern, daß er in Europa zum Gegenstande bes Mistrauens und Berbachtes wegen seiner vermeintlichen Plane auf Bergrößerungen am Rheine gemacht worben ift. Gin an ben Rheingrengen unternommener Krieg wurde nicht verfehlen, Diefen ungerechtfertigten und unbegrundeten Berbachtigungen eine viel größere Gewalt au geben. Aus biefen Grunben tann bie taiferliche Regierung fich in teinerlei Berpflichtung gegenüber Danemart einlaffen. Benn fpater bas Gleich: gewicht ber Dachte ernsthaft bebroht fein follte, bann erft tomte ber Kaifer fich bewogen fühlen, neue Magregeln im Interesse Frankreichs unb Europas zu ergreifen. Aber für ben Augenblid will ber Raifer feiner Regierung jebe Freiheit ber Action referviren."

28./29. Jan. Abregbebatte bes gesetzeb. Körpers: Die Amendements ber Opposition bezüglich Polen werben verworfen. Gbenso ein solches bezüglich Rom mit 216 gegen 12 Stimmen. Die ganze Abresse

wird ichlieflich mit 234 gegen 12 Stimmen genehmigt.

30. Jan. Der Moniteur verkündet das Resultat der Subscription auf die Anleihe von 300 Mill. Fr. Capital (s. Jahrg. 1863 Frankr. 2., 24. und 25. Dec.): Es sind nicht weniger als 219,321,536 Fr. Rente gezeichnet worden, von denen 2% Mill. unreducirbar sind, so daß also alle übrigen Zeichner nur 5% Fr. Rente auf je 100 von ihnen gezeichnete erhalten. Die Lage des Schahes gestatte überdieß, auf alle Ratenvorauszahlungen zu verzichten.

1. Febr. Antwort bes Raisers auf die Abresse bes gesetzeb. Körpers:

"Die langen und grundlichen Discuffionen waren nicht unnut, obwohl fie beinahe brei Monate gebauert haben. Für jebes unparteiliche Gemuth ift ibr Resultat gewesen, daß sie geschickt verbreitete Anklagen auf ihr Richts zurudgeführt haben; bie Politik ber Regierung ist besser gewürbigt, und wir haben eine sestere und ergebenere Majorität für unsere Institutionen. Das sinb große Bortheile. Rachbem unter so vielen verschiebenen Regierungen unfruchtbare Bersuche gemacht wurben, ift Stabilität bas erfte Beburfniß bes Lanbes geworben. Auf einem Boben ohne Festigkeit, ber immer in Bewegung ifi, lugt fich nichts Dauerhaftes begrunden. Geit fechzig Jahren murbe Die Freibeit zu einer Umfturzwaffe in ben Banben ber Parteien gemacht. Daber bie unaufhörlichen Schwankungen ber Staatsgewalt, welche ber Freiheit unterlag, und ber Freiheit, die der Anarchie jum Opfer fiel. Go barf es nicht mehr sein. Das Beispiel ber letten Jahre beweist bie Möglichkeit, bas zu verföhnen, was lange Beit unversöhnbar ichien. Der wahrhaft fruchtbringenbe Fortschritt geht aus ber Erfahrung bervor; fein Gang wird nicht burch fostematische und ungerechte Angriffe, sondern burch bie innige Berbinbung ber Regierung mit einer von Batriotismus befeelten und von eitler Popularität nicht verführten Majorität beschleunigt werben. Erwarten wir von ber Ginigkeit und ber Reit bie möglichen Berbefferungen; moge bie trügerifche hoffnung auf ein chimarisches Bessere nicht ohne Unterlaß bas gegenwärtige Gute in Frage stellen, bessen Befestigung burch gemeinschasslliches Wirken uns am herzen liegt. Bleiben wir Zeber innerhalb unseres Rechtes; Sie, indem Sie den Gang der Regierung erleuchten und controliten; ich, indem ich die Initiative zu Allem, was für das Glück und die Größe Frankreichs nützlich ift, ergreise."

13. Febr. Die franz. Regierung erklart Danemart, baß bie im Jahr 1720 von Frankreich ber banischen Regierung gegenstber eingegangene Garantirung Schleswigs auf ben gegenwartigen Stand ber Dinge keine

Unwendung ju finben icheine.

25. " Der gesetzeb. Körper ernennt in die Commission zu Prüfung bes von der Regierung vorgelegten Arbeiter-Coalitionsgesetzes zum ersten Mal auch Mitglieder der Opposition.

26. " Berurtheilung ber vier Italiener wegen beabsichtigten Attentats

gegen bas Leben bes Raifers.

- 27. "Die franz. Regierung lehnt ihren Beitritt zu ben von England vorgeschlagenen Conferenzen bezüglich ber beutschebanischen Frage vorerst ab, indem sie ihn von dem noch nicht erfolgten Beitritte nicht nur Danemarts sondern auch des beutschen Bundes abhängig macht.
- 28. " Differenz ber Regierung mit bem Carbinal-Erzbischof von Lyon. Rote bes Moniteur.
  - 8. Marg. Der Raiser übernimmt bas Schieberichteramt zwischen ber Suegcanal-Compagnie und bem Bicetonig von Aegopten.

Bahlnieberlage ber Regierung in Cambrah. Der Oppositionsscanbibat siegt mit 16159 Stimmen über ben Regierungscanbibaten Boitelle, ber nur 13425 Stimmen erhält.

9. " Beginn ber Agitation in Paris für bie bevorstehenben zwei Nachwahlen zum gesetzgeb. Körper. Wahlmanifest und Programm bes Arbeiters Tolain.

aivences Loium.

18. " Senatsbebatte über eine Petition gegen irreligiöse Schriften (Renan, Roman le Maudit, Madmile de Quintinine von G. Sand u. bgl.).

Der Senat geht ichließlich boch zur Tagesorbnung über.

20. " Frankreich erklärt ber englischen Regierung ihre Absicht, für ben Fall eines wirklichen Zustandekommens ber Conferenz, ben Borsschlag zu machen, ben "Wunsch ber Bevölkerungen" einer neuen Lösung ber beutsch-banischen Streitfrage zu Grunde zu legen:

Depesche Droupn de l'Huys an den franz. Botschafter in London: ".. Ich wünsche, daß Sie vor einer Theilnahme an der Conferenz dem Londoner Cabinet die Joeen und Empsindungen kundgeben, mit denen wir an dieselbe herantreten. Diese durchaus freundschaftliche Mittheilung wird geeignet sein, besser als die Gelegenheit bisher es zuließ, die Linie des Verhaltens zu bezeichnen, welche die kaiserliche Regierung in der deutschaftlichen Frage beobachtet hat. Zugleich wird sie, wie ich hosse, dazu beitragen, die Unterstellung von hintergedanken zu beseitigen, welche man uns so gern auschreibt.

"Bei ber Betheiligung an biefem Berfuche ber Friebensstiftung fehen wir uns zwei großen Intereffen gegenüber. Auf ber einen Seite haben wir Rudficht zu

nehmen auf Fesistellungen, bie unter bem Gefichtspuntte bes europaischen Gleichgewichts getroffen und mit ber Signatur Frantreiche verfeben finb. Anbererfeits ift es unmöglich, bie abmeichenben Empfinbungen zu vertennen, welche fich gegen bas Wert ber biplomatischen Bevollmächtigten von 1852 erheben. Wir find fern bavon, die Beisheit ber Combination ju bestreiten, welche unter bie Obhut bes öffentlichen Rechtes Guropa's ju ftellen ber Gegenstand bes Londoner Bertrages war und wenn wir, von ber Opposition Deutschlands und ben Rundgebungen ber Berzogthumer absehend, nur ben Eingebungen unserer trabitionellen Sympathien für Danemart folgen burften, wurben alle unfere Anftrengungen babin geben, biefen Bertrag aufrecht gu erhalten. Aber es ift une nicht geftattet, die hinberniffe zu vertennen, melde fich ber reinen und einfachen Ausführung bes Bertrages von 1852 entgegen-ftellen. Wenn ber Lonboner Bertrag für einige Mächte eine gesonberte Eriffeng und eine Autorität befist, die ihm unabhangig von ben zwischen Deutsch= land und Danemark in ber nämlichen Zeit eingegangenen Berbinblichkeiten anhaftet, ift er hingegen für anbere Dachte eben jenen Berbinblichfeiten unterworfen, von benen er fich nicht trennen lagt. Unter ben beutschen Staaten haben bie Einen ihre Beistimmung ju bemfelben verweigert ober fie nur in eingeschränkter Form ertheilt, bie anberen haben ibm fruber jugeftimmt, er-Maren fich aber gegenwärtig von ihm entbunben. Der Deutsche Bund enblich icheint ben Berth einer Afte zu bestreiten, an welcher er nicht Theil genommen bat.

"Angefichts biefer Berichiebenheit ber Auffassungen, welche unüberfteigliche hindernisse ju schaffen brobt, scheint es mir unerläßlich, die durch ben gegenwärtigen Krieg berührten Interessen zu prufen, ohne fich ausschließlich von

bem Buchftaben bes Bertrage bestimmen ju laffen.

"Der Gegenstand und der wirkliche Charakter bieses Streites ist offenbar die Rivalität der Bolksstämme, welche die dänische Monarchie bilden. Es tritt bei jedem berselben sein Nationalgefühl an den Tag, dessen Stake nicht in Zweisel gezogen werden kann. Was kann deshald natürlicher ericheinen Bunsch daß man, in Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel, den Bunsch der Bevölkerungen zur Grundlage nimmt? Dieses Mittel, welches mit den wahrhaften Interessen beider Theile übereinstimmt, scheint und am geeignetsten, ein billiges und die Gewähr der Dauer bietendes Abstommen herbeizussühren. Indem wir die Anwendung eines Grundsprinzips unseres öffentlichen Rechtes verlangen, und indem wir sowohl für Dänemark als für Deutschland den Bortheil dieses Princips in Anspruch nehmen, glauben wir die gerechteste und leichteste Lösung dieser Brage vorzuschlagen, welche in ganz Europa eine so lebhaste Unruhe hers vorrust."

- 21. Marz. Wahlnieberlage ber Regierung in Paris. Carnot und Garniers Bages, beibe gew. Mitglieber ber provisorischen Regierung von 1848, werben mit großen Mehrheiten zu Bertretern ber Hauptstadt im gessehzeb. Körper gewählt, obgleich bie Regierung keine officiellen Cansbibaten aufgestellt hat.
- 22. " Neue Note bes Moniteur gegen ben Carbinal-Erzbisch, v. Lyon.
- 24. " Ausbruch bes Aufruhre ber arabischen Stämme in Mgier.
- 30. " Mazzini wird vom Affisenhose wegen angeblicher Theilnahme am Complott Greco in contumaciam zur Deportation verurtheilt. Im Requisitorium bes Generalabvocaten wird Mr. Stansselb, einer ber Lords ber Abmiralität und somit Glied ber engl. Regierung, mög= lichst einbezogen.

7. April. Depeschen bes Hrn. Droupn be l'Hups an ben franz. Botsichafter in London v. 28. März, 3. u. 7. April schwächen bie Depesche v. 20. März bez. Bolksabstimmung in Schleswig-Holstein wieber einigermaßen ab.

8. " Der Marineminister hat auf Antrag bes Gesandten ber Ber. Staaten ben Bau und bie Ausrustung von 4 confoberirten Schiffen in Nantes und Borbeaux auf Grund ber Neutralitätserklärung von

1861 verboten.

10. " Convention zwischen Frankreich und bem neuen Kaiser von Mexico (s. Mexico).

15. " Ein Schreiben bes Raisers an ben Finanzminister Foulb weist benselben an, die erste mexicanische Ratenzahlung bazu zu verwenden, bas zweite Zehntel ber Einregistrirungsgebühren aufzuheben.

18. " Eröffnung bes mexicanischen Anlebens in ben Bureaux bes

Crédit mobilier.

23. " Schluß ber Subscription auf bas mexicanische Anlehen. Dasfelbe hat lange nicht vollständig untergebracht werden können.

27. " Runbschreiben bes Ministers bes Innern an Die Prafecten bezuglich ber Neuwahlen ber Generalrathe aller Departements: bie Regierung sei entschlossen, alle Canbibaten aufs entschiedenste zu bekampfen, die sich nicht offen und rudhaltlos zu ihrer Bolitit bekennen.

28. " Gesetgebenber Körper: Debatte über bas Arbeiter-Coalitionsgeseth. Emile Ollivier tritt auf Seite ber Regierung gegen bie Opposition.

Darimon tritt ihm von biefer Seite allein bei.

1. Mai. Der Moniteur erscheint von heute an auch in einer Abendsausgabe zu 5 Cts., zu welchem Preise kein anderes Blatt mit ihm concurriren kann, und wird auch in der Provinz massenhaft versbreitet.

2. " Der gesetzeb. Körper nimmt bas Coalitionsgesetz nach langen und leibenschaftlichen Debatten, namentlich zwischen Jules Favre und

Ollivier, mit 232 gegen 25 Stimmen an.

3. " Vier Geistliche ber Erzbiscese Paris verlangen vom Erzbischof auch für Paris die Annahme ber römischen statt ber gallitanischen Liturgie. Der Erzbischof antwortet ausweichend.

3. " Gefetgeb. Körper: Beginn ber allgemeinen Discuffion über bas

Bubget für 1864. Rebe Thiers über bie Finanglage.

7. " Circularbep. bes hrn. Droupn be l'hups an die Repräsentanten bes Kaisers im Auslande über ben Beschluß bes Congresses ber Ber. Staaten bezüglich ber Errichtung eines Kaiserthrones in Mexico (s. Ber. Staaten):

"herr Dayton hat mir eine Depesche vorgelesen, welche ber Staatsselretat ber Bereinigten Staaten an ibn gerichtet hat, um die Berantwortsichkeit ber Regierung von Basbington sicher zu stellen und zu constatiren, daß ein Botum ber Reprasentantenkammer ober bes Senates und selbst ber beiben Kammern,

wenn es fich auch ihrer Beachtung empfiehlt, fie boch nicht nothigen fann, ihre Politit ju andern ober ihr bie Freiheit bes Auftretens ju nehmen. Berr Seward fieht nicht ben geringften Grund, welcher ihn bestimmen konnte, in ber mericanischen Frage eine andere Saltung anzunehmen, ale bie, welche bisher die seinige war, und wenn seine betreffenden Absichten fich andern follten, so murben wir birect und jur gehörigen Beit von biesem Beschluffe und ben Beweggrunben, bie ihn hervorgerufen, in Kenntnig gefest werben. 3ch antwortete Geren Dayton, bag in ber Meinung ber Regierung bes Raifers eine folche Nenberung burch nichts gerechtfertigt werben tonnte; bag unfer Bertrauen in bie Beisheit und bas Berffandnig bes ameritanischen Cabinets au groß sei, als bag wir ihm irgend eine Ibee unterschieben, welche burch unüberlegte Sanblungen die wahren Interessen ber Bereinigten Staaten compromittiren konnte. Indem ich herrn Danton die gange Befriedigung aus-brudte, welche der Regierung bes Kaifers die Berficherungen verursachten, die er mir ju geben beauftragt fei, fügte ich bingu, bag ich in Birflichkeit graube, baß felbft vom Standpuncte ber Bereinigten Staaten aus bie Babl zwifden ber herstellung eines festen und regelmäßigen Buftanbes in Mexico und ber Berewigung einer Anarchie, beren ernfte Unbequemlichfeiten fie querft empfunben und barauf aufmertfam gemacht hatten, nicht zweifelhaft fein konnte. Die Reorganisation eines ungeheuren Lanbftriches mit ber Rudtehr ber Rube unb Sicherheit, bagu berufen, in ber Belt eine wichtige ftaatswirthichaftliche Rolle ju fpielen, mußte besonbere fur bie Bereinigten Staaten eine Quelle wirtlicher Bortheile fein, weil ihnen baburch ein neuer Martt eröffnet werbe, aus bem fie wegen ihrer Nachbarichaft größeren Ruten ziehen wurben, als alle anberen. Das Boblergeben Mericos entspreche baber ihren wohlverftanbenen Intereffen, und ich fei ber feften Unficht, baß bie Bafbingtoner Regierung biefe Wahrheit nicht mißtennen werbe."

- 13. Mai. Der Moniteur melbet, baß bie Regierung die Bublication bes papstlichen Breves über die Einführung der römischen Liturgie statt der gallikanischen in der Erzbiöcese Lyon nicht gestattet habe.
- 15. " Der Cardinal-Erzbischof Bonald von Lyon läßt in allen Kirchen einen hirtenbrief verlesen, worin er die allgemeine Unterwerfung unter den papstlichen Willen bezüglich der neuen (römischen) Kirchengebete vorausset, jedoch das papstliche Breve nicht ausbrücklich erwähnt.
- 21. " Der Gesetzgeb. Körper beenbigt die Feststellung des ordentlichen Bubgets für 1864. Gegen das Ganze desselben stimmen 13 Mitglieder. (Berryer, Géroult (Opin. nat.) und Habin (Siècle) ent: halten sich; Thiers stimmt für dasselbe).
- 22. " Marschall Belissier, Generalgouberneur von Agier †. General Martimprey tritt provisorisch an seine Stelle.
- 28. " Der gesetz. Körper genehmigt bas außerorbentliche Bubget und einstimmig bie Supplementarcrebite für 1864. Schluß ber Session. Abschiebsrebe bes Herzogs von Mornt.
- 31. " Der Senat genehmigt einstimmig bas orbentliche und bas außersorbentliche Bubget, sowie die Supplementarcredite für 1864 nach ben Ausähen bes gesetzeb. Körpers. Der Bericht bes Marquis b'Aubrisset spricht stäben babei sehr entschieben für den Frieden aus.

2. Juni. Renan lehnt seine Ernennung zum Bibliothekar an ber kais.
Bibliothek (inbirecte Entfernung von seinem Lehrstuhl am Collège de France) ab. Brief beefelben an ben Unterrichtsminister.

10. " Frankreich lehnt zum zweiten Mal ben Borschlag Englands, basfelbe in einer kriegerischen Demonstration gegen Deutschland au

unterftuten, ab:

- "... Der erfte Ranonenschuß bei einer maritimen Demonstration wurde für une einen Rrieg gu Baffer und gu Land nach fich gieben. Es ftunbe uns nicht, wie England, frei, unfere Operationen ausschließlich nach unserem Billen einzurichten. Trot unserer Bemubungen ben Rrieg gu localifiren, wurde es une nur ichwer gelingen, ben Ausbruch besfelben an unfern Grangen zu verhindern. Es ware nicht unmöglich, daß die Demarcationslinie, für welche wir die Baffen ergriffen, von bem Canbe felbft gurud: gewiesen wurde, und wir geriethen gleichzeitig in Conflict mit ben Bevolle-rungen ber Bergogthumer, wie in Kampf mit ben Machten Deutschlands. Gin foldes Unternehmen wurde bie Entfaltung aller unfrer hilfsmittel erbeifden und une unermegliche Orfer auferlegen. Bare, angefichte einer folden Eventualität, England geneigt, une eine unbegrangte Unterftubung gu leiben? Inbem bie Regierung Gr. Daj. bie großen Staatsforper um ihre Mithulfe angeht, mußte fie ihnen erflaren, um welcher Bortheile willen bas frangofische Blut fliegen foll. Burbe und bas englische Cabinet in bie Lage verfeten auf biefe Frage, bie erfte ficherlich, bie man an uns ftellen murbe, Antwort zu geben ? Bas uns anbelangt, fo hafteten unsere Gebanken nie an biefem Bunkt. Baren wir von ehrgeizigen Blanen geleitet, fo hatten wir une vielleicht bie gegenwärtige Gelegenheit ju nute ju machen gefucht, inbem wir uns ein zu beren Befriedigung fich eignenbes Berhalten vorgezeich= net hatten. Bir find aber berartigen Inbetrachtnahmen völlig fremd geblie-ben. Lord Ruffel icheint ju glauben, bag eine Demonstration gur Gee ftattfinden tonne, ohne daß ein Conflict baraus entftunde, und bag Drohungen binreichten, um mit ben Unsprüchen Deutschlands fertig zu werben. Allein fann in einer Frage, in welcher bas nationale Gelbftgefühl in fo bobem Grab betheiligt ift, biese Rechnung nicht fehlschlagen? Ift nicht vorauszusehen, bas bas Bollegefühl sich mit Macht gegen uns aussprechen wurde? Bugegeben felbst, bas man fich auf teinen bewaffneten Angriff gefaßt zu machen brauchte, fo wurde es boch unvermeiblich ju Rundgebungen tommen, die wir icon ihres Charafters wegen nicht bulben burften. Wir wurben uns alsbann in ber Lage feben, entweber fie zu erwiebern ober eine moralische Rieberlage bin= junehmen. Bor bem bebauerlichen Ausgang, ben unfere gemeinschaftlich unternommenen Schritte in ber holfteinischen Frage nahmen, batte bas Anfeben ber beiben Dachte noch feine Beeintrachtigung erlitten, und fie tonnten es barum unbebenklich aufe Spiel feten. Heutzutage murben aber Borte, benen feine Thaten folgten, und leere Manifestationen ihrer Burbe verhangnifvoll merben."
- 11. " Ein Decret bes Kaisers spricht nunmehr ausbrudlich bie Entsfetzung Renans von seinem bisherigen Lehrstuhl aus.
- 14. "Die Brofessoren bes collège de France bemonstriren für Renan, indem sie für ben erlebigten Lehrstuhl besselben eine persona ingrata borschlagen.
- 16. " Zahlreiche Haussuchungen in Paris und ben Departements wegen angeblicher Uebertretung bes Bereinsgesehes bei Gelegenheit ber Wahlen zum gesetzgeb. Körper.
- " Das Resultat ber Generalrathswahlen in gang Frankreich (außer

Corfita) ergibt 904 Mitglieber für bie Regierung, 20 für bie Opposition und 79 Nachwahlen.

- 20. Jun. Gine Japanische Gesandtschaft unterzeichnet ein Arrangement mit Frankreich und reist am folgenden Tage wieder ab.
- 28. " Circularbep. bes Hrn. Droupn be l'Hups über bas Miglingen ber Londoner Confereng:
  - "... Als alle anderen Combinationen erschöpft waren, formulirten wir einen letten Antrag. Wir brachten in Borichlag, bie Bevöllerung, um welche ber Streit ging, fich felbft erflaren ju laffen und fo ber Confereng bie gur Biehung einer Demarcationelinie nach aller Billigkeit erforberlichen Daten an bie Sand zu geben. Wir haben bem Abbruche ber Berhandlungen nicht vorbeugen tonnen und ber Streit ift jest von Reuem in bie Enticheibung ber Baffen gestellt .... Die öffentliche Meinung zeigt sich fiber die Bieberauf-nahme ber Feinbseligkeiten lebhaft erregt und sieht mit Unruhe ben Folgen entgegen, welche ein so ungleicher Kamps nach sich ziehen nuß. Was uns betrifft, fo konnen wir die Eragweite von Ereignissen nicht verkennen, welche so birett bie Interessen aller Seemachte bes Norbens und felbst bas Staaten-Gleichge wicht in biefem Theile Guropa's berühren. Wir hegen ben aufrichtigften Bunfch, bag bie Gefahren, bie baraus erwachsen tonnen, vermieben werben möchten, und bon berfelben Gefinnung geleitet, welche uns bisher als Richtschnur gebient hat, wünschen wir in ber von uns angenommenen unparteiifchen Saltung ju verharren, und wollen hoffen, bag feine fcmere Bermidlung entfteben moge, welche uns in bie Rothwenbig : feit verfete, eine anbere Politit zu ergreifen."
  - 1. Juli. Der am 20. Juni paraphirte Hanbelsvertrag mit ber Schweiz wirb in Baris unterzeichnet.

Der Raifer richtet ein Schreiben an General Deligny, um ihn für bie Beenbigung bes Felbzuge in Algerien zu begludwunschen.

Abichlug eines Bertrags mit Cocinchina burch Srn. Aubaret. (Bis Ende 1864 von ber frang. Regierung noch nicht ratifizirt.)

Bericht bes Rriegsministers und Decret bes Raifers, burch welches ber bieberige Conflict amischen Militar: und Civilgewalt in Mgerien au Bunften ber erfteren entschieben wirb.

Depeschen bes hrn. Droupn be l'hups an die Cabinette von

Berlin und Mien.

Der Minister beginnt mit ber Bersicherung, bag Frankreich fortwährenb in seiner unparteiischen Burudhaltung verbleibe. Allein es ware wunfchenswerth, ju wiffen, auf welcher Grundlage benn ber Friebe ju Stanbe tommen foll, ba einerseits bie Bertrage für hinfallig erklart werben, alfo bie Brundlage bes alten Rechtes verlaffen fei, anbererfeits aber man nicht geneigt fceine, bas neue Recht, bas auf ber Berufung an ben Willen ber Bevollerung be-rube, in Aussuhrung zu bringen. Die Depefche schiebt ferner ben fiegreichen Machten bie Berantwortung fur bie Folgen gu, wenn fie Danemart ein gu bartes Gefchid auferlegten, und bebt namentlich als eine maglofe Forberung bervor, bag einzig burch bas Recht ber Eroberung ohne Befragung bes Boll's willens zweihnnbert' bis zweihunbertfunfzigiausenb Danen im Schleswig mit Deutschland vereinigt werben follen.

Schiebsspruch bes Raisers in ber Suezkanalfrage (f. Türkei). 2. Aug.

- 6. Aug. Erstinftangliche Berurtheilung ber fog. Dreizehn wegen Bilbung eines unerlaubten Bereins bei Gelegenheit ber letten Bahlen.
- 7. " Bericht bes banischen Gesanbten in Paris an seine Regierung über bie augenblidliche haltung bes frangos. Gouvernements gegenüber Danemart:

"Ich habe gestern die Ehre gehabt, Em. Ercellenz ein Telegramm folgen= ben Anhalts zuzustellen: — — Wie schmerzlich es mir auch war, habe ich boch für meine Pflicht gehalten, Gw. Ercellenz biefe telegraphische Mittheis lung ohne Bergug zu machen, ba fie bie hauptpuntte eines langen von mir furg vorher mit bem faiferl. Minifter bes Auswärtigen geführten Gefprache Ohne mir eine neue Begebenheit mitzutheilen, bat Br. jufammenfaßt. Ohne mir eine neue Begebenheit mitjutheilen, hat fr. Droupn be l'hund gestern in fo bestimmten Borten fich gegen mich ausgesprochen, baß es unmöglich scheint, sich hoffnung ju machen, baß ber gegenwärtige finftere Horizont fich aufflare. Wir leiben unter bem Drud bes allgemeinen Buftanbes in Guropa, wie er für ben Augenblid vorliegt, und wie er uns offenbar geworben ift burch bie perfonliche Annaherung, welche zwischen ben Souveranen ber brei norbischen Sofe ftattgefunden bat. Es icheint unzweis felhaft, baß bie Allianz, welche Frankreich mittelft bes Krimkriegs gludlich gefprengt batte, für ben Augenblid mehr ober minber eine vollenbete Thats fache fei, welcher gegenüber ber Raifer, verlaffen von England, ober wenigftens auf biefen Staat nicht zu rechnen vermögenb, eine noch mehr als früher gurudhaltende Stellung zu beobachten fich enticoloffen bat. Rur auf biefe Beife tann man fich , ich will nicht fagen bie Buruchaltung , fonbern bie Schwäche erklaren, welche bie faiferl. Regierung an ben Tag legt, indem fie ben Berluft bes gangen Schleswige jugibt, und bie Ausplunderung Danes marts eine folche Ausbehnung nehmen läßt, bag ber ganze Rorben für bie Butunft machtlos baftebt und Deutschlands mahrscheinlichen Erweiterungs= planen leinen ernsthaften Wiberftand entgegenseten fann. 3ch habe geftern frn. Droupn be l'hups biefe Betrachtungen mitgetheilt, bie unter normalen Berhaltniffen ficher einen entscheibenben Ginftuß auf bie Thatigfeit ber frangöfischen Politif üben murben; aber meine Worte waren vergeblich, und ich bin genothigt, zu bemerken, bag man bier fest entschlossen zu sein scheint, besonbere Rudficht auf Europa's Zustand und bie wirklichen ober eingebilbeten Gefahren einer Coalition ju nehmen. In biefer Begiebung, ich wiederhole es, läßt bie gestern von Grn. Droupn geführte Sprache burchaus' teinen Zweisel zu. Indem der Minister beklagte, baß bas Ropenhagener Cabinet niemals Frankreichs Rath befolgt habe, namentlich auch ben nicht, welchen ber Raifer zulest burch mich gegeben, fprach er bie Meinung aus, bag basgange Schleswig für uns verloren fei, und auf meine Frage fügte er hinzu: baß Frankreich fich ber Incorporation Schleswigs in ben beutiden Bunb nicht wiberfe gen murbe. "Bir werben freilich, fagte mir fr. Droupn be l'hups, hierüber Borftellungen machen; aber feten Sie fein ju großes Bertrauen auf uns in biefer Frage. Wir werben uns nicht ernsthaft zur Wehr seben, namentlich wenn es wirklich ber gall ift, baß bie Bewohner Schleswigs mit bem Bunbe vereinigt zu werben munichen." Rach bem, was hr. Drounn be l'hups mir sagte, betrifft — bie übrigens nicht bebeutenbe - Uneinigfeit, die zwischen Defterreich und Preußen besteht, mehrere verschiebene Buntte. Gang gegen Breugens Bunfc ift Defterreich geneigt, ben beutschen Bund mit in ein gemeinfames Auftreten gegen Danes mart zu ziehen; ber Pring von Augustenburg wird für ben vom Wiener Cabinet begunftigten Bratenbenten angefehen, mabrenb ber Großherzog von Olbenburg frn. v. Bismards Canbibat ift. Enblich ift bas Berliner Cabinet geneigt, ben Krieg nach Rühnen überzuführen, und bie öfterreichischspreußische Flotte in die Office laufen zu laffen und Ropenhagen anzugreifen, während

. bas Biener Cabinet nicht gewillt ift, bem Kampf fold eine neue Ausbehnung zu geben."

12. Aug. Zweiter Bericht bes banischen Gesanbten in Paris an seine Re-

gierung über bie haltung bes frang. Gouvernements:

... Ich füge hinzu, daß Hr. Drounn be l'Huys uns rath, jo fonell als möglich Frieben ju foliegen, und bag er ber Meinung ift, bag wir unverauglich eine Baffenrube verlangen mußten, welches Berlangen er in Bien und Berlin befürworten zu wollen verfpricht. 3ch habe natürlich Em. Er= celleng biefe Mittheilung nicht zugeben laffen, ohne mit bem Minifter bes Meußern gesprochen zu haben. Gr. Droupn be l'huns, ben ich gang im Bertrauen fragte, wie ber Raifer nach feiner Meinung einen eventuellen Schritt in bieser Beziehung aufnehmen wurbe, antwortete mir: bag er überzeugt sei, bag ber Raifer in ber angegebenen Richtung ben beutschen Machten gegenüber nicht bie Initiative ergreifen wurbe, theile um fich nicht einer Ablehnung auszuseten, was ja immer etwas unangenehm ift, theils um nicht, wenn auch nur bem Anfcheine nach, irgend eine Berantwortung für bie Bereinbarung gu tragen, welche zwischen Deutschland und Danemart getroffen werben mochte. "Ferner," fügte gr. Droupn be l'hung hinzu, "bin ich bavon überzeugt, baß es unter ben gegenwärtigen Berbaltniffen in Ihrem eigenen Intereffe ift, wenn Sie fich unmittelbar an Deutschland wenben; eine Berlangerung Ihres Biberftands wurde ein Wahnfinn fein, und jebes falfche Selbstgefühl muß in biefem Augenblick bei Seite geset werben. Wenben Sie fich so schnell als möglich an Deutschland, und ich verpflichte mich, sowohl in Bien ale in Berlin jeben von Ihnen gestellten Antrag auf Baffenftillftanb ober Baffenrube fofort ju unterftuben...." Welche Sprace ber Minister bes Meußern und bie officiel-Ten und officiofen Organe ber Preffe auch führen, fo ftebe ich nicht an, ju versichern, daß die Annäherung zwischen ben brei nordischen Gofen einen sehr ftarten Ginfluß auf bie Haltung ber kaiferlichen Regierung ausübt. zeigt in Birflichfeit Deutschland ein befonders mertwurbiges Entgegenkommen. Ohne bavon ju reben, bag ber Raifer bei ber letten Durchreife bes Brn. v. Beuft burch Baris biefem bie mehr ober weniger bestimmte Berficherung gegeben hat, daß er sich nicht widerseten würde, wenn Deutschland Schleswig gang und gar in Befit nahme - eine Ginraumung, welche bem Aufgeben bes Nationalitätsprincips jum Bortheil bes Eroberungsrechtes entspricht so zeigt bie Erklärung, welche Gr. Droupn be l'Hups mir nenlich in Bezug auf die eventuelle Incorporirung Schleswigs in ben beutschen Bund macht, gang beutlich, bag ber Raiser entschlossen ift, was auch gescheben moge, seine zurudhaltenbe Stellung nicht aufzugeben. Diefer Befchluß icheint mir fo fest ju fein, baß ich glaube, baß berfelbe felbst in bem fall nicht aufgegeben werben würbe, wenn die Rebe bavon wäre, daß ganz Danemark in ben beutschen Bund trate. Lord Cowley theilt biefe Meinung, obgleich fr. Droupn be l'huns ihm sowie mir vor einiger Zeit ertlarte, baß Frantreich mit Baffengewalt und mit feiner gangen Kraft fich einer Lofung ber Frage in biefer Richtung wiberfeten murbe."

14. " Dritte Depesche bes bamischen Gesanbten in Paris an seine Regierung über bie Saltung ber Westmächte gegenüber Danemart:

"Das Einverständnis, welches sich in ber letten Zeit, was niemand hier bezweiselt, zwischen ben höfen von St. Petersburg, Wien und Berlin gebildet hat, muß nothwendig einen kenntlichen Einstuß auf das Berhältniß zwischen ben Cabinetten von Baris und London ausüben. Es scheint in Wahrheit unmöglich, daß die Erneuerung einer Tripel-Allianz nicht eine Annäherung zwischen den beiden Westmächten zur Folge haben sollte, die wohl wissen, daß sie unwidersehlich sind, wenn sie ihre Kräste vereinigen, während sie ohne gegenseitiges Mitwirken verhältnißmäßig nichts vermögen. Eine solche Annäherung ist auch unvermeiblich, und ich füge hinzu, daß die Bestrebungen

beiberseits von biefem Augenblid an fich biefem Biel nabern. Es ift mabr, daß bis jest weber von einer Allianz, noch von Unterhandlungen in biefer Beziehung bie Rebe gewesen ift; aber ich weiß aus ficherer Quelle, bag bas Berhaltniß zwischen beiben Dachten bas Geprage einer Berglichfeit tragt, wie es in vielen Monaten nicht vorhanden mar, und bag bie beiben Regierungen einander gegenseitige Beweise von Bertrauen geben, die für die Butunft eine gludliche Borbebeutung haben. Kurg, man zeigt, wenn ich mich fo ausdruden barf, von beiben Seiten eine gewiffe Coletterie, die ben aufrichtigen Bunich einer engeren Berbindung tennzeichnet. — Ungludlicher Beise icheinen inbeffen biefe neuen Combinationen, wenigstens für ben Augenblid, teinen gunftigen Ginfluß auf unfere Stellung ausüben ju follen, und eine Unter: redung, die ich vor zwei Tagen mit Lord Cowley hatte, hat, wie ich leiber fagen muß, einen febr traurigen Ginbrud bei mir in biefer Begiebung binterlaffen. Die perfonlichen Sympathien biefes Ambaffabeurs waren bisher auf unserer Seite, und nichtsbestoweniger fprach er ju mir über unsere Frage, als ob es bem Cabinet in London gang gleichgultig fei, welche Lofung biefelbe auch erhalten moge. Die Ralte und Gleichgültigfeit, wovon bie Borte Lorb Cowley's, welche, wie man annehmen muß, nur ber Bieberhall ber Gebanten feiner Regierung waren, bas Geprage trugen, haben, wie ich gesteben muß, mich auf eine traurige Beife überrafcht; ich theilte am folgenben Tage frn. Droupn be l'hune biefen Einbrud mit, welcher mir fagte, bag er gang richtig fei. "Die Saltung, welche England in biefem Augenblid in Bezug auf Sie einnimmt, fagte ber Minifter mir , ift gleichzeitig traurig und mertwurdig; es bejoulbigt Sie ber Starrfopfigfeit und ber Unbantbarfeit."

- Aug. Reue Erhebung ber arabischen Stämme in Algier gegen bie

französ. Herrschaft.

16. " Der König von Spanien trifft in St. Cloub ein und wird mit großem Ceremoniell empfangen.

5. Sept. General Bazaine, ber Oberkommanbant ber frangof. Expeditionsarmee in Mexico, wird jum Marschall ernannt.

6. " Die Kaiserin geht gang unerwartet in bie Baber von Schwalbach ab.

8. " Marschall Mac Mahon wirb zum Generalgouverneur von Algerien ernannt.

12. " Eine Depesche bes hrn. Droupn be l'hups an ben frangof. Botschafter in Rom bereitet ben hl. Stuhl auf die zwischen Frantzreich und Italien vorbereitete Convention behufs Aufhoren ber französischen Occupation por:

"Unfere Lage in Rom ift schon seit langer Zeit ber Gegenstand ber ernsftesten Beschäftigungen ber Regierung bes Kaisers. Die Umftanbe schienen uns gunftig, um von Reuem ben wirklichen Stand ber Dinge zu prufen, und wir erachten es nuplich, bem hl. Stuhl bas Resultat unserer Erwägun-

gen mitzutheilen.

"Ich habe nicht nöthig, die Beweggründe zu wiederholen, welche die franzöfische Fahne nach Rom gebracht, und die uns bestimmt haben, sie dis jeht baselbst zu belassen. Wir waren entichlossen, die her hange nicht zu verlassen, als der Zweck der Occupation nicht erreicht sei. Indessen haben wir niemals gedacht, daß diese Lage eine permanente sein solle; wir haben sie immer als anormal und temporär betrachtet. In dieser Weise hat sie der erste Bevollmächtigte des Kaisers auf dem Congresse zu Paris vor acht Jahren haralteristet. Gemäß den Besehlen Sr. Maj. sügte er bei, daß wir den

12. 2

Augenbied berbeindungen, in nochbem wir ansere Truppen von Rom zurückt der Autorität der Gelegenheit inner Aube des Landes und die Autorität der Gelegenheit geben Geneter genetern. Wir haben bei jeder Gelegenheit gieden Geneterungen erweitern. Die haben bei jeder Gelegenheit geben Geneterungen erweitern genetern gene

Bie viele Grunde haben wir in ber That, um ju wünschen, baß fich die Occupation nicht ine Unenbliche verlangere? Sie bilbet einen Aft ber Interpention, gegen bie Funbamentalprincipien unferes öffentlichen Rechtes, ber für und um fo schwerer zu rechtfertigen ift, als unfer Zwedt, ba wir Piemont bie Unterftugung unferer Baffen lieben, ber war, Italien von ber fremben Intervention gu befreien. Diefe Situation bat außerbem gur Folge, baß zwei periciebene Souveranetaten auf einem und bemfelben Boben fich gegenüber feben, und fie foldergestalt baufig genug bie Urfache ernfter Schwierigkeiten murbe. Die Natur ber Dinge ift hier weit ftarfer ale ber gute Bille ber Menfchen. Rablreiche Wechsel haben in bem Obertommando ber frangofischen Armee ftatt: gefunden; und biefelben Meinungeverschiedenheiten, biefelben Conflitte beguglich ber Jurisbittion find ju allen Zeiten zwischen unferen Obergeneralen, beren erfte Pflicht offenbar es war, über bie Sicherheit ihrer Armee gu machen, und ben Reprafentanten ber papflichen Gewalt aufgetaucht, welche eifersuchtig auf die Erhaltung ber abminifrativen Unabhangigkeit bes Territorial=Souverans bebacht maren.

"Bu biefen unvermeiblichen Unguträglichkeiten, welche gu befeitigen felbft bie bem beiligen Stuble ergebenften Agenten Frankreiche nicht vermochte, fommen noch folde, welche leiber aus ber Berfchiebenheit ber politi: ichen Anichauungen bervorgeben. Die beiben Regierungen folgen nicht ben nämlichen Gingebungen und schreiten nicht nach den nämlichen Principien Unfer Gemissen zwingt une nur zu oft, Rathschläge zu geben, welche eben fo oft ber romifche Sof ablebnen ju muffen glaubt. Benn unfere Beharrlichkeit hierin einen zu markirten Charakter annahm, so mußte es scheinen, daß wir die Macht unserer Stellung mißbrauchten und in diesem Falle ging ber papstlichen Regierung vor ber öffentlichen Weinung bas Berbienft ihrer weisesten Entschließungen verloren. Wenn wir anbererseits zu handlungen unferen Beiftanb geben wollten, welche unvereinbar mit unferen focia-Ien Inflitutionen und mit ben Grunbfaten unferer Gefetgebung find, fo entgeben wir nur schwer ber Berantwortlickeit für eine Bolitik, die wir nicht zu billigen vermögen. Der beilige Stuhl hat vermöge seiner eigenthumlichen Natur auch sein be fonberes Recht, welches bei vielen Gelegenheiten ungludlicherweife mit ben 3been ber Beit im Biberfpruche ftebt. Entfernt von Rom wurden wir gewiß bedauern, biefes befonbere Recht in seiner ganzen Strenge angewandt zu sehen und durch unsere Ergebenheit für bie Rirche geleitet, wurden wir ohne Zweifel nicht bagn ftill fcweigen konnen, wenn folde Thatfachen ben geinben bes beil. Stubles als Bormand bienen

wurben; aber unfere Anwesenheit in Rom, welche uns in biefer Begiebung gebieterifche Berflichtungen auferlegt, tragt bagu bei, die Beziehungen ber beiben Regierungen zu einander belifater zu gestalten und ihrer gegenseitigen Empfindlichteit Rahrung zu geben. Go offen nun auch biefe Unzuträglich= keiten vor Augen liegen, so haben wir uns boch nicht von ber Mission, bie wir übernommen haben, abwenben laffen. Der heilige Bater hatte keine Armee, um seine Autorität im Inneren gegen bie Plane ber revolutionaren Partei gu fouten; andererfeite berrichten auf ber Balbinfel bie beunrubigenbften Ab= sichten in Beziehung auf ben Befit ber Stadt Rom , welche bie italienische Regierung felbst fowohl burch ben Dund ihrer Minister im Parlamente, als in ihren biplomatischen Mittheilungen als Sauptstadt Italiens reclamirte. So lange biefe Anschauungen bas Cabinet von Turin beherrschten, mußten wir befürchten, bag wenn unfere Truppen gurudgezogen wurben, bas Gebiet bes beil. Stubles Angriffen ausgesett mare, benen ju miberfteben bie papfis liche Regierung nicht im Stande sein wurde. Wir wollten ihr bie Stupe unferer Armee erhalten bis bie Gefahren bieser von feiner legung geleiteten Bestrebungen und beseitigt schienen. heute, herr Graf, find wir über ben gludlichen Bechfel erstaunt, ber fich in biefer Beziehung in ber allgemeinen Lage ber Balbinfel tund gibt. Die italienische Regierung ift seit zwei Jahren bemuht, die letten Trummer jener Berbindungen verschwinden zu machen, welche, durch die Umftande begunfligt, außerhalb ihrer Thatigfeit fich gebilbet hatten und beren Blane hauptfächlich gegen Rom gerichtet waren. Rachbem fie biefelben offen befampft, ift fie babin gelangt, folche aufzulofen, und fo oft biefelben fich ju reconftitwiren versuchten, hat sie leicht ihre Complotte zu vereiteln gewußt.

"Die italienische Regierung bat sich nicht barauf beschränkt, zu verhindern, daß eine irreguläre Gewalt sich auf ihrem Gebiet organisiren konnte, um die unter papstlicher Serrschaft kehenden Provinzen anzugreisen, sie hat auch ihrer Rollits gegenüber dem papstlichen Stuhl eine mehr mit den internationalen Pischen im Einklang stehend Richtung gegeben. Sie hat aufgehört in den Kammern das Programm aufzustellen, welches absolut Rom zur Haupstadt Italiens erklärt und an und über diesen Gegenstand peremptorische Erklärungen zu richten, welche früher so häusig waren. Andere Ibeen haben bei besserzichten, welche früher so häusig waren. Andere Ibeen haben bei besperzichtet zu erlangen. Indem es darauf verzichtet, mit Gewalt die Berwirklichung eines Projestes zu versolgen, welchem wir Gewalt die Berwirklichung eines Projestes zu versolgen, welchem wir Gemalt die Kerwirklichung eines Projestes zu versolgen, welchem wir werschlossen sind Luxin als Sit einer Autorität beibehalten kann, deren Gegenwart an dem Centralpunkt des neuen Staates nothwendig ist, hat das Luxiner Cabinet selbst die Absicht,

bie Sauptstabt in eine anbere Stabt zu verlegen gezeigt.

"In unseren Augen, herr Graf, ift diese Eventualität von großer Wichtigskeit für den beiligen Stuhl sowohl als für die kaiserliche Regierung; denn wenn fie sich verwirklichte, so würde eine neue Lage entsteben, welche nicht mehr dieselben Gesahren darbietet. Nachdem wir von Italien Garantien erhalten haben, welche wir für unsere Pflicht hielten, zu Gunsten de hieligen Stuhles gegen Angrisse von außen sestzusehen, bleibt uns nur noch übrig, der papstlichen Regierung bei Bildung einer Armee behilflich zu sein, welche zahlreich genug und so gut organisirt sein muß, um die Autorität der Regierung im Innern respectirt zu machen. Sie würde und geneigt sinden, ihr bei der Reccutirung mit allen Krästen beizustehen. Ihr jedigen hilfsmittel, wir wissen aber Uedereinsommen ließen sich tressen, durch welche der heilige Stuhl von einem Theil der Schuld besteit würde, deren Inssen zu zahlen er bis jeht noch sir einer Würde augemessen halt. Aus diese Weise in den Besit von bedeutenden Summen gelangt, nach Innen von einer ihm ergebenen Armee vertheibigt, nach Außen durch die Berpflichtung, welche wir von Italien verzenteibigt, nach Außen durch die Berpflichtung, welche wir von Italien verzenteibigt, nach Außen durch die Berpflichtung, welche wir von Italien verzenteibigt, nach Außen durch die Berpflichtung, welche wir von Italien verzentein

Augenblid herbeiwlinschten, in welchem wir unsere Truppen von Rom zurud= ziehen konnten, ohne die innere Rube des Landes und die Autorität der papftlichen Regierung zu compromittiren. Wir haben bei jeder Gelegenheit

bie nämlichen Ertlarungen erneuert.

"Zu Ansang bes Jahres 1859 hatte ber heilige Bater seinerseits vorgeschlagen, die Raumung bes durch unsere Truppen bewachten Gebietes auf das Ende des genannten Jahres zu bestimmen. Nachdem der damals in Italien ausgebrochene Krieg dem Kaiser bestimmten. Nachdem der Anäler der Truppen zu verzichten, wurde der nämliche Gedanke wieder aufgenommen, so blid die Ereignisse zu der Hoffnung zu berechtigen schienen, das die päpfliche Regierung im Falle sei, mit eigenen Kräften sür ihre Sicherbeit zu sorgen. Daher die Berständigung von 1860, der zu Folge die französischen Truppen im Monat August wegziehen sollten. Die in dieser Beit eingetretenen Agitationen verhinderten noch einmal den Bollzug einer Maßregel, welche der hl. Stuhl eben so wie wir wünschte. Die Regierung des Kaisers sah aber in der Gegenwart unserer Truppen zu Rom sortwährend eine erceptionelle und vorübergehende Thatsache, der wir im gegenseitigen Interesse ein Ziel sehn sollten, sobald die Sicherheit und Unabhängigheit des hl. Stuhles vor neuen Gefahren gewahrt sei.

"Wie viele Gründe haben wir in ber That, um zu wünschen, daß sich die Occupation nicht ins Unendliche verlängere? Sie bildet einen Akt der Intervention, gegen die Fundamentalprincipien unseres össenlichen Rechtes, der suns um so schwerer zu rechtsertigen ist, als unser Zweck, da wir Viemont die Unterflützung unserer Bassen lieben, der war, Italien von der Fremden Intervention zu befreien. Diese Situation hat außerdem zur Folge, daß zwei verschiedene Soweränetäten aus einem und demselben Boden sich gegenüber stehen, und sie solderzeskalt häusig genug die Ursache ernster Schwierigkeiten wurde. Die Natur der Dinge ist hier welt stärker als der gute Wille der Menschen. Zahlreiche Wechsel haben in dem Oberkommando der französischen Armee statigefunden; und dieselben Meinungsverschiedenheiten, dieselben Constitte bezügslich der Jurisdistion sind zu allen Zeiten zwischen unseren Obergeneralen, deren erste Pflicht offendar es war, liber die Sicherheit ihrer Armee zu wachen, und den Repräsentanten der päpstichen Gewalt ausgetancht, welche eiserssächtig auf die Erhaltung der abministrativen Unabhängigkeit des Lerri

torial-Souverans bebacht maren.

"Bu biefen unvermeiblichen Unguträglichkeiten, welche zu beseitigen felbft bie bem heiligen Stuhle ergebenften Agenten Frankreiche nicht vermochte, tommen noch folde, welche leiber aus ber Berfchiebenbeit ber boliti: ichen Anichauung en hervorgeben. Die beiben Regierungen folgen nicht ben nämlichen Eingebungen und schreiten nicht nach ben nämlichen Principien vor. Unfer Gemiffen zwingt une nur zu oft, Rathichlage zu geben, welche eben fo oft ber romifche Sof ablehnen ju muffen glaubt. Benn unfere Beharrlichkeit hierin einen zu markirten Charakter annahm, so mußte es scheinen, daß wir die Macht unserer Stellung migbrouchten und in diesem Falle ging ber papfilichen Regierung vor ber öffentlichen Meinung bas Berbienft ibrer weisesten Entschliegungen verloren. Wenn wir anbererfeits ju Sandlungen unseren Beiftand geben wollten, welche unvereinbar mit unseren socialen Institutionen und mit ben Grunbfaben unserer Gefetgebung find, fo entgeben wir nur fcwer ber Berantwortlichkeit für eine Bolitit, die wir nicht zu billigen vermögen. Der beilige Stuhl hat vermöge seiner eigenthumlichen Natur auch fein be fonberes Recht, welches bei vielen Gelegenheiten ungludlicherweife mit ben 3been ber Beit im Biberfpruche ftebt. Entfernt von Rom wurben wir gewiß bebauern, biefes besondere Recht in feiner ganzen Strenge angewandt zu feben und burch unsere Ergebenheit für die Kirche geleitet, würden wir ohne Zweifel nicht bazu still schweigen können, wenn solche Thatsachen ben Keinben bes heil. Stubles als Bormand bienen

wurben; aber unfere Anwesenheit in Rom, welche uns in biefer Beziehung gebieterische Berflichtungen auferlegt, tragt baju bei, bie Beziehungen ber beis ben Regierungen zu einander belifater zu gestalten und ihrer gegenseitigen Empfindlichkeit Rahrung zu geben. Go offen nun auch biefe Unzuträglichkeiten vor Augen liegen, so haben wir uns boch nicht von ber Wission, die wir übernommen haben, abwenden laffen. Der heilige Bater hatte feine Armee, um seine Autorität im Inneren gegen bie Plane ber revolutionären Bartei zu ichuben; andererseits herrschten auf ber halbinsel bie beunruhigenbsten Abfichten in Beziehung auf ben Besit ber Stadt Rom, welche bie italienische Regierung felbst sowohl burch ben Dunb ihrer Minister im Barlamente, als in ihren biplomatifchen Mittheilungen als Sauptftabt Italiens reclamirte. So lange biefe Anschauungen bas Cabinet von Turin beherrschten, mußten wir befürchten, daß wenn unsere Truppen zurückgezogen würben, das Gebiet bes heil. Stuhles Angriffen ausgesett mare, benen zu widersteben die papte liche Regierung nicht im Stande sein würde. Wir wollten ihr bie Stupe unferer Armee erhalten bis bie Gefahren biefer von feiner Uebers legung geleiteten Bestrebungen und beseitigt fcbienen. Beute, Berr Graf, find wir über ben glücklichen Wechsel erstaunt, ber sich in bieser Beziehung in ber allgemeinen Lage ber Salbinfel tunb gibt. Die italienische Regierung ift feit zwei Jahren bemuht, ble letten Erummer jener Berbindungen verschwinden zu machen, welche, burch die Umftande begunftigt, außerhalb ihrer Thatigfeit fich gebilbet hatten und beren Blane hauptfachlich gegen Rom gerichtet waren. Rachbem fie biefelben offen betampft, ift fie babin gelangt, folche aufzulofen, und fo oft biefelben fich zu reconstitwiren versuchten, hat fie leicht ihre Complotte zu vereiteln gewußt.

"Die italienische Reglerung hat sich nicht barauf beschränkt, zu verhindern, daß eine irreguläre Gewalt sich auf ihrem Gebiet organisiren konnte, um die unter papstlicher Hernden Provinzen anzugreisen, sie hat auch ihrer Politik gegenüber dem papstlichen Stuhl eine mehr mit den internationalen Pflichten im Einklang stehende Richtung gegeben. Sie hat aufgehört in den Kammern das Programm aufzustellen, welches absolut Rom zur Hauptstadt Italiens erklärt und an und über diesen Gegenstand peremptorische Erklärungen zu richten, welche früher so häusig waren. Andere Ibeen haben bei besserzichten, welche früher so häusig waren. Andere Ibeen haben bei besperzichtigt ur erlangen. Indem es darauf verzichtet, mit Gewalt die Berwirklichung eines Prosektes zu versolgen, welchem wir Gewalt die Berwirklichung eines Prosektes zu versolgen, welchem wir Gemischen sind, und zu widersehen, und da anderentheils nicht Lurin als Sit einer Autorität beibehalten kann, deren Gegenwart an dem Centralpunkt des neuen Staates nothwendig ist, hat das Luriner Cabinet selbst die Absicht,

bie hauptstadt in eine andere Stadt zu verlegen gezeigt.

In unseren Augen, herr Graf, ift biese Eventualität von großer Bichtigteit für ben beiligen Stuhl sowohl als für bie taiferliche Regierung; benn wenn fie fich verwirklichte, so würde eine neue Lage entsteben, welche nicht mehr dieselben Gefahren barbietet. Nachbem wir von Italien Garantien erhalten haben, welche wir für unsere Pflicht hielten, zu Gunften bes beiligen Stuhles gegen Angriffe von außen festzuseten, bleibt uns nur noch übrig, ber papits lichen Regierung bei Bilbung einer Armee behilflich ju fein, welche gablreich genug und so gut organisirt sein muß, um die Autorität der Regierung im Innern respectirt zu machen. Sie wurbe uns geneigt finben, ihr bei ber Recrutirung mit allen Rraften beigusteben. Ihre jehigen Silfemittel, wir wiffen es, erlauben ihr nicht eine betrachtliche Effectivftarte ju unterhalten; aber Nebereinkommen ließen sich treffen, burch welche ber beilige Stuhl von einem Theil ber Schulb befreit murbe, beren Binfen gu gablen er bis jest noch für feiner Burbe angemeffen balt. Auf biefe Beife in ben Befit von bebeutenben Summen gelangt, nach Innen von einer ihm ergebenen Armee pertheibigt, nach Außen burch bie Berpflichtung, welche wir von Italien ver-

langt baben, geschütt, murbe bie papftliche Regierung fich wieber in eine Stellung gefeht feben, welche, ba ihre Unabhangigfeit und Sicherheit gewahrt, uns erlauben würde, ber Gegenwart unserer Truppen in ben romischen Staaten ein Ziel zu setzen. So würben auch die Worte des Katsers zur Bahrheit werben, welche er am 12. Juli 1861 an ben König von Italien richtete: "Ich werbe meine Truppen so lange in Rom laffen, als E. M. sich nicht mit bem Bapft verföhnt hat, ober fo lange, ale ber beilige Bater bie Staaten, welche ihm bleiben, von einer regularen ober irregularen Macht bebroht fieht". Dies find, Gr. Graf, bie Bemerkungen, welche uns eine ausmerksame und gewissenhafte Prulung ber gegenwärtigen Berhaltniffe an bie hand gibt, und welche bem romischen hof mitzutheilen bie kaiferliche Regierung für zeitgemäß halt. Der heilige Stuhl fleht gewiß mit uns aufrichtig ben Augenblid berbei, wo ber Schutz unferer Waffen nicht mehr zu feiner Sicherheit nothig fein wurde, und er wieber - ohne Befahr fur bie großen Intereffen, welche er reprafentirt - bie normale Stellung einer un: abhängigen Regierung einnehmen fann. Wir haben baber bas Bertrauen, bağ er ben Gefühlen, welche une leiten, volle Gerechtigfeit wiberfahren lagt, und in biefer Ueberzeugung bevollmächtige ich Sie, bie Aufmertfamteit bes Carbinal Antonelli auf bie Betrachtungen, welche ich Ihnen auseinander gefett habe, zu lenken."

15. Sept. Abschluß ber Convention zwischen Frankreich und Italien be-

züglich Rom:

"Art. I. Italien verpflichtet sich, bas gegenwärtige Gebiet des Papftes nicht anzugreisen und selbst mit Gewalt jeden von Außen darauf versuchten Angriff zu verhindern. Art. II. Frankreich wird seine Truppen allmälig nach Maßgade der Reorganisation der päpstlichen Armee zurücziehen. Die Käumung soll in zwei Jahren vollzogen sein. Artifel III. Die ital. Regierung verzichtet auf jede Reclamation gegen die Bildung einer päpstlichen Armee aus einer zur Aufrechthaltung der Autorität des h. Baters und der Ruhe im Innern und an der Grenze genügenden Zahl von katholischen Freiwilligen unter der Boraussezung, daß diese Racht nicht in ein Angrissmittel gegen die italienische Regierung ausarte. Artifel IV. Italien erflärt sich bereit, in ein Uebereinkommen zu treten, nach welchem es einen verhältnismäßigen Theil der Schuld der frühreren Kirchenskaaten übernimmt. Artifel V. Die gegenwärtige Uebereinkunst wird nach Berstuß von vierzehn Tagen ratissicit sein."

Protocoll vom gleich en Tage: "Die Convention vom 15. September wird nur alsdam executorische Kraft haben, wenn der König die Berlegung der hauptstadt des Königreichs in eine später durch den König zu bestimmende Stadt becretirt haben wird. Die Berlegung soll in einer Frist von sechs Monaten vom Abischluß der Convention an stattsinden. Das gegennar-

lige Protocoll hat die gleiche Wirksamteit wie die Convention."

23. " Dep. Droubn be l'Hups an ben frangof. Gesandten in Turin über bie Convention v. 15. b. M.:

... Die Convention vom 15. September entspricht unseres Erachtens allen Erfordernissen der respektiven Lage Italiens und Roms. Sie wird, wir hossen es, dazu beitragen, eine Bersöhnung zu beschleunigen, welche wir von ganzem Herzen herbeiwünschen, und die der Kaiser selbst im gemeinsamen Interesse bes heiligen Stubles wie Italiens anzuempsehlen nicht ausgehört hat. Sobald der Fortschritt der Unterhandlungen die Hossinung aus Erfolg rechtsetigte, habe ich Sorge getragen, dem römischen Hose die Erwägungen mitzutheilen, benen wir in dieser Angelegenheit gesolgt sind, und ich habe an den Gesandten I. M. die in Abschrift beiliegende Depesche gerichtet. Ich habe mich beeilt, ihm die Unterzeichnung der Convention anzukündigen und ihm Kenntnis von deren Paragraphen zu geben, um die Regierung Seiner Heiligkeit hiervon zu unterrichten.

"Ich hoffe, baß ber römische Hof unsere Motive und die Garantien wursbigen wird, welche wir in seinem Interesse stipulirt haben. Wenn er beim ersten Anblid geneigt sein sollte, ein Uebereinkommen mit ungunstigem Auge zu betrachten, welches wir mit einer Macht, die von ihm durch die Erimerung an noch neue Beschwerben getrennt ift, abgeschlossen haben, so wird ihm wenigstens, wir zweiseln nicht daran, die Unterschrift Frankreichs die Gewisheit geben, daß die Engagements vom 15. September gewissenhaft und logal ausgeführt werden."

30. Sept. Buitry wird burch taiferl. Decret jum Prafibenten bes Staats: rathe, Rouland jum Gouverneur ber Bant von Frankreich ernannt.

7. Oct. Großer Bechsel in ber Besehung ber Gesandtschaften: herr Benebetti wird jum Gesanbten in Berlin ernannnt.

28. " Der Kaiser besucht bas ruffische Kaiserpaar in Nizza. Kalte Besgegnung.

30. " Hr. Droupn be l'Hups präcifirt in einer Depesche an ben franz.

Gesandten in Lurin bie Auffassung ber Convention vom 15. Sept.

von Seite bes franz. Cabinets ber Depesche bes italienischen Unter-

händlers vom gleichen Tage gegenüber.

... Aus den Worten: "Rechte der Nation", "nationales Streben", liest trot aller Borsicht, mit welcher die Sprache sie umgeben hat, sich Jeder heraus, was er fürchtet oder was er wünscht. Ohne Zweisel hat man einige Mühe, sich zu erklären, wie das italienische Königthum sich eines Tags in Rom besinden soll, wenn dasselbe sich doch selbst das Dorthingeben zu verbieten scheint; benn solche Aussichten geben doch nicht auf natürliche Beise aus der Prüfung einer Convention hervor, welche die Berlegung der Haupfflabt des Königreichs nach Florenz siepulirt und das päpstliche Gediet gegen zeben dewassneten Angriss siche flellt. Diese substlien Probleme betrren nicht wenig die Jemüther. Es ist Sache der Ereignisse, dieselben zu stellen. Die Aufrichligkeit wie die Alugheit gestatten es nicht, vorzeitig die Lösung derselben in leeren Hoppothesen zu suchen. Bu diesem Behprechungen alle Aufklärungen gegeben, welche geeignet sind, tollsühne und beleidigende Folgerungen abzuschmeiben. Diese Ausstlärungen sind in solgenden Propositionen zusammengesaft:

,1) Bu ben gewaltsamen Mitteln, beren Anwenbung Italien fich verboten bat, muß man bie Manbver revolutionarer Agenten auf bem papftlichen Gebiete rechnen, sowie jebe Beperei, die aufftanbische Bewegungen baselbst bervorrufen wollte. 2) Die moralischen Mittel, beren Anwendung Italien fich porbehalten bat, befieben einzig in ben Rraften ber Civilifation unb bes Fortichrittes. 3) Die einzigen Bestrebungen, welche ber Sof von Turin als legitim ansieht, find biejenigen, welche bie Berfohnung Italiens mit bem Bapfithume jum Gegenftanbe haben. 4) Die Berlegung ber hauptftabt ift ein ernftliches Pfanb an Frankreich; fie ift weber ein vorläufiges Austunftemittel noch eine Marfchftation auf bem Bege nach Rom. Diefes Pfand zurudnehmen, hieße ben Bertrag vernichten. 5) Die Propositionen bes herrn Grafen Cavour im Jahre 1861 enthielten nichts von biefer Claufel in Bezug ber hauptstabt; außerbem beschränkten fie bie Armee bes heiligen Baters auf eine bestimmte Bahl und stellten unsern Truppen jum Abmarich eine Frift von 14 Tagen. Man wird ben beträchtlichen Unterschieb nicht vertennen, ber zwischen biefen Propositionen und ber September-lebereintunft beftebt. 6) Der fall einer Revolution, Die von felbft in Rom ausbrechen follte, ift in ber Convention nicht vorgesehen. Für biefe Digs lichteit behalt Frantreich sich bie Freiheit feines Banbelns por.

Digitized by GOGIC

7) Das Turiner Cabinet behält bie Politit bes herrn Grafen Cavour bei. Nun, biefer berühmte Mann hat erklärt, daß Rom mit Italien vereinigt und hauptftabt besselben nur werben tonne mit Buftimmung Frantreichs. "Das find, herr Baron, bie verschiebenen Puntte, die ich in meinen Besprechungen mit bem herrn Ritter Nigra behandelt habe, und über die wir, wie mir ichien, in Uebereinstimmung find. Sicherlich verlange ich nicht, bag er biefe ergangenben Erklärungen in seinen Bericht aufmimmt. Roch weniger will ich ihm einen Borwurf baraus machen, daß er in seinem Document weder gegen bie Anwendung hinterliftiger Mittel Berwahrung eingelegt, noch ben Sturg ber papftlichen herrichaft in Rolge eines Aufftanbes im Innern, ben Manover von Aufen nicht bervorgerufen, vorgeseben bat. Wie ber herr Gefanbte von Italien habe ich, wie bas meine Correspondeng beweist, gebacht, daß die Würde der Contrabirenden und das Anstandsgefühl es burchaus nicht gestatten, in biplomatischen Aftenstücken Borausannahmen zu machen. Uebermaß von Borberechnung wird in gewiffen Fallen gur Beleis digung."

2. Nov. Br. Droupn be l'hups und ber italien. Gefanbte Nigra suchen fich in Gegenwart bee Raifere über ihre gegenseitige Auffaffung ber

September:Convention zu verständigen:

Dep. an ben frang. Gefandten in Turin: ". . . Bie bem aber auch fei, so war ich mit herrn Rigra ber Anficht, bag bas beste Mittel gur befinitiven Bebung biefer abweichenben Meinungen bas fei, in Gegenwart bes Kaifers neue Auftlarungen auszutauschen. Dies ist biefen Morgen gescheben. Bir haben bie Conferenz burch Borlefung bes Berichtes von Berrn Rigra eröffnet, und ich gab Renntnig von meinen Depefchen, benen Seine Dajeftat bie Buftimmung zu ertheilen geruht hatte. Der italienische herr Gefandte bat hierauf ein Schreiben vorgelesen, bas er am 30. besselben Monats an ben italienischen Minister bes Auswärtigen gerichtet hatte, und worin er, inbem er bie vom Turiner Cabinette eingegangenen Berpflichtungen barlegt, auf die Bemerfungen antwortet, ju benen feine Depefche bom 15. Sept. mich veranlaßt hatte. Ich habe auf unfere früheren Erklärungen gurudgewiesen und verschiedene in meiner Depesche vom 30. resumirte Buntte, welche ich bestätige und worauf ich mich beziehe, ber Prüfung noch einmal unterworfen. Ueber jeden dieser Punkte haben wir uns einverstanden gefunden."

Nieberlage ber Regierung bei einer Bahl zum gesetgeb. Körper

im Marne=Departement.

Dep. Droupn de l'Hups an den franz. Gesandten in Rom:

"Die Aufnahme, welche Ihrer Mittheilung zu Theil warb, und bie Bemertungen , welche fie fowohl Seitens bes Papftes, als Seitens feines erften Ministers hervorrief, tonnten Gie nicht in Erstaunen feben, und es ift gerade deshalb, weil die Haltung, welche der heilige Stuhl bis jest beobachtet, uns nicht gestattete, eine formelle und birette Bustimmung gu ben Bestimmungen bes Attes vom 15. Sept. gu erhoffen, bag wir es fur beffer gehalten haben, fie nicht von ihm zu verlangen. Diese Betrachtung, welche sich ber Parft nach reiflicher Ueberlegung felbst machen wirb, ift eine hinreichenbe Antwort auf bie Art von Borwurf, ben Ge. Beiligfeit barüber auszubruden icheint, daß wir ihm nicht im Boraus unsere Absichten mitgetheilt haben."

7. " Proceß der Alli (vrs. 2011). Paris bestätigt bas Urtheil erster Instanz. Broceg ber XIII (beg. Wahlversammlungen). Der Appelhof von

Der Senator Moquarb, ber Cabinetschef bes Raifers +.

(Algier). Beenbigung ber Expedition im Guben. General Juffuf tehrt nach Algier gurud.

- 15. Dec. Nieberlage ber Regierung bei einer Bahl jum gefetgeb. Korper in Cognac.
- 21. " Der Raiser ernennt ben Staatbrath Conti jum Chef seines Cabinets, hrn. Bietri zu seinem Privatsecretar.
  24. " Ein kaiserl. Decret ernennt ben Brinzen Rapoleon jum Mitglieb
- und Biceprafibenten bes Beb. Raths.

Corfila) ergibt 904 Mitglieber für bie Regierung, 20 für bie Opposition und 79 Nachwahlen.

- 20. Jun. Gine Japanische Gesandtschaft unterzeichnet ein Arrangement mit Frankreich und reist am folgenden Tage wieder ab.
- 28. " Circularbep. bes Hrn. Droupn be l'Hups über bas Miglingen ber Londoner Conferenz:
  - "... Als alle anderen Combinationen erichopft waren, formulirten wir einen letten Antrag. Wir brachten in Borfcblag, bie Bebollerung, um welche ber Streit ging, fich felbst erklaren zu lassen unb fo ber Conferenz bie gur Ziehung einer Demarcationelinie nach aller Billigkeit erforberlichen Daten an bie Hand zu geben. Wir haben bem Abbruche ber Verhandlungen nicht vor= beugen konnen und ber Streit ift jest von Reuem in bie Entscheibung ber Baffen gestellt . . . Die öffentliche Meinung zeigt fich fiber bie Bieberauf= nahme ber Feinbseligkeiten lebhaft erregt und fieht mit Unruhe ben Folgen entgegen, welche ein fo ungleicher Rampf nach fich ziehen muß. Bas uns betrifft, fo konnen wir bie Tragweite von Greigniffen nicht verkennen, welche fo bireft bie Intereffen aller Seemachte bes Norbens und felbft bas Staaten= Gleichge wicht in biefem Theile Guropa's berühren. Bir hegen ben aufrichtigften Bunich, bag bie Gefahren, bie baraus erwachfen konnen, vermieben werben möchten, und von berfelben Gefinnung geleitet, welche une bieber als Richtschnur gebient bat, wünschen wir in ber von uns angenommenen unparteilfchen haltung zu verharren, und wollen hoffen, bag feine fowere Berwidlung entfteben moge, welche une in bie Rothwendig : keit versete, eine anbere Politik zu ergreifen."
  - 1. Juli. Der am 20. Juni paraphirte Hanbelsvertrag mit ber Schweiz wird in Paris unterzeichnet.

5. " Der Kaifer richtet ein Schreiben an General Deligny, um ihn für bie Beenbigung bes Felbzugs in Algerien zu begluchwünschen.

15. " Abschluß eines Bertrags mit Cochinchina burch Hrn. Aubaret. (Bis Enbe 1864 von ber franz. Regierung noch nicht ratifizirt.)

23. Bericht bes Kriegsministers und Decret bes Kaifers, burch welches ber bisherige Conflict zwischen Militar: und Civilgewalt in Mgerien zu Gunften ber ersteren entschieben wirb.

" Depeschen bes Hrn. Droupn be l'Hups an die Cabinette von Berlin und Wien.

Der Minister beginnt mit ber Bersicherung, daß Frankreich sortwährend in seiner unparteilschen Zurudhaltung verbleibe. Allein es ware wunschens= werth, zu wissen, auf welcher Grundlage benn ber Friede zu Stande kommen soll, da einerseits die Berträge für hinfallig erklärt werden, also die Grund- lage bes alten Rechtes verlassen sein, andererseits aber man nicht geneigt scheine, das neue Recht, das auf der Berufung an den Willen der Bevölkerung bestuhe, in Aussührung zu bringen. Die Desesche schieden bie Recautmortung für die Kolappa zu wenn sie Rozuntmortung für die Kolappa zu wenn sie Kolappa ein an

rube, in Aussührung zu bringen. Die Depesche schiebt ferner ben fiegreichen Mächten bie Berantwortung für bie Folgen zu, wenn sie Danemart ein zu hartes Geschick auferlegten, und bebt namentlich als eine maßlose Forberung bervor, baß einzig burch bas Recht ber Eroberung ohne Befragung bes Bolkswillens zweihundert= bis zweihundertsunfzigtausend Danen in Schleswig mit Deutschland vereinigt werden sollen.

2. Aug. Schiebsspruch bes Raisers in ber Suezkanalfrage (f. Türkei).

- 6. Aug. Erftinftanzliche Berurtheilung ber fog. Dreizehn wegen Bilbung eines unerlaubten Bereins bei Gelegenheit ber letten Bahlen.
- 7. " Bericht bes banischen Gesandten in Paris an seine Regierung über bie augenblickliche haltung bes frangos. Gouvernements gegenüber Danemart:

"Ich habe gestern die Ehre gehabt, Gw. Greellenz ein Telegramm folgen= ben Inhalts jugufiellen: - - Die fcmerglich es mir auch war, habe ich boch für meine Bflicht gehalten, Em. Ercelleng biefe telegraphische Mittheis lung ohne Bergug gu machen, ba fie bie hauptpunkte eines langen von mir turg vorber mit bem faiferl. Minister bes Auswärtigen geführten Gesprache zusammenfaßt. Ohne mir eine neue Begebenheit mitzutheilen, bat Br. Droupn be l'Sups gestern in fo bestimmten Worten fich gegen mich ausgesprochen, baß es unmöglich scheint, sich Soffnung ju machen, baß ber gegenwärtige finftere Borigont fich aufklare. Bir leiben unter bem Drud bes allgemeinen Buftanbes in Europa, wie er für ben Augenblid vorliegt, und wie er uns offenbar geworben ift burch bie perfonliche Annaherung , welche zwischen ben Souveranen ber brei norbischen hofe flattgefunden hat. Es icheint unzweis felhaft, bag bie Allianz , welche Frankreich mittelft bes Krimkriegs gludlich gespreugt hatte, für den Augenblid mehr oder minder eine vollendete Thate fache fei, welcher gegenüber der Kaifer, verlaffen von England, oder wenigstens auf biefen Staat nicht zu rechnen vermogenb, eine noch mehr als fruber Beife tann man fic, ich will nicht fagen bie Burudhaltung, fonbern bie Sowache erflaren, welche bie faiferl. Regierung an ben Tag legt, inbem fie ben Berluft bes gangen Schleswigs jugibt, und bie Ausplunberung Danes marts eine folche Ausbehnung nehmen läßt, bag ber gange Rorben für bie Rufunft machtlos baftebt und Deutschlands mabriceinlichen Erweiterungsplanen teinen ernfthaften Wiberftand entgegensepen fann. 3ch habe geftern frn. Droupn be l'hups biefe Betrachtungen mitgetheilt, bie unter normalen Berbaltniffen ficher einen entscheibenben Ginfluß auf bie Thatigfeit ber frangöfischen Politif üben murben; aber meine Worte waren vergeblich, und ich bin genothigt, ju bemerten, bag man hier fest entschloffen ju fein scheint, besonbere Rudficht auf Europa's Zustand und die wirklichen ober eingebilbeten Gefahren einer Coalition ju nehmen. In biefer Beziehung, ich wieberhole es, läßt bie gestern von frn. Droupn geführte Sprache burchaus teinen Zweifel ju. Indem der Minister beflagte, bag bas Ropenhagener Cabinet niemals Frantreichs Rath befolgt habe, namentlich auch ben nicht, welchen ber Raifer gulest burch mich gegeben, fprach er bie Meinung aus, bag basgange Schleswig für uns verloren fei, und auf meine Frage fügte er hingu: baß Granfreich fich ber Incorporation Schleswigs in ben beutichen Bund nicht wiberfepen murbe. "Bir werben freilich, jagte mir fr. Droupn be l'hups, hierüber Borftellungen machen; aber feben Sie fein ju großes Bertrauen auf uns in biefer Frage. Wir werben uns nicht ernsthaft zur Wehr seben, namentlich wenn es wirklich ber fall ift, bag ble Bewohner Schleswigs mit bem Bunbe vereinigt zu werben wunfchen." Rach bem, was Gr. Droupn be l'hups mir fagte, betrifft — bie übrigens nicht bebeutenbe - Uneinigkeit, die zwischen Defferreich und Breugen beftebt, mehrere verfchiebene Buntte. Gang gegen Breugens Bunfc ift Defterreich geneigt, ben beutschen Bund mit in ein gemeinsames Auftreten gegen Danes mart zu ziehen; ber Pring von Augustenburg wird für ben vom Wiener Cabinet begunftigten Bratenbenten angefehen, mahrenb ber Großbergog von Olbenburg Grn. v. Bismards Canbibat ift. Enblich ift bas Berliner Cabinet geneigt, den Krieg nach Fühnen überzuführen, und die österreichischereußische Flotte in die Ossee laufen zu lassen und Kopenhagen anzugreisen, während

bas Biener Cabinet nicht gewillt ift, bem Rampf folch eine neue Ausbehnung zu geben."

12. Aug. Zweiter Bericht bes banischen Gesanbten in Paris an seine Re=

gierung über bie Haltung bes frang. Gouvernements:

... Ich füge hinzu, daß Hr. Drounn be l'Hups uns rath, fo fonell als möglich Frieben ju fchließen, und bag er ber Meinung ift, bag wir unverauglich eine Baffenrube verlangen mußten, welches Berlangen er in Bien und Berlin befürworten zu wollen verfpricht. Ich habe naturlich Em. Er: celleng biefe Mittheilung nicht zugeben laffen, ohne mit bem Minifter bes Meußern gesprochen ju haben. Gr. Droupn be l'huns, ben ich gang im Bertrauen fragte, wie ber Raifer nach feiner Meinung einen eventuellen Schritt in biefer Beziehung aufnehmen murbe, antwortete mir: baf er überzeugt fei, bag ber Raifer in ber angegebenen Richtung ben beutschen Machten gegenüber nicht bie Initiative ergreifen wurde, iheils um fich nicht einer Ablehnung auszusepen, was ja immer etwas unangenehm ift, theils um nicht, wenn auch nur bem Anscheine nach, irgend eine Berantwortung für die Bereinbarung gu tragen, welche zwischen Deutschland und Danemart getroffen werben mochte. "Ferner," fügte fr. Droupn be l'hune bingu, "bin ich bavon überzeugt, bag es unter ben gegenwärtigen Berbaltniffen in Ihrem eigenen Intereffe ift, wenn Sie fich unmittelbar an Deutschland wenben; eine Berlangerung Ihres Biberftands wurde ein Wahnfinn sein, und jedes falfche Selbstgefühl muß in diesem Augenblick bei Seite gesetzt werben. Wenben Sie fich so schnell als möglich an Deutschland, und ich verpflichte mich, sowohl in Bien ale in Berlin jeben von Ihnen gestellten Antrag auf Baffenftillftanb ober Baffenrube fofort ju unterftuben...." Welche Sprache ber Minister bes Aeußern und bie officiel= Ten und officiofen Organe ber Preffe auch führen, fo ftebe ich nicht an, ju verfichern, bag bie Annaherung zwischen ben brei norbischen Sofen einen febr ftarten Ginfluß auf bie haltung ber taiferlichen Regierung ausubt. Diefe zeigt in Birflichfeit Deutschland ein befonbers mertwurbiges Entgegentommen. Ohne davon zu reden, daß ber Kaifer bei ber letten Durchreife bes Srn. v. Beuft burch Baris biefem bie mehr ober weniger beftimmte Berficherung gegeben hat, bag er sich nicht wibersehen würde, wenn Deutschland Schleswig ganz und gar in Besit nahme — eine Ginraumung, welche bem Aufgeben bes Nationalitätsprincips jum Bortheil bes Eroberungsrechtes entspricht so zeigt bie Erklarung, welche fr. Droupn be l'hups mir neulich in Bezug auf die eventuelle Incorporirung Schleswigs in ben beutschen Bund macht, gang beutlich, bag ber Raifer entschloffen ift, was auch geschehen moge, feine jurudbaltenbe Stellung nicht aufzugeben. Diefer Befchluß icheint mir fo feft zu fein, bag ich glaube, bag berselbe felbst in bem Rall nicht aufgegeben werben wurde, wenn die Rebe bavon ware, daß gang Danemark in ben beutschen Bund trate. Lord Cowlen theilt diefe Meinung, obgleich fr. Droupn be l'hups ihm sowie mir vor einiger Zeit erklärte, daß Frankreich mit Waffengewalt und mit feiner gangen Kraft fich einer Lösung ber Frage in biefer Richtung wiberfeten murbe."

14. " Dritte Depefche bes bamifchen Gefanbten in Baris an feine Regierung über bie haltung ber Westmächte gegenüber Danemart:

"Das Einverständniß, welches sich in der letzten Zeit, was niemand hier bezweiselt, zwischen den höfen von St. Petersburg, Wien und Berlin gebildet hat, muß nothwendig einen kenntlichen Einsluß auf das Berhältniß zwischen den Cadinetten von Paris und London ausüben. Es scheint in Wahrheit unmöglich, daß die Erneuerung einer Tripel-Allianz nicht eine Annäherung zwischen den beiden Westmächten zur Folge haben sollte, die wohl wissen, daß sie unwiderstehlich sind, wenn sie ihre Kräfte vereinigen, während sie ohne gegenseitiges Mitwirken verhältnißmäßig nichts vermögen. Sine solche Annäherung ist auch unvermeiblich, und ich füge hinzu, daß die Bestrebungen

beiberfeits von biefem Augenblid an fich biefem Biel nabern. Es ift wahr, baß bis jest weber von einer Alliang, noch von Unterhandlungen in biefer Begiehung bie Rebe gewesen ift; aber ich weiß aus ficherer Quelle, bag bas Berhaltniß zwischen beiben Machten bas Geprage einer Berglichkeit tragt, wie es in vielen Monaten nicht vorhanden war, und bag bie beiben Regierungen einander gegenseitige Beweise von Bertrauen geben, die fur die Butunft eine gludliche Borbebeutung haben. Rurg, man zeigt, wenn ich mich fo ausbruden barf, von beiben Seiten eine gewiffe Cofetterie, bie ben aufrichtigen Bunich einer engeren Berbindung tennzeichnet. - Ungludlicher Beife icheinen inbessen biese neuen Combinationen, wenigstens für ben Augenblick, keinen gunftigen Ginfluß auf unfere Stellung ausüben ju follen, und eine Unter: redung, bie ich por zwei Tagen mit Lord Cowley hatte, bat, wie ich leiber fagen muß, einen febr traurigen Ginbrud bei mir in biefer Begiehung binterlassen. Die personlichen Sympathien biefes Ambassabeurs waren bisher auf unferer Seite, und nichtsbestoweniger fprach er gu mir über unfere Frage, als ob es bem Cabinet in London gang gleichgultig fei, welche Lofung biefelbe auch erbalten moge. Die Ralte und Gleichaultigfeit, wovon bie Borte Lorb Cowlen's, welche, wie man annehmen mug, nur ber Bieberhall ber Gebanten seiner Regierung waren, bas Geprage trugen, haben, wie ich gesteben muß, mich auf eine traurige Beife überrafcht; ich theilte am folgenben Tage orn. Droupn be l'Buys biefen Ginbrud mit, welcher mir fagte, bag er gang richtig fei. "Die Saltung, welche England in biefem Augenblid in Bezug auf Sie einnimmt, fagte ber Minister mir , ift gleichzeitig traurig und mertwurbig; es beschulbigt Sie ber Starrfopfigfeit und ber Unbantbarteit."

- Aug. Reue Erhebung ber arabischen Stamme in Algier gegen bie

französ. Herrschaft.

16. " Der König von Spanien trifft in St. Cloub ein und wirb mit großem Ceremoniell empfangen.

5. Sept. General Bazaine, ber Oberkommanbant ber frangof. Expeditionsarmee in Mexico, wird jum Marschall ernannt.

6. " Die Kaiserin geht ganz unerwartet in bie Baber von Schwal-

bach ab.

8. " Marschall Mac Mahon wird zum Generalgouverneur von Algerien ernannt.

12. " Eine Depesche bes hrn. Droupn be l'hups an ben franzof. Botichafter in Rom bereitet ben hl. Stuhl auf die zwischen Frantreich und Italien vorbereitete Convention behufs Aufhören ber franzöfischen Occupation vor:

"Unsere Lage in Rom ist schon seit langer Zeit ber Gegenstand ber ernsstesten Beschäftigungen ber Regierung bes Kaisers. Die Umftanbe schienen uns günstig, um von Reuem ben wirklichen Stand ber Dinge zu prufen, und wir erachten es nüplich, bem bl. Stuhl bas Resultat unserer Erwäguns

gen mitzutbeilen.

"Ich habe nicht nöthig, die Beweggrunde zu wiederholen, welche die franzöfische Fahne nach Rom gebracht, und die uns bestimmt haben, sie dis jeht
baselbst zu belassen. Wir waren entschlossen, diesen Ehrenposten so lange nicht
zu verlassen, als der Zwed der Occupation nicht erreicht sei. Indessen haben
wir niemals gebacht, daß diese Lage eine permanente sein solle; wir haben sie
minmer als anormal und temporär betrachtet. In dieser Weise hat sie der
erste Bevollmächtigte des Kaisers auf dem Congresse zu Karis vor acht Jahren
charafterisitet. Gemäß den Besehlen Sr. Maj. sügte er bei, daß wir den

Augenblid herbeiwfinschten, in welchem wir unsere Truppen von Rom zurud= ziehen konnten, ohne bie innere Aube bes Lanbes und bie Autorität ber papstlichen Regierung zu compromittiren. Wir haben bei jeber Gelegenheit

bie namlichen Erklarungen erneuert.

"Zu Ansang bes Jahres 1859 hatte ber heilige Bater seinerseits vorgeschlagen, die Räumung des durch unsere Truppen bewachten Gebietes auf das Ende des genannten Jahres zu bestimmen. Nachdem der damals in Italien ausgebrochene Krieg dem Kaifer bestimmt hatte, auf die Rückberufung der Truppen zu verzichten, wurde der nämlich Gedanke wieder aufgenommen, so bald die Freignisse zu der Hossung zu berechtigen schienen, daß die pähpstliche Regierung im Falle sei, mit eigenen Kräften für ihre Sicherheit zu sorgen. Daher die Berständigung von 1860, der zu Folge die französsischen Truppen im Monat August wegziehen sollten. Die in dieser Zeit eingetretenen Agiationen verhinderten noch einmal den Bollzug einer Maßregel, welche der hl. Stuhl eben so wie wir wünsche. Die Regierung des Kaisers sah aber in der Gegenwart unserer Truppen zu Rom fortwährend eine erreptionelle und vorübergehende Thatsache, der wir im gegenseitigen Interesse ein Zielsehen sollten, solld die Sicherheit und Unabhängigheit des hl. Stuhles vor neuen Gesabren gewahrt sei.

"Wie viele Gründe haben wir in der That, um zu wünschen, daß sich die Occupation nicht ins Unendliche verlängere? Sie bildet einen Alt der Intervention, gegen die Fundamentalprincipien unseres össenlichen Rechtes, der für uns um so schwerer zu rechtsertigen ift, als unser Zweck, da wir Viemont die Unterstützung unserer Bassen liehen, der war, Italien von der Viemont Intervention zu befreien. Diese Situation hat außerdem zur Folge, daß zwei verschiedene Soweränetäten auf einem und demselben Boden sich gegenüber siehen, und sie solderzeskalt häusig genug die Ursache erinker Schwierigkeiten wurde. Die Natur der Dinge ist dier welt stärker als der gute Wille der Menschen. Zahlreiche Wechsel haben in dem Oberkommando der französischen Armee statzgefunden; und dieselben Meinungsverschiedenheiten, dieselben Conssiste bezügslich der Jurisdistion sind zu alen Zeiten zwischen unseren Obergeneralen, deren erste Pflicht offendar es war, über die Sicherheit ihrer Armee zu wachen, und den Repräsentanten der päpflichen Gewalt ausgetaucht, welche eiserssächtig auf die Erhaltung der abministrativen Unabhängigkeit des Texts

torial=Couverans bebacht maren.

"Bu biefen unvermeiblichen Unguträglichkeiten, welche zu befeitigen felbft bie bem heiligen Stuble ergebenften Agenten Frankreiche nicht vermochte, tommen noch folche, welche leiber aus ber Berfchiebenbeit ber politi: fchen Anichauung en hervorgeben. Die beiben Regierungen folgen nicht ben nämlichen Eingebungen und schreiten nicht nach ben nämlichen Principien Unfer Gemiffen zwingt une nur zu oft, Rathfchlage zu geben, welche eben so oft ber romifche Sof ablehnen ju muffen glaubt. Wenn unfere Be-harrlichteit hierin einen zu markirten Charatter annahm, so mußte es fceinen, daß wir die Macht unferer Stellung migbrauchten und in biefem Falle ging ber papfilicen Regierung vor ber öffentlicen Meinung bas Berbienft ihrer weifesten Entschliegungen verloren. Wenn wir andererseits zu handlungen unferen Beiftand geben wollten, welche unvereinbar mit unferen focia-Ien Inftitutionen und mit ben Grunbfaben unferer Gefengebung finb, fo entgeben wir nur schwer ber Berantwortlichkeit für eine Politik, die wir nicht zu billigen vermögen. Der heilige Stuhl hat vermöge seiner eigemhümlichen Natur auch sein be sonde res Recht, welches bei vielen Gelegenheiten ungludlicherweife mit ben 3been ber Beit im Biberfpruche ftebt. Entfernt von Rom wurben wir gewiß bebauern, biefes befondere Recht in feiner ganzen Strenge angewandt zu feben und burch unfere Ergebenheit für bie Kirche geleitet, würben wir ohne Zweifel nicht bagn fill schweigen konnen, wenn folde Thatfachen ben Feinben bes beil. Stubles als Bormand bienen

wurden; aber unfere Anwesenheit in Rom, welche uns in biefer Beziehung gebieterische Berflichtungen auferlegt, trägt bazu bei, die Beziehungen ber beiben Regierungen zu einanber belifater zu gestalten und ihrer gegenseitigen Empfindlichkeit Rahrung zu geben. Go offen nun auch biefe Ungutraglich: keiten vor Augen liegen, so haben wir uns boch nicht von ber Mission, bie wir übernommen haben, abwenden laffen. Der heilige Bater hatte feineArmee, um seine Autorität im Inneren gegen bie Plane ber revolutionaren Bartei zu fcuben; andererfeits herrichten auf ber Salbinfel bie beunruhigenbften Ab-fichten in Beziehung auf ben Befit ber Stabt Rom , welche ble italienische Regierung selbst sowohl burch ben Mund ihrer Minister im Parlamente, als in ihren biplomatifchen Mittheilungen als Sauptftabt Italiens reclamirte. So lange biefe Anschauungen bas Cabinet von Turin beberrichten, mußten wir befürchten, daß wenn unsere Truppen zurückgezogen würben, das Gebiet bes heil. Stuhles Angriffen ausgesett ware, benen zu widerfteben die papft= liche Regierung nicht im Stanbe fein wurbe. Wir wollten ihr bie Stute biefer von unserer Armee erhalten bis bie Gefahren feiner Uebers legung geleiteten Beftrebungen uns befeitigt ichienen. Beute, Berr Graf, find wir über ben gludlichen Bechfel erftaunt, ber fich in biefer Beziehung in ber allgemeinen Lage ber Halbinfel tund gibt. Die italienische Regierung ift feit zwei Jahren bemuht, bie letten Erummer jener Berbindungen verschwinden zu machen, welche, durch die Uniflande begunstigt, außerhalb ihrer Thätigkeit sich gebildet hatten und beren Plane hauptfächlich gegen Rom gerichtet maren. Rachbem fie biefelben offen befampft, ift fie dahin gelangt, solche aufzulösen, und so oft dieselben fich zu reconstitwiren verfuchten, hat fie leicht ihre Complotte zu vereiteln gewußt.

"Die italienische Reglerung hat sich nicht barauf beschränft, zu verhindern, daß eine irreguläre Gewalt sich auf ihrem Gebiet organisiren konnte, um die unter papstilicher Herschen Provinzen anzugreisen, sie hat auch ihrer Politik gegenüber dem papstlichen Stuhl eine mehr mit den internationalen Pflichen im Einklang stehenden Auchtung gegeben. Sie hat aufgehört in den Kannnern das Programm aufzustellen, welches absolut Rom zur Hauptstadt Italiens erflärt und an und über diesen Gegenstand peremptorische Erklärungen zu richten, welche früher so häusig waren. Andere Ibeen haben bei besserzeichtet, welche früher so häusig waren. Andere Ibeen haben bei besperchicht zu erlangen. Indem es darauf verzichtet, mit Gewalt die Berwirklichung eines Prosestes zu versolgen, welchem wir Gewalt die Berwirklichung eines Prosestes zu versolgen, welchem wir entschlossen sind zu widersen, und da es anderentheils nicht Zurin als Sit einer Autorität beibehalten kann, deren Gegenwart an dem Centralpunkt des neuen Staates nothwendig ist, hat das Luriner Cabinet selbst die Absicht,

bie hauptstabt in eine anbere Stadt zu verlegen gezeigt.

"In unseren Augen, herr Graf, ift biese Eventualität von großer Wichtigskeit für ben heiligen Stuhl sowohl als für die kaiserliche Regierung; benn wenn sie sich verwirklichte, so würde eine neue Lage entsteben, welche nicht mehr dieselben Gesahren darbietet. Nachdem wir von Italien Garantien erhalten haben, welche wir für unsere Pflicht hielten, zu Gunsten bes heiligen Stuhles gegen Angrisse von außen sestzuseben, bleibt uns nur noch sibrig, der päpstlichen Regierung bei Bildung einer Armee behilflich zu sein, welche zahlreich genug und so gut organisitr sein muß, um die Autorität der Regierung im Innern respectirt zu machen. Sie würde und geneigt sinden, ihr bei der Recrutirung mit allen Krästen beizustehen. Ihr seizen hilfsmittel, wir wissen es, erlauben ihr nicht eine beträchtliche Essectivisärse zu unterhalten; aber Uedereinsommen ließen sich tressen, durch welche der heilige Stuhl von einem Theil der Schuld befreit würde, deren Jinsen zu zahlen er die setzt noch sür seiner Würde angemessen hält. Auf diese Weise in den Besit von bedeutenden Summen gelangt, nach Inner von einer ihm ergebenen Armee vertheibigt, nach Außen durch die Berpstichtung, welche wir von Italien versentendenen bertheibigt, nach Außen durch die Berpstichtung, welche wir von Italien versentendenen Summen delangt der Berpstichtung, welche wir von Italien versentendenen Summen delangt der Berpstichtung, welche wir von Italien versentendenen Summen delangt der Berpstichtung, welche wir von Italien versentendenen den

langt haben, geschütt, murbe die papstliche Regierung fich wieber in eine Stellung gefeht feben, welche, ba ihre Unabhangigfeit und Sicherheit gewahrt, uns erlauben würbe, ber Gegenwart unserer Truppen in ben romischen Staaten ein Ziel zu setzen. So wurden auch die Worte bes Kaisers zur Bahrheit werben, welche er am 12. Juli 1861 an ben König von Italien richtete: "Ich werbe meine Truppen so lange in Rom lassen, als E. Dt. sich nicht mit bem Papft verfohnt hat, ober fo lange, als ber beilige Bater bie Staaten, welche ihm bleiben, von einer regularen ober irregularen Macht bedroht sieht". Dies sind, Sr. Graf, die Bemerkungen, welche und eine ausmerksame und gewissenhafte Prufung ber gegenwärtigen Berhaltniffe an bie Band gibt, und welche bem romifchen Bof mitzutheilen bie faiferliche Regierung für zeitgemäß balt. Der beilige Stuhl fleht gewiß mit uns aufrichtig ben Augenblid berbei, wo ber Schut unferer Baffen nicht mehr gu feiner Sicherheit nothig fein wurbe, und er wieber - ohne Befahr fur Die großen Intereffen, welche er reprafentirt - bie normale Stellung einer unabhängigen Regierung einnehmen tann. Wir haben baber bas Bertrauen, bag er ben Gefühlen, welche uns leiten, volle Gerechtigfeit wiberfahren lagt, und in biefer leberzeugung bevollmächtige ich Sie, bie Aufmertfamteit bes Carbinal Antonelli auf bie Betrachtungen, welche ich Ihnen auseinander gefest habe, zu lenten."

15. Sept. Abschluß ber Convention zwischen Frankreich und Italien be-

züglich Rom:

"Art. I. Italien verpstichtet sich, das gegenwärtige Gebiet des Papstes nicht anzugreisen und selbst mit Gewalt jeden von Außen darauf versuchten Angriss zu verhindern. Art. II. Frankreich wird seine Truppen allmälig nach Maßabe der Meorganisation der päpstlichen Armee zurücziehen. Die Mäumung soll in zwei Jahren vollzogen sein. Artisel III. Die ital. Regierung verzichtet auf jede Meclamation gegen die Bildung einer päpstlichen Armee aus einer zur Aufrechthaltung der Autorität des h. Baters und der Ruhe im Innern und an der Grenze genügenden Zahl von katholischen Freiwilligen unter der Borausseizung, daß diese Racht nicht in ein Angrissmittel gegen die ktalienische Regierung ausarte. Artisel IV. Italien erklärt sich bereit, in ein Eebereinkommen zu treten, nach welchem es einen verhöltnismäßigen Theil der Schuld der frührern Kirchenstaaten übernimmt. Artisel V. Die gegenwärtige Uebereinkunst wird nach Berstuß von vierzehn Tagen ratissicit sein."

Protocoll vom gleich en Tage: "Die Convention vom 15. September wird nur alsdam executorische Kraft haben, wenn der König die Berlegung der Hauptflabt bes Königreichs in eine später durch ben König zu bestimmenbe Stadt becreitrt haben wird. Die Berlegung soll in einer Frist von sechs Monaten vom Abschluß ber Convention an flattfinden. Das gegenwär-

tige Protocoll hat die gleiche Wirksamkeit wie die Convention."

23. " Dep. Droupn be l'Hups an ben frangof. Gesandten in Turin über bie Convention v. 15. b. M.:

"... Die Convention vom 15. September entspricht unseres Erachtens allen Ersorbernissen ber respektiven Lage Italiens und Koms. Sie wird, wir hossen Estadien ein Bersoning zu beschlennigen, welche wir von ganzem Herzen herbeiwilnschen, und die der Kaiser selbst im gemeinsamen Interesse beiligen Stubles wie Italiens anzuempsehlen nicht ausgehört hat. Sobald der Fortschritt der Unterhandlungen die Hossin auf Ersolg reckesertigte, habe ich Sorge getragen, dem römischen Hose die Erwägungen mitzutheilen, denen wir in dieser Angelegenheit gesolgt sind, und ich habe an den Gesandten I. M. die in Abschrift beiliegende Depesche gerichtet. Ich habe mich beeilt, ihm die Unterzeichnung der Convention anzukändigen und ihm Kenntnis von deren Paragraphen zu geben, um die Regierung Seiner Peiligkeit hiervon zu unterrichten.

"Ich hoffe, bag ber romifche hof unfere Motive und bie Garantien würs bigen wirb, welche wir in feinem Intereffe ftipulirt haben. Benn er beim erften Anblid geneigt fein follte, ein Uebereintommen mit ungunftigem Auge au betrachten, welches wir mit einer Macht, die von ihm durch die Erinnerung an noch neue Beschwerden getrennt ist, abgeschlossen haben, so wird ihm wenigs ftens, wir zweifeln nicht baran, die Unterfchrift Frankreichs bie Gewißheit geben, baß bie Engagements vom 15. September gewissenhaft und loyal ausgeführt werben."

- 30. Sept. Buitry wird burch taiferl. Decret jum Brafibenten bes Staats: rathe, Rouland jum Gouverneur ber Bant von Frankreich ernannt.
- Großer Bechsel in ber Besetzung ber Gesanbtichaften: Benebetti wirb jum Gefanbten in Berlin ernannnt.
- Der Raifer besucht bas ruffifche Raiferpaar in Nizza. Ralte Be-28. gegnung.
- 30. Hr. Droupn be l'Hups präcifirt in einer Depesche an ben frang. Befandten in Turin bie Auffassung ber Convention bom 15. Sept. pon Seite bes franz. Cabinets ber Depesche bes italienischen Unter-

banblers vom gleichen Tage gegenüber.

"... Aus ben Borten: "Rechte ber Ration", "nationales Streben", liest trop aller Borficht, mit welcher bie Sprache fie umgeben hat, fich Jeber beraus, was er fürchtet ober was er wunfcht. Ohne Zweifel hat man einige Dube, fich zu erklaren, wie bas italienische Königthum sich eines Tags in Rom befinden foll, wenn basselbe sich boch felbst bas Dorthingeben zu verbieten scheint; benn folde Aussichten geben boch nicht auf natürliche Beise aus ber Brufung einer Convention hervor, welche die Berlegung ber hauptstadt bes Konigreichs - nach Florenz flipulirt und bas papftliche Gebiet gegen jeben bewaffneten Ans griff ficher ftellt. Diefe fubtilen Brobleme beirren nicht wenig bie Bemuther. Es ift Sache ber Ereigniffe, biefelben zu ftellen. Die Aufrichligfeit wie bie Klugheit geftatten es nicht, vorzeitig bie Lofung berfelben in leeren Sphothefen zu suchen. .. Bu biefem Behufe habe ich in meiner Correspondenz und in meinen munblichen Besprechungen alle Auftlarungen gegeben, welche geeignet find, tollfühne und beleibigenbe Folgerungen abzuschneiben. Diefe

Aufklarungen find in folgenden Propositionen gusammengefaßt:

"1) Bu ben gewaltsamen Mitteln, beren Anwendung Italien fich verboten hat, muß man bie Manbver revolutionarer Agenten auf bem papftlichen Gebiete rechnen, sowie jede Beperei, bie aufftanbifche Bewegungen bafelbft bervorrufen wollte. 2) Die moralischen Mittel, beren Anmenbung Italien fich porbehalten hat, bestehen einzig in ben Rraften ber Civilifation unb bee Fortschrittes. 3) Die einzigen Bestrebungen, welche ber hof von Turin als legitim ansieht, sind biejenigen, welche die Berishnung Italiens mit bem Bapfithume jum Gegenstanbe haben. 4) Die Berlegung ber hauptstadt ift ein ernftliches Pfand an Frantreich; fie ift weber ein vorläufiges Austunftsmittel noch eine Marschstation auf bem Wege nach Diefes Pfand jurudnehmen, hieße ben Bertrag vernichten. 5) Die Propositionen bes herrn Grafen Cavour im Jahre 1861 enthielten nichts von biefer Claufel in Bezug ber hauptstabt; außerbem beschränkten fie bie Armee bes beiligen Baters auf eine bestimmte Babl und ftellten unfern Truppen jum Abmarfc eine Frist von 14 Tagen. Man wird ben beträchtlichen Unterschied nicht vertennen, ber zwischen biefen Propositionen und ber September-Uebereinkunft besteht. 6) Der Fall einer Revolution, die von felbft in Rom ausbrechen follte, ift in ber Convention nicht vorgesehen. Für biefe Dog= lichkeit behalt Frankreich fich bie Freiheit feines Banbelns por.

Digitized by 450glC

7) Das Turiner Cabinet behält bie Politit bes herrn Grasen Cavour bei. Nun, bieser berühmte Mann hat erklärt, bas Rom mit Italien vereinigt und hauptstadt besselben nur werben konne mit Zuftimmung Frankreichs. "Das sind, herr Baron, bie verschiebenen Punkte, bie ich in meinen Be-

"Das sind, herr Baron, die verschiedenen Punkte, die ich in meinen Besprechungen mit dem herrn Ritter Nigra behandelt habe, und über die wir, wie mir schien, in Uebereinstimmung sind. Sicherlich verlange ich nicht, daß er diese ergänzenden Erklärungen in seinen Bericht ansnammt. Noch veniger will ich ihm einen Borwurf daraus nachen, daß er in seinem Document weder gegen die Anwendung hinterlistiger Mittel Berwahrung eingelegt, noch den Sturz der päpklichen herrschaft in Folge eines Aufstandes im Innern, den Manöver von Außen nicht hervorgerusen, vorgesehen hat. Wie der herr Gesandte von Italien habe ich, wie das meine Correspondenz beweist, gedacht, daß die Würde der Contrahirenden und das Anstandsgesühl es durchaus nicht gestatten, in diplomatischen Aktenstücken Borausannahmen zu machen. Uebermaß von Borberechnung wird in gewissen zur Beleis diaung."

2. Nob. fr. Droupn be l'hups und ber italien. Gesanbte Rigra suchen fich in Gegenwart bes Kaifers über ihre gegenfeitige Auffassung ber

September-Convention ju berftanbigen:

Dep. an ben franz. Gefanbten in Turin: "... Wie dem aber auch sei, so war ich mit herrn Rigra der Ansicht, daß das beste Mittel zur befinitiven hebung dieser abweichenden Meinungen das sei, in Gegenwart des Kaisers neue Auftlärungen auszutauschen. Dies ift diesen Korgen geschehen. Wir haben die Conferenz durch Bortesung des Berichtes von herrn Rigra erössnet, und ich gab Kenntniß von meinen Tepeschen, denen Seine Majestät die Zustimmung zu ertheisen geruht hatte. Der italienische herr Gesandte hat hieraus ein Schreiben vorgelesen, das er am 30. desselben Monats an den italienischen Minister des Auswärtigen gerichtet hatte, und worin er, indem er die vom Turiner Cabinette eingegangenen Berpflichtungen darlegt, auf die Bemerkungen antwortet, zu denen seine Depesche vom 15. Sept. mich veranlaßt hatte. Ich sabe auf unser krüfterungen zurügsewiesen und verschieden in meiner Depesche vom 30. resumirte Runkte, welche ich bestätige und worauf ich mich beziehe, der Prüsung noch einmal unterworfen. Ueber jeden diese Kunkte haben wir uns einverstanden gefunden."

" Nieberlage ber Regierung bei einer Wahl zum gesetgeb. Körper

im Marne-Departement.

1. Dec. Dep. Droupn be l'hups an ben frang. Gefandten in Rom:

"Die Aufnahme, welche Ihrer Mittheilung zu Theil warb, und die Bemerkungen, welche sie sowohl Seitens bes Papstes, als Seitens seines ersten Ministers hervorries, konnten Sie nicht in Erstaunen sehen, und es ist gerade beshalb, weil die Hallung, welche ber heilige Stuhl dis jett beobachtet, uns nicht gestattete, eine sormelle und direkte Zustimmung zu den Bestimmungen bes Aktes vom 15. Sept. zu erhossen, daß wir es sur bessetzt gehalten haben, sie nicht von ihm zu verlangen. Diese Betrachtung, welche sich der Papst nach reissischer Ueberlegung selbst machen wird, ist eine hinreichende Antwort auf die Art von Borwurf, den Se. heiligkeit darüber auszudrücken schen, daß wir ihm nicht im Boraus unsere Absichten mitgetheilt haben."

7. " Proces ber XIII (bez. Wahlbersammlungen). Der Appelhof von

Paris bestätigt bas Urtheil erster Instanz.

9. " Der Senator Moquard, ber Cabinetschef bes Raifers †.

14. " (Algier). Beenbigung ber Expedition im Suben. General Juffuf kehrt nach Algier gurud.

- 15. Dec. Rieberlage ber Regierung bei einer Bahl jum gesethgeb. Rorper in Cognac.
- 21. " Der Raiser ernennt ben Staatsrath Conti jum Chef seines Cabinets, Hrn. Bietri zu seinem Pribatsecretar.
- 24. " Ein taiserl. Decret ernennt ben Prinzen Napoleon zum Mitglieb und Bicepräfibenten bes Geh. Raths.

## 5. Italien.

1. Jan. Der König brudt beim Neujahrsempfang ber Deputation ber Kammern sein Bebauern barüber aus, baß bas Jahr 1863 keine günstige Gelegenheit für bie Erlösung Italiens geboten habe, meint aber, baß am Horizonte bes J. 1864 europäische Verwicklungen von allerbings noch unbestimmter Gestalt sich zeigten, die leicht die erwünschte Gelegenheit bieten könnten; das Land könne auf ihn zählen, wie er auf das Land zähle.

12. , Die Deput.-Kammer beschließt mit 150 gegen 46 Stimmen bie Berlängerung bes Gesetes Pica gegen bas Brigantenwesen in Neapel bis Ende April und genehmigt mit 168 gegen 28 Stimmen einen Borschuß von 1 Mill. Fr. zu herstellung von Landstraßen in der vom Brigantaggio namentlich heimgesuchten Provinz Basilicata.

18. " Der Justigminister bringt in ber Deput.-Rammer einen Gefetsentwurf behufs Unterbrudung fast sammtlicher Rlöster und Auf-

hebung bes Behntens ein.

21. " Ein Manifest Garibalbi's sett ein neues Central-Actionscomité ein. Alle Blätter, die es aufnehmen, werden mit Beschlag belegt. Der Minister des Innern erläßt ein Circular gegen die Umtriebe der Actionspartei.

11. Marz. Debatte ber II. Kammer über bas Steuer = Ausgleichungs=

17. Barsschub von 23 neuen Senatoren, um ber Regierung im Senat bie Majorität fur bas Geseth bezüglich Steuerausgleichung zu sichern.

- 19. " Die Deput. Rammer nimmt ben Gesehesentwurf zu Ausgleichung ber Grunbsteuer mit 194 gegen 123 Stimmen an.
- 21. " Garibalbi geht über Malta nach England.

26. April. Die Deput. Kammer genehmigt ben Hanbelsvertrag mit Belgien mit 187 gegen 18 Stimmen, ben Bertrag wegen Ablbsung bes Schelbezolles mit 187 gegen 16 Stimmen.

28. April. Die Deput.-Rammer genehmigt bie Berlängerung bes Gesebes Pica gegen bas Brigantenwesen in Reapel bis zum 31. Dec, b. 3.

Digitized by GOOGIC

3./7. Mai. Debatte ber II. Kammer über Saribalbi gelegentlich einer Beschlagnahme Garibalbischer Fonds und Baffen. Die Regierung wiederholt ihre früheren Erklärungen, daß sie nöthigenfalls Baffengewalt anwenden werde, um schmerzliche Ereignisse zu verhüten. Die Kammer geht "durch die Erklärungen des Ministeriums befriedigt" zur Lagesordnung über.

9. " Garibalbi trifft aus England wieber in Caprera ein.

12./14. Mai. Neue Debatte ber II. Kammer über bie gesammte auswärtige Bolitik, namentlich bie römische Frage. Die Kammer geht schließlich über alle Anträge zur einfachen Tagesorbnung über.

18./19. Mai. Zweitägige Debatte ber II. Kammer über ben Beterspfennig. Die Kammer geht schließlich auch barüber zur Tages-

ordnung über.

21. " Die II. Kammer beschließt, eine Untersuchungscommission bezüglich Bestechungen bei Abschluß bes Bertrags über Erbauung ber sublichen Eisenbahnen nieberzuseten.

25. " Debatte ber II. Rammer über bas Militärbubget für 1864. Erflärung bes Kriegeminifters General bella Robere über bie mili-

tarische Lage bes Lanbes.

- 31. " Minghetti kundigt ber II. Kammer die Emission ber vom letten Anleben restirenden 200 Mill. an.
- 5. Jun. Feier bes Nationalfestes. Die meisten Bischöfe haben auch in biesem Jahr ihren Klerus angewiesen, sich baran in teiner Beise zu betheiligen.
- 8. " Bubgetbebatte bes II. Kammer: Der ganze Militäretat für 1864 wird ohne die geringste Reduction nach kurzer Berathung anges nommen.
- 9. " Die Regierung legt ben Kammern bas Bubget für 1865 vor. Dasselbe ergibt ein Deficit von 288 Mill.
- 17. " Die italienische Regierung ergreift bie günftigen Dispositionen Frankreichs, um bemfelben ein förmliches Vertragsproject behufs ber

Raumung Rome burch bie frangof. Truppen vorzulegen.

Dep. bes Ritters Bisconti Benosta, Ministers ber ausw. Angelegen beiten an ben Ritter Rigra, ital. Gesanbten in Baris: "Baron Malaret ist gekommen, um mir eine Depesche vorzulesen, burch welche Se. Erc. herr Droupn be l'Huys auf die verschiedenen Mittheisungen antwortet, die Sie ihm in meinem Kamen über die ermische Frage gemacht haben. In dieser Depesche erkennt ber kaiferliche Minister der auswärtigen Angelegenheiten, daß die Regierung des Königs alle Anstrengungen gemacht hat, um die Gemüther zu beschwichtigen und die bestehenden Schwiestigkeiten zu beseitigen. Indem herr Droupn de l'Huys unseren Absichten Gerechtigkeit widersahren lätzt, erklärt er, die französsische Regierung wünsche ihrerseits auch sehnlicht eine Annäherung zwischen der Regierung des Königs und dem hose von Kom, und daß er mit allen seinen Wünschen den Augenblick herbeituse, in dem die Berhältnisse die Käumung des römischen Gebetes

burch bie französischen Truppen gestatten werben, ohne Beeinträchtigung ber Interessen, beren Wahrung Frankreich zur Ausgabe gehabt hat. Er fügt hinzu, die Spre ber französischen Regierung sei eingesetzt, die Besetung so lange sorbauern zu lassen, als die Sicherheit des heiligen Vaters nicht genügen be Bürgschaften haben wird. Doch macht Se. Ercellenz mit Recht barauf ausmerksam, daß meine früheren Depeschen keinerlei ausbrücklichen Vorschlag enthalten, und er schließt mit der Versicherung, daß die französische Regierung stets geneigt sein werde, die Mittheilung der Vorschläge anzuhören, welche nach seiner Meinung geeignet wären, die große Ausgabe der Beziehungen des heiligen Stuhles zum übrigen Italien zu lösen.

Ich habe mich beeilt, Grn. v. Malaret für feine Mittheilung zu banken, und ich benute bie Gegenwart bes Marchese Bepoli in Paris, um ihn zu bitten, feine Anftrengungen mit ben Brigen ju vereinigen und munblich bie Antrage ju vervollftanbigen, welche bie Regierung bes Königs ber taiferlichen Regierung zukommen zu laffen wünscht. In meiner Depefche vom 9. Juli 1863 habe ich als Grunblage ber zu erzielenben Berftänbigung bie Anwenbung bes Grundsates ber Nichteinmischung auf bas römische Gebiet wie auf bas übrige Italien bezeichnet. Die Aufrechthaltung ber Nichteinmischung ift in ber That einer ber politischen Grunbfabe, welche Italien wie Frankreich gemeinschaftlich find; biefer Grunbsatz tann um so beffer zum Ausgangspuntte biefer heiklichen Unterhandlungen gewählt werben, als einerseits ber Raifer in seinem Briefe an herrn Thouvenel, auf ber anbern Seite Graf Cavour bessen Anwendbarkeit auf bas romische Gebiet anerkannt haben. Indem wir bie Abberufung ber frangofischen Truppen jum Hauptgegenstande bes Bergleiches machen, über welchen wir verhandeln, gehorchen wir keinerlei ehrgeis gigen ober intereffirten Rudfichten (préoccupations). Wie ich bei verschies benen Gelegenheiten zu erklären bie Ehre gehabt, Italien fieht noch immer in einer Uebereinstimmung mit bem heiligen Stuhl bas beste Mittel, ben Beftrebungen ber Nation zu genügen. Diese Mebereinstimmung, welche ber bobe Amed ber Politit bes Raifers gewesen ift und für welchen Frankreich tein Opfer gescheut hat, find wir entschlossen, ju verfolgen, und wir haben noch nicht bie Soffnung aufgegeben, fie zu erreichen. Wir find auch bereit, bem heiligen Stuble die nöthigen Burgichaften zu gewähren, bamit er fich in Die Bebingungen ber Stille und Rube (calme et tranquillité) verfett febend, welche für die Würde und Unabhängigkeit seiner Berathungen unerläglich find, mit Silfe ber Beit und ber Umftanbe biefer 3bee ber Berfohnung jugang= licher werbe, welche anzurufen wir niemals aufgehört haben.

"Diese Bürgschaften müssen meiner Meinung nach in der Verpstichtung bestehen, welche die Regierung des Königs einzugehen bereit ist, das römische Gebiet nicht anzugreisen, noch zu gestatten, daß es angegrissen werde, weder durch eine regelmäßige, noch durch eine unregelmäßige Armee; außerdem in dem Versprechen, keine Einsprüche zu erheben gegen die Bildung einer regelmäßigen Armee, unter der Bedingung jedoch, daß dieselbe von der römischen Regierung zu einem ausschließlich desensiven Zwecke organisirt wird. Um endlich noch besser dazzuthun, daß eine direkte Ueberoinstinunung mit dem heiligen Stuhl in unseren Augen stets das beste Mittel zur Lösung der gegenwärtigen Schull in unseren Augen stets das beste Mittel zur Lösung der gegenwärtigen Schwierigseiten ist, würde die italienische Regierung sich verpsichten, sich wegen Uebernahme eines verhältnismäßigen Antheites der auf die dem Königreiche Jtalien annectirten Provinzen kommenden Staatsschulb des ehermaligen Kirchenstaates zu verkändigen senter en arrangemant).

"Indem ich Ihnen diese summarischen Betrachtungen auseinandersetze, spreche ich sast wörtlich den Indalt der Artikel aus, deren Text Sie hier beigeschlossen sinden und auf welche Sie die Ausmerksankeit St. Exc. des kalferlichen Winisters der auswärtigen Angelegenheiten lenken wollen. Die Borichläge, welche sie enthalten, sind übrigens schon von St. Raj. dem Kaiser und von delfen Regierung gekannt. Wie Sie wissen, bildeten dieselben bereits

bie Grundlagen ber vertraulichen Unterhanblungen, welche ber Graf Cavour turge Reit por feinem Tobe begonnen batte. Die Ereignisse biefer letten Sabte baben unserer Ansicht nach bie Nothwenbigkeit und Zeitgemäßheit biefer Grundlage eines Bergleiches noch flarer gemacht. Die Befetung Roms burch bie frangonichen Truppen batte nach ben feierlichen Erflärungen bes Raifers und feiner Minister jum Zwede, eine Annaherung zwischen Italien und bem romischen Gose herbeizuführen. Da bieser Zwed bis jest nicht erreicht werben konnte, hanbelt es sich barum, die Burgschaften, mit welchen Frankreich bis jest ben heiligen Stuhl umgeben hat, burch anbere Bebingungen materieller und moralifcher Sicherheit ju erfeben, welche nicht bas nationale Befühl ber Italiener verlegen, noch einen schlagenben Berftoß (derogation flagrante) gegen bie Grunbfabe finb, welche bie Bafis bes öffentlichen Rechtes in Italien und in Frantreich bilben. Bir werben une gludlich fcaten, ju erfahren, bag Ge. Maieftat ber Raifer ben Borfclag annimmt, welchen wir feiner ernfthaften Betrachtnahme unterbreiten. Wenn biefes Projeft nicht barauf abgielt, unmittelbar bie große Aufgabe ber Begiehungen bes beil. Stubles jum Ronigreich Italien ju lofen, fo erreicht es unferer Meinung nach ein praftischeres Biel. Es bietet bas einzige Mittel bar, um all malig zu einer Lofung ber romischen Frage ju gelangen burch ben langsamen, unfehlbaren Triumph jener moralischen Krafte, welche bas italienische Parlament in seinen Abstimmungen angerufen bat, b. b. burch bie fortichreitenbe Anwendung ber Grunblage bes Rechts und ber religiofen Freiheit."

17. Juni. Saribalbi geht auf ber Dacht bes Herzogs v. Sutherland von

Caprera nach Ischia ab.

19. " Eröffnung bes ital. Nationalschießens in Mailanb.

20. " Debatten bes Senats über ben Gesetseentwurf behufs Ausgleichung ber Grundsteuer. Graf Revel macht einen Gegenvorschlag. Die Regierung erklärt, baß sie Unnahme besselben als ein Mißtrauens- votum ansehen mußte. Dennoch wird ber Antrag mit einer Mehr- heit von nur 27 Stimmen zu Gunsten der Regierung abgelehnt.

- 21. " Debatten bes Senats über ben Gesehesentwurf behuss Ausgleischung ber Grundsteuer. Graf Ponza bi San Martino stellt die Alternative: entweder die offenstehenden Fragen Roms und Benedigs zur Lösung zu bringen, d. h. das Schwert zu ziehen, oder aber die Entwaffnung eines großen Theils der Armee vorzunehmen, als das einzige Mittel, um das übermäßige Budget zu vermindern. Der Senat genehmigt schließlich den Gesehesentwurf mit 96 gegen 55 Stimmen.
- 27. " Die II. Kammer genehmigt bas gesammte Bubget ber Ausgaben für 1864 mit 142 gegen 60 Stimmen.
- 28. " Der Abg. Saracco interpellirt bie Regierung in ber II. Kammer über bie Finanzlage bes Staates, indem er erklärt, daß das Land an einem folgenschweren Wendepunkt stehe, daß die Eristenz des Staates selbst auf dem Spiele stehe und daß nach seiner Ansicht nur zwei Auswege möglich seien, der eine der Action, der andere einer neuen Anleihe.
- 29. " Erklärung bes Ministerpraf. Minghetti über bie Finanglage bes Lanbes und bie Stellung zu ben Parteien.

- Juni. Unterhandlungen ber Regierung mit bem Sause Rothschilb über ben Bertauf ber Staatsbahnen.
  - 5. Juli. Die II. Kammer ertheilt bem Ministerium gegen bie Interpelstation Saracco mit 182 gegen 126 Stimmen ein Vertrauensvotum.
  - 8. " Die II. Kammer nimmt mit 181 gegen 45 Stimmen bas Gesets an, bas die bisher vom Militardienst befreiten Studierenden der Theologie bazu heranzieht.
- 15. " Debatte ber II. Kammer über bie Eisenbahnbestechungen. Bastogi und vier andere in die Angelegenheit verwickelte Abgeordnete legen ihr Mandat nieder. Die Kammer nimmt den Antrag des Aussschusses mit 152 gegen 10 Stimmen an (43 Mitglieder enthalten sich der Abstimmung).
- 21. " Garibalbi trifft von Ischia wieber in Caprera ein.
- 22. " Bertagung ber Kammern.
  - 5. Aug. Gin kgl. Decret behnt bie Anwendung des Placets auch auf biejenigen Handlungen ber Bischöfe aus, welche Ernennungen von Dekonomen, Pfarrern und geistlichen Bicaren ober Verfügungen über bie geistlichen Güter enthalten.
- 28. " Italien anerkennt bas neue Raiserthum Mexico: ber Konig nimmt bie Crebitive eines Bertreters bes Kaisers Max entgegen.
- 15. Sept. Convention zwischen Frankreich und Italien bezüglich Berlegung ber Hauptstadt nach Florenz und Räumung Roms burch bie Franzosen (s. Frankr.).

Bericht bes ital. Gefanbten in Paris, Ritters Rigra, über ben gangen Gang ber Unterhanblungen und die Eragweite ber ab-

gefcoloffenen Convention für Italien:

"... Benige Tage vor dem Tode des Grasen Cavour ist die Rede von dem Projekte eines Bertrages zwischen Italien und Frankreich gewesen, der im Wesenklichen enthielt: Daß Frankreich seine Truppen aus Italien abberuse — daß Italien sich verpflichtet, das gegenwärtige päpstliche Gediet nicht anzugreisen, jeden äußeren Angriss gegen diese Sediet selbst mit Gewalt zu verzindern — daß die italienische Regierung sich jeden Einspruch gegen die Organisirung einer päpstlichen Armee, bestehend aus einer bestimmten Anzahl von Soldaten, untersage; diese Armee wird selbst aus Freiwilligen von katholischen Ausständern gebildet werden — daß Italien sich bereit erklärt, in Unterzhandlung zu treten, um einen verhältnismäßigen Antheil der Staatsschuld der früheren päpstlichen Staaten auf sich zu nehmen. Der Tod des Grassschuld Setrücken päpstlichen Staaten auf sich zu nehmen. Der Tod des Grassschuld Setratsmanne nachfolgten, habe sämmtlich Versucke gemacht, um die Unterzhandlungen in diesem Sinne wieder aufzunehmen, aber die kaiserliche Regierung glaubte nicht, daß der geeignete Augenblick bereits gekommen sei... Am 9. Juli 1863 haben Ew. Creellenz, die damalige Verhandlung des Parlaments als Beranlassung bennthend, eine Depesche an mich gerichtet, worin Sie derlangten, daß die Unterhandlungen wieder den mich gerichtet, worin Sie derlangten, daß die Unterhandlungen wieder den Bunkte ausgenommen würden, wo Gras Cavour sie gelassen hatte, und daß diesenehmen, daß die Regierung des Königs bereit seit serpstichtung zu übernehmen, daß die Regierung des Königs bereit seit, die Berpflichtung zu übernehmen, daß bei Kegierung des Königs bereit seit, die Berpflichtung zu übernehmen, daß bei Kegierung des Königs bereit seit, die Berpflichtung zu übernehmen, daß bei keine

regelmäßige ober unregelmäßige Gewalt das päpftliche Gebiet überfallen werde. Diese Depeiche bildet den Ausgangspunkt der letten Phase der Unterhandslungen, welche soeden zum Ziele geführt haben... Erst im verstoffenen Juni antwortete Herr Droupn de l'hups in amtlicher Beise auf meine wiederholten Borstellungen (Instances successives), die ihm zu machen ich beauftragt gewesen. Er richtete an den Baron Malaret eine Depesche, welche Ew. Ercelslenz vorgelesen wurde. Durch eine Depesche vom 17. desselben Monats nahmen Ew. Ercellenz, indem Sie mir den Inhalt der Mittheilung des Baron Malaret bekannt gaden, Att von der ginftigeren Gesimmung der sranzössischen Regierung, und sendeten mir dann den Entwurf eines Artitels, welcher im Welentlichen dem alten Projekte des Grasen Cavour entsprach. Ew. Ercellenz kindigten mir zu derselben Zeit an, daß Sie, die Gegenwart des Marchese Pepoli in Paris benuhend, diesen gedeten haben, seine Anstrengungen mit den meinigen zu vereinigen und mündlich die Borschläge zu vervollständigen, welche die Regierung des Königs der französsischen Regierung zukommen zu lassen wünsches

"Marchefe Pepoli und ich, wir haben ber frangofischen Regierung ben Bertrags-Entwurf vorgelegt; wir haben zu verschiebenen Malen die Grunde auseinanbergesett und entwidelt, mit welchen bie Regierung bes Ronigs ihre Borschläge unterftugt hat. Der taiserliche Minister antwortete, indem er verficherte, baß bie frangofische Regierung stets gewünscht habe, ihre Truppen aus Rom gurudgieben gu tonnen, bag fie felbige aber in ber That nicht eber gu= rückiehen könnte, als bis bie Regierung bes König Bürgschaften angeboten habe, welche geeignet find, ben beiligen Stuhl gegen jeben Berfuch eines Ueberfalles vollfommen ficher zu ftellen. In ber Meinung ber frangofischen Regierung mußte bas Berfprechen ber italienischen Regierung, bas papftliche Bebiet weber anzugreifen noch angreifen zu lassen, durch eine that fach liche Bürgfcaft ergangt werben, welche geeignet mare, ber fatholischen Meinung bas Bertrauen einzuflößen, baß bie vorgeschlagene Uebereinkunft auch wirksam fein werbe. Bei ber Prufung ber Burgschaften bieser Gattung hatten bie italies nischen Unterhandler bie ausbrudliche Beifung befommen, jebe Bebingung au berwerfen, welche ben Rechten ber Nation anwider ift (do rejeter toute condition qui eut été contraire aux droits de la nation). Es founit fomit weber bie Rebe von einer Entjagung ber nationalen Bestrebungen, noch pon einer Gesammtburgicaft ber katholischen Dachte, noch von ber Besetung eines Bunites bes romifchen Staatsgebietes burch bie frangofischen Truppen als Bfanbes ber Bollgiebung unferer Berfprechungen bie Rebe fein. Fur uns ist die römische Frage eine moralische, welche wir durch moralische Kräfte zu fichern suchten. Wir nahmen also ernftlich und mit Chrlichteit die Pflicht auf uns, teine gewaltsamen Mittel zu gebrauchen, welche eine Frage biefer Art nicht lolen wurben. Aber wir tonnen uns nicht verfagen, auf die Krafte ber Civilisation und bes Fortschrittes ju rechnen, um gur Berfohnung bes Papfithums mit Italien zu gelangen, einer Berfohnung, welche bie franzöfifche Einmischung nur erschwert und in weite Ferne rudt.

"Die französsische Regierung, obgleich fie den Werth dieser Betrachtungen anerkennt, erklärte auf's Neue, daß es ihr unmöglich sei, den Entwurf anzunehmen, wenn derselbe nicht durch irgend eine thatsächliche Bürgichaft begleitet
werden würde. Es geschah damals, daß Marchese Hepoli, die innere Lage
ztaliens in Bezug auf die römische Frage darlegend, dem Kaiser sagte, daß,
abgesehen von der Frage, um die es sich gegenwärtig handelt, und aus politischen in Bezug auf die römischen Gründen, die Regierung sich mit der
Möglichkeitestrage beschäftige, den Sit der Regierung von Turin nach einer
andern Stadt des Königreiches zu verlegen. So lange die römische Frage
in einer Beriode der Ungewisheit ohne Annäherung zu einer Lösung schwebe,
o unterdreche diese Ungewisheit selber das Stadium der Möglichkeit einer
solchen Raspregel. Daß aber, wenn die Uebereinkunst zu Stande läme, er

ficher fei, daß die Regierung gerabe in Betrachtnahme ber inneren politischen Lage, wie fie burch ben Bertrag geschaffen wurde, die Absicht habe, bem Konige zu diesem Entschlusse zu rathen, indem die Rothwendigkeit eines wirksameren Einflusses (action plus efficace) auf alle Theile bes Lanbes und selbst un= fere Stellung ju Rom fich ju ben ftrategischen Grunben gesellen wurben, um ihn zu empfehlen. Es schien bem Kaifer, bag biefer Entschluß, einmal gefaßt, ben Zwed, ben man bor Augen habe, erreichen wurde. Ge. Dajeftat, indem Sie von bem Berfuche ber Berlegung bes Regierungsfibes fprachen, fagten, daß, wenn das ber Gebante ber Regierung bes Königs ift, wenn das ber Bunfch ber italiemischen Nation ift, viele Schwierigkeiten, bie uns in biefer wichtigen romifden Frage trennten, beseitigt waren. . . Wir bestanden barauf, daß bie frangofische Regierung außerhalb biefer Thatsache, die wesentlich als eine Frage ber inneren Orbnung zu betrachten fei, ben Entwurf einfach annehme. Aber die französische Begierung blieb bei ihrer bereits dem Marchese Bepoli gegebenen Antwort und erklärte, bag, falls bie Regierung bes Königs fich entschließe, ben Regierungefit anberweitig zu verlegen, ber sofortigen Unterzeichnung ber Uebereinkunft kein hinberniß entgegenftebe.

"Der Marchese Pepoli reiste nach Ausin und legte die Angelegenheit der Begierung vor. Damit die Regierung des Königs einen Entschluß sassen könne, war es nothwendig, den Zeitraum sesstäusehen, in welchem die französsische Beseitung aushören solle. Die kaiserliche Regierung erklärte, dieser Termin könne nicht weniger als zwei Jahre beiragen. Die Anstrengungen der ttalienischen Unterhänder, um diesen Zeitraum körzer zu machen, sind dhes Ergebniß geblieben. Da die Regierung nach reislicher Erwägung deschlossen. Da die Regierung nach reislicher Erwägung deschlossen, wurden Marchese Pepoli und ich beaustragt, diesen Akt abzuschlieben, und man versah und zu diesem Behuse mit der nötzigen Valuacht. Marchese Pepoli kan den Behuse mit der nötzigen Bollmacht. Marchese Pepoli kan ben 14. in Paris an, den 14. wurde die Redaktion des Artikels

fefigefest und beute ben 15. wurde die lebereinfunft unterzeichnet.

"Artikel 1 ift so beibehalten worden, wie er im Project des Grasen Cavour enthalten war. Artikel 2 enthält die Bexdindlichkeit Frankreichs, seine Truppeu aus den papstlichen Staaten allmälig und in dem Maße zurückzuziehen, als die pähfiliche Armee organisat sein wird; aber der letzte Termin der Käumung ift auf zwei Jahre anderaumt. Artikel 3 ist so, wie ihn der Entwurf des Grasen Cavour gab, mit der einzigen Ausnahme, daß sait die Zahl der Streitkkafte zu bestimmen, welche die pahfiliche Armee bilden sollen, man überzeingekommen ist, daß diese Streitkräfte nicht ein Angrissmittel gegen das itaeltenische Gouvernement bilden dürfen. Außerdem wurden die Worte "die Ruhe der Grenze" hinzugefügt, um die Berpflichung der papstlichen Regierung anzubeuten, daß sie ihre Grenze nicht zu einem Zusucksorte sur das Räusberwesen darf werden lassen. Auch Artikel 4 ist ähnlich dem Entwurf des Grasen Cavour.

"Bas nun die Clausel der Berlegung betrifft, so konnte dieselbe nach der Ansicht der Regierung des Königs keinen integrirenden Theil der Convention bilden; man kam daher überein, sie in einem getrennten Protocolle niederzulegen, bessen Original Ew. Excellenz ebenfalls hier anliegend sinden wird. Durch Anwendung dieser Form hat man darthun wollen, daß eine derartige Maßregel für uns ein wesenlich der inneren Politik angehöriges Factum sei, welches wit der Convention nur dadurch Gemeinschaft haben konnte, daß es eine neue Lage schus, in welcher Frankreich eine Garantie erblickte, die ihm die Rückeruhung seiner Truppen erkaubte, und zugleich ein Unterpfand, daß Italien auf die Anwendung gewaltsamer Wittel zur Occupation Roms verzichte.

"Ausbrüdlich wurde in unferen Conferenzen mit dem frangösischen Bevollmächtigten bemerkt, daß die Convention nicht mehr noch weniger bedeuten folle und könne, als was fie fage, das heißt, daß burch bie Convention Italien sich verpflichte, auf jedes gewaltsame Mittel zu verzichten. Eben so haben wir erflärt, daß diese Convention aus bem Prinscip der Richtintervention folge, berart, daß die kunftige Politik Italiens bezüglich Roms darin bestehe, das Princip der Richtintervention zu beobachten und beobachten zu lassen und alle Wittel moralischen Art anzuwenden, um die Berschnung zwischen Italien und dem Papsithum zu erreichen auf der durch den Grafen Cavour ausgesprochenen Grundlage der freien Kirche im freien Staate.

Solchergestalt wurden diese langen und schwierigen Berhanblungen abgesschlossen, welche fortwährend die Männer beschäftigt haben, die fich feit Constitutirung des Königreichs dis heute im Rathe des Königs gesolgt sind. Betrachtet man die heutige politische Lage, den Stand der öfsentlichen Meinung in Frankreich und dem latholischen Guropa, vergegenwärtigt man sich die Stärte der durch die römischen Europa, vergegenwärtigt man sich die Stärte der durch die in Italien hervorgerusen beidenschaften und die Schwierigkeiten, welche sie in Italien hervorgerusen hat, sei es in der inneren Politif, sei es in seinem internationalen Beziehungen, namentlich mit Frankreich, so ist es kar, daß die Regierung des Königs die schwerste Berannbortung vor der Kation und der Geschichte auf sich gelaben, wenn se eine Bereinderung nicht geschlossen hätte, deren Endywed das Ende der französischen Occupation ist, und die von und nichts fordert, als den gewaltsamen Witteln zu entsagen, die scho durch das Parlament ausgeschlossen worden sind.

17. Sept. Eine Art von Kriegerath unter bem Borfibe bes Königs spricht

fich für die Berlegung ber Hauptstadt nach Florenz aus.

20/22. Sept. Unruhen in Turin und gewaltsame Unterbrudung berselben. - Die Regierung ruft bie Kammern auf ben 5. Oct. zusammen. Bericht bes Ministeriums an ben Ronig: "... In bem Augenblid, in welchem wir bie Berwaltung antraten, fand fich bie romifche Frage in einem folden Stanbe, bag es wenig angemeffen, bag es unnut war, unmittelbare Berhandlungen barüber angufnupfen; die Regierung erwartete baher einen passenberen Zeitpunkt. Rach ben Berhandlungen im Barlament, welche ber Regierung als Leitstern bienen muffen, follte bie römische Frage lediglich burch moralische Mittel gelöst werben, die Regierung sollte in thebereinflimmung mit granfreich verfahren, um bie Anwenbung bes Nichtinterventionspringips zu erhalten. Der Raifer napoleon wunschte immer, seine Eruppen aus Rom gurudziehen zu tonnen, nicht blog, weil bies ben Principien des öffentlichen Rechts entspricht, auf welchen bas Raiferreich beruht, sondern auch weil bie Wiederauserfiehung Italiens einer feiner hauptfächlichsten Ruhmestitel ift. Aber ber Raifer glaubte, bie Dacht, bie feine Baffen feit fünfzehn Jahren ichuben, nicht plotlich im Stich laffen ju tonnen. Um bie tatholifchen Gemiffen gu beruhigen, mußte bie Regierung verfprechen, bas papftliche Gebiet nicht anzugreifen und Angriffe irregulärer Banben an ber Grenze zu verhindern. Dieses aufrichtig gegebene und freng zu haltende Berfprechen gerfiort weber, noch minbert es bas Recht und bie Beffrebungen ber Ration, aber es ift ein Ausbrud ber Rothwenbigfeit, einzig burch moralische Krafte ben Trinmph ber nationalen Ibee herbeigusführen. . . Währenb bie Regierung E. M. sich enit ber romischen Frage beschäftigte, hat fie die venetianische Frage nicht vergessen. Defterreich befindet fich in Benetien in einer ber festesten Bositionen, welche die Ratur und Runft geschaffen hat, und seine Armee gebort nach Bahl, Werth und Material ju ben vorzüglichsten heeren Europas. Wenn fie in biefem Augenblick auch bas Abnigreich Stalien nicht bebrobt, so Winnen fich boch Mianzen bilben umb Eventualitäten tonnen auftauchen, beren Gefahren man ohne Aufschub ents gegentreten muß. Raum war bas Königreich Italien unter bem Scepter ber javopschen Dynastie vereint, so bachte E. M. auch schon baran, ein allgemeines Defenfivfpftem jur Bertheibigung bes neuen Ronigreichs zu fchaffen. G. DR. urtheilte vollkommen richtig, daß nur burch ein gut combinistes Defensipsplem

Digitized by GOOGIC

unsere militarische wie politische Unabhängigkeit gefichert werben konnte. Es ift augenscheinlich, bag bas Defenfipspftem ber alten farbinischen Staaten nicht basselbe für Italien fein konnte. Die öfterreichische Stellung, bie Rabe ber frangofifchen Grenze, bas Ergebnig ber Abtretung Savopens an Frankreich erheischten, bag ber Git ber Regierung, welcher in ben mobernen Rriegen fo große Bichtigkeit hat, und welcher unter ben befonberen Umftanben, in benen sich Stalien befindet, für biefes Land noch von größerer ift, von Turin in eine in biefer Beziehung beffer gelegene Stadt verlegt werbe. Unter ben vornehmften Stabten bes gegen wartigen Befitthums bes Ronigreichs ift es unftreitig Floreng, welches burch feine topographische Lage und bie Bos unb Alpenlinie, bie es bedt, bie gunftigften Bebingungen barbietet. Die oberften Rubrer ber Land: und Seemacht, bon E. M. begfalls berathen, find berfelben Ansicht gewesen, und es scheint unumgänglich, auf biefer Basis bie von E. M. im Sinn gehabte Organisation ber Bertheibigung bes Konigreichs aufzurichten. Diefer Befdluß, auch burch Grunbe ber inneren Orbnung motivirt, fcblieft fich eng an ben Bertrag, beffen Schlußfolgerungen er möglicherweise bilbet. Rach Außen und besonbers in ben Augen Frankreichs wird er einen Beweis, ein Pfand für die Festigkeit unseres Entschlusses, auf jede Gewaltthat gegen bas Papfithum zu verzichten, liefern. Gin anberes Resultat wirb fein, bag bie Rraft ber moralifchen Mittel, beren fich Stalien bebienen wirb, um fo beffer auf Rom einwirken kann, ba ber Sip ber Regierung naber, bie Berbindungen häufiger und die Gemeinsamteit ber Intereffen und Gewohnheiten eine altere und innigere fein wirb."

23. Sept. Der Winister Beruzzi richtet ein Schreiben an ben Präsecten von Wailand, worin berselbe bestimmt ermächtigt wirb, ber Behauptung entgegenzutreten, als enthalte die Convention mit Frankreich einen

Bergicht auf Rom:

"... Die Regierung hat keine andere Berpstichtung übernommen als die, "Rom weber selbst anzugreisen noch angreisen zu lassen." Die Berlegung der Hauptstadt sei wesentlich eine militärische Maßregel. Bon allen Garantien, welche es dem Raiser der Franzosen ermöglichten, seine Truppen aus Pom sortzuziehen, sei dies die einzige, welche habe geboten werden können, die keinen Berzicht auf die Grundsähe, keinen Widerspruch gegen die Beschlüsse ber Parlaments enthalte u. s. w."

" Entlassung bes Ministeriums Minghetti. General Lamarmora wirb bom König mit ber Bilbung eines neuen Ministeriums beauftragt.

- " Das neue Ministerium verschiebt ben Zusammentritt bes Parlaments vom 5. auf ben 24. Oct.

11. Oct. Der Staatsprocurator lehnt die Eingabe mehrerer Turiner Abvocaten und Burger, welche die Einleitung einer Untersuchung gegen den Minister Peruzzi und den Generalsecretar Spaventa wegen der Ereignisse am 21./22. Sept. verlangen, ab.

21. " Ein tgl. Decret reducirt bie Kriegsflotte von zwei Divisionen auf eine. Für bie Reduction bes Landheeres werden umfassende Bor-

bereitungen getroffen.

24. " Eröffnung bes Parlaments. In Turin herrscht vollkommene Ruhe. Die Regierung legt ber Deputirtenkammer bie biplomatische Correspondenz über die Convention vom 5. Sept. und einen Gesehesentwurf bezüglich der Berlegung der Hauptstadt von Turin nach Florenz vor, waster ein vorläusiger Credit von 7 Mill. verlangt wird. Der

Digitized by GOOGLE

Präsibent ber Kammer theilt ihr mit, daß brei Gesuche für eine Untersuchung wegen der Ereignisse vom 21. und 22. Sept. eingegangen seien. Die Regierung erklärt, daß sie sich im Princip einer solchen nicht widersehe, wohl aber, daß eine Discussion über einen so aufreizenden Gegenstand vor dem Botum über ihre Vorlagen stattsinde. Die Untersuchung wird darauf beschlossen, ohne daß ein aufreizendes Wort laut geworden wäre, und die Oringlichkeit der Regierungsvorlage anerkannt.

30. Oct. Depesche bes ital. Gesanbten in Baris an seine Regierung:

". . herr Droupn be l'hups bat mir offen gestanden, daß bas, was in meiner Depefche geschrieben flebe, mahr fei. Aber er fügte bingu, bag ber Inhalt meiner Depefche vom frangofischen Gefichtspuntte aus in mehreren Buntten vervollständigt werben muffe. . . herr Droupn be l'huns ift ber Meinung, daß von "Bestrebungen" (aspirations) reben, nachbem man sich gewaltsame Mittel, nach Rom ju fommen, unterjagt habe, die Barteien glauben machen beiße, man behalte fich unterirbische Wege vor. Ich habe erwibert, baß nichts in meiner Depefche zu einer folden Auslegung Beranlaffung geben tonne, bag wir uns ausbrudtich bas nationale Streben vorbehalten, aber auch zugleich beffen Richtung und Zwed genau bestimmt hatten; daß ich meine Regierung zu beleibigen geglaubt haben wurbe, wenn ich auch nur einen einzigen Augenblick die Nothwendigkeit einer besonderen Erklarung in biefer Sinficht ftatuirt batte. Die unterirbifden Wege, von benen Gr. Droupn de l'hune fpricht, haben nichts gemein mit ben moralifchen Kraften ber Civilisation und bee Fortschrittes, bie wir anrusen, um ju einer Berfohnung Italiens mit bem Papfithume ju gelangen. herr Dropn be l'hups hat baran erinnert, bag in ben Conferengen bon ber einen wie von ber anberen Seite erklart worden war, man burfe fich nicht mit bem Falle beschäftigen, baß, trot ber reblichen Ausführung bes Bertrages von Seiten Frankreichs und von Seiten Italiens, bie papfiliche Regierung nicht mehr burch fich felber fortbefteben tonnte und fich unmöglich machte; biefe Eventualität werbe eine neue, von der Convention unabhangige und außer der Boraussicht der contrabirenden Theile liegende berbeiführen. Die beiben Regierung en be= hielten sich für biesen Fall vor, sich, wenn berselbe eintreten follte, alle Freiheit ber handlung einer= wie andererfeits ju Diefer von Gr. Erc. erwähnte Borbehalt ift volltommen bemabren. begrundet, und ich habe Bebacht genommen, ihn seiner Zeit zur Kenntniß ber koniglichen Regierung zu bringen. Aber ich hielt mich nicht verpflichtet, in meiner für bie Deffentlichfeit bestimmten Depefche barauf gurudgutommen, und zwar aus zwei Gründen: erftens mußte ich, ba die Bevollmächtigten anerkannt hatten, fie konnten und burften fich mit einer Eventualität biefer Art nicht naber befaffen, gleichen Grund haben, es eben fo in meiner Depefche gu machen. Zweitens tonnte ich es nicht über mich bringen, bie Boraussicht bee Falles ber papfilichen Regierung einzig und allein burch ihre eigene Sould und Donmacht ber bffentlichen Discuffion zu überliefern. Freilich ift diefe Eventualität möglich; aber wenn man auch fortan alle fünftigen Möglichkeiten im Auge behalten muß, so ziehen wir es boch vor, mit unseren Gebanten bei ber Deglichkeit einer Berftanbigung zwischen bem Bapftthum und Italien zu verweilen. . ."

31. " Telegramm bes ital. Gesanbten in Paris an seine Regierung:

"Meine Depesche vom 15. September hat verschiedene Auslegungen gefuns ben und Herrn Droupn de l'Hups zu zwei Depeschen Beranlassung gegeben. Aus den zwischen ihm und mir in loyaler Beise gewechselten Erklärungen ergibt sich, daß, wenn die Regierung des Königs sich vor der Kammer in den derch meine Depesche dom 15. September angebeuteten und durch meine Depefche vom 30. October naber bezeichneten Grangen balt, fie feitens ber taiferlichen Regierung nicht besavouirt werben wirb."

31. Det. Der Ronig verzichtet auf 31/2 Mill. feiner Civillifte gu Gunften

bes bebrangten Staatsichates.

- " Eine große Angahl von Erzbischöfen und Bischöfen aus ben verschiedenen Provinzen des Reichs protestirt gegen ein Circular des
  abgetretenen Ministers Pisanelli, welches die geistlichen Seminarien
  der allgemeinen Oberaufsicht des Staates unterworfen hatte.
- Rov. General Cialbini läßt bie österr. Grenze sorgfältig besehen, um jeben Zuzug zu ben Aufständischen in Friaul zu verhindern.
  - 4. " Der Fianzminister Sella legt dem Parlament die verzweiselte Finanzlage des Staates dar und verlangt die Genehmigung einer Reihe schwerer Steuerhöhungen, sowie die Borausbezahlung der Grundsteuer sur 1865, um dem drohenden Staatsbankerott zu entgehen. Der Minister des Junern Lanza legt einen Gesethesentwurf vor, der Lurin 1,067,000 L. Rente als Entschädigung für die Berlegung der Hauptstadt gewährt. Der Justizminister Bacca zieht den Gesehesentwurf bez. der geistlichen Orden zurück und versspricht, nach genommener Rücksprache mit dem Finanzminister bald einen andern vorzulegen.
  - 7. " Beginn ber Debatte über die Frage ber Verlegung ber Hauptstadt. Der Abg. Ferrari stellt die Präjudicialfrage, indem er verlangt, daß die Convention selbst dem Parlament zur Annahme oder Berswerfung vorgelegt werde.

Dep. Lamarmora's an ben Gesanbten in Paris als Antwort auf

bie Dep. Droupn be l'Hups v. 30. Oct.:

" ... Die Minifter bes Ronigs haben ben Billen, und fie wiffen, bag fie auch bie Kraft haben, ben Bertrag puntlich und unverlett auszuführen. Ihr Emifchluß ift in biefer Beziehung nicht bloß burch bie Lopalität geboten, welche verlangt, daß bie von einer Regierung übernommenen Berpflichtungen gebal= ten werben, und burch bie Ertenntlichfeit und bie Freundschaft, welche Italien mit Frankreich verbinden, sondern auch burch die perfonliche Ueberzeugung eines jeden von ihnen, daß die beste Politik für Italien in der vollständigen Aussährung der Convention vom 15. September bestehe. . . . Der Bertrag vom 15. Sept. genügt vollftanbig ben Erforberniffen ber Lage in Bezug auf bas Rapfithum, indem er Frankreich und ber katholifchen Welt bestimmte Burgichaften gibt. Wenn Stalien, durch bie Berpflichtungen, bie es übernommen hat, auf bie Anwendung von Gewaltmitteln verzichtet bat, fo wirb es noch vielmehr alle jene unterirbijchen Wege vermeiben, beren Erwähnung, ich muß es gefteben, in ber Depefche bes taiferlichen Minifters ber auswärtigen Angelegenheiten ich nicht ohne Schmerz bemerkt habe, und an bie and nur zu benten, wir von uns weisen. Aber es ift nicht minber wahr, bag Sta-lien volles Bertrauen ju ber Birtfamteit ber Civilifation und bes Fortichritts begt, beren Dacht allein binreichen wirb, wir haben bie fefte Buverficht, feine Beftrebungen (aspirations) ju verwirflichen. In Betreff ber Folgen, welche bie Birtfam-feit ber Clemente ber Civilifation und bes Fortichritts herbeiführen tonnen, tann jebe ber beiben contrabirenben Machte ihre besonbere Meinung haben

Digitized by GOOGLE

und festhalten; aber ich vermag nicht einzusehen, wie biese Meinung noch ben Gegenstand einer prattifchen Erorterung abgeben tonnte, fobalb nur Italien auf bas Bestimmtefte ertlart, bag, wenn feine Bestrebungen (aspirations) fich verwirklichen follten, bies sicherlich nicht geschehen werbe burch eine thatfachliche Berletung bes Bertrages von Seiten feiner Regierung. Und welches find, außer ber ftrengen Beobachtung ber Convention, die nationalen Beftrebungen Italiens? herr Dropun be l'hups hat beabfichtigt, fie in feiner oben gebachten Depefche zu bestimmen und zu präcisiren. Die Regierung bes Ro-nigs sieht fich mit Bebauern außer Stanbe, bem kaiferlichen Minister ber auswärtigen Angelegenbeiten auf biefes Gebiet ju folgen. Die Beftrebungen (aspirations) eines Lanbes gehören bem nationalen Gewiffen an und tonnen nach unferer Anficht, unter teinem Rechtstitel Gegenstand einer Berhandlung zwischen zwei Regierungen werben, was auch bie Banbe sein mogen, welche bie letteren mit einander verbinden. . Was die Bebeutung angeht, welche die Regierung des Ronigs ber Berlegung ber hauptstabt beilegt, so habe ich, Berr Minister, nichts zu thun, als die Thatsachen seiber reben zu laffen. Die ftalleuische Regierung hat die Aussilhrung dieser Bertragsbedingung, welche vielleicht die schwerfte und gartefte aller von uns burch bie Uebereinkommen vom 15. September übernommenen Berpflichtungen ift, ichon vorbereitet. Borbehaltlich ber Berathungen bes Parlaments wird binnen wenigen Monaten Florenz die Sauptstadt Italiens fein. Was fpaterbin in Folge von Eventualitäten, welche in ben Bereich ber Zufunft gehören, fich ereignen tann, bas fann beute beibe Regierungen noch nicht beschäftigen. Mit Recht bemerkt herr Droupn be l'hups: "Den Ereignissen ift es überlassen, bieses Problem zu stellen."... Schließlich habe ich, herr Minister, weil herr Dronyn be l'hups die Initiative hierin ergriffen, ber Eventualität noch zu gedenken, daß auf freien Antrieb in Rom eine Revolution ausbrache und die weltliche Macht bes beil. Batere umfturgte. Der taiferliche Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten behalt in biefem Falle volltommene Freiheit ber Attion für Frantreich vor; Italien seinerseits macht be-greiflich benfelben Borbehalt..."

Die II. Kammer verwirft bie Prajubicialfrage bezüglich ber Septemberconvention und beschlieft, in die Discussion ber Regie-

rungsvorlage einzutreten. Commissionalbericht Mosca.

Debatte ber II. Rammer über bie Berlegung ber Hemptflabt. **13**. Rebe Lamarmora's bezüglich Rom und Benebig. - Die Linke balt nach ber Rebe bes Ministerpräfibenten eine Parteiversammlung: ein großer Theil berfelben erklart, nunmehr für bie Regierungsvorlage stimmen zu wollen.

15. " Debatte ber II. Rammer über bie Berlegung ber hauptstabt. Rebe bes Ministers Lanza. Lamarmora erläutert seine Aeukerungen

v. 13. b. M.

Das Militär sprengt an ber öfterr. Grunze eine Banbe, welche ben Aufständischen in Friaul zuriehen will, auseinander und nimmt fte gefangen.

17. " Der Finangminifter Sella erklärt, bag bis gum 25. Rob. von ber Rammer und vom Senat Borforge getroffen fein mußte, weil

fonft bie Staatsmafdine nicht weiter fortarbeiten tonnte.

18. " Die Regierung erklärt fich in ber offic. 3bg. gegen ben Aufftanbeversuch in Friaul.

19. " Schluß ber Berhanblungen ber II. Rammer über bie Berlegung

Digitized by GOOGIC

ber Hauptstabt: bie Regierungevorlage wirb mit 317 gegen 70 Stimmen angenommen. Die Abstimmung erfolgt unter lautlofer Stille. Turin ift ruhig.

21. Nov. Die II. Kammer nimmt bie Finanzvorlagen Sella's mit 157 gegen 77 Stimmen an. - Durchgreifenbe Reduction ber Armee.

Die II. Kammer nimmt ein ihr von ber Regierung vorge:

fclagenes Gefet bez. Abzüge an ben Beamtengehalten an.

Der Juftigminifter Bacca legt bem Parlament ein neues Gefet bez. Aufhebung ber Rlofter und Umwanblung ber Rirchenguter in Staaterenten vor: bie gefammte Beiftlichteit foll in Butunft auf Staatebefolbung gefett merben.

Der Senat nimmt bie Finanggefete Sella's mit 108 gegen 24. " Der Senat n 27 Stimmen an.

29. " Beginn ber Senatsbebatte über bie Berlegung ber hauptftabt.

1. Dec. Senatsbebatte über bie Berlegung ber hauptstabt. Rebe Lamarmora's: er ertlart fich entschieben gegen bie ital. Anfpruche über Benetien hinaus auf Balfctprol, Trieft x.

Senatsbebatte über bie Berlegung ber Hauptstabt. 5. " Senatsbebatte uver Die Striegung ... Ministers Lanza gegen bie weltliche Herrschaft bes Papstes.

Die II. Kammer bewilligt bie Entschäbigungesumme für Turin obne Discuffion.

Der Kronpring humbert wird jum Commandanten ber Militar-

bivision von Reapel ernannt.

Schluß ber Senatsbebatte über bie Berlegung ber hauptftabt : 9. " ber Gefetesentwurf wirb mit 134 gegen 47 Stimmen angenommen.

Auch ber Senat votirt bie Entschäbigungesumme für Turin und bie Berlegung bes Caffationshofes von Mailand nach Turin.

Die Regierung verlangt von ber II. Kammer bie provisorische Genehmigung bee Bubgete für 1865 und verspricht für bas befi= nitive Budget eine Ersparung von 60 Mill. im Beerwesen.

Der Konig unterzeichnet bas Gesetz wegen Berlegung ber hauptftabt nach Florenz. Bon biefem Tage an beginnt bie zweijährige Frist zur Räumung Rome burch bie Franzosen nach bem Wortlaut ber Convention v. 15. Sept.

Much ber Senat genehmigt ben Gefehesentwurf über Abguge an

ben Beamtengehalten und Benflonen.

15. " Die II. Rammer verlangert bas fog. Brigantengefet bis Enbe bes 3. 1865.

Die bom Rriegsminifter niebergesette Commiffion beantragt, fammtliche Carabinieri, die am 21. Sept. in Turin auf bas Bolf geschoffen, in Anklageftanb ju verfeten. Der Kriegeminifter geneb: migt ben Antrag und gegen 56 Genbarmen wird ber Proces ein= geleitet. Digitized by Google

Ein ministerieller Erlaß orbnet bie Reducirung bes Artilleries versonals und Materials auf ben Friedensstand an.

17. Dec. Die II. Kammer genehmigt bas provisorische Bubget für bas erste Quartal 1865 und vertagt sich bis zum 5. Januar.

- 21. " Ein tgl. Decret genehmigt bie Statuten ber anonymen Gesellschaft, welche sich behufs bes Berkaufs bes Staatsgüter gebilbet hat. Dieselbe macht bem Staate sofort einen Borschuß von 50 und balb barauf einen weiteren von 150 Mill.
- 22. " Ein kgl. Decret erklart bie Sacularisation ber Klöster, Seminare und anderer für die Staatsverwatung nöthiger Gebäude in Florenz als durch das öffentliche Wohl geboten. 12 der größten Klöster von Florenz werden, darauf gestützt, sofort in Beschlag genommen.

24. " Cardinal Andrea macht dem Kronprinzen in Neapel einen Besuch.

— " Die in Neapel auch von der zweiten Instanz zum Tode verurstheilten Gebrüder La Gasa (Aulis-Briganten) werden vom König

gu lebenslänglichem Gifen begnabigt.

— " Bom ganzen Betrage ber Grundsteuer für 1865 im Betrage von 121,118,328 L. sind bis Ende 1864 95,695,095 L. theils durch die Steuerpslichtigen selbst, theils unter schweren Opfern von den Gemeindes ober Provincialbehörden vorschußweise an die Regierung wirklich einbezahlt worden, also beinabe 80%.

## No m.

- 23. Febr. Carbinal Antonelli besavouirt im Namen bes Papstes ben Carbinal be Bonalb von Lyon wegen seiner Außerungen gegen bie französische Regierung bezüglich ber Einführung ber römischen statt ber gallicanischen Liturgie in ber Diöcese von Lyon.
- 27. März. Fulminante Rebe bes Papstes im Consistorium gegen Rußland. 28. " Der Papst autorifirt ein Anlehen von 2,500,000 Fr. consolidirter Rente zu 5 %, um das Desicit der Staatsverwaltung zu beden.
- 12. April. Entbedung eines angeblichen Complotts (Filibeds) gegen bas Leben bes Papstes.
  - 1. Juni. Nach bem offiz. G. di Roma hat ber Peterspfennig von 1860 bis heute bie Summe von 37,690,000 Fr. eingetragen.
- " Der Municipalrath von Rom (72 Mitgl.) ist endlich ergänzt, indem der Bapst die ihm zustehenden 36 Ernennungen nun auch vollzogen hat. Der Papst nimmt demselben den Eid ab. Beränderte Eidesformel für den Senator der Stadt.
- 16. " Carbinal Andrea verläßt Rom und geht trot des ausbrucklichen Berbots des Papstes, angeblich aus Gesundheitsrucksichten, nach Neapel.
- 30. Juli. Encyclica bes Papstes an bie Erzbischöfe und Bischöfe von Bolen.
- Aug. Das Bubget bes gegenwärtigen Kirchenstaats für 1864 weist eine Einnahme von 5,319,910 Scubi und dagegen eine Ausgabe von 10,728,123 Scubi auf, mithin ein jährliches Deficit, das die gesammte jährliche Einnahme übersteigt.
- 24. " Ein Runbschreiben bes Carbinals Altieri als Präfecten ber Inberscongregation an sämmtliche Bischöse bes Erbkreises erneuert im Auftrage bes Papstes bas Manbat Leo XII. v. 26. März 1825, wonach bie Bischöse befugt sein sollen, verberbliche Bücher, welche in ihren Sprengeln herausgegeben ober verbreitet werben, zu proscribiren

und zu unterbruden, weil es unmöglich fei, alle in ben verschiebenen Theilen bes Erbtreises erscheinenden gefährlichen Bucher unverweilt auf ben Index zu feten.

15. Sept. Frankreich schließt mit bem Königreich Italien eine Convention bezüglich Räumung Roms burch die franz. Occupationsarmee binnen zwei Jahren ab, ohne die papstl. Regierung zu ben Unterhandlungen zugezogen zu haben (j. Frankr.).

21. " Broclamation bes fog. römischen Rationalcomité bezüglich ber Convention vom 15. Sept. zwischen Frankreich und bem Königreich

Italien.

28. " Der Carbinal-Generalvicar Patrizi macht bekannt, baß es ber Wille Seiner Heiligkeit in biesem censten Augenblide sei, baß ein Bufact begangen werbe und ordnet bas Rabere an.

29. " Großartige Demonstration ber Bevölkerung ju Gunften ber

frangösisch-italienischen Convention b. 15. Gept.

18. Oct. Schreiben bes Papstes an ben Kaiser Maximilian von Mexico bezüglich ber Forberungen ber Kirche bei ber Reorganisation ber gesetzlichen Zustände Mexicos:

. . . Wir hatten ichon zu wieberholten Malen in öffentlichen Atten und bei feierlichen Anlaffen gegen bie Wegnahme und Berftudelung ber Rirchenguter, sowie gegen bie Aufhebung ber geiftlichen Orben Ginsprache erhoben, bie falichen Grunbfabe verbammt, welche fich gerabezu gegen bie tatholifche Rirche richteten, und endlich unfer Berbict gegen verschiebene andere Uebergriffe ausgesprochen, bie man fich nicht nur gegen geheiligte Personen, sonbern auch gegen bas Seelforgeramt und bie firchliche Disciplin felbft erlaubt. . . Bon Tag zu Tag haben wir mit Spannung ben ersten Regierungsatten Ew. Majeftat entgegengesehen, überzeugt, baß Gie ber von ber Revolution fo arg mighanbelten Kirche ichnelle und entiprechenbe Genugthuung gewähren murben, fei es, bag bie Befete aufgehoben, bie fie in bas Joch ber Sclaverei gezwängt, ober bag neue Befete erlaffen wurben, bie geeignet maren, bie unbeilvollen Birtungen jener Normen ju befeitigen. Bieber find jeboch unfere hoffnungen getäuscht worben (vielleicht nur, weil bie Schwierigfeiten ju groß finb, bie fich ber Reugestaltung einer fo gerrutteten Gesellichaft entgegenstellen); wir feben uns beghalb genothigt, uns an Em. Majeftat zu wenben und an bie eigentliche Richtschnur Ihres Sanbelns, an Ihre religiöfen Gefinnungen gu appelliren, sowie enblich Em. Majestat an bas Berfprechen gu erinnern, bas Sie uns gemacht, baf Gie bie Rechte ber Rirche beschüten und ichirmen wollen. Ew. Daj. begreifen wohl, bag wenn bie Rirche unter bem Drude belaffen und in ber Ausübung ihres beiligen Berufes gehindert, wenn die Gefete nicht widerrufen werben, welche ihr verbieten, bewegliches und unbewegliches Bermogen ju erwerben und au besithen, und wenn man fortfahrt, Kirchen ju gerfidren und Ribfter ju unterbruden; wenn man ben Erlos für bie Kirchenguter an fie nicht Burudstellt, sonbern ibn einer anbern Bestimmung guführt; wenn man Orbens-geistlichen nicht wieber gestattet, bas Orbenstleib zu tragen und in Gemein-ichaft mit einanber zu leben, wenn bieselben vielmehr angehalten werben, im Lanbe ju betteln und in armen und ichlechten Berfteden ju mohnen; wenn man ben Blattern gestattet, ungestraft bie firchlichen Obern gu fcmaben, bie Lehren ber heiligen Rirche felbst anzugreifen - bas Loos ber Glaubigen unb ber Rachtheil ber Rirche nicht bieselben bleiben, sonbern noch größer werben muffen, ale fie es bieber gewesen. . Um Ihrem Bunfche entgegengutommen,

Digitized by GOGRIC

fenden wir Ihnen unferen Bertreter. Er wird Ihnen mit lebendigen Worten bie Bein ichilbern, bie uns bie Melbungen verursacht haben, bie bieber gu uns gebrungen, und Gie werben noch genauer bavon unterrichtet werben, welches unsere Absichten und Intentionen waren, ale wir benfelben gu Ihnen fanbten. Wir haben ihn zugleich beauftragt, in unferem Ramen von Gw. Majeftat bie Burudnahme ber unbeilvollen Gefete zu verlangen, bie fo fcmer auf ber Rirche Gottes laften, und im Bereine mit ben Bijchofen, beziehunge: weise mit uns selbst, die Ordnung ber firchlichen Angelegenheiten anzubahnen. Ew. Majeftat wiffen wohl, bag, um bie ber Rirche burch bie Revolution verursachten Unbilben wieber gut zu machen und berselben sobalb als möglich eine gludliche Zukunst zu sichern, vor Allem ersorberlich ift, baß bie katho = lifche Kirche mit Ausschluß jeber anbern Confession zur Grund= lage und Stute bes mericanifchen Reiches erhoben werbe, bag bie Bijchofe in ber Ausübung ihres hirtenamtes vollfominen frei und unabhangig feien, Die religiöfen Orden wieder bergeftellt und nach ben von uns approbirten Rormen organisirt werben, bag bas Rirchengut anerkannt und Riemanbem bie Gra laubniß ertheilt werbe, falfche und verberbliche Lehren zu verbreiten, daß fowohl ber öffentliche wie ber Privatunterricht ber Oberauf= ficht ber Rirde unterworfen bleibe, und enblich bie Rirche überhaupt von ben Feffeln befreit werbe, welche fie gu bem Staate in Abhangigfeit ftellen und feiner Billfur unterwerfen."

— Nov. Das offic. G. di Roma veröffentlicht kein Telegramm aus Turin über bie Berhandlungen bes ital. Parlaments bezüglich ber Consvention vom 15. Sept.

20. " Seligsprechung bes Jesuiten Canifius.

23. " Der Geschäftsträger Spaniens überreicht bem Papst sein Abberusungsschreiben. Der Papst beauftragt ihn, seine Regierung zu einer entschiedenen Haltung bezüglich der Convention vom 15. Sept., namentlich zu Geltendmachung ihres Interventionsrechtes für den Fall des Abzugs der franz. Truppen zu bewegen, und übergibt ihm ein eigenhändiges Schreiben an die Königin.

8. Dec. Entbedung eines neuen angeblichen Complotts (Gebrüber Baffi) gegen bas Leben bes Papftes.

Der Papft unterzeichnet bie Enchelica und ben Spllabus gegen

bie sog. moberne Civilisation (f. 22. Dec.).

21. " Die papstl. Regierung schließt mit bem Commanbanten ber franz. Occupationsarmee ein Uebereinkommen ab bezüglich Ueberlieferung von ca. 600 Sträflingen aus ben ihr entrissenen Provinzen an die Resgierung bes Königreichs Italien.

22. " Beröffentlichung ber Enchelica und bes Spllabus v. 8. Dec.

Unordnung eines Jubilaums für bas 3. 1865.

Encholica: "... 3hr wist wohl, ehrw. Brüber, baß es heutzutage nicht Wenige gibt, welche auf die burgerliche Gesellschaft das gottlose und alberne Princip des sogenannten "Naturalismus" anwenden und fich zu lehren untersangen, "bas Interesse Staates und der sociale Fortschritt ersorbere es durchaus, daß die burgerliche Gesellschaft sich constituire und regiere ohne alle Rucht auf Religion, wie wenn diese gar nicht bestünde, oder doch ohne

irgend einen Unterschied zwischen der wahren Religion und der falschen zu machen." Ja sie stehen nicht an, im Widerspruche mit der Lehre der hl. Schrift, der Kirche und der hl. Bater, zu behaupten, "der beste Staat sei derzeitige, wo man der Staatsgewalt eine Verpflichtung, Schänder der tatholischen Kirche mit gesehlichen Strasen in Schanten zu halten, nur in weit zuerkennt, als es die öfsentliche Ruche ersordert." Bon dieser durchaus salfichen Aufsalfung der Staatsgewalt ausgebend, scheuen sie sich nicht, jene salfiche, der katholischen Kirche und dem Heile der Seelen so sehr nachtheilige, schon von Unserm Vorgänger Gregor XVI. als Wahnsinn bezeichneten Meinung, daß nämlich die Gewissens und Eultussfreiheit ein jedem Wenschen eigenthumliches Recht sei, das in jedem wohlgeordneten Staat durch das Geset ausgesprochen und gewährleiste werden solle, und daß die Burge ein Recht auf vollständige durch keine kreiheide oder staatliche Obrigkeit zu beschränkende Freiheit haben, alle ihre wie immer gearteten Gedanken durch Wort und Schrift oder auf andere Weise vor aller Welt zu ofsendaren.

"Bahrend fie aber biefe unbefonnenen Behauptungen aufftellen, bebenten und erwagen fie nicht, daß fie bamit die Freiheit bes Berberbens proclamiren, und baß es, menn es burchmege gestattet mare, mit Grunden ber menfchlichen Bernunft zu ftreiten, nicht an Leuten fehlen wurde, welche ber Bahrbeit au widersteben magen und fich auf die Wortfertigfeit ber menschlichen Beisbeit verlassen, während ber driftliche Glaube und bie driftliche Weisheit aus ber Anordnung unferes herrn Jefu Chrifti felbft wiffen, wie febr fie jene fo gefährliche Gitelfeit vermeiben muffen. — Und weil ba, wo von ber burgers lichen Gesellschaft die Religion serngehalten und die Lehre und das Ansehen ber gottlichen Offenbarung verfcmagt worben ift, felbft ber lautere Begriff ber Gerechtigfeit und bes menfchlichen Rechts mit Finfternif verhult und verloren wirb und an Stelle ber mahren Gerechtigfeit und bes gefetlichen Rechtes bie materielle Gewalt gefett wirb, fo wird hieraus flar, warum manche mit ganglicher Berachtung und hintanfepung ber unzweifelhafteften Grunbfate ber gefunden Bernunft gu fchreien magen: "bag ber burch bie fogen. öffentliche Meinung ober in anberer Beife geoffenbarte Boltswille bas höchfte, von jebem göttlichen und menschlichen Recht unabbangige Gefet bilbe, und baf in der flaatlichen Ordnung vollendete Thatfachen badurch, baß fie vollendet find, Rechtstraft haben." In der That, wer fieht nicht ein und fühlt es nicht beraus, bag bie von ben Banben ber Religion und ber mabren Gerechtigkeit losgelöfte menschliche Gefellschaft in Wahrheit keine andere Absicht haben tonne, ale bas Biel: Reichthumer zusammenzuraffen und aufzuhäufen, und fein anberes Gefet in ihren Sanblungen ju befolgen, ale bie ungegahmte Begehrlichfeit bes Bergens, ben eigenen Geluften und Bortheilen gu frohnen.

"Darum verfolgen auch biefe Dienschen mit bitterem Saffe bie religiofen Genoffenichaften, obgleich fich biefelben um Chriftenthum, Staat unb Biffenichaft fo boch verbient gemacht, und fcmaben, bag felbe teinen gefetlichen Rechtsgrund gur Grifteng haben und pflichten fo ben Auseinanberfepungen ber Irrlehrer bei. Denn, wie Unfer Borfahrer Bius VI. fel. Andenkens bochft weise lehrte, verlett die Aufhebung ber Orbensleute ben Stand bes öffentlichen Betenntniffes ber evangelischen Rathe, verlett eine in ber Rirche empfohlene, ber apostolischen Lehre entsprechenbe Lebensweise, fie verlett die ausgezeichneten Stifter felbft, bie wir über ben Altaren verebren und welche biefe Genoffens fcaften nur von Gott angetrieben gestiftet haben. Zugleich funben fie ruchlos an: man muffe ben Burgern und ber Rirche bas Recht nehmen, öffentlich Almofen jum 3wed driftlicher Liebe ju fammeln, und bas Gefet fei aufgus beben, wonach an einigen gewissen Tagen bie fnechtlichen Arbeiten wegen bes Gottesbienftes verboten find, indem fie argliftig vorgeben, bag bas ermahnte Recht und Gefet ben Grunbfaten einer gang guten Boltewirthichaft ents gegen fei.

"Und bamit nicht zufrieben, die Religion vom öffentlichen Leben auszu-

scheiben, wollen sie die Religion selbst noch von den Familien absperren. Denn indem sie den höchst traurigen strthum des Communismus und des Socialismus lehren und bekennen, behaupten sie: daß die hausliche Gesellichaft oder Familie, das ganze Recht ihrer Existenz nur vom durgerlichen Recht ableite und somit nur aus dem durgerlichen Geselle alle Rechte der Eltern über die Kinder, und an erster Stelle das Recht über den Unterricht und die Erzziedung zu sorgen herstamme und abhänge.

Mit biefen gottlofen Lehren und Umtrieben bezweden jene bodft argliftigen Menichen hauptlachlich bieß, baß bie heilbringenbe Lehre und ber Ginflug ber tatholifchen Kirche aus bem Unterricht und ber Erziehung ber Jugen's verbannt und bie garten und lentfamen Gemuther ber Jugend burch allerlei gefährliche Brrthumer und Lafter flaglich angeftedt und vertebri merben. (56 haben fa, wie wir oben anbeuteten, Alle, welche es unternahmen, Berwirrung in Rirche und Staat anzustiften, bie gesellschaftliche Orbnung um: aufturgen und alle gottlichen und menfchlichen Rechte gu vernichten, beständig alle ihre ichlechten Abfichten, Beftrebungen und Duben barauf gerichtet, vorzüglich bie unvorsichtige Jugend zu beruden und zu verberben, und haben alle hoffnung auf bie Berfuhrung ber Jugend gefett. Darum boren fie nie auf, bie Welt- und Orbensgeiftlichkeit, Die, wie die beglaubigtften geschichtlichen Dentmaler glangend barthun, ber Chriftenheit, bem Staate und ber Biffenfcaft fo große Dienfte geleistet haben, in jedweber ruchlofen Beife gu ber: folgen, und öffentlich auszusagen, "baß gerabe bie Beiftlichkeit als Feindin bes mabren und nühlichen Fortichritts in ber Wiffenschaft und Gesittung aller Beforgung bee Jugenbunterrichts und ber Jugenbergiehung und jeber Berpflichtung baju enthoben werbe."

Anbere aber wieberholen die schlechten und so oft verworfenen Erfindungen ber Reuerer und erfühnen fich mit einer merkwürdigen Unverschamtbeit, bie ber Rirche und bem Apostolischen Stuhle von Chriftus bem Berrn verliebene bochfte Autorität bem Machtspruche ber burgerlichen Autorität unterthänig gu machen, und alle Rechte ju leugnen, welche ber Rirche und bem Abofto: lifchen Stuhle in Betreff ber außern Ordnung gufteben. Gerabe biefe icheuen fich teineswegs, ju behaupten, "bie Rirchengefete verpflichten nur bann im Gewiffen, wenn fie von ber weltlichen Gewalt verfunbet feien; bie bie Religion und die Rirche betreffenden Acten und Decrete ber romifchen Bapfte beburfen ber Sanction und Genehmigung, ober boch wenigstens ber Buftimmung ber Staatsgewalt; bie Apostolischen Conftitutionen, welche bie gebeimen Gefellichaften, ob nun in benfelben gur Babrung bes Gebeimniffes ein Gib geforbert werbe ober nicht, verbammten und beren Anhanger und Begunftiger mit bem Rirchenbanne bestraften, batten in jenen Lanbern, mo bergleichen Gesellschaften von der Staatbregierung gebulbet find, feine bindende Kraft; die von der Kirchenversammlung von Trient und von den römischen Bapften über jene verhangte Ercommunication, welche Rechte und Befitthumer ber Rirche an fich reißen und in Besit nehmen, beruhe auf einer Bermengung ber geiftlichen und weltlichspolitischen Ordnung und verfolge ein rein irbisches Intereffe; bie Rirche burfe nichts anordnen, was in Bezug auf ben Gebrauch irbischer Dinge bie Gemiffen ber Glaubigen binben konnte; ber Rirche ftebe fein Recht gu, mit weltlichen Strafen gegen bie Stellvertreter ihrer Befete vorzugeben; es fei ben theologischen und ftrafrechtlichen Grunbfaten gemäß, wenn bas Eigenthum an bem Befite ber Rirchen, ber flofterlichen Benoffenicaften und anberer frommen Stiftungen für ben Staat in Anspruch genom: men werbe." Sie errothen auch nicht, bie von Baretitern aufgestellten Grundfate, burch welche so viele verkehrte Meinungen und Jrrthumer in's Dasein gerufen werben, vor Aller Augen und Ohren zu prebigen. Sie fagen nämlich immer, "bie kirchliche Gewalt sei nicht nach gottlichem Rechte bon ber weltlichen Gewalt unterschieben und unabhängig, und eine berartige Unterscheibung

und Unabhangigfeit tonne auch nicht forbauern, ohne bag bie Rirche in wefentliche Rechte ber Staatsgewalt eingreife und fich ihrer bemachtige."

"Richt mit Stillschweigen tonnen wir bie Bermeffenbeit berjenigen übergeben, die mit Aufrechthaltung einer feineswegs vernünftigen Lehre bebaupten, "man tonne ohne Gunbe und ohne Rachtheil fur ben fatholifchen Glauben ben Entscheidungen und Decreten bes Apostolischen Stubles, die bas allgemeine Bohl ber Kirche, ihre Rechte und Disciplin jum Ziele und Gegenstand haben, wenn fie nur bie Glaubenes und Sittenlehre nicht berühren, Beipflichtung und Geborfam verfagen." Bebermann fieht und begreift flar und beutlich, wie febr biefe Behauptung mit bem tatholifchen Glaubensfate von ber burch Jefus Chriftus felbst bem romifchen Papfte gottlich übertragenen Bollgewalt, bie gesammte Rirche ju weiben, ju führen und ju regieren, im Biberspruche fei.

"Inmitten fo großer Bertebrtheit falfcher Lebren haben Bir nun, wohl eingebent Unferer apostolischen Pflicht, und voll Gorge um Unfere beilige Religion, die wahre Lehre und bas von Gott Uns anvertraute Beil ber Seele, Unfere apostolifche Stimme neuerbings erheben ju follen geglaubt. Daber verwerfen und verbammen Bir fraft Unferes apostolischen Amtes alle und jebe ber in biefem Schreiben einzeln erwähnten verfehrten Meinungen unb Lehren und wollen und verordnen, daß bieselben von allen Kindern ber tatholifchen Rirche in jeber Beziehung für verworfen und verbammt angeleben

merben. . . . "

II. Syllabus (Busammenfiellung) berjenigen Lehrmeinungen ber Beit, welche vom Lavste verworfen und verdammt werden:

Jrrthümer des Pantheismus, Naturalismus und des absoluten Rationalismus. 1. Es gibt tein bochftes, allweises und allvorberfebendes, vom Beltall unterschiebenes göttliches Bejen, und Gott ift eins mit ber Ratur, baber bem Bechsel unterworfen und Gott wird wirflich in bem Menichen und der Welt, und Alles ift Gott und hat in fich bas eigenfte Wejen Gottes; Gott und bie Welt find eins und basfelbe, und fofort eins und basfelbe auch Geift und Materie, Rothwendigkeit und Freiheit, Bahres und Falfches, Gutes und Bojes, Gerechtes und Ungerechtes. 2. Jebe Wirffamkeit Gottes auf Menfchen und Welt ift zu läugnen. 3. Die menfchliche Bernunft ift mit ganglicher Außerachtlaffung Gottes einziger Schieberichter über mahr und falfch, gut und bose ; fie ist sich selbst Gesets und ihre natürlichen Kräfte reichen bin, die Wohlfahrt von Menfchen und Boltern ju besorgen. 4. Alle Bahrheiten ber Reli= gion fliegen aus ber angebornen Kraft ber menschlichen Bernunft; baber ift Die Bernunft die oberfte Regel, nach welcher ber Menich die Erkenninig aller Babrbeiten jeglicher Art erlangen tann und foll. 5. Die gottliche Offenbarung ift unvolltommen und baber einem fortwährenben und unenblichen Forts fcritt unterworfen, im Berhaltniß jum Fortschreiten ber menschlichen Bernunft. 6. Der driftliche Glaube ift mit ber menschlichen Bernunft im Biberspruch und die göttliche Offenbarung nütt nicht allein nichts, sondern fie schabet sogar ber Bervolltommnung bes Menfchen. 7. Die in ber beiligen Schrift bargelegten und berichteten Prophezeihungen und Wunder sind Erfindungen pon Dichtern und bie Geheimniffe bes driftlichen Glaubens find bie Summe philosophischer Forschungen; in ben Büchern beiber Teftamente find mythische Erfindungen enthalten; und Jesus Christus selbst ift eine mythische Erbichtung.

S. II. Arrthümer bes gemäßigten Rationalismus. 8. Dabie menichliche Bernunft mit ber Religion auf gleicher Stufe fleht, fo find beswegen bie theologischen Disciplinen ebenso wie die philosophischen zu behandeln. Dogmen ber driftlichen Religion find ohne Unterschied ein Gegenstand ber natürlichen Biffenschaft ober ber Philosophie; und bie blos historisch gebilbete menichliche Bernunft fann aus ihren naturlichen Kraften und Principien gu ber mabren Erkenntnig von allen, auch ber tieferen Dogmen gelangen, fofern nur ber Bernunft selbst biese Dogmen ale Object vorgelegen waren. 10. Da etwas Anderes ber Bhilosoph und etwas Anderes die Bhilosophie ift. so hat jener bas Recht und die Pflicht, fich ber Autorität, welche er für bie wahre erkannt hat, zu unterwerfen; aber bie Philosophie kann und barf sich nicht irgend einer Autorität unterwerfen. 11. Die Rirche barf nicht nur nicht gegen bie Philosophie jemals einschreiten, sonbern muß vielmehr bie Irrthumer ber Philosophie bulben und es biefer überlaffen, baß fie fich selbst corrigire. 12. Die Decrete bes apostolischen Stubles und ber romischen Congregationen hinbern ben freien Fortschritt ber Wissenschaft. 13. Die Methobe unb bie Principien, nach welchen bie alten scholastischen Doctoren bie Theologie aus: gebilbet haben, find ben Beburfnissen unserer Beit und bem Fortschritt ber Biffenschaften durchaus nicht angemessen. 14. Die Philosophie muß ohne alle Rudficht auf die übernatürliche Offenbarung betrieben werben.

Arrthumer bee Inbifferentismus und Latitubina: 15. Es fteht jebem Denschen frei, jene Religion anzunehmen und rismus. ju bekennen, welche er bei bem Lichte feiner Bernunft für die mabre balt. 16. Die Menfchen können in berliebung jebweber Religion ben Weg bes ewigen Seils finden und bie ewige Seligkeit erlangen. 17. Wenigstens barf wohl gehofft werben für bas ewige Beil Aller, welche in feinerlei Weise in ber wahren Rirche Chrifti fic befinden. 18. Der Protestantismus ift nichts Anderes, als eine verschiedene Form berfelben wahren, christlichen Religion, in welcher es möglich ift, Gott

ebenfo zu gefallen, ale in ber tatholifchen Rirche. S. V. Brrthumer über bie Rirche und ihre Rechte. 19. Die Rirche ift nicht eine wahre und vollkommene, völlig freie Gesellschaft und steht nicht auf ihren eigenen und conftanten, von ihrem gottlichen Stifter ihr ber liehenen Rechten, sonbern es ift Sache ber Staatsgewalt, zu bestimmen, welches bie Rechte ber Kirche und welches bie Schranken feien, innerhalb beren fie biese ausüben könne. 20. Die Kirchengewalt barf ihre Autorität nicht ohne Erlaubnig und Zustimmung ber Staatsgewalt ausüben. 21. Die Rirche bat nicht bie Macht, bogmatisch zu entscheiben, bag bie Religion ber katholischen Rirche bie einzig mabre Religion fei. 22. Die Berpflichtung, welche fatholifche Lehrer und Schriftsteller überhaupt binbet, ift auf bas beschränkt, was von bem unfehlbaren Ausspruche ber Rirche als Glaubenssat Allen ju glauben vorgestedt wirb. 23. Die römischen Bapfte und die allgemeinen Concilien find von ben Grenzen ihrer Gewalt abgefommen, fic haben Rechte ber Fürsten usurpirt und auch in Festsetzung ber Glaubens: und Sittenlehre geirrt. 24. Die Rirche hat keine Macht, Gewaltmittel anzuwenden, und hat überhaupt keine zeitliche Macht weber birect noch indirect. 25. Außer der dem Episcopat inhärirenben Gewalt gibt es noch eine anbere weltliche, welche vom Staat aus: brudlich ober stillschweigend verlieben ist, und baber von der Staatsregierung nach Belieben zurückgenommen werben kann. 26. Die Kirche hat kein angebornes und legitimes Recht auf Erwerb und Besit. 27. Die geweihten Diener ber Rirche und ber romifche Papft find burchaus von aller Sorge und herrichaft über weltliche Dinge auszuschließen. 28. Bijchofe haben ohne Erlaubnig ber Staatsregierung tein Recht, fogar apostolische Schreiben zu veröffentlichen. 29. Die bom Papfte verliehenen Gnaben muffen für ungultig angefeben werben, wenn fie nicht burch die Staatsregierung nachgesucht worben find. 30. Die 3mmunitat ber Rirche und ber firchlichen Berfonen hatte ihren Urfprung im Civil: recht. 31. Die geiftliche Gerichtsbarteit für zeitliche Rechtsfälle ber Rlerifer, sowohl in Civil- als Criminalsachen, ist völlig abzuschaffen, auch ohne Befragen und gegen ben Einspruch bes apostolischen Stubles. 32. Ohne alle Berletung bes natürlichen Rechtes und der Billigkeit tann die perfonliche Befreiung ber Rleriter von Militarpflicht und Militarbienft abgeschafft werben, eine Abschaffung, welche in ber That ber bürgerliche Fortschritt, vorzüglich in Staaten mit einer freifinnigen Berfaffung, verlangt. 33. Ge gebort nicht einzig zur Kirchlichen Jurisbictionsgewalt, aus eigenem und angeborenem Rechte

bie Lehre ber Theologie zu leiten. 34. Die Lehre, welche ben römischen Papft mit einem freien in ber ganzen tatholischen Kirche waltenben Fürsten vergleicht, ist eine Lehre, welche im Mittelalter vorzüglich vermögend war. 35. Nichts verbietet, durch Beschluß eines allgemeinen Conciss oder durch einen gemeinschmen Bölkeract das oderste Pontificat von dem römischen Bischof und von Kom auf einen andern Bischof und eine andere Stadt zu übertragen. 36. Die Sintscheidung eines Rationalconciss läßt keine weitere Erörterung zu und die Staatberegierung kann innerhalb dieser Schranken entscheiden lassen. 37. Es können Rationalkirchen errichtet werden, welche der Autorität des römischen Papstes entzogen und von ihr ganz getrennt sind. 38. Zur Trennung der Kirche in eine morgensändische und eine abendländische haben die maßlosen

Schiebsfpriiche ber romifden Parfte beigetragen. S VI. Zrrthumer über die bürgerliche Gesellschaft sowohl an fich ale in ihren Beziehungen gur Rirche. 39. Der Staat, ale Urfprung und Quelle aller Rechte, beeinflußt burch feine Befchrankungen begrenztes Recht. 40. Die Lehre ber tatholischen Kirche wiberftreitet bem Boble und Bortheile ber menschlichen Gefellschaft. 41. Der Staatsgemalt fleht, felbft wenn fie von einem ungläubigen Fürften ausgeübt wirb, ein inbirectes negas tives Recht in religiösen Dingen zu; es steht ihr also nicht nur bas Bollzugs= recht (Recht ber Exequatur), sonbern auch bas Recht ber Berufung (gegen firchliche Berfügungen an flaatliche Beborben) wegen Difbrauch (ber fath. Amtegewalt) gu. 42. In einem Geschconflict beiber Gewalten gibt bas weltliche Befet ben Ausschlag. 43. Die weltliche Gewalt bat die Befugniß, feierliche Bertrage (Concordate), welche über Ausübung ber gur firchlichen Immuni gehörigen Rechte mit bem hl. Stuhl abgeschloffen find, ohne beffen Ginwilligung, ja fogar gegen feinen Biberfpruch, ju befchranten, für ungultig zu erflaren und außer Geltung gu feben. 44. Die weltliche Gewalt tann fich in Dinge mifchen, bie fich auf bie Religion, bie Sittengucht und bas geiftliche Regiment beziehen. Daber fann fie aburtheilen über bie Beisungen, welche bie Birten ber Rirde fraft ihres Amtes jur Richtschnur ber Gewiffen erlaffen, ja fie fann fogar über die Berwaltung ber heil. Sactamente und über bie nothwendigen Bebingungen, fie ju empfangen, entscheiben. 45. Die gange Leitung ber öffentlichen Schulen, in welchen bie Jugend eines driftlichen Staates unterrichtet wirb. — nur bie bischöflichen Seminarien in gewiffer Beziehung ausgenommen, fann und muß ber Staatsgewalt zufiehen, und zwar fo, daß tein Recht irgend einer anbern Autorität zuerkannt werbe, sich in die Schulzucht, in die Leitung ber Studien, in die Berleihung ber Grabe, in die Wahl und Bestätigung ber Lehrer ju mischen. 46. Gelbft in ben Priefterseminarien unterliegt ber einzuführende Lehrplan ber Genehmigung ber Staatsgewalt. 47. Die beste Staatseinrichtung erforbert, daß die Bolks: schulen, welche allen Rindern jeber Bolteflasse offen fteben, und die öffentlichen Inftitute überhaupt, welche für ben höheren wiffenschaftlichen Unterricht ber Erziehung ber Jugend bestimmt find, aller Autorität ber Kirche, ihrer leiten= ben Gewalt und ihrem Einflusse entzogen und vollständig ber Leitung ber burgerlichen und politischen Autorität unterftellt werben, nach bem Belieben ber Herrschenden und nach Maßgabe ber öffentlichen Meinung ber Beit. 48. Es tann tatholifchen Mannern jene Art bes Jugenbunterrichts erlaubt werben, die vom tatholischen Glauben und der Gewalt der Kirche gang absieht, und welche bie Renntnig ber natürlichen Dinge und bie Ziele bes irbischen socialen Lebens ausschließlich ober boch in erster Reihe im Auge hat. 49. Die weltliche Gewalt barf es verhindern, daß die Bischöfe und die glaubigen Bolfer frei und beliebig mit bem romifchen Papfte vertebren. 50. Die weltliche Obrigkeit hat von sich aus bas Recht, Bischöfe vorzuschlagen und tann von ihnen verlangen, baß fie bie Bermaltung ihrer Dibcefen antreten, bevor fie vom beil. Stuhl die canonische Ginsepung und die apoftolischen Schreiben haben. 51. Die weltliche Regierung bat fogar bas Recht,

bie Bischöfe von bet Ausübung ibres oberhirtlichen Amtes zu entsehen und ift nicht gehalten, bem romiichen Papfte in bemjenigen gehorfam zu fein, mas bie Inftitutionen ber Bietbumer und ber Biicofe betrifft. 52. Gine Regles rung fann bas von ber Rirde fur Ablegung ber Orbensgelubbe fut Danner und Atauen vorgeichriebene Alter eigenmächtig abanbern und allen Orbens: genoffenschaften verbieten, ohne ibre Erlaubniß Jemanden gur Ablegung ber Gelübbe jugulaffen. 53. Die Geiete fint abquichaffen, welche ben Schut ber religioien Orben, ihre Rechte und Berpflichtungen betreffen; die Staatsregie= rung tann fogar Allen Unterfichungen gemabren, welche von bem übernom= menen Orbenoftande abfallen und bie feierlichen Gelubbe brechen wollen; in= gleichen tann fie Orbensbaufer ebenfo wie Collegiatirchen und einfache geift: liche Pirunden, sogar wenn fie dem Patronatrecte unterfiehen, aufbeben und ihre Guter und Ginkunfte ber Staatsgewalt unterftellen und als Eigenthum übernehmen. 54. Könige und Fürsten find nicht nur von der Jurisdiction bet Kitche ausgenommen, sondern fieben auch bei Enticheibung von Jurisbictionsfragen bober ale bie Kirche. 55. Die Rirche ift vom Staate, ber Staat von ber Rirche ju trennen.

S VII. Arrthumer über bas naturlide und bas driftliche Sittengefes. 56. Die Gittengefese bedürfen ber gottlichen Sanction nicht, und es ift gar nicht nothwendig, daß bie menschlichen Gefete mit bem natürlichen Rechte in Uebereinstimmung gebracht werben ober ihre berbinbenbe Rraft von Gott erhalten. 57. Die Philosophie und bie Sittenlehre, ingleichen bie burgerlichen Gesetze konnen und burfen von der firchlichen und göttlichen Autorität abweichen. 58. Es find teine anderen Kräfte anzuerkennen, als biejenigen, welche in der Materie ruben und alle Sittlichkeit barf in jedmög= liche Anhaufung und Mehrung von Reichthum und in Befriedigung von finnlicher Luft gesetst werben. 59. Das Recht besteht in ber materiellen That; alle Pflichten ber Menschen find ein leerer Rame und alle menschlichen Thaten haben Rechtsfraft. 60. Die Autorität besteht im numerischen Gewicht und in ber Summe ber materiellen Kraft. 61. Das gelungene Unrecht ber That thut ber Beiligkeit bes Rechtes keinen Gintrag. 62. Das fogenannte Richt= interventionsprincip ist zu verkünden und zu beobachten. 63. Man darf den rechtmäßigen Fürften ben Geborsam versagen, ja sogar gegen fie auffleben. 64. Der Bruch jedes noch so heiligen Gibes und jede verbrecherische und schänbliche, bem ewigen Gesetze zuwiderlaufende Handlung ist nicht nur nicht verwerflich, sonbern burchwegs erlaubt und sogar bochft lobenswerth, wenn es

aus Liebe jum Baterland gefchieht. S VIII. Brrthumer uber bie chriftliche Che. 65. Ge tann tein Grund bafur porgebracht werben, bag Chriftus bie Che jur Burbe eines Sacramentes erhoben habe. 66. Das Sacrament der Ehe ist nur etwas jum Bertrag hinzukommenbes und von ihm Trennbares, und bas Sacrament felbst liegt einzig und allein in ber ehel. Einsegnung. 67. Nach bem Natur= recht ist das Cheband nicht unauslöslich und in verschiedenen Fällen kann die Chescheibung im eigentlichen Sinne burch die weltliche Beborbe bestätigt wer-68. Die Kirche hat nicht die Bollmacht, trennende Chehindernisse ein= auführen; biefe Befugnig fteht ber weltlichen Gewalt zu, von welcher auch bie bestehenben (Che-)hinbernisse aufzuheben find. 69. Die Rirche bat erft in ben fpateren Jahrhunderten angefangen, trennende Chebinderniffe eingus führen, nicht aus eigenem Recht, sonbern in Anwendung bes ihr von ber weltlichen Gewalt übertragenen Rechtes. 70. Die tribentinischen Canones, welche über jene bas Anathem verhängen, bie bas Recht ber Kirche gur Aufftellung trennenber Chebinbernisse zu leugnen wagen, find theils nicht bogmatischer Natur, theils als von jener Gewalt übertragen zu verstehen. Form (ber Chefchließung) bee Tribentinume ift bei Strafe ber Ungiltigkeit unverbindlich, wo bas weltliche Gefet eine andere Form vorschreibt und verlangt, baß von bieser Form bie Giltigkeit ber Che abhange. 72. Boni=

facius VIII. hat guerst erklart, daß bas bei ber Ordination abgelegte Reuscheitsgelübbe die Ghe aushebe. 73. Krast eines reinen Civilvertrages kann unter den Christen eine wahre She bestehen, und es ist salsch, daß entweder der Shevertrag unter Christen immer ein Sacrament sei, oder daß auch kein Bertrag vorhanden sei, wenn das Sacrament davon ausgeschloffen ist. 74. Shesachen und Sponsalien gehören schon ihrer Natur nach vor das weltsliche Gerickt.

SIX. Irrthumer über bie weltliche herrschaft ber romisschen Papfte. 75. Ueber die Bereinbarkeit ber weltlichen mit ber geistlichen herrschaft bes Rapftes streiten sich bie Shne ber chriftlichen und katholischen Kirche. 76. Die Abschaffung ber weltlichen herrschaft, die ber apostolische Stuhl besitht, wurde zur Preiheit und zum Glud ber Kirche sehr viel beis

tragen.

§ X. Irrthumer, die sich auf ben heutigen Liberalismus beziehen. 77. In unserer Zeit ift es nicht mehr nühlich, daß die katholischen. 77. In unserer Zeit ift es nicht mehr nühlich, daß die katholischen Religion als alleinige Staatsresigion mit Ausschluß anderer Culte gelte. 78. Es war daher gut gethan, in gewissen katholischen Ländern den Ginwanderern gefehlich die öffentliche Ausstum ihres Cultus, welcher es auch sei, zu garantiren. 79. Es ist salfch, daß die staatliche Freiheit der Culte und die allen garantirte Freiheit — alle Arten und Schattirungen von Weinungen und Ansichten öffentlich bekannt zu machen, zur Berberbniß der Sitten und zur Pest des Indisserenismus substanden, zur Berberbniß der Sitten und den Fortschritt, dem Liberalismus der modernen Civilisation verschnen und vergleichen.

26. Dec. Der Papst widmet ben geweihten hut und Degen bießmal nicht

einem fath. Fürften, fonbern feiner Urmee.

30. " Conflict zwischem bem papftl. Protriegsminister be Mérobe und bem franz. Obergeneral Montebello: Der franz. General erklärt sich bereit, am Neujahrstag bas papftl. Officierscorps zu empfangen; Merobe lehnt bie Ehre in verletenber Beise ab.

#### 6. Schweiz.

- 28. Jan. (Freiburg). Der Gr. Rath genehmigt mit 72 gegen 13 Stimmen ben Antauf ber Oron-Bahn burch ben Staat.
- 31. März. (Margau). Zusammentritt bes neuen Gr. Raths. Die frühere ultramontane Partei ist zu einer schwachen Minberheit zusammenge- schwolzen.
  - 2. April. Der Bundesrath beschließt, mit 3 gegen 2 Stimmen, für alle in Frage kommenden Alpenbahnen die Unterhandlungen mit dem Auslande von Bundeswegen zu führen.

10. " (Bafelstabt). Die (partiellen) Großrathswahlen ergeben auf

18 Wahlen 13 Liberale.

13. " Der Bundesrath beantwortet die Anfrage bes schweiz. Consuls in Bremen, ob nicht beutsche Schiffe unter schweizerischer Flagge fahren burfen, in ablehnendem Sinne.

15. " Der Bunbesrath entzieht neuerbings Mazzini bas Afplrecht:

"Der schweizerische Bundebrath, nach Einsicht ber früheren Ausweisungsbeschlüsse gegen ben politischen Flüchtling Joseph Mazzini, in Betracht der Thatsack, daß Mazzini schon wiederholt und neuerdings im letten Sommer das ihm in Lugano gewährte Apl in einer die Außere Sicherheit der Schweiz gesährdenden Weise misbraucht hat, gestützt auf Art. 57 und Art. 90, zisse, 9 und 10 der Bundesversassung, beschließt: 1) es seine die früheren Beschlüsse über die Ausweisung Jos. Mazzini's erneuert und bestätigt; 2) seien sammtliche Cantonspolizeibehörden einzuladen, für genaue Bollzeidung dieses Beschlüsses zu sorgen, dem Joseph Mazzini unter keinen Umfläuden mehr Apl zu gewähren, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und hievon dem eidgenösssischen Justize und Polizeibepartement Auzeige zu machen."

— " (Teffin). Der Clerus protestirt gegen ben Gesessentwurf bett. "periobische Pfarrerwahlen ber Gemeinben." Der Gr. Rath geht barüber mit 43 gegen 37 Stimmen zur Tagesorbnung über, weist indeß ben Entwurf an die Regierung zurück, um die milbesten For-

men für eine Abberufung von Beiftlichen zc. auszumitteln.

27. " (Genf). Der Gr. Rath nimmt bas neue Steuergeset in britter Berathung gegen blos 5 Stimmen an.

4. Mai. (Benf). Der Gr. Rath, vom Staatsrath außerorbentlich einberufen, um bas neue Steuergeset jurudzunehmen, lehnt bas Ber:

langen nach fünfftunbiger Berathung mit 44 gegen 26 Stimmen ab.

- 8. Mai. (St. Gallen). Die Totalerneuerung bes Gr. Rathes ergibt 94 Liberale, 53 Conjervative und 6 Unentschiebene.
- 9. " Der Bunbesrath stellt an Desterreich das Begehren, ben zum Schweizerbürger gewählten gew. polnischen Dictator Langiewicz nach der Schweiz zu entlassen. Desterreich lehnt das Begehren ab, indem es Garantien 2c. verlangt.
- 22. " (Glarus). Die Landsgemeinde lehnt eine Revision ber Verfaffung mit zwei Drittheilen gegen ein Drittheil aller Stimmen ab.
- 31. " Die Unterhandlungen mit Frankreich wegen Abschluß eines hans belsvertrags werben wieber aufgenommen.
  - G. Juni. Der Bunbesrath labet sämmtliche Regierungen Europa's ein, an einem im August zu Genf abzuhaltenben internationalen Congreß bezäuglich Behandlung ber im Kriege Berwundeten Theil zu nehmen.

9. " (St. Gallen). Bahl ber Regierung burch ben neuen Gr. Rath. Baumgartner und hungerbubler werben gleichmäßig beseitigt.

19. " Abschluß bes handelsvertrags mit Frankreich burch ben schweiz. Gefandten in Paris.

21. " (Bern). a. R. Rath Stodmar †.

- 28. " (Basclland). Der Bundesrath erklärt den Recurs ber Opposition in Baselland gegen die Volksabstimmung für gegründet, während ihn der Landrath verworfen hat, annullirt die Abstimmung selbst und verordnet, daß gegen die 17 renitenten Gemeinden nicht strafrechtlich eingeschritten werden könne.
- Juli. (Bafellanb). Die Regierung sett auf ben 10. Juli eine neue Boltsabstimmung über bie ftreitigen Gesetz an.
- 4. " Eröffnung ber Bundesversammlung. Der Nat.-Rath wählt Jäger (von Nargau) zu seinem Präsibenten, Planta (von Graubunden) zu seinem Bicepräsibenten. Der Ständerath Roguin (von Waadt) zu seinem Präsibenten, Ruttimann (von Zürich) zu seinem Vicepräsibenten.
- 10. " (Bafelland). Das Bolt nimmt bie neuen Gefete mit großer Mehrheit an und bestätigt bamit bie bestehenbe Regierung.
- 12. " Die Bundesversammlung mablt an die Stelle bes jum Gesandten in Turin ernannten Bundesraths Pioda mit 86 gegen 77 Stimmen ben Genfer Challet-Benel in ben Bundesrath.
- 13. " Conferenz ber Kantone für Errichtung eines Concordats gegen bas Lotterieunwefen.
- 16. " Bertagung ber Bundesversammlung.
  - 8. Aug. Eröffnung bes internationalen Congresses in Genf: Borfchlag eines Concordates über bie Organisation bes Sanitatebienstes in Kriegszeiten.

21. Aug. Der internationale Congreß in Genf nimmt ben ihm vorgelegten Concordateentwurf im Wefentlichen an.

" (Benf). Die beiben Barteien ber Inbepenbenten und ber Rabi= calen meffen fich bei ber Bahl eines Mitgliebes bes Staateraths.

(Genf). Der Canbibat ber Inbepebenten Chenevière fiegt mit einem Mehr von 345 Stimmen. Die rabicale Mehrheit bes Centralmabl= bureau caffirt bie Wahl. Thatfachlicher Zusammenftog ber Barteien.

23. " Der Bundesrath jagitet tog. Stabt burch ein Bataillon Maabtlanber besehen. Der Bunbeerath ichieft eibg. Commiffare nach Genf und lagt bie

" (Benf). Der Gr. Rath beschließt nach heftiger Discuffion fast 24. einstimmig, bie Frage bez. ber Caffation ber Wahl v. 21. b. DR. ber Enticheibung bes Bunbesrathe ju überlaffen.

" (Benf). Der eibg. Untersuchungerichter laft ben Alt-Staaterath Fontanel, eines ber Saupter ber Rabicalen, verhaften.

2. Sept. (Genf). James Fagy, bor ben eig. Untersuchungerichter citirt, verläßt Genf und geht nach Fernen.

Der Bunbesrath hebt bie Wahlcaffation bes Genfer Centralwahl: bureau auf und bestätigt bie Wahl Chenevieres jum Staaterath.

(Genf). Fazy wird von ber franz. Regierung internirt und geht **12**. bon Ferney nach Baris.

20. " Wiebergusammentritt ber Bunbesversammlung. Botichaft bes Bun-

beerathe über bie Benfer Greigniffe.

Der Nationalrath verwirft ben Antrag auf Berschiebung ber Gnt: 24. scheibung über ben Hanbelsvertrag mit Frankreich mit 85 gegen 29 Stimmen und genehmigt ben Bertrag mit 96 gegen 20 Stimmen. Dabei wird indeg ber Bundesrath eingelaben, Untrage bes Berfaf: fungerevifion ju bringen.

26. " Der Ständerath weist opne Diecunum Den Den Bahlbureau ab und genehmigt die Antrage ber bundesräthlichen Bot-Der Stänberath weist ohne Discuffion ben Recurs bes Benfer

icaft beg. Genf.

28. " Der Standerung ...... 31 gegen 11 Stimmen an. Der Stänberath nimmt ben hanbelsvertrag mit Frankreich mit

- Much ber Nationalrath verwirft einstimmig ben Recurs bes Genfer Wahlbureau und genehmigt ohne Discuffion die Antrage bes Bunbeerathe.
- 30. " Schluß ber Bunbesversammlung.
- 16. Oct. (Genf.) Wahl eines Mitgliebs bes Nationalraths. Die In= bepenbenten fiegen mit 5841 gegen 4696 Stimmen.
- 3. Nov. (Benf). Bon 50 wegen ber Ereigniffe bee 22. August in Untersuchung Gezogenen werben 14 in Antlagezustanb verfett, 12 Rabicale (worunter alt Staatsrath Fontanel) und 2 Inbepenbenten. Die Gefangenen werben auf freien Fuß gefett. Die Affifenverhand: Inugen follen in Genf felbft ftattfinben.

- 14. Nov. (Genf). Großrathswahlen. Die Inbepenbenten siegen in ber Stadt und auf dem rechten User der Rhone, die Radicalen auf dem linken (kath.) User. Die Katholiken stimmen wieder mit den Radicalen: Fazy und alt Staatsrath Fontanel sind unter den Gewählten dieser Partei. Die Independenten haben im Ganzen im neuen Gr. Rath eine Mehrheit von 20 Stimmen.
- 5. Dec. Eröffnung ber Binterseffion ber Bunbesversammlung.
- 8. " Die Bunbesversammlung wählt Schent (von Bern) jum Bunbesprafibenten, Knufel (von Lugern) jum Bunbes-Biceprafibenten, Hermann (von Obwalben) jum Prafibenten bes Bunbesgerichts.

9. " Der Nat.-Rath beenbigt bie Berathungen bes Bubgets für 1865 und genehmigt bie Antrage betreffend Einbringung von Borschlagen

ju Befeitigung bee Deficite.

14. " Der Nat.: Nath verschiebt bie Flaggenfrage auf die Julisthung und beauftragt ben Bundesrath inzwischen über die Sicherung einer uns beschwerten Ausübung des Flaggenrechts für die Gidgenoffenschaft mit den Seemächten zu unterhandeln.

17. "Der Ständerath gibt in den Budgetdifferenzen mit dem Nat.: Nath nach. Dasselbe zeigt nunmehr eine Einnahme von 18,893,000 Fr. und eine Ausgabe von 20,057,350 Fr., also ein Deficit von 1,164,350. — Der Ständerath tritt dem Nat.: Nathe auch in der Flaggenfrage bei. — Schluß der Bundesversammlung.

24. " Circular bes Bunbeerathe an bie Rantone bez. ber Jubenfrage.

30. " Das eibg. Geschwornengericht in Genf spricht sämmtliche Angeklagte wegen ber Augustereignisse frei. Drobenbe Warnung eines ber Bertheibiger, Rat.-Rath Friederich (bez. bes Kaiserreichs).

### 7. Belgien.

9. Jan. Die Reprafentantenkammer genehmigt bie Antwortsabreffe auf bie Thronrebe mit 58 gegen 52 Stimmen.

12. " In Brugge unterliegen bei ben Ergangungewahlen gur Reprafentanten: tammer bie brei Canbibaten ber ministeriellen Bartei gegen brei mit

großer Majorität gewählte Clericale.

Das Cabinet bietet in Folge bes Ausgangs ber Wahlen in Brugge, welcher bie Majoritat ber ministeriellen Bartei im Reprafentantenhause ale zweifelhaft erscheinen laft, bem Ronig feine Entlaffung an. Lange Ministerfrifte.

Das Repräsentantenhaus vertagt fich auf unbestimmte Zeit. 20. "

- 20. Febr. Das Cabinet beschließt, bie Rammern auf ben 1. Marz wieber einzuberufen.
  - 1. Marg. Biebergusammentritt ber Rammern. Das Ministerium ertheilt benfelben Aufschluffe über bie noch nicht beenbigte Ministerfrifis.
  - Das Repräsentantenhaus beschließt mit Rudficht auf ben Stanb ber Barteiverhaltniffe bie Genchmigung bes rudftanbigen Bubgets burd vorläufige Bewilligung von zweimonatlichen Crebiten zu erfeben.
- 29. April. Der König nimmt bie Demission aller Minister enblich an und trifft zuerst Ginleitungen zu Bilbung eines Fachminifteriums; bann werben Unterhandlungen mit ben Führern ber Rechten angefnüpft.
- Neue Unterhandlungen mit ber Rechten. Programm berfelben. Der Ronig tann fich nicht entschließen, auf basselbe einzugeben.

Schreiben bes Ronigs an Brn. Rogier fur Bleiben bes bieberigen

- 18. " Schreiben bes Königs an Drn. drogiet jut Decelen.
  Ministeriums und eventuelle Zusage einer Ausstösung ber Kammern.
  20. " Das Ministerium zieht seine Demission in Folge bes königlichen Briefes gurud. Die Rammern werben auf ben 31. b. M. wieber einberufen.
- Wiebergusammentritt ber Kammern. Das Ministerium legt benfelben bie Lage bar. Der Abg. Dechamps vertheibigt bas Brogramm ber fath. Bartei.

- Mai. Die Provinzialwahlen fallen gemischt aus, ohne entschiedenes Resultat weber für die eine noch für die andere Bartet.
- 31. "— 18. Juni. Dreiwöchige Debatten bes Repräsentantenhauses über bie Ministerkrisis. Schließlich wird ber Antrag Nothombs auf ein Mißtrauensvotum gegen bas Ministerium mit 57 gegen 56 Stimmen verworfen.

24. Juni. Die Repräsentantenkammer hat nunmehr auch bie noch rud=
ftanbigen befinitiven Budgets (ber Justiz, bes Auswärtigen und bes
Innern) genehmigt. Die Rechte hat sich babei passiv verhalten und
nur die Bertreter von Antwerpen haben gegen Alles gestimmt.

- 30. " Der Bruffeler Abg. Orts trägt barauf an, baß die Vermehrung ber Mitgliederzahl der Kammern (ber Deputirtenkammer um 6, des Senats um 3 Mitglieder) ftatt im J. 1866 nach den unabweisbaren Ergebnissen der officiellen Statistik schon jest vorgenommen werde (5 von den neuen Parlamentssisen sielen auf bisher ausschließlich oder vorwiegend von Liberalen vertretene Bezirke, der sechste auf Antwerpen).
  - 1. Juli. Stürmische Situng ber Repräsentantenkammer. Die kathol. Partei wibersett sich mit heftigkeit einer Discussion bes Antrags Orts und verläßt schließlich in Masse ben Berathungssaal, wodurch bie Kammer beschlußunfähig wirb.

4. " Der Gemeinberath von Bruffel beschließt einstimmig, an beibe Rammern Abressen ju Unterstützung bes Orte'ichen Untrags zu richten.

- "—9. Juli. In Folge bes Ausbleibens ber gesammten Rechten tann teine Situng ber Repräsentantentammer in beschluffähiger Zahl zu Stanbe gebracht werben.
- 12. " Der Präsibent zeigt bem Repräsentantenhause ben Tob bes liberalen Abg. Cumont an. Die ministerielle Partei zählt in Folge
  besselben nur noch 58 Stimmen und hat nicht mehr bie absolute Majorität.
- 13. " Ein königl. Decret verfügt die Auflösung der Kammern und ordnet Neuwahlen an.
- 12. Aug. Resultat ber Neuwahlen zur Repräsentantenkammer: 64 Liberale gegen 52 Clericale. Der Führer ber letteren Dechamps selbst ist nicht wieber gewählt worben.
- 23. " Erfte Situng ber neuen Rammer.
- 29. " Zweiter tath. Congreß in Decheln.
- 2. Sept. Die Repräsentantenkammer verwirft bezüglich eines Tabelsvotums über bie Einmischung ber Regierung in die Bilbung einer mexicanischen Legion die einfache Tagesordnung und beschließt: "Angesichts der förmlichen Regierungserklärung, daß sie der Einmischung ferne

- geblieben sei und fern bleiben werbe, geht bie Rammer zur Tages= orbnung über."
- 3. Cept. Die Repräsentantenkammer genehmigt mit 54 gegen 48 Stimmen (4 Liberale enthalten sich ber Abstimmung) ben von ber Regierung geforberten Crebit von 5,575,000 Fr. zur Bollenbung ber Besestigung Antwerpens.
- 9. " Auch ber Senat genehmigt mit 27 gegen 14 Stimmen (3 Mitgl. enthalten sich ber Abstimmung) ben für Vollendung ber Befestigung Antwerpens geforberten Credit.
- 13. " Ein Schreiben bes Kriegeministers an sammtliche Militarbehörben spricht fich in Uebereinstimmung mit bem Beschluffe ber Kammer gegen jebe Betheiligung an ber Bilbung einer mexicanischen Legion aus.
  - 8. Nov. Eröffnung ber Rammern ohne Thronrebe.
- 16. " Der Genat beginnt bie Berathung bes Stipenbiengefebes.
- 24. " Der Senat verwirft bie Retroactivität bes Stipenbiengesehes mit 28 gegen 28 Stimmen.
- 25. " Der Senat stimmt über ben am vorhergehenden Tage abgelehnten Punkt nochmals ab und nimmt ihn nunmehr mit 28 gegen 26 Stimmen (die zwei Antwerpener Senatoren enthalten sich ber Abstimmung) an.

# 8. Solland.

- 12. Marz. Die zweite Rammer entscheibet fich mit 39 gegen 14 Stimmen für ben Grunbsat bes neuen "indischen Comptabilitätengesehes", daß das gesammte Colonialbudget fortan im Boraus zu veranschlagen und ben Rammern in specificirtem Etat zur Beschluffaffung vorzuslegen sei.
- 23. April. Die erste Rammer nimmt auch ihrerseits bas inbische Comptabilitätengeset mit 26 gegen 5 Stimmen an.
- 28. " Der Konig unterzeichnet bas Gefet über bie inbifche Comptabilitat.
- 13. Juni. Die Erneuerungswahlen ber Hälfte ber zweiten und eines Drittheils ber ersten Kammer ergeben eine Berstärkung ber liberalen Partei um 4—5 Stimmen. Umsterbam ist nunmehr ausschließlich liberal pertreten.
- 19. Sept. Eröffnung ber Seffion ber Generalstaaten. Thronrebe bes Königs.
- 26. " Die II. Kammer nimmt die Antwortsabresse auf die Thronrede mit 38 gegen 31 Stimmen an.
- 11. Dec. Das Hauptftud bes Bubgets, basjenige bes Ministerium bes Innern, wird von ber II. Kammer mit 55 gegen 19 Stimmen angenommen: Thorbede's Stellung befestigt fich mehr und mehr.

### 9. Schweden und Norwegen.

- 26. Jan. (Norwegen). Gine tonigl. Bekanntmachung ruft wegen Dane: marte ein außerorbentliches Storthing auf ben 14. Marz zusammen.
- 18. Febr. Der bisherige ichwebische Gefanbte in Kopenhagen, Graf har milton, erhalt bie verlangte Entlassung und kehrt nach Stocholm gurud.
  - 6./7. Marz. (Schweben). Bolfebersammlung in Stodholm für Tanemart. Strafencrawall.

14./15. " (Schweben). Neue Unruhen in Stockholm.

15. " (Norwegen). Eröffnung bes Storthings in Christiania. Thronrebe bes Konias:

"Gute herren und norwegische Manner! Ten uns allen bekannten Ereignissen gegenüber habe 3ch es sür Meine Pflicht erachtet, ben Stertbing bes Königreichs Norwegens einzuberusen, um burch die Beschlüsse besselben die Mehreit bes hanbelns in Betress Norwegens zu erlangen, wie solche Mir in Beziehung auf Schweben bereits zusteht. Unabläsig bemüht, ben beiben Bölfern, beren Geschied die Berfassung Meiner Leitung anvertraut hat, allzuschwere Opfer zu ersparen, so lange nur immer die Verhältnisse sesenation, dabe ich boch die Möglichkeit nicht außer Acht lassen durfen, das des doch die Möglichkeit nicht außer Acht lassen derscheitebeit der sorberung solcher Opfer unabweislich werden könnte. Die Berschiebenbeit ber in sebem der beiden Reiche geltenden versassungsmäßigen Bestimmungen hat beshalb die Einberusung bes Storthings nothwendig erscheinen lassen, um die hindernisse zu beseitigen, die sonst den nach Maßgabe der serneren Entwicklung der Ereignisse gleichzeitig in beiben Reichen zu trefsenden Wersen uns sich entgegenstellen könnten. Ohne Zweisel wird der Storthing Meine Anschalben darin theisen, daß beide Arubervölker gleichnäßig sich bereit sinden sollten, den Ansorderungen zu entsprechen, welche die Berhältnisse an sie fellen."

Als später bie Mitglieber bes Storthings ben Monarchen im königlichen Balaft begludwünschen, antwortet ber lebtere u. A.:

"Es hat Mir besonbers am herzen gelegen, Mich in Ihrer Mitte einzusinden, um baburch die Bebeutung an den Tag zu legen, welche Ich an Ihre Berathungen knüpfe. Die seit Unserer letten Trennung eingetretenen Ereizinisse, beren ganzen Ernst Wir empfinden, verlangen wieder eine gemeinsamt Berathung dwischen König und Bolt, und die Betheuerungen, mit welchen Sie Mich begrüßt haben, verleihen Mir die Ueberzeugung, daß diese Berathungen das gegenseitige Zutrauen besestigen werden, welches Und die Krast gibt, die Prüsungen, wenn sie kommen sollten, mit einander zu tragen. Mit Bertrauen zum Allmächtigen, der bisher schiemend über die vereinigten Königreiche gewaltet, werde Ich bahin streben, die Sendung, zu der Ich berufen,

auszuführen, und mit Zuversicht baue Ich auf die Opferwilligkeit bes nor= wegischen Bolks, wenn es im Berein mit bem Brubervolk zu erfüllen gilt, was Wir sur lusere Pflicht erachten."

In ber ersten Sitzung bes Storthings legt Staatsrath Hellisen 6 kgl. Propositionen vor, von benen sich bie erste auf bie Berwenbung norwegischer Streitkräfte zum Beistand Danemarks bezieht:

"Ge. Maj. ber König, ber bie Wichtigkeit, ben vereinigten Reichen bie Segnungen bee Friedene ju erhalten, vollfommen murbigt, und beffen ernftefte Bestrebungen beghalb auf bie Bermeibung eince Friedensbruche gerichtet fein werben, hat boch nicht von ber Deglichkeit abseben tonnen , bag ber in un= ferem Rachbarlande Danemart eingetretene beflagenswerthe Rriegezuftanb es ben vereinigten Reichen nothwendig ericheinen laffen burfte, militarifche Dagregeln zu treffen, wie fie burch bie Fortentwidlung ber Greigniffe und burch bie in Folge beffen möglichen Falls mit anberen Machten abzuschließenben Bereinbarungen veranlagt werben möchten. Um nun in Betreff Rorwegens bie Machtvolltommenbeit über bie Streitfrafte und Gelbmittel ju erlangen, welche Ge. Maj. in ben Stand fepen tonnten, fur bie beiben vereinigten Reiche biejenigen Anordnungen ju treffen, welche, nach reiflichfter Ueberlegung, bem Bobl ber vereinigten Reiche ale entsprechend erachtet werben sollten, erfucht Se. Maj. ber Konig ben Storthing bes norwegischen Reiches, inbem Sochberselbe mit Zuversicht barauf rechnet, bag ber Storthing mit gewohnter Baterlandeliebe und unbeirrtem Blid auf bie obwaltenben Berhaltniffe bie Beftrebungen Gr. Maj. in biefer wichtigen Angelegenheit unterflühen hverbe. bie folgenben Beschlüffe zu faffen: 1) Der Storthing genehmigt, bag bie norwegischen Linientruppen und die Ruber-Flotille, wenn und soweit Ge. Maj. es für nothwendig erachtet, jum Beiftand für Danemart mabrend bes gegenmartigen Rriege mit ben beutschen Dachten verwendet werben. 2) Ale außerorbentlicher Zuschuß zum Bertheibigungswesen wird ein Betrag bis zu 500,000 Spcs. (750,000 Thi. pr. Ert.) bewilligt, und werben Se. Maj. jugleich ermachtigt, weitere 300,000 Spce. (450,000 Thir. pr. Ert.) für ben gleichen 3med zu verwenden, welche Summe jedoch erft zur Bermendung tommen foll, wenn ein neuer außerorbentlicher Storthing einberufen worden ober gleichgeitig einberufen wirb. Um einerseits ben Storthing in ben Stand gu feben, fich in biefer wichtigen Sache eine felbständige Anficht zu bilben, und andererfeite boch auch nicht bas Geheimnig ber biplomatischen Berhanblungen ju verleten, bas, abgesehen von ben bei internationalen Unterhandlungen obmaltenben Rudfichten, unumganglich nothig ift, um nicht bas Berhaltniß ber beiben Konigreiche zu anberen Machten zu beeintrachtigen, wird Ge. Majeftat ber Ronig bem Storthing zwar bie Brotofolle ber megen befagter Beranlaffung abgehaltenen Sigung bee vereinigten Staaterathe jutommen laffen, worin bie vom Minister bee Auswartigen verfaßte Darlegung ber Sachlage, sowie bes Antheile, ben bie vereinigten Königreiche an biefer Angelegenheit genom= men haben, und ferner bie Abfchriften ber von ber norwegischen Regierung baburch hervorgerufenen Bebenken enthalten find, welche Documente jeboch in Ansehung ihres Inhalts zur Zeit nicht zu weiterer Kenntniß als jener ber Storthingemitglieber gelangen burfen. Bur Brufung berjenigen Actenftude, beren Ratur eine noch ftrengere Gebeimhaltung erforbert, erfucht Ge. Daj. ben Storthing, eine Commiffion zu wählen, bie als zur Berichwiegenheit amtlich verpflichtet angesehen, und welcher die besagten Actenftude zugeftellt werben follen, bamit beren aus jener Brufung gewonnene Ueberzeugung bem Storthing jur Richtschnur bienen tonne."

18. März. (Norwegen). Der Storthing verlangt nach lebhafter Debatte die Berlegung aller auf die Kriegspropositionen bezüglicher Berhandlungen. 19./21. Marg. (Schweben). Erneuerung ber Strafencrawalle in Strd'= bolm.

30. " (Norwegen). Berhanblungen bes Storthings über bie Propositionen ber Regierung. Bericht und Antrag bes Ausschusses, bessen Minorität (7 Stimmen) bie Unterstühung Tänemarks von einer Allianz mit ben (beiben) Westmächten abhängig machen will, während bie Majorität (8 Stimmen) nur eine Allianz ohne nähere Bezeichnung forbert. Nach fünsstündiger Debatte wird mit 109 gegen 2 Stimmen bie Berwendung der norwegischen Land: und Seemacht nach dem Antrage des Ausschusses bewilligt, die Theilnahme Norwegens am Kriege jedoch von einer garantirenden Allianz mit 69 gegen 42 Stimmen (welche eine Allianz mit England und Frankreich verlangen) abhängig gemacht. Der Ausspruch gegen eine politische Berbindung der drei scandinavischen Reiche wird mit 57 gegen 54 Stimmen genehmigt.

Musichufbericht: "... Obgleich bie große Dajoritat bes normegifchen Bolles ficerlich teine nabere politifche Berbinbung gwifden ben vereinigten Reis den (Schweben-Rorwegen) und Danemark wunscht, wurde boch ber Untergang Danemarks in hohem Grabe bie Theilnahme bes norwegischen Bolkes erweden, einmal, weil ein verwandtes und burch so viele Bande an uns gekettetes Bolk bavon betroffen werben wurde, anbererfeits weil eine Unterbrudung Danemarts burd bie beutschen Machte bie Rraft bes norbischen Stammes ichmachen murbe. Im Bertrauen ju ber Beisheit bes Ronigs, im Bertrauen ju ber norwegischen Regierung und im Bertrauen ju bem Manne, bem bie Leitung ber auswartigen Angelegenheiten ber vereinigten Reiche anvertraut ift (bem Grafen Dan= berftrom) enthalt fich ber Ausschuß, es als ausbrudliche Bebingung fur bas Ruftanbetommen bes Storthing-Befdluffes binguftellen, bag bie Intervention für Danemark nur nach Abschluß einer bie Reiche fichernben Miang erfolgen folle. Dagegen wirb proponirt, daß eine Abidrift bes Gutachtens jur Rennt: nignahme von ben Anschauungen bes Storthings ber norwegischen Regierung jugefandt werbe. Der Ausschuß hulbigt ben Anschauungen, welche bie Regierungen ber vereinigten Reiche nahren, in fo fern fie feine Geneigtheit offenbart haben, auf eigene Band ben Rampf ju eröffnen. Gin Krieg, ber ohne Berbunbete mit ben beutschen Machten geführt wurbe, wurbe fowere Burben mit fich führen und ftorenb auf bie Industrie einwirten, mahrenb es mehr ale ungewiß fein wurbe, ob bie Betheiligung Someben-Rormegens am Rriege Danemart zu einer wirflichen Silfe gereichen mochte."

31. " (Norwegen). Schluß bes außerorbentlichen Storthings. Thron-

rebe bee Ronige:

"... Ihr habt bie Vorschläge angenommen, welche ich Angesichts ber ernsten Verhältnisse unterbreitete, die Eure Berusung verursachten. Ihr habt badurch tund gegeben, daß Ihr die Anschauung theilt, welche ich rücksichte kannten begeben, daß Ihr die Anschauung theilt, welche ich rücksichte kansprüche bege, die in der Folge der Entwicklung der Ereignisse unadweislich an und gestellt werden können. Fort und fort beseelt von dem Gebanken, den vereinigten Reichen, deren Bohlergehen und Glück mein stetes Streben ist, die Segnungen des Friedens zu erhalten, werden meine Bemübungen auch in Zukunft darauf gerichtet sein, in Gemeinschaft mit und freundsschaftlich gesinnten Mächten eine befriedigende Winng des Streites zu erzielen, welcher augenblicklich in unsern Nachbarreiche ausgeschiehen wird; eingebent der Einigkeit aber, welche zwischen König und Volk herrscht, werden wir auch, salls die Umfände es gebieten sollten, und darauf vorbereitet sinden, die Opser darzubringen, welche nothwendig sind, um dem dänischen Volke in seinem Kampse gegen die Uebermacht wirksamen Beistand gewähren zu können ..."

- April. (Schweben). Die Bemühungen, bas im vorigen Jahre von ben Reicheftanben befcbloffene Gifenbahnanleben in Deutschlanb unterzubringen, miflingt unter ben obwaltenben Umftanben.

5. " Der gewesene ichwebische Gesandte zu Kopenhagen, Graf Samilton, conftatirt in einer öffentlichen Erklarung, bag er bem banifchen Ministerpräfibenten Sall am 19. ober 20. Nov. vorigen Jahres allerbings gesagt habe, er erwarte täglich bie Ratification bes Mulangvertrages, fo bag bie Schulb bes Migverftanbiffes ibn und nicht Brn. Ball treffe.

Graf Manberftrom, ber Minifter bes Auswärtigen, fest ber Er-9. klarung bes Grafen Hamilton bie Beröffentlichung bes Wortlauts bes proponirten Allianzvertrages entgegen, sowie Auszuge aus seinen Depefchen nach Ropenhagen, in benen er fich gegen bie Novemberverfaffung ausgesprochen und Danemart vor biefem Schritte einbring-

lich gewarnt batte.

" Der König läßt einen Borichlag im Ginne ber fcanbinavilden Union nach Rovenbagen gelangen.

- 4. Mai. Der Konig ordnet bie Bilbung eines ichwebisch-norwegischen Geschwabers unter bem Bice-Abmiral Bergog von Oftgothland auf ben 16. b. DR. bei Gotbenburg an.
- 16. Jun. (Norwegen.) Feier bes 50jabrigen Jubilaums ber Trennung pon Danemark.
- " Das fcmebifc-norwegifche Gefcwaber bei Gothenburg bleibt völlig 17 unthatig; ber Befehlsbaber, Bring Oscar, verlägt es, um ju feiner Familie nach Schonen zu geben.

Ministerfrisis megen ber Schritte bes Ronigs in Ropenhagen bezüglich einer scanbinavischen Union. Concession bee Ronige.

11. Juli. Situng bes Staaterathe in Folge ber Parlamentebeschluffe in England. Schweben verzichtet befinitiv auf eine Theilnahme am beutschebänischen Kriege. Das schwebischenorwegische Flottengeschwaber wird wieber aufgelöst.

(Schweben.) Gine tgl. Proclamation verfundet die Gewerbe-30. "

freibeit.

- Sept. Die Berhandlungen im banischen Reichsrathe über bie Saltung Schwebens mabrend bes Streites mit Deutschland und beren Ginflug auf bas Miggefchick Danemarts führen zu ber Beröffentlichung ameier Depefchen bes Grafen Manberftrom von bemfelben Tag, 5. Oct. 1863, an ben ichwebischen Gesanbten in Kopenhagen, welche bie Bolitit Schwebene in biefer Angelegenheit flar bezeichnen.

Erfte Depefche v. 5. Det. 1863 an ben fcwebifchen Gefanbten in Ropenhagen, welche ber banifchen Regterung nicht mitgetheilt werben follte;

Digitized by GOOGLC

"Ich kann Ihnen nicht verhehlen, baß ich burch bie Rachricht fehr überrascht wurbe, es habe bie banifche Regierung bem Reicherath ben Entwurf eines neuen Grundgefepes für bie gemeinsamen Angelegenheiten ber Monarchie por: gelegt. Rachbem ich von ben verschiebenen Actenftuden Renntnig genommen, finde ich, daß bie neuen Gesetzesentwürfe trop wesentlicher Modificationen boch in ihrer Gefammtheit teine fofortigen Beranderungen von großer Bebeutung berporrusen; auch halte ich mich weniger an ihren Inhalt, als an ben Moment, in bem fie eingebracht worben find, und zumal an die Folgerungen, bie man baraus gieben tann und bie eine Stelle ber fonigl. Botichaft augen: fceinlich bestätigt .... Dan wirb barin einen weiteren Schritt gur Incorporation Soleswigs ertennen. Die banifche Regierung tann allerbinge in Abrebe ftellen, bag bies ber Rall fei; allein bie Theilung bes Reichsrathe in zwei Kammern, vor allem aber bie Stelle ber tonigl. Botfchaft, in ber gefagt wirb, man werbe biefer Infitution eine folde Festigkeit zu geben luchen, daß fie im Laufe ber Zeit ber ganzen constitutionellen Entwickelung bee Ronigreiche genügen konne, laffen nur allzu leicht bie Bermuthung auffommen, es walte ber Blan ob, in ber Folge fowohl ben banifchen Reichstag als bie Stanbeversammlung Schleswigs verschwinden zu laffen, um ben beiben Rammern bes Reichsraths bie volle Bertretung biefer beiben Theile bes Königreichs zuzugestehen. Bon biesem Augenblick an wäre bie Incorporation Schleswigs vollenbet. Gine solche Magregel würde gewiß am allerwenigsten von unserer Seite Biberftanb finben; allein wir halten barauf, ju constatiren, bag wir fie niemals angerathen baben. Wie man auch bie im Jahr 1852 von Danemark eingegangenen Berpflichtungen auslegen mag, so ift barin boch Gin Bunct, über ben fie zu Kar unb 3u bestimmt lauten, um bestritten werben ju tonnen und bies ift gerade ber jenige, ber bie Richt-Ginverleibung Schleswige betrifft. In biefer Begiebung lauten bie Zusicherungen Dänemarks positiv — wenigstens haben wir es ieberzeit so angesebn und bemgemaß Danemart niemals rathen konnen, sich baruber wegzulegen... 3ch habe Ihnen biefe Bemerkungen nicht vorenthalten wollen, bie ich Sie jeboch ersuche, ber banifchen Regierung nicht mitzutheilen, ohne ihr barum ben Ginbrud ju verhehlen, ben diefe neuefte Dagregel bei uns bervorgerufen bat. Sie beweisen hinreichend bie Schwierigfeit, bie es bat, eine Gemeinsamteit ber Principien und ber Interessen mit einer Dadi berzustellen, die von einem Angenblid auf den andern die Situation mechlein kann, so daß sie von berjenigen, die eben noch obwaltete, gang verschieden ift. . . .

Zweite Depesche von bemfelben Tage an benfelben: "Wenn gegen alles Erwarten und trot ber Borftellungen, bie ihm gemacht worden find, Deutschland einen Einfall in Schleswig versuchen follte, so glauben wir mit Buversicht behaupten zu konnen, bag Danemark in aller Sicherheit auf bie thatsachliche Unterftubung von mehr ale einer Macht gabien fonnte und was une betrifft, fo fteben wir - ob nun ein Alliangvertrag in: zwischen abgeschlossen sein mögeober nicht — nicht an, aufs aller: bestimmteste zu erkaren, bağ wir, für ben gall eines Angriffs auf Soleswig von Seite Deutschlands, jeberzeit wie bisher geneigt maren, nach Maggabe unferer Rrafte und ber Mit: tel, überdie wir werben verfügen konnen, Danemark biejenige Bulfe zu gewähren, die es von uns verlangen möchte. Diefe G: Karung find Sie, herr Graf, ermächtigt, ber banischen Regierung in benfelben Ausbruden zu übermitteln, beren ich mich in bie: fer Depefce bebient habe. Unter biefen Umftanben bin ich bagu gekommen, mich zu fragen, ob bie banische Regierung selber ben Abschluß eines Allianztractates für nublich und zeitgemäß halten burfte? Wenn fie, wie wit anzunehmen berechtigt zu fein glauben, von feinem Angriff bebrobt ift, fo mare

ber Ruken gleich Rull und was die Opportunität betrifft, so bürfte ihr auch biefe nach ben Erffarungen, die ich fo eben abgegeben habe, fehr zweifelhaft erscheinen, zumal man leicht supponiren könnte, daß ein solcher Tractat ben Angriff zu motiviren vielmehr als abzuwenden geeignet ware. Ich gebe zu, baß bie Erwägung biefer Auffassung Sache ber banischen Regierung ift, bagegen besteht eine andere, die uns speziell betrifft, und die ich durch Ihre Bermittlung bem orn. Confeilprafibenten mit ber Difenheit, die alle unfere Berbandlungen gekennzeichnet hat, vorlegen zu follen glaube. Selbst Minister eines constitutionellen Staats fenut er fo gut wie wir bie Rudfichten, bie man ber Bolfevertretung ichulbig ift und die Achtung, die ihre Anfichten einflößen muffen, Anfichten, welche bie verantwortlichen Minister pflichtgemaß babin zu lenken trachten werben, was ihnen am richtigften und nütlichften zu fein icheint, über welche fie aber ichlieflich boch nicht nach Gutbunken verfügen Pei une nun, wo bie öffentliche Meinung jeberzeit über bie Gefahren Anberer nur langfam in Aufregung gerath, icheint fie noch teines: wegs geneigt, biejenige, in welcher Danemart fcwebt, für ebenfo brobenb au erachten, ale biefes felber meint. Um ihr ein lebhafteres Gefühl einque pragen und Subfibien, bie unter allen Umftanben unerläglich fein werben, von Seite ber Bolfevertretung zu motiviren, mußte bie Gefahr Aller Augen viel einleuchtenber und um mich so anszubruden viel handgreiflicher vorliegen: ware bas ber Fall, so zweifle ich gar nicht, baß bie Sympathie erwachen und fich burch eine weniger zweifelhafte Reigung manifestiren wurde, ju Gunften bes banischen Bolfes Opfer zu bringen abnilich wie i. 3. 1848. Allein wir burfen nicht aus ben Angen verlieren, bag unfere constitutionellen Formen ein Ginverständniß mit ben Bolksvertretungen nothwendig machen und daß bicjenige Norwegens, bie nicht verfammelt ift, ju einer außerorbentlichen Geffion einberufen werden mußte, und daß überdieß gerade jeht eine lebhafte Bra= occupation bezüglich einer Rinangfrage herrscht, bie für unsere innere Entwidelung von hoher Bebeutung ift. Gie miffen zu gut, herr Graf, mas sich hieran knupft, als baß ich nöthig batte, in weitere Einzelnheiten einzu= geben. Das find die Betrachtungen, die uns ben Bunich einflößen, ben fraglichen Alllianztractat zu verschieben und wir haben gedacht, bavon S. Grl. frn. Sall ohne Rudhalt in Kenntniß feten ju follen. Dit bem politischen Tact, mit bem er in fo hohem Grabe ausgestattet ift, wirb biefer Staatsmann die Bortheile erwägen, die ein in diesem Moment abgeschlossener Bertrag für Dänemark haben möchte, aber er wird sich nicht weigern, in die anbere Bagichaale auch bie Schwierigkeiten zu legen, bie er fur une barbote. Wenn ber banifche herr Confeilprafibent, nachbem er alle biefe Betrachtungen einer ernsten Prüfung unterzogen haben wirb, bennoch auf einem bemnächstigen Abschluß beharren zu follen glaubt, fo find wir meiner Anficht nach bereits foon zu weit in biefer Angelegenheit gegangen, ale bag ich es nicht fur meine Pflicht erachten follte, ben Bunich, ben er aussprechen murbe, soweit es von mir abhangt, ju unterftuten. Jebenfalls aber bitte ich Gie, ben rein befen : fiven Charafter bervorzuheben, ben wir unter allen Umftanben unferen Berbinblichfeiten ju geben une verpflichtet hielten, fo wie bie Befdrantung auf ben obidwe benben gall, ber aus ber Beigerung bes Ronigs von Danemart, bas Patent vom 30. Mar; ju wiberrufen, bervorgegangen ift; benn es besteht jebergeit eine große Schwierigfeit für irgend einen Staat, foliba = rifch für die Dagregeln eines andern, die er getroffen hat ober noch treffen könnte und welche bie ganze Situation total veranbern möchten, einzustehn. Ich ersuche Sie, diese Depesche bem herrn Conseilpräsidenten vorzulesen...."

4. Nov. Feier ber 50jahrigen Bereinigung zwischen Schweben unb Nor- wegen.

- " Gine in Stodholm erschienene Brofchure "Gin Bort nach bem

Sturm ber beutschenischen Frage" veröffentlicht neue Actenftude, aus benen hervorgeht, baß Frankreich Schweben von einer Betheilisgung an bem Streite möglichst zurudhielt.

28. Dec. (Schweben) bringt seine Anleihe mit 8,100,000 M. B. nun an ben Martt und zwar zunächst in Deutschland.

### 10. Banemark.

2. Jan. König Chriftian erläft von Schloß Gottorp bei Schleswig aus eine Broclamation an bie Armee:

"Soldaten! Unfer erfter Gruß in bem neuen Jahre fci au Guch! Es findet Euch unter Baffen gur Vertheibigung bes Baterlandes und barum ift Guer König bei Guch. Das Baterland bat in Gurem beimgegangenen Kriegsherrn, Konig Friedrich VII., einen fcmerglichen Berluft erlitten, und es wird auf vielerlei Beife bebrobt; aber in Ginem haben wir ichon bas volle Erbe Unferes foniglichen Borgangere angetreten: in ber Liebe gum Bater: lanbe, barin fteben wir Riemanden nach! Unfer Lofungswort in biefem Angenblid fei bie Ehre bes Baterlanbes! Diefes theuerste aller Rleis nobe foll bewahrt werben; wenn es fich fo fugen will, auf bem Bege bes Friedens, und wenn es erforberlich ift, im Rampfe burch Guch. Das unnothige Opfer eines einzigen Meuschenlebens ift zuviel; aber tein Leben ift zu kosibar zur Rettung bes Baterlanbes. Aus bem porigen rühmlichen Kampfe hat bie Armee ihre erfahrenen, ausgezeichneten Gubrer, welchen bas iunge Geer, bas ben alten Kriegeruhm und ben ausbauernben Muth bes banifchen Solbaten ererbt hat, mit Bertrauen unb Begeisterung folgen wirb. Es ift nicht die Bahl, sondern der Muth und ber unbedingte Gehorsam gegen die Besehle ber Fubrer in allen Fallen, welcher ben Sieg gibt. Bergeft nie, bag ber herr bes himmels selbst in bem Schwachen start ift, und bort, wenn ber Rriegelarm tont, bie Stimme Gures Ronigs und Gures eigenen Bergens, welche ruft: Für bie Ehre bes Baterlanbes! Das Glud folgt bem Capfern."

6. " Danemart ruft bie Bermittlung ber Unterzeichner bes Londoner

Bertrags in seinem Streite mit Deutschland an.

7. " Die außerorbentlichen Abgesandten Englands und Rußlands Lord Bobehouse und Staatsrath Ewers verlassen Kopenhagen wieder.

8. " Der König und ber Kronprinz treffen von ber Armee in Schleswig wieber in Kopenhagen ein. — Der bisherige Gesanbte in Berlin, v. Quaabe, wird zum Minister bes Auswärtigen ernannt.

11. " Bufammentritt bes Reichstages.

13. " Danemark will vorerst bezüglich ber Verfassung v. 18. Nov. 1863 keinen Schritt thun. Minister Monrab meint, von einer Ausschung berselben en bloo konne boch keine Rebe sein; Deutschland solle seine Begehren bezüglich einzelner Artikel stellen. Uebrigens erklart er, baß Schleswig in keiner Weise jemals vom Königreich getrenut werben burfe. (Bericht ber englischen Gesanbtschaft.)

16. " Defterreich und Breugen verlangen bie Aufhebung ber banisch= ichleswigschen Verfassung vom 18. Nov. v. J. binnen 48 Stunben.

18. " Das Berlangen von Defterreich und Preußen wird von Danemark einfach abgelehnt. Die banische Regierung kann sich nicht entschlies

gen, Preußen und Defterreich, wie England bringend gerathen hat, wenigstens zu erklären, daß sie bereit sei, ben Reicherath sofort einzuberusen, um die Berfassung vom 18. Nov. in verfassungsmäßiger Weise abzuschaffen.

20 .- 30. Jan. Beibe Saufer bes Reichstags berathen wegen einer Abreffe

an ben Ronig über bie Lage bes Lanbes.

21. " Dänemark erklärt nach London, Paris, St. Petersburg und Stedeholm (bagegen beharrlich nicht an Desterreich und Preußen), daß es bereit sei, die Reichsrathswahlen vornehmen zu lassen und dem Reichserath die Abschaffung der Verfassung vom 18. Nov. vorzuschlagen, verlangt aber dazu eine Frist von 6 Wochen und die Berwendung der Mächte dasur bei Desterreich und Preußen.

, " Monrad erklärt in beiden Things, baß die Verfassung vom 18. Nov. jedenfalls nur in verfassungsmäßiger Weise aufgehoben werden dürfe und im Fernern die Vereinbarungen mit Deutschland von 18<sup>3</sup>/<sub>2</sub> als bindend für Dänemark. Die Opposition der eiderbänischen Vartei bekämpst die lettere Ansicht als eine Rückkebr zum

früheren Gefammtstaat.

24. " Umtmann Johannsen wird jum Minister ad interim für Schleswig ernannt.

26. " Der König befiehlt bie herstellung ber Bahlliften fur Schleswig

behufs von Wahlen in ben neuen Reichsrath.

27. " Abregbebatte bes Landsthings. Monrad erklart, es sei schwer zu sagen, auf welche Abmachungen Danemark eingehen könne, weniger schwer, auf welche es nicht eingehen werbe: auf ein vereinigtes Schleswig-Holstein ober ein selbständiges Schleswig ober eine Theilung Schleswigs werbe die Regierung niemals eingehen.

28. " Die in ben banischen Bataillonen in Schleswig bienenben Solfteiner werben in Maasbull ausgeschieben, entwaffnet und nach Ropen-

hagen transportirt.

30. " Die zuerst im Follething von Mitgliebern verschiebener Parteien eingebrachte Abresse an ben König ift nunmehr von beiben Häusern

angenommen worben:

"Das Bolfsthing (Landsthing) bes Königreichs fühlt das Bedürfniß, vor Ew. Majestät seine allerunterthänigste Hulbigung und den Ausbruck der Zuversicht zu bringen, die wir auf Sie seizen, daß Sie auch die Liebe und das Vertrauen eines freien Bolfs nach Ihrem hochseligen Borgänger erben werden. Allergnädigster König! Schwere Gewitterwolken haben die erst so kruze Regierungszeit Ew. Najestät bezeichnet. Große Gefahren umgeben Land und Krone. Das wohlbegründete und durch seierliche Tractate bekräftigte Recht Ew. Najestät auf alle Theile der Monarchie wird Ihnen streitig gemacht. Der in Deutschland während einer so langen Reihe von Jahren durch allerhand salschen, einen Theil ber dänsschen, das gegen Dänemark, vereinigt mit dem Streben, einen Theil ber dänsschen, und scholchen Monarchie an sich zu reißen, ist in lichte Flammen aussebrochen, und schon haben Feinhseligkeiten begonnen, welche durch Kränkung von Bolfstrecht und Ehre, sowie durch den Ausruhr, den sie in ihrem Gesolge sührt, bezeichnet werden. Unter diesen Umständen sühlt das Bolfsthing doppelte Ausscherug, die Gefühle der Treue und Hingebung auszusprechen, welche das

banifche Bolf gegenüber bem Thron befeelen. Mit aufrichtiger Freube haben wir Ew. Majeftat unfere Freiheit und Gelbstanbigfeit gegenuber ben Borstellungen bes Auslandes und der von ihm gestellten Forberung — das Grund= gefet vom 18. Nov. v. 3. aufzuheben — mahren gesehen. Rach Ihrem Borganger auf bem Throne, beffen Leben unter fortgefesten Beftrebungen verlief, bem banifchen Reich eine von gremben unabhangige Stellung in ber Monarchie ju fichern, ohne bag es ihm gludte, biefes große Bert ju vollführen, haben Em. Majeftat nun auch biefe Aufgabe ale Erbichaft übernommen. Die Lofung derfelben wird, bas miffen wir, mit Schwierigkeit verbunden fein; fie tann blutige Opier und schwere Rampie mit sich führen; aber bas Bolf ift bereit, seinen König in ber Bewahrung bes uralten banischen Kronlanbs Gubjutland (Schleswig) in beffen ungertrennlicher Berbindung mit bem Königreich ju unterftuten. Bir wunichen unfern Brubern in Schleswig, Deutschrebenben wie Danischrebenben, Dieselbe burgerliche Greiheit, beren bie Bewohner bes Konigreiche genießen; bie Freiheit unb gemeinsames Busammenwirfen vom Bolt erwählter Danner unter bes Ronigs Leitung ift nach unferer Ueberzeugung bas ftartfte Band, sowie zwischen Schleswig und bem Königreich, fo auch zwijchen bem Reich und Gw. Majeftat. Moge Gott Gw. Dajeftat Rraft und Glück geben, um bas Werk zu vollenben, bas vollendet werden muß, wenn Danemart besteben foll. Da wirbes, fo boffen wir mit Bertrauen, auch Gw. Majeftat und Ihrem erhabenen Gefchlecht vergonnt werben, lange Jahrreiben gludlich und burch ben Gegen gestärkt gu leben, ber in ber Liebe und bem Bertrauen eines treuen Boltes liegt."

31. Jan. Der höchsteommanbirenbe ber banischen Armee in Schleswig, General be Meza, lehnt bie Aufforberung bes Obergenerals ber verseinigten preußischen und öfterr. Armee, Felbmarschalls Brangel, bas

Bergogthum Schteswig zu raumen, ab.

1. Febr. Die preuß. und öfterr. Truppen unter Brangel ruden in Schleswig ein.

> Der König, ber Kronpring und Monrad langen im Danewert an. Ausschreibung ber Wahlen fur ben neuen Reichsrath auf ben

5. Marz in bas Boltsthing, auf ben 29. Marz in bas Landsthing. . " Die banischen Truppen werben von ben Desterreichern bis in's

Danewert gurudgetrieben.

Die banifche Regierung befiehlt, öfterreichifche, preußische und ans bere beutsche Schiffe in ben Safen Danemarte mit Beichlag gu

belegen.

4. " Der König verläßt ben Kriegsschauplat und geht nach ber Insel Alsen. Gin Kriegsrath ber Generale beschließt mit allen gegen eine Stimme, bas Danewert zu räumen. Die Armee tritt beingeniäß in ber Nacht vom 5. auf ben 6. Jebr. ben Rückzug hinter die Düpspelstellung an

,, Das Gros ber Armee bewerkstelligt glücklich ben Rückzug. Ge-

fecht ber nachhut mit ben Desterreichern bei Deversee.

Proclamation bes Königs von Sonderburg aus an bas heer:

Solbaten! Richt allein burch Tapferkeit auf bem Kampfplat, sondern auch baburch, baß er mit Gebuld ben Mangel an Rasttagen, Kälte und allerhand Entbehrungen und Anstrengungen trägt, legt ein Solbat die Treue gegen seinen König und seine Liebe jum Baterlande an ben Tag. Es war nur wenigen

bon Euch gegonnt, im Rampfe gegen einen überlegenen Reind zu beweisen, baß Ihr feit Friedericia und Ibftebt nicht entartet feib, alle habt Ihr bagegen reiche Gelegenheit gehabt, glangende Beweife von Genugfamteit und Stanbbaftigfeit ju geben, vereint mit freudigem Muth unter langwierigen und großen Befdwerlichkeiten. Solbaten! Empfangt bafür Gures Ronigs Dant. Das Danewert ift aufgegeben. In ber Gewalt bes Feindes find bie Kanonen, welche feinen hochmuth gahmen follten. Das Land liegt offen vor bem Feinde. Tief fühle ich mit Euch, was wir baburch verloren haben. Aber, meine Freunde! 3d habe nur biefe eine Armee jur Bertheibigung bes Lambes, und Gure im Rriege erfahrene Führer haben gemeint, ich würde nicht langer Befiper einer Armee fein, wenn 3hr Guch nicht jetit gurudgoget. Deshalb faßten fie ben Entichluß, ben Rudjug anzuordnen. Solbaten! 3ch ftebe verlaffen ba in ber Belt mit meinem Bolte. Bis heute hat feine Dacht er= flart, mit Thaten uns beigufteben. Ich vertraue auf Guch und meine Flotte. Ihr feib bereit, Guer Blut hinzugeben; wir find aber Benige gegen Biele, beshalb muß es theuer bezahlt werben. Moge ber allmachtige Gott geben, bag bie Stunde ber Rache balb ichlagen moge für alle bie Wewalt: that und bas Unrecht, bas Dir und Meinem Bolle jugefügt wirb.

Danemart fucht bie Sulfe Englands, Frantreichs, Ruglands und Schwebens nach. Das Gefuch ift bei ben brei ersten Machten auf

bie Garantie Schleswigs v. J. 1720 gestütt.

7. Febr. Furchtbare Aufregung in Kopenhagen. Bolksbemonstrationen. Selbst Mitglieber ber königl. Familie sehen sich persönlichen Beseibigungen ausgesetzt. Monrad erklärt dem Reichstage, daß der König an dem Rückzuge vom Danewerk keinen Theil habe; der Kriegsmiminister erklärt, daß er seinerseits den Besehl bazu nicht ertheilt hätte. General de Meza wird abberusen und zur Bertheibigung nach Kopenhagen beschieben. Beide Häuser beschließen, die wegen der Abwesenheit des Königs noch nicht stattgesundene Ueberreichung der Abresse nunmehr auszusehen, dagegen wird eine das Bolk zur Ruhe mahmende Resolution angenommen. Monrad nimmt die Proclamation des Königs v. 6. d. M. auf sich.

8. " Die Proclamation bes Königs vom 6. b. M. wird zuruckgezogen

und burch folgende in verbefferter Faffung erfett:

"Solbaten! Nicht allein burch Tapferteit auf bem Rampfplat, fonbern auch baburch, bag er Mangel an Rube, Kalte und allerlei Entbehrungen und Anstrengungen mit Gebulb erträgt, legt ein Solbat die Treue gegen ben König und seine Liebe gegen bas Baterland an ben Tag. Das habt 3hr gezeigt und obgleich es Euch Allen bisher nicht vergonnt war, in offener Schlacht gegen einen überlegenen geinb gu beweisen, bag Ihr von bemfelben Beifte und berfelben Capferkeit befeelt feib, welche Guere alteren Rameraben bei Friebericia und Ibftedt bewiefen, fo habt Ihr Alle bagegen reiche Gelegenheit gehabt, glangenbe Beweise von Ausbauer ju geben, vereint mit unermublichem Duth, woburch 3hr in ben Stand gefett murbet, ftanbhaft bie hartnadigen Angriffe eines überlegenen Feinbes abzuweisen, sowohl bamals als er bie Schangen gu nehmen versuchte, als auch ju ber Beit, wo er Euch verfolgte. Solbaten! Empfanget hiefur ben warmen Dant Gures Ronige! Die Dannewirke ift aufgegeben, in ber Band bes Feindes ift ber größre Theil ber Kanonen, welche bie Stellung vertheibigen follten; tief fuhlen wir mit Euch, mas wir baburch verloren haben. Aber, Kameraben! Bir haben nur biefe eine Armee für bie Bertheibigung bes Landes, und Gure friegefunbigen Fuhrer haben gemeint, bağ Wir nicht langer eine Armee befiten würben, wenn Wir Guch nicht gu-

rudzögen. Deshalb fasten fie ben Entschinf, zurudzugeben. Solbaten! Wir steben noch vereinzelt mit bem Bolke ba. Wir rechnen auf Euch und Unsere Flotte. Bereit seib Ihr, Euer Plut hinzugeben, aber wir sind wenige gegen viele und beshalb muß es theuer bezahlt werben. Der allmächtige Gott gebe, baß ber Sieg balb eine gerechte Sache krönen möge."

9. Febr. Der Reichstag beschließt, auch seinerseits eine Ansprache an bie Armee zu erlassen:

"Die Pannewirke ift aufgegeben! Der banische Reichstag ift burch biese Radricht überrascht und betrubt worben; aber seine hoffnung auf bie Butunft ift baburch nicht geschwächt und die bes heeres wird baburch eben fo wenig geschmacht fein. Das banifche Beer mußte ohne Schwertstreich Bolftein verlaffen, ausgesett bem Sohne bes Feindes und der Bevolkerung, aber es erbielt unter dem Rudjug vollständige Ordnung und würdige Rube aufrecht. Geche Wochen lang mußte es darauf Ralte, Strapagen und Mangel aushalten, aber es blieb boch fich felbft gleich und erwartete ben Tag bes Rampfes mit Berlangen. Der Kampf begann und in den Ereffen, die vorfielen, that Jeber seine Pflicht und ging mit frohem Muth in's Feuer. Das banische Bolksthing (Landsthing) bankt bem banischen Heere. Die Dannewirke ist aufgegeben, aber bas banifche Bolfething (Lanbeibing) verliert niemals fein Bertrauen gu feinen Sohnen und Brubern, ber lebenben Dannewirte. Das Beer lebe boch! Sobalb bie Umftanbe es erlauben, wirb es miederum vorwärts gehen — vorwärts mit Gott für König und Bater= land! Wir vertrauen auf ben ewigen Gott, auf ben Bollegeift und auf unfer heer, über welches bieler Geift ichwebt. Der banifche Reichstag wirb feine Pflicht in einer fo ernften Zeit nicht vergeffen; bas Boltething (Landsthing) erfüllt einen geringen Theil biefer Pflicht baburch, bag es bem braven heer bes banifchen Reichs feinen brüberlichen Gruß fenbet."

10. " Der König trifft von Sonberburg wieber in Ropenhagen ein.

12. " Gine Circulardepesche an die Bertreter Danemarts im Auslande fündigt benselben energische Fortsetzung des Krieges an:

.... Sie wiffen bereits, bag bie Armee bie Danewertftellung geraumt hat, um fich in bie zweite Bertheibigungelinie, jene von Duppel, gurudzuziehen. Die Grunde, welche fur biefe rudgangige Bewegung bestimment gewesen, find ausschließlich strategischer Ratur. Die ungemeine Strenge ber Jahreszeit, ber unausgefehte Wachtbienft und bie außerorbentliche Erichopfung ber Eruppen, verbunden mit ber numerifchen Ueberlegenheit bes Reinbes, hatten es unmöglich gemacht, bas Danewert langer ju behaupten, und wenn bie Armee bei biefem Stanbe ber Dinge eine Schlacht angenommen batte, mare ihre gangliche Bernichtung ju befürchten gewefen. Gegenwärtig nehmen unfere Truppen eine Stellung ein, welche bie Flanke bes Feinbes bebroht, unb, fich auf bas Meer ftupenb, find fie im Befit aller Bortheile , welche bie geographilide Configuration bes Lanbes barbietet. Duppel ift in ber That bie ein= gige ftrategifche Position, welche uns, befdrantt auf unfere eigenen Rrafte, wie wir es finb, geftattet einen langeren Rrieg zu unterhalten, auf welchen wir, wie es fcheint, une vorzubereiten haben. Bor ber Occupation Schleswigs batten wir mit Deutschland Frieden foliegen tonnen; nach biefem Greignig jeboch bleibt ber Regierung bes Ronigs nur ein Deg übrig: ben Krieg fortzuseten bis zur Bieberherstellung ber alten Orbnung ber Dinge in Schleswig, und bis biefes herzogthum wieber unter bie Autorität bes Ronigs jurudgefehrt ift. Rur bann wirb es uns gestattet fein, unfere Bemühungen jur Beenbigung unferes Conflicts mit Deutschland neuerdings im Wege von Unterhandlungen anzuwenben."

Der Minister bes Auswärtigen v. Quaabe erklart ben Bertretern

ber Machte in Kopenhagen, bag Tanemart fich auf teine Unterhandlungen einlaffe, fo lange Schleswig in Feinbeshand fei.

13. Febr. Die banische Regierung erläßt eine Blotabes und Prisenordnung. Die banischen Kriegoschiffe erhalten ben Befehl, die Schiffe sammtlicher beutscher Bundesstaaten aufzubringen.

19. " Die Preußen besehen Kolbing, die erste Stadt in Jutland. England lehnt bas Sulfegesuch Banemarks vom 6. Febr. ab.

21. " Tänemark erklärt vom 25. b. M. an ben Eintritt ber Blokabe für alle Häfen ber Oftkuste ber Herzogthumer, bie nicht thatsächlich unter bänischer Autorität stehen.

23. " England macht zunächst Cesterreich, Preußen und Danemart den förmlichen Borichlag einer Conferenz zu Wiederherstellung des Friedens ohne Baffenstillstand und ohne zum voraus bestimmte Grundlage.

25. " Preußen und Desterreich geben sofort auf ben Vorschlag im Princip ein; Danemark wünscht auf benselben nicht sofort antworten zu muffen, da es 3. 3. mit Rücksicht auf die öffentliche Meinung des Landes benselben ablehnen mußte.

Das Landsthing beschließt einstimmig, bas Boltething mit 64 gegen 4 Stimmen folgende Abresse an ben König zu erlaffen:

"In ber tiefen Betrübnig bes banischen Boltes über ben plöplichen Iob Ihres verewigten Borgangers war es ein Troft und eine Bernbigung, En. Majestät baburch in bie Fußstapfen bes bochfeligen Königs treten zu feben, baß ben Borftellungen und Forberungen bes Auslandes megen Auf bebung bes Grundgefetes vom 18. Rov. v. 3. gegenüber unfere Freiheit und Gelbstänbigkeit gewahrt wurde. Der Ausbruch bes Kriege gerftorte jeboch ale: balb bie hoffnung auf eine ruhige Entwidelung unferer Buftanbe. Nachbem ber beutsche Bund unter bem Titel einer Erecution die beutschen Bergogthumer Ew. Majeftat, Bolftein und Lauenburg, mit Bundestruppen bejest und unter bem Schute berfelben jum Bortheile eines unberechtigten Pratenbemen einen Aufruhr fich hat entwideln laffen, haben bie Großmächte Deutschlande ibre Beere über bie Grenze bee Reiches Danemart gefandt, um, wie fie vor geben, bas banifche Lanb Schleswig, welches im Jahre 1721 abermals incorporirt und babei ber Krone Danemark garantirt wurde und über welches weber Deutschland noch beffen Großmächten jemals eine Bormundschaft guge: ftanben hat, in Pfand zu nehmen. Nach zwei ehrenvollen Gefechten hat unfer tapferes Beer fich vor ber Uebermacht gurudgezogen und unfere taufenbishrige Grenzvefte verlaffen; basselbe bat jest nur einen fleinen Theil von Schleswig in Befit. Der Feind bat fich über ben übrigen Theil biefes Lanbes ausgebreitet und gebulbet, bag frembe Banben und aufrührerische Unterthanen viele von Ew. Maj. getreuen Beamten verjagten und die gesetliche Ordnung umfturgten, ja, in ben letten Tagen ift fogar bie Rachricht hieher gelangt, daß berfelbe in bie Broving Jutland einbrang. Allergnäbigfter Konig! Unter fo ernften Ber haltniffen fühlt Em. Dajeftat getreues Landething (Boltething) bas Beburfnif, fich im Namen bes Bolles, welches basfelbe erwählte, offen und ohne Borbehalt gegen seinen Ronig ju außern. Gin Rrieg gegen bie Uebermacht wird große und fcwere Opfer forbern, aber berfelbe wird boch ba, wo Bertrauen swischen Konig und Bolt regiert, mit ber hoffnung auf ein gutes Ergebnig geführt werben. In biefer verhangnisvollen Stunde muffen wir unfern Eroft in dem Umftande suchen, bag bie Sache bes Boltes die bes Ronigs ift, bag Ew. Majeftat getreu unfere Freiheit unb Gelbftanbigfeit beschüben und nicht geftatten werben, bag in Butunft unter irgend einem Rechter

titel bie Bormunbichaft über bie Grengen Danemarte. aus: gebehnt ober bie Berbindung zwischen bem Ronigreiche und Schleswig abgeschwächt werbe. Rach ber bestimmten Erklarung ber Regierung Em. Majestät barf bas Bolf barauf bauen, bag bie ganze Kraft bes Lanbes aufgeboten werbe, fo wie baß Gw. Majestat sich bestreben werben, es Guropa klar zu machen, baß unser nationales Leben unb unsere freie Selbstbestimmung niemals geopfert werben burfen. Gw. Maj. konnen barauf bauen, daß die Gegnungen ber Freiheit bie Liebe bes Bolfes jum Baterlanbe und gleichzeitig beifen Bereitwilligkeit gur Darbringung jebes Opfers für bas Recht und bie Epre Danemarts geftärkt haben. Wenn in folcher Beife gegenseitiges Bertrauen Ronig und Bolf verbindet, werben beibe freudigen Muthes ben Chancen und (vefahren bes Rriegs entgegenseben ton-Beil bem Ronige! Beil unserem tapfern Beere! Beil unferem geliebten Baterlanbe!"

Der Reichstag vertagt fich wegen ber Wahlen jum Reichsrath 27. Febr. bis jum 8. Marg. Antwort bes Konige auf bie Abreffe beiber

Thinge bee Reichstags:

"Mein treuer Reichstag! 3ch bante cuch fur eure Reinungeaußerung. 3d vertraue auf euch, auf mein treues banisches Bolt. 3d will feststeben und bis jum außerften ausharren; ich will alles thun, um einen Frieben gu erlangen, mit welchem Danemart gebient fein fann. 3ch will nicht bie Aufhebung ber bestehenben politifchen Berbinbung gwifchen bem Konigreich und Schleswig. 3ch will ein freier Ronig fein über ein freies Bolt. Frei ift nur ber König, wenn bas Land selbständig ift; frei ift nur bas Bolt, wenn ber verjaffungemäßige Zustand bewahrt und entwidelt wirb. 3ch hoffe jum gnabigen Gott, bag man einstmals auf mein Grabmal wird fepen tonnen: Rein Berg folug treuer für Danemart! Bott fei mit euch!"

England gefteht Danemart eine 14tagige Frift behufe einer befinitiven Antwort auf ben Conferengvorschlag v. 23. b. M. zu.

2. Marg. Die bisher in Danemark festgehaltenen Mannschaften ber holfteinischen Regimenter werben endlich entlaffen.

3. " Die Giber wirb von ben Danen blofirt.

- Die Wahlen jum Boltothing bes neuen Reichsraths fallen über-5. wiegenb in eiberbanischem Sinne aus.
- Die Breugen und Defterreicher ruden mit überlegenen Streit-8. fraften in Jutland ein. Die Danen gieben fich nach Friedericia jurud und raumen Beile.

Danemart ertlart Bolgaft, Greifswald, Cammin, Swinemunbe, Stralfund und Barth vom 15. Marg an in Blotabeguftanb.

England rath ber banifchen Regierung fehr bringend ju Unnahme bes Conferenzvorschlages (f. England).

Die banischen Truppen haben sich in Jutland ohne ferneren 15. Schwertstreich in aller Gile bis über ben Lymfjord gurudgezogen.

Die Insel Fehmarn wird von ben Preugen besetz und bie gange 16. banifche Befatung gefangen genommen.

Die Allierten bringen in Jutland nicht weiter vor, sonbern gieben

fich wieber gegen Beile gurud.

18. " Danemart nimmt enblich ben englischen Conferenzvorschlag an,

2

d 1851/52 unter-

13. Fel "x conbon: "... Bahrend jedech gernegeng, beren Ziel die Beendigung xnimmt, halt sie es für nothwendig, ieme nach ihrer Meinung die Conferenz zu

21. Indem bie Regierung die Conferen; anmultich, daß man durchaus darin einverstanden in,
wen 1833, die Basis der Berathungen bilden werden,
mung hin, daß wenn sie ihre Theilnahme an der

Recingung abhängig macht, diese ihre Anschauungsweise wird. Denn es sind eben diese Berhandlungen, acht der Leuciche Bund, und später die beiden deutschen Große Bund, und später die beiden deutschen Große Bund, und später die beiden deutschen Große weindnd zu ihrer gemeinsamen Action gegen die dänische Mostautien. Auch den neutralen Mächten scheint diese Basis, welche weichen und und dem Bunde vereindart wurde, sich als die allersweichen Grundlage sur fernere Berhandlungen darzustellen. Ich die diese stautrachte Grundlage sur können, daß Sie A. Paget mir Grund zu ber gewartung zud, daß seine Regierung vollständig geneigt sein wird, die Zwedsmäßigleit und Richieste der von mir eben angedeuteten Basis anzuerkennen. Jut und um des Erfolges etwaiger Unterhandlungen willen ist es unumgänglich nothwendig, daß zeder Plan eines Arrangements, welcher die der ind irect dem beutschen Bunde einen Einfluß auf Gebietstheile, welche nicht zu dem selben gehören, einzuräus

21. Marz. England erläßt nunmehr auch an Frankreich, Rußland, Schweben und ben beutschen Bund die förmliche Einladung zu Conferenzen in London, jedoch ausbrücklich ohne die von Dänemark geforderte Grunde lage ber Unterhandlungen, die es lediglich als Ausgangspunkt für

men foiene, von vorn berein bei Geite gefest werbe."

biefelben auffaft.

22. " Schluß bes Reichstage. Botschaft bes Könige:

. Es ift in einer schickfalsschwangeren Zeit, daß bie Berhandlungen bes Reichstags geschlossen werben! Manche von Guch werben, wenn Ihr in Gure Beimath gurudtebrt, biefelbe bom Feinde befest finben. Rehmt unferen Dant bafür, baß Ihr ruhig und unerschroden geblieben auf Guren Blaten in ber gesetzgebenden Bersammlung, und unsere Regierung kräftig unterstütztet in bem ichweren Kampfe für bas Baterlanb. Nehmt unferen Gruß an alle Bauen bes Lanbes mit. Sagt es ju Guren Mitburgern, bag unfer Berg blute bei bem Gebanken baran, was unfere getreuen Unterthanen sowohl biedfeits wie jenfeits ber Ronigsau ausstehen muffen; aber fagt ihnen auch gugleich, bag unfere Feinde ben banifchen Mann nur folecht tennen, wenn fie glauben, fie tounten burch bie Burben, welche auf feine Schultern gelegt werben, ben Bunfc bei ihm bervorrufen, bag wir bes Baterlanbes beilige Sache opfern follten. Durch Drobung, Gewalt brauchen ju wollen, ließ unfer Borganger auf bem Throne sich bewegen, ben Herzogthumern Holstein und Lauenburg eine besondere Stellung in ber Monarchie ju geben, und nun nennt man ben baburch nothwendig gemachten Zustand einen Bruch tractatmäßiger Berpflichtungen. Im Namen biefer Berpflichtungen voll-führt man eine Grecution in Holstein und occupirt Schleswig als Pfanb. Unter ber Execution in holftein und unter bem Schutze ber Truppen bes beutschen Bunbes lagt man ber revolutionaren, gegen uns gerichteten Bewegung freien Spielraum. Schleswigs Occupation benutt man bazu, biefen Lanbestheil als eine preußische ober öfterreichische Proping zu behandeln . . . Auch nicht einmal hier ftand ber Feind ftill;

er hat die Königsau überschritten und überschwemmt nun Nord-Jütland! Noch stehen wir allein! Bir wissen nicht, wie lange Europa ein müßiger Zuschauer der Gewaltthat, die man gegen uns und unser Bolf übt, sein will. Wir wiederholen dem Reichstage unsere Zusage. Wir sind willig, Alles zu thun, um einen Frieden zu erreichen, mit welchem dem Baterlande gedient sein kann; aber das müssen unser Holm der Wissen dazu genöthigt werden könnten, unse einem für Tänemark demüthigenden Frieden zu unterwersen. Eures Königs lettes Wort an Euch und bie, welche Euch gewählt haben, sei Ausbauerl Gott sei mit Euch!"

Der König verreist noch am gleichen Tag zur Armee nach Alfen.

29. Marg. Auch bie Bahlen jum Landsthing bes neuen Reicherathe ergeben ein entschieben eiberbanisches Resultat.

Rorwegen bewilligt ben vom Könige geforberten Crebit behufs einer eventuellen Unterstützung Danemarks, macht bie Bewilligung jedoch von ber Allianz mit wenigstens einer ber Westmächte abhans gig (f. Norwegen).

— " Der banische Capitanlieutenant Hammer halt mit einigen Schiffen die schleswigschen Bestseeinseln Köhr, Sult zc. banieber,

3. Apr. Danische Kriegeschiffe blotiren bie Munbungen ber Elbe und ber Wefer.

13. " Dänemark erklärt Danzig und Pillau vom 19. d. M. an in Blokadezustand.

15. " Ein Staatsrath unter Zuziehung höherer Officiere erklart sich unter ber Leitung Monrab's mit geringer Mehrheit gegen eine Räumung ber Duppeler Schanzen.

18. " Die Preußen erstürmen bie Duppeler Schanzen; bie Danen gieben fich nach ber Infel Alfen gurud.

20. " Die Muirten ruden in Jutland wieber vor.

23. " Die banischen Kriegsschiffe, welche bisher an ber Elbe- und Wesermundung treuzten, ziehen sich in Folge ber Annaherung ber öftereichischen Flottenbivision nach Christianssand an ber Subtufte Norwegens zurud.

25. " Zusammentritt ber Londoner Conferenz.

28. "Feldmarschall Wrangel legt Jütland als Ersat für die wegs genommenen beutschen Schiffe vorläufig eine Contribution von 650,000 Pr. Thirn. auf.

29. Die Danen raumen bie Festung Friedericia in Jutland, die sofort

von ben Desterreichern besetht wirb.

30. " Die Preußen sind in Jütland bis zum Lymfjord vorgerückt; ganz Jütland mit Ausnahme bes nördlichsten Distriktes ist in den Hänzben ber Alliirten. Dänemark sind von 1037 Quadratmeilen mit 2,405,000 Seelen nur noch 236 Quadratmeilen mit 896,700 Seelen geblieben.

4. Mai. Der König von Schweben und Norwegen befiehlt bie Bilbung

will aber nur auf ber Bafis ber Vereinbarungen von 18% untersbanbeln.

Depesche an ben Gefanbten in London: "... Während jedoch bie tgl. Regierung ben Borfchlag einer Confereng, beren Biel bie Beenbigung bes beutich-banifchen Conflictes ift, annimmt, halt fie es fur nothwenbig, bie Bafis ju bezeichnen, ohne welche nach ihrer Meinung bie Confereng qu feinerlei Resultat gelangen tann. Indem bie Regierung die Confereng an-nimmt, unterstellt fie ausbrudlich, daß man burchaus darin einverftanden ift, baß bie Unterhanblungen von 185% bie Bafis ber Berathungen bilben merben, und fie gibt fich ber hoffnung bin, bag wenn fie ihre Theilnahme an ber Confereng von biefer Bebingung abhangig macht, biefe ihre Anschauungemeife auf teinerlei Einwand ftogen wird. Denn es find eben biese Berhandlungen, aus benen zuerst ber Deutsche Bund, und später die beiben deutschen Großmachte ben Bormanb zu ihrer gemeinsamen Action gegen bie banifche Donarchie ableiteten. Auch ben neutralen Machten icheint biefe Bafis, welche fruber zwischen uns und bem Bunde vereinbart wurde, fich als bie allernatürlichte Grunblage für fernere Berhanblungen barzustellen. 3ch bin bes: halb gludlich, behaupten zu konnen, bag Sir A. Paget mir Grund zu ber Erwartung gab, daß seine Regierung vollständig geneigt sein wird, die Zwedmäßigfeit und Richtigfeit ber von mir eben angebeuteten Bafis anzuerfennen. Bur uns und um bes Erfolges etwaiger Unterhanblungen willen ift es unum: gänglich nothwendig, daß jeder Plan eines Arrangements, welcher birect ober inbirect bem beutschen Bunbe einen Ginfluß auf Gebietet beile, welche nicht ju bemfelben geboren, eingurau: men ichiene, von vorn berein bei Geite gefest werbe."

21. März. England erläßt nunmehr auch an Frankreich, Rußland, Schweben und ben beutschen Bund die förmliche Ginladung zu Conferenzen in London, jedoch ausbrücklich ohne die von Dänemark geforderte Grundslage ber Unterhandlungen, die ce lediglich als Ausgangspunkt für

biefelben auffaßt.

22. " Schluß bes Reichstags. Botschaft bes Königs:

"Es ift in einer ichidfalsichwangeren Beit, bag bie Berhandlungen bes Reichstags geschlossen werben! Manche von Guch werben, wenn 3hr in Gure Beimath gurudtehrt, biefelbe vom Feinbe befest finben. Rehmt unferen Dant bafür, bag 3hr ruhig und unerschroden geblieben auf Guren Blagen in ber gesetzgebenden Bersammlung, und unsere Regierung fräftig unterstütztet in bem fcweren Rampfe für bas Baterland. Rehmt unferen Gruß an alle Gauen bes Lanbes mit. Sagt es zu Guren Mitburgern, bag unfer Ber: blute bei dem Gebanken baran, was unsere getreuen Unterthanen sowohl biedseits wie jenseits ber Königsau ausstehen muffen; aber sagt ihnen auch zugleich, bag unfere Feinde den banischen Mann nur schlecht tennen, wenn fie glauben, fie konnten burch bie Burben, welche auf feine Schultern gelegt werben, ben Bunfc bei ihm bervorrufen, bag wir bes Baterlanbes beilige Sache opfern follten. Durch Drobung, Gewalt brauchen ju wollen, ließ unfer Borganger auf bem Throne fich bewegen, ben Bergogthumern Solftein und Lauenburg eine besondere Stellung in ber Monarchie ju geben, und nun nennt man ben baburch nothwendig gemachten Buftand einen Bruch trace tatmäßiger Berpflichtungen. Im Namen biefer Berpflichtungen voll-führt man eine Grecution in holstein und occupirt Schleswig als Pfanb. Unter ber Execution in Holstein und unter bem Schutze ber Truppen bes beutiden Bunbes lagt man ber revolutionaren, gegen uns gerichteten Bewegung freien Spielraum. Schleswigs Occupation benutt man bazu, biesen Landestheil als eine preußische ober öfterreichische Proping zu behandeln . . . Auch nicht einmal hier ftand ber Feind fill;

er hat die Königsau überschritten und überschwemmt nun Rord-Jütland! Noch stehen wir allein! Wir wissen nicht, wie lange Europa ein müßiger Zuschauer der Gewaltthat, die man gegen uns und unser Bolf übt, sein will. Wir wiederholen dem Reichstage unsere Jusage. Wir sind willig, Alles zu thun, um einen Frieden zu erreichen, mit welchem dem Baterlande gedient sein kann; aber das mussen zu erreichen, mit welchem dem Baterlande gedient sein kann; aber das mussen von sehre keinde wissen, daß die Zeit noch sehr seinen sur Liegt, wo wir oder unser Vollt dazu genöthigt werden könnten, uns einem sur Dänemark demüthigenden Frieden zu unterwersen. Eures Königs lettes Wort an Euch und die, welche Euch gewählt haben, sei Ausbauer! Sott sei mit Euch!"

Der König verreist noch am gleichen Tag zur Armee nach Alfen.

29. Marg. Auch die Bahlen gum Landething bes neuen Reicherathe ergeben ein entichieben eiberbanisches Resultat.

Norwegen bewilligt ben vom Könige geforberten Crebit behufs einer eventuellen Unterstützung Danemarks, macht bie Bewilligung jedoch von der Allianz mit wenigstens einer der Westmächte abhanzig (f. Norwegen).

- " Der banische Capitanlieutenant hammer halt mit einigen Schiffen die schleswigschen Westseeinseln Fohr, Sylt zc. banieber.

- 3. Apr. Danische Kriegeschiffe blotiren bie Munbungen ber Elbe und ber Weser.
- 13. " Dänemark erklärt Danzig und Pillau vom 19. b. M. an in Blokabezustand.
- 15. " Ein Staatsrath unter Zuziehung höherer Officiere erklart fich unter ber Leitung Monrad's mit geringer Mehrheit gegen eine Raumung ber Duppeler Schanzen.
- 18. " Die Preußen erfturmen bie Duppeler Schanzen; bie Danen gieben sich nach ber Insel Alsen gurud.
- 20. " Die Milirten ruden in Jutland wieber vor.
- 23. " Die banischen Kriegeschiffe, welche bisher an ber Elbe: und Wesermundung treuzten, ziehen sich in Folge ber Unnaberung ber öftereichischen Flottenbivision nach Christianssand an ber Gubtufte Norwegens zuruck.
- 25. " Busammentritt ber Londoner Conferenz.
- 28. " Felbmarschall Wrangel legt Jütland als Ersatz für die weggenommenen beutschen Schiffe vorläufig eine Contribution von 650,000 Pr. Thirn. auf.
- 29. Die Danen raumen bie Festung Friedericia in Jutland, bie sofort von ben Defterreichern besetht wirb.
- 30. " Die Preußen sind in Jütland bis zum Lymfjord vorgerückt; ganz Jütland mit Ausnahme bes nördlichsten Districtes ist in den Handben den der Allierten. Danemark sind von 1037 Quadratmeilen mit 2,405,000 Seelen nur noch 236 Quadratmeilen mit 896,700 Seelen geblieben.
  - 4. Mai. Der König von Schweben und Nortwegen befiehlt bie Bilbung

eines combinirten ichwedisch-norwegischen Geschwaders auf ben 16. Mai unter bem Besehl bes Biccabmirals Perceas b. Dfigetbland.

9. Mai. Seegesecht bei helgoland zwiiden baniiden und öfterr. Schiffen. Die Londoner Conferenz einigt fich über eine am 12. b. M. beginnende Baffenrube auf tie Tauer eines Monats. Danemark muß für so lange auch tie Blotate ber beutiden hafen aufheben.

17. " Breußen und Cesterreich ichlagen auf ber Londoner Conferenz bie staatliche Unabhangigfeit ber Berzogthumer, eventuell die Berionalunion mit Tanemart vor. Die danischen Bevollmachtigten erklarten ben Borichlag für absolut unannehmbar und lehnen es ab, ihn auch

nur ad referendum zu nehmen.

- 8. "Da Tänemart auf die Möglichkeit einer Personalunion in keiner Beise eingehen will, so schlagen Cesterreich und Preußen auf der Londoner Conferenz die vollkommene Trennung der Herzogthümer von Tänemart vor und zwar unter dem Herzog Friedrich von Augustendurg. England läßt nunmehr auch seinerseits den Londoner Bertrag und die Integrität der dänischen Monarchie sallen und schlägt eine Theilung Schleswigs und die Schlei und das Danewert als Theilungslinie zwischen Dänemart und Deutschland vor. Die deutschen Mächte nehmen den englischen Borschlag im Princip an, schlagen aber als Theilungslinie die Linie Apenrade-Londern vor; Dänemart erklärt auch diesen Borschlag der deutschen Mächte sür absolut unannehmbar und kann sich vorerst noch nicht dazu verstehen, eine Theilung Schleswigs selbst nur im Prinzip zuzugestehen, sondern will den Vorschlag Englands bloß ad resorendum nehmen.
- 2. Juni. Danemark erklärt auf ber Londoner Conferenz ben Borschlag Englands v. 28. v. M. anzunehmen, aber als äußerste Concession und unter möglichsten Reserven. Auch Rußland läßt ben Londoner Vertrag fallen und erklärt, seine Ansprüche an Holstein bem Großh. v. Olbenburg cebiren zu wollen.
- 5. " Jahresseier bes bänischen Grundgesetes. Der König spricht bie Hoffnung aus, baß es burch Einigkeit und Vernunft gelingen werbe, bas geliebte Vaterland mit nicht allzu großen Opfern burch biese Zeit ber Drangsale hindurchgeführt zu sehen.
- 6. "Die Londoner Conferenz kann sich über eine Verlängerung der Wassenruhe behufs weiterer Ausgleichungsversuche vorerst noch nicht einigen, da Dänemark nur eine solche von 14 Tagen und auch das nicht gerne zugestehen will, Preußen aber darauf aus militärischen und commerziellen Gründen nicht eingehen zu können erklärt.
- 9. "Die Londoner Conferenz einigt sich nunmehr über eine vierzehntägige Berlängerung ber Waffenruhe, ba Preußen sich bem banischen Berlangen fügt. Da die Wahrscheinlichkeit einer Berständigung über die Gränzlinie für eine Theilung Schleswigs nur eine geringe ift,

fo sucht England wieber auf ben Londoner Vertrag zurudzukommen und macht Danemark barauf aufmerksam, bag es sich bieg von Ansfang an förmlich vorbehalten habe.

12. Jun. In Ropenhagen circulirt eine Abresse an ben Konig,

um ihn vor ber Annahme eines Schleswig-holfteins sei es in, sei es außerhalb ber Monarchie, sei es in Bersonalunion mit Danemark vereinigt ober an Deutschland abgetreten, bringend zu warnen, weil barin Schleswigs Berluft und Danemarks Untergang liege. "Die Regierung, bie sich erbreistete, nach biefer Entscheidung zu greisen, wurde sich bes Boltes Zutrauen verscherzen und sich ben traurigsten Namen in Danemarks Geschichte bereiten."

- 16. " Angebliche Ministerkrifis wegen ber Frage eines Zurudtommens auf bie Bersonalunion.
- 18. " England schlägt auf ber Londoner Confereng als lettes Austunftsmittel vor, die Festsehung ber Theilungslinie in Schleswig einem Schieberichter zu übertragen.
- 22. " Desterreich und Preußen nehmen ben engl. Borschlag auf Ernennung eines Schiebsrichters behus Feststellung ber Theilungslinie in Schleswig unter Mobisicationen an, Danemark lehnt ihn bagegen unbedingt ab.
- 25. " Die Londoner Conferenz geht resultatios auseinander.

Eröffnung bes neuen nach ber Verfaffung v. 18. Nov. 1863

gewählten Reichrathes. Botichaft bes Konigs:

"Die brobenbe Lage bes Baterlanbes und bie außerorbentlichen Ausgaben, welche ber Krieg schon mit sich geführt hat und welche berfelbe zu beffen Führung fernerhin sorbern wirb, hat es Uns nothwendig gemacht, schon jett ben Reicherath jufammengurufen, um beffen Billigung gu ben bon Unferer Regierung getroffenen Beranftaltungen unb beffen Ginwilligung gu Schritten, burch welche bie nothwendigen Mittel zuwege gebracht werden konnen, zu ershalten. Nicht wir find es, die den Krieg hervorgerusen haben; Wir find Uns bewußt, alles gethan zu haben, was in Unserer Macht fland, ihm zu ents geben . . . Wir haben in Unferer furgen Regierungegeit bie bittere Erfahrung gemacht, wie leicht in unseren Tagen bas flare Recht in ber politischen Baagschaale Europas wiege, und wie verlaffen ein König mit seinem getrenen Bolte fteben tonne einem übermachtigen Feinde gegenüber. Da England beßhalb, unterftust von allen ben neutralen Dachten, die Git in ber Londoner Confereng haben, vorschlug, bag Bir alles bas gur banifchen Monarchie geborenbe Land abtreten fouten, welches fublich von Schlei-Dannewirke liegt, beschloffen Wir, dieses Une fo schmerzliche Opfer zu bringen. Dieses Opfer ift von ben beutschen Dachten nicht angenommen worben. Wir tonnen nicht mehr opfern; Wir haben bie Aufforberung bagu mit Rein beants wortet, fest überzeugt, bag unfer Rein auch bas Rein bes banifchen Boltes fei. Gott wende bie Bergen berer, bie bas Schicffal Europas in ihrer Sanb halten. Er laffe wenigftens an Giner Stelle bas Mitgefühl zu einer fraftigen Mitwirfung erwachsen!"

26. " Die Preugen eröffnen mit bem Ablauf ber Baffenruhe bie Feinb:

feligkeiten gegen Alfen wieber.

29. " Die Preußen seben unter General Herwarth von Bittenfelb nach Alsen über. Gin Theil ber banischen Armee fallt in Gefangenschaft.

Die Regierung verlangt vom Reichsrath die Ermächtigung zu einem Anlehen von 20 Mill. Thirn.

1. Juli. Die Danen raumen Alfen vollständig. Die letten auf Retenis gurudgebliebenen Eruppen und bas gerettete Kriegsmaterial langen

auf Fünen an.

4./8. Juli. Das englische Unterhaus spricht sich nach erschöpfenber Debatte für Nicht-Einmischung in ben beutsch-banischen Krieg aus. Ein birecter Antrag auf Unterstützung Dänemarks wird ohne Abstimmung abgelehnt.

"In beiben Saufern bes Reichsraths wirb ber Entwurf einer

Abresse an ben König eingebracht, babin gehend:

"... In die traurige Nothwendigkeit versett, Opfer für die Wiedergewinnung bes Friedens zu bringen, haben Ew. Majestät lieder etwas von dem Recht der Krone aufgeben wollen, als die Einwilligung zu einem Schleswig-Holstein ertheilen. Dieß bürgt uns dafür, daß das Ziel jeder ferneren Unterhandlung ein von Deutschland unabhängiger freier Staatszustand sein werde. In dies servaussicht versichert das Land Ew. Majestät aller Unterstützung, die es geben kann."

7. " Die Kopenhagener Presse beginnt, sich für Zuruckziehung ber Truppen aus Jutland und Fünen, Aushebung ber Blotabe und Zuruckberufung ber Schiffe zur Bertheibigung Seelands und Kopen-

hagens auszusprechen.

8. " Das Ministerium Monrab nimmt auf die Aufforderung bes Königs seine Entlassung. Graf Woltke erhält ben Auftrag, ein neues Ministerium zu bilben.

0. " Die Allirten setzen über ben Lymfjord und occupiren auch ben

Reft von Jutlanb.

11. " In Folge ber englischen Parlamentebeschluffe wird auch bie zufammengezogene schwebischenorwegische Flottille wieder aufgelöst.

12. " Das neue Cabinet ist meist aus ehemaligen Gesammtstaatsmännern gebilbet. Bluhme übernimmt barin bas Auswärtige. Die erste Handlung bes Ministeriums besteht barin, mit Oesterreich und Preußen birecte Unterhandlungen über einen Waffenstillstand und Her-

ftellung bes Friebens einzuleiten:

"Da ber König, mein allergnäbigster herr, beschlossen hat, Mittel und Wege zu suchen, um eine Ausgleichung ber bestehenben betrübenben Differenzen herbeizuschen, um eine Ausgleichung ber bestehenben betrübenben Differenzen herbeizuschen, und zu gleicher Zeit sich mit neuen Rathgebern umgeben hat, so liegt es bem Unterzeichneten ob, ohne Zaubern bei ben Regierungen Sr. Maj. bes Kaises von Oesterreich die nöthigen Schritze zu thun, um diesen Zweck zu erreichen. Indem ber Unterzeichnete hierburch diese Pflicht erstüllt, gibt er sich ber Ueberzeugung hin, daß ber König, sein Herr, nicht vergebens in das hochherzige Wohlwollen und ben erhabenen Gerechtigkeitsssinn Sr. Maj. des Königs von Preußen (Kaisers von Oesterreich) unbedingtes Bertrauen gesetz hat, und glaubt dahr einsch sich darauf beschränten zu können, die wohlwollende Bermittlung Ercr. des Hrn. v. Vismard-Schönhausen (Rechberg) in Anspruch zu nehmen, damit die Borbereitungen zum Abschüngen wechen wassernitzung von Berzigerung erlassen Westellung der Friedensunterhandlungen durch einen gegenseitigen ohne Berzigerung erlassen. Beschl zur Einstellung der Feindseligkeiten, sowohl zu Land als zu Wasser, getrossen werden können."

18. " Die Mirten besetzen Splt und die schleswigschen Westsee-Inseln.

Danemart ift bamit vom Boben bes Bergogthums Schleswig gang-

lich verbrängt.

15./16. Ruli. Defterreich und Breufen entsprechen bem Unsuchen Dane: marte, gebieten bie Ginftellung aller Feinbjeligkeiten zu Land wie zu Waffer bis jum 31. b. M. und beorbern bas Obercommando ber allitten Armee mit bem banischen Obercommanbo eine bieffällige Uebereinkunft zu treffen.

18. " Abichluß einer Convention ju Christianefelb gwifden ben Bevollmächtigten beiber Armeen über eine Waffenruhe vom 20. bis

31. b. M.

19. Capitanlieut. Hammer ergibt fich zwischen ben Inseln Splt und Amrum bem preuf. Kanonenboote Blit mit feinen 2 Dampfern, 10 Bollcuttern, 5 Transportidiffen und 2 Ruftenfahrern.

Beginn ber Friedensunterhandlungen zwischen Tanemart und 26.

Defterreich=Breuften in Wien.

27. " Das Bolfsthing bes Reichsraths verwirft ben Antrag auf Tages: ordnung und nimmt bie am 6. b. D. eingebrachte Abreffe an ben Ronig mit 60 gegen 21 Stimmen trot ber veranberten Sachlage und obgleich ber Conseilprafibent fich bagegen erklart batte, an.

30. Das Landsthing bes Reichbraths beschlieft auf ben Bunfc bes Conseilpräfibenten und in Erwartung bes Resultates ber in Wien eröffneten Friebensunterhandlungen bie Berichiebung ber befinitiven

Unnahme ober Bermerfung ber Abreffe an ben Ronig.

1. Mug. Abichluß ber Friebenspraliminarien und eines breimonatlichen Waffenstillstanbes in Wien.

2. " Der Confeilprafibent Blubme theilt bem Reicherathe in geheimer Sipung ben Inhalt ber Friebenspraliminarien mit. Rieberichlagenber Das Bolfething beschließt, bag aus bem ihm auferlegten Schweigen eine Billigung nicht gefolgert werben burfe.

" Beibe Thinge bes Reicherathe laffen bie Abreffe an ben Ronig

fallen.

6. " Eröffnung bes Reichstags. Thronrebe bes Konigs:
"... Ungeachtet bes Muthes und ber Ausbauer, mit welcher unfer tapferes heer und Flotte gefämpft baben, um Danemarts Recht und Chre ju schiertes Hert und givite geramps gaven, um Danenmarts deren um Gest jabe schüften, und ungeachtet der Bereitwilligkeit, mit der das gange Boll' jedes Opfer zur Rettung des Vatersandes gebracht hat, wird doch der Krieg, welchen ein übermächtiger Feind gegen Uns geführt hat, Uns und Unser Boll' zu den schwersten und schwerzlichsten Concessionen zwingen; denn da ganz Europa Uns ohne Hise gelassen der Uebers macht nachzugeben und zu bersuchen, bem Kriege Einhalt zu thun, beffen Fortsetzung unter ben obwaltenben Umftanben Unserm geliebten Bolte und ganbe mur größeren Berluft und größeres Unglud bereiten wurde, ohne bie Aussicht auf irgend eine Berbefferung Unferer Stellung zu eröffnen. Doch wollen Wir in vollem Bertrauen auf Unfer getreues baniches Bolt mit Busversicht ber Zukunft entgegensehen, in ber festen hoffnung, daß hellere Tage nicht ausbleiben werben, wenn König und Bolt sich eintrachtig verbinden, um bie tiefen Bunben zu beilen, welche Unferm theuren Baterlande gefchlagen worben find. . ."

Danemart entläßt enblich bie bieber in ber banifchen Urmee feftgebaltenen Schleswiger.

7. Mug. Der Reichstag vertagt sich, nachbem sich beibe Thinge constituirt

haben, bis zum 3. Oct.

15. " Auf eine Interpellation Orla Lehmanns im Landsthing bes Reichsraths antwortet ber Conseilpräsibent Bluhme im Namen bes gesammten Ministeriums.

Interpellation Lehmanns: "1) Erkennt die Regierung, daß die constitutionelle Gewalt des Reichsrathes, übereinstimmend mit dem Grundgesetz dom 18. Nov. 1863, in allen demselben unterliegenden Angelegenheiten sortbesteht, ungeachtet der territoriale Kreis seiner Wirklamkeit durch unglügliche Begebenheiten eingeschränkt werden mußte, dis mit verfassungsmäßiger Genehmigung des Reichstathes eine Beränderung mit Rückschau auf dessen Mendlt vorgenommen wird? 2) Erkennt die Regierung, daß, übereinstimmend mit dem Grundgesetz vom 18. Nov. 1863, § 2, der König nicht ohne Ernehmigung des Reichstathes die Regierung in einem von der Monarchie abs

gelöften Lanbe übernehmen fann?"

Antwort bes Ministeriums, auf bie erste Frage: "Da bie con: flitutionelle Gewalt bes Reichsrathes in ben gemeinsamen Angelegenheiten burd bie constitutionelle Verbindung bes Ronigreichs mit bem Bergogthum Schles: wig bedingt ift, fo tann bie Regierung nicht anerkennen, bag, wofern biefe conftitutionelle Berbindung aufbort, bem für Danemart-Schleswig jest besteben: ben Reichsrathe bie von bem Interpellanten postulirte Gewalt zukommen kann. Welches Berhalten bie Regierung übrigens mit Rücflicht auf die Schritte an beobachten gebenft, bie unter ber vorausgesetten Eventualität wurden geschehen muffen, um eine conftitutionelle Regierung zu schaffen, welche bem banifchen Bolfe eine conftitutionelle Gewalt in folden Angelegenheiten gibt, wie fie nun bem Reicherathe unterliegen, barüber fann bie Regierung fich jur Beit noch nicht aussprechen." Auf bie zweite Frage: "Falls ein Landestheil an eine frembe Berrichaft abgetreten werben mußte, alfo aufborte, einen Theil ber banischen Monarchie auszumachen, liegt es im Wortlaute bee Grundgesetes vom 18. Novbr. 1863, § 2 (vorausgesett, bag biefer Paragraph unter ber angezogenen Eventualität im gufunftigen Berfaffungegefete für bie feitherigen gemeinschaftlichen Angelegenheiten aufgenommen werbe), daß bie Frage bes Interpellanten mit Ja beantwortet werben muß."

16. " Das Oberabmiralitätsgericht zu Kopenhagen erklärt noch jest ein am 18. April weggenommenes bremisches Schiff als gute Prise.

18. " Das Bolksthing bes Reichstraths setzt bie von ber Regierung ursprünglich geforberte Creditbewilligung von 20 auf 8 Mill. Athlicherab. Die Regierung hatte nur in eine Ermäßigung auf 12 Mill. einwilligen wollen.

20. " Das Landsthing bes Reichsraths tritt bem Beschluffe bes Bolts: things, nur 8 Mill. außerorbentlichen Crebit bewilligen zu wollen, bei.

Der Conseilpräsibent Bluhme beantwortet eine Interpellation ber Partei ber Bauernfreunde im Bollsthing des Reichsrathes wegen Wiedereinführung des dänischen Staatsgrundgesetes in seinem ursprüngslichen Umfange dahin, es könnte dieß nur geschehen, wenn der Reichsrath zu Gunsten des Reichstags auf seine Autorität verzichte und der Reichstag den Verzicht acceptive.

22. " Der Abg. Bille brobt im Bolfething bes Reicherathe bem Ministe

rium mit einem Mißtrauensvotum. Der Finanzminister erklärt, ber Reichsrath sei nicht ber Repräsentant ber gegenwärtigen Bolksstimmung und bas Ministerium werbe baber in einem solchem Fall eine Aufslösung beantragen.

24. Aug. Das Boltsthing bes Reichsraths nimmt in Folge ber Auflösungsbrohung bas außerorbentliche Bubget mit 73 gegen 17 Stimmen an.

- 28. " Ein Bericht bes politischen Ausschusses bes Boltsthings bes Reichsrathes gelangt zu bem Schlusse, baß bie Berhanblungen mit Schweben verhängnißvoll in bie Angelegenheiten Danemarks eins gegriffen haben, gewiß aber nicht zum Bortheile Danemarks.
- 1. Sept. Der Reicherath wird burch eine turze tonigl. Botichaft für geschloffen erklart.

6. " Besuch bes Prinzen von Bales in helfingor.

- 28. " Berlobung ber Pringeffin Dagmar mit bem Großfürsten Thronfolger bon Rußlanb.
  - 3. Oct. Wieberzusammentritt bes Reichstags. Die Partei ber Bauernsfreunde bringt in beiben Thingen ben Entwurf einer Antwortsabresse an ben König ein, in ber bie Wieberherstellung ber ursprünglichen Verfassung von 1849 geforbert wirb.

10. " Der Minister bes Innern erklart im Bolfsthing bes Reichstags, bie Regierung wolle sich vorerst über eine Bieberherstellung bes früheren Grundgesehes von 1849 nicht aussprechen ober binden; jedenfalls müßten barin Beränderungen vorgenommen werden.

15 " Ein Leitartikel bes "Dagblabet" führt aus, baß sobalb ber Friedenssabschluß übereinstimmend mit ben Braliminarien erfolgt sei, die Grundlage der gegenwärtigen Thronfolgeordnung umgestoßen und nicht Christian IX., sondern der Brinz Friedrich von Heffen der legitime Thronerbe Danemarks sei.

17. " Die Regierung verlangt vom Volksthing bes Reichstags bie Erlaubniß zu gerichtlicher Berfolgung bes Abg. Bille als Rebacteur

bee Dagblabet.

25. " Das Bolksthing bes Reichstages verwirft ben von ben Bauernsfreunden vorgeschlagenen Abregentwurf mit 44 gegen 44 Stimmen.

4. Nov. Das Bolksthing bes Reichstages gewährt bie Bewilligung zu gerichtlicher Berfolgung bes Abg. Bille mit 75 gegen 12 Stimmen. Bertagung bes Reichstags bis zum 9. Januar 1865.

. Nov. Eröffnung bes Reicheraths. Botichaft bes Rönigs. Die Resgierung legt beiben Things ben mit Desterreich und Breugen ab-

geschloffenen Friebensvertrag jur Genehmigung bor.

Botich aft bes Königs: "Der Krieg, ben zwei Großmächte über Uns gebracht haben, und ber einen so ungludlichen Ausgang gehabt, hat Uns gezwungen, auf die harten Friedensbedingungen einzugehen, benen zusolge ein Theil der Monarchie abgetreten werden soll. hiezu wird nach dem Grund:

ber Mächte in Kopenhagen, bag Danemart fich auf teine Unterhands lungen einlasse, so lange Schleswig in Keinbeshand sei.

13. Febr. Die banische Regierung erläßt eine Blotabes und Prisenordnung. Die banischen Kriegoschiffe erhalten ben Befehl, die Schiffe fanuntslicher Bunbesstaaten aufzubringen.

19. " Die Preußen besehen Rolbing, bie erfte Stadt in Jutland. England lehnt bas Sulfegesuch Banemarks vom 6. Febr. ab.

21. " Danemark ertlart vom 25. b. M. an ben Eintritt ber Blokabe für alle Häfen ber Oftkuste ber Herzogthumer, bie nicht thatsachlich unter banischer Autorität stehen.

23. " England macht zunächst Sesterreich, Breußen und Sanemart ben förmlichen Borschlag einer Conferenz zu Wiederherstellung bes Friebens ohne Waffenstillstand und ohne zum voraus bestimmte Grundlage.

25. " Preußen und Desterreich geben sofort auf ben Vorschlag im Princip ein; Danemark wünscht auf benselben nicht sosort antworten zu muffen, ba es z. Z. mit Rücksicht auf die öffentliche Meinung des Landes benselben ablehnen mußte.

Das Landsthing beschließt einstimmig, bas Boltsthing mit 64 gegen 4 Stimmen folgenbe Abresse an ben König zu erlassen:

"In ber tiefen Betrübniß bes banifchen Bolfes über ben ploplichen Lob Ihres verewigten Borgangers war es ein Trost und eine Bernhigung, Ew. Majestat baburch in bie Fußstapfen bes hochseligen Königs treten zu feben, daß den Borstellungen und Forderungen des Auslandes wegen Auf: bebung bee Grundgefepes vom 18. Rov. v. J. gegenüber unfere Freiheit und Selbständigkeit gewahrt wurde. Der Ausbruch bes Kriegs zerstörte jeboch ale: balb bie hoffnung auf eine rubige Entwidelung unferer Buftanbe. Rachbem ber beutsche Bund unter bem Titel einer Erecution bie beutschen Bergogthumer Ew. Majeftat, Solftein und Lauenburg, mit Bundestruppen befest und unter bem Schute berfelben jum Bortheile eines unberechtigten Pratenbenten einen Aufruhr fich hat entwideln laffen, haben bie Großmachte Deutschlands ihre Beere über die Grenze bes Reiches Danemark gesandt, um, wie fie vorgeben, bas banifche Land Schleswig, welches im Jahre 1721 abermale incorporirt und babei ber Krone Danemart garantirt wurde und über welches weber Deutschland noch beffen Großmächten jemals eine Bormundschaft jugestanben hat, in Pfand zu nehmen. Nach zwei ehrenvollen Gefechten hat unjer tapferes Beer fich vor ber Uebermacht jurudgezogen und unfere taufenbiabrige Grenzveste verlaffen; basselbe bat jest nur einen fleinen Theil von Schleswig in Besit. Der Feind hat sich über ben übrigen Theil biefes Lanbes ausgebreitet und gebulbet, daß fremde Banben und aufrührerische Unterthanen viele von Ew. Maj. getreuen Beamten verjagten und bie gesehliche Ordnung umfturge ten, ja, in ben letten Tagen ift fogar bie Rachricht hieher gelangt, bag berfelbe in bie Proving Jutland eindrang. Allergnabigfter Konig! Unter fo ernften Berhältniffen fühlt Em. Majestät getreuce Landothing (Boltsthing) das Bedürfniß, fich im Ramen bes Boltes, welches basselbe ermablte, offen und ohne Borbehalt gegen feinen Ronig ju außern. Gin Rrieg gegen die Uebermacht wird große und schwere Opfer forbern, aber berfelbe wird boch ba, wo Bertrauen zwischen König und Bolt regiert, mit ber hoffnung auf ein guice Ergebniß geführt werben. In biefer verbangnigvollen Stunbe muffen wir unfern Eroft in bem Umftanbe suchen, bag bie Sache bes Bolfes bie bes Konigs ift, bag Em. Majeftat getreu unfere Freiheit und Gelbftanbigfeit beschüten und nicht geftatten werben, bag in Bufunft unter irgend einem Rechte: titel bie Bormunbschaft über bie Grenzen Danemarks. ausgebehnt ober die Berbindung zwischen bem Königreiche und
Schleswig abge schwächt werbe. Rach ber bestimmten Erklärung ber Regierung Ew. Majestat bat bas Bolf baraus bauen, daß die ganze Kraft bes Landes aufgeboten werde, so wie baß Ew. Majestät sich bestreben werden, es Europa flar zu machen, daß unser nationales Leben und unsere freie Selbstbestimmung niemals geopsert werden bürsen. Ew. Maj. können baraus bauen, daß die Segnungen ber Freiheit die Liebe des Boltes zum Baterlande und gleichzeitig bessen Bereitwilligkeit zur Darbringung jedes Opsers für das Recht und die Gyre Tänemarks gestärft haben. Wenn in solcher Weise gegenseitiges Bertrauen König und Bolt verbindet, werden beibe reudigen Muthes den Chancen und Gesahren des Kriegs entgegensehen können. Heil dem Könige! Heil unserem tapfern heere! heil unserem gesiebten Baterlande!"

27. Febr. Der Reichstag vertagt sich wegen ber Wahlen zum Reichsrath bis zum 8. März. Untwort bes Königs auf bie Abresse beiber

Thinge bee Reichstags:

"Mein treuer Reichstag! Ich banke cuch für eure Meinungsäußerung. Ich vertraue auf euch, auf mein treues banisches Bolk. Ich will sektschen und bis zum äußersten ausharren; ich will alles thun, um einen Frieden zu erlangen, mit welchem Danemark gedient sein kann. Ich will nicht die Aufhebung ber bestehenben politischen Berbindung zwischen dem Königreich und Schleswig. Ich will ein freier König sein über ein freies Bolk. Frei ift nur der König, wenn das Land selbständig ist; frei ift nur das Volk, wenn der bergisungsmößige Justand bewahrt und entwicklt wird. Ich ohose zum gnädigen Gott, daß man einstmals auf mein Grabmal wird sehen können: Kein herz schlug treuer für Dänemark! Gott sei mit euch!"

England gesteht Danemark eine 14tägige Frist behufs einer befinitiven Antwort auf ben Conferenzvorschlag b. 23. b. M. zu.

2. März. Die bisber in Dänemart festgehaltenen Mannschaften ber holfteinischen Regimenter werben endlich entlassen.

3. " Die Giber wird von ben Danen blofirt.

- 5. " Die Wahlen jum Bolfething bes neuen Reicherathe fallen überwiegend in eiberbanischem Sinne aus.
- 8. " Die Preußen und Desterreicher ruden mit überlegenen Streitfraften in Jutland ein. Die Danen ziehen sich nach Friedericia zurud und raumen Beile.

" " Dänemark erklärt Wolgast, Greifswalb, Cammin, Swinemunbe, Stralsunb und Barth vom 15. März an in Blokabezustanb.

9. " England rath ber banischen Regierung sehr bringend zu Annahme bes Conferenzvorschlages (s. England).

15. " Die banischen Truppen haben fich in Jutland ohne ferneren Schwertstreich in aller Gile bis über ben Lymfjord gurudgezogen.

16. " Die Insel Fehmarn wird von ben Breußen besetzt und die ganze banische Besatzung gefangen genommen.

7. "Die Allirten bringen in Jütland nicht weiter vor, sondern ziehen

fich wieber gegen Beile zurud.

18. " Danemark nimmt endlich ben englischen Conferenzvorschlag an,

will aber nur auf ber Basis ber Bereinbarungen von 1851, unter-

banbeln.

Depefche an ben Gefanbten in London: " ... Bahrenb jeboch bie tgl. Regierung ben Borfcblag einer Conferenz, beren Biel bie Beenbigung bes beutsch-banischen Conflictes ift, annimmt, halt fie es für nothwendig, bie Bafis gu bezeichnen, ohne welche nach ihrer Meinung bie Confereng gu teinerlei Resultat gelangen tann. Indem bie Regierung die Confereng annimmt, unterftellt fie ausbrudlich, daß man burchaus darin einverftanden ift, baß bie Unterhandlungen von 183 bie Bafis ber Berathungen bilben merben, und sie gibt sich ber Hoffnung hin, daß wenn sie ihre Theilnahme an der Conferenz von bieser Bebingung abhangig macht, diese thre Anschauungsweise auf keinerlei Einwand ftogen wird. Denn es find eben biefe Berhandlungen, aus benen zuerft ber Deutsche Bund, und fpater die beiben beutschen Groß: machte ben Bormand zu ihrer gemeinsamen Action gegen bie banische Donarchie ableiteten. Auch ben neutralen Machten scheint biefe Bafis, welche früher zwischen und und bem Bunbe vereinbart wurde, fich ale bie allernatürlichfte Grunblage für fernere Berhanblungen barzustellen. 3ch bin bes: halb gludlich, behaupten zu konnen, baß Gir A. Paget mir Grund zu ber Erwartung gab, baß seine Regierung vollständig geneigt fein wird, die Zwed: mäßigfeit und Richtigfeit ber von mir eben angebeuteten Bafis anquertennen. Für uns und um des Erfolges etwaiger Unterhandlungen willen ist es unum: ganglich nothwendig, baß jeber Plan eines Arrangements, welcher birect ober indirect bem beutschen Bunde einen Ginflug auf Bebietetheile, welche nicht zu bemfelben geboren, einzuräu: men ichiene, von vorn berein bei Seite gefest werbe."

21. März. England erläßt nunmehr auch an Frankreich, Rußland, Schweben und ben beutschen Bund die förmliche Einladung zu Conferenzen in London, jedoch ausbrücklich ohne die von Dänemark geforberte Grundlage ber Unterhandlungen, die es lediglich als Ausgangspunkt für

biefelben auffaßt.

22. " Schluf bee Reichstage. Botichaft bee Ronige:

Es ift in einer schickfaleschwangeren Zeit, daß die Berhandlungen bes Reichstags geschlossen werben! Manche von Guch werben, wenn 3hr in Gure heimath zurudkehrt, biefelbe vom Feinde befett finden. Nehmt unferen Dant bafür, baß Ihr rubig und unerschroden geblieben auf Guren Blaten in bet gefetgebenben Berfammlung, und unfere Regierung fraftig unterftuttet in bem schweren Kampfe für bas Baterland. Nehmt unseren Gruß an alle Gauen bes Lanbes mit. Sagt es ju Guren Mitburgern, bag unfer Ber; blute bei bem Gebanken baran, mas unfere getreuen Unterthanen sowohl biesseits wie jenseits ber Königsau ausstehen muffen; aber sagt ihnen auch jugleich, bag unfere Feinde ben banifchen Mann nur fcblecht tennen, wenn fie glauben, fie konnten burch die Burben, welche auf feine Schultern gelegt wer: ben, ben Bunich bei ihm hervorrufen, bag wir bes Baterlanbes beilige Sache opfern follten. Durch Drobung, Bewalt brauchen ju wollen, ließ unfer Borganger auf bem Throne fich bewegen, ben Bergogthumern Solftein und Lauenburg eine besondere Stellung in der Monarchie zu geben, und nun nennt man ben baburch nothwendig gemachten Buftand einen Bruch trace tatmäßiger Berpflichtungen. 3m Ramen biefer Berpflichtungen voll: führt man eine Erecution in Solftein und occupirt Schlesvig ale Pfand. Unter ber Erecution in Holftein und unter bem Schutze ber Eruppen bee beutschen Bunbes lagt man ber revolutionaren, gegen uns gerichteten Bewegung freien Spielraum. Schleswigs Occupation benutt man bagu, biefen Lanbestheil als eine prenfische ober öfterreichische Proping zu behandeln . . Auch nicht einmal hier stand ber Keind still;

er hat die Königsau überschritten und überschwemmt nun Nord-Jütland! Noch stehen wir allein! Wir wissen nicht, wie lange Europa ein müßiger Zuschauer ber Gewaltthat, die man gegen uns und unser Bolf übt, sein will. Wir wiederhosen dem Reichstage unsere Jusage. Wir sind willig, Alles zu thun, um einen Frieden zu erreichen, mit welchem dem Batersande gedient sein kann; aber das mussen unsere Feinde wissen, daß die Zeit noch sehr fern liegt, wo wir oder unser Voll dazu genöthigt werden könnten, uns einem für Tänemark demüthigenden Frieden zu unterwersen. Eures Königs lettes Wort an Euch und die, welche Euch gewählt haben, sei Ausbauerl Gott sei mit Euch!"

Der König verreist noch am gleichen Tag zur Urmee nach Alfen.

29. Marg. Auch bie Bahlen jum Landsthing bes neuen Reichstrathe ergeben ein entichieben eiberbanisches Resultat.

Norwegen bewilligt ben vom Könige geforberten Crebit behufs einer eventuellen Unterstützung Danemarks, macht die Bewilligung jeboch von ber Allianz mit wenigstens einer ber Westmächte abhans gig (f. Norwegen).

- " Der banische Capitanlieutenant Hammer halt mit einigen Schiffen bie schleswigschen Bestseeinseln Fohr, Gult ze. banieber.

- 3. Apr. Danische Kriegsschiffe blotiren bie Munbungen ber Elbe und ber Weser.
- 13. " Dänemark erklärt Danzig und Billau vom 19. d. M. an in Blokabezustand.
- 15. " Ein Staatsrath unter Zuziehung höherer Officiere erklart fich unter ber Leitung Monrab's mit geringer Mehrheit gegen eine Räumung ber Duppeler Schanzen.
- 18. " Die Preußen erfturmen bie Duppeler Schanzen; bie Danen gieben fich nach ber Infel Alfen gurud.
- 20. " Die Muirten ruden in Jutland wieber vor.
- 23. " Die banischen Kriegsschiffe, welche bisher an ber Elbe- und Wesermundung treuzten, ziehen sich in Folge ber Unnaherung ber öftereichischen Flottendivision nach Christianssand an ber Subtufte Norwegens zurud.
- 25. " Busammentritt ber Londoner Confereng.
- 28. " Felbmarschall Wrangel legt Juliand als Ersat für die weggenommenen beutschen Schiffe vorläufig eine Contribution von 650,000 Br. Thirn. auf.
- 29. Die Danen raumen bie Festung Friebericia in Jutland, bie sofort von ben Desterreichern besetht wirb.
- 30. " Die Preußen sind in Jütland bis zum Lymfjord vorgerückt; ganz Jütland mit Ausnahme bes nördlichsten Distriktes ist in den Hänben der Alliirten. Dänemark sind von 1037 Quadratmeilen mit 2,405,000 Seelen nur noch 236 Quadratmeilen mit 896,700 Seelen geblieben.
  - 4. Mai. Der König von Schweben und Nortwegen befiehlt bie Bilbung

eines combinirten ichwebischenorwegischen Geschwabers auf ben 16. Mai unter bem Befehl bes Biceabmirale Bergogs b. Oftgothland.

9. Mai. Seegefecht bei Belgoland amifchen banifchen und öfterr. Schiffen. Die Londoner Conferenz einigt fich über eine am 12. b. M. beginnenbe Waffenruhe auf bie Dauer eines Monate. Danemart muß für jo lange auch bie Blotabe ber beutschen Bafen aufbeben.

17. " Breugen und Defterreich ichlagen auf ber Londoner Conferenz bie ftaatliche Unabhangigkeit ber Bergogthumer, eventuell bie Berfonalunion mit Danemart vor. Die banifden Bevollmachtigten erflarten ben Borichlag für abfolut unannehmbar und lebnen es ab. ibn auch nur ad referendum zu nehmen.

- Da Danemart auf bie Möglichkeit einer Bersonalunion in feiner 28. Beife eingeben will, fo ichlagen Defterreich und Breuken auf ber Londoner Confereng bie volltommene Trennung ber Bergogthumer bon Danemart vor und zwar unter bem Bergog Friedrich von Auguftenburg. England läßt nunmehr auch feinerseits ben Lonboner Bertrag und bie Integrität ber banischen Monarchie fallen und folagt eine Theilung Schleswigs und bie Schlei und bas Dane: wert ale Theilungelinie zwischen Danemart und Deutschland por. Die beutschen Machte nehmen ben englischen Borfcblag im Princip an, folagen aber ale Theilungelinie bie Linie Apenrabe-Tonbern por; Danemart ertlart auch biefen Borfchlag ber beutschen Machte für absolut unannehmbar und tann sich vorerft noch nicht bazu versteben, eine Theilung Schleswigs felbst nur im Bringip jugugefteben, fonbern will ben Borichlag Englands blok ad referendum nehmen.
- 2. Juni. Danemark erklart auf ber Londoner Conferenz ben Borichlag Englands v. 28. v. M. anzunehmen, aber als äußerste Concession und unter möglichsten Reserven. Auch Rußland läßt ben Londoner Bertrag fallen und erklart, feine Unspruche an Solftein bem Groft. v. Olbenburg cebiren zu wollen.
- 5. " Jahresfeier bes banifchen Grundgesetes. Der Ronig spricht bie hoffnung aus, bag es burch Ginigfeit und Bernunft gelingen werbe, bas geliebte Baterland mit nicht allzu großen Opfern burch biefe Beit ber Drangfale hindurchgeführt zu feben.
- Die Londoner Conferenz fann fich über eine Berlangerung ber Baffenruhe behufs weiterer Ausgleichungsversuche vorerst noch nicht einigen, ba Danemark nur eine foldhe von 14 Tagen und auch bas nicht gerne zugesteben will, Preugen aber barauf aus militarifchen und commergiellen Grunben nicht eingeben zu tonnen ertlart.
- Die Londoner Confereng einigt fich nunmehr über eine viergebn= tägige Berlangerung ber Baffenruhe, ba Breugen fich bem banifchen Berlangen fügt. Da bie Bahricheinlichkeit einer Berftanbigung über bie Granglinie fur eine Theilung Schleswigs nur eine geringe ift,

so sucht England wieber auf ben Londoner Vertrag zurudzukommen und macht Dänemark barauf aufmerksam, daß es sich dieß von Ansfang an förmlich vorbehalten habe.

12. Jun. In Ropenhagen circulirt eine Abresse an ben König,

um ihn vor der Annahme eines Schleswig-Holfteins sei es in, sei es außerhalb der Monarchie, sei es in Bersonalunion mit Danemark vereisnigt oder an Deutschland abgetreten, bringend zu warnen, weil darin Schleswigs Berlust und Danemarks Untergang liege. "Die Regierung, die sich erbreiste, nach dieser Entscheidung zu greisen, wurde sich bes Volkes Zustrauen verscherzen und sich den traurigsten Namen in Danemarks Geschichte bereiten."

- 16. " Angebliche Ministerkrifis wegen ber Frage eines Zurucktommens auf bie Bersonalunion.
- 18. " England schlägt auf ber Londoner Conferenz als lettes Austunftemittel vor, die Festsetung ber Theilungelinie in Schleswig einem Schieberichter zu übertragen.
- 22. " Desterreich und Preußen nehmen ben engl. Borschlag auf Ernennung eines Schiebsrichters behus Feststellung ber Theilungslinie in Schleswig unter Mobisicationen an, Danemark lehnt ihn bagegen unbebingt ab.

25. " Die Londoner Conferenz geht resultatios auseinander.

Eröffnung bes neuen nach ber Verfassung v. 18. Nov. 1863

gewählten Reichrathes. Botschaft bes Ronigs:

"Die brobende Lage bes Baterlanbes und bie außerorbentlichen Ausgaben, welche ber Krieg schon mit sich geführt hat und welche berfelbe zu beffen Führung fernerhin forbern wirb, bat es Une nothwendig gemacht, icon jest ben Reicherath jufammenzurufen, um beffen Billigung ju ben bon Unferer Regierung getroffenen Beranstaltungen unb beffen Ginwilligung zu Schritten, burch welche bie nothwendigen Dtittel zuwege gebracht werben können, zu er= halten. Nicht wir find es, die den Krieg hervorgerufen haben; Wir find Uns bewußt, alles gethan zu haben, was in Unserer Macht fland, ihm zu entgeben . . . Wir haben in Unferer furgen Regierungszeit bie bittere Erfahrung gemacht, wie leicht in unseren Tagen bas flare Recht in ber politischen Baagschaale Europas wiege, und wie verlaffen ein König mit seinem getreuen Bolte fteben tonne einem übermachtigen Feinde gegenüber. Da England beß= halb, unterftut von allen ben neutralen Machten, bie Git in ber Lonboner Conferenz haben, vorschlug, dag Bir alles bas jur banifchen Monarchie geborende Land abtreten follten, welches füblich von Schlei-Dannewirke liegt, befchloffen Bir, biefes Une fo fcmergliche Opfer gu bringen. Diefes Opfer ift von ben beutschen Dachten nicht angenommen worben. Bir tonnen nicht mehr op fern; Wir haben bie Aufforberung bagu mit Rein beants wortet, fest überzeugt, bag unfer Rein auch bas Rein bes banifchen Bolles sei. Gott wende bie Bergen berer, bie bas Schidsal Europas in ihrer hand halten. Er laffe wenig ftens an Giner Stelle bas Mitgefühl zu einer fraftigen Mitwirfung erwachsen!"

26. " Die Breußen eröffnen mit bem Ablauf ber Baffenruhe bie Feind:

feligkeiten gegen Alfen wieber.

29. " Die Breußen seben unter General Herwarth von Bittenfelb nach Alsen über. Gin Theil ber banischen Armee fallt in Gefangenschaft. Die Regierung verlangt vom Reicherath bie Ermächtigung gu

einem Anleben von 20 Mill. Thirn.

1. Juli. Die Dänen räumen Alfen vollständig. Die letten auf Ketenis gurudgebliebenen Truppen und bas gerettete Kriegsmaterial langen auf Fünen an.

4./8. Juli. Das englische Unterhaus spricht sich nach erschöpfenber Debatte für Nicht-Einmischung in ben beutsch-banischen Krieg aus. Ein birecter Antrag auf Unterftützung Danemarks wird ohne Abstimmung abgelehnt.

" In beiben Saufern bes Reichsraths wird ber Entwurf einer

Abresse an ben König eingebracht, bahin gehenb:

"... In die traurige Nothwendigkeit versent, Opfer für die Biedergewinnung bes Friedens zu bringen, haben Ew. Majestät lieber etwas von dem Recht ber Krone aufgeben wollen, als die Einwilligung zu einem Schleswig-holstein ertheilen. Dieß bürgt uns dafür, daß das Ziel jeder ferneren Unterhandlung ein von Deutschland unabhängiger freier Staatszustand sein werbe. In dieser Boraussicht versichert das Land Ew. Majestät aller Unterkützung, die es geben kann."

7. " Die Kopenhagener Breffe beginnt, sich für Zuruckziehung ber Truppen aus Jutland und Fünen, Aushebung ber Blotabe und Zurudberufung ber Schiffe zur Bertheibigung Seelands und Kopen-

hagens auszusprechen.

8. " Das Ministerium Monrab nimmt auf bie Aufforderung bes Königs seine Entlassung. Graf Woltte erhält ben Auftrag, ein neues Ministerium zu bilben.

0. " Die Alliirten setzen über ben Lymfjord und occupiren auch ben

Reft von Rutlanb.

11. " In Folge ber englischen Parlamentebeschlüsse wird auch bie zufammengezogene schwebischenorwegische Flottille wieder aufgelöst.

12. " Das neue Cabinet ist meist aus ehemaligen Gesammtstaatsmännern gebilbet. Bluhme übernimmt barin bas Auswärtige. Die erste Handlung bes Ministeriums besteht barin, mit Oesterreich und Preußen birecte Unterhanblungen über einen Wassenstillstanb und Her-

ftellung bee Friebene einzuleiten:

"Da ber König, mein allergnäbigster Herr, beschlossen hat, Mittel und Wege zu suchen, um eine Ausgleichung ber bestehenben betrübenben Dissernigen herbeizuführen, und zu gleicher Zeit sich mit neuen Rathgebern umgeben hat, so liegt es bem Unterzeichneten ob, ohne Zaubern bei ben Regierungen Sr. Maj. bes Königs von Preußen und Sr. Maj. bes Kaisers von Oesterreich die nöthigen Schritte zu thun, um diesen Zweck zu erreichen. Indem ber Unterzeichnete hierdurch diese Pflicht erfüllt, gibt er sich der Neberzeugung hin, daß der König, sein Herr, nicht vergebens in das hochherzige Bohlwollen und den erhabenen Gerechtigseitssinn Sr. Waj. des Königs von Preußen (Kaisers von Desterreich) unbedingtes Vertrauen geseht hat, und glaubt dahr einsach sich darauf beschränken zu können, die wohlwollende Vermittlung St. Erc. des Krn. v. Bismarck-Schönhausen (Rechberg) in Anspruch zu nehmen, damit die Borbereitungen zum Abschluß eines Basssenstillsands und zur Einsleitung der Friedenkunterhandlungen durch einen gegenseitigen ohne Verzögerung erlassen. Besehl zur Einstellung der Feinhseligkeiten, sowohl zu Land als zu Wasser, getrossen werden können."

19. " Die Mitrten besetzen Sylt und bie schleswigschen Westsee-Inseln.

Danemart ift bamit vom Boben bes Bergogthums Schleswig gang-

lich berbrangt.

15./16. Juli. Defterreich und Breugen entsprechen bem Unsuchen Dane: marte, gebieten bie Ginftellung aller Feinbseligteiten zu Land wie zu Waffer bis aum 31. b. M. und beorbern bas Obercommanbo ber allitten Armee mit bem banischen Obercommando eine bieffällige Uebereinfunft zu treffen.

Abschluß einer Convention ju Christiansfelb zwischen ben Bevollmächtigten beiber Armeen über eine Waffenruhe vom 20. bis

31. b. M.

19. Capitanlieut. Hammer ergibt fich zwischen ben Inseln Splt und Amrum bem breuk. Kanonenboote Blit mit feinen 2 Dampfern, 10 Bollcuttern, 5 Transportschiffen und 2 Ruftenfahrern.

**26.** Beginn ber Friebensunterhandlungen amischen Danemart und

Defterreich: Breuken in Wien.

Das Bollsthing bes Reicheraths verwirft ben Antrag auf Tages: ordnung und nimmt bie am 6. b. M. eingebrachte Abreffe an ben Ronig mit 60 gegen 21 Stimmen trot ber veranberten Sachlage und obgleich ber Confeilprafibent fich bagegen ertlart hatte, an.

30. " Das Landsthing bes Reicherathe beschlieft auf ben Bunfc bes Conseilpräfibenten und in Erwartung bes Resultates ber in Bien eröffneten Friebensunterhandlungen bie Berichiebung ber befinitiven

Annahme ober Berwerfung ber Abreffe an ben Ronig.

1. Aug. Abschluß ber Friedenspraliminarien und eines breimonatlichen

Baffenstillftanbes in Wien.

Der Conseilprafibent Blubme theilt bem Reichsrathe in geheimer Situng ben Inhalt ber Friebenspräliminarien mit. Rieberschlagenber Einbrud. Das Boltething beschließt, bag aus bem ihm auferlegten Schweigen eine Billigung nicht gefolgert werben burfe.

Beibe Thinge bes Reichsraths laffen bie Abreffe an ben Konig

fallen.

6. " Eröffnung bes Reichstags. Thronrebe bes Königs:
"... Ungeachtet bes Muthes und ber Ausbauer, mit welcher unser tapferes heer und Flotte gefämpft haben, um Danemarts Recht und Ehre zu schützen, und ungeachtet ber Bereitwilligkeit, mit ber bas ganze Boll jebes Opfer zur Rettung bes Baterlandes gebracht hat, wird boch ber Krieg, welchen ein übermächtiger Feind gegen Uns geführt hat, Uns und Unfer Boll ju ben ichwerften und ichmerglichften Concessionen zwingen; benn ba gang Europa Uns ohne Silfe gelaffen bat, haben Wir Uns genothigt gefeben, ber Uebermacht nachzugeben und ju bersuchen, bem Rriege Ginhalt gu thun, beffen Fortfetung unter ben obwaltenben Umftanben Unferm geliebten Bolte und Lande nur größeren Berluft und größeres Unglud bereiten wurde, ohne die Aussicht auf irgend eine Berbesserung Unserer Stellung zu erössen. Doch wollen Wir in vollem Bertrauen auf Unser getreues danisches Bolt mit Zuversicht der Zukunft entgegensehen, in der seiten Hossinung, daß hellere Tage nicht ausbleiben werden, wenn König und Bolt sich einträchtig verbinden, um bie tiefen Bunben zu beilen, welche Unferm theuren Baterlande gefchlagen worben finb. . ."

Danemark entläßt endlich bie bisher in ber banifchen Urmee festgehaltenen Schleswiger.

7. Mug. Der Reichstag vertagt sich, nachbem sich beibe Thinge constituirt

haben, bis zum 3. Oct.

15. "Auf eine Interpellation Orla Lehmanns im Landsthing bes Reichsraths antwortet ber Conseilpräsibent Bluhme im Namen bes gesammten Ministeriums.

Interpellation Lehmanns: "1) Erkennt die Regierung, daß die constitutionelle Gewalt des Reichstathes, übereinstimmend mit dem Grundzeset vom 18. Nov. 1863, in allen demselben unterliegenden Angelegenheiten sortbesteht, ungeachtet der territoriale Kreis seiner Wirksamkeit durch unglikkliche Begebenheiten eingeschränkt werden mußte, die mit verfassungsmäßiger Genehmigung des Reichstathes eine Beränderung mit Rückschaubes eine Beränderung, daß, übereinstimmend mit dem Grundzesehr vom 18. Nov. 1863, § 2, der König nicht ohne Wenehmigung des Reichstathes die Regierung in einem von der Monarchie abenehmigung des Reichstathes die Regierung in einem von der Monarchie abe

gelöften Lande übernehmen fann?"

Antwort bes Ministeriums, auf die erste Frage: "Da die con: flitutionelle Gewalt bee Reicherathes in ben gemeinsamen Angelegenheiten burd bie constitutionelle Berbindung bee Ronigreiche mit bem Bergogthum Schles: wig bebingt ift, fo tann bie Regierung nicht anerkennen, baß, wofern biefe conftitutionelle Berbindung aufbort, bem für Danemart-Schleswig jest bestebenben Reicherathe bie von bem Interpellanten pofinlirte Gewalt gutommen Beldes Berhalten bie Regierung übrigens mit Rudficht auf bie Schritte ju beobachten gebentt, die unter ber vorausgesetten Eventualität murben gefchehen muffen, um eine conftitutionelle Regierung gu fcaffen, welche bem banischen Bolte eine conftitutionelle Gewalt in folden Angelegenbeiten gibt, wie fie nun bem Reichbrathe unterliegen, barüber tann bie Regierung fich jur Zeit noch nicht aussprechen." Auf bie zweite Frage: "Salls ein Lanbestheil an eine frembe herrschaft abgetreten werben mußte, also aufhörte, einen Theil ber banifchen Monarchie auszumachen, liegt es im Wortlaute bee Grundgesetes vom 18. Novbr. 1863, § 2 (vorausgesett, daß biefer Paragraph unter ber angezogenen Eventualität im zukunstigen Berfassungsgesetze für bie feitherigen gemeinschaftlichen Angelegenheiten aufgenommen werbe), daß bie Frage bee Interpellanten mit Ja beantwortet werben muß."

16. " Das Oberabmiralitätsgericht zu Ropenhagen erklart noch jest ein am 18. April weggenommenes bremisches Schiff als gute Prisc.

18. " Das Bolksthing bes Reichsraths sett bie von ber Regierung ursprünglich geforberte Crebitbewilligung von 20 auf 8 Mill. Athle. herab. Die Regierung hatte nur in eine Ermäßigung auf 12 Mill. einwilligen wollen.

20. " Das Landsthing bes Reichstraths tritt bem Beschluffe bes Bolks: things, nur 8 Mill. außerorbentlichen Crebit bewilligen zu wollen, bei.

Der Conseilpräsibent Bluhme beantwortet eine Interpellation ber Bartei ber Bauernfreunde im Bollsthing bes Reichsrathes wegen Wiebereinführung bes dänischen Staatsgrundgesebes in seinem ursprünglichen Umfange bahin, es könnte bieß nur geschehen, wenn ber Reichsrath zu Gunsten bes Reichstags auf seine Autorität verzichte und ber Reichstag ben Verzicht acceptire.

22. " Der Abg. Bille brobt im Boltething bes Reicherathe bem Minifte-

rium mit einem Mißtrauensvotum. Der Finanzminister erklärt, ber Reichsrath sei nicht ber Repräsentant ber gegenwärtigen Bolksstimmung und bas Ministerium werbe baber in einem solchem Fall eine Aufzlösung beantragen.

24. Aug. Das Bolksthing bes Reichsraths nimmt in Folge ber Auflösungsbrobung bas außerorbentliche Bubget mit 73 gegen 17 Stimmen an.

- 28. " Ein Bericht bes politischen Ausschusses bes Boltsthings bes Reichsrathes gelangt zu bem Schlusse, bag bie Berhandlungen mit Schweben verhängnifvoll in bie Angelegenheiten Danemarks eins gegriffen haben, gewiß aber nicht zum Bortheile Danemarks.
- 1. Sept. Der Reichstrath wird burch eine turze tonigl. Botfchaft für gefchloffen erklart.

6. " Befuch bes Bringen von Bales in Belfingor.

- 28. " Berlobung ber Pringeffin Dagmar mit bem Großfürsten Thronfolger von Rugland.
  - 3. Oct. Wiederzusammentritt bes Reichstags. Die Partei der Bauernsfreunde bringt in beiden Thingen den Entwurf einer Antwortsabresse an den König ein, in der die Wiederherstellung der ursprünglichen Versassung von 1849 gefordert wird.

10. " Der Minister bes Innern erklart im Bolksthing bes Reichstags, bie Regierung wolle sich vorerst über eine Bieberherstellung bes früheren Grundgesetzes von 1849 nicht aussprechen ober binden; jedenfalls mußten barin Beranderungen vorgenommen werben.

15 " Ein Leitartikel bes "Dagblabet" führt aus, baß sobalb ber Friedenssabschluß übereinstimmend mit ben Präliminarien erfolgt sei, die Grundlage der gegenwärtigen Thronfolgeordnung umgestoßen und nicht Shristian IX., sondern der Brinz Friedrich von Hessen der legitime Thronerbe Danemarks sei.

17. " Die Regierung verlangt vom Bolfsthing bes Reichstags bie Erlaubniß zu gerichtlicher Berfolgung bes Abg. Bille als Redacteur bes Daablabet.

25. " Das Bolksthing bes Reichstages verwirft ben von ben Bauernsfreunden vorgeschlagenen Abrefientwurf mit 44 gegen 44 Stimmen.

4. Nov. Das Bolksthing bes Reichstages gewährt bie Bewilligung zu gerichtlicher Verfolgung bes Abg. Bille mit 75 gegen 12 Stimmen. Bertagung bes Reichstags bis zum 9. Januar 1865.

5. Rob. Eröffnung bes Reicheraths. Botichaft bes Ronigs. Die Resgierung legt beiben Things ben mit Defterreich und Preugen ab-

geschloffenen Friedensvertrag jur Genehmigung bor.

Botich aft bes Königs: "Der Krieg, ben zwei Großmächte über Uns gebracht haben, und ber einen so ungludlichen Ausgang gehabt, hat Uns gezwungen, auf die harten Friedensbedingungen einzugehen, benen zusolge ein Theil ber Monarchie abgetreten werben soll. hiezu wird nach bem Grund:

geset vom 18. Nov. 1863, § 15, die Zustimmung des Reichstaths ersordert. Wir haben euch daher zu einer außerordentlichen Bersammlung berusen, in welcher Wir außerdem Und vordehalten, über die Beränderungen in der Ordnung der Berhältnisse, die als Folge des Friedens nothwendig erscheinen, verhandeln zu lassen. Wir brauchen euch nicht zu sagen, mit welchen Essüblen Wir des Reichstaths Zustimmung zur Abtretung eines Theils der Monachie begehren; denn dieselben Gesüble, womit Wir es thun, müssen auch euch durchdringen. Aber gleichwie der Gedanke dessen, was Wir Dänemarks Bolt und der Zukunst des Landes schulden, Uns geleitet hat, so werdet auch ihr an diesem Gedanken unter der Handlung sesten, die jeht euch obliegt, und die männliche Selbstbeherrschung zeigen, mit der ein großes Unglück getragen werden soll, damit ein noch größeres vermieden werde."

. Nov. Das Bollsthing bes Reichsraths genehmigt in britter Lesung ben Friedenstractat mit Desterreich und Preußen mit 70 gegen 21

Stimmen (Monrab 2c.).

11. " Das Landsthing bes Reichsraths genehmigt ben Friebenstractat

mit 55 gegen 4 Stimmen.

17. " Der König erläßt brei offene Briefe: um bie Bewohner ber Herzogthümer ihrer Unterthanentreue und bie Beamteten ihres Hulbigungseibes zu entlassen — an bie Danen — an bie Herzogthümer.

23. " 137 Mitglieber bes Reichsraths erlassen eine Abresse an die

banifchen und banifch gefinnten Ginwohner Schleswigs.

28. " Das Landsthing bes Reichsraths nimmt ben von der Regierung vorgelegten Entwurf einer Modification der Berfassung von 18. Nov. in britter Lesung gegen die zähe Opposition Tschernings mit 50 gegen 1 Stimme an.

29. " Der König tritt eine Runbreise in bem von ben Alliirten wieber geräumten Jutland an. Offener Brief besselben an die Jutlander.

5. Dec. Das Bollsthing bes Reichsraths nimmt ben vom Landsthing bereits genehmigten Entwurf einer Revision ber Berfassung in britten Lesung nur mit wesentlichen Modificationen mit 58 gegen 27 Stimmen an.

7. " Der König empfängt in Kolbing eine zahlreiche Deputation ber

banifc Gefinnten aus Norbichleswig.

9. " Das Volksthing bes Reichsraths beschließt, auf ben Antrag Hansens, bag ber bemnächst zusammentretenbe banische Reichstag allein berechtigt sei, mit bem Könige bie Ordnung ber banischen Verfassungsverhaltnisse

festzuseten.

13. " Das Landsthing verwirft nach zweitägiger Debatte fast einstimmig bie vom Bolksthing in der Regierungsvorlage bezüglich Revision der Novemberversassung angebrachten Modificationen und beharrt auf seinem Beschusse v. 28. Nov. Der Finanzminister David erklärt, das Ministerium sei sest entschlossen, dem Blousen-Absolutismus mit voller Energie zu begegnen und das Bolksthing des Reichsraths sofort aufzulösen, falls in dem aus beiden Things zu wählenden gemein-

samen Ausschusse eine erneuerte Bolksthingsopposition Blat greifen wollte. Der wiederholte Antrag Tschernings, die Novemberverfassung und den Reichsrath sofort aufzuheben, da ja nach Abtretung der herzogthümer keine "gemeinsamen" Angelegenheiten mehr vorhanden seien, wird neuerdings verworfen.

18. Dec. Der gemeinsame Ausschuß beiber Thinge bes Reichsraths einigt fich mit ber Regierung über eine neue Grundlage für bie Revision

ber Novemberverfaffung.

21. " Das Landsthing bes Reichsrathes genehmigt fast einstimmig, bas Boltsthing mit 85 gegen 14 Stimmen ben Berfassungs-Revisionsantrag bes gemeinsamen Ausschusses beiber Thinge.

22. " Gin tgl. Armeebefehl verfügt bie Berabschiedung und Benflonirung

einer großen Angabl boberer und nieberer Offigiere.

23. " Der König fanctionirt bie von beiben Thingen bes Reichsraths

beschloffene Revision ber Novemberverfaffung:

Durch dieselbe fallen die bisherigen königl. Ernennungen zum Laudsthing, sowie die Wahlen der bisherigen schleswig ichen Wahlkreise in beide Thinge weg, so daß die Anzahl der Mitglieder der Landsthings auf 64, die der Mitglieder des Bolksthings auf 102 sesingestellt wird. Ferner tritt das Normalsbudget v. 28. Febr. 1856 am 1. März 1866 außer Kraft.

## 11. Rugland.

6. Nan. (Bolen). Gine Regierungeverordnung befiehlt bie Sequeftris rung bes beweglichen und unbeweglichen Bermogens ber Theilnehmer am Aufftande und legt ben tath. Bischöfen und Biethumsabminiftratoren eine abermalige Contribution bon 18%, ben Canonicis bon 6% ihrer Ginnahme auf.

10. " (Bolen). Runbichreiben bes Generalftatthaltere, Gen. Berg, an bie Militarchefe bezüglich freiwilliger Stellung von Insurgenten.

16. " (Bolen). Mus 12 mittleren und fleineren Stäbten laufen Lopalitätsabreffen bei bem Generalstatthalter ein.

21.

" Gin taiferl. Utas befiehlt bie Ginführung von Rreis: unb Provinzialvertretungen in gang Rugland mit Ausnahme ber fog. westlichen und ber baltischen Gouvernements, Aftrachans und Bessarabiens,

"ba Bir es für gut befunden, bie Localbevolterung ber Gouvernemente und Kreife burch Berfonen, welche fie aus ihrer Mitte ermablt, jur naberen Betheiligung an ber Berwaltung berjenigen Geschäfte zu berufen, welche fic auf die ökonomischen Interessen und Bedürfnisse jedes Gouvernements und

Kreises beziehen.

Ale specielle Gegenstände ber Competeng biefer gand-Institutionen werben angegeben: Die Aufficht über bas Bermogen, bie Capitalien und bie Gelbabgaben bes Territoriums; Bau und Erhaltung ber Gebaube, Chauffeen u. f. w., die auf Roften bes Territoriums erhalten werben; Sicherheitsmaß: regeln für bie Berpflegung ber Bevölferung; Fürforge für bie Bobitbatigfeits-anftalten; hilfsmittel ben Bauperismus abzustellen; Rirchenbau; bie gegenfeitige Reuerverficherung; Sorge für bie Entwidlung bes localen Sanbels und ber Induftrie; Theilnahme an ber Boltsbildung, Boltsgefundheitspflege, ben Gefängniffen; Mitwirkung an Berhinberung bee Biebfalle, Gorge fur Bewahrung ber Aussaat u. f. w.; Erfüllung ber auf bas Territorium fallenden Forberungen ber Civil- und Militarverwaltung; Bertheilung berjenigen Staatsauflagen, beren Bertheilung ihnen obliegt; Berheilung ber Abgaben für locale Bedürfnisse; Rachrichten und Beschlüsse an die Behörden in Sachen, welche bie öconomischen Beburfniffe betreffen; Bornahme ber Bablen fur bie Land-Inflitutionen und Erhaltung berfelben; enblich folche Angelegenheiten, bie ihnen besondere übergeben werben. Die weiteren Bestimmungen tragen Sorge bafür, bag bic Institutionen ihre Befugniffe nicht überschreiten. Der Gouvernementechef und ber Minifter bee Innern fonnen jeben ungefetlichen Beidlug fistiren, wogegen ben Land-Institutionen bie Beschwerbe an ben birigirenden Senat freiftest. Die Lande Inftitutionen gerfallen in Begirtes und Gouver-nemente-Inftitutionen. Die Begirtesinftitution besteht aus ber Bezirts-Landversammlung und bem Bezirts-Landamt, die Bouvernements: In fit ution aus ber Gouvernements-Landversammlung und bem Gouvernemente-Landamt. Die Mitglieber ber ersteren werben gewählt von ben

Gutebefitern, ben Stabtgemeinben und ben Sanbgemeinben in bejonberen Bersammlungen, und zwar ift in ben beiben ersten Categorien ein Cenfus für bie Babler festgeftellt, bie Landgemeinden mablen in indirecter Babl. Die Bufammenfe pung ift nicht durchweg gleich, die Regel bilbet aber, bag Die Salfte ber Mitglieder aus ben Grundbefigern, die andere Salfte aus ben Stabt= und Landgemeinden gebilbet wirb, boch wieberum fo, bag bie Stabt= gemeinben nur ein Biertel und weniger ber Mitgliebergahl ber Lanbgemeinben nellen. Der Abelsmaricall prafibirt. Das Diftricte-Landamt beftebt aus einem Borfitenben und zwei Mitgliebern, welche bie Diftricte-Landversammlungen aus ihrer Mitte auf brei Jahre gemahlt. Die Mitglieber ber Gubernial = Landversammlung werden von ben Diftritts = Landversammlungen auf brei Jahre gewählt (bie Bahl ber Mitglieder schwantt zwischen 15 und 100 in ben verschiebenen Gouvernements, jenes in Dlonets, diefes in Tambow und Poltama, bas Gouvernemente-Landamt besteht aus einem Borfibenben und feche Mitgliebern, bie von ber Berfammlung gewählt werben.) Benn ber Raifer nicht einen Borfitenben ber Gubernial-Berfammlung ernennt, jo führt ber Gouvernements-Abelsmarschall ben Borfit. Die Diftricts- und Gouvernements-Landversammlungen versammeln fich jahrlich einmal, bie erfteren nicht fpater als im Geptember, bie letteren fpateftens im December; bie Situngen ber erfteren bauern gebn, bie ber letteren zwanzig Tage. Die Beziehungen ju ben Auffichtebehörden (Gouvernementechef, Minifter bee Innern), beren Bestätigung für wichtigere Beschluffe nothwendig ift, find febr forgfältig geregelt.

21. Jan. (Litthauen). Murawiew orbnet bie Errichtung von Bolte:

schulen im Interesse ber russischen Sprache an.

22. " (Polen). Jahrestag bes Ausbruchs ber Insurrection. In Barschau erscheint eine gebruckte Ansprache ber Nationalregierung an bie Bevölkerung, in ber die Begebenheiten des verstoffenen Jahres angeführt werden, und die Nationalregierung die Nation auffordert, auszudauern. Die Polizei hat, in der Boraussehung, daß die Nationalregierung an diesem Tag eine Druckschift ersassen würde, alle Arbeiter aus den Barschauer Druckereien bei den Polizeicommissaren seitgehalten. Dessenungeachtet erscheint das Blatt und wird im Nu in der Stadt colportirt.

25. " (Bolen). Die militärische Berwaltung bes ganzen Königreichs unter ber Dictatur bes Grafen Berg tritt nunmehr ins Leben. Eine vor ihm genehmigte Instruction theilt bas ganze Land in neun Hauptabtheilungen ein, beren jebe einem besonberen Militärchef unter-

geordnet wird und regelt beren Competeng:

"Art. 12: Beim Ericheinen einer Insurgentenbande haben die Kreismilitärschess ben nächsten Militärcommanbeurs bavon Anzeige zu machen, die sofort die nöthigen Maßregeln ergreisen mussen, um die Banden auszuheben. Alle Burger ohne Unterschied sind verdplichtet, sofort und bei friegerechtlicher Strafe ben nächsten Militärcommanbeur von Durchmarsch und Placirung der Rebellens banden in Kenntniß zu sehen, bei Androhung von erhöhten Gelbstrafen. Art. 14: Den Militärchefs sind alle Civil- und Polizeibehörden unterworfen, die andern Behörden sind verpflichtet, deren Willen und Aufsorderung Genüge zu leisten. Art. 15: Die Militärchefs der Hauptabtheilungen haben das Recht, einstweisen die nicht das Bertrauen der Regierung bestigenden Officianten aus dem Dienst zu entlassen. Die Kreisemilitärchefs sind ebenso gegen die Kreisebeamten zu versahren berechtigt. Art. 19: Die entlassenen Beamten sind sos sort unter Kriegsgericht zu sellen u. s. w.

- 28. Jan. (Bolen). Es gelingt ber Regierung, ben angeblichen Stadtchef von Warschau zu verhaften.
- " (Polen). Entlassung bes Geh. Raths v. Lascynski als Gouverneur bes Guberniums Warschau, bes letten Polen, ber noch im Amte als Gouverneur ist. Volen ist nunmehr in ben Spiten ber Verwaltung wieder ganz russificirt und die Machtbefugniß der untern polnischen Verwaltungsbehörden auf Null reducirt.

30. " (Litthauen). Bericht Murawiew's über ben Plan einer neuen Colonistrung Litthauens mit beutschen und russischen Elementen:

"Obwohl ich zugestehe, bag bie von bem Statthalter bes Ronigreichs, Gr. Berg, proponirte Ueberfiedelung von 5000 beutichen Auswanderern aus bem Ronigreich Bolen bem hiefigen Lanbe großen Ruben bringen wurde, in welchem bie forgfältige Arbeit an ber Schwächung ber Babl und bes Ginfluifes bespolnischen Elements burch Anfiedelung einer ber Regierung befreunde: ten Bevolkerung burchaus nothwendig ift, so muß ich boch bemerken, bag bie völlige Ausführung ber beabfichtigten Heberfichelung im gegenwärtigen Augenblid faft unmöglich ift, weil nach ben von mir eingezogenen Rachrichten bie Ueberfiedlung bes rebellischen Abels und anderer am Aufftande betheiligter Bersonen aus bem mir anvertrauten Lanbe noch nicht solche Dimensionen angenommen hat, bag bas baburch bisponibel geworbene Land gur Anfiebelung von 5000 Colonisten ausreichen konnte. Bis jest find nach ben entlegenen ruffifden Gouvernements über 1500 Familien überfiebelt, und mit ben noch gu übersiebelnden kann biese Zahl auf 1800 steigen. Die Bobenfläche, die burch biese Ueberfiedlung verfügbar geworben ift, lagt fich erft beim Beginn bes grubjahre genau berechnen. Bis bahin muß man fich mit einer annähernben Berechnung begnügen, die fich auf die Bahl ber überfiebelten Familien grünbet. wir jeboch zur Ueberfiedelung ber beutschen Coloniften aus bem Ronigreich Polen schreiten, ist genaue Auskunft barüber nöthig, welcher Gewerbthatigkeit biefe Colonisten angehören, ob sie Ackerbauer ober Fabrikanten und Handwer: fer find, für bie ber Aderbau eine unpaffenbe und ungewohnte Beichaftigung fein wurde. Auch mare es munichenswerth, vor Erlaß ber enbgiltigen Berfügungen in Betreff ber Ueberfiebelung ben Coloniften beim Beginn bes Grubjahrs ju geftatten, baß fie bie fur fie bestimmten Lanbereien in Augenichein nehmen, weil wegen ber bekannten Ansprüche biefer Auslander bas von ber Ortsbehörbe ihnen zugetheilte Land nicht immer von ihnen annehmbar gefunden werden fonnte. Neberhaupt glaube ich, bag, ohne bie Anfiebelung beuticher Colonisten auf einer kleinen frei geworbenen Lanbstrede guruckzuweisen, vor Allem bahin gestrebt werden muß, das Land gang russisch zu machen und bas polnisch e Element entschieden zu unterdrücken, was nur durch die Ansiedelung ruffifcher Colonisten aus bem Innern bes Reiches zu erreichen ift, welche bie Garantie bieten, bag fie fich von bem polnischen Element nicht absorbiren laffen. Bas bie beutschen Coloniften betrifft, Die größtentheils Fabrikanten und Sandwerker find, so wurde es fehr nüplich fein, fie in ben litthauischen Stabten angufiebeln unb gwar ale fogenannte Aderburger, ba bei vielen Stabten fich Land genug befinbet, bas ju folder Anfiebelung geeignet ift. Diefe Dagregel wurde eben fo febr jur Bebung ber Gewerb: und Fabrit: thatigfeit, wie zu ber in ber gegenwartigen Zeit fo nothwendigen Erneuerung ber ftabtifchen Bevölferung beitragen, beren größter Theil, aus Polen und Katholiten bestehend, ber Regierung abgeneigt ift. Mit Rudficht auf obige Erwägungen habe ich bie Ehre, Ew. Erc. zu bitten, die weiteren Berfügungen in Betreff ber Ueberfiebelung von beutschen Colonisten aus Bolen bis babin siftiren zu wollen, daß bieselben die ihnen zu ertheilenden Landereien selbst in Augenschein genommen haben und ber Umfang ber burch bie Ueberfiedlung

hiefiger rebellischer Ginwohner nach Aufland bisponibel geworbenen Bobensstäche genau sestgestellt ist, was frühestens bis zum Frühjahr ersolgen kann. Zugleich bitte ich, nach Einvernehmen mit dem Grasen Berg, mich vorläufig benachrichtigen zu wollen, wie viele von ben zu llebersiedelung bestimmten beutschen Solonisten zur Landwerfer ober industriellen Klasse gehören, damit ich die zur Gewerbthätigkeit und zu Fabrikanlagen am meisten geeigneten Stäbte und Ortschasten aussuchen und bei Zeiten die nöthigen Anordnungen zur Uebersiedelung tressen kann. Schließlich kann ich nicht unterlassen, abermals darauf ausmerkzum zu machen, daß die Colonistrung Litthauens durch bas russische Element eine der wichtigsten Fragen ist, von beren Entzscheidung die Bacisicirung des Landes und die Befestigung der russischen Serzsicht abhängt, weshalb es durchaus nothwendig ist, diese Frage einer allseitizgen Prüfung zu unterwerfen."

5. Febr. (Litthauen). Gine Berordnung Murawiew's fuhrt bie ruff. Sprace als ausschließliche Geschäftssprace ein.

16. " (Litthauen). Eine neue Berordnung Murawiew's unterwirft ganz Litthauen einer Gendarmerie-Aufsicht, welche die Aufgabe hat, die Bewohner bes Landes strengstens zu überwachen. Jeber Kreis erhält ein Gendarmerie-Commando, bessen Untergebene aus entlassenen Soldaten nicht-polnischer Abkunft und griechisch-orthodoxen Glaubens gebildet sein muffen; auch Bauern, die den Erfordernissen des Dienstes genügen, sollen zu demselben verwendet werden durfen.

21. " (Polen). Es gelingt ber Regierung, eine Anzahl angeblicher

Mitglieber ber geh. Nationalregierung zu verhaften.

22. " (Bolen). Bon biefem Tage an erscheint keine geheime Zeitung in Warschau mehr.

24. " (Bolen). Gine Berordnung bes Gen. Berg befiehlt eine "(Ersgebenheits:) Declaration" sammtlicher Beamteten in Bolen.

2. März. (Polen). Ein in vier Decreten bestehender kais. Ukas hebt die Leibeigenschaft in Polen vollständig auf und organisirt die ländliche Bevölkerung in wesentlich selbständige, von dem Grundadel

burchaus unabhängige Gemeinben:

"... Um ein- für allemale ben Bebrückungen ein Enbe zu machen, wurde im Jahre 1861 bas Ablösungsgeset erlassen, wodurch Ihr von ben brückenden Frohndiensten besteit wurdet. Rächstem beabsicktigte man durch ein neues Geseh über die Zinsbarmachung Euere Lassen zu vermindern, die höhe der von den Eutsbesitern berechneten Ablösung debeutend herunterzussehen, und somit Eure künstige Eristenz ein- sür allemale sestzuschelen. Da erhoden diesenigen, die mit diesen wohltsätigen Bestimmungen sürs Bolk nicht zusrieden waren, einen offenen Aufstand. Rebellen standen gegen die rechtsmäßige Behörde des Kaisers und Königs auf und wagten den Kanupf mit den kasselsen Erundpen, und da sie mit offener Gewalt und durch Krieg nichts erlangen konnten, so nahmen sie ihre Jusucht zu nichtswürdiger List, bemühren sich, Euch mit leeren Hossnungen zu täuschen, versprachen Euch unsentgestlich Boden zu geben, und die Eigenthümer dassür zu entschäbigen, als wenn Ihr nicht selbst einsehen könntet, daß Rebellen, die nur von Raub und Plünderung leben, nicht im Stande sind, den Eigenthümern die ungeheure Summe zu ersehen, welche der von Euch besellen, sondern auch auf Gesuchelei und Betrug rechneten die Rebellen, sondern auch auf Ges

walt und Mord; fie morbeten Unschulbige und brobten einem Jeben mit bem Tobe, ber Gottes und bes jüngsten Gerichtes eingebent keinen Berrath an Pflicht und Gewiffen begeben und ihrer heuchlerischen Stimme kein Gebor geben wollte! . . . "

Mit bem Tage bes Erlasses werben bie Bauern Gigenthumer aller Ländereien, die fie jest innehaben, mogen bieselben Privatleuten ober ber Rrone, Magnaten ober Stiftungen angehort haben. Gie find von allen bieberigen Leiftungen an die Gutebefiber entbunben. Gie fonnen fogar innerbalb breier Jahre bie Landereien gurudforbern, bie fie feit bem Ufas vom 26. Dai 1846 einmal im Befit gehabt haben, wenn fie wieber in ben Befit bes Gigen: thumere getommen find; nur wenn fie andere bafur erhalten haben, burjen fie biefe gegen jene austauschen. Mit bem Eigenthum am Boben erhalten fie auch bas an Gebäuben, Bieh, Werkzeugen, Aussaat u. f. w. Sie bewahren ben Genuß ber bestehenben Servituten, und konnen biejenigen revindiciten, welche ihnen burch erzwungenen Nichtgebrauch entzogen worben finb. haben auch bas Eigenthum an ben unterirbischen Probucten. Jagb und Fischerei auf ben Lanbern ber Bauern gehören ben Gemeinen, ebenso bie Schankgerechtigkeit (boch gehen bie Einkunfte biefer vorläufig an ben Staat, jur theilmeifen Entichabigung ber Gutebefiger). An bie Stelle ber mannichfachen bisberigen Abgaben ber Bauern an den Grundbesiter tritt eine Grund: fteuer an ben Staat, welche aber nur zwei Drittel ber bisberigen Laften beträgt. Die Gutebefiger merben in ber Art entschädigt, baß ihre bisberigen Einnahmen aus Frohnbienst und Abgaben geschätt werben. Bon ben erfteren wird %, bon ben andern % abgestrichen, bann bas Bange ju 6 Brocent capis talifirt (b. h. mit 16% multiplicirt) und ihnen bafür Berichreibungen gegeben, bie aber nur mit 4 Procent verzinst und mit 1 Procent amortifirt werben. (Der ruffifche "Invalide" berechnet ben Werth ber Abgaben, nach Abzug jenes Drittels auf 90 Kopeten bis 1 Rubel 10 Rop. pro Morgen = 4 Hectare. Das beißt bas Gintommen bes Gutsbesiters wird jum minbeften auf bie Hälfte herabgesest. Rechnet man z. B. daß er 10000 Morgen mittlerer Güte hat, so bringen ihm biese jest jährlich à 1 Rub. 33 Kop. 1333 Rub., h abgezogen, bleiben 1000 Rub., ju 6 Proc. capitalifirt 16,666 Rub., und bieje zu 4 Proc. verzinst 666 Rub.)

Bezüglich ber Gemeinbeordnung, so besteht die Verwaltung jeder Gemeinde: 1) aus der Gemeinbeversammlung, 2) dem Maire (Bojt), 3) dem Abjuncten (Soltys), 4) dem Gericht; außerdem aus so viel Beamten als nöthig. Die Gemeindeversammlung besteht aus allen unbescholtenen Majorennen der Gemeinde, die Morgen besiten, die Friedenstrichter, Geistlichen, Polizeit beamten sind ausgeschlossen. Die Versammlung vollzieht die Wahl aller Beamten und verwaltet die Gemeindeangelegenheiten. Ihre Functionen, wie die des Bojt sind durchaus ähnlicher Art, wie die in der russischen Gemeindeverwaltung, so daß die Beamten während ihr Dienstzeit von Naturalgaben isten Militärdienst sie sie Beamten während ihr Dienstzeit von Naturalgaben in Militärdienst sie sie has wöchentlich einmal zusammentritt, is Procedur vor dem Gemeindegericht, das wöchentlich einmal zusammentritt, is mündlich und unentgeltlich. Zum Wojt kann jeder Einwohner gewählt werden, der 6 Morgen besitzt, zur Qualissication sür dem Soltys sind sogar nur 3

nothwendig.

3. Marz. (Litth auen). Murawiew sieht sich genöthigt, seine Verfügung vom 5. Febr. zu erneuern, wonach alle ländlichen Behörden, Friedenssgerichte und Gemeindevorstände unter einander Russisch correspondiren und nur in dieser Sprache Eingaben annehmen sollen, und broht im Unterlassungsfalle den Regierungsbureaus mit einer Gelbstrafe von 25 S.-R., den einzelnen Beamteten eines Gemeindevorstandes mit einer solchen von 10 S.-R.

9. Marz. (Baltische Provin zen). Eröffnung ber livlänbischen Stänbeversammlung. Der Generalsuperintenbent, Bischof Walter, ermahnt
bieselbe in seiner Landtagspredigt, in ber Religion Protestanten, in
ber Politit Deutsche zu bleiben. Derselbe wird beshalb von ber
russischen Regierung seines Amtes enthaben.

17. " (Litthauen). Ein Erlaß Murawiews sett ber Einrichtung polsnischer Schulen in ben Gouvernements Wilna, Grobno, Kowno, Minst, Mohilew und Witebst, beren ländliche Bevölkerung durchweg russisch sei, ein Ziel: die Regierung werbe nur solche Schulen bestehen lassen, die unter Mitwirkung der rechtgläubigen Geistlichkeit oder von solchen Personen errichtet seien, die sie bazu ausbrücklich autoristrt habe.

20. " (Polen). Die mit Regulirung ber polnischen Bauernfrage beauftragte Commission trifft aus St. Betersburg in Warschau ein

und beginnt fofort ihre Arbeiten.

- " (Bolhynien, Pobolien, Ukraine). Gin großes Theil bes polnischen Abels sitt theilweise noch in Haft ober ist bereits nach bem Innern Rußlands ober nach Sibirien beportirt. Die meisten Beamteten polnischer Nationalität sind durch geborne Russen ersett. In Pobolien wird die Organisirung der (russischen) Landstürmer eifrig fortgesett.

4. April. (Polen). Die Regierung verfügt neuerbings, daß nur folche Bersonen zu Aemtern zugelassen werben können, welche ber russischen Sprache vollkommen mächtig seien.

15. " (Finnlanb). Der Landtag wird burch eine taif. Botichaft in

ruffischer Sprache geschloffen:

Erzebenheit des sinnischen Kolkes, muß jedoch bebauern, daß manche Berzhandlungen des Landtags Anlaß gaben zu Mißverständnissen is ein in Bezug auf die Stellung des Großfürsenthums zum russischen Kaiserreiche. Finnsland hat in seiner unzertrennlichen Bereinigung mit Rußland die ihm verliehenen Rechte unverletzt bewahrt und sährt unter dem Schutz seiner Gesehe sort, alle moralischen und materiellen Bortheile zu genießen, welche ihm die Macht des Kaiserthums dietet. Rußland eröffnet den Bewohnern Finnlands ein weites und freies Feld für Handel und Industrie, und mehr als einmal hat das eble russische Bolt, wenn eine schwere Prüfung Ihr Land beimsuchte, seine brüderliche Theilnahme und thätige Hüsse bewiesen. Dete richtige Erkenntniß der wahren Bortheile Finnlands muß Euch daher geneigt machen, dieses enge Band mit Rußland, welches der Wohlsahrt Eures Landes zur unveränderlichen Bürgschaft dient, zu besestigen, und nicht, es zu schwächen. Indem ich, wie ich Euch schon früher angezeigt habe, beabsichtige, die Stände in drei Jahren wieder einzuberusen, erkläre ich den gegenwärtigen Landsag für geschlossen.

" Durch tais. Utas wird "zum Behuse ber Bermehrung ber Staatsmittel und namentlich zur Dedung von Ausgaben im Auslande vom vergangenen Jahre" eine Anleihe von 6 Mill. Pfd. Sterling unter

bem Titel 5 % engl.-hollanb. Anleihe contrahirt.

" (Polen). Auf Ginlabung bes Bifchofe von Rujavien, Marszewsti

und im Einverständniß mit dem Militärgouverneur Fürst Bittgensstein treten mehr als 300 abelige Sutsbesitzer des Kreises im disschöflichen Balast zu Wlozlawer zusammen und beschließen eine Adresse ausgesprochen ist, dann Treue und Gehorsam gelobt und zulett der Kaiser gedeten wird, jett, wo die Insurrection erloschen sei, nicht das strenge Recht und Geset, sondern Gnade walten zu lassen. Der Abel anderer Kreise solgt diesem ersten Beispiele seiner Standesgenossen nach, in noch andern scheitern dagegen vorerst noch die Bermühungen officieller Kreise, die Gutsbesitzer zur Unterschrift von Loyalitätsabressen an den Kaiser zu vermögen.

- 19. April. (Polen). Gine Bauernbeputation von 73 Mann aus ben Kreisen Warschau und Radom wird vom Kaiser in St. Petersburg empfangen und brückt ihm ihren Dank für ben Emancipations-Ukas aus.
- 21. " (Polen). Alle Beainten polnischer Nationalität ber Barfchaus Biener ober Barschaus-Bromberger Bahn werben entlaffen.

, (Litthauen). Sammtliche polnische Buchhanblungen und Buch:

brudereien werben burch Murawiew außer Betrieb gefest.

23. " Der Raifer veranstaltet für die polnische Bauernbeputation ein Festmahl im Stadthaus von St. Betersburg, dem der Kaiser und der Großfürst-Thronfolger beiwohnen. Der Kaiser bringt selbst einen Toast aus auf die unzertrennliche Berbindung Polens mit Rußland.

24. " (Bolen). Gin Birtenbrief bes (gefangenen) Erzbifchofe Felineti

bebt bie Rirchentrauer in Warschau wieber auf.

- " (Polen). Es werben 14 Commissionen eingesetzt, welche über bie Durchführung ber neuen Agrargesetzgebung machen sollen. Die ländlichen Gemeinden organistren sich bereits überall und schreiten zur Wahl ber neuen Dorfschulzen.
  - 4. Mai, Der Raiser richtet ein Anerkennungsschreiben an ben Fürsten Gortschafoff bezüglich seines Wirkens in ber polnischen Frage.
  - 8. " (Baltische Provinzen). Die griechische Synobe erlaubt, baß in ben Oftseeprovinzen ber griechische Cultus in beutscher Spraceftattfinden burfe.
- 13. " (Bolen). Die Versammlung des polnischen Landschaft- Creditvereins in Warschau beschließt eine Deputation mit einer Loyalitätsabresse nach St. Petersburg zu senden.
- 20. " (Polen). Der Kaiser empfängt eine zweite aus 115 Mann bestehenbe Bauernbeputation aus Polen.
- 21. " (Polen). Die Geistlichkeit ber Diöcese Sandomir beschließt eine Lopalitätsabresse an ben Kaifer zu richten.
- 22. " (Litthauen). Murawiew geht nach St. Petersburg, um bas von ihm befolgte Spstem perfonlich zu rechtsertigen und zu unterstüpen.

Eine von ihm ausgearbeitete Dentschrift erhalt die Billigung bes Ministeriums und bes Kaisers.

23. Mai. (Circaffien). Bericht bes engl. Gefanbten in St. Betersburg, Lord Napier, über die Auswanderung der ticherkeffischen Stämme nach ber Türkei:

Die russische Regierung hat seit langer Zeit die Absicht gehegt, um jeden Breis bie noch im Beften ftebenben Bergbewohner aus ihrem Beimatblanbe zu verdrangen. Das feit zwei Jahren befolgte Spftem bestand barin, bie Eruppen, sowie die tosatifchen Forts und Nieberlaffungen langsam aber ficher jene Thaler hinaufzuschieben, beren Gemaffer norbwarts bem Flugbeden bes Ruban zuströmen, und die Eingebornen von Schritt zu Schritt aus ihrem Grund und Boben ju brangen, bie julett bie bochftgelegenen Bergfeften erreicht und das die Wasserscheibe bewohnende Bolt hinüber und hinab in die fablich nach bem schwarzen Deer bin abfallenben Thaler geschoben worben, woburch zugleich bie in jenen Gegenben anfässigen, uncivilifirten und von ber Belt abgefcoloffenen Stamme in Daffe nach der Rufte getrieben wurben. Die ruffifche Politit, obwohl unbeugfam, ift boch teineswege eine porfatlich blutige gewesen. Das Bolt sollte durchaus nicht ausgerottet, es sollte nur verbrangt Wiederholte Bersuche sind gemacht worden, um eine allgemeine Un= terwerfung und Auswanderung zu erzielen; auch find bie von ber ruffischen Regierung gestellten Anerbietungen nicht alle ohne Erfolg geblieben. In brei Rieberlassungen, bie fich bas subliche Gestabe bes Ruban entlang etwa 150 englische Meilen von Besten nach Often erftreden, find Stammtheile ber Schapeugs, ber Bjedutschofs und ber Ababzeths mit ziemlichem Erfolge colonisirt worben. Der Ababgeths allein find bort mehr als 30,000. Es ift mithin ein Jrrthum, anzunehmen, daß alle biefe Bergbewohner ober auch nur bie große Mehrheit berfelben bie Alternative ber Auswanderung nach ber Türkei vorgezogen haben. Den Borfcblagen ber ruffifchen Regierung find bie Ubpthe jeboch sammt und sonders unzugänglich geblieben. Als der Kaiser vorigent Jahr im Rautafus war, begab er fich an die Grenze biefes Stammes und empfing eine Deputation besselben. Der Stamm verlangte im Besit feines Gebietes belaffen zu werben und verfprach bagegen, mit ben Ruffen auf frieb. lichem und freundnachbarlichem Fuße zu leben. Der Kaifer schlug in Betracht ber eingewurzelten Plunberungesucht ber Ubpfhe und ber Schwierigkeit, fie zur Beobachtung von Berträgen anzuhalten, bas Gefuch ab und ließ ihnen bie Babl zwifden Rrieg, Auswanderung an ben Ruban ober Auswanderung nach ber Turfei. Sie mablten Krieg, und ba bas Baffenglud ihnen abholb gewesen ift, so nehmen fie jest lieber ihre Buflucht ju einer mohamebauischen Macht als gur russischen Regierung. Bu biefem Ausgange haben bie Türken vieles beigetragen burch ihre zu einer früheren Beit vorgehaltenen unablässigen Ermuthigungen zur Auswanderung. Nachgerabe find fie fich über bie damit verbundenen Unannehmlichfeiten flarer geworben und haben, als es zu fpat war, bie ruffische Regierung ersucht, bie theilweise burch ihre eigenen Anreis jungen hervorgebrachte Bewegung ju verzogern und ju reguliren. Wie bem auch fein mag, bie Ginmuthigkeit und bie Gilfertigkeit, womit bie Stamme nach ber Rufte bin brangten, war sowohl fur bie Ruffen wie fur bie Turten überraschend. Sobalb ber Raiser von ben im Austande circulirenben Berichten über bie Strapaben und Leiben ber Auswandernben Kenntniß erhalten hatte, telegraphirte er sofort an ben Groffürsten Michael, bamit biefer Leute an Ort und Stelle fenbe, melde ben Stand ber Dinge untersuchen und fur Abhilfe forgen follten. Statt Agenten abzuschiden, ging ber Großfürft selber bin und verweilt seit zwei Bochen an ber Rufte. Die letten Berichte tommen von Swiatii Dufh bei Gagri, und nach benfelben ju ichließen muffen bie Schilberungen von bem Elenb, in welchem fich bie Ticherteffen auf ruffifchem Gebiete befunden, übertrieben gewesen sei. Der Großfürft versichert, fie seien

im Besit von Bieh, Brod set an sie ausgetheilt worden und ihr Gesundheitszustand sei keineswegs so ichlimm, wie man es dargestellt habe. Es herrschreunter ihnen keine epidemische Krankheit. Die Leiden der Auswanderer hatten vielmehr auf der llebersahrt nach der Türkei begonnen und sich nach ihrer Ankunst in Trapezunt sortgesett, an welchem Orte zu der beklagenswerthen Ueberhäusung noch die schlechte Verwaltung und salsche Verwendung der vom Sultan geschickten hilfsmittel kam. Der Großsürst hat auf sein Gesuch die Ermächtigung erhalten, alle russischen Kriegsschisse auf dem schwarzen Weere und alle etwa entbehrlichen Kaussahrteischisse zur hilfeleistung bei dem Transporte derzenigen Tscherksischen Kaussahrteischisse zur hilfeleistung bei dem Transporte derzeinigen Tscherksischen. Es scheint jedoch ein gewissen Waren, das Land zu verlassen, auszuhrbeten. Es scheint jedoch ein gewisser Rückschlag erssolgt zu sein, denn mehrere haben sich gewillt gezeigt, zu bleiben und die ertsselchung auf russischem Boden anzunehmen. Nach den letzten Berichten der russischen Consuls in Trapezunt ist die tägliche Sterblichkeitszisser unter den Ankömmlingen 40 gewesen. Der Angade des Kriegsministers zusolge kann die Emigration 100,000 Köpse nicht überschritten haben."

28./31. Mai. (Bolen). Durch Tagesbefehle werben "in Anbetracht ber fich immer mehr befestigenben Rube und Ordnung im Königreich

Bolen" mehrere Militarcommanbos wieber aufgehoben.

29. " (Polen). Fürst Abam Sapieha erklärt als "bevollmächtigter Commisser ber Nationalregierung in Frankreich" ben bortigen polnischen Flüchtlingen, daß ber geringe ihnen bisher gewährte Sold nur noch bis zum 6. Juni gezahlt werden könne wegen Erschöpfung der Hülsequellen bes Landes.

" " (Baltische Provinzen). Der livländische Landlag lehnt ben ihm gemachten Borschlag, bas Besithtum abeliger Guter allen Rlaffen

ber Bevölkerung zugänglich zu machen, ab.

30. " Ein kaiserlicher Ukas hebt bie bisherigen Aussuhrzölle aus Ruß-

- " (Litthauen). Bon ber Regierung auf jebe Beise begünftigt, erfolgen bereits vielfache Uebertritte von ber kathol. zur griechischen Kirche.

2. Juni. Der Bevollmächtigte bes Kaisers an ber Londoner Conferenz erklart, daß berselbe sich entschlossen habe, seine Ansprüche auf Holstein bem Großh. v. Olbenburg zu cebiren.

" (Circassien). Großfürst Michael melbet bem Kaiser telegraphisch bie vollständige Unterwerfung bes Kaukasus: "Gegenwärtig existit

tein einziger nicht unterworfener Boltsftamm mehr."

5/6. Juni. (Litthauen). Die Rudfehr Murawiews nach Wilna gestaltet sich zu einem förmlichen Triumphzug. Derselbe ordnet ein
jährliches bürgerliches und kirchliches Erinnerungsfest "an die Befreiung Litthauens von der Herrschaft des polnischen Abels" an.

9. " Antunft bes Raiserpaars in Berlin auf ber Reise nach Kissingen. 10. " (Polen). Ein Polizeibefehl verordnet in Warschau, alle Aushängschilder umzuarbeiten und neben ber polnischen auch bie ruffische Aufschrift in gleicher Größe ber Buchstaben anzubringen.

11. " (Polen). Das Comité zur Regulirung ber bäuerlichen Berhält:

nisse erläßt eine Instruction an bie Localcommissionen, bie als authentische Interpretation bes Utases v. 2. März zu betrachten ist, und die allzu weit gehenden Ansprüche ber Bauern gegenüber ben Gutsbesitzern beschränkt.

12. Juni. (Baltische Provingen). Gin tais. Utas vereinigt bie brei baltischen Provingen Kurland, Livland und Efthland in ein General=

gouvernement.

16. " Der Kaiser trifft in Kissingen mit bem Kaiser von Desterreich zusammen, ber von seinem Minister bes Auswärtigen Grafen Rechberg begleitet ift.

18. " (Bolen). Der Generalstatthalter Graf Berg erläßt eine Art sehr beschränkter Amnestie für bie ins Ausland geflüchtetete Theil-

nehmer an ber Insurrection.

19. " (Litthauen). Gin Dorf, in bem ein russisch gefinnter Einwohner ermorbet wurde, wird vom Militar bem Erbboben gleich gemacht.

20. (Circaffien). Groffürst Michael halt seinen Einzug in Tiflis unb feiert bie Bacification bes Lanbes. -

6. Juli. (Litthauen). Circular Murawiew's an bie ihm untergebenen

Militärgouverneure:

"Auf meinen Antrag geruhte Se. Majestät zu verordnen, daß in dem meiner Leitung anvertrauten Lande die Errichtung von katholischen Kirchen, Capellen und Altären, sowie die Kenovirung und Kestaurirung der schon bestehenden Kirchen und Capellen ohne vorherige, von mir eingeholte specielle Erlaubniß nicht stattsinden darf. Bugleich verordne ich, daß mir in möglichster Sile ein genaues Berzeichniß aller katholischen Kirchen und Capellen und ber gesammten Geistlichkeit zugeschickt wird, wobei auch anzugebeu ist, woher und von wem die betressenden Priester ihre Gehalte beziehen."

- Enbe Juli. (Polen). Delegirte bes Abels aus allen Gouvernements beschließen in Warschau eine Loyalitätsabresse an ben Kaiser und wählen eine Deputation, die aber zuerst einen Wint von St. Peters: burg abwarten soll.
  - 5. Aug. (Polen). Das Haupt ber Nationalregierung und 4 Abtheis lungsvorstände werben in Warschau auf dem Glacis der Cttadelle gehängt.
- 10. " (Polen). Sechszehn bei ber Nationalregierung betheiligt gewesene Personen, vom Kriegsgericht gleichsalls zum Tobe verurtheilt, von Berg aber zur Deportation begnabigt, werben von Warschau nach Sibirien abgeführt.
- 20. Sept. (Polen). Ein kaiserl. Ukas reorganisirt bas gesammte Unterrichtswesen in Polen.

21. Marg. Der Czar macht ber Raiserin ber Frangosen einen Besuch in

Schwalbach.

(Bolen). Langes Schreiben bes Fürften Labislaus Czartorpefi 23. " an ben Kurften Abam Sapieba, ber gewiffermagen ben Abicbieb bes Hauptes ber ariftocratischen Partei von ber revolutionaren Action in Bolen bilbet.

12. Oct. (Bolen). Raif. Decret bezüglich ber Abelerechte ber polnischen Schlachta.

13. " (Polen). Our 75-10-10. Journal in russischer Sprache. (Bolen). Bon beute an erscheint in Barfchau ein amtliches

Der Raiser begleitet bie Raiserin nach Rigga.

28. " Der Raifer empfängt in Nigga ben Besuch bes Raifere Rapoleon. Bloker Söflichkeitsbesuch. Der Raiser tehrt barauf unmittelbar nach Rugland zurüd.

- " (Litthauen). Entbedung einer angeblichen Berichwörung unter ben im Rreise Mobilem am Dniefter eingeseffenen volnischen Gute-

befitern.

8. Rob. (Polen). Gin taif. Utas verfügt bie Aufhebung ber romifch: tatholischen Monches und Ronnenklöfter im Ronigreich Bolen,

in welchen sich nicht bie ben canonischen Borschriften entsprechenbe Anzahl, nämlich weniger als acht, ftabil wohnenbe Mitglieber befinden. Unabhangig von biefem Grundfat werben auch alle jene Rlofter aufgehoben, welche einen offenen und erwiesenen Antheil am Aufstand genommen haben. Alle gu ben Rlöftern gehörigen Rirchen geben unter bie Jurisdiction ber Diocesanbeborbe über. Solche, die eine Pfarrei haben, bleiben Pfarrfirchen. Die bei ben Rlöftern bestandenen Bolteschulen verbleiben in benfelben Localitaten. Die Seminarien bes Orbens ber Diffionare fteben fünftig unter ber Diocefanbeborbe. Die Spitaler, Rettungshäufer und wohlthätigen Anstalten, welche fich bei ben aufgehobenen Rlöftern befanden, geben fammt ben Gebauben unster bie Abminifiration ber Regierungscommiffion bes Innern und bes Cultus über. Die noch aufrecht erhaltenen Rlöfter theilen fich in fuftemmäßige und nicht foft emmäßige. Lettere werben ebenfalls aufgehaben, fabalb fie bie erforberliche Angabl von Mitgliebern nicht mehr befigen. Um bie Crbenegeiftlichen ju ihren eigentlichen Obliegenheiten jurudjuführen, ferner um bie Erifteng ber verbliebenen Rlofter, fowie ber Guratgeiftlichkeit ficherauftellen, wirb bas Bermogen aller Rlofter ohne Ausnahme funftig vom Staat verwaltet werben. Die Ginklinfte burfen jeboch nur jum beften ber romifchtatholifden Beiftlichfeit und gur Erhaltung und Berbefferung ber Bollefdulen verwendet werben. Ale fustemmäßige Rlofter werben in Polen noch besteben 25 Mondetlofter und 10 Ronnenflofter; bie Gefammtgabl ber Monche wirb auf 360, für jebes Rlofter 14 und für Czenftochan (Ballfahrtsort) auf 24 Mitglieber, bie Gesammtzahl ber Ronnen auf 140, in jebem Klofter ju 10 Alle Monche und Ronnen ber aufgehobenen Rlofter, welche bas Orbensgelübbe abgelegt haben, werben in ben verbleibenben Rloftern untergebracht. Bur Berpflegung jebes Orbensmitgliebs werben aus bem Staats-ichat jahrlich 40 Rubel verabfolgt. Gleichzeitig mit bem Utas ertheilt ber Kaifer bem Organisirungscomité für Polen ben Befehl, Borichlage zur Berbefferung ber Lage ber tatholifchen Guratgeiftlichteit in Bolen au erstatten.

Ans bem Bericht ber auf Befehl bes Raifers in Barichau aufgeftellten Specialcommiffion fur bie Rlofterfrage ergibt fich, baß fich bis ju biefem Beit= puntt in Bolen 155 Mondaflöfter mit 1635 Mitgliebern befanben, unb 42 Ronnenklöfter mit 549 Mitgliebern, barunter 21 Congregationen ber barmbergigen Schwestern. Die Maffe ber Ginzelangaben hat ber einleitenbe Bericht in die Form betaillirter Regifter über alle einzelnen Rlofter gebracht. Nur das, was, wie ber Bericht fagt, constatirt ift, hat Aufnahme gefunden, aber "bei aller Unvollständigkeit biefer Nachrichten mußte bie Regierung bennoch aus ben von ihr bearbeiteten Documenten bie Ueberzeugung gewinnen, baß bie Rlöfter eines ber hauptwertzeuge ber Bevolution waren, indem fie an berfelben mehr ober weniger thatigen Antheil nahmen". Der Bericht ger= fällt in folgenbe Capitel: Buftand ber Rlofter, allgemeiner Ueberblid über ben Antheil ber Rlofter am Aufstande, Demonftrationen, Gingen von Symnen, Proceffionen, Berfammlungen von Rloftergeiftlichen gur Borbereitung bes Aufftandes, Berbungen für die Banden und Theilnahme am bewaffneten Aufftande, Berbergung von Banden, Anführern, Sang-Gendarmen, Dolchman-nern 2c., Bereidigung der Dolchmanner 2c., Betheiligung der Mönche an der revolutionaren Organisation, enblich verübte Morbe. Alle bie in biefen Capiteln geschilberten einzelnen Buge geben "lange noch fein vollständiges Bilb biefer complicirten Erscheinung, von welcher man taum ein nur abnliches Beispiel in ber Geschichte eines anberen Lanbes finben burfte."

10. Nob. (Polen). Der Generalftatthalter Graf Berg eröffnet in

Barichau bie Sitzungen bes polnischen Staatsrathes.

28. " (Polen). Der bisher geheim gehaltene Ukas v. 8. b. M. wird in ber Nacht vom 27. auf ben 28. um 12 Uhr im ganzen Königereich zur Ausstührung gebracht. 71 Mönches und 4 Nonnenklöster werben wegen nichtscanonischer Mitglieberzahl und 39 Klöster wegen Betheiligung an ber Insurrection geräumt und geschlossen und ihre bisherigen Bewohner theils in andere Klöster, theils an die Gränze transportirt.

" " (Transcaucafien). Ein taif. Utas verfügt auch hier bie Auf= hebung ber Leibeigenschaft.

2. Dec. Gin tais. Utas übermittelt bem Senat zur Promulgirung bie allgemeine Gerichtsorganisation, bas Strafgesethuch, bie Civilprocessorbnung und bie Criminalprocesorbnung für die Friedensrichter, welche sammtlich die kais. Sanction erhalten haben.

7. " Ein taif. Utas befiehlt "behufs Bermehrung ber Bantmittel im Interesse ber Rationalindustrie" bie Emission eines inlänbischen

Lotterieanlehens von 100 Mill. S. R.

16. " (Polen). Durch zwei Erlasse bes Generalstatthalters Grafen Berg auf Grund kaiserl. Ermächtigung werben von ben 5 Basiliz canerklöstern ber unirten Griechen 4 und ebenso die Congregation ber Felicianerinnen in Barschau aufgehoben.

— " (Bolen). Der bisherige Generalbirector ber Finanzcommission Bagniewsti, ein Pole, wird burch ben Russen Koscheless ersett. Es haben nunmehr bas Departement bes Innern, ber Finanzen, bes Cultus, bes Unterrichts, bie Oberrechnungskammer, bie Bant, bie Censur sammtlich russische Chefs.

24. März. Der Czar macht ber Kaiserin ber & "waltung ber noch übrig Schwalbach.

23. " (Polen). Langes Schreiben 'an ben Fürsten Abam So". Hauptes der aristo. Bolen bilbet.

wird als Generalgouberund burch General Schuwalem

Stadtchef von Warschau und Haupt-Mer. Waszkowski, gew. Student ber entbedt und arretirt.

12. Oct. (Polen). Schlachta.

13. " (Polen' Journal i

21. " Der '

28. " Der Blok Ri

### 12. Türkei.

5. Jan. (Donaufürftenth umer). Fürft Couga ertheilt bem von ber Nationalversammlung beschloffenen Decret bez. Sacularisation ber griechischen Rlöfter feine Sanction.

(Donaufürftenthumer). Grofartige Runbgebungen junachft in Butareft, bann im gangen Lanbe ju Gunften ber Rlofteraufhebung.

Die rumanische Beiftlichkeit leiftet ber Bewegung Borfcub.

Die Bevollmächtigten ber Bforte, Englands, Defterreichs und 9. Breugens protestiren gegen ben Befdlug ber rumanischen Nat. Bersammlung bezüglich ber griech. Klöfter. Frankreich nimmt eine halb vermittelnbe Stellung ein.

19. (Bergegowina). Unruhige Bewegung ber Bevolferung. Ber-

fammlung ber Rajas. Theilmeife Steuerverweigerung.

(Donaufürsterthumer). Die Rat.-Bersammlung versagt ber 26. vorjährigen Unleihe bee Fürften ihre Genehmigung.

- " (Donaufürftenthumer). Die Rat.Berfammlung genehmigt 27. ein Unleben von 50 Mill. ju Entschäbigung ber griech. Rlofter.
  - 4. Febr. (Donaufürstenthumer), Die Nat.-Versammlung nimmt mit 47 gegen 3 Stimmen bas Gefet über Errichtung eines Staatsraths an und vertagt bie Debatten über Organifirung ber Armee ec., um querft bas Gefet über Errichtung einer Burgerwehr in Angriff qu nebmen.

(Donaufürftenthumer). Die Rat.-Berfammlung genehmigt 20.

bas Nationalgarbengeset mit 55 gegen 48 Stimmen. " (Don aufürftenthumer). Der Patriarch von Konstantinopel 21. und eine bon ihm einberufene Synobe richten ein Synobalichreiben an Couga, um ihn bor einer hinneigung gum Ratholicismus gu marnen.

6. Marz. (Donau fürft enthümer). Die Rat.: Versammlung genehmigt bie Concessionen für Erbauung von Gifenbahnen in ber Molbau mit 70 gegen 16 Stimmen.

(Donaufürftenthumer). Antwort Couza's an bie Pforte bezüglich ber griech. Klöfter: Der Fürft will fich ber Entscheibung einer Conferenz unterwerfen, wenn bie von ber Nationalbersammlung

- 25. Dec. (Polen). Ein taif. Utas regelt bie Berwaltung ber noch übrig bleibenben Klöfter.
- 29. " (Oftseprovingen). Baron Lieven wird als Generalgouverneur ber Ostseprovingen abberufen und burch General Schuwalew ersett.
- " (Polen). Der letzte geheime Stadtchef von Warschau und Haupturheber bes Bankbiebstahls, Alex. Waszlowski, gew. Student ber Universität Petersburg, wird entbedt und arretirt.

## 12. Zurkei.

5. Jan. (Donaufürstenthümer). Fürst Couza ertheilt bem von ber Rationalversammlung beschloffenen Decret bez. Sacularisation ber griechischen Rlöster seine Sanction.

6. " (Donaufürstenthümer). Großartige Rundgebungen zunächst in Butarest, bann im ganzen Lanbe zu Gunsten ber Rlosteraufhebung.

Die rumanische Beiftlichkeit leiftet ber Bewegung Borfdub.

9. "Die Bevollmächtigten ber Pforte, Englands, Desterreichs und Preußens protestiren gegen ben Beschluß ber rumanischen Nat.-Verssammlung bezüglich ber griech. Klöster. Frankreich nimmt eine halb vermittelnbe Stellung ein.

19. " (herzegowina). Unruhige Bewegung ber Bevolkerung. Ber-

fammlung ber Rajas. Theilmeife Steuerverweigerung.

26. " (Donaufürsterthümer). Die Nat.-Bersammlung versagt ber vorjährigen Anleihe bes Fürsten ihre Genehmigung.

- 27. " (Donaufürstenthümer). Die Rat.-Bersammlung genehmigt ein Anleben von 50 Mill. ju Entschäbigung ber griech. Rlöfter.
- 4. Febr. (Donaufürstenthümer), Die Nat.-Bersammlung nimmt mit 47 gegen 3 Stimmen bas Geset über Errichtung eines Staatsraths an und vertagt die Debatten über Organisirung der Armee 2c., um zuerst das Geset über Errichtung einer Bürgerwehr in Angriff zu nehmen.

20. " (Donaufürstenthumer). Die Rat.-Bersammlung genehmigt

bas Nationalgarbengeset mit 55 gegen 48 Stimmen.

21. " (Donaufürstenthumer). Der Patriarch von Konstantinopel und eine von ihm einberufene Synobe richten ein Synobalschreiben an Couza, um ihn vor einer hinneigung zum Katholicismus zu warnen.

6. Marz. (Donau für ft enthümer). Die Nat.-Versammlung genehmigt bie Concessionen für Erbauung von Gisenbahnen in ber Molbau mit 70 gegen 16 Stimmen.

- " (Donaufürstenthumer). Antwort Couza's an die Pforte bezüglich der griech. Klöster: Der Fürst will sich der Entscheidung einer Conferenz unterwersen, wenn die von der Nationalbersammlung

votirte Entschäbigung nicht genüge; bie Ruftungen werben burch ben unfichern Buftanb Europas motivirt.

8. Marz. (Aegypten). Der Raiser ber Frangosen übernimmt bas Schieberichteramt zwischen bem Bicefonia und ber Suezcanal-Compagnie.

1. April. (Donaufürstenthümer). Fürst Couza läßt ber Rationals bersammlung ein neues Bauerngeset vorlegen.

(Tunis). Aufftand ber arabifchen Stämme. Die Aufftanbifchen verlangen bie Abichaffung ber neuen Berfaffung, bie Berabfetung ber Ropffteuer, und bie Entfernung bes Rasnabare (erften Miniftere) und bes Schabmeiftere.

17. " (Donaufürftenthumer). Die Regierung läßt in Roman bie brei Chefe ber bort versammetten Freischaarenbande (Bolen und

Ungarn) verhaften.

19. " (Tunie). Gin englisches Rriegschiff trifft vor Tunis ein. Drobenbe

Sprache bes frangoftichen Confule.

25. " (Donaufürstenthumer). Das Ministerium verlangt von ber Rationalversammlung 8 Mill. zu Errichtung eines Lagers am Sereth jum Schut gegen außere Reinbe und macht aus ber Bewilligung bes Crebites eine Cabinetefrage.

" (Tunie). Der Ben ermäfigt bie Ropffteuer von 72 Biafter

wieber auf 36.

26. " (Donaufürftenthumer). Die Nationalbersammlung befolieft in einer fturmifchen Situng mit 68 gegen 19 Stimmen, bas Ruralgefet ale bie Intereffen ber gangen Bevöllerung viel naber berührenb vor ber Bewilligung bes von ber Regierung geforberten Crebites in Behandlung zu nehmen, verwirft bas Ruralgesetz und ertheilt bem Ministerium wegen Nichteinhaltung seines Programms mit 63 gegen 36 Stimmen ein Miftrauensvotum. Das Ministerium bietet bem Fürften feine Entlaffung an.

" (Do nauf ür ftenthumer). Fürft Couza verweigert ben Miniftern 27. bie geforberte Entlassung, richtet eine Botschaft an bie National: versammlung, in welcher er berfelben bie Borlegung eines neuen Bablgesehes mit allgemeinem Stimmrecht und Aufhebung bes Bablcenfus antunbigt und prorogirt biefelbe über bie Dauer bes griech. Ofterfeftes. Demonftrationen in Butareft ju Gunften bes neuen

Wahlgesetes.

1. Medi. (Tunis). Der Ben nimmt bie Berfaffung gurudt. Die Auf: ftanbischen bestehen jeboch auf ber Entlaffung ber Minister.

5. " (Lunis). Gin türfifcher Rriegsbampfer läuft auf ber Rhebe von Tunis ein, bem bas gange türkifche Geschwaber folgt. Der franz Conful nimmt eine brobende Stellung gegen jebe Gimmifdung ber Morte ein.

Digitized by GOOGLE

6. Mai. (Donaufürftenthumer). 123 Bolen werben meift in Roman aufgehoben und über bie turtifche Grange geschafft.

9. " Erste Situng ber Conferenz ber Grogmachte zu Berathung ber

rumonifden Rlofterfrage. Diefelbe ertennt:

1) daß die Annahmen des Parifer Protokolls sich nicht verwirklicht haben, 2) daß die rumänische Regierung burch eine Reihe von Maßregeln, die den Mächten zur Bhung vorbehaltenen Fragen in ihrem eigenen Ruben zu schlichsten sich erlaubt hat, 3) daß folglich die Conferenz jene Mahregeln für null und nichtig zu erklären und das eigenmächtige Borgeben der rumänischen Regierung als eine Competenzüberschreitung zu tadeln verpflichtet ift.

14. " (Donaufürstenthümer). Wiebereröffnung ber Rationalvers sammlung. Die Regierung verlangt die Bottrung bes Wahlgesetes und des Bubgets. Die Nat. Versammlung weigert sich, mit dem gegenwärtigen Ministerium in Unterhandlung zu treten. Staatsstreich des Fürsten: die Rammer wird durch Decret aufgelöst und der Verssammlungssaal mit Gewalt geräumt. Weitere Decrete unterbreiten das neue Wahlgeset und einen Zusat zum Statut der allgemeinen Abstimmung des Bolkes und heben das bestehende Prefigeset auf.

Proclamation an die Bewohner von Buchareft: "Der Fürst ber Rumanen, ber Ermählte vom 5. und 24. Januar 1859, hat nach großer Longmuth bem Willen bes Lanbes nachgegeben, und eine auf einem beschräntten Bablgefet beruhende Rammer gefchloffen, welche feit funf Jahren Rus manien auf berfelben Stelle ließ, inbem fie fich ber Berwirflichung ber gros gen und freisinnigen Principien ber Convention vom 19. Aug. 1858 wiber= feste. Alexander Johann I. appellirt burch blefes Decret an bas rumanische Boll, baß es fich aussprechen moge über bas weiter zu entwidelnbe Statut ber Convention und über bas neue Bablgefet, welches uns eine Berfamm= lung geben wird, welche eine wirkliche Bertretung ber Ration ift. Der Fürst hat bie Initiative zu biesem großen Schritt ergriffen im Interesse ber vereinigten Fürftenthumer, welche bie ehrgeizigen und rebellichen Mitglieber ber aufgelösten Rammer ju tremmen beabsichtigen, im Intereffe ber Ration, welche fern von jeder Betheiligung am öffentlichen Leben gehalten murbe, im Interesse bes Landes, welches fcon langer als funf Jahre auf seine mora-lifche und materielle Entwidlung wartet. Alexander Johann unterbreitet biefen Schritt bem Urtheil ber Ration und ber Beurtheilung bes aufgetlarten Europa. Inbem wir in eine neue große Aera eintreten, find Rube und Orbnung die größten Beburfniffe bes Landes und die erften Wunfche, welche man gegen euch ausspricht. 3ch wende mich also an euren Batriotismus; gebt bas Beifpiel ber Orbnung! Alle ehrenbaften und friedlichen Burger mogen bie Regierung bei ihrer großen Aufgabe unterftugen. Bewohner von Bucharest! Setzet all euer Bertrauen auf Se. Hoheit ben regierenben Fürften. Er ruft euch heute zu euren politischen Rechten, morgen wird er, unterflügt von ber zukunftigen Rammer, bie biesmal von ber gangen Ration erwählt ift, euch gludliche moralische und materielle Zuflände geben. Göhne der Hauptfabt Rumaniene, geht als bie erften voran mit bem Beispiel ber Orbnung! Uebrigens werbe ich alle biejenigen, welche einen Aufstand versuchen sollten, ju hindern und ju bestrafen miffen. Der Minister bes Innern Cogalniticeano." Lagebefehl an bie Armee: "Große Greigniffe haben fich vollzogen!

Tagsbefehl an bie Armee: "Große Ereignisse haben fich vollzogen! Die Kammer het meiner Regierung ihre Unterstützung verweigert für einige Maßtegeln, welche die Entwicklung unserer öffentlichen Besibeiten und der Boblfahrt des Landes bezweden. Ich habe sie aufgelöst; die gesaumte Nation ist berusen, ihren Willen auszulprechen. Gure Psiicht ist es, die öffentliche Rube zu erhalten, und barüber zu wachen, daß der Bille ber Kumänen

Digitized by GOOGLE

votirte Entschädigung "''
unsichern

3000

8. März. (? Schiebe pagnie Rachbem ich lange Zeit burch eine Reigen, burch eure Energie und loyale wird eine Energie und loyale wird eine Burch eure Energie und loyale wird eine Burch eunferes Landes comprosite und Solbaten! Ich habe mich immer würdig meines Bertrauens gezeigt. ich nicht zweisle, die Aufgabe erfüllen, welche Alexander Johann. Der Kriegsminister:

and, wie immer, als zuverläffige

1. April. ber

14. "

17

ber Conferenz ber Großmächte zu Konstantinopel ser Großmächte zu Konstantinopel ser ber und einen Klosterfrage. Es wird beschlossen, eine Comparation einzwiehen, welche einen Generalstatus des streitigen Klosterschause einzwiehen, basselbe nach Natur und Ursprung classificieren des bie Einkunfte sowie die Lasten desselben constatiren soll.

(Ponaufürsten thumer). Die Regierung verlangt von sammtge (Ponaufürsten bie Billigung bes Staatsstreichs ober die Einlichen forer Entlassung. In ber Metropolie wird ein Tebeum angegebe ihrer Entlassung. In ber Metropolie wird ein Tebeum angegebe in bem vorgeschriebenen Gebete heißt, "Freiheit, Brüberlichkeit und
Gleichheit gibt", Gott zu banken und die Journale werben neben
ber Aushebung des Prefgesetzes durch rasch auf einander folgende
Retwarnungen zum Schweigen gebracht.

20. (Donau fürst enthumer). Das ganze Oberlanbesgericht in Buchareft gibt seine Entlassung ein. Die meisten Beamten fügen fich inbeg bem Drud und anerkennen ben Staatsstreich.

22. " (Do naufürstenthümer). Allgemeine Bollsabstimmung mit Ja und Rein über bas neue Wahlgesetz und ben Zusatz zum Statut. Entbedung einer angeblichen Verschwörung gegen ben Fürsten Couza: Der Bojar Fürst Sutos wird in Bucharest, ber Phanariot Balsch in Jassp verhaftet.

" (Tunis). 5 franzos. Kriegsschiffe unter bem Vice-Abmiral Bouez-Willaumez treffen vor Tunis ein. Auch ein starkes italienisches Geschwaber unter Abmiral Albini lagert sich vor Tunis.

23. " (Tunis). Die Stadt Sfar an ber Seekufte fallt in bie Hanbe ber Insurgenten.

28. "Die Conferenz ber Großmächte zu Konstantinopel beschließt, baß eine Beräußerung ber rumänischen Klostergüter unzulässig und bie Einhaltung ber Klostereinkunste nothwendig sei die zur vollständigen Schlichtung bes Streites, wovon die rumänische Regierung in Kenntiniß zu setzen, damit der Hospodar (so wird Fürst Couza im Protocoll bezeichnet) die Gelber nicht anrühre, welche sämmtlich in eine unter Aufsicht der Mächte stehende Specialkasse einzuzahlen sind, während die aus den Klöstern herrührenden Cultusgegenstände gewissenhaft ausbewahrt werden sollen.

- 2. Juni. (Donaufürstent humer). Feierliche Uebergabe bes Blebiscits vom 22. Mai an ben Fürsten Couza: Bon 754,148 Stimmberechetigten haben 682,621 mit 3a, 1307 mit Rein gestimmt.
- 5. " (Donaufürsten thum er). Fürst Couza geht mit großem Gefolge nach Konstantinopel ab.
- 8. " (Tunis). Der verhafte Finangminister wird vom Ben entlaffen und geht nach Guropa.

, " (Donaufürstenthumer). Fürst Couza wirb vom Gultan

äußerst gnabig empfangen.

- 9. " Der Großvezier Fuad Bascha fertigt bem Fürsten Couza die brei Protocolle der Conserenz der Großmächte v. 9., 14. u. 28. Mai zu mit dem Beisügen, daß "die Conserenz die Ueberwachung der Klostereinkunfte keineswegs für eine bloße Form, sondern ganz ernstelich und wirklich nehme", mithin ein zuverlässiger Einnehmer angesstellt und den Delegirten der Mächte durch genaue Einnahme-Etats und durch strenge Innehaltung der Zahlungstermine ihre Aufgabe erleichtert werden müsse.
- 19. " Ein von ben Bertretern ber garantirenden Mächte in Konstantinopel unterzeichnetes Protocoll mit der Pforte genehmigt mit Wobificationen das vom Fürsten Couza promulgirte Zusatstatut und das vom rumänischen Bolt votirte neue Wahlgeset.
- 20. " (Donau für ft enth ümer). Fürst Couza wird vom Sultan in einer Abschiedsaubienz empfangen und kehrt wieder nach Bucharest zurud.
- 15. Juli. (Donau fürstenthumer). Die Regierung publicirt bas neue Bahlgeseth und bas neue Statut, burch welches bie Bilbung eines Senats verfügt wirb.
- 25. " (Tunis). Der Ben fest bie Kopffteuer noch weiter von 36 auf 20 Biafter herab. Die übrigen Abgaben werben für aufgehoben erklärt. Neue Truppen, auch Europäer, werben angeworben.
- 27. " (Tunis). Ein Theil ber Insurgenten unterwirft fich wieber bem Ben.
- 28. " (Donaufürstenthumer). Gin Decret bes Fürsten octropirt bas von ber Nat.-Bersammlung nicht mehr votirte Bubget.
- 1. Aug. (Donaufürstenthumer). Der Fürst erläßt eine Generalamnestie für politische Berbrecher, welche für Ausländer die Clausel enthält, daß sie augenblidlich bas Land verlaffen sollen.

, " (Tunis). Der Ben notificirt ben fremben Consuln bie Bieber:

herstellung bes Friedens in ber Regentschaft.

2. " (Donaufürstenthümer). Der frühere Ministerprassbent Grehulesco tritt ins Ministerium, indem ihm ein besonderes Resort aus den Ministerien der Justiz, des Cultus und des Unterrichts gebilbet wird.

" (Negypten). Schiebsspruch bes Raisers bezüglich ber Differengen

zwischen bem Bicekonig und ber Suezcanal-Compagnie:

im Besit von Bieh, Brob sei an sie ausgetheilt worden und ihr Gesundheitszustand sei keineswegs so schlimm, wie man es dargestellt habe. Es herrschre
unter ihnen keine epidemische Krankheit. Die Leiben der Auswanderer hatten
vielmehr auf der Uebersahrt nach der Türkei begonnen und sich nach ihrer Ankunft in Trapezunt sortgesett, an welchem Orte zu der beklagenswerthen
Ueberhäusung noch die schlichte Verwaltung und salsche Verwendung der vom
Sultan geschickten hilfsmittel kam. Der Großsürst hat auf sein Gesuch die Ermächtigung erhalten, alle russischen Kriegsschisse auf dem schwarzen Weere und alle etwa entbehrlichen Kaussahrteischisse zur hilfeleistung bei dem Transporte berjenigen Tscherkessen, die noch immer entschlossen waren, das Land zu verlassen, aufzubieten. Es scheint jedoch ein gewisser Rückschag erfolgt zu sein, denn mehrere haben sich gewillt gezeigt, zu bleiben und die Ansiedlung auf russischem Boden anzunehmen. Nach den lesten Berichten berussischen Consults in Trapezunt ist die tägliche Serbslichkeitszisser unter den Antömmlingen 40 gewesen. Der Angabe des Kriegsministers zusolge kann die Emigration 100,000 Köpfe nicht überschritten haben."

28./31. Mai. (Bolen). Durch Tagesbefehle werben "in Anbetracht ber sich immer mehr besestigenden Ruhe und Ordnung im Königreich

Bolen" mehrere Militärcommanbos wieber aufgehoben.

29. " (Polen). Fürst Abam Sapieha erklärt als "bevollmächtigter Commisser ber Nationalregierung in Frankreich" ben bortigen polnischen Flüchtlingen, baß ber geringe ihnen bisher gewährte Solb nur noch bis zum 6. Juni gezahlt werben könne wegen Erschöpfung ber Hulfs- quellen bes Lanbes.

" " (Baltische Provinzen). Der livländische Landlag lehnt ben ihm gemachten Borichlag, bas Besiththum abeliger Guter allen Klassen

ber Bevölkerung zugänglich zu machen, ab.

30. " Ein taiferlicher Utas hebt bie bisherigen Aussuhrzölle aus Ruß-

- " (Litthauen). Bon ber Regierung auf jebe Beise begunstigt, erfolgen bereits vielfache Uebertritte von ber tathol. zur griechischen Kirche.

2. Juni. Der Bevollmächtigte bes Kaisers an ber Londoner Conferenz erklärt, daß berselbe sich entschlossen habe, seine Ansprüche auf Holstein bem Großh. v. Olbenburg zu cebiren.

" (Circassien). Großfürst Michael melbet bem Kaiser telegraphisch bie vollständige Unterwerfung des Kaukasus: "Gegenwärtig existirt

tein einziger nicht unterworfener Boltoftamm mehr."

5./6. Juni. (Litthauen). Die Rückfehr Murawiews nach Wilna gestaltet sich zu einem förmlichen Triumphzug. Derselbe ordnet ein jährliches bürgerliches und kirchliches Erinnerungsfest "an die Befreiung Litthauens von der Herrschaft des polnischen Abels" an.

9. " Antunft bes Raiserpaars in Berlin auf ber Reise nach Riffingen.

10. " (Bolen). Gin Bolizeibefehl verordnet in Warfchau, alle Aushangschilber umzuarbeiten und neben ber polnischen auch bie ruffische Aufschrift in gleicher Größe ber Buchstaben anzubringen.

11. " (Polen). Das Comité zur Regulirung ber bäuerlichen Berhalt:

nisse erläßt eine Instruction an die Localcommissionen, die als authentische Interpretation des Ukases v. 2. März zu betrachten ist, und die allzu weit gehenden Ansprüche der Bauern gegenüber den Gutsbesitzern beschränkt.

12. Juni. (Baltische Provingen). Gin tais. Utas vereinigt bie brei baltischen Provingen Kurland, Livland und Efthland in ein General-

gouvernement.

16. " Der Raiser trifft in Riffingen mit bem Kaiser von Defterreich zusammen, ber von seinem Minister bes Auswärtigen Grafen Recheberg begleitet ift.

18. " (Polen). Der Generalstatthalter Graf Berg erläßt eine Art sehr beschränkter Amnestie für die ins Ausland geslüchtetete Theils

nehmer an ber Insurrection.

19. " (Litthauen). Ein Dorf, in bem ein russisch gesinnter Einwohner ermorbet wurde, wird vom Militar bem Erbboben gleich gemacht.

20. (Circaffien). Groffürst Michael halt seinen Gingug in Tiftis und feiert bie Pacification bes Lanbes. -

6. Juli. (Litthauen). Circular Murawiew's an bie ihm untergebenen

Militärgouverneure:

"Auf meinen Antrag geruhte Se. Majestät zu verordnen, daß in dem meiner Leitung anvertrauten Lande die Errichtung von katholischen Kirchen, Capellen und Altären, sowie die Renovirung und Restaurirung der schon bestehenden Kirchen und Capellen ohne vorherige, von mir eingeholte specielle Erlaubniß nicht stattsinden darf. Zugleich verordne ich, daß mir in möglichster Eile ein genaues Berzeichniß aller katholischen Kirchen und Capellen und der pellen und der gesammten Geistlichkeit zugeschicht wird, wobei auch anzugebeu ist, woher und von wem die betressenden Priester ihre Gehalte beziehen."

- Enbe Juli. (Polen). Delegirte bes Abels aus allen Gouvernements beschließen in Warschau eine Loyalitätsabresse an ben Kaiser und wählen eine Deputation, die aber zuerst einen Wink von St. Beters: burg abwarten soll.
  - 5. Aug. (Polen). Das Haupt ber Nationalregierung und 4 Abtheilungsvorstände werben in Warschau auf bem Glacis ber Cttabelle gehängt.
- 10. " (Polen). Sechszehn bei ber Nationalregierung betheiligt gewefene Personen, vom Kriegsgericht gleichfalls zum Tobe verurtheilt, von Berg aber zur Deportation begnabigt, werben von Warschau nach Sibirien abgeführt.
- 20. Sept. (Bolen). Gin taiferl. Utas reorganifirt bas gesammte Unterrichtswesen in Bolen.

21. Marg. Der Char macht ber Raiserin ber Frangosen einen Besuch in

Schwalbach.

23. " (Polen). Langes Schreiben bes Fürften Labislaus Caartorpefi an ben Fürften Abam Sapieha, ber gewiffermagen ben Abicbieb bes Hauptes ber ariftocratischen Bartei von ber revolutionaren Action in Bolen bilbet.

12. Det. (Bolen). Raif. Decret bezüglich ber Abelerechte ber polnischen Schlachta.

13. " (Bolen). Bon heute an erscheint in Barfcau ein amtliches Journal in ruffischer Sprache.

" Der Raifer begleitet bie Raiferin nach Rigge. 21.

" Der Raifer empfängt in Nigga ben Besuch bes Raifere Rapoleon. 28. Bloger Söflichteitebesuch. Der Raifer tehrt barauf unmittelbar nach Rußland zurück.

- " (Litthauen). Entbedung einer angeblichen Berichwörung unter ben im Rreise Mobilem am Dniefter eingeseffenen polnischen Guts-

befitern.

8. Nov. (Polen). Gin taif. Utas verfügt bie Aufhebung ber romifch: tatholischen Monches und Ronnentlofter im Ronigreich Bolen, in welchen fich nicht bie ben canonischen Borfcbriften entsprechenbe Angabl, namlich weniger ale acht, ftabil wohnende Mitglieber befinden. Unabhangig von biefem Grunbfat werben auch alle jene Rlofter aufgeboben, welche einen offenen und erwiesenen Antheil am Aufftand genommen haben. Alle ju ben Rlöftern gehörigen Rirchen geben unter bie Jurisdiction ber Diocesanbeborbe Aber. Golche, bie eine Pfarrei haben, bleiben Pfarrfirchen. Die bei ben Rlöftern bestandenen Bolksichulen verbleiben in benselben Localitäten. Die Seminarien bes Orbens ber Miffionare ftehen funftig unter ber Diöcesan-behörbe. Die Spitaler, Rettungshäuser und wohlthätigen Anftalten, welche fich bei ben aufgehobenen Rlöftern befanben, geben sammt ben Gebauben unster bie Abminiftration ber Regierungscommiffion bes Innern und bes Cuftus über. Die noch aufrecht erhaltenen Rlöfter theilen fich in fpftemmäßige und nichtipftemmäßige. Lettere werben ebenfalls aufgehaben, febalb fie bie erforberliche Angabl von Mitgliebern nicht mehr befigen. Um bie Dre benegeiftlichen ju ihren eigentlichen Obliegenheiten gurudjufuhren, ferner um bie Erifteng ber verbliebenen Rlofter, fowie ber Curatgeiftlichkeit ficherauftellen, wird bas Bermögen aller Rlöfter obne Ausnahme funftig vom Staat verwaltet werben. Die Gintunfte burfen jeboch nur gum beften ber romifctatholifden Geiftlichkeit und jur Erhaltung und Berbefferung ber Bollsichulen verwendet werben. Als fustemmäßige Rtofter werben in Polen noch besteben 25 Moncheflofter und 10 Nonnenklöfter; bie Gesammtgabl ber Monche wird auf 360, für jebes Rlofter 14 und für Czenftochan (Ballfahrtsort) euf 24 Mitglieber, bie Gesammtzahl ber Ronnen auf 140, in jebem Rlofter ju 10 bestimmt. Alle Monche und Ronnen ber aufgehobenen Rlofter, welche bas Orbensgelübbe abgelegt haben, werben in ben verbleibenben Rloftern untergebracht. Bur Berpflegung jebes Orbensmitgliebs werben aus bem Staats: ichat jährlich 40 Rubel verabfolgt. Gleichzeitig mit bem Ukas ertheilt ber Raifer bem Organifirungecomite für Polen ben Befehl, Borichlage gur Berbefferung ber Lage ber tatholifchen Guratgeistlichteit in Bolen qu erflatten.

Aus bem Bericht ber auf Befehl bes Raifers in Baricogu aufgeftellten Specialcommiffion fur bie Rlofterfrage ergibt fich, bag fich bis ju biefem Belt= puntt in Polen 155 Moncheflofter mit 1635 Mitgliebern befanben, unb 42 Ronnenklöfter mit 549 Mitgliebern, barunter 21 Congregationen ber barm= bergigen Schwestern. Die Maffe ber Ginzelangaben bat ber einleitenbe Bericht in bie Form betaillirter Register über alle einzelnen Rlöfter gebracht. Rur bas, mas, wie ber Bericht fagt, conftatirt ift, bat Aufnahme gefunden, aber "bet aller Unvollstänbigkeit biefer nachrichten mußte bie Regierung bennoch aus ben von ihr bearbeiteten Documenten bie Ueberzeugung gewinnen, bag bie Klöfter eines ber Sauptwertzeuge ber Revolution waren, inbem fie an berfelben mehr ober weniger thatigen Antheil nahmen". Der Bericht ger= fallt in folgenbe Capitel: Buftanb ber Rlöfter, allgemeiner Ueberblic über ben Antheil ber Rlöfter am Aufftanbe, Demonstrationen, Singen von hymnen, Proceffionen, Berfammlungen von Rloftergeiftlichen jur Borbereitung bee Aufftanbes, Werbungen für die Banben und Theilnahme am bewaffneten Aufftanbe, Berbergung von Banben, Anführern, Sang-Genbarmen, Doldmannern z., Bereibigung ber Dolchmanner z., Beiheitigung ber Monche an ber revolutionaren Organisation, enblich verübte Worbe. Alle bie in biesen Cappiteln geschilberten einzelnen Buge geben "lange noch kein vollständiges Bilb biefer complicirten Erscheinung, von welcher man taum ein nur abnliches Beispiel in ber Geschichte eines anberen Lanbes finden burfte."

10. Nob. (Bolen). Der Generalftatthalter Graf Berg eröffnet in

Barichau bie Situngen bee polnischen Staaterathes.

28. " (Polen). Der bisher geheim gehaltene Utas v. 8. b. M. wirb in ber Nacht vom 27. auf ben 28. um 12 Uhr im ganzen Königereich zur Ausführung gebracht. 71 Mönches und 4 Nonnenklöster werben wegen nichtscanonischer Mitglieberzahl und 39 Klöster wegen Betheiligung an ber Insurrection geräumt und geschlossen und ihre bisherigen Bewohner theils in andere Klöster, theils an die Gränze transportirt.

" " (Transcaucasien). Ein taif. Utas verfügt auch hier bie Aufbebung ber Leibeigenschaft.

2. Dec. Ein tais. Utas übermittelt bem Senat zur Promulgirung bie allgemeine Gerichtsorganisation, bas Strafgesethuch, bie Civilprocessorbnung und die Criminalprocesorbnung für die Friedensrichter, welche sämmtlich die tais. Sanction erhalten haben.

7. " Ein kais. Ukas besiehlt "behuss Bermehrung ber Bankmittel im Interesse ber Nationalindustrie" bie Emission eines inlänbischen

Lotterieanlehens von 100 Mill. S. R.

16. " (Bolen). Durch zwei Erlasse bes Generalstatthalters Grafen Berg auf Grund taiserl. Ermächtigung werden von ben 5 Basilizanerklöstern ber unirten Griechen 4 und ebenso die Congregation ber Felicianerinnen in Warschau aufgehoben.

— " (Bolen). Der bisherige Generalbirector ber Finanzcommission Bagniewsti, ein Pole, wird burch ben Russen Koscheless ersett. Es haben nunmehr das Departement des Innern, der Finanzen, des Cultus, des Unterrichts, die Oberrechnungskammer, die Bank, die

Cenfur fammtlich ruffifche Chefe.

- 25. Dec. (Polen). Ein taif. Utas regelt bie Berwaltung ber noch übrig bleibenben Klöster.
- 29. " (Dftseprovingen). Baron Lieben wird als Generalgouberneur ber Oftseeprovingen abberufen und burch General Schuwalew ersett.
- " (Bolen). Der letzte geheime Stadtchef von Warschau und Haupturheber bes Bankbiebstahls, Alex. Waszkowski, gew. Student ber Universität Petersburg, wird entbedt und arretirt.

#### 12. Turkei.

5. Nan. (Donaufürstenthümer). Fürst Couza ertheilt bem von ber Nationalversammlung beschloffenen Decret bez. Sacularisation ber griechischen Rlöfter feine Sanction.

(Donaufürftenthumer). Grofartige Runbgebungen junachft in Butareft, bann im gangen Lanbe ju Gunften ber Rlofteraufhebung.

Die rumanische Beiftlichkeit leiftet ber Bewegung Borfdub.

9. " Die Bevollmächtigten ber Pforte, Englands, Defterreichs und Breugens protestiren gegen ben Befdlug ber rumanischen Nat .- Bersammlung bezüglich ber griech. Klöster. Frankreich nimmt eine balb vermittelnbe Stellung ein.

(herzegowina). Unruhige Bewegung ber Bevölkerung. Ber-19. fammlung ber Rajas. Theilmeife Steuerverweigerung.

26. " (Donaufürfterthumer). Die Rat.-Berfammlung verfagt ber porjabrigen Unleihe bes Fürften ihre Benehmigung.

- 27. " (Donaufürftenthumer). Die Nat.-Berfammlung genehmigt ein Unleben von 50 Mill. ju Entschäbigung ber griech. Rlofter.
  - 4. Febr. (Donaufürstenthumer), Die Nat.-Bersammlung nimmt mit 47 gegen 3 Stimmen bas Gefet über Errichtung eines Staatsraths an und vertagt bie Debatten über Organistrung ber Armee ec., um querft bas Gefet über Errichtung einer Burgerwehr in Angriff qu nebmen.

(Donaufürftenthumer). Die Nat.-Berfammlung genehmigt 20.

bas Nationalgarbengefet mit 55 gegen 48 Stimmen.

" (Don aufürftenthumer). Der Patriard bon Konftantinopel und eine von ihm einberufene Spnobe richten ein Spnobalichreiben an Couza, um ihn vor einer hinneigung jum Ratholicismus ju warnen.

6. Marz. (Donaufürstenthumer). Die Nat.-Versammlung genehmigt bie Concessionen für Erbauung von Gisenbahnen in ber Molbau mit 70 gegen 16 Stimmen.

(Donaufürftenthumer). Antwort Couga's an bie Pforte bezüglich ber griech. Klöfter: Der Fürst will fich ber Entscheibung einer Conferenz unterwerfen, wenn bie bon ber Nationalversammlung

votirte Entschädigung nicht genüge; bie Ruftungen werben burch ben unfichern Buftanb Europas motivirt.

8. Marg. (Negopten). Der Raifer ber Frangofen übernimmt bas Schieberichteramt zwischen bem Bicekonig und ber Suezcanal-Compaanie.

1. April. (Donaufürstenthumer). Fürst Couza läßt ber National: versammlung ein neues Bauerngefet vorlegen.

14. " (Tunis). Aufftanb ber arabifden Stämme. Die Aufftanbifden verlangen bie Abschaffung ber neuen Berfaffung, bie Berabsehung ber Ropffteuer, und bie Entfernung bes Rasnabare (erften Miniftere) und bes Schanmeiftere.

17. " (Donaufürftenthumer). Die Regierung läßt in Roman bie brei Chefe ber bort verfammetten Freischaarenbanbe (Bolen und

Ungarn) verhaften.

19. " (Tunie). Gin englisches Rriegschiff trifft vor Tunis ein. Drobenbe

Sprache bes frangoftichen Confuls.

25. " (Donaufürstenthumer). Das Ministerium verlangt von ber Rationalversammlung 8 Mill. zu Errichtung eines Lagers am Sereth jum Schut gegen außere Feinbe und macht aus ber Bewilligung bee Crebites eine Cabinetefrage.

" (Tunie). Der Beb ermäßigt bie Ropffteuer bon 72 Biafter

wieber auf 36.

26. " (Donaufürftenthumer). Die Nationalversammlung befchließt in einer fturmifchen Sigung mit 68 gegen 19 Stimmen, bas Ruralgefet ale bie Intereffen ber gangen Bevolterung viel naber beruhrenb vor ber Bewilligung bes von ber Regierung geforberten Crebites in Behandlung zu nehmen, verwirft bas Ruralgefets und ertheilt bem Ministerium wegen Nichteinhaltung feines Brogramms mit 63 gegen 36 Stimmen ein Miftrauensvotum. Das Minifterium bietet bem Fürften feine Entlassung an.

" (Do naufürftenthumer). Fürft Couza berweigert ben Miniftern 27. bie geforberte Entlaffung, richtet eine Botichaft an bie Nationalversammlung, in welcher er berfelben bie Borlegung eines neuen Bablgefebes mit allgemeinem Stimmrecht und Aufhebung bes Bablcenfus antunbigt und prorogirt biefelbe über bie Dauer bes griech. Ofterfestes. Demonstrationen in Butareft ju Gunften bes neuen

Wahlgesetes.

1. Mei. (Tunis). Der Ben nimmt bie Berfaffung gurud. Die Auf: ftanbifden besteben jeboch auf ber Entlaffung ber Minifter.

5. " (Lunis). Gin turtifcher Rriegsbampfer lauft auf ber Rhebe von Tunis ein, bem bas gange turtifche Gefchwaber folgt. Der frang Conful nimmt eine brobende Stellung gegen jebe Ginmifchung ber Pforte ein.

6. Mai. (Donaufürstenthumer). 123 Bolen werben meift in Roman aufgehoben und über bie turtifche Granze geschafft.

. " Erfte Situng ber Conferenz ber Grofmachte zu Berathung ber

rumanischen Klosterfrage. Dieselbe erkennt:

14.

1) daß die Annahmen des Parifer Protokolls sich nicht verwirklicht haben, 2) daß die rumänische Regierung burch eine Reihe von Maßregeln, die den Mächten zur Blung vorbehaltenen Fragen in ihrem eigenen Ruben zu schlichsten sich erlaubt hat, 3) daß folglich die Conferenz jene Maßregeln für null und nichtig zu erklären und das eigenmächtige Borgehen der rumänischen Regierung als eine Competenzüberschreitung zu tabeln verpflichtet ift.

, (Donaufürstenthümer). Wiebereröffnung ber Nationalvers sammlung. Die Regierung verlangt die Bottrung des Bahlgesetes und des Bubgets. Die Nat.-Versammlung weigert sich, mit dem gegenwärtigen Ministerium in Unterhandlung zu treten. Staatsstreich des Fürsten: die Kammer wird durch Decret aufgelöst und der Verssammlungssaal mit Gewalt geräumt. Weitere Decrete unterbreiten das neue Wahlgeset und einen Zusatz zum Statut der allgemeinen Abstimmung des Boltes und heben das bestehende Prefigeset auf.

Proclamation an bie Bewohner von Buchareft: "Der Furft ber Rumanen, ber Ermahlte vom 5. unb 24. Januar 1859, hat nach großer Langmuth bem Willen bes Lanbes nachgegeben, und eine auf einem befchrantten Bahlgeset beruhende Kammer geschlossen, welche seit funf Jahren Rus manien auf berfelben Stelle ließ, inbem fie fich ber Berwirflichung ber gros Ben und freifinnigen Principien ber Convention vom 19. Mug. 1858 wiber= feste. Alexander Johann I. appellirt burch biefes Decret an bas rumanifche Bolt, daß es fich aussprechen moge liber bas weiter zu entwidelnbe Statut ber Convention und über bas neue Bablgefet, welches uns eine Berfamm= lung geben wirb, welche eine wirkliche Bertretung ber Ration ift. Fürft hat die Intitative ju biefem großen Schritt ergriffen im Interesse ber vereinigten Fürftenthumer, welche bie ehrgelzigen und rebellischen Mitglieber ber aufgelösten Rammer ju tremnen beabsichtigen, im Intereffe ber Nation, welche fern von jeber Betheiligung am öffentlichen Leben gehalten murbe, im Intereffe bes Lanbes, welches icon langer als funf Jahre auf feine moralifche und materielle Entwidlung wartet. Alexander Johann unterbreitet biefen Schritt bem Urtheil ber Nation und ber Beurthellung bes aufgeflarten Europa. Inbem wir in eine neue große Mera eintreten, find Rube und Orbnung bie größten Beburfniffe bes Lanbes und bie erften Bunfche, welche man gegen euch ausspricht. 3ch wende mich alfo an euren Batriotismus; gebt bas Beifpiel ber Orbnung! Mile ehrenbaften und frieblichen Burger mogen bie Regierung bei ihrer großen Aufgabe unterftuben. Bewohner bon Buchareft! Sepet all euer Bertrauen auf Se. Sobeit ben regierenben Fürften. Er ruft euch beute zu euren politischen Rechten, morgen wird er, unterflütt bon ber zukunftigen Rammer, bie biesmal von ber gangen Ration erwählt ift, euch gludliche moralische und materielle Zuftanbe geben. Göhne ber hauptfabt Rumaniens, geht als bie erften poran mit bem Beispiel ber Orbnung! Uebrigens werbe ich alle biejenigen, welche einen Aufftanb versuchen follten, zu hinbern und zu bestrafen wiffen. Der Minister bes Innern Cogalniticheano."

Tagsbefehl an bie Armee: "Große Ereignisse haben fich vollzogen! Die Kammer het meiner Regierung ihre Unterstützung verweigert filt einige Maßtegeln, welche die Entwicklung unserer öffentlichen Beiheiten umb ber Bohlsahrt bes Landes bezweden. Ich habe sie ausgelöst; die gesammte Ration ift berusen, ihren Wilken auszuhrechen. Gure Pflicht ist es, die öffentliche Rube zu erhalten, und barüber zu wachen, daß der Bille der Rumanen

Digitized by GOOGLE

in aller Freiheit sich kundgeben kann. Zeigt euch, wie immer, als zuverläffige Bertheibiger der Ordnung und der Disciplin. Nachdem ich lange Zeit durch unabanderliche Geduld die schlimmen Leidenschaften niedergehalten habe, wers bet ihr jeht die Ehre haben, dazu beizutragen, durch eure Energie und lopale baltung dem Lande endlich die Freiheit zu geben, und diezeingen ohnmächtig zu machen, welche die Interessen und die Würde unseres Landes compromittiren. Officiere, Unterossiziere und Soldaten! Ich habe mich immer auf euch gestüht, und ihr habt euch immer würdig meines Bertrauens gezeigt. Auch dießmal werdet ihr, wie ich nicht zweisse, die Ausgabe erfüllen, welche ich eurem Patriotismus anvertraue. Alexander Johann. Der Kriegsminister: General Manu."

- 14. Mai. Zweite Sitzung ber Conferenz ber Grofmachte zu Konftantinopel bez. ber rumänischen Klosterfrage. Es wird beschlossen, eine Commission einzusetzen, welche einen Generalstatus bes streitigen Klostereigenthums aufstellen, basselbe nach Natur und Ursprung classisischen und die Einkunfte sowie die Lasten besselben constatiren soll.
- 18. " (Donaufürstenthumer). Die Regierung verlangt von sammtlichen Civilbeamteten die Billigung des Staatsstreichs ober die Eingabe ihrer Entlassung. In der Metropolie wird ein Tedeum angeordnet, um für den Entschluß des Fürsten, der dem Bolke, wie es in dem vorgeschriebenen Gebete heißt, "Freiheit, Brüderlichkeit und Gleichheit gibt", Gott zu danken und die Journale werden neben der Aushedung des Preßgesets durch rasch auf einander folgende Berwarnungen zum Schweigen gebracht.

20. " (Donaufürstenthümer). Das ganze Oberlanbesgericht in Bucharest gibt seine Entlassung ein. Die meisten Beamten fügen sich indes bem Druck und anerkennen ben Staatsstreich.

22. " (Don aufürsten thümer). Allgemeine Boltsabstimmung mit Ja und Nein über bas neue Wahlgesetz und ben Zusatz zum Statut. Entbedung einer angeblichen Verschwörung gegen ben Fürsten Couza: Der Bojar Fürst Suhos wird in Bucharest, ber Phanariot Balfch in Jass verhaftet.

" (Tunis). 5 französ. Kriegsschiffe unter bem Vice-Abmiral Bouez-Willaumez treffen vor Tunis ein. Auch ein starkes italienisches Geschwaber unter Abmiral Albini lagert sich vor Tunis.

23. " (Tunis). Die Stabt Sfar an ber Seetufte fallt in bie Banbe

ber Insurgenten.

28. " Die Conferenz ber Großmächte zu Konstantinopel beschließt, baß eine Beräußerung ber rumänischen Rlostergüter unzulässig und bie Einhaltung ber Klostereinkunste nothwendig sei bis zur vollständigen Schlichtung bes Streites, wovon die rumänische Regierung in Kenntniß zu setzen, damit der Hospodar (so wird Fürst Couza im Protocoll bezeichnet) die Gelber nicht anrühre, welche sämmtlich in eine unter Aufsicht der Mächte stehende Specialkasse einzuzahlen sind, während die aus den Klöstern herrührenden Cultusgegenstände gewissenhaft ausbewahrt werden sollen.

- 2. Juni. (Donaufürstenthumer). Feierliche Uebergabe bes Plebiscits vom 22. Mai an ben Fürsten Couza: Bon 754,148 Stimmberechtigten haben 682,621 mit Ja, 1307 mit Rein gestimmt.
- 5. " (Donaufürstenthumer). Fürst Couza geht mit großem Gefolge nach Konstantinopel ab.
- 8. " (Tunis). Der verhafte Finanzminister wird vom Ben entlassen und geht nach Guropa.
- , " (Donaufürstenthümer). Fürst Couza wirb vom Gultan äußerst gnäbig empfangen.
- 9. " Der Großvezier Fuad Bascha fertigt bem Fürsten Couza die brei Protocolle der Conserenz der Großmächte v. 9., 14. u. 28. Mai zu mit dem Beisügen, daß "die Conserenz die Ueberwachung der Klostereinkunste keineswegs für eine bloße Form, sondern ganz ernstlich und wirklich nehme", mithin ein zuverlässiger Ginnehmer angesstellt und den Delegirten der Mächte durch genaue Ginnahme-Etats

und burch ftrenge Innehaltung ber Zahlungstermine ihre Aufgabe

19. " Ein von ben Bertretern ber garantirenden Mächte in Konstantis nopel unterzeichnetes Protocoll mit der Pforte genehmigt mit Modisficationen das vom Fürsten Couza promulgirte Zusahstatut und das vom rumänischen Bolt votirte neue Bahlgeset.

erleichtert werben muffe.

- 20. " (Donau fürft enth ümer). Fürft Couza wird vom Sultan in einer Abschiebsaubienz empfangen und tehrt wieber nach Bucharest zurud.
- 15. Juli. (Donau fürftent humer). Die Regierung publicirt bas neue Wahlgeset und bas neue Statut, burch welches bie Bilbung eines Senats verfügt wirb.
- 25. " (Tunis). Der Bey sett bie Kopffteuer noch weiter von 36 auf 20 Biafter herab. Die übrigen Abgaben werben für aufgehoben erklärt. Reue Truppen, auch Europäer, werben angeworben.
- 27. " (Tunis). Ein Theil ber Insurgenten unterwirft fich wieber bem Ben.
- 28. " (Donaufürstenthumer). Gin Decret bes Fürsten octropirt bas von ber Nat.-Bersammlung nicht mehr votirte Bubget.
- 1. Aug. (Donaufürstenthumer). Der Fürst erläßt eine Generalamnestie für politische Berbrecher, welche für Ausländer die Clausel enthält, daß sie augenblicklich bas Land verlassen sollen.
- " " (Tunis). Der Ben notificirt ben fremben Consuln bie Bieberherstellung bes Friebens in ber Regentichaft.
- 2. " (Donaufürstenthumer). Der frühere Ministerpräsibent Crepulesco tritt ins Ministerium, indem ihm ein besonderes Ressort aus den Ministerien der Justig, des Cultus und des Unterrichts gebildet wird.
- " " (Aeghpten). Schiebsspruch bes Kaisers bezüglich ber Differenzen zwischen bem Bicekonig und ber Suezcanal-Compagnie:

Die Gesellschaft erhalt 84 Millionen Franken Entschädigung von ber agpptischen Regierung, und muß bafür auf bie von ben Fellahs geleifteten Frohnbienfte verzichten (Entschäbigung von 38 Millionen). Sie muß ben Sugmaffercanal abtreten, ber ihr von ber agyptischen Regierung jeboch gur Benühung gurudgegeben wirb. Für biefe Abtretung, für die Bollenbung ber Arbeiten zc. erhalt bie Gesellschaft eine Entschäbigung von 10, für bie Bergichtleiftung auf die Erhebung ber Canalsteuer eine Entschäbigung von 6 Will. Außerbem sorgt die Gesellschaft auf Kosten der ägsptischen Regierung für den Unterhalt bes Canale. Dafiir hat lettere 300,000 Fr. ju gablen, wenn fie es nicht vorzieht, die jeweiligen Kosten, nach Ausweis der Rechnungen, auf sich zu nehmen. Die Gesellschaft hat Anspruch auf ein tägliches Quantum von 70,000 Cubitmeter Gugmaffer. Die Gefellichaft gibt ber agyptifchen Regierung 60,000 hectaren Lanbes jurud, bie ihr auf beiben Geiten überlaffen worben waren, und erhalt bafür eine Entschädigung von 30 Dill. Fr. 3000 Bectaren bleiben der Gefellichaft jur Anlage von Gebäulichkeiten ac. im Intereffe ber Canalverwaltung. Diefe 84 Mill. werben innerhalb 16 Jahren entrichtet, anfänglich 6,500,000, fpater 3,600,000 Fr. jahrlich. Die 10 Mill. für ben Gugmaffercanal merben beim Uebergang beefelben in bie Sanbe ber aguptischen Regierung bezahlt.

4. Aug. (Montenegro). Die turtisch-montenegrinischen Granzftreitigteiten werben burch eine gemischte Commission zur momentanen Bu-

friebenheit beiber Theile geordnet.

10. " (Donaufürstenthumer). Die Regierung erleibet in ben Wahlen zur Municipalität ber Hauptstadt Bucharest eine Rieberlage: von ben Gewählten geboren 11 ber liberalen Opposition, nur 6 ben Canbibaten ber Regierung an.

19. " (Donaufürftenthümer). Gin fürftliches Decret hebt bie fog. politische Section bes oberften Gerichtshofes (über bie getreue

Ausführung ber Berfaffung zu machen) auf.

20. " (Donau fürftenthumer). Durch fürftl. Decret werben zwei Brofefforen ihrer Stellen entfett, weil fie bei ben Municipalitatemablen ber Sauptstadt gegen bie Regierung gestimmt und agitirt hatten.

21. " (Donau fürst enthumer). Ein Erlaß bes Ministeriums bes Innern an bie Präsecten instruirt bieselben über bie Ausschinung ber Ausweisung ber Fremben nach ben Bestimmungen bes Amnestiebecretes vom 1. Aug.:

"... Rumanien ist auch heute, und heute mehr benn je, ein freies Land. Es gewährt daher seine volle Gastreundschaft und seinen ganzen Schutz jedem Fremben, welcher von politischem ober privatem Miggeschich versolgt, zu uns kommt, um ein Aspl zu sinden. Einen solchen Fremben werden Sie, herr Kräsert, so lange er die Gesete des Landes und die Gebote der Gaststeundschaft respectivt, mit seiner Kerson, seiner Stre und seinem Gigenthum in Schutz nehmen und ihn wie einen Einheimischen, ja noch bessen, behandeln und beschützen. Ein Gleiches kann jedoch keineswegs der Fall sein mit jenen Fremden, welche zu und kommen, um sich entweder in unsere inneren Angelegenheiten hineinzumischen und beimischen Feinden der Ordnung zu verbinden, oder um Berschwörungen anzuzeiteln und Expeditionen zu organisiren gegen die Rachbarstaaten, welche gleichzeitig die garantirenden Mäcke unserer Rationalität und politischen Fristen beim sons bestren und inmitten unserer inneren Reorganisation; mehr denn sons bedürfen wir des Friedens im Inneren wie nach Ausen, und des Bertrauens und Wohlwollens unserer Aachbarn. Wir mußsen dem den Ordnung und die Reutralität um seben Vereis aukrecht zu mitsten den Vereis aukrecht zu mitsten bennach die Ordnung und die Reutralität um jeden Vereis aukrecht zu

erhalten bestrebt sein. In Erwägung bieser Sachlage werben Sie, herr Präsesett, allen Fremben, welche in bem von Ihnen verwalteten Districte entweber bleibend ansässig sind oder nur provisorisch verweisen, diese Anschaungsweise ber Rezierung bekannt geben, und von jedem derselben das Versprechen absorbern, sich dem Gesehen und Interessen bebe Landes gemäß zu verhalten. Bas diesenigen jedoch betrifft, welche ihre Berpflichtungen als Gäste hintansehen, indem sie sich entweder in unsere innere politische Kämpse hineumischen, ober gegen unsere guten Peziehungen mit den Nachbarstaaten conspiriren, so haben Sie mich davon sogleich in Kenntniß zu sehen, und ich werde keinen Augensbiid zundern, die Austreibung derer anzuordnen, welche bei und keine Gastretundschaft und kein Aspl, sondern einen Ort suchen, wo sie die Fortsehung ihrer revolutionären Bündeleien, welche nirgends geduldet werden, und eines bewassneten Kanupses, den sie im eigenen Vaterlande nicht sortsehen können, beitreben wollen."

26. Aug. (Donaufürstenthümer). Fürst Couza erläßt ein von Crebulesco ausgearbeitetes und vom Staatsrath berathenes Ruralgeses, bas bie Frohnden gegen Entschäbigung aufhebt, ben Bauern Grundeigenthum verleiht und mit bem 23. April 1865 in Kraft treten soll.

Das neue Geset unterscheibet sich von bem früheren Entwurfe baburch, baß es ben Frohnbauern nur ben Grund und Boben in's freie Eigenthum gibt, ben sie gegenwärtig als Rupnießer im Besty haben; baß die übrigen Bauern, welche keinen Besith haben, Grundeigenthum auf den Staatsdomauen erhalten; daß serner von einem Gute nur höchstens zwei Drittel unter die Bauern vertheilt werden dürfen und das Fehlende von den Staatsdomanen ersett wird; daß endlich die Gutsherren eine entsprechendere Entschädigung halten, als nach dem früheren, nun zurückgenommenen Gesetzesenwurse.

Proclamation bes Fürsten Couja an bie Bauern: "Alle zwangweisen Bablung einer gerechten Entschäbigung aufgehoben und fortan knüpfen
euch nur die Interessen bes unabhängigen Berkehrs aneimander. Aber als freie
herren, die ihr nun geworden seid, bergesset nicht, daß ihr Bauern seid und
bas Land zu bebauen habt. Berlasset nicht den eblen Stand eurer Bäter;
harret babei aus, verbessert ben Boden, pflanzt Gärten, gründet Schulen, damit
eure Söhne Gelegenheit haben, zu sernen von den Rechten, die euch die Acte
vom 2. (14.) Mai eingeräumt haben, Gebrauch zu machen! Doch höher, als
als Alles, gelte es euch, zu bleiben, was ihr waret: Männer des Kriedens und

ber Orbnnng."

Circularerlaß bes Miniftes bes Innern an bie Brafecten: "Sie werden fich allfogleich die Ueberzeugung zu verschaffen suchen, wie viel Ingenieure und Topographen in bem von Ihnen abministrirten Bezirke wohnhaft find und ob und unter welchen Bebingungen biefelben an einer Bermeffung und Barcellirung bes unter die Bauern zu vertheilenben Grund und Bobens theilnehmen wollen, und mir hieruber ichleunigst Bericht erftatten; benn biefe Operation muß alfogleich und noch in biefem Berbste in Angriff genommen werben, bamit jeder wisse, wie er baran ist, und was von bem Grund und Boben ihm gehört, und was nicht. Das Regulativ tritt erst mit bem kom= menben St. Georgentage, bas ift ben 23. April 1865, in Wirtsamfeit. Sie haben beshalb Ihr Augenmert vor Allem barauf zu richten, bag bie Bauern ihre Arbeiten bis babin nicht verlaffen, fonbern fie in ber bisherigen Beife und bem bisberigen Umfange ben Gutsberren leiften, bamit bie Berbstarbeiten nicht unmöglich gemacht und unserer Agrifultur, diesem Nationalreichthum uns feres Landes, teine empfindlichen Rachtheile beigebracht werben. 3ch erwarte mit aller Bestimmtheit, baß Sie, Berr Prafect, mit bem Gifer und ber Intelligenz, welche bie Regierung von Ihrer hoben Function gu forbern ein Recht bat, barauf feben werben, bag bie Orbnung und Gefehlichkeit nirgenbe geftort

Digitized by GOOGIC

werben. Sie werben es unsern guten Lanbleuten erflären und begreiflich zu machen suchen, warum von ihnen noch ein zeitweiliges Ausharren in ben gegenwärtigen Berhältnissen gesorbert wird, und sie aufforbern, zu beweisen, baß sie ben Frieben wollen und baß sie bantbar find ihrem ersauchten Befreier."

28. Aug. (Gerbien). Eröffnung ber National : Stupfchtina burch eine

Thronrebe bes Fürften Michael.

— Sept. (Bulgarien). Der vom Patriarchen von Konstantinopel ers nannte Bischof von Rustschuck, ber im vorigen Jahre von ben Bulgaren verjagt worden war, wirb unter bem Schut ber Truppen neuerbings eingesetzt.

2. " (Serbien). Antwortsabresse ber Stuptschtina auf bie Thronrede

bes Fürften.

4. " (Negppten). Die Gemahlin bes Bicetonigs und Rubar Bafcha (in Angelegenheit ber Suezcanal-Frage) treffen in Konftantinopel ein.

6. " (Sprien). Ein Prototoll ber fünf Großmächte bestätigt Daub Bascha auf weitere fünf Jahre als Gouverneur bes Libanon. Italien protestirt gegen seine Ausschließung von ben biesfälligen Verhandlungen.

9. " (Tunis). Die Abmirale ber europ. Escabren forbern ben außer: orbentlichen Commiffar bes Sultans auf, mit ber turtifchen Escabre

abzusegeln, um felbft absegeln zu tonnen.

18. " (Aegypten). Der Vicetonig von Negypten hat Frankreich notificirt, daß er seinerseits den Schiedsspruch des Raisers in der Suezcanalfrage annehme. Die Pforte behält sich bagegen das Recht vor,
zu Regulirung der Terrainfrage kraft ihrer oberherrlichen Gewalt
einen türkischen Commissär zu ernennen.

" " (Serbien). Schluß der Stupschtina. Thronrede des Fürsten. – " (Herzegowina). Luca Bucalovich flüchtet nach Cerna Sela nächst

Grabowo.

24. " (Lunis). Die türkische und zu gleicher Beit auch bie europäisichen Escabren verlassen bie Rhebe von Tunis.

- Oct. (Tunis). Die Aufftanbifden werben von ben Truppen bes

Bey bei Cala Shira gefchlagen.

- " (Bulgarien). Strenges Einschreiten ber griechischen Synobe von Konstantinopel gegen biejenigen bulgarischen Geistlichen, bie sich ihr nicht unbedingt unterwersen. Die renitenten Priester dieser Nation sollen ihrer Stellen entsetzt und in's Exil geschickt werden. Die beiden bulgarischen Bischofe hilarion und Augentios, die sich blos bedingungsweise dem orthodogen griechischen Katriarchat gefügig zeigen, dürfen vorläusig in ihre Diöcesen nicht zurücklehren. Die türkische Regierung weist benselben die auf weiteres Ortakoj (ein Dorf am Bosporus) zum Ausenthalte an.
  - 8. Nov. (Donaufür ftenthumer). Die Generalrathemablen find burch:

aus im Sinne ber Regierung ausgefallen; bie Opposition hat sich ber Theilnahme an berfelben ganglich enthalten.

14. Nov. (Lunis). Der Bey schidt ben General Kerebbin, Schwiegersohn bes Khasnabars in besonberer Mission nach Konstantinopel. Der französische Consul sucht bie Abreise besselben umsonst zu verhindern.

— " (Montenegro). Der Fürst forbert bas Bolt auf, sich rechts

zeitig und neuerdings mit Waffen und Munition zu verseben.

20. " (Donaufürstenthumer). Die sammtlichen Generalrathe haben an ben Fürsten Gludwunsch- und Dankabreffen gerichtet, zwei bavon beschloffen, ihm Ehrenstatuen zu errichten.

23. " (Sprien). Joseph Keram entweicht aus Smyrna und wird von ben Maroniten bes Libanon freudig empfangen; er verlangt ein regelrechtes Urtheil und brobt im Beigerungsfall mit Biberstand.

- " (Montenegro) will vorerst ruhig bleiben. Luca Bucalovic wird

auf Befehl bes Fürsten im Diftritt Krajova internirt.

7. Dec. (Donaufürstenthümer). Die Bahlen gur neuen Nationals versammlung fallen entschieben zu Gunften ber Regierung aus. Die bisherige Bojarenpartei sieht sich von berselben gang ausgeschlossen.

18. " (Donau fürstenth ümer). Eröffnung beiber Rammern. Throwrebe bes Kursten Cousa.

## 13. Griechenland.

2. Jan. Die Ratificationen bes am 14. Nov. v. J. zu London von den Bertretern sämmtlicher fünf Großmächte über die Abtretung der Jonischen Inseln von Seite Englands an das Kgr. Griechenland und die Bedingungen dieser Abtretung abgeschlossenen Bertrages werden in London ausgewechselt. (Der Bertrag seht die immerwährende Reutralität sämmtlicher Jonischer Inseln auch nach ihrer Bereinigung mit Griechenland und als Folge davon die Schleifung der auf der Insel Corfu und deren unmittelbarem Zubehör erbauten Festungsswerke fest.)

25. " Bieberzusammentritt ber Conferenz ber fünf Großmächte zu London, um ben Bertrag vom 14. Nov. v. J. bezüglich Abtretung ber Jonischen Inseln zu modificiren. Desterreich und Preußen willigen nunmehr barein, daß die immerwährende Neutralität bloß für die Inseln Corfu und Paro sestgeset, für die übrigen bagegen sallen gelassen werbe.

- 13. Febr. Die Nat-Bersammlung ermächtigt bie Regierung zur Ausgabe von 3 Mill. Drachmen in Schulbscheinen mit Zwangsturs.
- 18. März. Sturz bes Ministeriums Bulgaris. Abmiral Kanaris bilbet ein neues Cabinet.
- 29. " Auf Grundlage bes Protofolls ber fünf Großmächte vom 25. Jan. schließen die brei Schutzmächte mit Griechenland endlich zu London einen Bertrag über die Abtretung ber Jonischen Inseln, durch welchen bloß Corfu und Paro für neutral erklärt werden und die Schleifung ber Festungswerke mit Stillschweigen übergangen wird.
- 8. April. Die Regierung legt ber Nationalversammlung ben von ihrem Bevollmächtigten am 29. v. M. mit ben brei Schuhmächten über bie Bereinigung ber Jonischen Inseln mit bem Königreich abgeschlossenen Bertrag, ber ihr am Tage vorher zugekommen sei, mit ber Correspondenz und allen bezüglichen Documenten vor und verlangt die Genehmigung besselben ohne müssige Declamation, weil sie genöttigt sei, die Natissication ihrerseits am folgenden Tage zu expediren. Heftige Discussion. Der Vertrag wird schließlich mit überwiegender Mehrheit genehmigt.

23. " heftige Debatte ber Nat.Berfammlung gegen ben Grafen Sponned.

Das Ministerium Kanaris seht ben Uebergang zur Tagesorbnung burch, erleibet aber sosort eine Nieberlage, indem ber Urheber bes Untrags gegen Graf Sponneck zum Präfibenten ber Nat.-Versammlung gewählt wird. Das Ministerium gibt nunmehr seine Entlassung ein.

28. April. Der Abg. Balbis bilbet eine Art Fustonsministerium.

30. Mai. Der bisherige Lord-Obercommissär ber Jonischen Inseln übers gibt bem Bevollmächtigten bes Königs ber Hellenen bie Archive und erklärt bas Jonische Parlament für ausgelöst.

2. Juni. Griechische Truppen landen auf Corfu; die griechische Flagge wird auf ben Forts aufgezogen. Feierliche Uebergabe ber Regierung und Ginschiffung ber englischen Truppen.

. " Einzug bes Königs Georgios in Corfu; berfelbe ift von ben

Bertretern ber brei Schutmachte begleitet.

24. " Der König fehrt von Corfu wieber nach Athen gurud.

22. Juli. Die Nat.-Versammlung ertheilt bem Kriegsminister, resp. bem Ministerium Balbis ein Tabelsvotum wegen Verletung ber Verfassung mit 134 gegen 23 Stimmen. Das Ministerium gibt seine Entstassung ein.

30. " Antunft ber 80 jonischen Abgeordneten zur Rat.-Bersammlung in Athen.

11. Aug. Definitive Bilbung eines neuen Ministeriums Ranaris. — Die Nat. Bersammlung beginnt bie Verhandlungen über Revision ber Verfassung.

27. " Der ministerielle Canbibat Meffinests wird von ber Nat.-Bersammlung mit 183 gegen 140 Stimmen ju ihrem Brafibenten gewählt.

- 29. " Der Abgeordnete Plastyras richtet ein offenes Schreiben an ben König voll Anklagen gegen seine Umgebung. Die Nat.-Bersammlung spricht mit 193 gegen 27 Stimmen (28 Stimmen enthalten sich) ihren Unwillen barüber aus.
- 19. Sept. Die Nat.-Versammlung beschließt in Revision ber Verfassung mit 211 gegen 62 Stimmen bie Abschaffung bes Senates.
  - 1. Oct. Die Bahl eines Präsibenten ber Nat.-Versammlung fällt abermals zu Sunften ber Regierung aus.

14. " Defterreich anertennt ben Ronig Georgios. Breugen thut basfelbe.

15. " Die Rat. Bersammlung setzt die abministrative Berschmelzung ber Jonischen Inseln mit bem Königreich auf Neujahr 1865 fest.

18. " Eine von sammtlichen Ministern gegengezeichnete kategorische könig= liche Botschaft an die Nat.=Bersammlung sest ihren Bersassungs- berathungen einen Termin und verlangt als Ersat für den abge schafften Senat die Einsehung eines Staatsraths:

"Bon Griechensand bringend eingelaben, folgte ich seinem Rufe in ber Ueberzeugung, daß Griechensand seine Berpflichtungen gegen mich halten werbe, und verließ Danemart im vorigen Jahre, ebe noch die Bebingung exsuut war,

204

von welcher meine Annahme ber griechischen Krone abbing, b. i. ebe noch bie Bereinigung ber Jonifchen Infeln mit Griechenland vollbracht und bie Berfaffung bes neuen Staates votirt war. Binnen wenigen Tagen wirb ein ganges Jahr feit meiner Antunft in Griechenland verftrichen fein, und ich glaube, bag Riemand bie Gebulb vertennt, mit ber ich bie anormale Lage eines Königthums ertrug, bem eine Rationalversammlung gegenüberficht, bie sowohl ale Constituante wie als gesetzebenbe Rammer fungirt. Enblich ift eit geraumer Beit die Bereinigung ber Jonifchen Inseln mit Griechenland vollzogen. Die Gegenwart ber Reprafentanten jenes Staates feit mehr als zwei Monaten hat ber Nationalversammlung jebe Erleichterung gewährt, um ohne weiteren Aufschub bie Berfaffung zu votiren auf ber Grundlage bes Entwurfes, ber feit einem Jahre fertig vorliegt. Bas aber bis jest in ber Rattonalversammlung vorging, gibt mir bie Gewißheit, bag ihre Arbeiten fich noch lange verlängern fonnen. Gin folder Buftanb, ber jebe Bemuhung ber Regierung unwirffam macht und jebe Thatigfeit ber Berwaltung labmt, beraubt bie Nation uicht nur toftbarer Bortheile, sonbern wirb gang gewiß nachtheile verursachen, bie fich später schwer werben gutmachen lassen. Die Klagen bes Boltes über biese traurigen Buftanbe find mir bekannt, beshalb gebieten mir meine heilige Pflicht gegen bas griechische Bolt und gegen bie burch bie Constitution ju magrenden Interessen, bas Ende eines folden Bustandes ju verslangen. 3ch befahl bemnach meinen Ministern, ber Rationalversammlung einen Entwurf bes noch übrigbleibenben Theiles ber Constitution vorzulegen und berfelben anzukundigen, daß ich bereit bin, fowohl ben schon votirten Eheil zu unterzeichnen, als auch die nach bem beigegebenen Entwurf zu votirenbe Abtheilung, bie fich von ben bieber ausgebrudten Bunfchen ber Rationalversammlung burchaus nicht entiernt. 3ch ersuche bie Rationalversamm-lung, ihre Stimmen über biesen Entwurf binnen zehn Tagen abzugeben. Binnen biefer zehn Tage werben meine Minister ber Nationalversammlung auch einen Gesehentwurf fur bie Babl ber Deputirten vorlegen, und ich bitte bie Nationalversammlung, benfelben bis Enbe biefes Monats zu prufen unb ju votiren. Wenn jedoch die Nationalversammlung ihre Arbeiten innerhalb ber eben bezeichneten Frift nicht vollenbet, fo behalte ich mir jebe Freiheit betreffe meiner gutunftigen Entschluffe vor, welche fo beschaffen fein werben, wie meine getäuschten hoffnungen fie mir eingeben, und mache bie Rationalversammlung für alle Folgen verantwortlich.

19. Oct. Die königs. Botschaft wird ber National-Bersammlung vorgelegt. Dieselbe beschließt, erst nach Votirung ber Bersassung barauf zu ant-

morten.

21. " Berathung ber Nat.: Versammlung über bas Verlangen bes Königs bezüglich ber Errichtung eines Staatsraths. Erklärung bes Minifteriums. Das Verlangen wirb mit 136 gegen 124 Stimmen im Princip bewilligt.

22. " Die Nat.: Persammlung beschließt auf ben Antrag von zwei Mitgliebern ber Opposition, ben früheren Beschluß gegen bie Mitglieber bes letten Ministeriums unter bem König Otto zurudzunehmen.

28. " Die Nat.: Versammlung beenbigt ihre Verhandlungen über bie Re-

vifion ber Berfassung.

— "Die Nat-Bersammlung beschließt, bem Könige die revidirte Bersfassung burch eine Deputation von 10 Mitgliedern überreichen zu lassen. Der König antwortet: "Ich werde barüber nachbenken und antworten." Die Nat-Bersammlung nimmt die Berathung des Wahlgeses in Angriss.

12. Rob. Der König richtet eine zweite von sammtlichen Ministern gegens gezeichnete Botschaft an bie Rat.-Bersammlung, in ber er einige Ab-

anberungen ber revibirten Berfaffung verlangt:

"Inbem ich Ihnen ben Tert ber Berfaffung gurudfenbe, bie von ber Rationalversammlung votirt und mir burch einen Musschuß überreicht murbe, brude ich ihr meinen aufrichtigften Dank aus für ben Gifer, womit fie ihre Arbeiten zu Enbe brachte. Indem ich bie Berfaffung annehme, werbe ich ben von ihr festgefesten Gib leiften. Da aber meine Minister mir vorftellten, bag ber nationalversammlung Borichlage gemacht wurben, bie barauf abzielen, auf conftitutionelle Beise fur bie Staatebeburfniffe ju forgen, vom Anfange 1865 bis jur Ginberufung ber Rammer, und bie Borbereitungen ju ben Deputirtenmablen anzubahnen, fo habe ich auf ben Bunfch meiner Minifter befchloffen, Montag ben 16. (28.) Rovember bie Berfaffung ju unterzeichnen und ben Gib auf biefelbe zu leiften. Borber aber muß ich bie Rationalverfammlung auf zwei Artitel ber neuen Conftitution aufmertfam machen. Uns langft an meine Regierung gerichtete Borftellungen lentten ihre Aufmertfamteit auf Artifel 2 ber Berfaffung , fraft beffen bie Beiftlichen ber abenblanbifchen (romifd : tatholischen) Kirche in Griechenland griechische Staatsburger sein muffen. 3ch ersuche bemnach bie Nationalversammlung, biesen Artifel neuerbings in Erwägung ju gieben, nicht um Rechte, bie bem Staate gebuhren, ju ichwächen, sonbern um bie Regierungethatigfeit zu erleichtern, bie fiete biefe Rechte aufrecht zu erhalten fireben wirb, insoferne nicht internationale Berpflichtungen benfelben Grengen feten. Inbem ich bie ungehemmte und nicht burch allgulange Beitraume verhinderte Revision jener Berfasiungsartitel für nütlich erachte, welche bas nationale Urtheil und bie Erfahrung als mangelhaft barftellen follten, überlaffe ich es bem Patriotismus ber Nationalversammlung, eine prattifchere und ben Intereffen ber Nation entsprechenbere Revisioneweise, wie fie biefelbe in ihrer Beisheit ausfindig machen tann, ju botiren. bem feften Billen, für immer alle meine Rrafte bem Dienfte unferes theueren Baterlandes zu wihmen, und mit bem Bunfche, bag bie neue Berfaffung burch eine aufrichtige und einfichtevolle Ausübung ber Bemalten, bie fie einfett, jum Boble bes Baterlandes beitrage, senbe ich ber Nationalversammlung meinen toniglichen Gruß."

15. " Die Opposition beantragt ein Tabelsvotum gegen bas Ministerium wegen ber königl. Botschaft vom 12. b. M. Auf Anregung bes Ministers Komunburos ertheilt bagegen die Versammlung dem Ministerium mit 177 gegen 118 Stimmen ein Zutrauensvotum.

16. " Die Nat.-Versammlung entspricht bem einen Verlangen ber königl. Botichaft bezüglich ber kathol. Geistlichen, lehnt bagegen bas anbere

bezüglich Revifion ber Berfaffung ab.

23. " Die Opposition beschließt unter Protest aus ber Nat.-Bersammlung auszutreten. Die Kammer löst sich auf, ohne förmlich geschlossen zu werben, ohne baß von ihr weber ein Steuergeset noch ein Bubget für 1865 votirt worden wäre.

21. Dec. Mobification bes Ministeriums Ranaris.

- " Der König beruft ben General Kalergis als Oberstallmeister nach Athen. Die öffentliche Meinung sieht in bemselben ben zuklinftigen Staatsstreichminister.

### IV.

# Anßerenropäische Staaten.

## Vereinigte Staaten von Nordamerika.

- 4. Rebr. Brafibent Lincoln ordnet eine neue Ausbebung von 200,000 Mann an.
- Der Unions-Abmiral Ferragut bombarbirt bas Fort Bowell bei 23. Mobile (Mabama).
- 27. Der Obergeneral ber Botomac-Armee Meabe geht über ben Rapiban und Gen. Kilpatrit macht mit 6000 Mann Unionereiterei einen Streifzug bis zu ben Erbwerten von Richmond. Meade zieht fich wieber in feine bisberige Stellung gurud.

Miflungene Expedition ber Unionsgenerale Sherman (bon Bids: burg aus) und Smith (von Memphis aus) in Miffiffippi. Es

gelingt ihnen nicht, fich zu vereinigen.

- 17. Darg. General Grant wirb jum Oberbefehlsbaber ber Botomac-Armee ernannt.
- Ginfall bes Gubbunbs: Benerale Forreft in Beft-Teneffee.
  - 4. April. Das Repräsentantenhaus nimmt einstimmig eine Resolution an, babin gebenb, bag ber Congreg ber Ber. Staaten nicht gewillt fei, burch ftillschweigenbes Buseben bas Austand in bem grrthum gu laffen, als ob er fich gegen bie betlagenswerthen Borgange in Mexico gleichgültig verhalte und ber Congreg ertlare beghalb, bag bas Bolt ber Ber. Staaten es nicht mit feinen Grunbfaben vereinbar finben tonne, eine in Amerita unter ben Auspicien einer europaischen Macht auf ben Trummern ber republicanischen Staatsreform errichtete monardische Regierung anzuerkennen.

Babl eines Berfassungsconventes in Maryland: bie Bartei ber

sofortigen Abschaffung ber Sclaverei erringt bie Oberhand.

- 7. " Der Senat beschließt in britter Lefung ein Amenbement gur Conftitution, welches bie Sclaverei auf bem gangen Gebiete ber Union verbietet.
- Der Unionsgeneral Banks wird bei Sabine Cross Roabs von ben Substaatlichen geschlagen. Die bisherigen Bortheile ber Union in Arcanfas und Louifiana geben baburch größtentheils wieber verloren.

Die Gubftaatlichen erfturmen unter General Forreft bas Fort

Billow bei Memphis in Tennessee. Der Mississippi ift baburch

wieber gesperrt.

14. April. Der Senat vertagt auf ben Antrag bes Ausschuffes für auswartige Angelegenheiten und im Ginverftanbnig mit bem Brafibenten bie Berathung bes Beschluffes bes Reprafentantenhauses v. 4. April bezüglich Mexico auf unbestimmte Beit.

- Das Repräsentantenhaus bebattirt faft eine Boche über Dagregeln gegen bie Abgeordneten Long von Ohio und Harrys bon Maryland wegen offener Erklärung zu Sunften bes Gubbunbes. Der Untrag auf Ausschließung berselben erhalt, ba auch bie Democraten bagegen stimmen, nicht bie Zweibrittelsmajorität, so bag lebiglich ein Tabelsbotum gegen bie beiben Mitglieber mit Dehrheit befcolof= fen wirb.
- Das Repräsentantenhaus verwirft mit 67 gegen 56 Stimmen einen Antrag von Carbing aus Rentuch, bag bie Union unauflöslich fei und jeber secessionistische Staat mit feinen früheren Rechten und Brivilegien jederzeit wieber in biefelbe gurudfehren tonne.

4. " Grant geht mit ber Botomac-Armee über ben Rapiban bor gegen

Richmond.

6./12. Mai. Schlacht in ber Wilberness zwischen Grant und Lee. Lee gieht fich mit ber Armee bee Gubbunbes nach Spotsplbania C. H. zurüd.

13. Mai. Der Unionsgeneral Sherman nothigt ben Subbunbegeneral Johnston bie Stabt Dalton in Norbgeorgia ju raumen. Sherman

beginnt feinen Bug gegen Atlanta.

14./15. Mai. Der Unionegeneral Sherman fiegt auf feinem Buge gegen Atlanta bei Refacca über bie Gubbunbifden unter Johnfton und gewinnt baburch bie Gifenbahnlinie Ringfton-Rom.

15 . Mai. Nieberlage bes Unionsgenerals Sigel bei Rem-Martet im

Shenanboabthale.

Butler erleibet vor bem fort Darling am Jamesflug bei Richmonb eine Nieberlage und gieht fich nach Bermuba Sunbreb gurud.

Grant greift ben rechten Flügel Lee's bei Spotsulvania an, wirb

aber gurudgeichlagen.

Lee verlucht, ben rechten Mugel Grant's zu umgeben, wirb aber 19. " gurud gefchlagen.

24. " Grant zwingt Lee burch Mandvriren, fich mit ber Armee bes Sunbbunde zwischen ben North und South Anna River gurudzugieben.

Grant giebt fich nach ber Norbseite bes North Unnafluffes gurud, um über ben Bamunten zu geben, mas bis zum 30. Dai ausgeführt wirb.

29. " Lee fieht fich burch bie Bewegungen Grants genothigt, auch über ben Unna River gurudzugeben und nörblich vom Chitabominy Stellung au nehmen.

31. Mai. Die Cleveland-Convention bezeichnet Fremont als ihren Prafibentsichafts-Canbibaten.

Plattform (Parteiprogramm) ber Convention: Art. 1—3 erklären sich für unbebingte Erhaltung ber Union und unbebingte Unterbrückung ber Rebellion. Art. 4 erklärt sich sür bie unverlepliche Erhaltung bes Rechts ber freien Rebe, ber freien Presse und ber Habens-Arte, die im Kriegspussend besindlichen Districte allein ausgenommen. Art. 5 forbert eine in die Bersassung aufzunehmende Besimmung, wonach die Sclaverei nie wieder bergestellt, bagegen allen Einwohnern der Union absolute Gleichheit vor dem Gesetz gesichert werden soll. Art. 8 will die Monroe-Doctrin förmlich zum Erundsas erhoben und die Errichtung einer antirepublikanischen Regierung auf diesem Continent nicht geduldet wissen. Art. 10 verlangt ein Termins Princip sür die Präsibentenwahl d. h. ein versassungsmäßiges Verbot der sossitigen Wiederwahl eines Präsibenten. Art. 11 wünscht eine Beränderung der Berfassung, so daß der Präsibent und der Vieden der Union in Zukunst durch directe Volkswahlen gewählt würden. Art. 13 trägt aus Consiscirung der den Rebellen gehörigen Ländereien und die Vertheilung der elben unter die Soldaten und wirkliche Colonisten als auf eine Mahregel der Gerechtigkeit an.

" Die Balfte ber Armee Butlers, 15000 Mann unter General Balbwin Smith, werben auf bem Jamesfluß eingeschifft und bei

Whitehouse zur Unterstützung Grants ausgeschifft.

2. Juni. Der Unionsgeneral Sherman besetht auf seinem weiteren Zuge gegen Atlanta ben Altwona-Paß.

3. " Grant sucht ben Uebergang über ben Chifahominh zu erzwingen,

wird aber von Lee mit großem Berlufte gurudgeworfen.

4. " Fremont nimmt bie ihm von ber Cleveland Convention angebotene Prasibentschafts-Canbibatur an und geht in seiner Zuschrift an bas Comité berselben auf die Gründe ein, die ihn bazu bewegen:

"Bare Dr. Lincoln ben Brincipien, ju beren Bertheibiger er erwählt wurde, treu geblieben, fo batte feine Spaltung entftehn konnen und ein Babltampf mare eine Unmöglichteit gewesen. Jest aber hanbelt es fich barum, ob bem Bolte feine verfassungemäßige Freiheit bemahrt bleiben foll. . . . 3m Lanbe haben wir nun bie militarifche Dictatur mit all ihren Digbrauchen. aber ohne ihre Einheit ber That und Kraft ber Ausführung; eine Regierung, bie fich im Innern burch Mifachtung conftitutioneller Rechte, burch Berletung perfonlicher Freiheit wie ber Freiheit ber Presse charafterifirt. Nach außen bin tragt ibr Auftreten ben Stempel einer Schwache und einer Principlofigfeit, welche europäische Dachte migleitet und ju bem Glauben verführt, als feien nur Sanbelszwede und perfonliche Intereffen, nicht aber große Principien bas Object bes Rampfes. Die Unfabigfeit und Gelbstjucht ber Regierung hat naturlich nur folche Refultate gehabt, bag bie europaifchen Dachte gu ber Ansicht tommen mußten, mit feiner weit größeren Bevollerung und mit all feinen ungeheuren hilfsquellen werbe ber Norben boch nicht im Stanbe fein, ben Süben wieberzuerlangen. Sympathien, welche vom Ausbruche bes Krieges uns zugewandt batten fein muffen, manblen fich gegen uns. Gegen biefe ungludfelige Lage ber Dinge war bie Cleveland-Convention ein Proteft. Die Principien, welche fie als Bafis angenommen hat, haben meine volle unb unbebingte Buftimmung; boch tann ich allen Magregeln, welche Sie vorgefclagen, nicht fo ohne weiteres beipflichten. Ich glaube nicht, bag eine auf bas Gigenthum aller Rebellen ausgebehnte Confiscation ausführbar fein würbe,

und mare es boch an bem, fo halte ich es nicht für eine Magregel gefunder Bolitif. Die Entscheibung biefer Frage liegt beim Bolte felbft. Ale eine Rriegemagregel beim Ausbruche einer Emporung, bie burch ungefaumtes ftrenges Borgeben fich unterbruden ließe, vermag ich ben politifchen Berth ber Confiscation wohl zu begreifen, nicht aber als eine fcliefliche Dagregel ber Reconftruction nach ber Unterbrudung eines Aufftanbes. In ben Anordnungen und Abrechnungen, welche einem Friebensichluffe folgen muffen, barf man sich burch kein Rachegefühl beirren lassen. Der Zweck bes Krieges ist bie bauernbe Sicherung bes Friebens und ber Boblfahrt bes gangen ganbes und ber Erreichung biefes Bieles ftanb nur ein Glement im Bege. Diefes Et ment ber Sclaverei burfen wir als practifc vernichtet ansehen, und es bebar nur ber von Ihnen vorgeschlagenen Menberung ber Constitution, um seinen Untergang vollständig zu machen . . . Benn die Convention von Baltimon einen Canbibaten aufftellen wirb, beffen Bergangenheit ein wohlhabenbes Butrauen rechtfertigt, daß er unfern Carbinalprincipien Treue bewahren werde, so ift tein Grund zu einer Spaltung ber wahren Batrioten bes Lanbes vor handen, und ich wurde mich gludlich schapen, ihm meinen aufrichtigften und thatigsten Beiftanb ju leiben. Das murbe ich lieber thun benn felbft ale Canbibat auftreten. Sollte aber Mr. Lincoln aufgestellt werben, so wird feim andere Alternative bleiben, als gegen ibn jebes Glement gewiffenhafter Oppofition ju Silfe ju rufen, um bem Unglude feiner Biebermahl vorzubeugen. Denn unheilvoll wurde es für bas Land fein, eine Politik gutzuheißen und eine Macht zu erneuern, welche uns Taufenbe von Menschenleben gekoftet und unnöthiger Beife bas Land auf bie Bahn jum Banterott gebracht hat. Fur biefen Fall nehme ich baber Ihre Ernennung an, und habe als vorbereitenbe Maßregel meinen Boften in der Armee niebergelegt. Ich bringe bas Opin nur, um die Freiheit ber Rebe wieberzugewinnen und jur Ausführung ber Aufgabe, mit ber Sie mich betraut haben, fein hinbernig in meinem Bege au laffen."

5. Juni. Der Unionsgeneral Hunter schlägt bie Sübstaatlichen bei Stanton in Shenanboahthale und besetk Lovington auf der Eisenbahnlinie

von Charlottesville nach Lynchburg.

7./8. Juni. Der Nationalconvent ber republicanischen Partei in Baltimore besignirt mit allen gegen 22 Stimmen, die auf General Grant fallen, ben Präsibenten Lincoln abermals zum Candidaten für die Präsibentschaft und ben Senator Andrew Johnson von Tennessee sur die Bicevrässdentschaft.

Die Platt form erklärt sich gegen jeden Compromis mit den Rebellen und für die unbedingte Ausrottung der Sclaverei. "Wir billigen den Entschlüß der Bundesregierung, auf keinen Compromis mit den Rebellen einzugeben, und keine anderen Friedensbedingungen darzubieten als unbedingte Unterwerfung und Rüdkehr zum gebührenden Gehorsam gegen die Bundesverfassung und der Bundesgesete. Wir sordern die Regierung auf, in diese verfassung zu verharren, und im vollen Bertrauen auf die Opferwilligkeit, Batersandsliebe, heldenmüthige Tapferkeit und unerschütterliche hingabe des amerikanischen Volks am die Sache seines Landes und die Freiheit den Krieg mit den größtmöglichen Energie dis zur vollkommenen Unterdrüftung der Rebellion in und noch immer die Stärke derselben bildet, und da die Sclaverei jederzeit und überall mit den Grundlagen der republicanischen Bestierungsform im Widerspruch seht, so erheischet die Gerechtigkeit ebensowst wie das Lebensinteresse der Nation ihre gänzliche und vollkändigen Wie das Lebensinteresse der Nation ihre gänzliche und vollkändigen und vertreten alle diejenigen Handlungen und Erlasse, wodurch die Regierung in

Selbstvertheibigung einen Todesftoß gegen jenes gigantische Unrecht au fithren versucht hat. Außerbem befürworten wir die Annahme eines Busases jur Bunbesverfassung, wodurch die Eristenz der Sclaverei innerhalb der Granzen oder der Jurisdiction der Bereinigten Staaten auf immerbar beendet und verboten wird." Ferner erklärt sie sich für Ausübung strenger Retorsion wegen der von den Sübstaatlichen an Regersoldaten begangenen Graul, sür die Ermunterung und Beförderung der Einwanderung, gegen jeden Gedanken einer Republiation der Nationalschuld und für fraftige Besteuzung. Endlich tritt sie entschieden dem Beschlusse des Reprasentantenhauses vom 4. April bez. Mexico bei und spricht ihr Mistrauen gegen die beiden conservativen Mitglieder des Cadinets, Seward und Blair, aus.

10. Juni. Beibe Häuser bes "Congresses ber confiberirten Staaten von Amerika" beschließen ein "Manifest über ben gegenwärtigen Krieg mit ben Vereinigten Staaten" zu erlassen, um vor ber Welt "bie Principien, die Gesinnungen und die Absichten zu erklären, welche die Vertreter der Conföberation geleitet haben und noch leiten."

Das Manisest bezeichnet als Zwed bes Krieges, "bie nothwendige Beschützung ererbter Rechte und liebgewordener Institutionen (Sclaverei)", erklärt jedoch, daß "die Consderiten sich nicht scheuen, einem aufrichtigen Wunsch nach Frieden, unter Bedingungen, die mit ihrer Ehre und der dauernben Sicherstellung ihrer Rechte verträglich sind, auszusprechen" und schließt endlich dahin: "Das wildeste verträglich sind, auszusprechen" und schließt endlich dahin: "Das wildes Gemälbe, welches sich eine kranke Khantasie jemals auszedacht hat, kommt der Tollheit nicht gleich, welche von der Bestegung von acht Millionen Menschen träumen kann, die eines Sinnes entschlossen son acht Millionen Menschen träumen kann, die eines Sinnes entschlossen sind schoe eine Warnung geschöpft haben aus dem Geiste der Wildheit und der Verserung, mit welchem dieser Krieg gegen sie gesührt wird, und aus den wahnskinnigen Geständnissen, welche ihnen für den Fall ihrer Untersochung eine mehr als ägyptische Gesangenschaft brohen."

- 11. " Präsident Lincoln zeigt ber Baltimore-Convention an, daß er ihre Designation zum Präsidentschaftscandidaten annehme und mit bem vorgeschlagenen Amendement zur Constitution, das die Abschaffung ber Sclaverei bezwecke, einverstanden sei.
- 13. " Das Repräsentantenhaus beschließt mit 84 gegen 58 Stimmen, bas Gesch bezüglich flüchtiger Sclaven aufzuheben.
- 13—15. Juni. Grant verlegt seine Operationsbasis von White House an ben James River, geht mit brei Corps über biesen Fluß und verschanzt sich bei Bermuba Hundrebs. Bereinigung mit bem Corps Butlers. General Balby Smith marschirt gegen Betersburg und erstürmt eine Anzahl Borwerke ber Stadt.
- 16—17. Juni. Die Truppen bes Subbundes werben aus ben äußeren Bertheibigungswerten von Petersburg vollständig verbrängt.
- 18. " Betersburg ift von ben Confoberirten verstärkt worben: brei neue Angriffe ber Unionstruppen auf die Stadt werben abgeschlagen. Grant verschangt sich vor St. Betersburg.
- 19. " Der substaatliche Kaper Alabama unter Capitan Summer wird von ber Unionscorvette Kerseage im Angesicht bes französischen Hafens von Cherbourg in Grund gebohrt.

21. Juni. Grant schiebt seinen linken Flügel nach ber Betersburg-Belbon= Gisenbahn vor.

22. " Die Unioneruppen im Shenanboahthal find genothigt, fich wieber

zurückzuziehen.

24. " Ein Angriff Sherman's, auf seinem Buge gegen Atlanta, auf bie feste Stellufig bes Subbunbgenerals Johnston auf bem steilen Kenesaw-Berge vor Marietta wird mit beträchtlichem Berluste abgesschlagen.

27. " Grant macht einen neuen Bersuch, sich ber Belbon-Gisenbahn zu

bemächtigen.

- " Der Antrag auf verfassungemäßige Abschaffung ber Sclaverei ers hält im Repräsentantenhaus nur eine einfache, nicht die bafür nothe wendige Zweibrittels-Majorität und gilt beghalb für verworfen.

- " Die Staatsconvention von Maryland beschließt mit 53 gegen

27 Stimmen bie Abichaffung ber Sclaverei.

2. Juli. Senator Feffenben wirb an Chaje's Stelle vom Prafibenten gum Finangminister ernannt.

3. " Sherman besett Kenesaw und Marietta. Die Confoberirten ziehen sich auf ben Fluß Chattanochie zurud.

3-16. Juli. Ginfall ber Gubstaatlichen in Marpland.

18. " Ein Bribatversuch, ben Frieben zwischen ben beiben Theilen ber Union zu vermitteln, veranlagt ben Brafibenten Lincoln zu ber Er-

flarung:

afür alle Betreffenben: — Jeber Vorschlag, ber bie Bieberherstellung bes Friedens, die Integrität der gangen Union und die Aussehung der Sclaverei umfaßt, und ber durch und mit Willen einer Autorität gemacht wird, welche über die jest im Krieg gegen die Vereinigten Staaten befindlichen heere zu gebieten vermag, wird von der Executivregierung der Vereinigten Staaten entzgegengenommen und in Erwägung gezogen werden, und darf liberaler Bedingungen in Betress wesentlicher und nebenhor in Frage kommender Punkte gewärtig sein, und der oder die Ueberbringer berselben sollen sicheres Geleit hin und zurüderhalten."

19. " Sherman langt bor Atlanta an.

20,/22. Juli. Zwei Angriffe bes substaatlichen Gen. Hoob auf Sherman

werden abgeschlagen.

21. " Lincoln ruft wieber 500,000 Freiwillige zu ben Waffen; wenn bis zum September biese Zahl nicht vollständig gestellt wird, so tritt für ben Rest Conscription ein.

28. " Auch ein britter Angriff bes sübstaatlichen Generals Boob auf

Sherman wirb abgeschlagen.

30. " Grant unternimmt vergeblich einen Sturm auf Petersburg.

5. Aug. Der Unions-Abmiral Ferragut paffirt Fort Morgate, macht bie Panzerschiffe ber Sübstaatlichen kampfunfähig und nähert sich Mobile. Fort Bowell wird von ben Conföberirten geräumt.

6. Aug. Grant Schlägt einen Ausfall aus Betersburg gurud.

8. " Fort Gaines bei Mobile capitulirt.

13.—17. Mug. Diverston Grants auf bem linten Ufer bes Jamesflusses.

16. " Großartiges Meeting in Newport für bie Brafibentichaftscanbisbatur M'Clellans.

18. " Nachbem Grant burch bie Diverston auf ber linken Seite bes James River Lee beschäftigt, greift er plöhlich auf seinem linken Flügel an, seht sich an ber Welbon-Gisenbahn fest und behauptet bie Stellung unter heftigen Kämpfen.

19., 21. u. 25. Aug. Lee macht umfonft energische Berfuche, fich ber

Welbon-Gifenbahn wieber zu bemächtigen.

23. " Fort Morgan bei Mobile ergibt sich bem Unionsabmiral Ferragut.
29. " Zusammentritt ber Convention ber bemokratischen Partei in Chiscago; bieselbe bezeichnet M'Clellan als ihren Prasibentschaftscanbisbaten.

Plattform ber Convention: "1) Bor wie nach werben wir ber Union unter ber Constitution als ber einzig bauerhaften Bafis ber Starte, Sicherheit und Bohlfahrt bes Boltes und als einer für bas Glud und Gebeiben aller Staaten, ber nordlichen fowohl ale ber fublichen , gleich ersprieß= lichen Regierungsform mit unerschütterlicher Treue anhangen. 2) Die Convention ertlatt im Sinn bes amerifanifchen Bolts ausbrudlich, bag nach vier Jahren vergeblicher Anstrengung, die Union auf bem Wege bes Kriegs wieberberauftellen (nach einer Zeit mabrend welcher unter bem Bormand militarifcher Nothwendigkeit als einer über ber Constitution ftebenben Gewalt die Constitution allerwarts migachtet und öffentliche Freiheit und Privatrechte gleichermaßen mit Fußen getreten worben finb), Gerechtigkeit, Menfchlichkeit, Freiheit und die öffentliche Wohlfahrt es erheischen, bag unverzüglich Schritte gur Berbeiführung einer Ginftellung ber Feinbfeligteiten und jur barauf-folgenben Ginberufung einer Convention aller Staaten ober gur Aufbietung anderer frieblichen Mittel gethan werben, bamit fo balb wie möglich ber Friebe auf Grunblage ber foberalen Union aller Staaten wieber bergestellt werbe. 3) Die birecte Ginmischung ber Militarbeborben ber Bereinigten Staaten bei ben neulichen Bahlen in Kentucky, Maryland, Miffouri und Delaware war eine schmachvolle Berletung ber Constitution, und die Bieberholung folder Acte wird für revolutionar gehalten und mit allen une ju Gebote ftebenben Mitteln und Rraften gurudgewiesen werben. 4) Das Biel und Augenmert ber bemocratischen Bartei ift bie vollständige Aufrechthaltung ber Union und ber Rechte ber Staaten, und die Partei erklart baber, bag fie in ber abminis strativen Usurpation außerordentlicher und gefährlicher, von ber Constitution nicht gewährter Gewalt - in bem Umfturg ber Civile und Dillitargefete in nichtaufftanbifden Staaten, ber willfürlichen militarifden Berhaftung, Ginferferung und Berurtheilung ameritanischer Burger in Staaten, wo bas Civilgefet in voller Rraft fteht, ber Unterbrudung ber Rebe= und Preffreiheit, ber Berfagung bes Afplrechts, ber offenen und erkarten Migachtung ber Staatsrechte, ber Auflegung ungewöhnlicher Lopalitätseibe und ber Berkummerung bes volksthumlichen Rechts Baffen ju führen - eben fo viele Sinberniffe fieht, welche ber Bieberherstellung ber Union und ber Aufrechthaltung einer Regierung, bie ihre rechtmäßige Dacht aus ber Buftimmung ber Regierten ableiten muß, in ben Weg treten. 5) Die schmachvolle Misachtung ber Pflichten, welche ber Regierung gegen unfere Ditburger obliegen, bie fich als Kriegsgefangene icon fo lange in einer bejammernswerthen Lage befinden, verdient ben icharften Tabel, sowohl vom Gesichtspunkte ber flaatlichen als ber allgemeinen humanität.

6) Die bemocratische Partei spmpathisirt auf's tiefste und ernsteste mit ben Solbaten unserer Arme, welche unter bem Banner unseres Landes im Felbe gestanden haben und noch siehen, und falls wir die Machtstellung erlangen, werden diese Soldaten aller Sorgsalt, Beschützung, Beachtung und Freundlichkeit theilhaftig werden, welche die braven Krieger unserer Republit in so hobem Grad verdienen."

1. Sept. Der substaatliche General hood wird bei Znesborough von Sherman geschlagen und räumt Atlanta, bas von ben Unionstruppen

beset wird.

12. " M'Clellan nimmt die ihm von der Chicago-Convention angebotene Prafibentichafte-Candidatur an, erklart jedoch babei ausdrucklich,
bag die Union auf alle Gefahren hin und um jeden Preis wieder
hergestellt werden muffe.

20. " Sieg bes Bunbesgenerals Sheriban am Opequan im Shenandoah-

thale über General Garly.

21. " Zweiter Gieg Sheribans über Garly bei Fishere Sill im Chenan-

boahthale.

24. " Fremont tritt als Brafibentschaftscanbibat zurud und spricht bie Nothwendigkeit aus, die seiner Partei obliege, trop principieller Meinungsverschiebenheiten für die Wiederwahl Lincolns zu stimmen:

"Das Programm von Chicago ist einfach Trennung ber Union. General D'Clellans Unnahmefdreiben ift Bieberberftellung ber Sclas verei. Der republicanische Canbibat bat fich im Segensage bagu fur bie Bieberherstellung ber Union ohne Sclaverei verbindlich gemacht, und wie gaubernden Charafters seine Politik auch immer sein mag, so burfen wir boch hoffen, bag ber von feiner Bartei auf ibn ausgeubte Drud ibn gur Erfullung feines Gelöbniffes zwingen wirb. Zwischen jenen Gegenfapen tann tein Inbanaer ber liberalen Partei zweifelnb fcmanten, und ich glaube in folgeriche tiger Uebereinstimmung mit meiner bisberigen Laufbahn zu hanbeln, wenn ich jest gurudtrete, nicht fowohl um ben Sieg frn. Lincolne ju beforbern, ale um, was in meinen Rraften ftebt, jur Berbinberung ber Babl bes bemoscratifchen Canbibaten gu thun. Bas frn. Lincoln betrifft, fo bente ich über ihn noch gerabe so, wie ich es in meinem Annahmeschreiben ausgefprocen habe. 3ch bin ber Anficht, baß feine Abministration in politischer, militärischer und finanzieller Beziehung eine fehlgeschlagene zu nennen, und daß ihre nothwendige Fortbauer für das Land ein Grund des Bedauerns ift. Die Convention von Cleveland sollte das Berbammungsurtheil (über Lincoln), welches man fich unter einander feit zwei Jahren ohne Rudhalt mitgetheilt hatte und welches dem Prafibenten völlig befannt gemacht worden war, offen aussprechen. Jeboch fanben sich in ber ungewissen Lage ber Dinge bie leitenben Manner nicht gewillt, eine Digbilligung und ein Berbammungsurtheil ausausprechen, welche herrn Lincolns Canbidatur unmöglich gemacht baben murben, und ihr anhaltendes Schweigen, wie ihre Unterftugung maren bie Urfache, daß fich im Bolte eine Anficht ju feinen Gunften bilbete, die nun teine Babl mehr läßt. Salt fie jusammen, so ift bie republicanische Partei bes Sieges gewiß; fpaltet fie fich, fo wirb ber Ausgang ber Prafibentenwahl jum Benigften in Frage geftellt."

" Der Prafibent bes Subbundes, Jefferson Davis, gesteht in einer Rebe zu Macon offen ein, bag bie militärischen hilfsmittel ber Substaaten nachgerabe auf die Neige geben. Richmonder Blatter treten

nunmehr mit bem Plane hervor, die Reger zu Bertheibigung ber Consföberation zu bewaffnen.

26. Sept. Lincoln entläft ben Generalpoftmeifter Blair.

27. "—6. Oct. Der Bunbesgeneral Sheriban macht bei Port Republic, auf bem Wege aus bem Shenandoahthal nach Charlotteville, Halt und zerstört in weitem Umtreise alle für die Berproviantirung von Richmond wichtigen Getreibevorräthe.

29./30. Sept. Gen. Butler nimmt bie außerste Befestigungelinie auf ber Subsostieite von Betersburg, Gen. Meabe stellt seinen linken Flügel in Kanonenschusweite von ber Betersburger-Lynchburger Gisenbahn auf.

- 1. Oct. Einfall ber Confoberirten unter General Brice in Miffouri.
- 7. " Lee macht einen vergeblichen Bersuch gegen bie von Grant am 30. Sept. vor Petereburg eingenommene Stellung.

" " Der Unionstriegsbampfer Wassuche entert im Hasen von Bahia (Brasilien) bas substaatliche Kaperschiff Floriba.

8. " Der Unionsgeneral Speriban schlägt die ihn auf seinem Ruckzuge im Spenanboahthal verfolgende Cavallerie ber Confoberirten.

- 11. " Die Staatswahlen in Bennsplvanien, Ohio und Indiana, die man als Hauptrobe für ben Ausgang der Präsidentenwahl anzusehen pflegt, fallen ganz überwiegend zu Gunsten der republicanischen Partei aus: statt wie disher 21 Republicaner und 33 Demokraten werden diese drei Staaten 44 Republicaner und nur 10 Demokraten in den neuen Congreß schicken.
- 19. " Sheriban zieht fich nach Strasburg im Shenanboahthal zuruck und schlägt hier ben ihm nachrudenben confoberirten General Long-fixeet.

" Granzverletung von Canada aus burch fübstaatliche Freibeuter: Ueberfall ber Stadt St. Albans.

23. " Das Bolt von Maryland nimmt in der Urabstimmung die neue Staatsverfassung an, welche die Sclaverei unbedingt und ohne Entsschäbigung für die Eigenthümer abschafft — der erste der 15 Sclasvenstaaten, der in vollkommen legaler Form und ohne die Dazwischenstunft militärischer Einstüsse die Sclaverei beseitigt.

, " Der confoderirte General Price wird von General Rosenkranz bei Independence (Wissouri) geschlagen und genothigt, sich nach Arcansas

zurüdzuziehen.

27. " Erfolglofer boppelter Angriff Grant's gegen bie Stellungen Lee's in Richmond und Betersburg.

28. " Lincoln proclamirt bas bisherige Territorium von Nevada als Staat ber Union.

- Rov. Die Armee Grants ift bamit beschäftigt, fich bor Richmond und Betereburg für ben Binter bauslich einzurichten.

5. " Gen. Butler übernimmt bas Commando in Newport für bie Beit ber Prafibenticaftswahl und zeigt bieg ben Einwohnern burch

Digitized 24500gle

eine besonbere Rundmachung an, "um jeber möglichen Gventualität porzubeugen."

7. Nov. Eröffnung bes Congresses ber Sübstaaten in Richmond. Botschaft

bes Brafibenten Jefferson Davis.

Der Präsibent gibt barin eine Uebersicht ber Sachlage und erklärt die militarifche Lage für eine entschieben ben Gubstaaten gunftige. Die Finanglage sei insofern befriedigend, als eine weise Gesetzgebung bei ben unermeß: lichen Gulfsquellen bes Gubens bie Mittel, welche bie Beburfniffe bes Rriegs erbeischen, prompt berbeischaffen werbe. Die Beziehungen zum Auslande feien biefelben geblieben. Befremben muffe es, bag bie Rationen Europas fich noch nicht zur Anerkennung ber Confoberirten Staaten verstehen wollten, da boch sowohl die frangosische als die englische Regierung schon lange ihre Ueberzeugung ausgesprochen hatten, daß die Vereinigten Staaten nicht im Stande sein würben, die Confoberation zu unterjochen. Bor zwei Jahren icon habe bie frangofische Regierung ben Cabinetten von London und St. Betereburg vorgestellt, daß der Norben nicht fähig sei, einen entschiedenen militärischen Erfolg zu erringen, und die Antworten Englands und Ruflands batten gegen biefe Ansicht burchaus keinen Widerspruch erhoben. Die neutralen Staaten suchten nun bas Unrecht, welches fie burch Unterlassung ber Anertennung begeben, baburch ju bemanteln, bag fie vorgeben, eine Anerkennung ohne barauffolgenbe Intervention fei gang ohne Berth. Der Guben aber bege gar fein Berlangen nach Intervention, und fei im Gegentheil mißtrauisch gegen beren vorgebliche Bortheile. Der Guben wiffe fich ftart genug, fein Recht und feine Unabhan: gigfeit zu vertheibigen. 3m Jahr 1862 habe England fich ber Anerkennung geweigert, weil ein Schritt ber brittischen Regierung in biefer Rrifis, fei er melcher Art auch immer, die Leidenschaften ber Kriegführenden nur noch mehr entflammen und die Rudfehr bes Friebens verhindern wurde. Dag biefe Anficht auf Irrthum bernhe, beweise jeboch bie Erfahrung; benn ber Erfolg fei gerabe bas Gegentheil von bem gewesen, mas bas brittifche Ministerium mit menfchlichem Interesse gewünscht habe. Die entgegengesette, die gegen ben Guben gerechte Politit flehe noch in ber Macht ber brittifchen Regierung, und wurbe , wenn durchgeführt, erwünschtere Resultate im Gefolge haben, als die bisherige Politit. Der Rrieg muffe gur Unabhangigfeit führen; Frieben ohne bie Bebingung ber Unabhangigkeit werbe ber Guben nie abfchließen. Es fei aber nicht zu erwarten, bag ber Rorben ben neutralen Machten in ber Anerkennung bes Subens vorangehen werbe. Die Geschichte werbe beghalb bie Nationen Europa's nicht freisprechen tonnen von einem Theil ber moralischen Berantwortlichkeit für die von bem Kriege verschlungenen Menschenopfer. Auf bie Frage betreffe ber militarifchen Berwenbbarkeit ber Regersclaven eingehend, empfiehlt Prafibent Davis ben Anfauf ber von ber Regierung verwenbeten Sclaven, welch lettern bei der Beendigung ihrer Dienstzeit die Freiheit in Aussicht gestellt werden solle. Die Zahl ber im Dienst ber Regierung stehenben Sclaven möge auf 40,000 erhöht werben ; fie follen hauptfachlich als Arbeiter und Bioniere befchaftigt werben. Diese Angabl murbe nach einiger Schulung eine viel werthvollere Reserve für den Nothfall sein als eine noch so große Menge, die plötslich und ohne Borbereitung von der Felbarbeit abgerufen würde. Ueber jene Zahl und jene Beichaftigung binauszugeben, ericeine nicht rath: fam. Der Brafibent fpricht feine Digbilligung einer allgemeinen Ausbebung und Bewaffnung ber Sclaven noch weiterhin aus, fügt aber bingu, bag bann freilich seine Entscheibung nicht mehr fraglich bleiben könne, wenn fich die Alternative ber Unterjochung burch ben Feind ober der Einstellung der Sclaven ins Heer barbieten follte. Der Suben sei bereit Unterhanblungen zur Herbeiführung einer friedlichen Bijung angutnüpfen; bie Regierung bee Rorbens bagegen babe ihren feften Ent-

Digitized by GOOGLO

schluß ausgesprochen, nicht an Frieben zu benten, wenn ber Siben sich nicht bemuthig unterwerfe. Und es sei also keine hoffnung mehr vorhanden auf ein Ende der Feindseligkeiten, bis ber Norden aus der Täuschung, als sei er im Stande, den Guden zu unterjochen, auswache.

8. Nov. Wahl bes Prafibenten ber Union für 1865—69. Lincoln wird zum zweiten Mal gewählt. Bollftänbiger Sieg ber republicanischen über bie bemocratische Partei: bas Wahlresultat macht bies selbe in sammtlichen freien Staaten zur herrschenden Majorität und legt in allen biesen Staaten, mit einziger Ausnahme von New-Jersey die gesammte Staatsgewalt in ihre Hände. Sechs der bisherigen Sclavenstaaten stehen wieder zur Union (Maryland hat die Sclaverei bereits endgiltig abgeschafft, die andern sind mit der Abschaffung besschäftigt).

Es flimmen für Lincoln unb Johnson: Babler 12 Newbork Wähler 33 Massachusetts Pennfplvania 28 Maine 6 21 Dbio. Connecticut 5543337 Allinois 16 New Hampfhire " 15 " 8 " 8 " 8 Indiana Vermont Michigan Rhobe Island Wisconfin California Rowa Oregon Minnesota Rewaba Ranjas Marpland West-Birainia 11 Missouri Total 213

Dagegen für M'Clellan unb Benbleton: Kentucky Bähler 11 New Jersey 7 Delaware 3 Total 21

Bon ben Urwählern stimmen für Lincoln 2,185,502, für M'Clellan 1,778,200 Bahlberechtigte; bleibt also eine Majorität von 407,302 Stimmen. Die einzigen Staaten, in welchen Lincoln geschlagen wurde, zeigen: New-Jerseh 60,723 sur Lincoln gegen 68,024 sür M'Elellan, Kentuch 26,592 gegen 61,478, Delaware 8155 gegen 8767. Harte Kämpfe seite es ab in bem Staate Rewyst, 368,735 sür Lincoln gegen 361,986 sür M'Elellan, in Penniplivanien 296,391 gegen 276,316, Connecticut 44,691 gegen 42,285, New-Hampstire 34,382 gegen 32,200. Ginen ber entscheinensten Siege errang Lincoln in Massachietts, 126,742 gegen 48,745. In bem früheren Bollswert ber Sclaverei im Norben, Maryland, hatte Lincoln im Jahre 1860 nur 2294 Stimmen erhalten, jest aber 40,153; so hat sich auch in Missouri bie Zahl ber ihm günstigen Stimmen von 17,028 auf 71,192 erserhoben.

Das neue Reprasentantenhaus wird 134 Republicaner und 47 Democra-

ten, ber Senat 38 Republicaner und 14 Democraten gablen.

Fast eben so wichtig als die Wahl Lincolns ist die des republizanischen Candidaten Fenton zum Gouverneur von Newhork (statt bes democratischen Seymour) mit einer Majorität von 23,160 Stimmen.

12. Nov. General Sherman beginnt von Atlanta aus seinen kihnen Zug quer burch Georgien nach Savannah.

- 16. Nov. M'Clellan verlangt und erhalt feine Demiffion ale General.
- 20. " Sherman überschreitet auf seinem Zuge ben Ormulgeefluß und rudt am folgenden Tage in der Hauptstadt von Georgia Willidgeville ein.
- 25. " Mißlungene Brandstiftung in 14 Hotels von Newport.
- 26. " Seward lehnt bie Annahme einer englischen Friedensadreffe an bas nordameritanische Bolt ab.
- 28. " M'Clellan wird in New-Jersey zum Ingenieurchef einer Gisenbahn mit 25.000 Dollars Gebalt ernannt.
- 30. " Der nach bem Abzuge Shermans von Atlanta als Diversion in Tennessee eingefallene Subbunds-General Hood ist bis zur Hauptstadt Rashville vorgebrungen.
  - 5. Dec. Seward lehnt die Annahme einer englischen Sammlung von 17000 Pfb. St. zur Bertheilung unter die füblichen Gefangenen ab.

9. " Eröffnung bes Congresses in Walbington. Botschaft Lincolns. Finanzbericht Fessenbens. Sewarb veröffentlicht ein 1400 Seiten ftartes Blaubuch.

Botichaftbes Brafibenten: "Der Rrieg bauert fort. Seit unferer letten Jahresbotichaft find fammtliche bagumal von unfern Truppen befesten Linien und Bositionen behauptet worben; unsere Armcen find ununterbrochen por: gerudt und haben bie im Ruden liegenben Gebiete gefaubert, fo bag Diffouri Rentudy, Tennessee und Theile anderer Staaten wieber ziemlich gute Ernten geliefert haben. Die wichtigfte Erscheinung in ben militarischen Operationen biefes Jahrs ift General Shermans Berfuch, 300 Meilen weit mitten burch bas Insurgentengebiet vorzubringen. Es beweist einen großen Zuwachs unserer relativen Kraft, bag unser commandirender General im Stande ift, jebe active Truppe bes Feindes im Schach zu halten, und dabei eine wohlausgeruftete große Urmee gu einer folden Expedition gu betachiren. Das Resultat ift noch unbefannt, in Bermuthungen wollen wir uns bier nicht einlaffen. - Der Bericht bee Flottenfecretare bietet eine umfaffenbe und befriedigende Darftellung bes Flottenbepartements. Es ift ein Gegenstand gerechten Stolzes für unsere Landeleute, daß eine Flotte von fo großem Umfang in fo turger Beit organisirt, und mit fo großem Erfolg geführt worben ift. Die Flotte besteht (bie am 1. Dec. 1864 im Bau begriffenen Schiffe eingefchloffen) aus 671 Fahrzeugen von 510,396 Tonnen Gehalt, bewaffnet mit 4610 Gefchuten. Es ergibt bieg, trop ber Berlufte burch Schiffbruche und Schlachten, gegen das vorige Jahr einen Zuwachs von 88 Fahrzeugen, 167 Kanonen und 42,427 Lonnen. Es bienen gegenwärtig auf der Flotte, mit Einschuß der Officiere, 51,000 Mann. Es wurden im Laufe des Jahrs 324, und seit Beginn ber Feinbseligteiten 1374 feinbliche Fahrzeuge, barunter 267 Dampier aufgebracht; ber Erlos beim Berkauf biefer Brifen beläuft fich auf 14,396,250 Dollars. Die Totalausgaben bes gesammten Flottenbepartements, mit 3nbegriff ber ungeheuren Geschwaber, bie feit bem 4. Marg 1861 bis gum 1. Rov. 1864 geschaffen worben finb, betragen 238,647,262 Doll. 3ch bitte um Ihre gunftige Berudfichtigung ber vom Staatssecretar ber Marine Ihnen gemachten Antrage, namentlich in Bezug auf die Anlage von Berften jum Bauen und Repariren von eifernen Schiffen, Mafchinen und Bangern. . . Bei ber letten Geffion bes Congreffes murbe ein Amenbement, bas man gur Conflitution ju machen vorschlug, und welches bie Sclaverei in fammt-lichen Staaten ber Union abzuschaffen bezwedte, von bem Senat angenommen; aber es fcheiterte, weil bie erforberlichen zwei Drittel ber Stimmen in ber

Reprafentantentammer nicht erlangt wurden. Obgleich es noch berfelbe Congreß und faft biefelben Mitglieber find, und ohne im geringften bie Beisheit ober ben Patriotismus berer in Zweifel ju gieben, bie fich in ber Opposition befanben, mage ich anzuempfehlen, bag in gegenwärtiger Selfion biefe Dagregel von neuem in Erwägung gezogen werbe. Gelbftverftanblich bat fich bie Frage an und für fich felbft nicht geanbert; aber eine Babl, bie ingwischen porgenommen worden ift, zeigt fast mit Gewißheit, daß ber nachste Congres biefe Dagregel annehmen wirb. Das beutlichfte Beichen bes Boltswillens in biefem Land findet fich in ben Boltsmablen. Wenn man nach ben letten Bablbiscuffionen urtheilen barf, fo ift ber Bille bes Bolts in ben treuen Staaten, baß die Union in ihrer Integrität aufrechtgehalten werbe, nie energischer, nie fast einstimmiger gewesen als eben jett. Die außerorbentliche Rube und bie volltommene Ordnung, mit welcher Millionen von Abstimmenben fich an bie Bahl begaben, haben eine unwiberlegliche Busicherung bafür gegeben. Die Wahl hat noch eine anbere Thatsache kundgethan, die zu kennen nicht minder wichtig ift, nämlich bag wir weit entfernt find von der Erschöpfung in dem koftbarften Zweig ber nationalen Hülfsquellen, dem der lebenden Men = fchen. Benn es traurig ift, baran ju benten, bag ber Krieg fo viele Graber angefüllt, so viel Trauer in ben Familien verurfacht hat, so fühlt man einen gemiffen Eroft, wenn man erfahrt, bag im Berhaltnig ju ben Ueberlebenben biejenigen, bie gestorben, so wenig gabireich find. Wenn Corps, Divisionen, Brigaben und Regimenter verfcmunben find nach fo vielen Rampfen, fo ift boch eine große Angahl ber Manner, die fie bilbeten, noch am Leben. selbe gilt für die Marine. Die Abstimmungen bei ben Bablen find ber Beweis bafür; man hätte sonst nicht so viele Abstimmenbe gefunden. — Die Staaten, welche die Bahlen beut und vor vier Jahren regelmäßig vornahmen, b. h. Californien, Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Jowa, Rentudy, Maine, Marpland, Massachusetts, Michigan, New-Hampsbire, New-Jersey, New-Port, Dhio, Dregon, Bennsplvanien, Rhobe-Jeland, Bermont, Beft-Birginien und Wisconfin haben heute 3,982,017 Stimmen abgegeben gegen 3,982,011 bei ber frubern Abstimmung, wozu man noch 83,762 Stimmen gablen muß, bie in den neuen Staaten Kanfas und Nevada abgegeben worben find, die 1860 nicht mabiten, mas fomit eine Gesammtsumme von 4,015,773 ausmacht. Bu biefen muß nun noch bie Bahl aller Golbaten im Felb aus Maffachusetts, Rhobe=Island, Rew=Jerfey, Delaware, Indiana, Illionis und Californien gerechnet werben, bie nach ben gefehlichen Bestimmungen biefer Staaten nicht fern von ihrem Wohnort mablen konnen; ihre Bahl kann nicht unter 100,000 fein. — Die wichtige Thatsache, bie nun einmal feststeht, ift bie, bag ber Rorben gegenwartig mehr Leute ju feiner Berfugung bat, ale im Anbeginn bes Rriegs, bag er, weit entfernt erschöpft zu fein, an Rraft gewonnen bat und, wenn es fein muß, ben Rampf auf unbestimmte Beit hinaus fortführen tann. Bas nun bie materiellen Gulfemittel fur ben Rrieg anbelangt, fo find fie in größerm leberfluß vorhanden ale je; fie find gerabegu unericopflic. Der öffentliche Bille, bie nationale Autorität wieberherzustellen, und aufrechtzuerhalten, bat feine Wanbelung erfahren. Es tommt nur barauf an, in welcher Beife fernerbin bie Anstrengungen aufgeboten werben follen. Bor allem wurde fein Bersuch, Unterhandlungen mit bem Führer bes Aufftands anzuknupfen, ju etwas gutem führen. Er murbe fich nur auf Zerstüdelung ber Union einlassen, b. h. gerade auf bas, was wir nicht zugeben tonnen und wollen. Seine beffallfigen Erflarungen find beutlich, und icon oft wieberholt. Er will une hieruber nicht irre führen, und gibt une feine Entichulbigung, um uns felber ju taufchen. Er tann aus freien Studen bie Union nicht wieber annehmen, und wir konnen ihm in biefem Puntt nicht nachgeben. Zwischen ihm und uns befteht ein einfacher unerbittlicher Unierfcieb: bie Frage tann nur burch ben Krieg gelbet, nur burch ben Sieg entichieben werben. Geben wir nach, fo finb wir

geschlagen; wenn ihn bas Bolt bes Subens in Stich lagt, fo unterlieat er. für beibe Seiten ergibt sich Sieg und Nieberlage aus bem Krieg. Uebrigens tonnen - wenn auch nicht ber Leiter bes Aufftanbs - boch feine Anhanger bie Union wieber annehmen. Wir wiffen, bag es unter ihnen Leute gibt, welche Frieben und Bereinigung wunschen; es tonnen beren vielleicht felbft viele fein, und wenn fie in einem gegebenen Augenblid bie Baffen nieberlegen und fich ber nationalen Autorität unterwerfen, konnen fie Frieben erhalten .... Die verschiebenen fich bann aufwerfenben Fragen mußten burch bie Befet: gebung und auf bem friedlichen Weg ber Conferenzen, ber Gerichte, bes all: gemeinen Stimmrechts, überhaupt mit Aufgebot aller verfassungsmäßigen und gefetlichen Mittel gelost werben. Allerbinge konnten gewiffe Fragen nicht burch bie Executivgewalt erlebigt werben, 3. B. bie Bulaffung ber Deputirien jum Congreß und bie Berwenbung bes Gelbes. Die Grecutivgewalt murbe burch bas Aufhören bes Kriegs bebeutenb geschmalert werben. Immerbin konnte fie boch noch Amnestie und Berzeihung ergeben laffen, und die Bergangenheit tann fur bas, was in biefer Begiehung zu erwarten mare, ben richtigen Begriff geben. Bereits haben viele Leute von ber vor einem Babr erlassenen, bis auf bestimmt vorgeschene Glassen, allgemeinen Amnestie Gebrauch : gemacht. Auch murbe mahrend berfelben Beit in vielen einzelnen gallen Berzeihung ertheilt, und tein freiwillig gestelltes Gnabengesuch ward abgewiesen. Auch jest steht noch die Pforte für jeden offen; allein es kann die Zeit tommen, wo voraussichtlich die Pflicht gebietet, fie fester als je zu verschließen. . . . Was bie Sclaverei anbelangt, so wiederhole ich hier meine im vorigen Jahr abgegebene Erflarung. Solang' ich meine gegenwärtige Stellung einnehme, werbe ich nicht versuchen, bie Emancipationsproclamation jurud: zuziehen ober abzuändern. Wenn das Bolk burch irgend ein Mittel es ber Executivgewalt zur Pflicht machen wollte, diese Individuen wieder der Sclaverei anheimzugeben, fo wurde ein anberer, und nicht ich, die Initiative zu einem solchen Borschlag ergreifen. Um bier eine einzige Friedensbebingung auszufprechen, will ich einfach fagen: bag ber Rrieg von Geite ber Regierung auf: boren wirb, fo wie er von Seite berjenigen aufhort, welche ibn begonnen haben." Bericht bes Finangminifters: Resultat ber Finanggebahrung bes abgelaufenen Finanziahrs, Ginnahme 884,076,646 Dollars, Ausgabe 865,236,087 D., Bilang 18,842,559 D. - Die Staatsichulb betrug am 1. Juli 1864 1,740,690,489 D. Dieselbe, wie fie am 1. Juli b. 3. ftanb, übersteigt zwar ben vom Finanzminister beim Beginn ber vorigen Seffion

bes abgelausenen Finanziahrs, Einnahme 884,076,646 Dollars, Ausgabe 865,236,087 D., Bilanz 18,842,559 D. — Die Staatsschuld betrug am 1. Juli 1864 1,740,690,489 D. Dieselbe, wie sie am 1. Juli d. J. ftand, übersteigt zwar den vom Finanzminister beim Beginn der vorigen Session gemachten Anschlag, bleibt aber unter dem im vorigen December gemachten Anschlag, bleibt aber unter dem im vorigen December gemachten Anschlag, bleibt aber unter dem im vorigen December gemachten Anschlag, bleibt aber unter dem im vorigen December gemachten Anschlag, beieben, hinsichtlich der Höbe, die sie beim Ansanz diese Zahrs erreicht haben würde, um 399,509,731 Dollars zurück, "eine Thatsache, welche die Lage und die Operationen des Schatzes in günstigem Licht erscheinen läft." Das Einnahmebubget des angetretenen Finanziahrs wird auf 396 Will. Dollars veranschlagt, wovon 300 Mill. aus den inländischen Kevenüen sließen mütten. Die Ausgaben werden auf 1,168,256,005 Dollars geschätzt (bavon 331,753,191 Doll. für das Kriegsbehartement, 112 Mill. für das Flottendepartement, 127 Mill. für das Kriegsbehartement, 112 Mill. für das Flottendepartement, 127 Mill. für die Berzinsung der Staatsschuld). Doch sei hievon die Bilanz der underwendet bleiben dürste, im Betrag von 350 Mill abzuzieden, so daß die Gesammausgaden sich sactlisch auf 818,256,005 Dollar kellen würden. Die Gesanschaftlichen auszuhern auszuhen abgezogen, blieben 422,256,005 Dollar, welche auf dem Weg der Anleihen auszuheringen. Die Staatsschuld wird für den Schlie

bes laufenden Finanziahrs auf 2645 Mill. Doll. geschätt.

12. Dec. Der Congreß ber Sübstaaten beschließt 40,000 Sclaven für militärische Zwede, zunächst Pionier- und Befestigungsarbeiten, auszuheben.

13. " Der Unionsgeneral Sherman ift auf seinem Buge burch Georgien

vor Savannah angelangt und bemächtigt sich mit Gewalt bes Forts M'Allister. Daburch ist ber Ossibaw:Sund geöffnet und die Berzbindung Shermans mit der Unionsstotte unter Abmiral Dahlgreen hergestellt. — Eine Unionsstotte unter Abmiral Porter geht von Wonroe gegen Wilmington ab.

14 Dec. Das Repräsentantenhaus beschließt mit 85 gegen 57 Stimmen, ber brittischen Regierung ben Reciprocitätsvertrag mit Canada zu kundigen. — Proclamation bes Gen. Dir bezüglich Canada; Präsibent

Lincoln annullirt biefelbe wieber.

15./16. Dec. General Thomas ichlägt bie Conföberirten unter General

Hood bei Rashville (Tennessee).

21. Der. Der conföberirte General Harbee in Savannah zerstört bie Banzerschiffe und Werfte und räumt die Stadt, die von der Bundessarmee unter Sperman besetht wird. 150 Kanonen und 30,000 Ballen Baumwolle fallen bem Sieger in die Hände.

" Die Flotte bes Abmiral Porter erscheint mit ca. 25,000 Mann

Landungstruppen bor Wilmington.

23. " Lincoln orbnet eine neue Aushebung von 300,000 Mann an.

24./25. Dec. Die Expedition unter Abmiral Porter greift Fort Fisher bei Wilmington an. Resultatioser Versuch eines Sturmes: Gen. Butler schifft die Landungstruppen wieder ein und erklärt, daß das Fort ohne eine regelrechte Belagerung nicht genommen werden könne.

26. Dec. Der Subbunds-Gen. Sood überschreitet ben Tennessee wieber und raumt ben Staat bieses Namens, nachbem er fast bie Halfte seines Corps und ben größten Theil seines Materials eingebufit bat.

— " Das Repräsentantenhaus mißbilligt mit 69 gegen 58 Stimmen bie Entschulbigung bes Beschluffes vom 4. April bezüglich Mexico burch Sewarb gegenüber Frankreich.

### 2. Merico.

2. Jan. Die Regentschaft (Almonte und Salas) entsett bie in Folge ber Excommunication bes Erzbischofs Labastiba (brittes Mitglieb ber Regentschaft) wiberspenstigen Richter (s. Jahrgang 1863 31. Dec.) ihrer Stellen und trifft statt berselben neue Ernennungen.

5. " Der franz. General Bazaine zieht mit 14,000 Mann in Gua-

balajara ein.

7. Febr. Die Frangofen ziehen in Zacatecas ein.

27. " Santana landet in Beracruz und erklärt fich für ben Erzherzog Max.

5. März. Erzherzog Max trifft in Paris ein und verständigt sich mit Rapoleon über die Bedingungen seiner Annahme der mexicanischen Kaiserkrone.

19. " Santana erläßt eine Proclamation an bie Mexicaner unb with beßhalb von den Franzosen an Bord des Colbert gebracht und wie

ber nach ber Havanna zurudgeschickt.

29. " Bibaurri, ber sich in Monteren gegen Juarez emport hat, raumt bie Stadt mit seinen Truppen vor bem anrudenben juarifiischen General Ortega.

10. April. Nachbem die Differenzen zwischen dem Kaiser von Desterreich und dem Erzherzog Max beigelegt sind und die Staatsurkunde über den bedingten Berzicht des Erzherzogs auf seine Successionsrechte in Desterreich unterzeichnet worden ist, empfängt derselbe die mexicanische Deputation und erklärt ihr die Annahme der ihm angebotenen Kaiserkrone. Erste Decrete des neuen Kaisers.

I. Er klärung bes Erzherzogs an die mexicanische Depustation: "Eine reisliche Prüsung ber mir durch Sie vorgelegten Beitrittsact gibt mir die Zuversicht, daß der Beschluß der Rotabeln Mexico's, der Sie zuerst nach Miramare gesührt, von der weit überwiegenden Mehrheit Ihrer Landsleute bestätigt wird, und ich mich sortan mit vollem Rechte, als den Erwählten des mexicanischen Bolkes betrachten kann. Dadurch ist die erste, in meiner Antwort vom 3. Oct. ausgesprochene Bedingung erfüllt. Ich

bezeichnete barin noch eine anbere, jene, welche bie Burgicaften betraf, beren bas werbenbe Raiferreich bebarf, um fich in Rube ber eblen Aufgabe widmen zu konnen, die Unabhängigkeit und bas Wohl des Landes auf fefte Grundlagen zu ftellen. Diese Bürgschaften sind uns nunmehr gesichert, Dank ber Grofmuth bes Raifers ber Frangofen, welcher mabrend ber hierauf bezuge lichen Berhandlungen sich beständig von einem Geiste der Aufrichtigkeit und einem Bohlwollen befeelt zeigte, beren Anbenten ich immer bewahren werbe. Das erlauchte Oberhaupt meiner Familie bat seinerseits seine Zustimmung ertheilt, daß ich vom angebotenen Throne Besit nehme. 3ch tann baber bas Ihnen vor feche Monaten gegebene eventuelle Berfprechen lofen und erkläre hiermit feierlich, daß ich mit hilfe bes Allmächtigen aus ben handen ber mericanischen Nation bie Krone, welche biefe mir überträgt, annehme. Mexico, ben Trabitionen jenes trafts und zukunftvollen neuen Continents fols gend, hat bas Recht geubt, fich eine seinen Bunfchen und Bedurfniffen ents sprechenbe Regierung zu geben. Es hat sein Bertrauen in einen Abkömmling besselben Hauses Habsburg gesett, welches vor brei Jahrhunderten die driftliche Monarcie auf seinen Boben pflanzte. Dieses Bertrauen rührt mich, und ich werbe es nicht verrathen. Ich übernehme bie Constituirung ber Gewalt, mit ber mich bie Nation, beren Organ Gie finb, befleibet; ich werbe biefelbe jeboch nur fo lange behalten, ale bies nothig, um in Merico eine geregelte Ordnung ju schaffen, und verständige, liberale Institutis onen zu organisiren. Wie ich es Ihnen, meine herren, in meiner Rebe vom 3. Oct. ankundigte, werbe ich mich beeilen, bie Monarchie unter bie Autorität ber conflitutionellen Gesete zu ftellen, sobald die Pacification bes Lanbes vollständig geworden. Die Kraft einer Staatsgewalt ift meines Erachtens geficherter burch bie Festigkeit, als burch bie Unbestimmtheit ihrer Grangen, und ich will fur bie Ausubung meiner Regierung biejenigen festseten, welche, ohne ihr Ansehen zu beirren, ihre Dauerhaftigkeit garantiren Wir werben, ich hoffe es, zuversichtlich beweisen, bag eine wohlver= ftanbene Freiheit trefflich vereinbar ift mit ber herrschaft ber Ordnung. werbe bie eine zu achten und ber andern Achtung zu verschaffen wissen. Dit nicht minberer Kraft werbe ich bie Fahne ber Unabhängigkeit hochhalten, bies fes Symbol ber kunftigen Größe. Ich nehme bie hilfe jedes Mexica= ners, ber fein Baterland liebt, in Anspruch, um mir in Erfullung meiner fconen, aber fcwierigen Aufgabe beizusteben. Ginigkeit wird uns ftart mas chen, und Gebeiben und Frieden geben. Meine Regierung wird die Dant's barteit nie vergeffen, bie fie bem erlauchten Fürften ichulbet, beffen fteunbs schaftliche Unterflühung bie Wiebergeburt unseres schönen Lanbes ermöglichet hat. 3ch fchide mich an, nach meiner neuen Beimath über Rom zu reisen, um bort aus ben Sanben bes beiligen Baters jenen Segen zu empfangen, ber so werthvoll ist für jeben Regenten, aber boppelt wichtig für mich, ber ich berufen bin, ein neues Reich zu grünben."

II. Der Raifer Maximilian ernennt Don Joaquin Belasquez be Leon zu feinem Staats minifter und ben General Almonte zu feinem Statthal-

ter bis zu feiner Anfunft in Mexico.

III. Bertrag mit Frankreich: "Die beiben Majestäten, von dem gleichen Bunsche beseelt, die Wieberherstellung der Ordnung in Mexico zu sichern und das neue Kaiserreich zu befestigen, haben nachstehende Uebereinkunst getrossen: Art. 1. Die französischen Truppen, welche sich gegenwärtig in Mexico besinden, werden so dalb als möglich auf ein Corps von 25,000 Mann, mit Einschluß der Fremdenlegion, reducirt. Dieses Corps wird, um die Interession zu wahren, um berentwillen seine Intervention stattigesunden hat, zeitweisig unter ben durch die nachstehenden Artikle geregelten Bedingungen in Mexico versbeiden. Art. 2. Die französischen Truppen werden Nexico nach und nach je in dem Maße räumen, als Se. Raj der Kaiser von Mexico die zu ihrem Ersat nothwendigen Truppen wird organissiren konnen. Art. 3. Die in frans

göfischem Dienft flebenbe 8000 Mann ftarte Frembenlegion wirb beffenungeachtet noch sechs Jahre in Merico bleiben, nachbem gemäß Art. 2 alle übrigen frangöfischen Streitkräfte schon zurückgerufen sein werben. Ben biefem Zeitpunkt an wirb befagte Legion in Dienft und Golb ber mericanifchen Regierung übergeben. Die mexicanische Regierung behalt fich bas Recht vor, die Berwendungszeit der Frembenlegion in Mexico abzufürzen. Art. 4. Die von ben frangofischen Truppen ju besetenben Buntte bes mexicanischen Gebiets, sowie die militärischen Expeditionen dieser Truppen werden vortom: menben Falls gemeinsam und unmittelbar zwischen bem Raifer von Merico und bem Oberbefehlshaber bes frang. Corps festgeftellt. Art. 5. An allen Punkten, wo die Garnison nicht ausschließlich aus mexicanischen Truppen befteht, gebort ber militarifde Oberbefehl bem frang. Commanbanten Im Fall combinirter Expeditionen frangofifcher und mexicanischer Truppen gebort gleichfalls ber Oberbefehl dem frangofifden Commandanten an. Art. 6. Die frangofischen Commandanten tonnen in feinen Zweig ber mericanischen Berwaltung eingreifen. Art. 7. Solange bie Bebürfnisse bes frangösischen Armeecorps einen Transportjahrbienst zwischen Frankreich und Beracruz nothe wendig machen, werben bie auf 400,000 Free. angeschlagenen Roften für je bie Bin- und Berfahrt jusammengenommen von ber mexicanischen Regierung getragen und in Mexico bezahlt. Art. 8. Die von Frankreich in ben Antillen und bem fillen Beltmeer unterhaltenen Schiffsstationen werben oft Fabrzeuge in die mexicanischen Hafen schicken, um daselbst die französische Fahne zu zeigen. Art. 9. Die von ber mericanifden Regierung gurudguerftattenben Roften für bie frangbfifche Erpebition werben für bie gange Dauer bieser Expedition bis jum 1. Juli 1864 auf 270 Millionen feftgesett. Diete Summe wird ju 3 Procent jahrlich verzinst werben. Bom 1. Juli b 3. an fallen alle Ausgaben für bie mericanifche Armee Merico gur Laft. Art. 10. Die von der mexicanischen Regierung an Frankreich zu gablenbe Entichabigung für Befolbung, Ernahrung und Unterhalt ber Truppen bes Armeecorps vom 1. Juli 1864 an wird auf 1000 Fr. per Mann und per Jahr festgesett. Art. 11. Die mericanische Regierung wirb sofort ber fram gofischen Regierung bie Summe von 66 Dill. in Anleihescheinen gum Emis sionscurs übergeben: namlich 54 Mill, als Abzug von der Art. 9 erwähnten Schulb, und 12 Millionen als Abschlagezahlung auf die an verschiedene Franaosen kraft Art. 14 ber gegenwärtigen Convention zu leistenden Entschädigungs fummen. Art. 12. Bur Bahlung bes Dehrbetrags ber Kriegstoften und jur Abtragung ber in ben Art. 7, 10 u. 14 erwähnten Laften verpflichtet fic bie mexicanische Regierung an Frankreich jahrlich bie Baarsumme von 25 Mill. au entrichten. Diese Summe wird verwandt werben: 1) auf die laut Art. ? und 10 gefculbeten Summen, 2) auf ben Betrag, in Intereffen und Capital, ber Art. 9 feftgefesten Summe, und 3) auf die Entschäbigungen, welche laut Art. 14 2c. noch an frangofische Unterthanen geschulbet werben. Art. 13. Die mericanische Regierung wird am letten Tag jebes Monate in die Sanbe bes Generalzahlmeisters ber Armee ben von ihr geschulbeten Betrag für ben Un: terhalt ber laut Art. 10 in Mexico zurudbleibenben Truppen entrichten. Art. 14. Die mexicanische Regierung verpflichtet fich, die frangofischen Unterthanen für bie von biefen erlittenen Nachtheile, welche ber Grund ber Expebition waren, zu entschäbigen. Art. 15. Gine aus brei Franzofen und ben Mexicanern bestehenbe, von ihren respectiven Regierungen ernannte Commisfion wird in Mexico zusammentreten, um biese Forberungen zu prufen und au regeln. Art. 16. Gine auf biefelbe Beije ernannte, aus zwei Frangofen und zwei Mexicanern bestehenbe Revisionscommission, welche in Baris ihren Sit hat, wird zur befinitiven Liquibation ber von ber im vorigen Artifel bezeichneten Commiffon angenommenen Forberungen schreiten und über biejenigen entscheiben, die ihrem Spruch vorbehalten worden find. Art. 17. Die frangösische Regierung wird alle mexicanischen Ariegegefangenen in Freiheit

seten, so wie ber Kaifer von Mexico in seinen Staaten eingezogen sein wird. Art. 17. Gegenwärtige Convention wird ratissicit und bie gegenseitige Ratissication balbmöglichst ausgetauscht werben. So vollzogen im Schloß Mirasmar, 10. April 1864. Unterzeichnet: Herbet. Joaquin Belasquez be Leon."

IV. Finangielle Decrete bes Raifers Maximilian beim Antritt ber Regierung. Diefelben find ebenfalls von Belasquez be Leon contrafignirt. In bem erften Decret wird eine Finangcommiffion in Baris niebergefest, welche ein hauptbuch ber auswartigen mericanischen Schulb angulegen bat. Dasjelbe wird in duplo bem mexicanischen Staatsschat eingehanbigt werben. Die Zinsen ber auswärtigen Schulb werben auf Rosten bes mexicanischen Sates in Paris und London bezahlt, und zwar zu dem festen Eurs von 5 Fr. 25 C. per Piaster und 25 Fr. 20 C. per Pf. St. In biefes Haupts buch werben eingetragen bie 1851 unter bem Titel "Mexican three p.cent now consolidated stock" ausgegebenen englischen Bons zu bem Rominals werth von 10,241,650 Bf. St. Außerbem hat die erwähnte Commiffion die Anleihencontracte ju übermachen und bie Ginzahlungen ber an Anleihen Betheiligten ju betreiben. Die Commission selbst foll aus einem mexicanischen, frangofischen und englischen Commissar, welche je die Inhaber ber mericanis ichen Schulbiceine finb, bestehen. Das zweite Decret ernennt ben Grafen Germing, ben von und fur Frantreich bestellten Commiffar, jum Prafibenten biefer Finanzcommiffion. Das britte Decret bezieht fich auf bas neue Anleben felbst. Art. 1 lautet: "Das Raiserreich Mexico contrabirt ein Anleben von 8 Mill. Bf. St. ober 201,600,000 France Rominalcapital. Es werben für basselbe in bas haupthuch ber auswärrigen Staatsschulb bes Kaiserreichs Mexico Sprocent. Renten von 12,096,000 Free, ober 480,000 Bf. St. (jum Cure von 25 fr. 20 Cent.) jahrlich eingetragen. Die Renten werben au porteur ausgestellt und halbjährlich, am 1. April und 1. Oct., zu London und Paris auf Roften bes mexicanischen Schapes burch bie von ber mexicanischen Regierung bamit beauftragten Banquiers ausbezahlt. Die erfte Bablung finbet am 1. Oct. 1864 ftatt." Gin Amortisationssonbs von 1 Proc. bes Rominalcapitals wirb gebilbet werben und in 5 Jahren, am 1. April 1869, feine Thatigfeit beginnen. Das Anleiben wird zu 63 ausgegeben, und amar auf bem Wege ber öffentlichen Unterzeichnung ju London und Paris. Das vierte Decret verordnet, bag 6,600,000 France Sprocentiger Renten in bas hauptbuch ber auswärtigen mericanischen Schulb eingetragen werben follen, welche bem frangolifchen Finangminifter jur Berfügung geftellt werben. Diefer ftellt bagegen Quittung über eine Summe von 66 Millionen aus, welche auf die Stipulationen ber biplomatischen Convention vom 10. April ju verwenden find. In bem fünften Decret wird die am 20. Marg 1864 gwischen Graf Frang Bichp, als Reprafentanten bes Raifers Maximilian, und ben S.B. Glyn, Mills und Comp. abgeschlossene Convention über bas acht Millionen Pf. St. Anleben als zu Recht bestebenb anerkannt. In bem feche ten Decret endlich wird bie Stellung ber Inhaber bes alten 3proc. mericanischen Anlehens, bes sogenannten Newconsolidated Stock, ju bem neuen Raiserreich geregelt.

V. Gin Decret bes Raifers regelt bie Thronfolge für ben Fall feines Wilebens ober anberer hinberniffe, inbem es bie Raiferin jur Regentin einsett.

14. April. Kaiser Maximilian schifft sich von Triest zunächst nach Rom ein, um ben Segen ben Papstes einzuholen und von ba nach Mexico abzugehen.

18 .- 20. April. Raifer Maximilian in Rom,

- 29. Mai. Antunft bes Kaiserpaars in Beracruz. Proclamation bes Kaissers an bie Mexicaner.
- 10. Juni. Prafibent Juarez protestirt gegen bas bom Kaiser Maximilian abgeschloffene mexicanische Anlehen.
- 12. " Einzug bes Kaisers in Mexico. Enthusiasmus ber indianischen Bevölkerung. Santana, Miramon, Almonte und Marquez werben bom Kaiser zu Feldmarschallen ernannt.

4. Juli. Besethung von Durango burch bie Franzosen.

- 6. " Der Raiser erläßt an seinem Geburtstage eine allgemeine Amnestie für alle rein politischen Bergeben. Der Raiser sett zwei Commissionen ein, die eine unter dem Borsitze des General Bazaine beschuss Organisirung der militärischen Streitkräfte, die andere unter dem Borsitze des Staatsministers Belasquez de Leon zu Ordnung der Finanzen des neuen Kaiserreichs.
- 25. " Der Kaiser ernennt ben liberal gefinnten Don José Fernando

Ramirez zum Minister bes Auswärtigen.

- 7. Aug. Der Raiser befiehlt in einem Schreiben an ben Staatsminister bie Aushebung ber Censur.
- 10. " Der Kaifer tritt eine langere Runbreife in bie Provinzen an.
- 19. " Der franz. General Caftagny besett Monteren. Prafibent Juarez zieht fich nach Chibuahua zuruck.
- 22. " Die frangösische Flotte besett Bagbab, bas ben Eingang zum Rio Bravo beherrscht.
- 21. Sept. Rieberlage ber Juariften bei Cerro be Majoma.
- 26. " Der mer. General Mejia befest Matamoros für ben Raifer.
- 30. Oct. Mudtehr bes Raisers von seiner Runbreife in ben Provingen.
- 7. Nov. Der Kaiser befiehlt bie Errichtung von Ruralgarben (mobil und estable je nach bem Alter ber Pflichtigen) gegen bie Guerillas und Räuber.
- 20. " Der Raiser überträgt bas Ministerium, bes Innern bem Don Cortes p Espaza, so baß nur noch bas Finanzministerium zu besetzen ist, um bas Ministerium vollständig zu machen.
- 21. " Die Franzosen landen im sublichen Theil bes Golfes von Californien und besetzen die hafenstadt Mazatlan im Staate Sinaloa.
- 23. " Ein kaiserl. Decret verorbnet bas Aushören bes am 1. Mai 1863 bon ben Franzosen gewährten Rachlasses von 50 Procent aller biss herigen Ginfuhrzölle.

- 10. Dee. Antunft bes papftlichen Runtius, Mfgr. Meglia, in Mexico.
- 21. " Der Kaiser empfängt in Aubienz ben papstlichen Nuntius. Schreis ben bes Papstes an ben Kaiser über bie Grundlagen eines mit Mexico abzuschließenben Concordates (vgl. Rom). Der Kaiser sett ben Forderungen bes Papstes einen wesentlich liberaleren Entwurf entgegen:
  - 1) Dulbung aller Culten, bie nicht gegen bas bürgerliche Geset verstoßen, und Anerkennung bes Katholicismus als Staatsreligion; 2) Endgiltige und förmliche Anerkennung ber Säcularisation ber Kirchengüter; 3) Dotation bes Elerus burch ben Staat; 4) Bordehalt von Seiten ber Regierung bes Rechtes, in ber ihr angemessen erscheinenden Zeit und Ausbehnung die Kührung von Civistandberegistern in Mexico einzusühren. Die mexicanische Regierung kundigt außerdem an, daß sie die alten Rechte der spanischen Krone: Investitut der Prälaten, Oberaussicht über weltliche Angelegenheiten der Geistellicht, Regelung der geistlichen Sporteln und Beschräntung der Zahl religibser Brüberschaften und klösterlicher Orden für sich in Anspruch nehmen werde.
- 25. " Der franz. General b'Hurbal beginnt die Belagerung ber von dem juaristischen General Porficio Diaz vertheidigten Stadt Dajaca, der Hauptstadt der Provinz dieses Namens.
- 27. " Da ber Nuntius bes Papstes ohne Vollmachten für Regelung bes unter bem republicanischen Regimente erfolgten Verkauss ber Kirchengüter angekommen ist, so ordnet ber Kaiser von sich aus und ohne weitere Verständigung mit Rom eine Revision ber betreffenden Gessetz an, indem er die durch diese Geschaffenen Interessen als berechtigte anerkennt.

Soreiben bes Raifers an ben Minifter Escubero: "Bur Befeitigung ber Schwierigfeiten, welche fich wegen bes Reformgefetes erhoben haben, schlagen Wir bie Anwendung eines Mittels vor, welches, mahrend es ben Anforberungen bes Lanbes genugt, ben Frieben in ben Gemuthern unb bie Rube im Gemiffen aller Bewohner bes Reiches wieber berftellen foll. Bu biefem Zwed fnupften Bir, ale Bir Une in Rom befanden, Unterhands lungen mit bem beiligen Bater, als bem allgemeinen haupt ber katholischen Rirche, an. Der papstliche Runtius weilt gegenwärtig in Mexico , hat jeboch ju Unferm außerften Erftaunen ertfart, bag er ohne Inftructionen fei, und biefelben von Rom aus erwarten muffe. Die unnatürliche Lage, in welcher Bir Uns fieben Monate lang mubselig hingeschleppt haben, verträgt tein 35gern , sonbern erheischt eine fofortige Lofung. Demgemaß beauftragen Bir Sie, sofort bie geeigneten Dagregeln vorzuschlagen, zu bem 3med , bag bas Recht ohne Ansehn ber Person gehanbhabt werbe; bag bie burch bie Gefete gefcaffenen berechtigten Intereffen unter Abbulfe ber in ibrem Ramen verübten Ausschreitungen und Ungerechtigfeiten ficher geftellt werben; daß für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Gottesdienstes und den Schutz anderer unter die Obhut der Religion gestellten heiligen Dinge Sorge getragen werbe; und ichlieflich, bag im gangen Land bie Sacramente gereicht und anbere Funttionen bes heiligen gottesbienftlichen Amtes ausgelibt werben, ohne irgenbwelche Roften ober Laften für bas Bolt. Bu biefem 3wed werben Sie Une vor allem bie Revision ber in Bezug auf bie Befibungen gur tobten Sanb und bie Rationalifirung ber Rirchenguter abgefoloffenen Befcafte vorichlagen, und babei von bem Grunbfat ausgeben, bag Bertaufe, bie ohne Betrug und ben Gefeten gemaß, welche eine folde Amortis fation berfügten, bewertfielligt murben, ju ratificiren finb. Rurg, feien Sie

im Sinne einer freien und großartigen Toleranz thätig, laffen Sie jedoch nicht außer Acht, baß die Staatsreligion die römisch-katholische und aposto- lische ift."

- Dec. Das neue Raiferreich ift bereits von fammtlichen Großmachten und außerbem auch von Italien und Spanien sowie von einer Reihe fleinerer Machte anerkannt.

## Beilagen.

#### I.

Die Enthüllungen des englischen Slaubuches über die Politik Hannovers in der schleswig-holsteinischen Frage Fanuar — März 1864.

Berichte bes engl. Gesanbten am hofe von hannover, henry F. howard, an ben engl. Minister bes Ausw., Grafen Russel:

Hanno ver b. 9. Januar 1864. ".... Ich habe mich bemüht, ben Grafen Platen zu bewegen, die Frage der Entfernung des Prinzen von Augustenburg aus Holstein baburch zu entscheiden, daß Hannover am Bundestag seine Stimme für den Präsidialantrag Cesterreichs abgebe; allein Se. Exc. meint, daß er in dieser wie in andern schwebenden Fragen einen Mittelweg einschlagen müsse, um eine Bolksbewegung (a popular outbroak) in diesem Lande zu vermeiben. Se. Exc. will von einer Berbindung mit den Regierungen von Sachsen, Bapern und Württemberg bezüglich dieser Fragen durchaus nichts wissen und behauptet, nicht einmal zu wissen, ob und zu welchem Einverständniß dieselben gestommen sein mögen und will nichts mit ihnen zu thun haben (will have notding to do with them)".

Sannover 30. Januar 1864. "In einer Unterhaltung, welche ich beute mit Graf Blaten batte, lentte ich feine Aufmertfamteit auf bie Berwicklungen, welche leicht burch bie Berufung ber Stanbe (in ben Bergogthumern) entfteben tonn-ten, und auf die Ruplichfeit, biefelbe ju verhindern. Ge. Erc. erflarte, bag er ebenfalls biefe Berufung migbillige, welche, wie er überzeugt, völlig unnöthig für ben 3med fei, für ben fie vorgeschlagen werbe, und welche nur bagu biene, ben weiteren Zwed ju verbergen, ben namlich: eine Stimme ber Stanbe ju Gunften bes Pringen von Augustenburg eingubolen; aber er fürchtete, fie fei nicht gu verhindern, ba eine Majoritat bes beutichen Bundes geneigt fei, fich für biefelbe gu ertiaren. Er fügte inbeffen bingu: bag fold eine Stimme von Seiten ber Stanbe, obwohl fie ficher eine neue Berwicklung herbeiführen wurbe, bie Frage nicht enticheiben wurbe, und er wieberholte feinen Bunich, beibe Bergogthumer, holftein unb Schleswig, bleiben ju feben unter bem Scepter Gr. Daj. bes Ronigs Chriftian, vereinigt mit ber Rrone Danemart, und zwar in Betreff holfteins unb bes beutschen Theils von Schleswig lebiglich burch Bersonalunion. Gold ein Arrangement konne indeffen, meinte er, nur burch bie projectirte Occupation Schleswigs von Seite Defferreichs und Breugens erhalten werben, auf welche ein Congreß folgen muffe, in bem die gange Frage beigelegt werben fonne." Digitized by Google

Hannover 4. Februar 1864. "Graf Platen sagt, baß, wenn bie Danen sich selbst überlassen werben, sie balb aus Schleswig würden vertrieben sein; baß Desterreich und Preußen bann bereit sein werden, in die Conserenz zu gehen, und baß ein Arrangement auf der Basis der Juegrität der banischen Monarchie mit Personalunion zwischen Tänemark auf der einen Seite, und Holstein und Schleswig, oder vielmehr dem süblichen Theil des letzern Kerzogthums, auf der andern Seite einer Meinung nach erreicht werden könnte; daß aber, wenn Großbrittanien oderirgend eine andere Macht dem Danen Bestand bringe, der Krieg unsehlbar erweitert werden würde, denn ganz Deutschland würde die Wassen ergeiten zur Unterstützung von Desterreich und Preußen; und er gab eine hohe Borstellung kund von der Macht des so vereinigten und England gegenübergestellten Deutschlands. Ich erwiederte, daß . . . die Invasion Schleswigs durch Desterreich und Preußen — unternommen, wie ich vermuth ete, mehr zu dem Zweck, daheim die öffentliche Ausstantlang einer großen Mannschaft in Wassen zu haben zur Ansammlung einer großen Mannschaft in Wassen als aus irzend einem wahrhaften Intersse Angrissser wieger — ein sehr versehlter Angrisss sein der Rechten der Schlesswiger — ein sehr versehlter Angrisss sein getränkten Rechten der Schlesswiger — ein sehr versehlter Angriss sein

hannoverische Regierung von ber baverischen Regierung eine Ginlabung empfing an biesen (Minister) Conferenzen theilzunehmen, aber, daß er es ablehnte, unter ber Begründung: baß die Unternehmungen Desterreichs und Preußens durch aus keinen Grund abg äben, ihre Absichten zu beargwöhnen; daß die vorgeschlagenen Conserenzen ohne Zweisel von ihnen als ein seinblicher Schritt würden angesehen werden und in sich selbst unzwecknäßig wären, und daß, wenn eine Berständigung unter den Mittelstaaten mit Rücksich auf ihr zufünstiges Bershalten zu Schleswig-Holstein gewünscht werde, diese dies die Grechondenz herbeigesührt werden könnte. Nachdem die Gesichtspunkte des Grechondenz herbeigesührt werden könnte. Nachdem die Gesichtspunkte des Grafen Platen der Kegierung von hes sens Alsen der Schleswig-kolsten, gleichsaus die Einladung der baverischen Regierung burch eine andere Quelle ersahre, gleichsalls die Einladung der baverischen Regierung

abgelehnt."

Sannover 10. Februar 1864. "Graf Platen fagte mir biefen Morgen, baß ... bie banische Regierung Embargo auf zwei hannoverische Schiffe ... gelegt habe.... Se. Erc. bemertte mir, baß, wenn Danemart seine internationalen Pflicheten gegen Sannover nicht halte, es nicht erwarten tonne, baß Sannover bie seinigen gegen Danemart halte, und baß Danemart bie Consequenzen hinnehmen muffe. Er fügte indeg hinzu: baß es nicht seine Bhicht set, gegen baniche Schiffe Repressalien zu ergreifen, obwohl bie preußische Regierung ihn aufgeforbert

habe, bas ju thun (had invited him to do so)."

hannover 11. Februar 1864. "... Ich erinnerte Se. Erc. baran, baß er vor einiger Zeit, als ich barauf brang, bie von hannover burch seinen Beitritt zum Londoner Bertrag eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen und bemgemäß bie Nachsolge Sr. Mal. des Königs Christian IX. officiell anzuerkennen, erflärt habe, er werde diesen Berpflichtungen nachkommen, indem er, wenn der geeigenete Moment eingetreten sei, die Stimme hannovers am Bunde gegen die Prätenssionen des Prinzen von Augustenburg abgeben werde. Ich saß ich mit Beziehung auf jene Erklärung jeht das Botum hannovers gegen die in dem Berichte des hrn. v. d. Pfordten enthaltenen Anträge in Anspruch nehme. Graf Platen erwiederte, daß er sich augenblicklich nicht dazu verpflichten konne, daß er aber dasur sorgen werde, daß jeder Punkt von hrn. v. d. Pfordtene Bericht im Ausschuß der Bundesversammlung wohl erwogen werde... Desterreich und Preußen werden sich, wie ich höre, alle Mühe geben, eine Abstimmung der Bundessversammlung über die Erbsolgestage so lang wie möglich zu verzögern."

hannover 13. Febr. 1864. ".... Ich fragte hierauf Graf Platen, was für Schritte er in ber Angelegenheit zu thun beabsichtige, ob er beshalb an ben hannover'ichen Civilcommissur in holstein zu schreiben gebenke ober an ben Commanbanten ber hannoverschen Truppen baselbst, um einen Constict mit Preußen zu ver-

meiben, und was für Inftructionen er bem hannover'schen Bundestagsgesandten habe zukommen lassen. Se. Erc. erwiederte, daß er nicht durch Instructionen an die hannover'schen Autoritäten in Hosseine in benselben Fehler fallen wolle wie Baron Beust, der den Autoritäten in Hosseineral instruirt habe, den preußischen Truppen Biderstand zu leisten; der hannover'sche Commissar in Gegentheil hinreichend unterrichtet von seinem Bunsche, einen Constict vermieden zu sehen und daß daher auch kein solcher ersolgen werde. Se. Erc. sagte, er habe den hannover'schen Bundestagsgesandten dahin instruirt, in gemäßigten Ausbrücken gegen das Borgehen der preuß. Regierung zu protestiren, sich dagegen keinem vor eiligen Beschuß, der von den süddeutschen Staaten vorgeschlagen werden möckte, anzuschließen, vielmehr alles zu thun, um den Ausbrück eines Bürzgertriegs in Deutschland zu vermeiben. Ich muß bemerken, daß Graf Platen von der Gefahr, die für Hannover bei einem Conssisten int Preußen broht, zu sehr überzeugt ist, um nicht alles zu thun, was in seiner Wacht liegt, um einen solchen zu vermeiben.

Hannover 19. Febr. 1864. "Ich höre, daß der preußische Gesandte an biesem hof, in Kraft von Instructionen seiner Regierung, neulich bei zwei Gelegens beiten die hannoverische Regierung gedrängt hat mit Desterreich und Preußen für die Berwerfung der von der Majorität des Holstein-Ausschusses am Bunde vorgesschlagenen Resolution zu stimmen, welche sich auf den Londoner Tractat vom 8. Mai 1852 bezieht, aber daß er die jeht noch keine dessinitive Antwort erhielt. Graf Platen hält die Resolution sur unschädlich, weil sie bloß die unbestreitbare Erklärung enthielt, daß der Bund durch den Bertrag von 1852 nicht gebunden ist, und trägt jeht Bebenken, gegen dieselbe zu stimmen, da der hannoverische Gesandte im Ausschuss sich ist der Resolution für und einen Compromis mit den andern Mittelsstaaten, in der Absicht, die letzteren davon abzuhalten, einen Antrag auf die unverzügliche Anerkennung des Prinzen von Augustenburg auf der unverzügliche in einzubringen (in order to prevent the latter from bringing forward a proposal for the immediate recognition of the

Prince of Augustenburg as Duke of Holstein)."

Sannover 20. Febr. 1864. .... Nachbem ich bem Grafen Platen gebantt hatte fur bie Mittheilung, bie mir ju machen er bie Gute gehabt, bemertte ich: bag ohne Zweifel bie oftenfiblen Objecte ber Miffion bes Generals v. Manteuffel fo feien, wie er mir gesagt habe; aber ich forschte (inquired), ob nicht noch anbere bamit verbunden gewesen, und ob er 3. B. nicht beauftragt gewesen sei, zu einem Einverftanbniß mit ber bannoverischen Regierung zu gelangen, für Uebertragung ber Bunbes-execution in Golftein von Sannover und Sachfen auf Defterreich und Preußen, ober in Beziehung auf bie Erbfolgefrage, ober in Betreff eines Wiberftanbs gegen bie Senbung baberifcher und wurttembergifcher Truppen nach holstein, um als Bunbes-referven zu hanbein, ober für ben eventuellen Borfat ben Prinzen von Augustenburg als Bergog von Solftein einzuseten, nach feiner Anerkennung als foldem burch ben Se. Erc. erwieberte: bag ich mabricheinlich bas in ber Stabt umlaufenbe Gerucht gebort haben werbe: bag Gen. v. Manteuffel gekommen fei, um eine Defenfivallianz zwischen hannover und Breugen vorzuschlagen, aber bag alles zusammen fallch fei, und bag, wenn ich bemfelben glauben wollte, ober ben anbern vermutheten Bweden ber Miffion bes Generals, auf bie ich Bezug genommen, ich mich tauschen wurde, ba fie nicht vorhanden feien; und er wiederholte: bag feine mabren Biele nicht über bas hinausgegangen, was er mir mitgetheilt, obwohl er nicht laugnete, bag bie allgemeine Lage ber Dinge mit bem General biecutirt worben sei. In Antwort auf eine weitere Anfrage sagte Se. Erc.: er glaube, baß General v. Manteussels Senbung nach Dresben boch einen Einbruck gemacht habe auf ben Konig von Sachsen."

hannover 25. Febr. 1864. .... 3ch hatte schon bie Ehre, Ew. Lordschaft bie Stellung bes Grafen Blaten in Betreff biefer Frage (v. b. Pforbten'icher Bericht) auseinanberzusehen. Ginerseits hat er bis zu einem gewissen Grab sich hinübers gebeugt zu ben Mittelftaaten, um für bie Resolution bes hrn. v. b. Pforbten zu

stimmen, mit ber Absicht, wie er behauptet, einem Antrag auf unverzügliche Anerkennung bes Prinzen von Augustenburg vorzubeugen. Anbrerseits ist er ungeneigt, die österreichische und die preußische Regierung zu beleibigen, welche ihn gedrängt haben, zu Gunsten ihres Antrags auf Berwerfung der oben erwähnten Resolution zu stimmen. Er hat deßhalb für einen Mittel weg sich entschieden, und hat den hannoverischen Gesandten in Franksurt dahn instruit: nur zu Gunsten der Punkte 3 und 4 zu stimmen, aber gleichzeitig die beiden ersten Punkte in den Motiven zu verwenden, auf welche er sein Botum gründet. Der hannoverische Gesandte wird also erklären: daß, da der Bund noch nicht den Bertrag vom Mai 1852 anerkannt hat, und da er gegenwärtig nicht in der Lage ist, ihm beizutreten, Hannover sur Punkt 3 und 4 stimmt. Das ist menigstens die Nachricht, welche Graf Platen mir diesen Morgen über den Weg gab, welcher zu Franksurt durch Hannover am heutigen, 25., eingeschlagen werden soll."

Bannover, 27. Febr. 1864. Ew. Lorbichaft werben wahricheinlich von anbern und mehr authentischen Quellen bie Resultate ber Conferenz von Ministern gemiffer Mittelftaaten Deutschlands vernommen haben, welche zu Burzburg ftatts fanb. . . . In einer Unterhaltung, welche ich geftern mit Graf Platen hatte, wieber-holte er feine Einwurfe gegen eine folche Berufung (ber ichleswig-holfteinischen Stanbe), indem er fagte: bag er ben Bund nicht fur competent halte, fie ju befchlie-Ben, ba es eine Dafregel fei, welche lebiglich ju ben Attributen bes Souverans gebore. Es ift baber ju hoffen, bag bie hannoverifche Stimme gegen ben Antrag gegeben wird. Andrerfeite werben Em. Lorbichaft erfahren haben, bag in berfelben Sigung bes Bunbes Defterreich und Preugen einen Antrag ftellten, über welchen binnen acht Tagen abgestimmt werben follte, zur Uebertragung bes Oberbefehls über bie Bunbeserecutionstruppen in Holstein an ben Oberbesehlshaber ber vereinigten öfterreichifchepreußischen Truppen, und zur Ernennung von zwei weiteren Commiffaren für Holftein burch Defterreich und Preugen. Diefer Antrag ift ohne Zweifel eine Contremine gegen bie Resolutionen ber Burgburger Confereng, und wirb, wenn angenommen, wichtige Resultate haben, insoweit ale Defterreich und Preußen, mit bem wahricheinlichen Beiftanb bes hannoverischen Dit= gliebe ber Bunbescommiffion in holftein, bie bochfte Leitung ber Befchafte in biefem Herzogthum erlangen werben, welche, wenn fie reblich find (if they are honestly disposed), eine enbliche Festfegung auf ber Bafis ber Inte: gritat ber banifchen Monarchie außerorbentlich erleichtern wirb. Graf Platen brudte mir gestern sein Einverständniß aus mit biefem Antrag, und will empsehlen, bag hannovers Unterflutung bemielben gegeben merbe. In ber That, Se. Erc. ift, glaube ich, jum großen Theil ber Erfinber bie-fer 3bee. . . Er wiederholte mir, baß, was er ju wünschen fortfahre, eine Festsehung sei auf ber Basis ber Personalunion von holftein, Schleswig und Lauenburg mit Danemart, nichts mehr und nichts weniger. 3ch muß inbeg bemerten, bag Ge. Erc. immer gugegeben hat, bag ber rein banifche Theil von Schleswig allenfalls auch bem Schidfal von Jutland folgen tonne."

Sannover 5. Marg 1864. .... Ich hatte gestern Morgens eine Unterhaltung barüber (Antrag hannovers in ber Bunbesversammlung v. 3. Marg) mit Graf Platen, in ber ich ihm mein Bebauern ausbrudte, baß er in ber Bunbesverssammlung wieberum mit Stellung von Antragen gegen Danemark vorangehe. Se. Gr. entgegnete, baß er mit biesem Antrag nur einem anberen von weniger gemäßigtem Character zuvorgekommen sei... Uebrigens mag es, benke ich, bezweiselt werben, baß ein solcher Antrag Desterreich und Preußen conveniren werben, ba es ihre Absicht ift, die Führung bes Kriegs in ihren eigenen hanben zu behalten ..."

Sannover 8. Marg 1864. "Ich bore, bag ber öfterreichische und ber preufische Gesanbte an biesem hofe beibe in Uebereinstimmung mit Instructionen ihrer Regierungen, bie hannoverische Regierung gebrangt haben, gegen ben fachfichen Antrag auf Einberufung ber holfteinischen Stände zu stimmen, über welchen in ber auf ben 10. b. M. angesehren Bundestagssihung entschieden werden soll, ober wenigstens zu Gunften ber Berweisung besselben an den Kändigen Solstein-Ausschußen Graf Platen, besselben keine Gw. Lordschaft wissen, das die hannove-risch, wie ich hörte, den oben erwähnten Gesandben gesagt, daß die hannove-rische Stimme zu Gunsten der Berweisung an den Ausschuße werde gegeben werden. Der Grund, mit dem eine solche Berweisung an den Ausschuße wird gerechtertigt werden, wird ohne Zweisel die Nothwendigkeit sein für die Bundescommissäre in Holstein mehr explicitte und detaillirte Auseinandersehungen über die Motive zu geben, welche sie bazu gedracht haben, die Einberusung der Stände zu empfehlen, und ist der Antrag einmal in den Händen des Ausschusses, dan n werden Desterveich und Preußen leicht im Stande bes Ausschusses, dan n werden Desterveich und Preußen leicht im Stande sein, ihn da zu lassen, und eine ihren Absichten entgegenstehende Entscheidung, wenn sie die selbe nicht verhindern können, aufzuschen."

Hannover, 10. März 1864. "...Als ich einem Mitglieb ber erst en Kammer bemerkte, daß ich sanbe, es wärde ehrlicher gewesen sein, wenn die Abresse (der Stände an den König) sich sofort für den Prinzen von Augustenburg erklärt hätte, erwiderte es: daß die Phrase eine elastische sei; benn sie könnte gleichsalls sich auf das Gottorper Haus beziehen, als repräsentirt durch den Kaiser von Rußland, von Seite derzenigen Personen, welche diesen Zweig des holsteinischen Hauses als denzenigen ansähen, der die kesten Ansprüche auf die Nachsolge hätte. Die sernere Phrase, in der gesagt ist, daß das Recht, und nur das Recht, zur Erundlage der Entscheinung am Bunde... zu nehmen sei, ist ofsendar gegen den Bertrag von London vom Mai 1852 gerichtet, an welchen die hannoverische Regierung durch einen seierlichen Beitritt gebunden ist. Inzwischen, da es nicht die hannoverischen Kammern sind, welche in dieser großen europäischen Frage das entscheidende Wort zu sprechen haben, braucht kein großes Gewicht auf den Ausdruck ihrer Ansichten gelegt zu werzden. "Drn. v. Bennigsens Absicht dei seinen der Regierung günstigen Ausperungen ist ofsendar die: den Versuch zu machen, über sie einen Einstuß zu gewinnen und sie

bann fiufenweise in seine mehr gewaltsame Politit zu treiben. Sannover, 12. Marg 1864. "Es ift Em. Lorbichaft betannt, bag bie baperifche Regierung auf Grund ber neulich ju Burgburg gefaßten Enticheibungen einiger beutschen Staaten bie Absicht begt, am Bund als eigenen Antrag bie Schluffe bes zweiten Theils bes v. b. Pforbten'fchen Berichts . . . ju ftellen , welche auf bie Anertennung bes Pringen Friedrich von Augustenburg ale Bergog von Solftein brangen, und auf die Bulaffung feines Reprafentanten ju einem Git in ber Berfamms lung. Da es erwartet marb, bag biefer Antrag in ber heutigen Bunbestagssitzung vorgebracht werben murbe ... fcidten ber ofterreichifde und ber preugifche Gefanbte, wie ich bore, gestern bem Grafen Platen ben ernftlichen Bunfc ihrer Regierungen, baß bie hannoverische Stimme gegen benfelben gegeben werbe, und erhielten bon Gr. Erc. bie Berficherung, baß Sannover nicht für benfelben ftimmen werbe, sonbern bafür, bag er junachft bem Ausschuß überwiesen werbe. Graf Platens Anfichten find gu Gunften ber Aufrechthaltung ber banis fchen Monarchie und gegen eine Anerkennung bes Bringen von Augustenburg von Seiten bes Bunbes. Er ift ber Anficht, bag ber Bunb ein Recht bat, die Frage über bie Nachfolge in Holftein zu prüfen, und, folange bie Brufung mabrt, bie Bulaffung bes Gefanbten bes Ronigs von Danemart ju fuepens biren, aber baß er nicht competent ift, bie Frage burch eine bloße Majoritat zu enticheiben. 3ch hatte gestern mit Gr. Erc. eine Unterhaltung über ben bayerischen Antrag, wobei er mir mittheilte, baß hannover stimmen wurde für Bers weifung an ben Ausschuß. Burbe biefer Beg eingeschlagen werben, bann wurbe ein neuer Berichterstatter ernannt werben muffen, ba es für frn. v. b. Pforbten unmög= lich ware, nach ber Berwerfung seines Antrags biefes Amt zu behalten, und bie gange Frage werbe bann reiflich erwogen werben."

Bannover, 12. Mars 1864. ,... Der preußische Gesanbte an biesem Bof ging gestern nach Braunschweig mit bem Zwed, wenn ich glaubhaft unterrichtet

bin, die herzogliche Regierung bazu zu brängen gegen den baverischen Antrag, welcher in der heutigen Bundestagsstung eingebracht werden soll, auf Anextennung bes Prinzen von Augustendurg als herzog von holstein zu stimmen, hatte aber keinen Erfolg in Betreff seiner Sendung, da der Minister des Auswärtigen ihn benachtichtigte, daß Braunschweig filt den baverischen Antrag stimmen würde, nud begierig sei, die Ansprüche des Prinzen so bald als möglich durch den Bund anerkannt zu sehen. Wenn meine weitere Insormation correct ist — und ich glaube, daß sie es ist — erklärte der preußische Gesandte der braunsch weigischen Regierung, daß Preußen sich einem Rajoritätsvotum des Bundes für Anerkennung des Prinzen von Augustendurg nicht unterwerfen würde, und sehn baben könnte. Ich hörte, daß der velche zielsische Gesandte Braunschen Fraunschen kalleden Rweck bestander, welche zeichische Gesandte Braunschweig für einen abnitien Rweck bestadte babe."

reichische Sesande Braunschweig für einen abnilchen Zwed besuch habe."
San nover, 12. Marz 1864. "Ich nahm Gelegenheit, bem Grafen Platen beute zu bemerken, daß ich der Ansicht sei, er übernehme eine schwere Berantwortliche keit, wenn er die Initiative ergreise für Stellung eines Antrags, welcher durch seinen Collegen, den Minister des Innern, in der ersten Kammer dahin characteristrt wors den sei: daß er zum Ziel eine eventuelle Kriegserklärung durch den deutschen Bund an Dänemark habe, und der auch wirklich kaum eine andere Auffassung zulasse, und ich schilderte die gesährlichen Folgen der Ausbehnung, welche der Krieg, den Desterzeich und Preußen jeht sührten, so erhalten würde. Se. Erc. wollte die Richtigkeit dieser kriegerischen Interpretation seines Antrags nicht zugeden, wen nah demerkte, daß ich ihm Gerechtigkeit werde wiedersfahren lassen, wenn die Sache zu Ende sei — that I should do justice to him in the end."

Anmert. Bergl. bie Erflärungen bes Grafen Platen und ber hannover'ichen Regierung gegen bie Richtigkeit blefer Gesanbtschaftsberichte auf Seite 97. Gegenstber ber innern Bahrscheinlichkeit ber letztern sallen indeß jene Erklärungen um so weniger ins Gewicht, als bie hannover'sche Regierung nicht in der Lage war, auch nur ein einziges Actenstüd produciren zu können, das den Beticken des englischen Gesandten widersprochen hätte.

#### II.

#### Friedenspräliminarien

zwischen Defterreich und Preugen einerseite und Danemart anberseite v. 1. Aug. 1864.

1. Der König von Danemark entsagt allen seinen Rechten auf die Herzogthümer Schleswig, holstein und Lauenburg zu Gunsten des Kaisers von Desterreich und des Königs von Preusen, und verpflichtet sich die Bersügungen anzuerkennen, welche genannte Majestäten bezüglich dieser Herzogthümer treisen werden. 2. Die Abretung des Herzogthums Schleswig begreist ebenso alle dazu gehörenden Inseln, wie die auf dem Festund gelegenen Gediete. Zur Bereinsachung der Eränzssesstellung und zur Beseitigung der aus der Lage der aus schleswigsichem Gediet besindlichen intständischen Enclaven hervorgehenden Schwierigkeiten tritt der König von Danemarkseine jütsändischen Gestet wen gelegen, sowie sie auf den geographischen der Südgendzinie des Districts Ripen gelegen, sowie sie auf den geographischen Karten angezeigt werden, nämlich: das jütsändische Gebiet von Mögeltondern, die Insel Amrum, die jütsändischen Theile der Inseln Föhr, Sylt und Komoe z. ab. Dagegen willigen die derigen Sowveräne ein, daß ein äquivalenter Theil von Schleswig, welcher außer der Insel Arroe Gebiete begreift, die im Gränzusammendung mit dem Difrift Ripen einen Kest Jütlands bilden, und die Fraglinie zwischen Kütland und Schleswig auf der Koldinger Seite

richtig stellen sollen, von Schleswig abgetrennt und Danemark einverleibt werbe. Die Insel Arroe wird in der Ausgleichung nur bezüglich ihrer geographischen Ausbehnung eindezogen; das Detail der Gränzensesstellung wird durch den desinitiven Frieden geregelt. 3. Die für besondere Rechnung, sei es des Königreichs Danemark, sei es eines der deri herzogthumer, contrahirten Schulden sallen jedem der betreffenden Länder zur Last; die für Rechnung der dänischen Monarchie contrahirten Schulden werden zwischen Danemark einerseits und den herzogthümern andrerseits nach dem betreffenden Bevölkerungsverhältniß beider Theile repartirt. Bon dieser Repartition sind ausgenommen: 1) das im December 1863 von Danemark in England ausgenommene Anlehen, welches Danemark zur Last beidet; 2) die den Alliirten ausgelausenen Ariegsstosten, beren Ersat die herzogthümer übernehmen. 4. Der Wassenstellustand auf Grundlage des militärischen ut possidetis hat vom 2. Aug. anzusangen. 5. Alsbald nach Unterzeichnung dieser Präliminarien werden sich die contrahirenden Theile zur Berhandlung des besinitiven Friedensvertrags in Wien versammeln.

### Friedensvertrag

amberfeits v. 30. Oct. 1864.

Artifel 1. Es foll in Butunft und für beständig Friede und Freundschaft zwijchen Ihren Majeftaten bem Kaifer von Defferreich und bem Konig von Preugen einerseits und bem Konig von Danemart anbererseits, sowie zwischen beren Erben und Nachfolgern und beren gegenseitigen Staaten und Unterthanen herrichen. Art. 2. Alle zwifchen ben hoben vertragschließenben Theilen vor bem Kriege abgefchloffenen Bertrage und Uebereinfunfte werben, insoferne biefelben nicht burch ben Inhalt bes gegenwartigen Bertrags abgefcafft ober abgeanbert werben, hiemit neuerbinge in Kraft gefest. Art. 3. Se. Maj. ber König von Danemark verzichtet auf alle seine Rechte auf bie Bergogthumer Schleswig, Bolftein und Lauenburg zu Gunften Ihrer Majeftaten bes Raifers von Defterreich und bes Ronigs von Preugen, und verpflichtet fic, bie Berfügungen, welche Ihre genannten Dajeftaten binfichtlich biefer Bergogthumer treffen werben, anguerfennen. Art. 4. Die Abtretung bes Bergogthums Schleswig begreift in fich alle ju biesem herzogthum gehörigen Inseln, sowie bas auf bem Festland gelegene Territorium. — Um die Abgranzung zu vereinsachen und ben Ungufommlichkeiten ein Enbe zu machen, welche aus ber Lage ber in fchleswigis ichem Gebiet enclavirten jutlanbifden Gebietetheile entspringen, tritt Ge. Daj. ber Konig von Danemark an Ihre Majestaten ben Kaifer von Desterreich und ben Konig von Preugen jene jutlanbifchen Besitzungen ab, welche im Guben ber fublichen Granglinie bes Difiricts Ripe gelegen find, als: bie jutlanbifche Lanbesftrede Dogeltonbern, bie Infel Amrum, bie jutfanbifchen Theile ber Infeln Foebr, Golt und Romoe u. f. w. Dagegen willigen Ihre Majeftaten ber Raifer von Defterreich und ber Ronig von Breugen ein, bag ein aquivalenter Theil von Schleswig, ber außer ber Infel Arroe folche Gebietotheile begreift, welche bagu bienen, ben Busammenhang bes obenerwahnten Difiricts Ripe mit bem übrigen Jutland berguftellen, und bie Granglinie amifchen Jutland und Schleswig auf ber Geite von Kolbing gu verbeffern, vom Bergogthum Soleswig losgetrennt und bem Ronigreich Danemart einverleibt werbe. Art. 5. Die neue Grange zwischen bem Ronigreich Danemart und bem Berzogthum Schleswig foll von der Mitte der Mündung ber Seilsminder Bai über ben fleinen Belt ausgeben, diese Bai burchichneiben und ber bermaligen füblichen Grange ber Rirchspiele Beile, Bejetrup und Taps, und zwar letterer bis zu bem im Guben von Beitbierg und Brauore befindlichen Bafferlaufe folgen, fobann biefem Bafferlaufe entlang, von beffen Einmundung in bie Fovs-Ma ausgehenb, langs ber Subgrange ber Rirchfpiele Debis und Bandrup und langs ber Westgranze biefes lettern bis jur Konigsau (Ronge-Aa) im Norben von Holte gezogen werben. Bon biefem Puntt an wird ber Thalweg ber Königsau (Ronge-Na) bie Granze bis zur öftlichen Enb-

linie bes Kirchspiels Hjortlund bilben. Bon hier angefangen foll bie Granze bieser felben Enblinie und beren Berlangerung bis ju bem im Rorben bes Dorfes Obeffar porspringenben Bintel und ferner ber öftlichen Grange bes Dorfes bis gur Gjels-Aa folgen. Bon hier an follen die östlichen Granzen des Kirchspiels Seem und die füblichen Grangen bes Rirchfpiels Seem, Ripe und Befter-Bebfteb bie neue Grange bilben, welche in ber Norbsee in gleicher Entfernung zwischen ben Infeln Manoe und Romoe fortzulaufen hat. In Folge biefer neuen Abgranzung werben von einer und ber anbern Seite alle gemischten Anspruche und Rechte sowohl weltlicher als geiftlicher Art, welche bieber in ben Enclaven, auf ben Infeln und in ben gemifchten Rirchfpielen bestanben haben, als erloschen erklart. In Folge bessen foll bie neue souverane Dacht in jebem ber burch bie neue Granze getrennten Gebiete ihre bieffälligen Rechte in vollem Umfange genießen. Art. 6. Gine aus Bertretern ber hoben vertragschlie= Benben Theile gusammengesette internationale Commission foll beauftragt werben, unmittelbar nach bem Austaufch ber Ratificationen bes gegenwärtigen Bertrags, an Ort und Stelle bie neue Granglinic, ben Bestimmungen bes vorstehenben Artikels gemäß, herzustellen. Diefe Commission soll auch bie Kosten bes Baues ber neuen Strafe von Ripe nach Tonbern, im Berhaltnig ber Ausbehnung bes auf beiben Seiten von ihr burchlaufenen Gebiets, zwischen bem Ronigreich Danemark und bem Gerzogihum Schleswig zu vertheilen haben. Enblich wird biefelbe Commiffion bie Beribeilung ber Guter, Fonds und Capitalien leiten, welche bisher folchen Districten ober Gemeinben , bie burch bie neue Granze von einanber getrennt werben, gemein-schaftlich angehört haben. Art. 7. Die Bestimmungen ber Art. 20, 21 unb 22 bes awifchen Defterreich und Rugland am 3. Mai 1815 abgefchloffenen Bertrags, melder einen integrirenben Theil ber Schlufacte bes Wiener Congresses bilbet, welche Bestimmungen fich auf bie Befiger gemischter Grunbe, auf bie von ihnen auszunbenden Rechte, auf bie Rachbarichaftsverhältniffe in ben von ben Granzen burchichnittenen Grunbftuden beziehen, follen auf bie Grundbefiger, fo wie auf jene Grunbftude, welche fich in Schleswig und in Jutland in bem burch bie obenermähnten Beftimm-ungen ber Acten bes Wiener Congresses vorgesehenen Falle befinden werben, ihre Anwendung finden. Art. 8. Um eine billige Bertheilung ber Staatefculb ber banis fcen Monarcie im Berhaltniffe zu ber bezüglichen Bolkezahl bes Konigreichs und ber Berzogthumer zu erzielen, um zu gleicher Beit ben unüberfteiglichen Schwierigteiten vorzubeugen, welche eine betaillirte Liquibation ber gegenseitigen Rechte und Ansprüche barbieten wurde, haben bie hohen vertragschließenben Theile bie Quote ber Staatsiculb ber Monarchie, welche ben herzogthümern zur Laft fallen sou, auf bie runde Summe von neun und zwanzig Millionen (banficher) Thaler festgestellt. Art. 9. Jener Theil ber Staatsichulb ber banifchen Monarchie, welchen in Gemägheit bes vorhergehenden Artifels die Herzogthümer zu tragen haben, foll unter Garantie Abrer Majeftaten bes Raifers von Defferreich und bes Konigs von Preußen, ale Schulb ber brei obenbenannten Bergogthumer an bas Konigreich Canemart, innerhalb eines Jahres, ober wo möglich fruber, von ber befinitiven Organisirung ber Bergogthumer an gerechnet, beglichen werben. Bur Begleichung biefer Schulb konnen fich bie Bergogthumer im ganzen ober theilweise einer ober ber anbern ber nachfolgenb angeführten Arten bebienen: 1) Zahlung in Baarem (75 preußische Thaler gleich 100 Thalern banischer Munze). 2) Uebergabe an ben banischen Staatsschat von uneinlosbaren vierprocentigen, zur innern Schulb ber banifchen Monarchie gehörigen Obli= gationen. 3) Uebergabe an ben banifchen Staatsichat von neuen von ben Bergogthumern zu emittirenben Staatsobligationen, beren Werth in preußischen Thalern (30 auf bas Pfund gerechnet) ober in Hamburger Mart Banco auszubrücken ift, und beren Liquidirung mittelst halbishriger Zahlung von 3 Procent vom ursprung-Iichen Betrag ber Schulb stattfinden foll, wovon 2 Procent bie bei jebem Termin fälligen Intereffen barftellen, mahrend ber Reft jum Behuf ber Amortifirung eingujahlen ift. Die obenermahnte gahlung ber halbjahrigen Rate von 3 Brocent foll fowohl burch bie Staatscaffen ber herzogthumer als burch Banthaufer in Berlin und hamburg flattfinden. Die unter 2 und 3 angeführten Obligationen follen von bem banifchen Staatsichat zu ihrem Nominalwerth angenommen werben. Art. 10.

Bis ju bem Zeitpuntt, wo bie Bergogthumer befinitiv jene Summe übernommen haben werben, welche fie in Gemäßheit bes Art. 8 bes gegenwärtigen Beitrags, flatt ihres Antheils an ber gemeinschaftlichen Schulb, ber banifchen Monarchie zu entrichten haben, werben bieselben halbsahrig 2 Procent von ber genannten Summe, namlich 580,000 Thir. (banifches Gelb), bezahlen. Diese Zahlung wird auf bie Beise bewertstelligt werben, bag jene Intereffen und Abichlagegablungen ber banifchen Schulb, welche bisher auf die Staatscaffen ber Bergogthumer angewiefen maren, auch fernerbin burch biefe felben Cassen beglichen werben. Diese Bablungen follen mit jebem Balbjahr liquibirt werben, und fur ben Fall, bag fie obgenannte Summe nicht erreichen, werden die Bergogthumer ben Reftbetrag ben banifchen Finangen in baarem Gelb jurudzuerstatten haben; im entgegengefesten fall wird benfelben ber leberfcuß gleicher= weise in baarem Gelb guruderflattet. Die Liquibirung wird zwischen Danemark und ben mit ber Oberverwaltung ber Bergogthumer beauftragten Beborben auf die im gegenwartigen Artifel festgesette Weise ober mit jebem Quartal, infofern biefes von beiben Seiten nothig erachtet wurbe, flattfinden. Der Gegenstand ber erften Liquis birung werben indbesondere alle Interessen und Abschlagegablungen ber gemeinicalts lichen Schulb ber banifchen Monarchie fein, welche nach bem 23. Dec. 1863 entrichtet worben find. Art. 11. Die Gummen, welche bas fogenannte holftein-Ploen'iche Aequivalent barftellen, ber Reft ber Entschäbigung für bie vormaligen Besitzungen bes Berzogs von Augustenburg, mit Ginschluß ber barauf haftenben Prioritätsforberung, und bie Domanialobligationen von Schleswig und holftein merben ausschlieglich von ben Bergogibumern getragen. Art. 12. Die Regierungen von Defterreich und Preugen werben fich von ben herzogthumern bie Kriegetoften juruderftatten laffen. Art. 13. Se. Maj. ber Konig von Canemart verpflichtet fich, unmittelbar nach Auswechslung ber Ratificationen bes gegenwärtigen Bertrags, alle öfterreichischen, preußischen und beutschen mahrend des Kriege aufgebrachten Sanbeleschiffe fammt ihren Ladungen jurudzugeben; ingleichen bie ben öfterreichischen, preußischen und beutschen Unterthanen gehörigen und auf neutralen Schiffen in Befchlag genommenen Labungen; endlich alle von Danemark aus einem militärischen Grund in ben herzogthumern mit Beschlag belegten Sahrzeuge. Die vorgenannten Gegenstände werben in bem Buftand beraus: gegeben werben, in welchem fie fich bona fide jur Beit ihrer Burudfiellung befinben. Fur ben Fall, bag bie jurudjuftellenben Gegenftanbe nicht mehr vorhanben maren, wird man beren Werth erstatten, und wenn biefelben feit ihrer Befchlagnahme eine namhafte Berringerung bes Werthe erlitten haben, fo follen beren Gigenthumer bers haltnismäßig entschädigt merben. Deßgleichen wird die Berpflichtung anerkannt, die Rheber und die Manuschaft der Schisse und die Eigenthumer der Labungen für alle Auslagen und diretten Verlufte gu entschädigen, von welchen bewiesen wirb, baß fie burch bie Lefchlagnahme ber fabrzeuge verurfacht worden, ale ba find hafen: ober Liegegelber, Gerichtstoften, Auslagen für Erhaltung ober Beimfenbung ber Schiffe unb hinsichtlich ber Fahrzeuge, welche nicht in natura gurudgeftellt werben fonnen, wird als Bafis ber jugugestehenden Entschädigung ber Werth biefer Fahrzeuge gur Beit ihrer Befdlagnahme angenommen werben. In Betreff ber havarirten ober nicht mehr vorhandenen Ladungen wird die Entschädigung bafür, nach bem Werth, ben fie am Ort ihrer Bestimmungen jur Zeit, wo bas Fahrzeug bafelbft eingetroffen mare, nach einer Bahricheinlichkeiterechnung gehabt hatten, feftgeftellt Ihre Majestaten ber Raifer von Desterreich und ber Ronig von Preußen werben beggleichen bie von ihren Truppen ober ihren Kriegeschiffen genommenen Sanbeleichiffe, fowie bie Labungen, soweit biefelben Privateigenthum finb, gurudstellen laffen. Wenn bie Rudftellung nicht in natura geschehen fann, wird bie Ent-Ihre genannten fcabigung nach ben oben angeführten Grundfaten festgestellt werben. Dajeftaten verpflichten fich gleichzeitig ben Betrag ber von ihren Truppen in Jutlanb in flingenber Dlunge erhobenen Rriegscontributionen in Gegenrechnung bringen gu Diefe Summe foll von ben Entschädigungen abgezogen werben, welche Danemart nach ben im gegenwärtigen Artifel aufgeftellten Grunbfaten ju gablen bat. Ihre Majestaten ber Kaifer von Desterreich, ber König von Preußen und ber Konig von Danemart werben eine Specialcommiffion ernennen, welche ben Betrag ber

respectiven Entschängungen festzuseten hat, und in Kopenhagen spätestens sechs Bochen nach Auswechslung ber Ratificationen bes gegenwärtigen Bertrags jufammen= Diefe Commiffion wird fich bemilben, ihre Aufgabe innerhalb breier Monate qu erfüllen. Wenn fie nach Ablauf berfelben nicht im Stanbe war, fich über alle ibr vorliegenden Reclamationen zu einigen, so werben die bis dahin noch nicht geordneten einer ichieberichterlichen Enticheibung unterzogen werben. Bu biefem Bwed werben Ihre Majestäten ber Kaiser von Desterreich, ber König von Preußen und ber König von Danemark sich über bie Bahl eines Schiedsrichters einigen. Die Entschäbigungen werben fpateftens vier Bochen nach ihrer befinitiven Feststellung gezahlt werben. Art. Die banifche Regierung wirb bie Ruderftattung aller jener Gummen zu tragen haben, welche von ben Unterthanen ber Bergogthumer, von ben Gemeinben, offents lichen Anstalten und Körperschaften unter bem Titel von Cautionen, Depositen ober hinterlagen in ben öffentlichen Caffen Danemarks eingelegt worben finb. Ueberbieß follen ben Berzogthumern übergeben werben: 1) bas zur Amortisirung ber holsteinischen Cassenscheine zu verwendende Depositum; 2) ber zum Bau der Gefängnisse bestimmte Fonds; 3) bie Fonds für Feuerversicherungen; 4) bie Depositencasse; 5) bie Capitalien, bie von folden Bermachtnissen herrühren, welche Gemeinben ober obstentlichen Intituten in ben herzogthumern angehoren; 6) bie aus ben besonderen Einnahmen ber Bergogthumer herrithrenben Caffenbehalte, welche fich bona fide in beren Staatscaffen zur Zeit ber Bunbeserecution und ber Occupation biefer Lanber befunden haben. Gine internationale Commission foll mit der Liquidirung ber obgebachten Summen, von welchen bie aus ber besonberen Berwaltung ber Bergogthumer hervorgehenben Auslagen abzuziehen find, beauftragt werben. Die Antifens sammlung ju Flensburg, welche mit ber Geschickte Schleswigs im Zusammenhang ftanb, allein mahrenb ber letten Greignisse großentheils gerftreut wurde, foll bafelbft mit Beihülfe ber banischen Regierung aufs neue zusammengeftellt werben. Defigleichen follen ben banifchen Unterthanen, Gemeinden, öffentlichen Anftalten und Körperschaften, welche Summen unter bem Titel von Cautionen, Depositen ober hinterlagen in bie Staatscaffen ber Berzogthumer eingelegt haben, biefelben burch bie neue Regierung richtig rüderflattet werben. Art. 15. Die Pensionen, welche auf ben Specialbubgets bes Konigreiche Danemark und ber Herzogthumer haften, werben auch in Butunft von ben betreffenben Lanbern ausbezahlt werben. Es wirb ben Berechtigten freifteben, ihren Aufenthalt, fei es im Ronigreich, fei es in ben Bergogthumern, zu nehmen. Alle übrigen Civil= und Militärpenfionen (mit Ginfchluß ber Benfionen ber Beamten ber Civillifte Gr. Maj. bes verewigten Königs Friedrich VII., Ge. t. hoh. bes verewigten frn. Pringen Ferbinand und 3. f. Dob. ber veremigten Landgrafin Char-Totte von Geffen, geb. Pringeffin von Danemart, fowie ber Penfionen, welche bis jest burch bas Secretariat ber Inaben (Naades-Secretariat) ausbezahlt morben find) werben zwischen bem Konigreich und ben herzogthumern nach bem Dafftab ber bezüglichen Bevölkerungen vertheilt werben. Zu biefem Enbe ift man überein gekommen, eine Liste sammtlicher Penfionen ansertigen zu lassen, beren Werth nach Maßgabe ber Leibrente in Capital zu verwandeln, und alle Berechtigten zu ber Erffarung einzulaben: ob fie ben Bunfch begen, ihre Penfionen gufunftig im Konigreich ober in ben Gerzogthumern zu erheben. Im Fall in Folge biefer Wahl das Berhältniß zwischen ben beiben Quoten , b. i. jener , welche ben Herzogthumern zur Laft faut, und berjenigen , welche bei bem Ronigreich verbleibt , bem angenommenen Grundfate ber Bevolkerungegiffer nicht entsprechen follte, wird ber Unterfcied burch ben bezüglichen Theil ausgeglichen werben. Die Penfionen, welche an die allgemeine Wittwencasse und an ben Penfionssonds für untergeordnete Militarpersonen angewiesen find, werben, insoweit biefe Fonds reichen, wie in ber Bergangenheit ausgezahlt Das bie Bufchufbetrage anbetrifft, welche ber Staat ju biefen fonbs ju werben. leisten haben wirb, so werben bie Herzogthumer bavon nach bem Berhaltnif ber beiberfeitigen Bevolferungen eine entsprechenbe Quote übernehmen. Den Ginwohnern ber Bergogthumer, welche moblerworbene Rechte in Bezug auf die Anstalt fur Leibrenten und Lebensversicherungen besitzen, die 1842 in Kopenhagen begründet worden ift, bleiben biese Rechte ausbrudlich erhalten. Eine internationale Commission,

zusammengesett aus Abgeordneten beiber Parteien, wird fich unmittelbar nach bem Austaufch ber Ratificationen biefes Bertrags in Ropenhagen versammeln, um bie betaillirte Regelung ber Bestimmungen gegenwärtigen Artikels vorzunehmen. Art. 16. Die t. banifce Regierung wird bie Sahlung folgenber Apanagen übernehmen: 3. Maj. ber verwittweten Königin Karoline Amalie, 3. t. Dob. ber Frau Erbprinzeffin Raroline, 3. t. hoh. ber Frau Berzogin Bilhelmine Marie von Gludeburg, 3. Dob. ber Frau Bergogin Raroline Charlotte Marianne von Medlenburg-Strelip, 3. Bob. ber verwittweien Frau Bergogin Louise Raroline von Gludeburg, Gr. Dob. bes Brin. Pringen Friebrich von Beffen, 33. Bb. ber Frauen Pringeffinnen Charlotte, Bictoria und Amalie von Schleswig : bolftein : Sonberburg : Augustenburg. Die auf bie Bergogthumer nach bem Berhaltnig ihrer Bevollerungsgahl entfallenbe Quote wird ber banifchen Regierung von jener ber Bergogthumer erfest werben. Die in bem vorgebenben Artitel erwähnte Commission wirb auch mit ber Feststellung ber gum Bollange bes gegenwärtigen Artitels notbigen Anordnungen betraut fein. Art. 17. Die neue Regierung ber Berzogthumer tritt in alle Rechte und Berbindlichkeiten ein, bie aus Berträgen entspringen, welche durch bie Berwaltung Gr. Maj. bes Konigs von Danemart in Bezug auf Gegenftanbe bes öffentlichen Intereffe, bie insbesonbere bie cebirten Lande betreffen, in regelmäßiger Beise abgeschloffen worden find. Es if jeboch hiebei felbstverstäntlich, bag alle Berpflichtungen, welche sich aus solden Bereitagen ergeben, die von der danischen Regierung in Bezug auf den Krieg und die Bunbeserecution eingegangen worben finb, in ber vorhergehenden Bestimmung nicht inbegriffen wurben. Die neue Regierung in ben Berzogthumern wirb jebes burch Inbivibuen ober moralische Personen baselbst erworbene Recht achten. In einem Streitfalle werben über berlei Angelegenheiten bie Gerichte ju erkennen haben. Art. 18. Die aus ben abgetretenen Lanben gebürtigen Unterthanen, welche ber banischen Armee ober Marine angehören, werben bas Recht haben, sofort vom Militärdienst beurlaubt zu werben und nach Hause zurüczukehren. Es ist jeboch babei selbstvers frandlich, baß biejenigen unter ihnen, welche im Dienst Sr. Maj. des Königs von Danemark verbleiben, beghalb weber ihrer Perfon noch ihrem Gigenthume nach bie minbefte Belaftigung erfahren follen. Diefelben Rechte und Burgichaften find bon ber einen und anbern Seite ben aus Danemart ober ben Bergogthumern herftammenben Civilbeamten zugefichert, welche bie Absicht bezeugen werben, die amtliche Stellung zu verlassen, welche fie im banischen Dienst ober in jenem der herzogthumer einnehmen, ober bie vorziehen follten, in biefen Bebienflungen zu verbleiben. Art. 19. Jenen Unterihanen, welche auf ben burch ben gegenwärtigen Bertrag abgetreienen Gebieten ihren Bohnsit haben, soll vom Tag ab, an welchem bie Ratificationen ausgewechselt werben, mahrend ber Cauer von sechs Jahren, und gegen eine an die competente Beborbe im vornhinein abzugebende Erklarung, bie volle und unbeschrankte Befugnig zusteben, ihre beweglichen Guter gollfrei in die Staaten Gr. Maj. des Konigs von Danemart auszuführen und fich felbft mit ihren Familien babin gurudzugieben, für welchen Fall ihnen bie Eigenschaft banifcher Unterthanen aufrechterhalten bleibt. fteht ihnen frei, ihre in ben abgetretenen Gebieten gelegenen unbeweglichen Guter gu behalten. Derfelben Befugniß erfreuen fich auch wechselfeitig bie banischen Unterthanen und jene Individuen, welche von ben abgetretenen Gebieten herftammen und fich in ben Staaten Gr. Maj. bes Königs von Danemark angefiebelt haben. Jene Unter= thanen, welche ber gegenwärtigen Bestimmungen theilhaftig werben wollen, burfen auf Grundlage ihrer freien Bahl von keiner Seite weber an ihrer Person noch in ihren in ben beiberfeitigen Staaten gelegenen Besithungen beunruhigt werben. Die oben erwähnte Frist von seche Jahren findet auch auf jene sowohl aus bem Ronig= reich Danemark als aus ben abgetretenen Gebieten ftammenben Unterthanen ihre Anwendung, welche fich jur Beit ber Ratificationsauswechslung bes gegenwärtigen Bertrags außerhalb bes Gebiets bes Königreichs Danemart ober jenes ber herzogthumer befinden. Ihre bieffallige Erflärung fann fowohl von ber am nachften befindlichen banifchen Gefanbtichaft als von ber oberften Behörbe jebweber Proving bes Königreichs ober ber herzogthümer angenommen werben. Das Recht bes Inbigenates forrohl im Königreich Danemart als in ben Herzogthumern bleibt allen

jenen Inbivibuen gemahrt, welche basfelbe jur Beit ber Ratificationsauswechslung bes gegenwärtigen Bertrags inne haben. Art. 20. Die Urfunben, welche fich auf Eigenthumsrechte, sowie biejenigen , welche fich auf die Berwaltung und die Civiljuftig ber abgetretenen Gebiete beziehen und fich bermalen in ben Archiven bes Konigreiches Dauemart befinden, werben ben Commiffaren ber neuen Regierung ber Bergogthumer ebemöglichft übergeben werben. Gben fo werten alle jene Bestanbtheile, welche ben herzogthumern gehort haben und von beren Archiven ausgehoben wurden, benfelben mit ben bezüglichen Berzeichnissen und Protofollen ausgeliefert werben. Die banische fowie bie neue Regierung ber Bergogthumer erflaren fich bereit, auf Berlangen ber oberften Bermaltungebeborben fich mechfelfeitig alle Urfunden und Austunfte über jene Angelegenheilen mitzutheilen, welche gleichzeitig bas Konigreich Danemart und bie Bergogthumer betreffen. Art. 21. Der Sanbel und bie Schiffahrt Danemarts und ber abgetretenen Bergogthumer wirb gegenseitig in ben beiben ganbern bie Rechte und Borrechte der meifibegunftigten Nation genießen, bis dieser Gegenstand burch befondere Bertrage geregelt werben wirb. Die Durchfuhrgollbefreiungen und Erleich= terungen, die fraft bes Art. 2 bes Bertrags vom 14. Marg 1857 ben auf ben Strafen und Canalen, welche bie Rorbfee mit ber Office verbinden, ober verbinden werben, paffirenben Waaren zugestanben worben finb, werben auf bie bas Königreich und bie Herzogthumer, auf was für immer einem Weg, burchziehenden Baaren Anwendung finden. Art. 22. Die Räumung Jütlands von ben verbündeten Truppen wird in möglichst furger Brift, fpateftene aber innerhalb breier Wochen nach ber Auswechslung ber Ratifi= cationen bes gegenwärtigen Bertrags bewerffielligt werben. Die besonberen Bestimmungen, melde auf biefe Raumung Bezug haben, find in einem Protofoll feftgeftellt, welches einen Anbang bes gegenwartigen Bertrage bilbet. Art. 23. Um mit allen ihren Rraften gur Berubigung ber Gemuther beigutragen, erflaren und versprechen bie vertragichließenben Dadite: bag fein anläglich ber letten Greigniffe compromittirtes Inbivibutum, welcher Claffe und welchem Stanbe es immer angehöre, wegen seines Berhaltens ober seiner politischen Ansichten verfolgt, beunruhigt ober in feiner Person ober seinem Eigen-thum beanstanbet werben wirb. Art. 24. Gegenwärtiger Bertrag wirb ratificirt werben, und bie Ratificationen follen in Wien binnen brei Wochen, ober wenn möglich früher, ausgewechselt werben. Urfund bessen haben bie betreffenden Bevoll-mächtigten ihn unterzeichnet und mit bem Insiegel ihrer Bappen verseben. So gefchehen in Wien am 30. Tag bes Monats October bes Jahrs bes Beils 1864. Rechberg m. p. Brenner m. p. Werther m. p. Balan m. p. Quaabe m. p. Kauffmann m. p.

Gin Protofoll von bemfelbem Tage bestimmt bie Raumung Jutlanbs von Seite ber allitten Truppen binnen langftens brei Wochen und beren nabere Moba-

litäten.

Ein zweites Protofoll ebenfalls vom gleichen Tage bestimmt, baß "Se. Mai. ber Rönig von Danemark unmittelbar nach Auswechslung ber Ratisicationen bes oben besagten Vertrags Proclamationen an bie Bevölkerungen ber abgetretenen Lanbe richten wirb, um ihnen die Veranberung anzuzeigen, die in ihrer Stellung flattsgefunden hat und sie ihres Eides ber Treue zu entheben."

# Neberficht der Greigniffe des Jahres 1864.

Die Geschichte bes Jahres 1864 überragt an Bebeutung für bie Entwickelung ber europäischen Dinge bei weitem biejenige ber zulett vorangegangenen seit 1859 und 1860. Der zu Anfang besselben im Norben ausgebrochene Krieg zwischen Cesterreich-Preußen und Tänemark fällt zwar als solcher nicht allzuschwer ins Gewicht und ebenso blieb die gegen Ende des Jahres zwischen Frankreich und Italien abgeschlossene Convention bezüglich Roms vorerst ohne praksichen Einstuß auf die Lage des neuen Königreichs jenseits der Mpen. Muein jener wie diese sind unzweiselhaft die Ausgangspunkte für eine Reihe von Ereignissen, die sin den nächsten Jahren sast mit Kothwendigkeit daraus hervorgehen nüssen und die allem Anschinnach dazu bestimmt sind, das disherige Gleichgewicht der Mächte im Rorden wie im Süden Europa's wesentlich zu verändern.

Der Beginn bes Jahres 1864 fanb bie beutsche Nation von Deutscheiner so allgemeinen und so heftigen Bewegung ergriffen, wie man es eben noch für ganz und gar unmöglich gehalten hätte. Schon längst hatte sie es nur widerstrebend ertragen, daß das kleine Volk der Tänen unter dem Schut der europäischen Verhältnisse die deutsche Nationalität der nordalbingischen Herzogthümer in jeder Weise zu unterdrücken bemüht war, um der dänischen Minorität im Herzogthum Schleswig zum Uebergewicht zu verhelsen und das Land Schritt für Schritt dem eigentlichen Tänemark einzuverleiben, ohne daß von Seite des beutschen Bundes irgend welche ernste Schritte geschahen, diesem Beginnen nachdrücklich zu wehren. Recht und Macht standen gleichmäßig unzweiselhaft auf Seite Deutschlands und bennoch mußte es zehn volle Jahre hindurch sich gesallen lassen, wie Dänemark

Deutsch bie Narsten Berpflichtungen außer Acht sehte, sein Ziel ohne Banten und mit allen Mitteln raftlos verfolgte und ben Befdwerben bes beutschen Bunbes bohnisch auszuweichen wußte. Eben glaubte Danemark burch bie fogenannte November-Berfassung am Biele angelangt und fich bie langft umgarnte Beute bauernd gefichert zu haben, als Ronig Friedrich VII. ftarb. Diefer Tob mahnte ber gangen fo lange nur mubfam mit allen Mitteln ber Diplomatie in ber Sowebe gebaltenen Situation ploblich ein Enbe. Während Chriftian von Gludsburg gestütt auf ben Londoner Bertrag, ben bie fammtlichen Grofmachte mit Ginichlug Defterreichs und Preugens gegen bie uralten Rechte biefer Lanbe geschloffen hatten und bem nach und nach fast alle anbern Staaten Europas beigetreten waren, ben Thron bon Danemart beftieg, bie Bergogthumer mit feinen Truppen befett bielt und ihre Hulbigung zu erzwingen bemüht war, erhob alsbald auch ber Pring Friedrich von Augustenburg feine auf bas Erbrecht feines Hauses, bas ber Londoner Bertrag nur thatsachlich, aber nimmermehr rechtlich hatte beseitigen konnen, gegrunbeten Anspruche auf ben Thron ber vereinigten Bergogthumer und hinter ihm ftand bie of: fentliche Meinung von gang Deutschland. hunderte von Bereinen und Versammlungen wuchsen an allen Eden und Enben von Deutsch= land wie aus bem Boben empor und gaben bem jum festen, nach: haltigen Entschlusse gereiften Willen ber Nation Ausbrud, bag ben Bergogthumern nunmehr endlich ihr Recht werben muffe und bag fie trot bes Londoner Bertrage enbaultig und für immer von Danemark befreit und losgelöst werben mußten. Die Macht ber nationalen Bewegung ichien einen Augenblid alles mit fich fortzureifen und felbst bem alten Bunbestage wieber neues Leben einzuhauchen. Batriotischen Sinnes ging ber Bergog von Coburg-Gotha ben übrigen beutschen Fürsten mit gutem Beispiel voran, anerkannte ohne Bogern ben Prinzen Friedrich als herzog von Schleswig-Holftein und geftattete ihm, seinen Wohnsit vorerft in Gotha zu nehmen und fich baselbft eine Art von Ministerium ju bilben; bie Groffberzoge von Baben und Sachsen-Weimar folgten seinem Beispiel; ber Ronig von Babern tehrte eilenbe von Rom in bie Mitte feiner getreuen Unterthanen zurud, erklärte bie Erbanspruche bes Augustenburgers wenigstens für "rechtlich begründet" und bag er bereit fei, "mit allen Rraften für bie Durchführung ber hieburch bebingten Bolitit für

Rechte ber herzogthilmer und Deutschlands einzustehen"; Sachsen Deutschland und Buttemberg traten bom Conboner Bertrage, bem auch fie feiner Beit beigetreten waren, burd offene Erklarung wieber gurud; bie beiben fich betämpfenben Parteien ber fog. Großbeutschen und Rleinbeutschen legten ihren Saber worerft bei Seite und gaben fich bie Hand, um die Rechte ber Ration gemeinsam mit boppeltem Nachbruck an unterftüten; in Ermanglung eines beutschen Barlaments traten fünfhunbert Ditglieber beuticher Stanbeversammlungen ohne Unterschieb ber Barteien in Frankfurt ausammen und beschloffen einftimmig, eine "Erklarung ber Rechte" zu erlaffen, wonach fie bie Erennung ber Bergogthumer von Danemart und bie Constituirung berfelben als eines felbständigen Staates unter bem Bergog Friebrich von Augustenburg verlangten und fich verpflichteten, "biejenigen beutichen Regierungen au unterftuben, welche für bas volle Recht ber herzogthumer ehrlich und thattraftig eintraten und bagegen biejenigen Regierungen mit allen verfaffungemäßigen Mitteln zu befampfen, welche bas Recht und die Ehre Deutschlands in biefer Sache preisgaben"; bie Bunbesversammlung aber beschloß in erfter Linie, einen Bertreter bes Ronigs von Danemart fur Solftein und Lauenburg nicht anzuerkennen und bie holfteinische Stimme am Bunbe vorerft au susvendiren, in aveiter Linie wenigstens, bie ichon zu wieberholten Malen beschloffene, jeboch immer wieber aufgeschobene Execution in Holftein munmehr wirklich ins Wert zu feben. Um bie Mitte December 1863 fetten fich 12000 Sachsen und hannoveraner in Bewegung, rudten in Bolftein ein und noch bebor bas Jahr zu Enbe ging, war bas Herwethum von ben Danen ganglich geräumt. Bon felbit wurde fest bie Execution gur Occupation: fobalb fie nur aufathmen tonnten, erklärten bie bolfteinischen Manner aller Orten fich rechtlich los und ledig von Danemart und riefen ben Bergog Friedrich als ihren rechtmäßigen Lanbesberrn aus. Um letten Tage bes Jahres erichien berfelbe fogar felbft gang ploblich ju Riel in ber Ditte seiner gutunftigen Unterthanen, um ihre Hulbigung entgegen gu nehmen, um ihnen ale Mittel- und Stütpuntt au bienen und um alles vorzubereiten, bie Regierung, fobalb ihn ber beutsche Bunb anertaunt haben wurde, übernehmen und mit Bulfe bes Bunbes auch feine Anspruche auf Schleswig jur Geltung bringen zu konnen.

Europa war gegen fie, aber bie Bevollerungen ber Bergog:

Deutst thumer bauten auf ihr gutes Recht und setten ihr Bertrauen auf bie Dacht ber nationalen Beweaung, bie auf allen Seiten in bie Regierungen brang, baf ber Bund jenen entideibenben Schritt obne Abgern wirklich thue und ben Augustenburger als Bergog von Holstein anerkenne. Rein Zweifel waltete in ber öffentlichen Meimung Deutschlands, bağ ein solcher Beschluß bie ganze Frage nicht nur rechtlich, fonbern auch thatfachlich entscheiben werbe. Lag nur erft ein folder Bunbesbeschluf vor, fo war in ber That mit Sicherheit vorauszusehn, baß bie Stänbeversammlungen aller einzelnen Staaten sich um bie Wette beeilen wurden, ben Regierungen bie gefammte Boltetraft an Mannschaft und Gelb einstimmig zur Berfügung zu ftellen, so bak es nur von ihrem guten Willen abbinge, ben Rrieg von Anfang an auf großartigstem Juge zu beginnen, nur bon ihrem einträchtigen Ausammenhalten und ihrer weisen Unterordnung unter eine Leitung. ibn zu einem für bie Nation gludlichen und ruhmvollen Ende zu führen, welche hinberniffe auch immer zu bewältigen fein möchten. bie öffentliche Meinung ber Denn barauf war Nation aefaßt, bag es sich wohl nicht blog barum handeln werbe, bas tleine Danemart zu überwältigen , bag Schweben mabriceinlich auch jetzt wieber seine Truppen mit benen bes angegriffenen stammverwandten Landes vereinigen, daß England möglicher Beise bem= felben feine Flotten gegen bas jur See noch immer wehrlose Deutsch: land zur Hulfe fenben werbe, bag Frankreich vielleicht nur barauf warte, seine alten Plane am Rhein wieber aufzunehmen. Ration in ihrer Begeisterung war jeboch zu jebem Opfer bereit, bereit, es nötbigenfalls mit ganz Europa aufzunehmen unb MUes baran zu seten, um bie beiligsten Rechte eines ihrer Glieber qu fcuthen, um ihre eigene von einem Meinen Rachbar fo lange in Uebermuth mit Fugen getretene Burbe ju mabren, um ihre Dacht als eine große Nation immitten Europa's enblich zur Anerkennung und Geltung zu bringen. Gin Gefühl burchbrang fie, baf biefem Willen teine Macht ber Welt auf bie Dauer zu wiberfteben vermogen wurde, wenn alle einzelnen Blieber bes Bunbes, Fürften und Boller, in biefem entscheibenben Momente wirklich in Gintracht ausammenftanben. Das waren bie bisherigen Erfolge, bie hoffnungen, bie Anschauungen, bie ju Anfang bes Jahres 1864 vom Standpuntte ber nationalen Bewegung aus walteten.

Die reale Sachlage entsprach jeboch biesen hoffnungen nur theit. Druif weise. Die Bewegung fanb ihr Schwergericht in ben auferpreuftischen und auferofterreichischen Staaten Deutschlanbe. Dort maren fo au fagen alle Rreife ohne Ausnahme bon ihr ergriffen, gabilofe Berfamm: lungen trugen fie immer weiter, einstimmig unterftutte fie bie Preffe, einige Regierungen gingen aufrichtig und vollständig mit ihr, andere folgten ihr, wenn auch gogernb, selbst biejenigen, bie fle mit ber enticbiebenften Abneigung anfaben, wie bie von Sannover, magten es boch nicht, ihr offen entgegenzutreten. Richt fo in ben beiben Großstaaten Dentschlanbs. Allerbings war auch in Preugen bie öffentliche Meinung von ber Bewegung lebhaft angeregt worben und fand ihren Ausbruck in ber Majorität bes Abgeordnetenhaufes, bas fich offen für bie Bielpuntte ber nationalen Bewegung aussprach und bem Ministerium nur ju Unterftubung einer eben babin gielenben Bolitit und zu teiner anbern eine Anleihe bewilligen wollte; ja felbst in ben beutschen Kronlanbern Defterreichs mar Anfangs überall bie entschiebene Reigung ju Tage getreten, fich ber nationa= Ien Bewegung anzuschliegen und bie beutsche Gefinnung auch in Defterreich ju bethätigen. Allein es lagt fich taum laugnen, bag bas preufische Bolt, von bem innern Conflict mit ber Krone und bem Ministerium Bismard in Anspruch genommen, bon ber Bewegung boch lange nicht in bem Grabe ergriffen war, wie bas übrige Deutsch= land, und in Defterreich fant bie momentane Aufregung alebalb wieber in vollkommene Lethargie zurud, sobalb bie Regierung ihr hemmend entgegentrat. Roch bebenklicher aber war die Stellung, welche bie Regierungen in Defterreich und Breufen von allem Anfang an eingenommen batten, eine Stellung, welche mit ben Rielpuntten ber Bewegung im entichiebenften Gegenfate ftanb.

Beibe erklärten sofort nach bem Tobe bes Königs Friedrich übereinstimmend, daß sie durch ben Londoner Bertrag von 1852 sich für gebunden erachteten. Trot dieser Erklärung waltet indeß kaum ber geringste Zweisel, daß die eine wie die andere ber beiben deutsichen Großmächte durch jenen Bertrag nur so weit sich wirklich gebunden sühlte, als sie gedunden sein wollte. Nicht nur die ganze Art und Beise, wie Dänemark die in den Jahren 1851 und 1852 ihnen gegensüber speciell eingegangenen, unzweideutigen Berpstichtungen selbst nach dem Urtheil der englischen Regierung "gebrochen" hatte, sondern viel

Dentis mehr noch ber Umftand, daß ber Londoner Bertrag niemals verfect geworben war, weil es Danemart nicht gelungen, die barin ftipulirten Borgusjehungen zu erfüllen, gab ihnen bas volltommene Recht, benselben als bahingefallen zu betrachten, und ficherlich batten weber Desterreich noch Breugen auch nur einen Augenblid angestanben, es zu thun, sobalb es ihren Interessen convenirt batte. Das also mar nicht ber wahre Grund, warum fie fich nicht entschließen tonnten, ber nationalen Bewegung Deutschlands fich anzuschließen. Dagegen bot fich ihnen allerbings eine Reibe von Erwägungen bar, welche einen folden Entidlug nicht ohne Grund fehr bebentlich ericheinen ließen. Bunachft fühlten beibe gegenüber ber nationalen Begeifterung für ben "verlassenen Bruberstamm" volltommen tubl wie gegenüber ber gangen nationalen Bewegung eben als einer nationalen: beibe baben fich feit ber Grunbung bes beutschen Bunbes jeberzeit in erfter Linie als Großmächte betrachtet und erft in zweiter Linie als Bunbes: glieber; beibe, Breufen nicht minber als Desterreich, waren gewohnt, auch in beutschen Fragen bor allem nur und meift ausschlieflich ihre fpeziellen Intereffen zu Rathe zu gieben und bas eine war fo wenig wie bas andere gemeint, seine Politit ber nationalen Bee unterzuordnen, wie bas unter andern Umftanben felbft in einem Staatenbunde bentbar mare; beibe betrachteten ben Bund gunachit lebiglich ale eine Garantie für ihren Besitsftanb und im weiteren als ben großen Rampfplat für bie Bethätigung ihrer gegenseitigen Dacht Die ganze Bewegung mit ihren Berfammlungen und Abressen, mit ihrem Abgeordnetentage und ihrem 36er Ausschuft, mit ihrem Druck auf bie Regierungen, bem bie einen bereits mehr ober weniger sich hingegeben hatten und bem die andern nur mühsam wiberstanden, erschien ihnen unter allen Umftanden gefährlich und verwerflich. Entschlossen fie sich aber, auf bas nationale Streben einzugeben, bie Bewegung zu leiten und bamit zu mafigen. fo ergaben fich neue Bebenten anderer Art. Wenn fich aus bem Kriege mit Danemart ein größerer mit England, vielleicht auch mit Frantreich entspann, so waren es boch viel weniger bie anbern beutschen Staaten als Defterreich und Breuken, welche vornehmlich bie Laften besfelben zu tragen gehabt batten. Defterreiche Rinangen waren aber in ber That nicht in ber Lage, einen großen Krieg als guläffig erscheinen gu laffen, ber nicht ein vitales Intereffe bes Raifer-

ftaats berührte und seine innern Zustande waren ber Art, bag es Deutse eines bauernben Friebens bringenb ju beburfen ichien; Breufen mare an feiner gangen langgestrecten Oftfeekufte ben Angriffen ber englifchen Kriegsichiffe wehrlos Breis gegeben gewefen und ebenfo hatte fich ein Angriff Frankreichs ohne Zweifel junachft gegen feine Rheinprovingen gerichtet. Ueberbieß hatte ein offenfiber Bunbestrieg für beibe Grogmachte mannigfaltige Unguträglichteiten in bem Berbalt: niffe zu ber Bunbesversammlung in Frankfurt und in ihrem Berhaltniffe unter fich bargeboten. Beibe waren gang und gar nicht geneigt, fich bom Bunbestag "majorifiren" zu taffen und bamit ge wiffermaßen unter bie Leitung ber Mittelftaaten zu begeben: Breuken war erbittert über bie Mittelftaaten, bie feit ben ibentischen Roten fich ihm in jeber Beife entgegengestellt hatten und ihm gerabe jett in ber Frage bes frangofischen Banbelsvertrage nicht aus Grunben ber Sache, sonbern aus wefentlich politifchen Motiven alle moglichen Schwierigkeiten zu bereiten bemuht waren; Defterreich bachte im Grunde nicht viel freundlicher über fie als Prengen, wenigstens meinte es fich überzeugt zu haben, bag mit ihnen zu teinem Biele ju tommen fei, hatten fie bod feinen Erwartungen auf bem Fürftentage in Frankfurt nur wenig entsprochen und glaubte es auch gerabe jest wieber in ber Bollfrage Urfache zu haben, mit ihnen gang und gar nicht zufrieben zu sein, indem sie eine burchaus unhaltbare 3witterftellung einzunehmen fuchten und fich nicht, wie Defterreich wunfchte, bagu verfteben wollten, nothigenfalls ben Bollverein gu fprengen, um ben preußischen Sanbelsvertrag mit Frankreich zu Falle ju bringen. Go fat Defterreich bon seinem Standpunkte aus fein Motiv, auf bie nationale Bewegung in Deutschland einzugehen, wohl aber mehr als eines, bieß nicht zu ihnn. Roch viel mehr aber war bieß fur bie preußische Regierung ber Fall. Das Minifterium Bismart, im fcarfften Conflict mit ber Bollevertretung, bie fich fur bie Berechtigung ber nationalen Bewegung Deutschlands aussprach, glaubte nur bie Bahl zu haben, entiveber ben Rampf aufzugeben, von ber Leitung ber Gefchäfte gurudgutreten und biefelbe ber Opposition gu überlaffen, ober ber gangen Bewegung aufs entschiebenfte entgegennutreten. Unter biefen Umftanben waren Defterreich und Preugen fonell und gleichmäßig entschloffen, ber Bewegung in Deutschlanb fich nicht anzuschließen.

Dentid.

Balb verftänbigten fle fich auch unter einanber. Schon am 28. Nov. 1863 gaben fie am Bunbe bie gemeinsame Ertlärung ab, baß fie ihrerfeits auf bem Boben bes Lonboner Bertrags ju verharren entschlossen seien und bag fie nur innerhalb besselben eine Losung bes Streites mit Danemart aufzusuchen gemeint feien und schon am 4. Dec. waren fie in ber Lage, fammtlichen beutschen Regierungen anzuzeigen, daß fie "fich über bie Frage vollständig geeinigt hatten" und ihnen als erften Schritt auf einer gang anbern, als ber von ber beutschen Bewegung angestrebten Bahn nicht eine Occupation Holfkeins, sonbern vielmehr bie Bunbesexecution gegen basselbe, welche principiell bie Anerkennung bes Königs Christian von Danemart auch als Bergogs von Schleswig, Holstein und Lauenburg in fich folok, in mehr als blog nachbrudlicher Beise vorzuschlagen. Unter bem Druck biefer Rote verwarf benn auch ber Bund am 8. Dec. 1863 bie Occupation und wurde mit Bulfe hannovers, Aurheffens, Medlenburgs und ber freien Stabte bie Erecution befoloffen. Damit glaubten bie beiben Grofmachte ben Bund ent: fcieben in bie von ihnen gewünschte Bahn gelentt ju haben. Die Ausführung bes Befchluffes entsprach indeg ihren Erwartungen teinedwegs. Die Bunbestruppen, bie unter bem Oberbefehl bes fachfischen Generals Sate in Bolftein einrudten, wollten bie Art und Beile, wie sich bie banischen Trumpen nur Schritt für Schritt vot ihnen zurudzogen und gleich als ob fie es mur aus Convenienz unterließen, ihnen bie Boften und Wachen formlich und fast freundschaftlich zu übergeben, nicht versteben und bie Bunbescommiffare legten ber Bevölkerung tein hinbernig in ben Weg, als fie bicht binter ibren Ferfen in allen Stabten und fleden ben Pringen Friedrich von Augustenburg als ihren rechtmäßigen Lanbesberru proclamirte, bie Bappen Danemarks überall berunterriß und bie banis fcen Beamten, bie fie fo lange gequalt, ohne Gomming verjagte. Gerabe bas batten Defterreich und Breufen verbindern wollen: gegen ihren Willen war die Execution gewiffermaßen von felbft in die Occupation umgeschlagen. Noch weniger aber entsprach es ihrem Plan, als in den letten Tagen des Rabres 1863 Sernog Briebrich gang gegen ihre Abstaten seinen Wobnste nach Holstein verlegte, um ber eigenen freien Willenbauferung bes Lanbes fefteren Balt und größeren Rachbrud zu geben. Wenn bie Politik ber beiben Groß-

machte über bie Bestrebungen ber nationalen Bewegung bie Dber- Deutst band gewinnen follte, fo mußte jebem weiteren Fortgang ber Dinge auf biefer Bahn gewehrt werben und bie Leitung aller ferneren Schritte gegenüber Danemart birect in bie Banbe Defterreichs und Breufene übergeben.

Die Stellung berfelben war ingwischen teine leichte. Rabinetspolitit, mittelft welcher fie bie Lage zu bemeistern und bie Aufgabe, bie fie fich gestellt, ju lofen fuchten, befand fich gewiffer magen amifchen amei Bewegungen in ber Mitte, bie beibe bewältigt aber auch beibe wenigstens bis auf einen gewiffen Grab befriebigt werben mußten, wenn es gelingen follte, bas Berhaltnif awischen Deutschland und Danemart im Ginverftanbnig mit ben übrigen Großmächten und auf Grundlage bes Londoner Bertrags befinitib au ordnen. Die anti-beutsche Bewegung in Danemart war ebenso Dine popular, ebenso national, wie bie anti-banische in Deutschlanb. Das Bergogthum Solftein bilbete feineswegs ben eigentlichen Gegenstanb bes Streites und boch mar es ben vereinigten Bemühungen Enge lands und Ruflands im December 1863 nur mit Dube gelungen. bie bauische Regierung zu bewegen, bag fie bas Land ohne Schwertftreich ben Bunbestruppen überließ, nachbem bereits Borbereitungen getroffen waren, bem Ginbringen ber Deutschen ichon bier Wiberftand zu leiften; es mar bieg nur in ber Borausfetung gefdeben. baf bie Grecution que im Ginne und Geifte ber öftertebreuf. Bolitit burchgeführt und jebe Demonstration ber Bevölferung ju Gunften bes Bratenbenten wirksam verhinbert werhe, was, wie wir gesehen baben, nicht geschah. Schleswig war feit jeber ber eigents liche Bantapfel zwischen Deutschland und Danemart. gemefen und wie bie beutsche Bewegung bie enbliche und vollständige Lostrennung nicht blog Solfteine, fonbern auch Schleswige von Danemart verlangte, fo verlangte bagegen bie banifche Bewegung nicht minber entschieben zumal um ben Preis von Holftein, bas icon als balb verloren betrachtet werben mußte, jum minbesten bie Erhaltung Schlestwigs und bie Sicherung besfelben gegen alle und jebe Anfprliche Deutschlanbs, um es befinitiv bem banifchen Ronigreich eine verleiben und weiterhin ungehindert banifiren au tonnen. Der Plan ber beiben beutschen Grofmadte, bie Bergogthumer nach bem Lonboner Bertrage ber banifchen Rrone zu belaffen, bagegen zu Giche

Dane rung ber beutiden Rationalität holfftein und Schleswig, wenigstens ben fühlichen, ausschlieklich beutschen Theil ber lettern; in eine freiere Stellung zur banischen Gesammelmonarchie unter ber Form ber Berfonalunion mit ber Arone Danemart zu bringen, wurde von ber banifden Bewegung, bie von einem Schleswig-holftein in irgend welcher Form und unter welchen Bebingungen immer nichts wiffen wollte, weit weggeworfen. Ronig Christian freilich batte fich obne Ameifel ber brobenben Haltung Deutschlands gegenuter mit ben beiben Grofmächten leicht verstänbigt, um feinem Saufe bie Bergogthamer zu erhalten, zumal fich eine Berfonalunion berfelben mit Danemart noch unter gar mancherlei Mobalitaten benten ließ. Allein Ronig Christian war gang und gar nicht in ber Lage, so hanbeln zu können, wie er wünschen, wie er es im Interesse Danemarks felbft für rathfam erachten mochte und bie beiben beutschen Groß: mächte mußten es baber wesentlich ben übrigen Unterzeichnern bes Londoner Bertrage namentlich England überlaffen, bie banifche Regierung ju benfenigen Concessionen ju vermögen, bie von ber Cachlage geboten waren und bie ihnen bie Durchführung ihrer Politik nach biefer Geite möglich machen wurben. Abre Aufgabe war es bagegen, bie beutsche Bewegung in Schranten ju halten unb bie Hinderniffe aus bem Bege zu raumen, bie auf biefer Seite einer biplomatischen Wfung ber Frage entgegenftanben.

Deutsch-

So hoch die Wogen in Deutschland auch gingen, so schien bas boch keineswegs unmöglich zu sein. Diese größeren und mittleren, kleineren und selbst kleinsten Staaten Deutschlands waren ja alle souderan und auf ihre Souderanetät mehr als eiserstächtig, weber gewohnt noch gemeint, sich irgend einem unter ihnen oder außer ihnen unterzuordnen und nur durch das lodere Band des Staatendundes zusammengehalten, das zudem längst in ihrem eigenen Bewußtsein die auf die Wurzel erschüttert war. Ihnen gegenüber waren Desterreich und Preußen schon dadurch im Bortheil, daß sie wenigstens in den allgemeinen Grundzügen genau wußten, was sie wollten, und sich unter sich leichter verständigen kommten, als die zahlzreichen Weltels und Reinstaaten, deren Ginigung in sedem einzelnen Kalle längere Unterhandlungen und damit längere Zeit erforderte. Mehr als eine der mittelstaatlichen Regierungen beobachtete überdieß die nationale Bowegung mit sehr mistranischen Augen und sehen

in fo fern bem Ginfluß ber beiben Grofmachte auf bie Dauer tanm Deutschunzuganglich bleiben zu tonnen. Gine Anzahl Rleinftaaten enblich waren viel gu fowach, um einem gemeinschaftlichen Drude Defterreiche und Preugens irgendwie ju wiberfteben. Ronnten Defterreich und Preugen auf eine zuverläffige Majorität in ber Bunbesverfamme lung allerbinge nicht rechnen, fo war bas auf ber anbern Seite gang ebenso ber Fall. Die nächfte Politit ber beiben Grofimächte bestand unter biefen Umftanben barin, bie Bunbesversammlung, wenn fie nicht ju einem entschiebenen Schritte in ihrem Sinne geführt werben tonne, wenigstens an jebem anbern, ber ihnen nicht conveniren wurbe, zu hindern. Und bas gelang benn Baren bie Mittelftaaten unter fich felber einig bolltommen. gewesen und ware es ihnen gelungen, fich gu einer feften Dajorität am Bunbe ju gestalten, fo batten fie fich nothwendig beeilen muffen, ben Pringen Friedrich von Augustenburg als Bergog von Solftein anguertennen, um ihm banngumal als einem Bunbesfürsten ihre bewaffnete Unterftubung gur Groberung Schleswigs nach Recht und Pflicht gewähren zu tonnen. Richts ichien in Wahrheit einem folden Befcluffe entgegen zu fteben. Bielleicht ift in Europa noch tein einziger Erbfolgefrieg geführt werben, in welchem irgenb einer ber Bratenbanten ein fo flares Recht für fich batte in Unfpruch nehmen Die gange Frage war feit mehr als 15 Jahren in einer Reihe von Schriften ber erften Staaterechtslehrer Deutschlands eror tert und fo ju fagen einstimmig zu Gunften bes Augustenburgers entschieben worben. Das gange Material lag wesentlich vollstänbig, geordnet und gefichtet bor. Was unter folden Umftanben jebe Großmacht Europas, die die Rraft in fich fühlte, ihr Recht geltend zu machen, gethan batte, liegt auf ber Sand. Andere bie Bunbesverfammlung, beren Ausschuftreferent, ber baber. Gefanbte b. b. Pforbten, bie gange Frage mit beutfcher Grunblichkeit einer neuen geschichtlichen und rechtlichen Brufung unterwarf, und erft am 6. Februar mit ber Balfte ju Stanbe tam, ale es bereits ju fpat mar. Die beiben Groß mächte benützten die Zwischenzeit, da die Frage rechtlich in suspenso war, um fie factifch zu entscheiben. Schon am 28. Dec. 1863 hatten fie am Bunde barauf angetragen, Danemart gur Aufhebung ber Berfaffung vom 18. Rob. aufzuforbern und im Beigerungsfalle bas Bergogthum Schleswig unverweilt im Ramen bes Bunbes als

Dentid Pfanb für bie Erfüllung feiner gerechten Forberung gu befeben also wieberum auf Grund ber Vereinbarungen bon 18th und somit unter ftillichweigenber Borausfehung ber fortbauernben Gultigfeit bes Lonboner Bertrages. Um 11. Januar 1864 erneuerten fie biefen ihren Antrag bringenb unb am 14. beefelben Monate gelangte er jur Abstimmung. Auch bie Großmächte brachten es biegmal gu teiner Majorität: nur Medlenburg, Kurheffen und bie Kleinftaaten ber 16. Curie traten bem Antrage bei, er blieb baber mit 5 gegen 11 Stimmen in ber Minorität. Selbst hannover, wo eben eine große Lanbesversammlung ber Stimmung ber Bevöllerung einen energischen Ausbruck gelieben hatte, wagte es in biefem Augenblick nicht, auf bie Seite ber Grogmächte zu treten und auch bie Senate ber freien Stabte hatten fich feit bem 7. Dec. einiger Magen ermannt. Das Refultat ber Abstimmung war für Defterreich und Breugen natürlicher Weise tein überraschenbes. Sie hatten es vielmehr voraus gefehn und alle Vorbereitungen getroffen, um fich burch basfelbe in ihrem Plane nicht nur nicht beirren zu laffen, im Gegentheil baraus burchgreifenbe Bortheile zu ziehen. Kaum war bas Resultat ber Abstimmnng vertundet, fo gaben fle bie gemeinsame Ertlarung ab, bag fie mit Rudficht auf ihre "befondere Stellung" ju ben Berein: barungen von 1881/, und auf bie "Dringlichfeit" ber Sache entfoloffen feien, bie Geltenbmachung ber Rechte bee Bunbes in Bezug auf Schleswig nunmehr "in ihre eigenen Banbe gu nehmen" unb auch ohne Mithulfe bes Bunbes gur "Ausführung ber von ihnen beantragten Magregeln zu ichreiten".

Bahern und andere Mittelstaaten legten gegen diese Erklärung sofort Protest ein. Allein mit dem blogen Protest war natürlich ganz und gar nichts gethan. Der Moment war offendar entscheidend. Wenn die beiden Großmächte den angekündigten Entschluß wirklich ins Werk sehren und ihn durchzusühren vermochten, so war der Bund bei Seite geschoben und die Sache der Herzogthümer allem Anschein nach verloren. Die Regierungen der Mittelstaaten sühlten das ohne Zweisel so gut, wie die öffentliche Meinung, die darüber in ganz Deutschland in die gewaltigste Aufregung gerieth. Auch ist es kaum benkbar, daß die öfterreichische Preußische Erklärung den Mittelstaaten vollig unerwartet gekommen sei. Selbst in den öffentlichen Blättern hatten allerlei freilich nur halb verständliche Nachrichten die Runde gemacht; die

Regierungen mußten boch bon ben Blanen ber beiben Großmachte Denfich einige nabere Runde haben. Dennoch war ein Entschluß nicht leicht, ihre Lage im Augenblid eine überaus fdwierige. Solftein war allerbings gur Beit in ben Banben bes Bunbes und von Bunbestruppen befett. Damit lag bie Möglichkeit in ihrer Banb, ben Planen Desterreichs und Brengens wirksam entgegenzutreten : fie tonnten jene verftarten und biefen ben Durchmarich verweigern. Allein bazu beburfte es eines Bunbesbeschluffes, und fie konnten auf eine compacte Majoris tat zumal für einen berartigen Beschluß von möglicher Beife unabfehbaren Folgen in teiner Beife gablen; fie burften teinen Augenblid berlieren, und boch hatte es erft umfaffenber Unterhandlungen zwischen Munchen und Dresben, zwischen Stuttgart und Darmftabt beburft; fie batten Defterreich und Preugen zuvortommen muffen und ihre Truppen waren auf bem Friedensfuß und zu einem fofortigen Ausmarfc meift gang und gar nicht bereit; es bedurfte bagu unzweifelhaft einer volltommenen Ginheit ber Action und fie batten erft fich über bie Berfon eines Bunbesfelbherrn verftunbigen muffen; enblich mußten fie es barauf antommen laffen, ob bie beiben Grofmachte es nicht versuchten, ben Durchmarsch burch Holstein bennoch zu erzwingen und bie Bunbestruppen wo möglich ebenfo bei Seite gu brangen, wie ber Bunbestag felber bei Seite geschoben werben follte, zumal wenn bie Mittelftaaten nicht von Anfang an mit volltommener Ginigkeit, mit faft unglaublicher Rafchheit und mit genugenben Militarfraften auftraten. Mit einem Wort, fie mußten bie gange Gefahr eines Burgerfriege mit ben beiben Grofmächten laufen und bie fcwere Berantwortlichkeit einer folchen Möglichkeit über fich nehmen. Dazu konnten fie fich nicht entschließen. Der Bund ergab fich in fein Schickfal, bie Leitung ber beutschen Dinge entfiel feiner fcwachen Sanb unb ging in biejenige Defterreichs und Preugens über.

Diese gingen nun rasch vor. Am 16. Jan., schon zwei Tage nach ben Borgängen in Franksurt, richteten ihre Gesanbten eine Sommation an die Regierung von Dänemark, die vertragswidrige Berfassung sur Schleswig-Dänemark vom 18. Nov. 1863 binnen 48 Stunden außer Kraft zu erklären, widrigenfalls die beiden Mächte im Falle wären, das Herzogthum Schleswig in Pfand zu nehmen und die Gesandten den Besehl hätten, ihre Passe zu verlangen. Die dänische Regierung lehnte die Zumuthung am 18. Januar

Peufd einfach ab. Defterreich und Preußen hielten eine weitere förmliche Kriegserklärung nicht für nöthig und ihre Truppen festen fich ales balb in Marich, um fich an ben Grangen Schleswigs aufzuftellen. Am 19. Jan. gaben ihre Bertreter am Bunbe bie gemeinsame Er= Marung ab, bag biefe Ausführung ber von ihnen "für bie Gicherung ber Rechte bes beutschen Bunbes in Bezug auf Schleswig" für nothig und unauffcieblich erachteten Magnahmen eine "Beeintrachtigung ber erecutionsmäßigen Besehung und Verwaltung bes Bergogthums Solftein von Bunbeswegen" nicht bezweden. Die Bunbesversammlung fühlte sich baburd, beruhigt ober mußte sich vielmehr beruhigt fühlen und am 21. Jan. ertheilten bie vereinigten Ausschuffe ben Bunbesautoritäten in Solftein bie Instruction, bem Durchmarfc ber öfterrepreuß. Truppen tein Sindernig in ben Weg zu legen. Schon am folgenden Tage begannen die Breufen benn auch in Holftein einzuruden, ohne nur ben Bunbescommiffaren babon gebührenbe Anzeige gemacht zu haben, wie bas auch gegenüber Hamburg, Lübeck und Olbenburg nicht geschen war. Die Bunbescommiffare proteftirten gegen ein folch gewaltsames, rudfichteloses Borgeben Breugens, hamburg und Lubed remonftrirten bagegen in Berlin, Olbenburg erhob am Bunbe formliche Beschwerbe. Den preugischen folgten bie ofterr. Truppen, bie inbeg mit Rudficht auf bie gereigte Stimmung in Deutschland fur gut gefunden hatten, ihren Weg ftatt burch Babern ober Sachsen über Breslau und Berlin zu nehmen. Enbe bes Monats Januar war ber größere Theil ber gesammten alliirten heeresmaffe, bie aus 43,500 Breugen mit 110 Ranonen und aus 28,500 Defterreichern mit 48 Ranonen besteben follte. langs ber Grange Schleswigs aufgestellt. Die Preugen ftanben qunadft unter bem Commanbo bes Pringen Friedrich Rarl, bie Defterreicher unter bemjenigen bes FML. Freiherrn v. Gableng, mabrend ber Oberbefehl über beibe bem preuß. Felbmarichall Brangel übertragen worben war. Das Uebergewicht an Truppen, sowie bie oberfte Leitung bes gangen Felbzugs lag somit in ber Sanb Preufens.

Roch war ber strategische Ausmarsch ber allitrten Armee nicht banischer vollenbet, als Wrangel, bem offenbar von Berlin aus die möglichste Eile andesohlen war, dem bänischen Oberkommandanten de Meza am 31. Jan. anzeigte, daß er den Austrag habe, das Herzogthum

Schleswig zu besehen und anfragte, ob er bereit sei, basselbe zu Dentschafter räumen. de Meza beantwortete die Frage sofort verneinend und Krieg. erklärte seinen Entschluß, jeder Gewaltthat mit den Wassen zu dez gegnen. Am 1. Februar überschritten daher die Allierten die Gränze: das combinirte preußische Armeecorps unter dem Prinzen Friedrich Karl bildete den rechten Flügel und rückte von Kiel aus gegen Eckernsörde vor, die Desterreicher unter Gablenz standen in Centrum auf der Straße von Rendsdurg nach Schleswig, die preuß. Gardes bivision unter Gen. v. d. Mülbe nahm den linken Flügel ein.

Die Danen erwarteten ben Feind hinter bem Danewert. Die Starte ihrer Welbarmee betrug inbeft nicht viel über 30,000 Mann, also nicht bie Balfte ber Allierten und felbst biefe Rabl batten fie nur mit außerster Unftrengung aufgebracht; es befanben fich barunter viele kaum einererrirte Recruten, viele altere Landwebroffiziere und außerbem eine erhebliche Angahl holfteinischer und schleswig'icher Truppen, auf die fle sich gang und gar nicht verlassen konnten. Es ware gerabezu Bahnfinn für ein fleines Land von taum 3 Mill. Ginwohnern gewesen, es mit zwei Grokmachten Guropa's, binter benen eine in heftige Bewegung gerathene große Nation ftanb, mit fo geringen und zubem noch mangelhaft ausgerufteten Rraften aufnehmen zu wollen, wenn ber Krieg nicht auch in Danemart burchaus vovulär gewesen mare, wenn bie Danen nicht gerabezu ber Uebergeugung gelebt batten, bag es fich für fie um ihre gange Eriftens banble, wenn fie nicht wenigstens einige Ursache gehabt hatten, zu glauben, baß, sobalb nur erft bie Feinbseligkeiten in Goleswig begannen, jebenfalls bas fammbermanbte Soweben zu Lanbe, mahricheinlich auch England, vielleicht mit Unterftubung Frantreichs am Rheine, jur Gee au ihrer Bulfe berbeieilen murben und wenn nicht bie geographischen Berhaltniffe bes Landes burch Ratur und Runft für eine langere und energifche Bertheibigung fo überans gunftig gewefen waren.

Der jett eingetretene entscheibenbe Moment war von ben Führern bes banischen Bolts langst vorausgesehen worden und sie hatten alle freilich beschränkten Kräfte ausgeboten, bas Land in Berstheibigungszustand zu setzen. Holstein war gegen einen überlegenen Feind strategisch nicht zu vertheibigen und die öffentliche Meinung in Danemark hatte sich baher, wenn auch mit Ingrimm barein gesunden, als es ben Deutschen ohne Schwertschlag Preis gegeben wurde.

Deutid Gin gang anberes war es bagegen mit Schleswig. Schon im Gilben Brieg. besselben lag bas Danewert, bas seit Jahrbunberten als bas Hauptbollwert bes Lanbes angesehen wurbe. hier bilbet bie Giber und ber Meerbusen ber Schlei von Meer zu Meer, von Friebricheftabt bis Rappeln burch bie Aluflaufe und ausgebehnte Sumpfftreden eine natürliche Bertheibigungelinie, bie zumal in ber Witte auf bem Bege bon Renbeburg nach Schleswig feit einem Jahrzehent burch eine Angahl ftarter Schanzwerte mit großen Roften faft uneinnehmbar gemacht worben war, wenn fie von einer hinreichend ftarten Rriegsmacht vertheibigt wurde. Dief war nun freilich, ba Schweben, auf beffen Alliang Danemark gerechnet hatte, noch immer gogerte, nicht ber Fall. Um bie gange über 11 Meilen lange Linie vollftanbig einnehmen und auf jebem Buntte gegen einen Angriff genügenb vertheibigen zu konnen, batte es einer Armee von 50 bis 60,000 Mann bedurft, mahrend bie Danen über nicht viel mehr als bie Salfte verfligen tonnten. Immerbin aber waren fie im Stanbe, bas Centrum ber Stellung ziemlich ftart zu besetzen und bie Manten wenigstens einigermaßen zu beden. Selbft aber wenn fie überwältigt werben follten, lag barum bas Festland bem Feinbe noch teineswegs preisgegeben ba. Die Düppeler Soben mit ber hinter ihnen liegenben Insel Alfen und ber naben Festung Friedericia bilbete eine zweite Bertheibigungestellung, ber, ba fie ebenso gunftig gelegen, ebenso fart und boch von viel geringerer Ausbehnung ift, bie Rrafte ber Danen genugen mochten, und bie überbieg von ber Gee aus in mehr als einer Beziehung wirkfam unterftutt werben tonnte. Bur See aber waren bie Danen ben Deutschen noch immer entschieben überlegen, wenn auch allerbings nicht mehr in bemfelben Grabe wie Denn für bie Bermehrung ber Flotte war zwar seit bem letten Rriege auch einiges, aber aus finangiellen Grunben boch lange nicht genug gethan worben, während Preugen feither wenigstens ben Meinen Anfang einer Flotte geschaffen batte und auch Defterreich eine eifrig gepflegte Marine besaß, bie unter Umftanben nicht bloß in ber Abria, fonbern auch im Norben verwendet werben mochte.

In Danemark selbst galt bas Danewerk wenn nicht für ganglich uneinnehmbar, boch für so stark, baß ber Feind längere Zeit burch basselbe aufgehalten werben würbe. Die Danen mußten jedoch bald bie bittere Ersahrung machen, daß sie sich hierüber getäuscht hatten.

Es ift hier nicht unfere Aufgabe, bie kriegerischen Greigniffe naber Deniffer zu schilbern. Es genügt baran zu erinnern, bag bie Preußen unter Aring. bem Bringen Friedrich Rarl noch am 1. Febr. Edernförde befetten und am 2. ben Danen bei Diffunde ein wie es scheint freilich ziems lich nutlofes, jebenfalls erfolglofes Befecht lieferten, mabrend bie Defterreicher am 3. fich bei Jagel, Overfelt und bem Königeberg mit alter Brabour follugen und bis zu ben eigentlichen Schanzwerten bes Danewirke vorbrangen. hier follte bann in einigen Tagen bon ihnen ein Sturm versucht werben, mabrend bie Preugen ben Uebergang über bie Solei erzwängen. Gelang bas eine ober bas anbere, und wenigstens bas lettere ichien ohne allzu große Opfer moglich au fein, eben weil bie Danen bie Flanke nicht mit einer hinreichenben Truppenmacht zu vertheibigen im Stanbe waren, so war bie gange Bertheibigungslinie bes Danewerl's nicht mehr haltbar und für bie Danen verloren. Es ware bann biefen nichts anberes übrig geblieben, als eine Schlacht zu wagen und bei ber numerischen Ueberlegenheit ber Allitten war es nicht unmöglich, bag bie ganze banische Armee theils aufgerieben, theils in bie Gefangenschaft bes Feinbes gefallen Der banische Bochfttommanbirenbe, General be Meza, erkannte biefe Gefahr volltommen und ein am 4. gufammenberufener Rriege= rath befolog fast einstimmig, ungeachtet aller Erwartungen ber öffent: lichen Meinung in Rovenbagen und trot ber vielen Millionen, welche Danemart feit zehn Jahren barauf verwendet hatte, bie Danewertsftellung ohne weiteren Rampf aufzugeben und fich hinter die Duppellinie zurüdzuziehen. Am 5. wurden bie nothwendigen Borberei= tungen getroffen und am Abend besselben Tages in aller Stille ber Rudzug begonnen, auffallenber Beife, ohne bag bie Alliirten bavon Wind betamen, so bag berfelbe in ber Racht auf ben 6. und an biesem Tage gladlich vollführt werben tonnte. Erst am Morgen besselben erhielten bie Defterreicher bavon Runbe und zogen in bas geräumte Schleswig ein, während bie Preugen ungehindert über bie Solei fetten und gegen Flensburg vorbrangen. Gilig rudten bie Desterreicher ben abziehenben Danen eben babin nach, erreichten aber nur noch bie Rachhut berselben, die bei Deversee ben Desterreichern ein blutiges Befecht, in bem bon beiben Geiten mit gleicher Tapfer-Teit und bon beiben mit verhaltnifmäßig großem Berlufte getampft wurde, lieferte und baburch ber Sauptarmee glücklich ben ungehinDenifor berten Rudjug bis in bie Duppelftellung erftritt. Am 7. befetten Arieg. Die Desterreicher Glensburg. Ginige Tage fpater rudten bie Prengen gegen bie Düppeler Schangen por, um hier ihrerseits bie hauptarbeit zu übernehmen. Bring Friedrich Rarl überzeugte fich indeft balb. baf bie banische Stellung obne allzu große Opfer erfolgreich mur burch formliche Belagerung angegriffen werben tonne. Schweres Belagerungegeschut aber mußte erft weither aus Breufen berbeigeschafft werben. Der Krieg fanb baber junachft notigebrungener Weise einen gewiffen Stillftanb. Ingwischen ging bie preußische Garbebivifion unter Ben. v. b. Mulbe von Alensburg aus vor und besehte am 19. Februar bie erfte Stabt Jutlanbe, Rolbing, um bie weiteren Operationen gegen bie Duppelftellung von biefer Seite gu Mit Ausnahme einiger Inseln und Duppel-Alfen war ficbern. gang Schleswig für Danemart bereits verloren. Dagegen tonnte es fich in ber Düppelstellung allerbings noch längere Reit balten, jebenfalls lange genug, um irgend einer ber Grofimachte, bie ben Lonboner Bertrag zu Stande gebracht batten, binreichende Beit zu gemahren, ju feiner Bulfe berbeigueilen.

England. In erfter Linie glaubte es bieg von England erwarten ju burfen, obwohl fich tein zwingenbes Intereffe ertennen lagt, bas England genothigt hatte, die bisherige banifche Monarchie felbft mit eigenen Opfern aufrecht zu erhalten. Rur im Allgemeinen mochte es ihm in seiner Convenienz zu liegen scheinen, gegenwärtige maritime Schwäche ber zwischen Oftsee und Norbse gelegenen Staaten, Schwebens, Danemarts, Deutschlanbs ju bemah-Wesentlich auf seinen Betrieb war benn auch ber Londoner Bertrag v. 8. Mai 1852 zu Stanbe gekommen. Die hoffnung Danemarks auf bie Sulfe ber brittischen Regierung, an beren Spite auch jest wieber Lord Palmerfton fand, foien baber teine unberechtigte gu fein. Es fragte fich mur, wie weit England in feiner Unterftugung Danemarts ju geben geneigt fei. Auf bem Felbe ber Diplomatte leiftete England alles, was Danemart nur immer von ibm erwarten ober jelbst wünschen konnte. Richt nur gab es fich alle Mühe, in Wien und Berlin einem friegerischen Borgeben moglichft entgegen ju wirten und einem biplomatischen Arrangement wenigstens bie Bahn offen gu erhalten, nicht nur war es lebhaft bestrebt, bie Regierungen von Frankreich und Ruftignd, bie fich zwar

jebergeit bereit ertlarten, für fich am Lonboner Bertrag feftau-England. halten, aber es an Gifer bafur gegenüber Deutschland einigermaßen fehlen liegen, ju wirtfamerer Unterftubung Danemarte angutreiben, fonbern es war namentlich auch thätig, ber nationalen Bewegung in Deutschland nach Rraften Sinberniffe entgegen zu feben. Befanbte an ben Sofen ber Mittel= und Rleinftaaten entwickelten eine wahrhaft fieberifche Thatigkeit. Englands Bemuhungen namentlich war es gelungen, im Laufe bes vorigen Jahrzehents auch Sachfen, Hannover und Burttemberg jum Beitritt jum Londoner Bertrag zu vermögen, nur Bavern batte es beharrlich abgelehnt und auch ben Beitritt bes Bunbes, ber ohne feinen Biberftand unzweifelhaft auch erfolgt mare, verhindert. Seit bem Tobe bes Ronigs Friedrich von Danemart und bon ber nationalen Bewegung gebrangt, hatten freific Sachsen und Burttemberg fich offen und unumwunden bavon losgefagt. Dagegen fühlte bie Regierung von Hannover keinerlei Sympathie für bie Bewegung, gab bem immer und immer wieber brangenben englifchen Gefanbten im Bebeimen bie beften Buficherungen, fo weit es nur bie auch bort lebhaft erregte offenkliche Meinung erlaubte, und bie Regierung von Hannover war es benn auch, welche gans wesentlich bas Zustanbekommen einer Mehrheit am Bunbe im Sinne und nach ben einstimmigen Wünschen ber Ration zu vereiteln wußte, inbem fie in allen entscheibenben Momenten fich von ben übrigen Mittelftaaten trennte und ber öfterreichifchspreußischen Politit gegen ben Bund und gegen bie nationale Bewegung allen nur möglichen Borfdub leiftete. Darüber fo ziemlich beruhigt, ging bas hamptfache lichfte Streben Englands babin, eine Confereng ber urfprunglichen Unterzeichner bes Londoner Bertrage ju Stande ju bringen; und ben gangen Streit burch europaliche Bermittlung jum Austrag ju bringen, aberzeugt, bag es auf biefem Wege gelingen wurde, ben Lonboner Bertrag im Wefentlichen zu retten, wenn auch mit einigen, nicht augu empfindlichen Opfern von Seite Danemarte. Seine im Laufe bes Januars und Anfang Februare wieberholten Bemubungen fceiterten inbeg vorerft an Defterreich, ber Berblenbung Danemarts unb an ber geringen Reigung Preugens, bie fich weber über bie Stellung ber banifden Regierung, welche jebenfalls nur burch einen gewiffen Drud gu Concessionen bewogen werben konnte, noch über bie Macht ber nationalen Bewegung in Dentfoland faufchten, ber wenigftens einige Befriedigung

England. gewährt werben mußte, wenn fie nicht ploblich zu einer reellen Gefahr emporwachsen sollte. Beibe erklarten zwar noch Enbe Januars auf bas Unbringen bes englischen Cabinets, bag fie noch immer bereit und gewillt feien, am Londoner Bertrage festzuhalten, aber boch nur unter ber Coraussehung, bag ihnen bieß nicht burch bie Bartnädigfeit Danemarts gerabezu unmöglich gemacht werben follte. Beibe hielten eine friegerische Action für unvermeiblich, nahmen, ben Bund bei Seite ichiebenb, bie Sache in ihre eigenen Banbe und beeilten fich, burch ihre Armee eine Stellung ju gewinnen, auf ber allein mit Danemark wirksam unterhanbelt werben konnte. biesem entscheibenben Moment ging England noch einen Schritt weiter und folug bem Raifer ber Frangofen eine nicht blos biplomatifche fonbern ausbrudlich "materielle" Unterftutung Danemarts bor. Seine Depefchen nach Ropenhagen, feine bamals und fpater wieber in bemselben Sinne mit Frankreich geführte biplomatische Corresvondeng sowie endlich feine gange nachherige Baltung feben es inbeg außer Aweifel, bag England barunter nicht mehr als eine triegerische Demonstration, bie es gegenüber Deutschland für genügend erachtete, verstand und bag es über eine bloge Demonstration hinauszugeben nicht gemeint war.

Frant-

Frankreich ging barauf nicht ein und boch hatte Frankreich in Wahrheit mehr Motive als England, für Danemart und gegen Deutschland Bartei gu ergreifen. Seit ben Zeiten bes erften Rapoleon und bem Ausgange bes erften Raiferreichs fühlte es fich Danemart gewissermaßen verpflichtet und Louis Napoleon batte baber teinerlei Bebenten getragen, fich am Londoner Bertrage ju betheiligen. Jest galt es, bas bamals verpfändete Wort einzulosen. Und warum sollte Frankreich nicht bereit sein, England, bas fo bringend barnach verlangte, hiezu bie hand zu bieten ? Alles ichien ben Raifer bazu eingulaben. Danemart bat nach bem 6. Febr. ausbrücklich und förmlich um Bulfe und alte Freundschaft wie neue Berpflichtungen fprachen bafür, fle ju gewähren; an Alliirten ichien es nicht ju fehlen; eine Berftartung Deutschlands, jumal Preugens, lag nicht im Intereffe Frantreiche; die Ibee ber Rheingrange ift in Frankreich noch teineswegs erstorben, wenigstens eine Correction ber Granze nach jener Seite bin ichien unter Muger Benützung ber Umftanbe nicht außerhalb bes Reichs ber Möglichkeit zu liegen und batte, wenn fie erzielt

murbe, nicht wenig bagu beitragen muffen, bie neue Dynaftie gu Annte befestigen. Es ift mahr, bie öffentliche Meinung in Frankreich sprach fich fortwährend und bei jeber Gelegenheit für bie Erhaltung bes Friebens aus. Allein bas mare für Napoleon bie minbeste Schwierigkeit gewesen. Die bonapartistische Partei batte fich leicht in Bewegung seben laffen; bie große Majoritat, auf bie bas Raiserreich fich ftust, mare ohne Zweifel, gut geleitet, wie immer mitgegangen; bie liberale Opposition, theilweise in veralteten politischen Anschaus ungen befangen, batte fich nicht wiberfett, vielleicht felbft anregenb mitgeholfen; ein Rrieg in Deutschland ware im Beer popularer gemefen, ale es ber italienische nicht gewesen mar, geschweige benn bie Expeditionen in die Ferne. Napoleon ging auf alle biese Berlodungen nicht ein und bewies baburch aufs neue, baf er ber Nation. bie ibn an ihre Spipe gestellt bat, voraus und in fo fern allerbings wurdig ift, fie zu beherrichen. Der Raifer ertannte offenbar vollkommen, bag bas kleine Danemart etwas gang und gar unmögliches unternommen hatte, inbem es alle feine Rrafte, feine gange Erifteng baran fette, ein Glieb einer großen und machtigen Nation gegen seinen Willen und trot bes lautesten Wiberspruchs biefer Nation von ihr abreigen und burch alle Mittel ber Lift und Gewalt, wie fie im 19. Jahrhundert auf die Dauer rein nicht mehr möglich find, fich felber affimiliren zu wollen. Einfichtiger als vielleicht andere Fürften, freieren Blide und von reiferer Erfahrung vertannte er bie Bebeutung ber nationalen Bewegung Deutschlands nicht, ohne fie barum ju überfcaben, ba ihm bie Schwäche Defterreiche, bie falfche Position Breugens, bie Uneinigkeit ber Mittelftaaten, beren Anspruche mit ihrer realen Macht vielfach in argem Biberfpruch ftanben. Ans haltspuntte genug boten, wenn er fich in bie beutschen Dinge mischen wollte. Er war jeboch entschloffen, wenigstens vorerft nichts zu thun und bie auswärtigen Berhaltniffe nicht bagu zu benuten, um ben innern Schwierigkeiten ju entgeben, obwohl ibn biefe nach ber gewöhnlichen Auffaffung bes Raisers und seiner Politit mehr als je bagu eingulaben ichienen.

Die Wahlen bes Jahres 1863 zum gesetzgebenden Körper hatten ihm zwar mit Hilfe des allgemeinen Stimmrechtes, wie es von seiner Regierung gehandhabt wird, wie immer eine vollständig ergebene große Majorität geliefert. Numerisch war die Bedeutung der Oppo-

Digitized by Google

Brant fition in ber neuen Legislative nur eine fehr befchrantte und bilbete gubem ein Gemifc von rabicalen, liberalen, vrleanistischen und legitimiftifchen Elementen, bie, nothwenbig faft in allen Detailfragen principiell auseinanbergebenb, nur gegen bas geschloffene Spftem ber imperialiftischen Politit, welche alles in ber Band bes Berrichers concentrirt, alle Freiheit ber Bewegung in ber Presse, im Bereinswefen, in ben Gemeinben und Departements mit Gewalt banieberbalt und febe Regung bafur ale eine Regung ber "alten Parteien" profcribirt, Front machte. Dennoch waren bie Bahlen virtuell gegen bie Regierung ausgefallen: in Paris und in einer Anzahl anberer großer Stabte bes Lunbes waren bie taiferlichen Canbibaten getabegu unterlegen, in einer langen Reihe anberer batte ihnen wenigstens eine ftarte Minorität bie Stimme versagt. Frankreich begann wieber zu erwachen, es begann fichtbar ben Alp, bag es nur zwischen Anarchie und Despotismus zu wählen habe, abzuschütteln und lebhafter als bisher nach ber fog. "Kronung bes Gebäubes" zu ber-Der Raiser suchte ben neuen Beift mit ber an fich allerbinge großartigen Sbee eines europäischen Congresses behufe frieblicher Schlichtung aller unter ben europäischen Staaten obwaltenben Die Ibee war verfrüht und scheiterte vor-Differenzen abzutenten. erft an ber Abneigung ber übrigen Großmächte und bem bestimmten Wiberfpruch Englande. Gelbft ber "befdrantte Congrefe", ben Frantreich anzunehmen geneigt war, um wenigstens etwas burchzuseben, tam nicht zu Stande. Frankreich war verstimmt und Napoleon allerdings nicht febr bereit, England fofort bie Sand zu bieten, ale biefes gleich barauf, in ben letten Tagen bes Jahres 1863, mit großem Gifer bie Abhaltung einer blogen Conferenz betrieb, lebiglich um bas Lonboner Protofoll ju Gunften Danemarts aufrecht zu halten. Rubig ließ ber Raifer ben gesetzeb. Rörper bie Antwortsabreffe bebattiren, ba bie Opposition, obwohl fie in biefen langen Debatten vom 11. bis jum 29. Januar mit gang anderer Rraft als bisber, mitunter felbst brobend auftrat, boch ber innern Einheit und ber gemeinsamen Rielpuntte allzu fühlbar entbehrte, wenn fle auch eine Fulle oratorischer Calente entwidelte, ber bie Majorität nicht gewachsen war. Die taiferliche Regierung fühlte fich in ihrer europäischen Stellung wie im Innern viel zu ftart, um fich burch bas Wieberauswachen ber alten Parteien und bie Anfange eines neuen Beiftes, ber fich in ber Nation gu

regen ichien, beirren zu laffen und barin eine Nothigung zu erkennen, Brantsofort einen Ableiter nach Außen suchen zu muffen. In einer Circularbepesche, bie bie Regierung bes Raifers unter bem 8. Januar an bie verschiebenen Regierungen bes beutschen Bunbes richtete, sprach fie gang im Gegensatz gegen England, bas ben Londoner Bertrag wie ein Beiligthum unangetaftet wiffen wollte, unumwunden aus, baß jenes Wert nur ein "ohnmächtiges" gewesen sei und bag eine befinitive Losung ber bentsch-banischen Frage nur unter Buftimmung bes beutichen Bunbes, alfo felbftverftanblich nur unter wesentlichen Mobificationen erreicht werben tonne. Gegen Enbe beffelben Monats ging ber Raifer noch einen Schritt weiter, indem er bie am 18. an ihn gerichtete Aufforberung Englands, Danemart gemeinschaftlich mit ihm eventuell auch materielle Unterftuhung gegen Deutschland ju gewähren, bestimmt und unumwunden ablebnte. "Der Raifer - erklarte "Brn. Droupn be l'Bups in feinem speciellen Auftrage - wurbe "Biberwillen gegen alles fuhlen, was ihn nothigen konnte, ben "Bunfchen ber Deutschen mit ben Waffen entgegen zu treten. "Es murbe vergleichemeife leicht für England fein, einen folden "Prieg zu unternehmen, ber für England fich boch nur auf maritime "Operationen, auf Blokirung von Safen und Aufbringung von "Schiffen beichranten murbe. Aber ber Boben Deutschlands ftogt "an ben Boben Frankreichs und ein Rrieg zwischen Frankreich und Deutschland wurbe ber ungludlichfte und gewagtefte aller Rriege "fein, auf welchen bas Raiserreich fich einlaffen konnte." Offenbar batte Danemark vorerst von Frankreich wenig ober nichts zu hoffen und England war genothigt, ju ber von ihm ursprünglich vorgeschlagenen Conferenz jurudjutehren, ohne berfelben burch eine friegerische Demonstration ber beiben vereinigten Westmächte ben erforberlichen Nachbruck geben zu konnen.

Roch weniger mochte Dänemark auf Rußland vertrauen, obwohl Rußland. bie erste Anregung zu ben Arrangements bes Londoner Bertrags von Rußland ausgegangen war, auch Rußland im Grunde allein von den brei nicht-deutschen Großmächten, ganz abgesehen von seinen Ausprüchen auf einen Theil von holstein, ein wirkliches Interesse an der Erhaltung des status quo unter den zwischen Nord- und Ostsee gelegenen Staaten und der dänischen Monarchie in ihrem bissherigen Umfange hatte. Rußland war in Folge der polnischen Wirren

Digitized by **24**0gle

Angland nicht in ber Lage, für Dänemart und die Aufrechthaltung bes Londoner Bertrags feinerfeits eintreten zu konnen. Allen übrigen mehr ober minber betheiligten Staaten war inbeg bas plobliche Auftauchen ber banischen Frage zu Enbe bes J. 1863 ungelegen, eine Quelle von Schwierigkeiten und von Gefahren. Ruftland allein tam fie überaus gelegen und zwar gerabe in bem Moment, ba es ihrer bedurfte. Rur mit Dube hatte fich Rugland in ber erften Salfte bes Jahres ber biplomatischen Intervention ber Westmächte, benen sich, freilich mit innerem Biberftreben, Defterreich angeschlossen hatte, entzogen und nur mit Bulfe ber von Bismard geleiteten Politit Breugens. An biefer Politit und ber Schwäche Englands, bas vor ben Confequengen feiner eigenen Sandlungeweise gurudichrecte, war ber Bersuch Rapoleons, bie Frage in seine Sand. zu nehmen und wenigstens etwas für die unglüdliche Nation zu thun, sie bor bem absoluten Aufgeben im ruffischen Raiferreich zu bewahren, gescheitert. Aber noch war bas Drama nicht zu Enbe und bie öffentliche Meinung Europas ftand entschieben auf ber Seite Polens. In Folge bes Auftauchens ber beutsch-banischen Frage, bie Mitteleuropa in bie beftigfte Aufregung versete, bie ohne einen lotalen Rrieg taum gu tofen war und einen großen, europäischen Krieg wenigstens als möglich erscheinen ließ, trat bie polnische Frage plötzlich in ben hintergrund und ließ bem ruffifchen Goubernement freie Sand gegenüber Bolen. Die böllige Unterbrudung ber Insurrection wie bie Fragen bes Uebergangs und einer befinitiven Organisation bes Lanbes, welche weitere Versuche bes nationalen Geistes nicht mehr besorgen ließe, befchaftigten Rufland mehr als bie beutsch-banische Differeng. Das ruffifche Sonvernement fcheint fich baber fo ziemlich barauf beschräntt zu haben, mäßigend und beschwichtigend sowohl in Ropenhagen als in Berlin einzuwirten. Mit Breugen ftand es überhaupt, feit fr. v. Bismarck bafelbit zur Gewalt gelangt war, auf ben besten fuk. Die neue Berftanbigung besselben mit Defterreich tonnte Rufland nur mit gunftigen Augen betrachten, ba fie geeignet war, Desterreich von ben Bestmächten in ber polnischen Frage wieder loszulösen und eine Ginigung besfelben mit seinen früheren Verbünbeten über diese Frage anzubahnen. Much von biefer Seite hatte also Danemart offenbar michts zu boffen. Aber wenigstens auf Schweben glaubte es fich unter allen **Göweben** Umftanben verlaffen zu konnen, hatte boch Schweben im Sept.

Digitized by Google

bes vergangenen Jahres 1863 burch seinen Minister bes Auswärti-Someten gen, ber beghalb perfonlich nach Ropenhagen gekommen war, mit Danemart über einen Allianzvertrag und zwar eben mit Rucficht auf bie Differengen besselben mit Deutschland unterhanbelt. hamals vereinbarte Entwurf war freilich von Schweben nachbet nicht ratificirt worben; aber fein Minifter bes Auswärtigen batte boch noch am 5. Oct. besselben Jahres an ben Gesanbten in Ropenhagen geschrieben: "Wenn gegen alles Erwarten und trot "ber Borftellungen, bie ihm gemacht worben find, Deutschland einen "Ginfall in Schleswig versuchen follte, fo glauben wir mit Auverficht behaupten zu tonnen, bag Danemart in aller Gicherheit auf "bie thatsachliche Unterftühung von mehr als einer Macht gablen "tonnte und mas une betrifft, fo fteben wir - ob nun ein Allians-"bertrag inzwischen abgeschlossen fein moge ober nicht - nicht an, aufe "allerbestimmtefte gu erklaren, bag wir für ben Fall eines Angriffs "auf Schleswig von Seite Deutschlands, jeberzeit wie bisher geneigt "waren, nach Maggabe unserer Krafte und ber Mittel, über bie wir "werben berfugen tonnen, Danemart biejenige Silfe zu gewähren, "bie es von uns verlangen möchte." Raum brei Monate fpater trat ber von ber schwebischen Regierung vorhergesehene Fall wirklich ein: ein beutsches Beer brang in Schleswig ein - Schweben blieb rubig. Und boch mare ein ichwebisches Silfecorps ben Danen gerabe für ben erften Unprall ber Deutschen von wesentlichem Berthe gewesen, wenn fie es versuchen wollten, bem Feinbe fcon am Danewirt, bal für ibre beschränkten Rrafte allein ju ausgebehnt war, entgegen gu treten. Allein fo geneigt bie ichwebische Regierung auch fein mochte, Danemart nicht preis zu geben, so fchien bas fdwebifche Bolt nur wenig Luft zu verspuren, Gut und Blut für eine rechtlich und that: fachlich ziemlich zweifelhafte Sache zu opfern; bie überhaubt knappen Finangen verlangten bie außerfte Schonung, jumal ein bom Reichstag beschlossenes Eisenbahnanteben noch nicht abgeschlossen war und nach bieberigen Erfahrungen hauptfachlich in Deutschland untergebracht werben follte; endlich mußte auch noch vorher bas norwegifche Storthing einberufen werben, um feine Bewilligung von Gelb und Militärfraften auszusprechen. Das lettere geschah zwar unter bem 26. Januar, aber erft auf ben 14. Mart, mabrent Danemart einer augenblicklichen Unterftutung beburft batte.

Dine-

So ftanb Danemart ben Beeren zweier Grofmachte ohne irgend einen Alliirten gang allein gegenüber. Die erfte Folge bavon war, bag es bas Danewert nicht zu halten vermochte und fich genothigt fab, basselbe icon nach wenigen Tagen aufzugeben, wenn es nicht feine gange Armee aufs Spiel feben wollte. General be Dega hatte fich nicht bagu entschließen tonnen. Um 7. Febr. Morgens fruh langte bie Nadricht in Ropenhagen an. Die Aufregung, bie fie in ber banifden Sauptftabt bervorrief, war eine furchtbare; bie zuverfichtliche Soffnung, in bie bas Bolt von feinen Führern eingewiegt worben, bag biefe Landwehr, auf die fo viele Millionen verwendet worden waren, fast uneinnehmbar jebenfalls lange felbst gegen eine große Nebermacht zu vertheibigen sein wurde, war plotlich zerronnen, ber größere Theil von Schleswig binnen wenigen Tagen ichon verloren. Die Stimmung ber Bevollerung wurde fo aufgeregt, bag felbft Mitglieber ber toniglichen Familie' fich thatfachlichen Beleibigungen ausgefett faben. Die beiben Saufer bes eben verfammelten Reichstages traten fofort gufammen: ber Confeilprafibent Monrab vertheibigte bie Regierung fo gut es ging; er mußte eine am Tage borber bom Ronig erlaffene Proclamation an bas heer besavouiren', ber Rriegeminifter mußte ertlaren, bag er ben Befehl jum Rudjug nicht gegeben habe, ber General be Meza mußte augenblicklich feines Oberbefehls ent= hoben werben. Aber ber Muth ber Danen, ber Entichluß, Schleswig um jeben Preis festhalten zu wollen, war barum nicht gebrochen, ber Daß gegen Deutschland nur um fo lebenbiger geworben. Schon am 12. Febr. erklarte ber Minister bes Auswärtigen b. Quaabe in einer Circularbepeiche allen Machten Guropas: "Bor ber Occupation "Schleswigs hatten wir mit Deutschland Frieben foliegen tonnen; "nach biefem Ereignig bleibt ber Regierung bes Konigs nur ein "Beg übrig: ben Rrieg fortauseben bis jur Bieberherstellung ber "alten Orbnung ber Dinge in Schlestwig und bis biefes Bergogthum "wieber unter bie Autorität bes Konige gurudgefehrt ift. "wirb es une gestattet fein, unsere Bemubungen gur Beenbigung bes "Conflictes mit Deutschland neuerbings im Wege von Unterhandlungen "anzuwenben."

Durch biefe hartnäckigkeit Danemarks wurde ber Plan ber beiben beutschen Grofmächte, wo immer möglich an ben Bestimmungen bes Londoner Bertrages sestzuhalten, die beutschen Herzogthumer bem

Ronige Christian zu belaffen und fich mit einigen weiteren Stipn: Detfich lationen zu Sunften berfelben, wobei bie Berftellung einer Berfongle union amischen ben beutschen und ben banischen Gebietetheilen ber Monarchie nur als äußerfte Forberung und in unbestimmten Umrissen. bie fich felbst bann noch wesentlich in banischem Interesse batten ausfüllen lassen, ins Auge gefaßt worben war, mehr und mehr erschwert. Der Rrieg mußte fortgesett werben, wenn Danemart gur Nachgiebigteit veranlagt werben follte. Wohin aber ber Rrieg am Enbe führen möchte, wußte Niemanb, Defterreich und Preugen fo wenig als irgend wer fonft. Die nationale Bewegung in Deutschland konnte baran neuerbings bie Hoffnung knupfen, von ber fie nicht Iaffen wollte. Die nächfte Aussicht war freilich trube genug. Die beiben Grogmachte hatten ben Bund ganglich bei Seite gefchoben und bie Mittelstaaten hatten sich bei Seite schieben laffen. Gin Schrei ber Entruftung ging barüber burch gang Deutschland. Fürften, Regierungen und Boller fühlten gleichmäßig ben Schlag, ber fie Bon Preugen unter ber Leitung Bismard's hatte bie öffentliche Meinung jumal in Gubbeutschland taum anberes erwartet, aber von Desterreich batten Bavern und die Mittelstaaten in Folge ber Borgange in ben letten Jahren bezüglich ber Bunbeereformfrage und bezüglich ber Bollvereinetrifis ein folches Borgeben mit Preugen und gegen fie fich nimmer verfeben. Die nachfte Folge war, bag Desterreich gewiffermagen mit einem Schlage allen jenen Ginfluß und all jenes Bertrauen verlor, bie es früher befeffen, die es feither fo forgsam gepflegt hatte und bie es neuerbings fich mehr als je gefichert zu baben mabnte. Die beutschen Staaten faben fich plotlich ausschlieflich auf fich selbst angewiesen, ohne bie gewohnte Stüte. ohne Führung und irgend welchen festen Salt unter einander, ben ihnen ber lodere Staatenbund unmöglich gewähren tonnte. Regierungen ergaben fich inbeg wenigstens außerlich balb in bie ihnen bereitete Lage; schwerer warb es ber öffentlichen Meinung. einer Initiative bee Bunbes war allerbings nichts mehr zu hoffen. Aber wie wenn fich einer ber beutschen Fürften für bie mifachteten Rechte bes Bunbes und ber Berzogthumer an bie Spite ber nationalen Bewegung ftellte und entichloffen alles bran fette, beibe zu mabren? Der Gebanke lag bei ber allgemeinen Rath: und Thatlostaffeit nabe genug. Die Blide vieler richteten fich babei natürlicher Beife auf

Deutsch-Babern, war boch Babern ber größte ber Mittelstaaten und hatte lange bie Triasibee genährt und niemals ganz aufgegeben. Baberifche Bolt felbst fchien es auch vollkommen zu fühlen, bag, wenn jenen Anspruchen eine Realitat ju Grunbe lag, ber Moment gekommen fei, es zu bewähren. Schon am 20. Januar erklatte eine gahlreiche Bolleversammlung in München bem Konige in einer Abreffe: "Wir fuhlen uns gebrungen, in biefem für alle Reiten verbangnikvollen Augenblick unferem Konige ben Gib ber Treue gu erneuern, inbem wir ihm fagen, bag wir mit Gut und Blut gu ihm fteben, wenn er jur Abwehr ber angebrobten Demuthigung und gur enblichen Ginfehung bes Bergogs von Augustenburg in alle feine Rechte, bie gefammte Kraft unferes Bolles aufbietet. Roch hoffen wir, bag in ber elften Stunde bie beutschen Grogmächte bor bem Fluche bee Burgertriege jurudichreden werben, aber es brangt uns beute, in bie Schale ber Entscheibung auch bas baberische Schwert zu werfen und barum beschwören wir Em. Maj. in bem ichleunigen Beeresaufgebote zum Schute bes gefährbeten Rechts auf Opferwilligteit auch bes Letten in Ihrem Bolte ju gablen und feft zu vertrauen, bag wir une in ber Ctunbe ber Enticheibung unseres Fürften werth zeigen werben." Benige Tage nachher fagte eine Bolleverfammlung in Augeburg in ihrer Abreffe bem Konig: "Rur in ber fcleunigen Anerkennung bes Bergoge Friedrich von Schleswig-Holftein und ber Ginfetjung beefelben in feine Rechte, welche gugleich bie Rechte ber beutschen Bergogthumer finb, nur in einem thatfraftigen Eingreifen ber Behrfraft ber bunbesgetreuen Regierungen tonnen wir die wirtsame Bereitelung von Mebiatistrungsgeluften, bie Abwendung ber Unterjochung und Berreigung Deutschlands finden". Und noch ftarter fprach fich balb barauf eine Abreffe aus Nürnberg an ben König aus: "Was thut ber Bund, was thun bie bunbesgetreuen Staaten, mas beren Fürsten? Geit Monaten feine That. Bie ber Kurchtsame inmitten bes brennenben Schiffes nicht wagt, fein Leben ju retten burch einen fuhnen Sprung in bie tobenben Fluthen bee Meeres, um bas nabe Ufer zu erreichen und jammerboll untergeht, fo gelahmt icheinen bie bunbesgetrenen Staaten, bag fie zaubern, bis alle hoffnung auf Erfolg zu Enbe ift. Die Befahr au beseitigen, gibt es nur ein Mittel. Die Macht, welche unferen Regierungen gur Geite ftebt, ift feine geringe; fie besteht in moblgerufteten Armeen, melde nur bes Binkes harren, in bem Bolle, Denifdbas Schleswig für Deutschland gerettet wiffen will, und vor allem in ber Gerechtigkeit ber Cache, welche Muth, Buberficht und Bertrauen gibt". Auch eine am 28. Februar in Erlangen abgehaltene Lanbesversammlung sprach einstimmig bie Erwartung aus, bag "burch Aufbietung ber baberischen Beerestraft bem vollen Ernft ber gegenwartigen Lage entsprochen werbe". Alle biefe Abressen und Resolutionen aber und mit ihnen eine Reihe anderer sprachen ben bringenben Bunfc aus, daß ber Rönig ungefäumt ben Landtag um fich versammeln moge, bamit er von bem nicht zweifelhaften Willen ber Bolfsvertretung geftartt, fic enticoliege, inmitten ber allgemeinen Zerfahrenheit und ber allgemeis nen Comade eine enticiebene Stellung einzunehmen. Es burfte fehr zweifelhaft fein, ob Bapern bie ibm fo zugebachte Rolle batte burchführen können, noch zweifelhafter, ob bie Triasibee überhaupt unter irgenb welchen Umftanben lebensfähig fein wirb. Die bem aber auch fei, ber Ronig tonnte fich zu irgend einem burchgreifenben Schritte nicht entschließen. Gifersuchtig auf feine volle und unverturzte Souveranetat, fühlte er wohl tief bie wenig wurdige Lage, in welche bie beiben Großmächte ihn und alle übrigen Bunbesfürften geftogen batten, er verkannte keineswegs bie Bebeutung bes Momentes für Babern und feine Stellung in Deutschland; allein er fühlte fich ben Anforberungen bes verhängnigvollen Momentes nicht gewachsen. Der Zwiespalt nagte an feinem Bergen und rieb ihn auf. Bon angegriffener Gefunbheit, aber noch in ben besten Jahren bes Mannesalters fiel König Max am 8. März frant und schon am 10. war er eine Leiche. Der Kronpring, ber kaum borber bas Alter ber Großjährigkeit erreicht hatte, folgte ihm als Konig Lubwig II. Die Stellung, bie feinem Bater eingeräumt worben war, tonnte inbeg ber junge Ronig vorerft unmöglich in Unspruch nehmen.

Die weiteren Beschlüsse ber Bundesversammlung hatten unter ben obwaltenden Umständen so ziemlich alle Bedeutung verloren. Am 25. Febr. kam der erste Theil der Anträge von der Pfordten zur Abstimmung. Die darin enthaltene Erklärung, daß der Londoner Bertrag für den Bund keinerlei verdindende Kraft habe, wurde von der Majorität abgelehnt und nur der im Grunde nichtssagende Auftrag an die Ausschüsse beschlossen, weiteren Bericht und Antrag über die Erbsolge selbst zu erstatten, wohne dabei den Londoner Bertrag Deutsch jur Grundlage zu nehmen". Preugen betrachtete bie ganze Arbeit bes baprifden Gefanbten lebiglich als ichatbares Material und fprach fortwährend von grundlicher, allseitiger Brufung ber fcwierigen Frage, fo bak gar nicht abzusehen war, welches Tribunal es eigentlich als competent erachte, noch in welche beliebige Kerne bie Grundlichkeit ber Untersuchung ausgebebnt werben mochte. Ungefahr um biefelbe Beit fand bie von Babern angeregte Conferenz ber Mittelftaaten gu Bürgburg ftatt. Hannover und Rurheffen hatten in Uebereinstimmung mit ber bon ihnen ichon bisher eingenommenen Stellung ihre Be theiligung abgelehnt. Die übrigen verstänbigten sich wie es scheint, leicht; ihre Beschluffe gingen aber nicht über neue Antrage am Bunbe hinaus! Bayern follte auf Enticheibung in ber Erbfolgefrage, Burt: temberg auf bie Einberufung ber holfteinischen Ständeversammlung, Sachsen auf eine Berftartung ber Bunbestruppen in Solftein antragen. Die Antrage wurden im Laufe bes Mary auch wirklich eingebracht, ber Erfolg war jeboch tein anberer, als wie er nach bem bieberigen Gang ber Dinge am Bunbe vorausgesehen werben mußte. Die Antrage Burttemberge und Sachsens wurden nach bem Berlangen Desterreichs und Breugens an die Ausschüffe gewiesen und bort begraben, Babern rettete ben seinigen bloß so weit, bag ihm nicht basselbe Schickfal wiberfuhr, ohne es indef zu wirklicher Abstimmung über benfelben zu bringen. Unter biefen Umftanben mußte bie Bunbesversammlung auf bie weitere Entwidelung ber Rechtsfrage nothwendig ebenso ohne allen und jeben Ginflug bleiben, wie bieß ber Fall war bezüglich ber weiteren Entwidlung ber Ereignisse auf bem Rriegeschauplate in Schleswig.

Deutfd. banifcher

Dort waren bie Breufen unter großen, burch bie Jahreszeit Rrieg. wesentlich vermehrten Strapagen eifrig beschäftigt, bie Belagerung ber Duppelichangen vorzubereiten, mabrend bas bagu nothwendige Ge fcut allmählig aus Preugen berbeigeschafft wurde. Der Reft bes Februars und ber ganze Monat März gingen über biesen Arbeiten Die Desterreicher und bie mit ihnen vereinigte preugische Garbebivision hatten unterbessen gang Norbschleswig bis an bie jutische Granze besetz und bie lettere am 19. Febr. felbst biese überschritten und bie erfte banifche Stabt, Rolbing, genommen. Es fcheint, bağ biese Besetzung in Berlin militärisch für nothwendig erachtet worben war, um ben Fortgang ber Belagerungsarbeiten vor Duppel

nach biefer Seite bin ju fichern. Ohne Zweifel wunichte aber Dentiche Breugen, wo bie Militarpartei am Sofe burch ben Krieg einen ent: Krieg. fcheibenben Ginfluß gewonnen batte und biefimal wenigstens bon einem blofen Scheinfrieg gegen Danemart nichts wiffen wollte, qu= gleich auch fich zu vergewissern, wie weit bas allierte Defterreich gu bringen sei und wie ber Schritt von ben sogenannten neutralen Mächten anfgenommen wurbe. Desterreich erschraf in ber That über bas einseitige Borgeben Breugens und England erhob Reclamationen in Wien und Berlin. Der General v. b. Milbe murbe baber angewiesen, nicht weiter in Jutland vorzubringen, Kolbing aber auch nicht wieber zu raumen, sonbern borerft befett zu halten. Resultat bes von Breufen vorgeschobenen Rublers mar nicht unbefriedigend ausgefallen. Konig Wilhelm ichidte ben Chef feines Militarcabinets, Gen. v. Manteuffel, nach Wien und biefem gelang es benn auch, bem öfterr. Cabinet bie Nothwendigkeit, weiter in Sutland borguruden, wenn Danemart gum Rachgeben gezwungen werben follte, begreiflich zu machen. Gen. v. Manteuffel verlieft Wien am 7. Marg wieber und an bemfelben Tage notificirten Desterreich unb Breugen in einer gemeinsamen Depesche ben übrigen Unterzeichnern bes Londoner Bertrags ben Einmarich ihrer Truppen in Jutland. Dieselben liegen es ohne weitere Biberrebe geschehen, bie Danen felbst aber wichen, nachbem sie nur bei Beile einigen Wiberstand versucht und von ben Desterreichern geworfen waren, ohne Schwert: ftreich und gogen fich in aller Gile bis binter ben Lomfjord gurud. Much bie Alliirten wollten Jutland vorerft nicht besetht halten, verlegten ihr hauptquartier wieber nach Beile gurud und machten Miene, Friebericia formlich belagern ju wollen. Jebenfalls war fo viel erreicht worben, bag bie Belagerungsarbeiten vor Duppel ihren burchaus ungeftorten Fortgang batten nehmen konnen. Um 29. Marg wurde bie erfte Parallele, am 11. April bie zweite und endlich am 14. April bie britte Parallele eröffnet. Am 18. April erfolgte ber Sturm unter ber perfonlichen Leitung bes Pringen Friedrich Rart. Erot waderer Begenwehr ber Danen wurben bie Schangen eine nach ber anbern von ben Breugen mit anerkannter Tapferkeit in unwiderftehlichem Anbrall genommen und bie Danen mit großem Berlufte an Tobten und Gefangenen über bie Brude von Sonberburg nach Alfen gurudgeworfen. Auf bie Nachricht bavon erhielt

Densider Brangel von Berlin aus sofort den Besehl, den größeren Theil der Aries- preuß. Truppen zu einer sörmlichen Occupation Jutlands und das jeht disponible Belagerungsgeschütz zur Belagerung der jütischen Festung Friedericia zu verwenden. Schon am 20. rückten die Militen denn auch wieder vor, am 28. legte Brangel Jutland als Entgelt für die inzwischen von Dänemark verhängte Blotade der deutschen Seehäsen und die Ausbringung deutscher Schisse durch die dänischen Kreuzer eine erkleckliche Contribution auf, am 29. April räumten die Dänen in aller Stille Fridericia und noch vor Ende des Monats war ganz Jutland von den Allierten besinitiv occupirt.

Was bie Danen auf bem Rriegeschauplat Schritt für Schritt Loubouer Conferenz verloren, mochten fie indef auf bem Felbe ber Diplomatie vielleicht wieber gewinnen. Bu Anfang Aprile hatten endlich alle betheiligten Rachte, bie friegführenben, bie übrigen Unterzeichner bes Londoner Bertrags und ber beutsche Bund in bie Beschickung ber feit fo langer Beit von England betriebenen Confereng eingewilligt, bie gu London gusammentreten follte und am 25. April wirklich eröffnet wurde. Die Aussichten auf Erfolg waren indeß nichts weniger als vielveripredenb. Erft nach mehreren Situngen gelang es, fich über einen vorläufigen Waffenstillstand, ohne ben boch bie Conferenz in ihre eigentliche Aufgabe nicht wohl auch nur eintreten konnte, zu einigen und auch bann nur auf bie Dauer eines Monats. Danemart war offenbar noch lange nicht hinreichenb gebemuthigt und noch weit von jeber Reigung entfernt, bezüglich Schleswigs auch nur bie minbefte Concession zu machen. Dagegen waren bie Dispositionen auf beutscher Geite bereits nicht mehr biefelben wie zu Anfang bes Rriegs. 2mar folugen Defterreich und Preugen ber Conferenz am 17. Dai ihre ursprüngliche Ibee, bie Frage burch Berftellung einer Berfonalunion zwischen Danemart und ben Bergogthumern zu lofen, bor; allein allem Anschein nach geschah es fast nur in ber Absicht, Die Unmöglichkeit felbst biefer Löfung im Angefichte Guropas ju constatiren. Danemark erklärte ben Borfchlag fofort für burchaus un: annehmbar und weigerte fich, ihn auch nur ad referendum gu neh: Die Bartnädigfeit ber Danen fant ihren Bieberhall in Deutschland und in ben Berzogthumern. Dort war bie gefchafts: leitenbe Commiffion bes 36er Ausschuffes in Frantfurt mit gaber

Unermublichkeit bestrebt, bie öffentliche Meinung wach ju erhalten Deutschund bie gahllofen über gang Deutschland verbreiteten Schlesmig-Bolftein-Vereine aufammenaubalten und zu übereinstimmenben Manifestationen zu veranlaffen. Auf ihren Antrieb erklarten fich zu Oftern Sunberte von fleineren und größeren Bolfeversammlungen neuerbinge für bie vollständige Trennung ber Bergogthumer von Danemart und protestirten gegen jebe bem Rechte wiberftreitenbe Abmachung als "null und nichtig, ale eine rechtlose Gewaltthat und einen Berrath an ben Intereffen und ber Ehre Deutschlanbs, bie ber nächste Moment gerreifen und vernichten werbe". In ben Bergogtbumern felbft protestirten faft fammtliche Mitglieber ber Stanbeversammlung von Holstein, 300 Rotable von Schleswig, ein von ben Vertretern von 37 Stäbten beschidter Stäbtetag, Die Univerfitat Riel, Die gahlreichen Bereine gegen jebe Entscheibung ber bagu nicht berechtigten Londoner Confereng über ihr Schickfal und erklärten ben Bergog Friedrich für ihren allein rechtmäßigen Lanbesberrn, für ben fie Sut und Blut einzusehen bereit waren. Da nun Danemart bie Berfonalunion feinerfeits befinitiv ablehnte, fo mußten nothwenbig auch bie beiben beutschen Großmächte barauf verzichten, fie ben Bergogthumern gegen ihren Billen gewaltfam aufzuzwingen. Unausweichlich mufte von ihrer Seite ein weiter gebenber Borfcblag gemacht werben, ber fich ben Forberungen ber beutschen Bewegung naberte ober wenigftens ju nabern ichien. Breugen war bagu bereit. Denn ichen hatten ber Rrieg und feine Erfolge allmälig und im Stillen, aber gang entfcbieben eine totale Wenbung in ben Anfchauungen und in ben Planen ber Regierung ju Stanbe gebracht. Wenn bie Bergogthumer gang ober theilweise völlig bon Danemart losgeriffen werben follten, fo konnten fie ja auch gang ober theilweise für Breugen, bas fie burch seine Armee bereits größtentheils erobert hatte, erworben werben. Offenbar im Einverstanbnig mit ber Regierung und auf ihre Anregung bin erklärten fich am 11. Mai eine Ungahl boch= geftellter Confervativer in einer Abreffe an ben Ronig für bie bollftanbige Trennung ber Herzogthumer von Danemart und ihre Bereinigung zu einem Bangen, "fei es unter einem eigenen Lanbesherrn und bem wirtfamen Schute eines mächtigen beutschen Staates, fei es als ein Theil biefes lettern". Bier Tage barauf erklarte fich enblich Breugen offen und unumwunden bom Londoner Bertrage Tos.

Digitized by Google

Pentid Desterreich blieb taum etwas anderes übrig, als feinem prengischen Allierten, von bem es fich bieber icon Schritt für Schritt weiter hatte führen laffen, auch jest zu folgen, so schwer ihm ber Entschluß Londoner fallen mochte. Am 28. Mai verlangten beibe Mächte, beneu fich ber Bertreter bes Bundes bereitwillig anschloß, in London bie "bollständige Trennung ber Bergogthumer Schleswig und Solftein von Danemart und ibre Bereinigung zu einem Staat unter ber Souveranetat bes Erbpringen von Augustenburg, ber in ben Augen Deutschlands nicht nur bie meiften Erbrechte geltenb ju machen vermoge, "beffen Anertennung von Seite bes beutschen Bunbes folgeweise gesichert erscheine. fonbern welcher auch unzweifelhaft bie Stimmen einer ungeheuern Majorität ber Bevölkerung in sich vereinigen werbe". Der Antrag tonnte weber Danemart noch bie neutralen Machte überraschen. Die Ibee ber Personalunion war in ber That ber einzig bentbare Ausweg gewesen, ben beiben Nationalitäten innerhalb ber banischen Monarchie vielleicht wenigstens gerecht werben zu tonnen. Danemart fie verwarf, mußte ber Londoner Vertrag felber babin fallen, wofern wenigstens bie neutralen Machte fich nicht bagu entfcbließen wollten, Danemart genügenbe Unterftutung ju gewähren, um bie Bergogthumer wieber ju erobern. Da nun feine ber Machte baran bachte, so blieb nichts anderes übrig, als bas Zwitterverhaltnig ber herzogthumer zwischen Deutschland und Danemart gang zu lofen. England ließ baber in berfelben Situng ber Confereng auch seinerseits ben Lonboner Bertrag fallen und ichlug eine Theilung bon Schleswig vor. Als Theilungelinie bezeichnete England bie Schlei und bas Danewert, fo bag ben Danen faft gang Schleswig geblieben ware; außerbem aber follte Deutschland in bem abgetretenen Theile ber Bergogthumer weber Festungen noch befestigte Bafen anlegen und bas übrig bleibenbe Danemart unter bie Garantie ber Grofmachte gestellt werben. Der Borschlag entsprach offenbar ben geheimen Wünschen Danemarks, obgleich es scheinbar nicht sogleich barauf eingeben wollte und erft in ber folgenben Sibung ber Confereng feine Buftimmung bazu aussprach. Die beutschen Machte lehnten inbeg ben Borichlag entschieben ab und wollten fich bochftens bazu berfteben, ale Compensation für Lauenburg ben nörblichften, wesentlich nicht:beutschen Theil Schleswigs bei Danemart zu belaffen, was binwieber Danemart für unannehmbar erklärte. Umfonft versuchten bie

Reutralen, eine mittlere Linie aufzufinden, bie ben billigen Anfpra- Deutschden bes einen wie bes anberen Theiles hatte genugen konnen. war unmöglich, fich über eine folche ju verftanbigen. Das einzige Mittel bazu hatte in einer loyalen Befragung ber Bevölkerung gefucht werben tounen und bie Confereng beschäftigte fich benn auch mit biefer Frage, allein es zeigte fich, bag biefer Weg nur bon bem Bertreter bes beutfchen Bunbes aufrichtig betreten werben wollte, während bie Abrigen alle, Frankreich allein ausgenommen, im Grunde principiell bagegen waren und felbst Frankreich ihn nur lau vertheis bigte. 216 fomit jebe Berftanbigung auf ber Conferenz unmöglich fcbien, trug England noch barauf an, bie Bestimmung ber Theilungslinie einem Schieberichter ju überlaffen, für ben es offenbar ben Raiser ber Franzosen im Auge hatte. Aber auch bas wurde von Danemark unbebingt abgelehnt. Die Confereng fab fich außer Stanbe, bie von ihr angestrebte Aufgabe ju lofen und ben Streit friedlich zu fcblichten. Um 25. Juni ging fie unberrichteter Dinge auseinander. Der Rrieg mußte entscheiben.

Benn Danemart wie bisher auf feine eigenen Rrafte allein angewiesen blieb, fo konnte bie Entscheibung unmöglich mehr lange ausstehen. Roch hoffte es zwar immer, bag England wenigstens im letten Moment fein Schwert in bie Baggichale werfen werbe, aber es hoffte umfonft. England hatte offenbar nie baran gebacht, alleinengland. und ohne wenigftens bon Frantreich unterftutt zu fein, fich Danemarts thatfacilich anzunehmen. Frankreich aber hatte zu Anfang Junis einen erneuerten Borfcblag ber brittifchen Regierung, gemeinfam wenigstens eine meritime Demonstration gegen Deutschland ins Wert zu feben, nochmale abgelehnt, indem es fehr richtig entgegnete, baf ber erfte Ranonenfchuft einer folden Demonstration für Frantreich einen Rrieg zu Baffer und zu Lanbe nach fich zieben wurbe, auf ben es fich nur einlaffen tonnte, wenn es ber "unbegrangten Unterftutung" Englande ficher ware. Das aber lag wieberum gang und gar nicht im Intereffe Englands. Dagegen war biefes auch ju weit gegangen, um bie gange Sache ftillichweigenb fallen zu laffen. Das Parlament mußte burch ein unzweibeutiges Botum entfcheiben und bie Regierung gab ihm burch bie Borlegung sammtlicher Conferenzacten bagu ben Anlag. Bier Tage lang, vom 4. bis gum 9. Juli bebattirte bas Unterhaus über bie Frage: bas Resultat mar,

England. bag mit 313 gegen 295 Stimmen beschloffen wurde, "bie Zufriebenbeit bes Saufes barüber auszusprechen, bak bie Minifter unter ben obwaltenben Umftanben 36. Maj. gerathen batten, fich einer bewaffneten Ginmischung in ben Rrieg zwischen Danemart und ben beutschen Mächten zu enthalten." Die Majorität war teine große, allein bie torpftische Minberheit hatte teineswegs Danemart triegerisch unterftüben, sonbern lebiglich burch ein Migtrauensvotum bie Regierung fturgen und fich felbst wieber ans Ruber schwingen wollen. boch Graf Derby für biefen Kall fich vollständige Freiheit ber Action bezüglich Danemarts vorbebalten und war ein birecter Antrag auf Unterftühung besfelben ohne Abstimmung - es ertlarten fich nur awei ober brei Mitglieber bafür - abgelehnt worben.

Soweben Diefe haltung Englands mar auch für Schweben entscheibenb. Eine ichwebisch:norwegische Flotte, welche Konig Rarl, freilich spat genug, am 16. Mai bei Gothenburg jusammengezogen hatte, wurde sofort wieber aufgelöst, als bie Nachricht vom Ausgang ber englischen Unterhausbebatte v. 9. Juli in Stodholm eintraf. Danemart wurde auch von biefer Seite feinem Schicffal überlaffen.

Deutidbanifder

Die Allierten, Defterreich und Breugen, batten somit rudfichtlich Rrieg. ber übrigen Mächte volltommen freie Band. Die öffentliche Meinung ber beutschen Nation fühlte fich burch ihre Erklärungen an ber Lonboner Conferenz v. 28. Mai befriedigt, ihre Armeen brannten vor Begierbe, mit bem kleinen Feinbe enblich fertig zu werben. baber ber Waffenstillstand abgelaufen und die Londoner Conferenz auseinander gegangen mar, nahmen bie Preugen ihre Operationen gegen Alfen wieber auf, festen am 29. Juni über ben Alfenfund, nahmen bie Insel und brangten bie Danen in ben außerften Bintel berselben, bie Halbinsel Rekemis, von wo fie jeboch ben großeren Theil ihrer Truppen nach Funen zu retten vermochten. Jumerhin mußten bie Danen mehrere Taufend Befangene und ein gablreiches Rriegsmaterial in ben Sanben bes Feinbes laffen. Ru Anfang Juli setten hierauf die Alliirten auch über ben Lomfjord und brangen bis in bie außerfte Spite Jutlanbe bor, mabrent fie alles vorbereiteten, um auch bie ichleswigischen Bestfeeinseln zu nehmen und bamit bie Danen vom Festlande und allem mas bazu gehört, vollständig Da erst war ber Trot ber Danen gebrochen. auszuschliefen. Ropenhagener übertam auf einmal bie Angft, es möchten bie Preugen nicht bloß nach Fünen übersetzen, sondern am Ende gar dis nach Dane Seeland vorzudringen vermögen und begannen laut die Concentrirung von Heer und Flotte in Kopenhagen, zum Schutze der Hauptstadt zu verlangen. König Christian ergriff den Moment ohne Zögern, entließ am 8. Juli das Ministerium Monrad, bildete ein neues Cadinet aus ehemaligen Gesammtstaatsmännern und suchte schon am 12. dei Desterreich und Preußen um Einstellung der Feindseligkeiten und Unterhandlungen behufs Herstellung des Friedens nach. Die Bitte wurde ohne Anstand gewährt, und sosort zu Wien über die Prällminarien des Friedens zu unterhandeln begonnen. Der Krieg war zu Ende.

Babrend biefer Greigniffe im Norben war bie Atalienische Frage. Stallen. bie feit bem Jahre 1859 bas Interesse Europas vorzugeweise in Unspruch genommen hatte, wesentlich in ben hintergrund getreten. Erft in ber zweiten Salfte bes Jahres 1864 trat fie ziemlich unerwartet wieber weiter hervor. Allem Unschein nach geschah es inbeg nicht ohne inneren Busammenhang mit jenen Greigniffen. Wie bie polnifchen Wirren bereits zu einer engeren Berbindung zwischen Breufen und Rugland geführt hatten, fo gab bie beutschebänische Streitfrage und bie neue Alliang amifchen Defterreich und Breuken bie Beranlaffung, eine Wieberannäherung auch zwischen Defterreich und Rugland zu Stande zu bringen. Sr. v. Bismard fcheint bafür besonbers thatig gewesen zu sein und Graf Rechberg, beffen Sinneigung ju ben Bestmächten nur auf fehr ichwachen Grundlagen rubte, auch au biefer Wendung bereitwillig bie Sand geboten zu haben. Im Frühighr 1864 geleitete ber Raifer von Rukland bie Raiferin in bie Baber von Riffingen und traf bafelbft mit bem Raifer von Defterreich aufammen; jener war bom Fürsten Gortschakoff, biefer vom Grafen Rechberg begleitet. Unmittelbar von Kiffingen ging ber Raifer von Defterreich mit bem Grafen Rechberg nach Karlsbab, um ben Konig von Breugen zu besuchen, ber von Srn. v. Bismard begleitet war. Das eingeleitete Ginverftanbnig zwischen allen brei Regierungen wurde burch biefe perfonlichen Busammenfunfte ber Fürsten und ihrer leitenben Minister ohne Zweifel gefestigt unb ausgebilbet. Die öffentliche Meinung ging inbeg weiter und wollte barin bereits ein Wieberauftreten ber früheren norbischen Alliang erbliden und eines ber großen Londoner Blatter veröffentlichte, eben

Digitized by Google

Stallen, zu ber Zeit, ba bie Londoner Conferenz ohne Refultat auseinander ging, eine Reihe von biplomatischen Actenftuden, bie jene Thatsache außer Zweifel ftellten und baburch wesentlich biefes Resultat ertlaren Die Actenstüde erzeigten sich jeboch alsbalb als gefälscht und wurden von allen Seiten officiell und mit Nachbruck bementirt. Von einer formlichen Alliang awischen ben brei Regierungen war offenbar teine Rebe, so weit waren bie Dinge noch lange nicht gebieben und fr. v. Bismard, bie Geele ber allerbings unläugbaren Wieberberftellung eines allgemeinen Ginverftanbniffes unter benfelben. war boch viel zu klug, die Westmächte gerabe in einem Augenblicke förmlich herauszuforbern, ba ihm in speciellem Intereffe Breugens und einer Bolitit besselben bezüglich ber Bergogthumer, bie fich eben bamale in feinen Blanen fefter zu gestalten begann, alles baran gelegen fein mußte, bie Westmächte vielmehr zu beschwichtigen als zu reizen. Allein icon bie Wiebergunäherung ber brei norbischen Machte, bie in ihrer weiteren Entwidelung zu einer Erneuerung ber früheren engen Berbindung berfelben führen konnte, fceint es gewefen zu fein, welche ben Raifer ber Frangofen bewog, ziemlich unerwartet einen Schachzug zu thun, ber in feinen Confequenzen geeignet ware, Defterreich bebentlich ju machen und bie Aufmertfamteit Europas wieber nach bem Guben gu lenten.

Bekanntlich hatte Napoleon nach ber Bilbung bes Königreichs Italien i. J. 1860 burch bas Organ feines Minifters Thouvenel bie römische Curie wieberholt und in bringenber Beise aufgeforbert, fich mit bem neuen Staate auf Grund feines gegenwärtigen Befitftanbes zu verftanbigen. Der Bapft feste allen biefen Bemubungen sein unerschütterliches non possumus entgegen. Rach bem Unternehmen Garibalbis und seiner Nieberlage bei Aspromonte veranberte Napoleon seine Haltung. Droupn be l'hups, ber an Thouvenels Stelle bas Ministerium bes Auswärtigen übernommen hatte, machte bem Papfte teine weiteren Zumuthungen mehr und forberte nun vielmehr bie italienische Regierung auf, ihrerfeits Borfdlage behufs einer Ausgleichung mit bem Papfte zu machen. Die Antwort Turins lautete ungefähr wie früher biejenige Roms, bas Konigreich Stalien fei nicht in ber Lage feinerfeits irgenbwelche Borfchlage zu machen. Die Sache blieb bor ber Band ganglich liegen. Inbeg unterließ es Die Regierung bes Königs Bictor Emanuel nicht, gelegentlich immer

wieber bas enbliche Aufhören ber Occupation von Rom burch frango: Julies fifche Truppen in Baris anzuregen. Die faiferliche Regierung icheint inbeft lange barauf gar teine Antwort ertheilt zu haben. Erft im Juni 1864 fand Napoleon für gut, ohne sichtbare Beranlassung und barum wohl eben nur mit Rudfict auf bie allgemeine Lage Guropas an eine icon beinabe ein ganzes Jahr früher, am 9. Juli 1863, geschriebene Depefche bes italienischen Miniftere ber auswärtigen Angelegenheiten anzuknupfen und bemfelben burch Grn. Droupn be l'hubs anzuzeigen, bag Frankreich geneigt ware, auf Unterhandlungen über eine Raumung Roms einzutreten, wenn Italien in ber Lage fei', genügenbe Burgicaften für bie Sicherheit bes beil. Baters gu bieten. Italien, bas fich binlanglich überzeugt hatte, bag es weber bie venetianische noch bie romische Frage ohne bie Unterftubung Frankreiche ihrer Losung auch nur um einen Schritt naber ju bringen im Stanbe fei, griff mit beiben Banben nach ber bargebotenen Unterhandlung. In erfter Linie hoffte es indeß mit benjenigen Unerbieten ausreichen zu konnen, zu benen es fich ichon wieberholt feit Capours Zeiten bereit erklart hatte, mit ber Achtung bes bem Bapfte noch gebliebenen Bebiets, mit ber Ginwilligung ju Bilbung einer regelmäßigen papftlichen Armee, mit ber Uebernahme eines verhältniß: mäßigen Antheils ber romifden Staatsidulb. Die frangofische Regierung erklarte aber fofort, bag bas nicht genuge und bag Frantreich eine reellere Burgichaft forbern muffe, wenn es, über bie Sicherheit und Unabhangigkeit bes Papftes beruhigt, fich bagu entschliegen solle, bemfelben feinen unmittelbaren Schut zu ent= gieben und Rom zu raumen. Italien mußte einen Schritt weiter geben. Marchese Bepoli, ein perfonlicher Berwandter bes Raifers, wurde nach Baris beschickt, um bie Bemühungen bes italienischen Gefanbten zu unterftuben und er ftellte nun ber taiferl. Regierung in Aussicht, bag wenn fie auf bie bisberigen Anerhieten Staliens ein= gebe und eine biegfällige Uebereinfunft zwischen beiben Regierungen erft abgeschloffen mare, bie italienische Regierung geneigt fein wurde, bem Könige bie Berlegung ber Hauptstadt von Turin nach Florenz vorzuschlagen. Allein Frankreich erwiberte, bag bie bloße Möglichkeit ihm nicht genuge, und bag es nur in ber Thatsache selbst und in einer formlichen Berpflichtung bagu eine reelle Burgfcaft für Rom zu erkennen vermöchte, sowie bag ber Termin, binnen

ć.

Stallen welcher es Rom raumen konnte, nicht weniger als zwei Jahre betragen burfe. Umfonft fuchten bie italienischen Unterhanbler jener Berpflichtung fich zu entziehen und biefen Termin abzukurgen. Frankreich blieb feft und ließ Italien teine anbere Bahl, ale entweber bie gange Unterhandlung neuerbings auf unbestimmte Zeit zu vertagen ober fich biefen Bebingungen zu unterziehen. Der Entschluß mar fur ben Konig Bictor Emanuel ohne Zweifel ein ichwerer, nicht viel leichter, als ba er fich genothigt gesehen hatte, auf fein Stammland Cavonen, bie Biege feines Gefchlechtes, ju verzichten, mar boch Turin feine Baterftabt und Biemont mit feiner Bevollerung ihm treu und berglich ergeben, wie tein anberer Theil feines Reichs, war boch nur burch ihre noch frischen Rrafte und ihre großartige Opferwilligkeit bas Buftanbekommen bes neuen Konigreichs möglich geworben. Dennoch entschloß er fich auch zu biesem Opfer. Am 15. Cept. wurde bie Convention zwischen Frankreich und Italien unter ben bon jenem geforberten Bebingungen unterzeichnet, nur bag bie Berlegung ber ale eine innere Frage Italiens aus Schonung Hauptstabt nicht in die Convention felbft aufgenommen, fonbern in einem befonberen Prototoll bom gleichen Tage, bas übrigens biefelbe Wirtfamteit wie bie Convention felber haben follte, ausgesprochen wurbe, in ber Beife, bag biefelbe erft bann in Rraft treten werbe, "wenn ber Konig bie Berlegung ber Hauptstadt in eine später burch ibn ju bestimmenbe Stabt becretirt haben murbe."

Die Convention bot zwei unter allen Umständen Italien gunstige Momente. Einmal anerkannte Frankreich mit berselben und mit der Berlegung der Hauptstadt nach Florenz thatsächlich die Annerionen von 1860, was es seiner Zeit ausdrücklich abgelehnt hatte und dann war doch nunmehr ein Ende der französischen Occupation Roms abzusehen. Diese mußte freilich durch die Berlegung der Hauptstadt nach Florenz erkauft werden. War diese eine definitive oder nur eine temporäre und für so lange, die Rom selbst nach den wiedersholten Beschüssen des Barlaments seine Thore dem Könige von Italien öffnen würde? Das war die Frage. Wie sie aber auch immer entschieden werden mochte, Turin sollte und zwar binnen kurzem nufhören, der Sit der Regierung und so vieler mit dieser berbundenen Institute zu sein. Ohne eine selbständige materielle Unterlage mußte Turin den Entschluß als einen schweren, sast vernichtenden

Digitized by Google

7

1

13

ŗ.

ť

:

2

Schlag empfinden. Raum brang baber bie erfte Runde bon ber genfien, abgeschlossenen Convention in bie Deffentlichteit, fo machte fich eine bumpfe Gahrung in ber Stadt bemerklich, bie fie vom 20. bis gum 22. Gept. in wieberholten Straffenerceffen Luft machte und an ber gangen Bevollferung, bie fich auf ihre Berbienfte um Stalien fleifte und ihre Grifteng nur bann in bie Schange folagen wollte, wenn bas emige Rom felber, bem jebe andere Stabt Italiens ohne Bibers rebe weichen mußte, bie hauptftabt bee Reiches werben follte, einen Rüchalt fanb. Das Ministerium legte ein burchaus ungeschicktes Benehmen an ben Tag. Statt ber öffentlichen Meinung offen und autrauensvoll entgegen ju treten und ben erften Musbruch einer fehr natfirlichen Ungufriebenheit ruhig fich austoben zu laffen, ließ es fofort, ale ob ihm bie Belegenheit gang erwunfcht gewesen ware, fcarf einschreiten; es gab viele Berwundete und nicht wenige Tobte. Der Moment war voller Gefahren. Der Ronig griff inbeg fonell und richtig ein; er entließ bas Minifterium ohne Bogern und gewährte bamit Turin eine gewiffe Befriedigung, übertrug aber bie Bilbung eines neuen Cabinets bem General Lamarmora, von bem man wußte, baf er, phwohl felbft Biemontefe, Unordnungen und gewalttbatigen Berfuchen aufs entschiebenfte entgegentreten wurde. Turin beruhigte fich; bie Entscheibung blieb ben gesetlichen Bertretern ber Ration, bie bazu fofort einberufen wurden, überlaffen. Inzwischen mar bie Bffentliche Meinung fo zu fagen ausschlieflich mit ber Frage beschäftigt, ob Italien mit ber Convention befinitiv auf Rom als bie fünftige Saupftabt bes Reichs verzichte und verzichten burfe. Die Antwort fiel allgemein verneinend aus und bie Regierung beeilte fich, biefe Anficht zu befräftigen. Allein in Frankreich maren bie officiofen Organe ber Regierung anberer Meinung und bie Erflarungen ber italienischen Unterzeichner ber Convention verankaften einen lang: athmigen Depeschenwechsel zwischen Turin und Baris. Das Resultat besfelben war, bag für ben allerbinge möglichen und unter Umftanben fogar mahrscheinlichen Fall, bag bie weltliche Berrichaft bes Bapftes nach bem Abzug ber Frangofen nicht einem Angriff von Freischaaren ober regulärer italienischer Truppen - barauf hatte ja Stalien burch bie Convention ausbrudlich verzichtet - wohl aber einer Erhebung ber romifchen Bevollerung felbft werbe gum Opfer fallen, baß für biesen Fall sich sowohl Frankreich als Italien gleichmäßig

Staken, ihre Convenienz vorbehielten. Der Kaiser aber ist ohne Zweisel entschlossen, das kleine Gebiet, das dem Papst noch geblieden ist, demselben für seine Unadhängigkeit zu erhalten und von Italien nicht absorbiren zu lassen, aber ohne Zweisel ist er auch seiner alten Idee noch immer treu, daß die Berwaltung Roms, gerade um es vor einer Berschmelzung mit Italien zu bewahren, nicht bloß durchaus weltlich sondern sogar fast republicanisch gestaltet werden müsse, so daß der Papst im Grunde bloß nominell der Souveran desselben bliebe, das er sich frei von allen weltlichen Interessen ganz und ausschließlich nur seinem hohen Beruse widmen könne.

Unter biefen Berhanblungen war bas Barlament am 24. Oct. ausammengetreten. Die Convention selbft wurde ihm nicht vorgelegt, sondern nur ein Gesethesentwurf, ber bie Berlegung ber Sauptftabt von Turin nach Florenz festsehte. Roch bevor es aber auf biese Frage eintreten konnte, wurde es burch bie offene Darlegung bes Finangminifters Sella überrascht, bag bas Land am Rande eines Staatebanterottes ftebe und bag nicht nur neue fowere Laften von bemfelben übernommen werben mußten, fonbern bag bieg auch ohne Bergug geschehen muffe, wenn bie Staatsmaschine im Stanbe fein folle, fortquarbeiten. Der erfte Ginbrud biefer Darlegung war ein überwältigenber, aber balb faßte fich bas Parlament. Dit großer Majorität wurde bie Verlegung ber Hauptstadt und ebenso auch alebalb bie von ber Regierung verlangten Finangmagregeln von beiben Ranmern beschloffen und noch vor Ablauf bes Jahres war bie Grund: fteuer für bas folgende Jahr zu beinahe vier Künftheilen theils von ben Steuerpflichtigen felbft theils von ben Gemeinben fur fie freiwillig an bie Regierung wirklich einbezahlt; auch bie neuen Steuererhöhungen, obwohl fie jum Theil gerade bie unentbehrlichften Beburfniffe bes Lebens betrafen, wurden überall ohne Wiberrebe getragen. Wenn irgendwie so legte die Nation baburch aufs unzweibeutigste an ben Tag, bag ihr bie neu gewonnene Ginheit etwas werth ift, bag fie bereit ift, fortwährend Opfer und zwar schwere Opfer aller Art zu bringen, um fich biefelbe ju erhalten und bag biejenigen in einer argen Täufdung befangen find, bie ba mabnen, bas neue Ronigreich werbe binnen turgem wieber gusammen brechen und Stalien gu feinen früheren Buftanben, ju ber früheren Berfplitterung gurudtebren.

Der Abschluß ber frangofisch-italienischen Convention, Die über nom. Rom verfügte, ohne bag ber Bapft zu ben Unterhandlungen irgentwie jugezogen worben mare, erregte am romifden Sofe Erbitterung und jugleich Schreden, jumal Defterreich und Spanien, bie beiben einzigen tatholischen Machte, bie in Frage tommen tonnten, ertlaren mußten, bag fie nicht in ber Lage feien, ben Gout bes Rirchen-Raates nach bem allfälligen Abzuge ber Franzolen ihrerseits übernehmen zu tonnen. Die hartnädigften Anbanger ber bisberigen Ruftanbe begann bie Ueberzeugung zu beschleichen, baf bie Tage ber weltlichen herrschaft gezählt fein burften. Die Unabhangigkeit bes Bapftes ift ein allgemeines europäisches Intereffe, aber fie ift unameifelhaft auch ohne bie weltliche Berrichaft zu erreichen: auf bie Dauer ift bie weltliche Berrichaft bes Papftes, bie ber gangen Entwidelung ber ftaatlichen Dinge in Guropa feit bem Ausgange bes Mittelaltere wiberspricht, unmöglich aufrecht zu erhalten. Um jene nicht fahren zu laffen, bleibt ber Curie nichts anberes übrig, als biefe für burch und burch verwerflich ju ertlaren. Gie tann es um fo eber, als ihre Anschauungen thatsachlich noch immer biejenigen find, welche bas Mittelalter erzeugt hat und fie beute noch grund: fatlich auf teinen einzigen ber Anspruche verzichtet bat, welche bie Rirche bamals erhoben hat, wenn fie auch schon bamals nicht im Stande war, fie überall und zu bollftanbiger Geltung zu bringen. Beut zu Tage ift basselbe freilich noch weniger möglich. Aber bie Curie wantt barum nicht. Am 22. December überraschte fie bie Belt mit einer ichon langft vorbereiteten, vom 8. besselben Monate batirten Eneuclica bes Bapftes, burch welche berfelbe bie gange moberne Entwidelung bes Staates, bie fich Europa feit brei Jahrhunberten unter ben gewaltigsten Unftrengungen erfämpft bat und benen fic tein einziger Staat mehr zu entziehen im Stanbe ift, felbst Defterreich, felbft Spanien nicht, in einer langen Reibe bon Gaten als Brithumer ber Beit verwarf und aufs feierlichfte verbammte. Das Rab ber allgemeinen Beltentwidlung geht aber niemals rud: warts, sonbern rollt, wenn auch langfam, boch unaufhaltsam weiter. Die Encyclica bes Bapftes mufite von born berein wesentlich ohne prattifchen Ginfluß auf bie Lojung ber großen Frage bleiben, aber fie zeigte und zwar greller als je, welche Comierigfeiten einer Ber-Ranbigung zwischen Stalien, bas feine gange Existens auf die moberne

Stalien. Entwicklung bos Staates gestellt hat und bem Papsithum, das eben biese Entwicklung von Grund aus bekampft, noch auf lange hin entgegen stehen, obwohl das eine so wenig wie das andere verkennen konnte, daß unter ben gegenseitigen Feindseligkeiten Staat und Kirche Aleichmäßig leiben.

Griechen-

Wie bas Intereffe an ber italienischen Frage, so wurde auch bie Theilnahme für Griechenland burch bie Ereigniffe im Rorben feit 1863 gurudgebrungt. Es war bieg um so natürlicher, als bie Ruftanbe bes Lanbes fich in teiner Weise zu befestigen fcheinen, gefcweige benn, bag bie von Bielen an bie October=Revolution geknüpften hoffnungen einer neuen und rascheren Entwickelung fungen Staates fich verwirklicht hatten. Die enblich im Mary mit ben Schutmächten vereinbarte und zu Anfang Juni's burchgeführte Einverleibung ber Jouliden Inseln entsprach ben Erwartungen ber Jonier offenbar teineswegs, obwohl fie es felbst ja so lange und fo beharrlich gewünscht hatten. Dann wurde von ber Nationalbersamm= lung bie Revision ber Berfaffung in Angriff genommen und im Sinne einer burchgreifenben Schwächung ber Regierungegewalt ju Enbe geführt. Schlieglich löste fich biefe constituirenbe Berfamm= lung burch maffenhafte Austritte von felber auf, ohne nur ein Steuergeset ober bas Bubget für bas folgende Jahr votirt zu haben. Rugwischen wechselten bie Ministerien alle paar Monate und Graf Sponned ber bem jungen Konige von Rovenhagen aus als Rathgeber an bie Geite gestellt warb, ift weit bavon entfernt, fich eine feste Stellung im Lande erworben zu haben. Wenn bie Buftanbe unter Ronig Otto vielfach nicht befriedigend waren, fo find fie es feit feiner Bertreibung offenbar noch weniger. Seine Regierung war viel zu schwach und es gelang ihm nicht, die Factionen völlig ju unterbruden; bie Regierung bes Konigs Georg ift noch viel schwächer und ber Factionswesen wieber in vollster Bluthe. Berfaffung und bas gange Apparat conftitutioneller Regierungsform ift offenbar für Griechenland gerabezu ein Unfinn. Gin Bolt, bas fich noch fo wenig über bie Buftanbe ber Barbarei erhoben bat, muß erft erzogen werben und bebarf zu seiner Erziehung einer ftarten und energifchen Leitung, auch wenn fie zuweilen nicht allzu fanft fein Es icheint aber nicht, baf bie Schutmachte in ber Babl bes jungen Konigs einen gludlichen Griff gethan haben. Bon einer

großen Butunft bes Ronigreiche ift unter folden Umftanben gang und Rand. gar teine Rebe nichr. Die Pforte hat von biefer Seite ber vorerft wenigstens nicht bas minbeste zu besorgen und tann ihr Dafein ruhig weiter friften. Dehr taun fie freilich weber hoffen noch erwarten und bie fortschreitenbe Zerruttung ihrer Finangen, bie unfinnigen Berichleuberungen für Lurusbauten in europäischem Geschmad. für Militarspielereien nach europäischem Muster und für eine Alotte, bie teinen Zwed hat, während Beamtete und Golbaten aus Mangel an Mitteln nur ju oft mit ihrer Befolbung im Rudfanb bleiben, find jebenfalls nicht geeignet, jene Frift mefentlich ju berlängern. Die pon ihr lodgelösten Blieber confolibiren fich, wenn auch langfam, und entziehen fich mehr und mehr jeber practischen Geltung ihrer Suzeranetat. Um entschiebenften bebt fich von allen biefen halbsouveranen Staaten Megypten, bas unter bem gegenwärtigen Bicekonig Ismael Bafca bei einer überaus forgfältigen Finanzverwaltung sichtbar aufblubt und eine wirkliche europäische Cultur in fich aufnimmt, während man in Ronftantinopel fich mit bem blogen Flitter begnügt. Die Unabhangigfeit Aegyptens von ber Bforte befestigt sich baburch von felbft, wenn es auch ber Bicekonig fur paffent balt, bem Gultan feine Ergebenheit bei jeber Gelegenheit zuvorkommenb zu bezeugen. gegen batte ein Aufftand ber arabischen Stamme von Tunis gegen bie europäischen Reuerungen bes Bens bem Gultan Unlag geboten, feine Oberherrlichkeit burch eine Intervention zu bethätigen, wenn es bie europäischen Machte, jumal Frankreich, bas wegen ber Rabe Algiere bie Buftaube von Tunis besonbere übermacht, geftattet haben wurben. Der Ben mußte seine europäischen Reuerungen wieber gurudnehmen, worauf fich bie insurgirten Stamme nach und nach wieber unterwarfen. Die europäischen Flottenabtheilungen, bie fich alebalb auf ber Rhebe von Tunie gesammelt hatten, verließen fie erst wieber, als bieß auch bas turkische Beschwaber that. Serbien und felbft Montenegro verhielten fich mabrend bes gangen Sahres Dagegen fand in ben Donaufürstenthumern ober in Rumanien, wie sich bas Land feit feiner Berfcmelzung nennt, eine totale Umwälzung ftatt, indem Fürst Coufa, unzufrieden über bie hartnädige Opposition, welche bie Bojaren und ihre Partei feiner Regierung machten, am 14. Mai burch einen Staatsftreich bie Rationalversamme lung gewaltsam aufloste und bem Lanbe ein neues Bablgeset auf breifanctioniren ließ. Die Bojaren wagten keinerlei Biberstand und bie Pforte sowohl als die europäischen Großmächte als Geranten ber Tractate bestätigten mit einigen Mobisicationen die Maßregeln bes Fürsten. Ein neues Ruralgeset, das die Leibeigenschaft beseitigt und ben Bauern Grundeigenthum verleiht, vervollständigte die Umwälzung. Erst die weitere Entwickelung der Berhältnisse wird zeigen, ob dem Fürsten Cousa die innere Berechtigung für seine Schritte zur Seite stand.

Ein gang anderes Bilb als biefe fammt und sonders immer noch halb barbarischen Staatsgebilbe, bie aus bem Leibe ber langfam absterbenben Pforte empormachsen, boten bie Schweig, Belgien und Solland. Much fie blieben von ben Greigniffen im Guben unb im Norben unberührt und erfreuten fich unter bem Schirm freier Berfassungen ber allseitigen Entwidelung reicher materieller und in-Samely tellectueller Krafte. Unordnungen in Genf, wo bie gewalthatige Herrschfucht ber rabicalen Bartei am 22. Aug. einen blutigen Zusammen= ftog mit ber Segenpartei ber Inbepenbenten berbeiführte, wurde bon ber Bunbesautorität fofort energisch entgegen getreten. Schon am folgenben Tage rudten Baabtlanber in bie Stadt und bieselbe blieb bis zu Enbe bes Jahrs von eibgenöffischen Truppen besett. Die amischen ben Barteien streitige Bahl warb vom Bunbesrath gegen bie Anforberungen ber Rabicalen nach bem wirklichen Ergebniß ber Abstimmung entschieben. Um einer Ausgleichung ber Barteien ben Weg zu ebnen, wurben bagegen bie Urheber ber Unruhen bom eibg. Befdmornengerichte freigesprochen. Der 3med ift inbeffen allem Anscheine nach nicht erreicht worben. Die Nachahmung ber norbameritanischen Unioneverfassung, bie in Genf versucht worben ift, hat fich in ben kleinen Berhaltniffen ber Schweiz jebenfalls nicht ebenso wie in bem großen Borbilbe bewährt. Gine Ausgleichung ber Parteien scheint in Benf noch ziemlich ferne zu fteben und ber burch feine geographische Lage wie burch vielfach abnorme innere Buftanbe gefährbete Ranton tonnte unter Umftanben ber Schweiz fcwere Gefahren bereiten, zumal ber Character bes Sauptes ber rabicalen Bartei, James Fagy, ber feit balb zwanzig Jahren eine Art Dictatur in ber kleinen Republik behauptet, ihr bem gefährlichen nachbar gegenüber teinerlei Garantie gewähren tann. — Beftigere Bewegungen

erfcutterten Belgien, wo fich feit Jahren die liberale und die cle Belgien. ricale Partei in ben Kammern numerisch beinahe bie Baage hielten und bas liberale Ministerium icon feit einiger Zeit fich nur auf eine aukerft geringe Majoritat ber Reprafentantentammer ftutte. Der Musfall einer Babl in Brugge machte felbst biefe Dajoritat unficher und bewog bas Ministerium, bem Konige feine Entlaffung angubieten. Der König nahm fie erft nach langem Bogern an unb fnüpfte Unterhandlungen wegen Uebernahme ber Beschäfte mit ber tatholifden Bartei an, tonnte fich aber mit bem von ihr vorgelegten Programm nicht befreunben. Als er jeboch bas liberale Ministerium wieber einsette und biefes, um fich wenigstens eine Meine Dajorität zu sichern, ben Borfcblag in ber Kammer einbringen ließ, bie Bunahme ber Bevölkerung nach Maggabe ber Verfassung ichon jest für eine Bermehrung ber Abgeordnetenzahl anzuertennen, griff bie tatholische Bartei zu bem verzweifelten Mittel, fich in Maffe ben Berhandlungen ber Rammer zu entziehen, woburch bieselbe nicht mehr beschlußfähig wurde und bie Regierung zu einer Auflösung und allgemeinen Neuwahlen fcreiten mußte. Dieselben fielen gegen bie tatholische Partei aus, bie nicht nur nicht bie Majorität errang, sonbern an Bahl überhaupt Ginbuffen erlitt, fo baf bas liberale Minifterium fich neuerbings auf eine unzweifelhafte liberale Majorität in beiben Rammern zu ftuten vermag und alles wieber fo ziemlich ins alte Geleife gurudgekehrt ift. - In holland befestigte fich bas libe: boffand. rale Minifterium Thorbede gufebenbe und mit bem Minifterium gelangte auch eine liberale Entwickelung ber Berfassungeverhältniffe und ber innern Buftanbe überhaupt mehr und mehr jur Geltung. Gin für holland überaus wichtiger und folgenreicher Schritt auf biefer Bahn war es, bag beibe Rammern ber bon ber Regierung borgefcblagenen Magregel, nach welcher in Butunft bas gesammte inbifche Colonialbubget ber Prüfung und Beichlufiaffung ber Bertretung bes Lanbes unterftellt werben foll, mabrend bief bisber ein ausschliefliches Recht ber Krone gewesen war, zustimmten und ber Konig bem Befdlug ohne Wiberftanb feine Buftimmung ertheilte.

Wie schon angebeutet wurde, blieb Rußland ben Ereignissen Ruslandin Mitteleuropa ziemlich fremb und benützte die Zeit, da das öffent: liche Interesse von anderen Berhältnissen vorzugsweise in Anspruch genommen war, um die polnische Frage ungehindert in seinem Sinne

Ruffand zu erlebigen. Die Insurrection, die es mabrend ihres gangen Berlaufs zu teinem einzigen außeren Erfolge bon irgend wesentlicher Bebeutung gebracht hat, war im Grunde fcon ju Ende bes Jahres 1863 gebrochen und nur in einzelnen Gegenben hielten fic noch einzelne Banben meift in ben Balbern. Gin gefchloffenes militarifd-polizeiliches Suftem, bas ber Beneralftatthalter Graf Berg über bas gange Land bin organisirte, machte auch biesen balb ein Enbe. Im Februar fab fich bie gebeime Nationalregierung genothigt, ihre Thatigfeit einzuschräufen und nach und nach gang einzustellen. Gine Ungabl ihrer Mitglieber fielen ben Ruffen in bie Banbe und murben au Anfang August theils in Warschau gehängt, theils nach Gibirien beportirt. Gelbst in Barichau begannen allmälig wieber bie fruberen Buftanbe gurudgutebren. Die Beiftlichfeit mehrerer Diocefen, ber Abel mehrerer Provinzen hielten es nunmehr an ber Beit, sich bem Throne bes Raifers wieber mit Lopalitätsabreffen ju nabern und bon ber Regierung nach Rraften unterftutt, fanb bas Beifpiel in steigenbem Mage Nachahmung. Die Insurrection bat in Babrbeit nur Trümmer berjenigen Bolteelemente, bie fich ihr angeschloffen, bes mittleren und nieberen Abels und ber burgerlichen Bevolferung ber Ctabte, gurudgelaffen. Der Abel verlor viele ber Seinigen auf bem Rampfplate, viele Andere hatten bas Land verlaffen muffen, um bas bittere und targe Brob ber Berbannung ju effen, felbft bon ben Burudgebliebenen mar ein großer Theil von Saus und Sof getrieben, ber Reft verarmt ober über und über verschulbet. fenbe von Abelsgutern ftanben jum Bertauf ausgeschrieben, ohne Räufer ju finden, felbft nicht ju Spottpreifen. Richt viel beffer war bie burgerliche Bevolkerung ber Stabte baran, bie in Bolen überhaupt einen viel geringeren Bruchtheil bes Boltes bilbet, als in ben unenblich mehr entwidelten Lanbern bes weftlichen Guropa. Auch fie war burch bie vielen kleinen Rampfe mehr als becimirt worben. Sanbel und Bertehr ftanben faft ftill, viele fleinere Stabte maren halb verwüstet. Was bie Insurrection mit Bleigewicht zu Boben bruden mußte und zu Boben gebrudt bat, lag in ber Thatjache, bag bie Bauern, bie große Mehrheit bes polnischen Boltes fich bon ihr ganglich fern hielt und nirgends einen auch nur nennenswerthen Untheil an ihr genommen hat. Damit war es eigentlich foon gegeben, bag bie ruffifche Regierung mit ihrer Pacification bes Landes

ţ: C, 3 ć Ë . Ľ Ξ 1 \* I :: " Ľ <u>...</u> × <u>.</u> ن م. -ز į: į. ÷ مل ٠. ĸ. ف 1 Α, 35 3 ٦. 34 : بي

7

bier antaupfen mußte, jumal gerabe biefe Berbaltniffe ihr nicht nurauffenb. bie Mittel boten, Die Bauern befinitiv an ihr Interesse au tnupfen. sonbern auch bie Mittel, ihren eigentlichen Gegner, ben gablreichen Abel vollenbe niebergubeugen ober, wo es nicht ber Fall mar, ibn wenigstens wesentlich von sich abhängig ju mochen. Am 2. Mara bob ein taifert. Utas auch in Bolen bie Leibeigenschaft völlig auf und organifirte bie Bauern in giemlich felbftanbige, bom Grunbabel burchaus unabhängige Gemeinben. Die Entschäbigung bes Abels wurde fo mormirt, bag bas bisberige Eigenthum besselben that fachlich auf höchstens die Salfte berabgesett warb und ba bie Entschädigung nicht birecte, sondern burch Bermittlung bes Staates erfolgen foll, so gerath ber Abel nothwendig baburch finanziell in Abhangigkeit von ber Regierung. Da ferner bie tatholische Rirche und namentlich bie Rlofter ber Infurrection theils einen fehr mefentlichen Borfdub geleiftet, theils wenigstens biefelbe unter ihre Sittige genom= men hat, so trafen auch sie bie Magregeln, welche bie ruffifche Regierung zur Pacification bes Lanbes für nothwendig erachtete. 8. Nov. verfügte ein taiferlicher Utas bie Unterbruckung ber großen Debrzahl ber polnischen Rlofter und bie Ginziehung ihrer Guter und am 28. besselben Monate murbe bie bis babin geheimgehaltene Magregel zu gleicher Zeit im ganzen Lande burchgeführt. Rloftergut foll theilweise gur Berbefferung ber vielfach tummerlichen Lage ber niebern Geiftlichkeit verwenbet werben und es hat allen Unichein, ale ob bie Auseinanbersetzung zwischen Abel und Bauern im weiteren Berlauf bagu wird benütt werben tonnen, ben nieberen Rlerus größtentheils auf Staatsbesolbung zu seben und baburch von ber Regierung viel abhangiger ale bieber ju machen. obere Berwaltung bes Königreichs murbe ju gleicher Beit wieber wie früher in bie Banbe bon gebornen Ruffen, meift ruffifcher Generale gelegt und bie Menge ber nieberen Beamteten polnischer Rationalität, bie ber Insurrection allen möglichen Borfdub geleiftet, in großarti= gem Umfange purifizirt. Das national-ruffische Glement murbe überhaupt bem polnischen als volltommen gleichberechtigt an bie Seite gestellt und bie weitere Entwidelung biefes Momentes ber Butunft überlaffen. Die Rraft ber Nation als solcher ift gebrochen und Rugland hat allem Anschein nach nicht sobalb, wenn überhaupt je wieber, eine gewaltsame Regung berselben zu fürchten.

Ruffand. Sauptangenmert tann und wird fortan nicht barauf gerichtet fein, bas polnifche Element im Schach zu halten, fonbern basfelbe für bas Gesammtreich zu verwerthen. Bieber war es fur Rufland unameifelhaft ein Element ber Comache, fortan wird es fur basselbe vielleicht mehr und mehr ein Element ber Rraft werben, wenn bie Regierung wenigstens auf bem betretenen Wege nicht minber ein= fichtig als energisch vorgeht. Noch trauriger als im eigentlichen Bolen gestalteten fich bie Buftanbe in Riem, Bobolien und ber Ufrane, fowie in ben ehemals litthauischen Brobingen, wo ber polnische Abel von Anfang an einer überwiegend weber national-polnischen noch tirchlichtatholischen Landbevölkerung gegenüberstand und bie Insurrection barum noch weniger als im Konigreich Burgel ju faffen vermochte. In Bobolien und ber Ufrane wurde fie faft nur gur Gelegenheit. ben Abel, ber maffenhaft in bie Gefangniffe geworfen ober gerabezu nach Sibirien und ine Innere bee Reiche beportirt warb, bem Ruin entgegen zu führen. Noch weiter ging General Murawiew, bem bie ruffifche Regierung bie Berwaltung ber litthanifchen Soubernements Murawiew ging gerabezu und eingestandener Dagen anvertraute. barauf aus, in feinem Bereich bas polnische Element völlig auszurotten und bas ruffifche zum alleinherrschenden zu machen. wurde gegen ben Abel ein formliches Bernichtungsspftem ins Wert geseht, bie polnische Sprache verpont und bie ruffische unter schweren Strafen fur bie ausichlieglich officielle erklart, ber tath. Rirche alle erbenklichen Hemmniffe entgegengesetzt und bagegen aus ber polnischen Beute griechische Rirchen gebaut und ruffische Schulen gegrunbet, ja felbst planmäßig eine Berpfianzung ber polnifchen Glemente ins Innere Ruflands und beren Erfetung burch ruffifche Ginwanberung angebahnt. Litthauen ift, wenn nicht alles trugt, Rufland jebenfalls für alle Zufunft gefichert. Um bas nationale Element in Polen und allen seinen früheren Depenbengen, fo weit beibe jett Rugland geboren, vollkommen zu bewältigen, wirb es freilich noch jahrelanger Arbeit für Rufland beburfen; aber ichon was es bis jest erreicht hat, ift für Rufland ein Moment von ber entscheibenbften Bebeutung und bas Jahr 1864 mare für basfelbe baburch allein icon hinreichend bezeichnet. Muein es brachte ihm noch einen andern Erfolg, ber faft nicht geringer anzuschlagen ift. Um 2. Juni tonnte ber Großfürft Michael enblich bem Kaifer bie Welbung zukommen

laffen, baf ber Rautafus feinem Scepter vollftanbig unterworfen feinustanbi und bag in bemfelben "tein einziger unabhangiger Bolteftamm mehr existire". Rugland hat nach Rampfen, bie nicht nach Jahren, fonbern bereits nach Jahrzehenten gablen, biefe freien Bergvolker alle bezwungen, aufgerieben ober aus ihrer heimath verbrangt. gewaltige Bergfefte ift befinitiv in feinen Banben und ber Plan gegen bie Turtei wie gegen Berfien geebnet. Auch in Mittelafien gelang es Rufland um die Mitte bes Jahres feine militarifche Stellung beffer als bisher ju fichern und feine Borpoften gegen Rhotand um ein ertledliches Stud weiter vorzuschieben. Erfreulicher als biefe Ereigniffe ift ein Blid auf bie Gestaltung ber inneren Buftanbe bes ungeheuren Reichs. Mit ebenso richtiger Ginficht ale mit einem entschloffenen Willen, ber fich burch bie Beschränktheit und Engherzigkeit fälschlich fogenannter conservativer Intereffen nicht beirren läßt, schreitet ber Raifer auf bem betretenen Wege fort, die feit Jahrhunderten gebundenen Bolfefrafte allmälig ju entfeffeln und fo im Innern für bie Butunft bes ruffifchen Reichs Eroberungen ju machen, bie nicht nur fconer, fonbern auch unenb: lich größer und bauerhafter fein werben, als alles, mas fein Bater versucht hat, um Europa zu blenben und mit einem Schein von Macht, ber bie reale Unterlage oft ganglich fehlte, auf Europa gu bruden. Der Emancipation ber Leibeigenen folgte ju Anfang bee Jahres 1864 bie Ginführung von Rreis- und Brovingialbertretungen in gang Rufland mit befdrantten aber hinreichenben Befugniffen, um bie Bevölkerung allmälig gur Theilnahme an ber Berwaltung ihrer eigenen nachften Intereffen zu erzieben. Es ift natürlich, bag bie Phantafie ber öffentlichen Meinung alebalb auch von einer allgemeinen Lanbesvertretung fprach, und jumal ber Abel in einer Erweiterung feines Ginfluffes auf biefem Gebiete eine Art Entichabigung für bie bon ihm nach einer anbern Seite bin gebrachten foweren Opfer zu finden mahnte. Die Regierung benit nicht baran und wer eine Entwidelung ber politifden Berhaltniffe und freiheitlicher Institutionen überhaupt nur auf realer Grundlage anstrebt, wirb ihr barin nur bestimmen konnen. Raturgemäß wirb und muß es noch lange bauern, bis Rufland in irgend welcher Form in bie Reihe ber conftitutionellen Staaten eintreten tann. Alles bangt babon ab, bag es auf bem betretenen Wege allmälig aber ficher vorschreite, ohne

Ueberstürzung, aber auch ohne kindische Furcht ber eingebildeten Gesahren und ohne bag, was am meisten zu fürchten, die Regierung in Bequemlichkeit und Erägheit zurücklinke und jedem weiteren Fortschritt, nur weil er sie darin ftort, entgegentrete.

Preugen.

Bebeutungsvoller icon für bie nachfte Bufunft entwidelte fic bie beutschebanische Angelegenheit, weil aus ihrem Abschluß thatsache lich bie beutsche Frage selbst in eine neue Phase eintrat. Am 1. Aug. wurden zu Wien bie Praliminarien und am 30. Oct. ebenbafelbft ber befinitive Frieben gwifden Defterreich-Breugen und Danemart abgefoloffen. Bolftein, Lauenburg und gang Schleswig gingen burch benfelben fur Danemart berloren und wurden enbgultig fur Deutschland erworben. Aber wie Desterreich und Preugen fur ben Rrieg mit Danemart ben beutichen Bund bei Geite gefchoben hatten, fo foloffen fie nun aud, ohne weber einen Bertreter bee beutichen Bunbes noch einen folden ber Bergogthumer zuzuziehen, ihren Frieden mit Danemart, bas burd benfelben bie Bergogthumer gu freier Berfugung an Defterreich und Breugen abtrat. Leibe waren bei Beginn bes Rrieges bon ber Anschauung ausgegangen, bag Ronig Chriftian von Danemart ber rechtmäßige Souberan ber Bergogthumer fei, hatten fich bann im Berlauf ber Lonboner Confereng ber beutichenationalen Anfchauung angefchloffen ober wenigstens anzuschließen geschienen und tehrten jeht wieber ju ihrem urfprunglichen Ausgangepuntte gurud. Es entfprach bieg namentlich ben geheimen Abfichten Breugens. Breugen war entichloffen, in biefen für feine Beltftellung fo überaus gunftig gelegenen Lanben teinen neuen Mittelftaat auftommen zu laffen, sonbern fie entweber für fich selbst zu erwerben ober sich wenigstens für immer barin festzuseben und bieran fich weber von Defterreich noch bom beutschen Bunbe noch von ben Bevollerungen ber Bergogthumer beirren zu laffen. Die Belegenheit ichien gunftig. Der beutsche Bund hatte, obwohl bie Ration mit feltener Einmuthigfeit bereit war, ju ihm ju fteben, eine Schmache, eine Rath: und Thatlofigkeit an ben Tag gelegt, ber alles übetraf, was man hatte erwarten tonnen und Preugen war bereit, nach biefer Seite bor teinem Sinberniß gurudgufchreden. Mit Defterreich hoffte es fich in irgend welcher Weise zu verftanbigen und auseinander zu feben und glaubte fich biefer Boffnung um fo eber bingeben gu burfen, ale Defterreich wenigstens bisher fast willenlos ber preugifchen Fuhrung

ţ

1

!

i

ľ

ŀ

ţ

į

ţ

ľ

£

ï

5

ť

t

Ì

٢

fich hingegeben und Schritt für Schritt so weit mitgegangen war, preußen: baß eine Umkehr immer schwieriger, nachgerabe fast unmöglich geworben schien. Den Herzogthümern enblich hatte Preußen burch ben Frieben mit Danemark so schwere materielle Lasten auflaben helsen, baß bie Errichtung eines selbständigen schleswig-holsteinischen Staates wesentlich erschwert schien, zumal Preußen in der Lage war, diese Lasten die zu Erkedigung der Frage noch erkledlich zu erschweren.

Muf eine Unterftutung von Seite bes Landtage tonnte bie preuf. Regierung in ihren Planen von Anfang an freilich nicht rechnen, war boch ihre gange Politit gegen bie Tenbengen ber Dehrheit bes Abg.= hauses, namentlich gegen eine Berftartung ber Opposition burch bie Bucht ber beutschen Bewegung gerichtet. Aber bie preufische Regierung erkannte barin nur eine Schwierigfeit, feineswege ein Sinberniß für bie von ihr beschloffene Politit. Da bas Abg. Saus im Laufe bee Januars bei Berathung bes Ctats für 1864 wieberum wie in ben vergegangenen Jahren bie Bewilligung ber Armeeorganisationskoften mit 280 gegen 35 Stimmen und ebenso bie ibm bon ber Regierung vorgelegte Militarnovelle mit 268 gegen 34 Stim= men ablehnte, bas herrenhaus aber wieberum auf Geite ber Regierung trat, fo fuhr bie lettere einfach fort, auch ohne Bubget weiter zu regieren. Sbenfo wenig ließ fie fich baburch behinbern, bag bas Abgeorbnetenhaus bie von ihr für bie Rosten ber Bunbeserccution in Bolftein und die weitere Führung ber ichleswig-holftein'ichen Frage geforberte Anleihe von 12. Mill. Thirn. mit 275 gegen 51 Stim= men ablehnte und zugleich mit 145 gegen 105 Stimmen er-Marte, bag es ber von ber Regierung in ber fcbleswig-holfteinischen Frage berfolgten Politit ale einer bunbeswibrigen unb antinationalen "mit allen ihm zu Gebote ftebenben gefehlichen Mitteln "entgegentreten werbe". Br. v. Bismart hatte gang unbefangen icon borber erklart, bag bie Regierung in biefem Falle "biejenigen Mittel, bie sie nothwendig bedurfe, nehmen werbe, wo fie fie bekomme". Am 25. Januar wurde ber Landtag geschloffen und in ber Schluß: rebe vom Ministerprafibenten erklart, bag "bie Regierung einstweilen "auf bie hoffnung einer Berftanbigung mit ber Lanbesvertretung ver-"zichte, inzwischen aber mit ganger Kraft und in voller Ausubung "ber toniglichen Rechte fur bie Erhaltung bes Staats und fur bas "Wohl und bie Ghre Breugens einstehe und überbieß an ber UeberPreugen zeugung festhalte, baß sie hiebei in ber patriotischen Gefinnung bes Lanbes eine ausreichenbe und machsenbe Unterftuhung finden werbe".

Die Beiseiteschiebung bes Bunbes für bie Action in Schleswig und bie Thatfache, bag es ben vereinigten Anstrengungen ber beiben Grokmachte mit Bulfe Medlenburge, bas von Anfang an auf ihre Seite getreten war, mit Sulfe Sannovers und Rurheffens, bie eine mehr ale zweibeutige Rolle spielten und burch ben Drud, ben fie auf eine Angahl Rleinstaaten und auf bie fogenaunten freien Stabte ausübten, gelang, ben Bund überhaupt volltommen lahm zu legen und bie Mittelftaaten, die ohnehin nicht allzu einig waren, an ber Gewinnung einer compacten Majoritat zu verhindern, zeichnet indeß bie Stellung ber beiben Grogmachte, namentlich Breugens zu ben übrigen beutschen Staaten nicht ausreichenb. Breufen fcbien es sich vielmehr zur Aufgabe gemacht zu haben, ben Bund wie bie einzelnen Staaten besfelben nicht bloß in ihrer gangen Machtlofigfeit gegenüber ben beiben vereinigten Grogmachten binguftellen, sondern fie auch in jeber Beise zu bemuthigen, soweit sie feiner Action irgendwie unbe-Namentlich war bieß mit ber Bunbesverwaltung ber Fall, unter welche Holftein burch bie Execution gegen Danemark gestellt worben war. Die von ben Bunbescommiffaren ber Bevolterung Holfteins gewährte und von biefer mit fo viel Nachbruck benütte Freiheit, fich fur ben Bergog Friedrich von Augustenburg als für ihren legitimen Landesherrn und bamit für bie vollständige Trennung von Danemart und ihre Constituirung als eines felbstän: bigen beutschen Bunbesftaats auszusprechen, lief ben momentanen wie ben eventuellen Blanen Brenkens bezüglich ber Bergogthumer gang und gar zuwiber. Noch bevor baber bie preuß, und öfterr. Truppen gegen Schleswig vorrudten, richtete Brangel icon am 19. Januar an ben fachfischen Bunbesgeneral hate in holftein bas Ansinnen, sich ohne weiteres unter seinen Oberbefehl zu ftellen. Das unter ben bamaligen Umftanben freilich gerabezu naive Anfinnen wurde abgelehnt. Zwei Tage barauf rudten bie Allierten in Holftein ein, ohne zubor weber bie Regierungen von hamburg, Lubed und Olbenburg noch bie Bunbesbehörben in Holftein babon verstänbigt au haben. Am 3. Febr. versuchte Wrangel fich ber Telegraphenftationen in Renbeburg und lange ber Beerftrage burch Bolftein freilich ohne Erfolg gewaltsam zu bemächtigen. Am 9. Febr. erı

Marte Brangel bem Bunbesgeneral, bag es "für bie Giderheit und Preugen-Freiheit ber Kriegeoperationen für ihn jur zwingenden Rothwendigfeit geworben fei, bie holfteinischen Stabte Altona, Riel und Neumunfter au befeben," und ale ber Bunbesgeneral feine Ginwilligung bagu versagte, rudten bie Preugen bennoch ein und besetzten jene Stabte neben ben Bunbestruppen. Sachfen machte Diene, fich bieß nicht ohne weiteres gefallen ju loffen und ben Bund ju Gulfe rufen ju wollen; allein die Drohung, ein Armeecorps in ber Laufit aufqu= ftellen und bie Cenbung bes preufischen Generals v. Mauteuffel nach Dreeben brachten Sachsen alebalb zur Rube. Spater suchte Breugen bas Berhaltnig ju Solftein ju reguliren, inbem es mit Defterreich am Bunbe barauf antrug, bie Bunbestruppen in holftein förmlich unter Wrangel ju ftellen und ben beiben Bunbescommiffaren awei weitere bon Preugen und Defterreich zu ernennende beizugeben. Die beiben Grofmachte hatten baburch factifch auch Solftein unter ihre Obhut gebracht, vermochten aber eben barum nicht, eine Mehrheit am Bunbe bafur ju erzielen. Ihre Stellung in Schleswig befestigte fich inbeg im Fortgang ber Ereigniffe fo febr, bag ber Pring Friedrich Rarl, ber an Brangels Stelle ben Oberbefehl übernommen hatte, bem Bunbesgeneral Sate am 21. Juli einfach anzeigte, baf "er ben Befehl habe, fich jum herrn bon Renbsburg ju machen." Da ber Bunbesgeneral augenblicklich nur über einige hundert Mann in Renbeburg berfügte, mahrenb 6000 Breugen icon bor ber Stabt ftanben, blieb ibm nichts anberes übrig, als unter Protest bie Stabt in aller Gile ju raumen, worauf bie Breugen einrudten und bie Stadt befetten. Die Bunbesversammlung nahm auch bieg bin, inbem fle fich begnügte, bie Angelegenheit ben Ausschuffen gu überweisen; Sachsen fühlte fich bereits nicht mehr in ber Lage, auch nur einen Antrag zu ftellen.

Eine noch größere Demüthigung erlitten bie Mittelstaaten um Deutschiefelbe Zeit in der Frage des Zollvereins und des franz. Handelss vertrags, eine Demüthigung, die zudem nicht bloß die Mittelstaaten in ihrem Berhältniß zu Preußen betraf, sondern auch das momentan mit Preußen verbündete Desterreich sehr empfindlich berührte. Als Preußen i. J. 1862 im Namen des Zollvereins den Handelsvertrag mit Frankreich abschloß, ging es dabei von zwei leitenden Gesichtsspunkten aus, einmal davon, den Zollverein, dessen Industrie hinreichend

Digitized by **26** og le

Deutsche erstarkt schien, einen entschiebenen Schritt weiter auf ber Bahn bes Freihanbelespftemes zu leiten und ihm baburch bie Markte nicht nur Frantreiche fonbern bes gesammten Westens, ber feine Bollgesetzebung und Sanbelspolitit auf biefes Spftem geftellt hatte, gu öffnen und bann bavon, Defterreich, bas unmöglich fo weit folgen konnte, von ber wirthschaftlichen Entwickelung Deutschlands vollkommen auszufcließen und es im Gegenfabe gegen ben Bertrag, ber Breugen i. 3. 1853 von ben Mittelftaaten zu Gunften Defterreichs aufgezwungen worben war, burch ben Art. 31. bes Bertrags mit Frankreich wieber in bie Stellung aller anbern Staaten gegenüber bem Bollverein berabzubruden. Defterreich ertannte bie Gefahr, bie ihm von biefem Bertrag mit Frankreich wirthichaftlich und politifc brobte, fofort und machte, nur um bie Mittelftaaten bor einer Buftimmung ju bem frang. Banbelevertrage abzuhalten und bie weitere Entwidelung bes Bollbereins auf ber Grundlage bes Freihanbelsspftems zu hemmen, ohne Bogern ben Borfcblag, fich bem Bollverein im Befentlichen gang anzuschließen und namentlich ben gangen bieberigen Tarif bes Rollvereins anzunehmen. Die Umftanbe waren bamale ben Beftrebungen bee ofterr. Cabinet besonbere gunftig. Zwischen Breugen und ben Regierungen ber Mittelftaaten war in Folge ber Rote bes Grafen Bernstorff an Sachsen, welche offen bie Umwandlung bes bestehenben Staatenbundes in einen Bunbesftaat, naturlich unter Führung Preußens, wenn bieß auch nicht ausgesprochen wurde, befürwortete, und in Folge ber barauf an Breufen gerichteten ibentischen Noten Desterreichs und ber Mittelftaaten eine ziemlich beftige Spannung eingetreten. Die Regierungen ber Mittelftaaten ichloffen fich enger an Defterreich an, um Schut ju finben gegen jene preufischen Gelufte und waren geneigt, auch in ber Bollvereinsfrage Defterreiche Abfichten ju unterftuten, um biefes nicht mehr und mehr aus Deutschland berausbrängen und Breugens überwiegenben Ginfluß im übrigen Deutschland burch bas Mittel bes Bollvereins nicht noch fefter ale bieber fich begrunben ju laffen. Wirklich verfagten Babern, Burttemberg, Sannober, Seffen-Darmftabt, Rurheffen und Naffau bem frang. Hanbelevertrag nach einigem Befinnen ihre Ruftimmung. Inbef war es von Anfang an zweifelhaft, ob fie im Stanbe fein würben, ihren Wiberftanb enbgultig burchzuseben. Obgleich

Hanbelevertrag, wie er von Breugen mit Frankreich abgeschloffen

worben war, in mehr als einer Beziehung Frankreich entschieben Dontfegunftiger zu sein fchien als Deutschland, fo sprach fich boch bie Debr= beit ber junachft Betheiligten, ber Inbuftriellen, enschieben fur benfelben aus und bie Regierungen ber Mittelftaaten batten baber in ibrer Opposition gegen ibn und in ibrer Sinneigung zu einer wirthschaftlichen Begunftigung Defterreiche bie Bebolferungen offenbar gum größeren Theile nicht hinter sich. Die Regierung bon Sachsen hatte fich fogar im Ginberständniß mit ihrem Landtage und mit ber öffents lichen Meinung bes Lanbes von Anfang für ben frang. Sanbelsvertrag ausgesprochen, fich bem Schritte ber übrigen Mittelftaaten angeschlossen und fich schließlich während bes weiteren Berlaufs ber Krifis wie Baben in eine neutrale Stellung gurud's gezogen. Rur in Babern, bem ber Bertebr mit Defterreich um feiner Lage willen in ber That näher lag als ber mit Frankreich und wo die Abneigung gegen Breugen und eine irgendwie gestaltete Braponberang Breufen allgemeiner ift und tiefer wurzelt als anberemo, konnte fich bie Regierung auf die Majorität bes Bolles ftuben, in Bürttemberg waren bie Anfichten icon febr getheilt; in allen übrigen. Mittelstaaten hatten fich bie Regierungen von Anfang an in ihrem Wiberstand gegen ben Sanbelsvertrag und in ihren Zettelungen mit Defterreich gerabezu in enticiebenen Wiberftreit mit ihren Bevollerungen. theilweise auch mit ben ausbrucklichen Wünschen und Begebren ihrer Landtage gefeht. Ihre Stellung zu ber gangen Frage war baber vielfach nicht bloß eine unsichere, sondern auch eine unklare. Daß von einem Gingeben auf ben ursprünglichen Antrag Desterreichs im Ernfte nicht bie Rebe fein konne, trat balb genug zu Tage und es tonnte fich nur noch barum hanbeln, burch welche Concessionen an bas Freihandelsspftem Defterreich möglicher Beise ben Bollverein bewegen tonne, auf ben Hanbelsvertrag mit Frankreich zu verzichten ober ihn nach seinen Bunfden au mobificiren und ben Februarvertrag mit Desterreich zu erneuern und weiter auszubilben. Allein Defterreich mar offenbar noch nicht entschloffen, wie weit es in jener Richtung geben wolle, geben milffe und in Folge babon waren auch bie Mittelftaaten nicht in ber Lage, bem mehrfach an fie gerichteten, in ber That nur billigen Berlangen, ihre Antrage auf Mobification bes frang. Sanbelsvertrags genau zu präcisiren, zu entspreche; eine Sprengung bes Bollbereins aber, um ftatt beffen mit Defterreich auf

Dutich Grunblage bes Schutzollfpftems eine engere Berbinbung einzugeben, mußte bon ihnen als eine baare Unmbglichkeit erachtet werben. Go waren bie Mittelftaaten vielfach in einer Stellung, baft man faft nicht umbin tomte, anzunehmen, fie wuften im Grunde nicht, was fie wollten ober wagten es nicht, bamit hervorzutreten, wenn fie es wuften. Breufen bagegen wufte genau, was es wollte, und fanb auch teinen Augenblid an, jebes Mittel gu ergreifen, bas gu feinem Awede führen mochte. Sobalb baber bie Wittelstaaten bie Ablehnung bes frang. Sanbelevertrage ausgesprochen hatten, antwortete es mit ber eventuellen Runbigung bes Bollvereins, obgleich bie Rachtheile, bie aus bem wirklichen Gintritt ber angebrohten Eventualität eintreten mufite, für Breugen sicherfich nicht geringer gewesen waren als für jeben anberen ber Bollvereinsftaaten. Die Sonber= conferengen ber Mittelftaaten in Munden, um fich unter fich und mit Defterreich zu verständigen und mit Preugen über eine Bermittlung gu unterhanbeln, führten unter biefen Umftanben gu feinem Resultate, fo wenig als bie birecten Berbandlungen zwischen Defterreich und Preußen. Roch zu Anfang bes J. 1864 war nicht abzusehn, zu welchem Ende bie Zollvereinstrifis führen werbe. Da trat mit bem Banbel bes Berhaltniffes zwischen ben Mittelftaaten und ben beiben Grofmächten in ber foleswig-holfteinischen Frage auch eine entschiebene Wenbung in ber Zollvereinsfrage ein. Defterreich verlor to au fagen mit einem Schlage feinen bieberigen Ginfluß auf bie Regierungen ber Mittelftaaten und bamit verlor auch ber Biberftanb, ben bie letteren bem frang. Sanbelsvertrag mefentlich nicht aus wirthschaftlichen, sonbern gang überwiegenb aus politischen Motiven entgegen geset batten, seine Bebeutung: Die Berhanblungen ber Mittelftaaten unter fich und mit Defterreich wurden zwar noch fortgefeht, aber bie Aussicht auf irgend eine Ginigung wurde immer fomacher. Enblich trat Sachsen aus feiner bisberigen, zuwartenben Stellung hervor und einigte fich wieberum im Ginverftanbnig mit beiben Kammern seines Lanbtags am 10. Mai mit Breugen befinitiv auf ber Grundlage bes frang, Sanbelsvertrags, am 3. Juni trat auch Frankfurt bei, am 28. Juni Baben, Rurheffen, bie thuringischen Staaten und Braunschweig, am 10. Juli folgten ihnen Olbenburg und Bannover, bas noch ju rechter Beit wenigstens einen Theil feines bieberigen Bracipuums ju retten fuchen mußte, am 12. Sept. ertlarte

Hessen:Darmstadt seinen Beltritt, am 22. beeselben Monats mußten Dentschland. sin einer Besprechung mit dem Leiter der baperischen Politik in München überzeugen, daß ein längerer Widerstand gegen Preußen unmöglich gewore den sei und noch vor Ende des Monats, d. h. noch vor dem Ablauf des von den anderen Zollvereinsstaaten ihnen gesehrten satalen Termins, hatten auch sie ihren Beitritt in Berlin angezeigt. Um 30. Sept. waren an der Zollconferenz in Berlin wieder alle Staaten, welche bisher den Zollverein gebildet hatten, durch Bevollmächtigte vertreten.

Unläugbar war bas ein großer Triumph für Preußen auf bem Gebiete seiner beutschen Politit, um fo mehr, ale er nicht bloß eine Nieberlage feiner mittelftaatlichen Gegner, sonbern auch eine folgenschwere Rieberlage Defterreichs bezeichnete. Beschickt batte Breufen bem wieberholten Anbrangen Defterreiche, bas babei und wohl mit allem Recht an feine nunmehrige specielle Allianz wit Breugen appellirte, auszuweichen und basselbe bingubalten gewußt, bis bie gange Angelegenheit zur wollenbeten Thatfache geworben war. Selbft bann machte Preugen Defterreich auch nicht bie minbefte Concession. Es verständigte fich nach ben mehrfach geaußerten Bunfchen ber ührigen Bollvereinsftaaten mit Frankreich über einige Mobificationen bes Hanbelsvertrage, aber ber Urt. 31 besfelben, ber jebes engere Berhaltniß zwischen bem Bollverein und Defterreich unmöglich macht, war nicht barunter. Desterreich mußte feither froh fein, nut überhaupt einen hanbelsvertrag mit bem Bollverein abfoliegen gu tonnen, um feinen Schutgollnern gegenüber wenigstens einen Anhaltspunkt für bie nun allerbings unausweichlich geworbene liberale Reform seines Zolltarife ju gewinnen. Preugen aber batte burch Erfahrung erprobt, wie feft es burch bie Borgange feit Anfang bes Jahres 1864 Defterreich an fich gefettet habe. Denn in Bien wie in München wurde, bie Nieberlage, bie man Preugen gegenüber erlitten hatte, lebhaft genug gefühlt: in beiben faben fich bie bieberigen Leiter ber auswärtigen Angelegenheiten, bort ber Graf Rech: berg, bier ber Frbr. v. Schrent, veranlafit, ihre Bortefeuilles nieberzulegen.

Ermuthigt burch biese Ersolge ging Preußen nunmehr auch In ben Herzogthumern entschiebener vor. Als es im Januar bie ganze Angelegenheit gegen Danemark in seine Hande nahm und feine

Drufen. Truppen in Holftein einrudten, ausgesprochenermaßen nicht um bie Bergogthumer bon Danemart loszureigen, sonbern um fie im Gegentheil Danemart zu erhalten, fand es in holftein naturlicher Beife wenig Buneigung und noch we niger Bertrauen und felbft in Schleswig tonnte es nicht verbinbern, baf eine Stabt nach ber anbern ben Bergog Friedrich als ihren legitimen Lanbesberrn ausrief und ihm theilweise burch maffenhafte Deputationen hulbigte. Die Stimmung anberte fich nach und nach gegenüber ben Truppen in Folge ihrer Siege aber bie Danen, aber bas Mifftrauen blieb und mit vollem Recht gegenuber ber preuß. Regierung und ihrer Biele bezüglich bes gufunftigen Berhaltniffes ber Bergogthumer ju Danemart. Erft als bie beiben beutschen Grofmachte auf ber Londoner Confereng bie bollige Lostrennung berfelben von Danemart und ihre felbständige Constituirung unter bem Bergog Friedrich von Augustenburg beantragten, ale Danemart nicht lange barnach, aus ben Herzogihumern und bem jutischen Festlande überhaupt ganglich berbrangt, um Frieben bat und in ben Wiener Braliminarien fich bereit ertlarte, auf alle feine Anfpruche an bie Bergogthumer befinitib gu verzichten, verlor biefes Difftrauen ben Boben. Aber foon war an feine Stelle ein anberes nicht minber gegrunbetes getreten, Preugen wolle biefe Lanbe für fich erwerben, mabrenb fie selbst überzeugt waren, bag Herzog Friedrich ihr legitimer Landesberr fet, beffen Erbrechte fle ihre Befreiung von ber banifden Berrichaft verbantten und bem fle ebenbarum freiwillig als foldem gehulbigt hatten. Schon in ben erften Monaten bes Jahres 1864 tauchten berartige Gerfichte auf, wurben wibersprochen und verschwanden, jeboch nur um alsbalb bon neuem wieber aufzutauchen. Breugen war bamals noch nicht in ber Lage, feste Plane nach biefer Richtung ju bilben: nach ber bon ihm felbft in Berbindung mit Defterreich verklindeten Politit, nach feinen ben übrigen Unterzeichnern bes Londoner Bertrags wieberholt gegebenen Buficherungen mar Breugen gebunden und mußte auf alle berartigen Blane verzichten, fobalb Danemart flug genug mar, bie ihm bargebotene Band zu ergreifen. Erft ale bie Londoner Confereng jur Gewißheit brachte, bag bie Danen in ihrer Berftodtheit und in trugerifder Soffnung auf frembe Balfe Mues an Mes festen, um Danemart bie jur Giber ober wenigftens bis gur Linie bes Danewert und ber Schlei zu behalten und lieber auf bie Bergogthumer ganglich bergichteten, ale ein Gebles-

wig-Solftein in welcher gorm immer zugestehen wollten; erst ba trat in Dentid-Breufen ber Bebante, bas wesentlich burch seine Truppen bon ben Danen "eroberte" Land fur fich ju erwerben, unumwunden an ben Lag. Bon ba an ichwirrten aber auch Annerioneibeen in Breuken formlich in ber Luft. Offen und mit einer gewissen Autorität begegnen wir bem Gebanten querft in ber ohne allen Zweifel von ber preug. Regierung felbft veranlagten Abreffe bes Grafen Arnim=Boppenburg vom 11. Mai an ben König, burch welche bie endliche Lossagung Breugens vom Londoner Bertrage motivirt werben follte. balten — beift es barin — bie Trennung bes beutschen Schleswigs und holfteins von Danemart und ihre Bereinigung ju einem Gangen, sei es unter einem eigenen Lanbesherrn und bem wirksamen Schute eines machtigen beutschen Staates, sei es als ein Theil biefee lettern, für die einzige Lofung, welche bie Opfer lobnt, die wir gebracht haben". Borfichtig ließ inden Breugen die zweite Möglichkeit, bie weber bem alliirten Defterreich noch ben übrigen Grofmachten, beren Miktrauen gegen Breufen ohnehin wach war, conveniren konnte, porerst ganglich bei Seite und trug taum vierzehn Tage spater mit Defterreich barauf an, bie Bergogthumer holftein und Schleswig, wenigstens bas beutsche Schleswig zwar ganglich von Danemart gu trennen, aber ausbrudlich unter bem Erberingen bon Augustenburg. Die Danen lehnten jeboch ben Borfcblag unbebingt von ber Sanb, bie Londoner Conferenz ging ohne Resultat auseinander, ber Krieg wurde wieber aufgenommen und führte, ba ben Danen von keiner Seite active Unterftupung zu Theil warb, nunmehr balb zu bem Enbe, baß fie fich genothigt faben, um Frieden ju bitten. Jest mar bie Stellung Breugens eine gang anbere. Bon nun an traten feine Anspruche auf bie Oberhoheit über bie Bergogthumer ober mo moglich auf die völlige Unnexion berselben immer lauter, immer entschies bener zu Tage. Seinem eigenen Antrag bom 28. Mai zu Gunften bes Augustenburgers betrachtete es burch bie Nichtannahme besfelben von Seite ber Londoner Conferenz als babingefallen und als weiter burchaus unverbindlich. Bu Forberung feiner eigenen Plane murben bagegen am 1. Aug, die Friedenspräliminarien und am 30. Oct. ber endliche Friede mit Danemart ohne Zuzug weber eines Bertretere bes beutschen Bunbes noch eines folchen ber Bergogthumer abgefoloffen, bagu mußte Danemart in ebenbenfelben alle feine "Rechte"

Deutsch auf bie Bergogthumer an Preufen und Defterreich abtreten, bane wurde auf bie Bergogthumer eine fo enorme Geulbentaft gewälnt. bazu bas Erbrecht bes Augustenburgers in jeber Beife bezweifelt und bagegen bie Erbanfpruche bes Grofbergogs bon Olbenburg ber: vorgeboben, ja aulebt fogar eigene bobengollerniche Erbrechte au Tage geforbert. In ben Bergogthumern felbft wurben Beitungen gegrun: bet, um bie preugischen Unspruche zu verfechten, Flugschriften und Flugblatter in Daffe verbreitet, und alles gethan, um eine formliche Bartei ju Unterftubung ber breukischen Anforuche ju organifiren. Der Erfolg entsprach inbeg vorerft ben hoffnungen Brengens nur Blof in Lauenburg ließ fich ber feubale Landtag bes kleinen Landchens, berfelbe Landtag, ber ju Enbe bes 3. 1863 ben Ronig Chriftian von Danemart ale Lanbesherrn anerkannt hatte und bas feither weber befreit noch erobert worben, sonbern einfach bei Seite geblieben mar, bagu berbei "ben Bunfc auszusprechen, Bergogthum in Bersonalunion und mit Beibehaltung feiner bieberigen Berfaffung mit Breugen vereinigt werben moge". Schon weniger Neigung fand Preugen in Schleswig; boch- gelang es ihm immerbin, einige nicht gering zu ichabenbe Demonftrationen zu feinen Gunften berborgurufen, gumal bas Land militärifch und civil bereits von Preugen regiert warb. Um wenigsten ichien es in Solstein fuß faffen ju tonnen, wo eine gablreiche Berfammlung bon Delegirten ber über bas gange Land ausgebreiteten Schleswig-holfteinvereine am 25. Guti, allerbinge nur mit ber geringen Dehrheit bon 102 gegen 98 Stimmen, ben Antrag auf biplomatifchen, militärischen und maritimen Anschluß an Preugen verwarf und ben Entfcheib barüber bem Herzog Friedrich in Berbindung mit ber Landesver: tretung ale allein hiezu competent zu überlaffen befchloß. fpater, am 8. Aug., erklarte fich zwar bas Corps ber fcbleswig-bolfteiniichen Bralaten: und Ritterschaft mit großer Mehrheit fur ben bon ber Delegirtenversammlung vorerft abgelehnten biplomatifden, militarifden und maritimen Unfolug an Breugen; allein biefe einft hochgeachtete Körperschaft hatte in neuerer Zeit burch bie Schulb gerabe ihrer berborragenbften Mitglieber ihr Anfeben im Lanbe felbft größten: theils eingebuft und ein am 24. Aug, von fast allen Stabten unb Meden bes Lanbes befdicter Stabtetag in Reumunfter fprach fic fofort gegen ben Befdlug aus und befdrantte ben gewünfcten In:

fching an Bentschland und "insoweit bas Interesse Beutschlands er bentschland erforbere" un Preußen barauf, baß er "bie Gelbständigkeit nicht aufheben burfe". Go kum Preußen in ber Berfolgung seiner weiteren Blane nicht recht bon ber Stelle.

Bas ihm hauptfächlich im Wege zu fbeben fcbien, war bie fortwährenbe Unmefenheit ber Bunbestruppen und Bunbesconuniffare in Solftein, bie Brenfen in ber freien Bewegung und in ber unge hemmten Anwendung seiner Machtmittel allerbings vielfach im Bege Diefes Sinbernif mußte befeitigt werben. Der Abichiuß bes Friedens mit Danemart follte bagu bie Beranlaffung bieten. Danemark batte burd benfelben feine Rechte auf bie Bergogthumer an Defterreich und Preugen abgetreten; bie Regierung bes Ronigs bon Danemart, gegen welche bie Erecution berfügt worben war, hatte burd biefe Ceffion rechtlich wie fcon fruber factifc aufgehort und Breugen erachtete baber, bag bie weitere Befehung bes Lanbes burch Bumbestruppen "gegenftanblos" geworben fei, biefe Befehung bemnach fofort aufzuhören habe und bas Land an Breufen und Defterreich überantwortet werben muffe. Es eröffnete barüber fofort Unterhandlungen mit Desterreich. Da sie indeg, wie es scheint, voreust ju teiner Berftanbigung führten, beschloß es allein vorzugeben und bie Entfernung ber Bunbestruppen nothigenfalls mit Gewalt zu er-Die Alliteten hatten Jutland bereits geräumt und bie Eruppen zogen fabwarte. Der größere Theil follte wieber in ihre Beimathlänber gurudtehren aund nur ein fleiner gur Befehung ber Bergogthumer gurudbleiben. Die Defterreicher hatten felbft Solftein gröftentheils verlaffen, bie Breufen rudten langfam nach. Da erbielten bie letteren plotlich ben Befehl, ben Abgug ju fistiren und in Holftein zu verbleiben, während aus Schleswig fortmabrend Eruppen nachrudten und feibst folde, bie bereits nach Samburg abgerudt waren, wieber umterten und nach Alfona gurudgingen. Bu gleicher Beit wurde bie 13. preußische Division als Drohung gegen hannober bei Minben, bie 6. Divifion als Drobung gegen Sachfen bei Berlin concentrirt. Um 29. Nov. befetten bie Brengen bie Etappen: ftragen burch Solftein und zogen eine ansehnliche Streitmacht um Altona, ben Sit ber Bunbescommiffare, gufammen. An bemfelben Tage richtete Preiegen an bie Regierungen bon Sachfen und hannover bie letegorifche Anfforberung, "fofort und ohne weitere DaDeitsch zwifchenkunft ber Bunbesversammlung ihre Truppen und ihre Commiffare jurudzugiehen und bem Bunbe einfach bon bem Gefdebenen Anzeige ju machen". Beibe Regierungen wurden um eine Antwort "in furgefter Frift" ersucht. Dieses gewaltsame Borgeben machte in hannover und in Dreeben einen fehr verschiebenen Einbrud. hannoverische Regierung erklärte sich sofort bereit, ben Forberungen bes machtigen Rachbars zu entsprechen, Sachien bagegen tonnte fich nicht bagu verfteben, ber erften Drohung zu weichen, sondern wollte bie Entscheibung bem Bunbe anheimgeben und inzwischen allfällige Gewalt mit Gewalt abtreiben. Augenblicklich murben bie Beurlaubten zu ihren Kahnen berufen und ber Befehl ertbeilt, bie Laffen bes Staats nach Dresben abzuliefern, um fie mit ben Roftbarkeiten ber Krone nach bem Konigstein in Sicherheit zu bringen, als ob jeben Augenblick bie Breufen einrücken konnten. Unterbeffen war in Frank furt bie Bunbeeversammlung zu außerorbentlicher Gipung gusammengetreten. Breugen und Defterreich legten ihr nunmehr ben Friebens: vertrag mit Danemart zur Kenntnikmabme vor. Defterreich verhielt fich im übrigen paffin, wie es fich auch ben Schritten Preufens in hannober und Dresben nicht angeschlossen batte. Sachlen for: berte feinerseits bie Bunbesversammlung auf, unverweilt einen Befclug barüber zu faffen, ob es ben ihm feiner Zeit ertheilten Auftrag gur Grecution in holftein für erfüllt zu betrachten und bemgemäß feine Truppen aus ben Bergogthumern gurudgugieben babe". Babern erklarte fofort, bag bieg nach feiner Ansicht nicht ber Fall fei und bag bie weitere Besethung und Verwaltung ber Bergegthumer von Seite bes Bunbes nach feiner Anficht noch fortzubauern babe. Muf. feinen Antrag befchloß benn auch bie Berfammlung, bag ber Bunbesgeneral Sate in Solftein feine Stellungen innebehalten folle. Frage felbst wurde ben Ausschuffen überwiesen, und es fchien zweifelhaft, ob fich eine Majorität finden werbe, um willfährig die Forberung Preugens ale im Bunbeerecht begründet zu erklaren, fo geneigt auch bie Mehracht sein mochte, einem Conflict, ju bem Breufien offenbar bereit mar, mo immer möglich auszuweichen. In biefer Berlegenheit trat Defterreich ins Mittel, um wenigstens bie Form gu retten und bem Bumbe biefe außerfte Erniehrigung nach allem, was er icon batte binnehmen muffen, zu erfvaren. Es beweg Breuken. gemeinsam mit ihm am Bunbe bie von Gadfen verlangte Ertlarung

gu beantragen. Breufen fugte jeboch brobenb bei, bag es bie Conceffion Denfonur mache, um weitere "Berwidelungen, bie fich fonft ergeben tonnten" ju verhaten und bag es ju einer befinitiven Löfung ber Erb= folge bie Sand nicht biete, "fo lange ber feines Grachtens unberechtigten Fortbauer bes Grecutioneverfahrens nicht ein Biel gefett fei". Am 5. Der, nahm bie Bunbesverfammlung ben öfterr.-preuß. Antrag mit 9 gegen 6 Stimmen an; Sachsen Rellte feine Ruftungen ein und entließ feine Urlauber wieber; am 7. übergaben bie Bunbescommiffare Solftein und Lauenburg ben bfterr.preug. Civilcommiffaren und alebald begannen bie Hanneveraner, turz barauf auch bie Sachsen ihren Beimmarfc. Die Breugen richteten fich in ben Bergogthumern giemlich bauslich ein, fetten eine neue fchleswig-bolftet nische Lanbeeregierung in Goleswig ein, nahmen bas Poft- unb Telegraphenwesen an fich und ftellten es unter preußische Chefs und preuftiche Beaintete, verlegten auch alebalb ein preuf. Garberegiment nach Lauenburg, bas fie bereits als bas ihrige anfahen. Durch ben Bunbesbeschluß war nur bie Form gewahrt worben, thatfächlich hatte bie Bunbesversammlung eine neue Demuthigung erlitten und wiber Willen bie Sand bagu bieten muffen, von ber weiteren Löfung ber Erbfolgefrage factifc ausgeschloffen zu werben. Defterreich batte nach bem Willen Preugens auch begu bie Sand bieten muffen.

Saffen wir bie Lage ber Dinge in Deutschland überhaupt gusammen, fo war biefelbe im Grunbe für teinen Theil ber Befammtnation eine befriedigende. Die nationale Bewegung fab zwar ihren erften und nachften Bunfc, bie völlige Lostrennung ber Bergogthumer von Danemart erfallt, aber bie Urt und Weise, wie biefes Biel ohne fie und gegen fie erreicht worben war und bie Art und Beife, wie bie Bergogthumer felbst und ber Bund, ber bei aller Mangelhaftigteit und aller Schwäche immerbin ber einzige, wenn auch noch fo ungenugenbe Bertreter ber gangen Ration war, bon ber weiteren Lolung ber Frage ausgeschloffen worben waren, endlich bie Art und Beife, wie bie Lofung bon Preugen in feinem eigenen, ausschließlichen Intereffe mit allen Mitteln einer rudfichtelofen und gewalttbatigen Bolitit augeftrebt wurde, lag fcwer auf bem Gewissen ber öffentlichen Deinung. In Defterreich erkannte bie Bebolkerung ber beutschen Kronlander mit Schmerg, wie die Regierung burch eine gerabezu topflose Politit, bie weber beutich mich bierreichtich war, ihren bieberigen Ginfluf in

Denist Deutschland fast ganglich eingehülft und wie fie felber bagu mitgewirkt batte, Breufens Stellung in Deutschland zu verftarten, fein Dacht= gebiet in nicht geringem Maafe zu vergrößern, ohne bag Defterreich baraus nach irgend einer Seite ber allergeringfte Bewinn erwachsen Preugen, ware ober auch nur irgendwie in Ausficht fand. Breugen allein hatte Urfache, mit bem Resultate bes Jahres in mehr als einer Beziehung gufrieden zu fein. Gein Anfebn in Guropa, feine Stellung in Deutschland, sein Berhältnig ju Desterreich waren gang anbere geworben, ale fie vorber gewefen. Die Scharte von Olmut tonnte als vollfommen ausgeweht betrachtet werben. Die Bolitit ber Regierung begegnete awar aufanglich einem entichiebenen und nur gu wohl begrundeten Diftrauen bes preugischen Bolles, aber biefes Mifttrauen fowand, ale bie Tapferteit ber Armee am Ende tros jener Bolitit au einer vollständigen lodreifung ber Bergogthumer bon Danemart fabrte, und begann allmälig und bis auf einen gewiffen Brab in ihr Begentheil umzuschlagen, als bie Regierung immer entschiebener barauf ausging, bie Früchte bes Sieges vor allem aus Breugen felbft zu Gute tommen zu laffen. - Roch bevor bas Sahr au Enbe ging, unterftutte bie gange Oppositionsproffe bie Thee ber Annexion ober wenigstens bes engsten Anichlusses ber Bergogthumer an Breugen und bas einzige größere Blatt, bas bem allgemeinen Buge ber öffentlichen Meinung in Breufen zu wiberftreben magte, bufte es ju Reujahr mit einem fo empfindlichen Berlufte von Abon: nenten, bag auch es feither einzulenten für gut fanb. Mulein bie Befriedigung über bie neu errungene Machtftellung Breugens war boch auch im Land felbft nichts weniger als eine ungetrubte. Rach: bem ber Landing schon im Januar bon ber Regierung geschloffen worben, ohne bag eine Berftanbigung weber über bie Militarfrage noch über bas Bubgethewilligungsrecht bes Abgeordnetenhaufes zu Stante getommen mare, batte bie Regierung freie Sand nach innen wie nach außen. Gie verfügte über bie Staatseinnahmen ohne fich an bie Bewilligung ober Richtbewilligung ber Bollswertretung gu kehren, sie führte Krieg und nahm bas Gelb bagu, bas ihr bas Abgegronetenhaus verweigert, wo fie es eben fanb, im Staatsfcat und in ben Caffabestanden, fie verbollständigte bie Armeereorganisation trot alles Wiberftanbs ber affentlichen Meinung. Der Conflict blieb bestehen und bie Magnahmen ber Regierung waren ber Art,

baf bie Berbitterung ber Gemuther nothwenbig immer tiefer greifen Prenfen. mufite, obwohl bie Preffe bereits febr vorfichtig und gahm gemacht worben war und bas Bereinswesen ber Regierung feine wesentlichen Samierigleiten bereitete. Die Bahlen ber Gubte in ihre Stabt: verorbnetenversammlungen und in ihre Magistrate wurden beharrlich wieber und wieber nicht bestätigt, sobalb fie nicht auf Unbanger ber Regierung fielen und bie Beamteten, bie ihr nicht bbllig zu Willen waren, richterliche wie Bermaltungebeamtete, wurden theile auf bem Disciplinarmege theils burch zahllofe Processe gemagregelt. Schreden und Rummer fah ber Baterlanbofreund bie wachfenbe Corruption: felbst ber Glaube an bie Unabhangigkeit ber Gerichte war erfchattert, ber alte Stoly ber Preufen icon halb und halb gebrochen. Und bennoch zeigten bie partiellen Wahlen wahrend bes gangen Berlaufe bee Jahres, bag bie Regierung in ber öffentlichen Meinung bes Lanbes nicht wesentlich an Boben gewonnen hatte, bag ber Biberftanb ber Mitteltlaffen gegen bas Spftem ber Regierung fo ziemlich ungeschwächt noch immer berfelbe war, wie bieber. Es liegt auf ber Sant, bag alle biefe Buftanbe im innern sowie feine gange Bolitit nach außen in teiner Beife geeignet waren, Breugen bie Gemuther im übrigen Deutschland ju gewinnen. Das war auch gar nicht die Absicht besjenigen, ber bie Leitung Breufens in feiner Sand hielt: bie Beit ber moralischen Eroberungen war langft vorbei. Breugens aufängliche Politit gegenüber Danemart, feine fpatere gegen bie Bergogthumer, fein ganges Benehmen gegen ben' Bund wie gegen bie einzelnen Bunbesftaaten, bie, übrigens in ber That meifterhafte Art, wie es Defterreich gegen fein handgreifliches Interesse führte, wohin es nur wollte und mitten in ber scheinbar innigsten Alliang mit Defterreich bie Bollvereinstrifts gegen Deftergum Austrag brachte und bie Mittelftaaten zwang, ihm gewiffermaßen auf Gnabe und Ungnabe ju ergeben, bie übermachtige Stellung, bie es ju Enbe bee Sahre gegen gang Deutschland einnahm und in ber es fich bereit und felbft geneigt zeigte, rudfichtetos fein Schwert in bie Wagichaale zu werfen, um bie Bunbestruppen aus Holftein nöthigenfalls mit Gewalt zu entfernen, alles bas war wohl geeignet zu foreden, aber noch viel mehr aufe tieffte zu erbittern. Ge icheint nicht, baf bie breufische · Regierung fich biefe Stimmung ber Gemuther im übrigen Deutsch=

Previen land anfecten ließ, zufrieben, bemfelben feine Dacht gezeigt zu haben und überzeugt, bag biefe Staaten alle awar im Salle waren, ibm Schwierigkeiten, aber nicht im Stande, ihm wirkfame Binberniffe in ber Berfolgung feiner Blane ju bereiten. Es latt fich nicht laugnen, bie Berechnung Preugens war vorerft volltommen gutreffenb. ber ichleswigsholftein'ichen Frage tam ein Stud ber beutiden Frage überhaupt zur Entscheidung und bie beutschen Staaten aufter Breuken und Defterreich faben fich babon ausgeschloffen und fühlten fich überhaupt bezüglich berfelben gelähmt. Der großbeutiche Reformperein vernichtete unter biefen Umftanden fogar auf die Abhaltung einer Generalbersammlung und ber Rationalberein hielt gwar eine folche ab, fand aber für gut, auf bie Durchführung feines eigentlichen Brogramms vorerst thatsachlich gleichfalls zu verzichten und seine Thatigteit auf die liberale Ausbilbung in ben Gingelftgaten zu befdranten. Inzwischen tröftete fich bie öffentliche Meinung mit ber zuberfichtlichen Ueberzeugung, bag bas Spftem, bas gegenwärtig in Breugen Die Gewalt in ber hand hat, unmöglich auf die Daner werbe burchbringen tonnen und bag bie unnatürliche Alliang zwischen Breufen und Desterreich noch viel weniger eine Gewähr bet Dauer in fich trage.

Defterreic.

Die gange momentan übermächtige Stellung, in ber Breufen aus bem Rriege gegen Danemart hervorging, tonnte es nur mit Bulfe Defterreichs erringen. Rur mit Bulfe Defterreichs konnte ber Bund bei Seite geschoben, nur mit feiner Bulfe ber Rrieg gegen bas Migtrauen ber übrigen Grogmachte zu Enbe geführt werben, nur mit feiner Einwilligung tonnte Breugen hoffen, feine Absidten auf bie Bergogthumer auch gegen ben Wiberfpruch ihrer Bevölkerungen nothigenfalls felbft mit Gewalt zu verwirklichen. Bas gewann Defterreich babei? Bor ber hand wenigstens ift in ber That nichts abzufehn. Das Resultat ber Ereignisse bes Jahres 1864 tann baber nicht anders benn als eine wesentliche Schwächung Desterreichs begeichnet werben, beffen Stellung in Deutschland mehr ale blok erfcuttert ift und bas von Stalien fortwährend bebroht wird, während es noch weit bavon entfernt ift, sich auf ber versaffungemäßigen Grundlage, die es seit bem Jahr 1861 au gewinnen bemubt ift, consoli= birt zu haben. Es läßt fich heute laum mehr bestreiten, bag bie Hoffnungen, welche man in Desterreich und außerhalb besselben an

bie Ertheilung ber Berfaffung vom 26. Februar 1861 knupfen gu Defter burfen glaubte, fich nicht ober boch nur jum geringften Theile erfüllt haben. Als biefe Berfaffung gegeben wurde, waren fo ziemlich alle Barteien barüber einverftanden, bag biefer Schritt für Desterreich jur unausweichlichen Nothwendigkeit geworben fei, wenn bas Reich. aus ben faft überwältigenben Schwierigfeiten, bie ber gehnjährige Absolutismus geschaffen, fich wieber emporarbeiten und wieber benjenigen Rang unter ben Dachten Europa's einnehmen follte, ben ibm seine Weltstellung anweist. Allein es gelang nicht, bie Berfaffung im gangen Reiche gur Anertennung und Geltung zu bringen; Ungarn verharrte in feinem paffiben Biberftanbe gegen MUes, mas ben Grunblagen feiner alten Berfaffung Gintrag zu thun ichien. felbst in Croatien hielt es bie Regierung nicht an ber Zeit, ben gescheiterten Berluch ju erneuern, Benetien weigerte fich. Abgeordnete in ben Reicherath ju fchicken; nur in Siebenburgen gelang es mit Sulfe ber Rumanen, bie, obwohl bie gablreichfte ber bort angefie belten Nationen, boch bisber von jeber Bertretung auf bem Landtage ausgeschloffen gewesen waren. Allein selbst für bie beutsch= flavischen Prontanber entsprach bie Ausführung ber ursprünglichen Conception febr wenig. Der Reicherath entwidelte unläugbar eine Rulle von Talenten, von Ginficht und gutem Billen und bie Landtage wetteiferten, bie Buniche und Beburfniffe ber verschiebenen Aronlanber gur Anerkennung zu bringen und ihre Befriedigung an-Benn jener feine Situngen gefchloffen batte, traten biefe ausammen, worauf wieber ber Reichsrath einberufen murbe; ein neues öffentliches Leben ichien bas alte Reich burchbringen zu follen. Und bennoch blieb im wesentlichen Alles beim Alten. Die Regierung fucte im Gange bes conftitutionellen Raberwerts eine Stube zumal für bie Finanglage bes Reichs, bie einem Staatsbankerott nur allaunabe gekommen war. Aber fie war nicht geneigt, ihre Macht in Wahrheit mit ber Bollsvertretung zu theilen und noch weiter entfernt, die reichen materiellen und intellectuellen Rrafte, die in ben Böllern Defterreiche ichlummern und fo lange absichtlich im Schlummer erhalten worben waren, wirflich zu entfesseln unbzu einem lebenbigen und freien Staatsleben aufzurufen. Ihre Borlagen an ben Reichsrath waren fparkich, meift finanzieller Natur, und liefen mehr auf Anforberungen als auf Bemabrungen binaus. Als ber Raifer am 15. Febr. bie

Defter- zweite Seffion bes Reicherathe folog, mußte er felbft gefteben, bag biefelbe nicht gerabe reich an wollenbeten Thatfachen ber Gefetgebung gewesen Die öffentliche Meinung urtheilte weit fcharfer und war enticieben unzufrieben. In ben alebalb gusammen tretenben Lambtagen wurde es laut ausgesprochen, bag bas gange Berfaffungswesen im Grunbe bie jett nur ben Regierenben, nicht aber ben Regierten gu Gute gekommen fei. Die Finanglage mar noch immer burchaus unbefriedigenb: bie Berftellung ber Baluta ftanb in weiter Ferne, trot bes Friedens nahm bie Ctaatsichulb beständig zu und zeigte bas Bubaet Jahr für Jahr ein foweres regelmäßiges Deficit. Credit bes Reichs mar auch in ber That bereits wieber fast auf Rull gefunten. Gin im Mai ausgeschriebenes Anleben tonnte nur jum Theil untergebracht werben und ein bom Finangminifter mit einem Confortium von Banquiers getroffenen Hebereintommen ergab fich idlieflich gleichfalls als erfolglos. Die auswärtige Bolitik Regierung mar eben fo wenig befriedigend. In Benetien lag fortwährend eine Armee von mehr ale hundertaufend Mann auf vollem Rriegefuß und verschlang bie beften Rrafte bee Reiche. Defterreich war allerbings bazu gezwungen: bas neue Königreich Italien erhob fort und fort Anspruch auf Benetien , wenn es auch aus eigener Rraft nicht im Stanbe mar, fle mit ben Baffen in ber Sand gu unterftuten; aber auch Defterreich hielt noch immer em Burcher Bertrag fest, ber längft in Stude gerriffen war und wenn es nicht über Italien herfiel, so geschah es wesentlich nur, weil es wußte, bag Frankreich hinter Italien stanb unb es nimmer gebulbet batte. Eine noch immer machtige Partei troftete fich bamit, bag bas neue Ronigreich ohnehin bemnachft von felber wieber auseinanber fallen werbe. Gben fo wenig befriedigt fühlte fich bie öffentliche Meinung burch bas Berhaltnig zu Deutschland und bie Alliang mit Breugen. Die neu bewährte Tapferkeit bes öfterreichischen Armeecorps in Schleswig, am Danewert, bei Deverfee, bei Beile war boch nur ein geringer Troft für ben Berluft bes Ginfluffes in Deutschland und für bie Machterweiterung Breugens im Rorben. Und als enblich Defterreich von seinem neuen Allierten nicht einmal bas zu erreichen vermochte, bag er ihm in ber Bollfrage auch nur bie geringften Concessionen machte, mufite Graf Rechberg, ber bie Muiang mit Breuken vorzugeweise zu Stanbe gebracht und auch jene Unterhandlungen

fortwährend geleitet hatte, endlich weichen und am 21. Oct. fein Deter Bortefeuille nieberlegen. Am 14. Rov. trat ber Reichsrath wieber aufammen. Die Thronrebe, mit welcher ber Raifer benfelben eroff: nete, machte auf die öffentliche Meinung einen febr unbefriedigenben Ginbrud und bie allgemeine Stimmung fand in ber Autwortsabreffe bes Abgeordnetenhauses ihren nicht zu vertennenben Ausbrud. Bunkte waren es namentlich, welche mit Freimuth barin erörtert wurben. Unmittelbar nach bem Schluß ber vorigen Seffion bes Reicherathes hatte bie Regierung auf bie ihr burch Art. 13 ber Berfaffung gewährte biscretionare Gewalt gestütt im April ben Belagerungsauftanb über Galigien verhangt und biefe Mafregel feither nicht mur nicht wieder beseitigt sondern auch erklärt, daß fie dem Reicherath nur aus gutem Billen Austunft barüber ertheilen werbe, eine Berpflichtung bagu jeboch nicht anerkenne. Die Antwortsabreffe erklärte nunmehr febr bestimmt, bag bas Abg.-Saus von Seite ber Regierung bie ihr "nach ber Berfaffung obliegenbe" Darlegung ber Grunbe für jene Magregel gewärtige und brang lebhaft barauf, bag fie "in fürzester Beit" überhaupt wieber entfalle. Der zweite und wichtigfte Puntt war ber im bochften Grabe unbefriedigende Zustanb ber Finangen. Unumwunden erklärte bie Abresse: "Die Finanglage bes "Reichs ift eine fehr ernfte. Die Ausgaben überragen fortwährenb "bie Einnahmen, bie bochgespannte Steuerlaft ber Staatsbürger ertragt "taum mehr eine Erhöhung, bas Staatsvermogen ift namhaft ver-"minbert und bie ftete Benützung bes öffentlichen Crebites auch in "Jahren bes Friedens muß zu schweren Bebrangniffen und tann "endlich zu unbeilvollen Krifen führen. Das Abg.-Baus vermag in "bem blogen Streben nach Ersparungen zur Anbahnung bes Gleich= "gewichts im Staatshaushalte für eine fernliegenbe Zeit eine Gewähr "für eine bauerhafte Ordnung bes Staatshaushaltes nicht zu erkennen, "es balt vielmehr bie völlige Umtehr jur ftrengen Regelung ber "Staatsausgaben nach bem Maake ber orbentlichen Ginnahmen -"außerorbentliche Fälle ausgenommen - für ben unverweilt nöthigen "und allein erfolgreichen Schritt, um jenes Gleichgewicht wieber ber-"auftellen und bie finanziellen Rrafte bes Staats ber Biebererftartung "auguführen, beren bas Reich bebarf, um feine Machtftellung zu be-"haupten und seine innere Wohlfahrt zu fichern. Ramentlich erscheint "es unerläglich, nach ben schon in früherer Zeit von Ew. Daj. aus-

Digitized by **27**00gle

Defter "gesprochenen Intentionen bie Ausgaben für heer und Flotte herab-"ausehen und es tann bieg bei einer erfolgreichen nur burch bie "Intereffen ber öfterr. Bolber bestimmten Leitung ber auswärtigen "Angelegenheiten ohne Gefahr für bas Reich gefchehen. Gben fo "geftatten bie geanberten Ginrichtungen im öffenflichen Leben ber Ge-"meinben und Lanber bereits im ausgiebigften Maage bie Bereinfachung "ber ftaatlichen Berwaltung. Das Abgeordnetenhaus erachtet biefe "Gefichtspuntte bei ber Feststellung ber Ausgaben für maggebenb." Uebereinstimmend mit biefer ergebenen aber freimuthigen Darlegung war bie Majoritat bes Saufes, wie fich feither gezeigt bat, entschloffen, bas orbentliche Sabresbeficit burd ertledliche Ersparungen felbft bem abeften Biberftanbe ber Regierung gegenüber principiell und ein füt allemal zu beseitigen und bie Tragweite bes Art. 13 ber Berfaffung, ber in feiner Auslegung burch bie Regierung bie gange Berfaffung in Babrbeit zu einer bloken Muffion macht, einer ernften Erwägung au untergieben. Die auswärtige Bolitit blieb bem Ginfluffe bes Reichsraths fo viel wie ganglich entrudt, boch beutete er es bei Gelegenheit hinreichend an, bag er weber mit ber ftarren Bolitik bes Cabinets gegen Stalien noch mit ber preufischen Alliang ein= verstanden sei und weber bie eine noch bie andere als im Interesse bes öfterreichischen Staates liegenb zu erkennen vermöge. Die Regierung fuhr inzwischen fort, gegenüber Italien biefelbe zuwartenbe Baltung zu beobachten, wie in ben letten Jahren, ohne bosselbe offen zu bebroben, aber auch ohne bie thatfachlichen Buftanbe beefelben in irgend einer Beife anzuerkennen. Die Septemberconbention mit bem Ronigreich Italien fette fie in lebhafte Unruhe, boch beruhigte fie fich babei, bag biefelbe jebenfalls in erft zwei Jahren in Wirkfamkeit ju treten habe, bag bis babin noch allerlei Bechfelfalle eintreten konnten und bag Frankreich bem Papfte folieflich boch taum allzu nabe treten werbe; bagegen konnte es nicht umbin, ber romischen Curie verftanblich genug ju erklaren, bag fie bei ben bekannten Gefinnungen ber taiferlichen Regierung gwar ftete aller Beibulfe berfelben gewärtig fein konnte, aber boch nur fo weit fie Defterreich "ben Umftanben nach" zu leiften bermoge. Ungleich mehr Sorge wenigstens für ben Moment bereitete ihr bas Berhaltnig zu Preu-Ben und ju Deutschland. Es ift völlig unbentbar, bag Defterreich fich nicht langft überzeugt haben follte, wie es von Preugen

Schritt für Copritt in eine Bahn geleitet worben fei, bie feinen Defterursprünglichen Absichten gang und gar nicht entsprach und seinen eigenen Intereffen gerabezu ins Geficht folug: mit eigenen Banben hatte es bagu geholfen, Preugen febr wesentlich zu ftarten, ben öfterreicischen Ginfluß in Deutschland bagegen febr empfindlich zu ichmachen. Der Staatsminifter Schmerling ftanb auch wirklich nicht an, offen und unummunden jugugeben, bag bie fcbleswig-holfteinifche Gache "total verfahren" fei. Als baber Graf Rechberg burch bie inbirecten Folgen biefer feiner Bolitit jum enblichen Rudtritt von ber Leitung ber auswärtigen Angelegenbeiten Defterreichs gezwungen und burch ben F.M.R. Grafen Mensborff-Louilly erfett murbe, glaubte bie öffentliche Meinung mit Fug und Recht barin nicht blog einen Berfonen- fondern auch einen enticiebenen Spftemmechfel erbliden ju burfen. Dennoch irrte fie fich. Defterreich war bereits viel zu weit gegangen, um noch jurudweichen ju tonnen, ohne, jumal einem Gegner wie bem preuk. Ministerprafibenten v. Bismard gegenüber bereit zu fein. eventuell felbft zum Schwerte zu greifen. Wie wenig aber Defterreich noch, nach Innen wie nach Außen, confolibirt war, zeigte fich am beften baraus, bag es in ber That nicht in ber Lage war, baran auch nur benten ju tonnen. Alles mas ber neue Leiter feiner auswar= tigen Bolitit thun tonnte, bestand barin, bag er sich mehr als bisber auf ben factischen Ditbesit ber Bergogthumer, ber nach bem Wiener Frieden auf Defterreich und Breugen gemeinsam übergegangen mar, zu ftuben gebachte, weghalb er benn auch ben allzu willfährigen öfterr. Civilcommiffar Baron Leberer abrief und burch ben energischeren hrn. v. halbhuber erfette - und bann bag er allmälig wieber auf ben nationalen und bunbesmäßigen Weg in ber enblichen Erlebigung ber gangen Frage überzulenken und namentlich mit ben übrigen Bunbesstaaten wieber angutnupfen suchte. Go mar bie Lage ber Dinge zu Enbe bes Jahres 1864.

Noch bleibt es übrig, einen Blid auf Amerika zu werfen, Amerika. bas um so weniger bei Seite gelassen werben barf, als bie Politik Europas sich mit berjenigen bes westlichen Continentes von Jahr zu Jahr mehr versticht und die passive Rolle, die ber lettere babei anfänglich spielen mußte und die zunächst nur barin ihr Ende sand, daß Amerika die unberusene Einmischung Europas in seine Angelegenheiten allmälig mit Kraft und mit Glück

America. gurudauweisen begann, in ber neuesten Zeit in eine gerabezu active Rolle umzuschlagen brobt, burch welche ein gang neues Element in bie Schwantungen bes europäischen Gleichgewichts fich einführen gu wollen icheint. Die engeren Beziehungen Guropas und Ameritas bezogen fich mabrent bee Sahres 1864 gleichmäftig auf Gubamerita. Spanien. Mittelamerita und Norbamerita. Zunächst war es Spanien, bas einen Berfuch machte, in bie Berbaltniffe von Gubamerita einzugreifen. Roch tann es Spanien immer nicht verwinden, bag es bon feiner einft weltbeherrichenben Stellung fo tief berabgefunten und ihm von all feinen Colonien in Amerita nur Cuba, wenn auch bie Berle ber Antillen, geblieben ift. An eine Biebereroberung berfelben ober auch nur einer unter ihnen ift freilich nicht zu benten, aber es gereicht ihm wenigstens jur Genugthuung, jebe Gelegenheit au ergreifen, um biefen Tochterftaaten ju zeigen, bag bie Beiten fich seit fünfzig Sahren veranbert haben und bag Spanien wieber eine Macht geworben sei, bie mit Rudflichten behandelt werben muffe. So folog fich vor einigen Jahren Spanien ohne Bebenten ber frang.= englischen Expedition gegen Mexico an und trennte fich erft wieber bon berfelben, ale es zu fpat gewahr werben mußte, bag es lebiglich bon Frankreich borgeschoben worben war. Dann annectirte es fich St. Domingo wieber und übersah zuerft ganglich, bag nicht bie Natur ber Dinge sonbern lediglich eine Intrigue bie Insel in seine Arme gurudigeführt hatte. Erft ber ausgebrochene Aufftanb ber Bevölkerung öffnete ihm bie Augen und boch fette es noch bas gange Jahr 1864 feine Truppen und feine Finangen baran, die fpanische Autorität auf ber Infel aufrecht zu erhalten, bis bie Bergeblichkeit aller Berfuche und bie wachfenbe Große ber materiellen Opfer ihm bie Ueberzeugung aufbrang, bag es boch nicht burchzubringen vermöge und zu einer ernsten Erwägung zwang, ob es nicht gerathener fei, bie gange Erwerbung wieber aufzugeben. Inzwischen suchte es trot ber gemachten Erfahrung mit einer anbern feiner ebemaligen Colonien, mit Beru, Banbel. Um gewiffe Anspruche fpanifcher Unterthanen an bie Republit zu unterftuten, schickte es einen biplomatischen Agenten Namens Mazarrebo nach Lima. Da inbeg Spanien bie Existenz ber Republik formell noch immer nicht anerkannt hat, gab es ihm nicht ben Titel eines Gesanbten, fonbern wie gegenuber einer Colonie benjenigen eines Commiffare. Die peruanische Regierung wollte ihn als solchen

nicht anerkennen, die Unterhandlungen konnten nicht beginnen und Bert. ber Spanier entschloß fich turzweg, Lima wieber zu verlaffen und fich in Callao einguschiffen. Durch Bufall, wie es bief, traf er nicht weit bavon ein spanisches Geschwaber, bas seinen Lauf fofort nach ben Chinchas-Inseln, burch ihre Guanolager bie Sauptquelle ber peruanischen Finangen, richtete und fie bis zu Austrag bes Streits in spanische Obhut nahm. Die Bernaner, so entschiebene Reigung fie verspürten, fich bieg nicht gefallen zu laffen und fich barin bis auf einen gewissen Grab von allen anbern ehemals spanischen Co-Ionien Gubameritas unterftust faben, fublten fic boch ju fcmach, es mit bem spanischen Geschwaber aufzunehmen. Bis zu Enbe bes Jahres war eine Lösung noch nicht gefunden und blieben bie Inseln fortwährend von Spanien befest. - Bebeutfamer und allem Unsehen merice. nach ohne Bergleich folgenreicher entwickelten fich bie Berhaltniffe amischen Mexico und Frankreich. Obwohl alle nur halbwegs unbefangenen Erwägungen ben öfterreichischen Ergbergog Dar batten bestimmen sollen, bie ihm von Raiser Napoleon angetragene Krone Mexicos abzulehnen, bie Verlodungen ber herrschaft waren, wie es Scheint, noch größer: im Marz ging ber Erzherzog felber nach Paris, um fich mit bem Raifer über bie Bebingungen ju verftanbigen und im April erklärte er, barauf gestübt, einer mexicanischen Befanbticaft bie Annahme ber Raisertrone, worauf er fich sofort einschiffte und im Juni in bie Sauptftabt feines neuen Reiches einzog. Die Umftanbe, unter benen er bie Regierung bes gerrutteten Staates übernahm, batten taum schwieriger fein konnen. Die Saubtstadt und ein Theil, indek lange nicht bie Sälfte bes Landes mar von ben Frangofen befett, bie ibn fouten. Allein felbst bie Dacht ber Frangofen reichte nur gerabe so weit, ale ihre Baffen, und felbst auf biefem Gebiete murben fie fortwährend burch Guerillas beunruhigt. Darüber hinaus lag bas Gebiet ber Republit, in Trümmern awar und ohne rechten Zusammenhang, ohne eine beträchtliche organisirte Streitmacht, aber nicht geneigt, fich ben fremben Einbringlingen zu untermerfen. Juarez, ber gesetliche Brafibent, bielt im Norben noch immer bie Fahne ber Republit aufrecht und feine Unbanger ftanben auch im Guben noch auf verschiebenen Buntten in ben Waffen. Gelbft in ben mittleren Brobingen, bie von ben Franwien befett maren, ftanben ber Einrichtung einer regelmäßigen Re gierung große Sinberniffe im Wege. Die Sauptichwierigkeit bilbeten

Mexico, bie Ringnzen. Gine burch Bermittlung Frankreichs mit englischen Unternehmern abgeschloffene Anleibe, bie freilich nicht gang realisirt werben tonnte, hatte bem neuen herricher taum bie Mittel gegeben, feine Regierung wenigstens beginnen ju tonnen. Und man muk gestehen, bag Kaiser Max an bie Erfüllung seiner Aufgabe mit einem Gifer, einer hingebung und einer Unbefangenheit ging, bie einer Erfolges mahrlich nicht unwürdig maren. zeigte fich nur zu fonell, bag bie Gowierigfeiten fo gewaltig finb, bag eine Bewältigung berfelben fast außerhalb bes Bereichs ber Möglichkeit zu liegen scheint. War bie Republik unter Juaren, ber anerkannter Daffen einer ber einfichtigften und perfonlich achtungs: werthesten Brafibenten war, bie bas Land je befeffen, nicht im Stanbe, bie Binsen ber Schulb zu bezahlen, bie fie ihren englischen, frangoftichen und fpanischen Gläubigern fculbete, und hatte eben bas ben Anlag ober Borwand abgeben muffen, die Republit zu beseitigen, wie sollte bas Raiserthum, bas zubem noch lange nicht in allen Provingen anerkannt mar, im Stanbe fein, bie brei: ober vier: fache Summe an neuen Schulben zu bezahlen, bie Roften ber frangofischen Armee zu tragen, eine öfterreichische und eine belgische und außerbem eine eingeborne Truppe zu besolben und baneben eine regelmäßige Staatsverwaltung in Bang zu bringen? Das war gerabezu ein Ding ber Unmöglichkeit und zwar beim beften Billen bes neuen herrschers um so mehr ein Ding ber Unmöglichkeit, als ber Erzh. Mar bei vielen löblichen Eigenschaften boch gerabe bie eines guten haushalters icon bisher niemals an ben Tag gelegt hatte. Gine zweite eben fo große Schwierigkeit war bas Berhaltniß ju ben Parteien, bie ber Raifer im Lanbe antraf. Unter Juarez waren bie Rirchenguter, bie weit mehr als bie Salfte alles Grunbes und Bobens betrugen, facularifirt worben und eben biefe Dagregel war es gewesen, welche bie clericale Bartei zu blinder Buth auf: gestachelt und fie bewogen hatte, sich ben Fremben in bie Arme gu werfen und ben Frangofen bie Bege nach Merico zu bahnen. Dennoch mußte ber neue Fürst Bebenten tragen, fich ausschlieflich auf biefe Bartei ju ftuben. Er ertannte gang richtig, bag feine Berrichaft nur bann von Beftanb fein tonne, wenn es ihm gelinge, im Begen: fat gegen bie bisberige Unflicherheit ber öffentlichen Ordnung ein folibes Staatswefen und eine allgemeine Cicherheit ber öffentlichen

Ruffande burchzuführen und bak er bazu bie Mitwirkung aller Elemente Musica. ber Orbnung, mochten sie nun bisber biefer ober jener Bartei angehört haben, unmöglich entbehren konne. Bu biefem Enbe bin batte er gewünscht, fich mit ber tath. Kirche auf einer vernünftigen und mit Rucklicht auf alle Anschauungen bes neunzehnten Jahrhunderts billigen Grundlage zu verständigen, was auch um so näher lag, als an seiner gut katho: lischen Gefinnung gar nicht gezweifelt werben konnte. Auch hier aber begegnete er fast unüberwindlichen Schwierigfeiten. mische Curie muthete ihm gerabezu Unmögliches zu. In einem Schreiben bes Bapftes an ben Raiser vom 18. Det. verlangte berfelbe von ihm ben vollständigen Wiberruf ber Sacularifirung ber Rirchenguter, bie Berftellung aller aufgehobenen Rlöfter, bie Ausfcliegung jebes anbern Cultus als bes tatholifden und bie Oberauffict nicht blog bes niebern, sonbern sogar bes hoheren Unterrichts: wesens burch bie Organe ber Kirche. Die Forberungen bes Bapftes setten ben Raifer in eine schwierige Alternative: entsprach er benfelben, fo feste er fich in ben entschiebenften Begenfat felbft zu ben allergemäßigtften Elementen, lehnte er fie ab, fo machte er fich bie gange, ohne Aweifel in Mexico noch mehr als irgendwo sonft machtige clericale Bartei jum Keinbe. Es gereicht seiner Ginficht wie feinem Character, zumal wenn man feine Erziehung in Anschlag bringt, zur Ehre, bag er bie Forberungen ber Curie entschloffen ablebnte und bem unbebingten Biberruf ber Gacularisation bes Rirchengutes eine Revifion bes bieffälligen Gefetes, burch welche wenigftens bie in Treu und Glauben erworbenen Gutserwerbungen anerkannt werben follten und ber absoluten Ausschliekung jebes anbern als bes tath. Cultus bie Dulbung aller Culten, bie nicht gegen bas burgerliche Befet verftogen, entgegensette. Es wurde eine eigene Gesandtschaft nach Rom beorbert, um mit bem Papft auf biefer Srunblage über ein Concorbat zu unterhanbeln, ohne allzu große Aussicht jeboch, ben 3wed zu erreichen. Die größte Schwierigkeit brobt jeboch bem neuen Throne unzweifelhaft von Seite ber Ber. Staaten Rorbameritas. Borerft freilich war bie Regierung gu Washington mehr als genug mit bem Krieg gegen bie Rebellion ber Gubftaaten beschäftigt und eben barum genothigt gewesen, bie Frangolen in Mexico gewähren zu laffen. Allein weit entfernt ben neuen Raiserthron an ihren Gubgrangen anzuertennen, betrachtete fie

Präsico. vielmehr bie Republik noch immer als zu Recht bestehend und ben Präsibenten Juarez als ben versassungsmäßigen Bertreter derselben. Einstimmig beschloß benn auch das Repräsentantenhaus am 4. April 1864, daß "das Bolk der Ber. Staaten es nicht mit seinen Srundsähen "vereindar sinden könne, eine in Amerika unter den Auspicien einer "europäischen Macht auf den Trümmern der republikanischen Staats"sorm errichtete nuonarchische Regierung anzuerkennen". Der Senat trat diesem Beschlusse zwar vorerst nicht dei und der Präsibent suchte den Eindruck, den er immerhin in Frankreich machen mußte, möglichst zu mildern. Allein Riemand täuschte sich darüber, daß die Differenz nur die Frage der Zeit betraf und daß von dieser Seite über dem neuen Thron wenn auch erst in der Ferne ein Sewitter aussteigt, das sich vernichtend über ihm zu entladen droht.

Rorb.

Der große Rampf amischen ber Union und ben conföberirten Sclavenstaaten bes Gubens ging inbeg im Jahre 1864 noch nicht gu Enbe, wenn er auch biefem Enbe fichtbar naber und naber rudte. Re langer er bauerte, besto gewaltiger wurden bie Anstrengungen, befto tiefer bie Erbitterung ber um ben Rampfpreis ringenben Beere. Unaweifelhaft batten bie Norbstaatlichen mabrend ber brei Jahre, ba ber Bürgerkrieg icon wuthete, große Bortheile und allmälig entfcieben bie Oberhand gewonnen. Drei ober vier Raperfciffe ber Confoberirten hatten amar hingereicht, ihren gangen birecten Seehanbel faft völlig zu vernichten, aber bafür hatten fie fcon im erften Jahre bes Rrieges eine machtige Rriegeflotte gegrundet und mit berfelben alle Seebafen bee Subene thatfactlich blofirt, bie Ausfuhr ber Baumwolle, bie Einfuhr von Kriegsmaterial fast ganglich abgeschnitten; im zweiten Jahre hatten sie bie sogenannten Mittelftaaten, nachbem bie Waage bes Kriege lange bin und ber geschwankt, größtentheils fich gesichert; im britten endlich war es ihnen gelungen, bie Berrichaft über ben gangen Lauf ber Miffiffippi zu erringen und bie Confobe rirten bom Westen ganglich abzuschließen. Aber noch ftanb Richmond aufrecht, noch waren Georgien, Rorb- und Sübcarolina und Birginien, ber Rern ber Secceffion bom Rriege unberfibrt geblieben und hatten alle Berfuche, von ber Rufte aus ins Innere berfelben zu bringen, ju keinem nachhaltigen Erfolge geführt. Der Rorben fühlte, bag es neuer und großer Anstrengungen, bag es eines letten gewaltigen Drudes beburfe, um bas ftolge Gebaube bes Gubens enbgultig über

ben Saufen zu werfen, wenn er auch keinen Angenblick baran zwei: Amerika. felte, bag bief gelingen werbe und awar ohne ben Abgefallenen irgenb welche eingreifenbe Conceffion ju machen. 3m Marg anber: traute Lincoln ben Befehl über bie Botomacarmee bem General Grant. ber sich in ben bisberigen Kampfen nach allgemeinem Urtheil als ber fähigste Beerführer ber Union bewährt batte und berfelbe machte fofort alle Borbereitungen, um ben letten enticheibenben Rampf um Richmond zu beginnen. In ben ersten Tagen bes Dai ging er mit feiner Armee über ben Rapiban, zwang feinen Gegner Lee in einer fechetägigen Schlacht jum Rudjug und brangte ihn bis Enbe bes Monats burch geschickte Manover bis hinter ben Chicahominy gurud. Dann verlegte er plotlich ben größern Theil seiner Armee nach bem Cuben von Richmond und versuchte Betereburg burch einen rafchen Ueberfall in feine Gewalt zu bringen. Der Berfuch miftlang jeboch und es blieb Graut nichts anderes übrig, als beibe Stabte in einem ungeheuern Bogen zu umspannen und im Gubweften berselben allmalig immer weiter brangenb bem Gegner wo möglich feine letten Gifenbahnverbindungen mit bem Guben abzuschneiben. Das ganze Rabr ging über biefen Bemübungen bin; Lee war nicht mehr im Stanbe, in einer großen Schlacht ben Berfuch ju machen, fich ben Gegner mit einem Schlage vom Salfe ju fchaffen, aber auch Grant war nicht ftart genug, ben Kreis um Richmond und Betersburg völlig zu schließen und ben Reind barin zu erbruden. war ber Unionsgeneral Sherman fast zu berfelben Zeit, ba Grant mit ber Botomacarmee wieber bie Offensive gegen Richmond ergriff. von Tenneffee aufgebrochen, um nach Guben gegen Atlanta und bas Berg ber Sclavenstaaten vorzubringen. Die Schwierigkeiten, bie er zu überwinden batte, waren groß und erst im Juli hatte er sich bis Atlanta binburchgearbeitet. Die Stabt wurde von bem confoberirten General Sood mit Rraft und nicht ohne Glud vertheibigt und erft im September gelang es Sherman ibn bei Inesborough ju folagen, worauf die Stadt ihre Thore öffnete und die Union sich in Georgien festauseben bermochte. Sett fagte Cherman ben tubnen Blan, quer burch gang Georgien zu ziehen, bis an ben atlantischen Ocean vorgubringen und bort ber Unionsflotte bie hand zu bieten. 12. Nov. eben als bie Operationen Grants vor Richmond wegen ber Sabreszeit fo giemlich jum Stillftanb gekommen waren und feine

Armee sich zur Binterruhe einrichtete, trat Sherman den Zug von Atlanta aus an. Die Sübstaatlichen verkündeten ihm und seiner ganzen Armee im Innern Georgiens den sichern Untergang, die Nordstaatlichen versolgten in banger Erwartung die Resultate des gewagten Unternehmens. Der Ersolg übertras alle Boraussicht. Fast ohne Kamps wälzte sich die Heeresmasse Sherman's durch ganz Georgien, am 13. December nahm er das Fort M'Allister und bot der Unionössotte im Ossidand eind Sand: acht Lage daraus räumten die Consöderirten die Stadt Savannah und siel damit der nothwendige Stützpunkt in die Hände Sherman's, um weiter gegen Norden durch Süd- und Nordearolina, überall die Gegner in ihren sessen und schließlich mit Grant den letzten entscheidenden Stoß gegen Richmond sühren zu können.

Bahrend biefer triegerischen Ereignisse im Guben waren nicht minber entscheibenbe politische im Norben erfolgt. Zu Anfang Novembers follte bie Brafibentenwahl ftattfinden und beibe Barteien, bie bemocratische und bie republikanische, rufteten fich zu einem Rampfe, von bem ber politische Ausgang bes Kriege abbangen follte. Die Aussichten waren junachft für bie republicanische Bartei, bie vor vier Jahren zum ersten Male gesiegt und bamit ben Anstoß zur Secession ber Sclavenstaaten gegeben hatte, nicht gunftig. Sie war unter fich felbit gerfallen: bie einen wollten Lincoln, ber bie Dinge bis babin geleitet, ber nur langfam borging, nur Schritt für Schritt. aber auch nie nur um ein haar in bem, was er einmal gethan, guructwich und ber völligen Aufhebung ber Sclaverei im gangen Gebiete ber Union nur genau mit ber allmäligen Entwidelung ber öffentlichen Meinung in ben Norbstaaten, aber ihr niemals in irgenb welcher Weise vorauseilend zusteuerte, zum zweiten Mal auf ben Brafibentenftuhl erheben; bie anderen wünschten ungebulbig rascheren Schrittes vorzugehn und hatten sich bagu ben General Fremont als Canbibaten ausersehn. Die bemocratische Partei bagegen ftellte fich beiben einig und in geschloffenen Reiben entgegen, bezeichnete ben General M'Clellan als ihren Candidaten und verlangte in ihrem Brogramm laut und unumwunden Ginstellung ber Feinbseligteiten mit ber Conföberation und friedliche Auseinandersetzung mit berfelben, b. h. Rudtehr berfelben in ben Schoof bes Bunbes, aber unter Aufrecht-

haltung und Anerkennung bes Inftituts ber Sclaverei in ben bis- umente. berigen Sclavenstaaten. Wenn bie bemocratische Bartei mit biesem Brogramm flegte, fo war bie ganze Frucht bes vieriährigen Burger: triege, ber bie Ration fo viel Blut und fo viel Gelb gekoftet, ver-Ioren. Sie konnte siegen, wenn ber Norben fühlte, baf er nicht bie Rraft habe, ben Aufftanb bes Gubens befinitiv zu bewältigen. Aber ber Rorben fühlte jene Rraft und war ebenso entschlossen wie überzeugt, bag er folieglich aus allen Sinberniffen, wie groß fie que noch bor ihm fich aufthurmen möchten, flegreich hervorgeben werbe. Es war bereits zu fpat für bas Programm ber Democraten. Babrend bes Krieges waren bie focialen Thatfacen und hand in Sand mit ihnen die Entwidelung ber socialen Ibeen im Norben nicht ftille gestanden. Als er ausbrach, lautete ber allgemeine Ruf bes Norbens: Aufrechthaltung ber Union und teine weitere Ausbehnung ber Sclaverei. Nur langfam rang fich bie 3bee einer Aufhebung ber Sclaverei überhaupt felbst im Norben empor und langfam nur ging ber Prafibent barauf ein. Aber allmälig hatte fie Wurzel gefaft und war nach und nach in Thatfachen übergegangen. Bier Jahre fpater mar bie Cachlage bereits eine gang anbere ge-Sie wird burch bie einzige Thatfache genügend bezeichnet. baß ein nicht unwesentlicher Theil ber Bunbesarmee bereits aus farbigen Regimentern bestanb und bag fich biefe Regimenter vor Rich= mond und Betereburg mit Muszeichnung gefchlagen hatten. tam, bag bie Sclaverei feither im Diftricte Columbia (Washington) gesetlich abgeschafft und bag basselbe im Staate Marpland ber Fall war, mahrend bie übrigen fog. Mittelftaaten alle mit berfelben Maß= regel beschäftigt waren. Jest lautete ber allgemeine Ruf bes Norbens benn auch gang anbers als vier Jahre vorher: Aufrechthaltung ber Union und totale Abichaffung ber Sclaverei auf bem gangen Gebiete berfelben. Die republicanische Bartei erkannte auch sofort bie Gefahr, bie ihr von ber eingetretenen Spaltung brobte: Fremont selbst, ber seine Canbibatur bereits angenommen hatte, legte fie ohne Bebenten alsbalb wieber nieber. Lincoln und M'Clellan ftanben fich allein gegenüber und so gestellt konnte bie Antwort auf bie Frage nicht zweifelhaft sein. Lincoln ging am 8. November zum aweiten Mal als Brafibent aus ber Urne bervor. Allein bas Entscheibenbe lag nicht sowohl barin, bag er siegte, sonbern in ber

Amerita. Majorität, mit ber er flegte. Die Democraten, obwohl fie es unter ben Urwählern immer noch auf 1,775,200 gegen 2,185,502 gebracht batten, fanten bei gablung ber Bablftimmen auf eine Kleine Minoritat berab und verloren in ber übergroßen Mehrheit ber Staaten, felbft im Staate Newhort ihrem bieberigen Sauptfibe, bie Majorität ber Wahlen jum Reprafentantenhaufe und jum Senate. Es war ein fo übermaltigenber Sieg ber republicanischen Bartei auf allen Buntten ber Bahlichlacht, bag bie bemocratifche Bartei, bie eben noch bie hand ans Schwert legen zu wollen ichien, fich ploblich und unbebingt in ihr Schicffal ergab. Die Abschaffung ber Sclaverei war burch ihn thatfächlich entschieben und es konnte kein Zweifel mehr walten, bag, wenn ber jetige Congres fich nicht mehr zu ber Magregel follte entschließen tonnen - eine einfache, aber nicht bie von ber Berfassung geforberte Majorität von zwei Drittheilen bes Repräsentantenhauses hatte fich bis jest bafür ausgesprochen - fie bom neuen Congres, ber im Marg 1865 eintrat, jebenfalls sofort wurde beschloffen werben. - Brachte somit bas Nahr 1864 auch noch keine Entscheibung, so war es bod bereits gewiß, bag biese Entscheibung nicht allgulange mehr auf fich warten laffen tonne und bak bie groke Republit bes Westens mit gereifterer Erfahrung, mit verftarfter Macht und einem unenblich gehobenen Bewußtfein eben biefer Macht aus bem Riefentampfe um ihr Dafein bervorgeben merbe.

#### Register.

Bo es nothig ober munichenswerth ichien, ift neben ber Seitenzahl ber Monat mit romischen, ber Monatstag mit arabischen Biffern bezeichnet.

Anhalt. S. 39—158, Il 18, 29, V 11, 13, VIII 16, X 10. Actenftude: V 13 (Erflarung bes Staatsministeriums und Gegenerklarung bes Lanbtage) S. 99.

**Baben.** ©. 39—158: I 15, 31, II 2, 15, 16, 27, 28, IV 13, 19, 21, 25, V 10, 11, 23, 26, VI 6, 7, 25, VII 13, 16, 19, VIII 11, 17, IX 15, X 1, 5, XI 15, 25, XII 18.

Acten ftude: VII 19 (hirtenbrief b. Ergb. v. Freiburg gegen b. Schulgefet) S. 117.

Bayern. ©. 39—158: I 3, 7, 11, 16, 20, 21, 22, II 17, 28, III 10, IV 14, VI 24, VII 14, 19, 24, 26, 28, 29, 31, VIII 5, 13, 31, X 5, XI 1, 3, 20, 26, XII 3, 4, 8, 12, 18, 26.

Acten ft ude: I 20 (Mundener Abreffe) S. 49, I 22 (Augeburger Abreffe) S. 51, II 17 (Rurnberger Abreffe) S. 62, II 28 (Beschlüffe b. Lanbesversammlung in Erlangen) S 83, VII 29 (Antwort bes Konigs auf bie Abresse ber Bischofe) S. 120, XII 18 (Antwort an Preußen bez. Bunbescompetenz) S. 154. Belgien. S. 256-258.

Braunschweig. S. 39—158: V 13.

Acten ft ude: V 13 (Befchluß b. Lanbtage bez. Haltung b. Regierung bez. fcblesm. holst. Frage) S. 101.

Bremen. S. 39—158: I 13, II 24.

Acten früde: II 24 (Beschluß b. Bürgerschaft bez. Schlesw. Holft.) S. 66. Bundestag. S. 39—158: I 2, 7, 11, 14, 19, 21, 22, 26, 28, II 4, 9, 13, 18, III 3, 12, 23, 26, IV 14, V 3, VI 2, 9, 23, VII 7, 14, 21, 28, VIII 4, X 6, XI 3, 29, XII 1, 5, 17.

Actenftude: I 14 (Grflarung Defterreiche und Preugene) G. 46, I 19 (Grflarung Desterreichs und Preußens) S. 47, I 22 (Reue Instruction an bie Bun-bescommissare) S. 50, II 11 (Antrag v. b. Bforbten, erste Salfte) S. 58, II 25 (Antrag Desterreichs und Preußens bes. holstein) S. 66, III 3 (Antrage verschiedener Mittelstaaten) S. 69, III 12 (Antrag v. b. Pforbten, zweite Halfte) S. 73, IV 14 (Instruction zur Londoner Conferenz) S. 83, VI 2 (Zustimmenber Befoluß ju bem öfterr. preug. Antrag in ber Londoner Confereng b. 28. Mai) S. 105, XI 29 (Erflärung und Antrag Sachsens, Erflärung Preuspens, Erflärung Baperns) S. 143, XII 1 (Erflärung Preupens) S. 145, XII 5 (Botum Bayerns und Sachsens) S. 147.

**Coburg-Gotha.** S. 39—158: III 11, YI 14, 17, VII 1, VIII 25.

**Danemark.** S. 267—283.

Actenftude: I 2 (Proclamation an bie Armee) S. 267, I 30 (Abresse beiber Thinge bes Reichstags an ben König) S. 268, I 6 (Proclam. bes Königs an bie Armee nach bem Ruczug vom Danewert in ursprünglicher Fassung) S. 269, II 8 (Dieselbe in veränderter Fassung) S. 270, II 9 (Ansprace bes Reichstags an bie Armee) S. 271, Il 12 (Circularbep. beg. energifcher Fortfepung bee Rampfe) S. 271, Il 25 (Reue Abreffe bes Reichstags an ben Konig) S. 272, Il 27 (Botschaft bes Königs an ben Reichstag) S. 273, III 18 (Bebingungen Danemarks für seine Theilnahme an ber Londoner Confereng) S. 274, III 22 (Botichaft bes Ronigs an ben Reichstag) S. 274, VI 25 (Botichaft bes Ronigs an ben Reichs= rath) S. 277, VII 12 (Friebensgesuch an Desterreich und Breugen) S. 278, VIII 6 (Botichaft bes Königs an ben Reichstag) S. 279, VIII 15 (Antwort b. Regierung im Reichsrath über bas Fortbestehen bes Reichsraths) S. 280, XI 5 (Botichaft bee Konige an ben Reicherath) S. 281, XII 23 (Beranberungen in ber Novemberverfaffung) S. 283.

Deutsch-danischer Krieg. S. 2-35: I 16, 18, 30, II 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 19, 23, 25, III 8, 13, 14, 17, 18, 20, IV 3, 18, 20, 28, 29, 50, V 9, 9, VI 14, 29, VII 10, 12, 13, 15, 26, VIII 1, 25, X 30.

Acten ftude: VIII 1 (Friebenspraliminarien) S. 340, X 30 (Friebe in Wien) ©. 341.

England. S. 197—206.

Actenstüde: I 18 (Dep. an bie Lonboner Bertragemachte) S. 197, I 24 (Dep. an Frankreich für Aufrechthaltung bes Lonboner Bertrage) S. 198, I 24 (Er= flarung über bie Tragweite ber Depeschen vom I 18 u. 24) G. 199, II 4 (Thron= rebe) S. 199, II 19 (Ablehnung bes Danischen hulfsgesuchs) S. 199, III 5 (Circularbep. bez. Intervention) S. 200, III 9 (Oep. an Danemark über Englands Politik in ber beutsch-bänischen Frage) S. 200, III 21 (Dep. an Danemark über bie Grundlagen einer Conferenz) S. 202, III 23 (Sinladung zur Londoner Conferenz) S. 202, VI 27 (Erklärung Balmerstons) S. 204, VI 28 (Antrage Ringlates und Dieraelie im Unterhaus) G. 205.

Frankfurt. S. 39—158: I 16, III 9, V 27, X 4. Frankreich. S. 207—227.

Acten ft ude: I 8 (Dep. an bie beutschen Regierungen über ben Londoner Bertrag) S. 207. 1 11 (Abreffe II. Rainmer, Amenbementsantrage ber Opposition) S. 208. I 14 (Nebe bes Kaisers gegen Thiers) S. 210, I 19 (Unentschiedene Antwort an England beg. Danemarte) G. 211, I 28 (Ablebnenbe Antwort an England bez. Danemarks) S. 211, Il 1 (Antwort bes Raisers auf bie Abresse bes gef. Rorpers) S. 212, III 20 (Dep. an England bez. Befragung ber ichiesw. Solft. Bevollferung) S. 213, V 7 (Circularbep. bez. Befchluß ber Repraj. Saufes ber Ber. Staaten gegen bas Mexicanische Kaiserthum) S. 215, VI 10 (Reue Ablehnung an England wegen Banemart) S. 217, VI 28 (Dep. über b. Miß-lingen ber Lond. Conferenz) S. 218, VII 23 (Dep. an Desterr. und Preußen für Banemart) S. 218, VII 7, 12, 14 (Berichte des banischen Gesanbten in Paris über bie haltung Franfreichs beg. Danemart') S. 219, IX 12 (Dep. nach Rom beg. ber bevorstehenben Convention mit Italien) S. 221, IX 15 (Convention zwischen Frankreich und Italien bez. Rom) S. 224, X 23 (Dep. nach Turin über bie Convention bez. Rom) S. 224, X 30 (Franzof. Auslegung ber Convention mit Stalien) S. 225, XI 2 (Angebl. Uebereinstimmung zwischen ber franz. und ital. Regierung bez. ber Convention v. 15. Sept.) S. 226, XII 1 (Dep nach Rom über bie Convention mit Stalien) G. 226.

Griechenland. S. 306-309.

Acten ft ude: X 18 (Erfter Brief b. Könige an b. Rat.=Berf.) S. 307, XI 12 (Zweiter Brief b. Konigs an b. Rat.-Berf.) S. 309.

Samburg. S. 39—158: I 19 II 8, 20, III 3, 7, IV 26, V 25, VI 8, VIII 20, X 26.

Tannover. S. 39—138. 11 31 (7, 11, 12), 17 25, 17 25, 17 30, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 26, 12 2 (Erflärungen ber Regierung und bes Grafen Platen bez. Enthullungen bes englischen Blaubuche) S. 97, VI 6 (Erflärung ber Regierung bez. Schl. Holft.) S. 106, VI 14 (Erflärung beiber Rammern bez. Schl. Holft.) S. 108, VI 27 (Beschluß II. Rammer bez. Domanenfrage) S. 113.

Sannoveride Politit in ber ichleem. bolft. Frage (Enthullung bes engl. Blaubuchs)

©. 335-340.

Seffen: Darmstadt. S. 39-158: II 7, 16, 17, 20, 22, IV 18, V 2, VI 29, VII

4, 5, 29, IX 2, 6, 8, XI 12, XII 1, 14.

Acten ft ude: II 7 (Refolutionen ber Lanbesversammlung) G. 57, Il 16 (Befchluß II. Rammer bez. Schl.-Holft.) S. 61, II 17 (Beichluß I. Rammer bez. Schl.-Holft.) S. 63, IV 18 (Bejchluß II. Kammer bez. allg. Wehrhaftmachung) S. 87, VII 29 (Bejchluß II. Kammer gegen Preußen) S. 120.

**Holland.** S. 259.

Journalistentag, beutscher. V 22 (Beschfüsse) S. 102. Stalien. S. 228-241.

Actenftude: VI 17 (3tal. Borichlag zu einer Convention mit Frankreich bez. Rom) S. 229, IX 15 (Convention zwijchen Frankreich und Italien bez. Rom) S. 224, IX 15 (Bericht bes 3tal. Gefandten in Paris barüber) S. 232, IX 20 (Bericht bes Ministeriums Minghetti über die Convention mit Frankreich und über die Berlegung der Hauptstadt) S. 235; X 30 (ital. Auffassung der Convention v. 15. Sept.) S. 237; X 30 (angebl. Uebereinstimmung zwischen der franz. und ber ital. Regierung über die Convention v. 15. Sept.) S. 237; XI 7 (Dep. Las marmoras über bie Convention) S. 238.

Ratholische Bereine, beutsche. S. 126 (Beschlüsse).
Rurheffen. S. 39—158: I 7, 17, 31, II 19, III 31, IV 9, V 13, 24, VI 7, 16, 18, 30, VII 1, 6, X 4, 18, 28, XI 24, XII 2, 13, 21, 22.
Acten stücke: II 19 (Abresse an die Regierung bez. Schl.: Holls.) S. 64, XI 24
(Abresse der Sändeversammlung an den Kursürsten). S. 138, XII 2 (Antwort bee Rurfürsten barauf) S. 146, XII 13 (Befchluß ber Stanbeversammlung bez. Antwort bes Rurfürften) G. 152.

**Lauenburg.** S. 39—158: I 25, IV 25, VI 30, VII 30, VIII 9, 17, X 19, 23, XI 7, 23, XII 3.

Actenftude: I 25 (Abreffe an b. Bunbescommiffare gegen b. Befchluß b. Lanb= tage) S. 54, IV 25 (Abreffe an bie Bunbesverfammlung) S. 90, VI 30 (Protest bes Landtags am Bunde) S. 114, X 19 (Einsabung bes Grafen Bernftorff jur Annexion an Preußen) S. 130, X 29 (Annexionsbeschluß bes Landtags) S. 130, XI 7 (Antwort Bismarts an bie Deputation bes Lanbtage) G. 133, XI 23 (Reuer Protest bee Lanbtage gegen Tragung von Kriegetoften) S. 137.

©. 39—158: I 7.

Rondoner Conferenz. S. 2-35. IV 20, 25, V 4, 9, 12, 17, 28, VI 2, 9, 13, 18, 22, 25.

enstude: V 12 (Erklärung Preußens unb Desterreichs) S. 14, V 17 (Antrag Preußens auf Bersonalunion) S. 15, V 28 (Antrag Desterreichs unb Preußens Actenftude: auf vollftanbige Trennung Schl.-Bolft. von Danemart, Antrag Englands auf Theilung Schleswige) G. 16, VI 18 (Erffarungen Breugens und Defterreichs beg. Befragung ber Bevollterung) G. 19.

Medlenburg-Schwerin. S. 39-158: II 22, III 7, IV 2, V 15, 31, VI 6, VII 16, VIII 10, XI 17, 27, X 14, 25, XI 16, 19, 23, XII 1, 31.

Actenftude: X 25 (Erlaß bes Großt, an den Magiftrat von Roftod bez. Rat.s Berein) S. 131.

Merico. S. 328-334.

Acten flücke: IV 10 (Erklärung bes Erzh. Mar bei Annahme ber Kaiserkrone) S. 328, IV 10 (Bertrag mit Frankreich) S. 329, IV 10 (Finangielle Decrete bes Raifers Mar) S. 331, XII 27 (Schreiben bes Raifers beg. facularif. Rirchengut) S. 333.

Raffau. ©. 39—158: I 19, II 14, III 7, 9, 25, 30, 31, IV 3, 6, 8, 11, 14, 19, 21, 23, 29, V 12, 27, 31, VI 10, 25, VII 27, 29, VIII 9, 17, X 11,

XI 2, 30, XII 21, 28, 30. Meten ftil de: IV 11/16 (Erflärung von Mitgl. b. I. Kammer bez. Octropirungen) S. 82, IV 11 16 (Abreffe ber I. Rammer) G. 82, IV 19 (Abreffe ber II.

Rammer) S. 87.

Rationalverein. S. 39—158 X 31.

Acten ft ü de: X 31 (Beidluffe ber Generalverfammlung) S. 132.

Dibenburg. S. 39—158: I 11, 18, II 9, 23, III 12, VI 15, VII 19. Deferreich. S. 39—158: 1863 XII 31, 1864 I 10, 11, 15, 16, 18, 19, 25, 28, II 13 14, 28, III 7, 19, 20, IV 30, VI 16, X 3, 27, XI 19, XII 3, 5, 21. 28. — S. 173—189.

Actenftude: 1863. XII 31 (Defterr.spreuß. Girc. Dep. gegen b. 36ger-Ausschuß) S. 39, 1 10 (Dep. an Bayern bez. Politit ber Mittelftaaten) G. 43, I 25 (An: trag b. Finanganeschusses bee Abg.-Saufes bez. Schl.-Bolft.) S. 53, I 31 (Erflarung an England beg. Integritat Danemarts) S. 55, Il 28 (Antwort bes Raifere an bie fcbleem. Deputation) S. 69, III 20 (Circularbep. bez. Politik gegen Danemart) G. 77, VI 23 (Defterr.-preuß. Dep. an b. Reutralen) G. 111.

Vortugal. S. 193.

Preuden. S. 39—158: 1863. XII 31, 1864 I 4, 16, 18 19, 21, 22, 25, 31, II 13, 13 14, 14, 15, 18, 21, 22, III 1, 7, 19, 24, IV 30, V 8, 11, 15, 23, VI 23, VIII 11, 20, 27, 31, XI 9, 17, 20, 24, 25, 26, 29, XII 13, 13, 24. **—** ©. 159—172.

Actenftude: 1863. XII 31 (Defterr.:preuß. Girc.:Dep. gegen b. 36ger:Ausichuß) S. 39. 1864. I 19 (Circularbep. für Personalunion ber Bergogthumer mit Danemart) S. 48, I 22 (Resolution b. Abg. Saufes in ber foll bolft. Frage) S. 51, I 31 (Defterr.spreuß. Erflarung an England beg. Integritat Danemarte) S. 55, III 7 (Ertlarung Defterreiche und Preugene beg. Ginmarich in Jutlanb) S. 71, III 19 (Bericht b. engl. Gefandten in Berlin bez. Bereinbarungen von 1851 | 52) S. 77, III 24 (Refolutionen b. Wahlmannerversammlung in Berlin) S. 79, V 8 (Circ.-Dep. bez. Berbaltniß b. Bunbes jum Rriege) S. 94, VII (Abreise Arnim-Bophenburg für Trennung b. Bergogibumer bon Danemart) S. 98, V 15 (Lossagung vom Lonboner Bertrag) S. 101, VI 23 (Defterr.-preuß. Dep. an b. Neutralen) S. 111, XI 29 (Depefchen an Sachsen und hannover) S. 142, XII 13 (Dep. an Bapern und Sachien bez. Bunbescompetenz) S. 151.

Meformverein. S. 39-158, V 8, X 23. Acten ft üde: B. 8 (Ansprache b. Ausschusses) S. 93, X 23 (Beschluß bes Auss fcuffes) S. 130.

Reuf j. 2. S. 39-158: I 8.

**Mom.** S. 242—251.

Acten ftüde: X 18 (Schreiben b. Papstes an b. Raiser v. Mexico) S. 243, XII 22 (Encyclica und Syllabus b. Papfies gegen ben mobernen Staat) S. 244.

Musiand. S. 284—296. ·

Actenftude: I 21 (Utas bez Ginführung von Rreis- und Provinzialvertretungen) S. 284, I 25 (Berorbnung beg. militarifche Berwaltung Bolens) S. 285, I 30 (Murawiew über Colonifirung Litthauens) S. 286, III 2 (Utas beg. Aufhebung ber Leibeigenschaft in Bolen) S. 287, IV 15 (tail. Botichaft an ben Lanbton v. Finnland) S. 289, V 23 (Bericht b. engl. Gefandten über b. Answanderung ber Licherteffen) S. 291, VII 6 (Berordnung Murawiews gegen b. tath. Kirche) S. 293, XI 18 (Utas bez. Aufbebung ber Rlöfter in Bolen) S. 294.

**Sachsen.** S. 39-158: I 3, 5, 7, 22, II 5, III 17, IV 18, V 10, VI 21, 30, VII 6, VIH 1, 5, 16, 18, 23, XI 20, 29, XII 2, 6, 25.
Actenstüde: I 5 (Antwort an b. engl. Gesanbten) S. 41, I 22 (Beschuß II. Rammer bez. Schl.-holft.) S. 51, IV 18 (Broteft U. Rammer bez. Lonb. Confereng) S. 186, VI 21 (Erflarung beiber Rammern bez. Schl.-holft.) S. 110, VI 30 (Befchluß I. Kammer bez. Schl.-Holft.) S. 114, VIII 1 (Befchluß II. Kammer gegen Preußen) S. 121, VIII 23 (Thronrebe) S. 124, XII 25 (Antwort an Breugen beg. Bunbescompeteng) G. 157.

Gechsunddreifiger-Ausschuß. S. 39-158: I 24, II 11, 21, III 18, 28, V 8,

VI 3, 14, 20, 25, VII 31, X 16, XI 13, XII 15. Acten fi üde: 1 24 (Ansprache an bas beutsche Bolt) S. 52, II 11 (Umlausschen ber gefchäftsleitenben Commiffion) S. 59, III 28 (Resolution ber Ofterversamm= lungen) S. 79, V 8 (Rechtsvermahrung gegenüber ber Londoner Conferenz) S. 93, VI 3 (Aufruf ber geschäftsleit. Commission gegen eine Theilung Schleswigs) S. 105, VI 14 (Erklarung ber geschäftsleit. Commission bez. Bunbesresormfrage) S. 107, X 16 (Beimarer Beschluffe) S. 129, XI 13 (Runbichreiben über ben Wiener Frieben) S. 134.

Schleswig-Holdin S. 154.

Schleswig-Holdin S. 39—158: I 2, 4, 6, 9, 13, 19, 20, 22, 25, 29, II 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 20, 24, 25, 25, 26, 29, III 2, 4, 9, 14, 15, 19, 29, IV 1, 5, 7, 12, 16, 17, 23, 28, V 1, 8, 40, 11, 13, 18, VI 1, 6, 8, 14, 18, 20, 21, 22, 26, 30, VII 3, 5, 6, 9, 24, 21, 25, VIII 1, 2, 6, 8, 10, 24, IX 1, 2, 3, 8, 28, XI 3, 11, 13, 15, 24, 27, 27, 29, 29, XII 1, 3, 4, 5, 7, 7, 7, 9, 10, 11, 12, 22, 30.

\*\*Actent fixe: I 25 (Extluring ber theol. Harrist in Riel gegen b. Reenzig S. 54, II 7 (Broclamation Brangels in Hearing) S. 56, II 8 (Belanntunchung h. hearin (Epileanning) S. 2001 S. 57, III 29 (Extluring b.

b. preuß. Civilcommissare Beblip in Schleswig) S. 57, III 29 (Erklärung b. Delegirtenversammlung) S. 79, IV 5 (Erklärung b. holft. Ständemitglieder) S. 80, IV 16 (Erklärung b. herzogs Friedrich an b. Londoner Conferenz) S. 84, V 8 (Befchluffe ber Canbesversammlung in Rendsburg) S. 96, V 11 (Antwort b. Berzogs Friedrich auf b. Beschluffe b. Rendsburger Landesversammlung) 6. 98, VI 18 (Eingabe banifch Gefinnter an bie Civilcommiffare) S. 109, VI 22 (Ertlarung b. herzogs Friedrich) S. 110, VI 26 (Abreffe bes engern Ausschusses ber Schl.-Holft.-Bereine an Herzog Friedrich) S. 112, VII 3 (Antwort besselben) S. 115, VII 25 (Beschlüsse ber Delegirtenversammlung gegen Dibenburg und beg. Berbaltniß ju Breugen) S. 119, VIII 8 (Befcluffe ber Bralaten und Rittericaft) S. 122, VIII 24 (Befchluffe bee Stabtetags bagegen) S. 125, XI 11 (Abresse von Kiel an Herzog Friedrich und Antwort besselben) S. 134, XII 9 (Erlaß ber Civilcommissare an die Landesregierung) S. 150, XII 10 (Ginwendungen ber Univ. Riel gegen die Forberungen der Civilcommiffare) S. 150, XII 22 (Abreffe ber 17er für Annexion) S. 156.

Cowarzburg-Rubolstabt. S. 39-158, X 1. Caweben und Norwegen. S. 260—266.

Actenftude: III 15 (Thronrebe in Norwegen) S. 260, III 30 (Bericht b. Ausfouffes b. norweg. Storthinge über eine Betheiligung am beutsch-banifchen Rriege) S. 262, III 31 (Thronrebe in Norwegen) S. 262;

X 5 (Offene und gebeime Depefche über e. Alliang Schwebens mit Danemart) 1863.

**©**. 263.

**Coweiz.** S. 252—258. **Evanien.** S. 194—196.

Acten ft ude: V 7 (Erflarung über bie Bejehung ber Chinchas-Infeln) G. 195.

**Zártei.** S. 297-305.

Acten früde: V 9 (Beschlüffe b. Grofmächte in b. griech. Rlosterfrage) S. 299, V 14 (Proclamationen Cusas nach bem Staatsstreich) S. 299, VII 21 (Erlaß Cusas gegen b. Fremben) S. 302, VIII 26 (Ruralgeseth Cusas) S. 263.

**Bereiniate Staaten v. Rorbamerika.** S. 313—327.

Acten ftüde: V 31 (Programm der Cleveland-Convention) S. 315, VI 4 (Schreiben Fremonts bei Annahme f. Prafibentschaftscandidatur) S. 315, VI 7 (Programm d. Baltimore-Convention) S. 316, VI 10 (Manifest d. confiderirten Congresses) S. 317, VII 18 (Friedenebedingungen Lincolns) S. 318, VIII 29 (Programm der Chicago-Convention) S. 319, IX 24 (Schreiben Fremonts dei Riederlage f. Prasidentscandidatur) S. 320, XI 7 (Botschaft v. Jessend Davis) S. 322, XII 9 (Botschaft Lincolns) S. 324.

**ED** ûrttemberg. ©. 39—158: I 8, 20, H 3, 26, IH 3, V 8, VI 6, 19, 25, VII 12, 22, 26, IX 24, X 4, XII 24, 27, 28.

- Actenstücke: I 20 (Beschluß II. Kammer bez. Schl.:Holst.) S. 49, II 26 (Beschluß IL Kammer bez. Schl.:Holst.) S. 68, III 3 (Programm b. sog. Bollspartei) S. 70, V 8 (Beschlüße ber Lanbesversammlung in Stuttgart) S. 96, VI 19 (Resolutionen ber Lanbesversammlung bez. Holsverein) S. 109, VII 20 (Antwortsabressell. Kammer) S. 118, VII 26 (Beschluß II Rammer gegen Preußen) S. 119, XII 27 (Beschlüße einer Bollsversammlung bez. Berkassungsrevision) S. 158. Bertalburger Conferent. S. 39—158: III 18.
- **Solverein.** ©. 39—158. II 3, III 18, 24, IV 11, 16, 16, 19, 20, 21, V 2, 11, 21, 27, VI 1, 8, 6, 19, 19, 22, VII 5, 7, 11, 12, 14, 16, 24, 26, 27, 28, 28, 31, VIII 5, 13, 17, 25, IX 8, 12, 22, 26, 28, 30, X 1, 12, XI 9, 19, XII 1, 14, 15.
- All 1, 14, 15. Acten ftüde: III 24 (Erklärung Preußens in b. Berliner Zollconferenz) S. 78, IV 16 (Dep. Desterreichs an b. Regierungen b. Münchener Zollconferenz) S. 86, IV 20 (Desterr. Dep. an Preußen) S. 88, IV 21 (Bapr. Dep. an Preußen) S. 89, VI 1 (Registratur zwischen Bayern und Desterreich) S. 104, VII 12 (Beschässe ber Münchener Sonderconferenz) S. 116, VII 28 (Dep. Desterreichs an Preußen) S. 120.

### Europäischer

# Eglifichtakulenden.

# Europäischer Geschichtskalender.

Sechster Jahrgang. 1865.

Perausgegeben

pon

&. Soulthess.

Motto : facta loguenter.



ć

Mördlingen.

Drud und Berlag ber G. S. Bed'ichen Buchhanblung.
1866.

to a good finance of

## Inhalt.

| L Chronit be     | r wichtigften Er | reign  | isse        | i m   | Eur    | o p. 🤅 | 5ta a  | ten = | Seite       |
|------------------|------------------|--------|-------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------------|
| fpfteme im       | Jahre 1865       |        |             | •     |        |        |        | •     | 3           |
| II. Deutschlan   | b unb bie beibe  | n be   | u t ſď      | en    | Gro.   | ß m ä  | dyte:  |       |             |
|                  | 1. Deutschland - | – allg | . An        | geleg | enheit | en, I  | Rittel | und   |             |
| •                | Rleinftaaten     |        |             | •     | •      | •      |        | •     | 35          |
|                  | 2. Preußen       |        |             |       |        |        |        | •     | 153         |
|                  | 3. Defterreich   |        |             |       |        | •      |        | •     | 183         |
| III. Außerbeut   | de Staaten:      |        |             |       |        |        |        |       |             |
| •                | 1. Portugal      |        |             |       |        |        |        | •     | 225         |
|                  | 2. Spanien       |        |             |       |        |        |        | •     | 227         |
|                  | 3. England       |        |             |       |        |        |        |       | <b>23</b> 8 |
|                  | 4. Frantreich    |        |             |       |        |        |        | •     | 247         |
|                  | 5. Italien       | •      |             |       |        |        |        |       | 265         |
|                  | Rom .            |        |             |       |        |        |        |       | 286         |
|                  | 6. Schweiz       |        |             |       |        |        |        |       | 299         |
|                  | 7. Belgien .     |        |             |       |        |        |        |       | 306         |
|                  | 8. Holland .     |        |             |       |        |        |        |       | 310         |
|                  | 9. Schweben un   | nor .  | wegen       | ٠.    |        |        |        |       | 311         |
|                  | 10. Danemart     |        |             |       |        |        |        |       | 313         |
|                  | 11. Ruglanb      | •      |             |       |        |        |        | •     | 319         |
|                  | 12 Türlei        |        |             |       |        |        |        |       | 328         |
|                  | 13. Griedenlanb  |        |             |       |        |        |        |       | 333         |
| IV. Angereuro    | paifce Staate    | n:     |             |       |        |        |        |       |             |
| ·                | 1. Bereinigte St |        | bon !       | Norb  | ameri  | ťa     |        |       | <b>3</b> 37 |
|                  | 2. Mexico        |        |             |       |        |        |        | •     | 368         |
| Ueberficht ber @ |                  | ahre   | <b>s</b> 18 | 65    |        |        |        |       | 373         |
| Regifter         |                  |        |             |       | _      |        |        | _     | 443         |

#### 1.50

| -   | ! + | • | ٠. | :  |   |   |               | :   |
|-----|-----|---|----|----|---|---|---------------|-----|
| 1.  |     |   |    |    |   |   | •             |     |
|     |     |   |    |    |   |   |               |     |
|     |     |   |    | ٠. | • |   |               |     |
| •   |     |   | ٠  | •  |   |   |               |     |
| : • |     |   | •  |    |   |   |               |     |
| •   |     |   |    |    |   |   |               |     |
|     |     |   |    |    |   |   | • • • • • • • |     |
| •   | •   | • |    |    |   |   |               |     |
|     | •   |   |    |    |   | • | •             |     |
|     |     |   | •  |    |   |   | ,             |     |
| • . | •   |   |    |    |   |   |               |     |
| •   |     |   |    | •  | • |   | 1 ,           |     |
| •   |     |   | -  | •  |   |   |               |     |
|     | •   | • |    |    |   |   |               |     |
|     |     |   |    |    |   | • |               |     |
| .*  |     |   | •  | •  |   |   |               |     |
| •   |     |   | •  |    |   |   |               |     |
| •   |     |   | •  |    | • | • |               |     |
| 4   | •   |   |    |    |   |   |               |     |
| ,   | •   | • | •  | •  |   |   | •             | •   |
|     | •   | , |    |    |   |   | •             |     |
|     |     |   |    |    |   | • | į             | • • |
| • • | •   | • |    |    |   |   |               |     |
| ٠.  | •   |   | •  |    |   |   |               |     |
|     | •   |   |    | ;  |   |   | 1.4".         | •   |
|     |     |   |    |    |   |   |               | •   |

I.

Chronik

ber

wichtigften Greigniffe

im

europäischen Staatensnsteme

im

Jahre 1865.

1. Jan. (Frankreich). Die Regierung verbietet ben Bischfen bie Beröffentlichung ber papftlichen Encyclica und bes Spllabus v. 8. Dec. 1864.

" (Rom). Reujahrsempfang bes frang. Obercommanbanten burch ben Bapft. Der Bapft ertheilt bem Raifer nur bebingungsweife feinen Segen.

2. " (Brasilien). Krieg mit Uruguay: Einnahme von Baisandu.

4. " (Deutichland - Schleswig Solftein). herr v. Salbhuber tritt ale oferreichifder Givilcommiffar an Die Stelle bes herrn v. Leberer.

5. (Deutschlanb. — Burtte mberg). Ablehnende Antwort bes Miniftere Barnbuler auf eine Interpellation in ber II. Rammer wegen Ginigung ber übrigen beutschen Staaten ben beiben Grofmachten gegenüber.

" (Frankreich). Decret bes Kaifers gegen bie papstliche Encyclica und ben Spllabus vom 8. December 1864.

7. " (Spanien). Das Ministerium Narvaez fündigt ben Cortes seinen Entsichlug an, St. Domingo wieber aufzugeben.

" (Mexico). Kaiser Max erneuert bas placotum rogium bez. papstlicher

Bullen ac. Der Runtius protestirt.

8. " (Frankreich). Drei Bischse veröffentlichen bie papftliche Encyclica und ben Syllabus trot bes Berbots ber Regierung, fast alle andern erlaffen wenigstens öffentliche Proteste gegen bas Berbot.

9. (Defterreich). Die Finanztommission bes Abg. Dauses beschließt einstimmig, bas ihr vom Sause überwiesene Bubget für 1865 an die Regierung zuruckzusenben, damit diese selbst darin diesenigen Abstriche vornehmen möge, die sonst die Commission vornehmen mußte, um wenigstens das eigentliche Gesbahrungsbesicit für 1865 zu beseitigen.

11. " (Ber. Staaten). Der neue Staatsconvent von Missouri beschließt mit 60 gegen 4 Stimmen bie sofortige und unbedingte Abschaffung der Sclaverei.

12. (Frankreich). Die brei Bifchofe, welche bie papftl. Encyclica trot bee Berbotes publicirt haben, werben bem Staatsrath überwiesen. Der Runtius richtet bagegen an einen berselben ein Schreiben, um ihn wegen seines Muthes und seiner Festigkeit zu beloben.

(Deutschland. - Gelesmig-Solftein). Die öfterr.-preuß. Civilcommifsfare feben eine gemeinschaftliche Lanbesregierung für beibe herzogthumer in

Schleswig ein.

" (Deutschland. — Bürttemberg). Die II. Kammer genehmigt ein neues Schulgeset und verwirft babei eine principielle Trennung ber Schule von ber Kirche.

" (Ber. Staaten). Die Regierung funbigt ber englifden Regierung ben

fog. Reciprocitatevertrag mit Canaba.

14. " (Preußen). Eröffnung bes Lanbtags. Die Thronrebe bes Königs ift nur in ber Form versöhnlich, verrath aber in ber Sache keinerlei Nachgiebigkeit.

" (Deutschland. — Goleswig Solftein). Gine Erklärung gegen bie Scheel-Plessen'iche Annerionsabresse finbet binnen turger Zeit fast 60,000 Unterschriften.

15-20. Jan. (Preußen). Resultatiose Mission bes Prinzen Friedrich Karl nach Wien.

17. Jan. (Ber. Staaten). Der Bunbesgeneral Sherman beginnt von Savannab in Georgien aus feinen Bug gegen Rorben burch Gub- und Rorbcarolina.

(Defterreich). Differengen zwischen bem Confiftorium ber Univerfitat 18. Wien und ben Stubenten über bie Feier bes 500jahrigen Jubilaums ber Universität ob am Grunbungstage ber Universität ober am Tage ber papfil. Bestätigungebulle.

(England. - Canaba). Eröffnung bes Colonial-Barlamente. Das-19. " (England. — Canada). Eroffnung Des Colonialespariamento. Dusfelbe wie die Regierung geben fich alle Mube, bie Ber. Staaten wegen ber

St. Albans-Affaire jufrieben ju ftellen.

" (Deutschland. — Bürttemberg). Schluß ber Berathung über bas 20. fog. Complexlaftengefet und ichliegliche Annahme beefelben mit allen gegen 6 Stimmen.

" (Rugland). Die Abeleversammlung von Mostau beschließt mit 270 gegen 36 Stimmen, ben Raifer burch eine Abreffe um bie Ginführung einer Reprasentativversassung zu bitten. Der Senat schließt bie Bersammlung und erflart alle ibre Beldluffe für ungiltig. Der Raifer erlagt ein Refcript, in ber er bas Unterfangen bes Mostauer Abels aufe icarffte tabelt.

" (Defterreich). Der Stadtrath von Trieft wird wegen eines italienische 21. Sympathicen verrathenben Befchluffes fraft faiferl. Entichlieftung aufgelost.

(Ber. Staaten). Die Staatsconvention von Tennessee beschlieft bie 216: 22. icaffung ber Sclaverei auf bem Gebiete bes Staates.

23. " (Stalien). Die II. Kammer geht im Intereffe ber Ginigfeit mit 140 gegen 67 Stimmen über ben Commissionsbericht beir. Die Turiner September- Ereignisse zur Lagesorbnung über. Große Unzufriebenheit in Turin.

24. (Breugen). Das Abg. Saus lebnt es ab, eine Abreffe an ben Ronig als

Antwort auf die Thronrebe ju erlaffen.

25. " (Belgien). Das Institut bes fiebenben Beeres wirb in ber II. Rammer mit großem Rachbrud angegriffen und bas Militarbubget für 1865 nur mit 65 gegen 29 Stimmen (und 8 Enthaltungen) bewilligt.

25-30. Jan. (Italien). Unordnungen in Turin. Demonstration gegen einen Softall. Die Gafte bes Konigs werben gröblich insultirt. Die Nationalgarbe

benimmt fich lau, ber Gemeinberath zweibeutig.

" (Deutschland. - Bunbestag). Sachjen verlangt eine Abanberung 26. ber Bunbesbeichluffe beir. Bereinswefen und Breffe, wibrigenfalls es biefelben

bon fich aus außer Birtfamteit feten wurbe.

(Defterreich). Die Regierung ftellt für eine Berabminberung bes Deficits pro 1865 mehrere Borbebingungen und will erft nach beren Zugestehung bie Riffer bes ihr möglichen Abstrichs nennen. Der Finanzausschuß beschließt, auf jene Borbebingungen nicht einzugeben, wenn nicht bie Regierung borber bie Summe ihres Abstrichs befannt gebe, und nimmt bas Bubget fur 1865 in Berathung, um nun felber bie nothwendigen Abstriche vorzunehmen.

" (Spanien). Die Regierung erflart in ben Cortes, bag fie noch nicht in 28.

ber Lage fei, bas Konigreich Italien anzuertennen.

30. " (Defterreich). Das Confiftorium ber Universität Bien beschließt mit 7 gegen 4 Stimmen, auch in bem neuen Statut bie Dichtgulaffung ber proteftantischen Brofessoren zu ben afabemischen Burben aufrecht zu balten.

" (Ber. Staaten). Refultatlofe Friebensconferenz zwifchen Lincoln und Be-

vollmächtigten bes Gubens in Fort Monroe.

" (Ber. Staaten). Das Reprafentantenhaus befchließt nunmehr auch feinerfeits mit ber verfaffungsmäßigen Dehrheit von 119 gegen 56 Stimmen ben 31. Bufat jur Bunbesverfaffung, ber bie Sclaverei auf bem gangen Gebiete ber Union abschafft.

" (Deutschland. — Samburg). Betitionen für und gegen einen An-

" u. Febr. (Deutschlanb. - Baben). Ratholifche Agitation gegen bas

nene Schulgefet. Sanbidreiben bes Großbergogs bagegen. Gegenverfammlung ber liberalen Bartei. Scanbal in Mannbeim.

2. Febr. (Stalien). Die Regierung folieft mit bem Sause Rothichilb einen neuen Bertrag über ben Bertauf ber piemontefischen Staatsbahnen ab.

(Spanien). Friebe mit Beru. Rudgabe ber Chinchas Infein. (Italien). Der Ronig verläßt in Folge ber Borfalle vom 30 v. M. ã. Lurin unerwartet und ohne Abschieb und fiebelt sofort nach Florenz über. (Peru). Unzufriedenheit mit bem Friedensschilß mit Spanien. Mi

5. banblung von Spaniern in Callao. Berichwörung bes Erprafibenten Caftilla gegen ben Prafibenten Beget.

6. (Stalien). Die Regierung erlaubt bie Berfunbigung ber papftlichen Encyclica vom 8. Dec. v. 38. unter Borbehalt aller Rechte bes Staates.

" (Brafilien). Rrieg mit Uruguan: Montevibeo ergibt fich. Flores über-7. nimmt bie Prafibentichaft von Uruguay.

(Frankreich). Die Regierung erhebt in Rom Befcmerbe gegen ben Runtius. Der Runtius entschulbigt fich in einer Aubienz beim Rather. 8.

" (Mexico). Die Stadt Dajaca ergibt fich ben Frangofen nach mehrwöchiger 9. Belagerung.

" (Spanien). Der Staaterath erlaubt bie Beröffentlichung ber papftlichen 10. Encyclica bom 8. Dec. 1864 nur mit Ausnahme berjenigen Stellen, welche ben Borrechten ber fpanischen Krone guwiberlaufen.

" (Defterreich). Die von bem Raifer einberufene Banatconfereng berath 11. bas für ben bevorstehenben froatischen Lanbtag zu erlassenbe Bablgefet und entscheibet sich für bassenige von 1861 (ober eigentlich 1848). Der Raiser entipricht bem Berlangen, jeboch mit ausbrudlicher Bermahrung.

12. " (Deutschland. - Coleswig Solftein). Die unbedingten Anhanger Preugens constituiren fich in Rendeburg als fog. nationale Partei und erlassen ein Programm.

13. " (Defterreich). Rieberfetung einer englischeifterr. Enquetecommiffion be-

hufe Ginleitung eines Sanbelevertrage mit England. " (Deutschland. - Burttemberg). Die II. Rammer befchließt mit 56 14.

gegen 27 Stimmen bie Abichaffung ber Tobesftrafe.

15. (Preußen). Das Abg. Saus fpricht fich mit großer Dehrheit fur Ab-Schaffung ber bisherigen Gefete gegen bie Coalitionsfreiheit ber Arbeiter aus. " (Frantreich). Eröffnung ber Kammern. Thronrebe bes Raifers. Blaus buch ber Regierung.

(Frantreich : Someben). Abichluß eines Sanbelsvertrags zwischen

Franfreich und Schweben.

" (Deutschlanb. - Burttemberg). Minifter Barnbuler erflart fic 16. aus Rudfichten für Defterreich gegen eine Anertennung bes Ronigreichs Italien.

" (Ber. Staaten). Charlefton wirb von ben Bunbestruppen befest. 17.

18. (Deutschland. - Beimar). Der Landtag spricht fich mit 23 gegen 5

Stimmen für Abichaffung ber Tobesftrafe aus.

" (Defterreich). Der Minister bes Auswärtigen ertlart bem Abg.-Baus, bie 19. Regierung anerfenne feine Berpflichtung ju Borlage bes Friedensichluffes mit Danemark. — Der Finanzminister bringt schon jest auch bas Bubget für 1866 mit einem muthmaßlichen Gebahrungsbeficit von 13 Mill. ein; erft mit bem Jahre 1867 hoffe bie Regierung basselbe gang beseitigen gu konnen.

" (Spanien). Finangnoth ber Regierung. Die Cortes muffen außerorbents 20. liche Bulfemittel gemahren. Die Ronigin verzichtet auf brei Biertheile ihres Batrimoniums. Die Regierung verspricht eine neue Brufung bee Bubgets

und möglichfte Ginfchrantung. (Brafilien) folieft mit Uruguan unter ben billigften Bebingungen

Frieben.

21. Febr. (Englanb). Die Regierung verlangt vom Parlament 200,000 Pfb. für die Befestigung Quebecs gegen allfällige Angriffe auf Canada von Seite ber Ber. Staaten.

, (Italien). Die II. Kammer genehmigt bas Gefet über bie legislative

Union ber Salbinfel, einschlieflich ber Ginführung ber Civilebe.

22. "(Preusen) formulirt enblich Desterreich gegenüber seine Forberungen an Schleswig-Solstein, ohne beren vorgangige Ersulung es in eine befinitive Constituirung bes neuen Staats nicht einwilligen werbe.

(Ber. Staaten). Wilmington wirb von ben Bundestruppen befett.

25. " (Deutschland. — Rurhelfen). Die Ständeversammlung verlangt von ber Regierung bie Beseitigung ber Bunbespregorbonnangen von 1854.

26. " (Deutschland. — Soleswig-Bolftein). Die Celegirtenversammlung ber Schleswig-holstein=Bereine in Rendsburg spricht sich einstimmig gegen eine Einverleibung in Preußen, gegen eine Personalunion mit bemselben und gegen eine rudhaltlose Unterordnung unter dasselbe aus und stellt es mit Mehrheit bem herzog und ber Landesvertretung anheim, die im Interesse Deutschlands nothigen Staatsvertrage mit Preußen abzuschließen.

" (Defterreich). Flaue Feier bes Jahrestags ber Berfaffung in Wien unb

in ben übrigen Theilen ber Monarchie.

" (Mexico). Ein Decret bes Raisers erklärt bie katholische Religion für bie Staatsreligion, aber alle anbern Religionen für gebulbet. Ein zweites Decret bes Raisers verordnet eine Revision ber Berkause von Kirchengut, bestätigt aber schon jest grundsählich alle ehrlich und gesehmäßig erfolgten Berkause bieser Art.

27. " (Mexico). Die Leitung bes Finanzministeriums geht an ben eben einge-

troffenen Frangolen Bonnefonbe über.

28. " (Ber u). Ausbruch ber Revolution gegen ben Prafibenten Bezet wegen bes

Briebens mit Spanien.

— " (Desterreich). Aufhebung ber bisherigen Internirung einer großen Amzahl Polen. Dieselben werben massenhaft nach Bayern und ber Schweiz entlassen.

" (Italien). Die Regierung foließt eine gange Reihe bifcoff. Seminarien und bie bamit verbundenen Secundarfculen, weil bie Bifcoffe bie Staats-

aufficht nicht bulben wollen.

- " (Ber. Staaten). Beibe Haufer ber Legislatur von Kentucky lehnen ben vom Congres beichloffenen Zusahartikel zur Bundesverfassung, ber bie Sclaverei abschafft, ab.

2. Marz. (De fierreich). Die Regierung läßt fich enblich bagu herbei, im Bubget für 1865 einen Abstrich von 20,100,000 ff. angubieten.

4. " (Ber. Staaten). Lincoln tritt zum zweiten Mal fein Amt ale Prafibent

ber Union an.

5. , (Defterreich) lehnt bie Forberungen, unter benen Preußen allein in bie Constituirung eines neuen Staates Schleswig-Holstein willigen will, als Ganzes ab und will bemselben nur soweit Concessionen machen, als es innerhalb ber Bunbesversassung möglich ift.
6. , (Nom). Der Babft richtet ein eigenbanbiges Schreiben an Bictor Emanuel.

" (Rom). Der Papft richtet ein eigenhanbiges Schreiben an Bictor Emanuel, um Unterhandlungen über bie Bieberbesetzung ber verwaisten Bifchofestuble

Italiene anzufnüpfen.

" "(Franfreich). Der Unterrichtsminister Durup tragt auf obligatorischen und unentgeltlichen Boltsunterricht an. Der Minister: und Geheinrath entsicheibet fich gegen ben Antrag.

3. " (Englanb). Eröffnung bes Telegraphen zwischen Englanb und Oftinbien.
. " (Preußen). Die Stabiverorbneten von Köln lehnen ben ihnen zugemu-

. " (Preußen). Die Stadtverordneten von Köln lehnen ben ihnen zugemus mutheten Credit für die Feier der fünfzigfährigen Berbindung der Rheinlande mit Preußen unter den obwaltenden Umftänden ab.

9-18. Marg. (Franfreich). Abreftbebatte im Genat. Der Bring Raboleon nimmt teinen Theil baran.

10. " (Franfreich). herzog von Morny +.

(England. - Canaba). Das Colonial-Parlament erflart fich für bas 11. brittifche Confoberationsproject. Die übrigen, fleineren Colonien zeigen ihrerfeite wenig Reigung bafür.

(Ber. Staaten). Der Congreg ber Substaaten in Richmond befolieft ble Bewaffnung ber Sclaven, ohne benfelben inbeg bamit auch bie Freibeit gu

identen.

12. " (Frantreich). Abregbebatte bes gefetgeb. Rorbers : Rebe Thiers gegen bas Ronigreich Italien und für bie weltliche herrschaft bes Papftes.

13. " (Deutschland. - Schleswig : Bolftein). Differengen zwischen bem

öfterr. und bem preuß. Civilcommiffar.

" (Breugen). Der feubale Provingiallanbtag und bie Stabtbeborben von Aachen beschließen, ben Ronig jur Feier bes Jubilaums nach Aachen einzulaben.

(Englanb). Unterhausbebatte über Canaba. Allgemeine Beforgnif por ben Ber. Staaten.

(Donaufürftenthumer). Beibe Rammern haben ein Gefet votirt, bas bie Babl und Absetzung bes Patriarden und ber Bifcofe in bie Sanb bes Fürften legt und fie ju blogen Staatsbeamten macht. Fürft Couja gogert noch, bem Gefet feine Sanction ju ertheilen.

14. (Italien). Die II. Rammer beschließt bie Abschaffung ber Tobesftrafe mit einer Majoritat von 59 Stimmen. — Der Finanzminifter verlangt bie Er-

machtigung zu einem neuen Anleben von 425 Mill.

(Ber. Staaten). Botichaft bes Braf. Jefferson Davis an ben Congres " (Ber. Staaten). Botichaft bes Braf. Jefferson Davis an ben Congres ber Substaaten und Antwort bes Congresses. Gegenseitige Beschulbigungen. " (Breugen). Das Obertribunal enticheibet in ber jog. Stellvertretungs-

17. frage in lepter Inftang zu Gunften ber Regierung. (Oefterreich). Der bisherige Belagerungszustanb in Galizien wirb wieber

18.

aufgehoben.

24.

" (Deutschland. — Bürttemberg). Die II. Rammer erflart fich gegen jebe Bergewaltigung ber Bergogthumer burch Breugen und bag alle beutschen 22. Staaten verpflichtet feien, fur bie Rechte ber Bergogthumer und fur bie Rechte Deutschlands auf biefelben mit ber That einzusteben.

(Defterreich). Das Abg. Saus beschließt, in die Berathung bes Budgets für 1866, jeboch unter Bermahrung gegen jebes Prajubig, einzutreten unb bagu einen neuen Ausschuß zu wahlen. Die Bahl fallt überwiegenb in

oppositionellem Sinne aus.

(Preußen). Gine tgl. Cabinetsorbre verlegt bie preug. Marineftation obne

Beiteres von Danzig nach Riel.

26. " (Deutschland. — Goleswig-Golftein). Unter Bermittlung bes 36er Ausschuffes findet in Berlin ein Bersuch birecter Berftanbigung zwischen foleswig-holfteinifchen Bertrauensmannern und einer Angahl Führer bes preuß. Abg. Daufes fatt, ber ju einer Ertlarung ber Schleswig-Bolfteiner führt, was fie an Preußen ju concebiren geneigt feien und was nicht.

" (Deutschland. — Bunbestag). Bapern, Sachlen und Seffen Darmftabt ftellen bes Bunbes ben Antrag, bie vertrauensvolle Erwartung auszu-27. fprechen, es werbe Defterreich und Breugen gefallen, bem Augustenburger bas Bergogthum Solftein nunmehr in eigene Berwaltung ju übergeben. Defterreich ift mit bem Antrage einverstanben.

(Preufen). Das Abg.-Daus genehmigt faft einstimmig eine Reibe von Resolutionen als Borbericht seiner Commission über bas Bubget für 1865

und feine Behanblung.

(Defterreid). Allgemeine Debatte bes Abg.-Baufes über bas Bubget für 1865. Die Rebner ber Majorität erflären übereinstimmend, daß hinreichenbe

Abftriche unerlählich seien, well weber eine weitere Steuerhöhung, noch eine weitere Inanspruchnahme bes öffentlichen Erebits mehr möglich fei.

27. Mary-15. April. (Frantreich). Abreftbebatte im gefeng. Rorper.

28. " (Deutschland. — Burttemberg). Der Abgeordnete Solber und 41 Gen. bringen in ber U. Rammer einen betaillirten und tief eingreifenben Antrag auf Revision ber Berfassung ein.

29. " (Preugen). Das Abg. Daus genehmigt im Wefentlichen bie Elfenbahnvorlagen ber Regierung mit 178 gegen 108 Stimmen. Spaltung ber Opposition.

(Defterreich). Erflarung bes Ministers bes Aeugern im Abg.-Saufe uber bie auswärtige Politit Defterreichs.

, " (Frankreich). heftige Scene im gefetgeb. Körper bez. bes Staatsstreichs

v. 2. Dec.

" (Italien). Auch bie I. Kammer genehmigt mit 89 gegen 45 Stimmen bie Ginführung ber Civilebe.

" (Ber. Staaten). Die Armee Grant's fest fich jum letten entscheibenben

Rampf auf Richmond in Bewegung.

30. " (Deutschland. - Sacfen). Gine tgl. Berorbnung fest bie Bunbes-

befcluffe betr. Preffe und Bereinemefen wieber außer Rraft.

" (Deutschland. — Bayern). Bieberzusammentritt bes seit 1863 vertagten Landtags. Die Regierung legt bemfelben ben Antrag auf zweijährige statt ber bisherigen sechsjährigen Finanzperioben vor, was die II. Kammer schon wiederholt und zulett einstimmig verlangt, die I. Kammer und die Regierung bagegen beharrlich bisher abgelehnt hatten.

81. " (Deutichland. - Schleswig Solfte in). Gerzog Friedrich erflati fich einläglich barüber, wie weit er in feinen Conceffionen an Brengen geben

zu konnen glaube.

" (Deutschland. — Bapern). Die bisherige Majorität ber II. Rammer fallt ganzlich auseinander; ber bisherige Rührer berfelben, Frhr. v. Lerchenfeld, wird nicht einmal in den Abresausschus gewählt. Aus der bisherigen Majorität bildet sich ein Centrum und eine Rechte; die Fortschrittspartei und die Pfalzer treten unter Offenlassung der beutschen Frage als vereinigte Linkzusammen.

" (Defterreich). Erflärung Schmerling's im Abg. Saufe über bie Politif

und bie Aussichten ber Regierung bez. Ungarns.

, " (Desterreich). Die Jubelseier ber Universität Wien wirb "aus Opportunitätsgrunden" auf ben August (Jahrestag ber papstl. Bestätigungsbulle) angesetzt.

" (China). Pring Kong wirb als Ministerprafibent abgesett und aller seiner übrigen Shrenftellen enthoben. Die Englander raumen in Folge bavon bie Taku-Forts nicht. Der Pring wird in sein Ministerium wieber eingesett.

1. April. (Breußen). Das Abg.-haus lehnt bas Berlangen ber Regierung, Filialen ber preußischen Bant auch auf nicht-preußischen aber beutichen hanbelspläten errichten zu burfen, ab.

" (Spanien). Die II. Rammer genehmigt bas Aufgeben St. Domingo's mit 155 gegen 68 Stimmen, ber Genat mit 93 gegen 39 Stimmen.

" (Ber. Giaeten). Rampf um Richmond. General Sheriban erfturmt ben entscheibenben Buntt Five forks.

2. " (Englanb). Richard Cobben +.

" (Ber. Staaten). Kampf um Richmond. Die Bundesarmee nimmt bie ganze äußere Fortificationslinie von Petersburg und wirft die Conföberirten auch aus allen Positionen vor Richmond. Lee rannt in der Nacht Petersburg und Richmond. Davis sieht mit wenigen Getreuen nach Suden.

3. " (Ber. Staaten). Die Bunbestruppen ziehen in Richmond ein, bie Reger:

regimenter voran.

4. " (Deutschlanb. - Burttemberg). Die II. Rammer verwirft ben Antrag

Febers auf Ginführung ber allgemeinen Dehrpfilcht nur mit 45 gegen 41 Stimmen.

4. April. (Deutschland. — Rurheffen). Die Ständeversammlung lehnt bas von ber Regierung vorgelegte Bahlgefet ab.

, " (Defterreich). Die Regierung legt bem Reichsrath einen neuen (liberaleren) Bolltarif vor.

- 5. " (Preußen). Die Regierung legt bem Abg.-Sause einen umsaffenden Plan ju Erweiterung der preußischen Marine vor, erklärt, daß Preußen nicht bloß gegenwärtig im Besit des Hasens von Riel, sondern auch entschlössen seine Pesit diese Hasens zu bleiden und fordert für die Befestigung desselben und die Anlegung von Marineetablissements daselbst einen Eredit von 6,150,000 Thalern.
- 6. " (Deutschland. Bunbestag). Der mittelstaalliche Antrag v. 27. Marz wird von ber Bunbesversammlung gegen Preußen mit 9 gegen 6 Stimmen jum Beschluß erhoben. Desterreich flimmt mit ber Mehrheit.

" (Deutschland. — Naffau). Die Rechte ber II. Kammer erscheint in ben Situngen nicht und macht biefelbe baburch beschlufunfahig, um bie Prufung ber von ber liberalen Dehrheit angesochtenen Bahlen zu verhindern.

, (Breugen). Das Abg. Saus spricht sich wieberholt gegen ben Wigbrauch bes Oberaufsichtsrechtes ber Regierung gegenüber ben Stadtverordnetenversfammlungen aus.

7-10. " (Spanien). Unruhen in Mabrib. Gewaltmaßregeln ber Regierung.

9. " (Ber. Ctaaten). Lee capitulirt mit feiner gangen Armee.

10. " (Defterreich) remonstrirt in Berlin gegen bie einseitige Berfügung über ben Safen von Riel.

" (Danemart). Die Regierungsvorlage für Mobification ber Berfaffung vom 14. November 1863 wirb nach langen Berhandlungen in ber von einer gemeinschaftlichen Commission beiber Thinge bes Reichsraths vereinbarten Fassung vom Landsthing angenommen, vom Boltsthing aber verworfen.

11. " (Deutschland. — Bollverein). Der neue Sanbelsvertrag zwischen bem Rollverein und Defterreich wirb endlich in Berlin unterzeichnet.

" (Mexico). Reues Anlehen in Paris zu ben brückenbsten Bebingungen. 12. " (Italien). Die II. Kammer genehmigt mit 156 gegen 88 Stimmen ben Berkauf ber piemontefischen Staatsbahnen.

" (Ber. Staaten). Mobile in Alabama wird von ben Bunbestruppen befett.

14. (Ber. Staaten). Ermorbung bes Prassibenten Lincoln burch ben Schausspieler Wilfes Booth. Der Bicepras. Johnson tritt verfassungsmäßig an seine Stelle und leiftet ben Eib.

16. " (Negppten). Delegirte bes europaifden Sanbels besichtigen auf Ginlabung Leffeps bie Arbeiten bes Suezcanals.

17. (Breußen) regt bei Desterreich bie Einberufung ber schleswig-holstein'schen Stanbe an, um sich über seine Forberungen mit benselben birect zu versftänbigen.

(3talien). Begeggi geht in außerorbentlicher Miffion nach Rom.

19. (Deutschland. — Golesmig-Solftein). Die Belegirten : Berfammlung ber Schlesmig-Holftein-Bereine beschließt einmuthig ihre Buftimmung zu ber Berliner Erffarung ihrer Bertrauensmänner vom 26. Marg.

24. " (Deutschland. — Bayern). Die II. Kammer genehmigt bie neuen hanbelsvertrage mit 117 gegen 7 Stimmen und spricht ben Bunfc nach Abichluß eines hanbelsvertrags mit Italien aus.

, " (Rugland). Der Großfürst-Thronfolger + in Nizza. Gin taiferlicher Utas proclamirt ben zweiten Sohn bes Kaifers, Alexander, als Thronfolger.

25. " (3talien). Die II. Rammer bewilligt mit 153 gegen 47 Stimmen bas von ber Regierung geforberte Anleben von 425 Mill.

25. Apr. (Bra silien). Erippelallianz mit Uruguan und der argentinis**is**en Revublik

gegen Baraguab.

26. " (Dentichland. — Bayern). Der Abgeordnete Rolb trägt in ber Il. Rammer auf möglichfte Ginfdrantung bes ftebenben Beeres und Ginfubrung ber allgemeinen Wehrpflicht an. - Die II. Rammer genehmigt faft einstimmig ben Antrag auf zeitgemäße Erweiterung (und Umbilbung) ber I. Rammer.

" (Deutschlanb. - Bannover). Die II. Rammer fpricht fich mit allen gegen 3 Stimmen für eine Reform ber Bewerbeordnung im Sinne ber Be-

werbefreiheit aus.

" (Breugen). Das herrenhaus verwirft ben Befchlug bes Abg.-haufes für Aufbebung ber gesetlichen Bestimmungen gegen bie Coalitionofreibeit ber Arbeiter.

" (Stalien). Die II. Rammer nimmt ben erften Artitel bes von ber Regierung vorgelegten Rlofteraufbebungsgesetes in mobifizirter Fassung an.

(Ber. Staaten). General Johnston ergibt fich mit feiner Armee an ben

Bunbesgeneral Sherman.

27. " (England). Der Schahtangler legt bem Unterhaus bas Bubget für 18 %. por. Die Steuern fonnen wieber um 3,778,000 Bfb. St. verminbert werben. (Italien). Die Regierung zieht bas Rlofteraufhebungsgeset jurud.

" (Stalien). Lette Sipung ber II. Rammer in Turin. 28.

(Deutschland. - Sannover). Die II. Rammer befolieft trot bes 29. Biberftanbes bes Miniftere Binbborft, bie Regierung ju Burudnahme ber Bunbespregorbonnang von 1854 aufzusorbern.

" (Defterreich). Das Abg. Saus fest in ber Berathung bes Bubgets für 1865 ben fog. Dispositionsfonds (geh. Ausgaben) ber Regierung von 500,000

auf 200,000 G. berab.

(Frantreich). Der Raifer geht auf 6 Bochen nach Algier. Regentichaft ber Raiferin.

1. Mai. (Deutschland. - Babern). Die I. Rammer genehmigt bie Ginführung zweijahriger Perioben nunmehr gleichfalls mit 30 gegen 7 Stimmen.

" (Deutsch lanb. - Raffau). Die Linke ber vereinigten Stanbeversammlung verläßt bie Situng und macht bie Berfammlung baburch beichlußunfabig, um eine Steuerbewilligung unmöglich ju machen, fo lange bie Rechte ber II. Kammer ihrerfeits jebe Prufung ber Bahlen burch Arbeitseinstellung verbinbert.

" (Deutschland. — Sannover). Die II. Rammer fpricht fich mit 44 gegen

36 Stimmen für bie Wieberherstellung ber Berfaffung von 1848 aus.

(Deutschlanb. - Sannover). Die I. Rammer lebnt einstimmig ihren Beitritt zu bem Beschluffe ber II. Rammer gegen bie Bunbesprefordonnang von 1854 ab.

" (Deutschland. - Raffau). Die Regierung ift um ber Steuerbewilli: gung willen genöthigt, ben Lanbtag aufzulofen und Reuwahlen anzuordnen.

(Frantreid). Garnier Bages erortert im gefengeb. Rorper bie Abichaffung ber ftebenben Beere, Glais-Bigoin ertlart fich für Ginführung bes preußischen Landwehrfufteme.

" (Preugen). Das Abg. Baus verwirft bie von ber Regierung vorgelegte 5. Militarnovelle, ba bie Regierung jebe Concession bezüglich ber breifabrigen Dienstzeit ablebnt, mit 258 gegen 33 Stimmen.

" (Danemart). Der Ronig lost bas Bollething bes Reicherathe auf unb

orbnet Reuwahlen an.

" (Deutschlanb. - Baben). Die I. Rammer geht mit 11 gegen 6. 5 Stimmen über bie tath. Betlitionen gegen bas neue Schulgejet zur Tages= orbnung über.

" (Defterreich). Debatte bes Abgeordnetenhauses über bas Militarbubget.

Die Regierung will 11 Mill. von ibrer urfprunglichen Forberung abftreichen. Der Rriegeminifter erflart bieß fur bie außerfte Grange bes Möglichen; weis ter ju geben, fei unmöglich, wenn man nicht "bie Organisation ber Armee angreifen wolle". Das Saus genehmigt tropbem ben Antrag feines Ausfcuffes und ftreicht 17 Millionen.

7. Mai. (Rugland). Murawiew, ber Gonverneur von Litthauen, wird in

Rubestand verfest und burch Gen. Kaufmann erfest.

(Defterreich). Das Abg. Saus ftreicht im Marine Bubget für 1865 eine 8. halbe Million mehr, als die Regierung zugestehen will. Das Budget für 1865 ift bamit erlebigt. Wahrend bes gangen Berlaufs ber Debatte ift bie Regierung mit ihren Antragen überall gegen bie bes Finanzaus Muffes, wenn auch oft nur gegen 2 Stimmen Mehrheit unterlegen. Das Bubget bes Abg. Daufes ergibt immerbin noch ein Deficit von 7 Dill., fur beffen Bebedung fich bas Saus indeg ein besonderes Gefet vorbehalt.

" (Englanb). Die Baines'iche Reformbill wirb vom Unterhaus mit 288

gegen 214 Stimmen verworfen.

" (Frantreich). Die Regierung verlangt von ben Rammern 360 Dill. ju außerorbentlichen öffentlichen Bauten, wovon 100 Dill. burch Berfauf bon Staatewalbungen aufgebracht werben follen. Die öffentliche Reinung erklart fich aufe entschiebenfte bagegen.

9. " (Preußen). Die Regierung legt bem Abg -Baufe eine Dentichrift über ben gegen Danemark geführten Rrieg und bie burch benfelben veranlagten Roften

por und verlangt bie Genehmigung ber letteren.

(Italien). Die I. Rammer bewilligt bas von ber Regierung geforberte

neue Anleben von 425 Dill. mit 73 gegen 19 Stimmen.

11. " (Dentichlanb. — Bayern). Der Juftigminifter legt ber II. Rammer einen Amneflicentwurf für 1849 vor, ber bie Amnestie bloß auf bie Inlanber (Bapern) beichranten will.

" (England). Die Regierung beginnt ihre in Folge ber fog. Reutralitatserflarung gegen bie Ber. Staaten getroffenen Magregeln gurudjunehmen.

" (Deutichland. - Baben). Die II. Rammer tritt ber Abreffe ber 12. I. Rammer betr. ihre eigene Umbilbung nur unter Abweichungen bei.

13. (Defterreich). Die Stubenten ber Universität Bien meigern fich wieberbolt, ein Comité für ihre Betheiligung an ber Jubelfeier nieberzuseten.

(Ber. Staaten). Der Confoberirtenprafibent Jefferfon Davis wirb auf

ber Flucht gefangen und nach Fort Monroe gebracht.

" (Stalien). Großartige literarifch=politifche Dantefeier in Florenz. 14.

(Breugen). Offizielle Reier ber 50jabrigen Berbindung ber Rheinproving 15. mit Preußen in Nachen und Nachseier in Roln. Die Bevolkerung nimmt baran wenig Antheil. In ber Proving Pofen findet für basselbe Ereignig keinerlei Feier statt.

(Franfreich). Revolutionare Rebe bes Prinzen Rapoleon in Ajaccio. (Deutschlanb. - Bayern). Die I. Rammer lehnt ben Antrag ber

II. Kammer auf ihre Erweiterung (und Umbilbung) einstimmig ab.

(Deutschland. - Baben). Die II. Rammer geht über bie fath. Betis tionen gegen bas neue Schulgefet ebenfalls jur Tagesorbnung über mit allen gegen 2 Stimmen.

" (Mexico). Ein Berfuch bes juariftifchen Generals Regrete, fich Matas

moros zu bemächtigen, miglingt.

**1**6.

20. " (Preußen). Die Abg. Tweften, Gneift u. A. fprechen es im Abg.-Baufe offen aus, bag bie alte Unabhangigfeit ber preug. Gerichte gebrochen fei.

(Defterreich). Das Abg. Saus genehmigt mit 112 gegen 52 Stimmen ben Sanbelevertrag mit bem Bollverein.

(Frantreich). Die Regierung beginnt, ihre bisberigen fog. Reutralitäts: Magregeln gegen bie Ber. Staaten jurudjunehmen.

(Dentidlanb. - Olbenburg). Der Großberzog verlangt von

Digitized by GOOGLE

Defterreich und Breugen bie Befeitigung ber angebilden Augustenburgifden Rebenregierung in Schleswig-Solftein.

23. Mai. (Breußen). Das Abg. Saus genehmigt ben Sanbelevertrag mit Defter-

reich mit 170 gegen 99 Stimmen.

" (Deutschlanb. - Bayern). Der Ausschuß ber II. Rammer gwingt bie 24. Regierung, ihren Amnestieentwurf menigstens auf die Angeborigen aller beutschen Bunbesftaaten anszubehnen unb nur bie eigentlichen Auslanber auszufchließen.

" (Mugland). Die letten Infurgentenführer in Bolen werben gehangt. " (Donaufurftenthumer). Fürst Cousa lagt einen Abgeordneten bes Patriarchen von Konstantinopel wieber über bie Granze fchaffen und genehmigt bas Gefet, bas bie Bahl bes Patriarden und ber Bifcofe Rumaniens in feine Banbe legt.

" (Paraguan). 5000 Paraguapaner bemächtigen fich ber Stadt Corrientes

(Argent, Republit).

26. " (Dentichland. - Bollverein). Breugen regt bie Frage eines San:

belevertrage mit Italien an.

" (Deutschland. — Darmstadt). Minister Dalwigf erklart, baß bie Regierung trot bes Befchluffes ber II. Rammer an ber Dainger Convention fefthalte. Die II. Kammer antwortet auf biefe Erklärung mit einer Anklage gegen ben Minister; bie I. Kammer lebnt ihre Mitwirfung bafur ab.

" (England). Interpellation im Unterhaus wegen Amerita. Beruhigenbe

Erflärung ber Regierung.

" (Griechenland). Bablen gur Nationalvertretung. Zweifelhaftes Resultat. Finanznoth ber Regierung.

" (Ber. Staaten). General Rirby Smith ergibt fich mit ber gangen Beeredund Flottenmacht bes Transmississpie Departements (Teras) an ben Bunbes-

general Canby.

27. " (Deutschland. - Bollverein). Paraphirung eines handelvertrags mit ber Schweis und eines Nieberlaffungevertrage gunachft zwifden Burttemberg und ber Schweiz in Stuttgart. Derfelbe fommt nicht zur Geltung, ba Preugen und anbere Bollvereinsstaaten ihm ihre Genehmigung verfagen.

(Deutschlanb. - Bavern). Die II. Rammer nimmt ben erweiterten

Amneftie-Entwurf einstimmig und ohne Discuffion an.

" (Deutschland. — Sacfen). Der Ronig ertheilt fammtlichen Compromittirten von 1849 volle Umneftie.

" (Frantreich). Bruch zwischen bem Raiser und bem Prinzen Rapoleon. Schreiben bes Raifers an ben Pringen und Antwort bes Pringen.

" (Mom). Der papftl. Nuntius in Mexico wirb gurudberufen.

29. " (Belgien). Die II. Kammer genehmigt bie Erneuerung bes fog. Frembengefetes mit 49 gegen 23 Stimmen.

" (Ber. Staaten). Brafibent Johnson erlagt eine Amneftieproclamation. " (Deutschland. — Bollverein). Unterzeichnung eines hanbelevertrags 30.

mit England ju Berlin.

" (Preußen). Das Abg.-Saus fpricht fich für eine Revision ber Prefgefetgebung und Ueberweisung ber Pregvergeben an Geschwornengerichte aus.

" (Englanb). Reue Interpellation im Unterbaus wegen Amerita.

berum beruhigenbe Erflarungen ber Regierung.

- 31. " (Spanien). Differeng mit Chile. Beilegung berfelben burch ben fpanis fcen Gefanbten ohne reale Genugthuung. Er wird beghalb von ber fpani= ichen Regierung abberufen.
  - 1. Juni. (Defterreich) willigt gegenüber Preugen in bie Ginberufung ber fcleswig-bolfteinifchen Stanbe von 1854 ein.

" (Preußen). Das Abg.-haus lehnt bie Marinevorlage ber Regierung mit

allen gegen bie Stimmen bet feubalen Bartei ab. Bismard forbert ben Abg. Birchow jum Zweifampf. Birchow lebnt bie Forberung ab. 2. Juni (Deutschland. - Bapern). Beidluß ber II. Kammer bez. ber foles-

mig-holfteinischen Frage.

(England). Die Regierung entzieht ben Confoberirten ber Ber. Staaten bie Rechte von Rriegführenben, will ihnen aber boch noch jum letten Dal einige Bergunftigung ju Theil werben laffen.

(Frantreich). Bubgetbebatte bes gefengeb. Rorpers. Rebe Thiers.

**6**. (Defterreich). Befuch bes Raifere in Befth-Dien.

" (Deutschlanb). Erfter beutscher Brotestantentag gu Gifenach. 7.

" (Frantreich). Die Regierung nimmt ihre frühere Reutralitateertfarung

gegenüber ben Ber. Staaten jurud.

(Preugen). Das Abg. Saus lehnt bei Berathung bes Militarbubgets für 8. 1865 bie Armeereorganisationstoften mit 207 gegen 22 Stimmen neuerbings ab.

(Defterreich). Die Regierung überrascht bas Abg. Saus mit einer Anlebensforderung von nicht weniger als 117 Dill. jur Dedung ber bieberigen

Deficite und berjenigen für 1865 und 1866.

(Ber. Staaten). Die Flotte wird von 600 auf 90 Rriegeschiffe rebugirt und bie Urmee größtentheile gu entlaffen angefangen.

9. " (Deutschland. - Schleswig Bolftein). Diffion bes breug. Bringen Bobenlobe in Norbichleswig.

" (Defterreich). Die englisch-öfterreichische Enquete-Commiffion wirb wies ber vertagt. 10.

(Spanien). Dilitarverschwörung in Balencia. Gewaltmagregeln ber Regierung.

12. " (Breugen) verlangt von Defterreich bie Entfernung bes Augustenburgers aus Schleswig-Bolftein und macht bie Ginberufung ber ichleswig-bolfteinischen Stanbe bavon abhangig.

(Deutschland. - Bayern). Die II. Rammer beschließt bie Bitte um einen Gefetesentwurf bebufe lebermeilung militarifder Bergeben und Ber-

brechen an bie burgerlichen Gerichte.

**13**. " (Preußen). Das Abg. Saus lehnt bie Rriegefoftenvorlage ber Regierung einfach ab und erklart die geschene Entnahme von Gelbern aus bem Staatefcape ohne gesehliche Ermächtigung ber Lambesvertretung für verfassungs-wibrig, bas Staatsministerium für verantwortlich bafür.

" (Preugen). Das herrenhaus genehmigt einen Antrag auf Beschränkung ber Rebefreiheit bes Abg.-Saufes. Die feubale Partei fiellt auch im Abg.-14.

Baufe einen abnlichen Untrag.

" (Deutschlanb. — Bagern). Die I. Rammer fucht ben Amneftiebeichluß ber II. Rammer wieber etwas ju beidranten.

" (England). Das Unterhaus beschließt mit 166 gegen 147 Stimmen' bie

Abichaffung bes fog. Ratholifeneibes.

" (Defterreich) lebnt bie von Breugen geforberte Entfernung bes Muguften-**1**5. burgers aus ben Berzogthumern ab. (Englanb). Der fog. Ebmunbsfcanbal: Repotismus bes Lorbtanglers

Beftbury.

(Aegypten). Ausbruch ber Cholera in Alexandrien und Cairo. Fortschritt berfelben nach Konstantinopel, Ancona, Marfeille zc.

**1**6. " (Preufen). Das Abg. Saus lebnt ben Antrag auf Befdrantung ber Rebefreiheit mit allen gegen 16 (feubale) Stimmen ab. — Das herrenhaus lehnt bas Bubget, wie es aus ben Berathungen bes Abg.-Baufes hervorgegangen ift, ab und erklart, bag es bie Forberungen ber Regierung von Schleswig-Bolftein vom 22. Gebr. feinerfeits für vollberechtigt anerkenne.

(Defterreid). Das Abg.=baus beichlieft gegen bie Regierung einen Be-

21.

febesentwurf ju Befdrantung bes § 13 ber Berfaffung und begleitet ben:

felben mit energischen Refolutionen.

17. Juni. (Deutschland. - Medlenburg). Cabinetsjustig gegen ben Magistrat von Roftod. Die Regierung ichidt bemfelben Execution; ber Magiftrat gibt alsbald nach.

(Preugen). Schlug ber Lanbtagssession. Rebe Bismards im Ramen bes Ronigs. — Gine Berfammlung in Roln befchließt, auch in biefem Jahre wieber ein Abgeorbnetenfest am Rheine zu veranstalten.

" (England. - Canada). Berftanbigung zwijchen ben Bevollmachtigten ber Colonialregierung und ber Regierung bes Mutterlandes über ihre Saltung ben Ber. Staaten gegenüber.

18. (Deutschland). Großartige Feier bes Jahrestage ber Schlacht von Baterloo in Raffau und Sannover. In Berlin findet feinerlei Feier bes

Tages flatt.

" (Preußen). Die Kronfynbici fcliegen ihre Berathungen über bas Erb= folgerecht in Schleswig-Solltein. Die Regierung finbet nicht fur gut, bas Ergebniß berfelben gu veröffentlichen.

" (Spanten). Umichwung ber Dinge. Das Ministerium Rarvaez wirb ents laffen und ein neues Ministerium D'Donnel gebilbet, bie Anerkennung Ita-19.

liens beschloffen.

" (Ber. Staaten). Die Regierung fpricht ihre entschiebene Ungufriebenbeit mit ber immer noch nicht gang aufgegebenen Begunftigung fübstaatlicher Capericiffe von Seite Englands aus.

" (Breußen). Der Rönig geht gur Babecur nach Rarlebab und gur Rachcur

nach Gaftein. Bismard begleitet ibn.

(Defterreich). Das Abg. Saus bewilligt ber Regierung wegen bringenben Bebarfe von ben geforberten 117 Mill. vorerft 13 Mill. und begleitet bie Bewilligung mit Refolutionen.

" (Defterreich). Gine faiferl. Entschließung befiehlt bie Ginftellung bee Strafversahrens gegen ben größeren Theil ber an ber porfahrigen Insurrection

im Benetianifchen Betheiligten.

" (Fran freich : Spanien). Abichlug eines Banbelevertrage zwijchen Frantreich und Spanien.

" (Stalien). Refultatlofes Enbe ber Miffion Begezzi's in Rom. **23.** 

(Mexico). Ein Decret bes Raifers regelt ben religiöfen Unterricht an ben

Schulen, ber ganglich ben Prieftern übertaffen bleibt. " (Defterreich). Das herrenhaus tritt in ber Bubgetfrage für 1865 auf 24. Seite ber Regierung und fest bas Militar: und bas Marinebubget wieber um 5% Millionen hinauf, woburch bas Deficit wieber auf circa 14 Millionen fleigen würbe.

26. , (Deutschland. — Bapern). Die I. Rammer lehnt ben Befchluß ber

II. Rammer bez. Militarjuftig ihrerfeits ab.

" (Defterreich). Beginn einer neuen Berfassungefrifis: bie Soffangler von Ungarn und Siebenburgen, ausgesprochene Anbanger ber Februarverfaffung, werben ohne ihr nachsuchen entlassen und Graf Mailath von ber Bartei ber Altconfervativen jum ungarifden Softangler ernannt.

" (England). Das Oberhaus verwirft feinerfeits mit 84 gegen 63 Stimmen

bie Abichaffung bes fog. Ratholiteneibes.

" (Spanien) funbigt bem bl. Stuble bie bevorftebenbe Anerkennung Italiens

an und fnüpft jugleich mit biefem Unterhanblungen an.

27. " (Defterreich). Das Ministerium Schmerling, mit Ausnahme bes Ministers bes Ausw. und bes Rriegsministers, bietet feine Entlaffung an und erhalt fie. Der Minifterprafibent Erzherzog Rainer erhalt Urlaub und reist noch am gleichen Tage ins Ausland ab. Auch ber Prafibent bes Staaterathe, Frbr. v. Lichtenfele, forbert feine Entlassung. Unterhanblungen mit bem Grafen Belcrebi. Lange Ministercrifie.

- Juni. (Ber. Staaten). Die Bunbesregierung theilt bas gange Gebiet ber Union in 5 große Militarbivifionen ein. Brafibent Johnson leitet bie Reconftruirung ber unterworfenen Gubftaaten ein.
- 1. Juli. (Englanb). Das Cabinet befchließt, ben Lorbfangler Bestbury trop bes Ebmunbscanbale nicht fallen zu laffen.

" (Defterreich). Der Raifer verfügt burch Sanbichreiben gang unerwartet bie unverzügliche Berfetung ber italienischen Armee auf ben vollen Friebeneftanb.

(Breugen) zeigt fich bezüglich einer befinitiven Lofung ber fcbleswig-bolfteinischen Frage geneigt, auf bie Anschauungen Defterreiche einzugeben, aber unter ber Bebingung, bag ber Großherzog von Olbenburg fatt bes Augustens burgere ale Souveran ber Bergogthumer anerkannt werbe. Defterreich geht auf ben Blan nicht ein.

(England). Das Ministerium erleibet im Unterhause eine Nieberlage: mit 177 gegen 163 Stimmen wirb ein Tabelsvotum gegen ben Lorbfangler Beft-

bury wegen bes Ebmunbscanbals angenommen.

(Frantreid). Der gefengeb. Rorper genehmigt bie Anleibe von 100 Dill. für öffentliche Arbeiten in Algerien.

" (Franfreich). Schluß ber Seffion ber Rammern. 4.

(Preufen). Der Ronig fest, ba fich bie beiben Baufer bes Lanbtage über bas von ber Regierung vorgelegte Bubget für 1865 nicht geeinigt haben, basselbe von Karlebab aus aus eigener Dachivollfommenbeit feft.

" (Deutschland. - Bayern). Die II. Rammer beharrt auf ihrer forberung einer umfaffenben Amnestie (für 1849) auch gegenüber ber I. Rammer

und zwingt biefe zum Nachgeben.

(England). Das Cabinet muß ben Lorbfangler nun boch fallen laffen und funbigt ben Rudtritt besfelben an.

" (Spanien). Die Deputirtenkammer nimmt bas neue Bablgefet an, bas

ben bisberigen Cenfus auf bie Balfte berablett. (Merico). Das officielle G. bi Roma zeigt bie Abberufung bes papftlicen Runtius aus Merico an: "Er foll nicht mehr Zeuge beffen fein , was bort wiber bie Rirche geschieht."

" (St. Domingo). Die Insurgenten verwerfen ben von ihren Beauftrags ten mit Spanien abgeschloffenen Bertrag. Der fpanische Generalcapitan ver-

funbet in Folge bavon bie Wieberaufnahme ber Feinbseligfeiten.

" (Defterreich). Das herrenhaus bes Reichsrathes lagt in Folge ber kaifer-lichen Berfügung vom 3. b. M. feine bisherige Opposition gegen bie Abstriche 5. bes Abgeordnetenhauses im Militar- und Marinebudget für 1865 alebalb ebenfalls fallen und genehmigt nunmehr alle Anfate bes Abg. - Saufes.

" (Deutschland. - Edleswig - Politein). Der Geburtetag bes Bergoge Kriebrich wird überall im Lande festlich geseiert, von der Universität Riel

officiell begangen.

"

"

" (England). Schluß ber Parlamentefeffion. Thronrebe im Ramen ber " Ronigin.

" (Frantreich : Sollanb). Abichluß eines Banbelsvertrags zwijchen Frant: 7. reich und Holland.

" (Stalien). Bericht Lamarmora's an ben Ronig über bie Miffion Begeggi. 8.

" (Breußen). Das preußische Bregbureau verbreitet bie Ente einer Biebers aufnahme ber Congresibee bes Raifers Napoleon. Der Moniteur bementirt alle bergleichen Angaben.

" (Preufen). Rriegerifche Borbereitungen: aus ben rheinischen werben ftarte

Beidutfenbungen nach ben ichlefischen Festungen gemacht.

" (Preufen). Das Colner Festcomite labet fammtliche Mitglieber ber libes 10. ralen Parteien bes Abg.-Baufes zu einem Abgeordnetenfest auf ben 22. und "

"

23. b. M. ein. Die Polizei verbietet bas Fest und lest bas Comité auf. Die Gerichte erklaren fpater die Menneten polizei für ungefete

lich und ihre Berfügungen für aufgehoben.

10. Juli. (Desterreich) sucht Preußen neuerbings zu einer befinitiven Lösung ber schleswig-holsteinischen Frage innerhalb bes Bundesrechts zu bewegen und erstätt fich zu ben außersten Concessionen innerhalb bieses Princips geneigt. Preußen beobachtet bagegen eine reservirte Haltung.

,, (Desterreich). Der auf ben 17. Juli einberusene Lanbtag Croatiens wirb in Folge ber inzwischen eingetretenen Winistereriss auf ben 28. August

verschoben.

" (Comeiz). Der Bunbesrath trägt burch eine Botschaft in beiben Rathen ber Bunbesversammlung auf eine partielle Revision ber Bunbesversassung an. Der Antrag wirb von beiben Rathen angenommen und bafür eine besondere Seffion auf ben 23. October anberaumt.

" (Brafilien). Sieg ber brasilianischen Flotte über biejenige Paraguays.
11. " (Preußen). Gine preußische Depesche an Desterreich schilbert bie Zustanbe in ben herzogthumern mit ben schwärzesten Farben und broht mit einseitigem

Borgeben. Defterreich fucht zu begütigen.

"(Deutschland. — Raffau). Allgemeine Lanbtagswahlen. Bollständiger Sieg ber Fortschrittspartei bei ben Wahlen zur II. Kammer: von 24 Bahlen gehören ihr 20 an, nur 4 ber clericalen Partei, gar keine ber gouvernementalen. Auch alle Wahlen (ber Großgrundbesitzer und ber Großindustriellen) zur I. Kammer fallen liberal aus.

" (Portuga I). Allgemeine Corteswahlen. Diejenigen in Liffabon, Oporto, Coimbra 2c. fallen oppositionell aus; bie Regierung tann nur auf eine Debr-

beit von etwa 12 Stimmen rechnen.

" (Brafilien). Der Raifer geht auf ben Rriegeschauplat ab. Demonftration ber europäischen Confuln bei bieser Gelegenheit zu Gunften Brafiliens.
12. " (Spanien). Gin tgl. Decret schließt bie Sefsion ber Rammern und ver-

"fügt Reuwahlen.

" (Bereinigte Staaten). Gin Sanbelstag ber norblichen und weftlichen Staaten in Detroit erklart fich unter gewissen Bebingungen fur eine Erneuerung bes Reciprocitätsvertrags mit Canaba und spricht fich mit allen gegen 2 Stimmen für bie Beibehaltung bes Schutzollspftemes aus.

13. " (Defterreich). Das Abg. Saus bes Reicherathe lebit bie Genehmigung bes von ber Regierung eingebrachten liberaleren Zolltarife ab und verlangt

vorerst umfaffenbe Erhebungen.

15. ,, (Defterreich) gibt bem preußischen Gefanbten neue Bermittlungevorschlage nach Rarlebab mit.

(Spanien) spricht bie bebingungelose Anerkennung bes Königreichs

Italien aus.

" (Turtei — Megypten). Die Suezcanal-Gefellschaft zeigt an, daß ber ununterbrochene schiffbare Weg zwischen bem mittellanbischen und rothen Meer mit biesem Tage eröffnet sei.

" (Preufen). herr v. Bismard außert sich in Karlsbab gang unumwunden babin, baß er einen Krieg mit Cesterreich wünsche und baß Preußen mit Gute ober mit Gewalt die Suprematie in Deutschland erlangen werbe.

" (Spanien). Der Carbinal-Grzbifchof v. Burgos erhalt feine Entlassung als Erzieher bes Prinzen von Afturien. Der Beichtvater ber Ronigin,

P. Claret und die Schwester Patrocinio werben vom Sofe entfernt.

— " (Bereinigte Staaten). Das ehemalige sübstaatliche Caperschiff Stonewall wird von den spanischen Behörden auf Cuba der Bundesregierung ausgeliefert und ebenso von der mericanischen Regierung die nach der Capitulation von Kerby Smith von Texas auf mericanisches Gebiet gebrachte Artillerie der ehemaligen Confoderation.

18. , (Brenfen). Die Regierung folieft mit ber Direction ber Coln-Minbener:

Eisenbahngesellschaft einen Bertrag ab, ber für diese vorthellhaft ist, ihr selbst aber die Berfügung übesischwa 28 Mill. Thir. sichert, ohne die Ratisication

bes Landiags vorzubehalien.

18. Juli. (Defterreich). Der bisherige Statthalter Ungarns, Graf Balffp, wirb entlassen und mit ber Wiederbesetzung ber oberften Burben nach der alten Berfassung Ungarns aus den Reihen ber sogenannten alteonservativen Partei begonnen.

20. " (Breugen). Die preußische Flottenstammbivifion wirb von Danzig wirt-

lich nach Riel verlegt.

21. " (Preugen). Der König von Breußen halt auf bem Bege von Karlsbab nach Gaftein in Regensburg ein förmliches Cabinetsconfeil, zu bem auch bie Gesanbten in Bien und Paris beigezogen werben.

" (Defterreich) gibt Spanien in einer einläglichen Depefche feine Difbilligung ber erfolgten Anerkennung bes Ronigreichs Italien qu erkennen.

ligung der erfolgten unerteinung des Konigreichs Italien zu errennen.
21/22. " (Desterreich). Beibe Häufer des Reichstraths einigen sich noch völlig

über ihre zeitherigen Differenzen bezüglich des Budgets für 1865.

22. , (Preußen). Der preuß. Gesanbte tehrt von Karlsbab und Regensburg nach Wien zurud, ohne ein Zugeständniß an Desterreich mitzubringen. Preußen halt im Gegentheil an seinen Forderungen fest, sethst auf die Gesahr eines offenen Bruches mit Desterreich.

" (Frankreich). Allgemeine Bablen neuer Gemeinderathe in gang Frankreich. Das allgemeine Stimmrecht fangt an, fich auch auf diesem Felbe von ben Einfluffen ber Gewalt zu emancipiren. Im Ganzen fallen die Bablen

freifinnig, aber nicht antibnnaftifch aus.

22/23. (Prengen). Die Regierung verhindert bas Abgeordnetenfest in Koln mit ben Mitteln ber Polizei und ber bewafsneten Macht. Die bazu erschie-

nenen Abgeordneten weichen ber Gewalt ohne Wiberftanb.

23. , (Preußen). Conferenz zwischen Bismard und bem bayerischen Minister v. b. Pfordten in Salzburg. Bismard nimmt einen Krieg zwischen Preußen und Ocsterreich in Aussicht und verlangt von ben Mittelftaaten bewaffnete Reutralität.

(Italien). Affaire bes Obersten be Billata. Circular bes Kriegsministers Petitti. Entschiedene Opposition, selbst in den Kreisen der Senatoren und

Deputirten, gegen bie barin ausgesprochenen Grunbfate.

" (Turfei. — Donaufürstenthümer). Die Regierung bes Fürsten Couza becretirt abermals bie Einführung bes Tabakmonopols auf ben

12. August.

25. (Preußen) geht in Schleswig-Holstein wirklich einseitig vor: ber Rebacteur May wird in Altona militärisch aufgehoben und nach Rendsburg geschleppt, ber preuß. Abg. Frese aus Kiel ausgewiesen, ohne daß Preußen bazu die Zustimmung Desterreichs eingeholt hatte. Der öfterr. Civilcommissar legt energischen Protest bagegen ein.

26. " (Spanien). Reorganisation ber Jury; bie Juriebiction in Breffachen

wirb berfelben jurudgegeben.

(Bereinigte Staaten). Prafibent Johnson hat alle Ariegsgesangenen ausnahmslos, selbst bie Generale ber ehemaligen Conföberation, begnabigt unter ber einzigen Bebingung, daß sie ber Union ben Treueib schwören. — Seit Monatöfrist sind aus Walhington allein über 200,000 Mann ber bisherigen Bundesarmee in ihre Heimath entlassen worden.

27. " (Defterreich). Schluß ber Session bes Reichstraths. Thronrebe, An bemselben Tage wird die Entlassung bes Ministeriums Schmerling befinitiv ausgesprochen und Graf Belerebi an ber Stelle Schmerlings jum Staats-

minister ernannt.

" (Deutschland — Bundestag). Bapern, Sachsen und hessen Darmfladt ftellen am Bunde einen neuen Antrag bezüglich Läsung ber schleswig-holsteis nischen Frage, indem sie die Einberusung ber dortigen Stände und die Auf-

nahme Schleswigs in ben beutschen Bund verlangen. Der Antrag wirb an ben Ausschuß gewiesen.

27. Juli. (Turtei. — Tunie). England anerkennt ben Ben thatfachlich als Souveran.

" (Brafilien). Der Graf von Eu, Schwiegerfohn bes Raifers, wird jum effectiven Maricall bes brafilifchen Seeres gegen Paragnay ernannt.

28. " (Spanien). Ein fgl. Decret enthebt ben Bertreter Spaniens in Chile in Kolge feines angeblich fcmachen Benehmens von feinem Boften.

Folge seines angeblich schwachen Benehmens von seinem Posten.

30. " (Portugal). Erössnung der Cortes: die Theonrede kundigt die durch Bermittlung des Königs erzielte Beilegung der englisch-drafilischen Differenz, eine sehr befriedigende Finanzlage und die Abschaffung der Sclaverei in den

Colonien an.
" (Frantreich). Aufftellung bes Decentralisationsprogramms von Rancy.
" (Frantreich). Intensive Bewegung ber Arbeiter, namentlich in Baris: Arbeiterstrifes und Arbeiterassociationen.

" (3tallen). In Oberitalien, namentlich in Mailand und Toscana, zeigt fich eine lebhafte Bewegung unter ben Arbeiter für Gründung von Affocis

ationen und Boltsbanten nach Schulge-Delit'ichem Deufter.

- " (England). Allgemeine Parlamentsmahlen. Das Resultat sichert bem Ministerium Palmerston neuerbings bie Majorität. Man gabit 365 liberale und nur 292 conservative Bablen.

(Opanien). Sammtliche Bifchofe bis auf einige haben gegen bie Anertennung bes Konigreichs Italien Protest eingelegt. Die Regierung nimmt barauf teine Rudficht.

1. Aug. (Desterreich). Die Liste bes abgetretenen ungarischen Hoftanziers Bichp für Ernennung von Obergespänen (im Sinne ber Februarverfaffung) wirb beseitigt und es werben vorerst einige Octobermanner zu Obergespänen ernannt.

1—8. " (Desterreich). 500jährige Jubelseier ber Universität Wien. Die Elericalen haben sich berselben bemächtigt. Bon ber Liste ber Ehrenpromotionen find die herren Birchow, Gneist und Balbed gestrichen worden.

" (Portugal). Geburt eines Prinzen. Der papfiliche Nuntius weigert fich, ben König Bictor Emanuel von Italien als Taufpathen besselben zuzuslassen. Der König muß barauf verzichten und wird burch ben Kaiser Napoleon ersetzt, worauf die Tause, am 26. Sept, ersolgt.

" (Rom). Die papstl. Regierung fangt an, an die wirkliche Ausführung ber Septemberconvention zwischen Frankreich und Italien zu glauben und beschließt bemgemäß, den Effectivstand der papstlichen Armee zu erganzen, zunächst und so weit wie möglich aus den eigenen Unterthanen des Papstes.

" (Baraguay). Prafibent Lopez ertfart die argentinische Broving Corrientes für annectirt mit Berufung auf die Rothwendigfeit bes Gleichgewichts

unter ben Laplata=Staaten.

2. " (England). Der britte Bersuch eines transatlantischen Rabels (vermittelft bes Great Castern) scheitert wieberum.

" (Desterreich). Graf Blome tehrt vorerft, ohne einen Ausgleich mit Breugen erzielt zu haben, nach Wien zurud, um neue Instructionen eins zuholen.

3. , (Deutschlanb. — Schleswig : holfte in). Die Lanbesregierung erstheilt ber Universität Riel einen Berweis wegen ihrer officiellen Feier bes Geburtstags bes herzogs Friedrich und warnt bie Preffe vor Ausschreitungen.

, " (Deutschlanb. — Naffau). Die bisherigen Leiter ber herzoglichen Regierung, Berren und Schepp, werben entlaffen und ber gemäßigtere hofger.» Dir. Winter zum Bräfibenten ber Lambesregierung ernannt.

(Breugen). Affaire DitiGulenburg in Bonn.

6. Aug. (Breufen). Der preuf. Gefanbte v. Werther legt bein Bfterereichifden Cabinet neue Borfclage vor, Die fo ziemlich wie ein Altimatum lauten.

(Defterreid). Graf Blome febrt mit nenen Inftructionen nach

Gaftein jurud.

8.

9. (Breugen). Da bie Stabt Ronigeberg feinen ber Regierung angenebmen Oberburgermeifter wahlen will, fo fest ihr biefe einen commiffarifchen Bermalter.

(Deutschlanb. - Baben). 200 tatholifche Beiftiche treten in Freis burg jusammen und erlassen eine Reibe von Resolutionen, in benen fie namentlich bie Aufhebung bes ftaatlichen Schulgmangs und bie Gemabrung allgemeiner Unterrichtefreiheit verlangen und ben Erzbifchof aufforbern, für bie Rechte ber tatholifden Rirche in Baben ben Schut bes beutschen Bunbes anzurufen.

(Franfreich). Der Raifer ftattet ber Ronigin von Granien einen 9/11. Befuch in G. Gebaftian ab ; bie Ronigin erwiebert ben Befuch in Biarris.

12. (Deutschland. - Coleswig-Bolftein). Die Festung Friedrichsort bei Riel wird von ben Preugen einseitig mit fcwerem Gefcut armirt, ber

ofterr. Civilcommiffar v. Salbhuber proteftirt bagegen.

(Defterreich. - Preugen). Abschluß ber Gasteiner Convention: bie 14. Elbherzogthumer werben wieber auseinanbergeriffen, Schleswig foll proviforifc pon Breugen, Golftein von Defterreich regiert werben. Lanenburg wird um baares Gelb von Defterreich an Breugen überlaffen. (Belgien). Ausweisung bes Frangofen Rogearb.

15. (England. - Frankreich). Internationale englischefrangofische Seeparabe in Cherbourg.

(Donaufurkenthumer). Rrawall in Buchareft in Folge ber gewaltsamen Einführung bes Tabakmonopole und brutale Unterbrudung besfelben. (Mexico). General Briancourt giebt in Chibuahua ein. Juarez giebt

fich an die außerste Grenze bes Landes nach Bafo bel Rorte gurud.

17. (Paraguay). Die Paraguahiten werben bei Jantany am Uruguay vom Brafibenten von Montevibeo, General Flores, gefchlagen.

(Schweiz). Befuch bes Raifers ber Frangofen in Arenenberg. **1**8.

. , (Defferreid. - PreuBen). Bufammentunft ber beiben Souverane in Galgburg. Ratification ber Gafteiner Convention. 19-21.

20. (Defterreich). Der Untersuchungerichter im Friauler Infurrectionsproceg,

Gal, wird in Ubine erboldt.

21. (Schweig). Die Gottharbe-Confereng beschließt, auf eine Bunbessubvention für bie Alpenbahn zu verzichten und fest ben Beitrag ber Schweiz auf 20 Mia. fest.

"-4. Sept. (Frantreich). Seffion fammtlicher Generalrathe. Bereinzelte Berfuche, bas Syftem ber Regierung ju burchbrechen.

21. Aug. (England. - Frantreid). Internationale englifchefrangofifche Sees barabe in Breft.

(Preußen). Bufammentritt ber von ber Regierung berufenen großen Commission gu Berathung ber Arbeiterfrage (Coalitionerecht und ber bamit jufammenhangenben Fragen). Das Refultat fallt folieflich nicht gerabe nach ben Erwartungen ber Regierung aus.

24. (Deutschland, - Bundestag). Defterreich und Breugen legen ber Bunbesversammlung die Gafteiner Convention vor, in ber "Buversicht", bag bie weiteren Berbanblungen awischen ihnen qu einem allfeitig befriedigenben Ergebniß führen werben und ersuchen bie b. Berfammlung, biefem Ergebnig

mit "Bertrauen" entgegenzuseben. (Defterreich). Confereng in ber fiebenburgifchen hoftanglei zwischen bem 28. Minifterium und Bertragensmannern ber ungarifch gefinnten Bartei. Das Ministerium fest bas Brogramm für Siebenburgen fest: basfelbe foll aus bem Reicherath wieber ausgeschieben und die Union mit Umgarn neuerbings

angebahnt, ber gange Umichwung aller bortigen Berbaltniffe, gu Gunften ber Sachien und Rumanen und gegen ben überwiegenben Ginfluß ber Magyaren, wieber fallen gefasien werben.

mieder jauen gelaffen merben.

28. Mug. (Preußen). Die Generalversammlung ber Roln-Minbener Gisenbahns gesellschaft genehmigt einstimmig bas mit ber Regierung abgeschloffene Gesichäft, ohne bie Buftimmung bes Lambtags vorzubehalten.

(Frankreich - England). Internationale frangofischenglische Flotten-

revue in Blymouth.

, " (Schweiz). Bersammlung bes internationalen Congresses für sociale Wissenschaften in Bern. Derselbe erkart sich einmuthig gegen bas Institut

ber ftebenben Beere und für beren Abichaffung.

" (Danemart). Die Regierung legt bem nen gewählten Bollething bes Reicheraths bie Berfaffungsvorlage in ber vom Lanbething in ber fruberen Seffion angenommenen Faffung vor mit ber erneuerten Erffarung, baß fie zu weiteren Concessionen fich unter feinen Umftanben entschließen tonnte.

29. " (Frantreich) erflart fich burch eine Circularbepefche in ben ftartften Aus-

bruden gegen bie Gafteiner Convention.

" (Defterreich). Gine ganze Reihe in ben letten Jahren befeitigter magyarischer Beamten in Siebenburgen wird burch taisers. Entschließung, "baß bem N. R. gestattet werbe, seinen Dienst wieber anzutreten", reactivirt.

30. " (England) lehnt bie Anspruche ber Ber. Staaten auf Entichabigung für ben Schaben, welchen bie in England ausgerufteten Caper ber ehemaligen

Rebellenftaaten angerichtet, befinitiv ab.

" (Deutschland. — Rurheffen). Der oberfte Gerichische erkennt in einem Urtheil bie Unrechtmäßigkeit und Unvollziehbarkeit ber ortropirten Jagdspridung vom 26. Jan. 1854 und damit die Rechtsbeständigkeit des Jagds

gefetes v. 1. Juli 1848.

31. , (Deutschland. — Bundestag). Der holsteinische Ausschuf beschließt mit 5 (worunter außer Hannover auch Württemberg) gegen 2 Stimmen, über ben Antrag Bayerns, Sachlens und hessen Darmstadts vom 27. Juli keinen Bortrag zu erstatten und die Bundesversammlung beschließt mit 13 gegen 3 Stimmen auf zwei Monate Ferien zu machen.

- (England). Die britischen Colonien in Norbamerka Neuschottland, Neusbraunschweig, Neusundland und die Brinz Edwards Inseln erklären sich gegen bas Broject einer britischen Consöderation Norbamerikas. Das Broject ist

bemnach wenigstens vorerft für gescheitert zu erachten.

- (Rom). Um bas Deficit zu beden, sieht sich die Curie zu einem neuen Anlehen von circa 14 Mill. Scubi Rente genothigt und knupft beßhalb

Unterhandlungen mit verschiebenen Bantiers an.

- (Defterreich). Gin Runbichreiben bes ungarifden hoffanglers Majlath fpricht sich febr einbringlich gegen eine sofortige Reactivirung ber Comitatsinstitutionen, wie im Jahre 1861, aus.

1. Sept. (Desterreich). Ein tais. Rescript beruft ben Landtag von Siebenburgen auf ben 19. Novbr. ein und zwar nicht nach der neuen provisorischen Landstagsordnung vom 21. April 1863, welche das Uebergewicht der Magyaren gebrochen hatte, sondern nach dem XI. Gesehesartitel des J. 1791, welche benselben das Uedergewicht neuerdings sichert, und nicht nach hermanstadt wie seit 1863, sondern wieder nach Klausendung. Als ausschließlichen Berathungsgegenstand des Landtags wird die Revision des ersten Artikels des Gessehrs von 1848, die Union Ungarns und Siedenburgens betreffend, bezeichnet.

. (Defterreich). Benebel muß bem magharischen Genfluß im Cabinet momentan weichen und erhält einen unfreiwiligen mehrmonatlichen Urlaub.

2. " (Frantreld). Graf Baleweti wird vom Ralfer an Morny's Statt jum Prafibenten bes gefetgeb. Körpers ernannt.

" (Danemart). Ueber 2000 banifche Rorbfchleswiger lanben auf Seelanb

gu einem Berbruberungefefte mit ben Danen. Große geftivitäten in Kopenhagen.

3. Sept. (Deutschlanb). Der in Leipzig zusammengetretene 3ber Ausschuß beschließt, bem Drangen ber Schleswig-holfteiner nachgebenb, sammtliche Mitglieder beutscher Landesvertretungen auf ben 1. Oct. neuerdings zu einer allg. Abgeordneten-Bersammlung einzulaben.

3-4. " (Deutschland). Dritter Bereinstag beutscher Arbeitervereine in

Stuttgart.

4. , (Deutschlanb. — Baben). Die efericale Partei unterliegt in ben allg. Bablen zu ben neuen Rreisversammlungen in ber weit überwiegenben Debrzahl ber Rreise.

6. " (Deutschland. - Golftein). 31 von ben 49 Mitgliebern ber holfteinisichen Stänbeversammlung richten an ben bentichen Bund eine Broteftation

gegen bie Abmachungen ber Gafteiner Convention.

8. " (Deutschland. — Schleswig Solftein). Delegirte von 110 Schleswigs Solftein-Bereinen aus beiben herzogthumern schließen fich einstimmig bem Protest ber holft. Stanbemitglieber v. 6. gegen bie Abmachungen bes Gafteisner Bertrags an.

11. " (Deutschlanb). Generalversammlung ber fathol. Bereine Deutschlanbs in Trier. Dieselbe protestirt in einer Resolution gegen bas Unterrichtsmonopol bes Staates und verlangt Lehr: und Unterrichtsfreiheit für bie Kirche.

13. , (Preufen). Der Konig ergreift formlichen Besit von bem ihm burch bie Gasteiner Convention von Desterreich überlassenn Bergogthum Lauenburg.

, (Deutschland. — Schleswig-Holftein). Zwei Drittheile aller Stabte und Fleden bes Lanbes ichließen fich auf einem Stabtetag in Neumunfter einstimmig bem Protest ber holft, Stanbemitglieber vom 6. gegen bie Ab-

machungen bee Gafteiner Bertrage an.

14. " (Deutschland. — Schleswig-Holftein). Die bisberige gemeinschaftliche Landestegierung beider Herzogibumer wird aufgelost. Die Breußen raumen Holftein, das von den Desterreichern (ben Hafen von Kiel ausgenommen) allein beseth wird. Der gefangene Redacteur Mai wird von den Breußen voch vor ihrem Abzuge nach Perseberg in Preußen geschleppt, um durch preuß. (Berichte abgeurtheilt zu werden.

, (England) erftart fich gleich Frankreich burch eine Circularbep. in ben

flartften Ausbruden gegen bie Gaffeiner Convention.

15. (Deutschland. — Schleswig-Holftein). Die Gasteiner Convention tritt mit diesem Tage in Araft. In Schleswig übernimmt der General v. Mansteussel, dem der dieserige Civilcommissär v. Zeblitz zur Seite bleibt, das Regiment im Namen Preußens, in Holstein der k. k. ZWL. v. Gablenz im Namen Desterreichs. Der disherige österr. Civilcommissär v. Halbhuber kehrt nach Wien zurück.

, " (England). Fenische Berichwörung in Irland. Die englische Regierung trifft unerwartet zahlreiche Berhaftungen in Dublin, erklärt mehrere Gegenden in Kriegszustand, verstärkt bas Militär und läßt die Canalflotte an der Kuste

bon Brland freugen.

(Ber. Staaten). Die Sibstaaten reconstruiren sich unter bem Borgange Mississpiele nach ben Forberungen bes Prafibenten Johnson, indem sie ben Secessionsbeschaftluß widerrusen und bie Ausbebung der Sclaverei sormell auerkennen. Fast in allen kommen die Urheber der Secession wieder oben aus. Im Norden werden immer mehr energische Stimmen aus dem Schoose der republikanischen Partei gegen das Borgehen des Prafibenten laut, während die democratische Partei ansängt, ihn entschieden zu unterstützen.

16. " (Breußen). herr v. Bismard wird vom Ronig in ben Grafenftanb

erhoben.

16. Sept. (Dentfoland. - Schleswig). Das preuß. Regiment in Schleswig beginnt, unter ben augustenburgifch gefinnten Beamteten aufzuraumen.

(Frankreich). Der frangof. Staaterath Langlais fchifft fich nach Mexico ein, um bafelbst thatfachlich bie Leitung bee Rinangministeriume ju über-

nebmen.

(Mexico). Der Raifer Maximilian ertheift ber Tochter bes ehemaligen Raife: & Aturbibe ben Rang einer Bringeffin, ben beiben Enteln beefelben ben Rang von Pringen und erlagt ein Decret behufe Regelung bee Ginmanberungswesens, bas wenigstens eine Art von Leibeigenschaft von Regern gu gestatten scheint.

(Breugen). Feier ber 50jahrigen Berbinbung ber Proving Sachien mit 17. ber Monarchie in Merfeburg. Große Festivitäten ber feubalen Provingial:

stänbe.

(Defterreich). Gin faiferl. Refcript beruft ben ungarifden ganbtag auf ben 10. Oct. ein. Die ungarische Bresse spricht fich immer mehr in rein bualiftischem Sinne aus.

(Spanien). Differenzen mit Chile. Der Abmiral Pareja ericheint mit

feiner Rlotille por Balparaifo und forbert brobenb Genugthuung.

18. (Breugen) bezahlt bie für Lauenburg flipulirte Rauffumme an Defterreich vorläufig aus ben Mitteln bes Kroufibeicommiffonbe.

(Defterrreich). Gin taif. Rescript beruft fammtliche Landtage ber nicht=

ungarifchen Rronlanber auf ben 23. Nov. ein.

(Deut foland). Gine Angahl bemocratifc gefinnter Barteifuhrer tritt in Darmftabt jusammen und trifft bie Ginleitungen gur Organisation einer fog. beutiden Bolfspartei.

(Defterreich). Der Raifer erlagt ein Manifeft an feine Bolfer und ein Batent, 20. burch welches die Februarverfassung auch für die Lander blesseits ber Leitha fistirt wirb. — Die Eröffnung bes croatischen Landtags wird nochmals, vom 9. Oct. auf ben 12. Rov., hinausgeschoben.

(Grantreid). Die Regierung fieht fich genothigt, in einem Runbichreiben bes Miniflere ben felbstänbigen Regungen ber Gemeinberathe entgegen gu

treten.

(Griechenland). Steigenbe Finanznoth Gin von ber Regierung bei ber jonisch=englischen Bank in Corfu nachgesuchtes Anleben wird in London rund abgefclagen; ebenfo von ben Schupmachten bas Berlangen bezüglich einer Mobification ber jährlichen Summe von 1 Mill. Frc. für bas Anlehen pon 1832.

(Deutschland. - Bannover). Graf Borries wirb jum Prafibenten bes 21. Staaterathe ernannt. Die vier liberalen Minifter verlangen in Folge bavon

ibre Entlaffung.

(Danemart). Das Boltstbing bes Reichbraths mebificirt ben Entwurf

einer revidirten Berfassung sehr wesentlich. (Eurtei). Finangnoth ber Pforte. Fuad Bafca macht ben Borfchlag, bie fog. Mofcheenguter zu hanben bee Staates einzuziehen.

(Chile) lebnt bie Benugthuungs-Forberung Spaniens ab.

23. (Frantreid) milbert gegenüber bem Berliner Cabinet feine Circularbet. v. 29. Aug. gegen bie Gafteiner Convention einigermaßen, mit Rudficht auf ben blog provisorifden Charafter berfelben.

24. (Deutschland). Der Reformverein verzichtet auch biefes Sahr wieber auf bie Abhaltung einer Generalversammlung.

(Spanien) erflart bie fammtlichen Bafen Chile's in Blotabezuftanb.

25. (Rom). Geheimes Confistorium. Allocution bes Papftes gegen bie Freis maurer.

(Deutschlanb). Dritter beutscher Sanbelstag in Frantfurt a. De.

(Chite) erflart Spanien ben Rrieg.

26. Sept. (Preufen). Der König nimmt in Lauenburg bie Erbhulbigung ber Ritter- und Lanbichaft entgegen.

" (Deutschland. - Coleswig). Siebenfuß:Rebe bes Gouverneurs v. Man-

teuffel in Fleneburg.

28. " (Defterreich). Der Gesandte in Rom, Frir. v. Bach, fallt bem magyarischen Ginfluß im Cabinet jum Opfer, wird abberufen und burch herrn v. hubner ersett.

29. " (Deutschland. — Baben). Rudtritt bes Grn. v. Roggenbach aus bem Ministerium. herr v. Ebelsheim tritt als Minister bes Aeußeren au seine

Stelle.

" (Danemart). Das Landthing bes Reichsraths verwirft bie vom Bellething angebrachten Modificationen in bem Entwurf einer revidirten Berfaffung und ftellt die ursprüngliche Fassung wieder ber.

30. " (Preußen). Graf Bismard geht nach Biarrit unb Paris.

- , (Defterreich). Der Abmiral Frbr. v. Bullerstorfsurbair, ein entichiebener Freund ber Freihandelsibee, wird jum Minifter für handel und Bollowirthsichaft ernannt.
- -- " (Belgien). Brofchure Dechamps. Die gefammte europäische Breffe bes schäftigt sich lebhaft mit bem angeblich von bem preußischen Minister Bissward bem Raifer ber Franzosen vorgeschlagene Project einer Theilung Belgiens.
- 1. Oct. (Deutschaud). Busammentritt ber beutschen Abgeordneienversammlung in Frankfurt a. M. Es finden fich im Ganzen nur 272 Abgeordneie, aus Preußen nur 8, aus ganz Norddeutschaud nur 37, aus Oesterreich nur 1 ein. Die Bersammlung erklärt sich für das Selbstbestimmungsrecht der Elbsberzagthümer. Absagebriefe der preußischen Abg. Twesten, Mommfen, Jung. Erklärung von 15 nicht erschienenen östert. Abgeordneten.

" (Schweiz). Eine vorzüglich aus den nördlichen und öftlichen Cantonen zahlreich besuchte Militärversammlung in Zürich erklärt sich einstimmig für weitere Bereinsachungen im Militärwesen und beschließt die Organisirung einer Agitation gegen die den stehenden Heeren nachgemachten Liebhabereien

im Militarwefen.

- " (Baragnay). Die Brafilianer befeten bie Stadt Uruguayana, bie Baras guayiten ergeben fich 6000 Mann fart auf Gnabe und Ungnabe.

— " (Schweis). Brügel: Urtheil in Uri gegen ben Topographen Ronifer. 2. " (Mexico). Eine Proclamation bes Raifers Maximilian erklärt bie Anbanger bes Prafibenten Juarez in bie Acht und erläßt behufe Ausführung berselben ein besonderes Geses.

6. " (Danemart). Das Boltsthing bes Reicherathe beharrt auf feinen Mosbificationen in bem Entwurf einer revibirten Berfaffung; berfelbe geht baber

nunmehr wieber an eine gemeinsame Commission beiber Thinge.

, , (Ber. Staaten). Erster Schritt zu Bieberherstellung ber Baluta: 50 Millionen verzinsliches Papiergelb sollen in Bunbesobligationen umges wandelt werden.

, (Preufen). Der fchleswig-holfteinische Rebacteur Dan wird von bem preuß. Rreisgerichte Berleberg freigesprochen und beeilt fich, bas preuß. Gebiet ale-

balb zu verlaffen.

6/8. (Defterreich u. Preußen) richten an ben Senat von Frankfurt brobenbe Roten gegen die bortige Handhabung des Preß= und Bereinswesens mit bes sonderer Rudficht auf die Abg. Bersammlung v. 1. Oct.

7. " (Frankreich) regt ben Zusammentritt einer internationalen Conferenz in Konftantinopel an behufs sanitarticher Mahregeln gegen bas Einschleppen ber Cholera in Europa burch Mettapisger.

11. , (Deutschland. - Soleswig). Das preufische Regiment beginnt bas

Bereinewejen allmälig ganglich zu unterbrücken.

11. Oct. (Jamaica). Unvebnungen in Morant Bab. Der engiliche Gouberneur Epre und die weißen Pflanger feben barin einen Regeraufftanb, ben fie auf bie barbarischste Weise zu unterbruden berechtigt feien.

(Ber. Staaten). Brafibent Johnson ordnet bie Freilaffung bes geme-12. fenen Biceprafibenten ber Confoberation, fowle mehrerer anberer Ditglieber

ber ehemaligen Regierung ber Confiberation gegen Ehrenwort an.

(Rom). Sturg ber Partei Derobe im Minifterium: Merobe erhalt 14. einen (nicht erbetenen) breimonatlichen Urland und nimmt feine Entlaffung.

**15.** (Breufen). Das Rolner Domtapitel protestirt bagegen, baf bie Regierung von feinen 5 Canbibaten für ben ergbifcoflichen Stuhl 3 geftrichen und nur 2 übrig gelaffen babe, fo bag eine canonifche Bahl nicht moglich fei.

(Schweben). Eröffnung bes Reichstags. Die Regierung legt bemfelben lebiglich den Berfassungeenimurf und, in ber Boraussehung feiner Amiahme

und bamit jahrlicher Reichstage, bas Bubget für ein Jahr vor. (Deutschland. - Schleswig). Bergog Friedrich mirb auf einem Aus-**16.** fluge ine Schleswig'iche in Edernforbe von ben Gemeinbebehorben officiell begrußt und von ber Bevolferung festlich empfangen trop aller Bemubungen ber preug. Beborben.

(Ber. Staaten). Bufammentritt bes Congresses ber Fenier in Philas belphia. Es finden sich etwa 600 Delegirte ein und berathen in geheimer

Sibung unter bem Borfige John D'Mabonp's.

17. (Defterreich). Die Mitglieber ber bieberigen wicheruthlichen Staateichulben=Controllcommiffion entschließen fich, auf Grund eines faif. Sand: fcreibens, ibre Functionen trot ber Siftirung ber Berfaffung fortguführen.

(Deutschland. - Rutheffen). Der lanbftanbijde Ausichuß conftatirt ben fast vollständigen Stillstand auf dem Gebiete des gesammten Staatslebens

burch Schulb ber furfürfilichen Regierung.

(Breu Ben). 50jahrige Jubelfeier ber Bereinigung Befiphatens mit ber 18. Monarchie in Minfter. Die Bevolferung bleibt wie in Koln und Derfes burg ziemlich paffiv und bas geft verläuft lediglich in großem officiellem Gepranae.

(England). Lorb Palmerfton, ber Leiter bee Cabinete, +.

(Frankreich) ertlatt fich bereit, mit bem Cabinet von Bafbington fich über eine Raumung Mexico's zu verstänbigen, wenn bie Ber. Staaten fich bagu entichließen konnten, ben Raifer Maximilian ihrerfeits anzuerkennen.

(Deutschland. - Ochleswig). Das preug. Regiment trifft scharje Dagregeln gegen eine alfällige Wieberholung ber Borfalle b. 16. b. DR. in Edernforbe. Bergog Friebrich foll in einem folden Salle ohne weiteres verhaftet und auf eine preuß. Festung gebracht werben.

19. (Deutschland. - Raffau). Die I. Kammer lehnt mit 10 (fammtlichen privilegirten) gegen 9 (fammtliche gewählte) Stimmen ben Antrag auf

Bieberherstellung ber Berfassung von 1849 ab.

(Deutschland. - Baden). Der bieberige Director bes Dberfculrathe, 20. Knies, wird entlassen und als Professor nach heidelberg versett.

(Deutschland. - Frankfurt). Der Genat beschließt einstimmig, bie Bu-

muthungen Defterreichs und Preugens v. 6,8. b. DL abzulehnen.

22. (Deutschland. - Sannover). Die Demission ber liberalen Minister wirb angenommen; an ihre Stelle wetben regetienar gefimte Minifter ernamt.

22/29. (Italien). Allgemeine Parlamentemablen in gang Italien. Die bisber berrichende Partei macht ziemliche Ginbugen, bas linte Centrum und bie Linke gewinnen wefentlich an Babl, bie clericale Bartei fest trot aller Anftrengungen taum 12 ber ihrigen burch.

23. (Schweig). Bufammentritt ber Bunbeeversammlung behufe Revifion ber

Bunbesverfasjung.

23. Oct. (Danemart). Der gemeinsame Ausschuß beiber Stinge bes Reicheraths einigt fich porläufig mit 23 gegen 4 Stimmen (3 Ditgl. enthalten fich) über einen mobificirten Entwurf für bie Revifion ber Berfaffung. Die Regierung erklart, biefe Mobificationen ihrerseits nicht annehmen ju tomen.

24. " (Prenten). Der Broces ber Argierung gegen bie illign. Frenzel unb Eweften wegen Meugerungen im Whg .- Daufe ift in beiben gallen bon ben Berichten erfter und zweiter Inftang mit Rudficht auf bie ben Abgeorbneten verfaffungemäßig verburgte Rebefreihelt abgelebnt worben. Die Frage acht

nun jur Enticheibung an bas Obertribunal.

25. (Mexico). Die Juariften machen einen miglungenen Berfuch, fich Matamores zu bemächtigen.

27. (Deutschland. - Raffau). Die II. Rammer beschließt mit allen gegen bie 4 clericalen Stimmen bie Bieberberftellung ber Berfaffung von 1849.

(Aufland). Der 70jahrige Abministrator ber Erzbiscese Warschau, Rzes wusti, wird verhastet und nach Aftrachan abgeffihrt. 28.

(Someig). Die rabicale Partei benütt bie Affaire Rynifer in Uri, um

für eine weitergebenbe Revifion ber Bunbesverfaffung, ale bie beiben Rathe ju beabfichtigen icheinen, ju agitiren.

29. (Deut folgnb). Generalverfammlung bes Rationalvereins in Frant-

furt a. M.

30. (Deutschland. -- Frankfurt). Der Senat richtet eine aweite erlauternbe Depefche an Defterreich. Diefes beruhigt fich babei und Preugen fieht fich genothigt, bie Angelegenbeit auch feinerfeits vorerft ftillichweigend fallen au

(England). Das Ministerium reconstruirt sich unter bem Borfite bes

Grafen Ruffel.

31, " (Deutschland. — Schleswig-holftein). Die Bezeichnung bes Bergoge Friedrich ale bee eigentlichen Lanbesberen ber Bergogthumer wirb

bon Defterreich fur Golftein, fur Schleswig von Preufen berbeten.

(Defterreich). Lanbtageabgeordnete aus Ober- und Rieberofterreich, Steiermart, Salzburg, Rarnthen und Borarlberg verftanbigen fich in einer Berfammlung zu Bien über einen in allen Landtagen ber beutschestapischen Brovingen einzubringenden Broteft gegen die "Giftirung" ber Rebrugrverfaffung.

1. Rev. (Desterreich). Den Protestanten in Meran wird vom Staatsminis fterium bie Bilbung einer Rirchengemeinschaft befinitiv und obne Angabe von

Gründen unterfagt.

(Paraguay). Prafibent Lopes bat bie annectirte Proving Corrientes wieber geräumt. Die Allitrien treffen unter ber Leitung Brafiliens alle Borbereitungen, Lopes fofort mit bem Eintreten ber befferen Jahreszeit mit überlegenen Streitfraften zu Baffer und zu Lande in Baragung felbst anaugreifen.

(Dreusen). Das Domcabitel von Coln weigert fich besmitiv, bie Ball

eines Erzbischofe unter bloß zwei Canbibaten vorzunehmen.

(Danemart). Der gemeinfame Ausichuß beiber Thinge bes Reicheraths nimmt auf Betreiben bes Grafen Frije-Frijfenborg ben mobificirten Berfaf=

fungeentwurf befinitiv mit allen gegen 1 Stimme au.

(Deutschland. - Bundestag). Babern, Sadjen und heffen: Darmftabt ftellen einen neuen Antrag auf Ginberufung ber Stanbe in Soleswig-Holftein und Aufnahme Schleswigs in ben beutschen Bund und verlangen sofortige Abstimmung, bleiben aber bamit in ber Dinberbeit.

" (Denticland. — Bapern). Der liberale Minister bes Innern, herrn b. Reumape, fieht fich veranlagt, um feine Entlassung nachzusuchen.

(England). Der confoberirte Caper Shenanboah ergibt fich in Liverpool ben englischen Beborben. Die englische Regiewung übergibt bas Schiff ben Ber. Staaten, lagt bagegen Capitan und Mannichaft laufen.

5. Rov. (Danemark). Das Cabinet Blubme nimmt feine Entlasfung, Graf Frije-Frijfenborg bilbet ein neues Cabinet.

(Dern). Sieg ber Revolution gegen ben Branbenten Beget und Einnahme

von Lima. Dictatut bes Oberften Brabo.

7. (Preufen). Bismard febrt von Biarrit und Baris nach Breufen gurud. Die öffentliche Meinung nimmt an, baß feine Diffion bei ber frang. Regierung ganglich gefcheitert fel.

(Rom). Die Franzosen beginnen, zufolge bet September:Convention zwi: ichen Frankreich und Stalien, Rom ju ranmen. Die Granze gegen Reapel wird von ben papfit. Truppen befeht.

(Danemart). Beibe Thinge bes Reicheraths nehmen ben Entwurf einer revibirten Berfaffung nach bem Borfchlage ber gemeinfamen Commission an.

(3talien) Eröffnung bes neuen Barlaments in Aloreng. Ebronrebe 8.

bes Ronigs.

9. (Deutschland. - Babern) erffart fich bereit, bas Ronigreich Italien

anquerfennen.

10. (Defterreich). Rach vielen vergeblichen Benruhungen gelingt es ber Regierung enblich ein Anleben von 90 Mill. Sitber in Frankreich ju Stande ju bringen, jeboch nur unter ben brudenbften Bebingungen, noch 10% niebris ger ale bas lette Anleben Bleners.

(Deutschland. - Gadfen) erflart fich gleichsalls bereit, bas Ronigreich

Stalien anzuerfennen.

(Ber. Staaten). Rapitan Birg, vom Milititegericht jum Tobe verur:

theilt, wirb gehangt.

11. (England). Stephens, bas haupt ber Fenier, fallt ber Regierung in bie Sanbe, entwischt jeboch aus bem Staatsgefangniffe gu Dublin und weiß fic trop des hohen auf feinen Ropf gefetten Breifes allen weiteren nachforfdungen ber Polizei zu entziehen.

12. (Cometa). Stury bes Syftems Jagy in Genf. Die rabicale Bartei une terliegt auch bei ber Gesammterneuerung bes Staatsratbe vollffanbig ber:

jenigen ber fog. Inbepenbenten.

. (Defterreich). Eröffnung bes eroatifchen Lanbtags. Das t. Refeript an benfelben fiellt bie Regelung ber alten Berbinbung Croatiens mit Ungarn

in ben Borbergrunb.

14. (Deutschland. - Bavern). Die liberale Preffe greift bas Inftitut bes tgl. Cabinetofecretariate als verfaffungewibrig an. Der Componift Richard Bagner thut basselbe aus perfonlichen Grunben. Die tath. Preffe ftellt fic mit Leibenschaft auf bie Seite bes angegriffenen Inftituts gegen Bagner.

15. (Frantreid) nimmt mit großem Geraufch eine unbebeutenbe Rebuction

feiner Armee (um circa 10,000 Mann) vor. (Deutschland. - Baben). Die clericale Bartei erleibet bei ben Landtagemablen eine neue, totale Rieberlage.

(Deutschland. - Bunbestag). Defterreich und Preugen berlangen, bag 18. ber Antrag Baberns, Sachfens unb Beffen-Darmftabis an ben bolft. Ausfduß gewiesen, b. b. bort begraben werbe, was mit 8 (worunter auch Burtlemberg und bie freien Stabte) gegen 7 Stimmen befchloffen wirb. Bapern, Sachsen und heffen-Darmftabt erflaten hierauf, baß fie thre Thatigfeit in ber ichteswig-holfteinischen Angelegenheit innerhalb ber Bunbevoersammlung für geichloffen betrachten.

" (Preufen). Gin igl. Decret bebt bie Berfugung vom 5. Rov. 1861, burch welche bie Bahl ber kleinen herren im herrenhans wesentlich vermins bert werben follte, wieber auf und bestimmt, bag biefes Decret nur burch Gefet b. b. nur durch Uebereinftimmung aller brei Ractoren ber Gesetgebung

folle veranbert werben burfen.

19. (Dentfoland. - Goletwig). Das preuf, Regiment unterbelict bie bieberige Preiheit ber foleswig-holft. Preffe.

19. Rov. (Rom) fleht fich enblich genothigt, fein bieberiges Milfdmeigen über bie September-Convention gwischen Frankreich und Rialien gu brechen. Des peiche bes Carbinals Antonelli an bie Bertreter bes bl. Stuble an ben ausmartigen Bofen.

(Camela). Schluß ber auferorbentlichen Geffion ber Bunbeeversammlung. Beibe Rathe haben fich liber 9 Revifionspuntte gur Bunbesverfaffung und uber ben Mobus ber Boltsabstimmung Aber biefelben geeinigt. Die Abstimmung wirb vom Bunbesrathe auf ben 14. Januar 1866 angefest.

20. (Defterreich). Eröffnung bes fiebenburgifden Lanbtags.

(Mexico). Juares zieht von Bafo bel Rorte wieber in Chibnabua, bas

bie Rrangofen neuerbings verlaffen haben, ein.

21. (Ber. Staaten). Die Unioneregierung lebnt ben Borfchlag bes englischen Cabinets, eine gemifchte Commiffion gu Aburtheilung gemiffer Entichabigungsanspruche einzuseten, ab, weil nach bemfelben alle Forberungen wegen Musruftung fühftaatlicher Caperichiffe in England ausgeschloffen bleiben follten.

(Deutschland. - Raffau). Die II. Rammer befchließt mit allen gegen bie 4 clericalen G:immen bie Abschaffung ber i. J. 1860 restaurirten feu-

balen Jagbrechte.

(Defterreich). 23. Gröffnung fammtlicher Lanbtage ber beutschesstavischen Rronlanber. Die beutschen Parteien berfelben beantragen Brotefte gegen, die flavifchen Barteien bagegen Danfabreffen für bie Siftirung ber Februarverfassung.

27. (Mußland). Die Abeleversammlung von Mosfau befchließt mit 161 gegen 28 Stimmen eine Art erffarenber Rechtfertigung ihres Beichluffes o.

20. Januar b. J.

29.

(Deutschland. — Solftein). Scandal Barmann in Riel. (Defterreich). Die beutsche Bartei unterliegt im Landtag von Böhmen 30. mit ihrem Antrag gegen bie Siftirung ber Februarverfaffung mit 105 gegen 111 Stimmen, indem ein Theil ber Groggrundbefiber, bie bieber ju ben Deutschen hielten, ju ben Czechen übergebt.

(Ochweden). Die Regierung erflart ber Majoritat bes Ritter- unb bes Briefterftanbes bes Reichstage gegenüber, bag fie feinerlei Menberung ihres

Berfaffungereform-Borfclage acceptire.

(Mexico). Juarez, beffen Prafibentichaft mit biefem Tage verfaffungemaßig abgelaufen ift, verlangert aus eigener Dachtvolltommenheit feine Amtsbauer. General Ortega proteftirt bagegen und macht als Brafibent bes oberften Gerichtshofes felbft Anipruch auf bie Rachfolge auf bem Brafibentenftubl.

(England). Aufregung über bie Grauelthaten gegen bie Reger auf Jamaica. - Bablreiche Deetings bringen auf Bleberaufnahme ber zeither burch

Balmerfton bintangehaltenen Parlamentereform.

(Spanien). Allgemeine Cortesmablen. Die Democraten, die Progref. fiften und felbft ein Theil ber Moberabos enthalten fich ber Theilnahme.

(Defterreich). Der Landiag von Stevermart nimmt ben Broteft gegen 2. bie Sistirung ber Rebruarverfassung mit 50 gegen 7 Stimmen (worunter bie Bifchofe von Gortau und Lavant) an.

(Opanien). Die Chilenen nehmen bas fpanifche Arlegsichiff Cavabonga. Der fpanifche Abmiral Pareja macht in Folge bavon feinem Leben felbft

ein Enbe.

" (Griechenland). Der Ronig fieht fich genothigt, feinen bieberigen Berather, ben Grafen Sponned, bem immer und immer wieberholten Drangen feiner Minifter gegenüber fallen zu laffen; Graf Sponned verläßt Griechenland. Die Rammer befchließt mit 125 gegen 19 Stimmen bie Bieberabicaffung bes auf bas bestimmte Berlangen bes Ronigs bergestellten Staatsmibs; bet Ronig genehmigt ben Beidluß.

4. Dec. (Comeben). Der Burger- und ber Bauernftand bes Reichetags nehmen ben Berfassungevorfchlag ber Regierung ihrerseits an, ber Bauernftanb ohne Discuffion und ohne Abstimmung, ber Burgerftand mit 50 gegen 5 Stim: men. Der Priefterftand beschließt Aufschiebung ber Berathung bis nach erfolgtem Entscheib bes Ritterfianbes.

(Schweig). Bei einer Radmabl in ben neuen Staatsrath von Genf wird mit einer aus Theilen beiber Barteien bestehenben Debrbeit ein Rabis

wier gewählt.

(Ber. Staaten). Bufammentritt bes Congresses. Botichaft bes Arafibenten Johnson. Im Reprafentantenhaufe übergeht ber Secretar bei Ber-lefung ber Mitglieber bie Ramen ber von ben reconstruirten Gibftaaten gewählten Bertreter, bie baber vorerft nicht anerkaunt und nicht jugelaffen werben. In beiben Saufern mirb barauf angetragen, über bie grage ber Bulaffung folder Bertreter eine gemifchte Commiffion niebergufeten.

(Deru). Schute und Trutbunbnig mit Chile gegen Spanien.

5. (Defterreich). Der Landtag von Siebenburgen erklart fich gegen bie Stimmen ber Sachsen und Rumanen für bie Union mit Ungarn und bittet um Berufung ber Bertreter Siebenburgens in ben ungarifchen Landing nach Beftb.

Der Lanblag von Nieberöfterreich genehmigt mit 46 gegen 10 Stimmen

ben Broteft gegen bie Siftirung ber Februarverfaffung.

Die beutsche Partei unterliegt im Lanbtag bon Mahren mit ihrem Antrag gegen bie Sistirung ber Februarverfaffung mit 43 gegen 51 Stimmen. (Deutschland. - Bapern). Die Gegner Richard Bagnere haben im Rathe bee Ronige bie Oberhand gewonnen. Der Componist erhalt bie Beifung, bas Land auf einige Monate ju verlaffen. Die clericale Partei feiert bas Ereigniß ale einen großen Sieg.

(Ber. Staaten). Die Unioneregierung lebnt bie ihr von grantreich unter bem 18. October gemachte Bumuthung, bas Raiferthum Merico anguerfennen, um baburch ben Rudjug ber frangofifchen Armee ju ermöglichen, un:

umwunben ab.

7. (Defterreich). Die Lanbtage von Oberöfterreich, Rarnthen und Schleffen genehmigen die beantragten Proteste gegen die Sistirung ber Februarverfassung.

(Deutschland, - Medlenburg). Der feubale Lanbtag lebnt bie Regierungsvorlage beg. Errichtung von Erbgineftellen auf ben Rittergutern mit

98 gegen 32 Stimmen ab.

(Comeden). Der Ritterftand nimmt ben Berfassungevorschlag ber Regierung mit 361 gegen 294 Stimmen an. 200 Mitglieber ber Curie legen bagegen formlichen Proteft ein.

8. (Comeden). Der Priefterstand nimmt nach erfolgtem Entscheib bes Ritterftandes bie Berfaffungevorlage ber Regierung nunmehr auch feinerfeits an.

25 Mitglieder ber Curie legen bagegen Protest ein.

(Merico). Die mericanische Commission in Rom legt bem Bapft einen nenen Concordateentwurf vor, ber ale Grundlage weiterer Unterhandlungen von ber Curie angenommen wirb.

9. (Danemart). Das lanbething bee Reichstage nimmt ben Entwurf einer Revision ber Berfassung von 18. November 1868 mit 26 gegen 20

Stimmen an.

10. (Belgien). König Leopolb I. +.

(Defterreich). Der Landtag von Krain beichließt pegenüber bem beftigen 14. Biberftanb ber Slovenen mit 18 gegen 12 Stimmen Aber ben beantragten Protest gegen die Sistirung ber Februarverfassung jur Tagesordnung überaugehn.

12. " (Defterreich). Die beutsche Partei unterliegt neuerbings im bobmischen Lambtag mit 97 genen 118 Stimmen, welche eine Dankabreffe an ben' Raifet für bie Giftirung ber Februarverfaffung beichließen. Rlammenbe Rebe bes Regierung wertretere Grafen Laganoth gegen bie verfaffnngetreue beutfche Bartei.

(Deutschland. - Medlenburg). Der seubale Landtag fieht fich ge-12. Dec. nothigt, bas Brugelgefes auf Untrag ber Rogierung ohne Debatte gunudaus nehmen, refp. wenigstens wefentlich ju milbern.

(Defterreich). Der Landiag von Salzburg genehmigt einstimmig ben 13. Brotest gegen bie Siftirung ber Rebruarverfaffung.

(England). Die Regierung fuspenbirt ben Gouverneur Gpre von Jamaica und ernennt eine Untersuchungscommiffion bezüglich ber vorgefallenen Grauel.

thaten gegen die Reger.

(Stalten). Der Binangminifter bringt im Barlament bas Bubget für 1866 mit einem neuen Deficit von 230 Mill. ein und folagt zu Dedung besselben eine Reibe neuer Steuern und Steuererbobungen, namentlich bie Biebereinführung ber verhaften Dahlfteuer vor.

(Musland). Der Brovingiallanbtag bes Goubernements St. Beterebung brudt auf Anregung bes Grafen Schuwalow feine Sympathie für bie Ibee

eines Bertretungetorpere für bas gange Reich aus.

(Ber. Staaten). Beibe Saufer genehmigen ben Antrag auf Ginfebung einer gemischten Commission bezüglich Bulaffung von Bertretern ber ebemaligen Rebellenftaaten.

Erbifwung bes ungarifden Lanbtage. Thronrebe bes 14. (Defterreich).

Raifers.

(Grantreid) funbigt ben Auslieferungevertrag mit England v. 13. Rebr. 1843 ale ungenügenb mit Rudficht auf politische Berbrecher.

16. (Defterreich). Abichluß eines Sanbelsvertrage mit Englanb.

Der ganbtag von Borarlberg nimmt mit allen gegen 2 Stimmen (worunter biejenige bes Bijchofe) ben vorgefchlagemen Proteft gegen bie Siftirung ber Februarverfaffung an.

(Breufen). Rachbem fich bie Regierung und ber romifebe Stubl über ben Grafen Lebochowsti fur ben erlebigten Sit eines Grabifchofe von Bofen und Gnefen verftanbigt haben, geben beibe Domcapitel, welche fich gegen biefe Bahl lange gesträubt hatten, nach und mablen ihn bagu.

(Ber. Staaten). Die Unioneregierung richtet neuerbinge eine bringenbe, fast brobenbe Depefche an bie frangof. Regierung gegen bie Fortbauer ihrer

Antervention in Mexico.

(Deutschland. - Coleswig). Das preußifche Regiment unterbrudt 17. bas bieber geübte Betitionerecht in allg. Lanbesangelegenheiten ganglich.

(Deutschland. - Bayern). Gine Angahl Mitglieber ber Fortichrittspartei legt in einer Berfammlung ju Rordlingen ihre Aufichten über bie untlare Lage bes Lanbes in einer Resolution nieber. Zahlreiche Bolleversammlungen in Franken und Schwaben, namentlich aber in Rürnberg und Angeburg, erklaren fich bamit einverstanben und befdliegen, biefelben bem Ronige burch eine eigene Lanbesbeputation ans Berg zu legen,

(Belgien). Gingug bes neuen Konigs, Leopold II., in Bruffet. Derfelbe leiftet ben Gib auf bie Berfassung. Erfte Thronrebe bes neuen Ronigs.

(Deutschland. -- Deffen Darmftadt). Die II. Rammer befchließt mit 18. 27 gegen 16 Stimmen eine Abreffe an ben Großberjog über bie allg. Lage bes Lanbes. Der Großbergog lebnt es ab, bie Abreffe entgegengunehmen.

(Ber. Staaten). Die Regierung bes Brafibenten Johnson verfünbet burch Broclamation, bag bas Amendement jur Bunbesverfaffung behufs Aufhebung ber Sclaverei von brei Biertheilen jammtlicher Staaten ans genommen worben fei. Die ebemaligen Rebellenstaaten werben babei mitgezählt.

18. Dec. (Mexico)... Juarez muß fich neuerbings war ben Franzosen aus Chibuabua nach Bajo bei Rorte gurlidziebn.

" (Frantreich) regt bie von ber Septemberconvention mit Rtalien geforberte Uebernahme eines Theils ber papftl. Schulb burch bas lettere fomobl in Rom als in Alorens an.

(Stallen). Die II. Rammer erklärt fich faft einftimmig gegen bas tgl. Decret, bas ber Nationalbant bie Bermaltung bes Staatsichates überwies, ohne erft die Ruftimmung bes Barlamentes batu einzubolen. Das Mini= fterium Lamarmora fieht barin ein Migtrauensvotum und nimmt feine Ent= lasjung.

20. " (Ber. Staaten). Brafibent Johnson beginnt, die bisherigen von ihm ernannten provisorischen Gouverneurs ber ebemal. Subftaaten abgurufen und bie von ben neuen Staatsconventen besfelben gewählten befinitiven Gouver-

neure einzuweisen.

22, (Mugland). Gin faiferl. Ufas verbietet ben Erwerb von Grunbeigenthum in ben fog. westlichen Gouvernements (Litthauen) burch Polen.

(Danemart). Auch bas Boltething bes Reichstage nimmt ben Entwurf einer Revision ber Berfassung vom 18. Rob. 1863 mit 62 gegen 27 Stim= men (ber Bartei ber Bauernfreunde) an.

(Rusland). Gin faiferl. Utas normirt bie Gintommenes und fonftigen 26. Berbaltniffe ber tath. Geiftlichfeit in Bolen. Die Liegenschaften und Capitalien ber Rirche geben nach bemfelben in bie Berwaltung bes Staates über und ber Glerus wird auf feste Befolbung gefest.

(Opanien). Eröffnung ber Cortes. Thronrebe ber Ronigin. Gabrung 27.

ber öffentlichen Deinung.

28. (Defterreich). Der Lanbtag von Rarnthen fpricht fich mit großer Debrheit für die Bunfcharkeit eines Sandelsvertrages mit Italien aus.

29. (Defterreich). Der Raifer nimmt die Dantabreffe des bobmifchen Landtags entgegen und ftellt seine Krönung mit der böhmischen Krone in Aussicht

30. . (Defterreich). Die amtliche Wiener Big, veröffentlicht bas vom Raifer "auf Grund bes Septemberpatentes" genehmigte Finanggefet für 1866 nebft einem erläuternben Bortrage bes Finangminiftere Larifc. Das Deficit für 1865, bas vom Reichstath auf bloß 7,922,769 praliminirt war, beträgt in Babrbeit bie Summe von 80 Mill., bas Deficit für 1866 wird auf 40 Mill. angeschlagen und bas für 1867 zu erwartenbe auf wenigstens 28 Millionen geichätt.

(Deutschlanb. - Schles wig : Solftein). Jahrestag ber Anfunft 30. bes herzogs im Lanbe. Bablreiche Teputationen, auch aus bem Schleswig-ichen, finben fich bei ihm in Riel ein.

" (Türkei). Ausbruch neuer Unruben im Libanon auf Anftiften bes Da-

ronitenhäuptlinge Joseph Raram.

" (Griechenland). Die Schutmachte haben fich über eine activere Bolitit gegenüber Griecheniano gerungt. Die Graft im Falle eines Confliktes unbebingt Athen, erhalt querft die Instruction, sich im Falle eines Confliktes unbebingt gegenüber Griechenland geeinigt. fr. Erstine, ber englische Gefanbte in auf die Seite des Könige ju ftellen und benfelben mit allen ihm jur Berfügung ftebenben Mitteln ju beidugen.

31. " (Deutschland. — Bollverein). Abfolug eines Sanbelsvertrage mit bem Rönigreich Italien in Berlin. Die Bollvereinsftaaten verpflichten fich, burch

Ratification besselben bas Königreich Italien anzuerkennen.

(Defterreich). Der Gefanbte in Baris, gurft Metternich, überreicht bem Raiser Napoleon die Insignien bes Orbens vom hl. Stephan für ben faiferl. Bringen, ale Beichen bes aufrichtigen Intereffes, bas Ge. öfterr. Daj. füt ibn bege und ibm "jeberzeit" bewahren werbe.

Dec. (Soweiz). Die Regierung von Uri legt bem Landtag ben Entwurf eines neuen Criminalgesetes ohne die bieberige Prügelstrafe vor. " (Rufland). Die Ausbebung ber Leibeigenschaft kann als vollständig burche gesubrt angesehen werben.

## II.

## Deutschland

unb

die beiden dentschen Großmächte.

## Deutschland.

## Gemeinsame Angelegenheiten. — Mittel- und Aleinftaaten.

3. Jan. (Württemberg). II. Kammer: die Finanzcommission ber Kammer spricht sich gelegentlich ber Berichterstattung über die Budgetansprüche des Kriegsministeriums für allgemeine Wehrpslicht ohne Loos und ohne Stellvertretung, wo möglich auch in den Nachbarstaaten, und für Berücksichtigung der Jugendwehren im activen Wilitärdienst aus (j. 1864 S. 158 XII 28).

4. " (Solles wig : Solftein). Der neue ofterr. Civilcommiffar, Br. v. Salbhuber ftatt bes abberufenen herrn v. Leberer trifft in

Flensburg ein.

5. " (Bürttemberg) II. Kammer: Der Minister b. Barnbüler beantwortet eine Interpellation ber Abgeordneten Desterlen und Bolbach

"... ob die t. Regierung der Einigung der beiden deutschen Großmäckte gegenüber eine Einigung der übrigen deutschen Bundesstaaten oder wenigstens eines Theils derselben zur Berfolgung einer gemeinsamen Politik für unmöglich oder für unrathsam halte", dahin: "Er halte es der Lage und den Interessen, der int angemessen, vorerst abzuwarten, welche Anträge bez. Schleswig-Holstein als Ergebniß der Berhandlungen zwischen Desterreich und Preußen deim Bunde werden gestellt werden. Er habe zur Zeit keinen Grund anzunehmen, daß dieselben nicht zu einer den nationalen Interessen grüben werden. Bor Abschlich die geiner bein nationalen Interessen grüben werden. Bor Abschlich dieser Frage aber könne wohl die durch rubige und einmüttige Verständigung bedingte Wing tieseingreisender — namentlich organisatorischer — Fragen nicht erwartet werden. Immerhin halte er die Einigung der beutschen Eroßung und überhaupt dem Interessen Großmächte strue Bedingung ihrer Lösung und überhaupt dem Interessen deutschen Bundesstaaten oder eines Theils derselben als Gegensat gegen die der deutschen Großfaaten bielte er zur Zeit weder für nöthig noch sür rathsam."

Ms Borichlag für die Stelle eines Biceprasibenten werben von ber Kammer brei Liberale mit 45-50 Stimmen gewählt, die Consfervativen bleiben mit 34-36 Stimmen in ber Minberheit.

- 7. Jan. (Kurhessen). Die Regierung legt ber Stänbeversammlung ein neues Recrutirungsgeset vor, burch welches bie bisherige Sjährige auf eine bihrige Dienstzeit erhöht werben soll.
  - " (Med'lenburg: Schwerin). Neue Borftellung bes Rathes ber Stadt Rostod gegen bie vom Ministerium gesorberte Aushebung seines freisprechenben Urtheils wegen Theilnahme am Nationalverein.
- " " (Samburg). Betition von Gewerbtreibenden an ben Senat um Beitritt jum Zollverein.
- 10. " (Württemberg). II. Kammer: Der Minister v. Gefler verheift in Antwort auf eine Interpellation Hölbers eine Borlage ber Regierung bez. Berfassugsrevision auf ben nächsten Lanbtag.
  - " " (Sessens Darmstabt). I. Rammer: stimmt einstimmig bem Regierungsentwurf und ber Minberheit ber II. Rammer bez. Strafprozesorbnung bei (s. 1864 XI 12 u. S. 146 XII 1).
- 11. " (Preußen). Antwort Bismards auf bie Annexionsabresse Scheel-Biessens v. 22. Dec. 1864 (f. 1864 S. 156), beren Annahme vom Kaiser von Desterreich schon unter b. 28. December verweigert worben war:
  - .... Ich erfülle eine angenehme Pflicht, inbem ich im Allerhöchsten Auftrage Sie benachrichtige, bag Seine Majeftat bie Abreffe gern entgegengenom: men bat. Allerbochfiberfelbe legt einen hoben Werth auf bie Stimme von Mannern, welche in ihrem Baterlanbe eine fo große und wohl verbiente Uchtung genießen und burch eine innige und lang-jährige Bertrautheit mit ben Berhaltniffen besfelben ju einer Burbigung feiner mabren Intereffen berufen finb. Inbem Allerhöchftberfelbe überzeugt ift, bag bie barin ausgebrudten Bunfche aus einem mahren Batriotismus bervorgegangen find, ertennt Seine Dajeftat mit Befriedigung barin ben Ausbrud eines richtigen Verständnisses ber Verhältnisse, einer ernften und redlichen Achtung vor bem Recht und einer eingehenden Würbigung der Bebürsnisse ber Herzogthumer, welche, die Nordmarken Deutschlands bilbend und durch eine lange und ehrenvolle Geschichte zu reicher Bluthe entwickelt, eben fo febr auf einen vollen unb ausreichenben Schut nach aufen, wie auf eine Beachtung ihrer innern Gigenthumlichfeiten Anspruch haben. In allen biefen Beziehungen ift es bas Bestreben bes Konigs, ben Bergogthumern eine ihrer Bobliahrt wie bem Recht entsprechenbe Stellung ju fichern, und indem Ihre Abreffe Ihn in ber Gewißheit beftartt, bag Ge. Majeflät babei auf ein vertrauensvolles Entgegenkommen im Lande rechnen barf, kann ber König mit um fo größerer Zuversicht bas Gelingen biefes Bestrebens erwarten, ale Allerhochstberfelbe Sich mit Seinem hoben Berbunbeten und gegenwärtigen Mitinhaber ber hochsten Gewalt in ben herzogthumern in ber warmen und herzlichen Theilnahme und Fürsorge für bieselben begegnet. . . . . "
- 12. " Schles wig : holft ein). Die öfterr.:preuß. Civilcommissare seten burch Berordnung "bis zur Entscheidung über die befinitive staatsrechtliche und abministrative Stellung ber Herzogthumer Schleswig-

Holstein" eine gemeinsame Regierung für beibe mit bem Sit in ber Stadt Schleswig ein:

Die unter bem namen berzogliche Lanbesregierung am 12. Januar v. J. für bie gesammte Berwaltung im Berzogthum Holstein in Kiel errich. tete Behörbe wird als solche aufgelöst und vom 1. Februar b. J. ab mit ber Berwaltung bes Herzogthums Schleswig zu einer Regierungsbehörbe vereinigt, bie unter bem Namen "Schleswig-Bolfteinische Lanbeeregierung" in ber Stadt Schleswig auf Schloß Gottorf ihren Sitz nehmen wird. § 2. Die Lanbesregierung ift ber t. t. öfterreichischen und t. preußischen oberften Civil= behörbe für Schleswig-Holftein und Lauenburg untergeordnet und bat mit Ausnahme ber im § 3 bezeichneten Gegenstanbe und unter ben im § 4 ans gegebenen Ginichrankungen alle Zweige ber Bermaltung zu beforgen, welche fruher zu bem Wirkungstreise ber betreffenben Ministerien und Centrals behörben in Ropenhagen, sowie ber holsteinischen Regierung in Ploen geborten und seitbem von ber berzoglichen Lanbeeregierung in Riel und ber oberften Civilbehörbe in Fleneburg ihre Erledigung fanben. § 3. Ausgenommen von dem Gefcaftstreise der Landesregierung sind: 1) bie bereite besonberen Behorben von une übertragene Berwaltung bes Boft- unb Telegraphenwesens und 2) bie Berwaltung bes Zollwesens mit Ginfoluf bes ben Kreugzoll=Inspectoren unterliegenben Lootsens, Leuchtfeuer= und Baten. wesens an ber Oft- und Westfüste ber Berzogthumer, welche wir laut unserer anberweitigen Berordnung vom hentigen Tage ebenfalls einer besonberen Bes horbe übertragen haben. § 4. Die hienach jum Geschäftetreise ber Lanbesregierung gehorenben Angelegenheiten bat biefelbe in Gemagheit ber bestebenben Gefete und Berfügungen unter folgenben Ginfchrankungen felbstänbig ju erledigen und zu entscheiben. Der Entscheibung ber oberften Civils behörde werden vorbehalten: a) Alle Angelegenheiten, welche bisher eine landesherrliche Resolution erfordert haben. b) Die auf die Berfassung ber Herzogthumer bezughabenden Angelegenheiten. c) Alle Normativverfügungen. d) Die Dispensation von Gefehesvorschriften, insoweit biefelbe nicht anberen Beborben bereits gefetlich jufteht. e) Der Erlag und bie Er: mäßigung von Strafen, mit Ausnahme ber nach ben bestehenben gefetlichen Borfdriften von ber Lanbeeregierung ad mandatum ju erlaffenben Gelbbruden. f) Die Suspenbirung und Constituirung von Beamten, Geiftlichen und Lehrern, insoweit bie Befugnig biergu nicht anderen Beborben gefetlich jufteht. g) Die Bewilligung ber Ueberschreitung bes jahrlichen Bubgets, fowie der Berwendung der auf allgemeines Budget-Conto \_außerordentliche Ausgaben" ausgeworfenen Gummen im Ginzelnen. h) Die Bewilligung von Gratificationen und Unterftugungen, mit Ausnahme ber aus ber Unterftubungetaffe ber Lanbeeregierung nach ihrem Ermeffen ju gewährenben geringeren Unterflupungen bis jum Belauf von 200 Mart Ert. im Gingelnen als Maximum. i) Die obere Leitung ber Staatspolizei und ber Angelegenbeiten ber Presse und Bereine. Auch behält sich bie oberste Civilbehörde vor, unmittelbar Berfügungen und Zahlungeanweisungen an bie schleswig-holfteis nische Hauptkaffe in Renbeburg zu erlaffen. § 5. Die Lanbesregierung beftebt aus einem Regierungsprafibenten und 6 Sectionschefs. In Abwefenheit bes Prasibenten ober in bessen Berhinderung übernimmt ber rangaktefte Secs tionschef bas Prafibium. Die Bestimmung über bie Bertheilung ber verichiebenen Geschäftszweige unter bie Sectionen und über bie Art und Beise ber Gefchäftebehanblung bleibt einer befonberen Berordnung vorbehalten. § 6. Gegen Entscheibungen und Berfügungen ber Lanbesregierung findet der Recurs an bie oberfte Civilbehorbe flatt".

::

:

ļ٠.

3

į,

6

r

12. Jan. (Schleswig-Holftein). Gegenüber ber burch bie Annexions: abreffe ber XVIIer (Scheel-Pleffen x.) im ganzen Lanbe entstanbenen Aufregung gegen bie Annexionstenbengen richtet ber engere

Ausschuß ber schleswig-holsteinischen Bereine ein Runbschreiben an sammtliche Localvereine für bas Festhalten an Herzog Friedrich und gegen jede Annexion, aber zugleich auch für eine Berstänbigung mit Breußen und gegen "particularistische" Tendenzen:

Mit freudigem Danke haben wir ce anerkannt, daß bie glorreichen Baffentbaten bes preußischen und öfterreichischen heeres uns von ber Danenherrschaft befreit haben. Das Jahr 1864 ift bas bebeutungsvollste in ber foleswig-holsteinischen Geschichte. Für alle Zeiten sinb wir bem beutschen Baterlanbe gewonnen. Aber wie es uns schmerzlich berührt hat, bag es uns nicht vergonnt war, an unferem eigenen Befreiungetampfe theilzunehmen, baß wir ben Frieben ohne unsere Betheiligung haben abschließen feben, so erfullt uns bie völlige Unsicherheit über bie Gestaltung unserer Butunft mit schwerer Sorge. In bem ernsten Augenblide, wo bie Bertreter bes preußischen Bolkes sich wieber versammeln, um vielleicht für unsere und bes beutschen Bolkes Zukunst folgenreiche Befchluffe zu fassen, fehlt es unserem Lanbe noch an jebem gesehlichen Organ, bas seinen Willen tunb thun konnte. Es fühlt beswegen ber Ansichus bie Berpflichtung, fich mit einer kurzen Anfprache, worin er feinen Standpuntt entwidelt, an die foleswig-holfteinifchen Bereine ju wenben. Durchbrungen von ber leberzeugung, bag Schleswig-Bolfteins und Breugens Boblfahrt mit bem Gebeiben bes beutiden Bater-Tandes unauflöslich verbunden ift, fühlen wir, wie nur gemeinsame Arbeit aller beutschen Bairioten und gegenseitiges Bertrauen einen gludlichen Erfolg verburgen. Wie wir une nicht burch fleinliche Empfinblichteit jur Berfolgung particularistischer Bestrebungen werben verleiten lassen, so erwarten wir auch zuversichtlich von bem preußischen Bolte, baß es nicht burch augenblickliche Erfolge fich werbe verblenben laffen über die Wege, die Preugen in feiner beutschen Bolitit einzuschlagen bat. Wir verfcbließen une nicht ber Ginficht, baß für Schleswig-Bolftein und Breugen biejenige enge Berbinbung jum unabweislichen Beburfniß geworben ift, welche bereits in ber beutichen Reich ever fassung ale ber Weg ber Ginigung aller beutschen Staaten bezeichnet ift. Wir freuen une, bag wir mit ber Erfüllung unserer Pflichten gegen Preußen, auf beffen Schut wir in europäischen Berwicklungen ftets werben angewiesen sein, zugleich bem beutschen Baterlande einen wesentlichen Dienst werben leiften konnen. Wir zweiseln nicht baran, bag unfer Bergog sowohl, wie unsere Lanbesversammlung bereit sein werben, bie für biefen großen Zwed erforberlichen Opfer zu bringen. Aber uns und Deutschland brobt jest eine große Gefahr. Bir find ein befreites, fein erober: tes Lanb. Wenn man mit uns als mit einem freien Staate Bertrage schließt, wird man einen treuen Bunbesgenossen finben; wenn man über uns als eine eroberte Proving verfügen wollte, wurde man einen beutschen Bolfestamm gu unnatürlichem Biberftanbe aufftacheln. Ginen folden für Schleswig-Bolftein und Breugen wie fur bas ganze beutsche Baterland verberblichen Weg haben in unserem Lande vor Rurzem jene 17 Manner eingeschlagen, welche sich nicht gescheut haben, im Ramen bes Lanbes aufzutreten, bas einige von ihnen noch in bem verwichenen Jahre an Danemark ju fetten bestrebt waren. Der Schritt biefer Dan: ner, welcher im bewußten Begenfat jum beutlich ausgefprochenen Willen unferes gangen Lanbes fieht, wurde vollig bebeutungs-Ios fein, wenn er nicht zu unferm großen Bebauern in einigen Rreifen bes preufischen Bolfes einen lebhaften Wieberhall gefunden batte. Dan bat ben Bunfch ausgesprochen, unser Land zu einer Proving bes preußischen Staates gu machen. Wir konnen une nicht benten, bag je ber ernfte Berfuch gemacht werben wurde, biefen unbefonnenen Bunfch ju verwirklichen. Es ware ein verhang nigvoller Schritt, welcher ben preußischen Staat nur ju leicht

t:

::

um alle Früchte seiner ehrenvollen Siege bringen konnte, ein verhäugnisvoller Schritt, mochte er nun Erfolg haben ober nicht. Für bas fittliche Bewußtfein unferes Bolles ift bie Erbfolgefrage unwiberruf= lich entichie ben. In Uebereinstimmung mit ber großen Dehrheit ber preußischen Laubesvertreter, mit ben Rechtsgutachten ber juriftischen Fakuliaten Deutschlands, mit ber Rechtsüberzeugung bes gangen beutschen Boltes haben wir unferem Bergog Friedrich als unferem rechtmäßigen Landesberrn gehulbigt, ale bemjenigen Fürften, beffen Recht unfere Rettung mar, ale preußifche Staatsmanner ausbrudlich ertfarten, ben Rampf für unfere Befreiung nicht aufnehmen zu wollen. Die fittlichen Banbe, welche bamale zwischen unferem Fürsten und une gefnüpft murben, find ungerreigbar. Der Berfuch, auch nur einem Theil unferes Landes einem anbern Berricher aufbringen ju wollen, wurde als Berleitung jum Treubruche aufgefaßt werben, und bei unferem Bolte jenen gaben Biberftanb, ben es in langfahrigem Rampfe gegen Danemart gelernt bat, jum großen Bebauern aller Baterlanbefreunde gegen eine beutsche Macht herausforbern. Bei biefer Lage ber Sache und ben jepigen politischen Conftellationen wirb ein foldes Biel überhaupt für ben preußischen Staat fower zu erreichen fein. Die Bergewaltigung unferes Bolts: ftammes wäre aber von ben verberblichsten Folgen auch für bie Entwidlung bes preußischen Staates begleitet. einem solchen Unterbrückungespftem ware ein constitutios nelles Staateleben völlig unverträglich. Gin Bolt, bas folder Politik Borfcub leiftete, wurbe baburch einen vernichtenben Schlag gegen feine eigene Freiheit führen. Die allergroßte Gefahr aber wurbe bie Durchführung folder Plane ber Stellung Breugene ju Deutschlanb bringen. Dem ersterbenben Particularismus wurde in allen Lanbern ein neues Leben geschaffen und in einem verberblichen blutigen Rampfe murben sich bie Kräfte aufreiben, welche berufen find, burch gegenseitige Erganzung bie erste Macht Europa's zu schaffen. Die gewaltsame Annexion Schleswig - holsteins würbe zum beutschen Bürgerkrieg füh-Roch geben wir une fo ernften Befürchtungen nicht bin, noch hoffen wir, bag bas hochberzige Wort bes preugischen Ronigs: "Europa foll wiffen, baß Preugen überall bereit ift, bas Recht ju fcuten", jur Bahrheit wirb. Einer unflaren politischen Lage gegenüber werben wir zu unserem Theile uns nicht zu Gefühlen und Demonstrationen binreigen laffen, welche une bem Bolte entfremben, mit bem eine enge Berbinbung ju fnupfen unfer eigenfles Interesse forbert, und gleichzeitig werben wir an bem, was die Rechtsliber-Beugung und ber feierlich erklarte Bille unferes Boltes ift, mit aller Entsichenheit fefthalten".

12. Jan. (Württemberg). II. Kammer: Schluß ber Berathungen über bas Schulgeset nach 12 langen Sitzungen. Die principielle Trennung ber Schule von ber Kirche wird in wiederholten Abstimmungen (zulet mit 69 gegen 13 Stimmen) verworsen, bagegen die Stellung ber Schullehrer wesentlich verbessert, den Eltern eine Vertretung in der Ortsschulbehörde eingeräumt und mit 54 gegen 16 Stimmen das Präsidium zu einem gemeinschaftlichen des geistlichen und des weltlichen Ortsvorstandes gemacht. Bei der Endabstimmung (am 20. Januar) wird das Geset schließlich einstimmig genehmigt.

" (Hannover). Db. Ger. Anw. Miquel wirb mit 8 gegen 4 Stimmen an Stüve's Stelle zum Bürgermeister von Osnabrud, O.G.A. Albrecht in Hannover und O.G.A. Lauenstein in Lüneburg zum Syndicus gewählt, alle Drei Mitglieder ber ständischen Opposition

und bes Nat.-Bereins. Der König bestätigt nach langerem Zögern

(am 25. Marg) biefe Bahlen.

12. Jan. (Heffen Darmstabt). Die Regierung erklärt ihren Entmurf einer Strasprocefordnung einsach mittelst Durchzählung ber Stimmen für benselben in beiben Kammern als versassungemäßig angenommen (j. 1864 S. 146 XII 1).

14. " (Schles mig-holftein). Bei Gelegenheit bes fog. Rieler Umfclags treten 40 Mitglieber ber Ritterschaft ober fonft Grofgrunds besther aus beiben herzogthumern zusammen und erlaffen folgenbe

Grklärung:

"Wir unterzeichnete Bewohner ber herzogthümer Schleswig-holftein erflaren hiemit, gegenüber ber Abresse bes Frbrn. von Scheel-Blessen und Genossen, wie solgt: Im Bewußtsein ber Uebereinstimmung mit dem Willen und der Rechtsüberzeugung der Gesammtbevölkerung unsers Landes und in ber Nechtsüberzeugung, jum Besten unsers Baterlandes zu handeln, halten wir fest an der auf Grund des Rechts gelobten Treue zu unserm herzog Friedrich VIII.; halten wir fest an der Forderung, daß bei der zu beschleunigenden Ordnung unserer staatlichen Berhaltnisse sowohl im Innern als in Beziehung zu Deutschland dem herzog und ben gesehlichen Bertretern des Landes eine entschebende Stimme zusteht".

Es wird beschlossen, bieser "Erklärung" die weiteste Berbreitung im Lande zu geben und möglichst viele Beitrittserklärungen zu berselben zu sammeln. Binnen eines Monats erhält bieselbe wirklich

gegen 60,000 Unterschriften.

15-20. Jan. (Preußen). Resultatlose Mission bes Prinzen Friedrich Karl nach Wien.

17. " (Kurhessen). Stänbebersammlung: Bubgetberathung. Die Gesanbtschaften in Wien und Berlin werben noch beibehalten, bie in München und Paris bagegen gestrichen.

20. " (Württemberg). II. Kammer: Schluß ber Berathung bes sog. Complexlastengesets. Der lette § besselben "burch gegenwärtiges Geset wird die Bestimmung bes Zehentablösungsgesetes b. 17. Juni 1849 ergänzt und zur Aussührung gebracht" wird mit dem Zusate ber Commission (um eine weitere wenigstens moralische Sicherung gegen die Ansechtung der Ablösungsgesete von 1848 und 1849 zu haben) "und bildet berselbe mit der bisherigen Ablösungsgesetzgebung ein untrennbares Ganzes" einstimmig angenommen, indem auch die Ritterbank keinen Einspruch dagegen erhebt. Das Geset als Ganzes wird schließlich (am 11. Febr.) mit allen gegen 6 Stimmen (der äußersten Linken) angenommen.

26. " (Bundestag). Sachsen gibt die Erklärung ab, daß eine theilweise Abanberung der Bundesbeschlüsse vom 6. Juli 1854 wegen der Berhinderung des Wisbrauchs der Presse, und vom 13. Juli 1834 in Betress des Bereinswesens sich als dringend nothwendig erweise, insosern durch die ungleichmäßige Aussichtung berselben sich Unzukömmlichkeiten ergeben, welche die k. Regierung veransassen würden, jene Beschlässe in Ermanglung einer theilweisen Abanderung wieder außer Wirksamtela zu setzen.

26. Jan. (Preußen). Depesche an Desterreich: Preußen ift noch nicht in ber Lage, seine Forberungen bezüglich Schleswig-Holsteins genau zu formuliren.

27. " (hamburg). Gine Betition ber Manufacturiften an ben Senat erklart fich gegen einen Anschluß an ben Bollverein und wunscht

lediglich einen Bertrag mit bemfelben wie Bremen.

30. " (Württemberg). U. Kammer: tritt in bie Regierungsvorlage bezüglich Benfionserhöhungen und Besolbungserhöhungen ein, besichließt aber mit 47 gegen 40 Stimmen, babei bas Verlangen auszusprechen, baß bie Regierung bie in ber Abresse an ben König (22. Juli 1864) erbetenen Resormen in Versassung und Verwaltung burchführe.

— Jan. u. Febr. (Baben). Agitation ber clericalen Partei gegen bas neue Schulgeset: Betitionen zahlreicher Stabt: und Landgemeinden an ben Großherzog, er möge basselbe von sich aus wieber aufheben und Abhaltung sog. "wandernber Casinos" auf ver-

ichiebenen Buntten bes Lanbes.

1/4. Febr. (Kurhessen). Gine Aufforderung Oetters zu einer Zussammentunft behufs Bilbung eines Nationalbereins wird polizeilich verboten, die Bersammlung selbst im Hause Oetters polizeilich aufsgelöst.

3. "(Rassau). Nachdem in den letten Jahren jedes von der Opposition gegründete Organ eines nach dem andern unterdrückt oder verboten worden, wird nun sogar die (sehr gemäßigte und seit 10 Jahren auch nicht einmal bestrafte) "Wittelrhein. Zeitung" von der Regierung auf 2 Monate suspendirt "wegen fortgesetter Schmähung der Regierung und wegen Erregung von Haß und Berachtung gegen dieselbe". Mehrsache Gesuche derselben und Demonstrationen der öffentlichen Meinung für dieselbe bleiben erssolgloß.

9. "(Bayern). Der Gesetzebungsausschuß ber II. Kammer schließt seine lebhaften Berathungen für und wider die Stellung, welche die Regierung der Staatsanwaltschaft im Civilproceß anzuweisen wünscht und lehnt das von ihr begehrte allgemeine Conclusionsrecht des Staatsanwalts einstimmig ab. Selbst eine Reihe von Abanderungsanträgen, welche für die Wünsche der Regierung wenigstens etwas zu retten suchen, bleiben mit 1 ober 2 Stimmen in der Minderbeit.

11. " (Rassau). Bier Oberste werben zu Generalen beförbert. (Auf 6300 Mann Militär hat bas Ländchen nunmehr 9 Generale, also je

1 auf 700 Mann).

12. " (Defterreich). Schmerling erklart einer Versammlung von Mitgliebern bes Abg.-Hauses unumwunden, daß die schleswig-holfteis nische Frage für Desterreich "total versahren" sei.

- 12. Febr. (Schleswig: Holftein). Die hervorragenderen Anhänger ber (von der Flensburger "Nordbich. Ztg.", den "Schlesw. Nachr." und und den "Ihehoer Nachr." vertretenen) Partei eines engen Ansichlusse an Preußen treten in Rendsburg zusammen und verstänz digen sich mit 21 gegen 3 Stimmen über ein Programm als "nastionale Vartei":
  - "1) Die nationale Pflicht und bas Interesse Schleswig-holfteins forbern, baß bem Staate Preußen die seiner Ausgabe als Schuhmacht ber herzogthümer entsprechenben Rechte voll und für alle Zeiten zu Theil werben. 2) Wir verstehen unter diesen Rechten die volle Militärhoheit zu Wasser und zu Lande, die diplomatische Bertretung und die handelspolitische Führung. 3) Diese Rechte sind vor der dessinitiven Ordnung unserer inneren Verhältnisse sicher zu stellen."

Die Beitrittserklärungen zu biefem Programm erfolgen langfam und erreichen im Berlauf ber nächsten Monate taum einige Hunberte.

14. " (Württemberg). Die II. Kammer spricht fich mit 56 gegen 27 Stimmen für Abschaffung ber Tobesstrafe aus.

- 15. " (Baben). Ein Sanbschreiben bes Großt, an ben Minister Lamen tritt ber von ben Führern ber kath. Agitation verbreiteten Meinung "es könne irgendwie bei ihm eine Entschließung hervorgerufen werzben, welche eine einseitige Aushebung des Schulgesches wenn auch nur auf dem Wege des provisorischen Gesehes verfüge" mit der Erklärung entgegen, daß eine solche Maßregel "so lange als einseitige Parteiwünsche erscheinen und unbeachtet bleiben müßten, als sie nicht auf dem Wege eines regelmäßigen Ausspruches der verfassungsmäßigen Organe als die überwiegende Meinung des Landes sich geltend gemacht haben":
  - ".... Mein Eingreisen in ben geordneten Gang ber, gerade mit Rudsicht auf das Andrangen ber Leibenschaften bes Tages, weise und vorsichtig abgestuften Gewalten werbe ich meinerseits, getreu ben in meiner Proclamation vom 7. April 1860 ausgesprochenen Grundsten, jeht und künftig jeweile nur zur Aufrechthaltung und Regelung der gesehmäßigen Phäligkeit der einzelnen Factoren der Gesetygebung und Regierung, — niemals aber, wie m gänzlicher Berkennung der höheren Ausgabe der Krone gewünscht wird, zu Umgehung des berechtigten Ginflusses berselben, ersolgen lassen..."

Die Führer ber Agitation beschließen, fernerhin teine Deputationen

mehr an ben Großherzog zu schiden.

16. " (Württemberg). II. Kammer: Bubgetberathung, Etat bes Auswärtigen. Der Minister Barnbüler erklärt, er werbe wegen Desterreichs und Benetiens bem Könige eine Anerkennung Italiens berzeit nicht vorschlagen.

18. " (Beimar). Der Lanbtag fpricht, fich mit 23 gegen 5 Stimmen

für Abichaffung ber Tobesstrafe aus.

22. " (Preußen) formulirt endlich in einer Depesche an Desterreich seine Forberungen an Schleswig-Holstein, ohne beren vorgangige Erfüllung es in eine befinitive Constituirung bes neuen Staates nicht einzuwilligen vermöchte:

"Em. Erc. bin ich nunmehr in ber Lage, in naberer Formulirung bu Bebingungen anzugeben, unter welchen wir bie Bilbung eines neuen Staatel

Schleswig-Holstein nicht als eine Gefahr für die Interessen Preußens und Deutschlands ansehen dursten und beren gesicherte Verbürgung das k. Staatsministerium baber berechtigen würde, S. W. dem Könige die Uebertragung Seiner durch den Friedensschluß vom 30. Oktober erworbenen oder sonst Ihm zustehenden Rechte auf einen Anderen vorzuschlagen. Sie sinden dieselben in der

Anlage I. zusammengestellt.

"Rur Begrundung und Erläuterung füge ich Folgenbes bingu: Dag Breus Ben bei ber Conftituirung bes neuen Staates an benfelben bie Forberung eines feften und unauflöslichen Bunbniffes ftellen muß, ift felbft= verftanblich; es tann fich nicht einen eventuellen Gegner felbft schaffen wollen. Cben fo febr und noch mehr bebarf ber neue Staat felbft eines folchen Bunbs niffes ju feiner eigenen Sicherheit, welche jugleich bie Sicherung Deutschlands gegen Rorben in fich begreift. Die allgemeinen Berbaltniffe find in biefer Begiehung fo flar, bag es bier feiner weiteren Aussubrung bebarf. Die Berzogthümer bilben einerseits vermöge ihrer geographischen Lage und ber politifchen Berhaltniffe einen febr exponirten Angriffe= und Bertheibigungepuntt für bas gesammte Norbbeutschland und für Preugen insbesonbere; anberer= seits wurden fie in einer isolirten militärischen Stellung nicht im Stande fein, fich felbft ju fcugen. Preugen wird baber immer ihren Schut und ihre Bertheibigung übernehmen muffen, und wenn es fo weitgebenbe Berpflichtungen und die bafür erforberlichen Opfer auf sich nehmen soll, so muß es auch bie Mittel erhalten, biefe Berpflichtungen in wirksamer Beise jeberzeit erfullen zu konnen. Dag bie Berzogthumer nicht im Stanbe finb, bem erften, mit nachhaltiger Rraft geführten Stope einer fremben Dacht ju wiberfleben, haben bie Erfahrungen ju Anfang bes Jahres 1848 und 1850 gezeigt. In ähnlicher Beise wird für Schleswig-Holstein, wenn es nur auf seine eigenen Rrafte angewiesen ift, immer bie Gefahr bestehen, bag bas Bergogthum Schles = wig im erften Anlauf verloren gebe. Die Folge bavon wurde fein, bag ber Reind bort fofort eine feste und fehr gefährliche Operationsbafis gewönne, und bag Breugen genothigt mare, bas Land mit großen Opfern wieber ju erobern, wie bies im Jahre 1848, namentlich aber im vorigen Jahre geschehen ift. Diefer Gefahr, ber wir une nicht aussehen burfen, tann nur vorgebeugt werben, wenn bie in Soleswig vorhanbenen Streitfrafte und mili: tarifchen Einrichtungen in einem organischen Bufammenhang mit ben preußischen fich befinden; wenn biefes Bergogthum, in militarifcher Beziehung, einen integrirenben Theil unferes eigenen Bertheibigungssyftems bilbet, unb wir baher in ber Lage finb, einem ersten Angriff icon bort nachhaltig zu wiberfieben und ein Festjegen bes Feinbes baselbst zu verhindern. Der beutsche Bund kann seinen Schutz nicht auf bas Herzogthum Schleswig ausbehnen, welches nicht zu ihm gehört. Auch hier können wir uns auf die Erfahrung berufen, welche gezeigt hat, wie ber Schut bes Bunbes auf Holftein nur in fo weit Anwendung fand, als er auf unfere und Defterreichs Referven gestütt war, an ber Giber aber gang aufhörte.

Bon ber Sicherheit Schleswigs hangt bie Sicherheit holfteins ab. Letzieres ift Bunbesland, und ber neue Souveran muß in ben Stand gesetst werben, seine Berpflichtungen gegen ben Bund in militärischer wie in jeder anderen hinsicht zu erfüllen. Holstein aber eine andere Militärorganisation zu geben als Schleswig, würde zu einer neuen Schwächung bes staatlichen Jusammenhanges silhren und das Einschreiten Breugens in Kriegszeiten lähmen. Es muß also ein Modus gefunden werden, um dem neuen Staate eine einheitliche Militärorganisation und zugleich die unumsängliche Berbindung mit dem preußischen Militärschstem zu geben. In Betreff des Bundeslandes holstein bietet hierzu der VIII. "Bei der Dunganisation der Kriegsmacht des Bundes ift auf die aus besonderen Berbältnissen der einzelnen Staaten hervorgehenden Interessen berselben

insoweit Rücksicht zu nehmen, als es mit den allgemeinen Zweden vereindar anerkannt wird". Der allgemeine Zwed ist die Behrhaftigkeit im Kriege. Diese ersordert, daß die holsteinische Wehrkraft ebenso wie die schleswigsche in organischen Zusammenhang mit der preußischen geseht und ihre Ausbildung in derselben Tüchtigkeit und Bollzöhligkeit wie die der preußischen Armee sicher gestellt werde. Um nicht ohne Noth eine Aenderung der Bunde krieg verstaffung zu beantragen, sind wir bemüht, die erstrebten Garantien in Uedereinstimmung mit derselben ins Leben zu sühren. Art. 5 der Bundeskriegsversassung bestimmt: ""Rein Bundesktaat, dessen Contigent ein oder mehrere Armeecorps sür sich allein bildet, darf Contingente anderer Bundeskraaten mit dem seinigen in eine Abtheilung vereinigen"". Das holsteinische Bundescontingent soll daher nicht mit dem preußischen Bundescontingent in eine Abtheilung verbunden werden, sondern sortsahren, einen Theil des 10. Bundesarmeecorps zu bilden.

"Für die Kriegsmarine ber beiben Herzogthumer wird biefelbe organische Berschmelzung mit ber preußischen beabsichtigt. Da keine Marine bes
beutschen Bundes existirt und die Streitkräfte Hosseins zur See für eine
solche also vertragsmäßig nicht in Anspruch genommen find, so findet auf
biesem Gediete keine Berührung mit der Bundeskriegsverfassung fatt. Die Bildung einer selbständigen Marine Schleswig-Holseins würde nach den Kräften
bieses Staates schwer zu verwirklichen und unzulänglich bleiben, um die Kräfte, welche die Gerzogthumer auf diesem Gebiete darbieten, für Deutschlands

Behrfraft jur See thatig ju machen.

"Das sind die Grundsate, welche uns bei ber Entwerfung ber anliegenden Formulirung geleitet haben, vollständige Behrhaftmachung und Bertheidigung bes neuen Staates und Erfullung ber Pflichten Golsteins gegen ben beut:

ichen Bunb.

"Ich erwähne nur flüchtig ber in bem Entwurf ebenfalls ausgesprochenen Territorial: Abtretungen. Gie find nach bem bringenben Beburfnis für bie Befestigungen bes Lanbes und bie Erforberniffe ber preukischen Daring möglichst eng abgemessen und enthalten teinen erheblichen Gebieteguwachs fur Breußen. Gie tonnen nicht einmal als ein Nequipalent für bie von Preufen burch bie Unlegung und Unterhaltung ber erforberlichen Befestigungen, welche mefentlich ber Sicherheit ber Bergogthumer felbft ju Gute tommen , ju ubernehmenben Laften angesehen werben, sonbern nur als bie nothwenbige Borbebingung für die wirksame Bertheibigung bes Lanbes: fic find baber von Seiten bes neuen Staates weniger ein Opfer, als eine in seinem eigenen Intereffe liegende Zwedmäßigfeitemagregel. Die Berechtigung ju folder Abtretung ift fur Bolftein ebenso wie fur Schleswig außer Zweifel, ba nach Art. 6 bet Wiener Schlugatte bie Abtretung ber auf einem Bunbesgebiet haftenben Souveranetaterechte zu Gunften eines Mitverbunbeten nicht einmal ber besonderen Zustimmung des Bundes bedarf. Selbstverständlich tritt Breußen, insofern baburch bie matrifularmaßige Stellung Solfteine berührt werben follte, in bie betreffenden Bervflichtungen ein.

"Für die übrigen, außerhalb der militärischen Berhältnisse liegenden Beidingungen, habe ich nur wenige Bemerkungen zu machen. Die Bildung eines neuen isolirten Zollgebietes zwischen Norddeutschland und dem standing vischen Rorden wurde unnatürlich sein, auf alle materiellen Interessen lähmend einwirken und die discherigen Berkehrsbeziehungen Preußens zu Tamenark und Schweden wesentlich verschlechtern. Die innere Selbständig keit des neuen Staates und seiner Berwaltung bleibt unbeschändt. Aus soweit die Einrichtungen sur die Aushebung des Militärs u. s. w. dabei in Betracht kommen, werden die inneren Berhältnisse den preußischen Einrichtungen angepaßt und den preußischen Militärbehörden die erforderliche Militärbehörden die erforderliche Militärbehörden die zugerden muß die k. Regierung sich in zwei Puntten einen bestimmenden Einstuß vorbehalten. Der eine betrifft den Rord pft

fee = Canal, über welchen, ba er bie Berbinbungelinie für bie preuß. Marine in ber Nord- und Offfee bilbet, Breugen ein Oberauffichterecht nach ben in bem Entwurf entwidelten Grunbfagen in Anspruch nimmt. Der zweite bezieht sich auf bas Post- und Telegraphenwesen in den Herzogthümern. ber Anlage II. finden Em. 2c. eine turze Dentschrift, welche die Grunde entwidelt, aus benen eine Berschmelzung besselben mit bem preußischen Postund Telegraphenwesen im Interesse bes allgemeinen Bertebre wie ber Ber-jogthumer felbft geboten erscheint. Sie legt bie Rachtheile Mar und bunbig bar, welche für den gangen Berkehr Deutschlands mit dem Norden aus ber Bilbung eines neuen ifolirten Zwischengebietes ber Berfehrsmittel entfteben 3ch mache noch besonders auf ben nachweis aufmerksam, daß Preu-Ben burch letteres gerabezu eine Benachtheiligung gegen ben früheren Buftanb

erfahren würbe.

"Die Gesammtheit dieser Forberungen, wie fie in ber Anlage I. entwidelt finb, fteben auch für holftein mit ben Bunbesvertragen laut Art. VI. ber Biener Schlufacte nicht in Wiberspruch. Ohne eine vorgangige und binbenbe Regelung ber Berhaltniffe zu Breugen nach biefen Grundfagen wurden wir in ber Bilbung eines neuen Staates - wie ich im Gingang bereits angebeutet - eine positive Gefahr für Breugen ertennen. Wir mullen wenigstens in biefer Begiebung ficher gestellt fein, wenn wir auf die von einem großen Theil bes preußischen Bolles gehegten weitergebenben Buniche und auf bie Bortheile verzichten follen, welche ber Mitbefit ber Berzogthumer für uns enthält, ja welche in bemfelben für beibe Machte und baburch für Deutschlanb liegen. Sollen bie herzogthumer aus bem jest über ihnen waltenden Schut Preugens und Defterreichs entlaffen werben, fo muffen fie in eine Lage gebracht werben, welche biefen Schut für fie felbft, für gang Deutschlanb unb für uns erfett. Rur unter biefer Borausfepung tonnen mir auch großeren Bortheilen, zu welchen uns bie gebrachten Opfer berechtigen würben, entsagen und Rechte aufgeben, welche wir nach allen völferrechtlichen Grunbfagen burch ben Krieg erworben haben, und welche baburch, daß wir sie mit Desterreich theilen, nicht minder werthvoll für une find.

"Che baher diese Berhältnisse nicht vollständig und in binbender Beise geregelt finb, konnen wir zu keiner Beranberung bee Status quo und namentlich zu keiner Einsekung eines der Prätendenten als Regenten eines neuen felbständigen Staates unfere Ginwilligung geben. Unter Boraussehung ber geeigneten Burgichaften für bie Erfüllungen biefer Bebingungen wird bie Berfon bes eventuell einzufegenben Souverans Gegenstand weiterer Berständigung mit dem kaiserlichen Hose sein. Es würde ben Gefinnungen Gr. Maj. bes Ronigs nicht entsprechen, hierüber eine Entscheibung zu treffen, ehe er bie auf gründlicher Prüfung beruhende Ansicht Seiner juriftischen Rathe ber Kronfpnbici, welche er zu einem Gutachten über bie Rechtsfrage aufgeforbert hat, gehort haben wirb. Die materiellen Bebing= ungen bleiben aber biefelben, wie biefe Entscheibung auch ausfallen moge, indem die Lebensbedingungen des eventuellen Staates und seine Beziehungen zu Preußen von ber Person seines Regenten unabhängig find. Sie beruhen auf ber Natur ber Dinge und auf ben Pflichten, welche Preußen ju über-

nehmen haben wirb.

"Es ist daher auch selbstwerstänblich, daß die gegenwärtige Besetzung ber herzogthumer fortbauert, bis bie Einrichtungen in allen wes sentlichen Stüden ausgeführt worden find, da wir die Erfüllung unferer Forberungen nicht von ber Willfur ober von zufälligen hinberniffen, auf welche fie nachträglich ftogen möchten, abbangig machen konnten. Gine spätere Nichterfüllung würde alle unsere Rechte, welche wir nur unter bieser Bebingung und mit bem bestimmten Borbehalt bes Rudfalles aufgeben konnen, wieber ine Leben treten laffen.

"Ew. Exc. ersuche ich ergebenft, unfere Borfcblage bem Berrn Grafen

Mensborff vorzulegen und ermächtige Sie, auch, bemfelben ben gegenwärtigen Erlag vollftanbig mitzutheilen. Sollten unfere Borfchläge auf Schwierig teiten

ftogen, fo muffen wir une weitere Entfoliegung vorbehalten".

Anlage I: A. Bünbnißunb Berschmelzung ber Einrichtungen bes heeres und ber flotte. Der nen zu gründende Staat Schleswig-Holftein foließt ein ewiges und unauflösliches Schut: und Erub: bunbniß mit Breußen, vermöge beffen letteres fich jum Soute und gur Bertheibigung ber Berzogthilmer gegen jeben feinblichen Angriff verpflichtet, Schleswig-Bolftein bagegen Gr. Daj bem Ronige von Preugen bie gefammte Wehrtraft beiber Bergogthumer jur Berfügung ftellt, um fie inner= halb ber preußischen Armee und Flotte zum Schute beiber Lanber und ihrer Intereffen zu verwenden. Die Dienftpflicht und bie Starte ber zu ber preußischen Armee und Flotte von Schleswig : Holftein zu stellenden Mann: schaften wird nach ben in Preußen geltenben Bestimmungen festgestellt, vorbehaltlich einzelner nach ben besonderen Berhaltniffen ber Bergogthumer von Gr. Maj. bem Könige zu bewilligender Abweichungen. Die Aus: hebung ber Mannschaften wird von ben preußischen Militar: beborben in Gemeinschaft mit ben Civilbeborben ber Bergogthumer nach ben in Preußen geltenben Grunbfaben vorgenommen und findet auf die berzoglichen Unterthanen bie gesammte preußische Kriegsverfassung Anwendung, namentlich auch alle in Preußen allgemein eingeführte Aushebunges und Dienstzeitbestimmungen, alle reglementarische und fonflige Berorbnungen über Servis- und Berpflegungswesen, Einquartierung, Erfat von Flurbeschäbigungen, alle Dobilmachungevorschriften u. f. w. für Frieben und Es bleibt bem Ermeffen S. Dt. des Ronigs überlaffen, die aus ben Bergogthumern auszuhebenben Dannichaften zu einem befonberen Armee: corps zu formiren, ober fie, vorbehaltlich ber Anwendung ber Borfcriften bes Art. 5 ber Bunbestriegeverfaffung, mit anbern preußischen Trup: pentheilen zu verbinben, ihnen ihre Stanbquartiere in ben Bergogthumern felbft ober in Breugen anzuweisen und preugische Truppen, benen im Allgemeinen die freie Circulation in Schleswig-holftein in bemfelben Mage wie in Preußen zusteht, in ben Herzogthümern zu stationiren und die Garnisonsverhältnisse zu regeln. Die in die preußische Armee und Flotte eintretenben schleswigsholsteinischen Unterthanen leisten Se. Maj. bem Könige ben Fahneneib und haben in Betreff bet Avancements, ber Berforgung, Benfionirung und ber sonstigen mit bem tgl. Dienst verbundenen Rechte und Vortheile bieselben Ansprüche wie die gebornen Preugen. Ebenfo find für bie Borbereitung jum Gintritt in bie Armee alle preußische Militar-Bilbungeanftalten ben berzoglichen Unterthanen gang in gleicher Weise offen und juganglich wie ben toniglichen.

"Dieselben Grunbsätze wie für bas Lanbheer treten Behust gemeinsamer Bertheibigung zur See auch für die Marine in Kraft. Die in Anwendung der preußischen Bestimmungen über die Berpflichtung zum Kriegsbienst zur See aus den herzogthumern auszuhebenden Mannschaften, werden auf der angemessen zu verstärkenden preußischen Flotte ausgebildet und auf dieser, gleich den preußischen Unterthanen, zu Kriegs und Friedenszwecken verwendet. Diese Flotte ist in allen schleswig-holsteinischen Gewässern zu freier Circulation und zu Stationirung von Kriegssschlichen Gewässerne Luckstion und zu Stationirung von Kriegssschlichen Ausgehrstei berechtigt. Auch steht der preußischen Regierung Behust der wirksamen Ausübung des Küstensschubes die Controle über das Lootsenz, Betomungs und Küstenerleuchtungs

mefen an ber Oft- und Rorbfee gu.

"Bur Unterhaltung ber auf biese Beise aus ben Mitteln beiber Lander herzustellenden Streitfrafte zu Basser und zu Lande, einschließlich aller für bie gemeinsamen Kriegszwede erforderlichen sachlichen Ausgaben, zahlt Schleswig-holstein an die preußische Staatstasse einen näher zu vereindarenden, eventuell nuch Maßgabe ber Boltszahl und ber preußischen Militär- und Maßgabe

rineausgaben näher zu bestimmenben jährlichen Beitrag. Für ben Transport von Land- und Seetruppen und Kriegsmaterial auf ben schleswig-holsteinischen Eisenbahnen tritt die preußische Regierung letteren gegenüber in dieselben Rechte, welche sie preußischen Brivatbahnen gegenüber besit. Das Fortiscationssystem der Herzogthumer wird in Bezug auf alle auf dem Gebiete derselben liegende ober anzulegende Besestigungen an der Kuste ober im Lande durch Uebereintunft zwischen der preußischen und der Landesregierung und nach dem von der ersten für die allgemeinen militärischen Zwecke anerkannten Bebürfniß geregelt.

B. Holfteinisches Bunbescontingent. Die Berpstichtungen, welche ber Souveran bes neuen Staates Schleswig-Holftein gegen ben beutschen Bunb für holstein zu erfüllen hat, bleiben dieselben, wie bisher. Das Bunbescontingent für holstein wird von dem herzoge aus den nicht zu dem preussischen Bunbescontingent gehörigen Truppentheilen der aus den Streitkraften beiber Länder gebildeten, unter dem Befehle Sr. Maj. des Königs von Preussen stehen Armee gestellt werden. Dem Art. V. der Bundestriegsversassungent siedend, wird diese Contingent nicht mit dem preußischen Bundescontingent in Gine Abthetlung vereinigt werden, sondern sortsahren, einen Theil bes 10. Bundesarmeecorps zu bilden.

C. Bunbesfestung. Die t. preußische Regierung behalt fich vor, in Gemeinschaft mit ber taif. öfterreichischen bem Bunbe ben Borichlag zu machen, Renbsburg, soweit es auf holfteinischem Bunbesgebiete liegt, zu einer Bunbesfestung zu erheben, unb bie eventuelle Regierung bes neuen Staates gibt im Boraus ihre Einwilligung hierzu. Bis zur herstellung und Aussuhrung

biefer Ginrichtung bleibt Renbeburg von Breugen befest.

ŗ

3

٤

¢

8

Territorialabtretungen. Die Berpflichtung jum militarifchen und maritimen Schute ber Herzogthumer und bie geographische Lage, in welcher Schleswig fremben Angriffen ausgesett ift, machen für Preugen Behufs wirksamer Anlage von Befestigungen ben birecten Befitz von Territorien nothig, welche ju biefem Behuf mit vollem Souveranetaterecht an Preugen abzutreten find. Diefe Territorialabtretungen werben minbeftens begreifen: a) jum Soute von Norbichleswig : bie Stabt Sonberburg mit einem entsprechenden Gebiete auf beiben Seiten bes Alsen-Sunbes unb allem barin befindlichen Staatseigenthum in einem Umfreise von überall wenigstens 🔏 Meile Halbmesser und von ber Ausbehnung, daß die Oörser Düppel, Racebull, Kjar, Bagmore, Ulfbull und Sundemarte und bas jur Anlage und Befestigung eines Rriegshafens im Sibrup-Baff erforberliche Gebiet auf Alfen jebenfalls innerhalb bes preußischen Gebietes fallen. Behufs Anlegung eines preußischen Kriegshafens in ber Rieler Bucht: b) bie Feste Friebrich sort nebft entfprechenbem Gebiet, welches bie Ortichaften Boltenau, Stift, Pries, Seecamp und Scheibekoppel umfaßt, fo wie auf ber öftlichen Seite ber Rieler Bucht bas zur Anlage ber für bie Bertheibigung ber Ginfahrt in ben Safen für nothwenbig erachteten Befeftigungen mit ihren Rayons erforberliche Terrain; c) an ben beiben Münbungen bes Rorb Dfteecanals bas für bie Anlage von Befestigungen unb Kriegshäfen erfors berliche Terrain, bessen Lage sich erft bestimmen läßt, wenn ber Lauf bes Canals selbst und seine Ausmundungspunkte festgestellt worden sind.

E. Nord = Oft see Canal. Da ber anzulegende Nord-Offsecanal neben seinem commerciellen, für alle Nationen in möglichst vollständiger Freiheit zu gewährenden Gebrauch, die Berbindungsstraße für die preußische Kriegsmarine in der Ofts und Nordsee bildet, so übt die preußische Regierung das Oberaussichtstrecht über denselben. Sie behält sich die Entscheidung über den Lauf des Canals, die Leitung des Baues desselben und das Zustimmungsrecht zu allen reglementarischen Bestimmungen über seine Benuhung vor; indessonder auch das Recht, Aussührung und Betrieb des Canals sür eigene Rechnung zu unsternehmen, oder eine Actiengesellschaft dazu zu concessioniren, in welchem letz-

teren Falle auf Grund bieser königlichen Concession und unter ben burch bieselbe sestigestellten Bedingungen dieser und nur dieser Gesellschaft die landesherrliche Genehmigung mit dem Rechte der Expropriation gegen Ersat des Berthes in Betress der aux Anlage ersorderlichen Grundstüde und alle Schusssuffursorge und Förderung zu Theil werden wird. Ein Transsizos ober Abgade von Echissum zu Eheil werden wird. Ein Transsizos ober Abgade von Schiff und Ladung irgend welcher Art, außer der an die Unternehmer des Canals zu entrichtenden Schiffsabgade, darf von den handelsschiffen irgend welcher Nation nicht erhoben werden. Ueber die Benutung für Kriegsschiffe werden nähere Bestimmungen zwischen Kegierungen vereinbart werden.

- F. Zutritt zum Zollverein. Der Staat Schleswig Holftein tritt mit seinem ganzen Gebiete zunächst bem Zollverein, gleich zeitig aber für im mer bem preußischen Zollspstem bei. In ersterer Beziehung wird Preußen über bie näheren Mobalitäten mit ben übrigen Mitgliebern bes Zollvereins unterhandeln.
- G. Berkehrswesen, Um bie Nachtheile abzuwenden, welche für den Berkehr Deutschlands mit dem Norden aus der Bildung eines neuen isolirten Zwischengebiets sur die Berkehrsmittel entstehen würden, wird das Post und Telegraphen wesen der herzogthümer mit dem preußischen versschaften und Felegraphen mit allen damit zusammenhängenden Rechten und Pflichten für alle Zeiten ausschließlich auf bie k. preußische Staatsregierung übergeben, welche für ihre Rechnung den Bertrieb im Interesse Berkehrs der herzogthümer nach denselben Gelegen und Borschiften sühren wird, die für das Bost und Telegraphenwesen in Preußen maßgebend sind.

Die Uebergabe ber Herzogthumer an ben fünstigen Souveran erfolgt nach Sicherstellung ber Aussuhrung aller vorstebenben Bedingungen. Kommen lettere nicht zur Aussuhrung, so tritt Preußen in die ihm aus bem Wienen Frieden zustehenden Rechte wieder ein und behält sich die Geltendmachung aller ihm sonft in Betreff ber Herzogthumer zuständigen Ansprüche vor.

Anlage II. ift eine besondere Dentschrift über bie Rothwendigkeit einer

Berfcmelzung bes Bertehrswesens mit bem preußischen.

22/23. Febr. (Baben). Große liberale Versammlung in Mannheim: Beschluß einer Protestabresse an ben Großherzog gegen die clericalen Umtriebe. Am solgenden Tage versucht es die clericale Partei, gerade in Mannheim ein "wanderndes Casino" abzuhalten, wird aber von der Straßenjugend in scandalöser Weise verhöhnt und auseinandergessprengt.

23. " (Bapern). Eine Entschließung bes Cultusministeriums auf bie Borstellung bes bayr. Episcopats vom 30. Dec. v. J. in ber Differenz bes Bischofs von Speher mit ber Staatsgewalt erklärt eine Collectiveingabe bes Episcopats in bieser Angelegenheit überhaupt für "unzulässig und ber staatsrechtlichen Grundlage entbehrend" und lehnt die Intervention ber Bischöfe ab.

25. " (Kurbeffen). Die Ständeversammlung beschließt auf ben Antrag ihres Ausschusses:

"unter hinweisung auf bas inzwischen Seitens t. Bundesregierungen (Württemberg und Sachsen) in Betress bes Bundesbeschalusses vom 6. Juli 1854 eingetretene Berhalten an h. Staatsregierung das wiederholte Erlucken um Beseitigung der Bundespresverordnungen vom 25. Juli und 19. Dec. 1854 und um Wiederherstellung der durch dieselben beseitigten geschlichen Bestimmungen zu richten."

26. Febr. (Schleswig-Holftein). Delegirtenversammlung ber Schleswig-Holftein-Bereine beiber Herzogthümer in Renbsburg. Bon 149
Bereinen find 120 burch 208 Delegirte vertreten. Der (einem
engeren Anschluß an Breußen geneigte) engere Ausschuß bes Gesammtvereins hatte die Einberusung der Delegirtenversammlung
Ansangs abgelehnt, war aber durch den Altonaer Berein, der den
förmlichen Antrag dazu stellte und sofort die nöthige Unterstützung
bei andern Bereinen sand, dazu genöthigt worden. Der engere
Ausschuß enthält sich demgemäß, der Bersammlung irgend einen Entwurf von Resolutionen seinerseits vorzulegen.

Giner Borbersammlung am 25. Febr. liegen folgenbe Anstrage por:

- 1. Antrag bes Reinbeder Bereins: "I. Wir constatien, baß bas Land ben Anschluß an Preußen in militärischer, maritimer und diplomatischer hinsicht als bem allseitigen Interesse entsprechend betrachtet und baber benzelben aufrichtig winicht; wir halten sest batan, daß aber die preußischen Forberungen ber gesetlichen Landesvertretung zur Berathung über die Art und Weise ber Aussührung der einzelnen Punkte vor ihrer Inkrafttretung vorgelegt werden. II. Wir halten unverdrüchlich sest und wahren, soweit es in unserer Macht steht, die innere Selbständigkeit des Landes unter Herzog Friedrich VIII."
- 2) Antrag bee Altonaer Bereine: "Das fcbleewig-holfteinische Bolf protestirt auf bas entschiedenfte gegen bie vielfach aus Untenninig oder Perfibie verbreitete Anschulbigung, ale gebe fich in einem Theile bes scholsteinischen Bolke eine particularistische Störrigkeit gegen bie Sache bes Gefammtvaterlanbes zu erfennen. Zeberzeit bereit, fur bie Gerbeitübrung eines wirflichen Bunbesftaats, fur bie Ginfegung einer fraftigen Centralgewalt mit Controle einer Bolfevertretung aus allen Rraften mitzuwirken, und keinem anbern beutschen Bolksftamme in ber vollen hingebung an eine foldermaßen beschaffene beutsche Bunbesgewalt irgent nach: zustehen; bes Weiteren überzeugt, bag Bergog Friedrich VIII. treu und gewissengaft zu seinen Worten stehen und es in allen Studen an hingebung für bas Bobl bes beutschen Gefam nitvaterlanbes nicht fehlen laffen werbe; empfindet das schleswig-holfteinische Bolt eben beshalb in feinem Gewissen bie ichwerften Bebenken bagegen der Enticheibung Deutschlanbe vorzugreifen und die vollen Befugniffe einer kunftigen Centralgewalt ber jepigen von Brn. v. Bismard reprafentirten preußischen Regierung jugusprechen, und bies um fo mehr, ba es an jeber ausreichenben Burgichaft fehlt, bag biefe Befugniffe nicht zur Unterbrudung ber conftitutionellen Freiheit in Schleswig-Bolftein und jum Rachtheile ber Gesammtintereffen Deutschlands werben verwendet werben".
- 3) Antrag bes Kieler Bereins: I. "Im Bewußtsein ber Uebereinstimmung mit bem Willen und ber Rechtsüberzeugung ber Gesammtbevollskerung unseres Lanbes und in ber Ueberzeugung, zum Besten unseres Batetlandes zu handeln, halten wir seit an ber auf Grund des Rechts gelobten Treue zu unserem Herzog Friedrich VIII., — halten wir sest: an der Forderung, daß bei der zu beschleunigenden Ordnung unserer staatlichen Berdältnisse sowohl im Innern als in Beziehung zu Deutschland dem herzoge und den gesehlichen Bertretern des Landes eine entschieden Stimme zuseht. II. Wir erklären und aber gleichzeitig bereit, unbeschadet der inneren Selbständigsleit des Landes und auf Grund eines durch den herzog unter gesehlicher Mitwirkung der Landesvertretung zu schließenden Bertrages eine engere Br

Digitized by G40gle

binbung mit Preußen einzugehen in benjenigen Angelegenheiten, beren gebeihliche Entwidelung ohne Anlehnung an bie norbbeutsche Großmacht weber für

Schleswig-Holftein noch für bas übrige Deutschland möglich ift."

Auf den Antrag der Altonaer wird beschlossen, den Antrag des Reinbeder Bereins, da er sowohl das Staatsgrundgeseth, als auch das Selbstbestimmungserecht preisgebe, ohne Discussion von der Tagesordnung zu entsernen. Mit der Altonaer Erklärung gegen das gegenwärtige Regiment in Preußen erklären sich auch die Rieler einverstanden, bestreiten aber ihre Opportunität. Die Alstonaer sind bereit, sich mit den Rielern zu verständigen und wollen den ersten Theil der Rieler Resulution annehmen, verlangen dagegen für den zweiten Theil solgende Fassung:

"Wir verwerfen baher die Einverleibung in Preußen, die Bersonalunion mit Preußen, die rüchaltlose Unterordnung unter Preußen. Wir raumen babei ein, daß ein Anschluß an Preußen in einigen Beziehungen wunschense werth ist. So langegaber Preußen das Recht unseres Landes auf die Regierung herzog Friedrich's VIII. und das Staatsgrundgeset nicht im Princip anerkannt und in bestimmter Weise nicht sich darüber ausgesprochen hat, was es von uns fordert, konnen wir es nicht für richtig halten, Namens des

fcbleswig-holfteinischen Bolts Anerbietungen entgegenzutragen."

Die Delegirten versammlung genehmigt einstimmig ben ersten Theil bes Rieler Antrags, verwirft bagegen mit 120 gegen 88 Stimmen ben zweiten Theil besselben und beschließt auf ben Antrag ber Abvocaten Stemann aus Segeberg, statt besselben bloß zu sagen:

"II. Bir stellen es baber auch bem Bergog und ber Lanbesvertretung anbeim, bie im Interesse Deutschlands nothigen Staatsvertrage mit Preugen

abzuschließen."

Der so amendirte Beschluß wird als Ganzes einstimmig angenommen und hierauf ber engere Ausschuß bes Gesammtvereins neu bestellt und zwar im Sinne ber Majorität mit Gegnern eines allzu engen Anschlusses an Preußen.

26. Febr. (Hannover). Der Polizeibirector von Hannover wird zum Präsidenten bes Obermebizinalcollegiums ernannt, da bie Kammer

eine Gehaltserhöhung besselben abgelehnt hatte.

27. " (Bollverein). Die aus Bertretern Breugens, Baberns und Sachsens einerseits und Desterreichs anderseits bestehende Conferenz zu Berathung eines Handelsvertrags zwischen bem Zollverein und Desterreich beendigt ihre Verhandlungen über die gegenseitigen Tarisconcessionen, so daß zur Paraphirung des Vertrags geschritten werben kann.

- Febr. u. März. (Baben). Versammlungen in Freiburg, Pforzheim, Offenburg, Heibelberg und Stockach gegen die clericale Agitation ber wandernden Casinos. Katholische Betitionen an den Erzbischof um Zurücknahme seines Erlasses b. 15. Sept., der den Geistlichen den Eintritt in die Ortsschulräthe verbot.
  - 5. Marz. (De fterreich) lehnt bie preußischen Forberungen vom 22. Febr. bez. Schleswig-Holsteins als Ganzes ab: Ein unter biesen Bebingungen eingesetzer Fürft sei nicht gleichberechtigtes

und ftimmfähiges Mitglieb bes deutschen Bundes. Die Bedingungen gingen nur auf einen individuellen Gewinn, während Defterreich und der Bund Ansspruch auf Das hätten, was die Herzogthümer an Wehrhaft zu Land und zur See leisten könnten. Die österreichische Regierung sei bereit, zu bewillisgen, daß Rendsdurg zur Bundessestung erhoben werde, daß Preußen ben Kieler Hafen sir seine Marine, eine Canalverdindung zwischen beiden Reeren und den Eintritt des neuen Staates in den preußischen Bollverein erlange. So lange aber die Souveränetätsfrage in der Schwebe bleibe, sei für Detailsversandlungen kein Boben. Desterreich lehne das mitgetheilte Promemoria ab und schließe eine Phase der Verhandlungen, in der eine besinitive Vereinzbarung überhaupt nicht möglich scheine.

5. Marz. (Weimar). Die Regierung legt bem Canbtag ben Entwurf eines Militarstrafgesethuches gang nach preußischem Muster vor.

" (Sanfeftabte). Abichluß eines Sanbelevertrage zwischen Frant-

reich und ben Sanfestäbten.

6. " (Schleswig-Holftein). Der von ber Delegirtenversammlung ber Schleswig-Holfteinvereine am 26. Febr. neu gewählte engere Ausschuß seht sich mit bem 36er Ausschuß in nähere Berbindung und spricht ben Bunsch einer personlichen Zusammenkunft aus, "um sich mit ben Leitern ber beutschen Bollspartei Betreffs ber Haltung, welche im beutschen Interesse bei bem nunmehrigen Stande ber Dinge als angezeigt zu erachten sein, ins Einvernehmen zu setzen".

9. " (Sanno ver). Die officioje S. Sannov. 3tg. spricht fich fur bie preugischen Forberungen vom 22. Febr. bes. Schleswig-Sol-

fteine aus.

10/11. Marz. (De fterreich). Der öfterr. Prafibialgesanbte Rubed und ber öfterr. Gefanbte in Munchen Blome werben nach Wien berufen, um einen von ben Mittelstaaten am Bunbe beabstchtigten Schritt in

ber ichleswig-holfteinischen Frage in Erwägung zu ziehen.

11. Marz. (3 ber Ausschuß) erwiebert auf bie Zuschrift bes engern Ausschussen Lage ber Dinge und besonders bei der täglich wachsgegenwärtigen Lage der Dinge und besonders bei der täglich wachssenden Zersahrenheit der Meinungen für geboten, der gewünschten Zusammenkunft eine größere Ausbehnung und einen allgemeineren Charafter zu geben, und habe deßhalb beschlossen, den gesammten 36er Ausschuß zu einer Sitzung nach Berlin einzuberusen und lade den engern Ausschuß der schlesw.-holsteinischen Bereine möglichst vollzzichlig dazu ein".

15. " (Lauenburg). Das preußische Kriegsministerium entspricht bem Bunsche ber lauenburgischen Lanbesregierung um Aufnahme ber in Folge bes Wiener Friedensvertrages aus dem dänischen Dienste entslassenen Lauenburger Unterofficiere und Musiker in die preußische Armee; die lauenburgischen Unterofficiere und Musiker äußern dagegen den Bunsch, im Lande bleiben zu dürsen. Die officielle Lauenburger Ztg. meint jedoch: "Der ausgesprochene, aber undegreisliche Bunsch kann natürlich gar keine Berücksichtigung sinden. Männer, die eben aus einer besiegten Armee eines fremden Königs,

aus fremben Lanben in ihre beutsche Beimath gurudtehren, follten es fich jur größten Ehre anrechnen, in eine flegreiche, ruhmgefronte Armee, bie zu ben besten Europa's gabit, aufgenommen werben gu tonnen, wie fie auch gestellt werben."

15. Marg. (Baben). 97 evang. Beiftliche ber fog. Protestpartei richten

an ben Oberkirchenrath eine neue Gingabe wiber Schenkel.

16. " (Schlesmig : Solftein). Die burch Graf Reventlom : Farve versammelte Bralaten= und Ritterschaft beschließt auf ben 22. b. M., ben Geburtstag bes Königs von Breugen, eine Gratulations: beputation an benfelben ju ichiden. Cbenbasselbe beschlieft eine Bürgerversammlung in Flensburg.

- " (Breugen). Much ber preugische Bunbestagegesanbte Savigny wird nach Berlin berufen, um ben am Bunde beabsichtigten Schritt ber Mittelstaaten in Ermaqung zu zieben.
- " (Bollverein). Nachbem Preugen bie Ginholung ber Ratification bes Sanbelsvertrage mit Desterreich burch bie Rollvereinsstaaten immer wieber hinausgeschoben und neue Anstände erhoben, labet es nunmehr zu einer Bollconferenz auf ben 29. Marg nach Berlin ein: ihr foll bann auch ber Bertrag mit Desterreich vorgelegt merben.
  - " (Deftereich) theilt ben von ben Mittelftaaten am Bunde beab: sichtigten Untrag Breugen vertraulich mit und fpricht ben Bunfc aus, bag sowohl Defterreich als Breufen fich babei ber Abstimmung enthalten möchten.

21. " (Soble swig : Solftein). Der engere Ausschuß ber Schleswig : Holftein-Bereine labet bie Bereine burch Rreisschreiben ju einer Feier bes 24. Marg, bes Jahrestage ber Erhebung bes fcbleewig-

holfteinischen Bolte im Jahre 1848, ein:

".... Der Ausschuß erachtet es für geboten, bas burch bie Erhebung von 1848 geltenb gemachte und feitbem unveraußerlich gewahrte Recht bes foles. wig-holfteinischen Boltes auf Mitbestimmung bei ber Ordnung feiner ftaatlichen Berhaltniffe in nachbrudlicher Beise zu betonen. Ge erscheint bice bor Allem nothwendig in einer Beit, wo in unserem eigenen Lande ein Brogramm aufgestellt worden ift, bes Inhalts: (j. 12. Febr. bas Programm ber fog. nationalen Bartei). Sofern biefes Brogramm im Gegenfage zu ber von 60,000 Mannern unterzeichneten Erflärung barauf hinzielt, bem Berzoge und ber Lanbesvertretung eine enticheibenbe Stimme bei ber Feststellung unserer Bezgiehungen zu Deutschland, resp. Preußen abzufprechen, tann ber Ausschuß einen folden Berfud, eine etwaige Bergewaltigung im Borwege gut ju beißen, wenn nicht gar angurufen, nur ale ein Preisgeben nicht minber ber Ehre wie ber Rechte und Intereffen bes fcbles: wig-holfteinischen Bolfes ansehen; und ba man nicht Anftanb genommen bat, in ber Preffe mit ber Behauptung hervorzutreten, bag bas angeführte Programm in ber Bevölferung ber herzogthumer Boben gewinne, so findet ber Ausschuß sich veranlaßt, auszusprechen, daß er es für angebracht erachten wurde, wenn die Bereine am Tage der Feier unserer Erhebung conflatiren wollten, bag bie beregte Behauptung nur aus einer gröblichen Difachtung ber Babrheit bervorgegangen ift und bag bas Bolt nun und nimmer

Digitized by GOOGLE

eine Difachtung feiner Rechte in Rube über fich ergeben gu

laffen gewillt ift."

22. März. (Schles mig : Holftein). Der Geburtstag bes Königs von Preußen wird von ben preußischen Truppen in den Herzogthümern mit möglichstem Glanz durch große Reveillen, Paraden und Festdiners, zu denen auch die Spiken der Behörden geladen werden und durch großen Empfang dei Hrn. v. Zedlitz für Personen "von Distinction" geseiert. In den Städten wird hie und da geslaggt. Die Deputation der Prälaten: und Ritterschaft nach Berlin enthält sich aller politischen Demonstration. Bier Bürger von Flensburg erhalten preuß. Orden.

, (Bürttemberg) II. Kammer: Bericht und Antrag der staatsrechtlichen Commission in Folge der unbefriedigenden Erklärung des

Ministers Barnbüler v. 5. Januar.

Der Bericht ber Commiffion fpricht fich entschieben nicht bloß gegen eine Annerion, fondern auch gegen jeben engern Anfchluß ber Ber= gogthumer an Breugen aus: ".... Mußte einmal ein engerer Unichlug bestehen, fo mare es vortheilhafter fur bie Bergogthumer, bem preuß. Staate ale ein mit beffen übrigen Provinzen gleichberechtigter Theil einverleibt ju fein, um bann wenigstens nicht blog Bflichten, fonbern auch Rechte ju haben. Allein biefe von vielen Seiten in Breugen erftrebte Annerion führt andererseits noch mehr als ber "Anschluß" zur Prufung ber Frage, was bas Intereffe Deutschlands erforbert. Bir glauben conftatiren ju burfen, bag barüber feine Berichiebenbeit ber Anfichten berricht, bag Deutschland nicht jum Ginbeitestaate bestimmt ift, fonbern jum Bunbes: ftaate, in welchem ebenfo bas Beburfnig ber Ginigung nach außen unb in ben gemeinsamen inneren Angelegenheiten, ale bas berechtigte Berlangen ber Selbstbeftimmung ber historisch geglieberten Rreise seine Erfüllung finbet. Sprechen wir es aus, baß wir teine hegemonie zu ertragen ver-möchten, sonbern fur bie zur Eriftenz berechtigten Staaten bie gleiche rechtliche Stellung im großen Gangen in Anspruch nehmen, und bag wir biefes Gange nur in ber Gefammtheit aller beutschen Stamme gu finben vermögen. Bas wir für une verlangen, bas verlangen wir auch für bie Herzogthumer. Die Unnexion berfelben aber ware nur ber erfte Schritt ber Berwirklichung eines Strebens bes einen Grofftaates, bas in ber Einverleis bung anberer Theile Deutschlands, soweit bie Moglichteit überhaupt gegeben ware, seine consequente Fortsetung, in bem beherrichten Ginbeitestaate aber ober wenigstens in ber Mainlinie erft fein Biel fanbe. Wir fprechen uns entichieben aus gegen alle Bebingungen, welche Preugen gefiellt bat, wir leugnen, bag biefem Staate irgend ein Recht gutomme, folche Bebingungen ju ftellen, und tonnen nur folde Ginraumungen begründet finden, welche bie Berzogthumer felbft als conftituirter Staat billigen werben und bie deutsche Bunbesgewalt mit bem Rechte und Intereffe Deutschlands vereinbar finbet. Es ift leicht vorauszusehen, daß einem solchen Proteste mit ben oft gehörten Einwendungen begegnet wirb, mit ber hinweisung auf die Macht Breugens, bas bis heute noch mit Defterreich in enger Berbindung fleht, und auf die Aleinheit unferes Staates und feiner Mittel, insbesondere mit bem Gebote ber Borficht, welche überall störend einzugreifen fürchtet, wo Gelegenheit zum Hanbeln geboten ift. Auch wir verkennen bie thatsachlichen Berhaltniffe nicht im Beringften; allerbings tonnte aus einer fefteren Art bes Auftretens (ber kleineren beutschen Staaten) ein Conflict erwachsen, ber selbst mit einer Rieberlage batte enbigen konnen. Aber wir konnen es niemals gerechtfertigt finden, um bes Conflictes willen und wegen der Gefahr ber Nieberlage bas

Digitized by GOOGLE

Recht im Stiche zu laffen, und halten biefe Einbufe am Recht für ein schwereres Uebel als bie Nieberlage im Rampf um bas Recht. Es scheint uns aber nicht einmal an bem, bag ber Conflict wirflich batte ausbrechen muffen. Die Erfahrung unferer Zeit fpricht bafur, bag ber Sieg auf jene Seite fallt, wo bie Energie bes Willens und ber That liegt, und bağ bie Nieberlage ba unvermeiblich ift, wo unter bem Borwanbe ber Borficht bie Baffivität gum Grunbfate gemacht wirb. Die Initiative eines rudfichte-lofen Willens hat bie herzogthumer bem thatlofen Willen Deutschlanbs gum Trop ben beiben Großmächten zur Berfugung gestellt. Es hanbelt sich jest barum, ob bas hintangesette Deutschland ber Thattraft noch fahig ift, bas offen vorliegende Recht jur Berwirklichung zu bringen. Das Recht muß und wird in biefer Frage siegen, wenn endlich bie Baghaftigkeit ihr Enbe finbet, welche keinen Ginfat wagt und eher jeber Gewalt fich unterwirft, als einen Schritt unternimmt, ber mit einer Gefahr verbunden fein tonnte". Rach einer Rritit bes Berfahrens ber würtlembergifchen Regierung insbesondere fahrt ber Bericht fort: "Im Bewußtsein, bag ein kleiner Staat für fich nichts burchzuführen vermag, daß aber ber geeinigte Wille bes außergroßmachtlichen Deutschlands auf ber Grundlage bes guten Rechtes für biefes einzutreten ebenfo im Stande mare, als es biezu verpflichtet ift, bat die bobe Rammer icon früher wieberholt biefe Ginigung verlangt. Gine folche Ginigung im Gegensate gegen bie Großmächte erklart bie Antwort auf bie Interpellation "jur Beit weber für nothig noch für rathfam". Sierauf burfen wir mit ber Frage antworten, was benn bie t. Regierung gur Erreichung bes auch von ihr anerkannten Zwedes überhaupt noch für rathfam finbet? Daf bie bloge Paffivitat einem regfamen Staate gegenüber, ber weiß, mas er will, und bor ben Mitteln nicht gurudicheut, ju nichts führt, als zur Ginbufe bes Rechtes, glauben wir ichon gezeigt zu haben. Es ift möglich, baß bie Umftanbe auch jest noch zu einem gunftigen Ziele führen, bas bie Sanblungs: weise ber Rleinstaaten fich mahrlich nicht jum Berbienfte fchreiben konnte, aber wenn man ber Aflicht entsprechen will, für bas ertannte Recht eingutreten, fo bleibt gerabe für jest nichts übrig, als bie Ginigung ber Staaten, welche in ber gleichen Rechtsanfchauung über-einstimmen." hieran ichlieft fich bas Begehren ber Berufung einer Bertretung bes beutschen Bolts, bas Berlangen eines beutschen Parlaments.

Antrag ber Commission: "Die Kammer wolle: 1) ihre Ansicht bahin aussprechen, baß sie nicht nur die Einverleibung ber Herzogthumer in bas Königreich Preußen, sondern jede Aneignung von Rechten über dieselben durch Preußen, beren Ginräumung nicht durch die gesetzliche Regierung und Bollsvertretung der Herzogthumer genehmigt und von der Bundesversammlung als mit dem Bundestecht und Bundesinteresse vereindar anerkannt ist, als einen Rechtsbruch betrachte; 2) die k. Regierung aufsordern, daß sie in Berbindung mit den gleichgesinnten deutschen Staaten für die Rechte der Herzogthumer und Deutschlands auf dieselben mit der That einstehe".

Minister Barnbuller erklärt, daß er an dieser Discuffion nicht theilnehmen tonne; er sei sich aber "seiner vollen Berantwortlichkeit in dieser Frage vollstommen bewußt und nehme die ganze Berantwortlichkeit filt dieselbe, wie sie auch immer gelöst werbe, bez. Württembergs in ihrem vollen Umfange auf sich".

Die Kammer nimmt in namentlicher Abstimmung mit 77 gegen 5 Stimmen ben Antrag ber Commission, doch mit ber Modissication an, daß es heißen solle 2) "daß alle. beutschen Bundesstaaten, welche bas Bundesrecht anerkennen, verpflichtet find, für die Rechte ber Herzogthumer und für die Rechte Deutschlands auf letztere, mit ber That einzustehen."

22. Mars (Anhalt). Der Lanbtag beschließt auf ben Bericht seiner Commiffion mit 18 gegen 13 Stimmen

"für die Entscheiden ber zwischen ber herzoglichen Staatsregierung und bem Landtag entstandenen Differenz über den Umsang des nach den SS 18, 19 und 31 der Landschaftsordnung den Ständen eingeräumten Rechts auf Mitwirkung bei der Gesetzebung, sowie insbesondere darüber, ob nach den Bestimmungen der Landschedordnung zum Erlaß der im Bericht unter I aufgeführten landesherrlichen Berordnungen der dorgängige Beirath des Landtags, beziehungsweise ob zum Erlaß der im Bericht unter II, 1 und 3 aufgesührten Geset eine Zustim mung des Landtags ersorderlich war, ein Bundesschiebsgericht in Borschlag zu bringen, und ersucht die landesherrlichen Commissarien, die Genehmigung Sr. hoheit des herzogs zur Berusung eines Bundesschiebsgerichts unterthänigst zu erbitten".

Der Geheimrath Dr. Sintenis verliest eine Erklärung ber Saatse regierung, wonach biese, unter Betheurung ihrer loyalen Absichten, auf ihren früher ausgesprochenen Ansichten beharrt.

- 24. " (Schleswig-Holftein). Der Jahrestag ber Erhebung von 1848 wird von ber Bevölkerung in allen Städten und ben meisten größern Ortschaften bes Landes durch allgemeines Flaggen, Bersamm- lungen und Reben geseiert. Die preußischen Autoritäten halten sich fern und die Spihen ber Behörben nehmen theilweise keinen Antbeil.
  - " (Breußen). Eine t. Cabinetsorbre verfügt bie Berlegung ber preuß. Flottenstation von Danzig nach Kiel, serner, baß bie außer Dienst gestellten Schiffe bes aufzulösenben Oftseegeschwabers im hafen von Kiel Station zu nehmen hätten und endlich, baß eine Commission unter Borsit bes Contreadmirals Jackmann in ber Kieler Bucht Erhebungen für die Unterbringung bes Flottenpersonals und Materials vornehmen werbe.

" (Breußen). Dep. an Desterreich: Breußen bestreitet bem Bund bie Competenz zu bem beabsichtigten Antrage bez. Schleswig-Holfteins:

Dem vereinten Ginfluß ber beiben Grogmachte werbe es ohne Zweifel gelingen, bie Burudgiehung ober bie Mobification ober eventuell bie Ablehnung bes mittelftaatlichen Antrags ju Wege ju bringen. Burbe aber Defterreich in biefer Richtung feine Mitwirfung verfagen , fo wurde Breugen nicht im Stande fein, ihm auf feinem Bege ju folgen, fonbern fich genothigt feben, fo fehr es auch seinerseits eine beschleunigte Lösung wünsche, nach "ausbrudlicher und entschiedener" Ablehnung jenes Antrags auf ber ftrengen rechts lichen Brufung aller vorhandenen Erbanfpruche ju bestehen, benen es als: bann bie feinigen beigufügen nichtermangeln werbe. Gin Bunbesbeschluß im Ginne bes mittelftaatlichen Antrags werbe entweber folgenlos bleiben und alsbann ber Burbe bes Bunbes eine tiefe Bunbe ichlagen, ober ben Reim bebauernewerther und unabsehbarer Conflicte in fich tragen. "Befeelt von bem Geift bundesfreundlicher Berfohnlichfeit wird Breugen folde Conflicte nach Kraften auszugleichen ober zu milbern suchen, aber bas Bewußt= fein, feinerfeite nicht bie Berantwortlichfeit bafür ju tragen, wirb Gr. Daj. bem König auch bie Entichloffenheit verleihen, an bem Rechte Breugens auch bann fest zuhalten, wenn basselbe wiber Erwarten nicht blos von einzelnen Bunbesregierungen, fonbern von ber Dajoritat feiner Buns besaenoffen verfannt werben follte".

26. März. (Schleswig-Holftein). Bersuch einer Verstänbigung zwischen bem engern Ausschusse ber schleswig-holstein. Bereine nehft einigen anbern von ihm beigezogenen Bertrauensmännern und einer Anzahl Mitgliebern bes preuß. Abg.-Hauses unter Vermittlung bes in Berlin zusammengetretenen 3 ber Ausschusses. Nach längeren Verhandlungen kommt eine von sämmtlichen 12 Vertrauensmännern ber Schleswig-Holsteiner unterzeichnete Erklärung zu Stande:

"Der engere Ausschuß ber ichleswig-holfteinischen Bereine ertlart, unter bem ausbrudlichen Borbehalt, hierburch nicht ber Gefammtbeit ber Bereine, und noch weniger ber Landesvertretung vorgreifen zu wollen, jeboch mit ber Zusicherung, für den Inhalt biefer Erklärung seinerseits nach Kräften eintreten zu wollen, Folgenbes: 1) Unantaftbar ift bas Recht ber Bergogthumer Schleswig - Solftein, fich zu conflituiren als felbstänbiger und untheilbarer Staat mit bem Erbrecht bes Mannesstammes, also unter Bergog Friedrich VIII als Lanbesberrn, und mit bem Rechte, alle inneren Angelegen= beiten unabhangig ju orbnen, gleich jebem anbern beutschen Bunbesflaat. 2) Eine rechtsbeständige Berfügung über bas Schidfal ber Bergogthumer ift nur möglich unter Buftimmung bes ichleswig-holfteinischen Bolfs ober feiner nach bem Staatsgrundgefet von 1848 berufenen Bertretung. Das mit bem Interesse wie mit bem Rechte bes Lanbes unverträgliche Provisorium muß fcleunigst ein Ende nehmen. 3) Die Rechtssphäre ber herzogthumer ift begrengt burch bas Bohl und bas Intereffe Deutschlanbs; baber verwahren fic bie Mitglieber bes engeren Ausschuffes auf bas Entschiebenfte gegen bie Anfculbigung eines vermeintlichen Bartifularismus: fie find vielmehr überzeugt, baß Bergog und Lanbesvertretung bereit fein werben, an Deutschland, und weil biefes jur Beit in feinem Rorben einen anberweiten binlanglich machtigen Reprafentanten feiner Intereffen nicht hat, an Preußen bie jur Sicherheit Deutschlanbs und jur Forberung feines materiellen Gefammtwohls erforberlichen Zugestänbnisse zu machen. Als solchergestalt im Interesse Deutschlands nubliche und mit Breugen ju vereinbarenbe Ginrichtungen bezeichnen fie: 18) Die gleichartige Formirung, Ausbilbung und Bewaffnung bes folesmig-holfteinischen Beeres mit ber preußischen Armee, etwa auch unter Borbehalt einer wirksamen Inspection Seitens Preußens; 1b) bie Berfügung Preußens über bie militärischen Krafte Schleswig-Holfteins im Kriegsfalle; ic) bie Anlegung ber zur Sicherung ber beutschen Grenzen etwa nothigen Feftungen, beseftigten Kriegebafen 2c. in Schleswig : Polftein burch Preugen. 2) Berfügung Breugens über bie feebienftpflichtige Mannichaft ber Bergogthumer nach ben bieberigen gefetlichen Beftimmungen und Leiftung eines berhaltnigmäßigen Gelbbeitrags Seitens ber Berzogthumer zur Unterhaltung ber preuß. Marine bis gur Grunbung einer beutschen Flotte. 3) Eintritt Schleswigs in ben beutschen Bund und ber Bergogthumer in ben Bollverein, fo wie Einraumung ber in Bezug auf Anlage und Benutung eines Norbofffeecanals erforberlichen Rechte an Breugen. Dagegen erachtet ber engere Ausschuß als burchaus unverträglich mit ber Selbftanbigfeit ber Berzogihumer: 1) Ableiftung bes Fahneneibs an ben Konig von Preugen; 2) Aushebung ber Mannichaften für bas Lanbheer Seitens Preußens unb einseitige Uebertragung ber preuß. Armeeorganisation , Militargefetgebung unb Gerichtebar: feit auf Schleswig-holftein ohne Mitwirtung ber foleswig-holfteinifchen Staatsgewalten; 3) Berwaltung bes Boll-, Poft- und Telegraphenwejens burch an-bere ale bie eigenen Lanbesbehörben. Der engere Ausichuf erklart folie flich, bag bie Bevolkerung Schleswig-holfteins jeber Bergewaltigung ben gabeften Biberftanb entgegenfegen wirb und im Rampfe gegen folde von bem Rechte: und Ehrgefühl ber gefammten beutiden Ration Soup unb Beihilfe ermartet".

27. Marz. (Bunbestag). Bapern, Sachlen und heffen Darmftabt ftellen ben Antrag:

"hohe Bundesversammlung wolle unter Borbehalt weiterer Beschluffassung bie vertrauenebolle Erwartung aussprechen, es werde den höchsten Regierungen von Desterreich und Preußen gesallen, bem Erbprinzen von Schlesvig-Hollein- Sonderburg Mugustenburg bas herzogthum holstein in eigene Berwaltung nunmehr zu übergeben, bezüglich der wegen des herzogthums Lauenburg aber unter ihnen getroffenen Bereinbarungen der Bundesversammlung Erdsfinung

gugeben gu laffen". Motivirung bes Antrage: ".... Die beutschen Mächte, welche in ben Befit ber Berjogthumer getreten finb , beabfichtigen , biefelben bem recht= mäßigen Regierungenachfolger auszuantworten, und bie Bunbesversammlung hat durch ihr bisheriges Berfahren und alle ihre Beschlüsse kundgegeben, daß fie bie balbmöglichfte Lofung ber fcmebenben Fragen in gleichem Sinne er-Die Erfüllung biefer Abfichten wirb baburch verzögert, bag verfcie : bene Anfpruche erhoben merben. Go febr nun ber Gebante, in foldem Falle einer rechtlichen Entscheidung nicht vorgreifen zu wollen, Anerkennung verbient, fo treten boch auf ber anbern Seite Betrachtungen entgegen, welche ein berartiges Buwarten nicht gerechtfertigt erscheinen laffen. Gang abgeseben nämlich von ber weitaussehenden Zeitbauer eines processualischen Berfahrens und ben großen Rachtheilen, welche aus ber bamit verbundenen Unficherheit ber Berbaltniffe für Deutschland ermachfen, tann nicht unberud= sichtigt bleiben: 1) bag zur Zeit fein Gerichtshof besteht, welcher competent ware, ein processualisches Berfahren einzuleiten, und einen Urtheilsspruch zu fallen, bağ mithin bie Bunbesverfammlung berufen ift, fich barüber fcluffig ju machen , welchen Pratenbenten fie als ben Beftberechtigten erachte, und demgemäß als Bundesglied anerkenne, wozu ihr das genügende Material bereits vorliegt; 2) bag ber Bund und feine einzelnen Glieber einen begründeten Anspruch barauf zu machen haben, daß die nunmehr seit langer als Jahresfrift suspendirte Stimme bes engern Rathes nicht langer ruben bleibe; 3) baß bie bochften Regierungen von Defterreich und Preugen im Bereine mit bem beutschen Bunbe ben Erbpringen von Augustenburg auf einer europäischen Conferenz als ben Bestberechtigten proclamirt und für benselben bie Berzogthumer Schleswig-Holftein verlangt haben; 4) bag burch feine Ginfepung in die Regierung bes Berzogthums holftein, beffen ungertrennliche Berbindung mit Schleswig auf beutscher Seite nie in Zweifel gezogen worden ift, und gegenwärtig alfo feiner Anfechtung mehr unterliegen tann, ber rechtlichen Berfolgung anberer Anspruche ber Weg nicht abgeschnitten, ja vielmehr erft rechtlich möglich wirb, ba für ben angemelbeten Mitpratenbenten folden Kalles bas Beschreiten bes Austrägalverfahrens offen steben würbe . . . .

Desterreich trägt barauf an, ben Antrag am 6. April zur Abstimmung zu bringen. Preußen verlangt bagegen bie Ueberweisung besselben an ben Ausschuk:

"Der vorliegende Antrag involvirt eine Beschlufnahme ber Bundesverssammlung über diejenige Stellung, welche die hohe Versammlung zu ber streitigen und am Bunde selbst noch gar nicht zur wirklichen Verhandlung gekommenen Erdfolgefrage annehmen soll. Der Antrag behandelt dabei das Erdsrecht des Erdbringen von Augustenburg als ein nachgewiesenes, während die I. Regierung im Einverständniß mit andern Bundesregierungen es entschieden bestreitet, daß ein solcher Nachweis bereits geführt sei. Hiernach scheint die Fasiung eines berartigen Peschusisse ohne vorgängige gründliche Prüstung im Ausschuß als übereilt, enthält einen Mangel an Rücksicht für die Ausschuß als übereilt, enthält einen Mangel an Rücksicht für die Ausschußer Bundessürsten und muß der Sache selbst insosern schaben, als sie einer im allseitigen Interesse wünschensverthen Versändigung den Raum versagt."

Der Antrag Defterreichs wirb mit 9 Stimmen zum Beschluß erhoben, berjenige Preußens bleibt mit 6 Stimmen in ber Minberheit (Preußen, Hannover, Aurhessen, Medlenburg, 15. u. 17. Curie).

Erflärung Breugens:

"Der Gefanbte muß in bem fo eben gefaßten Befchluß mit Bebauern eine Ueberfturgung ertennen, welcher ber Sache nicht forberlich fein wirb. Augleich ift er icon jest zu erklaren beauftragt, baß bie k. Regierung, ba fie bie Ansprüche bes Erbprinzen von Augustenburg als nachgewiesen nicht erachten tann, ihr Botum gegen ben vorliegenden Antrag abgeben wird, und baß fie fich im Boraus gegen einen beschlugmäßigen Ausspruch ber Bunbesversammlung über bestrittene Fragen vermahrt. Die fgl. Regierung barf vielmehr von ber Bunbesversammlung und von jeder beutschen Regierung inebesondere erwarten und verlangen, bag bevor bei einem Bunbesbeichluß eine Formulirung ber Anfichten festgestellt wirb, biefelben eine Brufung nicht nur der Augustenburgischen, sondern aller concurrirenden Anspruche por= nehmen werben, namentlich ber Seitens bes Grogbergogs von Olbenburg erhobenen und berjenigen Rechte, welche Breugen felbft fowohl aus ber Cession bes Königs Christian IX. als aus ben alten Ansprüchen bes brandenburgischen Saufes berzuleiten hat. Benn bie tgl. Regierung biefe eigenen Rechte bisher nicht zur Sprache gebracht hat, so geschah es in ber Hoffnung, die berechtigten Interessen Preußens auf bem Bege ber Berftanbigung ficherstellen ju tonnen. Bie nun aber biefe hoffnung mit Annahme bes vorliegenben Antrages fdwinbet, fo beabsichtigt bie f. Regierung, bie Geltenbmachung ber Breugen zustehenben Anfpruche nicht langer zu vertagen. Die rechtliche Begrunbung berfelben bebalt sich ber Gesandte vor, hat aber schon jest Namens seiner Allerhochsten Regiegierung bie Erwartung auszusprechen, bag hohe Bundesversammlung für alle erhobenen Ansprüche eine rechtliche Prüfung und gleichmäßige formale Bebanblung eintreten laffen werbe." .

28. März. (Württemberg). Die II. Kammer genehmigt einstimmig bie neuen Zollvereinsverträge, spricht jedoch mit 54 gegen 24 Stimmen ihr Bedauern aus, daß die Erneuerung des Zollvereins von der unveränderten Annahme des preußischefranzöstschen Handelsvertrags abhänge.

Hölber und 41 Gen. bringen einen betaillirten Antrag auf Revision ber Bersassung ein, welcher vorbehaltlich ber Entscheibung ber Frage, ob nicht bas Einkammerspstem an die Stelle des bisherigen

zu treten habe, folgenbe Reformen verlangt:

1. Eine, gegenüber ben bisherigen Berfassungsbestimmungen umfassenbere und sichernbere Feststellung ber staatsbürgerlichen Rechte ber Einzelnen,
insbesondere des Rechts auf freien Aufenthalt und Wohnst, auf Sicherheit
gegen willfürliche Berhaftung und Hausbuchung, des Rechts der Pressreiheit,
des Bersammlungs- und Bereinsrechts, die Anerkennung der allgemeinen und
gleichen Wehrpssicht. 2. Ausbedung des Geheimenrathes. 3. Aushedung der
Berwaltungsrechtspsiege; Berweisung der Streitigkeiten des öfsentlichen Rechts
an die ordentlichen Gerichte. 4. Beseitigung aller Borrechte der Gedurt und
bes Standes dei Zusammensehung der Abgeordnetenkammer. 5. Ausdehnung
bes Mahlrechts zu den Abgeordnetenwahlen auf diesenigen Staatsbürger,
welche von Capitals, Rentens, Diensts und Berusseinkommen Steuer bezahlen; Aushedung der Borschift, wornach die Ausübung dieses Bahlrechts am
Wohnsit durch das Gemeindebürgerrecht am Orte des letzteren bedingt ist.
6. Abänderung berjenigen Bestimmungen, wonach den Höchstelleuerten bei

ben Abgeorbnetenwahlen eine überwiegende Stellung eingeraumt ift, im Sinne bes gleichen Bahlrechts sämmtlicher Bahlberechtigter, und Einführung der gebeimen Abstimmung bei den Abgeordnetenwahlen. 7. Gewährung nachstehnber Rechte an jede Kammer, beziehungsweise derem Mitglieder: a) Das Recht des Geseksvorschlags; b) das Recht der Erhebung von Thatsachen (enqueke); o) genauere Bestimmungen über das Recht der Ausgabenverwilligung und über die civilrechtliche Berantwortlichteit der Dinnister wegen nicht verwilligter Ausgaben; d) Ausbedung der Borschrift, wonach die Bahl des ständigen Ausschusses im Zusammentritt beider Kammern vorzunehmen ist, und Bahl der jeder Rammer zu entnehmenden Ritglieder derselben durch diese Kammer sich; e) Erweiterung der Unverantwortlichseit der Ständemitglieder durch die Bestimmung, daß keines derselben wegen der in Aussübung seines Beruss entwicklen Thätigkeit, insbesondere wegen seiner Anträge, Aeußerungen oder Abstimmungen, außerhalb der Ständeversammlung irgendwie versolgt oder zur Strafe gezogen werden dürse.

Der Antrag wird (am 3. Apr.) von ber Kammer einem beson=

beren Ausschuß von 15 Mitgliebern überwiesen.

28. Marg - 5. Juni. (Sachfen). Großer Arbeiterftrike ber Buchbruder= gehilfen in Leipzig.

29. " (Naffau). Der Herzog eröffnet ben Lanbtag mit einer politisch farblosen Thronrebe.

30. " (Sachfen). Gine tgl. Berorbnung fett bie Bunbesbeschluffe von 1834 und 1854 bez. ber Presse und bes Bereinswesens wieberum außer Wirksamkeit.

30. " (Bapern). Der zeither vertagte Landtag tritt wieder zusammen, ohne, trot des inzwischen erfolgten Thronwechsels, durch eine Thronrede eröffnet zu werden. Die Regierung legt der zweiten Kammer einen Gesetsentwurf für zweijährige (statt der bisherigen sechsjährigen) Finanzperioden vor, was sie zeither, unterstützt von der I. Kammer, beharrlich verweigert hatte.

" (Rassau). Die II. Rammer mahlt wieber ihren früheren Brafibenten, aber nur mit 1, bez. 2 Stimmen Mehrheit. Der Brafibent Raht tritt sein Amt mit einer Rebe an, in ber er sagt:

bie Hoffnung, es werbe sich die Regierung von der Unhaltbarkeit ihres Spstems überzeugen, sei nicht in Ersüllung gegangen; bei den vorletten Bahlen sei die Wahlfreiheit auf unverantwortliche Weise geschmäsert worden, aber bei der letzten Bahl sei es noch schlimmer herzegangen; von der Aussübung eines versassungsmößigen Rechts der Wahlfreiheit set an vielen Orten nicht mehr die Rede gewesen, das freie Bahlrecht, ja sogar das freie Haussrecht, sei von den Behörden vertämmert und nicht mehr geachtet worden; man musse aus diesem unheisbringenden Zustand, einem Zustand der polizeislichen Bebrücung, jest heraustreten.

31. " (Schleswig-Holftein). Antwort bes Herzogs Friedrich auf die seinem Bewollmächtigten in Berlin, Hrn. v. Ahleselbt, unter dem 20. März mitgetheilte Depesche bes Hrn. v. Bismart an Oesterreich vom 22. Februar bez. der Forderungen Preußens an Schles-wig-Holstein:

"Der Ihnen burch bie Geneigtheit bes preußischen hrn. Ministerprafibenten am 20. b. M. gewährten Kenutnifnahme ber von ber preuß. Regierung

an Defterreich gestellten Forberung ift ber Antrag Bayerne, , Sachfene und

Beffen=Darmftabte unmittelbar gefolgt.

"Der Gr. Ministerprafibent bat freilich, als er Ihnen bie Mittheilung ber preußischen forberungen in Aussicht ftellte, nicht jugleich ben Bunfc ausgesprochen, mit Ihnen nunmehr in befinitive Berhanblungen über bas Berhalt: niß, welches zwischen ben Bergogthumern und Preufen begründet werben foll, au treten, indeffen liegt mir baran gerabe unter ben jesigen Umftanben aufs neue festaustellen, bag meinerfeits teine Schwierigteiten obwalten, um über die obschwebenden Fragen eine endliche Berständigung im Interesse Deutschlands und ber Bergogthumer herbeiguführen. Der jest schwebenbe Antrag am Bunbe legt mir biefen Bunfc nabe. Denn obwohl ich benfelben in keiner Beife beeinflußt habe, so ware es boch möglich, baß fich in Berlin bie Anficht bilbe, ale ob ich auf biefen Antrag rechnete, um, wenn berfelbe jum Befchluß erhoben werden follte, ben Bunichen Breugens entgegenautreten. Sie wiffen ju gut, bag ich von jeber, und fcon ju einer Zeit, ale Preußen noch an bem Londoner Bertrag festhielt, ber Ueberzeugung gewesen bin, bag eine gludliche Beilegung ber ichleswig-holfteinischen Angelegenheit nur mit bem guten Billen ber foniglich preußischen Regierung erfolgen tann, und bag ich biefer Ueberzeugung Ausbruck gegeben habe. Sowohl Se. Maj. ber Konig als ber Gr. Ministerpräsibent haben es im früheren Berlauf biefer Angelegenheit wieberholt anerkannt, bağ ich es weber an Entgegenkommen, noch an Bereitwillig feit habe fehlen laffen, um ju ber gludlichen gofung beigutragen, von welcher die Bufunft ber ichwer geprüften Bergogthumer und vielleicht ber Friede Deutschlands abhängt. Und so wünsche ich auch jett, und noch bevor eine Entscheibung über ben am Bunbe gestellten Antrag erfolgt ift, bem Brn. Ministerprafibenten biefelbe Bereitwilligfeit gu ertennen ju geben, und ersuche ich Gie baber, bies in formlicher und unzweibeutiger Beife zu thun.

Sie werben sich babei vor Allem klar zu machen haben, wie bie Lage war, als die Berhandlungen von bem frn. Ministerpräsibenten vor jett länger als einem Vierteljahr ausgesetzt wurden. Als Sie sich, nachdem der fr. Ministerpräsibent nach einer mehrmonatlichen Abwesenheit nach Berlin zurusgesehrt war, in Anlaß der damals schwebenden Friedensverhandlungen dorthin begeben hatten, außerie sich derselbe in den Unterredungen vom 28. September und 1. October über das künstige Verhältniß der Herzogthümer zu Preußen in einer Weise, daß Sie es sofort aussprachen: es werde sich alles dies ohne Schwierigkeiten ordnen lassen. Derselbe erklärte sich, und zwar nach genommener Rückprache mit seinen Herren Collegen, auf Grund Ihrer Neußerungen dereit, mit Ihnen über die Formulirung der preußischen Forserungen in Verhandlung zu treten, sobalb er von seiner damals bevorstehenden Badereise zurückgefehrt sein werde. Gegen die Gewährung der gewünschen Bortheile würde nach der Ihnen gewordenen Erklärung des Hrn. Ministerpräsibenten Preußen mit seiner Politik meine Interessen oder Rechte zur Ges

tung ju bringen fuchen.

"Als Sie sich bann nach ber Rudtehr bes orn. Ministerprasibenten von Biarrit wieber nach Berlin begaben, und sich in ber ersten Unterredung, welche Sie mit bemselben am 10. Nov. hatten, zu ber in Aussicht genommenen Berbanblung bereit erklärten, schien die Lage eine anbere geworben zu sein. Obwohl Sie auf Grund bes Borausgegangenen mein volles Einverständwiß mit den von dem frn. Ministerpräsibenten ausgestellten Gesichtspunkten ausprechen konnten, schien berselbe damals den Abschluß der Angelegenheit nicht in nabe Aussicht zu nehmen, war indessen boch an seinem früheren Bersprechen sessischt zu nehmen, war indessen den gehen früheren Bersprechen sessischt die Fachminister bewirfen zu lassen und sie Johen in einiger Zeit mitzutheilen. Am 14. Dec. v. 3. indessen und sie Ihnen der for. Ministerpräsibent, daß er gegenwärtig mit Desterreich über Geneessionen unterhandle,

und sich vorher mit bemselben zu einigen wünsche, was auch mir angenehmer fein werbe. Er fagte Ihnen, sobald biefe Einigung erreicht fei, Wittheilung barüber zu. Diefe Ginigung ift leiber bis jest noch nicht erreicht. Wenn ich bies auch lebhaft beflage, weil die Berzogthumer unter bem Provisorium fehr leiden, so gibt mir doch ein Umstand die Hoffnung, daß es möglich sein wird, ju biefer Einigung ju gelangen. Ich erfebe namlich aus ben Bor-ichlägen, welche bie tgl. preußische am 22. Febr. b. J. an bie taiferl. öfterr. Regierung gerichtet, und bie lettere nach ber Ihnen gewordenen Wittheilung abgelehnt bat, bag biefelben in wefentlichen Buntten von ben früher an mich gestellten Forderungen abweichen; ich zweifle aber nicht, bag biese lettern von ber kaiferl. öfterr. Regierung annehmbar befunden worden waren. 3ch weiß nicht, ob die tgl. preußische Regierung in ben letten Monaten bes verfloffes nen Jahres ihre Ansichten über bas Berhaltniß, in welches bie herzogthumer Soleswig-Polstein fünftig zu Breugen treten werben, geanbert hat, ober ob bie nach Bien mitgetheilten Forberungen nur als ein Ausgangspuntt für weitere Berhandlungen anzusehen sind. 3ch barf mich aber gewiß ber Hoffnung hingeben, bag es möglich ift, zu einer Ginigung ju gelangen, wenn nicht auf Bafis ber fruberen Auffaffung ber tgl. preußichen Regierung, fo boch auf einer solchen Basis, welche zwischen biefer und ber am 22. Februar ausgesprochenen liegt. Ich wurde mich um fo gludlicher schapen, ju einer solchen Einigung beitragen zu konnen, als in ber That auf ber Mitte zwi= schen diesen beiden Auffassungen die außerfte Grenze bessenigen Berhalt= niffes liegt, welches nach meiner festen Ueberzeugung von ben herzogthumern angenommen und ertragen werben fann. 3ch halte eine folde Ginigung für um fo munichenewerther, ale bie Berbindlichkeiten, welche zwischen Preugen und Desterrrich bestehen, bieselbe gebieten, und als, nachbem einmal bie Berhandlungen zwischen ben beiben Dachten, welche bie Berzogthümer besett halten, eröffnet worben find, bie Lage ber Berbaltniffe von ber Art ift, bag ohne eine tiefgebende Erschütterung Deutschlands bie Butunft ber Bergogthus mer nicht einseitig entschieben werben fann. Bon Anfang an ift es aber mein Bestreben gewesen, ju verhuten, bas bie ichleswig-bolfteinische Angelegenheit, in welcher fich die Buniche aller Deutschen einigten und von der die Belt= ftellung Deutschlands abzuhängen ichien, nicht zu einer Beruneinigung und jur Schwachung Deutschlands führe. Bon biefen Gefühlen auch in bem gegenwärtigen Augenblick geleitet, ersuche ich Sie, sich zu bem hrn. Minister= prafibenten zu begeben und bemselben mitzutheilen, baß Gie jest, wie icon früher, von mir bevollmächtigt worben seien, über formelle Bereinbarung in Betreff ber fünftigen Begiehungen ber Bergogtfumer mit Breugen zu unterhandeln.

"Sollte ber fr. Ministerpräsibent überhaupt zu einer solchen Unterhandlung geneigt sein, so wird es sich um die Grundlage berselben handeln. Ich brauche nicht zu sagen, daß ich zu meinem Theil an der schon früher gewonneuen Basis seschatte. Sollte indessen der fr. Ministerpräsident darauf Berth legen, die Borschläge, welche von Preußen jeht an der kaiserl. öfterr. Regierung gerichtet worden sind, zum Ausgangspunkt der Erbrierung zu neh-

men, so würden Sie ihrerseits auch hierauf einzugehen haben. "Für diesen Fall will ich nicht unterlassen, Ihnen schon jeht im Allge-

meinen mitzutheilen, wie ich bie Borfchlage auffaffe.

ţ

"Ich muß mich hiebei in erster Linie von dem Bunsch leiten lassen, daß ein Berhältniß zwischen Preußen und den Berzogthümern geschaffen werde, welches im beiderseitigen Interesse liegt, und dei welchem beide Theile sich wohl besinden. Denn nur ein solches Berhältniß wurde Aussicht auf dauershaften Bestand und auf gunstige Entwicklung haben. Ich muß mir also die Frage vorlegen: inwieweit das Land, wenn später die Frage an und heranstritt, die zugestandenen Leistungen au Preußen bereitwillig übernehmen wird, ober wie weit es dieselben wenigstens ohne Gesährdung seiner kaatlichen

Existenz würbe acceptiren können. Bon biesem Gesichtspunkt ausgehend, bin ich ber Ansicht, daß die unter C Bundessestung, D Territorialabtretungen, E Rorbostsecanal und F Zutritt zum Zollverein, ausgestellten Forderungen keinen Bedensten unterliegen. Ueber einzelne Nebenpunkte würde, devor ein erschößendes Urtheil darüber möglich ift, noch eine nähere Ausklätung wünsschendswerth sein. Ich bemerke in dieser Hinsicht vorläusig nur, daß z. B. unter C in Betreff der Territorialverhältnisse Rendsburgs eine mit den gesschichtlichen und rechtlichen Berbältnissen der Stadt, sowie mit der früher von Preußen selbst vertretenen Aussaltungen im Widerspruch stehende Ansicht acceptirt zu sein scheint.

"Benn ferner unter F verlangt wirb, bag ber Staat Schleswig-holftein gunachft bem Bollverein, zugleich aber für immer bem preußischen "Bollfpftem" beitrete, so ift mir babei bie Bebeutung bes Bortes "Bollfpftem" nicht gang flar.

"Die unter G, Berkehrswesen, aufgestellten Forberungen verfolgen offenbar ben Zweck, die möglichste Erleichterung des Berkehrs herbeizusühren, so daß die staatlichen Grenzen demselben in keiner Weise ein Hemmis werden, ferner die möglichste Consormität der Betriebsverhältnisse zu erreichen IK, und daß nies ohne die völlige Berschwerkzung zu erreichen ist, und daß sich die Gemieren, daß dies ohne die völlige Berschwelzung zu erreichen ist, und daß sich in diesem relativ weniger wichtigen Punkt ohne große Schwierigkeiten ein für beibe Theile zufriedenstellendes Arrangement wird treffen lassen.

"Der Schwerpunkt ber ganzen Angelegenheit liegt offenbar in ben unter A und B in Bezug auf Bündniß, heer und Flotte gemachten Vorschlägen. Ich volltommen damit einverstanden, daß ein unaustökliches Schuße und Erugb ünd niß zwischen Preußen und Schleswig-Holstein die Basis der kinstigen militärischen Beziehungen beiber Längten nach dem Gesichten müssen. hierbei werden die Berhältnisse im Einzelnen nach dem Gesichte punkt geregelt werden müssen, daß es darauf ankommt, die preußische Behrfraft durch die schwerdisches zu verstärken, und alle hemmisse zu beseitigen, welche einer einheitlichen militärischen Action in den Weg treten konnten. Was sur einheitlichen militärischen Action in den Weg treten konnten. Was sur die Neued nothwendig ist, wird bereitwillig vom Lande zugestanden werden. Was aber darüber hinausgehend gesordert wird, würde dem Land als ein drückendes Verhältniß erscheinen.

"Was nun zunächt die Gestaltung des Heerwesens betrifft, so würde ich ber Meinung sein, daß ein nach Analogie der coburgischen Convention zu begrundendes Berhaltniß bem angegebenen Zwed vollfommen genugen murbe. Auch wurde, wenn bie Forberungen fich auf biefes Dag beschränken, eine Gini: gung aller Betheiligten gewiß viel leichter zu erreichen fein. Nicht allein, daß bei Desterreich ohne Zweifel ber hauptgrund bes Wiberspruchs in ben bas Beerwefen betreffenben Forberungen liegt, auch bie Bevolkerung ber Bergogthumer wurde für eine bis auf bas Dag ber aufgestellten Forberungen ausgebebnte Berichmelgung nicht zu gewinnen fein. Bor Allem finb es brei Puntte, mit welchen bas land sich nicht zu verfohnen vermag, namlich ber Gr. Maj. bem König von Preußen zu leistenbe Fahneneib ber Solbaten, bie Berlegung ber Truppen außerhalb bes Landes in Friedenszeiten und bie Nichteristenz bes Begriffs einer schleswig-holsteinischen Armee, an welche fich noch aus bem letten Rrieg bie theuersten Erinnerungen fnupfen. Daburch, daß man das Princip der coburgischen Convention zu Grunde legt, wären selbstverständlich etwaige durch bie besonderen Berhaltnisse motivirte Abweidungen nicht ausgeschlossen.

"Gegen ben die Marine betreffenden Theil der preußischen Borschläge sinde ich durchaus nichts einzuwenden. Jeder Einsichtige begreift, daß die wirkliche Berschmelzung der maritimen Kräfte Preußens und Schleswig-Holskeins nothwendig ist. Die etwa gegen ein preußisches Aushebungstecht sich erhebenden Einwendungen würden, wie ich glaube, leicht zu vermeiden sein. Das Aushebungswesen sieht hier unter besonderen Beamten. In sedem Aushebungswesen sieht langeregister führt, die

jahrliche Aushebung lettet und bem bei ber Aushebung Officiere ber einzelnen Baffen beigeordnet werden. Benn biefen Aushebungschefs auch ferner unter Beiordnung preußischer Marineofficiere die Aushebung bes für die preußische Marine bestimmten Contingents überlaffen bliebe, so würde ohne Berlehung ber form Preußen alle ersorberliche materielle Gewähr erhalten. Ferner lassen es die hiefigen seemannischen Gewohnheiten und Berhältnisse für beibe Theile wünschenswerth erscheinen, daß die preußische Marine-Recrutirungsgesehgebung erft nach und nach eingeführt wirb.

"Schließlich barf ich nicht unterlassen, auch auf die finanzielle Seite ber Frage wenigstens turg bingubeuten, und ich ersuche Gie auch auf bie hiebei in Betracht tommenben Gesichtspuntte, wo sich die Gelegenheit bagu bietet, bie Aufmertfamteit bes Berrn Minifterprafibenten bingulenten. barf babei von ber Boraussetzung ausgeben, baß es nicht bie Absicht sein tann, ben fünftigen schleswig-holfteinischen Staat auf eine finanziell unhaltbare Bafis ju ftellen, ober bie ohnebin ichwierigen finanziellen Berhaltniffe ber Bergogthumer burch bie an Breugen ju gemahrenben Ginraumungen noch mehr zu erschweren. 3ch glaube baber auf bie Bustimmung bes herrn Dis nifterprafibenten rechnen zu burfen, wenn ich , fowohl in Betreff bes Bollvereins als bes Berkehrswesens, ben Grundsatz als geltenb annehme, bag bie Herzogthumer baburch nicht gerabezu finanzielle Einbuffen erleiben burfen, bag baber ihr Eintritt in ben Zollverein nicht ohne ein Präcipuum flattfinden fann. Und ebenso wird es boch wohl feinem Zweisel unterliegen, bag, wenn Preußen aus bem Rrieg eine Berftartung feiner militarifchen Dacht und felbft eine Ausbehnung feines Gebietes gewinnt, bie ben Bergogthumern gur Laft fallenben Rriegeroften fich in bem Dage verminbern werben, als jener Gewinn anzuschlagen ift.

"Benn ich die Ueberzeugung ausgesprochen habe, daß die Bevölferung der herzogthümer einem auf Grundlage der odigen Bemerkungen getroffenen Arrangement zustimmen werde, so betrachte ich es dabei als eine selbstversstängende Voraussehung, daß zugleich die ganze Angelegenheit definitiv geregelt und also namentlich auch die Erbsolgefrage durch meine Regierungsübernahme erledigt werde. Denn keiner Landesverteteung wird eine Zustimmung zu solchen Bedingungen zugemuthet werden können, wenn damit doch nur eine neue Phase des Prodisoriums eingeleitet werden solle. Wenn endlich die preußische Regierung für die Sicherstellung ihrer Interessen in den herzogsthümern besondere Garantien in Anspruch nehmen will, so zweiste ich nicht, daß sich dieselben werden sinden lassen, da ich mit voller Aufrichtigkeit die zur Erledigung der Angelegenheit sührende Einigung mit Preußen durchzusühren bereit bin".

31. Marz. (Bayern). II. Kammer: Wahl ber Abrescommission. Das bisherige Haupt ber Majorität, Frhr. v. Lerchenfelb, bleibt bei ber Wahl in ber Minberheit. Diese bisherige Majorität fällt ganglich auseinanber.

t

.

ŧ

ţ

" (Raffau). II. Kammer: Abg. Lang bringt sofort wieber ben Antrag ein,

"bie Kammer wolle die Regierung ersuchen, die Versassungsberordnung vom 25. Nov. 1851 nebst der dazu gehörigen Wahlordnung von demselben Tage zurückzuziehen und die rechtmäßige Bersassung vom 28. Dec. 1849 mit dem Bahlgeset vom 5. April 1848 wieder in Wirksankeit zu sehen; mit der Modification jedoch, daß inmittelst dem Staate auf Grund der Berordnungen vom 25. Novbr. 1851 erwachsenn Berbindlickeiten durch die Ausselbung nicht berührt und die auf Grund der octropirten Bersassung erlassenen Gesehe einer Revision durch den Landtag unterworsen werden".

- April. (Breußen) läßt einen neuen Borfchlag gur Berftanbigung über

Schleswig-Holftein an Defterreich gelangen:

es (Preußen) wolle ben Berfuch maden, sich mit einem ber Bratenbenten birect zu verständigen und weist auf ben Großberzog von Olden = burg als denjenigen bin, mit bem eine Berftandigung sicherer zu erzielen sei, als mit bem Erbprinzen von Augustenburg, da er als souveräner Fürst und Bundesmitglied unansechtbare Berträge abschliegen tönne und seine Zusagen bessere Bürgschaften für ihre Ersüllung darbieten würden. Borausgesetzwerde, daß Desterreich diesen Bereinbarungen, als zwischen souveranen Fürsten abgeschlossen, ohne Weiteres zustimmen werde.

Desterreich geht barauf nicht ein, sonbern macht auch für biesen Fall bie vorherige Brufung ber Bereinbarung zur Bedingung seiner

Entichließung.

3.—17. April. (Schleswig : holftein). Differenz zwischen bem preuß. und bem öfterr. Civilcommissär über bie Berlegung ber preuß. Marrinestation nach Kiel.

herr v. Zeblit richtet unter bem 3. April einseitig ein Rescript an bie ichlesw.-holft. Lanbesregierung: "Mittelft allerhöchster Orbre vom 24. v. D. hat bee Ronige Dajeftat zu beftimmen geruht, bag bas Oftfeegeschwaber aufjulbsen und bie Marinestation ber Ditfee, unter Ernennung bes Contreadmis rale Jachmann jum Chef berfelben, von Dangig nach Riel ju verlegen, fowie baß bie außer Dienft zu ftellenben Corvetten und Segelfregatten in ber Rieler Bucht, soweit es bie Raumlichkeiten baselbft gestatten, zu ftationiren seien. Der Lanbesregierung unterlasse ich nicht hievon ergebenft Mittheilung zu machen mit bem Bemerken, daß unter bem Borfipe bes Contreadmirals Jachmann an Ort und Stelle commissarische Ermittelungen von Raumlichfeiten gur Unterbringung bes Personals, bes Inventars, ber Munition, ber Beflei-bungsvorrathe u. f. w. in Friedrichsort ober bei holtenau flattfinden werben, und mit bem ergebenften Erfuchen, Ihrerfeits bie Ausführung biefer Angelegenheit nach Möglichkeit forbernb zu unterftupen". Die Lanbestegie= rung theilt biefes Rescript bem Magiftrat von Riel mit, mit bem Ersuchen, ben Bunfchen ber f. Marinebehorben möglichft entgegen zu fommen". Br. v. Salbhuber richtet bagegen unter bem 13. April an bie Landesregierung ben Erlaß: "... Nachdem ich meine Zustimmung zu irgend welchen auf die Berlegung ber gebachten t. preuß. Marineftation bezüglichen amtlichen Ginleis tungen verweigert habe und fraft bes Mitbesigrechtes Desterreichs von bem f. preuß. Civilcommiffar ohne meine Zustimmung teine bie öffentlichen Angelegenheiten ber Berzogthumer betreffenbe Berfügung giltig erlaffen werben tann, fo muß ich ble Lanbeeregierung erfuchen, bie Circularverfügung fofort jurudjunehmen und mich von bem Berfügten gefällig zu verftandigen". Unter dem 17. April zieht hierauf die Landebregierung ihren Auftrag an den Rieler Magiftrat wieber formlich gurud.

3. " (Bagern). II. Kammer: ein Theil ber früheren Majorität constituirt sich mit Ausschluß ihrer bisherigen Führer als Centrums-

partei und ftellt ein Programm fest.

4. " (Württemberg). II. Kammer: Debatte über ben Feterschen Untrag auf Herstellung eines auf allgemeiner Wehrpflicht und Wehr: hastmachung bes ganzen Bolkes beruhenden Wehrspitems.

Die Mehrheit ber Commission trägt auf Tagesorbnung an, ba fie "1) ben Grundsab ber allgemeinen Behrpflicht auch unter bem bestehenden System und bei ber Auswahl burch bas Loos gewahrt findet und in diesem System tein Unrecht erbliden kann, 2) es als einen sehr großen Nachtheil

Digitized by GOOGLE

Loos ober burch Stellung eines Erfatmannes Befreiung erlangen tann, 3) bie Einführung eines Miligipftems nach Art bes ichweizerischen weber mit bem Berhaltniß jum beutschen Bunde noch mit ber Gicherheit Deutschlands verträglich finden wurde, 4) eine große Bermehrung ber Ausgaben auf bas Dili= tar von Ginführung bes allgemeinen Behripftems befürchten mußte, ba eine jo furge Brafenggeit wie in ber Schweiz unter ben Berbaltniffen Deutschlanbs, welche ein viel geübteres Militär erforbern, nicht ausführbar wäre, 5) und indem sie eine so große Ausbehnung bes Militärwesens weber als geboten noch als erfolgreich für die politischen Machtverhältnisse bes Landes ansehen fann". Die Minberheit ber Commission trägt barauf an, "bie Rammer moge an die t. Regierung bie Bitte richten: 1) auf bie Umgeftaltung bes bestehenben Spfteme ber Kriegebienftpflicht im Sinne ber allgemeinen Wehrpflicht mit Beseitigung bes Loofes und bes Rechtes, burch Ginfteber vom verfonlichen Dienfte fich zu befreien, Bebacht zu nehmen und zu gleichmäßiger Behanblung biefes Gegenstanbes mit ben benachbarten Staaten in Berhanblungen zu treten; 2) schon jest bie militarisch organisirten Jugendwehren burch allgemeine Bestimmungen über eine bei ber Berufung jum Dienft im activen heer in Friedenszeit eintretende Berudfichtigung ber Mitglieber berfelben, welche über die erlangte entsprechende Ausbildung fich auszuweisen vermögen, zu förbern".

Die Kammer geht nach lebhafter Debatte nur mit 45 Stimmen (ber Keinen Mittelpartei und sämmtlichen privilegirten Mitgliebern, mit Ausnahme eines einzigen) gegen 41 Stimmen zur Tagesorbnung über, nimmt bagegen ben zweiten Theil bes Minberheitsantrags

bez. Jugendwehren mit 74 gegen 11 Stimmen an.

4. April. (Bapern) Die II. Kammer beschließt einstimmig eine (bloße) Lopalitätsabresse an den König. — Die Fortschrittspartei und die Pfälzer constituiren sich als "Bereinigte Linke", innerhalb der "die Frage der beutschen Centralgewalt als eine offene, ohnehin nur durch die Macht geschichtlicher Thatsachen zu lösende anerkannt und also in dieser Beziehung vollkommene Freiheit der Anschauung und Wirkssamseit stattgegeben wird."

" (Kurhessen). Ständeversammlung: Bericht bes Ausschusses über die Regierungsvorlage bez. Abanderung des Wahlgesets und Antrag auf Verwerfung. Der Antrag wird mit allen gegen 8 (ritterschaftliche) Mitglieder angenommen. Erklärung des ritterschaftl.

Abg. v. Trott.

" (Beimar). Der Lanbtag beschließt mit 22 gegen 4 Stimmen, bie Regierung um Borlage eines neuen Gesetzes zu bitten, wonach bie Militärgerichtsbarkeit auf rein militärische Bergeben und Disciplinarmaßregeln beschränkt werben soll.

5. " (Banern). II. Kammer: Der erste Ausschuß beschließt auf ben Antrag Ebels einstimmig, in ber II. Kammer zu beantragen:

"Es sei an Seine Majestät ben König die Bitte zu richten, es möge dem gegenwärtigen Landtag der Entwurf eines Gesetse vorgelegt werden, durch welches den von den Wohlthaten des Gesetses vom 22. Dec. 1849, die Untersuchung wegen politischer Verbrechen und Bergehen betr., ausgeschlossen Personen, mit Einschluß jener Militärpersonen, welche von dem Generalpardon vom 16. Juni 1849 wegen nicht rechtzeitiger Anmeldung ausgeschlossen worden sind, soweit noch ersorberlich, voller Erlaß der Strafe und Straffolgen ge-

währt wirb". Der Justigminister v. Bombard erklärt barauf, "er habe mit bobem Interesse bie Ansicht bes Ausschuffes vernommen und werbe nun bem Ministerrath barüber Bortrag halten, um benselben in die Lage zu versetzen, Sr. Maj. bem König bie geeigneten Anträge zu unterbreiten".

5. April. (Preußen). Die Regierung verlangt in ihrer Marinevorlage an den Landtag für die Besestigung des Kieler Hasens und die Anslegung von Marines Etablissements im Sanzen die Summe von 6,450,000 Thirn. Der Kriegsminister erklärte unumvunden, daß Preußen nicht nur gegenwärtig im Besth dieses für die Zwecke der Kriegsmarine wohlgeeigneten Hasens, sondern auch "entschlossen sei, im Vestiz diese Hasens zu bleiben."

, " (Raffan). Die II. Kammer lehnt ben von ber clericalen Partei gestellten Antrag auf Erlaß einer Antwortsabresse an ben Herzog

mit 13 gegen 10 Stimmen ab.

" " (Coburg: Gotha). Der gemeinschaftliche Landtag lehnt bie Erhöhung bes Gehalts bes Bunbestagsgesandten mit 11 gegen 8 Stimmen ab.

6. " (Bunb). Der mittelstaatliche Antrag (v. 27. März) wirb mit 9 gegen 6 Stimmen jum Beschluß erhoben;

Olbenburg protestirt, Desterreich gibt die Erklärung ab, daß ce nach dem Friedensschlusse die Abtretung der erworbenen Rechte an den Herzog von Augustendurg beantragt habe, worauf Preußen nicht eingegangen sei, und daß es noch immer unter Berzicht auf eigene Bortheile hiezu bereit sei, salls Preußen zustimme. Es werde sortan auf beschleunigte Entscheidung bringen, jedoch den Besittiel nicht ausgeben, die eine "den Interessen Deutschland kande entsprechende" Lösung erzielt sein. Preußen bestätigt das Thatsächliche dieser Erklärung und erklärt sich zur Berständigung geneigt, welche aber bedingt sei durch Prüsung aller, also auch der preußischen Ansprücke. Preußen werde die Rechte an dem gemeinsamen Besit wahren, die eine der eigenen Ueberzeugung und den Interessen Aller entsprechende Lösung ersolgt. Es könne indessen schon jetzt erklären, daß die Erfüllung der im Aussicht stehe.

" (Württenberg). Die II. Kammer beschließt mit 65 gegen 17 Stimmen den Antrag an die Regierung, den Sold der Soldalen um 3 Kreuzer täglich zu erhöhen und mit 69 gegen 11 Stimmen die Bitte, daß die Misstärmannschaft außer dem Dienste das Seitengewehr nicht trage.

" (Nassau). II. Kammer: Die Mitglieber ber Rechten erscheinen nicht in der Sitzung und machen die Versammlung dadurch beschlußunfähig, weil trot ihres Protestes die Prüfung der von der Oppostion angesochtenen Wahlen auf die Tagesordnung gesett ist.

7. " (Rassau). II. Rammer: Die gesammte Rechte, 11 Mitglieber, erscheint wiederum nicht in der Kammer. indem sie durch eine Eingabe das Prässblum benachticht, daß sie "in den Sitzungen mit der Tagesordnung: Wahlprüfung, so lange nicht erscheinen werde, die die Majorität ihre Anträge auf Beanstandung von 7 conservativen Mit-

gliebern zurudgenommen habe". Die Bersammlung ift baburch wieberum beschlußunfähig und die Regierung vertagt sie baher bis zum 19. April.

7. Apr. (Anhalt). Die Regierung sagt bem Lanbiage endlich bie Borlage ber mit Breußen abgeschlossenen Militärconvention zu. Der Lanbtag lehnt ben Reubau eines Regierungsgebäudes ab.

10. " (Desterreich) remonstrirt in Berlin gegen die einseitige Berlegung ber preuß. Marinestation nach Riel und die einseitige Dis-

position über ben Safen von Riel überhaupt.

" (Bahern). Die II. Kammer genehmigt einstimmig ben Antrag ber Regierung auf zweijährige statt ber bisherigen sechsjährigen Finanzperioben. — Die Berathung bes Amnestieantrags unterbleibt, weil ber Justizminister die Erklärung abgibt, daß ber König ben Befehl ertheilt habe, ein Amnestiegesetz auszuarbeiten.

11. " (Bollverein). Der neue Handelsvertrag mit Desterreich wird endlich von ben Bevollmächtigten Desterreichs, Breußens, Baperns

und Gadfens in Berlin unterzeichnet.

" (Kurhessen). Die Ständeversammlung genehmigt das Jagdgeset nach ben Anträgen des Ausschusses, obgleich der Landtagscommissär erklärt, daß das Geset in dieser Fassung nicht werde publicirt werden.

17. " (Breugen) regt endlich bei Defterreich bie Ginberufung ber ichleswig-holfteinischen Stanbe an, um fich birect mit ihnen über

feine Forberungen zu verständigen.

"... Wir erfennen fattfam, bag in ber Regelung von Berhaltniffen welche bie Lebensbedingungen bes neuen Staats fo wefentlich berühren, bie Stimme ber Bevollerung felbft in ibren gefehlichen Organen einen Unfpruch barauf bat, gebort zu werben, und wir glauben, baß, wenn wir einerseits gewisse Buntte als für uns unerläßlich hinstellen muffen, die Ausführung berfelben im einzelnen und die bem Lande felbft bequemfte und vortheilhafteste Wodulirung am leichteften und sichersten burch die Mitwirkung ber Bertreter bes Lanbes wird vorbereitet werben. Es wird babei, anstatt ber politischen, wesentlich bie praftische Seite und bas mabre Beburfuig in ben Borbergrund ber Erörterung treten, und wir sind überzeugt, baß ge-rabe baburch manches Borurthell gegen unsere Auffassung und unsere Absichten in ben Bergogthumern, in Deutschland und vielleicht bei Defterreich felbst schwinden werbe. In einer vorhergebenden Berftanbigung mit ben Bertretern ber fcbleewig-holfteinischen Bevolferung, wenn fie auch lediglich einen berathenben Character trägt, wurden wir zugleich die Burgichaft für bie wirfliche Aussuhrung von Berabrebungen feben, beren Inhalt, soweit er bie inneren Berbaltniffe berührt und ber Buftimmung ber Legis: lative in ben Bergogthumern bebarf, nachher bann ohne Zweifel burch Acte ber Gefetgebung murbe fanctionirt werben. Es murbe une baber ale ein bochft forberlicher Schritt jur Beschleunigung einer befinitiven Lofung erscheinen, wenn die Stande ber beiben Berzogthumer Solfiein und Schleswig berufen und zu einer Berfammlung verein igt wurben, welcher bie Belegenheit gegeben wurde, über bie Bufunft bes Lanbes fich auszulprechen und fich jundchft unter einander über die, im ein-zelnen wohl auseinander gebenden, im ganzen und großen aber faum zweifelhaften Bunfche und Anfichien ju verftanbigen, welche bie Bevollferung felbft

Digitized by GOOGLE

in Betreff ber engeren Beziehungen ju Preugen in einzelnen Studen unb ber inneren Selbstänbigfeit im Uebrigen begt. Aus bem Ergebniß biefer Er= örterungen und ber Stimmung, bie fich in biefer Berfammlung tunb gabe, würben wir erfennen fonnen, ob wir auf bem von Bien ber angebeuteten Beg einer birecten Berftanbigung mit bem neuen Staat zu einem für uns annehmbaren Biel gelangen fonnen. Wenn auf biefe Beife burch bas Land felbft fowohl, als burch ben eventuellen fünftigen Landesherrn uns annehmbare Bedingungen entgegengebracht würben, fo wurden auch unfere Berhandlungen mit Wien baburch wieder in gluß fom= men, und wir glauben, daß es daburch auch ber kaiferlichen Regierung felbst erleichtert werben könnte, ben burch bie geographische Lage und bie Ratur ber Berhaltniffe gegebenen Intereffen Breugens Rechnung ju tragen, ohne ihre eigene Stellung aufzugeben. Wir wunfchen baber, und mit bem faiferlichen Cabinet über bie Berufung eines foleswig-holfteinischen Landtage und eine Berhandlung mit bemfelben in Betreff ber Butunft bee Landes ju verftandigen. Ge entfteht alsbann allerbings fofort bie Frage: was fur eine Berfamm: lung ale bie gesehmäßige Bertretung und ber wirkliche Ausbrud bes Landes wurbe anzusehen sein. Dag bie im gegenwärtigen Augenblict vorhanbenen Abgeorbneten nach bem inzwischen eingetretenen Bechfel ber Landesberrichaft nicht mehr als wirklich gur Bertretung berufen gelten tonnen, icheint une taum zweifel= haft. Auch wird bem Lande baran gelegen fein, bag es biejenigen, welche es als feine Bertreter in bie Berfammlung foidt, mit ausbrudlicher Rudficht auf bie ihnen gestellte Aufgabe mablen tonne. Rach welchem Bablgefet aber foll eine neue Berfammlung berufen werben? Rach bem von 1854 ober bem von 1848? Für ersteres lagt fich fagen, bag es bis jest factifch in Giltigteit bestebt, und für letteres, bag es fcon auf ber Bereinigung ber beiben Bergogthumer zu einem Staat beruht, und bag wenigftens ber eine ber Pratenbenten an bie Berfaffung von 1848 gebunden ift und nur auf biefem Wege verfaffungemäßige und ihn felbft binbenbe Bet: pflichtungen wird übernehmen zu konnen glauben. Ge wird babei nicht bie Einführung ber Berfassung von 1848, sondern nur bie einmalige Berufung ber Stanbe nach bem bamaligen Bablgefet zu einem bestimmten Zwed vorausgefest; biefer Zwed ift aber nur ber, ben Intereffen, Bunfchen unb Rechtsauffaffungen bes Lanbes einen georbneten und regelmäßigen Ausbrud ju gemahren, und es fteht zu ermagen, in welcher von ben beiben Formen biefer Ausbruck am ficherften und mit bet größten Autorität für bas Land felbst erfannt werben burfe."

19. Apr. (Schleswig = Holftein). Die Delegirtenversammlung ber Schleswig-Holftein-Bereine in Rendsburg beschließt — es find 117 Bereine burch 185 Delegirte vertreten — mit allen gegen 1 Stimme:

"1) Die Delegirtenversammlung ber schleswig-holsteinischen Bereine tritt ber am 26. März b. 3. zu Berlin zwischen bem engeren Ausschusse ber Bereine, bem 3Ger-Ausschusse beutscher Abzeordneten und hervorragenden Mitzgliedern des preußischen Abzeordnetenhauses in Betress der schleswig-holsteinischen Frage angebahnten Berständigung bei. 2) In Erwägung, daß daß Provisorium das Volk der Herzogthümer in seinen wesentlichsten materiellen und sittlichen Interessen auf das Acuberste gesährdet und unverträglich mit der Gere Deutschlands ist, sordert die Delegirtenversammlung in Uebereinstimmung mit der gesammten Bevölkerung die endliche Constitutung Schleswig-Holsteins unter seinem allein derechtigten und von seinem Bolke längst anerkannten Herzog Friedrich VIII."

(Plbenburg). Der Landtag genehmigt seinerseits mit 27 gegen

21 Stimmen ben von ber Regierung mit bem Senat von hamburg wegen Uebernahme bes hamburgifden Reitercontingents abgefoloffenen Bertraa.

20. Apr. (Bapern). II. Rammer: Der britte Ausschuß erklart fich mit allen gegen 1 Stimme für bie Umgeftaltung ber Reicherathetammer. Das Minifterium beharrt bei seiner früheren ablehnenben Ertlärung.

" (Raffau). II. Rammer: Die Rechte erscheint, weil Bablprufungen auf bie Tagesorbnung gefett find, auch nach ber Bertagung wieber nicht in ber Berfammlung und macht fie bamit wieber beschlußunfähig.

- " (Bapern). II. Rammer: Bablreiche Betitionen verlangen bie 24. Umgeftaltung bes Landwehrinftitutes ober bie Berfetung besfelben in "rubenbe Activität". Der Minifter bes Innern lehnt in Untwort auf eine biegfällige Interpellation eine folche "Conceffion an bie Tagesmeinung" ab. - Die neuen Bollvereinsvertrage merben mit 117 gegen 7 Stimmen genehmigt und bem Befchlug mit grofier Debrheit bie Bitte beigefügt "es moge Ce. Daj. ber Ronig im Berein mit ben übrigen Bollvereineregierungen babin zu wirken ftreben, bag balb thunlichst Sanbelsvertrage mit Italien, ber Schweiz, Belgien, England und Rugland abgefchloffen werben."
- " (Raffau). II. Rammer: Die Rechte erklart neuerbinge, bak 25. fie an keiner Arbeit ber Kammer Theil nehmen werbe, bevor nicht bie Beanftanbung ber Wahlen ihrer Bartei gurudgezogen feien. Die Rebner ber Majoritat beharren bagegen barauf, bag bie Bahlfreiheit von ber Regierung arg beeinträchtigt worben fei und bag bie Rechte burch ihre Arbeitseinstellung nichts anberes bezwede, als fogar bie bloge Discuffion ber Wahlen und bie Offenlegung ber Digbrauche abzuschneiben. Die Dehrheit beschließt, vor Erlebigung ber Bahlprüfung und ihrer Constituirung tonne bie Rammer fich auf weitere Gegenstände nicht einlaffen.

26. " (Bayern). II. Rammer: Antrag bes Abg. Rolb auf Umgeftaltung bes (ftebenben) Beermefens:

"Es fei an Ge. Daj, ben Konig bie erfurchtevollfte Bitte ju richten, bem gegenwärtigen Lanbtag einen Gefehentwurf vorlegen zu laffen, burch welchen einerseits die Wehrhaftmachung ber ganzen männlichen Bevölferung des Lan-bes angebahnt, andererseits die ebenso brudende als ungerecht vertheilte, die Ausgehobenen insbesondere übermäßig lang in ihrem burgerlichen Beruf hin-bernde Last der jetigen sechsjährigen Dienstpflichtigkeit auf das Nothwendige beschränkt werbe. Ge. t. Daj. moge ferner gebeten werben, bie notbigen Beisungen zu ertheilen, um bom beutschen Bund eine burchgreifende Revision fowohl ber Bunbestriegsverfaffung an fich, ale ber in völlig ungerechtfertigter Beife jum unmittelbaren Rachtheil Baperns festgestellten Matritel bes Bun= bescontingents zu verlangen. Es moge ferner in Beziehung auf bas zu ent: werfenbe Gefet auf folgenbe Buntte befonbere Rudficht genommen werben: 1) Bis gur Erzielung einer principiellen Aenberung ber Bunbestriegsverfaf= fung: Berftellung eines Provisoriums fur bas jebenfalls auf bie geringfte Bahl ju reducirende Bundescontigent, und auch in Beziehung auf biefes : a. Befdrantung ber Beit voller Dienstpflichtigkeit auf höchftens 1% bis 2 3ahre

selbftverständlich mit bem Borbehalt ber Ertheilung bes fogenannten kleinen Urlaubs, und mit bem weitern Borbehalt einer entsprechenben Abfürzung jener Zeitbauer fur alle biejenigen, welche in Schulen, Jugendwehren ober auf sonftige Art eine militarische Borbilbung vor bem Gintritt in bas heer fich bereits verschafft haben. Die burch bie erftrebte Gesammtumgestaltung gu erzielenben finangiellen Ersparniffe follen zugleich bie Mittel bieten, ben in bie Rategorie bes Bundescontingents fallenben Militars möglichfte finanzielle Entschäbigung für die perfonlichen Opfer zu gewähren, welche fie im Wegen= fat ju ben übrigen jungen Mannern bringen muffen. b. Anfchluf einer vier= jährigen Reservepflichtigkeit an biese höchstens zweijährige active Dienstpflichtig= feit, mit bem Borbehalt acht= ober vierzehntägiger Bieberholungscurfe jahrlich, und ber Regierungsbefugnig jeberzeitiger Ginberufung im Rall eines broben= ben ober ausbrechenben Rriege; im übrigen aber unter Befeitigung jeber Beichräntung ber Dienstpflichtigen hinfichtlich bes Wohnorts, Geschäftsbetriebs, ber Rieberlaffung und Berebelichung wahrend ber gewöhnlichen Beitlaufte. 2) Militarifche Borbilbung ber Jugend in ben Schulen, namentlich ben Dit= teliculen, und zwar nicht bloß burch Turnen, sonbern ebenso burch Exerciren unter ber Leitung wirklicher Militars. 3) Militarifche Bilbung und fefte geglieberte Organisation aller jum Baffenbienft nicht absolut untauglichen jungen Manner (außer ben für bas Bunbescontingent obnehin bestimmten), und zwar in ber Weise, daß die Einübung in einer Zeitfrist von etwa vier, sechs ober allerhöchstens acht Wochen stattfinde; daß dann die in dieser Beise vorgebilbeten Recruten sofort bestimmten Corps (Comp., Bataillonen, Batterien 2c.) zugetheilt werben und mit benfelben (etwa zwet Jahre lang im Auszug, bann vier Jahre in ber Referve) alljährlich furze Bieberholungscurfe burchzumachen haben, im Uebrigen aber - bas Aufgebot für ben Rriegsfall felbstverständlich ausgenommen — unter vollständigem Fernehalten jeder Beschränkung in den burgerlichen Berhaliniffen. 4) Aufheben bes Inftituts ber unmontirt und unerercirt Affentirten und ftanbig Beurlaubten, burch welches bie Leute feche Sahre lang in ihrem burgerlichen Beruf beläftigt und gebemmt find, während bie Einrichtung militärisch rein nuplos ift. 5) Aufheben bes militärisch ebenso nutlosen Instituts ber Landwehr in ber gegenwärtigen Art, bagegen Organisation einer militärisch wirklich brauchbaren neuen Landwehr unter Beseitigung aller unnöthigen Beidrantungen und Belaftigungen ber Gingelnen in ihren burgerlichen Berhaltniffen."

Die Rammer genehmigt fast einstimmig ben Ausschußantrag, an Se. Maj. die Bitte zu richten, "ben Rammern bes Landtags einen Gesebesentwurf über die zeitgemäße Erweiterung der Rammer der Reichsräthe vorlegen zu lassen." Das Winisterium erklärt sich

neuerbinge bagegen.

26. Apr. (Hannober). Die II. Kammer beschließt mit allen gegen 3 Stimmen bas Berlangen an die Regierung, in der nächsten Diat einen Entwurf zu Resorm der Gewerbeordnung und zwar im Sinne der Gewerbefreiheit einzubringen.

" (heffen Darmftabt). II. Kammer: Antwort bes Ministers Dalwigt auf eine Interpellation bes Abg. Det bezüglich ber

Mainzer Convention:

,... Die in Frage stehenbe Uebereinkunft ift nicht ausgehoben worben; ie besteht noch fort. Die Grünbe, warum die großherzogl. Staatsregierung sich nicht veranlaßt sinden kann, bem in der Interpellation erwöhnten einseitigen Beschlusse ber zweiten Kammer Folge zu geben, sind in den mehrfachen im Laufe der ftändischen Berhandlungen über diesen Gegenftand von Seiten der Regierung abgegebenen Erlfarungen enthalten."

Det und 20 Gen. beantragen, ben Mimifter baffir in Anklage-

zustand zu versetzen.

27. Apr. (Bunbestag) beschließt, bie Bunbes : Fachmännercommission, welche den Entwurf für Einführung gleichen Rases und Gewichtes ausgearbeitet hat, wieder einzubernsen. Preußen, das sich bisher nicht betheiligte, will nunmehr auch Theil nehmen. Luxemburgs Limburg allein gibt ein diffentirendes Botum ab.

" (Bapern). Die I. Rammer genehmigt ebenfalls bie Zollvereinsversträge, lehmt aber bie von ber II. Kammer beigefügte Bitte um hans

belevertrage mit Italien zc. ab.

29. " (De ft er reich) geht auf ben Borschlag Breußens wegen ber Berufung ber Stände ber Herzogthümer ein, und trägt darauf an, zunächst die Stände ber beiben Herzogthümer nach dem Wahlgeset von 1854 zu berufen, um sich mit benselben über die Anwendung bes Bahlgesets von 1848 zu verständigen. Preußen erklärt sich bereitwillig damit einverstanden und legt nunmehr auch seinerseits auf die "Erhaltung der Nechtscontinuität" großes Gewicht, gibt aber zu erwägen, ob es nicht zwecknäßiger wäre, statt des Wahlgesetse von 1848 das Princip der allgemeinen und directen Wahlen für die zu berusende Vertretung in Anwendung zu bringen.

" (San nover). Die II. Kammer beschließt trot bes Wiberstanbes bes Ministers Binbhorst mit allen gegen 8 Stimmen, bie Regierung aufzufordern, ihre bie Bunbespresorbonnang von 1854 einführenbe

Berordnung von 1855 gurudzunehmen.

30. " (Schleswig = Holftein). Die Delegirtenversammlung ber scholfteinischen Kampfgenossenene — von 45 Bereinen sind 34 burch 67 Delegirte vertreten — beschlieft einstimmig:

"Die Anerkennung Herzogs Friedrich VIII. ist der richtig bezeichnete Weg, auf welchem die schleswig-holsteinische Landessache für die deutsche Ration und insbesondere für das schleswig-holsteinische Bolt in ehrenvoller und somit nationaler Weise zu lösen ist. Flirft und Bolt werden sich — Wenn ohne Zwang, um so bereihvilliger und mit um so größerer Opferbereitwilligeit — blicke Beschränkungen der vollen Selbständigkeit auserlegen, welche im Jutersesse beicherheit und Wohlfahrt Deutschlands ersorberlich und im Auschlus an Preußen zu ermöglichen sind."

- " Die Propos de Labienus von Rogeard werben auf Anbringen ber französtschen Regierung von ben Regierungen von Breuken,

Sachsen und hamburg berboten.

- " (Breugen). Arbeiterftrite in Burg bei Magbeburg.

1. Mai. (Bapern). Die I. Kammer genehmigt mit 30 gegen 7 Stimmen bie bisher von ihr abgelehnte Abkurzung ber Finanzperioben nunmehr ebenfalls.

" (Hannover). Reben bes Königs in Göttingen (für ben "Geist ber achten Monarchie und Föberativität" und für bie Dauer bes

Welfenhauses bis "jum Enbe aller Dinge").

" (Beffen=Darmstabt). Die II. Rammer beharrt trot ber Ableh:

nung ber I. Rammer auf ihrem früheren Befdluffe gegen bie Dies

berlaffung ber Jefuiten in Mainz.

1. Mai. (Nassau). Gemeinschaftliche Sitzung beiber Kammern als Stänbeversammlung. Abgeordneter Raht trägt auf Ausschließung der 11 Mitglieder der II. Kammer, welche dort ihre Arbeit eingestellt haben, an. Der Antrag wird mit 22 gegen 21 Stimmen zur Begründung zugelassen, dann aber mit 23 gegen 20 Stimmen verworfen. Diese Minorität protestirt und verläßt den Saal, um die Steuerbewilligung für 1865, wozu die Renitenten der II. Kammer bereit wären, nunmehr ihrerseits durch Beschlusunsähigkeit der Berssamlung unmöglich zu machen.

2. " (Hannover). Die II. Kammer spricht fich mit 44 gegen 36 Stimmen bei Gelegenheit ber Frage neuer Normen für bie Entscheibung von Competenzconflicten auf ben Antrag Bennigsens für die Wieber-

herstellung ber Verfassung von 1848 aus, indem fie erklart

"baß ber Antrag nur eine einzelne Berbefferung ber burch bie einseitig erlassen Berordnung vom 1. Aug. 1855 herbeigeführten, schwere Bebenten erregenben Beranberungen bes Berfaffungerechts und ber Organisationegrundfate bee Lanbes bezwedt, - Stanbe aber ben bringenben Bunfc begen und bie bestimmte Erwartung aussprechen muffen, bag tonigl. Regierung nicht allein die auf biesem besonderen Gebiete vorhandenen Unguträglichkeiten berudfichtige, sondern minbeftens in ber nachften orbentlichen Diat umfaffenbere Borlagen machen werbe, burch welche bie fo mobilthatigen, ohne Mitwirtung ber Stanbe abgeanberten Bestimmungen bes Berfaffungegefetes vom 5. September 1848 und ber auf biefelben gebauten Organisationegesehe im Befent: lichen, vorbehaltlich einzelner zwischen Regierung und Stanben gu vereinbarenben Abanberungen, wieberbergestellt und bamit nicht allein die Rechte und Intereffen bes Lanbes in früherer Beise wieber gesichert, sonbern auch bie burch bas Borgehen ber toniglichen Regierung im Jahre 1855 hervorgerusenen, ben Frieben und bie Entwidlung bes Konigreichs beintrachtigenben politifchen Streitigkeiten endlich völlig befeitigt werben mogen." Bennigfen führt in ber Begrunbung aus: "Dit ber Bieberftellung ber Berfaffung muffe augleich bie Ausscheibung ber Domanen fallen, mußten bie Berfchlechterungen aus ber Stabteorbnung und bem Gefete über Civilbiener wieber befeitigt werben. Dit bem Berweigern biefer Reformen feien bie größten Gefahren berbunden. Schon jest mache fich in ben beutschen Mittel= u. Rleinftaaten eine politische Agonie geltenb, bie faunenerregenb fei; man betummere fich fast gar nicht mehr um bas eigene Bohl und Bebe, sondern sehe nach bem Gang ber Dinge in Berlin und Bien. Benn bas jest icon fo gebe, wo bie Berfassungeverhaltniffe in Desterreich und Preugen nicht erfreulich feien, wie folle bas erft werben, wenn in Breugen wieber ein liberales Regiment herriche. Diefe Stimmung begunftige bie Plane auf Errichtung eines Einheitstaats in Deutschlanb, ibr muffe jeber entgegentreten, ber ben Bunbesftaat für bas zu erftrebenbe Biel halte".

- 4. " (Bapern). Erlaß bes Ministers bes Innern gegen bie Agitation für Aushebung ober totale Umgestaltung ber Landwehr.
- , (Sannover). Die I. Kammer verwirft einstimmig ben Beitritt zu bem Beschlusse ber II. Kammer vom 29. April bez. Bunbespreßorbonnang.
- " " (Kurheffen). Stänbebersammlung: Recrutirungsgeset. Bei

- § 3 ber Regierungsvorlage (Erhöhung ber Dienstzeit von 5 auf 6 Jahre, wovon 4 im activen Dienst und 2 in der Reserve) wird ber Antrag des Ausschusses auf Zustimmung verworfen und dagegen auf den Antrag des Abg. Tradert mit 27 gegen 26 Stimmen beschlossen, die active Dienstzeit bloß auf 3 Jahre sestzusehen. Der Kriegsminister erklärt sofort die Borlage für zurückgezogen.
- 4. Mai. (Nassau). Die Regierung löst ben Landtag auf, "nachbem sich burch bas Ausbleiben ber Minorität ber II. Kammer die Fortsußrung ber Geschäfte bort und burch bas Ausscheiben von 20 Mitgliebern aus ber Ständeversammlung die Bewilligung ber Steuern
  als unmöglich erwiesen habe."

Ė

- 5. " (Württemberg). Die II. Kammer beschließt mit 73 gegen 3 Stimmen die Regierung wiederholt zu bitten, das Institut der Jugendswehren im Lande durch Aufstellung eines militärischen Borstandes und militärischer Instructoren, sowie durch Abgade von Waffen aus dem k. Arsenal zu fördern. Der Kriegsminister lehnt den Wunsch nicht gerade ab, seht aber der Erfüllung mehrsache Bedenken entzgegen.
- " (Hannover). Die I. Kammer faßt auf ben Antrag bes Ministers Hammerstein bez. bes Bersahrens bei Competenzconflicten einen wenig eingreifenden Beschluß und nimmt von der beigefügten Erklärung ber II. Kammer bezüglich Herstellung der Bersassung von 1848 gar keine Notiz.

6. " (Württemberg). Die II. Kammer: lehnt bie Abschaffung ber Lebenslänglichkeit ber Ortsvorstände mit 61 gegen 19 Stimmen ab. " (Baben). Die I. Kammer geht mit 11 gegen 5 St. über bie Betitionen gegen bas neue Schulgesetz zur Tagesorbnung über.

8. " (Heffen = Darmstabt). Die II. Kammer beschließt mit 28 gegen 12 Stimmen, gegen ben Minister Dalwigk wegen fortbauernber Aufrechthaltung ber Mainzer Convention Anklage zu erheben.

9. " (Beffen Darm ft abt). Die I. Kammer lehnt ben Befchluß ber II. Kammer wegen Anklageerhebung gegen ben Minister Dalwigk einstimmig ab.

, " (Schleswig=Holkein). Erklärung bes Altonaer schleswig= holsteinischen Kampfgenossenvereins gegen bie sog. nationale Partei und diejenigen Mitglieder ihres Bereins, die sich derselben anges schlossen haben. Bon 65 Bereinen treten 45 der Erklärung bei.

11. " (Bahern). II. Kammer: Der Justigminister legt einen bloß auf bie Inländer (Bahern) beschränkten Entwurf eines Amnestiegesethes vor und verkundet einen Generalpardon des Königs für alle Militärs wegen Betheiligung an den Ereignissen von 1849.

" (Württemberg). Die II. Kammer beschließt mit 69 gegen 4 St. bie Abschaffung ber Prügelstrafe und mit 76 gegen 5 Stimmen

bie Aufhebung ber Rreisregierungen.

12. Mai. (Defterreich). Depefche an Preußen: Defterreich zieht seinen Borschlag einer borherigen Berufung ber Stände von 1854 zurud, halt bagegen an der Anwendung bes Bahlgesetes von 1848 fest.

, " (Hannover). Die II. Kammer beschließt nut allen gegen 7 Stim= men, von der Regierung die endliche Publication der (von der Regierung selbst vorgeschlagenen und von beiden Kammern im vorigen

Jahre genehmigten) mobificirten Wahlgesete zu verlangen.

" (Baben). II. Kammer: Debatte über die Reorganisation ber I. Kammer. Commissionalbericht Häussers. Die Anträge der Commission werben angenommen und da diese in mehreren Buncten von den Borschlägen der Abresse der I. Kammer abweichen, so ist der Beitritt zu dieser Abresse von der II. Kammer als abgelehnt zu betrachten.

13. " (Bayern). II. Kammer: Bor bem Eintreten in die Ausschuß= antrage bez. Reform ber Militarjustig gibt ber Kriegsminister bie

Erflärung ab,

"baß Se. t. Maj, ben bisherigen Zustand ber Militärstrafrechtspflege als einen ver fa fungs maßigen erkemen, gleichwohl aber aus freier t. Entschließung allergnädigft anzuvorden geruht haben, daß die bei den Militärzgerichten zur Anwendung kommenden Borschriften über Strafrecht und Strafzert verschling inner bezüglich der Disciplinarsachen, für die Folge durch Geschließing jener bezüglich der Disciplinarsachen, für die Folge durch Geschließing jener bezüglich der Disciplinarsachen, für die Folge durch Geschließige keiten werden, ferner daß Se. t. Majestät zur Bokziehung dieses Allerhöcksten Entschließe das Ariegenwinksteinum mit Ausarbeitung der betressenden Geschentwürfe, welche dem Landtage vorgelegt werden sollen, allergnädigst beauftragt haben, dagegen aber an dem in Tit. IX. S 7 der Berfassungsurkunde ausgesprochenen Grundsate, wonade militärpersonen in Dienstlachen, dann wegen Bergeben und Berbrechen unter der Militärgerichtsbarfeit steben, auch generbin fest zu halten gerneen."

Der Antrag bes Ausschusses wird in Folge biefer Erklärung an benselben zu weiterer Prufung und Berichterstattung zuruckgewiesen.
— Böll und 59 Gen. interpelliren ben Minister bes Innern wegen

feines Erlaffes vom 4. Mai bez. ber Landwehrfrage.

, " (Baben). II. Kammer: Der Kriegsminister Lubwig verspricht ben Entwurf einer neuen Militärprocegordnung und einen Geschesentwurf zu Uebertragung ber nicht-militärischen, gemeinen Bergehen und Berbrechen von Militärs an die bürgerlichen Gerichte.

14. " (Württemberg). Die I. Kammer geht über ben Antrag Feber auf allgemeine Wehrpflicht ebenfalls zur Tagesordnung über. Referat bes General Baur für Beibehaltung der stehenden Heere und gegen das schweiz. Milisspstem.

- " (Bayern). Auch bie Rechte ber II. Kammer constituirt sich noch und erläßt ein Programm.

15.—16. Mai. (Baben). II. Kammer: Nach zweitägiger Debatte über bie Betitionen gegen bas neue Schulgeset wird mit allen gegen 2 Stimmen über bieselben zur Tagesordnung geschritten. Die Regierung erklärt sich damit einverstanden.

Ertlarung bes Gefummtminifteriums: "Die eingefommenen Be-

titionen verkangen für die katholische Kirche entweber das Rocht der Mit= leitung und Mitaufficht über bie Schulen ober vollftanbige Unterrichtsfreiheit. Die großh. Regierung vermag bem Berlangen nach einer folden Erweiterung ber beftebenben Unterrichtsfreiheit nicht fattzugeben, bei welcher bas bem Gingelnen gewährte Recht als ichrankenloses Vorrecht für Corporationen angesprochen und die ftaatliche Aufficht über berartige Unterrichtsanstalten ausgeschlossen ober unwirksam wurbe. Ginen Rechtsanspruch ber Rirchen auf Mit= leitung ber öffentlichen Schulen im Großherzogthum fann bie Regierung gegenüber ber ben Staatsbürgern zugesicherten Gewissensfreiheit und gegenüber § 6 bes Gesets von 1860 gleichsalls nicht anertennen, und sie kann sich bes Rechtes nicht entäußern, Schulen ohne consessionellen Character zu errichten, mit bem Borbehalt, bag bie Rirchen für ben Religions= unterricht ihrer Angehörigen neben ber Schule Sorge tragen. Insoweit bagegen bie beftebenbe Gefetgebung eine confessionelle Boltefcule mit obliga= torischem Religionsunterricht angeordnet hat. . . ging bie Regierung von ber Ermartung aus, baß bie Rirchen von ber ihnen gebotenen Stellung Gebrauch machen werben, und fie mar bei Bollzug bes Gefetes bemubt, ben Gintritt biefer Mitwirfung möglichft ju erleichtern. Sie balt auch jest bie Soff= nung feft, bag biefes von ihr im Intereffe ber confessionellen Boltsichule gewünschte Resultat eintreten werbe und wird, um die Absicht bes Befetes voll= ftanbig zu erreichen als vollziehende Gewalt nach ber ihr obliegenden Pflicht umfichtiger Unparteilichkeit einer mit bem Borte und bem Beifte bes Befetes vom 29. Juli 1864 verträglichen Berftanbigung mit ber tatholijden Rir: chenbehorbe nicht aus bem Bege geben. . . . "

- 16. Mai. (Bollverein). Die neuen Bollvereinsvertrage werben in Berlin von ben Bevollmächtigten sammtlicher Zollvereinsstaaten unterzeichnet.
  - " (Preußen) sucht eine Stütze für seine Absichten an ben banisch rebenden Rorbschleswigern; zu biesem Ende hin geht ein Erlaß an Hrn. v. Zedlitz in Betreff ihrer angeblichen Bedrückung, mit dem Auftrag, "er solle zuverlässige Persönlichkeiten, über deren Unparteislichkeit kein Zweifel bestehe, auf preuß. Kosten absenden, damit diese sich an Ort und Stelle von den Zuständen und Beschwerden der Einwohner durch Erkundigungen bei denselben unterrichteten".
  - " (Bapern). Die I. Kammer lehnt ben Antrag ber II. Kammer auf Erweiterung (und Umbilbung) bes Reichsraths einstimmig ab.
    - " (Baben). Der Erzbischof von Freiburg macht einen erfolglosen Bersuch, sich mit ber Regierung über bas Schulgesetz zu verständigen. Die Regierung erklärt seine Forberungen für unnannehmbar.
- 17. " (Hannover). Beibe Kammern verständigen sich vor ihrer Berstagung noch über ein sichwaches) Berlangen nach Beränderung der Preß-Gesetzung; bagegen ist keine Berkandigung in der Berfassunges frage zu erzielen. Der Wahlgesetzfrage weicht die I. Kammer aus.
- 19. " (Bayern). II. Kammer: Der Ausschuft beschließt mit 7 gegen 2 Stimmen eine Ausbehmung ber beabstätigten Amnestie auch auf (beutsche und nichtbeutsche) Ausländer trot der kategorischen Erklärung des Ministeriums, daß mit dieser Ausbehnung das ganze Seseh nicht zu Stande kommen werde.
- 22. " (DIbenburg) richtet eine ibentische Rote gegen bie angebliche

Augustenburgifche Nebenregierung in ben Berzogthumern an Defter:

reich und Preugen:

... Die biesseitige Regierung ift weit entfernt in ihrem Bebenken gegen bie Ginberufung einer foleswig-bolfteinischen Bolfereprafentation von ber Deinung auszugeben, bag es etwa ber Bille ber beutschen Grogmachte fei, Beschlusse geradezu herbeizuführen oder zu begünstigen, welche den Rechten Sr. t. S. bes Groff. auf bie Erbfolge ju nabe treten. Sie barf im Gegentbeil voraussepen, bag ber Wille besteht, anmagliche Beschlüsse biefer Art abzuwehren und überhaupt in ben ständischen Berathungen für des Großherzogs t. Hoheit alle biejenigen Rudfichten malten zu laffen, welche gegenüber einem anbern Erbpratenbenten bie einfache Gerechtigfeit forbert. Daß es aber möglich fein werbe, ben Erbanfpruchen ber ftreitenben Theile von vorne herein eine gleiche Achtung ju fichern, muß bem begrunbetften Zweifel unter= liegen, wenn man erwägt, wie vollstänbig in ben Berzogthumern bie Herrschaft einer Partei gegenwärtig etablirt ift, welche burch bie Anwesenheit bee Bringen Friedrich von Augustenburg feit langer Beit icon einen festen Mittelpuntt ihrer über bas gange Land ausgebehnten Agitation gefunden hat. Ge ift befannt genug, bag bie perfonliche Umgebung bes Bringen fogar in ber Geftalt bienftlicher Beborben organifirt ift, und ebenso bekannt ist auch der wirksame Ginfluß, der auf alle Landesangelegenheiten von bort aus öffentlich geubt wird, concurrirend mit demjenigen ber gesetlichen Beborben bes Lanbes. Se. t. B. ber Großbergog glaubt bie Befeitigung fo anormaler Buftanbe ale fein Recht forbern ju burfen, und fieht fich jest um fo mehr genothigt, auf biefelben ju bringen , als bei ber Fortbauer biefer Berhaltniffe offenbar jebes Bablgefes, welches von ben beutichen Großmächten in ben Bergogthumern erlaffen wirb, not b wen: big eine Boltereprafentation ergeben muß, wie fie ber Parteiregierung in Riel beliebt. Gine folde Boltereprafentation wurde aber poraussichtlich nicht verhindert werden konnen, fich die Befugnig zu Befoluffassungen beizulegen, welche, wenngleich ihre rechtliche Richtigkeit auf ber Sanb liegt, fich boch leicht zu politischer Bebeutung erheben und ber weitern Entwidlung ber ichleswig-holfteinischen Erbfolgefrage eine Richtung geben konnte, bie zu einer ernfilichen Bebrohung ber Rechte Gr. t. S. bes Groß: bergogs, welcher fich feinerfeits jeber Parteiorganisation in ben Bergogthumern grunbfatlich und gewiffenhaft enthalten, führen wurde. Die großh. Regierung bezweifelt nicht, bag bie erleuchteten Grogmachte bie geeigneten Dittel finden werben, ber in einer folchen Benbung liegenben Gefahr für eine bem Recht entsprechenbe Lösung ber Erbfolgefrage wirksam vorzubengen und auch in biefem Stabium bes ichleswig-holfteinischen Conflicts ben beiben Erbpraten: benten bie Paritat, welche jeber von ihnen zu forbern ben unbestreitbarften Anspruch hat, ju sichern. In biefer hoffnung stellen Se. t. H. ber Großherzog bie Erbansprüche Ihres fürstl. Hauses auf die herzogthumer Schleswig und holftein vertrauensvoll unter ben Schut ber allerbochften Regierungen ber beiben beutschen Grogmachte".

24. Mai. (Preußen) beharrt nunmehr in einer Depesche an Desterreich seinerseits auf ber Einberufung ber schlesw.:holft. Stände bon 1854 um ber "Rechtscontinuität" willen.

" (Bahern). II. Kammer: Die Regierung gibt in ber Amnestiefrage nach und macht ben Borschlag, dieselbe auf die Angehörigen aller beutschen Bundesstaaten auszudehnen und nur Ausländer (Dieroslawsti) auszuschließen. Der Kammerausschuß geht hierauf einstimmig ein.

25. " (Sach sen). Geburt eines Sohnes bes Prinzen Georg, bes ersten Entels bes greisen Königs.

26. Mai. (Bollverein). Preugen rogt burch eine Circularbepefche bei ben Bollvereinsstaaten bie Stee eines Sanbelsvertrags mit Stallen an.

27. " (Bollverein). Baraphirung eines Hanbelsvertrags zwischen bem Zollverein und ber Schweiz und eines Nieberlassungsvertrags zunächst zwischen Burttemberg und ber Schweiz in Stuttgart.

" (Bayern). Die II. Kammer genehmigt mit allen gegen 1 Stimme (bes clericalen Abg. Ruland) bas Amnestiegeset nach bem mit ber Regierung vereinbarten Antrage bes Ausschusses und ohne

Discussion.

" (Sachsen). Der König gewährt zur Feier ber Geburt eines Thronfolgers allen politischen Compromittirten von 1849 volle Am-

nestie.

29. " (Preußen). Cabinetsconseil unter bem Vorsit bes Königs und unter Zuziehung bes Kronprinzen. Die beabsichtigte Mission bes zum Oberbefehlshaber ber österrepreuß. Streitkräfte in ben Herzogsthümern besignirten Gen. Manteuffel nach Wien wird wieber fallen gelassen.

30. " (Bollverein). Unterzeichnung eines Hanbelsvertrags zwischen

bem Bollverein und England gu Berlin.

31. " (Zollverein). Preußen theilt ben Zollvereinsstaaten burch eine Circularbep. mit, daß die italienische Regirung erkläre, sie könne sich nicht mit dem Abschlüß eines bloßen Protocolls begnügen, sondern werde nur auf einen förmlichen Handelsvertrag eingehen, welcher die Anerkennung des Königreichs entweder zur Folge oder zur Vorausssehung habe; sie halte es mit ihrer Würde undereindar, in anderer Beise abzuschließen und glaube auch, daß das Parlament einem in anderer Form abgeschlossenen Vertrage sicherlich seine Zustimmung verweigern würde.

, (Bapern). Die II. Kammer beschließt nach bem Antrage ber Regierung eine Erhöhung ber Besolbung ber tath. Geiftlichkeit. Ausfall bes Abgeordneten Bölt gegen ben Bischof von Bassau bes. bes

Anabenseminare.

" (Schleswig=Holftein). In Schleswig sprechen sich die Bürger, burch ben Bürgerverein von Haus zu Haus darüber befragt, sast einzstimmig gegen die (im Sinne ber sog. nationalen Partei redigirten) "Schlesw. Nachr." aus; in Ihehoe wird ber Redacteur ber "Ih. Nachr." aus demselben Grunde von dem Verleger des Blattes entlassen. Gegen zwei Mitglieder der Ständeversammlung, die das sog. nationale Programm unterzeichnet haben, erklären sich ihre Wähler in großer Zahl und fordern sie zur Niederlegung ihres Mandates aus. Gegen diesenigen Mitglieder des Kampsgenossenverins, die das nationale Programm unterzeichnet haben, haben nach und nach 45 Kampsgenossenseine Erklärungen erlassen (f. 9. Mai) und zwingen sie dadurch zum Austritt aus dem Berein.

, (Naffau). In Abwefenheit bes beurlaubten Regier.-Directors

Werren halten bie Siberaten wieber wie bie Confervativen zahlreiche Bahlversammlungen im Lanbe selbst.

- 1. Juni. (Defterreich) gibt Preugen schließlich nach und willigt in bie Einberufung ber schlesm.:holft. Stanbe von 1854 ein.
- " (Medlenburg-Schwerin). Cabinetsjuffig: ein ministerielles Rescript verkundet bem Rath ber Stadt Rostod,

es solle von der Forderung, daß der Rath sein eigenes Erkenntniß cassire und ein neues Erkenntniß auf Grund der die Theilnahme am Nationalverein verstietenden winist. Berordung von 1859 — welche vom Rathe für rechteunigitig erklärt worden war — sälle, abgesehen und die eingeleitete Execution wieder ausgehoben werden. Der Großherzog habe aber das Erkenntniß des Rathe cassiret und das die Mitglieder des Nationalvereins verurtheilende Erkenntwiß des Polizeidirectors Bland wiederherg estellt, und es werde dermnach dem Rath bei Strafe einer neuen Execution ausgegeben, diese Entischeidung des Großherzogs den Betheiligten binnen 8 Tagen zu instnuiren.

2. " (Bapern). II. Kammer: Debatte über Schleswig-holftein.

Antrag bes Ausschusses: "I. An Se. Mai. ben König bie Bitte zu richten, berselbe möge in geeigneter Weise bahin wirken: 1) baß bem Bolke in bem beutichen Bunbeslande holstein und in bem bamit untrembar verstundenen herzogthum Schleswig nicht langer bas Recht vorenthalten werde, unter bem von ihm anerkannten rechtmäßigen Fürsten seine Angelegenheiten gleich unabhängig wie jeder andere beutiche Bunbesstaat selbst zu ordnen; 2) daß bemnach die versassungsmäßige Bertretung des schleswig-holsteinischen Bolkes zur Ausübung ihrer vollen gesehlichen Wirsamkeit einberusen werde. II. An Se. Mai. den König ferner die Bitte zu richten, jeder ohne die freie Zustimmung dieser Landesvertretung oder im Widerspruche mit den Erundzesehre des Bundes ersolgenden Entscheidung über die Jukunst der Perzogsthümer die Anerkennung zu versagen und dahin zu wirken, daß sie auch vom beutschen Bunde versagt werde".

Antrag bes (clericalen) Abg. Jörg: "An Se. Maj. ben König bie Bitte zu richten, jebenfalls bie Angelegenheit ber Gerzogthumer mit ber Löfung ber großen beutschen Frage in unmittelbare Berbindung zu bringen" (b. h. nach der Ibee ber vom Antragsteller herausgegebenen hift.-polit. Blätter Schleswig-Holstein Preußen zu überlassen, um dagegen die Aufnahme des öfterr.

Befammtftaates in ben beutschen Bund zu erzielen).

Rebe bes Ausschuftreserenten v. Hosmann (Anregung ber Ibec, bie Kriegekoften gegen Dänemark von benjenigen Bundesstaaten, die an dem Kriege nicht Theil genommen, tragen zu lassen, was indes beschlichweise auszusprechen noch verfrüht wäre, weshalb der Ausschuß es auch nicht in den Antrag aufgenommen habe). Rede v. d. Pfordetens (gegen Jörg). Die Kammer nimmt den Ausschuffaufantrag mu allen gegen 2 (clericale) Stimmen, die für den Antrag Jörgs wetiren, an.

" -7. " (Dibenburg). Besuch bes Großherzoge in Berlin.

3. " (Bapern). Die I. Kannner stimmt bem Beschlusse ber II. Kammer bez. Schleswig-Holsteins einstimmig bei. Rebe bes Reserenten Fürst Hohenlohe. Drohung v. d. Pfordiens. ("Für uns fragt es sich, ab, wenu bas Bundesrecht bes Herzogthums Holsteins nicht gewahrt

wirb, es sich bann mit ber Ehre, ber Burbe und ber Zukunft Baherns vereinbart, sich an feine Bundespslicht gebunden zu erachten?")

3. Juni. (hamburg). Gine zahlreiche Berfammlung nimmt bezüglich ber Berhaltniffe, welche bei einer möglichen Ginverleibung von Schleswig- Holftein, Lauenburg und ben beiben Medlenburg in ben Zollverein in Bezug auf die Stellung hamburgs in Frage stehen werben, folgende Resolution an:

"In Erwägung, daß hamburg durch seinen Beitritt zum Zollverein die handelsfreiheit, in deren vollständigem Genuß es herrlich empordlüht und seinen und den deutschen handel am besten fördert, aufs Spiel sehen wurde, erklärt die Bersammlung: daß sie diesem Beitritt im Interesse hamburgs nicht minder wie Deutschlands für unzwecknäßig erachtet. Die Bersammlung sordert zugleich jedes ihrer Mitglieder auf, in seinem Kreise und so weit wie

möglich fur bie Durchführung biefes Befchluffes ju wirfen".

4. " (Schleswig-Holftein). Sämmtliche Seeftaaten, auch Danemart, haben nunnehr bie provis. schlesw. holft. Flagge anerkannt. Der preuß. Civiscommissär verhindert jedoch eine diesfällige Bekanntmachung ber oberften Landesbehörde.

5. " (Desterreich) nimmt in einer Depesche an Preußen die am 5. März abgebrochenen Verhandlungen über die preuß. Forberungen vom 22. Febr. wieder auf und erörtert, wie weit es benselben innerhalb

bes Bunbesrechts entsprechen tonnte.

6. " Fünfzehnte allgemeine beutsche Lehrerversammlung zu Leipzig.

7. "Erfter beutscher Protestantentag zu Gisenach. Die Bersammlung anerkennt einstimmig, baß im allgemeinen bie bürgerliche Ebesschließung bas allein ausreichenbe Wittel zur Beseitigung ber bestehenben Uebelstände sei, ertheilt aber zugleich bem engern Ausschusse ben Auftrag, die Frage ber obligatorischen Civilehe einer eingehenden Berathung und Berichterstattung auf dem nächsten Protestantentag zu unterziehen.

" (hamburg). Die Bürgerschaft verwirft ben vom Senat abgeschlossen Bertrag wegen Uebernahme bes hamburgischen Reitercon-

tingentes burch Olbenburg.

3. " (Zollverein). Preußen macht die Bollvereinsstaaten, die wegen Desterreichs einem Handelsvertrag mit Italien abgeneigt sind, durch eine Circulardepesche darauf ausmerksam, daß der österr. Handel zusfällig durch die Bestimmungen des österr. stal. Handelsvertrags von 1851 in Italien viel günstiger gestellt sei und alle Vorvechte der meistbegünstigten Nationen genieße, der zollvereinsständische Handel das gegen jene Vorrechte nach dem Vertrage von 1845 "nur in Anspruch nehmen könne, wenn der Zollverein dafür Acquivalente biete, welche dann den Gegenstamd einer besondern Verständigung zu bilden haben".

9.—14. Juni. (Schleswig-Solftein). Mission bes preuß. Lanbraths Prinzen v. Hobenlobe-Ingelfingen nach Nordschleswig. Die Danisch- Gesimmten erheben sogleich wieber ben Kopf; banische Fahnen, pro-

vocirende danische Lieber x. Die Mitglieber ber Landesregierung sind im Begriff, einen Protest gegen die Mission einzugeben, evenztuell um ihre Entlassung zu bitten, begnügen sich jedoch auf den Rath des österr. Civilcommissärs und da der Prinz plöhlich zurücktehrt, mit der Eingabe eines Exposs über die Unzuverlässigkeit seiner Untersuchungen.

10. Jun. (Coburg : Gotha). Der vereinigte Landtag lehnt ben Antrag ber Regierung auf Gehaltserhöhung bes Bundestagsgesandten abermals ab.

1. " Deutscher Journalistentag in Leipzig. Derselbe beschließt in Be-

treff ber Prefigesetzung einstimmig zu erklaren:

1) Jebe Art von praventiver Censur, Cautionen, Concessionen, ebenso eine besondere Erlaubniß zur öffentlichen Fellbietung von Drucksachen oder Bilbwerken, serner der Zwang zur Einxeichung von Pflichteremplaren, endlich die Beschlagnahme von Preferzeugnissen vor einer richterlichen Berurtheilung ist unsstatigen. Dasselbe ist der Fall mit jeder vordeugenden Berurtheilung eines verzung von Drucker oder Berleger auf einer Drucksaftst, oder Stellung eines verantwortlichen Redacteurs bei Zeitschriften. Der Berbreiter einer Orucksaftsist ist zunächst dafür haftbar, kann aber durch Neunung des Druckers, dieser durch Neunung des Berlegers z. sich straffrei machen. Umgekehrt kann jede dieser Personen die Berantwortung auf sich nehmen und darf dann nicht zur Armung ihres Bormannes gezwungen werden. 3) Die Bernichtung eines Breserzzugnisses kann nur auf Grund der Berurtheilung einer bei dessen Berbreitung betheiligten Person, nur gegen den straftkligen Theil desselben ausgesprochen werden. Zeitungsverdote sind unstatthaft. 4) Gesetzesübertretungen durch die Presse verzihren binnen dei Monaten.

" Der Ausschuß bes Nationalvereins beschließt in einer Bersammlung zu Gisenach, zu ber auch schleswig-holfteinische Bertrauensmänner

eingelaben wurben, er gebe fich

"im hinblid auf bie Berliner Bereinbarung vom 26. Marz 1865 ber Soffnung bin, bag bie Lanbesversammlung Schleswig-holfteins im nationalen Interesse begründete Forberungen nicht ablehnen, bag auf ber anbern Seite aber bie preußische Bollevertretung barüber hinausgehende Forberungen ber preußischen Regierung an Schleswig-holftein entschieden zurudewisten merbe."

12. " (Preußen) thut weiter keine Schritte für die mit Desterreich vereinbarte Einberufung ber schleswig-holsteinischen Stände, fondern bringt vorerst bei Desterreich wiederholt auf die Entfernung bes Augustenburgers aus Holstein.

" (Bayern). II. Kammer: Debatte über bie Frage ber Dilitärjustig in Folge ber Erklärung bes Kriegsministers v. 13. Mai. Der Antrag bes Ausschusses wird mit 114 gegen 4 (clericale) Stimmen angenommen:

"1) Es fei ben Antragen Dr. Ball und Dr. Arnheim auf gesethiche Regelung ber Militärstrafrechtspstege im hindlid auf die bestimmte Zusage der f. Staatsregierung, eine diese Regelung bezielende Gesethesvorlage an den Landtag gelangen zu lassen, eine weitere Folge nicht zu geben; 2) Es sei an Se. Majestät den Konig die Bitte zu bringen, den Kammern des Landtags den Entwurf eines Gesethes vorlegen zu lassen, durch welches die Uebertragung

ber Untersuchung und Aburtheilung ber von Militärpersonen verübten nichtmilitärischen Berbrechen, Bergeben und Uebertretungen an bie allgemeinen burgerlichen Strafgerichte herbeigeführt wirb."

12. Juni. (Frantfurt). Der gesetzeb. Korper verwirft einstimmig ben Senatsantrag bez. eines neuen Bahlgesetes.

- 14. " (Zollverein). Preußen zeigt Dänemark an, daß die vom Zollverein den franz. und den öfterr. Producten gewährte Zollfreiheit ober Zollherabsehung v. 1. Juli an auch auf die dänischen Producte mit sämmtlichen begünstigten und meistbegünstigten Nationen bei der Einfuhr in den Zollverein ausgebehnt werden sollen, wenn die Zollvereinsproducte bei der Einfuhr in Dänemark wie die der jett meistebegünstigten Nationen behandelt werden.
  - " (Bapern). Die I. Kammer will ben Amnestiebeschluß ber II. Kammer nur unter einer (beschränkenben) Mobisication beistimmen. Das Ministerlum äußert keinen Wiberspruch bagegen.

II. Rammer: Debatte über bie Landwehrfrage und fast einftim-

mige Annahme bes Ausschufantrags:

Es sind bei der Kammer 52 Petitionen eingelausen, die alle von dem Grundgedanken ausgehen, daß das Landwehrinstitut eine Reform bedürse, und daß, dis diese erfolgen könne, jedensalls einzelne Erleichterungen bez. des Landwehrdinstes gewährt werden sollen. Der Ausschuss sei zu der Ansicht gelangt, daß das Landwehr-Institut allerdings an weientlichen Gebricks den leide und einer Reform bedürse und jedensalls auf gesetlichem Bege geregelt werden müsse, wie dies die Bestimmungen der Versassung vorschrieben, während die bestehende Landwehr-Ordnung von 1826 nur auf dem Berordnungswege erlassen worden sei; daß es aber auch als wünschenswerth erschene, daß, dis die vollständige Resorm zu Stande komme, einstwellen Erleichterung sich der Ausschuß nicht sur der Ausschuß nicht sur des Ausschuß der Ausschuß nicht sur des Ausschuß der Kersassung eine Abei ber geriassung einen Eheil des Heeres bilde. Der Aussehung gleich zu achten ware die Versetung in die ruhende Activität, da durch sie bie Ersällung der Versassung gleich zu achten ware die Versetung in die ruhende Activität, da durch sie bie Ersällung der Versassung gleich zu achten ware die Versetung in die ruhende Activität, da durch sie

" (Aurhessen). Ständeversammlung: Debatte über ben Scandal bez. bes Lehnguts Schwarzenhasel. Einstimmige Annahme bes Ausschußantrags.

- 15. " (Defterreich) lehnt bie preuß. Forberung wegen Entfernung bes Augustenburgers entschieben ab, regt bagegen seinerseits eine Berminberung ber preuß. Truppen in ben Herzogthumern an.
  - , " (Schle swig: Holftein). Die Kieler Ztg. veröffentlicht eine Rote, daß ber Herzog Friedrich entschlossen sei, das Land nicht zu verlassen, auch wenn Preußen und Desterreich einen dießfälligen Wunsch aussprechen sollten.
  - " Jahresconferenz von Abgeordneten ber evangelischen Kirchenbehors ben Deutschlands in Gisenach.
- 17. " (Bunbestag). Olbenburg überreicht einen Nachtrag zur Begrundung seiner Anspruche auf Schleswig-Holstein vom 3. Novbr. 1864 teineswegs aber bie Hauptsache, eine formliche Ceffions-

urkunde Ruflands und einen Bergicht des ihm immer noch vorgebenden Bringen Basa.

17. Jun. (Medlenburg-Schwerin). Die Execution trifft in Roftod

ein. Der Rath gibt alebalb nach.

18. "Großartige und allgemeine Feier bes Jahrestags ber Schlacht von Baterloo in Hannover, in Nassau und in Braunschweig. In Hannover entschließt sich ber Hof erst im letten Moment, sich baran zu betheiligen. In Berlin findet keinerlei Feier des Tages statt.

19. " (Medlenburg:Schwerin). Die Burgerichaft beiber Quartiere ber Stabt Rostod ertlart fich einstimmig gegen bie Rachgiebig-

feit bes Rathes.

21. " (Bapern). Die II. Rammer genehmigt ben von ber Regierung für 18%, geforberten Militärcrebit mit einem anbebeutenben Ab-

ftrich, beschließt inbeg, zwei Bunfche beigufügen :

"I. Se. Maj, wolle die Regierung anweisen, am Bunde die Revision ber Bundesmatrikel auf Grundlage des bermalen wirklich bestehenden Bedölkerungsverhältnisses und darauschin die Feststellung der Contingente nach Maßgabe
einer die bermalige Jahl des Bundesheres keinesfalls übersteigenden Truppenmenge zu betreiben. II. Se. Maj, wolle anordnen, daß schon jeht und namenklich bei Aufkellung des nächsten Budgets alle jene Ersparungen angestrebt werden, welche den bermaligen über mäßigen Auswand sur unsere Heetswerinchtungen zu vermindern geeignet sind, namentlich wolle Bedackt genommen werden auf weitere Beschränkung der noch immerhin häusigen Garnisonwechsel; Berminderung der unverhältnism mäßig großen Zahl ber Generäle, Abschassung aller unzwecknäßigen und unnötzigen Armaturen oder Besteidungsstücke; Aussehung der überflüssigen Hauptwacken und Bachtposten und Sinziehung der überflüssigen Stadtommandantschaften und Verminderung des bei den Abrigen Commandantschaften verwendeten großen Personals."

24. " (Schleswig:Holftein). Die preuß. Corvette Bineta trifft in Ausführung der Berlegung ber preuß. Marinestation mit 2 Comp.

Seefolbaten in Riel ein.

25. " (Preußen) findet in Antwort auf die ofterr. Depeiche vom 5. b. M. ben Inhalt berselben ale Berhandlungegrundlage zu unbestimmt, boch "eigne fich dieselbe ale Anknupfungsfaben für weitere Erörterung".

26. " (Bayern). Die I. Kammer lehnt ben Beschluß ber II. Kammer vom 12. Juni bez. Militärjustiz mit allen gegen 1 Stimme

(Fürst Hohenlohe) ab.

27. " (Württemberg). Die II. Kammer nimmt die umfassende Sisenbahnvorlage der Regierung schließlich mit 76 gegen 2 Stimmen an, nachdem (am 23. Juni) die Hauptfrage Böblingen oder Leonberg nach dem Willen des Ministers Barnbüler mit 44 gegen 22 Stimmen zu Gunsten des letzteren entschieden worden.

" (Gotha). Der Sonberlandtag erklärt sich mit allen gegen 7 Stimmen für Einführung einer Synobal: und Presbyterial:

verfaffung.

28. " (Schleswig-holftein). Schreiben bes Ausschuffes ber schles: wig-holfteinischen Bereine an biejenigen zu Wilfter über bas Gerücht,

baß Derzog Friedrich gewaltsam auf eine preußische Festung abgeführt werben folle:

"... Einer etwaigen Absicht, ben Herzog gewaltsam aus der Mitte seines Boltes zu entsernen, mit mundlichen oder schriftlichen Protesten zu begegnen, bürfte dem schweren Ernst einer solchen Gventualität wenig entsprechen. Sollte ein so brutaler Gewaltact wirklich Platz greifen, so wird der entscheidende Augenblid gekommen sein, in welchem das schleswig-holsteinische Bolk, seiner seierlichen Berheißungen eingedent, sich nicht mit Protesten wird begnügen wollen."

29. Jun. (Preußen). Gen. Herwarth v. Bittenfeld wird gelegentlich ber Jahresfeier ber Einnahme von Alfen zum Commandeur des rheinisigen Armeecorps, Gen. Manteuffel zum Obercommandanten in Schleswig-Holftein ernannt. Die offic. Organe sprechen sofort wiesber von seiner "Meldung" in Bien und daß der Großh. v. Oldensburg zu berselben Zeit ebenfalls in Wien eintreffen werbe.

" (Coburg). Der Lanbtag einigt fich mit ber Regierung über

bas Prefgefet, indem er im Wefentlichen nachgibt.

— " (Schleswig=Holftein). Allgemeine Borbereitungen zu einer glänzenden Feier des Geburtstags des Herzogs Friedrich. Unfinnige Gerüchte. Hr. v. Zedlit macht auf die Gefahren solcher Demonstrationen aufmertsam und erklärt, Preußen werde gegen jede babei vorkommende Berletung seines Rechts in den Herzogthümern mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln einschreiten, eventuell seine Truppen verstärken.

– " (Hamburg). Zahlreiche Arbeiterstrikes.

1. Juli. (Zollverein). Preußen, Sachsen, Kurhessen verweigern bem in Stuttgart mit ber Schwetz abgeschloffenen Handelsvertrage ihre Genehmigung, ber baher vorerst bahinfällt.

3. " (Preußen). Der "Staatsanzeiger" veröffentlicht eine amtliche Darlegung ber Senbung bes Fürsten hohenlohe nach Rorb-

schleswig:

"Die auf Anordnung ber t. Regierung Seitens bes t. Civilcommiffarius, Frhin. v. Beblit, bem Bringen gu Hobentobe übertragene Miffion gur nabe-ren Information über bie Klagen und Befchwerben ber Bewohner Norbichleswigs hat nach ben eingegangenen Berichten Ergebniffe geliefert, welche bie Aufmerkfamteit ber bie Bergogthumer auf Grund bes Biener Friebens befiBenben Machte ju erregen geeignet finb. Erft bie bevorftebenben weiteren amtlichen Untersuchungen werben ergeben, inwieweit biefe Befdwerben wirklich begründet sind. Ohne biefen Untersuchungen irgendwie vorgreifen zu wollen, ift es boch angemeffen, icon jest eine furze Aeberficht über ben Inhalt berfelben zu geben, um gegenüber ben laut geworbenen gehässigen Infinuationen flar zu machen, bag allerbings Grund vorhanden war, burch eine Information an Ort und Stelle ber Bevollterung bie Gewißheit ju geben, bag ihre Magen wenigstens nicht ungebort verhallen und bag es nicht bie Absicht ber beiben, bas Land regierenben Mächte ift, einen Theil der Bevollerung, welder auf ihren Schut Anspruch bat, ungerechter Behandlung preiszugeben. Eine erfte Gruppe biefer Beschwerben bezieht fich auf die firchlichen und bamit in fo enger Berbinbung ftebenben fprachlichen Berbaltniffe. Ge war

Digitized by GOOGLE

natürlich, bag im vorigen Jahre sofort nach ber Occupation bes Lambes bie beutide Sprache überall ba wieber bergestellt wurde, wo fie burch bie früheren banischen Uebergriffe verbrangt worben war. Es geschah bieß zum Theil burch Abstimmung in ben Gemeinden, welche eine große Dajorität für die beutsche Sprache ergab. Aber bie Minoritäten beklagten fich, bag Ginfcuch= terungen bei biefen Abstimmungen gegen fie verübt worden feien; sie be-klagen sich, baß seit jener Zeit, namentlich durch die Bereinigung ber beiben Herzogthumer und die Unterordnung auch des herzogthums Schleswig unter bie gemeinsame "Lanbesregierung" bie unmittelbare Einwirtung und Controle ber Commiffarien in bie Ferne gerudt fei, die localen Beborben in ben fprachlichen Berhaltniffen in ben Schulen mit entschiebener Parteilichkeit verfahren, ben Unterricht in ber banifchen Sprace allzusehr beschränken und bei ber Anftellung von Lehrern nicht genug auf bie Beburfniffe ber angeblich ber Majorität nach banifch rebenben Rinber Rudficht nehmen. Das Beburfniß und die wachsende Bebeutung bes Deutschen auch für fie felbft wird babei von ben meiften willig anerkannt. Daneben treten Rlagen über neu angestellte Geiftliche, gang in berfelben Art, wie fie früher von der beutschen Bevolferung gegen die aufgedrungenen banischen Beiftlichen laut murben: bag biefelben weber ber bantichen Sprache genug machtig feien, um in ben gemischten Gemeinben auch bei bem banifchen Theile bie Amtshanblungen in einer würdigen, mindeftens verftanblichen Beije vornehmen und ben Kinbern ben geeigneten Religioneunterricht ertheis len ju konnen, noch bie Achtung ber Gemeinden fich ju erwerben verflanden, weil fie fich felbft von Parteiumtrieben nicht fern hielten. Ge ift moglich, daß bei ber theils freiwilligen, theils gezwungenen und auch burch bie Rriegsverhältniffe gebotenen Entfernung vieler Geiftlichen und ben rafch und jum Theil provisorisch zu treffenben Ginrichtungen manches Ginzelne vorge kommen, was bei geordneten und ruhigen Buftanben einer Abanberung be-barf. Die Befchwerbeführer beklagten fich aber jum Theil gang besonbers barüber, daß ihre Klagen und Eingaben an die Landesregierung undeachtet und felbst ohne Antwort blieben. Es ift bie Aufgabe ber Commiffarien von Defterreich und Preugen, sich genau und perfonlich von biefen Sachen gu unterrichten und gerade in biefen garten, bas Gewiffen ber Gingelnen fo nabe berührenben Buntten bie forgfältigfte Rudficht eintreten gu laffen . . . . Eine andere Gruppe von Beschwerben richtet sich gegen angebliche Berationers polizeilicher und anderer Art, die von untergeordneten Beamten gegen die banifch rebenbe Bevollterung gerichtet fein follen. Da biefe Befcwerben Gegenstand amtlicher Untersuchung werben muffen, ift bier nicht naber barauf einzugehen. Es muß aber boch bemerkt werben, daß in ber That in vielen Fällen über bas Daß berechtigter Repression von Demonstrationen politischen Characters hinausgegangen zu fein icheint . . . . Gine besonbere Aufmertiam= feit verbienen auch die Befdwerben über Berfolgung von Beamten, bie nicht Anhanger ber augustenburgischen Partei find, wobei sogar über will: fürliche Gingriffe in ben Organismus ber Gemeinben und Corporationen geflagt wirb . . . In habereleben ift vom Magiftrate und bem Stabtver-orbneten-Collegium ber Erbpring Friedrich von Auguft enburg als alleiniger legitimer Lanbesberr proclamirt worben; und viele Beschwerbeführer haben zu bebenten gegeben, welche Unparteilichkeit fie wohl von Beamten gu erwarten hatten, welche, obgleich ein Lanbeerefcript ben Beamten bie Betbeis ligung an politischen Demonstrationen untersage, in Fleneburg und Gravenftein biefe Anordnung baburch verlegen, bag von ihnen öffentlich bem Ber joge Christian Chren erwiesen maren, welche nur regierenben Berren juftanben. Bei biefem nur turg und überfichtlich jusammengestellten Bilbe ber Beschwerben — welche, wir wieberholen es, noch nicht als begrundet, fonbern nur ber Aufmertfamteit und Untersuchung bebur= fenb angufeben find - ift es nicht zu verwundern, wenn bie Stime

mung ber Bebolferung, bie fich unterbrudt und partelifc behandelt glaubt, eine feinbliche, namentlich gegen bie auguftenburgifche Barteigerichtete ift, wenn bie Bevollerung bie Wegenwart bes Erbpringen unb fei= nen Ginfluß ale bie Urfachen ber Bermurfniffe anfieht. Gbenso ift es begreiftich, baf bie Bevollerung in bie, junachft von ber ganbes regierung, welche ein in vieler Beziehung felbstänbiges Mittelglieb gwis iden ber oberften Civilbeborbe und ben Localbehorben bilbet, eingesetzten Beamten tein Bertrauen fest und daß die Mehrzahl ber Befchwerbeführer fich in bem Antrage gusammenfindet, bag ihre Befdwerben burch eine unparteiifche Commission untersucht werben mogen, b. h. burch eine Commission, welche nicht aus ichleswig-holfteinischen Beamten, in benen fie bie Erager augus ftenburgifder Tenbengen erblidt, fonbern aus preußifden und öfterreicisichen Beamten gufammengefeht werbe. Gie bitten bie Regierungen von Desterreich und Preußen, die fie gegenwärtig als ihre lanbesherrlichen betrachten, bringend um die Bilbung und Entfenbung einer folchen Untersuchungscommission. Bunachst wird es die Aufgabe ber beiben Commissarien fein, eine Untersuchung und Abhilfe ber Beschwerben auf bem bestebenben, gewöhnlichen Inftanzenzuge herbeizuführen. Sollten fie babei auf unerwarfete Schwierigkeiten flogen, so wird jener Antrag allerbinge gu berudfictigen Die t. Regierung wird bann nicht umbin tonnen, feine Musführung in Bien ju befürworten, ba es ihr fester Bille ift, Gerechtigfeit und Billigteit gegen biejenigen ju üben, welche burch ben Biener Frieben ihrer Sorge übertragen find, und ba fie es niemals jugeben wirb, bag biefelben Bebrudungen, über welche fich fruber bie Deutschen ber Berzogthumer mit Recht beflagt, nun von fanatifchen Parteigangern gegen bie banifchrebenbe Bevolferung genbt werben. Das Treiben einer folden Partei bilibet ein wesentliches Sinberniß ber Confolibation ber Buftanbe in ben Bergogthumern und ift geeignet, bie Regierungen über bie Butunft ber letteren, wenn fie einen felbftanbigen Staat bilben follten, mit Beforgnif zu erfüllen. Bebrückungen ber banischen Nationalität im Norben von Schleswig wurden nicht allein unbillig, sondern politisch im höchsten Grabe unklug fein, weil fie bie Beoblterung fortwährend in Aufregung halten und jur nothwenbigen Folge haben, bag bie Blide ber Norbichleswiger bauernb nach Danemart gewandt und ihre Sympathien ben Bergogthumern verloren, Danemark aber zugethan bleiben. So lange bie banisch rebenben Bewohner bes Bergogthums nur in einer Biebervereinigung mit bem Konigreiche benjenigen Schut und biejenige hilfe zu finden glauben, welche ihnen in einem Staate Schleswig-holftein verfagt wirb, ift ber Bestand biefes Staates immer neuen Grichntterungen ausgefest."

- 3. Juli. (Preußen). Eine Depesche an Desterreich aus Karlsbad geht auf ben erneuerten Versuch bes Wiener Cabinets, die Forderungen Preußens an die Herzogthümer vom 22. Februar zum Austrag zu bringen, indem Desterreich den militärischen Anschluß der Herzogthümer an Preußen nach Maßgade der Bundestriegsversassung unter die Entscheidung des Bundes stellt und andere Punkte der Verständigung mit dem künstigen Souveran anheim gibt, ein, verlangt dagegen als diesen Souveran statt des Augustendurgers den Großt. von Olbenburg.
  - " (Bapern). Die II. Rammer mahlt, nachbem beschloffen worben, zu Prilfung ber von ber Regierung bem nächsten Canbtage vorzuslegenben sog: socialen Gesehe (Gewerbegeseh, Ansasstandung 2c.) einen bestehenben Ausschnf aus 15 Mitgliebern nieberzusehen, die Mit-

Digitized by GOOGLE

- glieber bieses Ausschuffes (6 Mitglieber ber Linken, 6 Mitglieber bes Centrums und 3 Mitglieber, bie keinem Clubb angehören; bie Rechte vermag keines ihrer Mitglieber hineinzubringen).
- 4. Juli. (Bapern). Die II. Kammer beschließt gegenüber bem Beschlusse ber I. Kammer, auf ihrem Beschlusse in ber Amnestiefrage zu besparren und will nur einen erläuternden Zusat aufnehmen, um einen Gesammtbeschluß zu ermöglichen. Rebe des Ausschussreferenten Ebel (scharfe Kritit der gerichtlichen Actenstücke von 1849, namentlich der Anklageacte in dem damaligen Staatsproces gegen die Ausständischen in der Pfalz).
- " " (Schleswig-holftein). Herr v. Zedlit, ber preußische Civilcommissar, verlangt, ben Situngen ber Lanbesregierung beizuwohnen.
- 5. " (Bapern). Die I. Kammer gibt in ber Amnestiefrage ber II. Rammer nach und befriedigt sich mit bem Zusatze berselben vom 4. Juli.
- " (Medlenburg). Manede-Duggenkoppel gibt bem Landtag wieber seinen Antrag auf Beitritt zum Bollverein ein.
- " " (Schleswig : holftein). Die Lanbesregierung verbietet, um jeben Zusammenstoß mit ben preußischen Gewalten zu vermeiben, am 6. Juli, bem Geburtstage bes Herzogs Friedrich, öffentliche Umzüge und andere politische Demonstrationen vorzunehmen.
- 6. " (Shles wig : holftein). Geburtstagsseier bes Herzogs Friedrich. Großer Empfang zahlreicher Deputationen in Rienstädten burch ben Herzog. Fast in allen Ortschaften bes Landes wird ber Tag burch Bersammlungen, Festessen und Toaste begangen. Die Universität Kiel seiert ben Tag ganz officiell.
- " (Med'lenburg). Der Polizeibirector von Rostod bringt bie großherzogliche Cabinetsorbre (s. Ansang Juni) nunmehr zur Ausssührung und forbert die 43 Mitglieber des Nationalbereins auf, binnen 8 Tagen ihre Strafe zu zahlen. Dieselben weigern sich, werden (am 14. Aug.) wirklich gepfändet und richten eine Eingabe um Rechtsschutz an die Bundesversammlung.
- 8. " (Bürttemberg). Die II. Kammer beschließt mit 55 gegen 27 Stimmen die Aufhebung aller politischen Shehinbernisse.
- 9. " (Preußen). Ente ber Londoner Pall Mall Sag., ber Kbin. Zig. und anderer Organe bes preuß. Preßbureaus über bie bevorstehenbe Wiederaufnahme ber europäischen Congresibee Napoleons. Der "Moniteur" bementirt die Nachricht als vollständig aus ber Luft gegriffen.

" Bierter Berbandstag der mittelrheinischen Genossenschaften zu Worms. Derselbe wiederholt einstimmig seinen früheren Beschluß

für gesetliche Regelung bes Genoffenschaftswesens.

10. Juli. (Defterreich) formulirt in einer Depefche an Breufen feine Bermittlungevorschläge bezüglich ber Bergogthumer in vier Buntten und geht babei in feinen Concessionen möglichst noch über bie bisberigen binaus.

(Breugen). Die beabsichtigte "Melbung" bes Generals v. Manteuffel ale neu ernannten preugischen Obercommanbanten in ben Bergogthumern wirb wieber aufgegeben; auch ber Großherzog von Olbenburg verzichtet auf ben von ben officiofen Blattern angefun-

bigten Befuch in Bien und geht in ein englisches Geebab.

" (Burttemberg). Gine größere Berfammlung von Raufleuten und Nabritanten in Stuttgart erklart fich für einen Sanbelebertrag mit Stalien und beschlieft eine biekfällige Abresse an bie Regierung. " (Breugen). Rriegerifche Borbereitungen. Aus ben rheinischen werben ftarte Gefdussenbungen nach ben ichlefischen Festungen

gemacht.

- 11. " (Breugen). Gine preugische Depelde aus Rarlebab an Defterreich schilbert in ben lebhaftesten Farben bie Lage ber Bergogthumer und erhebt Recriminationen gegen bie bortige Breffe, Bereine, Beamte, Universität. Bei Berweigerung ofterreichischer Mithilfe gur Beseitigung folder Buftanbe wirb ein einseitiges Borgeben Breugens in Aussicht gestellt. Defterreich beklagt in feiner Antwort, baf biefe in Aussicht genommenen einseitigen Magregeln bie eingeleitete Berftanbigung vereiteln murben und fucht Breugen ju begutigen, inbem es eine gemiffenhafte Sanbhabung ber Befebe in Schleswig-Bolftein gegen jeben Uebergriff ale felbstwerftanblich jugibt. Dagegen glaubt Defterreich gegen ben Grofbergog von Olbenburg an ber gemeinsamen Erklärung bom 28. Mai gu London fur ben Augustenburger festhalten zu follen.
  - " (Bavern). Schluf bes Landtags. Rgl. Landtagsabicbieb:
  - ... In bem Antrag ber Rammer, bie fchleswig : holfteinifche Angelegenheit betr., ertennen Bir mit Befriebigung ebenfo ben Musbrud bes ernften Strebens nach Erhaltung ber rechtlichen Grunblagen bes beutschen Bunbes, beren Berletung in irgend einem Bunbesgliebe nicht ohne bebeutungsvolle Rudwirfung auf Bovern bleiben tonnte, ale bie volle Uebereinstimmung ber Bertreter Unferes Boltes mit beujenigen Grunbfaten, von welchen Bir in biefer inhalteschweren Angelegenheit bieber ausgegangen find und beren Berwirklichung Bir auch fernerbin anzustreben gesonnen find ... Inbem Bir Unferen Lieben und Getreuen biefen Abschieb ertheilen, überbliden Bir mit Befriedigung bie Ergebniffe ber nunmehr jum Abschlusse gelangten Sibungsperiobe. In bantenewerther Borsorge für bie Beburfniffe ber materiellen Wohlfahrt bes Lanbes, sowie für bie Anforberungen bes Staatshaus: haltes und ber heeresverwaltung hat bie Lanbesvertretung ihre hingebung auf's Rome bewihmt. In Butunft wird die Regelung bes Staatshaushaltes wesentlich burch bas Geses über Abkürzung ber Finenzperioben erleichtert werben. Bur möglichst raschen Verwirklichung Unserer landesväterlichen Abssichten, burch zeitgemäße Resorm ber socialen Gesetze sowie ber Einelprocessorbnung ben Ansorberungen ber Gegenwart zu genügen, sind die entspresorbnung ben Ansorberungen ber Gegenwart zu genügen, sind die entspresorbnung denben Ginleitungen getroffen. Die beflagenemerthen Berirrungen einer

Digitized by GOOGLE

politisch erregten Beit find ber Bergessenheit überkiefert. Das geschicktich gesheiligte Band, welches Bayerns Fürsten und Bayerns Bolf zu allen Zeiten geeinigt hat, wird sich in hingebenber Liebe zu bem theuren Baterlande, im gewissenhafter Achtung ber beiberseitigen Rechte, in alleitig treuem Festhalten an bem Ballabium ber Bersassung auch fortan bewähren und uns die Kraft verleihen, alle Gesahren, welche Bayern bedrohen mögen, unter dem Schutze Gottes siegreich zu bestehen".

11. Juli. (Naffau). Allgemeine Lanbtagswahlen zur II. Rammer. Die Regierung enthält sich biesmal größtentheils ber bei ben letzten Bahlen mit allen Mitteln ber Polizei ausgeübten Beeinflussung. Sieg ber Fortschrittspartei: von 24 Bahlen gehören ihr 20 an; 4 Bahlen fallen auf Clericale, gar keine auf Gouvernementale. Bon den 7 bas letzte Mal auf Clericale und Gouvernementale gefallenen Bahlen, die von der Fortschrittspartei wegen gesehwidrigen Einflusses angefochten, zu den Secessionen in der I. und II. Rammer und damit zur Ausstellung des Landtags Anlaß gegeben hatten, sind nunmehr 6 auf Liberale gefallen. Die Bahlen der Großgrundbesiher (vom 13. Juli) und der Großindustriellen (vom 15. Juli) zur I. Rammer fallen ebenfalls auf Liberale, so daß auch sämmtliche gewählte Mitglieder der I. Rammer der liberalen Partei angehören.

, " (Schleswig-Holfein). Die beiben Civilcommiffare haben sich barüber geeinigt, baß sie beibe, aber nur beibe zusammen, bas Recht besten, bei Sitzungen ber Landesregierung beizuwohnen und

erscheinen an biesem Tage zum ersten Mal in einer folchen.

" (Lubed). Die von Senat und Bürgerschaft niebergesette Commission hat ihre Vorarbeiten für Einführung ber Gewerbefreiheit beendigt und die Ausarbeitung eines diesfälligen Gesehentwurfs begonnen.

13. " (Schleswig-Solftein). Herzog Friedrich und seine Gemablin ftatten bem burchreisenben Kronprinzen bon Preugen in hamburg einen

Besuch ab.

" " (Schleswig Solst ein). Fast täglich erfolgen Austrittserklärungen aus ber, überhaupt sehr wenig zahlreichen, sog. nationalen Bartei.

15. " (Defterreich) gibt bem preuß. Gesandten in Wien, Hrn. v. Werther, neue Bermittlungsvorschläge nach Karlebab mit.

" (Preußen). Hr. v. Bismard äußert fich in Karlsbab gegen ben franz. Botschafter in Wien, Herzog v. Grammont, ganz unumwunden bahin, baß er ben Krieg mit Defterreich wünsche und baß Preußen mit Gute ober mit Gewalt bie Suprematie in Deutschland erlangen werbe.

16. " Eröffnung bes beutschen Schütenfestes in Bremen. Glänzenber Empfang ber Ameritaner; Schreiben bes Prafibenten Johnson. Be-

folug, bas nächfte Fest in Wien abzuhalten.

18. " (Breugen). Die "Kreuzzeitung" bezeichnet bas Borgeben Preugens bezuglich eines hanbelsvertrags mit Italien birect als eine Folge bes Biberfirebens Defterreichs gegen bie Bunfche Preugens in ber fcblesm.:holft. Frage.

19. Juli. (Dest erreich). Der öfterr. Gefanbte in Munchen, Graf Blome,

wird nach Wien beschieben.

Ì

٤

.

:

:

s

:

1:

ø

20. " (Schleswig-Holftein). Die preuß. Flottenstammbivision langt von Danzig in Kiel an.

" (Naffau). Der Abg. Schent wird von ber Regierung wegen Aeußerungen in der Kammer gerichtlich verfolgt. Derfelbe verweis

gert jebe Mustunft,

- 21. " (Preußen). Der König hält auf seiner Reise von Karlsbab nach Sastein ein Cabinetsconseil in Regensburg. Alle Minister sind von Berlin bahin beschieben und ebenso die preuß. Sesandten von Paris und Wien.
- 22. " (Breußen). Der preuß. Gesandte, Hr. v. Berther, tehrt von Karlsbab und Regensburg nach Wien zurud, ohne ein Zugeständniß an Oesterreich mitzubringen: Preußen halt an seinen Forberungen bez. ber Herzogthumer vom 22. Febr. fest.

" (Schleswig : holftein). Die ofterr.:preuß. Civilcommiffare feben fich genothigt, in Folge ber Miffion Sobenlohe in Norbichleswig neuerbings banifche Farben und aufreigenbe banifche Lieber zu ver:

bieten.

28. " (Breugen). fr. v. Bismard trifft auf bem Wege von Regensburg nach Gaftein in Salzburg, wohin er ihn zu einer Untetrebung eingelaben, mit bem bavifchen Minister v. b. Bforbten gusammen:

Ueber bas Resultat biefer Zusammentunft wurde aus anscheinend authentifchen Quellen fpater folgende Enthüllung gemacht: "fr. v. Bismard ers öffnete bie Unterrebung mit ber Erflarung, baß feiner feften Ueberzeugung nach ber Krieg zwischen Breufen und Defterreich fehr mahriceinlich und un-mittelbar bevorfiebend fei, und er halte es bemnach burch bas bringenbfte Intereffe ber Mittelftaaten geboten, jest icon für eine folche Eventuafitat ihrerfeite Stellung ju nehmen. Es handle fich, bemertte er weiter, wie er bie Sache auffaffe, um ein Duell zwischen Defterreich und Breugen allein, und es werbe eine verhaltnismäßig geringe Interessensumme in Mitleibenheit ge-zogen werben, wenn bas übrige Deutschland ben paffiben Zuschauer biefes Duells abgebe. Das konne es mit voller Beruhigung : Preugen habe niemals baran gebacht, und bente auch noch jest nicht baran, fein Machtgebiet über bie Mainlinie hinaus zu erstreden. Lange werbe übrigens bie Entscheibung nicht auf fich warten laffen. Defterreich fei weber geruftet, noch habe es bie Mittel, fic ju ruften. Gin einziger Stoß, eine Baupifolacht - und Preugen werbe in ber Lage fein , bie Bebingungen ju bictiren. . . . fr. v. b. Pforbten machte auf biefe Auslaffungen bin ben Ginwurf, bag ihm bie Achtung ber Reutralität benn boch nicht unter allen Umftinben gefichert erfcheine, und bag beispielsweise Preugen fich leicht veranlagt finden tonnte, jene eine Sauptichlacht auf fachfifchem Boben zu folagen. Br. v. Bismard erklarte fofort, bag eine Localifirung bes Rrieges, und zwar burch einen Stoß von Schlefien ber, nicht blos beschloffen, sonbern auch möglich fei, nicht blos nach seinem Urtheil, bem Urtheil eines blogen Laien, fonbern nach bem beveits eingezogenen unb auf reiflichfter Erwägung berubenben Gutachten ber competenteften militarifden Autoritäten. Den Mittelftaaten fei jubem in ber Proclamirung ihrer bewaffs neten Reutralität noch ein Mittel mehr jur Sicherung jener Localiftrung ge-

geben. Bowern aber speciell werbe mohl zu erwägen haben, baß es ber naturliche Erbe ber Stellung Defterreichs in Subbeutichland sei. Gr. v. b. Pforbten erklätte: zur Zeit nicht in ber Lage zu sein, namens seiner Regierung auf ben Inhalt ber jenseitigen Eröffnungen weiter einzugeben und lehnte

es auch ab, feine Privatanficht barüber au außern."

25. Juli. (Schleswig-Holftein). Der Redacteur der Schlesw.-Holft. Itg. und Mitglied des engern Ausschuffes der schlesw.-Holft. Bereine, Man, ein geborner Breuße, wird in Altona von preuß. Militär in seiner Wohnung gewaltsam aufgehoben und auf die Festung Rendsburg abgeführt. Es sindet eine Haussuchung katt und seine Schriften werden mit Beschlag belegt, aber nichts darunter gesunden, was den Berzog Friedrich compromittirt batte.

26. " (Sh'le swig Dolftein). Der preuß. Eivilcommissär, Hr. v. Bedlit, weist den preuß. Abg. Freese aus Holstein aus, "da alle während Ihres Aufenthaltes in Kiel gemachten Wahrnehmungen die Ueberzeugung begründen, daß Ihr sernerer Ausenthalt baselbst und in den Herzogthumern der Förderung der wohlbegründeten Ausprüche

und Intereffen bes preuß. Staates nachtheitig ift".

" (Desterreich). Graf Blome, bessen Sendung nach Gastein schon früher angekündigt, dann aber (am 24.) wieder abgestellt wors den war, wird in Folge der Nachricht von dem gewaltsamen Borgehen Preußens in den Herzogthümern und der militärischen Aufpebung des Redacteurs May in Altona nun doch nach Gastein gesambt.

(Württemberg). Die II. Kammer ertheilt bem Kriegsminister eine Art Mistrauensvolum wegen Misachtung ihrer wiederholt ausgesprochenen Wünsche bez. Jugendwehren, Abschaffung des Säbeltragens außer Dienst und Beeibigung des Militärs auf die Versassung.

27. " (Schles wig-holftein). Das ganze Land gerath burch bie Gewaltthat gegen May in Aufregung. Die Landesregierung und bie Communalbehörben von Altona und ihnen nach eine Reihe von Ortsbehörben und von Vereinen protestiren laut bagegen. Auch ber

öfterr. Civilcommiffar, Br. v. Salbhuber, erhebt Proteste:

1) 25. Juli: "Nach einer mir so eben von bem preuß. Civilcommissatern. v. Zeblit münblich gemachten Mittheilung hat sich berselbe veranlaßt gesunden, den Redacteur der "Schleswig-Holsteilung hat sich berselbe veranlaßt gesunden, den Redacteur der "Schleswig-Holsteilichen Zeitung", May, weil er preußischer Unterthan sei und sich gegen die preußische Gesetz vergangen habe, in Altona verhaften zu lassen. — Gegen diesen ohne meine Zustimmung vorgenommenen Alt erhebe ich als eine gewaltsame Berletung des österreichtsichen Mitbesitzechtes, meines Wirtungstreißes und der Landesgesetze Protest und ersuche den preuß. Hen. Civilcommissär, die von ihm einsettig getrossen Bersügung zu widerrusen".

Berfügung zu wiberrusen".

2) 26. Juli: "Aus einem mir soeben zugekommenen Schreiben bes in Kiel sich aufheltenben Mitgliebes bes preußischen Hauses ber Abgeordneten Dr. Freese habe ich entnommen, daß berselbe von Euer Hochwohlgeboren mittelst Schreiben vom 25. b. M. angewiesen worden, die Herzogthumer binnen 24 Stunden zu verlassen, wibrigenfalls berselbe zwangsweise durch Miliar bis an die preußische Erenze transportier und bei etwaiger Wiederkehr in die Herzogthumer verhaftet werden würde. Da in den Herzogthumern nur die

Digitized by GOOGIC

oberfte Civilbeborbe bie Regierungsautorität auszuften hat, so erklare ich biese und jebe ähnliche einseitig von Guer hochvohlgeboren ausgehende Berfügung als einen gegen das Dittbesitzecht Desterreichs gerichteten Gewaltschritt und in rechtlicher und gesehlicher Beziehung für ungültig".

27. Juli. (Bunbestag). Bayern, Sachsen und Beffen-Darmftabt stellen am Bunbe einen neuen Antrag in ber ichlesweholst. Frage:

"Als bie b. Bunbesversammlung am 7. Dec. v. J. beschloß: bas Grecutioneverfahren in ben Bergogthumern Bolftein unb Lauenburg ale beenbet ans zusehen und bamit ben Befet und die Berwaltung biefer Herzogthümer thatfächlich an die h. Regierungen von Defterreich und Preußen zu überlaffen, geschah dieses unverkennbar in der dabei auch mehrseitig ausgesprochenen Hoffs nung und Erwartung, es fei nunmehr ber Beitmutt getommen, in welchem bie herzogthumer einem geordneten allfeitig anerkannten Rechtszustanbe und ihrer eigenen Selbständigteit unter ihrem angestammten Fürsten jurud: zugeben seien und es werbe bie Erreichung biefes Bieles burch jenen Befchluß erleichtert. Diefer Erwartung hat sobann die h. Bersammlung burch ihren Befolug vom 6. April b. 3. bestimmten Ausbrud gegeben. Diefelbe ift jedoch bis jest nicht in Erfüllung gegangen, inbem fich fortwährenbe Meinungsver-Schiebenheiten über bas Erbrecht und über bie fünftigen Beziehungen biefer Lanber zu bem Ronigreiche Breugen entgegengeftellt haben. Ge fann inbeffen nicht verkannt werben, bag bie langere Dauer bes proviforischen Ruftanbes fomohl für die Bergogthumer felbft als für beren Beziehungen gum beutichen Bunbe von ben nachtheiligften Birtungen ift, in welcher hinficht porguglich barauf hinzuweisen sein wird, bag bie verfassungemäßige Thatigkeit ber Gesebgebung in ben Berzogthumern ftille ftebt, bag bie Stimme berfelben in ber Bundesversammlung suspendirt ift und bag die von benselben zu ftellenben Bunbescontingente nicht formirt finb. Bei biefer Sachlage erscheint es eben fo zwedmäßig ale rechtlich und politifc begrundet, jur Lofung ber noch fowebenben Fragen bie Mitwirkung frei gewählter Bertreter ber Lan= ber, um beren Bohl und Bebe es fich hanbelt, in Anfpruch ju nehmen. Unf biefem Bege wurde jugleich basjenige Mittel, welches bie Gicherfiellung ber gefchichtlich begrundeten untrennbaren Berbinbung bes Bergogthums Schleswig mit holftein und ben Schut beiber gegen frembe Angriffe am nas turgemäßeften gemabrt, nämlich bie Aufnahme bes Bergegthums Soleswig in ben beutschen Bund eingeleitet und verwirklicht werben können, insofern eine gemeinschaftliche Bertretung biefer beiben Herzogthumer berufen wurde. Zugleich wurde bamit bie Möglichkeit geboten werben, baß bie h. Bunbesversammlung burch Bergichtleiftung auf ben Erfat ber Executionstofien bezüglich Holsteins und Lauenburgs und durch Betheiligung an Tragung ber Kriegstoften bezüglich bes Bergogihums Schleswig die finanziellen Buftanbe biefer ganber von benjenigen gaften befreite, welche fehr schwer auf bieselben bruden murben, wenn sie jene Rosten allein tragen follten. Gewiß hat es baber fammtlichen beutschen Regierungen gu aufrichtiger Befriedigung gereicht, bag bem Bernehmen nach zwischen ben hohen Regierungen von Defterreich und Preußen wegen Einberufung einer Bertretung ber Bergogthumer bereits Berhandlungen gepflogen wurden. Sat bie Bundesversammlung diesem Borhaben ihren Beifall und ihre vollste Aufmerkfamkeit zu widmen um so mehr Ursache, als sie sich von den zu erwartemben Runbgebungen ber einzuberufenben Bertretung eine willfommene unb werthvolle Unterlage für ihre fernere Berathungen und Befchluffe versprechen barf, so ift andererseits baburch bie Hoffmung gemechtfreigt, baf bie hohen Regierungen von Defterreich und Breugen felbft bie oben angebeuteten Gefichtspuntte und Anschauungen nicht gurudweisen. In biefem Bertrauen ftellen baber bie zc. Regierungen ben Antrag:

"Dobe Bunbesversammlung wolle beschließen: 1) an bie huchften Regies

rungen von Desterreich und Preugen die Anfrage ju richten, welche Schritte fie gethan haben ober ju thun beabsichtigen, um eine befinitive Lofung ber bezüglich ber Elbherzogihumer noch schwebenben Fragen herbeizuführen; ob biejelben insbefonbere gesonnen finb, eine aus freien Bahlen bervorgebenbe allgemeine Bertretung bes herzogthums bolftein in Gemeinichaft mit einer gleichen Bertretung bes Bergogibums Schleswig jur Mitwirkung bei jener Lösung ju berufen, und fur welchen Beitpunkt biefe Ginberufung, beren Beschleunigung sich aus ben angeführten Grünben als in hohem Grabe wun-schenswerth barstellt, in Aussicht genommen werben kann; 2) an bieselben bochten Regierungen bas Ansuchen ju ftellen, baß fie auf bie Aufnahme bes Berjogthume Schleswig in ben beutschen Bund binwirten; 3) für biefen Fall und sobald die in bem Bundesbeschluffe vom 6. April b. 3. ausgesprochene vertrauenevolle Erwartung fich erfullt haben werbe, bie Bereitwilligfeit gum Bergicht auf ben Erfat ber Executionetoften bezüglich holfteine und Lauenburge und jur Betheiligung an Tragung ber Kriegetoften bezüglich Schleswigs ju erklaren, fei es, bag ber Bund in feiner Gefammtheit fur bie Rriegstoften auftommt, ober bag ein verhaltnismäßiger Antheil von benjenigen Bunbesftaaten, welche an ber Kriegführung nicht betheiligt waren, übernommen wirb".

Der Antrag wirb mit allen Stimmen außer Olbenburg, bas bagegen protestirt, an ben holft. Ausschuß gewiesen, ohne bemfelben inbeg einen Termin zur Berichterstattung anzuberaumen.

29. Juli. (Coburg). Der Landtag gibt ber Regierung bezüglich bes Prefigesets nach. Derselbe wird barauf vertagt und bas vereinbarte Gefet am 19. Mug. publicirt.

- Aug. (Baben). Gin Hirtenbrief bes Erzbischofs von Freiburg forbert bie Ratholiten zur Theilnahme an ben Kreis: und Kammerwahlen "im driftlichen Ginne" auf und spricht fich aufs schneibenbfte über

bas Regierungsspftem aus.

Man verlange, beißt es barin, von ber tath. Rirche, baß fie fich munbtobt und rechtlos ertlare, baß fie ben Staat ju ihrem Bormund, ja ju ihrem Gebieter ertenne, pohne beffen Erlaubnig fie nichts thun tann, ber ihr Rechte geben und wieber nehmen tann nach Belieben". Das muthe man ber Rirche ju, bie alter als alle Staaten fei, bie auf bem Erbenrund befteben; "ber Rirche, die ein heiligeres und verbriefteres Recht bat, als je ein Mongrch ober eine Regierung". "Soll bie Kirche vielleicht ihr Recht vom Staate als Gnabe empfangen", ober "in ber Erfüllung ihres bl. Auftrages fich an Zuftimmung vielleicht einiger undriftlicher Menfchen gebunben erachten?" Die Rirche wirb, "fo gewiß fie auf einen ungerftorbaren Felfen gegrunbet ift, nie, nie in folde Entwürbigung willigen. Gie tann ihren zeitlichen Befit verlieren, fie fann wenn es noth thut, wieber binabfleigen in bie Ratatomben, wieber Strome bes Blutes ihrer Rinber fliegen feben; aber Dienstmagb werben bei einem weltlichen, bagu noch unchriftlichen Regiment — nein, bas kann, bas bari, bas wirb fie nimmermehr!"

(Beffen : Darmftabt). Die von ber Regierung beshalb befragten Sanbeletammern haben fich übereinstimmenb für ben Abfoluk eines Sanbelevertrage mit Italien ausgesprochen.

" (Defterreich). Graf Blome fehrt vorerft unverrichteter Dinge. behufe Berichterftattung von Saftein nach Wien gurud.

(Breugen). Die offic. Prov.-Correfp. melbet, bag bem Ronige

Digitized by GOOGIC

fünf Rechtsgutachten ber Kronfundici über bie fclesw. holft. Erbfolge-

frage vorgelegt worben feien.

Die Regierung hat nicht für gut gefunden, biefelben ber Deffentlichkeit gu übergeben. Rach ben anscheinenb gut unterrichteten Berlautbarungen preuß. Blatter batte nur Brof. v. Daniels für bie Zuläffigfeit ber (hellwingiden) branbenburgifchen Erbanfpruche ausgesprochen, wahrend homeber, Bauerbanb und Bernuth faft bei allen einzelnen Abstimmungen eine Minorität gegenüber ben Anschauungen und Bunfchen ber Regierung bilbeten und ber Sauptent-scheib, bag ber Biener Frieden von 1864 bie Rechtsbafis für die Zukunft bilbe, nur mit 11 gegen 7 Stimmen (barunter Idhnigen, Bernuth, Bauerband, Bloemer, heffter und homeyer) gefaßt wurde. Die officibse Prov.-Corresp. beshauptet bagegen wieberholt, daß dieser hauptenticheid mit 17 gegen 1 Stimme gefaßt worben fei.

(Bunbestag). Sannover verlangt vom Bunbe Erfat feiner Roften für Ruftenfchut mabrent bes Rriegs gegen Danemart. Dam: burg ftimmt ber Forberung hannovere in ber Situng vom 24. b. D. bei, um - fofort eine gleiche Forberung an ben Bund zu ftellen. (Schleswig-Bolftein). Die Lanbeeregierung fieht fich veranlagt, ber Universität Riel einen Berweis wegen ihrer officiellen

Feier bes Geburtstags bes Bergogs Friedrich ju ertheilen und ein Cbict gegen bie Ausschreitungen ber Breffe gu erlaffen.

(Raffau). Die bieberigen Leiter ber Regierung, Berren und Schepp, werben als jolche entlaffen und auf anbere Stellen berfett. Sofgerichtsbirector Winter von Dillenburg wirb jum Brafibenten ber Lanbeeregierung ernannt.

(Defterreich). Der Raifer tommt von Ichl nach Wien, um eine Cabinetofitung über ben Bericht bes Grafen Blome bezug-

lich feiner Senbung nach Gaftein abzuhalten.

(Breugen). Der preug. Befanbte in Wien, Berr v. Berther, 6. legt bem öfterr. Cabinet neue Borfcblage vor, bie fo ziemlich wie ein Ultimatum lauten.

(Cobur g = Gotha). Feierliche Bolliabrigteitsertlarung bes

prafumtiven Thronfolgers, bes Bringen Alfreb von England.

(Dlbenburg). Der olbenburgifche Rationalverein ertlart ein= ftimmig, "eine Militarvereinigung mit Preußen, wonach bie olben= burgische Wehrtraft fich als integrirenber Theil bauernd ber preußiichen anschlöffe, für bringenb geboten".

(Naffau). Eröffnung bee Lanbtage, biegmal nicht burch ben

Bergog felbft, fonbern burch ben Minifter Bring Bittgenftein.

(Defterreich). Graf Blome geht mit neuen Inftructionen nach Gaftein ab (in erfter Linie, bie außerften Conceffionen innerhalb bes Bunbesrechts zu machen, um bie Frage befinitiv zu lofen, in ameiter über eine neue Regelung bes Condominate refp. eine Theilung besselben zu unterhanbeln).

(Bapern). Der Schleswig-holftein-Berein in Erlangen nimmt

feine Thatigfeit wieber auf.

" (Württemberg). II. Rammer: Abg. Defterlen interpellirt bie

Regierung wegen Schleswig-Holftein. Minister Barnbüler erklärt, unter ben obwaltenben Umständen halte er jedes officielle öffentliche

Bort für gefährlich.

8. Aug. (Naffau). II. Kammer: Wahl bes Bureau. Der neugewählte Präsibent Raht erklärt bie gegen ben Abg. Schenk eingeleitete Untersuchung für eine versassungewihrige Beeinträchtigung ber Rebefreiheit. Abg. Lang stellt sofort ben Antrag auf Wieberherstellung ber Berfassung von 1849.

9. " (Baben). 200. tatholische Geiftliche treten in Freiburg zusammen und erlaffen eine Reihe von Resolutionen über die Befchwerben

ber tath. Kirche in Baben und ihre Forberungen bagegen:

.... 11) Eine Bereinbarung zwischen ber gegenwärtigen Regierung und ber Rirche über bie tatholischen Befchwerben ift bieber nicht zu Stanbe getommen. Bei ben fcroffen Gegenfaben unferer Beit, und bei ber fcweren Trubung ber Berhaltniffe im babifchen Land namentlich, fcheint es bochft zweifelhaft, ob bas an fich fo wünschenswerthe aufrichtige Busammengeben von Rirche und Staat überhaupt und im Bebiete ber Schule insbesonbere auch nur wieberherstellbar sei. Wir erbliden in ber größtmöglichen Freiheit und Selbstwerwaltung bas mahre Beil und die einzige Sicherheit der Erhaltung der katholischen Rirche in Baben, und als wahre Lösung ber Schulfrage unter ben gegebenen Berhaltniffen erachten wir bie Aufhebung bes ftaatlichen Soulzwange und bie Gewährung allgemeiner Unterrichts freiheit. 12) Demnach verlangen wir auch für die katholische Rirche bas Rocht, gemäß ihren Ginrichtungen, Unterrichte- und Erziehungeanstalten aller Art, namentlich Pfarrichulen, ju grunden und im Gebiet ihrer Lebr= und Erziehungsthätigfeit lebiglich bem allgemeinen Recht zu unterfiehen. 13) Da bie Staatsregierung ben confessionellen Character der katholischen Schulen ausbrudlich zugeftanben hat, ba aber nach ben anerkannten Formen ber tatholischen Kirche keine confessionelle Anstalt gebacht werben kann, welche von ber Autorität und Leitung ber Rirchenbeborbe getrennt ware, fo verlangen wir vom Staat bie Ueberlaffung ber confessionellen tatholifden Schule und Schule fonds an ben tatholischen Religionstheil bes Lanbes, nämlich an bie tatholische Familie, tatholifche Rirchfpielsgemeinde und tatholifche Rirchenobrigkeit. 14) Bir erftreben bie Freiheit ber Rirche vermöge ihrer Stiftung und Auf gabe, vermoge wohlerworbener und garantirter Rechte, jugleich als einen nothwendigen Ausfluß ber ja auch von ber großherzoglichen Regierung verheißenen Freiheit und Gelbstverwaltung bes Bolts. 15) Go wenig wir ben gesethgebenben Factoren ein Recht querkennen über religibse und firchliche Dinge binbenbe Normen ju geben, fo ertennen wir boch unter bem thatfach: lichen Drud biefes gefetgeberifchen Gebahrens bie zwingenbe Rothwenbigfeit, unferen gebührenben Antheil an ben öffentlichen Gefchaften fortan ju nehmen, inebesondere burch Betheiligung bei ben Bablen für die Rreisversammlungen und für die Rammern. 16) Bir werben bagu beitragen, bag burch Bereine, Bersammlungen und eine wohlunterftütte und geleitete Presse die Rechte ber Ratholiten vertheibigt werben, bas Pflicht- und Ehrgefühl berfelben geweckt und eine Bereinigung ber gerftreuten Rrafte erreicht wirb. 17) Unferem bochmur bigften Erzbifchof legen wir biefe Befcluffe ehrfurchtevollft ju Fugen. bem wir ihn um feinen Segen und bas bobepriefterliche Bebet um Star tung unserer schwachen Krafte für unsere fcwere Aufgabe bitten, konnen wir ben Ausbrud unfere Dantes bafür nicht unterbruden, bag ber jungfte Birtenbrief une bie oberhirtliche Genehmigung und Aufforderung jum Wirten in ben Bahlangelegenheiten gebracht bat. 18) Ueberbieß erlauben wir uns an unfern bodwurbigften Oberhirten bie ehrfurchtsvollen Bitten gu richten: es moge ihm gefallen 1) junachft für bie Rechte ber tatholischen Riche und Beligionsgenoffen ben Sout bes beutschen Bunbes anzurufen; 2) für bie Erhaltung ber tathollichen Religion und Kirche in Baben ein einmaliges solennes Botivamt in allen Pfarrfirchen bes Lanbes auf einen bestimmten Tag anzuordnen".

10. Aug. (Raffau). II. Rammer: Debatte über bie inneren Zustände. Rebe bes Abg. Braun. — Die 4 zum ersten Mal in die Kammer eingetretenen Mitglieber legen Berwahrung ein gegen die Bersfassunge-Octrobirungen seit 1849.

ti

G

12. "(Desterreich). Graf Mensborff kann bem Kaiser vor beffen Bieberabreise nach Ichl noch bie freudige telegraphische Nachricht bes Grafen Blome aus Sastein bringen, daß eine Verständigung in Aussicht stehe.

" Conferenz zwischen ben Ministern v. b. Pfordten (Bayern), Beuft (Sachsen) und Barnbuler (Burttemberg) in Munchen. Differenz zwischen ben beiben ersteren und Brn. v. Barnbuler.

, (Schleswig : Holftein). Die Festung Friedrichsort (bei Kiel) wird bon ben Preußen mit schwerem Geschüt armirt. Der

österr. Civilcommissär, v. Halbhuber, protestirt bagegen.

14. " (Bunbestag). Die Bunbes-Fachmannercommiffion einigt fich im Wefentlichen über einen Entwurf behufs Ginführung gleichen Mages und Gewichtes in gang Deutschland.

" (Desterreich: Preußen). Abschluß einer Convention über eine provisorische Theilung bes Condominats in Schleswig-Holstein zwisichen Desterreich und Preußen zu Gastein. Graf Blome kehrt nach Wien zurud. Die beiben Herrscher von Desterreich und Preußen sollen nunmehr in Salzburg zusammentressen.

Gafteiner Convention: Art. L. Die Ausübung ber von den hohen vertragschließenben Theilen burch ben Art. III. bes Biener Friedenstractates bom 30. October 1864 gemeinsam erworbenen Rechte wird, unbeschabet ber Fortbauer biefer Rechte beiber Dachte an ber Gefammtheit beiber Bergogthumer, in Bezug auf bas Berzogthum Bolftein auf Ge. Daj. ben Raifer von Desterreich und in Bezug auf bas Berzogihum Schleswig auf Se. Maj. ben König von Preußen übergeben. Art. II. Die hoben Contrabenten wollen am Bunbe bie Berftellung einer beutschen Flotte in Antrag bringen und für diefelbe ben Rieler hafen als Bunbeshafen bestimmen. Bis zur Ausführung ber begfallfigen Bunbesbefchluffe benüten bie Rriegsichiffe beiber Dachte biefen hafen und wird bas Commando und bie Polizei über benfelben von Breugen ift berechtigt, fowohl gur Bertheibigung ber Preußen ausgeübt. Einfahrt Friedrichsort gegenüber bie nothigen Befeftigungen angulegen, als auch auf bem holfteinischen Ufer ber Bucht die bem Zwede bes Kriegshafens entsprechenben Marineetabliffements einzurichten. Diefe Befestigungen und Ctabliffements fteben gleichfalls unter preußischem Commando und bie gu ihrer Befahung und Bewaffnung erforberlichen preugifden Marinetruppen und Mannichaften konnen in Riel und Umgegend einquartiert werben. Art. III. Die hoben contrabirenben Theile werben in Frankfurt beantragen, Renbeburg gur beutichen Bunbesfestung ju erheben. Bis jur bunbesgemagen Regelung ber Befatungeverbaltniffe biefer Festung wird beren Garnifon aus t. t. ofterreichischen und t. preußischen Truppen bestehen mit jahrlich am 1. Juli alternirenbem Commando. Art. IV. Babrenb ber Dauer ber burch Art. I. ber gegenwärtigen Uebereintunft verabrebeten Theilung wird bie t. preußische Re-

itized by GOOGIC

gierung zwei Militarftragen burd holftein, bie eine von Libed auf Riel, bie anbere von Samburg auf Rendeburg, behalten. Die naberen Bestimmungen über bie Etappenplate und ben Unterbalt ber Truppen werben ebestene burch eine besondere Convention geregelt werben. Bis bies gefcheben, gelten bie für bie preußischen Etappenftragen burch Bannover bestehenben Borfdriften. Die f. preußische Regierung behalt bie Berfügung über einen Tele= graphenbraht jur Berbinbung mit Riel und Renbeburg und bas Recht, preugifche Bostwagen mit ihren eigenen Beamten auf beiben Linien burch bas Bergogth. Bolftein geben gu laffen. Infoweit ber Bau einer birecten Gifenbabn von Lubed über Riel bis zur schleswig. Grenze noch nicht gesichert ift, wird bie Concession bazu auf Berlangen Preußens für bas holsteinische Gebiet unter ben üblichen Bedingungen ertheilt, ohne bag ein Anspruch auf Sobeiterecht in Betreff ber Bahn von Preußen gemacht wirb. Art. VI. Ge ift bie übereinstimmenbe Absicht ber boben Contrabenten, bag bie Berzogthumer bem Bollverein beitreten werben. Bis jum Gintritt in ben Bollverein, refp. bis zu anderweitiger Berabrebung besteht bas bisherige, beibe Herzogthumer um: faffenbe Bollfpftem unter gleicher Theilung ber Revenuen besfelben fort. Im Falle, bag es ber t. preußischen Regierung angezeigt erscheint, noch währenb ber Dauer ber in Art. I. ber gegenwärtigen Uebereinfunft verabrebeten Theilung Unterhanblungen behufe bee Beitritte ber Bergogthumer jum Bollverein ju eröffnen, ift Se. Daj. ber Raifer von Desterreich bereit, einen Bertreter bes Bergogthums Golftein zur Theilnahme an folden Berhanblungen zu bevollmächtigen. Art. VII. Preußen ist berechtigt, ben anzulegenben Ofifeecanal je nach bem Ergebniffe ber von ber f. Regierung eingeleiteten technis fchen Ermittelungen burch bas holfteinische Gebiet ju führen. Infoweit bies ber Rall fein wird, foll es Breugen jufteben, bie Richtungen und Dimenfionen bes Canals zu bestimmen, die zur Anlage erforberlichen Grundftude im Beg ber Expropriation gegen Erfat bes Werthes ju erwerben, ben Bau ju leiten, bie Aufficht über ben Canal und beffen Inftanbhaltung ju führen und bas Buftimmungerecht zu allen benfelben betreffenben reglementarifchen Bestimmungen zu liben. Tranfitzolle ober Abgaben von Schiff und Labung außer ber für die Benutung bes Canale ju entrichtenben, von Preugen für die Schiffe aller Rationen gleichmäßig ju normirenben Schiffahrtsabgabe burfen auf ber gangen Ausbehnung bes Canale nicht erhoben werben. Art. VIII. An ben Bestimmungen bes Wiener Friebenstractats vom 30. October 1864 über bie von ben herzogthumern fowohl gegenüber von Danemark als gegenüber von Defterreich und Preugen ju übernehmenben financiellen Leiftungen wird durch bie gegenwärtige Uebereinkunft nichts geanbert, boch foll bas Herzogthum Lauenburg von jeder Beitragspflicht zu ben Kriegstoften befreit Der Bertheilung biefer Leiftungen zwifchen ben Berzogthumern merben. holftein und Schleswig wird ber Bevolterungemagstab ju Grunde gelegt Art. IX. Se. Maj. ber Raiser von Desterreich überläßt bie im mehr: erwähnten Wiener Friedenevertrag erworbenen Rechte auf bas Berzogthum Lauenburg Gr. Daj. bem Ronig von Preugen, wogegen bie f. preußische Regierung fich verpflichtet, ber t. t. ofterreichifden Regierung bie Summe von 2,500,000 banifchen Reichsthalern ju entrichten, in Berlin gablbar in preußischem Silbergelb vier Bochen nach Bestätigung gegenwärtiger Ueberein: funft burch 33. D.D. ben Raifer von Defterrich und ben Ronig von Breugen. Art. X. Die Ausführung ber vorftebenb verabrebeten Theilung bes Conbominiums wird balbmöglichft nach Genehmigung biefes Abtommens burch 33. Maj. ben Kaiser von Desterreich und ben Konig von Preugen beginnen und spätestens bis jum 15. September beenbet sein. Das bis jest bestehenbe gemeinschaftliche Obercommando wird nach vollenbeter Raumung Solsteins burch die königl. preußischen, Schleswigs burch die kaif ofterreichie ichen Truppen spätestens am 15. September aufgelost. Art. XI. Gegenwartige Uebereinfunft wird von 33. MM. dem Raifer von Defterreich und

bem Ronig von Preußen burch Austausch ichrifilicer Ertlarung bei Muerbochfiberen nachfter Busammentunft genehmigt werben.

- 14-16. Aug. Großartige fünfzigjährige Jubelfeier ber beutschen Burschenichaft zu Jena.
- " Eine Anzahl hochabeliger Damen aus Desterreich und Deutschland rufen zur Gründung einer specifisch kathol. Universität in Deutschland auf.
- 16. "(Nassau). II. Kammer: Lang begründet seinen Antrag auf Bieberherstellung der Verfassung von 1849. Der neue Regierungs: präsident Binter erklärt sich bagegen. Derselbe wird tropbem mit allen gegen die 4 clericalen Stimmen zugelassen und an eine Commission gewiesen. Die vereinigten Kammern verweigern der Regierung den von ihr gesorberten Credit für ein Barrackenlager mit allen gegen 5 Stimmen.

17. " (Defterreich). Die Wiener Handelstammer beschließt mit allen gegen 3 Stimmen, ben bießjährigen beutschen Handelstag nicht zu beschicken.

18. " (Burttemberg). Die II. Kammer beschließt mit 73 gegen 5 (abelige) Stimmen bie Motion ber 41 Abg. bez. Revision ber Berfassung

"unter Bezugnahme auf die schon in der Antwortsadresse auf die Throns rebe vom 23. Juli v. J. bez. der zwedmäßigen Revision der Bersassung vorzgetragene Bitte und das von dem Minister des Innern in Aussicht gestellte Entgegenkommen, sowie unter Beziehung auf die in Betress einzelner Fragen in besonderen Abressen bereits gestellten Gesuche der Staatsregierung zur Bezudschitzung zu übergeben".

Schluß bes Lanbtags. Die Thronrebe schweigt ganglich über bas Berhältniß zu Deutschland und über bie verlangten und verheißenen Reformen.

19.—21. Aug. (Desterreich Preußen). Zusammentunft bes Kaisers von Desterreich mit bem König von Preußen, bie von ihren Ministern bes Auswärtigen, Graf Mennsborff und Hrn. v. Bismarck, bes gleitet sind, in Salzburg. Unterzeichnung ber Gasteiner Convention. Auch ber Großherzog von Olbenburg sindet sich in Salzburg ein. Der König von Preußen begleitet darauf den Kaiser nach Ischl, um der Kaiserin, der Königin-Bittwe von Preußen 2c. seinen Besuch zu machen.

21. " (Schleswig-Holstein). Herzog Friedrich erhält endlich ben nachgesuchten Abschied als Major à la suite des preuß. 1. Garberegimentes.

22. " (36er Ausschuß). Die geschäftsleitenbe Commission beruft ben vollständigen 36er Ausschuß und ben engern Ausschuß ber schlesw. holsteinischen Bereine auf den 3. September zu einer Sitzung nach Leipzig, um über die Abhaltung einer neuen Abg. Dersammlung zu berathen.

22. Aug. Siebenter Bereinstag beutscher Erwerbs: und Wirthschaftsgenof:

fenschaften ju Stettin. Derfelbe beschließt:

Mit Rudficht auf bie von bem preuß. Minifterium ber am 21. Auguft in Berlin zusammengetretenen Commission für die Arbeiterverhaltniffe vorge: legten Fragen: 1) Bas tann gescheben, um bie auf Gelbsthülfe berubenden Genoffenichaften (Borfchuß: und Creditvereine, Bereine gur Beichaffung von Robstoffen, Consumpereine, Productivassociationen) zu forbern? 2) Welche biefer Affociationen tonnen auch unter Fabrifarbeitern Gingang finben , und auf welchem Bege murbe bies zu erreichen fein? - erflart ber allgemeine Bereinstag ber auf Selbsthilfe beruhenben beutiden Erwerbe: und Birthicafts: genoffenschaften: 1) Die ein jig e Forberung, welche bie Genoffenschaften von ber preußischen, wie von jeder andern Staateregierung beanspruchen, ift: a) bag fie fich aller Berfuche, die Genoffenschaften unter bie ber polizeilichen Controle unterliegenden Bereine gu ftellen, fernerbin enthalte, b) bag fie bem Gefetesentwurfe über bie enbliche Regelung ber privatrechtlichen Stellung ber Genoffenschaften, welcher bie Befeitigung ber für fie bei ber jegigen Lage ber Befetgebung vorhandenen Schwierigfeiten in Betreff Erwerb , Aufgabe und Berfolgung von Bermögenerechten bezwedt und im preußischen Abgeordneten baufe in ber Seffion von 1863 von bem Anwalt ber Genoffenschaften eingebracht ift, nicht langer entgegenstehe, sondern babin wirke, daß berfelbe jum Wejet erhoben werbe. 2) Bon ben auf Selbsthilfe beruhenben Benoffenichaften haben namentlich die Consumvereine unter ben Fabrifarbeitern langft Gingang gefunden. Auch bie Borfcug- und Creditvereine und bie Productivgenoffen: fcaften erfreuen fich einer wachsenben Betheiligung berfelben; ihrer weiteren Entwidelung fteben nur bie vorber bezeichneten Sinberniffe entgegen. 3) Alle Berfuche ber Staateregierungen, bie auf Gelbstbilfe beruhenben Ermerbe- und Birthichaftegenoffenschaften im Allgemeinen ober innerhalb einer einzelnen Berufettaffe burch pofitive Ginmifcung forbern ju wollen, muffen als ihnen schäblich zurückewiesen werben".

23. , (Defterreich). Auch bie Brager Sanbels: und Gewerbekammer beschließt mit 13 gegen 9 Stimmen, ben biesjährigen beutschen San-

belstag nicht zu beschicken.

24. " (Bunbestag). Desterreich und Preußen legen ber Bunbesverfammlung mittelst gemeinsamer Erklärung die Gasteiner Convention por:

"Die hohen Regierungen von Bayern, Königreich Sachsen und Großber: gogibum Beffen haben in ber Sigung vom 27. Juli b. 3. in einem beehalb geftellten Antrage ben Bunfch ausgesprochen, bag bie Regierungen von Defter reich und Breugen über bie Schritte, welche fie jur Berbeiführung einer befi: nitiven Löfung ber bezüglich ber Elbhemogthumer noch fcwebenben Fragen gethan ober gu thun beabsichtigten, eine Mittheilung an ben Bund gelangen laffen möchten, und haben babei jugleich anberweiten Bunfchen Ausbrud gegeben, welche auf biese Angelegenheit Bezug haben. Die Regierungen von Defterreich und Preugen haben inzwischen es für bie nachfte Aufgabe erachten muffen, die Schwierigkeiten zu befeitigen, welche fich aus ber bieberigen nicht zwedentsprechenben Form ber Ausübung ber burch ben Art. III. bes Biener Friebens vom 30. October 1864 erworbenen Rechte ergeben hatten, um bar burch Raum für bie weiteren Berhandlungen über eine befinitive Lofung ju gewinnen. Ge gereicht ben beiben Regierungen jur Befriedigung, hober Bunbesversammlung nunmehr mittheilen ju tonnen, bag es ihren Bemuhungm gelungen ift, über eine jene Schwierigkeiten beseitigenbe Organisation ber Ber: waltung ber Bergogthumer fich ju verftanbigen, und bie Gefandten find beauftragt, hober Bunbesversammlung von bem in biefer Begiebung am 14. August b. 3. verabrebeten und am 20. besfelben Monats von ben beiben

Monarchen genehmigten Uebereinkommen durch die Ueberreichung der anliegenden beglaubigten Abschriften desselben Mittheilung zu machen. Sohe Bunsdeversammlung wird hieraus die Ueberzeugung gewinnen, daß die Regierungen von Desterreich und Preußen ernstilich demüht sind, die Frage der Elbherzogsthümer einer desinitiven Lösung zuzusühren und die derselben noch entgegenstehenden Schwierigkeiten zu beseitigen. Die einzelnen in dem Antrage der hohen Regierungen von Bapern, Königreich Sachsen und Großberzogthum heisen erwähnten Punkte sind gegenwärtig Gegenstand der weiteren Verhandlung zwischen Desterreich und Preußen. Die beiden Regierungen hegen die Zuversicht, daß diese Verhandlungen zu einem allseitig befriedigenden Ergebniß sühren werden, und ersuchen die hohe Bundesversammlung, diesem Ergebniß mit Vertrauen entgegenzusehen, indem sie sich weitere Mittheilungen vordeshalten".

Der preußische Gesanbte fügt bieser Ertlärung noch bie Bemertung bei, baß seine allerhöchste Regierung nicht verfehlen werbe, hoher Bundesversammlung über ben bevorstehenden Regierungsantritt Se. Maj. bes Königs in Lauenburg und bie Vertretung bieses Herzogthums am Bunde seiner Zeit geeignete Anzeige zu machen.

- 24. Aug. (Preußen). Der König besucht ben König von Bayern auf seiner Reise von Salzburg nach Baben-Baben in Hohenschwangen, geht bagegen beim König von Sachsen (in Bossenhofen) und beim König von Württemberg (in Stuttgart) ohne Begrüßung vorbei.
  - " (Bapern). Berathung von 25 Abgeordneten des Centrums, ob sie an der Abg.-Bersammlung in Frankfurt Theil nehmen wollen oder nicht. Es sprechen sich 14 (beren Zahl nachher auf 32, wovon die Hälfte aus Oberbayern, steigt) dagegen aus und erlassen eine Erklärung an die baprischen Mitglieder des 36er Ausschusses:
  - "... Goll die Bersammlung ber Landesvertreter blos ihrem Urtheil über die Gasteiner Convention, sei es in Form einer Resolution ober Protestation, Ausbrud verleihen, so erscheint uns ber Franksurter Tag weber als nothwendig noch ale zwedmäßig. . . . Um aber ber Gewalt , welche biefes Recht jur Beit unterbrudt und gefahrbet, mit Aussicht auf Erfolg entgegen zu treten, bagu fehlen uns bie Dittel. Satten bie Mitglieber aller beutschen Rammern bie am 21. Dec. 1863 ju Frankfurt übernommene Berpflichtung, ""jene beutichen Regierungen, welche bas Recht und die Ehre Deutschlands in ber ichleswigholfteinischen Sache Preis geben, mit allen verfaffungemäßigen Mitteln zu befampfen"", wirklich gelöft, die Sache ber Elbherzogthumer ftanbe zur Stunbe wohl beffer, ale fie fteht! Sollte man aber in Frankfurt über bas Bereich ber Resolution ober Protestation in Sachen Schleswig-Holfteins hinausgehenbe Dtagregeln beichließen wollen, fo maren wir felbftverftanblich in noch hoberem Grabe veranlagt, une von ber beabsichtigten Berfammlung ferne gu halten, ba wir die Berantwortung für die Gefahren und Nachtheile nicht mit übernehmen wollen, welche ein foldes Borgeben für unfer engeres und weiteres Baterland, sowie für die Elbherzogthümer insbesondere unausbleiblich nach fich ziehen murbe ...."
- 27. " (Bapern). Der Schleswig : holftein : Berein in Erlangen zeigt burch Circular fammtlichen Bereinen bes Landes bie Bieberaufnahme feiner Thätigkeit an und forbert sie ebenbazu auf.
- 28. " Uchte Bersammlung bes vollswirthschaftlichen Congresses Deutsch= lanbs ju Rurnberg. Beschluffe:

Sanbelevertrag mit Stalien: "Der Congreg empflehlt bringenb

ben balbigen Abichluß eines Banbelevertrage mit Stalien."

Bankwesen: 1) "Die Privilegirung von Banken, namentlich von Zettelbanken, verhindert die gesunde Entwicklung des Bankwesens, sie erzeugt mit die großen wirthschaftlichen Rachtheile, an denen noch immer der Geldeverfehr in Deutschland leidet; sie schädigt namentlich die Entwicklung des Depositens und Check-Systems, während bessen besondere Pflege die Hauptausgabe des Bankgeschäftes ist; 2) die Bermehrung von Circulationsmitteln durch Emission von privilegirten Berthzeichen, insbesondere von Staatspapieren ist verwerklich; 3) den jeht in einzelnen deutschen Staaten vorhandenen Mangel an bequemen Gelde und Berthe Beichen fann solche Bermehrung nicht beseitigen; mindern wird ihn die Entwicklung und Bermehrung von Depositen-Banken, ganz beseitigen kann ihn nur die endliche herstellung der beutschen Munze einbeit."

Coalitionsfreiheit: "Alle Eingriffe ber Gesetzebung in die Coalitionsfreiheit ber Arbeiter, welche die Bereinigung berfelben bei Auflösung ihrer Arbeitsverhaltniffe beschränken und irgentowie eine Ausnahmestellung derestelben gegen die übrigen Rlassen ber Gesellschaft rechtlich begrinden, widersfreiten bem gemeinsamen Interesse der Arbeiter und Arbeitgeber, sind unverzeindar mit ben ersten Principien ber Gerechtigkeit und vom wirthschaftlichen

wie vom focialen Standpuntte gleich verwerflich."

30. Aug. (Rurheffen). Der oberfte Gerichtshof erkennt in einem Urztheil bie Unrechtmäßigkeit und Unvollziehbarkeit ber octropirten Jagbverordnung vom 26. Januar 1854 und bamit die Rechtsbeständigkeit
bes Jagdgesetes vom 1. Juli 1848 an.

- 31. Mug. (Bunbestag). Der holfteinische Ausschuß beschließt mit 5 (Defterreich, Breugen, Bannover, Burttemberg und Medlenburg) gegen 2 Stimmen (Bayern und Sachsen) über ben von Bayern, Sachsen und Beffen-Darmstabt eingebrachten Antrag bom 27. Juli bezüglich Schleswig-holftein vorerft teinen Antrag zu bringen, sonbern bie angefunbigten weiteren Mittheilungen Defterreiche und Breukens au gewärtigen. Die Bunbespersammlung beschließt hierauf mit 13 gegen 3 Stimmen (Bayern, Sachsen und heffen-Darmftabt) bie jum 26. Oct. Ferien zu machen. Baben gibt eine (ziemlich fcmach: muthige) Ertlarung zu Protofoll. Durch ben Befchluß ift wenigftens für 2 Monate jebe Erörterung ber schleswig-holft. Frage burch bie Bunbesorgane unmöglich gemacht. Burttemberg wirb ale bereits von ben Mittelftaaten abgefallen, Baben als ichmantenb betrachtet. - Cachfen-Beimar und Meiningen legen Bermahrung gegen bie Gafteiner Convention bez. Lauenburge ein und tragen neuerbinge auf Anwendung bes Austrägalverfahrens an.
- " (Bollverein). Die Unterhandlungen mit Bremen über Erneuerung bes bisherigen Bertrages führen vorerst zu teinem Resultate.
- Sept. (Schleswig). Hr. v. Zeblit richtet an biejenigen Beamteten, welche behufs ihrer weiteren Berwenbung bei ber bevorstehenden neuen Berwaltung bes Herzogthums Schritte gethan haben, folgenbes Schreiben:

"Sie werben hieburch benachrichtigt, bag Sie in ber Regierung für

Schleswig Berwenbung finben werben. Selbstverftanblich wirb babei vorause gesetzt, baß Sie bereit sind, sich Sr. Majestat bem Könige von Preußen und ben von Allerhöchstbemselben eingesetzten Autoritäten zum Gehorsam zu verspflichten und sich in keiner mit dieser einzugehenden Berpflichtung undereins baren Richtung irgend wie gebunden halten."

— Sept. (Schleswig). Der Amtmann von Tonbern, de Fontenay, wird von Hrn. v. Zeblit seines Amtes entlassen, bas erste Opfer ber

neuen Mera bes ausschließlich preußischen Regimentes.

1. " (Braunschweig). Gründung eines "braunschweig. Tagblattes" im Sinne ber preußischen Bolitit.

2. " (Burttemberg). Der Kriegeminifter Miller wird in Rube-

ftand versett und burch ben Gen. v. Wieberhold ersett.

" (36er Ausschuß). Der in Leipzig versammelte 36er Ausschuß — von ben öfterr. Mitgliebern besselben hat sich keines eingefunden, von den preußischen nur wenige — beschließt, die sämmtlichen Mitglieber beutscher Landesvertretungen, der einstimmigen Forderung des engern Ausschusses ber schlicht. Bereine entsprechend, auf dem 1. Oct. zu einer neuen Abg. Bersammlung nach Franksutt einzuladen:

"Durch die Gasteiner Uebereintunft haben die Regierungen von Desterreich und Preußen die flarsten Rechtsgrundsätze und namentlich das nur durch das Interesse der deutschen Ration beschänkte Selbst be fiim mungerecht der herzogthümer auf das schwerste verlett. Die dieser Uebereinkunst voraussichtlich nachfolgenden Maßregeln drohen, neben der Erschütterung des Rechtsgefühls im deutschen Bolt, das materielle und moralische Wohl der mit deutschem Blut von dänischem Joch befreiten herzogthümer auf Jahre hinaus zu vernichten. Der unterzeichnete Aussichuß . . . erwartet, daß die beutschen Abgoordneten, welche in der Bersammlung vom 21. December 1863 und in der bei der Londoner Conserenz übergebenen Rechtsverwahrung vom April 1864 sich seierlich verpflichteten, für das Selbstbestimmungsrecht der herzogthümer und das Recht berselben überhaupt einzulehen, diese Berpflichtung auch durch ihr Erzscheinen auf der neuen Bersammlung lösen werden."

Die geschäftsleitende Commission bes Ausschusses unterftüht ben Beschluß burch eine Zuschrift an sammtliche Schl. Solft. Bereine Deutschlands, burch welche sie zu energischer Unterftühung ber bevorsstehenden Bersammlung aufruft, und richtet an jedes einzelne Mitaglied ber beutschen Landesvertretungen besondere Einladungsschreiben:

"Bir geben uns nun ber hoffnung hin, daß die Mitglieber ber beutschen Landesvertretungen, Angeschieb ber neuesten Borgange in ber Sache ber herzogsthumer, sich vollzählig einfinden und kein Opfer an Zeit, Gelb zc. scheuen werben. Alle Geschäfts- und sonstige Rüdsichten mussen, benken wir, hier schwinden. . . Insbesondere rechnen wir auf die Theilnahme der Mitglieber aus Desterreich und Preußen, da gerade ihre Regierungen es sind, welche das gute Recht der Herzogthumer mißachten, da somit gerade die Mitglieber aus Desterreich und Preußen vorzugsweise zeigen mussen baß sie, ohne Rüdsicht auf besondere Landes- ober Parteinteressen, als deut iche Mönner den Muth haben, auch gegenüber ihren eigenen Regierungen das Recht des deutschen Boltes zu vertheibigen."

3./4. " Dritter Bereinstag beutscher Arbeitervereine in Stuttgart. Der

selbe beschließt:

3.

Coalitionsfrage und Berfurgung ber Arbeitszeit: "1) Das Coalitionsrecht ift ein naturliches Recht und barf baber unter feiner Bebingung

irgendwie geschmälert werben. 2) Eine Abkarjung der Arbeitszeit ware für Arbeitigeber und Arbeitnehmer von großem Nuten und für letzteren durchaus nothwendig, um ihm diezenige politische und sittliche Bildung zu ermöglichen, welche die Arbeitervereine anstreben. Einführung der Stückarbeit, soweit sie nur möglich ist, wäre der praktische Weg dazu. 3) Mehr zu empfehlen denn rus möglich Evalition ist Gründung von Produktivgenossenschaften. 4) In keinem der ersten 3 Punkte kann ohne vollständig freie Bewegung und besonders ohne ein durch imd durch freisinniges Vereinsgesch irgend etwas Ersprießliches erzielt werden. Es ergeht daher an alle Arbeiter die Aussichung, mit allen Mitteln dahin zu wirken, daß eine Umgestaltung der mangeschaften Bereinsgesetze zu Stande kommt. 5) In Erwägung, daß notorisch viele Habristokunngen die Ehre und das Interesse arkreiter beeinträchtigen, beauftragt der Bereinstag sienen ständigen Ausschuß bis zum nächten Bereinstag möglichst viele beutsche Fabrisordnungen zu sammeln und einen Bericht darüber zu verzanlassen."

Allgemeines und birektes Bablrecht: "Es ift Bflicht aller

Arbeiter, für bas allgemeine, gleiche und birette Bablrecht einzutreten."

Confumvereine: "1) Diejenigen Consumvereine, welche ihren Mitgliebern Beranlassung zur Kapitalbilbung geben, bilben bie beste Erunblage für die Beiterentwicklung bes Genossenschaftswesens und zur Anbahnung ber erstrebten socialen Reformen; 2) es ist Aufgabe ber Consumvereine, burch statutarische Bestimmungen bafür Sorge zu tragen, bas bas gesparte Kapital, soweit als thunlich wieder zu genossenschaftlichen Zwecken verwendet wirb."

Baugenosseinst die fenschaften: "Unter Bestätigung ber schon vom vorjährigen Bereinstag in dieser Frage gesasten Beschüsse, wonach dahin gewirft werden soll, daß das Bauhandwerf freigegeben, die Freizügigseit in ganz Deutschland eingesührt, jede Erschwerung des Baues kleiner hünfer aus den Bauordnungen entsernt, und die häuserbaugenossenschaften von allen andern Arbeitervereinen und Genossenschaften möglicht unterstützt werden sollen: 1) Die Baugenossenschaften nach dem Spstem des Schristigens "Zebermann hauseigenthümer" werden der Beachtung der deutschen Arbeiter empsohlen. 2) Es ist zu wünschen, daß die Staatsbanken den Baugenossenschaften, welche auf dem Princip der Selbsstiftse beruhen, Erebit ertheilen und mit ihnen in Geschäftsverbindung treten."

Productiv = Affociationen: "1) Gine gesetliche Regelung ber privat= rechtlichen Stellung ber Arbeiter-Affociationen und besonbere ber Confumvereine und Productiv-Affociationen ift bringenbes Bebürfniß. Es ift baber bei sammtlichen beutschen Regierungen barauf hinzuwirken, bag eine entsprechende Erganzung ber Bestimmungen bes allgemeinen beutschen handelsgesethuchs vereinbart werbe, welche biefe Formen von Sanbelsgefellichaften anerkennt und ihre rechtlichen Beziehungen zu benjenigen, welche mit ihnen in Berkehr treten, regelt; 2) ber Bereinstag, inbem er anerkennt, bag von vielen Crebitgefell: schaften die weiter entwickelten Formen des Genoffenschaftswesens in kraftiger Beise unterstütt wurden, bedauert bei benselben nicht überall basjenige Entgegenkommen zu finden, bas von berartigen gemeinnütigen Anftalten erwartet werden follte. Un folden Orten, wo eine Geschäfteverbindung mit ben bestehenben Creditvereinen nicht möglich erscheint, ift es Aufgabe ber Arbeitervereine, burch Anwendung bes Princips genoffenschaftlicher Selbsthulfe bie erforberlichen Crebitinstitute felbft ins Leben ju rufen. Der ftanbige Ausfoug wird baber beauftragt, über bie Mittel und Wege zu berathen, wie bieß am beften auszuführen ift, und bem nachsten Bereinstag Borichlage ober Antrage in biefer Richtung zu unterbreiten; 3) bie Arbeiterbilbungevereine find ber fefte Boben für das Emporblühen ber Probuctiv-Affociationen. Es ift baher Pflicht ber Arbeitervereine, burch Sorge für ben geeigneten Unterricht sowohl als auch burch Gründung ber unteren Stufen von Genossenicaften, wie Sparvereine, Rrantentaffen, Consumpereine il. f. w., ihre Dit=

glieber zu ben Probuktiv: Affociationen vorzubereiten und heranzubilben. 4) Der Bereinstag beauftragt seinen ftandigen Ausschuß, auf dem nächken Bereinstag die Frage zur Disculfion zu bringen: Sind die auf dem Princip der Dwidenbenvertheilung beruhenden Borichußvereine denen, welche auf dem Princip der Amortisation beruhen, vorzuziehen ober nicht? und die dazu ersforderlichen Vorarbeiten zu veranlassen."

Spartaffen : "Der Bereinstag empfiehlt Grunbung von Spartaffen auf Grunblage möglichft einfacher ben örtlichen Berhaltniffen entsprechenber Statuten

und Beichafteführung.

Alterverforgungskaffen: 1) Die Errichtung von Altereverforgungs. taffen auf bem Grundfan ber Gegenseitigfeit ift ben Arbeiterverreinen ju empfehlen. 2) es ift portheilhaft, bie Raffenführung berartiger Bereine icon bestehenben Genoffenschaften ale Crebit-, Spar- ober Baugenoffenschaften gu übertragen. 3) bie Alterversorgungekassen sollen möglichst gleichartig eingerichtet werben, und es wird ber ftanbige Ausschuß beauftragt, binnen brei Monaten ben Bereinen ein Rormalftatut unter Berudfichtigung ber bem zweiten Bereinstag gemachten Borlage zugängig zu machen. 4) Die verschie= benen Alterverforgungevereine follen miteinanber in Berbinbung treten, um ben Mitgliebern den Uebergang aus einer Anstalt in bie andere zu 5) Daß Rrantenunterftügungetaffen für Arbeiter inebefonbere erleichtern. in Fabriken, wo fie für Arbeiter in obligatorischer Beise eingeführt, Eigenthum der Arbeiter in solange find und bleiben, als die Mittel der Kasse von ihnen herrühren. 6) Daß ferner Ueberschüffe, welche fich aus biefen Raffen ergeben, nach Zuweisung eines Theils berselben zu einem Reservefond nachftebenbe Berwendung erhalten follten: a. ale Unterftupung in Unglude= fällen, welche eine längere als bie statutenmäßige Arbeitsunfähigkeit begrünben, b. bei nach einer Reibe von Jahren im gleichen Geschäft aufgeriebener Arbeitefraft und baburch abnehmenbem Berbienft und Lohn, c. nach einer bestimmten Anzahl von Jahren im gleichen Geschäft geleisteten Dienstes, welcher ganzliche Arbeiteunfabigfeit begrundet, in Form einer Benfion. 7) Allen Arbeitgebern, insbesonbere Fabrifanten, benen bas Loos ihrer Arbeiter am Berzen liegt und bei benen berartige Berhaltniffe vorhanden find, werben biefe Borfclage bringenb empfohlen."

Abschaffung ber Banberbucher: "Das zur Zeit in Deutschland bestehenbe Baßinstem ist aus politischen, socialen und volkswirthschaftlichen Grünben nicht länger haltbar. Durch ben Paßzwang und bie Paßcontrole werben die arbeitenben Klassen Durch ben Paßzwang und bie Paßcontrole werben die arbeitenben Klassen um hartesten betroffen. Es ist Psicht ber Regierungen, alle bie freie Bewegung von Ort zu Ort beschränkenben boligeislichen Bestimmungen schleunigst aufzuheben. Die Arbeitervereine haben weigenen Interesse mit allen ihnen zu Gebote stehenben gesehlichen Mitteln babin zu wirken, baß ber Berkehr burch bergleichen hindernisse nicht länger gehemmt und sie bei ben zu erlassenben neuen, dieselben regelnden Bestimmungen ben übrigen Klassen ber Gesellschaft gleichgestellt werben."

Frauenarbeit: "Die Versammlung erklärt sich mit ben im Müllerichen Berichte niedergelegten Ansichten im Allgemeinen einverstanden, namentlich mit der Rothwendigkeit der Beseitigung aller der weiblichen Arbeit im Bege stehenden hindernisse und beauftragt seinen ftändigen Ausschuß, diese Frage auf die Tagesordnung der nächsten Bersammlung zu setzen."

Arbeiterbilbungsvereine: "1) Den Bereinen wieberholt bie große Bichtigkeit wissenschaftlicher Borträge und Unterrichtscurfe ans herz zu legen; 2) einen Aufruf an bie beutschen Manner ber Wissenschaft und bie Beborben zur Unterstützung ber Bilbungsbestrebungen ber Arbeiter zu erlassen; 3) zur Eründung und Erhaltung von kleineren Bereinen, besonders auf bem Zanbe, Banberlehrer auszusenben und die Gauverbande zu gleichem Bersahren auszusschen."

4. Sept. (Baben). Allg. Wahlen im ganzen Land zu ben Kreisverversammlungen. Kampf zwischen ber liberalen und ber kath. Partei.
Bei einer Betheiligung von 60—80 % aller Wahlberechtigten fällt
bas Resultat gegen die kath. Partei und die mit ihr haltende alte
Bureaukratie aus: die Liberalen siegen in 35, die Clericalen nur in
9 Bezirken; im Ganzen werden 3278 liberale und 1671 clericale
Wahlmänner gewählt.

5. " (Schleswig Dolftein). Die oberste Civilbehörbe verkundigt bie Gasteiner Convention und erläst eine Bekanntmachung für Ausführung berselben. Die Trennung der Herzogthümer soll am 15. d. Mts. eintreten. Der bisherigen gemeinschaftlichen Landesregierung wird

ihre Auflösung auf ben 14. b. DR. angezeigt.

" (Holftein). 31 von 49 Stänbemitgliebern (Abgeordnete ber Städte, Geistlickeit, Bauern — ber Abel sehlt) beschließen in Kiel eine Eingabe an ben Bund gegen die Sasteiner Convention. Fünf weitere Mitglieber sind nur zufällig am Erscheinen verhindert worzben, so daß die Manisestation auf mehr als % sämmtlicher Ständer mitglieber beruht. — Baron v. Scheel-Plessen, Baron Blome und G.-Rath Rötgers erlassen eine Erklärung, warum sie nicht Theil nehmen.

Eingabe an bie Bunbeeverfammlung: " ... Babrenb felbft unter banifcher Berrichaft bie Stanbe orbnungegemäß jusammentreten und wenigftens Klage über bie Unbill, bie bem Lanbe wiberfuhr, und Protest wiber bas Unrecht, bas bemfelben brobte, erheben konnten, ift bas Land, feitbem es in beutsche hande übergegangen ist, noch nicht gehört. Man hat seine Granzen ver-anbert, man hat ihm im raschen Bechsel verschiebene Regierungen gegeben, man hat in die Berwaltung und seitherige Ordnung feiner Berbaltniffe tief ein-gegriffen, man hat über feine finanziellen Mittel verfügt, aber man hat es burfen. . . Die unterzeichneten Abgeordneten haben es für ihre Pflicht gehalten, bemjenigen, was in biefem Augenblid bie Bergen ber Bebolterung Schleswig-holfteins in einer an Ginstimmigfeit grenzenben Debrzahl bewegt, einen Ausbrud ju geben. Gie find ber festen Ueberzeugung, bag bas gefchiebt, wenn fie Namens bes Lanbes Protest einlegen gegen bie bem Lanbesrechte juwiberlaufenbe Trennung ber Bergogthumer Schleswig : holstein; wenn fie mit Enticiebenheit forbern, bag bas Land in feiner Bertretung über feine eigenen Angelegenheiten gebort werbe, und babei ertlaren, bag fie jebe Abmachung, welche ohne Mitwirfung ber Lanbesvertretung getroffen wurde, als nicht zu Recht bestehenbanschen; und wenn sie noch einmal laut und feierlich es ausfprechen, baß fie nur in bem Bergog Friebrich von Schleswig-Bolftein ben berechtigten Lanbesberrn ertennen. Unter hinweisung auf bas Gesagte ftellen bie Unterzeichneten ben ehr: erbietigften Antrag: Gine bobe Bunbesversammlung wolle babin wirten, bag bas Recht unferes Lanbes ohne weiteren Bergug feine Anerkennung

Hauptversammlung bes Gustav-Abolfs-Bereins in Dresben.

8. " (Schleswig : Holftein). 177 Delegirte von 110 Schleswig: Holftein: Bereinen (barunter 37 aus Schleswig) beschließen einstimmig ihre Uebereinstimmung mit ber Erklärung ber 31 holft. Abgesorbneten vom 6. Sept.

11. Sept. Generalversammlung ber kath. Bereine Deutschlands in Trier. Dieselbe wird auch von Parteigenossen aus Belgien und aus Frankreich zahlreich besucht. Die Versammlung beschließt, eine Deputation an den Erzbischof von Freiburg abzusenden, um ihm den Dank der Bersammlung für seine Haltung im badischen Schulstreit auszudrücken und faßt folgende Resolutionen:

"Die Bersammlung erkennt es als strenge Gewissenspflicht katholischer Eltern, ihre Kinder nicht in eine Soule und ju Lehrern ju ichiden, welche für bie katholische Erziehung ber Rinber nicht genugenbe Garantie bieten; bas Unterrichtsmonopol bes Staates, ein Erzeugniß bes absoluten Polizeis ftaates, ift unverträglich mit ber Gelbftanbigfeit, ber hochften Aufgabe und bem wefentlichen Rechte ber Rirche, unverträglich mit ber driftlichen Gewiffensfreiheit und überfcreitet bie natürlichen Grenzen ber Staatscompeteng übers haupt, befonders aber im paritätischen Staat. Die Generalversammlung pro= teftirt baber gegen biefes Monopol und bezeichnet es als eine ber wichtigsten Pflichten ber Katholiken, burch alle rechtmäßigen Mittel bie Lehr= unb Un= terrichtsfreiheit sich und ihrer Kirche zu erringen. Die Berwenbung tatholischer Fonds und ber Steuern bes tatholischen Boltes jur Bezahlung unkatholischer Lehrer und Brofessoren und Berbreitung unkatholischer Lehren ift eine schwere Rechtsverletzung, die an den Katholiken begangen wird. Die Beneralversammlung hofft, bag biejenigen, bie bagu berufen finb, nothigens falls auch bie Bulfe ber Gerichte bagegen anrufen merben". - "Die Ratho: lifen Deutschlands haben von bem Borgange zwischen ber baperifchen Res gierung und bem Bifchof von Speper in Sachen ber Speperer Seminars frage mit tiefem Schmerze Kenntniß genommen und in biefem Falle eine Be= einträchtigung ber Lehrfreiheit und Rechte bes Episcopats in Erziehung und Bilbung bes Clerus erkennen muffen. Da biese Sache jeboch bem Urtheils. spruche des Papstes unterliegt, so glaubt die Generalversammlung in diesem Umftanbe bie sichere Gemahr erbliden ju burfen , bag bem Rechte ber Sieg nicht entgeben merbe".

13. " (Schleswig-holftein). Stäbtetag in Neumunfter. Es find über % aller Stäbte und Fleden vertreten: 27 Stäbte und Fleden burch 46 Delegirte, 9 weitere burch schriftliche Beitrittserklarungen.

Ginftimmig wirb beichloffen:

ţ

ľ

į:

"Bir die Deputirten ber gewählten Bertreter ber Bürgerschaften in ben unterzeichneten schleswig - holsteinischen Städten und Rieden erklären: Bir treten ben in ber Eingabe von Mitgliedern ber holsteinischen Stänbeversammlung an die beutsche Bundesversammlung vom 6. Dec. enthaltenen Erklärungen ihrem ganzen Inhalte nach bei. Die jett herbeigeführte Trennung ber Herzogthumer Schleswig-Holstein ist eine schwere Berlehung ber Landesrechte. Reine Berfügung über das Land ohne Mitwirkung der Landesvertretung kann als zu Recht bestehend gelten. Rur in dem herzoge Friedrich zu Schleswig-Holstein erkennen wir den berechtigten Landesberrn".

, (Holftein). Zwei Compagnien bes preuß. Seebataillons treffen in Kiel ein.

, (Schleswig). Eine k. preuß. Cabinetsorbre ernennt ben (seiner Zeit entschieben bänisch gestinnten) Hugo von Scheel-Plessen zum Amtmann von Gottorff und Hütten.

14. " (Preußen) schleppt ben in Renbsburg aufgehobenen Rebacteur May noch vor seiner Räumung Holsteins nach Berleberg, wo er an bas bortige Kreisgericht abgeliefert wirb, nachbem bas Berliner Kam-

mergericht vom 13. b. M. die Berhaftung besselben für begründet erklart bat.

14. Sept. (Schleswig-holftein). Der öfterr. Civilcommiffar, Frhr. v. Halbhuber, verläßt bie Herzogthumer und kehrt wieber nach Wien gurud.

" (Schleswig-Holftein). Auflösung ber bisherigen Landesregierung. Bon ben 6 Mitgliebern gehen 4 in die neue holfteinische über, 1 kehrt ins App.-Gericht von Flensburg zurud, 1 (v. Rumohr) bleibt Hrn. v. Zedlis.

" (Naffau). Die Regierung Binter zieht bie von ber Regierung Berren eingeleitete gerichtliche Berfolgung bes Abg. Schent wegen

Meußerungen besselben in ber II. Rammer gurud.

"(Desterreich= Preußen). Nachbem sich die offic. preußischen Blätter bisher über die Bebeutung der Gasteiner Convention sehr zurüchaltend geäußert und nur an das Wort Bismarck von 1863 erinnert hatten, "wer Schleswig hat, hat auch Holstein", bricht die offic. Brov.-Corr. endlich offen heraus: Desterreich hat die wesentlichsten Februarforderungen schon jetzt zugestanden und ist serner die Einsehung eines andern Regiments (des Augustendurgers) in den Herzogthümern nun nicht mehr fraglich. Die Wiener "Debatte" aber gesteht in einem offic. Artikel offen ein, daß die Gasteiner Convention geschlossen wurde, weil der Krieg für Desterreich eine Unmöglichkeit war.

15. " (Preußen). Rebe bes neuen Gouverneurs von Schleswig, Generals v. Manteuffel, an das öfterr. und preuß. Officierscorps in Kiel gegen die deutsche Tricolore ("Aus Schwarzweiß und Schwarzgelb entsteht eine Tricolore, welche die einzig wahre, in den Herzogthümern allein berechtigte ist. Für sie stirbt jeder brave österreichische und preußische Soldat sehr gern. Gine andere Tricolore gibt es freilich, die aus dem Koth des Jahres 1848 hervorgegangen ist, aber diese, das Symbol des Aufruhrs und des Verraths, verdient,

baß fie wieber in ben Roth getreten werbe").

" (Schleswig Dolftein). Die Herzogthümer werben nach ber Gasteiner Convention auseinander gerissen. Schleswig wird von Preußen regiert, das den Gen. Manteuffel zum "Gouverneur" ernennt und ihm den Hrn. v. Zedlit als Civilcommissär an der Seite läßt; Holstein fällt an Desterreich, das den Hrn. v. Halbhuber fallen läßt und den F.M.L. v. Gablenz zum "Statthalter" mit militärischen und bürgerlichen Bollmachten bezeichnet.

(holftein). Antrittsproclamation bes neuen öfterr. Statthalters

Gablenz und Ginsetzung einer "berzogl." Lanbesregierung:
"... Ginwohner bes herzogthums holftein! Bir find einander nicht un-

"... Einwohner bes herzogthums holftein! Wir sind einander nicht uns bekannt, benn noch ift es nicht lange her, daß ich so glücklich war, euer schönes und gesegnetes Land zu betreten, um an der Spitze eines kaiferl. Armeecorps im Berein mit ben alliirten t. preuß. Truppen in den Kampf zu gehen, der eure nationale Unabhangigkeit zur Folge gehabt bat. Ich hoffe als kaiferl. Statthalter auf basselbe Entgegenkommen von euch, wie es bamals bie kaiferlichen Fahnen fanden. Mit voller Zuverficht gable ich auch biesmal auf euren oft erprobten besonnenen Charafter, auf euren Ginn für Gejetlichkeit. zuversichtliche Hoffnung erleichtert mir die Uebernahme meiner jetigen Diffion, beren Schwierigfeiten ich nicht verfenne - Schwierigfeiten, bie jeboch burch eure ruhige und von wahrem Patriotismus beseelte Haltung überwunden werben tonnen. Dit aller Entschiebenheit will ich meinerseits bie unter euch so hoch ausgebildete Selbstverwaltung aufrecht erhalten und die Landes= finder vor Allem babei mitwirken laffen. 3ch verspreche euch die gewiffenhafte Anwendung ber bestehenben Gefete, bie möglichste Förberung eures geistigen und materiellen Boble, energischen und schnellen Bollzug ber Abministration und strenge Sandhabung einer unparteilichen Rechtspflege. Zum Zwed eines geregelten und ununterbrochenen Geschäftsgangs erlasse ich gleich= zeitig bie erforberlichen Berordnungen, wodurch für mich die Grundlage ge= wonnen wirb, um ben wirklichen Beburfniffen bee Lanbes Rechnung tragen zu konnen. Den Befugnissen ber entscheibenben Politik fern= ftebenb, beseelt mich allein ber Gebante, Jebem Parteigetrieb fremb, unablässig nur die Entwicklung ber Wohlfahrt biefes Landes anzustreben und burch bas Bertrauen ber Bevölkerung gestüht, ben berechtigten Bunschen besselben entgegenzufommen."

15. Sept. (Schleswig). Antrittsproclamation bes neuen preußischen Gouverneurs Manteuffel und Bekanntmachung bes Frhrn. v. Zeblit

über die neue Regierung bes Bergogthums:

"Einwohner bes herzogihums Schleswig! Durch ben Bertrag von Gastein seib Ihr bemnächt einer besonbern Verwaltung unter ber Autorität Se. Maj. bes Königs von Preußen überwiesen worben. Das Wort preußische Berwaltung schließt ben Gebanken: "Gerechtigkeit, öffentliche Ordnung, Beförderung ber allgemeinen Wohlsahrt" in sich ein. Indem ich auf Besehl Se. Maj. bes Königs von Preußen heute das Gouvernement des herzogihums übernehme, verspreche ich Euch zugleich volle Verücksichung Eurer eigenen Interessen. Ich erwarte von Euch Gehorsam gegen die Besehle St. Majestät und Berstrauen".

Regelung ber Civilverwaltung bes herzogthums Schlesswig: "... Der britten Section, beren Borftand ber Regierungsaffessor v. Richthosen ist, werben alle Militärangelegenheiten zugetheilt, so weit bie Civilverwaltung babei concurrirt, einschließlich bes Aushebungsgeses und veek Erpropriationsversahrens für Grundstude, bie zu sortificatorischen und militärischen Zweden ersorberlich find, und außerbem bie bisciplinarischen und öconomischen Angelegenheiten ber Genbarmerie...."

, (Lauenburg). Der König von Preußen ergreift nach ber Gas steiner Convention Besit, von bem Herzogthum und läßt durch ben gew. Staatsminister Grasen Arnim:Bophenburg die obersten Behörden

bes Lanbes für ihn in Gib und Pflicht nehmen.

Besithergreifungspatent v. 13. Sept.: "Wir Wilhelm von Gottes Gnaden König von Preußen z., thun hiermit Jedermann kund und zu wissen: Nachdem Se. Maj. König Christian IX. von Danemart in dem zu Wien was. Nochoben Seiglichlisen Friedenstractate seine Rechte an das herzogthum Lauendurg an Uns und Se. Maj. den Kaiser von Desterreich gemeinschaftlich abgetreten; und nachdem Se. Maj. der Kaiser Franz Joseph I. von Desterreich seinen Antheil an diesen Rechten durch die am 14. August d. Jahres zu Gasstein veradredete und am 20. besselben Monats zu Saldurg zwischen Uns abgeschossen Bereindarung, welche durch unsere Eiviscommissarien unter dem 5. d. R. zur öffentlichen Kenntniß gebracht ist, Uns überlassen hat: so nehemen Wir, in Erfüllung des von der lauen hurgi schen Landes

vertretung ausgesprochenen Wunsches, biefes Bergogthum in Rraft bes gegenwartigen Patentes mit allen Rechten ber Lanbeshoheit und Oberherrlichkeit in Befit, fugen Unferen Titeln ben eines Bergoge von Lauenburg bei und wollen, daß bas Bergogthum Lauenburg in Unferem Koniglichen Saufe nach ben für bie Succeffion in bie Krone Preugen bestehenben Grundfaben vererben foll. Wir entbieten allen Ginwohnern bes herzogthums Un: feren landesväterlichen Gruß und gebieten ihnen, Uns fortan als ihren recht= mäßigen Lanbesherrn anzuerkennen, Uns und Unfern Rachfolgern ben Gib ber Treue zu leiften und Unferen Gefeben und Anordnungen nachzuleben, wogegen Bir fie Unferes lanbesberrlichen Schupes verfichern und verfprechen, bag Wir fie gerecht regieren, bas Land und seine Bewohner bei ihren wohler= worbenen Rechten schüpen und Unsere landesväterliche Fürsorge auf die Boblfahrt berfelben richten wollen. Bu Unferem Minifter fur Lauenburg haben Wir Unseren Minister-Brafibenten und Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, v. Bismard=Schönhausen, ernannt und bemselben besoblen, die Regierung nach Maßgabe ber im Bergogthum bestehenben Gefete unb Lanbe Borbnungen ju führen, wollen auch alle Beamten bes herzogthums, nachbem Uns biefelben ben Gib ber Treue geleistet haben werden, in ihren Anstellungen bestätigen unb belaffen ... "

15. Sept. (Hamburg). Die holsteinische Telegraphenstation wird von ber neuen österr. Regierung in Holstein (nach bem früheren Bertrage awischen ben Bunbescommissären und Hamburg) an Hamburg wieber

überlaffen.

16. " (Breußen). Hr. v. Bismard wird in ben Grafenftand erhoben. " (Schleswig-Holftein). Gine preuß. Cabinetsorbre regelt ben allfälligen Eintritt von Schülern schleswig'scher und holstein'icher Ihmnaften in das preuß. heer für und später in ben preuß. Civilbienst.

" (Schleswig). Der Prinz v. Hohenlohe wird von Preußen abberufen. Eine Reihe von Beamteten werden wegen augustenburgischer Gesinnung ihrer Stellen enthoben und sollen durch früher dänisch Gesinnte und Wertzeuge der dänischen Gewaltsherrschaft ersetzt werben; doch tritt in Folge allgemeiner Aufregung gegen diese Restauration vorerst in den Ernennungen ein Stillstand ein.

18. " (holftein). Der öfterr. Statthalter verlangt von ben Beam:

teten folgenbes Gelöbnig:

"Ich gelobe hiemit an Gibesftatt, bag ich bie Pflichten bes mir von Er. Err. bem fail. fonigl. frn. Statthalter für bas herzogthum holftein anvertrauten Amtes treu und redlich erfüllen werbe."

(Schleswig). Der preuß. Gouberneur Manteuffel berlangt

bon ben Beamteten folgenben Revers:

"Ich verspreche, daß ich Sr. Maj. bem Könige von Preußen und ben von Allerhöchstemselben eingesetzten Autoritäten bes Herzogthums Schleswigs Gehorsam leisten und mich bei meiner Amtsführung von keiner Seite beeinflussen lassen will."

" (Preußen) bezahlt bie in ber Safteiner Convention ftipulirte Raufsumme für Lauenburg an Defterreich, vorläufig aus ben Kron-

fibeicommikfonbs.

" (Lauenburg). Zusammentritt bes Lanbesconvents (Ritter= und Lanbschaft) in Rateburg. Die Majorität erhebt gegen die Ausbrücke bes Besitzergreifungspatents bes Königs von Breußen vom 13. 15. b. M. Bebenken und vermist barin sowohl die ausbrückliche Bestätigung des Landesrecesses vom 15. Sept. 1702 (welcher der Ritterschaft die umfassendien Borrechte sichert) als diesenige des Patentes vom 20. Dec. 1853 (daß dem Lande auch künftighin eine Regierung, ein Consistorium und ein Hofgericht verbleiben solle) und beschließt gegen eine kleine vorzugsweise aus den bäuerlichen Deputirten bestehende Minorität, das neue Ministerium für Lauendurg (Bismarch) zu ersuchen, "daß er die namhaste Bestätigung dieser beiden Privilegien bei Sr. Maj. dem Könige veranlasse."

18. Sept. (Bürttemberg). Generalversammlung bes württ. Hanbels: vereins in Reutlingen. Derselbe spricht sich einstimmig für einen

hanbelsvertrag mit Italien aus.

, (Kurheffen). Der von ber Ständeversammlung (f. 11. April) amenbirte Gesehesentwurf über Ausübung ber Jagbrechte wirb nun= mehr, in Folge bes Erkenntnisses bes obersten Gerichtshofes vom 30. Aug., vom Kurfürsten genehmigt und verkündet, um ber einsfachen Wiederherstellung des Jagdgesetzes von 1848 zu entgehen.

Berfammlung von bemotratisch gefinnten Parteiführern aus verschie benen Staaten in Darmftabt in Folge vorhergegangener Ginlabung. Die Berfammlung tann fich über ein Brogramm vorerft noch nicht einigen und es wird lebiglich befchloffen, ben Bunfch auszusprechen, es "moge bie bevorstehenbe Abg.=Versammlung in Frankfurt bie ichleswig-holft. Frage nicht einseitig, sondern im Zusammenhang mit ber bon ihr untrenn= baren beutschen Frage behandeln". Um folgenden Tage wird in engerem Rreise bas Comité ber Lanbesversammlungen ber Boltspartei in Burttemberg mit ber Ausarbeitung eines Brogramm-Entwurfs beauftragt, ber Nurnberger Boltsverein provisorisch als Borort aufgeftellt und beichloffen, auf Grund ber an bas Comité bes Rurn= berger Bolksvereins einlaufenben Erklärungen, Buftimmung ober Abänberungsvorschlägen, zu einer bie Partei (nicht einen neuen Berein) constituirenben Berfammlung von Delegirten gur paffenben Beit nach Nürnberg einzulaben. Das Comité ber Landesversammlungen ber Boltspartei in Burttemberg tritt barauf am 25. Cept. in Stuttgart jusammen und beschließt unter bem Borfibe bes Abg. Defterlen :

Programm: Entwurf einer beutschen Bolkspartei: "1) Des mokratische Grundlage der Berfassung und Berwaltung der deutschen Einzelsstaaten, allgemeines und direktes Bahlrecht, parlamentarische Regierung; Selbste verwaltung des Volkes in den Gemeindes und Bezirksverbänden; Volksbildung, Tennung der Schule von der Kirche; Freiheit der Presse, der Bersammlungen und der Bereine; Beseitigung der in Bezug auf die arbeitenden Klassen noch bestechenden gesehlichen Ungleichheiten und der Hilbernisse einer freien volkswurthschaftlichen Entwicklung; Resorm des Militärwesens, allgemeine Behrepstich. 2) Föderative Berbindung des Einzelstaaten unter sich mit einer über den Regierungen derselben stehenden Centralgewalt und Parlament. Reine preußische, keine österreichische Spihe! 3) Gegenseitige Anerkennung der Principien der Rationalität und des Selbstbestimmungsrechtes, der Freiheit und Gerechtigseit im Verkehr mit anderen Rationen.

Motivirung: "Die ichleem.sholft. Angelegenheit wirb nur im Bufammenbange mit ber beutschen Berfaffungereform befinitiv geordnet werben. Das bem Frankfurter Fürftentage vorgelegte Reformprojett Defterreiche ift, wie ber Berfuch einer Reform im Wege ber Ausschliegung Defterreichs und ber Unterordnung bee übrigen Deutschlande unter bie preugische Spite erfolglos gewefen. Der Reformverein und ber nationalverein icheinen ibrer Auftsjung nabe ju fein. Die Ueberzeugung verbreitet fich, bag auf ben eingeschlagenen Begen bas Einheitoftreben ber nation nicht sowohl befriedigt, als im Intereffe ber Dachtvergrößerung bes einen ober anbern beutschen Großstaats benüt werben foll. Die Ginigung amifchen Breugen und Defterreich geftattet bem Bunbe nur ein Scheinleben und gefährbet, wenn fie Beftanb haben follte, bie gutunft Deutsch= lands mehr ale ihr Zwiefpalt. Dan fann es beflagen, aber nicht bestreiten : jener Sonbergeift, welcher bie Ausbildung ber Lanbesherrlichfeit in Deutschland begunftigt und bie Auflosung bes beutschen Reichs mit berbeigeführt bat, ift noch beute in ben souveranen Ginzelftaaten lebenbig; er wiberftrebt in noch höherem Grabe, ale ber Einbeit bee alten Reiche, ber Unterwerfung bes ichwächeren Ginzelftaats unter ben mächtigeren. Die Ginheit in biefer Form tann nicht im Wege ber moralichen Groberung, sonbern nur burch Gewalt, "mit Gifen und Blut", herzustellen versucht werben. Der Berfuch mußte aber, ba bie Einheit nicht weiter fich erftreden wurbe als bie Gewalt, jur Berreigung Deutschlands und überbieg jur Ginmifchung bes Auslands führen. Die geschichtliche Aufgabe unserer Zeit ift, jenen Sondergeift, anftatt gewaltsam ju unterbruden, mit ber 3bee ber politischen Ginbeit ber Ration ju verfohnen. Diefe Berfohnung ift nur in ber foberativen Berfaffung Deutich : lands möglich; fie allein entspricht ber Gigenart ber beutschen Ration und gestattet eine Bereinigung wenigstens berjenigen einzelnen Glieber, welche bas Beburfnig, einem größeren politischen Gangen anzugeboren, fühlen, obne es burch ihr Aufgeben in einem machtigen Ginzelftaat befriedigen zu wollen. Selbft unter ben Stammesgenoffen in ben gur Zeit bestehenben beutschen Großstaaten hat bas moberne Großmachtebewußtsein bas bentiche Befen unb bie aeldichtlichen Erinnerungen nicht fo gang verbrangt, bag nicht eine folde Köberation Sympathie und Unterfrugung fanbe und bie hoffnung begrundet mare, biefelbe werbe mit ber Beit die gefammte Ration umfaffen. Rur in föberativer Form kann die gesammte beutsche Nation ihre getrennten Glieber einigen, ohne bie Gifersucht und Ginmischung bes Auslands hervorzurufen, und ben übrigen Rationen friedlich bie Sand jur gemeinschaftlichen Lojung ber großen Aufgaben unferer Beit reichen. Wenn die Berftellung ber Ginbeit Deutschlands in ber form ber Unterordung unter einen machtigen Gingels staat nur im Wege ber Gewalt versucht werden tann, so tann bie Ginbeit in foberativer form nur auf bem, bem bemofratischen Geifte ber Zeit allein entsprechenben Bege ber Freiheit und ber Gelbftbeftimmung ber ein: gelnen Bunbesglieber verwirklicht werben. Der bemokratische Fortschritt in ben Berfassunge= und Berwaltungezuständen ber beutschen Ginzelstaaten ift baber nicht blog Zwed für fich, fonbern bas wichtigfte Mittel Erreichung bes großen nationalen Bieles felbft. Es gibt fein Mittelbing amifchen bem vergrößerten preußischen Einzelstaate bes herrn v. Bismard und bem Foberativstaat ber Demofratie; bie Entscheibung fur und wiber Die Einheit ift ohne Dauer und Berth, fann nicht zweiselhaft sein. wenn fie nicht bas Probukt ber Freiheit ift. Es ift an ber Zeit, bag bie unbeilvolle Rerfahrenheit endige, welche bie Barteien bes Fortidritts in Dentschland fo lange beherricht. Alle, welche ein freies und einiges Baterland wollen, mogen fie bem nationals ober Reformverein angehört haben, ober biefen Bereinen ferne geblieben fein, muffen fich unter ben jegigen fritischen Berbaltniffen aufgeforbert fühlen, mit hintanfepung untergeordneter Meinungs: verschiebenheiten, thattraftig zusammen zu wirken; brobt boch bas unbeutsche Bundniß zwischen Preugen und Defterreich in ber Sache ber Bergogthumer

Digitized by GOOGIC

au einem Bumbe ber Reaction gegen bie conftitutionellen Rechte und Freiheiten in Deutschland überhaupt zu werden. Die beutsche Bolkspartei ftust fich auf bas Bolf, nicht auf bie Cabinette. So munichenswerth ihr gur Abwehr ber Gewalt bie Uebereinstimmung zwischen Bolt und Regierung in ben beutschen Mittel= unb Rleinstaaten erscheint, so kann fie eine andere Grundlage jener Uebereinstimmung boch nicht anerkennen, ale ben bemokratischen Fortschritt und bie Erkenninig ber Babrbeit, bag bie bebrobten Regierungen fich um ihrer felbft, wie um Soleewig-Bolfteine willen vereinigen muffen, ben Unfang mit einer beutichen Confoberation zu machen. Geftütt auf bie Macht bes Bollegeiftes kann biefelbe ben Borwurf einer beabsichtigten Anlehnung an bas Ausland mit Ruhe Ereignisse, welche fich weber vorausseben, noch berbeiführen laffen, werben ihren Einfluß auch auf die Bestrebungen ber beutschen Bolkspartei außern; biefe wird in ber beutschen Berfassungeangelegenheit eine Initiative von Seiten ber Regierungen im Sinne bes bemofratifchen Fortichritts und ber foberativen Bereinigung eintretenben Falls nicht ablehnen; aber es ware nach ben gemachten Erfahrungen nicht richtig, abermale ein Programm aufzustellen, welches eine folde Initiative wefentlich gur Borausfepung bat. Ebenso ware verwerstich, in ber Erwartung tommenber Dinge in Unthatig-feit zu beharren, mabrend die Ereignisse der Gegenwart wie die Eventualitäten ber Bufunft gebieten, bag man Bartei nehme und fich nicht blog bes fernen Biels, sonbern auch ber möglichen, bahin führenben Wege bewußt werbe. Die beutsche Bollspartei wirb, ihrem Wesen entsprechenb, nicht in ber Form eines centralistisch organisirten und birigirten Bereins nach bem Dufter bes National= vereins, fondern unter bem Borbehalt von Berfammlungen ber Barteigenoffen aus ben verschiebenen ganbern, vorzugeweise burch bie Thatigfeit berfelben im im eigenen ganbe, in ber bafelbft ftatthaften unb angemeffenen Beife, mittelft Berfammlungen und Bereine, Presse und Lanbesvertretung auf bie Beseitigung ber hinderniffe hinwirken, welche in ben Ginzelftaaten ben freiheitlichen wie ben nationalen Fortidritt bemmen."

19. Sept. (Preußen). Gine Bersammlung liberaler Abgeordneter zu Berlin entscheibet sich für Nichtbetheiligung an der Abgeordnetens versammlung zu Frankfurt, ohne sich indeß über eine dießfällige gemeinsame Erklärung einigen zu können.

(Burttemberg). Der offig. Staatsanzeiger erklart, daß sammt=

liche Minister bez. ber schlesw.-holft. Frage einig seien.

, (Nassau). Die Regierung Winter hebt die Werren'schen Bersbote und Beschränkungen politischer Versammlungen wieder auf und weist die Localstellen an, das Gesetz gleichmäßig für alle zu handshaben, auch ohne die äußerste Noth solche Zusammenkunste weder zu hindern noch polizeilich zu überwachen.

21. " (Hannover). Graf Borries wird am Geburtstage bes Kronprinzen zum Prasibenten bes Staatsraths, Bacmeister zum Vicepräsibenten, Wermuth zum Mitgliebe besselben ernannt. Die vier liberalen Minister verlangen in Folge dieser Ernennungen ihre Entlassung. " (Preußen). Der (feubale) "Bublicist" erklärt als Vorwort

zum neuen Quartal seinerseits ganz unumwunben:

"Woran wir festgehalten haben in biesen sieben Jahren (bas Bestehen bes Blattes), bas ift solgenbes: Breußen muß in Deutschland herrichen bis zur Maingrenze. heute liegt bie Frage so: Deutschland mit ober ohne Desterreich. Mit bem "beutschen Barlamente" und bem "beutschen Bolke" ift genau so wenig los, wie mit bem beutschen Bunbestage. Will Preußen seine

Grenzen, sei es unmittelbar ober mittelbar, an ben Main vorschieben, so hat es babei nichts zu erwarten, weber von einem beutschen Parlamente noch von einem beutschen Bolke. Ob wir auch einer landläusigen Phrase bamit ins Gesicht schlagen, so sagen wir doch: es gibt kein "beutsches Bolk". Nun denn: Preußen darf sich an biesen Widerstand ber allezeit zungensertigen aber niemals opferwilligen Opposition in den klein-deutschen Parlamenten nicht kehren. Es muß die Grenzen mindestens seiner mistrischen herrschaft die an den Main verlegen; es muß dies, wenn mit Desterreich darüber keine Einigung zu erzielen ist, selbst auf die Gesahr eines Kriegs mit Desterreich thun. Dit einem Worte: unsere Politik ist das Aufgehen Deutschlands in Preußen und damit die Umgestaltung Preußens zu Deutschland."

23. Cept. (Raffau). Die II. Kammer beschließt bie Abschaffung ber (überbieg von ber Regierung nur einseitig anerkannten und gehanbhabten)

Lebenslänglichkeit ber Bürgermeifter.

"Der preuß. Major a. D. Graf Theobor Stolberg:Bernigerobe überreicht bem Könige Franz II. von Neapel einen im Namen bes beutschen Abels zur Hulbigung bargebrachten silbernen mit kostbaren Steinen reichbesehten Ehrenschilb in Gegenwart ber Minister und

bes Hofes im Palast Farnese zu Rom.

"Nachbem Ew. Maj. und Ihre Maj. bie Königin, vor vier Jahren aus ben handen bes Fürsten von Sayn-Bittgenstein eine von mehreren hundert Gbelleuten Deutschlands unterzeichnete Abresse entgegenzunehmen geruhten, wodurch wir uns ertaubten, Ihren ben Tribut unserer Ehrlurcht barzubringen, zum Zeugniß, daß, wenn uns nicht beilige Bande bei unsern eigenen Fürsten zurückgehalten hätten, wir alle mit dem Schwert in der hand herbeigeilt waren, uns an der helbenmüthigen Bertheibigung Gasta's zu betheiligen, und bort für das legitime Prinzip zu sterben. . ."

24. " Der in Frankfurt versammelte Ausschuß bes beutschen Resormvereins erläßt eine Ansprache an seine Barteigenossen und beschließt

auch biefes Jahr auf eine Generalversammlung zu bergichten:

"Das Recht Schleswig-Holfteins auf volle Selbftändigkeit und Unabhängigfeit, auf seinen legitimen berzog Friedrich VIII. und auf die Geltung seiner Landesvertretung wird neuerdings durch die Uebereinkunft von Gastein aufs schwerste beeinträchtigt. Ueberdies ist die Rechtssicherheit und die Freiheit eutschließer Staatsbürger durch die Berhaftung und Gesangenhaltung des Or. Raw in empörender Weise verlett. Die Bestrebungen des Resormvereins, welcher die Umbildung des deutschen Bundes auf legalem Wege sich zur Aufgabe gestellt hat, sind gelähmt, so lange Fürsten- und Bolfbrecht in einem deutschen Lande von deutschen Regierungen selbst in solcher Weise bintangesetz und gebeugt wird. Aus diesem Grunde glaubt der Ausschaft im Sinne sämmtlicher Bereinsmitglieder zu handeln, wenn er heute beschlossen hat, von einer Generalversammlung des Bereins bis weiter abzusehn".

, (Kurhessen). 10 Abgeorbnete beschließen in einer Bersammlung bei bem Bräs. Nebelthau, sich an ber Abg.:Bersammlung in Frank-

furt nicht zu betheiligen.

Motive (nach Angabe ber hefl. Morg.-3tg.): "Man war von ber Neberzeugung burchtrungen, daß die zweckmäßigste Lölung jener Frage im Intereste Leutschlands und ber herzogthumer Schleswig-holstein in einer bundesstaat-lichen Einigung bieser mit Preußen zu sinde sei, man erkannte an, daß eine Einmischung des Auslands in dieser Angelegenheit als die Ehre Deutschlands verlegend aufs Entscheinste zurückzuweisen sei; man unterschätzte am Wenigsten die hohe Bedeutung, welche ein positiver Ausspruch der Abgeordneten der beutschen Staaten über die Grundlagen der staatsrechtlichen Gestaltung der

Herzogihümer sowohl für die Bevölferung bieser und das dentsche Bolf als auch sur das Ausland haben werde. Auf der anderen Seite aber verschloß man sich auch der Erkenntniß nicht, daß die Beschlüsse des bevorstehenden Abserdreitlags, da, wie leider nicht mehr zu bezweiseln ist, nicht klos wie schon früher, die Abgeordneten Desterreichs, sondern nun auch diesenigen Kreusens von demselden sich serd halten werden, als der Ausdruck des Willens des deutschen Volken Bolfes nicht werde angesehen werden. Nan war der Ansicht, daß voraussichtlich erfolglose Beschlüsse von einer politischen Bersammlung übershaupt, unter den odwaltenden thatsächlichen Berhältnissen aber und von den Abgeordneten eines kieinen geographischen Bruchtheils Deutschlands um so mehr zu vermeiden seine, als sie die Gesahr in sich tragen, den Bestredungen nach einer Einigung Deutschlands hinderlich zu werden und den Anmaßungen des Auslandes Borschub zu leisten".

25. Sept. Dritter beutscher Handelstag zu Frankfurt a. M. Beschlüffe:

1. Han bels vertrag mit Rußlanb: "Der beutsche Sanbelstag erklärt, sich mit ben Schritten, welche sein Ausschuß zur Anbahnung eines Zoll- unb Sanbelsvertrages zwijchen Rußland und ben beutschen Staaten gethan hat, einverstanden; er erachtet das Zustandesommen eines solchen Bertrags für höchst zeitgemäß und wichtig im Interesse ber beiben großen Länder, und spricht den angelegentlichen Bunsch aus, daß es den betressenden hoben Neglerungen gefallen möge, ihre Bestrebungen für einen Vertrag im Sinne der Denkschieß vom Febr. 1864 nachbrücklichst fortzusehen und möglichst balb den Abschließ

besfelben berbeiguführen".

Ĺ

L

ļ

2. Hanbelsvertrag mit Italien: "In Erwägung, baß bie Ausbehnung ber internationalen Sanbelsbeziehungen eine Sauptbebingung für bie wirthichaft= liche Entwidlung bes Bollvereins ift, - bag unter benjenigen Staaten, mit welden bie Anfnupfung folder Beziehungen fich vorzugeweise empfiehlt, bas Ronigreich Stallen vernioge feiner progressiven Consumtionebefähigung eine febr bebeutenbe Stelle einnimmt, - bag baber bort bie Behanblung auf bem Auße ber meiftbegünstigten Nationen jest unb in Zukunft für unsern Handel und unsere Industrie von befonderer Wichtigfeit ericeint, - bag, nachbem Italien mit anbern cons currirenden Staaten bereits Bertrage abgefchloffen, burch bie Unterlaffung ober auch nur bie Bergögerung einer Gleichstellung icon jest bie wirthichaftlichen Intereffen bes Zollvereins empfindlich geschäbigt werben, — bag aber eine solche nothwendige Gleichstellung unter ben obwaltenden Berhaltniffen nur im Bege eines abzuschließenben neuen Sanbelsvertrags zu erlangen ift, bas Bustanbetommen eines folden auch bekanntlich teineswegs burch wirthichaftliche Schwierigfeiten, vielmehr burch gang anbere Rudfichten (Erwägungen) bieber berhinbert worben ift - befchließt ber Sanbelstag : bie Regierungen bes Bollvereins bringend zu ersuchen, unter Beiseitefegung entgegenftebenber Bebenten mit bem Königreich Italien ohne Berzug einen neuen, möglichst vortheil= haften Sanbelsvertrag abzuschließen, burch welchen bem Bollvereine minbeftens alle Bortheile ber meiftbegunftigten nation gesichert werben, und burch gorberung einer Schweizer Alpenbahn die fürzeste Berbindung mit Italien zu erftreben".

3. Hanbelsvertrag mit ber Schweiz: 1) "Der beutsche Handelstag erkennt in bem handels- und zollvertrage mit ber Schweiz eine nühliche und nothwendige Weiterbildung der Berkeftsverfälknisse des Zollvereins. 2) Die Bebenken, welche von einigen Regierungen gegen einzelne Punkte des Bertrags geletend gemacht werden, sind nicht von solcher Bedeutung, daß man nicht vertrauen dürste, solche im Wege der Uebereinkunst in Balbe beseitigt zu sehen. 3) Der befinitive Abschluß des Handelsvertrags ist um so nothwendiger, als von ihm auch das Justanderommen des zwischen Sedenst und Württemberg veraderebeten Niederlassungsvertrags abhängig ist. Ebenso 4) erscheint es als dringendes Bedürsniß, daß, um den vorgesehenen Anschuß der andern Zollvereinsstaaten an diesen Riederlassungsvertrag zu ermöglichen, die freieste Bewegung in Be-

jug auf Gewerbebetrieb und Riebertaffung überall ba hergeftellt werbe, wo

biefelbe jur Beit noch Befchrantungen unterworfen ift".

4. Sanbelevertrag mit Spanien: "In Grwagung, bag bas Ronigreich Spanien, wie ber letthin zwischen biefem Staate und Franfreich abgefchloffene Sanbelevertrag barthut, jest bereit ju fein fceint, in die Bahn freierer internationaler Hanbelsbeziehungen zu treten , wie dies England , Frankreich , Deutsch= land, holland, Belgien und Italien gethan haben und gu hoffen ift, bag Ceis tene Spaniens ben jest gemachten, wenn auch noch febr bescheibenen Anfangen weitere Fortidritte folgen werben, fo wie ferner in Erwägung, bag ein Schiff= fahrtes und hanbelevertrag mit Granien, welcher bas bortige Differentials gollipftem und bie hoben Gingangsabgaben ju Gunften beuticher Schiffe und beutscher Erzeugnisse beseitigen ober boch möglichst milbern würbe, beutschem Schifffahrtes und Sandelevertehr und der beutschen Induftrie wefentliche Forberung verfcaffen mußte, beichließt ber Sanbelstag: ber bleibenbe Ausichuß wird beauftragt, nach Sammlung und Bearbeitung ber erforberlichen Belege und Defiberien bei ben betreffenben boben beutschen Regierungen geeignete Borftellungen einzureichen, um bieselben zu ersuchen, wenn irgend möglich, ben Abichluß eines zeitgemaßen Schifffahrte: und handelsvertrage zwischen Spanien und ben beutschen Staaten berbeiguführen".

5. Daß und Gewicht: "Der hanbelstag bestätigt bie bei feiner erften Busammentunft im Dai 1861 beschloffene Ertlarung in Betreff ber Ginführung eines einheitlichen Dag= und Gewichtsipftems ihrem gangen Inhalte nach und spricht sich bemnach aufs Neue babin aus: 1) Die Ginführung eines umfaffenben einbeitlichen Dag- und Gewichteipftems in Deutschland macht fic als unabweisbare Forberung geltenb. 2) Als Ginbeit bes Langenmaßes ift bas Meter - und zwar bas gange Meter - anzunehmen, mit becimaler Theilung. 3) Ale Grundeinheit ber hohlmaße, fowohl für trodene Dinge als auch für Fluffigkeiten, ift bas Liter (bas Cubikbecinieter) anzunehmen. Als Mageinheit für trodene Dinge ift ber Bectoliter einzuführen, mit Untertheilungen von 50, 10, 5 und 1 Liter. Als Mageinheit für Gluffigfeiten ift ber Bectoliter einzuführen mit Untertheilung in Liter. Die Unterabtheilung bes Liter hat burch fortgesette Halbirung zu geschehen. Bei Aichung von Gebinben zc. ist die Inhaltsgröße durch die Anzahl Liter, welche sie fassen konnen, zu bezeichnen. 4) Der beutsche Hanbelsfland hat bahin zu wirken, baß in fammtlichen beutschen Staaten bie Ginführung bes bemgemaß aus bem Meter abzuleitenben einheitlichen becimalen Daffpftems für alle Zwecke bes Handelsverkehrs balbigst stattfinde, wenn auch im Uebrigen die vollständige Durchführung bes metrifchen Daßfpftems, namentlich in Bezug auf Flachen= maße, langere Borbereitungen und lebergangeperioben erforbern follte. 5) In benjenigen beutschen Staaten, wo bas f. g. metrische Pfund (a 500 Gramm) bisher noch nicht als Landesgewicht, beziehungsweise als Gewicht für Ebelmetall, angenommen worben, ift basfelbe balbigft jur allgemeinen Anwendung zu bringen, und zwar mit rein becimaler Theilung".

6. herstellung beutscher Münzeinheit unb neue BereinsGoldmünze: "Der handelstag bestätigt im Allgemeinen die bei seiner ersten Zusammenkunft im Mai 1861 beschlosiene Erkarung für herstellung der Münzeinheit in Deutschland und spricht sich in Betreff der Courant: und Scheidermünze aufs neue dahin aust: 1) Die endliche Beseitigung der einer vollständigen Münzeinheit in Deutschland noch entgegenstehenen ausnahmsweisen Justände und hindernisse ist nicht länger aufzuschen. 2) Der Biener Münzvertrag vom 24. Januar 1857 muß im Allgemeinen die Grundlage und Korm des gemeinschaftlichen beutschen Münzweiens bleiben und die in Gemäßbeit dess selben ausgeprägten Bereinsthaler, 30 Stud ein Pfund feines Silber enthalstend, sollen auch serner die Hauptmünzsorte in ganz Deutschland bilben. So weit nicht durch nachstehende Artitel eine Abanderung oder Aussehung von Bestimmungen des Wiener Münzvertrags bedingt wird. ist diese in allen

7

G

è

ĸ

ŕ

Ē

ľ

Ċ

į

ľ

ţ

ı

Bunkten aufrecht zu erhalten. 3) Als allgemeine Rechnungseinheit ist ber Orittel-Thaler unter ber Benennung Mark anzunehmen, mit directer Theilung in 100 Pfennige. 4) Die Beibehaltung bes öfterreichischen Münzipstems — bes 45-Gulbenfußes mit consequenter Decimaltheilung — neben ber einzuführenben allgemeinen Rechnung nach Mark und Pfennigen ist zulässig. — Die in Gesmäßeit bes Wiener Münzvertrags geprägten österreichischen Eine und Zweigulsbenstuke sind als Zweis und Viermark durchweg als gesehliches Zahlmittel zuzuslassen. 5) Nach Einsührung ber einheitlichen neuen Rechnungseinheit und nach damit verdundbener Ausbedung ber sogenannten sübbeutschen Währung werden die Courantgeld Musmünzungen in Deutschland nur solgende sein dürfen:

```
Thaler ober Dreimark 30 Stud = 1 Bfb. feines Silber
                         Stüd = 1
                     90
2weimart
                     45
                         Stüď = 1
                    22% Stüd = 1
Biermark.
             . . .
                  . 180 Stüd = 1
Halbe Mark
Ale Scheibemunge finb fünftig nur folgenbe Mungforten gu pragen:
             20 Pfennigftude (2 Grofden)
             10
                           (Grofchen)
                           (Salbe Grofchen)
             5
             Pfennige.
```

7) Die Einziehung bes nach der bisherigen fübbeutschen Bahrung ausgemunzten Courantgelbes hat innerhalb der nächten fünf Jahre nach Annahme des gemeinsanen neuen Münzspftems successive zu geschehen. Die solches statzgefunden hat, bleiben die betreffenden Münzsorten innerhalb ihres bisherigen Bereichs zu dem nach ihrem Münzsuß, beziehungsweise dieberigen legalen Curs, ihnen beizulegenden Werthe, wobei Bruchtheile von A Psennig und dar

über 1 Pfennig, unter % Pfennig nicht gerechnet werben".

In Betreff ber Goldmunze spricht fic ber Handelstag bahin aus: 8) Die im Biener Münzvertrage vereinbarte Golbmunzsorte ber ganzen und halben Kronen möge gänzlich beseitigt unb bagegen bie Ausprägung von Golbmünzen 77% Stud auf bas Pfunb Golb von % Feinheit (also gleich bem 20 Frant-ftude) seitens ber beutschen Staaten beliebt werben (In namentlicher Abftimmung mit 59 gegen 45 Stimmen angenommen). 9) Die Annahme biefer Müngforte bei ben öffentlichen Kaffen zu einem bekannt zu machenben Curs, welcher in rundem Betrage fich ber bestehenben wirklichen Berthrelation ber Ebelmetalle thunlichft anzuschließen batte und bis zu einer anberweitigen öffents lichen Tarifirung Geltung behalten mußte, wird empfohlen. Es wird princis paliter empfohlen, diefe Mungforte bei offentlichen Caffen gu einem feften Curs anzunehmen. Sollte inbeg biefer Borfchlag bei ben Regierungen vorerft noch Anstand finden, wird empfohlen, die vorerwähnte Münzsorte bei den öffents lichen Cassen zu einem bekannt zu machenben Eurs, welcher in runbem Betrage fich ber bestehenben wirklichen Werthrelation ber Gbelmetalle thunlichst anzuschliegen hatte und bie zu einer anderweitigen offentlichen Tarifirung Geltung behalten mußte, anzunehmen. 10) Die Mitglieber bes Sanbelstages merben aufgeforbert, bei ihren Staateregierungen angelegentlichft babin ju mirten, bag biefe gur Ansführung ber vorftebend in ihren Grundzugen erwahnten Magregeln balbigft Conferenzverhanblungen wegen einer Abbitional= Uebereinfunft jum Biener Mangvertrage eintreten laffen, unter Bugiebung ber bei letterem Bertrage bisher noch nicht beiheiligt gewesenen beutschen Staaten".

7. Ein führung von hanbelsgerichten: "1) In hanbelssachen entsicheiben nur hanbelsgerichte. 2) a. Die Competenz ber hanbelsgerichte hat sich rüumlich über bas gesammte Gebiet eines jeben einzelnen Bunbesstaates zu erstreden, bergestalt, bag in hanbelsftreitigkeiten bie orbentlichen burgerslichen Gerichte nirgends concurriren. b. Bei Abgrenzung der hanbelsgerichts

bezirte ift in geeigneter Beise barauf Bebacht zu nehmen, daß fur bie Recht= fuchenden burch die Entfernung ihres Bohnortes vom Gerichtefite teine un= verhaltnigmäßige Beläftigung entstehe. 3) Der Git ber Sanbelegerichte ift an folde Orte ju verlegen, wo bie Berbaltniffe eine fachgemäße Befetung berselben ermöglichen. 4) Die Urtheile ber Sanbelsgerichte werben von tauf= mannifchen Richtern unter einem rechtsgelehrten Borfigenben gefällt. Inbem fich ber hanbelstag foldergestalt von Reuem ju bem bereite auf bem Banbelstag zu Seibelberg angenommenen Grundfat befennt, fpricht fich berfelbe in Uebereinstimmung mit ber bamaligen Berichterstattung bahin aus, baß bieraus nicht zu folgern steht, als ob da, wo nur Raufleute zu Gericht fiten, und biele Ginrichtung fowobl in ber Bergangenbeit fich bewährt, als auch ber all= gemeinen Buftimmung ber Betheiligten noch jest fich zu erfreuen bat, eine Menberung ber betreffenben Organisation vorgenommen werben mußte. 5) Bei Bestimmung bes Berfonalbestandes ber hanbelerichter ift für jebes einzelne Gericht nach Daggabe ber Local- und Berfonalverhaltniffe entsprechende Rudficht auf ben burgerlichen Sauptberuf ber Sanbelerichter gu nehmen, mithin eine ausreichenbe Angabl von Sanbelerichtern ju bestellen, welche abwechselnb fungiren. 6) Der Prafibent bes Sanbelsgerichts barf nicht zugleich Mitglieb eines anbern orbentlichen Gerichts fein. Auch find bie rechtsgelehrten Dit= glieber bes Sanbelsgerichts bem gewöhnlichen Bechfel burch Berfetung an orbentliche Gerichte ber Regel nach nicht zu unterwerfen. 7) a. Die Sanbels= richter geben aus ber Bahl ber Berufegenoffen bervor. b. Activ mablberechtigt find in benjenigen Bezirten, wo öffentliche taufmannische Organe (Sanbelstammern, taufmannifche Corporationen) befteben, bie jur Babl biefer Drgane berechtigten, in ben anbern Begirten bie im Sanbelsregifter eingetragenen c. Die Wahl erfolgt in geheimer Abftimmung, und entscheidet bie Raufleute. absolute Majoritat. d. Passiv wahlfabig ist jeder unbescholtene, im Gerichts: bezirfe wohnhafte Kaufmann, welcher bas 30. Lebensjahr zurückgelegt hat und entweber seit minbestens 5 Jahren das Gewerbe eines Kaufmanns selbftanbig betreibt, ober basselbe minbestens 5 Jahre lang felbstänbig betrieben hat, ohne jur Beit fich mit bem Betriebe eines anbern Bewerbes zu befaffen. 8) Die Sanbelerichter find bezüglich ihres außeramtlichen Berhaltens benjenigen Disciplinarvorschriften, welche für die rechtsgelehrten Beamten über Amtever= verluft , Dienstentlaffung und Aintesuspenfion etwa gelten follten , nicht gu unterwerfen. 9) Die Sanbelsgerichte find juftanbig: a) in allen Rechteftreis tigkeiten über Geschäfte, welche auf Seiten beiber Contrabenten als Sanbels: geschäfte fich barftellen; b) in allen taufmannifchen Concurfen; c) in Wechsels fachen; d) in taufmannischen Bagatellsachen. 10) Bei Errichtung von Appellationsgerichten in hanbelsfachen ift auf geeignete Berudfichtigung bes tauf= mannifchen Elemente Bebacht zu nehmen. 11) Das Berfahren vor bem Sanbelegerichte foll fummarifc, munblich und öffentlich fein. 12) Die Bollftred= barteit ber Urtheile muß eine allgemeine im gangen Bunbesgebiete fein".

8. Differenzialbahnfrachten: "Die Beschwerben bes beutschen hanbelsstanbes über bas beutsche Eisenbahntransportwesens veranlassen ben hanbelstag, zu erklären: I. Die unter Ausübung bes Expropriationerechtes erbauten
Eisenbahnen können nicht ausschließlich als solche gewerbliche Anlagen betrachtet
und gesehlich behandelt werben, deren willkürliche Ausbeutung dem Eigenthümer
zusieht. Vielmehr haben die Gesetzgebungen und die Staatsverwaltungen der
beutschen Länder das Recht und die Psiicht, dasür zu sorgen, daß die Eisenbahnen ihrem gemeinnüßigen Zwede gemäß auch unter dem Gesichtspunkt
ber Förderung der wirthschaftlichen Landes-Interessen verwaltet und betrieben
werben. Doch ist diese staatsliche Einwirtung auf das Eisenbahntransportwesen auf das Maaß des Nothwendigen zu beschränken, um nicht eine Fernbaltung des Kapitals von der Berwendung zu Eisenbahn-Unternehmungen
und eine Lähnung des Unternehmungs-Geistes herbeizusühnen. II. Zur Abhilse vielen Beschwerben ist ersorberlich, die Concurrenz der Berkehrsstraßen

:

÷

ı

t

t

ŝ

;

è

ì

!

untereinander in jeber Beife ju forbern, alle ber Anlage von Concurreng= und Parallelbahnen entgegenstehenben gesetlichen und abministrativen hinbernisse ju befeitigen und auf die Anlage von Randlen, auf Flugregulirungen und auf Erleichterungen ber Schifffahrt Bebacht zu nehmen, sowie babin zu mirten, bag ben neuen Gisenbahn-Unternehmungen bei Ertheilung ber Concession und ben bestehenden, soweit es gesetslich julassig ift, die Pflicht auferlegt werbe: a. für ben Transport von Maffengütern, welche in offenen Baggons waggonweise beforbert werben, auf Entfernung von nicht unter 10 Deilen ben Ginpfennigetarif einzuführen, b. bie von Bahn zu Bahn tranfitirenben Buter ohne Uebergangegebuhr ju übernehmen, c. ben Betrieb auf ben von den industriellen Etablissements gebauten Privat-Anschlußbahnen zu den Selbste toften zu bewertstelligen. III. Die Differentialtarife verändern nicht felten in willkürlicher Weise, und ohne baß gegründete Concurreng-Interessen bazu nothigen ober die Rudfichten auf bas finanzielle Ergebniß bes Bahn-Unternehmens die Beibehaltung ber bisherigen unregelmäßigen Sohe bes Tarijs im unterbrochenen Berkehr zu rechtfertigen vermöchten, die natürlichen Beding= ungen, unter benen Hanbel und Industrie produciren und versenden. Gie verstoßen alebann gegen bie wirthichaftlichen Lanbes-Interessen. Der Handelstag erklart jebe im Intereffe ber Gifenbahnen liegenbe Rracht-Berabfetung, felbft wenn dieselbe nicht auf ben Local-Berkehr ausgebehnt werben kann, im alls gemeinen Interesse munichenewerth. IV. Die lebhafte Betheiligung bes Handelsstandes bei ber Bilbung und Berwaltung ber Gisenbahn-Unternehmungen fowie in der Geltendmachung des gemeinsamen Interesses ber Gisenbahnen und Transport-Aufgeber muß als eine wirffame hilfe gegen bie hervorgetretenen Uebelstände empfohlen werben. Ramentlich ist bahin zu wirken, daß burch die Trennung ber wirthschaftlichen Funktionen, aus benen fich ber Gisenbahn= Transport zusammensett, eine bessere Ansnutung ber Fahrzeuge und ber Zugtraft und baburch eine Berabsehung bes Transportspreises berbeigeführt wird, sowie bahin, daß die Klasfification ber Guter in den Tarifen ber ver= schiedenen Bahnen, möglichst in Uebereinstimmung mit der Klassification der mit Deutschland verbundenen Linien ber Nachbarstaaten, eine gleichmäßige und vereinsachte werbe. V. Der Hanbelstag ersucht ben bleibenden Ausschuß, ber Reform bes beutschen Gifenbahnwesens und seiner Gefetgebung feine unausgesehte Aufmerksamkeit zu wibmen und fie auf bem nachsten hanbelstage wiederum zur Tagesorbnung zu stellen."

9. Reform bee Boftwefene: Der Banbeletag befchließt: "Die ausführliche Berathung bes Gegenstanbes für bie Tagesordnung bes nächsten hanbelstags zu fiellen, bagegen icon jest zu erklaren, bag in Betreff bes Carifes für bie Briefposten bas sogenannte Diftanzenspftem ju verlaffen und ber einfache Brief mit bochftens 1 Sgr. (3 fr.) zu tarifiren ift."

10. Bollverein sangelegenheit: a) Bollvereinsverfassung: "Der bentiche Sanbeistag beklagt, baß bie Erneuerung ber Bolivereinsvertrage unter ben betreffenben beutschen Staaten im vorigen Jahre vorübergegangen ift, ohne daß zugleich für bie einheitliche Berfassung bes zollvereinsländischen Wirthichaftegebietes auch nur bas Minbefte im Sinne ber Beibelberger und Munchener Sanbelstagsbeichlüffe erreicht ift. Benngleich jene Bertrage auf bie Dauer von 12 Jahren abgeschloffen finb, fo weisen bennoch bie unausgefesten mittelbaren und unmittelbaren Benachtheiligungen, welche ber beutsche Sandels- und Gewerbeftanb burch bie Bergogerung ber beutsch-italienischen und ichmeizerisch=beutschen Sanbelevertrage burch ben Mangel eines einheitlich geordneten Consularmefens, burch bie fich jeber wohlwollenben Rritte entziehenben, in einzelnen fleinen Staaten herrichenben Digbrauche im Berficherungswesen, burch die Ungleichheit und Unwirthschaftlichkeit in der Behandlung der Fragen des öffentlichen Berkehrs, durch die Mangelhaftigkeit und Mannigfal= tigteit ber eigentlichen Gewerbegefengebung und Anberes ferleibet, und beren Beseitigung von ber Schaffung einer einheitlichen Leitung ber Bollvereins

angelegenheiten als nothwenbige Confequeng gu erwarten ift, mit taglich gu= nehmenbem Gewichte, barauf bin, bag bie Ginführnng einer einheitlichen Bolls vereinsverfaffung nicht bis zur Erneuerung ber Bollvereinsvertrage im Jahre 1877 verschoben werben tann und barf. Der Canbelstag hofft, bag ce ber Energie berjenigen beutschen Regierungen, welche bie materielle Bobliabrt unb Startung bes Bollvereins ben offentunbigen Beburfniffen bes Sanbels: und Gewerbestanbes und unferer Stellung jum Ausland entfprechend ju forbern entichloffen find, gelingen werbe, auch icon fruber jeben Wiberfand gegen bie Einführung einer einheitlichen Berfaffung 'gu überwinden". b) Deutiche Seebafen und bie gollamtliche Bebanblung für ben Baaren= Import und Export. 1) Die größeren beutschen Banbelsplate find als Bermittlungeftatten bes vaterlanbifden Berfehre ein bochft werthvolles commergielles Gemeingut ber Ration, für welches in Betreff zwedmas ßigster Einrichtungen alles geschehen muß, was zur Bervollkommnung des Berfehrs und jur Erleichterung bes Baaren-Imports und Exports bienen fann. Gine Berbindung ber Seehafen an ber Rorbs und Offfee, fowie an ber Abria mit bem Binnenlande burch Gifenbahnen auf bem fürzeften Wege muß als ein weiteres unabweisliches Beburfnig bringenb empfohlen merben. 2) Die gollamtliche Behanblung bes Schifffahrteverfehre und bes Baaren-Imports und Strorts in ben beutiden Gees und Binnenplogen muß fo eingerichtet werben, bag biefelbe, unter Bahrung bes fiscalifden Intereffes, jebe bentbare Bereinfachung, Befoleunigung und Bernohlfeilerung ber zollamtlichen Manis pulation bietet". c) Confularmefen: "Der beutiche Banbelstag erachtet bie jepige Confularvertretung ber einzelnen beutschen Staaten in überfeeischen ganbern burchaus ungenügenb und ben beutschen hanbels- und Schiffshrts-Intereffen nicht entiprechenb; es ericeint baber eine gemeinfame gollvereinelan-bifche bezw. beutiche Confularvertretung bringenb geboten unb Deutschlanb, welches ben britten Rang unter ben feefabrenben Rationen einnimmt . allein wurbig; er beichließt bemgemäß: bie hoben Bollvereines bezw. beutiden Regierungen ju ersuchen, wie es auch in ben Bollvereinsvertragen von 1853 angebahnt und beim Abichluß ber oftafiatifchen Sanbelevertrage wirklich jur Ausführung gefommen ift, balbthunlichft auf eine gemeinfame jollvereinelans bifche, bezw. beutiche Consularvertretung burch Anftellung von Fachconfuln und taufmannifchen Biceconfuln im Orient und ben überfeeifden Lanbern Bebacht zu nehmen".

Anmert.: Rach einer Mittheilung bes Prasibenten betrug bie Mitglieberzahl beim hanbelstag in Munchen 200, feitbem hat sie sich jedoch versminbert. 25 Corporationen schieben aus, von denen die Mehrzahl Cesterreich angehörten, außerdem mussen noch 9 Corporationen und Bereine als ausgesschieden betrachtet werden, da sie zwar alle Oruckfchristen empfangen, aber seit 1862 durchaus keine Beitrage gezahlt haben; diese gehören ebenfalls der Mehrzahl nach Desterreich an. Beigetreten sind dagegen 13 Corporationen, so das

bie Gesammtmitgliebergahl jest 179 beträgt.

26. Sept. (holftein). Der von hrn. v. Zeblit entlaffene Burgermeifter Reimers von Schleswig wird von Gablenz zum vortragenden Rathe ernannt.

, , (Schleswig). In einer Ansprache an bie Beamteten in Flensburg forbert ber Gouverneur, General Manteuffel, bieselben schließlich zur

vollsten Pflichterfullung auf, "weil wir einstweilen die fehlende Landesvertretung möglichst zu erseben bestrebt sein muffen", sowie zum Festhalten an der Zusammengehörigkeit der herzogthumer, zum Ausgeben des politischen Parteisgetriebes, zum Anschluß an die bestehende Regierungsgewalt und zum Fallens laffen der Befürchtung, daß "irgend ein Beamter gesonderte politische Inter-

effen verfolgen tonnte. Dabei ftost ber Gouverneur die Möglichteit weit von fich, bag auch nur ein Fuß breit Land abgetreten werbe, indem er ertlart: "Jebes fieben Fuß lange Stud Erbe bede ich, bevor es abgetreten wird, mit meinem Leibe", und sorbert jur Bereinigung beiber Nationalitäten Norbschles-wigs, ber beutsche und ber dausschen, im Gebanken an bas gemeinsame Baters land auf.

26. Gept. (Lanenburg). Der König von Preußen trifft in Rateburg ein, um in ber bortigen Rirche perfonlich bie "Erbhulbigung" entgegen

zu nehmen.

Superintenbent Brommel halt vor bem Altare bie feierliche Anrebe an ben König: " . . . Bir Lauenburger wiffen , baß Ew. Daj. einen fcweren Rampf mit ben 3been ber Beit tampfen, Die von Christus und von jeglicher Obrig- teit nichts mehr wissen und bas Fleisch jur herrschaft über ben Geift seten wollen. Diesen Rampf - bas weiß ich von vielen und fage ich fur viele, bie bier anwesend find - wollen wir Lauenburger mit Em. Dajeftat tampfen. . . . " Run ergreift ber Minifter fur Lauenburg, Graf Bismard, bas Bort und erbittet fich von Gr. Maj. bem Ronig bie Gestattung, mit ber Erbhulbigung vorgeben ju burfen. Graf Bismard verliest bie Eibesformel unb fragt bie anwesenben Bertreter ber Ritter- und Lanbichaft, ob fie gesonnen feien, biefe "rechte Erbhulbigung" ju thun, worauf ber Erblandmaricall v. Bulow bor ben Thron tritt und mit jum Schwur ausgestredten Fingern, nach Berlefung des vollständigen Litels ber Ronige von Preugen, ben Gib leiftet und alle einzelnen jur Eibesformel Berufenen nach einanber ebenfalls vor ben Thron treten und bie verpflichtenbe Enbformel bes Gibes wieberholen. Der König nimmt diese Sulbigung vor dem Thron ftehend an. Rach ber Sulbigung geht bie Rittericaft ben Grafen Biemard nach ihren Befchluffen bom 18. b. M. an, bei Gr. Maj. bie pure Bestätigung bes Lanbedrecesses von 1702 und bes Patents von 1853 zu veranlassen. Bismard antwortet erft ausweischenb, "er moge jest bie hohe Festireube bes Königs nicht fibren", bann aber sehr bestimmt, bag, wenn auf biefer Forberung beharrt werben sollte, er fich vielmehr veranlagt feben murbe, bem Konige bie "fofortige Bereinigung bes Lanbes mit Breugen ju unterbreiten".

28. " (Raffau). Die II. Rammer erklart fich einstimmig für Ber:

minberung ber Beamten.

29. " (Baben). Der Rudtritt bes Ministers von Roggenbach wirb

bom Großherzog angenommen.

" Der in Franksurt versammelte Ausschuß bes Nationalvereins beschließt die Abhaltung einer Generalversammlung auf den 29. Oct.
in Franksurt.

30. " (Preußen). Graf Bismard geht nach Paris und Biarrit, wo

sich zur Zeit auch ber Raiser ber Franzosen noch aufhalt.

1. Oct. Abgeordnetenversammlung in Frankfurt.

Auwesenb find aus Desterreich 1 (Bring), Preußen 8 (Pauli, Beder, Getto, Frese, Groote, Jabloneth, Lüning, Rassauff), Bapern 80, Warttemsberg 27, Baben 18, Sachsen 9, Hannover 10, Hessenbarmstadt 23, Kurshessen 6, Rassau 21, Franksurt 37, Braunschweig 3, Handung 2, Lübed 1, Lippe-Detmold 1, Mienburg 1, Coburg-Gotha 1, Weimar 2, Weiningen 2, Schleswig-Holstein 19 (15 Holsteiner, 4 Schleswiger), Lotal: 272 Abgesordnete.

Antrag bes 36er Ausschuffes: "In hinblid auf ben Befchluß vom 21. Dec. 1863, worin 491 Mitglieber beutscher Lanbesvertretungen einftim-

Digitized by GOOGLE

mig bie fofortige Berftellung ber Gelbftanbigfeit und ungertrennten Berbin= bung ber Bergogthumer unter ihrem ungweifelhaft erbberechtigten Bergog Fried: rich forberten und hierfür ihre thatfraftige und opferwillige Mitwirfung ge-- unter Bezug auf die Erklärungen von nahezu 300 auf Oftern 1864 in allen Theilen Deutschlands abgehaltenen Bolteversammlungen, wornach jebe Entscheibung wiber ben Billen bes Bolfes ber Berzogthumer als recht= lofe Gewaltthat null und nichtig ertfart wurbe, - mit Rudficht auf die Rechtes vermahrung von 1388 Mitgliebern beutscher Lanbesvertretungen, welche bie Ent= fceibung über bie etwa bestrittenen Erbrechte bes Bergoge Friedrich bem Bolte und seinen Bertretern vindicirte und gegen jebe Berfügung über bie Bergog= thumer ohne und wiber ihren Billen vor Deutschland und Europa protestirte, in Ermägung, daß es gegen Bundes: und Freundesland ein Recht ber Erobes rung nicht gibt und bag bie nadte Bewalt fein Recht begrundet , bag ebenfo ber Rauf und Bertauf eines beutschen Landes und feiner Bevolkerung Seitens ber zwei beutschen Grofmachte bem Rechte Sohn fpricht, - unter Sinweis auf ten zweifellofen Grunblat, bag zwar bas Bobl bes Gangen bie einzelnen Theile zu Opfern verpflichtet, bag aber unter bem Bormand ber Forderung beutscher Interessen ober wegen angeblich eigenen Interesses fein einzelner beutscher Staat ben anbern gur Bewilligung einseitiger beliebiger Anipruche zwingen tann und bag ein verfassungemäßiges Organ bes Billens ber beut-Schen Ration zur Zeit nicht besteht, - ftellt ber Sechsunbreipiger Ausschuß an die heutige Bersammlung von Mitgliedern deuts scher Landesvertretungen folgenben Antrag: I. Die Bersamm: lung beschließt unter Aufrechthaltung ber einstimmigen Erklärung vom 21. December 1863: 1) Das Selbftbestimmungerecht bes ichleswig-holftein's fchen Bolfes fcbließt jebe Bergewaltigung besfelben und jebe Enticheibung über fein Schidfal ohne freie Buftimmung ber Bertretung bes Landes aus. Der Gafteiner Bertrag verlett auf bas Tieffte alle Rechtsorbnung und Rechts: sicherheit in Ceutschland und brobt ber in jeber Form verberblichen und unter allen Umftanben abzumehrenben Ginmifchung bes Austanbes in rein beutschen Fragen einen Bormand zu geben. Er wird als Rechtsbruch von ber Nation verworfen und ift namentlich für bie herzogthumer in keiner Beife rechte: verbindlich und giltig. 2) Das Selbstbestimmungerecht ber Berzogthumer ift nur beschränkt burch die boberen Interessen Peutschlanbe. 3) Die vom engeren Ausschuß ber Schleswig-holftein-Bereine vom 26. Darg b. 3. in Berlin zu Gunften Preußens gebotenen und in ber Delegirten-Berfammlung vom 19. April bestätigten Zugestänbniffe fon ie bie in ber Gingabe ber bols fteinischen Stanbemitglieber an ben beutschen Bund vom 6. Sept. I. 3. ausgesprochene Geneigtheit zu Conceffionen an Preugen find ein unbestreitbares Beugniß ber Opferwilligfeit ber Bergogthumer. II. Gegenüber bem bisherigen Borgeben ber Regierungen von Defterreich und Preugen erflart bie Berfammlung es als beilige Pflicht ber beutschen Bollsvertretungen, insbesonbere bes preußischen Abgeordnetenhauses, für bie verletten Rechte ber herzogthumer, für die Berufung ihrer Bertretung und für die fofortige flaat: liche Conflituirung Schleswig-holfteins entschieben und ohne Bergug einzutreten und bamit ihre eigenen verfassungsmäßigen Rechte zu mahren. Die Berfammlung vertraut auf ben bewährten Rechtefinn ber Bevolferung ber Bergogthumer, bag fie fest und muthig ausharre. Sie ermartet und for bert, bağ bas gange beutiche Bolt ben bebrangten Schleswig-holfteinern treu und fraftig gur Seite fiebe und alle Gegenfage ber Parteien und Deinungen schweigen laffe, welche bie Kraft ber nationalen Kundgebungen nur labmen, bie Sache ber Bergogthumer gefahrben und ftatt gur Rraftigung bes gemein: famen Baterlandes nur ju beffen Zwietracht und Berriffenbeit fubren werben. III. Die Berfammlung erklart es fur Pflicht ber beutschen Bolkevertretungen: 1) Anleben ober Steuern, welche bie bieberige Politit ber Bergewaltigung förbern konnten, find teiner Regierung zu verwilligen. 2) Dagegen ift es,

Digitized by GOOGLE

wenn die Sache der Berzogthumer im Sinne des Rechtes erledigt wird, gerrecht und billig, daß die Rosten des ebensowohl für Deutschand als sur derzogthumer geführten Krieges nicht den lettern allein ausgebürdet, sondern von ganz Dentschand verhältnismäßig getragen werden. IV. Die Bersamslung bestellt abermals einen Ausschuß von 36 Mitgliedern, nm im Sinne der am 21. Tec. 1863 und heute gesaßten Beschülisse ferner thätig zu sein. Dieser Ausschaft fist bestugt, sich nach Bedürsliß weiter zu ergänzen, eine engere geschäftstettende Commission aus seiner Mitte zu bestellen und nach seinem Ermessen eine abermalige Bersammlung zu berufen".

Antrag von Trabert (Rurbeffen): Die Berfammlung wolle ein Manifeft an bas beutiche Bolt erlaffen, in welchem folgenbe Gape ausgesprochen werden : "I. Die in der ichledwig-holfteinischen Frage entwidelte Politit Breugens und Defterreich & charafterijirt fich als wiberrechtliche und babei antinas tionale Gewalt, aus welcher anzuerkenneube Rechte, bie im Wiberipruch fteben mit den Interessen Deutschlands und dem Selbstbestimmungerechte ber Schles= wig Dolfteiner, niemale erwachsen tounen. II. Der preußisch-öfterreichischen Bermaltigungspolitif gegenüber, bie nur gur Berreigung Deutschlands führt und bie Ginmifcung bee Aussanbes hervorruft, find bie übrigen beutschen Staaten verpflichtet, fich zu vereinigen zu einem engeren Bunbniffe, welches, geftutt auf eine gemeinsame Bolfevertretung und geleitet burch ein fraftiges Bunbesbirectorium mit verantwortlichen Bunbesministern, jeber Bergewaltigung zu widerstehen und gleichzeitig ben Unfang einer foderativen Gini= gung Gefammitbeutschlands abzugeben vermöchte. III. Unterlassen es bie beut= fcen Regierungen, gemeinschaftlich mit bem Bolte in biefem Ginne vorzugeben, fo nurbe es jebenfalls nicht bie Schuld ber beutichen Abgeordneten sein, wenn in immer weiteren Kreisen die Ueberzeugung Plat greift, daß nur noch bie Politik berer gerechtsertigt erscheint, welche bie Berftellung einer beutschen Rorberativrepublit burch bas beutsche Bolt fortern".

Amenbementsantrag von Defterlen (Burtiemberg) zu Resolution II. bes Ausschuftantrage: "Gegenüber bem bisherigen Borgeben ber Regierungen von Desterreich und Preußen, erklärt die Berfammlung es als Pflicht bes Volkes und ber Bolfovertretungen in ben Einzelnstacten ohne Berzug und mit allen Mitteln bahin zu triten: 1) baß die Regierungen berzelben fofort bas Gelbstbestimmungercht ber Perzogthumer und das Erbrecht herzogs Friedrichs anerkennen und am Bunde zur Geltung bringen.
2) Im Fall ber Ausschung gegen einen Mehrheitsbeschluß und bamit der Ausschläugen bes Bundes einen neuen Bund unter herstellung einer gemeinsschaftlichen Bolfsvertretung schließen".

Buschrift bes engeren Ausschusses ber schlesw.-holft. Bereine an bie Versammlung. Referat bes Abg. Bölt (Bapern), Rebe bes Abg. Braun (Nassau) gegen bie Triasibee. Nach bieser Rebe wird Schluß gerusen und beschlossen, worauf Trabert und Oestersen ihre Anträge zurückziehen und ber Ausschußantrag mit großer Mehrheit angenommen wird, mit bem von den Badensern beantragten Zusate:

"Die Bersammlung erachtet es auch bei biefem Anlasse für ihre Pflicht, bie Forberung eines beutschen Parlaments energisch zu mieberholen".

ţ

ţ

1

ţ

Der 36er Ausschuß wird burch Acclamation bestätigt. Die 8 preuß. Mitglieber enthalten sich jeber Abstimmung, 6 bavon haben bem Präsibenten eine gemeinschaftliche Erklärung überreicht, baß sie ben Außschußantragen als Preußen nicht beistimmen könnten und basher nicht mit abstimmen würden.

Einige aubere preuß. Abgeorbnete motiviren ihr Richterscheinen in Frankfurt burch formliche Abfagebriefe: Tweften, Mommfen, Jung. Abfagebrief Emes ften 8: " . . . Die Rajorität bes preußischen Abgeordnetenhaufes hat biefe Politik nicht gewollt. Bir haben neben ber Trennung ber Bergogthumer von Danes mart ein ihrem Recht und ihrem Billen entsprechende Conftituirung berfelben gewünscht, dabei freilich eine Unterordnung unter Preugen in militäri= fcher und maritimer Beziehung vorausgefest, als bie einzige Form, in welcher ihre Kräfte für Deutschland nutbar werben konnen. Wir konnen auch jest nicht bamit einverstauden sein, daß über ein beutsches Land ohne beffen Buftimmung bisponirt, bag es als willenlofes Object ber Cabinetspolitit behanbelt wirb. Aber wir haben nicht blog bas Selbstbeftimmungerecht bes Boltes in Deutschland, nicht blos bie Rechte bes Boltes ben Regierungen gegen= über, wir haben auch bie Dachtstellung unseres Staates ins Auge ju faffen und konnen une nie an Schritten betheiligen, welche fich nicht blos gegen bie augenblicklichen Machthaber, fonbern gegen ben preußischen Staat wenben, welche barauf abzielen, Preufen eine Nieberlage zu bereiten. Ich hielt es im Februar v. J. für geboten, nicht mehr an bem Sechsunbbreißiger-Ausschuß Theil zu nehmen, als er bas übrige Deutschtand gegen Preugen aufrief. Rehnlich liegt bie Sache seht. Wir ziehen jebe Alternative einer Nieberlage bes breugischen Staates vor. Wir thun bas nicht bloß in preußischem, sondern auch in deutschem Interesse, weil wir burch ben Berlauf ber neuesten Greigniffe nur in ber leberzeugung bestärft finb, bag es teine Macht gibt, bie für Deutschland etwas leisten und wirken tann, ale Breugen. Gine Gefahr von Schmach und Schanbe bem Muslande gegenüber, eine Gefahr ber Einmischung besselben liegt nicht vor. Gine folde Gefahr wurbe nur entftehen, wenn die vagen von ferne gegen Preufen eingegebenen Bebanten eines Deutschland ohne Breugen Realität gewinnen könnten. Darauf gerichtete Blane wurde ich für verberblich halten, wenn fie nicht ohnmächtig waren. Bei ber jetigen Gachlage fürchte ich, bag Berhand: lungen preußischer und fubbeutscher Abgeordneten über die ichleswigsholfteini: fche Sache entweber resultatios verlaufen, ober ben Bruch zwifden bem Rorben und Guben Deutschlands unbeilbar erweitern murben. Daber halte ich ce für gerathen, baß bie preußischen Abgeordneten bem gegen ihre Buniche berufenen Abgeordnetentage ferne bleiben. Den Muth, für Recht und Freiheit einzutreten, fo: mohl ber eigenen Regierung wie popularen Strömungen gegenüber, haben Mande von uns bewährt und werben ihn ferner bewähren. Die Boraussethung einiger fübbeutscher Zeitungen, als ob wir aus Furcht vor unserer Regierung zurud: bleiben möchten, muß ich zurudweisen und ebenfo bie Boraussehung, baß bie Ausbleibenben ben etwaigen Beschlussen ber Erschienenen zustimmten. Die Mehrheit ber preußischen Abgeordneten wird niemals Befolüffen zustimmen, welche gegen bie Dacht und bie Bufunft bes preußischen Staates in bie Schranten treten.

Die preufifchen Abgeordneten Sarfort und Frese erlaffen nachher formliche Protefte gegen die Erflarungen Tweftens; Erflarungen Grootes und Birchovs.

Erklarung von 15 nicht erschienen en oftere. Abgeordneten (meift aus Steiermark): "Angesichts ber nunmehr durch die Erfolge ber Bassen Desternung Schledwig-holsseins von Danemark, Angesichts ber seither in ben Berzogthumern geschehnen Gewaltschritte, Angesichts ber burch die Gasteiner Convention neuerlich geschaftenen, die Rechte Schleswig-holseins gefährben en provisorischen Buftande, enblich Angesichts ber aus Anlag berfelben erfolgten Ginladung der Mitglieder beutscher Landesvertretungen zu einer Bersammlung in Frankfurt am 1. October b. 36., an welcher theilzunehmen die Unterzeichneten aus nicht naher zu erörternben Gründen sich nicht bestimmt sinden, errstäten die Unterzeichneten, daß sie an ben Rechtsanschauungen, welche in der

Digitized by GOOGLE

am 21. December 1863 in Frankfurt beschieffenen Erklärung und in ber im April 1864 unterzeichneten Rechtsverwahrung ber Mitglieder beutscher Lansbesvertretungen ausgesprochen sind, auch heute unverbrüchlich mit voller Ueberzeugung sesthalten und nicht anstehen werden, so weit es ihnen in ihrer Stellung und in ihrem Wirkungskreise möglich ist, mit allen gesetzlichen Mitteln bahin zu wirken, daß diese Rechtsanschauungen zur Anerstennung und Geltung gelangen und bie besinitive Entscheibung über die Herzzogthümer auf eine Beise erfolge, welche dem vollen Rechte des schleswigsholzsteinischen Boltes und dem Recht der Ehre und Würde der beutschen Ration entspricht."

1. Oct. (Bollverein). Erneuerung bes Bertrags mit Bremen auf weitere 12 Jahre.

4. " (Preußen). Rogeard's "Pauvre France" wird in Berlin mit Beschlag belegt. Dasselbe geschieht in Württemberg und in Sachsen.

" (Raffau). Die vereinigte I. und II. Kammer ftreicht im Bubget für 1865 ben Mehrbetrag (über ben Beitrag Braunschweigs hinaus) für ben Bunbesgesanbten und bie Gesanbtschaften in Wien und Berlin.

" (Baben). Die Wahlmännerwahlen für die Erneuerungswahlen zur II. Kammer fallen noch entschiebener zu Gunsten der liberalen und gegen die clericale Partei aus als die Wahlen zu den Kreisversammlungen.

8. " (Destereich und Breußen) richten an ben Senat von Frantfurt brohenbe Depeschen gegen bie bortige Handhabung bes Breßund Bereinswesens mit besonberer Rudsicht auf bie Abgeordneten-

Versammlung bom 1. Oct.

×

13

ek Eù

\*\*

12

: ::

1:

a.

:: 3:

1:

C

ŀ

E:

Ė.

...

5

Ē

j

ţ

١

Breußifche Depefche v. 6. Oct .: "Bir batten bis gum letten Augenblide gehofft, daß ber Senat, im Bewuhtscin seiner Berpflichtungen gegen seine beutiden Berbunbeten und eingebent fruberer von une und Defterreich gemachten Borftellungen, die am 1. b. Dits. bort abgehaltene Abgeorbneten = Berfamm lung verbinbern murbe. Leiber haben wir uns getaufcht. Wir haben uns von Neuem überzeugen muffen, daß der Senat nichts das gegen hat, wenn bas Territorium ber Stabt Frankfurt jum Ausgangspunkt für unverstänbige, ja gemeinschäbliche politische Projekte benüht wirb. Solche Nachsicht gegen subversive Bestrebungen können wir nicht ferner ges ftatten. Wir konnen es nicht bulben, daß vorzugeweise am Git bes Bunbestages auf bie Untergrabung bestehenber Autoritäten in ben erften Buntesstaaten hingearbeitet wird, daß von tort aus Pregerzeugnisse in bie Welt geschickt werben, welche sich durch Robbeit vor allen übrigen hervorthun. Der Berlauf bes Abgeordnetentages hat gezeigt, daß bie Phrase in bem gebilbeten Theile ber Bevölkerung immer weniger Anklang findet. Aber bie Nachsicht ber Senats bleibt beshalb nicht minder tabelnewerth. Wir begegnen uns mit ber taifer= lich öfterreichischen Regierung in der Auffassung, daß die Wiederholung eines folden öffentlichen Aergerniffes, felbft in ber Geftalt resultatlofer Belleitäten, nicht gestattet werben barf. Der taiferlich Bfterreichische Bertreter hat ben Auftrag, bem bortigen Genate in biefem Sinne Borftellungen ju machen. Ew. Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenft, im Einvernehmen mit Ihrem öfterreichischen Collegen, bem alteren herrn Burgermeifter barüber keinen Zweifel ju laffen, bag wir une in biefer Beziehung im vollftanbigen Ginverfianbniffe mit ber taiferlichen Regierung befinden. 3ch gebe mich ber gus versichtlichen hoffnung bin, bag man Frankfurter Seits bie beiben beutschen Großmächte nicht in bie Lage bringen wirb, burch eigenes Eingreifen

weiteren Folgen ungulaffiger Rachficht vorzubeugen."

Defterreichische Depefche vom 8. Oct.: "Der Berlauf bes am 1. b. M. zu Frankfurt abgehaltenen fog. Abgeorbne tentags hat bis jest nur bie innere Baltlofigfeit biefes neuen Agitationsverfuces und bie Berfahrenbeit ber politischen Parteien in Deutschland blofigelegt. Die eingelaufenen Abfage: briefe, wie bie unverfennbare Gleichgültigfeit bes Bublitums burften felbu ben Urhebern biefer bebeutungelofen Demonstration bie Bertebrtheit bes Unternehmens gezeigt haben, an ben Entichluffen ber beiben erften Dachte Deutschlands ihre anmaßliche Kritif zu üben. Allein wenn auch bie gehörten Reben, sowie die Resolutionen ber Berfammlung in ihrer, gelinde gefagt, unpaffenben Motivirung und halbrevolutionaren Bufpipung gerechter Digachtung verfallen finb, fo tilgt biefes Fehlschlagen boch nicht ben verletenben Charafter ber Thatsache, bag bie gegen bie Regierungen von Defterreich und Preußen gerichteten Schmabungen und Beleibigungen, welche bie bemotra: tische Preffe täglich anfüllen, in Frankfurt unter ben Augen bes Bunbestages und ber eigenen Truppen ber beiben Dachte auf offener Tribune wieberbolt worben find. Es barf ferner nicht außer Acht gelaffen werben , baß jen er 3 Ger = N u 8 fch u g, welcher ben Abgeordnetentag einberufen hat, auch diesmaler= neuert worden ift, und bag biefer Ausschuft und fein engeres geschäfteleitenbes Comité als ein in Permanenz erklärtes Organ ber beutschen Revolutionspartei, nur auf gunftigere Umftanbe martet, um mit mehr Erfolg von Neuem auf den Schauplat zu treten. Die Regierungen Deutschlands werden gewiß sammtlich mit une barin einverftanben fein, bag schon bie bloke Eristenz bes Sechsunddreißiger-Ausschusses, ganz abgesehen von den Wirkungen bes neuesten maßlosen Auftretens ber Bersammlung in Frankfurt und von dem für Desterreich und Preußen beleibigenden Charafter ihrer Beschluffe, eine volltommen ungefestliche und unconstitutionelle ift. Inebefondere wirb ber Senat von Frankfurt in feiner bunbesgetreuen Gefinnung fich nicht verheblen tonnen, bag bie Bunbeoftabt am wenigsten junt Sammelplag biefer gefete wibrigen Agitationen hergeliehen werben follte. Bereits nach bem am 21. De= cember 1863 abgehaltenen Abgeorbnetentage, aus welchem die Ginfehung eines permanenten Ausschuffes gur Durchführung bes Boltewillens als Mittelpunft für bie Thatigkeit ber Bereine, ber Fortschrittspresse ze. hervorging, haben wir es gemeinschaftlich mit Breußen an ernsten Borstellungen gegen die diesem Treiben am Site ber Bunbesversammlung gewährte Dulbung nicht fehlen laffen. Die seitbem in häufiger Aufeinanberfolge bort in Scene gesetzten Kundgebungen beweisen, welche geringe Beachtung die damals von den Bertretern der beiben Sofe bem Beren alteren Burgermeifter in vertraulicher Beife gemachten Bemerkungen gefunden haben. In biefer Bahrnehmung fowohl, wie in ihrer Ueberzeugung, bag eine fo usurpatorifche Birtfamteit, wie bie jenes Ausschusset und bes Abgeordnetentages, nicht ohne ernfte gemeinfame Gefahr noch langet ftillschweigenb zugelassen und baburch gewissermaßen zu gewohnheitemaßigem Beftanbe erhoben werben burfen, muffen bie Cabinette von Wien und Berlin eine unabweisliche Aufforberung er: bliden, bie ganze Aufmerksamkeit bes hohen Senates von Reuem auf bie befprochenen Borgunge und bas Berhältniß ber Bunbesftadt zu benfelben zu lenken. Wir glauben ber zuversichtlichen Erwartung Raum geben zu konnen, baß nicht nur so leibenschaftliche Invectiven und ein so ausgesprochener Parteikampf gegen bie ersten Bundesmächte, wie er bie Tagesordnung ber letten Berfammlung bilbete, fünftig feine Statte mehr in Frantfurt finben, fonbern ber Senat liberhaupt bas Zusammentreten neuer von bem Comité des Sechs: unbbreißiger-Ausschusses einberusener Bersammlungen auf seinem Gebiet von nun an nicht mehr geftatten werbe. Die Autorität bes Senates, an welche wir uns in erfter Linie menben, wirb uns hoffentlich ber Rothwenbigkeit über: heben, auf anderweite Schritte Bebacht zu nehmen, um vom Site ber

beutiden Bunbesversammlung in Butunft bie bisherigen ungefehlichen Beftrebungen fern zu halten".

ø:

15

±

T

İ

1!

12 2.

E

"

Z

ž

ŗ

<u>ا</u>

,

Ł

ľ

ţ

Diese Dep. werben von Desterreich und Preußen auch ben übrigen beutschen Regierungen mitgetheilt, von Preußen mit besonderer Betonung derjenigen von Sachsen. Hr. v. Beust weist in seiner Antwortsbep. vom 11. Oct. die Großmächte bez. Franksurts an die Bundesversammlung und antwortet auf die Beschwerden über die sächsische Presse mit noch viel nachbrücklicheren Beschwerden gegen die unabhängige und sogar gegen die ofsiciose preuß. Presse, indem er seine bessallsigen Erörterungen dahin schließt:

"... Bevor ich bem ber fachfischen Regierung gemachten Borwurf, preushenfeinblichen Tenbenzen nicht entgegen zu treten, Rebe fiebe, habe ich zu erwarten, bag in Preußen ben Sachsen vernichtenben Tenbenzen gesteuert werbe".

Dagegen beeilen sich Medlenburg und Hannover in Berlin ihre lebhafte und vollständige Befriedigung über bas Borgehen ber beiben Großmächte gegen die "revolutionären" Tenbenzen auszubrücken.

Dep. Medlenburgs an Preugen v. 17. Oct.: " ... Die großh. Regierung begrugt ben Inhalt ber Mittheilung in fo fern mit lebhafter Genugthung, ale fie barin eine Befraftigung ber bon ihr fiets gehegten und oft geaugerten, auch innerhalb bes eigenen Lanbes mit Erfolg gebanb= habten Ueberzeugung findet , bag es von Seiten ber beutschen Regierungen ben breiften Beftrebungen ber Umfturapartei gegenüber bes fraftigften Gin= schreitens bebarf, um bie ftets wachsenben Gefahren für bie innere Gicherheit Deutschlands abzuwenden. Es mag hier bahingestellt bleiben, ob ber bundesgesetliche Zuftanb schon an fich ein ungenügenber ift, besonders in so fern, ale bie vom beutschen Bunbe beschloffene Bereines und Breggesetzgebung ben einzelnen Lanbesgesetzgebungen ju viel überlaffen und baburch ibre Wirksamfeit, bie nur burch bollige Ubereinstimmung in allen Bunbeslanbern gu er= reichen ift, gelähmt hat, ober ob einzelne Regierungen es an ber schulbigen Ausführung ber Bunbesbeichluffe haben fehlen laffen. Die großh. Regierung wird in bem einen wie in bem anbern Falle allen geeigneten Schritten jus ftimmen, um bem Treiben ber revolutionaren Parteieen, wenn fie auch bieber resultatios gewesen finb, mit Rachbrud entgegenzutreten. mehr nun bie Gefahr, womit ber Frankfurter Abgeordnetentag junachft bie beiben größten Bunbesftaaten bebroht hat, ohne Zweifel eine allen beutschen Staaten gemeinsame ift, um so weniger glaubt bie großh. Regierung mit ber Anerkennung zurudhalten zu burfen, bag ber beutiche Bund als solcher bie von Desterreich und Preugen für ihn ergriffene energische Initiative bantbar und einmuthig auf jebe Beife unterftugen follte, in berjuversichtlichen hoffnung, bag bann ohne Schwierigfeit bas gemeinsame Borgeben in die rechtmäßige, ben Bunbesgefegen entsprechenbe form, die fein eingelner beuticher Staat ale folder einem gleichberechtigten anbern beutichen Staate gegenüber wirb verleten wollen, zu leiten fein wirb".

6. Oct. (Preußen). Broceß gegen ben Rebacteur May (Schleswigs-Holftein) vor bem Kreisgerichte von Perleberg. Die Anklage lautet auf Majestätsbeleibigung burch einen Artikel ber Schlesw.-Holft. 3tg. vom 11. Juli "ber Geburtstag bes Herzogs". Der Angeklagte wird freigesprochen und ber Antrag ber Staatsanwaltschaft, ihn wegen Beleibigung ber Minister neuerdings in Haft zu nehmen, verworfen.

May wirb auf freien Fuß gesetzt und halt es far gerathen, noch in ber Nacht über bie preußische Grenze zu geben.

7. Oct. (Schleswig). Beblit verlangt Aufschluß über Statuten, Ditglieber und Borftanbe ber Schleswig-holftein-Bereine bes Lanbes.

8. " (Kurheffen). Die Regierung übermacht ber Stänbeversammlung in Folge ber Publication bes neuen Jagbgesches eine Propofition bez. bes kurfürstl. Leibgeheges.

8/9. " (Bahern). Ein brutaler Böbelerceß in München zum Schluß bes Octoberfestes wirb vom Militär ebenso brutal unterbrückt.

10. " (Schleswig). Der bekannte Batriot Thomsen-Olbenswort wirb von Zeblit als Beamteter entlassen.

11. " (Solftein). Reg.-Rath von Stemann bereift bas Land, um bie Zeitungsredactionen perfonlich im Auftrage bes t. t. Statthalters zur Borficht und Rudficht gegenüber Breugen zu mahnen.

, " (Schleswig). Die Schleswig-Holftein-Bereine in ber Lanbschaft Stapelholm werben aufgelöst unb "bei willfürlicher Strafe" gegen

Rumiberhanbelnbe verboten.

, " (Nassau). Der in Höchst nachgewählte neue Abg. Deffe proteftirt bei seinem Gintritt in bie II. Kammer auch seinerseits gegeu
bie Octropirungen seit 1849.

12. " (Baben). Das von ben Kammern längst votirte Geset über bie Rechtsverhaltniffe ber Richter wird von ber Regierung endlich publicirt.

" (Nassau). II. Rammer: Der Antrag auf Beseitigung ber 1860 restaurirten seubalen Jagbrechte wird, obwohl sich ber Reg.-Prasibent Winter sehr entschieben bagegen ausspricht, einstimmig in Betracht zu

gieben beschloffen.

13. " (Bayern). Gerücht, baß ber liberale Minister von Reumayr aus bem Ministerium verbrängt werben solle. — Der Abg. Völl spricht sich im Augsburger Bürgerverein bahin aus, baß "viele, sehr viele die Auffassung hätten, baß, wenn einmal bismarctisirt sein musse, ein großer Bismarct einem kleinen noch vorzuziehen wäre". — Eine Bolksversammlung in München spricht einstimmig ihr Bebauern ge genüber berjenigen bahr. Abgeordueten aus, welche (und barunter die sämmtlichen Bertreter der Stadt München) nicht an der Abg.-Berfammlung in Franksurt Theil genommen haben.

16. " (Schleswig). Herzog Friedrich besucht von Kiel aus den Herzog Karl auf der Karleburg im Schleswigischen. Auf der Durchreise wird er in Edernförde festlich von der Bevölkerung empfangen: Fahnen und Begrüßung durch das Deputirtencollegium. Dasselbe findet auch bei der Rüdkehr statt trop aller Androhungen der Ortspolizei.

— " (Preußen). Die preuß. Regierung läßt bas Gutachten ber Kronspublici nun boch bruden, aber nur bas Gutachten ber Majorität, nicht aber auch bas ber Minorität, und nur in wenigen Exemplaren, nicht für bas Publicum.

16. Oct. Frauenconferenz in Leipzig. Diefelbe genehmigt ein Statut für Gründung eines "allgemeinen beutschen Frauenvereins" mit möglichst vielen Localvereinen und beschließt folgende Resolutionen:

캺

Ľ.

ı Ł

۲

"Die erste beutsche Frauenconserenz erklärt die Arbeit, welche die Grundslage ber ganzen neuen Gesellschaft sein soll, für eine Pflicht und Ehre des weiblichen Geschlechtes, nimmt bagegen das Recht ber Arbeit in Anspruch und hält es sür nothwendig, daß alle der weiblichen Arbeit entgegenstebenden hindernssteren werden." — "Die Bersammlung erklärt es sür ein unadweisdares Bedürfniß, die weibliche Arbeit von den Fessen lein des Borurtheils zu bessereine; sie hält, neben der Agitation durch die Presse und die Frauenbildungswereine, die Errichtung von Productiv-Associationen, die Gründung von Industrie-Ausstellungen sur weibliche Arbeitsberzeugnisse, sowie von Industriesschaftlungen sur weibliche Arbeitsberzeugnisse, sowie von Industriesschaftlicher Wäbchen und von Mädchenherbergen, endlich die Pflege wissenschaftlicher Bildung sür die geeigneten Mittel diesem Ziel näher zu kommen: sie beaustragt daher den Borstand des Bereins, über diese Gegenstände der nächsten Bersammlung Material vorzulegen".

- 17. " (Kurhessen). Stänbeversammlung: Ein Bericht bes landstänbischen Ausschusses constatirt, baß auch mahrend ber Bertagung ber Stänbe auf bem ganzen Gebiete bes Staatslebens beinahe völliger Stillstand geherrscht habe. Der Reserent schließt bahin, die Minisster möchten bebenken, "baß die Beschwerben bes Landes schwere Antlagen enthielten, die, wenn sie nicht balb Abhilfe sinden, bahin sühren könnten, Umwälzungen zu veranlassen, bei welchen die Selbsständigkeit Kurhessens verloren gehen könnte".
- 18.—20. Oct. (Frankfurt). Die gesetgebende Bersammlung und die ständige Bürgerrepräsentation beschließen, beibe einstimmig, die Erwartung auszusprechen, daß der Senat gegenüber den Orohungen Desterreichs und Preußens die Unabhängigkeit und Selbständigkeit der freien Stadt mit Energie und Würde wahren werbe.
- 18. " (Schleswig). Der preußische Gouverneur, Gen. Manteuffel, warnt ben Herzog Friedrich durch Zuschrift vor einer Wiederholung der Vorfälle in Edernsörde vom 14. d. M.; der preußische Civilscommissär, Frhr. v. Zedlit, erläßt ein Rescript bezüglich jener Vorsfälle.

Schreiben Manteuffels an ben herzog Friedrich: .... Eurer Durchlaucht Fahrt durch Edernförde und Ausenthalt in Bordve hat hienach ben Charafter einer politischen Demonstration angenommen. Dergleichen stören ben Frieden des Landes, gefährben die Existenzen einzelner Personlichkeiten und versiehen gegen die gesehliche Ordnung des Derzogthums, für deren Aufrechtshaltung ich verantwortlich din. Ich habe baber die gemessen Beschle gegeben, daß bei ähnlichen Biedervorkommnissen mit allen zur Aufrechtbaltung der öffentlichen Ordnung und zur Bermeidung weiterer Störung geeigneten geschlichen Mittel und nöthigenfalls mit Berhaft ung eingeschritten wird. Se. Maj. der König, mein allergnäbigker herr, haben von altersher so viel Gnade sir Eure Durchlaucht, Ihren herrn Bater und bessen ganzes haus gehabt, daß es mir schmerzlich sein würde, wenn Eurer Durchlaucht Person in Berwidlung mit der Polizei des herzogthums Schleswig geriethen, und is sühlen mich daher gedrungen, Eure Durchlaucht von den getrossen Anordnungen in Kenntniß zu sehen und Sie unterthänigst zu bitten, mich rechtzeitig zu benachrichtigen, wenn Eure Durchlaucht von den getrossen Anordnungen in Kenntniß zu sehen und Sie unterthänigst zu bitten, mich rechtzeitig zu benachrichtigen, wenn Eure Durchlaucht Besuche im Derzogthum Schleswig bes

absichtigen, bamit ich bie nothigen Anorbaungen treffen kann, Eure Durchlaucht vor allen personlichen Unannehmlichkeiten möglichst zu wahren. Den Statthalter bes Herzogthums Holstein, Feldmarschall-Lieutenant Baron Gablenz, habe ich von bem Borfalle in Edernförde und Borbpe, wo Eure Durchlaucht die private Stellung, welche Sie im Herzogthum holstein gegenwärtig

einnehmen, nicht beibehalten haben, in Remtnig gejest" Rescript Zeblig: .... Der burch ben Wiener Frieden vom 30. Oct. 1864 an 33. DRR. ben Ronig von Preugen und ben Raifer von Defterreich abgetretene Befit ber Bergogthumer Schleswig und Solftein ift bie Bafis bee jetigen völker: und flaaterechtlichen Berhaltniffes ber Herzogthumer. Gie geftattet nicht, bag neben ben allerhochsten Monarchen irgend Jemand, worauf immer bie Anspruche beruben mogen, bie er auf beibe Bergogthumer ober Theile berfelben erheben zu burfen meint, wenn auch nur außerlich und in Worten, Titel und Ehrenbezengungen annimmt, die nur bem Lanbesherrn jufteben, und ftempelt jebe Banbling, in welcher eine Anerkennung eines Dritten als rechtmagigen Lanbesherrn ober boch eine Ehrenbezeugung liegt, die nur bem Landesherrn gebührt, ju einem Berfuch ber Auflehnung gegen ben gesehlichen Zustanb bes Lanbes. Daraus ergibt sich die Pflicht ber zur Aufrechthaltung ber gesehlichen Orbnung berusenen Beamten, gegen Alles, woburch ber Prinz Friebrich von Augustenburg ober irgenbein anberer Erbpratenbent Bffentlich als Lanbesherr bezeichnet und behandelt werden foll, ober worin überhaupt ein Berfuch liegt, irgend eine andere landesberrliche Mus torität ale bie ber allerhöchften Monarchen von Brengen und Defterreich jur Beltung zu bringen, mit allen zu Bebote ftebenben gefetlichen Ditteln nach: brudlichft einzuschreiten. Und biefes Ginfdreiten wirb fich nicht blos auf Personen zu beschränken haben, welche bie Ovationen und Ehrenbezeigungen barbringen, sonbern auch auf Diejenigen ju erftreden fein, welche burch ibre Annahme fich eines Friedensbruchs, eines Buwiderhandelne gegen bie allein zu Recht bestehenbe Orbnung in gleichem Dage schulbig machen ... Benn bie Krafte ber Polizei nicht bagu binreichen, bie gur Erhaltung ober Berftellung ber gesetlichen Ordnung nothwendigen Dagregeln burchzuführen, fo muß die Bilje bes Militars requirirt werben. Sobald die Mitwirkung bes Mili: tare auf bie Requisition ber Civilbeborbe an ben Truppenbefehlshaber bes Orts eintritt, wird letterer, ber bie Art und ben Umfang ber militarifchen Dage regeln alle in zu beurtheilen bat, auch für die gesammten weiteren Anord: nungen verantwortlich ... Es wird vor Allem Aufgabe ber Oberbeamteten fein, wenn fie von ber Tuchtigfeit und 3nverlaffigfeit ber ihnen untergebenen Localbeamten nicht vollständig überzeugt find, behufs ber erforderlichen Remebur ihre Bebenten einzureichen und ihre Antrage ju ftellen."

19. Oct. (Schles wig). Zwei weitere Compagnien Preußen erhalten ben Befehl, ohne allen Berzug zur Strafe für bie Borfälle in Edernförde vom 14. b. M. baselbst einzurücken und sollen nicht in ber Caserne sonbern bei ben Bürgern einquartirt werben. Senator Dehn und Bürgerworthalter Stegelmann in Edernförde werben ihrer Nemter entset.

" (Naffau). Die I. Kammer lehnt mit 10 (sammtliche privilegirte) gegen 9 (sammtliche gewählte Mitglieder) Stimmen ben Antrag auf Wiederherstellung ber Verfassung von 1849 ab.

20. " (Frankfurt). Der Senat lehnt einstimmig bie Zumuthungen Desterreichs und Preußen vom 6/8. Oct. in ibentischen Noten entischieben ab:

.... "Der Senat muß es als mit ben Funbamentalgeseten bes Bunbes, sonach mit bem Rechte in Wiberspruch stebenb betrachten, wenn in bem voll-Terrechtlichen Berein ber beutschen souveranen Fürsten und freien Stabte, welcher errichtet ift zur Bahrung ber Unabhängigkeit und Unverletbarkeit threr im Bunde begriffenen Staaten und gur Erhaltung ber innern und außern Sicherheit Deutschlands, welcher in seinem Innern besteht als eine Gemeinschaft felbftftanbiger, unter fich unabhangiger Staaten, mit wechfel= feitigen gleichen Bertragerechten und Bertrageobliegenheiten, ein Bunbeeftaat bem anbern gegenüber von "nicht bulben" und "nicht gestatten" reben und zu ber Aeußerung gelangen wollte, "burch eigenes Eingreifen weiteren Folgen unzuläffiger Rachsicht vorzubeugen." Der Senat ift fich bewußt, in seinem Berhalten ben besprochenen Berfammlungen gegenüber die Gefete ber freien Stadt Frankfurt eben fo wenig ale die Gefete bes Bundes verlett ju haben."

(Baben). Der bisherige Gefandte in Wien, Frhr. v. Ebels: beim, wirb an bie Stelle Roggenbachs mit bem Titel eines Staats: miniftere (Roggenbach hatte nur ben eines Minifterialprafibenten) ernannt und ber (ben Clericalen besonders verhafte) Director bes Oberschulrathe, Knies, ale Geheimer Rath und Brofessor nach Seibelberg verfett.

22. (Sannover). Enbe ber Ministercrifie: Die liberalen Minister hammerftein, Windhorft, Lichtenberg, Errleben werben entlaffen unb burch bie Bh. Bacmeifter, Leonhardt, Bobenberg und Dietrichs

ersett. Die bisherigen Minister Brandis, Platen und Malortie bleiben auch biesmal wieber.

È

Z ż

Ē

į

:

į

ş

23. (Sole & wig). Der preuß. Gouverneur General Manteuffel infpicirt die Truppen in Sabereleben und empfängt die Beamten. Uniprace an biefelben:

....,3ch bitte, baß auch Sie meinen Erklärungen in Flensburg gemäß banbeln, bamit Friede im Lande werde und die Nationalitäts=Ralousie ibr Enbe erreiche.... Concentriren Sie bie ganze Kraft in ben Gebanken eines gemeinsamen Baterlanbes Schleswig-Bolftein, in bem Sie alle geboren unb erzogen find, benn es bilft nun einmal nichts: Schleswig-holftein ift foleswig-holfteinisch geworben. 3ch muß noch einen zweiten Buntt, die Abtretun gefrage berühren, um fo mehr, ba fie jett vielfach jur Agitation be-nust wirb. In Edernforbe (es gibt überall Agitatoren) hat man unter bem Borwande von Gerechtsamen und Erbpratentionen Unru ben bervorgerufen und baburch bas Interesse bes Lanbes, welches nur burch burgerliche Ordnung gebeibt, gefährbet. 3d habe in Edernforbe ein ftrenges Exempel fftatuirt, ich habe es bei Gott ungern gethan, aber mein Ronig hat mir befohlen, bas Intereffe bes Lanbes muffe meine wichtigfte Sache fein, und Unruben ichaben bemfelben. Durch Strenge gegen einige Be-uige muffen Eriftenzen gefichert werben, welche burch Barteileibenschaft bebroht find. Ich warne auch bier im Rorben vor allen Demoustrationen, wo fie möglicherweife in banifdem Ginne ausfallen tonnten ; ich bulbe fie nicht. Der Konig Chriftian IX. hat feine Rechte an bie Bergogthumer Gr. Maj. bem Raifer von Defterreich unb Gr. Maj. meinem allergnäbigften Ronig übertragen. Das ift bie eingige Bafis, auf welcher bie gesehliche Orbnung in biefem Lande erbaut werben tann. Wer biefer Baste zuwiderhandelt, Der hat es mit mir zu thun. Man gaukelt jest ben Leuten von einem britten banifchen Rriege vor. Sagen Sie boch ben Leuten, es fei Alles nicht wahr, fie follten es boch nicht glauben, es fei nichts als Agitation, burch welche man bie Ruhe und bas Glud biefes Landes in bie Ferne schiebe. Und noch Gins, wir fürchten ben Krieg nicht, ber Golbat wunscht ihn, es ist unser Metier... Ich gebe morgen nach ber Königsau und werbe mir meine sieben Fuß Erbe einmal ansehen. Laffen Sie fich burch bie Agitationen ber Beitungen nicht itre machen, betrach: ten Gie fich mein Beficht, und entscheiben Gie fich fpater, ob Gie mehr Butrauen zu mir ober zu ben Beitungen faffen tonnen."

23/26. Det. (Samburg). Reuwahlen gur Burgericaft. Bollftanbiger Sieg ber bemocratischen Partei (bie in ihrem Programm bie Bestimmung ber Berfassung, nach ber 60 Mitglieber ber Berwaltunge: beputationen und Berichte ale folde Git und Stimme in ber Burgericaft baben, mit ben Grunbfaben bes mabren Reprafentativfpftems für unvereinbar erklärt, bas jetige Conscriptionegeset und bie Stellvertretung verwirft und allgemeine Wehrpflicht verlangt, ferner Bolfeidulen fur Rinber aller Stanbe, welche nicht unter Leitung ber Geiftlichkeit fteben, Umgeftaltung ber Juftigpflege auf Grundlage vollstänbiger Deffentlichkeit und Munblichkeit nebst Befeitigung jeber Strafgewalt ber Bolizei, enblich Befeitigung einiger Bestimmungen bes Gefebes über bas Burgerrecht, welche zu einer neuen politischen Ungleichbeit ben Grund legen, forbert).

24. (Rurbeffen). Die Stanbeversammlung wirb auf unbestimmte

Reit vertagt.

" (Breugen). Offizielle Erklärung bes "Staatsanzeigers" über bie 25. Borgange in Edernforbe vom 14. b. M.:

"Die an bie Anwesenheit bes Pringen von August enburg in Edernförbe sich knüpfenben Borgange haben selbstverständlich bas Gouvernement in Schleswig zu einer ernsten Untersuchung gegen die Theilnehmer veranlaßt. Durch die Entgegennahme der ihm als Landesherrn dargebrachten Ovationen bat fich ber Bring einen lanbesberrlichen Charafter angemaßt im Biberfpruch mit ben gegenwärtigen Autoritaten ber Bergogthumer. Der Bouverneut machte in einem Schreiben bom 18. October ben Pringen auf bie Folgen ausmerksam, welche eine Bieberholung solcher Bortalle für ihn perfon-lich haben mußte. Es ift zu hoffen, bag bas ernste, vom Konige burch-aus gebilligte Ginschreiten bes Gouverneurs bie Wieberkehr von Usurpationsversuchen einer unberechtigten Autorität verhindern werbe. Sollie ber Bring nochmals ohne Erlaubnig bes Konigs ben ichleswig'ichen Boben betreten und Anlag zu neuen Demonftrationen barbieten, fo wirb feine Berhaftung ju gemartigen fein."

(Rurheffen). Der Finangminifter Dehn-Rothfelfer wird plot: lich entlaffen. Allgemeine Ministertrifis. Gerücht, bag ein ausgefprochenes Reactionsministerium im Anguge fei und bereits mit bem Consistorial-Rath Vilmar unterhanbelt werbe.

26. (Desterreich) lebnt bie Annahme ber Antwort bes Genats von Frankfurt vom 20. b. Mt. auf feine Depefche vom 8. b. Mt. ab, weil erstere ber letteren "Behauptungen und Ausbrude unterschiebt, welche in berfelben gar nicht gebraucht worben finb".

27. (Breugen). Die Kreugzeitung erklart bie Forberungen Breu: gens bom 22. Febr. beg. ber Bergogthumer für einen überwundenen

Stanbpunkt.

(Schleswig). Die Schleswig-Holftein-Bereine werben im gangen Amtobegirte Gottorf = Butten aufgeboben und bei Strafe von 20-300 Thi., abgesehen von ber allfällig verwirften sonftigen Strafe, verboten.

27. Oct. (Naffau). Die II. Kammer beschließt mit 20 gegen 4 (clericale) Stimmen bie Wieberherstellung ber Verfassung von 1849.

29. " Generalversammlung bes Rationalvereins in Frankfurt.

1

1. Deutsche grage. Antrag bes Ausschuffes: "I. Der Rationalverein halt feft an feinem Statut, wonach er gleichzeitig bie Einheit und Freiheit Deutschlands anftrebt und am Brogramm von 1860, worin er ben beutschen Bunbesftaat mit einheitlicher Centralgewalt und Barlament, sowie am Programm von 1862, woburch er bie Reicheverfaffung als Biel Der Nationalverein beharrt auch auf bem Sat feines Brogramme von 1860, wonach unter ber Bedingung, bag auch bas preußische Bolt fich ber beutschen Centralgewalt und Boltsvertretung unterzuordnen bereit sei, und daß die preußische Regierung Deutschlands Interessen nach jeder Richtung thattraftig mabrnehme und bie unerläglichen Schritte gur Berftellung ber beutschen Dacht und Einheit thue, die Uebertragung ber Centralgewalt an bas Oberhaupt bes größten rein beutschen Staates Seitens bes beutschen Bolfes erfolgen werbe, sowie gleichzeitig an feinem in Nebereinstimmung mit ber Reicheverfassung gefaßten Beschlusse von 1864, wonach bie Entscheibung über ben Trager ber Centralgewalt ber im Parlament vertretenen gesammten Nation zuftebt. Der Nationalverein wiederholt endlich ben Ausbruck seiner Ueberzeugung, daß zu einer gebeihlichen Lösung ber beutschen Frage im Bege ber Reform ber balbige Gieg eines wahrhaft freis sinnigen und nationalen Spstems in Preußen die erste Be-bingung ist. II. In Uebereinstimmung mit dem Beschlusse vom 1. Nov. 1864 erklärt ber nationalverein es wiederholt als eine Pflicht bes beutschen Boltes, ju machen über bem Selbstbestimmungerechte Schleswigs Solfteine. Rur bie Intereffen Deutschlande burfen es beschränken. Bei bem Mangel einer beutschen Centralgewalt fann nur Preußen gur Beit bie Bertheibigung ber beutschen Ruften und Grengen im Norben wirtsam und nachhaltig burchführen. Mit Rücksicht barauf erkennt ber Nationalverein bie zwifchen preußischen Abgeordneten und bem engeren Ausschuffe ber Schleswig-holstein-Bereine getroffene Berliner Bereinbarung vom 26. Marg Jo. als eine genügenbe Bafis zur beiberfeitigen Berftanbigung und zur Befriedigung ber nationalen Intereffen, foweit folde por Durchführung ber beutschen Reicheversaffung möglich ift. Richt langer barf bie Ginberufung ber Landesvertretung ber Bergogthumer verzögert werben. Unerträglich laftet feit bem Wiener Frieben und bem Gafteiner Bertrage auf bem von banifcher Billfürherrschaft befreiten ganbe bie Bergemaltigung burch beutiche Bimbeegenoffen, welche bie Berzogihumer volltommener Rechtlofigfeit Preis gibt, ja nicht einmal vor ber ganglichen Zerreißung ber alten Berbinbung Schleswig-Solsteins jurudgeschredt ift."

Antrag v. Burgers (Köln): "In Erwägung, daß die preußische Regierung durch ihre innere, wie durch ihre deutsche Politit den nationalen Bernif Preußens verkennt und demselben zuwiderhandelt, erklärt der Natiosanalverein: 1) Es ift gegen das Interesse Deutschlands, der preußischen Regierung irgend welche Besugnisse der deutschen Centralgewalt auch nur vorsläufig und in beschränktem Umfange zuzugestehen. 2) Die nastionale Partei hat die antinationalen Bestrebungen Breußens und Desterreichs unbedingt zu bestämpsen, und es ist namentlich die Psicht des preusissschaften Abgeordnetten hauses, die Opposition, welche es gegen die innere Reaktion erhoben hat, auch auf dem Gebiete der deutschen Politik Breußens zu bethätigen. 3) Die nationale Partei hat ihre Kraft dahin zu richten, daß die partikusaristischen Tendenzen sämmtlicher deutscher Regierungen, welche der Reform der Bundesversassung entgegenstehen, deseitigt werden;

oggle

4) ihre Aufgabe bleibt, auf die Einberufung eines beutschen Parlaments binquarbeiten, welches die volle Macht habe, Deutschland eine ben Bedürfniffen ber Nation entsprechende Berjassung zu geben."

II. Behrfrage. Antrag bes Ausschusses: "Die Bersammlung erklärt: Die allgemeine Behrpflicht, welche ohne übermäßige Belastung des Bolks nur in Berdindung mit sehr kurzer Prasenzeit durchgeführt werden kann, erforbert die militärische Borbildung der noch nicht dienstpflichtigen Jugend. Diesselbe hat mit dem Turnen zu beginnen und ist möglicht die zur seldmäßigen Ausbildung der Compagnie durchzusüberen. Der Rationalverein sordert seine Mitglieder auf, zur Erreichung diese Zieles mitzuwirken. Junächst ist insebesondere anzusireben: 1) Die Einsührung des obligatorischen Turnunterrichts an allen Schalen, auch den Bolksichulen. 2) Die Eründung von freiwilligen Jugendwehren, besonders in den Städten, welche sich entweder an die Schulen anzuschließen haben, oder, wo es möglich ist, die Unterstützung des Militärs in Beziehung auf den Unterricht gewinnen sollten. 3) Ferner die Anstellung vom Staat besoldeter Officiere als Jugendwehrinstructoren. 4) Ueberlassung den Bräsenzeit im Frieden für die in der Jugendwehr Ausgebildeten. 6) Erzleichterung der Schießlibungen sir die Jugend in den Schützenvereinen."

Referat bes Abgeordneten Met (Hellen-Darmstadt). Der Anstrag von Burgers wird mit großer Mehrheit verworfen und derzienige bes Ausschusses bez. der beutschen und der Wehrfrage anges nommen, ebenso ein Antrag bezüglich der medlenburgischen Cabinetssiustig gegen die Mitglieder des Bereins in Rostod.

Anwesend sind aus hessen-Tarmstadt 164, Frankfurt 115, Nassan 54, Breußen 16, Hannover 9, Baben 14, Kurhessen 6, Bapern 3, Schleswigs-Holstein 4, Sachlen 2, Württemberg 1, aus mehreren Kleinstaaten 13 Mitglieder. — Der Abg. Erämer von Doos (Bayern) und ebenso Pfeisser (Württemberg) erklären in Folge ber Ergebnisse ber Abgeordneten-Bersammlung (Ausbleiben ber Preußen) und ber General-Bersammlung bes National-Bereins mit Eckat ihren Austritt aus bem letzteren. — Nach bem Berichte bes Ausschusseit ihren Austritt aus dem letzteren. — Nach bem Berichte bes Ausschusseit ihren Austritt aus dem Letzteren wird ben Bereins von 23,000 auf 17,000 herabzgesunken.

29. Oct. (Schles wig : Holftein). Antwort bes Herzogs Friedrich auf bie Zuschrift bes General Manteuffel vom 18. b. M.:

".... Es wird jest wohl auf das evidenteste sich herausgestellt haben, was bei dem rein privaten Zwed meiner Reise selbstverständlich ist, daß die logale Begrüßung seitens der Stadt Edernförde ohne jedwede Anregung von meiner Seite und im natürlichen Ausdruck lang zurückgedrängter Gesühle erfolgt ist. Es mag sein, daß die Aeußerungen solcher Sesühle unterdrückt werden können — das Sesühl der Anhänglichkeit an das einheimische Fürstenhaus und die Areue gegen das Recht des Landes werden sortbesteben. Um dem Lande diesen unabsehderen Rampf zu ersparen, gibt es ein Wittel, auf welches die Bevölkerung Schleswig holsteins ein unangesochtenes Recht besitzt, und bessen Ergreifung ich jederzeit besürwortet habe. Ew. Excellenz würde sich die Dantbarkeit aller Schleswig-Holsteiner erwerben, wenn Sie ihre bevorzugte Stellung dazu benutzen wollten, um Se. Majestät den König, Ihren allergnädigken Herrn, zu bewegen, die Berusung einer freigewählten Landes vertretung herbeizussühren, und derselben zu ührem Theil die Entscheng über das Geschick dieses vertretung berbeizussühren, und derselben zu ührem Theil die Entscheng über das Geschick dieses verlegensten Landes anheimzuskellen".

30. " (Frantfurt). Der Senat erläutert gegenüber Defterreich

seine ibentifche Antwort bom 20. b. Dr. auf bie Depeschen Defter-

reichs und Preugens vom 6/8. Oct.

.... Der Senat, welcher fich verpflichtet finbet, auch bei bem gegenwartigen Anlaffe bie ber freien Stadt Frantfurt gleich allen anbern Staaten bes Bunbes in ben Funbamentalgefeten zugeficherte Unabhangigfeit und Un-verletbarteit zu mahren, ift fich bewufit, fein Berhalten, ben in bem ermahnten Erlaffe besprochenen Berfammlungen gegenüber, genau nach Borichrift ber hiefigen Gefengebung bemeffen ju haben; er muß barauf aufmertfam machen, daß die frankfurtische Gesetzgebung über Presse und Bereine den von dem Bunbe besfalls erlaffenen Borichriften gefolgt ift, fein Berhalten fonach auch ben Gefeten bes Bunbes entsprochen bat und bag, wenn jene Borfcriften mangelhaft fein follten, was er weber unterfucht bat, noch behaupten will, er bafür nicht verantwortlich gemacht werben fann... er verbinbet enblich bamit die Berficherung, bag er auch ferner, wie bieber, die Regel für fein Berhalten nur in ben Borfchriften bes Rechts und ber Gefete wird finden können. Der Unterzeichnete erlaubt sich übrigens mit berjenigen Offenheit, au welcher ber Senat gegen bie Raiferlich Ronigliche Regierung ftete fich verpflichtet fühlt, bas Nachfolgenbe anzuftigen. Der Senat tann fich ber Babrnehmung nicht verschließen, bag im gejammten Deutschland bas Beburfniß nach Beranberung in ber politischen Organisation fich mehr und niehr fühlbar macht. Ueber bie Form ber Beranderung haben bie Anfichten bis jest ebensowenig fich geklart, als über bie rechten und gerechten Mittel, um jum Biele ju gelangen. Das Ringen finbet feinen Ausbrud in Bereinen, Berfammlungen und in ber Breffe. Alle leiben aber unter bem Mangel an Klarheit, welcher über ber ganzen Frage liegt und daher erwachsen die Ber= irrungen, welche gut Beiten in allen jenen Ericheinungen gu Tage treten. Solche Berirrungen werben aufboren, fobalb ben Regierungen gelingt, bie Form für bie Beranberungen zu finden, beren Rothwendigkeit alleitig anerkannt ift. Ingwijden werben folde Berirrungen bem Gefebe verfallen muffen, foweit fie mit bemfelben im Wiberfpruche fteben. Gin gewaltfa= mes Ginfdreiten burfte, mit Rudficht auf bas anerkannte Beburfniß, aus welchem bie Bewegung hervorgegangen ift und weil ibm jebe Befrie-bigung fehlt, bauernbe Rube zu verschaffen nicht geeignet fein."

30. Oct. (Medlenburg). Prof. Baumgarten wird vom akademischen Gericht von Rostod wegen der von Professor Ewald in Göttingen herausgegebenen Schrift "Gerichtliche Urkunden der jüngsten Beurtheilung des Prof. Baumgarten 1864" zu 18 Wochen Gefängniß und 200 Thirn. Gelbbuse verurtheilt. (Der Verurtheilte hatte auf jede Bertheibigung "einer Behörde gegenüber, die zweierlei Maß habe, das eine gegen ihn, das andere für den Consistorialrath

Rrabbe" verzichtet.)

۲

ŗ,

í

2 2 1.3

į

31. " (Holftein). Der k. k. Statthalter Gablenz macht bem Herzog Friedrich einen Besuch, um ihn persönlich "in schonendster Weise" auf die unvermeidlichen Folgen einer Erneuerung der Vorfälle in Eckernförde vom 14. d. M. aufmerksam zu machen. — Ein Erlaß der Landesregierung verdietet "für die Dauer des Provisoriums" der Presse alle Ausdrücke, welche "einen andern als den Landessherrn (Desterreich und Preußen) als den regierenden Herzog bezeichnen oder welche einen bestimmten Namen der Zahl beifügen, durch welche die Reihensolge unter den regierenden Herzögen angegeben wird."

- 31. Oct. (Schleswig). Ein Rescript bes hen. v. Zeblit verbietet ber Presse, ben Erbprinzen von Augustenburg als "Friedrich VIII." ober "ben herzog" ober "Se. hoheit den herzog" ober überhaupt als "Herzog" zu bezeichnen, bei "Strafe ber Zurudnahme ber Conscession."
  - " (Babern). In allen größeren Stäbten bes Landes haben nun= mehr Bersammlungen stattgefunden und sind Resolutionen gegen die Bergewaltigung der Herzogthümer durch die beiden Großmächte, namentlich Breußen, gefaßt worden.

" (Schleswig). Antwort bes Beneral Manteuffel auf bie Bu-

fcrift bes Bergoge Friedrich vom 29. b. M.:

"Ich kann auf ben Inhalt Ihres Briefes nicht naher eingehen: berfelbe enthält einen Rathschlag. Ich bin nicht in bem Berhältniß, solchen von Ew. Durchlaucht entgegenzunehmen. Ihr Brief enthält ferner ben Beweis, baß Ew. D. über die Bedeutung vorbereiteter Lemonstrationen einzelner Parteigänger wie über die eigentliche Stimmung der Bevölferung Schleswigs unsvolltommen unterrichtet sind. Sierüber wird allein die Jukusst Ew. D. meine Anschauungen über die Eckenssorer Borgänge als nicht richtig bezeichnen, so muß ich aussprechen, daß ich Ihren nicht die Berechtigung zuerkenne, mir in dieser Ausbrucksweise zu schreiben, und daß ich diesen Ausbruck auf das Bestimmteste zurückweise."

" (Württemberg). Die Mehrzahl ber Abgeordneten zur II. Kammer richtet eine Abresse an den ständischen Ausschuß für Wahrung der durch die beiden Großmächte bedrängten Selbstständigkeit Franksurts:

"... Das "eigene Eingreisen" ber beiben Großmächte in bie inneren Berhaltnisse Frankjurts ware eine Berachtung ber ersten Grunblagen bes Bunbes- und Bölferrechts; es ware eine Fortsehung ber in Schleswig-Dolftein begonnenen Bergewaltigung ber schwächeren Bunbesglieber. Sollten aber sene weiteren Schritte in ber Anrusing bes Bunbestages zu Einmischung in bas öffentliche Recht ber freien Stadt Franksut bestehen, so water Dies ein Rückgriff zu jenem verberblichen und alleitig verurtheilten Spsteme, die Bunbesversammlung, der hiezu jede Ermächtigung sehlt, zu Berlehung der Lanbesgesehe und zu Unterdrückung der Bolferechte zu misbrauchen. Alle beutschen Bersassung, insbesondere aber auch unsere württembergische Lanbesversassung, würden durch einen solchen Act nicht minder als durch das einseitige, gewaltsame Borgehen von Preußen oder Desterreich gesährbet und in Frage gestellt..."

4. Nov. (Bunbestag). Babern, Sachfen unb heffen Darmftabt ftellen einen neuen Antrag beg. ber ichleswig-holfteinischen Frage:

"In ber Sihung ber hohen Bunbesversammlung vom 27. Juli b. 3. haben die Regierungen von Bapern, Königreich Sachsen und Großherzogthum hessen einen Antrag gestellt, welcher auf die herstellung eines alleitig anerstannten Rechtszussandes in ben Elbherzogthümern gerichtet war und bem Ausschusse für bie holstein-lauenburg'iche Berfassungsangelegenheit zugewiesen wurde. Unter Bezugnahme auf diesen Antrag haben in der Situng vom 24. August b. 3. die höchsten Regierungen von Oesterreich und Breusen der Bundes-

versammlung eine zwischen ihnen am 14. Angust b. J. verabvebete und am 20. beffelben Monate von ben beiben boben Monarchen genehmigte Ueberein= kunft mitgetheilt, welche die Berwaltung der Berzogthumer provisorisch ordnet. Damit mar bie Eröffnung verbunben, bag bie beiben bochften Regierungen ernftlich bemubt feien, bie Frage ber Elbbergogthumer einer befinitiven Lofung auguführen, und bas Erfuchen gestellt, hohe Bunbesversammlung wolle bem Ergebniffe ber weitern Berhandlungen zwischen Defterreich und Breufen mit Bertrauen entgegenseben, indem jugleich weitere Mittheilungen porbebalten wurben. Auch biefe Borlagen wurben bem obengenannten Rusichuffe juge-In einer Sigung biefes Ausschuffes vom 31. August b. 3. beantragten bie Gefandten von Bapern und Ronigreich Sachsen bie fofortige Erftattung eines Bortrags über ben Antrag vom 27. Juli b. J., ba biefer burch bie gemeinsame Erklarung ber bochften Regierungen von Defterreich und Breugen vom 24. Aug. b. 3. nicht als erlebigt angesehen werben konne und von einem entsprechenben Bunbesbeschluffe ein Ginfluß auf bie Bestaltung und bie Ergebniffe ber noch ichwebenden Berhandlungen erwartet werben burfe. Die Befandten von Defterreich und Preugen erflarten bierauf, daß auch fie burch ihre Erflarung vom 24. August b. 3. ben Antrag vom 27. Juli b. 3. teineswegs als vollständig erledigt anfahen, fich aber boch im hinblid auf die bisher nicht zum Abschluffe gebrachten Berhanblungen ihrer Regierungen über ben meiteren Inhalt bes Antrags jur Beit nicht zu außern, mithin an ber Erstattung eines Bortrages einstweilen nicht mitzuwirken vermöchten. hierauf beichloß die Majoritat bes Ausschnises, von einer Bortrageerstattung einftweilen Abstand zu nehmen, und bie bobe Bunbesversammlung, welcher in ber 26. Sikung vom 31. Aug. d. J. über diese Ausschuftverhandlung Mittheilung gemacht wurde, befchloß fich bis jum 26. Dft. b. J. ju bertagen gegen bie Stimmen von Bapern, Königreich Sachsen und Großh. Seffen, welche eine Bertagung nicht für angemeffen erachteten, bevor über ihren Antrag vom 27. Juli b. 3. Befchluß gefaßt fei. Die antragftellenben Regierungen konnen nach reiflicher Erwägung nur bie Ueberzeugung theilen, bag ber Antrag bom 27. Juli d. 38. durch die Mittheilungen vom 24. August d. 38. in feiner Beife erledigt ift und daß es ebenso fehr im Rechte und Interesse ber hoben Bunbesversammlung selbst als ber herzogthumer und ihres erbberechtigten Fürsten liegt, daß über jenen Antrag balbmöglichst Beschluß gefaßt werbe. Abgefeben babon, baß fur bie in Aussicht gestellten weitern Mittheilungen ber bochsten Regierungen von Desterreich und Breugen tein Zeitpunkt bestimmt worben ift, wurde ja burch bas Abmarten jener Mittheilungen ber gange 3 wed besuntrags vereitelt und von Seite ber hohen Bunbes: versammlung auf jebe Mitwirfung jur befinitiven Rege= lung ber Angelegenheiten ber Bergogthumer verzichtet, wogu wenigstens bie Uebereinfunft vom 20. August b. 36. in feiner Beife eine Beranlassung bietet. Die antragstellenben Regierungen halten es jest nicht für angemessen, in eine Erörterung über biese Convention einzugehen, indem fie beghalb ber Berathung und Bortragerftattung bes Ausschuffes nicht vorgreifen wollen. Gie begnugen fich vielniehr, hervorzuheben, daß gegenüber ber befinitiven Ueberweisung bes Bergogthums Lauenburg an Ge. Daj. ben Ronig von Preußen, welcher bie freie Buftimmung ber Bevolferung und ihrer Bertreter vorausging und nachfolgte, jedenfalls bie Frage ber Bulaffigkeit bes bunbesrechtlichen Austragalverfahrens über bie von mehreren Bunbesgliebern erhobenen Erbansprüche offen bleibe und daß bie Mobalitäten bes bezüglich ber Berzogthumer Schleswig und Solftein getroffenen Proviforiums, weit ents fernt, ben Antrag vom 27. Juli b. 3. überflüffig zu machen, vielmehr bie bringenbste Beranlassung bieten, im Geiste bieses Antrags sich auszusprechen. Um von allen übrigen Punkten ju schweigen, genügt es, ins Auge ju faffen, baß bas genannte Provisorium gerabe von bem Sauptfate abweicht, welcher bieber fowohl von ben Bergogthumern felbft als von ber hoben Bunbeeverfammlung

. ...

Ð.

ķ

٠:

12

: B

....

ľ

•

5

ber Bertheibigung und Bahrung ihrer Rechte zu Grunde gelegt worden ift, — von bem Grunbfate ber untheilbaren Bufammengeborigfeit beiber Lanbe, und bag bon einer Betbeiligung ber Bevolferung und ihrer Bertreter an ber enbgiltigen Regelung weber in ber Convention vom 20. August b. 3. noch in ben Erffarungen vom 24. August b. J. bie minbeste Andeutung enthalten ift. Die antrag= fiellenden Regierungen erachten baber bie hohe Bunbesversammlung ebenfo berechtigt als verpflichtet, gerade jest, mahrend bie Berhandlungen über bie befinitive Ordnung noch ichweben, fich auszusprechen und barauf binguwirten, baß bas Resultat biefer Berhanblungen ben allseitigen Rechten entspreche. Da jeboch tein Mittel gu Gebote fteht, die Majorität bes Aus: fouffes gur Bortragerstattung gu bestimmen, so wenden sich bie genannten Regierungen unmittelbar an die hohe Bundesversammlung, indem fie ben Antrag vom 27. Juli b. J. in ben burch bie fpatern Greigniffe ge-botenen Mobififationen wieberholen und um Abstimmung über benfelben ohne Berweifung an ben Ausschuß ersuchen. Aus biefen Erwägungen ftellen bie genannten Regierungen ben Antrag: "Dobe Bunbesversamlung wolle beichließen: an bie bochften Regierungen von Desterreich und Breugen bas Erjuchen ju richten: 1) bag fie balbigft eine aus freien Bablen hervorgebenbe allgemeine Bertretung bee Berzogthums Golftein berufen, um zur befinttiven Löfung ber bezüglich ber Elbherzogthumer noch fcwebenden Fragen mitzuwirten; 2) bag fie auf bie Aufnahme bes Bergogthums Schledwig in ben beutschen Bund binwirten. Bugleich beantragen bie genannten Regierungen, baß über biefen ihren Antrag in einer ber nachften Situngen ber hoben Bundesversammlung abgestimmt werbe. Indem die genannten Regierungen solchemnach ihren unterm 27. Juli b. J. eingebrachten Antrag, soviel die Bunkte 1 und 2 besselben betrifft, hiermit zurückziehen, haben fie dagegen über Buntt 3 bes lehtgebachten Antrags ber Bortragserstattung bes Ausschuffes entgegenzuseben."

Die Antragsteller bleiben mit ihrem Begehren auf sosortige Abstimmung in ber Minberheit; bie Mehrheit beschließt vielmehr auf
ben Antrag Oesterreichs und Preußens, erst in 14 Tagen barüber
Beschluß zu fassen, ob ber Antrag an ben Ausschuß zu berweisen
sei ober barüber unmittelbar abgestimmt werben solle.

Sachsen und Coburg-Gotha treten nachträglich bem Begehren Beimars und Meiningens bei, bag bie Frage wegen Lauenburg einem Austrägalberfahren überwiesen werbe.

- 4. Nov. (Bapern). Der Minister bes Innern, Hr. v. Neumayr, bittet unerwartet um seine Entlassung, bie ihm unter bem 7. Nov. gewährt wirb.
- 7. " (Preußen). Graf Bismard tehrt von seiner Babereise nach Biarrit und Paris wieber nach Berlin zurud. Der Erfolg ber Mission scheint ben Hoffnungen bes preuß. Regiments nicht entsprochen zu haben.

[Areuzig.: "Die Verbindung der Herzogthumer mit Preußen bietet keine geringere Nenderung der Karte von Europa dar, als seinerzeit die Erwerbung Schlesiens. Wird die zweite Erwerbung billiger sein, als die erste? Solange das Provisorium dauert, mag die Lage den Anschein bewahren, als interessie die Entwicklung nicht wesentlich die andern Mächte. Mit dem ersten Schritt aber aus dem Provisorium hinaus durfte das bisherige Rebelbild der europäischen Politif einen andern Charafter annehmen, welcher die sorglosen Ansnerionssanguiniker entrauschen muste."

- 9. Nob. (Bapern) erflärt burch seinen Gesanbten in Berlin bem bortigen italienischen Gesanbten, baß es bereit sei, bas Königreich Italien anzuerkennen.
- 10. " (Sachsen) erklärt sich in Berlin bereit, einen Hanbelsvertrag mit Italien abzuschließen, bessen Ratisication seinerseits in berjenigen Fassung erfolgen werbe, welche ber italienischen Regierung genehm sei und erläutert in einer Depesche an seinen Bundestagsgesandten, warum es von seiner früher ausgesprochenen Ansicht abgehe, "baß da, wo es sich um Anerkennung von Beränderungen handle, die im Gegensah zu bestehenden europäischen Berträgen eingetreten sind, der Bund zu beschließen habe, bevor die einzelnen Bundesstaaten, sofern sie nicht gleichzeitig die Stellung europäischer Großmächte einnehmen, damit vorgehen".
- 13. " (Frank furt). Der gesetzgebenbe Körper spricht bem Senat einstimmig seine Anerkennung aus für bie kräftige Bahrung ber Rechte ber freien Stabt gegenüber ben beiben Großmächten.
- 14. " (Babern). Der Nürnb. Unz. greift in einem heftigen Artitel bas Inftitut bes tgl. Cabinetssecretariats als verfassungswidrig an.

15. " (Naffau). Die Stänbebersammlung beschließt mit großer Mehrs beit, bie herzogl. Regierung zu ersuchen:

- "1) Die Prasenzeit der Truppen einstweilen auf zwölf Monate zu beschränken; 2) mit allen der Regierung zu Gebote stehenden Mitteln für die militärische Borbisdung der nichtbienstpflichtigen Jugend, als das nothwendige Erforderniß zur Erreichung einer kurzen Prasenzeit, zu wirken und zu diessem Zwecke namentlich a) in allen Schulen, insbesondere den Bolksschulen, obligatorischen Turnunterricht mit Mickicht auf die militärische Erziehung der Jugend einzusubren; b) die Bildung freiwilliger Jugendwehren nicht nur zu gestatten, sondern denselben allen möglichen Borschub dadurch zu leisten, daß denselben die ersorderlichen Exerciergewehre überlassen und Instructoren von dem Staate bestellt werden; c) für die in den Jugendwehren Ausgebildeten eine Herabsehung der Prasenzzeit im Frieden in Aussicht zu stellen.
- " (Baben). Erneuerungswahlen zur II. Kammer. Totale Nieberlage ber clericalen Partei, bie auch nicht einen ihrer Canbibaten burchzusehen vermag, so baß bie Kammer in Zukunft nur noch einen einzigen Vertreter bieser Partei, von früher her, zählen wirb.
- 16. " (Schleswig = Holstein). Jahrestag ber Proclamation bes Herzogs Friedrich von 1863. In Folge polizeilicher Berhinderung unterbleibt die äußerliche Feier durch Fahnenschmuck u. bgl. Um so energischer sprechen sich dagegen sämmtliche größere Blätter bes Landes für die Selbständigkeit desselben und gegen die Annexions bestrebungen Preußens aus.
- 17. " (Soleswig : Holftein). Lettes Schreiben bes Herzogs Friedrich an ben preuß. Gouverneur von Schleswig, Gen. v. Manteuffel, in Folge ber Edernförber Borfalle:

"Ew. Erc. geehrtes Schreiben vom 31. Ott. habe ich empfangen. Benn

Digitized by GOOGLE

Sie bie in meinem Schreiben enthaltene Bemerkung über eine wunfchenswerthe Berusung einer steigewählten Landesvertretung als einen Rathschlag
aussassen, so war meine Absicht eine andere. Während Sie meinen, ich sei
über die eigentliche Stimmung der Bevölkerung von Schleswig-Holkein unvolkommen unterrichtet, so wünschte ich lediglich, daß alle Belt darüber aunvolkommen unterrichtet, so wünscht ich lediglich, daß alle Belt darüber unvolkommen unterrichtet, von Ihnen anerkannte Thatsachen als richtig
nicht für berechtigt halten, von Ihnen anerkannte Thatsachen als richtig
nicht anzuerkennen, so ist auch hierin mein Standpunkt ein anderer. Ich trage
kein Bedenken, Jedermann das Recht zuzugestehen, mir gegenüber sich gegen
thatsächliche Behauptungen zu verwahren, zumal dann, wenn meine Kenntniß
nicht auf eigener Wahrnehmung beruht. Im Uedrigen sehe ich mich nicht
veranlaßt, auf Ihren Brief näher einzugehen, und betrachte meinerseits biese
Correspondenz als geschlossen."

18. Nov. (Bunbestag). Abstimmung über ben Antrag von Babern, Sachfen und Seffen Darinftabt vom 4. Nov. bez. ber ichleswig-bol-

fteinischen Frage. Erklärung Defterreichs und Breugens:

"Bereits früher haben die Regierungen von Defterreich und Preugen die Abficht ausgesprochen, auf eine Berufung der Standeversammlung bes Bergog= thume holftein Bebacht nehmen zu wollen. Es ift in biefen Intentionen auch jest eine Aenderung nicht eingetreten, nachdem bie Ausübung ber Souveraneikisrechte im herzogthum bolftein auf Ge. Daj. ben Raifer von Defter-reich übergegangen ift, jedoch muß die Bahl bes Zeitpunkts für die Berufung ber Stanbe noch weiterer Ermagning vorbehalten bleiben und fann ber gegenwartige Augenblid ale bagu nicht geeignet erscheinen. Seiner Beit werben bie beiben allerhochsten Regierungen gern bereit fein, ber hohen Bunbesversammlung, sobalb bie Sache so weit gebieben fein wird, weitere Mittheilungen gutommen zu laffen. Auf bie unter Puntt 2 bes Antrags gestellte Anfrage wegen Aufnahme bes Bergogthums Schleswig in ben beutschen Bund find bie beiben Regierungen nur in der Lage zu erwidern, daß sie in eine eingehende Erörterung biefer Frage für jest einzutreten aus magge benben Grunben fich nicht veraulagt feben konnen. Wenn auch nach bem Dafürhalten ber beiben allerhochften Regierungen ber vorbezeichneic Antrag mit biefer Erffarung im Befentlichen icon feine Erlebigung finden burfte, fo find gleichwohl bie Gefandten, mit Rudficht auf ben Umftanb, bag eventuell im Ausschuffe fich bie Belegenheit weiterer Meußerung und Erörterung ergeben burfte, beauftragt, bie Berweifung bee Antrage nebft biefer von ihnen abgegebenen Erflarung an ben Ausschuß fur bie holftein-lauenburgifche Berfaffungeangelegenheit ju befürworten."

Bei ber Mbstimmung wirb nach bem Berlangen ber beiben Groß: mächte mit 8 (worunter auch Württemberg und bie freien Städte) gegen 7 [Bapern, Sachsen, Hessen: Darmstadt, Baben, bie 12 (Weismar), bie 13. (Braunschweig und Rassau) und bie 16. Eurie (Liechtenstein, Reuß, Lippe, Walbed und Homburg] Stimmen (Luxemburg enthält sich ber Abstimmung) die sofortige Beschlußsassung verworsen und die Verweisung an den Ausschuß beschlossen. Bahern, Sachsen und Hessen: Darmstadt geben barauf solgende Extlärung zu Brototoll:

"Nachbem ber von ben Regierungen von Bayern, Königreich Sachsen und Großherzogthum helsen in ber letten Situng gestellte Antrag die Zustimmung hoher Bunbesversammlung nicht erlangt hat, seben sich gedachte Regierungen zu nachstehender Erklärung veranlaßt. Als im Jahre 1846 bas Bestreben ber Krone Danemark, die Successionsverhällnisse ber herzogthümer holstein

Digitized by GOOGIC

und Schleswig umzugestalten, burch ben offenen Brief Gr. Daj. bes Königs Chriftian VIII. bervorgetreten und bagegen ichleswig-holfteinischerfeits am Bunde Befdwerbe erhoben war, fprach bie hohe Bundedversammlung, geleitet bon bem Grunbfate, bag im bentichen Bunbe bas Bunbedrecht und nicht politische Convenienz entscheide, die Erwartung aus, es werde die enbliche Refiftellung ber in bem offenen Briefe besprochenen Berhaltniffe nur unter Beachtung ber Rechte Aller und Jeber, inebefonbere aber unter Beachtung ber Rechte bes beutschen Bunbes, erbberechtigter Agnaten und ber gesehmäßigen Lanbesvertretung Solfteins flattfinden. Bugleich behielt fich bamale bie bobe Bunbesverfammlung vor, eintretenben Falles ihre verfaffungemäßige Competeng geltend zu machen. Den Anlaß zu folcher Geltendmachung gab bas Ableben Gr. Maj. bes Ronigs Friedrichs VII. bon Panemart, Bergogs von holftein und Lauenburg. Der Stellung entsprechend, welche bie Bunbeeversammlung ju ber holsteinischen Successionefrage burch ben Befclug bom 17. September 1846 bereits im Boraus eingenommen hatte, und bem bamale befolgten Grundfabe getreu, beichloß biefe bobe Berfaminlung in ihrer Sitzung vom 28. Rovember 1863 bie zeitweilige Suspenbirung ber gubrung ber holstein-lauenburgischen Stimme und bie Nichtzutaffung bes bisberigen t. banischen, herzoglich holftein-lauenburgischen Gesandten. In ber Sipung vom 7. December befchloß zwar bie Bunbesversammlung, und zwar nur mit einer Stimme Majoritat, bie Berhangung ber Bunbeserecution über gebachte Berzogthumer gegen bie von ber Minoritat gewollte Befetung fur ben recht= mäßigen Nachfolger; es wurde jeboch sowohl in ben Erklarungen ber antrag= ftellenden Regierungen, als in den Motiven des Bundesbeschlusses hervorgehoben, daß damit der Erbfolgefrage nicht vorgegriffen werden folle. Durch den Bunbesbeichluß vom 25. Febr. 1864 wurde ferner festgestellt, bag bie am 28. Nov. 1863 jur Borlage getommene Bollmacht Ronig Christian's IX. von Dänemark für ben Krhen. v. Dircint-Holmfelb aus bem Titel bes Lon= boner Bertrages nicht angenommen werben fonne, vielmehr ber Ausschuß über bie Erbfolge in Solftein und Lauenburg jum Zwede ber Entscheibung über bie vorliegenben Bollmachten mit möglichfter Befchleunigung weiteren Bortrag erstatten folle, ohne dabei biefen Bertrag zur Grundlage zu nehmen. Auf ber zu London am 25. April eröffneten Conferenz erklarte fich ber Bevollmach= tigte bee Bundes in Uebereinstimmung mit ben Bevollmachtigten von Defterreich und Preußen am 28. Mai 1864 ""für bie vollstänbige Trennung ber herzogthumer Schleswig und Holftein vom Königreiche Danemart und für ihre Bereinigung in einen einzigen Staat unter ber Souveranetat bes Erb= pringen von Schleswig-Bolftein-Sonberburg-Augustenburg, ber in ben Augen Deutschlands nicht allein bie meisten Rechte auf bie Rachfolge in ben genannten Bergogthumern geltenb ju machen vermoge und beffen Anerkennung Geis tens des deutschen Bundes baber gefichert sei, sondern ber auch unzweifelhaft bie Stimme ber meitaus überwiegenben Debrgabl ber Bevolferung biefer Lanber für fich habe"", und bie Bunbesversammlung genehmigte unterm 2. Juni beffelben Jahres biefe Erflarung. Die hoben Regierungen von Defferreich und Breugen, welche laut ihrer bem Bunbe unterm 14. Januar 1864 gemachten Gröffnung ertlart batten, ben gegen Danemark unternom: menen Rrieg für bie Rechte bes beutschen Bunbes führen zu wollen, beren Bevollmächtigte auf ber Londoner Conferenz besselben Jahres die hinfälligkeit bes Bertrages von 1852 und bes baraus hervorgegangenen banifchen Thronfolgegesehes in Bezug auf bie Herzogthumer Schleswig-Holstein anerkannt hatten, foloffen hierauf mit Danemark einen Frieden, fraft beffen fie fich bie vom Konige Chriftian IX. aus eben biefen Staatsakten abgeleiteten Rechte abtreten ließen, ohne die Erbrechte, noch bie Buftimmung ber Bevolferung, noch biejenige bes Bunbes vorzubehalten. Die Bunbesversammlung erhob hiergegen feinen Ginfpruch, in bem von ben beutschen Regierungen mehrfach geaußerten Bertrauen, bag bie Form, in welcher bie von ben beutschen Regies Digitized by GOOQIC

rungen und ber beutichen Ration erfirebte Losreifung jener beutichen Lanber von frember Berricaft vollzogen wurde, ben Anforberungen bes Rechts nichts vergeben werbe. In bem nämlichen Bertrauen, welches auch bei biefer Gelegenheit mehrjeitig ausgesprochen wurbe, willigte bie Bunbesversammlung in bie Entfernung ber Bunbestruppen aus ben Bergogtbamern Solftein unb Lauenburg. Sie gab bemfelben enblich erneuerten Ausbruck burch ihren Beschluß vom 6. April b. 3. Die Regierungen von Bapern, Kömigreich Sachsen und Großberzogthum Beffen verzichten barauf, in eine nabere Darlegung Deffen einzugeben, was Seitens ber hoben Regierungen von Defterreich und Preufen inmittelft geschehen ift. Es erscheint ihnen mußig, baran zu erinnern, bağ Schritte geschehen find, welche mehr und mehr barauf abzielen, bie na = tionale Frage von Schleswig-Holftein einem thatfachlichen Abdoluffe juguführen, ohne bie Stimme eines erbberechtigten Surften, ber Bergogthumer felbft und bee beutichen Bunbes gu boren und gur Geltung tommen zu laffen. Wenn bie Debrheit hober Bunbesverfammlung, wie es ben Anschein gewinnt, gemeint ift, fich biefem Berlauf gegenüber, wenn nicht ausbrudlich billigenb, boch ftillichweigend ju verhalten, fo haben bie genann= ten brei Regierungen biefen Dehrheitsbeschluß, fo tief fie benfelben ihrer in= nerften Ueberzeugung nach beflagen muffen, bennoch ju achten, und es fleht nicht in ihrer Dacht, ihren Bestrebungen für eine andere Saltung bes Bunbes ben gewünschten Erfolg zu verschaffen. Bohl aber glauben fie, nach bem fie alle ihnen nach ber Bunbeeverfaffung gu Gebot ftebenben Mittel ericopft haben, fich felbst schulbig zu fein, zu erflaren, bag, so ferne und fo lange nicht bem Bunbe zu einer von ber Grunblage bee Rechts ausgehenben Berathungunb Beschtuß fassung Aussicht geboten wird, fie ihre Aufgabe und Thatigfeit in biefer Angelegen beit innerhalb ber Bunbesverfamm= lung als abgeschloffen betrachten und fich auf eine laute und enticiebene Bermahrung gegen jebe biefer Grundlage frembe Abmadung beidranten werben".

- 19. Nov. (Schleswig). Der preuß. Gouverneur, Gen. v. Manteuffel, verbietet die brei gelesenften Blätter ber Herzogthumer in Schleswig:
  Erlaß von hrn. v. Manteuffel: "Die Kieler Zeitung, die Jechoer Nacht. und Schleswig-holfteinische Zeitung fahren sort, den von Sr. Rajmeinem herrn und Könige und St. Maj. dem Kaiser von Oesterreich gescholossen Gasteiner Bertrag als nicht zu Recht bestehend und als eine Berzgewaltigung der herzogthumer hinzustellen. Die Bewohner Schleswig-holisteins müßten nach meinen Aussprüchen hierüber es als Schwäche ansehen, wenn ich diese Blätter in dem meiner Berwaltung anvertreten Edhen, wenn ich diese. Ich verbiete sie daher für Schleswig und wünsche die strenge Durchsührung meines Beschles". Dr. v. Zehliß verbietet hierauf die Mitwirkung zum Bertriebe und das Aussegen in össentl. Localen bei 20—200 Mart Strafe.
- 20. " (Schleswig). Der Schleswig-Holstein-Berein und ber Kampsgenossenverein in Flensburg werben von ber preußischen Regierung
  unterbrückt. Dieser Maßregel solgt eine lange Reihe gleicher Maßregeln in den verschiebenen Theilen des Herzogthums, so daß bis
  Ende des Jahres sämmtliche Schleswig-Holstein-Bereine und sonstige
  politische Bereine des Landes unterdrückt sind, ohne daß ein allgemeines Berbot ergangen wäre.
  - " (Burttemberg). Der bisherige Bunbestagsgesanbte v. Reinhard wirb in ben Ruhestanb versetzt und durch ben gew. Minister v. Linden ersetzt.

- 21. Rov. (Rassau). Die II. Kammer beschließt mit allen gegen bie 4 clericalen Stimmen die Abschaffung der i. J. 1848 ohne Entschäbigung ausgehobenen, i. J. 1860 bagegen mit Zustimmung der das maligen conservativen Kammermajorität wiederhergestellten seudalen Jagdrechte aus fremdem Grund und Boden ohne Ablösung. Die Regierung erklärt, daß eine Abschaffung nur gegen Ablösung zuslässig sei.
- 23. " (holftein). Der öfterr. Statthalter &ML. v. Gablenz erklärt bei einem Besuche in Bilfter:

"Ich werbe nach wie vor an ben in der Proclamation beim Autritt meiner provisorischen Regierung ausgesprochenen Grundsätzen festhalten, ich werde stets die geistigen und materiellen Interessen der Einwohner des herzogthums holstein sowie die bestehenden Landesgesetze beachten, damit kein holsteiner bei meinem eventuellen Beggeben von hier sagen kann: Ich habe rechtlos regiert. Ich will hier im Lande nicht als türkischer Rasch regieren".

- 28. " (Hannover). Der neue Minister bes Innern Bacmeister ernennt eine Regierungscommission für Reform bes Gewerbswesens
  von 7 Mitgliebern, von benen mehrere entschieben liberalen Grundfähen hulbigen, die Mehrheit jedoch ber Ginführung voller Gewerbefreiheit für nicht günstig angesehen wird.
  - " (Medlenburg). Der feubale Lanbtag in Sternberg beschließt, ben Antrag auf Anschluß an ben Zollverein auch nicht einmal in Betracht zu ziehen.
- 29. " (Babern). Die Munchener N. Nachr. geben einem Artikel im Interesse bes Componisten Richard Wagner Raum, in bem bie Entfernung ber Mitglieber bes t. Cabinetssecretariats aus perfonlichen Gründen mit Leibenschaft geforbert wirb.
  - " (Schleswig-holftein). Scanbal Barmann. Die öffentliche Meinung bezeichnet zwei bobere preußische Offiziere als bie Bermittler.
- 30. " (Bapern). Erklärung bes kgl. Cabinetssecretars Staatsrath v. Pfistermeister gegen ben Angriff Wagners v. 29. Nov. und gegen bie musicalisch-politischen Plane besselben.
  - " " (hamburg). Bei ben Neuwahlen ber Grunbeigenthumer gur Burgerschaft unterliegen bie Democraten gegen bie Liberalen in heftigem Wahltampfe.
  - " 1. Dec. Generalversammlung des (Lassalle'schen) beutschen Arbeitervereins in Franksurt hauptsächlich behufs Schlichtung innerer personlicher Differenzen.
  - 1. Dec. (Bunbestag). Die am 7. Rov. wieber zusammengetretene Fachmannercommission für Maaß und Gewicht nimmt ben von ihrer Subcommission ausgearbeiteten Entwurf in zweiter Lesung einstimmig an.

- 2, Dec. (Baben). Eröffnung bes Landtags burch ben Dinister Stabel:
  - "Ich soll Sie im Namen Sr. t. hoheit mit ber zwersichtlichen hoffnung begrüßen, daß auch bieser Lanbtag bazu beitragen werbe, die in der allerd. Proclamation v. 7. April 1860 ausgesprochenen Grundsäte zu besestigen und weiter im Staatsleben zu entwideln. Die großt. Regierung wird treu der ihr vorgestedten Ausgabe diese mit unerschütterlicher Festigkeit, aber auch mit jener leidenschaftslosen Mäßigung und ruhigen Besonnenheit, wosdurch allein hohe Liese sicher erreicht werden, durchzusühren bemüht sein . . . \*
- 4. " (Bapern). Circa 800 Münchener Bürger richten eine Abresse an Staatsrath Pfistermeister gegen bie auf bas Igl. Cabinetssecretariat gerichteten Angriffe (resp. gegen R. Wagner).
- " " (Anhalt). Zusammentritt ber Lanbschaft. Die Wahlen zu berfelben sind in allen brei Abtheilungen (Ritterschaft, Stadtverorbnete und Schulzen) ganz überwiegend conservativ ausgefallen. Die Regierung legt ihr die mit Preußen abgeschlossen Wilitärconvention vor.
- 6. " (Bahern). Der König ertheilt bem Componisten Richard Bagner die Beisung, Babern "auf einige Monate" zu verlassen. "Ich will meinem theuern Bolle zeigen, daß sein Bertrauen, seine Liebe mir über Alles geht". Die ultramontane Presse feiert die Entfernung Wagners wie einen großen Sieg.
- 7. " (Bunbestag) beschließt, Medlenburg gegenüber ber Rlage ber Roftoder Mitglieber bes Nat.-Bereins über Cabinetsjuftig zur Bericht: erstattung aufzusorbern.
- " " (Baben). II. Kammer: Aus der bisherigen ministeriellen Partei scheibet sich ein unabhängiges linkes Centrum aus und stellt ein eigenes Programm sest.
  - " " (Hessen Darmstabt). Eröffnung bes Lanbtage burch ben Ministerpräfibenten Frhrn. b. Dalwigt.
  - " (Medlenburg). Der feubale Landtag in Sternberg lehnt bie Regierungsvorlage bez. Errichtung von Erbzinestellen auf ben Ritters gutern mit 98 gegen 32 Stimmen ab.
- 8. " (Hessen Darmstabt). II. Kammer: Der Abg. Bolharb erneuert seine Erklärung, daß sein Erscheinen in der Kammer durchaus nicht dahin gebeutet werden durse, daß er den von der Regierung in den fünfziger Jahren begangenen Bersassungsverletungen
  eine rechtliche Geltung zugestehe. Wet schließt sich der Berwahrung
  an, unterzieht die Eröffnungsrede vom 7. d. M. einer Kritik, daß
  die Regierung den Bünschen des Landes so wenig entgegenkomme
  und beantragt, eine Commission niederzusehen, um zu erwägen, was
  gegenüber jener Rede zu thun und ob eine Abresse an den Großherzog zu erlassen sei. Der Antrag wird mit 24 gegen 12 Stimmen angenommen. Die Ausschusswahlen fallen sassschließlich im
  Sinne der Fortschrittspartei aus.

9. Dec. (Baben). I. Rammer: Interpellation Bluntichli über ben Rudtritt bes Ministere Roggenbach.

II. Rammer: Debatte über ben Rücktritt bes Miniftere Roggen-

bach. Ertfarung besfelben.

(Samburg). Die Burgericaft genehmigt bie Ginführung bes beutschen Sanbelegesethuches, bie bom Genat icon unter bem 31. Mai 1861 beantragt worden mar.

- " (Medlenburg). Die Regierungen beantragen beim Lanbtag 12. bie Aufhebung refp. Milberung bee berüchtigten Brugelgefetes: ale gerichtliche Strafe foll bie torperliche Buchtigung bemnach gang aufgeboben werben und die Bolizei fie nur gegen Berfonlichkeiten ertennen burfen, bie icon ganglich vertommen und mehrmals bestraft worben feien und bei benen Anberes nicht mehr helfen wolle, überbieg nur in Fallen gewerbemäßigen Bettelne, mit Unfug verbundener Robbeit, Lieberlichkeit und in gewiffen Diebstahlsfällen. Der vorfipenbe Lanbrath beantragt Annahme bes Gefebes ohne alle weitere Berathung, indem er ben besonderen Bunfch bes Großherzogs bervorhebt und bie Ansicht ausspricht, bag bie Anwendung bes Strafmaßes fo weit beschräntt fei, bag gewiß Jeber bamit einverstanben fein tonne. Die Berfammlung ftimmt bei und genehmigt bie Borlage obne alle Discuffion.
- (Bollverein). Breugen und Babern haben fich geginigt, fammtlichen Bollvereineregierungen bie sofortige Eröffnung ber Unterhand= lungen über einen Rollvertrag mit bem Konigreich Stalien vorzu-·fdlagen.

" (Sannover). 50jährige Jubelfeier ber Bereinigung von Oftfriedland mit hannover. In einem Toaft verspricht ber Ronig:

"er werbe nicht mube werben, wie bisber, fur bas Bobl ber Proving gu forgen, welche ber Gegenstand ber Sorge und Liebe aller Berricher bes Mannesstammes feiner Linie bes toniglichen Welfenhaufes bleiben moge bis jum Enbe aller Dinge".

" (Raffau). Schluft bes Lanbtags. Der Brafibent ber II. Ram-

mer anertennt.

"bie Regierung fei in Mittheilung von Ausfunft und Aften offener und bereitwilliger gewelen als fruber; auch habe fie einige Reformen auf wichtigen Bebieten in Ausficht gestellt; allein im Gangen erichopfe bas Bugefagte bei Beiten noch nicht einmal das Programm ber rechten, geschweige benn das ber linken Seite bes Hauses, welches lettere bie rechtmäßige Berfassung von 1849 zur Grunblage habe; bieses Zursichalten ber Regierung sei im höchsten Grade zu bedauern und schwer zu begreifen gegenliber bem durch wieberholte Bablen beutlich ausgesprochenen Billen bes gangen Lanbes; inbeffen fei bem wie ibm wolle, - "wir feinen unfere Pflicht und werben ibr auch fur bie Butunft ju genilgen miffen!"

(Schleswig). Bansen-Grumby unterhandelt in Apenrade mit ben Norbichleswigern über eine Berftanbigung bezüglich ber gemeinsamen

Lanbesangelegenheiten.

" (Unhalt). Die Lanbichaft genehmigt bie von ber Regierung mit 16. Breugen abgeschloffene Militarconvention.

17. Dec. (Bapern). Gine Anzahl Mitglieber ber Fortfchrittspartei faffen in einer Zusammenkunft zu Körblingen als Ausbrud ihrer gemeins samen Ueberzeugung folgenbe Resolutionen:

"I. Mit ben Borten : "Ich will meinem theueren Bolte zeigen, baß fein Bertrauen, feine Liebe mir über Mles geht", bat ber Ronig bie Entfernung bes Componisten Richard Wagner aus bem Lanbe verfügt. Diese Borte beweifen flar, baß bem Ronig gegenüber behauptet worben ift, bie Anwesenbeit Bagnere habe jur Beunruhigung bee Bolfes beigetragen, habe beffen Bertrauen und beffen Liebe jum Konige beeintrachtigt. Mit folden Bebauptun= gen ift ber Konig über bie Stimmung bes Bolfes groblich getauscht morben. Die Anwesenheit Bagners bat bas Bertrauen bes Lanbes und Die Liebe bes Bolles jum Ronige nicht beeintrachtigt, und Bagners Entfernung bat weber Beruhigung gemabrt noch Befriedigung gefcafft. Die Berfon Bagnere bat mit ben öffentlichen Angelegenheiten bes Landes und mit ben Beftrebun= gen ber Fortidrittspartei nicht bas Diubefte gemein. II. Dagegen ift es allerbinge Thatfache, baß Beunruhigung bezüglich ber gebeihlichen Fortentwidlung unferer flaatlichen Buftanbe besteht. Diefe Beunrubigung bat ibren Grund in anderen Bortommniffen. Schon por langerer Zeit ift ein Minifter aus bem Rathe ber Krone entfernt worben, ohne bag ein fachlicher Grund bafür bekannt geworden wäre, und obwohl bieles Ministers Autbeil an bem bisherigen Ausbau unferes Rechtslebens ber hoffnung auf weiteres ersprieß: liches Birten Raum gab. Es ift sobann ein anberer Minister in ben Rath bes Ronigs gnrudberufen worben , welcher ber Erager besjenigen Spfteme gewesen ift, burch beffen Berlaffen Ronig Maximilian II. ben Frieben mit seinem Bolte besiegelt hat. Die jungft erfolgte und in ihren Urfachen nicht aufgeflarte Entlaffung bes Miniftere bes Innern fallt in eine Beit, in welder jeber Tag toftbar ift fur bie fo bringenb nothige neue Feftftellung ber Grundlagen unferer focialen Buftanbe und einer freien Entfaltung unferes Gemeinbelebens. Diese Borgange und ber Umstand, bag jene Barteien und Berfonen, welche ben Ronig ju taufchen fich unterfingen, barin einen Sieg ihrer volksfeindlichen Bestrebungen zu erkennen glauben und seiern, bat allerbings bie Befürchtung erregt, daß man vor den verberblichen Berirrungen früherer Berioben nicht ficher fei, und hat Beunruhigung im Lande hervorgerufen. III. Enblich ift die Thatfache nicht zu leugnen, bag mit Diftrauen auf Rathgeber bes Königs geblickt wirb, beren Ginwirkungen keiner gefethlichen Berantwortlichkeit vor bem Lanbe unterfiellt finb, und bag biefes Diftrauen burch bie bezeichneten Borgange neue Nahrung erhielt und berechtigt ichien. IV. Das Bertrauen und die Liebe bes baperifchen Bolles zu feinem Konige wurzelt in ber zuversichtlichen hoffnung auf conftitutionelle Entwicklung und freiheitlichen Ausbau unserer Staatseinrichtungen, — geforbert und gepflegt burch ein Minifterium, welches feiner eigenen Berantwortlichkeit bewußt ift und bas Bertrauen bes Lanbes genießt; jene Liebe und jenes Bertrauen wurgelt namentlich auch in bem Fernhalten ber Beftrebungen jener Barteien, welche biefer Entwidlung bie Intereffen ihres Stanbes, ihrer Rafte ober gar ber Perfonen entgegenftellen."

" (Soleswig). Gen. Manteuffel verbietet, auf bie von Danemart bem Lande octropirte Berfaffung gestüht, alle mündlichen und schriftlichen Gingaben in allgemeinen Landessachen und erklärt alle Bereinigungen zu solchem Behuse für strafbar.

Befannt mach ung bes Gen. Manteuffel: "Die Bestimmung bes § 8 ber Berorbnung vom 15. Febr. 1854, betr. bie Berfassung bes herzogethums Schleswig, welche folgenbermaßen lautet: ""Bur gemeinsamen munblichen ober schriftlichen Borbringung eines öffentliche Angelegenheiten betreffenben Anliegens (Betition, Abresse) burfen nur Die versassungemagingen Ber-

treter einer gesehlich anerkannten Corporation, und auch diese nur dann sich vereinigen, wenn der Gegenstand des Anliegens (Petition, Abresse) nicht eine allgemeine Landesangelegenheit ist, sondern lediglich das Interesse der von den Bittstellern vertretenen Corporation betrisst. Abgesehen von dem letten Falle, ist jede Bereinigung zu dem gedachten Jwecke, sowie die Unterzeichnung einer geschriebenen, gedrucken oder lithographierten Eingabe (Petition, Abresse), welche eine össentliche Angelegenheit betrist, ftrasbar. Die Strasse wird nach richterlichem Ermessen bestimmt", ist während des vorsährigen Arieges und seitdem vielsach außer Acht gelassen worden. Wenn die Behörden des Landes dieß unter den besonderen Zeitverhältnissen siels unter den besonderen Zeitverhältnissen stillschweigend geschehen lassen bursten, so muß doch von jeht ab auf die Befolgung dieser wie aller anderen gesehlichen Borschriften wieder gehalten werden. Indem ich dieselbe daher bierdurch Jedermann zur Beachtung in Erinnerung bringe, weise ich alle Behörden und Beamten des Herzogthums Schleswig an, sich genau und palinklich danach zu verhalten".

- 18. Dec. (heffen Darmftabt). II. Rammer: Abresbebatte. Mit 25 gegen 19 Stimmen wird beschlossen, baß eine Abresse an ben Großherzog erlassen werben solle und mit 27 gegen 16 Stimmen ber von ber Commission einstimmig beantragte Entwurf, ber bie sämmtlichen Bunsche und Beschwerben bes Landes aufzählt, genehmigt:
  - , . . . Lie Anforberungen für bie Armeedivision bes Landes werben ber reiflichften Prüfung unterzogen werben. Befeelt von bem Prange nationaler Ginigung tonnen die treugeborfamften Abgeordneten, gegenüber ben jungften Ereigniffen und brobenben Befahren bon Augen, Die Wichtigfeit und bas Beburfnig eines umfassenberen, allgemeineren Bebrfpftems, wie einer verbefferten Organisation bunbesmäßiger Beeresverhaltniffe nicht verkennen. Die Wahrung biefes Intereffes allein burfte baber für größere Berausgabungen maßgebenb werben. Die treugehorsamften Abgeordneten ber zweiten Rammer ber Stanbe lebten ber Erwartung, auch folche Regierungevorlagen zu erhalten, welche ben auf bem letten Lanbtage geaußerten, fast in alle Zweige bee Berfassunges, Bermaltunges und Gerichtelebene einschlagenben Bunfchen bes Lans bes entgegentamen. Wenn ichon in bem Landtagsabichiebe auch nur bie Erwahnung folder Blinfche jum großen Theile vermißt werben mußte, fo fceint es bente zur traurigen Gewißbeit geworben, bag Berudfichtigung folder Buniche taum in Ausficht fet. Roch besteht bas, mit ber Berfaffung im Biberfpruche erlaffene Bablgefes, auf beffen Grundlage bin bie treugeborften Stanbe zusammenberufen wurben und tagen. Die seiner Zeit für Erlaffung biefes Gefetes angerufenen Grunde tonnten bermalen feinen Falls mehr geltend gemacht werben. Dagegen ift es zur anerkannten Thatfache geworben, daß in Folge ber Bahlbestimmungen für die zweite Rammer uns gerechtjertigter Reise Krafte ausgeschloffen bleiben, welche bem allgemeinen Boble auf bas Forberlichfte bienen tonnten ; bag bie Bufammenfegung ber erften Rammer, wie auch anberwarts angebahnt, ben Zeitintereffen entsprechenb umzugeftalten ware. Die zweite Rammer beflagt, daß bie mit bem Bis fcofe von Maing insgeheim abgefchloffene und erft nach Sabren an bas Tageslicht getretene Convention verfaffungewibrig fortbefteben foll; bag baburch eine tiefe Diffitimmung in ben weiteften Rreifen bes Lanbes fortbauernb unterhalten wirb; bag, gegenüber ber unbebinberten, freiesten Selbstgestaltung tatholifder Rirdenverhaliniffe, gegenüber bem wiebererflaubenen Ginfluffe bes Orbens ber Befulten nicht nur auf tirdlichem Bebiete, fonbern auch auf Schule und felbft auf ftaatliche Berhaltniffe, bie Berwirflichung ber icon bor 17 Jahren jugefagten Reform ber evangelischen Rirdenverfassung nicht in Aussicht fieht. Es erscheint bles um fo bebauers

licher, ale in Gefolge noch bestehenber Prafentationerechte auf Bfarr- und Schulftellen vielfach eine Befetung folch michtiger Memter nur nach einseitiger Richtung flatifindet. Die sicherfte Gewähr für gefehliche Ordnung bietet ein freies Gemeinbewefen. Gleichtrobl ift weber eine Bieberberftellung ber Gemeinbeordnung in ber von une befürworteten Beife, noch weniger bie bringenb gebotene Ausbilbung berfelben zu gemärtigen. Dagegen laften bie Bevormunbungen ber Kreisamter bemmenb auf jeber gefunden Entwidlung bes Gemeinbelebens, und bas jett faum noch lebenstraftige Inftitut ber Begirferathe entbehrt jeber Bebeutung. Die inneren Schaben ber Berwaltung, Difbrauche, welche fo baufig auch bem berufenen Auge verborgen bleiben, aufzubeden, bie Buniche und Beichwerben bes Lanbes in freier, unabhangiger Sprache jur Geltung ju bringen, follte bie Aufgabe einer vor bem Gefete ftreng verantwortlichen, aber auch geschütten Preffe fein. Wir haben bem Grunbfat ber Preffreiheit, jebech baneben ein Prefigefet, welches bie Sandhabe gewährt, jebe freiere, bem allgemeinen Strafgefebe nicht verfallene Strache au verfolgen; ein Gefet, welches fur die unbefangene Anwendung außerft bebnbarer und unbestimmter, besonberer Strafbestimmungen nicht einmal bie Bemabr bes Befdwornen-Inftitute verleibt. Ge erfdeint bies um fo bebauer= licher, als bas allgemeine Rechtsgefühl barunter leibet, bag bie Pregerzeugniffe nach bestimmter Richtung bin, in oft verlebenber Weise gegen anbere Dentenbe, ber freieren Bewegung unverfolgt fich erfreuen. Bir feben mit wah= rem Bebauern, wie bei Berufungen in ben Staatsbienft nicht bie Tudtigfeit und Burbigfeit bes Mannes enticheibet, wie vielmehr, neben Geburt und Familie, vorzugeweise bie wirkliche ober jur Schan getragene religiofe und politifche Gefinnung Berudfichtigung finbet. Die von une erbetene, in ben meiften beutichen Staaten bereits bewilligte Amne ftie wirb ju unferem ichmerglichen Bebauern noch verfagt. Auf volkewirthichaftlichem Gebiete finben unfere Antrage und Befdwerben, bas Boftwefen betreffenb, teine Beachtung. Fort und fort werben bie Intereffen bes Staats und ber Bevolferung benen bes Kürsten von Thurn und Taxis hintangesett und bas Land hierburch unverantwortlicher Beise um Sunberttausenbe beschäbigt, währenb Richts geschieht jur Beseitigung bes verberblichen, gang allgemein verurtheilten Boftlebnvertrages . . . Dagegen erleibet bie gewerbliche Entwidlung bes Lanbes ein beklagenswerthes Hemmniß burch Borenthaltung ber Geswerbefreiheit, der Freizügigkeit und durch Befchrankung der Berehes licungen. Die Biebervorlage bes Entwurfs einer neuen Strafproze f: Drb nung für bie Provingen Startenburg und Dberbeffen mar von une selbst auf dem vorigen Landtage erbeten. Rach der bei der Fassung unserer Befdluffe ausgesprochenen und burch einen formlichen Antrag jum Ginführungsgefete gesicherten Absicht ber zweiten Rammer follte und mußte ber Entwurf, nach Durchberathung in erfter Rammer, nochmals an uns zur Schlußberathung gelangen. Daß bieß nicht geschah, ift um so bedauerlicher, als, abgesehen von ber rechtlich beanstandeten Frage ber Bulaffigkeit einer Durchgablung, nicht nur bie Rechte ber Rammer gefranft ericeinen, fonbern offenbar auch bas Gefet felbft nicht berjenigen Bollenbung entgegengeführt wurde, welche burch nochmalige Borlage im Einvernehmen beiber Rammern batte erzielt werben konnen. - Die Bebrangnisse auf religiösem, bie Zurud's haltung ber Entwicklung auf politischem, die hemmungen auf volkswirthschaft: lichem Gebiete werben nicht nur von ber zweiten Rammer ber Stanbe, fonbern von bem überwiegend großen Theile ber Bevollerung empfunden; fie geben Zeugniß von einem tiefgehenben Gegenfah zwischen ben Anfichten und Bestrebungen ber Rathe Gurer Röniglichen Sobeit und ben Anfichten und Beftrebung en ber zweiten Rammer. Die treu gehorsamsten Abgeordneten zur zweiten Kammer find fich bewußt, getreu ihrem Gibe, fo wie Pflicht und Ehre gebieten, ben Buftanb unb bie Wünsche bes Lanbes bargelegt ju haben. Eure königl. Sobeit werben in

Threr Beisheit bas Rechte finben, was jur mahren Bobffahrt bes Lanbes bient, was ben Frieben zwischen Fürft unb Bolt befiegelt, einen Frie-ben, welcher zu feiner Beit mehr geboten war, als bermalen, wo ber Dif fe achtung bes Rechis mit Erfolg nur enigegengetreten werben fann burch einmuthiges Bufammenwirten jum Frommen bes gefammten, wie bes engeren Baierlandes".

20. Dec. (Bapern). Gine gablreiche Boltsversammlung in Rurnberg erklart fich mit ben Rörblinger Resolutionen vom 17. b. D. voll-

kommen einverstanden und beschließt:

"I. 1) Das baper. Bolt fieht mit Beforgniß, baß eine jeber Freihelt feindliche Partei in Munchen mehr und mehr ju Dacht und Ginfluß gelangt. 2) In ber Bagner'ichen Angelegenheit bat fich biefe Bartei gegensiber bem Ronig einer groben Unwahrheit und Taufchung ichulbig gemacht. 3) Das Cabinetelecretariat in feiner bermaligen thatfachlichen Stellung ift mit einem constitutionellen Staatswesen unvereinbar. 4) Das Land ift voll gerechten Mistrauens gegen ben Minister grhrn. v. b. Bforbten. 5) Wir erwarten, bag ber nachfte Lanbtag bie in ber Rorblinger Runbgebung und übereinftimmend hiemit in vorftebenben Gagen ausgesprochenen Befdmerben entichieben jur Geltung bringen werbe, wie bas Bolt bemfelben in bem Rampfe gegen freiheitsseindliche Bestrebungen tren zur Seite steben wirb. II. Die Bollsversammlung ermächtigt bas Ginlabungscomite, wenn es nach Lage ber Dinge nothwendig erscheinen follte, im Berein mit anderen Stabten und Begirten eine Deputation an bas Staatsoberhaupt abzusenben, um bemselben mundlich bie Lage und Stimmung bes Lanbes vorzustellen".

(Schleswig). Der Generalverein ber landwirthschaftlichen Bereine mahlt einen erft fürzlich von ber prov. preug. Regierung Gemagregelten in die Direction. Br. v. Zeblit, ber ben Berein bieber besonders zu pflegen fich bemubt hatte, tunbigt ihm beghalb

jebe weitere Unterstützung sofort auf.

(Bavern). Der Cultminifter v. Roch wirb an bie Stelle bes entlaffenen frn. b. Reumahr auch mit bem Ministerium bes Innern betraut.

22. (Baben). Der bisberige protest. Seminarbirector Stern wird

in Rubestand verfest.

(Defterreich). Da fich Defterreich und Breugen über ein weis teres Borgeben gegen Frankfurt nicht zu verftanbigen vermocht haben, fo ertheilt Defterreich in Antwort auf bas Schreiben bes Senats v. 30. Oct. bem öfterr. Geschäftstrager in Frankfurt eine Beifung behufe munblicher Eröffnung, mabrend Breufen die Ungelegenheit für einmal fallen läßt.

(Baben). Der an bie Stelle Roggenbache getretene Staats: **2**3. minister b. Ebelebeim trifft von seiner Runbreise nach Bien, Dunden, Dresben und Stuttgart wieber in Rarleruhe ein und über-

nimmt bas Brafibium bes Ministeriums.

" (Seffen=Darmftabt). Der Großbergog lehnt bie Annahme

ber Abreffe ber II. Kammer v. 18. Dec. ab.

(Bapern). Gine gablreiche Boltsversammlung in Augsburg eignet fich bie Rörblinger Resolutionen v. 17. Dec. an und fügt benselben als weiteren Buntt bei:

Digitized by G389[e

"V. bie in biesen Tagen erfolgte befinitive Besehung bes Ministeriums bes Innern und das Berbleiben der bisherigen Leitung des Ministeriums für Kirchen- und Schulangelegenheiten kann jene zwersichtliche hoffnung nur sort dern, wenn die erwarteten Gesehentwürse schleunig und in entsprechender Beise vorgelegt und die Ausschreitungen bunkler und unlauterer Parteiinteressen überall, wo sie sich zeigen, zurückgewiesen werden. Die Bersammlung ermächtigt das Einladungscomits, wenn es nach Lage der Dinge nothwendig erscheinen sollte, im Berein mit andern Städten und Bezirken eine Deputation an den König abzusenden und demselben mündlich die Lage und Stimmung des Landes vorzustellen".

29. Dec. (Schleswig). Gen. Manteuffel will bas Petitionsrecht ber Schleswiger burch Brivataubienzen ersetzen, indem er die Berordnung

erläft:

"Um lanbesgefährlichen Agitationen in milbester Form zu begegnen, habe ich die Borschrift bes § 8 ber Berordung v. 15. Febr. 1854 in Erinnerung gebracht. Damit sich bie Schleswiger in ihrem Petitionsrecht baburch nicht beeinträchtigt halten bürsen, werbe ich jeden Mittwoch von 11—3 Uhr in meiner Wohnung Jeben zu sprechen bereit sein, ber Bunsche ober Anträge mir unwittelbar vortragen will".

Die Bolizei verbietet in Edernforbe jebe hulbigung ober Shrenbezeugung für ben herzog Friedrich bei Gelegenheit des bevorfteben-

ben Jahrestage seiner Antunft in ben Bergogthumern.

30. " (Burttemberg). Agitation für Einführung einer allgemeinen Landesspnobe. Der König empfängt ben Ausschuß ber Diöcesanspnobe von Stuttgart und antwortet in einem bem Berlangen gunftigen Sinne.

" (Schleswig = Holftein). Feier bes Jahrestags ber Antunst bes Herzogs Friedrich in den Herzogthumern. Zahlreiche Deputationen aus allen Theilen des Landes, auch aus dem Schleswig'schen, sinden sich bei ihm ein. Die ganze Stadt Schleswig prangt in vollem Fahnenschmud, den jedoch die Polizei sofort beseitigt.

31. " (Bollverein). Abschluß eines Hanbelsvertrags mit Italien in

Berlin. Das bemfelben beigefügte Schlufprotocoll befagt :

" (Raffau). Die Gemeinberathewahlen find im gangen Lanbe

faft überall im Sinne ber Fortschrittspartei ausgefallen.

" (Schle swig: Holftein). Der engere Ausschuß ber schleswigholsteinischen Bereine richtet ein Runbschreiben an bieselben, um fie unter Darlegung ber augenblicklichen Sachlage neuerbings zu festem Ausharren zu ermuntern:

"Bei ber Theilung ber Berwaltung, welche ber Bertrag von Gastein herbeigeschiftt hat, ift Schleswig leiber bas traurige Loos zu Theil geworden, bem preuß. Gouvernement völlig unterfieslt zu werben. Gine ganze Reihe von Mahregeln, welche seitbem in Schleswig ergangen ist, hie die schwerze Bedeutung bieser Wendung einleuchtend gemacht. Während holstein, wenn es auch noch immer einer versassungemäßigen Regierungsweise entbehrt, boch zum wenigsten eines wohlwollenden Regimuntes sich erfreut, hat das preußische

Gonwernement in Saleswig es fich jur Aufgabe gemacht, wenn nicht bas Rechtes bewußtsein bes Bolles, fo boch minbeftens jebe Manifestation beefelben mit Gewalt zu erftiden. Der Unterbrudung ber foleswig holfteinischen wie ber Rampfgenoffenbereine, bem Berbot ber gefinnungetreuen bolfteinischen Breffe, ben Dagregelungen in Edernforbe und an anberen Orten, ift in jungfter Bett ein Aft gefolgt, ber in brutaler Unterbrudung jeber politifchen Regung bie an bie außerfte Grenze geht. Durch eine Betanntmachung vom 17. b. DR. bat ber Gouverneur bes herzogibums Schleswig ben berlichtigteften Baragraphen ber von ber banischen Regierung jur Zeit ber rudfichteloseften Gewaltherre icaft octropirten Berfaffungeverordnung in einer Beife wieber eingescharft, bie selbst bas Maß bessen übersteigt, was bas banische Regime gegen bie Bevollferung Schleswig in Anwendung ju bringen versucht bat. Richt genug, bag man preugischerseits ohne Scheu bie Geltung für eine Berfassungeverorbe nung beansprucht, über beren rechtemibrigen Charafter seitens ber beutschen Regierungen felber laut Beschwerbe geführt worben ift; vielmehr scheint man auch nur biejenigen Bestimmungen biefer Berfaffungeverordnung als in Rraft stehend erachten zu wollen, welche bazu bienen konnen, der Unterbrückung eine Sandhabe ju bieten. Denn mabrend im offenften Biberforuch zu ben felerlichsten Zusicherungen, welche ber Bevolkerung Schleswigs beim Ginrucken ber allitten Armee von Seiten bes Obercommanbirenben ertheilt worben finb, völlig abgefeben wird von jenen Bestimmungen ber Berfassungeverorbnung, welche bas fortbauernbe Bestehen einer Stanbevertretung erheischen, bie Einberufung einer orbentlichen Stanbeversammlung in jedem britten Jahre gebieten, sowie ben Erlaß felbft von provisorischen Gefeten anders als unter personlicher Berantwortlichkeit eines Ministers in bestimmtester Beise ausschließen, ist die bloße Thatsache, daß Mitglieder der letzten schleswig'ichen Stänbeversammlung zu einer privaten Besprechung ber Lanbesangelegenbeiten fich jufammengefunden haben, schon als ein genügender Anlag angeschen wor= ben, um auf bas ftrengfte jene Bestimmung bes § 8 ber Berfassungeverorb. nung von 1854 wieder einzuschärfen, burch welche jebe Busammentunft behufe Unterzeichnung einer gemeinfamen Betition ober Abreffe ale ftrafbar erklart In biefer Ausbehnung und in folder rudfichtslofen Beise hat felbft wirb. bas banifche Gouvernement ju feiner Zeit bie Bethätigung bes Bolts an ben öffentlichen Angelegenheiten zu verhindern versucht. Go hat die kurze Beit von taum 3 Monaten bereits jur Genuge herausgestellt, in welcher Beife bas preuß. Gouvernement bie Regierung in einem Lanbe zu führen gebentt, beffen Rechte zu fchuben nach ber Proclamation bes Commanbirenben ber allitten Armee ber einzige Zwed fein follte, ju welchem bie Großmächte bie Baffen ergriffen. Bie ichwer inbeffen auch biefe Dagnahmen bas Bergogthum Schleswig treffen, wie tief wir es auch beflagen mogen, bag ber Bevolterung Schleswigs nach fo harten Prufungen flatt ber verheißenen Freiheit nur neue Bebrudungen ju Theil werben, und wie bitter wir es namentlich empfinben muffen, bag bas Anfeben Deutschlands in ichwerfter Beife geschäbigt wird burch folche unwurbige Berkehrung bes Zweds, für welchen unter begeisterter Buftimmung ber gangen beutichen Ration ber Krieg gegen Danemart begonnen worben, fo wirb es boch immerhin als ein Gewinn erachtet werben mufs fen, baß nunmehr jum minbeften über bie Zwede wie über bie Mittel ber breuß. Politit irgend welche Taufdung nicht mehr obwalten tann. — Benn bennoch nicht bie wenigsten preuß. Preforgane, und unter ihnen felbst folche, welche im Uebrigen ber Sache ber Freiheit und bes Rechts zu bienen behaupten, sich alles Pflichtgefühls bereits soweit entschlagen zu haben scheis nen, daß fie bie beregten Afte bes preuß. Gouvernements hinnehmen, ohne fich auch nur gemuffigt ju finben, bie Ehre bes preuß. Bolts gegen jebe Mitverantwortlichkeit nachbrudlich ju mabren, fo burfen wir uns um fo mehr ber hoffnung getroften, bag bie bemnachft wieber gufammentretenbe preuß. Boltsvertretung an ihrer Stelle einer Aufgabe fich nicht entziehen wirb,

bie nunmebr mit gebfter Dringlichfeit an fie berantritt, und bag gleichzeitig im übrigen Dentichland man fich nicht an einer blogen Bernrtheilung ber preuß. Politif genugen laffen, fonbern auch bie Rothwenbigfeit ertennen wirb, une nach Rraften zu unterftuten in bem Rampfe gegen eine Bewalt, beren freiheitsfeinblicher Charafter bereits jest fo offen ju Tage tritt. tann nicht fehlen, bag bie Bevolferung holfteine fich ber Pflicht im= mer bewußter wirb, im Rampfe für bas Recht nicht allein mit aller gabigteit auszuharren, fonbern auch burch erhöhte Anftrengungen ju erfeten, was burch bie Unterbrudung Schleswigs jest ber Lanbesfache an thatiger Sorberung entzogen werben mag. Dangelt es auch Bolflein jur Beit noch immer an ber Gelegenheit, burch feine gefehmäßigen Organe ber Stimme und ben berechtigten forberungen bes Lanbes in nachbrudlichfter form Ausbrud gu geben, so ist boch bei ber gegenwärtigen Lage bie Rothwenbigkeit bet Berufung einer Landesvertretung eine fo bringliche, daß, fie noch ferner hinauszu= foleben, felbft ber weiteft gebenben Bebenflichfeit als eine Unmöglichfeit wirb ericheinen muffen. Ihrerfeite wirb bie Bevolterung Schles mige, wie fie bies icon einmal in ichwerer Beit betunbet bat, weit entfernt, fich por ber Gewalt zu bengen ober ihren Rechtsfinn brechen zu laffen, um fo treuer ausharren, als ihr ja gegenmartig fein Zweifel mehr bleiben fann liber bie Butunft, bie fie fich burch eine Unterwerfung unter bas bermalige Regime bereiten wurbe. Bahlreiche Bengniffe, bie une fortbauernb aus Schleswig jugeben, laffen über bie patriotifche Gefinnung und ben guten Muth ber Schleswiger auch teinen Zweifel auffommen. - Co burfen wir benn am Schluffe eines Jahres, bas mit ben brobenbften Anzeigen begonnen bat und in beffen Berlauf uns bie ichwersten Prufungen und Erfahrungen nicht erspart geblieben finb, um fo mehr getroft in bie Bufunft bliden, ale bie Stanbhaf: tigfeit und Ausbauer, welche inebefonbere bie foleswig-holfteinifchen Bereine bekunbet und burch ihre Birkfamkeit auch in bemjenigen Theile bes Bolfes wefentlich getraftigt haben, ber fich bisber außerhalb berfelben gehalten, auf bas lebenbigfte gezeigt haben, wie die alten Golftentreue noch immer die Probe befteht, felbft bann noch, wenn Beriprechungen und Berlodungen jum Abfall fich in ein Gewand fleiben, barauf berechnet, bas Auge zu blenben burch ben falicen Schein, ale ob bie Untreue und Rechteverachtung bie nationale Rutunft und bie freiheitliche Entwidlung Deutschlands ju forbern vermochten. Die schwere Gefahr, ber ble Bereine und mit ihnen bas gand vor Sabresfrift fo nabe ftanben, fich burch Uneinigteit und Barteinng felber bie Möglichkeit jebes gebeihlichen Birkens abzuschneiben, fo bie Lanbesjache murbelos preiszugeben und zu einer Bente ber Umftanbe merben zu laffen, biefe Gefahr barf gegenwärtig mit vollem Bug ale befeitigt angefeben werben. 'Aft auch ber Bred, ju welchem bie Bereine gegrunbet morben, jur Beit noch nicht erreicht, so hat une bas vergangene Jahr boch bargethan, baß eine Bolitit, welche in buntelbaftem Uebermuibe bie Wege bes Rochts unb ber Chre verschmaht, boch bei allem Machtgepränge nur immer ihre Ohnmacht bloslegt, und bag ein feftes mannhaftes Rechtsgefühl auf bie Dauer eine Macht wirb, bie fruher ober fpater auch ben thatfachlichen Erfolg verburgt".

## Bestiftenh

## Berbefferung

jum fünften Jahrgang. 1864.

Leiber hat sich in ben vorhergebenden Jahrgang eine arge Berftümmelung eines Actenstudes eingeschlichen, auf die wir zufällig aufmerksam gemacht wurden. Es betraf dieselbe den auf Seite 52 ausgenommenen "Aufruf" des 36er Ausschusses in Frankfurt gegen das einseitige Borgeben der beiden Großmächte, obwohl wir an der Genauigkeit des Textes zu zweiseln um so weniger Ursache hatten, als das Artenstüd einem der großen an Ort und Stelle in Frankfurt selbst erscheinenden

Blatte entnommen wurbe. Dasjelbe lautel jeboch:

"Brei Machte, die ben Aufpruch verwirft haben, die Grogmachte Deut fchlands zu beißen, find in offener Biberfebung begriffen gegen bas Recht bes Bunbes, ber Bunbesstaaten und ber Ration. Gigenmachtig haben fie ihre Eruppen in bas Bunbestanb Bolftein gefenbet; gewaltthatig finb fie über bie Grenze eines felbstfidnbigen Staates vorgebrungen ; ohne Bunbedgenehmigung verfolgen fie ihren Beg, unter bem Borwand, die Erfüllung jener Bertrage von 1851/52 gu erzwingen, bie im Ramen bes Bunbes gefchloffen finb. -Und biefer Rechtebruch wird vollbracht nicht etwa im ungemeffenen Gifer für eine qute Sache, sonbern im Dienfte ber verwerflichften Politif. Die Bertrage, ein Dedmantel früherer Schmach, nichtig von Anbeginn, überdies von Danemark vielfach gebrochen, find burch ben Tod Friedrichs VII. und burch bas Aufleben ber augustenburgifchen Erbfolge inhaltlos geworben. Jahre lang ließ man fie mit gugen treten. Jest, wo ihr Bollzug ber Sache ber Bergogthumer tobtlich mare, fest man Beere in Bewegung, um biefen Bollzug zu erzwingen. - Preußen und Defterreich, inbem fie von bem baniichen König bie Ausführung der Bertrage forbern, welche fein Borfabr als herzog von Schleswig-Holstein geschlossen hat, erkennen ihn in bieser Eigen-Schaft an, ftellen fich auf ben rechtlofen Boben bes Londoner Brotocolls, ergreifen Nartei für die Reinde ber Bergogthumer und Deutschlands. - Gine Anzahl beutscher Regierungen hat gegen ben gewaltsamen Bruch ber Bunbesordnung Protest erhoben. Das Bolt ber Berzogthumer, die ganze entruftete Nation folieft ihrem Proteste sich an. Wenn die fünfhundert Abgeordneten heute abermals versammelt waren, nicht die Stimme eines Einzigen wurde fich ausschließen von biefem Brotefte, von biefem Berbammungsurtheil. -Mit bem nadten Broteste aber ift nichts gethan. Die Regierungen, bie bas Bewußtsein ihrer Pflicht und ihres Rechtes bewahrt haben, muffen hanbeln und belfen. Gie nuffen hanbeln, wenn nicht ber Glaube an Die oft ge-rubmte Bebeutung ber Mittelftaaten bis an Die Burgel vertilgt, bie monardifche Staatsorbnung in ihren Grundlagen erfcuttert, bas Bolt unaufhalt: fam, früher ober fpater, auf bie Bahn ber Selbsthulfe gebrangt werben foll. So ted und rudfichtelos bas Berfahren ber Gegner, fo tubn und energifc muß bas ihrige fein. Auf ihrer Seite fteht bas gute Recht, fleht ber Bille ber Ration. Sie tampfen um ben bochften Breis, um bie Freiheit von öfterreichischer und preußischer Rnechtschaft, um bie Rettung ihres Dafeins. Die Gegner, umringt von inneren und außeren Feinben , pochen mehr auf ben Schein als auf ben Befit ber Uebermacht; fie find nur ftart, wenn bas übrige Deutschland rath: und muthlos jurudweicht. - Biel ju lange icon wartet Deutschland auf ben erften enticheibenben Schritt, auf bie Anertennung bes Bergogs, ben bas eigene Bolf einmuthig mit lauter Stimme anerkannt bat. Reine Ausflucht, feine armfelige Formfrage burfte in einem Augenblid von fo verhangnifvoller Bebeutung biefen Ausspruch ber Regierungen, für fic und am Bunbestag, langer jurudhalten. — Mit Scham und Erbitterung fieht bas beutiche Bolt bie Truppen Defterreichs und Breugens ungebinbert vorbringen, fieht wie bie Beborbe einer freien Stabt bie fonobefte Dighanb= lung bemuthig binnimmt und wie bie bochfte Beborbe bes Bunbes fich por

ber vollenbeten Thatfache beugt, beren Bollenbung zu hinbern ihre heiligste Pflicht war. — Reine Regierung wird fernerhin Anspruch haben auf die Achtung und bas Bertrauen bes Bolles, bie nicht bie Sache ber Bergogthumer, bas beißt ber Sache Deutschlanbs, ihre gange Behrtraft ohne Rud'= balt jur Berfügung ftellt. — Dies ift bas Begebren, bas wir ausausprechen haben, nicht aus eigener Billfur, sonbern - wir wiffen es - im Ramen ber Ration; ein ernftes und großes Begehren, boch nicht aus leicht= fertiger Laune entsprungen, sondern die Frucht ber tiefen Ueberzeugung, baß für Deutschland eine Stunde gekommen ift, wo nur ber Entschluß, ehrenvoll Alles zu magen, die Gefahr abwendet, schmachvoll Alles zu verlieren. — Das beutsche Bolt ift erfüllt von biefer leberzeugung, ift es auch erfüllt vom that= traftigen Entichlug? 3ft es feinerfeits bereit, nicht nur juproteftiren, fon-bern gu hanbeln? - Alle Lanbesvertretungen, alle Gemeinben unb Genoffenschaften ruft bie gleiche Pflicht, fie ruft jeben einzelnen Mann in jebem beutschen Lanbe, fie ruft mit ber lauteften Stimme bie Bevolferung jener machtigften Staaten, bie man verbammen will, bas Wertzeug bes Berraths au fein. Preußen und Defterreicher! In Dienfte ber unwurdigften Politif follen euere Sohne ihr Blut vergießen, foll bie Steuer= und Schuldenlaft, bie euch bebrudt, von Reuem anschwellen, für ener Gut und Blut foll bie Schanbe ber Ration eingetauscht werben. - Deutsche in allen ganbern! Dulbet es nicht, bag ber boje Bille ber Einen und bie Schwäche ber Anbern namenlofes Unbeil über Deutschland bringt! Lagt nicht ab, bie guten Regierungen ju ftuben, bie ichwachen anzuspornen, bie ichlechten ichonungelos zu Weist bie fleinmuthige Ginflufterung von euch, es fei boch befämpfen. Alles vergeblich — Ihr habt noch nicht Alles gethan. Sprecht nicht vom gewaltsamen Umfturg ale bem einzigen Rettungemittel, er ift bas lette und außerste, zu welchem ein Bolt nur greifen barf, wenn es alle gefetlichen Mittel bis auf bie Reige erschöpft bat. Sanbelt in ber Uebung eueres gefetlichen Rechtes, ftatt revolutionar ju fprechen. Dacht bie Bolitif, bas Gefcaft eurer Dugeftunben, jur taglichen Berufbarbeit, verbreitet bie Bewegung über Stadt und Land, über alle Rlaffen ber Gefellichaft! Erneuert raft: los euere Forberungen, bestürmt bie faumseligen Fürsten; erbrudt mit euren Anklagen die pflichwergeffenen Minifter! Die schlechtgefinnten Regierungen fuchen Gelb jur Ausführung ihrer Plane. Berweigert ihnen ftanbhaft in ben Lanbesvertretungen, was fie begehren, last feinen Zweifel barüber, bag einer Anleihe zu folchem Zwede nicmals bie Anerkennung bes Lanbes und baß ben Belferebelfern bei einem folden Gefchafte ftatt Capital unb Binfen bie offentliche Berachtung gu Theil wird! Steuert von euerem Reichthum und euerer Armuth jur Unterftugung ber Bergogthumer, gebt ihnen, wenn die Zeit gekommen ift, Baffen und Manner, fo viel fie bebürfen. Lagt euch nicht entmuthigen burch bas erfte Diglingen, nicht irre führen burch biplomatische Winkelzüge, nicht einschläsern burch ben zögernben Berlauf ber Dinge! - Dies find bie Pflichten, die une bas Baterland auferlegt. Thue Jeber bas Seine, mannhaft und beharrlich!"

## Prengen.

1. Jan. Der Konig weist beim Neujahrsempfang ber Generalität gegenüber mit großer Genugthuung und sichtlicher Rührung auf bie ruhmund ehrenvolle Stellung bin, welche Preußen jett, Dant ben Leiftungen seiner vortrefflichen Armee im abgelaufenen Jahre, unter ben europ. Mächten einnehme.

5. " Der Oberpräsibent ber Rheinprovinz erklärt als Wahlcommissär bem Domcapitel von Köln, daß es fein Wahlrecht behufs Wieder- besehung bes erzbischöflichen Stuhls verloren und daß seine eigene

Miffion ale Bablcommiffar aufgehört habe.

"Die Stadtverordneten : Bersammlung von Berlin constituirt sich für 1865: die (oppositionellen) H. Rochhann und Reimer werden mit 77 und 57 Stimmen von 95 wieder zu Präsidenten und Bicespräsidenten gewählt.

7. " Die (feubale) "Reform" fpricht fich babin aus:

"Die alte Staatsmarime, wonach haunover Freund Desterreiche und Freund Breugens sein muß, immer mehr aber Freund Desterreiche, paßt jest nicht mehr. Ein Land, das, wie hannover jett nach der Befreiung der herzogthumer von Breußen umschlossen ist, bessen nach allen Seiten hin offen gelegene hauptstadt in wenigen Stunden von Minden und Magdeburg aus erreicht werden kann, vermag nur dann seine Spein souveranetät zu bewahren, wenn es im Anschluß an den Anachderten Großstaat seine Araste für deutsche Nationalinteressen nupdar zu machen strebt. Mit einem Worte: die hannoverische Staatsfunkt kann vernünstiger Weise serner nur darin bestehen, sich an den preußischen Staat mit der Bedeutung einer Brovinz anzulehnen, um im Uebrigen als souveraner eurospäischer Staat fortzuezistiren".

9. " Das Kammergericht bestätigt bas Urtheil erster Instanz gegen ben Abg. Joh. Jacoby wegen seiner Rebe in ber Bersammlung seiner Wähler in Berlin, smonatliches Gefängniß wegen Majestätsbeleibigung.

13. " Die officiöse "Nordb. A. Z." erklärt sich gegen irgend welche Maßregeln bezüglich einer Berössentlichung der papstlichen Enchelica durch
die Bischofe. Das Organ der herrschenden senden Partei, die
"Kreuzztg." ist außer den ultramontanen das einzige große Blatt
Europas, das sich entschieden für die in der Enchelica und dem Sylladus niedergelegte Tendenz ausspricht.

14. Jan. Reierliche Eröffnung bes Lanbtage. Die Thronrebe bes Konigs ift ber Form nach verföhnlich gehalten, beharrt aber wieberholt auf ber Armeereorganisation und stellt auch bezüglich ber Frage bes Bubgetrechts keinerlei Concessionen in Aussicht. Bezüglich ber Bergogthumer fagt fie beutlich, bag Preußen bie Erfullung feiner Forberungen jebem anbern Act, auch und vor Allem einer Regelung ber Erbfolgefrage voranstelle; in Bezug auf biefe merben bie Rechtsfragen als streitig bezeichnet; bie preußische Erklarung an ber Lonboner Conferenz vom 28. Mai, bie Bergog Friedrich als ben meiftberech: tigten anerkannt batte, ift bamit aufgegeben.

"Ein ereignigreiches Jahr liegt binter uns. In bemfelben ift es mir gelungen, im Bunbe mit Seiner Majestat bem Raifer von Desterreich eine Chrenfoulb Deutschlands, beren Dahnungen wiederholt und unter tiefer Erregung bes nationalen Gefühls an bas gesammte Baterlanb berangetreten waren, burch bie siegreiche Capferteit ber vereinten Beere vermittelft eines ehrenvollen Friedens einzulofen. . Rach einer halbhundertjabrigen, nur burch ehrenvolle Kriegegunge von fürzerer Dauer unterbrochenen Friebensperiobe baben fich bie Ausbilbung und Mannegucht Meines Beeres, bie Zwedmafigfeit seiner Berfassung und feiner Ausruftung in bem vorjährigen, burch Un= gunft ber Bitterung und burch ben tapfern Biberftanb bes Feinbes bentwurbigen Kriege glangenb bewährt. Es ift ber jetigen Organisation bes Beeres ju verbanten, bag ber Rrieg geführt werben tonnte, ohne bie Erwerbe: und Familienverbaltniffe ber Bevolferung burch Aufbietung ber Lanb: wehr zu breinträchtigen. Dach folden Erfahrungen ift es um fo mehr Deine lanbesherrliche Pflicht, bie bestehenben Ginrichtungen aufrecht zu erhals ten und auf ber gegebenen Grunblage ju boberer Bollfommenbeit aus ju: bilben. 3ch barf erwarten, bag beibe Baufer bes Lanbtags Dich in ber Erfüllung biefer Pflicht burch ihre verfaffungemäßige Mitwirfung unterftuten werben. Befonbere Pflege erforbert bie Entwidlung ber Marine. Sie hat im Kriege burch ihre Leistungen sich einen gerechten Anspruch auf Anersennung erworben und ihre hohe Bebeutung für bas Land bargethan. Soll Prenfen ber ihm burch feine Lage und politische Stellung jugewiesenen Aufgabe genugen, fo muß fur eine entfprechenbe Anebilbung ber Geemacht Gorge ge: tragen und burfen bebeutenbe Opfer fur biefelbe nicht geschent werben. In biefer Ueberzeugung wirb Ihnen Meine Regierung einen Blan gur Erweiterung ber Flotte vorlegen. . . Daß bie gfinftige Finanglage bes Staats es geftattet bat, ben banifchen Rrieg ohne Anteihe burdguführen, muß eine große Genugihuung gewähren. Es ift bies mit Bulle einer fparfamen unb umfichtigen Bermaltung, vornehmlich burch bie betrachtlichen Ueberfcuffe ber Staatseinnahmen in ben beiben letten Jahren, moglich geworben. Ueber bie burch ben Krieg veranlaften Roften unb bie zu ihrer Bestreitung verwenbeten Gelbmittel wird ihnen nach bem Kinalabschluß für bas verflossene Zahr Meine Regierung vollftanbige Borlagen machen. Der Staatshaushalts - Etat für bas laufeube Sahr wirb Ihnen unverzüglich vorgelegt werben. . . . 3ch habe ber Thaten Meines Kriegobeeres nicht gebenten tonnen, ohne barin bie gleiche freudige und herzliche Anertennung für bas ofterreichifche heer mit einzubegreifen. Wie bie Krieger beiber Beere in Baffen-Bruberfchaft ben Lorbeer getheilt haben, fo hat die beiben Sofe ben eingetretenen Berwicke: lungen gegenüber ein enges Bunbnif vertnupft, welches feine feste und bauernbe Grundlage in Meinen und Meines erhabenen Berbunbeten beutichen Gefinnungen fanb. In biefen Gefinnungen und in ber Treue gegen bie Ber-trage liegt bie Burgicaft fur bie Erhaltung bes Bambes, welches bie beutichen Staaten umfollingt und ihnen ben Sout bes Bunbes fichet. Der Friebe

mit Danewart hat Deutschland feine beftrittenen Rorbni arten und biefen bie Möglichteit ber lebenbigen Betheiligung an unferem nationalen Leben gu-rudgegeben. Es wird die Aufgabe meiner Politit fein , biefe Errungenicaft burch Einrichtungen ficher ju ftellen, welche une bie Chrenpflicht bee Schutes jener Grenzen erleichtern und die Berzogthumer in ben Stand feten, ihre reichen Krafte für die Entwidelung ber Land- und Scemacht wie der materiellen Jutereffen bes gemeinsamen Baterlanbes wirtsam zu verwerthen. Unter Aufrechthaltung biefer berechtigten Forberungen werbe ich bie Erfül= lung berfelben mit allen begrundeten Anfpruchen, fo bee Landes wie ber gurften, in Einklang zu bringen fuchen. 3ch habe baber, um einen fichern Anhalt für Meine Beurtheilung ber ftreitigen Rechtefragen zu gewinnen, bie Syndici Meiner Krone, ihrem Berufe entsprechend, ju einem Rechtegutachten aufgeforbert. Meine rechtliche Ueberzeugung und die Pflichten gegen Wein Land werben Dlich leiten bei bem Beftreben, Dich mit Meinem hoben Bersbündeten zu verständigen, mit welchem Ich inzwischen ben Besitz und die Sorge für eine geordnete Berwaltung ber Bergogthumer theile. Es gereicht Mir jur lebhaften Befriedigung, bag bie friegerischen Verwidelungen auf ben engsten Kreis beschränkt geblieben und die nahellegenden Gefahren, welche baraus für ben europäischen Frieden hervorgehen tonnten, abgewendet worben find. Die Wieberherstellung ber biplomatifchen Berbindung mit Canemart ift eingeleitet und es werben fich, wie 3ch fest vertraue, die freundlichen und gegenfeitig forbernben Berhaltniffe ausbilben, welche fo fehr bem natürlichen Intereffe beiber Lanber entsprechen. Deine Beziehungen zu allen übrigen Dach= ten find in keiner Beise gestort worden und fahren fort, die gludlichsten und erfreulichsten ju fein. Deine Berren! Es ift Dein bringenber Bunfch, bag ber Gegensat, welcher in ben letten Jahren zwischen Meiner Regierung und bem Saufe ber Abgeordneten obgewaltet hat, feine Musgleichung finbe. Die bebeutungsvollen Greigniffe ber jungften Bergangenheit werben bagu beigetragen haben, bie Meinungen über bas Beburfnig ber verbesserten Organisation bes heeres, bie fich in einem fiegreich geführten Kriege bemahrt hat, aufzuffaren. Die Rechte, welche ber Lanbesvertretung burch bie Verfassungeurfunde eingeräumt worden sind, bin 3ch auch ferner zu achten und zu mahren entichloffen. Soll aber Preugen feine Gelbftanbigfeit und bie ibm unter ben europäischen Staaten gebührende Dachtstellung behaupten, so muß feine Regierung eine fefte und farte fein, und tann fie bas Ginverftanbnig mit ber Lanbesvertretung nicht anbere ale unter Aufrechthaltung ber Geeres: Einrichtungen erftreben, welche bie Bebrhaftigfeit und bamit bie Gicherheit bes Baterlandes verburgen. Der Boblighrt Preugens und feiner Ehre ift Mein ganges Streben, Mein Leben gewihmet. Mit bem gleichen Biel bor Augen, werben Sie, wie 3ch nicht zweifte, ben Weg zur vollen Berfianbigung mit Meiner Regierung ju finben miffen und werben Gre Arbeiten bem Baterlande jum Gegen gereichen".

Erste Sihung beiber Häuser. Prasibent Grabow bewillkommt bas Abg.-Haus mit einer Rebe, in ber er ausschließlich ber Befriebigung über bie ruhmvollen kriegerischen Ereignisse bes verstossenen

Jahres Ausbruck leiht:

... Die Scharte von Olmut ift ausgeweht, bet Londoner Bertrag vom 8. Mai 1852 gerriffen, Preußens verpfandete Ehre auf Schleswigs Fluren ruhmreich eingelöft..."

15. Jan. Das Herrenhaus beschließt einstimmig, auf bie Thonrede seiner=

feite eine Antworteabreffe zu erlaffen.

16. " Das Abg.-Haus wählt zu seinem Bräfibenten Grabow mit 222, zu Bicepräsibenten v. Unruh mit 180 und v. Bodum-Dolffs mit 230 Stimmen. Der Canbibat ber katholischen Fraction, Ofterrath, bringt

es auf 48, ber Canbibat ber fenbalen Partei, v. b. Sepbt, auf 31 Stimmen. (Die feubale Fraction bes Hauses zählt 35, die Fraction bes linken Centrums unter Bodum-Dolffs 111, die Fortschrittspartei 137 Mitglieber.) Rebe Grabows nach seiner Babl:

Bei unserer letten Entlassung warb einstweilen auf bie Soffnung einer Berftanbigung mit biefem haufe verzichtet. Seitbem find Berfolgungen ber liberalen Preffe, Disciplinirung ber liberalen Beamten, Richtbestätigungen ber liberalen Communalwahlen, Berunglimpfungen, Berbächtigungen und Bersleumbungen ber liberalen Staatsburger in noch ftarkerem Maße als in ben früheren Jahren eingetreten. Die liberale Gefinnung ift in ben Bann gethan. (Sehr mahr.) Die leberzeugungstreue, ber iconfte Schmud bes alts preußischen Beamten, ift in bie neupreußische Acht erffart. (Lebhaftes Bravo. Sehr gut!) Die Art wirb an ben felt 1808 bie fconen Früchte: Gemeinfinn und Gemeinwohl treibenben Baum ber Gelbftverwaltung ber Stabte und Gemeinden gelegt, um die breimal erprobte öffentliche Meinung, die ftartfte Dacht im Staat, jur Umfehr zu ftimmen, bas Abgeordnetenbaus jur Unterwerfung ju gwingen und bamit ber Berfassung bie Lebensaber zu unterbinden. (Bravo!) Doch bas Gemissen bes preußischen Boltes und seiner ermahlten Bertreter, welche vor Gott und ber Krone geschworen haben, bie Berfassung gemiffenhaft ju beobachten, lagt fich burch teine Dacht ber Grbe in Beilighaltung ber verfaffungemäßigen Rechte ber Krone und bes Boltes beugen. (Bravo.) Den koniglichen Bablipruch, "Nur ner fich auf ben Fels bes Rechtes ftellt, ber fleht auf bem Fels ber Ehre und bes Sieges" — haben auch wir zu bem unfrigen erkoren. (Sehr gut.) Unter biefem Banner konnen wir bie icon feit Sahren auch von une bringend gewünschte, aber bieber vergeblich erftrebte Berftanbigung nur auf einem Bege finden, ber es uns meglich macht, bie beschworenen und unserer gewissenhaften Treue anvertrauten Rechie bes Boltes nicht Preis ju geben (Bravo!). Doge bie tonigliche Staateregierung mit uns einen folden Weg betreten jum Beil und Frommen unferes Baterlanbes, beffen Boblfahrt und Ghre wir zu allen Beiten in unferen treuen Breugen: bergen boch und beilig balten".

- 17. Jan. Abg. Saus: Der Minister bes Innern protestirt gegen bie zweite Eröffnungsrebe Grabows vom 16. b. Der Finanzminister überreicht bas Lubget für 1865. Henning trägt barauf an, die Borberathung bes Lubgets burch bas ganze Haus vorzunehmen; ber Antrag wird verworfen und bas Bubget an den Ausschuß gewiesen.
- 18. "Die N. A. Z. erinnert an bas Erkenntniß bes obersten Gerichtshoses vom März v. J. bez. ber Beröffentlichung objectiv strafbaren Neußerungen aus ben Landtagsverhandlungen und warnt die Zeitungen. Der Polizeipräs. von Berlin und sämmtliche Regierungspräs. erhalten von der Regierung die Weisung, die Berichte der Presse über die Landtagsverhandlungen nach jener Entscheidung zu behandeln.
- 19. "Abg.-Saus: bie Abg. Reichensperger (tath. Fraction) und Bagener (feubale Fraction) tragen auf eine Antwortsabresse an und bringen Entwürfe ein. Das haus lehnt ben Antrag auf Berweissung berselben an eine Commission ab und beschließt, sofort zur Schlußberathung zu schreiten.

24. Jan. Abregbebatte bes Abg.-Hauses: Rebe bes Ministers bes Innern Graf Gulenburg:

.... Ein Rachgeben in ber Militärfrage ist ganz unmöglich! Weber ber jegige preußische Monarch noch irgend ein Konig Preußens wird von ben Brincipien biefer Armee Reorganisation und von ben gesetlichen Bestimmungen, von welchen er glaubt, baß fie nothwenbige Correlate berfelben find, nur einen Funken hergeben. Und die Könige von Preußen werden langer bestehen, als bie Babrigen Sigungsperioben bes Abgeordnetenhauses. . . Geben Sie ben Berfuch, Ihr Bubgetrecht an ber Militarfrage ju probiren, auf, fuchen Gie ein anderes Thema, einen andern Punkt, an welchem Sie glauben, es geltend machen zu mussen! Ich glaube aber, Sie werben keinen kinden; denn Sie werben die Regierung bereit feben, ba, wo nicht factische Umftanbe ce uns möglich machen, Ihnen ju willfahren und gerne bie Auslegung bes Art. 99 jugugeben, welche Sie wollen. Lassen Sie bies Factum aus ber Welt versichwinden, bann wird es uns Allen als Lehre bienen für kunftige Zeiten, unb ber gange Rampf, ben wir feit 2 Jahren tampfen und ber, falls Gie in biefem Puntte nicht nachgeben, unabsehbar fortgeführt wirb, tann mehr zum heile bes Baterlanbes bienen und mehr zur Entwidelung bes Berfaffungs-lebens beitragen, als wir jest ahnen. Ueberlaffen Sie bie Bethätigung biefer Anschauung nicht Ihren Nachfolgern, legen Sie so schnell als möglich hand ans Bert, Breugen einig zu machen und fo groß und fart, ale es zu fein verbient".

Das Haus lehnt es ab, eine Abresse zu erlassen, und verwirft ben Reichensperschen Entwurf mit 275 gegen 24 Stimmen, ben feubalen Entwurf ohne namentliche Abstimmung.

" Abregbebatte bes Herrenhauses. Rebe Bismards über ben Krieg gegen Danemart und bie öfterr. Allianz. Die Antwortsabresse er-

klart, bas Haus werbe

"in ber Bertheibigung aller wohlerworbenen Rechte, insbesondere aber ber geheiligten Rechte ber Krone, sowohl auf dem Gebiete ber heereseinrichtungen als auf jedem andern Gebiete unverbrüchlich zu Ew. Majestät Regierung stehen" und betont noch besonders: "In den ruhmvollen Ersolgen der preuß. Wassen erkennen wir mit gerechtem Stolz eine erste Frucht der neuen Heeresverfassung, welche E. R. M. eigenstes Werf ist. Dant Ew. Maj, für das im rechten Augenblick begonnene und mit Festigsteit durchgeführte Wert, bessen heilsames Zielist, unter sorglicher Schonnung der Kräste des Landes, Preußen heilsames Zielist, unter sorglicher Schonnung der Kräste des Landes, Preußen auf der ihm gebührenden Machtsuse zu seinem eigenen heile und zum heile von ganz Deutschland zu erhalten" und wird mit 84 gegen 6 Stimmen angenommen.

30. "Antwort bes Königs auf bie Abreffe bes herrenhauses: "... Ich bin in ber Thronrebe ber Lanbesvertretung entgegengefommen; nun ist es an ber Lanbesvertretung, auch Mir entgegen ju tommen..."

- 1. Febr. Der Stadtkammerer Hagen von Berlin wirb, nachdem er bie ihm auferlegte Strafe von 100 Thirn. erlegt, in sein Amt wieber eingesetzt.
- 2. "Abg. Saus: Die vereinigten Commissionen für handel und Gewerbe und für Finanzen und Bolle beschließen bezüglich ber Gisenbahnvorlagen der Regierung beim Sause darauf anzutragen, eine Beschlußnahme bis zu gesehlicher Feststellung eines Bubgets für 1865

auszusehen, eventuell, falls bas haus biefem Antrag nicht zuftimmen

follte, die Berwerfung ber Borlagen zu empfehlen.

3. Febr. Gine Berfammlung ber Meiftbetheiligten ber preug. Bant ertheilt unter bem Borfibe bes Sanbelsminifters ber Regierung ihrerfeite einstimmig bie Ermächtigung gur Errichtung von Filialen auch auf nicht-preußischen aber beutschen Sanbeleplagen.

Die Stabtverordneten von Königeberg wählen ben Kämmerer hagen von Berlin zum Oberburgermeister ber Stabt. 7.

Abg.-Baus: Der Kriegeminifter legt bem Saufe eine Militarno-8. velle "Gesehesentwurf betr. Abanberung und Ergangung bes Gesehes über bie Berpflichtung jum Rriegsbienft vom 3. Cept. 1814" vor. Derfelbe enthalt keinerlei Concessionen und ift von keinen Motiven begleitet. Der Minister erläutert sie blos munblich, aber "Wort für Wort im Ginne bes Minifteriums"

Gine Deputation aus Roln überreicht bem Brafibenten Grabow eine filberne Burgertrone. Grabow nimmt fie an, "nicht für fich, fon-

bern Namens ber liberalen Dehrheit bes Saufes".

11 .- 15. Febr. Abg. Saus: Debatten über bas Cvalitionsrecht und bie Arbeiterfrage überhaupt. Erflarung bes Sanbeleminiftere. Antrag Wageners und ber feubalen Fraction. Das Saus nimmt fcbließ: lich mit großer Dehrheit ben Antrag feiner Commission an und fpricht fich für Aufbebung ber (bas Coalitionerecht befchrantenben) \$\$ 181 und 182 ber Gewerbeordnung von 1845 aus.

Das Abg.-Baus befchließt auf ben Untrag bes Grafen Schwerin, 20. bie Berathung bes Antrags ber Commission bez. ber Gisenbahnvorlagen ber Regierung (f. 2. Febr.) vorläufig auf 14 Tage auszuseben.

Das Abg.-haus erklärt zwei Reuwahlen in Schlesten wegen un: 22. gesehlicher Bahlbeeinfluffung von Ceite ber Regierung für ungultig.

- Die Stabtverordneten von Stettin lebnen mit Rudficht auf bie 25. allgemeine Lage bes Lanbes mit 27 gegen 23 Stimmen bie ihnen jugemutheten Empfangsfeierlichkeiten für ben Kronprinzen ab.
- 8.—10. März. Abg.-Haus: Debatte über bie Beschwerbe ber Stabtverort: verfammlung von Brestau gegen bie Regierung wegen Befdrantung ber Competeng und felbft bee verfaffungemäßigen Betitionerechte ber Stadtverorbnetenversammlungen. Der Minifter bes Innern behart auf bem Chftem ber Regierung. Das Saus beschließt auf ben An: trag Gneifts mit überwiegenber Mehrheit (bagegen ftimmen wur bie Benbalen und einige Ratholiten):

"Das Saus erklart, baß alle Dinifterialrescripte, welche bas Betitionerecht ber Magistrate und Stadtverordneten beschränken ober untersagen, und alle bagegen gerichteten Executibmagregeln bem Art. 32 ber Berfaffung wiber-

ftreiten".

Die Stabtverordneten von Wiln lehnen mit Rudficht auf bie allg. 9. Lage bes Landes jebe ihnen zugemuthete Bewilligung für bie Feier

Digitized by GOOGLE

bes 50jährigen Jubklaums ber Bereinigung ber Rheimanbe mit ber Krone Breufiens ab.

12. Marz. Erzbischof Przylusti von Bosen f.

13. " Da bie öffentliche Meinung in Köln gegen bie Feier bes Jubis läums geht, so wird von einer Conferenz zwischen Bertretern bes Provinziallandtags und ben Behörden von Aachen beschlöffen, ben König auf ben 15. Mai nach Nachen zur Feier bes Jubiliäums eins zulaben.

14. " Abg.-Haus: Beginn ber Debatte Aber ben allg. Borbericht ber Commission bezüglich bes Bubgets für 1865 und bessen Behanblung:

Antrag ber Commission, zu beschließen: 1) In bem vorgelegten Staatshaushalts-Etat ist eine richtige Bertheilung ber Staatsausgaben nicht zu erkennen. 2) Der Mistär-Etat bebarf einer wesenklichen Umgestaltung und Ermäßigung. 3) Für productive Zwede, Stromregulirungen, Wegebauten, Landesmeliorationen, sür Unterricht und Wisssenschaft, besgleichen sür Berbesserung der Gehalte der Lehrer, der Subaltern= und Untervbeamten und bes Soldes der Unterossigiere und Gemeinen der Armee sind größere Summen als bisher zu verwenden. 4) Die Gebäudesteuer ist unter lebersassung des Ueberschusses an die Gemeinden auf den ursprünglich veranschlagten Betrag von 2,843,260 Thr. jährlich sessigneselnen. 5) Es ist eine gesehliche Umwandlung der Klassen= und Einkommensteuer dahin vorzunehmen, daß jährlich durch das Budget sessgehellt werde, sür welche Monate die Klassen= und Einstommensteuer zu erheben ist. Strows Antrag 6) Das Abg.-Haus sordert die Klassegierung aus, den vorgelegten Entwurf des Staatshaushalts-Statszurückzuziehen und einen neuen Entwurf auszurebeiten, in welchem den Beschüssen vor 1—5 Rechnung getragen wird — war von der Commission abgelehnt worden].

Der beigefügte Bericht ber Commission ift eine umfangreiche Denksicht mit zahlreichen Tabellen, die eine, theilweise bis zum Jahre 1849 zus rüchgreisende, vergleichende Uebersicht ber preuß. Finanzverwaltung gewähren. Ein Rach trag bazu behandelt den inzwischen bekannt gewordenen Staatsministerialbeschliß vom 12. Febr. 1864 (bezüglich der Grundsätze, nach welchen Ermanglung eines gesehlichen Budgets die Berwaltung während des laufenden Jahres 1864 geführt werden soll): "Rach diesem Beschluß hat das Staatsministerium für das ganze Jahr 1864 die Finanzverwaltung lediglich nach

ben Grunbfagen bee absoluten Staates eingerichtet".

Bagener (feubal) trägt auf motivirte Tagesorbnung an. Birchow bringt

feinen Bufahantrag ein.

16. "Abg.-haus: Fortsehung ber Debatte über ben Borbericht ber Bubgetcomnussion. Der Finanzminister erklärt, daß die Regierung den Anträgen der Commission niemals zustimmen könne und namentlich, daß eine irgend wesentliche und bebeutende Berminderung des Militärbudgets nicht zu Stande kommen werde Der (seudale) Abgeordenete Bagener spricht die Hossung aus, daß die Staatsregierung demuchst einen von S. M. dem König selbst vollzogenen Gtat sörmslich in der Gesehsammlung publiciren werde. (Heftiger Lärm: Eidsbruch!)

" Beginn bes zweiten Bolenproceffes in Berlin.

17. " Der erfte Senat des Obertribunals entscheibet im erften Falle, ber an ihn gelangt , in der Stellvertretungsfrage in letterer In-

stanz zu Gunsten ber Regierung, nachbem bie beiben größten Obersgerichte Altpreußens, bas Berliner Kammergericht und bas Breslauer Appellationsgericht in zweiter Instanz gegen bie Regierung entschieben hatten.

18. Marz. In Köln beschließt eine Bersammlung auf Betrieb bes Oberbürgermeisters Bachem, bas Jubilaum boch zu feiern. Dagegen lehnen auch zu Effen bie Stadtverordneten bie Betheiligung an ber Feier ab.

20. " Abg.-Haus: Fortsehung ber Debatte über ben Borbericht ber Butgetcommission. Der Kriegsminister erklart, daß die Ueberzeugung ber Regierung von der breijährigen Dienstzeit sich nicht verändert habe. "Wenn Breußen die Reorganisation ausgibt, um dem theoretisch ganz wohlbegründeten Berlangen nach dem Budgetrecht zu entsprechen, se ist unser Ansehn in Europa zerstört!"

23. " Abg. Saus: Fortsetzung ber Debatte über ben Borbericht ber Bub

getcommission.

Der Kriegeniinister erklart nochmale, die Frage ber breifahrigen Diense zeit sei entschieben burch bas Geset von 1814 und sie werde so lange ent ichieben fein, bis fich bie brei factoren in biefer Beziehung über ein anberes Gefet geeinigt batten; er warnt bie Opposition, le tout pour le tout ju fpielen. "Die Regierung fteht bis ju biefem Augenblid in ber entschiebenen Intention, ben Absichten Seiner Dajeftat gemaß, ben verfassungemaßigen Bufand ju retabliren, fo welt er alterirt ift. Dazu muffen Sie bie Band bicten, aber nicht Borichlage machen, welche ju bem geraben Gegentheil führen. DR. S.S.! Benn Sie bas verfchmaben, bann fieht allerbings bie Frage auf einem gang anbern Blatt, bann banbelt es fich nicht mehr um eine Rechtsfrage, ce handelt fich bann um eine Eriftengfrage! Run wahlen Sie!" (Langbauernte Bewegung.) Rebe Simfons (altliberal) in Antwort auf Diejenige Des Kriege minifiere: "Das Jahr 1848, aus bem unfere Berfoffung ftammt, war fur Berfaffungen fein befondere gunftiges; aber wer da glaubt, leicht mit ibr fertig gu werben, wirb balb bor einer anbern fteben, die jener wenig gleichen wirt. Der neue Leng bringt neue Saaten mit - und schwerlich erfleben bann beite Saufer wieder. 3ch betenne mich zu bem Streben nach Dachterweiterung, bas ber Rriegsminifter bem Saufe jum Borwurf macht; benn bas Ausgabi bewilligungerecht genugt ihm nicht, um feine Bflicht erfüllen ju tonnen. Te Rriegsminister batte fich befinnen follen, ju fagen, wir fpielten le tout por le tout. Man tann gebrangt werben, über seine Granzen hinauszugeber Wir verlängern ben Gebel, bis er bricht, sagt ber Kriegsminister; ich mei bafür, baß jeder Krug zu Basser geht, bis er bricht".

24. " Das Abg-Haus erklart die Wahl des (feudalen) Hrn. v. Tetiu (ber in Eplau gegen Sauken-Julienfelde mit 167 gegen 166 Stimmen gewählt worden ift) wegen Bahlbeeinfluffung der Regierung für ungültig (dagegen bloß die feudale Fraction).

" Eine Boltsversammlung in Koln erflart fich mit bem Befchluf ber Stadtverordnetenversammlung bezüglich bes Jubilaums einver

fanben.

27. "Abg.-haus: Abstimmung über bie Antrage bes Borberichts bei Bubgetcommission. Die Antrage 1—3 werben mit allen Stimmen gegen bie ber Fenbalen, Antrag 4 gegen bie ber Fenbalen und Alliberalen, Antrag 5 wieber blos gegen bie ber Fenbalen und schließ:

lich mit Mehrheit auch ber Zusakantrag 6 von Birchow angenommen.

- 28,-29. Marz. Abg.-Baus: Debatte über ben Commiffionsantrag (Michaelis) auf Berichiebung einer Befchluffaffung über bie Gifenbahnporlagen ber Regierung bis nach gesethlicher Feststellung bes Etats, eventuell auf Bermerfung berfelben. Spaltung ber Opposition. Mit 178 Stimmen (einiger Mitglieber ber Fortschrittspartei, bes größeren Theils bes linten Centrums, ber tathol. Fraction, ber Altliberalen und ber Feubalen) gegen 108 Stimmen (ber großen Mehr= beit ber Fortschrittspartei und eines kleinen Theils bes linken Centrums) wirb ber Commiffionsantrag abgelehnt und ber Antrag bes Abg. Benba angenommen, ber ber Regierung zwar nicht ein Anleben, wie fie gewünscht hatte, bewilligt, aber boch bie Mittel jum Bau ber projectirten Gifenbahnen, inbem fie aus ber Staatscaffe entnommen werben follen und gwar gunachft burch Bertauf ber nach bem Befete von 1853 aus bem Ertrag ber Gifenbahnabgabe für Rechnung bes Staats angetauften und bei ber hauptverwaltung ber Staats: foulben niebergelegten Gifenbabn-Stammactien.
- 31. "— 1. April. Abg.-Haus: Debatte über die Bankvorlage ber Regierung, an allen Hanbelspläten Deutschlands, wo sich das Bedürfniß herausstellt, Comptoire, Commanditen und Agenturen ber preußischen Bant zu errichten. Die Commission trägt barauf an, das Berlangen ber Regierung zu genehmigen, aber es auf Hamburg und die Herzgogthümer zu beschränken. Das Haus verwirft jedoch mit großer Wehrheit die Regierungsvorlage sowohl als ben Commissionsantrag.
  - 5. April. Abg.: Saus: Der Kriegsminister legt bem Saus einen Gesetesentwurf, außerorbentliche Gelbbewilligungen für bie Marine betr.,
    vor. Die Regierung verlangt für die nächsten 6 Jahre 19 Mill.
    zu hafenbauten und Beschaffung von Kriegsschiffen, wovon 10 Mill.
    mittelst einer Anleihe aufgebracht werben sollen. Der Kriegsminister

begrunbet bie Borlage in einem langern Bortrage:

"Preußens und Deutschlands Kusten und handel mussen geschützt werben; bazu ist ersorderlich, daß die Schlachtstärke unserer Flotte wesentlich vermehrt werde. Es sind unter diesen Umständen gegenwärtig die Ziele der Staatseregierung zunächst darauf gerichtet, uns ein genügendes hasenetablissement, somohl in der Ostsee als in der Nordsee, zu sichern. Es ist früher die Absicht der Staatsregierung gewesen, wenn auch mit schweren Opfern, einen hafen an der preußischen Ostseekuste zu gründen und zugleich die Bauten an unserem Nordsee-Etablissement so weit fortzulzten, daß wir bald im Stande sein werden, den Kriegshasen an der Jahde gleichfalls zu benützen. Da Preußen gegenwärtig im Besitz eines für die Zwecke der Kriegsmarine wohlgeeigneten hasens ist, und zu gleicher Zeit entschlossen ift, im Besitz diese hafens zu bleiben (Bravol rechts), so werd vorzläusig von der Begrüudung eines besonderen Heichtablissements an der preuß. Ostseksütze Abstand genommen werden können. Nichtsbestoweniger bedarf auch unter den oben bemerkten Umständen das hafenetablissement, welches die Re-

gierung ins Auge gesatt hat, wesentlicher und erhebilder Auswendungen. Für diese Auswendungen, sowie für die Beseitigungen des hafenetablissie= ments in der Rieler Bucht, serner für die Bollendung des hafenetablissie= ments in der Rieler ducht, ferner für die Bollendung des hafenetablissiements an der Jahbe mit den dazu nothwendigen Beseitigungen, ferner zur Beschaffung der nötigien Schisse, deren wir bedürsen, um wenigstens unsern schwächern maritimen Nachdarn gewachsen zu sein, sowie endlich für die Beschaffung grosper, gezogener Gußtabligeschütze bedürsen wir diesenigen Weittel, welche die Re-

gierung bei bem Lanbtage beantragt". Der beigefügte Flottenerweiterung splan ber Regierung verlangt für bie Marine Preußens einen achtunggebietenben Standpunkt unter ben Seemachten zweiten Ranges. Als bagu erforberlich wird bezeichnet: eine Schlacht= flotte von 10 Pangerfregatten und 10 Pangerbattericen zur Bertheibigung ber befestigten Ruften und Bafen; 8 gebedte Schranbencorvetten von 28 und 6 Glattbedecorvetten von 17 Ranonen jum Schut bee überfeeifchen Sanbele, 6 Dampfavifos jur Beobachtung bes Keinbes und jum Depefchenbienft. - In ber Motivirung ber Borlage ift zur Flottenstation "bie Friedrichsort zu-nächft liegende Bucht bes Kieler hafens" ausersehen, bas am Ufer anzulegenbe Marinetabliffements "wird ben größten Theil bes ziemlich langen Stranbes zwiiden Friedricheort und ben Bogbrober Sugeln bei Boltenau einnehmen". Siefur find 3,800,000 Thir. poftulirt. "Sierzu treten noch bie Roften fur bie forti-ficatorifche Sicherfiellung bes Etabliffements. Die bamit zu erreichenben Zwecke finb: 1) bie traftige Bertheibigung ber Ginfahrt in bie Rieler Bucht; 2) bie vollständige Sicherung bes hafens sowie ber Werstanlagen mit allem Bubebor gegen ein Bombarbement von ber Lanbseite; 3) Sicherung bes Marineetablissements gegen einen überraschenden gewaltsamen Landangriff. Der erfte 3med tann vollständig erreicht werden, wenn in erster Linie ju beiben Seiten ber Ginfahrt in bie Bucht je ein Fort erbaut, in zweiter Linie bie Feste Friedrichbort retablirt und an bem gegenüberliegenben Stranbe eine Batterie angelegt wirb, alle biefe Berte aber mit ben fcwerften Gefchuten armirt merben. Der zweite Zwed bebingt zu beiben Seiten ber Bucht bie Anlage von fünf weit genug vorgeschobenen entsprechend armirten forts, um feinblice Batterien in angemeffener Entfernung zu halten. Um ben britten 3med ju erreichen, ift eine einfache, aber flurmfreie Umschliegung bes Marineetablifes mente unentbehrlich; fie wird burch eine gebedte Communication mit ber Fefte Priebricheort in Berbinbung ju bringen fein". Für biefe Befeftigungen find, nebst ben Garnisoneinrichtungen für bie Befahung, 2,350,000 Thir. erforberlich; hierzu die Rosten für das Marineetablissement mit 3,800,000 Thr., macht für ben Rieler Safen gufammen einen Bebarf von 6,150,000 Thir. Sobann merben geforbert: ju ben hafen- und Befeftigungs bauten an ber Jabbe 8,285,000 Thir., jur Anichaffung von vorläufig gmei Banzerfregatten 4,180,000 Thir. und zur Beschaffung schwerer Gußstabige schrebe vorhandenen Schiffe 1,000,000 Thir., so daß ber Gesammite barf für die nächsten 6 Jahre sich auf 19,615,000 Thir. veranschlagt. En ganze Bebarf für bie Flottenerweiterung ift auf 32% Dill. und mit Ginfcluf ber nothigen Gefchütreferve auf 34,593,500 Thir. veranichlagt, und jur Aus führung eine zwölfjährige Frift vorgefeben.

5.—6. April. Abg.-haus: Neue Debatte über ben Migbrauch bes Oberaufsichtsrechtes von Seite ber Regierung gegenüber ben Stadtverort-

netenbersammlungen. Rebe Gneifts.

6. " Das Abg.: Haus genehmigt einstimmig bie neuen Zollvereinsver: trage.

7. " Abg.-Haus: Bubgetbebatte. Der fog. Dispositionssonb für Brefffachen mit 36,000 Thirn. wirb mit großer Mehrheit wieberum geftrichen,

- 8. April. Eine 1. Cabinetsorbte versagt ber Wahl bes Berkmer Stabt: tammerers und Abg. Hagen zum ersten Burgermeister von Königs: berg bie Bestätigung.
- 10. " Borfall in Insterburg: Proces gegen 4 flüchtige Polen. Das Gericht spricht sie frei und verordnet, sie auf freien Fuß zu sehen. Die Polizei will sie bennoch auf Grund der Cartelconvention und auf Requisition des russischen Grenzcommissärs wieder verhaften. Das Publicum wirft sich dazwischen und hilft ihnen zur Flucht.

15. Die Stadtverordnetenversammlung von Trier beschließt, zum Jubilaum vom 15. Mai zwei Deputirte abzuordnen, erklart aber dabei ausdrücklich, daß diese Theilnahme die Treue gegen den König barthue, nicht aber als eine Anerkennung und Billigung des seit 4 Jahren herrschenden Regierungssplitems gedeutet werden durse.

— " Da eine Berständigung der Regierung mit Rom bezüglich der Besehung des erzbischöstlichen Stuhls von Köln nicht erzielt werden konnte, so erhält in Folge einer Bereinbarung mit der papstl. Curie das Domcapitel sein Wahlrecht wieder zurück, mit der Weisung, ohne Bögern davon Gebrauch zu machen.

18.—22. April. Grundsteinlegung für ein Dentmal bes banischen Krieges in Berlin am 18., in Duppel am 21., auf Mijen am 22. April.

26. " Das Herrenhaus verwirft bie vom Abgeordnetenhause fast ohne Wiberspruch beschlossene Aufhebung bes Coalitionsverbotes ber Arsbeiter.

" Situng ber Marine-Commission bes Abg.-Baufes:

Der Ministerprafibent erklart, bie Regierung, als Mitbesiter bes Rieler Safens, betrachte bie Erwerbung besselben als eine unerlägliche Nothwendigfeit. Darüber fei Breugen mit Defterreich ins Ginvernehmen getreten. gur bie Forberung bes Rieler Safens fei bas Berhalten bes Lanbtags eine bebeutenbe Silfe ober ein entichiebenes Sinberniß: wenn bie Roften nicht bewilligt wurden, fo fei ber Safen ein werthlofer Befit. Er hoffe, ber Lanbtag werbe ertlaren: Riel muffe gewonnen werben. Die Regierung muffe wiffen, wie weit bie Lanbesvertretung hinter ihr ftanbe, bann fei es bie Absicht, die Erwerbung als Grundlage für jede Berftandigung aufzustellen. Auf die Frage, ob die Regierung den ganzen oder einen Theil bes hieler hafens erstrebe? antwortet Bismard, die Regierung verlange die Strede zwifden Soltenau und Friebricheort, nebft ben gegenüberliegenben Ortfcaften. Die weitere Frage, ob die Forberung gwangeweise burchguführen fei, tonne er mit Rudficht auf bie auswärtigen Machte nicht beantworten. Im weiteren Berlauf der Debatte gefleht der Ministerprafident, ce fet richtig, bag Desterreich beforgt habe, in feinen Mitbesiprechten durch die Marinevorlage und bie Berlegung ber Flottenstation beschränft ju werben. Die Ma-rinevorlage sei eine innere Angelegenheit zwischen zwei preußischen Behörben, also kein Gegenstand ber biplomatischen Berhanblung. Die Berlegung ber Mottenftation überschreite nicht bie Ditbefigererechte; fie fluge fich überbies auf bie hoffnung ber leicht ju erzielenben Berftanbigung mit Defterreich. Die Regierung werbe bei bem fteben bleiben, was fie gethan, fich burch teine Gins iprache Zwang anthun laffen, anbererfeits gegen bie Bolterrechts-Berpflichtungen in feiner Beife verftogen.

27. \_ Enbe bes zweiten Polenproceffes. Unerhebliches Resultat: nur 5

Angellagte werben vom Gerichtshof ju 1-2% jahriger Ginschließung verurtheilt, alle anbern freigesprochen.

28. April - 5. Mai. Abg.-Haus: Debatte über die von ber Regierung vor-

gelegte Militarnovelle.

Antrag ber Militärcommission: einfache Ablehnung ber ganzen Borlage. Der (vom Abg. Gneist verfaßte) Bericht berselben kommt nach einläßlicher Grörterung ber Forberungen ber Regierung in Beziehung auf alle Seiten ber grage ju bem Schluß, bie Borlage ber Regierung und bie vom Rriegsminister und seinen Stellvertretern im Schoofe ber Commission abge= gebenen Erläuterungen und Erflarungen tonnten unmöglich eine Bertagung bes Streites genannt merben, es mare vielmehr bie Annahme ber Borlage eine Bertagung bes Rechtes ber Lanbesvertretung: "Die Staatsregierung habe gwar ben aufrichtigen Bunich ausgesprochen, bem Saufe mit verjohnenben Schritten entgegen zu kommen, aber fie konne keinen Mann von ber Babl ber jetigen Cabres, tein Jahr von ber fiebenjährigen Dienstzeit, keinen Tag von ber breifahrigen Fahnenbienstzeit entbehren, sonbern biete nichts Reues, als eine Mehrforberung von 1,652,781 Thirn. im Wilitarbubget und eine Ausficht auf weitere Bermehrung ber Linien-Cavallerie. Das gegenwartige Gefeh wurde ohne jebe Magbestimmung bes ftehenben heeres nur bie gefammten waffenpflichtigen Manuschaften ber Kriegeverwaltung zu fiebenjährigem Dienft zur Disposition stellen, übrigens es ale Sache ber Erecutive ber jegigen wie jeber fünftigen Regierung überlaffen, baraus eine beliebige Bahl von Cabres und eine unbegranzte Friedensftarte ber Armee zu bilben".

Amendement Stavenhagen: "Die Friedensstärke der Armee auf 180,000 Röpfe, einschließlich der Officiere und Deconomiehandwerker, feftzuftellen", mit dem Bufahantrag von Bodum-Dolffs: "bei zweifähriger Dienst- und breijähriger Refervezeit der Infanterie, und breijähriger Dienst-

und zweifähriger Reservezeit ber Cavallerie, Artillerie und Bioniere".

Amenbement Bouin: "Das flehenbe Beer und bie Kriegeflottenmannsichaft foll bestehen: 1) aus 160,000 Mann eingestellter Wehrpflichtiger, 2) ben einjährigen Freiwilligen und 3) aus Capitulanten, b. h. benjenigen, die über bie gesetliche Dauer ihrer Wehrpsticht hinaus bienen wollen, beren Zahl aber nicht 20 pet. ber unter 1) genannten Wehrpstichtigen übersteigen soll".

Bierftundige Rebe bes Ariegs ministers über bas Recht ber Regierung (in der Armeefrage) und bas Recht bes Sauses (in der Budgetfrage) und über bas Berhältnis Preußens zu Deutschland. ("Es soll aber beschützt sein von Preußen, es mag wollen oder nicht"). Dreistündiges Resums des Berichterstatters Gneift (Ohne zweijährige Dienstzeit sei keine Berständigung möglich. Das haus bitte nicht um Concessionen; offen und ehrlich bringe es ber Regierung seine Bedingungen entgegen, unter benen es bereit sei, berselben seine Zustimmung zu der Organisation zu geben. Hente noch sei eine Mehrheit fur das Zustanderommen des Gesetes, aber diese Mehrheit schwinde von Monat zu Monat mehr zusammen).

Bei ber Abstimmung erheben sich für bas Amendement Bonin nur 7—8 Mitglieber, worauf Bonin basselbe zurückzieht; in namentlicher Abstimmung wird darauf § 2 ber Regierungsvorlage, der von der Dauer der Dienstpssicht handelt, mit 258 gegen 33 Stimmen (ausschließlich Feudale) verworfen. Der Regierungscommissär erklärt, daß die Regierung nach Ablehnung dieses § an der weiteren Discussion und Abstimmung über diese Angelegenheit kein Interesse mehr habe und deshalb auch daran sich nicht mehr betheiligen werde. Bei der schließlichen Abstimmung wird der ganze Gesehesentwurf mit dersselben Majorität verworfen.

9. Mai. Abg. Haus: Der Finanzminister übergibt bem haus bie Dentsschrift über ben gegen Danemark geführten Krieg und bie burch benselben veranlakten Kosten.

Die Dentichrift fpricht fich über mehrere ftreitige Puntte fehr bestimmt aus: "Rach bem Tobe Konig Friedrich VII. juccebirte ihm Christian IX., nicht vermoge bes Londoner Bertrags, sonbern fraft bes banifchen Ehrons folgegejetes vom 31. Juli 1853, welches auf formell gultige Beife und unter Bergicht ber nachften Mitbewerber, einschließlich bes Bers jogs von Augustenburg, zu Stande gekommen war". — - "Rach Ablauf bes nicht verlangerten Baffenftillftanbes (und resultatiofen Auseinander: gebens ber Londoner Confereng) nahm ber Krieg feinen Fortgang. Es vers stand fich von felbst, daß die unter ben Mitgliebern ber Conferenz ausges tauschten Erklärungen (namentlich biejenigen Preußens, Desterreichs und bes beutschen Bundes vom 28. Mai 1864 zu Gunften bes Erbprinzen von Augustenburg) Dritten feine Rechte gegeben und mit bem rejultatiofen Enbe ber Berhanblungen nach allen Geiten bin ihre Bebeutung verloren batten". - - "Am 30. Oct. wurde ber Friebe unterzeichnet. Inbem die beiben beutschen Diachte laut biefem Bertrage nur Jutland gurudgaben, verblieben ihnen eo ipso bie Bergogthumer traft bes Rechtes ber Eroberung; benn wo bie Wieberherstellung bes burch ben Rrieg verans berten Befitftanbes nicht ausgesprochen ift, verbleibt es bei bem neuen. Aus Berbem cebirte in Art. 3 ber Konig von Danemart alle feine Rechte auf bie Berzogthumer 33. MM. bem Konig von Preugen und bem Kaifer von Defterreich". Die gange Dentschrift schlieft babin: "Die Regierung ift überzeugt, daß ber Bang, welchen fie in ben Berhanblungen verfolgt, mit ber öffentlichen Meinung bes Landes übereinstimmt. Gin enger Anschluß ber Berzogthumer an Preußen wird im Bolte allseitig gefordert und erwartet, bie wirkliche Ginverleibung lebhaft gewünscht. Die Regierung ift ber Neberzeugung, bag bie lettere Lofung an fich bie zwed magig fie ware, nicht nur fur Breugen, sonbern auch fur Deutschand und fur bie Berzogthumer felbst; aber sie verkennt nicht, daß fie für Preußen mit großen finans giellen Opfern in Betreff ber Rriegefosten und ber Staatsichulben berbunben fein wurbe, und fie halt biefelbe nicht in bem Mage burch bas Staats= intereffe geboten, bag ihre Durchfuhrung unter allen Umftanben und ohne Rudficht auf bie Erhaltung bes Friebens erftrebt werben mußte. Dagegen glaubt bie Regierung, an benjenigen Bebingungen unter allen Umftanben festhalten zu follen, zu beren Aufstellung Breugen aus ber Pflicht gum militarifchen Schut ber Bergogthumer, wie bes eigenen Lanbes und gur Ents widlung ber beutschen Wehrfraft jur Gee bie Berechtigung icopft. Go lange, bis bie auf biefem Gebiete für Areugen nothwendigen Einrichtungen zweifels los ficher gestellt find, muß ber einstweilige Zuftand in ben Berzogthumern und mit bemfelben ble militarifche Befetung fortbauern , und bie Regierung ift ber Buftimmung bes Lanbes gewiß, wenn fle ihren Befit in ben Bergogs thumern bis bahin aufrecht erhalt. Die Regierung wartet bie Prufung und Rlarung ber Rechtsfrage ab, fie ift zu Berftanbigungen bereit, welche, biefe Frage mit bem politischen Beburfuig verfohnend, ben Interessen Preugens, ber Bergogthumer und Deutschlands genugen, und fie wird in ben Bunfchen und Ueberzeugungen ber Bevolkerung ber Berzogihumer, fobalb es ihr ges langen fein mirb, biefe burd eine geeignete Bertretung gum Ausbrud ju bringen, ein wichtiges Moment für ihre eigenen Entschlies Bungen finben".

Der finanzielle Theil ber Denkschrift weist bie in ber Militarverwalstung für bie Marine, für bas Bosts und Telegraphenwesen aufgewandten Kosten nach. Die Militarverwaltung hat im Ganzen 18,522,459 Thir. ges braucht, bavon 14,265,559 Thir. für bie eigenklichen Kosten ber Mobilmas

dung und ber Truppenunterhaltung, und 4,256,900 Ehlr. an einmaligen Ausgaben für die Berftarfung der artilleristischen und fortificatorischen (Befesti-gungs-) Ausrustung. Die Marine hat 3,670,704 Thir., die Postverwaltung 222,380 Thir., die Telegraphenverwaltung 66,232 Thir. in Anspruch genommen. Der Gesammtbetrag ber Roften ift baber 22,481,776 Thir. Da= von find 13,517,526 Thir. bereits rechnungemäßig für bas Jahr 1864 als verausgabt nachgewiesen, wogegen 8,964,250 Thir. noch zu verrechnen bleiben. Bur Dedung jener bereits verrechneten 13% Millionen tonnten größtentbeils bie bisponiblen Ueberschuffe ber Jahre 1863 und 1864 und gwar mit 5,351,608 Thir. und 6,861,828 Thir. verwandt werben, fo bag bieber nur 1,304,089 Thir. aus bem Staatsichat ju entnehmen waren. Bur Dedung bes noch ju verrechnenben Reftes von 8,964,250 Thir. wird nach eintretenbem Beburfniffe gleichfalls ber Staatsichat in Anspruch ju nehmen fein. Daß ber Bestand bes Staatefchates fur biefen Zwed ausreiche, wirb nachgewiefen.

Mbg.-Haus: Bubgetbebatte. Es wird barauf angetragen, ben 13. Mai. Ertrag ber Bebaubesteuer (ale einer zwar burch bas Befet festge: stellten, aber erft mit bem 1. Januar 1865 eingetretenen, also begiehungeweise neuen Steuer) zu ftreichen, ber Anfat jeboch mit 160 gegen 88 St. genehmigt.

15. Officielle Teier ber fünszigjährigen Berbinbung ber Rheinproving mit Breugen in Machen. Rebe bes Lanbtagemarichalle Walbbott an ben Ronig. Br. v. Bismard befindet fich biesmal nicht in Begleitung bes Ronige.

16. Officielle Feier bee Jubilaums in Roln. - In Bofen finbet

für basselbe Greigniß feinerlei Feier fatt.

20. Abg.-Baus: Bubgetbebatte, Etat bes Inftigministeriums. Rebe Tweftens über bie gebrochene Unabhangigfeit ber Berichte. Gneift erklart, er anerkenne bas von Tweften gesprochene Urtheil, trete bemfelben unverhallt bei und halte bie Anklage, bie berfelbe erhoben, für wohlverbient und begründet.

Das Abg.- Saus nimmt ben Banbelsvertrag mit Desterreich in **2**3.

namentlicher Abstimmung mit 170 gegen 99 St. an.

26. Das Abg.-Baus spricht fich auf ben Antrag von Gneist unb 62 Gen. mit großer Majorität (bagegen fast nur bie feubale Fraction) gegen ben Digbrauch ber Amteblatter von Geite ber Regierung aus. - Bubgetbebatte: 35,000 Thir. geheime Bolizei werben mit großer

Mehrheit abermale gestrichen.

30. Das Abg-Saus beschließt, "bag es für bie Aufrechthaltung ber burch bie Berfaffung gemährleifteten Breffreiheit, ber Unabhangigteit bes Richterstandes und einer unparteiischen Rechtspflege bringend geboten fei, 1) bas Brefigesets vom 2. Mai 1851 einer burchgreifenben Revision ju unterziehen, 2) bas Disciplinargeset bom 7. Mai 1851 und 26. Marg 1856 aufgubeben, 3) bie Enticheibung über bie Schulb ber Angeklagten bei politischen sowie bei ben burch bie Breffe verübten Bergeben und Berbrechen ben Schwurgerichten wieber au überweisen."

Berren-Saus: Gr. v. Below und zwanzig Mitglieber bringen

einen Antrog auf Befchräntung ber Rebefreiheit im anbern Saufe mittelft "einer zu veranlaffenben gefehlichen Magregel" ein.

1—2. Juni. Abg.-Haus: Debatte über bie außerorbentliche Marinevorlage ber Regierung [bie beiben großen Fractionen ber Opposition, bas linke Centrum und die Fortschrittspartei haben vorher in wieders holten Fractionsberathungen beschlossen, sich auf den Kern der ganzen Frage, die rechtliche und politische Stellung Preußens in und zu den Herzogthümern, nicht einzulassen und sie möglichst der Zukunft zu überlassen]. Die MarinesCommission des Hauses trägt einstimmig darauf an, die Vorlage einsach und gänzlich abzulehnen.

Amenhement Bagener (feubal), eventuell für den Fall der Berwerfung der Regierungsvorlage: "Das haus wolle erklären, daß es den Erwerb des Kieler hafens als eine berechtigte Forderung der preuß. Politik anerkenne, daß es bereit sei, die zur Beseltigung und Ginrichtung dieses hafens und des Jahbebusens erforderlichen Gelber, ingleichen die Gummen, welche zur Erweiterung der preuß. Marine nach Maßgabe des von der Regierung vorgelegten Planes vonnethen, in jährlichen Raten nach dem jedesmaligen Bedürsnisse und zwar zuerst schon für 1865 zu bewilligen".

Amendement Carlowis: "Das Abgeordnetenhaus erklätt 1) daß es dem gegenwärtigen Ministerium, welches das Budgetrecht des Abgeordnetenhauses nicht achtet, keine Anleihe bewilligen Kann; 2) daß es die Rothwendigkeit der Erweiterung der preußischen Marine im Interesse der Machbestellung des Landes anerkennt, daß es aber die dazu erforderlichen Gelber nur durch das Etatsgeseh (Art. 99 der Bersassung) zu bewilligen gesonnen ist; 3) daß es die Erwerdung des Kieler Hafens und die Betheiligung der Herzogithimer an der Bemannung und an den Kosen der preußischen Marine als eine berechtigte Forderung der preußischen Bolitik anerkennt, und daß es, nach der von der Regierung schleunigst herbeigeführten Berständigung mit der Bevölkerung der Herzogithimer, weitere Borlagen in dieser Richtung seitens des Ministeriums erwartet."

Amenbement Frese, Jacoby und Gen.: "Das haus moge ers flären, bag bie Gerechtigkeit und bas wohlverstandene Interesse Breugens es erheischen, daß den Elbherzogthumern Gelegenheit geboten werde, durch Einsberufung der gesehlichen Landesvertretung sich staatlich zu constituiren".

berufung ber gesetlichen Lanbesvertretung sich staatlich zu constituiren".
Rebe Bismards: "Bon bem Berzog von Schleswig-Holftein, b. i. ber König von Preußen in Gemeinschaft mit bem Kaiser von Desterreich, werben bie Stänbe ber Ferzogthümer einberusen werben. Die Lanbesperrn werben sich mit ben Stänben in Unterhandlung seten, von Macht zu Macht, sie werben bie Stänbe nicht vergewaltigen, sich aber auch nicht von ihnen vergewaltigen lassen. Gelingt die Berstänbigung, so ist bas sehr erfreulich, anbernfalls wurde kein Beschluß ber Stänbe start genng sein, uns aus den Herzogthümern herauszumaßregeln, bevor unsere Forberungen erfüllt sind. Haben Sie zu uns aber kein Bertrauen, so habe ich schon in der Commission anheimgegeben, die Bewilliqung berart zu limitiren, daß nur gezahlt wirb, wenn wir Kiel besitzen." Schlußrede des Referenten Birchow. Considet zwischen Birchow und Bismard. Bismard läßt Birchow nach der Sitzung in aller Form forbern.

Bei ber Abstimmung wirb die Regierungsvorlage mit allen gegen bie Stimmen ber seubalen Fraction verworfen und ber Commissionsantrag mit bem ersten Absatz bes Amendements Carlowit angenommen, ber Rest besselben und alle anderen Amendements bagegen verworfen.

auszusehen, ebentuell, falls bas Saus biefem Antrag nicht austimmen

follte, bie Berwerfung ber Borlagen zu empfehlen.

3. Febr. Gine Berfammlung ber Meiftbetheiligten ber preug. Bant ertheilt unter bem Borfite bes Sanbelsminiftere ber Regierung ibrerfeite einstimmig bie Ermächtigung gur Errichtung von Filialen auch auf nicht-preußischen aber beutschen Banbeleplaten.

, Die Stabtverordneten von Königsberg wählen ben Kämmerer Hagen von Berlin zum Oberburgermeister ber Stadt. 7.

Abg.-Baus: Der Kriegsminister legt bem Baufe eine Militarno-8. velle "Gefeteeentwurf betr. Abanberung und Ergangung bes Gefetes über bie Berpflichtung jum Rriegebienft bom 3. Cept. 1814" bor. Derfelbe enthalt teinerlei Concessionen und ift von teinen Motiven begleitet. Der Minister erläutert sie blos munblich, aber "Wort für Bort im Ginne bee Minifteriume"

Gine Deputation aus Roln überreicht bem Prafibenten Grabow eine filberne Burgertrone. Grabow nimmt fie an, "nicht für fich, fon-

bern Ramens ber liberalen Mehrheit bes Saufes".

11 .- 15. Febr. Abg.-Baus: Debatten über bas Coalitionerecht und bie Arbeiterfrage überhaupt. Ertlarung bes Sanbeleministere. Antrag Wageners und ber feubalen Fraction. Das haus nimmt fcbließ: lich mit großer Dehrheit ben Antrag feiner Commission an und fpricht fich für Aufhebung ber (bas Coalitionerecht befebrantenben) \$\$ 181 und 182 ber Gewerbeordnung von 1845 aus.

Das Abg.-Baus beschließt auf ben Antrag bes Grafen Schwerin, 20. bie Berathung bes Antrage ber Commiffion bez. ber Gifenbahnborlagen ber Regierung (f. 2. Febr.) vorläufig auf 14 Tage auszuseben.

22. " Das Abg.-Bans erflart zwei Reuwahlen in Schlesien wegen ungefehlicher Bablbeeinfluffung bon Ceite ber Regierung fur ungultig.

Die Stadtverordneten bon Stettin lehnen mit Rudficht auf bie 25. allgemeine Lage bes Lanbes mit 27 gegen 23 Stimmen bie ihnen zugemutheten Empfangsfeierlichkeiten für ben Kronprinzen ab.

8 .- 10. Marz. Abg. Saus: Debatte über bie Beschwerbe ber Ctabtverorb: verfammlung von Brestau gegen bie Regierung wegen Beichruntung ber Competeng und felbft bee verfaffungemagigen Betitionerechte ber Stabtverorbnetenversammlungen. Der Minifter bes Innern bebarrt auf bem Spftem ber Regierung. Das Saus befchließt auf ben An: trag Gneifts mit überwiegenber Mehrheit (bagegen ftimmen nur bie Genbalen und einige Ratholiten):

"Das Saus erflart, baß alle Dinifterialrescripte, welche bas Petitionerecht ber Magiftrate und Stadtverordneten beschränken ober untersagen, und alle bagegen gerichteten Erecutivmagregeln bem Art. 32 ber Berfaffung wiber-

ftreiten".

Die Stabtverorbneten von Roln lehnen mit Rudficht auf bie allg. Lage bes Lanbes jebe ihnen zugemuthete Bewilligung für bie Feier

Digitized by GOOGLE

bes 50jährigen Jubilaums ber Vereinigung ber Rheinlande mit ber Krone Preugens ab.

12. Marg. Erzbischof Brzplusti von Bofen +.

ı

13. " Da bie öffentliche Meinung in Köln gegen bie Feier bes Jubis läums geht, so wird von einer Conferenz zwischen Bertretern bes Provinziallandtags und den Behörden von Aachen beschloffen, den König auf den 15. Mai nach Aachen zur Feier des Jubiliäums eins zuladen.

14. " Abg. Saus: Beginn ber Debatte über ben allg. Borbericht ber Commiffion bezüglich bes Bubgets für 1865 und beffen Behandlung:

Antrag ber Commiffion, ju befchließen: 1) In bem vorgelegten Staatshaushalts-Etat ift eine richtige Bertheilung ber Staatsausgaben nicht ju ertennen. 2) Der Militar-Stat bebarf einer wesentlichen Umgestaltung und Ermäßigung. 3) Fur productive Zwede, Stromregulirungen, Begebauten, Lanbesmellorationen, für Unterricht und Biffenicati, beegleichen für Berbefferung der Gehalte ber Lehrer, der Subaltern: und Unterbeamten und bes Solbes ber Unteroffiziere und Gemeinen ber Armee find größere Sum= men ale bieber ju verwenden. 4) Die Gebaubesteuer ift unter Ueberlaffung bes Ueberfcuffes an bie Gemeinden auf ben urfprünglich veranschlagten Betrag von 2,843,260 Thir. jahrlich festaustellen. 5) Es ift eine gesethliche Um= wanblung ber Rlaffen- und Gintommenfleuer babin vorzunehmen, bag jahrlich burch bas Bubget fesigestellt werbe, für welche Monate bie Rlaffen= und Gin= kommensteuer zu erheben ist. Birchows Antrag 6) Das Abg. haus forbert bie t. Staatsregierung auf, ben vorgelegten Entwurf bes Staatshaushalts-Etats zurudzugieben und einen neuen Entwurf auszuarbeiten, in welchem ben Befchlüssen von 1-5 Rechnung getragen wird - war von ber Commission abgelebnt worben !.

Der beigefügte Bericht ber Commission ift eine umfangreiche Dentsichtift mit zahlreichen Tabellen, die eine, theilweise bis zum Jahre 1849 zur rückgreisende, vergleichende Uebersicht der preuß. Finanzverwaltung gewähren. Gin Rach trag bazu behandelt den inzwischen bekannt gewordenen Staatsministerialbeschlinß vom 12. Febr. 1864 (bezüglich der Grundbiche, nach welchen in Ermanglung eines gesehlichen Budgets die Berwaltung während des laufenden Jahres 1864 gesührt werden soll): "Rach diesem Beschuss hat das Staatsministerium für das ganze Jahr 1864 die Finanzverwaltung lediglich nach

ben Grunbfagen bes absoluten Staates eingerichtet".

Bagener (feubal) trägt auf motivirte Tagesorbnung an. Birchow bringt

feinen Bufahantrag ein.

16. "Abg.-Jaus: Fortsehung ber Debatte über ben Vorbericht ber Bubgetcommission. Der Finanzminister erklärt, daß die Regierung den Auträgen der Commission niemals zustimmen könne und namentlich, daß eine irgend wesentliche und bedeutende Berminderung des Militärbudgets nicht zu Stande kommen werde Der (feudale) Abgeordnete Bagener spricht die Hossung aus, daß die Staatsregierung demnächst einen von S. M. dem König selbst vollzogenen Stat förmlich in der Gesehsammlung publiciren werde. (Heftiger Lärm: Gidbruch!)

" Beginn bes zweiten Bolenproceffes in Berlin.

17. " Der erfte Senat des Obertribunals entscheibet im erften Falle, ber an ihn gelangt , in der Stellvertretungsfrage in letterer In-

stanz zu Gunften ber Regierung, nachbem bie beiben größten Obers gerichte Altpreußens, bas Berliner Kammergericht und bas Breslauer Appellationsgericht in zweiter Instanz gegen die Regierung entschieben batten.

18. Marz. In Köln beschließt eine Bersammlung auf Betrieb bes Oberburgermeisters Bachem, bas Jubilaum boch zu feiern. Dagegen lehnen auch zu Effen bie Stabtverordneten bie Betheiligung an ber Feier ab.

20. " Abg. haus: Fortsetzung ber Debatte über ben Borbericht ber Bubgetcommission. Der Kriegsminister erklärt, daß die Ueberzeugung ber Regierung von der breijährigen Dienstzeit sich nicht verändert habe. "Wenn Breußen die Reorganisation aufgibt, um dem theoretisch ganz wohlbegründeten Berlangen nach dem Bubgetrecht zu entsprechen, so ist unser Ansehn in Europa zerstört!"

3. " Abg.-Daus: Fortsetzung ber Debatte über ben Borbericht ber But-

getcommission.

Der Rriegeminifter ertlart nochmals, bie Frage ber breifdbrigen Dienst-geit fei entschieben burch bas Gefes von 1814 und fie werbe fo lange entfcieben fein, bis fich bie brei factoren in biefer Begiebung über ein anderes Geseth geeinigt hatten; er warnt bie Opposition, le tout pour le tout ju fpielen. "Die Regierung fleht bis ju biefem Augenblid in ber entichiebenen Intention, ben Absichten Seiner Majeftat gemaß, ben verfassungemäßigen Bufand zu retabliren, fo weit er alterirt ift. Dazu muffen Sie bie Band bieten, aber nicht Borfclage machen, welche zu bem geraben Gegentheil führen. D. S.S. Benn Sie bas verfchmaben, bann fieht allerbings bie Frage auf einem gang anbern Blatt, bann banbelt es fich nicht mehr um eine Rechtsfrage, es hanbelt fich bann um eine Ertftengfrage! Run wahlen Sie!" (Langbauernbe Bewegung.) Rebe Simfons (altliberal) in Antwort auf diejenige bes Rriegs: ministers: "Das Jahr 1848, aus bem unfere Berfassung ftammt, war für Berfassungen tein besonbers gunftiges; aber wer ba glaubt, leicht mit ihr fertig ju werben, wird balb bor einer andern fteben, die jeuer wenig gleichen wirb. Der neue Leng bringt neue Saaten mit - und fcwerlich erfteben bann beite Baufer wieber. 3d befenne mich ju bem Streben nach Dachterweiterung bas ber Kriegsminifter bem Saufe jum Borwurf macht; benn bas Ausgabebewilligungerecht genugt ihm nicht, um feine Pflicht erfüllen ju tonnen. Der Rriegeminister batte fich befinnen follen, ju fagen, wir fpielten le tout pour le tout. Man kann gebrängt werben, über seine Gränzen hinauszugeben. Wir verlängern ben Hebel, bis er bricht, sagt ber Kriegsminister; ich weis bafür, bag jeber Rrug ju Baffer geht, bis er bricht".

24. " Das Abg. Saus erklärt die Bahl des (feudalen) Hrn. v. Tettan (ber in Sylau gegen Sauken-Julienfelde mit 167 gegen 166 Stimmen gewählt worden ift) wegen Bahlbeeinflussung ber Regierung für ungültig (bagegen bloß die feudale Fraction).

" Gine Boltsversammlung in Köln erklärt sich mit bem Beschluß ber Stabtverordnetenversammlung bezüglich bes Jubilaums einver-

ftanben.

27. "Abg.-Haus: Abstimmung über bie Antrage bes Borberichts ber Bubgetcommission. Die Antrage 1—3 werben mit allen Stimmen gegen bie ber Feubalen, Antrag 4 gegen bie ber Feubalen und Alt- liberalen, Antrag 5 wieber blos gegen bie ber Feubalen und schließ:

1

lich mit Mehrheit auch ber Zusatantrag 6 von Birchow angenommen.

- 28 .- 29. Marz. Abg.-Baus: Debatte über ben Commiffionsantrag (Michaelis) auf Berichiebung einer Befdluffaffung über bie Gifenbahnvorlagen ber Regierung bis nach gesehlicher Feststellung bes Etats, eventuell auf Bermerfung berfelben. Spaltung ber Opposition. Mit 178 Stimmen (einiger Mitglieber ber Fortschrittspartei, bes größeren Theils bes linken Centrums, ber tathol. Fraction, ber 211t= liberalen und ber Feubalen) gegen 108 Stimmen (ber großen Debr= beit ber Fortschrittspartei und eines fleinen Theils bes linken Centrume) wirb ber Commissionsantrag abgelehnt und ber Antrag bes Aba. Benba angenommen, ber ber Regierung zwar nicht ein Unleben, wie sie gewunscht hatte, bewilligt, aber boch bie Mittel gum Bau ber projectirten Gifenbahnen, inbem fie aus ber Staatscaffe entnommen werben follen und zwar zunächst burch Bertauf ber nach bem Befete von 1853 aus bem Ertrag ber Gifenbahnabgabe für Rechnung bes Staats angetauften und bei ber hauptberwaltung ber Staatsichulben niebergelegten Gifenbahn-Stammactien.
- 31. "— 1. April. Abg. Saus: Debatte über bie Bankvorlage ber Regierung, an allen Hanbelsplätzen Deutschlands, wo sich bas Bedürfniß herausstellt, Comptoire, Commanditen und Agenturen ber preußischen Bank zu errichten. Die Commission trägt barauf an, bas Berlangen ber Regierung zu genehmigen, aber es auf Hamburg und die Herzzogkhümer zu beschränken. Das Haus verwirft jedoch mit großer Mehrheit die Regierungsvorlage sowohl als ben Commissionsantrag.
- 5. April. Abg.-haus: Der Kriegsminister legt bem Haus einen Gesetesentwurf, außerorbentliche Gelbbewilligungen für die Marine betr.,
  vor. Die Regierung verlangt für die nächsten 6 Jahre 19 Mill.
  zu Hafenbauten und Beschaffung von Kriegsschiffen, wovon 10 Mill.
  mittelst einer Anleihe aufgebracht werben sollen. Der Kriegsminister
  begründet die Borlage in einem längern Vortrage:

"Breußens und Deutschlands Kusten und handel mussen geschützt werben; bazu ist ersorderlich, daß die Schlachtstärke unserer Flotte wesentlich vermehrt werbe. Es sind unter diesen Umständen gegenwärtig die Ziele der Staatszregierung zunächst darauf gerichtet, uns ein genügendes hafenetablissement, sowohl in der Ostige als in der Nordsee, zu sichern. Es ist früher die Absigie der Staatsregierung gewesen, wenn auch mit schweren Opfern, einen hafen an der preußischen Offertüste zu gründen und zugleich die Bauten an unserem Nordsee-Etablissement so weit fortzuszten, daß wir bald im Stande sein werden, den Kriegshasen an der Jahde gleichfalls zu benützen. Da Preußen gegenwärtig im Besitz eines für die Zwecke der Kriegsmarine wohlgeeigneten hafens ist, und zu gleicher Zeit entschlossen worzläusig von der Begründung eines besonderen hasenetablissements an der preuß. Ossieben Wordschlassen der Begründung eines besonderen hasenetablissements an der preuß. Ossierüsse Absiend genommen werden können. Nichtsbestoweniger bedarf auch unter den oben bemerkten Umständen das hasenetablissement, welches die Re-

gierung ins Auge gefaßt hat, wesentlicher und erhebilder Auswendungen. Für biese Auswendungen, sowie für die Besestigungen des hasentablifferments in der Kieler Bucht, ferner für die Bollendung des hasenetablifferments an der Jahde mit den dazu nothwendigen Besestigungen, serner zur Beschaffung der nöthigen Schissen deren wir bedürsen, um wenigstens untern schwächern maritimen Nachdarn gewachsen zu sein, sowie endlich für die Beschaffung grosper, gezogener Gußtablgeschüte bedürsen wir diejenigen Mittel, welche die Re-

gierung bei bem Lanbtage beantragt". Der beigefügte flottenerweiterung splan ber Regierung verlangt für bie Marine Preugens einen achtunggebietenben Stanbpunkt unter ben Geemachten zweiten Ranges. Als bagu erforberlich wird bezeichnet: eine Schlacht= flotte von 10 Pangerfregatten und 10 Pangerbattericen gur Bertheibigung ber befestigten Ruften und Safen; 8 gebedte Schraubencorvetten von 28 und 6 Glattbedecorveiten von 17 Ranonen jum Schut bee überfeeifchen Sanbele, 6 Dampfavifos jur Beobachtung bes Feinbes und jum Depefcenbienft. - In ber Motivirung ber Borlage ift jur Flottenftation bie Friebrichsort gu-nachft liegenbe Bucht bes Kieler hafene" ausersehen, bas am Ufer anzulegenbe Marinetabliffements "wirb ben größten Theil bes ziemlich langen Stranbes zwischen Friedrickeort und ben Bogbroder Sügeln bei Goltenau einnehmen". hiefür find 3.800,000 Thir. poftulirt. " Siergu treten noch bie Roften fur bie fortificatorifche Sicherstellung bes Etabliffements. Die bamit zu erreichenben 3mede finb: 1) bie fraftige Bertheibigung ber Ginfahrt in bie Rieler Bucht; 2) bie vollständige Sicherung bes hafens sowie ber Berftanlagen mit allem Bubebor gegen ein Bombarbement von ber Lanbfeite; 3) Sicherung bes Marines etabliffemente gegen einen überrafchenben gewaltfamen Lanbangriff. Der erfte Awed kann vollständig erreicht werben, wenn in erster Linie zu beiben Seiten ber Ginfahrt in bie Bucht je ein Fort erbaut, in zweiter Linie bie Fefte Friedricheort retablirt und an bem gegenüberliegenben Stranbe eine Batterie angelegt wird, alle biefe Berte aber mit ben fcwerften Gefcuten armirt mer: ben. Der zweite Bwed bebingt zu beiben Seiten ber Bucht bie Anlage von fünf weit genug vorgeschobenen entsprechend armirten forte, um feinbliche Batterien in angemeffener Entfernung zu halten. Um ben britten 3med gu erreichen, ift eine einfache, aber flurmfreie Umfcliegung bes Marineetabliffe: ments unentbehrlich; fie wird burch eine gebecte Communication mit ber feste Priedrichsort in Berbindung zu bringen fein". Für diese Befestigungen find, nebst ben Garnisoneinrichtungen für die Befatung, 2,350,000 Thir. erforberlich; hierzu bie Roften fur bas Marineetabliffement mit 3,800,000 Thr., macht für ben Rieler Safen gufammen einen Bebarf von 6,150,000 Thir. Sobann werben geforbert: ju ben hafen= und Befestigungs-bauten an ber Jabbe 8,285,000 Thir., jur Anichaffung von vortaufig guri Bangerfregatten 4,180,000 Thir. unb jur Beichaffung fcwerer Bufftabige fchube für bie vorhanbenen Schiffe 1,000,000 Thir., fo bag ber Gefammtbebarf für die nächsten 6 Jahre sich auf 19,615,000 Thir. veranschlagt. Der gange Bebarf für die Flottenerweiterung ift auf 32% Mill. und mit Ginfolug ber nothigen Geschützreserve auf 34,593,500 Thir, veranschlagt, unb jur Ausführung eine zwölffährige Frift vorgesehen.

5.—6. April. Abg.-haus: Neue Debatte über ben Migbrauch bes Oberaufsichtsrechtes von Seite ber Regierung gegenüber ben Stadtverorb

netenversammlungen. Rebe Gneifts.

6. " Das Abg.- Saus genehmigt einstimmig bie neuen Zollvereinsvertrage.

7. " Abg. Saus: Bubgetbebatte. Der sog. Dispositions sond für Breßsachen mit 36,000 Thirn. wirb mit großer Mehrheit wieberum gestrichen,

- · 8. April. Eine t. Cabinetsorbte versagt ber Bahl bes Berkiner Stabt: tammerers und Abg. hagen zum ersten Burgermeister von Königs: berg bie Bestätigung.
- 10. " Vorfall in Insterburg: Proces gegen 4 flüchtige Polen. Das Gericht spricht sie frei und verordnet, sie auf freien Fuß zu sehen. Die Polizei will sie bennoch auf Grund ber Cartesconvention und auf Requisition bes russischen Grenzcommissäns wieder verhaften. Das Publicum wirft sich dazwischen und bilft ihnen zur Aucht.

15. Die Stadtverordnetenversammlung von Trier beschließt, zum Jubilaum vom 15. Mai zwei Deputirte abzuordnen, erklart aber dabei ausdrücklich, daß diese Theilnahme die Treue gegen den König barthue, nicht aber als eine Anerkennung und Billigung des seit 4 Jahren herrschenden Regierungssplitems gedeutet werden durse.

— "Da eine Verständigung der Regierung mit Rom bezüglich der Besehung des erzbischöflichen Stuhls von Köln nicht erzielt werden konnte, so erhält in Folge einer Bereinbarung mit der papstl. Curie das Domcapitel sein Wahlrecht wieder zurück, mit der Weisung, ohne Bögern davon Gebrauch zu machen.

18 .- 22. April. Grundsteinlegung für ein Dentmal bes banischen Rrieges in Berlin am 18., in Duppel am 21., auf Alfen am 22. April.

26. " Das Herrenhaus verwirft bie vom Abgeordnetenhause fast ohne Widerspruch beschlossene Aufhebung bes Coalitionsverbotes ber Arsbeiter.

" " Sitzung ber Marine-Commission bes Abg.-Hauses:

Der Ministerprasibent erklart, die Regierung, als Mitbesitzer des Kieler Hafens, betrachte die Erwerbung besselben als eine unerläßliche Nothwendigfeit. Darüber sei Preußen mit Desterreich ins Einvernehmen getreten. Für die Forderung des Kieler Hafens sei das Berhalten des Landtags ein des beutende Hilfe oder ein entschiedenes hinderniß: wenn die Koften nicht bewilligt würden, so sein entschiedenes hinderniß: wenn die Koften nicht bewilligt würden, so sein der Dafen ein werthloser Besitz. Er hoffe, der Landtag werde erklären: Kiel müsse gewonnen werden. Die Regierung müsse wissen, wie weit die Landesvertretung hinter ihr ftände, dann sei es die Absicht, die Erwerbung als Grundlage sur jede Verständigung auszustellen. Auf die Frage, ob die Kezierung den gangen oder einen Theil des Hielen holtenau und Friedricksort, nebst den gegenüberliegenden Ortschaften. Die weitere Frage, ob die Forderung zwangsweise durchzusühren sei, könne er mit Rücksicht auf die auswärtigen Mächte nicht beantworten. Im weiteren Verlauf der Debatte gesieht der Mitbesitzechten durch die Marinevorslage und die Verlaug der Flottenstation beschränft zu werden. Die Marinevorlage sei eine innere Angelegenheit zwischen dwei preußischen Behörden, also kein Segenstand der diplomatischen Verhandlung. Die Verlegung der Flottenstation überschreit, die berbeick auf die Dessendand der biplomatischen Verhandlung. Die Verlegung der Flottenstation überschreite nicht die Mitbesitzerschte; sie flüge sich verhalben der Keiperung werde bet dem stehen bleiben, was sie gethan, sich durch keine Einsprache Zwang anthun lassen, andererseits gegen die Völkerrechte-Verpsischtungen in keiner Weise zwerhosen.

27. Enbe bes zweiten Bolenproceffes. Unerhebliches Resultat: nur 5

Angeklagte werben vom Gerichtshof ju 1-2% jähriger Ginschließung verurtheilt, alle anbern freigesprochen.

28. April-5. Mai. Abg.-haus: Debatte über bie von ber Regierung vor-

gelegte Militarnovelle.

Antrag ber Militärcommission: einfache Ablehnung ber ganzen Borlage. Der (vom Abg. Gneift verfafte) Bericht berfelben fommt nach einläglicher Grörterung ber Forberungen ber Regierung in Beziehung auf alle Seiten ber Grage ju bem Schluß, bie Borlage ber Regierung und bie bom Rriegsminifter und seinen Stellvertretern im Schoofe ber Commiffion abgegebenen Erläuterungen und Erflarungen fonnten unmöglich eine Bertagung bes Streites genannt werben, es mare vielmehr bie Annahme ber Borlage eine Bertagung bes Rechtes ber Lanbesvertretung: "Die Staatsregierung habe zwar ben aufrichtigen Bunfch ausgesprochen, bem Baufe mit verföhnenben Schritten entgegen zu kommen, aber fie konne keinen Mann von ber Rabl ber jetigen Cabres, tein Jahr von ber fiebenjährigen Dienstzeit, teinen Tag von ber breijährigen Fahnenbienstzeit entbehren, sondern biete nichts Neues, als eine Mehrforberung von 1,652,781 Thlrn. im Militärbubget und eine Aussicht auf weitere Bermehrung ber Linien-Cavallerie. Das gegenwärtige Gefeh wurbe ohne jebe Magbestimmung bes ftehenben heeres nur bie gefammten waffenpflichtigen Mannschaften ber Kriegeverwaltung zu fiebenjährigem Dienst zur Disposition stellen, übrigens es als Sache ber Grecutive ber jegigen wie jeber fünftigen Regierung überlaffen, baraus eine beliebige Bahl von Cabres und eine unbegrangte Friedensstarte ber Armee gu bilben".

Amendement Stavenhagen: "Die Friedensftärke der Armee auf 180,000 Köpfe, einschließlich der Officiere und Deconomiehandwerker, festzusstellen", mit dem Zusantrag von Bodum Dolffs: "bei zweijähriger Diensts und dreijähriger Reservezeit der Insanterie, und dreijähriger Dienstsund zweijähriger Reservezeit der Cavallerie, Artillerie und Bioniere".

Amenbement Bonin: "Das stehenbe Beer und die Kriegeflottenmannschaft soll bestehen: 1) aus 160,000 Mann eingestellter Wehrpflichtiger, 2) ben einsährigen Freiwilligen und 3) aus Capitulanten, b. h. benjenigen, die über bie gesehliche Dauer ihrer Behrpflicht hinaus bienen wollen, beren Bahl aber nicht 20 pct. ber unter 1) genannten Wehrpstichtigen übersteigen soll".

Bierftundige Rebe bes Ariegs minifters über bas Recht ber Regierung (in der Armeefrage) und bas Recht bes Hauses (in der Budgetfrage) und über bas Berhältniß Preußens zu Deutschland. ("Ge soll aber beschützt sein von Preussen, es mag wollen oder nicht"). Dreiftundiges Resums des Berichterfatters Eneift (Ohne zweisährige Dienstzeit sei keine Berftändigung möglich. Das Haus bitte nicht um Concessionen; offen und ehrlich bringe es der Regierung seine Bedingungen entgegen, unter denen es bereit sei, derselben seine Zustimmung zu der Organisation zu geben. Heute noch sei eine Mehrheit fur das Zustanderommen des Gesetzes, aber diese Mehrheit schwinde von Monat zu Monat mehr zusammen).

Bei ber Abstimmung erheben sich für bas Amendement Bonin nur 7—8 Mitglieber, worauf Bonin basselbe zurüczieht; in namentlicher Abstimmung wird darauf § 2 ber Regierungsvorlage, der von der Dauer der Dienstpssicht handelt, mit 258 gegen 33 Stimmen (ausschließlich Feudale) verworfen. Der Regierungscommisser erklärt, daß die Regierung nach Ablehnung dieses § an der weiteren Discussion und Abstimmung über diese Angelegenheit kein Interesse mehr habe und deshalb auch daran sich nicht mehr betheiligen werde. Bei der schließlichen Abstimmung wird der ganze Gesehesentwurf mit dersselben Majorität verworfen.

9. Mai. Abg. Haus: Der Finanzminister übergibt bem haus die Dentschrift über ben gegen Danemark geführten Krieg und die burch ben-

felben beranlagten Roften.

Die Dentich rift fpricht fich über mehrere ftreitige Puntte fehr bestimmt aus: "Rach bem Tobe Konig Friedrich VII. juccebirte ihm Christian IX., nicht vermoge bes Londoner Bertrags, fonbern fraft bes banifden Ehron: folgegefetes vom 31. Juli 1853, welches auf formell gultige Beife und unter Bergicht ber nachften Mitbewerber, einschließlich bes Bers jogs von Augustenburg, zu Stande gekommen war". — - "Rach Ablauf bes nicht verlangerten Waffenftillftanbes (und resultatlofen Auseinanber: gebens ber Londoner Confereng) nahm ber Rrieg feinen Fortgang. Es ver : stand fich von felbst, bag die unter den Mitgliedern der Conferenz ausges tauschten Erklärungen (namentlich biejenigen Preußens, Desterreichs und bes beutschen Bunbes bom 28. Mai 1864 zu Gunften bes Erbprinzen von Augustenburg) Dritten feine Rechte gegeben und mit bem resultatiofen Enbe ber Berhandlungen nach allen Seiten hin ihre Bebeutung verloren hatten". - - "Am 30. Oct. wurde ber Friede unterzeichnet. Inbem bie beiben beutiden Dachte laut biefem Bertrage nur Jutland gurudgaben, verblieben ihnen eo ipso bie Bergogthumer fraft bes Rechtes ber Eroberung; benn wo bie Wieberherftellung bes burch ben Rrieg veran: berten Befitftanbes nicht ausgesprochen ift, verbleibt es bei bem neuen. Aus Berbem cebirte in Art. 3 ber Konig von Danemart alle feine Rechte auf bie Berzogthumer 33. MM. bem Konig von Preußen und bem Raifer von Defterreich". Die gange Dentichrift folieft babin: "Die Regierung ift über-geugt, bag ber Gang, welchen fie in ben Berhanblungen verfolgt, mit ber öffentlichen Meinung bes Lanbes übereinstimmt. Gin enger Anschluß ber Bergogthumer an Breugen wird im Bolte allfeitig geforbert und erwartet, bie wirkliche Ginverleibung lebhaft gewünscht. Die Regierung ift ber Neberzeugung, bag bie lettere Lofung an fich bie zwed magig fte ware, nicht nur fur Breugen, fonbern auch fur Deutschand und fur bie Berzogthumer felbft; aber fie vertennt nicht, baß fie für Breugen mit großen finans giellen Opfern in Betreff ber Rriegstoften und ber Staatsichulben verbunben fein wurde, und fie halt biefelbe nicht in bem Dage burch bas Staats= intereffe geboten, daß ihre Durchführung unter allen Umftanden und ohne Rudficht auf die Erhaltung bes Friebens erftrebt werben mußte. Dagegen glaubt bie Regierung, an benjenigen Bebingungen unter allen Umftanben festhalten ju follen, ju beren Aufstellung Preußen aus ber Pflicht jum militarifchen Sout ber Berzogthfimer, wie bes eigenen Lanbes und gur Ents widlung ber beutschen Wehrfraft jur Gee bie Berechtigung ichopft. Go lange, bis bie auf biefem Bebiete für Areugen nothwendigen Ginrichtungen zweifels Tos ficher gestellt find, muß ber einstweilige Buftanb in ben Bergogthumern und mit bemfelben bie militarifche Befetung fortbauern , und bie Regierung ift ber Buftimmung bes Lanbes gewiß, wenn fie ihren Befit in ben Bergogs thumern bie babin aufrecht erhalt. Die Regierung wartet bie Brufung und Rlarung ber Rechtsfrage ab, fie ift zu Berftanbigungen bereit , welche, biefe Frage mit bem politischen Beburfniß verfohnenb, ben Interessen Preußens, ber Bergogthumer und Deutschlanbs genugen, und sie wird in ben Bunfchen und Ueberzeugungen ber Bevolferung ber Bergogthumer, fobalb es ihr ge= Inngen fein wirb, biefe burch eine geeignete Bertretung gum Ausbrud ju bringen, ein wichtiges Moment für ihre eigenen Entschlies Bungen finben".

Der finanzielle Theil ber Denkschrift weist die in ber Militärverwalstung für die Marine, für das Bosts und Telegraphenwesen aufgewandten Kosten nach. Die Militärverwaltung hat im Ganzen 18,522,459 Thir. ges braucht, bavon 14,265,559 Thir. für die eigentlichen Kosten der Mobilmas

chung und der Truppenunterhaltung, und 4,256,900 Thr. an einmaligen Ausgaben für die Berfärkung der artilleristischen und sortistatorischen (Besestätzungs) Austüstung. Die Marine hat 3,670,704 Thr., die Postverwaltung 222,380 Thr., die Telegraphenverwaltung 66,232 Thr. in Anspruch gesnommen. Der Gesammtbeirag der Kosten ist daher 22,481,776 Thr. Dasvon sind 13,517,526 Thr. bereits rechnungsmäßig sit das Jahr 1864 als verausgadt nachgewiesen, wogegen 8,964,250 Thr. noch zu verrechnen bleiben. Zur Pedung jener bereits verrechneten 13% Millionen konnten größtentheils die disponiblen Ueberschüffe der Jahre 1863 und 1864 und zwar mit 5,351,608 Thr. und 6,861,828 Thr. berwandt werden, so daß bisher nur 1,304,089 Thr. aus dem Staatsschap zu entnehmen waren. Zur Deckung des noch zu verechnenden Restes von 8,964,250 Thr. wird nach eintretendem Bedürsinsse verrechnenden Restes von 8,964,250 Thr. wird nach eintretendem Bedürsinsse gleichfalls der Staatsschap in Anspruch zu nehmen sein. Daß der Bestantsschap ein Schaftschap zu nehmen sein. Daß der Bestantsschap ein Steatsschap zu ber Bestantsschap zu nehmen sein. Daß der Bestantsschap ein Steatsschap zu entreiche, wird nachgewiesen.

13. Mai. Abg. Saus: Bubgetbebatte. Es wird barauf angetragen, ben Ertrag ber Gebäubesteuer (als einer zwar burch bas Gesch festgestellten, aber erst mit bem 1. Januar 1865 eingetretenen, also beziehungsweise neuen Steuer) zu streichen, ber Ansah jeboch mit 160 gegen 88 St. genehmigt.

15. " Officielle Feier ber fünfzigjährigen Berbindung ber Rheinprovinz mit Breußen in Aachen. Rebe bes Landtagsmarschalls Grafen Walbbott an ben König. Hr. v. Bismard befindet fich biesmal

nicht in Begleitung bee Ronige.

16. " Officielle Feier bes Jubilaums in Köln. — In Bosen finbet für basselbe Ereigniß keinerlei Feier ftatt.

20. " Abg.-Haus: Bubgetbebatte, Etat bes Instigministeriums. Rebe Ewestens über bie gebrochene Unabhängigkeit ber Gerichte. Gneist erklärt, er anerkenne bas von Twesten gesprochene Urtheil, trete bemselben unverhüllt bei und halte bie Anklage, die berselbe erhoben, für wohlverbient und begründet.

23. " Das Abg.-Haus nimmt ben Hanbelsvertrag mit Desterreich in

namentlicher Abstimmung mit 170 gegen 99 St. an.

26. " Das Abg. Saus spricht sich auf ben Antrag von Gneist und 62 Gen. mit großer Majorität (bagegen fast nur bie feubale Fraction) gegen ben Migbrauch ber Amteblätter von Seite ber Regierung aus. — Bubgetbebatte: 35,000 Thir. geheime Polizei werben mit großer Mehrheit abermals gestrichen.

30. " Das Abg. Jaus beschließt, "baß es für die Aufrechthaltung ber burch bie Versassung gewährleisteten Preßfreiheit, ber Unabhängigkeit bes Richterstandes und einer unparteiischen Rechtspslege bringend gesboten sei, 1) bas Preßgeset vom 2. Mai 1851 einer burchgreisenben Revision zu unterziehen, 2) bas Disciplinargeset vom 7. Mai 1851 und 26. März 1856 aufzuheben, 3) die Entscheidung über die Schuld ber Angeklagten bei politischen sowie bei den durch die Presse verübten Vergehen und Verbrechen den Schwurgerichten wieder zu überweisen."

- " Herren-Haus: Hr. v. Below und zwanzig Mitglieber bringen

einen Antrog auf Beschräntung ber Rebefreiheit im anbern Saufe mittelft "einer zu veranlaffenben gefehlichen Magregel" ein.

1—2. Juni. Abg.-Haus: Debatte über die außerorbentliche Marinevorlage ber Regierung [bie beiben großen Fractionen ber Opposition, das linke Centrum und die Fortschrittspartei haben vorher in wieders holten Fractionsberathungen beschlossen, sich auf den Kern der ganzen Frage, die rechtliche und politische Stellung Preußens in und zu den Herzogthümern, nicht einzulassen und sie möglichst der Zukunft zu überlassen]. Die Marine-Commission des Hauses trägt einstimmig darauf an, die Vorlage einsach und gänzlich abzulehnen.

Amenhement Bagener (feubal), eventuell für ben Fall ber Berswerfung ber Regierungsvorlage: "Das haus wolle erklären, baß es ben Erswerb bes Kieler hafens als eine berechtigte Forberung ber preuß. Politik anerkenne, baß es bereit sei, die zur Befestigung und Einrichtung bieses hafens und bes Jahbebusens ersorberlichen Gelber, ingleichen die Summen, welche zur Erweiterung ber preuß. Marine nach Maßgabe bes von ber Regierung vorgelegten Planes vonnothen, in jährlichen Katen nach bem jebesmaligen Bebürsnisse und zwar zuerst schon für 1865 zu bewilligen".

Amenbement Carlowiß: "Das Abgeordnetenhaus erklärt 1) daß es dem gegenwärtigen Ministerium, welches das Budgetrecht des Abgeordneten-hauses nicht achtet, keine Ankeihe bewilkigen kann; 2) daß es die Rothwensdigkeit der Erweiterung der preußischen Marine im Interesse der Machtellung des Laudes ancrkennt, daß es aber die dazu erforderlichen Gelber nur durch das Etatsgeseh (Art. 99 der Verfassung) zu dewilligen gesonnen ist; 3) daß es die Erwerbung des Kieler Hafens und die Betheiligung der Herzogthumer an der Bemannung und an den Kosten der preußischen Marine als eine berechtigte Forderung der preußischen Bolitik anerkennt, und daß es, nach der von der Regierung schleunigst herbeigeführten Berständigung mit der Bevölserung der Herzogthümer, weitere Borlagen in dieser Richtung seitens des Ministeriums erwartet."

Amenbement Frese, Jacoby und Gen.: "Das haus möge erflären, bag bie Gerechtigkeit und bas wohlverstandene Interesse Breugens es erheischen, daß den Elbherzogthumern Gelegenheit geboten werde, durch Ginberufung der gesehlichen Landesvertretung sich staatlich zu constituiren".

Rebe Bismards: "Bon bem herzog von Schleswig-holftein, b. i. ber König von Preußen in Gemeinschaft mit bem Kaiser von Defterreich, werben bie Stände ber herzogthümer einberusen werben. Die Landesherrn werben sich mit ben Ständen in Unterhandlung setzen, won Macht zu Macht, sie werden die Stände nicht vergewaltigen, sich aber auch nicht von ihnen vergewaltigen sassen lessen Beschlung ber Stände stant genuch nicht von ihnen vergewaltigen sassen lessen Beschluß ber Stände ftart genuch nicht von ihnen vergewaltigen sassen berauszumaßregeln, bevor unsere Forderungen erfüllt sind. Haben Sie zu und aber kein Bertrauen, so habe ich schon in der Commission anheimgegeben, die Bewilligung berart zu limitiren, daß nur gezahlt wird, wenn wir Kiel besthen." Schlußrede des Mesernten Birchow. Constict zwischen Birchow und Liebenard. Biesmard läßt Birchow nach der Situng in aller Form fordern.

Bei ber Abstimmung wird die Regierungsvorlage mit allen gegen die Stimmen ber feubalen Fraction verworfen und der Commissionsantrag mit dem ersten Absatz des Amendements Carlowit angenommen, der Rest desselben und alle anderen Amendements dagegen verworfen.

- 8. Juni. Abg.-Jaus: Bubgetbebatte, Militaretat. Die Reorganisationskosten werben ohne Debatte mit 207 gegen 22 Stimmen verworfen. Der Kriegsminister verliest eine Erklarung gegen ben Beschluß im Namen bes Staatsministeriums.
- " Feier ber fünfzigjährigen Bereinigung von Neu-Borpommern mit Breußen in Stralsund. Der König hält unterwegs in Angermunde, Prenzlau und Anclam große Militärparaben ab. Aeußerungen bes Königs in Anclam gegen bie bortigen Wahlen zum Abg.-Hause (worunter Graf Schwerin 26).
- 9. "Abg. "Jaus: Bubgetbebatte, Marineetat. Das haus nimmt burchweg die Anträge ber Commission an mit einem Zusate Birschows, ber mehrere Bewilligungen aus der abgelehnten Marinevorslage herübernimmt. Der Finanzminister erklärt sich gegen diese Ershöhungen: Der Etat sei ein Ganzes und vertrage die vorgeschlagenen Nenderungen um so weniger, als die gestern beschlossenen Abselungen im Militäretat von der Regierung nicht berücksichtigt werden könnten.
- 10. " Ubg.-Haus: v. b. Heybt, unterstützt von ber feubalen Fraction, bringt, in Uebereinstimmung mit bem Schritte im Herrenhaus gegen bie Rebefreiheit im Abg.-Paus, einen Antrag auf Abanberung ber Geschäftsorbnung ein, bahin gehenb: "Erachtet ber Präsibent bie Orbnung nicht für verlicht, so entscheibet auf ben Antrag von 15 Mitgl. bas Paus in ber nächstsolgenben Sitzung ohne Discussion, ob ber Orbnungsruf burch ben Präsibenten nachträglich auszussprechen ist."
- 12. " Das Abg.-Haus erklärt bas von ber Regierung erlaffene Prisenreglement vom 20. Juni 1864 wegen mangelnber Zustimmung bes Lanbtags mit 103 gegen 10 Stimmen für rechtsungültig.
- 13. " Das Abg.-haus erklärt mit allen Stimmen gegen die ber feubalen Fraction die geschehene Entnahme von Gelbern aus dem Staatssichate ohne gesehliche Ermächtigung der Landesvertretung für verfassung swidrig, und das Staatsministerium für die so entnommenen Beträge verantwortlich, sowie die von der Staatsregierung fortgescht verweigerte Borlegung der speciellen Nachweisung der Uctivbestände dei der Rendantur des Staatsschahes" mit den verfassungsmäßigen Rechten der Landesvertretung als unvereindar". Debatte über die Kriegskossenvorlage.

Antrag ber Regierung: Der Landtag wolle ber stattgesundenen Bermenbung der Berwaltungsüberschüsse ber Jahre 1863 und 1864 im Betrage von resp. 5,351,608 Thlr. 20 Sgr. 8 Kfg. und 6,861,828 Thlr. 19 Sgr. 8 Kfg., sowie einer Summe von 1,304,089 Thlr. 12 Sgr. 8 Kfg. aus dem Staatsschafe zur Bestreitung der Kosten des Krieges gegen Danemark nachttäglich seine Zustimmung ertheilen und zugleich sich damit einverstanden erklären, daß die aus derselben Beranlassung herrührenden Ausgaden zur Berklärtung der artilleristischen und sortisticatorischen Ausrüstung mit dem Betrage von 4,256,900 Thlr. vorbehaltlich des rechnungsmäßigen Nachweises ebens salls dem Staatsschafe nach Bedarf entnommen werden.

Antrag ber Comnission: bie Forderungen ber Regierung einfac abzulehnen. Die Beweggründe bafür werben in dem beigefügten Berichte bahin zusammengefaßt: "daß vor Wiederherstellung des Ausgabebewilligungsrechts der Landesvertretung und vor Ordnung des Ausgabebewilligungsrechts der Landesvertretung und vor Ordnung des Ausgabebewilligungsrechts der Landesvertretung und vor Ordnung des Ausgabeswelfens der Jahre 1863 und 1864 feine außeretatsmäßigen Beiwilligungen, keine Berfügungen über Verwaltungsburefühlse jener Jahre, keine Anweisungen auf den Staatsschab, keine Genehmigung einer einzelnen Ausgabe zulässig sind, daß verfassungsmäßige Verfügungen über den Staatsschab nur in Form eines Gesetzs folgen können, daß der Antrag nicht alle aus dem Staatsschab entnommenen Beträge, auch nicht die sammtlichen Kriegskosten, dagegen andere Ausgaben umfat, welche nicht zu den Kriegskosten gehören und nur in dem gewöhnslichen Militäretat bewilligt werden können, daß der Kegierung zur Zeit keine Inden Militäretat bewilligt werden können, daß der Kendlich eine jetige Genehmigung gezeiguet wäre, die Einwirkung der Landesvertretung auf die künstige Auseinandersehung mit den Elbherzogthümern zu becinträchtigen."

Antrag Bagenere (fenbale Fraction): "1) bas haus wolle bie von ber Regierung begehrte nachträgliche Zustimmung zu ber Berwendung ber Gelber für bie Kriegeiührung erflaren, 2) bas haus wolle bie Erwartung aussprechen, bag bie Staatsregierung bie Elberzogihumer, nothigenfalls unter

Abfindung ber Erbpratenbenten, für Preugen erwerbe".

Antrag Michaelis (unterftüht von einer Anzahl Mitglieber ber Opposition): "Tes haus ber Abg. wolle beschließen, zu erklären: "bas Interesse Preußens und Teutschlands sorbert, baß bie besinitive Regelung ber Verbaltenisse Schleswig-Holden schlenigft berbeigesührt werbe, baß jedoch eine ftaatlifte Conflituitung ber Eleberzogthumer nur unter solchen Maßgaben stattiche konflituitung ber Eleberzogthumer nur unter solchen und Breußen sestsiftellen, bie ben Schuß ber Nordgrenzen Teutschlands und die Entwicklung einer Achtung gebietenben Marine unter ber bem Verhältniß ber beiberseitigen Krafte entsprechenden Mitwirkung ber Elberzogthumer in Preußens hande legt und bie zu biesem Zweißen territorialen, sinanziellen, maritimen

und militärischen Borbebingungen gemahrleiftet".

Rebe bes Rejerenten Twesten; er erklart sich für ben Antrag Michaelis. Rebe bes Ministerprassibenten für ben Antrag Michaelis ("Das Land und bie Regierung haben bas Recht, zu erwarten, daß Sie sich über die preußischen Forderungen der Lepesche vom 22. Febr. zu äußern"), dagen nicht unbesbingt für den Antrag Wageners und die von ihm verlangte sormliche Annterion. ("Immerhin aber werde der Gedanke der Annerion seine gute Wirkung auch dann haben, wenn er nicht zur Aussührung kommen sollte. Die Bereitwilligkeit des Ersprinzen von Augustenburg und der Bovolkerung der Herzoghbuner, den preußischen Forderungen entgegen zu kommen, sein bieden korhanden gewesen, wie seit dem Austauchen der Annericusideen. Ter Widerstand habe sich unter dem Truck der Annericusideen. Ter Widerstand habe sich unter dem Truck der Annericusideen. Ter Eiderstand habe sich unter dem Truck der Annericusideen. Der Annericusideen. Ter Widerstand habe sich unter dem Truck der Annericusideen, wie geit den Austauchen der Meiner von Gerealithat vermindert. Immer aber sei man noch nicht so weit, um zum Abschluß zu kommen".)

Das haus verwirft in ber Abstimmung ben Antrag ber Regierung, ben Antrag Wageners (für § 1 besselben erheben sich nur bie Feubalen und Katholiken, für § 2 nur die Feubalen und wenige Altliberale) und ben Antrag Michaelis (mit entschiebener Mehrheit), genehmigt bagegen einsach ben Antrag ber Commission.

- 13. Juni. Die Stadtverorbneten von Königeberg mahlen ben Kämmerer Sagen von Berlin trot ber Nichtbestätigung burch bie Regierung zum zweiten Mal mit 66 von 76 Stimmen zum Oberbürgermeister.
- 14. " Debatte bes herrenhauses über ben Antrag auf Beschräntung ber

Rebefreiheit bes Abg. Sauses. Das haus erhebt ben Antrag zum Beschluß, indeß in ber von Walbaw. Steinhovel vorgeschlagenen Form, bie von einem neuen Gesetz absieht und von ber Staatsregierung Borkehrungen zur strafrechtlichen Verfolgung von Injurien, Berlaumbungen 2c. im Abg. Sause "innerhalb ber Granzen ber bestehenben Gesetz" verlangt.

Ertlarung bes Minift erprafibenten: "Die Staatsregierung ift ber Anficht, bag ein Privilegium zu Beleibigungen und Berlaumbungen in Breugen nicht besteben follte, ober boch nur fo lange gebulbet werben tonnte, ale bas fittliche Gefühl fich nicht ftart genug erweift, um bie Ausübung eines folden Privilegiums gu verhindern. Die Regierung hat ben Ginbrud, bag biefe Pramiffe nicht mehr gutrifft und bag fie beshalb ber Frage: besteht ein foldes Privilegium bei une ober nicht, naber treten muß. Benn es beftanbe und benutt wirb, fo brauche ich nicht nachzuweisen, bag es ber Gerechtigfeit, ber Bernunft , ber Burbe bes lanbes wiberfpricht. 3ch gebe gern ju , bag bie Bersuche, erfahrungemäßig zu ermitteln, ob bie Gerichte bas Befteben eines folden Privilegiums anerkennen, bisher noch nicht erichopiend genug ausgefallen find. Rach bem Umenbment von Balbam wird bie Grifteng bes Uebelstanbes bezweifelt und ber Regierung anheimgegeben, ber Frage, ob bie Gerichte bie Berfaffung fo auslegen, bag volle Straflofigfeit fur Injurien und Berbrechen, fo weit fie burch bas Wort begangen werben tonnen, eriftirt, naber gu treten und fie genauer und ficherer ale bieber zu ermitteln. Die f. Regierung ift bereit, biefen Beg gu betreten. Sollte fic babei beraus-fiellen, bag bennoch nach ben Erfenntniffen ber f. Gerichte biefes Privilegium ad usum besteht, fo wirb bie Regierung bestrebt fein, auf bem gefehmäßigen Wege einzutreten, seine Abschaffung anzubahnen und hofft alebann bei biefer Bemühung auf die Unterftutung biefes Saufes".

15. Juni. Die Regierung versagt brei Wahlen der Stadtverordneten von Berlin in den Magistrat, ihrer politischen Gesinnung wegen, ihre Genehmigung und behält sich vor, für einen der Nichtbestätigten einen t. Commissär in den Magistrat zu senden. Einen berartigen

Vorgang hat Berlin seit 1808 nicht erlebt.

16. " Das Abg. Saus lehnt ben Antrag v. b. Hebbt auf Beschränkung ber Rebefreiheit mit allen gegen 16 (feubale) Stimmen ab.

Das herrenhaus lehnt bas Bubget, wie es aus ben Berathungen bes Abg. Hauses hervorgegangen ist, wieber mit großer Mehrheit ab, nimmt aber diesmal bavon Umgang, dafür einsach die Regierungsvorlage herzustellen, sondern beschließt, "die Regierung zu ersuchen, die zur heilsamen und Preußens Aufgaben entsprechenden Fortführung der Staatsverwaltung ersorderlichen Ausgaben als Verwaltungsnorm festzustellen und dieselbe wie auch die Staatseinnahmen für das Jahr 1865 zur öffentlichen Kenntniß zu bringen". — Auf den Antrag des Grasen Arnim-Bophenburg beschließt hierauf das Herrenhaus mit großer Mehrheit:

"In Erwägung, daß die volle Ausbildung ber beutschen Behrfraft gur See nur durch die dauernde Sicherftellung ihrer hilfsquellen, die Burgschaft gegen die Erneuerungen friegerischer Berwicklungen in den Elbherzogihumern, sowie die Sicherheit Preußens an seinen nordwestlichen Grenzen aber nur durch einen engen Anschluß jener Landestheile an Preußen zu erreichen ift, ohne deshalb die Gelbständigkeit eigener Berwaltung in den herzoghtumern

Digitized by GOOGIC

und die Berückfichtigung ihrer eigenthumlichen Verhaltniffe und Beburfniffe zu beeinträchtigen, — erkennt das herrenhaus die Forderungen, welche die Staatsregierung in ihrer Depefche vom '22. Febr. d. J. für die Löfung des ichleswig-holfteinischen Verhältniffe gestellt hat, als vollberechtigt an und spricht die Ueberzeugung aus, daß bas Land in der energischen Berfolgung der in vorstehender Erwägung bezeichneten Ziele der Regierung Sr. Maj. des Königs freudig zur Seite steht".

17. Juni. Lette Sitzung beiber Saufer. Schlug bes Lanbtags. Schlugrebe bes Ministerprafibenten im Ramen bes Konias:

İ

ı

į

t

ţ

, . . . . Bu vollen und burchgreifenben Resultaten hatte bas Busammen= wirfen ber Boltsvertretung mit ber Regierung nur bann fuhren fonnen, wenn, auch ben politischen Meinungstämpfen gegenüber, bas Bohl bes Baters landes oberstes Gesetz und höchste Richtschnur für alle Parteien geblieben Co ift es nicht gewesen. Die beutlich ausgesprochene Absicht ber Dehr= heit des Abgeordnetenhauses, den gegenwärtigen Rathgebern der Krone Schwicrigkeiten zu bereiten, hat zur Bermerfung ber Wegeordnung, bes Bankgefetes, ber Gifenbahnanlagen in Ditpreußen und baburch jur Schabigung bes mates riellen Wohls bes Landes geführt. Durch bie Bermerfung bes Militargefetes hat bie unter der Mitwirkung früherer Landtage in das Leben gerufene und burch die friegerischen Ereignisse bes vorigen Jahres bewährte neue Beered: einrichtung, unter Gefährbung ber außeren Sicherheit bes Laubes, auf's Reue in Frage gestellt werben sollen. Das haus ber Abgeordneten versagt ber Regierung bie Mittel zur Berftellung einer ben gegenwärtigen Berhaltniffen und Bedürfniffen entsprechenden Kriegeflotte; es verfagt ihr ben von ihm vers langten Beiftand jur Gewinnung ber Früchte ber mit fo vielem theuren Blute errungenen Siege des verstoffenen Jahres. Ja, es hat sich von den glanzenben Thaten und Erfolgen ber Armee losgefagt, inbem es, wie früher, bie geforberte Unleibe, fo jest bie nachträgliche Genehmigung ber verausgabten Rriegstoften verweigert bat. Das Staatshaushaltsgefet, beffen Buftanbefommen nach Art. 62 und 99 ber Berfaffungsurfunde von bem Bufammenwirfen aller bei ber Gefetgebung betheiligten gaftore erwartet wirb, ift auch in bicfem Jahre an ber Weigerung bee Abgeordnetenhaufes, bie gur Aufrecht= haltung bes heerwesens unerläßlichen Mittel zu bewilligen, gescheitert. Das Abgeordnetenhaus hat Forberungen verweigert, welche bie Staateregierung ftellen mußte; es hat Beschlusse gefaßt, welche bie Regierung nicht ausführen Statt mit ber erfehnten Berftanbigung, folieft bie Sipung abermals unter bem Einbrud gegenseitiger Entfrembung ber jum Busammenwirten berufenen Rrafte. Gr. Maj. Regierung bat nur Gin Biel im Auge: Die Wahrung ber Rechte und ber Ehre bes Konigs und bes Lanbes, fo wie fie verbrieft find, und wie fie nebeneinanber bestehen konnen und muffen. Dem Lande ift nicht bamit gebient, wenn feine gewählten Bertreter bie Sand nach Rechten ausstreden, die ihre gesetliche Stellung im Berfassungeleben ihnen Rur wenn fie biefe Stellung bagu benüten, mitzuarbeiten an bem von unferen gurften begonnenen und bieber burchgeführten Werte, Breugen unter farten Königen groß und glfidlich ju machen, nur bann werben fie bas Manbat erfüllen, welches bes Königs Unterthanen in ihre Banbe legen. Die Regierung Gr. Maj. ift bestrebt, bas in gleichem Sinne ihr ertheilte Manbat ihres königlichen Berrn nach Rraften auszufilhren. Gie wirb, unbeirrt burch feinbfeligen und maglofen Wiberftand in Rebe und Schrift, ftart im Bewußtsein ihres guten Rechtes und ihres guten Willens, ben geordneten Gang ber öffentlichen Angelegenheiten aufrecht erhalten und bie Intereffen bes Landes nach Außen wie nach innen fraftigft vertreten. Gie lebt ber Bus verficht, bag ber Weg, ben fie bisher inne gehalten, ein gerechter und beils samer gewesen ift, und daß der Tag nicht mehr fern fein kann, an welchem bie Ration, wie bereits burch Taufenbe aus freier Bewegung Tund geworbene

Stimmen gescheben, so auch burch ben Mund ihrer geordneten Bertreter ihrem toniglichen herrn Dant und Anertennung aussprechen werbe. Dem herrenhaus habe ich im Ramen Gr. Maj. Allerhöchsteffen Dank auch für die in bieser Gession bewiesene Erene und hingebung zu sagen".

17. Juni. Gine Berfammlung in Köln beschließt, ein neues Abgeordnetenfest

am Rhein zu veranlaffen.

18. " Großes Armee-Abancement, namentlich auch in ben hochsten Stellen und zwar biegmal mit vollem Gehalt.

19. " 59 Paftoren aus Pommern und ber Mart überreichen bem König

eine flammenbe Abresse gegen bas Abgeordnetenhaus.

Diefelben, unter Anführung ber Paftoren Singmann unb Rnad, fublen fich "gebrungen, vor bem Ronig ein Reugnig abzulegen wiber bas undriftliche Treiben, das fich in jungster Zeit — zumal im Haufe ber Abgeord= neten - gegen bie Obrigfeit von Gottes Gnaben bervorgethan." Sie fragen bei bem Ministerpräsibenten an, ob ste jenes Zeugniß — sie übergaben es Hrn. v. Bismard zu vorheriger Kenntnifnahme — bem Konig wohl felbft überreichen burften, was ihnen bewilligt wirb. Paftor hingmann richtet an Se. Maj. eine Ausprache, worin bie Pastoren unter hinweis auf bas vierte Gebot und bie lutherische Auslegung besselben, auf bas tieffte beflagen, "bag in bem Abgeordnetenhaus seit langerer Zeit in fich fleigernbem Dag eine haltung und Rebeweise fich fund gegeben, bie mit ber Erfullung bes vierten Gebots, bes erften bas Berbeigung hat, und mit ber Em. Dajeflat und ben von Ew. Majeftat ermabiten Rathen ber Rrone fculbigen Chr: erbietung in bem greuften Wiberfpruch ftebt." Die Abreffe felbft fubrt biefen Erundgebanken "und bas nun icon feit Jahren wie ein Krebs um fich freffende Nergernife" weiter aus. "Unfere Aufgabe", wirb namentlich bervorgehoben, "für ben Landtag ber Monarchie allsonntaglich öffentliche kirchliche Fürbitte ju thun, ift mit einer Fortbauer jenes wuften Treibens im Saufe ber Abgeordneten ichmer veriräglich, ja mir haben Gemiffensnoth barüber, ob wir angesichts ber obwaltenben Umstänbe biefe Kurbitte, so wie fie in ihrer vorgeschriebenen Form lautet, noch fortseben burfen, ob wir in ber Wahrheit noch alfo beten konnen? Und biefe Zweifel haben fich neuer= binge nur noch gefteigert."

20. " Das Rölner Domcapitel vermag trot wieberholter Situngen sich über keinen Vorschlag für Besetzung bes erlebigten erzbischöflichen

Stuhles zu einigen.

21. " Abreise bes Königs nach Karlsbab. Bismarck folgt ihm sofort nach.

23. " Das Obertribunal verwirft bie Appellation bes Abgeordneten Jacoby (in bem von ber Regierung wegen seiner Rebe in einer Berssammlung seiner Bahler in Berlin gegen ihn eingeleiteten Processe) und bestätigt bas Urtheil zweiter Instanz auf sechsmonatliches Gestängniß.

5. Juli. Der König genehmigt burch Erlaß von Karlsbab aus die ihm mit einer Denkschrift des Staatsministeriums unterbreitete "Rachweisung der im Jahr 1865 zu erwartenden Staatseinnahmen und
zu leistenden Staatsausgaben". Die Regierung publicirt die Denkschrift, den Nachweis (Bubget) und den königk. Erlaß durch den Staatsanzeiger (boch nicht durch das Gesehblatt).

Erlaß bes Ronigs: "Da es nicht gelungen ift, bas Statehanshalts-

t

Ľ

ťŧ

Ė

3

r

r

7

Ż

ķ

3

ľ

ľ

Ì

geset für 1865 mit dem Landtage zu vereinbaren, bestimme ich auf den Berticht des Staatsministeriums vom 4. Juli hiebei, daß die zurückersolgende Nachweisung der für das lausende Jahr zu erwartenden Staatselnuahmen und Ausgaden als Richtichnur sur die Verwaltung dienen soll. Zugleich will ich dem Marineminister die Summe von 500,000 Thir. zur Verfügung stellen, über deren Verwendung, resp. Berrechnung mir von den Ministern der Marine und der Finanzen am Jahresschluß Bericht zu erstatten ist. Diesen Erlaß nebst der Ausge und dem Vericht hat das Staatsministerium burch ben "Staatsanzeiger" zur öffentlichen Kenntniß zu bringen."

Die Denkschrift bes Staatsministeriums beginnt mit ben Worten: "In Ermägung, baß ein Etatsgesetz nicht vereinbart worben ift, unterbreitet bas Staatsministerium bie Borichlage, nach welchen Rormen ber Staatshaushaltsetat bes laufenben Jahres zu führen ift, ber allergnäbigsten Genehmigung." Bezüglich ber Ausgaben fagt ber Rabinetsbericht: "Betreffs ber Reorganisationstoften, welche feit 1862 verweigert worden find, beziehen wir uns auf die wiederholt vom Könige gebilligte Erklärung, daß die Sichers heit bes Lanbes und die Erhaltung ber Machtfiellung bie Aufrechterhaltung reip. Durchführung ber Armee-Reorganisation unerläglich erheischen. Gbenfo find bie übrigen gestrichenen Positionen jur Fortführung einer beilsamen Berwaltung unentbehrlich". Anlangend bas Marineertraorbinarium beklagt bas Minifterium bie Ablehnung ber geforberten Anleihe, tragt jeboch Bebenten, bas vom Abgeordnetenhaufe auf 1,100,000 Ehlr. erhöhte Extraordinarium anzunehmen, ba ber Etat teine Mittel nachweise, und bie Initiative bei Gelbbewilligungen nach ber Natur ber Sache und ber bisterigen Praxis ausschließlich ber Staateregierung vorzubehalten fei. Gleichwohl fei es un= erläglich, bie Befchaffung ber unabweisbaren Bedurfniffe für bie Flotte nicht langer auszuseben (Beichaffung einer Pangerfregatte und ichwerer Gufftable kanonen); für die Bangerfregatte seien die erforderlichen Mittel vorhanden, für bie Gufftahlkanonen beantrage bas Minifterium ber Marine 500,000 Thaler zur Berfügung zu stellen.

- 10. Juli. Das Kölner Festcomité unter bem Vorsitze bes Stadtverorbneten Classen-Rappelmann labet sämmtliche Mitglieder der liberalen Barteien bes Abg.-Hauses auf ben 22. und 23. Juli zu einem solennen Festmahle und einer Rheinfahrt nach Köln ein, behufs "Austauschs ber Ibeen über die jetige politische Lage bes Landes" und "um gegensseitig die Ausbauer und Sinmuthigkeit zu beleben, welche ber zum Schutze ber versaffungsmäßigen Rechte und Freiheiten zu führende Kamps von einem jeden ersordert".
- 11. "Der Polizeiprästdent von Köln verbietet, gestützt auf das Geset vom 11. März 1850 (über Berhütung des Mißbrauchs des Berfammlungs: und Bereinigungsrecht), das beabsichtigte Abgeordnetenssest. Das Festcomits erklärt dagegen dem Polizeidirector, "es glaube traft seiner staatsbürgerlichen Rechte freimithig und offen erklären zu dürsen, daß wir keinerlei Mittheilung, welche außerhalb gesetzlicher Borschriften und gegen den § 29 der Versassung (Alle Preussen sind berechtigt, sich ohne vorgängige obrigkeitliche Erlaubniß friedlich und ohne Wassen in geschlossenen Räumen zu versammeln) an uns ergeht, Folge zu leisten verpflichtet sind. Bei aller Achtung vor den Anordnungen der Obrigkeit gebietet uns die Bürgerpslicht, auch unsere Rechte, wie sie nus durch die Versassung und Landess

gesehe gewährleistet find, boch und beilig zu halten". Das Comité

fahrt bemgemag mit ben Buruftungen gu bem Fefte fort.

12. Juli. Die Stadtverordnetenwersammlung von Munster lehnt mit 24 gegen 3 Stimmen ben ihr zugemutheteten Beitrag von 5000 Thir. für das im Oct. stattfindende Jubiläum der Bereinigung Westphalens mit Preußenab und bewilligt, mit geringer Majorität, blos 2500 Thir. (Die seudalen Provinzialstände haben dagegen 12,000 Thir. für das Fest votirt.)

15. " Der Polizeipräsibent von Köln beharrt auf seinem Berbot bes Abgeordnetenfestes und ber Oberbürgermeister Bachem von Köln verlangt beghalb vom Festcomité die Räumung des ihm vom Magistrat eingeräumten Günzenichsaales. Das Festcomité weigert sich.

— "Die Wahl bes Stabtkammerers hagen von Berlin zum Oberbürgermeister von Königsberg wird von der Regierung neuerdings nicht bestätigt, eine commissarische Verwaltung des Amtes angeordnet und der (feudale) Landrath v. Ernsthausen damit beauftragt.

18. " Ucht Stabtverorbnete von Köln verlangen vom Dberburgermeifter Bachem eine Sibung ber Stabtverorbnetenversammlung. Der Ober-

burgermeister lehnt bas Begehren trop bes Gesetes ab.

"Abschluß eines Bertrags zwischen ber Regierung und ber Direction ber Köln-Minbener-Gisenbahngesellschaft unter Borbehalt ber Ratification seitens ber Krone und seitens ber Generalversammlung ber Gesellschaft. Der Vertrag gewährt ber Regierung die Aussicht, die Summe von 28,828,500 Thir. realistren zu können.

19. " Der Polizeipräsibent von Köln erklart bas Comité für bas Abgeordnetenfest für aufgelöst. Das Comité recurrirt an gerichtliche

Enticheibung.

20. " Der Prafibent bes Kölner Festcomité, Classen-Kappelmann, will bas beabsichtigte Fest in ein von ihm gegebenes Privatbiner auf bem Gürzenich umwandeln. Der Polizeiprafibent verbietet "bei ber be-

ftebenben Gachlage" auch biefes.

22. "Die Rathstammer bes Lanbgerichts Köln hebt bie Verfügung bes Polizeipräsibenten bez. Austösung bes Kölner Festcomits als eines politischen Vereins auf. Der Oberprocurator appellirt und ber Antlagesenat bes Kölnischen Appellhoses bestätigt (jeboch erst am 28. Juli, b. h. nachbem alles vorüber) ben Beschluß ber Rathstammer bes Lanbgerichts.

Klassen-Rappelmann verläßt Köln auf ben entscheibenben Tag, er: läßt bagegen eine "Ansprache an seine Mitburger" mit ber Mahn: ung, "jebe Provocation, jebe Widersehlichkeit gegen Polizei= und Militärgewalt, jeben Exceß, jebe Störung, jebe Unordnung streng

gu meiben".

Bon 253 eingelabenen Abgeordneten haben 150—160 zugesagt und find ca. 80 wirklich in Koln erschienen. Die Polizei folieft ben Gürzenichsaal und halt Haussuchung bei Classen-Roppelmann.

Digitized by GOOGIC

Die im Hotel zum Marienbab in Deutz zusammengekommenen Mbsgeordneten werben vom Bürgermeister des Orts aufgefordert, ausseinander zu gehen und das Local durch Kürassiere geräumt. 46 von den erschienenen Abgeordneten unterzeichnen ein Dankschreiben an Classen-Kappelmann. Die im zoologischen Garten neuerdings zum Mittagsmahl versammelten Abgeordneten werden vom Bürgermeister von Longerich aufgesordert, sich zu entsernen, und der Garten durch Militär geräumt. Die für die beabsichtigte Rheinsahrt gemietheten Dampsboote werden vom Militär besetzt.

23, Juli. Die Kölner Festgenossen gehen auf einem Dampsboot nach Oberlahnstein in Rassau und kehren meist unbehelligt nach Köln zuruck. Erft nach ihrem Abzug trifft nassauliches Militär ein und räumt bas

Local.

12

医院無路

7

E.

E

ļ

۳

" Gine Arbeiterversammlung in Berlin wählt ein Comité aus Schulbis anern und Lassallianern behufs einer Massenbersammlung für Bahr: ung bes Bereinsrechts.

25. " Beder, ber Prafibent bes (Laffalleichen) allg. beutschen Arbeiter-

vereins wird binnen 24 Stunden aus Preußen ausgewiesen.

27. " Die Stadtverordnetenversammlung von Koln beschließt mit 12 gegen 9 Stimmen bei ber t. Regierung gegen ben Oberburgermeister Bachem Beschwerbe zu erheben.

30. " Große Arbeiterverfammlung in Berlin: Refolutionen für Bahrung

bes Bereinsrechtes.

— " Zahlreiche Zeitungsconfiscationen in verschiebenen Theilen ber Monarchie in Folge bes verhinderten Kölner Abgeordnetenfestes. — Verschiedene "Gemeinden" bes allg. deutschen (Lassalleschen) Arbeitervereins in Berlin 2c. werden polizeilich geschlossen als politische Vereine, weil sie der Aufsorderung ihres (ausgewiesenen) Präsidenten Beder im "Social-Democraten" folgend Resolutionen für Wahrung der Vereinsfreiheit gesaft haben.

- Aug. Der neu erschienene Militärschematismus für Preußen zeigt ben Fortgang und innern Ausbau ber Armeereorganisation.

3. " Die Stadtverordneten von Koln beschließen, die Miethe für ben Gurzenichsaal von Classen:Rappelmann einzuziehen, um die Froge

bamit zu gerichtlicher Entscheidung zu bringen.

4. " Affaire Ott-Eulenburg in Bonn. Der aus Straßburg gebürtige Roch bes in Bonn studierenden englischen Prinzen Alfred erhält in einem Streite zwischen Arbeitern und Studenten angeblich von dem Studenten und einjährigen Königshusar Graf Eulendurg schwere Berzlehungen, an deren Folgen er stirbt. Graf Gulenburg bleibt undes helligt auf freiem Fuß.

7. " Sammtliche wegen Coalition angeklagte Fabrikarbeiter in Burg werben freigesprochen, ebenso (am 18. Aug.) auch bie beefelben Ber-

gebens angeflagten Fabritbefiber.

9. Aug. Einsehung bes commissarischen Berwalters bes Oberbürgermeisters amtes in Königsberg burch die Regierung. Bon 102 Stadtverordneten sinden sich nur 11 bazu ein und auch diese entsernen sich vor Bornahme des Actes.

21. "— 4. Sept. Berhanblungen ber von ber Regierung einberufenen Commission zu Berathung ber Arbeiterfrage (Coalitionsrecht und ber bamit zusammenhängenden Fragen). Es sind 32 Mitglieder von ber Regierung berufen und überdies 7 Personen zur Theilnahme an den Berathungen eingeladen worden. Der Handelsminister Graf Ihenplit eröffnet die Stungen durch eine Rebe. Antworten der Commission auf die von der Regierung gestellten Fragen:

1. Frage: "Ift die Aufhebung ber in ben SS 181 und 182 ber Allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Jan. 1845 vorgesehenen Beschränkungen ber Coalitionsfreiheit nothwendig ober nublich, auch wenn anderweite Aenderungen ber Gesehzebung gleichzeitig nicht eintreten?" Antwort: Rein, mit

19 (worunter auch 1 Arbeiter) gegen 15 Stimmen.

2. Frage: "Bürde bejahenden Falls die Aufhebung der analogen Beschimmung in § 3 des Gesehes vom 24. April 1854, betreffend die Berletz ungen der Dieustpssicht des Gesiudes und der landlichen Arbeiter einzutreten haben?" Antwort: Ja mit 30 gegen 4 Stimmen, "salls die §§ 181 und 182 der Gewerbeordnung von 1845 in Fortfall kommen". Außerdem wird mit 30 gegen 4 Stimmen beschloffen: "Die Commission spricht die Uederzeungung aus, daß mit und nach Aushebung der §§ 181 und 182 der Erzeungung vom 17. Jan. 1845 auch die sonst auf andern Arbeitsgebieten noch vorhandenen gleichartigen Beschränkungen des Coalitionsrechtes, 3. B. auch die in den §§ 16 und 17 des Gesehes vom 21. Mai 1860 enthaltenen Beschränkungen der Bergs und hüttenarbeiter in Wegsall kommen müßten".

3. Frage "Bedarf es, im Falle ber Aufhebung (ber §§ 181 und 182 ber Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845) bes Erlasses besonderer Bestimmungen jum Schutz berjenigen, welche an der Beradredung, die Arbeit einzustellen, nicht Theil nehmen wollen, und gegen welche handlungen oder Unterlassungen wurden die Strasbestimmungen vornehmlich zu richten sein? Antwort: Alle Ausnahmszesetz sind zu verwerfen, dagegen zu wünschen, daß die vorhandenen (civilrechtlichen) Strasbestimmungen, in geeigneter und zweckmäßiger Reihensolge geordnet, zur Zeit der Ausseldung des Coalitions

perbote veröffentlicht werben möchten.

4. Frage: "a) Ift es rathfam, im Wege ber Gesetzebung Schiebsgerichte einzusübren, an welche, ebe eine verabrebete Arbeitseinstellung geschieht, die Betheiligten behuss Beilegung ber streitigen Ansprüche sich bei Bermeibung von Strase wenden mussen ber Beilbung von Commissionen berbeizusübren, um den Letheiligten Gelegenheit zu geben, sich vor der Arbeitseinstellung mit einander zu verftändigen? "An two ert: Rein mit resp. 24 gegen 10, und 23 gegen 11 Stimmen. Dagegen nimmt die Commission die nachfolgende Resolution an: "Die Bilbung von Commissionen zu dem in der Frage de gedachten Zwecke ist wünschenswerth; sie ist aber dem freien Willen der Betheiligten zu übersassen und zwar in dem ersten Sahe mit 31 gegen 3, im zweiten mit 21 gegen 13 Stimmen.

5. Frage: "Werben, wenn die Ausbebung der SS 181 und 182 der allgem. Gewerbeordnung ersolgt, aledann auch die Bestimmungen der SS 47 und 48 und der SS 31 und 32 der Berordnung vom 9. Februar 1849 aufzusteben sein? Antwort: einstimmig Ja. [Die vier Paragraphen lauten: S 31. Den Fabrikinhabern ist die Beschäftigung von handwerksgesellen nur, so weit sie berselben zur unmittelbaren Erzeugung und Fertigmachung ihrer Fabrikate,

Digitized by GOOGLE

sowie zur Ansertigung und Instandhaltung ihrer Werkzeuge und Geräthe bebürfen, gestattet. § 32. Fabrifinhaber, welche ein ben Bestimmungen ber §§ 23 und 26 biefer Verordnung unterliegendes Gewerbe betreiben, ohne die Bestähigung zum handwertsmäßigen Betriebe desselben nachgewiesen zu haben (§ 30), bürfen außerhalb ihrer Fabrisstätigten keine Gesellen ober Gehilsen besichäftigen. § 47. Handwertsmeister (§§ 23, 24, 26) bürsen sich zu den technischen Arbeiten ihres Gewerdes nur der Gesellen, Gehilsen und Lehrlinge ihres Handwerts bedienen, soweit nicht von dem Gewerderathe eine Ausnahme gestattet wird. — Die Beschäftigung weiblicher Versonen unterliegt keiner Beschäftungen. § 48. Gesellen und Gehilsen bürsen, soweit nicht nach den § 31 und 76 Ausnahmen stattsinden, in ihrem Gewerde nur dei Meistern ihres Handwerts in Arbeit treten.

6. Frage: "a) Folgt aus ber Aushebung ber SS 31 und 32 und 47 und 48 ber Berordnung vom 9. Februar 1849 (es find bies ble aufgeho: benen Befchrankungen, unter benen bie Sandwertsgesellen nur bei Deiftern ihres Gewerbs, und biejenigen, unter welchen fie in den Fabrifen arbeiten durften), daß die in derselben Berordnung unter Abschnitt II und III über bie Brufungepflicht ber Sandwerfer vorgefchriebenen Bedingungen aufgehoben werben muffen?" Untwort: Rein mit 18 gegen 16 Stimmen; "b) 3ft abgesehen von der Aushebung der in den vorbezeichneten Paragraphen bestimms ten Borfchriften bie Zwangepflicht jur Brufung an fich aufzuheben? Ant= wort: 3a mit 25 gegen 9 Stimmen. Alle übrigen beichrantenben Antrage werben zurudgewiesen und nur die facultative Brufung der Gesellen (eine. Brufung alfo, bie ihrem eigenen Ermeffen anheimgegeben werben foll), mit 23 gegen 11 Stimmen, und eine Resolution, babin lautenb : "Dag burch bie eben beschloffene Aufhebung bes Prufungezwangs bie aus sicherheites ober gefundheitepolizeilichen Grunden erforberlich icheinenden Regierungeprufungen nicht aufgeboben feien," mit allen gegen eine Stimme beschloffen.

7. Frage: "Macht bie Aufhebung ber Coalitionsbefchränkungen die Beseitigung von hinderniffen nothwendig, welche der Freizügigkeit, resp. freien Riederlassung entgegensteben; bildet insbesondere das von den Gemeinden ershobene Einzugsgeld eine die freie Bewegung der Arbeiter erheblich beengende Schranke?" Antwort: einstimmig Ja, und ebenfo einstimmig wird die Resolution beigefügt: "Die preußische Regierung möge auf Beseitigung aller Beschränkungen hinwirken, welche der Freizügigkeit in den übrigen deutschen

Bollvereinestaaten entgegenftanben."

Ľ

'n

:1

C

5

ŗ

į

ţ

ľ

•

8. Frage: "a) Hi aus diefer Aufhebung (ber SS 181 und 182) eine Aenberung bes S 139 ber Aug. Gewerbeordnung (berfelbe lautet: Das Berhaltniß zwischen bem Arbeitsberrn und ben Gesellen ober Gehlsen kann, wenn nicht ein Anberes verabrebet ift, burch eine jedem Theile freistehende vierzehn Tage vorher erklärte Aufkündigung aufgelöst werben) zu solgern ?" Antwort: Mit 26 gegen ? Stimmen Rein. b) Empsiehlt sich eine Ber- längerung ber Kundigungefrift? Antwort: Mit großer Mehrheit Rein.

9. Frage: "a) Ift biefenige Bestimmung bes § 184 ber Allg. Gew. Orbn., wonach Gesellen, Gehilsen und Fabrikarbeiter, welche ohne gesehliche Gründe eigen macht ig bie Arbeit verlassen ober ihren Berrichtungen sich entzieben, bestraft werben, aufzuheben?" Antwort: Mit 22 gegen 11 Stimmen Rein. Da also bie darin gegen bie Arbeiter ausgesprochene Ausnahmer Strafbestimmung aufrecht erhalten bleiben soll. wird zur Beseitigung einer Rechtsungleichheit mit 25 gegen 8 Stimmen beschlossen, bas bieselben Strafbestimmungen gegen biejenigen Arbeitzeber in Anwendung kommen sollen, die ihrerseits eigenmächtig vom Arbeitsvertrage zurücktreten. "b) Ist diesenige Bestimmung bes § 184 der Allg. Gew. Ordn. wonach Gesellen, Gehilsen und Fabrikarbeiter, welche sich groben Ungehorsams ober beharrlicher Widerspenstigkeit schuldig machen, bestraft werden, auszuheben?" Antwort: Mit 17 gegen 16 Stimmen Rein.

Rachbem biefe 9 Fragen erlebigt, wird refumivend jur Frage 1 (Coalistionsfreiheit) jurudgefehrt und nach einstimmiger Bejahung ber Borfrage: "Können die bestehenden gesetzlichen Beschräntungen der Coalitionsfreiheit ausgehoben werden, wenn gleichzeitig anderweite Aenderungen der Sejetzgebung eintreten" — werden als solche anderweitige Aenderungen bezeichnet:

1) Daß zum Schute berjenigen, welche an der Berabredung, die Arbeit einzustellen, nicht Theil nehmen wollen, Bestimmungen erlaffen werben, welche mit ben bezüglichen Bestimmungen ber Gew.-Drbn. für bas Ronigreich Sach= fen vom 15. Oct. 1861 übereinstimmen - wird mit 18 gegen 15 Stimmen verneint. 2) Daß Bestimmungen gegen folde Berabrebungen zur Arbeitein= ftellung getroffen werben, burch welche ein Zwang gegen bie Obrigteit ausgeubt werben foll, - wirb mit 19 gegen 14 Stimmen vereint. 3) Daß Strafbestimmungen gegen Golde erlaffen werben, welche gur Arbeitseinstellung aufforbern ober anreigen, ohne felbft bem Rreife ber betreffenben Arbeiter ans zugehören, - wirb mit 19 gegen 14 Stimmen verneint. 4) Dag im Bege ber Gesetgebung Schiebegerichte eingeführt werben: a) an welche bie Be= theiligten, ebe eine vorbereitete Arbeitseinstellung geschen barf, sich behufs Beilegung ber streitigen Anspruche bei Bermeibung von Strafe wenden muffen, — wird mit 19 gegen 14 Stimmen verneint; b) bag im Bege ber Gefengebung bie Bilbung von Commiffionen berbeigeführt wirb, um ben Betheiligten Gelegenheit zu geben, fich vor ber Arbeiteinstellung mit einanber ju verftanbigen, - wird mit 20 gegen 13 Stimmen verneint. 5) Dag bie SS 47 und 48 und bie SS 31 und 32 ber Berordnung vom 9. Februar 1849 aufgeboben werben, - wirb einstimmig bejaht. 6) Daß bie Borfdriften über bie Brufungspflicht ber Sandwerfer in ben Abschnitten II und Ill ber Berordnung vom 9. Februar 1849 aufgehoben werben, - wird mit 27 gegen 6 Stimmen bejaht. 7) Daß nach Aufhebung biefer Borfchriften aber eine Bestimmung getroffen wirb, wonach bie Lehrlinge gezwungen sein sollen, fich einer Prufung zu unterwerfen, welche nach ben jest fur bie Gefellenprufungen bestehenben Borfchriften abzulegen ift, - wirb mit 29 gegen 4 Stimmen verneint. 8) Daß bie hinbernisse beseitigt werben, welche ber Freizugigsteit refp. freien Rieberlaffung entgegenfteben, insbesonbere bag bas von ben Gemeinben erhobene Ginzugsgelb beseitigt wirb, — wirb einftimmig bejaht. 9) Dag ber § 139 ber Mug. Gew.-Drbn. vom 17. Januar 1845: a) aufaubeben, — wirb mit 29 gegen 2 Stimmen verneint; event. b) bahin gu anbern fei, bas bie barin verordnete subsibiare Runbigungszeit von 14 Tagen verlangert wird — wird einstimmig verneint. 10) Daß die Bestim: mung bes § 184 ber Allgem. Gew. Drbn., wonach Gefellen, Gehilfen und Fabrifarbeiter, welche ohne gefehliche Grunbe eigenmächtig bie Arbeit verlaffen ober ihren Berrichtungen fich entziehen, bestraft werben, aufgehoben wirb, - wirb mit 20 gegen 13 Stimmen verneint. 11) Daß bie Beftimmung besfelben Baragraphen, wonach Gefellen, Gehilfen und Fabritarbeiter, welche fich groben Ungehorfams ober beharrlicher Wiberspenftigfeit ichulbig machen, bestraft werben, aufgehoben wird, — wird ebenfalls mit 20 gegen 13 Stimmen verneint.

10. Frage: "Bas kann geschehen, um die auf Gelbsthilfe beruhenden Genossenischen (Borschuß: und Creditvereine, Bereine zur Beschaffung von Robstossen, Consumvereine, Productivassociationen) zu sobern? Antwort mit 28 gegen 5 Stimmen: "Die Commission spricht den Wunsch aus, die k. Staatsregierung möge auf möglichst balbiges Zustandersmmen eines Geseschinwirken, welches die Regelung der privatrechtlichen Stellung der auf Selbstbilfe beruhenden Erwerdes und Wirthschaftsgenossenschaften zum Zweck hat, im Uedrigen aber diesen Genossensschaften eine möglichst freie Bewegung gestaaten".

11. Frage: "Belde Affociationen (Borfchuß: und Crebitvereine jur Beicaffung von Rohstoffen, Consumvereine, Productivaffociationen) tonnen auch unter Fabrikarbeitern Eingang sinden und auf welchem Wege wurde dies zu erreichen sein?" Antwort: einstimmig, daß die genannten Genossenschaften ihrer Ratur nach sammtlich bei den Fabrikarbeitern Eingang sinden können; ebenso einstimmig wird erklärt: "Die Staatbregierung hat auch gegeniber den Genossenschaften, an welchen Fabrikarbeiter sich betheiligen, keine andere Stefung einzunehmen, als die jenige, welche in der zu Frage 10 beschlossen Ressolution empfohlen worden".

12. Frage: "Welche Mittel bieten sich bar, um bem bestehenben Mangel an billigen und gesunden Arbeitswohnungen abzuhelsen?" Antwort: "1) Die Staatsregierung wolle darauf Bedacht nehmen, daß durch strenge polizeiliche Aufssicht die Vermiethung ungesunder Bohnungen verhütet, sowie daß 2) die herstels lung kleiner Bohnungen auch solchen Bandandwerkern gestattet werde, welche ben jetzt vorgeschriebenen Rachweis der Besähigung zum selbständigen Betriebe Bauhandwerks nicht gesührt haben. 3) Die Beschaftung geeigneter Arsbeiterwohnungen läßt sich, wo durch die freie Concurrenz einzelner Unternehmer dem Bedürsniß nicht genügt wird, durch Bangenossenschner Unternehmer dem Bedürsniß nicht genügt wird, durch Bangenossenschner die übrigen Genossenschaften burch die Antwort auf Frage 10 empsohlen worben ist".

— Aug. Ott-Gulenburg'sase Angelegenheit: Graf Gulenburg erhält enblich wenigstens Stubenarrest; ber Regimentscommanbeur in Bonn muß indeß auf den Antrag des Untersuchungsauditeurs erst durch eine

bobere Inftang bagu veranlagt werben.

23. Der Berliner Arbeiterverein beschließt, daß er die von der Regierung berufene sociale Commission als eine Bertretung der Arbeiterklassen nicht ansehe, sondern hiefür einzig und allein die Bolksvertretung gelten lassen wolle; die Arbeiter verlangten von der Regierung nichts, als was auch die Bolksvertretung bereits gesordert habe, die Vereindarung des Genossenschaftsgesehes, das den Genossenschaftsgesehes, das den Genossenschaftsgesehes, das den Genossenschaftsgesehes, das den Genossenschaftsgesehes, das den Genossenschaftsgesehes, das den Genossenschaftsgesehes, das den Genossenschaftsgesehes, das den Genossenschaftsgesehes, das den Genossenschaftsgesehes, das den Genossenschaftsgesehes, das den Genossenschaftsgesehes, das den Genossenschaftsgesehes, das den Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Genossenschaftsgesehes des Geno

25. " Das Domcapitel von Köln einigt sich endlich über die ber Krone vorzulegende Candidatenliste zu Besetzung des erzbischöflichen Stuhles. Es werden gewählt: Bischof Ketteler von Mainz, Bischof Welchers in Conabrud, Brof. Hettinger in Bürzburg, Abt Haneberg in München, Weisbischof Baudri in Köln. Die Regierung bezeichnet den Bischof Ketteler, den Brof. Hettinger und den Weihbischof Baudri als personse minus gratso, so daß nur Abt Haneberg und Bischof Welchers auf der Wahlliste bleiben.

28. " Die Gen.-Versammlung ber Köln-Minbener Eisenbahngesellschaft genehmigt einstimmig bie von der Direction mit der Regierung abgeschlossene Uebereinkunft, ohne die Zustimmung des Landtags vorzubehalten. Der Regierungscommissär erklärt, daß nach seiner Anssicht eine Genehmigung durch den Landtag überhaupt nicht ersorderlich sei, der Vertrag vielmehr schon durch Genehmigung des Königs persect werde.

30. " Ott-Gulenburgische Angelegenheit: Graf Gulenburg erhalt bie Er- laubniß, au ben Manovern seines Regiments abzugeben.

2. Sept. Der Abg. Twesten wird auf Antrag ber Staatsanwaltschaft

Digitized by G120gle

vom Berliner Kammergericht über seine Rebe im Abg.-Hause vom 20. Mai (über bie gebrochene Unabhängigkeit ber Gerichte) vernommen. Derselbe verweigert, auf bie Versassung gestüht, alle und jebe Antwort.

11. Sept. Das Kreisgericht in Mohrungen fpricht bie 17 wegen Beleibigung

bes Ministeriums angeklagten Abgeordneten frei.

" Schlesischer Stabtetag in Glogau.

16. " Die Regierung weist bie Beschwerbe ber Stadtverordnetenversamm= lung von Köln gegen ben Oberburgermeister Bachem bez. Abgeordneten= fest ab, "weil ber Gegenstand seine practische Bebeutung verloren habe".

17./18. Sept. Feier ber 50jährigen Berbinbung ber Provinz Sachsen mit Breußen in Merseburg. Große Festivitäten ber seubalen Provinzialsstänbe. Der König halt eine große Revue ab, wobei auch bie Constingente von 5 beutschen Bundesstaaten (Altenburg, Anhalt, Coburgs Gotha, Schwarzburg-Rubolstabt und Reuß) Theil nehmen.

20. " In Konigeberg werben brei Beitungen wegen eines blogen Teles gramme über bie Rote bes Grafen Ruffel vom 14. b. D. beg. ber

Sasteiner Convention confiscirt.

- "Die Regierung und die römische Curie haben sich über die Ershebung des Grasen Ledochowsti, z. Zeit papstlichen Runtius in Bruffel, zum Erzbischof von Bosen geeinigt. Die beiden Domcapitel von Bosen und Gnesen sowie die öffentliche Meinung der polnischen und beutschen Bevöllerung der Erzdiszese sprechen sich indeß noch sehr energisch gegen diese Candidatur aus.
- Oct. Die von ber Stadtverordnetenversammlung von Königsberg (am 27. Juni) getroffene Wahl eines zweiten Bürgermeisters wird von ber Regierung gleich wie bereits und wiederholt diesenige eines Oberbürgermeisters nicht bestätigt, so daß auch dafür eine genehme Wahl vorgenommen ober eine commissar. Verwaltung gewärtigt werden muß.
- Das Kölner Domcapitel protestirt mit 10 gegen 6 Stimmen gegen bie Streichungen ber Regierung, so baß ihm nur zwei Canbibaten zur Wahl geblieben seinen. Die Regierung enthebt ben bischerigen Wahlcommissär, den (protestantischen) Oberpräs. v. Eichmann, seiner Functionen und überträgt dieselben dem (lath.) Präs. v. Duescherg in Münster.

18. " 50jährige Jubelfeier ber Bereinigung Bestphalens mit Preußen in Münster.

20. "Die Stadtverordnetenversammlung von Berlin beschließt, sich beschwerend an ben Oberpräsibenten zu wenden, nachdem die Regierung seit 3 Monaten unter 9 von ihr gewählten Stadtrathen 8 nicht bestätigt hat.

24. " Der Broces gegen Twesten wegen Rebefreiheit im Abg.-Hause gelangt, nachbem bas Berliner Stadtgericht und bas Kammergericht benselben abgelehnt haben, nunmehr in letter Instanz vor bas Obertribunal. Ebenso ber gegen ben Abg. Frenzel eingeleitete Proces,

nachbem auch bas Kreisgericht und bas Appeligericht von Insterburg bie Anhandnahme abgelehnt baben.

- Det. Die Stadtwerordnetenversammlung von Breslau beschießt saft einsstimmig, für die Realschulen ben confessionellen Character grundsätzlich und statutengemäß für alle Zukunft auszuschließen und genehmigt mit 61 gegen 31 Stimmen ben Ankauf der in der Stadt liegenden Casernen von der Regierung um ca. 1 Mill. Thir., ohne, wie vorgeschlagen wird, die Zustimmung des Landtags vorzubehalten.
  - 3. Nov. Das Domcapitel von Koln lehnt bie Wahl eines Erzbifchofs aus ben zwei von seiner Canbibatenliste allein übrig gelassenen Namen ab; ber t. Commissar v. Ducsberg kehrt unverrichteter Sache nach Munster zurud.

6. " Das Obertribunal verurtheilt ben Abgeordneten Twesten wegen Theilnahme an ber Abgeordnetenversammlung in Frankfurt a. M. vom 21. Dec. 1863 zu einem Verweis, nachdem ihn bas Kammergericht

ale erfte Inftang freigesprochen hatte.

18. "Gin t. Decret hebt die Berfügung vom 5. Nov. 1861, burch welche die Bertretung bes "alten und befestigten Grundbestiges" von 90 auf 41 Site im Herrenhaus reducirt worden war, wieder auf.

Lie t. Berordnung betressend die des initive Erledigung der Borbehalte wegen Bildung der Berbände des alten und des besessigten Grundbesites z. desstimmt überdieß: "Nenderungen der gegenwärtigen Berordnung sowie der Bersordnung wegen Bildung der ersten Kammer vom 22. Oct. 1854 können gemäß Art. 1 des Gesess betressend die Bildung der ersten Kammer vom 7. Mai 1853 fortan nur durch ein mit Zustimmunng beider häuser des Landtags der Monarchie zu erlassendes Geset vorgenommen werden".

- 24. " In Königsberg siegt in ben Stabtverordnetenwahlen bie Fortschrittspartei in allen brei Abtheilungen, so baß ihr bis auf 5 ober
  6 sammtliche Mitglieber ber Behörbe angehören.
  - 3.—9. Dec. Session ber Provinziallanbtage ber Monarchie. Die einzige Borlage ber Regierung betrifft bie Rückerstatung ber aus ber Staatse kasse von 8 Mill. Thken. Sin Theil ber Provinziallanbtage kommt bem Bunsche ber Regierung entgegen, indem sie sich für die Zurücksführung bieser Kosten durch einen allgemeinen Ausschlag auf die sammtlichen directen Steuern oder gar auf die Personalsteuern allein entschen; andere dagegen, wie namentlich berzenige von Ostpreußen (mit 72 gegen 25 Stimmen) erklären sich für incompetent und verzlangen eine Erledigung der Frage durch den allgemeinen Landtag.

     Der Provinziallandtag von Posen lehnt den Antrag auf eine Bitte um Amnestie mit 24 gegen 21 Stimmen ab. Der Landztag von Westphalen beschließt sast einstimmig den Antrag auf Bitte um Erhebung der Academie von Wünster zur (kath.) Universtät.

16. Dec. Der papftiche Auntius in Bruffel, Graf Lebochowsth, wirb, nachbem sie sich lange bagegen gesperrt, von ben vereinigten Domcapiteln von Posen und Gnesen zum Erzbischof von Posen und Gnesen gewählt, ba sich die Regierung und die römische Curie über seine Person verständigt haben.

" Ott-Culenburg'iche Affaire. Graf Eukenburg wird vom Militär= gerichte zu 4½ Monaten Festungshaft (gleich bem Minimum ber betreffenden gesetzlichen Bestimmung von 3 Monaten Gefängnis) verur=

tbeilt.

29. " Einberufung bes Landtags auf ben 15. Januar 1866.

## III.

## Defterreich.

3. Jan. (Ungarn). Rais. Hanbschreiben genehmigen ben Zusammentritt bes serbischen Nationalcongresses in Karlowitz und ber Synobe ber griechisch-orientalischen serbischen Bischofe behufs Ausscheibung bes ben romanischen Sprengeln zusommenden bischer gemeinsamen Bermögens ber Karlowitzer Metropolie in Ungarn, Croatien, Slavonien und ber Militärgrenze und ernennt ben rumänischen Bischof von Siebenbürgen Schaguna zum, bem serbischen Metropoliten coordinitten, Erzbischof und Metropoliten ber griechisch orientalischen Rumänen in Siebenbürgen und Ungarn.

7. " Die officielle Biener Zeitung bringt folgenbe Note:

"Der hl. Stuhl hat am 8. Dec. eine Encyclica erlaffen, begleitet von einem Berzeichnisse als Irrlehren bezeichneter Sabe. Die Encyclica wird bem Episcopate im Kaiserthum Defterreich mitgetheilt werden. Die f. k. Regierung ist nach § 1 und 2 ber kais. Berordnung vom 18. April 1850 und bem Art. Il ber mit bem bl. Stuhl im J. 1855 getrossenen Bereinbarung nicht in ber Lage, auf die Form, welche vom Episcopat bei Kuntmachung der Encyclica und ihres Anhangs eingehalten werden wird, Einfluß zu nehmen. Ohne in eine Beurtheilung der erwähnten Kundgebung einzugehn, wozu derzeit für die kais. Negierung kein Anlaß vorliegt, erkennt sie in berselben nur eine Bertail. Regierung kein Anlaß vorliegt, erkennt sie in berselben nur eine Bertautbarung von Anschauungen des päpfil. Stuhles, welche an und sür sich nicht geeignet ist, eine Aenderung der im Kaiserthum Desterreich bestehen Gelebe und Einrichtungen zu bewirken."

9. " Reichsrath: ber Staatsminister zeigt bem Abg. Sause burch Zusschrift an, baß ber Raiser die Antwortsabresse "in Kenntniß genommen habe". — Die Finanzcommission des Abg. Sauses beschließt auf Antrag des Grasen Brints einstimmig, das ihr vom Hause überwiesene Budget für 1865 an die Regierung zurückzusenden, um darin selbst diesenigen Abstriche vorzunehmen, die sonst die Commission vornehmen müßte, um wenigstens das eigentliche Gebahrungsse bestätt für 1865 zu beseitigen.

16—18. Jan. Differenz zwischen bem Consistorium und ben Studenten ber Wiener Universität über die Feier bes fünshundertjährigen Jubilaums (ob im März: Gründungstag 12. März, ober im August: papstiche Bestätigungsbulle vom 8. August). Erklärung bes 15er Comité ber Studenten. Berweis und Auslösung bes Studenten-

comité auf Befehl bes Staatsministers. Ovation ber Stubenten für bie Gemagregelten.

20. Januar. (Croatien). Gin tais. Rescript an ben Ban befiehlt bie Einberufung einer Banalconferenz auf ben 4. Febr. als Ein=

leitung für bie Wahlen zum Lanbtag.

21. " (Erieft). In Folge eines italienische Sympathieen verrathen= ben Beschlusses bes Stabtraths wird berselbe traft taiserlicher Ent=

ichließung aufgelöst.

23. " Reichsrath: Die Regierung richtet eine Zuschrift an ben Finanzausschuß bes Abg.-Hauses: sie erblickt in bem Beschluß besselben vom 9. Januar "ben Bunsch, zur verfassungsmäßigen Feststellung bes Bubgets für 1865 auf einem anberen als bem bisher eingehaltenen Bege zu gelangen, um bas möglichste Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben herzustellen," meint aber, es bedürfe bazu "bie Beantwortung mehrerer Vorfragen, beren Lösung jebenfalls vorauszugehen hätte," weßhalb sie behufs einer Verständigung ihre Bertreter in ben Ausschuß zu schieden bereit sei.

24. " Reichsrath: Erster Versuch einer Ausgleichung zwischen bem Finanzausschuß bes Abg.-Hauses und ben Vertretern ber Regierung. Der Ausschuß erklärt mit 17 gegen 10 Stimmen, daß das Gebahrungsbeficit im Budget für 1865 auf 25 Mill. zu veranschlagen sei und mit 16 gegen 12 Stimmen, daß dieser Betrag als das Minimum angeschen werden müsse. Die Vertreter der Regierung erklären, daß unter dieser Voraussehung eine neue Verathung der Regierung nothwendig sei und die Verhandlungen mit dem Ausschuß daher zwar nicht abgebrochen würden, aber doch unterbrochen werden müßten.

" (Tricst). Umschwung ber öffentlichen Stimmung. Gine Rotabeln-Bersammlung beschließt eine Lopalitätsabresse an ben Kaiser, bie in ber Stabt und auch im Territorium, unter ber Bebingung, baß sie ins Slavische übersetzt werbe, zahlreiche Unterschriften findet.

25. " (Ungarn). Eine taif. Entschließung befiehlt Beschleunigung ber Arbeiten für bas Reorganisationswert in Ungarn, um fie als tönigl. Propositionen bem einzuberufenben Landtage vorzulegen und

bie Aufhebung bes Eriegsprovisoriums vorzubereiten.

"Reichsrath: Verhanblungen bes Finanzausschusses. Die Regierung verlangt für eine Berständigung über das Desicit von 1865
bas Zugeständniß von zwei Borfragen oder Borbedingungen: 1) vollkommen freie Virements innerhalb der einzelnen Winisterien und
2) die Bereitwilligkeit, unmittelbar nach der Berathung des Budgets
für 1865 in diesenige über das Budget für 1866 einzutreten und
erklärt, erst nach Bewilligung dieser zwei Zugeständnisse die Zisser
bes von ihr für möglich gehaltenen Abstrichs nennen zu können.
Schmerling macht den Ausschuß auf die Folgen ausmerksam: er
könne 25, 28 Will. ja noch mehr abstreichen, aber das Budget ge-

lange an bie brei verfaffungemäftigen Factoren und ba fei Befabr vorhanden, bag bas ffinanggefet nicht zu Stande tomme. Der Ansichuf beschlieft mit 16 gegen 11 Stimmen, auf bie Berathung jener Borfragen nicht einzugeben, wenn nicht bie Regierung borber bie Summe ihres Abstriche bekannt gebe.

30. Jan. Das Confiftorium ber Biener Univerfitat beginnt bie Berathungen über bas neue Statut und bie bieffalls eingegangenen Gut= achten und beichlieft mit 7 gegen 4 Stimmen, an ber Richtzulaffung ber protestantischen Brofesioren zu ben atabemischen Burben fest-

zuhalten.

ı

r 'n

ż

.

į

ā

31. " Reichsrath: Der Finanzausichuß bes Abg.-Saufes berath bas Bubget für 1865 und nimmt nunmehr von fich aus bie ihm noths wendig und julaffig icheinenben Abftriche bor. Graf Brints tragt barauf an, die abgebrochenen Unterhandlungen mit ber Regierung wieber aufzunehmen und bie Regierung zu ber Ertlarung aufzuforbern, bak bas Gebahrungebeficit im Bubget für 1865 wenigstens annabernb, jeboch ohne Belaftung bes Crebits, für 1866 aber ganglich befeitigt werben folle.

Reichsrath: Borberathung bes Bubgets für 1865 burch ben 1. Kebruar. Alnanzausschuß bes Abg. Daufes. Die Frage, ob fie bie Bertrage mit ben weiblichen Orben aufzulosen gebente, wird von ber Regierung ausweichend beantwortet, worauf ber Buftanb ber Strafanftalten unter ber Leitung biefer weiblichen Orben von allen Seiten als "gerabezu unerhört in Europa" bezeichnet, und 70,000 fl. an bem betreffenben Boftulat gestrichen werben.

3. Reichsrath: Der Finanzausschuß beschließt, ben fog. Dispositions: fonbe (geb. Ausgaben) von 500,000 fl. auf 200,000 fl. berabaufeten. Schmerting will fich nur einen Abftrich von 50,000 fl.

gefallen laffen.

(Croatien). Ereffnung ber Banal-Confereng in Agram gur 4 Berathung einer Bachlordnung für ben einzuberufenben Landtag.

Die Situngen finb gebeim.

Reicherath: Abg. Berger macht im Abg.-Saufe barauf aufmert-6. fam, bag bis jest fieben Interpellationen an bas Minifterium gerichtet, bis jett aber noch teine einzige beantwortet worben fei.

(Ungarn). Eröffnung bes ferbifchen National : Congreffes in

Rarlowit.

(Ungarn). Rriegsgerichtliches Urtheil gegen Baul v. Mmajy und Genoffen. Die ausgesprochene Tobesftrafe wird auf 20 Jahre Retten gemilbert. Die Begrunbung bes Urtheils wirb nicht veröffentlicht.

Reichsrath: Der Finanzausschuß streicht bie gesetwibrigen Ben-9. fionegulagen für bie neuerlich entlaffenen Minifter Rechberg, Forgach

und Widenburg.

- 11. Rebr. (Croatien). Solug ber Banakonferenz. Die Conferenz er-Blart fich für bas Wahlgeset von 1861 auch für ben nächften Landtag und beschließt, in einer Abreffe an ben Raifer ben beifen Bunfc auszulprechen, bag an bem Lanbtag auch bie Bertreter ber Militargrange Theil nehmen und, wenn irgend moglich, auch jene Dalmatiens bagu eingelaben werben, um endlich bie langft erwartete Union festauschen. Der Ban weigert fich, eine Borftellung ber Magnaten gegen bie einseitige Beldyrantung ihres Birilftimmrechts ohne gleichzeitige Beschräntung auch bes Birilftimmrechts ber Bischöfe. fath. Capitel, griech. Confistorien und Rlöfter und ber Bicegespane an ben Raifer zu übermitteln.
- 12. " Schmerling versammelt ca. 80 Mitglieber bes Abg.-Baufes bei fich, um im Abg.-Baufe wieber festeren Fuß zu faffen, inbem er fie über bie Absichten ber Regierung ju beruhigen fucht bezüglich ber Finangfrage (auch bie Regierung erkenne fie fur bie wichtigfte und wolle gerne einen großen Abstrich machen; ob er aber bie Bobe bes Gebahrungsbeficits erreiche, tonne fie im Boraus nicht beurtheilen, benn bas hange von Umftanben ab), über bie Magregeln in Saligien und ben § 13 ber Berfaffung (bie Regierung fammle ein reiches Material für ein Gefet über ben Belagerungezustanb), über eine Lösung ber ungarischen Frage (ein Ginverftanbnig mit bem ungarischen Lanbtage werbe nur auf bem Boben ber Berfaffung angebahnt werben), über bie Ginberufung bes engeren Reicherathe (für bie Einberufung bes ungarischen und croatischen Lanbtags feien bie Borarbeiten in vollem Buge und ber engere Reicherath folle zugleich mit ihnen tagen), endlich über bie beutsche Frage (bie foleswig-holft. Frage sei allerbings "total verfahren", aber ber Minister bes Auswärtigen fei mit aller Rraft und Energie bemubt, fie ju einem gebeihlichen Abichluffe ju bringen).

Die Regierung bietet zu einer internationalen Enquete-Commis-13.

fion behufs eines Sanbelsvertrags mit England bie Sand.

Die Abtragung ber an biefem Tage fälligen Rate von 11% Dill. 14. an bie Bant wirb burch ein Consortium von Bantiers ermöglicht. (Benetien). Unordnungen an ber Univerfitat Babua (wegen ital. Sompathien).

Reicherath: Die Staatsschulben : Controlcommission übergibt bem 18. Abg. Daus einen Bericht, aus bem fich ergibt, baf "bie Rinangberwaltung bie gum 3mede ber Ginlofung ber Bartialhppothetenanweisungen gesetlich bestimmte Summe von 20 Mill entweber gar nicht, ober boch jum gröfften Theil zu bem gefetlich worgeschriebenen Amede nicht berwenbet habe".

19. Reichbrath: Der Minister bes Auswärtigen erklart bem Abg. haus, bie Regierung anerkenne teine Berpflichtung zu Borlage bes Friedensschluffes mit Danemart. — Der Finangminifter bringt bas Bubget für 1866 ein. Dasselbe weist (felbft nach ber Gruppirung

ber Regierung) noch immer ein Gebahrungsbeficit von 13 Mill. auf; erst mit bem 3. 1867 "hoffe" ber Finanzminister basselbe ganz beseitigen zu können.

20. Febr. (Ungarn). Stürmische Sitzung bes ferbischen Nationalcon-

greffes in Karlowit gegen bie Anfpruche ber Rumanen.

21. " Reichsrath: Der Finanzausschufg beschließt einen Abstrich von 2,398,000 fl. im Bubget ber Marine für 1865.

23. " Reichsrath: Das Abg. Saus beschließt auf ben Antrag bes Grafen Brints "ben Finanzausschuß zu einem Berichte barüber aufzusorbern, ob und inwieweit zu Erzielung umfassenber Ersparungen die Feststellung der Zisserungen der Feststellung der Zisserungen der Bubgets für 1865 und 1866 ausnahmsweise in einer von der disherigen abweichenden Form im Wege der Bereindarung mit der Regierung vorzunehmen wäre". Bericht des gew. Ministers, Abg. Pratobevera als Obmann des Finanzaussausschusses über die bisherigen, gescheiterten Bersuche einer Berständigung mit der Regierung.

Eine Zuschrift Schmerlings an ben Finanzausschuß forbert von bemsfelben, in Folge ber Annahme bes Antrags Brints burch bas Abg. Saus nicht weiter in ber begonnenen Specialberathung bes Bubgets für 1865 fortzusahren, wibrigenfalls die Minister keinen Antheil baran nehmen würben. Der Finanzausschuß beschließt, die Regiezung zu Kenntnißgabe einer bestimmten Ziffer des ihr möglichen Abstrichs an den Ausgaben für 1865 aufzusorbern und inzwischen

in ber bieberigen Behandlung bes Bubgete fortzufahren.

26. " Flaue Feier bes Jahrestags ber Berfaffung in Wien und in ben Abrigen Theilen ber Monarchie.

— " Die bisherige Internirung einer großen Anzahl Bolen wirb aufgehoben und werben biefelben maffenhaft nach Babern und ber Schweiz entlassen.

2. Marz. Reicherath: Die Regierung erklärt sich endlich in einer Zuschrift an den Finanzausschuß zu einem Abstrich von 20,100,000 fl. im Budget sur 1865 bereit, "wosern die Vertheilung dieser Summe auf die Gesammtersordernißansähe der einzelnen Ministerien nach den im Schoose der Regierung vereindarten, in der Beilage verzeichneten Quoten erfolgt, somit die nach Abzug dieser Quoten resultirende Gesammtzisser des Erfordernisses jedes einzelnen Ministeriums nach dem beiliegenden Entwurse in das Finanzgeset eingestellt und jedem Ministerium die freie Gebahrung innerhalb dieser Zisser gestattet wird; wenn endlich — vordehaltlich der Vereindarung über die Zisser der möglichen Ersparnisse — eine baldige und gleiche Behandlung auch bei der verfassungsmäßigen Feststellung des Staatshaushaltes für das Jahr 1866 zugestanden wird". Die Beilage concedirt sitt das Militärbudget einen Abstrich von 11 Mill., sür das Marinedunget einen solchen von 1,770,000 fl. (im lehtern hat jedoch der

Ausschuß bereits 2,398,000 fl. gestrichen und für bas erstere lautet ber Antrag bes Referenten auf 19% Dill.) Der Ausschuß beschließt, bie Rufdrift ber Regierung einem Subcomité gu überweisen, inawischen aber mit ber Berathung ber Gingel-Gtate für 1865 fortaufahren.

6. Marg. Reicherath: Der Finangausschuß verlangt die Anwesenheit ber Minifter bei Berathung bee Militarbubgete für 1865 ale Bflicht

behufe Ertheilung von Aufschluffen.

Reichsrath: Die Regierung lehnt bie Forberung bes Finanzaus-7. fcuffes ab vor Entscheibung bes Abg.-Saufes felbst. Der Finangausschuß beschließt nunmehr, bie Berathung bes Militarbubgets gu

beginnen auch ohne Anwesenheit ber Minister.

Reicherath: Der Finangausschuß beschlieft mit 17 gegen 12 Stim-8. men, beim Abg.-Baufe barauf angutragen, über ben Antrag Brints (f. 23. Febr.) jur Tageforbnung überzugeben und bas Bubget für 1866 einem 36er-Musichuß zu überweisen, aber erft nach Feststellung bee Bubgete für 1865. 3m Militarbubget für 1865 wird hierauf mit 18 gegen 16 Stimmen ein Abstrich von 174 Deill. beschloffen.

Reichsrath: Schmerling antwortet auf bie Interpellation Gistra's 9. wegen bes Belagerungezustanbes in Galizien, bie Regierung balte an ber in ber Abrefibebatte bargelegten Unschauung fest, bag ber Belagerungezustand eine Magregel ber Erecutive fei, ju beren Recht: fertigung fie nach § 13 ber Verfaffung fich nicht verpflichtet erachte; berfelbe ertenne übrigens, bag bier eine "Lude" in ber Befetgebung borbanben fei und werbe jum Buftanbetommen eines Befetes über ben Belagerungezustanb gerne bie Banb bieten. Berger unb 75 Ben. bringen fofort ben Untrag auf einen Gefetesentwurf ein, wonach jebe auf Grund jenes & getroffene Regierungemagregel außer Wirtfamteit tritt, wenn biefelbe nicht bie Genehmigung bes Reichsrathe erhalt.

(Benetien). Reue Demonstrationen in Babua bei Gelegenbeit 14.

bes Geburtstage bee Ronige Bictor Emanuel.

Reichbrath: Der Finangausschuß folieft feine Berathungen über 17. bas Bubget für 1865. Rach feinen Antragen wurde immerhin noch für 1865 ein reines Gebahrungsbeficit von ca. 7 Mill. verbleiben. Der Ausschuß beschließt einstimmig, bag fur Dedung bes Deficits burch ein besonderes Befet vorgeforgt werben folle.

**18.** Reicherath: Das Abg.-Baus wahlt eine Commiffion fur Borberathung bes Antrags bon Berger und Gen. (f. 9. Marg) und be:

stellt bieselben aus 5 Oppositionellen und 4 Ministeriellen.

Der Reft bes Silberanlebens von 1864 wird vom Finanzminifter einem Confortium englischer Rapitaliften überlaffen.

Rothschilb übernimmt ben bei ber Nationalbant verpfanbeten Reft 19.

ber englischen Unleihe von 1859.

20. " (Galigien). Der Statthalter macht laut faiferl. Entschlie-

Digitized by GOOGLE

fung bekannt, bag ber Belagerungszustand am 18. April aufhören werbe.

21. Marg. Der Gemeinberath von Bien lehnt ben Antrag, Bien gur reichsunmittelbaren Stadt zu erheben, mit 54 gegen 16 Stimmen ab.

22. " Reichsrath: Das Abg.-Haus nimmt ben Antrag bes Finanzausfchuffes, über ben Antrag Brints bezüglich ber Behanblung bes Bubgets (f. 23. Febr. und 8. März) zur Tagesorbnung überzugehen,
ohne Debatte an und beschließt, unter Verwahrung gegen jedes Präjudiz, in die Berathung bes Budgets für 1866 einzutreten und bazu
einen neuen Ausschuß zu wählen.

24. " Reichsrath: Das Abg. = Haus wählt ben neuen Finanzausschuß für bas Bubget für 1866. Rachbem bas ministerielle Centrum eine vorherige Berständigung abgelehnt, ergibt das Resultat 24 Oppost=

tionelle gegen 12 Ministerielle.

25. "Schmerling versammelt neuerbings ca. 100 Mitglieber bes Abg.
Hauses bei sich und erklärt ihnen, daß die Regierung sowohl bez.
bes § 13 der Versaffung als bezüglich der Budgetabstriche für 1865
auf ihrer Ansicht beharre. "Bolle der Reichstrath größere Abstriche
beschließen, so werden die Minister sich veranlaßt sehen, Se. Maj.
zu erluchen, nach Dero Weisbeit das Weitere zu versugen".

27-28. Marz. Reicherath: Allgemeine Debatte bes Abgeorbn. : Saufes über bas Bubget für 1865. Die Rebner ber Majorität erklaren Abereinstimmend, bag bimreichende Abstriche unausweichlich seien, weil weber eine weitere Steuererhöhung noch eine weitere Inangriffnahme bes öffentlichen Crebits mehr möglich fei. Schmerling erklart: bag thunlichft gespart werben muffe, barüber fei bie Regierung mit bem Baufe einig, nur über bie Biffer bestebe eine Differeng. Beibe feien nicht gegenüberftebenbe Bartejen, weil beibe, wenngleich mit verschiebenen Mitteln, bie Boblfahrt bee Lanbes anftreben, abgefehen von ber Frage, ob in Defterreich ein ftrengparlamentarifches Regime möglich und mit Majoritateministerien ju regieren fei. In biefem Saufe febe er teine gefchloffene Bartei mit einem bestimmten Programm und mit Mannern, welche geeignet feien, bie Berwaltung weiter gu führen. Die Regierung balte es baber mit ihrem Gemiffen für vert einbar, trop einiger gegen fie ausfallenber Mbftimmungen, bem Raifer noch ferner zu bienen.

29. " Reichsrath: Bubgetberathung bes Abg.-Hauses, Debatte über bie ausw. Angelegenheiten. Der Minister bes Ausw. erklärt: "Rach bem in biesem h. Hause mit hinreichend bustern Farben entworsenen Bilbe unserer innern Berhältnisse wird es für benjenigen, ber mit ber Leistung ber ausw. Angelegenheiten betraut zu sein die Ehre hat, zur boppelt heiligen Pflicht, sein ganzes Bestreben der Erhaltung des Friedens zuzwenden, bessen Reich in jeder hinsicht so bedurftig zu sein erscheint. Diesen Zweck wenigstens glaubt man nie aus den Augen verloren und gerade durch den von dem kais. Cabinet einges

schlingenen Weg benfelben instweit erreicht zu haben, bag in biesem Augenblide eine ernstliche Kriegsgefahr nirgends broht". Das Haus beschließt, die "Erwartung auszusprechen, daß in Zukunft bei Eröffnung der Session ober gelegentlich der Brüfung der Budgetvorlage
vom Ministerium des Aeußern ein Expose über die politische Lage
bes Reichs in Beziehung zu den auswärtigen Mächten nehst den
einschlägigen diplomatischen Actenstüden dem Reichsrath vorgelegt
werde".

31. März. Reichsrath: Bubgetberathung bes Abg.-Hauses, Debatte über bas Berhältniß zu Ungarn. Schmerling erklärt: Wenn die Regierung auch nicht so sanguinisch sei, zu glauben, daß schon ber nächste uns garische Landtag die Bersassungsfrage lösen und Abgeordnete in den Reichsrath entsenden werde, so werde doch dei ruhigem Fortschreiten die Frage endlich gelöst werden. Gine Bereinbarung der ungarischen Gesehe von 1848 mit der Reichsversassung sei äußerst schwierig und auch mit der altconservativen Partei in Ungarn werde sich die Regierung niemals einlassen Kinnen, erkenne vielmehr diese als ihren erbittertsten Feind, dessen Minen die in dieses Haus reichten.

" Das Consistorium ber Universität Wien labet zur Betheiligung an ber 500 jahrigen Jubelfeier ber Universität ein, bie "aus Opportunitätsgrunden" vom 1.—3. August b. & gefeiert werben solle.

- 1. April. (Ungarn). Schluß bes ferbifden Congreffes in Rarlowit: ein Ausgleich zwischen Serben und Rumanen hat nicht erzielt werben tonnen.
- 4. " Reichsrath: Die Regierung legt bem Abg.-hause einen neuen Zolltaris auf wesentlich libereraleren Grundlagen als bisher nebst Einssührungsgeset vor. Budgetbebatte vos Abg.-hauses: der Ansah für den Unterrichtsrath wird von 55,000 auf 30,000 fl. herabgessett. Die Regierung unterliegt überhaupt fortwährend in der Budgetberathung; nicht in der unbedeutendsten Rubrit gelingt es ihr gegen die Anträge des Finanzausschuffes durchzudringen, wenn auch die Opposition oft nur 2 Stimmen Mehr für sich hat.

11. " Endliche Unterzeichnung bes Hanbelsvertrage zwischen Defterreich

und bem Bollverein zu Berlin.

— " In ben höchsten Kreisen scheint bie Geneigtheit obzuwalten, auch bie gesammte italienische Armee unter Benebed auf ben Friedensstuß zu sehen, um erkledliche Ersparungen zu erzielen. Benebed remonstrirt bagegen und eilt selbst nach Wien. Vorerst wird von bem Plane wirklich wieder abgestanden.

22. Eröffnung ber englifcheofterr. Bollconfereng.

26. " Reichsrath: Bubgetberathung bes Abg. Saufes, Justigministerium. Debatte über bie Unabhängigkeit ber Gerichte und bie gebrudte Lage ber Breffe.

29. " Reicherath: Bubgetberathung bes Abg. Saufes. Der fog. Dispo-

stionssond (geh. Ausgaben) wird wach bem Antrage bes Finanzaus-schusses von 500,000 fl. auf 200,000 fl. herabgeseht. Hr. v. Schmer-ling macht die Bewilligung bieses Jahr nicht mehr wie voriges Jahr zu einer Cabinetsfrage.

2.—6. Mai. Reicherath: Bubgetberathung bes Abg.-hauses, Militäretat.
Reserat Gistra's Namens bes Finanzausschusses. (Die Regierung sorberte ursprünglich 105,567,772 fl. und wollte fich bann einen Abstrich von 11 Mau. von biefer Summe gefallen lassen; ber Finanzausschus beautragt bagegen, bas Gesammtersorberniß auf bloß 89,982,772 fl. anzusehen, wovon 10,432,227 fl. von eigenen Einnahmen ber Militärverwaltung abgeben, so baß aus ben Staatsfinanzen noch ca. 79% Mill. zuzuschießen wären, also 17 Mill. veniger als von ber Regierung ursprünglich gesorbert wurde.). Rebe bes Kriegs-minifers gegen ben Antrag des Finanzausschusses. ("Ich muß bemerten, baß ber Kaiser mir besohlen hat, in Bezug auf die Reduction ber Ausgaben bis an die Grenze der Möglichkeit zu gehen und ich kann sagen, daß ich es gewissenhaft gethan habe und baß ich mit meinem jehigen Borschlage an der Grenze der Möglichkeit bin; weiter zu gehen ist mit unmöglich, wenn

ich nicht bie Organisation ber Armee angreifen will").

Sammtliche Antrage bee Finanzausschuffes werben mit großer

Mehrheit angenommen.

- 8. " Reichsrath: Bubgetberathung bes Abg.: Hauses, Marineetat. Der Marineminister beantragt in herabgeminbertem Ansate 7,778,000 fl. zu bewilligen. Das Haus genehmigt bagegen, bem Ausschüßgnantrag gemäß, nur 7,150,800 fl. Damit ist bas Bubget für 1865 erlebigt und ergibt bei einer Ausgabe von 522,045,860 fl. und einer Einnahme von 514,905,453 fl. ein Desicit von 7,140,407 fl. "für beren Bebedung durch ein besonderes Gesetz gesorgt werden soll".
- 11. " Die Stubenten ber Universität Wien weigern sich, ein Comité für bie Jubelfeier ber Universität zu wählen.
- 13. " Die Studenten verweigern zum zweiten Mal die Bahl eines Comité für die Jubelfeier und es bleibt dem Consistrorium nichts and beres übrig, als die Wahl durch Wahlzettel anzuordnen.
- 18.—20. Mai. Reichsrath: Debatten bes Abg. Saufes über ben Hanbelsvertrag mit bem Zollverein vom 11. April. Die Mehrheit bes
  Ausschusses trägt auf Genehmigung, die Minderheit bagegen barauf
  an, vor Feststellung bes allgemeinen Zolltariss in die Berathung
  nicht einzutreten. In namentlicher Abstimmung wird mit 112 gegen
  52 Stimmen der Antrag der Minderheit abgelehnt und der Handelsvertrag genehmigt,
- 29. " (Croatien). Ein kais. Rescript an ben Banus beruft ben croatischen Landtag auf ben 17. Juli ein und zwar nach ber Wahlordnung von 1861 (ober eigentlich 1848), doch mit ber "ausbrikklichen
  Berwahrung", daß bieselbe "weber als ein Geseh, noch als ein die
  Stelle eines Gesehes vertretendes herkommen betrachtet werden könne".

Die Militärgranze foll auf bem Landiage auch vertreten sein, aber wie 1861 "nur zur Berathung ber staatsrechtlichen Fragen".

— " Dem schutzöllnerischen "Bereine ber öfterr. Industriellen" gegenüber bilbet sich ein "Berein für ben vollswirthschaftlichen Fortschritt", an bem eine Anzahl ber einflufreichsten Mitglieber bes Abg.-Hauses und bes Herrenhauses Theil nehmen.

1. Juni. Reichsrath: Das Abg.-Haus beschließt, bag ber große Ausschuß zu Reform ber birecten Steuern befugt sei, seine Thatigkeit auch

nach bem Schluß ber Seffion fortzuseten.

6.—9. " (Ungarn). Besuch bes Kaijers in Besth-Ofen. Slanzenbe Aufnahme von Seite ber Magyaren. Empfang ber Würbentrager, ber Magnaten und Corporationen; Ansprache bes Carbinal-Primas, Antwort bes Kaisers:

"Es ist mein entschiebener Wille, die Boller ber ungarischen Krone möglichst zu befriedigen. Schon in der nächsten Zeit werde ich dem Lande einen Raum össen, wo einerseits die berechtigten Küniche der Bevöllerung durch die legale Bertretung zu meiner Kenntnis gelangen können, andererseits jem meiner Wünsche, welche die Machtstellung der Monarchie bedingen, berechtigte Wirdigung sinden werden, so daß wir bei entsprechender Würdigung der wechselsteinen Rechte und Pflichten, bei richtiger Erkenntnis der inzwischen eingetretenen Berhältnisse und jenem Ziele nähern können, welches wir alle erstreben, und welches die Wohlsahrt und Krästigung der Gesammtwonarchie sichern wird. Mit doppelter Freude werde ich dann wieder in Ihret Witte erscheinen, um bei jener seierlichen Gelegenheit, wosür die Borsehung das Leben Eurer Eminenz erhalten möge, dassenige zu sanctioniern, was bereits gegenwärtig das hauptziel meiner landesväterlichen Wünsche ist".

Ein taif. Hanbschreiben an ben Statthalter Grafen Balffy spricht

zum Abschieb biese Ansichten und Hoffnungen nochmals aus.

" Reichsrath: Der Finanzminister überrascht bas Abg.-Haus bei seinem Wieberzusammentritt nach ben Pfingstferien mit einer Anlebenssorberung von beinahe 117 Mill., welche Ziffer selbst bie au-

fersten bieberigen Erwartungen noch weit überschreitet.

Rach bem Erpofe bee Miniftere wirb biefe Summe erforbert fur Dedung bes nicht vorhergefebenen Deficits in ber Ctaateredmung von 1864. für bie voraussichtlichen Deficits bes Bubgete für 1865 und 1866 und für Beschaffung ber Wiltel, um bie gegen bie Nationalbant behufe herftellung ber Baluta für die Jahre 1865 und 1866 eingegangenen Berpflichtungen zu erfüllen. Bor Allem aus muß ber Finangminifter mit bem Betenntniß hervortreten, bas bas vergangene Jahr , foweit fich feine Rechnungsergebniffe bisher überfeben Taffen, mit einem nicht vorausgefehenen Deficit von 27,382,216 fl. gefchloffen bat und baß, "ba für bie Dedung biefes Deficits vor allem geforgt werben mußte, bie Rothwenbigfeit eingetreten ift, hiefur Gelbmittel, Die für andere Breche bewilligt waren, wenigstens theilweise zu verwenden", so daß, nachdem biefe 3mede nothwendig erfullt werden mußten, die bafür früher bewilligten und auch fluffig gemachten Betrage noch einmal zu bewilligen find. Das Deficit hat fich burch bie Ueberschreitung ter bewilligten Ausgaben um beilaufig ? und, "obwohl die Finanzverwaltung es an Strenge und Energie bei ber Gin: treibung ber Steuern nicht bat fehlen laffen", burch ein Burudbleiben ber Einnahmen gegen ben Boranichlag um 20 Dill. ergeben. Um bie Ausgaben beftreiten gu tonnen, wurben von ben 20 Millionen, welche gur Gingiebung

von Spothetenauweisungen bewilligt waren, nur 3,139,990 fl., von ben für Einziehung von Mungicheinen bewilligten 8 Mill. nur 4,703,197 fl., von ben 6 Millionen, welche jur Ergangung ber Raffenbestanbe bienen follten, gar nichts zu ben vorgeschriebenen Zweden, ber gange Reft gur Dedung bes Deficits verwenbet. Der Finangminifter bezeichnet selbst ben Ginnahmeausfall als einen gerschredenben" und erklart, "nicht zu verfennen, bag ber erfte oberflachliche Ginbrud feiner heutigen Darlegung ein überrafchenber, vielleicht nie= berichlagenber sein konne." In ber ichweren Roth ber Gegenwart halt ihn aber bie hoffnung auf eine bessere nabe Zukunft aufrecht: "Es läßt sich nicht leugnen, bag ber zweisahrige Zeitraum 1865 unb 1866 von so außerorbentlichen Bablungen belaftet ift, wie bies wohl faum je vorgefommen ift ober vortommen wird. Mit Schluß bes Jahres 1866, bis zu welchem die rückzahlbare Bankichuld vollständig getilgt und die sonftigen Bedingungen zu herstellung ber Baluta vorbereitet fein muffen, finkt aber bas jabrliche Erforberniß ber Staatsschulbentilgung von 64 Millionen für bie folgenben Jahre auf burch= schnittlich 24 herab; auch noch einige andere specielle Zahlungsverpflichtungen bes Staates von Bedeutung hören entweber ganglich mit diesem Zeitpunkt auf ober geben, sehr beträchtlich vermindert, ihrer balbigen Erlöschung entsgegen. Endlich ift zu hoffen, daß bis zum Beginne bes Jahres 1867 burch einen neuen Berwaltungsorganismus die Bedingungen für die Aufftellung eines Normalbudgets geschaffen sein werden. Wenn es uns gelungen sein wirb, biefe fdwierige Periode ju überwinden, fo tann man mit Recht einem Buftanbe entgegenfeben, wo burch Berftellung bes von ber gebieterifchen Rothwenbigfeit geforberten Gleichgewichtes bie enbliche Regelung bes Staatshaushaltes erzielt fein und bie Gebahrung ber Finangen in gesicherten und rubigen Bahnen fich bewegen wirb".

Die Borfe beantwortet bie Borlage ber Regierung mit einer ftarten Baiffe

aller Staatepapiere.

E

ŗ

10. Juni. Reichsrath: Der Finanzausschuß bes Abg.-Hauses nimmt bie Anlehensforberung ber Regierung in Behandlung. Die Stimmung sämmtlicher Mitglieber ist eine sehr erregte und entschlossene. Mit 20 gegen 5 Stimmen wird beschlossen: dem Abg.-Hause überhaupt keine Creditbewilligung zuzumuthen, bevor nicht das Finanzselet sur 1865 verfassungsmäßig festgestellt sei, und daraus einstimmig: jede Bewilligung durse nur ersolgen unter hinreichender Garantie, daß die "Unregelmäßigen" (b. h. willtürlichen Budgetüberschreitungen und versteckten Anlehen ohne Zustimmung des Reichsraths von Seite der Regierung) der Jahre 1863—1865 für die Zusunst unmöglich und der Grundsaths der Versassung, daß die Staatsschuld unter der Controle des Reichsraths stehe und daß Staatsschulden nicht anders denn nach vorausgegangener Zustimmung des Reichsraths contrahirt werden können, zur Wahrheit gemacht werde.

" " (Tyrol). Urtheil in bem Hochverrathsprocesse (August 1864) gegen 30 Wälschtproler.

" Die englisch-österreichische Enquete-Commission wird angeblich bis zum September, wie jeboch sofort vermuthet wird, auf immer vertagt.

14.—16. Juni. Reichsrath: Debatte bes Abg.-hauses über ben § 13 ber Bersaffung. Der Ausschuß bes hauses beantragt einen Gesetzesentwurf und eine Resolution:

Gefetesentwurf: "Bur Beit bes nicht versammelten Reicherathes ift

bie Regierung nach § 13 bes Grundgesehes Aber bie Reichsvertretung vom 26. Rebmar 1861 berechtigt, nur bringenbe, in ben Gefeten nicht vorge= sebene und ben Staatsgrundgeseben nicht zuwiderlaufende Berordnungen unter Berantwortlichkeit bes Gesammtministeriums mit provisorischer Gesetzes traft ju erlaffen. Rebe folde gefehliche Anorbnung tritt außer Birtfamteit, wenn fie nicht bie Genehmigung bes nach ihrer Entlaffung einberufenen nach: ften Reicherathes erhalt". Refolutionen: "Das Abg.-Saus fpricht bie Meberzeugung aus, bag fein verfassungemäßiges Recht, gu feber Art und gu jebem Acte ber Gesethgebung burch Buftimmung mitzuwirfen, burch ben § 13 bes Staatsgrundgefetes über bie Reichsvertretung vom 26. Febr. 1861 nicht aufgehoben werbe, baber fich bas Saus ber Abgeordneten gegen jebe biefem Rechte wiberfireitenbe Auslegung ober Anwenbung ber angeführten Berfaffungs = bestimmung verwahrt; 2) daß ber § 13 des Grundgesetes über die Reichs= vertretung vom 26. Febr. 1861 nach feiner bermaligen Fassung nur in bringenben Sallen und auf vorübergebenbe Berhaltniffe Anwendung finden tonne und bag jebe auf Grund ber angeführten Berfassungebestimmung getroffene Berfügung mit bem Aufboren bes besonberen Salles, für welchen fie erlaffen werben mußte, außer Wirkfamteit trete".

Der Staatsminister v. Schmerling, ber im Schoose bes Ausschusses zugegeben hat, "bag mit bem § 13 allerbings auch bie Berfassung geandert werden tonne", erklärt zwar, baß die Regierung auf ihrem bisherigen Standpunkte beharren musse, sucht bagegen nunmehr bas haus mit ber Bersicherung zu beruhigen, er "sehe ben § 13 nicht für das Kind an, daß bestimmt sei, die

Mutter gu verschlingen\*.

Das haus nimmt ben borgeschlagenen Gesetzesentwurf mit 102 gegen 48 und bie Resolutionen mit 117 gegen 44 Stimmen an.

21. Juni. Reichsrath: Das Abg.-Haus beschließt in Folge einer bringenden Anforderung des Finanzministers, ber Regierung behufs Erfüllung ber im Laufe des Juli fälligen Verpflichtungen des Staats wenig=

ftens einen Theil bes geforberten Unlebens zu bewilligen:

.1) Der Finanzminister wirb ermachtigt , zur Erganzung ber Gelbmittel, welche gur vollständigen Erfüllung ber Berpflichtungen bes Staates im Do= nate Juli I. J. benothigt werben, mittelft einer Crebitoperation ben Betrag von 13 Millionen Gulben in ofterreichischer Bahrung auf eine ben Staateschat möglichst wenig belastende Beise aufzubringen. 2) Bon jebem Gefcafte, welche gur Durchfithrung ber im Art. 1 gestatteten Grebitoperationen eingegangen wirb, ift bie Staatsichulbencontrolcommiffion bes Reichsrathes in Renninif zu fepen, alle hierüber ausgestellten Urkunben finb, so weit fie eine Berbinblichfeit bes Staats begrunben follen, ber Contrafignatur biefer Com= miffion zu unterziehen und ohne folde Contrafignatur rechtsunwirkfam" und befcbließt im ferneren: "a) in eine weitere Crebitbewilligung in fo lange nicht einzugehen, als nicht bie Finanzgelete für 1865 und 1866 in verfaffungemäßiger Weise zu Stande gekommen find; b) ben Finanzausschuß für 1866 gu beauftragen, bag er mittlerweile bie Regierungevorlage einer eingehenden Berathung unterziehe, sich jeboch babei nicht auf die materielle Prufung ber einzelnen Posten beschränke, sonbern vielmehr auch biejenigen Garantien ermitile und formulire, welche nothwendig und geeignet find, die Bieberkehr folder Bortommniffe, wie fie in ben Jahren 1863, 1864 und 1865 flattsanden, unmöglich, sowie die Grundfabe ber Berfaffung, daß Staatsschulben nur mit vorgangiger Bustimmung des Reicherathes contrabirt werben burfen und bag bie Staateschulb unter bie Controle bes Reicheraths gestellt ift, jur Bahrheit zu machen; enblich zu bewirken, bag bie Berwenbung ber nur für bestimmte Zwede bewilligten Erebite für andere als biejenigen Zwede, für welche fie bewilligt wurben, verhindert werde".

- (Benetien). Gine Entschließung bes Ratsers befiehlt bie 21. Juni. Einstellung bes Strafverfahrens gegen 153 an ber porjährigen Infurrection in Friaul Betheiligte.
- 23.-24. Juni. Reichbrath: Das herrenhaus tritt in ber Berathung bes Bubgets für 1865 auf bie Seite ber Regierung und erhöht bie vom Abg - Saufe herabgeminberten Unfabe fast burchgangig wieber auf bie von ber Regierung angesetten Biffern. Die Commission beantragt auch nach bem Buniche ber Regierung eine Erhöhung bes vom Abg.= Saufe festgefetten Militaretate um 4,785,000 fl., bes Marineetate um 680.000 fl. Das Deficit für 1865 wird baburch von 7 auf 13.867.706 fl. erbobt.
- (Ungarn). Die bieberigen Softangler für Ungarn und für Sie-26. benburgen, Graf Bichy und Graf Rabasby, beibe ausgesprochene Anbanger ber Februarverfassung, werben bom Raifer, ohne baß fie barum nachgefucht batten, entlaffen und Graf Beorg Mailath, bon ber Partei ber fog. Altconfervativen, jum ungarifchen Softangler er-Die Stelle eines fiebenburgifden Softanglere bleibt bor ber Sanb unbefett.
- Das Ministerium Schmerling, mit Ausnahme bes Ministers bes 27. Ausw., Grafen Meneborff-Bouilly, und bes Rriegeministere, F.M.L. Franck, geben in Folge ber Ernennung Majlathe jum ungarischen Softangler ihre Entlaffung. Der Brafibent bes Minifterrathe, Ergh. Rainer, erhalt Urlaub und tritt sofort eine Reise ins Ausland an. Die Entlaffungegesuche ber Minifter werben angenommen. Auch ber Brafibent bee Staaterathe, Frbr. v. Lichtenfele, verlangt feine Ents laffung. — Unterhandlungen mit bem Grafen Belcrebi wegen Uebernahme bes Staatsministeriums. Lange Ministerfrifis.

Reicherath: Der vom Abg. Saufe für bie Borberathung bee Bubgete für 1866 eingesehte Ausschuß beschließt, in eine Berathung bes Finanggejetes für 1866 nicht einzugeben, bis nicht basjenige für 1865 verfaffungemäßig erlaffen fei.

28. Reicherath: Auch bas Herrenhaus genehmigt bie 13 Mill.=Un= leibe. Der Kinanzminister erklart bie Angelegenheit wieberholt für burchaus bringlich (zur Bezahlung ber im Juli fälligen Binfen ber Staatsidulb).

1. Juli. (Benetien). Neue Studentenbemonftrationen in Badua.

" Gin faifert. hanbichreiben orbnet bie unberzügliche Berfebung ber ital. Armee auf ben bollen Friebenestanb an.

4./5. Juli. Reicherath: Am 4. finbet feine Situng bee herrenhauses ftatt und am 5. wird bas Bubget nicht auf bie Tagesorbnung gestellt, weil neue Antrage bezüglich bes Militar- und Marinebubgets "in Folge unvorhergesehener Greigniffe" eingebracht werben wurben.

Die Ernennung Belcredis jum Staatsminister wird als positiv 5. ..

angefeben.

" Reicherath: Herrenhaus. In Folge bes taif. Sanbidreibens vom 6.

Digitized by 1350gle

3. b. M. erstattet Felbmarschall v. Heß einen neuen Bericht ber Finang= commission über das Kriegs= und Marinebubget, ber sehr kurz gefaßt ist :

"Der Finangcommission ift von ben Bertretern ber fais. Regierung mitgetheilt worben, baß es berselben in Erwägung aller Umstände nicht uum öglich erscheine, ben Staatsbedürfnissen im Finanziahre 1865 zu genügen, wenn für bas Landbeer 89,982,772 fl. und für die Kriegsmarine 7,150,800 fl. öfterr. Bahrung angesett würden. Dem hohen haufe tann die Wöglichkeit, bern öffentlichen Schat eine weitere Erleichterung zuzuwenden, nur willtommen sein, und dasselbe dürste sich in keiner Weise berusen sühlen, für eine höhere Summe einzustehen, als jene, welche von der fais. Regierung als schlechtin nothwendig bezeichnet worden".

Der Kriegsminister erklart, daß Se. Maj., in Wurdigung ber sinanziellen und politischen Lage des Staats, die Herabsehung der Truppen in Italien und Dalmatien auf den Friedenssuß angeordnet und ihm besohlen habe, mit den Ersparungen "bis an die Granze des Möglichen" zu gehen. Der Commissionsantrag, der nunmehr ganz den bisher bekämpsten Beschüssen des Abg.-Hauses entspricht, wird ohne Debatte angenommen und auch gleich das Finanzgeset in

zweiter und britter Lesung angenommen.

7. Juli. Reichsrath: Herrenhaus. Graf Leo Thun trägt in längerer Rebe ("Man stehe vor bem Dilemma: entweber auf constitutionellem, parlamentarischem Wege zu Grunde zu gehen ober auf anberem Wege bie Rettung suchen zu muffen") darauf an, bas am 6. b. M. bes schlossen Kinanzgeseh mit folgender Resolution zu begleiten:

"Das herrenhaus, anerfennenb, bag es mit Rudficht einerfeits auf bie ben Staatsglaubigern gegenüber eingegangenen Berpflichtungen und anberer= feits auf ben für alle Zweige ber Staatsverwaltung burch bie beflebenden Einrichtungen bebingten Aufwand unvermeiblich ift, in ben Staatsvoranichlag für bas bereits zur Galfte abgelaufene Jahr bie Staatsausgaben abermals mit einem Betrage einzuftellen, welcher in ben Ginnahmen feine volle Bebeds ung nicht finbet, fieht fich bemußigt, gleichzeitig feine Ueberzeugung bezüglich ber hieburch begrundeten Finanglage im nachstebenben auszusprechen: 1) Gine Steigerung ber Staatseinnahmen über ben gegenwartig verans folagten Betrag berfelben tann im Wege ber Steuergefetgebung nicht mehr bewirft werben; bie herstellung bes Gleichgewichts zwischen Ginnahmen unb Ausgaben ift bemnach vor allem baburch bedingt, daß die jabrlich wieberkehrenben Musgaben minbeftens zu bem ermahnten Betrage ber Ginnahmen herabgeminbert werben. 2) Diescs Ziel kann nicht burch bloße Abstriche an ben Rosten ber bestehenben Einrichtungen ber Berwaltung unb bes Heer = we fen 8 erreicht werben, sonbern bie Erreichung besselben ift von ber Mog = lichteit und Durchführung wesentlicher Aenberungen bieser Einrichtungen abhängig. 3) Gine sernere Benützung bes Crebits zur Bebedung jahrlich wiebertehrenber Ausgaben lagt fich nur rechtfertigen, wenn fie fich ale bas Mittel barfiellt, um es möglich ju machen, bag auf bem angebeuteten Wege bas Gleichgewicht zwischen Ginnahme und Ausgabe in naber Butunft noch hergestellt werde, und bas Herrenhaus spricht baber bie Erwartung aus, bag bie Regierung bem Reicherath bie Bumuthung, einem ben angebeuteten Boraussehungen nicht entsprechenben Staatsvoranfolage feine Buftimmung zu ertheilen, nicht mehr machen werbe, ohne nachzuweisen, ob und wie ber ermahnten Anforderung entsprocen werben tonne".

Das haus beschließt, ben Antrag vorerst boch an eine Siebner-

Commiffion zu weisen.

- 10. Juli. (Croatien). Der bom Minifterium Schmerling auf ben 17. Juli einberufene croatische Landtag wird in Folge ber eingetres tenen Ministerfrifie auf ben 28. Mug. vertagt.
- " In Benetien geht es mit ber Ausführung ber Armeerebuction rafch bormarte. Auch viele militarifche Bauten werben eingestellt.
- Reichsrath: Abg.-Baus. Der Leiter bes Sanbelsminifteriums em= pfiehlt bie enbloc-Annahme bes von ber Regierung am 4. April eins gebrachten neuen (herabgefetten) Bolltarife. Dit großer Debrbeit wird bagegen beschloffen, ben bafur niebergesehten Ausschuß ju er= machtigen, feine Arbeiten einzuftellen und bie Regierung zu ersuchen, bis jum Beginn ber nachften Reicherathefession alle jene Erbebungen vornehmen zu laffen, welche zu einer eingebenben Berathung ber in Untrag gebrachten neuen Bollfate nothwendig feien. In ber Debatte wird biefer Beschluß namentlich auch baburch motivirt, bag 3. 3. eigentlich gar teine Regierung bestehe, ein Bertrauensvotum, wie es geforbert werbe, baber eine parlamentarifche Ungeheuerlichkeif mare.

Der "Botichafter", bas bieberige Organ Schmerlings, zeigt fein **16.** 

"Der "Botschafter", Dub 31. Juli an. Gingehen auf ben 31. Juli an. " (Ungarn). Graf Palffty wird burch kaif. Handschreiben ber nan Ungarn enthoben und ber Geh.:Rath Baron 18. Baul Sennhen, bas Saupt ber Altconservativen, zum Tavernicorum regalium magister bon Ungarn ernannt.

Die gemischte Commission beiber Baufer einigt fich über einen Ausgleich bez. ber noch obwaltenben Differengen über bas Bubget für 1865.

" Die ofterreichische Regierung brudt ber fpanischen ihr Bebauern 21. über bie Anerkennung bes Ronigreiche Atalien von Seite Spaniens aus.

Der spanische Minister gibt in einer Circularbepesche von ber Depesche bes Erafen Mensborff folgende Analyse: "Graf Mensborff machte barauf auf-merksam, bag bie erfte politische That bes Cabinets, bem ber herzog von Tetuan prafibirte, ber Erwartung bes öfterreichischen Cabinete nicht entsprocen habe; baß er mit Schmerz febe, wenn Spanien feine haltung in ber italie-nischen Frage, von welcher Graf Mensborff gern geglaubt habe, baß hinfichtlich ihrer eine Gleichheit ber Interessen beiter Lanber Lanbe, au mobisiciren beabsichtige; bag trot ber Reserven, mit benen die Anerkennung Italiens burch Spanien umgeben sei, biese Thatsache für sich allein genügen wurde, die spanische Regierung Angesichts ber romischen Frage auf ein Terrain zu verseben, bas von bem von ber öfterreichifchen Regierung eingenommenen fo verfchieben fei, daß ihr ferneres Busammenwirten in einer für beibe Rationen so wich= tigen Angelegenheit unenblich viel ichwieriger ericeine; bag, wenn bie fpanifche Regierung glaube, burch bie Wieberantnupfung ihrer Beziehungen gu Italien fich in eine Lage zu verfeten, Die ihr erlaube, zu Gunften bes Bontificats ihre Stimme boren, ihren Ginfluß gelten zu laffen, Die taiferliche Regierung fürchte, baß bies eine Tauschung sei; ein Act ber Rachgiebigkeit, wie bie Ansertennung Italiens, könne ber Action Italiens auf die in Italien sich ent-widelnden Ereignisse nur größeres Gewicht verleiben, weil man, indem man bie Grunbfate anerkenne, in beren Ramen fich bie italienische Revolution volls jogen habe, nur um fo ichwerer ben baraus fich ergebenben Confequenzen wis berfteben tonne. Auf anbere Betrachtungen übergebenb, verhehlte ber Graf

v. Mensborff nicht feine Besorgniß, ber Triumph bes revolutionaren Princips in Italien möchte eine Drohung für ben Thron J. M. ber Königin werben; biese Besorgniß gründe auf der Gesahr, die in einer Nachgiebigkeit gegen die in Europa sich träftig ausbreitenden Ideen liege, Ideen, von denen er fürchte, daß sie in Spanien nur zu sehr verbreitet seien. Nach diesen Betrachtungen und in Folge der Anerkennung Italiens durch Spanien stellte der Derr Erast v. Mensdorss die Frage auf, ob es nicht gegründet sei, die Angemessendeit eines Actes zu bestreiten, der, indem er gewissernden die auf der italienischen Holdwissen vordereiteten, ermuthige, und ob es vorsichtig gewesen sei, die Achtung vor Krundsähen zu schwissen, die nur zu sehr verkannt seien, und die Voch die sicherste Schuhwehr gegen anarchische Leidenschaften bildeten".

21. Juli. Reichsrath: Das Abg. Saus nimmt bas Finanzgeseth für 1865 nach ben Anträgen ber gemischten Commission beiber Häuser an. [Tinti meint: baß beibe Häuser am besten thun wurden, "vor ber Hand" ben Standpunkt ber Verfassung festzuhalten und sich enge an einander anzuschließen].

22. " Ergh. Rainer wird burch faif. Sanbichreiben vom Prafibium bes

Ministerrathe entbunben.

"Reichsrath: Das Herrenhaus erlebigt bas Finanzgeset für 1865 ebenfalls nach ben Anträgen ber gemischten Commission beiber Häuser und geht über ben Antrag bes Grafen Leo Thun vom 7. b. M. zur Lagesorbnung über. ["Sollte barunter etwas anderes verstanden werben, als die schon empfohlene Vereinsachung des Geschäftsganges, so könnte nach dem Erachten der Commission das Herrenhaus die Behauptung erst dann zu der seinigen machen, wenn demselben über die Natur der für nothwendig erklärten Aenderungen nähere Ausschlässe gegeben worden wären".]

" Die Staatsrechnung von 1864 weist hauptsächlich in Folge von Steuerruckständen eine Einnahme von fast 30 Mill. minder als bub-

getirt war, auf.

24. " Reichsrath: Die Regierung zeigt beiben Häusern ben Schluß ber Session auf ben 27. b. M. an. Das Abg. Haus beschließt, keine Sitzung mehr zu halten. [Abg. Pratobevera: "Ob und auf welche Weise wir uns in diesen Räumen wieder sehen werden, das weiß ich nicht, aber ich will es hoffen".] — Eine auf den Abend dieses Tages beabsichtigte Versammlung von Abgeordneten, um gegenüber der unsichen Zukunft gemeinsame Stellung zu nehmen, kommt wegen Mangel an Theilnahme nicht zu Stande.

26. " Der Staatsrathspraf. Frhr. v. Lichtenfels wird auf fein Ansuchen

in ben Ruheftanb verfest.

27. " Schluß ber Session bes Reichsraths burch ben Erzherzog Lubwig Bictor. Thronrebe:

"... Borab liegt mir ob, eine angenehme Pflicht zu erfüllen, indem ich für den patriotischen Eiser und die unermüdliche Thätigkeit, welche sowohl in den Ausschliffen als im Schoofe beider häufer bei den Berathungen so vieler wichtiger Gegenstände zu Tage getreten sind, die volle Anerkennung unseres allergnädigften herr und Kaisers auszusprechen habe. Wohlerkennend den

2

ľ

ľ,

Ŀ

Einfluß, welchen bie Belebung bes Bertehrs und ber Induftrie auf bie allgemeine Boblfahrt bat, war ein großer Theil Ihrer Thatigfeit ben Berathungen folder Borlagen gewibmet, melde bie Beforberung ber inbuftriellen Thatigteit im Inlande, die Ausmittelung bes für biefelbe nothwendigen gefehlichen Schupes und die hilfreiche Unterflützung von Seite ber Staatsgewalt für Unternehmen, die als die wirksamsten Förderungsmittel für industrielle und Naturproducs tion, für handel und Gewerbe anzusehen find, jum Biele haben. Die Grunde, welche Sie nach einer forgfältigen tenntnifreichen Prufung jur Annahme bes neuen Bolls und Sanbelsvertrages mit ben beutschen Boll-Sanbelsvereinsstaaten bewogen , haben auch ben Entschluß Gr. Maj. bei ber Unterzeichnung geleitet; wir burfen uns ber hoffnung hingeben, bag bei einer frischen und muthigen Spannung ber induftriellen Kraft und Intelligenz bes Landes und bei einer rafchen umfichtigen Benütung ber burch ben Bertrag eröffneten Bortheile biefes Bert mefentlich jur Bermehrung ber Boblfahrt bes Reiches beitragen werbe. Unter auerfennenswerthem gegenseitigen Entgegens tommen beiber Saufer find mehrere jur Bestreitung ber Beburfniffe bes Staatehaushaltes nothwendige Gefețe, namentlich bas Finanggefet für bas Jahr 1865, ju Stanbe gefommen. Bolle Burbigung verbient bas bei ber eingebenben Berathung biefes Gefetes ju Tage getretene Streben, in Berwendung der vorhandenen Mittel für Bedürfnisse des Staatshaushaltes eine bis ju jener Grenze gebenbe Sparfamteit ju beobachten, welche, ohne bie innere Kraft ber Monarchie und beren Machtfiellung nach außen zu ichwächen, nicht überschritten werben barf. Die Erhaltung bes allgemeinen europäischen Friebens, welche von jeber bie Aufgabe ber faiferlichen Regierung mar, wird auch fortan ber Wegenstand ihres ernften Beftrebens fein. In ber ichles: wig-holfteinischen Frage wird Se. Majeftat im Ginbernehmen mit Ihrem erhabenen Bundesgenoffen, bem Ronige von Breugen, biefelbe einer Bofung entgegenguführen trachten, wie fie ben Intereffen Gefammts Deutschlands und ber Stellung Defterreichs im beutschen Bunbe entspricht. Gewichtige Grunde, welche bas Besammtintereffe ber Dos narchie herühren und eben beswegen in bem Schoofe beiber Baufer felbft pas triotischen und berebten Ausbrud gefunden, rathen gur beschleunigten Ginberufung ber legalen Bertreter ber Bolfer in ben öftlichen Theilen bes Reiches und führen bie nothwenbigfeit mit fich, von ber Berathung bes Finanzgesetes für bas Jahr 1866 in biefer Seffion abzusehen. Die Befries bigung, mit welcher ber Gebante bei ben Erfolgen Ihres einsichtsvollen patriotischen Wirkens weilt, vermag boch bas tief innige Streben nicht gu fcwachen, es moge eine gemeinsame Behanblung ber allen Königreichen und Lanbern gemeinschaftlichen Rechte, Pflichten und Intereffen in naber Butunft ein festes Band ber Einigung um alle Bolter biefes Reiches folingen. Es wurzelt biefes Streben in bem Erkennen ber Lebensbebingungen ber Monarchie, es wurzelt in ben eblen Gefühlen treuer Liebe und Anhanglichkeit an ben Thron und bas Gesammtvaterland. Bo eine hoffnung auf fo feftem Grunde ruht, wirb, was jest als heißer Bunich einen fraftigen Ausbrud finbet, mit ber Gulfe Gottes wohl bald als gelungene That zur frohen Berkunbung heranreifen".

Anm. Richt nur bas Bubget für 1866, sonbern auch bas Crebitgefet sur Bebedung bes Deficits für 1865, die Bewilligung ber von ber Regierung gesorberten 113 (mit Ausnahme ber 13 als absolut bringlich bewilligten) Mill. find unerledigt geblieben.

An bemfelben Tage erfolgt bie befinitive Entlassung ber Minister Schmerling, Plener, Lasser, Bein, Mecsery und Burger; ebenso biejenige bes siebenburgischen Vicehostanzlers Reichenstein (ohne sein Unsuchen) und bes provisorischen Leiters bes Handelsministeriums v. Kalchberg. Endlich werben auch mehrere ber bieber einflugreichsten

Sectionschefs im Finanzministerium entlassen. Dagegen werben ernannt: Graf Belcrebi zum Staatsminister und Borsitenben im Ministerrath, wozu ihm auch noch bas Berwaltungsministerium und
bie provisorische Leitung bes Polizeiministeriums übertragen wird,
Graf Larisch zum Finanzminister, Hr. Komers zum Justizminister
und Graf Haller (Maghar) zum provisorischen siebenb. Hoftanzler.
Das Marineministerium wird ausgelöst und die Kriegsmarine bem
Kriegsminister unterstellt.

29. Juli. Durch tais. Entschließung wirb bas Finanzministerium in zwei Sectionen, für ben Finanzverwaltungsbienst und für bas Bubgets und Creditwesen, getheilt und zu Sectionschess für jenes v. Kappels Savenau, für bieses v. Bede ernannt. Sendung bes lettern nach London und Paris, um ein von der Finanzlage bringend gesorbertes

Anleben von 100-200 Mill. zu negoziren.

31. " Der Raifer erläßt eine allg. Amnestie für Pregvergeben.

1. Aug. (Ungarn). Die Lifte bes abgetretenen Hoftanzlers Bicht für Ernennung von Obergespänen (im Sinne ber Februarverfassung) wirb zurudgezogen und es werben vorerst Ban und Stöghanvi (October-

manner) ju folden ernannt.

1.—8. Aug. 500jährige Jubelfeier ber Universität Wien. Die Clericalen haben sich berselben bemächtigt, die evang.:theol. Facultät bleibt von ber Theilnahme ausgeschlossen, die Studenten nehmen baran gar teinen Theil. Der Rector Hyrtl spricht in seiner Festrebe von ber "Umkehr ber Wissenschaft" und feiert die Kirche, "welcher die Wissenschaft alle befruchtenden Keime verdanke". Bon der Liste der Schrenpromotionen sind die Hh. Birchow, Gneist und Walded gestrichen worden. Beim Festmahl erinnert Schmerling in einem Toast an den Fürstentag und ruft: "Auf Wiederschen in Franksurt!"

9. " (Ungarn). Graf Cziraky wird zum judex curiee ernannt.

14. " Deutsche Berhältnisse: Desterreich weicht einem Kriege mit Preußen aus. — Abschluß ber Gasteiner Convention (f. Deutschland).

15. " (Siebenburg en). Eine Angahl hervorragenber Manner bes Lanbes werben zu einer Confereng nach Wien berufen.

17. " (Ungarn). Das Municipium von Fiume spricht sich neuerbings für seine unmittelbare Bereinigung mit Ungarn aus.

20. " (Benetien). Der Untersuchungerichter im Friauler Insurrectionsproces, Effl, wirb in Ubine erbolcht.

" (Croatien). Der auf ben 18. August berufene Landtag wird

neuerbings auf ben 9. Oct. vertagt.

28. " (Sieben burgen). Conferenz in ber siebenburgischen hoftanzlei zwischen bem Ministerium und Vertrauensmännern. Das Ministerium setzt bas Programm für Siebenburgen fest: basselbe soll aus bem Reichsrath wieber ausgeschieben und bie Union mit Ungarn neuerdings angebahnt, ber ganze bisherige Umschwung aller bortigen Ber-

hältniffe, zu Gunften ber Sachsen und Rumanen und gegen bie Magharen, wieber fallen gelassen werben. Der Gubernium ift vom tais. Statthalter Graf Crenneville bereits wieber von bem sächstichen hermannstabt nach bem magharischen Klausenburg verlegt worben.

- 29. Aug. (Siebenburgen). Gine ganze Reihe in ben letten Jahren beseitigter magyarischer Beamteter wird burch tais. Entschließung, "baß bem R. R. seinen Dienst wieber anzutreten gestattet werbe", reactivirt.
  - " (Ungarn). Ein Runbschreiben bes Hoftanzlers Majlath spricht sich gegen eine sofortige Reactivirung ber Comitatsinstitutionen wie im Jahr 1861 aus:

Dasselbe erörtert junachft bie Grunbfage, welche bie Obergespane in Uebereinstimmung mit ben Grundfaben ber Regierung ju leiten haben werben, und fpricht von ber Ungulanglichfeit feiner Rrafte und von ben vielfeitigen Schwies rigfeiten feiner Aufgabe, um an der befonnenen Intelligeng ber Nation und inebefondere an jenen Mannern eine Stute zu finden, welche bas allerbochte Bertrauen auf bie bochften Stellen ber Landes: und Rreisverwaltung berufen hat. Daß er nicht rergebens auf biefe Unterftugung gerechnet habe, beweisen ibm, außer ber gemäßigten, bem Ernft ber Lage angemeffenen Saltung ber vaterlandischen Preffe, auch fonft noch vielseitige Anzeichen, welche zu ber Boff= nung berechtigen, bag bie Bertreter ber Ration fic um bas Banner ber Resgierung ichaaren werben, beren Bestrebungen auf bie Berwirklichung gefets mäßiger Juffande im Wege des Landiags gerichtet sind. "In Verfolgung bieses leitenden Erundsapes meiner politischen Richtung", heißt es dann weiter, "halte ich ce für meine erfte Aufgabe, die Lösung ber schwebenden ftaatbrechtlichen Fragen derart vorzubereiten, daß die versassungsmäßigen und historischen Rechte unseres Baterlandes mit bem Bestand und ber Machtstellung ber Monarchie in Ginklang gebracht und ber in ber pragmatischen Sanction begründete Berband berfelben mit ben Erblandern burch entsprechenbe Burbigung ber mechfelfeitigen Rechte, Pflichten und Jutereffen, fowie burch eine ernfte Erwägung ber bestehenben Berhaltniffe und burch bie Banbe ber brus berlichen Liebe immer mehr befestigt werbe. Bei ber Anbahnung ber zu biefem Bwed führenben Dagnahmen tonnte ich mir jeboch jene Schwierigkeiten nicht verhehlen, welche aus bem Gegenfat ber Rechtsansprüche mit ben jetigen provisorischen Bustanben bes Lanbes ermachten, und besten entmuthigende Birtung nur burch bie hoffnung gemilbert werben tann, bag, nachbem bie fo febr erfehnte Berftellung bes vollen Rechtszustandes fomobl in formeller als materieller Beziehung ohnehin nur im verfaffungemäßigen Bege ber Gefetgebung erzielt werben tann, bie ungarifde Ration, in ernfter Burbigung ber entscheibenben Bebentung unferer gemeinschaftlichen Aufgabe und in Erwagung ber bestehenden Ausnahmsverhaltniffe, beren fofortige Befeitigung ohne bebenkliche Erichütterungen unthunlich mare, burch ihren vertrauensvollen Ans fcluß an bie Regierung bie möglichst balbige und beruhigende Eröffnung ber Landtageverhandlungen ermöglichen werbe. Mit Rudficht auf biefen Saupts zwedt, auf melden die Bestrebungen aller mahren Patrioten gerichtet sein muffen, fowie in Erwägung bes Umftanbes, bag burch ben bfteren Bechfel provisorischer Bustanbe nicht nur bas öffentliche Bertrauen erschüttert, sonbern auch bas amtliche Anfeben beeintrachtigt wirb, blieb ber Regierung taum eine andere Babl übrig ale ben bermaligen Organismus ber Municipien bis gur weiteren legislativen Berfügung aufrecht ju erhalten, und fich biesfalls borläufig nur auf bie im Interesse ber öffentlichen Wohlfahrt und bes Dienftes unvermeiblichen Menderungen ju beschränfen. . . Die Obergespane konnen bie allenfallfigen Bebenten jener, beren Absicht auf bie fofortige vollstanbige Re-

activirung ber autonomen Comitatsverwaltung gericktet ift, insbesondere mit ber Bersicherung beschwichtigen, daß die Regierung die Selbstverwaltung zwar für eine der werthvollften Persen der ungarischen Bersassung halte, daß sie aber eben darum Anstand nehmen musse, deren Gebiet — außerhalb der Lezgisslative und ohne die unerläßlichen Borbereitungen — zum Rampsplat solcher durch irrige Aussassung der Berhältnisse leicht ermöglichten leidenschaftlichen Ausstritte zu machen, deren Rückwirtung auch weitere Kreise nicht unberührt lassen und sonach dazu beitragen könnte, den zu keiner Bermitlung mit den obwaltenden Berhältnissen geneigten ungestümmen Aussorderungen die Herrschaft über die vor allem nöthige patriotische Besonnenheit einzuräumen. . . .

1. Sept. Benebed muß bem magyarischen Einfluß im Cabinet weichen. Er erhält einen mehrmonatlichen Urlaub, erläßt einen Generalbesehl und übergibt bas Obercommando ber italienischen Armee ohne Borbehalt bem KML v. Schmerling.

" Finanznoth, ba fich bem Abichluß einer Anleihe im Ausland große Schwierigleiten entgegenzustellen icheinen. Selbst hochelericale Blatter

regen bie 3bee an,

"daß die Besither ber großen Majorate, weltliche, und geistliche Fürsten, die das Recht haben, eine bewassnete Leibgarbe und eine volle hosjagde: Intendanz zu unterhalten, wie die Prälaten und Krimaten von Gran und Olmüt, bann die reichen Stisser und Abteien, vorzüglich aber die gerade durch die Finanz-calamität reich gewordenen Geldrüsste europäischer und morgensanlicher Abstunft ein freiwilliges Opser von 4—500 Will. auf den Altardes Daterlandes nie berlegen sollten. Säcularisationen des Abels und des Cierus sind gewiß das schrieenbste Unrecht, das sich denten läßt — aber eingetreten sind sewigen doch noch allemal, wo man sie durch weise Borsicht nicht rechtzeltig zu verhüten wußte".

" (Siebenbürgen). Ein kais. Rescript berust ben Lanbtag auf ben 19. Nov. ein und zwar nicht nach ber neuen provisorischen Landtagsorbnung vom 21. April 1863, welche bas Uebergewicht ber Masgvaren gebrochen hatte, sonbern nach bem XI. Gesehesartikel bes Jahres 1791, welche benselben das Uebergewicht sichert und nicht nach Hermannstadt, wie seit 1863, sonbern wieder nach Klausenburg. Doch sollen alle, auch die Rumänen, an den Wahlen zu diesem Landtage berechtigt sein, welche 8 fl. ö. W. directe Steuern entrichten. Zum Zwecke der Wahlen werden alle in den letzten Jahren beseitigten (magharisch gesinnten) Beamteten reactivirt. Als ausschließelichen Verathungsgegenstand des Landtags wird die Revision des ersten Artikels des Gesehes von 1848, die Bereinigung Ungarns und Siebendürgens bezeichnet. Der disherige durch kais. Rescript vom 31. April 1863 aus Grund der provisorischen Landtagsordnung nach Hermannstadt einberusene Landtag wird für ausgelöst erklärt.

3. " (Siebenburgen). Auch ber bisherige zweite Hoffanzler für

Siebenburgen b. Priviper wirb entlaffen.

4. " (Sieben burgen). Der Sachsengraf Schmibt und ber rumänische Erzbischof Schaguna werben nach Wien berufen, erklären sich jedoch beibe sehr entschieben gegen ben eingetretenen Umschwung mit Bezug auf bas Großfürstenthum.

6. Sept. (Sie ben bargen). Der Rebacteur ber Hermannstäbter Zeistung, Prof. Schmibt, legt bie Rebaction bieses Blattes nieber, indem er öffentlich erklärt, "es sei ihm von höchst maßgebender Seite ersöffnet worden, daß das zu gewärtigende (am 1. b. M. wirklich erstassen) tais. Rescript über die Berusung eines siedendürgischen Landstags nicht Gegenstand seiner Kritik sein könne und es sei ihm im Contraventionsfalle mit dem Berlust seiner Professur gebroht worden".

7. " (Siebenburgen). Gine taif. Entschließung gestattet bem früs heren Stänbepräsibenten Remenpi (Magyar), auch wieber Prafibent

bes nachften Landtage zu fein.

"Die officiösen Blatter weisen nach, baß ber Art. 13 ber Bersfassung vom 26. Febr. auch bie ganz gesetzliche Abschließung eines Anlehens ohne Ermächtigung bes Reichsraths ermögliche und scheinen auf die Möglichteit eines Zwangsankehens vorzubereiten.

15. " Gegen bie "R. Fr. Preffe" wird von ber Regierung ein Proceß eingeleitet, weil sie, bem Geset über bas Vereins: und Versamm: lungsrecht entgegen, zu einer Versammlung von Reichsrathsabgeord: neten behufs Erwägung ber Lage aufgefordert hat; ebenso gegen die "Ostb. Post", weil sie sich gegen ben Abschluß einer Anleihe ohne Bewilligung des Reichsraths sehr stark ausgesprochen hatte.

17. " (Ungarn). Gin taifetl. Refcript beruft ben Lanbtag auf ben 10. Oct. ein. — Dem fruberen ungarischen Bicehoftanzler Carolhi wirb

gestattet, seine früher inne gehabte Stelle wieber anzutreten und Graf Szirath auch zum ungarischen Oberstämmerer (ehebem einer Art ungarischem Finanzminister) ernannt. — Die ungarische Presse spricht

fich immer mehr in rein bualiftischem Ginne aus.

18. " Ein kaiserl. Rescript beruft fammtliche Landtage ber nicht-ungarisrischen Kronlander auf ben 23. Nov. ein.

20. " Ter Kaiser erläßt ein Manifest an seine Bölker und ein Patent, burch welches die Februarversaffung auch für die Länder diesseits ber Leitha "fistirt" wird:

Manifest an meine Bölker: "Tie Machtsellung ber Monarchie burch eine genieinsame Behanblung ber höchsten Staatsausgaben zu wahren, und bie Einheit des Reiches in der Beachtung der Mannichsalisseit seiner Bestandstheile und ihrer geschicktlichen Rechteentwicklung gesichert zu wissen biese ist der Erundgedante, nelcher in Meinem Tiplome vom 20. Oct. 1860 einen Ausbruck sand und Mich zum Bohle Meinen treuen Unterthanen sortan leiten wird. Das Recht der Sölker, durch ihre legalen Bertretungen bei der Gesetzgebung und Finanzgebahrung beschießend mitzuwirken, die sichere Würzschaft sür die Förderung der Interessen beschießend mitzuwirken, die sichere Bürzschaft sur Förderung der Interessen des Reichs wie der Länder, ist Beierlich gewährleistet und unwiderrusslich sestigesellt. Die Form der Aussübung dieses Rechtes hat das mit Meinem Patente vom 26. Febr. 1861 kundgemachte Erundgeset über die Reichsvertretung bezeichnet, und im sechsten Artisel des gedachten Patents habe ich den ganzen Indegris der vorausgegangenen, der wieder ins Leden gerusenen und der neu erlassenen Grundgesetz als die Berzschssung Meines Reiches verkündet. Die Beledung dieser Form, die harmonische Gestaltung des Berzsassungsbaues in allen seinen Theisen, dieb dem freien Zusammenwirken aller Meiner Wölker anheimgegeben. Nur mit warmer

Anerkennung kann Ich ber Bereitwilligkeit gebenken, mit welcher burch eine Reihe von Jahren ein großer Theil des Reiches, Meiner Berufung folgend, seine Bertreter in die Reichshauptstadt entsandte, um im Gebiete des Rechtes,

ber Staate: und Bolfewirthichaft hochwichtige Aufgaben ju lofen.

"Doch unerfüllt blieb Meine Abficht, bie 3ch unabanberlich bewahre , ben Interessen bes Gesammtstaates bie sichere Gewähr in einer verfassungsmäßigen Rechtsgestaltung zu bieten, bie ihre Rraft und Bebeutung in ber freien Theils nahme aller Bolter findet. Gin großer Theil bes Reiches, fo marm und patriotifch auch bort bie Bergen fchlagen, hielt fich beharrlich fern von bem gemeinsamen legislativen Wirken, indem er seine Rechtsbebenken durch eine Berschiebenheit ber Bestimmungen jener Grundgefete ju begrunben sucht, welche in ihrer Gefammibeit eben bie Berfaffung bes Reiches bilben. Meine Regentenpflicht verbietet es, Dich langer ber Beachtung einer Thatfache ju verfoließen, welche bie Berwirklichung Meiner, ber Entwidlung eines freien Berfaffungslebens zugewandten Absicht hemmt, und bas Recht aller Bolfer in feiner Grunblage bebroht: benn auch für die Länder, welche nicht zur ungarischen Krone gehoren, wurzelt bie gemeinsame legislative Berechtigung nur in jenem Boben, welcher im Artikel VI bes Patents vom 26. Febr. 1861 als bie Berfaffung bes Reiche bezeichnet wirb. Infolange bie Grundbedingung eines lebensvollen Inbegriffs von Grundgefeben, ber flar erkennbare Ginklang feiner Bestandtheile, sehlt, ist auch bas große und gewiß segenverheißenbe Berk einer bauernben verfassungemäßigen Rechtsgestaltung bes Reichs nicht zur That gemorben.

"Um nun Mein kaiserliches Wort lösen zu können, um ber Form nicht bas Befen zu opfern, habe 3ch beschloffen, jundchft ben Beg ber Berftandigung mit ben legalen Bertretern meiner Bolfer in ben öftlichen Theilen bet Reiches zu betreten und bem ungarischen sowie bem croatischen Lanbtage bas Diplom vom 20. Oct. 1860 und bas mit bem Batente vom 26. Febr. 1861 kunbgemachte Grunbgefet über bie Reichsvertretung zur Annahme vorzulegen. In Grwagung jedoch, daß rechtlich unmöglich ift, eine und biefelbe Bestim: mung in einem Theile bes Reiches jum Gegenftand ber Berhanblung ju machen, währenb sie gleichzeitig in ben anbern Theilen als allgemein binbenbes Reichogefet behanbelt wurde — febe 3ch Dich genothigt, bie Birffamteit bes Gefehes über bie Reichsvertretung mit ber ausbrudlichen Ertlarung zu sistiren, daß Ich Mir vorbehalte, die Berhandlungsresultate ber Bertretung jener öftlichen Ronigreiche, falls fie eine, mit bem einheitlichen Bestanbe und ber Machtstellung bes Reiches vereinbare Mobification ber erwähnten Gesete in sich schließen würben, vor Meiner Entschließung ben legalen Bertretern ber anbern Ronigreiche unb ganber vorzulegen, um ihren gleichgewichtigen Ausspruch zu vernehmen und zu würdigen. Ich kann es nur beklagen, daß biefer unabweislich gebotene Schritt auch einen Stillstand in dem verfassungsmaßigen Wirten bes engeren Reicherathe mit fich bringt, allein ber organische Zusammenhang und bie gleiche Geltung aller Grundbestimmungen bes Geletes für die gesammte Thatigfeit bes Reicherathes macht eine Scheibung und theilweise Aufrechterhaltung ber Wirkfamteit bes Gesehes unmöglich. So lange die Reichsvertretung nicht versammelt ist, wird es die Ausgabe Meiner Regierung sein, alle unaufschieblichen Magregeln und unter biesen insbesondere jene zu treffen, welche durch das finanzielle und volkswirthschafts liche Intereffe bes Reiches geboten finb. Frei ift bie Bahn, welche mit Beachtung bes legitimen Rechtes zur Berftanbigung führt, wenn — was 3ch mit voller Zuversicht erwarte — ein opferfähiger verföhnlicher Sinn, wenn gereifte Einsicht bie Erwägung Meiner treuen Bolker leitet, an welche biefes kaiserliche Wort vertrauensvoll gerichtet ift".

Raiferliches Natent: "In Erwägung ber unabweislichen Rothwenbigfeit, jur Gewinnung bauernber Grunblagen für eine verfaffungsmäßige Rechtsgeftaltung bes Reiches ben Beg ber Berftanbigung mit ben legalen Bertre-

Digitized by GOOGLE

tern ber Länder ber ungarischen Krone zu betreten und zu biesen Ende ben betreffenden Landtagen das Dipsom vom 20. Oct. 1860 und das mit dem Batente vom 26. Febr: 1861 fundgemachte Geset über die Reichsvertretung zur Annahme vorzulegen; in weiterer Erwägung, daß eine gleichzeitige Besandlung dieser Urkunden als allgemein bindendes Reichseses biedurch ausgeschossen wir nach Anhörung Unseres Ministerraths wie solgt: 1) Die Wirksamkeit des Erundgesests über die Reichsvertretung wird mit dem Borbehalte sistirt, die Berhandlungsresultate des ungarischen und des croatischen Landtages, salls sie eine mit dem einheitlichen Bestande und der Machstellung des Reiches vereindare Modissation der erwähnten Geset in sich schließen würden, vor Unserer Entschließung den legalen Bertretern der andern Königreiche und Länder vorzulegen, um ihren gleich ge wich stigen Ausspruch zu vernehmen und zu würdigen. 2) Insolange die Reichsvertretung nicht versammelt ist, hat Unsere Regierung die unausschießen Maßregeln und unter diesen insbesondere jene zu tressen, welche das sindayselle und vollswirthschlichen Agrees und unter biesen insbesondere jene zu tressen, welche das sindayselle und vollswirthschlichen Juteresse

Ein Artifel ber offic. Wiener Abendpost erörtert ben Schritt bes Raisers für bas Bublicum, eine Circularbep. bes Grafen Mensborff für bie Regte-

gierungen bes Auslanbes.

Der Staatsstreich vom 20. Sept. wird von ben Czechen Böhmens mit großer Befriedigung aufgenommen und im böhmischen Theater zu Prag durch eine Festvorstellung geseiert. Die öffentliche Meinung und die Presse beutschen Provinzen sprechen sich bagegen in ganz entgegengesestem Sinne aus. Selbst die ungarische Presse bedauert die Ausbebung des engeren Reichstraths, ber, unbeschadet eines Ausgleiches mit Ungarn, hätte sortbestehen können.

20. Sept. Beitere Armeerebuction: Das 3. Corps ber ital. Armee unb

eine Reihe Platcommanbos werben aufgelöst.

" (Eroatien). Die Eröffnung bes croatischen Lanbtags wird burch kais. Entschließung vom 9. Oct. nochmals weiter auf ben 12. Nov. vertagt.

23. " Die officiösen Blätter erklären, baß bie Staatsschulbencontrols commission bes Reichsraths nicht zugleich mit ber Februarversassung

und bem Reicherath fistirt ober aufgehoben worben sei.

24. " Die öfterr. englische Enquetecommission wird befinitiv fallen geslassen, bagegen birect mit bem engl. Gesandten Lord Blomfield über ben Abschluß eines engl. fterr. Handelsvertrags unterhandelt.

- " Die Correspondenten bes offiziösen Prefibureau melben alltäglich, baß durch den behufs Abschluß einer Anleihe nach Amsterdam, Lonsbon, Paris und Frankfurt abgegangenen Unterstaatssecretar v. Bede ein

Unleben "fo gut wie abgeschloffen fei".

26. "Die "N. Fr. Presse" wird wegen bes von der Regierung gegen sie eingeleiteten Processes (s. 15. Sept.) vom Gerichte wirklich verzurtheilt, die "Ostb. Post" bagegen freigesprochen und gegen das Urztheil vom Staatsanwalt nicht appellirt.

28. " Auch ber Gesanbte in Rom, Frhr. v. Bach, fallt bem magharischen Ginfluß im Cabinet jum Opfer, wirb abberufen und burch Hrn. v.

Bubner erfett.

30. " Der Abmiral Frhr. v. Willerstorf-Urbair wird zum Minister für Hanbel und Bollswirthichaft ernannt. Die öffentliche Meinung fieht

barin ein Unterpfand, bag bas neue Ministerium in vollswirthschaftlichen Dingen freieren Ansichten hulbige.

- Oct. (Böhmen). Biele beutsche Abg. zum Landtag legen ihr Mandat

nieber. Gebrudte Stimmung ber beutschen Bevollerung,

— " (Sie benburgen). Die Ernennung ber Regalisten für ben bevorstehenden Landtag erfolgt nach dem früheren Herkommen, was die Folge haben muß, daß, wie auch die Wahlen ausfallen, das Schickfal der Unionsidee jedenfalls schon durch die Regalisten entschieden werben wird.

- " Der Cardinal-Erzbischof von Wien erläßt gelegentlich bes Jubis läumsablasses einen hirtenbrief, in dem eine sehr erbitterte Sprache gegen Italien und zum Theil gegen Frankreich, aber auch gegen

beutsche Regierungen geführt wirb:

"... Es gibt auch außer Italien Lanber, wo wider Bahrheit und Gerechtigkeit öffentlich gefrevelt wird. In einem beutschen Lande hat man nicht nur ben Bertrag zerriffen, welcher über die Rechte ber katholischen Kirche bereits geschlossen war, es soll bort auch der Lieblingsgebanke der Aufklärung verwirklicht und ber Seele des Kindes in der Schule, wohin die Eltern es bei Strafe schien muffen, zugleich mit den Buchstaben und dem Einmaleins haf ober Gleichgiltigkeit gegen die Religion eingeprägt werden..."

2. " Wechsel bes Rectorats ber Universität Wien: statt Brof. Hyntl tritt Brof. Jaeger ein. Die Inaugurationsrebe setzt ber freien Forschung ber Wissenschaft ausbrücklich die Sahungen ber positiven Re-

ligion als unnabbare Schrante.

3. "Die amtliche Wiener Ztg. veröffentlicht die Sebahrungeresultate bes Staatshaushalts in den 9 ersten Monaten des Jahres 1865. Diesselben zeigen, daß sich die Gesamntziffer der Ausgaden dem dem Abg.-Pause des Reichsrath durchgeseten Budget allerdings ziemlich genähert, die Militärausgaden jedoch das Budget immer noch um mehrere Millionen überschritten haben.

3./5. Oct. Zusammentritt ber bisherigen Staatsschulbencontrolcommission bes Reichsraths. Dieselbe zieht ihre Stellung in Folge bes kaiferl. Patents vom 20. Sept. in Erwägung und beschließt, bem Ministerium in einer Denkschrift auseinanberzusehen, daß mit ber Februarversassung und bem engern und weitern Reichsrath nothwendig auch ihre verfassungsmäßige Thätigkeit "sistirt" worden sei.

9. " (Ungarn). Der stäbtische Repräfentantentorper von Ofen be- fciliegt eine Dantabreffe und bie Bitte an ben Ronig, in Zutunft

brei Monate bes Jahres in Ofen gu refibiren.

11. " (Tyrol). Die offic. Blätter melben, baß für Bälschtprol von ber Regierung die Gründung einer ber Statthalterei in Innsbruck untergeordneten Statthaltereiabtheilung in Trient beabsichtigt sei.

12. " (Giebenbürgen). Die am 2. b. M. in hermannstabt gusams mengetretene Nationsunibersität ber Sachsen seht eine Siebnercoms miffion nieber behufs eines Gutachtens über bie Stellung ber sachs

stichen Ration auf bem bevorstehenben Lanbtag ber Unionsfrage mit

Ungarn gegenüber.

16./17. Oct. In Folge eines tais. Hanbschreibens auf die Denkschrift vom 4. b. M. tritt die Staatsschulbencontrolcommission neuerdings quesammen. Graf Eugen Kinsth erklärt seinen Austritt, die übrigen Mitglieder entschließen sich auf der Grundlage jenes Handschreibens auch ferner zu bleiben.

18. " (Ungarn). Die Borbereitungen zum Lanbtag sind beenbigt. Die radicale Partei hat sich, um den Zusammentritt des Landtags nicht unmöglich zu machen, überall auf Proteste gegen die Nichtwiesberherstellung der Comitate beschränkt. Alle Programme verlangen übereinstimmend die volle Wiederherstellung der Gesche und der Austonomie des Landes und gehen nur bezüglich des entscheidenden Punktes (der gemeinsamen Angelegenheiten) mehr oder weniger andseinander, verrathen jedoch die entschiedenen Neigung, diese gemeinsamen Angelegenheiten auf ein Minimum einzuschränken.

20. " (Böhmen). Die Czechen feiern in Brag ben Jahrestag bes Octoberbiploms als Demonstration gegen bie Deutschen und bie Partei

ber Centraliften.

27. " Die Regierung veröffentlicht ein neues vom Raiser sanctionirtes Geset über die Controle ber Staatsschulb, bas erste, bas ber Buftimmung bes Reichsraths entbehrt.

- " (Triest). Neuwahlen zum Stabtrath. Sieg ber österr. Partei.

" Text und Erwägungen eines im Wesentlichen wenigstens überseinstimmenden Antrags an die Landtage gegen die Sistirung der Februarversassung werden in Wien in einer Borberathung von Landtagsabgeordneten aus Obers und Niederösterreich, Steiermark, Salzburg, Kärnthen und Vorarlberg mit großer Uebereinstimmung sestzgestellt.

1. Nov. (Throl). Den Protestanten in Meran wird vom Staatsminissterium bie Bilbung einer eigenen Kirchengemeinschaft befinitiv und ohne Angabe von Grunden untersagt.

" (Bohmen). Bei ben Ergangungswahlen zum Lanbtag fiegen in ben gemischten Diftritten überall bie czechischen Canbibaten.

" (Mähren). Bei ben Erganzungswahlen zum Lanbtag flegen fast überall bie beutschen Canbibaten.

" (Galigien). Erzbischof Litwinowicz veröffentlicht ein Brogramm feiner Bartei (ber Ruthenen) für ben bevorstehenben Lanbtag. Der=

felbe zielt auf Trennung zwischen Bolen und Ruthenen.

" Das Finanzministerium sieht sich genöthigt, ben Zinssuß ber sog. Salinenscheine, ba ber Betrag bieses Theils ber schwebenden Schulb von 100 auf 80 Millionen heruntergegangen ist, um 1% zu ershöhen. Die Direction ber Nationalbank antwortet auf die Maßzregel der Regierung in einer eilig veranstalteten Versammlung mit einer Erhöhung des Discontos auf Staatspapiere um denselben Betrag.

1. Nov. (Croatien). Der bisherige Hoffangler Mazuranic wird entlassen und (wie bezüglich Siebenburgens bloß) provisorisch durch den FML. v. Kussevic ersett.

3. " Abichluß eines Praliminarvertrage fur ben Boll- und Sanbele-

vertrag mit England zu Wien.

6. " (Siebenbürgen). Die sächsische Nationsuniversität beschließt zu Hermannstadt eine Repräsentation an ben Kaiser, um ben Bebenken gegen ben bevorstehenben Landtag Ausbruck zu geben unt erklärt zwar schließlich die Bereitwilligkeit zum Eintreten in die Beraufletung der Unionsfrage mit Ungarn, jedoch nur unter der Boraufsehung, daß der endgültigen Beschlußfassung darüber die befinitive Regelung der Stellung Ungarns zur Gesammtmonarchie im Sinne des kaiserlichen Manisestes vom 20. Sept. vorauszugehen habe.

7. " Ein taif. Hanbschreiben an die Landeschefs befiehlt benfelben, die Actenftude vom 20. Sept. (Manifest und Batent) ben Landtagen bei

ihrer Eröffnung jur Renntnig ju bringen:

"Ich habe in meinem Maniseste und bem basselbe begleitenben Patente vom 21. Sept. 1865 ben Weg bezeichnet, welchen meine Regierung zu betreten hat, um eine dauernbe Grunblage für eine Bersassung bes Reiches zu gewinnen, welche die Monarchie in ihrem einheitlichen Bestande und die einzelnen Königreiche und Länder sowohl im Kreise ihrer Selbständigkeit, als auch als ungertrennlich verbundene Theile des Gauzen in ihren wohlbegrinden Rechtsansprüchen zu sicher geeignet ist. Bei der Wichtigkeit diese Staatsastes befehle Ich, den Landtagen meiner Königreiche und Länder im west-lichen Theile des Reiches bei deren Erösssung hievon Mittheilung zu machen."

10. "Ein Runbschreiben bes Staatsministers Belcrebi an bie Statthalter und Lanbeschefs spricht sich sehr eindringlich für Bereinfachung ber Berwaltung, Beschräntung der Bielschreiberei, Einführung mundlicher Berhandlungen und Heranziehung der Bevöllerung zur Selbst:

thätigfeit aus.

"Dem Unterstaatssecretar ber Finanzen, Hrn. v. Bede, gelingt es nach langen erfolglosen Bemühungen endlich, in Frankreich mit Foult, Mallet und bem Credit koncior ein Anlehen, das dem Staate 90 Mill. Silber einbringt und damit wenigstens auf einige Zeit die sinanziellen Schwierigkeiten hebt, zu Stande zu bringen, immerhin nur unter äußerst drückenden Bedingungen, noch 10% niedriger als das lehte Anlehen des Hrn. v. Plener.

12. " (Croatien). Eröffnung bes Lanbtags. Das zur Eröffnung vorgelesene kgl. Rescript stellt als Aufgabe bes Lanbtags ben Art. 42 bes letten Lanbtags von 1861 (ben Berband mit Ungarn betreffenb) in ben Borbergrund, ohne ber bereits im kgl. Rescript vom 8. Nov.

1861 erfolgten Sanction biefes Artifels zu ermahnen.

Rg I. Rescript an ben Lanbtag: "... Die ererbten Institutionen, Gefebe und gesehlichen Gebrache bieses Königreichs sind, so wie bessen Dentsweise, Sprache und Nationalität ein wesentlicher Bestandtheil seiner innersten Natur und zugleich die Grundlage bes ganzen politischen, intellectuelken und socialen Gebäubes besselben. Diese natürliche Grundlage nehmen wir gerne und mit aller Entschiebenheit als Ausgangspunkt weiterer Fortbildung an. Nicht als leptes Ziel baber soll uns bas Geschichtliche gelten, sondern bloß

als best geeigneter, weil gesetlicher Boben, ber allein bauernb sowohl für bas Land als für den Gesammiftaat Neues, Zeitgemages hervorzubringen vermag. Co wie wir ficher find, daß 3hr, die Bertreter eines begabten Bolles, diefen Grunbfas mit eben jener Offenheit und Rudhaltelofigfeit gugeben werbet, mit welcher wir für gut fanben, ibn euch gegenüber auszulprechen; ebenfo balten wir Uns für überzeugt, 3hr werbet jenen Erwägungen, welche wir rudfichtlich ber oberften, gleichmäßig alle Lander unserer Monarchie berührenben Staatsangelegenheiten in bem ersten Theile unseres t. Rescriptes vom 8. Novbr. 1861 niedergelegt haben, euch nicht verschließen. Es ift in ber That ein unabweisbares Beburfniß ber Zeit, bag hinfort bei ber Gefetgebung nicht blog ber einzelnen Ronigreiche und Lanber unferes Reiches, fonbern auch ber Gefammtmonarchie als folder bie Bertreter ber Boller befchließend mitwirken. Beiche Angelegenheiten hiebei als gemeinsame zu behanbeln seien, haben wir in unserem kaiserlichen Diplome vom 20. Oct. 1860 bestimmt. Die Form biefer Behandlung wurde burch bas mit unferem Patente vom 26. Febr. 1861 funbgemachte Grundgefes bezeichnet. Anbem wir Guch baber ben Wortlaut biefer beiben Staatsacte beiliegend mittheilen, forbern wir Guch hiemit jur Annahme berfelben auf. Diefes ift unfere erfte f. Proposition, über welche wir baher vor allen anderen Fragen ben Beschlussen bes versam= melten Landtages entgegensehen. Rach Erlebigung biefer Angelegenbeit merben Guere Getreuen ale unfere weiteren tgl. Propositionen, in ber bafelbft portommenben Reihenfolge, bie übrigen Gegenstanbe vornehmen, welche in unferem tgl. Referipte vom 8. Novbr. 1861 ale unerledigt bezeichnet find. Anläglich bes Beichluffes bes letten Landtages über bie Begiebungen ju unferem Königreiche Ungarn sprechen wir den lebhaften Wunsch aus, daß die Löjung biefer Frage, welche auch im ungarischen Landtage zur Berathung gelangen wird, im Wege ber Berftanbigung beiber Landtage in Rurgem erfolge. Der am 10. Dec. d. 38. zusammentretende ungarische Landtag wirb, ebenso wie jener vom Jahre 1861, vorzugeweise die Bestimmung haben, unsere Inauguration als Ronig von Ungarn, Dalmatien, Groatien und Glavonien vorzubereiten unb, nach Entgegennahme bes Jnauguralbiploms, mit Gottes Beistand nunmehr auch wirklich zu vollziehen. Wir forbern Guere Getreuen auf, rechtzeitig bafur Sorge zu tragen, bamit biefes unfer Konigreich in jenem Landtage vertreten werbe. Anbelangend Dalmatien berufen wir uns auf die in unserem f. Rescripte vom 8. Nov. 1861 enthaltenen Aussührungen, wonach die befinitive Entscheibung über die Frage ber Union erft nach Regelung ber flaaterechtlichen Begiehungen Croatiens erfolgen tann. Sind biefe Fragen gludlich gelöst, fo fleht nichts im Bege, bag Guere Getreuen jur Berathung unferer weiteren f. Propositionen übergeben . . . "

13. Nov. (Rieberöfterreich). Schusella unterliegt, weil föberalistisch gesinnt, in einer Landtagswahl in Wien.

15. " Gine taiferl. Berordnung regelt die Auflassung ber Pagrevision an

ben Granzen bes Reiche.

— "Die N. Fr. Presse wird in letter Instanz in bem von ber Resgierung gegen sie angehobenen Presprocesse (s. 26. Sept.) boch freigesprochen.

19. " (Galigien). Der Raiser erläßt eine umfaffenbe Amnestie.

" (Croatien). Etwa 100 Landtagsbeputirte constituiren sich im Gegensate gegen die magharisch-fusionistische als "selbstständige Rationalpartei" und setzen die Grundprincipien ihres Programms fest:

"1) Die Erhaltung bes einheitlichen Bestanbes ber Gesammt-Monarchie und biefer in ihrer Position als Großmacht. 2) Brincipielle Anerkennung ber gemeinsamen Angelegenheiten jur gemeinschaftlichen conflitutionellen Be-

hanblung berfelben. 3) Eine beschließende Gesammtvertreiung der Gesammts Monarchie, begründet auf einer gleichberechtigten Bertretung aller hiezu berusfenen Factoren, und eine dieser Bertretung verantwortliche Gesammt-Regierung. 4) Behuss Ausarbeitung der Geschentwürse soll aus der Mitte des Agramer Landtages eine Deputation an den Kaiser entsendet werden, um im Einderskändnisse mit der betreffenden Deputation des ungarischen Landtages vorzusgehen. 5) Der Ersolg der gegenseitigen Berathungen ist vom Agramer Landtag dann der kais. Sanction zu unterbreiten. 6) Im Falle des Richtgelingens der besinitiven Erselbigung dieser Fragen, sind aus den in dieser Angelegenheit gesaften landtäglichen Beschlüssen find aus den in dieser Angelegenheit gesaften landtäglichen Beschlüssen kechtes dieser Königreiche zu beduciren.

20. Nob. (Siebenburgen). Eröffnung bes Lanbtage. Kgl. Rescript bez. ber Aufgabe besselben:

.... Mit unserm für die Gesammimonarchie als ein beständiges und unwiberruftiches Staatsgrundgeset verfunbeten taif. Diplome v. 20. Oct. 1860 baben wir es als unfere Regentenpflicht anertannt, die Dachtftellung ber Monarchie zu mahren und ihrer Sicherheit bie Burgichaften far und uns ameibeutig feststebenber Rechtszustanbe und eintrachtigen Bufammenwirkens ju verleiben, und hiebei erflart, bag folde Burgichaften nur burch Inftitutionen und Rechtszuftanbe begrundet werben, welche bem geschichtlichen Rechtsbewußt= fein, ber beftebenben Berfcbiebenbeit unferer Konigreiche und Lanber und ben Anforberungen bes untheilbaren und ungertrennlichen fraftigen Berbanbes berfelben gleichmäßig entsprechen. Annerhalb ber in bemfelben festgestellten Grangen haben wir bemnach in biefem unferem taif. Diplom v. 20. October 1860 bie Bieberherftellung ber althergebrachten Berfaffung unferer ganber ber ungarifden Rrone und mit biefen auch ber unferes geliebten Groffürftenthums Siebenburgen gnabig verheißen, und wir folgen nur ben inneren Gin: gebungen unferes lanbesväterlichen Bergens, inbem wir, in Gemägheit ber in bem Diplome unferes glorreichen Borfahren Raifer Leopolb I. und ber nach: gefolgten pragmatifchen Sanction wurzelnben, burch fpatere Lanbesgefete feftgeftellten Berfaffung unferes geliebten Groffürftenthums Siebenburgen, bie legalen Bertreter bes Lanbes auf Grund von beffen früheren Lanbesgefeten gnabigft einberufen. Diefem jufolge haben wir uns hulbreichft bewogen gefunden, den Landtag unseres Großfürstenthums Siebenbürgen auf den 19. Rov. b. J. in unfere t. Freiftabt Rlausenburg in ber burch ben XI. Gesehartitel vom Jahre 1791 feftgestellten Zusammensepung einzuberusen. Damit aber auf biefem Lanbtage auch bie früher nicht berechtigt gewesenen, burch bie von uns wieberholt ausgesprochene und sichergestellte Gleicheit aller unferer Unterthauen por bem Gefebe, burch bie allen verburgte freie Religioneubung, von Stand und Geburt unabhängige Aemterfähigkeit und allen obliegenbe gemeinsame und gleiche Bebr: und Steuerpflicht und burch bie Befeis tigung ber Frohnen in volle Gleichberechtigung getretenen Bolleflassen und Personen ebenfalls angemessen vertreten erscheinen, haben wir nicht nur alle Bene zur Betheiligung an ben Bahlen zu biefem Lanbtage als berechtigt er-Mart, welche an birekten Steuern ohne Zuschlag und Kopffteuern nach ben lesten abgeschlossenen Steuertabellen ben Betrag von acht Gulben entrichtet haben, sondern wir haben auch Sorge getragen, daß Angeborige dieser fruber nicht vertretenen Boltetlassen in die Reihe ber übrigen Beftandtheile biefes Landtages aufgenommen seien. Dit Freuben begrüßen wir Euch als die gefehlichen Bertreter unferes geliebten Groffürftenthums Siebenburgen, und inbem wir Euch hiemit zu Rund thun, bag wir zn unserem bevollmächtigten t. Lanbtagscommissar unseren aufrichtig geliebten 2c. FML. Lubwig Grafen Folliot Crenneville gnäbigst ernannt haben, forbern wir Euch, lieben Getreuen, auf, in Alles, was er Euch in unferem t. Ramen vorlegt, volles Bertrauen su sehen und unsere durch diesen bevollmächtigten Commissär Euch bekannt

au gebenden Entschließungen mit bankbaren Gefühlen entgegenzunehmen. Berufen, die Frage ber Regelung bes ftaatsrechtlichen Berbaltniffes unferes geliebten Großfürftenthume Siebenburgen in reifliche Erwägung ju zieben, und um biefe Frage bei bem innigen Berbanbe, in welchem unfer geliebtes Großfürstenthum Slebenburgen zu unserer ungarischen Krone fteht, im richtig verftanbenen Intereffe beiber biefer ganber einer enbgiltigen Lofung auguführen, legen wir Euch, gleichwie wir ben bereits berufenen ungarischen Landtag jur Revifion bes fiebenten Gefetartitels vom 3. 1847/48 aufjuforbern gewillt finb, ale alleinigen unb ausichließlichen Gegenstand Guerer Berathung bie Revifion bes erften Gefehartitels bes fiebenburgifchen Lanbtages vom Jahre 1848 von ber Bereinigung Ungarns und Siebenburs gene, bie wir in unseren Entschliegungen bom 20. Oct. 1860 einstweilen unberührt belaffen haben, hiemit por und forbern Guch gnabigft auf, bie Beftimmungen biefes Gefetartifels mit Rudficht auf bie biefen beiben Lanbern gemeinsamen Interessen neuerbinge einer eingebenben Berathung allsogleich zu unterzieben, fobann aber bie Ergebniffe biefer Guerer Berathungen unferer t. und großfürstlichen Schlußfassung zu unterbreiten".

21. Nov. Gin taifert. Erlaß verfügt bie Berabfebung bes Briefportes für

ben ganzen Raiserstaat auf 5 Mtr. (3 Rr. S. B.).

" Eröffnung ber sammtlichen Lanbtage biesseits ber Leitha. Die Bertreter ber Regierung legen benfelben nebst bem kaiserl. Handschreiben vom 9. Nob. bas Manifest und bas Patent v. 20. Sept. vor.

In ben Landtagen von Unteröfterreich, Oberöfterreich, Steiermart, Karnthen, Schlesten, Salzburg und Borarlberg werben sofort Antrage auf Bahrung der Rechtscontinuität der Zebruarverfassung gegen das Septembermanisest gestellt und mit großen Mehrheiten an Commissionen zur Borbereitung dießfälliger Abressen an den Kaiser gewiesen. Bon ben rein beutschen Kronlandern erfolgt allein in Tyrol kein derartiger

Antrag.

**2**3.

Antrag bes Abg. Tinti und 42 Gen. im Landlage von Rieberösterreich: "In Erwägung, baß nach § 19, 1. lit. a ber Lanbesorbnung ber Lanbtag gefehlich berufen ift, zu berathen und Antrage gu ftellen über tundgemachte allgemeine Gefebe und Einrichtungen bezüglich ihrer befonderen Rudwirtung auf bas Bohl bes Lanbes, und bag bie am 26. Febr. 1861 als Staatsgrundgefet tunbgemachte Berfaffung bes Reiches unbestreitbar von bem wichtigften Ginfluffe auf bas Bobl aller einzelnen Ronigreiche und Lander ift; - in Erwägung, daß mit dem Diplom v. 20. October 1860 ber Grundfat ausgesprochen murbe, bag für die Butunft bas Recht, Gefete zu geben, abzuanbern ober aufzuheben, nur unter Ditwirfung ber Landtage, beziehungsweise bes Reicherathes, ausgeübt werden burfe, und bag nach bem Staatsgrundgesetze bieses Recht ber Mitwirlung im Rechte ber Bus flimmung besteht und als foldes nicht nur burch alle feit dem Bestande ber Berfassung erfolgten Gefebestunbmachungen jur Geltung tam, sonbern auch burch feierliche Staatsatte als unwiderruflich fesigeftellt anertannt wurde; in Erwägung, bag burch bas von bem verantwortlichen Ministerium contrafignirte Batent vom 20. Sept. 1865 bas Gefet über bie Reichsvertretung ohne folde Zustimmung fistirt und baburch bas nichtistirte allerhöchste Diplom v. 20. Oct. 1860 verlet wurde, ohne bag weber in biefem Diplome, noch in bem Patente v. 26. Gebr. 1861 irgend ein gefetlicher Anhaltspuntt für ein Siftirungerecht ber Rrone gefunden werben tann; - in Erwägung, daß sonach burch bas Patent v. 20. Sept. 1865 jene constitutionellen Rechte verlett murben, welche mit biefen Grundgefeten feftgeftellt, geregelt und ge-ordnet worben find, welche wir freudig und bantoar in Befit genommen haben und die in diefer Weise seit fünf Jahren in ununterbrochener, von ber Arone flets anertammter Birffamteit geftanben finb ; - in Erwägung,

bag burch biefe Siftirung mittelbar auch bie Lanbevorbnungen und bie Rechte ber Landtage bebroht ericheinen und sonach burch jenen Aft ber verantwort: liden Regierung bie gange bieberige Reicheverfaffung, melde Ge. Daj. im Art. VI. bes Runbmachunge-Patentes jum Grunbgefete über bie Reichevertretung v. 26. Febr. 1861 unverbruchlich zu befolgen und zu halten feierlich verfprachen und gelobten, erfchattert wirb; - in Ermagung, bag burch biefe Siftirung und fur bie Dauer berfelben bie verfaffungemäßig gemabr= leiftete Mitwirkung an ber Gesetgebung in ben wichtigften Angelegenheiten bes Reiches befeitigt und gegen ben Inhalt ber Berfaffung bie Gefengebung in biefen Angelegenheiten wieber ber absoluten Dacht anheimgestellt ift, und baß burch bie gleichzeitig erfolgte Siftirung bes engeren Reicherathes auch bie für bie Bebung ber Boblfahrt, für bie Sicherheit ber Person und bes Rechtes, sowie für eine geordnete Rechtspflege und Abministration in ben Landern biesseits ber Leitha fo bringenben Reformen in ber Befetgebung ebenfalls ber absoluten Entscheidung anheimgegeben ober aber jum großen Rachtheile ber Bolter in unbestimmte Ferne gerudt finb; — in fernerer Ermagung, baß in ben Berfassungsgesetzen und ben burch biefelben geschaffenen Inftitutionen hie Mittel und Wege gegeben maren, bie noch nothwenbigen Bereinbarungen und die benfelben entsprechenben Modificationen in ben Staatsgrundgefeten in vollfommen legaler Beije verzunehmen; - in Erwägung, bag bie Bereitwilligkeit, biegu ohne Berlepung ber bochften Intereffen bes Reiches unb ber Grunbfabe conflitutionellen Rechts bie Sanb gu bieten, bon Seite ber Reichevertretung in unzweifelhafter Belfe ansgesprochen worben ift; — in Ermägung, bag eine Revision ber Staatsgrundgefete, wenn eine folde nach ben Resultaten ber Berhandlungen ber Landtage in ben Lanbern ber ungarifden Krone nothwenbig werben follte, ohne feierliche Berficherungen ju verlegen, mit Rechtsgiltigkeit für bie Lanber blesseits ber Leitha nur in jenem burch biefes Staatsgrunbgefet gefchaffenen Bertretungeforper, welchem biefur ein entideibenbes Botum eingeräumt ift, b. i. nur burch ben Reicherath porgenommen werben fann, und bag ben Landtagen in biefer Frage burch bie Lanbebordnungen, welche bie rechtliche Grundlage ihrer Grifteng bilben, ein foldes Recht nicht zusteht; baß bemnach burch die Ststrung bes Grundgesetes über die Reichsvertretung ber einzige Körper beseitigt wurde, in welchem die erwähnte Revision ohne Berwirrung und ohne Octropirungen in verfassungemußiger Beife vorgenommen werben tann; - in Erwägung, bag baber bie Siftirung ber Grundgesetze geeignet ift, in ben Bolfern Defterreiche bas Rechtsbewußtsein zu erschuttern, daß eine berartige Unficherheit in ben verfaffungsmäßigen Suftänben ble Canfolibirung und Machtfellung bes Reiches unmöglich macht, und bag auf diese Weise bem materiellen Wohlstande und bem Staatscredite jede geficherte Grundlage entzogen wird; — in Erwägung enblich, bag bie Mittel und Wege, um bie hier bargelegten Aeberzeus gungen und Rechteanschauungen in geeigneter und erfolgreicher Beife zur Geltung zu bringen, ber ernstesten und eingebenbsten Brufung beburfen -ftellen die Unterzeichneten auf Grundlage des § 19, Punkt 1 lit. a der Lan= besorbnung ben Antrag: Der hohe Landtag wolle befchließen: 1) Es fei ein Ausschuß zu mablen, welcher die befonderen Rudwirtungen des allerh. Patentes v. 20. Sept. 1865 auf bas Wohl bes Lanbes ju erwägen, barüber Bericht zu erstatten und bem Lanbtage die geeigneten Antrage zu stellen hat; 2) biefer Ausschuf babe ans elf Mitgliebern zu besteben, wovon zwei aus jeber Gruppe von berfelben, sobann fünf Mitglieber aus bem ganzen Land= tage au wählen find".

In ben Lambtagen ber beutsch-slavischen Provinzen, Bihmen, Mahren und Arain ftellt die beutsche Partei zwar ebenfalls Antrage gegen bas Septemberpatent, boch mit sehr zweiselhafter Aussicht auf Exfolg, ba die cze-hische Partei im Gegentheil Dantabreffen für bas Patent beantragt.

In ben Banbingen von Galigien und Butowina werben fofort

und ohne Biberfpruch Dantabreffen für bas Septemberpatent an ben Raifer potirt.

24. Nov. (Eroatien). Landtag: Die Linke (magharisch-susionistische Partei), die sich in der Minderzahl fühlt, will die sofortige Wahl der Vicepräsidenten mit Ausschluß der Gränzer und der Banaltaselasselsoren durchsehen. Der Banus und die Rechte (croatisch-nationale Partei) erklärt sich dagegen und der Ban hebt die Sitzung ohne Entscheidung auf.

25. " Gestüht auf bas Septemberpatent erläßt ber Raiser aus eigener Machtvollkommenheit bas Geset, bez. bes in Frankreich zu Stanbe

gebrachten Unlebens bon 90 Mill. G. in Gilber.

" (Croatien). Lanbtag: bie (magharische) Linke (circa 100 St. gegen circa 117) erscheint nicht in ber Sitzung und beschließt bie Absendung einer Deputation an den Kaiser. Dieselbe geht ohne Jögern nach Wien ab; die von ihr dem Kaiser zu unterbreitende Beschwerbeschrift zählt 97 Unterschriften.

29. " (Croatien). Landtag: Ju Abwesenheit ber magharischen Linken werben die Gränzerwahlen genehmigt, 2 Vicepräsibenten (1 von ber Linken, 1 von der Rechten) und 4 Schriftsührer gewählt. Es sind 115 Abg. anwesend. — Der Lanus und der Cardinal Haulick werden sch audiendum verdum regium nach Wien berusen.

" (Ungarn). Allg. Landtagewahlen. Das Resultat ist, baß bie sog. Abrespartei (Deak) 50—60 Stimmen gewonnen hat und ber ehemaligen Beschlufpartei um etwa 100 Stimmen überlegen ift.

(Tyrol). Lanbtag: Die Borlagen ber Regierung sind ber Partei ber sog. Glaubenseinheit wenigstens theilweise zu Willen. Das Protestantenpatent wird zwar in soweit aufrecht erhalten, daß ber Grunderwerdung von Seite von Protestanten kein Hinderniß in den Weg gelegt werden soll, dagegen wird die Bilbung protestantischer Gemeinden von der Zustimmung des Landtags abhängig, d. h. vor-

erst wenigstens gang unmöglich gemacht:

Erlaß bes Staatsminiftere Belerebi als Motivirung bes Gefepesentwurfs bez. evangelischer Gemeinden in Eprol: " . . . . Rach biefem Gefete mare bie Buftimmung ber Statthalterei gnr Bilbung von Gemeinben im Einverftanduise mit ber Landesvertretung zu ertheilen. Durch biefe Mobalitat tommte ohne Biberspruch mit ben Bestimmungen bes allerh. Bas tentes v. 8. April 1861 und im vollfommenen Einflange mit ber Lanbesorbnung ben Bunfchen bes Lanbes im ausgebehnteften Dage entfprochen werben, und es bliebe immerbin bie Doglichfeit ber Rulaffung evangelischer Gemeinben in Throl nicht gang ausgeschloffen , falls mit ber Beit eine anbere Anichanung im Lanbtage bie Dberhanb gewinnen follte, was zwar bermalen noch nicht wahrscheinlich, aber mit Rudficht auf bas Ergebniß ber lepten Abftimmung in ber Religionsfrage (26 gegen 20 Stimmen) boch immerbin bentbar ift. Die Schwierigkeiten, welche fich in Bezug auf die Behandlung bes zweiten Buntres ber Antrage bes Eproler Landtages ergeben haben, wurden ferner hierburch von felbft entfallen. Denn bie Ausubung bes öffentlichen Gottesbienftes ift burch ben Beftanb ber Rirchengemeinde bedingt (§ 2 bes Patentes v. 8. April 1861) und wenn ber Lanbesvertretung burch bas vorgeschlagene Gefet ein maßgebenber Ginfluß auf

bie Bilbung ber firchlichen Gemeinben eingeraumt wirb, fo ift fie baburch auch in bie Lage verfest, bie gemeinsamen öffentlichen Religion 6 = übungen hintan zu halten".

Mit Ausnahme von einigen Beamteten erscheinen bie Abgeorbneten

aus Balichtprol wieber nicht im Landtage.

- 30. Nov. (Böhmen). Lanbtag: Herbst begründet seinen Antrag, die Rückwirkung des September-Patents auf die besonderen Berhältnisse des Landes einer Prüfung zu unterziehen und seinen (von der deutschen Partei unterstützten) Resolutionsentwurf der Commission für den Antrag des Grasen Nostiz auf eine Dankadresse an den Kaiser zuzuweisen. Herbst und die deutsche Partei unterliegt jedoch mit 105 gegen 111 Stimmen (sämmtliche Czechen und die Wehrzahl der Großgrundbesitzer). Die Commission wird überwiegend in czechischen Sinne zusammengesett.
  - 2. Dec. (Stepermark). Landtag: Debatte über bie Abresse und bas Septemberpatent. Rebe Kaiserselbs. Die Abresse wird mit 50 gegen 7 Stimmen (worunter die Bischöfe von Sociau und Lavant) angenommen:
    - .... Der Reichstath tonnte ber freudigen Buffimmung Defterreichs, besonbere aber jener biefes Lanbes gewiß fein, als er, bie Beweife aufrichtiger Bereitwilligfeit, zur Berftanbigung bie Sanb zu bieten , funbgebenb, an ben Stufen bes Thrones Gw. Daj. Die Bitte um Ginberufung bes gefetlichen ungarifden und bes croatifden Landtages nieberlegte. Es mar ein verbangnigvoller grithum ber Regierung, angunehmen, bag in ber Berfaffung ein innerer Biberfpruch bestebe, welcher burd Befeitigung eines mefentlichen, ja bes wefentlichften Beftanbtheiles berfelben in bem Augenblide behoben werben muffe, wo biefe Bitte ihre Erfüllung finden follte. In der That find in der Bergfaffung des Reiches die Bege gegeben, welche zu der gewünschten Berftandigung ju fuhren vermögen, und wenn diese Wege nicht lange schon betreten murben, fo ift ber treugehorsamfte Lanbtag ber leberzeugung, bag bie Sinberniffe nicht in ber Berfaffung, fonbern außerhalb berfelben lagen. Bie febr bemnach ber Landtag auch burch bie bochbergige Entichliegung Ew. Daj. erfreut war, mit welcher Ew. Daj. ben ungarischen und ben croatischen Landtag wieber in ihre constitutionelle Birtfamteit und besonbers zu bem Ende einzuseten geruhten, um auf beiben bie ftaaterechtlichen Fragen gur Berbanb: lung und womöglich ju einer befriedigenben Lofung ju bringen, fo fcmerglich mußte er boch baburch berührt merben, baß G. DR. mit bem allerh. Patente v. 20. Sept. Die Wirffamkeit bes Grundgesetes über Die Reichevertretung fistirten. Durch bie Siftirung ber Staatsgrundgefete ift fur bie gange Dauer berfelben bie unwiderruflich gemahrleiftete Mitmirtung an ber Gefengebung in ben wichtigften Angelegenheiten bee Reiches befeitigt, und jene Burgicaften, welche - für eine entfprechenbe Durchführung bringenber Reformen, für ben Auffdwung ber bon tiefem Siechthume ergriffenen wirthichaftlichen und financiellen Rrafte bes Staates, für ben fo bart bebrangten Steuertrager, fowie für ben tief erschütterten Staatscrebit - in biefer entscheibenben Mitwirtung ber Bertreter ber Bolfer liegen, find bamit außer Rraft gefett. Der treugehorfamfte Landtag muß fich bieburch um fo mehr beunrubigt fühlen, als bie für bas Reich, für bas Recht unb bie Freiheit bes Burgers wichtigften Angelegenheiten wieber bem absoluten Billen ber Regierung anheimgestellt finb. während aus dem Patente nicht entnommen werden kann, wann ober unter

welchen Boraussehungen, ober ob Aberhaupt je wieber bie verbangte Giftirung aufgehoben werben foll. Der Laubtag wird jebe Aenberung ber Staalsgrunds gefese mit Freuden begrüßen, welche bie Landtage ber ungarifchen Krone zu befriedigen geeignet ift, wenn burch eine folche Aenberung ber Bestanb und bie Großmachtstellung bes untheilbaren und untrennbaren Raiserreichs nicht gefdwächt und babei bie Forberung constitutionellen Rechtes nicht bertannt wirb. Aber ber Landtag ift gleichzeitig auch ber unerschutterlichen Uebergeugung, daß jebe Aenberung in ben Staatsgrundgefeten mit Rechtsgiltigfeit nur in jenem Bertretungsförper, welchem hiefur burch bie Berfaffung ein enticheibendes Botum eingeraumt ift, alfo nur burch ben Reicherath porgenominen werben tann. Sebem anberem Bege, melder betreten werben wollte, wurde bie heute unerläftliche verfassungemäßige und somit jebe Rechtsgrundlage fehlen. Es ist eine für ben Landtag schmerzliche, aber burch seine Pflicht gegen bas große, gemeinsame, wie gegen sein specielles Baterland und nicht minder burch die Ereue gegen Ew. Maj. gebotene Pflicht, in ehrerbietigster Beije auszusprechen, bag er burch bie mit ber Berfassung im Biberspruch ftebenbe Suspenfion eines, und zwar bes wichtigften Theiles berfelben bas Land in seinen wohlerworbenen Rechten gefrankt erachten muffe". Die Abreffe Schließt mit ber Bitte: "Es möge Se. Maj. allergnäbigst verfügen unb vers aulassen, bag bie mit bem Patente vom 20. Sept. über bas Grunbgefet, betreffend bie Reichevertretung, verbangte Giftirung wieber aufgeboben werbe".

3. Dec. (Stepermart). Der Oberftaatsanwalt Bafer wirb, weil er als Abg. zum Landtag mit ber Majorität für bie Abreffe gegen bas September-Batent gestimmt hatte, jur Strafe feiner Stelle enthoben und in bas oberlandesgerichtliche Richtercollegium berfest.

4-6. Dec. (Siebenburgen). Landtag: Debatte über bie Unionsfrage mit Ungarn. Die Magharen verlangen, bag bie Union in Befth, bie Cachfen, bag fie auf bem Siebenburgifden Lanbtage felbft, bie Rumanen, bag fie burch einen auf Grund ber Bablorbnung von 1863/64 gufammengusehenden neuen Landtage revidirt werbe. Bei ber Abstimmung siegen bie Magharen und es wird eine Abreffe an ben Raiser beschloffen, in ber für bie Wieberherstellung ber Rechtscontinuität gebankt und ber Artikel über bie Union mit Ungarn für ein Gefet, beffen Revifion nur in Befth möglich fei, erklart und um Berufung ber Bertreter Giebenburgens nach Besth gebeten wirb. Die Sachsen und Rumanen geben Sonberertlarungen zu Protocoll. (Nieberöfterreich). Landtag: Abreftbebatte. Die Debrheit

ber Commission (9 Mitglieber) folagt eine Abresse im Ginne bes Tinti'schen Antrage vor, bie Minberheit (Carbinal Rauscher und Grofgrundbefiger Dr. b. Gifcher) fieht bagegen in ihrem Entwurf von ben Erwägungen bes Tinti'fchen Antrage gang ab und foließt ftatt mit einer bestimmten Bitte, mit Ausbruden ber Soffnung unb Rebe bes Statthalters. Bei ber Abstimmung bes Bertrauens. wird ber Mehrheitsentwurf mit 46 gegen 10 Stimmen angenommen. Die Abresse schließt babin:

"Ew. Daj. wollen geruben, nach bem Schluffe ber jest versammelten Lanbtage ber weftlichen Reichshalfte ben engeren Reicherath gur Aus übung feiner verfaffungemäßigen Rechte ju berufen und feinerzeit bie Berbanblungeresultate bes ungarifden und croatischen Landtages bezüglich ber

Digitized by GOOGIC

Reicheversaffung bem Reicherathe vorlegen zu laffen ... Rur wenn die Boller ihre Rechte gegenseitig achten, tann eine aufrichtige Berkandigung erzielt wers ben; aber auch nur aus der patriotischen Bereitwilligkeit, das eigene Recht im versaffungsmäßigen Wege bem Bohle und der Freiheit des Gangen unterzusvenen, kann eine glüdliche und dauernde Lösung des unfeligen Berfasiungssfreites hervorgeben. Der Geist des deutschen bekenntes, in vollstem Bewußtsein seiner Kraft und Bebentung für Defterreich, burgt nach seinem durch die Geschichte bewährten innersten Wesen für eine solche Berjöhnlichkeit".

6. Dec. (Mähren). Landtag: Gin Resolutionsantrag Gistra's im Sinne ber beutschen Partei gegen bas September-Patent wirb mit

51 gegen 43 Stimmen abgelebnt.

" " (Croatien). Die nach Wien berufenen Ban Scocfevic und Carbinal Haulik kehren wieder nach Agram zuruk. Carbinal Haulik wird zum Stellvertreter des Bans ernannt.

7. " (Dberöfterreich). Landtag: Annahme ber Abreffe gegen bas

September-Batent.

" (Karnthen). Lanbtag: Annahme ber Abreffe gegen bas Ceptemberpatent mit 28 gegen 5 Stimmen.

" (Schlesien). Lanbtag: Annahme ber Abreffe gegen bas Cep-

temberpatent mit allen gegen 1 Stimme.

9—11. " (Krain). Lanbtag: Abrefbebatte. Secession ber Slovenen. Der Lanbtag geht schließlich mit 18 gegen 12 Stimmen über bie Abresse zur Lagesorbnung.

11. " (Eprol). 10 nicht erschienene malschtprolische Abgeordnete rich-

ten einen Protest an ben Lanbtag.

12. " (Ungarn). Antunft bee Raifere in Ofen. Enthusiaftischer Empfang beefelben.

" (Böhmen). Landtag: Abreftebatte. Flammenbe Rebe bes Regierungevertreters Grafen Lazansty gegen bie verfaffungstreue beutiche

Bartei. Gin Antrag Pleners:

"In Erwägung, daß die Abresse zur Unterbreitung an Se. Maj. mur bann geeignet ist, wenn neben bem einmüttigen Ausbrucke der Loyalität auch in den dabei ausgenommenen politischen Anschauungen die übereinstimmende Ueberzeugung des Landes enthalten ift; in Erwägung, daß nach dem Versause ver Berhandlung eine Uebereinstimmung der politischen Ueberzeugungen nicht au erzielen war, zur Tagesordnung überzugehen"

wird mit 118 gegen 97 St. verworfen und bie von ben Czechen vorgeschlagene und von ber Mehrzahl ber Grofgrundbesiter unter-

ftutte Dantabreffe angenommen.

13. " (Salzburg). Landtag: Der Abregentwurf gegen bas Scptember-Batent wird einstimmig augenommen.

" " (Ungarn). 300 Landtagsabgeordnete beschließen in einer Conferenz, sich bießmal in corporo zur Eröffnung bes Landtags nach Osen zu begeben.

14. " (Ungarn). Eröffnung bes Lanbtags. Thronrebe bes Raifers:
"Indem wir die landtäglich versammelten Stände und Bertreter unseres geliedten Königreiches Ungarn mit aufrichtiger Frende begrußen, geben wir ihnen zugleich die Absicht, welche uns in ihre Mitte geführt, mit jener auf-

richtigen Offenbeit befannt, welche bie unerlähliche Bebingung bes Bertrauens awischen Monarchen und Boltern bilbet. Wir famen gu vollenben, was wir, burchbrungen von bem Gefühle unferer Regentenpflicht, begonnen. Unfere Abficht ift babin gerichtet, burch unfere perfonliche Intervention und baber um fo erfolgreicher jene Bebenten ju beheben und jene hinderniffe ju befeitigen, welche bis nun ber gofung ber ichmebenben flaatercchtlichen Fragen entgegens ftanben. Unter biefe reiben wir in erfter Linie ben ichroffen Gegenfat, ber in ben verschiebenen Ausgangepuntten ber beabsichtigten Berftanbigung lag. Rechteverwirfung einer-, farre Rechtscontin nitat anberfeite fonnten ju feinem Ausgleiche führen. Diefes Sinbernig beseitigen wir nun felbft, indem wir einen gemeinschaftlich anerkannten Rechtsboben gu unserem Musgangepuntte mablen, jenen ber pragmatischen Canction. Indem biefes Staategrundgefet bie Gelbfiftanbigteit ber inneren Rechtegeftaltung und Berwaltung bes Ronigreiche Ungarns und feiner Rebenfanber gemahrleiftet hat, wahrte es jugleich ben für bestänbig unauflöslichen und untrembaren Berband ber unter ber Regierung unferes Saufce ftebenben Ronigreiche unb Lander und somit die Grommachifellung ihrer Gesammtheit; gleichwie wir baber in biefer bie nothwenbige und gesetliche Beschränfung jener Gelbstanbigfeit finden, ebenfo erfennen mir ohne allen Rudbalt bie Berechtigung berfelben innerhalb biefer Grangen an. In gleicher Beife munfchen wir jene Bestimmungen ber pragmatischen Sanction ungeschmälert aufrecht zu erhalten, welche fic auf die Integritat ber ungarifden Rrone begieben, und obgleich wir ben in ben letten Occennien geworbenen Thatfachen Rechnung tragen muffen, haben wir unfere lanbesfürftliche Fürforge babin gerichtet, bie Bertretung ber Lanber unferer ungarifchen Rrone fcon auf biefem Lanbtage ju ermöglichen. Bu biefem Zwede haben wir ben Landtag unferes Groß: fürftenthums Siebenbürgen einberufen, bamit berfelbe ben bie Union Ungarns mit Siebenburgen betreffenben I. Gefchartitel bes Jahres 1848 einer ernsten und eindringlichen Erwägung unterziehe, und forbern wir die lands täglich versammelten Stanbe und Bertreter unferes Rönigreichs Ungarn anmit auf, rudfichtlich bes 7. Gefetartitels bes Jahres 181%, ein gleiches Berfahren einzuhalten, bamit biefe Frage nicht nach bem tobten Buchftaben ber Gefete eine icheinbare und zweifelhafte, sonbern im Ginklange mit allen lebensträftigen Factoren, burch beren vertrauensvollen Anschluß eine bauernbe und nachhaltige Lösung finde. Ebenso haben wir bem versammelten Landtage ber Rouigreiche Croatien und Slavonien bie Aufforderung gutommen laffen, rechtzeitig bafür Corge zu tragen, baß berfelbe auf biefem l'anbtage angemeffen vertreten werbe, und indem mir ben im Jahre 1861 gefagten und bas Berhaltnig Croatiens ju unferem Ronigreiche Ungarn betreffenben Beichluß bes croatischen Landtages mittheilen, begen wir bie Auversicht, daß bie Bereinbarung über bas Rechtsverhaltnif ber burch Jahrhunderte geeinigten Brubers ftamme im Wege wechselseitiger Rachgiebigfeit und im Geifte jener billigen Auffassung festgestellt merben mirb, ber die landtaglich verfammelten Stanbe und Bertreter bes Rönigreichs Ungarn in ihrer am 6. Juli 1861 unterbreis teten Abresse in biefer Beziehung einen unzweibeutigen Ausbrud verlieben Mis erfte Aufgabe biefes Landtages muffen wir bie Art ber Behandlung ber allen unferen Ronigreichen unb ganbern gemeinfamen Angelegenheiten bezeichnen. Die Erifteng folder Un= gelegenheiten finbet ihre Begrunbung icon im Geifte ber pragmatifchen Sanc: tion, wenn auch rudfichtlich ber Art ibrer Behanblung bie mefentlich geanberten Berhaltniffe eine mefentliche Menberung erheischen. Die Umgeftaltung ber politischen, politerrittschaftlichen und focialen Factoren, welche mittlerweile Raum gegriffen bat, bestimmte uns im Gefühle unferer boben Aufgabe, auch unferen übrigen Rönigreiden und Lanbern verfassungemäßige Rechte ju gewahren; und es find folglich bie allen Lanbern gemeinsamen Angelegenheiten fernerbin nur unter ber verfassungsmäßigen Mitwirkung jener

Königreiche und Länder zu behandeln. Diefe Motive waren es, welche uns geleitet, ale wir unfer Diplom v. 20. Oct. 1860 erlaffen haben, und wir finb auch jest ber festen Ueberzeugung, daß die gemeinsame verfassungsmäßige Behandlung ber in bemfelben bezeichneten gemeinschaftlichen Angelegenheit ein unabweisliches Erforberniß bes einheitlichen Beftanbes und ber Dacht= ftellung unferes Gefammtreiches bilbet, bem jebe anbere Rudficht un: tergeordnet werben foll. Sinfichtlich ber Art ihrer Behandlung haben wir in unserem Latente v. 26. Februar 1861 eine Form vorgezeichnet, welche jeboch vielseitige und gewichtige Bebenken erregt hat. Rachdem wir uns so= bin ber Ueberzeugung nicht verschließen tonnten, daß biefe Frage nicht mit ben Baffen ber materiellen ober moralifchen Preffion, fonbern nur im Bege ber allfeitigen Berftanbigung und ber Erfenntnif ber Rothwenbigkeit enbailtig und bauernd zu lofen fei, haben wir mit unferem Manifeste v. 20. Sept. 1. 3. bie Birtjamteit bes Statutes über bie Reichevertretung zeitweilig fiftit und legen nun ben landtäglich versammelten Stanben und Bertretern bes Königreiches Ungarn sowohl unser Diplom vom 20. Oct. 1860 als auch bas Patent vom 26. Febr. 1861 gur reiflichen Erwägung, einbringlichen Die wohlverftanbenen Intereffen unferes Berathung und Annahme vor. Königreiches Ungarn ebenfo wie bie Bohlfahrt und Sicherbeit unseres (Besammtreiches erheischen bie möglicht scheunige Erlebigung bieser Angelegenbeit, auf bag bie verfassungemäßigen Rechte ber einzelnen Ronigreiche und Lander unferes Reiches, burch ben innigen Anschluß all' unferer Boller bauerbar gefichert, fich auf fefter Grundlage entwideln und einer gebeihlichen Blutbe erfreuen mögen. Wir erwarten baber von ben lanbtäglich versammelten Stanben und Bertretern unferes Ronigreiches Ungarn, bag fie bie ihnen mitgetheilten Borlagen im Geifte ber entgegentommenben Billigfeit einer ein: gehenden Brufung würdigen und, falls die gegen diefelben vorwaltenden Bebenten unlösbar ichienen, uns nur folche Mobifitationen unterbreiten werben, die mit ben Lebensbebingungen ber Gefamnitmonarchie in Gintlang gebracht werben fonnen. In enger, ja untrennbarer Berbinbung mit ber Erledigung biefer Frage fieht bie Revision, beziehungeweife Um: geftaltung jenes Theiles ber 1848er Gefete, welcher auf bie Birtfamteit unferer Berricherrechte und bie Begrengung ber Regierungsattributionen Bezug hat. Bas im engen Bufammen: hange fieht und eine gegenseitige Wechselwirtung ausübt, fann in ber prakti: ichen Berwirklichung nicht getrennt werben. Das unveränderte Insleben: treten biefer Befete liegt mit hinblid auf bie Dachtftellung unferes Reiches, auf bie ungeschmälerte Geltung unserer Herrscherrechte, sowie auf die berechtigten Ansprüche ber Rebenlander nicht im Bereiche ber Möglichkeit. Obgleich baber bie formelle Gefetlichteit berfelben teinem Einwande unterliegt, fo verbietet es une unfere Regentenpflicht und bie gewissenhafte Erwägung ber allen Boltern bes Reiches gleichmäßig zugewenbeten Fürforge, bor ber gleichzeitigen Festfiellung bes Berhaltniffes ber wechselseltigen Rechte und Pflichten bie Aufrechterhaltung und Anwendung bie: fer Befege mit unferem toniglichen Inaugural-Gibe gu befraftigen. alfo nothwendig, bag bie Bestimmungen jener Gefete, welche entweber unfere Berricerrechte beschränten ober fich auf die Aenberung ber Regierungsform beziehen, ohne biefe mit ben Bebingungen bes Bestanbes ber Monarchie und mit ben auf ben altererbten Grunblagen beruhenben inneren Inftitutionen bes Lanbes in Ginklang ju bringen, forgfam gepruft unb zwedmäßig gean: bert werben. Auf biefe Weise wirb es ermöglicht werben, bag auch wir mit rubigem Gewiffen unferen tgl. Inaugurat : Eib auf bie angemeffen um: geformte und für bie fpate nachtommenfchaft bauernb gefeftigte ungarifche Berfaffung leiften und bie Beibe ber Aronung mit bem Diabeme bes beiligen Stephan, unferes apoftolifchen Borfahren, empfangen tonnen, mit jener heiligen Krone, welcher wir bie Wohlfahrt unferes Konigreiches Ungarn und

bie ungebrochene Liebe feiner Boller als werthvollften Chelftein einzufügen gewillt finb. Als gefronter Ronig werben wir nicht ermangeln, ben lanbtaglich versammelten Stanben und Bertretern außer jenen Borlagen, welche wir icon an ben am 2. April 1861 verfammelten Landtag gelangen ließen, noch über zahlreiche andere Angelegenheiten unfere tal. Propositionen mitzutheilen. Es find bieß Gegenftanbe, welche bie geiftigen und materiellen Jutereffen in ben weiteften Rreifen berühren und beren erfolgreiche Regelung ohne empfindlichen Rachtheil bes Lanbes faum einen weiteren Aufschub geftattet. Der Bille ber göttlichen Borfehung hat uns große und ichwierige Anfgaben vorgezeichnet: nicht minder ernfte und im hinblide auf ben in einem großen Theile unferes Reiches eingetretenen Stillftanb bes Berfaffungslebens mit schwerer Berantwortlichkeit verbundene - diesem Lande. Unlösbar find dieselben jeboch nicht, wenn bas Land im Bereine mit seinem Monarchen, ben Traditionen ber Bater folgend, mit Selbstverleugnung und Opferwillig. keit an diefelben herantritt. Wir hoffen bieß um fo mehr, als das Land, indem es Kraft und Gewicht verleiht, an Kraft und Gewicht zunimmt; indem es gur hebung ber Schwierigkeiten fchreitet, fich felbft erhebt; inbem es ben Beftand ber Gefammtheit gemahrleiftet, ben eigenen Beftanb mabrt; und wenn es uns nach einer bebrangnisvollen Epoche gelingen wirb, unfer Reich burch bie bebenklichen Wenbungen einer fcwierigen Lage mit bem Beiftanbe biefes Lanbes bem erfehnten Biele gludlich entgegenzuführen, werben wir ben Augenblid fegnen, ber unferen Entichluß jur Reife gebracht, bas Bertrauen zwijchen herricher und Bolt wieber ju beleben und bauernb ju festigen. Dit vertrauensvoller Buverficht feben wir ber aufrichtigen Darlegung ber Auschaus ungen ber versammelten Stanbe und Bertreter bes Canbes entgegen, und inbem wir ben Lanbtag unferes Ronigreiches Ungarn anmit in feierlicher Beife für eröffnet erklaren, ichließen wir mit bem innigen Bunfche, es moge uns gegonnt fein, bas große Wert ber Berftanbigung mit Gottes Silfe gur Bufriebenbeit all' unferer Bolter einem gebeihlichen Enbe guguführen".

16. Dec. Abschluß bes Hanbelsvertrages mit England.

, (Borarlberg). Lanbtag: Abreßbebatte. Der vorgeschlagene Abreßentwurf wirb mit allen gegen 2 Stimmen (unter biesen bies

jenige bes Bifchofe) angenommen :

"Wenngleich die Absicht Ew. Maj. Regierung, auch jenen Theil des Reichs, welcher fich bisher von bem legislativen Birten beharrlich fern bielt , jur Theilnahme am Berfassungewert zu veranlaffen, beren Sistirung bevorwortete, und in bie Reblichteit biefer Abficht teln Zweifel gefest wirb, fo ift boch ber Beg, ben fie anbahnte, bem moblerworbenen, rechtlich und fattifch ausgeubten und burch bas faiferliche Wort gewährleifteten und wiederholt fanctionirien Berfassungerechte ber getreuen Bolfer bee größeren Theile bes Reichs entgegen, mas um fo tiefer beflagt werben muß, als bie Entwidelung unferes Berfaffungolebens grunbfahlich ber freien Theilnahme aller Bolfer anbeimgestellt und jebe munichenswerthe Menberung bes Grundgefepes über bie Reichevertretung, somit auch bie freie Bereinbarung mit Ungarn und Croatien, icon verfassungemäßig normirt und gewährleiftet ift. Auch burfte bie Siftirung einer bem Landtag von Ungarn und Croatien zur Annahme empfohlenen Berfaffung, fatt ihrem Zwed einen Borfchub zu leiften, bemfelben vielmehr hinderlich entgegentreten, wenn biefe vorfichtigen Bolfer ber bftlichen Reichshälfte mahrnehmen muffen, bag es fich um eine Berfaffung hanble, bie, obgleich burch bas faiferl. Wort und bie That befiegelt, ihnen zu lieb aus Rüklichkeitsrücksichten — ben in ihr felbst enthaltenen Grunbfaben entgegen - in ihrem wichtigften Theil, wenn auch nur zeitweilig, bei Seite geschoben werben tonnte. Ronnte ber treugehorsamfte Lanbtag von Borarlberg feine Anficht über bie Rechts und Zweckmäßigkeit ber Sistirung bes Grundgefenes ber Reichsvertretung und ber barin ftillschweigenb

enthaltenen Außertraftsetzung bes 1. u. 2. Art. bes allerh. Diploms v. 30. Oct. 1860 aus Rudiinten bes Em. Maj.ichutbigften Bestrauens ganzlich geschweigen, so tonnte er sich boch ber schweren Besorgniß nicht erwehren, mit welcher ibn bie Rudwirtung berselben auf bas Reich und bas Land erfüllt. So lange bie Bersaffung eines Landes außer Wirtsamseit gefett ift, entbehrt es jedem Rechtsbobens, droht seine Gesetzgebung der Wilkfur und die Ausstährung der Geletze der Racht des Stärteren zu versallen".

16. Dec. (Böhmen). Fürst Carlos Auersperg und 4 anbere verfassungstreue Großgrundbesiter legen in Folge ber Rebe bes Regierungs vertreters Grasen Lazansty in ber Sipung bes Landiages vom 12. b. M. ihr Manbat nieber.

19. " (Ungarn). Beibe Saufer bes Lanbtage beschließen, bie Raiferin

burch eine Deputation zum Besuche Ungarns einzulaben.

20. " (Ungarn). Landtag: Tas Abg. Saus wählt mit 179 von 224 Stimmen Szentivanyi zu seinem Prafibenten und mit 185 Stimmen Graf Julius Andrassy zu seinem Viceprasibenten, beibe ven ber Partei Deat. — Der Kaiser kehrt wieder nach Wien zurud.

" (Throl). Landtag: Die (diemlich engherzige) Borlage ber Regierung bed. Gemeindeordnung wird mit 31 gegen 18 (liberale)

Stimmen angenommen.

21. " (Ungarn). Der Landtag vertagt sich bis zum 10. Januar.

28. " (Rarnthen). Der Landtag spricht sich mit großer Dehrhei für bie Bunschbarfeit eines Handelsvertrags mit Italien aus.

29. " (Böhmen). Der Kaiser nimmt bie Dankabresse bes böhmischen Landtags entgegen und stellt seine Krönung mit ber böhmischen Krone in Aussicht.

30. "Die amtliche Wiener Ztg. veröffentlicht bas vom Kaiser "auf Grund bes Septemberpatents" erlassene Finanzgesetz für das Jahr 1866 nebst dem erläuternden Bortrage des Finanzministers Larijd dazu. Das Desicit für 1865, das auf bloß 7,922,769 fl. angeschlagen war, beträgt in Wahrheit die Summe von 80 Willionen das Desicit für 1866 wird auf 40 Mill. präliminirt und das sür

1867 zu erwartenbe auf wenigstens 28 Mill. geschätt.

Der Vortrag des Finanzministers an ben Kaiser zur Mctivirung des "Finanzgesetes" für 1866 enthält eine Reihe inneressanten Ausschst erfährt man, daß von den 90 Millionen der neuen Ausehens, das saut dem betressenden octropirten Geset vom 23. Nor. 1865 "zur Teckung des Abzanges des Jahres 1865 und zur theilweisen Deckung der Bedürst ist des Inderes 1866" bestimmt war, 80 Millionen zur Ersüllung des ersten Theiles dieser Ausgabe nothwendig sind. Das Tesiad des abgelausenen Jahres ist nämlich — trop des "mit hoher Bestiedigung" hervorgehobenen Umstandes, daß "der Boranschlag im Ausgabenetat mit aller Genauigkeit eingehalten worden ist" — von dem Betrag von 7,922,769 sl., mit welchem es im Finanzgesetz sür 1865 veranschlagt war, auf die Summe von 80 Millionen gestiegen, weil 1) die Beräuserungen von Staatsgüterung mid 30 Mill., 2) die übrigen Einnahmen um 18 Mill. weniger, als veranschlagt war, eingetragen haben und weil 3) und 4) zwei im Budget für 1865 nicht vorgesehene Beträge — eine Zahlung an die Bank mit 11 und die Rückerstatung eines aus den beiden Borjahren stammenden Borschusses mit 13

Millionen -- baben bezahlt werben mullen. Angefichts ber 80 Millionen Deficit für 1865 ift ber jegige Finangminifter gemiffermagen folg barauf, baß bas von ibm entworfene Budget bes Jahres 1866 nur mit einem Deficit "Für bie 14monatliche Berwaltungsperiobe bes von 40 Mill. abichließt. Nabres 1864 — bericktet er — war ein Deficit von 109 Mill. Gulben in Aussicht genommen worden, das sich nach den Ersolgen schließlich auf 114 Mill. Gulben ftellte; im Jahre 1865 ift burch bie mit ber anerkennenswerthen Ditwirfung bes Reichsrathes vorgenommenen, auf mehr als 25 Dill. Gulben fich belaufenden Abstriche im Ausgabeetat abermals eine kebeutende Befferung ergielt worben, und es ift eine weitere Errungenschaft, bag ber Staatsvoranfolg für 1866 gegen bas Borjahr wieber eine Berminberung bes Deficits um 40 Mill. Gulben ausweist. Chronifche, tiefwurgelnbe Uebel laffen fich fofort nicht befeitigen; man muß gufrieben fein, wenn bie Beilung nach unb nach, aber conftant vor fich geht. Wird bas Jahresbeficit 1866 zergliebert, fo besteht es hauptfächlich aus ber am letten Dezember 1866 zu leiftenben letten Abstattung an bie Rationalbant pr. 35,600,000 fl., eine Post, welche jebenfalls nur im Crebuwege aufgebracht werben tann und um fo mehr als ein Extraordinarium angesehen werben muß, ale mit ihrer Gutrichtung und ber gleichfalls am 31. Dezbr. 1866 fallenben Rahlung ber letten, bereits bebecten Silberschulbrate von 10 Mill. Gulben bie in bem Uebereinkommen vom 3. Jan. 1863 flipulirten Zahlungeverbinblichkeiten bes Staates an bie Nationalbank vollständig erfüllt sein werben. Außerbem bleibt nur noch ein Rest von 4% Mill. Gulben, als Abgang bes Jahres 1866; welcher burch Eriparniffe innerbalb bes Rahmens biefes Budgets wohl gebedt merben burfte. Dhue die Berabsetung bes außerorbentlichen Bufchlages bei ber Grund. und Hausklaffenfleuer und ohne die Reduction des Briefporto's hatte fich, von ber Bankfchulb abgesehen, in ber orbentlichen Gebahrung bes Jahres 1866 fogar ein kleiner Ueberschuß berausgestellt. Siemit mare aber bas bermanente Gleichgewicht im Staatshaushalte zwischen Einnahmen und Ausgaben noch nicht erreicht. Dem Staatsvoranschlage für 1866 tommen außerorbentliche Zustüsse ju Gute, auf welche für bas Jahr 1867 nicht gerechnet werben fann. Blieben im Jahre 1867 fammtliche Poften bes Musgabe-State für 1866 biefelben, mit alleinigem Wegfall ber Bablungen an bie Bant, fo ergabe fich ein Grforbernig von 531,273,881 fl., weniger 45,652,638 fl., also von 485,621,243 fl. Dagegen entfallen von ber Bebedung pr. 491,134,735 fl. a) bie im Jahre 1865 praliminirten Erlofe aus ber Beraußerung ber Obligationen bee Anlebens vom Jahre 1859 pr. 10,000,000 fl.; b) bie Buffuffe aus bem Gilberanleben 1865 12,000,000 fl.; c) ber Erlös ber Berangerung vom Staatseigenthume mit 12,000,000 fl., im Gangen 34,000,000 fl. und bliebe caeteris paribus für 1867 eine Bebedung von 457,134,735 fl., baber für 1867 noch ein Ausfall von 28,486,508 fl." Die hoffnung, bag bie Berftellung bes Gleichgewichtes allmählich gelingen werbe, ftutt ber Finangminifter auf: 1) bie Erwartung, bag es ber unterm 10. Aug. 1865 eingesetten permanenten Ministerialbubgetcommiffion gelingen werbe, finanzielle Reformen jum Behufe von Ersparnissen aussindig ju machen; 2) die Gewisheit einer burch eine einfachere und wohlfeilere Regie berbeiguführenben Bermehrung ber Nettoeinnahmen; 3) ben burch, vorauslichtlich balbige, herftellung bes Barikurfes ber öfterr. Baluta wegfallenben Müng= und Bechfelverluft bes Staates; 4) bie Aussicht auf bie unausbleiblichen gunftigen Birfungen ber in ben letten Jahren gur hebung bes Rationalwohlstanbes getroffenen legislatorifchen und abministrativen Magregeln, 5) enblich bie "Bieberfehr bee Ber-tranene". In Bezug auf biefen letten Buntt bemerkt ber Finangminifter am Soluß seines Bortrage: "Wenn man vergleichend nur auf einige Jahre gurudfieht, wo ein Disagio von 30 Broc. und eine coloffale Staatsichulb an bie Nationalbank wie ein Alp auf alle Berhältuisse brücken, äußere Gesahren bie Monarchie bebrangten und einen außerordentlichen Militaraufwand ber-

Digitized by GOOGLE

vorriefen, im Innern auch nicht ein Ausgangspuntt für bie Entwirrung ber Berhaltniffe zu finden war, fo tann nur ein burch Bergagibeit ober Parteileibenschaft getrübter Blid bie Wenbung gum Beffern vertennen. Das Ausland hat auch icon begonnen, bie neue Sachlage in politifcher, finanzieller und commercieller Begiebung ju wurdigen, weniger bas Inland, wo ber Same bes Migirauens zu reichlich ausgestreut wirb, als bag fofort eine bilige und unbefangene Beurtheilung ber Berhaltniffe hatte Blat greifen ton nen. Insbesonbere ift bas Finanzministertum seit meinem Amtsantritt maßlosen Angriffen ausgeset, welchen ich teine Erwiberung zu Theil werbn ließ, weil ich bie Thatsachen fprechen laffen wollte. Ich glaube auch ferner-hin bei biesem Systeme bleiben zu sollen und hoffe bamit durchzubringen, weil bei bem gefunden Sinne ber ofterreichischen Bevolferung in Dingen, welche das Bohl jedes Einzelnen wie das der Gesammtheit so nabe angeben, Offenheit und Bahrheit fich immer Bahn brechen und bie offentliche Dei nung, unbeirrt vom Parteigetriebe, fich felbstftanbig ibr Urtheil bilbet". lleber ben allgemeinen Steuerbrud und über ben Rachlag eines Biertheilt bes bisherigen Bufchlags jur Grundfteuer und Saustlaffenfteuer (im Betig von 4,623,150 ft.) außert fich ber Bortrag : "Es ift notorifc, bag bis jun Jahre 1848 bie Steuerbemeffung in Defterreich unter bem Bebarfe bei Staatsichates und unter ber Steuerfraft bes Reiches geblieben war und bar im tiefften Frieden Schulben gemacht worben find, die durch eine miffig Erbobung ber Steuerfage und Bermehrung ber Steuerobjette leicht vermieben werben tonuten. Seit bem Jahre 1848 ift aber bas Berfaumte reichlich ein: geholt worben, und es hat fich leither im Drange ber Beit bas öfterreichide Steuerspftem nach allen Richtungen bin extensiv und intenfiv mit einer Ru pibitat entwidelt, mit welcher bie vollewirthichaftliche Produktionetraft laum Schritt halten fann. Dicht felten muffen offenbar brudenbe und gemein fcabliche Steuern auferlegt werben, weil eben feine anberen Dittel ju Ge bote fleben. In biefer Lage bat fich bie bflerr. Gefetgebung feit bem Jabr 1859 befunden. Immer liegt aber für berlei Rothbehelfe bie Berechtigung barin, bag fie wenigftens ihren 3wed erfüllen. Boren fie auf, Erträgnife abzuwerfen, bleiben trot Buichlagen und Berbopplung von Buichlagen bit hoben Einnahmen auf bem Papiere, während ein Rudichreiten bes Lelli-wohlstandes zu Tage tritt, so ist ber Moment getommen, wo bas fiscalitet Interesse sich mit bem vollswirthschaftlichen vereinigt, um einem Systeme Gin balt zu thun, bas bie Art an ben Baum legt, um feine Fruchte gu pfluden Da aber auch die wirthichaftlich folechtefte Steuer boch ftete ein Gintomma abwirft, burch beffen Entgang eine Storung in ber Gebahrung eintritt, it muß bie Finanzverwaltung, indem fie theoretifc bie Uebelftanbe bei fast aller Steuergattungen anerkennt, in ber Praris fich nur auf bas Nothwenbigft und Dringenbfte beichranten".

31. Dec. Der österr. Gesanbte in Paris, Fürst Metternich, überreich bem Kaiser Napoleon für ben kaiserl. Prinzen die Insignien bei Orbens vom heil. Stephan, mit dem Beifügen: "Seine dien. Majestät legt Gewicht barauf, daß der Erbe des franz. Thrones bei Reiten das aufrichtige Interesse wahrnehme, daß Sie für ihn hos

und bas Gie ihm jeberzeit bewahren wirb".

## III.

Anßerdentsche Staaten.

## 1. Portugal.

- 2. Jan. Eröffnung ber Cortes. Thronrebe bes Ronigs.
- 18. Febr. Das Ministerium Loule bleibt in ber I. Rammer in ber Frage Santalho in ber Minberheit und gerath ins Wanken.
  - 3. Marz. Das Ministerium mobisizirt sich, boch immer noch unter ber Prasibentschaft bes Herzogs von Louis.
  - 9. April. Das Ministerium Loule tritt zurud. Bilbung eines Minifterium Saba Banbeira.
- 28. Juni. Corteswahlen. Sie fallen in Lissabon, Oporto, Coimbra, Evora 2c. für die Opposition aus, so baß bas Ministerium in ber neuen Versammlung nur auf eine geringe Mehrheit rechnen kann.
- 30. Juli. Eröffnung ber Cortes. Die Thronrebe zeigt die Beilegung bes brafilischenglischen Conflictes burch die Vermittlung bes Königs an, bezeichnet die Finanzlage des Landes als eine volltommen zufriedenstellende und kündigt die bevorstehende Abschaffung der Sclapperei in den Colonien an.
  - 1. Aug. Geburt eines Prinzen. Der papstliche Nuntius weigert sich, bem König Bictor Emanuel als Pathen zuzulaffen.

25. " Cortes: ber Regierungscanbibat wirb mit 85 gegen 74 Stimmen zum Bräfibenten ber II. Rammer gewählt.

- 30. " Das Ministerium bleibt in ben Cortes in ber Minberheit und nimmt seine Entlassung.
  - 1. Sept. Bilbung bes neuen Ministeriums: Bisconbe Castro, Ministerpräsibent und Auswärtiges; Robriguez Sampaio, Inneres; Baquito be Seijas, Justiz; Fontes, Finanzen; Graf Torres-Novas, Krieg; Tavares be Almeiba, Marine; Serpa Bimentel, öffentliche Arbeiten.

- 26. Sept. Enbliche Taufe bes neugebornen Brinzen, nachbem statt bes Königs von Italien ber Kaifer Napoleon bie Pathenstelle übernommen hat.
  - 2. Oct. Der König und bie Königin treten, von 3 französischen Fregatten begleitet, eine Rundreise in Europa an.
  - 6. Nov. König Dom Fernando eröffnet bie Cortes ohne Eröffnungerebe und leiftet ben Gib als zeitweiliger Regent.
- 28. Dec. Rudtehr bes Ronigs und ber Ronigin nach Liffabon.

## 2. Spanien.

7. Jan. Nachbem sich bie von ber Regierung einberufene Kriegsjunta mit 13 gegen 6 Stimmen für bas Aufgeben von St. Domingo ausgesprochen hat, legt ber Ministerpräsibent Narvaez ben Cortes

einen biegfälligen Beschluffesentwurf bor:

Befdlußentwurf: Art. 1. Das Decret vom 19. Mai 1861, welches bas Gebiet ber bominicanischen Republit für wiedereinverleibt in bie Monarchie erffart, ift aufgehoben. Art. 2. Die Regierung ift ermachtigt, bie gur Aussuhrung biefes Gefeites nöthigen Magregeln zu ergreifen, indem fie den Cortes Rechnung bavon ablegt. — Die beigefügte Motivirung kommt zu ben Schluffen: "Daß es eine Taufdung mar, ju glauben, bas gange bominis canifche Bolt, ober boch eine große Dehrheit besfelben habe bie Einverleibung in Spanien gewünscht ober gar begehrt; baß ber Rampf, nachbem er allgemein geworben, jest nicht mehr ben Charafter einer zu bem 3wede, ein paar unzufriebene Rebellen gu unterwerfen, ergriffenen Magregel, fonbern eines bem Beifte ber fpanifchen Politit burchaus fremben Eroberungefrieges tragt; bag, felbft wenn wir unfere Anftrengungen und Opfer concentrirten, um einen Triumph ju erlangen, wir und in bie traurige, an Berlegenheiten reiche und nicht von gefährlichen Berwidelungen freie Lage bringen würben, bie Infel einzig und allein burch militärijche Occupation zu behaupten, und baß felbft unter ber gunftigsten Borausfehung, baß ein Theil ber Bevolkerung sich uns nach bem Siege als ergeben zeigte, bas in jenem Gebiete einzuführenbe Regierungefpftem nothwenbig entweber wenig ju ben Sitten und Brauchen ber Bewohner paffen, ober febr verschieben von bem in unfern Colonien berrichenben fein wurde".

- 16. " Die Regierung legt ben Cortes bie bebenkliche Lage ber Finanzen bar und verlangt, daß durch eine Borauserhebung ber Abgaben (Zwangsanlehen) ober auf andere Art geholfen werbe.
- 28. " Der Staatsminister erklärt im Senat auf eine Interpellation, baß bie Regierung nicht im Falle sei, barauf zu antworten, ob ober wann sie bas Königreich Italien anerkennen werbe ["Sie werben begreifen, baß eine Politik von sechs Jahren nicht in einem Tag geänbert werben kann; wir haben verschiebene Interessen in Italien, im Princip wollen wir sie alle vertheidigen, aber die Frage, welche allen vorangehen muß, ist die bes hl. Baters"].
- 30. " Die II. Kammer nimmt bie Antwortsabresse auf bie Thronrebe mit 102 gegen 58 Stimmen an.

2. Febr. Peru gibt endlich nach und schließt einen Frieden mit Spanien, nachdem ber spanische Abmiral Parejas seine Flotte im Hafen von Callao in Schlachtorbnung aufgestellt hatte. Die Chinchas-Infeln

werben ben Beruanern wieber ausgeliefert.

Grunblagen bes Friebens sind: "Gegenseitige Erflärungen — betreffs ber Anwendung bes Bortes revindicacion seitens Spaniens, betresis ber Mordversuche gegen Magarredo seitens Peru's; gleichzeitige gegenseitige Begrüßung ber Flaggen; Zurudgabe ber Chinchas; Annahme eines spanischen Commission in Peru; Anerkennung ber alten rein spanischen Schuld feitens Beru's, und Entschädigung Spaniens für seine auf 3 Mill. Piafter seitgleistellten Expeditionsunkoften".

10. " Der Staaterath genehmigt bie Beröffentlichung ber papftlichen Encyclica vom 8. Dec. 1864, jeboch nur mit Ausnahme berjenigen Stellen, welche ben Rechten ber spanischen Krone zuwiderlaufen.

20. Die Königin verzichtet Angesichts ber Lage ber Staatssinangen auf brei Biertheile ihres Patrimoniums, bessen Ertrag auf 600 Mill. Realen geschäht wird. Congreß und Senat beschließen, ihr bafür eigene Dankabressen überreichen zu lassen. Der Finanzminister verspricht ben Cortes neue Prüfung ber Bubgets ber verschiedenen Ministerien und bebeutende Einschränkungen.

28. " Der Ausbruch einer Revolution in Beru gegen bie Regierung bes Prasibenten stellt ben abgeschlossenen Frieben mit Spanien wieber in Frage. Der span. Abmiral Parejas beobachtet inzwischen

eine zuwartenbe Haltung.

14. Marz. Die Regierung wirb in ber II. Kammer wegen Verfolgung ber Theilnehmer an einem oppositionellen Bankett am 5. Marz interpellirt; die Kammer billigt jedoch das Berfahren ber Regierung mit 166 gegen 70 Stimmen. Die Regierung legt ben Cortes ein neues (beschränkenbes) Prefigeset vor.

15. " 22 Mabriber Zeitungen protestiren gegen biese Borlage.

- 24. " Die II. Kammer genehmigt mit 143 gegen 79 Stimmen ben Gesehesentwurf betr. einen Borschuß von 300 Mill. Realen an bie Regierung, die I. Rammer mit 101 gegen 42 Stimmen.
  - 1. Apr. Die II. Kammer genehmigt mit 155 gegen 68 Stimmen bas Aufgeben bon St. Domingo.

7—10. Apr. Unruhen in Madrib wegen Absehung bes Rectors ber Universität Madrib.

21. " Ein kgl. Decret fest ben Professor an ber Mabriber Universität Emilio Castelar ab und zieht ben Gehalt besselben ein.

29. " Auch ber Senat genehmigt, mit 93 gegen 39 Stimmen ben

Bergicht auf St. Domingo.

Die U. Rammer lehnt ben Antrag auf eine parlamentarische Untersuchung ber Mabriber Ereignisse vom 7—10. b. M. mit 154 gegen 104 Stimmen ab.

- 20. Mai. Differenzen mit Chile in Folge ber Expedition gegen Beru.
  Der spanische Gesanbte Tavira richtet an die Regierung von Chile
  eine Note, in welcher 11 Beschwerbepunkte namentlich aufgeführt
  werben:
  - 1) Die hilenische Regierung habe keine Maßregeln getroffen, um die ber spanischen Flagge am 1. Mai v. J. in Santiago augefügte Beleibigung zu vermeiben; 2) habe sie vor ben spanisch-americanischen Republiken gegen die Occupation ber Chinchas protestirt; 3) sei sie ben Ausschreitungen ber öffentslichen Meinung nicht entgegengetreten; 4) habe sie dem peruanischen Kriegsschiff "Larzundi" Seeleute anzuwerben erlaubt; 5) habe sie gestattet, daß bewassnetz Freiwillige sich nach Peru eingeschifft; 6) sei sie nicht gegen ein wegen seiner Schmähungen Spaniens bekanntes Blatt eingeschitten; 7) habe sie bas spanische Kriegsschiff "Lencebor" in Lota als ein seinbliches behandeln lassen; 8) habe sie Steinsohlen als Kriegsscontrebande erkärt; 9) sei Frankreich besser von ihr behandeln lassen; 3) habe sie Steinsohlen als Kriegsscontrebande erkärt; 9) sei Frankreich besser won ihr behandelt als Spanien, indem Frankreich, als es in offenem Kriege mit Mexico begrissen gewesen, nichts in den Weggelegt worden betress der Einnahme von Kohlen und Lebensmitteln; 10) habe sie erlaubt, daß Peru aus Chile Pserde geholt, die doch nach Böllerrecht Kriegscontrebande seien; 11) habe sie die vom spanischen Gesanden gegen das unter Kr. 6 erwähnte Schmähblatt erhobene Beschwerde nicht berücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksberücksber

Die dilenische Regierung erörtert in ihrer Antwort bie 11 Beschwerbepuntte, ohne irgenb einen gurudjunehmen, ober Genugthuung bafur ju gewähren, mit bem Beifügen:

"Es ist nothwendig, daß die Regierung Ihrer spanischen Dlajestat sich überzeuge, daß die anomale Art und Beise ber Occupation der Chinchas durch Spaniens Agenten und die bei dieser Gelegenheit proclamirten bestrembenden Principien die Ursache von allem gewesen sind, was vorgefallen".

Der spanische Gesanbte erklärt sich trothem mit ber Antwort gufrieben:

"In Folge jener Erklärungen werben meinem Urtheile nach alle Beschwerbe-Motive hinfällig. In biesem Sinne meiner Regierung zu berichten, halte ich für meine Pflicht, auf baß bas aufrichtige Einverständniß, welches zwischen Chile und Spanien immer existitt hat, nicht wieber auch nur im geringsten alterirt werbe".

- 6. Juni. Der spanische Generalcapitain Gonbara schließt mit einer Commission ber aufständischen Dominicaner eine Convention über die Raumung ber Insel burch die Spanier ab:
  - 1) Die dominicanische Regierung erkennt an, daß sie die Unabhängigkeit, beren sie sich nächstens erkreuen wird, nur der Großmuth des spanischen Bolks verdankt. 2) Die Spanien treu gebliebenen Dominicaner, welche in Santo Domingo bleiben wollen, leben unter dem Schute der Gesete, und ihre Persson, sowie ihre Interessen werden respectirt. Denjenigen, welche das Land verlassen, sieht es frei, zurückzukehren, wenn es ihnen beliebt, und sie werden während ihrer Abwesenheit die gleichen Bortheile genießen. 3) Die Regierung der Republik zahlt an Spanien eine Entschädigung für die Kriegskoften; die Höbe dieser Entschädigung wird später vertragsmäßig sestgeskoften; die die der bei des debiet noch einen Theil desselben ohne Einwilligung ein, weder ihr ganzes Gebiet noch einen Theil desselben ohne Einwilligung und Ermächtigung Spaniens zu veräusern. 5) Bei Räumung der Insel Seitens Spasigung Spaniens zu veräusern.

Digitized by GOOGLE

niens bleiben bie gegenwärtig im hofpital befinblichen Kranten bes spanischen heers bis zu ihrer Genesung bort, werben sorgfältig gewartet und gepfteg, und bie Ausgaben für sie werben von einem Beamten ber spanischen Militarverwaltung gezahlt, welcher zu biesem Zwede auf ber Insel bleibt.

Die Convention wird von ben bominicanischen Behorben nicht genehmigt und bie Feinbseligkeiten beginnen vorerft wieder auf

Reue.

- 10. Juni. Gine Militarverschwörung (angeblich mit ber 206ficht einer Beseitigung ber Dynastie und einer Bereinigung Spaniens mit Bortugal) wird in Balencia entbeckt und unterbruckt. regung in Mabrid und lebhafte Beforgniffe ber Regierung. Der im Auslande reisende General Brim, eines ber Saupter ber Brogreifistenpartei, wird burch tgl. Decret aufgeforbert, augenblidlich nach Mabrib gurudgutehren. Der Minister bes Innern befiehlt burd Circular ben Gouverneurs ber Brovingen, fofort alle Cafinos u foliefen und alle Berfammlungen und Befclichaften aufzulojen, bit, unter welchem Namen es auch fei und welchen scheinbaren 2wcd fu auch immer haben mogen, fich mit politischen Angelegenheiten be ichaftigen und somit gur Storung ber Rube beitragen konnten, je nach Ermeffen felbft Balle und Gefellichaften zu verbieten. Die Regierung verlangt von ben Cortes bie Wiebereinführung ber Ceniut und bas Recht zur Beschlagnahme aller Zeitungen, bie gegen De narchie, Religion, öffentliche Orbnung zc. ichreiben.
- 19. " Entlassung bes Ministeriums Narvaez. Bilbung eines nam Ministeriums D'Donnel; Bermubez be Castro übernimmt barin bie Leitung bes Auswärtigen, Marschall Serrano wird zum General capitan von Madrid ernannt. Ein kgl. Decret verkündet eine algemeine Amnestie für Prespergehen. Der an Gen. Prim ergangen Besehl wird offiziell zurückgenommen.
- 22. " Marschall D'Donnel legt bem Congreß bie Tenbeng bes neun Cabinets bar:

"Das erste, was die Regierung thut, ist ihre Fahne ausupftanzen. Die Ministerium ist ein Ministerium der liberalen Union, aber ein verföhnliche Ministerium — ein Ministerium, welches wünscht, daß sich die liberalm Männer, die Freunde der Regierung und ihrer Justitutionen, um dassellt scharen. Das Ministerium wünscht nicht allein, daß dieß der Fall sei mit allen Fractionen, die sich von der liberalen Union gelöst haben, sondern et würde auch gern die Unterstützung aller Mitglieder der Kammer annehmen, die unter seine Fahne eilen. Das Ministerium hat durchaus keinen Gedanste eines Ausschlissen. Das Programm des Cabinets ist sessigestellt. Das Gibeigenige Wilnises. Das Programm des Cabinets ist sessigestellt. Das Gibeigenige Wilnises, allen innerhalb dieser Wände laut gewordenen Fraget, diesenige Wilnig zu geben, welche es seich auf diesen Banken verkündet hat. Die Regierungsblätter bezeichnen das Programm des neuen Cadinets nährt dahn: der in Folge der April-Ereignisse ausgelöste Muniscipalrath von Madrid wird wieder eingesetzt, ebenso der Universität von Madrid, herr Montaldan. Der Presse wird eine allgemeine Amnestie ertbeilt, und das Wahstecht in der Beeise ausgedehnt, das an die Stelle der Ofstrictsvahlen Proprinzialwahlen

ireten. Endlich ftellt bas Programm die Anerkennung bes Königreichs Italien auf.

26. Juni. Eine Depesche ber spanischen Regierung an ben Repräsentanten Spaniens in Rom kundigt bem heil. Stuhle bie bevorstehenbe Anerkennung bes Königreichs Italien von Seite Spaniens an:

> "... 3ch halte es taum für nöthig, Ihre Aufmerksamteit auf bie wichtige Ertlarung ju lenten, burch welche bie Regierung ben Beitpuntt für getommen glaubt, in Betreff ber italienischen Angelegenheiten eine Entschließung ju tref-Ich babe beshalb bie mir bargebotene Gelegenheit bes officiellen Empfangens bes biplomatischen Corps baju benutt, um mich mit Gr. Erc. bem apostolischen Runtius zu benehmen und ihm genau bie Absichten und bie Anschauungen ber Regierung ju erflaren. Jubem ich fofort auf bie Discuffion ber Sache felbft einging, fagte ich Difgr. Barili , baf fein bereits fo langes Berweilen in Mabrib ihm ohne Zweifel bie Unmöglichkeit werbe bargelegt haben, auf unbestimmte Beit binaus eine Politit fortzuführen, bie weber bem Geifte ber une regierenben Inftitutionen, noch ber unter beren Schut fich bilbenben offentlichen Deinung entspreche. Außerbem wies ich auf bie Difftanbe bin, bie fich für bas Land aus bem beharrlichen Festhalten an gewiffen 3been, welche nur von ben rabicalen Barteien ausgebeutet werben tonnten, ergeben burften. Ich babe ibm auseinanbergefest, baß fich in biefer Categorie bie annormale Lage unferer Beziehungen ju Italien befinde, bas gleichsam bas Schlachtfeld geworben, beffen fich bie extremen Parteien zur Agitation im Lanbe bemachtigt hatten. 3ch ftellte ihm vor, baß Spanien zur Bertheibigung bes hl. Baters und aus Mitgefühl für fo große Diggeschide, mabrend ganger Sabre bie Lojung biefer Sache binauss geschoben habe. Seine Regierung habe sich schweren Angriffen ausgesetzt und inmitten ber Staaten Europas eine vereinzelte Stellung eingenommen, immer in ber hoffnung, es werbe burch ein Abkommen zwischen ben betheiligten Parteien ober burch eine Berftanbigung unter ben europäischen Machten gu einer befinitiven Lofung ber italienischen Angelegenheiten tommen. Bis jest blieb biefe hoffnung unerfüllt, trot unferes fehnlichften Buifches, und es batte bie Regierung 3. Daj. um fo weniger Grunde, in biefer politischen Richtung ju verharren, ale bie Beit und ber Bung ber Greigniffe bargethan haben, bag biefelbe nicht allein unfruchtbar, sonbern auch bem vorgestedten Biele zuwiberlaufenb ift. Beber bie Gefahren einer im Innern heftig angegriffenen Saltung, noch auch nach Außen bin, bie Digftanbe einer fuftemati-ichen Absonberung von ben großen Nationen ber Erbe, bie abgesehen von einer einzigen natürlichen Ausnahme, bas Ronigreich Italien anerkannt haben, wurben burch bie Gewißbeit, ja nicht einmal bie hoffnung ausgeglis den werben, gur Wiebereinsepung ber entthronten Couverane, ober gur volls ftanbigen Bicberberftellung ber weltlichen Macht bes bl. Stubles beizutragen. Die Grunblage unferer Politit mar flets und mußte nothwendig ftete fein bie Reutralität; allein unfere fortbauernbe Bereinzelung murbe Spanien ichaben, ohne bem Papfte ober ben Fürsten zu nüben, für beren Unglud wir fo öffentliche und bestimmte Sympathien bezeugt haben . . . Inbem bie Regierung 3. Daj. in ber italienischen Frage alle ihre Rechte vorbehalt, aber Bebacht nimmt auf die Interessen Spaniens, folgt sie einfach bem Beispiel beinabe aller katholischen nationen ber Erbe. Und wenn ber beil. Stuhl in feiner tiefen Weisheit und Klugbeit es für zeitgemaß gehalten bat, mit einem Bertreter bes Ronigs Bictor Emanuel, behufs ber Regelung ber religiblen Fragen in bem neuen Königreich Italien ju unterhandeln, fo tann es nicht feltfam ericeinen, bag bie öffentliche Meinung nachbrudlicher auf ber Forberung beftebt, Spanien folle mit bemfelben Ronigreiche Stalten feine politischen Beziehungen wieber antnupfen. Enblich habe ich bem Runtius Gr. Beiligfeit

gesagt, daß durch so viele mächtige Gründe bestimmt, die Regierung es für un er läßlich erachte, diesen Schritt zu thun, um von heute an die nothewendigen Unterhandlungen mit dem Florentiner Cabinet zu eröffnen. Ich harte soeben diesen vorgängigen Beweis der Achtung und rückschoollen Aufmerksamteit für den hl. Stuhl gegeben, als der Geschäststräger des Königs Bict. Smanuel an diesem Hose, Baron Cavalchini, bei mir erschien und ich somit Gelegenheit erhielt, ihm von dem Entschlin; der mir erschien und ich somit Gelegenheit erhielt, ihm von dem Entschlin; der Regierung Kenntniß zu geben. Indem Sie dem Staatssecretär Sr. heiligkeit von dieser Depesche Borlesung geben und ihm auf seinen Bunsch abschrift hinterlassen, will Ihre Wazi, daß Ew Grc. dem Cardinal Autonellt und noch mehr Sr. heiligkeit selber die Bersicherung ertheile, daß die Regierung der Königtn von den tiefzen Geschlen der Achtung und Berehrung für seine heilige Autorität und seine erhabene Ferson durchdrungen und entschossen heite, wie immer, durch alle ihr zu Gebote siehenden mora lischen Wittel die Rechte und Interessen der heil. Institution, deren Symbol er ist, zu vertheibigen".

- 5. Juli. Die Deputirtenkammer nimmt bas ihr von ber Regierung vorgelegte neue Bahlgeset, bas ben Census auf die Halfte herabset, mit großer Mehrheit an.
- 6/7. " Die Partei ber Neocatolicos versucht in ber Deputirtenkammer einen Angriff auf die eingeleitete Anerkennung bes Königreichs Italien, ihr Sprecher Nocedal sieht sich jedoch veranlaßt, ben von ihm dießfalls gestellten Antrag selbst wieder zurüdzuziehen.
- 12. " Der Senat genehmigt mit 117 gegen 18 Stimmen ben ihm von ber Regierung vorgelegten (liberalen) Gesetzesentwurf bezüglich ber Presse.

" Gin tgl. Decret schließt bie Seffion ber Kammern.

" " Der Carbinal-Erzbifchof von Burgos erhält feine Entlaffung als Erzieher bes Prinzen von Afturien.

15. " Die Regierung spricht bie bebingungelose Anerkennung bes Ro

nigreiche Stalien aus.

20. " P. Claret, ber Beichtvater ber Königin, zieht fich in sein Dijfionshaus zu Bich, bie Schwester Patrocinio in ihr Klofter zu Aranjuez zurud.

26. " Die Regierung publicirt bas Reglement, burch welches bie Jury reorganisirt und berselben bie Jurisdiction in Pressachen zurud:

gegeben wirb.

28. " Das Ministerium D'Donnel erklärt bie am 20. Mai vom spanischen Gesandten in Chile angenommene Erklärung bezüglich ber spanischen Beschwerben gegen die Republik für ungenügend, ruft den Gesandten Tavira ab und gibt dem Admiral Pareja Instructionen bezüglich eines andern Verhaltens gegenüber Chile.

31. " Sammtliche Bijchofe bes Königreiche bis auf zwei haben nach und nach öffentlich gegen bie Anertennung bes Königreiche Italien

protestirt.

- " Der Berkauf ber Kirchenguter wirb vom Ministerium wieber aufsgenommen und mit Energie betrieben.

- 1. Aug. Die Regierung erklärt bem bisherigen neapolitanischen Gefandten, daß seine Mission zu Ende sei. Derselbe entfernt unter Brotest das Wappen Neapels von seinem Hotel.
  - " Abreise ber Königin nach den baskischen Provinzen.
- 3. " Depesche an Desterreich in Antwort auf bie österr. Depesche vom 21. Juli bezüglich ber Anerkennung bes Königreichs Italien burch Spanien:
  - .... Spanien und Desterreich haben mit einander gehen konnen, so lange fie in biefer Frage burch ihre gegenseitigen Interessen geleitet waren. Aber weber bie eine noch bie anbere Dacht hatte ibre Freiheit im Banbeln verloren, um sich in bieser Frage, sowie in jeder anderen, zu trennen, sobald ihre Regierungen es für guträglich erachten wurben . . . Die Banbe ber Freundschaft und ber gegenseitigen Hochachtung, ble Spanien und Desterreich vereinigen, find zahlreich; fie haben fich nur noch enger fnupfen tonnen von bem Mugeublide an, mo ber Raifer es bem Intereffe feiner Staaten angemeffen hielt, die alten Reicheinstitutionen ju verandern, um fie burch folche zu erfeten, welche mit den unfrigen eine große Aehnlichkeit haben. Es gibt auch mehrere politische Fragen, in Betreff beren bie beiben Regierungen fich in Uebereinstimmung finden konnen. Inbeffen burfte man mit bem Grafen Meneborff unmöglich jugeben, baß Spanien und Deftrereich in Italien ibens tifche Intereffen haben . . . Als ausschließlich tatholische Dacht nimmt Spanien ein lebhaftes Intereffe an Allem, mas ben bl. Stuhl betrifft; bieg Intereffe jeboch, das von jeder Art politischer Bestrebungen frei ist, knüpft sich rein und ausschließlich an ben beiligen Bater. Ohne einen einzigen Augenblick an ber gerechten Sorgfalt zu zweiseln, von ber Defterreich fich zu Gunften bes Oberhauptes der kathol. Kirche beseelt fühlt, muß man nichtsbestoweniger aners fennen, baß biefe Dacht auf ber italienischen Salbinfel Intereffen gang anberer Art bat. Diefe Erwägung burfte fur fich allein genugen, um festguftellen, baß bie Ibentitat ber Anfichten, wovon in ber Depeiche bes Grafen Densborff bie Rebe ift, nicht besteht. Ebensowenig tann ich bie von bem faif. Minifter bes Auswärtigen ausgesprochene Anficht annehmen, daß bie Anerkennung ber vollbrachten Thatfachen in Italien es für Spanien fcwieriger gemacht babe, feine Stimme gu Bunften bes beil. Stubles zu erheben. In bem bisher von ber Regierung ber Ronigin befolgten Berhalten ift Gines pofitiv, namlich bag alle unfere Anftrengungen bis jest wirtungelos geblieben finb in Bezug auf bas Biel, bas wir zu erreichen uns vorgenommen hatten. Uebrigens ift die Anertennung ber vollbrachten Thatfachen eine Theorie, bie nicht gum ersten Male in Anwendung gebracht worben ift. Spanien und Defterreich haben ftete biefe Politik verfolgt, und ohne auf zu entlegene Zeitläufte gurudzugeben, will ich mich barauf beschränken, baran zu erinnern, baß 1830 und 1848 beibe Mächte bie Gefammtheit ber vollbrachten Thatfachen in Frankreich nach bem Sturge ber beiben Zweige ber bourbonischen Familie anerkannt haben. Inbem wir auf eine jungere Epoche gurudgeben, barf man nicht vergeffen, bag bie ital. Monarchie von gang Guropa mit wenigen Ausnahmen anerkannt worben ift und daß Desterreich felbft bie Einverleibung einer ber fconften Provingen bes neuen Konigreiche Italien in bas ehemalige Konigreich Liemont fanktionirt hat . . . 3d theile burchaus bie Anficht bes Miniftere Gr. apostolifchen Da= jestät, wenn er barauf aufmerkfam macht, bag es nichts garteres gebe, als seine Meinung über bie innere Lage einer anberen Macht auszusprechen. Darum möchte ich mich auch nicht für berechtigt halten, Bemerkungen über bie innere Lage Cefterreichs zu machen. Somit follte ich, inbem ich zugleich bie freundlichen Abfichten, bie ben Grafen Meneborff geleitet haben, anertenne, mich vielleicht enthalten, auf Betrachtungen ju antworten, fiber welche ber Regierung ber Ronigin allein ein Urtheil jufteht. Inbeffen liegt herrn

Digitized by GOOGLE

b. Mensborff jo febr baran ju ertfaren, bag bie lebhafte Freunbichaft Defterreichs für Spanien bie einzige Ursache fei, bie seinerseits berartige Betrachtungen hervorruft, bag ich meinerseits auf biese freunbschaftlichen Gefühle bes Ministere antworten zu muffen glaube, indem ich ihn wegen ber Befurchtungen beruhige, bie er über bie Festigkeit bes Thrones ber Ronigin ju begen Bu biefem Behufe genugt es, an bie Gefchichte ju erinnern. Die Ronigin Jabella war noch ein Kind in ber Wiege, als fie beim Tobe ihres Baters, bes Konigs Ferbinand VII., ihre Rechte burch einen Ufurpator, einen Bringen, ber an ber Spite einer fanatifchen Partei fant, beftritten iab. Berlaffen von faft gang Europa, gelang es bem fpanifchen Bolte, nicht allein bie Rechte feiner herrscherin, sonbern auch bie Inftitutionen, bie ihrem Threne jur Grunblage bienten, jum Siege ju fubren. Diefe Inftitutionen, in melchen Anbere eine Urfache ernfter Gefahr ju entbeden glauben, finb es, tie inniitten ber großen Rataftrophe von 1848 feine festefte Stute gewesen fint. Mabrend biefer Groche, bie in gang Europa fo fcmergliche Erinnerungen gurud gelaffen bat, ift ber Thron ber Konigin auch nicht einen Augenblid in Geint gewesen, und fein perfonliches Opfer war nothig, um bie menarchifchen im ftitutionen zu retten. Spanien bat biefe fcredliche Rrifis ruhig burchichmie ten, und Dant ben Institutionen, von benen es umgeben mar, ift fein Ehren inmitten eines Sturmes fest geblieben, ber alte Monarchien, bie fich fur um ericutterlich hielten, an ben Rand bes Abgrundes brachte. Rach ber Anich ber Regierung Ihrer Majestät wurden biese Institutionen, bie Desterreid schließlich selbst bei sich eingeführt hat, noch einmal ben Ehron ber Konigin triumphiren laffen, wenn neue Gefahren ibn bebroben follten. Aber biet Gefahren find nicht vorhanden, und die Regierung Ihrer Dajeftat ift fid:t, bag bie liberale und confervative Politit, bie fie verfolgt, ju ihrer Beient gung genügt. Gin abnliches, jur rechten Beit inne gehaltenes Berbaiten batte mabricheinlich bie Souverane gerettet, bie vor Rurgein noch in Bialia regierten".

- 21. Aug. Schwacher Bersuch einer carlistischen Demonstration in Ultribona in Catalonien gegen bie liberalen Maßregeln bes Ministeriums D'Ponnel.
- " Der Ministerpräsibent D'Donnel besucht ben Kaiser Rapoleon in Lager von Chalons.
  - 8. Sept. Die Cortes werben burch kgl. Decret bis jum 5. November vertagt.
  - 9. " Der Kaiser Napoleon besucht mit ber Kaiserin und bem taisert. Prinzen von Biarrit aus die Königin in S. Sebastian.
- 11. " Die Königin erwiebert ben Besuch bes franz. Kaiserpaars burch einen solchen in Biarrit.
- 17. " Der spanische Abmiral Pareja erscheint im Hafen von Balparaise und übermacht ber Regierung von Chile ein Ultimatum, bahin gehend, daß wenn nicht binnen vier Tagen eine befriedigende Erklärung betreffs ber von Spanien gegen Chile erhobenen Beschwerben abgegeben würden, und außerdem die spanische Flagge mit 21 Chilifen begrüßt werde, die diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern als abgebrochen zu betrachten seinen.

21. " Chile lebnt bas Ultimatum bes Abmirals Pareja ab.

22. Sept. Abmiral Pareja erneuert fein Ultimatum vom 17. b. M., indem er eine neue Frist von 24 Stunden gewährt.

23. " Das biplomatische Corps in Chile (Ver. Staaten, England, Frankreich, Preußen, Guatemala, Columbia)' protestirt gegen bas Vorgehen Spaniens:

"... Die Unterzeichneten bemerken mit Bebauern, bag zwischen Chile und Spanien ein Bruch brobt, ohne baß irgenbein Bersuch gemacht worben, um zu einer freunbschaftlichen Regelung ber schwebenben Schwierigkeiten zu geslangen, obgleich boch bie unter civilisirten Rationen bestehenben Gebräuche einen solchen Bersuch vorschreiben..."

Bareja weist ben Protest noch an bemselben Tage ab.

24. " Das biplomatische Corps in Chile erneuert seinen Protest vom vorhergehenden Tage mit bem Beifugen:

"Ce ift unmöglich, bag bie dilenische Regierung Reclamationen nachgab, bie im Tone brobenber Forberung mittelft eines peremptorischen Ultimatums

gemacht wurben".

Abmiral Pareja lehnt ben Protest neuerdings ab und notificirt ben Vertretern der fremden Mächte einsach ben Ausbruch der Feindsseligkeiten und die mit diesem Tage eingetretene Blokabe ber fammtslichen Häfen Chile's (mit 5 Kriegsschiffen für eine Küstenlänge von eirea 3000 Seemeilen).

25. " Die hilenische Nationalvertretung erklärt Spanien in Folge bes Borgebens bes Abmirals Bareja ben Krieg und ertheilt ber hilenischen Regierung alle zu biesem Enbe hin ersorberlichen Bollmachten.

2/3. Oct. Blutige Auftritte in Saragossa.

10. " Ein tgl. Decret verfügt bie Auflösung ber Cortes und ordnet die Reuwahlen auf ben 1. Dec., ben Zusammentritt ber Cortes auf ben 27. Dec. an.

29. "Generalversammlung ber Progressisten in Mabrid behufs Neuwahl bes Centralcomité, bas endgültig über die Frage zu entschieden hat, ob die Partei sich an den bevorstehenden Corteswahlen betheiligen foll ober nicht. Drohende Aeußerungen des General Prim gegen die Regierung.

30. " Die Regierung ertlärt, baß über gewiffe Angelegenheiten ber Colonien bie (bisher bavon ganz ausgeschlossenen) Cortes gehört werben mußten und erläßt eine Bestimmung zu Erschwerung bes

Sclavenhandels auf Cuba.

5. Nob. Große Versammlung ber bemocratischen Partei in Mabrib. Die Rebner erklären sich mit Entschiedenheit für Einführung bes allgemeinen Stimmrechts, für Trennung von Staat und Kirche und für endliche Ordnung bes Finanzwesens durch Sparsamkeit.

" Sieg ber Revolution gegen ben Prafibenten Bezet in Beru. General Canfeco zieht in Lima ein. Dictatur bes Oberften Prabo.

Abbruch ber biplomatischen Beziehungen zu Spanien.

8. Nov. Der spanische Gesaubte in Paris berichtetet in Folge seiner wiederholten Unterredungen mit Hrn. Droupn be l'Hups über die Lösung ber römischen Frage und die Ausführung ber Septembers convention burch Frankreich an seine Regierung:

"... Da so bas Princip ber papftlichen herrschaft, woran ber tath. Belt so viel liegt, gesichert und bas, was ber hl. Stuhl jest besit, nicht gefährber ift, so tann man vielleicht hoffen, bag bie Zeit und bie Vorsehung es babin bringen werben, bag ihm auch bas, was er verloren hat, wieber jurud.

erstattet merbe".

15. " Selbst bas Centralwahlcomité ber Moberados erläßt ein Manifest gegen bie Regierung und bie sogen. liberale Union.

- 16. " Das progressistische Central-Wahlcomité beschließt mit 71 gegen 12 Stimmen die Enthaltung von den bevorstehenden Corteswahlen. Die meisten Führer der Partei sind mit dem Beschlusse nicht einsverstanden.
- 23. " Ein Runbschreiben bes Ministeriums billigt bas Borgeben bes Abmirals Pareja gegen Chile.

30. " Die Regierung sendet bem Abmiral Pareja bor Chile neue, moglichst gemäßigte Instructionen.

- 1. Dec. Allgemeine Corteswahlen. Große Theilnahmlosigkeit, ba sich bie Mehrzahl ber Democraten, ber Progressisten, ja selbst ber Meberabos enthalten.
- 2. " Die Chilenen nehmen bas spanische Ariegsschiff Cavadonga. Abmiral Pareja macht in Folge bavon seinem Leben freiwillig ein Enbe.
- 5. " Abichluß einer Alliang zwischen Beru und Chile gegen Spanien.
- 11. " Spanien nimmt im Streite mit Chile bie Vermittlung Englands und Frankreichs an.

14. " Einzug ber Königin in Mabrib.

15. " Die Panzerfregatie Numancia wird von Callao nach Valparaise berufen, wo sich die ganze spanische Flotte concentrirt.

25. " Der (für beseitigt gehaltene) Beichtwater ber Königin, P. Claret, bat seine Stelle wieber angetreten.

27. " Eröffnung ber Cortes. Thronrebe ber Ronigin:

"... Meine Friedensbestrebungen sind ungenügend gewesen, die Feindsseligseiten gegen Chile zu verhindern, das hartnädig jede Genugthuung für die Spanien zugefügten Beleidigungen verweigerte; Meine Regierung wird über die getrroffenen Maßregeln, sowie über die weiterem Unterhandlungen Rechenschaft ablegen. Weine Beziehungen zu den andern Mächen des Continents sind fortwährend freundschaftlich. Aus Gründen, welche im Interesse und in den Gefühlen der spanischen Ration gelegen sind, habe Ich as Königreich It alien anerkannt; diese Anchänglichkeit für den gemeinsamen Bater der Gläubigen schwächen, noch Meinen seinen seinen seinen seinen seinen seine Suniche Anchänglichkeit für den gemeinsamen Bater der Gläubigen schwächen, noch Meinen seinen seinen seinen seinen seinen seine Bunsche zu haben. Bon dem Bunsche befeelt, die Unabhängigkeit der auf dem Boden der altspanischen Colonien gegründeten Staaten Amerita's zu achten, habe

Digitized by GOOGLE

Ich einen Friedenss und Anerkennungsvertrag mit ber Republik San Sals vabor abeschloffen". Die Finanzschwierigkeiten betreffenb, betont bie Königin bie Rothwendigfeit einer theilweisen Steuerhöhung und ber Ersparniffe in ben Ausgaben, um bas Gleichgewicht herzustellen, und fündigt verschiebene Gefet entwürfe betreffenb bie Amortisation ober Liquibation ber alten Schulben unb bie Reduction ber fcwebenben Schulb, fowie Entwurfe bezüglich einer wirtfamen Bestrafung bee Stlavenhanbele an. "Gludlicherweise bat bie traurige Erfahrung ber Revolutionen bie verschiebenen Rlaffen ber Befellichaft gelehrt, bağ bie Arbeit bie Quelle ber Tugend und ber Wohlfahrt für bie Individuen ift, baß bie Zunahme ber nationalen Production bei ben Bollern ber Neuzeit ale ber unbestreitbare Beweis ihrer Dacht und Große angesehen wirb, unb bağ Arbeit und Production fich ba, wo nicht gleichzeitig Orbnung und Freis beit herrichen, nicht entwideln konnen. Bon folden Grunbfaben geleitet, und ohne fich um bas unausgesette Treiben ber politischen Parteien ju fummern, begt Meine Regierung bie Buverficht, alle Schwierigfeiten überwinden gu tonnen, indem fie fich in ber gefehlichen Sphare halt, und in Gemeinsamteit mit ber mahrhaft und rechtmäßig burch ben Genat und ben Congreg bertretenen nationalen Meinung hanbelt. Eine Bolitit, bie nachfichtig und babei nicht fcwach ift, die, ohne grausam zu sein, ber Unordnung zu fleuern weiß, und bie bei jeber Belegenheit ben feften Entschluß befigt, ihre Blane burche auführen, ift die einzige, welche die schwierige Bahn der Bervolltommnung und bes Fortschritte, zu ber alle Individuen und Bolfer berufen find, zu ebnen im Stande ift. Wenn wir alle das öffentliche Interesse zum Biel, die nationale Meinung zur Richtschurr, die Achtung vor dem Gesetze zur Regel haben, fo werben wir unter fleter Anrufung bee Ramene Gottes nie feben, ich hoffe es menigstens, baß zwifden ben Staatsgewalten jenes herzliche Ein-verftanbniß mangelt, welches bie Rube befeftigen, ben gegenwärtigen Fortidritt fichern und ben tommenben Gefchlechtern gefegnete und gludliche Tage berei: ten wirb".

28. Dec. Der König von Portugal tehrt über Mabrib nach Lissabon gurud, jeboch ohne sich in ber span. Hauptstadt mehr als einige Stunden aufzuhalten.

" Unterbrückung einer Militäremeute in Malaga.

## 3. England.

19. Januar. (Canaba.) Zusammentritt bes Colonial-Parlaments. Die öffentliche Meinung ist überwiegenb für Herstellung bes guten Berzhältnisses zu ben Ber. Staaten. Der General-Gouverneur empfiehlt die Bank von St. Albans zu entschäbigen, bas Parlament ordner eine Untersuchung gegen ben Richter Coursol an. Die Regierung legt eine Alienbill (verdächtige Ausländer bes Landes zu verweisen) vor, die vom Palament mit 107 gegen 7 Stimmen angenommen wirb.

7. Febr. Eröffnung bes Parlaments. Unbebeutenbe Thronrebe im Ramen ber Königin. Abregbebatte in beiben Häusern. Gin Amenbement bezüglich Frlands wird im Unterhause vorworfen.

21. " Oberhaus: Debatte über bas Berhältniß zu ben Ber. Staaten und die Vertheibigung Canadas gegen einen möglichen Angriff. Die Regierung verlangt 200,000 Pfb. zur Befestigung Quebecs, wovon 50,000 für 1865.

27. " Unterhaus: eine Motion Hennesp's, bie nothleibenben Irlander aus Staatsmitteln zu unterstützen, wirb mit 107 gegen 31 Stimmen verworfen.

7. Marz. Das Unterhaus geht über ben Antrag Relly's für Aufhebung ber Malzsteuer mit 251 gegen 171 (torpstische) Stimmen zur Tagesorbnung über.

8. " Eröffnung bes Telegraphen zwischen England und Oftindien. Derfelbe entspricht ben gehegten Erwartungen binnen turzem (Langfamteit, Unsicherheit und Unregelmäßigkeiten auf ber turkischen
Strede) keineswegs.

11. " (Canaba.) Das Colonial-Parlament erklärt sich für bas brit-

tische Conföberationsproject.

13. "Die englische Regierung erklärt fich bereit, bie schleswig-holfteinische Flagge provisorisch anzuerkennen, jedoch mit Borbehalt ber Rechte ber schleswigschen und holsteinischen Stände sowie jener bes beutschen Bundes und nur bis zur befinitiven Constituirung ber betheiligten Herzogthumer."

- 13. März. Unterhaus: Debatte über Canaba, allgemeine Angft vor ben Ber. Staaten.
- " Der sog. Ebmundsscandal: Nepotismus bes Lordfanzlers Lord Westbury.
- 20. " Der geh. Staaterath entscheibet schließlich fur ben wegen seiner freien Unfichten verfolgten Bischof Colenso.
- 24. "Oberhaus: Lord Ruffel legt die Kündigung des canadischen Resciprocitätsvertrages von Seite der amerik. Union vor und bemüht sich, die Neutralitätserklärung mit der Blokabeerklärung durch die Unionseregierung zu vertheidigen (thatsächlich unwahr). Die Forderung für die Besestigung Quedecs wird mit 275 gegen 4 Stimmen gesnehmigt.
- 28. " Unterhaus: ein Antrag gegen bie irische Staatsklirche wirb mit 221 gegen 106 Stimmen verworfen.
- " (Canaba). Die sübstaatlichen Barteigänger sind bes Lanbes verwiesen und nach den Sübstaaten zurückgekehrt. Die Plünderer von St. Albans werden in Freiheit gesetzt und als "Kriegführende" nicht ausgeliesert, aber alsbald wegen Mordversuch wieder berhaftet.

   Die kleineren brittischen Colonien zeigen große Abneigung gegen die Ibee der brittischen Conföderation, namentlich Neu-Braunschweig,
- 2. April. Richard Cobben +.
- 27. "Unterhaus: Der Schatsecretar Glabstone legt bas Bubget für 1865/66 vor. Dasselbe zeigt einen Aeberschuß von 4,031,000 Pf. und ber Schatzanzler schlägt baher neuerdings eine Verminberung ber Steuern und Abgaben im Betrage von 3,778,000 Pfb. vor.

aber auch Neuschottland und Neufounbland.

- 1. Mai. Beibe Häuser beschließen einstimmig eine Abresse an die Krone zum Ausbruck der Entrüstung und des Beileids über die Ermordung Lincolns. Derby befürwortet den Schritt in etwas gedrückter Rede im Oberhaus, Disraeli in freierem Bewußtsein im Unterhaus. Die Minister Russel und Gray behaupten, daß die Mehrheit der engslischen Nation von Ansang an auf Seite des Nordens gestanden habe, Minister Glabstone (seine "neue Nation") schweigt.
- 8. " Unterhaus: bie Bainesiche Reformbill (Herabsehung bes Bahle census in ben Städten von 10 auf 6 Pfb. Hausmiethe) wird mit 288 gegen 214 Stimmen verworfen.
- 11. " Lord Ruffel wieberruft theilweise bie in Folge ber Neutralitäteerklarung gegenüber Nordamerika erlaffenen Anordnungen.
- 26. " Unterhaus: Interpellation wegen Amerita. Beruhigende Antwort Palmerstons.
- 30. " Unterhaus: Neue Interpellation wegen Amerika. Wieberum bes ruhigende Antworten Palmerstons und Lapards.
  - 2. Juni. Gine Depesche Ruffels nach Bashington entzieht ben Con?

föberirten bie Rechte von Kriegführenben, läßt ihnen aber boch noch

foviel Sout angebeihen, ale es bie Umftanbe erlauben :

..... Bei bieser Sachlage verlor Ihrer Majestät Regierung feine Reiz sich mit ber Regierung bes Raisers (ber Franzosen) über bas weitere Ber: halten ber beiben Regierungen in Ginvernehmen gu feten, und mabrent in betreffende Correspondenz fich im Zuge befand, erhielt ich am 30. v. M. burd orn. Abams eine Abschrift ber Froclamation bes Prafibenten vom 10.... Die confoberirten Staaten noch fernerhin als Kriegführenbe anzuerkennen ware nicht allein ein Wiberspruch gegen bie faktische Lage, sonbern konnte ; vielen Berlegenheiten und Berwidlungen zwischen ben neutralen Machten m: ber Regierung ber Bereinigten Staaten führen. Demgemag bat Ihrer Dag Regierung, nachbem fie ber Regierung bes Raifers ber Frangofen Dittheilum; gemacht, beschloffen, ben zwischen ben Bereinigten Staaten und ben fogenant ten confoberirten Staaten von Rorbamerita vor Rurgem ftattgefunbenen Ric de facto beenbigt zu betrachten, und baraufhin anerkennt fie bie Bicer herstellung bes Friedens im gangen Bereich bes Gebietes, welches vor Auf bruch bee Bürgerfrieges fich im unbestrittenen Befige ber Bereinigten Statte befunden hatte. Als nothwendige Folge biefer Anerkennung befiehlt 3mm Diaj. Regierung fofort ihren Beborben in fammtlichen Safen, Rheben im Bemaffern, die Ihrer Daj. geboren, im Bereinigten Konigreiche wie jemin: ber Meere, jedem bie confoberirte Flagge führenben Schiffe ben Buttin # biefe Bafen , Rheben und Gemaffer nicht weiter ju geftatten unt al confoberirten Rriegsschiffe, die vor Gintreffen biefes Befehls bei Ihrer Mi Beborben in berartige Safen, Rheben und Gemaffer eingelaufen fein un sich im Bertrauen auf die früher veröffentlichte Proclamation und gemäßte selben in berartigen Safen, Rheben und Gewässern eben aufhalten jollen angumeifen, biefelben fofort ju verlaffen. Inbem jeboch Ihrer Da-Regierung biefe Enticheibung in Betreff ber beim Gintreffen biefer Cumi in britischen Safen, Rheben und Gewässern eben befindlichen confoberina Kriegsichiffe trifft, erwägt fie, bag, aus ichulbiger Rudficht für bie nationale Chre und Reblichfeit, Ihrer Maj. Behörben angewich werben muffen, baß jebem foldergestalt jum Auslaufen aufgeforberten knopfciffe bie bisher gestattete Bergunftigung, binnen 24 Stunden nad in Abfahrt von teinem in bemselben hafen und Gewalfer gur selbigen Beit uternben Rreuger ber Bereinigten Staaten verfolgt werben zu burfen, aud ferner zu gewähren fei, bag jeboch biefes Berbot ber Berfolgung nur jest und zwar zum lesten Male zu Gunften ber confoberir ten Rriegeschiffe gehanbhabt werben folle.... 3brer Daj. # gierung erwartet, bag bie Regierung ber Bereinigten Staaten auch ihrerfeit jofort verzichten werbe auf die Ausübung bes Blotabes, Anhaltungs: un Untersuchungerechtes gegen neutrale Schiffe auf offener See, welches gefehlich nur von Kriegführenden gehandhabt werben und bas teine nicht im Kriege befindliche Macht in Anspruch nehmen ober banbhaben barf".

14. Juni. Unterhaus: Der Antrag Monfells auf Abschaffung bes in Ratholiteneibes wird in britter Lesung mit 166 gegen 147 Stimmen

genebmigt.

15. " Unterhaus: ber Antrag Berkeley's auf Ginführung bes Ballet

wirb mit 118 gegen 74 Stimmen verworfen.

19. " Unterhaus: ber Colonialminister Cardwell legt die Ergebnisse bei in wiederholten Conferenzen zwischen ben vier ins Mutterland geschiedten canadischen Ministern und der englischen Regierung gepflogenen Unterhandlungen vor:

Fünf Puntte hatten ber Grecutivrath von Canada und ber Generals

gouverneur Biscount Mond aufgestellt, welche hanvifaclich in Berathung gezogen werben follten, und bie Bestimmungen, ju benen es in Bezug auf biefelben gekommen ift, werben in einer Depefche frn. Carbwells an Lorb Mond vom 17. b. wiebergegeben. Was ben er ften Buntt angebt, fo er= neuerte bie Regierung ihre fruberen Berficherungen, baf fie ihren vollen recht= mäßigen Ginfluß aufbieten werbe, um bie vorgefclagene Confoberation ber brittifc-norbameritanifchen Provingen jur Thatfache werben ju laffen. Der 3 weite Buntt, "über bie fur ben Fall eines Rrieges mit ben Bereinigten Staaten nothigen Anordnungen zur Bertheibigung Canada's und über bas Berbaltniß, in welchem biefelben auf Großbritannien und Canaba ju vertheilen waren", gab ju langerer Discuffion Beranlaffung. Bon beiben Seiten wurde zwar fein Bebenten laut, als ftanben bie zwifchen Großbritannien und ben Bereinigten Staaten herischenben freunbschaftlichen Beziehungen irgendwie in Gefahr eine Storung ju erleiben; boch machte fich bie Ueberzeugung gels tenb, bag bas brittifche Reich fich augefichts ber Deglichkeit irgend welchen Angrifis auf feine eigene Starte und Bertheibigungefabigfeit muffe verlaffen konnen. Die Regierung beutete auf bie von ihr nachgesuchte und vom Barlament gewährte Gelbbewilligung jur Bervolltommnung ber Feftungs-werke von Quebec und auf bie bereits getroffenen Anordnungen jur Ausführung ber Arbeiten bin, und erinnerte bie canabifchen Minifter an ben bereits früher gegebenen Rath, die Befestigung von Montreal in Angriff gu nehmen, worauf bie Bertreter Canaba's es als ben Bunfch ihres Lanbes aussprachen, alle Gulfsquellen Canaba's an Gelb und Mannicaften gur Aufrechthaltung ber Berbinbung mit bem Mutterland aufzubieten; Canaba babe bie Ausgaben für feine Dilly von 300,000 Bfb. St. auf eine Dillion erhöht. Die Frage betrefis ber Beseftigung von Moutreal möchten fie jedoch nicht gern von ben Fragen betreffe ber Berte westlich von Montreal und betreffe einer Rriegeflotte auf bem Sce Ontario getrennt feben; und bie Ausführung biefe gesammten Werte murbe bie Beschaffung einer Anleibe ernotbigen, bie fich nur unter Garantie bes brittifchen Barlamente erheben laffe. Berbe bieje Garantie jest bewilligt, so murben fie bem canadischen Parlament so= fort nach ihrer heimkehr die erforberlichen Maßregeln vorschlagen; sey fie jest nicht zu erreichen, fo wurden Regierung und Barlament von Canada bie Frage betreffe ber Bertheibigungemerte mabricheinlich binausschieben wollen, bis bie Regierung und die Legislatur ber Bereinigten Provinzen barüber ent= fceiben fonnten. Die brittifche Regierung erklart fich hierauf bereit, bie Garantirung ber Anleihe von bem Parlament ju erbitten, vorausgefest, bag bie Proving bie Grundverpflichtung für bie in bem Schreiben bes Oberftlieutenants Jervois erwähnten Bertheibigungswerte übernehme. Auch wolle Ihrer Daj. Regierung für bie Armirung ber Werke forgen. Borerft aber fei die Entscheibung ber Brovinziallegislatur erforberlich. Bas bie Rriegs= flotte auf bem See Ontario betreffe, fo mache bie Convention mit ben Ber. Staaten es unmöglich, in Friebenszeiten mehr als eine bestimmte Babl von Kriegsschiffen auf bem See zu halten. Im Hall eines Krieges habe man fe-boch freie Hand, und Ihrer Maj. Regierung werbe fich niemals in solcher Lage betreffen laffen, daß fie ihrer Pflicht in dieser Beziehung nicht nachzufommen im Stanbe mare. Dieß fei bie einzige Berficherung, welche gegeben werben tonne. Der britte Buntt betraf ben Reciprocitatevertrag, beffen Erneuerung bie canabijden Minifter als ein großes Defiberatum bezeichneten. Die Regierung erwieberte: bag Gir F. Bruce bereits Anweisung empfangen habe, in Bafbington wegen Erneuerung jenes Bertrages ju unterhanbeln und fich auch mit ber canabifden Regierung barüber ine Ginvernehmen gu feten. Bum vierten Punkt übergebend sprachen bie canabischen Minister ben Bunfc aus, bag bas norbwestliche Territorium an Canada abgetreten werbe, und unternahmen es, mit ber Subsonsbap-Gesellschaft barüber zu unterhanbeln. Die Regierung fagte ju, bas Parlament um bie Garantirung einer

etwa erforberlichen Anleise zu ersuchen, falls eine Schabloshaltung an die Gesellschaft zu leisten sei. Bei dem fünften und letten Buntt über die gegenwärtige kritische Sachlage, durch welche Canada ernstlich afficirt sei, schien es hinzureichen, daß Ihrer Maj. Regierung die im Namen Canada's gegebenen Versicherungen seines Bestrebens, die Verbindung mit dem Mutterlande auf alle Weise, mit Gut und Blut, aufrechzuhalten, entgegennabm, und dagegen ihrerseits die Versicherung gab, daß die brittische Regierung die Gegenverpflichtung, jeden Theil des brittischen Reiches mit Ausbeitung aller Kräfte zu vertheidigen, im vollsten Maß anerkenne.

26. Juni. Das Oberhaus verwirft mit 84 gegen 63 Stimmen bie bom

Unterhaus beschlossene Abschaffung bes Katholikeneibes.

1. Juli. Das Cabinet beschließt, ben Lordkangler Westbury trop bes Ebmund-Scanbals nicht fallen zu lassen.

3. " Nieberlage bes Cabinets im Unterhause. Dasselbe genehmigt mit 177 gegen 163 Stimmen ben Antrag Bouveries auf ein Labels- votum gegen ben Lorbkanzler wegen bes Ebmund-Scanbals.

. " Lord Beftbury nimmt seine Entlaffung in Folge bes Tabelow:

votums bes Unterhauses.

6. "Schluß ber Parlamentsseffion. Botschaft ber Königin. Die Königin erklärt bas Parlament (bas sechste ihrer Regierung) für aufgelöst und ordnet bie allgemeinen Neuwahlen an.

— " Allgemeine Parlamentswahlen. Das Gesammtresultat ergibt 365 liberale und 292 conservative Wahlen, im Ganzen aber nicht me

niger als 182 homines novi.

2. Aug. Der britte Bersuch eines transatsantischen Kabels (vermittelft bes Great Eastern) scheitert wieberum.

18. " (Canaba.) Bersammlung bes canabischen Parlaments. Die Regierung spricht ben Bunsch aus, baß bie sämmtlichen nordament tanischen Colonien bas Project ber Conföberation genehmigen werben.

28. " Internationale, frangofisch-englische Flottenrevue in Plymouth.

- " (Neu fu nb lanb.) Memoire ber Hanbelstammer von Reufundland gegen die Ibee einer Conföberation fammtlicher brittischen Colonien Nordameritas:

"Da Reuschottland, Neubraunschweig und die Prinz Eduards-Insel sich gegen die Maßregel erklärt haben, so muß offenbar noch einige Zeit hingehen, ehe die vorgeschlagene Consöderation zu Stande gebracht werden kann; da es aber ebenso klar zu Tage liegt, daß, salls die Bedingungen einer Bereinigung zwischen jenen Provinzen und den beiden Canadas ze in billiger und beitwieden zu den die geordnet werden sollten, keine Anstrengung unterlassen beiden wird, auch unsere Colonie Neufundsand in dieselbe hineinzuziehen, so balt die Handelskammer es sur ihre Pflicht, und nicht minder für die Pflicht aller derzeitigen, welche an dem Handelsverkehr der Colonie betheiligt sind, die unvermeiblichen Folgen einer solchen Union in Erwägung zu ziehen und ihren Ansichten auf zedem gesehmäßigen Wege Seltung zu verschaffen. Soweit die Handelskammer über den Punkt unterrichtet ist, wurde der Plander Gossischen Schwierigkeiten zu erlösen, welche seit einiger Zeit die Thätigkeit seiner Legislatur gehemmt haben, serner, um wirksamere, leichter auszuheitende

Bulfequellen aur Abwehr eines etwaigen Angriffs auf jene Proving feitens ber benachbarten Republit zu beschaffen, und endlich um fich fur feine Broburte in allen Beiten bes Jahres einen Bugang au ber atlantischen Rufte burch Gebiete ber eigenen Regierung ju fichern. Dies find unzweiselhaft Biele, welche ber eifrigften Bemubung canabifcher Staatsmanner wohl werth find, und von benen bie beiben lettgenannten anscheinenb auch ben Provingen Neubraunichweig und Reufcottland verhaltnigmäßige Bortheile bringen murben. Es ift jeboch schwer zu erkennen, welches Interesse bie Colonie Neufunbland an einem biefer Zwede haben follte, um bafür ihre unabhängige gesethgeberifche Stellung zu opfern, und einen Theil ber ungeheueren Ausgaben gu übernehmen, welche bie Aufrechthaltung einer allgemeinen Regierung, ber Unterhalt einer zur Bertheibigung ber Provinzen hinreichenben Lanb- unb Seemacht und aller Babricheinlichfeit nach bie Aufführung vieler öffentlichen Gebaube, bie nur ben Provingen ju Rupe famen, erforbern murben. Diefe Ausgaben und bagu bie von ben verschiebenen örtlichen Regierungen erbeifchten, würben bie Auferlegung febr hober Ginfuhrzolle nothig machen, eines Tarife, ber mit besonderer und unbilliger Strenge bie Colonie Reufundland bebruden wurbe, welche außer bem Ertrag ihrer Sischereien nur wenige eigene Probucte bes Bobens ober ber Industrie besit, und alle ihre Beburfnisse burch Ginfuhr von außen her befriedigen muß. Es ift überbieß zu befürchten, baß bie Birffamfeit eines folchen Tarife einen großen Theil unferes Sanbele aus ben gewohnten und ben portheilhafteften Canalen ableiten wurbe, indem unfere Importeurs gezwungen maren, nicht von ben wohlfeilsten Martten zu beziehen, fondern aus ben confoberirten Brovingen, aus benen, in Rolge bes Schupes, ben ber bobe Tarif ihren Erzeugniffen gewährt, viele unferer Beburfniffe ju boberen Preifen und tropbem in Schlechterer Qualitat als jest beschafft werben mußten. Die Sanbelstammer tann in ber vorge-Schlagenen Confoberation feinen Bortheil erseben, ber nur im entferntesten für bie angeführten Nachtheile Erfat bieten konnte. Gie tann und weber einen neuen ausgebehnteren Darft für ben Ertrag unserer Rischereien eroff= nen, noch gemahrt fie une bie Ausficht, neue Bulfequellen innerhalb ber Cos lonie zu entwideln ober bie gegenwärtigen zu erweitern. Außer bem Drud ber boben Importgolle wurde fich übrigens noch ein anberes hinberniß ber Bereinigung ber Colonien entgegenstellen. Reufundland, und fo auch Reufcottland, bie Bring:Ebuarde: Infeln und Reubraunfdmeig, find nicht nur frei von Staatsiculben, fonbern ce überfteigen fogar bie Gintunfte bas Ausgabebubget. Rur auf Canaba laftet Schulb und Defigit, und fo feben bie übrigen Colonien mit Mißtrauen auf bie Motive, welche Canada bestimmen, bie Brovingen um fich zu vereinigen, um felbftverftanblich bie Fuhrerichaft zu übernehmen. Die Ruftenlanber fürchten, baß bie finanziellen Buftanbe Canaba's, jumal wenn bas jur Anlage ber projectirten Festungsbauten erforberte Ans leben ble Schwierigkeiten vermehrt, fich auch auf fie verbreiten murben. Bwar glauben bie ber Confoberirung geneigten Canabier, bag bie fleineren Provingen gum Anfchluß fich genothigt feben wurden, wie Rhobe-Asland fich enblich, nachbem es fich lange geftraubt, in bie Bereinigten Staaten aufnehmen laffen mußte. Doch icheint in ben Colonien ber öftlichen Rufte burchs aus nicht jener Pantee-Bag ju berrichen, wie in manchen Theilen Canada's; und wenn bie Anlehnung an bie ftarfere Dacht eine Rothwenbigfeit wurbe, fo konnte fie moglicherweise nicht eine Richtung nach Westen, sonbern nach Guben nehmen. Die Ginführung eines boben Importtarife in ben britifchen Brovingen wurbe gubem ben Rachtheil aufheben, ober vielmehr neutralifiren, welcher jest freilich mit bem Gintritt ber Ruftencolonien in bie große Union verbunden mare."

- Aug. Umtriebe bes fenischen Geheimbundes in Irland. Die öffentliche Meinung fangt an, aufmerksamer auf benselben zu werben.

etwa erforberlichen Anleihe zu ersuchen, falls eine Schabloshaltung an die Gesellschaft zu leisten sei. Bei dem fünften und letten Punkt über die gegenwärtige fritische Sachlage, durch welche Canada ernftlich afficirt iei, ichien es hinzureichen, daß Ihrer Maj. Regierung die im Namen Canada's gegebenen Bersicherungen seines Bestrebens, die Berbindung mit dem Mutterlande auf alle Weise, mit Gut und Blut, aufrechtzuhalten, entgegennabm, und dagegen ihrerseits die Bersicherung gab, daß die brittische Regierung die Gegenverpflichtung, jeden Theil des brittischen Reiches mit Ausbietung aller Kräfte zu vertheidigen, im vollsten Maß anerkenne.

26. Juni. Das Oberhaus verwirft mit 84 gegen 63 Stimmen bie bem

Unterhaus beschlossene Abschaffung bes Ratholikeneibes.

1. Juli. Das Cabinet beschließt, ben Lordkangler Westbury trop be Ebmund: Scandals nicht fallen zu lassen.

3. " Nieberlage bes Cabinets im Unterhause. Dasselbe genehmigt mit 177 gegen 163 Stimmen ben Antrag Bouveries auf ein Tabelsbotum gegen ben Lorbkanzler wegen bes Ehmund-Scanbals.

" Lord Bestbury nimmt seine Entlassung in Folge bes Tabelore:

votums bes Unterhauses.

6. "Schluß ber Parlamentsseffion. Botschaft ber Königin. Die Königin erklärt bas Parlament (bas sechste ihrer Regierung) für aufgelöst und ordnet die allgemeinen Neuwahlen an.

" Allgemeine Parlamentswahlen. Das Gesammtresultat ergibt 365 liberale und 292 conservative Wahlen, im Ganzen aber nicht we

niger als 182 homines novi.

2. Mug. Der britte Bersuch eines transatlantischen Rabels (vermittelft bes Great Eastern) scheitert wieberum.

18. " (Canaba.) Bersammlung bes canabischen Parlaments. Die Regierung spricht ben Bunsch aus, baß bie sämmtlichen nordameritanischen Colonien bas Project ber Conföberation genehmigen werden.

28. " Internationale, frangofisch-englische Flottenrevue in Plymouth.

- " (Reu fund land.) Memoire ber hanbelstammer von Reufundland gegen die Idee einer Conföberation sämmtlicher brittischen Colonien Nordameritas:

"Da Reuschottland, Neubraunschweig und die Prinz Eduards-Insel sid gegen die Maßregel erklärt haben, so muß offenbar noch einige Zeit hingehen, ehe die vorgeschlagene Consöderation zu Stande gebracht werden kann; da es aber ebenso klar zu Tage liegt, daß, falls die Bedingungen einer Bereinigung zwischen jenen Provinzen und ben beiden Canadas je in billiger und befriedigender Beise geordnet werden sollten, keine Anstrengung unterlassen, so häte handelskammer es sur ihre Pflicht, und nicht minder für die Pflicht aller derzeinigen, welche an dem Handelsverkehr der Colonie betheiligt sind, die unvermeiblichen Folgen einer solchen Union in Erwägung zu ziehen und ihren Anschelskammer über der Kandelsverkehr der Colonie betheiligt sind, die unvermeiblichen Folgen einer solchen Union in Erwägung zu ziehen und ihren Anschelskammer über den Punkt unterrichtet ist, wurde der Plan ber Consöderation der Provinzen als ein Mittel ersonnen, Canada aus den politischen Schwierigkeiten zu erlösen, welche seit einiger Zeit die Thätigkeit seiner Legislatur gehemmt haben, serner, um wirksamere, leichter auszuhietende

Hilfsquellen zur Abwehr eines etwaigen Angriffs auf jene Broving seitens ber benachbarten Republit zu beschaffen, und endlich um fich für seine Proburte in allen Zeiten bes Jahres einen Zugang au ber atlantischen Rufte burch Gebiete ber eigenen Regierung ju fichern. Dies finb unzweifelhaft Biele, welche ber eifrigften Bemuhung canabifcher Staatsmanner wohl werth find, und von benen die beiben lestgenannten anscheinend auch ben Provingen Reubraunichweig und Reufcottland verhältnigmäßige Bortheile bringen murben. Es ift jeboch fower zu ertennen, welches Interesse bie Colonie Reufunbland an einem biefer Zwede haben sollte, um bafür ihre unabhangige gesetgeberifche Stellung zu opfern, und einen Theil ber ungeheueren Ausgaben au überniehmen , welche bie Aufrechthaltung einer allgemeinen Regierung, ber Unterhalt einer gur Bertheibigung ber Brovinzen hinreichenben Lanb- unb Seemacht und aller Babriceinlichfeit nach bie Aufführung vieler öffentlichen Gebaube, bie nur ben Provingen ju Rute famen, erforbern murben. Diefe Ausgaben und bagu die von ben verschiebenen örtlichen Regierungen erheifchten, wurden bie Auferlegung febr hoher Ginfuhrzolle nothig machen, eines Larife, ber mit besonderer und unbilliger Strenge Die Colonie Reufundland bebruden murbe, welche außer bem Ertrag ihrer Gifchereien nur wenige eigene Producte bes Bobens ober ber Industrie besitt, und alle ihre Bedurfniffe burch Ginfuhr von außen ber befriedigen muß. Es ift überbieß zu befürch= ten, bag bie Birtfamteit eines folden Tarife einen großen Theil unferes Sanbele aus ben gewohnten und ben portheilhafteften Canalen ableiten wurbe, inbem unfere Importeurs gezwungen waren, nicht von ben wohlfeilften Martten zu beziehen, fondern aus ben confoberirten Provingen, aus benen, in Rolge bee Schupes, ben ber bobe Tarif ihren Erzeugniffen gewährt, viele unferer Beburfniffe zu hoberen Breifen und tropbem in ichlechterer Qualitat als jest beschafft werben mußten. Die Banbelstammer tann in ber vorge-Schlagenen Confoberation teinen Bortbeil erfeben, ber nur im entfernteften für bie angeführten Nachtheile Erfat bieten konnte. Sie tann une weber einen neuen ausgebehnteren Martt fur ben Ertrag unferer Rifdereien eroffnen, noch gewährt fie une bie Ausficht, neue Bulfsquellen innerhalb ber Colonie zu entwideln ober bie gegenwärtigen zu erweitern. Außer bem Drud ber hoben Importzolle wurde fich übrigens noch ein anderes hinderniß ber Bereinigung ber Colonien entgegenstellen. Reufundland, und fo auch Reufcottland, bie Pring-Chuarbe-Infeln und Reubraunfdmeig, find nicht nur frei von Staatsichulben, fonbern ce überfteigen fogar bie Gintunfte bas Ausgabebubget. Rur auf Canaba laftet Schulb und Defizit, und fo feben bie übrigen Colonien mit Diftrauen auf bie Motive, welche Canaba bestimmen, bie Provingen um fich zu vereinigen, um felbstverftanblich bie Führerschaft zu übernehmen. Die Ruftenlander fürchten, daß die finanziellen Buftande Canada's, aumal wenn bas zur Anlage ber projectirten Festungsbauten erforberte Anleben bie Schwierigfeiten vermehrt, fich auch auf fie verbreiten wurben. Amar glauben bie ber Confoberirung geneigten Canabier, bag bie Meineren Provingen gum Anfchluß fich genothigt feben wurden, wie Rhobe-Island fich enblich, nachbem es fich lange geftraubt, in bie Bereinigten Staaten aufnehmen laffen mußte. Doch fcheint in ben Colonien ber öftlichen Rufte burchs aus nicht jener Pantee-Bag ju berrichen, wie in manchen Theilen Canaba's; und wenn bie Anlehnung an bie ftarfere Dacht eine Rothwenbigfeit wurbe, fo konnte fie möglicherweise nicht eine Richtung nach Weften, sonbern nach Suben nehmen. Die Ginführung eines boben Importtarife in ben britifchen Provingen wurde gubem ben Rachtheil aufheben, ober vielmehr neutralifiren, welcher jest freilich mit bem Gintritt ber Ruftencolonien in bie große Union verbunden mare."

- Aug. Umtriebe bes fenischen Geheimbundes in Irland. Die öffentliche Meinung fangt an, aufmerksamer auf benfelben zu werben.

30. Aug. Lord Ruffel lehnt bie unter bem 7. April von ben Ber. Staaten Nordamerikas erhobenen Ansprüche auf Entschädigung für ben burch bie in England ausgerüfteten Kaperschiffe ber ehemaligen Confoderireten erlittenen Schaben befinitiv ab.

Lord Ruffel wiederholt in feiner Depefche alle feine früheren Argumente und fügt bazu neue Beweisgründe. Go behaupte fr. Abams offenbar, das bie Bereinigten Staaten vollen Anspruch auf alle Rechte einer friegführenden Partei befigen, mabrend Grogbritannien feinen gerechten Anfpruch befige, bas Recht ber Reutralen zu üben. Lorb Ruffell führt hierauf als Bracebengiall bas Berhalten ber Bereinigten Staaten gegen bie Republiten Subamerifa's an, welchem entsprechenb von Seiten Englands bie Anerkennung ber Gut: staaten als Kriegsführenber erfolgt sei. Dann kommt er auf bie Parallele mit Bortugal jurud und weift nach, bag bas englische Gefet Betreffe ber Ausrüftung von Kreuzern genau bem amerifanischen nachgebildet worden sei, welches ber bamalige Prafibent Mabison empfohlen und or. Abams eben aerühmt habe. Schließlich lehnt Lord Ruffel bas in einer früheren Depeiche von Hrn. Abams (23. Oct. 1863) gemachte Anerbieten eines Schiebsgerichts bofilich aber entschieben ab, benn bie beiben Fragen, ob England feine Reutralitatspflichten erfüllt habe und ob bas englische Bejet von ben englischen Kron-Abvocaten richtig gebeutet worben fei, konne nimmermehr einem Dritten jur Enticheibung überlaffen werben. Berftanbe fich bie englifche Regierung bagu, bann wurbe fie ihrer eigenen Burbe vergeben und bie Stellung aller Neutralen in gufunftigen Kriegen gefährben. Anbrerfeite fei fie gern bereit, in die Ernennung einer englisch-ameritanischen Commission zu willigen , ber bie Untersuchung aller während bes Krieges etwa entstandener Ansprüche ingewiesen werben tonnte.

12. Sept. Die Canalflotte segelt von Spitheab ab, um an ber irischen Ruste Station zu nehmen.

14. " Circularbepefche Lorb Ruffels gegen die Gasteiner Convention in Uebereinstimmung mit ber franz. Circularbepesche von Droupn be

Ihuys vom 30. Aug.:

.... Als die Regierung Ihrer Majestat die erfte Mittheilung von ben ju Wien unterzeichneten Friebenspraliminarien erhielt, habe ich in Wien und Berlin bie Anfichten unferer Regierung über biefe Praliminarien gur Rennt: niß gebracht. Die gegenwärtige Convention bat nur bagu gebient, bas Bebauern, welches Ihrer Majeftat Regierung ju jener Zeit ausbrudte, noch ju erhöhen. Die Bertrage von 1815 haben bem König von Danemart als Serjog von holstein einen Git im beutschen Bunbestag verliehen. Der Bertrag bon 1852 hat bas Erbfolgerecht für ben banifchen Gefammificat anerkannt, welches ber verftorbene Ronig ber Perfon bes gegenwartigen Ronigs querfannt hatte. Erot ber in ben Depefchen vom 31. Januar 1864 gegebenen Berficherungen ift biefer Bertrag von Defterreich und Preugen, zweien ber Machte, die ihn unterzeichnet hatten, vollständig bei Seite gesetht worben. Man hatte bas Recht, zu erwarten, bag nach einer solchen Aufbebung ber Bertrage man jum minbesten an ihrer Statt bie Bolfestimmung Deutsch: lande, bie Bunice ber Bewohner ber Berzogthumer und die in ben Situngen ber Londoner Conferenz von Desterreich und Preußen fo ausbrudlich formulirte Anficht ber Debrheit bes Bunbestage anerkannt haben wurbe. Auf biefe Beife hatten auch nach Umftog einer Rechtsorbnung anbere aus ber Buftimmung ber Bewohner abgeleitete Rechtstitel an bie Stelle gefest werben konnen, und biefe mit Achtung aufgenommenen Rechtstitel hatten Aussichten auf Dauer gehabt. Aber alle Rechte, alte fowohl wie neue, gleichwohl ob fie

sich auf eine seierliche Uebereinkunft zwischen herrschern ober auf den klaren Ausbrud des Bolkswillens stützen mochten, sind durch die Uebereinkunft von Gastein misachtet worden, und die Autorität der Gewalt ist die einzige Macht, welche man zu Rath gezogen und anerkannt hat. Gewaltthat und Eroberung, das sind die einzigen Grundsätze, auf welche die in den Besit sich theilenden Mächte ihre Uebereinkunft gegründet haben. Die Regierung Ihrer Majestät beklagt lebhast die auf solche Weise kundgegebene Misachtung des öfsentlichen Rechts und des berechtigten Anspruchs, welchen ein Bolt erheben kann, wo es sich um sein Geschied handelt. Diese Instruction ermächtigt Sie nicht, dem Hof, bei welchem Sie accreditirt sind, Bemerkungen über diesen Gegenstand zu nachen, sondern hat bloß den Zweck, Sie wissen zu lassen, in welchem Sinn Sie zu sprechen haben, wenn die Gelegenheit sich bietet."

- 14. Sept. Der Statthalter ber Grafschaft Cork in Irland beräth mit seinen Magistraten es haben sich mehr als 150 berselben einzgesunden die Lage des Landes. Die Bersammlung constatirt die Existenz einer geheimen und den öfsentlichen Frieden gefährdenden Gesellschaft und beschließt, die Regierung um Berstärkung des Militärs und der Constabler zu ersuchen.
- 15. " In Dublin besetht die Polizei unerwartet die Druckerei des Hauptorgans der Fenier, des Blattes the Irish people und bers haftet eine Anzahl Bersonen.

16. " Stadt und Grafschaft Cort werben in Kriegszustand erklart. Die Regierung setzt einen Preis von 200 Pf. St. auf die Ergreifung bes Hauptes ber Fenier, John Stephens.

18. " Sir henry Bulwer wird burch Lord Lyons als Gesandter in Constantinopel erset.

30. " Beginn bes Staatsprocesses gegen bie Mitglieber ber fenischen Berschwörung in Dublin.

- 11. Oct. (Jamaica.) Unordnung in Morant Bay. Der Gouverneur Epre und die weiße Pflanzerbebölkerung erblickt darin einen Negerzaufstand und wüthet dagegen in barbarischer Beise. Mr. Gordon wird (b. 16. Oct.) ohne Beweise und unzweiselhaft gesehwidrig von einem Kriegsgericht zum Tobe verurtheilt.
- 18. " Lord Palmerfton, ber Prafibent bes Cabinets, +.

20. " Die Königin forbert Lorb Ruffel auf, bie Reubilbung bes Cabinets zu übernehmen.

- 30. "Die Königin genehmigt die Reconstruction des Cabinets. Lord Russel übernimmt die Präsidentschaft und die Leitung des Obershauses, Gladstone die Leitung des Unterhauses, Lord Clarendon das Auswärtige; weitere Aenderungen werden vorbehalten.
  - 1. Nob. (Canaba.) Allgemeine Besorgniß vor einem Ginfall ber Fenier aus ben Ber. Staaten.
  - 5. " Das substaatliche Raperschiff Shenanboah, Capt. Wabbel, läuft in Liverpool ein und ergibt sich ben englischen Behörben.

7. Nov. (Jamaica.) Eröffnung ber Legislatur. Botichaft bes Gou-

verneurs Epre. Antrag auf Beseitigung ber Berfaffung.

Der Capitain bes confoberirten Rapericiffes Chenanboah wird in Liverpool gegen Caution auf freien Fuß gefest und bie Dann: fchaft ohne Ausnahme entlaffen, weil fich angeblich fein Englander unter benfelben befinbet.

Berhaftung von Stephens, bem Haupte ber Fenier, in Dublin 11.

(Dftinbien.) Friedensichlug mit Bhutan.

1**5**. " (Canaba.) Der Ober-Commandant von Canada bietet 6 Compagnien Freiwilliger gegen einen allfälligen Ginfall ber Fenier aus ben Ber. Ctaaten auf und befiehlt ben Freiwilligen, ihre Cabree ju vervollständigen und fich zu activem Dienft bereit zu halten.

Dublin wird bon Truppen ftart befett.

Der ameritanische Conful in Liverpool empfangt bie "Sbenan

boah" Namens ber Unione-Regierung.

22/23. " Meetings in Brabford, Birmingham a. für Parlamentereform. 25. " Der Fenierhauptling Stephens entweicht aus bem Staatsgefangnis

in Dublin. Die Regierung fest umfonft einen Breis von 1000 Bi. St. auf feine Wiebereinbringung und 300 Bf. nebst freiem Barben für Bezeichnung ber Mitfdulbigen.

Aufregung über bie Greuelthaten in Jamaica. Gine Berfamm: lung in Manchefter beschließt eine Betition um Riebersetung einer

Unterfudungecommistion.

1. Dec. Berlobung ber Pringeffin Belene mit bem Pringen Chriftian bon Colesmig-Solftein-Conberburg-Augustenburg, bem Bruber bee Herzoge Friedrich.

Der Fenier Luby, Eigenthumer bes Blattes Jrish people, wirt bom Gerichte in Dublin mit 20 Jahren Deportation verurtheilt.

9. Eine Deputation bon 250 Abgeordneten ber Anti-Slavery-Co ciety verlangt vom Colonialminister Cardwell energisch eine Unter fuchung gegen ben Bouberneur Epre bon Jamaica.

(Samaica.) Die Legistatur genehmigt bie Befeitigung ber Ber: 10.

faffung.

Die Regierung ernennt eine Untersuchungscommission für Sa: 13. maica, bestehend aus bem Gouverneur von Malta, Generalmaier Gir Benry Storts und zwei Rechtsgelehrten.

Grens Project einer Art Bunbesverfaffung fur bie verfchiebenen

von einander ganglich unabhängigen Theile von London.

Bericht ber Commiffion über bie Frage ber Beibehaltung und Bollziehung ber Tobesftrafe. Diefelbe erflart fich fur Beibehaltung ber Tobesftrafe.

## 4. Frankreich.

- 1. Jan. Der Juftige und Cultminifter erläßt ein Runbichreiben an bie fammtlichen Erzbischöfe und Bischöfe, in bem er ihnen ertlart, baf bie Beröffentlichung bes erften Theile ber papftl. Enchelica und bee Syllabus v. 8. Dec. 1864 nicht gestattet werben tonne, "ba fie Aufstellungen enthalten, welche ben Grundfaben zuwiderlaufen, auf welchen bie Verfassung bes Raiserreichs beruht". - Antiultramon= tane Demonstration beim Neujahrvempfange bes Erzbischofs pon Baris.
- Gin Decret bes Raifers erffart auf ben Antrag bes Juftigmini= 5. ftere und nach Anhörung bee Staatgrathe bie papftliche Encyclica b. 8. Dec. b. 3. für "angenommen, ohne irgend welche Gutheißung ber barin enthaltenen Claufeln, Formeln und Ausbrude, welche ben Befeten bee Raiferreiche, fowie ben Freiheiten, Immunitaten und Grundfaten ber gallicanifden Rirche guwiberlaufen ober auch guwiberlaufen könnten".
- 8. Trot bee Berbotes bee Juftigminiftere und bee faif. Decretes wird die papstliche Encyclica bennoch vom Bischof von Moulins, bem Erzbischof von Poitier und bem Carbinal-Erzbischof von Befançon amtlich von ber Kangel verfündet. Gine Angahl anberer Bijcofe beginnt in offenen Schreiben an ben Minifter gegen fein Berbot energisch zu protestiren. Die große Mehrzahl ber frang. Bischöfe folgt nach und nach ihrem Beispiele.

Diejenigen brei Bifchofe, bie bem Gefet offenbar guwibergebanbelt, werben bem Staaterath wegen Digbrauch ihrer Amtegewalt über-Der Nuntius richtet bagegen an einen berfelben, ben Ergbischof von Boitiers, ein Schreiben, um ihn "wegen feines Muthes und feiner Festigfeit" ju beloben.

24. In Rochefort wird ber Oppositionscandibat mit 13000 gegen 9000 Stimmen jum Mitgliebe bes gefeng. Korpers gemablt.

6. Febr. Der Staatsrath erklart, dag bie brei Bischofe fich bes Digbrauchs ber Amtegewalt schulbig gemacht hätten.

8. " Die Regierung beschwert fich in einer febr energischen Depefche

bei ber römischen Curie über ben papstlichen Nuntius Chigi, inbem sie hofft, "bag ber römische Hof bie Wieberholung solcher Beritrungen, welche bie Regierung bes Kaisers nirgenbs zu bulben entischlossen sei, werbe zu verhüten wissen".

- 11. Febr. Der Caffationshof verwirft in letter Instanz bas Gesuch ber XIII (Bereinsrecht bei Gelegenheit ber Wahlen).
- 14. " Der Runtius entschulbigt sein Benehmen in einer Aubienz beim Kaiser.
- 15. " Eröffnung ber Rammern. Thronrebe bes Raisers:

"... Angesichte bee Conflicte, welcher sich an ben Ufern ber Oftfee erbeben, hat Meine Regierung, zwischen ihren Sympathieen fur Danemarf und ihrem guten Willen fur De utfchland getheilt, Die ftrictefte Noutras litat beobachtet. Berufen, in einer Confereng ibre Meinung abzugeben, bat fie fich barauf befdrantt, bas Princip ber Rationalitaten und bas Recht ber Bevolferungen, über ihr Schidfal befragt gu werben, geltend ju machen. Unfere Sprache ift in Uebereinstimmung mit ber refervirten Saltung, welche wir zu bewahren gewillt waren, beiben Parteien gegenüber eine gemäßigte und freundschaftliche genresen. — In Suben Europa's mußte die Action Frankreichs in entschlossener Weise ausgeübt wer-Ich habe bie lofung eines schwierigen Problems möglich machen wel-Die Convention vom 15. September, von leibenfchaftlichen Deutungen befreit, beiligt zwei große Principien: Die Befestigung bes neuen Rönigreiche Italien und die Unabhangigfeit bes beiligen Stuhles. Der previsorische und prefare Buftand, ber fo große Unruhen hervorrief, wird verfcminben. Ge find nicht mehr bie gerftreuten Glieber bes italienischen Bater: lanbes, bie burch ichmade Banbe fich an einen fleinen am fuße ber Alern gelegenen Staat anzuschließen fuchen, es ift ein großes Bolf, bas, inbem es fich über locale Borurtheile erhebt und unbebachte Aufreigungen verachtet, fühn in bas Herz ber Halbinfel seine Hauptstadt verlegt und bieselbe mitten in die Apenninen, gleichsam wie in eine uneinnehmbare Befte, verfest. Durch biefen patriotischen Aft conftituirt fich Italien befinitiv und fobnt fich gleich: zeitig mit bem Ratholicienme aus; es verpflichtet fich, bie Unabhangigfen bes beiligen Stuhles zu achten, bie Grengen ber romifchen Staaten gu fouten und geflattet uns auf biefe Weife, unfere Ernppen gurudzuziehen. Das wirtfam gefchütte papftliche Territorium findet fich un: ter ben Schut eines Bertrages gestellt, ber bie beiben Regierun: gen feierlich aneinander bindet. Die Convention ift bemnach nicht eine Kriege: maffe, fonbern ein Wert bee Friebene und ber Berfohnung. - In Mexico befestigt sich ber Thron. Das Land beruhigt fich, feine unermeglichen Sulfe quellen entwideln fich : gludliche Wirfungen ber Lapferfeit unferer Golbaten, bes gefunden Sinnes ber mericanischen Bevolferung, ber Ginficht und ber Energie bes Couverans! . . . So geben benn alle unfere Erpebitionen ihrem Enbe entgegen; unfere Landtruppen haben China verlaffen, die Marine gennigt, unfere Gtabliffemente aufrecht zu erhalten; uniere Armee in Afrifa wird verminbert werben; bie nach Mexico gefandte tehrt bereite nach Frankreich jurud; bie Barnison von Rom wirb balb gurudtommen und inbem wir ben Tempel bes Rrieges foliegen, werben wir mit Stolz auf einen neuen Triumphbogen biefe Worte einzeichnen ton: nen: "Dem Ruhme ber frangofischen Armeen, für bie in Guropa, Affien, Afrita und Amerita errungenen Siege". - Geben wir une ohne Beuntu= bigung ben Arbeiten bes Friedens bin. Der Awischenraum grifchen ben Seffionen ift bagu angewandt worben, bie Mittel ausfindig zu machen, um bas moralifde und materielle Boblergeben bes Boltes

zu heben, und jede nüpliche und wahre Idee ist sicher, bei Mir Aufnahme und bei Ihnen Genehmigung zu finden. Prufen wir baher miteinander die Dagregeln, welche geeignet find, die Wohlfahrt bes Raifer= reiche ju forbern. - Die Religion und ber öffentliche Unterricht find ber Gegenstand Dieiner beständigen Fürforge. Alle Culten erfreuen sich einer gleichen Freiheit; ber frangefifde Clerus ubt, felbft außerhalb feines Umtes, einen berechtigten Ginflug aus; burch bas Unterrichtegefen tragt er gur Erziehung ber Jugend bei, burch bas Bablgefet fann er Aufnahme in ben öffentlichen Collegien finben; burch bie Constitution hat er feinen Gis im Genat. Aber je mehr wir ibn mit hochachtung und Ehrerbietigkeit um: geben, um fo mehr rechnen wir auch barauf, bag er die Grundgefete bes Staates achten merbe. Es ift Meine Pflicht, bie Rechte ber bur= gerlichen Gewalt unversehrt aufrecht zu erhalten, welche seit Ludwig bem heiligen niemals ein Souveran in Franfreich preisgegeben hat. Fahren wir baber fort, ben vorgezeichneten Weg ju verfolgen: Laffen Gie uns nach Außen bin in Frieden mit ben verschiedenen Dtachten leben und bie Stimme Frankreichs nur für bas Recht und die Gerechtigkeit erheben; fcupen wir im Innern die religiöfen Ideen, ohne etwas von ben Rechten der bürgerlichen Gewalt zu vergeben; verbreiten wir den Unterricht in allen Rlaffen ber Wefellichaft; vereinfachen wir unfer bewunderungewurdiges Berwaltungsspftem, ohne es zu zerstören; ver leihen wir ber Gemeinbe und dem Departement ein unabhängigeres Leben; erwecken wir die individuelle Initiative und ben Genoffenschaftsgeift; furz, erheben wir die Seele und flärken wir den Körper der Nation. Indem wir uns aber zu eifrigen Förberern nütlicher Reformen machen, laffen Sie uns die Grundlagen ber Berfassung mit Festigkeit aufrecht er = balten. Biberfepen wir une ben übertriebenen Beftrebungen Derer, welche Beranderungen bervorrufen in ber einzigen Absicht, bas zu untergraben, was wir gefchaffen haben. Die Utopien verhalten fich jum Guten, wie bie Ilus fionen jum Wahren und ber Fortidritt ift feineswege bie Berwirklichung einer mehr ober minber finnreichen Theorie, fonbern bie Unwendung ber aus ber Erfahrung gewonnenen Resultate, welche bie Zeit geheiligt und die öffents liche Meinung angenommen bat".

Die Regierung legt ben Kammern bas alljährliche Gelbbuch über bie allgemeine Staatsverwaltung und über bie auswärtigen Anges legenheiten vor. Dieselbe spricht sich barin über bie schleswigsholst.

Ungelegenheit folgenbermaßen aus.

"Die faif. Regierung hat keine Gelegenheit verabsäumt, um bas Gerechtigkeitsgesühl ber Cabinette von Wien und Berlin zu Gunften Dan emart's anzurufen, indem sie dieselben daran erinnerte, daß, je unverhältnismäßiger bie im Kampfe engagirten Streitkräfte gewesen, desto mehr der Besiegte das Recht habe, auf die Mößigung des Siegers zu rechnen. Wir constatiren mit Bedauern, daß die der danischen Regierung ausgezwungene Lösung nicht mehr den von uns ausgedrücken Wünschen gemäß ist. Die Bedisterungen wurden iber ihr Schicklich nicht consultirt; der seandandische Theil Schleswigs wurde Tänemart nicht gelassen, unt dem es aber doch durch eine unbestreitbare Gemeinschaft der Stellssen, mit dem es aber doch durch eine unbestreitbare Gemeinschaft der Siten, des Ursprungs und der Sprache verdunden ist, und Deutschland hat sich auf diese Weise selbst in die falsche Position gestellt, welche es dem Kopenhagener Cabinet so lange Zeit vorgeworsen hat. Diese Lage der Vinge hat in den herzoogsthümern schon Schwierigkeiten hervoorgerusen, die sich auch im deut schen Unde und ernabsen, und die Ersahrung hat die Boraussehungen der Regierung Ser. Majestik schnell gerechtiertigt. Indem sie verlangte, daß don der einen wie von der anderen Seite dem Rationalitätsestriche, der einzigen Grundlage eines dauerhaften Friedens, Rechnung getragen werde, hatte sie

Digitized by GOOGLE

bas Bewußtsein, zugleich die praktischste und gerechteste Lösung in Borschau zu bringen. Was heute vorgeht, scheint es zu beweisen. Die Lage der her zogthümer ist in der That eben so abnormal, als precar, und die bedauernswerthe Unsicherheit, welche auf der Zukunkt liegt, compromitin ihre moralischen und materiellen Interessen. Die Bewohner des danischen Theiles Schleswigs protestiren gegen ihre Annexion an Deutschland. In Brage der Erbsolge erwartet noch eine Regulirung und veranlast bedauernswerthe Debatten zwischen den verschiedenen deutschen Gabinetten. Die Acisterung des Kaisers, welche sich einer Intervention in die Disservangen der wung des Kaisers, welche sich einer Intervention in die Disservangen der kaisers, welche sich einer Intervention in die Disservangen der kechtigkeit widersahren lassen. Da sie aber weder die Bedingungen die Eleich gewicht ist im Norden, noch die Tragweite der gegenwärtigen Ereignisse verkennen darf, so hegt sie die aufrichtigken Wünsche, daß die Angelegenheit der Herzogthümer dalb besinitiv geregelt werde, ohne die europäischen Interessen zu compromittiren und ohne die allgemeine Lage zu wirdelen".

15. Febr. Abichlug eines Banbelsvertrages mit Schweben.

23. " Gesetzgeb. Körper: ber Finanzminister übergibt bas Bubget fi: 1866 und bas Bubget ber Supplementarcredite für 1865.

- " Erscheinen bes ersten Banbes von Napoleons Julius Casar. 311 Borrebe gibt ber Presse Gelegenheit zu Aeußerungen über die Berechtigung ber Casaren in ber Weltgeschichte. Rogeard laßt bageget die Sathre Propos de Labienus erscheinen, sieht sich jedoch genithigt, nach Belgien zu fliehen.

6. März. Der Moniteur veröffentlicht den Bericht des Unterrichtsminifters Turuy an den Kaiser über das Bolksschulwesen, in dem nich derselbe für die Einführung des obligatorischen und unentgeltlichen Unterrichts ausspricht. Der Abend-Moniteur bringt jedoch dereits eine Note, daß die Frage während mehrerer Sitzungen der Minime und Geheimrathsmitzlieder unter dem Borsitze des Kaisers geprütund aus dieser Prüfung ein Gesebsentwurf hervorgegangen sei, der dem Staatsrath zur Erwägung überwiesen worden. "Dieser seigentlichen Unterrichts entwickelten Principien, allein sein Bericht ist als Auf druck seiner persönlichen Ansicht und wegen der Wichtigkeit der is ihm enthaltenen Ausschlässen Deffentlichseit übergeben worden".

9. " Cenat: Beginn ber Abregbebatte.

10. ., Senat: Abresbebatte. Rebe bes Staatsministers Rouher gegete ben Ultramontanismus und Enthüllungen besselben über bie Demonificationen ber Bischöfe bei Gelegenheit ber Canonisation ber japunesischen Märthyrer.

" Der Herzog v. Morny †. Rebe bes Staatsministers Roubn bei seinem Leichenbegangniß (Stelle über die Betheiligung besselben am 2. Dec. "avoo une sorto de gaîte").

14—16. März. Senat: Abregbebatte, Encholica bes Papstes. Rebt bes Carbinals Bonnechose. Berföhnliche Erklärungen bes Standsraths Thuiller.

14—16. März. Gefetzeb. Körper: ber Oppositions: Deputirte Glais: Bizoin bringt folgenbes Amenbement zum Militärgeset ein: "Die active Dienstzeit wird auf zwei Jahre herabgesetht für alle jungen Leute, die zwei Jahre vor ber Ziehung hindurch alle Sonntage an militärischen Exercitien Theil genommen haben".

17. " Senat: Abrefibebatte, Septemberconvention. Rebe Rouhers, ber ein Bertrauensvotum verlangt. Der Senal gewährt es und geneh-

migt ben betreffenben S bes Entwurfe.

18. " Senat: bie Antwortsabresse wird als Ganzes mit 130 gegen 2 Stimmen angenommen. Prinz Napoleon hat an ber ganzen Abresbebatte biegmal keinen Theil genommen.

20. " Frankreich anerkennt bie provisorische schleswig-holsteinische Flagge, aber unter benselben Vorbehalten wie England (fiehe England

13. März).

23. " Eine Depesche Droupn's be l'huns an ben franz. Gesanbten in Bashington regt selber bie mexicanische Frage gegenüber ber Regie-

rung ber Ber. Staaten an.

Die Dep. berichtet über eine Unterrebung Droupn's mit Hrn. Bigelow, bem Bertreter ber Union in Paris. Droupn habe bem Gesandten versichert, baß Frankreich schon burch seine Interessen auf freundliche Gesinnungen gegen bie Union hingewiesen sei und schaue mit Bedauern bem Conflicte zu, ber einen Staat, dem es immer Gutes gewünscht, in Gesahr bringe. In Guropa bertsche bagegen eine irrige Meinung über eine andere Frage, man glaube, bie Union warte nur das Ende des Krieges ab, um sich auf Mexico zu fidrzen. Frankreich erwarte aber eine Reciprocität seiner freundlichen Gesinnungen, und eine gleiche Beobachtung der Neutralität. Frankreich sei durch ihm widersahrenes Unrecht nach Mexico geführt worden, und habe keinen hintergebanken auf Gebietserwerb. Die französische Interbention habe es Mexico ermöglicht, sich anders zu constituiren, und darum würde die Union gewiß nicht sich in einen Krieg stürzen, bei welchem sie einen alten Alliirten zum Ergner haben würde. Die franz Regierung denke nicht an den Eintritt solch undernünstiger hypothesen u. s. w.

27. " Geschgeb. Körper: Beginn ber Abregbebatte.

Entwurf ber Commission: "... Die religiosen Fragen haben in ber jungften Zeit bie Besorgniffe bes Lanbes in ausgebehnterer Beife in Uns fpruch genommen; wir benten, bag man fich hierburch nicht allzusehr aufregen laffen foll. Ginerfeite ift bas große Princip ber Gultusfreiheit gegen jebe Beeintrachtigung ficher gestellt; auf ber anbern Seite legt bie öffentliche Deis nung Zeugniß ab fur all bie hochachtung und bie Theilnahme, welche Sie für ben fathol. Cultus beurfundet, indem Gie bie Filialstellen vermehrt, bie Lage bes Clerus verbeffert und ben Rirchenfürsten bie Pforten bes Genats erfchloffen haben. Go viele Rudficht und Unterftutung, Die Gie ber Religion gemahrten, berechtigen Sie um fo mehr, von ihren Dienern bie Achtung ber Rechte ber burgerlichen Gewalt zu erwarten. Alle Berricher Frant= reichs haben biefe Rechte unverfehrt bewahrt, und wir ftimmen Em. Daj. ju, baß fie mit Festigkeit auf bem ben Staatsgrundgefeten gebuhrenben Gehorfam besteht . . . . Wir conflatiren mit Gw. Maj. bie in Mexico erziels ten Erfolge, wo Dant ber Tapferteit unferer Golbaten, ber Beisheit bes Souverans und ber Mithilfe ber Bevollerungen Ordnung, Sicherheit und Arbeit wieber Beftanb gewinnen. Es ift gludlich, bag berartige Erfolge bie balbige Rudtehr unferer Eruppen vorbereiten . . . Bir gablen

auf genane und loyale Aussührung ber Berpflichtungen, welche Italien und Franreich gegenseitig binden. Unzweiselhaft gibt es Ereignisse, welche menschliche Klugheit nicht immer voraussehen und abwenden kann; allein im vollen Bertrauen auf Ihre Weisheit billigen wir es, bag Sie in bieser Bezgehung sich vollkommene Freiheit zu handeln vorbehalten

baben . . ."

Die Opposition hat sich über 9 Amendements zu dem Entwurfe geeinigt: Das erste betrifft die politische Freiheit und verlangt ein anderes Presengime. Das zweite, durch den Prozes der Oreizehn hervorgerusen, beklagt sich über die Geichstellung der Bahlcomité's und der unerlaubten Bersammlungen und sagt, daß in einem Lande, wo das allgemeine Stimmerecht die Grundsage der politischen Institutionen sei, man nicht zulassienkönne, daß das Gesetz Tenen, welche zur Abstimmung bernsen sind, die Bertathung verbiete. Das dritte verlangt die Decentralisation und besteht auf der Bahl der Maires durch die Bürger. Das vierte, die äußere Politiskertessen, bezweckt sestzussellen, daß der Mangel an innerer Freiheit die Ursacker Ersolglosigseit der diplomatischen Schritte in den Angelegenbeiten Politisker Erpolglosigseit der diplomatischen Schritte in den Angelegenbeiten Politischen in Algerien übergeordnet werde; das achte brückt der Kepublis der Bereinigsten Gtaaten von Nordamerika Sympathie aus, das neunte hat Bezug auf die sinanziellen Fragen.

27. Marz. Der spanische Gesandte in Paris berichtet seiner Regierung, baß herr Droupn be l'huns ihm und bem Fürsten Metternich gesagt habe: "Sie Beibe, Spanien und Desterreich, aber besonders Spanien, könnten bem Papste und ber Religion einen großen Dienst erweisen, wenn sie ber Septemberconvention ihre Zustimmung geben würden; Frankreich wurde in diesem Falle sogar bereit sein, etwaige

Menberungen ber Convention zu veranlaffen".

28. " Gesetzeb. Körper: Abregbebatte, allgemeine Discuffion. Reben bon Ollivier und Thiers; Antwort bes Staatsraths Thuiller.

29. " Gesetzeb. Körper: Abreftbebatte, allgemeine Discuffion. Heftige Scene über ben Staatsstreich v. 2. Dec.: Ollivier, Jules Favre, Glais-Bizofu.

30. " Gesehgeb. Körper: Abregbebatte. Beginn ber Specialberathung. Jules Fabre beranlagt einen neuen Sturm.

" Per bisherige Minister bes Innern, Boubet, wirb entlassen und ber Marquis v. Lavallette, ber frühere Gesandte in Constantinopel und Rom, an seine Stelle ernannt.

31. " Gesetgeb. Körper: Abregbebatte, Preffrage. Das Amendement ber Opposition wird mit 187 gegen 63 Stimmen verworfen.

- 1. April. Gesethgeb. Körper: Abregbebatte, Bersammlungsrecht. Das Umenbement ber Opposition wirb mit 233 gegen 17 Stimmen verworfen.
- 4. " Gefetgeb. Körper: Abregbebatte. Bei § 5, Bollenbung ber of: fentlichen Arbeiten, muß bie Commission, um bem allgemeinen Anbrang nicht bloß ber Opposition zu entsprechen, sich ben Bufat

gefallen laffen "ohne bie gute Berwaltung ber Finanzen zu gefährsben". Bei § 6 wird bie Specialiftrung bes Bubgets mit 228 gegen 19 Stimmen verworfen.

5. April. Gesetzeb. Körper: Abresbebatte. Ein Antrag von 56 Mitgl. zu Gunften einer Ausbehnung ber väterlichen Gewalt bei Erbschaften (um ber unbebingten Theilung bes Grundeigenthums entgegen zu wirken) wird am Ende gegen bloß 42 St. abgelehnt.

6. " Gesetzeb. Körper: Abresbebatte. Amendement der Opposition für Decentralisation und größere Gemeindesreiheit. Die Regierung macht bloß die kleine Concession, daß die Maires in der Regel nicht außerhalb der Gemeinderäthe genommen werden sollten; das Amendement wird mit 209 gegen 26 St. verworfen.

7—8. " Gesetzeb. Körper: Abrefibebatte, Unterrichtsfrage. Die Regierung erklärt sich für unentgeltlichen aber nicht obligatorischen Bolksunterricht. Das Amenbement für unentgeltlichen und obligatorischen

Unterricht wird blog bon 17 gegen 233 St. unterftutt.

10. " Gesetzeb. Körper: Abrestebatte, auswärtige Angelegenheiten. Rebe Olliviers für, Jules Favre's gegen die Regierung in der beutschehanischen Streitsrage. Antrag der Opposition bez. der papstslichen Encyclica. Rede des Staatsraths Buitry Namens der Nesgierung. Die Opposition zieht ihren Antrag zurück und der ursprüngsliche § wird einstimmig angenommen.

11. " Gefetgeb. Körper: Abregbebatte, Mexico. Das Amenbement ber Opposition wirb mit 225 gegen 16 Stimmen verworfen.

12-15. " Gesetzeb. Körper: Abreßbebatte, Italien und die Septembersconvention. Amendement der Opposition und Amendement der clesticalen Partei (für eine ausbrückliche Garantie der weltlichen Herrsschaft des Papstes). Rede Thiers (gegen das einheitliche Königreich Italien und zu Gunsten der weltlichen Herrschaft des Papstes), Oliviers (gegen Thiers) und des Staatsministers Rouher. Das clericale Amendement wird mit 169 gegen 84, dasjenige der Opposition mit 195 mit 24 St. rerworfen.

15. " Gesetzeb. Körper: Schluß ber Abrefibebatte. Die ganze Abreffe wird mit 249 gegen 15 St. angenommen.

16. " Das neue (schwindelhafte) mexicanische Anlehen findet in Paris trot ber Nachricht vom Falle Nichmonds enormen Zubrang zu den Zeichnungen.

28. " Demonstation bes Quartier latin von Paris für bie nordameris kanische Union und ben ermorbeten Lincoln.

- 29. " Der Kaiser geht nach Algier ab. Durch tais. Decret bom 26. b. Mts. ist die Kaiserin während ber Abwesenheit bes Kaisers Regentin mit ausgebehnten Bollmachten.
  - 1. Mai. Die Regierung gibt ben beiben Kammern (Rouher im gesethg. Körper, Buitry im Senat) Anlag zu einer Beileibsertlärung in

Folge ber Ermorbung Lincolns. (Noch im Laufe ber Abresbebatte bes gesehgeb. Körpers hatte ein Antrag Belletans, bem nordamerikanischen Freistaate bie Sympathien Frankreichs auszubrūden, keinerlei Unterstützung gesunden).

3. Mai. Ankunft bes Raifers in Algier. Proclamation besfelben an bie

Einwohner Algeriens.

3—4. Mai. Gesetzeb. Körper: Feststellung bes Militärcontingentes sur 1866. Mehrere Rebner ber Majorität bringen lebhaft baraus, baz bas Contingent von 100,000 wenigstens auf 80,000 Mann heratgesetzt werbe. Garnier-Pages erörtert die Frage ber Abschassung ber stehenben Heere überhaupt. Glais-Bizoin erklärt sich für Einführung bes preuß. Landwehrspftems. Gegen ben § 1 (Bewilligung von 100,000 Mann) erheben sich 64 Mitglieber, gegen das gang Gesetzbagegen in namentlicher Abstimmung nur 16 (ein Theil ben Opposition enthält sich der Abstimmung wie sast immer gänzlich).

- " Gesetzeb. Körper. Im Schoofe ber Commission, welcher ter Gesetzentwurf ber Regierung bez. Erweiterung ber Decentralisain überwiesen ist, finden äußerst lebhafte Debatten statt; ein Theil de Commission will entschieden viel weiter gebn als die Regierung.

6. " Proclamation bes Kaisers in Algerien an bas arabische Bolf.

" Die franz. Regierung macht in Wien Eröffnungen, um zu ar fahren, ob Oesterreich nicht geneigt sei, bei sich bie Aushebung eines Bataillons Freiwilliger für ben Papst zu gestatten. Oesterreich zeh nicht barauf ein.

8. " Gesetzeb. Körper: Die Regierung legt ben längst erwarten Gespetzentwurf über außerorbentliche öffentliche Arbeiten vor: et sollen auf 6 Jahre vertheilt 360 Mill. darauf verwendet und theilt aus ben Ueberschiffen bes Bubgets, theils durch ben Verkauf von Staatswaldungen im Betrage von 100 Mill. gebeckt werben.

10. " Abreffe ber notabeln Eingeborenen Algeriens an ben Raifer.

15. " Revolutionare Rebe bes Prinzen Napoleon in Ajaccio bei Gelegenheit ber Einweihung eines Denkmals Napoleons I.

17. "Gefetgeb. Körper. Geheime Situng und Bahl ber Commission für ben von ber Regierung gesorberten Bautencrebit. Allgemeint

Berftimmung.

18. "Gesetzeb. Körper: Die Regierung bringt die Ermächtigung ber Stadt Paris zu einem neuen Anlehen von 250 Mill. behus Bollenbung des Umbaues der Stadt zur Borlage. Beginn der Budget debatte: der Bericht der Commission erklärt sich neuerdings setzentscheden gegen alle Expeditionen in die Ferne, für Beendigung des mexicanischen Unternehmens und für Verminderung des Militärbudgets überhaupt, das indeß nur durch einen Congreß aller eure päischen Staaten und eine allgemeine Entwassung erzielt werden könne.

20. " Die Regierung zeigt bem Gesanbten ber Ber. Staaten an, baf

bie Orbre, nach welcher Ariegsschiffe ber Ber. Staaten nur 24 Stunben in frangösischen hafen verbleiben burften, nunmehr gurudgenommen fei.

27. Mai. Bruch zwischen bem Raiser und bem Bringen Napoleon in Folge

ber Rebe bes letteren in Ajaccio.

Schreiben bes Kaifers an ben Prinzen von Algier aus: "Mein herr und fehr lieber Better! 3ch tann mich nicht enthalten, Gie von bem peinlichen Einbrud in Renntnig ju feben, ben Ihre in Ajaccio gehaltene Rebe auf mich gemacht bat. Inbem ich Gie mahrend meiner Abwesenheit an ber Seite ber Raiferin und meines Sohnes als Biceprafibent bes geheis men Rathes ließ, wollte ich Ihnen einen Beweis meiner Freunbschaft und meines Bertrauens geben und hoffte ich, daß Ihre Gegenwart, Ihr Berhalten und Ihre Reben von der in unserer Familie herrschenben Ginigkeit Zeugniß ablegen murben. Das politische Programm, bas Gie unter bie Aegide bes Raifere ftellen, fann aber nur ben Feinben meiner Regierung bienen. Beurtheilungen, welche ich nicht julaffen tann, fugen Gie Gefühle bes Saffes und bes Grolle hingu, bie nicht mehr unserem Zeitalter angehören. Um bie 3been bes Raifers auf bie gegenwärtige Zeit anwenden ju konnen, muß man bie harten Prufungen ber Berantwortlichkeit ber Gewalt bestanben haben. Und fonnen übrigens wir Pygmaen bie große gefchichtliche Figur Rapoleons wirklich nach ihrem mahren Berthe ichaten ? Bie bor einer coloffalen Statue, find wir unmachtig, beren Ganges auf einmal ju faffen. Wir feben ftets nur die Seite, welche unfere Blide auf fich zieht; baber die Ungulänglichfeit ber Reproduction und die Berschiebenheit ber Meinungen. Was aber für Jebermann flar ba liegt, bas ift, bag ber Raifer, um bie Anarchie ber Geister, biese furchtbare Feinbin ber wahren Freiheit, zu vers hindern, vor Allem in seiner Familie und dann in seiner Regierung jene ftrenge Disciplin einführte, bie nur Ginen Willen und Gine Action zuließ; von nun an werbe auch ich mich von ber gleichen Berhaltungeregel nicht entfernen burfen. hiernach, mein herr und lieber Better, bitte ich Gott, baß er Sie in feinen beiligen Schutz nehme".

Antwort bee Pringen: "Sire! In Folge bee Briefes Ew. Maj. vom 23. Mai und feiner Beröffentlichung burch ben Moniteur, reiche ich hiermit meine Entlassung ale Biceprafibent bee Geheimrathe und ale Prasfibent ber Commission für bie Ausstellung von 1867 ein. Genehmigen Sie, Sire, ben Ausbrud ber tiefen und achtungevollen Anhanglichfeit, mit welcher

ich verharre als Gw. Maj. fehr ergebener Better napoleon".

29. " Marschall Magnan †.

" Zahlreiche Arbeiterstrites in Paris (in Folge ber nunmehr gestatzteten Arbeitercoalition) meist mit günstigem Erfolge für die Arsbeiter.

1. Juni. Die Regierung schließt mit einer Compagnie einen Bertrag zur Beschaffung von 100 Millionen behufs öffentlicher Arbeiten in Algerien ab.

2. " Gesetzeb. Körper: Bubgetbebatte. Umfassenbe Rebe Thiere über bie Finanzlage bes Lanbes im Allgemeinen, an beren Schluß er es gerabezu ausspricht, baß bas Lanb auf biesem Wege bem Staats-bankerott entgegengehe. Gewaltiger Einbruck.

"Die Regierung nimmt ihre frühere Neutralitätserklärung vom

Juni 1861 gegenüber ben Ber. Staaten formlich gurud.

9. Juni. Gesetzeb. Körper: Debatte über bas Bubget ber außerordentlichen Ausgaben bes Kriegsministeriums für 1865 speciell über 35 Mill. für Mexico. Rebe Rouhers. Die Position wird mit 232 gegen 13 Stimmen angenommen.

" " Die Kaiserin-Regentin hebt die Bregverwarnungen auf.

10. " Der Gesethgeb. Körper nimmt mit 280 gegen 6 Stimmen ten Gesehestentwurf über bie Annullirung ber ber Amortisationscaffe an gehörigen Renten an.

" Der Raiser trifft nach fast sechswöchlicher Abwesenheit aus Frank

reich wieber in Paris ein.

15. " Sieg ber Opposition im Marnebepartement bei ber Bahl zum gesetzgeb. Körper mit 17,171 gegen 12,719 Stimmen.

" Der Moniteur leugnet, bag Berftartungen nach Mexico gefant:

werben, lebiglich Ergangungen ber eingetretenen Ruden.

"-25. " Miglungener Strife ber Drofchtentutscher in Baris.

19. " Unterredung bee Pringen Napoleon mit bem Raifer. Reine Ausfohnung.

21. " Abichluß eines Hanbelevertrage mit Spanien.

23. " Gesetzgeb. Körper: Budgetbebatte. Ein Antrag von Glais-Bicin auf Abschaffung bes Octroi wird mit großer Majorität verwerien.

24. " Gefetgeb. Körper: bas ganze orbentliche Bubget für 1866 mit

mit 238 gegen 11 Stimmen angenommen.

25. " Maricall Canrobert wird an bes verstorbenen Magnan's Ctell: zum Befehlshaber ber Armee von Baris ernannt, Gen. Montaukmaum Commandanten ber Militarbivision von Lyon.

27. " Die Regierung unterliegt im Buy be Dome, bem fruberen Bullereife Morny's, mit ihrem Canbibaten jum gesetzgeb. Korper m

12,251 gegen 14,159 Stimmen.

, " Gesetgeb. Körper: bas außerorbentliche Bubget für 1866 nin

mit 247 gegen 10 Stimmen angenommen.

29. " Ein kaif. Decret löst sämmtliche Municipalrathe in ganz Frant reich auf und ordnet die Neuwahlen auf den 22. Juli an. Rum schreiben des Ministers des Innern, Lavallette, an die Präsector (der Wahlbewegung freien Lauf zu lassen, sofern sich die politischen Barteien nicht einmischten).

- " Memoire bes Kaisers über Algier.

- 1. Juli. Der gesetzeb. Körper genehmigt bas neue Anleben ber Statt Baris von 250 Mill. mit 173 gegen 50 Stimmen.
- 3. " Der gesethgebenbe Körper genehmigt bas von ber Regierung geforberte Anlehen von 100 Millionen für Algerien mit 227 gegen 10 Stimmen.
- 4. " Schluß ber Kammersession. Die Fragen ber Decentralisation, bas Bautenproject und bie Unterrichtsfrage bleiben unerledigt.

7. Juli. Unterzeichnung eines Hanbelsvertrags zwischen Frankreich und Holland im Haag.

18. " Ein Bersuch ber französischen Regierung, burch ihren Gesanbten in Washington biplomatische Beziehungen zwischen bem Kaiser Maximilian von Mexico und ber Regierung ber Ber. Staaten anzubahnen, scheitert vollständig (vgl. Nordamerika).

20. " Eine Anzahl angesehener Männer in Ranch einigt sich nach forg-

fältiger Berathung über ein Decentralisationsprogramm.

Die Hauptpunkte des Programms gehen dahin, daß die Bahl des Bürgermeisters aus dem Schooße des Municipalraths obligatorisch sei, und sie wollen, daß den Generalräthen das Recht zugestanden werde, ihre Prästdenten und Secretäre selbst zu wählen, sowie daß sie selbst über die Gültigkeit ihrer Wahlen zu staturen haben. Ferner tragen sie auf Aushebung der Arrondissementsräthe an, deren Besugnisse einem Bezirksrathe gegeben würden, welcher direct von den Mitgliedern des Bezirks (canton) ernannt würde. Ein dom Generalrath erwähltes Mitglied des Generalraths würde von Rechts wegen im Cantonalrath berathende Stimme haben und bessen natürlicher Präsident sein, ohne daß indessend Eräsidentschaft obligatorisch wäre. Der Generalstath würde hinsort anstatt sur neun Jahre nur sür sechs gewählt werden. Es würde eine permanente Commission des Generalraths gewählt werden. Es würde eine permanente Commission des Generalraths gewählt werden, welche in seinem eigenen Schooße zu wählen wäre, aus sünf Mitgliedern besstände und mit Aussührung der Beschlässe bestraut wäre. Die administrative Jurisdiction würde ausgehoben und auf die ordentlichen Gerichte übertragen werden. Die Unterpräsecten würden nach dem Programm gänzlich wegsallen. "Wenn ihr — erklärt das Manissest — nicht nach Decentralisation strecht zum Beracht auf Recht und Bernunst in den Ausgaden, aus Gerechtigkeit im Staat, auf politische Kreiheit überhaupt".

Die Presse bemächigt sich alsbalb und mit Lebhaftigkeit ber Ibee: eine Anzahl unabhängiger Blätter erklärt sich entschieben das für, ebenso, theilweise in größeren Broschüren, eine Reihe von ansgesehenen Männern der verschiedenen Parteien, Republikaner, Orleasnisten, Legitimisten, wie z.B. Prevost-Paradol, Od. Barrot, I. Favre, Garnier-Pages, Carnot, Desmarets, Paul Andral, Montalembert, Fürst Broglie, Cochin, L. Gaillard u. s. w.; die Organe des Rasdicalismus und der sog, imperialistischen Democratie, Opinion nationale und Siècle dagegen bekämpsen die Idee mit Eiser; die officiesse Presse hält Ansangs zurück, um sich schließlich ebenfalls gegen

bie Tenbeng auszusprechen.

22. " Allgemeine Bahl ber Gemeinberathe in ganz Frankreich. Diefelben ergeben im Ganzen ein ziemlich freisinniges, aber nicht antibynastisches Resultat.

5. Aug. Runbschreiben bes Ministers bes Innern, Lavallette, bezüglich bes Resultats ber Gemeinberathswahlen. "Keine Besiegte und keine Sieger!"

7. " Droupn be l'hups weist bie Note bes Bertreters ber Regierung ber Ber. Staaten (f. Ber. Staaten) vom 1. August sehr entschieben zurud:

"er werbe jeberzeit bereitwillig in freundschaftlichem Tone gehaltene Anfragen erwiebern, ber Raifer fei aber fest entschloffen, jebe in brobenbem Tone gehaltene Interpellation gurudjuweisen".

15. Aug. Internationale, frangofischenglische Seeparade in Cherbourg.

17. " Der Raiser und die Kaiserin kommen incognito aus dem Lager von Chalons in Straßburg an und gehen von da nach Schloß Arenenberg, Luzern und dem Berner Oberland. Tactvolles Benehmen des Kaisers in der Schweiz.

21. , Internationale, frangofifchenglische Seeparade in Breft.

, " Graf Walewett, Senator, wird im Departement des Landes ein stimmig (ohne Gegencandibat) zum Deputirten gewählt und baitm die Möglichkeit gegeben, ihn als Nachfolger Morny's zum Präsidenten bes gesetzgeb. Körpers zu ernennen.

"-4. Sept. Session sammtlicher Generalrathe. In einer Reihe won Generalrathen tritt eine entschiedene Opposition gegen den Fortbestand

bes Octroi zu Tage.

29. Aug. Circularbepesche bes hrn. Droupn be l'hups gegen bie Gufteiner Convention :

... Die Blatter haben uns ben Text ber Convention von Gastein gebracht. 3ch beabsichtige nicht, bie Stipulationen berfelben im Ginzelnen ju prüfen; bagegen ift es nicht ohne Interesse, nachzuforschen, welches bie Motin find, bie in biefen Unterhanblungen bie beiben beutschen Großmächte gelein haben. Waren sie gemeint, bas alte Recht ber Bertrage zu bestätigen ? 🚉 fenbar nicht: die Wiener Berträge hatten die Existenzbedingungen der banfchen Monarchie geregelt. Diefe Bebingungen find über ben Saufen geworfen Der Londoner Bertrag war ein neues Pfand ber Sorge Europa's für bie Dauer ber Integrität biefer Monarchie: er ift gerriffen burch zwei Macht, bie ihn unterzeichnet hatten. Ober haben fich Defterreich und Breugen ter ftanbigt jum Schute eines migachteten Erbfolgerechts? Statt bem meifiberech tigten Pratenbenten bas ftreitige Erbe ju überantworten, haben fie es unter sich getheilt. Befragen sie vielleicht das Interesse Deutschlands? Ihre Br: bunbeten haben ja die Abmachungen von Gastein erst aus den Zeitungen er fahren. Deutschland verlangte nach einem untheilbaren Staat Schleswig Solftein, getrennt von Danemart und unter einem eigenen gurften, fur ben es Partei genommen hatte. Diefer populare Canbibat ift heute bei Seite gefeht und die Herzogthumer, ftatt vereinigt vielmehr auseinandergeriffen. werben verschiebenen herrn unterftellt. Ift es bas Interesse ber Bergogthu mer felbft, bas bie beiben Dachte fichern wollten? Die unauflosliche Bereint gung berfelben mar ja, wie gefagt murbe, die wesentliche Bedingung ihrer Prope ritat. Sat bie Theilung wenigstens ben Zwed, zwei rivalisirenbe Nationen auseinanber zu halten und bem inneren haber ein Enbe zu machen, inden jeber berfelben ein gesondertes Feld ber Erifteng angewiesen wird ? Auch bat ift nicht ber Fall, benn wir feben, bag bie Scheibungelinie ohne alle Rud: ficht auf die Nationalitäten Deutsche und Danen untereinander gemischt last. Bollte man allein ben Bunichen ber Bevolferungen entsprechen ? Sie wurden gar nicht gefragt und es ist nicht einmal bie Rebe bavon, die Stanbe win Soleswig-holftein einzuberufen. Auf welchem Principe beruht benn bie öfterreich.-preußische Combination? Bir bebauern, in berfelben teine anbere Grundlage zu finden als die Gewalt, keine andere Rechties tigung, ale bie gegenfeitige Convenienz ber beiben Their lungsmächte. Es ift bas eine Bragis, ber bas heutige Guropa entwöhnt war und für welche man nur in ben traurigften Beiten ber Gefcichte Pra-

cebenzsälle findet (c'est la une pratique dont l'Europe actuelle était déshabituée et il en faut chercher les précédents aux ages les plus funestes de l'histoire). Gewaltihat und Eroberung verderben ben Rechtisssimn und das Gewissen der Bölker. An die Stelle der Grundsätze gesetzt, welche das Leben der modernen Staaten regeln, sind sie ein Element der Unordnung und der Austöllung und nur geeignet, die alte Ordnung der Dinge umzustürzen, ohne eine neue Ordnung sest zu begründen. Das sind die Betrachtungen, welche die Ereignisse, deren Schauplatz gegenwärtig Deutschald ist, der Regierung des Kaisers einslößen. Indem ich Ihnen dies Einsbrück mittheile, ist es nicht meine Absicht, Sie auszusorden, dießfällige Beswertungen an den Hof, dei dem Sie beglaubigt sind, zu richten, sondern lebliglich Ihnen die Sprache anzubeuten, die Sie beobachten mögen, wenn sich eine Gelegenheit darbieten sollte, Ihre Ansicht fund zu geben".

30. Aug. Ein kais. Decret annullirt die Beschlüsse des Generalraths des Departements der Seine und Marne, weil er die Gränzen seiner Besugnisse überschritten habe, indem er den Bunsch ausdrückte, daß ein Geset den Generalräthen das Recht ertheilen möge, über streitige Departementswahlen selbst zu bestimmen und daß die Aufmerksamkeit der Regierung darauf gelenkt werden möge, ob es sich nicht ziemen durfte, den Generalräthen das Recht zu verleihen, die Mitzglieder ihrer Bureaux selber zu ernennen.

- " Biele Gemeinben beginnen ihre Emancipation, indem fie in Ermangelung ber Deffentlichteit ihrer Rathesihungen die Protocolle berselben ben Journalisten zur Einsicht und Verfügung stellen.

1. Sept. Aufstand in Madagastar gegen bie Franzosen in Folge ber Zahlung einer Entschäbigungssumme an bie franz. Regierung.

2. " Graf Waleweti wirb jum Prafibenten bes gefengeb. Körpers an bie Stelle bes berftorbenen Herzogs von Morny ernannt.

" Differenzen mit Tunis. Sendung bes Baron Seillarb bahin mit einer Art Ultimatum. Nachgeben bes Ben.

7. " Der Kaiser, die Kaiserin und ber taiserliche Pring reisen nach Biarrit ab.

9. " Die kais. Familie besucht von Biarrit aus die Königin von Spanien in S. Sebastian.

10. " Der Gemeinberath von Cherbourg beschließt bie Beröffentlichung seiner Berhandlungen mit ben Namen ber Botanten.

11. " Droupn be l'Huys zeigt bem Gesandten in Rom an, baß ber Kaiser auf ben Bunsch bes Papstes seine Truppen nicht auf einmal, sondern in Abtheilungen zurückziehen werde; Rom, Viterbo und Civitavecchia wurden allein noch besetzt bleiben.

" Die taif. Familie empfangt in Biarrit ben Gegenbesuch ber

Ronigin bon Spanien.

16. " Der franz. Staaterath Langlais, vom Kaiser Maximilian zum Finanzminister von Mexico besignirt, schifft sich mit brei Finanzinspectoren in St. Nazaire bahin ein.

19. " Eine eigene Broschure La convention de Gastein und mehrere

Digitized by 4700gle

Artikel ber Opinion nationale und bes 3. bes Debats sprechen fich für eine preußischefranzösische Allianz aus. Man nimmt an, daß bieselben sämmtlich von ber preuß. Gesandtschaft und bem preuß. Pregbureau ausgegangen seien, um ben beabsichtigten Besuch Bismarks in Baris porzubereiten.

20. Sept. Runbschreiben bes Ministers bes Innern, Lavallette, an bie Brafecten gegen die selbständigen Regungen der Gemeinderathe und über bie Art und Beise, wie die Beröffentlichung von Gemeinderaths-

beschlüffen fünftig ftattfinben burfe.

Der Minister ruft ben Prafecten por Allem bie gesetliche Bestimmung ins Gebachtniß jurud, daß eine Beröffentlichung von Gemeinberathebefcluffen nur mit Genehmigung ber Berwaltungebeborben vor fich geben, und bag biefe Genehmigung nie jum voraus und im allgemeinen ertheilt werben bari. Ueberhaupt geboten bie ernfteften Beweggrunbe, bie Discuffionen ber Gemeinberatbe innerhalb ber Sphare ber rein abminiftrativen Intereffen gu beichranfen und ju verhindern, daß biefer ihr Charafter nicht burch gefährliche Auf reigung frember Leibenschaften ober burch einen bebauerlichen Sang nach leeter Bopularitat entstellt werbe. Die Deffentlichkeit reiße gleichzeitig gemijje aben teuerliche Beifter mit fich fort, und fcrede viele bescheibene gaghafte aber auf geklarte und gewissenhafte Leute ab, die von jeber Theilnahme an dieten innern Debatten durch den um ihren Namen entstehenden Larm ferngehalten werben. Dieß fei namentlich in voller Starte auf die Municipalrathe anmenbbar, bie man fo oft mit wirklichen Familienrathen berglichen habe, und bief fei auch offenbar ber Grund, warum die Regierung ben Gemeinberatht fitungen bie Deffentlichkeit nicht gestattet habe. Im Allgemeinen werben bie Brafecten angewiesen, barüber zu wachen, bag Berhanblungen und Befdime von Gemeinberathen nur mit Genehmigung bes Brafecten officiell veröffent licht werben fonnen. Bur jeben Befdlug muß biefe Benehmigung befondent eingeholt werben; biefelbe fann nur ben in die Gemeinberatheregifter in wir fdriftemagiger Form eingetragenen Befdluffen ertheilt, und muß jebesmil verweigert werben, feien biefe Befcluffe auch noch fo regelrecht gefaßt, wenn in benfelben bie Ramen ber an ber Discuffion betheiligten Mitglieber genann find. Diefe Gefetgebung ift "liberal und flug", fagt ber Minifter am Golus, und empfiehlt ben Brafecten bei Anwendung berfelben fich ebenfalls gliberal unb flug" ju zeigen.

Die öffentliche Meinung erblickt in bem Runbschreiben eine nicht zu verkennende Antwort der Regierung auf das Decentralisationsprogramm von Nanch und spricht sich im Allgemeinen gegen die

Tenbeng beefelben aus.

23. " Hr. Droupn be l'Hups ermächtigt ben Vertreter Frankreichs in Berlin behufs Erläuterung seiner Circulardepesche v. 29. Aug. zu der Erklärung, daß die darin ausgesprochenen Ansichten der französischen Regierung durchaus keinen mehr bindenden Character hätten, als die Convention selbst, durch welche dieselben hervorgerufen worden seine; das Tuileriencabinet nehme gerne Act von den Erklärungen der preuß. Regierung, daß die Convention nur den Character eines Provisoriums habe.

27. " Die Art, wie die preußische Militärjustiz die Ott-Eulenburgische Affaire behandelt, hat in Strafburg, dem Geburtsort des getöbteten Koches Ott, eine allgemeine Aufregung hervorgerusen und eine dieß fällige Betition an ben Senat um Berwenbung für eine unparteiifche Juftig bereits 20,000 Unterfcriften gefunben.

- Sept. In Uebereinstimmung mit ben Anschauungen ber taif. Brofcure haben bie Militarbeborben in Algier bereits begonnen, bie europaiichen Unfiebler in ben füblichen Diftricten gu entfernen.

Unter ben Arbeitern in Paris sind die Coalitionen gurud: und bas Benoffenschaftswesen vorgetreten; Bilbung gablreicher Brobuctiv-

genoffenschaften.

5. Oct. Generalversammlung ber Actionare ber Suezcanal-Gesellschaft. Br. v. Leffepe berichtet: bie Activa ber Gefellichaft betrugen noch 180 Mill. Fr.; ber Kleinschiffahrtecanal werbe icon 1866 ertragefähig, ber Großschiffahrtscanal 1868 vollenbet werben.

- " In Folge eines Circulars ber agpptischen Regierung an bie europaifchen Confuln, worin biefelbe, auf bie Thatfache fich ftubenb, baf bie Cholera burch bie Bilgerfahrten nach Mecca entstanben und burch gurudtehrenbe Bilger im Orient verbreitet worben fei, bie europais fchen Regierungen aufforberte, mit ber Pforte Magregeln gegen biefe unbeilvolle Thatfache zu vereinbaren, genehmigt ber Raifer in Uebereinstimmung mit einem biegfälligen Bericht ber Minifter Droupn be l'huns und Bebic, eine Ginlabung an bie europäischen Machte jum fcleunigen Busammentritt einer biplomatifchen Confereng ju richten behufe Aufstellung practifcher Reformborichlage jur Organifation bes Canitatemefens im Drient.
- Der Kaiser fehrt von Biarrit nach St. Cloud gurud, ohne trot ber Ginlabung in Borbeaux, mit beffen Saltung er nicht aufrieben ift, anzuhalten.

Die Ibec einer Alliang Frankreichs mit Breugen wird von ber

frang. Preffe faft einmuthig verworfen.

Der spanische Gefanbte in Baris berichtet seiner Regierung über eine Unterrebung mit Droupn be l'Hups bezüglich ber Absichten

Frantreichs gegenüber Rom.

Auf bie Frage bes fpanifchen Gefanbten, wie fich Frankreich nach ber Raumung Rome verhalten werbe, erwieberte ber frangofifche Minifier: "Benn ber papftliche Stuhl taub bleibt fur alle unfere Rathfchläge; wenn er bie Gelegenheiten gu einer Berftanbigung mit Italien von fich weist; wenn er fich ber Einführung von Reformen wiberfest; wenn er fortfahrt, Juben mit Gewalt zu taufen und Jubenkinber, wie ben kleinen Mortara, zu rauben; unter jeber Form bie Fortichritte ber Reugeit ju verfolgen; bie Briganten an ber Grange zu unterftuben; wenn er enblich ben Romern jebe hoffnung auf eine, wenn auch nicht liberale, boch wenigstens tolerante und gerechte Regierung benimmt; wenn in biefem Falle gegen unferen Bunfch eine Revolution in Rom ausbrechen würbe, so liegt es auf ber hand, baß unsere Truppen nicht nach Rom zurücklehren werben, um ben Römern eine berartige Regierung aufzugwingen und mit ihren Bayonetten folde Migbrauche ju unterftüten. Nehmen wir jeboch bas Gegentheil an. Der Papft führt bie unerstäßlichen Reformen ein, verftanbigt fich mit ber italienischen Regierung, erklart fich endlich bereit, feine Unterthanen gerecht zu regieren und in Frieben

Digitized by GOOGLE

mit seinen Rachbarn zu leben; wenn alsbann eine ehrgeizige Minorität, eine Bande von Revolutionären ober Auswieglern mittelst einer Ueberraschung bie päpstliche Regierung zu stürzen suchen, ben Papst gesangen nehmen ober vertreiben würde, so könnte Frankreich einer Hand voll Abenteurern die Geschick bes Papsthums nicht in die Hand geben". Schließlich resumrt Hr. Troube l'Huys seine Ansicht nochmals dahin: "Frankreich kann der weltlichen herrschaft beisteben, wenn sie leben will, es kann sie aber nicht am Selbst: morde verhindern".

17. Oct. Requiem für ben verstorbenen General Lamoricière in Nantes und Leichenrebe bes Bischofs Dupanloup von Orleans — katholische

Demonstration.

, " Die Regierung ernennt eine Commission mit bem Auftrage, alle Thatsachen und Elemente ber Würbigung ber sog. cooperativen Arbeitergesellschaften zu sammeln.

18. " Die franz. Regierung erklärt sich bereit, sich mit bem Cabinet bon Washington über eine Räumung Mexico's zu verständigen, wenn die Ber. Staaten sich bazu entschließen könnten, den Kaiser

Maximilian ihrerfeits anquerkennen.

Dep. bes grn. Droupn be l'Sups: "Ich habe feit zwei Monaten mehrmals Anlaß genommen, Sie von ben Gefinnungen ju unterrichten, mit benen bie faif. Regierung die Dauer ber Befetzung Mexico's burch bie frang. Truppen betrachtet. 3ch fagte Ihnen in meiner Depefche v. 17. Aug., baß wir auf bas Aufrichtigste ben Tag berbeimunschen, an welchem ber lette frangofifde Solbat bas Land verlaffen foll, und bag bas Bafhingtoner Cabinet baju beitragen kounte, jenen Moment ju beschleunigen. Am 2. Sept. erneuene ich Ihnen die Berficherung unferes lebhaften Bunfches, unfer Sulfecorps, fe-bald es die Umftande erlauben wurden, gurudgurufen. Am 10. Gept. enblid fügte ich, biefelben Ibeen voller ausstührenb, in einem Privatschreiben bei, baß es sehr von ben Ber. Staaten abhänge, bie Abfahrt unserer Truppen 18 erleichtern. Wenn fie gegen bie mexicanische Regierung eine freundliche Saltung annehmen wollten, welche jur Bejeftigung ber Orbnung belfen murbe, und in welcher wir Motive ber Gicherheit fur bie Intereffen finden murben, bie uns gezwungen haben, unfere Baffen über ben Ocean ju tragen, io waren wir bereit, ohne Bergug bie Grunblagen einer Berftanbigung über biefen Gegenstand mit bem Bafbingtoner Cabinette anzunehmen; und ich wuniche, Ihnen nun bie Anfichten ber Regierung Gr. Daj. vollfanbig befannt zu machen. Was wir von ben Ber. Staaten verlangen, ift bie Ber ficherung, baß fie nicht bie Abficht haben, bie Befestigung ber in Mexico gegrunbeten neuen Orbnung ber Dinge zu hindern; und bie befte Burgicaft bafür mare bie Anerkennung bes Ratjers Maximilian Seitens ber foberalen Regierung. Die amerikanische Union follte fich bavon, wie une fcheint, nicht burch bie Berichiebenbeit ber Inflitutionen gurudhalten laffen, benn fie fieht in amtlichem Berkehr mit allen Monarchen Guropa's und ber neuen Belt. Es entspricht ihren eigenen ftaaterechtlichen Principien, bie in Merico begrunbete Monarchie menigstens als eine Regierung de facto anzuerkennen, obne besondere Rudficht auf ihren Charafter ober Ursprung zu nehmen, ber burch bie Stimmen bes mericanischen Bolfes geheiligt worben ift; und inbem es fo banbelte, murbe bas Bafbingtoner Cabinet fich nur von benfelben Gefühlen ber Sympathie befeelt zeigen, welche Prafibent Johnson unlangt gegen ben Gesanbten von Brafilien aussprach, als Sympathieen, welche bie Bolitit ber Ber. Staaten gegen bie jungeren Staaten bes americanischen Fefts landes leiten. Mexico ift freilich noch in biefem Augenblide von ber frang. Armee besett, und wir konnen leicht seben, daß Das als Einwurf erscheinen

wirb. Aber bie Anerkennung bes Kaifers Maximilian Seitens ber Ber. Staaten würde, unserer Ansicht nach, auf die Zustände bes Landes Einstuß genug haben, daß wir die Empfindlichkeiten (susceptibilités) ber Union in diesem Punkte berücksichtigen könnten; und sollte sich das Bashingtoner Cabinet entschießen, in diplomatische Beziehungen zum hofe von Mexico zu treten, so würden wir keine Schwierigkeiten sehen, Arrangements zur Abbertrusquu unserer Truppen binnen einer billigen, von und festzuskellenden Frist zu treffen". Schließlich bietet herr Droupn de l'Huns die guten Dienste Frankreichs an, um den Abschluß eines americanischen handelss vertrages zu ermöglichen.

20. Oct. Der Kaiser besucht bie Cholerafranten im Botel Dien.

23/24. Oct. Die Raiserin besucht bie Cholerakranken im Hotel Dieu und in mehreren anderen Spitälern.

24. " Der Gemeinderath von Bordeaux veröffentlicht trop des ministeriellen Verbotes das Protocoll seiner ersten Sinung vom 23. d. M. und will es auf einen Proces antommen lassen.

- " Brofcure bes Raisers über Algerien in Form eines Briefes an ben Marschall Mac Mahon (Umarbeitung seiner Denkschrift).

- 15. Nov. Ein kais. Decret verordnet eine Armeereduction von 10,396 Mann, mit einer jährlichen Ersparniß von 12% Mill. Fr.
- 20. " Mungconferenz zwischen Frankreich, Italien, Belgien und ber Schweiz in Baris.
- 25. " Ein kais. Decret verfügt als Ersparungsmaßregel die Bereinigung ber Functionen eines Generaleinnehmers mit benen eines Zahlemeisters.
- " Im Wiberspruch mit bem Circular bes Ministers bes Innern, Lavallette, haben bie Gemeinberäthe von Borbeaux, Toulouse, Marsseille, Orleans, Auxerre, Lille, überhaupt fast aller größeren Stäbte beschlossen, bie Namen ber Rebner ins Sitzungsprotocoll einzutragen und basselbe allen Wählern, namentlich aber auch ber Bresse zur Verfügung zu stellen.
- 12. Dec. Der Raiser richtet einen sehr wohlwollenben Brief an ben neuen König von Belgien.
- 15. " Ein Beschluß bes acabemischen Rathes ber Pariser Universtät relegiert 5 Stubenten wegen Theilnahme am Lütticher Stubentenscongreß und ber auf bemselben gehaltenen Reben. Nuplose Demonsstrationen ber Stubenten.
- " Frankreich kundigt ben Auslieferungsvertrag mit England vom 13. Febr. 1843 weil ungenügend mit Rucksicht auf politische Berbrecher.
- 19. " Die franz. Regierung regt bie von ber Septemberconvention mit Italien gesorberte Uebernahme eines Theiles ber papstlichen Schulb burch bas letztere sowohl in Rom als in Florenz an.

24. Dec. Finanzbericht Foulbs.

- Frankreich regt angeblich bei England eine Bieberaufnahme ber Londoner Conferenzen bezüglich ber Herzogthümer Schleswig und Holftein an. Angebliche Antwort Englands.

26. "Die franz. Regierung erklärt sich in einer Depesche an ben Gesanbten in Washington burch bie Botschaft bes Prafibenten ber Ber. Staaten

an ben Congreß b. 4. b. M. befriebigt:

"Ich sein Jonicht in ber Sprache bes frn. Johnson, das Beforgnisse über den Fortbestand der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Frankreich und den Ber. Staaten hervorrusen könnte, und wenn einige Zweideutigkeit in den Ausbrücken hervorrusen könnte, und wenn einige Zweideutigkeit in den Ausbrücken herricht, welche in Bezug auf die die Ausmerksamkeit keisder Nationen in Anspruch nehmenden Fragen angewandt werden, deerstreute des Präsidenten unverkennder sesslicht in welche die Bedeutung der Worte des Präsidenten unverkenndar sesssische figliche Ungewißheit. Die Einsührung des Friedenssußes in der Unionsarmee und die beträchtliche Bernrinderung ihrer Cadres beweisen gleichzeitig mit der Berringerung der Seemacht der Union die friedliche Gesinnung des Cadinets von Walhington, und die Berssindigung dieser Maßregeln durch den Präsidenten Johnson ist für uns ein Unterpfand des gegenseitigen Bertrauens, das sortwährend unsere beiden Regietungen beseelen soll".

## 5. Italien.

4. Januar. Die Befellichaft für ben Bertauf ber Staatsguter entschließt fich, bem Staate außer ben icon einbezahlten 50 Dill., noch weitere 150 Mill. Fr. vorzuftreden.

Die papftliche Encyclica und ber Syllabus vom 8. Dec. v. 3 werben in Reapel unter einem ungeheuren Bulauf von Stubenten und anbern Berfonen im Sofe ber Universität öffentlich verbrannt.

Der Justigminifter Bacca richtet an sammtliche Bischöfe ein Rund: 12. schreiben, worin er baran erinnert, bag bie Encyclica sowie ber Un= hang ber 80 Jrrthumer gur Beröffentlichung bas konigliche Erequatur bedurfe. Die Regierung behalte fich bor, in bem Ermächtigunge: becret fich barüber auszusprechen, unter welchen beschränkenben Rlamfeln biefe Documente veröffentlicht und angewandt werben burfen und welche Theile, ale mit ben Staategefeten im Wiberfpruch ftebenb, bon biefer Erlaubnig ausgeschloffen feien.

17. " Die II. Rammer becretirt mit 158 gegen 38 Stimmen ben 1000

von Marfala eine lebenslängliche Benfion von 1000 Fr.

II. Rammer: bie Regierung legt bas mobifizirte Bubget für Das orbentliche Bubget zeigt immer noch ein Defizit 1865 por. von 171 Mill. (wie ber Minister hofft, schließlich nur von 121 Mia.), bas außerorbentliche ein solches von 45 Mill. Fr.

23. " II. Rammer: Bericht ber Commission über bie September:Ereigniffe in Turin. Auf ben Antrag Ricafoli's beschließt bie Rammer im Intereffe ber Ginigfeit mit 140 gegen 67 Stimmen, über ben gangen Bericht gur Tagesorbnung überzugeben. Große Ungufriebenbeit in Turin.

25-29. " Alltägliche Unordnungen und Tumulte in Turin. Gine Abreffe an ben Senat gegen ben Beschluß ber II. Rammer finbet gablreide Unterzeichner.

30. Sofball in Turin. Die Gafte bee Ronige werben auf bem

Wege nach bem Schlosse gröblich insultirt.

1. Febr. Die Regierung verlangt vom Magistrat von Turin eine scharfe Broclamation wiber bie Demonstration gegen ben Hofball. Der

Magistrat lehnt es ab und will sich nur zu einer Proclamation an bie Nationalgarbe "für ihr energisches Benehmen" (bas jedoch in

ber That mehr als lau war) verfteben.

2. Febr. Unterzeichnung einer neuen Uebereinkunft mit ber lombarbischen Gisenbahngesellschaft (Rothschild) bez. Berkauf ber piemontesischen Staatsbahnen. (Die neue Uebereinkunft ist mit Rücksicht auf die Berzlegung ber Hauptstadt wesentlich weniger vortheilhaft für ben Staat als die frühere, die von der Regierung dem Parlament nicht vorgelegt worden und daher bahingefallen war.)

" Der Ministerrath beschließt in Folge ber Borgange v. 30. v. R. und ber Haltung bes Turiner Magistrates bie sofortige Uebersieb-

lung bes Königs nach Florenz.

3. " Der König verläßt Turin ganz unerwartet in Begleit bes Dinisterprässibenten General Lamarmora, ohne allen Abschied von Turin, und tommt in Florenz an.

. " Umschlag ber Stimmung in Turin. Gine lopale Bollsabresse

an ben Ronig finbet gahlreiche Unterschriften.

6. "Ein kgl. Decret ertheilt ber papstlichen Encyclica v. 8. Dec. auf ben Borschlag bes Justizministers bas kgl. Exequatur "vorbehaltlich ber Rechte bes Staates und ber Krone und ohne irgend einen ber barin enthaltenen Borschläge anzuerkennen, welche ben Prinzipien ber Institutionen und ber Gesetzgebung bes Landes zuwider sind". Der Justizminister hofft in seinem Rundschreiben an die Bische, daß bieselben

"in biesem Bersahren ber kgl. Regierung einen neuen und seierlichen Beweis von bem aufrichtigen Streben ber Regierung erkennen werben, auf dem geistlichen Gebiet, und in allem, was das Gewissen ber Gläubigen berührt, der Kirche volle Freiheit zu lassen, und vertraut, daß die Bischofe von dieter Freiheit in ihrer Anwendung auf Encyclica und Syllabus gemäßigten Gebrauch machen; daß sie sich bei Berkündigung besselben lediglich abstract und lehrhaft (ad un metodo astratto e dottrinale) verhalten und ihrem Clerubas gleiche Berhalten einschäfen werden; daß sie sich nicht auf Erläuterungen und Reben einlassen werden, welche Gesete und Einrichtungen des Staats berühren und unter die Strassesehe sallen würden. Die Bischosse werden die Beröffentlichung der Encyclica ohne Jweisel an die Berkündigung des Judilaums anknüpsen, welches ja nach fatholischer Lehre eine Periode der Einracht und Brüderlichkeit, der Liebe und des Friedens einweißt, und die Bischors einweißt, und die Bischer Zugenblick mehr als je Wunsch vielen Frieden nicht kören wollen, der in diesem Augenblick mehr als je Wunsch und Bedürsniß ist u. s. w."

" Die II. Kammer nimmt ben Gesehesentwuf an, ber ber Regierung bie Besugniß gibt, bie territoriale Abgränzung ber Provinzen und Gemeinden zum Zweck abministrativer und ökonomischer Bereinfachung zu verändern, nachdem der Minister des Innern Lanza aus der Annahme eine Cabinetsstrage gemacht hat.

15. " Der König empfängt in Florenz eine Deputation bes Turiner Gemeinberaths und nimmt eine Lopalitätsabresse besselben entgegen. 16—21. " II. Kammer: Debatten über ben Gesesentwurf für legis-

lative Union ber Halbinsel (Berschmelzung ber bisher in ben einz zelnen Theilen bes Königreichs gultigen fünf verschiebenen Cobificationen); Frage ber Einführung ber Civilehe. Annahme bes Gessebes.

23. Febr. II. Kammer: Beginn ber Debatten über bie Ausbehnung bes Strafgesehuches auf Toscana (Frage ber Beibehaltung ober Absichaffung ber Tobesstrafe).

Befuch bes Konige in Turin: ein Ausschuß ber Arbeitergesell=

schaften empfängt ihn, bie Nationalgarbe bilbet Cpalier.

26. " Rgl. Umneftiebecret bez. ber an ben September-Ereigniffen in

Turin Betheiligten.

- " Auf Instruction ber römischen Curie bin lehnen die Bischöfe die Staatsaufsicht über die Seminarien (und die damit verbundenen Secundärschulen) ab. Eine Reihe von Seminarien wird in Folge dieser Weigerung auf Besehl des Unterrichtsministers Natoli gesichlossen.
- 6. März. Schreiben bes Papstes an ben König Bictor Emanuel (f. Rom).
- 8—14. " II. Kammer: Debatten über bie Abschaffung ber Tobesstrafe. Die Abschaffung wirb unter Namensaufruf mit einer Majorität von 59 Stimmen beschloffen und nur die Fälle des Militär= und Marrinestrafgesethbuches und des Brigantaggio sollen noch eine Ausnahme bilben.
- 14. " Der König ertheilt eine allgemeine Amnestie für politische und Presvergeben, für bie Uebertretungen gegen bas Nationalgarbegesetzund zu Gunften ber wegen Aspromonte verurtheilten Solbaten.

,, ,, II. Kammer: Carlegung ber Finanzlage burch ben Finanzminister Sella:

Das Teficit beträgt 261 Millionen für 1862, 22 Millionen für 1863 und 34 Millionen für 1864. Im Ganzen also (trot ber Anleben von Mingsbetti) 317 Millionen. Wenn man bazu 207 Millionen für das Tesicit von 1865 und 100 Millionen für das von 1866 fügt, (benn der Minister macht sich sormell verbindlich, das Tesicit von 1866 auf weniger als 100 Millionen zu reduciren) so besindet man sich bei Absauf vom Etat von 1866, der bis zum 30. Sept. 1867 reicht, mit einem Totaldesicit von 625 Millionen, welches, burch den Berkauf der Staatseisenbahnen zum Preis von 200 Millionen 425 Millionen reducirt wird. Der Minister such baher um die Besugenis nach, eine Anleihe von 425 Millionen, zahlbar nach 18 Monaten, abzus schließen, aber er verlangt, daß man mit dieser Anleihe Borschläge einer Absgabe auf die Häuser und auf das Bermögen sur 60 Millionen, die Ausbebung der Freihäsen, und endlich Beränderungen in den Rigistrirungss und Stempeltagen annehme.

Die I. Rammer geht über die Turiner Betition gegen ben Beschluß ber II. Kammer v. 23. Januar bez. ber Septemberereignisse zur Tagesorbnung über.

6. " II. Rammer: Das Geseth über bie Abschaffung ber Tobesstrafe als

Ganges wirb mit 127 gegen 96, somit nur von einer Majorität von 31 Stimmen angenommen.

23. März. II. Kammer: ber Abgeordnete Massari interpellirt die Regierung über bas Bestehen eines geheimen Bertrages mit Frankreich (neben ber Septemberconvention); ber gegenwärtige Minister des Auswärtigen, Lamarmora, und ber damalige Viscontis Benosta betheuern neuerdings, daß dies nicht ber Fall sei.

24. " Traurige Zustände auf Sicilien, besonders aber in den Brovingen Balermo, Trapani, Girgenti. Beschluß des Magistrats und bei des Provinzialraths von Palermo. Der Präfect von Palermo, Cosilla, wird von der Regierung abberusen und durch den energischen

Marchefe Gualterio (bisher Brafect von Genua) erfest.

29. "Die I. Rammer nimmt ben Gesetsesentwurf bezüglich legislative Unien einschließlich ber Einführung ber Civilehe, mit 70 gegen 34 Stimmen an und geht bez. ber Civilehe mit 89 gegen 45 Stimmen ser noch einen Schritt weiter als die französische Gesetzgebung.

7. April. II. Kammer: ber Minister bes Junern, Lanza, verlangt bie Discussion ber Gesetsvorlage bez. Aushebung ber religiösen Körperschaften und kündigt ein Amendement der Regierung an, wa dem Entwurf die Frage der geistlichen Güter vorerst auszuscheinen. Die Kammer beschließt, gleichzeitig diese Borlage und die Finanzvorlagen in Angriff zu nehmen.

2. " Die II. Kammer genehmigt mit 156 gegen 88 Stimmen ben Ba:

tauf ber piemontesischen Staatsbahnen.

16 " Der neue Präfect von Palermo, Gualterio, langt bafelbst an erläßt eine Proclamation an die Bewohner und ergreift energische Maßregeln behufs Wieberherstellung der öffentlichen Sicherheit.

. "Begezzi geht in Folge bes Schreibens bes Papstes an Bicter Emanuel v. 6. März (f. Rom) in vertraulicher Mission nach Rem In Piemont sind die Bisthümer Alba, Alessandicher Mission nach Rem In Piemont sind die Bisthümer Alba, Alessandicher Mission nach Rem Jossandichen, Saluzzo, Turin, Bigevano unbesetzt; auf der Insel Sardinien Albero, Ampurias, Bisarcio, Bosa, Castello Ruovo, Ogliastro, Oristano, Sassandichen die der Insel Riemia, Oristano, Sassandichen die ehemals päpstlichen Krovinzen Cagli, Cervia, Macerata, Orvieto, Pergosa; in beiden Sicilien Ariano, Bojano, Catania, Conversano, Geraet. Jernia, Messina, Kolicastro, Benastro, Dazu kommt, daß der Erzdischof ren Cagliari seit lange von seinem Sit vertrieben ist, daß der Cardinal-Erzdischof von Penevent als Berdannter in Kom lebt, daß verschiedene vom Papst zu den vacanten Sitzen in Romagna und Marken ernannte Bräsaten, wie Cardinal-Guidi sür Bologna, Mons. Robist Sitellesch sir Osmo, von der ital. Regierung nicht zugelassen murden, daß wenigstens ein Trittel der neapolitanischen Bischse stücktig, das heißt landesverwiesen ist, der Cardinal-Erzdisch won Reapel an der Spise. Freilich zählt Italien nicht weniger als 230 Bischssse, von denen einzelne nur 4 Gemeinden umsassen, melde diesenige Italiens um die Hälfte übersteigt, nur 87, Belgien nur 4 Visthümer zählet.

Instruction ber Regierung für Begeggi: "Der beil. Stuhl wirb feine Schwierigkeiten machen, die Brafentationen ber Regierung für die alten Provingen und die Lombarbei angunehmen; aber es ift vorherzusehen, bag er Bebenfen tragen wird in Bezug auf die übrigen und namentlich auf die ehemaligen papstlichen Provinzen. In biefer Sinficht fann bie Regierung im Pringip teinen Blan annehmen, ber nicht eine factifche Anerkennung bes Konigreiche Italien und folglich die factifche Rechtenachfolgerichaft bes Konige Bictor Emanuel für alle Privilegien und Borrechte einschließt, welche ben Fürsten und Regierungen gutamen, benen er gefolgt ift. Aber ba man bem beil. Bater gegenüber bie aus ben Plebisciten abgeleiteten Grunbe nicht geltend machen könnte und ebenso mit dieser speciellen Angelegenheit nicht die große schwebende Frage über die weltliche herrschaft des Papfithums vermischt werden foll, fo wird man in biefem Buntte gu irgend einem verfohnlichen Mustunfts mittel greifen muffen. Ausgehend von ber 3bee ber Trenn= ung ber Rirche vom Staat, welche bie Regierung fo lange gehegt und bie in ihrer Berwirklichung ber Civilgewalt alle Einmischung in die Besetung ber Biethumer abschnitte, mare ber folgenbe Blan ale augerftes Augeftanb= niß vorzulegen, welches bie Regierung unter ben jetigen Umftanben machen fann. Die fgl. Regierung wurbe für biefesmal und unter Borbehalt funftiger befinitiver Stipulationen auf ihr ausbrudliches Ernennungerecht für bie Bijchofssige in ber Lombardei, in Parma und in den neapolitanischen und in ben sicilianischen Provinzen verzichten, ein Recht, welches fie auch mit guten Gründen für Toscana und die Provinzen des ersten Königreichs Italien beanspruchen konnte, nach bem Concordate vom 13. September 1803 zwischen bem beil. Stuble und ber italienischen Republif. Sie wurde fich auf eine eine einfache Prafentation und Empfehlung beschränten, wofern nur im Braconisationsacte ber Borgeschlagenen und in den betreffenden Breven bes Ronige Bictor Emanuel II. Ermähnung gethan wird und bie Ernennungen ohne irgend einen hinweis auf die fruberen Staaten erfolgen." Der Special= instruction beigefügte "allgemeine Bemertungen" befagen : "Wenn im Laufe ber Unterhandlungen die Rebe auf die politische Lage kommt, so wird fich ber königliche Bevollmächtigte auf Buboren beschränten, ohne eine Anficht ausjubruden, und fich nur jum Berichterftatten verbindlich machen. Rebe von ben Staatsgeseten bezüglich ber kirchlichen Bolizei, so wirb ber Bevollmächtigte andeuten, daß die königliche Regierung beabsichtige, biefelben in einem ber Freiheit ber Kirche mehr entsprechenden Ginne zu mobificiren, sobald fich eine gunftige Gelegenheit finde, welche allerbinge nur von einer Lofung ber politischen Frage geboten werben tonne, und er wird bins zufügen, daß in biefem Falle bie Regierung auf jebe Art von Priviligien und Ausnahme=Gerichtsbarkeit zu verzichten beabsichtige, wobei er jeboch die nöthige Borficht zu beobachten hat, damit nicht für die Regierung eine pofitive Berpflichtung erwachse. In Bezug auf bie Dagregeln über bie religiösen Corporationen und die Rirchengüter wird ber Bes vollmächtigte eine Discussion vermeiben und von bem allgemeinen Standpuntte auf die alten und neuen Beispiele fatholischer Staaten verweisen und nicht unterlassen, die besonderen ökonomischen Bedingungen bes Ronigreiches und die Anschauungsweise der öffentlichen Meinung in ganz Italien zu be= rübren."

19. April. II. Rammer: Beginn ber Debatte über bie Aufhebung ber Rlöfter.

Antrag ber Regierung: 1) Die religiösen Orben und Corporationen, besgleichen bie weltlichen, welche einen kirchlichen Charakter tragen, wers ben nicht mehr vom Staate anerkannt. Die ben besagten Corporationen gehörigen häuser und Anstalten find aufgehoben. 2) Die Mitglieder der aufgehobenen Körperschaften treten vom Tage der Berkündigung des Geses an in die Ausübung der bürgerlichen und politischen Rechte. 3) Die ges

wefenen mannlichen und weiblichen Mitglieber erhalten Benfionen von 100 bis 600 Fr. (arbeiteunfähige werben befonbere berudfichtigt). Art. 4 fiebt ben Rall vor, wo Ronnen eine Mitgift in die Corporation eingebracht haben. 5) Die Regierung weist ben Nonnen auf Berlangen Locale an, wo fie kunf: tig leben tonnen (auch nach ihren Orben gruppirt, fofern bie Bahl ber Theil: nehmerinnen nicht unter 6 ift). Art. 6 enthalt eine besonbere Bestimmung über bie Bettelorben. 7) Erhalt ein ebemaliges Mitglieb fpater ein Am mit Befolbung aus einer öffentlichen Caffe, fo wirb ihm ein Drittheil biefer Befolbung von feiner Penfion abgezogen. 8) Durch besonbere tgl. Berorenung tonnen gewisse Saufer mit Rudficht auf ben öffentlichen Ruten von ber Aufhebung ausgeschloffen werben. 9) Den Corporationen in ber Combarbei, auf welche ber Artitel 16 bes Buricher Bertrages Anwendung findet, ift eine zweijabrige Frift geftattet, um über ihre beweglichen und unbeweg: lichen Guter frei ju verfügen. Rach Ablauf biefer Frift fallen bie Guter unter bie Bestimmungen bes folgenben Artitele. 10) Die eingezogenen Guter geben an bas Domanium über, welches vom Tage ber Befigergreifung an eine bem Reinertrag berfelben entsprechenbe fünfprocentige Rente in bas große Buch ber öffentlichen Schulb einzutragen bat; brgl. Art. 20. Rente, welche bas Domanium abgesondert von feinen eigenen Ginfunften : verwalten bat, ift für folgende 3mede ju verwenden: a) gur Entrichtung ber Parochiallasten, ber frommen Legate und aller anbern 3mede ber Boblibarige feit und bes öffentlichen Unterrichts, welche ben Mitgliedern ber aufgehobenen Körperschaften inhariren; b) jur Bezahlung ber in Art. 3 und 4 vorgefebenen Benfionen; c) jur Dedung ber Laften, welche bem Staat burch Beftreitung bes Cultus gufallen. Der nach Abzug vorgenannter Ausgaben überschüssige Ertrag ber eingezogenen Guter wird bem Unterrichtminifterium jur Berfügung gestellt (nach Art. 13 mit besonderer Rudficht auf ben Giementarunterricht). 14) Gine jahrlich ju mahlenbe Commiffion von je 3 Cena: toren und Deputirten und 3 bom Ronig gemablten Gliebern wird bie Aufficht über bie Ertrage ber eingezogenen Guter führen. 15) Richt an bas Domanium geben über : a) bie Gebaulichfeiten, welche ju Schulen, Rinterbewahranftalten und Armenhaufern erforberlich find; b) gewiffe Buter, melde unter gewiffen speciellen Bebingungen fleben; o) bie Bucher. Sanbidriten, wiffenfchaftlichen Urtunben, Monumente, Runftwerte, toftbare Gerathe und tie Archive ber betreffenben Rirchen und Baufer, über welche Dinge bie genannte Commission verfügen wirb. 17) Schulben, Laften und überhaupt Berpflic-tungen ber Mitglieber ber aufgehobenen Körperschaften werben nur soweit übernommen, als fie ben im Augenblid ber Befibergreifung conftatirten Gre trag ober ben Ertrag bes in ein fünfprocentiges Capital umgewanbelten Be figes nicht überschreiten. 18) Die Borftanbe ber geiftlichen Saufer und Ret perschaften haben binnen brei Monaten nach Publication bes Gefetes ben Bestand ihrer Güter u. s. w. anzuzeigen, sowie die nöthigen Urkunden, Retigen u. f. w. an die Band zu geben, welche von ben beauftragten Agenita verlangt werben. Beigerung, Bogerung, Berbeimlichungen, Unterfchlagungen u. f. w. werben mit Bugen von 100 bie ju 1000 Fr. belegt, sowie mit bem Berluft ber Benfionen, unbefchabet ber fonftigen gefetlich geltenben Strafen 20) Der Reinertrag ber Guter, wirb auf ben Durchschnitt ber letten 10 Sabre berechnet. 21) Die "cassa ecolosiastica" ift aufgehoben. 22) In Betreff ber ficillicen Brovingen wirb an ben Berfügungen bes Gefetes pom 10. August 1862 nichts geanbert.

Die Commiffion ber Rammer beantragt ihrerseits bie Unterbrudung aller Rlofter, mit Ausnahme einiger wenigen als nütlich anerkannten; bie Berwanblung ihrer Guter in Renten, welche ben Gemeinden gegeben werden sollen, benen die Rlöfter gehören; die Aushebung ber geiftlichen Caffen, und bie Umwanblung ber Guter ber weltlichen Geiftlichfeit in Renten, welche burch

erwählte Ausichuffe verwaltet werben follen; enblich bie Berminberung ber

Bifcofe auf 59, einen für jebe Broving.

Der Justizminister Bacca verlangt im Namen ber Regierung für ibre Borlage ben Borrang und macht baraus eine Cabinetsfrage. Die Rammer gibt mit Debrheit bem Berlangen nach. Spaltung ber Majorität über bie Rlofterfrage.

22. April. Die I. Rammer verwirft bie von ber II. Rammer beschloffene Abschaffung ber Tobesstrafe und erklart fich für bie Beibehaltung berfelben im übrigen Italien und bie Wiebereinführung berfelben in Loscana.

Die II. Kammer genehmigt bie von ber Regierung geforberten

Credite für ben Bau bon 8 neuen Bangerschiffen.

**2**5. Die II. Rammer genehmigt mit unwesentlichen Mobificationen bie Finangvorfclage ber Regierung, einschließlich bes Anlebens von 425 Mill., mit 153 gegen 47 Stimmen.

Die II. Rammer nimmt mit großer Mehrheit bie ersten Artitel bes 26.

Rlofteraufbebungegefetes in beranberter Faffung an.

Der Juftigminifter verlangt bie Bertagung ber weiteren Berathung bes Rlofteraufhebungsgesetzes bis jum folgenben Tage. Lamarmora erklart, bas Berlangen ftebe mit ber Miffion Begezzi's in Rom in feiner Begiebung.

27. " II. Rammer: bie Regierung ertlart, bag fie bie Befetesvorlage über Unterbrudung ber geiftl. Körperichaften ganglich gurudgiebe.

28. " II. Rammer : lette Situng ber Rammer in Turin. Gie ertlart am Schluß, bag bie Stadt Turin fich um bas Baterland mohl verbient gemacht habe.

Die Rammer wurde am 18. Febr. 1861 eröffnet und war in ihrer großen Mebrbeit bei allen Banblungen im einzelnen fortwährenb minifteriell gefinnt. Die principielle Linke, die eigentliche Actionspartet, gabite in berselben nur 34, die clericale Rechte nur 2 Mitglieber.

29. " Die I. Rammer berwirft ben ersten Artifel bes Recrutirungsgesetes - bie Brieftergoglinge follen auch ferner Befreiung bom Rrieges bienste genießen.

- 4. Mai. Begezzi verläßt Rom und tehrt nach Floreng gurud, um spegielle Inftructionen einzuholen.
- Gin Circular bes Miniftere bes Innern an bie Brafecten bezeichnet bie Motive fur bie Burudziehung bes Rlofteraufhebungege= fetes (bie bem minifteriellen Borfchlag gemachte Opposition und anbere Schwierigfeiten batten borausfeben laffen, bag er teinen guten Erfolg haben werbe; bie Regierung fei nichtebeftoweniger entfcoloffen, ben Gefetesentwurf in ber nachften Geffion von Neuem vorzulegen) und fucht über bie Miffion Begezzi's zu beruhigen:

"Bas bie Miffion beim beil. Stuhl betrifft, fo ftebt bie Regierung nicht an, Ihnen bas zu wieberholen, mas fie bereits ber Deputirtenkammer erklart bat, b. b. bag man burch biefe Unterhanblungen feineswegs beabsichtigt, fich

von den Prinzipien zu entsernen, auf benen die Politik des italienischen Königreichs beruht. Wenn der heil. Bater mit seiner religiösen Sorgsalt es sur angemessen gehalten hat, sich an die Regierung des Königs zu wenden, um sie darauf aufmerkam zu machen, daß es nothwendig sei, gemeinschaftlich iu die Besehung der ledigen Bischossiske im Königreich Sorge zu tragen, ie konnte die italienische Regierung gewiß nicht sich weigern, auf diese Aussetung einzugehen, sei es nun aus Shrinrcht vor dem Oberhaupt des Kathelicismus, sei es aus seiner eigenen Pflicht, und indem sie diese Missien dem Commandeur Begezzi anvertraute, konnte sie keine andern Absichten haben, als die besonderen Interessen der Kirche mit denen des Staates zu versöhnen Man darf aber in keiner Weise voraussehen, daß die Regierung bei dies haben sohren haben sohren Schiellichteit ihre Pflicht vergessen sohn sollte, die Recht und Gesehe des Staates eisersüchtig zu überwachen und die politischen Fragen, die sich an die religiösen knüpfen, oder die man damit verwechseln möckt, unberührt vorzubehalten."

8. Mai. Zweibeutiges Runbschreiben bes Justigministers an bie Generalprocuratoren über bas tgl. Placet bei Besetung geistlicher Pfründen.

Der Minister verweist auf die Decrete vom 30. Jan., 6. April und 14. Juni 1864, wonach im Ausblid auf die Unterdrudung ber geiftlichen am perschaften und bie Reform bes Rirchenvermögens bie Gestattung bes ig. Exequatur ober Blacet suspendirt murbe für die Besehung (provvista 1) ber Pfründen, welche jur Aufhebung vorgesehen waren; 2) ber Canonicak und Beneficiaturen, welche bie Bahl überschritten, auf welche bie Ditglieder eines jeben Capitele reducirt merben follten. Ausgenommen follten fein jun speciell bestimmte Glassen von Beneficien und Canonicaten". Rach Burid: giebung obiger Gefehentwürfe — fahrt bas Schreiben fort — konnte es mun Scheinen, als ob biese Suspensionsmaßregeln fallen mußten. Da aber bie Regierung an ihren Abfichten festhält, und jene Reformen vielleicht nur un einige Monate verschoben finb, fo bleibt bie Guspenfion ju Red! beftebenb. 3m Bestreben jeboch, bie Strenge einer folden Dagregel ju milbern, hat bas Ministerium es gleichzeitig für angemeffen erachtet, bas bie Suspen fion aufgehoben werbe und fortan normal au enticheiten fei über alle Gesuche um bas tal. Erequatur ober Placet, welche bie & fepung von Pfründen betreffen, auf benen bie Rechte eines activen em paffiven Laienpatronate ruben, vorausgefest, bag biefe Rechte von ben & tronen ober ju Gunften berfelben geübt werden; fo bag alfo bie Auenahm nicht mehr wie früher auf die Pfründen mit passivem Laienpatronat be fcrantt ift. Die Generalprocuraten haben für Ausführung biefer Entichlich ungen Sorge gu tragen".

9. " Die I. Kammer genehmigt die Anleihe von 425 Mia. mit 73

gegen 19 Stimmen.

14. " Großartige Dante-Feier in Florenz. Dieselbe ist eine rein pe

litische Manifestation bes italienischen Nationalgeistes.

Der Benedictiner Prof. Ginliani weist in seiner Ansprache an den Könis bei der Enthüllung des Dantedenkmals ausdrücklich auf die noch nicht welftührte Befreiung von Benedig und Rom hin, aber auch auf das, was der erwählte König sur die nationale Sache gethan habe. "Ich habe gethmawas ich thun konnte und din bereit, was übrig bleibt zu vollsühren." "Nativstät, Gott segne Ihr Schwert!"" "Ich habe es sur die Sache der Gerechisteit und die Sache Staliens erfast."

" " I. Kammer: lette Sitzung in Turin. Auch ber Senat erklät, baß sich Turin um bas Baterland wohl verbient gemacht habe. Bon biesem Tage an wird in ben Reichsarchiven Florenz als Samptfabt bezeichnet und werben bie Schilber ber Ministerien herabgenommen.

- 4. Juni. Feier bes Nationalfestes. Die Kirche betheiligt sich mit wenigen Ausnahmen wie bisher nicht babei, boch ergeben sich biesmal keine' Conslicte mehr.
- 6. " Begezzi geht zum zweiten Mal in vertraulicher Senbung nach Rom.
- 17. " Eröffnung bes ital. Schütenfestes in Florenz burch ben Konig selbst.
  - , " Ein Runbschreiben bes Unterrichtsministers zeigt auch seinerseits an, baß bie Regierung bem Parlament im Laufe ber nächsten Session bie Geletesentwürfe betreffend bie Ausbebung ber religiösen Körpperschaften und bie Umgestaltung bes Schulwesens von Neuem vorlegen werbe und wahrt inzwischen bas Recht ber Regierung, bie zu ben bischöflichen Seminarien gehörigen Elementar: und Secundarsschulen zu überwachen.
- 23. " Resultatioses Ende ber Miffion Begeggi in Rom. Lette Aubieng beefelben beim Bapfte.
- 25. " Der König bertheilt selber bie Preise an bie Sieger beim Nationalschießen in Florenz.
- 30. " Die ital. Regierung legt in einer Circularbepesche bie Buntte bar, an benen ber erste burch Begezzi gemachte Versuch, mit ber römischen Curie eine Berstänbigung anzubahnen, gescheitert sei.

Die Darlegung beginnt mit Erwähnung bes Briefes, welchen ber Papft unter bem 6. Marz an ben König Victor Emanuel gerichtet hat. Dieses Schreiben habe ber Sorge Ausbruck gegeben, welche in Rom bie Verlassen, beit so vieler bischöslichen Stühle hervorgerusen, und zugleich bem Könige ben Bunsch an ben Tag gelegt, daß eine Verständigung herbeigesührt werden möge, welche dem gegenwärtigen Zustande ein Ende mache. Da der Schritt bes Papstes von ber italien. Regierung freudig begrüßt ward, so beeilte sie sich, den Commandatore Vegezzi als ihren Unterhändler nach Rom zu senden, überzeugt, daß biese Wahl beiben Abeilen die erwünschte Lüczschaft bieten müsse. Dr. Begezzi erhielt den Auftrag, dem Papste die ganze Ehrsurcht der italienischen Regierung vor der Person Sr. heitigkeit auszusprechen und das Insteresse, welches die Lage der Kirche ihr einstöße, sund zu geden; dagegen erzhielt er die bekannte Weisung, in seiner Unterredung mit dem papstlichen Staatssecretär sich Iediglich auf die Bisthümer-Frage zu beschränken, und die Berührung jeder andern Frage zu vermeiden, die, wie die Frage der geste handle sich ja nicht darum, ein Concordat abzuschließen, sondern lediglich im dringenden Interesse den Recht anzutasten, ohne der Zukunst vorzugreiser.

"Nach einer Aubienz beim Papste und nach mehreren Zusammenkunften mit Carbinal Antonelli kam man jogleich über die Punkte überein, welche Gegenstand einer Bereinbarung sein mußten. Es waren die solgenden: 1) Rücklehr ber von ihren Stühlen entjernten Bischsje; 2) Einsetzung der seit 1859 präconisirten Bischsje; 3) die Ernennung von Bischssen in solchen Diöcesen, die ohne Oberhirt sich besinden. Herr Begezzi erklärte, daß seine

Digitized by G18gle

274 Relien.

Regierung bezüglich ber geifflichen Borrechte bes heiligen Stubles zu ben größten Zugeständnissen bereit, aber auch entschlossen sein sie Rechte ber Ewisgewalt und ber Krone zu wahren. Die pahstliche Regierung ihrerseits erklärte sich bereit, nicht blos ben Grundsat ber Einmischung ber Regierung in die Ernennung der Bischose anzuerkennen, sondern auch dieser das Recht zuzusprechen zur Umgestaltung der bestehenden Bezirke; sie würde blos die nothwendige Rücksich und eine genaue Prüfung der Berhälmisse empfehlen. Was die Einzelheiten und insbesondere die Personen betraf, so schien keine Schwierigkeit zu bestürchten. So erkannten denn auch Cardinal Antonelli und herr Begezzi, es sei die Zeit gekommen, die Elemente einer Berfümbigung vorzubereiten, und der italienische Unterhändler kehrte nach Turin zurück, um sich ausstlierliche und genaue Weisungen daselbst zu holen.

"Nachbem bas Cabinet mit seinem Gesandien Rath gepflogen hatte, wurde für bemselben mitzugebenden Beisungen die solgende Grundlage keftgesett: Die Rücksehr der adwesenden Bischöfe wurde im Allgemeinen gestattet und nur mit Bordehalt solcher Ausnahmen und Beschränkungen, welche beide Theils als begründet erkennen würden. Seenso wurden die bereits präconisiten Bischöfe mit ganz geringen Ausnahmen angenommen. Bas nun die Ernennungen neuer Bischse betreffe, so sollte sie auf diesenigen Sprengel beschränkt bleiben, die nach einer bevorstehenden Revision der Bezirke erhalten bleiben würden. Die königliche Prärogative des Sides und des Grequam blieben worden, ganz so, wie sie jeht bestehen, ohne irgend eine Ausnahme und ganz nach den Bestimmungen des in Kraft bestehenden königen Rechtes. Doch sollte bei der Anwendung jede Berletung der popptlichen Empfindlichseit und jede Hineinziehung von politischen Fragen verweden werden.

"Diese Antrage enthielten nichts weiter, als die Aussührung ber von Segezzi bei seiner ersten Anwesenheit in Rom abgegebenen Erklärungen. De heilige Stuhl verkannte auch keineswegs die Bichtigkeit der ihm in Bejagauf das Wesen der Fragen gemachten Zugektandnisse, und da waren auch keine politischen Schwierigkeiten zu befürchten. Anders verhielt sich die Sade mit dem Eide und dem Exequatur. Gine in gewissen Roms vertheibigte und von bedeutenden Einflüssen unterftührte Weinung verlangt, daß diese beiden Bedingungen verworsen werden müßten, da sie wenigkens that fachlich das Bestehen eines Königreichs Italien anerkannten. Dah wurden sie der Prüfung der Congregation und mehrerer geistlicher Notabitütten unterworsen, die sich nach gepflogener Berathung gegen die Annahm aussprachen. Atalien soll der Sib und das Erequatur nicht bloß in Bena

auf die feit 1859 annectirten Provingen, fondern auch in Bezug auf bie

alten Provinzen verweigert bleiben.

"So tonnte bas Einverstänbniß nur in Einem Puntte berbeigeführt wer ben, namlich bie Rudfehr ber abwefenben Bifcofe betreffenb, über welche man fcon eine freundschaftliche Bereinbarung bewerkstelligt hatte herr Begezi machte vergebens geltenb, baß feine Regierung teineswegs bie Befraftigung ihrer Erifteng verlange, daß ber Gib unb bas Erequatur unter ben vorben benen Umftanben nichts bebeuten, als ben Bifcofen ben ben beftebenben Gesepen schulbigen Gehorsam in Erinnerung zu bringen. Man verlange vom Papfte nicht, daß er den Bischösen den Eib auflege, man wolle nur zu seiner Renntniß bringen, daß bie Regierung biefen Act von ben Bifchofen forbern werbe. Der romifche fof wollte burchaus eine politifche grage aus einer religiofen machen. So mußte benn herr Begeggi Rom verlaffen, und in feiner Abichiebs-Aubieng fprach er bem beiligen Bater fein Leibwesen barüber aus, bag bie von seiner Regierung gewährten Bugeftanbe niffe nicht hinreichend geschienen haben. Damit aber Die Initiative St. bei ligkeit nicht gang ohne Ergebniß bleibe, wolle bie Regierung bes Konigs bie Rudtehr ber entfernten Bischofe in ber verabrebeten Beife veranlaffen. Trop

Digitized by GOOGLO

bem Aberuche ber Unterhandlungen haben biefe boch bargethan, baf man in Bezug auf bie religible Frage fich leicht verständigen konnen wird, so wie die jest Alles in Rom beherrschenben politischen Boreingenommenheiten beseitigt sein werden. So wie die noch vorhandenen Täuschungen verschwunden sein und gewisse Einstüffe aufgehoft haben werden, auf die Beschlisse des hi. Stuhles in einem der Religion fremden Interesse einzuwirten, wird die ital. Regierung noch größere Zugeständnisse machen, deren Endziel die gegenseitige möglicht vollständige Unabhängigkeit von Staat und Kirche ist".

5. Juli. Die italienische Regierung lehnt ben Bersuch Spaniens, seine Aneetennung bes Königreichs Italien an die Convention vom 15. September zwischen Frankreich und Italien anzuknupfen, entsschieben ab.

" Lamarmora legt ben Gang ber gescheiterten Unterhandlungen mit ber romischen Gurie in einer ausführlichen Denkschrift an ben Konig

nieber:

8.

950

Sirel Sobalb als Ew. Maj. geruht hatte, mir das eigenhändige Schreisben mitzutheilen, das ihr unterm 6. März d. 3. von Sr. Heil. Plus IX. zugegangen war, machten meine Collegen und ich basselbe unmittelbar zum Eegenstand unserer Verathungen und waren einstimmig der Ansicht, daß man Briefe des heiligen Baters Folge zu geben habe, sowohl aus Verehrung für das Oderhaupt der katholischen Kirche, als auch aus Rücksicht auf die Ratur des Briefes selbst, der nur die Rechte der ausübenden Gewalt und der ausschlichtigt religiösen und kirchlichen Interessen Wehrheit der Nation und in Andertacht des wirksamen Einstusses, auf die man aus Achtung vor dem Gauben und der Anstein geroßen Wehrheit der Nation und in Andertacht des wirksamen Einstusses, den sie auf de moralischen Justände, die Eintracht und die Rube im Lande ausüben, großes Gewicht legen muß. — Wir wurden in bieser Ansicht durch die Erwägung bestärft, daß sich bedeutende Bortheile aus einer Uchereinstimmung mit dem heltigen Stuhle über die dreift unt te, auf welche der heil. Bater die Fürsorge Seiner Majestat gelenkt hatte, ergeben würden: nämlich die Rücksehr der abwesenden Bischse in liere Discesen, die Besetung der erledigsten Bischsssiehen Bischsssiehen Bischssein Bischssein der vorderiges Benehmen mit der Regierung in einigen Provingen ernannten Bischsse.

Bas ben erften Buntt betrifft, fo mußten wir auf bas Drangen ber ber Wieberkehr ihrer Seelenhirten theils gewogenen, theils abgeneigten Bevolferungen une bamit befassen, und wir founten einer Magregel nicht, wiberftreben, bie ber Burbe ber Regierung feinen Abbruch that und ben Beboten ber ftaatlichen Klugheit entsprach. Der zweite Bunkt bot uns Gelegenheit, bem romifchen Sofe Aufflarung über bie Absichten ber Regierung in Bezug auf bie Bisthumseintheilung bes Konigereichs ju geben und gu verlangen, baß man bie ju beren befinitiver Gestftellung bie Bifchofesite, beren Abichaffung wegen ihrer Unbebeutenbheit ober aus anbern Grunben rathjam ichiene, unbefett laffen moge. Der britte Puntt eröffnete une bie Bahn gur Reform eines thatfachlichen Berhalts, ber ben Prarogativen ber Krone und bes Staas tes zuwiderlief und Bemerkungen und Beichwerben hervorgerufen batte. -Bei allem Bertrauen anberfeits, bag ber beil. Bater, indem er fich an Gw. Daj. wanbte, auf die Bebingungen einer reprafentativen Regierung, inebes sondere bes Konigreiche Italien, und auf Ew. Maj. Loyalität und Festigfeit Rudficht nehmen mußte, bachten wir, bag bie rom. Gurie im Sinne ber weifen Ueberlieferungen handeln wurde, bie fo manchmal icon fie bestimmt hatten, bie Regelung ber geiftlichen Angelegenheiten bon jedem politifden Controvers auszuscheiben, wie bies fich in ber Bulle Sollicitudo ecclesiarum

bes Papfies Gregor XVI. v. 7. Aug. 1831 seierlich bestätigt findet. Demgemäß beschlossen wir, baß man bem Bunsche bes hl. Baters nachkommen könne und solle, einen Laten nach Rom zu schieden, mit bem man über bie obigen brei Bunkte unterhandeln und nach bem Mittel zu irgend einer Ber-

ftanbigung fuchen murbe.

"Dero Regierung schlug also vor und Ew. Maj. genehmigte ohne Rogern, biefe Miffion bem ehrenwerthen Deputirten und Commanbeur gaverio Begegii anzuvertrauen und ihm ale Mitarbeiter ben Abvocaten Ritter Maurigio bei gugeben. Die ihnen ertheilten In ftruction en ftellten vor Allem feft, baf bie Conferenzen jeber politischen Frage fremb bleiben und jebe Materie aus fcliegen follten, die nicht auf die brei Buntte Bezug hatte, und die nament: lich ins Bereich ber gesetzgebenben Gewalt fiele. Ferner bejagten bie Infirme tionen, bag es mabrend ber Dauer bet Conferengen ober eiwa nachfolgenber Unterhandlungen nicht nothig fei, bie Frage ber Anerkennung ber Regierung Em. Daj. von Seiten bes bl. Stubles ju berühren, bamit bie Conferengen und Unterhandlungen felbft ihren eigentlichen Character ber Berftanbigung über burchaus religiöse und geiftliche Angelegenheiten nicht verloren. Dan konnte und durfte nicht zugeben, daß, sei es im Allgemeinen, sei es in einem besonberen Bunkte, bie Unterhandlungen die thatfachliche Berneinung des Borhanbenfeins bes Konigreichs Italiens involvirten, benn wenn gleich bie Ro gierung E. D. einer formlichen Anertennung Seitens bes rom. Stubles nicht bebarf, fo halt fie es boch auf ber anbern Seite fur Recht und Pflicht, fich ju Teinem Acte bergugeben, ber ale eine Bergichtleiftung auf bie Ausubung ber Souveranetat und ber tgl. Prarogativen in irgend einem Theile bes Ronigreiche Italien gebeutet werben tonnte. — Außerbem enthielten bie Infitmo tionen die Buftimmung, daß man ben Bifchofen, beren Rudfehr teinen Grund jur Störung ber bffentlichen Rube abgeben murbe, und bie fich verpflichten wurben, felber fowohl ale auch im Ramen ihrer Beiftlichfeit Die Staategejete ju beobachten, bie Rudtehr gestatten murbe. Es follten enblich nur bie ce lebigten Sipe neu befett werben, bie in ber gutunftigen Diocesaneintheilung beibehalten wurben. Die Borichlagung von Pralaten folle, mit vorhergebender Genehmigung bes Papftes, von Ew. Daj. gefcheben und biefe Borfclagung follte aus bem Praconisationsatte und ben Bullen sich ergeben, die bem tgl. Exequatur unterzogen sein würden. Zuleht bestimmten die Justructionen, bag einige ber bereits praconisirten Bischofe aus gewichtigen Grunden ber öffentlichen Rube und ber politischen Conventeng nicht jugelaffen werben follten, und daß die andern, die nicht unter diesen Ausnahmen begriffen seice, jugelaffen wurden, vorausgefest, bag man in bie Berfetung an andere Bifchofesite berjenigen Pralaten einwillige, bie bereits für bie gur Aufhebung ausersehenen Bischofesite praconisirt feien, und bag bleje Borfchlagung buch Ew. Maj. in ben Bullen angeführt werbe, bie ebenfalls bem tgl. Erequatur au untergieben feien.

"Nachbem auf diese Weife die Principlen festgestellt waren, beren Bahrung für jebe bürgerliche Regierung eine strikte Pflicht ist, trug die Regierung Em. Maj. tein Bebenken, den Unterhandlungen ihren Lauf zu sassen, indem sie einerseits auf die hohe Einsicht ihrer Unterhändler und auf der andem Seeite darauf verließ, daß das Land, in welchem die erste Nachricht von diese Unterhandlungen gewisse Besürchtungen hervorgerusen hatte, sich jeden Arzwohns entschlagen wirde, so wie es vollständige und genaue Kenntnis der Regeln erhielte, welche sich die Regierung vorgezeichnet, und welche diese durch ein an die Präseten des Königreichs unterm 2. Mai gerichtetes Aundscheie

ben gur ichleunigen Renntnig bringen gu muffen glaubte.

"Die Unterhanblungen haben zwei Bhasen durchlaufen, welche burch bie beiben Reisen, die die Unterhandler in den Monaten April und Juni nach Rom unternahmen, bezeichnet worden. Bom hl. Bater mit Zeichen eines besondern Wohlwollens ausgenommen, welches besonders Ihrer ehrharen Person

galt, tonnien fie bas erfte Dal nur bie Abfichien Ew. Daj. barlegen unb bagegen biejenigen bes bl. Stuhles entgegennehmen, in ber Anficht, bag, mit Ausnahme ber Principfrage, irgend ein Arrangement über ben Buntt fecunbarer Bebeutung, wie bas bei allen Unterhanblungen ber Fall ift, abgeschloffen werben tonnte. In ber That, ba fie ben bi. Stuhl geneigt gefunden batten, nicht mehr bie Rudfehr ohne Anenahme aller abwefenben Bijcofe gu forbern, gaben fie zu verfteben, bag bie Regierung Gw. Daj. auf ben Befolug verzichte, an ihre Rudtehr befondere Bebingungen zu fnupfen. Da ber hl. Stuhl nicht bie Zeitgemäßbeit einer neuen Eintheilung ber Sprengel bee Ronigreiche gelaugnet hatte, glaubten fie nicht auf ber genauen Babl ber Bifchofefipe bestehen zu muffen, die man vacant laffen ober befegen folle, benn man erkannte leicht, bag man in biefer Beziehung ju einem Berftanbniß gelangen muffe, welches bie Ditte halten murbe zwifchen ben Borfclagen ber Regierung und benen bes hl. Stuhles mit Bezug auf bie Burbigung ber Britinbe, welche man von einer ober von ber anbern Seite vorbringen wurde. Da ber hl. Stuhl eben so wenig eine beutliche Abneigung gezeigt hatte, beguglich einiger ber bereits praconifirten Bifcofe auf bie Anfichten ber Regierung einzugeben, thaten die Unterhandler die Reigung der Regierung tunb, bem bl. Stuble bie Mittel zu erleichtern, bie Bebingungen aller anbern auf eine ebrenvolle und ichidliche Beife ju fichern.

"Aber um ber Regierung mundlich Bericht abftatten jn konnen über bie Gesinnungen, die der hl. Stuhl an den Tag legte und namentlich um ihr die Schwierigkeiten barzulegen, welche in den Conferenzen über das Exequatur der Ernennungsbullen der Biichfe und bezüglich ihres Eides sich aufgeworsen hatten, suchten die Unterhandler um die Erlaubnif nach und erhielten sie, zum Sibe ihrer Regierung zurüdzukehren. Die vom Commandeur Begezzi gelieserten Nachrichten wurden von uns mit dem Ernst, den der Gegenstand erheisch, aufgenommen und gewürdigt nnd wurden unfrerseits zum Gegenstande eben solcher Diescussionen gemacht, besonders bezüglich der beiben

obenermabnten Bunfte.

ı

Į

"Was ben erften betrifft, fo erfannte man, bag bie Regierung Em. Daj. nicht auf eine fo toftbare Garantie ber Civilmacht verzichten tonnte wie bas Angeftanbniß bes Erequatur ju ben papftlichen Bestallungen ift, welche Garantie ein Theil unferes innern offentlichen Rechtes ift, bie im Art. 18 bee Statute unter ben ber Krone vorbehaltenen Borrechten figurirt und bie unfer Staat mit faft allen anbern tathol. Staaten gemein bat. Bas ben am eiten Buntt betrifft, obgleich es paffenb fcheinen tonnte, bie Bifcon ber Eidesverpflichtung zu entledigen, ale Huldigung für bie Grundfate ber burgerlichen und religiofen Freiheit und ber Erennung ber Rirche vom Staate, welche die Reglerung Ew. Maj. die Shre hat, ale die ihren zu bekennen, fo beschloß man bennoch, ba diese Berpflichtung burch specielle Gesehe im größten Theile bes Königreichs auferlegt ist und man nicht für bie verschiebenen Provingen eine Berfchiebenbeit ber Regel zugeben tann, fie auch aufrecht zu erhalten bon ber Betrachtung ausgebend, bag es einer gefehlichen Berfügung beburfe, fie aufzuheben. Dit Bezug hierauf wirb man auch in Betracht gieben, baf in faft allen tathol. Staaten bic Bifcofe gur Berpflichtung bes Eibes gehalten find und bag, falls man fie in einem andern Ronigreich besselben überhöbe, man dies nicht den liberalen Gesinnungen Ew. Maj., sonbern einem Bugeftanbniffe, bas burch politifche Grunbe auferlegt mare, beimeffen Man glaubte nicht, ber hl. Stuhl werbe bezüglich bieser Punkte umüberfleigliche Schwierigkeiten erheben, wenn er entschloffen mare, ben relis gibsen und geiftlichen Interessen unferes Konigreiches Genüge ju leiften, ba biefe Intereffen mit Aufrechthaltung ber burgerlichen Eintracht harmoniren und die Bifchofe, welche unter uns wie überall bas Amt eines Apoftolats ber Liebe und bes Friedens verwalten, alle Theile besselben nur mangelhaft zur Ausführung bringen würben, sowohl ber Geiftlichkeit als ber Bevölkerung

Digitized by GOOGLE

3 .

-ihrer Springel gegenüber, wenn sie sich nicht unter benielben Bedingungen besänden, wie die Mehrzahl der kathol. Bischöfe als hulbigung auch für die Traditionen der Kirche und ihrer erhabenen Lehren, welche dem Gehorsam gegen alle Regierungen auserlegen. — Die Unterhändler erhielten also zugleich mit der Bestätigung ihrer ausänglichen Instructionen das Mand at auf dem Gide der Bischöse in der sir das Konigreich eingesührten Form zu bestehen, welche von servilen und beleidigenden Justenbeit sie Burde des Bischoses standes frei ist, die man in andern Formeler noch dorsindet und ausgerdem noch auf Präsentation der Bullen behusa des kall Gregnaturs zu bestehen, mit der Besugniß in diesem sehtern Punkt auf einige Beränderung der Form einzugehen, sobald nur im Wesentlichen die Bestimmungen underührt blieben und auch mit der Besugniß, den Arcangements, die man mit dem hl. Studie abschlösse, die Form eines speciellen Bertrags zu geben und partielle Arrangements über diesen oder jenen Punkt der Berhandlungen einzugehen, mit der Bedingung, daß diese Uedereinkunft nicht die andern Punkte, die noch schwebend blieben, beeinträchtige.

"Mit diesen neuen Infiructionen ausgerüstet, kehrten die Unterhandler nach Rom zurud; aber leider fauden sie bort nicht mehr die verschnlichen Gesinnungen vor, welche sie bei ihrer ersten Reise ermuthigt hatten und ob man ihnen gleich einen höstichen Empfang bereitete, mußten sie doch bemerken, daß irgend ein sein bli cher Ein fluß bem günstigen Fortgang ber Unterhand-lungen in den Weg getreten war. Es ist nicht Sache der Regiermug Em Maj. nachzusorschen, welche Rathschaft auf ben hl. Studt eingewind haben können, daß er vollftändig wiederspenftig wurde gegen die Arrangemennt, benen er früher geneigt schien sich anschließen zu wollen, und es kommt me ebenso wenig zu, die Argumente zu wiederlegen, die ihn bazu veranlast haben

bie Boricilage aurudaumeilen.

"Die Regierung Em. Maj. achtet bie Unabhangigfeit bes bl. Stubles und balt es nicht für ihre Aufgabe, fich mit ihm in irgend einen Brincipienfim einzulaffen, wenngleich bie alteften und angefebenften Ueberlieferungen, tie Lebrfate gewichtiger Canoniften und bas Berbalten bes rom. Stubles felte in neueren Zeiten gegen Regierungen, die fich ungefähr in benfelben Bebin: gungen, wie bie ital. Regierung befanden, biefer ben Borwand bagu bieten kounten. Allein, wenn es uns am Bergen liegt, bie Unabhangigkeit bes bi-Stuhles ju fougen, fo muffen wir barum nicht minber bie Unabbangigfeit ber Regierung Gw. Daj. achten, und wenn wir beshalb auch bedauern mo , gen, daß die von une gur Beforberung ber religiofen und geiftlichen Interfe fen im Rönigreich von une gemachten Borfcblage nicht angenommen worten find, so haben wir une boch nicht zu beklagen, wenn man bie Urfache birte Miglingens unfern Bemühungen gufchreibt, bie Brarogative ber burgerlichen Gewall zu mabren und thatfachlich an bem nationalen Rechte festzubalten, welches ber Regierung Ew. Majeftat ihre größte Kraft verleiht. Wir haben beizufügen, daß wir von unfern urfprünglichen Abfichten nicht abgewichen sind und keine wesentlichen Abanderungen in ben ben Unterhändlern gegebenen Inftructionen vorgenommen haben, benn wir haben gleich von Anbeginn an auf ben Borbehalt in Beitiff bes Grequatur aufmerkfam gemacht, und wir wurden nur genöthigt, unfer Anfichten über biefen Bunft gegenüber ben Ginmenbungen bee bl. Stuble zu erklären, wie wir auch gezwungen waren, ansführliche Erklärnugen über ben Bischofseid abzugeben, als wir erfuhren, bag ber bl. Stuhl eine wichtige Frage aus biefem Buntte mache. Uebrigens begreift man, bag bie Regierung Em. Maj., im Bewußtfein ihres Urfprunge und ihrer Pflichten gegen bas Parlament und das Land, keine andern Regeln für die eingegangenen Unterhandlungen auffiellen konnte als bie, welche fie hier bargelegt bat, wahrend man mohl fragen tann, welches bie Absichten bes beiligen Stubles maren, indem man ihn auffordert, auf den freiwillig dem Bergen Bing IX. entsprun-

genen Borfchlag bin zu fagen, ob er gebacht habe, bie Regierung Ew. Maj. konne fich bagu verleiten laffen, fich felber ju verleugnen und alle von jeber

unabhangigen Regierung anertannten Grunbfabe ju besavouiren. "Die Burudweifung unferer Borichlage über ben Gib ber Bifcofe unb bas Grequatur war Urfache, bag bie Unterhanblungen über bie anbern Bunkte nicht fortgefest wurden, und fie zogen bemgemäß teine folgen nach fich. Dur wurde erffari, bag bie Regierung Em. Maj. nicht von ihrem Entschlusse weichen wirb, nach und nach bie Rudtehr ber abwesenben Bischofe, bie ohne Gefahr einer öffentlichen Rubeftorung ihre Gipe wieber einnehmen tonnen, einzuwilligen. Denn bieg ift nur eine innere Ordnungemagregel, bie auch bereits icon vorher von der Regierung felbft beschloffen worben mar.

"Durch biefe turze Darlegung glaube ich bie Pflicht, bie mir fo wie meinen Collegen oblag, Ew. Maj. über einen fo wichtigen Gegenstand, ber fo entgegengefette Urtheile und fo verfcbiebene hoffnungen hervorgerufen bat, Runbe ju geben. Ew. Daj. finden barin alle Ginzelnheiten, bie Ihnen bereite burch ben Antheil an ben Deliberationen ber Rathe befannt finb, getreulich aufgezeichnet. Wenn Em. Daj. mit uns bas Bebauern theilen, baß bie Unterhanblungen mit bem bl. Stuhle nicht ben erwünschten Erfolg gehabt haben, fo werben Sie mit bem gangen Bolte anerfennen, bag bei biefer Gelegenheit bie Rechte ber nation und ber Rrone gewahrt worden find, indem man gleichzeitig aufrichtig banach gestrebt bat, ben geiftlichen und religiöfen Intereffen ju genügen, welche nie mit aubern Intereffen batten verwechselt werben follen. Bielleicht ift ber Tag nicht ferne, wo bie fo gewünschte Erennung ber Kirche vom Staate bie vollftanbige Erennung ber religibjen und geiftlichen Interessen von ben politischen Interessen mit fich fubren wirb, jum gemeinsamen Bortheile ber Kirche und bes Staates und besonders jum Bortheil Italiens, welches in Folge ihrer Berwirrung lange und ichmergliche Prufungen bat erleiben muffen. Aber vorläufig wirb es eine Ehre für die Regierung Ew. Daj. fein, in biefer Conjunction nicht ihre Pflicht, bie politischen Intereffen zu beschützen, vernachläffigt zu haben, mab. rend fie es ftete ale eine Pflicht und einen Ruhm anfieht, ben religiofen und geiftlichen Intereffen Genugthuung verschafft zu haben innerhalb ber Grenzen. welche ihrer Ratur nach von ben Gefeten bes Konigreiche und von ben forberungen ber jegigen Civilisation gezogen werben".

- 21. Juli. Ein tgl. Decret hebt bas britte große Militarbepartement, so= wie mehrere militärische Subbivisionen aus Sparfamkeitsgrunden auf.
- Der Rriegsminifter, General Petitti, erläßt ein vertrauliches **2**3. Circular an alle Regimentscommandeure in ber Angelegenheit bes Majors de Villata (Afpromonte), bahin gehend, daß alle Officiere für die Ehre des Majors eintreten und jeden Angriff der Breffe aurüdweisen sollten:

".... Es ift im Parlamente auseinanbergesett worben, wie es fich mit biefem Borfall verhalt. Die Regierung hat die ganze Berantwortlichkeit bas für auf fich genommen, und fie bat bieg mit gutem Bewiffen thun tonnen, ba bie exceptionellen Berhaltniffe fofortige und energische Repressalien als bringenb geboten erfcheinen liegen".

Die Cholera wird von Mexanbrien her in Ancona eingeschleppt und forbert zahlreiche Opfer.

Bring Amabeus reist nach Portugal ab und geht von ba nach Spanien und Frankreich.

. 9. Aug. Der Appellhof welch bie Rlage ber Bifcofe, Orbinarien und Seminarbirectoren, welche bie Regierung wegen Wegnahme ihrer Guter in Folge ber Weigerung, bie Seminarien ber Inspection bes Staates zu unterftellen, belangt hatten, ab.

Der Juftigminifter Bacca gibt feine Entlaffung ein und wird **10.** 

burd Cortefe erfett.

17 Abgeordnete und 1 Senator protestiren in Turin gegen bas Circular bes Rriegeministers v. 23. Juli, indem fie erschreckt burd bie Befahren, bie bas Runbichreiben bes Rriegeminiftere ber vorruft, erklaren, bag basfelbe bie Unabhangigteit ber Preffe und bie constitutionellen Freiheiten verlett".

23 Senatoren und Deputirte protestiren in Reapel gegen bas 18. Circular Betitti.

- Gine Bolkeversammlung in Turin protestirt gegen bas Circulm **20.** Betitti und ertheilt bem Ministerium überhaupt ein Diftrauens botum.
- 21. Der Minister bes Innern, Langa, erläßt ein Circular zu Gunften bes Erlaffes Betitti.

Der Regierungsbevollmächtigte an ber Universität Reapel, Cenz 23. tor Ambriani, wird feines Amtes enthoben, weil er einen Gaal p bem Brotest gegen ben Rriegsminister hergegeben hatte.

25. Erlag bes Ministere bes Innern, Langa, wonach religiose Dre ceffionen außerhalb ber Rirchen nur unter Genehmigung ber welt: lichen Behörben, welche bie Befugnig haben, fie ju unterfagen, flatt finben burfen.

Der Minister bes Innern, Langa, gibt seine Entlaffung ein. 28.

Die Gemeinberathswahlen in Reapel ergeben auf 80 Gemablie nur 1 Bourboniften und 15-16 Rabicale.

- Die Angahl ber gegen bas Circular bes Kriegsminifters von 23. Juli protestirenben Senatoren und Deputirten ift auf 84 at ftiegen.
  - 2. Sept. Gin igl. Decret suspendirt ben Oberften Tamajo, weil er ale Abgeordneter gegen bas Circular bes Kriegsministers protestirt bat. Der Unterrichtsminister Natoli wird an Langa's Stelle auch jum

Minifter bes Innern ernannt.

7. Gin tal. Decret 188t bas Parlament auf und fest bie allgemeinen Wahlen auf ben 22. Oct., ben Zusammentritt bes neuen Parlaments auf ben 15. Nov. an.

Nach bem Berichte Natoli's an ben König follen vorerft nur

58 Seminarien ber Beiftlichkeit entzogen werben.

Bei ben Gemeinberathemablen in Floreng feten bie Anbanger ber früheren Ordnung ber Dinge nur 3 ber Ihrigen gegen 56 Liberale burch.

Der Finangminister Sella beziffert bas muthmagliche Jahresbeficit,

bas er noch im Frikhjahr auf höchstens 100 Mill. angesett hatte, bereits auf 280 Mill. und die öffentliche Meinung ist überzeugt, bak es in Wahrheit über 300 Mill. betragen werbe.

16. Sept. Die öfterreichische Finanzpräfectur in Benedig macht ber ital. Regierung burch die Bermittlung Frankreichs Eröffnungen bezüglich einer allfälligen Berständigung "von rein localem Sparacter" zwischen ben Behörben Benetiens und benen ber anstoßenben italienischen Provinzen, zu bem Zwede, die commerciellen Beziehungen zwischen ihnen zu erleichtern und auszudehnen. Der ital. Finanzminister lebnt es ab, auf die Eröffnungen einzugehen.

20: , Zusammentritt ber Plenarversammlung ber großen Commission für die Alpenbahnfrage (Gottharb, Splügen ober Lutmanier).

20/22. " Große Trauerbemonstration in Turin an ben Jahrestagen ber vorjährigen Greigniffe.

8. Oct. Zusammentritt einer vom Finangminister Sella einbernfenen Commission behufs Prüfung ber Ginführung neuer Steuern (besonbers ber verhaften Mahlsteuer).

9. " Im Neapolitanischen werben bie Renten aller berjenigen bischfe lichen Seminarien, welche in Laienschulen umgewandelt werben sollen, mit Beschlag belegt.

Der Konig ernennt 32 neue Senatoren.

17. " Die Regierung überträgt ben Schahkammerbienst ber National-Bank, ohne vorher bie Genehmigung bes Parlaments bazu eingeholt zu haben.

22/29. "Augemeine Parlamentswahlen in ganz Italien. Die bisher herrschende Bartei macht ziemlich empfindliche Einbußen, das linke Centrum und die Linke gewinnen wefentlich an Zahl, die cleriacle Partei sett trot aller Anstrengungen kaum 12 ber Ihrigen burch.

22. " Empfang bes mericanischen Gesanbten. Anrebe bes Gesanbten

und Antwort bes Könige.

!

3. Nov. Der Justizminister Cortese erläßt ein Streular an die Prafecten und Generalprocuratoren bezüglich ber Diöcesaneintheilung bes Landes.

Das Circular weist barauf hin, baß die Diöcesen einestheils in ihren Beziehungen zum Staate, als von der bürgerlichen Gewalt anerkannte Einheiten, mit Rechten und Pflichten, andverseits aber in ihrem rein kirchlichen Character betrachtet werden können. In der ersteren Ligenschaft ist ihre Existen unzzweiselhaft politischen und administrativen Zwecknäßigkeitsgründen untergesordnet. Der Staat beansprucht daher unter diesem Gesichtspunkte für die Absgränzung der Diöcesen das entscheidende Wort, während er sich um die rein kirchliche Eintheilung des Landes nicht kümmert. Er wird demgemäß unterssuchen lassen, wie viele Diöcesen dem Bedürsnisse des Landes entsprechen und welches die geeignetste Begrenzung derselben sei. Diese neuen Bisthümer würden alsdann ausschließlich vor den dürgerlichen Gesehen Anerkennung und bei der Staatsbotation Berücksigung sinden, während es dem römis

:.

schen Gtuhle natürlich anheimgestellt bleibt, für rein Archiiche Zweite noch mehr Bische zu ernennen. Der Minister will mit einer so wichtigen Maziregel nicht übereilt zu Werte gehen und forbert baher die Prösecten und Procuraturen zur sorgfältigen Untersuchung der Localverhältnisse auf, die natürlich für manche Provinzen mehr Andschaft auf die Traditionen und die Boltsmeimung erfordern. Im Allgemeinen hielte es der Minister sur wünschendwerth, wenn für jede Provinz nur ein Bischossisch bestände.

5. Nov. Der Finanzminister Sella gesteht bei einem Bankett, bas ihm zu Ehren sein Wahlcollegium Cosato-Biella veranstaltet hat, bas bas bießjährige Deficit bie Summe von 300 Millionen erreichen werbe und kündigt seinen Entschluß an, bem Parlament behuse wenigstens theilweiser Ausgleichung bes Budgets die Einführung der (verhaßten) Mahlsteuer vorzuschlagen.

7, " Ein kgl. Decret bestätigt bie Fusion ber Nationalbank mit ber

toscanischen zu einer einzigen Bant Staliens.

9. " Der Konig geht nach Neapel, wo bie Cholera wuthet.

18, . Eröffnung bes neuen Barlaments. Thronrebe bes Königs:

"Als ich in ber oblen Stadt, welche bie Geschicke Italiens in feiner Wiebergeburt zu bewachen wußte, die Sitzungen bes Parlaments eröffnen. ba waren meine Worte allzeit Worte ber Ermuthigung und ber Hoffnung. Ihnen folgten beständig erhabene Thaten. Das Berg offen fur bas gleich Bertrauen habe ich Sie beute an biefer eblen Statte erhabener Erinnerungen um mich versammelt. Auch bier werben wir, auf die volle Bieberherftellung unferer Autonomie bebacht, jegliches Sinderniß zu befregen wiffen. Bin Schluß ber letten Legislatur bat meine Regierung in Ehrerbietung (per osseguto) gegen bas haupt ber Rirche und im Buniche bie religiosen in tereffen ber Diebrheit zu befriedigen, Borichlage zu Unterhandlungen mit ben papftlichen Stuhl angenommen. Aber fie mußte fie abbrechen ale ben Rechten meiner Krone und ber Ration Schäbigung baraus erwachsen femme (ne potevano restare offest) (Beifall). Die fich erfüllenbe Beit und bie unwiberftehliche Gewalt ber Ereigniffe merben bit Streitfragen zwischen bem Ronigreich Stalien unb ben Papfithum lofen. Une liegt es bie bahin ob, Treue gu bewahren ber Convention vom 15. September, welche auch Frankreich in ber fefigefeten Beit jur vollftanbigen Ausführung bringen wirb. Die Ingend bes Barten ift heute für Italien leichter ale ehebem. Seit bem Tag, ba ich bie letur Worte an das Parlament richtete, haben fich seine Berhällnisse gebessert. Im Fortschreiten in unserem Berk bekräftigen uns die Sympathien der gebil beten Boller. Durch Gemeinsamteit ber Intereffen, burch Banbe ber Dutt barteit find wir in innigem Ginflang mit Franfreich; wir fteben in guten Beziehungen zu ben meiften anbern europäischen Staaten und mi ben Regierungen ber beiben America. Ein weites Felb ift bem Sanbel ge öffnet burch vortheilhafte Bertrage mit England, Rugland, Solland, Din: mart, Schweiz, wie icon fruber mit Frankreich, Schweben, Belgien, Turid und Perfien. Spanien hat vor Kurzem bas Konigreich Italien anertamit; Bapern und Sachien haben ebenfalls vor Kurzem die gleiche Abficht geaußert, welche Preugen, bas Großberzogthum Baben und bie Sansestäble fcon ausgeführt haben. Go find bie Bande zwischen ben Bolfern later nischer Race verstärft; und mit ben eblen germanischen Bolfern wirb es ben Italienern erleichtert fein, Intereffen und Bestrebungen angutnupfen, in wel-chen alte Borurtheile und alter Groll erloschen werben. In folder Beife wird Italien, indem es die Stellung einnimmt, die ihm unter ben großen Staaten Europa's zukommt, mehr und mehr zum Triumph ber Gerechtigs

Digitized by GOOGLE

Feft umb ber Freihelt" beliragen. (Belfall) Diese hat im Innern fcon bewunbernemurbige gruchte getragen. Binnen wenigen Jahren fint in ben " Bertvaltungen, in ben Bffentlichen Arbeiten, im Recht (nei codici), in ber militarifden Orbinnig Refnltate erreicht worben, für welche anberemo inehrere Benerationen gearbeitet haben ober innere Rampfe gu beflagen maren. Go viele überwindene Schwierigkeiten find ein frohfliches Borzeichen für die Bu-Meine Minifter werben Ihnen Gefehentwürfe vorlegen für bie volls ftanbige Orbnung ber legislativen Unification bes Konigreiche, fur bie Be-. ftelung ber unbemittelten Glaffen aus ber Unwiffenheit, fitr bie Berbefferung ber Crebitverhaltniffe, filr bie Forberung ber brangenberen offentlichen Ar-Unbere Gefete werben Gie verbeffern, wie es bie Erfahrung ober bie Opportunitat anrath. Die größte Schwierigfeit ift bie Berflellung bes Gleichgewichts in ben finangen, ohne ber Ration ihre bewaffnete Starte gu Land und jur See gu benehmen. Es ift mir außerst fcwerglich, bag bie unvermeibliche Rothwenbigfeit von meinem Bolte neue Opfer forbert. Gewiß; m. S., feine Buchtigfeit wird nicht barunter leiben. Bitrgen bafür find mir die Opfer, welche es mit bewundernewerther Standhaftigfeit icon gebracht hat. Aber ich empfehle Ihnen, bie Laften in ber möglichft billigen und minbest bebruckenben Weise ju vertheilen, indem fich auch bie öffentlichen Ausgaben auf das Neußerste beschränken jollen. Das italienische Bott muß fich jener Ueberrefte ber Bergangenheit entledigen, welche es in ber vollen Entwidelung feines neuen Lebens bemmen. Gie werben baber auch ju berathen haben fiber bie Trennung ber Rirche vom Staat und bie Untersbrudung ber refigiblen Rorperichaften. (Beffall.) Gereiten wir in folder Beife vormarts, fo merben felnbliche Rante ober Tide bes Schidfals unfer Wert nicht zu gerftoren vermögen. Gine tiefe unvermeibliche Beranberung bollgieht fich in ben europäischen Bolfern. Die Zufunft fleht in Gottes Sand. Benn für bie Bollenbung ber Geschide Staliene neue Prufungen fich erheben follten, fo bin ich gewiß, daß feine braven Sohne fich noch einmal um mich brangen wfirben. (Beifall.) Sollte bie sittliche Dacht ber Civilifation vorherrichen, fo murbe ber gereifte Sinn bes Boltes nicht verfehlen, fie zu benüten. - Meine S.B. Senatoren! Meine S.B. Deputirte ! Ant bag jebem Greignis gegenüber Stallens Recht und Core unver-lett bleiben, ift es vonnothen, freien Schrifts (francaments) auf ber Babn ber nationalen Politik vorwarts ju geben (progredire). 3ch werbe, überzeugt von Ihrer Unterftützung, vertrauend auf die Liebe bes Bolts und die Capferfeit bes heere, nicht jurudfteben (non verro meno all' impresa nobillosima) vor bem ebelften Bert, meldes mir ben fommenben Gefchlechtern vollenbet fibergeben muffen."

25. Nov. Circulardepesche Lamarmora's über bie Beziehungen zwischen Italien und Desterreich.

Die Depesche nimmt im Eingang Bezug auf die Bewegung für-Herftellung befferer commercieller und felbst biplomatischer Beziehungen mit Italien, welche fich feit einiger Beit in ber bfterreichischen Preffe funbgegeben, welcher aber die officibsen und officiellen Organt bes Wiener Cabinets bei jeber Belegenheit bie Ertlarung entgegengestellt batten, bag regelmäßige Uns terhandlungen zwischen beiben Lanbern ummöglich feien, weil bie öfterreichische Regierung Italien nicht anerkennen wolle. "Ich bebaure — fabrt bie Depefche fort - nicht in Abrebe ftellen zu konnen, baß, was man in Wien als unmöge lich betrachtet, vom italienischen Gefichtspunkt wenigstens fehr schwietig ift. Es mare gewiß zu wunfchen, bag bie Leiben, welche ber gegenwartige Stanb ber Dinge ben Grenzbevötterungen bes Po und bes Mincio auferlegt, fo viel als möglich gemilbert murben, und bas regelmäßigfte Mittel, um ju bies " fem Bwede gu gelangen, ware ofne irgent welchen Zweifel bie Bieberberfiellung biplomatifcher und commercieller Beziehungen zwischen ben beiben Regierungen

auf einem normalen finge. Allein bie Gefinmungen, welche bie betreffenben Bevollerungen allgemein befeelen, find berart - bie Thatfachen haben et bewiefen - bag feine Berftanbigung biefer Art ihnen annehmbar fchiene, wenn fie fich nicht ale eine Ginleitung jur Lojung ber venetianifden grage barftellie: es ift Dieg ungludlicherweise eine jener gespannten unb gewaltsamen Lagen, welche, wie Defterreich aus Erfahrung hat lernen tonnen, Die gewöhnlichen Regeln ber gefun ben Politit und ber guten Bermaltung unanwendbar maden Benetien bat alle Bugeftanbniffe, alle Reformen Defterreicht jurudgewielen. um nichte ale feine Unabhangigfeit ju begehren (revendiquer); ein Uebe: eintommen, welches, um einige Tarife ju reformiren und regelmäßigere bible matifche Formen politischen Beziehungen zu verleihen, bei benen im Bein nichts geanbert mare, biefe Art fortwahrenber Befraftigung ber Rationaliid ber venetianischen Provinzen zu unterbrechen schiene, wurde beute in Italie weber zuläffig noch felbstverftanblich fein. Indeffen, weit entfernt, ben The ber Berantwortlichfeit preiszugeben, welcher auf uns rudfichtlich ber 3m tereffen ber betreffenben Bevolterungen laftet, haben wir uns immer bemub; foviel an une liegt, die Schwierigkeiten eines Stanbes ber Dinge ju Der minbern, ben bie unvermeiblichen Probleme ber venetianischen Frage bereit allzu ernsthaft machen. Wenn unfere Burbe uns jur Pflicht gemacht bit, feinen Bergleich einzugeben bezüglich einer Formichwierigfeit mit ben Staate bee Bollvereine, beren wirkliche Intereffen nichts ben unfrigen Entgegenge festes haben, fo find die Lebensfragen, um welche es fich zwischen Ocherma und uns handelt, von einer Beschaffenheit, um heute unsererseits jede Die cussion ungelegen (inopportune) zu machen, die auf eine Wiederaufnahmt biplomatifcher Beziehungen bingielte, welche, nach ben gegenwärtigen Ge funungen bes Wiener hofes zu urtheilen, fcwerlich eine friedliche Ling erleichterte und ben Uebelftanb haben tonnte, bag fie biefe Fragen im Bor aus ju enticheiben ichiene. Es bliebe alfo, wir ertennen es gerne an, nicht übrig, als vorzugehen mit Absehung von jeber Form, welche tu Politik ber beiben Regierungen binden (engager) konnte, und blog im fir blid auf bie factifche Berbefferung ber Sconomifden Berbaltniffe awifden ber beiben Lanbern. 3ch bin genöthigt, ju conftatiren, daß die öfterreicijist Regierung sich bis heute nicht auf den Boden gestellt hat, der gestattete, aus nur zu einer einfachen Ausgleichung biefer Art zu gelangen. . . . In eines Augenblid', mo bie Dehrzahl ber Regierungen bas Bedürfniß nach Frieden, nach gegenseitigen Berftanbigungen, nach befferen Beziehungen zwischen in Boltern empfindet, liegt une mehr beun je baran, bag bie befreundeter Machte, biejenigen jumal, welche bie venetianische Frage vorangeftellt bain unter benen, mit welchen Guropa im Falle ber Berfammlung eines alle meinen Congresses sich zu beschäftigen hatte, würdigen, wem besondere bie Berantwortlichkeit zukommt für die Uebel, welche die respective Lage ber beiba Monarchien mit fich bringt."

1. Dec. Ein Decret bes Kriegsministers verseht 9000 Mann vom Jahr gang 1864 unter bie Reserve, so baß also bas Contingent in

1864 ftatt 55,000 Mann nur 46,000 betrüge.

7. " Il. Kammer: Der Abg. Mari (von ber ministeriellen Partei) wirt mit 132 Stimmen gegen Morbini (von ber Linken) jum Praste benten gewählt. Dagegen siegt bie Linke bei ber Bahl ber Bick prafibenten, in bem 3 berselben ber Linken und 1 bem linken Centrum angehören.

12. " II. Kammer: ber Finanzminister Sella verlangt eine breimonatliche provisorische Finanzverwaltung, ber Justigminister Cortese bringt

bas Rloftergeleh wieber ein.

13. Dec. II. Kammer: Der Finanzminister Sella bringt bas Bubget für 1866 ein.

Derfelbe ichlägt bas Deficit für 1866 auf 230 Mill. an und gesteht offen, baß in der disherigen Weise mit Anlehen, Eisenbahnverkäufen und Beräußerungen von Domänen, um das jährliche Deficit zu beden, nicht fortgewirthschaftet werden könne. "Eine Steuer mit breiter Grundlage und die sich auf alle Theise völkerung erstreckt, ist erforderlich. Es gibt eine solche Steuer; ich weiß, sie ist überaus unpopulär, und es ist mir unlieh, sie vorzuschlagen; es ist die Mahlsteuer." Der Minster glaubt mit Leichtigkeit einen Ertrag von 100 Mill. erzielen und mit dieser, einigen andern Steuern und weiteren Erssparungen von ca. 30 Mill. das Desicit wenigstens auf 100 Mill. reduziren zu können. "Ich habe vorgeschlagen, was ich für nüblich und nothwendig halte. Wenn Andere bessere Borschläge zu machen haben, so soll es mir lieb sein; ich werde ihnen meinen Beisall nicht versagen, vielmehr sie von einer andern Stelle bieser Kammer aus nach Kräften unterstügen."

14. " Der Biemontese Chiaves wird jum Minifter bes Innern ernannt;

Natoli behalt bas Portefeuille bes Unterrichts.

19. "Die II. Kammer erklärt sich mit 196 gegen 1 Stimme, (4 ents halten sich) gegen bas kgl. Decret v. 17. Oct., bas ber Bank bie Berwaltung bes Staatsschapes überwies, ohne erst bie Zustimmung bes Parlaments bazu einzuholen. Das Ministerium sieht barin ein Mistrauensvotum und gibt seine Entlassung ein.

21. " Die II. Kammer befchrantt bie vom Ministerium geforberte provisorische Finanzverwaltung mit 163 gegen 23 Stimmen von brei

auf zwei Monate.

23. " II. Kammer: bie Regierung nimmt die anfänglich geforberte Berslängerung bes Brigantengesestes zurud. Die Kammer vertagt sich, um eine Kammeraustosung unmöglich zu machen, bis zum 15. Januar.

1. Jan. Neujahrsempfang im Batikan. Der General Montebello bringt bem heil. Bater bie hulbigungen und bie Ergebenheitsgefühle ba

frang. Armee bar. Antwort bes Papftes.

Uebet die Antwort bes Papftes werden von den Blättern verschieder Bersionen mitgetheilt. Taß der Monitene die Antwort geradezu gefälich, scheint außer Zweisel. Ein Parifer Correste der R. A. B. glaust den Schuf derselben authentisch seistellen zu könneu. Danach hätte der Papft seine Segen nur der Raiserin und dem kais. Prinzen ertheilt, dem Kaiser siem Segen nur berdaungsweise und ohne ihn zu nennen, indem er gesat hint: Ich sepen auch Brankreich und die kai Kamilie; möge der gütige Gon die Gesundheit der Kaiserin und des kais. Brinzen beschätzen. Ich rufe mit die Worte des Psalmisten vor die Seele: justitia et judicium praoparatio sedia. Die Macht des Oberhauptes der französ. Nation und die Fortdauer seine Dynastie hängen davon ab. (La pulssance du ches de la nation fracçaise et la perpétulté de as dynastie dépendent de cela). Ich höste das des Oberhaupt der französischen Ration gesegnet werden könne, vorangeleht, daß er dem Grundsat, den ich so eben ausgesprochen, sich tru wweise (J'espère que le ches de la nation française puisse être den pourvu qu'il soit sidèle au pelneipe dant je viens de parler)."

23. "Austausch ber feit 1860 in Rom gurudbehaltenen Straffinge aus Umbrien und ben Marten an bie ital. Regierung burch bie

Bermittlung Frankreichs.

25. Febr. Der papfiliche Generalvicar, Carbinal Batrizi, schreibt bas wu Bapfte in ber Encyclica angeordnete Jubilaum aus und vertund

ben bamit verbunbenen Generalablag.

Das Ausschreiben blibet eine Art Ergänzung ber Encyclica, inbem ck, außer ben üblichen Pastoralbetrachtungen, Erörterungen siber jenes Actenstüd enthält, welches die Stimme des sichtbaren Oberhauptes der Kirche und als solche Gottes Stimme sei. Diezinigen, welche bieselbe nicht hören, haben kin Anrecht auf die ewige Seligkeit. Zu den verberbenbringenden Irthüment unserer Zeit, die von den Lehrern der Sünde gepredigt werden, gehören: die Religions- und Gewissenstreit, die Pressertenbrings, die Lehre von den vollendeten Thatsachen (tooris de' kattl compiuti), das Verbot des Veterspfennigs, die Erziehung durch Laien, das durch das Geseh bewährte Bestimmungsroßt

bes Baters auf feine Rinber, bas Gefes Aber bas Grequainr und bas über bie Einziehung ber Rirchenguter.

- 27. Febr. Der Carneval, beffen sich bie Romer seit 1860 ganzlich enthals ten hatten, wird in Folge ber September-Convention von ihnen wieder geseiert.
- "Absolut unhaltbare Finanzlage bes Kirchenstaates: bie Staatsrechung bes Jahres 1864 ergab ein Desicit von 5,410,331 Scubi,
  von dem nur ungesähr der britte Theil durch den Ertrag bes
  Peterspsennigs (1,600,000 Scudi) gebeckt werden konnte, mährend auch
  bas in demselben Jahre aufgelegte neue Staatsanlehen nicht vollständig untergebracht worden war. Das vom Finanzminister Mfgr.
  Ferrari für 1865 aufgestellte Badget weist aber wiederum ein Desicit von circa 5½ Mill. Scudi auf.
- Marz. Schreiben bes Papftes an Mfgr. Dupanloup, Bifchof von Orleans, als Anerkennung seiner Broschüre über bie Encyclica unb bie September-Convention:
  - "... Borzüglich aber erfreute jene Aufgöhlung von Betrügereien, Ranten, schänblichken Frechheiten, Blünderungen, Entsetlichkeiten, welche du, auf zweisfellose und allbekannte Thailachen dich fülhend, aller Augen darftellen wolltes, um den Sinn Jener zu affendaren, deren herrlicher Obhnt man durch die Uedereinkunft v. 15. Sept. füngstin den Uederrest der Beute und die Heiligsteit unserer Rechte anvertrauen wollte. (Praecipus voro delectati sumus illa fraudum, machinationum, turpissimas proeacitatis, direptionum, immanitatum enumeratione, quam, fretus indubiis vulgatissimisque factis, omnium oculis odvertere voluisti, ut ingenium eorum patesaceres, quorum praeclarae custodiae per eonventum diei 15 praeteriti Septambris committi plaeuit praedae reliquias et sanctitatem Nostrorum jurium.)"
  - 6. Der Papft richtet ein eigenhanbiges Schreiben an Victor Emanuel, und brudt barin ben Bunsch aus, baß eine Berftanbigung über bie Berlaffenheit so vieler bischöfficher Stullens herbeigeführt werben moge.
- 27. "Allocution bes Papftes im Consistorium. Der Papft brudt barin sein Bedauern und seinen Tadel über die Haltung des Kaisers Maximilian von Mexico und zugleich die Hossnung aus, daß ders selbe zu anderen Gesinnungen zurücklehren werde und belobt die Bischofe der katholischen Welt, insbesondere die Italiens, für ihren Sifer in der Vertheibigung der Religion und der Freiheit der Kirche trot den Decreten der weltlichen Gewalt.
- 17. April. Der Commendatore Begeggi tommt nach Rom, um eine Bers ftanbigung zwischen ber italienischen Regierung und ber Curie zu versuchen.
- 25. " Der Bapft empfängt eine Deputation bes Kaisers von Mexico.

- "4: Mai. Begezzi geht nach Florenz zurud, imm weine Jifftractionen ein: zuholen.
- 6. Juni. Begezzi kommt zum zweiten Mal nach Rom.
- 23. " Abbruch ber Berhandlungen mit ber ital. Regierung. Begegi verkäßt Rom.
- 26. " Spanien zeigt bem hl. Stuhle seinen Entschluß an, bas Kömpreich Italien anzuerkennen (s. Spanien).
- 1. Juli. Die Curie spricht sich über bie gescheiterten Unterhandlungen mit ber italienischen Regierung burch eine Note bes amtlichen G. bi Roma aus:

"Die in Rom zwischen bem Carbinal Antonelli und bem confibentielle Gefanbten Sr. Maj. bes Königs Bictor Emanuel Brn. Commanbeur Begegi fattgehabten Privateonferengen haben allen Blattern mannigfachen Steff i Besprechungen gegeben. Biele biefer Blatter begnügten fich nicht bamit, em an fich einfache und flare Thatjache burch bie verschiebenartigften falfden In gaben und imaginaren Borausfehungen ju entstellen, fonbern glaubten ichlieflich bie Schulb an bem Digerfolg bem beil. Stuhl beimeffen ju miffen Die nachstehende Andeutung über ben eigentlichen Sachverhalt wird genugm, um berartige, bie Bahrheit verbunfelnbe Runfgriffe junichte ju machen tu Uebel, welche bie tatholische Religion feit langer Zeit im größten Theile 32 liens erleidet, find allbekannt. Sie mußten auf bas Bemuth bes Dberhaupte ber Kirche lebhaft einwirten. In der Furforge, die bem bil. Bater für tet Wohl berfelben obliegt, gab er fich immer mehr bem Gebanken bin, bifm Leiben, so viel in feiner Kraft lag, die geeignete Abbilfe gu bringen. Er erwog, baß es wenigstens von einigem Rugen fein murbe, fich babin jumm wenben, bag bie Abwesenheit und ber Mangel firchlicher Oberhirten in vielen Diocefen nicht noch langer hinausgezogen werbe, und wollte einen ti recten Berfuch nicht langer vergogern. Zebes politifche Bebenten thatficials bei Seite febenb und ohne weitere Rudficht bem Impuls feines Bergens mi Charaftere nachgebend, jogerte er nicht, einen großherzigen Entichluß ju fi fen. Er wendete sich an Se. Muj. Bictor Emanuel II. und lub ihn in eine Berfon feines Bertrauens nach Rom ju fchiden, bamit, abgefeben bet jeber politischen Rudficht, ein Weg gefunden werben tonne gur Befeitigun; ber Binberniffe, die ber Befriedigung eines fo ernften religiofen Beburfninkt enigegengestellt murben. Ge. Daj. entsprach ber papftlichen Aufforberung Nachbem ber vorermähnte fr. Commandeur Begezzi nach Rom getommer war, hatte er mit Gr. Emineng bem Carbinal Antonelli mehrere Befpredun gen, in benen er bie Grunblagen, bie ber heil. Stuhl allein vorfdlage tonnte, mit folder Lopalität als gerecht und zwedentsprechend erfannte, bit im herzen bes bi. Batere bie hoffnung Blat greifen mußte, er werbe enblid in irgenbeiner Beife für biefen Theil feiner geliebten Beerbe Fürforge treffer konnen. Diese hoffnungen follten jeboch leiber balb zunichte werden. In herr Commanbeur Begeggi, ber von Rom abgereift mar, um feine Regierung beffer über bie Berbaltniffe aufzuklaren und perfonlich befinitive Inftructionen entgegenzunehmen, tehrte nämlich nach einiger Beit mit Borfchlagen gurud, welche, indem fie bie urfprünglichen Grunblagen ab anberten und junichte machten, bem bl. Bater ben Schmerg bereiteten, in folder Beife auf Beranlaffung ber Regierung bes Ronigs Bictor Emanuel ben gewunich ten Ausgleich bem bl. Stuhle unmöglich gemacht gu feben. In ber burch folde Bebermartigteit bervorgerufenen Beirubuig bleibt bem erhabenen Der

haupt ber Rirche ber Doft, fein Gewissen wor Gott und ben Menschen erleichtert zu haben, weil er zu thun versucht hatte, so viel ihm unter ben obwaltenben Umstänben möglich war".

15. Juli. Spanien spricht die bedingungslose Anerkennung bes Königreichs

Italien aus.

5. Aug. Bruch mit Mexico. Das amtliche S. bi Roma melbet bie besinitive Abberusung bes Runtius Msgr. Meglia. "Er sollte nach bem Entschluß bes hl. Baters nicht länger mehr Zeuge bessen sein, was in Mexico wiber die Kirche geschieht".

— " Die p\u00e4p\u00e4liche Regierung f\u00e4ngt an, an bie wirkliche Ausf\u00e4\u00fcrung ber September=Convention zu glauben und bef\u00fclie\u00e4t ie\u00e4t bemgem\u00e4\u00e4, ben Effectivbeftand ber p\u00e4p\u00e4lichen Armee zu erg\u00e4nzen, zun\u00e4chft und so weit wie m\u00e4q\u00e4t aus ben eigenen Unterthanen bes \u00e4aptles.

" Um bie Deficits zu beden, fieht fich bie Curie zu einem neuen Anleben von 1% Mill. Scubi Rente genothigt und knupft beshalb

Unterhandlungen mit verschiebenen Bantiers an.

25. Sept. Beheimes Consistorium. Allocution bes Papstes gegen bie Freimaurer:

Ehrwürdige Brüder! Bu ben gablreichen Ranken und Rünsten, mit welchen bie Keinbe bes driftlichen Namens bie Kirche Gottes anzugreifen magten, und fie burch Anstrengungen, beren bie Gache ber Bahrheit nicht bebarf, ju er= fcuttern und zu bebrangen gebachten, muß fonber Bweifel jene verworfene Gefellichaft von Leuten, gewöhnlich Freimaurerei genannt, gerechnet werben, bie, Unfange in Racht und Duntel fich bergenb, enblich jum gemeinsamen Untergang ber Religion und menfchlichen Gefellichaft gu Tage getreten ift. - Seitbem unfere Borganger, bie romifchen Bapfte, getreu ihrem Sirtenamt, ihre Fallftride und Trugwerte entbedten, glaubten fie feinen Augenblid verlieren ju burfen, um fie burch ihre gelftliche Dacht in Schranten zu halten und mit einem Berbammungespruch, wie mit einem Schwert, biefe berbrecherische, gegen bie beil. und bie öffentlichen Dinge fich vergebenbe Secte zu treffen und ju gerfleischen. Unfer Borganger Glemene XII. achtete und verbammte burch feine apostolischen Schreiben biefe Secte, und mahnte alle Glaubigen ab, nicht allein fich ihr anzuschließen, fonbern auch fie auf welche Beife immer zu forbern und aufzumuntern, inbem ein folder Act für fie bie Ercommunication, von welcher ber Papst allein befreien kann, nach sich ziehen würde. Benedict XIV. bestätigte burch feine Conftitution biefen gerechten und gerechtfertigten Berbammungs= fpruch, und ermangelte nicht, feinerfeits bie fathol. Berricher zu mahnen, alle ihre Macht und Fürforge auf die Unterbritdung biefer fehr mufittlichen Secte und auf die Bertheibigung ber Gefellchaft gegen die gemeinschaftliche Gefahr zu verwenden. D, hatte nur ber himmel gewollt, bag biefe herricher ben Worten unferes Borgangers Gebor geschentt, bag fie in einer ernften Sache nicht fo ichlaff gehandelt hatten. Gewiß, wir, wie unfre Bitter, wurden niemals so viele aufrührerische Bewegungen, so viele verhees rende Rriege, bie gang Guropa in Brand gefest, noch fo viele bittere Leiben, : welche die Rirche beimgefucht haben und jest noch beimfuchen, zu beklagen gehabt haben. Allein, ba bie Buth ber Gottlofen fich noch lange nicht legen wollte, jo hat Bius VII., unfer Borganger, eine Gecte neueren Urfprunge, ben Carbonarismus, Die fich besonbers über Stalien ansgebreitet batte, mit

19

bem Baunfluch belegt. Unb von bemidben Gifer für bie Geelen entflammt, verbammte Leo XII. durch feine apostolischen Schreiben nicht allein die ren uns ermabnten gebeimen Gefellichaften, fonbern auch alle anberen, welchen Namens fie auch feien, bie gegen bie Kirche und bie weltliche Macht Berfdmorungen anzettelten, und er unterfagte fie allen Glaubigen unter ber fehr schweren Strafe ber Ercommunication. Immerhin aber hatten biefe Bemuhungen bes apostolischen Stuhles nicht ben gehofften Erfolg. Die Secte ber Freimaurer, von ber wir sprechen, wurde nicht befiegt un niebergeworfen: im Gegentheil hat fie fich fo weit entwidelt, baß fie uberall in biesen schweren Tagen, sich ungestraft breit macht und die Stirne sede: Darum haben mir nunmehr gebacht, auf biefe Sache gurudtommen m muffen, in Anbetracht, bag vielleicht que Untenning, vielleicht in Rolge gebeimer, verbrecherischer Umtriebe, fich bie falfche Meinung berausbilben tonnie, bas Wefen biefer Gefellichaft fei unschablich, und biefelbe habe teinen andem 3med, als bie Mitmenschen zu unterftupen und ihnen im Ungemach beim fteben und es habe bie Rirche Gottes von biefer Gefellichaft Richts zu furdten. Wer aber begreift nicht, wie weit fie fich von ber Bahrheit entferm? Bas führt biese Bereinigung von Leuten jeder Religion und jedes Glaubens im Schilbe? Zu was jene heimlichen Bersammlungen und ber so schwar Gib, burch welchen bie Gingeweihten fich verpflichten, niemals etwas von tem. was bei ihnen vorgebt, zu enthüllen ? Bu was jene unerhörte Graufamkei in ben Strafen und in ber Buchtigung, benen fich bie Gingeweihten, im Falle fie ihren Gib brechen follten, unterziehen? Sicherlich, gottlos und errbrecherisch muß eine Gesellschaft sein, welche ber Art bas Tageslicht ichent "Wer Uebles thut, fagt ber Apostel, scheut bas Licht". Wie verschieben fint von einer solchen Gesellschaft die frommen Bereine der Gläubigen, so in in katholischen Kirche blüben! Das Geset, das sie leitet, ist klar für Alle, und flar find auch die Werke ber Barmbergigkeit, die fie nach ber Lebre bes Ems geliums vallbringen. Darum faben wir auch nicht ohne Schmerz, wie b heilsame katholische Gesellschaften, die so wohl dazu geschaffen waren, um it Frommigkeit anguregen und den Armen ju Gulfe zu kommen, angegriffen und an manchen Orten selbst vernichtet wurden, während biefe finftere fra maurergesellichaft, bie ber Rirche und Gott fo feinblich und felbft ber Gion: heit ber Königreiche so gefährlich ift, aufgemuntert ober boch wenigstens gebulbet wirb. Ehrwurdige Bruber! Es erfullt uns mit Schmers und Bitter teit ju feben, bag einige Leute, ba wo es fich barum hanbelt, biefe Sent nach ben Borfdriften unferer Borganger ju tabeln, fich weich und faft ichlie rig zeigen, mabrend bei einer fo bebentlichen Angelegenheit bie Pflichten ibrei Amtes und ihre Obliegenheit erheischten, daß fie die größte Thatigkeit an ben Tag legten. Wenn biese Leute benten, bag bie apostolischen Conftitutionm, welche bei Strafe bes Anathema's gegen bie gebeimen Secten, ibre Anbanger und ihre Anführer erlaffen find, burchaus fein Recht haben in ben Lanbern, wo befagte Secten von der Civilgewalt gebulbet werden, fo befinden fic biefe Leute ficherlich in einem großen Errthum. Wie ihr es bereits wift, ehrmut: bige Brüber, wir haben bie Falfcheit biefer fchlechten Lehre bereits getabel und wir tabeln und verbammen fie heute aufs Reue. Denn burfen in ber That die höchste Gewalt, die allgemeine heerde zu weiden und zu leiten, welche bie romifden Bapfte in ber Berfon bes bl. Betrus von Chriftus empfin gen und die bochfte Bewalt, die fie in ber Rirche ausüben muffen, burfen biefe von ber Civilgewalt abhängen ober konnen fie aus irgend einer Urfack von ihr gezwungen ober verlett werben? Unter biefen Umftanben baben wir, aus Furcht, bag nicht unvorsichtige Menschen und bie Jugend fich mochten verleiten laffen, fürchtenb, bag unfer Stillfcweigen Belegenheit geben mochte, ben Jrrthum ju fougen, ben Beschluß gefaßt, unsere apostolische Stimme gu erheben; und indem wir hier vor Euch die Constitutionen unserer Borganger bestätigen, traft unseres apostolischen Amies, tabeln und perbammen wir

bie se Freimaurergesellschaft und bie anberen Gesellschaften berfelben Art, welche, obgleich unter anderer Form, nach bemselben Biele streben, und welche, sei es unn offen ober sei es heimlich, sich gegen die Kirche und die legitime Gewalt verschwören, und wir wollen, daß die benannten Gesellschaften als von uns geächtet und verworsen zu betrachten sind unter benselben Strasen wie diejenigen sind, die unsere Borgänger bestimmt haben, in den früheren Constitutionen und Angesichts aller gläubigen Christen, unter welchen Verhältnissen des Ranges und der Würde sie stehen und wo auf Erden sie sich bestangen ..."

14. Oct. Sturz ber Partei Mérobe im Ministerium. Der Waffenminister Mfgr. Mérobe erhält einen breimonatlichen Urlaub und nimmt feine Entlassung; Entlassung bes Ministers bes Innern, Mfgr. Pila, und bes Ministers ber Polizei, Mfgr. Matteucci.

28. " General Kangler (Babenser) wirb an Merobe's Stelle zum Pro-

minifter ber Waffen ernannt.

7. Nov. Abgang ber ersten franz. Schiffe von Civitavecchia mit einem Theil ber bisherigen franz. Occupationstruppen (ber Abgang beträgt zwischen 3 und 4000 Mann, die Stärke ber übrigen Occupationsarmee beträgt noch circa 10,000 Mann). Die Provinzen Frosinone und Belletri sind von den Franzosen nunmehr gänzlich geräumt und werden von dem größeren Theil der papstl. Armee besetzt.

8. " Ein Tagsbefehl bes Gen. Ranzler orbnet eine energische Berfolgung ber Briganten an ber neapolitanischen Gränze an, bagegen Bermeibung jebes Zusammenstoßes mit Truppen bes Königreiches

Italien.

19. " Die päpstliche Regierung sieht sich enhlich genöthigt, ihr bisheriges Stillschweigen über die Convention vom 15. Sept. 1864

zwischen Frankreich und Stalien zu brechen.

Depesche bes Carbinals Antonelli an die Bertreter bes hl. Stuhles bei den auswärtigen Höfen: "Es ist Ihnen gewiß nicht unbekannt, daß man mit der Aussührung der am 15. Sept. v. 36. zwischen den Regierungen von Frankreich und Piemont abgeschlossenen Convention, von welcher jedoch erst in den Rachmittagskunden des 28. dess. M. dem hl. Stuhl Mittheilung gemacht wurde, bereits begonnen hat durch alle mälige Zurückziehung der französischen Truppen, welche im Laufe des solgensden Jahres 1866 ganz dewerkselligt sein soll. Wie die Regierung des hl. Siuhles an der Stipulation senes Bertrages unbetspeligt war, edwis ist sie sa der Erfüllung dessellen. Wohl aber hat sie größtes Interesse an den Erfüllung dessellen. Wohl aber hat sie größtes Interesse an den Erfüllung dessellen wie die het missen darum in ein klares Licht gestellt werden, theils um die össenliche Meinung dierüber, welche die lignerische Presse estantwortung von dem hl. Stuhle abzuwälzen.

"Da auf bem zu Baris im Jahr 1856 abgehaltenen Congres ber Bunsch geäußert worben war, es möchten die papftlichen Staaten von den fremden Truppen geräumt werden, sobald dies ohne Nachtheil für die Ruhe des Landes und die Befestigung der Autorität des hl. Stuhles thunlich sei, so riche tete Hr. Droupn de l'Huys am 12. Sept. v. 3s. eine Depesche an den diessseitigen Gesandten Frankreichs, worin er fich über diese Argument außerte:

Digitized by 4930gle

"Wir waren entichloffen, biefen Ehrenpoften fo lange nicht zu verlaffen, bie bas Ziel ber Occupation erreicht ware". Run gut, follte unter ben Motiven ber gegenwärtigen Abberufung bes frangofifchen Beeres aus bem Rirchenftaat auch ber Gebante Blat gegriffen haben, baß jene Bebingung jett in Gr: füllung gegangen fei, fo fieht fich die papftliche Regierung, obwohl man fie gar nicht bejragt hat, genöthigt, einen folden Gebanten als eine eitle Taufdung und trugerifche hoffnung ju bezeichnen. In ber That, wem follten na nicht, wenn man die Abberufung felbst unter den obwaltenden Umfanben betrachtet, biefe Fragen aufbrängen: Entspricht etwa bie Lage, in welcher man gegenwärtig ben Papft läßt, bem Ziele, wegen beffen bas Gebiet bes beit Stuhles von fremden Truppen occupirt worden war? War das die Absidi ber Einlabung, welche ber Papft felbft an bie tatbolifden Dadte richtet. und auf welche auch Frankreich mit findlichem Affecte antwortete? Burm bies bie Grunde, um beren willen Frankreich felbft unter bem Beifall ba gangen katholischen Welt, die ibm baffir flete bankbar bleiben wirb, fich em folog, jener Ginlabung ju entsprechen? Ber wurde es magen, ben in bas Baterland jurudgerufenen tapferen Truppen bie absurben Borte in ben Mund zu legen : "Wir waren in Rom im Ramen ber Ratholicitat auf Ginlabung bes Papftes, ber uns bat, ibn zu unterftuben, um von feinen Staaten wieber Befit zu ergreifen; er ift jest bes größten und beften Theile feiner Provingen beraubt, und and ber wingige ihm gebliebene Reft febwebt in Ge fahr, von einem mächtigen Feinde, ber ihn allfeitig umgibt, geraubt zu wer-

ben, und boch ift bas Biel unferer Occupation erreicht!!"

"Dem genannten Berrn Minifter fonnte bei feinem wohlbefannten Soan finn bas Grelle einer folden Schlußfolgerung nicht entgeben, barum be mühte er fich, in ber erwähnten Orpefche bie Boraussehung mit verschiebenen Reflexioneu zu rechtfertigen und beren Gerbheit zu milbern, indem er fich auf bie bisherigen Bemühungen berief, um ben bl. Bater von Seite Biemonte ficher ju fellen. 3ch muß mir barum über beibe einige Bemerfungen er Die Reflerionen beginnen mit einer Sinweifung barauf, bag ber beil. Bater felber am Beginn bee Jahres 1859 ben Borfchlag gur Raumung feiner Staaten von ben fremben Truppen gemacht hat, und bie Raumung wirklich im Jahre 1860 für ben Monat August festgesetzt worden fei, obrobl fie bann foller, nicht wegen eines von Gr. Beiligfeit bereiteten hinder-nifies, sondern ber ausgebrochenen Unruhen halber nicht ausgeführt werden tonnte. Es ist wahrlich nicht nothig, bag ich mich bei biefen Erinnerungen lange aufhalte, benn ber ungeheure Unterschied zwifchen ben gegenwartigen und ben bamaligen Umftanben ift von felbft far. 3m Jahre 1859 war ber bl. Bater nicht blog im vollen und fichern Besit seiner Staaten und überall an ben Grangen von befreundeten Dachten umgeben, fondern batte auch gar keine Uhnung von den fakrilegischen Attentaten, beren unschulbiges Opfer er nachher wurde. Man fonnte baber bamals bas Ziel ber Occupation ber papfilichen Staaten burch frembe Truppen ficherlich fur erreicht halten. Der beilige Bater bat ferner bamals jenen Borfchlag gemacht, nicht weil ihm etwa bie Anwesenheit solcher Ernppen in seinen Staaten gleichgultig gewesen ware, ober weil er bie von ihnen geleisteten Dienfte, die er ftets bantbar anerkanute und anerkennen wird, nicht zu schäten gewußt hatte, fonbern einzig, weil er bie gefürchteten Uebel verbindern wollte, indem eine hohe Stelle sich bahin geäußert hatte, das längere Berbleiben solcher Truppen im Kirchenstaate konnte Anlaß zu einem europäischen Kriege geben. Jahre 1860 aber verblieb ihm, obwohl man bie Romagna bereits entriffen hatte, ber friedliche Befit bes größeren Theiles feiner Staaten und ein binreichenbes heer zur Aufrechthaltung ber Ordnung und gum Schupe ber Grangen gegen irregulare Banben; Die öftliche und weitliche Grange mar nicht blos vor Feinden sicher, sondern sogar von benachbarten Freunden um: geben; überbies hatte bas revolutionare Barkament noch nicht bas fafrile

Digitized by GOOGLE

' hische Betlangen ausgebrildt, auf eine ober bie andere Welfe die Stadt Rom als Hamptstadt des neuen Reiches zu gewinnen und folglich den ganzen Kirchenstaat zu annexiren. Läßt sich etwa das Gleiche von der gegenwärtigen Lage sagen? Die Evidenz der Zustände dispensirt auch von der Antwort.

"Eine weitere von bem genannten Berrn Minister angeführte Reffexion ift, baß bie Occupation Rome zwei Inconvienzen erzeuge, erftlich nämlich, bag fie eine frembe Intervention bilbe, und zweitens, bag fie auf basfelbe Bebiet zwei Souveranitaten fete. . . Ohne eine gangliche Begriffeverwirrung und hochft nachtheilige Unorbnung im Birfungefreise laffen fich beebalb auch auf ben Lapft und feine "weltliche herrichaft bie mahren ober falfchen Principien nicht anwenden, die man als Regel bes internationalen Berhaltens zwischen weltlichen Staaten auf= fiellen will. Das religibje Band, welches ben Papft mit allen Orten vereinigt, wo Katholiten leben, und anbererseits feine weltliche herrichaft mit ber nothwendigen Unabhangigkeit jur freien Ausübung feines hocherhabenen Amtes verbindet, macht die Beziehungen und bas Berhaltnig zu gang anberen, und bewirft, bag all bas, mas bie Lage feiner politifchen Erifteng betrifft, zur allgemeinen und mabrhaft inneren Angelegenheit einer jeben Dacht wird..... Endlich gabit ber herr Minister unter bie Ursachen ber Incon-Berienzen, welche fich aus ber Occupation Roms ergeben, auch bie Berfchiebenheit in ber Politif ber beiben Regierungen, infofern fie nicht ben gleichen Eingebungen und benfelben Principien hulbigen. Der Berr Dis nister geht bier auf feinen besonberen fall ein, und barum febe ich in biefer vagen Augemeinheit nicht, auf welche Eingebungen und Principien er anfpielt. Um baber bier jebe Zweibeutigfeit ju beseitigen, bemerke ich, bag, wenn bier blog von reinen Regierungemagregeln und beren paffenben Uns wendung die Rebe fein follte, jedes Land und jeder Staat feine besonderen Beburfniffe hat, die fich nach ben Sitten, Gewohnheiten und Umftanben richten, und bag in Betreff biefer bie beften Richter bie Orteregierungen find. Auch tann bie Berichiebenbeit folder Regierungsmagregeln bei anberen Nationen fein Grund gu vernünftiger Kritit fein; benn ba bas Subject ein auberes ift, fo forbert bie Rlugheit, baf bie handlung bes Regenten fich je nach ber concreten Existenz bieses Subjects anbert. Uebrigens fannte man bamale, ale man ber Ginlabung bee Bapftes ebelmuthig entsprach, bie Bc= schaffenheit des hl. Stubles recht gut, und Hr. Droupn de l'Hups selbst hat anerfannt, bag, wenn ber bl. Stuhl feine Gefenbucher und fein besonderes Recht hatte, er fie eben auf Grund feiner eigenen Ratur bat. Daß aber biefe von ber Art ift, bag fie bie mabre Civilifation und ben mahren Forts schritt nicht hindert, sondern vielmehr beschütt und ftete wirklich geforbert bat, bieß beweift zur Evidenz die Geschichte; und ebenso läßt fich andrerseits recht gut fagen, bag ihre Normen nicht ber beutigen Zeit allein angehören, weil fie eben für alle Zeiten find und ficher bem mabrhaft tatholischen Gewissen nicht miberstreiten. - Spielt man aber auf bie Grundprincipien ber socialen Umgestaltung an, wie z. B. Gewissensfreiheit, Gultfreiheit u. bgl., die man bas neue Recht nennt, fo bat ber beil. Stuhl oftere bie Berwerfung berartiger Principien im absoluten Sinne und als Norm ber natürlichen Gerechtigkeit ausgesprochen. Gibt es unter ihnen eines ober bas anbere, welches tolerirt werben kann, fo kann bieß eben nur als eine Milberung angeseben werben, welche burch örtliche ober perfonliche Rothwenbigkeiten ben Regierungen geboten ift, bie, um größere Uebel zu vermeiben, sich genöthigt seben, ihren burgerlichen Organismus und ihre Gefetgebung nach einem Ibeenspftem eingurichten, bas, wenn es auch ber von Gott gewollten Orbnung vollfommener socialer Harmonie nicht entspricht, boch ben besonderen Umftanben, in benen fich ein Bolt ober eine Nation befindet, am angemessensten ift. nicht glauben, bag ber herr Minifter, ale er bie Berichiebenheit ber Stand= punkte ber beiben Regierungen hervorhob, von biefen Principien habe reben wollen, ba es bie Schulbigfeit eines jeben guten Ratholiten ift, in folden

Fragen seine Einsicht ben Entscheidungen bessenigen unterzwordnen, der von Gott selbst den Bölfern zum Führer und Lehrer nicht bloß in dem gegeben wurde, was zum Glauben gehört, sondern auch in all' dem, was die Moral und die Gerechtigkeit betrifft. — Ich verweise nicht länger dei diesem Punkt, weil berselbe gar nicht in den Bereich der Controverse gezogen werden darf. Und soweit genug über die in der erwähnten Depesche enthaltenen Resterionen. Ich gebe nun zur Besprechung der Bemühungen über, die man sich gegeben haben will, um die Souveränität des heil. Stuhles im Falle des beabsichtigten Abzuges der französischen Truppen sicher zu stellen.

"Um mich jeboch bier nicht allzuweit vom hauptthema zu entfernen, fete ich mich genöthigt, Berichiebenes ju übergeben. Im Allgemeinen übergebe ich all' bas, was in ber angeführten Depefche über bie gludlichen Sinnes anberungen ber piemontefischen Regierung bezüglich Rome und bie Wenbung feiner Politit gegen ben beil. Stuhl gur befferen harmonie mit ben internationalen Pflichten gefagt wirb. — Die Thatsachen, welche fich im Laufe ber gangen Zwischenzeit bis zur Stunbe zugetragen haben, bieten ein ficheres Criterium gur Beurtheilung biefes Bunttes. Doch fei bem, wie ihm wolle, fo viel ift gewiß, bag ber beil. Stuhl fich felbft überlaffen feben muß, nach: bem er fast gang um alle inneren Mittel gebracht und einer beständigen Bebrobung burch außere Gefahren ausgesett ift, welche bie Bertheibigung bet gebliebenen Gebietes febr erichweren und unficher machen. Denn mas but Innere anbelangt, so fieht Jebermann, baß ber gegenwärtige Befit bes bil. Stubles ein unproportionirtes Ganges ohne entsprechenbe Theile barbictet Die große hauptftabt, Rom nämlich, ber befferen Provinzen beraubt, felt einen Ropf ohne Leib vor ober einen Zwerg, beffen Lebensorgane bodine ju einer febr burftigen Ernahrung und befchrantten Athmung bienen tonner. Diese fatale Zerstudelung muß ber Regierung in ihrer regelmäßigen Thang teit fehr ernstliche Berlegenheiten verurfachen, indem baraus, abgesehen ren anberen geringeren Rachtheilen, namentlich zwei fehr beträchtliche entspringu. welche bier fpeciell erwähnt werben müffen.

"Erstlich ergibt sich nämlich barans eine ungeheure Unordnung im Staatsbaushalte, da, abgesehen von der aus der Berminderung der Einnahmen nothwendig entstandenen Riemme, abgesehen von den bedeutenden Ausgaden, welche die päpsliche Regierung für die Erhaltung der öffentlichen Beamen bestreiten muß, und die sich striber auf den ganzen Staat vertheilten. Zederimann weiß, wie ungeachtet des Ausberens der Bortheile, welche die usur pirten Provinzen doten, dennoch dem heil. Stuhl nicht blos die Besoldung nicht weniger anderer angestellten Personen, welche ihm treu geblieben sind, sondern auch die ganze Staatsschuld zur Last fällt, zu deren Tilgung zurfi die Einkünfte aller seiner Staaten beitrugen.

"Bahr ift, baß ber Peterspfennig und bas katholische Anlehen bisher ein wunderbares Mittel war, welches providentiell den helligen Stuhl in die Lage versetze, seinen Berpstichtungen nachzukommen; es ist auch wahr, daß ein solches Mittel, abgesehen bavon, daß es nicht immer dem Beduksniß entreicht, zugleich auch prekkr, unsicher und jedenfalls anormal ist. Auch kam man nicht immer Anlehen abschließen, zumal diese die sinanzielle Lage nut erschweren, wegen der Linsen, die unvermeiblich bezahlt werden mussen.

"Der andere außerorbentlich große Nachtheil, welcher durch den Entgang der weggenommenen Provinzen verursacht wird, besteht in der großen Schwierigseifüt die papstliche Regierung, sich einen entsprechenden Schut aus einheimischen Truppen zu verschaften, welche das kleine noch gebliedene Gediet ummöglich zu liefern im Stande ist. Diesem Nachtheil ließe sich allerdings durch Besoldung fremder Truppen abhelsen, wozu jede Regierung das Recht hat, und am meisten der Papst, dessen Sohne in Christo, wie gesagt, alle Biller sind; allein so klar diese Recht sein mag, so beweist die angebeutete Be-

forandung und Finanznoth nur ju fehr, auf wie enge Granzen fich bie Aus-

führung eines folden Wertes beidranten muß.

"Belden Gesahren aber muß sich ein solcher Staat, bessen Noth nach Innen fo groß und ber so arm an Bertheibigungsmitteln ift, erft nach Mußen ausgefest feben ? Er fieht fich umgeben von einem Kreis von Gifen und allfeitig blodirt von ben usurpirten Besitzungen eben jener Regierung, welche ibn nicht bloß burch begunftigte und genahrte Rebellionen und burch bewaffnete und gewaltfame Invafionen in eine fo elende Lage gebracht, fonbern überdies durch einen feierlichen Act vor den Augen der ganzen Welt erklart bat, baß fie ibre Ulurpation vollenben wolle mit ber Besiknahme jenes beiligen Ortes, wo feit Jahrhunderten ber ehrwürdige Rachfolger bes beiligen Betrus feinen Gis bat und regiert. Der fafrilegische Befdluß ift burch bie mebrermabnte Convention nicht nur nicht gurudgenommen worben, fonbern es haben vielmehr nach berfelben bie Bertreter jener Regierung Offentlich, munblich und fdriftlich erflart, bag er noch Geltung habe und fortbeflebe. Angenommen nun auch, bag es ju feiner neuen bewaffneten Invafion tomme, (ber wir von unserer Seite unmöglich Wiberftand leiften konnten), scheint es boch nicht glaublich, baß jener mit foldem Nachbrud gefaßte und mit folder Bartnadigfeit festgehaltene Befchluß fo gang unwirtfam bleiben foll. Und in der That, wenn die einfachen verläumderischen Behauptungen über bie Berwaltung ber Romagna, welche ber piemontesische Bevollmächtigte auf bem Barifer Congreg vorbrachte, ber Reim jur Emporung wurden, welche brei Jahre fpater ber Debrbeit ber Gutgefinnten aufgebrungen wurbe; fo ift sicherlich die Annahme nicht unvernünftig, daß ein mit solcher Feierlich= teit in einem öffenlichen Parlament verhandelter, gefaßter und fanctionirter Beschluß ein beständiger revolutionärer Zündstoff und eine immermabrende Bebrobung ber Rube bes Lanbes fein muß.

"Die Trager beefelben haben ja bereits ertlart, bag fie ibn burch Une wendung moralifder Mittel jur Ausführung bringen wollen, und es bedarf wahrscheinlich keiner weitschweifigen Erklärung, was solche moralische Mittel im Sinne jener Regierung find. Zweiselsohne muß man unter berartigen moralischen Mitteln jene verfteben, welche auch anbere Dale jum Schaben des heil. Stuhles von benen angewendet wurden, von welchen biefer Stuhl wegen der speciellen Diffion, womit er von Seite ber piemontefischen Regierung betraut worden war, etwas gang anderes erwarten mußte als ben Berrath. Für berartige Mittel muß man ferner jene halten, welche bie Regierung Piemonts in's Werk gefett hat, um beimlich bie Expedition gegen Sicilien zu förbern und zu beschützen, wobei fie fich ber Diplomatie gegenüber stellte, ale miffe fie gar nichts bavon und wolle bie Sache eber verbinbern. Bu folden Mitteln geboren ferner bie bes Generals Fanti, als er in die Marten und nach Umbrien Abtheilungen von Revolutionaren einbringen ließ, in ber Absicht, die Stäbte, in welche fie fich begaben, jur Emporung ju verleiten, und welcher bem papftlichen General anfunbigte, bag er fich für berechtigt halte, mit seiner Armee in den Kirchenstaat einzubringen, sobald man bie nationalen Runbgebungen mit Gewalt unterbruden wollte. ber Anwenbung biefer und abnlicher Mittel tann Niemand bie Regierung bon Turin verhindern, die fich bas Recht hiezu ausbrudlich vorbehalt. wird ihr nicht viel Muhe toften, auf biefem ober jenem Buntt ber Grange, bie fie auf jeber Seite nach Belieben verlegen tann, einzelne Banben, Baffen und Gelb einzuschmuggeln, mahrend fie protestirt ober sich stellt, ale thue fie bas Gegentheil. Und um bies ju verhindern, tann die papfiliche Regierung feinen farten und ausgiebigen Corbon gieben, ber von allen Seiten bie Grangen bes gebliebenen Gebietes umgabe, ba fie, wie oben bemertt wurbe, nur eine gang fleine Truppenmacht aufzuftellen vermag.

"Und burfte es auch ohne biefes ben Emiffaren einer feinblichen Regierung fower fein, in biefer ober jener bem Bapfte unterworfenen Stadt burch Einschückerungen, Sinterlift, Berführung und Gold öffentliche Demonstrationen hervorzurufen? Bas wird in einem solden Falle die Regierung des hl. Stuhles thun? Wird sie bleselben ungestraft gewähren laffen? Die meralische Macht, wird man als dann fagen, hat gegen die weltliche Souveranität des hl. Stuhles entschieden. Ober nath sie bieselben energisch unterdrucker Mit der mobernen Civilifation, wird es dann heißen, ift eine Regierung unvereindar, die sich nur durch beständigen Gebrauch der materiellen Genulaufrecht halten kann. Die Fabel vom Wolfe und vom Lamme ist allbefann:

fie tann auch im gegenwärtigen Salle jur Belehrung bienen. "Die Folge ber Abberufung, um bie ce fich handelt, wird fornach fein, bas ber Kirchenstaat, ben bie piemoutefischen Usurpationen fo tlein gemacht haben, eine Beute beständiger Berationen, Rachftellungen und Aufregungen mit Seite bee Reindes wirb, ber ibn von allen Seiten eingefchloffen balt; bie fleine heer bes bl. Stuhles aber wirb bas Loos treffen, balb babin, balt borthin zu eilen, um bie eingefallenen Banben zu verjagen, Die bann auf feinblichem Gebiete ein Afpl finden werben, bis endlich ein großer Einfall einer regularen Armee ftattfindet, für welchen man feiner Zeit fcon einen verlodenben Grund angeben wirb, um bas ruchlofe Bert gu vollenben, wie man bereits zu Caftelfibarbo gethan. Und wenn auch bas eble und groß: muthige Frankreich fich bereit erklärte, nachher mit ben Waffen berbeigueilm, um Plemont bie Beute zu entreißen, fo wurde boch baburch nicht verhinden, bag in ber Rwijdenzeit, welche bis zu einer folden Erpedition vergebt, ber Papft, feine Regierung und feine getreuen Unterthanen unberechenbaren &: brangniffen und Berluften unterliegen murben.

"Aber auch, wenn wir annehmen wollten, bie feinbliche Regierung bie aus irgend einem uns unbefannten Grunde nicht bloß auf ben Gebraut ber Gewalt gegen ben papftlichen Staat, fonbern auch auf bie Dittel un Umtriebe einer Erhebung verzichtet, wurde man etwa bann von biefer Em gefichert fein? Gewiß nicht. Faft in jebem ber Usurpation Biemonts uma: worfenen Lande befindet fich eine Partei, die man jest die Actionspartei neut. - welche, indem fie bochft revolutionare Ibeen verfolgt, jener fonberbaren Gamung vermeintlicher Confervativen, die gleichfalls die Revolution wollen, aber eine gemäßigte, bie nublichften Dienfte leiftet. Diefe wird fich in Anbetracht ibrer gewalt: famen Ratur und ihrer ungebulbigen Beftrebungen gewiß nicht tubig verhalm wollen, ba ber oben erwähnte sogenannte Beschluß ber Ration für fie ficis ein fpibiger Stachel in ber Seite und ein ftarter Winbftog fur ihre bren nenbe Begierbe ift. Wenn nun biefe Partei in anberen Staaten, bie uber eine große Macht verfügen, mit Dube niebergebalten und unterbrudt mite, was wird geschehen, wenn fie in ben schwachen Rirchenftaat einbricht? Es wird fich kaum verhindern laffen, daß fie ba ober bort, mo es ihr ebm beffer gelingt, einen bebeutenben Tumult hervorruft, und bann wird fic ber König von Piemont für autorifirt halten, unter bem Aushängschild ba Bertheibigung bes hl. Baters ober ber Wieberherstellung ber öffentlichen Orbe nung und Rube ju interveniren, und fo wird man bie ruchlose Absicht er reichen.

"Ein anberer Borwand zu einer wahrscheinlichen Intervention kann auch solgenber sein. Die Banden der Uebeltschiter, welche heutigen Tages die Folge der durch die gewaltsame Annexion des benachbarten neapolitanischen Königsteich erzeugten Reaction sind, belästigen beständig die papstlichen Gränzen. Die Unterdrückung solcher Banden kontet bisher der Regierung in jeder Reziehung nicht geringe Opfer, und war zugleich für die piemontesischen Truppen, ungeachtet der Anwesenheit der französischen Armee und der Wishbilliaung ihrer Ansührer, häusig die Gelegenheit zu Gebletvorrlehungen. Bon selht aber leuchtet ein, daß derle Berlehungen nach dem Abzug der französischen Truppen nur um so größer und häusiger sein werden, besonders wenn man das winzige päpstliche heer berücksichtet, das kaum sur die sie innere Sicher

beit genligt. Darmis werbeir bann nicht sellen Confficte und Meclamen entfichen und man weiß bereits jum Boraus, wie ein solcher Streit von Seite besjenigen gelöst werben mirb, ber eine ungeheuer überlegene Macht hat.

"Nehmen wir enblich auch noch bie Mbglichkeit an, daß die genannte Regierung weber Wassen, noch revolutionste Umtriebe, noch Borwäcke zur Intervention anwenden wolle. Ja, wir halten es sogar für wahrscheinlich, daß man sich für den Ansang der Mößigung rühmen und die Kolle eines guten Rachdars spielen wird. Was dann? Die in den Plan Eingeweisten haben keinen Anstand genommen, von freien Stüden und selbst schriftlich die zu befolgende Tactif kundzugeben. Sie sagen nämlich: Nicht wir sind es, die nach Rom gehen müssen, sondern Nom muß zu und kommen, und dies wird der Fall sein, indem man die papstliche Regierung unmöglich macht. Diese Ziel muß man zu erreichen suchen, nicht durch Störung der machter kellen Kuhe, sondern indem man an der Ausstüllung des Landes arbeitet, durch hindernisse, welche man den Kinanzen, der Berwaltung und der Aussibung der Verechtigkeit bereitet, und durch Verschungen und Geld, um die Soldaten zur Desertion zu verleiten.

"Zu biesem schändlichen Gewerbe hat man bereits verschiedene Individuen angeworden, welche von den Urhebern und Begünstigern solcher saktlegischer Anichläge monatliche Besoldungen erhalten. Ergen derlei Nachstellungen und perside Plane muß die papstiche Regierung, allein und sast alles beraubt, tämpfen. Sie wird von ihrer Seite alles thun, was in ihren Kräften stebt, um die gottlosen Abschien zu vereiteln; wenn ihr aber dies schienze Ausgabe nicht gelingt, wer wird Schuld daran sein, die papstiche Regierung, die keine Wunder zu wirken wußte, ober jener, der sie nach und nach in

biefe Roth und Enge gebracht hat?

"Wir burchschauen recht gut ben Kunfigriff, ben man anwenden wird, um auf die papfiliche Regierung die Schuld ber Consequenzen zu malzen, die sich aus einer fo gewaltsamen Lage ergeben und vielleicht ichrecklicher fein werben, ale man benkt. Man wird fagen, bag ber beil. Bater fich gu einer freunds ichgeftlichen Ausgleichung mit ber fogenannien italienischen Regierung herbeis laffen muß. Doch was für ein anberer Ausgleich ift mit bem, ber bie Abficht hat, euch zu berauben, möglich, als ber, bag ihr ihm bas Eurige ganz abtretet? Wie trugerifch jene Ginbildung ift, bat eine neuefte Thatfache fattfam bewiesen, obschon es nicht an Solchen gesehlt hat, welche barauf eine imagi= nare Bufunft grunden ju tonnen glaubten. Der heil. Bater hat burch einen eblen und feines Characters als Papft mabrhaft wurdigen Act aus eigenem . Antriebe Berankaffung zu einem rein religibsen Uebereinkommen zur Er= leichterung ber bebrangten tatholifchen Rirche gegeben. Run gut, bie papft. liche Einladung hatte einen Erfolg, ben Alle kennen; man fand ben Beg ju jeber vernünftigen Beilegung abgeschloffen. Uebrigens ift bies gar nicht gn verwundern, wenn man bie Rathichtage beruchfichtigt, welche in jener Regierung maßgebend finb. Ift bon bem, ber in Turin bie Revolution gu feiner Führerin erkor, zu hoffen, daß er in Florenz von viefer Fahne fich lossage? Der revolutionaren Partei liegt por Allem baran, bas sociale Leben bes Ratholicismus ju gerfteren, fie tann nicht ruben, bis fie nicht bie weltliche herrschaft, welche bas Bollwert und bie Schutwehr jenes Lebens ift, ganglich vernichtet fieht.

"Noch einen anbern Runfigriff wird man mit bem hl. Stuhl anwenden, um auf ihn die Schulb ber Ereigniffe zu werfen, und bereits hat man in

ber Preffe bavon Anbeutungen gegeben.

"Man wird allmatig die Bewohner des fast mitrostopischen Gebietes, das bem hl. Stuhl verblieb, bald biese bald jene Reformen fordern lassen, in Folge welcher die weltliche Autorikät des Papstes zu einer nur mehr dem Namen nach eristirenden gemacht und Rom, wenn auch nicht der Sin, so doch das Eigenthum der Regierung Piemonts werden soll. Und da der Papst der-

gleichen nicht bewissigen kann, insbesondere da er den Zwed kennt, den man babei im Auge hat, so wird man über die Hartnäckigkeit und Unnachgiebigskeit schreien und sagen, diese seien die Ursache der daraus entstandenen Uebel. Die Kunst ist nicht neu, sie wurde schon andere Male mit einigem Ersolg angewendet. Sie verspricht sich einen glücklichen Ausgang von jeder Seite, indem man so argumentirt: Entweder gibt der Papst dem Drängen nach, und dann wird er den Rest seiner Staaten, wenn nicht nominell, doch der Gache nach verlieren; oder er widersteht, und dann hat man einen Borwand, ihn auf andere Beise zu berauben, indem man leicht ihm die Schuld zusschreibt.

"Diese Auseinandersetzung der Gefahren und Nachstellungen, benen der hi. Bater ohne hinreichende Bertheidigungsmittel preisgegeben ift, kann sicherlich Europa und der Welt dazu dienen, um den wahren Justand der Dinge zu beurtheilen und dem hi. Stuhl Gerechtigkeit widerlahren zu lassen, da derendersichtlich ist, daß ihm keineswegs die Schuld der künstigen Ereignisse, de seefahr für dimmer gestalten mögen, beigemessen werden kann. Jeht ist die größte Gefahr für die Sicherheit und Unabhungigkeit des heiligen Stuhles, größer als im Jahr 1848. Damals stellte eine nicht zahlreiche Faction in Italien, welche von keinem regierenden Haupte anerkannt wurde, der Souveränität des Papstes nach, und Iedermann weiß, was sich zutrug. Jeht aber befindet sich unter den Regierenden Jener, welcher sich mit den wühlenden Factionen verbindet und alle Mittel ausbietet, um das nämliche Ziel zu erreichen. Will man etwa annehmen, daß sie es nicht dahin bringen, oder daß der Papst jeht nächtigere Mittel zum Widerstande habe?

"Aus biefen Anbeutungen werben Gie leicht entnehmen tonnen, wie viele und wie groß bie Gefahren finb, benen ber bl. Bater nach bem Abzuge der

frangofischen Truppen von Rom ausgesett sein wird . . .

9/10. Dec. Bapern und Sachsen anerkennen bas Königreich Italien.

26. " Der Papft empfängt die Gludwunsche ber Cardinale. In seiner Antwort erinnert er an Jesum, der in einer auf dem See Senezgareth bewegten Barke schlief. "Christus scheint jeht zu schlafen, aber er wacht bennoch zur Bertheibigung seiner Kirche; die Zukunstift in den Händen Gottes und ber Sieg der Kirche ist ganz unvermeiblich."

30. "Der Papst empfängt bie Staatsconsulta für die Finanzen. Er bedauert, daß die Anleihe, welche dazu bestimmt sei, das Desicit zu beden, noch nicht abgeschlossen sein, theilt ihr mit, daß Frankreich seine guten Dienste anwende, um die italienische Regierung zur Uebernahme eines Theils der papstlichen Schuld zu bestimmen, und fügt bei, wenn er den Borschlag annehme, er deshald keineswegs gesonnen sei, weder den französisch-italienischen Bertrag anzwerkennen, noch directer ober indirecter Weise auf die Rechte des bl. Stuhles auf die annectirten Prodinzen zu verzichten, noch das fait accompli anzuerkennen.

## 5. Schweiz.

4. Januar. Der Bunbesrath beschließt bie Aushebung bes eidg. Commifsariats in Genf vom 11. b. M. an. Proclamation ber eidg. Commissare an die Genfer.

23. " (Burich). Der Gr. Rath beschließt eine Partialrevision ber Berfassung. Der Reg.-Rath hatte auf Totalrevision angetragen.

- 15. Febr. Der Bunbesrath beschließt, bag Genf bie Kosten ber eibg. Occupation selber zu tragen habe.
  - 5. Marz. (Ballis). Großrathswahlen: bas Gesammtresultat ergibt 62 Conservative gegen 28 Liberale. Sieg ber letteren in ber Hauptstadt Sitten.

16. " (Bern.) Der Gr. Rath beschließt mit 127 gegen 39 Stimmen bie Anwendung bes neuen Steuergesets auch auf ben Jura. Die Juraffischen Mitglieder legen bagegen Protest ein.

22. " (Gen f.) Der Gr. Rath stellt in zweiter Berathung bas Bubset für 1865 fest. Dasselbe weist noch immer ein Deficit von 268,000 Fr. auf (unter bem Regiment Fazy bis 800,000).

26. " Generalversammlung sammtlicher schweiz. Schütenvereine in Lusgern bez. Organisation ber schweiz. Schütenseste. Beschluffe: Riebers lage ber Stanbichuten.

1. April. (Schaffhaufen.) Der Gr. Rath lehnt mit 30 gegen 23 Stimmen eine Revision ber Berfassung ab.

20. " Busammentritt ber Commission behufs Prufung ber im Militar: wesen zu erzielenben Ersparnisse.

7. Mai. (Neuenburg.) Großrathswahlen: Sieg ber rabicalen Partei. Das Sesammtresultat ergibt 56 Rabicale, 30 Conservative, 4 noch unbestimmt.

25. " (Neuenburg.) Der neue Gr. Rath bestellt ben Staaterath aus lauter rabicalen Mitgliebern.

- 26. Mai. (Bafellanb.) Borfall in Laufen. Rolle ersticht einen Gegner (angeblich aus Nothwehr).
- Juni. (Thurgau.) Der Große Rath entschiebet mit 50 gegen 45 Stimmen zu Gunsten ber Gisenbahnlinie Rorschach-Amerbeweil und gegen bie birecte Seethalbahn Rorschach-Romanshorn-Constanz.
- 23. " Der Bundesrath beschließt, bei ber Bundesversammlung eine Revision ber Bundesversaffung und zwar nicht bloß in ber Jubenfrage zu beantragen.

25. " (Genf.) Großes Fest ber Partei ber Inbepenbenten (jum Zwed einer festeren Organisation für bie Herbstwahlen).

- 25-28. " (Freiburg.) Großartige Feier ber Beiligsprechung bee Resuiten Caniflus burch ben Babft.
- 3. Juli. Eröffnung ber Bunbesversammlung. Rebe bes abtretenben Prasibenten bes Nationalraths Jäger (aus Aargau):
  - , ... Der gludliche Ausgang bes amerikanischen Krieges wird nicht ohne Rudwirfung auf bie politische Entwidlung Guropa's bleiben, por allem merben bie Bolfer barin Ermuthigung finben jum Biberftanb gegen bie nich vielfach kundgebenben Bestrebungen, ibre verfassungemagigen Rechte ju schmalern ober zu beseitigen. Bur uns bat dieser Sieg ber Freiheit eine bei sonbere wichtige Bebeutung, benn er ift eine Kraftigung bes Princips ber Bollesonveranitat, auf welcher unfer ganges Dasein beruht. Wie in Rore: amerita ber tiefeingreifenbe Befdluß ber Abicaffung ber Sclaverei bie glan: genoften Erfolge bewirfte, und bamit bem Lanbe felbft unmittelbar gum Segen gereichte, fo hat im Kleinen bei une bie Energie, mit melcher bie Bunbesversammfung über erhobene Bebenfen binmegidritt und bie Ausubung natürlicher Rechte bon ber Religion unabhangig erflärte, ihre moblibatige Rudwirfung barin geangert, bag fie une ber Revifion ber Bunbeeverfaffung nabe brachte. Wenn wir auch mit freudigem Bewuftsein aussprechen burfen, bag die bestehende Berfassung eine sehr gludliche Entwidlung unserer Ber-haltnisse bewirkte, so lagt fich bennoch nicht verkennen, bag bie Entwicklung felbst neue Bedürfniffe bervorgerufen bat, und bag in verschiedenen Begiehungen eine Beranberung nothwenbig geworben ift. Jest tann fich bit baberige Berathung um fo unbefangener entwideln, ale wir fie in einer Beit vornehmen, wo feine politische Aufregung bie ruhige Ueberlegung fort und barum bezeichne ich es ale ein gludliches Greignig, bag wir gerabe jest jur Revision gefommen find. Meine Anficht ift, bag man bei Bornahme ber Revifion nicht zu angftlich fei und bie Schranten nicht zu eng giebe. Sobalb man in ber vom Bundebrath vorgeschlagenen Weise bei ber Abstimmung bem Bolf volle Freiheit in Rundgebung feines Billens ermöglicht, bar bie Bunbesversammlung felbft fich freier bewegen. Gie tann alles bejdliegen, was fie für zeitgemäß finbet. Ein schabliches Uebergewicht bes Bunbes über bie Cantonalfouveranität ift ohnehin nicht zu befürchten, und gerabe bamit, bag man bem wirklichen Beburfnig ber Centralität entspricht, befeitigt man unt fo ficherer bie unberechtigten Beffrebungen . . .
- 4. " Bundesversammlung: Commissionsbericht bes Rationalraths über ben Geschäftsbericht bes Bundesraths für bas Jahr 1864:
  - ... Bir erachten es in unferer Stellung als Aufgabe, bier noch befonbere baran ju erinnern, bag ber Bundesrath bei ben Umerhanblungen über

bie Berträge mit Frankreich von Ansang an erklärte, baßer sich in dieselben nur einsasse, wenn die Savaper Frage babei unberührt bleibe, und daß er diesen Standpunkt mit Entschiedenheit sesthielt, als die französische Rezgierung, nachdem sie zwar erklärt, daß sie nicht daran bente, die beiben Fragen in Berbindung zu bringen, hinwieder im Lause der Unterhandlungen erhebische Jolidogunstigungen sir die sim Gegensatz werten) neu gesichaffene savonische Zone und verschieden andere Einräumungen verlangte, deren Gewährung den Schein einer thatsächlichen Anerkennung der zur Zeit in dieser Beziehung bestehenden Berhältnisse zu erweden gerignet gewesen wäre. Die Commission kann sich nur damit einvestanden erklären, daß der Bundesrath die zwei heterogenen Ergenstände auseinander gehalten, und daß er auch die Unterhandlungen betressend die Berträge mit Frankreich dazu benutzt hat, um neuerdings in Frinkerung zu bringen, daß de Savoper-Angelegenheit, als eine noch unerledigte Frage zu betrachten ist. Die Commission zweiselt nicht daran, daß der Bundesrath in diesem Geist sord wirken, und keine Gelegenheit undenutzt lassen wird, welche ihm die Mögslichteit eröffnet, die Rechte und Juteressen der Schweiz in geeigneter Art zu gebührender Geltung zu bringen.

— Juli. (Thurgau.) Eine Vollspetition gegen ben Beschluß bes Gr. Rathes (im Interesse ber Nordostbahn) für eine directe Seethals bahn erhält in wenigen Tagen 12,690 Unterschriften unter 22,662

Activbürgern.

10. "Bundesversammlung: Botschaft bes Bundesraths über eine Revission der Bundesversassung. Beibe Räthe lehnen Auträge auf Bersschiebung ab, überweisen die Anträge des Bundesraths an vorberreitende Commissionen und beschließen eine außerordentliche Session der Bundesversammlung für diese Angelegenheit auf den 23. October.

22. " Schluß ber Bundesversammlung.

5. Aug. Abschluß bes endlichen Vertrages über ben Bau einer Bobensfee-Gürtelbahn Friedrichshafen-Lindau-Bregenz-Rorschach zwischen ber Schweiz, Bapern, Desterreich und Württemberg zu München.

18. " Besuch bes Raifers und ber Raiserin ber Franzosen in Arenenberg.

21. " Zusammentritt ber sog. Gottharbsconferenz in Luzern. Dieselbe beschließt, auf eine Bundessubvention zu verzichten und seht ben Beitrag ber Schweiz, ber von ben zunächst betheiligten Eisenbahnsgesellschaften und Cantonen aufzubringen ware, auf 20 Millionen Francs fest.

28. "—2. Sept. Bersammlung bes internationalen Congresses für sociale Wissenschaften in Bern. Bericht bes gewesenen schweiz. Bunbespräsibenten Stämpsti über die Frage: "Beiches sind die in den
verschiedenen Staaten Europa's eingesührten Militärorganisationss
spsteme und welches ist deren relativer Werth mit Bezug auf die
Grundsäte der Staatswirthschaft und die Wehrfähigkeit der Nation?"
Die Bersamplung erklärt sich unter dem Vorsite des (conservativen)
Hrn. v. Gonzendach einmützig gegen, das Institut der stehenden
Deere und für heren Abschaffung.

- Sept. Bericht ber technischen Section ber italienischen Alpenbahnsection.
Schweizerische Streitschriften für und gegen ben Lukmanier und ben Gottbarb.

1. " (Zürich.) Der Gr. Rath beendigt nach zweitägiger Debam die Revision der Cantonalversassung. Die Hauptveränderungen de treffen die Aufstellung von Handelsgerichten und die Einführung directer statt der bisherigen indirecten Bezirkswahlen. Theilnahmt losigkeit der Bevölkerung. — Die Commission für Revision des Strasgesethuchs entscheidet sich mit 9 gegen 2 Stimmen für Abschaffung der Todessstrasse. (Dieselbe Commission war noch im Jahr 1857 mit 9 gegen 4 Stimmen dagegen.)

11. " (Genf.) Der Gr. Rath fest bas Bubget für 1866 fest und bas Deficit auf 259,000 Fr. James Fazy protestirt bagegen, a:

flart, sein Manbat nieberzulegen und verläßt ben Saal.

23. " (Genf.) Eine radicale Bollsversammlung spricht sich gegen eine Fusion mit ber Partei ber Independenten aus. Auch die In bependenten legen wenig Neigung bafür an den Tag.

— Oct. (Uri.) Prügel-Urtheil gegen ben Typographen Ryniker wegen angeblicher Gotteslästerung burch eine kleine Broschüre.

1. "Gine vorzüglich ans ben nördlichen und östlichen Cantonen in reich besuchte Militärversammlung in Zürich erklärt sich einstimmz für weitere Bereinsachungen im Misitärwesen auf nationaler Grundlage und gegen die Liebhabereien des stehenden Heerwesens (ben sog. Militärzops) und seht eine Commission behuss weiterer Agitation durch Bildung von Bereinen, Petitionen z. nieder. Beschüsse

ber Berfammlung:

"a) Sie erklärt, daß sie sur die Bereinsachung des schweizerischen Behrwesenst zusammengetreten ift, und dafür einen Berein constituiren und ein Comité niedersehen will, mit dem nächsten Zweck der Einführung eines dürgerlichen, also auch in Civil tragdaren Behrkleides. Dieses hat sich w Mann selber zu beschaffen, mit Ausnahme des für einmal noch sestgehalten: Capot, der von den Cantonen, resp. dom Bunde, beigegeben wird. Det Kleib soll für die ganze schweizerische Behrmannschaft ein uniformes sin o) Der Berein behält sich für die Zukunft ein weiteres Birken für Beraissachung der Instruction, Reglements ze. vor, und wird dafür durch die ihn zu Gebot stehenden Mittel der Agitation arbeiten."

23. Gröffnung ber außerorbentlichen Seffion ber Bundesversammlung für Revision ber Bundesversaffung. Antrage ber Commissionen bei Nationalraths und bes Ständeraths. Beibe Rathe beschließen saf

einstimmig, auf bie Revision einzutreten.

25. Bunbesbersammlung: ber Nationalrath nimmt ben Antrag ber Revision bes Art. 41 (Nieberlassungsfrage) mit 52 gegen 49 Stimmen an.

26. " Bunbesversammlung: ber Nationalrath nimmt ben Antrag bez. Revision bes Art. 44 (Glaubensfreiheit) an.

, " (Burich.) Die evang. Cantonalsynobe lebnt ben Antrag ber

orthoboren Partei, ben Kirchenrath einzulaben, "auf die Handhabung bes Bekenntnisses unserer Landeskirche also Bebacht zu nehmen, daß er offen zu Tage tretende Untreue und Zuwiderhandeln an den Dienern des Wortes Gottes ahnde und vorhandenes Aergerniß abstelle," mit 153 gegen 13 Stimmen ab.

"... in Erwägung... baß eine firchliche Bewegung, und so auch die gegenwärtige, nur auf dem Wege innerer Entwidelung und geistigen Kampfes zu einem gebeihlichen Ziele gelangen kann, wogegen ein außeres Einschreiten von Seite der Behörde bieselbe leicht in falsche Bahnen hineintreiben und die Leidenschaften entsessen es sich angelegen sein lassen, den Frieden der Kirche Mitglieder werben es sich angelegen sein lassen, den Frieden der Kirche mit Ernst zu wahren und bei dem Rechte der Gewissensteit, das sie für sich in Anspruch nehmen, auch das Gewissen der Gemeinde zu achten, überzhaupt ihr Amt, das die Berschnung predigen soll, so zu führen, daß die Gemeinde durch bassselbe erbaut werde auf dem einen Grund, der gelegt ist."

- 27. Oct. Bundesversammlung: ber National=Rath lehnt die beantragte Bahlbarteit ber Geiftlichen in beibe Rathe mit 69 gegen 29 Stimmen ab.
- 28. " Boltsversammlung in Bern über bie Berurtheilung Rynikers in Uri. Dieselbe beschließt, zu weiteren Meinungsäußerungen barüber aufzuforbern und über 8 Tage eine allg. schweiz. Boltsversamm-lung behufs weiterer Beschlüsse wieber in Bern abzuhalten.

30. " Bunbeeversammlung: ber National-Rath verwirft ben Antrag auf Erlaß eines allgemeinen schweiz. Handelsgesethuches mit 61 gegen 32 Stimmen.

31. " Bunbesversammlung: ber National-Rath genehmigt ben Antrag auf Schutz bes geistigen Eigenthums mit 51 gegen 42 Stimmen.

Der Stänberath beginnt auch seinerseits bie Revisionsberathungen und tritt ben ersten Beschlüssen bes Nat.Raths ohne Mobisication bet. Gegen die Criminaljustiz in Uri fallen von allen Seiten scharfe Neußerungen.

2. Nov. Bundesversammlung: ber National-Rath verwirft die Einführung des Bolksveto mit 75 gegen 25 Stimmen und die directe Bahl des Bundesraths durch das Bolk (wie in den Ver. Staaten und in Genf) mit allen gegen 3 Stimmen.

4. " Bundesversammlung: ber National-Rath lehnt die Aufhebung bes Berbots ber Jesuiten mit großer Wehrheit ab.

5. " Zweite Boltversammlung in Bern gegen bie Urner Justig wiber Roniler. Dieselbe beschließt:

"1) Die Bersammlung erklärt bas Strasversahren im Canton Uri als unvereinbar mit den humanen und tiberalen Ansichten des Schweizer Bolks; 2) sie druckt bem Mitburger Kyniker ihr tieses Bedauern über die erlittene Schmach aus und erklärt dieselbe im Namen des Schweizer Bolks als seine bürgerliche Ehre nicht beeinträchtigend; 3) sie richtet eine Betition an die Bundesversammlung und stellt darin das Berlangen, daß in die redibirte Bundesversassung solgende des Artikel aufgenommen werden sollen: a) die Rechte des religiösen Glaubens und der bürgerlichen Ueberzeugung sind gewährkeistet. Niemand darf wegen Neußerung ober Berbreitung derselben in

Digitized by GOOGLE

Untersuchung gezogen ober bestraft, werben. b) Die Strafe ber körperlichen Buchtigung ist in der Schweiz unzulässig. c) Lotterlen und Spielhöllen wersben in der Schweiz nicht geduldet. 4) Die Bersammlung stellt an das Genetralemite des schweizerischen Schliemvereins das Berlangen, daß es das nächste eidgenössigliche Schliemvereins das Berlangen, daß es das nächste eidgenössigliche Schübenbereist nicht an Altorf in Uri vergebe, die von zeichen Ganton dem Rynifer gehörige Satissaction ertheilt worden sei; 5) im Falle die eben tagende Bundesversammlung die unter a—e verlangten Bestimmungen nicht in die neue Bundesversammlung aufnimmt, ist eine Agitation auf Berwersung derselben im ganzen Land zu erregen, um durch 50,000 Stimmen den Antrag auf Abbernsung der gegenwärtigen Bundesversammlung und Neuwahl Behufs Bornahme einer neuen Bundesverssion stellen zusssen. 6) Das gegenwärtige Berner Comité wird mit Aussührung der gesassen Beschlüsse beauftragt, sowie eventuell zur Einseitung für die Sammlung der 50,000 Unterschriften mit der Ermächtigung, sich beliebig zu ergünzen.

6. Nov. Bundesversammlung: ber Nationalrath beschließt (in Uebereinsteinmmung mit ben Forberungen ber Bollsversammlung vom vorherzehenden Tage) mit 63 gegen 8 Stimmen, die Lotterien und Spielhäuser in der ganzen Schweiz (Uri, Genf 2c.) zu verbieten.
— Knüsel (Luzern) wird von den vereinigten Rathen zum Prasibenten, Fornerod (Baadt) zum Vicepräsidenten des Bundesraths gewählt.

8. " Bundesversammlung: ber Nationalrath lehnt (im Wiberspruch mit ben Forberungen ber Bolfsversammlung vom 5. d. M.) mit 51 gegen 30 Stimmen ben Antrag, die Prügelstrafe in ber ganzen Schweiz von Bundesvegen zu verbieten, ab.

10. " Bundesversammlung: ber Nationalrath erlebigt bie Bundesverfassungs = Revisionsantrage und genehmigt ben Boltsabstimmungsmodus principiell nach dem Antrage ber Commission.

Der Stanberath berwirft auch seinerseits bie Bahlbarteit ber Beistlichen mit 23 gegen 14 Stimmen und bie Aufhebung bes Je

suitenverbotes ohne Discuffien mit 26 gegen 9 Stimmen.

11. " (Uri.) Die Schützenversammlung des Cantons lehnt mit Rücksicht auf die in Bern zu Tage getretene Stimmung in Folge des Urtheils gegen Ryniter die Abhaltung des eidg. Schützenfestes in torf für 1866 einstimmig ab.

12. " (Gen f.) Erneuerung bes gesammten Staatsraths. Bollstänbiger Sieg ber Independenten; alle ihre Candidaten werden gewählt, kein Radicaler (auch James Fazy bleibt in der Minderheit). Das Bureau besteht diesmal aus 14 Independenten und 13 Radikalen, es erfolgen keine Reclamationen. Einer der Gewählten lehnt ab.

13. " Die Bundesversammlung weist ben Recurs von Baselland wegen ber Nieberlassung von Israeliten einstimmig ab.

14. " Bunbessammlung: ber Stänberath lehnt bie Ginführung bes Bolleveto's auch seinerseits mit 24 gegen 13 Stimmen ab.

15. " Bunbesversammlung: Der Nationalrath genehmigt nach zweistägiger Debatte bie Concession Rorschach:Romanshorn gegen ben Antrag bes Bunbesraths nach ben Wünschen ber Nordostbahn.

16. Rov. Bundesversammlung: ber Stänberath beschließt seinerseits mit 25 gegen 13 Stimmen bas Verbot ber Prügelstrase für die ganze Schweiz: "bie Anwendung körperlicher Züchtigungestrasen durch die Gerichte ist untersagt; in Strasuntersuchungen dürsen keine Zwangsmittel zu Erwirkung eines Geständnisses stattsinden." Der Nat... Rath gibt in so weit nach, daß er mit 48 gegen 38 Stimmen bes schließt: "ber Gesetzgedung bleibt vorbehalten, einzelne Strasarten als unzulässig zu erklären." Der Ständerath beschließt jedoch mit 18 gegen 16 Stimmen, aus seiner Redaction zu beharren.

18 " Bundesversammlung: ber Stanberath gibt schließlich bezüglich ber Prügelstrafe boch nach und tritt ber Rebaction bes Nat.=Raths bei.

19. " Schlinß ber Bundesversammlung. Der Bundesrath setzt bie Boltsabstimmung über die einzelnen Revisionsbeschlüsse bez. der Bundesversassung auf den 14. Januar 1866 an.

1. Dec. Das Comité ber Rynifer-Bollsversammlung v. 5. Nov. erklärt, baß es sein Mandat als erloschen betrachte und auf die Sammlung der 50,000 Unterschriften für Abberusung der Rathe verzichte.

1/2. " Bolleversammlungen in Ct. Gallen und Chur erklären fich gegen bie von der Bunbeeversammlung beschloffene beschränkte Revision ber

Bunbesverfaffung.

4. " (Genf.) Nachwahl in ben Staatsrath: ber Rabicale Richard wird von einem Theil ber Inbepenbenten und ber Rabicalen gewählt.

14. " (Teffin.) Der Gr. Rath verwirft ben § 1 ber vorgeschlagenen Gottharb-Concession mit 47 gegen 35 Stimmen.

20. " (Schwy3.) Abgeordnete aus allen Gemeinden bes Bezirks erklaren fich für Uebernahme bes eibg. Schützenfestes statt Uri.

- " (Uri.) Die Regierung legt bem Landrath ein revidirtes Crisminalgeset ohne die Prügelstrafe vor.

## 7. Belgien.

- 24—25. Januar. II. Rammer: Bubgetberathung, Militäretat. Das Inftitut bes stehenben Heeres (mit ber jährlichen Ausgabe von 34 Mill. Fr.) wird mit großem Nachbrud angefochten. Reben ber Abgeordeneten Le Harby be Beaulieu und Coomans gegen, bes Kriegsministers Chazal für die stehenden Heere.
  - 1. Febr. II. Rammer: Bubgetbebatte. Der Militaretat wird mit 65 gegen 29 Stimmen (8 Mitgl. enthalten sich) genehmigt.

24. " II. Rammer: Stürmische Debatten über bie belgisch-mexicanische Legion.

- 9. Marz. Die II. Kammer genehmigt ben Gesetzebentwurf bez. Abschaf: fung ber Beschränkungen bes Zinssuges mit 77 gegen 2 Stimmen, bie I. Rammer mit 24 gegen 5 Stimmen.

16. , I. Kammer: Debatte über bie Kirchhofsfrage. Beschluß bes Gemeinberaths von Mecheln. Der Antrag bagegen wirb mit 27 gegen

22 Stimmen berworfen.

28. Die Regierung verlangt von ben Kammern einen Crebit von 60 Mill. Fr. für öffentliche Arbeiten.

5. April. Die II. Kammer beschließt mit 55 gegen 27 Stimmen, "bie Rammer bebauert, baß die Regierung der belgisch-mexicanischen Expedition nicht durchaus fremd geblieben ist und geht zur Tagesordnung über".

7. " Die II. Rammer genehmigt bas Bautenanlehen einstimmig und ohne Discussion, die I. Kammer mit 36 gegen 5 Stimmen.

- 8. " Duell zwischen bem Kriegsminister Chazal und bem Abgeordneten Delaet.
- 28/30. Mai. Tagsbesehl bes Kriegsministers Chazal bez. ber Nieberlage ber Belgier in Mexico. Interpellation beshalb in ber II. Kammer. Der Minister bes Ausw. erklärt, baß es keine "belgische" Legion in in Mexico gebe.

14. Inni. Beibe Kammern haben sich in Folge bes Duells Chazal-Delact über bas Geseth geeinigt, bas bie Verfolgung von Verbrechen ober Vergeben von Ministern außerhalb ihren Amtssührung regelt.

24. Die II. Kammer genehmigt einstimmig bie gerichtliche Berfolgung bes Ministers Chagal und bes Abgeordneten Delaet wegen

ihres Duells.

- 24—29. " II. Kammer: Frage ber Erneuerung bes Frembengesetes (mit Mücksicht auf ben Franzosen Rogeard, ben Versasser ber propos de Labiénus gegen Napoleons Casar). Mit 47 gegen 37 St. werben alle liberalen Amendements zu dem Gesehe abgelehnt und bie Erneuerung besselben mit 49 gegen 23 St. (3 Mitgl. enthalten sich) beschlossen.
- 14. Aug. Der Franzose Rogeard erhält ben Befehl, Belgien innerhalb 24 Stunden zu verlassen und da er demselben keine Folge leistet, wird er (am 18.) verhaftet und mit Gewalt über die Granze gebracht. Auch Longouet, den Redacteur der Rivo gauche trifft (am 22. b. M.) dieselbe Maßregel. Beibe geben vorerst nach Luxemburg.
- -- Sept. u. Oct. Broschure bes ehemaligen Ministers Dechamps. Die gesammte europäische Presse bespricht bas angeblich von bem preußischen Minister Bismard aufs Tapet gebrachte Project, Belgien zwischen Frankreich und Holland zu theilen, wogegen ber Kaiser ber Franzosen Preußen freie Hand in Deutschland ließe.
- 29. Oct. Stubentencongreß in Luttich. Auch eine Angahl Parifer Stubenten nehmen baran Antheil. Maflose Reben.
- 12. Nov. Entlassung bes Justizministers Tesch. Der (entschieben anticlericale) Abg. Bara wird an seine Stelle ernannt.

15. " Eröffnung ber Rammern. Der neugewählte Prafibent betont in feiner Antrittsrebe bie Aufrechthaltung ber Nationalität und Unab-

bangigleit bes Lanbes.

- 22. "— 6. Dec. II. Kammer: Bubgetbebatte. Die tath. Bartei ergreift bie Gelegenheit bes Bubgets bes Justizministeriums, um ben neuen Justizminister auss hestigste anzugreisen, was zu einer langwierigen Debatte zwischen beiben Barteien sührt. Schließlich stimmt die Opposition einstimmig gegen das Justizbubget, das sedoch tropbem mit 55 gegen 41 Stimmen (im vorigen Jahr mit allen gegen 5 Stimmen) angenommen wird.
- 8. Dec. II. Kammer: Antrag Guillery bezüglich Herabsehung bes Census.
- 10. Ronig Leopold I. †. Die Regierung geht bis gur Gibesleiftung

Digitized by C206gle

bes neuen Königs verfaffungsgemäß auf ben Minifterrath aber und biefer fest bie bieffällige Formel fest.

16. Dec. Die II. Rammer genehmigt bie an ben neuen Konig zu richs tenbe Abreffe. Feierliches Leichenbegängniß bes verstorbenen Konigs.

17. " Einzug bes neuen Königs in Brüssel. Derfelbe leistet vor ben vereinigten Kammern ben Eib auf die Berfassung. Thronrede Leopold II.

Meine Berren! Belgien hat, wie ich, einen Bater verloren. Die fo einmutbige Bulbigung, welche bie Ration feinem Angebenten barbringt, entspricht in wurdiger Beife ben Gefühlen, die es ihm bei Lebzeiten geweiht bat. 3d bin bavon fo gerührt, wie von Dant erfüllt. Europa felbft ift nicht gleichgultig bei biefer Trauer geblieben. Die fremben gurften und Bringen haben fich an ben letten Ehren betheiligen wollen, bie wir ihm barbringen, ben fie in ibrem Bertrauen und ihrer Freundichaft fo boch gestellt hatten. ferem wie in Belgiens Ramen bante ich ihnen bafur. (Bei biefer Dantfagung an bie fremben Furften und Pringen erhebt fich ber Ronig und grußt bie fürftlichen Gafte, bie fich vor ber Tribune verneigen, worauf bie gange Berfammlung in Applaus ansbricht.) Inbem ich heute einem bei Lebzeiten fo geehrten, nach feinem Lobe fo betrauerten Bater fuccebire, ift meine erfte Rufage vor ben Ermählten ber Ration, baß ich gewissenhaft ben Lehren und Beispielen, bie seine Beisheit mir hinterlaffen, folgen und nie vergeffen will, melde Bflichten mir biefe toftbare Erbichaft auferlegt. (Ausbruch von Bravo's). Als erfter Ronig ber Belgier, ber in Belgien bas Licht ber Belt erblidte, habe ich mich von Kindesbeinen an allen patriotischen Bewegungen meines Landes angeschlossen, gleich ihm bin ich mit Freuden bieser nationalen Ent widlung gefolgt, bie in ihrem Schoofe alle Bulfsquellen ber Starte und bes Boblftanbes befruchtet. Gleich ihm liebe ich diefe großen Inftitutionen, burch welche die Ordnung gleichzeitig mit der Freiheit machft und welche bie folisbefte Grundlage bes Thrones find. (Anhaltenber Beifall.) Meiner Anficht nach geht Belgiens Zukunft flets mit ber meinigen hand in hand, und ich habe fie immer mit bem Bertrauen angeblidt, welches bas Recht einer freien, ehrenwerthen und muthigen Ration einflößt, die ihre Unabhangigfeit will und biefelbe au erobern wußte, wie fich ihrer wurdig gu erweifen verftanben bat und fie zu mahren wiffen wird. (Der Konig erhebt fich bei biefen Worten, bie er icart betomt; bie Mitglieder ber Rammer und bes Senats erheben fich einmuthig mit bem Ronig; auf ben öffentlichen und refervirten Eribunen fcwenten bie Manner ihre Bute ober Rappen, die Damen ihre Tafchentucher). 36 habe, meine herren, nie bie Beweise von Boblwollen vergeffen, bie ich seit ber Epoche meiner Majorennität erhalten habe, ale ich mich Ihren gefet: gebenben Arbeiten anfolog, und einige Monate barauf bei meiner Bermablung mit einer Prinzessin, die alle meine Gefühle für das Land theilt und fie unseren Kinbern einfibst. (Begeisterte Bravo's, wieberholte Lebe boches für bie Königin). Es war mir angenehm, in biefen freiwilligen Runbgebungen bie Ginmuthigfeit ber Bevollerungen ju erfennen. Meinerseits babe ich nie einen Unterschieb bei ben Belgiern gemacht. Da alle ihrem Baterlande ergeben, fo umfaffe ich fie alle in gemeinfamer Buneigung. Deine conflitutionelle Miffion ftellt mich außerhalb ber Meinungstämpfe und überläßt es bem Lande felbft, barüber zu entscheiben. (Beifallsbezeigungen.) 3ch wunfche lebhaft, baß ihre Zwiftigfeiten ftete burch jenen Geift ber Nationalverbruberung gemäßigt werben, ber in biefem Augenblide alle Rinber ber belgifchen Kamilie um biefelbe gabne icart. (Reuer Beifall.) Meine Berren! Babrend ber letten funfundbreißig Jahre bat Belgien Dinge vollführen feben, bie in einem Lande von ber Große bes unfrigen felten burch eine einzige Generation voll= bracht wurden. Aber bas Gebaube, beffen Grund ber Congres gelegt hat,

kann wachen und wird noch wachen. Meine herzliche Mitwirtung ift allen benen zugesichert, welche diesem Werke ihre Einsicht und Thätigkeit widmen. Indem Belgien auf diesem Wege der Thätigkeit und des weisen Fortschrittes verbleibt, wird es seine Institutionen im Innern mehr und mehr befestigen und draugen beise Achtung dewahren, wosür die Erosmächte, welche die Bürgen seiner Unabhängigkeit, wie die übrigen fremden Staaten ihm sort und fort wohlmeinendes Zeugniß abgelegt und dasselbe heute erst wieder erneuert haben. Als mein Bater den Thron bestieg, rief er den Belgiern zu: "Mein herz kennt keinen anderen Ehrgeiz als den, Sie glücklich zu sehnen. Tiese Worte, die seine ganze Regierungszeit bestätigt, nehme ich keinen Anfand, Ihnen in meinem Ramen zu wiederholen. (Anhaltender Beisall.) Gott hat den Wunsch, den sie enthielten, erhören wollen; möge er ihn auch heute erhören, mich zu einem würdigen Nachsolger meines Baters machen, und möge er, ich ditte ihn aus herzensgrund darum, nach wie vor schützen unser theures Belgien".

21. Dec. II. Kammer: bie Regierung legt einen Gesebesentwurf bez.

Abschaffung ber Barrierenzölle vor.

t

Ŀ

ŗ

ĭ

ľ

W 10' 11 11

R. B. E. L. B. C. B. C. B.

. . .

23. "Die II. Kammer erhöht bie Civilliste bes neuen Königs um 548,678 Fr., bewilligt bas Bubget für 1866 und bas Contingent ber Armee.

## 8. Solland.

5. April. Der Führer ber conservativen Partei in ber II. Rammer, Groen van Prinsterer, zieht fich ins Privatleben zurud.

7. " Die Regierung schlägt ben Kammern bie Abschaffung ber Tobes:

ftrafe bor.

:

- 15. Mai. Die II. Rammer genehmigt bas Verfassungsgeseth für Surinam. Die Colonie erhält baburch fünstig ihre Constitution, ein aus birecten Wahlen hervorgehendes Parlament, Preffreiheit, bas Recht ber Berfammlung, ber Affociation und bes Petitionirens, somit alle Rechte, beren bas Mutterland sich selbst erfreut.
  - 8. Juni. Die II. Kammer beschließt mit 49 gegen 8 Stimmen, ben Larif für Aussuhr und Durchsuhr in Hollanbisch=Oftindien zu er= mäßigen.
  - 7. Nov. II. Kammer: bie limburgische Frage wird wie alljährlich anges regt und vom Ministerium bie gewöhnliche Antwort ertheilt.
- 27. " Der Franzose Rogeard, auch aus Luxemburg ausgewiesen, geht nach England.

Der Finanzminister Bet wirb entlassen.

- 2. Dec. II. Kammer: bas Militärbubget wird mit 40 gegen 21 Stimmen votirt.
- 12. "Die II. Kammer lehnt Zuplens Borschlag einer parlamentarischen Untersuchung wegen Einmischung ber Regierung in die Limburger Bahlen mit 52 gegen 18 Stimmen ab.

16. " U. Kammer: bas Grunbsteuergeset für Limburg wirb mit 54 gegen 18 Stimmen angenommen.

## 9. Schweden und Norwegen.

- 2. Marz (Someben). Gründung eines nordischen Nationalvereins in Stockholm.
- 24. Juni. Das schwebischenorwegische Revisionscomits entscheibet sich für Revision bes Unionsvertrages.

15. Juli (Norwegen). Neuwahl bes Storthings. Das Resultat ergibt 35 Beamtete, 14 Stäbter und 43 Bauern als Gewählte.

- " (Schweben). Bahlen zum Reichstag. Die liberale Partei bußt in Folge ihrer Gewerbs- und Handelsfreiheitstenbenzen eine Anzahl Stimmen ein. In Stockholm bringen 4 Conservative gegen 2 Liberale burch.
- 3. Oct. (Rorwegen). Busammentritt bes Storthings.

15. " (Schweben). Eröffnung bes Reichstage. Thronrebe bes

.... Bon einer noch ju Recht bestehenben Bertretung forbern, bag fie freiwillig und gern entichloffen auf ihre Rechte verzichten moge, um anberen bie glorreiche Aufgabe ber Landesvertretung ju überlaffen, fest ein großes Bertrauen ju ihrer Baterlanbeliebe voraus. 3ch habe eine große 3bee von ber Baterlanbeliebe, bie Sie alle befeelt, wenn ich bie hoffnung ausspreche, baß Sie bas Reformgefet gutheißen werben, in beffen Annahme ich eine neue Burgschaft für ben socialen Fortschritt erbliden werbe . . . Erop bebeutenber Berabsebungen im Zolltarif, und obschon bie Fortschritte, welche bas Land in seber hinsicht gemacht bat, neue Erebitbewilligungen erheischen, werben Sie fich boch bei ber Brufung ber Staatseinkommenberechnung überzeugen, baß bie Mittel reichlich vorhanden find, die nothwendigen Ausgaben ju beden. Ich habe zur Organisation ber Armee unb ber Flotte vollständige Plane ausarbeiten lassen. Diefelben sind mach Maßgabe unserer Mittel und ber Forberungen, welche die heutige Beit ftellt, veranschlagt worden, und ich habe fie in ihren haupttheilen genehmigt. Ihre Mitwirtung, sowie bie mit ber Annahme biefer Blane verbundenen Creditbewilligungen find gur Ausführung unerläglich. Auf bie von ben Stanben aufgestellten Befichtspuntte geftust, habe ich ber Induftrie eine fast unbegrangte Freiheit bewilligt. Der mohls thatige Ginfluß, ben biefelbe in Bufunft ausüben wirb, tann um fo ficherer vorausgefagt werben, als ihre Ginfuhrung von teiner ploblichen Erfchitterung ber bestehenben Berhaltniffe begleitet gewesen ift. Ebenfo haben liberale Grumbfate auch in anderen Sinficten allgemeinere Anwendung gefunden,

wie 3. B. in ber Parcellirung bes Grundbesites, im Gelbverkehr und in ber Errichtung von Creditanstalten. Unsere Eisenbahnen haben eine Ausbehnung gewonnen, welche in Betracht ber Bevölkerung und ber Finanzquellen Schwesbens wohl mit bem in Bergleich gestellt werben tann, was in reicheren und stärker bevölkerten Ländern in bieser hinslicht geschen ist. Rachben und bie beisben Meere miteinander in Berbindung geset und wir dem europäischen Continent näher getreten sind, halte ich es für zwecknäßig, unsere Kräste auf die Bollenbung ber Eisenbahnen zu concentriren, welche die hauptstäbte beider vereinigten Königreiche mit einander zu verbinden und so die Brudervölker noch näher an einander zu schließen bestimmt sind.

Die Regierung legt bem Reichstag lediglich ben Berfaffungsentwurf und — in ber Boraussetzung ber Annahme besselben und bamit jährlicher Reichstage — bas Bubget für ein Jahr vor.

25. Oct. (Some ben). Das Centralcomité ber Reform überreicht bem Justigminister be Geer eine Abresse zu Gunsten bes tgl. Berfassungsentwurfs mit 58,913 Unterschriften.

- Nov. (Soweben). Große Aufregung in Stockholm. Der königl. Berfassungsentwurf kann nur im Burger: und Bauernstand mit Sicherheit auf Annahme rechnen, während im Abels und Priefterstand eine Berwerfung fast wahrscheinlich erscheint.

26. " (Someben). Die Regierung verftartt bie Garnison von Stodholm um 4000 Mann, um bie Freiheit ber Berathungen bes Reiche

tage zu mahren.

30. " (Schweben). Die officielle Posttibning erklärt ben Dispositionen ber Majorität bes Ritters und bes Priesterstandes gegenüber, baf bie Regierung keinerlei Aenberung ihres Verfassungsreform=Borschlages acceptire.

2. Dec. (Some ben). Abidug eines Gifenbahnanlehens von 9 Mill.

Rthlrn. in Deutschlanb.

4. " (Schweben). Der Bürger: und ber Bauernstand nehmen ben Berfassungsresorm: Borschlag ihrerseits an, ber Bauernstand ohne Discussion und ohne Abstimmung, ber Bürgerstand mit 60 gegen 5 Stimmen. Der Priesterstand beschließt Ausschleng ber Berathung bis nach erfolgtem Entscheib bes Ritterstandes.

7. " (Soweben). Der Ritterstanb nimmt ben Berfassungsverfolag mit 361 gegen 294 Stimmen an. 200 Mitglieber ber

Curie protestiren.

8. " (Some ben). Der Priefterstand nimmt nunmehr auch seinerseits ben Verfassungsvorschlag an. 25 Mitglieber ber Curie protestiren bagegen.

12. " (Morwegen). Der Storthing erhobt bie Civillifte von 64

auf 84,000 Speciesthir.

— " (Norwegen). Die Regierung macht bem Storthing eine Borlage, nach welcher in Zukunft auch in Norwegen jährliche Storthings abgehalten werben sollen.

## 10. Banemark ..

4. Jan. Landsthing bes Reichsraths. Die Borlage ber Regierung beg. Revifton ber Berfaffung b. 18. Rob. 1863 gelangt gur erften Be-Die hauptsächlichsten Mobificationen, welche bie Regies rung verlangt, geben babin, bag ber Reicherath ftatt jährlich nur alle zwei Sabre zusammentrete und auf eine conservativere Aufammenfehung bes Landsthings, namentlich, bag ber Cenfus gur Bablberechtigung von 1200 Rthir. jabrlicher Ginnahme auf 2000 erhobt Der Finangminifter erklart, ber Regierungsentwurf tonne teinen nennenswerthen Abanberungen unterzogen werben. Thing verweist benfelben an einen Ausschuß. Dberft Ticherning, ber bem Reicherath bie Competeng zu einer Berfaffungerevifion überhaupt abgesprochen und bem Reichstage allein vindicirt batte, ba mit ber Abtretung von Schleswig und Bolftein ja alle "gemeinfamen" Intereffen aufgebort batten und ber Reicherath natur= gemäß babinfallen follte, bat fein Manbat niebergelegt. Gin beutiches Protocoll wird jum erften Male nicht mehr geführt.

Bieberzusammentritt bes am 4. Nov. 1864 vertagten Reichstags. Hansen, ber Führer ber Partei ber Bauernfreunde, bringt im Bolksthing bes Reichstags sosort ben Antrag auf Bieberaushebung ber burch kgl. Bekanntmachung v. 2. Oct. 1855 versügten Beschränkung bes bänischen Grundgesetzes v. 5. Juni 1849 und auf volle Biesberherstellung bieses Grundgesetzes ein. Die Regierung beseitigt ben Antrag Hansens, mit der Erklärung, daß sie sich mit dem Reichstage nicht weiter in dieser Sache einlassen könne, so lange sie noch

por bem Reicherathe fdwebenb fei.

16. "Landsthing bes Reichsraths: Debatte über bie Verfassungsrevisson. Das Thing beschließt auf ben Antrag Orla Lehmanns mit 29 gegen 23 Stimmen, daß im Falle bes Aussterbens der Dynastie der vereinigte Reichstag einen König wähle, da die Bestimmung des Londoner Vertrags, welche auf einen solchen Fall abziele, keine Bedeutung mehr habe.

17/18. " Landsthing bes Reichsraths: Debatte über bie Berfaffungs: revifton. Das Thing verwirft mit 32 gegen 30 Stimmen bas

Digitized by GOOGLE

Amendement Orla Lehmanns und Kriegers auf Festhalten an den bisherigen jährlichen Reichsraths: und Finanzperioden und genehmigt bagegen mit 37 gegen 22 Stimmen das Amendement Madvigs auf zweijährige Finanzperioden mit einer vierjährigen Uebergangsperiode. Mit 39 gegen 20 wird auf den Antrag Orla Lehmanns die Entfernung des Thronfolgers und der kgl. Prinzen aus dem Ministerrath bescholsen und darauf mit 35 gegen 22 Stimmen die Beibebaltung des disherigen Gensus von 1200 Thirn. jährlicher Sinsnahme, mit 51 gegen 4 Stimmen der Census von 200 Thirn. jährlicher Steuer bescholsen, obsseich sich der Finanzminister neuerzbings auss entschiedenste dagegen erklärt.

25. Jan. Landsthing bes Reichsrathes: Debatte über Berfassungerebision. Der modificirte Entwurf eines Grundgesets wird als Ganges mit 57 gegen 1 Stimme angenommen und bem Boltsthing übermacht.

30/31. " Bolksthing bes Reichsraths: Beginn ber Berathungen über bie Berfassungsrevision. Der Antrag Christensens (Bauernfreunde) auf Tagesordnung wird mit 56 gegen 39 Stimmen verworfen. Drei Führer ber Bauernfreunde erklären in Folge bieser Abstimmung ihren Austritt.

7. Febr. Bolksthing bes Reichstraths: Debatte über bie Verfassungsresorm: Hansen trägt barauf an, zu beschließen, baß bie alleinige
Competenz zur Erlebigung ber Verfassungsfrage bem Reichstage zustehe. Der Minister bes Innern erklärt sich auss entschiedenste bagegen und weigert sich im Ramen ber Regierung, an ber Debatte
Theil zu nehmen. Rach heftiger Verhandlung wird mit 59 gegen
31 Stimmen ber lebergang zur zweiten Lesung und bie Ueberweisung an einen Ausschuß beschlossen.

28. " Bollsthing bes Reichsraths: Debatte über bie Berfassungsreform. Das Thing verwirft bie britte Lesung bes von ber Regierung vorgelegten Grundgesementwurfs und nimmt bagegen ben Antrag Hanfens auch in zweiter Lesung an. Die Borlage geht an bas Lands:

thing jurud.

4. Marz. Landsthing bes Reichsraths: Debatte über bie Berfaffungsrevision. Das Thing beschließt, ben Regierungsentwurf mit ben von
ihm barin beschlossenen Modificationen festzuhalten und benfelben
nochmals bem Boltsthing zu übermitteln.

10. " Bollsthing bes Reichsraths: Debatte über bie Verfassungerebision. Das Thing genehmigt mit allen gegen 12 (bauernfreundliche) Stimmen ben Antrag Rimestabs, eine Verftanbigung mit bem Lanbething

burch eine gemeinschaftliche Commission zu versuchen.

11. " Das Landsthing geht auf den Borschlag bes Boltsthings ein und beibe Thinge wählen eine gemeinsame Commission von 30 Mitgliedern.

- 17. März. Die gemeinschaftliche Commission beiber Thinge bes Reichsraths einigt sich über einen Borschlag in der Versassungsfrage: die
  beiben Bunkte bez. die Dauer der Finanzperioden und des Wahlcensus sollen nach den Beschlüssen des Landsthings (gegen die Resrungsanträge) erledigt werden und das Landsthing aus 12 vom
  König ernannten, 1 von der Insel Bornholm, 1 von den Farröers
  Inseln, 18 von Kopenhagen und den Städten, 18 von den größeren
  und 18 von den Keineren Grundbesitzern gewählten Mitgliedern zusammengesetzt werden. Die Regierung erklärt sich mit diesem Vorschlage nur theilweise einverstanden.
- 25. " Danemart wird in Zufunft seinen Gefandten in Berlin auch am beutschen Bunbe beglaubigen.
- 30. Ministerkrisse: Bluhme, Tillisch, David, Lutten und Quaade bieten ihre Entlassung an. Der König nimmt dieselbe nicht an, entläst dagegen den Justizminister Helhen, der durch den Oberpräsibenten v. Brastrup ersett wird.
  - 7. Apr. Das Boltsthing bes Reichsraths beschließt mit 45 gegen 25 Stimmen, auch schleswig-holsteinische Schiffe zur Kustenschiffschrt zuzulaffen. Bischof Monrab betont bie Nothwendigkeit eines guten Einbernehmens mit ben Herzogthumern.
- 8. " Stille Feier bes Geburtstags bes Königs, gang im Gegensat gegen bie allgemeine Sitte unter Friedrich VII.
- 10. "Der Antrag ber gemeinschaftlichen Commission beiber Thinge bes Reichsraths bez. Berfassungsreform wird vom Landsthing angenommen, vom Bolksthing bagegen verworfen. Der Regierungsvorschlag ist bamit im Reichsrath als gefallen anzusehn. Die Regierung ersklärt, daß sie in ber Frage noch keinen besinitiven Entschluß gefaßt habe.
- 11. "Schluß ber Session bes Reichbraths. Offener Brief bes Königs:
  "Mit aufrichtigem Bedauern sehen wir am Schlusse bieser langwierigen Reichbraths-Bersammlung die für das Wohlergehen des Landes so sehr wichtige Bersassungelegenheit ihrer Lösung noch nicht näher gerückt. Es war unsere hoffnung, daß das Entgegensommen, welches unsere Regierung in der ganzen Angelegenheit den Anschauungen des Reichbraths erwiesen hat, den Reichbrath zur Offendarung eines ähnlichen Entgegensommens veranlast haben würde. Bir können beshalb nur mit Betrübnis der Fortsetzung des vorläufigen Zustandes entgegensehen, welcher letztere eine Folge des Ausganges der Bersassungstrage in dieser Session sein der Werfassungstrage in dieser Session sein wird. Wir beten zu dem allmächtigen Gott, daß er jegliche Gesahr abwenden möge, welche hieraus sur das geliebte Baterland entstehen könnte".
- 5. Mai. Ein offener Brief bes Königs löst bas Bollsthing bes Reichsraths auf und ordnet Neuwahlen auf ben 30. Mai an.
- 30. " Allgemeine Wahlen zum Bollsthing bes Reicherathe. Das Re-

sultat ergibt keine Entscheibung für bie Berfassungsfrage. Die Bauernfreunde gewinnen mehrere neue Site.

- 29. Juni. Besuch bes Königs am schwebischen Hofe.
  - 3. Aug. Besuch bes Ronigs von Schweben am banischen Sofe.
- 28. " Eröffnung bes Reicherathe. Botichaft bes Ronige:

"Inbem wir, in Uebereinstimmung mit § 30 bes Grundgesetzes vom 18. Novbr. 1863, ben Reicherath ju einer neuen außerorbentlichen Berfamm-lung jusammenberufen haben, ift es unfer Sauptzwed gewesen, gleichwie es unfer lebenbiger Bunfch ift, an bewirten, bag ber Reicherath auch an feinem Theile bie bochft michtige Angelegenheit forbern wolle, welche unferer Regierung in ber lett abgehaltenen außerorbentlichen Berfammlung nicht geglücht ift, jum Abschluß zu bringen. Wir haben es unserer Regierung auferlegt, au biefem Bebufe bem Reicherathe ben Entwurf gu bem revibirten Gruntgejete bom 5. Juni 1849, welcher, nach einem großen Entgegentommen ben unferer Seite, ben Beifall ber Debrgabl bes einen Things bes Reicheratbes gewann, mabrend hingegen eine hinreichenbe Angabl von Stimmen bemfelben im anberen Thinge bes Reicheraths nicht zu Theil warb, vorzulegen. Bir überfeben babei teineswege, bag biefer Entwurf nicht gang ben Borftellungen von der bestmöglichen Berfaffung, welche irgend ein einzelner Theil im Bolte fich angeeignet haben tann, entsprechen wird, wie wir behn auch felbft ein: gelne jur Befeftigung bes Ronigreiches und jur Banbhabung ber allgemeinen Freiheit nach unferer Anficht mehr geeignete Bestimmungen gewünsch haben. Gleichwohl aber nähren wir nichts besto weniger bie feste Ueberzeugung, bas burch solche Berfassung keinem Stanbe und keiner Classe Unrecht geschen werbe, und bag bie Freiheit und bas Bohl bes Baterlanbes burch biefelbe gefichert fei, mabrent bie Ordnung ber Berfaffungeverhaltniffe, angeftrebt auf einem andern Wege ober auf eine andere Beife, jum großen Schaben für bas Gemeinwohl noch lange ben enblichen Abichluß ber Gache in bie Lange ziehen konnte. Da wir es auf folche Weise nicht für verantwortlich ansehen und beghalb nicht gefonnen find, weiter in Zugeftanbniffen ju geben, ale bereits geschehen ift, fo hoffen und erwarten wir bon ber Baterlandeliebe unferes getreuen Reichsrathes, bag berfelbe, wohl ermägenb, bag die feste Ortnung ber Gesellschafteverhaltniffe ber Grundwall für Entwidelung ber reichen Hilfsquellen unseres geliebten Baterlandes sei, zu welcher dasselbe nach ben uns jugefligten Ungludefallen fo boch brangt, und welche nur burch inniges Bufammenwirten ber Regierung unb bes Bolfes unter Gottes Beifiant möglich ift, gemiffenhaft bas Seinige bagu beitragen werbe, bag bie Berfaffungefache in Uebereinstimmung mit unferem Buniche geforbert werben moge . . . "

Der Conseilspräsibent Bluhme überreicht bemgemäß beiben Things ben Berfassungsreform-Entwurf in ber bom Landsthing in ber früheren Session angenommenen Fassung mit ber erneuerten Erklärung, daß die Regierung zu weiteren Concessionen sich unter keinen Umständen entschließen könnte.

2. Sept. Volksthing bes Reichsraths: Eine von ber Opposition vorgeschlagene Mißtrauensadresse gegen bas Ministerium wird mit 51 gegen 48 Stimmen abgelehnt.

2. Sept. Ueber 2000 banifche Norbichleswiger lanben in Körför auf Seeland zu einem Berbrüberungsfeste mit ben Danen. Große Festivitäten in Ropenhagen.

21. " Bollething bee Reicherathe: Der nicht unwesentlich mobificirte Entwurf ber Berfassungerevision wirb mit 70 gegen 29 Stimmen

angenommen und geht nun an bas Landsthing.

29. " Landsthing bes Reichsraths: Mit allen gegen 1 Stimme wird ber ursprüngliche Entwurf einer revibirten Berfassung wiederhergestellt, nachbem sich die Regierung neuerdings sehr bestimmt gegen die vom Volksthing beliebten Modificationen ausgesprochen hat.

2. Oct. Zusammentritt bes Reichstags. Die Canbigaten ber Bauernfreunde unterliegen im Landsthing nur mit wenigen Stimmen, stegen bagegen im Bolksthing. Der Reichstag wird von ber Regierung sofort bis zum 20. Nob. wieber vertagt.

6. " Bollsthing bes Reichsraths: Dasselbe beharrt auf seinen Mobisficationen in der Borlage einer revidirten Bersassung. Die Frage geht daher an den gemeinsamen Ausschuß beider Thinge von 30

Mitgliebern.

- 23. "Der gemeinsame Ausschuß beiber Thinge bes Reichsraths einigt sich vorläusig mit 23 gegen 4 Stimmen (3 Mitglieber enthalten sich) über einen modificirten Entwurf der Versassung verliart, diese Modificationen ihrerseits nicht annehmen zu können.
  - 3. Nov. Der gemeinsame Ausschuß beiber Thinge bes Reichstraths nimmt auf Betreiben bes Grafen Frijs-Frijsenborg ben mobisicirten Berfassungsentwurf befinitib mit allen gegen 1 Stimme an.

5. " Das Cabinet Bluhme gibt seine Entlassung. Graf Frijs-Frij-

fenborg bilbet ein neues Cabinet.

7. " Der Berfassungsentwurf nach ben Anträgen bes gemischten Ausschusses beiber Thinge wird vom Bolksthing mit 74 gegen 24, vom Landsthing mit 44 gegen 10 Stimmen angenommen.

8. " Schluß ber außerorbentlichen Seffion bes Reichstraths. Die Bot= fchaft bes Königs fpricht turz feine Befriebigung über bie Erlebi=

gung ber Berfaffungefrage aus.

20. " Wieberzusammentritt bes Reichstags.

23. " Bollsthing bes Reichstags: Oberft Ticherning beantragt, bas abgetretene und bas jetige Cabinet wegen Verfassungsverletzung in Anklagezustand zu versetzen.

28. " Boltsthing bes Reichstags: Der Antrag Tichernings wirb mit

56 gegen 35 Stimmen (Bauernfreunde) verworfen.

9. Dec. Das Landsthing bes Reichstags nimmt ben Berfaffungsentwurf in britter Lefung mit 26 gegen 20 Stimmen an.

13. Dec. Bollething bes Reichstags: Erste Lesung bes Berfaffungsentmurfs. Ertlärung bes Conseilpröfibenten. Tschernings Antrag auf Niebersehung eines Ausschusses wirb mit großer Wehrheit verworfen und die Ueberweisung zur zweiten Lesung mit 80 gegen 1 Stimme beschlossen.

18. " Das Bollsthing bes Reichstags erklärt sich mit 59 gegen 23 Stimmen für Beibehaltung ber Tobesstrafe.

22. " Bollsthing bes Reichstags: Der Berfaffungsentwurf wirb in britter Lesung mit 62 gegen 27 Stimmen (ber Partei ber Bauern: freunde) angenommen.

# 11. Rufland.

1864.

22. Sept. Die Russen nehmen bie Stadt Tschemkand in Kokand ein. Damit ist die russische Linie von Akmetschet bis Aulietta gesichert und sind die großen Städte bes Chanats und die Hauptstadt selbst gefährbet.

3. Dec. Circularbep. bes Fürsten Gortschakoff, in ber er ausführlich auf bie Bolitik Ruflands in Mittelasien eingeht und über bie letten

Bebietserwerbungen zu beruhigen fucht.

Es wird ausgeführt, bag alle Gulturftaaten, welche an ihren Grangen in Berubrung mit wenig civilifirten Bolfericaften gerathen, fich fast immer gur fortidreitenben Ausbehnung ihres Bertheibigungsfuftems und allmählich auch ihres Gebiete gebrangt feben. Dabei wird furz auf bas Borgeben Englands in Oflindien, Frankreichs in Algerien, ber Union in Norbamerita, Sollands in feinen Colonien hingewiesen. Dan muffe entweber aufgeben, mas man bereits besitt, ober weiter ichreiten. Go ergebe es Rufland in ber Tatarei, wo weite Gebiete fortwährend burch Rauberstamme beunruhigt werben, und teine festen Beziehungen ju Turteftan, Rotand und Bochara, die fortmabrend in innerem Streit liegen, ju gewinnen finb. Rufland icheue bort jebe Be-laftung mit neuen ausgebehnten Eroberungen; es gebe nur barauf aus, für feine Herrichaft feste Grunblagen ju gewinnen, bie Sicherheit seiner Be-sitzungen ju verstärken, und die Civilifation nach allen Richtungen ju for-bern: "Wir suchten also ein Spstem aufzusinden, das dieses breifache Ziel ju erreichen geeignet mare. Bu biefem Broed murben folgenbe Grunbfate aufgeftellt: 1) Es wurde fur unumganglich nothwendig erachtet, bag bie beiben befestigten Linien unserer Grangen, Die eine, bie fich von China bis jum 3ffit-Rul-Gee erftredt, bie anbere, bie vom Aralfee aus langs bes Fluffes SpreDarja hinlauft, burch beseftigte Buntte in ber Beise vereinigt murben, bag alle unsere Posten fich gegenseitig unterftuten, und teinen Bwifchenraum barboten, burch welchen die Ginfalle und Bermuftungen ber Nomabenftamme ungestraft sich wieberholen konnten. 2) Es war wesentlich, bag bie foldergeftalt burch unfere vorgerudten Befestigungen vervollftanbigte Granglinie in eine hinlanglich fruchtbare Gegenb ju liegen tam, um nicht nur bie Berproviantirung ju fichern, sonbern auch bie regelmäßige Anfieb-lung zu erleichtern, bie allein bem besetzten Lanb eine gutunft von Dauer und Bobiftanb bereiten tann, indem fie die benachbarten Bolteftamme fur die Givilisation gunflig ftimmt. 3) Endlich war es nothig, diese Granglinie in einer befinitiven Weise festzuseben, bamit man ben gefährlichen und beinabe unaus bleiblichen Berfuchungen auswich, bie, von Angriffen zu Repreffallen

übergebenb, folieflich ju einer unbegranzten Ausbehnung führen tonnten. Bu biefem 3wed mußte man bie Grunbfate eines Spftems fefiftellen, bas nicht allein auf elastische Maximen, sonbern auf geographische und politische Bebingungen begründet ift, bie feft und ftetig finb. Diefes Spftem war une burch eine febr einfache aus einer langen Erfahrung bervorgebenbe Thatfache geboten, bag namlich bie Romabenstamme bie man weber greifen, noch gud: tigen, noch in Orbnung halten tann, für une eine fehr unbequeme Rachbat: fcaft finb, und bag anbrerfeits bie aderbauenben und hanbeltreibenben Bolterschaften, bie an die Scholle gefesselt und social viel entwidelter find, une bie Chance einer erträglichen Rachbarschaft und erfreulicher Berbindungen bietena Unfere Granglinie mußte alfo bie erftern einschließen, und bei ber Grange ber anbern anhalten. Diefe brei Grunbfate geben einen Maren, na: türlichen und logischen Aufschluß über bie lesten in Central-Afien gur Ausführung gekommenen militarischen Operationen. In ber That bat unfere ursprüngliche Granglinie langs bes Spr = Darja bis jum Fort Beroneelt einerseits, anbererseits bis jum Iffit-Rul-See ben Mangel, bag fie faft bie Biffe berührte. Sie war durch einen ungeheuren Bwifchenraum zwischen ber beiben Endpunkten unterbrochen, fie bot unseren Truppen keine genügenden Bulfequellen und ließ jenfeite Bolfestamme ohne inneren Bufammenbans, mit benen fein Berhaltnig einzugeben mar. Obwohl wir ungern unfern Grangen eine größere Ausbehnung geben, waren biefe Granbe fur bie fui: ferliche Regierung boch zwingend genug, um fie zu bestimmen, bie Continuie tat biefer Linie zwifden bem Efcif-Rul-Gee und bem Spr-Darja-Rlug fenjuftellen, inbem wir bie neuerbinge von une befette Stabt Efchemfant be Indem wir biefe Linie annahmen, erreichten wir ein boppelies Refultat : einerseits mar bie Gegenb fruchtbar, bewalbet und von gablreiden Alugarmen burchzogen, fie war jum Theil von Rirgifeuftammen bewohnt, bie unfere Oberherrichaft icon anerkannt hatten; fie gewährt alfo gunfinge Grundbebingungen fur bie Anfieblung und Berpflegung unfrer Garnijonen. Anbererfeite gibt fie uns gu Rachbarn bie festgefessenen, aderbauenden und banbeltreibenben Bevollerungen von Rofand. Wir befinden uns bemnat einem foliberen, weniger beweglichen, beffer organisirten focialen Buftand gegenüber und mit geographischer Benauigfeit bezeichnet bas gegenwartige Berhaltnig bie Grange, beren Occupation Bernunft und Intereffe une verifchreiben, bie fie aber auch uns einzuhalten ermahnen, weil jebe weitere Aus behnung unferes Gebiets in Bufunft uns nicht mehr ungewisse Ruftane. wie bie Nomabenstämme enigegenseten wurde, sonbern regelmäßiger organie firte Staaten, fo bag wir unter Anwendung betrachtlicher Anftrengungen ret Annerion au Annerion und in enbloje Complicationen verwidelt wurder. weil wir anbererfeits kunftig Staaten ju Rachbarn haben, bie zwar in te Givilisation jurud, in ihren politischen Berhaltniffen unzuverläffig find, ma benen wir aber ficerlich eines Tages regelmäßige Berbinbungen aufnur:: tonnen, bie jum allgemeinen Bortheil ben immerwährenden Unordnunger ein Enbe machen, welche bieber ben Boblftand biefer Gegenden geftort baba ... 3ch brauche nicht bas in die Augen fallende Interesse Ruflands herres aubeben, fein Gebiet nicht gu vergrößern, und jumal an ber außerfit Reichsgränze sich nicht Berwicklungen zu schaffen, die seine innere Entwick lung nur vergögern und lahmen tonnen. Das von mir entworfene Pregramm ift aus biefem Ibeenfreise hervorgegangen. Gehr oft hat man fis mabrend ber letteren Jahre barin gefallen, es als bie Miffion Rugland gu bezeichnen, bie Gegenben gu civilifiren, welche es auf bem afiatifchen Com tinent begrangen. Die Fortichritte ber Civilisation haben feinen wirtsamen Sebel als bie Sanbelsbeziehungen. Diefe letteren erhelfchen zu ihrer Em widlung überall bie Ordnung ober bie Stabilität; aber in Afien erforbem fie eine tiefe Umwandlung in ben Sitten. Bor allem muß man ben afiatifchen Bollern begreifitch machen, bag es für fie weit vortheilhafter fei, ben Sandel

ber Karawanen zu begünstigen, ober sicherzustellen, als bieselben auszusplündern. Diese Elementarbegriffe können in das Boltsbewußtsein nur da eindringen, wo es ein Bolt gibt, d. h. wo ein gesellschaftlicher Organismus oder eine Regierung besteht, welche es leitet und vertritt. Den ersten Theil bieser Aufgade ersüllen wir, indem wir unsere Gränze dis an die Schranke vorschieben, wo sich diese unerläßlichen Bedingungen begegnen. Den zweiten werden wir erfüllen, indem wir so tan den benachbarten Staaten durch ein Spstem der Festigkeit in Unterdrückung aller Unthaten, aber zugleich der Mößigung und Gerechtigkeit in der Anwendung der Gewalt und der Achtung sir ihre Unabhängigkeit, zu beweisen suchen, daß Kußland nicht ihr Keind sei, daß es gegen sie keine Eroberung bezwecke, und daß friedliche und commerscielle Beziehungen mit ihm weit ersprießlicher seien als die Unordnung, die Plünderung, die Repressalien und der beständige Krieg. Indem es sich dieser Ausgade widmet, ist das kais, Cadinet nur von den Interessen Kußlands durchsbrungen, und glaudt zugleich den Interessen der Eidslistion und der Menscht zugleich wie es hat ein Anrecht auf eine gerechte und ehrliche Würsdignten. Es hat ein Anrecht auf eine gerechte und ehrliche Würsdignten."

1865.

3. Januar. (Bolhhnien.) Die Regierung orbnet eine strenge Reviston ber polnischen Abelsbiplome in Bolhnnien, Bobolien und Riew an.

16. " Großfürst Constantin wird zum Präsibenten bes Reichsraths, Miliutine zum Mitalieb besselben ernannt.

" Die Regierung veröffentlicht bie Ueberficht ber Staatseinnahmen

und Ausgaben für 1865.

Die Einnahmen find mit 338 Mill., die Ausgaben mit 380 Mill. Rubel in Ansat gebracht. Die Einkunfte zeigen einen Zuwachs von 3,704,000; die Ausgaben eine Berminberung um 20,384,000 Rubel gegen das Borjahr. Bur Dedung des Deficits soll eine Rotenausgabe von vier Serien Staatschapbillets im Betrage von 12 Mill. R., der Rest der hollsnbischen Anleibe von 7,484,000 R. und ein Theil des zurückgegebenen Borschussels zum Bau der Obessahn verwendet werden.

20. "Die Abelsversammlung von Mostau beschließt mit 270 gegen 36 Stimmen, ben Kaiser um die Einführung einer Reprösentativ- Versassiung zu bitten und bezeichnet eine Deputation von brei Mitzgliebern, um dieselbe personlich nach Betersburg zu überbringen.

"Allergnäbigster herr! Der Moskauer Abel kann Ihnen, jeht, wo er hier versammelt ist, nur die Gesühle tieser Ergebenheit und Dankbarkeit ausbrücken für Ihre weisen Maßnahmen, die steits das Wohl unseres Vaterlands
im Auge haben. Wir sind bereit, Sire, Ihnen mit Wort und That beizukiehen auf dem schwierigen aber glorreichen Weg, den Sie eingeschlagen haben.
Wir sind überzeugt, Sire, daß Sie auf diesem Weg nicht inne halten, sonbern noch weiter gehen werden, gestüt auf Ihren treuen Abel und auf die
ganze russische Nation. Die Einigung aller Kräste ist die Stärke unseres
Baterlandes. Indem Sie aus Ihrem Außtand, das bisher getheilt war, ein
sesse Ganzes machen, alle seine Theile sand einander schließen, und statt
der Einzelgerechtsame dieser Theile ein dem ganzen Reich gemeinsames Recht
einsühren, werden Sie sür immer Empörung und Bürgerkrieg unmöglich
machen. Der Erundbesit, dem Sie neues Leben geben, nuß, wenn er volls
kommen befreit sein wird, die Wacht und den Ruhm Russlands bestessigen.
Rrönen Sie nun, Sire, das begonnene Wert dadurch, daß Sie eine Genes

ralberfammlung von Erwählten Ruglanbe jur Prufung ber bem gangen Reich gemeinsamen Beburfniffe einberufen! Gebieten Gie Ihrem treuen Abel, biefe Deputation aus feiner Mitte ju mablen! Der Abel ift immerbar bie befte und sicherfte Stupe bes ruffischen Throns gewesen. Done im Staate: bienft gu fteben, ohne bie bamit vertnüpften Borrechte gu genießen, mogen biefe Ermablten, bie ohne irgend welche Belohnung ihre Pflicht gegen bas Baterland erfulen, berufen fein, bie politifchen und fittlichen Rechte gu mahren, welche bem Staatsgebaube gur Grunblage bienen, Rechte, bie bem Bolt beilig und einem wohleingerichteten Canbe nothwendig find. Auf biefem Bege, Sire, werben Sie bie Beburfnisse unseres Baterlands in ihrem mabrhaften Lichte kennen lernen. Sie werben bas Bertrauen zur Grecutivgewalt wieber berftellen. Gie werben eine ftreuge Beobachtung ber Gefete erzielen und biefe Gefete mit ben Beburfniffen bes Landes in Ginklang bringen. Die Bahrheit wird unbehindert an bie Stufen bes Throns gelangen; Die auswärtigen und inneren feinbe werben ichweigen muffen, wenn fie feben, bag bas Bolt in ber Person seiner Bertreter mit Liebe ben Thron umgibt und fich beeifert , von teiner Seite Berrath auftommen zu laffen. Allergnabigfter Berr! Der Mostauer Abel hat Ihnen hiermit fein Berg und feine Bunfche eröffnet. Rur ber beiligen Pflicht treuer Unterthanen gehorcht er babei, und hat nichts babei im Auge als bas Wohl bes Reichs. Wir haben gesprochen, Sire, weil wir überzeugt finb, bag unfere Borte Ihrem Berrichergebanten und bem Beift ber bon Ihnen unternommenen großen Reformen bolltommen entibrechen."

26. Januar. Der Senat schließt bie Abeleversammlung von Mostau und

erklart alle ihre Beschluffe fur nichtig.

31. " (Polen.) Die Regierung veröffentlicht das Budget des Königreichs Polen für 1865. Einnahmen und Ausgaben betragen in
bemselben gleichlautend die Summe von 21,590,427 S.-R. Es
ist nicht vom Staatssecretär für polnische Angelegenheiten, sondern
vom Fürsten Paul Gagarin, als Präsident des in Vetersburg für
bie Angelegenheiten des Königreichs Polen niedergesetzten Comité,
unterzeichnet.

1. Febr. Officieller Ausweis über ben Stanb ber Bauernemancipation: Rachben im Monat Januar bem Minister bes Innern eingesanbten Berickten sind auf allen Gütern mit mehr benn 20 Seelen die Grundacten in Krast getreten. 111,576 Acten haben bereits die Stellung von 10,013,478 Menschen geregelt, aber dieselben serbsichtungen ber Austru ihren früheren Herten gegenüber, theils weil die Bauern die durch die Reglements bestimmten Abgaben zu zahlen nicht im Stande waren. Für die weniger als 20 Seelen zuhlenden Güter haben bereits 17,558 Grundacten die Stellung von 180,417 Menschen geregelt. Das sind mehr als 99 Procent. 5206 dieser keineren Güter mit 38,647 Bewohnern werben von der Regierung verwaltet, in Folge ber 5,345,333 Rubel, die an die früheren Herren als Entschäugung gezahlt wurden. Am 1. Febr. wurden 481 Friedensrichterbezirse wegen der in ihnen beendigten Arbeiten ausgehoben.

2. " General Annentoff wird trankheitshalber seines Bostens als Souverneur von Bolhhnien, Bobolien und Kiew enthoben und burch ben

General Bezak ersett.

10. " Rescript des Katsers an ben Minister bes Innern bezüglich ber Abresse bes Moskauer Abels:

"Die Anfangs bes Januar-Monats im Mostauer Gouvernement erfolgten Bouvernements-Bablen find nicht zu Stande gefommen. In Folge ber vom birigirenben Senat ale nicht vorschriftsmäßig erfannten Befchluffe ber Bersfammlung ber Abelsmarichalle und Deputirten bezüglich ber Betheiligungsrechte einiger Chelleute an ben Angelegenheiten ber Gouvernemente-Berhands lungen haben alle Beichluffe biefer Berfammlung, welche bie jum Schluß berfelben gefaßt wurben, teine gefetliche Gultigfeit. Dir ift inbeg nicht unbefannt, bag bie Mostauer Gouvernements:Abels:Berfammlung mahrenb ber Berathungen sich mit Gegenständen befaßt hat, die ihrer birecten Behandlung nicht unterliegen, und Fragen berührt bat, welche fich auf Abanberung mefent= licher Principien ber Staatseinrichtungen in Rugland beziehen. Die mabrenb meiner zehnjährigen Regierung bollführten und gegenmartig meinen Ber-fügungen gemäß in Ausführung begriffenen Reformen bezeugen binlänglich meine beständige Fürforge für Berbefferung und Bervollfommnung ber ver: schiebenen Zweige bes Staatsorganismus nach Maggabe ber Möglichkeit unb in ber von mir im Boraus bestimmten Reihenfolge. Das Recht ber Initiative in ben Saupttheilen biefer allmäligen Bervollfommnung gehort aus-ichlieflich mir und ift unzertrennlich verbunden mit ber von Gott mir verliehenen antokratischen Gewalt. Die Bergangenheit muß in den Augen aller meiner treuen Unterthanen ein Burge für bie Zukunft fein. Reiner barf meiner fortwährenben Sorge um bas Wohl Ruglands vorgreifen und Fragen von bestehenden Grunblagen seiner allgemeinen Staatseinrichtungen im Boraus entscheiben. Kein Stand ist gesetzlich berechtigt, im Namen anberer Stande zu sprechen. Riemand ift berusen, vor mir Bittgesuche wegen allgemeiner Intereffen und Bedürfniffe bes Staates zu vertreten. Golche Abweichungen von ber burch bie in Birtfamfeit bestebenber Gefete porgefdriebenen Orbnung konnen mich nur aufhalten in ber Ausführung meiner Plane und teinenfalls zur Erreichung bes Zieles beitragen, auf bas fie etwa gerichtet fein können. Ich bin fest überzeugt, baß ich in Zukunft abnlichen Sinber-nissen von Seiten bes russischen Abels nicht begegnen werbe, bessen Berbienfte feit Jahrhunderten um Thron und Baterland mir ftete erinnerlich find und gn bem ich ftete unerschütterliches Bertrauen gehegt habe und noch jest bege. Ich beauftrage Sie, hiervon alle General-Gouverneure und Gouverneure berjenigen Gouvernements in Kenntniß zu feten, wo Abels-Bersammlungen befteben ober Lanbeeversammlungen eingerichtet werben follen."

23. Febr. (Finnland.) Die Regierung anerkennt bie finnische Sprache als officielle: von 1872 an muffen alle Beamtete und Lehrer bie-

felbe anwenben.

- Marz. (Polen.) Die Regierung verlangt von fammtlichen kathol. Geistlichen ein aurriculum vitae und verbietet benfelben, Pfarrguter zu verkaufen.

" (Baltische Provinzen.) Eröffnung bes livländischen Land:

tags in Riga.

- " Die neuen Provinzialversammlungen haben bereits in vielen Gouvernements ihre Thätigkeit begonnen ober find im Begriff, fie zu beginnen.

- " (Polen.) Rasches Fortschreiten ber Ruffiffzirung. Die bisherigen Beamten polnischer Nationalität werben massenhaft entlassen.

— " (Litthauen.) Auftauchen ber tath. Kirchenfrage: Streit zwischen ben Gutsherrn und ben Bauern über bie Besolbung ber Geistlichen in Folge ber Emancipation ber Bauern.

- Marz. (Bolhynien.) Der neue Gowerneur Gen. Bezak verbietet alle Eingaben von Beschwerben in polnischer Sprache, weil bies bie Sprache ber Minberheit sei.
  - 1. April. (Bolhynien.) Wegen Entbedung einer angeblichen Berfchwörung werben eine große Anzahl Beamtete polnischer Nationalität vom Gouverneur, Gen. Bezak, suspendirt.

15. " (Litthauen.) Murawiew tommt in St. Petersburg an und fucht um seine Entlassung als Gouverneur von Litthauen nach.

- 17. " (Baltische Provinzen.) Der Efthlänbische Lanbtag genehmigt bie Borschläge bes Generalgouverneurs, burch welche bie Bauerngemeinben in eine von ber Gutsherschaft unabhängigere Lage versetzt werben, und beschließt, aus bem Strafrecht, welches bem Miether gegenüber bem gemietheten Dienstpersonal zusteht, bie törperliche Buchtigung auszuschließen und ebenso die bauerlichen Bestrafung burch die Gemeindepolizei zu befreien.
- 19. (Baltische Provinzen.) Der livländische Landtag beschließt:

  1) Der Frohnpacht bört bis zum 23. April 1868 definitiv auf; alle Berträge über bäuerliche Frohnleistungen sind von jenem Tag an ungültig;
  2) dauerliche Grundeigenthümer und Gesindewirthe sollen nicht mehr körperlichen Polizeistrasen unterworsen werden; vorkommenden Falls sind Gelestrasen zu verhängen; 3) Gutsberren, denen die hauszucht zusche ducht mehr gegen erwachsene Bersonen als körperliche Jüchtigung austiben; mindersährige Dienstdoten und Jöglinge dürfen auch sernerhin körperlich bestrast werden; 4) abziehende Gesindewirthe und Pächter müssen emschädigt werden, wenn sie auf die neuen Pachtverträge nicht eingehen wollen;
  5) mit den vom Generalgouverneur ausgestellten Grundsähen in Betress ausgebehnter, von der gutsberrlichen Betheiligung unabhängiger autonomer Besugnisse, von der gutsberrlichen Betheiligung unabhängiger autonomer Besugnissen lehnt der Landtag die Aussehn des ausschließlich abelichen Güterbesitzechtes ab.
- 21. " Erkrankung bes Großfürsten Thronfolgers in Rizza. Der Kaiser eilt selbst bahin. Kurze Entrevue mit Napoleon.
- 24. " Der Großfürst Thronfolger + in Rizza. Ein tais. Utas proclamirt ben zweiten Sohn bes Kaisers, Alexander, als Thronfolger.
  - 7. Mai. (Litthau en.) General Murawiew wird unter Erhebung in ben Grafenstand, in Ruhestand versetzt und Gen. Kaufmann, Director ber Kanzlei bes Kriegsministers, zum Gouverneur von Litthauen ernannt.
- 21. " (Polen.) Kaiserlicher Utas zu Gunften ber Hausler und Arbeiter.
- 24. " (Polen.) Die letten Insurgentenführer, ber tollfuhne Seift: liche Brzosto und sein Gehulfe Wilczynsti werben gehangt.
- 17. Juni. (Bolen.) Gine Polenbeputation überreicht bem Raifer eine

Beileibs-Abresse über ben Lob bes Chronfolgers. Antwort bes

"Nebermitteln Sie meine Worte ihren verirrten Landsleuten, und wiedersholen Sie benselben diejenigen Worte, die ich bei meinem ersten Besuch in Volen im Jahr 1856 gesprochen, die Worte: Reine Träumereien! Ware bieser Nath besolgt worden, so wäre viel Unglück erspart geblieben. Ich liebe gleichmäßig meine Unterthanen: Russen, Polen, Finnländer, Livländer und die Andern, sie sud mir gleich theuer; aber niemals werde ich zugeben, daß auch nur der Gebanke einer Trennung des Czarenthums Polen von Russland und einer selbständigen Existenz dessehen gesaßt werde. Bosen ist vom russischen Raiser geschaffen und in Allem mit Aussland verbunden. Her steht mein Sohn Alexander, mein Nachsolger. Er trägt den Kannen dessen einst das Czarenthum gegründet hat. Ich hosse er würdig sein wird, sein Erde zu regieren, und daß er Das nicht bulden wird, was ich nicht geduldet habe."

- 24. Juni. (Baltische Provingen.) Der Landtag ber Ritterschaft bon Rurland beschließt als "brüberliche Conferenz" bie Aufhebung bes ausschlieklich abeligen Guterbesitrechtes zu beantragen.
- 27. Juli. (Polen.) Ein Runbschreiben bes Generalstatthalters Berg theilt ben höchsten Beamten bes Königreichs mit, daß ber Raiser, als ihm ber lette Bericht bes polnischen Abministrationsraths vorgelegt wurde, ber ganz in russischer Sprache abgefaßt war, erklärt habe, daß serner wieder die Berichte in russischer und polnischer Sprache abgefaßt sein sollten.
  - 2. Sept. (Litthauen.) Nach einem Befehl bes Unterrichtsministers soll ber Unterricht in ber kath. Religion mit Beginn bes neuen Schuljahrs in russischer Sprache ertheilt werben. Zahlreiche Entlassungen katholischer Beamteter.
- 13. " Beginn ber Sitzungen ber Kreis-Lanbesversammlung von St. Betersburg.
- 15. Oct. Eröffnung bes Mostauer Provinziallanbtags.
- " (Litthauen.) Gine Anzahl polnischer Sbelleute wird wegen Branbstiftung verurtheilt.
- 28. " (Pole n.) Der 70jährige Abministrator ber Erzbiöcese Warschau Rzewuski wird verhastet und nach Aftrachan abgeführt.
- 7. Nob. (Bolen.) Beginn ber Recrutirung. Diefelbe erfolgt biegmal ohne Schwierigkeit.
- " Bereits in einer Reihe von Gouvernements find die Kreis- und Provinziallandtage ins Leben gerusen und in voller Thatigkeit. In ben übrigen Gouvernements werben die Borbereitungen, Wahlen 2c. mit Giser betrieben.
- 27. " Die Abelsversammlung von Mostau beschließt bezüglich ihrer

Abresse an ben Raiser vom 20. Januar b. J. mit 161 gegen 28 Stimmen, bag

"ber Mostauer Abel, indem er bat, ihn zu berufen, um in Gemeinschaft mit der Bersammlung der Bertreter aller russischen Lande sich an der Besprechung der dem großen Baterlaud gemeinsamen Bedürfnisse zu betheiligen, sich keineswegs eine Ausnahmostellung bereiten wollte, sondern dabei nur das Interesse des ganzen Landes im Auge hatte, was er, der Adel, jeht von neuem kundthue, um jeden Anlaß von Migverständnissen und falschen Ceutungen zu beseitigen, das Bertrauen des Kaisers zu rechtsertigen und sein richtiges Berhältniß zum Bolt zu beseisigen."

13. Dec. Provinziallandtag des Gouvernements St. Petersburg: Graf Schuwalow regt die Frage eines russischen Parlaments an. Der Präsident bringt zuerst die Frage zur Abstimmung, ob die Bersammlung eine Centralvertretung verlangen wolle, was verneint wird; bejaht aber werden die zwei weiteren Fragen sast einstimmig, ob die Bersammlung den Antrag Schuwalow annehmen und ihre Sympathie für die allgemeine Idee der Nothwendigkeit einer solchen Institution ausbrücken wolle; ferner ob die Bersammlung darauf eingehe, von der Regierung eine Aenderung des Reglements der Provinzialinstitutionen zu verlangen, damit diesen eine größere Actionsfreiheit gelassen werde.

22. Dec. (Litthauen.) Ein tais. Erlaß verbietet ben Erwerb von Grunbeigenthum in ben sogenannten westlichen Gouvernements burch

Polen:

"Auf allerhochften Befehl mar eine besondere Commission gebilbet worben, welche bei bem Minister ber Reichebomanen von ben Generalgonverneuren von Rord: und Gubweftrufland eingereichten Borfclage gur Befestigung tes ruffifden Glemente in Westrufland prufen follte. Bei Durchficht biefer Borfclage jog bie Commission namentlich folgende Umftanbe in Betracht : ben neun westruffifden Gouvernemente fommt auf eine Bevolferung von gehn Millionen, die vorzugeweise aus Klein- und Westruffen und litthauischen Shmuben besteht, eine ber Bahl nach verhaltnismäßig febr unbebeutenbe polnifche Bevolferung. Diefe Bevolferung, bie größtentheils aus Gutebefitern und Burgern besteht, verleiht jeboch bem gangen Land einen polnischen Charafter. und hindert bie übrige, burchaus nicht polnifche Bevollferung, fich regelmafig ju entwideln und fich, gleich ben fibrigen Unterthanen, ber vielen von Gr. Majeftat unternommenen Reformen gu erfreuen. Die Kraft biefer polnifchen Bevolkerung besteht in ber corporativen Geschlossenheit bes Immobiliarbefiges, welche keine andere, und besonders nicht bie russische Rationalität einbringen lagt. Unter folden Umftanben muß bie Regierung, nach ber Deinung ber Commiffion, gu einer Dagregel greifen, welche, indem fie es ben Bersonen polnischer hertunft unmöglich macht, Guter in Bestruftand neu ju erwerben, ohne babei bie gesetlichen Rechte ber jetigen polnischen Grunbbefiber gu beeintrachtigen, befinitiv bie Doglichfeit befeitigt, bag biefe Claffe fich berftarte. Rach Durchficht bes Gutachtene ber Commission bat Ge. Dai. ber Raifer am 10. Dec. ju befehlen geruht, bag es bis jur befinitiven Organisation Westruflands burch eine hintangliche Berftartung ber Babl ruf-fifcher Landbefiger, Bersonen polnischer hertunft verboten fein joll, Guter in ben neun westlichen Gouvernements neu zu erwerben, und bag alle nach ber Beröffentlichung biefer Berorbnung vollzogenen Acte und geschloffenen

Contracte, welche innerhalb ber Granzen biefer Gouvernements belegene Guter auf anberem Beg, als bem gefehlicher Erbichaft an Berfonen polnifcher Bertunft bringen, ale ungultig zu betrachten finb. Außerbem wirb bem Gutachten ber besonberen Commission gemäß allerbochft befohlen, bag ben aus Bestrußland verwiesenen Besitern sequestrirter Guter bas Recht verbleiben foll, im Laufe von zwei Jahren, vom Tage ber Bestätigung gegenwärtiger Berorbnung b. 3., vom 10. (22.) Dec. an, ihre in Bestruftanb belegenen Guter an Personen russischer hertunft, griechischer ober protestantischer Confession zu vertaufen, ober gegen Guter in anbern Theilen bes ruffischen Reichs zu vertaufchen. Bur Erleichterung solcher Berfäuse ober Tausche wers ben bie Contrahirenben bei Bollziehung ber Acte von den Corroborations und anberen Gebühren befreit. Diefe Regel foll auch beim Bertauf ober Austaufch ber nicht fequeftrirten Guter in Anwendung tommen, welche Berfonen geboren, bie wegen Betheiligung am letten Aufstand in abminiftrativem Beg aus Weftrugland verwiesen worben finb."

(Polen.) Ein fais. Utas normirt die Einkommens= und sonstigen Berbaltniffe ber tath. Geiftlichkeit. Die Liegenschaften und Capitalien ber Rirche geben nach bemfelben in bie Bermaltung bes Staates über und ber Rlerus wirb auf fefte Befolbung gefest.

Die angesetten Besolbungen find fast burchgebenbe bober ale in Frant-reich; bie Einnahmen ber Bischofe find jedoch geringer ale bieber, bie Be-solbungen ber niebern Geiftlichfeit bagegen wefentlich verbeffert. Die Ginnahme aus ben geiftlichen Gutern wirb ju 450,000 Rubeln angegeben, mabrend bie nach bem neuen Reglement ju gahlenben Befolbungen über 800,000 Rubel betragen. Dafür wird bie Beiftlichkeit in Butunft wesentlich abbangig fein vom Staate.

Die Aufhebung ber Leibeigenschaft kann als vollständig burchgeführt angeseben werben.

### 12. Türkei.

11. Jan. (Donaufürstenthumer). Fürft Couza becretirt bie Ginführung bes gregorianischen Kalenbers.

16. " (Donaufürstenthümer). Im Senat wirb ber Antrag gestellt, die Opnastie Couza's für erblich zu erklären.

6. Febr. (Donaufürstenthumer). Entlassung bes Premierministers Cogalnitscheano und Mobification bes Ministeriums.

12. " (Donaufürstenthumer). Das Ministerium legt ber II. Kammer eine Art Brogramm bor. Die berfelben octropirte Befchafte-

ordnung ift ein mahres unicum.

- 16. " (Donaufürstenthumer). Die II. Rammer votirt die von der Regierung verlangte Anleihe von 150 Mill. P., um banit in Constantinopel die Angelegenheit der griechischen Klöster ins Reine zu bringen.
- 13. Marz. (Donaufür stenthümer). Beibe Kammern haben ein Geset votirt, bas bie Wahl und Absehung ber Patriarchen und ber Bischöfe in die Hand bes Fürsten legt und sie zu bloßen Staatsbeamten macht. Couza zögert, bem Gesetz seine Sanction zu ertheilen.
- 20. " Eröffnung ber Telegraphenlinie zwischen Constantinopel und Teheran.
  - 1. April. Unterzeichnung bes Finanzvertrags zwischen ber Pforte und bem engl. Hause Laing. Angeblich bezweckt berselbe eine Conversion und Consolidation ber alten Schuld, in Wahrheit aber nichts anberes, als die Möglichkeit neuer Anlehen.

16. " (Negypten). Delegirte bes europäischen Hanbels treten auf bie Einladung von Lesseps in Alexandria zusammen, um bie Aussführung bes Suezcanals zu prufen. Festmahl besselben zu Mexandria.

19. Mai. (Montenegro). Besuch bes Fürsten in Wien. Er erhält allerlei Auszeichnungen und verzichtet bagegen barauf, ber Einkabung bes Fürsten von Serbien zur 50jährigen Jubelseier ber serbischen Unabhängigkeit zu folgen.

" (Donaufürstenthumer). Gin Bericht bes Finanzministers Stratt an ben Fürsten Couza stellt bas Deficit für 1864 auf 28 Mill., basjenige für 1865 auf 21 Mill. B. fest. Der officielle Moniteur stellt bagegen bie Finanzlage als gang befriebigenb bar.

- 24. (Donau fürstenthümer). Der vom Batriarchen von Consstantinopel nach Bucharest gesandte griechische Priester Rieobulos, um dem Fürsten Couza Vorstellungen gegen die Einführung der Civilebe, gegen die Errichtung einer rumänischen von Constantinopel völlig unabhängigen Spnode und gegen die Umwandlung des Patriarchen und der Bischöfe der Fürstenthümer in bloße Staatsbeamtete zu machen, wird von der Regierung einfach über die Gränze gesschafft und das von beiden Rammern votirte, vom Fürsten dagegen bisher noch nicht sanctionirte Gesch über Wahl und Ubsehung des Patriarchen und der Bischöfe an demselben Tage sanctionirt.
- 25. " (Donaufürstenthümer). Der kinberlose Fürst Couza abopstirt ein Rind und ertheilt ihm ben Titel eines Bringen. Die Pforte und Rugland protestiren bagegen.

Ĺ

į

- " (Gerbien). Feier bes 50jahr. Jubilaums ber Unabhangigfeit Gerbiens in Toptichiber.
- 28. Juni. (Don aufürstenthum er). Neue Mobification bes Ministeriums.
- " Bollenbung ber Organisation ber neuen Donauprovinz mit ber Hauptstadt Ruftschuck.
- " (Bulgarien u. Bosnien). Neue Abfalle vom Batriarchen von Conftantinopel.
- " (Aeghpten). Ausbruch ber Cholera in Mexandrien und Cairo. Der Bicekönig flieht nach Constantinopel.
- 15. Juli. (Aegypten). Die Suez-Canal-Compagnie macht bem europäischen handelestand die Anzeige, daß ber schiffbare Beg zwischen bem mittelländischen und bem rothen Meere mit diesem Tage eröffnet sei.
- 17. " (Serbien). Die (kinberlose) Fürstin verläßt bas Lanb. Fürst Michael läßt die She trennen und weist der Fürstin 20,000 Ducaten jährlicher Ginkunfte an, die volle Hälfte der fürstlichen Civilliste.
- 18. " (Donaufürst enthümer). Fürst Couza begibt sich nach Bab Ems, nachbem er eine Proclamation erlassen, in ber er bie Bevolzterung zu Ruhe unb Orbnung mahrend seiner Abwesenheit ermahnt.

Digitized by GOOGIC

- 23. Juli. (Donaufürstenthümer). Die Regierung becretirt aber: mals die Einführung des Labakmonopols und ordnet die Abliese: rung der Borräthe von Labak und Cigarren an den Staat auf den 15. Aug. an.
- 15. Aug. (Donaufürstenthümer). Crawall in Bucharest. Brutale Unterbrückung besselben. Es bleibt ungewiß, ob er nicht von der Regierung selbst provocirt worden ist.
- 26. " (Donaufürstenthumer). Fürst Couza trifft von Ems eilig wieder im Lande ein, erläßt eine Amnestie und sett 5000 Piaster für die Opfer des Aufstandes aus. Der Termin für Ablieferung von Tabakvorräthen wird auf den 6. Sept. hinausgeschoben.
  - 2. Sept. Fuad Pastha erläßt eine ermahnende Note an ben fürsten Couza.
  - 6/7. " Ungeheure Feuersbrunft in Conftantinopel.
  - 7. " (Donau für ft enth umer). Die Regierung erklart ben Ct meinberath bon Buchareft für aufgelost.
- 12. " (Donaufürstenthumer). Mit biesem Tage tritt bas Beick in Kraft, bas ben Boltsunterricht für obligatorisch erklärt. La Unterrichtsminister erläßt ein bießfälliges Circular an bie Prie fecten.
- 21. " Finangnoth ber Pforte. Ibee Fuab Pascha's, bie Woschengun einzuziehen. Die Frage wird im Ministerconseil ernsthaft erwoge. Der Scheich ul Islam wibersetzt sich bem Plane.
- " (Donaufürstenthumer). Unterhandlungen über die Frage ber Klostergüter. Die europäische Commission erklärt dem Patriarchen von Constantinopel, daß nur von Entschädigung, nicht von einen Rückgabe der Klostergüter die Rebe sein könne.
- 25. Oct. (Donaufürstenthümer). Der Antrag bes Ministerrathel, baß alle Bersonen, welche ben Bachtschilling für Klostergüter ihrer Contracte zusolge an die Geistlichen zahlten, benselben noch einmal an die moldau-walachische Staatskasse zu zahlen hätten, wird vom Fürsten Couza nach langem Bebenken endlich genehmigt.
- 23. Nov. (Donaufürstenthümer). Fürst Couza weist in Antwort auf die Note Fuad Pascha's vom 2. September in einer Depeschenach Constantinopel jede Einmischung der Pforte in die innern Angelegenheiten der Donaufürstenthümer schross zurud.
- 17. Dec. (Donaufürsten thumer). Eröffnung ber Kammern. Hrow rebe bes Fürsten Couza.

- 17. Dec. (Serbien). Uebereinkunft mit ber Pforte bezüglich Entschäsbigung ber aus Belgrab vertriebenen Turten.
- 23. " Die Paschaliks Macedonien, Thessalien, Epirus und Rumelien werben zu einer Provinz mit ber Hauptstadt Monastir vereinigt und ber Serbar Omer Pascha wird zum Gouverneur berselben ernannt.
- 30. " (Libanon). Reue Unruhen auf Anstiften von Joseph Raram.

valversammlung von Erwählten Ruflands jur Prufung ber bem gangen Reich gemeinsamen Bedurfnife einberufen ! Gebieten Gie Ihrem treuen Abel, biefe Deputation aus feiner Mitte ju mablen ! Der Abel ift immerbar bie beste und sicherfte Stute bes ruffifchen Throns gewesen. Ohne im Staats: bienft ju fteben, ohne bie bamit vertnüpften Borrechte ju genießen, mogen biefe Ermablten, bie ohne irgend welche Belohnung ihre Pflicht gegen bas Baterland erfullen, berufen fein, bie politifchen und fittlichen Rechte gu wahren, welche bem Staatsgebaube gur Grunblage bienen, Rechte, bie bem Bolt beilig und einem wohleingerichteten Lande nothwendig find. Auf biefem Bege, Sire, werben Sie bie Beburfniffe unferes Baterlands in ihrem mahr: haften Lichte tennen lernen. Sie werben bas Bertrauen gur Executivgewalt wieber herftellen. Gie werben eine ftrenge Beobachtung ber Gefete erzielen und biefe Gefete mit ben Beburfniffen bes Landes in Einklang bringen. Die Bahrheit wird unbehindert an die Stufen des Throns gelangen; die aus-wärtigen und inneren Feinde werden schweigen muffen, wenn sie sehen, daß bas Bolt in ber Person seiner Bertreter mit Liebe ben Thron umgibt und fich beeifert, von teiner Seite Berrath auftommen zu laffen. Allergnabigfter Berr! Der Mostauer Abel hat Ihnen hiermit fein Berg und feine Bunfche eröffnet. Rur ber beiligen Pflicht treuer Unterthauen gehorcht er babei, und hat nichts babei im Auge als bas Wohl bes Reichs. Wir haben gelprochen. Sire, weil wir überzeugt find, bag unsere Borte Ihrem herrichergebanten und bem Beift ber von Ihnen unternommenen großen Reformen volltommen entsprechen."

26. Januar. Der Senat foließt bie Abelsversammlung von Mostau und

erklärt alle ihre Beschlüsse für nichtig.

31. " (Polen.) Die Regierung veröffentlicht bas Bubget bes Königreichs Polen für 1865. Einnahmen und Ausgaben betragen in
bemselben gleichlautenb die Summe von 21,590,427 S.-R. Es
ist nicht vom Staatssecretär für polnische Angelegenheiten, sondern
vom Fürsten Paul Gagarin, als Präsident des in Betersburg für
die Angelegenheiten des Königreichs Polen niedergesehten Comité,
unterzeichnet.

1. Febr. Officieller Ausweis über ben Stand ber Bauernemancipation: Rach ben im Monat Januar bem Minister bes Innern eingesandten Berichten sind auf allen Gütern mit mehr benn 20 Seelen die Grundacten in Kraft getreten. 111,576 Acten haben bereits die Stellung von 10,013,478 Menschen geregelt, aber dieselben ben bereits die Stellung von 10,013,478 Menschen gergent, aber dieselben Berpflichtungen der Nausführung gekommen, theils wegen der noch bestehnben Berpflichtungen der Bauern ihren früheren Hersen gegenüber, theils weil die Bauern die durch die Reglements bestimmten Absgaben zu zahlen nicht im Stande waren. Für die weniger als 20 Seelen zählenden Güter haben bereits 17,558 Grundacten die Stellung von 180,417 Menschen Güter haben bereits 17,558 Grundacten die Stellung von 180,417 Menschen geregelt. Das sind mehr als 99 Procent. 5206 dieser kleineren Güter mit 38,647 Bewohnern werden von der Regierung verwaltet, in Folge der 5,345,333 Rubel, die an die früheren herren als Entschäugung gezahlt wurden. Am 1. Febr. wurden 481 Friedensrichterbezirke wegen der in ihnen beendigten Arbeiten ausgehoben.

2. " General Annenkoff wird trankheitshalber seines Bostens als Gouverneur von Bolbynien, Bobolien und Riew enthoben und burch ben

General Bezat erfett.

10. "Rescript bes Kaisers an ben Minister bes Innern bezüglich ber Abresse bes Moskauer Abels:

"Die Anfangs bes Januar-Mouats im Mostauer Gouvernement erfolgten Gouvernemente-Bablen find nicht zu Stande getommen. In Folge ber vom birigirenben Genat ale nicht vorschriftemäßig erkannten Beschlusse ber Bersammlung ber Abelsmarschalle und Deputirten bezüglich ber Betheiligungs= rechte einiger Ebelleute an ben Angelegenheiten ber Gouvernemente-Berhanb= lungen haben alle Befchluffe biefer Berfammlung, welche bis jum Schluß berfelben gefaßt murben, feine gefehliche Gultigfeit. Deir ift inbeft nicht unbefannt, daß bie Mostauer Couvernements:Abels:Berfammlung mahrenb ber Be= rathungen fich mit Gegenständen befaßt hat, die ihrer birecten Behandlung nicht unterliegen, und Fragen berührt bat, welche fich auf Abanberung wefentlicher Principien ber Staatseinrichtungen in Rugland beziehen. Die mabrend meiner zehnjährigen Regierung vollführten und gegenwärtig meinen Berfügungen gemäß in Ausführung begriffenen Reformen bezeugen binlanglich meine beständige gurforge fur Berbefferung und Bervollfommnung ber verschiebenen Zweige bes Staatsorganismus nach Maggabe ber Wöglichkeit und in ber von mir im Boraus bestimmten Reihenfolge. Das Recht ber Initiative in ben Saupttheilen biefer allmäligen Bervollfommnung gehört aus-ichlieflich mir und ift unzertrennlich verbunben mit ber von Gott mir verliehenen autokratischen Gewalt. Die Bergangenheit muß in ben Augen aller meiner treuen Unterthanen ein Burge für bie Butunft fein. Reiner barf meiner fortwährenden Gorge um bas Bohl Ruglands vorgreifen und Fragen von bestehenden Grundlagen seiner allgemeinen Staatseinrichtungen im Boraus entscheiben. Rein Stand ift gesetlich berechtigt, im Ramen anberer Stanbe zu fprechen. Riemand ift berufen, bor mir Bittgefuche megen all= gemeiner Intereffen und Bedürfniffe bee Staates zu vertreten. Golde Abweichungen von ber burch bie in Birffamfeit bestehenber Gefege vorgeschriebenen Ordnung können mich nur aufhalten in der Ausführung meiner Plane und keinenfalls gur Erreichung bes Zieles beitragen, auf bas fie etwa gerichtet fein konnen. Ich bin fest überzeugt, bag ich in gukunft abulichen hinderniffen von Seiten bes ruffifchen Abels nicht begegnen werbe, beffen Berbienfte feit Jahrhunderten um Thron und Baterland mir ftete erinnerlich find und zu bem ich ftete unerschütterliches Bertrauen gehegt habe und noch jest bege. Ach beauftrage Sie, hiervon alle General-Gouverneure und Gouverneure berjenigen Gouvernements in Kenntniß zu feben, wo Abels-Bersammlungen befleben ober Lanbesversammlungen eingerichtet werben sollen."

23. Febr. (Finnland.) Die Regierung anerkennt bie finnische Sprache als officielle: von 1872 an muffen alle Beamtete und Lehrer bie-

felbe anwenden.

11.34

ı

ı

ı

- März. (Polen.) Die Regierung verlangt von sämmtlichen tathol. Geistlichen ein curriculum vitae und verbietet benselben, Pfarrguter zu verkaufen.

3. " (Baltische Provinzen.) Eröffnung bes livlänbischen Land=

tags in Riga.

— "Die neuen Provinzialversammlungen haben bereits in vielen Souvernements ihre Thätigkeit begonnen ober find im Begriff, sie zu beginnen.

- " (Polen.) Rasches Fortschreiten ber Russifizirung. Die bisherigen Beamten polnischer Nationalität werben massenhaft entlassen.

- " (Litthauen.) Auftauchen ber tath. Kirchenfrage: Streit zwischen ben Gutsherrn und ben Bauern über bie Besolbung ber Geistlichen in Folge ber Emancipation ber Bauern.

- März. (Bolhynien.) Der neue Gouverneur Gen. Bezat verbietet alle Eingaben von Beschwerben in polnischer Sprache, weil dies die Sprache der Minderheit sei.
- 1. April. (Bolhhnien.) Wegen Entbedung einer angeblichen Berschwörung werben eine große Anzahl Beamtete polnischer Nationalität bom Gouverneur, Gen. Bezak, suspendirt.

15. " (Litthauen.) Murawiew tommt in St. Betersburg an und fucht um seine Entlassung als Gouverneur von Litthauen nach.

- 17. " (Baltische Probinzen.) Der Esthländische Landtag genehmigt die Borschläge bes Generalgouverneurs, durch welche die Bauerngemeinden in eine von der Gutsherschaft unabhängigere Lage versetzt werden, und beschließt, aus dem Strafrecht, welches dem Wiether gegenüber dem gemietheten Dienstpersonal zusteht, die körperliche Büchtigung auszuschließen und ebenso die bäuerlichen Besitzer von der körperlichen Bestrafung durch die Gemeindepolizei zu befreien.
- 19. (Baltische Brovingen.) Der livländische Landtag beschließt:

  1) Der Frohnpacht bort bis zum 23. April 1868 befinitiv auf; alle Berträge über dauerliche Frohnleistungen sind von jenem Tag an ungültig;
  2) bäuerliche Grundeigenthümer und Gesindewirthe sollen nicht mehr körperlichen Polizeistrasen unterworsen werden; vortommenden Falls sind Geldestrasen zu verhängen; 3) Gutsberren, benen die Hauszucht zuschäugen, durch die bei este nicht mehr gegen erwachsene Personen als körperliche Jückigung ausäben; minderjährige Dienstdoten und Jöglinge dürfen auch seinerhin körperlich bestrast werden; 4) abziehende Gesindewirthe und Pächter mussen schlich werden; 4) abziehende Gesindewirthe und Pächter mussen schlich werden, wenn sie auf die neuen Pachtverträge nicht eingehen wollen;
  5) mit den vom Generalgouverneur ausgestellten Grundsähen in Betress ausgebehnter, von der gutsherrlichen Betheiligung unabhängiger autonomer Persugnisse in Gemeindeangelegenheiten erklärt sich der Landtag einverstanden. Dagegen lehnt der Landtag die Ausschließlich abelichen Güters besitrechtes ab.
- 21. " Erkrankung bes Großfürsten Thronfolgers in Nizza. Der Kaiser eilt selbst babin. Lurze Entrevue mit Napoleon.
- 24. " Der Großfürst Thronfolger † in Rizza. Ein tais. Utas proclamirt ben zweiten Sohn bes Kaisers, Alexanber, als Thronfolger.
  - 7. Mai. (Litthau en.) General Murawiew wirb unter Erhebung in ben Grafenstand, in Ruhestand verseht und Gen. Kausmann, Director ber Kanzlei bes Kriegsministers, zum Souverneur von Litthauen ernannt.
- 21. " (Polen.) Kaiserlicher Mas zu Gunften ber Häusler und Arbeiter.
- 24. " (Polen.) Die letten Insurgentenführer, ber tollfuhne Seift: liche Brzosto und fein Gehülfe Bilczynsti werben gehangt.
- 17. Juni. (Bolen.) Gine Bolenbeputation überreicht bem Raifer eine

Beileibs:Abresse über ben Tob bes Thronfolgers. Antwort bes Kaisers:

"Nebermitteln Sie meine Borte ihren verirrten Landsleuten, und wiederholen Sie benselben diejenigen Borte, die ich bei meinem ersten Besuch in Bolen im Jahr 1856 gelprochen, die Borte: Keine Träumereien! Wäre dieser Rath besolgt worden, so wäre viel Unglid erspart geblieben. Ich liebe gleichmäßig meine Unterthanen: Russen, Polen, Finnländer, Livländer und die Andern, sie sind mir gleich theuer; aber niemals werde ich zugeben, daß auch nur der Gedanke einer Trennung des Czarenthums Polen von Rußland und einer selbständigen Eristenz desselben gesaßt werde. Polen ist vom russischen Kaiser geschäften und in Allem mit Außland verdunden. Hier steht mein Sohn Alexander, mein Aussenstum gegründet hat. Ich hosse er würdig sein wird, sein Erbe zu regieren, und daß er Das nicht bulden wird, was ich nicht geduldet habe."

24. Juni. (Baltische Provingen.) Der Landtag ber Ritterschaft von Kurland beschließt als "brüderliche Conferenz" bie Aufhebung bes

ausschließlich abeligen Guterbesitrechtes zu beantragen.

27. Juli. (Polen.) Ein Runbschreiben bes Generalstatthalters Berg theilt ben höchsten Beamten bes Königreichs mit, daß ber Kaiser, als ihm ber lette Bericht bes polnischen Abministrationsraths vorgelegt wurde, der ganz in russischer Sprache abgefaßt war, erklärt habe, daß ferner wieder die Berichte in russischer und polnischer Sprache abgefaßt sein sollten.

2. Sept. (Litthauen.) Rach einem Befehl bes Unterrichtsministers soll ber Unterricht in ber kath. Religion mit Beginn bes neuen Schuljahrs in russischer Sprache ertheilt werben. — Zahlreiche Entzlassungen katbolischer Beamteter.

13. " Beginn ber Situngen ber Rreis-Lanbesversammlung bon St.

Betereburg.

15. Oct. Eröffnung bes Moskauer Provinziallanbtags.

— " (Litthauen.) Gine Anzahl polnischer Cbelleute wirb wegen Branbstiftung verurtheilt.

28. " (Pole n.) Der 70jährige Abministrator ber Erzbiocese Barschau Rzewuski wird verhaftet und nach Aftrachan abgeführt.

7. Nov. (Polen.) Beginn ber Recrutirung. Dieselbe erfolgt bieß: mal ohne Schwierigkeit.

- Bereits in einer Reihe von Gouvernements find die Kreis= und Provinziallandtage ins Leben gerufen und in voller Thatigkeit. In ben übrigen Gouvernements werben die Vorbereitungen, Wahlen 2c. mit Eifer betrieben.

27. " Die Abelsversammlung von Mostau beschließt bezüglich ihrer

Abresse an ben Kaiser vom 20. Januar b. J. mit 161 gegen 28 Stimmen, bag

"ber Moskauer Abel, indem er bat, ihn zu berufen, um in Gemeinschaft mit der Bersammlung der Bertreter aller rufsichen Lande sich an der Besprechung der dem großen Baterland gemeinsamen Bedürfnisse zu betheiligen, sich keineswegs eine Ausnahmsstellung bereiten wolkte, sondern dabei nur das Interesse des ganzen Landes im Ange hatte, was er, der Abel, jeht von neuem kundthee, um jeden Anlaß von Misverständnissen und falschen Teutungen zu beseitigen, das Bertrauen des Kaisers zu rechtsertigen und sein richtiges Berhältniß zum Bolt zu besessigen."

13. Dec. Provinziallandtag des Gouvernements St. Petersburg: Graf Schwalow regt die Frage eines russischen Parlaments an. Der Präsident bringt zuerst die Frage zur Abstimmung, ob die Bersammlung eine Centralvertretung verlangen wolle, was verneint wird; bejaht aber werden die zwei weiteren Fragen sast einstimmig, ob die Bersammlung den Antrag Schuwalow annehmen und ihre Spmpathie für die allgemeine Idee der Nothwendigkeit einer solchen Institution ausdrücken wolle; ferner ob die Versammlung darauf eingehe, von der Regierung eine Nenderung des Reglements der Provinzialinstitutionen zu verlangen, damit diesen eine größere Actionsfreiheit gelassen werde.

22. Dec. (Litthauen.) Ein tais. Erlaß verbietet ben Erwerb von Grunbeigenthum in ben sogenannten westlichen Gouvernements burch Bolen:

"Auf allerhöchsten Befehl mar eine besondere Commission gebildet worden, welche bei bem Minister ber Reichebomanen von ben Generalgonverneuren von Rord: und Gubwestruftland eingereichten Borfclage gur Befestigung tes ruffifden Glemente in Deftrufland prufen follte. Bei Durchficht biefer Borichlage gog bie Commiffion namentlich folgende Umflande in Betracht: Ju ben neun weftruffifchen Gouvernements tommt auf eine Bevollerung von gebu Millionen, Die porangemeife aus Rlein- und Westruffen und litthauischen Shmuben befieht, eine ber Bahl nach verhaltnigmäßig febr unbebeutenbe polnifche Bevolterung. Diefe Bevolterung, bie größtentheils aus Gutebefitern und Burgern besicht, verleiht jeboch bem gangen Land einen polnischen Charafter, und hindert die übrige, burdans nicht polnifche Bevollerung, fich regelmafig ju entwideln und fich, gleich ben übrigen Unterthanen, ber vielen von Gr. Majestat unternommenen Reformen zu erfreuen. Die Kraft biefer polnifchen Bevölkerung besteht in ber corporativen Geschloffenheit bes Immobiliarbefites. welche keine andere, und besonders nicht die russische Rationalität eindringen lagt. Unter folden Umftanben muß bie Regierung, nach ber Deinung ber Commiffion, ju einer Dagregel greifen, welche, inbem fie es ben Bersonen polnischer hertunft unmöglich macht, Guter in Beftrugland neu ju erwerben, ohne babei bie gesetlichen Rechte ber jetigen polnischen Grunbbefiper gu beeintrachtigen, befinitiv bie Möglichfeit befeitigt, bag biefe Claffe sich verstärke. Rach Durchsicht bes Gutachtens ber Commission hat Se. Maj. ber Raifer am 10. Dec. ju befehlen geruht, baß es bis jur befinitiven Dr= ganifation Bestruflands burch eine binlangliche Berftartung ber Babl ruf= fifcher Lanbbefiger, Berfonen polnifcher Berfunft verboten fein joll, Guter in ben neun weftlichen Gouvernements neu ju erwerben, und baf alle nach ber Beröffentlichung biefer Berordnung vollzogenen Acte und gefchloffenen

Contracte, welche innerhalb ber Gränzen bieser Gouvernements belegene Güter auf anberem Weg, als bem gesetlicher Erbschaft an Personen polnischer herstunft bringen, als ungültig zu betrachten sind. Außerdem wird dem Gutsachten ber besonderen Commission gemöß allerhöchst befohlen, daß den Außerdem Weschleiben Bestrußtand verwiesenen Besitzern sequestrirter Güter das Recht verbleiben soll, im Lause von zwei Jahren, vom Lage der Bestätigung gegenwärtiger Berordnung d. J., vom 10. (22.) Dec. an, ihre in Westrußtand besegnen Güter an Personen russischer Hertunft, griechischer oder protestantischer Conssssion zu vertaussen, oder gegen Güter in andern Theilen des russischen Reichs zu vertauschen. Zur Erleichterung solcher Vertäuse oder Tauschen die Contrahirenden dei Vollziehung der Acte von den Corroborations und anderen Gebühren befreit. Diese Regel soll auch dem Berkauf oder Aussaussich er nicht sequestrirten Eiter in Anwendung kommen, welche Personen gehören, die wegen Betheiligung am septen Ausstausch der nicht sequen Betheiligung am septen Ausstausch der Westrußland verwiesen worden sind."

26. Dec. (Polen.) Ein tais. Utas normirt die Einkommens: und sonstigen Berhältnisse ber tath. Geistlichkeit. Die Liegenschaften und Capitalien ber Kirche gehen nach bemselben in die Berwaltung bes Staates über und ber Klerus wird auf feste Besolbung geseht.

Die angesetten Besolbungen sind fast durchgebends bober als in Frankreich; die Einnahmen ber Bischöfe sind jedoch geringer als bisber, die Bes
soldungen der niedern Geiftlicheit dagegen wesentlich verbessert. Die Einnahme aus den geiftlichen Gütern wird zu 450,000 Rubeln angegeben, wahrend die nach bem neuen Reglement zu zahlenden Besoldungen über 800,000
Rubel betragen. Dafür wird die Geistlichkeit in Jukunst wesentlich abhängig
sein vom Staate.

ľ

" Die Aufhebung ber Leibeigenschaft kann als vollstänbig burchsgeführt angesehen werben.

## 12. Türkei.

11. Jan. (Donaufürstenthümer). Fürst Couza becretirt bie Ginführung bes gregorianischen Kalenbers.

16. " (Don au furft enthumer). 3m Senat wird ber Antrag geftellt, bie Dynastie Couza's für erblich zu erklären.

6. Febr. (Donaufürstenthumer). Entlassung bes Premierministere Cogalnitscheano und Mobification bes Ministeriums.

12. " (Donaufürstenthumer). Das Ministerium legt ber II. Rammer eine Art Programm vor. Die berselben octropirte Beschäfts:

ordnung ift ein mabres unicum.

- 16. " (Donaufürstenthumer). Die II. Rammer votirt die von der Regierung verlangte Anleihe von 150 Mill. P., um banit in Constantinopel die Angelegenheit der griechischen Klöster ins Reine zu bringen.
- 13. Marz. (Donaufür stenthümer). Beibe Rammern haben ein Geset votirt, bas die Wahl und Absehung der Patriarchen und der Bischöfe in die Hand bes Fürsten legt und sie zu bloßen Staatsbeamten macht. Couza zögert, dem Gesetz seine Sanction zu errtheilen.
- 20. " Eröffnung ber Telegraphenlinie zwischen Constantinopel und Teheran.
  - 1. April. Unterzeichnung bes Finanzvertrags zwischen ber Pforte und bem engl. Saufe Laing. Angeblich bezweckt berfelbe eine Conversion und Consolibation ber alten Schulb, in Wahrheit aber nichts anberes, als bie Möglichkeit neuer Anleben.

16. " (Aegypten). Delegirte bes europäischen Handels treten auf bie Ginladung von Lesseps in Alexandria zusammen, um bie Ausführung bes Suezcanals zu prufen. Festmahl besselben zu Merandria.

19. Mai. (Montenegro). Besuch bes Fürsten in Wien. Er erhält allerlei Auszeichnungen und verzichtet bagegen barauf, ber Einlabung bes Fürsten von Serbien zur 50jährigen Jubelseier ber serbischen Unabhängigkeit zu folgen.

" (Donaufürstenthumer). Ein Bericht bes Finanzministers Stratt an ben Fürsten Couza stellt bas Deficit für 1864 auf 28 Mill., basjenige für 1865 auf 21 Mill. P. fest. Der officielle Moniteur stellt bagegen bie Finanzlage als ganz befriedigenb bar.

- 24. (Donau fürstenthümer). Der vom Patriarchen von Consstantinopel nach Bucharest gesandte griechische Priester Reodulos, um dem Fürsten Couza Vorstellungen gegen die Einführung der Civilebe, gegen die Errichtung einer rumänischen von Constantinopel völlig unabhängigen Synode und gegen die Amwandlung des Patriarchen und der Bischöfe der Fürstenthümer in bloße Staatsbeamtete zu machen, wird von der Regierung einsach über die Gränze geschafft und das von beiden Kammern votirte, vom Fürsten dagegen bisher noch nicht sanctionirte Geset über Wahl und Absetung des Patriarchen und der Bischöfe an demselben Tage sanctionirt.
- 25. " (Donau fur stenthumer). Der kinberlose Fürst Couza aboptirt ein Kind und ertheilt ihm ben Titel eines Prinzen. Die Pforte und Rufland protestiren bagegen.
- " (Gerbien). Feier bes 50jahr. Jubilaums ber Unabhangigfeit Gerbiens in Toptichiber.
- 28. Juni. (Donaufürftenthumer). Neue Mobification bes Minifteriums.
- " Bollenbung ber Organisation ber neuen Donauprovinz mit ber Hauptstadt Rustschuck.
- " (Bulgarien u. Bosnien). Neue Abfalle vom Batriarchen von Conftantinopel.
- " (Aegypten). Ausbruch ber Cholera in Mexandrien und Cairo. Der Bicetonig flieht nach Constantinopel.
- 15. Juli. (Meghpten). Die Suez-Canal-Compagnie macht bem europäischen hanbelsstand bie Anzeige, daß ber schiffbare Weg zwischen bem mittelländischen und bem rothen Weere mit diesem Tage eröffnet sei.
- 17. " (Serbien). Die (kinderlose) Fürstin verläßt das Land. Fürst Michael läßt die Ehe trennen und weist der Fürstin 20,000 Ducaten jährlicher Einkunfte an, die volle Hälfte der fürstlichen Civilliste.
- 18. " (Donaufürstenthümer). Fürst Couza begibt sich nach Bab Ems, nachbem er eine Proclamation erlassen, in ber er bie Bevolsterung zu Ruhe und Ordnung mahrend seiner Abwesenheit ermahnt.

23. Juli. (Donaufürstenthumer). Die Regierung becretirt abermale bie Einführung bee Tabalmonopole und orbnet bie Abliefc-rung ber Borrathe von Cabal und Cigarren an ben Staat auf ben 15. Aug. an.

15. Aug. (Donaufürstenthumer). Crawall in Bucharest. Brutale Unterbrudung beefelben. Es bleibt ungewiß, ob er nicht von ber Regierung felbft provocirt worben ift.

26. " (Donaufürstenthümer). Fürst Couza trifft von Ems eilig wieber im Lanbe ein, erläßt eine Amnestie und fest 5000 Biafter für bie Opfer bes Aufftanbes aus. Der Termin für Ablieferung bon Tabatvorrathen wirb auf ben 6. Sept. hinausgeschoben.

- 2. Sept. Fuab Paftha erläßt eine ermahnenbe Rote an ben Fürsten Couza.
- 6/7. " Ungeheure Feuerebrunft in Conftantinopel.
- 7. " (Donaufürftenthumer). Die Regierung ertlart ben Ce meinberath bon Buchareft für aufgelöst.
- " (Donaufürstenthumer). Mit biefem Tage tritt bas Befet in Kraft, bas ben Bollsunterricht für obligatorisch ertlart. Da Unterrichtsminister erläßt ein biegfälliges Circular an bie Brafecten.
- 21. " Finanznoth ber Pforte. Ibee Fuab Pafcha's, bie Doscheenguter einzuziehen. Die Frage wird im Ministerconfeil ernfthaft erwogen. Der Cheich ul Belam wiberfest fich bem Plane.
- (Donaufürstenthumer). Unterhanblungen über bie Frage ber Rlofterguter. Die europaische Commiffion erflart bem Patriarden von Conftantinopel, bag nur bon Entschäbigung, nicht von einer Rudgabe ber Rlofterguter bie Rebe fein tonne.
- 25. Oct. (Donaufürstenthümer). Der Antrag bes Ministerrathes, bag alle Berfonen, welche ben Bachtichilling fur Klofterguter ihrem Contracte zufolge an bie Geiftlichen gablten, benfelben noch einmal an bie molbau-walachische Staatstaffe zu gablen batten, wird vom Fürsten Couza nach langem Bebenten enblich genehmigt.
- 23. Nov. (Donaufürstenthümer). Fürst Couza weist in Antwort auf bie Note Fuab Bafcha's vom 2. September in einer Depesche nach Conftantinopel jebe Ginmischung ber Pforte in bie inneren Ungelegenheiten ber Donaufürstenthumer ichroff gurud.
- 17. Dec. (Donaufürftenthumer). Eröffnung ber Rammern. Thronrebe bes Fürften Couza. Digitized by Google

- 17. Dec. (Gerbien). Uebereintunft mit ber Bforte bezüglich Entschäbigung ber aus Belgrab vertriebenen Turten.
- 23. "Die Baschalits Macebonien, Thessalien, Epirus und Rumelien werben zu einer Proving mit ber Hauptstadt Monastir vereinigt und ber Serbar Omer Pascha wird zum Gouverneur berselben ernannt.
- 30. " (Libanon). Reue Unruhen auf Anftiften von Joseph Raram.

## 13. Griechenland.

- 29. Jan. Die brei Schutmächte machen in gleichlautenben Roten ben griechischen Regierung einige finanzielle Zugeständnisse, lehnen et dagegen ab, mit der Anleihe von 1832 hinter diejenige von 1824,5 zurückzutreten und verlangen vielmehr als Pfand für den guten Willen Griechenlands zu Erfüllung seiner Verpstichtung die Anweisung einer zureichenden Branche seiner Revenüen "überzeugt, daß der beste Mittel für Griechenland seinen Credit wiederherzustellen in einer guten Verwaltung und in der Erzielung weiser Ersparisse besteht".
- 2. Febr. Besuch bes Prinzen Julius von Müdsburg in Athen. In Prinz macht ben Bersuch einer Berständigung mit den Factionishäuptern. Der König sieht sich genöthigt, seinen Oheim zu beiavouiren. Abreise des Prinzen.

25. " Die Regierung bietet ben Schutmächten als Pfanb bie Salite

ihrer Boll-Revenuen in Spra an.

18. März. Brailas aus Corfu wird zum Minister bes Auswärtiger ernannt.

- 21. " Spaltung bes Ministeriums zwischen Abmiral Kanaris und bem Minister bes Innern Kommunduros. Kanaris muß weichen und erhält seine Entlassung. Kommunduros übernimmt die Minister präsidentschaft.
- 26—30. Mai. Allgemeine Deputirtenwahlen. Die Regierung wie bit Factionen seben alle Mittel in Bewegung, um ihre Canbibaten burchzubringen. Zweiselhastes Resultat.
  - 9. Juni. Eröffnung ber Rammer. Thronrebe bes Königs.

10. " Abreise bes Königs nach Corfu.

30. " Finanznoth ber Regierung. Nur bie Armee kann noch regelmäßig bezahlt werben.

- 20. Juli. Der König trifft von Corfu wieber in Athen ein. Die Kammer wählt ben Regierungscanbibaten zu ihrem Prafibenten; auch bie Wahlen ber Biceprafibenten und Secretare fallen zu Gunften ber Regierung aus.
  - 5. Aug. Abresbebatte ber Kammer: bie vom Ministerium vorgeschlagene Antwortsabresse wird mit 78 gegen 3 Stimmen (60 Mitglieber enthalten sich) genehmigt.
- 12. "Die Kammer beschließt, daß sämmtliche Beamtengehalte in Butunft zu einem Dritttheil in verzinslichen Schulbscheinen ausbezahlt werben sollen und becretirt eine Erhöhung bes Zolls auf Wein und Tabak.
- 23. " Der König geht neuerbings auf 14 Tage nach Corfu.
- 20. Sept. Steigenbe Finanznoth. Die brei Schutmächte schlagen bas Verlangen ber griechischen Regierung bezüglich einer Mobisication ber jährlichen Summe von 1 Mill. Fr. für bas Anlehen von 1832 rund ab. Ebenso wird auch bas von ber Regierung bei ber jonische englischen Bank in Corfu nachgesuchte Anlehen in London rund absgeschlagen.
- 28. " Der Rönig trifft bon Corfu wieber in Athen ein.
  - 6. Oct. Wieberbeginn ber Kammersthungen. Alle Anlehensversuche sind gescheitert. Fünf Kriegsschiffe werben sofort entwaffnet. Die Regierung legt ber Kammer eine Reihe von Gesehesentwürfen vor, burch welche neue birecte und indirecte Steuern eingeführt und wesentliche Ersparnisse im Staatshaushalt (circa 2 Mill. Drachmen) erzielt werben sollen.
- 27. " Nach breitägiger Debatte ber Kammer über bie neuen Steuersgesche ift bas Ministerium überzeugt, baß bieselben verworsen wers ben würben und verlangt baber ein Vertrauensvotum. Dasselbe wird unter namentlicher Abstimmung mit 75 gegen 69 Stimmen abgelehnt. Das Ministerium Kommunduros gibt seine Entlassung ein.
- 28. " Bulgaris, ber Führer ber Opposition, erhalt vom König ben Auftrag, ein neues Ministerium zu bilben; er stellt seine Bebingunsen, in erster Linie die Entfernung bes Grafen Sponned. Der König geht nicht barauf ein. Bilbung eines Ministeriums Deligiorgi.
- 30. " Das Ministerium Deligiorgi verlangt burch eine Denkschrift vom König, ben Grafen Sponned innerhalb 14 Tagen aus bem Palast zu entfernen, erhält jeboch keine Antwort.
- 10. Nov. Das Ministerium Deligiorgi verlangt vom König neuerbings bie Entfernung bes Grafen Sponned binnen 8 Tagen. Der König lehnt bas Begehren ab; bas Ministerium nimmt seine Entlassung.

12. Nob. Unordnungen in Athen. Die Massen verlangen immer brungenber bie Entfernung bes Grafen Sponned.

16. " Bilbung eines Ministeriums Bulgaris, bem nummehr bie Entfa:

nung Sponnede innerhalb weniger Tage zugeftanben wirb.

17. " Bulgaris verlangt vom König die Bertagung der Rammer auf 20 Tage, um die nothwendigen Borarbeiten zu den Borlagen zu machen. Der König verweigert seine Zustimmung; das Ministerium gibt sofort seine Entlassung ein.

23. " Nach bericiebenen miglungenen Bersuchen bilbet Deligiorgi neun

bings ein Cabinet.

2. Dec. Graf Sponned verläßt Griechenlanb.

" Die Kammer beschließt mit 125 gegen 19 Stimmen bie Wieder abschaffung bes Staatsraths und ber König genehmigt ben Beschus

9. " Die Kammer verweigert bie vom Ministerium vorgeschlagene Prerogation mit 84 gegen 70 Stimmen. Ructritt bes Ministerium

Deligiorgis.

11. " Bilbung eines neuen Ministeriums unter bem Borfite von Ruick.
Drei Mitglieber besselben gehören ber Bartei Bulgaris, brei ber

Vartei Kommunburos an.

30. " Die Schutmächte haben sich über eine activere Politit gegenuser Griechenland verständigt. Hr. Eretine, ber englische Gesandt, er halt zuerst die Instruction, sich im Falle eines Constitets unbeding auf die Seite des Königs zu stellen und benselben mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu beschützen.

## IV.

Anßerenropäische Staaten.

## 1. Vereinigte Staaten von Nordamerika.

— Jan. Richmonber Blätter schlagen bie Emancipation ber Sclaven vor unter ber Bebingung gemeinsamer Anerkennung ber Conföberation burch England und Frankreich.

7. " Beginn ber erneuerten Berhandlungen bes Reprafentantenhaufes in Bashington über bie formliche Abschaffung ber Sclaverei im

gangen Umfange bes Bunbes.

11. " Der Senat nimmt ein Gesetz an, bemzufolge Beiber und Kinber farbiger Solbaten frei sind.

" Der neue Ctaatsconvent von Miffouri befchlieft mit 60 gegen 4 Stimmen bie fofortige und unbebingte Abichaffung ber Sclaverei.

12. " Zweite Expedition gegen Wilmington (Nordcarolina): bie Unionssflotte unter Abmiral Porter mit Landungstruppen unter General Terry erscheint zum andern Mal vor Fort Fisher.

" Der Cenat ertheilt mit 30 gegen 8 Stimmen feine Buftimmung

Bur Kundigung bes Reciprocitatevertrages mit Canaba.

15. " Bweite Expedition gegen Wilmington (Nordcarolina): Einnahme bes Forts Fisher.

17. "General Sherman tritt von Savannah (Georgien) aus ben Marsch nach Norben an: bie Hauptcolonne geht gegen Charleston, zwei andere gegen Branchville (Sübcarolina).

18. " Das Repräsentantenhaus lehnt eine Resolution, welche ben Empfang und bie Absendung von Friedenscommissarien empfiehlt, mit 84 gegen 51 Stimmen ab.

20. " Die Staatsconvention von Tennessee Schafft bie Sclaverei ab.

24. " Zweite Expedition gegen Wilmington: bie Conföberirten verlaffen bie Forts Caswell und Campbell, sowie bie befestigten Positionen von Smith-Island, Smithville und Rives-Boint und zerftoren fie.

" Illinois hebt bas Gesch auf, bas ben Schwarzen verbietet, ben

Staat zu betreten.

Digitized by **22**0gle

28. Jan. Lee macht einen vergeblichen Berfuch, bie Umfcbliefung Grant burch einen Angriff auf beffen Depots in City Boint zu burch:

brechen.

30. " Nicht-formelle Friedensconfereng zwischen Lincoln und Seman einerseite, Stephene, hunter und Campbell andererseite in font Monroe an Bord eines Unionsbampfere. Die fühftaatlichen Bevollmächtigten verlangen einen allgemeinen Waffenstillstand als nothwenbige Borbebingung jeber Unterhandlung: Lincoln lehnt jeben Baffen ftillstand auch nur auf einen Tag ohne vorherige Berftanbigung über bas Princip eines Ausgleichs ab. Me folche verlangen bie Bevellmachtigten ber Gubftaaten bie Anerkennung ber Confoberation, Lincoln bagegen bie Anerkennung ber nationalen Autorität im ganzen Um fange ber Bereinigten Staaten, erklart fich bagegen bereit, innerhalb biefes Beincips bie liberalften und umfaffenbften Bugeftanbniffe # machen. Die Bevollmächtigten ber Confoberirten geben barauf nicht ein und bie Conferenz bleibt resultatlos; beibe Theile geben bie be ftimmte Erklärung ab, bag bie Saltung und bas Auftreten einer jeben ber beiben Regierungen genau bieselben bleiben werben, als batte bie Rusammentunft gar nicht ftattgefunben.

Das Repräsentantenhaus ertheilt nunmehr mit ber bon ber But besacte geforberten Majorität von zwei Dritteln ber in beschlutfähiger Bahl anwesenben Mitglieber (119 gegen 56, inbem 16 Dt mocraten in Rolge ber Bablen vom Nov. 1864 gur Majorität übergebn) feine Buftimmung zu bem vom Senat icon angenommenn

Aufat jur Bunbesverfaffung:

"Art. XIII. § 1. Beber Sclaverel noch unfreiwillige Dienftbarteit, aufer als Strafe für Berbrechen, beren bie betreffenbe Berfon in aller Form Red tens überwiesen worben, foll innerhalb ber Ber. Staaten ober an irgen einem unter ihrer Jurisbiction ftebenben Orte besteben. § 2. Der Consgreß hat bie Befugniß, biefen Artitel burch geeignete Ger jebe jum Bollaug ju bringen".

Unmert. Bon ben 183 Mitgl. bes Saufes find 175 anwesenb; bie @

forberliche Zahl war 117.

Nach ber Abstimmung bricht ein bonnernbes hurrah im Saal und auf ben Gallerien aus; Bute und Tafchentucher werben gefchwenft, viele umarmen fich, andere rennen umber, um fich bie Sanbe zu fcutteln. "Der Domn ber Kanonen verfündet, daß der Congreß bes größten Bolls ber Erbe bie größte That ber neueren Geschichte geboren hat".

Der Bufat muß burch bie gefetgebenben Rorpericaften von brei Bict theilen aller Staaten ber Union (also burch wenigstens 27 von ben 36 Stan ten, bie 3. 3. bie Union bilben) ratificirt werben, bevor er ein integrirenber Bestanbtheil ber Bunbesverfaffung unb somit auch für bie Sclavenstaaten rechteverbindlich wirb. Die Bunbesverfaffung bestimmt indeg feine Beit, in nerhalb melder bie Ratification erfolgen muß, fo bag auch ein etwaiges ab lehnenbes Botum eines Staates im Bege ber Revision burch eine folgenbe Legislatur umgewandelt werben tann. Eritt ber Bufas in volle Rechteftraft, so wird nicht nur durch § 1 die Sclaverei im gangen Umfange ber Union gesehlich beseitigt, sondern durch § 2 besselben wird auch die Union aus dem gegenwartigen Zwitterbing zwischen Staatenbund und Bundesstaat besinite in ben Bunbestraat binübergeleitet.

- 1. Febr. Im Congreß zu Richmond wird eine Resolution eingebracht und bem Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten überwiesen, bahin gehend, daß "die Zeit vielleicht nicht ferne sei, wo die conföberirten Staaten bereit sein wurden, sich auf Grundlage ber Unabhängigkeit mit benjenigen zu verbinden, welche das größte Interesse an ber Geltendmachung ber Monroe-Doctrin haben".
- 5. "Fernando Wood, das Haupt ber Newyorker Democraten-Bartei, gibt im Repräsentantenhaus die Erklärung ab: Da ber Prässbent ber Ausschung die Thur geöffnet habe und die Conföderirten auf diese Entgegenkommen nur mit dem Antrag auf Trennung geantwortet hätten, so sei er, was ihn betreffe, bereit, zur Eroberung des feinblichen Landes zu helsen, um durch Gewalt zu erlangen, was man nicht durch Vorstellungen habe erlangen können.

5-6. " Grant schiebt seinen linken Flügel vor Betereburg-Richmond etwas weiter gegen bie Lynchburg-Gisenbahn vor.

6. " Eine Boltsversammlung in Richmond ertlart fich fur energische Fortsetzung bes Kriegs.

8. " Die Armee Shermans besetht auf ihrem Zuge nach Norben Branchville (an ber Atlanta-Charleston-Eisenbahn in Subcarolina).

9. " Gine zweite Bolleversammlung in Richmond spricht sich wieberum für energische Fortsehung bes Krieges aus.

16. " Sherman besetht auf seinem Zuge nach Rorben Columbia, bie Hauptstadt von Sübcarolina.

17. " Charleston (Subcarolina) wirb von ben Confoberirten geraumt und von ben Bunbestruppen befeht.

" Der Senat beschließt auf ben Antrag Summers einstimmig, baß bie Staatsschulb ber Conföberation niemals und unter teiner Bebingung von ber Union werbe anerkannt werben. Das Repräsentantenhaus tritt bem Beschlusse am 1. März bei.

19. " Die Unionstruppen nehmen bas Fort Anberson bei Wilmington (Norbcarolina).

20. " Das Repräsentantenhaus ber Conföberirten spricht sich für Bewaffnung ber Sclaven aus, ber Senat beschließt jedoch am 21. Febr.
mit 1 Stimme Mehrheit Verschiebung eines Beschlusses auf unbeftimmte Zeit.

22. " Wilmington (Norbcarolina) wird von ben Confoberirten geräumt und von ben Bunbestruppen besetzt.

25. " Note Sewards an ben Gesandten ber mexicanischen Republit in Basbington:

"Ich habe die Ehre, mich jum Empfange Ihrer Mittheilung v. 6. b. zu bekennen, in welcher Sie, in Ihrer Eigenschaft eines bei der Reglerung der Ber. Staaten von Amerika beglaubigten außerordentlichen Sejandten und bevollmächtigten Ministers der Vereinigten mericanischen Staaten, in der förms lichften, fraftigsten und feierlichften Weise Protest einlegen gegen irgend eine Seitens des Er-Erzherzogs Ferdinand Maximilian von Desterreich im Namen Reprice's an den Kaifer der Franzosen school gemachte oder noch zu machende

Nebertragung ober Abtreiung, burch welche er merkanisches Gebiet veräußert ober hypothecirt, ober in irgend einer Beise die Berantwortlichkeit der mezicanischen Republik compromittirt. Zu biesem Schritte sühlen Sie sich unter ben in Ihrer Note des Beiteren ausgesührten Umständen bewogen, du Sie dafür halten, daß er mit Ihren heiligken Pflichten als Bertreter von Mexico im Einklange stehe. Es macht mir Freude, Ihnen in Erwiderung mitzutheilen, daß der erwähnte Protest im Archive dieses Ministeriums niedergelegt werden wird, damit er dort verbleibe als ein Zeugniß sur Ihr Berdehren in gedachter Angelegenheit und als ein neuer Beweis Ihrer einign und patriotischen Pflichtersullung als Eschadter für Mexico in den Ber. Statten, und zu solch weiteren Zweien und Berwendungen, wie zukunstige Begebenheiten sie etwa erfordern sollten".

26. Febr. Der Bunbesabmiral Dahlgreen besetht Georgetown (Gubcarelina) und schickt eine Flotte ben Fluf hinauf, um Sherman bie

Hand zu reichen.

28. . Eine ftarte Unioneflotte erscheint vor Mobile (Mabama).

Die Richmonber Blätter finden sich in der Lage, mit Heftigleit gegen die Ibee, Richmond Preis zu geben, protestiren zu mussen. — Gen. Johnston wird von der Conföberirten-Regierung in Richmond zum Commandanten der Armee in Tennessee, Südcarolina, Georgia und Florida an Beauregards Stelle ernannt.

" Beibe Saufer ber Legistatur bon Rentuch lehnen ben bom Congreg beichloffenen Bufat gur Bunbesberfaffung betr. Abichaffung be

Sclaberei mit großen Mehrheiten ab.

4. März. Abraham Lincoln tritt zum zweiten Mal sein Amt als Pi-

fibent ber Union an. Inaugural-Abresse:

"Lanbeleute! Inbem ich jum zweiten Male erscheine, um ben Gib ale Prafibent zu leisten, habe ich weniger Anlaß zu einer ausführlicheren Aniprache, als bas erste Mal. Damals erschien eine etwas eingehende Dulegung bes zu befolgenden Berfahrens als fehr wunfchenswerth und paffend. Best, nach Ablauf von vier Jahren, während welcher fortwährend öffentlicke Erklärungen in Bezug auf jeben Punkt und Plat bes großen Kampfes, web cher noch immer bie Aufmerkfamkeit ber Nation und ihre Energie faft aus folieflich in Anfpruch nimmt, hervorgerufen murben, ließe fich wenig Reut fagen. Der Erfolg unferer Baffen, von bem alles Anbere hauptfachlich at: bangt, ift bem Bublitum eben fo mobl, wie mir, befannt. Er ift, wie ich bente, im Allgemeinen für Jebermann befriedigenb und ermuthigenb. Mit hoben hoffnungen für die Butunft mage ich teine Prophezeiung in biefer Sinficht. Bor vier Jahren waren bei ber Gelegenheit, welche ber heutigm entsprach, alle Gebanken mit Spannung auf einen bevorftebenben Burgerfries gerichtet. Jeber fürchtete ibn; Jeber fucte ibn ju vermeiben. Babrenb wa biefer Stelle aus bie Inaugural-Abreffe verlefen wurbe, welche gang bargut abzielte, bie Union ohne Rrieg ju retten, fucten bie in ber Stabt befinblion Agenten ber Insurgenten bie Union ohne Rrieg ju gerftoren, indem fie bie: felbe burch Unterhanblungen auflofen und theilen wollten. Beibe Theile waren gegen ben Krieg; aber ber eine Theil jog ben Krieg bem Untergange ber Union vor, und fo tam es benn jum Rriege. Gin Achtel ber gangen Bevölferung bestand aus farbigen Sclaven, bie nicht über bie gange Union verstreut waren, sonbern in beren sublichem Theile lebten. Diefe Sclaven bilbeten ein eigenthumliches und machtiges Element, und Jebermann wußte, daß biefes Element in ber einen ober ber anderen Weife jum Rriege führen

werbe. Die Berkartung, Erhaltung und Ausbreitung biefes Glementes war bas Biel, um beffentwillen bie Infurgenten bie Umon burch ben Rrieg gerreißen wollten, mahrend die Regierung tein weiteres Recht beanspruchte, als bie Territorial-Ausbehnung besfelben ju beichranten. Reine Seite erwartete, baß ber Rampf bie Große und Dauer erreichen werbe, bie er bereits erreicht hat; teine von beiben erwartete, daß bie Urfache bes Rampfes icon por Beendigung besselben felbft aufhören werbe. Jebe von beiben erwartete einen leichteren Triumph und ein weniger rabicales und erftaunliches Refultat . . . Innig hoffen wir, und inbrunftig beten wir, daß diese gewaltige Rriegegeißel balb verschwinden moge; boch wenn es Gottes Wille ift, bag ber Rrieg fortbauere, bis ber burch Leibeigene burch 250jährige unbezahlte Arbeit aufge-häufte Reichthum versenkt ist unb bis jeber burch bie Beitsche hervorgelocke Blutetropfen burch einen anberen, ben bas Schwert hervorlodt, bezahlt ift, wie bor 3000 Jahren gesprochen murbe, jo muß boch ohne Uebelwollen gegen irgend Jemanben, mit driftlicher Liebe gegen Alle und mit festem Bebarren auf bem Rechte gefagt werben, bag bie Rathichluffe bes herrn burchaus gegen, das Wert, in bem wir begriffen find, zu vollenben, so lasset uns rinsgen, das Wert, in bem wir begriffen sind, zu vollenben, die Wunden ber Nation zu verbinden, für den, welcher auf dem Schlachtfelbe gekampst hat und für Wittwen und Waisen der Gesallenen zu sorgen, Alles, was wir thun fonnen, ju vollbringen und einen gerechten und bauernben Frieben unter uns und mit allen Rationen ju pflegen".

4. Marg. Der Genat von Birginien ermächtigt ben Gouverneur jur

Bewaffnung ber Neger.

7. " Die Richmonber Blätter besprechen bie Frage ber Errichtung einer Militärbictatur für bie Confoberation.

11. " Der conföberirte Gen. Bragg zieht sich vor bem von Neubern und Wilmington her anrudenben Bundesgeneral Shofielb nach Golbsboro zurud und gibt die Bertheibigung der Neuselinie (Nordscarolina) auf.

"Der conföberirte Senat zu Richmond gibt endlich mit geringer Mehrheit seine Zustimmung zu der Bewassnung der Sclaven, nachbem das Repräsentantenhaus seinem Beschluß die Clausel beigefügt
hat, daß in dem Rechtsverhältniß der zu Soldaten gemachten Sclaven ohne die Zustimmung ihrer Eigenthümer und der betreffenden
Einzelstaaten keine Veränderung stattsinden solle, b. h. daß diese
schwarzen Soldaten Sclaven bleiben sollen.

12. "Sherman ift auf seinem Zuge bis Fapetteville (Norbcarolina)

vorgerückt.

14. "Sherman bricht von Fapetteville weiter gegen Norben auf, scheinbar und um ben ihm gegenüberstehenben Conföberirtengeneral Johnston zu täuschen in ber Richtung auf Raleigh, die Hauptstadt von Norbcarolina, in Wahrheit aber nach rechts davon, um sich mit Shosielb und Terry (von Wilmington her) zu vereinigen.

, Botschaft bes Brafibenten Jefferson Davis an ben conföberirten Congref ju Richmond und Antwort bes Congresses: gegenseitige

Vorwürfe.

Die Boticaft Davis' enthält neben offenen Eingeftändniffen ber bedrange ten fast hoffnungslofen Lage bittere Borwürfe gegen ben Congres. Davis such bem Congres alle Schuld bafür aufzuburden, daß es mit ben Geschicken ber Confoberation fo fcmell bergab gebe. Wenn ber Congrest zeltig genug für die Bewaffnung ber Neger Sorge getragen und die fiecalischen Borfclige ber Regierung angenommen hatte, wurde jeht die militärische und finanzielle Lage nicht eine fo überaus Magliche fein. Der Congreg weist biefe Bormurie in einem langen Bericht aufs entschiebenfte und im Tone bes einschneibente ften Bobne gegen Davis und feine Minifter jurud. Er erinnert frn. Daris baran, bağ biefer in feiner letten Botichaft am 7. Rob. v. J. noch gar nichts von einer allgemeinen Regerbewaffnung wiffen , fonbern nur 40,000 Reger ale Ruhrfnechte, Roche, Schanggraber zc. in Dienft genommen haben wollte; er fragt bobnifch: in welchem Stabium ber Kriegeereigniffe bes Bintere fin. Davis bie Erfenntnig von ber Rothwenbigfeit ber Regerbewaffnung aufge gangen fei, und warum er von biefem Durchbruch ber Ertenntnig ben Gen: greß nicht in Renntniß gesetzt habe, und knüpft baran die verletende Ber sicherung, baf bie ichließliche Buftimmung bes Congresses zu ber Dafregel gang und gar nicht mit Rudficht auf bie Bunfche Davis', sonbern auf bie Lee's ertheilt worden fei. Dem Begehren bes Grn. Davis, baß ein allgemeines Miliggefet erlaffen werbe, antwortete ber Congreß mit ber bunbigen G: flarung: baß, foweit es von ber Gefetgebung abhangt, bereits bie gejamme maffenfähige Bevölferung durch bie Confcription absorbirt, also gar fin Material mehr vorhanden fei, auf welches ein Milizgefet wirten tonne, aus genommen Knaben unter 17 und alte Danner über 50 Jahre. Diefe abn muffe man boch füglich ben Einzelftaaten laffen, mare es auch nur, um bar aus eine Ortspolizei zur Abwehr ber als Rauber umberziehenben Deferteut ju bilben. Den Beschwerben Davis' barüber, bag bas Conscriptionegen noch ju gablreiche Gremtionen ftatuire (Aerzte, Lehrer, Apotheker, Redacteutet begegnet ber Congreß burch ben Rachweis: baß bie Bahl ber bicefeits :: Missiffippi gesetlich eximirten Inbividuen nicht mehr als 9000 betrage, mit rend Davis in willfürlicher Gunftbezeugung nicht weniger als 22,035 cm scribirte Individuen vom activen Dienst entbunden habe. Bas die fiecalis ichen Borlagen betrifft, fo erklart ber Congreß: baß er bereit gewesen, fie at gunehmen, aber ohne Bedauern bavon abgestanden fei, als fich ergeben bit; bag ber Finanzminister in seinem Jahresbericht bie falligen Berbinblichtem ber Regierung um bie enorme Summe von 400 Mill. Dollars ju gering angegeben, b. h. ein Deficit von biejem Betrag einfach tobtzulchweigen gefucht habe. Giner folden Finangfunft gegenüber wurden fich alle Gefete gur Ber befferung ber Baluta boch als volltommen unmachtig erwiefen haben, um fomit habe man es nicht ber Mühe werth gehalten, folche Gefete zu geben.

17. Marg. Beginn ber formlichen Belagerung Mobile's (Alabama) burch bir Streitfrafte ber Union.

18. "Der conföberirte Congreß in Richmond vertagt sich, nachdem an ein Manisest erlassen, in dem er erklärt, die Eroberung des Südens sei geographisch unmöglich und die Bedölkerung zur Ausbauer ermuthigt, und nachdem er den Präsidenten Davis ermächtigt hat, nötsigenfalls die Baarvorräthe der Richmonder Banken in Beschlag unehmen. Der conföderirte Kriegsminister ordnet die sosorige Ausbedung der Sclaven zum Militärdienst an.

"Der Unionsgeneral Sheriban langt enblich aus bem Shenanboalsthale, nachbem er ben conföberirten Gen. Carly wieberholt geschlagen und die für die Conföberirten bestimmten Borrathe in weitem Umtreise gerstört hat, in Whitehouse am Bamunten an.

22. " Sherman besetht Golbsboro (Rorbcarolina) und vereinigt sich mit Shofielb und Terry. Der Conföberirtengeneral Johnston erachtet

Raleigh und die ganze Neufelinie für verloren und zieht sich hinter ben Roanole zurud.

25-27. Marz. Gefechte um Petersburg. Lee macht einen Bersuch, City Boint zu nehmen und ist erst siegreich, wird aber schließlich zuruds geworfen.

26. " Des Unionsgenerals Sheriban's ganzes Corps überschreitet bei Deep Bottom ben Jamesfluß, um fich mit ber Belagerungs-Armee

Grant's zu vereinigen.

27. "Die Armee bes Unionsgenerals Thomas ift auf ihrem Marsche aus Tennessee gegen Richmond bis Boon (Norbcarolina) gelangt und rückt weiter vor nach Greenville.

" Lincoln, Grant, Sherman und Sheriban halten Kriegsrath in Grant's Hauptquartier über ben letzten entscheibenben Schlag gegen

Nichmond.

29. " Die Armee Grant's fest fich auf allen Bunkten gum entscheiben-

ben Angriff in Bewegung.

- 31. " Kampf um Petersburg-Richmond. Sheriban nimmt am Abend ben (für Lee's Rückzug wichtigen) Punkt Five Forks, westlich von Betersburg, muß ihn aber in ber Nacht wieder räumen.
  - 1. April. Fortsethung bes Kampses um Betersburg-Richmonb: General Speriban erstürmt befinitiv bie Position von Five Forks; Grant nimmt White Dat Roab.
  - 2. " Fortsetzung bes Kampses um Betersburg-Richmond: bie Bunbesarmee nimmt bie ganze äußere Fortisicationslinie von Petersburg; bie Consöberirten werden auch vor Richmond aus allen Positionen geworfen. Lee räumt Betersburg und Richmond in der Nacht auf ben 3. April und bewerkstelligt seinen Abzug. Jefferson Davis slieht mit einigen Getreuen nach Süden.
  - 3. "Lee ist in ber Richtung von Burkesville (Knotenpunkt ber Eisenbahnlinien von Richmond nach Lynchburg im Westen, und nach Danville im Süden) abgezogen. Die Bundestruppen ziehen in Betersburg und Richmond ein, in Richmond zuerst die schwarzen Truppen unter General Weihel. Grant und Sheridan versolgen den abziehenden Lee. Jubel in Washington. Reden Lincoln's und Johnsons. (Die Union zählt in diesem Augenblick 140 schwarze Regimenter mit 101,950 Mann; am 31. Oct. 1863 waren es erst 58 Regimenter mit 37,707 Mann.)

6. " Sheriban wirft ben abziehenben Lee über ben Appomator zurud und verhindert ihn, die Eisenbahn zu gewinnen. Lee verliert 7500

Mann.

8. " Belagerung von Mobile: Gen. Canby nimmt bas spanische Fort und die Fortsficationen von Blateley. Die Conföberirten beginnen ben Abzug aus Mobile.

9. " Lee capitulirt mit seiner ganzen Armee:

Grant an Lee, 7. April. General! Das Ergebnif ber letten Boche muß Sie von ber hoffnungesofigkeit ferneren Biberstaubes auf Seiten ber Armee Nord-Birginiens in diesem Kampf überzeugen. Ich fuble, daß es is ift, und erachte es als meine Pflicht, die Berantworrlichkeit für weiterts Blutvergießen von mir zu wälzen, indem ich Sie auffordere, den als Arma Nord-Birginiens bekannten Theil des Confoderirten-Staaten-Heeres zu übergeben.

Lee an Grant, 7 April. General! Ich habe Ihre Zuschrift vom beutigen empfangen. Obgleich nicht gang ber von Ihren ausgebruckten Annte von ber Kossinungslosigkeit serneren Biberftandes auf Seiten ber Arma Mord-Birginiens, theile ich Ihren Bunfch, unnühes Blutvergießen qu errmeiben, und frage baber, ebe ich Ihren Borfchlag in Erwägung giehe, un bie Bedingungen, die Sie für den Fall unserer Ergebung anbieten wollen.

Grant an Lee, & April. General! Auf Ihre eben empfangene Buschrift antworte ich: ba Kriebe mein erster Bunsch ift, so gibt es nur eine Bebingung, worauf ich bestehen muß, nämlich, daß die übergebene Manschaft außer Stand geseth werde, die Wassen die Regierung der Vereinigten Staaten zu ergreisen, bis sie gehörig ausgewechselt ift. 3ch will mit Ihnen zusammenkommen, ober Officiere ernennen, um mit von Ihnen ernannten Officieren an irgendeinem Ihnen beliebigen Ort zusammenzutrese, und die Bedingungen der Uebergabe des nordvirginischen heeres besinitiv schaustellen.

Lee an Grant, 8. April. General! Ich habe Ihre heutige Antwentnote auf meine Zuschift in später Stunde erhalten. Ich war nicht gemein,
die Ergebung der Armee Nord-Birginiens vorzuschlagen, sondern fragt wir nach den Bedingungen Ihres Vorschlags. Anfrichtig gesagt, ich dente nich daß die dringliche Nöthigung (emergency) zur Wassenhreckung sich ergetn hat; aber da die Wiederherstellung des Friedens das einzige Liel aller im muß, wünsche ich zu wissen, od Ihr Vorschlag darauf abzwecken wurde. Ich kann daher mit Ihnen zwar nicht zusammentreten in der Absiedt, die notwirginische Armee zu übergeben; aber sofern Ihr Vorschlag die unter meinen Commando besindlichen consoderaltstischen Streitkräfte berühren und zu Wiederherstellung des Friedens sühren mag, würde es mir angenehm wirt. Ihnen morgen um 10 Uhr Vormittags auf der alten Positiraße nach Richmond zwischen den Picketlinien der beiden Armeen zu begegnen.

Grant an Lee, 9. April. Ihre gestrige Note ist mir zugekommer. Da ich keine Autorität habe über bie Fried en frage zu unterhandeln, it konnte die auf heute Bormittags 10 Uhr vorgeschlagene Ausummenkunft nicht nühen. Indessen mit Ihnen Capen, General, daß ich wirklich Krieden mit Ihnen wünsche, und der gange Norden hegt dasselbe Gefühl. Die Bedingunger unter benen der Friede erlangt werden kann, sind begreislich. Wenn auchten die Baffen niederlegt, wird er diese hochst wünschenswerthe Errist nis beschennigen, Tansende von Menschenken retten, und ebenso Lunden von Millionen Eigenthums, die noch nicht gerstört sind. Aufrichtig hosen, daß alle unsere Schwierigkeiten sich ohne Berluft eines weiteren Menschen

lebens ausgleichen laffen, zeichne zc.

Lee an Grant, 9. April. General! Ich empfing Ihre Auschrift ben beite Morgens auf ber Pickellinie, wohin ich mich verfügt hatte, um mit Ihnen zusammenzutressen, und befinitiv zu ersahren, welche Bebingungen in hirem gestrigen Borichlag hinsichtlich ber Uebergabe bieser Armee enthalten seinen. Ich ersuche Sie enun um eine Unterredung, im Einklang mit bem bezüglichen Anerbieten Ihres gestrigen Briefs.

bezüglichen Anerbieten Ihres gestrigen Briefs.
Grant an Lee, 9. April. General! Ihre heutige Note ist mir erft in biesem Augenblick, 11 Uhr 50 Minuten Bormittags, zugekommen, indem ich mittlerweile von dem Richmond-Lynchsburger auf die Farmville-Lynchburger Straße vorgeruckt bin. Indem ich bieses schreibe, besinde ich mich

ungefähr vier Meilen von Watters' Church, und will die an die Gränze vorgehen, um Ihnen zu begegnen. Eine Anzeige, wo Sie mich auf bieser

Strafe treffen wollen, wird mich finden.

Grant an Lee, Appomatox Court-house, 9. April. In Einklang mit meinem Brief an Sie vom 8. b. bin ich bereit, bie Er gebung ber Armee Nordvirginiems unter solgenden Bedingungen anzunehmen; ein Berzeichniß aller Ihrer Officiere und Leute ift in Duplkcat anzusehmen; ein Berzeichniß aller Ihrer Officiere, welche Sie bezeichnen Officier, das andere bleibt in den
übergeben Sie einem von mir bezeichneten Officier, das andere bleibt in den
handen von Officieren, welche Sie bezeichnen mögen. Die Officiere geben
ihr perfönliches Ehrenwort, nicht die Wassen desen die Bereinigten Staaten
zu ergreisen, die sie gehörig ausgewechselt sind, und jeder Compagnies oder
Regiments-Commandant unterzeichnet ein gleiches Ehrenwort für die Mannschaft seines Commando's. Wassen, Artillerie und öffentliches Gigenthum
werden verpackt und ausgestapelt (packed and stacked) und den von mir
zum Empfang beorderten Officieren überliefert. Davon sind die Seitenwassen
ber Officiere ausgenommen, und ebenso ihre Privathserde und Privatgepäck.
Rach diesem darf jeder Officier und Soldat in seine heimath zurücksehen;
ohne von einer Unionsbehörde beunruhigt zu werden, solang er sein Ehrenswort hält und die an seinem Wohnort bestehenden Gesehe beobachtet.

Lee an Grant. Sauptquartier ber Armee von Rord-Birginien, 9. April. General! Ich habe Ihren Brief vom heutigen mit ben Bebingungen empfangen. Da fie wesentlich bie nämlichen sind, wie die in Ihrer Zuschrift v. 8. b. angebeuteten, so werben sie angenommen. Ich werbe sofort die

geeigneten Officiere jum Bolljug ber Stipulation bezeichnen.

Lee trifft Grant um halb 3 Uhr Nachmittags in Appomator Court House im Hause bes Bürgers Melane, in bem Grant absgestiegen. Lee unterzeichnet die Bedingungen Grant's und verlangt seinerseits am Ende nur noch die Uebersendung von Lebensmitteln an seine Leute, die seit 36 Stunden nichts gegessen hätten, was

Grant fofort bewilligt.

Ubichiebsproclamation Lee's an fein Beer: "Golbaten! Rach vier Jahren muhfamen Kriegebienftes, bie fich burch Capferteit und Duth ohne Gleichen fennzeichneten, fieht fich bas heer von Norbvirginien gezwungen, ber Bahl und ben überwältigenben Sulfemitteln gu weichen. Ich brauche benen, bie fo viel foredliche Schlachten überlebt und bis am Enbe feft geblieben, nicht zu fagen, bag ich in biefe Uebergabe feineswege aus Diftrauen gegen fie gewilligt, fonbern nur aus ber leberzeugung, bag Capferfeit und Opferwilligfeit burchaus nichts batten erreichen tonnen, mas ben Berluften bei Fortfuhrung bes Krieges gleichtommen tonnte. Ich habe mich entichloffen, bas nuplofe Opfer ber Erifteng fo vieler Manner zu vermeiben, bie ihr bewiesener Muth allen ihren Lanbegenoffen theuer gemacht bat. Rach ben Bebingungen ber Uebergabe tonnen bie Officiere und Golbaten an ihren baus: lichen Berb gurudfehren und bort bis nach ihrer Auswechslung verbleiben. 36r nehmt bas Bewußtfein treuer Pflichterfüllung mit euch, und ich bete aufrichtigft, baß ein barmbergiger Gott euch feinen Gegen gewähre und feinen Sout über end malten laffe. Dit grengenlofer Bewunderung eurer Beharrlichfeit und eurer Singebung fure Baterland, und mit bantbarer Erinnerung an eure mobiwollenbe und großherzige Rudficht für mich, nehmt ich von euch biermit einen freundschaftlichen Abichieb."

Lee's Armee wirb entwaffnet und feine Mannichaft, 26,115 Mann, auf Parole entlaffen. 159 Ranonen und 71 Fahnen werben ben Bunbestruppen

ausgeliefert.

12. April. Mobile (Mabama) wirb von ben Bunbestruppen besetzt.

" Erste Friedensmaßregeln bes Praf. Lincoln:

Die Blotabe ber fühlichen Glifen wird aufgehoben und berfelben vor:

läufig bie Schliegung ber bortigen Bollftellen subftituirt.

Eine Broclamation funbigt an, baß, wenn fortan noch Rriegsschiffe ber Ber. Staaten in fremben Sajen als "belligerents" flatt als Bertreter einer be: freunbeten Dacht behanbelt werben, unverzüglich Repressalien an ben Kriegsschiffen bes so hanbelnben Lanbes ergriffen werben sollen.

Alle Aushebungen und Anwerbungen in ben lopalen Staaten find ver heut an eingestellt worben, und sollen auch die im Felde stehenben Armen (gegen 400,000 Mann) sobalb als möglich auf die mößige Zahl reducin werben, beren es zur Bollendung ber Bacisication noch bedürfen wirb.

werden, beren es zur Bollendung ber Bacification noch bedürfen wird. Die Fabrikation von Waffen, Munition 2c. für die Regierung, sowie du Ankauf von Kriegsmaterialien, Borrathen 2c. wird unverzüglich eingestellt ober auf ein beicheines Maß zurücksesibrt.

ober auf ein bescheibenes Daß jurudgeführt. Eine betrachtliche Anzahl Schiffe foll aus ber Kriegeflotte ausgereihr

und vertauft werben.

Die von der Militärautorität eingeführten Beschränkungen des inländischa Banbelsverkehrs mit dem Süden werden junächt für Birginien, Nord: und

Subcarolina und ben öftlichen Theil von Georgia aufgehoben.

Rebe Lincolns in Bashington über bie von ihm versuchte und bisha aufrecht erhaltene Reconstituirung Louisianas und über seine Absach, auf bem selben Bege auch bezüglich ber übrigen Sclavenstaaten bes Subens vorwant zu gehn (Lincolns politisches Testament).

13. April. Raleigh (Norbcarolina) wird von ber Borbut der Armee Shermans beseht. Der Conföberirtengeneral Johnston zieht sich, eine

Schlacht vermeibenb, zurück.

14. " Ermorbung Lincolns burch ben Schauspieler Billes Booth im Theater zu Washington. Der Mörber entkommt. Wißlungenst Attentat auf ben Staatssecretär Sewarb.

15. " Der Bicepräfibent ber Union, Anbrew Johnson, wird in fein neues Amt als Brafibent ber Union eingesetzt und leistet ben Gib.

18. " Convention zwischen bem Bunbesgeneral Sherman und bem Conföberirtengeneral Johnston bei Durhams Station:

Bunktation: 1) Baffenruhe und Aufrechthaltung bes status quo beiber Armeen mit 48stündiger Kündigung; 2) Auflösung aller sübstatischer Armeen, Ablieferung der Baffen in den hauptstädten der verschiedenm Staaten; 3) Anerkennung der Regierungen in den einzelnen Staaten seitens der Executive der Ber. Staaten, wenn erstere den verfassungsmäßigen Sid leisten; 4) Biederherstellung der Bundesgerichischöfe in den einzelnen Staaten; 5) dem Volk und den Bewohnern aller Staaten sollen, soweit es in der Bestugniß der Executive steht, ihre politischen Rechte, sowie ihre persönlichen und Eigenthumsrechte, wie sie von der Constitution der Ver. Staaten und der bezüglichen Einzesspaaten desinirt sind, garantier werden; 6) die Executive der Ver. Staaten enthält sich aller feindseligen Schritte gegen riedliche Bürger: 7) der Krieg hört aus, eine allgemeine Aumektie wird gewährt. Beide Generale verpstichten sich, baldmöglichst die nothwendige Autorität zur Ausstührung dieses Programms von Seiten ihrer Regierungen zu erbitten.

21. " Brafibent Johnson versagt ber Convention vom 18. b. M. zwischen Sperman und Johnston seine Genehmigung und ertheilt Sperman ben Befehl, sich tunftighin aller nicht rein militarischen Berhandlungen zu enthalten und bem Waffenstillftand unverzüglich ein Ende

zu machen.

26. " Johnston ergibt sich an Sherman mit allen confoberirten Trup:

Digitized by GOOGLE

pen zwischen Raleigh und Chattahoochie (27,000 Mann) unter benselben Bebingungen wie Lee.

26. April. Willes Booth, ber Morber Lincolns, wird bei seiner Gefangennehmung in Marhland erschoffen.

- 6. Mai. Prafibent Johnson sett einen Preis auf die Verhaftung bes Expräsibenten Davis und mehrerer anderer Haupter der ehemaligen Conföderation wegen angeblicher Betheiligung an der Ermordung Lincolns.
- 9. " Die conföberirte Besahung von Rallahassy (Florida) ergibt sich.

10. Proclamation bes Prafibenten Johnson bezüglich ber substaatlichen Caperschiffe und bie fernere Haltung ber sog. neutralen Mächte gegen biefelben:

"Sintemal bewaffneter Wiberftand gegen bie Autoritat ber Regierung in gemiffen Staaten, welche hiezuvor in Emporungezustand erflart gewesen find, ber Sache nach ale beenbet anzusehen ift, und Manner, welche jenen Bibers stand, sowie die Operationen der Caperschiffe der Emporer leiteten, sich auf flüchtigem guß ober in Gefangenicalt befinden; und fintemal es betannt ift, bag einige biefer Capericiffe noch bie bobe See unficher machen, und anbere noch Anstalten treffen, Schiffe ber Ber. Staaten gu nehmen, ju verbrennen und ju gerftoren, fo meift ber Prafibent fammtliche Flottens, Willis tare und Civilbeamten ber Ber. Staaten an, eifrigft alle gefehlichen Mittel anzuwenben, um befagte Capericiffe anzuhalten und in einen Safen ber Ber. Staaten zu bringen, auf bag es benfelben unmöglich werbe, fernere Caperei gegen unfern Banbel ju begeben, und auf bag bie Berfonen an Borb berfelben hinfort nicht mehr von ber Strafe für ihre Berbrechen befreit bleiben mogen. Und fernerhin verfunbet und erflart ber Brafibent, bag, wenn nach Ablauf einer angemeffenen Frift, binnen ber diefe Proclamation in ben Hafen von Nationen, welche ben Anspruch machen, neutral gewesen zu fein, jur Kenntniß gefommen fein muß, bie ermagnten Caperfciffe ber Emporer und Perfonen an Borb berfelben in befagten Safen welterbin gaftfreunblich aufgenommen werben, biefe Regierung fich gerechtfertigt erachten wirb, ben öffentlichen Schiffen folder Rationen in ben Safen ber Ber. Staaten gafts freundliche Aufnahme zu versagen, und folche andere Dagregeln zu ergreifen, wie fie behufe Schutzung ber nationalen Gelbftftanbigfeit rathfam erdeinen mogen."

11. " Präsibent Johnson erläßt eine Executivorbre bez. ber Wieberhersstellung ber Bunbesautorität im Staate Birginien und ernennt Mr. Bierpoint zum provisorischen Gouvernenr bes Staates, um bie Res

constitution beefelben einzuleiten.

13. " Der flüchtige Exprasibent ber Conföberation, Jefferson Davis, wird in Irwinsville (Georgien) von den Bundestruppen eingeholt, gefangen und nach Fort Monroe gebracht.

18. " Das confoberirte Raperschiff Stonewall ergibt fich bem spanischen

Generalgouverneur von Cuba.

20. " Der Kriegsminister Stanton erklärt, bag alle biejenigen, welche bom 1. Juni an biesseits bes Mississpie mit ben Waffen in ber Hand ergriffen werben, erschossen würden.

22. " Prafibent Johnson erklart alle Hafen ber Union, biejenigen in

Digitized by GOOGLE

(bem noch nicht unterworfenen) Texas ausgenommen, vom 1. Juli an dem Handel für wiedergeöffnet.

23-24. Mai. Große Beerschau in Bashington über bie Armeen bes Powmac, von Tennessee und Georgiens. Es werben teine Negertruppen bagu gezogen.

26. " Der confob. General Kirby Smith ergibt fich mit seiner ganzen Heeres- und Flottenmacht und allem Kriegsmaterial bes Transmissi-

fippi-Departements an ben Bunbesgeneral Canby.

29. " Prafibent Johnson erläßt eine Amnestieproclamation:

Ausgeschloffen von berfelben find: 1) bie Civilbeamten und bi plomatifchen Agenten; 2) jene Berfonen, welche ihren Gig im Congres ober ihre richterliche, militarifche und feebienftliche Stellung aufgegeben , um ter Rebellion gu helfen; 3) bie Officiere ber Rebellenarmee über Sauptmanns Rang, und ber Marine über Lieutenants Rang; 4) alle Jene unter biefen Range, welche ju Beft Boint ober auf ber Marine-Atabemie erzogen mutben ; 5) Alle, welche Gefangene anbere benn ale Rriegegefangene behandelten; 6) Staatsgouverneure; 7) alle Deferteure, welche ben Rebellen geholim; 8) alle Biraten und Grengrauber, und 9) alle Berfonen, Die freiwillig m ber Rebellion theilnahmen, und beren fleuerbares Bermogen über 20,000 Allein Alle, melde ju biefen ausgeschloffenen Clasica Dollars beträgt. geboren, tonnen an ber Amnestie theilnehmen, wenn fie beim Prafibenen bieferhalb ein Befuch einreichen. Die Gnabe foll, soweit es bie Thatfadm bes einzelnen Falles gulaffen und es mit ber Burbe ber Bereinigten Stuam verträglich, in reichem Dage ju Theil werben.

30. " General Sherman fpricht fich in einer Abschiebsproclamation an feine bisherige Armee gegen jebe Betheiligung an einer Expedition

gegen Mexico aus.

- Juni. Eine Proclamation bes Prafibenten Johnson hebt alle bishe rigen Handelsbeschränkungen im Suben nach außen und im Innern auf.

8. " Die atlantische Flotte ber Union wird von 600 auf 90 Schiffe reducin.

19. " Eine Depesche Sewards erklärt sich burch die Depesche Russells vom 2. Juni (s. England) bez- ehemalige confoderirte Caperschist

teineswegs befriedigt:

"... Mit Bedauern muß ich Ihnen jedoch mittheilen, daß Earl Russell's Le pesche von einigen Borbehalten und Erklärungen begleitet ist, die der Regierung der Bereinigten Staaten unannehmbar erscheinen. Es ist kaum notwendig, zu bemerken, daß die Ber. Staaten ni em als zugeben werden, nur ie bieher sortechten destitten haben, daß nämlich die ursprüngliche Concession kriegssührender Borrechte an die Redellen von Seite Großdritanning nothwendig oder gerecht oder durch das Bölkerrecht sanctionirt gewesen seie zwischen ber diesseitigen und der britischen Regierung in einem frühm Stadium des Ausstandes stattgefundene Correspondenz zeigt, daß das zwischen Großdritannien und Frankreich wechselseitig getrossen, das das zwischen Großdritannien und Hankeln, den den Lebereinstommen, in Bezug auf besagten Ausstand gemeinsam zu handeln, von den daß die Bereinigten Staaten als ein unsreundlicher Schritt angesehn wurde, und daß die Bereinigten Staaten deßhalb absehnen, von einer dieser beiden Mächte eine Mittheilung entgegenzunehmen, welche die Existenz eines berartigen Arrangements kundgab. Ich muß daher bedauern, daß Earl Russell für nothwendig er

Digitized by GOOGLE

achtet bat, ber biesseitigen Regierung jeht bie Anzeige zu machen, bag Ihrer Maj. Regierung es fur angezeigt gehalten babe, fich über bie Frage, ob 3. Daj. Regierung bie Bieberherstellung bes Friebens in ben Bereinigten Staaten gegenwartig anerfennen wolle, mit ber frangofischen Regierung gu berathen. Es ist eine anbere Duelle bes Bebauerns, bag 3. Maj. Regierung erflart, jeben Rreuger ber Bereinigten Staaten, ber in einem ber britifchen Bafen, Rhebent ober Gewässer liegt, 24 Stunden lang in benfelben gurud= halten zu wollen, um einem zur felben Beit in ihnen befindlichen Insurgentenschiffe Gelegenheit zu bieten, einen folden Borsprung bei ber Abfahrt aus biefen Bafen, Rheben und Gemaffern zu gewinnen. Und wieber ift es ein Grund bes Bebauerns, bag 3. Maj. Regierung für geeignet erachtet bat, ju Gunften ber Insurgenten-Rriegeschiffe ben weiteren Borbehalt ju treffen, baß, mahrend eines Monats nach Eintreffen ber jest von 3. Maj. Regierung ertheilten Weisungen bei ihren betreffenben Beborben, jebem in ben Gemaffern J. M. einlaufenben ober bereits befinblichen Insurgentenschiffe, bas sich seines friegerischen Characters entkleiben und bie Flagge irgend einer, als im Frieben mit 3. M. befindlichen, von 3. M. Regierung anerkannten Nation annehmen will, fo ju thun gestattet fein foll; und ferner, bag folde Schiffe, nach vollzogener Entwaffnung, ohne Infurgentenflagge in folden Safen, Rheben und Gemaffern verbleiben burfen, obwohl bie Bestimmung megen ber 24 Stunden auf Schiffe biefer Art nicht angemenbet werben foll. Weit entfernt, die Gesetlichkeit ober Gerechtigkeit biefer Beisungen jugesteben ju konnen, halte ich es für meine Pflicht, Ew. Erc. die Mittheilung zu machen, bag vor Allem eine Berfummerung ber gegenseitigen Gaftfreunbichaft zwischen ben Regierungeschiffen ber Bereinigten Staaten und Großbritanniene von ben Bereinigten Staaten nicht zugestanben werben tann. Go lange J. D. Regierung auf bie Hanbhabung Des 24 Stunden-Reglements besteht, Aber bas bie Bereinigten Staaten so lange und 'ihrem Dafürhalten nach mit Recht geffagt haben, werben bie Bereinigten Staaten biefelbe Dafis regel ben britischen Regierungeschiffen gegenüber in Anwenbung bringen muffen. Und ferner ift es meine Pflicht, ju ertlaren, baß bie Bereinigten Staaten niemals jugeben konnen, baß fie im Begentheile protestiren gegen bie Enticheibung ber britifchen Regierung, bet aufolge Insurgenten-Rriegsschiffen und Piraten bas Gin= und Auslaufen in Britenbafen geftattet fein foll, fei es um fich zu entwaffnen ober eine frembe Flagge anzunehmen, ober zu anbern Zweden. In Bezug auf alle Infurgentenund Piratenfahrzeuge, die in Safen, Rheben und Gemaffern ber brit. Reiche betroffen werben, mogen fie bor ober nach Gintreffen neuer britifcher Regier= ungebefehle bafelbft eingetroffen fein, behauptet bie biegfeitige Regierung und besteht barauf, daß berartige Schiffe verwirkt find und gegen billige Anmelbung beireffenden Falles ben Ber. Staaten ausgeliefert werben muffen und bag, wenn fie burch Rriegsschiffe ber Ber. Staaten auf offener See unter was immer fur eine Flagge abgefangen werben, folche Abfangung gesehlich sein foll. Ohngeachtet ber von J. Daj. Regierung gemachten Ausnahmen und Borbehalte, die hier erortert worben find, nehmen bie Bereinigten Staaten mit Bergnugen bie bon Ihrer Maj. abgegebene Erklarung ents gegen, vermöge welcher fie bas ben Insurgenten gemachte Bugeftanbniß, ben Charafter einer friegiührenben Partei zu besiten, zurudnimmt, und es gesteht biefe Regierung ferner freiwillig ju, bag, nachbem bie normalen Beziehungen ber beiben Staaten zu einander auf ben vor Ausbruch bes Burgerfriegs innegehabten Standpunkt gurudgekehrt find, bas Recht, britifche Schiffe gu unterfuchen, burch ein in jebem wefentlichen Buntte befriedigendes Uebereinfommen awischen beiben nationen seinen Abschluß gefunden habe".

- Juni. Die Regierung theist bie Sübstaaten in 5 große Militärhezirke ein und übergibt bas Commando über bie atlantische Division bem

Gen. Meabe, bie bes Miffifippi bem Gen. Sperman, bes Tenneffer bem Ben. Thomas, bes Subweftens bem Ben. Sberiban, bes ftil Ien Meere bem Gen. Salled.

- Juni. Brafibent Johnson leitet nach und nach bie Reconstituirum . fammtlicher Staaten ber ehemal. Confoberation ein und ernennt ju provisorischen Gouverneuren für Missispi Sharten, für Norbcarolin Bolben, für Gubcarolina Berry, für Georgien Johnson, für Ale bama Barfons, für Louisiana Marvin, für Teras Samilton.

1. Juli. Der Gouberneur Fleicher bon Missouri erflart burch Procle mation, baf bie neue Berfaffung bes Staates bom Bolle angenom men worben fei.

7. " Papne, Frau Surrat zc. werben wegen Betheiligung an ber Er

morbung Lincoln's in Bafbington gebangt.

12. hanbelscongreg ber nörblichen und westlichen Staaten zu Detreit Derfelbe bezeichnet ben Abichluß eines neuen Reciprocitatevertrage mit Canada gwar im Mugemeinen ale wunschenswerth, boch mit ben Bufate, bag berfelbe eine Berbefferung bes bisherigen fein muffe und erklart fich mit allen gegen 2 Stimmen für bie Beibehaltung bes gegenwärtigen Coutgollfpftems.

Die spanifchen Beborben auf Cuba liefern bas fubstaatliche Capafchiff Stonewall, bas fich ihnen ergeben, an bie Union aus. Gbmie wird bie von ben Substaatlichen nach ber Capitulation Rerby Smith aus Texas nach Mexico gebrachte Artillerie ben Bunbesbehörten

zurüdgegeben.

Der frangösische Gesanbte Montholon befürwortet bie Annahm eines Schreibens bes Raifers Maximilian von Mexico an ben Pi fibenten Johnson bezüglich einiger Begebniffe auf bem Rio grand.

Der Prafibent lehnt bie Annahme bes Schreibens und bie Ge **18**. währung einer Aubieng an ben leberbringer beefelben mit ber G klärung ab, er kenne in Mexico keine andere Regierung als bieft nige bes Brafibenten ber Republit Juaren.

Prafibent Johnson hat nach und nach alle Kriegsgefangenen ein 26. folieflich ber Generale ausnahmelos begnabigt, unter ber einzign

Bebingung, bag fie ben Treueib leifteten.

1. Aug. Die Unioneregierung remonstrirt gegenüber ber frangofischen Regierung in ziemlich brobenbem Cone gegen ein angebliches Cole nisationsproject ehemaliger fübstaatlicher Rebellen in ben benachbarten Brovingen Merico's.

Ein wesentlicher Theil ber in Teras stehenden Eruppen ber Union

wirb entlaffen.

Bum ersten Mal seit 4 Jahren geht wieder ein Dampsboot um 19. ter ameritanifcher Flagge nach Europa ab.

- 21. Aug. Jufammentritt einer Militarcommiffion in Basbington behuse eines Urtheils über ben Hauptmann Wirz wegen seiner Grausamstelten gegen bie unionistischen Kriegsgefangenen in Anbersonville.
  - "u. Sept. Die Convention von Mississpie geht mit der Reconstruction des Staates voran. Der Secessionsbeschluß wird zurucksgenommen und die Ausbedung der Sclaverei anerkannt und so dem Minimum der sehr bescheidenen Forderungen des Präsidenten genügt. Die übrigen Sübstaaten solgen dem Beispiele. Ueberall kommen die Anhänger der Rebellion wieder oden auf. Bon einer Berleihung des Stimmrechts an die Neger ist keine Rede und nur in einigen ehemaligen Südskaaten werden sie wenigstens als Zeugen vor Sericht zugelassen. Spaltung in der bisher siegreichen republikanischen Partei des Nordens in Folge der neuen Politik des Prässidenten Johnson gegenüber den Südskaaten. Democratische und republikanische Parteiversammkungen erklären sich für und gegen diese Politik.
- Sept. Die senistische Verbrüberung in Springsielb (Alinois) erläßt ein Manisest an bas Volk ber Union, bemzusolge die Fenians Franchs wohlorganisist seien und eine provisorische Regierung von ihmen eingesetzt worden; ein Heer von 200,000 Mann stehe bereit und werbe unterstützt von gedienten amerikanischeinischen Offizieren; ihr actives Vorgehen werde früher beginnen, als man glaube, da Wassen und alles Nöthige vorhanden sei; doch ruft die Verbrüderung zu Gelbbeiträgen auf, da große Gelbsummen ersorberlich seien.
- Det. Die Regierung forbert alle biejenigen, welche unter ben Blunberungen ber Rebellenschiffe Alabama, Shenandoah und anderer, bie in ben englischen Häfen ausgerüstet und bemannt wurden, gelitten haben, auf, ihre Reclamationen bem Staatsministerium einzufenden; basselbe beabsichtige, die Reclamationen eifrig zu betreiben, bis es Genugthuung erhalten habe.
  - 6. " Erster Schritt zu Wieberherstellung ber Baluta: 50 Millionen verzinsliches Papiergelb sollen in Bunbesobligationen umgewandelt werben.
- 12. " Der Präsibent ordnet die Freilassung bes gewesenen Bicepräsibenten ber Conföderation Stephens aus Georgien, des Finanzministers
  Trenholm aus Südcarolina, des Generalpostmeisters Reagan aus
  Texas, des Richters Campbell aus Alabama und des Gouverneurs
  Clark aus Mississippi unter der Bedingung an, daß sie ihr Ehrenwort geben, dis auf weiteren Beschl jeder in seinem Staate zu
  verbleiben und sich auf etwa gegen sie zu erhebende Anklage sofort
  ber ihnen bezeichneten Behörbe zu stellen.
  - " Die Bahlen in Bennsplvanien, Ohio, Indiana und Jowa fallen ju Gunften ber republikanischen Bartei aus.

- 14. Oct. Die Regierung trifft Anorduungen, um gewiffe Rustenstriche in Sübcarolina, Georgien und Florida, die anfänglich zu Anstebelungen für befreite Reger bestimmt waren, ihren früheren Besitzern zurudzugeben.
  - " Der Brafibent hebt ben Belagerungszustand in Kentuch wieber auf.
- 16. " Zusammentritt bes Congresses ber Fenier in Philabelphia, vom Centralrathe ber Berbindung einberufen. Es sinden sich etwa 600 Delegirte ein und berathen in geheimer Sitzung unter dem Borsike John D'Mahonn's.
  - 2. Nov. Gine Note bes Unionsgesandten in London, Hrn. Abams, an bie englische Regierung wiberlegt, auf Urkunden gestützt, Punkt für Punkt alle Ausstückte Englands bezüglich seines Benehmens gegenüber ben Kaperschiffen Alabama und Shenandoah.

Die Note weist namentlich nach, bag bie Union feiner Zeit bie (abnlichen) Beschwerben Portugals freundlich und aufrichtig angenommen, und im Gefolge berfelben nicht bloß bie verlangte Ginfchreitung unmittelbar gewährt, sonbern auch und insbesonbere ihre eigenen Gesetze verbessert und verftarte habe, sobald Portugal beren Ungulänglichkeit bargelegt hatte. "England ba: gegen, fahrt fr. Abams fort, bat, erftens, beharrlich verweigert gegen "Alabama" und "Shenanboab", beren Agenten und Ausrufter einzuschreiten, tres meines ausbrudlichen wieberholten Begehrens, ja es hat bie geschwibrig in feinen Bafen vorbereiteten Raubwertzeuge fpater noch gaftfreundlich aufge nommen; und es bat, zweitens, unfern formlichen Antrag feine Gefetgebung, falls fie ungureichend fei, zu verbeffern und ju icharfen, ebenfo entichieben von ber hand gewiesen; wir muffen es baber volferrechtlich fur ben Schaden verantwortlich erklären, ber uns auf biese Beise und durch seine Passiwität ober Fahrlässigfeit erwachsen ift. Die Einrebe, bag unsere Berbefferungegesete ihren Bwed nicht erreicht haben, bag biefelben Berwuftungen nach wie vor ftatthatten, ift eben fo unerheblich, als fie thatfachlich unbegrunbet ift: unerheblich, benn wir haben euch nicht vorgefchrieben, unfere Ergangungegefete angunehmen; an euch war es, die Ratur berfelben ju bestimmen, ba ibr et waret, welche bie Ohnmacht eurer Borfchriften anriefet; unbegrundet, benn bier legen wir euch die authentischen Beweise vor, bag Portugal fich fur volltommen befriedigt, sowie für bie neuen Berfügungen unsererseits bantbar erflart bat".

6. " Dep. Sewards an ben ameritanischen Gesandten in Paris, Hrn. Bigelow, bezüglich Mexico:

Die Anschauung ber amerikanischen Regierung wird in berfelben babin angegeben, die Amwesenheit und die Operationen einer französischen Armee in Mexico seien für die Ber. Staaten eine Quelle ernstlicher Bebenken, welche sich gleichsalls auf die von jener Armee unterstützte Autorität erstreckten, benn letztere stehe mit der Politik der Bundebregierung und ihren Grundlagen in directem Widerstreit. Zeber Tag beweise von Reuem die Richtigkeit der Anschaung, welche die Bundebregierung zur Zeit, als jene Autorität guerft an den Tag getreten sei, offen ausgesprochen habe. Gebenso offen erkläre sie jetzt, daß is den Bersuch, eine ausständische und kalferliche Regierung in Mexico ausgurichten, noch immer sir unstatthaft und unausführbar ansehe Aus den gleichen Gründen, von welchen sie sich bieber habe leiten lassen, könne kie auch

jetzt keine politischen Einrichtungen in Merleo anerkennen, welche zu ber republistanischen Regierung, mit ber die Bereinigten Staaten so lange auf freundsschaftlichem Fuße gestanden hätten, einen Gegensat bildeten. Zum Schlusse bemerkt herr Seward, er würde auf diese Branche der politischen Beziehungen keinen so ernsten Nachbruck legen, wenn das amerikanische Bolk im gegenwärtigen Augenblicke sie nicht den Handelsbeziehungen überordnete.

- Rov. Auch die Wahlen in Newport, Reujerfey und ben westlichen

Staaten fallen zu Gunften ber republitanischen Partei aus.

10. " Wirz, vom Militärgericht zum Tobe verurtheilt, wird gehängt, nachbem bas Urtheil vom Prasibenten Johnson bestätigt worden ist.

15. " Der Präfibent ernennt ben General Logan zum Bertreter ber

Union bei ber Republik Mexico.

21. " Der Unionsgesanbte in London theilt der englischen Regierung mit, daß sie den Borschlag Lord Aussels, eine gemischte Commission zu Aburtheilung gewisser Ansprüche einzusehen, abgelehnt habe, weil nach demselben eine Reihe gerechter Forderungen (Alabama und Shesnandoah) von vornherein ausgeschlossen sein sollten.

" Colorado hat eine Staatsverfassung angenommen und beschließt,

um Aufnahme in bie Union ale Staat einzutommen.

2. Dec. Eine Proclamation bes Prafibenten ftellt bie Habeas-corpus-Acte für ben gangen Norben, nicht aber für bie Gubftaaten, wies ber ber.

3. " General Shofielb trifft, wie man annimmt, mit einer vertrauslichen Wission bes Prasibenten bez. Wexico betraut, in Paris ein.

4. " Busammentritt bes Congresses. Botichaft bes Prafibenten:

Mitburger vom Senat und vom Saufe ber Reprafentanten! Im Ramen bes Boltes Gott Dant zu sagen für die Erhaltung ber Ber. Staaten ift meine erste Pflicht, indem ich zu Ihnen rede. Unsere Gedanken wenden sich zunächst dem durch eine That vatermörberischen Berraths herbeigeführten Tobe bes verewigten Prafibenten zu. Der Schmerz ber Ration ift noch frifch; boch einigen Eroft finden wir in bem Bewußtfein, bag ibm noch ber bochfte Beweis bes ihm entgegengebrachten Butrauens vergonnt gewesen ift, inbem er noch bie erneuerte Beriobe bes oberften Staatsamtes antreten burfte; bag er ben Burgerfrieg bem Befen nach jum Schluffe gebracht bat; bag fein Berluft in allen Theilen ber Union betrauert worben ift, und daß frembe Rationen seinem Anbenten Gerechtigkeit haben wiberfahren laffen. Sein hintritt warf auf meine Schultern eine schwerere Burbe von Sorgen als fie jemals einem feiner Borganger ju Theil geworben war. Bur Erfullung ber mir anvertrauten Aufgabe bebarf ich ber Unterftitzung und bes Butrauens aller, welche mir in ben verschiebenen Zweigen ber Regierung gur Seite fteben, und ber Unterftugung und bes Butrauens bes Bolte. Mur einen Beg gibt es, auf welchem ich Ihre nothwendige Beibulfe ju gewinnen hoffen tann: indem ich freimuthig die mein Berhalten bestimmenden Grundfate und beren Anwendung auf die gegenwärtige Sachlage barlege; beffen wohl bewußt, bag ber gunftige Erfolg meiner Beftrebungen in großem Dag von ber ungetheilten Buftimmung abhangt, welche Sie und jene mir ju Theil werben laffen.

Ueber bas Austrittsrecht einzelner Staaten. Die Union ber Ber. Staaten von Amerika folkte nach ber Absicht ihrer Grinber fo lange

Digitized by 23091C

bauern wie bie Staaten felbft. "Die Union foll ewig fein", lauten bie Borte bes Bunbes. Durch einen Befchlug bes Boltes ber Ber. Staaten "eine volltommene Union herzustellen", ift ber erklarte 3med ber Berfaffung. Die Sand ber gottlichen Borfebung zeigte fich niemals offentundiger in ben Geschicken ber Menschheit als bei ber Absassung und ber Annahme biefer Urtunbe. Ohne Bergleich ift es bas größte Ereigniß in ber Geschichte Amerifa's: und in ber That ift es unter allen Greignissen ber neueren Beit bas folgen fowerfte für alle Bolter ber Erbe. Die Mitalieber ber Convention, welche bie Urfunde vorbereiteten, brachten ju ihrem Bert bie Erfahrungen bes Bunbes, ihrer einzelnen Staaten und anberer republikmifchen Regierungen, alte und neuer; boch fie bedurften und fie erlangten eine Beiebeit bober ale &: fahrung. Und ale ihr, bamit fie Rechtsgultigfeit erlange, die Buftimmung eines Bolts vonnothen war, welches einen großen Theil eines Continents be wohnte und in vielen besonderen Conventionen eine getrennte Birtsamla: ausubte, war es ba nicht eine munberbare Erfcheinung, daß nach langer & rathung und ernftem Meinungsaustaufch alle Gefühle und alle Anfichter folieflich nach einer Richtung bin zu ihrer Unterftützung gelenkt wurden?

"Die Berfassung, welcher in folder Weise Leben eingeflögt worben, bengt in fich felbst reiche Buljemittel zu ihrer eigenen Erhaltung. Sie bat bie Dacht, ben Gefeben Kraft zu geben, Berrath zu bestrafen und bie innere Rube ju sichern. Im Falle ber Usurpation einer Staateregierung durch einen Ram ober burch eine Oligarchie erwächst ben Ber. Staaten bie Bflicht, einem felden Staat bie ibm verburgte republifanische Regierungsform wieberzugeben, und so bie einheitliche Beschaffenheit aller Staaten aufrechtzuhalten. Enthill len fich im Berlaufe ber Zeiten Mangel, fo ift in ber Berfaffung felbft in einfacher Weg ber Abbulfe vorgezeichnet, burch beffen Betretung fich ihr be von ben Bedürfniffen ber fortichreitenben Civilifation gebotene Gestaltung geben lagt. Richt einmal bem Gebanten einer Möglichkeit, bag mit ihr te jemals zu Ende geben konne, ift Raum gegeben worden. Und biefe ihr inne wohnende Rraft ber Selbsterhaltung ift ftete in ihrer unverfürzten Bangbeit von jedem patriotifch gefinnten Staatsoberhaupt gur Geltung gebracht worden, von Jefferson und Jackson nicht minber als von Bafhington und Mabilen. Der Rath, welchen ber Bater unseres Lanbes noch als Brafibent bem Bolt ber Ber. Staaten jum Abschied gab, mar "bie freie Berfaffung, bas Bei ihrer Banbe, beilig und unverlett aufrechtzuhalten", und bie Begrugungt worte des Prafidenten Jefferson ermahnten jur "Bewahrung der allgemeinn Regierung in ihrer verfassungemäßigen Rraft, ale bes Antere unseres frie bens im Innern und unferer Sicherheit nach außen". Die Berfaffung if bas Bert bes "Bolts ber Ber. Staaten", und muß ebenfo ungerftorbat fin wie bas Bolt.

"Es barf une nicht befremben, daß bie Urheber ber Berfassung, beren Bor bild von der Bergangenheit nicht dargeboten war, die Bortrefflichkeit ihre eigenen Werks nicht vollständig erkannt haben. Frisch aus dem Kampf gegen eine Willfürmacht hervorgehend, flanden viele Patrioten noch unter dem Ein brud beangftigenber Furcht vor einer Abforbirung ber Staatenregierungen burch bie allgemeine Regierung, und viele brudte bie Sorge, baf bie Statten aus ihrer gemeinsamen Bahn lenten wurben. Doch gerabe bie Größe unseres ganbes sollte bie Befürchtung vor Gewaltanmagungen seitens ba allgemeinen Regierung beschwichtigen. Die Gegenstänbe, welche unzweifelbat unter ihre Gerichtsbarkeit fallen, find so zahlreich, daß sie ihrem eigenen Bo fen nach bie Fragen, bie jenseits ihrer Sphare liegen, von fich abweisen muß-Bare es anbers, so wurde die Executive unter ber Laft erliegen. Die Babnen ber Rechtspflege wurden verschloffen, bie Gefetgebung burch ibr Uebermaf gehemmt werben; so bas eine größere Bersuchung herantritt, einige ber Obliegenheiten ber allgemeinen Regierung ben Staaten anheimzugeben, als einen Eingriff in bas gesetzliche Gebiet ber letteren zu machen. Die unbedingte

Fägung in die Entschiedung der Rajorität" ward im Aufang biefes Jahrhunderts von Zefferson "als das Lebensprincip einer Republit" zur Geltung
gebracht, und die Ereignisse der letzten vier Jahre haben, wir wollen hossen
für immer, den Grundsatz seltgestellt: daß es eine Berusung an die Sewalt
nicht gibt. "Die Aufrechthaltung der Union bringt mit sich die Unterstätung
der Staatenregierungen in ihren sammtlichen Rechten"; es ist jedoch keines
der Rechte irgendeiner Staatenregierung auf ihre eigene Stelle in der Union
zu verzichten oder die Gesehe der Union zu nichte zu machen. Die weiteste
Freiheit muß gelten sur des Beurtheilung der Handlungen der Bundesregierung; eine Berufung von ihren Gesehen aber gibt es nicht, ausgenommen
an die verschiedenen Zweige dieser Regierung selbst oder an das Lolt, wels
des den Mitgliedern der geschgebenden und der ausssührenden Macht nur
eine begränzte Amtsbauer gewährt, und solchergestalt stets die Abhülse in
Händen hat.

"Die Soueränctät ber Staaten", bas ist die Sprache ber Conföberation (b. i. bes der Union vorhergegangenen Staatenbundes), und nicht die Sprache ber Berfassung. Die lettere enthält die nachdruckvollen Worte: "Die Berfassung, sowie die Gefete der Ber. Staaten, welche frast der Bersassung gegeben werden, und alle Berträge, die unter der Autorität der Ber. Staaten abgeschlossen sind der Ber. Staaten ber Geschlossen werden, ind der Ber. Staaten etwa find der Ber. Staaten abgeschlossen ind der Ber. Staaten ber Berne Geschlossen gebunden sein; und die Richter in jedem Staat sollen dadurch gebunden sein, was auch immer in der Bersassung ober den Geseten eines Einzelstaates

wiberfprechenbes fich bieten moge".

ţ

İ

Ì

Ì

1

"Gewislich ift die Regierung ber Ber. Staaten eine begränzte Regierung, und so auch jebe Staatsregierung. Dieser Begriff der Begränzung zieht sich bei uns durch alle Formen der Administration, sei sie von der allgemeinen Regierung, von den Einzelstaaten oder von den Gemeinden ausgeübt, und beruht auf dem großen, und eigenthümlichen Grundsate der Anerkennung der Menschenrechte. Die Republiken des Alterthums ließen den Einzelmenschen im Staat ausgehen, sie schrieben ihm seinen Religion vor und bestimmten seinen Birkungstreis. Das amerikanische Spstem gründet sich auf die Forderung gleichen Rechtes an Leben, Freiheit und Streben nach Glück, an Gewissenstreiheit, an Ausbildung und Ausübung aller Kähigkeiten für jeden Menschen. Eine Folge davon ist es, daß die Staatsregierung mit Bezug auf die allgemeine Regierung im Interesse der Union, mit Bezug auf den einzelsnen Bürger im Interesse der Freiheit begränzt ist.

"Staaten mit der rechten Begränzung ihrer Macht find eine wesentliche Bebingung für bas Beftehen ber Berfaffung ber Ber. Staaten. Schon gleich beim Beginn, als wir zuerft einen Plat unter ben Dachten ber Erbe einnahmen, wurde bie Unabhangigfeiteerfarung von Staaten angenommen, nicht minber auch die Artikel ber Bunbesgenoffenschaft, und als "bas Bolt ber Bereinigten Staaten" die Berfassung beschloß und aufrichtete, war es die Bustimmung der Staaten eines nach bem anbern, welche ihr bie Lebensfähigkeit verlieh. Auch in bem fall einer Abanderung ber Berfassung bedarf ber Borschlag bes Congresses ber Bestätigung Seitens ber Einzelstaaten. Dhne bie Ginzelstaaten murbe ein großer Zweig ber gesetzgebenben Regierung nicht vorhanden sein. Und bliden wir über den Buchstaben ber Berfassung hinaus auf ben Charafter unferes Lanbes, fo verbauft biefes feine Fabigfeit, ein weites festländisches Reich unter feiner Botmäßigkeit zu halten, bem Spftem ber Staaten. Die beste Burgicaft fur bie emige Dauer ber Staaten ift bie "oberfte Autoritat" ber Berfaffung ber Staaten. Die Beftanbigfeit ber Berfassung bringt mit fich bie Beständigkeit ber Staaten; ihre gegenseitigen Be ziehungen machen uns zu bem, was wir find, und in unferm politischen Spstem ist ihre Verbindung unlöslich. Das Ganze kann nicht ohne die Theile bestehen, noch die Theile ohne bas Gange. Solange die Berfassung ber Ber. Staaten fich erhalten wirb, so lange werben fich bie Ginzelftaaten erhalten;

Digitized by 23 00gle

bie Bernichtung ber einen ift bie Bernichtung ber anbern, bie Erhaltung ber

einen ift bie Erhaltung ber anbern.

"Ich habe meine Ansichten betreffs ber gegenseitigen Beziehungen in Berfassung und ber Staaten solchermaßen bargelegt, weil sie Principine enthüllen, auf Grund beren ich bie gewichtigen Fragen zu lösen, und bie angstigenden Schwierigkeiten, welche sich mir gleich im Ansang meiner Bewaltung entgegenstellten, zu besiegen gestrebt habe. Es ift mein unverruchts Ziel gewesen, mich dem Einssussichen mentaner Leidenschaften zu entziehen, und in den sundammentalen und unabanderlichen Grundsähen der Berfassung ein beilende Bolitik zu sinden.

Bolitik gegen ben Suben. "Ich fanb die Staaten unter ben folgen eines Bürgerkriegs niebergebrudt. Der Biberstand gegen die allgemein Regierung schien sich erschöpft zu haben. Die Ber. Staaten hatten wiede Besit ergriffen von ihren Festungen und Arsenalen, und die Armeen hielm seben Staat, der sich loszureißen versucht hatte, besetzt. Ob das Gebiet innehalb der Erangen jener Staaten als erobertes Land unter der von dem Prasifibenten als dem Haupt der Armee ausgehenden Autorität zu halten sei, wu

bie erfte Frage, bie fich jur Entscheibung barbot.

"Es wurden aber Militarregierungen, auf unbestimmte Dauer eingefen, keine Gewißheit einer balbigen Unterbrudung ber Ungufriebenheit gewähr haben; fie wurben bas Bolf in Sieger und Befiegte gespalten und eber ten haß verbittert, ale bie Zuneigung wieberhergestellt haben. Einmal eingefet, war ihre Fortbauer an feine berechenbare und fefte Grenze gebunben. Eit wurden unabsehbare und verberbliche Roften verursacht haben. Friedlich Auswanderung nach und aus jenem Theil bes Landes ift eines ber beim Mittel, welche für die Bieberberftellung ber Gintracht erfonnen werben tonnen, und biefe Auswanderung wurde verhindert worden fein. Denn welcher Gir wanberer, welcher arbeitsame Burger im Lande wurde fich gern unter militarifche Berrichaft ftellen ? Diejenigen, welche jumeift ber Armee auf bem fif gefolgt waren, wurben bon ber allgemeinen Regierung abhangig ober felt Manner gewesen sein, die aus bem Elend ibrer irrenden Mitburger Ruben u ziehen trachteten. Die Befugnisse ber Stellenvergebung und ber herrichin welche unter bem Brafibenten über weite polfreiche und von Der Ratur rich begunftigte Streden ausgeübt worben waren, find größer, als ich fie, es ich benn unter bem Drud ber außerften Rothwenbigfeit, einem einzelnen je au vertrauen möchte; fie find fo groß, daß ich mich niemale, außer in bringente ften Nothfällen, bagu verstehen wurde, fie auszuüben. Die Willfürausüburg folder Befugniffe, burch eine Reihe von Jahren fortgefest, wurde bie Rein heit der allgemeinen Berwaltung und die Freiheit der treugebliebenen Stauts Ueberbich wurbe bie Politit ber militarifchen Beberrichung eine eroberten Gebiete bie Behauptung in fich enthalten haben, bag bie Staaten, beren Bewohner an ber Emporung theilgenommen, vermoge biefes Actes ihm Bewohner aufgebort hatten zu eriftiren. Die wahre Theorie aber ift, bagalle vorgeblichen Handlungen ber Losreigung von Anfang an null und nichts waren. Die Staaten fonnen nicht Berrath begeben, noch auch bie einzelner Burger, bie Berrath begangen haben, ichirmen; ebenso wenig wie fie mit fremben Dachten giltige Bertrage abichließen, gefehlichen Bertehr unterhalten können. Die Staaten, welche fich loszureißen versuchten, versetzen fich i eine Lage, worin ihre Lebensfähigkeit beeinträchtigt, aber nicht erstickt, ihr Functionen suspendirt, aber nicht zerftort murben.

"Wenn jedoch irgendein Einzelstaat seine Pflichten hintanseht oder zu erfüllen verweigert, so ist es um so nöthiger, daß die allgemeine Rezierung ihr ganze Autorität aufrechthalte, und sobald wie möglich die Ausübung aller ihrer Functionen in die Hand nehme. Nach diesem Grundsah habe ich geshandelt, und so allmählig und fill und in saft unmerklichen Absulungen die rechtmäßige Thatkrast der allgemeinen Regierung und der Einzelstaaten

wieber ins Leben gerufen. Bu biefem Enbe finb provifortiche Gouverneure für bie Staaten ernannt, Conventionen einberufen, Gouverneure ermabit, Legislaturen versammelt, und Senatoren und Reprafentanten für ben Congreß ber Bereinigten Staaten gewählt worben. Bugleich finb bie Gerichts-bofe ber Bereinigten Staaten, wie weit es thunlich war, wieber eröffnet worben, fo bag bie Gefete ber Bereinigten Staaten burch ihre Bermittlung gur Geltung gebracht werben tonnen. Die Blotabe ift befettigt, bie Bollamter in ben Importhafen wieber eingerichtet worben, fo bag bie Erhebung ber ben Bereinigten Staaten zustebenben Gefälle möglich ift. Babrenb fo bie Berichtshofe ber Person und bem Eigenthum Sicherheit gemahren, und bie Eröffnung ber Safen jur Wieberaufnahme bes Gewerbobetriebs und bee Sanbels einlabt, erleichtert bas Boftamt von neuem ben ge= felligen wie ben geschäftlichen Bertebr. Und ift es nicht ein Glud für uns Alle, daß bie Erneuerung biefer Functionen ber allgemeinen Regierung einen Segen für bie Staaten mit fich führt ? Berfpricht es une nicht neue Gintracht und neue Liebe jur Union, bag nach allem mas gefcheben, bie Rud's kehr ber allgemeinen Regierung nur als eine Wohlthat anerkannt wirb?

"Ich weiß febr mobl, daß biefe Politif mit einiger Gefahr verbunben ift ; baß fie, um jum Biele ju gelangen, minbeftens ber ftillschweigenben Ergebung ber Staaten bebarf, auf welche fie fich erftredt; baf fie eine Aufforberung an jene Staaten in fich birgt, burch Erneuerung ihrer Unterorbnung unter bie Bereinigten Staaten ihre Functionen ale Staaten ber Union wieber aufzunehmen. Doch es ift eine Gefahr, ber man fich nicht entziehen kann; in der Bahl ber Schwierlgkeiten ist es die geringste Gefahr; und um bie Gefahr zu verminbern, ober wo möglich zu befeitigen, habe ich es für meine Pflicht erachtet, eine anbere Befugnig ber allgemeinen Regierung auszunben — bas Begnabigungsrecht. Da kein Staat für bas Berbrechen bes Berrathe eine Bertheibigung vorbringen tann, fo fteht bas Begnabigunge= recht ausschließlich ber executiven Regierung ber Bereinigten Staaten gu. In ber Ausübung biefes Rechts habe ich alle Borficht angewandt, es mit ber flarften Anertennung ber binbenben Gewalt ber Gefete ber Bereinigten Staaten und mit ber vollsten Burbigung ber aus bem Krieg hervorgegangenen großen socialen Beranberung in Bezug auf die Sclaverei in Berbins

bung gu feten."

Amenbirung ber Berfassung. "Mein nächster Schritt zur Wieberherstellung ber verfassungemäßigen Beziehungen ber Staaten war eine Aufforberung an fie jur Betheiligung an bem großen Berte ber Berfaffungs: amenbirung. Jebes Patrioten Bunfc muß es fein , bag eine allgemeine Amneftie gewährt werbe, sobalb bieg mit ber öffentlichen Sicherheit vereinbar ift. Bu biefem großen Biel bebarf es ber Mitbethatigung aller Ans sichten und bes Beiftes ber Beriobnlichkeit. Alle Parteien, welche in bem furchtbaren Rampfe zu Tage traten, muffen nun in Gintracht zusammenwir-Im Ramen bes gangen Bolts barf man wohl bas Berlangen ftellen, daß einerseits ber Reconstructionsplan weitergeführt werbe in Gemägheit ber Bereitwilligkeit, mit welcher bie Wirren ber Bergangenheit ber Bergessenheit übergeben werben, und bag anbrerseits bie Aufrichtigkeit bes Strebens nach fünftiger Aufrechthaltung ber Union burch bie Bestätigung bes porgeichlagenen Amendements gur Berfaffung, welches bie Sclaverei innerhalb unferer Granzen auf ewige Zeiten abgeschafft erklärt, außer Zweifel gefet werbe. So= lange bie Annahme biefes Amenbements hinausgeschoben bleibt, fo lange wird Ameifel, Gifersucht und Unficherheit berrichen. Dieg ift bie Dagregel, welche bie traurige Erinnerung an bie Bergangenheit auslofchen wirb; bieg bie Magregel, welche am ficherften Einwanderung, Capital und Sicherbeit jenen Theilen ber Union zuführen wirb, welche beren am meisten benöthigt find. In ber That, von ben Staaten, welche nun ihre Stelle in ber Kamilie ber Union wieber einzunehmen im Begriffe fteben, barf man wohl verlangen,

baß sie bieses Bfand ewiger Treue und Friedsertigkeit geben. Erft wenn bief geschen sein wirb, kann die Bergangenheit vergessen werben. Die Annahmt bes Amendements vereinigt uns wieder mit so starken Banden, daß an eint nochmalige Trennung nicht zu benten ift. Sie heilt die Bunde, welche sich noch erft unvollkommen geschlossen hat; sie beseitigt das Element, meldet über unser Land so viel Birren und Zwietracht gebracht hat, die Sclaverei; sie macht uns wieder zu einem einigen und neu geträftigten Bolke.

"Ift bas Amendement gur Berfaffung angenommen, jo bleibt ben Staaten, beren Befugnisse so lange geruht haben, noch übrig, ihre Blate in ben beiben Aweigen ber nationalen Legislatur einzunehmen, und fo bas Bert ber Reconfirm: tion zu vervollständigen. Und hier ift es Ihre Sache, Mitburger vom Senn, und bie Ihrige, Mitburger vom Saufe ber Reprafentanten, jeber nach feinen Ermeffen über bie Bahlen, ben Gintritt und bie Qualificationen Ihrer eige nen Collegen gu urtheilen." Der Prafibent geht nun auf bie Wiebenn: öffnung ber Bezirksgerichtesitungen in ben früheren Rebellenstaaten über eine Angelegenheit, in welcher bie Bolfevertretung balbmöglichft eine Gnie scheibung abgeben möge. . . . "Es ist offenbar, daß Berrath, höchst verbicke rifder Berrath, begangen morben ift. Die beffen Angefdulbigten follten ge rechtes und unparteiifches Berbor vor ben bochften burgerlichen Gerichtsbeim erhalten, auf bag bie Berfaffung und bie Gefete jur vollen Geltung fom men mogen; auf bag bie Bahrheit flar hingestellt und bargetban weit, bag Berrath ein Berbrechen ift, bag Berrather bestraft werben muffen, und auf baß jugleich burch richterlichen Ausspruch für ewige Beiten feftgestell werbe, bag fein Staat aus eigenem Willen bas Recht bat, seine Stelle in ber Union aufzugeben.

Die befreiten Reger und bas Stimmrecht. "Die Stellung, wich bie allgemeine Regierung zu ben burch ben Rrieg gur Freiheit berufenen ein Millionen Ginwohnern einnimmt, ift ber Begenstand meines ernften Rab bentens gewesen. Bas bie Frage betrifft, ob es angenieffen fei, ben Befreiten burch eine Proclamation der Grecutive Wahlrecht zu verleiben? nabn ich bie Berfaffung felbft, die Interpretation biefer Urtunde burch ihre lie beber und beren Zeitgenoffen und bie neuere gesetgebenbe Wirkfamkeit bei Congreffes mir jur Richtichnur. Als bei bem erften Schritt jur Erlangung ber Unab bangigfeit ber Congreg ber Bereinigten Staaten die Ginzelftaaten aufforbent, eigene Regierungen einzurichten, überließen fie bie Enticheibung über ben Cenuß bes Bablrechts jebem einzelnen Staate felbft. Bahrenb ber Perick ber Bunbesgenoffenicaft walteten in ben verschiebenen Staaten febr abweidente Bestimmungen in Betreff ber Bahlbefähigung, und selbst innerhalb eine und besselben Staats existirten verschiebene Bestimmungen in Bezug auf bit ju mablenben Burbentrager. Die Berfaffungeurfunde ber Bereinigten Ciali ten erkennt diese Berschiedenheit an, wenn sie für die Bahl ber Mitgliede bes Reprafentantenhaufes ber Bereinigten Staaten anordnet: bag ,bit Babler in jebem Staat biejenige Befähigung haben follen, welche jur Be theiligung an ben Bahlen für ben gablreichsten Zweig ber Legislatur bet Staats erforberlich ift." Rach ber Reftftellung ber Berfaffung blieb es mit juvor ber allgemeine Gebrauch, bag jeber Staat bas Bablrecht nach eigenem Ermessen erweiterte, und in solcher Beise bat ein Staat nach bem ander bie Bahl feiner Babler vermehrt, bis gegenwärtig allgemeines Stimmrch, oder boch etwas nahe baran gränzendes, die burchgebende Regel ift. Auch ber mir vorangegangene Prafibent bat nie versucht, biefes Suftem abjuändern, und überbieß wurde eine burch ben Prasidenten vollzogene Ausbehnung bes Bahlrechts auf bie Emancipirten alle Farbigen betreffen, und fo auch die nordlichen Staaten bebeutend afficirt werben. Anbererfeite wird jeber Conflict vermieben, wenn die Losung der Frage ben Gingelftaaten über: laffen bleibt.

Behandlung ber befreiten Reger. "Bahrenbich fomit nicht ber An-

ficht bin, bag nun nach bem Schluß bes Kriege bie allgemeine Regierung bas Babirecht ber Einzelftaaten abanbern barf, ift es nicht minber flar, bag ben Befreiten Sicherheit ber Perfon und bes Gigenthums, bas Recht ber Arbeit und bas Recht, für ihre Arbeit Lohn ju verlangen, gewährt werben Doge ber Parteigeift biefer Frage fern bleiben. Bir burfen nicht voreiligerweise von einer Unmöglichfeit bes Bufammenlebens ber beiben Racen reben. Laft une einen Berfuch machen, und nicht zu fruh ben Duth ver-Dem Lanbe thun die Arbeitefrafte noth, ben Befreiten Arbeit, Bilbung und Schut. Babrend bas Recht freiwilliger Auswanderung ober Ortoveranberung ihnen nicht bestritten werben barf, mochte ich eine zwanges weise Entfernung und Colonifirung nicht anrathen. . . Das öffentliche Intereffe wird am ficherften beforbert werben, wenn die einzelnen Staaten ben Befreiten angemeffenen Schut angebeiben laffen. Bie bieg gefchiebt, barf man ein Reblichlagen ber Berfuche nicht ben Regern jur Laft legen. weiß, bag aufrichtige Philanthropen bie fernftliegenben Biele gern gleich erreichen mochten; die Beit aber ift ftete ein Element ber Reform. Es ift eine ber größten Thaten ber Geschichte, bag vier Millionen Denschen ber Freiheit jus geführt worben finb. Die Bahn freier Arbeit muß ihnen eröffnet werben, und bann muß ihr ferneres Wohlergeben hauptfachlich von ihnen felbft abbängen....

Freie Arbeit gegen Sclavenarbeit. "Aun die Sclaverei vernichtet ift, tritt die Größe des Uebels in staatsconomischer hinsicht immer klarer zu Tage. Die Sclaverei war ihrem Wesen nach ein Arbeitsmonopol, und verlegte somit der freien Industrie den Beg. Mit der Ausbebung des Mosmopols aber wird freie Arbeit aus allen Theilen der civilisirten Belt hers zueisen. Die acht oder neun Staaten, welche dem mezicanischen Meerbusen zunächst liegen, sind mit einem Boden von üppigster Fruchtbarkeit und einem langer Lebensdauer freundlichen Klima gesegnet, und konnen einer dichteren Bevölkerung Raum bieten, als sie bisher in irgend einem Theil unseres Landes zu finden ift. Und die sernere Einwanderung wird sich hauptsächlich aus dem Rorben oder aus den civilisitresten Ländern Europa's borthin

ziehen.

"Unfere Regierung hat ihren Ursprung im Bolte, und für das Bolt ift fie gemacht, nicht das Bolt für die Regierung. Wegen ihres Ursprungs sollte fie allen Bersuchen, Bevorzugungen herzustellen, entgegentreten. Begünstigte Classen ober Monopole durfen nicht existieren; das Princip unserer Regierung ift Gleichheit der Gesetze und Freiheit der Erwerbsthätigkeit.

Auf ben inneren hanbelsverkehr übergehenb empfiehlt ber Prafibent bie herfiellung freieften Bertehrs zwischen ben einzelnen Staaten, die Beseitigung aller Schranken, welche bem Personens ober Baarentranfit entgegengestellt werben; erwähnt bann ben Bericht bes Ministers bes Innern bezüglich ber öffentlichen Ländereien, und preift die wohlthatigen Birkungen ber homes

steab Act...

Die Flotte und bie Armee. Der Präfibent berichtet, daß die Flotte im Anfang des Jahres 530 Schiffe mit 3000 Kanonen und 51,000 Mann gegählt habe, und jest auf 117 Schiffe mit 830 Kanonen und 12,218 Mann reducirt sei. Seit der Beendigung der Feindseligkeiten sein auch die im Ausland stationirten Geschwader wieder verstärft und mit bessern auch die versehen worden. Die anempsohlene Erweiterung der Schisswerfte verdiene Berücksichigung. Die Militärmacht der Nation habe am 1. Mai d. J. 1,000,516 Mann gezählt. Der Friedenssus möge auf 50,000 Mann aller Wassengen frirt werden, und so organisirt sein, daß er im Nothsall jederzeit auf 82,000 Mann gestigert werden könne. Das Departement gehe mit der Reduction schnell voran, 800,000 Freiwillige seien bereits entlassen; das Kriegsbudget sei von 516,240,131 Dollar auf 33,814,461 Dollar reduction

Die Finangen. Der Prafibent bezieht fich auf ben Bericht bes Schat: secretars, nach welchem bie Ausgaben bes am 30. Juni 1866 ablaufenben Finanzjahrs die Einnahmen um 112,194,947 D. überfteigen werben. Dagegen weise bas Bubget für bas am 30. Juni 1867 ablaufende Jahr einen Ueber: schuß ber Einnahmen gegen die Ausgaben von 111,682,218 Coll. nach. Die fer Betrag moge gang ober theilweise zur Reduction ber Staatsichulb m: wandt werben, welche am 31. Cct. b. 3. 2,740,854,750 Doll. betragen hafe. Die Tilgung ber Schulb berechne ber Schaplecretar auf eine Periode ber 30 Jahren. Der Prafibent außert fich bann über bie Regelung bes Roten umlaufe: "Es ift unfere erfte Pflicht, eine Abhülfe für bie ftets machienben Uebel einer uneinlösbaren Notencirculation zu suchen, ohne eine plötlich Erichütterung, aber auch ohne unzeitgemäßen Aufschub. Dazu muß jebn in feiner Stellung beitragen. Die Grecutive muß in ihren Ausgaben bie größte Sparsamteit walten lassen. Bon ben Banten, welchen bas Recht bu Rotenausgabe gegen Sicherheit in Bonbs ber Ber. Staaten gegeben werten ift, burfen wir die größte Umficht und Mäßigung verlangen; und bei jebn Ueberichreitung muß bie Strenge bes Befetes eintreten. Unfern unterneb menben und thatigen Lanbeleuten mogen wir ben Rath ertheilen, fich einem Spftem baarer Bahlung ober furzer Credite anzuschließen, um auf die Rudtehr gur Metallwahrung geruftet gu fein. Um unfern Mitburgern in ter weifen Berwaltung ihrer Gelbangelegenheiten Gulfe gu leiften, muffen mit ben Notenumlauf auf gesetlichem Wege zu beschränken fuchen. Bor fur Jahren betrug bie Banknotencirculation bes ganzen Landes nicht mehr ale 200 Millionen ; jest circuliren 700 Millionen in Bant- und Schahnoten. Die allmähliche Berminberung ber Roten ift bas einzige Mittel, um großen Cataftrophen vorzubeugen; und fie läßt fich burchfeken burch eine allmäblick Kundirung der Schaknoten und ihre Umwandlung in Sicherheiten, udde bie Regierung nach Belieben einlofen tann.

"Unsere Staatsschulb ift boppelt sichergestellt: einmal burch ben wirklichen Reichthum und die noch größeren, bisher nicht entwickelten bulfsquellen bet Landes; und nachstdem burch ben Charatter unserer Institutionen. Die tim fichtigften Beobachter unter ben Staaterconomen haben ftete bemertt, bag bie Staatsichulb eines Lanbes in bemfelben Berhaltnig gefichert baftebt, wie ta Bolt bes Landes frei ift; bag bie Schuld einer Republit bie ficherfte von allen ift. Alle Bewohner tragen bier zu ber öffentlichen Bohlfahrt bei und unterziehen fich ihrem Antheil an ben öffentlichen Laften. Babrend bes Rriege, unter bem Antrieb ber Baterlanbeliebe, brangten fich bie Manner ber großen Daffe bes Bolts ohne Rudficht auf ihre Bermogensverhaltniffe jum Dienft in Armee und Flotte, und boten ihr Leben für bas öffentliche Bohl bat. Best moge bas Befitthum bes Lanbes feinen gerechten Antheil an ben Laften tragen. Diefe Laften mogen fo vertheilt werben, daß Luxusartifel am fomer: sten, die Bedürfnisse des Lebens so gering wie möglich besteuert werden. Reine bevorzugte Claffe verlange Steuerfreiheit; ber angefammelte Reichthun bes Landes moge ichwerer betroffen werben als ber Arme. Die Staatsfoulb aber muffen wir als bas ansehen, was fie ift: nicht als eine nationale Stynung, sondern als eine schwere Burbe auf der Industrie des Landes, welcht

man fich obne unnothigen Bergug entlebigen muß.

Berhaltniß zum Auslande. "Die große Ansbehnung unserte Gebiets und die Mannichsaltigkeit des Klima's, welches beinahe Alles, was den Bedürfnissen und der Behaglichkeit entspricht, hervorbringt, macht und ganz besonders unabhängig von der wechselnden Politik des Auslands, und schützt und gegen jede Bersuchung "verstrickender Allianzen", während im gegenwärtigen Augenblick die Wiederherftellung der eintracht, und die Krast, welche dieser entspringt, unsere beste Sicherheit sein wird gegen "Kationen, die sich ihrer Macht bewußt sind und des Rechts vergessen". Was mich betrisst, war es und wird es mein beständiges Streben sein, Frieden und Ein-

tracht mit allen fremben Rationen und Mächten zu pflegen, und ich habe allen Grund zu glauben, bag fie alle, ohne Ausnahme, von benfelben Gefühlen be-Unfere erft vor Rurgem angefnüpften Beziehungen mit bem Rais fer von China find überaus freundlich. Unfer Bertehr mit feinem Reich ents widelt fich fortwährend, und es ift erfreulich gu feben, daß bie Regierung biefes großen Reichs fich von unferer Politit befriedigt zeigt, und in die Ehrlichkeit, welche unfern Berkehr characterifirt, gerechtes Bertrauen fest. Die uns unterbrochene harmonie zwischen ben Ber. Staaten und bem Raiser von Rugland erhalt burd bie projectirten Telegraphenlinien, welche fich quer burch Afien mitten burch seine Reiche ziehen, uns auf einem neuen Verkehrswege mit gang Europa verbinben follen, eine neue Stute. Durch eine birecte Dampferlinie nach bem fich bebenden Raiferreich Brafilien ftebt unferm Berfebr mit Gubamerita Aufmunterung bevor. Die ausgezeichnete Gefellichaft von Mannern ber Biffenichaft, welche vor Rurgem unjer Land verließen, um bie Naturgeschichte, bie Bluffe und bie Bobenguge jener Begenben miffenschaftlich zu erforschen, hat vom Raiser einen hochherzigen Empfang erhalten, wie auch von seiner ununterbrochenen, Freundschaft für die Ber. Staaten und seinen wohlbekannten Eiser für hebung und Förberung ber Wissenschaft nicht anders zu erwarten war. Es ift zu hoffen, daß unfer Berkehr mit den reis chen und bevolkerten Lanbstrichen am Ufer bes Mittelmeers fich bebeutenb fteigern werbe. Bon Seiten unserer Regierung wird sicherlich nichts verabfaumt werben, um ben Schut unferer Flagge bem Unternehmungegeift un: ferer Ditburger angebeiben ju laffen. Bir erhalten von ben Dachten jener Weltgegenben wohlwollenbe Berficherungen, und es ist bemerkenswerth, daß wir von bem Bey von Tunie, beffen herrichaft fich über bie alten Reiche von Carthago an ber afrifanischen Rufte erftredt, burch einen besonbern Gefanbten eine Beileibsbotschaft beim Tobe unferes verftorbenen hochsten Staatsbeamten erhielten" . . . . Die Gemahrung ber Rechte einer friegführenben Partei an bie Insurgenten sei ohne Beispiel gewesen, und babe sich burch ben Ausgang auch nicht gerechtfertigt. In ber Neutralität ber verschiebenen fremben Dachte batten fich neue unvertennbare Unterschiebe fundgegeben. England habe ju grogem Theil ben Jufurgenten bas Kriegsmaterial geliefert. Britische Schiffe, bemannt mit britischen Unterthanen und bereit zur Aufnahme von Armatur, feien aus britifchen Safen ausgelaufen, um unter bem Schutze ber von ben Infurgenten ausgegebenen Caperbriefe gegen ben ameritanischen Hanbel Raubguge ju machen. Spater feien biefe Schiffe wieber in britifche Safen eingelaufen, um Reparaturen vorzunehmen. Dieses Borgeben habe durch Berlan= gerung bes Kampfes bie Berbeerung ber rebellichen Staaten nur verschlim= mert und ben amerifanischen handel vom Meere verjagt, mabrend es ibn auf Die Dacht übertragen habe, von ber es ausgegangen fei. Gin aufrichtiges Berlangen nach Frieden sei ber Grund gewesen, daß er (Johnson) die solchers gestalt zwischen ben beiben ganbern fich erhebenben Fragen einem Schiebs= gericht zu überweisen wünschte. Diefe Fragen seien von folder Bichtigkeit, baß fie die Aufmerkfamkeit ber Grogmachte auf fich ziehen mußten, und feien mit ben Intereffen und bem Frieben jeber ber Machte fo innig verwoben, baß eine bochft bebeutsame Enischeibung gefällt worden mare. England aber habe ein Schiebsgericht abgelehnt, und eine Commission zur Orbnung gegenfeitiger Ansprüche, jeboch mit Ausschluß ber erwähnten Beraubungen, vorges Ein Borfchlag von fo unbefriedigenber Natur habe abgelebnt wer-Die Ber. Staaten boben bie Angelegenheit nicht bervor, um ben muffen. einer Macht, welche die freundschaftlichsten Gefinnungen zu begen berfichert, ben Borwurf ber Doppelzungigkeit zu machen, fonbern weil volkerrechtliche Fragen barin involvirt feien, beren Regelung für ben Frieden ber Rationen eine Nothwendigfeit fei. Auf eine gegen England ausgefallene Enticheibung ware wahrscheinlich pecuniarer Schabenersat gefolgt. Solche Entschäbigung aber ware nicht ber hauptzwed ber Ber. Staaten gewefen. Im Intereffe

1

1

bes Friebens und ber Gerechtigfeit fei es, wichtige Grundfabe bes Bollerrechts festauftellen. "Der britifche Dinifter" - fahrt ber Brafibent fort - be: grunbet feine Rechtfertigung barauf, baß bas Municipalgefet einer Ration und beffen Interpretation ben Dagftab abgebe für die Bflichten einer neutralen Dacht. Bor bem Tribunal ber nationen lagt fich biefe Rechtjertigung nicht aufrechthalten. Bu gleicher Beit aber rathe ich nicht zu einem jestweiligen Berfuch, auf bem Bege ber Gefetgebung Abbulfe ju erlangen. Die fernere Freundschaft ber beiben ganber muß auf ber Bafis gegenseitiger Berechtigfeit ruben. Seit ber Grunbung unferer freien Berfaffung mar bie civilifirte Belt burch Revolutionen im Interesse ber Democratie ober ber Monarchie in Budungen verfett worben; bie Ber. Staaten jeboch haben fic in allen biefen Ummalgungen meife und ftanbhaft geweigert, fur bie Republit Propaganda zu machen. Die Republit ift bie einzige für uniere Lage palfenbe Regierungeform; boch haben wir nie getrachtet, fie anbern aufzuerlegen, und folgten consequent bem von Bafbington ertheilten Rath, fie lediglich burch forgfältige Bahrung und fluge Benütung ihrer Segnungen ju empich len. Babrend bes gangen Beitraums war bie Bolitif ber europaijden Radie und ber Ber. Staaten im Gangen eine eintrachtige. Bobl gab es zweimul Gerilchte einer im monarchifchen Interesse bevorftebenben Invasion in gewise Gebietstheile Amerika's. Zweimal waren meine Borganger verantagt worden, bie Anfichten biefer Nation über eine folde Ginmifdung ju verfunden. Und beibe Male waren bie Borftellungen ber Ber. Staaten geachtet worben, ta bie europäischen Regierungen tief überzeugt waren, daß die mahre Richtschnut für beibe Erbhalften in bem Spftem ber Richteinmischung und ber gegenich tigen Enthaltsamfeit vom Propaganbismus bestebe. Seit jenen Beiten if unfer Wohlftand, ift unfere Dacht gewachsen; aber wir halten feft an ba alten Anficht: ben europäischen Rationen bie Babl ihrer eigenen Opnaftien und die Bilbung ihrer eigenen Regierungsspfteme freizustellen. Confequent Maßigung barf auf ein entsprechenbes Daghalten gerechter Beise Aniprud machen. Bir murben es als ein großes Unglud für uns, für bie Sacht einer guten Regierung unb ben Frieben ber Belt ansehen, follte irgendeint europäifche Macht bas ameritanische Bolt gewiffermaßen berausforbern, ben Republifanismus gegen frembe Ginmifchung ju vertheibigen. Wir fonuen weber vorausseben, noch find wir abgeneigt in Betracht ju gieben, welche Ge legenheiten ober welche Combinationen fich barbieten mochten, uns gegen Aufolage ju fougen, bie unferer Regierungsform feinblich waren. Die Ba. Staaten wünschen in Butunft so ju hanbeln, wie fie bisher gehanbelt haben; fie werben fich nie von biefer Bahn ablenken lassen, es sei benn burch Gir griff europäischer Dachte; und wir bauen auf bie Gerechtigfeit und Beisbeit biefer Machte, bag fie die Politif ber Nichtintervention achten, welche fo lange burch bie Zeit geheiligt ist und burch ihre guten Erfolge fich auf beiben Con: tinenten bewährt hat. Die Correspondeng mit Frankreich in Bezug auf bie zwischen beiben Regierungen erörterten Fragen wird zur geeigneten Zeit bem Congreß vorgelegt werben.

Aussichten in die Zukunft. "Als ber erfte Präfibent ber Ba. Staaten seine erste Ansprache an die beiben Hauser des Congresses richtet, that er die Aeugerung, daß die Bewahrung des heiligen Feuers der Freiheit und das Geschicht der republikanischen Staatsform vielleicht fast amschleicht von der Probe abhänge, welche das amerikanische Bolt jett zu bestehen habe. Und das Saus der Repräsentanten antwortete Wassington durch die Stimme Madisons: "Wir verehren die unsichtbare Hand, welche das amerikanische Bolt durch so viele Schwierigkeiten zu dem Bewußtsein seiner Berantwortlichkeit für die Zukunst republikanischer Freiheit geseitet hat". Mehr als 76 Jahre sind bahingestossen, seitdem die Worte gesprochen worden, die Ber. Staaten haben durch schwerer Brüsungen gehen müssen, als man grahnt hatte. Die Erfahrung hat die Aulänglichkeit der republikanischen Aegierungs-

form in Krieg und in Frieden bewiesen, und ihre Sobeit durch Gesahren und Ungludefdlage gur Geltung gebracht, welche jebes andere minber tief in bem Berzen bes Bolls begrunbete Spftem in ben Staub geworfen hatten ... Die Ueberzeugung, daß unsere Regierungsform bie beste ift, hat es uns ermöglicht, aus bem Burgerfrieg binnen vier Jahren mit voller Berftellung ber verfassungemäßigen Autorität ber allgemeinen Regierung und ohne Rurzung jeglicher Freiheit hervorzugehen. Die Schaaren von Ginwanderern find Zeuge bes Bertrauens, welches alle Bolter ju unferer Lebensfähigfeit haben. ift bas große Land ber freien Arbeit, wo bie Erwerbethatigkeit mit einem Lohn ohne Gleichen gefegnet ift, wo bas Brob bes Arbeiters verfüßt wirb burch bas Bewußtsein, baß bie Sache bes Lanbes "seine eigene Sache, seine eigene Sicherheit, feine eigene Wilrbe" ift. hier genicht ein jeglicher bes freien Gebrauchs feiner Rrafte, unb ber Bahl feiner Thatigfeit als eines natürlichen Rechts. hier hat fich unter ben vereinten Ginftuffen fruchtbaren Bobens, lieblicher Klima's und gludlicher Inflitutionen die Bevollerung bin-nen einem Jahrhundert vervielfacht. Sier hat fich burch die leichte Entwicklung unermeglicher Rrafte ber nationalstanb fo vermehrt, daß wir gegen bie finanziellen Gefahren anberer gander gefichert, und im Geschäftsverkehr wie in unfern Ansichten wahrhaft unabhängig und felbstentscheidend find. hier wird immer großere Sorge getragen, baß jeber, ber auf unferm Boben geboren wirb, ber Erziehung und Bilbung theilhaft werbe. hier weigert fich bie Religion, von politischer Berbinbung mit ber burgerlichen Regierung frei, ben Ranten von Staatsmannern fich unterzuordnen; fie wird in ihrer Uns abhangigfeit bas geiftige Leben bes Bolfs. Sier mirb Dulbung gewährt, bier ftrebt ber menichliche Geift ungefesselt aufwarte in ber Biffenschaft, und erringt eine immer wachsenbe Berrichaft über bie Rrafte ber Ratur. Bier find die Staatelandereien in Millionen von Freigütern in den Handen der Bürger, welche fo mehr als bie Bewohner irgenbeines anbern Theils ber Erbe ein mahres Bolf bilben. hier besteht bie bemocratische Form ber Regierung, bie Form ber Regierung, welche nach bem Gingestanbnig europais icher Staatsmanner "eine Dacht verleibt, beren keine andere Regierungsform fahig ift, weil fie jeben Burger mit bem Staat ibentificirt und alle Reguns gen ber Seele beberricht." Wo in ber Gefcichte vergangener Beit ift bie Barallele zu finden zu der öffentlichen Glüdfeligkeit, welche in dem Bereich bes Bolts der Ber. Staaten liegt? Wo lassen sich in der Welt Institutionen auffinben, welche ben Sitten unferes Bolte fo entfprachen, auf feine Liebe einen fo berechtigten Anspruch hatten, wie unfere eigene freie Berfaffung? Beber, wo er auch lebe in unferm Land, muß ben Wunsch hegen, baß fie ewig bestehen moge. Wer will nicht mit mir in ben Worten Bashingtons anerkennen, daß jeder Schritt, mit welchem bas Bolk ber Ber. Staaten zu bem Charakter einer unabhängigen Nation emporgestiegen ift, burch ein Zeichen providentieller Führung gekennzeichnet erscheint? Wer will nicht mit mir in bas Gebet einstimmen, daß die unfichtbare Sand, welche uns burch die Finfterniß geleitet bat, bie unsern Pfab umnachtete, uns auch zu einer volltom: menen Wiederbefestigung brüberlicher Liebesbanbe beranführe, auf bag wir im Stande fein mögen, unfer großes Erbe, die Einzelstaatsregierungen in allen ihren Rechten, bie allgemeine Regierung in ihrer gangen verfaffungemäßigen Machtfülle, auf unsere Rachkommenschaft und diese wieder auf die ihrige burd ungablige Geschlechter hinab fortquerben ?"

Im Repräsentantenhause verliest der Secretär das Namensverzeichniß der Mitglieder, wobei er die Namen der von den reconstruirten Sübstaaten gewählten Vertreter ausläßt, die daher vorerst nicht anerkannt und nicht zugelassen werden. Wahl des Sprechers.

In Folge einer am 2. b. M. gehaltenen Borversammlung von 124 republikanischen Congresmitgliebern und eines von ihnen eine

stimmig gesaßten Beschlusses wird in beiben Saufern baranf angetragen, eine gemischte Commission zur Berichterstattung über die Frage einz zusehen, ob irgend einer ber weiland rebellischen Staaten berechtigt sei, sich im Senate ober im Repräsentantenhause vertreten zu lassen; bis die Berichterstattung, für welche tein Zeitpunkt festgeseht werden möge, ersolgt und banach gehandelt sei, solle kein Mitglied solcher Staaten zugelassen werden.

6. Dec. Das Repräsentantenhaus genehmigt ben Antrag auf Ginsehung einer gemischten Commission mit 123 gegen 36 Stimmen.

" Die Unionsregierung lehnt bie ihr von Frankreich unter b. 18. Oct. gemachte Zumuthung, bas Kaiserthum Mexico anzuerkennen, um baburch ben Rückzug ber franz. Armee zu ermöglichen, unummenden ab.

Dep. Sewards an ben Gesandten in Paris: "3ch habe ben Prafibenten bie mir von Ihnen am 29. ult. mitgetheilten Anfichten bes Raifers über bie mexicanischen Angelegenheiten bargelegt und habe jest die Ehre, Sie von ber Art, wie unsere Regierung über benfelben Gegenstant bentt, in Kenntniß zu seben. Die Ibeen bes Kaifers icheinen, wenn man fie in eine practische Form bringt, auf Folgenbes hinauszulausen: daß Frantreich gewillt ift, fich von Mexico, fobalb es tann, gurudgugieben, aber Die ber Rudjug ungelegen ware, wenn es nicht vorher von ben Bereinigten Staaten eine Buficherung erhielte, bag biefelben gegen bie Dacht, bie in ber mexicanischen Sauptstadt eine imperialistische Form anzunehmen fich erlauft hat, eine freundliche ober bulbfame Befinnung an ben Lag legen murben. Es freut ben Brafibenten, burch Sie biefe Berficherung über ben guten Bil len bes Raifers zu erhalten. 3ch bebauere jeboch, fagen zu muffen, baf bie vom Raifer angegebene Bebingung gang unerfüllbar fceint Die Gegenwart fremblanbischer Armeen in einem angrenzenben Lanbe tonnu zwar unter feinerlei Umftanben verfehlen, unferer Regierung Unruhe und Beforgniß zu verursachen. Sie macht und ungelegene Kosten, von ben Ge fahren eines Busammenftoges gar nicht zu reben. Aber tropbem muß ich aus bem Inhalt Ihrer Mittheilung ichließen, bag bie Regierung bes Kaifers ben hauptgrund ber Ungufriedenheit, bie in ben Bereinigten Staaten wegen Mexico's herricht, nicht volltommen ju erfennen be: mag. Der Sauptgrund ift nicht, bag eine frembe Armee in Merico fich, viel weniger entspringt jene Ungufriebenbeit aus bem Umftanbe, bag bie frembe Urmee eine frangofifche ift. Bir ertennen bas Recht frember Staaten an, einander zu befriegen, wenn fie nicht unfer Recht angreifen ober unfer Sicherheit ober unfern berechtigten Ginflug bebroben. Die mabre Urfact unferer nationalen Ungufriedenheit ift, bag bie jest in Derico ftebenbt frangofifche Armee eine vom mericanifchen Bolte begrun bete republikanische Regierung, mit ber bie Bereinigten Staaten auf bas Lieffte fompathifiren, angreift, ju bem ein geftanbenen Zwed biefe Regierungsform ju unterbruden und auf ihm Erummern eine frembe monarchifche Regierung ju errichten, beren Dafen, fo lange fie bauern wurbe, vom Bolte ber Bereinigten Staaten nicht anbert benn ale eine Benachtheiligung und Bebrobung feiner erforenen und ihm theuer gewordenen republifanischen Staatseinrichtungen angesehen werden könnte. Ich gebe zu, daß die Bereinigten Staaten sich nicht berufen fühlen, einen propaganbiftifchen Rrieg ffir bie Sache ber Republit in ber gangen Belt ober nur auf biefem Festlanbe fubren. Bir hatten genugenbes Ber:

trauen barauf, bag jene Sache auf biefem Kestlanbe burch ben Ginfluß mas terieller und moralischer Ursachen siegen werbe, um ben Stanb ber Dinge, ben wir vorfanden, bestehen zu laffen, mabrend unfere Republit ihre Gestalt annahm und fich entwickelte. Anbererfeit's haben wir ftets behauptet und muffen nach wie por behaupten, bag bas Bolt eines jeben Staates auf bem amerifanischen Festlande bas Recht besitt, fich, wenn es ihm gutbunkt, eine republitanifche Regierungsform ju verschaffen, und bag eine Ginmifchung frember Staaten, um es an bem Genuß folder mit Ueberlegung gemablter Institutionen zu hinbern, ein Unrecht und in ihren Wirkungen ber in ben Bereinigten Staaten bestehenben freien und voltsthumlichen Regierungsform antagonistifch ift. Wir murben es fur unrecht und unweise halten, wenn bie Bereinigten Staaten ben Bersuch machen wollten, monarchische Regierungen in Europa mit Gewalt zu frurzen, um republitanische Inftitutionen an ibre Stelle ju feben. Es icheint uns eben fo tabelnewerth. wenn europäische Staaten fich gewaltsam in Staaten auf bem ameritanifden Festlande einmifden, um republitanifde Inftitutionen umzufturgen und burch Monarchien ober Rais ferreiche zu erfeten. Nachbem ich somit unsere Stellung freimuthig dargestellt habe, überlasse ich bie Frage Frankreich zur Erwägung, aufrichtig hoffend, daß biefe große Ration es mit ihren besten Intereffen und ihren hoben Ehren vereinbar finden moge, fich binnen einer gelegenen und . billigen Frift aus ihrer aggressiven haltung in Mexico jus rudjugie ben und bem mericanischen Bolte ben freien Genuß ber repus blitanischen Regierungeform ju gonnen, die es fich felbft begründet hat; daß es biefer Form getreu anhangt, bavon bat es, wie es ber Regierung ber Bereinigten Staaten fceint, entschiebene, bunbige, fowie fehr rubrenbe Beweise gegeben. 3ch neige mich um so mehr bagu, eine folche kofung ber Schwierigkeit ju hoffen, weil, fo oft mabrent ber letten vier Sahre ein ameritanischer Staatsmann ober nur ein ameritanischer Burger bie Frage aufwarf, welches Land in Guropa basjenige fei, bas am Schwerlichften eine Entfrembung ber Freundschaft ber Bereinigten Staaten erleiben wurbe, fo= gleich immer bie Antwort lautete: Frankreich. Die Freundschaft mit Frank-reich hat bem amerikanischen Bolke ftete wichtig geschienen und ift ihm ftete befonbere angenehm gewesen. Jeber ameritanifche Burger halt fie fur eben fo wichtig und munichenswerth in ber Butunft, wie in ber Bergangenheit. Der Prafibent wird fich freuen, ju boren, welche Aufnahme biefe Borfcblage beim Raifer finben."

12. Dec. In beiben Häusern wird gleichlautend eine Resolution betr. Mexico eingebracht und an die Ausschüffe für auswärtige Angelegen-

beiten berwiesen:

"1) Bir bliden auf die gegenwärtige Lage der Dinge in der Republit Mexico mit tiefer Theilnahme (profound solicitude). 2) Der Bersuch, eine der amerikanischen Republiken durch eine auswärtige Macht gewaltsam zu zerstören, und auf ihren Trümmern eine nur durch europäische Bajonnette aufrecht erhaltene Monarchie zu errichten, sieht im Widerspruch mit der oft verkündeten Politik der Bereinigten Staaten, ist unserm Bolk in hohem Grad zuwider (offensive) und ein Atlentat auf den Geift unsern Staatseinrichtsungen. 3) Der Präsident wird ersucht, in dieser wichtigen Angelegenheit Schritte zu thun, um die anerkannte Politik unserer Republik zu vindicten, um die Ehre und Interessen

Beibe Rammern beschließen überbieß, die Borlage sammtlicher

Actenftude beg. Mexico zu verlangen.

13. " Auch ber Senat genehmigt ben Antrag auf Einsehung einer gemischten Commission beiber Hauser bezüglich Zulassung von Bertretern ber ehrmaligen Rebellenftaaten, jeboch in etwas weniger bin:

benber Fassung.

14. Dec. Das Reprafentantenhaus mahlt feine 9 Mitglieber in bie at mischte 15er Commission beiber Saufer: es werben 3 Rabicale, 3 Republikaner und 3 Democraten gewählt. Auf ben Antrag Benberson aus Oregon beschlieft bas Baus ferner einstimmig, bai Berrath gegen die Union ein Berbrechen sei und bestraft werben muffe und endlich auf ben Antrag Bilfons aus Jowa, mit 107 gegen 56 Stimmen, bag alle auf bie Bertretung ber weiland je genannten confoberirten Staaten bezüglichen Papiere bem gemijchten Fünfzehnerausschuffe ohne Debatte zu überweisen feien und baf tein Mitglieb bon irgend einem ber befagten fogenannten Staaten zugelaffen merbe, bis ber Congreg folde Staaten ober einen be stimmten berfelben für vertretungeberechtigt anerkannt haben wurde. Die Unioneregierung bringt immer entschiedener auf Beenbigung 16.

ber frangofischen Intervention in Mexico:

Devefche Sewarbs an ben Gefanbten in Baris: ".... G ift nicht allein die Grecutive biefer Regierung, ber die Frage nate geht, ob ber jegige Stand ber Dinge in Mexico fortbauern foll. Dat Interesse baran ist ein nationales, und jedenfalls ist ber jest in Session &: finbliche Congres burch bie Berfaffung ermachtigt und gesetlich berechit, ber Action ber Bereinigten Staaten in Bezug auf biefen wichtigen Gign ftand bie Richtung ju geben. Es ift ber Wille bes Prafibenten, daß Frank reich über zwei Buntte unterrichtet werbe, namlich: 1) bag bie Bereinigten Staaten ben innigen Bunfc baben, aufrichtige Begiebungen gu Rranfrich aufrecht zu halten und zu pflegen; 2) daß biefe Politit in brobende Ge fahr gerathen wurbe, wenn grantreich es nicht mit feinen 3n: tereffen und feiner Chre vereinbar finden tonnte, abgufichet von ber ferneren bewaffneten Intervention in Merico, die ben Zwed hat, die bort bestebenbe beimifche republifanische Regierungeform au fturgen und auf ihren Trummern bie anelanbifche Monarchie ju errichten, beren Inaugurirung in ber mericanischen Sauptftabt versucht worben if Bur Antwort auf Ihre Darlegung unserer Anfichten gab Ihnen herr Droupe be l'hups ju verfteben, bag bie Regierung ber Bereinigten Staaten bet ausbrudlichen Wunfc bes Raifers, fich aus Derico gurudgugieben, begunftigm fonnte, wenn fie ihm eine formliche Buficherung gabe, bag unfere Regierung, im Falle feines Rudzugs, bie Ginfepung Maximilians in Mexico als einer do facto bestehenben politischen Racht auerkennen wurde. Es war mit Bunfc, indem ich bie Depesche Rr. 300 abfaste, im Ramen ber Kr einigten Staaten bie Entscheidung auszubruden, bag bie bom Raifer an bie Sand gegebene Anertennung nicht gefcheben tann, und jur Erffarung bie Grunbe jener Entichliegung anzugeben. 3ch habe bie mi Berrn Droupn be l'hups in feiner Unterrebung mit Ihnen gegen jene Ent-icheibung aufgestellten Grunbe forgiam erwogen, und ich finbe barin feine genügenbe Urfache, bie von ben Bereinigten Staaten ausgesprochenen In fichten zu modifiziren. Gie haben jest nur noch herrn Droupn be l'hup mein tiefes Bedauern barüber anzuzeigen, baß er es fur feine Pflicht eraden bat, in feiner Befprechung mit Ihnen ben Gegenftand in einer Berfaffung ju lassen, die und nicht zur Erwartung berechtigt, daß eine befriedigende Ausgleichung ber Sache auf irgend einer bisher entbedten Basis erzielt wer ben fann."

18. " Der Staatssecretar bes Auswartigen, Sewarb, verfundet burch

Proclamation bie Annahme bes Amenbements zur Verfassung zu Aushebung ber Sclaverei burch bie verfassungsmäßige Mehrheit von brei Viertheilen aller Staaten ber Union. Dabei werben bie ehes maligen Rebellenstaaten als zustimmenbe gezählt. Reines ber beiben Häuser bes Congresses erhebt Ginsprache gegen biese indirecte Ansertennung bes Wiedereintritts der reconstruirten Sübstaaten in die Union mit ihren alten Rechten.

18. Dec. Der Präsibent richtet eine Botschaft an ben Senat über bie Zuftanbe ber ehemaligen Rebellenstaaten nebst ben Berichten von Carl Schurz und General Grant barüber. Die Botschaft spricht bie Ueberzeugung aus, baß "ber Zustand ber Sübstaaten bessere Ausssichten biete, als man im hindlick auf alle obwaltenben Umstände

ju erwarten berechtigt war" und schließt babin:

"Natürlich mußte man verwickelte Fragen in Folge so großer und plotzlicher Umwandlungen in den Beziehungen zwischen den beiden Racen gewärtigen, doch entsalten sich nach und nach Spsteme, die dem Emancipirten
den Schutz gewährleisten, den er gerechter Beise in Anspruch nehmen dars,
so daß er sich durch seine Arbeit zu einem nüplichen und unabhängigen Mits
glied der durch seinen Gesellschaft emporheben kann, in welcher er seine Heis
math hat. Aus aller in meinen Besitz gelangten Kenntniß, und aus der
jenigen, die mir neulich von zwerlässiger Autorität mitgetheilt worden ist,
bin ich geneigt, mich dem Glauben hinzugeben, daß alle sectionelle Animosis
tät sich schnell und sicher in einen nationalen Sinn umwandelt, und daß
Repräsentation im Congresse in Verbindung mit einem gehörig bemessenen Steuerspstem die harmonische Wiederherstellung der Beziehungen zur National-Union zum Resultat haben dürste."

20. " Der Prasibent beginnt bie bisherigen von ihm ernannten provissorischen Gouverneure ber Substaaten abzurusen und bie von ben neuen Staatsconventen berselben gewählten Gouverneure einzus

weisen.

21. " Das Repräsentantenhaus beschließt auf ben Antrag Alleh's aus

Maffachusetts mit 141 gegen 6 Stimmen,

"baß biefes haus bie Anflichten bes Finanzministers über bie Nothwenbigfeit ber Reduction bes Papiergelbes mit hinsicht auf eine so balbige Wies beraufnahme ber Baarzahlungen, wie es bie Geschäftsinteressen bes Landes gestatten, von herzen billigt und sich zu seiner Unterstützung balbmöglichster Erreichung bieses Zwedes verpsiichtet."

Der Congreß vertragt fich über Reujahr. Die nicht zugelaffenen Bertreter ber Substaaten beschließen, in ihre Heimath zuruchzutehren

und auf ben 4. Marg wieber zu tommen.

23. " In Folge ber Ablehnung bes Gen. Logan ernennt ber Prafibent Campbell jum Gesandten ber Union bei ber Republit Mexico.

## 2. Merico.

1. Jan. Präsibent Juarez erläßt von Chihuahua aus eine Proclamatien an die Wegicaner, um sie zu fortbauernbem Wiberstande gegen bie

fremben Ginbringlinge zu ermuntern:

"... Zener untsuge Mann, ber bie traurige Rolle eines Bertzeuzs über nommen hat, um ein freies Bolf zu Sclaven zu machen, moge eingebent ien, baß Verrath, Vertragsbruch und frembe Bajonnette seine einzigen Ansprück auf die Herrschaft bilben . . . Wir haben großherzige Helfer zu Hause und auswärts, die uns mit sihren Schriften, ihrem Einfluß, ihren Mitteln bei fteben" . . .

3. " Marschall Bazaine geht in Person zur Armee von Dajaca ab.

7. "Raiser Maximilian erneuert burch Decret die alte Bestimmung der spanischen Monarchie, wonach zur Beröffentlichung aller paptichen Bullen und sonstigen Actenstücke in Mexico das placetum regium eingeholt werden muß. — Um mit dem Papst zu unterhardeln, schickt der Kaiser eine eigene Commission mit dem Minischen Belasquez nach Rom.

Der papftliche Runtius Meglia protestirt gegen bas taif. Dent 8. ... vom 7. Jan., indem er behauptet, bag, ba ber hl. Bater in ba gangen Belt als bas Oberhaupt ber Rirche anerkannt werbe, feine Handlungen bie einer unabhängigen und souveranen Jurisbiction finb, und ferner bag Rom nie werbe begreifen konnen, bag Unter thanen bes Bapftes, feien es nun Raifer ober Ronige, bai Recht hatten, die Beröffentlichung einer feiner Decrete gu berbieten ober ihre Wirkung zu vereiteln. Der Minifter bes Auswärtige antwortet fofort und wiberlegt febr entschieben bie im Broteft ent widelten Unfichten, bingufügenb, bag feine Regierung in ber allar entichiebenften Beife bas Brincip gurudweife, ber Raifer fei in Unterthan bes Bapftes. Als Ratholit fei ber Raifer bem Paff unterworfen, aber ale Berricher babe er eine Bewalt in Banba, für bie er nur Gott berantwortlich sei. — Gen. Bicario verlift bie Hauptstadt und macht einen miglungenen Berfuch eines Prenunciamento im Sinne ber clericalen Bartei.

26. " Ein taiferliches Decret regulirt bie neue Organisation ber

Armee :

Das Gebiet bes Kaiserreichs soll in sieben militärische Territorialbezirke getheilt werben. Die Zahl ber Generale wird auf achtzehn reducirt, nämlich auf sechs Divisions- und zwölf Brigadegenerale. Das heer wird im Kriegssuß aus 30,044 Mann, im Friedenssuß aus 22,374 Mann bestehen, und ist zussammengesetzt aus zwölf Bataillonen Insanterie, zwei Bat. Fußiger, sechs Regimentern Cavallerie, zwölf Bräsivalcompagnien zu Pferd, einem Bataill. Fußartillerie von sechs Batterien, einem Regiment von acht Batterien, wovon vier beritten und vier mit Berggeschützen, einer Schwadron Artillerietrain, einer Comp. handwerker, einer Comp. Armeros (Büchsenmacher oder Feuer-werker), einem Bat. Zapadvers (Sappeurs) und einer Gendarmerielegion von 1900 Mann. Dazu kommen etwa 15,000 Mann fremde Truppen, nämlich 7000 Desterreicher, 1500 Belgier und gegen 6000 Mann der französsischen Frembenlegion. Im Augenblick besinden sich außer der Frembenlegion 12—15000 Franzosen noch im Lande.

— Jan. Gerücht von einer Abtretung ber Nordprovinzen von Mexico. Die officiellen frangösischen Blätter erklären es für burchaus ungegründet.

9. Febr. Dajaca ergibt fich ben Franzosen auf Gnabe und Ungnabe.

" Die papftliche Enchelica und ber Shlabus v. 8. Dezbr. 1864 werben in Mexico nicht veröffentlicht, ba bie Regierung ihre Erlaub-

niß bazu verweigert.

26. " Ein Decret bes Raifers verkundet, daß er die tatholische Religion als Staatsreligion beschützen, aber alle anderen der Sittlichkett und Gestitung nicht widerstreitenden Religionen dulben werde. Reue Kirchengesellschaften bedürfen der Erlaudniß der Regierung. Mißbräuche von Localbehörden gegen den Cultus auderer Bekenntniffe sollen dem Staatsrath angezeigt werden. — Ein zweites Decret des Raisers ordnet eine Revision aller Verkäuse von Kirchengütern an, bestätigt jedoch schon jeht alle ehrlich und gesehmäßig erfolgten Verstäuse bieser Art.

27. " Castillo, ber Unterstaatssecretar bes Finanzministeriums, wird zum Intenbanten ber Civilliste ernannt und tritt bie Finanzen bem eben

angekommenen Franzosen Bonnefort ab.

3. März. Ein taif. Decret theilt bas Land in 50 Departements und 7 Militärbivifionen ein.

9. " Der Raifer erläßt ein Reglement über bas bei ber Revision ber Bertaufe von Kirchengut zu beobachtenbe Verfahren.

12. " Gine Berfügung bes Raisers stellt bie Kirchhöfe unter bie Civils behörben und setzt bie Preise von Begrabniffen fest.

10. April. Der Kaiser erläßt am Jahrestage ber Annahme ber Kaiserfrone zu Miramare ein organisches Reichsstatut für Mexico. "Bis
eine besinitve Organisation hergestellt ist, repräsentirt ber Kaiser bie
nationale Souveränetät". Ein anderes Decret ordnet die Gründung
einer mex. Academie der Wissenschaften an.

11. April. Die Belgier erleiben bei Tacamburo (Brobing Michoacan)

eine febr empfinbliche Schlappe.

" In Paris wird von bem Grafen Germiny als Prafibenten ber Finanzcommission für Mexico und Pinart, bem Director bes Disconto-Comptoirs ein neues Anlehen für Mexico unterzeichnet. Die Bebingungen sind geradezu schwindelhaft. Das Nominalcapital, b. b. die wirkliche Schuld für Mexico beträgt 250 Mill., von benen es jedoch nur 136 wirklich erhält und diese muß es mit circa 12% pro Jahr verzinsen.

12. " Der juaristische General Regreti nimmt Monteren wieber ein;

bie Raiferlichen ziehen fich gurud.

22. Das fcminbelhafte Anlehen wird in Baris 2c. trop ber Rachricht vom Falle Richmonds vollständig gezeichnet.

5. Mai. Ankunft bes letten Transports ofterreichischer Freiwilliger in Beracruz.

10. " Der juariftische General Regreti bebrobt Matamoros.

16. " Der tais. General Mejia in Matamoros erhalt Berftartungen bon Beracruz. Regreti muß sich wieber nach Monteren zurud: gieben.

21. " Die Regierung fcbließt eine Uebereinfunft mit bem Saufe Jeder

bezüglich feiner Forberung ab.

23. " Gin Decret bes Raifers regelt ben religisfen Unterricht an ben Schulen, ber ganglich ben Prieftern überlaffen bleibt.

— " Der franzof. General Douay langt in Beracruz an mit einer Anzahl franzöfischer Genbarmen als Kern einer zu bilbenben Genbarmerie.

30. " Die Raiferlichen gieben wieber in Monteren ein.

- Juli. Der Kaiser ernennt ben franz. Stabsrittmeister Lopsel zum Chef, ben franz. Zuabenhauptmann Bierron zum Unterchef seines Willitärcabinets. Der franz. Staatsrath Langlais wird in Berftändigung mit der franz. Regierung zum Finanzminister von Mexico besignirt.
- 15. Aug. General Briancourt zieht in Chibuahua ein. Juarez zieht fich an die äußerste Grenze nach Paso bel Norte zurud.

20. " Oberst Garnier beseht Hermofilla, woburch ben Franzosen alle Wege ins Innere von Sonora offen fteben.

16. Sept. Feier bes Jahrestags ber Unabhängigkeitserklarung Mexico's von Spanien. Die Tochter bes Kaifers Jturbibe erhalt ben Rang

einer Prinzessin, seine beiben Entel benjenigen von Brinzen. Ein kaiserl. Decret verordnet die Errichtung einer polhtechnischen Schule und eines Invalidenhauses. Der am 4. Februar in Baris unterzeichnete Bertrag bez. Errichtung einer mexicanischen Bank wird genehmigt. Gesetz zu Regelung des Einwanderungswesens und der Stellung farbiger Einwanderer, das zwar die Sclaverei fern halt, aber eine Art von Leibeigenschaft gestattet:

Rach Art. 1 biefer Bestimmungen werben, in Gemäßheit ber Lanbesgesete, alle Farbigen baburch allein ichon, baß sie ben mer. Boben betreten, frei. Rach Art. 2 fonnen sie mit bem Arbeitgeber, ber sie angeworben hat, einen Bertrag eingehen, ber ihnen Nahrung, Rleibung, Bohnung, Pflege im Falle einer Erkrankung und einen zwischen Eheilen auszubebingenben Lohn zussichert. Außerbein muß ber herr eine bem vierten Theil bes Arbeitslohnes entsprechenbe Summe zum Bortheile bes Arbeiters in ber Sparkasse anlegen. Dagegen verpflichtet sich bieser zu einer Arbeitszeit von minbestens 5 und höchstens 10 Jahren.

27. Sept. Der Kordamerikaner Maury wird zum mex. Staatsrath und

jum Commiffar für bas Ginwanberungemefen ernannt.

2. Oct. Gine Proclamation bes Kaifers Maximilian erklart bie Anhanger bes Praftbenten Juarez in bie Acht:

"Mexicaner, bie Sache, welche Don Benito Juares fo tapfer unb ftandhaft vertheibigte, ift fcon feit einiger Belt nicht nur bem Billen ber Ration, fonbern bem Gefete felbft, welches jener Fuhrer gur Unterftutung feiner Ans fprüche aurief, unterlegen; und heute sind auch die Banditen, in welche die Anbanger ber Sache verwandelt find, burch bie Abreife ihres Bauptes bon seinem heimischen Boben allein gelassen worben. Die nationale Regierung ift eine lange Zeit hindurch nachfichtig gewesen, indem fie die Milbe so weit ausbehnte, bag ben irregeleiteten Dlannern, bie mit ben Thatfachen unbefannt waren, eine Gelegenheit gegeben wurde, sich ber großen Mehrheit der Nation anzuschließen umb mieberum auf ben Pfaben ber Pflicht zu manbeln. hierin war die Regierung erfolgreich, und ehrenwerthe Männer schaarten sich unter ihre Sahne mit Bertrauen in die gerechten und freismnigen Grundfabe, welche bie Gestaltung ihrer Bolitit bestimmten. Die Sache ber Friebensflorung wurde nur burch einige wenige Anführer aufrecht erhalten, beren Leibenschafs ten ihre Liebe gum Baterlaube erftidten, burch bie gang entfittlichten Leute ber nieberen Riaffen, welche ju umwiffenb waren, um politische Brincipien ju begreifen, und burch eine geseplose Golbatesta, wie fie ftete als lette traurige Cour eines Burgerfriege gurudbleibt. Bon jest ab wird ber Rampf nur awifchen ben achtbaren Mannern ber Ration und Banben von Berbrechern und Strafenräubern sein. Bon Langmuth tann feine Rebe mehr sein, ba fie nur folden Banben gu Gute fommen wurbe, bie Dorfer nieberbrennen und friedliche Burger, entnervte Greife und foutlofe Beiber berauben und ermorben. Die Regierung, ftart in ihrer Macht, wirb von biefem Tage an mit unbeugfamer Strenge bie Strafe ausmeffen, wie die Befete ber Civilifation, die Rechte ber humanitat und die Erforberniffe ber Sittlichfeit fie erbeiichen".

Der Proclamation ift ein Geseth beigefügt. Dasselbe bestimmt: Art. 1. Alle biejenigen, welche Banben angehören ober bewaffneten Berfammlungen, bie nicht gesehlich ermächtigt sind, mögen sie nun einen politischen Borwand proclamiren ober nicht, und welches auch die Ungahl berer, welche die Bande bilben, ihre Organisation und ber Charafter, die Benennung, welche sie sich selbst geben, sein möge, sollen durch die Kriegsgerichte militärisch abgeurtheilt

24 • ~ ∂

werben, und wenn fie fculbig befunden, mare es auch nur ber Thatface, baß fie jur Banbe gehörten, jur Tobesftrafe verbammt werben, bie innerbalb 24 Stunden nach dem Urtheilsspruch zur Ausführung tommen muß. Art. 2. Diejenigen, welche in einem Gefecht ergriffen werben, follen burch bie guben ber Truppen, welche bie Ergreifung vorgenommen, verurtheilt werben, und bas Urtheil (bie Tobesftrafe) ebenfalls in 24 Stunden vollzogen fein. Art. 3. Bon ber Tobesftrafe find nur blejenigen ausgenommen, welche, ohne eines weitern Berbrechens beschulbigt zu fein, ale bei ber Banbe fich zu befinden, barthun, baß fie gewaltfam mit berfelben vereinigt waren, ober baß fie, obne au ihr zu geboren, fich jufallig in berfelben befunden haben. Die folgenben Artitel hanbeln über bas Strafmaß, welches biejenigen betrifft, welche bie Guerrillas freiwillig mit Gelb ober anbern Bulfsmitteln unterftuben, biejenigen, welche ihnen Rachrichten ober Rathichlage gutommen laffen; biejenigen, welche ihnen Pferbe, Baffen, Munition, Lebensmittel ac. verschaffen; biejenigen, welche faliche Rachrichten verbreiten, und enblich die Eigenthumer ober Berwalter von Landgütern, welche nicht bei Zeiten Rachricht von dem Durchmarich einer Banbe burch bas Lanbgut felbst ben Beborben geben, ober, wenn fie im Stanbe find, fich ju vertheibigen , ben Guerrillas ober Uebelthätern keinen Biberstanb entgegenseten. Die Strafen für die beiben letten Falle besteben in Geldbuffen von 100 bis 2000 Befos, für bie vorhergebenben in Gefängnig von 6 Monaten bis 2 Jahr, ober in Prefibio von 1 bis 3 Jahren.

13. Oct. Die juariftischen Generale Arteaga und Salagar werben von

ben Raiferlichen gefchlagen, gefangen und ericoffen.

21. " Die Juaristen erscheinen unter Escobebo und Cortina mit 4000 Mann und 11 Geschützen vor Matamoros.

25. " Die Juaristen werden von den Kaiserlichen unter Mesia we Matamoros geschlagen.

1. Rov. Raiser Maximilian erläßt ein Recrutirungsgeseth für bas Raiserreich und verordnet eine neue Organisation der Polizei.

17. " Das Bubget bes Kaiserreichs für 1866 weist eine Ausgabe von 40 Mill. Doll. und eine Einnahme von bloß 15 Mill. aus.

20. " Juarez zieht von Baso bel Norte wieber in Chihuahua ein.

- 30. "Juarez, bessen Präsibentschaft versassungsmäßig abgelaufen ift, verlängert aus eigener Machtvollkommenheit seine Amtsbauer. General Ortega protestirt bagegen und macht als Präsibent bes oberften Gerichtshoses selbst Ansprüche auf bie Rachfolge auf ben Präsibentenstuhl.
  - 4. Dec. Raiser Max erläßt ein Rescript betreffend Aussuhrung großer öffentlicher Arbeiten und halt ein Anleben speciell zu biesem Behufe für nicht unmöglich.

6. " Der Kaiser verlängert ben ben Juaristen gesehten Termin jur Entwaffnung um 14 Tage und ordnet eine allgemeine Recrutirung

innerhalb bes Kaiserreichs an.

8. Die mer. Commission in Rom legt bem Papst einen neuen Concordatsentwurf vor, ber als Grundlage weiterer Unterhandlungen von ber Curie angenommen wirb.

18. " Juarez muß sich neuerbings aus Chihuahua nach Paso bel Norte

jurudziehen.

## Ueberficht der Greigniffe des Jahres 1865.

Die hervorragenbsten Greigniffe bes Jahres 1864 maren un: aweifelhaft bie befinitive Loereigung ber Elbherzogthumer von Da: nemart und bic Septemberconvention awischen Italien und Frantreich über bie eventuelle Raumung Roms burch bie Frangofen. Das Jahr 1865 hat indeg weber bie ichleswig-holfteinische noch bie romifche Frage zu einer Lofung gebracht, fonbern beibe noch burchaus ungelost und in ber Schwebe bem Jahr 1866 übermittelt. wichtigste Ereignig beefelben fällt außer Guropa: ber enbliche Sieg bes Norbens ber Bereinigten Staaten Norbameritas nach vierjahrigem Riefenkampfe über bie Rebellion ber Sklavenftaaten bes Gubens und bie principielle Abichaffung ber Stlaverei im gangen Bebiet ber Union. In Guropa waren es bagegen vorzugeweise bie Buftanbe Deutschlands und bie Bestrebungen Preugens unter ber Leitung bes Grafen Bismard, welche bas allgemeine Intereffe ber öffentlichen Meinung und zwar nicht blog Deutschlanbs in fteigenbem Mage in Anspruch nahmen und Berwidlungen herbeiführten, bie folieflich boch taum anbers als burch bas Schwert entschieben werben burften.

Preußen befand sich zu Ansang des Jahres 1865 aller Bahrspreußen. scheinlichkeit nach im Zenith seiner Macht, die ihm unter der Leitung des Hrn. v. Bismarck möglich und beschieden war. Der innere Conslict zwischen der Krone und der von den tiessten und mächtigssten Interessen der Zeit getragenen Bollsvertretung war durch das plöhliche Austauchen der schleswigsholsteinischen Frage, durch die geswaltige Bewegung, in welche die gesammte deutsche Nation darüber gerieth und den raschen und energischen Entschluß Bismarck, die Berhältnisse im Interesse seiner Politik auszunüben, momentan ents

Breifen in ben hintergrund getreten und Preugen tonnte fich einer Reihe von Erfolgen ruhmen, bie feinem Chrgeize ichmeicheln mußten und ihm augenblicklich manches möglich und erreichbar erfcheinen ließen, was bieber nur in ziemlich weiter Ferne bor feinen Augen geschwebt hatte. Mit Sulfe Desterreichs wurde bie nationale De wegung in Deutschland bintangehalten und bie Bunbesversammlung, beren Mehrheit einen Augenblid Miene' machte, mit ber Bewegung au gebn, labm gelegt. Preugen und Defterreich nahmen bie Bertretung ber "beutichen Intereffen" gegen Danemart in ibre eigene Der Krieg gegen Danemart wurde eröffnet, Anfangs in Bahrheit mehr zum Schein, nachber, in Folge ber banischen Sartnädigkeit, in allem Ernfte. Die leitenbe Dacht unter ben beiben war aber nicht Desterreich, soubern Breugen. Die öfterreichische Politit unter bem Grafen Rechberg war eine gang und gar topf: lose und das Resultat entsprach benn auch einer folchen Politik: mit eigenen Banben gerftorte Defterreich ben letten Reft feines Einfluffes in Deutschland und forberte baburch bie Intereffen feines preußischen Rivalen gerabe ba, wo biefer ben Bebel angufeten gebachte, um Defterreich aus Deutschland auszuscheiben. Desterreich schien gerabezu wie mit Blinbbeit geschlagen. Die Gr: fturmung ber Duppeler Schangen und ber Uebergang nach Alfen gewährten bem preufischen Rriegeruhm neue Lorbeeren und hoben mit Macht bas Gelbstgefühl ber preußischen Armee und bes preußi: fchen Boltes. Die preußische Regierung aber verwerthete bieß fofort gegen ben Bund und bie Mittelftaaten. Der Friebe mit Da: nemart wurde ohne Bujug bes beutschen Bunbes abgeschloffen unb König Chriftian von Danemark trat burch benfelben nicht feine "Un: fpruche", fonbern feine "Rechte" auf bie Elbherzogthumer an Breugen und Desterreich ab, worauf bie preufische Regierung bie Verfolgung ihrer weiteren Blane ju grunben gebachte. Aber noch ftanben bie Bunbestruppen in Solftein und hielten bas Bergogthum im Ramen bes beutschen Bunbes besett. Den preugischen Planen ftanb biefe Thatfache gang und gar im Wege. Sie mußte beseitigt werben. Bunachft erhielt baber ber preußische Obergeneral in Schleswig Pring Friedrich Rarl von Berlin aus ben Befehl, fich jaum herrn ber holfteinischen Festung Renbeburg zu machen. Die preußischen Colonnen fetten fich alebalb gegen biefelbe in Bewegung. Der

Bunbesgeneral war zu fcwach, ber Gewalt Gewalt entgegen zu Preifen, feten und fab fich baber genothigt, in bemuthigenbfter Beife ben Plat zu räumen. Defterreich schwieg bazu und ließ Preußen gewähren. Der Rrieg war ingwischen beenbigt, ber Friebe gefchloffen worben: Die öfterreichischen und preufischen Truppen sollten baber größtentheils wieber in ihre Beimath gurudtehren. Diefen Moment bielt Breufen fur geeignet, ber Besetzung Solfteine burch bie Bunbes: truppen ein Enbe zu machen und biefelben nothigenfalls felbft mit Gewalt hinauszuwerfen. Schon waren bie Defterreicher abgezogen und bie preuftischen Beeresmaffen gogen bon Rorben nach Guben, um gleichfalls nach Saufe gurudgutebren. Da erhielten fle ploblich Segenbefehl. Solftein war voll von preufifden Truppen und Breufen jog überbieg brobend eine Armeedivision gegen hannover bei Minben, eine anbere gegen Cachfen bei Berlin gusammen. Run wurben hannover und Sachsen tategorisch aufgeforbert, sofort und ohne weiteres bas Bergogthum Solftein ju raumen. Weber bas eine noch bas andere noch auch bie Bundesversammlung in Frankfurt waren in ber Lage, ernftlichen Biberftanb leiften gu tonnen. Defterreich ftand wieberum auf Seite Breufene und war lebiglich bemubt, ber Bunbesversammlung wenigstens bie außerfte Demuthigung ju er-Diefelbe fügte fich freiwillig bem preugischen Begehren und erklarte bie Bunbeserecution fur beenbigt: bie Bunbestruppen raum= ten holftein, bas nun wie Schleswig von ben Preugen und Defterreichern besetzt und verwaltet wurde. Den Schlußstein aller biefer Erfolge Preugens bilbete inbeg bie Erneuerung ber Bollvereinsverträge auf Grundlage bes zwischen Preugen und Frankreich abgefoloffenen Sanbelsvertrages. Das war im Grunde bie größte Demuthigung ber Mittelftaaten und biefe Demuthigung war eine wohl verbiente. Jahre lang batten fich bie Regierungen berfelben gegen bie Annahme bes frangbilichen Sanbelsvertrages gesperrt und zwar nicht aus wirthicaftlichen ober hanbelspolitischen Grunben, sonbern lebiglich aus politischen Rudfichten für Desterreich gegen bie Intereffen und bie laut und einftimmig ausgesprochenen Buniche ber junachft Betheiligten. Jene politischen Rudfichten für Defterreich waren jest bahingefallen und noch bor bem Schluffe bes Jahres 1864 faben fich bie Mittelftaaten genothigt, einer nach bem anbern jum Rreuge ju triechen und bem frangofischen Sanbelevertrage beiPreugen gutreten, ohne jest mehr ihren Beitritt von einzelnen Mobificationen abhängig machen ju tonnen, was ihnen rechtzeitig ohne Zweisel möglich gewesen ware. Der Sieg Preugens in biefer Frage war augleich eine empfindliche Rieberlage Defterreiche, bas fich momentan wirthschaftlich von Deutschland ausgeschloffen fab und zugleich genothigt warb, nun boch mit feinem alten Schubzollfpfteme gu brechen und ben Uebergang ju einem freifinnigeren Bollfpfteme unter viel ungunftigeren Berbaltniffen anzubahnen. Dit einem Borte Breugen fühlte fich zu Anfange bes Jahres 1866 machtig gehoben, fühlte fich zeitweilig als bie leitenbe und entscheibenbe Racht in Teutschland, Defterreich bagegen mußte einsehen, bag es felbft einen ent: fciebenen Schritt gethan batte, um fich aus Deutschland binaus: brangen zu laffen. Die Mittelftaaten aber batten eine Demuthigung nach ber andern binnehmen muffen, faben fich ber lange gewohnten Stube beraubt und waren überbieg unter fich uneinig und vollig gertlüftet, fo bag außer Bapern, Sachfen und heffen:Darmftabt alle übrigen jeben Compag verloren zu haben schienen und fich wenigftens angfilich buteten, Preugen, bem fie noch wenige Jahre vorber in jeber Beife ted ben Banbichub bingumerfen wagten, unter ben total veranderten Umftanden irgendwie vor ben Ropf zu ftogen. Alles was sie thun konnten, war, sich vorerst in ihre Belte zurud: augieben und ben weiteren Berlauf ber Dinge und bamit vielleicht ben Gintritt gunftigerer Berhaltniffe abzuwarten. Bon einer be: wußten Bolitit, von bestimmten Zielpuntten war für die Dittelstaaten bor ber Sand gar teine Rebe mehr, jumal auch bie nationale Bewegung, nachbem bas hauptziel berfelben, bie endliche Lobreifung ber Elbherzogthumer von Danemart erreicht ichien, allmählig erlahmt und auf die allgemeine Erregung eine natürliche Abspannung ein: getreten war.

Rein beutscher Stamm ist empfänglicher für triegerischen Ruhm, sast wie die Franzosen für ihre gloire, als das preußische Bolt, in keinem ist das Staatsbewußtsein lebendiger und energischer. Nicht bloß die preußische Regierung, auch das preußische Bolk fühlt brüdend das Unsertige, Ungenügende, Unzusammenhängende der Theile, die zusammen das preußische Staatsgediet bilden und als europäische Großmacht anerkannt sind, ohne es doch in Wahrheit wirklich zu sein. Eine Ausbehnung des Staats, das Streben nach allmäliger Ab-

sorption weiterer beutscher Gebiete liegt baber in ber Rainer bet Prensen. Dinge und icheint Bielen von ber Befchichte felbst Breugen ale feine Bestimmung vorgezeichnet zu sein. Als nach bem Tobe Ronig Friedrichs VII, von Danemart bie banifche Frage gur Enticheibung toms men mußte, galt es ber preußischen Regierung vor allem nur, bie Entftehung eines neuen, völlig unabhangigen Mittelftaats gwifden Dit= und Norbsee zu verhindern. Bu biefem 3wede bot fich ihr bie Alliang mit Defterreich, ju biefem Enbe bin erklarte fie fich borerst für gebunden burch ben Londoner Bertrag von 1852. es ist allerbings mabricheinlich, bag Gr. v. Bismard von allem Unfang an bie Möglichkeit einer Erwerbung ber Elbherzogthumer fur Preußen ins Auge faßte. Das gewaltige Drangen ber nationalen Bewegung in Deutschland und bie blinbe hartnadigkeit ber Danen arbeiteten feinen Blanen in bie Banbe. Die Londoner Conferengen blieben ohne Resultat und ber Krieg tonnte weiter geführt werben, bis bie Danen fich genothigt faben, bie Baffen ju ftreden und auf beibe Bergogthumer und bas fleine Lauenburg befinitiv zu verzichten. Best hatte Bismard erreicht, was er wünschte und von nun an war ber Erwerb ber Bergogthumer fur Breufen bas conftante Biel feiner Bolitit, bas es nie mehr aus ben Augen verlor und für bas er alle Mittel, wie verwerflich fie fonft auch fein mochten, ins Wert zu feten entschloffen war. Die Bebeutung biejes Erwerbs für bie Musbehnung ber preußischen Machtsphäre zumal im Nordweften Deutschlande lag auf ber Sand und ebenfo, bag es Breugen nur burch ben Befit jener Lanbe möglich mar, fich entschieben gur Seemacht emporzuarbeiten. Das war jeboch teineswegs ber einzige Bortheil, ben Gr. v. Bismard aus ber ichleswig-holfteinischen Frage zu ziehen gebachte: er hoffte bamit vor allem auch ben innern Conflict zwischen ber Krone und ber Bollsvertretung jum Austrag ju bringen, indem er auf die Unterstützung ber öffentlichen Meinung ohne Unterschied ber Parteien für biefen feinen Plan einer Bergrößerung bes preußiichen Staates gablte und es für möglich erachtete, bag biefelbe fich folieglich auch bie Armeereorganisation als Mittel ju jenem 3wede werbe gefallen laffen. Seine hoffnung war teine völlig grundlofe. So lange fich bie preußische Regierung noch an ben Londoner Bertrag hielt und bie Intereffen Danemarks gegen bie Berzogthumer und gegen Deutschland zu verfechten schien, trat ihm bas Abgeorbneten-

Presson haus und die weit überwiegende öffentliche Meinung auch in Brenfen energisch entgegen. Allein sobalb ber Sang bes Rrieges zu einer Lottrennung ber Bergogthumer bon Danemart führen gu muffen unb sobald die Bolitil Bismards immer beutlicher auf die Erwerbung jener Lanbe für Preugen felber bingugielen ben Anschein gewonn, verstummte bie Opposition, trat ein allmäliger Umschlag ber öffent: lichen Meinung ein und noch bor Enbe bes Jahres 1864 war bie gesammte preußische Breffe mit verschwindenden Ausnahmen fur bie Annexion ber Elbherzogthumer an Breugen, mit bem einzigen Unter: fciebe, bag bie einen bie einfache Annexion ohne alle und jebe Rud: ficht auf bie Bunfche ber betreffenben Bevollerungen verlangten, bie anbern bas Gelbftbestimmungerecht berfelben anguertennen wunfc ten, aber nur fo weit, ale von bemfelben tein Gebrauch gegen bie "berechtigten" Forberungen Preußens wurde gemacht werben, in weldem Falle auch fie es fur geboten erachteten, bavon Umgang gu nehmen. Auf biefen feften Buntt geftutt, gebachte Biemard ben Bebel anzuseben, um bie bisher compacte Opposition, bie ihm im Lanbe und im Abgeordnetenhaufe entgegenftand, ju fprengen. Allein barin taufchte er fich wenigstens vorerft noch ganglich.

Am 14. Januar 1865 trat ber Landiag zusammen. Tai Regiment Bismard hielt es nicht für nöthig, bemfelben mit irgent welchen Concessionen entgegen ju tommen. Der Konig eröffnete ibn mit einer Thronrebe, bie wohl in ber form wohlwollend war und ben bringenben Bunich einer Ausgleichung bes obwaltenben Cen: flicts aussprach, aber bas Rachgeben gang und ausschließlich von Seite ber Bollsvertretung erwartete, inbem bie Rrone weber begüglich ber Armeereorganisation noch bezüglich bes Bubgetbewilligungerechtes auch nur bie Spur einer Concession in Aussicht ftellte, for bern lebiglich auf ihren bieberigen Unschauungen und Forberungen bebarrte. Diefer ftarren Bolitit gegenüber tonnte bie Saltung bet Abg. Daufes nicht zweifelhaft fein. Der Untrag ber feubalen und ber tatholischen Fraction bes Saufes auf Erlag einer Abreffe an bie Krone wurde fast einstimmig abgelebnt. Der Minister bes Junern erklarte bei biefer Gelegenheit, bag "ein Rachgeben in ber Mittar: frage Seitens ber Regierung gang und gar unmöglich fei; weber ber jetige preußische Monarch noch irgend ein Konig Preußens werbe von den Principien biefer Armeereorganisation und von den gesetz-

lichen Bestimmungen, von welchen er glanbe, bag fie nothwendige prosen. Correlative berfelben fein, auch nur einen Funten bergeben". Bang übereinstimmend bomit brochte benn auch bas bom Finanzminifter vorgelegte Bubget für 1865 biefelben Unfabe wie in ben letten Jahren für die Armeercorganisation und ebenfo beharrte bie vom Rriegsminifter eingebrachte Militarnovelle mie bisber auf ber wollen breifährigen Dienstzeit. Die Bubgetcommiffion bes Abg.-Baufes erstattete biegmal bem Saufe einen Borbericht, in bem fie auf eine Reihe von Resolutionen antrug, burch welche bas haus seine Auf: fassung bee Bubgete grunbfablich babin auszusprechen aufgeforbert warb, bag es in bem vorgelegten Staatshaushaltsetat eine richtige Bertheilung nicht anerkennen konne, daß bie improductiven Ausgaben namentlich für bas Militar wesentlich zu ermäßigen, bie productiven Musgaben bagegen wefentlich zu erhöben und überbien bie brudenbften Steuern nach Rraften zu erleichtern feien. Gammtliche Antrage wurde nach mehrtägiger Debatte, fast bloß gegen bie Stimmen ber fleinen feubalen Fraction, ber einzigen fowachen Stute ber Regierung, angenommen. Das Resultat ber Bubgetbebatte bezüglich bes Militaretats ließ fich neuerbings voraussehn. Am 5. Mai wurde bie von ber Regierung vorgelegte Militarnovelle mit ihrer breijahrigen Dienstzeit burch 258 gegen 33 Stimmen, am 8. Juni bie Debrkoften ber Armeereorganisation im Bubget für 1865 mit 207 gegen 22 Stimmen verworfen. Damit behauptete bas Abg. Daus bie von ihm in ben letten Jahren gegenüber bem Regiment Bismard eins genommene Stellung. Ratürlich lehnte bas herrenhaus bas fo re bucirte Bubget seinerseits wie bisber auch wieber ab, so bag bas Ministerium nach ber von ihm beliebten Theorie ber Lude in ber Berfaffung ohne gesehlich bewilligtes Bubget weiter regierte und bie Armeereorganisation trot bes beharrlichen Biberspruchs bes Abg. Saufes nicht blog aufrecht erhielt, fonbern auch fortwährend vervollftanbigte. Dit alle bem trat in ben innern Buftanben Breugens teine Wenbung ein: fie blieben bieselben wie seit bem Momente, ba Hr. v. Bismard bie Littung ber Gefchäfte übernommen hatte.

Inzwischen war die öffentliche Meinung sehr gespannt barauf gewesen, wie sich die Majorität des Abg-Hauses zu der auswärtigen Politik des Regimentes Bismard stellen werde. Wie schon gesagt, hatte sich Hr. v. Bismard und nicht ganz ohne Grund der Hoff-

Prenten mung hingegeben, daß fich bie gefchloffene Oppofition bes Aba-Saufes wenigstens auf biefem Felbe spalten und fich gum minbeften eine ansehnliche Minorität, vielleicht fogar eine Keine Majorität fir bie Regierung aussprechen werbe. Allein feine Erwartung bewährte fich nicht. Zwar konnte kaum ein Zweifel barüber walten, bag tie Aufloten ber Opposition im Abg.-Bause bezüglich ber schleswis: bolfteinischen Frage entschieben auseinander gingen und es ift riefe leicht nicht zu viel gesagt, wenn man annimmt, daß fich bie Anschauungen ber großen Mehrheit berfelben benjenigen ber Regierung gang wesentlich guneigten. Allein gu einer formlichen Spaltung for es nicht: gerabe um hrn v. Bismard nicht mit eigener Sanb be: Bebel in bie Sand ju geben, mit bem er auch in bem Berfaffunge conflict die Opposition qu bewältigen hoffte, ging die Opposition jeber principiellen Meinungeaußerung in ber foleewig-bolfteinischen Frage mit großer Borsicht aus bem Bege und behauptete vielmehr ibre Stellung gegen bie Regierung, inbem fie am 1. Juni bie Rarinevorlage ber Regierung, burch welche berfelben ein febr bebentenber Crebit namentlich gur Befestigung bes Safens von Riel, ber bod noch gar nicht im Befite Breufens war, gewährt werben follte, mit allen gegen bie Stimmen ber feubalen Fraction berwarf und ebenso am 13. Juni bie Borlage ber Regierung bezüglich ber Roften bes Krieges gegen Danemart. Umsonft erklarte ber Kriegsminifter am 5. April, bag "Breugen nicht bloß gegenwärtig im Befit eine für bie Zwede ber Kriegsmarine wohlgeeigneten Safens, sonber auch entschloffen fei, im Befit biefes Safens, Riel, zu bleiben", um: fonft erflärte ber Ministerprafibent am 26. April "bie Regierung als Mitbesitzerin bes Rieler Safens, betrachte bie Erwerbung bes felben als eine unerlägliche Rothwendigkeit und fei befihalb mi Desterreich in Unterhandlung getreten; für bie Forberung bes Richt Hafens fei aber bas Berhalten bes Lanbtags eine bebeutenbe Gulfe ober ein entschiebenes hinderniß; ohne die Bewilligung bes verlangen Crebits fei ber Safen ein werthlofer Befit und er hoffe baber, ber Landiag werbe erklaren, Riel muffe gewonnen werben", umfonft a klarte er am 2, Juni "ber hafen von Riel fei allerbings noch nick im rechtlichen Befithe Breugens, allein tein Befchluß ber foleswis bolfteinischen Stanbe werbe im Stanbe fein, Breugen aus ben Bergog. thumern binauszumafregeln und bas Abg. Daus tonne ja bie Ge

währung bes Crebites an die Bedingung knüpfen, daß Kiel vorher sensenerworden sein müsse." Das Abg-Haus blieb fest barauf, dem Misnisterium Bismarck keinen Credit zu bewilligen und die Regierung unterlag mit den wenigen Stimmen der seudalen Fraction. Hr. d. Bismarck hatte sich überzeugen müssen, daß er die oppositionelle Majorität des Abg-Hauses weder bezüglich seiner innern noch bezäuslich seiner auswärtigen Politik zu irgend einem Zugeständniß zu vermögen im Stande sei. Am 17. Juni wurde daher der Landtag geschlossen und durch eine Rede des Ministerpräsidenten im Namen des Königs auf eine sur das Abg-Haus höchst ungnädige Weise entlassen.

Wand Dr. v. Bismard am Landtage für feine Blane bezüglich ber Bergogthumer bie erwartete "bebentenbe Bulfe" nicht, fonbern eber ein "entschiebenes Sinberniß", fo waren auch bie Berhaltniffe und Stimmungen in ben Bergogthumern felbst nicht ber Art, um ihm feine Annexionsplane zu erleichtern. Durch ben Bang ber Er: eignisse bes 3. 1864 war allerdings bie sofortige Errichtung eines neuen Mittelftaates in ben Bergogthumern unter bem Erbpringen von Augustenburg burch eine Majorität ber Bunbesversammlung berhindert, burch ben Wiener Frieden die provisorische Berrichaft über bieselben von Danemart an Defterreich und Breufen abgetreten und burch bie Entfernung ber Bunbestruppen aus Solftein ju Anfang Decembers 1864 biefe provisorische herrichaft ber beiben Große prachte in ben Bergogthumern thatfachlich burchgeführt worben. Die preußische Regierung gab fich ber zuversichtlichen Hoffnung bin, fich mit Defterreich, bas im Rorben teine birecten Intereffen ju mahren jatte und fich bis jest fast willenlos ber Leitung Preußens hinzegeben hatte, in irgend einer Beife abfinben zu Bnnen und begaren mehr und mehr bie Bergogthumer als einen Befit zu berachten, ber ihm auf bie Dauer unmöglich mehr entgeben vante. Preußische Eruppen waren es vorzugsweise, welche bas Band befett bielten, Breufen fing icon an, fich im Lanbe giemich bauelich einzurichten, fein Civilcommiffar, ber Arbr. v. Reblit, exierte bas Land fast unabhängig nach ben Bunfchen und Inftrut: wen feiner Regierung, ohne bag ihn Defterreich bis jest barin coenb wefentlich gehemmt batte. Aber bie Rechtsfrage bezüglich ber Frbfolge war bamit noch teineswegs entschieben. Die Bevölberung

Boufm. Bolifteins umb auch biejenige Schleswigs betrachteten ben Erbpringen von Augustenburg als ihren legitimen Lanbesherrn, bem fie fræ willig gehulbigt batten und an bem fie um fo mehr hingen, als a fich gleich von vornherein für bas freifinnige Staatsgrundgeset wi 1848 erklart und fein Wort bafur feierlich verpfandet batte. zwanzig Jahren war bie Erbfolgefrage von ber beutschen Biffen schaft nach allen Seiten erörtert worben und ihr Urtheil war bi auf eine einzige Ausnahme einstimmig ju Bunften bes Saufes An guftenburg ausgefallen: auf bie Anregung bes Brn. v. Barnficht hatten fich neuerbinge noch fast fammtliche juribifche Fakultaten be beutschen Universitäten einmutbig in bemfelben Ginne ausgesprochen Ita Preußen felbst hatte am 28. Mai 1864 an ber Lonboner Cen fereng ununwunden zugestanden, bag "ber Erbpring von Augusten: burg nicht nur in ben Augen Deutschlands bie meiften Rechte auf bie Rachfolge in ben Bergogthumern geltenb machen tonne und beffen Anertennung burch bie beutsche Bunbewerfammlung bemgemäß ge fichect fei, fonbern bag berfelbe auch ungweifelhaft bie Stimmen ber immensen Majorität ber Bewilterung biefer Lanber auf fich vereinige." Ge konnte in Bahrheit nicht zweifelhaft fein, bag bie Herzogthumer ibre enbliche Loslofung von Danemart bem für biefes und für bir Bergogibilmer nach bem Tobe Friedrich VII, rechtlich anerkannt en fchiebenen Erbgange verbantten und bag bie Londoner Bertragt machte auch nicht bas minbeste rechtliche Funbament in Ansprus nehmen tounten, um bie banifche Befammtmonarchie felbft nach bes Tobe Friedriche VII. gufammen zu halten, fonbern bag ibre M: machungen lebiglich auf einer Convenienz beruhten, bie nur fo lang und so weit auf Geltung Unspruch machen tounte, als bie Bergethamer außer Stande waren, bie willtubrlichen Arrangements übn ben haufen zu werfen und ihr altes gutes Recht mit Gewalt : Beltung zu beingen. Allerbinge war bies folieglich thatfachlich bard bie preufifchen Baffen erfolgt. Allein bie Bevöllterungen ber Bergethumer waren von der Neberzeugung durchdrungen, daß ohne ter Eintritt Breufens und Desterreichs eben basselbe burch ben von eine mäckligen nationalen Bewegung getragenen und gebrungten beutiden Bund erfolgt, bag ber beutsche Bund selbst ohne Defterreich w obne Breufen ben Danen mehr als gewachsen gewesen ware unt baß bie Londoner Conferenzmächte einen Krieg mit bem beutscher

Bunbe und ber hinter ihm ftebenben bis in bie tieffte Tiefe auf: Preugen. geregten beutschen Nation gewiß nicht minber gescheut hatten, als mit Preugen und Defterreich, beren hintergebanten fie bon allem Anfang an und nicht ohne Grund mit bem größten Diftrauen beobachteten, ein Diftrauen, bas wohl auch allein Preugen gu feinem Antrage in London für ben Augustenburger bewogen batte. waren bie ursprünglichen Ertlarungen Breugens und Defterreiche gu Sunften bes Londoner Bertrage in Bahrheit unmöglich geeignet gewesen, bie Bevölkerungen ber Bergogthumer von ber Lovalität und bem uneigennütigen Bohlwollen Breugens für ihre Rechte und ihre Befreiung bom banifchen Joche ju überzeugen: fie glaubten barin nur eine specifisch preufische, aber in teiner Beise eine mahrhaft beutsche Politit zu erkennen. Tropbem waren fie geneigt, ben that: fächlichen Berhaltniffen Rechnung ju tragen und zu einem "engeren Unfolug" an Breufen bie Sand zu bieten, mehr im Intereffe Deutschlands als in ihrem eigenen, ba fle icon vor 10 Jahren bie Uebergeugung gewonnen hatten und ben Beweis geleiftet gu haben glaub= ten, bag fie bem tleinen Danemart volltommen gewachsen seien und überbieß burch bie Aufnahme Schleswigs in ben beutschen Bund beffen gange Macht hinter fich zu haben hofften und barin für fich auch ohne einen besonderen Schut Breugens eine mehr als gemigenbe Giderheit erblidten. Ihre nadften Bunfde gingen ingwifden babin, bag ihr Herzog von ben beiben Grofmachten und bem beutfchen Bunde eingesett werben mochte, worauf es bann feine und ber legalen Stanbeberfammlung Sache mare, fich mit Preugen über jenen "nähern Anschluß" ju verftanbigen und ju vereinbaren.

Preußen war jedoch ganz und gar nicht gemeint, sich auf diese Bestredungen einzulassen und den "näheren Anschluß" von dem guten Willen des schleswig-holsteinischen Ständeversammlung abhäugig zu machen. Nicht mit Unrecht von seinem Standpunkte aus sürchtete es, daß, von den übrigen Mittelstaaten unterstüht, Herzog und Stände, sobald sie einmal ihren Zweck erreicht hätten, bestrebt wären, jenen Arzschluß auf ein Minimum zu reduciren, etwa eine Militärconvention, wie sie Koburg und andere Kleinstaaten mit ihm abgeschlossen hatten. Ein solches Resultat des Kriegs gegen Däuemark genügte ihm auch nicht von serne. Konnte es die völlige förmliche Annexion vielleicht auch nicht sosort erreichen, so war es doch eutschlossen, sich

Drugen unter teinen Umftanben mit weniger als mit ber unbebingten Ber fügung über fammtliche Militartrafte ber Bergogthumer, ju Lante und gur See, ju begnugen und zwar bieß in einer Beife und in einem Umfange, bag bie herzogthumer ganglich von ihm abbangig wurden und die Bereinbarung nur als eine Art Uebergang ju fre terer völliger Annexion batte betrachtet werben tonnen. Done biefe wie es meinte, "berechtigten Anspruche" vorher gesichert zu wiffen war es entschloffen, bie Conftituirung bes neuen Staats um jeten Breis zu verhindern. Bu biesem 3wede und mit Rudficht auf bie Möglichkeit einer völligen Annexion galt es vor allem aus, bie Ertaufpruche und bamit bie Stellung bes Augustenburgers in ben Berge; thumern wo immer möglich anzuzweifeln und zu erschüttern. bier begegnen wir benn einer Reihe von Bemühungen ber preufifden Regierung, bie auf jeben Unbefangenen nicht anbere benn einen bocht wiberlichen Einbrud machen tonnten. Bunachft ertfarte Breugen, baß fein Antrag an ber Londoner Confereng ju Gunften bes Auguften: burgers als bes "bestberechtigten" Pratenbenten lebiglich ein biplematifcher Schachzug gewesen und mit ben Bestrebungen ber Len: boner Conferenz von felber babin gefallen fei. Dann nahm es auch feine frühere Erklatung, daß bie Borausfehungen bes Londoner Ber: trag bon Danemart nicht erfüllt worben feien, baf bie Abanberun: ber Erbfolge bie Ruftimmung ber Stanbe von Solftein und Schleis wig nicht erhalten habe und bag baber bie Anspruche Christian II. auf bie Erbfolge rechtlich nicht begrundet feien, jurud und fucte fib auf bie einseltige Bertunbigung ber neuen Erbfolgeorbnung von Sein ber bamaligen banifden Regierung ju ftuben, um ans ben unde grundeten Unspruchen Danemarte begrundete Rechte auf bie Bergeg: thumer hermuleiten, bie burch ben Wiener Frieben von Danemart u Defterreich und Preugen abgetreten worben feien, womit bie Redu bes Augustenburgers ohne weiteres befeitigt werben follten. Dick Inconfequeng ber preußischen Regierung machte begreiflicherweife teinerlei Ginbrud auf bie bffentliche Meinung Deutschlanbs und ned weniger auf blejenige ber Bergogthumer, bie bon ben Rechten bes Augustenburgere nach ben Ergebniffen ber ftaatbrechtlichen Untersuchungen ber erften juriftischen Autoritäten ber beutschen Biffen: fcaft vollftanbig überzeugt waren. Die preufifche Regierung bemubte flc baber, auch biefe zu erfcuttern, jeboch mit wenig Erfolg

und noch geringerem Ruhm für ben Ruf ibrer Geneffenhaftigfeit Breuben. und ber preukischen Debife bes suum ouique. Gegen bie Anspruche bes Augustenburgers wurden junachft biejenigen bes Groffbergogs von Olbenburg ins Gelb geführt, was um fo mehr ben Ginbrud bloger Willfur machte, als bie Uebertragung feiner Anspruche von Seite bes ruffischen Raisers auf ihn immer noch ber erforberlichen formlichen Urkunde entbehrte und überdieß rein werthlos war, fo lange ber mit feinen Unsprüchen zwischen bem Raifer bon Rukland und bem Grofherzog von Olbenburg ftebenbe Bring von Bafa teine Miene machte, auch feinerseits ju Gunften bes Olbenburgers ju per-Noch tiefer aber wurde bie öffentliche Meinung verlett, als zichten. bie preußische Regierung ben Bersuch machte, bas Ergebnif ber völlig . unabhangigen beutschen Biffenichaft burch ein Sutachten ber abhängigen preußischen Kronjuriften umzuftogen ober wenigstens zu paralpuren, beren Mehrheit benn auch wirklith bie Frage nach ben Bunfchen ber preufifden Regierung begutachtete und nach biefen Bunfden bie Rechte bes Augustenburgers fehr zweifelhaft fand. Die preußische Regierung gogerte auch lange, bas Gutachten ihrer Kronjuriften bem Ur: theil ber öffentlichen Meinung burch ben Druck vorzulegen und als es endlich geschab, fehlten barin bie Ausführungen ber in ber Minbers beit gebliebenen Mitglieber, bie ihren miffenschaftlichen Ruf bem Intereffe ber Regierung völlig preiszugeben fich boch nicht hatten ent: Schließen können. Alles bas war natürlicher Weise nicht geeignet, Breugen eine gablreiche und entschiebene Bartei in ben Bergogthumern zu erwerben. Die "ungeheure Mehrheit" ber Bevolterungen, wie Breugen feiner Zeit felbit conftatirt hatte, hielt vielmehr nach wie bor fest an Bergog Friedrich, in bem fie nicht nur ihren legitimen Lanbesberrn, fonbern auch ben fürften ihrer Bahl anerkannte. Die. Umtriebe ber preufischen Regierung waren nur geeignet, fie barin zu bestärker. In ber That war bie Bahl berer, bie fich offen und entschieben zu Bunften ber preugischen Absichten aussprachen, eine. verschwindend kleine. Noch vor Ende bes 3. 1864 hatten 17 Dittglieber ber Ritterichaft in einer Abreffe an ben Ronig von Breugen fich für bie Unnerion ausgesprochen. Aber ber Schritt einer Sandvoll Fenbaler gog nur Del ine Feuer. Dag biefe Feubalen fich gum Regiment Bismard bingezogen fühlten, war freilich natur= lich. Allein ihr Ginflug im Lanbe war feit bem Beginne ber

Digitized by 250gle

Pressen letten Berwidelung gleich Rull und ihre Betheurungen von Batriotismus fanben mit Recht nicht ben minbesten Glauben, feit bie englifden Blaubucher verrathen hatten, daß es ihrem Führer, bem ein: ftigen Brafibenten ber bolfteinischen Stanbe, bem Grbrn. b. Coeil: Bleffen nicht fomobil um bas Land, als zunächft um bie Ausficht auf Doj: und Gefanbtichafteftellen ju thun mar, und bag er und feine Befinnungegenoffen barum fruber fo eifrig am banifden Gesammtstaat gehalten und jest wohl wieberum nur barum mit einem größeren Ctaate bereinigt ju werben wunschten. Die nachfte Folge bes Schrittes ber fiebengebn Feubalen mar eine zu Anfang bes 3. 1865 vereinbarte Gegenertlärung von 40 ber angesehenften Danner, bie binnen wenigen Wochen nicht weniger als 60000 Unterfdriften fanb. Allerbinge batte Breufen außer ben paar Feubalen auch noch eine Anzahl Anhänger in bürgerlichen Kreifen und zwar Manner von Talent und Entichiebenheit; allein auch fie bilbeten nur ein kleines Sauffein und ihr Ginfluß wurde baburch febr geschwächt, daß bie meisten berselben ursprunglich gerabe zu ben bibig: ften Anhangern bes Augustenburgers gebort batten, jo bag es nabe lag, ihrem nunmehrigen Gifer gegen ihn und fur Breugen eigen: nutgige Motive unterzuschieben. Ihrer 24 tralen am 12. Februar in Renbeburg gufammen, um fich über ein festes Programm gu einigen, was benn auch mit 21 gegen 3 Stimmen babin zu Stante tam, bag bie Prengen als Schutzmacht ber Bergogthumer entiprechenben Rochte bemjelben voll und "für alle Beiten" eingeräumt werben follten, und zwar die volle Militarhobeit zu Baffer und zu Lande. bie biplomatische Bertretung und bie bandelspelitische Führung, endlich bag bieje Rechte Preugen "vor" ber befinitiven Orbnung ber inneren Berhalmiffe einzuräumen feien. Das Programm biefer jogenannten "nationalen" Partei fand inbeg nur wenige Beitretenbe: es scheint, bag bieselben nie auch nur bie Bahl von hunbert erreich: Wie gering bie Neigung ber großen Dehrzahl ber Bevol: ferung ben preufischen Forberungen war, zeigte neuerbinge bie am 26. Februar in Renbeburg abgehaltene Delegirtenbersammlung ber Schleswig-holftein:Bereine beiber Bergogthumer. Bei bem Dangel einer gefetlich geregelten Bollevertretung tonnten bieje Berfanim: lungen wenn auch nicht wöllig, bod jo giemlich als ber wirkliche Ausbrud ber überwiegenben Debrheit angefeben werben. Ben

149 Bereinen waren am 26. Februar 120 burch 208 Belegirte prensen: vertveten. Der "engere Anschluß" an Breußen sand auch in dieser Bersammlung seine Bertreter und rief eine sehr lebhafte Debatte hervor. Mit 120 gegen 88 wurde indeß ein dießfälliger Antrag des Kieler Bersins abgelehnt und beschlosen, "es dem Herzog und der Laudesvertretung anheimzustellen, die im Interesse Deutschlands nöthigen Staatsverträge mit Breußen abzuschließen." Die Erklärung, daß die Bersammlung "an der auf Grund des Rechtes gesobten Treue an Herzog Friedrich VIII. sesthalte" war vorder einstimmig erfolgt. So dot die Stimmung der Bevölkerungen der Herzogthümer selbst Preußen für seine Blane nur sehr geringe Anholispunkte dar, im Gegentheil umste es sich auf einen ebenso entschiedenen als zähen Widerfand gegon dieselben von dieser Seite gesaßt machen.

Inbest barum tummerte fich bas Regiment Bismard wenig. Es betrachtete bie Bergogthumer nicht ale befreite, fonbern ale eroberte Lande, über welche bie Couveranetat burch ben Biener Prieben auf die Bereicher von Breufen und Defterreich übergegangen fei und hielt es fur volltommen genügend, wenn Breufen fich mit Defterreich wurde verflundigen konnen. Go fange Graf Rechberg bie auswärtigen Angelegenheiten Defterreiche leitete, war Gr. b. Bismard' wohl berechtigt, bieg für nicht allguschwer zu halten. Graf Rechberg twar blind genug, gar nicht zu feben, wohin er Defterreich mit feiner Milliang mit Breufen führte, blind genng, gar nicht ju feben, bag er burch ben mit Befeftigung bes bentichen Bunbes gegen Canemart eröff: neten Rricg, in bein Defterreich allen Wendungen Breugens willfahrig! folgte, lebiglich bie fpezifije preußischen Intereffen im Rorben unterftutte, blind genug, ben Berluft alles bioberigen Bertrauens in Defterreich von Ceite ber mittelftaatlichen Regierungen in ben Bind gu'fchlagen und erft als bie geither mit allen Witteln von Defterreich verhinberte Grneuerung bes Bollbereins gur vollenbeten Thatjache geworben unb Defterreich von feinem Allierten wirthichaftlich aus Deutschlanb binaus: gebrange mar, gingen ihm enblich bie Angen auf und gab er enblich feine Entlassung ein. Go volltommen blind mar bie Bolitit bes Grafen Rechberg, bag er noch turz vor seinem Rudtritt Preußen ben gerabezu naiben Borichlag machte, bie beiben Grofmachte wollten ge: meinfam ihre Befiteitel an bie Berzogthumer auf ben Augusten: burger übertragen und bie übrigen Bratenbenten an ein Austragal:"

Digitized by 2500gle

pressen gericht weifen. Bermuthlich hatte Graf Rechberg ben bezüglichen Artitel bes Wiener Friedens in biefem Sinne aufgefant. batte aber bamit gang andere Absichten verhunden und ging natur: lich auf ben Borichlag bes Grafen Rechberg gar nicht ein. Graf Mensborff an bie Stelle bes Grafen Rechberg trat, fant er benn freilich bie ichleswig-bolfteinische Angelegenheit, wie fich fein College, ber Staatsminister Schmerling, offen ausbrudte, \_total ver-Was einmal geschehen war, tonnte er nicht mehr ungefcheben machen. Die Lage Defterreichs war auch nicht ber Art, bag es baran benten tonnte, mit Preugen ju brechen und eine gang em: gegengesette Bolitit bezüglich Deutschlands zu inauguriren. Graf Mensborff mar wenigstens alsbalb entschloffen, auf bem bisberigen Wege eines blinben Bertrauens nicht weiter ju geben, Breufen vielmehr an ber Erreichung seines letten Bieles entschieben gu binbern. Und ba ber Wiener Friede bie Bergogthumer an Defterreid und Breufen gemeinsam abgetreten batte, so batte Defterreich bazu alle Mittel in ber Sand: ohne bie Bustimmung Defterreiche tonnte Breuken teinen Schritt vorwarts machen. Freilich hatte biefes bieber burch feinen Civilcommiffar in Schleswig, ben Frorn. v. Beblit, giemlich unumschränkt gewaltet. Graf Rechberg batte bemjelben als ofter: reichischen Civilcommiffar zuerft ben Grafen Revertera, bann ben Baron Leberer an bie Seite gestellt; beibe ließen inbeß gang im Sinne ber Politit bes Grafen Rechberg ben preugischen Commiffar nach Belieben ichalten und walten in ausschließlich preußischem Intereffe. Das erfte, was nun Graf Mensborff that, mar, bak er benoBaron Leberer abberief und bem Brn. v. Beblit ben energischen orn. v. Salbhuber, offenbar mit ber bestimmten Juftruction, Die öfterreichischen Intereffen genau zu mahren, an bie Seite fette. Bon einem Bruch mit Preugen war indeg ebensowenig bie Rebe, als von einer Rudtehr Desterreichs auf ben Standpuntt bes Bunbebrechts und allgemein beutschen Interesses: noch glaubte es, an ber Alliang mit Preugen festhalten ju muffen und lieg baber gewähren, bag Breugen burch offene Drobung bie Bunbewerfammlung zwang, bie Grecution in Bolftein fur beenbigt ju ertlaren und bie Bunbestruppen aus bem Bergogthum gurudzugieben. Beibe Bergogthumer ftanben nun unter ber unmittelbaren Berwaltung Desterreichs und Preußens und bas lettere bielt es an ber Beit, birecter auf fein Biel loszu: gebn. Raum war bie Autorität bes Bunbes in Solftein | befeitigt,

fchon unter bem 13. Dec. 1864 richtete Br. b. Bismard eine Despreufen. pefde an Defterreich, in ber bie Intereffen Breukens in ben Bergogthantern entschieben in ben Borbergrund gestellt wurben, mit ber Er-Marung, bog "Breugen bie Befriedigung berfelben nicht bon bem awetfelbaften auten Billen bes Lanbesberrn, von ber Stimmung ber Stanbe, von bem Spiel bes Parteien abhangig machen fonne. Regierung babe bie erforberlichen Schritte gethan, um eine grunb= Lichere wiffenschaftliche Brufung ber Rechtsfrage (burch bie preufischen Rronjuriften) und ein bestimmteres Programm überhaupt vorzube-Uebrigens meine er, Breugen und Defterreich konnten und follten, wie bie Dinge gegenwärtig ftanben, einanber mehr gewähren, als bas beutsche Bunbesrecht zur vertragemäßigen Pflicht mache. Sie feien burch Art. 3 bes Wiener Friedens Mitbefiger bes an fie abgetretenen Territoriums ber brei Bergogthumer. Defterreichs geo: graphische Lage sei aber ber Art, bag es tein Interesse habe, fich einen Theil biefes Gebietes bauernb einzuverleiben. Die Annerion ber Bergogthumer an Breugen wurbe ben beutschen Intereffen im bochften Grabe forberlich, ben öfterreichischen aber nicht zuwiberlaufenb fein. Er wiffe indest gar wohl, bag er biefe Annexion ohne bie Buftimmung Defterreichs nicht vollziehen tonne." Uebereinstimmenb mit biefen Unichauungen ber preußischen Regierung erfolgte benn gu Anfang bes Jahres 1865 bie Miffion bes Bringen Friedrich Rarl Sie blieb jeboch ohne Resultat: Preugen mußte fich nach Wien. überzeugen, daß Desterreich freiwillig niemals in biese Annexion ein: willigen und Breugen nur folche fpezielle Bortheile in ben Bergogthumern zugesteben werbe, welche fich wenigstens irgend wie mit bem Bunbesrechte in Uebereinstimmung bringen liegen. Menn mit Defter: reich weiter unterhandelt und auf biefem Wege von ihm etwas erreicht werben follte, fo mußte vorerft auf bie formliche Annegion verzichtet werben. Hr. v. Bismard entschloß fich bazu und formulirte in einer Depefche bom 22. Februar enblich bie Forberungen Preugens, von beren vorhefiger Bewährung es feine Buftimmung gu ber Er: richtung eines eigenen foleswig-holfteinischen Staats abhangig machte. Im Wefen tam es freilich auf baffelbe heraus: nur bie Form ber Annexion war fallen gelaffen, ber neue Staat mare von Breugen ganglich abhangig geworben und ber herzog nicht viel mehr als ber erbliche Oberprafibent einer neuen preufischen Broving gewesen. Rach bem Borfdlage Preußens follte ber neue Staat ein ewiges und und

Preujen auflösliches Schute: und Trubbunbnig mit Breufen foliefen und m biefem Enbe bin bem Konige von Preugen feine gefammte Bebr: traft jur Berfügung ftellen, um fie innerhalb ber preufifchen Armee und flotte jum Goute beiber lanber und ihrer Intereffen ju berwenben. Die Dienstpflicht und bie Starte ber von Schledwig-Solftein ju ftellenben Mannichaften follten nach ben in Prenfer geltenben Bestimmungen festgestellt, überhaupt bie gange preufijde Rriegeverfassung auch auf bie herzogthumer ihre Anwendung finden, bie Aushebung von ben preufischen Militarbehörben vorgenommen, und die schleswig-holsteinischen Truppen je nach bem Ermessen bes Ronigs von Breufen fogar mit ben preußischen Truppen verschmalzen werben, preußische Truppen in ben Derzogthumern ftationirt und bie Garnifoneverhaltniffe von ber preugischen Regierung geregelt werben tonnen, ja bie in bie preugifche Armee und flotte eintretenben ichleswigboliteinischen Unterthanen sollten bem Könige von Breufen ben Fahnen: eib schwören. Die Marinetruppen ber Herzogthumer follten einfach für bie preußische Flotte verwendet werben. Für bie Unterhaltung feiner Land: und Scetruppen follte Schleswig-holftein an bie preufifche Staatstaffe einen naber zu vereinbarenben, eventuell nach Dafgabe ber Bolfezahl und ber preufischen Militar: und Marineausgaben naber zu bestimmenben jahrlichen Beitrag gablen. Um trotbem ber Bunbesverfaffung wenigstens formell ju genügen, maren befonbere Bestimmungen getroffen. Im fernern follte Renbeburg gur Bunbee: festung erhoben, bis babin aber von Preußen befett bleiben. follte Schleswig-holftein an Breufen bie Stadt Sonberburg mit einem entsprechenben Gebiete zu beiben Geiten bes Alfensunbes, bie Befte Friedrichsort nebst entsprechenbem Gebiete b. b. ben Safen von Riel und an beiben Mündungen bes zu erbauenben und unter bos Dberauffichterecht Breugens zu ftellenben Norboftfeecanals bas für bie Anlage von Befeftigungen und Kriegsbafen erforberliche Terrain formlic abtreten. Enblich follte ber neue Staat junachft bem Bollverein, gleich zeitig aber für immer bem preußischen Bollspftem beitreten und fein Boftund Telegraphenwesen an Breugen abtreten. Es ift flat, bag ber Bergeg und bie Stände ber Bergogthumer auf biefe Forberungen Breufens aus freien Studen niemals eingegangen waren. Auch mit bem be: ftebenben Bunbeerecht ließen fie fich unmöglich in Gintlang bringen. Defterreich ertlarte fich neuerbings bereit, Preugen jebes Bugeftanbe

nif zu machen, bas innerhalb biefes Bunbesrechtes nur irgenbwie preußen. gulaffig fei, aber auf biefe Forberungen tonne es nicht eingeben. Unter bem 5. Marg lehnte es biefelben entfchieben ab und fugte bei, bag es bamit eine Phase ber Unterhanblungen foliege, in ber eine befinitive Bereinbarung nicht möglich icheine. Auch bie Bevolle: rungen ber Bergogthumer waren nachgerabe geneigt, in ihren Bugeftanbniffen an Breugen bis an bie außerfte Grange bes Doglichen ju geben, um nur endlich aus bem Provisorium binauszukommen und fich felbstänbig conflituiren ju tonnen. Aber jene Forberungen Preugens in ihrem gangen Umfange zuzugestehen, bagu tonnten fie fich freiwillig nimmermehr berfteben. Durch Bermittlung bes Geche: unbbreißiger Ausschuffes in Frankfurt wurde eine Berftanbigung awischen Bertrauensmannern ber herzogthumer und einer Anzahl hervorragender Mitglieder bes preußischen Abgeordnetenhauses in einer Busammentunft zu Berlin berfucht. Nach einläglicher Erör: terung aller Berhältniffe gestanben bie ichleswig-holsteinischen Bertrauensmänner ale "im Intereffe Deutschlanbe nübliche und mit Prengen zu vereinbarenbe Einrichtungen" zu: 1) bie gleichartige For: mirung, Ausbilbung und Bewaffnung bes ichleswig-holfteinischen Heeres mit ber preußischen Armee, etwa auch unter Vorbehalt einer wirtsamen Inspection von Seite Breugens; 2) bie Berfugung Preugens über bie militarifchen Streitfrafte Schleswig-holfteins im Rriegsfalle; 3) bie Anlegung ber zur Sicherung ber beutschen Granzen etwa nothigen Festungen, befestigten Rriegshafen 2c. in Schleswig-Holftein burch Breufen; 4) Berfügung Breugens über bie feebienft: pflichtige Mannichaft ber Bergogthumer nach ben bieberigen gefehlichen Bestimmungen und Leistung eines verhaltnigmäßigen Belb: beitrage Seitene ber Bergogthumer gur Unterhaltung ber preußischen Marine bis zur Grundung einer beutschen Flotte. 5) Eintritt Schles: wigs in ben beutschen Bund und ber Herzogthumer in ben Boll: verein, sowie Einraumung ber in Bezug auf Unfage und Bennhung eines Norbostjeecanals erforberlichen Rechte an Mreugen. Dagegen erachteten die Bertrauensmänner als durchaus Selbftänbigkeit ber Perzogthumer: 1) Ablei Rung bes Fahneneibs an ben König von Preußen; 2) Aushebung Rung annichaften is Selbständigkeit ver gregory.
an ben König von Preußen; 2) Aushebung Mannichaften für Nepertragand pu preußischen Armeeorganisation, Wilitärgeselles Ind Lebertung

ŝ

ľ

Presen barteit auf Schleswig-holftein obne Mitwirtung ber foledwig-bel fteinischen Staatsgewalten; 3) Berwaltung bes Boll:, Boft: mb Telegraphenwefens burch andere als bie eigenen Landesbehörben. Diefelben ertlarten folieflich, bag bie Bevollerung Schleswig.bel fteine" jeber Bergewaltigung ben gabeften Biberftanb entgegenjen werbe und im Rampfe gegen folche von bem Rechts- und Chrgefül! ber gesammten beutschen Ration Schut und Beiftand erwarte." Lu Delegirtenversammlung ber Schleswig-holftein-Bereine ertlarte ib mit ben Conceffionen ihrer Bertrauensmänner trot einiger Bebenten mit allen gegen 1 Stimme einberftanben. Dagegen vermochten tie betheiligten Mitglieber bes preußischen Abgeordnetenhauses es nicht. bie Majorität besselben zu irgend einer Meinungsäußerung in bem felben Ginne zu bewegen. Die preußische Regierung nahm auf ben gangen Borgang gang und gar feine Rudficht. Auf die Durch: führung ihrer Forberungen mußte fie inbeg Defterreich gegenüber verzichten und ihre Organe ertlarten ben gangen Schritt fpater in einen überwundenen Standpunkt. In ber That faßte fie, ba bieies Minimum, wie wieberholt ertfart wurde, auf bem Bege ber Unter handlungen nicht zu erreichen war, um fo enticiebener bie formlich Annerion ins Auge, entichtoffen, Die Löfung ber Frage fo lange p verhindern, bis fie unter gunftigen Umftanben in ihrem Sinne a: folgen tonne. Inzwischen fab fie fich von bem activen Borgebm in ben Bergogthumern nicht sowohl burch bie ihr entgegenstebende Strömung ber öffentlichen Meinung und bie befannte gabe Aut bauer ber Schleswig-Dolfteiner als burch ben Umftand gehemmt, bag jeber Schritt nur im Ginberftanbnig ber beiben Civilcommifian Defterreichs und Breugens geschehen tonnte und ber öfterreichijdt, Dr. v. Salbhuber, ju teiner Magregel feine Zuftimmung gab, di im ausschließlichen Interesse Breugens und seiner Blane mar. Et blieb benn immer wieber nichts übrig als ber Weg ber Unterhand lungen mit bem öfterreichischen Cabinet und fr. v. Bismard @ fcopfte fich in allen möglichen Unregungen, bie nur einige Aussich boten, Preußen ju seinem Biele ju fubren. Bunachst wurde wieln ber Großbergog von Olbenburg als Bratenbent vorgeschoben, aber Defterreich miftraute und weigerte fich entschieben, Breugen ju einem Abkommen mit bemfelben zum voraus carte blanche zu geben Dann gerieth Dr. v. Bismard auf bie 3bee, fich mit einer foleswig-

holfteinischen Stänbeberfammlung zu verftanbigen und fchlug Defter: preifen. reich bie Berufung einer folden nach bem Staatsgrundgefet bon Defterreich bielt es junachft für conservativer, bei einer 1848 mr. folden nach ber ben Bergogthumern von Danemart octropirten Ber: fassung von 1854 steben zu bleiben, ging aber alebalb auch auf ben preußischen Borschlag ein. Nun wollte jeboch Hr. v. Bismard nichts mehr babon wiffen und fprang feinerfeits auf bie Berfaffung von 1854 über; fobalb aber Defterreich fich auch bas gefallen laffen wollte und beibe endlich völlig einig ju fein ichienen, ließ er bie gange Ibce fallen. Immerbin war bas weniger auffallenb, als bag Dr. v. Bismard überhaupt auf bie 3bee fiel, sich mit einer ichleswigbolfteinischen Stänbeversammlung verftanbigen zu wollen. bie Stimmung in ben Bergogthumern war, ichien es gang außer allem Zweifel, bag jebe Stanbeversammlung, fie batte nach jebem beliebigen Bahlgefes berufen werben mogen, mit weit überwiegenber Mehrheit in erfter Linie bie Einsetzung bes Bergogs Friedrich und bie Conftituirung bes neuen selbstänbigen Staates geforbert und in aweiter bie Forberungen Preugens, fie mochten nun auf eine formelle ober blog eine thatsachliche Annexion gerichtet fein, abgelehnt haben wurbe. Br. v. Bismard war barum nicht verlegen, die Sache wieber von einer anbern Seite anzugreisen - er begann nun thatfachlich Am 24. Marg verfügte eine tgl. preußische Cabinets: vorzugeben. orbre bie Berlegung ber preufischen Flottenftation von Danzig nach Riel und am 5. April verlangte bie prenkische Regierung von ihrem Landtage einen Credit von circa 6 Mill. Thirn. behufs Befestigung bes Rieler Safens und Anlegung preußischer Marine-Etabliffements in bemfelben, wobei fie offen ertlarte, bag Preugen "entschloffen fei, im Befit diefes hafens zu bleiben." Da bas preußische Abg.-haus bas Ansinnen ablehnte, so fiel bie gange Frage vorerft babin. v. Bismard mußte einen neuen Angriffspuntt berporsuchen und bießmal gerieth er an basjenige Hinberniß, bas ber Berwirklichung feiner Plane allerbings in erster Linie entgegen stand, bie fortwährenbe bie Thatjache, baß Unwesenheit bes Augustenburgers in Riel unb bie ungeheure Mehrheit ber Bevollterung ber Herzogthümer ihn Arendens of ibren Aper Glegenheit and trot ber factischen Herrichaft Desterreiche unb eigentlichen Lanbesberrn betrachtete und bei Phide Ginlebung isna bie Beenbigung jenes Provisoriums und bie

Proton Bergogs brang. Die forwahrenbe Anwefenheit bes Augustenburgni im Lanbe gab Ben. v. Bismard ben Grund ober Bormand, bie mi Defterreich bereits vereinbarte Einberufung einer foleswig-holfteinischen Stänbeversammlung ploblich wieber fallen gu laffen. Muguftenburger im Lanbe fei, fei bie öffentliche Meinung nicht ini und tonne an eine Ginberufung ber Stanbe nicht gebacht werter. Mllein Desterreich ging auf bas preufische Berlangen, ben Branzbenten nöthigenfalls gewaltsam zu entfernen, nicht ein, auch nicht ale bie preußische Regierung sich burch eine Note bes Großbergen bon Olbenburg fecunbiren ließ, in welcher bie bitterften Klagen gegen bie "Augustenburgische Rebenregierung" erhoben und im Ramm einer billigen Parität für beibe Pratenbenten auf bie Beseitiqung fo anormaler Buftanbe gebrungen warb. Preugen brang immer id: hafter in Defterreich, aber umfonft und bie natürliche folge bemiflungenen Berfuches war bie Befestigung bes augustenburgifden Einflusses im Lande, und awar um fo enticiebener, ale Brenfen gu berfelben Beit einen verungludten Verfuch machte, an ben banich gesinnten Rorbschleswigern, bie es ale von ber augustenburgifden Bartei beeintrachtigt und verfolgt barguftellen bemubt mar, eine Stute für sich zu gewinnen. Es zeigte fich bas beutlich bei Gele genheit ber Geburtstagsfeier bes Bergogs Friedrich am 6. Juli, in fo ziemlich im gangen Lanbe festlich begangen wurde und eine grefe Ungahl von Deputationen auch aus bem Schleswigschen nach Rien städten, wo ber Bergog wohnte, führte, mahrend bie Breugen e nicht gar lange fruber bei Belegenheit bes Beburtetags bes Ronige Wilhelm trot aller Anstrengungen nicht über offizielle Formlich keiten zu bringen vermocht batten. Best war bie Gebulb bes In b. Bismard zu Enbe und reifte in ihm ben Entschluß, um jeten Breis eine Nenberung ber Situation berbeiguführen umb zu tiefen Enbe bin nöthigenfalls gang anbere ale biebet gegen Defterrent aufzutreten. Bebor wir inbeft bie Borgange ichilbern, bie ichlieflie ju ber Gafteiner Convention amifchen Defterreich und Preugen fübt: ten, ift es an ber Beit, einen Blid auf bie innere Lage bes Raifn ftaate feit Anfang bee 3. 1865 zu werfen.

Defter. Der schon seit bem Rovember 1864 versammelte weiter reich. Reichsrath spiegelte ziemlich genau die allgemeine Unzufriedenheit ber öffentlichen Weinung in allen Theilen des Reichs über die Politik ber Regierung wieber. Ungarn beharrte in feinem paffiben Wiber: Defterftanbe gegen bie Februarverfassung und bie Regierung machte ihrer: feite auch nicht ben minbesten Berjud, eine Ausgleichung und Berftanbigung wenigstens anzubahnen ober vorzubereiten, nach bem be: Kannten Ausspruche bes Staatsminifters Schmerling "wir konnen warten". Die Claven mühlten nach Rraften gegen bie Februarverfassung und gegen ben Reichsrath, ber fie in ihren separatistischen Beftrebungen einengte und bem beutschen Elemente bas llebergewicht ficherte. Die beutschen Provingen waren mit ber preußischen Allianz und ber gangen beutschen Bolitit ber Regierung, bie ben Raijer= ftaat mehr und mehr Deutschland entfremben mußte und gang bem Rathe bes Brn. v. Bismard, ben Schwerpunkt bes Reichs von Wien nach Ofen zu verlegen, zu entsprechen schien, nichts weniger als einverstanden. Benetien nahm am Reichsrathe ebenfalls teinen Untheil und mußte fortwährend gegenüber ben italienischen Geluften burch eine jeberzeit ichlagfertige Armee niebergehalten werben. Steuern lafteten ichmer auf allen Rlaffen ber Befellichaft unb waren nachgerabe fast unerschwinglich, fo bag bie Rudftanbe, bie nicht eingetrieben werben tonnten, fich in erschreckenber Weife aufthurmten und in viele Millionen gingen und bennoch waren bie Staatsausgaben Jahr für Jahr immer größer als bie Ginnahmen und zeigten immer ein Defizit, bas nur burch neue Schulben gebedt werben fonnte, während ber Staatefrebit fortmahrend abnahm und jebes neue Unleben ju immer ungunftigeren Bebingungen abgeschlossen werben mußte. Es lag auf ber Sand, bag ber Staat auf biefem Wege allmälig ficher bem Banterott entgegen trieb. Das Ministerium Schmerling batte fich feiner Aufgabe entichieben nicht gewachsen erwiesen. Ohne Zweisel ift die Entwidlung bes öffent= lichen Beiftes in Defterreich burch bie Inftitution bes Reichbraths und ber Landtage um einen gewaltigen Schritt pormarts gekommen. Allein bas war jum affergeringften Theile bas Berbienft bes Grn. v. Schmerling, ber filr bie weitere Ausbilbung ber Februarverfaffung gar nichts that, im Gegentheil biefelbe möglichft zu benimen und bas alte Bevormunbungefpftem aufrecht zu erhalten bemuht mar. Im Grunde mar trot ber constitutionellen Inftitutionen ber Beift ber Berwaltung berselbe geblieben. Ueberblickt man bie Thatigkeit

bes Reichsraths feit bem Jahr 1861, fo ergibt fich ein in ber That



Defer bochft armfeliges Refultat und bie Coulb baran lag mabrlich nicht am Abgeordnetenhaufe beefelben, fonbern an ber Regierung, bie es an eingreifenden Borlagen ermangeln ließ und fich begmugte, burch ten felben bas jahrliche Bubget bebattiren und bewilligen Immerbin war burch bas neue Bantgefet und bie Dispositionen ju herstellung ber Baluta ein bebeutsamer Coritt geschehen und men: ce bem Reicherathe gelingen wurbe, bie Regierung zu Ersparniffen in einem Umfange ju zwingen, bie wenigstens bas jabrliche fege: nannte Gebahrungebeficit befeitigte, fo tonnte ber Reicherath fich tae Beugniß geben, wenigstens bie finanziellen Grundlagen für eine ge funbe Entwidlung bes Reichs gefchaffen ju haben. betrachtete er benn auch bas lettere als bie Sauptaufgabe feine Es war, wie fich balb zeigte, ein hartes Stud Ar: Die Regierung fette bem Bemuben ben gabeften Wiberftant entgegen. Um 9. Januar 1865 beschloft bie Finangcommiffion tet Abg.-Daufes auf ben Antrag bes Grafen Brints, ber nichts weniger als ju ben Begnern ber Regierung geborte, einstimmig, bas ihr tom Baufe überwiesene Bubget für 1865 an bie Regierung gurudgufen: ben, mit ber Aufforberung, barin felbst bicjenigen Abstriche vorzu nehmen, bie fonft bie Commiffion ju beschließen genothigt mare, um wenigstens bas eigentliche Gebahrungsbeficit für 1865 gu beseitigen Das Begehren war fo billig unb fo naturlich, bag bie Regierung nicht umbin tonnte, barüber mit bem Finanzausschuffe wenigstens in Benehmen zu treten; fie machte jeboch eine Berftanbigung von zwei Borbebingungen abhangig, einmal bavon, bag ber Reichsrath ber Regierung volltommen freie Biremente innerhalb ber einzelnen Dinifterien gewähre und bann, bag er nach Berathung bes Bubgete für 1865 sofort in biejenige über bas Bubget für 1866 eintrett. und weigerte fich beharrlich, bie Summe bes von ihr fur möglich Segenüber biefem fonberbaren gehaltenen Abstriche zu nennen. Berhalten fehte ber Finanzausschnft bas Deficit auf 25 Millionen und zwar als anzunehmenbes Minimum fest, und begann mit ber Berathung bes Bubgetentwurfe, inbem er von fich aus bie notbigen Abftriche vornahm, obwohl Br. v. Schmerling ziemlich brobent bin warf, bas Abgeorbnetenhaus tonne allerbings 25, 28 ja noch mehr Millionen abstreichen, aber bas Bubget gelange an bie brei ber: faffungemäßigen Factoren und ba fei Befahr vorhanden, bag bat

Finanggeset gar nicht zu Stande towme, womit er fich also gang Deferuf ben Standpunkt ber Praxis bes Brn. v. Bismard in Preugen Der Finangausschuß ging jeboch, ohne fich von ber Drohung einschuchtern zu laffen, in feiner Arbeit vor, entschloffen, bas Deficit mit ober ohne bie Buftimmung ber Regierung burch allfeitige Er= fparniffe zu befeitigen. Am 19, Febr. legte ingwischen ber Finangminister v. Plener bas Budget für 1866 vor, bas felbst nach feiner Gruppirung wieberum ein Deficit bon 13 Millionen aufwies und erft für 1867 "boffte" er, basfelbe gang befeitigen gu tonnen. Der Einbruck auf bie öffentliche Meinung war nothwendig ein überaus ichlechter und bie Finangcommiffion richtete baber eine neue Aufforderung an die Regierung, die Summe ihres Abstrichs im Bubget für 1865 zu nennen. Enblich gab biefe nach und verftanb fich zu einem Abstrich bon 20 Millionen, wovon 11 Dill. auf bas Militar: und 1,770,000 fl. auf bas Marinebubget fallen foll: ten, weigerte fich aber, in bie Sipungen ber Commiffion, in benen bas Militarbudget erörtert werben follte, ihre Bertreter ju fcbiden. Die Finangcommiffion ließ fich nicht beirren und befchloß, fur biefes Bubget statt ber zugestanbenen 11 vielmehr einen Abstrich von 17 Millionen und im Marinebudget einen folden pon 2,398,000 ff. Am 17. Mary erledigte bie Commission bas Budget für 1865: trot aller Abstriche blieb boch noch ein Deficit von ca. 7 Millionen. Um 27. Marg begann bie Debatte fiber bas Bubget im Abgeorbneten-Baufe. Das Ministerium Schmerling batte bie Mehrheit, über bie es bieber im Abg.-Daufe verfügen tonnte, eingebuft: bie ent-Schiebene Majorität ftanb jur Finangcommission und icon in ber allgemeinen Debatte wurde bon allen Seiten laut und übereinftim: mend ertlärt, daß hinreichenbe Abstriche unerläglich feien, weil weber weitere Steuererbohungen noch eine weitere Benuthung bes Ctaatecrebits mehr möglich feien. Die Specialberathung legte ben feften Entschluß ber Majorität gegen bie Regierung noch beutlicher an ben Tag: nicht in ber unbedeutenoften Rubrit gelang es ihr, gegen bie Untrage bes Finanzausschuffes burchzubringen, wenn fie auch oft allerbings nur mit wenigen Stimmen in ber Minberbeit blieb. Namentlich wurde ber Abftrich vom Militaretat nach bem Antrage. ber Commiffion mit 17 Mill. und ebenfo beim Marineetat genebmigt. Wenn bas Deficit beseitigt, wenn überhaupt erflectiche Er-

Defin fparniffe gemacht werben follten, fo fonnten fie nur in biefen beiben Aweigen ber Staatsverwaltung erzielt werben. Gerabe bief aber traf bie abfolutiftischen Reigungen und Gewohnheiten ber Regierung am aller empfindlichften. Wie berechtigt aber bas Borgeben bes Abg.-Baufes mit Radficht auf bie tiefe Berruttung ber Staatefinan: gen war, zeigte fich am pragnanteften, als ber Finangminifter am & Auni bas Baus und die offentliche Meinung mit ber Forberung überraschte, ber Regierung ein Anlehen von nicht weniger als 117 Millionen zu bewilligen, behnfe Dedung eines nicht vorgesebenen Deficits in ber Staattrechnung von 1864, Dedung ber vorausfichtlichen Deficite ber Jahre 1865 und 1866 und Befchaffung ber Mittel jur Erfüllung ber gegenüber ber Rationalbant eingegangenen Berpflichtungen für herftellung ber Baluta. Die Regierung mußte ein: gefteben, bag fie bas Bubget für 1864 um 74 Millionen über: fcritten habe und bag von ben Steuern nicht weniger als 20 Dill. nicht eingegangen feien und trot aller Strenge ber Behörben nicht batten eingetrieben werben tonnen. Die Regierung mußte eingesteben, bag fie jur Dedung biefes unvorhergesehenen Deficits Summen verwendet babe, bie vom Reicherath für gang andere Awecke bewilligt worben waren und die jest eben noch einmal bewilligt werden muften. Die gange Darlegung lieft einen tiefen Blid in ben 216: grund ber öfterr, Sinanzen thun. Das Abgeordnetenhaus mar mu fo enticoloffemer, feine Pflicht zu thun und bie Finangcommiffice besfelben beichloß alebalb einftimmig, bem Saufe überhaupt teine Crebitbewilligung gugumuthen, bebor nicht bas Rinanggefet für 1865 verfassungemäßig fustgestellt fei, um bem Ginbrechen ber preufifchen Theorie "von ber Mate in ber Berfaffung" auch in Defterreich ren porn berein einen Riegel vorzuschieben. Ferner befchlof fie, jete Bewilligung von Geite bes Mbg.-Baufes burfe nur erfolgen unter binreichenber Gerantie, bag bie willführlichen Bubgetüberichreitungen und verftedten Anleben ohne Buftimmung bes Reichsraths, wie fie fich bas angeblich conftitutionelle Minifterium Schmerling in ber letten Jahren wieberholt erlaubt hatte, für bie Butunft unmöglich und ber Grundfat ber Berfaffung, bag bie Staatsfoulb unter ber Controle bes Reicherathe ftebe und Staatefdulben nur mit feiner Auftimmung contrabirt werben burften, zur Wahrheit gemacht werbe. Die bifentliche Meinung tonnte fich indek nicht verbeblen, bag bie con:

stitutionelle Freiheit in Desterreich noch auf schwachen Filken stehe. Desterreich und am herrenhause jedenfalls keine Stühe habe. Dieses trat am 23. Juni in die Behandlung des Budgets für 1865 ein und war bemüht, im Gegensah gegen die Ersparnisse des Abg.-Hauses sast überall wieder die nrsprünglichen Ansähe der Regierung herzustellen und seine Commission trug namentlich darauf an, das Militärdudget um 5 Millionen, das Marinebudget um 680,000 st. zu erhöhen. Ein Conssict zwischen beiden Häusern schien sast unausweichlich, als eine Krisis eintrat, die im weiteren Versolge den ganzen Reichsrath auf die Seite schieden und Desterreich in seiner Umgestaltung auf eine ganz neue, ungewisse Bahn sühren sollte.

In ber Wiener hofburg machte bas Auftreten bas Abg. Saufes bes Reichsraths begreiflicher Weife einen hochft ungunftigen Ginbrud. Dr. b. Schmerling mochte überhaupt, und bas barf zu feiner Entfculbigung allerbinge nicht außer Acht gelaffen werben, um feiner burgerlichen herkunft willen und weil er aller Connexionen unter ben großen aristocratischen Familien bes Lanbes, welche bie Berfon bes herrichers umgeben, entbehrte, vielfach eine fowierige Stellung gegenüber bem hofe haben. Dennoch ftanb er ziemlich feft, folange Musficht war, seine Schöpfung, die Februarversaffung, allmälig zu consolibiren und so bas Reich zu reconftruiren, ohne bag von ben alten Reigungen und Gewohnheiten allzuviel geopfert werben mußte, bie Staatefinangen wenigstens aufrecht erhalten werben tonnten, bas Militarmefen nicht angetaftet murbe und bie auswärtige Politit unbehindert wie bieber geleitet und beeinfluft merben tomte. aber bieje Aussichten eine nach ber anbern fcmanben, als es fic namentlich zeigte, bag bas Ministerium Schmerling außer Stanb fei, bie Ungarn zu verfohnen, ja nicht einmal einen Berfuch bazu gu unternehmen magte, ale vollends ber Reicherath unbequem ju werben anfing, trat allmälig ein Umschwung in ben Regionen gegenüber ber Februarverfaffung, bem Ministerium Schnier: ling und bem Reicherathe ein. Die fog. altconfervative ungarifche Partei, welcher namentlich auch ber Graf Moriz Esterhagy angehörte, bom ein Gis im Ministerrathe ohne Bortefeuille übertragen worben mar, benütte biefe Stimmung und legte gang im Stillen ben Bebel an, ber bie Februarverfaffung befeitigen und fie felbft ans Ruber bringen follte. Die Partei gab fich ber hoffnung bin,

Water to being the best being the Defter sparnisse gemacht werben sollten, so tonnten 108 ihr Aweigen ber Staatsverwaltung erzielt are Se traf bie absolutiftischen Reigungen und Wie be am aller empfindlichften. Bells in Abg.-Saufes mit Rudficht auf b' friedigun: Juni das Saus und die überraschte, ber Regierun
Willionen zu bewillige bas Min: . obne bri A 26. Juni Deficits in ber Staat # # Deficits ber Sak ...iers in Beit. ..o Giebenburgen, & - entschiebene Anbanger te ...rum nochgefucht batten, ihre Gu ant Erfüllung '. Jeorg Mailath von ber Bartei ber All pflichtungen f an bas Ministerium barüber zu Rathe gewart gefteben, b jum ungarischen Softangler ernannt. Der Coli; fdritten . Schon am folgenden Tage gab bas Minifterium zeibenb. nicht . batt merling, mit Ausnahme ber Minister bes Auswartigen und bie be niege, feine Entlassung ein; Erzbergog Rainer, ber Brafibent te Winisterrathe, erhielt einen Urlaub und trat noch am gleichen Tage eine Reife ins Ausland an. Richt eine bloke Ministertrifis, im bern eine formliche Staatetrifis war eingetreten, wenn auch tit öffentliche Meinung über bie Motive und bie Biele berfelben wirt noch im Dunteln blieb. Der Reicherath fühlte, bag feine Griften eine zweifelhafte geworden fei und beeilte fich, wenigstens ned in bringenbiten Gefchafte abzuwideln. Um bie öffentliche Deining befdwichtigen, ordnete ein taiferl. Sandfdreiben bie unbergiglicht Berfetung ber italienischen Armee auf ben vollen Friebeneftand M. fo bag ber Annahme bes Bubgets für 1865, wie es aus ben & rathungen bes Abg. Daufes hervorgegangen mar, nichts meh in Bege ftanb. Freilich geschah es nicht, ohne bag fich babei Regienun und herrenbaus arge Bloken gaben. Roch am 6. Dai batte in Rriegeminifter bem Abg.-Daufe ertlart, bag er bem geforberten 1 ftriche \_unmöglich austimmen tonne, wenn er nicht bie Organijanen ber Armee angreifen wolle"; nun war es bod möglich gewein, bem Begehren besfelben gu entsprechen, offenbar obne jene Organi fation anzugreifen. Das herrenhaus aber zeigte feinerfeits wenig Gelbständigkeit; jo lange es glaubte, ben Bunfchen ber Regierun

en, votirte es überall die Ansahe der Regierung gegen bestehes Abg. Hauses; sobald dagegen der Umschwung einzete, war es auch damit einverstanden und gewemlich alle Abstriche des Abg. Hauses. Beide Arbeiten wesentlich ein. Das Budget sür ngriff genommen und edenso blied die uierung unerledigt, mit Ausnahme welche die letztere für die Bewenvons augenblicklich bedurfte. In einennung der neuen Minister auffallend war sehlte es an entscheidender Stelle noch an während die ungewisse Butunft schwer auf der Meinung lastete.

Diefen Moment, ba Desterreich einen neuen Bersuch machte, Prenfen. bie inneren Schwierigkeiten seiner Lage zu bewältigen, einen Berfuch. ber jedenfalle nicht ohne Befahr und beffen Erfolg noch febr zweifelhaft mar, hielt Breugen für geeignet, um aus ber unbebaglichen Lage in Schleswig-holftein herauszukommen und auf Defterreich einen Druck auszuüben, um eine feinen Blanen entsprechenbe Bereinbarung zu erzielen ober wenigstens anzubahnen. Der Ronig von Preußen hielt fich bamale gur Rur in Karlebab auf in Beglei: tung bes . hrn. v. Bismard und biefer richtete benn von bort aus gunächst unter bem 11. Juli eine Depesche an bas öfterreichische Cabinet, in ber er laute Rlage über bie Buftanbe in Solftein gegen bie bortige Preffe, gegen bie Bereine, gegen bie Beamteten, gegen bie Universität Riel erhob und bei Berweigerung öfterreichischer Mithulfe zu Beseitigung solcher Zuftanbe gerabezu ein einseitiges Borgeben Preugens in Aussicht stellte. Bugleich außerte fich Br. b. Bismarck ganz laut und namentlich gegenüber bem ebenfalls in Karlebad verweilenben frang. Botschafter in Wien, bem Bergog b. Grammont, bag er einen Rrieg gegen Desterreich nicht nur nicht Scheue, sonbern gerabezu wünsche und bag Breugen in Gute ober mit Bewalt bie Suprematie in Deutschland erlangen wolle und erlangen werbe. Defterreich suchte vorerft Preugen in feinen Rlagen gu begütigen. Nach beenbigter Babecur ging ber Konig von Rarlsbab nach Gaftein und bielt am 21. Juli auf bem Bege babin in

Presen. Regensburg ein formiliches Cabinetsconseil ab, zu bem nicht nur fammtliche Minister von Berlin, sonbern auch bie Gesanbten Bren ftens in Wien und Paris beschieben waren. Auf bem weiteren Bege traf Br. v. Lismard in Salzburg mit bem baprifchen Minifter v. b. Bforbten, ben er babin zu einer Unterrebung eingelaben batte, ausammen. In biefer Unterrebung - bie beffälligen Angaben ideinen aus einer authentifden Quelle bergurühren und es wurde ihnen von ben Betheiligten wenigstens nicht wibersprochen - erklarte fr. v. Bismard, bag feiner feften Ueberzeugung nach ber Rrieg zwischen Desterreich und Breufen mahricheinlich und unmittelbar bevorftebenb fei, weftbalb er bie Mittelftaaten zu Bahrung ftricter Rentralität aufforbere, indem er beifugte, Desterreich fei weber geruftet noch babe es bie Mittel fich ju ruften; ein einziger Stoff, eine Saupt: folacht und zwar bon Schlesien ber und Breugen werbe in ber Lage fein, ben Frieden zu bictiren. In biefen Dispositionen langte bas preufifche Soflager in Gaftein an. Defterreich blieben natürlich biefe Drobungen nicht unbefannt. Und allerbinge fceute ce ben Rrieg: feine Finangen wie die eben eingetretene innere Rrifis machten einen felden für basfelbe faft unmöglich. Preugen aber hielt es für paffend, es aufe außerste zu reigen, inbem es wirklich, wie es gebrobt, in Schleswig-holftein einseitig und gewaltsam vorzugeben begann. Am 26. Juli wurbe ber Rebacteur Day in Altona, gu: gleich eines ber bervorragenoften und thatigften Ditglieber bes Aus: fouffes ber Coleswig-Bolftein-Bereine, fruh Morgens burch preug. Truppen in feinem Bette überfallen, gewaltsam aufgehoben und auf bie Festung Renbeburg geschleppt, und ber liberale preuß, Abgeorbnete Frese, ber fich feit einiger Zeit in Riel aufhielt, aus Bolftein ausgewiesen, beibes ohne erft bie Bustimmung bes öfterreichischen Gie wilcommiffare eingeholt zu haben, ber benn auch gegen beibe Bewaltthaten feinen feierlichen Protest einlegte. Die Nachricht bavon regte gang Deutschland auf und bas ofterreichische Cabinet beschlof nun, feinen Gefanbten in Munchen, Graf Blome, ben es fcon verber ju biefem Enbe nach Wien beschieben hatte, nach Gaftein gu fenben. Graf Blome tehrte jeboch einige Tage nachher unberrich teter Dinge nach Bien jurud. Am 8. August ging er inbeg mit neuen Inftructionen nach Gaftein und am 14. tam benn auch eine Berftanbigung awifden beiben Cabinetten ju Stanbe, bie fogenannte Gafteiner Convention. Gine enbliche Losung ber foleswigsholfteini-

fcen Frage war es freilich nicht, ba Preußen auf eine folche Defterinnerhalb bes Bunbesrechts nach bem Borfchlage Defterreiche, Defter: preugen. reich bagegen auf eine Uebertragung feiner burch ben Biener Frieben erworbenen Rechte an Breugen, wie biefes wunschte, nicht einging. Es war wieber nur ein Provisorium, aber ein foldes, bas Preufen bestimmte Bortheile und freiere Sand für bie Berfolgung feiner weiteren Blane, Defterreich bagegen bie Aussicht bot, ferner nicht wie bieber in fortgesette Collifionen mit Breugen ju gerathen, unb bas bie hauptfrage vorerft noch intact erhielt. Durch bie Gafteiner Convention wurden die beiben Bergogthumer wieber auseinanber geriffen und bie Regierung und Bermaltung von Schleswig an Breugen, biejenige von Solftein an Defterreich überlaffen, Lauenburg aber von Desterreich gegen 2,500,000 banifche Reichsthaler, in Berlin gablbar und gwar in preug. Silbergelb, befinitiv an Breugen abgetreten. Ucberbieß erhielt Preugen ben Safen von Riel mit bem Recht, benfelben zu befestigen und in bemfelben bie erforberlichen Marineetabliffemente anzulegen, außerbem bie Mithefehung ber Festung Renbeburg, fo lange nicht Riel bom beutschen Bunbe jum Bunbess hafen, Rendeburg gur Bunbesfestung erhoben mare. Enblich murbe Breufen die Oberaufficht über ben zu erbauenben Rord-Oftsee-Canal zugeftan: ben. Gab ihm bie Safteiner Convention auch teineswege alles, mas Breu-- fen wünschte, fo tonnte ce boch mit bem Refultat febr aufrieben fein: ber Erwerb von Lauenburg, ber thatfachliche Befit bes Rieler Safens und bie freie Sand, in Schleswig unnmehr bie Unnerion ungehemmt porbereiten und einleiten zu tonnen, waren gang wefentliche Erfolge Bismards, ber benn auch jum Dant bafur bon Ronig Bilbelm in ben Grafenstand erhoben wurde. Aber außer Preugen lautete bas Urtheil über bie Gasteiner Convention gang andere. In ben Bergogthumern protestirte bie Majoritat ber Stanbemitglieber, bie Delegirtenversammlung ber Schleswig-Bolftein-Bereine einstimmig und ebenfo ein Stabtetag in Reumunfter aufe entschiebenfte gegen eine Abmadung, bie bas Land neuerbings anseinanberrig und überhaupt barilber gang und gar ale fiber ein erobertes Land verfügte. Der Berfauf Lauenburge um baare barte Thaler wie "eine Beerbe Bieh" erregte in Deutschland Scham und Entruftung, Frankreich und England geißelten burch biplomatische Circularschreiben in ben allerftartften Ausbruden, wie fie in folden Actenftuden felten finb, ben

Deter Biberspruch, in bem bie Safteiner Convention zu all ben feierlichen reis.
Erklärungen stand, welche die beiben beutschen Großmächte bei Beginn bes banischen Krieges und im Berlauf besselben abgegeben hatten. Sie kehrten sich nicht baran: Desterreich war froh, einer kriegerischen Berwicklung burch einige Concessionen entgangen, Preugen glaubte seinem Ziele um einen entschiedenen Schritt naber gerkommen zu sein.

Rom.

Babrend fo bie Alliang awifden Defterreich und Breugen all: malig in ihr Gegentheil umzuschlagen und bie beutiche Frage in ein neues Stabium einzutreten begann, beschäftigte fich bie romanische Welt mit ber römischen Frage. Da bie Septemberconvention awifden Frantreich und Stalien obne Bugug ber romifchen Curie und felbft ohne fie barüber vorber auch nur ju consultiren, abgefoloffen worben war, nahm ber Bapft junachft bon berfelben ichein: bar gar teine Rotig. Doch ließ fich nicht vertennen, bag bie En: cyclica pom 8. December 1864 eine Art indirecter Antwort auf biefelbe war. Denn indem ber b. Stuhl burch biefelbe nicht bleg eine Reihe religiöser ober philosophischer Gate verurtheilte, was feines Amtes fein mochte, sonbern barüber hinaus auch alle bie staatlichen Errungenschaften ber Reuzeit verdammte und fich babei gang auf ben Standpunkt bes Mittelaltere über bas Berbaltnig awifden Staat und Rirche stellte, lag barin icon ausgesprochen, bak ber Bapft nie und nimmer geneigt fei, bem Rirchenftaat biejenigen politischen Freiheiten zu gewähren und felber biejenigen politischen Reformen einzuführen, bie er in ber Encyclica und bem Spllabus ale verberblich und gottlos verwarf. Und boch war bas nach ber nicht zweifelhaften Ueberzeugung bes Raifers ber Frangojen bas einzige Mittel und ber ausschließliche Weg, auf bem ber Papft fich auch nach bem Abzuge ber Franzofen und gegenüber bem Anbrangen bes neuen Staliens ben Reft feiner weltlichen Sonberane: tät erhalten, seine Unabhängigkeit sichern konnte. Doc war vorerft noch eine Frage ber Zufunft. Dagegen griff bie Gn: cyclica weit über bie Frage ber weltlichen Herrschaft bes Bapftes binaus, griff bie Grundlagen und bie verfassungemäßigen Ruftanbe aller bestehenben Staaten an. In ben germanischen ganbern war ber Erfolg jeboch ein febr geringer: bie Beröffentlichung ber papftlichen Manifestationen fließ nirgenbs auf wesentliche hinder:

niffe von Seite bes Staats, allein fie machten auch teinen wefent Brantlichen Ginbrud auf bie öffentliche Meinung. Anbers bagegen in ben romanischen Staaten. Die frangofische Regierung betrachtete bie Encyclica und mit Recht ale nicht zum minbesten gegen fie gerich: tet und ber Juftigminifter erließ benn auch icon unter bem 1. Januar 1865 ein Runbidreiben an fammtliche Erzbifcofe und Bifcofe bes Raiferreichs, in bem er ihnen erklarte, bag bie Beröffentlichung bes erften Theils ber Encyclica und bes Spllabus nicht geftattet werben konnte, "ba fie Aufftellungen enthielten, bie ben Grunbfapen zuwiberliefen, auf welchen bie Berfaffung bes Raiferreichs berube." Gin Decret bes Raifers bom 5. Januar bestätigte bas Berbot. Als: balb gerieth ber ganze Episcopat mit sehr wenigen Ausnahmen in Bewegung und Aufregung. Zwei Ergbifcofe und ein Bifchof magten es, bie papftlichen Erlaffe trot bes taiferlichen Berbots bon ihren Rangeln zu vertunden. Gie wurden bafur vor ben Staats rath gezogen und wegen Dikbrauch verurtbeilt. Die übrigen Bifcofe wagten es nicht, bem Beispiel zu folgen und ebenso offen bie Fahne ber Biberfetlichkeit gegen bie Anordnungen bes Staats aufzupflangen. Die formliche Bertundigung ber Erlaffe unterblieb. Allein ein Bifchof nach bem anbern ertlarte fich in offenen Schreiben an ben Juftigminifter fur bie bon ber Curie verfunbeten Grunbfate und protes ftirte energisch gegen bie Dagregeln ber Regierung. Die Regierung war jedoch tlug: fie verwehrte ben Bischofen nicht, ihre Anschauungen und Ueberzeugungen, wenn auch bie Art und Weise wie es geschah oft aiemlich unpaffend war, an ben Tag zu legen, ba bie öffentliche Meinung in ihrer weit überwiegenben Mehrheit nicht bie minbefte Luft verrieth, ben Staat wieber unter bas Joch ber Rirche gurudfinten Allmälig legte fich bie Aufregung und wurde bie Encyclica mit fammt bem Syllabus fo ziemlich vergeffen. 2m 15. 30= nuar eröffnete ber Raiser bie Rammern und bie Verhandlungen berfelben über bie Untwortsabreffe gaben ber öffentlichen Deinung balb eine andere Richtung. Der Kaiser betonte in ber Thronrebe bezug= lich ber beutschen Frage "bas Recht ber Bevollerungen über ihr Schidfal befragt zu werben," erörterte bie September-Convention babin, bag bas "wirkfam geschütte papstliche Territorium burch benfelben unter ben Cout eines Bertrages gestellt fei", ertlarte bes bestimmtesten, bag bie, von ber öffentlichen Meinung eben wenig

Brand gebilligten, Expeditionen in bie Ferne alle zu Enbe gingen, baf felbst "bie nach Merico gesandte Armee bereits nach Frankreich gurudlebre," bob bie Rechte ber burgerlichen Gewalt gegenüber ber Anspruchen ber Kirche mit Rachbrud bervor, stellte ber Gemeinte und bem Departement in ben Borlagen ber Regierung ein unab bangigeres Leben in Ausficht, erwähnte jogar wohlwollend bie Sorberung ber individuellen Initiative und beg Benoffenicaftegeiftet, folog bagegen mit Rachbrud und fast brobend babin, bag "bie Grundlagen ber Berfaffung mit festigleit aufrecht erhalten und ben über: triebenen Bestrebungen berjenigen Biberftand geleiftet werben muffe, bie Beranberungen anstrebten, einzig um zu untergraben, mas bas Raiferthum geschaffen habe". Die Debatten beiber Ctaatstorper, bes Senats und bes gefetgebenben Rorpers, namentlich bie bes letteren über die Antwortsabressen waren lebhaft und erinnerten oft an frühere Beiten. Allein die Opposition, obwohl sie bezüglich aller wefentlichen Fragen ihre Untrage ftellte, unterlag in allem, tropbem baf ihre Rahl feit ben letten Wahlen nicht mehr eine fo verfcwinbend kleine war wie früher und obwohl sie sich theilweise von ber öffentlichen Meinung namentlich aller größeren Stäbte, Baris voran, getragen fühlte, wozu allerbings namentlich auch ber Umftanb bei trug, baf fie aus zu beterogenen Glementen, legitimiftifchen, orlesnistischen, republikanischen, jusammengesett war, so baf sie nur in bem übereinstimmte, mas fie nicht wollte, teineswegs aber in bem. was sie positiv anstrebte. Biel bebeutsamer war es, daß fich zum erften Mal und wieberholt eine gewisse Spaltung ober wenigstene Bertluftung unter ber bieber compacten und burchaus willfabrigen Majoritat bemerklich machte. Gin Amendement ber Oppofition gegen bas herrichenbe Prefregime vereinigte 63 Stimmen auf fic. was mit Recht nicht geringes Auffeben erregte. Giniges trug m jener Bertlüftung ber Dajorität allerbings auch ber Umftand bei baß biefelbe ber gewohnten sichern und energischen Leitung ihret bisherigen Brafibenten, bes Herzogs v. Morny, entbehrte. Er mar ziemlich unerwartet ploblich mit Tob abgegangen; ber Raifer verlor in ihm eine feiner zuwerläffigften Stuben, einen feiner wichtigften Benoffen vom 2. December, beren Reihen fich überhaupt allmälig zu lichten begannen. Wieberholt wurde benn auch ber 2. December im gesehgebenben Korper jur Sprache gebracht und zwar fo unverholen, bag es zu ben leibenschaftlichften Auftritten führte. Bei Ger Brantlegenheit ber Ceptember-Convention und ber romifchen Frage fanb ein clericales Amenbement ju Gunften ber weltlichen Berricaft bes Bapftes 84, ein Amendement aus ben Reihen ber Opposition gegen bieselbe nur 24 Stimmen. Die gange Abresse bes gesehgebenben Körbers, bie im Grunde nur ein Wieberhall ber Thronrebe mar und eine mehr ober weniger von ber Regierung abweichenbe Tens beng hochftens gang ichwach angubeuten fuchte, murbe folieflich mit 249 gegen blog 15 Stimmen angenommen. Balb nachbem bie Abreftbebatte vorüber war, trat ber Raifer eine Reife nach Algerien an, die ihn jeche Dochen von Frankreich ferne hielt, wo er bie Raiserin mit ausgebehnten Bollmachten als Regentin gurudgelaffen batte. Frankreich blieb mahrend ber gangen Beit volltommen rubig und alles bewegte fich in bem gewohnten Beleife: allein bie Confequengen, bie bon ber Regierung für ben Fall eines Absterbens bes Raifers baraus gezogen wurben, burften mehr als unficher fein. Der gesetzgebenbe Körper fette inzwischen seine Arbeiten fort und folog mit ber Erlebigung bee Bubgete, welche Belegenheit fr. Thiers ergriff, um bas Kinangipftem bes Raiferreichs einer überaus icharfen, gerabezu vernichtenben Rritit zu unterziehen und es unumwunden auszusprechen, bag Frantreich auf biefem Wege, wenn auch nicht alsbalb, boch ficher bem Ctaatsbanterott entgegen gebe. 2m 4. Juli wurbe bie Geffion gefchloffen. Gerabe bie beitlichften Borlagen, biejenige über bie Decentralisation und bie größere Gelbstänbigkeit ber Bemeinden und Departements, biejenige über große öffentliche Arbeiten im Betrage von 360 Mill. Fr., wovon 100 burch Bertauf von Ctaatewalbungen gebedt werben follten, mas einen mahren Sturm ber Entruftung hervorgerufen und felbft auf Seite ber Das jorität einem unvertennbaren allgemeinen Biberwillen begegnet mar, enblich bie Unterrichtsfrage, inbem bas Boltsschulmesen nach ben Ausichten ber Regierung zwar noch nicht obligatorisch, aber boch unentgeltlich gemacht werben follte, blieben unerlebigt. Am 22. Juli fant bie Erneuerung ber Gemeinberathe in fammtlichen Gemeinben bes Reichs statt. Das Resultat entsprach wesentlich ben letten Reumablen zum gesethgebenben Körper. Es wurde, ba es fich nicht um eigentlich politifche Wahlen hanbelte, nicht gerabezu oppositionell gemablt, aber jumal in ben größeren Stäbten teineswege unbebingt

Brant, nach ben Buniden und willenlos unter ber Leitung ber Regierung. Es constatirte fich vielmehr auch in biefen Bablen wieber, bag eine entschiebene Benbung ber öffentlichen Meinung einzutreten begonnen Ein begchtenswerthes Beiden ber Beit war es namentlich, ben gerabe ju biefer Beit eine Angahl angefebener Danner in Rancy ein formliches Decentralisationsprogramm ausgeben ließen, bas eine Reibe von Forberungen bezüglich größerer Celbstänbigfeit ber De meinden und ihrer Bertreter fo wie ber Tepartements und ber fie vertretenben Generalrathe gegenüber ber Allgewalt ber Centrale: gierung und ihrer Organe genau formulirte und bas momentan ge waltig einschlug. Die unabhängige Breffe und eine Reibe berver: ragenber Danner aller Parteien ertlarten fich entschieben fur be ausgesprochenen 3been und biefelben fanden in einer Angahl G: meinberathe größerer Stabte und in einigen Generatrathen einen nicht zu verkennenden practischen Anklang. Um fo bedauerlicher war es, daß bie officielle und bie officioje Preffe fich entschieden bagegen aussprach und ber gangen Bewegung entgegentrat, sobalb bie Opposition fich berselben bemächtigen zu wollen schien. Und boch liegt, wie wir meinen, gerabe bier bie Butunft bes Raiferthums und ber napoleonifden Opnaftie in Frankreich. Wenn bie napoleonische Opnaftie nicht mit ber Freiheit bestehen kann, so wird sie auf die Dauer überbaupt Der Raifer hat vom monarchischen Standpuntt aus nicht besteben. vollkommen Recht, wenn er bie politische Centralisation in seiner eigenen Sand und ber feiner Organe festbalt. Allein bie abministrative Decentralisation, bas Gelfgovernment ber Gemeinden und ber Begirte ober Departemente in allen ihren fpeciellen Angelegenbeiten und zwar im ausgebehnteften Dage, in gerabezu republicani: fcher Beife, ift in Frankreich fo wenig ale in einem anbern monar: chischen Staate Europas auf die Dauer abzumenben und ift viele leicht bie einzige Rettung bes monarchischen Princips, bas feit 1848 überall in Europa trot aller feither eingetretenen Reaction mabrid nicht an Anhängern gewonnen hat, wenn auch nirgenbs \_republi: canifche Barteien" als folche aufgetreten find, ober wo fie es fint, in ber That weber gefährlich schienen noch ce auch ale solche waren. Daß ber Raifer Napoleon ben Entwicklungsgang ber öffentlichen Meinung in biefer Begiebung nicht anerkennen will und alle, aber

auch gar alle Bewalt in feiner einzigen hand concentirt ju er:

halten bemuht ift, in bem Wahne, bag bie fog. alten Barteien noch Brantju feinen Lebzeiten fo gut wie aussterben wurben und bag bie unbebingte Aufrechthaltung bes bieberigen Spfteme absolut nothwendig fei, um feine Dynastie ju grunben, ift gerabezu unbegreiflich. ist bieß ein Schatten, bem er nachjagt und ben er menschlicher Babricheinlichkeit nach nicht erreichen wirb. Gein Regiment in Frantreich beruht boch gang auf feiner eminenten Berfonlichteit: auch nach seinem Tobe wird bas Spftem nicht alebalb auseinanberfallen, ba bie Bewalt ber Dinge bie perfonlichen Unbanger bes Raifers und bie Partei ber Regierung gwingen wird, jufammenguhalten; aber wenn ber kaiferliche Pring nur ber Erbe bes Blute, nicht auch ber Beiftes: und Charatterfraft feines Baters ift - was allerbings möglich, aber erfahrungsgemäß teineswegs mahrscheinlich ift - fo wird er fich ent= weber auf bem Throne gar nicht halten konnen ober er wirb ber von allen Geiten anfturmenben öffentlichen Meinung Concessionen machen muffen, bie nach ber Deinung Bieler mit ber bonapartischen Regierung und einer bonapartischen Dynastie gar nicht vereinbar sind.

Und in Stalien beschäftigte fich bie öffentliche Deinung zu gralien. Unfang bee Jahres lebhaft mit ber Encyclica und bem Cyllabus bes Bapftes und ba biefelben junächft gegen Italien und gegen Frantreich gerichtet waren, fo glaubte man gablreiche und bartnadige Conflicte zwischen ber Staatsgewalt und einer Reihe italienischer Bischöfe voraussehen zu muffen. Es war jeboch nicht ber fall. gierung war fo tlug, ben papftlichen Erlag ale eine blofe Meinunge: außerung aufzufaffen, bem bie Curie außer Stanbe fei practifche Beltung zu verschaffen und gestattete baber unter allem Borbehalt ber Rechte bes Staates ben Bifchofen beren Berfunbigung, fo bag jeber Con: flict unterblieb. Das Barlament faß bamale noch in Turin, bie Regierung war jedoch bereits im Umzuge nach Florenz begriffen. Der König selbst gebachte noch längere Zeit in Turin zu verweilen, als bie Bevölferung ber bisberigen Sauptstadt ihn zwang, ben Schritt, jo schwer er ihm überhaupt fiel, sofort zu thun. Die Turiner groll: ten feit ben Ceptemberereigniffen mit ber Regierung, obwohl fie fich außerlich rubig verhielten. Gegen Enbe Januars erfolgten aber all: abenblich wieber Unordnungen und Erceffe von Ceite bes Bobels, benen bie boberen Rlaffen feinerlei Wiberstand entgegensetten, biefie im Gebeimen vielmehr gerabezu zu begunftigen und zu ichuren

Biellen, fchienen. Bulest wurde ber Ronig felber nicht mehr geschont und bie ju einem hofball fahrenben Bafte beffelben aufs groblichfe in: fultirt. Die Regierung hutete fich wohl, in benfelben Fehler a fallen wie im September, bagegen verlangte fie mit vollem Recht von ben Gemeinbebehörben ein entschiebenes Gingreifen und eine unzweibeutige Manifestation. Die Municipalität war schwach genng, beibes zu verweigern, so bag bem Konige nichts anderes übrig blieb, ale feine Burbe felbft zu wahren; am 3. Februar fruh Morgene verließ er ohne Ankundigung und ohne allen Abichied bie bisherige hauptstadt und siebelte fofort nach Florenz über, worauf in Turin alebalb ein Umichlag in ber öffentlichen Deinung erfolgte. Barlament blieb inbeg noch bis zum Schluß seiner Session in Turin versammelt. Seiner Bcrathung und Entscheibung lagen noch außerft wichtige Fragen vor, bie Ginführung ber Civilebe, bie Abschaffung ber Tobesftrafe, bie Aufhebung ber Klöfter, Die Gacularisation ber geiftlichen Guter, bie Orbnung ber Staatefinangen. Richt alle wur: ben erlebigt, am wenigsten bie lettere, obwohl fie bie bringenbfie von allen gewesen mare. Dagegen murbe bie Ginführung ber Girilebe von beiben Rammern mit großen Dehrheiten befchloffen, ebenfe auch bie Abschaffung ber Tobesstrafe von ber zweiten Rammer, mabrend ber Senat fie vorerft noch ablehnen zu muffen glaubte. Schwie riger war bie Klosterfrage: Regierung und Kammer waren war über bas Princip einig, nicht aber über bas Detail ber Ausführung und bie gufunftige Bermenbung und Bermaltung ber bieberigen Rlofterguter. Gin unerwartetes Greignift unterbrach bie bieffälligen Berhandlungen. Um 6. Marg richtete ber Papft ein eigenbandiges Schreiben an ben Ronig Bictor Emanuel, in bem er bie Berlaffenbeit fo vieler italienischer Bischofesite betlagte und fich mit bem Renige über bie Wieberbefetjung berfelben ju berftanbigen wunfcte. Die Regierung ftanb teinen Augenblid an, auf ben Bunfc bee bl. Baters einzugehn und ordnete ben Commendature Begezii, einen gemäßigten und gewandten Dann, ju biefem Behufe nach Rom ab, bod mit ber bestimmten Instruction, sich auf bie an: geregte rein firchliche Berftanbigung zu beschränten politischen Fragen sorgfältig intact zu erhalten. Die erften allge: meinen Unterhanblungen ichienen bas beste zu versprechen und bie Regierung fab fich fogar beranlagt, am 26. April von ber Depu-

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

tirtentammer bie vorläufige Bertagung ber Berathungen über bas ginfien. Rloftergefet zu verlangen und am folgenben Tage baffelbe fogar ganglich gurudzugieben, wobei fie jeboch ertlarte, bag biefer Schritt mit ber Miffion Begeggi in keinem Aufammenhange ftebe und baf fie ben Befetesentwurf in ber nachften Geffion aufs neue porgu-Legen entschloffen fei. Unterbeffen geriethen aber bie Unterband. lungen mit Rom in's Stoden und mußten fchlieglich abgebrochen werben. Es zeigte fich eben balb, wie fdwer es fei, bei ben nun einmal hergebrachten Berhältniffen zwischen Staat und Rirche bie bo-Litischen Beziehungen ganglich bei Seite zu laffen. Doch zeigte bie italienische Regierung ihre Bereitwilligfeit gu einer Berftanbigung, fo weit es ohne Beeintrachtigung ber Rechte und ber Intereffen bes Staats möglich war, baburch, bag fie trot bes Abbruche ber Unterhanblungen einer Reihe von Bifchofen, bie meift aus gureichenben Grunben aus ihren Diocesen hatten entfernt werben muffen, bie Rudtehr in biefelben gestattete. Die größte und ichwierigfte Aufgabe bes Parlaments blieb bie Finangfrage. Alle Welt fah ein, baf ein jabrliches Deficit von mehreren hundert Millionen auf bie Dauer gerabezu eine Unmöglichkeit fei, baf ber Crebit bes Staates feine Grangen habe und bag biefe Grange bereits fo ziemlich erreicht fei. Allerbings muß jugegeben werben, bag bas neue Konigreich fich in einer fcwierigen und vielfach exceptionellen Lage befand. Befreiung von ber Frembherrichaft batte baffelbe icon an fich mit einer fcweren Schulbenmaffe belaftet und als enblich bie Ginbeit errungen war, hatte es in ben neu erworbenen Provinzen fo unenb= lich viel nachzuholen. Die Finangen waren zwar in ben meiften ber frührren italienischen Staaten ziemlich wohlgeorbnet, bie Schulben nicht übermäßig, bie Abgaben theilweise fogar gering; aber bic meiften biefer Staaten batten für bie eigentlichen und bobern 3wede bes Staates auch blutwenig gethan: ber Blang ber Sofe und ber Baupt= ftabte, bas Militar und bie Sicherbeitspolizei verschlangen bie Ginnahmen; für ben öffentlichen Bertebr, für Wege und Strafen, mar wenig, für bas Bollsschulwesen meift gar nichts gethan worben. Die neue Regierung faßte ihre Aufgabe weit bober und bie genannten beiben Zweige bes Staatelebens verschlangen allein ungeheure Sum-Dazu tam, bag eine neue nationale Armee und Flotte erft zu schaffen waren und biefe maren es, bie bie Finangen vollenbe

Bielien. ju Boben brudten. Schulben wurben auf Schulben gehauft, fo bag fich balb Riemand ber Ginficht verfolließen konnte, bag man bei aller in ber That anerkennenswerthen Opferwilligkeit ber Bevolterungen auf biefem Bege bem unausweichlichen Staatsbankereit entgegen treibe. In jeber Seffion brang bas Barlament auf Er: sparniffe, jeber Finanzminister versprach, bas Deficit wenigstens febr wesentlich zu ermäßigen. Allein bie große Frage mar, wo Ersparniffe gemacht werben konnten und ba in ben einen Zweigen ber Staatsverwaltung vernünftiger Beife in ber That nichts erspart werben konnte, in ben anbern nichts erspart werben wollte, fo ge-Schah in Bahrheit gar nichts ober nur in Branchen, bie unmöglich von Belang fein tonnten. Es lag auf ber Sand, bag, gerabe wie in Desterreich, nur burch eine erkleckliche Rebuction ber Dilitar: ausgaben bas Gleichgewicht ber Finangen hergestellt ober wenigstens angebahnt werben tonnte; allein gerabe bieg war es, wo nicht gespart werben wollte. Und barüber waren Regierung und Boltsvertreiung fo giemlich einzig. Gin Bolt, bas feine Unabhangigkeit nicht felber mit ben Baffen in ber Sanb zu wahren fabig ift, ift nicht unabbangig. Die Befreiung von ber Frembberrichaft ware ohne Frant: reiche Bulfe nicht möglich gewesen; ohne Frantreichs fortbauernben Sous war ber Beftanb bes Ronigreiche Stalien unzweifelbaft auch fortan ein entschieben precarer. Defterreich war weit entfernt, bat felbe anzuertennen; es beharrte auf bem Standpuntte bes Buricher Friebens und bebrobte thatfacilich von feinem Reftungeviered aus bie neue Coopfung, bie barum naturgemäß in einer gewiffen Ab: bangigfeit von Frantreich bleiben mußte. Diefe Abhangigfeit läft sich zwar mit ber fruberen Berrichaft Defterreichs gar nicht vergleichen, aber fie laftete boch fcwer auf ben Gemuthern ber Staliener und alle waren geneigt, bie außerften Anftrengungen ju unterftugen, um bas Land fo balb wie möglich burch Ausbilbung feiner Behrfraft nach allen Seiten auf eigene Aufe zu ftellen. Go weit stellte fich bie Ration immerbin eine Aufgabe und ein Biel, bas binnen nicht allzulanger Zeit erreichbar schien und wohl and wirklich erreichbar mar. Entschieben barüber binaus lag bagegen bie Eroberung Benetiens und boch wurde fie fort und fort von ber Regierung wie von ber Nation proclamirt. Denn bag Stalien allein ber erprobten öfterreicifchen Armee gegenüber völlig außer Stanbe fei,

bas Reflungeviered zu nehmen und Benetien zu erobern, lag auf ber 3ieffen. Sand. Bu einem neuen Rriege gegen Defterreich um Italiens willen hatte aber Frankreich teinerlei Luft und wenn es fogar ber Fall ware, fo batte Stalien biefe Bulfe vielleicht burch neue Abtretungen, jedenfalls burd eine erhöhte Abhangigleit ertaufen muffen. Go fab fich benn Stalien, wenn es nicht wenigstens vorerft auf Benetien völlig versichten wollte, barauf angewiesen, ben burchaus ungewissen und jebenfalle unberechenbaren Gintritt irgend welcher europäischer Complicationen gegen Desterreich zu erhoffen und zu erwarten, bie ihm Ge legenheit boten, "feine Gefdide ju erfüllen", wie fich ber Ronig felber alljährlich bei Gelegenheit ber Neujahrsaufwartung auszubrucken pflegte. Wenn aber berlei erwartet werden wollte, fo tonnte natürlich an eine wesentliche Reduction bes heeres und ber Flotte, um bie Staatsfinangen ju erleichtern, nicht gebacht, mußten im Gegentheil alle Rrafte aufe augerfte angespannt werben, um für einen folden Doment bereit zu sein. Und bas war benn auch wirklich ber Fall. Die troftlose Lage ber Finangen zwang zwar bie Regierung um bie Mitte bes 3. 1865 Ersparniffe im Militar wenigstens zu versuchen und es wurden wirklich eine Reihe von biegfälligen Magregeln befoloffen und auch burchgeführt. Allein Benetien wurde barum nicht aus ben Augen gelaffen, ber Organisation ber Militarfrafte mit Rudficht auf biefes Biel follte barum in teiner Weife zu nabe getreten werben; bie natürliche Folge babon war, bag bie Ersparniffe burchaus ungenügend und bie Finangen wesentlich in ihrer bisherigen troftlosen Lage blieben. Um 25. April genehmigte bie Deputirten; tammer ein neues Anleben von 425 Mill. Fr. mit 153 gegen 47 Stimmen, ber Senat am 9. Mai mit 73 gegen 19 Stimmen. Schon am 28. April hielt bie Deputirtenkammer ihre lette Gibung in Turin, ber Senat am 14. Mai. Turin hat mit biefem Tage aufgehört, bie Sauptstabt Italiens ju fein. Bugleich mar bie legis: lative Beriobe bes Parlaments abgelaufen : bie Regierung fprach in: beg erft am 7. Oct. bie Auflösung beffelben aus und seste bie Reuwahlen für gang Italien auf ben 22. Oct. an.

Entschieben mehr als bisher trat Spanien während des Jahre Spanien. 1865 in den Bordergrund und zwar sowohl bezüglich seiner innern Zustände als bezüglich seiner auswärtigen Politit. Die im vorherzgehenden Jahre nach mehreren wenig befriedigenden Bersuchen, sich

Spenien.mit Uebergangsministerien gu behelfen, erfolgte Bilbung eines Dinisteriums Rarvaes entsprach ber überwiegenben öffentlichen Deinung bes Landes keineswegs und es gelang biefer allmälig immer ent fciebener, fich Geltung ju verschaffen. Dehrtägige Unruben ju Mabrib im April, eine Militarberschwörung zu Balencia im Juni bie awar noch zu rechter Zeit entbedt und unterbrudt wurde, zeigten, bag bie Regierung auf einem Bultan ftanb. Das Ministerium wollte zu burchaus reactionaren Magregeln greifen. Allein iden an 19. Juni mußte es feine Entlaffung nehmen und neuerbings einem Minifterium D'Donnel Blat machen, bas nunmehr ber öffent: lichen Meinung in enticieben liberaler Richtung ju genugen fucht. Der in Folge ber Aprilereigniffe aufgeloste Municipalrath von De brib wurde wieber eingesett, bas Wahlrecht erweitert, ber Prefie eine freiere Bewegung gestattet, enblich, trot aller Abmahnungen Defterreiche, bas Ronigreich Stalien anerkannt. Gelbft gewiffe Ginftuffe am hofe, bie icon langft bas allgemeine Miftrauen und bie allgemeine Unzufriedenheit erregt hatten, wurden beseitigt : ber P. Claret, ber Beichtvater ber Ronigin, und bie allmächtige Schwester Patreci: nio, mußten weichen und fich in ihre Rlofter gurudziehen. Ueberhaupt ging bas Ministerium D'Donnel biegmal in seinen Dagregeln ent: fcieben und boch nicht ohne Mäßigung bor. Weniger gludlich mu Spanien in feiner auswärtigen Politit, namentlich in feinen Berfuchen, feine Autorität gegenüber feinen ebemaligen Colonien in Ame rita ju einer gewiffen Anertennung ju bringen. Schon in ben erften Tagen bes Januar mußte fich bie Regierung bagu entschließen, auf bie Annexion bon St. Domingo, bie fie burchzufuhren aufe: Stanbe war, gerabezu zu verzichten. Im Februar wurde zwar Bern burch bie Drohungen bes Befehlshabers ber spanischen Hotte im ftillen Beltmeer zu einem Frieben gezwungen. Allein wenige Beden barauf brach gegen ben Prafibenten Reget bon Beru, ber fib bagu berbeigelaffen, eine Revolution aus, bie zwar Anfangs nur geringe Fortschritte machte, aber gegen Enbe bes Jahrs mit ber Gin: nahme ber hauptstabt Lima und ber Bertreibung Bezets enbigte Unterbeffen hatte Spanien aber auch mit Chile, ber folibeften unt blubenbften aller fübameritanischen Republiten, unter ziemlich nich tigen Bormanben Sanbel angefangen. Der fpanifche Gefanbte Es pira wollte zwar nicht allzuweit gebn und begnügte fich mit ben Er:

lauterungen ber dilenischen Regierung über feine Beschwerbepuntte ; Spanien. allein fein Gebahren erhielt nicht die Billigung ber heimischen Regierung, er wurde abberufen und bem Abmiral Pareja ber Befehl ertheilt, wie Beru fo nunmehr auch Chile burch Drohungen gu 3wingen. Am 17. Aug. erschien berfelbe mit feiner Flotte vor Balparaifo und fandte ber dilenischen Regierung fofort ein Ultimatum. Es wurde abgelehnt. Run erklarte ber Spanier bie fammtlichen Safen bes Lanbes in Blotabezustand, worauf bie Chilenen mit einer Rriegserklarung antworteten. Gine wirkfame Blotabe mar übrigens ben Spaniern mit ihren wenigen Rriegeschiffen gegenüber einer fo lang gestreckten Rufte nicht möglich und bie Chilenen wehrten fich nach Rräften. Um 2. Dec. gelang es ihnen fogar, ein spanisches Rriegsschiff ju nehmen, mas ben Abmiral Bareja in solche Auf: regung versete, bag er fich selber bas Leben nahm. Am 5. Dec. fcoloffen Chile und Beru eine formliche Alliang gegen Spanien und gaben fich ber nicht gang ungegrunbeten Soffnung bin, bag eine Reihe anderer füd: und mittelameritanischer Republiten fich allmälig berfelben anschließen murben. Much in Spanien felbft gelang es bem Ministerium D'Donnel nicht, festen Fuß zu fassen und bie Barteien, die ihm bieber entgegen geftanben, nunmehr um fich ju fcaaren. Die Demokraten, bie Progressiften und felbst ein Theil ber Moberabos enthielten fich zu Anfang Decembers ber Theilnahme an ben Corteswahlen wie bisher und eine allgemeine Unbehaglichkeit und Unruhe griff Blat, bie nichte Gutes abnen ließ, jumal ein Theil ber Armee teineswegs volltommen zuverläffig zu fein ichien.

Mit ber größten Befriedigung vielleicht nnter allen Staaten Aufland. Europas kann Rußland auf die Resultate des Jahres 1865 zurücksblicken. Die große Maßregel der Emancipation der Leibeigenen wurde zu Ende des Jahres als im wesentlichen völlig durchgeführt betrachtet, wenn auch die Consolidirung der neuen Zustände natürslicher Beise noch einer längeren Reihe von Jahren bedarf und die segensreichen Folgen der Maßregel erst nach und nach zu Tage treten werden. Die neuen Institutionen der Kreiss und Provinziallandessversammlungen traten allmälig in Wirtsamkeit und sind ohne Zweisel zeeignet, die verschiedenen Klassen der Bevölkerungen nach und nach zu zrößerer politischer Thätigkeit und Selbständigkeit zu erziehen. Die Ubelsversammlung von Woskau wollte freilich alsbald viel weiter gehen

Rufland. und richtete eine Abreffe an ben Raifer um eine "Generalverfamm: lung ber Erwählten Ruglands jur Brufung ber bem gangen Reid gemeinsamen Beburfniffe." Der Cenat folog jeboch alebalb bie Berfammlung, erklarte unter einem formellen Borwande bie 36 foluffe berfelben für ungultig und ber Raifer felbst trat allen in: artigen Gelüften burch ein scharfes Rescript an ben Minifter tes Innern ju Sanden fammtlicher Abeleversammlungen ber vericiebentn Souvernemente entgegen. Die Abeleversammlung von Mostan befannt jeboch in einer fpatern Jahresberfammlung auf ihrer Anfebauun; und legte fie wenigftens in einer biegfälligen Erklarung gu Breiet: Much in ber Brovingiallanbesversammlung bes Gouverne mente St. Betereburg wurde gegen Enbe bee Nabres bie Gran eines ruffischen Barlaments angeregt und wenigstens bie Companie. für bie 3bee ber Rothwendigkeit einer folden Institution fast ein ftimmig auszusprechen beschloffen. Wichtiger ift bas Vorgeben ter ruffifden Regierung gegen bas polnifde Element in ben fogenannen westlichen Gouvernements, wo auf bem Lande nur ber Abel unt ein Theil ber Ctabtbevollerung ber polnischen Nationalität und gugling ber tatholischen Rirche angehören, bie große Mehrheit bagegen be ruffifden Nationalität und ber griechischen Rirde. Alle Dagregein ber Regierung bilben nun ein jufammenbangenbes Spftem, ta polnisch-tatholische Rirchen: und Schulwefen einzuengen und me mit lich zu unterbinden, ben polnischen Abel in biefen Gegenben ge rabezu auszurotten und bagegen bas ruffifche Element und ta griechische Rirche in jeber Beise ju ftarten und zu entwid :: Gin faiserlicher Utas bom 22. Dec. 1865 verbot Berfonen polniet hertunft ohne weiteres Guter in jenen Gouvernements zu erwe ben und zwang alle biejenigen polnischen Abeligen - und ben-Rabl war eine überaus große - beren Guter in Folge ber Inim rection mit Befdlag belegt worben, biefe binnen eines festgefeten Termins zu verlaufen und zwar an Bersonen nicht-polnischer 3: tunft. Bugleich wurde fur Berfonen geringerer Stanbe eine An gewaltsamer Auswanderung in rein ruffifche Goubernements ins Bot gesetzt und bagegen ber Bersuch gemacht, sie burch ruffische und beutsche Colonisten zu erfeten. Auch Bolen murbe fo weit mogli: ruffificirt. Die boberen Beamtenstellen und auch die nieberen be weit hinab wurben ausschließlich mit Rationalruffen beseth; ber at.

Tiegt an ben foweren Wunben, bie ihm bie lette Insurrection ge-Ruffand. fcblagen, noch tief barnieber und wird sich jebenfalls nur langsam twieber erholen und wohl nie mehr zu feiner früheren Macht und feinem früheren Ginfluffe ju erheben bermögen; bie Bauern fteben in Folge ber Emancipationsgesete überwiegenb auf Seite ber Regierung, die eben baburch auch ben Abel finanziell wesentlich Rur bie katholische Kirche stand ihr als gein ihrer Hand hat. fcbloffene Dacht gegenüber. Gegen fie fiel nun Ein faiferlicher Utas vom 26. November 1865 facularie firte bas Rirchengut und ftellte es unter bie Berwaltung bes Staates, während ber gesammte Rlerus auf fefte Befolbung gesett murbe: bamit ift bie bisherige Unabhängigkeit ber Rirche in Bolen gebrochen und bie Abhangigkeit bes Rlerus bom Staate wenigstens angebabnt, Polen wird fich von ber tiefen Entfraftung, die als einziges Refultat ber letten Infurrection jurudgeblieben, nie mehr erholen: bie ruffifche Regierung tann machen was fie will und macht was fie will. Europa aber, von fo vielen anbern ihm näher liegenben Fragen in Unfpruch genommen, ließ Rugland ganglich gewähren und ichien von bem, was in Polen geschah, taum mehr auch nur Notiz zu nehmen. Bon ber Turkei und Griechenland ift wenig zu fagen: bie Berhalt-Durtei u. niffe und Buftanbe ber erfteren befferten fich nicht und biejenigen Innb. bes letteren verschlimmerten sich wo möglich noch im Laufe bes Jahres 1865.

Das wichtigste Ereigniß bes ganzen Jahres siel jenseits bes NordDecans, die Beendigung des nordamerikanischen Bürgerkriegs, die Amerika.
Einnahme von Richmond und die legale Beseitigung der Sclaverei auf dem ganzen Gediete der Union. Dieser Ausgang des Riesenskampses war schon zu Ende des vorhergehenden Jahres mit Sicherscheit vorauszuschen gewesen. Die Conföderation der Südstaaten lag sinanziell und politisch in den letzten Zügen und wurde nur durch die Tapferkeit ihrer Generale und ihrer Armeen, die sich wie Berzweiselte schlugen, verdeckt und um eine kurze Spanne Zeit aufgeschoben. Immerhin bedurfte es noch einer gewaltigen letzten Anstrengung von Seite des Nordens, um den Gegner vollends zu Boden zu wersen. Präsident Lincoln hätte lebhaft gewünscht, dieses blutige Ringen abwenden zu können und war sehr bereit, nochmals die Hand zu einer Friedensconserenz mit den Hauptern der Secession zu bieten. Sie

Rock- fand am 30. Januar an Borb eines Unionsbampfers bei Fort Amerita. Monroe ftatt, führte jeboch zu teinem Resultat. Lincoln war ac neigt, auf Grunblage einer Anertennung ber Union von Seite ber Confoberation bie liberalften und umfaffenbften Zugeftandniffe gu machen; allein, verblenbet und hartnäckig, bestanben bie Bertreter bes Subens auf einer Anerkennung ber Confoberation von Seite bet Rorbens. Auf einer solchen Grunblage war eine Berftanbigung von vornherein unmöglich, tonnte von Seite bes Bunbes nicht einmal Die Conferent wurde abgebrochen, bie Baffen unterbanbelt werben. muften enticheiben. Bufällig erfolgte am folgenben Tage, ben 31. 32 nuar, im Repräsentantenhause zu Bashington bie folgenschwere 26: ftimmung über bie Aufhebung ber Sclaverei. Der Senat batte fcon im vorhergebenben Sahre feine Buftimmung zu einem biefe fälligen Amendement zur Bunbesverfassung mit ber von biefer geforberten 3meibrittels-Majorität ertheilt, im Reprafentantenhause war jeboch nur eine einfache Mehrheit zu erringen gewesen, so bag ber Antrag als abgelehnt galt. Run aber stimmten 119 gegen 56 Dit: glieber für ben Antrag, ber also auch hier bie geforberte Aweibrittels: Majorität auf fich vereinigte. Damit war bie große Magregel gesehlich festgestellt, sobalb auch noch zwei Drittheile aller einzelnen Staaten fie fanctionirten, woran jeboch wenigstens auf bie Dauer gar nicht zu zweifeln war.

Inzwischen nahte Richmond das nicht mehr abzuwendende Berhängniß mit immer schnelleren Schritten. Roch wollte es die erhikte Masse freilich nicht einsehen: zwei Bollsversammlungen daselbst sprachen sich am 6. und am 9. Febr. für energische Fortsetung des Krieges aus. Aber schon war die Zwietracht, die gewöhnlich der letten Riederlage vorangeht, in die Räthe der Conföderation eingeschlichen: Zesserson Davis, der Präsident, und der consöderirte Congres überhäusten sich gegenseitig in öffentlichen Actenstücken mit Borwürsen und mit Anklagen. Schon war die Consöderation so weit heruntergebracht worden, daß sie sich nur noch durch Bewassnung der Sclaven halten zu können schien, d. h. durch Ausgeden des ganzen Princips, auf dem sie beruhte. Ebendarum entschloß sie sich schwer dazu und erst im letten Augendlicke, da es längst zu spät war. Am 18. Rärz vertagte sich der Congress der Consöderirten, nachdem er ein Manis sestagte sich der Congress der Consöderirten, nachdem er ein Manis sestagte sich der Congress der Consöderirten, nachdem er ein Manis

für unmöglich erklart wurde und nachdem er bie Regierung ermäche Rote tigt hatte, nothigenfalls bie Baarvorrathe ber Richmonber Banten Amerita. in Beschlag zu nehmen. Erst an biesem Tage wurde bie Aushebung ber Sclaven jum Militarbienfte angeordnet. Doch schon holte ber Norben jum letten entscheibenben Schlage aus. 27. Marg trafen Brafibent Lincoln und bie Generale Grant, Sherman und Sheriban ju einem Rriegerathe im Lager bor Richmond ein und verftanbigten fich über ihre in einander greifenben Dispofitionen. Grant hatte bis babin fich immer mehr ber letten Gifenbahnlinie, bie Lee und ben Confoberirten noch bie Aussicht auf einen ungehinderten Abgug und bamit die Möglichkeit einer Fortfehung bes Rrieges im Guben gewährte, genabert und war im Begriff, ben eisernen Ring um bie Doppelfestung Richmond-Betersburg, bie Lee mit einem Muthe und einer Ausbauer vertheibigte, bic einer beffern Sache wurbig gemefen maren, völlig zu fchliegen. Wilmington in Nordcarolina, bas mahrend bes gangen Kriege bie Berbindungen mit Europa namentlich mit England hauptfachlich aufrecht erhalten und bem Bruch ber Blotabe bie leichteste Gelegenheit geboten hatte, war bereits gefallen. Sherman batte fich auf feinem tubnen Buge bon Savannah bereits burch Subcarolina bis nach Norbcarolina beraufgearbeitet und bebrobte Schritt für Schritt Richmond bom Suben ber, Charleston, bas bie Union fo lange von ber See aus umsonft belagert batte, mar, im Ruden gefaßt, ohne Schwertstreich von ihm beset worben; icon faben fich bie Gubbunbegenerale genothigt, bie Reufe-Tinie aufzugeben und fich hinter ben Roanote gurudzugieben. Enblich war auch General Sheriban aus bem Shenanboahthale am Pamunten angelangt, überschritt balb barauf ben Jamesflug und vereinigte fich mit ber Armee Grante. Um 29. Marg feste fich bie gange Armee Grante in Bewegung, um ben letten Sturm gegen Betersburg und gegen Richmond ju unternehmen und ben Brand, ber bie Union hatte vernichten follen, in feinem Beerbe zu erftiden. Um folgenben Tage Abende gelang es bem General Sheriban bie Position Five forte, bie für einen allfälligen Rudzug Lee's nach Guben von entscheibenber Wichtigkeit war, zu besetzen, boch vermochte er fle nicht zu behaupten und mußte fle in ber Racht wieber raumen. Erst am 1. April erstürmte er bie Position befinitiv; am 2. April wurde bie gange außere Fortificationelinie von Betersburg

Rord- genommen und bie Confoberirten auch vor Richmond ans einer Reihe Amerita. von festen Punkten zuruckgeworfen. Lee mußte einfehen, baß bie beiben Stabte einem neuen Sturme nicht mehr zu wiberfteben ber: möchten. In ber nacht vom 2. auf ben 3. April raumte er mit feiner Armee beibe, in ber Soffnung, bie Gifenbahn nach bem Guben ju gewinnen, um bort ben Rampf forffeben ju tonnen. Ge gelang ibm nicht. Sheriban warf ibn mit großem Berluft über ben Appomator jurid, fo bag ihm nichts anberes übrig blieb, als am 9. April zu capituliren. Die Bebingungen, bie ihm Grant auf: legte, waren überaus mäßig. Die ganze Armee wurde auf Ch: renwort, nicht weiter bie Waffen gegen bie Union ju tragen, bis fie geborig ausgewechselt fei, in ihre Beimath entlaffen, Baffen und Munition wurden an Grant ausgeliefert. Die Armee gablte nech 26.115 Mann mit 159 Ranonen. Um 26. ergab fich auch General Johnston mit ber fast eben fo ftarten Gubarmee ber Confoberirten an Sherman zu benfelben Bebingungen wie Lee und gerabe einen Monat fpater ftredte enblich Gen. Rirby Smith mit ben letten Truppen ber Gubftaaten jenseits bes Miffiffippi bie Baffen. Der gange Guben unterwarf fich, ohne welteren Biberftanb burch Guerillas ober bgl. zu versuchen : er war zwar teineswegs betehrt, aber er fühlte fich erschöpft, gebrochen, von ber unzweifelhaften Uebermacht befiegt. Theuer genug hatte ber Norben feinen Gieg ertaufen muffen, micht blog burch bie ungeheuren Opfer mabrend bes vierjährigen Burgertriegs, bas theuerste entrig ihm Bag und Fanatis: mus erft nach bem letten Schlage. Um 14. April wurde Prafi: bent Lincoln in feiner Loge im Theater zu Bafbington meuchlings Der Thater mar ein Schauspieler, ein fanatifder An: hänger bes Gubens, Namens Willes Booth, ber nach ber That in seinem Wahn noch ausrief: sie semper tyrannis! Ein anderer Berschworener machte zu berfelben Zeit einen Morbanfall auf ben Staatsjecretar Seward, verfehlte jeboch feine Abficht, obwohl er ibn verwundete. Der Morber hatte ohne Zweifel geglaubt, burch bas entsehliche Greignif murbe bie gange Bunbeeregierung ine Comm ten, vielleicht ber Norben felbst in Berwirrung gerathen. Er taufdte fich vollständig. Mit einer Rube, die in einer alten Erbmonarchie unmöglich größer hatte fein tonnen, trat fofort, nach ben Bestim: mungen ber Berfaffung, ber Biceprafibent Anbrew Johnson an Die

Stelle bes ermorbeten Präsibenten, leistete ben Eid, bestätigte bie Beams nordteten in ihren Stellen und ergriff die Zügel der Regierung. Johnson, Amerita.

aus Tennesse gebürtig, hatte sich in seinem heimathlichen Staate durch
Muth und Entschlossenheit für die Aufrechthaltung der Union und gegen
die Bestrebungen der Secession ausgezeichnet und war wie Lincoln der
Candidat der republikanischen Partei für die Stelle des Vicepräsidenten
der Republik gewesen. Zunächst schien er auch wirklich dieselbe Bahn
einzuhalten, wie sein Borgänger, erst später sollte sich zeigen, daß mit
dem Wechsel in der Person des Präsidenten auch ein totaler Wechsel
in der politischen Leitung der mächtigen Republik eingetreten war.

Die Beendigung bes norbameritanischen Burgerfriege forberte indessen mehrere beachtenswerthe Thatsachen zu Tage. irgend ein Rrieg mit gegenseitiger Buth und Erbitterung geführt worben ift, so war es biefer und bennoch folgten ber Unterbrückung bes Mufftanbes nicht jene icheuglichen Scenen gefetlicher Rache, wie fie bie monarchischen Staaten Europas noch im 3. 1849 und feither aufgewiesen haben. Mit Ausnahme bes Scheusals Birg, ber im Ginverftanbnig mit ber Regierung von Richmond die in Andersonville ju Taufenben eingepferchten Rriegsgefangenen bes Norbens mit Absicht zu Tobe gehungert, wie Sclaven mighanbelt, wie Wilb niebergeschoffen hatte und ber bafur vom Rriegegericht einstimmig jum Strange berurtheilt wurde, trat nicht die minbeste Berfolgung weber ber militärifchen noch ber politischen häupter bes Aufstands ein. Davis, ber gemesene Brafibent bes Subbunbes, offenbar ber haupt: schulbige, war auf ber Flucht eingeholt und nach Fort Monroe gebracht worben und mit ihm einige anbere Mitglieber seiner Regierung: bie letteren find langft wieber auf Chrenwort in ihre Beimath entlassen worden und burften hochft wahrscheinlich gar nicht weiter behelligt werben; Jefferson Davis wird allerdings vor Sericht gestellt und berurtheilt werben muffen, aber es fteht bereits außer Zweifel, bag auch er fofort begnabigt werben wirb, bochftens unter ber Bebingung, auf ewig bas Gebiet ber Union ju meiben. In ber That bie nordamerikanische Republik wird Ursache haben, jeberzeit mit Stols und Befriedigung auf biefe Thatfachen gurud: aubliden. Gin zweites beachtenewerthes Moment bilbet bie Schnelligfeit, mit welcher bie gewaltigen Armeen, die ber Norben noch im April auf ben Beinen hatte, binnen weniger Monate größtentheils entlaffen

Rot- murben und fofort zu ihren früheren friedlichen Befchaftigungen gu-Amerifa. rücktebrien. Ebenso wurde bie zahlreiche Flotte, bie hauptfächlich für bie Blotabe bes Gubens feit vier Sahren geschaffen worben war, ohne Bergug rebugirt und ber größere Theil berfelben vertauft. Es fceint außer Zweifel, bag bei ftebenben Beeren, wie wir fie noch in Guropa haben, ein abnlicher schneller Uebergang bom Rrieg jum Frieben gerabezu unmöglich ware. Enblich war ben nordameritanischen Freiftaaten, als fie im Berfolge bes Burgerfriege gleichiam au Ginem großen Beerlager geworben waren, vielfach prophereit worben, bag bas militarifche Element in Butunft eine gang andere Rolle in ihrem politischen leben spielen murbe ale bieber. erfolgte nichts bon alle bem. Gelbft biejenigen Benerale, bie mabrend bes Rrieges bie bochfte Macht bekleibet und benen bie Republik unzweifelhaft ben enblichen Sieg berbantte, wie Grant und Cherman, haben bis jest nicht ben leifesten Berfuch gemacht, auf ihre militarifchen Berbienfte irgend welche politifche Anspruche ju grunben, bon ben übrigen Generalen gar nicht zu reben, bie ohne Baubern wieber in bie verschiebenen Carrieren burgerlicher Thatigfeit gurud: traten, aus benen fie hervorgegangen waren. Dagegen ift es and Thatfache, bag fich bas Miligipftem, wie es vor bem Burgerfriege in Rorbamerita bestand und mit ber Meinen ftebenben Armee und ber Rriegsschule von Westpoint bie Grundlage ihres gesammten Dilitarmefens bilbet, fich nicht bemabrt bat. Es ift wesentlich blefe Spielerei. Batte bie Union ein Miligipftem gehabt, wie bie Schweiz, fo waren ihre Armeen nicht nur unendlich viel fcneller friegetuchtig gewesen, sondern bie Aufstellung und Ausruftung berfelben batte bie Ration auch unenblich viel weniger Opfer aller Art gekoftet. Dennoch fceint es nicht, daß eine organische Beranberung von ber öffentlichen Meinung in Aussicht genommen werbe. Unb es lagt fich bief auch begreifen. Das gesammte wirthschaftliche Leben ber Union ift ber Art, bag es burch eine feste, wenn auch noch so einfache, Militärorganisation und burch einen geregelten auch noch so leichten Militarbienft in seiner Beweglichkeit fich burdaus nicht will bemmen laffen. Die Union fucht keinen Krieg nach außen und bat ebenso wenig einen Krieg von außen, wenigstene nicht zu Lanbe, zu fürchten. Im Rothfall wurte fle es machen wie in biefem Burgertriege. Bezüglich eines Geetriegs bagegen ift bie Ration außer Sorge: fie hat gezeigt, baß fie

alle Mittel befitt, felbft binnen turger Beit gewaltige Alotten in Rorbs See zu ftellen und fürchtet bieffalls offenbar felbft England nicht.

Beber England noch Frankreich batten biefen Ausgang bes norbameritanischen Bürgertriege vorausgesehen. Beibe hatten es für bochft wabrideinlich gehalten, bag bie Union in zwei Theile auseinanberfalle, bie fich gegenseitig auf Jahrzehnte binaus paralpfiren wurben, fo bag fie von biefer Seite vorerft nichts mehr zu beforgen hatten. England batte bie Substaaten in jeber Beife unterftust und feine Minifter fprachen im offenen Barlament von ber "neuen Ration" bes Brn. Jefferson Davis : bie Mehrzahl ber Blätter und bie große Mehrheit ber herrschenben Rlaffe ftand entschieben auf Seite ber Rebellen gegen bie Union, Frankreich aber hatte bie Bebrangniß ber letteren benutt, um ben Raiferthron in Mexico zu gründen, in ber von Raiser Napoleon selbst ganz unum: wunden ausgesprochenen Absicht, dem "weiteren Borbringen ber Nordameritaner auch nach Guben und auf bas Bebiet ber lateinischen Race Schranten zu feben". Jest faben fich beibe Beftmächte in ibren Berechnungen vollständig getäuscht. Die Union hatte alle ihre Rrafte aufbieten muffen, um bes Berberbens Berr zu werben und ihre Erifteng zu retten. Aber fie war eben baburch ihrer ungeheuren Krafte felber erft recht inne geworben und hatte eine Brobe bestanben, wie fie schwieriger und gefährlicher taum irgend einem ber bestehenben Staaten je beschieben mar. Jest ftanb fle großer und mächtiger ba und die Ration war von bem vollen Bewuftfein beffen getragen, mas fie geleiftet babe und mas fie zu leiften fabig fet.

Die nächfte Folge babon ichien auf Merico gurud fallen gu merica. Mexito als Republit war feit seiner Trennung von Spanien follen. nicht im Stanbe gewesen, ben erften Anforberungen, bie an ben Staat als folden gestellt werben, Sicherheit und Orbnung, bie allerbings weber seine einzigen, noch seine bochsten Aufgaben bilben, aber bie Grundlagen für alles weitere find, ju entsprechen und bie Ueberzeugung Napoleons war ganz richtig, baß zunächst und auf Grund ber einmal bestehenden Auftanbe bie Monarchie eber bazu geeignet mare. Allein inbem er fich zu ber Expedition nach Mexico verleiten ließ, übernahm er eine Aufgabe, ber auch er offenbar nicht gewachsen war. Sollte Mexico mit Gewalt jur Monarchie umgewandelt werben, fo beburfte es bagu unumganglich einer gablreichen und fest organisirten guperlässigen Armee und reicher finanzieller Mittel. Beibes lieferte gunachft

Mexico, Frankreich bem Rurften, ben es nach Mexico gefetzt hatte, aber ob es gewillt und im Stanbe fein werbe, in beiben Beziehungen fo lange auszuhalten, ale es burchaus erforberlich fein wurbe, bas war Bugleich mit Annahme ber Raifertrone folog Raifer Maximilian ein erstes großes Anleben in Frankreich ab, im April 1865 folgte bereits ein zweites, beibe natürlich zu fehr ungunftigen Bebingungen, ber geringen Sicherheit entsprechenb, welche Derico feinen Gläubigern für Rapital und Binfen zu bieten geeignet ift. Sie werben jebenfalls nicht bie letten fein, welche Wexico gu contrabiren im Falle ift, bevor bie neue monarchifche Ordnung bafelbit consolidirt sein wirb. Bevor aber bas wirklich ber Fall ift, burin nicht baran zu benten fei, baf Merico im Stanbe fein wirt, tie Intereffen biefer Staatsschulb aus eigenen Ginfunften zu bezahlen und neue Schulben ju machen, burfte immer fcwieriger werben. Ebenso fdwierig wirb auf bie Dauer bie militarische Befetzung bes Landes werben. Coweit ber Arm ber frangofischen Occupationstruppen reicht, fo weit find fie freilich ben republitanifchen Truppen bes Juarez ober ben Guerillas überlegen. Allein bie Frangofen mit fammt ben von Kaifer Maximilian organisirten einheimischen Truppen find lange nicht im Stanbe, bas gange ausgebehnte Land gu befeten und bie republitanischen Bestrebungen überall nieberguhalten. Im Jahre 1865 gelang es ihnen zwar, Chibuahua, ben bisherigen Git bes Brafibenten Juarez und feiner Regierung zu befeten und ibn gu awingen, fich nach Bafo bel Norte an ber außerften Granze gegen Rorbamerita gurudgugieben. Allein fobalb fie fich von Chibuahua gurudzogen, tehrte Juarez auch wieber babin gurud. Und auch im fühlichen Theile bes Staates ift eigentlich nur bie hauptstabt Merice und ihre Umgebung pacifizirt, in allen übrigen Brobingen tauchen bie Republikaner immer wieber balb ba balb bort auf und felbft bie Strafe von Beracrus nach Mexico wird fortwährend von Guerillas unficher gemacht. Co beburfte bas Raiserreich Mexico noch bun: berte von Millionen und einer ftarten frangofischen Occupationes armee und zwar auf Jahre hinaus, bevor es consolibirt und finan: ziell sowohl als militärisch auf eigenen Füßen zu fteben vermöchte. Die frangofchen Rapitalisten werben aber fcwerlich Luft haben, jene Millionen felbst gegen bie lodenbften Berfprechungen barguleiben und bie frangofifche Regierung wird fomertich im Falle fein, ihre eigenen Eruppen und die einheimischen mexicanischen noch dazu auf Jahre Weste. him auf ihre Kosten zu erhalten. Die Joee des Kaisers Rapoleon war eine kühne und großartige Conception und seine Wahl siel auf einen seiner Aufgabe in der That nicht unwürdigen Fürsten. Allein die Borausssetzungen beider trasen nicht zu. Es ist beinahe ganz ummöglich, daß sich das Kaiserthum Mexico auf die Dauer zu halten vermöge, ganz abgesehen von den Schwierigkeiten, die sich von Seite der Bereinigten Staaten erheben mußten, sobald sie des Bürgerstriegs Herr geworden waren.

Co lange hatte fich bie Union freilich gebulben und ben Raifer Rochber Frangofen gewähren laffen muffen. Allein taum war Richmond Amerita. gefallen und waren bie Gubstaaten von ben Bunbestruppen vollstänbig befest, fo ertonte auch im Norben von allen Seiten lauter und lauter ber Ruf gegen bie französische Intervention in amerikanische Dinge und gegen die gewaltsame Importation ber Monarchie in Mexico, und biefer Ruf erregte in Frankreich um fo mehr Beforgniffe, als ber Raiser gar wohl wußte, bag bie mexicanische Expebition in Frankreich selbst im höchsten Grabe unpopulär sei und eben fo wenig überfab, bag bie von Frantreich in Uebereinstimmung mit England erlaffene Neutralitätserklärung und bie Anertennung ber Gubstaaten als friegführenber Macht in ben Bereinigten Staaten einen tiefen Groll zwar zunächft und zumeift gegen England aber auch gegen Frankreich jurudigelaffen batte. Und boch ichien es für ben Raifer fast nur unter ber Bebingung, baß seine Schöpfung in Mexico wenigstens von Seite ber Ber. Staaten nichts zu besorgen habe, möglich, fich binnen einer nicht allzu langen Frift aus Mexico jurudzuzieben, ohne feine moralifchen Berpflichtungen gegenüber bem Raifer Maximilian arg zu verleten und ohne feinem Unsehen in Europa einen Schweren Schlag zu verseten. Allein bieß ergab fic sofort ale sehr schwierig und balb ale gang und gar unmöglich. Umfonst versuchte ber frangofische Gesandte in Basbington im Laufe bes Juli, biplomatische Beziehungen zwischen ber Regierung bes Raifere von Mexico und bem Cabinet von Washington zu vermitteln. Prafibent Johnson erklarte unumwunden, er tenne teinen Raifer von Mexico und ftebe nur mit bem Prafibenten ber mexicanischen Republik Sennor Juarez in Beziehungen. Umfonst ichlug bas franzöfische Cabinet ber Regierung ber Union unter bem 18. Oct. vor,

Noch "bie in Mexico begrundete Monarchie wenigstens als eine Regierung de taoto anguertennen" und in biplomatifche Begiehungen gum Sofe von Mexico zu treten, unter welcher Bebingung Frankreich "feine Gowie rigfeit fabe, Arrangements gur Abberufung feiner Truppen binnen einer billigen Frift zu treffen." Die Union ging auf bie Bebingung Frankreichs nicht ein. Unter bem 6. December erklarte Br. Cewarb biefelbe für "ganz unerfüllbar" und beutete fehr verftanblich barauf bin, bak bie Ber. Staaten eine nicht auf bem Bollewillen beruhenbe, sonbern burch frembe Bajonette gewaltsam eingeführte Monarchie auf die Dauer in Mexico nicht bulben wurben. Tage barauf, am 16. December, ging Br. Sewarb noch einen Schritt weiter, inbem er burch feinen Befanbten bem faiferlichen Cabinet in Baris gerabezu erklären ließ, bag bie bisherigen freundicaftlicen Beziehungen zwischen ber Union und Frankreich "in brobenbe Gefahr gerathen wurben, wenn Frankreich es nicht mit seinem Intereffe und seiner Ehre vereinbar finben tonnte, von ber bewaffneten Intervention in Mexico abzustehen." Deutlicher tonnte bie Regierung ber Union in ber That nicht sprechen und Rapoleon war wenigstens gewarnt, wenn er tropbem auf seinem Blane in Merico beharren wollte.

Schwieriger noch als zwischen ber Union und Frankreich wurde in Folge ber Beenbigung bes Burgertrieges bas Berbaltniß zwifden jener und England. Gin neuer tiefer Groll hatte fich in ben Gemuthern bes Norbens gegen bas ehemalige Mutterland eingefreffen. Und es lakt fich nicht laugnen, biefer Groll war ein berechtigter. Richt nur batte England beutlich genug an ben Tag gelegt, bag es bas Auseinanderfallen ber Union nicht bloß für wahrscheinlich halte, fonbern basfelbe auch lebhaft wunfche, nicht blog batte es burch feine Reutralitäterflarung ben Gubftaaten biejenige Unterftugung gewährt, die es ihnen überhaupt gewähren konnte, ohne offen auf ihre Seite zu treten, fich in ben Streit zu mischen und ber Union ben Rrieg ju erklaren, fonbern es hatte namentlich auch ben Gubftaaten erlandt, in englischen Safen Capericiffe ju bauen, auszuruften und ju bemannen und mit benfelben ben See-Banbel ber Ber. Staaten vollig labm zu legen, und barans allen nur möglichen Bortheil gezogen. Umsonst hatte bas Cabinet von Bashington von allem Anfang an gegen bie Ausruftung fübstaatlicher Caper in englischen Safen pro-

teftirt, umfonft hielt ber ameritanische Gefanbte in Lonbon auf ber: Rorbe gleichen Bractiten ein wachsames Auge und machte wenigstens in einem, bem letten und eclatanteften Falle bie englische Regierung rechtzeitig barauf aufmertfam, bag wieber ein folches Schiff im Bau begriffen fei, machte fie gewiffermagen Tag für Tag mit bem Fortgang ber Arbeiten befannt und forberte fie auf, einzuschreiten. Unter ben nichtigsten Bormanben wich bie englische Regierung aus, zögerte und zögerte, bis bas Schiff gludlich entwischt war. Ja felbft nachbem Richmond gefallen und bie Confoberation ber Gubftaaten besiegt war, jog England seine ichutenbe Sanb von ben Caperfciffen berfelben noch nicht gang gurud und gewährte ihnen wenigftene noch eine Zeit lang einen gewiffen Schutz gegen bie Berfolgung ber Kriegsschiffe ber Union. Darauf entspann fich benn eine umfangreiche biplomatische Correspondeng, in ber bas Cabinet von Bafbington von England Erfat für ben erlittenen Schaben forberte, und, nicht in gereizter Sprache, sonbern mit ber Rube beffen, ber bon feinem Rechte überzeugt ift und alle Daten in ber Sanb bat, um es zu erweisen, bas illohale Berfahren Englands zeichnete unb bas Urtheil ber öffentlichen Meinung Europas herausforberte. England wollte nicht barauf eingeben. Den Borfcblag ber Union, bie Differeng einem Schieberichter gur Entscheidung vorzulegen, lebnte es ab, und folug bagegen bie Ernennung einer englifd-ameritanifchen Commiffion bor, ber bie Untersuchung aller mabrent bes Rrieges etwa entstanbenen Anspruche jugewiesen werben follte, wovon es jeboch gerade bie Hauptsache, eben jene Frage ber in England ausgerufteten Capericiffe ausnahm. Darauf ging binwieber begreiflicher Weise bie Union nicht ein. Die Correspondeng tonnte unter biefen Umftanben zu teinem Enbe führen und wurde folieflich auch von ben Ber. Staaten fallen gelaffen, freilich ohne bag biefelben barum auf ihre Unspruche verzichtet hatten, vielmehr unter bem unzweifel= haften Borbehalt, ju gelegenerer Zeit barauf jurud ju tommen b. h. bie erfte Berlegenheit Englands ju benüten, um es mit gleicher Münze zu bezahlen. Im Uebrigen hielt fich bie auswärtige Politik Englands ungemein ftille. Seit bem resultatiofen Ausgange ber England. Londoner Conferenz von 1864 hatte es fich auf bas Princip ber Nichteinmischung in bie Sanbel bes Festlanbes gurudgezogen und mar babei geblieben. Der Abidlug ber Gafteiner Convention awifden

England Desterreich und Preufen gab ihm zwar Beranlaffung, fich gleich Frankreich in einer Circularbepefche gegen biefelbe auszusprechen und bie Wiberfpruche, in bie fich bie beiben Grofmachte baburd mit ihren urfprunglichen Ertlarungen gegenüber Danemart, gegen: über bem beutschen Bund und gegenüber ben Londoner Conferen: machten verwidelt hatten, in fcharfer Sprache bargulegen. Gine weitere Folge hatte bie Depelde nicht. Am 18. October ftarb Lord Balmerfton, ber Brafibent bes Ministeriums, ziemlich unerwartet. Die Seele bes Cabinets, hatte er feit Jahren bas Barlament beherricht und wesentlich sowohl bie innere als die auswärtige Belitif ber Regierung geleitet. Die öffentliche Meinung bes Lanbes fublte, bag mit feinem Tobe eine Beriobe in ber inneren Entwicklung Eng: lands ihren Abichluß gefunden habe. Das Oberhaus ift feit einer Reibe von Jahren in feiner früheren Bebeutung und feinem früheren Ginfluffe mefentlich gurudgetreten, bie alten Barteien ber Bbige unt Torne find icon feit langerer Zeit augenscheinlich im Absterben begriffen, eine neue Zeit klopft an bie Bforten Englande an und begebrt Ginlag. Go lange Balmerfton lebte, mar es ibm gelungen, bie Parteien in einer Art von Gleichgewicht zu halten und bie Bolitit in bieberiger Beife ju leiten. Rurg bor feinem Tobe batten indeß allgemeine Barlamentewahlen stattgefunden : es war vorauszufeben, baf mit ben neuen Steen auch neue Menfchen, neue Rrafte auf ben Blan treten wurden. Das Cabinet reconftruirte fich: Ruffell übernahm bie Brafibentschaft, Glabstone bie Leitung bes Unterhauset, Lord Clarendon bas Auswärtige; weitere Beränderungen und namentlich Berftartungen bes Cabinets burch frifche Glemente, mas gugenscheinlich burchaus nothwendig war, wurden vorbehalten. Aufgaben für bas Cabinet fehlte es nicht. Die Berichwörung ber Fenier in Frland, die Regermeteleien auf Jamaica und bas Auftauchen einer neuen Agitation für Weiterführung ber Parlamenis reform waren Schwierigfeiten, benen bas Cabinet in feiner erften Ausammensehung offenbar nicht gewachsen war. Die entfehlichen Borgange auf Jamaica, in benen bie Reger aufs muthwilligfte gu Sunberten bingemorbet murben, wobei fich bie meiften Pflanger und nicht nur biefe, sonbern auch bie englischen Begmteten und bas eng: lifde Militar im hochften Grabe brutal, ber Gouberneur Epre aber burchans unfähig erwiesen hatten, wollten vom Cabinet und ben ari:

ftocratifchen Claffen und ihren Organen anfänglich vertufcht werben. England. Allein bie öffentliche Meinung gerieth burch bie allmälig eintreffenben Berichte, bie immer haarstraubenbere Details brachten, in Aufregung und zeigte fich ftarter ale bas Intereffe einzelner Claffen. Die Regierung wurde genothigt, ben Gouverneur Epre ju fuspenbiren und eine eigene Untersuchungscommiffion binuber ju fchiden, beren Bericht nunmehr vorliegt und unzweifelhaft zur Entfehung bes Bouverneurs, wie ju hoffen fteht aber ju auch Magregeln im Intereffe ber emancipirten Reger fuhren wirb. Schwieriger mar bie Berschwörung ber Fenier in Irland. Irland ift und bleibt ein Pfahl im Fleische Englands, bis es fich entschließt, ben nur ju gegrunbeten Beschwerben ber Iren gerecht ju werben, bie Schmaroberpflanze ber englifchen Bochtirche in Irland zu beseitigen ober menigstens zu beschneiben und bie agrarifchen Berhaltniffe in billiger Beise zu orbnen. Die englische Gelbstgerechtigkeit gegenüber 3rland, wenn fie auch jur Zeit noch im Parlament, in ber Breffe, gum Theil fogar in ber öffentlichen Meinung vorherricht, ift eine Heuchelei, die nicht allzulange mehr vorhält. Noch weist bas Parlament, auch bas neu gewählte, alle Antrage ju Gunften Irlanbs furger hand ab, allein früher ober fpater wirb es fich bagu ent: fcbließen muffen, eine aufrichtige und wirkliche Untersuchung ber Buftanbe und ber Beschwerben Frlands anzustellen, ftatt bie Dinge geben zu laffen und wenn bie allgemeine Unzufriebenheit bie Ufer überfluthet, mit bloger Gewalt einzuschreiten. Bunachft blieb ber fenischen Berfcworung gegenüber freilich nichts anberes übrig. Schon langft hatte man Spuren eines Gebeimbunbes, ber fich über ben größten Theil ber Insel ausbehnte und natürlich auf nichts geringe= res als auf eine Losreifung von England abzielte, entbedt. Die Regierung verachtete bas, wie fie meinte, ohnmächtige Treiben. Allein im Sommer 1865 bernahm man, bag überall nachtliche Waffenübungen ftatt hatten, bag bie unteren Bolletlaffen maffenhaft bem Bunbe, ber fich ber ber Fenier nannte, angehören, bag berfelbe volltommen organisirt fei und unter energischen Bauptern ftebe. Bugleich fanb berfelbe in genauer Berbinbung mit einem gleichen Bunbe ber in ben Ber. Staaten angefiebelten Iren, ber benfelben 3med und gwar bort gang offen verfolgte. Seit 15 Jahren waren Millionen Iren nach Amerika ausgewandert und hatten fich baselbft zum Theil eine

England-beffere Exefteng gegrundet; viele hatten in ber Armee gegen ben Subbund gebient und ber ameritanische Fenierbund gebachte ben irifden mit Belb, mit Baffen und Officieren ju verfeben: benn ben Saft gegen England batten sie über ben Ocean mitgenommen und biefer haf fand bort mabrend bes Krieges in ber öffentlichen Meinung neue Rabrung. Enblich, wenn auch fpat genug, bielt es bie englische Regierung für geboten, einzuschreiten. Blöglich besette am 15. September bie Polizei in Dublin bie Druderei bes fenischen Hauptorgans the irish people und verhaftete die Leiter berfelben und eine Anzahl anderer Bersonen, gegen die fofort ein Staatsproceft eingeleitet wurde: jugleich wurden mehrere Begirte, bie als bie Hauptheerbe ber Berschwörung galten, in Kriegezustand verfest. Auf bas Haupt ber Fenier, John Stephens, wurde ein Breis gefest und einige Zeit nachber gelang es auch wirklich, benselben gur Saft zu bringen. Dublin wurde von zahlreichen Truppen befest und bie Regierung hielt ben gangen Spuck für fo giemlich beenbigt und nicht weiter gefährlich. Allein fle mußte fich balb überzeugen. bag bie Fenier weber unterbrudt noch eingeschuchtert maren. Stephens entwich aus bem Staatsgefängnif von Dublin, was nur burch Conniveng bon Staatsangestellten moglich mar, und tonnte trop ber lodenbsten Anerbietungen nicht wieber eingefangen werben, obwohl bie Bolizei überzeugt war, bag er im Lande verstedt sei. Balb war bie Regierung genothigt, noch gang andere Mittel gegen Arland in Unwendung zu bringen, die jedoch nicht mehr ins Rabr 1865 fallen. Die wichtigste Beranberung jeboch, bie in Folge bes Tobes von Lord Balmerston eintrat, war, daß die Agitation für eine wei= tere Barlamentereform, die er fo lange er lebte in und außer bem Barlament hintanguhalten gewußt, unmittelbar nach feinem Abtreten bon ber politischen Bubne fich wieber ju regen begann und bag bie öffentliche Meinung fich ber Ueberzeugung hingab, bag Lord Ruffell nach feiner gangen Bergangenheit nicht werbe umbin konnen, barauf einzugebn, um fo mehr ale bas neue Cabinet offenbar viel zu fowach war, um fich bem Barlament gegenüber ju halten, ohne feine Stute in ben berftartten liberalen Glementen beefelben au fuchen. Bis gu Enbe bes Jahres 1865 hielt bas Cabinet jeboch mit feinen bicffälligen Anfichten und Absichten gurud, in ber richtigen Ueberzeugung, bag bie öffentliche Meinung fich erft beutlicher aussprechen muffe, bevor

es an ber Zeit sei, eine so schwierige Frage seinerseits in bie handengrand. zu nehmen.

Einen noch größeren Berluft als England burch ben Lob Balmerstons erlitt Belgien burch ben Tob seines greisen Konige Belgien. Leopold, ber am 10. December 1865 ftarb. Ronig Leopold mar bas Mufter eines gewiffenhaften constitutionellen Fürsten und hat mabrent feiner langen Regierungszeit bewiefen, wie beilfam ein folder zu wirken vermag, wenn er Beift und Character genug befist, um feiner Aufgabe ju genugen, mabrent bie Dinge wenigstens in gewöhnlichen Zeiten allerbings auch ohne ihn mehr ober weniger ihren gewiesenen Weg gebn, wenn bas nicht ber Fall ift. Er ftarb in einem für Belgien verbangnifvollen Momente, ba, wie man wenigstens ziemlich allgemein glaubte, von Breugen aus bem Raifer ber Frangosen bie Möglichkeit einer Annexion Belgiens ober wenigftens bes größeren Theils besfelben neuerbings nabe gelegt war, wofern er bagegen Breugen in Deutschland freie Sand laffen wurde. Borerft erfolgte inbeg ber Thronwechsel in aller Rube und Belgien hatte Zeit, fich auf bie Gefahren, bie ihm unter Umftanben broben mochten, vorzubereiten. Die Schweig, Danemart, Schweben maren Saweig. im Jahr 1865 mit Reformen ihrer Berfassungen beschäftigt. Durch ben Abschluß bes Sanbelevertrage mit Frankreich genothigt, bie Souveranetat einiger Cantone bezüglich ber burgerlichen Stellung ber Israeliten von Bunbesmegen zu beschränten, beschloß ber fcmeigerifche Bunbesrath, ber Bunbesversammlung vorzuschlagen, bie Revision ber Bunbesverfaffung nicht auf biefen Artitel allein zu befdranten. Diefe ging barauf ein und beibe Rathe befchloffen in einer befonberen Seffion eine Reihe von Abanberungen in ber Bunbesverfaffung, bie in ber That mahre und wesentliche Berbefferungen in liberalem Sinne gewesen waren, ohne barum nach irgend einer Seite ju weit ju geben. Mein burch eine Coalition conservativer und rabicaler Elemente, benen bie Reformen entweber zu weit ober nicht weit genug gingen, murben bei ber Boltsabstimmung zu Anfang bes folgenben Jahres mit Ausnahme bes Jubenartitels alle anbern Artitel verworfen. - In Danemart verhandelte bie Regierung mahrend bes gangen Jahres Danemit ben beiben Thingen bes Reicherathe und bes Reichstage über eine Revision ber Verfassung, welche ben Reicherath erhalten und nur in etwas mehr conservativem Sinne umbilben sollte. Die Re-

Dane gierung tam bamit enblich, wenn auch nicht obne Schwierigkeiten. mart. jum Biele; boch mußte bas Ministerium Blubme in Folge babon jurudtreten und einem folden unter bem Borfite bes Grafen groß: Frhienborg Blat machen. Db Danemart burch bie Beibehaltung einer fo complicirten boppelten Berfaffungemaschinerie, bie in Folge bes Berluftes ber Bergogthumer eigentlich gar teinen Sinn mehr bat, wohl gethan bat, mag billig bezweifelt werben. Danemart ift burch jenen Berluft ein kleiner Staat geworben, ber unmöglich noch immer fo fortwirthichaften tann wie früher. Allein Regierung und Bolt tonnen fich offenbar noch nicht in die neue bescheibene Rolle. bie ihnen beschieben ift, schicken und so bietet es bas Schauspiel eines kleinen Staats mit ben Formen. Einrichtungen und Beburf: niffen einer großen Mongrabie. Auf bie Dauer wird es inden boch nicht geben und man begreift, bag bie Ibee eines Anschluffes an Schweben und Norwegen unter folden Umftanben ihre innere Berechtigung bat, jumal feine Gigenthumlichkeit baburch nicht bie minbesten Gefahr liefe, so wenig als biejenige Norwegens, bas alle Some- Urfache bat, mit feiner Berbinbung mit Gomeben aufrieben zu fein, während biefes fich unter einer wohlwollenben und einfichtigen Regierung aufe traftigfte entwickelt. Das Jahr 1865 bezeichnet für basselbe namentlich einen gewaltigen Fortschritt. Im December tam nämlich bie vom Ronige und feiner Regierung vorgeschlagene neue Berfaffung, bie an bie Stelle bes ichwerfälligen Reichstages mit feinen veralteten vier Ständen treten foll, jur Unnahme. Burgerund Bauernstand nahmen bieselbe theils gang, theils fast einstimmig an; bagegen machten ber Abel und ber Briefterstand Diene fie berwerfen zu wollen, fügten fich jeboch ber entschiebenen Saltung sowohl ber öffentlichen Meinung als ber Regierung gegenüber, wenn auch theilweise nnter Protesten, auf bie weiter teine Rudficht genommen wurbe. Für Schweben beginnt bamit eine neue Beriobe soliber Entwicklung.

Defterreid.

Unenblich viel gefahrvoller, schwieriger und von ungewissem Ausgang war die Bersaffungstrifis, in welche Desterreich, wie wir gesehen haben, durch die Einleitung einer Verständigung mit Ungarn und die daburch bedingte Entlassung des Ministeriums Schwerling eingetreten war. Zunächst trat eine längere Ministeriiss ein. Erst an demselben Tage, an dem der Reichsrath seierlich geschlossen wurde,

cefolgien bie Gehennungen ber nenen Minifter: Graf Bettrebl' trat Diffiet als Stadsminifter an bie Stelle Schmerfinge, Graf Ediffty ale rich. Finangminifter an bie Stelle Pleners. Die Bffentliche Meinulng fcfivebit aber tropbem in völliger Unwiffenheit barüber, wohin bas Staatsfciff elgentlich feure. Daß bie Febrularverfaffung gefährbet fel, lag auf ber Sand: ein Ausgleich mit Ungarn und bie Integrität ber Februarverfasfung fcbloffen fich gegenseitig aus. Allein ob ber Ausgleich auf bem Boben biefer Berfaffung ober neben bemfelben gefucht werbe, bas war bie Frage. Die wieberholten felerfichen Buficherungen' bes Raifers ichienen bas erftere zu verburgen. Satte bodf ber Ralfer bei ber Eröffnung bee Reicherathe um 1. Daf 1860' formlich gelobt: "Ich ertenne es als Meine im Angefichte aller Weiner Boffer abernommene und burch jene Rundgebungen nachbritatlich betraftigte Regentenpflicht, im Cinne ber im Biplome' vom 20. De tobet v. J. ausgesprochenen und in ben Grundgefeben bom 26: Februar f. 3. gur Durchfithrung gelangten Ibeen, bie Befammiberz' faffung ale bas mantaftbare Funbament Deines einigen unb untheilbaren Ralferreiche, bein in felerlicher Stumbe geleifteten Ange-Woniß getren, mit Deiner tafferlichen Dacht zu fonten und bin' feften Billens, jebe Berlebung berfelben als einen Angriff auf ben Beftand bet Donarchie, auf ble Rechte aller Deiner Lanbet util Bolter nachbendlich zurudzuweifen. Satte ferner boch bie Regierung bet feber Gelegenfielt ertlart, bug ein Musgleich init Ungurn' nur auf bem Boben ber Berfaffung', nur in und init bem Reichst-" rath gefucht werben tonne. Und bennoch' fatiglete bie bffentliche Meinung für bie Berfaffung und nicht mit Unrecht. Belder Art und Ratur bie Grunblage und die Bebingungen fein wutben, unter welchen bie Grafen Efterhagy und Dalfath, bie neuen ungatifchen' Berather ber Krone, eine Berftunbigung mil Ungarn für möglich hielten und anzubahnen versutien wurben, blieb willig ungewiß, uiit's fo mehr ale biefelben nicht ber Partei Deate, bein bie große Debrbeit ber ungarifden Rution mit unbebingtem Bettrauen foligte, fon-' bern ber wenig gabireichen und ziemlich! einflugibsen Partel ber fog. Alteonfervativen angehotten. Erft allmidlig 'traten' bie Bielis puntte berfelben wenigstene in ihren allgemeinen Amriffen berbor. Bunachft wurde bie ficon feftgefehte Eroffming bie ervatifcheit Emibtage, auf bem nach ben Intentionen bes Ministerlums Schineeling

Digitized by **28**09[C

Deftere ein erneuerter Bersuch batte gemacht werben sollen, Croatjen für bie Februarverfaffung und ben weiteren Reicherath ju gewinnen. vertagt, jene Intention fallen gelaffen und ber Softangler Maguranie, ber fle, wie Graf Rabasby in Siebenburgen, für Croatien batte verwirklichen follen, entlassen. Deutlicher trat ber Blan in Bekanntlich war bier burch eine vom Raifer Siebenburgen berbor. octropirte neue Wahlordnung bas Uebergewicht ber Magharen auf bem Landtage gebrochen, maren bie bieber völlig rechtlofen Rumanen als vierte Nation anerkannt worben und war es gelungen, Giebenburgen jur Anerkennung ber Februarverfaffung und gur Befchidung bes Reichbraths zu bewegen. Jest wurden all bie entlaffenen ungarifden Burbentrager und Beamten Siebenburgens maffenhaft reactivirt und alebalb barauf am 1. September burch taiferliches Rescript ber neue Landtag, in bem bie Magyaren in ber Minberheit gewesen waren, wieder aufgeloft, bie provisorische Landtagsordnung, bie ihr früheres Uebergewicht gebrochen hatte, überhaupt befeitigt und ein Landtag wieber nach ben früheren Gesetsesbestimmungen von 1791, die ben Magyaren neuerbings bas Uebergewicht sicherten, einberufen, um "bie Revifion bes erften Artitels bes Gefebes von 1848, bie Bereinigung Siebenburgens mit Ungarn betreffenb, borzunehmen." Jest war es klar, bag bas Ministerium Belcrebi-Majlath entschloffen war, nicht bloß auf eine Beiziehung Croatiens zum Reicherathe zu verzichten, sonbern auch Siebenburgen aus bemfelben auszuscheiben und fo bem ersten Berlangen ber Ungarn nach Berftellung ber Bereinigung mit Siebenburgen nach ben Befcluffen von 1848 und nach Berftellung ber alten Berbindung mit Croatien gerecht zu werben, bie Lanber ber Stephanstrone, Ungarn und bie fog. partes adnexe, ben übrigen Kronlanbern, namentlich aber ben beutsch-flavischen Provingen, die im engern Reicherath ihre Stute und ihr gemeinsames Band ertannten, als Banges gegenüber zu ftellen. Der weitere Reicherath mußte bemgemäß überhaupt babinfallen, nicht aber ebenso nothwendig auch ber engere, gegen beffen Fortbestand bie Ungarn an sich nichts einzuwenden hatten. am 20. September erschien ein Manifest bes Raifers "an meine Böller" und ein faiferl. Patent, burch welche bie gange Februar: verfassung, engerer und weiterer Reicherath, suspendirt wurde, unter bem blofen Borbebalte, bie Resultate eines allfälligen Ausgleichs

mit ben Lanbern ber ungarifden Krone "ben lohalen Bertretern Defterber anbern Ronigreiche und Lanber" - alfo ben gablreichen Lanbtagen berfelben - "vorzulegen, um ihren gleichgewichtigen Ausfpruch zu vernehmen und zu würdigen." Die Motivirung biefes Schrittes wurde inbeg nicht in bem befannten Art. 13 ber Februar: verfaffung, fondern in ber allgemeinen Nothwendigkeit eines Ausaleichs mit allen Lanbern ber Monarchie gefucht. Im Grunbe war es ein Staatsftreich in aller Form, ein Staatsftreich, ber junachft wenigstens und für bie gemeinsamen Interessen bes Gesammtreichs ben fruberen Absolutismus wieber berftellte, ohne inbeg ben Berfaffungen ber einzelnen ganber ale folden ju nabe ju treten. Birtlich waren icon zwei Tage vorher wie bie Lanbtage ber Lanber ber ungarischen Krone so auch biejenigen ber beutsch-flavischen Brovingen und Galigiens auf ben 23. November einberufen worben. Die öffentliche Meinung erkannte jeboch barin weber eine Genugthuung noch eine Beruhigung. Die Giflirung ber Februarverfaffung, bie thatsachliche Berftellung bes früheren Absolutismus burch einen blogen Febergug bes Raifers und im Gegenfat gegen bie feierlichften Busagen und Ertlarungen ichlugen tief in bie öffentliche Meinung ein. Die paar Jahre conftitutionellen Berfaffungelebens waren boch in ben beutschen Bevollterungen bes Reiche, bie an materiellem Befit, an inbustrieller gewerblicher Thatigkeit, vor allem aber an Bilbung bie anbern weit überragten, nichts weniger als fpurlos vorübergegangen. Leiber muß zwar bie Thatsache constatirt werben, bag ber Abel im Bangen, einzelne Ausnahmen find unmöglich mag: gebenb, fo wenig wie im übrigen Deutschland biejenige Unabhangigkeit ber politischen Anschauung und bes politischen Characters an ben Tag legte, bie feiner materiellen Unabhangigkeit entspräche und bie ihn allein zu einer bevorzugten Stellung im Staateleben unb in ber Bertretung ber Nation berechtigen wurbe, eine Unabhangig= teit, bie bie englische Robility und Gentry in fo hohem Grabe befist, in ber aber ber beutsche Abel fo tief, so unenblich tief unter bem englischen fteht. Gbenfo blieb bas Concorbat wie ein vergiftenber Mehlthau über ber geiftigen Entwidelung Defterreichs liegen und bilbete für bas fcwache Ministerium Edmerling offenbar ein förmliches noli me tangere. Aber bie Mittekclaffen haben fich in bie neuen Berhaltniffe eingelebt und biefelben fowohl im

Digitized 28 GOOGLE

**436** Defter Reichsrathe als auf ben Landtagen mit Entschiedenheit nub boch. reid. zugleich mit Mäßigung auszubilben und weiter zu entmideln fich Desterreich ift feit vier Jahren um einen gewaltigen Schritt vorwarts gerudt und burfte hoffen, fich wenn auch langfam boch allmälig auf bie gleiche Stufe politijcher Entwidelung und politischen Lebens emporguarbeiten, auf ber andere Nationen freilich längst angekommen finb, und zu ber es bie geiftige Anlage feiner Boller mahrlich nicht minber als biefe berechtigt. Die willtuhrliche Siftirung ber Verfaffung rief bie berechtigte Opposition bes beutschen Elementes hervor und biese fant ihren gemeffenen Musbrud auf ben Landtagen. Kaum waren fie zusammengetreten, fo wurde in einem nach bem anbern auf Abressen an ben Raiser, mit ber Bitte um Wieberherstellung ber Berfaffung angetragen und in ben rein beutschen Provingen, Ober- und Unterofterreich, Steiermart, Rarnthen, Salzburg, Borarlberg, auch Schlesien ging ber Untrag fofort, theilweise fogar fast einstimmig burch. Dagegen fließ. er in Böhmen, Mahren und Rrain auf ben Wiberfpruch ber Claven und wurde entweber abgeworfen ober fallen gelaffen. In Bohmen namentlich murbe er abgeworfen, inbem bie Dehrheit ber Groß: grundbefiter, bie unter bem früheren Ministerium mit biefem auf Seite ber beutschen Bartei gestanben hatte, nun unter bem neuen

Ministerium, bas bie Glaven und bie "historifd-politischen Jubivibualitäten" ju begunftigen ichien, mit menig Character gu ber czechischen Portei überging. Tyrol allein von allen beutschen Land= tagen unterließ jebe biegfällige Meinungeaußerung; bas vom Clerus faft willenlos gegangelte Bolt jagt ausschlieflich feinem beschränkten Ibeal ber Glaubenseinheit nach und bie Regierung tam ihm barin fogar entgegen, inbem fie bemfelben mit unzweifelhafter Berlebung bes Protestantenpatents vom 10. April 1862 bie Concession machte, bag protestantifche Gemeinben fich in Throl nur mit Genehmigung bee Lanbtage follten bilben burfen, b. b. por ber Sanb wenigftens überhaupt nicht gebulbet werben follten. Um 14. December fanb auch bie Eröffnung bes ungarischen Landtage und zwar biegmal burch ben Kaifer felber ftatt. Die Thronrebe ließ bie im Jahr 1861 noch aufrecht erhaltene Theorie ber Rechtsverwirkung endlich fallen und anerkannte bie Rechtscontinuität und bie formelle Gefetlichkeit ber Gefete von 1848, beharrte bagegen auf ber bieberigen Anficht

ber Regierung, baß biefelben einer Revision unterzogen werben Deparmaßten, bevor sie von ihr anerkannt und ausgeführt werden könnten, reich. während die Ungarn bekanntlich umgekehrt verlangen, daß jene Gesete vor allem aus und zuerst anerkannt und eingeführt werden müsten, bevor sie sich dazu entschlössen, dieselben zu revidiren. Die Antwortsadresse bes ungarischen Landtags fällt indeß nicht mehr ins Jahr 1865. Das Jahr schloß für Desterreich im Ganzen nichts weniger als befriedigend: die deutschen Bevölkerungen waren durch die Sistirung der Berfassung verletzt und der Regierung entsremdet, auf die Sladen, zumal die Czechen mit ihren deutsch-seindlichen Bestrebungen konnte sich diese unmöglich stützen, der Ausgleich mit Ungarn stand trotz ber ihm gemachten Concessionen noch in weiter Ferne, die Finanzlage des Reichs war fortwährend eine zum min= besten höchst bedenkliche.

Gegenüber Breugen batte fic Defterreich burch ben Abichluß ber Gafteiner Convention vorerft Rube verschafft. Die Differeng mit Breugen war aber baburch feineswegs befeitigt worben. Muliang war innerlich vollständig geloft und tonnte jeben Augenblid, wie Gr. v. Bismard bagu icon vor bem Abichlug ber Convention Luft gezeigt batte, in ihr Gegentheil, b. b. in einen offenen Rrieg zwijchen Defterreich und Preußen umschlagen. Das Verhaltniß gum übrigen Deutschland wurde burch bie Gasteiner Convention fur Defterreich in teiner Beife gebeffert. Das Berhaltnig gur Bunbesverfammlung in Frankfurt blieb basfelbe. Bor ber Bafteiner Convention, ale bas Berbaltnif ju Breugen immer ichlimmer wurde, ichien Defterreich einen Augenblid fich ber Bunbesversammlung wieber nabern ju wollen. Ginem bon Babern, Cachfen und heffen Darmftabt am Bunbe geftellten Antrage "bie bertrauenevolle Erwartung auszusprechen, es werbe ben bochften Regierungen von Defterreich und Preugen gefallen, bem Erbpringen von Augustenburg bas Bergogthum Bolftein nunmehr in eigene Berwaltung gu abergeben" fimmte Desterreich bei und ber Antrag erlangte bamit am 6. April eine Majoritat von 9 gegen & Stimmen, blieb aber ohne allen Gre folg, indem Preugen feinerfeits fofort ertlarte, bag "bie Erfallung ber ausgesprochenen Erwartung nicht in Ausflot ftebe". Am 27. Inti ftellten biefelben brei Regierungen einen neuen Untrag am Bunbe, burch welchen Defterreith und Breugen aufgeforbert werben follten, die Stände von Holftein einzuberufen und auf bie Auf Deutschen nahme Schleswigs in ben beutschen Bund hinguwirken; ber Antrag wurde jeboch im Ausschuffe begraben, fo bag bie brei Regierungen fich veranlagt faben, ben Antrag vom 4. November zu erneuern und auf sofortige Abstimmung zu bringen. Defterreich trat nun wieber auf Seite Breugens und fo wurde benn am 18. November mit 8 gegen 7 Stimmen beschloffen, nicht sofort abzustimmen, sonbern auch biefer erneuerte Untrag wieberum an ben Ausschuß verwiefen, benfelben Ausschuß, ber nach bem Bunfde Defterreichs und Breugens icon über ben ersten Antrag feinen Bericht zu erstatten beschloffen batte. Rett ging ben Regierungen von Babern, Gadfen und Seffen= Darmftabt boch bie Gebulb aus und biefelben erklarten, "baf fie. nachbem fie alle ihnen nach ber Bunbeeverfaffung ju Gebot fteben= ben Mittel erschöpft hatten, ihre Aufgabe und ihre Thatigkeit inner= halb ber Bunbeeversammlung ale abgefcoloffen betrachten und fich auf eine laute und entschiedene Bermahrung gegen jede ber Grund= lage bes Rechts frembe Abmachung beichränten murben". Go weit hatte es also Babern gebracht, bas zu Anfang ber beutschebänischen Berwidlung, Enbe bee Jahres 1863, ben Grundfat aufgestellt batte, Alles "mit bem Bunbe und burch ben Bund". Die unbefangene öffentliche Meinung batte fich nie ber hoffnung bingegeben. baß bie Frage burch ben Bunbestag gelöst werben fonne. Die Nation betrachtete ben Bunbestag langft ale einen Leichnam, ben feine Dacht ber Belt wieber ine Leben gurudgurufen im Stanbe fei, wenn fie auch getheilter Anficht mar über bas, was an feine Stelle ju treten habe und ihr allgemeiner und immer wieberholter, lauter und lauter erschallenber Ruf nach einem Parlament in ben Ohren ber Regierungen erfolglos verhallte. Leiber tonnte es nicht geleugnet werben, bag bie Nation ber fich immer enger ichurzenben Berwickelung ber beutschen Dinge überhaupt und ber Bolitit ber beiben Grogmächte, bie nur ihre eigenen Intereffen verfolgten, gegenüber, nachgerabe ebenso rathlos baftanb, wie bie Regierungen ber Mittelftaaten und bag bie Barteien ber Großbeutschen und ber Rleinbeutschen sich fo giemlich abgenütt hatten. An ber auf Begehren ber Schleswig-Holsteiner burch ben 3Ger Ausschuß nach Frankfurt einberufenen Abgeordneten-Bersammlung, erschienen neben etwa 250 Abgeordneten aus Gub: und Mittelbeutschland nur 17 aus gang Rorbbeutschlanb, nur ein einziger aus Defterreich und felbft biefer tein geborner Defterreicher und nur 8 Mitglieber bes preußischen Abgeordneten:

baufes, ble fich folieflich ber Abstimmung enthieften, ba bie Be-Deutsch folitife nothwendig gegen die bismardifche Bolitit ausfallen mußten, eine Bolitt, bie fie gwar nicht billigten, ber fie aber auch um Breugens willen nicht abfolut entgegentreten wollten. Ginige andere Dit: glieber bes preufifchen Abgesebnetenbaufes, bie nicht ericbienen waren. spracen biek gang unumwunden aus, wie 1. B. Tweften, ber ber Berfammlung einen formlichen Absagebrief jusanbte, indem er fich zwar gegen bie Bolitit Bismards, aber auch babin erklärte, baf er und seine Bleichgefinnten "nicht blos bas Selbstbeftimmungsrecht bes Bolles in Deutschland, nicht blos bie Rechte bes Bolles ben Regierungen gegenüber, fonbern auch bie Dachtftellung Breufens ins Muge ju faffen batten, und fich baber nie an Schritten betheis ligen könnten, welche fich nicht bloß gegen bie augenblicklichen Macht= haber, fonbern gegen ben preufifchen Staat wenbeten, welche barauf abzielten, Breufen eine Rieberlage zu bereiten." bag "es feine Macht gebe, bie für Deutschland etwas leisten und wirten tonne. ale Preugen," enblich, "bag bie Mehrheit ber preugischen Abgeorbneten niemals Befchluffen zustimmen werbe, welche gegen bie Dacht und bie Butunft bes preußischen Staats in bie Schranten traten". Die Abgeordnetenbersammlung sprach fich für bas Gelbftbestimmungs: recht ber Bergogthumer aus, bas nur beschränkt sei burch bie bobern Interessen Deutschlands und für eine Erlebigung ber Frage "im Sinne bes Rechts". Ihre Aufforberung an bas preugische Abgeorbnetenbaus "für bie verletten Rechte ber Bergogthumer, für bie Berufung ihrer Bertretung und für bie sofortige flaatliche Conftituirung Coleswig-Bolfteins entichieben und ohne Bergug einzutreten und bamit ihre eigenen und verfaffungemäßigen Rechte zu mahren," machte in Breugen, wo bie weit überwiegenbe Mehrheit mit Bismard, wenn auch nicht auf seinem Bege ober mit seinen Zielpuntten, mehr weit mehr als "berechtigte" Forberung in Anspruch nahm, feinen Einbrud. Daß aus gang Rorbbeutschlanb nur 17 Abgeorb: nete ericienen waren, zeigte, bag bie Anschauungen und Bestrebungen im Guben und im Rorben bereits weit auseinanber gingen. Berfammlung legte bie eingetretene Berklüftung ber Barteibestrebe ungen an ben Tag und forberte fie fogar. Die geringe Bahl ber erschienenen Abgeordneten im Bergleich mit ber Berfammlung vom December 1863 und ber bamaligen Begeisterung und Ein: mutbigkeit in ber Baubtfache machte einen nieberfchlagenben GinDanich brud. felbft "in Silbbeaufchland. Angera Sungtome siemlich. allasmeiner, Rathlofigfeit, famen bagu. Der: graßbeutiche Befornmenein perzichtete neuerhings auf bie Abhaltung einer Beweralverfeirmlung. Seine, Theen, einer. Weconstruirung Doutschlanba auf freng foberalen Grundlagen fcwehte bei ber Giellung, Die Defterneich und Preufen gegen einander und gegen bas ührige Beutschland eingenommen batten, in ber That vollfaumen in ber Luft, fein, Bertrauen, in bie Opferwilligkeit, ber mittelftaatlichen Regierungenet bie er bei Gelegenheit bes Fürstentages an ben Tan gelegt batte, fanb teine gläubigen Ohren, ba bafür mabl fcone Worte und Berfprechungen, aber in Wahrheit auch nicht die allerfleinste Thatjache: vorlagen. Der Nationalberein bielt mar feinerfeits eine Generalperfammlung ab, allein, um fein Auseinanderfallen burch ben Begenfah zwijchen ben Anschauungen feiner preußischen und feiner nicht-preußischen Datglieber ju verhüten , faßte er Resolutionen, mit bauen ein großer Theil feiner Mitglieber nur halb ober gar nicht einwerstanben war und bie mehrfache Austritte jur Falge hatten. Gein Ginflug mar entschieben gebrochen. Es tonnte auch nicht anbere fein, ba, bie Geftaltung ber politifchen Djuge in Breugen biefem in Cub, unb Mittelbeutschland alle Sympathicen entgogen und im eflerhöchsten Grabe abichrectenb, batten mirten muffen; big Gemaltpolitit bes Regimentes Bismard, die nicht eine burch, ein frejes, und machtiges Parlament beschränkte und controlligte Begemonie, sandern eine bi recte. Berrichaft Preugens in biefer ober jener form, ein eutschies benes Unterordnen ber nationalen Interessen unter bie ivecifico preußischen anstrebte, batte ibm nothwendig ben Boben unter ben Füßen entzogen. Gine britte Partei, bie fich unter biefen Umftanf nen im Laufe, des Jahres 1865, aufzuthun fuchte, die großbeutiche bemocratifche, fand awar für ihre nachften Bielpuntte, eine burchgreifende Reform ber öffentlichen Buftonbe in ben Mittele, und Rleine ftaaten auf entschieben liberaler und bemocratifcher Grundlage, uns zweifelhaft vielfachen Anklang, aber ibre Ibeen über bie gutunftige Geftaltung, Gefammtbeutschlanbs . namentlich , bezüglich , Defterreichs und Preugens maren jo burdaus unflar und verschwammen, bes Die Nation sich unmöglich einer Portei in bie Arme werfen tonnte. bie gerade, für biejenige Frage leine Lolung mußte, welche; brobend var ber Thure hand fo brobent, bas gemillermaßen bas Schnert ichan guigehaben mar, bas fie mit Gemalt losen wollten in bereite

Schon por ber Gafteiner Cenvention, batte Gienf Biomatet Boud gang affen mit einem Kriege gigen Defterreich: gebrocht und somit allem Anichein mach eine Preffien auf babielbe ausgelbt, burch: bie ce jum Mbidlug, jener Convention bewogen wurde. "Dien Gieffeiner Convention war aber wieber unr sin provisorifches Mrrangement, bas feinen Absichten: feineswegs entsprach, burch bas en jedicht iher Erreichung berfelben naber an tommen bollte. Die ausichlieftiche Bermaltung Schlewige und ber Befit bes Safens von Riel imit bem Recht ber Erbauung eines Canals jur Berbindmug ber Rordfce mit ber Oftfee, burd ben ber Safen von Riel furn bie manitime Entwidlung Breugens erft feine bolle Bebeutung, erhielt, woren, wefentliche Conceffionen Defterreichs, ichabenswerthe Errungenichaften Breugens, Aber genfigen tonnten fie Breugen nur, wenn butbit bie volle Annexion eingeleitet megbon tounge. Und balb geigtenes fich, bak bas febr zweifelhaft mar. Gelbft in Cellesmigumer bie affentliche Meinung ber weit überwirgenben : Mehrheit ber Bebols terung Preufen nicht geneigt, selbst bort hielt fie fest an bem Unguftenburger. Das erfte, mas ber neue preußische Boupernepr, General von Manteuffel, that, war zwar eine burchgreifenben Burjfication ber Begmteten; alle augustenburgifc Befinnten murben, ente laffen und burch enticbiebene Anbanger Breugens und feiner Aunexionaplane erfett, theilmeife, fogar burch frühere Wertzeuge ber banischen Berrichaft, auf die fich bas preußische Regiment unter allen Umftanben gleichfalls verlaffen tonnte, General p. Manteuffel bereiste felber bas Land und fuchte mit Gifer für Preugen Propagange gu machen. Der Grfolg entsprach jedoch feinen Bunfchen febrewenig und bevor bas Jahr zu Eude ging, fab er fich genothigt, nach einander bas Bereinswesen, bie Freiheit ber Breffe, endlich fogar bas Betitionerecht zu unterbruden. Er erreichte jeboch feinen Amed mit alle bem boch nicht. Die Bewölkerung fügte fich zwar und schwieg, aber sie wurde barum boch nicht preußisch gefinnt; bie eigentlich preußisch gefinnte Partei war und blieb eine verschwindenbe Mingrität. Die ftille Opposition im Lanbe tonte laut aus Solftein berüber. Defterreich batte fich feinerfeits mit bolftein begnügt; mar aber nicht gemeint, bier fur Breugen zu arbeiten. Ge ließ im Begentheil bie Bolfteiner fo ziemtich, gewähren, fobath es nur, mit einiger Rudficht auf bie thatjächlichen Berhaltniffe bes Regimente geschab. Die fast burchweg augustenburgisch gefinnten Beamteten,

Dentit bie es vorfand, lieft es alle in ihren Aemtern, bas Bereinswefen wurde nicht beschränkt, ebenso wenig bie Preffe ober bas Betitionsrocht. Der Augustenburger blieb unangefochten im Lande. ADE. v. Gablenz, ber bfterreichifche Statthalter, ertlarte bei einer Belegenbeit felbst, er wolle nicht, bag man bereinft bei feinem Beggange von ihm fage, er habe "wie ein türkischer Bascha regiert". Gegensat zwischen ben Buftanben Schleswige und benen Solfteins batte in ber That nicht greller fein tonnen. Breufen überzeugte fich balb, bag es unter ber getheilten Domination nicht weiter tam, als unter bem fruberen Conbominat: es fab fich fortwährend ben= felben Schwierigkeiten gegenüber, Defterreich, bas nicht geneigt mar, bie Bergogthumer und bamit bie Suprematie in Dentfclanb freis willig an Breufen ju überlaffen, befinitiv feine Stellung in Dentichland gang aufzugeben und aus bemfelben thatfachlich auszuscheiben, ber Bunbesverfammlung in Frankfurt, beren Majorität aus nabe liegenben Gennben bie Errichtung eines neuen und zwar von Breufen möglichst unabhängigen Mittelftaates in Schleswig-holftein wunschte und ben Soleewig-Bolfteinern felbft, bie von ihrem Berjog nicht laffen wollten und bie, wenn fie auch nicht ungeneigt waren, Preußen gewiffe Rechte einzuräumen, barin boch nicht fo weit geben wollten, bag fie in Bahrheit auf jebe Gelbftanbigfeit verzichtet hatten und von Breugen volltommen abhängig geworben Schon vor Ende bes Jahres 1865 war es gang klar, bag Breugen fich im wesentlichen genau wieber in berfelben Lage fühlte, wie vor ber Gafteiner Convention. Schon bamals hatte aber Graf Bismard in Karlsbab erklart, bag er einen Rrieg mit Defterreich nicht icheue, bag er ihn im Gegentheil gerabezu muniche, fcon bamale hatte er in Salzburg bem baberifchen Minifter v. b. Pforbten gegenüber bie Neutralität ber Mittelftaaten geforbert, icon bamale batte er, wie feither behauptet wurbe, mit Stalien angefnüpft, um Defterreich ju fcreden ober von zwei Geiten gu= gleich ju faffen. Fur fich fest entschloffen, auf bie befinitive Er: werbung ber Bergogthumer und bamit auf bie Suprematie in Dentfoland nicht zu verzichten, warum follte er in berfelben Lage nicht wieberum auf biefelben Ibeen gurud tommen? Das waren bie Aussichten, mit benen Deutschland in bas Jahr 1866 binübertrat.

## Register.

Bo es nothig ober wünschenswerth schien, ift neben ber Seitenzahl ber Mouat mit romischen, ber Monatstag mit arabischen Zissern bezeichnet.

Abgeordnetenversammlung. S. 35—150; X 1.

Actenftude: X 1 (Antrage bes Ausschuffes, Traberts, Defterlens; Absagebrief Tweftens; Erklarung ber Defterreicher) S. 121.

Anbelt. S. 35—150: III 22, IV 7, XII 4, 16.

Acten ftude: III 22 (Conflict zwifden ber Regierung und bem Lanbtag) S. 55.

Baben. ©. 35 – 150: I 30, II 15, 22, 27, III 15, V 6, 12, 13, 15, 16, VIII 1, 9, IX 4, 29, X 4, 12, 20, XI 15, XII 2, 7, 9, 22, 23.

Acten ft ude: Il 15 (Ganbichreiben bes Großherzogs bez. tatholische Agitation) S. 46; V 15 (Erflärung bes Gesammtministeriums bez. Schulfrage) S. 74; VIII 1 (hirtenbrief bes Erzbischofs) S. 92; VIII 9 (Resolutionen einer Bersammlung tatholischer Geiftlicher in Freiburg) S. 94.

**Bayern.** ©, 35-150: 1 9, 11 23, 111 30, 31, 1V 3, 4, 5, 10, 20, 24, 26, 27, V 1, 4, 11, 13, 14, 16, 19, 24, 27, 31, VI 2, 3, 12, 14, 21, 26, VII 3, 4, 5, 11, VIII 8, 24, 27, X 8, 13, 31, XI 4, 9, 11, 29, 30, XII 4, 6, 17, 20,

21, 27

Acten ft ude: IV 26 (Antrag Kolb auf Umgestaltung bes stehenben Heerwesens) S. 69; VII 11 (Landtagsabschieb) S. 87; VIII 14 (Erklärung ber großbeudsschen Abgeorducten an die baverischen Mitglieber des 36er Ausschusses S. 99; XII 17 (Nördlinger Resolutionen der Fortschrittspartei S. 144; XII 20 (Resolutionen der Nürnberger Bolksversammlung) S. 147.

Belgien. S. 306-309.

Mcten ftude: VII 17 (Thronrebe bes neuen Ronigs) S. 308.

Braunfdweig. G. 35-150: IX 1.

Bundestag. S. 35-150: I 26, III 27, IV-6, 27, VI 17, VII 27, VIII 3, 14, 24, 31, XI 4, 18, XII 1, 7.

Actenstüde: 1 26 (Erflarung Sachsens bez. Bundesbeschlüsse gegen die Presse.

6. 44; III 27 (Antrag Bayerns 2c. bez. Schleswig-holstein, Erflärungen Breußens) 6 57; VII 27 (Reuer Antrag Bayerns 2c. bez. Schleswig-holstein) 6. 91; VIII 24 (Erflärung Desterreichs und Preußens bez. Gasteiner Convention) 6. 98; XI 4 (Pritter Antrag Bayerns 2c. bez. Schleswig-holstein) 6. 136; XI 18 (Schluserstärung Bayerns 2c. in der schleswig-holst. Frage) 6. 138.

Coburg: Gotha. S. 35—150: IV 5, VI 10, 27, 29, VII 29, VIII 6.

Danemart. S. 313-318.

Actenstücke: IV 11 (Offener Brief bes Ronigs) S. 315, VIII 28 (Botschaft bes Königs) S. 316.

Democratifche Partei, beutsche. G. 35-150: IX 18.

Acten ft üde: IX 18 (Programm:Entwurf und Motivirung bes Stuttgarter Comité) S. 109.

Deutschland, gemeinsame Angelegenheiten, Mittel, und Rleinstaaten: S. 35 - 150.

England. S. 238—246.

Actenftude: VI 2 (Depefche nach Bafbington: entzieht ben Confoberirten bie Rechte bon Rriegführenben, aber nur unter einer letten Bergunftigung) G. 240, VI 19 (Refultate ber Unterhandlungen mit ber capabifchen Regierung) S. 240, VIII 28 (Memoire ber Sandelstämuler pon Neuftunbland gegen bas Project einer Confoberation ber britischen Colonien Norbameritas) S. 242, VIII 30 (Perefche nach Balbington: Ablebnung ber Anfpruche auf Entschäbigung fur ben burch fühftaatlice in England ausgeruftete Caperichiffe angerichteten Schaben) S. 244 1X 14 (Circularbepeiche gegen bie Bafteiner Convention) S. 244.

Frankfurt. S. 35—150: VI 12, X 18, 20, 30, XI 13.

Acten flüde: X 20 (Antwort bes Senats an Defterreich unb Prengen) G. 128, X 30 (Zweite Antwort an Defterreich) S. 132.

Frankreich. S. 247—264.

Neten flude: II 15 (Thronrebe) S. 248, II 15 (offizielle Latlegung ber Staats-verwaltung über bie fchlestrig-holft: Frage) S. 249, III 23 (Depelde nach Walbington: Anregung ber mexicantifien Frage) G. 251, III. 27 (Antwortsabreffe bee gefengebenben Rorpere - Amenbementeantrage ber Opposition) S. 251, V 27 (Schreiben bes Raifers an ben Prinzen Napoleon und Antwort bes Prinzen) S. 255, VI 20 (Decentralisationeprogramm von Mancy) S. 257, VIII 29 (Circularbebeiche gegen bie Gafteiner Convention) G. 258, IX 20 (Circular bee Ministers bes Innern gegen bie felbständigen Regungen ber Gemeinde-rathe S. 260, X 15 (Depefche bes spanischen Gefandten: Reußerungen Droupn be l'Buns tiber bie romifche Frage) G. 261, X 18 (Depefche nach Wasbington: Jumuthung, bas Raiferthum Mexico anzuertemmen) G. 262, XII 26 (De. pefche nach Bafbington über bie Botichaft bes Profibenten Johnson) G. 264. Frauenconfereng in Leipzig. G. 39-150: X 16 (Befcfuffe) G. 127.

Griechenland. S. 332-334.

Damburg. S. 35-150: 1 7, 27, III 5, VI 3, 7, 29, IX 15, X 23, XI 30, XII 9. Sannover, S. 35-150: 1 12, II 26, III 9, IV 26, 29, V 1, 2, 4, 5, 12, 17, Cannover. S. 35—150: I 12, II 26, IN 9, IV 26, 29, V 1, 2, 4, 5, 12, 17, IX 21, X 22, XI 28, XII 15. Acten flüde: V 2 (Befchinß II. Kammer bez. Wieberherstellung ber Berfospung

von 1848) S. 72.

Beffen-Darmftabt. G. 35-150: I 10, 12, IV 26, V 1, 8, 9, VIII 1, XII 7, &

Actenflude: XH 18 (Abreffe ber II. Rammer an ben Großbergog, von biefem nicht angenommen) S. 145.

Junenaliftentag, beutscher, S. 35-150: VI 11 (Beichfiffe). Sthlien. S. 265-285.

Frenft fiete: Il 6 (Runbidreiben bee Juffigminiftere Wer bie papflice Encyclica vom 8. December 1864) G. 266, IV 17 (Juftruction für Begeggi nach Rom) S. 269, FV 19 (Antrag ber Regierung beg. Aufhebung ber Klofter) S. 269, V 5 (Ministerieller Preisschreiben über bie Mission Begeggi) S. 271, V 8, (3meis beutiges minifierielles Rreisichreiben über bie Banbhabung bes Blacet bei Pefekung geiftlicher Bfrunben) G. 272, VI 60 (Circularbepefche über bie Miffigu Begeggib

Digitized by Google

provide contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contr

S. 273, VII 8 (Denticrife Lamarmona's mber bie Wiffiam Bogezzi) : S/1275, XI 3 (Circular bes Außigminifters über eine neue Diögesqueintheilung bes Königereichs) S. 281, XI 18 (Ihronrebe) S. 282, XI 25 (Circularbepeiche über bie Beziehungen zu Desterreich) S., 283,...

Ratholifde Bereine Deutschlands, S. 35-150: UN 11 (Befchliffe ber Generals versammlung in Trier) S. 105.

Rucheffen. 6. 35- 150: 1 7, 17, 11 1, 25, IV 4, 11, V 4, VI 14, VIII 30, IX 18, 24, X 8, 17, 24, 25.

Lauenburg. S. 35-150: III 15, IX 15, 18, 26. Actenft it de: IX 15 (Befitergreifungspatent bes Königs von Preugen) S. 107. Lübed. S. 35-150: VII 11.

Medienburg. S. 35—150: I 7, VI 1, 17, 19, VII 5, 6, X 17, 80, XI 28, XII 7, 12.

Actenftude: X 17 (Depefche an Preugen) G. 125.

**Merico.** S. 368-372.

Acten finde: X 2 (Achterflarung gegen bie Anhanger von Juares) S. 371,

**Reffan.** ©. 39—150: II 3, 11, III 29, 30, 31, IV 5, 6, 7, 20, 25, V 1, 4, 31, VII 11, 20, VIII 3, 7, 8, 10, 16, IX 14, 19, 23, 28, X 4, 11, 12, 129, 27, XI 15, 21, XII 15, 31.

Mattonelverein. S. 35— 150: VI 11, IX 29,/X 29.
Acten flüde: VI 11 (Beschluß bes Ausschusses bez. Schleswig-holftein) S. 80 2:
X 29 (Beschluße ber Generalversammlung) S, 131.

Defterreich, beutsche Berbalinisse. S. 35-150: II 12, III 5, 14, 19, IV, 10, 29, V 12, VI 1, 5, 15, VII 10, 15, 19, 26, VIII 2, 5, 8, 12, 14, 17, 19, 23, IX 14, X 6, 26, XII 25.
Acten ftude: III 5 (Absehung ber preußischen Forberungsbepeiche vom 22, Jehr.)

Acten flude: III 5 (Ablehnung ber preußischen Forberungebepeiche vom 22, Febr.) S. 51, VIII 14 (Gasteiner Convention zwischen Desterreich und Preußen), C. Alige X 6, (Depesche au Frankfurt) S. 123,

- innere Berhaltniffe: G. 183-222.

Actenstüde: I 7 (Note der offiziellen Wienen Zig. über die papstiche Encyclica; vom 8. Dechr. 1864) S. 183. VII 21 (Depelche an Spanien dez. Anexfermung des Königreichs Italien) S. 197, VII 27 (Depende an Spanien dez. Anexfermung der Königreichs Italien) S. 197, VII 27 (Depende an Spanien dez. Anexfermung schreiben des ungarischen Hoffanzlers) S. 201, IX 20 (Maniick und Katent des Kaisers dez. Sistirung der Februarversassingung) S. 203, XI 7 (faiserl. Handbig schreiben dez. September-Patent) S. 208, XI 12 (faiserl. Rescript an den fredendstreischichen Landbag dezen den September-Patent) S. 201, XI 20 (faiserl. Rescript an den siedendstreischichen Landbag dezen das September-Patent) S. 211, XI 29 (Erlaß Belcredis an den Tyroler Landbag dezen das Septemberz-Patent) S. 214, IXII 4 (Abress des non-Steisernschlags gegen das September-Patent) S. 214, IXII 4 (Abress des non-Beaufigen Landbag) S. 216, XII 16 (Abresse des Landbags von Borariberg gegen das September-Patent) S. 219, XII 30 (Bortrag des Kinanzministers sides die Kinanzministers sides die

Finanzlage bes Reichs) S. 220.

Dibenburg, S. 35-450: IV 21, V 22, VI 7, VIII 7,
Acten früde: V 22 (Rote an Desterreich und Preußen gegen bie Angustenburgische Rebenregierung in Schleswig-holftein) S. 76.

Toutugal. S. 225—226. Puenfen, beniche Berhällnisse. S. 35—150: I 41, 15, 26, II 22, III 16, 24, 24,

IV 1, 5, 17, 30, V 16, 24, 29, VI 12, 25, 29, VH 3, 3, 9, 10, 10, 11, 15, 18, 21, 22, 23, VIII 2, 6, 14, 19, 24. IX 14, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 30, X 4, 6, 6, 16, 16, 25, 27, XI 7.

Acten ftude: I 11 (Antwort Bismards auf bie Annerionsabreffe ber fchleswig-holft-Feubalen) S. 40, Il 22 (Depefche an Defterreich: Formulirung ber preußischen Forberungen gegenüber Schleswig-Holftein) S. 46, M 24 (Depesche an Defterreich: Bestreitung ber Competeng bes Bunbes) G. 55, IV 17 (Depefche an Defterreich: Anregung einer Ginberufung ber fcbleswig-holft. Stanbe) S. 67, VII 3 (Amtliche Darlegung bez. ber Senbung bes Fürsten hobentobe nach Rotbeschie) S. 83, VIII 14 (Gafteiner Convention) S. 95, X 6 (Depeiche an Frantfurt) S. 123, X 25 (brobenbe Rote bes Staatsanzeigers gegen ben Aus guftenburger) S. 130.

- Innere Berhaltniffe. G. 153-182.

Acten ft üde: I 14 (Thronrebe) S. 154, I 16 (Brafibialrebe Grabow's) S. 156, J 24 (Antwortsabresse bes herrenhauses) S. 157, V 9 (Dentschrift über ben banischen Krieg und bessen Kosten) S. 165, VI 14 (Ertiarung bes Minister-prafibenten bez. Rebefreiheit im Abg.-Baufe) S. 170, VI 16 (Beschluß bes herrenhauses bez. Schleswig-holstein) S. 170, VI 17 (Ehronrebe) S. 171, VII 5 (Denkschrift bes Ministeriums und Erlaß bes Königs bez. Bubget für 1865) S. 172, VIII 21 (Befchluffe ber Commiffion ju Berathung ber Arbeiterfrage) **©**. 176.

Senteffantentag, bentscher. S. 35—150: VI 7.

Reformperein. S. 35-150: IX 24 (Ansprache bes Ausschusses) S. 112. **Mrm.** S. 286—298.

Acten ftüde: I 1 (Neujahrerebe bes Bapftes an ben frangöfischen General Montebello) S. 286, II 26 (Ausschreiben bes Generalvicare Batrigi) G. 286, III (Schreiben bes Babftes an ben Bifchof von Orleans über bie Septemberconvention) S. 287, VII 1 (offizielle Austaffung über die Miffion Begezzi) S. 288, IX 25 (Allocution bes Bapftes gegen bie Freimaurer) S. 289, XI 19 (Circulardepefche Antone l's über bie Geptemberconvention) G. 291.

**Mufland.** S. 319—327.

Actenftude: 1864, XII 3 (Eircularbepefche Gortfcafoffs uber bie Bolitit Ruß- lanbs in Mittelasien) S. 319.

1865. I 20 (Abreffe ber Abeleversammlung von Mostau an ben Raifer für Ginfahrung einer Reprafentativversammlung) S. 321, II 1 (Offizieller Ausweis über ben Stanb ber Bauernemancipation) S. 322, II 10 (Rescript bes Raisers beg. ber Abreffe ber Mostauer Abeleversammlung) G. 322, IV 19 (Beichluffe bee livlanbifden Lanbtage) G. 324, VI 17 (Aniprache bee Raifere an eine. Polenbeputation) S. 325, XI 27 (Befdluß ber Abeleversammlung von Dosfau) S. 325, XII 22 (taiferl. Grlaß bez. Berbot von Erwerb von Grundeigenthum burch Bolen in ben weftlichen Gouvernements) S. 326.

**Sedfen.** ©. 35—150: III 28, 30, V 25, 27, XI 10. **Sofieswig-Solbein.** ©. 35—150: I 4, 12, 12, 14, II 12, 26, III 6, 16, 21, 22, 24, 26, 31, IV 3, 19, 30, V 9, 31, VI 4, 9, 15, 24, 28, 29, VII 4, 5, 6, 11, 13, 13, 20, 22, 25, 26, 27, VIII 3, 12, 21, IX 5, 8, 13, 14, 14, 15, 16, X 29, 31, XI 16, 17, 29, XII 30, 31. **Solbein.** IX 6, 13, 15, 18, 26, X 11, 31, XI 23.

Chleswig. IX 1, 13, 15, 16, 18, 26, X 7, 10, 11, 16, 18, 19, 27, 31, 31, XI

19, 20, XN 15, 17, 20, 29.

Actenftude: 1 12 (ofterr. preuß. Berordnung über bie Befugniffe ber proviforifchen gemeinsamen Landesregierung) S. 40, I 12 (Runbschreiben bes engeren Aus-schusses ber schleswig-holft. Bereine für einen engeren Anschluß an Breußen) S. 42, 1.14 (Getlarung gegen bie Annexionsabreffe ber Feubalen) S. 44, 11 12 (Programme ber fog. nationalen Partei) S. 46, Il 26 (Untrage und Befchluffe ber Delegirtenversammlung in Renbeburg) S. 49, III 21 (Rreisschreiben bes engeren Ausschuffes ber Schleswig-Solftein-Bereine gegen bas Brogramm ber Rationalen) S. 52, III 26 (Berliner Berftändigung bez. ber Concessionen an Preußen) S. 56, III 31 (Depesche bes herzogs Friedrich über die Forderungssbepesche Preußens vom 22. Febr.) S. 59, IV 3 (Schreiben Zehitts und Halbehubers an die Landesregierung) S. 64, IV 19 (Beschlüsse der Delegirtenvers fammlung ber Schleswig-holftein-Bereine in Rendsburg) S. 68, IV 30 (Befchtuffe ber Delegirienversammlung ber Rampfgenoffenvereine) G. 71, V 28 (Schreiben bes Ausschuffes ber Schleswig-Bolftein-Bereine) S. 84, VII 27 (Brotefte bes öfterr. Civilcommiffare megen ber preug. Magregeln gegen Dan unb Freje) S. 90, IX 6 Protest ber bolft. Stanbemitglieber gegen bie Gafteiner Convention) S. 104, IX 13 (Protest bes Stabtetags gegen benfelben) S. 105, IX 15 (Antrittsproclamation bes öfterr. Statthalters von Bolflein) S. 106, IX 15 (Antrittsproclamation bes preuß. Gouverneurs von Schleswig) S. 107, 1X 18 (Gibesformeln für holftein und für Schleswig) S. 108, IX 26 (Mebe Manteuffele in Fleneburg) S. 118, X 18 (Schreiben Manteuffele an Bergeg Rriebrich und Refeript Beblit) S. 127, X 23 (Rebe Manteuffels in Babets: leben) G. 129, X 29 (Schreiben bes Bergoge Friedrich an Manteuffel) G. 132, X 31 (Schreiben Manteuffels an Bergog Friedrich) S. 134, XI 17 (Schreiben bes herzogs Friedrich an Manteuffel) S. 138, XI 19 (Erlaß Manteuffels für Schleswig gegen die Presse) S. 140, XI 23 (Erflärung Gablen's in Wilfter) S. 141, XII 17 (Befanntmachung Manteuffel's gegen bas Petitionsrecht) S. 144, XII 31 (Runbichreiben bes engeren Ausschuffes ber Schleswig-Bolliein-Bereine

über bie Lage) S. 148. Ochweben und Norwegen. S. 311-312. Acten ftude: X 15 (Thronrebe) S. 311.

**Chweiz.** S. 299—305.

Act en fi de: VII 3 (Rebe bes Brafibenten bes Rationalraths) S. 300, VII 4 (Commiffionalbericht bes Rationalraths: (Savoperfrage) S. 300.

Sechbundbreißiger-Ausschus. S. 35-150: III 11, VIII 22, IX 3. Acten ftude: IX 3 (Beichluß bes Ausschusses in Leipzig) S. 101.

Spanien. S. 227-237.

Acten ft üde: I 7 (Beschluß beiber Kammern bez. Wieberausgeben von St. Domingo) S. 227, II 2 (Grunblagen bes Friebens mit Peru) S. 228, V 20 (Beschwerben gegen Chile) S. 229, VI 6 (Convention mit ben Aufständischen auf St. Domingo über Räumung ber Insel) S. 229, VI 22 (Programm bes neuen Ministeriums D'Donnel) S. 230, VI 26 (Depesche nach Rom: Ankündigung ber bevorstehens ben Anerkennung bes Königreichs Italien) S. 231, VIII 3 (Depesche an Destersteich: Rechtsertigung ber Anerkennung des Königreichs Italien) S. 233, XI 8 (Depesche bes Gesandten in Paris über die Aussichten des römischen Stuhles bez. seiner weltlichen Herrschaft) S. 236, XII 27 (Thronrede der Königin bei Eröffnung der Cortes) S. 236.

Zürkei. S. 328-331.

Bereinigte Staaten v. Rorbamerita. S. 337-367.

Acten ftüde: I 31 (Zusak zur Bundesversassung: Abschaffung ber Sclaverei) S. 338, II 25 (Rote Seward's an den Bertreter der mexicanischen Republit) S. 339, III 4 (Antrittstebe Lincoln's) S. 340, IV 9 (Capitulation Lee's) S. 343, V 10 (Proclamation Johnson's dez. der sübstaatlichen Caperschiffe) S. 347, V 29 (Amnestieproclamation Johnson's) S. 348, VI 19 (Depesche Seward's an England dez. sübstaatlicher Caperschiffe) S. 348, XI 2 (Rote an England dez. sübstaatlicher Caperschiffe) S. 352, XI 6 (Depesche Seward's an Frankreich dez. Mexico) S. 352, XII 4 (Botschaft des Prafidenten Johnson) S. 353, XII 6

117

11.

(Depesche Seward's an Fantteich: Michung einer Aneitennung bes Kaiserisems Mexico) S. 364, XII 16 (Depesche an Frankreich bez. Mexico) S. 366, XII 18 (Boticast Johnson's über die Zustand der ehemaligen Webellenstaten) S. 367, XII 21 (Beschuß des Reprüsentantenhauset bez. herftellung der Laluta) S. 367.

Boltswirthficaftlice Angelegenheiten, benifche. S. 35-150: VII 9, VIII 22, 28, IX 3, 25.

Arten kude: VIII 22 (Beschüffe bes Bereinstags beutscher Erwerbs- und Birthssichaftsgenossenigenichaften zu Stettln bez. Arbeiterwaltitonsfrage) S. 98, VIII 28 (Beschlüssen bes vollswirthschaftlichen Congresses in Rurnberg) S. 99, IX 3 (Besschlässes bestehnstags beutscher Arbeiterwereine in Stuttgart) S. 101, IX 25 (Beschlüsse bes Handlichen Bondelstags in Franklirt a. M.) S. 113, VIII 21 (Beschlüsse ber von ber preußischen Rogierung einberufenen Commission bez. ber Arbeitersfrage) S. 176.

**Selinar.** ©. 85—150: II 18, III 5, IV 4. **Solution Sets.** ©. 35—150: I 3, 5, 40, 12, 20, 30, II 14, 16, III 22, 28, IV 4, 6, V 5, 6, 11, 14, VI 27, VII 8, 10, 26, VIH 8, 18, IX 2, 18, 19, X 31, XI 20, XII 30.

Acten flude: III 22 (Bericht und Antrag ber ftantetechtlichen Commiffion' ber II. Rammet bez. Berhaltinis ber Elbgerzogtfilmer zu Prenfen) S. 53:

30 Aberein. S. 35-150: 41 27, IN 19, IV 14, V 26, 26, 27, 30, 31, VI 8, 14, VII 1, VII 31, XI, XII 12, 31.
Acten ftude: XII 31 (Erflärung Italiens bez. Hanbelsvertrag) S. 148.



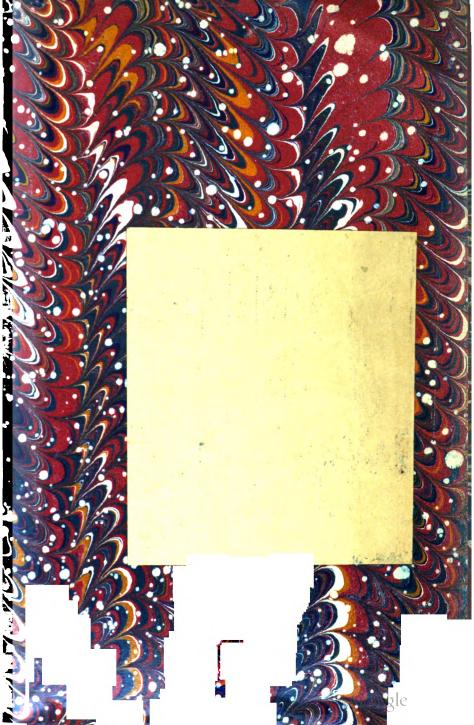

